



Presented to

The Library

of the

University of Toronto

by

Lady Falconer

from the books of the late

Sir Robert Falconer, 1k.C.M.G.,

President of the University of Toronto, 1907-1932

|  |  |  | 9. |
|--|--|--|----|
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |



# Realencyflopädie

für protestantische

# Theologie und Kirche

Begründet von I. I. Herzog

In dritter verbesserter und vermehrter Unflage

unter Mitwirkung

vieler Theologen und anderer Gelehrten

herausgegeben

non

D. Albert Hanck

Prosessor in Leipzig

Sechzehnter Band

Preger — Riehm



H27318 H279.HH

Tripzia J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung 1905 Allse Rechte, insbesondere das der Übersetzung für jeden einzelnen Artikel vorbehalten.

## Berzeichnis von Abkurgungen.

#### 1. Biblifche Bücher.

| Gen | = Genesis.       | $\mathfrak{P}_{\mathbf{r}}$ | = Proverbien. | 3e = Zephania.     | Nö                            | = Römer.          |
|-----|------------------|-----------------------------|---------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|
| Er  | = Erodus.        | Pro                         | = Prediger.   | Hag = Haggai.      | $\Re o$                       | = Rorinther.      |
| Le  | = Leviticus.     | 90                          | = Hohes Lied. | Sach = Sacharia.   | (Ba                           | = Galater         |
| Mit | = Numeri.        |                             | = Jejaias.    | Ma = Maleachi.     | Eph                           | = Ephejer.        |
| Dt  | = Denteronomium. |                             | = Jeremias.   | Jud = Judith.      | Phi                           | = Philipper.      |
| 301 | = Jojua.         |                             | = Ezemiet.    | Bei = Beisbeit.    | Rol                           | = Roloffer.       |
| Ri  | = Richter.       |                             | = Daniel.     | To = Tobia.        | $\mathfrak{I}_{\mathfrak{I}}$ | = Theffalonicher. |
| Sa  | = Samuelis.      | Soo                         | = Hojea.      | Si = Sirach.       | $\mathfrak{I}i$               | = Timothens.      |
| Rg  | = Könige.        | Roe                         | == Joet.      | Ba = Baruch.       | Iit                           | = Titus.          |
| Chr | = Chronifa.      |                             | = Amos.       | Mat = Mattabäer.   | Phil                          | = Philemon.       |
|     | = Csra.          |                             | = Cbadja.     | Mt = Matthäus.     | Hbr                           | = Hebräck.        |
| Neh | = Rehemia.       |                             | = Jona.       | Me = Mareus.       | Ja                            | = Jakobus.        |
|     | = Either.        |                             | = Micha.      | Le = Lucas.        | Pt                            | = Petrus.         |
| 1 . |                  |                             | = Nahum.      | Jo = Johannes.     | Gu                            | = Judas.          |
| Pi  | = Pjatmen.       |                             | = Habaene.    | NG = Apostelgesch. | 9tpf                          | = Apokahypje.     |

```
2. Zeitichriften, Sammelwerke und bgl.
                                                             — Monatsichrift f. firchl. Praxis.
                                                     WHB
21.
         = Artifel.
                                                             = Patrologia ed. Migne, series graeca.
         = Abbandlungen der Berliner Afademie.
                                                    MS(+
31331
                                                    MSL
                                                              = Patrologia ed. Migne, series latina.
51978
         = Attgemeine deutsche Biographie.
                                                                                     Scichichtsfunde.
                                                     Mt
                                                              = Mitteilungen.
400
         = Abhandlungen der Göttinger Gesellsch.
                                                     NN
                                                              = Neues Archiv für die ältere deutsche
               der Wiffenschaften.
                                                     \mathfrak{R}
                                                              = Rene Folge.
MERG
         = Archiv für Litteratur
                                   und Rirchen=
                                                     NISTE
                                                             = Neue Jahrbücher f. deutsche Theologie.
               geschichte des Mittelalters.
                                                    Nt3
                                                              = Neue firchliche Zeitschrift.
2(D)31
         = Abhandlungen d. Münchener Afademie.
                                                     NI
                                                              = Neues Testament.
\mathbf{AS}
         = Acta Sanctorum der Bollandisten.
                                                                                           [Potthast.
                                                              = Breußische Jahrbücher.
ASB
                                                     ¥J
         = ActaSanctorum ordinis s. Benedicti.
                                                     Potthast = Regesta pontificum Romanor, ed.
NEG
         = Abhandlungen der Sächfischen Beselt-
                                                              = Römische Quartalschrift.
                                                     HOS
               ichaft der Wiffenschaften.
                                                              = Sigungsberichte d. Berliner Atademie.
                                                     SB#
UI
         = Altes Testament.
                                                     EMU
                                                                                 d. Münchener "
238
         = Band. – Bde = Bände.
                                       dunensis.
                                                     હજીંગ
                                                                                 d. Wiener
         = Bibliotheca maxima Patrum Lug-
BM
                                                              = Scriptores.
                                                     SS
CD
        Codex diplomaticus.
                                                              = Theologijcher Jahresbericht.
= Theologijches Literaturblati.
CR
                                                     ThIB
         = Corpus Reformatorum.
                                                     ThLB
CSEL
         = Corpus scriptorum ecclesiast, lat.
                                                     ThOS
ThOS
         = Dictionary of christian Antiquities
                                                              = Theologische Literaturzeitung.
\operatorname{Dehr} \mathbf{A}
                                                              = Theologische Quartalschrift.
= Theologische Studien und Kritifen.
               von Smith & Cheetham,
                                                     IHEIR
\operatorname{DehrB}
         = Dictionary of christian Biography
               von Smith & Wace.
                                                              = Texte und Untersuchungen heraus=
                                                     \mathfrak{Il}
                                                                    geg. von v. Gebhardt u. Harnact.
\mathfrak{DRF}
         = Deutsche Litteratur=Zeitung
Du Cange = Glossarium mediae et infimae
                                                     uv
                                                              = Urkundenbuch.
                                                     £3.53
                                                              = Werfe.
                                                                           Bei Unther:
                 latinitatis ed. Du Cange.
                                                     BU EN = Werke Erlanger Ansgabe.
THREE
         = Deutsche Zeitschrift f. Kirchenrecht.
                                                     BBBBI = Berfe Beimarer Ausgabe.
38B
         = Forschungen zur deutschen Geschichte.
                                                              = Zeitschrift für alttestamentl. Wissen-
                                                     Bat
         = Göttingische gelehrte Anzeigen.
(GgH
                                                     <u> ર</u>ેઠશ
                                                                         jür dentsches Alterthum.
         = Historisches Jahrbuch d. Görresgesellsch.
$3®
         = Hafte mas du haft.
                                                                         d. dentich. morgent. Gejeltich.
                                                     30m\%
Swh
                                                                          d. deutsch. Palästina Vereins.
                                                     3648
         = historische Zeitschrift von v. Enbet.
$3
                                                      Shīh
          = Regesta pontit, Rom, ed. Jaffé ed. II.
                                                                          für historische Theologie.
Jaffé
                                                                          für Kirchengeschichte.
 BOIN
          = Jahrbücher für dentiche Theologie.
                                                      380
IriIh
                                                                          für Rirchenrecht.
                                                      3836
          = Jahrbücher für protestant. Theologie.
                                                                      "
          = Journal of Theol. Studies.
                                                                          für katholische Theologie.
                                                      3tIh
JthSt
                                                                          für fircht. Wiffenich. u. Leben.
                                                     31232
 \Omega
          = Rirchengeschichte.
                                                      SIZIM
                                                                          für Inther. Theologie u. Rirche.
 \Omega
          = Kirchenordnung.
                                                                          jür Protestantismus 11. Kirche.
 धण्य
          = Literarijches Centralblatt.
                                                      3华30
          = Collectio conciliorum cd. Mansi.
                                                     3prIb
                                                                          für praktische Theologie.
 Mansi
                                                                          für Theotogie und Rirche.
                                                      BILL
 Mg
          💳 Magazin
                                                                          für wiffenichaftt. Theologie.
          =Monumenta Germaniae historica.
                                                     310 Eb
 MĞ
```

|  |  | 4 22. |
|--|--|-------|
|  |  |       |
|  |  |       |
|  |  |       |
|  |  |       |
|  |  |       |
|  |  |       |

Preger, Joh. Wilhelm, gest. 1896. — Zum Gedächtnis J. &. Pr.&, 1896 (die Ansprachen bei der Beerdigung, geh. von Tekan Kelber und Präs. v. Stählin; Actrolog von Pros. Cornelius SMU 1896; Th. Rolbe, Zum Gedächtnis J. &. Pr.s., Beiträge zur baher. KG, 1896.

Wilhelm Preger, geboren zu Schweinfurt den 25. August 1827, absolvierte das 5 dortige Gymnasium 1815 und studierte 1845—1819 Theologie in Erlangen, wo namentlich der Theologe Hofmann großen Einfluß auf ihn ausübte, und in Berlin. 1851 wurde er Stadtwifar und Professor der protestantischen Religionslehre und Geschichte an den Studienanstalten in Münden, 1868 Gymnasialprofessor. Siebzehn Jahre lang gab er auch an der dortigen Handelsschule Religionsunterricht. Als die konsessionelle Trennung 10 des Geschichtsunterrichtes an den Studienanstalten aufgehoben worden war, beschränkte er seine Lebrtvätigkeit auf den Religionsunterricht; in den letzten Jahren seines Lebens war er nur noch am Wilhelmögymnafium thätig. Die fgl. baver. Ufademie der Wiffenschaften ernannte ihn 1868 zum außerordentlichen Mitglied, 1875 zum ordentlichen. Rach dem Erscheinen des ersten Bandes der Geschichte der deutschen Minstif promovierte ihn die 15 theologiiche Katultär zu Erlangen 1871 zum Ehrendofter der Theologie: propter singularem eruditionem sagacitatem dexteritatem qua quum pridem Matthiae Flacii vitam ac doctrinam tum nuper Mysticorum mediae aetatis Germanicorum rationem investigavit examinavit enarravit. 1890 wurde er Mitglied des protestantischen Oberkonsistoriums. Um 30. Januar 1896 starb er an einem Schlagansalle, 201 der ihn außerbalb seines Hauses binwegraffte.

Künfundvierzig Jahre verbrachte er in München, im Kreise der Seinen, seiner Gattin und seiner Kinder, im Kreise treuer Freunde, zu denen, um Verstorbene zu nennen, der Oberkonsisterialrat von Burger, der Präsident von Stählin, der Pfarrer K. H. Caspari, der Luthermaler G. König, der Kupferstecher J. Thäter, der Theosoph J. Hamberger ges 25 börten. In Andetracht der vielverzweigten Verussarbeit, die noch dazu mit zeitraubenden Korrefturen verbunden war, ist es geradezu staunenswert, daß ein so viel beschäftigter Mann eine schriftstellerische Thätigkeit entfaltet hat, wie Preger es gethan, zumal er sich nahezu ausschließlich auf wissenschaftlichen Ochieten bewegte, für welche schon das Arbeitsmaterial schwer aufzusinden und zu beschaffen war. Das erste seiner selbstständigen theo= :30 logischen Werke: Die Geschichte der Lebre vom geistlichen Amte auf Grund der Geschichte der Rechtsertigungslebre 1857, ist wohl insolge der Bewegung entstanden, welche durch Löhes Kirche und Umt 1853 und Aliefoths Acht Bücher von der Kirche I, 1857 in lutherischen Theologenkreisen erregt worden war. Preger lehnt die gesetlichen Ansichten, wie er die Amtstbeorien der Genannten nennt, ab und bestimmt den Unterschied zwischen Laien und 35 Geistlichen dabin, daß letztere öffentlich für die Gemeinde thun, was jeder Christ für sich thun joll, Gottes Wort nehmen und amvenden. Der Grundgedanke des Buches ist, daß Die Lebre vom geistlichen Umte immer abbängig ist von der Rechtfertigungslebre, die in der jeweiligen Kirchenperiode berricht. Muf dieses die Gesamtentwickelung der Kirche in ibren Hauptmomenten betrachtende Werk folgte eine Monographie aus dem zweiten Zeit- 10 alter der Reformationsgeschichte: M. Flacius Illyricus und seine Zeit, 2 Bde 1858, 1861. Pr. wollte keine Apologie des Genannten liefern, sondern eine geschichtliche Arbeit, in welcher mit Unbefangenheit "die Licht- und Schattenseiten Dieses Charafters nach den Bedürsnissen der Gesamtheit bemessen sind, welcher er sich zu Dienste gestellt hatte." Bei gegeben ist ein möglichst vollständiges Berzeichnis der gedruckten Schriften des Flacius mit der dankenswerten Angabe der Bibliotheken, wo sie zu finden sind. Die folgenden Jahre waren mit Borstudien und Borarbeiten zu dem umfangreichsten Werte seines Lebens ausgefüllt, der Geschichte der deutschen Mystif im Mittelatter, von welchem Werke drei Bande erschienen 1871, 1881, 1893. Die Hauptpersönlichkeiten sind Edarth, Sujo

2 Preger

und Tauler, aber umgeben von vielen Gesinnungsgenoffen. Der vierte Band sollte neben den Büchern von der geistlichen Armut und der deutschen Theologie die niederdeutsche Mostik umfassen, erschien aber nicht mehr. Ginen sachlichen Zusammenbang bieses Werkes mit dem vorausgebenden über Flacius deutet Preger in der Borrede zu 20 I an: Biel-5 leicht baben Diesenigen Recht, welche in der mittelalterlichen Mostif eine der wichtigsten Borbedingungen der deutschen Resormation seben. Um Schluß Dieses unvollendeten Wertes begegnet ber Grundgebanke von Pr.s erstem Werke wieder: der Gottesfreund ift der Meprasentant eines Christentums, das unabhängig von priesterlicher Bevormundung in der ummittelbaren perfonlichen Gemeinschaft mit Christus seinen Frieden sindet. Der Schwie-10 rigfeit, bei dem gegenwärtigen Zustand der Quellen eine Weschichte der Minstif zu schreiben, war Br. sich sehr wohl bewußt, und seine Kritifer baben es wahrlich nicht baran sehlen laffen, das Anfechtbare in grettes Licht zu stellen (z. B. Deniffe, DYZ Zahrg. 3). war zufrieden, wenn man in feiner Arbeit wenigstens die Grundmauern und Pfeiler für einen fünftigen Bau erfennen werde. Man fann getroft einen Schritt weiter geben und 15 jagen, daß jeder, der ein Interesse daran hat, die deutsche Mystif fennen zu lernen, die reichste Belehrung aus diesem Werke schöpfen wird; er wird in die Gedankenwelt der Mystifer eingeführt. Wir reiben Die hiermit zusammenhängenden Spezialarbeiten Pr.s an: Ein neuer Traktat Meister Ectbardts, 3hIb 1864; Kritische Studien zu Meister Edbardt, 3bIb 1866; Vorarbeiten zu einer Geschichte ber beutschen Minftif, 3hIh 20 1869; Meister Echardt und die Inquisition, AMA 1869; Die Theosophie Meister Eckbardts, ZIBA 1876; Der altdeutsche Traftat von der wirkenden und möglichen Vernunft, SMU 1871; Das Evangelium aeternum und Foachim von Floris UMU 1874; Die Briefe Heinrich Zusos, Leipzig 1867; Die Briefbücher Zusos, 36A, NF VIII; Beiträge zur Geschichte ber religiösen Bewegung in den Riederlanden in der zweiten Hälfte des 25 14. Jahrh., AMU 1898; Gine noch unbefannte Schrift Susos (das Minnebüchlein der Zeele) 1896 (auch abgedruckt AMA) 1898; Beiträge zur Geschichte der Waldesier, AMA 1875; Der Traftat des David von Augsburg über die Waldesier, AMA 1878; die Waldesier im MA, 3fWY 1883; Über das Berhältnis der Taboriten zu den Waldesiern des 14. Jahrh., AMI 1888; Über die Verfassung der französischen Walbesier in der 30 älteren Zeit, AMI 1890. Auf die zweite Hälfte der deutschen Gesch. d. MI, insonder= beit auf Ludwig den Baier beziehen sich: Albrecht von Ofterreich und Adolf von Rassau (ursprünglich ein Gymnasialprogramm) 1869; Der firchenpolitische Kampf unter Ludwig dem Baier, AMU 1877; Beiträge und Erörterungen zur Geschichte des Deutschen Reiches 1330—34, AMU 1880; Über die Ansänge des firchenpolitischen Kampfes unter Ludwigd. B., 25 AMA 1882; Die Verträge Ludwigs d. B. mit Friedrich dem Schönen, AMA 1883; Die Politif des Papites Johann XII. in Beziehung auf Italien und Deutschland, AMA 1886. Pregers Arbeiten über Mechthild von Magdeburg: Über bas unter dem Namen der Mechthild von Magdeburg herausgegebene Werk: Das fließende Licht der Gottheit, SMU 1869; Dantes Matelda, SMU und separat, haben für die Danteforschung Be-40 dentung, indem darin der Nachweis versucht wird, daß jene Mechtbild die Matelda ist, die an die Stelle Virgils tritt (Purgat. XXVIII, 37; XXXIII, 119). Für die Realenc. f. prot. Th. u. K., 2. Aufl., lieferte er die Artikel: Amalrich von Bena, Mechthild von Hackeborn, Meckthild von Magdeburg, Rulman Merswin, Tauler, Theologie mystische, J. Hamberger (Zuppl.). Uber seine Artisel in der AdB und seine Recensionen und 45 Auffätze in verschiedenen Zeitschriften vgl. Almanach der b. Akad. d. Wiffensch. 1884. Alls Lebrer der Geschichte schrieb er ein Lehrbuch der bayer. Gesch. (1861; 13. Aufl. 1895) und einen Abriß d. baver. Gesch. (1866; 10. Aufl. 1893), worin er einen sehr zersplitterten und teilweise etwas spröden Stoff mit gründlicher Quellenkenntuis über= sichtlich und anregend darstellte. Endlich seien noch genannt: Tischreden Luthers aus den 50 Jahren 1531 und 1532 nach den Aufzeichnungen von Johann Schlaginhaufen, 1888. Zweimal ließ Br. auch in Zeitfragen seine Stimme vernehmen, 1870 in dem Artifel: Die Unfehlbarkeit des Papstes u. j. w. (Ev. Kirchenz. 1870, auch als Broschüre bearbeitet, 1871), worin er auf die Schwäche der deutschen Opposition hinwies, die nicht beachte, daß aus der gesetzlichen Richtung des christlichen Lebens, aus der Lehre von der Ber-55 dienstlichkeit der Werke die Lehre von dem unsehlbaren Papste und seiner über alle Gewalt auf Erden sich erstreckenden Gerrschaft mit Rotwendigkeit folge; und in der Simultansschulfrage mit einer Broschüre (Von der Gesahr, welche unserer evangelischen Volsschule droht. Bon einem aften Magister 1871), worin er mit ganzem Ernst den Eltern zuruft, sich nicht durch die scheinbare Harmlosigkeit der Ginrichtung um ein kostbares Gut 60 des evangelischen Bekenntnisses bringen zu lassen. Für die christliche Erbanung sind

Pr.3 Stimmen aus dem Heiligtum (2. Aufl. 1888) bestimmt, strophische Bearbeitungen einzelner Psalmen im Anschluß an Sboralmelodien. Sie sollten dazu beitragen (Borrede), den Geist der Psalmen im Feierkleide der Kunst auf uns wirken zu lassen, indem wir ihn in der unserer eigenen Bolksweise gemäßen Dicht Tonweise wieder ersteben lassen.

Breaer war ein glucklicher und ebenjo gewissenhafter wie liebevoller Gatte und 5 Im Umgang zeigte er sich als feiner Ropf und als allgemein ge= bildeter Mann mit vielen Interessen und Kenntnissen ausgerüstet; seine dristtichen Uberzeugungen sprach er im Privatverkehr offen aus, wie er sie auch vor der Körperschaft der fgl. baper. Atademie ber Wiffenschaften in ber Rebe über die Entwickelung ber Bee bes Menschen durch die Weltgeschichte entfaltete (1870); er konnte aber auch Undersdenkende 10 wohl versteben und mit ihnen auskommen. Als Lehrer verstand er es, wenn die personlichen Erinnerungen und Eindrücke des Berfassers dieses Artifels richtig sind, anschaulich zu erzählen und flar und eindringlich vorzutragen. Huch folde Schüler, Die nachber durchaus nicht bei dem geblieben sind, was er sie gelehrt hatte, haben ihm doch verson-liche Hochachtung bewahrt. Über seine Thätigkeit im kgl. Oberkonsistorium äußerte sich 15 der Präsident von Stählin an seinem Grabe, wie folgt: "Die Schwierigkeiten des neuen Umies, die sich ihm erhöben konnten, da er nie im selbstständigen praktischen Rirchendienst stand, überwand seine bobe Geiftesbildung, sein weiter flarer Blick, seine männliche Entschiedenbeit in dristlichen und firchlichen Dingen gepaart mit Milde und edlem Maß. Gerade das sachlich Schwierige zog ihn besonders an; sein Geistesstreben, stets den 20 Dingen auf den Grund zu sehen, zeigte ihm den Weg zu besriedigender Lösung. Er arbeitete mit uns in vollster Eintracht und Sinnesgemeinschaft auf sicherer Glaubens= und Bekenntnisgrundlage für sehr reale und sehr ideale Ziele zugleich".

Pregizerianer. — Duellen: Hang in Studien d. ev. Geistl., 1839; Grüneisen in Itgens 3hTh, 1841; Palmer, Gem. u. Setten, 1877, Württemb. KG 1893; Calwer Kirchen= 25 lexiton 1893; Dietrich und Brockes, Die Privaterbauungsgemeinschaften 1903. Mitweilungen von Pf. Bilfinger in Maichingen.

Rirche und Pietismus sind beide betroffen worden von der Erschlassung des reliziösen Lebens, welche den Ausgang des 18. Jahrhunderts kennzeichnet. Aber die namentzlich durch den Pietismus genährten unvertilgbaren religiösen Bedürfnisse haben sich in 30 dreisachem Ausstoß wieder Luft geschafft: in dem revolutionärzkommunistischen Separatismus des Rapp, in der theosophischzasketischen Gemeinschaft Mich. Hahns (s. 28 VII 2.343 u. 432) und in dem einen direkten Gegensatz zu letzterem bekundenden Pregizerianismus. Im Unterschied von Rapp und Hahn sahn ist Pr. nicht eigentlich Stifter, sondern nur Haupt der vor ihm und unabhängig von ihm entstandenen Bewegung.

Christian Gottlob Pregizer ist geboren 18. März 1751 in Stuttgart. strenge Askese, in welche der Student durch seine Erweckung geführt wurde, mag nach dem Gesetz des Gegensaties nicht ohne Rückwirfung auf seine spätere Richtung gewesen sein. Als Schloßprediger in Tübingen (damals wurde für diese Stelle noch ein besonderer Geistlicher bestellt) erwies er sich schon als mächtiger Erweckungsprediger. Auf 40 seiner ersten Pfarrei Grafenberg aber (seit 1783) erscheint er eber unter dem Einfluß des theosophischen Pietismus stebend, auch fand er in seiner Gemeinde keinen empfänglichen Boden. Aber als Stadtpfarrer in Haiterbach auf bem Schwarzwald feit 1795 entfactte er, flein von Gestalt, doch voll feurigen Geistes und von gewaltiger, volksmäßiger nicht immer edler — Beredsamkeit eine tiefgebende Bewegung in den Gemeinden der 45 Umgegend. Es entstanden bin und ber Konventifel, mehrere unter seiner eigenen Vei-Zeit 1801 trat er in Gemeinschaft mit den sogenannten Zeligen. Es tauchen nämlich im letten Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts im Remothal, diesem alten Berd settiererischer Bewegungen, auch auf den Fildern und dem Edwarzwald, Leute auf, wohl im Zusammenhang mit dem Separatismus, welche unter Ablehnung des neuen Gesang= 50 buchs von 1791 nur Lieder des alten und zwar nach luftigen Bolfsmelodien mit ent= sprechender Instrumentalnusit sangen. Saben wir bierin einen Gegensatz zur Auftlärung zu erkennen, in welchem sie sich eins wußten mit den andern Vertretern almvürttems bergischer Arömmigkeit, so stellten sie dafür nicht bloß gegen den Moralismus der Aufflärung, sondern auch gegen die Betonung der Heiligung bei M. Habn einseitig Die 55 Rechtsertigung in den Vordergrund, dogmatisch forreft, aber mit Übertreibung. Db, wie angedeutet wird, ein Zusammenstoß mit Sabn mitbestimmend war bei Pregizers Unschluß an diese Seligen oder Hochseligen, wie sie sich nanmen, ist nicht mehr festzustellen. Daß doch persönliche Lebensersahrung ausschlaggebend war, darf wohl angenommen

werden. Pr. selbst bat sich übrigens bei aller Wertschätzung, man barf sagen, Überschätzung von Rechtfertigung und Saframent bennoch in Schranten gehalten. Als Ausschreitungen seiner Anbanger 1808 seine Verantwortung vor dem Konstistorium berbeis führten, fand man seine Erklärung nicht gang befriedigend, weil Anlaß zu Mißverständnissen 5 bietend, aber man batte doch feinen Grund, gegen ihn vorzugeben, Quandel und Amts= führung waren obnedies untadelhaft. Pr. hat nicht eigentlich die Sündlosigseit der Be= gnadigten gelehrt, auch die Notwendigkeit in fraft des Todes Jesu dem Fleisch abzusterben nicht bestritten und bei seinen Anbangern antifirchliche, antinomistische Neigungen zuruckgedammt, jo daß die Extremen sich selbst wieder von ihm abwandten. Er starb 10 1821. Das Schlußurteil pietistischer Pfarrer lautete doch über ihn, daß er von Selbstgefälligteit nicht frei gewosen sei und mehr zerstreut als gesammelt habe (Blätter für

württemb. RG 1899, E. 34).

Much nach seinem Tod breitete fich die Gemeinschaft noch aus (Remothal, Schwarzwald, Umgebung von Tübingen, Schönbuch), aber es fehlten in wesentlichem Unterschied 15 von den Michelianern geistig bedeutende Leiter; nur einer, Walz in Döffingen, ist weiter= bin bekannt geworden. Hatte es schon zu Lebzeiten Pr. nicht an ärgerlichen Ausschreis tungen gesehlt (selbst Exorcismus, in einem Fall mit schlimmen Folgen), so machte vollends nach seinem Tode der Mangel an Zucht sich in einer Weise fühlbar, daß sogar polizei= liches Ginschreiten nötig wurde. Wie es zu geschehen pflegt, sonderte sich von der 20 schwarmgeistigen Spreu allmäblich ein Häuflein edler Gefinnter, welche, die Nebertreibung verwersend, im Auschluß an Luther und lutherische Erbauungsbücher ihre Wertschätzung von Rechtfertigung und Taufe ausbildeten. Das Wesen des Pregizerianismus besteht biernach in folgendem: Während bei M. Habn alles Prozeß ist, Theogonie, Rosmogonie, Soteriologie, und das Christenleben selbst als Heiligungsprozeß analog einem Natur= 25 prozeß gefaßt wird, ist hier alles Aft, der einmalige Aft der Rechtfertigung, in welchem alles beschlossen sein soll, und zwar wird diese Rechtsertigung durchaus geknüpft gedacht an die Taufe, deren Auffassung von Sakramentsmagie sich nicht frei balt. Grundstim= mung des Christen ist demnach Freude über die erfahrene Gnade, sie kommt zum Aus-druck in dem Namen Selige, Hochselige, heitere, fröhliche, JuchhesChristen. Daher sangen 30 fie auch ihre Lieber am liebsten nach fröhlichen Melodien, selbst nach Gaffenhauern, so daß die vor den Fenstern lauschende Dorfjugend danach tanzte. Die Überspannung des forensischen Alftes läßt es nicht zu einer wahrhaft ethischen Auffassung von der Ent= wickelung des driftlichen Lebens kommen, die Bekehrung kann schnell, in einer halben Stunde, abgemacht werden. Daber "Galopp-Christen". Bon Gunde kann also eigentlich 35 nicht geredet werden, folglich wird auch die Beichtformel verworfen und an ihre Stelle (schon von Pregizer selbst) Die Gnadenbeichte von Phil. David Burk gesetzt. Die fünfte Bitte soll von einem Christen nicht für sich, nur für andere gebraucht werden. Auch bedarf er feiner Buße mehr. Daß der theoretische Antinomismus bisweilen auch in praktischen ausartete, läßt sich leicht begreifen, nicht mir in Geringschätzung und womöglich Neber= 40 tretung ber Sonntagsfeier, sondern auch in Libertinismus. Damit verband sich Berachtung anderer Pietisten, namentlich der Michelianer als Gesetzler, Werkler. In ihrer Stellung zur Kirche verriet sich ein separatistischer Zug. Sie traten nicht aus, aber sie hielten sich von dem Gottesdienst in dem "Steinhausen" sern und wo sie anwohnten, gaben sie ihre Mißbilligung der Predigt durch auffallendes Kopfschütteln fund (daher Schüttler genannt). 45 Auch die einzelnen Fälle von Eidverweigerung verraten diesen Zug. An Taufe und Albendmahl beteiligten sie sich, doch nicht an der Beicht. Mit dem übrigen Pietismus verbindet sie das Konventikelwesen und die Hoffnung des tausendjährigen Reiches und der Wiederbringung; sie weichen jedoch von ihm ab dadurch, daß sie die Beteiligung an den Werken der äußeren und inneren Mission ablehnen, gegen erstere unzureichende bi= 50 blische Gründe, gegen letztere die Beschuldigung des Werkdristentums vorwendend. Auch bier ein Beweis, daß der Abergang aus der rubenden Glaubensfeligfeit zur Glaubenswirksamkeit mitunter schwer wird. Tragen sie auch in diesem Stück lutherisches Gepräge, so führte doch die Annäherung, welche jener Walz von Döffingen bei den Lutheranern Stefan und Haag in Ispringen suchte, zu keinem Ergebnis.

Während Mi. Hahn eine große Anzahl von Schriften hinterlassen hat, aus benen seine Lehre entnommen werden kann, ist dies bei den Pregizerianern nicht der Fall. 2013 Quellenfdrift fann nur etwa betrachtet werden die "Sammlung geistlicher Lieder zum Gebrauch für gläubige Kinder Gottes" nebst angehängten Glaubens- und Hoffnungsbekenntnis des Ch. Pregizer. Dem Bernehmen nach meist Dichtungen, Lieder von Pr. 60 enthaltend, lauter Freudenlieder, ohne poetischen Wert, 3. T. abstoßend.

Pregizerianische Gemeinschaften sind da und dort noch vorbanden, in Württemberg und Baden etwa 80, doch in immer mehr schwindender Zahl der Orte und der Glieder. Der junge Nachwuchs sehlt noch mehr als bei den Mickelianern. Das erzentrische ist längst abgestreist, charafteristisch ist geblieben die Freude an der Musik und an beiteren Weisen, auch der vorwiegend lutherische Zug ihrer Frömmigkeit und der Gebrauch slutherischer Schristen neben der Bibel. Als Gesangduch wird außer einer in Boston ersischienenen Sammlung auserlesener gesstlicher Lieder besonders Hillers Schapkästlein benützt. Zur Kirche halten sie treu, mit den Michelianern besteht keine Gemeinschaft, unter sich sind sie verbunden durch eine Konserenz, die sich in Württemberg dreimal jährlich an verschiedenen Orten versammelt.

### Prefarien f. d. A. Benefizium 30 II E. 592, c.

Presbyter (in der alten Kirde). — Litteratur. I. Für die älteite Zeit: Tie alterotesiantische Ansianung ngl. etwa dei David Blandel. Apologia pro sententia Micronymi de opiscopis et presbyteris. Amiredam 1646; J. Chr. B. Auguni, Tenkmürdigteiten aus der dristliden Ardäologie, Bd. II, Leinzig IS30, Z. 172 si.: Bingham! Grischowius Bd I Z. 266 si. 15.

Die altsirchliche Tradition i. dei Zuieer Thejanrus s. v. iniozonos und noges, Hale, Polemit, 4. Aufl. Z. 99 si. Als Zetellensammlung in auch in gebrauchen Hd. Auguni, Hale Zezeinsweien und Priesterschaft in der Antite und ihre Beziehungen zur kirchenversassung ung. C. F. G. G. heinrick, Ind. Bd 19 (1876), Z. 465 si., 20 (1877) Z. 89 si., 20) zur Bd 54 (1881), Z. 505 si.: Erich Ziebarth, Tas griechtiche Bereinsweien Preisschrift 20 der Jablanenstischen Gesellschaft), Leinzig Is86; D. Dauchdild, Juts Bd 4 (1903), Z. 235 si.

Tie Halch-Handliche Happenbeie i. dei Edwin Halch im Dehr s. v. Priest, serner in desselben The organisation of the early christian churches, London 1881, 2. Aus sich 1882. Usberschut von A. Harnad: Tie Gesellschaftsversämung der christischen Kirche im Altertum, Geselns 1883. Ugl. serner Harnad in Il Bd II, 1. 2 (1881), Z. 88 si.: II, 5 (1886) und 25 zhyz 1880, Z. 417 si. Uon Hatch beeinslust sind die Janisten E. Loening, Tie Gemeindez versämung des Urchristennans, Halle Bo md M. Sohm, Kirchenrecht, Ud I Z. 81 si., auch wenn sie sich im einzelnen anders enzicheiden. Gegen Hatch erklätten sich unter anderen Hitzenschaft blieb K. Willer, KG Ud Ud. Wöller (v. Zchubert, KG Ud. 1896), Z. 13 si.; zweiselhaft blieb K. Willer, KG Ud. Berhältnise der Gegenwart gekunden. Ugl. einwa Besper-Welte II, Schip, oder, in abgeschwähren Korm, K. Karans, KE v. v. II., Kür die Zeit der bischoffichen Kirche: Lingham I Z. 266 si.: Zuieer Thesaurus s. v. apsosiusche. Dies zis ist etwa das Wilchighte aus der massenhaften Litteratur; wer mehr wünscht, sinden augesithren Echristen.

Die Frage nach der Berfaffung der ältesten Kirche ist in Fluß gekommen durch die verdienstwollen Anregungen von Heinrici und Hatch. Heinrici wies seit 1876 in wiederbolten Auffäßen auf die Bereine der Antife als Barallelerscheinungen der driftlichen Ges 40 meinden bin. Über fie ist — leider erst später: 1896 — das grundliche Buch Ziebarths erschienen, wodurch die Hinweise Beinrieis, wenn auch nicht in allen Ginzelbeiten bestätigt, jo doch als böchjt frucktbar erwiesen wurden. Bon demselben inschriftlichen Material, das freilich damals noch nicht so vollständig war, war Hatch 1880 bei seinen Bampton-Borlesungen in Orford ausgegangen, die sich durch eine Külle neuer Gesichtspunkte und eine 15 glänzende Diktion auszeichneten. Sie wurden ins Deutsche übersetzt von A. Harnack 1883. Er führte die Gedanken Hatchs weiter in den, der Ubersetzung beigegebenen Analekten S. 229 ff. und gab ihnen die pointierte Fassung; dann gab ihm die Auffindung der Didache Veranlaffung, ein vollständiges Spitem der altebrifiliehen Gemeindeverfaffung vorzulegen, auf das er später öfter zurückfam. Das Reue der Hatchenachten Sprothese so bestand darin, daß sie die Ausdrücke Aososiérsoot und Exioxoxot auf verschiedene Amter bezog. Die "Presbyter", benen die "Aungen" gegenübersteben, wären die besabrteren Mitglieder der Gemeinde, später ein Ausschuß aus ihnen gewesen, die wesentlich als Berichtsbeamte fungiert batten. Die "Bischöfe", tenen Die "Diakonen" gur Seite ftanden, wären die geschäftsführenden Leiter der Gemeinde, speziell die Ordner im Gottesdienst und 😓 die Kinanzbeamten gewesen; es wurde auf inschriftliche Belege verwiesen, die erhärten jollten, daß der Titel Exioxoxox auch außerbalb der Christenbeit den Zinn von Kinans beamten gebabt hätte. Presbyter und Epiikopen-Diakonen repräsentierten also eine ver schiedenartige Organisation, eine patriardalische und eine administrative. Aus der Berichmelzung beider wäre die Gemeindeverfaffung entitanden. Und die weitere Entwidelung 60

batte sich berart vollzogen, daß die Spissopen mit der Zeit in das Mollegium der Pressbyter aufgenommen wurden, und endlich der Präsident des Presbyteriums als der eine Bischof an die Spike des Banzen trat. Damit schien die altprotestantische These, daß Epistopen und Presbuter ursprünglich dasselbe bedeutet bätten, beseitigt, was um so auf 5 fallender war, als sich die evangelischen Autoren auf die Tradition der alten Mirche, die dasselbe bejagte, berufen konnten, und man daber die Außerungen des Hieronymus u. a. als wesentlich richtige Erinnerungen an die Urzeit aufgefaßt hatte. Bald bemerkte man von vielen Seiten, daß der neuen Spypothese mande Einzelbeobachtungen widersprechen. Wenn Paulus zu den "Presbytern" von Epbesus sagt: "Euch hat der heilige Geist zu to Epistopen bestellt" 216 20, 17. 28, so bat der Berfasser der 216 am Ende des ersten Sabrbunderts die beiden Bezeichnungen promiseue gebraucht; dieselbe Erklärung ist bei Til 1, 5. 7, und 1. Clem. 11, 1f. die nächstliegende. Andrerseits werden die Presboter ebenso, wie in Didache 15, 1 die Epistopen und Diakonen, als Leiter ber Gottesdienste bezeichnet; so wird II. Elem. 17, 3. 5 von den Presbytern gesagt, daß sie er-15 mabnen, daß sie predigen vom Heil; 1 Ti 5, 17 ist die Rede von Presbytern, "die mit Wort und Lebre arbeiten"; und wenn Hermas seine Bisionen ber römischen Gemeinde vorlesen will, so geschiebt das in Gemeinschaft mit den "Presbytern, die der Gemeinde vorsteben" Bij. II, 4, 2f. Der stärkste Einwand gegen Hatch wird aber der bleiben, daß er ein immerbin kompliziertes System der Kirchenverfassung voraussetzt für eine Zeit, 20 deren Eigenart gerade der Mangel aller festen Ordnungen ist, und daß infolgedessen die Unsdrücke Presbyter, Epistop, Diakon als richtige Titulaturen behandelt werden. Die Unalogie des antifen Vereinswesens brachte nicht die erhoffte Stühe. Ziebarth formuliert seine Ergebnisse zu einem deutlichen Widerspruch: "Nun ist ein besonderes Kennzeichen der griechischen Vereinsterminologie die mangelnde Bestimmtheit der Bezeichnungen.  ${}^{\circ}Eniozonol$ 25 wie ἐπιμεληταί bedeuten ganz allgemein Aufsichts= und Verwaltungsbeamte. Die nicht genügende Verücksichtigung dieser Thasache ist der Forschung verhangnisvoll geworden. Es steht bente fest, daß der Titel ἐπίσχοποι, welcher sich auch vereinzelt als Umts= bezeichnung in griechischen Bereinen findet, nicht als Beweiß für eine Entlehnung des driftlichen Umtes aus den beidnischen Kultvereinen angeführt werden kann." S. 131. 30 Und es läßt sich gerade für das Wort apeoféregos belegen, wie mannigfach der Sinn war, den man mit ihm verband. Zunächst bezeichnet es einen Stand der alten Männer in der Gemeinde, wie z. B. 1 Ti 5, 1; I. Clem. 1, 3; 21, 6 (vgl. darüber H. Achelis, Zuin Bo I C. 94 ff. und oben Bb XI C. 219, 29 ff.); dann aber die gewählten Borsteher der Gemeinde (vgl. etwa UG 11, 30; 14, 23; 15, 2, 4, 6, 22f.; 16, 4; 20, 17; 35 21, 18; II. Elem. 17, 3, 5; I. Elem. 44, 5; 47, 6; 54, 2; 57, 1); um die "Presbyter" von den "Altesten" zu unterscheiden, gebrauchte man Zusätze, die eine Verwechselung aussschlossen, wie etwa ol καλώς προεστώτες πρεσβύτεροι 1 Σί 5, 17, οί πρεσβύτεροι οί προϊστάμενοι της έκκλησίας Bermas Bif. II, 4, 3, ober οί καθεστάμενοι πρεσβύτεgoi I. Clem. 54, 2. "Ebenso wie in den heidnischen Bereinen hat sich in den 40 driftlichen Gemeinden πρεσβύτεροι als Umtsbezeichnung entwickelt aus einem Stand der älteren Mitglieder der Gemeinde" (Ziebarth S. 131). Nicht minder wesentlich als diese ältere Beobachtung ist aber die andere, daß "Presbyter" auch gerade als Bezeichnung für geisterfüllte Männer galt. In Asien wenigstens war δ ποεσβύτερος eine apostolische Berjönlichkeit 2 Jo 1, 1; 3 Jo 1; daber δ πρεσβύτερος Ἰωάννης bei Papias 45 (Cuj. h. e. III, 39, 4) und, ihm folgend, Eufebius und Frenäus h. I, 15, 6: δ θεῖος πρεσβύτης; und der apostolische Verfasser von 1 Pt neunt sich 5, 1 den συμπρεσβύτερος der "Presbyter". Man sieht, wie vage der Ausdruck Presbyter in der ältesten Zeit der Mirche ist. Wo in der Litteratur des ältesten Zeitalters ein Christ als πρεσβύτερος bezeichnet ist, muß der Zusammenhang es ergeben, ob damit ein bejahrtes Mitglied der 50 Gemeinde oder ein gewählter Gemeindevorsteher gemeint ist; obwohl aber zunächst eine bloße Alltersangabe, schien der Titel doch so viel Chrfurcht zu gebieten, daß auch apostolische Männer, deren Rame weithin berühmt war, sich seiner bedienten, um ihre Stellung in der Kirche anzuzeigen und sich von andern Männern gleichen Ramens zu unterscheiden. Die Entstehung der Gemeindeverfassung haben wir und etwa folgendermaßen zu Die Gemeinden wurden gegründet von wandernden Aposteln, die in dem Bewußtsein lebten, von Gott selbst zu dieser höchsten Ehre berufen zu sein; vgl. Ga 1, 1 ff. Der Geist Gottes bezeugte sich ihnen stets aufs neue in wirksamer Predigt und in wunderbaren Thaten, die sie der direkten Wirkung des Geistes zuschrieben. Ihre Verkündigung weckte in Seiden und Juden Glauben und Bekehrung, und brachte bei verwandten Naturen

50 dieselbe Begeisterung bervor, so daß sie als Apostel und Evangelisten ebenfalls das Evan=

gelium verfündeten, oder ihre neugeweckte Propheten- und Lebrgabe zur Erbauung der beimatlichen Gemeinde verwandten. Mußten die Apostel auf ihren Reisen eine Gemeinde verlassen, jo werden sie in der Regel einige vertrauenswürdige Migglieder der Gemeinde mit der Leitung der Geschäfte beauftragt baben. Es wird dabei zugegangen sein, wie es die alte Quelle der 2105 6, 5 schildert: die Apostel schlagen vor und die Gemeinde stimmt zu, oder es 5 geschab umgekehrt. Zedenfalls wirken beide Instanzen zusammen; weder die Rechte der Apostel noch die der Gemeinde waren desiniert; die Unbestimmtheit ist charafteristisch. Es war überhaupt nichts festgesetzt, sondern alles dem Juvuls des Moments überlassen. Darum wird bald ergählt, daß die Apostel die Vorsteber eingesetzt batten vgl. 20 11, 23; Tit 1, 5; I. Clem. 12, 1, jo daß fie also "vom Geist bestellt" waren 265 20, 28. Bald 10 beißt es, sie wären von der Gemeinde gewählt, vgl. Didache 15, 1; I. Clem. 11, 3. Die Bestellung durch die Gemeinde wird je länger besto mehr die Regel geworden sein. Damit gab es also, fast von Ansang an, zwei verschiedene Prinzivien der Autorität in der Rirche: vom Geist berusene Verkündiger des Worts und von der Gemeinde ein= gesetzte Beamte. Eine strenge Scheidung der Umter ift wohl erst allmäblich eingetreten, 15 Zwischen den Geistesträgern bat gewiß keine Rangordnung geherrscht. Ein Apostel wird in der Regel auch Prophet und Lebrer gewesen sein. Wer längere Zeit der Gemeinde als Prophet diente, wird bei Gelegenheit die Aufgabe eines Apostels oder Evangelisten übernommen baben; und die Geistesgaben waren überbaupt in der ältesten Zeit so reichlich ausgeteilt, daß es wenige Lebrer gegeben baben wird, die nicht zuweilen im Geiste 20 ipraden. Wer sein Leben auf Missionsreisen verbrachte, nannte sich Evangelist ober Apostel; wer bäusiger Bissonen gewürdigt war, und damit die Gemeinde seiner Heimat erbaute, wurde als Prophet geehrt; erteilte er Unterricht, so bieß er Lehrer. Sie alle fonnten im Namen des Geistes Gottes unbedingte Autorität für ihre Eingebungen und Weisungen verlangen. Auch nach der andern Zeite bin, im Verhältnis zu den Beamten 25 der Gemeinde, wird die Grenze fließend gewesen sein. Wenn die Charismen so bäusia waren, ist es schwer zu jagen, warum gerade die Beamten davon ausgenommen gewesen sein sollten. Bei ihnen trat der Beamtencharafter nur mehr hervor. Sie vertraten im Leben der Gemeinde das Prinzip der Ordnung und der Tradition. Zie werden Die angesebensten Mitglieder der Gemeinde gewesen sein, sei es, daß sie die Erst= 30 bekehrten waren, oder die vornehmsten Bersönlichkeiten, die durch ihr Alter, ihren Reich= tum ober ibre weltliche Stellung bervorragten. Sie werden bäufig ibr Haus für Die Versammlungen zur Verfügung gestellt baben, so daß sie als die Patrone der Gemeinde gelten fonnten (Hermas Sim. 9, 27, 2). Damit übernahmen sie die geschäftsmäßige Leitung, also das Einsammeln der Gelder und Berteilen der Liebesgaben; ein Einfluß 35 auf die Gestaltung der Gottesdienste war damit von selbst gegeben. Wenn Unordnungen im Leben der Gemeinde vorfamen, so führten die Beamten mit den Geistesträgern das Wort 26 15, 6. 28, wie sie überbaupt einen Ausschuß ber Gemeinde darstellten, ber freilich zunächst den Rechten der Gesamtheit nicht vorgriff. Wie notwendig solche Chargierte waren, sieht man an der auf guter Überlieserung beruhenden Geschichte 20 6, 1 ff.; bes 40 zeichnend ist es, daß dort jede Umtsbezeichnung für "die Zieben" sehlt. Gine Titulatur entbebren sie auch noch im Jahr 53 in Thessalonich; Paulus nennt sie böchst umständlich die, "welche bei euch die Geschäfte besorgen und euch vorstehen im Geren und euch vermabnen" 1 Th 5, 12. Mit der Zeit ergab sich für sie als nächstliegend der allgemein (nicht nur im Judentum) gebräuchliche Name Presbyter, der in den echten Paulusbriefen is noch nicht vorkommt. Dagegen ist Paulus ein Zeuge dafür, daß sich schon bald die Alltesten der Gemeinde in zwei Gruppen teilten, in leitende und ausführende Beamte, die ebenjo natürlich Episkopen und Diakonen genannt wurden, d. b. Aufseber und Diener. Baulus erwähnt sie im Jahre 63 in Phi 1, 1 und — was das Wichtigste ist — nennt sie ausdrücklich in der Adresse neben dem Plenum der Gemeinde, an das er diesen wie 50 die meisten Briese richtet. Daneben blieb die Benennung Presbuter gebräuchlich für die Epistopen allein und für Epistopen und Diakonen zusammen. Mit ber Zeit gab man der Wablverwandtichaft, die zwijchen den Ramen Auffebern und Altesten besteht, Folge, und identifizierte, wohl unwillfürlich, Presbuter und Epistopen. Wenn das allgemein und überall geschab, wurde dadurch Diakon der Titel für den untersten Grad der Gemeinde: 🕟 vorsteber. Bielleich gab es Gegenden, in denen die eine Bezeichnung ungebräuchlich war. So kommt in der 2103 Presbyter sehr bäufig, Episkop nur einmal vor 20, 28. länger das Umi bestand, und se mehr es sich konsolidierte, um so deutlicher wurde sein Gegenfang gegen die Propheten. Der Bneumatiker berief sich auf den Geist Gentes, er stellte also eine inappellabele Autorität dar - solange er nicht als Pseudoprophet entlarpt 60

war , das Umt dagegen batte seinen Rückbalt nur in dem Botum der Gemeinde, und es war zunächst nicht sestgestellt, ob die Gemeinde das einmal bewiesene Vertrauen, das die betreffenden Presbyter mit der Leitung ihrer Geschäfte betraute, nicht auch bei gegebener Gelegenbeit rüdgängig maden konnte. Eine möglichst lange Geschäfts-5 führung war aber wünschenswert. Die Gemeinde muß daher stets ermahnt werden, den Bresbutern die notige Ehrfurcht zu erweisen 1 Th 5, 12 st.; Didache 4, 1; 15, 2; Sbr 13, 7, 17, 21. Wenn man bedeuft, daß die Presbuter die im Dienft der Gemeinde ergrauten Geschäftsträger waren, die Propheten bäufig wie Rometen auftraten und verschwanden, kann man sich die Konflikte zwischen den beiden Verkassungsformen vorstellen, 10 von denen die altebriftliche Litteratur manchen Beleg enthält. Rach Brede (Untersuchungen zum 1. Clemensbrief E. 30 ff.) bängen die Wirren in Korinth, die zum 1. Clemens= brief Anlaß gaben, biermit zusammen; nach Harnack IN 15, 3 ist 3 Jo gegen ben ersten monarchischen Bischof gerichtet (nicht unmöglich); Hermas tadelt Bis. 3, 9 die Un= einigkeit der gegenwärtigen Vorsteher in scharfen Vorten und bezeugt im Gegensatz dazu 15 den beimgegangenen "Aposteln, Epistopen, Lehrern und Diakonen", daß sie "allerorten einträchtig zusammengewirkt, unter sich den Frieden bewahrt und auseinander gehört" haben; die malitiöse Bemerkung Bis. 3, 1, 8 ist ebenfalls hierher zu ziehen. Die Mahnung des Paulus "Löschet den Geist nicht, verachtet die Prophetie nicht; prüfet Alles, behaltet das Gute" 1. Ib 5, 19 ff. ist siehtlich zunächst an die Vorsteber in Thossalonich 20 gerichtet. Mit der Zeit ist das Amt siegreich gewesen gegen den Geist. Zugleich hat es die letzte Stuse seiner Entwickelung durchgemacht, indem es die Namen Bischof und Presbyter zu Titulaturen verschiedener Amter prägte. Das Kollegium der aufsichtsführenden Beamten wurde nun ständig "die Presbyter" genannt, und es stand über den dienenden Diakonen; an die Spitze der ganzen Gemeinde aber trat der monarchische Bischof. 25 den gärenden Urzuständen war eine gegliederte Hierarchie erwachsen. Diese Entwickelung hat schon in den Briefen des Ignatius ihren Abschluß erreicht. Aber noch Irenäus nennt die römischen Bischöfe Presbyter (Euf. h. e. 5, 24, 14). — Bon da ab ist die Geschichte des Presbyterats einfach.

Die Anzahl der Presbyter richtete sich nach der Größe der Gemeinde. 20 waren es im Jahre 251: 46, in Cirta im Jahre 303: 4. Die Wahl geschah, wie im Anfang durch die Gemeinde, so später durch den Klerus. Es ist ein Zeichen hoher Altertümlichkeit, wenn die Canones Hippolyti, und ebenso die ältere Rezension der Agyptischen RD für Bischof und Presbyter noch dasselbe Weibegebet vorschreiben (II 6, 4 S. 61); in den Statuta ecclesiae antiqua c. 3. 4 legen Bijdof und Presbyter zusammen ihre 35 Hände auf den neuen Presbyter; in den Apost. Konft. 8, 16 ist ein besonderes Weihe= gebet angegeben. Die Rechte des Presbyters bestanden im Predigen, Tausen, in der Albhaltung der Liturgie; an der Kirchendisziplin hatten sie als Kollegium Unteil; in den Synoden batten sie ihren Sitz. Es waren, mit einem Wort, dieselben Rechte, wie sie der Bijchof hatte, mit Ausnahme des Rechts der Ordination, das ihm allein zustand. Die 40 Zusammengehörigkeit von Bischof und Presbyter wird oft hervorgehoben: auf sie beide wurde der Priestertitel angewandt, sie saßen bei jedem Gottesdienst zusammen im Fonds der Kirche; darum wird der Presbyter vom Bischof genannt sein συλλειτουργός, συμποεσβύτερος (compresbyter), συμμύστης, συγγέρων. Wo eine größere Gemeinde mehrere Kirchen hatte, versahen die Presbyter selbstständig das gottesdienstliche Umt an 45 einer derselben; so war es in Alexandrien zur Zeit des Arius der Fall (Epiphanius h. 68, 4). Zumal auf dem Lande waren die Presbyter selbstständige Geistliche, wenn sie auch meist unter dem Bischof der Stadt standen. Hatte eine Gemeinde nur eine Kirche, so traten die Presbyter zurück. In der Sprischen Didaskalia (II NF 10, 2, S. 272 ff.) sind sie lediglich Gerichtsherren. In der späteren Zeit wurde der Bischof meistens aus ihrer 50 Mitte gewählt, gemäß dem Grundsatz, daß ein Kleriker alle Stuken zu durchlauken habe. Man wählte also zum Bischof etwa den ältesten oder tüchtigsten Presbyter. Zusammenhang stehen die Bestimmungen über das Alter der ordines; für den Presbyter wurde das 35., später das 30., noch später das 25. Jahr festgesetzt. Über die Che-beschränkungen vol. oben 25. IV S. 205. Seit alter Zeit war verpönt die zweimalige Che 55 und die Heirat nach der Weihe. Dabei ist der Drient im ganzen geblieben, während im Westen seit dem Unfang des vierten Jahrhunderts absolute Verbote der Che auftauchten. Noch im vierten Jahrhundert differieren die Vorschriften sehr. In der Apostolischen RD e. 18 wird die Spelosigseit gesordert; in Armenien waren die Presbyter damals regels mäßig verheiratet; auch die Sprische Didaskalia kennt kein Cheverbot. Ein weltlicher 00 Beruf ist ihnen erst allmälich untersagt worden. Interessant ist es, wenn wir einmal

einen Ralligraphen als Presbyter kennen lernen (Il NA 5, 4 b S. 13); noch bäufiger ist der Rebenberuf als Arzt gewesen (IN No. 10, 2 S. 381 st.).

Presbyter, Presbyterialverfassung seit der Reformation. — Sur die Litteratur ist auf den A. Kirchenzucht in der ref. Kirche zu verweisen. Ueberhaupt find wesentliche Grund: züge dort schon enthalten. Zuzusügen ist zu Nr. 4: H. Ebler v. Hossmann, Das Nirchen 5 versassungsrecht der niederländischen Resormierten bis zum Beginne der Tordrechter Nationals innode, Lyzg. 1902: M. Göbel, Geschichte des christl. Lebeus in der rhein wests. Kirche, Kobl. 1849-1860; Snethlage, Die älteren Presbyterial-Kirchenordnungen ber Länder Jülich, Berg, Cleve und Mark, Lygg. 1837. — Zu Mr. 5: J. Donwes en H. O. Feith, Kerkelijk Wetboek, Groningen 1879, mit jpäteren Ergänzungen; C. Gareis und Ph. Zorn, Staat und Kirche in 10 der Schweig, Bur. 1877 i.: A. Zeerleder, Das Kirchenrecht des Kantons Bern, Bern 1896.

1. Presbyteriale Verfaffung fennt weber bas ursprüngliche Luthertum, noch ber Zwinglianismus. Auch der ideale Entwurf evangelischer Ordmungen, den Luthers deutsche Meije 1526 aus ber Ferne zeigte, welchen bie Homberger Synobe verwirklichen wollte (236 VIII E. 291, 13), entbält feine im strengen Sinne presbyterianischen Elemente: er 15 rechnet zwar auf eine selbstständige Gemeinde, nicht aber auf eine Vertretung, die im Namen der Gemeinde bandelt. Selbstverständlich ist Lutber einer solden Regelung auch nicht grundsätzlich abgeneigt gewesen: namentlich im Blick auf die praktische Zuchtübung rät er gelegentlich, daß ber Pfarrer nicht auf eigene Verantwortung bandle, sondern einige angesehene und ehrliche Männer aus der Gemeinde beiziehe (Vermahnung von der Er= 20 fommunikation 1539. EN 59, 164 f.). Wo man dauernde Institutionen in Aussicht nabm, nannte man diese praecipuae personae der Gemeinde wohl seniores oder presbyteri (Melanchthon an die Nürnb. Prediger 1540. CR 3, 965: Restituatur excommunicatio adhibitis in hoc judicium senioribus in qualibet ecclesia vgl. 11, 915, and honesti homines 4, 541; Brenz' Kirdenordnung für Hall 1526, Richter I, 45; 25 Die von Straßburg beeinflußte, von Luther Br. ed. de Wette V, 551 gelobte bessische Mirchenzuchts-Ordnung 1539, Richter I, 291: "daß wir die alte Ordnung des hl. Geiftes, die wir in den apostolischen Schriften baben, bei uns wieder aufrichten und zu den Dienern des Worts in jeder Kirchen, nachdem sie groß oder klein an Leuten sein, etliche Presbiteros, das ist Alliesten, verordnen, die verständigsten, bescheidensten, eifrigsten und 30 frömmsten im Herrn"). Da aber so aut wie überall der Bann, wenn davon überbaupt die Rede war, den landesberrlichen Konfistorien übertragen wurde, so kamen solche Gedanken fast nirgends zur Ausführung (Melanchthon de reformatione eccl. 1511 vgl. die jog. Wittenb. Ref. 1545, CR 4, 511. 548, vgl. 5, 603 ff.: alle Elemente erziehender und richtender Gemeindeleitung, für welche zuerst indieum decuria empsehlen wurden, 35 erscheinen bann thatsächlich in ber Hand des Konsisteriums als des "Mirchengerichts". Lgl. auch Bd X E. 484, 6). Wo in etwas ipäteren lutherischen Ordnungen vereinzelt von Altesten oder "Mirchenvätern" die Rede ist (Aurfürstl. sächsische General-Bisitationsartikel 1557; AD von Naumburg-Zeit 1515 und der Superintenden; Gera 1556, Sebling, Die evang. ADn des 16. Jahrh. I, 1 S. 330. I, 2, S. 91. 160), sind die "Mastenherren" 40 gemeint, also Organe der Vermögensverwaltung; wo aber gelegentlich nach Mit 18, 16 eine Ermabnung "im Beisein etlicher Personen" vorgenommen ober ber Wandel des Pfarrers durch "eiliche von den Altesten aus der Gemeine" erkundet werden soll (2801= marer Generalia 1570; Mansfelder Bistationsordmung 1554; Sehling I, 1 3. 689. 1, 2 E. 195), bandelt es sich vffensichtlich um kein dauerndes Institut. Wie wenig der 45 gleichen Gedanken in Luthers Gesichröfreis traten, zeigen seine Deutungen der biblischen "Presbyter". Während Brenz (a. a. D.) sich eine förmliche biblische Gemeindeorganijation zurechtlegt, nach welcher ber lebrende exiozoxoz von einem Rollegium der xoeoβύτεροι umgeben ift, bat Luther zwar richtig erfannt, daß nach AG 20, 28 Tit 1, 5. 7 αθεσβέτεθοι und επίσχοποι identisch sind: aber er verwendet diese Erfenntnis nur po= 50 lemisch gegen die bobere Jurisdiftion der Bischofe (Bon der Winkelmesse und Pfassenweibe 1534. CU 31, 358: Bijdof und Pfarrberr Ein Ding, vgl. 11, 292; jo jdon 1519 Resolutio de potest, papae LA 2, 227 i.; 12, 387); daß "die Presbuter" etwas anderes sein konnten, als die Pfarrherren einer Stadt (Bom Mißbr. der Messe 1522. EU 28, 51) bat er niemals erwogen (so noch ein Zahrbundert später die luth. Orthodoxie 55 3. B. Balduin 3u 1 Tim 5, 20). — Über die äbnliche Entwickelung in der deutschen Schweiz ist Bo X S. 1865, binreichend berichtet worden. Was Defolampad 1530 dem Rat zu Basel vortrug, daß um des Bannes willen, den man weder der Tvrannei des einzelnen Predigers, noch dem Unverstand ber ganzen Gemeinde übertragen könne, Alteste geschaffen werden umßten (Oec. et Zwinglii epistolarum libri. Bas. 1536 p. 11f.: 60 seniores quidam, qui olim πρεσβύτεροι dieti, quorum sententia, utpote prudentiorum, totius quoque ecclesiae mens esse constet), bildet wohl die Grundlage

ber bereits gitierten abuliden Außerungen auf lutberischer Seite.

2. Den eigentlich presbyterianischen Gedanken bat Calvin ausgebildet. Schon seine 5 frühesten Außerungen zeigen, daß er der Mirche als solcher umfassendere Aufgaben zuwies: im Mittelpunkt stebt das verbum Dei, welches jedoch nicht bloß gepredigt (Borrede zum Rat. 1537. CR Calv. 5, 319), jondern durch entsprechende Organisationen in der Gemeinde fruchtbar gemacht werden soll (schon Inst. 1536, VI. Opp. 1, 208 f. rechnet zu den Pflichten der ecclesiae pastores quocunque demum nomine vocentur, ut ... to dociles exhortentur et instituant, rebelles et pervivaces arguant, increpent, revineant, solvant, ligent; dem entspricht Genf. Bek. 1536, 18. M. Müller, Bekenntniss schriften 3. 115, vgl. Id X 3. 187, 36, daß man die Kirche Christi nicht bloß an der Bredigt, jondern auch am Geberjam gegen das Evangelium erfennt, quant son sainet Evangille y est purement et fidèlement presché, annoncé, escouté et gardé). 15 Dazu, insbesondere für die Abung der Erfommunikation, bedurfte es besonderer Organe neben den Predigern (Opp. XV, 211: nunquam utile putavi, ius excommunicandi permitti singulis pastoribus, nam et res odiosa est, nec exemplum probabile, et facile in tyrannidem lapsus, et alium usum apostoli tradiderunt), wie sie Calvin für Genf schon Unfang 1537 forberte (Opp. X1, 10; ebenfo Urt. 9 ber 20 für den Züricher Konvent bestimmten Sätze 1538 Opp. X2, 192: ut a senatu eligantur ex singulis urbis regionibus probi et cordati viri). Frei von assem Doftrinarismus konnte er sich dabei in eine engere oder weitere Verbindung der Kirche mit dem Staate fügen (vgl. auch bez. der Pfarrwahlen Inst. 1536. V. Opp. I, 187: utrum totius ecclesiae comitiis aut paucorum suffragiis ... an vero magistratus sen-25 tentia episcopum creari satius sit, nulla certa lex constitui potest; sed pro temporum ratione, populorumque moribus capiendum est consilium): er nütte Die gegebene Situation aus, um Die möglichste Wirksamkeit zu erzielen. Ginigermaßen in Calvins Sinne durchgeführt wurden diese Gedanken erft seit 1541. Indem für bas Thatjächliche auf Bo X E. 488,20ff. verwiesen werden fann, sind hier nur die Grundzüge 30 der alsbald entwickelten Theorie nachzutragen. Es ist charafteristisch, daß die bei dem Erlaß der Ordonnances gemachten Erfahrungen den Reformator zu noch schärferer theoretischer Unterscheidung von Kirche und Staat veranlagt haben (zum späteren Abschluß des Kampfes zwischen Staatsomnipotenz und firchlicher Selbstständigkeit vgl. das Edift von 1560, Richt. I, 352, nach welchem auch äußerlich der firchliche Charafter der 35 Sitzungen des Consistoire zum Ausdruck kommen soll): die Kirche hat eine eigene spiritualis potestas und bedarf deshalb sua quadam spirituali politia, quae tamen a civili prorsus distincta est, eamque adeo nihil impedit aut imminuit, ut potius multum juvet ac promoveat (Inst. 1559, IV, 11, 1, vgl. 8, 1; 20, 1). Diese besondere firchliche Organisation gründet Calvin nirgends auf ein Selbstverwaltungs= 40 recht der Gemeinde oder das allgemeine Priestertum (welches nach Komm. zu 1 Pt 2, 5 lediglich Gebet und Opfer des Lebens einschließt), sondern schlechthin nur auf das Bedürfnis einer dem Worte Gottes Babn schaffenden Zuchtübung, welche im Unterschied von der bürgerlichen Justiz auf persönliche Übersührung hinwirkt: hat die Kirche kein Schwert, sondern nur das Wort, so dat der Staat als solcher wiederum kein Mittel 45 innerlicher Einwirkung (Inst. IV, 11, 4: Ecclesia . . . non doe agit, ut qui peccavit invitus plectatur, sed ut voluntaria eastigatione poenitentiam profiteatur). Hat ber Staat seine Strafe verhängt, die vielleicht widerwillig hingenommen wird, so bleibt — wie gegen die Zwinglische Aufsaugung durch den Staat dargelegt wird — der Rirde noch ihre eigene Aufgabe (a. a. D.: An illic cessabit ecclesia? 50 coenam tales nequeunt, quin fiat et Christo et sacrae ejus institutioni injuria). Bur Durchführung berfelben hat Christus seine Kirche mit ben nötigen Amtern ausgestattet, durch welche er selbst regiert (Inst. IV, 3, 1, vgl. 1, 5: qualiter ad opus quoque faciendum instrumento utitur artifex . . . Posset id quidem vel per se ipsum . . . vel etiam per angelos facere. Chenjo Buter, de regno Christi 55 1551. I, 2. Script. Angl. 1577 p. 5: ministris et certis ministeriorum gradibus designatis in administranda salute suorum utitur). Dieje Amter ergeben sich aus Cph 4, 11 (Inst. IV, 3, 1. 8): Apostel, Propheten und Evangelisten als Inhaber eines munus extraordinarium bleiben außer Betracht; sequuntur pastores et doctores, quibus carere nunquam potest ecclesia. Mus Ro 12, 7 umb 1 Ro 12, 28 50 werden, wiederum unter Weglaffung der nur für die apostolische Zeit bestimmten Umter,

zwei weitere Funktionen sestgestellt: gubernatio et eura pauperum (welche letztere Buter a. a. D. I, 14 S. 50 als der Lirde im Unterschied vom Staat propria bezeichnet). So entsteben die vier Amter Bd X E. 188, 25, von denen die doctores (welche die interpretatio scripturae treiben, also vor allem theologische Prosessioren) nur in den spezifisch-ealvinischen Ordnungen vorkommen (sie seblen bei Butzer a. a. C. und 5 in Lastis Londoner MC 1550, Richt. II, 99, bezw. werden mit den Lastoren zusammengefaßt). Die pastores und seniores gebören letzthin in die eine Rategorie der presbyteri, quorum duo erant genera: alii enim ad docendum erant ordinati, alii morum censores duntaxat erant (Inst. IV, 11, 6 vgl. 3u 1 \$\forall t\ 5, 1; 1 \$\tilde{z}i\ 5, 17; N(6) 20, 28; Buter a. a. C. I, 5 S. 35; die literis et linguis, vel etiam facultate 10 publice docendi instructi sind die primarii presbyteri, die insbesondere episcopi beißen. Diese Betrachtung beherrscht die von Lasti abbängigen Ordnungen z. B. Michter II, 99 in mehr demokratischem Sinne: ber Pastor wird dann wohl zum "Bruder Mitpresbyter", während die betreffenden Außerungen Calvins mehr exegetisch gemeint sind und feinesfalls dem Paftor seine ganz besondere Würde nehmen sollen. Inst. IV, 12, 1: 15 dividamus ecclesiam in duos ordines praecipuos, clerum seilicet et plebem). Der ganze Apparat funktioniert nun nicht, wie im Katholicismus, fraft seiner ein für allemal wirkenden rechtlichen Einsetzung, jondern nur durch die Gegenwart des lebendigen Christie im Geiste (Inst. IV, 9, 1: hoe est Christi jus, ut conciliis omnibus praesideat . . . Tune autem demum praesidere dico, ubi totum consessum 20 verbo et spiritu suo moderatur).

3. Zur konjequenten Durchführung konnten die calvinisch=presbyterianischen Grund= jähe erst in Kirchen kommen, in welchen kein staatlicher Schutz in eine fremdartige Bevormundung umzuschlagen vermochte. Auf diesem freifirchlichen Boden war dann das jelbstständige Organisationsbedürfnis noch dringender, und man betont die Regel des gött= 25 lichen Wortes womöglich noch stärker (Londoner RD 1550): "Es ist hie nicht erlaubet allerlei Orden und Geschlechte der Diener der Gemeinde nach menschlichem Gutdünken einzuführen, gleichwie es auch nicht erlaubt ist, die notwendigen auszulassen: denn in diesem nuß man folgen der Ordnung Gottes nach seinem heiligen Wort". Bgl. zum Inhalt dieser Ordnung Bo X S. 189,54ff.). — Über die französische KO 1559 ist 30 Bo X S. 489,25ff. hinreichender Bericht gegeben. Wie weit entsernt die Hugenotten= gemeinden von demofratischen Repräsentationsgedanken waren, zeigen die ablehnenden Beschlüsse mehrerer Nationalspnoden gegen das von Morelli gesorderte Stimmrecht der Gesantgemeinde (vgl. Bd III S. 786 und Apmon I, 29. 58. 122 f.). Auch dem Indes pendentismus ist man scharf entgegengetreten (Nationalspnode von Charenton 1614; Aym. 35 I, 679: wenn dieses Prinzip durchgeführt werden sollte, on y verroit former autant de Religions qu'il y avait de Paroisses et d'Assemblées particulières): batte doch die MD die verstreuten Gemeinden grade durch den Zusammenschluß und die Unterstellung unter die Colloques, die Provinzial= und National-Synoden stärken wollen. Man hielt darauf, daß kein Sonderstatut einer Gemeinde sich mit den Generalartikeln der 40 RD in Widerspruch setzte (RD V, 8), daß Einsetzung und Disziplinierung der Pastoren und Altesten durch die Colloques oder die Provinzialspnoden erfolgte (I, 4; III, 1. 9) u.j. w.

4. Am nachaltigiten wirft die calvinijde Gemeindeordnung in Schottland und dem von dier ausgegangenen puritanijden Preddyterianismus. Man gründet auch in Verstäffungsfragen allein auf die Schrift (Aner' Book of Comm. Order of the Engl. 45 Kirk at Geneva 1558; Dunlop II, 390: a form and order of a reformed church limite within the eompasse of God's Word, which our Saviour hath left unto us as only sufficient to govern all our actions by. So nech in den medernen preddyterianischen Trdnungen 3. B. Practice of the Fr. Ch. of Scotl. 5. Ed. 1898 p. 23: earefully based upon principles indicated in the Word of God; p. 83: 50 proceed from a conscientious respect to the authority of Scripture. In diefer daffung liegt doch angedeutet, was Westm. Conf. I, 6 ermäßigend sagt, daß Einzelnbeiten naturali lumine ac prudentia christiana secundum generales verbi regulas entscheden werden sollen). Her und König seiner Kirche ist Christis allein (Conf. Scot. 16; Westm. Conf. XXV, 6; Book of Church Order of the Presb. Church 55 in the U. St. 1879, I, 1, 2: The Church which the Lord Jesus Christ has erected in this world for the gathering and perfecting of the saints, is his visible kingdom of grace), in desse Namen alle sirchtiche Gewalt durch die drei Innter der Ministers of the Word, Ruling Elders and Deacons ausgeübt wird. Eben diese Gewalt Ebrift sell die fellegiale Verfassung der sirchtichen Behovden gegen 60

Die Willfür von Einzelnen möglichst sicher stellen (ebb. I, 1, 5: Ecclesiastical jurisdiction is not a several, but a joint power, to be exercised by Presbyters in courts. Zu diesem letteren beliebten Terminus macht Mieser a. a. D. S. 115 darauf aufmerkjam, daß die Aufgabe der kirchlichen Behörden also nicht eine gesetzgebende, son-5 dern eine richterliche ist: sie wenden Christi fertiges Mecht an). Der Aufbau der Instanzen ist der gleiche, wie in der französischen MD: Kirk-Session (d. b. nach deutschen Begriffen Presbyterium ober Kirchengemeinderat), Presbytery (d. b. Bezirfsjynode), Provincial Synod, General Assembly. Die Mitglieder des Presbytery werden von den Kirk-Sessions deputiert, die Mitglieder der böheren Körperschaften von den Pres-10 byteries, wobei im allgemeinen sich Pastoren und Laien die Bage halten sollen. Die Leiter aller dieser Körperschaften pflegen als "Moderator" bezeichnet zu werden, wie man denn überbaupt um der grundfählichen Steichbeit aller Pastoren und Gemeinden willen seben dauernden Serrichaftstitel gern vermeibet (Practice of the Fr. Ch. of Sc. II, 2: The scriptural equality of spiritual rulers appears . . . to involve the obligation and privi-15 lege of meeting together for consultation, determination and united action). Moderator der Seision ist der Pajtor, während die Leitung der höheren Instanzen auch wohl in den Händen eines Ruling Elder liegen kann. Das Umt der Altesten ist überall lebenslänglich (gan; vorübergebend nahm das First Book of Disc. 1560. Dunlop II, 577 eine jährliche LSahl in Aussicht). Die alte Ordnung der Kooptation besteht 20 nur ned vereinzelt (Constitution and Law of the Church of Scotland. Edinb. 1886 p. 6); sie wurde überhaupt anfänglich nicht aus dem französischen Protestantismus übernommen: jo fanden die modernen Repräsentationsgedanken, für welche die Wahl burch die Gemeinde wesentlich ist, eine Anfnüpfung (Book of Church Order of the Presb. Ch. in the U.S. Richmond, Va. 1879 § 45: Ruling Elders, the imme- 25 diate representatives of the people, are chosen by them. Wörtlich ebense Constitution of the Cumberland Pr. Ch., Nashville, Tenn. 1883 § 17. Ohne diese ausbrückliche moderne Begründung auch Practice of the Free Church of Scotl. Edinb. 1898 p. 8; Digest of the Un. Presb. Ch. of North America, Pittsb. 1892 p. 31f. und sonst). Im allgemeinen ist der altpresbyterianische Gedanke in diesen eng-30 lisch-amerikanischen Kirchen so unverändert geblieben, wie sonst nirgends: seit 1875 haben jidy joine Beformer zu der "Alliance of the reformed Churches holding the presbyterian system" zusammengeschlossen (Zeitschrift: The Quarterly Register, edited by G. D. Mathews, D. D., General-Secretary of the Alliance. London, 25 Christ Church Avenue, Brondesbury NW. Übersichten über den Stand der zugehörigen 35 Kirchen auch bez. Verfassung, Vekenntnis u. j. w. geben die umfangreichen Proceedings and Reports of the General-Council, das alle vier Jahre abgehalten wird, zuletzt 1904 in Liverpool s. u. S. 18 f.). Dieje große firchliche Gruppe grenzt ihre Verfassung mit Bewußtsein auf der einen Seite gegen den Spijkopalismus (dessen in jeder Gemeinde vorhandene "Churchwardens" grundfählich keine das ganze Kirchenwesen tragende pres-40 boteriale Gewalt, sondern wesentlich nur die Bermögensverwaltung haben, ogl. Bo I S. 510, 11; auch der aus dem Anglikanismus entsprungene Methodismus kennt zwar Laiendienst in reichem Maße, aber keine presbyteriale Ordnung: mur die Calvinistie Methodists of Wales gebören zur Presb. Alliance, vgl. Bd XII S. 792, 38 ff.), auf der anderen Seite gegen den Independentismus (der ursprünglich eine presbyteriale Ord-45 ming der Ginzelgemeinde fannte, R. Müller, Bef. E. 540, 19, die aber längst hingefallen ist, Bd X S. 692, 34) ab, gegen welchen sie die organische Einheit der Kirche Christi versteidigt (z. B. bezeichnet R. Forbes, Digest of rules and procedure in the inferior courts of the Fr. Ch. of Sc. 3. ed. Edinb. 1869 p. 51 nicht die Kirk-Session, jondern das Presbytery als the radical court of the Church). Das presbyterianifde 50 Epitem gilt als göttlich-legitim, nicht aber als heilsnotwendig (Book of Ch. Order of the Pr. Ch. in the U. St. I, 7: This scriptural doctrine of Presbytery is necessary to the perfection of the order of the visible Church, but is not essential to its existence). Die Unsichten über das Verhältnis der jedenfalls nach ihren eignen Prinzipien zu organisierenden Kirche zum Staat haben sich gründlich gewandelt: 55 hat die Westm. Conf. XXIII, 3 noch gefordert, daß der Staat alle eorruptelae in cultu et disciplina abstellen solle (vgl. dagegen die von der Presd. Ch. in the U. St. 1788 abgewandelte Form bei R. Müller, Bef. 594, 30), jo können sich beute weite Kreise fast nur noch einen freikirchlichen Presbyterianismus vorstellen: und in der That hat die Erfahrung gezeigt, daß die presbyterianischen Grundfätze in unabhängigen Verhältnissen 60 am reinsten bewahrt blieben.

In den Riederlanden gab der seit 1555 von Süden ber eindringende Calvinismus den Gemeinden Einheit und Kraft. Die bekannten Grundfätze von Christi Königsberrschaft, welche durch die schriftgemäßen Umter ausgeübt wird, sinden sich in der Conf. Belg. 27. 30 ausgesprochen. Die Einzelgestaltung zeigt sich einerseits durch die französische &C, andererseits auch durch die Laskischen Organisationen beeinflußt. Die Grundzüge, die s freilich in den Provinzen variieren, wurden durch den Westeler Ronvent 1568, die Synode zu Bedburg 1570 (Simons a. a. C. S. 3f.), die Emdener Zynode 1571, die Nationalspinoben von Dordrecht 1578 und 1618 f., Middelburg 1581 und Haag 1586 festgelegt. Die Snjianzen find: Kerkenraad, Classis, Provinciaale und Nationaale Synode; die Amter: Dienaaren des Woords Gods, Ouderlingen, Diaconen, wezu ment auch 10 die Doktoren kommen. Wie beberrichend der Gedanke der jeelsorgerlichen Bucht ist, zeigt neben den übereinstimmenden Beschreibungen der Funktionen der Altesten (vgl. 28 X S. 490, 19), was der Wejeler Ronvent, also eine Bersammlung, die im Augenblick auf gar feine obrigfeitliche Hilfe rechnen konnte, über die Wahl der Rastoren und Altesten sagt (II, 3 vgl. IV, 5), daß eine den Chrgeiz und die Bolksleidenschaft ermäßigende Be- 15 teiligung der "Godvrugtigen Overheden" das Erwünschteste wäre (noch nach der freilich zwinglianisierenden RD der Provinzialspnode von Utrecht 1612, Hooijer a. a. D. S. 406, foll der Kirchenrat eine größere Liste für das Altestenamt aufstellen, aus welcher der Magistrat wählt. Der Repräsentationsgedanke kommt nur einmal Haag 1586 \ 9 unter dem Gesichtspunkte vor, daß der Kerkenraad als repraesenteerende die 20 Gemeinte, dem Pajtor seine Besoldung garantieren soll). Im allgemeinen werden neue Alteste burch Rirchenrat und Diakonenfollegium gewählt. Einfache Rooptation, aber unter forgfältigster Kontrolle burch die ganze Gemeinde, schreibt (offenbar in Unlehnung an Lassis Londoner RO 1550, Kuyper II, 65, wo die Gemeindeversammlung überbaupt eine größere Rolle spielte) Dordrecht 1578 § 12 vor. Den hollandischen Ordnungen 25 eigentümlich ist die Wahl der Altesten für zwei Jahre, so daß jährlich die Hälfte aus-scheidet. Ganz ebenso verfährt man auch nach der Bergischen KD 1662 § 57, welche als der Niederschlag der in den niederrheinischen Gebieten herrschenden Gewohnheiten gelten fann, die sich mit den niederländischen enge berühren: jedoch gilt am Riederrhein vie einfache Selbstergänzung des Presbuteriums, ohne Beiziehung der Diakonen. Ratürlich 20 mußten sich die Kirchen in dieser späteren Periode eine gewisse staatliche Beaufsichtigung gefallen lassen (3. B. Berg. AD SS 18. 73. 140), welche doch die von innen erwachsene eigene firchliche Organisation nicht aufhob.

In den von vornberein landesfirchlichen deutschzreformierten Gebieten (Bd X S. 491, 16 ff.) freuzen sich firchlich-presbuteriale und staatlich-fonsistoriale Elemente. In 35 der Pfalz war der furfürstliche Rirchenrat die überragende, längst eingewurzelte Behörde, als endlich auch Presbyterien eingesest wurden, die in manchen anderen dieser Rirchen überhaupt nicht für die Dauer zu stande kamen. Wie man die nötige Verbindung mit den bürgerlichen Instanzen suchte, obne die Kirchengemeinde gar zu stark zu binden, zeigt die Pfälz. Presbyterial-D. 1681: "Nas die Anzahl der Altesten betrifft, soll auf eines jeden 40 Orts Zustand und Anzahl der Gemeinde gesehen, und sonderlich in hiesiger Residenzstadt über die bisber gewöhnliche auch von der Hoftanzlei- und Universitäts-Stäben Personen dazu verordnet, in andern Amtsstädten und Dorfschaften aber aus dem Rat oder Gerichte: jedoch wirkliche Umt-Schultheißen und regierende Bürgermeister, es wäre denn, daß an andern reformierten Subjectis Mangel erschiene, davon ausgenommen, dazu benennet 15 werden." Auf diesem Boden sehnt man auch den regelmäßigen Wechsel der Altesten ab, nicht mit der französischen RD aus aristofratischen Prinzip, sondern, "weil nicht ratsam, daß die Altesten, so ihr Amt fleißig verrichten, oftmals verändert werden, man auch auf den Dorfichaften nicht allemal tüchtige Leute baben kann". Kür die deutsch-resormierten Gemeinden der brandenburgspreußischen Monarchie erging 1713 eine "Inspektions-Press 50 byterial-Claffical-Gymnafien= und Edynlordnung" (Mylius, Corpus Const. March. I, 1 p. 117 ff.), in welcher die staatlichen Elemente noch stärfer überwiegen. In allen diesen deutschereformierten Gebieten lag wie in den lutherischen die firchliche Aufsicht wesentlich bei den landesberrlichen Konfistorien und Euperintendenten.

5. Nachdem mit Ausnahme des englischsamerikanischen Presbyterianismus und sonst 55 verstreuter kleiner Gemeinden um die Wende des 18. und 19. Jahrhunderts fast überall die bisherige Entwicklung abgebrochen wurde, sind in den weitaus meisten resormierten, unierten und auch lutherischen Richengebieten presbyteriale Versassungen auf start versschohener Grundlage entstanden. Die Zucht, um deren willen die srüheren Presbyterien gebildet wurden, rückt in den neueren Versassungen meist in den Hintergrund. Der bes 60

berricbende Gesichtspunkt ift die Selbstverwaltung der Gemeinde, namentlich auch in Vermögenssachen. Das Vorbitd, an welchem man sich orientiert, ist nicht die apostolische RO (ganz vereinzelt steht die Aussage der Osterr. evang. Kirchenversassung 1866 § 1, Friedberg E. 1031, daß die Rirche sich "in ihren firchlichen Ordnungen nach den Lehren 5 und Borbildern der beiligen Schrift" aufbaut), sondern die parkamentarische Regierungs= form. Für die fotgende Darstellung ist auf die betreffenden tircklich-statistischen Artikel ur verweisen.

Die erste Neuorganisation erfolgte in Frankreich 1802 (vgl. 85 VI S. 190, 38 ff.; Die Articles organiques vom 18 Germinal an X stehen auch bei Friedberg 1001 ff.). 10 Charakteristisch für die damals berrschenden Gesichtspunkte ist die Bestimmung, daß die Mitglieder des Consistoire aus den meistbesteuerten Insassen des Bezirks gewählt werden 2118 1852 der Unterbau des Conseil presbytéral für jede Parochie geschaffen wurde, für bessen Zusammensegung nichts berartiges verfügt ist, siel diese Ungeheuerlich= teit von selbst bin: es bestebt sogar die seise Möglichkeit, eine Wahl in den Presbyterial= 15 rat wegen indignité notoire für ungiltig zu erflären (Arrêté du Ministre etc. 10 sept. 1852 § 12). Die Altesten werden auf 6 Jahre gewählt.

Uber die RD der Niederländisch-reformierten Rirche von 1816 bezw. 1852 s. Bd VIII 3. 267, 268, 12ff. Die Wahlperiode der Altesten läuft 4 Jahre (Reglement voor de Kerkeraaden 1857 Art. 11).

In der Schweiz gab die Bundesverfassung 1874 in mehreren Kantonen den Unstoß zu fircblichen Organisationsgesetzen: fämtliche hier bestehende Ordnungen, auch die bereits etwas früher erlassenen, sind derartig nach den dem Volke geläufigen politischen Gesichts= punften emworfen (3. B. sagt die Berner Kantonsverfassung § 81, daß die Synoden "nach demofratischen Grundsätzen" zu bilden seien), daß die geschichtlichen Berschiedenheiten 25 der deutschen und französischen Schweiz vollkommen ausgeglichen erscheinen. Gine große Bedeutung eignet fast überall der Kirchgemeindeversammlung, zu welcher einfach die politijch-stimmberechtigten Konsossionsglieder zu gehören pflegen. Dieser übertragene Gesichtspunkt bringt es zu stande, daß für die Zugehörigkeit firchliche Qualifikationen nirgends, wohl aber (mit alleiniger Ausnahme von Appenzell außer Rhoden und Reuenburg) schwei-30 zerisches Staatsbürgerrecht gesordert wird. Die Kirchgemeindeversammlung hat nicht nur die Wahl des Pfarrers (meift auf sechs Jahre) und der Mitglieder des Kirchgemeinderats (and Gemeindefirdeupflege u. a. genannt) direft zu vollzieben, sondern besitzt auch für lokale Gesetzgebung und Verwaltung weitgehende Rechte der Mitwirkung oder wenigstens Rür die Wählbarkeit in den Kirchgemeinderat (in der Regel auf 4 oder 6 Hinderung. 35 Jahre) gilt die gleiche Qualifikation wie für das aktive Wahlrecht, höchstens daß hier und dort die Altersgrenze etwas erhöht ist (Vern 23 Jahre, Schaffhausen und Waadt 25 Jahre). Vorsitzender ist meist der Pfarrer: jedoch besteht grade in den größten Kantonen (Bern 1874, Zürich 1895) die Vorschrift, daß der Pfarrer nicht von Amtswegen Mitglied des Kirchenrats ist, aber in denselben gewählt werden kann. Zürich hat 1900 40 binzugefügt, daß ein nicht als Mitglied gewählter Pfarrer Sitz und beratende Stimme hat, daß aber kein Pfarrer jemals den Borsitz in dieser Versammlung führen soll, welche ja seine Uussichtsbehörde ist. Die Uusgabe der Rirchspielpslege wird meistens als Verwaltung beschrieben, bier und da findet sich ein Hinweis auf die Sittenaussicht, wobei die Anzeige strasbarer Gesetzesübertretungen zur Pflicht gemacht wird. Rur in wenigen Kan= 45 tonen (Aargan 1868 bezw. 1894, Thurgan 1870) sind presbyterial-polizeisiche Bestim= nungen in Kraft: der mit sehr weitgehender Sittenzucht beauftragte Kirchenvorstand fann die Gemeindeglieder vorfordern und dafür polizeiliche Hilfe in Unspruch nehmen. nächsthöhere Instanz ist die Synode, deren Mitglieder (z. B. in Zürich je eines auf 2000 Protestanten) aus direkten Wahlen bervorgeben. Über ihr steht der Kirchenrat, ent= 50 weder ein reiner Synodalausschuß für die ständige Verwaltung, oder durch einige Deputierte des politischen Kantonsrats ergänzt. — Die fleinen, aber sehr lebendigen Freikirchen des Waadtlandes 1847, von Genf 1818 und Neuenburg 1874 haben die calvinischen Umter wiederhergestellt: doch wählt die Gemeindeversammlung (nach Constitution pour l'Egl. libre du canton de Vaud, zulett revidiert 1898 § 8 mit der ausdrücklichen 55 Bestimmung: Les Assemblées électorales sont composées des membres de l'Eglise, hommes et femmes, âgés de vingt ans révolus) die anciens auf 6 Salyre.

In Deutschland bildet die rheinischewestfälische KO von 1835 (revidiert 1853) den Ubergang von den älteren reformierten Ordnungen, deren Art in diesen Provinzen auch von den lutherischen Gemeinden angenommen war, zu den modernen Verfassungen. Ein 60 Nest aus früherer Zeit ist es, wenn § 2 die Einpfarrung in eine Gemeinde von der

Mitgliedschaft unterschieden wird: nur wer durch Mirchenzeugnis oder persönliche Erklärung Die lettere erworben bat, besitzt aftive und passive Wablfähigkeit. § 5: "Jede Ortsgemeinde wird in ihren Gemeindeangelegenheiten durch ein Presbyterium vertreten, bestebend aus dem Pfarrer (wo deren mehrere vorbanden, alterniert nach § 6 das Präsidium unter ibnen nach dem Herfommen) oder den Pfarrern, aus Altesten, Kirchmeistern (nach 5 S 16 Rechnungsführer, Aufseher über Bausachen und sonstige äußere Angelegenheiten) und Diakonen." Die Wahlperiode der Presbyter läuft 1 Zahre. Sie bedürfen nach § 10 (ebenjo § 22 die Repräsentanten) einer positiven Qualisifation: sie müssen "einen ehrbaren Lebenswandel führen und an dem öffentlichen Gottesdienste und dem beiligen Abendmable fleißig teil nehmen." Zum Geschäftsfreise des Presbyteriums gebört die ge- 10 samte innere und äußere Gemeindeleitung, wobei § 11 die Handhabung der Kirchen- disziplin an erster Stelle genannt und § 15 auch an die jährlichen Hausbesuche, "wo dieselben üblich sind", errinnert wird. Im Vergleich mit den früheren Ordnungen stellt die Schaffung einer größeren Repräsentation neben dem Presbyterium § 18 ff., gewisser= maßen zur Kontrolle besjelben, ein Novum bar: in Gemeinden unter 200 Zeelen tritt 15 die Berjammlung der stimmfähigen Glieder an die Stelle. Mitglieder des Presbyteriums müssen das 30., der Repräsentation das 21. Lebensjahr zurückgelegt baben. Aus den Presbuterien geht die Kreissunde bervor, die ihren Borstand selbst wählt, wobei Superintendent und Affessor vom Oberkirchenrat bestätigt werden müssen (§ 36). Die Provin= zialjynode jeht sich aus allen Superintendenten und je einem geistlichen und weltlichen 20 Deputierten der Kreisjynoden zusammen (§ 45).

Hinsichtlich der Aufsichtsorgane kommt von den später geschäffenen Ordnungen der rbeinischenvestsälischen die österreichische 1866 (Bd XIV S. 322, 35 ff.) am nächsten (Wahl der Senioren und Superintendenten SS 69. 87; Friedberg S. 1011 ff.). Von der Gesmeinde direkt gewählt wird nur die (größere) Gemeindevertretung: diese bestimmt aus sich 25 das Presbuterium.

Aur die reichsdeutschen Landeskirchen wurde ohne weitere konfessionelle Unterscheidung vielsach die Mirchengemeinde- und Synodalordnung für die sechs östlichen preußischen Provinzen vom 10. September 1873 maßgebend. Dieselbe deckt sich im Gesamtausbau mit der rheinisch-westfälischen RD: neben dem Gemeindekirchenrat steht in Gemeinden von 30 über 500 Zeelen eine Gemeindevertretung. Un wesentlicheren Abweichungen sind sol= gende zu notieren: in den Gemeindefirchenrat kann der Kirchenpatron eintreten, wenn er die erforderlichen Eigenschaften besitzt, oder einen Vertreter abordnen (§ 6). Die Quali= sikation der Altesten wird nur negativ beschrieben (§ 35: "LBählbar in die Gemeinde= vertretung sind alle Wahlberechtigten, sofern sie nicht durch beharrliche Fernhaltung vom 35 öffentlichen Gottesdienste und von der Teilnahme an den Saframenten ihre firchliche Ge= meinschaft zu bethätigen aufgehört haben"). Den Borsit im Gemeindekirchenrat führt immer der erste Geistliche (§ 8). Die Unabhängigkeit des Pfarrers in seinen geistlichen Umtsthätigkeiten vom Gemeindekirchenrat wird ausdrücklich festgestellt, auch handelt der= selbe in der Zuchtübung (Ausschluß vom Abendmahl) nicht einsach als Glied des Kirchen= 40 rats, sondern kann gegen bessen ablehnenden Beschluß an die Kreisspnode appellieren (§ 11). Die Superintendenten sind landesberrliche Beamte, werden also nicht gewählt. Der Landesberr ernennt Mitglieder der Provinzialsynoden, deren Zahl den sechsten Teil der von den Kreissynoden zu wählenden Vertreter (zu denen die Superintendenten nicht notwendig gebören) nicht übersteigen soll (§ 59; ähnlich für die Generalsynode der acht 45 älteren Provinzen. Gen. Syn. C. 1876 § 2). — Abgesehen von Rleinigkeiten decken sich mit der altpreußischen Ordnung fast ganz die Versassungen der unierten Landeskirchen von Unhalt 1875, Raffan 1877 und der reformierten Kirche von Hannover 1882. Im Großberzogtum Heffen 1871, Echleswig-Holstein 1876, Heffen-Rassel 1885 besieht nur Die Abweichung, daß die Aeltesten nicht aus diretten Wablen der Gemeinde bervorgeben, 50 sondern von der größeren Vertretung gewählt werden. Auf etwas anderer Grundlage ergiebt sich das gleiche Resultat in Baden 1861, ähnlich auch in Württemberg 1887, wo freilich mir ein Kirchengemeinderat ohne größere Vertretung besteht, der aber bei einem Bestande von 8 Mitgliedern ab einen Verwaltungsausschuß für bestimmte Geschäfte bestellen kann. Eine engere und weitere Vertretung ist auch mit besonderen geschichtlichen 55 Modifikationen in Bremen (das nur Ordnungen der einzelnen Gemeinden kennt) und Lübeck vorbanden.

Den Schritt der rheinisch-westsälischen MD, neben dem eigentlichen Kirchenvorstand eine größere Repräsentation anzuordnen, baben eine Reihe neuerer Versassungen nicht mitgethan: die lutherischen Landeskirchen von Braunschweig 1851, Oldenburg 1853 (ww 60

jedoch ein Mirchenausschuß für Mechnungssachen vorgesehen ist), Laldeck 1857, Hannover 1861, Sachsen 1878, Hamburg 1883, Schaumburg-Lippe 1893, die unierte Kirche der baver. Reinpfalz 1876 (zur Geschichte voll. Bb II S. 192; Bd V S. 134, 37. 135, 4ff.), die resormierte Kirche von Lippe-Detmold 1876, und die thüringischen Kirchen, soweit sie neuere Ordnungen besitzen. Aber auch dier walten überall modernspreschyteriale Grundssätze. Zur Mitgliedschaft der Kirchenvorstände werden in Thüringen nieist die Lehrer grundsätzlich berangezogen (z. B. Meiningen 1876, Großherzogtum Sachsen 1895); in den beiden Schwarzdurg (1854 und 1865) wurde überhaupt ein einheitlicher "Kirchensund Schulvorstand" gebildet. Mehrsach gelten die Bürgermeister als geborene Mitglieder (Läurttemberg 1887, Reuß j. L. 1893, Großh. Sachsen 1895; in Hamburg 1883 entssendet der Senat in jeden Kirchenvorstand zwei Präsidial-Mitglieder ober Kirchspielsherren; dem Patron giebt Württemberg nur beratende Stimme).

Eine ältere Doppelvertretung der Kirchengemeinde besteht noch in der lutherischen Kirche des rechtscheinischen Bayern: da die Verwaltung des Kirchenvermögens sowohl in talvolischen wie protestantischen Gemeinden schon 1831 den "Kirchenverwaltungen" anvertraut war, so fanden die 1850 gebildeten Kirchenvorstände nur einen verengerten Wirs

tungsfreis vor (vgl. sonst Bd II S. 492, 30 sf.).

Die Qualifikationen für die Wählbarkeit zum Altestenamt sind in den modernen Ordnungen überwiegend negativ, jedenfalls aber sehr vorsichtig gefaßt. Bemerkt zu werden 20 verdient, daß die lutherische Kirche des Königreichs Sachsen die frühere (1868) negative Fassung 1896 (ZKR 1897 V, 261) in positive Form umgestaltete: "Wählbar sind nur stimmberechtigte Gemeindeglieder von gutem Ruse, bewährtem christlichen Sinn, kirchlicher Einsicht und Ersahrung".

Presbyterianische Alliane. — Allianee of the Reformed Churches holding the Presbyterian System. Minutes and Proceedings of the first General Council, Edinburgh 1877, edited by George D. Matthews, D. D. — The same of the second Council, Philadelphia 1880, — of the third, Belfast 1884 — of the fourth, London 1888 — of the fifth, Toronto 1892 — of the sixth, Glasgow 1896 — of the seventh, Washingthon 1899. —
W. G. Blaikie, D. D. Edinburgh: The Catholic Presbyterian. An international Journal,
30 Ecclesiastical and Religious (Monatšjóprift, 6 Zahrgänge, London, James Nisbet & Co.) —
The Quarterly Register. Organ of the Alliance etc. edited since 1885 by Prof. W. G. Blaikie,
D. D., since 1889 by G. D. Matthews, D. D. London, Office of the Alliance, 25. Christ
Church Ave., Brondesbury N. W. — G. D. Matthews, D. D.: Sketch of the History of

the Alliance etc. (noch nicht erschienen, von dem Berf. im Manuffript benutt). Die "Allgemeine Allianz reformierter Kirchen presbyterianischer Ordnung", kurzhin auch wohl als "Pan-Presbyterian Alliance" bezeichnet, ist im Juli des Jahres 1877 auf dem ersten zu diesem Zwecke in Edinburgh versammelten "Konzil" gegründet worden. Sie will eine Vereinigung sämtlicher presbyterianisch versaßten Kirchen ("throughout the world") sein, aber eben der Kirchen, die nach einem bestimmten Prozentsatze ihrer Mit= 40 gliederzahl ihre Bertreter ("Delegates") wählen, je einen Pastor und einen Altesten, um auf den alle vier Jahre zusammentretenden Versammlungen ("Councils") die gemeinsamen Angelegenheiten dieser Kirchen zu beraten und in Beziehung auf sie Beschlüsse zu fassen haben, und eben dadurch unterscheidet sich diese Allianz von der sog. "Evan= gelischen", daß die letztere aus Privatpersonen besteht, die ohne Auftrag bloß in ihrem 45 eigenen Ramen zusammentreten, jene aber nur solche zu ihren Versammlungen mit be= schließender Stimme zulassen, welche von einem nach presbyterianischer Weise vrganisierten Kirchenkörper ("from an organized body") ihren Auftrag empfangen haben. Zu Grunde liegt der Gedanke, der ja auch in der Schrift seine Begründung findet, daß die dristliche Kirche eine Cinheit sei, als beren alleiniges Haupt Jesus Christus betrachtet werden müsse, 50 durch welchen aber auch alle, die durch der Apostel Wort an ihn gläubig geworden seien, burch das geistige Band der Liebe als die Glieder an seinem Leibe miteinander zusammen= hängen und zwar durch die ganze West hin. Da könne und dürse von einem irdischen Oberhampte der driftlichen Kirche, unter welchem Namen und Vorwande auch immer, nicht die Rede sein, Jesus Christus allein das Haupt und allein die Liebe das Band, 55 das hier die Einheit herzustellen hat. Das nannte man und nennt es auch heute noch die richtige, d. b. schriftgemäß aufgefaßte "Ratholicität", und eben deshalb war auch die erste Bedingung, die man bei der Gründung dieser Allianz stellte, daß von einer Herr=

schaft der einen Kirche über die andere nicht die Rede sein dürse, daß darum aber auch die Allianz selbst sich nicht in die inneren Angelegenheiten der einzelnen zu ihr gehörenden Wirchen zu mischen habe, und daß auch die aus den gemeinsamen Beratungen hervor-

gehenden Beschlüsse nur zu freier Annahme den einzelnen Kirchen dargeboten werden dürften ohne allen Zwang irgend welcher Art, wobei man denn freilich voraussetzen mochte, daß das Vernünstige, Zweckmäßige und schriftgemäß Begründete auch von keiner der verbündeten Kirchen werde zurückgewiesen, sondern ibren besonderen Verhältnissen angepaßt werden. Es sollte sich auf den "Konzilien" mehr um Klarstellung christlicher zum dien, als um formulierte Gesetze bandeln, an deren Annahme die Mitgliedschaft in der Verbindung gefnügst werden müsse.

Wann und von wem der Gedanke einer folden Alkianz zuerst ausgesprochen worden, läßt sich schwer soststellen. Latent ist er in den resormierten, namentlich aber den press byterianisch organisierten Kirchen immer vorbanden gewesen. Schon Galvin, der die Fors 10 derung, daß die Ratholicität der Kirche an die Zubehör zu dem weltlichen Haupte, das sich Papit nenne, gebunden sei, stets mit aller ernsten Entschiedenbeit zuruckgewiesen bat, ist in seinen "Ordonnanzen" doch auch von diesem Gedanken geleitet worden, daß die driftliche Rirche eine organisierte Gemeinschaft unter dem einen und alleinigen Haupte Zesus Christus sein musse, und von da an hat ihn die resormierte Rirche auch stets be- 15 wahrt, wie sie denn je auch das Wort "allgemein" im dritten Glaubensartikel, wo von der driftlichen Rirche geredet wird, nicht beseitigt bat. Die resormierte Rirche bat diese recht "fatholische" Einheit der Mirche Jesu Christi, was hier freilich nicht weiter ausgeführt werden kann, stets betont und, soweit es mit der Freiheit und Wahrhaftigkeit vereinbart werden kounte, auch festzuhalten gesucht, und namentlich die Presbyterianer, 20 die den Independentismus, nach welchem jede einzelne Gemeinde wöllig losgelöst von allen anderen sein würde, stets verworfen baben als eine Doktrin, welche nichts anderes als die Auflöfung der Kirche als einer Einbeit bedeute, baben darauf Bedacht genommen, daß der Zusammenhang zwischen den einzelnen Gemeinden erhalten bleiben müsse und zwar dadurch, daß der driftlichen Kirche eine in sich gegliederte Einheit gegeben würde, 25 in welche die einzelnen Gemeinden sich einzufügen hätten. Namentlich aber in der letzten Hälfte des 19. Sahrbunderts war dieser Gedanke der wesentlichen Zusammengehörigkeit der durch die Welt bin zerstreuten, auf den einen gemeinsamen Grund gebauten drist= lichen Rirchen gerade in den presbyterianischen Rirchen diesseits und jenseits des atlantischen Dzeans wieder lebendig geworden. Schon der Umstand, daß zu beiden Seiten des 30 Dzeans presbyterianische Kirchen von großer Unsbehnung sich fanden, die durch ihren gemeinsamen Ursprung und durch die mannigfaltigsten Lebensbeziehungen miteinander verfnüpft waren, mußte das Gefühl der Zusammengebörigkeit auch in firchlicher Beziehung bei ihnen erweden, und dann auch der, daß, namentlich in Großbritannien und Irland, aber infolgedeffen auch in den Vereinigten Staaten von Rordamerika Zertrennungen in 35 den presbyterianisch verfaßten Mirchen entstanden waren, die nicht zwar das gemeinsame Glaubensbekenntnis und nicht auch die allen gemeinsame presbykerianische Verfassung in ibren Grundzügen, wohl aber einzelne Bestimmungen dieser Verfassung betrasen. So baben sich in Schottland die United Presbyterian Church und die Free Church von der presbyterianischen Staatsfirche, der Established Church getreunt, weil es auf 40 anderem Wege nicht möglich war, Mißstände zu beseitigen, die ihnen unerträglich ersischienen, und diese Vorgänge im Mutterlande batten auch hinüber gewirkt, wie nach den Bereinigten Staaten, so auch in andere unter der Krone von England vereinigte Länder. Da war es wohl natürlich, daß in diesen Kreisen, denen das Gesühl tief innerlicher Zusammengebörigkeit in dem Einen, dem sie gemeinsam anzugebören sich bewußt waren, so is tief eingeprägt war, nun auch das Berlangen sich regte, auf einem anderen Wege das zerriffene Band wieder berzustellen, als auf dem der verfaffungsmäßigen Organisation, und zwar auf einem solchen, auf welchem beides, die Selbstständigkeit der einzelnen Glieder und das Gebundensein aneinander in gleicher Weise zu ihrem Rechte fämen, und eben das follte durch die "Allgemeine Allianz", die man miteinander zu schließen unternabm, 50 erlangt werden.

Unter denen, welche den ersten Anstoß zu der auf dies Ziel binausgehenden Bewe gung gegeben baben, ist wohl vor allem em Dr. Mc Cosh zu nennen, der Prosessor der Ethik am königlichen College zu Belfast war und von da nach Princeton in Rew Persey de rusen wurde. Er brachte die Rottwendigkeit einer neuen Bereinigung der getrenuten Glieder werft in kleineren Areisen und dann vor den presbyterianischen Airchen Amerikas zur Sprache und auf seine Anregung bin geschab es denn auch, daß schon im Jahre 1869 die beiden dis dabin getrennten presbyterianischen Airchen in den Bereinigten Staaten sich wieder zusammenschlossen. Im Jahre 1870 machte er der Generalversammlung dieser nun geseinigten Airchen dann den Borschlag, ein allgemeines Konzil aller presbyterianischen Mirchen 60

zu berufen, und erlangte es dann nach längeren Beratungen im Zabre 1873, daß dieser Vorschlag auch angenommen wurde. Die Versammlung beschloß: "Weil zwischen den presbyterianischen Mirchen in unserem und in anderen Ländern binsichtlich des Glaubensbekenntnisses, der Ricchenversassung und der Ordnung des Gottesdienstes eine wesentliche 5 Abereinstümmung bestebt und es von Wichtigkeit ist, diese Einigkeit auch den Rirchen und der Welt vor Angen zu führen, und weil auch an so manchen Orten ein Berlangen nach einer engeren Vereinigung zwischen allen Gliedern der großen und weithin zerstreuten Familie der presbyterianischen Kirchen bervorgetreten ist, so beschließt die Bersammlung: es soll ein Ausschuß ernannt werden, bestehend aus dem Moderator der Generalversamm= 10 lung, Rev. Dr. Howard Crosby, dem Schriftführer, Rev. Dr. Hatsield, und dem Rev. Zames Me Cojb, D. D., LLD., welcher fich mit den Schwesterlirchen, die sich zu dem Westminsterbekenntnisse halten, ins Benehmen sehen soll, um ein ökumenisches Konzil Dieser Rirden zu stande zu bringen, das über die Gegenstände von gemeinsamem Interesse zu beraten, namentlich aber die Aufgabe baben soll, ein einträchtiges Borgeben auf den Ge-15 bieten der inneren, wie auch der Heidenmission zu befördern". Auch fand dieser Borschlag, den Dr. Mic Cosh in einer eigenen Schrift noch mehr ins Licht zu setzen suchte, diesseits und jenseits des Czeans bald freudige Zustimmung. Unter denen, die den Plan mit allen ibren Kraften zu fördern suchten, sind vor allem zu nennen Dr. (3. Mathews, damals Professor am presbyterianischen College zu Toronto in Canada und bis heute noch 20 der Generalsefretär der Allianz, Dr. 28. G. Blaifie, Prof. am Free-Church-College zu Edinburgh, Principal John Cairus von der United Presbyterian Church ebendas. und Dr. Calderwood von der schottischen Staatsfirche, und es war ersichtlich, daß mit viejem Vorjeblage nur ausgesprochen worden war, was als ein Bedürfnis längst in vieler Herzen gelegen hatte.

Zwar bedurfte es, ehe der Plan in Ausführung kam, noch vieler Arbeit und auch einer gewissen Klärung. Welche Kirchen sollten von dieser Allianz umschlossen werden? In dem Aufrufe von 1870 waren die genannt, welche dem Westminsterbekenntnisse anbingen, aber damit waren doch alle diejenigen ausgeschloffen, die anders formulierte Bekenntnisschriften hatten und denen doch nicht abgesprochen werden konnte, daß sie zu 30 der großen Familie der reformierten Kirchen gehörten. Sollten diejenigen, welche den Heidelberger Katechismus, die Helvetische Konfession, die Konfession von La Rochelle als den bergebrachten Ausdruck ihres Glaubens erkannten, nicht mit aufgenommen werden? und war es barum zu thun, die Allianz bloß auf die englisch redenden Kirchen auszudebnen? was denn doch die Ausschließung von weiten Areisen mit presbyterianischer Rirchen= 35 verfassung bedeutet baben würde. Und wie wollte man sich zu den Bischöflichen stellen, die doch auch den Ramen "reformierter" Kirchen trugen und nicht bloß dem Namen nach "reformiert" waren, sondern auch thatsächlich in ihrem Bekenntnis, den 39 Artikeln, reformiertes Gepräge trugen? Diese Fragen mußten notwendig erst entschieden werden, ehe man weiter geben konnte, und eine lange Reihe von Beratungen fand statt, um das 40 Richtige und wirklich Wünschenswerte zu treffen. Dr. Me Cosh kam dann auch nach Edinburgh (1874), wo er namentlich mit Dr. Blaikie Beratungen pflog, durch welche die Sache überaus gefördert wurde, und was die Bereinigten Staaten betrifft, so war es auch namentlich Dr. Phil. Schaff, damals Professor am Seminar zu Mercesburg, Der, obgleich mit vielen andern Arbeiten überhäuft, doch auch noch Zeit fand, um auch dieser 45 Sache sich anzunehmen. Rurz, weil der Raum nicht verstattet, diese Verhandlungen hier im einzelnen darzulegen, es fam dann schließlich zu folgenden Beschlüssen: "nicht ein bestimmtes reformiertes Bekenntnis soll die Grundlage der Einigung bilden, sondern die Presbyterianische Kirchenversassung, die, wenn auch in verschiedenartiger Ausführung, was Einzelheiten betrifft, allen reformierten Kirchen in der Welt gemeinsam ist". Damit waren 50 denn freilich die Bischöflichen ausgeschlossen, ebenso wie die Independenten, aber diese schlossen sich, wie man sich sagen mußte, auch selbst aus. Dagegen war allen reformierten Rirchen, welchen Bekenntnisses und welcher Nationalität auch immer, die Thore geöffnet, und es hat sich gezeigt, daß der hier eingeschlagene Weg auch der richtige gewesen ist. Die Allianz erstreckt sich jetzt, mit geringen Ausnahmen, auf sämtliche prosbyterianisch 55 perfaßte Kirchen der Welt, und was auch nicht zu unterschätzen ist, auch mit denjenigen Kirchen, die nicht in die Allianz haben eintreten können, wie namentlich auch mit der bischöflichen von England, lebt sie in Frieden und in gegenseitiger Anerkennung, was im anderen Falle wohl nicht so der Fall gewesen sein würde. Das Suum euique hat auch hier seine beilsame, friedestiftende Wirkung ausgeübt.

Abgehalten sind bis jetzt sieben "Konzilien" der Allianz, wie sie oben in der litte=

rarijden Ubersicht bereits genannt worden sind, und beschickt worden sind diese Versammlungen von den folgenden Mirchen: Presbyterianische Mirche von England, Synode der Schottischen Rirche in England, Presbyterianische Rirche von Irland, sowie Resormierte presbyterianische Rirche und Zynode der getrennten Rirche (Secession Church) von 71% land, Staatsfirche von Schottland, Freie Schottische Rirche und (jetzt mit dieser vereinigt) 5 die United Presbyterian Church, sodann auch die Resormierte presbyterianische und die ursprüngliche getrennte Mirche, beide in Schottland, die Calvinistische Methodistenkirche von Wales, die Presbyterianische Mirche von Canada, die Presbyterianische Mirche in den Bereinigten Staaten von Amerika und davon zu unterscheiden die Presbyterianische Kirche im Züden der Bereinigten Staaten, die Reformierte Kirche in Umerika und, unterschieden 10 von dieser, die Ref. Kirche in den Vereinigten Staaten, die Presbyterianische Kirche von Cumberland (Vereinigte Staaten), die Synode der Reformierten presbyterianischen Kirche in Nordamerika, und die Vereinigte Reformierte Synode des Südens von Amerika, die Presbyterianijche Rirche von Neujüdwales, die von Biftoria, von Queensland, von Züdund von Dst-Unstralien, sowie die von Tasmania, von Neuseeland, von Stago, aus 15 Westindien die von Jamaika und von Trinidad, aus Afrika die vom Rapland, aus Asien die von Ceplon, von China, und zwar von Tie-Hui, von Chiang-ehin und von Chui-Chew, endlich auch vom europäischen Kontinent die Resormierte Kirche in Osterreich, die Evangelische Rirche und die dristliche Missionsfirche in Belgien, die Reformierte Rirche in Böhmen, die Reformierten Kirchen in Frankreich, die evangelische Kirche von 20 Griedenland, die Waldenserfirche und die Freie Rirche von Italien, die Reformierte Rirche in Mähren, die in Spanien, die Freien Kirchen in der Schweiz (Genf, Renchatel, Waadland). Hus Deutschland nahm an dem Konzil zu Belfast 1881 der damalige Moderator der presbyterianisch versaßten Konföderation Reformierter Kirchen in Riedersachsen, D. Brandes in Göttingen, jetzt in Bückeburg, teil und wurde als korrespondierendes Mitglied in die 25 Allianz aufgenommen und zugleich in ihr Erefutiv-Komitee gewählt, während an dem Konzil von London 1888 außer dem oben genannten noch eine Reihe von anderen deutschen reformierten Lastoren und der Graf, setz Kürst Ampphausen als Vorsitzender des reformierten oftfriesischen Synodalausschusses, an dem in Toronto 1892 aber der Brof. Göbel zu Bonn und der Pastor Schmidt von der reformierten Gemeinde zu 30 Blotho teilnahmen. Wiederholt ist auf den Konzilien der Bunsch ausgesprochen, daß auch die evangelischen Rirchen Deutschlands, soweit sie presbyterianische Verfassung baben, der Allianz sich anschließen möchten, wodurch dann dieser Ring evangelischer Rirchen, der bereits um die Welt geht, vollends seinen Abschluß finden würde.

Jedenfalls darf gesagt werden, daß die Allianz wohl berechtigt ist, ihre Versammlungen 35 als "Konzile", d. b. als Kirchenversammlungen zu bezeichnen und ihnen auch den Ramen "öfumenischer" Versammlungen beizulegen. Sie umfaßten in der That doch die Titusmene, und zwar als Vereinigung von evangelischen Christen, bei denen die Zubehör zu dem einen Herrn und Heilande das einigende Band bildete. Die Römischen haben diesen Versammlungen freilich das Recht absprechen wollen, den oben genannten Ramen sich 40

beizulegen.

Die Allianz, um auch das noch zu bemerken, teilt sich in zwei Abteilungen, in die östliche, welche Europa, und in die westliche, welche Amerika umfaßt. An ihrer Spise als der Leiter von einem Monzil zum anderen steht ein General-Sekretär, z. Z. Dr. G. D. Mathews in London, und dieser hat denn auch die Verbindung zwischen den beiden 15 oben genannten Abteilungen, sowie die zwischen den Kirchen zu unterhalten, welche die Vereinigung umschließt. Zede der beiden Abteilungen dat einen Präsidenten, welchem ein ausstührender Aussichus zur Seite steht, z. Z. die östliche Prof. Dr. Marsball Lang zu Glaszow, die westliche Prof. Dr. Noberts zu Eineinnati. Der General-Sekretär aber unterhält die Verbindung nicht bloß dadurch, daß er das Organ der Alklanz, das 50 Quarterly Register herauszieht, durch welches die vereinigten Kirchen auf dem Laufenden erhalten werden über alles, was Wichtiges im Vereiche der Vereinigung geschieht, sondern er tritt den verschiedenen Kirchen auch durch Neisen nabe, die er zu ihnen unternimmt, um nach ihren Vedürsnissen zu seben und ihnen beilsame Anregungen zu geben.

Fragt man nun zum Schluß, was denn die Allianz bisber geleistet bat, so sind es 55 eben diese Anregungen der mannigsaltigsten Art, die von ihr ausgegangen sind, und die in der bier gebotenen Kürze nicht ausgezählt werden können. Namentlich ist durch die Allianz Ordnung in das Missionswesen gebracht worden, und das um so leichter, als dies bei den Presbyterianern nicht in den Händen von Privatleuten, sondern in deuen der Kirchen und ihrer Presbyterien und Synoden liegt. Ihr wesentlicher Rugen sur das 60

٠

firebliche Leben aber besteht darin, daß sie ein Wefühl der Gemeinsamfeit, der Zusammengebörigkeit und der Verpflichtung des Zusammenstebens in ihre Kreise gebracht bat und vor Augen stellt, wie es möglich ist, daß die Rirche Zesu Christi geeinigt werde, ohne daß ein überberrschendes Weltregiment sie zusammenbalten müßte. Die presbyterianische 5 Kirche, wie sie "durch die ganze Welt bin" sich erstreckt, ist durch sie geeinigt worden bloß burch bas freie, frei machende und frei laffende, aber gleichwohl fest bindende Band der Bollkommenbeit, welches Liebe beißt, ganz allein unter dem einen ihr von Gott gesetzten Haupte Zesus Christus, und zwar obne irgend welchen Zwang von welcher Seite auch immer. Da ist keine bodberrschende Hierarchie und kein überherrschendes Staats-10 firebentum, und doch Einheit und Gemeinschaft, und daß sie das praktisch zu stande ge-bracht und damit die Möglichkeit einer solchen Einheit in der Mannigfaltigkeit gezeigt bat, das ist das Bedeutsame in ihr. "Die Allianz ist nicht berechtigt, einen Druck irgend welcher Art auf ihre Mitglieder auszuüben, aber es steht ihr zu, den Geist der Einigkeit und Einhelligkeit zu pstegen, und da, wo er begehrt wird, ist sie auch berechtigt und 15 perpflichtet, guten Rat, aber immer zu freier Annahme Des Geratenen zu erteilen". Das ist ibre Bedeutung für unsere Zeit und zeigt, daß die Kirchen, die sich ihr angeschlossen baben, dem Gängelbande entwachsen sind und stehen im männlichen Alter ber Kinder D. Brandes. (Sottes.

Preficujé, Edmund de, gest. 1891. — I. Seine Schristen: Conférences sur le 20 christianisme dans ses applications aux questions sociales, Paris 1849; Du catholicisme en France 1851; La famille chrétienne 1856; Histoire des trois premiers siècles de l'Eglise chrétienne, 4 Bde 1858—1877, deutsch von Fabarius 1862—1877; Discours religieux 1859; L'école critique et Jésus-Christ 1863; L'Eglise et la Révolution française, histoire des relations de l'Eglise et de l'Etat de 1789 à 1802, 1864; Jésus-Christ, son temps, sa 25 vie, son oeuvre 1866, deutsch v. Fabarius 1866; Etudes évangéliques 1867; Le concile du Vatican, son histoire et ses consequenses politiques et religieuses 1872; La liberté religieuse en Europe depuis 1870, 1874; Le devoir 1875; La question ecclésiastique en 1877, 1878; Etudes contemporaines 1880; Les Origines 1883; Variétés morales et politiques 1886. Ungerdem zahlreiche Urtifel in der Revue Chrétienne (von 1854 bis März 1891 in 30 jeder Mummer), im Bulletin théologique, in der Revue des deux mondes, Revue Bleue, Revue politique et littéraire, Journal des Débats, Gazette de Lausanne, Encyclopédie des seiences religieuses von Lichtenberger.

II. Eine Biographie A.s schlt bis jett; außer persönlichen Mitteilungen von Freunden A.s wurde zu nachstehendem Artisel benützt: Das ihm gewidmete Mai-Hest der Revue Chréstienne 1891 mit Nefrologen von Hollard, Th. Monod, Travienz, Secretan, Gabriel Monod, Juled Simon, Fr. Pass, A. Sabatier u. a.; die Nachruse in der Semaine religieuse de Genève, in der Gazette de Lausanne, im Journal de Genève, im Temps; vgl. auch Lichtenberger, Enevelopédie des sciences religieuses XIII, 164. lleber Frau von Pressensé: Suchard = de Pressensé, L'Oeuvre de Madame E. de P. 1903; M. Dutvit, Madame E. de P., sa vie 40 d'après sa correspondance et son oeuvre 1904; Gabr. Monod, Souvenirs et lettres iné-

dites 1904.

Edmond de Pressensé ist am 7. Januar 1824 in Paris geboren. Sein Bater, Biktor Dehault (Marquis) de Pressensé stammte aus einer katholischen nordfranzösischen Familie, die sich in Rochelle und dann in Paris niedergelassen hatte. Sinige Jahre nach 45 der Geburt Edmonds trat Viftor de Pressensé aus Gewissensgründen zum Protestantismus über und wurde eines der thätigsten Glieder der infolge des Réveil 1830 gegründeten unabbängigen Gemeinde, die ihren Mittelpunft in der Chapelle Taitbout hatte. Im Elternbaus und in der Sonntagsschule, die sein Bater leitete, empfing G. de Pr. Die ersten Eindrücke von jener schlichten innerlichen, allem firchlichen Zwang abholden From-50 migkeit, die später in ihm ihren beredten Unwalt und in den Eglises libres ihre Beim= stätte gefunden hat. Der gleiche Geist wohnte in dem Kellerschen Institut in Paris, das er neben dem Collège Bourdon besuchte, und in dem Collège von St. Foy, in dem er sich zum Universitätsstudium vorbereitete. 1842 bezog er zum Studium ber Thevlogie die Akademie Lausanne. Drei Jahre lang saß er hier zu Binets Füßen, dessen einstssselchster Schüler er geworden ist. Ein Aufenthalt in Halle, wo er besonders von Tholuck und Julius Müller, und in Berlin, wo er von Neander angezogen wurde, vertiefte noch vie in Laufanne gewonnenen theologischen und firchlichen Überzeugungen. Im Jahre 1847 wurde er — zunächst als Hilfsprediger — an die Chapelle Taitbout nach Paris berufen. In Mai 805 allisten Orleichen II. die in Laufanne gewonnenen theologischen und firchlichen Aberzeugungen. berufen. Im Mai des gleichen Sahres vermählte er sich mit der Waadtlanderin Glise 50 du Plessis in Rhon. Die Einsegnung des Bundes fand in einer Stube im britten Stock eines Hauses statt, die damals der verfolgten Freikirche als gottesdienstliches Lokal Diente.

Preffensé 21

1819 wurde er als Bridels Nachfolger Pfarrer an der Chapelle Taitbout, die sich an die eben gegründete Union des églises évangéliques libres de France (j. d. A. Friedrich Monod Bo XIII E. 365) angeschlossen batte, und blieb es, dis ihn 1871 die Ereignisse nach dem Krieg auf ein größeres Arbeitsseld riesen.

Swon früh hatte ihn glübende Begeisterung für seine religiösssittlichen Zoeale vers 5 bunden mit einer seltenen rednerischen Begabung aus der engen Dissidentenkapelle in die weite Offentlichkeit gedrängt. Bor dem ganzen französischen Bolte wollte er bas Panier mit der Inschrift "Evangile et Liberte" entrollen und Jesum als den Arzt aller sitt= lichen und sozialen Schäden verkunden. Alls in den ersten Sabren des zweiten Maiser= reichs die Evangelijationsbestrebungen der Protestanten durch schroffe Magregeln gebindert 10 und Evangelisten und Rolporteure durch Prozesse fort und fort belästigt wurden, trat der junge Pfarrer von Taitbout vor Gericht als Berteidiger der Angeklagten auf. "Wir wurden zwar immer geschlagen, aber wir zwangen die öffentliche Meinung, sich zu regen, und die Regierung, uns Konzessionen zu machen". Im Jahre 1869 war er in die Friedensliga eingetreten. Im Juni 1870 batte er sich mit Pfarrer Th. Monod zu Kaiser is Megander II. von Rußland auf Echloß Berg begeben, um ihm die Erleichterung des Loses der Lutheraner in den Ostsceprovinzen ans Herz zu legen. Als einen Monat darauf der deutschzfranzösische Krieg ausbrach, schloß er sich an die Spitze einer Ambulanz ber Armee Mac Mabous an. Nach ber Schlacht bei Sedan gelang es ibm, nach Paris zurückzukommen. Während der Belagerung suchte er mit anderen Reduern zwei Monate 20 lang Abend für Abend durch Borträge im Theater an der Porte St. Martin den Mut der Verzweiselnden neu zu beleben. Unter der Herrschaft der Kommune ristierte er sein Leben durch einen öffentlichen Protest gegen die Verurteilung des Erzbischofs Darbop von "Alle Christen, - schrieb er am 11. April 1871 in einer Zeitung — alle Freunde der religiösen Freiheit sind mitgetroffen durch den Schlag, der die katholische 25 Beistlichkeit von Paris getroffen bat. Wir haben bei jeder Gelegenheit das geheiligte Recht des Gewissens verteidigt. Wir werden nicht schweigen, wenn es mit so vielem anderen in unserem unglücklichen Staat zu Boden getreten wird. Wir tragen unseren Protest vor das große Tribunal des össentlichen Gewissens, das endlich sich bören lassen So vergeblich wie dieser Protest gegen die Erzesse der Kommunarden war später, 30 als der Aufruhr niedergeschlagen war, sein Antrag auf Amnestie für die unglücklichen Nationalgardisten (nicht für die Kührer), die sich an dem Aufstand vom 18. März 1871 beteiligt batten.

Dieser Umnesticanirag war seine erste politische That in der Nationalversamm= lung, in die er am 2. Juli 1871 mit 118975 Stimmen vom Departement der Zeine 35 gewählt worden war. Er ichloß sich der republikanischen Linken an und kämpste unter Mac Mabons Präsidentschaft an der Seite Gambettas gegen die monarchischeritale Restauration. So protestierte er im Jahr 1873 dagegen, daß Frankreich dem "heiligen Herzen Jesu" geweiht und dem Bau der Sacré-Coeur-Mirche auf dem Montmatre die Déclaration d'Utilité Publique zu teil werde. Chenjo befämpfte er 1875 das 40 Ferrische Schulgeset, das den Hochschulunterricht dem Klerus auslieserte und trat für die Freibeit der enterrements eivils mit der gleichen Energie ein, wie für die Freibeit der religiösen Bersammlungen. Rach der Auflösung der Nationalversammlung trat er in zwei Wahlfreisen als Mandidat für die Deputiertenkammer auf. Infolge seiner antiultramontanen Haltung siel er beidemal durch. Von da an trat er von der politischen 45 Bübne ab, bis er am 23. November 1883 als lebenslängliches Mitglied in den Zenat gewählt wurde. Hier leitete er seit 1886 als Präsident das linke Centrum und nahm an allen Debatten über die Fragen der öffentlichen Sittlichkeit, der politischen und reli= gibsen Freiheit bervorragenden Anteil. Die antiklerikale Politik hatte inzwischen auf der ganzen Linie gesiegt. Nun bekämpfte Pr. die brutale Intoleranz eines atheistischen 50 Bakobineriums ebenjo unerschrocken, als vorber die Unterdrückungsgelüste der klerikalen Meaftion. Hatte er früher die Freiheit der bürgerlichen Beerdigung gegen die Ultramontanen verteidigt, so erbob er sich jest für die Freiheit der Messe gegen den unduldsamen Antiflerikalismus in den Reiben seiner eigenen Parteigenoffen.

Zo betatigte er auch als Politifer die Grundsaue, die er als Christ und Ibeologe im Evangelium Christi gesunden batte. Zein Emtritt in die politische Lausbahn war fein Bruch mit seiner pastoralen Vergangenheit. Uns der Tribüne des Zenats stand er im Tienst desselben Herrn und derselben Beate wie auf der Manzel der Chapolle Taitbout. Zwar batte er schon 1871 sein Pfarramt niedergelegt; aber troptem bestieg er immer wieder die Nanzel seiner Gemeinde. In ganz Frankreich und in der franz 60

22 Pressensé

zösischen Schweiz war er bei dristlichen kesten ein dienstbereiter und binreißender Prediger. Im Jahre 1889 bielt er schon mit beiserer Stimme seine letzte Predigt in der Chapelle Taithout. Im Jahr darauf sprach er noch einmal bei einem Kest der fran zösischen Zünglingsvereine. Lange Zeit war er Präsident der Commission synodale de l'Union des Eglises libres évangsliques de France. In seinem geistlichen Amte sah er die großte Ehre seines Lebens und noch in seinem letzten Willen betonte er, man möge an seinem Grabe von seinem Beruf als Pfarrer mehr als von allem andern reden.

Wenn aus dem Prediger einer unbefannten protestantischen Dissibentengemeinde der berufene Wortführer und unerschrockene Baunerträger aller derer geworden ist, die während 10 des zweiten Raiserreichs und in den ersten Zahrzehnten der dritten Republik an der sitt= lichen Hebung Frankreichs arbeiteten, jo hat Pr. gewiß bierzu eine reiche natürliche Begabung mitgebracht. Den immer fröhlichen Mut, das nie versagende Rüstzeug zu diesem Beruf, die Araft der Gedanken und die Gewißbeit des endlichen Sieges hat er allein im (Slauben an Zesum gefunden. Pr. bat zeitlebens Linet und Reander als die beiden 15 Lebrer verehrt, denen er nächst Gott und dem Elternbause das Beste verdankte. Er sah mit Bascal (f. d. A. Bo XIV E. 706 ff.) und Binet (f. d. A.) im Evangelium Christi vie wahrhaft menschliche Religion, die einzige, die den Bedürsniffen unserer Seele entsspricht und unseres Bebens Mangel ausfüllt. Zesus und die Menschenseele sind auseins ander angelegt. Tertullians Wort vom testimonium animae naturaliter christianae 20 kam ibm oft über die Lippen und unter die Feder. Der Herzpunkt des Christentums ist ibm das Kreuz Ebristi, der lebendige Glaube an den gekreuzigten und auferstandenen Bur Erflärung von Chrifti Erlösertod konnte er verschiedene Standpunkte er-Bon der Tbatjacke selbst ließ er sich nichts abstreiten: "le mal étant un tel drame, la Rédemption ne peut pas être une idylle". 28v er diesen Glauben 25 fand, war er weitberzig genug, um auch solche theologische Aberzeugungen zu achten, die vom offiziellen Bekenntnis seiner Kirche abwichen. Die theopneustischen Theorien Gauffens (j. d. A. Bo VI S. 382 ff.), die in den Freikirchen französischer Zunge dogmatische Autorität genoffen, gingen ihm gegen sein wissenschaftliches Gewissen. Er bielt nicht viel auf Methoden, "mit denen sich nur Schriftgelehrte ober Skeptiker bilden lassen". Da das 30 Evangelium an unserem Herzen und Gewissen als göttliche Kraft und Weisheit sich bezeugt, so hat es von keiner wissenschaftlichen Kritik etwas zu fürchten. Nicht ein geschlossener Cober, sondern die Geschichte des Heils ist Gottes Offenbarung. Die hl. Schrift ist die authentische Urfunde dieser Offenbarung. Das Dogma hat progressiven Charafter, und die Aufgabe, das driftliche Faktum auf einen immer adäquateren Ausstruck zu bringen. Diesen Auschaumgen, die er einst in Laufanne und Berlin gewonnen batte, ist er sein Leben lang treu geblieben. Noch im Alter von 60 Jahren schreibt er: "L'âge n'a point rétréci ma pensée. Ce que je croyais quand je sortais tout frémissant de l'auditoire de Vinet ou de Neander sur la nécessité d'affranchir notre théologie des scolastiques orthodoxes, je le crois plus-que jamais; mais 40 ce que je crois aussi c'est que le latitudinarisme qui efface toutes les frontières intellectuelles dans l'Église comme dans la théologie est un danger grave, je dirai mortel, qu'il faut conjurer à tout prix."

Den gleichen Respekt vor den Individualitäten, die gleiche Weitherzigkeit wie gegenüber den Fragen der theologischen Forschung bewieß Pr. angesichts der Unterschiede der
tirchlichen Verfassung. In einer Freikirch aufgewachsen, blieb er sein Leben lang ein überzeugter Andänger der freikirchlichen Prinzipien. Er sah in ihnen die normale Grundlage für die Kirche Christi. Sie darf in keinerkei administrativer oder sinanzieller Abdängigkeit vom Staate stehen. Der Staat hat mit der Kirche nichts zu thun, als daß
er ihre Freiheit garantiert. Richt durch Gedurt und Gewohnheit, sondern allein durch
freien Entschluß und ein individuelles Glaubensbekenntnis bildet sich die Gemeinschaft
der Gläubigen. Aber die Treue gegen die eigene kirchliche Überzeugung war bei ihm
kein Hindernis sür einen brüderlichen Verkehr mit Christen aller Kirchen. Zeitlebens
unterhielt er enge Beziehungen mit allen Kreisen des Protestantismus. Er war ein
eistriges Mitglied der evangelischen Allianz. Häufig trat er auf ihren Kongressen als
Nedmer auf. Noch auf seinem Sterbebett tauschte er mit dem in Florenz versammelten
Kongress den Weg zu frommen Sterbebett tauschte er mit dem in Florenz versammelten
sein Herz den Weg zu frommen katholischen Christen. Zu seinen nahen Freunden gebörten katholische Priester. Nach dem Erscheinen seines Merus sin biese Verteidigung

60 des Tundamentes aller drütlichen Bekenntnisse zu danken,

Preffensé 23

Mitten in seiner ausgedehnten öffentlichen Thätigkeit bat Pr. noch Zeit gefunden zu gablreichen und umfassenden wissenschaftlichen Werken, die ihm die theologische Doktorwürde von Breslau (1863), Edinburg und Montauban (1876) eintrugen. Schon im Jahre 1849 veröffentlichte er acht Vorträge über die Amvendung des Chriftentums auf die joziale Schon dieses Buch, noch mehr aber die folgenden größeren Beröffentlichungen 5 zeigen die Grundtendenz der schriftstellerischen Thätigkeit Pr.s. Er ist Apologet des Christentums. Darum ist er oft mehr Amvalt als Gelehrter und Kritiker und seine Arbeit manchmal eber glänzend als gediegen. Im Jahr 1865 schrieb er, nach der Rückfehr von einer Palästinareise, sein "Leben Zesu" als Korrektiv zu dem 1863 erschienenen Moman Menans (j. d. A.), der auch in driftlichen Kreisen ungebeures Aufsehen erregt batte. 10 Das Buch hat viele Auflagen erlebt und wurde in verschiedenen Sprachen übersett. Sind jeine Pojitionen auch da und dort von der beutigen Forjchung überholt, jo bleibt es doch ein werwolles Dokument für die Berteidigung des Christentums und ist um seiner begeisterten Sprache und seiner lebendigen Schilderungen willen immer noch lesenswert. Ein besonderes Interesse brachte Pr. der Kirchengeschichte entgegen, zumal den Berieden, is die erfüllt find vom Rampf des driftlichen Gewissens mit den politischen und sozialen Mächten der Zeit. Go widmete er den Kämpfen des Christentums mit dem römischen Weltreich in den ersten drei Jahrhunderten ein umfangreiches Werk. Noch mehr als das "Leben Zeju" steht diese Arbeit unter dem Einfluß Reanders, läßt aber in bervorragender Weise die besonderen Borzüge des französischen Geistes in seiner eleganten Diktion und plastischen 201 Charafteristik erkennen. Dem gleichen Interessenkreis gehört Pr.s Buch über "Die Kirche und die französische Revolution" an, in dem er die Leiden der katholischen Kirche während der Herrschaft des jakobinischen Despotismus schildert und die Legende zerstört, als ob Napoleon I. die Religion wiederhergestellt hätte. Richt Bonaparte, sondern das unausrottbare religiöse Bedürsnis hat die Altäre wieder ausgebaut. Napoleon hat die Religion 25 nur zu seinen Zwecken als Mittel zur Macht ausgenützt. Die constitution civile du elerge stand in schreiendem Widerspruch zu den freiheitlichen Grundsätzen von 1789. Dieser Band ist wohl das Beste der Bücher Pr.s und in seinen späteren Auflagen von bleibendem Wert. Im Jahr 1883 entstand aus apologetischen Vorträgen, die Pr. an der Universität Genf bielt, die Schrift "Les Origines", in der er alle modernen Systeme 30 über ben Ursprung unserer Erfenntnis, ber Welt, bes Menschen, ber Sprache, ber Gesellschaft, der Moral und der Religion darstellt und beurteilt. Auf Grund dieses Buches wurde er 1890 in das Institut de France als Mitglied der Académie des sciences morales et politiques aufgenommen.

Neben seiner wissenschaftlichen Arbeit entsaltete Pr. eine überaus fruchtbare journas is listische Thätigkeit. Ansangs batte er sich an der von Coloni und Scherer geleiteten Straßburger Revue de Théologie beteiligt (s. Vd IV S. 212). Seine andersartigen theologischen Überzengungen veranlaßten ihn aber im Jahr 1851 eine eigene Zeitschrift zu gründen, die eine vermittelnde Haltung einnahm und ihr his beute treu geblieben ist: die Revue Chrétienne. Für sie schrieb er bis zu seinem Tod in jeder Rummer die Revue wahren du Mois, in der er alle Vorkommnisse des össentlichen und sirchlichen Lebens einer uns bestechlichen freimütigen Kritif unterzog. Für alle Gebildeten Frankreichs erörterte er 15 Jahre lang in der Revue des deux Mondes die sittlichereligiösen Probleme, welche die össentliche Meinung bewegten. Auch das Journal des Débats, die Gazette de Lausanne, verschieden englische und amerikanische Zeitschriften zählten ihn zu ihren regels 15

mäßigen Mitarbeitern.
In seiner journalistischen wie in seiner politischen Thätigkeit war Pr. der unermüdzliche Amwalt der Gewissensfreibeit und der öffentlichen Sittlickeit. Dabei verstand er die Gewissensfreibeit nicht nur im Sinne der Freiheit der eigenen oder verwandter relizgiöser Überzeugung. Er versiel nicht in den Febler so vieler antiklerikaler Politiker, so die mit den Vassen des Merikalismus für die Freiheit kämpsen: er war kein elerical är redours. So verurteilte er die "laieisations excessives", die in brutaler Veise das religiöse Gefühl verlegen, "wenn sie die barmberzigen Schwestern von der Krankenpslege in undern Spitälern anssichließen und von den Idoren unserer Gottesäcker die Kreuze berunterschlagen." Die Härten des Vereinsgesetzes von 1880 dat er offen getadelt. Er wäre auch mit manchen Vestimmungen des Vereinsgesetzes von 1901 nicht einversitanden geweien. Die Trennung von Kirche und Staat dat niemand so energisch gesordert wie Pr., aber er wolkte sie durchgesührt wissen im Geiste der Freiheit. Zu den schwessen Voltzeimaßregeln gegen die Kirche in dem Entwurf sür ein Gesetz über die Trennung von Kirche und Staat, den sein Trennung den Krancis de Pressense, der sozials so

24 Preffense

listische Abgeordnete von Lyon, im Jahre 1903 der Kammer vorgelegt hat, bätte er sich nicht befannt.

Mit dem gleichen unerschrockenen greimut wie für die Freiheit des Gewissens lämpfte er gegen die Freiheit der Gosse, gegen die öffentliche Unsittlichkeit und die pornographische 5 Litteratur. Seit er im Jahr 1876 Miß Butler, die Präsidentin der Federation britannique et continentale kennen gelernt batte, widmete er dieser Angelegenbeit, zumal auch in seinem parlamentarischen Leben, seine ganze Rraft. 1883 wurde die Ligue française pour le relèvement de la moralité publique gegründet. Cinc von Pressensé ausgebende Petition gegen die Duldung der unsittlichen Litteratur fand im Lande 33 000 10 Unterschriften. In seiner letzten und schönsten Senatsrede hat er diese Petition als Christ und Patriot verteidigt. Leider obne Erfolg. Seine letzte Revue du Mois in der Revne Chrétienne (März 1891, E. 237) galt dem Kampfe gegen die schmutige Presse. "Man muß es sagen, daß es neben diesen Infamien, die bedauerlicherweise geduldet werden, ein anderes Frankreich giebt, das arbeitet, die Wiffenschaft bereichert, allem Edlen und 15 Schönen sich widmet und darüber das Schönste nicht vergißt: das, was am elendesten ist, aufzurichten. Wie kann dieses Frankreich stille bleiben angesichts solch namenloser sitt= lieber Erniedrigung? Unjere Verwaltung schläft mit offenen Augen, wenn es sich darum bandelt, gegen die Presse, welche die öffentliche Sittlichkeit verletzt, gesetzlich vorzugehen. Man darf sich nicht mehr berubigen bei diesem Zustand. Es geht um die Ebre, um das 20 Glück, um die Lebensfähigkeit unseres Landes." Alls er sein Ende kommen fühlte, über= gab er die Falme, die er so lange tapfer vorangetragen hatte, seinem Waffengefährten, dem Senator Bérenger. "Leider — schrieb er am 15. März 1891 — kann ich so wenig mehr schreiben als sprechen. Es scheint, daß Gott mich zu sich rusen will; aber ich habe den Frieden im Herzen. Ich lege Ihnen noch einmal, obwohl es im Grunde unmötig 25 ist, den Rampf gegen die zunehmende schreckliche Vergistung der öffentlichen Sittlichkeit durch die Presse ans Herz. Der Einfluß ihrer Antorität vermag viel. Gott helse Ihnen und segne Sie in Ihrem Hause wie in Ihrer schönen öffentlichen Thätigkeit! Bon Berzen der Ibrige." Und noch in der Diternacht (29.—30. März 1891), eine Woche vor seinem Tode, schrieb er die Worte nieder: "Espérons que la lutte contre la littérature infâme va s'engager partout. C'est le grand devoir du moment".

Es war ein tragisches Geschick, daß der Mann, dessen gottgewiesener Beruf unzertrennlich sebien vom Rlang seiner Stimme, zum Schweigen verurteilt wurde, lange ehe seine körperlichen und geistigen Kräfte versagten. Ein heimtückisches Kehlkopfleiden dat ibn seit 1889 am öffentlichen Auftreten gehindert. Eine Zeit lang half er sich damit, daß er seine Manuskripte vorlesen ließ. Dann mußte er sich ganz zurückziehen. Doch seite er seine journalistische Thätigkeit fort bis in die letzen Lebenstage. Noch am 2. März, am Tage der Operation auf Tod und Leben, schrieb er, ehe er sich in die Hände der Chirurgen gab, seinen lettre dimensuelle über die politische Lage Frankreicks, wie seit 1886 regelmäßig, an die Gazette de Lausanne. Alls 14 Tage später der nächste Brief fällig war, ließ er sich durch seinen Sohn Francis — zum erstenmal seit seiner Mitarbeit — entschuldigen. Seit dem 3. März bestand über den tödlichen Ausgang der Krankbeit kein Zweisel mehr. Pr. selbst batte darüber völlige Marheit. Bis wenige Stunden vor seinem Tod schrieb er, da er nicht mehr sprechen konnte, mit Bleistist seine Gedanken und Lünsche mieder. Ein ergreisendes Gedicht "Auf der Schwelle von Get-

45 semane" schloß er mit dem Gebet:

"Père, ce que tu veux!" voilà le cri vainqueur: A moi, si las, si las, donne-le-moi, Seigneur!

Nubig und gefaßt nahm er Abschied von den Seinen und traf selbst dis in die Einzels beiten die Anordnungen für sein Begrähnis. Ein besonderes Anliegen war ihm, daß auch die kleinen und geringen Leute dazu sollten eingeladen werden und daß man mit dem Leb an seinem Grab sparsam umgehe: "je supplie, dans ee qu'on dira de moi, qu'on soit dref et surtout sodre sur moi. Dieu seul connaît toutes mes misdres, mais je les connais assez pour le demander avec instance du fond de ma conscience." Am 4. April beschäftigte er sich mit der evangelischen Allsanz, die eben in Florenz zusammengesommen war. Auf ihr Begrüßungstelegramm schried er in einem schmerzensreien Augenblick die Antwort nieder: Tank von Grund meines Herzens. Edenw verwirrt als gerührt. Folgendes mein Dunsch für diese schöne Verssammlung und für die Kirche Christi in dieser ernsten Sunde: "Ach, daß Du den Himmel zerrissest und fübrest berab" Jes 61, 1." In der Racht vom 5. auf 6. April 60 schrieb er noch: A Dieu dans le Christ! tout ee que j'ai aimé, tout ee que j'ai cru:

Humanité, Eglise ... Pendant opera interrupta. A Dieu." Endlich am 7. April morgens 11 Ubr — es war sein letzter Tag auf Erden — sand er noch Krast zu den Worten: Pas la force de faire plus, mes dien-aimés! Que Dieu vous unisse et bénisse! A Dieu." (Vegen 6 Ubr abends schrich er sein letztes Wort nieder: "Prier". Um 8. April in der Morgenfrübe entschließ er sanst und friedlich. Um sein Grab drängten sich mit der Vermeinde der Chapelle Taitbout, mit den Verstretern aller protestantischen Tenominationen Journalisten und Velebrte, Senatoren und Minister. In dem Prediger der fleinen Dissidentengemeinde datte ganz Frankreich einen Propheten verloren.

Die trene Gefährtin seines Lebens und Gebilsin seiner Arbeit bat ibn gerade um wein Zahrzehnt überleht (gest. 11. April 1901). Elise de Pressense ist auch an diesem Ort einer Erwähnung wert. Sie war nicht nur eine der liebenswürdigsten Schristellerinnen französischer Zunge, deren Schristen immer das Entzücken einer unverdorbenen Zugend bilden werden; sie war zugleich eine edle Samariterin, deren Hand viel Elend gelindert hat. Ihre Schöpfungen auf dem Gebiet der Armenfürsorge (Oeuvre de la Chaussée is du Maine, Colonies des Vacances ete.) wird die Geschichte der Immeren Mission im

französischen Brotestantismus stets mit Ehren nennen.

Der Grundzug im Alejen der beiden Gatten war ein unverwüftlicher Optimismus, ein tiefes Gefühl von der verpflichtenden Kraft und ein fester Glaube an den endlichen Sieg bes Guten. Die Cache ber Menschheit war für Edmond be Preffense bie Cache 20 Und umgekehrt. Darum ist er nie müde geworden, die enge Verwandtschaft ber menschlichen Seele mit ber göttlichen Offenbarung aufzuweisen. Darum war auch jein Christentum aufgeschlossen für alle Angelegenheiten bes menschlichen Geistes. Er war ein Weltmann im besten Sinn des Wortes. Nichts Menschliches war ibm fremd. In den litterarischen Salons von Paris war er ein gern gesebener Gast. Auch Auss 25 stellungen und Theater hatten ihm etwas zu sagen vom Ringen und Suchen der Seelen. Mit dieser Begeisterung für seine Zbeale verband sich eine fast naive Aufrichtigkeit. Darum respektierte im politischen leben die flerikale Rechte seinen longlen, durchaus unpolitischen und undiplomatischen Einn ebensosebr wie die Gegner seiner Aberzengung auf der Linken. Ein durch seine Freeligiosität bekannter Kollege im Senat rief ihm einmal nach einer seiner 30 Meden zu: "Sie wären würdig, Atheist zu sein!" Pr. drückte ihm lächelnd die Hand mit ben Worten : "Sie selbst, lieber Mollege, sind das größte Hindernis für meine Bekehrung. Denn Sie sind einer von den Atheisten, die einen zum Glauben an Gott bringen würden." Die Külle und Vietseitigkeit seiner Leiftungen weist auf eine seltene Arbeits= fraft und auf eine beispiellose Leichtigkeit im mündlichen und schriftlichen Husbruck. Er 35 war ein glänzender Amprovisator, scheute aber auch die Mübe des ernsten gelehrten Studiums nicht. "Eine Stunde am Schreibtisch bedeutete für ihn 60 Minuten Arbeit". Erst der Tod hat ihm Bücher und Teder aus der Hand genommen. Und diese Arbeit ist nicht vergeblich gewesen. Wie por ihm Merander Vinet und mit ihm August Sabatier (j. d. Al.) hat Br. sich bemübt, die Kräfte protestantischen Denkens und evangelischen 40 Glaubens über die boben Mirchenmauern einer abgeschlossenen religiösen Minorität binauszuleiten in das weitverzweigte geistige und sittliche Leben eines ganzen Belfes. Es ist ibm gelungen, weil er Glauben batte an das Wort seines Meisters: "Das himmelreich ist einem Sauerteig gleich, den ein Weib nabm und vermengte ibn unter drei Scheffel Mebls, bis daß es gar durchjäuert ward", Mit 13, 33. Gugen Ladjenmann.

Prussicus. (Einführung des Christentums.) Duellen: Codex diplomaticus Prussicus. UB zur ätt. Geich. Preußens nehn Megesten bersg. v. Joh. Boigt, Bd 1 6, 1836-61. Menes preuß. UB, Weipreußischer Teit. Hersg. v. d. weipreuß. Geschichtsverein, II Abt.: Urfunden der Vistümer, Mirchen u. Möster, Danzig 1885 si. Preußisches UB, Polit. Mbt.: Vie Vildung des Ordensstaates. 1. Hälfte v. Philippi, 1882. Mommonta historiae 50 Warmiensis (Duellensammlung zur Gesch. Ermlands) seit 1860. Scriptores rerum Prussicarum, die Geschichtsquellen d. preuß. Borzeit dis z. Untergange der Ordensberrschaft, hersg. v. Ih. Hitchich, M. Töppen und Ernst Strehlfe, Bd 1- 5, 1861- 74. — Litteratur: Zur preuß. Cuellensunde: M. Töppen, Gesch. d. preuß. Hitteriographie v. Peter v. Tusdung dis aus Schitz (Nachweisung der gedrucken und ungedrucken Chroniten zur Geschichte Preußens winter der Herschaft des deutschen Ordens, Verlin 1853; ders., Historisch-komparative Geographie von Preußen (nut Atlas), 1858; Christ. Harthoch, Preußen, Königsberg 1769; D. Erdmann, Arnoldt, Kunzgesaßte Kirchengesch. d. Königreichs Preußen, Königsberg 1769; D. Erdmann, Arendbet, Kunzgesaßte Kirchengesch. Loeigt, Geschichte Preußens von den ältesten Zeiten die zur Mesormation, 9 Vde, Königsberg 1827—39; ders., Handbuch, 3 Vde, 1811—43, 2 Vl. 1851; Karl w.

Leinberger, Gesch. v. Dit n. Beitprenken, I Abt. 1880 (reicht bis 1107, ein durchaus guellens mäßiges Buch, bietet sür die Mirchengeschichte die Geschichte der Entsiehung der preuß. Bistümer n. bauptsächtichien Mirchen u klöster); Hand, MG Tentschands, IV S. 627 s. Außerdem zahlreiche Monographien in gelehrten Sammelwerten: Harthuch, Altes n. neues Preußen, 1681.

5 Acta Bornssica. 1730 s.: Erlentertes Preußen, 1724 s.: Gelehrtes Preußen; Continuiertes Gelehrtes Preußen: Preuß. Zehnden; alte aus d. 18. Jahrh. Dazu aus dem 19. Jahrh: Preuß. Provinzialbtätter, 1829—61: Altpreußische Monatsschrift, 1861 s.: Preuß. Prov. Kirchenblatt von Lehnerdt n. Therreich: Evang. Gemeindeblatt, hersg. v. Eitsberger; Zeitschr. d. westpreuß. Gesch. Bereins, seit 1880; Zeitschr. d. bist. Ber. j. d. Reg. Bezirf Marienwerder, seit 1879; d. Zeitschr. i. d. Gesch. Uttertumstunde Ermlands, 1858–74; Zeitschr. j. d. Gesch. Ermlands, 1874 s.

1874 s. Andreas Schott, Prussia christiana sive de introductione religionis christianae in Prussia. Gedani 1738; H. Boigt, Adatbert von Prag. Ein Beitrag z. Gesch. d. Airche n. des Mönchtums im zehnten Zahrhundert, Westend Bersin, 1898 (369 S.); Joh. Plinsti, Die Probleme historischer Kritif in der Geschichte des ersten Preußenbischofs, zugleich ein Beistrag zur Geschichte des Tentschen Kitterordens. Zuaug.-Tijertation, Brestan 1903. (Erschien vorber in "Kirchengeschichtliche Abhandlungen", hersg. v. Sdratef 1902, 153-249.)

In dem Teile des baltischen Küstenlandes, der in der zweiten Hälfte des Mittelalters "Preußen" beißt, siedelte sich in der jog. Bölkerwanderung diejenige Bevölkerung an, welche als die "prenßische" in der Geschichte befannt wird. Ihr Rame Pruzi oder ver-20 längert Prutheni (Prucia ober Prussia, ihr Land) fommt her von dem (litauischen) Protas d. i. Einsicht, Verstand; sie nannten sich selbst Pruzi, die Einsichtsvollen (Loh-meyer 10). Der Charafter dieses Volkes läßt sich beute schwer keststellen, da es schon gegen Ende des 17. Jahrhunderts ausgestorben war. Seine Sprache ist in zwei Übersetzungen des lutberijden Katechismus, die Herzog Albrecht v. Pr. anfertigen ließ, den jog. alt= 25 preußijden Katechismen, gedr. 1545 und 1561 in Königsberg, uns erhalten. Uns diesen Sprachresten ergiebt sich, daß die Altpreußen weder Germanen noch Slaven waren, sondern mit ihren Nachbarn (den Litauern u. a.) zu der besonderen Familie des indogermanischen Sprachstammes gebörten, die man die lettische nennt. Da sich im Süden von ibnen die Poten, im Westen die Wenden sestgesetzt hatten, so blieben sie ohne jede Berührung Ihre Meligion war nach der Schilderung Peters von Dusburg ein 30 mit Deutschland. einfacher Naturdienst, naiver Polytheismus; sie verehrten Sonne, Mond und Sterne, den Donner, Bögel, vierfüßige Tiere u. s. w. Der religiöse Mittelpunkt des Landes war Romove, die gemeinsame Opferstätte in der Landschaft Ratangen (unweit Domnau), wo der oberste Priester, Kriwe genannt ("quem pro papa habebant", Dusburg III, 5), 35 seinen Bobnsits batte. Namen von Göttern der Preußen nennt Dusburg überhaupt nicht. In der Urfunde vom Jahre 1249, in welcher sich die Pomesanier, Ermländer und Natanger Dem bentschen Orden unterwarfen (Mon. hist. Warm. I, 28 ff.), wird nur ein einziger Gott "Kurche" benannt, den sie als Nahrungsspender verehrten. Erst seit dem 15. Jahrh. werden von katbolischer Seite (dristianisierend) drei Hauptgötter der Preußen mit Ramen auf-40 geführt: Perkunos, Potrimpos, Pikollos. Der Gottesbienst fand nicht in Tempeln, sondern unter Bäumen statt, besonders unter Gichen. Kein Fremder durfte, bei Todesstrafe, dem Gottesdienste beiwohnen. Hochgeehrt waren bei den Preußen ihre Priester, deren es verschiedene Klaffen gab; auch Priesterinnen famen bei ihnen vor. Unter den religiösen Gebräuchen ist besonders das "Bockeiligen" namentlich bei den Sudanern, interessant; wahrscheinlich 45 wenn die Ernte schlecht ausgefallen war, wurde ein Bock geschlachtet und sein Blut um= bergesprengt, nachdem der Priester die Hände auf ihn gelegt und alle Götter der Reihe nach angerufen batte. Ein Fortleben nach dem Tode wurde geglaubt und Vergeltung erwartet, allerdings in finnlichen Formen (für die Guten im Winter warme Kleider und föstliche Speisen und Getränke; den Bösen aber nehmen die Götter alle ihre Ergötzungen 50 weg, jo daß ihnen nur Seufzen und Stöbnen bleibt). — Die Verfassung des Volkes war Die freier, unabhängiger Gaue, ohne nationale Konzentration; Die Beschäftigung Ackerbau, Biebzuckt, Zagd und Handel. Das Familienleben erscheint roh; Bielweiberei war üblich; die Frau wurde gefauft und batte die dienende Stellung einer Sklavin; Kranke wurden ausgesetzt oder getotet; aber Darbende konnten von Haus zu Haus geben und fich Offen 55 und Trinken erbitten; es gab also keine Armen in den Gemeinden. Allgemein herrschte das Laster der Truntsucht. Aber die Gastfreundschaft stand in bohen Chren; sie ging so weit, daß die alten Breußen feinen Gast unbetrunken nach Hause geben ließen; gastlich war das ganze Gestade der prensischen Ditsee, so daß kein Schiffbrüchiger getötet wurde.

Bei der Abgeschlossenheit gegen Süden und Westen, in welcher die Preußen dahins 60 lebten, konnte das Christentum zu ihnen erst kommen, nachdem die Polen und die Venden Christen geworden waren. Als daher im 10. Jahrbundert Polen christianisiert war, begegnet uns 997 auch der erste (von Polen vermittelte) Wissionsversuch in Preußen durch den Bischof Adalbert von Prag (j. d. A. Bo I, 153). "Apostel der Preußen" war er aber nicht; sein ganzer Aufenthalt in Preußen batte nur zehn Tage gedauert und sein Missionsversuch verlief völlig resultatlos (H. B. Boigt, Adalbert v. Prag 190). Tasselbe Schicijal batte Bruno, Graf b. Querfurt, ein Bermandter Ottos III., Genoffe besselben Aventin-Mosters in Rom, dem Adalbert angebört batte; er wurde 1009 mit seinen 5 18 Begleitern von den Heiden plötzlich gefangen und entbauptet. (Rach der Chronif Thietmars von Merseburg.) Diese tragischen Ereignisse lähmten den Mut zur Preußen-mission bis zum Anfange des 13. Zahrb., wo wieder von Polen aus ein neuer Ansang dazu gemacht wurde. Im Sabre 1207 bat der Abt Gottfried aus dem großpolnischen Moster Lefno (Lufina) mit 2 Gefährten unter den Preußen missioniert; es gelangen ibm 10 mebrere Taufen; jedoch (Semeinden bat er, da er wabricheinlich ichon bald starb, nicht zu stande gebracht. Wohl aber gelang es bald darauf einem Monde Christian, bas Sbriftentum in Preußen nicht bloß zu pflanzen, sondern auch lange zu pflegen. Bisber wurde dieser Babubrecher der preußischen Mission gewöhnlich Christian "von Cliva" genannt, weil in späteren Jahrhunderten die Cistereiensermönche von Cliva in Pomerellen bei Danzig is Diesen Missionar für sich in Unspruch nahmen; allein die gleichzeitige Überlieserung weiß davon nichts, und es ist wabricheinlicher, daß dieser Christian ebenfalls, wie Gottfried, einem großpolnischen Cistercienserkloster angebort bat, ja vielleicht ein Begleiter Gottfrieds gewesen ist. Ermöglicht wurde diese Mission durch die thatfräftige Bilfe des Berzogs Monrad von Masovien und Cujavien, ber sein Land im Züden Preußens zu beiden 20 Seiten ber Weichsel unabbängig vom großpolnischen Reiche regierte (Lehmeyer 17). Unter dem Schutze Monrads begab sich Christian von Suden ber in das jog. Rulmer Land und verfündigte zwischen 1207 und 1210 in der Gegend von Löbau und an der Grenze Bomesaniens mit Vollmacht des Lapstes Innocenz III., wie aus späteren Briefen des= selben ersichtlich ist, das Christentum. Zwischen 1212 und 1215 wurde er "Bischof" in 25 Preußen. Zwei Häuptlinge ber Preußen, Warpoda und Svabuno, bekehrten sich mit anderen und empfingen in Rom Die Taufe. Beide schenkten ihrem Bekehrer Christian, der jett auch "Bischof von Preußen" genannt wird, Landstreden in der Gegend von Loban, was von Innocenz III. bestätigt wurde (Acta Bor. I, 259). Dazu schenkte 1222 ber Herzog Monrad von Majovien dem Bijchofe Christian den größten Teil des Kulmerlandes 30 "eum iure ducali" (Watterich, Beilage 10), d. i. mit Regalrechten (nicht wie Batterich meint, mit der Landeshobeit). So war ein preußisches Bistum ("Rulm"?) schnell gegründet und sicher fundiert und bot dem Missionsbischof eine feste Grundlage für sein Lebenswerk (Erdmann 132). Aber die bekehrten Preußen versielen dem Sasse ihrer Landsleute, mußten also geschützt werden. Papst Honorius III. ließ daber 1217 in Polen und Pommern 35 und 1218 in Deutschland zum Kreuzzuge gegen die beidnischen Preußen auffordern. Aber erst 1223 zogen Rreuzbeere aus Schlesien und Pommern unter einem schlesischen und zwei pommerschen Herzögen in das kulmische Land, um es zu beschützen. Haßerfüllt sielen gleichzeitig die Preußen im Nordwesten in Pommern und im Güden in Masovien morbend, plündernd und verwüstend ein. Christian rettete sich auf die feste Burg zu Rulm; aber 10 er und auch Konrad von Masovien schwebte in großer Gefahr. In ihrer schwierigen Lage wandten beide ibre Blicke auf den belvenmütigen Deutschen Ritterorden, ben eben (1222) auch der König Andreas von Ungarn gegen wilde beidnische Rachbarn zu Hilfe gerusen batte (Erdmann 133). 3m Ansange Des Sabres 1226 schiefte Mourad Gesandte an den damaligen Hochmeister Des Deutschberrenordens Hermann von Salza, als biefer is sich gerade in Italien am Hofe des Raisers Friedrich II. von Hobenstaufen befand. Ronrad versprach den Rittern des Erdens "die Schenfung des Landes Colmen et alias terrae inter Marchiam suam et confinia Prussorum" unter der Bedingung, ut laborem assumerent et insisterent opportune ad ingrediendam et obtinendam terram Prussiae ad honorem et gloriam Dei" (Treger, Cod. Pomer. dipl. Nr. 65). 50 Mit staatsmännischem Blicke ging der Hochmeister auf den Gedaufen Konrads ein; am Hofe Friedrichs II. mochte er längit erfannt haben, daß die Ura der aussichtsvollen Rreugzüge nach Palästina vorüber sei, und Friedrich II. legte ihm nicht nur fein Sindernis in ben 28eg, sondern garantierte dem Orden sogar (1226 März) den in Aussicht gestellten preußischen Besitz (Treger a. a. C.). Ein Erdensbeer konnte freilich vorderband noch wicht nach Preußen aufbrechen; aber 1228 sandte der Hochmeister wenigstens eine Angabl von Ordensrittern als seine Bevollmächtigten an Herzog Mourad zur Entgegen nabme der kulmischen Schenkung; am 23. April 1228 wurde diese volkzogen (Urkunde in Acta Bor. I, 391). Dazu verlieb Bijdef Christian burdt Urfunde vom 3. Mai 1228 (a. a. D. 395) dem Orden den Zebnien im fulmijden Lande "in iis bonis, quae dux 60

Conradus praedictis militibus salvo jure nostro licite conferre potuit" und 1231 trat er jogar von seinen Besitzungen ein Drittel "mit allem Zubehör und allen Mechten" an den Orden ab (Bvigt, Cod. dipl. Pruss. I, 25). Das ist die erste der später oft wiedektsebrenden Drittel Teilungen im preußischen Lande. Inzwischen batte 5 Papit Gregor IX, aufs neue 12:30 in Norddeutschland das Kreuz gegen die heidnischen Preußen predigen lassen. Die Folge war, daß nunmehr der Landmeister Hermann Balle ein Ordensbeer nach Preußen führen konnte. Im Frühjahr 1231 überschritt es bei Ressau (unweit des beutigen Iborn) die Weichsel und drang nach Pomesanien vor. Uberall wo der Orden festen Juß faßte, legte er alsbald Burgen an und zog deutsche Kolonisten 10 ins Land. Go enistanden seit 1231 die Städte Thorn und Kulin, Graudenz, Marien= werder (1233), Elbing (1237) und Königsberg (1255). Im Jahre 1238 vereinigte sich der deutsche Orden in Preußen mit dem in Livland schon bestehenden Echwertbrüderorden, wodurd er seine missionarische und kolonisatorische Aufgabe bis weit nach Dsten hin ausdebnie. Uberall aber, wo Städte gegründet wurden, entstanden auch Rirchen, sogar auf 15 dem Lande schon einzelne; bie und da auch einige Alöster; doch war der deutsche Orden den Klostergründungen nicht bold, weil er das Land für sich in Beschlag nehmen wollte. In den Kämpfen des Ordens war bei einem Einfall der beidnischen Preußen von Sam= land ber der Bischof Christian in Pomesanien gefangen genommen worden. Einige vornehme Preußen batten sich nämlich dabei gestellt, als wollten sie sich taufen lassen und 20 batten den Bijdof zu sich bitten lassen; so war seine Gefangennahme (1232) gelungen. Erst nach geraumer Zeit, im Jahre 1238, wurde er aus schwerer Kerkerhaft burch christ= liche Raufleute befreit und trat jest wieder — unerwartet und - - unerwünscht — auf den Schauplatz der preußischen Geschichte, aber in welcher Stimmung! Berbittert flagte er den Orden an, daß er nichts für seine Befreiung gethan, während er doch gefangene 25 preußische Große für Geld freigelassen habe; er flagte ferner, daß der Orden ihn seiner Besitztümer und Nechte beraube. Der Papst schiefte einen Legaten ins Land; dieser aber entschied zu Gunften des Ordens 1. daß von dem eroberten Lande der Orden, weil er des Tages Last und Hitze trage, zwei Drittel, der Bischof dagegen nur ein Drittel zum Besitz erbalten, und 2. daß im Ordensgebiete dem Bischose nur die geistlichen Funktionen (keine 30 Jurisdiktion) zustehen sollen. Und als der Orden nunmehr den Bischof anklagte wegen unrecht= mäßiger Ginjammlung von Gelbern u. f. w., stellte sich die Rurie wieder auf die Seite des Ordens und erteilte dem Bischof eine strenge Zurechtweisung und drohte ihm schließlich mit Absehung (Beigt, Cod. dipl. Pruss. 57. 62). Es geht die Sage, daß der Bischvof sich selbst habe vor dem Papste rechtsertigen und nach Lyon reisen wollen, wo Innocenz IV. 35 gerade damals das 13. öfumenische Rouzil gegen Friedrich II. abzuhalten im Begriff war; auf der Reise dahin sei aber Christian gestorben. Jedensalls war der wackere erste Preußenbischof 1246 bereits tot; denn in diesem Jahre schreibt der Papst, daß die Kirche Preußens schon geraume Zeit ohne Hirten sei. Da Christian 1244 noch am Leben war, darf als sein Todesjabr 1245 angenommen werden. Daß sich Bischof Christian, dem 40 neuerdings Plinsfi eine wohlgelungene Rechtfertigungsschrift, (f. oben) gewidmet hat, schließ= lich nicht mehr der Sunst der Rurie erfreute, hatte noch einen firchenpolitischen Hintergrund: man hielt es an der Kurie für bedenklich, ein so großes Gebiet unter einer Hand zu be= Der Papst Innocenz IV. teilte baher am 28. Juli 1243 zu Anagni Preußen in die vier bischöflichen Diöcesen Kulm, Pomesanien, Ermland und Samland (bas Detail 45 der Diöcesangrenzen bei M. Töppen, Geogr. 111 ff.) und diese vier Bistümer wurden mit den Bistümern der baltischen Provinzen Livland, Kurland, Estland und Semgallen 1251 unter den Erzbischof von Riga gestellt. Das war ganz nach dem Wunsche des Ordens; denn ein in Riga wohnender Erzbischof konnte ihm in Preußen nicht hinderlich sein; das Band, welches die preußischen Bischöfe mit ihrem Metropoliten verknüpfte, war 50 ein sehr loses; der Orden blieb Herrscher im Lande; der Papst hatte ihm die Gelbst= ständigkeit des Episkopates geopsert. Dazu schusen die Dentschberren die Tradition, daß Die Bistümer und ihre Domkapitel mit Priestern aus dem Orden selbst besetht wurden, und Synoden wurden solange wie möglich verhindert; die erste Synode aller preußischen Bischöfe fand erst in der Episode der Reformkonzilien 1127 zu Elbing im Auftrage des 55 Erzbischofs von Niga statt. Der preußische Merus war und blieb in Abhängigkeit vom Deutschen Orden.

Aus der inneren Geschichte der Mission jener Jahre ist von größter Wichtigkeit der Friede der Preußen und des Ordens vom 7. Februar 1249 zu Christburg. Die Friedens urkunde "Privilegium", lateinisch, alsbald darauf deutsch redigiert, besindet sich im 60 K. Staatsarchiv zu Königsberg (gedr. in Mon. hist. Warm. 1. Abt. I, 1858, S. 28 st.

und deutsch bei Hartknoch, Mirchenbistoria 36 si. In dieser Vereinbarung, zu der die Preußen sich nach einem mißglückten Absallen versprachen sie 1. ibre Toten nicht mehr zu verstemmen, sondern dristlich auf dem Mirchosse zu begraben, 2. nicht mehr dem Murche und anderen Göttern zu opfern, 3. weder Tulissones noch Lugastones (beidnische Priesterflassen) zu dulden, 1. nicht mehr zwei oder mehr Weiber zu haben, 5. keinen Weiberkauf und verkauf zu treiben, 6. keinen Mindsmord zu begeben oder zuzulassen, sondern die Minder innerbalb acht Tagen nach der Geburt zur Tause zu dringen, endlich 7. gelobten sie, dis auf nächste Pfingsten in Pomesamien 13, in Erwland 6, in Natangen 3 Mirchen an desstimmten Orten zu erbauen, die der Orden dann binnen Jabresstrift mit Pfarrern verseben wollte. (Diese können natürlich nur als einfachste Bauwerke gedacht sein, wenn sie sehon nach 4–5 Monaten sertig sein sollten; nur wenige von ihnen sind bekannt. Vohmeyer 82, 83.1 Der Orden bewilligte wieder seinerseits den Preußen das Recht der Freien mit Erbrecht und dem Rechte der Cheschließung.

Es kostete aber den Nittern noch schwere Arbeit, das Land bis an die litauische 15 Grenze sich zu unterwerfen. Erleichtert wurde ihnen dieses Werk durch bewassnete Mitterscharen, welche sich als Kreussahrer Ablaß und Ruhm erwerben wollten. Eo zog 1251 ber mächtige Böhmenkönig Ottokar II. nach Preußen, um badurch für seine eigenen politischen Großmachtspläne den Papst günstig zu stimmen; ihm zu Ehren wurde nicht fern von der Mündung des Pregels 1255 die Burg "Monigsberg" angelegt. Markgraf 20 Otto III. von Brandenburg zog 1266 dem Orden zu Hilfe und half ihm die nach ihm benannte Feste "Brandenburg" erbauen. Die Aufständischen, die in den wiederholten Mriegen niedergeworsen wurden, mußten sich der Gnade des Siegers ergeben und wurden in den Stand der Unfreien berabgedrückt. Erst 1283 waren die Ritter Herren des Landes pon der Weichsel bis zur östlichen Grenze des heutigen Dstpreußens. In eine Roloni= 25 sation der südöstlichen Teile des Landes war aber unter diesen unaufhörlichen Kriegswirren nicht zu benken gewesen; sie blieben was sie waren und wie sie hießen, die "Wildnis", bedeckt mit Wäldern und Zümpfen, durch welche lange Zeit nur zwei leicht zu besberrschende Wege führten, die man gegen die litauischen Feinde durch Verhaue decken mußte. Zu diesem in 53 jährigem Kampfe errungenen Preußenlande erwarb der Orden 30 noch das östliche Pommern oder Pomerellen (d. i. Meinpommern), 1308 eroberte er Tanzig, 1309 Tirschan und Schwetz. So beherrschte er das Weichselthal vollständig. Nach diesen Greignissen verlegte der Hochmeister seinen Sitz nach der Marienburg, zwischen dem 13. und 21. September 1309 (Lohmeper 135). Dieser Sitz ward gewählt, weil von bier der Landweg bequem in das Herz des Ordensstaates und der Wasserweg zur See führte. 35 Diese Burg war nunmehr das Haupthaus des Ordens. Der herrliche Burgbau, die vollendetste Gestalt des gothischen Profanbaustils in Backstein, den wir jetzt als die "Marien» burg" in neuerstandener Pracht vor uns seben, ist aber erst nach 1309 aufgeführt. Bon jener Zeit an datiert die Blüte des Ordensstaates, dessen Juhaber, vielleicht 50—100 Mitter, hier als Soldaten und Mönche, als Staatsmänner und Großkaufleute in den 40 Geschieden Osteuropas etwa 100 Jahre lang eine fast führende Molle spielten, dis der Neid und Haß des Polentums ihre Herrschaft brach. In der surchtbaren Schlacht bei Tannenberg 1410 unterlag er; der Friede zu Ihorn 1411 schwächte ibn schon bedeutend, und der zweite Friede zu Thorn 1166 entschied vollends über sein Schickfal. Er mußte das Land westlich von der Weichsel, dazu das Kulmerland, die Marienburg und das 45 Ermland mit voller Souveränität an Polen abtreten und das übrige Land östlich von der Weichsel von Polen zu leben nehmen. Zeit jenem Zahre gieht es ein polnisches Preußen und ein Ordenspreußen; in beiden übte Bolen die Berrschaft aus, in jenem direft, in diesem indireft. Der Hochmeister aber verlegte 1466 seinen Git in das Ordensichloß zu Königsberg. Das sind die Verhälmisse, die wir im Anfange des 16. Jahrh. 50 vorfinden, und welche die Voraussetzung der Resormation und Säkularisation des Ordenslandes bilden.

Der Trden bat Eroberungspolitik gegen ein kräftiges, naturfrobes, ungebrochen beidnisches Volk getrieben, bat, nachdem er den Sieg errungen, an den Trdenssügen und hie und da im Lande die katholische Mirche organisiert, er hat einzelne berrliche Mirchen 55 erbaut, den Dom zu Königsberg, zur Frauenburg, zu Marienwerder, die Marienlirche zu Danzig u. a. m., er bat auch einzelne Klöster sur Monche und Konnen zugelassen, im ganzen Lande 21 Mönchs= und 9 Nonnenkloster; aber in keinem sindet sich eine Svur von einer Klosterschule und die meisten Kloster besaßen an Büchern nicht mehr, als sie zu ihrem Kultus und ihren Gebeten notig hatten. Für wissenschaftliche Vildung geschah 60

dort nichts. Der Orden zog Molonisten im Land, aber nur im egoistischen Interesse und durch den als Eigenbandel betriebenen Großbandel wurde er zwar reich, aber selbst bei seinen Unterthanen verbast. Der Ordensstaat sungierte als Versorgungsanstalt für den deutschen Adel. Die Eingeborenen ließ er verkommen; eine Ebristianisserung der "Pruzen" bat er nicht volldracht; ihr Ebristentum war nur übertünchtes Heidentum; der erste, der ihnen wirkliches Christentum brachte, war der erste evangelische Fürst des Herzogtums Preußen, Albrecht von Brandenburg 1525- 1568; aber als er für sie Luthers Katechismus in die altpreußische Sprache übersetzen ließ, eristierten sie nur noch als kümmerlicher Rest; sie waren, soweit sie nicht im 13. Jahrbundert durch die bäusigen Kriegszüge aufwerieben waren, von der germanischen Molonisation aufgesogen. Der polnische Bestandteil der Bevölkerung des Ordensstaates dagegen, die Masuren im südlichen Preußen, hat sich frästig erbalten und ist ebensalls durch Albrecht evangelisch gemacht. Paul Tichackert.

Prengen, firchlich ftatiftifd, f. am Edlug biefes Bandes.

Preußen, Reformation, f. d. Al. Albrecht v. Preußen 236 I S. 310.

Frierias, gest. 1523. – Quétif et Echard, Script. Ord. Praed., Paris 1721, II, 52 si.; Luthers Berte, Beim. A. I, 641 si. II, 48 si. VI, 325 si. – F. Michalsti, De Silvestri Prieriatis Ord. Praed. Magistri sacri Palatii vita et scriptis. Part. prima, Münster 1892 Diss.;

3. Röftlin-Rawerau, Luthers Leben, 5. A.; Th. Rolde, M. Luther, I.

Zilvester Mazolini, oder wie er sich selbst immer nach seinem Geburtsort Prierio, 20 einem Dorfe in der Grafschaft Montferrat, nennt, Silv. Prierias wurde etwa 1456 geboren. Mit 15 Jahren von seinen Eltern dem Dominikanerkloster St. Maria di Castello in Genua übergeben, legte er das Jahr darauf (?) die Gelübde ab, widmete sich in der dortigen Ordensschule philosophischen Studien und der Theologie seines Ordens. Mit 23 Jahren zum Priefter geweibt fand er in verschiedenen Konventen Verwendung 25 als Sechjorger. Bon 1490 an bis gegen Ende des Jahrhunderts finden wir ihn erst lernend, dann lebrend in Bologna und später in Padua. Nach mehrfacher Befleidung des Priorats in verschiedenen Klöstern wurde er 1508 (auf zwei Jahre) Generalvikar der Lombardischen Ordensprovinz (Michalski S. 11 ff.; M. Reichert, Acta cap. general. Ord. Praedic. III, 412, 431. IV, 425) und sungierte zu gleicher Zeit (seif 17. Juni 1508 30 vgl. Hausen, Quellen und Untersuchungen z. Gesch. d. Herenwahns, Bonn 1901, S. 317) als Inquifitor in Brigen und Umgebung und seit 1511 im Mailander Bezirk, hier speziell gegen die Teilnehmer an dem Conciliabulum Pisanum. 1513 ist er als Prior in Eremona nachweisbar. Inzwischen hatte er sich durch eine Reihe teilweise sehr verbreiteter theologischer Werke, u. a. sein Compendium Capreoli 1497, tractatulus de diabolo 35 1502, Aurea rosa id est praeclarissima expositio super evangelia totius anni 1503, tractatus de expositione Missae 1509, Malleus c. Scotistas 1514 und be fonders burd die Summa Silvestrina de casibus conscientiae 1514 (beendet 1515), ein nirgends originelles, auch sehr ungleich gearbeitetes, aber praktisches Werk, den Namen eines gelehrten Thomisten erworben, und etwa Mitte 1514 wurde er von Lev X. nach 40 Rom berufen, um dort an dem Gymnasium Romanum die den Dominifanern zustehende Lehrkanzel der thomistischen Theologie zu übernehmen. Dem Einfluß seines Gön= ners, des Dominifanergenerals Cajetan (j. d. A. Bo III S. 632) verdankte er es, daß er am 16. Dez. 1515 zum Magister sacri palatii ernannt wurde. Damit wurde er nicht nur zum sachverständigen Berater des Papstes in Glaubenssachen erhoben, sondern 45 zugleich und hauptsächlich zum ordentlichen Inquisitor innerhalb des Stadtbezirks bestellt, der aber auch auf Grund besonderen Auftrags (delegato iure) als Juquisitor und Richter in Glaubenssachen, welche die ganze Kirche angingen, fungieren konnte. Prozeß Reuchlins mitgewirft, und was zuerst seinen Namen in weiteren Kreisen Deutschs lands verhaßt machte (vgl. Heumann, Docum. litt., Altdorf 1758, S. 1-16), die Ents scheidung zu Ungunsten Reuchlins beeinflußt (Geiger, Reuchlin, 1871, S. 319). Und die Stellung des Magister palatii wurde noch bedeutsamer, als wenige Monate vor seinem Umtsantritt das V. Laterankonzil in seiner 10. Sitzung vom 4. Mai 1515 eine strenge Zensur über alle Druckschriften verfügte und zugleich für den römischen Bezirk den Mag. palatii als Zensor berief (Harbonin, Acta concil. I. IX. fol. 1779). Es geschah dem= 55 nach entweder, was seiner eigenen Ungabe gemäß wahrscheinlicher ist, aus freiem Untriebe, ober nach dem durch die Zusendung Albrechts von Mainz Luthers Thesen offiziell in Rom bekannt geworden waren, auf Grund eines besonderen Auftrags (so K. Müller, ZKG XXIV, 53), wenn er sich mit Luthers Sähen beschäftigte und, wie er selbst angiebt, inners ball brei Tagen seinen Dialogus in praesumptuosas Martini Lutheri conclusiones

Prieria 31

de potestate Papae (Luthers Werfe EU. v. a. I. 311 ff.) verfaßte. In maßlosem Hochmut behandelte ber gelehrte Dominifaner den ibm unbefannten Wittenberger Professor mit ausgesuchter Berachtung, avidus experiri an ferreum nasum aut caput aeneum gerat (ebd. 311). Ohne eine Ahnung davon zu haben, daß es sich bei Luther um eine resigiöse Frage bandelte, stellt er, um Lutbers Fundamente sennen zu sernen (ut a te tua 5 fundamenta extorquerem 2821. II, 52) die beilige Edrijt (die erst von der Lebre der römischen Mirche als der unsehlbaren (Glaubensregel Mraft und Ansehen erhält) beis seite schiebend, in vier Jundamentalfätzen die ertremften Bebauptungen uber die Infallis bilität des firchlichen Glaubens und Handelns auf, die darin gipfeln, daß jeder, der bebauptet, die Mirche durfe das nicht thun, was sie thut - in concreto in Sachen des w Ablasses — als Reper zu achten sei. Luther, der diese leichtfertige Urbeit im August 1518 erhielt, benunte zu seiner Gegenschrift gegen ben "QBald und Wiesensophisten" (Silvestrum vere silvestrem et campestrem sophistam DelSette I, 132), desien Dialog er mit abdruckte, nur zwei Tage (2821. I, 611 ff.). Prierias antwortete mit einer kurzen "Replica", in der er den weiteren Kampf verschiebend (Interim me accingam ad dieta 15 tua quam plurima explodenda 2821. II, 56, 19) auf Luthers perjönliche Ungriffe ein geht und erklärt, nicht leben zu wollen, wenn er Luther nicht als Reger offenbaren werde Dieser begnügte sich, die Erwiderung mit einer spöttischen Borbemer= fung von neuem berauszugeben, und ermabnte zugleich den Autor in einem (verloren gegangenen) Briefe, sich nicht weiter lächerlich zu machen, sondern sich in die Zeit zu 20 schicken, in der es andere Geister gäbe, als damals, als er den bl. Thomas in sich einsog (so beriebtet Prierias, was bereits Anaake 2821. II, 18 bemerkt bat in dem Widmungsbriefe zu dem unten angegebenen Werke Errata etc.). Prierias, der seinem Bericht zufolge (ebenda) inzwischen nach Luthers Appellation ad papam melius informandum den offiziellen Auftrag erhalten batte, Luthers Auslassungen zu prüsen, aber nach dem 25 päpstlichen Breve an Friedrich von Sachsen vom 23. August 1518 (Luther op. v. arg. II, 353) schon vorber darüber berichtet baben muß, ließ sich durch diese Mahmung nicht abidreden, jondern gab im Sabre 1519 zumächst unter dem Titel Epitoma responsionis ad Martinum Lutherum das dritte Buch, genauer ein ausführliches Inhaltsverzeichnis eines unterbessen in Angriss genommenen aussührlichen Werkes De iuridiea et irre-30 fragabili veritate Romanae ecclesiae Romanique Pontificis beraus. Es julte, wie er mit Siegesgewißbeit angab, den Nachweis führen, daß des Papstes Entscheid in Sachen bes Glaubens und der Lehre ein "bimmlischer" sei, und jeder bei Strafe des zeitlichen und ewigen Todes ihn jo hinzunehmen babe. Luther, der diese Schrift in den Tagen erhielt, als er die Schrift an den Adel plante, gab sie wie die übrigen Arbeiten des 35 Gegners mit einem zornigen Vor- und Rachwort und scharsen Randbemerkungen von neuem heraus (VII. 6, 32 t ff.). Er konnte noch halbe Zweisel daran aussprechen, daß in den Auslassungen des Dominifaners, der, wie wir jetzt wissen, bei Lutbers romischem Prozeß (vgl. R. Müller, 386 XXIV, S. 19 ff.; Al. Schulte, Die röm. Berbandlungen über Lutber, Rom 1903), wabricheinlich nur in den Vorstadien eine wie scheint nicht einmal 40 bervorragende, beratende Rolle gespielt hatte, wirklich die genuine römische Lehre vorliege, aber Lev X., von dem Erasmus später wissen wollte, er babe in seinem Unwillen über Prierias diejem Stillschweigen aufgelegt (Opp. Lugd. III, p. 1012), erklärt jünf Wochen nach ber Luthers Sätze verurteilenden Bulte Exsurge Domine, in einem Breve vom 21. Juli 1520, nicht nur, daß Prierias früher gegen Luther eanoniee geschrieben 45 habe, sondern bedrobte den unbesugten Nachdruck des nunmehr vollständigen Wertes De iuridica et irrefragabili veritate Romanae ecelesiae Romanique pontificis, das unter dem Titel Errata et argumenta Martini Luteris (!) recitata, detecta, repulsa et copiosissime trita im Laufe des Jabres 1520 in Rom gedruckt wurde, mit Bann und schwerer Geldstrafe. Obwohl Luther es nicht der Beachtung wert sand 50 (2821. 7, 777) und man es auch später nicht beachtet hat, wird dieses Werk doch immer als ein wichtiges Dokument damaliger römischer Lebre von der Omnipoten; des Papstes bleiben. Damit wird seine Jehde gegen Luther ihr Ende erreicht haben. Wie die Humanisten sein Vorgeben auffaßten, zeigt eine vielleicht schon 1519 berausgekommene bose Satire, Die Vergerio 1553 jogar unter Des Prierias Namen herausgab (abgedruckt bei 55 Bocking, Hutten 2828. I, 181 ff.; vgl. Reusch, Der Inder I, 292). Während des Jahres 1521 scheint Prierias von Leo X. mehrsach zu Wesandtschaften an italienische Fürsten verwandt worden zu sein (Michalski 19) und auch der Gunst Hadrians VI. hatte er sich zu erfreuen. Kur wie einflugreich man ibn bielt, ergiebt der Umstand, daß selbst Erasmus, der ibn sonst gründlich verachtete, als er von den Löwener Karmelitern verdächtigt wurde, 🕫

zu ibm seine Zustucht nahm (Opp. Lugd. III, 776). Von seinen Werken ist noch zu erswähren sein Conflatum ex S. Thoma (mit Auszählung seiner eigenen Schriften), aus welcher Arbeit ibn der Kampf gegen Luther unliedsam aufschreckte, beendet 1519, und seine wahrsscheinlich letzte Schrift De strigimagarum Daemonumque mirandis libri tres 1521, ein sich durchaus in den Bahnen des Herendammers bewegendes Werk (Auszüge bei Hansen a. a. D. S. 318). Unsang 1523 starb er an der Pest und wurde zu Rom in St. Maria supra Minervam bestattet.

Priesterum im Alten Testament. — Litteratur: Bgl. die Litteratur unter "Levi" und "Hoberpriester", vor altem Batke, Bähr, Bandissu, van Hoonader, Nowad, Benzinger, Weltbausen, Dillmann (Comm. 3. Pentatend), Schürer 11, außerdem: Joh. Lund, Benzinger, Hoberpriester und Priester, Hamburg 1695; ders. Schürer 11, außerdem: Joh. Lund, Levitischer Hoberpriester und Priester, Hamburg 1738; Konrad Jien, Antiquitates hebraicae, Bremen 1735—38; Hadr. Reland, Antiquitates sacrae veterum Hebraeorum. Traj. Bat. 1712, S. 137 sp., 4. Außeg. 1741; Joh. Gottl. Carpzov, Apparatus historico-criticus antiquitatum sacri codicis, Frantsur u. Leivzig 1748; Bl. Ugolini Thesaurus antiquitatum sacrarum, Bb IX, XII, XIII, 1748. 51. 52 (Spezialabhandlungen von J. Lightsoot, IX, 809 sp.; Opitins, IX, 979 sp.; Sanbert, XII, 1 sp.; Krumbholk, XII, 81 sp.; Ilgolini, XIII, 135 sp.; Assprichterum des alten Bundes 1866; Neuß, Geschichte der hl. Schriften NII, 8 sp.; Opt, Da Aaronieden, Thl. Tijdschr. 1884, 289 sp.; Bäntsch, Das Hiertums 1, 1884, 3. 377 sp.; Opt, De Aaronieden, Thl. Tijdschr. 1884, 289 sp.; Büntsch, Das Hiertums 1, 1884, 3. 377 sp.; Opt, De Aaronieden, Thl. Tijdschr. Les prêtres et les lévites dans le livre d'Exechiel, sechil, L., 3. 109 sp.; van Hoonader, Les prêtres et les lévites dans le livre d'Exechiel, rev. bibl. intern. 1899, 3. 177 sp.; Fr. von Hummelaner, Das vormojaisse Priesterum in Friest, lens des hentigen Drients, bentsche Unsgabe, 1903, 3. 164 sp.; Wiessen, Die altarabische Mondereligion und die mosaisse leberscher unten im Text; serner dei Baudissin, Geschichte Bible, IV, 97; sür die spätere Zeit Schürer 3, II. Bd, 3. 224 sp.

Name. Über lewi als Priesterbezeichnung s. Bd XI S. 418; Nielsen 130. 137 f. Die gewöhnlichste Bezeichnung ist ind (wovon denominativ pi. ind., Priesterdienst thun, weiter ind., Priesterdienst thun, Priesterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdiensterdienste

Nur im Sinne von "Gözenpriester" sindet sich \$\frac{1}{2}, Ho 10, 5; Ze 1, 4; 2Kg 23, 5; serner Ho 4, 4, wenn nach Beck (bei Bünsche 142), Wellhausen, Kl. Proph.; 55 Gesch. Jer. I', 141, Ann. I und weiterhin \$\frac{1}{2} \frac{1}{2} \

ist 37 27, Jer 39, 3. 13. Es ist Rame eines babylonischen Würdenträgers; die Überssetzung: "Sbermagier, Sberpriester" jedoch sehr zweiselbast, vgl. Unuctzon, Gebete an den Sonnengott 170; Zimmern, KAT." 590, Anm. 5. Endlich will B. Haupt, Journ. of bibl. Lit. 1900, 57 u. 61 in zes 11, 25 und zer 50, 36 für 77.7 77.7 lesen und darin die babylonische Priesterbezeichnung barn Wahrsgager, Zeichendeuter, erblichen.

Das UI seut überall das Priestertum als allgemein bestehende Einrichtung bei allen Bölkern voraus. Über Melchisedek vgl. Bo XII S. 518 ff. Priestertum in Negypten ist erwähnt Gen 41, 15, 50; 16, 20 (Zojeph Schwiegerschn Potipheras, des "Priesters von En"), und Gen 47, 22, 26 (die Sonderstellung des priesterlichen Grundbesitzes), vgl. dazu Bo IX Z. 357 f. Über Moses angebliche Beziehungen zum ägyptischen Priestertum 16 j. Bo XIII Z. 186 ff. Dagegen wird noch immer von vielen ein durch Mose vermitz. telter Zusammenbang zwischen dem israelitischen und dem midianitischefenitischen Priesertum behauptet. Moje wird Edwiegersobn Jethros, des "Priesters von Midian", Er 2, 16. 21; 3, 1; 1, 18. Jethro erscheint im Lager Jeraels, opfert, Er 18, 1—12, gieht Mose Ratssichläge für die Rechtspflege, 18, 13—27. Anderwärts beißt Moses Schwiegervater Hobal is (ben Reguel), Ru 10, 29; Ri 4, 11 (in Er 2, 18 scheint der Rame Reguel fälschlich aus Ru 10, 29 nachgetragen zu fein). Diefer Hobab wird Ru 10, 29 ff. als Midianiter, Ri 4, 11, vgl. v. 17; 5, 21, als Meniter bezeichnet. Auch Ri 1, 16 ist der Aus III III Reniter. Neber die Differenz in den Namen vgl. Bo XIII E. 188; über Mis dian und Kain als weiteren und engeren Kreis f. Bo IX Z. 698. Danach bat Stade, 20 Gesch. I, 130 f.; Beitr. z. Pentateuchkr. 1. ZAW 1894, 307 f.) dem Budde u. a. gesolgt find, angenommen, daß "das Priestertum Moses und Levis an ein älteres nicht israelitis iches", namlich ein arabischefenitisches "anknüpft". Hommel, Altist. Aberl. 278 ff., bat ben Priesternamen lawi'n = lewi, eine ganze Reibe kultustechnischer Ausdrücke (tamid, 'ôlah, azkarah u. a.), vor allem das Unternehmen, dem Bolke einen reich ausgestalteten 25 Opferdienst zu geben, als soldes aus den Beziehungen Moses zu Jethro-Rieguel (und zu Agypten) abzuleiten versucht. Noch weiter geht in dieser Hinsicht Rielsen a. a. D. Ugl. die Artikel Levi, Ephod, Hoberpriester. Für das alttestamentliche Priestertum ergiebt sich vabei weniger als für die Beschichte des Multus. Im ganzen ist zu sagen: 1. Beziehungen zwischen dem midianitisch-kenitischen Priestertum Jethros und dem von Mose gehandhabten 20 und gestifteten Briestertum Jahmes in Israel sind in der That wahrscheinlich. 2. Die Berührungen in rituellen Institutionen und kultustechnischen Ausdrücken sind zum größten Teile nicht als durch Moje vermittelte Entlehnungen zu betrachten, sondern geben auf den längst vorbandenen Verkehr der israelitischen mit den midianitischefenitischen Stämmen der Sinaibalbinfel zurück. 3. Die Originalität Moses auch als des Urbebers des israes 35 litischen Priestertums wie als des Stifters der Jahwereligion bleibt unter allen Umständen besteben. Die Eigenart der israelitischen im Ramen Jahwes erteilten Priesterthora geht auf sein persönliches Lebenswerf zurück. Wie viel an technischen Ginzelbeiten gerade durch ibn aus dem weiteren semitischen Gebiet auf das Jahwepriestertum Israels übertragen wurde, ist nicht auszumachen, und um so weniger als das Allier der betreffenden In= 40 schriften noch immer nicht völlig gesichert ist.

Das Priesterum des phönizischen Baal drobte durch Jiebel, die Tochter des ebes maligen Astartepriesters Etbaal, in Jerael beimisch zu werden, 1 Mg 16, 31 f. Priester des Baal werden im Rordreich 2 Mg 10, 19, ein Baalspriester Matthan in Jerusalem wird 2 Mg 11, 18 erwähnt. Die Gegner Clias auf dem Karmel jedoch beißen Propheten 45 Baals, nicht Priester, obwobl sie obne Zweisel auch letzteres waren. Estatisches Rasen kennzeichner in Jerael den Propheten, nicht den Priester. Wenn auch Zamuel, als Priester erzogen, zugleich Haupt der prophetischen Bewegung ist, 1 Za 10, 5 st.; 19, 18 st., so steht doch auch nach den ältesten Rachrichten schon das Priestertum der ekstatischen Prophetie völlig sern. — Direste Berührungen des israelitischen Priestertums mit dem bas obplonischen sind uns nirgends überliesert. Über gemeinsame termini der Aultustechnik (kipper-kuppuru sübnen, tora-tertu Entscheid, Zimmern, KAT 6066), vgl. Bd XIV Z. 398. — Das philistaische Priestertum Dagons wird nur 1 Za 6, 2 st. und 5, 5 er-

wähnt; zu lesterer Stelle f. auch Eurtiß, Urf. Rel. 261 ff.

Geschickte. — Priesterliche Personen gab es bei den israelitischen Stammen schon wor der Entstehung des nationalen Zahwepriestertums. Schon vor der Gottesoffenbarung am Sinai werden Er 19, 22, 21 Priester im Bolle erwähnt; Aaron beist bereits Er 1, 11 "der Levit", d. i. doch wohl der Priester (nicht mit Rowack, Arch. II, 99, als Interpolation anzusehen). Rach der ältesten Überlieserung ist es vor allem Mose, der in vriesterslicher Peiste vom Ssienbarungszelt aus göttlichen Bescheid erteilt, Er 33, 7 ff., und auch 60

fonst göttlichen Rechtsentscheid vermittelt, Er 18, 15 ff. Er verrichtet nach E den Aft der Blutsprengung bei dem seierlichen Opser zur Bundesschließung, Er 24, 6, und sungiert auch in P als Priester bei der Weibe Narous und seiner Söhne, Er 29; Lev 8. Die Thatjacke, daß Moje der Stifter auch des israelitischen Priestertums ist (soweit dasselbe 5 im Dienste der nationalen Religion stebt), ist mit der sonstigen Bedeutung Moses als des Religionsstifters von selbst gegeben. Die beiden einzigen Priestergeschlechter, von denen wir in der Richterzeit boren, geben auf Mose, resp. seine Familie zurück. Bgl. für Dan Mi 18, 30 (lies 542), und für Silo 1 Sa 2, 27 f., wonach sich Gott dem Hause Elis in Nappten geoffenbart und ihm das Priestertum zugeeignet habe. Bestätigt wird der 10 Anhalt der letzteren Notiz durch die doppelte Wiederkehr des Namens Pinchas, der ägyp= tisch ist (Lauth, ZDMG 1871, 139 st.; Spiegelberg, ibd. 1899, 631 f.), in Dieser Familie, Joj 21, 33 (E); 1 Sa 1, 3 und weiterbin. Ob man jedoch aus Pinebas, Sohn Cle-afars, des Sobnes Narons einen Sohn Eliesers, des Sobnes Moses (Er 18, 1), machen darf (Vellbausen, Gesch, I<sup>1</sup>, 146 f.; Oort, Thl. Tijdschr. 81, 325 f.; Nowack, II, 91), 15 ist doch fraglich. Die Gestalt Aarons ist der alten Überlieserung (zum mindesten E, s. a. Mi 6, 1), nicht abzusprechen; ob der Name spezisisch "minäisch" (Rielsen 139) ist, kann dabingestellt bleiben; jedenfalls ist es willkürlich, in Naron nur eine Personifikation der Bundeslade (778 mit orthographischer Bariante) zu sehen, so nach älteren Renau, histoire du peuple d'Israel, I, 179; und neuerdings wieder Gressmann, Musik und Musik-20 instrumente, E. 3. Die so stark hervortretende Borstellung, daß das legitime Priestertum Israels gerade von diesem Bruder des Religionsstifters sich herleite, muß irgend einen Anhaltspunkt auch in der judäischen Überlieferung baben. Die Ableitung der Eliden von Ithamar, dem zweiten Sohne Narous, findet sich allerdings erst 1 Chr 21, 3. Es ware an sich beutbar, daß bas Haus Glis in ber That von Mose abstammte, während die 25 Zadofiden sich auf Naron zurückführten. Ihr Stammvater könnte mit der wachsenden Bedeutung seines Geschlechts selbst gewachsen sein, und die Eliden, soweit sie das Priestertum behielten, mußten fich durch Ableitung von einem jüngeren Sohne Narons legitimieren. Wahrscheinsicher aber ist es doch, daß die Eliden durch einen ihrer Ahnen, Pis nebas (ber schon Elis Bater gewesen sein könnte), in der That auf Naron zurückgehen 30 und aus der ersten Stelle in der Genealogie erst verdrängt wurden, als längst die Legi= timität und das böbere Anschen der bene Zadok als uralt begründet seststand. Ri 17 und 18, und das Priesterrecht des Stammes Levi im ganzen vgl. Bd XI S. 425 ff. Das Geschlecht Elis erhielt sich das priesterliche Amt trop des Verlustes der Lade, 1 Sa 4, 11 ff., und der wahrscheinlich damals erfolgten Zerstörung Silos, Zer 7, 12. 14. 35 Pinebas' Enkel, Ahia-Ahimelech, Sohn Ahitubs, ist Priester zur Zeit Sauls, 1 Ša 1 I, 3, trägt den Sphod (auch 1 Sa 14, 18 ist nach LXX Fixish in den dies zur geiten, vgl. 30, 7, ebenso 1 kg 2, 26), und befragt Jahwe für Caul, 1 Ca 14, 36 ff. Als Wohnort des Geschlechts Elis, das um diese Zeit wieder auf 85 Mann (1 Sa 22, 18) angewachsen war, wird jetzt Nob genannt, 1 Sa 21, 2 ff.; 22, 9 ff. 2018 das Geschlecht 40 von Saul wegen einer David erwiesenen Gefälligkeit ausgerottet wurde, floh der einzige Mberlebende, Abjathar, Sohn Ahimelecks, zu David, 1 Sa 22, 20, und wurde bessen David befragt durch ihn Jahwe 1 Sa 23, 2. 6. 9 ff.; 30, 7; 2 Sa 2, 1; Briefter. Die Lade Jahmes wurde nach ihrer Mückgabe in Kiriath-Jearim in das Haus Abinadabs gestellt, und dessen Sohn Gleafar zum Hüter des Heiligtums (und damit zum 45 Priester) geweiht, 1 Sa 7, 1. Später werden Ussa und Achio (?) als Söhne Abinadabs genannt, 2 Sa 6, 3; da etwa 60 Jahre dazwischen liegen, wird 1 Sa 7, 1 überarbeitet und der Rame Cleafar nachträglich angenommen worden sein. Ussa ist durch 2 Sa 6, 8 gesichert: es kann auch als Nebenform ober Abkürzung von Cleafar gefaßt werden, vgl. Afarja-Uffia. Alls die Lade von David in Jerufalem aufgestellt war, wurde der Priefter-50 dienst bei ihr neu eingerichtet. Alls Priester treten von jetzt an stets auf Abjathar und Zadok; diese geschichtlich begründete Reihenfolge ist im jezigen Text den späteren Verhältnissen entsprechend umgekehrt worden. Vielkeicht hat David schon vor der Thronbesteigung Salomos Zadok bevorzugt (auch durch 1 Kg 2, 35 nicht ausgeschlossen); vgl. zum Ganzen 2 Za 8, 17 (zu lesen ist Zadol und Absathar, Sohn Ahimelechs, des Sohnes Abstubs); 15, 24—29. 35; 17, 15; 19, 12; 20, 25. Zadols Geschlecht wird in der älteren Litteratur nicht angegeben. If er Sohn eines Abstub, Est 7, 2; 1 Chr 5, 34; 6, 38; 18, 16 20., jo wäre diejer Abitub jedenfalls nicht mit dem Sohne des Pinchas, dem Enkel Elis, zu identifizieren; anderwärts wird auch ein Merajoth zwischen Zadok und Abitub eingeschoben, 1 Chr 9, 11; Reh 11, 11. Neben Zadof und Abjathar werden 60 auch der Jairit Ira (2 Za 20, 26), und die Söhne Davids als IIII, 2 Ca 8, 18, genannt; troch 1 Chr 18, 17, ist damit wirklicher Priesterdienst gemeint, wie ja auch David selbst gelegentlich das priesterliche Ephod trug, Opser darbrachte und das Bolt im Namen Jahwes segnete, 2 Za 6, 11, 18; 21, 25. (Toch j. zu 2 Za 8, 18 High, Psalm. II, 318; Chenne, Expositor V, 9, 1899, Z. 153 si. C. u. H. wollen The statt of session. The Parteinahme Abjathars sür Adonja sübrte zu seiner Berbannung nach desemble, 1 kg 2, 26 si. vgl. 1 Za 2, 27 si. wo sein Geschlecht in untergeordneter Stellung sich sortpilanzte. Es ist möglich, daß zeremia, "der Zohn Hisas von den Priesstern zu Anathot", aus diesem Geschlecht stammte. In zerusalem wurden die dene Zadok, die herrschende Familie. Zadoks Zohn Marja wird 1 kg 1, 2 als erster der königlichen Beamten genannt (1, 16 ist zu streichen). Die Chronit macht ihn zu einem wecht Zadoks, doch gehört die Notiz 1 Chr 5, 36 sedenfalls an das Ende von v. 35a. (In 1 kg 1, 5 ist 1552, das in LXX seblt, als irrtümlich zu streichen). Der Tempelbau dob die Stellung der serusalemischen Priesterschaft noch mehr: ihr Borsteher konnte eine königliche Prinzessin ehelichen, 2 Chr 22, 11. Doch blieben die Priester durchweg Untersgebene des Königs.

Nach der Reichsspaltung gründete Jerobeam in Bethel und Dan einen ofsiziellen Kultus für das Nordreich und setzte Priester ein, "die nicht zu den Leviten gebörten", 1 kg 12, 31 f.; 13, 33; vgl, 2 Chr 13, 9. Als königliche Beamte mußten sie gelez gentlich das Schicksal einer gestürzten Dynastie teilen, 2 kg 10, 11. Wie sehr sich diese Priester als "königlich" fühlten, zeigt das Verhalten des Oberpriesters Amazja in Vethel 20 gegen Amos, Am 7, 10 ff. Von dem sittlichen Stand und der Thoraerteilung der Priester im Nordreich entwirft Hosea (1, 4–14; 6, 9 ps.) ein äußerst ungünstiges Vild. Die verheerenden sprischen und assprischen Kriege, endlich die Teportationen 722, 720 und später scheinen im Nordreich besonders auch die Priestergeschlechter getroffen zu haben. Wenigstens erbittet sich die neu eingepflanzte Vewölferung ausdrücklich etliche Jahwepriester 25 zurück, die den Dienst des Landesgottes lehren könnten, 2 kg 17, 26 st. Für die Auszührung eines korrekten kultus erschien somit damals ein durch Tradition und genealogis

schen Zusammenhang legitimiertes Priestertum unerläßlich.

Im Südreich soll zosaphat nach 2 Cbr 17, 8; 19, 8—11 Priester zu Richtern in Zerusalem eingesetzt, andere mit Leviten und Vornehmen als Richter im Lande umber 200 gesendet haben, nach E. Reuß, bl. Schriften² 215, eine Erinnerung an die Premulgation des Bundesbuchs. Zur Zeit Athaljas erwies sich das Priestertum als Stüge der Tavisdischen Tynastie und trat zugleich (wie im Nordreich die Propheten) für die alleinige Geltung der Zahwereligion gegenüber dem tyrischen Baalsdienst mit Entschiedenheit ein, 2 kg 11, 1—20; 2 Chr 23. Aus der nämlichen Zeit ersabren wir nur noch eine furze 25 Notiz von der Nachlässisseit der Priester in der Instandbaltung des Tempelgebäudes 2 kg 12, 5 si.; ein Zahrbundert später hören wir, daß der Priester Uria, der Zeitgenosse und Befannte Zesaias (Zes 8, 2) auf Abas' Beschl einen neuen Altar anzertigte nach dem Modell eines damascenischen Altars, der Abas gesallen hatte, 2 kg 16, 10—16 (732). Die Entarung auch des judäsischen Priestertums bezeugen Zesaia und Micha. Zesaia 40 wirst ihnen Vollezei vor, Zes 28, 7; Micha behauptet, daß sie Thora um Geld verfausen, Mi 3, 11. Aus den judäsischen Bamoth in der Landschaft wird es ähnlich zusgegangen sein wie aus den nordisraestrissehn, s. Zer 3, 6—10. Auch wirklicher Gögendienst wurde dort getrieben, 2 kg 23, 5, zum mindesten in der Zeit Manasses, dessen heidenische Maßnahmen, wie es scheint, auch bei der Priesterschaft Jerusalems keinen nachbaltigen 45 Widerstand sanden. Doch trat nach Aussindung des Gesehuches (622) die Priesterschaft Jerusalems, allerdings auf bestimmten königlichen Beschl hin, sur die Turchsüberung seiner Bestimmungen ein (2 kg 22 und 23).

In der nun folgenden Übergangsperiode (622 – 114) ist zwischen der in Virklichkeit sich vollziehenden Geschichte des Priestertums und den litterarisch sestigelegten Bestimmungen 50

und programmatischen Forderungen scharf zu unterscheiden.

Die Reform Josias beseitigte Gößenpriestertum, 2 Kg 23, 5, und Höbenpriestertum, 2 Kg 23, 8 f. (wiewobl beides unter Josasim und Zedesia wieder ausgelebt sein wird; erst das Exil machte desimitiv ein Ende damit), und bob die Stellung der jerusalemischen Priesterschaft noch mehr. Der leider verderbte Vers 2 Kg 23, 9 muß ausgedrückt haben, waß a) die Priester der Höhen zu der eigentlichen Ausübung des Kultus in Jerusalem nicht zugelassen wurden, daß sie also in wichtigen Punkten binter der jerusalemischen Priesterschaft zurückstehen mußten, b) daß eine Regelung ihres Einsommens statisand; sie erhielten Anteil an Opsergaben (vor oder nach 1923 muß einiges ausgesallen sein; ausere [Geiger, Kuenen] wollen 1933 das so

:1

jerusalemische Priestertum dieser lesten Zeiten nicht auf der Höhre seiner Ausgabe stand, zeigen vor allem Zeremias Außerungen über dassselbe. Priester bat er vermutlich im Auge, wenn er neben älteren Anklagen den Borwurf ausspricht, daß die Schreiber das Gesetz in Lüge verkebren (Zer 8, 8), d. b. wohl: sie entnehmen aus der von D gesors derten und von Zosia durchgesübrten Centralisation des Aultus das Necht, mit besonderem Nachdruck von der Uneinnehmbarkeit Zerusalems zu reden; vol. Zer 7, 1 mit 26, 7. 11. Priester waren neben den falschen Propheten die Hauptgegner Zeremias, Zer 20, 1 ff.; 26, 7 ff. 20, vol. 1, 18; 2, 26; 1, 9; 5, 31; 6, 13; 8, 1. 10 f.; 13, 13; 14, 18; 18, 18; 23, 11; 31, 19 f.; s. auch Ze 1, 1; Ez 7, 26; 22, 26; Thr 4, 13. (Eine priester von liche Stellung der Rekabiten ist aus Zer 35, 19 nicht zu entnehmen, vol. Zer 15, 19: es muß sich bier um sonstige besonders vertraute Stellung zu Gott handeln). Die Desportation des Zahres 597 tras unter anderen den Priester Czechiel (1, 1 f.). Nach der Eroberung Zerusalems (586) werden mit andern Bornehmen auch die angesehensten Priester, der Oberpriester Seraia, der zweite Priester Zephansa und die drei Schwellens

Priester, der Oberpriester Seraia, der zweite Priester Zephanja und die drei Schwellen-15 hüter von Rebukadnezar hingerichtet, 2 Mg 25, 18 ff.; Fer 52, 21 ff. Über Ezerbiels Zukunftsprogramm f. u. Über den Hohepriester Josua ben Jozadak, den Enkel Seraias, Sach 3, s. "Hoberpriester". Unter denen, welche nach dem Exil wieder nach Jerusalem zurückkehrten, müssen sich besonders viele Priester befunden haben, wie aus Est 2, 36 ff.; Neb 7, 39 ff.; desgl. aus Neb 3, 1. 1. 21 f. 28 f. sich ergiebt. Auch 20 mit Esra fehrten wieder einige Priestergeschlechter nach Jerusalem zurück, Esr 8, 2. 15. 21. Haggai zeigt, daß die Belebrung über rein und unrein damals häufig Gegenstand der priesterlichen Thora war, Hag 2, 11 ff. Lus Sach 7, 3 feben wir, daß man sich auch sonst in religiösen Angelegenheiten an die Priester um Austunft wendete. In den dürftigen und zerrütteten Verhältnissen der ersten Zeiten nach dem Exil scheint auch das 25 Priestertum in geistiger und sittlicher Sinsicht sehr gesunken zu sein; der Verfasser von Ze e. 3 (wahrscheinlich aus dieser Zeit) wirft den Priestern vor, daß sie das Heilige entweihen, Ze 3, 4; Maleachi sagt, daß sie Die Opfer gering achten und durch ihre Ihora die Menschen zu Fall bringen, Ma 1, 6—2, 9, daber sie auch der verdienten Versachtung bei dem Volke anheimgefallen seien. Trotz ihrer Stellung in der geistlichen Ords 30 ming der Gemeinde waren auch Priester unter denen, welche durch Chen mit den Ans gebörigen des Landes ihre Stellung und ihren Besitz zu besestigen suchten, Est 9, 1; 10, 18—22. Nach einem vergeblichen Versuch Edras gelang es der Energie Nebemias, die Promulgation des Gesethuches, das Esra mitgebracht hatte, durchzusetzen und die Gemeinde im Sinne der exflusiv-judaistischen Partei zu resormieren. Neben den Leviten und 35 den Häuptern des Bolfs unterzeichneten 21 Priefter die Verpflichtungsurkunde, Neh 10, 3—9 (144). Erst jetzt wurde auch, wie es scheint, mit der Scheidung der Mischehen Ernst gemacht, vgl. Neh 10, 31, das Einkommen der Priester geregelt und der Tempels dienst in geordneten Gang gebracht. Neue Versuche der Priester, Verbindungen mit der umgebenden Bevölkerung anzuknüpfen, ja ihnen sogar Rechte im Tempel einzuräumen, 40 unterdrückte Nehemia mit Energie bei einem zweiten Aufenthalt in Jerusalem, Neh 13, 4—9; 28—31 (432). Die Ausweisung der Hauptschuldigen führte zur Gründung der samaritanischen Kultusgemeinde, Nich 13, 28; Jos. Antt. XI, 7, 2; 8, 2 ff. (fälschlich in spätere Zeit datiert); Zes 66, 1—4 (?). Seit der Aufrichtung der Gesetzesherrschaft nahm die Bedeutung des Priestertums zunächst stetig zu; doch tritt immer mehr der Sohe= 45 priester und bald auch das hohepriesterliche Haus als die Spike der Theokratie gegenüber dem gewöhnlichen Priestertum hervor, vgl. Bo VIII S. 254 ff., und neben den Priestern gewinnen die Schriftgelehrten als die berufenen Austeger des Wesetzes die wirkliche geistige Herrschaft über das Bolf. Doch behielt das Priestertum immer noch große Bedeutung für das Leben des Bolks, vgl. Si 7, 29—31; 45, 6—24; 50, 1—21; To 1, 7, da 50 ibm gerade durch das Gesetz eine bestimmte Stellung garantiert war. In den Zeiten des Hellenismus sind es wiederum Hohenpriester und Priester, die es mit den Fremden halten; Priefter verließen den Dienst des Altars, um den griechischen gymnastischen Ubungen der jübischen Zünglinge zuzuseben, 2 Mak 1, 14. Undererseits erhielt sich, wie es scheint, besonders bei dem Landpriestertum die entschlossene jüdische Frömmigkeit: aus einer dieser 55 Familien erstanden die Befreier des Bolfs, Judas Makkabaus und seine Brüder, 1 Mak 2, 1 ff. Bon unglücklichen Kämpfen Unberufener unter den Priestern berichtet 1 Mak 5, 67. Der ältere bobepriesterliche Abel mußte infolge der makkabäischen Siege großen= teils dem neu emportommenden hasmonäischen Hause weichen und fand in Ugypten an dem neugegründeten Tempel von Leontopolis eine Stätte für priesterliche Thätigkeit. Das 60 basmonäische Haus verschmolz mit den Resten der alten Priesteraristofratie zur Partei

der Sadducker. Die Hochschätzung des Priestertums in den Kreisen der Frommen in dieser und der folgenden Zeit bezeugen die Indilken und die Testamente der XII Pastriarchen durch ihre Verberrlichung Levis, Jud. 31, 13 si.; 32, 1 si.; Test. Levis; s. a. Rub. 6; Juda 21 zc., vgl. Mt 8, 1; Levis, Levis, Jud. 31, 13 si.; 32, 1 si.; Test. Levis; s. a. Rub. 6; Juda 21 zc., vgl. Mt 8, 1; Levis, Levis, Jud. 31, 13 si.; Her 1, 11 – 5, 10; 7, 1 dis 8, 13 zc. Ein Priestersohn war der letzte Prophet Israels Johannes der Täuser zur 1, 5 si. Auch einer der anerkannten Schristzelehrten ging aus der sonst mit den pharisässchen Schulbäuptern bart verseindeten Priesterschaft bervor, Chananja (nicht Chanina) Dieser der schriftliche Gemeinde zählte nach US 6, 7 zahlreiche Priester zu ihren Gliedern. Nachdem schund Titus die Priester in Menge gefallen waren, Jos. dell. V, 1, 3; 13, 1; VI, 5, 1 zc., war es seit dem Untergang des Tempels auch mit der sonstigen Bedeutung des altt. Priestertums zu Ende.

Trganisation, Rangverbältnisse und Mlasson. — Tie geschichtlichen Taten zur Organisation des Priestertums sind sehr dürstig. Taß es am Tempel Salomos wie is an den größeren Keiligtümern des Nerdreichs öbbere und niedrigere Auftusdiener von Unfang an gegeden dat, ist selhverschändich. Aus Fol 9, 21 st., vgl. mit 1 Mg 9, 20 st. läßt sich schieben, daß die keite der im Vande ansässigen kanaanitischen Bewölkerung zu untergeordneten Diensten am Heiligtum (als Holzbauer und Wasserschöferung zu untergeordneten Diensten am Heiligtum (als Holzbauer und Vasserschöfer) verweuteet wurden. Auch Aussäuder dienen die sie des Eriks im Tempel, Ez 11, 6 st., 20 Sie bildeten Geschlechtsgenossensssenssiensichen und verden als Orges im Tempel, Ez 11, 6 st., 20 Sie bildeten Geschlechtsgenossensssenssiensichen der Geschlechtsgenossenssiensichen der Geschlechtsgenossenssiensichen der so Gegen Galomos", Esr 2, 13—58; Veb 7, 16—60. Schon ihre Namme erweisen sie als Arembe. Gegen Ende der Königsseit kand an der Spitz der sentsalemischen Priesterichaft der Unter Chapt. (vgl. Err 7, 5); ibm solgt im Namg der Spitz der sonze vost eine Kande der Erreit vost der Königsseit kand an der Spitz der spitzleichen Priesterichaft der Unter Spitz. (vgl. Err 7, 5); ibm solgt im Namg der Spitz der spitzlen sollt im Namz der Spitz der spitzlen spitzleich spitzleich sollt im Namz der Spitzleichen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Spitzleichen der Verlassen und der Verlassen der Verlassen der Verlassen und der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen und der Verlassen der Verlassen der Verlassen und der Verlassen und der Verlassen der Verlassen und der Verlassen der Verlassen der Verlassen und der Verlassen und der Verlassen d

Diese Verhältnisse und Institutionen sind unabhängig von der Frage nach der Mang- 40 stellung von Priestern und Leviten, welche durch die Reform Josias akut geworden war. Das Deuteronomium unterscheidet bekanntlich die wirklich im Dienst stehenden (und daber Einfünfte beziehenden) =777 =737, legitime Priester gleichsam, und den vereinzelt an irgend einem Orte sebenden 777, der dort sozial auf derselben Stufe steht wie der 7% und daber nachdrücklich der Freigebigkeit und Mildthätigkeit der Besithenden empfohlen wird. 45 Auch er aber bat das Recht, als Priester zu sungieren, doch darf dies nur am Centrals beiligtum gescheben. Wenn er will, kann er dortbin geben und "Dienst thun im Namen Jahmes seines Gottes wie alle seine Brüder die Leviten, die bort vor Jahme steben", Dt 18, 7. Vorausgesetzt ist wohl, daß er nach Ausübung des Priesterdienstes wieder in seine Heimat gurückfebre: ausbrücklich gesagt wird dies jedoch nicht. Daß er am Central= 50 beiligtum in die Diensisstellung einrücken solle, die seiner Stellung entspreche (Baud.), fann aus dem Tert nicht entnommen werden, da derselbe von boberem und niederem Dienst überbaupt nicht spricht. Die Rangfrage interessiert den Gesetzgeber nicht, wool aber konnte eine Deutung wie die angegebene in dem Tert gefunden werden, wenn einmal diese Frage brennend geworden war. Auf Grund dieses Gesches sorderten die durch die 555 Resorm Josias brotlos gewordenen Höbenpriester die Gleichstellung mit den in Jerusalem amtierenden Zadofiden. Diese ibrerseits werden sowohl die levitische Abstammung vieler Höbenpriester als die Amwendbarkeit des Gesetzes Dt 18, 1 ff. auf die Hobenpriester uber baupt bestritten baben. In Der That läßt bas uns vorliegende Priestergeset Des 11 nicht erkennen, ob die bedürftigen Leviten wirklich Hohenpriester sind oder nicht. In leiner 60

Weise wird angedeutet, daß der 📆 erst insolge der e. 12 sich findenden Bestimmungen brotlos geworden sein werde, und bestemdend bleibt es, daß D sich so sehr für die Priester der von ibm so dart befämpsten Höhen interessiert haben sollte. Undererseits ist nicht einzuseben, warum D gar so nachdrücklich bervorbebt, daß die auf dem Lande zerstreut 5 lebenden 3775 das Necht bätten, in Zernfalem Dienst zu thun, wenn nicht von irgend einer Seite ber dieses Recht bestritten werden konnte. Bei einem im übrigen als legitim anerkannten Priefter, der nur nicht gerade in Jerusalem lebte, war dies selbswerskändlich. Es ist nicht ausgeschlossen, daß in dem auffallend furzen Priestergesetz von Dt 18, 1-8 nabere Bestimmungen über die Priester der Höben ausgefallen sind. Jedenfalls war die 10 Streitfrage noch nicht entschieden, als das Exil dazwischen trat. Während desselben ents warf Ezerbiel sein Programm für die Neuordnung der Verbältnisse am Tempel. Er geht näber auf die Rangfrage ein und macht (schwerlich als erster der Zadofiden) geltend, daß die Priester auf den Höhen Abgötterei getrieben hätten, Ez 11, 6 ff., vgl. 18, 11. Bur Strafe dafür follten fie am Tempel nur in untergeordnete dienende Stellung ein-15 rücken, und zwar sollten ihnen die Dienste zufallen, die bisher die Auständer im Tempel verrichtet hätten, Ez 14, 10 ff. (auch 13, 19 ist proleptisch diese Ordnung bereits anges deutet, dagegen ist aus 10, 15 f. wegen 12, 13 nicht auf eine ältere unter den Zadoliden stebende Priesterklasse zu schließen. Auch wäre die Bezeichnung "Leviten" damit für die= selbe erst recht nicht bezeugt).

Die faktische Wirkung des czechielischen Programms war nur eine Umgestaltung und schärfere Abgrenzung der Terminologie. Es seitzt sich nicht etwa erst die Unterscheidung von höberen und niedrigeren Dienern des Heiligtums sest, ebensowenig drang jest erst ein Rangunterschied zwischen den Zadosiden, den echten vornehmen and programme den bescheidenen and von Lande, die auch Priester sein konnten, durch; wohl aber 25 sest sich die Ausdrucksweise durch, daß Lewit nur den untergeordneten Diener des Heiligtums, der unter dem Priester steht, bezeichnete. Und zwar scheint diese Terminologie zuerst in Babylonien, wo man unter dem Einfluß Ezechiels blied, allgemeiner durchs gedrungen zu sein. In Palästina blied der ältere Sprachgebrauch neben dem neueren die in Estas Zeit und noch darüber hinaus bestehen, vgl. Ma 2, 4. 8; 3, 3; Jes 66, 21, 30 wo mit Baud. 249 f., and noch darüber hinaus bestehen, vgl. Ma 2, 4. 8; 3, 3; Jes 66, 21, 31 lesen ist; ferner Est 10, 5; 2 Chr 5, 5 (vgl. Baud. 155 f.); 23, 18; 30, 27; doch

ift an den beiden ersten Stellen der Chronik der Tert zweiselhaft.

Die wirklichen Verhältnisse aber richteten sich durchaus nicht nach Gechiels Wünschen Die Liste ber Zurückgefehrten, Est 2, Neh 7, zeigt, auch wenn sie im ganzen spätere 35 Berbältnisse sigiert (namentlich in den Zahlen), dennoch, 1. daß auf den Rachweis priesterlicher Abkunft in der That Wert gelegt wurde; wer denselben nicht erbringen konnte, wurde ausgeschlossen, Esr 2, 62; 2. daß trotz Ezechiels Programm von den außerjerusa= lemischen Priestergeschlechtern nicht wenige das Priesterrecht für den Tempel sich errungen haben müssen, wie die enorme Zahl von Priestern (4289) gegenüber allen übrigen Gruppen 40 und vor altem den Leviten (74, resp. 84) zeigt, — es ging also nach D und nicht nach Ez; 3. daß auch in Palästina die Terminologie, welche zwischen Priestern und Leviten als untergeordneten Kultusdienern scheidet, sich durchgesetzt hat. Lon jetzt an genügte es allerdings nicht mehr, "Levit" zu sein, um Priesterdienst thun zu können (diesenigen, welchen es nicht gelang, das Priesterrecht zu erlangen, werden, wenn auch nicht alle, so 45 doch zum Teile, mit den bisher vorhandenen niedrigen Kultusdienern des Tempels verschmolzen sein, zunächst zu einer höheren Klasse, den "Leviten" im engeren Sinne, im Gegensatz zu Sängern und Thorhütern. Solche Leviten hatten wenig Interesse, am Tempel zu fungieren; daher sich Esra auf seinem Zuge zunächst überhaupt keine Leviten auschließen wollten, Esr 8, 15 ff.). Übrigens scheint es einigen der nach Esr 2, 62 auss geschlossenen Familien doch gelungen zu sein, das Priesterrecht noch, resp. wieder zu erslangen. Hattoz z. B. wird Esr 2, 62 ausgeschlossen; einer stachkommen, Meremoth, der sich bei Nebemias Mauerban durch besonderen Gifer auszeichnete, Neb 3, 4. 21, erscheint 10, 6 unter den Briestern, die die Berpflichtungsurfunde unterzeichneten; ebenso tritt er (unter falscher Überschrift) Neb 12, 3 als Priester auf, und 1 Chr 24, 10 ist 55 Halfoz Priestertlasse.

Im sog. Priesterkoder endlich nehmen die Leviten zwar eine vor dem Volke weit besvorzugte Stellung ein, sind aber überall nur Untergebene der Priester. Nach der Theorie sind sie ein Ersat der Gesamtgemeinde für die Zahwe gehörige Erstgeburt, Nu 3, 12 si.; 8, 16 ss.; als solche sind sie den Priestern "gegeben" 27272, 3, 9; 8, 19; 18, 6, d. h. Jahwe überläßt auch hier den Priestern, was ihm gebeiligt ist. Der ältere Gegensat

zwijden dem Priesterstamm Levi und den übrigen Stämmen blickt jedoch auch in P noch durch, vor allem Nu 16 und 17; in Nu 16 ist der Gegensatz von Leviten und Priestern, d. b. Aaroniden, nach allgemeiner Anschauung erst nachträglich aufgetragen (in v. 7b; 8-11. 16 f. und vgl. 17, 5); die Rapitel, resp. Berse, welche recht mit Absicht die Stellung der Leviten zwischen Priestern und Voll beschreiben, wie Ru c. 3 und vollends 5 1, auch Ru e. 8; 18; 31; 35 find obne Zweisel zu den spätesten Stücken des Pentateuch zu rechnen. Sonft überall gilt es als selbstverständlich, daß die Leviten Untergebene der Priester sind; freilich ist die Zabt der Stellen, wo in P überhaupt Leviten erwähnt werden, sehr gering; und keine derselben gebort mit Sicherheit dem ursprünglichen Bestande von P an. Es ist daber nicht auffallend, daß die Terminologie im jegigen Text 10 Die ist, welche sich seit Ezediel festgesetht bat. Gerner ist zu beachten, daß bas Bablenverbältnis von Priestern (2) und Leviten (22000) in P nirgends in der späteren Gez. schichte, am wenigsten aber in der Zeit nach Ezerbiel irgend welche auch nur emfernte Unalogie bat; daß sich P weit mehr für den Hobepriester als für das Briestertum intereffiert, während die Stellung des Hobenpriesters zum mindesten bei den babylonischen i-Juden keinerlei aktuelles Problem war; jene überragende Bedeutung als Haupt der Gesamtgemeinde erlangte der Hobepriester erst nach wirklicher Durchsübrung des Gesetzes. Bor allem aber joll die Organisation des Bolfes, der Leviten und des Priestertums in P der Darstellung einer Idee (Die Beiligkeit des Bolkes in seinen Bersonen) Dienen; auf die wichtigsten Fragen der Zeit, nämlich die Regelung des Berbältnisses zwischen den 201 älteren Inbabern des Prieftertums und den zahlreichen neu binzugekommenen Geschlechtern, ja auch nur auf die Anordnung des Diensies für den Kall, daß es viele Priester werden sollten; auf die Frage, was die Leviten, abgesehen von den in der Wüstenzeit zu verrichtenden Geschäften, zu ihnn bätten, wird auch nicht einmal durch Andentungen eingegangen. Es ist also unmöglich, P als ein verkappies Reformprogramm zu fassen, 25 durch welches der Verfasser äbnlich wie Ezechiel in die Organisation der gegenwärtigen Berbältnisse eingreifen wollte. Bielmebr bandelt es sich in P um eine auf älteren Grund= lagen sich aufbauende Darstellung des Ideals der Theofratie, wie man sich dieselbe als zur Zeit Moses wirklich durchgeführte beilige Monstitution des Volkes dachte. Der Verfaffer datiert nicht gegemvärtige Verhältnisse in die Urzeit zurück, um damit priesterlichen 30 Forderungen für die Gegenwart zur Anerkennung zu verbelfen, sondern beschreibt ein Ideal, von dessen geschichtlicher Verwirklichung er überzeugt war, mit den Mitteln späterer Terminologie. Die Unknüpfung war in der Uberlieferung gegeben durch die Erinnerung an den Laienstamm Levi, aus dessen Mitte das Geschlecht Moses als einziges ältestes Jahwepriestergeschlecht hervorragte. Andererseits ist von "Sängern" nicht die Rede, weil 35 jedermann wußte, daß es sie während der Wüstenzeit nicht gab. Rach den in P ausgesprochenen Ideen juchte dann Esras Reform die beilige Gemeinde wirklich zu kon-

Mus der schon vor dem Exil vorbandenen Organisation der Priester nach Geschlecktern erwucks allmählich eine immer ausgedehntere Einteilung in Klassen. Bon den vier 40 Priestergeschlechtern, welche nach Esr 2, 36 ff.; Neb 7, 39 ff. aus dem Cril zurücklehrten, stellt "Jedaja vom Hause Zesnas" das bobenpriesterliche Haus dar; ob alle übrigen (Immer, Paschur vgl. Jer 20, 1), und Harim) Zadofiden waren, ist ungewiß. selben Mlassen sind nach Est 10, 18 =22 noch zur Zeit der Rückschr Estas (158) vors banden; die erste Mlasse beist jest "d'ne Jeshu" ben Jozadak"; Harim steht vor 45 Baschur. Auch Reh 11, 10—11 == 1 Chr 9, 10–13 sind diese Mlassen noch zu ers tennen; der Terr ist jedoch so entstellt, daß die dortigen Angaben nicht zu verwerten sind. Das Bestreben, die vorbandenen Priestergeschlechter mit denen der ältesten Zeit in Berbindung zu setzen, scheint sich zuerst in Babylonien, wo die Beschäftigung mit der gesetzlichen Neberlieferung am intenfivsten war, stärker geregt zu baben. Diesem Umstand ist 50 es zuzuschreiben, daß die beiden mit Esra zurückkehrenden Priestergeschlechter Pinebas und Ithamar beißen, Gor 8, 2. Sie werden bier zum erstemmal vor den Laiengeschlechtern, selbst vor den Davididen, genannt. Wenn irgend ein Zeitpunft als wabrscheinlicher terminus a quo fur die Neuerdnung der Priesterklassen genannt werden fann, so ist es die Zeit nach Esras Reform. Die rabbinische Überlieferung berichtet, daß sede der bis 55 berigen 1 Mlassen 5 Lose bekommen babe und mit ihrem hisherigen Namen als sechsten in 6 Unterabteilungen geteilt worden sei, so daß 21 Mlassen (wieder) entstanden, ser. Taan. IV, 68a (ed. Krot.); Tos. Taan. II (Zudermandel 216, 12 st.); vgl. Ugel. XIII, 876 ff.; b. Arach. 12b; Edürer. II, 232 f. -- fachlich mabricheintich richtig, wenn auch das Detail der Darstellung ungeschichtlich ist. Die älteste und beste zifte ist so

Nich 10, 3 -9; auf ihr ruht Nich 12, 1 7 mid 12, 12 21. Die Namen sind fast durchweg identisch, der letzte (Zedaia 12,7) ist nur Wiederholung des Zedaia von 12,6, so daß es beide Male 21 Namen sind; auch die Neihenfolge ist vielfach die nämliche. Der Chronist nahm, wie es scheint, an, daß die Unterzeichner der Verpflichtungsurfunde noch 5 zur ersten Gola gebörten, und daß die mit ihren Namen bezeichneten Klassen auch weiter bestanden (12, 10 ff.). Vergleicht man nun die Namen der 21 Priesterflassen von 1 Chr 21 mit dem Berzeichnis Reh 12, 1 ff., jo zeigt sich neben erheblichen Abweichungen wiederum eine nicht zu verkennende Abnlichkeit in vielen Ramen. Die Klasse Josarib steht voran, was vielleicht mit dem Emporkommen der Makkabäer, die aus diesem Hause stammten, 10 zusammenbängt; 1 Chr 21 mußte dann als eine Ginlage aus der Maffabäerzeit anzuseben sein. Zedenfalls aber ist die Masse Zojarib damit für die vormakkabäische Zeit als Briefterklaffe bezeugt. Die übrigen Klaffen ohne weiteres für die Zeit des Chronisten in Unspruch zu nehmen, ist ebenso unberechtigt, wie die ganze Einteilung für Davids Zeit als wirklich bestebend auzunehmen. Viele Namen scheinen verstümmelt zu sein; andere 15 erinnern an Esr 2, 36 st. (Jedaia, Jesua, Jumer, Harim, auch Hakkoz Esr 2, 62), oder an Neb 12, 1 st., resp. 10, 3 st. (Malkijja, Mijjamin, Abija, Sechanja, Maasja, Vilga). Die Klasse Abija ist durch Le 1, 5 für die Zeit Christi bezeugt. Die Verteilung der 24 Rlaffen auf Cleafar und Ithamar ist ein Versuch, die Erinnerung an die beiden Hamptpriester Davids mit der Ueberlieserung von Aarons beiden Söbnen in Verbindung zu 20 setzen. Eine praktische Bedeutung batten diese genealogischen Erörterungen, die die alte Zeit betreffen, nicht mehr, so sorgfältig auch für die Gegenwart die genaue Überlieserung der Stammbäume gebütet wurde; vgl. Schürer 311, 227. Sicher bestanden die 21 Klaffen zur Zeit des Josephus, val. Ant. VII, 11, 7. (Wenn daneben bei Josephus in einer nur lateinisch erhaltenen Stelle (e. Ap. II, 8, Riese 108), nur von tribus quattuor 25 sacordotum die Riede ist, deren jede mehr als 5000 Köpfe zähle, so wird doch wohl nicht an ein Fortbestehen der durch Esr 2, 36 ff.; Neh 7, 39 ff. bezeugten Vierteilung zu deuten sein. Vielmehr dürfte ein viginti ausgefallen sein: die große Zahl von 5000, welche vermutlich das untergeordnete Personal einschließt, ist kein Hinderungsgrund, da die Zahlen des Josephus überhaupt starke Übertreibungen aufweisen). Nach der rabbinis 30 schen Überlieserung wurde die Einteilung der Priester in 24 Klassen auch auf das Volk übertragen, und dasselbe in 24 Abteilungen eingeteilt, von denen jede je eine Woche lang eine Abordmung, die 1922 als Vertretung der Gesamtgemeinde Förgels zur Assie stenz beim Opfer nach Jerusalem geschickt habe, während die zu Sause Bleibenden sich gleichzeitig zu Gebet und Schriftlettion in der Spragoge versammelt hätten, Mischn. Taan. IV, 2 ff.; jer. Pes. 30 b (Absch. IV, g. A.), vgl. Ugol. Thes. XIII, 943 f.; sonstige Litteratur bei Schürer II, 280 Ann. 5. Wie weit diese Einrichtung wirklich durchgeführt war, ist zweiselhaft. Die Größe mancher Klassen machte neue Unterabteis lungen notwendig, so daß später zwischen Fire (was in der Chronif noch mit Fre wechselt), oder Fire vgl. 1 Chr 28, 13. 21; 24, 4. 6; 2 Chr 8, 14; 23, 8; 40 31, 2. 15 f. (griechijch πατριά, έφημερία, έφημερίς) als Hauptabteilung und Σχ τις  $(gv\lambda \eta)$  als Unterabteilung unterschieden wurde. Die hierarchische Ordnung der letzten Zeit setzte sich im wesentlichen aus folgenden Gliedern zusammen. 1. Der Hohepriester. 2. Der II oder (aram.) II, wahrscheinlich der στρατηγός τοῦ ίεροῦ, UG 1, 1; 5, 24. 26; Jos. Antt. XX, 6, 2 u. ö., d. i. der oberste Aufsichtsbeamte des Tempels; doch 45 werden gleichzeitig auch mehrere 57757 genannt, vermutlich Unterbeamte mit ähnlichen Aufgaben und Besugnissen. 3. Zwei rater zadodizol, Jer. Schek. V, 49a, vermutlich Oberausseher über das Tempelvermögen. 4. Mehrere (mindestens 3, Mischn. Schek. V, 2) rates Schatzausseher. 5. Eine Anzahl rates, wahrscheinlich ebenfalls Schatzbeamte, nach Tos. Schek. II, 15 (Zuderm. 177, 6f.), sedoch Schlüsselbewahrer. 50 Über sonstige Amter am zweiten Tempel, vgl. Mischn. Schek. V, 1 und siebe bazu Grätz in M.f.G.J. 34, 1885, S. 193 ff.; Schürer 311, 275 ff. In eine andere Kategorie als diese Beamten gehörten die gleich nach dem Hohenpriester im Mang stehenden 24 Klassenderhäupter (7742 487) und nach ihnen die einzelnen Familienoberhäupter (487 2787). Erstere sind schon 1 Chr 24, 5, mit den 477 774 und wohl auch 2 Chr 55 36, 11 (vgl. Est 10, 5), mit 57720 774, Neh 12, 7 mit 57727 787, gemeint. Un andern Stellen wird zwischen den gesalbten Hohepriester und den Segan noch einges schwen der 2772 17272, "multiplicatus vestidus" (Ugol.), der nur durch Investitur mit allen Gewändern geweibte Hohepriester (in dem letzten Jahrhundert vor der Zerstellen Gewändern geweibte Kohepriester (in dem letzten Jahrhundert vor der Zerstellen Gewändern geweibte Kohepriester (in dem letzten Jahrhundert vor der Zerstellen Gewändern geweibte Kohepriester (in dem letzten Jahrhundert vor der Zerstellen Gewändern geweibte Kohepriester (in dem letzten Jahrhundert vor der Zerstellen Gewändern geweibte Kohepriester (in dem letzten Jahrhundert vor der Zerstellen Gewändern geweibte Kohepriester (in dem letzten Jahrhundert vor der Zerstellen Gewändern geweibte Kohepriester (in dem letzten Jahrhundert vor der Zerstellen Gewändern geweibte Kohepriester (in dem letzten Jahrhundert vor der Zerstellen Gewändern geweibte Kohepriester (in dem letzten Jahrhundert vor der Zerstellen Gewändern geweibte Kohepriester (in dem letzten Jahrhundert vor der Zerstellen Gewändern geweibte Kohepriester (in dem letzten Jahrhundert vor der Zerstellen Gewändern geweibte Kohepriester (in dem letzten Jahrhundert vor der Zerstellen Gewändern geweibt der Gewändern geweibt (in dem letzten Jahrhundert vor der Zerstellen Gewändern geweibt der Gewändern geweibt (in dem letzten Jahrhundert vor der Zerstellen Gewändern geweibt (in dem letzten Jahrhundert vor der Zerstellen Gewändern geweibt (in dem letzten Gewändern geweibt (in dem letzten Gewändern geweibt der Gewändern geweibt (in dem letzten Gewänd störung wurde der Hohepriester nicht mehr gesalbt, woraus sich die Meinung bildete, daß 60 dem zweiten Tempel das beilige Salböl überbaupt gefehlt babe, vgl. Schürer 311, 232,

Unm. 26; Lepy, Neuhebr. Lörth. IV, 113b), und der zum Krieg Gefalbte (nach Dt 20, 2ff.); dann folgen Klaffenoberhaupt, Familienoberhaupt, Markol, Gifbar, gemeiner

Priefter, Ugol. Thes. XIII, 870 j.

Stellung und Aufgabe. Das Priestertum bat in Israel niemals die Bedeutung beseisen, welche die Hierardie in Agopten und Babylonien gehabt hat. Zwar stand 5 das Priestertum in hober pietätvoll sestgebaltener Achtung: "sei mir Bater und Priester!" spricht Micha zu dem von ihm angestellten Levitenpriester, Mi 17, 10; 18, 19; die Priester Jahmes zu ibten, wagt man selbst auf ausdrücklichen Befehl des Mönigs nicht, 1 Za 22, 17; 1 Mg 2, 26; vgl. zur Schätzung bes Priefternums Ma 2, 1 7. Allein abgeseben etwa von den Eliden in Silo standen in der voregilischen Zeit sowohl die einzelnen w Priester als ganze Priestergeschlechter vielfach in Abhängigkeit sei es von Privaten, Ri 17, 10ff., oder von Stämmen, Ri 18, 19, oder vor allem von den Mönigen. In die Politif sehen wir das jerusalemische Priestertum nur zweimal eingreisen: Zadok wirkt mit bei der Thronbesteigung Salomos, 1 Mg 1; Zojada stürzt Athalja, 2 Mg 11. Niemals baben Priester es gewagt, sich königlichen Unordmungen im Tempel zu widerseigen. 15 Die Bedeutung und Stellung des Prieftertums in vorexilischer Zeit ist mit der der Prophetie nicht entfernt zu vergleichen. Ber allem sehlte es an einer straffen Organisation des Priestertums. Und auch in nacherilischer Zeit kam es troß der großen Bedeutung des Priestertums in der Theofratie niemals zu einer wirklichen Priesterherrschaft, da es dem Priestertum jest an der wichtigsten Boranssehung hierfür, der wirklichen Macht über 20 die Gemüter feblte. Die entschiedenen Frommen waren vielsach, und zwar schon vor der bellenistischen Zeit, gerade die Gegner der Priester. In dem Bilde der Vergangenbeit, das sich dem Judentum schließlich sixierte, sind es nicht die Priester, sondern die Prophoten, welche als Vertreter Jahmes gegenüber dem Volke auftreten. Die Reform Esras geschab nicht im Interesse der Hierarchie, sondern des Gesetzes. Und gerade das Gesetz, 25 welches den Priestern eine so wichtige Stellung in der Gemeinde Jahwes sicherte, binderte doch auch eine wirklich fortschreitende Geschichte des Priestertums. Die bierardische Ordnung fonnte bergestellt werden, aber sie bat feine weitere Geschichte, weil das Beal Das Hobepriestertum ber späteren Zeit, das geistliche und weltliche Gerrs schaft in sich vereinigte, mußte an diesem Konflift zu Grunde geben.

Nach dem Gesetz ist das Priestertum bestimmt, als Institution die Heiligkeit des Bolkes Gottes berzustellen und darzustellen, d. b. die Zugehörigkeit Jeraels zu Gott in seinen Personen zu verwirklichen und auszudrücken. In der Mitte zwischen Gott und Volk stehend, schützt es durch sich selbst das Volk vor der Reaktion der göttlichen Heiligkeit und ermöglicht den Jeraeliten den Zutritt zu Jahre. Der Priester ist dabei ebenso Vertreter 35 der Gemeinde vor Gott, z. B. im Opferdienst, als Vertreter Gottes gegenüber der Gemeinde, z. B. in der Zegenserteilung und dem göttlichen Rechtsbescheid: duch steht das

Priestertum des UI mehr auf der menschlichen als der göttlichen Seite.

Die Hamptaufgabe des Priestertums in alter Zeit war die Erteilung der Thora, d. h. Einbolung des göttlichen Entscheides durch das beilige Los. Lgl. "Ephod" Bd V Z. 102 40 und "Urim und Tummint". Inbaltlich umsaßte die Ibora Rechtsentscheid in zweiselhaften Källen, vgl. Er 18, 15 st.; 22, 8; dos 7, 16 st.; 1 Za 11, 41 st.; s. a. Hab 1, 1 und vgl. den Namen Lzuzz dur stürken, Gen 14, 7; serner Beautwortung von Unstragen sultischer und eeremonieller Urt, s. Hag 2, 11 st., Untwort auf Unstragen in sonstigen schwiezigen Lebenslagen, Gen 25, 22 st., namentlich in Källen zweiselhafter Entscheidung, s. Ni 45 18, 5; 1 Za 23, 2 2c. Das aus der priesterlichen Thora erwachsene Gewohnbeitsrecht zeigt, daß die altisraelische Ibora von ernstem sittlichen Geist durchdrungen war (vgl. Mal 2, 6 von Levi galt: 1772 2 255 2727, s. dagegen Hos 1, 4 st.). Derselbe fann nur auf den Einsluß der Persönlichseit Moses zurückgeben.

Die Affistenz des Priesters beim Opfer war in alter Zeit nicht notwendig, 1 Za 6, 11 f.; 50 Er 20, 21 f. Die meisten Opfer von denen in den älteren Geschichtsbüchern gesprochen wird, sind allerdings Opfer bei außerordentlichen Gelegenheiten (Ni 6, 26 f.; 13, 19), oder Opfer außerordentlicher Persönlichkeiten (1 Za 7, 9 f.; 14, 31; 15, 21; 16, 2 ff.; 2 Za 6, 13, 18; 1 Mg 3, 1; 8, 5, 62 ff.; 9, 25; 12, 32; 18, 30 w.); daß die Könige das Opferrecht in ihren Heiligtinnern in Anspruch nahmen, ist selbstwerständlich (zuletzt wird von Abas gesagt, daß er auf den Altar gestiegen sei, 2 Mg 16, 12 f.; vgl. 2 Sbr 26, 16 ff.). Gleichwohl wurde gerade an den königlichen Heiligtünnern und mit dem Zusnehmen der "Höhen" auch souft die Beiziehung des Priesters zum Opfer immer mehr üblich und galt schließlich als nonwendig, vgl. 2 Mg 17, 25 ff. — Über die Verrichtungen, die der Priester bei der Tarbringung des Opfers zu vollziehen batte, ersahren wir naheres 60

nur aus P, wo alte Sitte und spätere Gepflogenheit ungeschieden beisammen steben. Die Schlachtung des Opfertieres ist in P wie in der alten Zeit, vgl. 1 Sa 2, 13, Zache des Parbringers, Le 1, 5 f. 11 f. 20. Ezechiel will sie den Leviten zuweisen, Ez 11, 11, nach der Chronif werden die Leviten nur bei großen Gesten mit besonders vielen 5 Opfern, 3. B. beim Baffab, 2 Cbr 30, 16; 35, 11, over bei sonstigen offiziellen Opfern, 2 Cbr 29, 31, als Hille der Priester beigezogen. In Wirklichkeit vollzogen in späterer Zeit die Priester bei den gewöhnlichen Opsern selbst die Schlachtung, 2 Chr 29, (22). 21. 31. wiewobl die Mijdna noch bervorbebt, daß beim Paffab die Schlachtung durch den Darbringer geschehen sei, Pos. V, 6, und sonst wenigstens durch ibn geschehen 10 könne, b. Pes. 64 b. Im übrigen war bei allen Opfern die eigentliche Zueignung an Wott die Aufgabe des Priesters. Alles Nähere siebe unter "Opferkultus des AII", 235 XIV, 391 ff. Auch der sonstige Dienst des Brandopferalters lag den Priestern ob, jo die Beseitigung der Asche, die Erbaltung des Teuers, Le 6, 2 st.; serner die Bersorgung des Schanbrottisches, des Lenchters, des Waschbeckens, Le 21, 8; Er 27, 21; 30, 7f.; Le 15 21, 3f.; Ru 8, 2f., des bl. Salböls, Ru 1, 16. Chenso haben sie für die hochbeiligen Geräte des Zeltes zu sorgen, die bl. Lade in Tücher einzuwickeln, Ru I, 5 ff., den Leviten zu übergeben, Aufstellung und Abbruch des Zeltes zu überwachen, den Leviten ihre Posten zuzuweisen. Ferner baben die Priester die Ausfätzigen zu untersuchen und das Reinigungs= opfer für sie darzubringen, Le 13 u. 14, das des Chebruchs verdächtigte Weib zu behandeln, 20 Nu 5, 15 ff.; den Rasiräer, dessen Gelübde Unterbrechung erlitt, neu zu weihen und das Opfer am Schluffe der Weibezeit darzubringen, Ru 6, 9—20, die Reinigungsasche von der roten Ruh herzustellen Ru 19,3 ff. Der Priester hat den Wert der dem Heiligtum zufallenden und auszulösenden Abgaben einzuschätzen, so den Wert der Erstgeburten, die nicht geopfert werden konnten, den Wert der gelobten Personen, und alles mit dem 25 cherem Belegten, Le 27, 7 ff. Die Priester baben über rein und umrein zu entscheiden und zu belehren, Le 10, 10 f.; Ez 11, 23 f.; Hag 2, 11 ff., die bl. Trompeten zu blasen, Nu 10, 8—10; 31, 6, vgl. 1 Chr 16, 6, 2 Chr 13, 12; 1 Maf 3, 51, endlich das Bolf zu segnen, Ru 6, 23-27.

Das priesterliche Gesetzbuch berücksichtigt die Besugnisse des Briestertums zur Recht= 30 sprechung gar nicht, während Ezechiel sie stark hervorhebt, Ez 41, 24, und auch das Deuteronomium fie mehrfach ausdrücklich erwähnt, Dt 17, 8 ff.; 19, 17. gelten in Dt 17, 9. 12; 19, 17 die Worte, die vom Priester handeln, den meisten als nachträgliche Zusätze; dasselbe wird für Dt 20, 2—4, wonach der Priester bei Beginn des Krieges eine Ermunterungsrede an das Volk zu halten habe, — später wurde hierzu 25 ein Priester eigens gesalbt —, und für Dt 21, 5 (Ussistenz des Priesters bei der Sühnung eines von unbefannter Hand verübten Mordes), angenommen. Ein wirklich bestehendes Obergericht am Centralheiligtum, d. h. in Jerusalem, ist aus Dt 17, 8ff. nicht zu erschließen; die Bestimmung hat nur den Zweck, die Konsequenzen der Centralisation des Kultus für die Rechtsprechung, namentlich die religiöse, darzulegen. Im allgemeinen 40 war die Rechtsprechung in vorerilijder Zeit in den Händen der Altesten (1 Rg 21,8 ff.; Jer 26, 10 ff.; Dt 16, 18; 19, 12; 21, 2 ff. 19 ff.; 22, 15 ff.; 25, 7 ff., und vor allem des Königs, der Priester entschied nur durch das Gottesurteil im Los. Doch konnte sich damit mündliche Rechtsprechung mannigfach verbinden, vgl. Jef 28, 7. Auch in nachserilischer Zeit blieb die Rechtsprechung zunächst Sache der Vornehmen vgl. Est 7, 25; 45 10, 11 (trot 2 Cbr 19, 8—11; 1 Cbr 23, 4; 26, 29), und febr langfam konfolidierte sich in dem Synedrium in Jerufalem eine oberste Mechtsbehörde, in welcher neben anderen Bornehmen und nehen Schriftgelehrten auch Priefter jaßen und wo der Hohepriefter den Vorsit führte, vgl. Schürer II 190 sf.; 203 sf. Im übrigen begnügt sich D mit sehr kurzen Angaben über die Aufgabe der Priester: sie sollen dienen im Namen Jahwes, 50 Tt 17, 12; 18, 5. 7; 21, 5, oder (dienend) vor Jahwe stehen. Sie haben das Volk zu jegnen, Dt 10, 8; 21, 5, die Ausfätzigen zu behandeln. Dt 21, 8, die Erstlinge der Feldfrückte in Empfang zu nehmen, Dt 26, 3. Das Gesetz wird ihnen zur Ausbewahrung und weiteren Überlieferung übergeben, Dt 31, 9—13 (31, 26 wird statt des Gesetzes vielmehr 57, 45, das Lied, gemeint und dementsprechend zu lesen sein). Ausdrücklich wird 55 es Tt 10, 8; 31, 9 als Aufgabe der Priester bezeichnet, die Lade mit dem Gesetz zu tragen (auch Tt 31, 25 wird 5777 noch in deuteronomischen Sinne [= Priester] zu vers stehen sein, vgt. Zos 18, 7); ebenso geschieht vies Zos 3, 3—17; 4, 9, 18; 6, 6, 12; 8, 33; 1 Ea 1, 4. 11; 2 Ea 15, 21—29; vgl 1 Rg 8, 1ff., während nach P diese Pflicht den Leviten im Unterschied von den Prieftern zufällt, Ru 1, 15 ff.; 1 Sa 6, 15; 1 Chr 60 15, 2. 15. 26. Quas soust die Aufgabe des Priesters ist, wird in D als befannt vorausgesett; ebenso im Bundesbuch, welches die Priester überhaupt nicht erwähnt, wiewohl

es von ihrer Thoraerteilung spricht, Er 22, 7 f.

Priesterweibe, Lebenshaltung, Mleidung. – Wie überall, so war auch im alten Israel das Priestertum zumeist das Vorrecht bestimmter Geschlechter; es wurde in der Regel ererbt, nicht erworben, wenn es auch vorfam, daß Personen nicht priesterlicher 5 Herfunft zu Priestern geweibt wurden, wie z. B. der Sobn Michas, Ri 17, 5, Samuel, 1 Sa 2, 18, ober Cleafar der Sobn Abinadabs, 1 Sa 7, 1. Aber die Afte, durch welche die Weibe (257, 1 Sa 7, 1) soldber Personen vollzogen wurde, ersabren wir nichts näberes. Aber and bei dem geborenen Priester war eine feierliche Amtseinführung üblich, Ausbruck dafür ist 77 827, die Hand füllen, schon in ältester Zeit als terminus techn. vers 10 wendet, Ri 17, 5. 12; Er 32, 29; vgl. "Levi". Er erflärt sich nicht als Füllen der Hand mit den Pfeilen des bl. Loses (Zellin II, 1, 118 f.), auch nicht als Ubergabe des Gebalts an den Priester (Wellh. u. a., vgl. dagegen Ri 17, 5, Michas Sohn wird nicht Gehalt bezogen baben, und Ri 18, 19, woraus sich ergiebt, daß das Haupteinkommen des Priesters in Opfergefällen bestand); auch ist das Küllen der Hand nicht bloß von is der Übergabe von Opferanteilen zu versteben, denn solche erhielt seder Teilnehmer am Opfer in alter Zeit; vielmehr muß es die Ceremonie gewesen sein, durch welche man erstmalig dem Priefter bas in die Hand gab, was er als Bermittler des Berkebrs mit ber Gottbeit ihr vom Opfer feierlich zuzueignen batte; vgl. Weinel, ZAW 1898, 60 ff.; and aus Er 29, 22 ist das noch zu erkennen. Jedenfalls bestätigt dieser Ausdruck, daß 20 der Priester, wo er zur Hand war, zu dem Opferdienst beigezogen wurde. Der Hinweis auf die affprische Redervendung "ana kâtû (= ana kât) mullû, die Hand jemandes mit etwas füllen, d. b. jemand mit etwas belehnen, jemand eine Person oder Sache übergeben, uberantworten" (Del. Handw. 1096), führt nicht viel weiter, da die konkrete (Grundbedeutung doch aufzusuchen wäre. Näheres über die Priesterweibe erfahren wir nur aus P Er 29, 25 37; 10, 12-15; Le 8, wo jedoch mehr von der Weihe Marons als der seiner Sobne Die Rebe ist, und mit der Priesterweibe eine Weibe des Altars Er 29, 36 f.; Le 8, 11. 15 verbunden ist; vgl. zu diesen Kapiteln Weinel a. a. D. 31 ff. Die Handlung besteht 1. aus einem Reinigungs- und Eühneakt; der Priester muß mit Wasser gewaschen werden, Er 29, 1; Le 8, 6, und es muß ein Sündopfer für ibn gebracht werden, Er 29, 30 10-11; Le 8, 14-17; baburch wird die vorhandene Unreinigkeit beseitigt; 2. aus dem Einkleidungsakt, Er 29, 5 f. 8 f.; Le 8, 7-9. 13; ibm entspricht das Brandopfer, als solenner Vollzog der Hingabe an Gott, Er 29, 15—18; Lev 8, 18—21; endlich 3. aus einem Weibeaft, d. b. Herstellung einer Berbindung zwischen Priester und Beiligtum, ursprünglich Priester und Gottheit, welchem das nach Art des Schelamim behandelte 35 Einsetzungsopfer entspricht. Die Weihe geschicht a) durch die Salbung, d. h. Begießung (733) mit Cl. Dieselbe wird Er 29, 7; Le 8, 12 nur an Naron vollzogen; auch Le 21, 10, 12 (H), ferner Le 4, 3, 5, 16; 6, 13, 15; Nu 35, 25, endlich Sach 4, 11; Da 9, 25 f. setzen voraus, daß die Salbung etwas den Hobepriester Auszeichnendes ist. Das gegen geschieht nach Er 28, 11; 30, 30; 10, 15; Le 7, 35f.; 10, 7 die Salbung auch an 40 Aarons Söhnen, d. h. den Priestern. Nach der Tradition soll Mose die Salbung der Söhne Narons nur durch Bestreichen der Stirne, nicht durch Begießen mit El volls zogen baben, schwerlich ein Refler später üblicher Gepflogenheit, ba mit ber Zeit, f. o., die Salbung überbaupt außer Gebrauch fam. Die Salbung aller Priester verschaffte sich nur im Gesetzbuch Eingang, wurde aber nicht wirkliche Sitte, wie es scheint. b) Die 45 Blutapplifation. Bon dem Blute des Einsetzungswidders wird etwas an das rechte Chrläppchen, den rechten Daumen, die rechte große Zebe getban (FF), Er 29, 20; Le 8 21, das übrige wird teilweise rings an den Altar gesprengt, Er 29, 206; Le 8,216, teilweise bleibt es - wohl in einer Schale - auf dem Altar stehen. Diese Blutapplifation stellt ebenfalls nur eine Verbindung des Priesters mit dem Heiligtum dar; 50 Dbr, Daumen, Bebe vertreten nur ben ganzen Menschen, symbolisierende Ausdentungen lagen jedoch nabe. e) Die Bespritzung mit Blut und Dl. Bon dem übrig bleibenden El und Blut wird ein Gemenge gemacht und damit Person und Rleider des Priesters bespritt (555), Er 29, 21; Le 8, 30, wiederum nur ein Aft ritueller Zusammenbindung der Personen an das Heiligtum, resp. die Gottbeit. Dieser dreiteiligen Weibe solgt als 55 dritter Opseraft die Darbringung des Einsetzungswidders, von welchem Mose als sun gierender Priester die Brust als Opseranteil behält, Er 29, 26; Le 8, 29 (das fünstig Jahwe zu verbrennende Kett, Kettschwanz, Kett der Eingeweide, Anhangsel der Leber, die Nieren mit dem Nierenfett), ebenso das, was außer der Brust fünstig dem Briefter gebort (die rechte Meule), wird neben dem entsprechenden Ameil an Speisopserabgabe 60

Maron und seinen Sobnen auf die Hände gelegt, gewebt, d. b. symbolisch Sabwe zugeeignet, und dann verbraunt, Er 29, 22= 25; Le8, 25 -28. Das übrige Meisch des Wibbers und das Brot wird von Naron an heiliger Stätte verzehrt, Er 29, 31 - 33; Le 8, 31 f. Das Ganze stellt die Abertragung ber Bollmacht, Gotte bas Opfer zuzueignen und an 5 seiner Statt den Priesteranteil in Empfang zu nehmen, an den Priester bar (ber Tert in Er 29, 29 ff. ist vielsach entstellt und überfüllt, namentlich 29, 33 [=== === === ift entweder irrtumlicher Zusatz oder Aberrest einer älteren einfacheren Weiheform, wonach nur von einem Widderopfer im ganzen die Rede war). Nach Er 29, 29f. 35f. sollten die Weibecermonien sieben Tage lang wiederholt werden, was jedoch schon Le 8, 33ff. nicht Der Hobepriester batte täglich, ber neugeweihte Priester bei seinem Amtsantritt vor anderen Opfern das Le 6, 12 ff. vorgeschriebene Speisopfer darzubringen; jo suchte man dem bier zweifellos verderbten Tert, der von einem 7727, am Tage der Salbung spricht, gerecht zu werden, vgl. Dillm. Ripsfel 3. St.; Now., Arch. II 124, 2. Wie weit die übrigen Weibeceremonien in der Zeit des zweiten Tempels bei den gewöhn= 15 lichen Priestern wiederholt wurden, ist zweiselhaft.

Über die priesterliche Meidung vgl. "Epbod" Bo V E. 102 und "Hoherpriester" Bo VIII 3. 252. Der gewöhnliche Priefter hatte, wenn er Dienst that, zu tragen: 1. linnene Beinfleider (727277 Er 28, 42; Le 6, 3; 16, 1), die von den Hüften bis zu den Schenkeln reichten, zur Bedeckung der Scham; 2. einen langen mit Aermeln versehenen Leibrock (PPZ) aus Bhstus 20 (TT); derselbe mußte VIII, vielleicht "würfelförmig", gewoben sein aus einem Stück; Er 28, 4. 39; 39, 27. 3. Den Gürtel TIN Er 28, 40; 29, 9 20., ebenfalls aus TT Er 39, 29, durchwoben mit Fäden von Carmesin, blauem und rotem Purpur. Antt. III, 7, 2 waren Blumen eingewoben, Die beiden Enden des Gürtels hingen lang zur Erde und wurden, wenn der Priefter Dienst that, über die linke Schulter geschlagen. 25 4. Die Kopfbedeckung 172342, Er 28, 40; 29, 9; 39, 28 2c. eine Art Mütze ober Kopfbund, ebenfalls von Byjjus, deren Form nicht sicher zu bestimmen ist. Gewöhnlich nimmt man wegen der Verwandtschaft von "2 mit 2725 "Kelch", konische Form an; doch wird die Spitze oben eingedrückt gewesen sein. — Die Farbe war von den Gürtels verzierungen abgesehen durchweg weiß, und sollte wohl von Ansang an die Neinheit des 30 Amtsträgers symbolisieren. Wollfleidung verbietet Gzechiel, 41, 17 f., ausdrücklich (sie sollen sich nicht mit Schweiß gürten, E3 44, 18 b, ist wohl Glosse, wenn auch inhaltlich das richtige tressend); im übrigen schreibt er und wor (statt und we wie in P). In alter Zeit ist das Priestergewand das linnene Ephod, wie es die Priester in Nob. 1 Sa 22, 18, Samuel, 1 Sa 2, 18, David, 2 Sa 6, 14, tragen. Linnen ist der Stoff 35 des Priestergewands auch in Agypten, vgl. Now. II, 116, und Babylonien, KAT 3 591. Schube durften im Dienst nicht getragen werden, vgl. Er 29, 20; Le 8, 23; nach Er 3, 5; 30 5, 15 ist dies selbstwerständlich, in Mischn. Ber. IX, 5; Jeb. 6a u. j. w. wird es bestimmt gefordert; für die infolge dieser Verpflichtung baufig vorkommenden Unterleibsfrankheiten bei den Priestern war nach Mischn. Schek. V, 1 ein eigener 40 Tempelarzt aufgestellt. Die bl. Stätte nicht mit Schuhen zu betreten, entspricht ber allgemeinen morgenländischen Sitte alter (vgl. Pietschmann, Phönizier 1889, S. 223) und neuer Beit.

Die priesterliche Abstammung verlieh unter allen Umständen das Recht, von den gesetzlichen Ginkunften sich zu nähren. Für den Priester dien st ist weiter nötig förperliche 45 Kehllosigkeit; Le 21, 17—20 werden 12 Gebrechen aufgezählt, die vom Priesterdienst Die spätere Gesetzesauslegung vermehrte sie schließlich bis auf 142; vgl. jovn Mischn. Bech. VII. jiehe auch Ugol., Thes. XIII, 897 ff.; Schürer 3II, 230. Es mußte daber der Priesterweibe eine genaue Untersuchung vorangeben; wer tauglich besunden wurde, hüllte sich nach der Überlieserung in weiße Kleider, während der Un= 50 taugliche sich schwarz verbüllte, Mischn. Midd. V. 4. Eine bestimmte Altersgrenze für den Dienstantritt ist im Gesetz nicht angegeben, nach der Überlieserung durfte er nicht vor dem 20. Jahre geschehen, doch soll sogar der von Herodes eingesetzte Hohepriester Aristobul nach Josephus erst 17 Jahre alt gewesen sein, als er am Bersöhnungstag seines Amtt. XV, 3, 3 (Riese 51).

Die für das Volf im ganzen geltenden Reinheitsbestimmungen gelten in erhöhtem Maße für die Priester. Go darf der Priester nicht durch besondere Haartracht den Schein ber Zugehörigkeit zu andern Gottheiten erweden, Es 41, 20; Le 21, 5 (allgemein Dt 14, 1; Le 19, 27). Desgleichen sind ihm insbesondere beidnische Trauerriten untersagt, wie Scheren einer Glatze, Einritzung der Haut, Fliegenlassen des Haares, C3 44, 20 60 (vgl. Eg 21, 17, letteres ist Lev 21, 10 nur bem Hobenpriester verboten), ber Priester

muß die Berunreinigung an Toten, außer Bater, Mutter, Sobn, Tochter, Bruder und (unverheirateten) Schwestern vermeiden; Die Gattin ift wohl ausgelaffen, weil bei ibrem Tode die Verunreinigung an und für sich schon gegeben war (es konnte bier nicht in Frage fommen, ob er zu dieser Leiche "bineingeben" dürse oder nicht, Le 21, 11), Le 21, 1—4; Ez 14, 25 (Ez 24, 15 ff. zeigt, daß man von dem Priester Totenklage um die 5 Gattin erwartete). Der Priester barf nicht burch Genuß von Mas ober Zerriffenem sich verunreinigen, Le 22, 8; E3 11, 31; vgl. Le 17, 15 ff. Diese Forderungen für die Lebensbaltung der Priester setzen einen bestimmten Begriff dessen, was in Gottes Augen verunreinigt, als längst bestehend voraus, ohne daß irgend ein Bedürfnis empfunden wird, über die Gründe, warum dies oder jenes verunreinigt, aufzullären. "Im Sinne des 10 Gesetzes bandelt es sich einfach um Geborsamsübung; vielleicht entspricht im übrigen dem Geiste des priesterlichen Gesetzes am ehesten der Gesichtspunkt, daß jeder willkurliche Eingriff in das natürlich Normale und jede Erscheimung von Korrumpierung desselben Gottes Willen zuwider ift. Der ursprüngliche Sinn ist jedenfalls im Bewußtsein gang zurückgetreten. Der Verheiratung des Priesters sind, weil er in näherem Verkehr mit 15 Gott stebt, gewisse Edranken gesetht: er darf keine Hure, keine Geschwächte, keine Geschiedene ehelichen, Le 21, 7; E3 44, 22 erlaubt auch dem gewöhnlichen Priester keine Witwe, außer etwa die eines Priesters. Hurerei einer Priestertochter soll mit Teuertod bestraft werden, Le 21, 9. Besondere Reinbeit wird von dem Priester gesordert für die Zeit der Dienstesausübung. Entbaltung von ebelichem Umgang läßt sich als alte Sitte 20 für dieje Zeit aus 1 Sa 21, 5 ff. erschließen; außerdem wird Reinbeitsstand, Le 22, 2 ff.; Ez 44, 26 f.; Entbaltung von Weingenuß, Le 10, 8; Ez 44, 21; Wajdrungen vor Beginn Des Dienstes, Er 30, 19 ff.; 10, 31, — in späterer Zeit nahm der Priester zuerst ein Tauchbad und wusch sich dann noch besonders Hände und Füße, Schürer II, 283 —, endlich Anlegung der Dienstsleidung, die nach Czechiel wegen ibres bl. Charafters sonst 25 nicht getragen werden darf, vorgeschrieben, Es 11, 17 -19; vgl. 16, 19f.

Aus statt ung der Priester. — Das Einkommen der Priester seht sich zusammen aus a) Einkünften vom Opfer; b) sonstigen religiösen Abgaben; c) anderweitigen Ginskünften. a) Von Ansang an erhielt der Priester, wenn er bei dem Opfer beteiligt war, einen Anteil von der gemeinsamen Opfermablzeit; s. Mi 18, 19; 1 Sa 2, 28; vgl. 30, 22 st. Der 1 Sa 2, 13 s. erwähnte Brauch, wonach in Silo zur Zeit Elis der Anecht des Priesters in den Topf mit dem Opfersleisch stechen durste, und was die Gabel hers ausbrückte, der Priester erhielt, wird ausdrücklich als Übergriss der Söhne Elis bezeichnet, vgl. die Romm. Noch schlimmer erschien es, das die Söhne Elis das Fleisch zuwer roh baben wollten, um es zu braten, ibid. v. 15—17. Aus 1 Sa 21, 5. 7, vgl. mit 2 kg 35 23, 9, ergiebt sich, das das geweihte Brot, welches zum mindesten nur in geweibtem Zusstande gegessen werden durste, in der Regel dem Priester anheimssel siemmal geheiligt, von dem prosanen Gebrauch ausgeschlossen war, soweit es nicht in der Opfermablzeit genossen wurde, oder wegen gesteigerter Heiligkeit vernichtet werden mußte, dem Priester anheimssellen zu sein. In einzelnen wird die Praxis an den verschiedenen Heiligtümern

auch vielfach abweichend gewesen sein.

In der Königszeit erhielten die Priester nach 2 kg 12, 17 das Geld für THS und 1845, von denen zum mindesten in schon damals auch als wirkliche Opfer dargebracht worden find, vgl. Bo XIV E. 397 f. Die Zablung einer Gelosumme kann kann bas 15 Ursprüngliche sein. P bietet bier in neuer Form die älteste Brazis. -- Rach D erbält Lovi, der Priesterstamm, alle Keneropfer Jahmes, Dt 18, 1. Das wird näher dahin bestimmt, daß der Priester von jedem Opser Borderbein, Rinnladen und Magen zu erbalten babe, Dt 18, 3; eine Berordnung, welche später, da sie mit den sonstigen Gesegen nicht übereinstimmt, auf die profanen Schlachtungen bezogen wurde, Jos. Antt. IV, 1, 4; 50 Philo, de praem. sacerd., Mang. II, 235; Mischn. Chul. X, 1. Die Steigerung des Eifers in fultischen Leistungen, wie sie die Propheten bezeugen, fam den Priestern zu gute, vgl. Ho 1, 8; 8, 11 ji.; Mi 6, 6—8, auch abgesehen von Übergriffen persönlicher Habsucht, Mi 3, 11. Jedenfalls können die exorbitauten Mebrforderungen von P nicht erst in oder nach dem Eril ploglich ausgedacht und wider alles Herkommen der Gemeinde 30 aufgedrängt worden sein, zum mindesten ist dies fur die Abgaben vom Opfer festzubalten. Nach P erhalt der Priester vom Brandopfer das Gell, Le 7, 8 (wahrscheinlich alte Sitte); ferner alle Zünds und Echuldopfer für Glieder des Bolks, Le 6, 19; 7, 7; 10, 16 ff.; 11, 13; Ru 18, 9, vgl. Ez 42, 13; 11, 29; die für den Hohepriester und für das Bolf im ganzen dargebrachten Zündopfer und Echuldopfer mußten außerhalb des Lagers ver- co

brannt werden, Er 29, 11; Le 1, 21; 6, 23; 8, 17; 9, 11; 16, 27. Von allen Opfern der Gattung Schelamin erbält er die Brust und die rechte Keule, Le 7,31 st.; 10, 11. 15; Er 29, 27 st.; Nu 18, 18, außerdem se einen Kuchen der Beigabe, Le 7, 11. Von der Mincha erbält er alles, was nicht als Abbub in das Altarsener geworsen werden muß, Le 2, 3, 10; 5, 13; 6, 9; 7, 9 st.; 10, 12 st., desgleichen die Schaubrote, Le 21, 9, serner das Fleisch der am Pfingstsest dargebrachten Lämmer, Le 23, 18 st., und die Erstelingsbrote (s. n.) Le 23, 20, endlich bestimmte Abgaben von dem Opser des Rassiräers, Ru 6, 20.

b) Eine Opferabgabe waren ursprünglich auch die Erstlinge der Herbe, welche in seierlicher Opfermablzeit Gott dargebracht wurden, wobei der Priester einen Anteil erbielt, vgl. Er 22, 29; 13, 11–15; Ot 12, 6 f. 17 f.; 11, 23 f.; 15, 19 f. Ezechiel erwähnt sie nicht, in P dagegen gehört alle reine Erstgeburt dem Priester als seste Absgabe (im Opfersorm darzubringen), alles Unreine und zum Opfer Untaugliche ist auszulösen, Ru 18, 15—18; Le 27, 26 f.; vgl. Reb 10, 37; Er 13, 1 f. Ebenso ist alle menschwischen Erstgeburt auszulösen, Ru 18, 15 f., vgl. Er 13, 13. 15; 34, 20. Desgleichen siel

alles Webaunte dem Priester zu, Le 27, 21. 28; Hu 18, 11; E3 11, 29.

Ben (Setreide, Most und DI siel von altersder die Aust Jahwe zu, Er 23, 19; 31, 26. And sie wurde ursprünglich, wie es scheint, in Form einer Opfermablzeit Gott zugeeignet, Dt 12, 6; 26, 1 ff. Dagegen ist sie schon Dt 18, 4 eine dem Priester zu 20 leistende Abgabe; sie wird dort auch von der Schasschur gesordert. Die Größe der reschith wird nicht näher bestimmt; nach Dt 14, 22 ff., vgl. mit 26, 2 ff. 12 ff. und Am 4, 4 scheint sich eine Zeitlang die Sitte seitgeseitz zu baben, als r. zum mindesten im dritten Jahre den zehnten Deil des Ertrags zu geben. In P dagegen ist die r. eine gessonderte Abgabe, die nicht nur von Getreide, Most und Dl, Ru 18, 12 f., sondern auch von der Tenne, An 15, 20; 18, 12 f. 27, und als Erstlingsstuchen vom neuen Mehl, resp. Teig, erhoben wird, Au 15, 17—21; s. Ez 11, 30; Neh 10, 38. Dazu treten noch die bikkurim, die Erstlingsfrüchte, Nu 18, 13, welche später im seierlichem Zug in Körben in den Tempel gebracht wurden, Mischn. Bikk. III, 2—8, während die reschith nach Neh 10, 38—10 in den Zellen des Tempels aufgespeichert wurde. Nach Le 23, 10, 20 zo erhält der Priester auch noch die Erstlingsgarbe und die Erstlingsbrote am Mazzots und Scheduothseit; s. a. Be V E. 482 ff.

Der Zehnte endlich, f. schon Gen 28, 22; Am 1, 1, ursprünglich und auch noch in D vielleicht mit der reschith identisch, s. o., soll nach Dt 14, 22 ff. ausdrücklich in Form von Opfermablzeiten am Centralheiligtum genoffen werden. Er darf in Geld umge= 35 wandelt, muß aber dann doch wieder zu einer Opfermahlzeit verwendet werden, Dt 14, 24—26, wobei der "Levit" nicht übersehen werden soll, Dt 14, 27. Daneben aber soll am Ende von 3 Jahren der ganze Zehnte des Ertrags herausgegeben, — also nichts davon für eine Opfermabtzeit verwendet —, vielmehr alles für die Armen des betr. Ortes, darunter wieder der Levit, v. 29 —, niedergelegt werden, Ot 14, 28 f.; 26, 12 ff. 40 Während Ezechiel den Zehnten nicht erwähnt, ist in P der Zehnte eine feste Abgabe an die Leviten, die ihrerseits davon abermals den Zehnten als teruman an die Priester abzugeben haben, Nu 18, 21. 25 ff. 30. Diese rein ideal konzipierte dem Ausban der Theofratic entsprechende Bestimmung wurde (trot Neh 10, 38—40; 13, 10) nicht wirklich durchgeführt; vielmehr huben auch in der Zeit der Gesetzesherrschaft die Priester 45 selbst den Zehnten ein, vgl. Jeb. 86b; Keth. 26a; Grät, M.f.G.J. 1886, E. 97 ff., schließlich rissen sogar die hohenpriesterlichen Familien dieses Recht au sich, so daß die anderen niedrigeren Priester Rot leiden mußten, Jos. Antt. XX, 8, 8; 9, 2. Die Bestimmungen von P und D wurden in der Weise kombiniert, daß der korrekte Jude den in In 18, 21st. geforderten Zehnten als 1. Zehnten, ben von Dt 11, 22-27 als 2., 50 und den von Dt 14, 28 f. als 3. Zehnten entrichtete, To 1, 7 f.; Jos. Antt. IV, 8, 22. Ginem Nachtrag in P gehört der Liehzehnte an, Le 27, 32 f.; vgl. 2 Chr 31, 6, den auch Philo, de praem, sacerdotum nicht erwähnt, ebenso die terumah von der Kriegs-

bente, Ru 31, 28 ff.

c) Endlich bildet einen wichtigen Teil des Priestereinkommens der Grundbesiß. Zwar 55 sollte der Stamm Levi kein Erbteil in Israel erhalten, Tt 10, 9; 18, 1; Ru 18, 20. 23 2c. Daß aber einzelne Priester Grundbesiß hatten, ist schon für alte Zeiten bezeugt, Am 7, 17. Abjathar hat ein Landgut in Anathot, 1 Kg 2, 26. Jeremia kauft im Borzugsrecht einen Acter von seinem Better Chanamel, Ier 32, 7 ff.; 37, 12. Ezechiels Landeinteilungsplan, der den Priestern ein bestimmtes Gebiet unmittelbar beim Heiligtum 60 zuweist, sest voraus, daß die Priester Grundbesiß hatten, Ez 45, 1 ff.; 48, 10 ff. In den

ersten Zeiten nach dem Exil werden sich viele Priester, äbnlich wie die Leviten und andere, von dem Extrag ihrer Acter bei Zerusalem mit baben ernähren müssen. In Zos 21 und 1 Ebr 6, 39 si. werden allerdings den Priestern von den 18 Levitenstädten (Ru 35, 1 st.; Le 25, 32 st.) 13, samtlich nabe bei Zerusalem gelegen, zugeteilt; aber diese Einteilung, welche nur eine Zdee sürieren will, dat niemals wirklich bestanden; vgl. dazu 5 Vd XI, 120; b. Sota 18b; auch Reh 10 erwähnt nichts von einer derartigen Gesetzes bestimmung.

Priestertum, Priesterweihe in der dristlichen Rirche. Gine Untersuchung über die Rezeption des Priesterbegriss in der christ. Kirche in mir nicht befannt; ich verweise dese balb auf die Togmengeschichten und auf die Litteratur über das Opjer, i. Bd XII E. 665, 14; 10 von der Priesterweihe handeln sowohl die Togmengeschichten wie die Lehrbücher der Sumbolik.

Es war für das ursprüngliche Ebristentum wesentlich, daß es jede dingliche Ver mittelung der Gottesgemeinschaft ausschloß. Darin lag der Bruch mit einer der wichtigken religiösen Verstellungen, die die vordrüftliche Velt beberrichten; denn in allen vordrüftlichen Religionen wurde die Huld der Gottbeit durch Darbrüngungen, durch Opfer 15 erworden. Nur die drüftliche Religion batte kein Opfer. Mit dem Opfer siel das Priestertum; denn dieses dat am Opfer sein Rückgrat. Die Priester waren überall die beruspsmäßigen Vermittler mit dem Göttlichen und sie bandelten als Mittler bauptsächlich, indem sie die Opfer darbrachten. Es ist flar, daß der urchrüftliche Vorstellungskreis von Ebrisi Priestertum und Opfer und die gleichnisartigen Vendungen von den Gläubigen 20 als einem priesterlichen Voll und den Gebeten als ihren Opfern den Grundsay: Mein Opfer, kein Priester, lediglich sünten: denn der ewige Herdungen von den Grundsay: Mein Opfer, kein Priester, lediglich sünten: denn der ewige Herdrichter läßt sür irdische Priester keinen Raum; das einmalige, ewig giltige Opfer schließt sedes spätere Opfer aus; wo alle Priester sind, bleibt sür ein berusomäßiges Priestertum keine Thatigkeit und gilt das Gebet als Opfer, so ist jede dingliche Darbrüngung beseitigt; denn das Gebet ist 25 diesenige Handlung, die ihrem Wesen nach nie in eine dingliche Darbrüngung umgesetzt werden kann.

Die Vorstellung des priesterlichen Volkes, des allgemeinen Priestertums, wie man zu sagen vilegt, wurde zu einem Lieblingsgedanken der alten Mirde. Man sah darin ein Stud von der Erbabenbeit des Christentums über die übrige Welt. In diesem Sinne 30 wiederhelte sie Justin d. M. Er sagt Dial. 116: hurzz of dui tov Insov drouutos ώς είς ἄνθοωπος πιστεύσαντες είς τὸν ποιητήν τών ὅλων θεόν, διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ πρωτοτόπου αὐτοῦ νίοῦ τὰ ὁυπαρὰ ἱμάτια, τουτέστι τὰς ἁμαρτίας, ἀπημητεσμένοι, πυρωθέντες διά τοῦ λόγου τῆς κλήσεως αὐτοῦ, ἀρχιερατικου το ἀληθινον γένος εσμεν του θεου, ώς και αὐτὸς ὁ θεὸς μαοτυρεί εἰπον ὅτι ἐν παντὶ τόπο 35 εν τοις εθνεσιν θυσίας εναφέστους αντώ και καθαράς προσφέροντες (Μα 1, 10 f.). οδ δέχεται δε παρ' οδδενός θυσίας δ θεός εί μη διά των ιερέων αδτού. Βεκιάμιει Frenciis adv. omn. h. IV, 8, 3 die Apostel als Priester, so benkt er babei nicht an Opferpriestertum, sondern er thut es von der Boraussetzung aus, daß omnes iusti saeerdotalem habent ordinem. Tertullian gründet bas Recht aller Christen auf Die Berwals 40 tung der Saframente auf das allgemeine Priestertum der Gläubigen de exh. cast. 7: Nonne et laiei sacerdotes sumus? Seriptum est: Regnum quoque nos et sacerdotes deo et patri suo fecit. Differentiam inter ordinem et plebem constituit ecclesiae auctoritas et honor per ordinis consessum sanctificatus. Adeo ubi ecelesiastici ordinis non est consessus, et offers et tinguis et sacerdos es tibi 45 solus. Ugl. de bapt. 17, de monog. 7. Nach Crigenes jind die Chrijten τοῖς ἀποστό-λοις ὁμοιωμέτοι ἰερεῖς κατὰ τὸν μέγαν ἀρχιερέα, de orat. 28, 9. Ugl. In Lev. hom. 9, 1: Omnes nos iste sermo (Lev. 16, 1 sq.) contingit, ad omnes pertinet quod hie loquitur lex. Augustin bemerkt de eivit. Dei 20, 10 zu Apt 20, 6: Non utique de solis episcopis et presbyteris dictum est, qui proprie iam vocantur in 50 ecclesia sacerdotes, sed sicut omnes christos dicimus propter mystieum chrisma, sic omnes sacerdotes, quoniam membra sunt unius sacerdotis. Aud bei Auguitin ist also die alte Vorstellung unvergessen, vgl. Reuter, 3868 VII E. 209, und noch Lev der Große erinnert mit einer gewissen Borliebe an das Briesternum aller Gläubigen; vgl. 3. B. serm. 1, 1: Omnes in Christo regenerates crucis signum efficit reges, 55 sancti vero spiritus unctio eonseerat sacerdotes.

Allein während man so an dem Gedanken der Allgemeinheit des Briestertums der Gläubigen festhielt, entwickelte sich eine andere Gedankenreibe, welche jene erstere Ansschauung störte und ihr den größten Teil ihrer Bedeutung entzog. Es bildete sich die

Servedudeit, Bischose und Presdyter als sacordotes zu bezeichnen. In Afrika war dieser Titel in Tertullians Zeit bereits üblich, bereits übertrug man auch die Bestimmungen des altstestamentlichen Geseizes auf die Priester der Kirche, de bapt. 17 (der Bischos summus sacordos); de exh. east. 7 (qui allegnntur in ordinem sacordotalem); de praeser. 5 h. 11 (sacordotalia munera); de pud. 1. Tertultian selbst polemisiert dagegen, daß man die Vorschristen des Geseizes nur auf die Kleriser anwende; er will sie auf alle Christen angewandt baben, de exh. east. 7, de monog. 7; aber gerade seine Polemis zeigt, wie vielsach senes geschab. Wenig später ist die Bezeichnung Priester allgemein; man begegnet ihr im 3. Jahrbundert in Nom (Hippol. Refut. om. h. 1 proem. 10 E. 1: ημέζε . . . μετέχοντες άρχιερατείας τε καὶ διδασκαλίας) wie im Crient (s. u.,

vgl. Eus. h. e. X, 4: των φίλοι θεον καὶ ίερεῖς κτλ.).

Lie kam es zu diesem Wandel? Es wäre an sich möglich, daß man das alttestamentliche Priestertum als Vorbild des kirchlichen Gemeindeamtes nahm, und daß man
demgemäß dem letzteren eine Beziehung gab, die es ursprünglich nicht hatte. Denn sehr
ibergestellt. Es geschah bereits am Ansgang des ersten Jahrhunderts im sog. 1. Elemensbrief e. 10 ss. Doch zeigt gerade hier die Art und Weise, wie es geschah, daß die Vorstellung eines amtsmäßigen kirchlichen Priestertums noch nicht vorhanden war; denn die Erinnerung an die gesetzliche Ordnung des alttestamentlichen Priesterdienstes dient lediglich
zum Beweise sür den Gedanken, daß auch die Christen verpflichtet sind, närta täsel
nower. Es ist deshalb wahrscheinlicher, das erst die Rezeption des Opferbegriffs zu der

Vorstellung des firchlichen Priestertums führte.

Mun ist bekannt, daß der Opfergedanke in der driftlichen Gemeinde sehr frühzeitig heimisch wurde, und daß er sich alsbald nicht mehr auf die Opfer des Gebets beschränkte. 25 Er behnte sich aus auf die Darbringung der Elemente der Eucharistie. Schon der Sprach= gebrauch des ersten Clemensbriefs zeigt, daß diese Borstellung jedem Christen vertraut war: die Formel agoogégeer tà doga, c. 44, 4 bedurfte feiner Erflärung, sie war für jedermann verständlich. Kann man bier noch zweiseln, ob die Beziehung auf die Abends mahlselemente eingeschloffen ist, so läßt sich dieser Zweifel dem 14. Mapitel der Apostels 30 lebre gegenüber kaum aufrecht erhalten. Seitdem man die Abendmahlselemente opferte, hatte die Christenheit eine dingliche Darbringung. Aber es mag daran erinnert werden, daß man sich 1. zunächst dessen bewußt blieb, daß die Berwendung der Opfervorstellung nicht eigentlich gemeint war; sie war nur ein Sinnbild. Der Beweis liegt darin, daß Minucius Felix den heidnischen Vorwurf: Ihr habt keine Opfer, ebenso unbedenklich zu= 35 gab, wie den andern: Ihr habt keine Tempel und keine Altäre. Er dachte das Opker der eucharistischen Elemente so wenig als Opker im eigentlichen Sinn des Wortes, daß er seinem heidnischen Freund entgegenhalten konnte: Soll ich Gott das, was er mir zu nute erschaffen hat, zum Opfer darbringen, um dadurch sein Geschenk zurückzuweisen? Das wäre eine Undankbarkeit, Octav. e. 32 vgl. e. 10. Demgemäß ersetzte er das kultische 40 Handeln durch das sittliche: Qui iustitiam colit, Deo libat; qui hominem periculo subripit, opimam victimam caedit; 2. paste man die Opfervorstellung dem Gedanken des allgemeinen Priestertums an, indem man als Subjeft der eucharistischen Darbringung nicht die Gemeindebeamten, sondern die Christen dachte; so Justin dial. 117, vgl. apol. I, 67, und Frenäus IV, 17, 5; 18, 1. Beides ist ein Beweis für die Lebensfraft der ursprünglichen Gedanken. Allein zu hindern war es nicht, daß die fremde Borstellung fortwirkte, nachdem man fie einmal aufgenommen hatte. Bon dem Gedanken Opfer führte der direkte Weg zu der Worstellung Opserstätte, Altar. Wieder zeigt der Sprachgebrauch einer altebriftlichen Urkunde, daß diese Borftellung aufgenommen war in derselben Zeit, in der die Christen, wenn sie ohne Bild sprachen, noch erklärten: Wir haben feine Altäre. 50 In den Quellen der fog. apostolischen Kirchenordnung, d. h. in der Mitte des 2. Jahrhunderts, ist  $\theta v \sigma i a \sigma \tau \eta \varrho i \sigma r$ , Exferstätte, bereits sest eingebürgert: of  $\pi a \varrho \epsilon \delta \varrho \epsilon \dot{v} \sigma \tau \tau \varepsilon \sigma$   $\theta v \sigma i a \sigma \tau \eta \varrho i \varrho \sigma$  sind die Klerifer, e.  $\tau \varepsilon \varepsilon$ . 26,  $\tau \varrho \dot{\sigma} \varepsilon \tau \dot{\sigma}$   $\theta v \sigma i a \sigma \tau \dot{\eta} \varrho i \sigma r$  werden die Gaben dars gebracht, c. 2 E. 14. Man hatte ein Opfer, man hatte einen Altar, und Bijchof und Presbyter waren of  $\pi\varrho o\sigma \epsilon 
u \epsilon 
u \epsilon \delta au \epsilon \delta au \varrho a$ . Es galt der Grundsatz έχείνη βεho aία 55 εὐχαοιστία ήγεῖσθω ή ὑπὸ τὸν ἐπίσκοπον οἶνσα ἡ ιῷ ἀν αὐτὸς ἐπιτρέψη, Ign. ad Smyrn. 8, 1. War der weitere Gedanke dann überhaupt noch fern zu halten: Bischof und Presbyter sind Priester? Daß man ihn nicht ferne gehalten hat, beweist der Sprachgebrauch, wie er bei Tertullian vorliegt. Hier sind trotz des allgemeinen Priestertums die Klerifer Priester in sonderlichem Sinn; sie sind es nicht als Christen, sondern von 60 Umts wegen. Und war es nun zu vermeiden, daß die alttestamentlichen Vorstellungen auf den Gedanken des fircblichen Priestertums Einfluß gewannen? Im Alten Testament bringt der Briefter nicht nur die Gaben des Bolkes dar, sondern er opfert für das Bolk, er ist ber Mittler zwischen Gott und dem Bolf. Diese Wendung nahm die kirchtiche Opferidee im 3. Jahrbundert: es werden nicht mehr die Opfer der Gläubigen, sondern das Opfer für die Gläubigen dargebracht. Zest brachte der driftliche sacerdos ein dem alttestament 5 lichen analoges Opfer dar; dem entsprach es, daß auch er zum Mittler zwischen Gott und dem Gläubigen wurde. Dabei konnte jenes Schweben zwiichen bildlicher Borfiellung und eigentlicher Fassung sich eine Zeitlang erhalten, schließlich war es unvermeidlich, daß die letztere das Übergewicht erhielt. So liegt die Anschauung bereits bei Cyprian vor. Erscheinen bei ihm zumeist die Bischöse als sacerdotes (3. B. ep. 55, 8; 56, 3; 61, 1; 65), 10 so doch auch die Presbyter (ep. 40; 43, 3), selbst die Diakonen (ep. 20, 2). Sie bringen Dei sacrifieium et precem domini dar, ep. 65, 1 und 1; dadurch ist ibr Aut ein Mittleramt (vgl. de eath. ecel. unit. 17: An esse sibi eum Christo videtur, qui adversus sacerdotes Christi facit . . .? Arma ille contra ecclesiam portat, contra Dei dispositionem repugnat, hostis altaris, adversus saerificium Christi rebellis . . . 15 contemptis episcopis et Dei sacerdotibus derelictis constituere audet aliud altare, precem alteram inlicitis vocibus facere, dominicae hostiae veritatem per falsa saerificia profanare). Demgemäß ist nicht mehr die Gemeinde Zubjekt der eucharijtischen Darbringung, sondern der Priester: offerre pro illis stebt neben eucharistiam dare (ep. 17, 2); die Amvendung alttestamentlicher Stellen auf die driftlichen Priester gilt 20 als selbstwerständlich (ep. 59, 1f.), sie führt aber über die Borstellung des Opserpriesters hinaus. Das sublime fastigium sacerdotii, ep. 55, 6, schlicht nach Epprian die Herrichaft über die Gemeinde in sich; sacerdotibus honor tantus de Dei dignatione conceditur, ut quisque sacerdoti eius et ad tempus hic iudicanti non obtemperaret statim necaretur, 59, 4. Die Priester sind dispensatores Dei, ep. 59, 5, 25 deshalb auch indices vice Christi, I. e.

Nicht anders ist die Entwicklung auf dem Gebiete der griechischen Rirche. Wie bei Cyprian, so ist in den apostol. Konstitutionen der Bischof gewöhnlich der iegeńs, ohne daß doch von dieser Würde der Presbyter ausgeschlossen wäre. Ugl. II, 25, 12. IV, 15, 1. Nach dem dritten der sog. apostol. eanones (über dessen Alter vgl. Hefele, 30 Conc.: Geschichte, 2. Aufl., 1, \(\mathbb{Z}\). Soo) ist nicht mehr die Gemeinde, sondern der Bischof oder Presbyter der Tarbringende; nach der Synode von Ancyra (314) verrichten die Presbyter segarizhe deutorgiae, die Diakonen dagegen segar deutorgiae (ean. 1 u. 2 Mansi II, \(\mathbb{Z}\). Die Synode von Laodicea gestattet nur den segarizois an den Opseraltar zu treten und an ihm an dem Opser teilzunebmen (ean. 19 \(\mathbb{Z}\). 35

Vollständig entwickelt sindet man die Vorstellung des dristlichen Priesters bei Ebrys sostemus περί ερωσύνης, besonders III, 1: "Όταν γαρ ίδης τον κύριον τεθνμένον και κείμενον και τον ερέα έφεστωτα τω θύματι και έπευχόμενον και πάντας έκεινω τω τιμίω φοινισσομένους αξματι, άρα έτι μετά ανθρώπων είναι νομίζεις; ... ε. δ τί γαρ άλλ' ή πασαν αὐτοῖς την οὐράνιον έδωκεν έξουσίαν; ... πάντα δε νο ταῦτα (Σαιις, Abendmahl) δι' έτέρου μέν οὐδενὸς μόνον δε διά τῶν άγίων έκεινων έπιτελεῖται γειρων, τῶν τοῦ ερέως λέγων πῶς ἄν τις τούτων έκτὸς ἢ τὸ τῆς γεέννης έκφυγεῖν δυνήσεται πῦρ ἢ τῶν ἀποκειμένων στεφάνων τυχεῖν; vgl. IV, 1; VI, 1; 11. Man siebt sugleich, daß auch bei ihm der Priester nicht nur Epserpriester ift; er ist Mittler schlechtbin.

So überkam die mittelalterliche Mirche die Anschauung. Der priesterliche Charakter der höberen Kleriker ist für sie überall Boraussehung; er sieht in engster Verbindung mit dem Zühnopser der Messe; aber auch das ausschließliche Recht der Hierarchie auf die Leitung der Kirche wird aus dem Priesternum der Bischofs abgeleitet. Den letzteren Gedanken entwickelten die Kirchenpolitiker, den ersteren die Tbeologen. Kür jenen sind das Leitmotiv die Zähe des Papstes Gelasius in seinem Brief an den Kaiser Anastasius: Duo sunt, quidus principaliter mundus die regitur, auctoritas sacrata pontificum et regalis potestas. In quidus tanto gravius pondus est sacerdotum, quanto etiam pro ipsis regidus hominum in divino reddituri sunt examine rationem. Nosti etenim, quoniam, licet praesideas humano generi dignitate, verumtamen praesulidus rerum divinarum devotus colla submittis atque ab eis causas tuae salutis expetis inque sumendis caelestidus sacramentis eisque ut competit disponendis subditte debere eognoseis religionis ordine potius quam pracesse, itaque inter haec ex illorum et pendere iudicio, non illos ad tuam redigi velle voluntatem. Kur die Ideo Education des pendere iudicio, non illos ad tuam redigi velle voluntatem.

togic wurde die Parfiellung des Petrus Lombardus grundlegend. Er spricht Sent. IV dist. 211 im Anschuß an Hider von Sevilla (de eeel. offic. II, 5 und 7 und etymol. VII, 21) von dem ordo der Presbyter. Sie heißen sacerdotes, quia sacrum dant. Hie ordo a filiis Aaron sumpsit initium; summos enim pontifices et minores sacerdotes instituit Deus per Moysen... Christus quoque duodecim elegit discipulos prius, quos et apostolos vocavit; quorum vicem gerunt in eeelesia majores pontifices. Deinde alios septuaginta et duos discipulos designavit, quorum vicem in eeelesia tenent presbyteri. Sedam der Zusammens dang weichen Priestertum und Meßepfer: das Amt der Priester ist sacramentum corporis et sanguinis in altari Deo conficere, orationem dicere et doua Dei benedicere. Pabei fällt der Nachdruck auf das critere: bei der Reihe erhält der Presbyter Reld und Patene, ut per hoc seiat se acceppisse potestatem placabiles Deo hostias offerendi (ibid.).

Bei Ibomas Nauin. - wie auch bei Alteren, vgl. z. B. Petr. Dam. ep. VIII, 1

3. 161 — kommt gelegentlich der Gedanke des allgemeinen Priestertums der Gläubigen vor: allein Ibomas zieht daraus nur die Konsequenz, daß alle Gläubigen als Priester Gott geistliche Opfer darbringen, nicht die andere, daß sie menschlicher Mittler nicht bedürfen (S. Th. III, q. 82. art. 1: Laieus instus unitus est Christo unione spirituali per fidem et charitatem, non autem per sacramentalem potestatem: 20 et ideo habet spirituale sacerdotium ad offerendum spirituales hostias, Ps. 50, 19. Ro. 12, 1. Ptr. 2, 5). Vielmehr tönnen die Priester des NIS Mittler zwischen Gott und Menschen genannt werden, in quantum sunt ministri veri mediatoris vice ipsius salutaria sacramenta hominibus exhibentes (ibid. q. 26. art. 1), und steht das sacerdotium in engster Beziehung zu der Eucharistic (sup. III, q. 37. art. 2), daß der Priesterbegriff in seiner ganzen Schärfe sestgehalten wurde; er war gesordert

durch den Opferbegriff des Abendmahls.

Ter Gedanke des allgemeinen Priestertums lebte wieder auf durch die Resormation. Er erschien als die notwendige Konsequenz aus der Tbatsächlichkeit des Christentums. 30 Tas macht allis, sagt Luther, daß wir eine Tauf, ein Evangelium, einen Glauben haben und sein gleiche Christen, Eph 4, 5. Denn die Tauf, Evangelium und Glauben, die machen allein geistlich und Christenvolk, An den dr. Adel 20., LEV EN 21, S. 281 st.; vgl. d. A. Luther Bd XI S. 730, 11 st. und Sendschreiben, wie man Kirchendiener wählen und einsehen soll, LEV v. Lealch, X, S. 1808 st., bes. S. 1859. Apol. conf. 13, 35 p. 203; 21, p. 260. Conf. Helv. post. 18, p. 508. Da die ganze Opservorstellung ausgesschieden wurde, so war seder Gesahr eines Rücksalls in die alte Entwickelung vorgebeugt.

Dagegen beharrte der römische Katholicismus bei der mittelalterlichen Lehre. Zwar redet der römische Katechismus ähnlich wie Thomas von einem doppelten sacerdotium, einem inneren und äußeren: quod ad interius sacerdotium attinet, omnes fideles, 40 postquam salutari aqua abluti sunt, sacerdotes dicuntur, praecipue vero iusti, qui spiritum Dei habent et divinae gratiae beneficio Jesu Christi, summi sacerdotis, viva membra effecti sunt. Hi enim fide quae caritate inflammatur in altari mentis suae spirituales Deo hostias immolant, quo in genere bonae omnes et honestae actiones, quas ad Dei gloriam referunt numerandae sunt. 45 Apoc. 1, 5f. 1 Ptr. 2, 5. Ro. 12, 1. Ps. 50, 19. Externum vero sacerdotium non omnium fidelium multitudini, sed certis hominibus convenit, qui legitima manuum impositione, solemnibusque s. ecclesiae caerimoniis instituti et Deo consecrati ad aliquod proprium sacrumque ministerium adscribuntur (de ord. sacr. \$ 505 sq., p. 613 Danz). Allein ber Machbruck fällt durchaus auf das letztere. 50 Wie sebr, das zeigt der auch vom römischen Standpunkte aus unvorsichtige Cat ber tribentinischen Epnebe (sess. XXIII, de sacr. ord. c. 1, p. 160): Si quis omnes Christianos promiscue N. Testamenti sacerdotes esse aut omnes pari inter se potestate spirituali praeditos affirmet, nihil aliud facere videtur quam ecclesiasticam hierarchiam confundere, quae est ut castrorum acies ordinata.

Die Renvendigseit eines neutestamentlichen Priestertums beruht nach der tridentinissichen Synode auf dem neutestamentlichen Opser: l. c. cap. 1, p. 159: Sacrificium et sacerdotium ita Dei ordinatione coniuncta sunt, ut utrumque in omni lege exstiterit. Cum igitur in N. Testam. s. Eucharistiae sacrificium visibile ex Domini institutione catholica ecclesia acceperit, sateri etiam oportet in en no60 vum esse visibile et externum sacerdotium in quod vetus translatum est. Die

Stiftung des Priestertums wird auf den Herrn selbst zurückgeführt, der den Aposteln und ibren Nachfolgern im sacerdotium die potestas consecrandi, offerendi et ministrandi corpus et sanguinem eius necnon et peccata dimittendi et retinendi übertrug, wie die bl. Schrift (Mt 16, 19; Me 11, 22ff.; Le 22, 19f.; 30 20, 22f.) beweist und die Uberlieferung der fatholischen Kirche immer gelehrt bat. Bgl. can. 1, 5 p. 161. Diejes neutestamentliche Priesertum wird mit den ausschweisendsten Ausdrücken gerühmt. Die Priefter find nicht nur Gottes Dolmetider und Boten, welche in feinem Namen das göttliche Gesetz und die Gebote des Lebens verfündigen und die Stelle Gottes auf Erden vertreten, sondern es fann überhaupt ein boberes Umt als bas ibre nicht gedacht werden; darum werden sie mit Recht nicht nur Engel, sondern auch Götter 10 genannt, quod Dei immortalis vim et numen apud nos teneant. Rahmen zu allen Zeiten die Priester die bochste Würde ein, so werden doch alle übrigen an Ebre weit übertroffen von den Prieftern des Neuen Testaments. Denn die Gewalt corpus et sanguinem Domini nostri conficiendi et offerendi, tum peccata remittendi übersteigt alle menschliche Vernunft und Erkenntnis, geschweige denn, daß etwas ihr Gleiches 15 ober Abulides auf Erden je gefunden werden fonnte. Cat. Rom. de ord. sacr. c. 1, p. 603 sq.

Tem sacerdotium ist eine doppelte Macht gegeben, potestas ordinis und potestas iurisdietionis; jene bezieht sich auf das Meßopser: sie ist vor allem vis et potestas eonseerandae eucharistiae, dehnt sich aber auf alles aus, was ad eucha-20 ristiam quovis modo referri potest C. R. l. e. e. 2, p. 606. Sier fommt das Priestertum in seiner mittlerischen Thätigkeit in Betracht. Turch sie erhält der Kultus der römischen Kirche seinen Gehalt. Er sindet seine Abzweckung nicht in der Erbauung des dristlichen Bolkes, sondern er besteht aus mittlerischen Handlungen, in denen "der Priester Gott anbetet und versöhnt, dankt und bittet und sür das Bolk Gnaden vom 25 Himmel berabzieht", Bäumer, KY VII S. 666. Die potestas iurisdictionis bezieht sich auf den ganzen mystischen Leib Ebristi, zu ihr gehört ehristianum populum gubernare et moderari et ad aeternam coelestemque beatitudinem dirigere, C. R. l. e., besonders auch die potestas absolvendi, C. R. de poen. saer. e. 10 p. 582. Hier leben die alten Ansprücke auf die uneingeschränkte Herrischaft des Sacerdotiums in Kirche 20 und Velt grundsätstich unvermindert, ibatsächlich undurchsührbar, noch sort. Man braucht nur die errores de ecclesia einsque iuribus im Syllabus Pius' IX. durchzulesen,

um zu erfennen, wie sehr beides der Fall ist.

Der Eintritt in den priesterlichen Stand geschah stets durch einen Benediktionsakt. Das älteste erbaltene Formular bieten die Canones Hippolyti aus der ersten Hälfte 35 des 3. Jahrdunderis, Ausgabe v. Achlis S. 39 sp. Schon dies ist böchst altertümlich, daß Bischosse und Priesterweihe noch identisch sind S. 61; die Handlung besteht nur aus Handusslegung und Gebet. Das letztere lautet in den Haupstellen: O Deus, pater domini nostri J. Chr. . . . respice super N. servum tuum, tribuens virtutem tuam et spiritum efficacem . . . Quia tu cognovisti eor uniuseuiusque, concede illi, 40 ut ipse sine peccato videat populum tuum et mereatur pascere gregem tuum magnum sacrum. Effice etiam, ut mores eius sint superiores omni populo sine ulla declinatione . . . Accipe orationes eius et oblationes eius, quas tibi offert die noctuque . . . Tribue etiam illi episcopatum et spiritum elementem et potestatem ad remittenda peccata, et tribue illi facultatem ad dissolvenda 45 omnia vineula iniquitatis daemonum et ad sanandos omnes morbos . . . Uni diesem Formulare beruben die jüngeren in der ägyptischen Kirchenordnung und im 8. Buch der apostolischen Konstitutionen.

Iden Augustin stellte die alte Benediktionsbandlung unter den Begriff Saframent; schon bei ibm liegt die spätere Lebre in allen ihren Grundzügen sertig vor. Es sind diese: 50 im Sacramentum ordinis wird der bl. Geist verlieben, nicht unbedingt der Geist der Heist der Geist der Beiligung, aber stets der Geist der Lürksamkeit (c. ep. Parmen. II, 21: Spiritus s. in ecclesiae praeposito vel ministro sic inest, ut si sietus non est operetur per eum spiritus et eius mercedem in salutem sempiternam et eorum regenerationem . . . qui per eum consecrantur . . . Si autem sietus est, . . . deest 55 quidem saluti eius . . . ministerium tamen eius non deserit, quo per eum salutem operatur aliorum. Tadurch wird der Seele ein Charalter ausgepragt, der nic wieder verloren gebt, a. a. C. 29. Tarin stebt die Erdination der Tause gleich: utrumque enim sacramentum est et quadam consecratione utrumque homini datur, . . . ideoque in eatholiea utrumque non licet iterari, a. a. C. 28. Betrus 60

[ '

Lembardus Sent. IV dist. 21 bewegt sich ganz in den augustinischen Gedansen, und auch Thomas sührt sie Summ. theol. III suppl. q. 31—10 nur dadurch weiter, daß er schärfer bervorbebt, daß es sich um Berleibung einer potestas handelt: Hoe saeramentum principaliter eonsistit in potestate tradita. Potestas autem a potestate traducitur sieut simile ex simili, q. 34 a. 1, und daß er die bersömmlichen Kategorien materia et sorma saeramenti auf die Ordination anwendet, a. 5. Die scholastische Lehre ist zusammengesaßt in Engens IV. Bulle Exultate Deo: Sextum saeramentum est ordinis, euius materia est illud per euius traditionem confertur ordo, sieut presbyteratus traditur per ealicis eum vino et patenae eum pane porrectionem . . . Forma saeerdotii talis est: Accipe potestatem offerendi saerisieium in ecclesia pro vivis et mortuis, in nomine etc. Et sie de aliorum ordinum sormis prout in Pontificali Romano late continetur. Ordinarius minister huius saeramenti est episcopus. Essetus augmentum gratiae, ut quis sit

idoneus minister, Denzinger, Enchir. Nr. 596. Auf dieser Grundlage beruht die Darstellung in den autoritativen Schriften des antiprotestantischen Katholicismus. Hier bort man: Wie Christus von dem Bater, die Apostel aber von Sbristo gesandt waren, so werden täglich Priester, mit der gleichen Macht wie jene besleidet, zum Zwecke der Vollendung der Gläubigen, zum Bau des Leibes Christigesandt; niemand aber kann sich selbst diese Chre nehmen, sondern er muß berufen 20 werden von Gott und zwar sind die von Gott berusen, die a legitimis ecclesiae ministris berusen werden (C. R. de ord. sacr. 1, p. 603). Erteilt kann die Priesterweibe nur von den Bischöfen werden (ib. 5, p. 606). Sie ist ein Sakrament; das behauptet die tridentinische Synobe als auf das Zeugnis der heiligen Schrift (2 Ti 1, 6; 1 Ti 4, 11), die apostolische Aberlieserung und den einstimmigen Rousens der Bäter be-25 gründet (s. 23. c. 3. p. 160, vgl. can. 3, p. 162). Die Wirkung des Sakraments ist der unvertilgbare geistliche Charafter, fraft dessen der Priester die Gewalt hat Deo sacrificium facere, ecclesiastica sacramenta administrare (C.R l. e. 5 p. 614), besonders domini nostri corpus et sanguinem conficere. Durch diesen der Seele aufgeprägten Charafter unterscheiden sich die Priester von den übrigen Gläubigen. 30 neben steht als sekundare Wirkung der Empfang der gratia iustificationis, die es dem Empfänger möglich macht, sein Amt recht zu verwalten (C. R. 1. e. p. 618). gemäß ist die Form der Ordination gestaltet: der Bischof nebst den anwesenden Priestern legt bem Ordinanden die Sand auf, er legt ihm die Stola an, indem er sie vor ber Bruft freuzt (quo declaratur, sacerdotem virtute indui ex alto, qua possit cru-35 cem Christi Domini et jugum suave divinae legis perferre), er salbt ihm die Hande und übergiebt ihm banach den vollen Kelch und die Patene mit der Hostie, indem er pricht: Accipe potestatem offerendi sacrificium Deo, missasque celebrandi tam pro vivis quam pro defunctis. Dadurch wird der Priester bestellt zum interpres ac mediator Dei et hominum, quae praecipua sacerdotis functio existi-40 manda est. Schließlich erneuerte Handauflegung unter den Worten: Accipe spiritum sanctum, quorum remiseris peccata etc. (C. R. l. c. 5 p. 614).

Voraussetzung für den Empfang dieses Sakramentes ist die Taufe und das männsliche Geschlecht; gesordert wird die sittliche Integrität des Empfängers, weshald derselbe vor der Ordination sich durch das sacramentum poenitentiae zu reinigen hat, sodam Kenntnis der heiligen Schrift und der Verwaltung der Sakramente. Ausgeschlossen vom Empfange sind die Verheirateten (j. d. A. Cölibat Bd IV S. 204f.), die noch nicht 25jährigen, die Sklaven, solche die Blut vergossen haben und die mit hervorstechenden körperlichen Gebrechen behaftet sind, endlich die unehelich Geborenen (C. Trid. ses. 23 Deer. de ref. 4 sq. p. 166. C.R. l. e. 6, p. 616 sq.). Wenn in der alten Kirche Ordinationen ohne gleichzeitige Übertragung eines bestimmten Amtes untersagt waren (Conc. Chale. e. 6 Mans. VII, p. 358), so erneuerte die tridentinische Synode zwar diese Bestimmung, aber sie gestattete zugleich ihre Überschreitung, indem sie in Ermangelung des titulus benefiei Ordinationen auf Grund eines titulus patrimonii, d. s. genügenden eigenen Vermögens zuließ (s. 21 D. de ref. e. 2, p. 138 sq.); der titulus patrimonii sann ersetzt werden durch den titulus mensae, d. s. die Zusicherung eines Tritten, dem Geweisten Unterhalt zu gewähren (Synode von Augsb. 1567, Hartheim VII, 177).

In der orientalischen Kirche wirfen die Anschauungen des Chrysostomus über das Priestertum auch jetzt noch ungebrochen fort. Über die Priesterweihe s. d. A. Driental. Her die Bourt St. 458, 18 ff.

Priestlen, Joseph, gest. 1801. — Theological and Miscellaneous Works herausgegeben von J. T. Mitt, 1817—32, 25 Bde: A. Gordon in Dictionary of Nation. Biography 28 16, 1896, E. 357 st.

Der berühmte Physiker und Chemiker 3. Priestley ist bier zu erwähnen wegen seines Eingreifens in die Theologie. Geboren am 13. Marg 1733 im Schoffe einer puritani 5 schen Familie in Fieldbead bei Leeds, wurde er frühe durch den Einfluß arminianisch ge-sinnter Lehrer an der Orthodoxie irre und durch das Studium der Schriften von Hartley und Lardner für Die soeinianischen Lehren gewonnen. Er verwaltete barauf bas Predigtamt bei mehreren Diffibentengemeinden, zulest in Birmingbam, war auch zeitenweise als Lebrer der Litteratur in Warrington und Bibliothefar des Lords Shelburne thätig. Da er sich 10 als Bewunderer der Republik aussprach und seine Sympathien für die französische Revos lution nicht verhehlte, entstand 1791 ein Bolfsauflauf gegen ihn; sein Haus wurde überfallen, er mußte flieben, seine Bücher, Lapiere und Instrumente wurden zerstreut oder zerstört. Im Zahre 1791 siedette er mit seiner Familie nach Amerika über, wo er im Sinne des Unitarismus bedeutenden und nachhaltigen Ginfluß ausübte. Er starb in der 15 Stadt Northumberland am 6. Febr. 1804. - Er hat 150 Schriften binterlaffen; für uns sind nur diejenigen von Bedeutung, worin er seine religiösen und firchlichen Unschauungen barlegte und verteidigte. Die wichtigsten sind: Considerations on Differences of Opinion among Christians, 1769; Institutes of Natural and Revealed Religion, 3 300, 1772-71; Examination of Dr. Reid's inquiry into the human mind on the 20 principles of common sense, 1775; An History of the Corruptions of Christianity, 2 Bde, 1782, deutsche Überschung: Geschichte der Versälschungen des Christenstums, Hamburg 1785; A General View of the Arguments for the Unity of God, 1783; An History of Early Opinions concerning Jesus Christ, + 35c, 1786; Defences of Unitarism 1787 ft.; A General History of the Christian Church, 25 2 88c, 1790; A Comparison of the Institutions of Moses with those of the Hindoos, 1799; deutsche Abersetung von Ziegenbein, Braunschweig 1891; Socrates and Jesus compared, 1803; Notes on all the Books of Scripture, 1 Bde, 1803-01. Priestley bekämpfte bas positive Christentum und bas firchliche Dogma; allein er war zugleich ein Verteidiger des Christentums, so weit er es noch zuließ, gegen natu- 30 ralistische Philosophen, gegen die Juden, gegen Gibbon, gegen die Swedenborgianer 2c. Seine Memoiren gab sein Sohn John zu London im Jahre 1805 beraus. Herzog ?.

**\$rima\$.** — P. de Marca, Dissert. de primatu Lugd. et ceteris primatibus, in P. de Marca, Dissertationes tres, Paris 1669; L. Thomajjin, Vetus ac nova ecclesiae disciplina. 1. Tl, B. 1, e 17 - 38 (E. 136 ff. der franz. Ausgabe v. 1725); J. Fr. Mager (praes. 10. 35 Jac. Mascov). Diss. de primatibus, metropolitanis et reliquis episcopis ecclesiae Germaniae. Lipsiae ed. III. 1741; Vitriarius illustratus, Tom. I, p. 1162 sq.; D. Molitor, De primatibus corumque juribus speciatim de primate Germaniae, Gotting. 1806; Bingham, Origines I, E. 203 ff.: W. Ziegler, Berfuch einer Bragmat. Gesch. ber fircht. Berfaijungsformen, Leipzig 1798; (3. Phillips Kirchenrecht, Band II, Regensburg 1846, E. 68; P. Hinschius, 40 System des kathol. Kirchenrechts, I, Bertin 1869, S. 581 ff.

Primas ist bei Prosansfribenten so viel wie primarius und wird in weltlichen (Besetzen von hochgestellten Beamten, sowie von Sauptstädten gebraucht (Zeugnisse bei Jac. Gothofredus im Glossarium nominum zum Codex Theodosianus, bei Dirksen im Manuale, bei Heumann, Handlerikon zu den Quellen des römischen Rechts). Mirchlich 15 versteht man unter Primas in der Regel den ersten Geistlichen eines Landes oder Bolts.

Diese Bedeutung hat sich aber erst allmählich sestgestellt.

Die hierardische Ordnung schloß sich an die politische Einteilung des römischen Reichs an, die für die geistlichen Oberen gebrauchten Ausdrucke veränderten sich aber nach und 3m Priente traten an die Spitze Patriarden; unter diesen standen in den Did- 50 cesen (im Sinne ber griechischen Mirche) Erarden, in ben Provinzen (Sparchien) Eparchen. Bgl. Bo XIV E. 761. Im Seeident entspricht Dieser Gliederung Das Berbaltnis Des Bijdojs von Rom, der Primaten und der Erzbijdoje, obne daß es jedoch ebenio folge richtig durchgebildet worden wäre.

Zunächst waren die Bezeichnungen primas, episcopus primae sedis oder primae 🙃 eathedrae dem Sinne nach gleichbedeutend mit Metropolit. Sie kommen feit dem Un sang des 1. Jahrbunderts vor. In dem Fragment der Spuodalatien von Circa 305, bei Augustin etra Crescon. III, 30, S. 305 beist Secundus von Tigiss episcopus primae cathedrae, im 58. Ranon der Synode von Elvira 306 ift von dem Erte, in quo prima cathedra constituta est episcopatus, die Rede (Bruns II, €. 9). € wier 60 54 Primas

Eprachgebrauch berricht nech am Ende des 1., im 5. und 6. Jahrhundert. Belege sind für Afrika Concil. Hipp. a. 393 c. 1 u. 6 S. 136 u. 25 S. 138, Carthag. III, a. 397 c. 7 S. 123 u. 26 S. 127, Codex can. eccl. Afric. 76 S. 171, Conc. Carth. a. 525, Mansi VIII, S. 637 f., für Jtalien und Gallien Conc. Taurin. a. 101 c. 4 5 u. 2, Brund S. 111, vgl. auch Greg. I. Reg. I, 75, S. 95; III, 48, S. 201; VI, 59, S. 431; IX, 24, S. 57 u. 8.

Dabei batte jedoch der Bischof von Kartbago eine andere Stellung, als die übrigen Primaten: er batte ein Oberaufsichtsrecht über die sämtlichen Gemeinden der afrikanischen Provinzen (Aurelius auf der 3. kartbagischen Spnode: ego eunetarum ecclesiarum ... sollieituckinem sustineo e 45 Z. 131); er berief die afrikanischen Generalspnoden und präsidierte auf ihnen (Carth. XI, a. 107, ean. 1 = Cod. ean. eccl. Afr. e. 95 E. 181); die Vahl eines Primas war an sein Vorwissen gebunden, eine zwiespältige Vahl wurde durch ihn entschieden (C. Hipp. a. 393, ean. 1 u. 5, E. 136). Endlich hatte er das Necht, auf Verlangen der Gemeinden überall zu ordinieren (Cone. Carth. III, a. 397, ean. 15, Z. 131). Ein besonderer Amtsname war sür ihn nicht ausgebildet: er bieß primas oder senex (C. Carth. XVI, a. 118, ean. 19 = Cod. ean. eccl. Afr. e. 127 Z. 194). Die Stellung des Bischofs von Karthago entsprach demnach der der orientatischen Patriarchen. Aber sie war eine afrikanische Eigentsunlichkeit und hatte in den sibrigen Ländern des Occidents keine Analogie. Die Versuche, einen südgallischen Primat 20 in Artes zu gründen, mißlangen, j. Bo II E. 56.

Die Bezeichnung "primas" wich mit der Zeit dem allen Metropoliten erteilten Prädifate "archiepiscopus"; im fränkischen Reich scheint sie im alten Sinn nie vorgekommen zu sein. Sie wurde setzt densenigen Metropoliten vorbehalten, welche zugleich päpstliche Vitare waren, s. 3. B. Syn. Pontiog. a. 876 Capit. Reg. Franc. II, Nr. 279 S. 352 und vgl. den Urt. Legaten Bd XI S. 341. Zwischen ihrer Stellung und der der Bis schöfe von Karthago bestand indes der wefentliche Unterschied, daß die letzteren die Befugniffe des Primats unabhängig von dem Papste auf Grund der geschichtlichen Entwickelung der nordafrikanischen Kirche, die ersteren dagegen nur als päpstliche Bikare besaßen. Bei Pseudo-Isidor gebt die Tendenz dabin, den Primatialrang der Metropoliten auszuschließen. 30 Primas gilt als gleichbedeutend mit Patriarcha, Anacl. ep. 2, 26 E. 79: Unam formam tenent, licet diversa sint nomina. Demnach werden nur die alten Brimaten anerfannt. Ep. Annie. 3 E. 121 = c. 1. 2 dist. LXXX, c. 2 dist. XCIX: Nulli archiepiscopi primates vocentur nisi illi, qui primas tenent civitates, quarum episcopos et successores eorum regulariter patriarchas vel primates 35 esse constituerunt, nisi aliqua gens deinceps ad fidem convertatur, cui necesse sit propter multitudinem episcoporum primatem constitui. Reliqui vero qui alias metropolitanas sedes adepti sunt non primates sed metropolitani nominentur; wiederholt Clem. ep. 1, 28 f. S. 39; Anacl. ep. 2, 26 S. 79; 3, 29 S. 82; Steph. ep. 2, 9 S. 185; Decr. Jul. 12 S. 468; Decr. Fel. 13 S. 487. 40 Die dem päpitlichen Interesse entsprechende Aufsassung eignete sich schon Rikolaus I. an (ep. ad Rod. arch. Bitur. Mans. XV, 390 = c. 8 C. IX. qu. III. a. 864): Primates vel patriarchas nihil privilegii habere prae ceteris episcopis, nisi quantum sacri canones concedunt et prisca consuetudo illis antiquitus contulit, diffinimus, . . . praeterquam si apostolica sedes aliquam ecclesiam vel rectorem 45 ipsius quolibet speciali privilegio decreverit honorare. Deugemäß juchten seitdem die römischen Bischöfe in den einzelnen Ländern sich durch Ernennung von Primaten größeren Einstuß zu verschaffen. Über die einzelnen also ernannten Primaten s. m. Thomassin a. a. D. cap. XXX—XXXVIII; Hinschius, System des fatholischen Kirchenrechts, I, 色. 597 ff.

28as die Stellung der Primaten in der Hierarchie anlangt, so kommt in Betracht, daß die Bischöfe von Rom den böchsten Primat in der Kirche für sich in Anspruch nahmen; sie rezipierten die pseudosissorische Gleichstellung von Primas und Patriarch (f. die anges. Dekret. Rit. I., vgl. Gratian von dist. XCIX: Primates et patriarchae diversorum sunt nominum, sed eiusdem officii — c. 9 X de officio iud. ord. I, 31. Innocent. III. a. 1199), waren aber geneigt den vier alten Patrisarchen höhere Rechte als den übrigen Primaten beizulegen; so Junocenz III. in Aussicht auf die Wiedervereinigung der Kirche des Orients mit der des Occidents nach einem Beschlusse des Vaterankonzils von 1215 (c. 23 X. de privilegiis. V. 33). Allein die Herschlung der firchlichen Einbeit blieb eine unerfüllte Hossfnung; demgemäß nahmen die von Rom kom ernannten Primaten in der römischen Hierarchie die zweite Stelle nach den Patris

archen ein. Den Umfang ihrer Mechte bestimmten teils die älteren Manones, teils das Herkommen, jowie besondere päpitliche Privilegien (j. die vorbin eitierten Stellen; vgl. Genzalez Tellez zum c. 9 X. de off. ind. ord. I, 31). Es gehörten dazu 1. die Bestätigung der Wahl der Bischöfe und Erzbischöfe ibres Sprengels; 2. Die Berufung von Synoden (Rationalsynoden) und deren Leitung; 3. Die Aussicht über ihren Distrikt; 1. das 5 Mecht ber böberen Inftang; 5. die Arönung der Monige des Landes. Ein Teil dieser Befugnisse, insbesondere Die Ronfirmation ber Bischöfe und Erzbischöfe, welche auf ben Papit überging, ist späterbin fortgefallen, und es blieben im wesentlichen nur gewisse Chremorgiige.

Diese und damit den Titel Primas sind auch in der Gegenwart konserviert. In 10 der Geschäftsordnung der vatikanischen Sonode versügte Pius IX. ex speciali indulgentia, daß die Primaten vor den Erzbischofen und nach den Patriarchen ihre Gige erbielten. Er fügte jedech bingu: Id pro hac vice tantum indulgemus atque ita, ut ex hac nostra concessione nullum ius vel ipsis primatibus datum vel aliis imminutum censeri debeat, Acta et decr. concil. rec. 7.28 3.19. In der eriten 15 Signing waren als Primaten amvojend die EB. v. Salzburg, Antivari, Salerno, Guojen, Tarragona, Gran, Medeln, a. a. S. E. 31. Außer ibnen führen den Titel Primas die CB. von Armagt, Braga und Babia. F. Jacobion + (Haud).

Primafine, Bijdof von Hadrumetum und zuletzt Primas der Provinz Byzacena, gest, um 560. — Heinrich Ribu, Theodor von Movspestia und Junitius Africanus als Cre. 20 geten, Freiburg 1880, S. 248-254; J. Haußteiter, Die Kommentare des Bictorinus, Ticonius und Hieronnums zur Avokalupje, eine litterargeschichtliche Untersuchung, 31282 VII, 1886, S. 239—257, bes. S. 240—243; J. Haußteiter, Die fat. Apotatypse der alten afrikanischen Mirche, in Th. Zahus Forschungen zur Gesch. des neutest. Kanons und der altsircht. Litteratur, IV. Teit, 1891, S. 1—224, bes. S. 1—35; Heinrich Zimmer, Pelagius in Frland, 25 Texte und Umersuchungen zur patriftischen Litteratur, 1901, an verschiedenen Stellen.

Primajius lebt litterarijch fort durch jeinen Apokalppiekommentar. Zein kirchliches Wirken war weder bervorragend noch besonders rühmlich. Es genügen einige Bemer= fungen darüber, bevor wir uns eingebender mit seiner eregetischen Leistung beschäftigen.

Primajius, Biidoj (nicht von Utica, wie der Parijer Theologe (Sagued annahm, 30 fondern) von Hadrumetum (in der Bandalenzeit Hunuricopolis, später seit 531 Zustinianopolis) in der afrikanischen Provinz Byzacena, gebörte zu den im Jahre 551 "pro fidei causa" nach Konstantinopel berusenen Bischöfen und nahm an den Wirren und Gefährnissen des jog. Dreikapitelitreites (vgl. Bd V 3. 22 u. 23) in der Weise teil, daß er seinen Mabn an das schlecht und schwankend gesteuerte Schiff des römischen Bischoss Bigilius 35 anknüpfte und dessen Ibun und Leiden teilte. So beteiligte er sich am 14. August 554 mit seinem Genossen Vereeundus von Innee an der von Ligitius vollzogenen Verursteilung des Hauptanitisters des Treikapitelstreites, des Vischofs Theodorus Uskidas von Cajarea, nabm weiterbin teil an der Flucht des Bigilius nach Chalcedon, wo Berecundus fiarb, lebute die Einladung zu den Sitzungen des jog. 5. öfumenischen Monzils in Monzilo stantinepel mit den darafteristischen Werten ab: Papa non praesente non venio, unterschrieb — der einzige von den Afrikanern — das Zeparatvotum des Vigilius, das an den Raiser Zustinian eingereichte Constitutum vom 11. Mai 553 und teilte auch den legten Edritt des Bigilius, die rubmloje Unterwerfung. Bigilius trat am 8. Des zember 553 "omni confusione a mentibus nostris remota" den Bejdelühen des 15 Mongils bei und verdammte nun ebenfalls die drei Mapitel. Bon Primafius berichtet das Chronifon des Bijdojs Victor von Tummma (MSL 68 p. 959 B): "Als aber Boëtius, der Brimas von Byzacena, gestorben war, gab er, um sein Nachsolger zu werden, sosort zu der Verdammung der drei Mapitel seine Zustimmung". Wie weit die weiteren Nach richten Bictors, eines standbaften Verteidigers der drei Ravitel, über den unrübmlichen 50 Lebensausgang des Primafins (inkeliei morte exstinguitur) zwerlässig sind, läßt sich nicht feststellen; sicher ist mur, daß der Tod des Primasius vor das Zahr 566, den Schluß punkt des Chronifon, fällt. Das Sahr 586, das Bousset angiebt (die Cffenbarung So-bannis, neu bearkeitet, Göttingen 1896, S. 71), ist aus der Luft gegriffen. Morcelli, Africa christiana III, 318, bemerft 3mm Jabre 558; hoc aut proximo anno pontificatu se abdicasse videtur.

Primajins benützte den Anjentbalt in Monstantinopel dazu, sich über die eregewicken Leiftungen der Griechen unterrichten zu laffen. Insonderheit veranlaßte er den Afrikaner Junilius, den quaestor sacri palatii, zur Bearbeitung und Herausgabe eines Rolleulon

bestes des Persers Paulus aus der sprischen Schule zu Risibis, an welcher die Eregese des Theodor von Mopsvestia sortblübte. Zunilius widmete das "Handbücklein der Bibelstunde" (instituta regularia divinae legis, libri duo) dem Primasius (vgl. Bd IX 3. 634 f., Text der instituta bei Ribn S. 165—528). Dieser hatte damals den Apostalvpselvmmentar bereits geschrieben, um dessentwillen sein Name sortlebt. Aurelius Cassios dorius erwahnt ihn schon in seinem um 541 versasten Lehrbuch de institutione divinarum litterarum cap. IX (MSL 70 p. 1122).

Der umfängliche, in fünf Bücher geteilte Kommentar (MSL 68 p. 793-936), ber einem vir inluster et religiosus Castor over Castorius gewidmet ist, ist in doppelter 10 Beziehung von Bedeutung. Ginmal ist in ihm der lateinische Apokalppsetext der alten afrikanischen Mirche aufbewahrt, wie er schon dem Coprian vorlag; um die fritische Auszgabe dieses Tertes habe ich mich a. a. D. bemüht. Sodann gehört die Auslegung zu den Hilfsmitteln, den einflußreichsten lateinischen Apokalppsekommentar, die Auslegung des Donatisten Ticonius, zu rekonstruieren (vgl. Trangott Habn, Ticonius-Studien, Leipzig Gerade die intereffanteren Partieen des Rommentars stammen nicht von Primasius. Er nennt in seinem Prolog als Gewährsmänner Augustin und Ticonius. An den Auszügen aus Augustin, den er mitunter nennt, manchmal aber auch plündert, ohne ibn zu nennen, kann man seine Methode des Excerpierens studieren. Text und Auslegung von Map. 20, 1—21, 5 sind stillschweigend aus Augustins 20. Buch de civitate 20 dei c. 7—17 berübergenommen, mitunter so wörtlich, daß 3. B. das Ich in dem Sate: de mari autem novo aliquid me uspiam legisse non recolo (MSL 68 p. 921 C) nicht das 3ch des Primasius, sondern das des Augustinus ist. Bon besonderem Interesse ist ein sur die Geschichte der Ethik wertvoller Brief Augustins an den Arzt Maximus in Thenä, den Primajius aufbewahrt hat (meine Ausgabe S. 200 – 206); in einer fonst 25 bei Augustin nicht zu belegenden Weise werden bier die vier philosophischen Kardinal= tugenden mit den drei später sogenannten theologischen Tugenden zur Siebenzahl zusammen= gefaßt. Das Werk des Donatisten Ticonius (pretiosa in stercore gemma) betrachtete der Bischof als herrenloses Strandgut, das von Rechts wegen der Kirche gehöre und von deren treuem Sobne nur gereinigt und ausgelesen zu werden brauche. Er schloß sich im 30 twesentlichen der streng spiritualistischen Auslegungsmethode des Ticonius an, billigte die von Victorinus eingeführte, von Ticonius weiter entwickelte Rekapitulationstheorie, d. h. die Anschauung, daß die Apokalypse in gewissen Particen das vorher bereits Gesagte mit aubern Worten und Bilbern wiederhole, und verflachte die fonfretere Deutung des Ticonius, der den Kampf der wahren (donatistischen) Kirche gegen die falsi fratres und gen-35 tiles geweissagt fand, zu der farbloseren Ausicht von dem Gegensatze der Kirche und der Welt überhaupt als dem Inhalte der Weissagung. So wird in der Zahl 666 Kap. 13, 18 nicht der bestimmte Name des Antichrists gefunden, sondern ein dessen Wesen im allgemeinen bezeichnendes Wert: ἄρτεμος (für ἀρτίτιμος) = honori contrarius oder ἀργούμε (für ågrovnaı) = nego (MSL 68 p. 884). "Die sieben Siegel des verschlossennen Buches" 40 (Apt 5, 1) veranlassen einen weitläufigen, aus Tieonius geschöpften Exturs über die sieben modi locutionis, die sich auf die Worte beziehen, und die siebensache Art des sachlichen Inhaltes. Un zahlreichen Beispielen werden diese Arten nachgewiesen. Der Text bei Migne 68 p. 821 ff. zeigt im Vergleich mit der Baseler editio princeps vom Jahre 1544 bedeutende Lücken. Die Ausführungen des Ticonius hat hier Autpert (Vd II S. 308 f.) 45 vollständiger und genauer aufbewahrt. Andere Beispiele der Auslegung vgl. bei Bousset a. a. D. E. 71 f.

Das 16. Jahrbundert brachte drei Ausgaben des Kommentars, die sich alle als Erstsausgaben bezeichnen (vgl. meinen Artifel in ThLB XXV Ar. 1 vom 1. Januar 1904: Trei editiones principes des Aposalppselommentars des Primasius). Die wirkliche Erstso ausgabe ist ein Kölner Druck vom Jahre 1535, von Eucharius Cervicornus (Hirschborn), einem um patristische Aposalppselommentare mehrsach verdienten Drucker, aus zwei kontaminierten Handschriften hergestellt (Gremplar der Augsburger Stadtbibliothek). Die Pariser Ausgabe vom Jahre 1544 ist lediglich ein nicht sehlersreier Abdruck des Kölner Buches; sie bildet mit allen ihren Fehlern die Grundlage der Ausgaben in den Bäters bibliotheken die herab zu Migne. Es sehlt unter anderem in allen diesen Ausgaben Tert und Kommentar zu e. 8, 13 dis e. 9, 10 (8 Blätter in der Baseler Ausgabe s 6 dis t 6). Die vollständigste und dis zum heutigen Tage wertvollste Ausgabe ist der Baseler Druck vom Jahre 1511. Der Trucker Robert Winter stellte sie nach einem sehr alten Koder des Benediktinerklosters Murbach im Oberelsaß auf Anregung des Albtes (Johannes Muses delph Stör von Störenburg 1512—70) her und widmete sie dem Kantor des Klosters,

Philipp von Helmstetten. Man besaß in Murbach noch mehr von Primasius. Ein Handsschriftenverzeichnis aus dem Jahre 1161 (mitgeteilt in den "Straßburger Studien von E. Martin und W. Wiegand", 3. Bd, 1888, S. 336 st.) verzeichnet unter S IX: Liber Primasii contra Haereticos und unter S XXI: Libri Primasii. Opus ipsius in apocalipsin libri V. Das ist die Handschrift, die dem Baseler Truck als Borlage diente. SWenn es dann weiter beist: Caetera eius opuscula invenire desideramus, praesertim de Herodoamo (= Jerobeam), so ersabren wir dier den Titel einer sonst völlig undekannten Schrift des Primasius.

Das in Murbach verbanden gewesene Buch des Primasius contra Haereticos ist identisch mit einer von Cassiodor (MSL 70 p. 1122) also beschriebenen Schrift: quinque 10 libris (de Apocalypsi) . . . etiam liber unus "Quid faciat haereticum" cautissima disputatione subiunetus est, quae in templo domini sacrata donaria sanctis altaribus offerantur. Die verlorene Schrift ist bis jest nicht wieder

gefunden.

Zum Schluß ist noch zu erwähnen, daß ein noch von Migne dem Primasius zu 15 geschriebener Rommentar zu den paulinischen Briesen und zum Hebräerbrief (MSL 68 p. 409-793) diesem nicht zugebort. Er wurde ihm von dem ersten Editor, dem Pariser Theologen Joh. Gagney, zugesprochen (editio princeps 1537 apud Seb. Gryphium Lugduni; 1538 ein Kölner, 1543 ein Pariser Nachbrud). Meine Untersuchungen (a. a. D. 3. 21-35), die zunächst ben Rachweis lieferten, daß der Hebräerbriefkommentar nicht 20 von Primafins herrühre, und die jodann den Kommentar zu den paulinischen Briefen als eine Arbeit wohl gallischen Ursprungs erwiesen, sind von Prof. Heinrich Zimmer bestätigt und weitergeführt worden. Es ist ibm der Nachweis gelungen, daß der Pseudo-Primajins zu den Paulinen eine im letzten Drittel des 5. Jahrh. entstandene, vielleicht von Gelasius I. berrührende, ihrer Tendenz nach start antipelagianische Bearbeitung des unwerstümmelten 25 Pelagiuskommentars zu den paulinischen Briefen darstellt (a. a. D. S. 208 ff.). Betreffs des mit Pjeudo-Primafius verbundenen Sebräerbriefkommentars aber begründet Zimmer Die Theje, daß er gewiffermaßen das Endresultat der Bewegung ist, zu der Caffiodor ben Unitof gab, als er den Mutianus veranlaßte, die Homilien des Chrysostomus als vorläufigen Erfat für einen in lateinischer Sprache fehlenden Sebräerbriefkommentar zu über- 30 setzen, und daß der Kommentar in dem Kreise von Cassiodors Schülern – vielleicht in Bivarium — noch im 6. Jahrhundert entstanden ist (3. 197). Diese scharfsinnigen Fest-3. Saußleiter. stellungen regen zu weiteren Untersuchungen an.

Primat, papitlicher, f. d. A. Papit, Papittum 36 XIV C. 657.

Primicerins. — Gassetti, Del primicero della Santa Sede, Rom 1776; G. Phillips, 35 Kirchenrecht, 6. Bd, Regensburg 1864. S. 343; P. Hinschius, Kirchenrecht Bd 1, Berlin 1869, S. 380 j : H. Brejsan, Handbuch ber Urfundenlehre, 1. Bd, Leipzig 1889, S. 157 ff.

Das Wort primicerius erflären die Legifographen: qui primus notabatur in cera, in tabula cerata, sive in albo vel catalogo munere aliquo fungentium ideoque fuit magister vel princeps eniuscunque publ. officii (Apreellini s. v., 40 vgl. Du Fresne s. h. v.). Jeber erste Beamte einer gewissen Rategorie konnte baber Primicerius beißen, im Unterschiede von den darauffolgenden seeundicerius, tertioeerius u. j. w., wie aus der Notitia dignitatum et administrationum tam eivilium quam militarium in partibus Orientis et Occidentis in den mannigfachsten Unwendungen erhellt (m. vgl. desbalb Böckings Ausgabe mit den speziellen Nachweisungen). 45 In der Mirche gebört der Primicerius wie der Archidiakon und Ökonom zu der jüngeren Edicht von Beamten, die man als die bischöfliche von der alteren, der der Gemeindebeamten unterscheiden könnte. Er war, wie der Archidiakon ursprünglich bischöflicher Aufsichtsbeamter. Zo fennt ibn Judor von Sevilla; er stellt ibn ep. 1, 10 MSL 83 3. 896 mit dem Archidiakon und Thejaurar zusammen und bemerkt e. 13 über seine Besugnisse: 50 Ad primicerium pertinent acolythi et exorcistae, psalmistae atque lectores, signum quoque dandum pro officio clericorum, pro vitae honestate et officium meditandi et peragendi sollicitudo. Lectiones, benedictiones, . . . offertorium, responsoria, quis clericorum dicere debeat, ordo quoque et modus psallendi in choro pro solemnitate et tempore, ordinatio pro luminariis deportandis, o si quid etiam necessarium pro reparatione basilicarum, quae sunt in urbe, ipse denuntiat sacerdoti. Epistolas episcopi pro diebus ieiuniorum parochitanis per ostiarios rite dirigit, clericos quos delinquere cognoscit rite distringit . . .

Basilicarios ipse constituit et matriculas ipse disponit. In derselben Stellung kennen den Primicerius Memigius von Meims und Gregor von Tours im fräntischen Meich, Epist. Austr. 1 3. 115; Hist. Franc. 11, 37 S. 100, und Gregor d. Gr. in Salona in Dalmatien, Reg. III, 22 & 180. Das Amt war bennach im 6. u. 7. Jahrhundert s in der abendländischen Kirche überall vorbanden. Durch die Einführung des kanonischen Lebens wurde es zu einer Dignität im Kapitel. So betrachtete es Chrobegang, der in seiner Regula eanon. e. 9 Z. 8 der Ausg. v. Zehmitz verfügt: ut ad inssionem episcopi vel archidiaconi seu primicerii vel qui ab ipsis ordinantur clerus de capitulo ad opera, ubi eis iniungitur, exeant. So erideint es noch in den Delretalen Gregors IX. 10 Sier wirk im cap, un. X. de officio primicerii (I, 25) ans cincm alten ordo Romanus verordnet, daß der Primicerius dem Archidiakonus unterworfen sei und daß ihm ettiege: "ut praesit in docendo diaconis vel reliquis gradibus ecclesiasticis in ordine positis, ut ipse disciplinae et custodiae insistat..., ut ipse diaconibus donet lectiones quae ad nocturna officia elericorum pertinent..." (vgl. c. 1. 15 § 13. dist. XXV). Hier erscheint bemnach der Primicerius als der Vorsteher des niederen Mlerus, dem insbesondere die Leitung des Chordienstes obliegt, identisch mit dem Praecentor (j. c. 6 X. de consuetudine I. t), welchem in den Rapiteln eine Dignität ober ein Personat zu gebühren pstegte (e. 8 X. de constitut. I. 2. e. 8 X. de rescriptis I. 3). In manden Stiftern befleidete er die Stelle des Scholastieus und war Borsteber der 20 Domidule (Ferraris, Bibliotheca canonica s. v. Primicerius nro. 2). Gin Teil ber Funftionen der Primicerien ist später auf den Defan übergegangen, während besondere Praecentores ned öfter in den Rapiteln beibehalten find.

Eine eigenartige Entwickelung zeigt Rom. Der dortige Bischof bestellte wie sir seine firchliche, jo auch für seine weltliche Abministration eine große Zahl von Beamten, unter 25 denen sich mehrere Primicerien befanden. Das ergiebt sich z. B. aus Gregor d. Gr. Reg. III, 51 ©. 213 u. VIII, 16 E. 18 und befonders aus dem ältesten Ordo Romanus bei Mabillon, Museum Italieum Vd 2 Z. 4, 6, 7 u. ö. Der primicerius notariorum ist zuerst um Liber pontif. Vita Julii S. 75 der Ausgabe von Mommsen erwähnt. Das ist natürlich kein Beweis dafür, daß dieses Amt in der Mitte des 1. Jahr-20 bunderts vorbanden war, aber unmöglich ist es nicht, daß es in der That bis in dieses Zahrbundert zurückreicht; von 511—1297 läht sich eine fast lückenlose Liste der Männer, Die es inne gebabt haben, aufstellen, Galletti E. 20 ff. Die Notare geborten zum niederen Rlerus; es lag ihnen zunächst wohl die Erledigung der gemeindlichen Korrespondenz, dann auch die Aufzeichnung der Märtpreraften u. dgl. ob, seit Gregor d. Gr. sind sie als 35 Schreiber der pähitlichen Urkunden nachweislich. Dadurch wurde der primicerius notariorum, der Vorsteher ibrer Korporation, ihrer schola, wie man zu sagen pflegte, zum päpstlichen Kanzler und Leiter des Archivwesens. Im 7. und 8. Jahrhundert hatte er folde Bedentung, daß er in Gemeinschaft mit dem Archidiakon und Archipresbyter die Stellvertretung des Papstes während der Sedisvakanz batte, vgl. Liber diurnus e. 59, 61—63 10 S. 19ff. der Ausgabe von Sickel. Am Ende des 10. Jahrhunderts erscheint er als der erste unter den sieben papstlichen Pfalzrichtern, iudices ordinarii, palatini, vgl. Hegel, Gesch. der it. Städteversassung, 1. Bo S. 211. In einem Bruchstück aus dieser Zeit bei Mabillon, Museum Ital. II S. 570 und Rhein. Museum für Jurisprudenz, Bo V S. 129 beißt es von ihm und dem Secundicerins: Hi dextera laevaque vallantes imperato torem quodammodo cum illo videntur regnare, sine quibus aliquid magni non Sed etiam in Romana ecclesia in omnibus potest constituere imperator. processionibus manuatim ducunt papam, cedentibus episcopis et ceteris magnatibus. Zeit dem Ende des 13. Jahrhunderts scheint das Amt erloschen zu sein. (H. F. Jacobion +) Hand.

Prior, Bezeichnung für Ordensobere. — In der Benediktinerregel wird das Wort zur Bezeichnung des Abts gebraucht, z. B. Reg. 6, 7 u. ö. Später benützte man es als gleichbedeutend mit dem Titel Praepositus der Regel (c. 21), endlich wurde es der Titel der Borsteher der Filialklöster, so besonders in der Cluniacenserstongregation, s. d. A. Cluni Bd IV S. 183, 48. Orden, welche auf den Tatel Abt berzichteten, bezeichneten die Vorsteher der Möster als Prioren, so die Karthänser, s. d. A. Bd X Z. 100.

**Prisea**, Priscilla, montanist. Prophetin s. d. A. Montanismus Bd XIII **E.** 122,55.

Priscillian, gest. um 385. — Cnellen vornehmtich die Priscilliani quae supersunt ed. Georgius Scheps, Wien 1889. CSEL Vol. XVIII (mit guter Bibliogr.). — Litt.: 1. ältere: Lübtert, De haeresi Priscillianistarum ex fontibus denno collatis. Havniae 1840; M. udernach, Gesch. des Priscillianismus. . . , Trier 1851: Bernans, Tie Chron. des Intricius Zeverus, Bersin 1861: Gams, Nirchengeich. von Svanien, Tom. II, 1864: 2. neuere: Scheps Priscillian. Bortrag. Lürzdurg 1886: Schepss pro Priscilliano, Vieuer Studien 1893, E. 128–147: Paret, Priscillian, ein Resormator des 4. Jahrhunderts, Vürzdurg 1891; Hillenstein, Priscillian und seine neuentdecten Schriften, JwTh 1892, 1—81: Tierich, Tie Cnellen zur Gesch. Priscillians, Tiss., Brestan 1897: Lezius, Tie Libra des Tictinius, Abhandl. Al. v. Centingen gewidmer, München 1898, 113–121.

Die asketischignostische Selte, welche nach dem Namen des Spaniers Priscillian bes nannt wird, der in Trier enthauptet worden ist, muß vornehmlich als eine Erscheinung des abendländischen Mönchrums und des altebristlichen Enthusiasmus verstanden werden, die zur Gnosis auswuchs. Man muß von den Abstinentes (Haer. 81) des Philaster ausgehen. Es sind das abendländische Asketengruppen in Gallien und Spanien, welche is sich von dem übrigen Mönchrum, dessen glänzendster Repräsentant Martin von Tours war, deutlich abbeden und in theologischer Hinsicht Eerdacht erregten. Pahrscheinlich sind sie ins Abendländischenkliche übersetzte Enfratien. Philaster wirst ihnen vor, daß sie etwas von den Gnosisfern und Manickäern angenommen bätten, manche Speisen als vom Teusel stammend verwarsen und die Eben zur Ausstößung brachten. Aus diesen Abstiz 20 neutes werden die Priscillianisten bervorgegangen sein und Philaster wird sie, so weit er

von ihnen gewußt bat, zu ihnen gezählt haben.

Diese extremen Asketen sind ebenso wie die Priscillianisten Minder der Apokryphen, welche in Spanien in bobem Anseben standen. Es sind das die Ibomass, Andreass, Jos bannes: (Leucius) Aften (Turribius an Leo I.) u. a. Bischöfe duldeten noch zu Leos Zeit 25 ihre Lejung (Leonis Magni ep. 15 cap. 15). Im 1. Jahrbundert wird sie ganz barmlos und allgemein üblich gewesen sein. Andere Apokrophen mögen die Bücher Exra und ein Laddickerbrief sein (vgl. Prise. 55, 16. 17). Taß die Schristen eheseindlich und überspannt askeisch waren, ist sicher. Auch enthielten sie außer altebristlichem Gedankengut Gnostisches, ja zum Teil Heidnisches (vgl. den Hommus, den Ihomas singt). 30 Daß biese Schriften die Abstinentes in ihrer Richtung bestärken mußten, war unver-meiblich. Der Priscillianismus selbst ist eine Evolution dieses Asketentums, versetzt mit gnoftischen Elementen. Zeit Entdedung der Edriften Des Priseillian ift Die Frage immer wieder erörtert worden, ob Priscillian ein Reper im eigentlichen Sinne war. Baret bat es gelengnet, m. E. mit Unrecht. Die Thatsache, bag ber Priscillianist Dictinius, spater 35 katholischer Bischof von Astorga, in seiner "Libra" den Priscillianisten das moralische Recht ber Notlige zuerkannte und meinte, sie könnten sich für katholische Christen ausgeben, wenn fie nur im Bergen Die entgegenstebende Wahrheit befannten, baß sie wie Betrus und Barnabas judaisieren, b. h. faibolisieren dürften und es ihnen verstattet fei, sich wie König Jehn für Baalsdiener zu erflären, obne es zu sein (vgl. Augustins Schrift we contra mendacium), zur Wabrbaftigkeit sei man nur dem Rächsten, d. b. dem Sektengenoffen, aber nicht der Großfirdbe gegenüber verpflichtet (contra mendacium § 2), fo spricht sich in Dieser Verherrlichung Der Notlüge nicht bloß Angst und Leidensichen, sonbern auch bas Bewußtsein aus, eine unfatbolische Gebeimlebre zu besitzen, welche ben Borzug und die Gefahr der Zekte bildete. Daß Dietinius selbst Häretisches gelehrt bat, 45 ist sicher. Er bat den San unam Dei et hominis esse naturam, den er gewiß früber pantbeistisch verstanden bat, bei seiner Bekehrung verwerfen müssen. Die Leitung seiner Traktate — außer der Libra wissen wir fast nichts - wurde zu Braccara 563 verboten. Sie werden mit den Edriften des Priscillian zusammen genannt und mussen entidieden gnoftische Partien entbalten haben. Auch Bischof Zymposius, der Later des Dictinius, 50 bekannte sich als Bambeisten, als er sich von Priscillians Lebre lossagte und in die Größfirde aufnehmen ließ (Manfi, cone. III, 1005).

Priscillian. Zeine Traftate, die Schepß entbeckt bat, sind keineswegs seitgemäß orthodor - schon sein unionitischer Christotheismus spricht dagegen und mag man Ausdrucke, wie vrota geniturae (Priscillian 26, 21) noch so milte deuten, so scheint ein eigentumlicher Tnalismus doch unverkennbar durch. Auch sind diese Traftate nicht luckenlos auf natz gekommen, gar zu Anstössiges mag getilgt werden sein. Daß er endlich wenigstent die Ichrist verfaßt bat, die entschieden gnostisch gewesen, aber uns nicht erhalten werden üt, ist sieber. Wir durch also einen gnostischen Einsluß annehmen. Indacins Elwisch bat so als Lebrer des Priscillian einen Manichaer und Memphiten Marcus bezeichnet von Midder

von Hispalis vir. ill. cap. 15). Sulpicius Severus giebt als auditores dieses Marcus eine Agape, non ignobilis mulier, und den Abetor Helpidius an, welche den Priscillian für diese (wabricheinlich marcionitischebarbelognostische) Richtung gewannen (ehron. II, 46). Über dieje Perjonen und ihre Lehre wissen wir fast nichts. Sie werden namentlich Ustrologie 5 und gnostische Schriftbeutung betrieben und neben den Apokrypben eine gnostische Schrift memoria apostolorum benütt baben (Prisc. 154, 5 und Turribius an Leo I. cap. V), von der uns Prosius einiges mitteilt. Diese Leute bildeten einen Verein asketisch-gnostischer Bibelforscher, eine conjuratio, die bald auch firchempolitisch sich regsam zeigte.

Priscillian war reich und vornehm (familia nobilis, praedives opibus, vgl. Sulp.), to rhetorische Bildung ging ihm ab, dafür war er in der Bibel und den Apofryphen belesen, fannte Hilarius von Poitiers und wohl auch Frenäus. Er glaubte an den Fortbestand der Charismata in der Kirche und billigte die Apokryphen als inspiriert, deren Asketismus er durchaus teilte. Bon seiner Gattin hat er sich jedenfalls nicht getrennt, da sie ibu, als er als Bischof nach Rom reiste, begleitete. Wie er zum Gnostiker wurde, 15 wissen wir nicht. Schriftstellerisch trat er zuerst, wie es scheint, mit seinen 90 Ca-

nones auf.

Die 90 Canones sollen (Prisc. 110, 3f.) aus Paulus die Ketzer widerlegen. Antimanichäisch, wie Paret behauptet, sind sie aber nicht (vgl. Hilgenfeld, Prise. u. f. Schriften). Die Vorliebe für Paulus ist altertümlich oder gar marcionistisch beeinflußt (ean. LXXV). 20 Timotheus und Spaphroditus waren seine coapostoli (can. LXXVI). und der Klerus überhaupt soll friedlich sein (can. XLV), aber die apostoli, prophetae und magistri (can. XLVIII) sind die gottgesetzten ordines ecclesiae. Das Werk des doctor ift die lectio atque evangelii praedicatio, in quibus nocte ac die operabatur apostolus (can. XXXIX). Es gilt Paulus nachzuahmen und wie luminaria

25 311 leuchten.

So hält Prisc. am Fortbestand der Charismata und am Vorrang der doctores, zu denen auch er sich zählt, in der katholischen Kirche kest. Die spirituales begreisen und beurteilen alles (can. XXI). Sie sind die filii scientiae et lucis (can. XXIII), erneuert scientiae lumine (can. XXXI), zur Milde gegen infirmiores verpstichtet 30 (cap. XLVII). Der Dualismus des Paulus wird nachdrücklich, doch wohl vielfach au Marcion crinnernd, bervorgehoben. Caro und spiritus, tenebra et lux, Chriftus und Mojes, Christus und der princeps hujus mundi werden einander scharf gegenübergestellt. Duo genera spirituum (can. III), duae sapientiae (can. IV) stehen sich gegenüber. Groß ist die Gewalt der daemones tenebrae, aber aus Gott und in Gott 35 ist doch alles (can. VIII). Dualismus und Monismus durchfreuzen sich. Christus ist als homo et deus mediator dei et hominum (can. XIII), aber als Mensch ist er, obgleich er deus et dominus genannt wird, non ex divinitate sed ex semine David et ex muliere factus (can. XVII). Eine uralte Christologie schimmert hier burch, die ibm den Borwurf des Photinianismus eintrug. Gottes Gnade bewirkt es, ut cre-40 dant audientes et salventur credentes (can. XXV). Die credentes werden gerechtsertigt per Christi fidem, servitutis jugo et sexuum diversitate carentes. Der Leib und der alte Mensch werden identifiziert (can. XXXII), der Geist macht die Leiber der Heiligen zu Tempeln Gottes und zu Gliedern Chrifti. Enthaltung ab omni opere carnis . . ., ut virgines sic permaneant, ist ihre Pflicht (can. XXXIII), 45 dagegen dürsen die incontinentes heiraten (can. LVII).

Die beata voluntaria paupertas wird gelobt (can. XXXVII), Enthaltung von Wein und Fleisch empfohlen; die Bauchdiener sind als deterrimi vitandi (can. L), die Separationspflicht heilig zu halten (can. LI), unwürdiger Abendmahlsgenuß zu meiden.

In den Canones tritt uns Priscillian als ein Mann entgegen, der Pneumatiker 50 und firchlicher didasealos sein will, der eine asketisch-spiritualistische Frömmigkeit mit separatistischer Tendenz pflegt, der Kirche fühl gegenübersteht, obgleich er sich für firchlich ausgiebt, und dessen paulinischer Dualismus ebensogut wie bei Marcion ein häretisches Gepräge annehmen konnte. Das AT wird nicht verworfen, aber kühl beurteilt. Die lex des NI ist carnalis, die circumcisio propudiosa (can. LXVII) und von Paulus 55 durch die Beschneidung des Herzens ersetzt worden.

Prise, war mit der Stellung eines Laiendoktors und Konventikelführer nicht zu-Er strebte nach Ginfluß und seine Freunde wünschten ihm Macht. Die asketi= frieden. schen Schriftforscher wollten Priester und Bischöfe werden, um ihrer Partei und Sache zu Die Bischöfe Instantius und Salvianus waren ihre Gestinnungsgenoffen. Gym=

60 posius von Asturica wurde ihr Freund und Hyginus von Corduba, der aufaugs bedenklich

war, nabm eine freundliche Haltung ein. Wenn diese Astetenvereine trachteten, die Amter der Kirche in Besitz zu bekommen, so war es begreislich, daß der Asketenseind Bischof Hydatius von Emerita sich dem entgegenseite. Er denunzierte sie als improdi bei Dasmassis in Rom, doch obne Namen zu nennen, der auch die improdi verdammte, aber ein Borgehen gegen die Abwesenden untersagte (Prisc. 35, 22). Darauf berief Hydatius seine Spnode nach Casaraugusta (380) und legte den Bischofen eine Denkschrift vor, worin die Auswüchse des Asketentums gegeiselt wurden. Er wars ihnen außer bäretischer Askese und allerlei Repercien (Novatianismus, Photinianismus, Manichäismus u. s. w.) Lektüre von Apokryphen vor. Hydatius erklärte damnanda damnentur, superflua non legantur (vgl. Prisc. 35, 18–39, 16).

Prisc., der Laie war, war nicht erschienen, hatte aber die Schrift des Hydatius durch, eine Gegenschrift (Tract. III) bekämpft, worin er die Lektüre der Apokryphen rechtsfertigt, ohne ihren zum Teil bedenklichen Juhalt zu leugnen. Die Patriarchen stellt er als

Propheten und Schriftsteller außerkanonischer Schriften bin.

In Cajarangusta waren 2 gallische (Phöbadius von Aginnum und Delphinus von 15 Burdigala) und 10 spanische Bischöfe versammelt (unter ihnen außer Sydatius von Emerita und Ithacius von Offonoba auch Priscillians Freund Sympofius von Ufturica). Die Beichlusse dieser Synode (Mansi III) richten sich gegen bestimmte Gepflogenbeiten ber Ronventikel. Man nahm die Eucharistie in der Rirche in Empfang, aber as sie zu Hause ober in den Ronventikeln. Ohne auf den 25. Dezember zu achten, der noch nicht in 20 Spanien als Geburtstag Christi geseiert wurde, bereitete man sich 3 Wochen lang auf den Epiphaniastag, als den Tag der Geburt und Taufe Christi vor, indem man von ben Kirchen sich fernhielt und bafür auf ben Bergen zum Teil barfüßig die Andacht verrichtete. Sie fasteten in der Quadragesimalzeit an den Sonntagen und an den Sonntagen überhaupt; auch abmten sie Christus nach, indem sie die 10 Tage in der Wüste 25 (Prise. 60, 11, 12), d. b. in der Einöde fastend zubrachten. Meriker gaben ihr Amt auf und wurden propter luxum Mönche. Jungfrauen unter 40 Jahren nahmen den Schleier. Den Asketen waren ihre Ronventikel lieber als die Gemeindegottesdienste. Frauen nahmen an diesen Versammlungen redend und lehrend teil. Über alle diese superstitiones sprach die Synode ihr Anathema aus und bedrohte die Zuwiderhandeln- 30 den mit Exfommunikation. Direkt gegen Priscillian gerichtet war das Berbot der Spnode, sich überhaupt doctor nennen zu lassen. Zu einer ausdrücklichen Berdammung des Priscillian und der Apokrophen war es nicht gekommen, wie Prisc. hervorhob (Prisc. 42, 8, 12).

Prisc. scheint jetzt einen Gegenschlag gegen Hydatius geführt zu haben. In Emerita 35 flagte den H. ein Presbyter (wohl des Prisc. Parteigenosse) schlimmer Dinge an und Ahnzliches wurde in den übrigen priscillianistischen Gemeinden laut. Hydatius suchte die Anzläger zu vernichten, indem er vorgab, die Priscillianisten seien zu Casaraugusta verdammt worden. Dem widersprachen die Bischösse Hyginus von Corduba und Symposius von Asturica und rieten die Sache vor eine Synode zu bringen. Diesen Rat beschlossen die Wisteten zu besolgen und sie fühlten sich des Sieges um so siederer, als Prisc. damals zum Bischos von Abila gewählt und von Instantius und Salvian geweiht wurde.

Mehrere seiner Freunde wurden damals Alerifer.

Historie sab seinen Sturz voraus. Er schrieb desdald an Raiser Gratian und erswirfte sich ein Restript gegen Pseudoepiscopi et Manichaei. Prišc.s Name war im 45 Restript nicht erwähnt, aber Hodatius behanptete in einem Briese an Ambrosius von Mailand und in einem Rundschreiben an die Bischöfe seiner Provinz, daß der Kaiser damit Prišc. und Hundschreiben an die Bischöfe seiner Provinz, daß der Kaiser damit Prišc. und Hoginus als Manichäer verurteilt habe. Prišc., Instantius und Salvian ließen sich dann von ibren Gemeinden epistulas communicatorias ausstellen und gingen eum uxoribus über Gallien nach Rom zu Damasus. Wie es scheint reisten 50 sie über Trier, wo sie dem quaestor saeri palatii ibren Kall vorlegten. In Burdigala ließ sie Delphinus nicht vor, dasür sand Prišc. Verebrerinnen an Euchrotia, der Witwe des Abetors Delphidus und ibrer Tochter Procula. In Rom legten sie Damassius eine Dentschrift (Tract. II) vor und baten um ibre Redabilitierung entweder durch ein Synodalgericht oder durch den Kaiser Gratian. Zum Beweis seiner Orthodogie legte 55 Prišc. sein Glaubenssymbol vor und verdammte alle Keherei, auch die Manichäer.

Bei Damajus und Ambrosius in Mailand fanden die drei spanischen Bischofe keine freundliche Aufnahme; man behandelte sie als verdächtig. Dagegen erwirkten sie sich vom Kaiser Gratian ein Reskript, das sie vom Borwurse Pseudoepiscopi und Manichaei zu sein freisprach und bestimmte, daß sie nicht unter das frühere Edikt sielen. Damit war furs 60

erste Prise, gesiehert und konnte weiter vorgeben. In dieser kurzen Friedenszeit hat sich der Vischof von Abika kernend und kebrend weiter entwickelt, wie die Traktate 1—11 zeigen.

Priscillians Gott ist der deus Christus. Er ist nicht Patripassianer, sondern Christopassianer. Im deus Christus verschwinden ihm der Bater und der Geist. 5 Tract. VI, 75, 2f. fennt Christins als den einen Gott, der si principium quaeritur pater dicitur. Er itatuiert unum et indifferentem sibi deum (93, 17). Gøtt ift invisibilis in Patre, visibilis in filio et unitus in opus duorum sanctus spiritus (113, 18). In Christus ist altes und nichts ist außer ibm (75, 8; vgl. Tract. XI). Der Christotheismus wird zum Panchristismus. Dh Priscillian sich mit seinem Unio-10 nitismus, der altertümliche Züge trägt, als Metzer gefühlt hat, ist fraglich; die nieänische Theologie ging wahrscheinlich über seinen und vieler Spanier Gesichtsfreis hinaus. Diefer (Spott Christus) erscheint bei Prisc. als der Weltbildner, der aus den Glementen ein disciplinatum opus (101, 11) herstellt und die Kinsternismächte des Chaos zurückwirft. Die Schöpfung (ex nihilo opus proferens 101, 22) ist nicht eigentlich Schöpfung, 15 sondern Ordnung der Elemente, die schon vorhanden sind (65, 3). Bestehen bleiben die terrigenae potestates und andere Gewalten, aber die Belebung des Chaos ift Werf des Geistes Gottes. Ein gewisser Duatismus ist nicht zu verkennen. Der Mensch ist wohl Gottes Chendild und von Gott gemacht, aber er ist entstanden, indem Gott accepto limo terreni habitaculi nostrum corpus animavit (65, 20). Ev gebört er 20 der Erde an und sein vetus homo = natura corporis (73, 3) ist der Zeit unterworfen und das divinum genus hominum wird durch seine irdische Behausung gelähmt (70, 11). So erscheint der Sündenfall und die Entstehung des Heidentums (76, 11) als Bergötterung der Gestirne, als notwendige Folge der irdischen Urt des Menschen.

Das Mosaische Geset ist die Vorbereitung der Erlösung durch Verbot des Götzen-25 dienstes, detestans militiam principatuum saeculi, und Pssege des Monotheismus. Mit dem Opfergebot wollte Gott die Tötung der Laster in uns gebieten. Durch das ATliche Passah wurde das ATliche Heil vorgedeutet. Das AT hat das Fleisch remigen sollen (eastificans opus carnis, 76, 8). Das Heil ist durch Christus gebracht worden, deus noster adsumens carnem formam in se dei et hominis idest divinae ani-30 mae et terrenae carnis adsignans (74, 8. 9). Der innascibilis wird geboren (74, 13) und wies nicht zurück pudorem humani exordii (59, 12). Er erlitt alles, was des Menschen Geschick ist. Durch seine Geburt und seinen Tod hat er humanae nativitatis vitia gereinigt (59, 10) und maledictas terrenae dominationis ans Kreuz gebeftet. Er bat also die dem Menschen anerschaffene Erdnatur überwältigt. Doketist ist 25 Prisc. nicht gewesen, wenn er auch einem gewissen Dualismus huldigt. Vetus testamentum castificandi corporis deo et novum animae institutione mancipatur (72, 12). Der Trichotomie des Prisc. entsprechend müßte ein drittes Testament des Geistes des Barafleten folgen etwa im Sinne der Montanisten. In den und erhaltenen Schriften des Prise, findet sich darüber nichts Ausführliches. Er redet viel vom Geist und seinem 40 Wirken im Leibe, aber von einem Zeitalter des Parakleten, das etwa durch ihn selber inauguriert worden war, sagt er nichts und hat wohl auch nie etwas gesagt, so sehr es in der Konsequenz seiner Gedankenbildung gelegen hat. Als Haus Christi ist der Leib nicht als ein fornicationis habitaculum sed imago corporis Christi zu halten (79, 28). Wer mit dem Geiste signatus ist (80, 8) der bütet in sich die Gottesnatur 45 (81, 5) und nimmt nicht an das Zeichen des Tieres (numerus bestiae), sondern ist Mensch d. h. Engel und besleißigt sich der Chelosigkeit. So ist es tierisch, fast antidriftlich, chelich zu sein, menschlich aber, weil engelhaft, die Che zu meiden. So spricht der Doktor Priscillian in Tract. VI zu seinen Gesimmungsgenossen, den Bollfommenen.

Deise er aber selbst Pneumatiker sein wollte, so suchte er seine Anbänger zu einem Geisteschristentum völliger Fleischesbeherrschung zu erziehen. Er unterschied drei Stusen. Er will zwar, wie er Damasus gegenüber beteuerte, diesenigen, qui si ea, quae prima sunt, non quaeunt vel in mediis tertiisque consistunt, nicht spem veniae rauben (36, 3), wenn sie nur einmal die facultas ad implendi perfecti opus nicht haben 55 (36, 8). Paulus selbst unterscheide diese drei Stusen, denen auf der untersten gebiete er, die auf der mittleren vermahne er secundum veniam, die aber auf der dritten Stuse sich befanden, erhielten von ihm sine auctoritate praecepti (36, 11), Ratschläge. Es wird also bei ihnen gesetzesfreie Willigkeit zum Guten vorausgesetzt. Es sind die corpore anima et spiritu triformi in deo opere perfecti (76, 5), welche ihre Glieder 60 beiligen und das wahre Passab feiern (corpore anima et spiritu triformi praecep-

torum observatione, 70, 18, vgl. 78, 11. 20). Taß diese perfecti seine Leute sind, ist sider. Und diese Vellkommenen sind natürlich ebelos, oder wenn sie beweibt sind wie Prise, es selbst war, dann entbalten sie sich des ebelichen Umgangs. Die Vollkommens beit der Emssundichung und Vergeistigung des Leibes ist erreichbar dem, der verbleibt in mandatis Gottes (17, 28) und sich auf Gottes Machiwirken in ihm verläßt (potens 17, 26).

In den Traktaten wird eine Praexisienz der Seelen nicht direkt gelehrt, aber er lebrt, daß wir alle ab initio usque ad finem venientes in hune mundum, sieut unitis malitine viis kallimur (102, 16). Tieses Kommen in die Welt kann ja kirchlich

verstanden werden, fann aber auch eine Berichkeierung der Pracginenzlehre fein.

Von der Erbinndenkehre Ternultians üt bei Prisc, nichts zu entdecen. Die pec- wandi eupiditas üt physisch gesaßt die voluntas earnis, quae ex eonsuetudine diuturna lex jam dieitur atque natura sanctae adversa semper voluntati (can. XXVIII). Der gute Menschenwille wird durch das Sleisch in hundige Gewohnbeit verderbt. Der Mensch wird unita fide et correctione (102, 18) gerettet, wobei das Borbild Christi rettende Macht bat (102, 15). Auch als Bischos mabnte er zu streugem is Duadragesimalfasten (Tract. IV richtet sich an die fideles poenitentes et eateeumeni, also an die Gemeinde von Abila 58, 17), ohne freilich durch Empschlung des Sonns

tagsfasten sich gegen die Beschlüsse von Casaraugusta zu vergeben.

Prise, zeigt sich in seinen Reden und Schriften als archaisierenden abendländischen Christen mit gnostischem Einschlag und streng asketischem Lebensideale. In seiner Schrift 20 an Damaius tritt Prise, als ein Mann auf, Der feine Untersuchung zu icheuen bat, Da er bei aller Liebe zu den Apokropben nichts wirklich Regerijdes geschrieben batte, denn die Canones, wenn auch nicht unbedenflich, lieferten nicht genug gravierendes Antlage= material. In den uns erhaltenen Traftaten des Bijchojs tritt uns ein Dualismus entgegen, der, wenn auch verbullt und gemildert, in den Ranon der Rirchenkebre nicht binein- 25 paßte. Er muß aber boch wenigstens eine unzweideutig gnostische Schrift verfaßt haben. Das Commonitorium des Orojius an Angujtin enthält jeld ein Citat Diejer Edrift, das unverkennbar echt ist (Prisc. 153, 11—18) und wahrscheinlich referiert auch Crosius ziemlich richtig den Inbalt dieser Schrist. Danach bat Prisc. gelehrt, daß die menschlide Seele, deren göttliche Ratur er steis betont, a deo nata sit, de quodam promp- 30 tuario bervorgebe und sich vor Goti zu fampfen verpflichte. Gie steige dann per quosdam circulos berab, werde von principatibus malignis gejaßt und nach dem Willen des siegbasten princeps in corpora diversa getban. Diese Gesangenschaft wird durch ein divinum chirographum bestätigt. Diese Handschrift bat Christus burd seinen Tod Der primus eineulus scheint unter ber Herrschaft ber Batriarden zu steben, 35 anjaelojt. Die als wohlthätige Mächte angesehen werden und über die membra animae Macht baben (Muben das Haupt und Juda die Brust u. s. w.). Die membra corporis sund dagegen dem Tierfreise unterworfen, der nicht mit den Patriarchen identifiziert wird. Augustin in seinem Briefe an Drosius (Tom. 10, 733 ff.) giebt noch an, daß die Briseillianisten sieben Himmel mit entiprecbenden Archonten annahmen und Die Erde felbst 40 einem malignus princeps acteilten. Es emipricht das dem von Trofius Berichteten. Die Zirlel werden sieben Simmel geweien fein. Augustin berom gleichfalls, daß nach Priscillian Die aus Gott emanierten Seclen in Die Welt binabsteigen, um Durch Rampf sich Lobn zu erwerben. Es ist nicht abzuseben, warum Drosius und Augustinus nicht Glauben zu schenken ist. Mit den Andeutungen der Traktate läßt sich diese an die Bar- is belognositier erinnernde Spekulation wohl in Einflang bringen.

Trojius jagt, daß Prize. diese Lebre aus einer für ihn autoritativen Schrift der memoria apostolorum begründet babe, denn der Säemann (Mt 13, 3) set nach Ebristi Gebeimlebre der Ardvu, der die Seelen in die Leiber sverre. Es muß diese Schrift vom princeps humidorum und dem princeps ignis als von Naturmächten geredet baben 50 (Prize. 151, 12). Indem Gott die virgo lucis dem princeps humidorum zeigt, ruft er Gewitter bervor und giebt den Menschen Negen. Bir stoßen auf orientalisch beidnische Mothologie. Wenn aber die Gestirne nach Prize, von größer Bedeutung für den Menschen sind, so scheint das Gerede, er babe magicas artes ab ackolescontia betrieben (Severus Chron. II, 16), nicht völlig aus der Luft gegrößen zu sein. Er wird sich mit 25 Astrologie beschäftigt baben; wie wett er aber sich in Zauberei, wie so viele Gnostifer es gethan, eingelässen baben mag, ist nicht festzustellen und unwichtig. Taß er als Bischos in sehr ervonierter Stellung Jauberei getrieben babe, ist ausgeschlossen. Er wird als Ebarismatifer Kransenbeilungen versucht baben (vgl. Pseudo-Clemens, Rom. de virg.),

die als Magie gedeutet wurden.

Mit der siegreichen Rückkehr des Instantius und Priscillian — Salvian war auf der Reise gestorben - schien der Streit einschlafen zu sollen. Auch Sydatius scheint sich ruhig verbalten zu haben. Aber die Reise der spanischen Asketenführer durch Gallien brachte eine Annaherung der Asketenkreise beider Provinzen zu stande. Die Abstinentes 5 fühlten sich als eine Macht. Dagegen erhoben sich aufs neue die asketenkeindlichen Bi= schöfe in Gallien, wo sich ihr Haß gegen den Mönchsvater Martin von Tours richtete und in Spanien, wo Ithacius Clarus von Offonoba die Kührung übernimmt. Vielleicht fällt in diese Zeit auch eine Schrift des Ithacius Clarus, die uns im 6. Buche ber Schrift des Vigilius von Tapsus, De trinitate, vorliegt (vgl. G. Kicker, Studien zu Vigilius von Tapsus, 1897 Leipzig). Die pessima secta, welche der Verfasser verdammt, find offenbar die Pristillianisten. Prisc. wird selbst nicht genannt, was darauf bindeutet, daß Ithacius ihn noch nicht mit dieser Sache identifizieren konnte. Er hat es mit einer eftettischen Richtung zu thun, der er montanistische, novatianistische und photinianische Züge zu= erkennt und Liebe zu den Apokryphen vorwirft. Gegen Ithaeius machte Prise. den Pro-15 konful Volventius mobil und verlangte für die Seinen Schutz gegen den perturbator ecclesiarum und wohl auch des Landfriedens. Ithacius entwich nach Galtien und suchte Schutz beim Präsesten Gregorius, der dann auch eine dem Ithacius günstige Haltung Doch wußte es Prisc. durchzusetzen, daß sein Gönner Macedonius, magister officiorum in Trier, die Entscheidung des Streites dem Vikar von Spanien in die 20 Hände spielte und versuchte, den Ithacius aus Trier nach Spanien zu schaffen, damit er sich dort verantworte. Ithacius gelang es mit Hilfe des Bischofs Britannius von Trier diesem Schickfal zu entgeben und scheint sich in Gallien verborgen gehalten zu haben.

Unterbessen war Gratian der antigermanischen Revolution, an deren Spite der Spanier Maximus stand, zum Opfer gefallen. Der neue Machthaber war willig, auf Ithacius zu hören und ließ eine Spnode zu Burdigala zusammentreten, wo allen Versstlagten, Ithacius so gut wie Priscillian, den Asstetensührern und Asstetenseinden ihr Necht zu teil werden sollte. Ithacius von Ossonoba legte der Spnode von Burdigala (385) ein Apologetieum vor, worin er seine Unschuld bewies und nach Isidorus Hispalensis vir. illustr. eap. 15 dem Priscillian detestanda dogmata, malesieium (Zauberei) ildidines (wahrscheinlich unzüchtige adamitische Versammungen) vorwarf und ihn als Schüler des memphitischen Zauberers Mareus, der wieder ein Schüler des Mani sein sollte, hinstellte. Gegen Ithacius verteidigte sich Prisc. zu Burdigala durch eine Schrift (Traet. I). Er spricht im Namen der Seinen, von denen Tiderian und Marbus auch schon Verteidigungssschristen eingereicht hatten. Er hält an der Lesung der Apostryphen sesse, weist aber den Vorwurf des Patripassinusmus, Novatianismus, Nistolaitismus, Manichäismus, Ophitismus u. s. w. ab, verdammt Basilides, Urius, die Vorboriten, Montanisten (Cataphryger); seugnet, daß er Gestirns und Dämonendienst treibe (Saelas, Nebroel, Samael, Belzebuth, Nasbodeus, Velias, Urmaziel, Balsamus, Varbilon u. s. w.), daß er den Regen auf den Satan zurücksühre und die Schöpfung des Menschen durch den Teusel sehre (18, 28; 21, 20).

Auch den Vorwurf der magicae artes weist Prisc. ab. Von den libidines spricht er in Tract. I nicht. Sie sind wohl erst auf der Synode und zwar von den gallischen Gegnern der Asketen als letzter Trumpf ausgespielt worden. Der Erfolg der Synode war gesichert, denn die Majorität war offenbar den verdächtigen Asketen feindlich gesinnt. 45 Justantius wurde des Episkopates unwürdig befunden und Prisc, hielt es für geboten, an den Kaiser zu appellieren, um nicht von der Synode noch ärger behandelt zu werden als Instantius. Die Entscheidung siel in Trier. Ithacius, dem sich auch Hydatius beisgesellt hatte, führte die Anklage auf Zauberei und Manichäismus. Auf beides stand nach römischem Rechte der Tod; sie wollten also den Untergang des Prisc. Martin von Tours, 50 den Ithacius auch als Ketzer demunziert hatte, trat für Prise. bei Hofe ein. Er schien die Orthodoxie der spanischen Asketenführer nicht für tadellos zu halten aber verlangte, daß man es bei ihrer Absetzung bewenden lasse und protestierte gegen ihre Hinrichtung. Er verließ auch Trier erst dann, als Maximus ihm feierlich versprochen hatte, nichts gegen das Leben der Angeklagten zu thun. Die Bischöfe Magnus und Aufus be-55 redeten ihn, sein Wort zu brechen. Maximus überließ die Untersuchung dem Präfekten Evodius, viro acri et severo, der die Folter in Amwendung brachte. Tertullus, Pota-mius und Johannes befannten sich und ihre Freunde als schuldig, um sich zu retten. Evodius sah Prisc. als der Zauberei (maleficii) überführt au, auch hatte er ihm ein Geständnis unzüchtiger Versammlungen (Severus Chron. II, 50, nec diffitentem ob-60 scenis se studuisse doctrinis, nocturnos etiam turpium feminarum egisse conventus nudumque orare solitum) abgepreßt. Die Folter batte ihr Werf getban und Maximus konnte das Rejultat der Unterjudung für sid verwenden. Er war geldbedürftig und nach dem großen Vermögen des Prisc, und Tiberian lüstern. Severus und wohl auch Martin trauten ihm zu, avaritia den Untergang der Gesangenen beschlössen zu baben (Severus, Dial. II [III], 11). Visber batte Ithacius den Ankläger gemacht, trat aber 5 nun von diesem gebässigen Posten zurück, um nicht apud episcopos invidiosus zu werden. Als Ankläger wurde vom Kaiser bestimmt Patricius quidam, fisci patronus (Severus, Chron. II, 51). Tertullus, Potamius und Johannes, welche sich durch ihren Verrat ante quaestionem verdient gemacht hatten, kamen mit einer zeitweisigen Versbammung davon. Der Bischof Priscillian von Abila, seine Freunde Latronian (Schrist witeller), Felicissimus, Armenius und seine Verebrerin Gudrotia wurden zum Tode ver urteilt und entbauptet. Eine Zeit später teilten ihr Los Asarbus und der Tiasen Aurelius. Der Bischof Instantius und der reiche Tiberian, dessen konsissiert worden war, wurden in die Verbammung geschickt.

Die Hinrichtung eines Bischofs wegen malesieium und turpitudines erregte großes 15 Aussehen. Maximus schrieb an Siricius von Rom (Mansi III, 672) und bebauptete, nicht auf Gerückte, sondern auf ibr eigenes Bekenntnis hin wegen schwerer Berbrechen, die zu nennen schamrot mache, die Manichäer gerichtet zu haben. Die Folter erwähnt er nicht. Umbrosius verwarf diese Gewaltpolitik. In dieser Zeit der Gesahr mag denn auch Dietinius seine libra geschrieben haben.

Der Sturz des Maximus führte einen Umschwung berbei, der auch die Gegner des Prisc. in Mitleidenschaft zog. Schon daß Maxim von Tours sich weigerte, Bruderschaft mit dem gallischen Epistopat zu balten, der mit Ithacius zusammen operiert batte, wird jeines Eindrucks nicht versehlt baben. Noch mehr wird der Untergang des Maximus bevon seinen übrigen Schuldigenossen preisgegeben und aus seinem Amte entsernt, wohl auch aus Spanien verbannt. Prisc. aber galt seinen Freunden als Märtyrer und großer Lebrer. Namentlich in Gallacia fand, wie Drofius flagt, seine Sefte ftarte Berbreitung. Zeit Somposius und Dictinius ibren Frieden mit der Großfirche geschlossen, fand die Zekte keine Vertretung mehr im Episkopat, zog aber aus der kirchlichen Lesung der Ape-30 fropben immer neue Nahrung. Als Turribius nach Afturica zurückfebrend die Sette im Aufblüben fand, wandte er sich an Leo I. um Hilfe, bessen Brief (ep. 15) in Spanien Epoche machte. Auf einer Synode zu Toletum (Manji III, 1002), die unter dem Einstuß des römischen Stubles stand, wurde der Priscillianismus verdammt. von Braccara 572 (Manfi XI, 811) fand sich noch genötigt, sich mit der Sefte abzu 25 geben, dann verschwinden die Priscillianisten. Ihre Reste werden im Katharertum auf gegangen sein. Prisc. war ein veigineller abendländischer Christ und Häretiter, ein Mann von religiöser Glut und Kraft. Daß er Procula geschwängert bat und unzuchtige Gottesdienste abgehalten, ist als eine Verleumdung anzuseben, die zum eisernen Inventar der damaligen Polemik gebort und durch den Umstand, daß ihr Geständnis auf der w Folter erpreßt wurde, nicht glaubwürdiger wird. Fr. Lezins.

Proba und andere dristliche Centonenschreiber. — Beste Ausgabe von E. Schenkl im CSEL 16 (Poetae Christiani minores Pars I), Wien 1888, 511—627. Bgt. J. Aichbach, Tie Anicier u. die römische Tichterin Proba (aus SWA), Wien 1870; A. Gbert, Allgem. Geschichte der Litteratur des Mittelakters im Abendtande 12, Leipzig 1889, 125 st. M. Manitius, Geschichte der anistlichelakeinischen Poesse dis zur Mitte des S. Jahrhunderts, Stuttgart 1891, 123—130; G. v. Tzialowsti, Jidor und Idesons als Litterarhisoriter, Mänster 1898, 29 s.

Unter Cento, welches Wort zunächst ein aus Lappen und Lumpen verschiedenartig zusammengesetzes Stück Meid bedeutet, versteben die späteren Grammatiker ein aus WW Worten und Versen anderer Dichtungen zu einem veränderten Inbalt zusammengesetzes oder zusammengestickes Gedicht (Desinition nach Paulys Realencyklopädie, 1. Aust. s. v.). Solche Centonen setzte man mit Vorliebe aus Homer und Virgit zusammen (vgl. Isidor., Origg. 1, 38, 26; Hieron. Ep. 103 ad Paulin.; auch Tertull. praeser. haer. 39). In der driftlichen Litteratur begegnet die Spielerei mit ausschließlicher Anlehnung an Virgit wurtst im 1. Jahrbundert, und zwar scheint Proba (Isid., Origg. 1, 39, 26; Vir. ill. 18; nicht zu verwechseln mit ihrer Großmutter Anicia Faltonia Proba), Tochter des Monsuls vom Jahre 310 Petronius Probianus, Gattin des Prasetus Urbis (seit 351) Clodius Celsinus Adelybius, ihr das Bürgerrecht erworben zu baben. Sie bath vor

ibrem Übertritt zum Ebristentum den Krieg zwischen Konstantius und Magnentius in einem, nicht erhalten gebliebenen Epro bebandelt (vgl. Cento Probae 1-8 und bie Notiz in einer verschollenen italienischen Handschrift des 10. Zahrhunderts bei Montfaucon, Diar. Ital. p. 36; Schentl 513). Als Christin hat sie sich an ein größeres 5 Thema gewagt, indem sie die Schöpfungsgeschichte bis zur Sündslut einerseits, Christi Geburt und die Leidensgeschichte bis zur Himmelfahrt andererseits in virgilischen Versen (694 Herameter) zu erzählen unternahm. Ratürlich gebt dabei die individuelle Färbung der bl. Stoffe gang verloren. Die Eigennamen werden unterdrückt, nur Agypten (CPr 321 Aen. 8, 687) ist aus dem Birgil berübergenommen worden. Gott Bater redet bei 10 der Taufe (403 ff.) in seltsamem Gemisch von Worten der Juno, des Turms u. a. Zu= weilen, so in der Versuchungsgeschichte (129 ff.), ist man erstaunt, wie eindrucksvoll selbst foldes Gebräu zu wirfen vermag, wenn es z. B. vom Teufel beißt: substitit infremuitque ferox dominumque potentem saucius ac serpens adfatur voce superba (Aen. 10, 711. 6, 621. 11, 753. 7, 544); und trot ber prosodischen Jehler ist eine ge-15 wisse Runst in der Zusammenstoppelung immerhin zu bewundern. Papst Gelasius hat dem "Gedicht" die firchliche Anerfennung verfagt: "Centonem de Christo Virgilianis eompaginatum versibus apoeryphum" lautet das Verdammungsurteil des Defretes. Und freilich mochten sich beidnische Verse driftlicher Orthodoxie schwer anpassen. fann man versteben, daß der Schreiber, der ein Jahrhundert früher dem Raiser Arfadins 20 auf Befehl eine Abschrift des Gedichtes anfertigte, in den einleitenden Hexametern sagen medie: dignare Maronem mutatum in melius divino agnoscere sensu scribendum famulo quem jusseras (Schenft 568, 3-5). Im Mittelalter muß der Cento trot des päpstlichen Verdiftes viel gelesen worden sein: er ist noch beute in zahlreichen Handschriften erhalten (Schenkl 517 ff.), und alte Bibliothekskataloge wiffen von noch 25 mehr verlorenen zu berichten.

Außer dem Cento Prodae sind noch drei Arbeiten der gleichen Gattung in je einer Handschrift erhalten: 1. Pomponii versus in gratiam domini, eine Unterweisung im Christentum in Form eines Gespräches zwischen Melidäus und Tithrus (vgl. Virg. Eel. 1), wohl in Nachahmung des CPr entstanden, wie dieser dei Jsidor (Origg. 30 1, 38) erwähnt und mit ihm handschriftlich — anscheinend fragmentarisch — erhalten; 2. «de verbi incarnatione», nicht von Schulius, Bruchstück; 3. de ecclesia, eine Predigt über das Erlösungswerf Christi. Auch hier kann man der Geschicklichkeit, mit der eine lange priesterliche Rede (V. 13—98) aus Virgilstücken zusammengesetzt ist, eine gewisse Anerkennung nicht versagen.

Probabilismus. — Geschichtliche Darstellungen. Concina O. Pr., Storia del Probabilismo e Rigorismo, 2 voll., Lucca 1748. Ständlin, Geschichte der christlichen Moral seit dem Wiederausteben der Wischasten (1808), S. 448. 489. 523 ff. Art. "Probabilisme" in Richard u. Guirand, Bibliothèque sacrée, vol. XIX (Par. 1822). Wutte-Schulze, Hands buch der christlichen Sittenlehre, 3. Aust. (Leipzig 1874), I, 284 ff. Töllinger und Reusch, 40 Geschichte der Moralireitigseiten in der röm-stath. Kirche, München 1889, I, 28 ff. 94 ff. 120 ff. 412 ff. H. C. Lea, History of Confession and Indulgences, N.-York 1896, II, 285—411. Huppert, Art. "Probabilismus" im KRL3, VIII, S. 1874—1888. G. H. Vollet, Art. "Probabilisme", in "La grande Encyclop. vol. XXV, p. 716 ff.

Aritifen vom (liberale) fath. und prot. Standpuntte. Bl. Bascal in Mr. 5
45 n. 6 jeiner Provinciales und sein Ueberseter Ricole (j. Ludov. Montaltii Litterae provinciales de morali et politica Jesuitarum disciplina, Helmstad. 1864, p. 76—172). Sam Rachel, Examen probabilitatis Jesuiticae. Helmstad. 1864, p. 76—172). Sam Rachel, Examen probabilitatis Jesuiticae. Helmstad. 1864, p. 76—172). Sam Rachel, Examen probabilitatis Jesuiticae. Helmstad. 1864, p. 76—172). Sam Rachel, Examen probabilitatis Jesuiticae. Helmstad. 1864, p. 76—172). Sam Rachel, Examen probabilitatis Jesuiticae. Helmstad. 1864, p. 76—172). Sam Rachel, Examen probabilitatis Jesuiticae. Helmstad. 1864, p. 76—172). Sam Rachel, Examen probabilitatis Jesuiticae. Helmstad. 1864, p. 76—172). Sam Rachel, Examen probabilitatis Moralis Sam Rachel, Examen Bergomi 1751, t. V. p. 43 sq. (j. d. Ansgüge bet Gaß, Gesch. d. dr. Cthif, Bd II (1893), S. 125—129. Udf Harris Helmstad. 1893, S. 125—129. Udf Harris Helmstad. 1893, S. 125—129. Udf Harris Helmstad. 1897), Sam Rachel, Maring 1898 (Alt. III: Moralphiloj.). Desj., Responsable Stimmen, Röin 1901, S. 312 ff. S. Harris Harris Ind. Example Cittlichstad. Responsable Harris Harris Harris Harris Helmstad. Udf II: Die ultramontane Moral (Bertin 1902), S. 50—70. Ugl. and Wandonnet O. Pr., in der Revue Thomiste 1902, Nov. Déc.

Nathotische Mechtsertigungsversuche. A. Matignon S. J., Le probabilisme 60 (Études relig. de la Comp. de Jésus 1866). Vindiciae Alphonsianae, s. D. Alph. de Ligorio Doctrina moralis vindicata. Ed. II, Bruxell. 1874. Probabilismus u. probabilistiche Systeme, in "Der Kathotif" 1874. Ludwigs, Zur Frage über das Morasystem: IN 1878,

S. 1 ji. 534 ji., und 1879, S. 53 ji. 266 ji. Batterini, Opus theologicum morale in Busenbaumi Medullam absolv. D. Palmieri (ed. 2), Prati 1892, t. I. A. Lehmtuht, Theologia moralis, 9 ed., I. p. 62—90. A. Afex. Leinbach, Unterjudungen über die verschiedenen Woral justeme, Fulda 1894. Ehr. Pejch S. J., Praelectiones dogmaticae, t. III (Freiburg 1895), p. 340—346. F. A. Göpfert, Woraltheologie, I, Paderborn 1897, S. 167 ji. Victor Cathrein 5. J., Moralphilosophie, 3. Anjl., Freib. 1899, 1, 395—102. F. Meijert, Der hl. Alf. v. Lignori als Kirchentehrer ic. (Mainz 1900), S. 19—104. Fof. Mausbach, Die ultramontane Moral nach Graf P. v. Hoensbroech, Verlin 1902, S. 29 ji. Huvpert im KKL2 I. c. Franz ter Haar, Das Tefret des Papites Junocenz XI. über den Probabilismus. Beiträge zur Geschichte des Probabilismus und zur Mechtsertigung der fath. Moral gegen Töllinger, w. Renich, Haderborn u. Münster 1904 (begeisterte Schupzischift für den Lignorischen Acquiprobabilismus; j. n.).

Wegen der neuesten fath. Kontrovers-Litteratur betr. Probabilismus u. Nequiprobabilis= -

mus j. unten im Text.

Probabilismus nennt man im allgemeinen die Denkweise, welche bei Beantwortung 15 wissenschaftlicher Fragen mit einem höberen oder geringeren Grade von Wabricheinlichkeit sich zufrieden giebt. Der für ums bier allein in Berracht kommende moralische Probabis lismus besteht in dem Grundsatze, bei Aften sittlicher Selbstbestimmung sich nicht nach dem Gewissen, sondern nach dem wahrscheinlich Richtigen, d. h. nach dem durch irgendwelche vorbildliche oder Lebr-Autorität Empfoblenen, zu richten. Praftisch wird diese 20 "Kunst, aus dem Gewissen eine Wahrscheinlichkeitsrechnung (und zwar eine jolche, welche Die Wahrscheinlichkeit der sündhaften Motive vermindert) zu machen" (Runo Fischer, Geschichte der neueren Philos. I, 1, 135) überall da geübt werden, wo menschliche Selbstsucht und Leidenschaft das sittliche Handeln beeinflußt. Aber auch theoretisch hat man sie frühzeitig auszuhilden und zu begründen gesucht. Die Moral der hellenischen Sophisten 25 war wesentlich eine durch Probabilismus infizierte Rasuistik; insbesondere die Philosophen der sog. dritten Afademie, wie Karneades, Kleitomachos ec., vertraten als Moralisten eine wesentlich probabilistische Lehrweise (s. Überweg-Heinze, Gesch, d. Philos. I, "328 ff. und vgl. was namentlich Karneades betrifft, E. Hollet in d. Gr. Encyclop. 1. c.). Es rührt mit vom Einflusse dieser Schule her, daß auch Sieero (De off. I, 3) neben dem 30 strengen Pflichtbegriff (dem perfectum officium, zarógdwya) eine Maxime sitt= licher Probabilität fennt und duldet, ein medium officium, quod eur factum sit, ratio probabilis reddi potest. Eine bedeutende Rolle spielen, neben Mentalreservationen und sonstigen Außerungen eines sittlichen Larismus, die Probabilitäten, Filligenannt, in der Moral des talmudischen Judentums. Sie dienen bier dem Zwecke, das 255 eigentliche Sittengesen möglichst zu lockern, um dabei einer peinlich genauen Beobachtung der äußerlichen Satzungen des Geremonialgesetzt den Weg zu ebnen (j. Bartoloecii Bibl. Rabb. III, 315 sq.; vgl. Stäudlin, Gesch. der Sittenl. Zesu I, Göttingen 1799,

In der Rirche fündigt eine Tendenz zum sittlichen Laxismus und damit auch zum 40 Probabilismus joon frühzeitig in manderlei Abweidungen von der ursprünglich allgemein berricbenden rigoristischen Denke und Lebrweise sich an. Go in der Theorie griechischer Bäter seit Chrysostomus von der Zulässigkeit einer gewissen "Otonomie" (pia fraus) gemäß angeblichen apostolischen Borbildern (Gaß, Gesch. d. dr. Eth. I, 231 ff.); in dem weiten Spielraum, den die Bugbücher-Litteratur des Mittelalters durch die öfter 15 gebrauchte Formel nihil nocet dem Gebiete des moralisch Gleichgiltigen oder Indisserenten zuweist; gang besonders aber in der scholastischen Rajuistil der drei letten Sabrbunderte des Mittelalters mit ihren die Gewissen verwirrenden Untersuchungen über die Widerspruce der Autoritäten und der so erzeugten scheinbaren oder wirklichen Pflichtenkollissionen. Schon in der Litteratur der kajuistischen Summen dieser Zeit begegnet man mehrsach 50 probabilistischen Ratschlägen; so besonders in der Summa Angelica und der S. Rosella, welche beide bezüglich ernster Gewissensfragen gern auf den Rat von Antoritäten -- und zwar (wie die Rosella meint) lieber auf den von ungelehrten als von gelehrten Autoris täten -- verweisen. Ubulides auch in 3. Gersens Regulae morales (Opp. ed. Dupin III, 78; vgl. Gaß, Geich. d. dr. Eth. I, 397 f. 101). Echt probabilistisch gehalten war 55 das Botum des Monstanzer Monzils in Saden der Tyrannenmordfrage is. Wutite=Schulze I, 144). Bon den Dominikaner-Theologen des 16. Zahrhunderts vertraten insbesondere Die aus Meldy, Canus' Schule Die probabilistische Lebrart. Bei Bartbolomaus de Medina (gest. 1581) findet sich die Theie: "Si est opinio probabilis, licet eam sequi, licet opposita sit probabilior;" äbulich bei Deminicus Bannez (gest. 1601): De opi- so nionibus prioris generis (quae versantur solum circa licitum et illicitum)

verum est posse hominem sequi probabilem opinionem, relieta probabiliore

(f. Diese Stellen eitiert bei Chr. Pefch I. c. p. 343, der darauf himweist, daß zur Zeit Dieser Dominifanischen Borganger Des jesuitischen Probabilismus an der Berechtigung ber betr. Lebrweise nirgends gezweifelt wurde, dieselbe vielmehr universaliter recepta war; — 5 vgl. auch Döllinger-Reusch I, E. 29 u. 12 f.). Anknüpfend an diese Borgänger haben Die Morallebrer Des Jesuitenordens seit Anfang des 17. Jahrhunderts den Ruf erworben, Die probabilistische Dottrin zum bochsten Grade subtiler Denkschärfe und sustematischer Ronsequenz, zugleich aber auch zur äußersten sittlichen Berberblichkeit und Berwerflichkeit ausgebildet zu baben. Sie mögen in diesem setzteren Bunkte von den Theologen einiger 10 anderer Orden (3. B. dem Cistercienser Caramuel und dem Theatiner Diana) noch über-troffen worden sein, baben aber jedenfalls, was die Zahl ihrer probabilistisch lehrenden Autoren betrifft, alle konkurrierenden theologischen Schulen weit hinter sich gelassen Nachdem Gabriel Basquez 1598 mit Einführung des Proba-(Döll. R., V, 30-33). bilismus ins moraltheologische Lebrsystem den Anfang gemacht und nach einem schwachen 15 Versuche des Generals Vitelleschi (1617) zu seiner Wiederbeseitigung, ergoß sich ein immer breiterer und trüberer Strom gefährlicher Lehr- und Grundfätze probabilistischer Art durch die Summen und Kompendien des Ordens. Schon bei Escobar (geft. 1669) erscheint die spezisisch jesuitische Probabilitärsdoktrin — d. h. die Lehre, daß eine durch das Zeugnis eines doctor gravis et probus als "wahrscheinlich" (opinio probabilis) beglaubigte 20 Meinung über ein sittliches Verhalten einer anderen, wahrscheinlicheren und sichereren, unbedenklich vorgezogen werden dürse — voll ausgebildet und in üppiger Blüte stehend. Escobar zieht aus bem Grundsatze bereits die Konsequenz für den Beichtstuhl: berufe Das Beichtfind sich auf eine probable Meinung, wonach es in einem bestimmten Falle gehandelt habe, so sei der Beichtvater, selbst wenn er anderer Ausicht sei, zu absolvieren 25 perpflichtet. Ebenderselbe dehnt mittelst probabilistischen Rasonnements die Lehre vom Genügen bloßer natürlicher Reue (attritio) statt vollkommener Reue (contritio) bis da= hin aus, daß er die letztere selbst beim Tode für nicht nötig erklärt. Bei Brüfung der Frage: wann im Leben man Gott zu lieben verpflichtet fei, verhört er über ein halb Dutsend Autoritäten seines Ordens (mit Meinungsäußerungen wie: einmalige Gottesliebe 30 furz vor dem Tode genüge (Basquez), oder: einmalige jedes Jahr sei hinreichend (Hurtado de Mendoza), oder: es genüge, alle 3-4 Jahre einmal Gott zu lieben (Coninch). Letztlich entscheidet er sich für Henriquez Meinung: dreimal im Leben sei genug, nämlich beim ersten Erwachen ber Vernunft, in der Todesstunde, sowie dazwischen einmal alle fünf Jahre. Bon demselben Gseobar rührt der Ausspruch ber: die große Anzahl ver-5 schiedener moralischer Lehrmeinungen bilde einen Hauptbeweis für Gottes gütige Vorssehung, weil dadurch Christi Joch so leicht werde. Andere hierher gehörige Proben hat schon Gieseler (Kirchengesch. III, 2, 635 f.) zusammengestellt, entnommen aus Lahmann, Castro Palao und Tamburini; desgleichen J. Huber (Der Jesuitenorden, Berlin 1873, S. 284 fs.), der u. a. auf Moja hinweist (nach dessen Opuse. [1664] im tract. de 40 opinione prob., Prop. I, p. 28 ein nach der probableren Meinung befragter Beicht= vater sogar sündigt, falls er nicht, auch seiner eigenen strengeren Unsicht entgegen, sich des Fragenden Reigung anbequemt); desgleichen auf Busenbaum, dessen Medulla (l. I, tr. 1, c. 3) dazu rät, die Strupel eines seinfühlenden Gewissens zu verachten und sich Befolgung ber jeweilig milbesten und sichersten Meinung einmal für allemal anzugewöhnen. 45 Vicles andere derartige (aus Sanchez, Terillus, Arsdefin, Viva, Gury, Ballerini 20.) f. bei Hoensbroech II, 54 ff. — Selbstverständlich dienten probabilistische Argumente dazu, auch die übrigen Erzesse des jesuitischen Laxismus zu stützen und zu fördern; so die Methode der Absichtslenkung, die Distinktion zwischen philosophischer und theologischer Sünde, die Mentalreservation 2c. Nachdem die Sorbonne schon 1620 einen Protest gegen die Probabilitätslehre erlaffen, richtete Pascal in Nr. 1 und 5 seiner Lettres provinciales 1656 seinen befamiten frästigen Angriff wider diese und die übrigen anstößigen Lehren der jesnitischen Ein Defret Alleranders VII. vom folgenden Jahre verurteilte diese Angriffsschrift; doch sah derselbe Papst einige Jahre später (1659) andererseits zur Zensurierung 55 einer äußerst laxen und ungeschickten "Apologie pour les Casuistes" von dem Jesuiten Pirot sich genötigt. Zweimalige neue Erflärungen ber Sorbonne wider ben Lagismus

(1658 und 65) bestimmten ihn später zu einer entschiedener gehaltenen Mißbilligung des Probabilismus und der damit zusammenhängenden schädlichen Morallehren (21. Septhr. 1665). Noch energischer äußerte sich — nachdem auch innerhalb des Ordens selbst wieder bolt frästiger Widerspruch gegen die probabilistische Ooktrin erhoben worden war (zuerst

burch Paolo Comitoli, gest. 1626, später besonders durch Michael de Elizalde in dem Werfe De recta doctrina morum [Spen 1670; ed. alt. auctior 1681]) Innecenz XI. 1679 in dem Erlaß Contra 65 propositiones laxorum moralistarum (f. bef. die unter Mr. 3, 6, 35, 41, 57 verdammten probabilistischen Sätze, bei Denzinger, Enchirid. symbolor. etc., "258 ff.) sowie in einem später unterm 26. Juli 1680 an 5 den General Gonzalez erlaffenen Defret (vgl. Die oben angeführte Monographie von F. ter Haar). Er gab bamit ber 13. Generalfongregation bes Ordens im Jahre 1687 Unlaß zu ber seierlichen Erklärung, daß die Gesellschaft Zesu, wenn sie probabilistische Lebren in ihrem Echofe bulbe, barum ber entgegengesetzten itrengeren Denkweise nicht im mindesten entgegentreten wolle; "sie babe niemals verbindert noch verbindere sie jest, 10 daß die, welchen die antiprobabilistische Lebre besser scheint, dieselbe vortragen" (Inst. Soc. J. I, p. 667). Als indessen bald darauf der antiprobabilistisch gesinnte (Veneral Iprjo Gonzalez seine Fundamenta theol. moralis (geschrieben 1681, publiziert 1691) wider die anstößigen Lehren seiner Ordensgenoffen ausgehen ließ, befam er bestige Infeindungen zu besteben und ware beinabe abgesetzt worden (Döll.M. I, 120 272). Einen 15 schweren Schlag versetzte der probabilistischen Rajuistif und überbaupt dem Laxismus das auf Boffuets Betrieb gegen 127 lare Moraltbesen erlassene Lehrverbot der Assemblée du elergé de France vom 3. 1700. Infolge desselben magte eine Zeit lang (wie Matignon 1. c. zugesteht, vgl. Döll. M. E. 282) wenigstens in Frankreich kein katholischer Schriftsteller mehr seine Stimme zu Gunsten der Probabilitätslehre abzugeben. Auch nambaste 20 jesuitische Autoren traten gegen dieselbe auf, wie Ignacio de Camargo zu Salamanea in seiner Regula honestatis moralis (Neapel 1702), P. Gisbert zu Toulouse (1703), P. Antoine zu Pont-à-Mousson in seiner Theologia moralis universa (1726 u. ö.). Unter den damaligen Antiprobabilisten aus dem Dominikanerorden sind namentlich Natalis Alexander und Concina, letzterer als Verfasser einer zweibändigen Geschichte des 25 Probabilismus, bervorzubeben (j. o. die Litt.). Aber auch Verteidiger der bart angegriffenen Lebrweise ließen sich fortwährend vernehmen, namentlich solche, welche gewisse harmlosere Rebenformen des Probabilismus zur Geltung zu bringen suchten. Zolder raffinierteren Modifikationen desselben ließ die jesuitische Kasuistik im 18. Jahrbundert besonders drei hervortreten: 1. den Aquiprobabilismus, wonach von zweien sittlichen Mei= 30 nungen nur dann die eine befolgt werden darf, wenn sie ganz ebenso probabel ist, wie die ihr entgegenstebende (eine zu Unfang des Jahrhunderts baupisächlich durch den Ingols städter Zesuiten Anton Mayr Berfasser einer Theol. scholastica 1729 ff.; gest. 1719] vertretene, später besonders durch Liguori ausgebildete Lebrart, vgl. Döll. A. I, 3-6); 2. ben Probabiliorismus, wonach es Källe von gleicher Probabilität ber Meinungen nicht 35 giebt, vielmehr jedenfalls eine wirklich probablere Meinung maßgebend fürs Handeln werden muß (Döll. R., S. 1); 3. den Tutiorismus, wonach nicht die probablere, sondern die sichrere Meinung zu befolgen ist (Döll.-R. ebd.). -- Roch Stattler (gest. 1797) suchte derartige bescheidenere probabilistische Lebren zu verteidigen; bei Gury, Lehmfuhl u. a. Jesuiten neuester Zeit bagegen ist ber gröbere, seit Mitte bes 18. Jahrhunderts ziemlich 10 allgemein perborresziert gewesene Probabilismus wieder aufgelebt.

Über die Frage, welchem dieser verschiedenen Standpunkte der seit 1871 zum Range eines Kirchenlehrers erhobene Redemptoristen=Patriarch Alph. de Liguori zugethan gewesen, ist während der letten Sabrzehnte viel verbandelt worden. Beteiligt an dem betr. Streit, der mit ziemlicher Erbitterung geführt wird, find hauptfächlich liguerianische 15 und jesuitische Theologen, von welchen Die ersteren für ben Aquiprobabilismus ibres Orbensstifters plädieren, während die lenteren ibn als eigentlichen Brobabilisten zu erweisen suchen. Wegen die früher ziemlich allgemein verbreitete Unnahme, wonach Liguori Aquiprobabilist war, erbob zuerst der römische Zesuit Antonio Ballerini (geit. 1881) Einwendungen in der Dissertatio de morali systemate S. Alphonsi (Rom. 1861). reflamierte jowohl bier, wie in seinen Anmerkungen zu Burds Moral-Rompendium (ed. III, 1871) und in dem nach seinem Tode durch Palmieri fortgesepten Opus theologieum (vgl. v. d. Litt.), ben neapolitanischen Beiligen für ben seitens ber Mehrheit ber jesuitischen Theologen vertretenen reinen Probabilismus; das Borkommen von antiprobabilistischen Außerungen in Liguoris späteren Werken führte er auf die Absicht desselben jurud, sich gegen Angriffe seiner Gegner zu verteidigen und ben Borwurf Des Lavismus abzuwehren (Döll. R. I, 137f.). Dem widersprachen Die Redemptoristen Roms in Der umfänglichen Schunichrift Vindiciae Alphonsianae Mem 1873; ed. 2 Bruffel 1871 1. o. d. Litt.). Gine Reibe jesuitischer Autoren in feitdem fur Die Ballerinische Bebaup tung eingetreten; jo besonders Hierondums Roldin (der aus dem neuerdings veroffent: 60

lichten italienischen Brieswechsel Lignoris [Rom 1887—90] Beweise für den einfachen oder echten Probabilismus desselben zu erbringen suchte: 3fth 1896, S. 73ff. u. 670ff.); Wilh. Arendt in der gegen de Caignv gerichteten voluminösen Streitschrift Apologeticae de aequiprobabilismo Alphonsiano hist,-philosophicae dissertationis a R. P. 5 J. de Caigny exaratae Crisis iusta principia Angelici Doctoris (Freiburg 1897), sowie neuerdings in der Zeitschrift Analecta eccles. 1902, p. 302 st.; 353 st.; auch Zehmfubl und Besch in ibren oben angeführten Werfen. Ms Berteidiger des nicht eigents lich probabilistischen, sondern vielmehr ägniprobabilistischen Charafters der Lehrweise Liguoris ließen dagegen mehrere Gelehrte seines Ordens sich vernehmen, wie Leonard Gaude (De no morali systemate S. Alph. Mar. de Lig. commentatio, Rom 1891), Jof. Acrtmys (Der Nauiprobabilismus, im Katholif 1894, I, 347 ff.); 3. de Caigmy, Apologetica de aequiprobabilismo Alphonsiano hist.-philos. dissertatio (Tournay 1896); Franz ter Haar, De systemate antiquorum probabilistarum diss. hist. (Paterborn 1894), jowie derselbe in seiner neuesten Schrift: Das Defret des Papstes Innocenz XI. über 15 den Probabilismus 2c. (j. o.), worin er — unter polemischer Zurückweisung einerseits der Jesuiten (bes. 28. Arendts'), andererseits protestantischer Kritiker wie Harnack, Herrmann, Hoensbroech - die ägniprobabilistische Doktrin als den katholisch-kirchlichen und sitt= lichen Interessen allein entsprechend darstellt und ihre Formulierung durch den bl. Alphons als eine reformatorische That von ähnlicher Bedeutung wie des Generals Gonzalez Auf-20 treten gegen den groben Probabilismus seiner Ordensgenossen seiert (S. 5 ff. 107 ff. 1:30 ff.). — Bermittelnd zwischen den beiden streitenden Parteien haben A. Bellesheim (D. Ratholif 1891, II, 245), Pruner (Passauer Monatsschrift 1894), W. Schneider (Litt. Rundschau f. d. kath. Deutschland 1895, E. 202) 2c. zu zeigen versucht, daß Liguori bis 3um Jahre 1762 einfacher Probabilist gewesen sei, von da an aber sich dem Aguiproba-25 bilismus zugewendet habe — eine Unnahme, für die sich in der That manche Belege aus L.s Werken beibringen lassen (vgl. d. Art. Liguori, Bd XI, 494) und der deshalb auch jene redemptoristischen Kontroversschriftsteller mehr oder weniger nahestehen (f. bef. Ter Haar a. a. D. S. 113 ff. 149 f.). Rur gilt es hierbei die schriftstellerische Konfusion und Unfritif in Rechnung zu ziehen, an der die Werke L.s vielfach leiden und um 30 deren willen eine scharfe Grenzlinie zwischen seiner früheren Lehrweise und der seit 1762 von ibm vertretenen sich nicht ziehen läßt (vgl. Döll.-R. I, 439 ff.).

Probst (praepositus) heißt im allgemeinen jeder weltliche wie geistliche Borgesetzte. Vornehmlich aber wurde der dem Vorsteher eines Klosters untergebene, einer einzelnen Zelle vorgesetzte Beamte so genannt. So schon in der Regel des Pachomius, nach der 35 Crflärung des Hieronymus: "una domus quadraginta plus minusve fratres habeat, qui obediant Praeposito sintque pro numero fratrum triginta vel quadraginta domus in uno monasterio"; vgl. auch can. 2. dist. LVIII (Concil. Carthag. a. 398) u. a. (j. Stellen bei Du Fresne s. v. praepositus). Nach der Regel Benedifts ist der Prapositus der unmittelbar auf den Abt folgende Obere des Klosters, neben 40 dem dann auch ein Defan bestellt wurde (s. Alteserra, Asceticon sive origin. rei monast. lib. II, cap. IX). In den Frauenmünstern findet sich in ähnlicher Weise nach der Abtijfin auch eine Praeposita oder Priorissa (a. a. D. lib. II, cap. XII). Bei der den flösterlichen Einrichtungen nachgebildeten Institutionen der Rapitel behielt Chrodegang den Präpositus bei und übertrug ihm die Berteilung der Gaben an die Stifts= 45 glieder (Reg. Chrodeg. c. XLVI [bei Hartheim, Concilia German. I, 110), wörtlich wiederholt in der 816 erweiterten regula Aquisgranensis c. CXXXIX [a. a. D. I, 511]). Er sollte aber auch zugleich unter der oberen Leitung des Bischwis Disziplin üben, nach eap. X der ursprünglichen Regel (a. a. D. I, 100). Hier wird der praepositus auch als archidiaconus bezeichnet, was sich daraus erklärt, daß der zum bischöf= 50 lichen Presbyterium gehörende Archidiakonus seine Funktionen mit dem Umte der Probstei (praepositura) vereinigte, während in gleicher Weise der Archipresbyter im Kapitel An der bischöflichen Kirche (eathedra, domus) wurde der Archi-Defanus wurde. diakonus Domprobst, in den Kapiteln anderer Kirchen behielt er den einfachen Namen Probst. Probst und Defan belleideten seitdem die beiden bochsten Stellen in den Kapiteln 55 und wurden Dignitäten der Prälaten, ihre Stellung selbst war in den einzelnen Stiftern nach den Statuten derselben verschieden (Beispiele bei Schmidt, Thesaurus juris eccles. T. II, p. 730. 731; Mayer, Thesaurus novus juris eccl. T. I, p. 61 sq.; & S. L. Meyer, De dignitatibus in capitulis, Gottg. 1782, 1. § XIII; Binterim, Denk-würdigkeiten III, 2, 361 f.). Da die Verwaltung der Temporalien den Probst bäusig an der Residenz verhinderte und er sich anderen Geschäften des Kapitels nicht widmen konnte, schied er bisweilen ganz aus dem Rapitel aus und der Dekan trat an dessen

Spite. Hieraus erklären sich die neueren verschiedenen Organisationen.

Wie ursprünglich, so sind auch spaterbin Pröbste mebrsach als Borsteher von Alöstern beibehalten, so bei den Augustinern, Dominikanern (praepositus vel prior), Eistereiensern z (praepositus vel eustos). Bon diesen zu den Regularen gehörenden Pröbsten unterssicheiden sich weltliche Klosterpröbste, welche als Psleger und Bögte (advocati) das Bermögen der Klöster zu verwalten oder als deren Schutherren zu wirken batten (Du Fresne s. h. v.; J. H. Böhmer, Jus parochiale seet. VI, eap. 1, S XIII XV). Der Ausdruck "Probst", insbesondere Kirchens oder Zechprobst, bezeichnet zuweilen auch andere Psleger, so welche den Kirchenräten der einzelnen Gemeinden als Mitglieder angehören. Der Borsgesette der Militärgeistlichen heißt bisweilen Feldprobst. Ugl. Kathol. militärlirchliche Diensts. vom 17. Oktober 1902 (Berlin 1902), S 4 s.

Der Titel "Probst" ist auch in die evangelische Nirche übergegangen. Bisweilen führen ihn Superintendenten. So in dem früheren schwedischen Bommern (Richter, Die 15 Rirdenordnungen II, 386). Eine ausführliche Instruktion enthalten die Leges Praepositorum Pomeraniae von 1621 (öster gedruckt, unter anderen bei Moser, Corpus juris Evangelieorum eeclesiastici, Tom. II, p. 763 sq.) und spätere Verordnungen (j. Cit. bei Valthajar, Tractatus de libris seu matriculis ecclesiasticis, Gryphis-wald. 1748, 4°, p. 22. 53 sq. 304 und mehrere im Unbange dieses Vertes abgedructe 20 landesberrliche Gesetze). Ebenso in Mecklenburg, wo die Prapositi eigentlich die Sielle eines Bizesuperintendenten befleiden und jährliche Synodalkonserenzen in ihrem Zirkel balten. (Präpositenordnung vom 25. Juni 1671 u. a. j. [Siggelkow] Handbuch des medlenb. Kirchenrechts, Schwerin 1783, S. 104 s.; Friedberg, Versassungsr. der ev. Mirche, S. 208. Die Stellung eines Generalsuperintendenten über die Militärgeistlichen hat in Preußen 25 der Feldprobst (j. die Ev. militärkirchliche Diensted. vom 17. Oktober 1902, Verlin 1902, In Stiftern, welche aus ber vorreformatorischen Kirche beibebalten wurden, dauerte das Amt des Probstes fort; so 3. B. beim Domstiste in Naumburg, und aus ans derem historischen Grunde in Berlin. Müller, Geschichte der Resormation in der Mark Brandenburg, Berlin 1839, S. 212 f.; Spieker, Geschichte der Einführung der Resormation 30 in die Mark Brandenburg, Frankfurt a. d. C. 1839, S. 205 f., verbunden mit dem Bisse tationsabschied von 1574, im Corpus Constit. Marchiearum von Mivlius, Teil I, Abt. II, Vol XI. And Mlosterpröbste sind der evangelischen Mirche nicht unbefannt. Man verstehet darunter Beamte, welchen die Aufsicht über das Bermögen evangelischer Frauen-stifter anvertraut ist, und die auch unter der Bezeichnung Klosterkuratoren vorkommen. 35 (M. s. z. B. die Klosterordnung für das adelige Fräuleinkloster zu Barth von 1835, Straljund 1836, 1°, § Hf.). (H. F. Jacobjon †) Schling.

Professio fidei Tridentinae. — Mobnite, Urfundliche Geschichte der sog. Professio fidei Tridentinae. Greismald 1822. Der Text bei Danz Libri symbolici ecclesiae rom. cathol. Z. 307, bei Streitwoss u. Klener, Libri symbolici ecclesiae rom. cathol. Il Z. 315, bei 40 Mirbt, Duelten zur Geschichte des Papsitums, 2. Aust., Tübingen 1901, Z. 256z. u. a.

Dem Protestantismus gegenüber, der in seinen beiden Zweigen seine Lehre bekenntniss mäßig firiert hatte, machte sich auf römischer Seite alsbald die Notwendigkeit eines spezisisch römischen Bekenntnisses bemerklich. Denn daß die tridentinische Synode in ihrer 3. Sitzung vom 4. Februar 1516 "dem Beispiele der Bäter folgend, die auf ihren beiligen Monzilien is im Beginn ibrer Berbandlungen diesen Swild gegen alle Rehereien vorzubalten pflegten", das konstantinopolitanische Symbol seierlich wiederholte (Danz, Lib. symb. ecel. rom.eath. S. 17), bedeutete nichts, da alle Protestanten sich ebenfalls zu ihm befannten. Desbalb ließ Lius IV. schon im Jahre 1556 eine formula ehristianae et catholicae fidei aufstellen, die der polnischen Provinzialspnode zu Lowiez (11. September 1556) durch 50 seinen Legaten Alois Lippomani vorgelegt und von ihr angenommen wurde. Diese Formel (Danz E. 317; Etreitwolf und Mener, II, E. 321) umfaßt 36 Artisel; an der Epitze stebt das Bekenntnis zu den drei jog. ökumenischen Symbolen; es solgt Urt. 2 -5 der Glaube an die Trinität, dann Art. 6-21 die Saframentslehre, wobei von der Mechtfertigung im Anjchluß an bas sacramentum poenitentiae gebandelt wird, Art. 25--29 🔗 die Lebre von der Kirche, endlich Art. 30–36 vom Kasten, den Heiligen, Reliquien, Bildern dem Fegeseuer, den Gelübden. Die romische Überzeugung ist kurz und bestimmt ausgesprochen; der Gegensatz gegen die protestantische Lebre scharf bervorgeboben wal. be-โดยซิงาร Urt. 14: fides qua quis firmiter eredit et certo statuit propter Christum

sibi remissa esse peccata, seque possessurum vitam aeternam, nullum habet in scripturis testimonium, immo eisdem adversatur). Ein zweites unter Bius verfantes Betenning find die Decreta et articuli fidei iurandi per episcopos et alios praelatos in susceptione muneris consecrationis, publiziert am 1. September 5 1560 im Konfisterium der Kardinäle; Danz S. 321; Streitwolf und Klener II, S. 321 f.). Hier tritt sachgemäß das Vekenntnis zum Traditionsprinzip der römischen Kirche und zum päpstlichen Primat an die Spitze, es folgen die Saframente, Sünde, freier Wille und Rechtsertigung, die Traditionen (Kasten, Heiligendienst 20.). Den Schluß bildet gegenüber dem Glaubenszwiespalt der Gegenwart das Bekenntnis zu dem, was "die beil. römische 10 Rirche balt, glaubt und bekennt", und die Berdammung der Häregiker, namentlich der Reformatoren, die letzteren in der seltsamen Reihenfolge: Luther, Stolampad, Zwingli, Rothmann, Calvin. Ein drittes Bekenntnis findet sich in den XVII Canones super abusibus sanctissimi sacramenti ordinis (Danz S. 325; Streitwelf und Mener 3. 330 ff.), welche am 29. Upril 1563 dem Ronzil übergeben und darauf in Beratung 15 gezogen wurden. Der 17. Ranon leitet es ein mit den Worten: "Quoniam lupis naturale est in vestimentis ovium venire... Synodus rogat et obtestatur... omnes . . . Principes, Dominos et Rectores, ac . . . praecipit et mandat, ne deinceps ullum ad ullam dignitatem, magistratum, aut aliud quodcunque officium promoveant aut admittant, de cuius fide et religione antea non cura-20 verint inquiri, et a quo sincere, distincte ac libenter non fuerit haec summaria fidei nostrae catholicae formula lecta, confessa et iurata, quam hic duxit approbandam: et postulat in singulis dominiis lingua vulgari transferri et publica . . . proponi. Die Formel selbst schließt sich in der Reihensolge der Vegenstände den deereta et articuli fidei ziemlich genau an, unterscheidet sich aber von ihnen dadurch, daß sie 25 beinabe überall zu einem Bekenntnis zu dem, was die Kirche hält, zusammenschrumpft (vgl. 3. 3. über die Saframente: eorum usum, virtutem et fructum sieut hactenus catholica docuit ecclesia firmiter credimus et confitemur; über die Traditionen: omnia quae a maioribus pie, sancte ac religiose ad nos usque observata sunt, firmissime retinemus, nosque ab illis dimoveri nullatenus patiemur). Sic ijt 30 als Laienbekenntnis gedacht. In Trient erregte sie große Bedenken und rief sie Widerspruch hervor, da durch sie auch die weltlichen Behörden eidlich in Pflicht und Gehorsam gegen den Papit und die Kirche genommen werden follten, und die Synode beschloß daber, diesen Kanon über die confessio fidei für jetzt aus den Beschlüssen fortzulassen. Die 23. Seffion des Konzils de sacramento ordinis etc. vom 15. Juli 1563 enthält daher 25 feinen die confessio fidei betreffenden Artifel. Die sessio XXIV. c. 1 und 12 de reform. (Danz E. 188 u. 197) spricht zwar davon, daß die Bischöse und Kanoniser eine professio fidei abzulegen hätten; aber eine Formel wird nicht aufgestellt; ebenso= wenig in der 25. Sitzung, die im decret. de reform. c. 2 (Danz S. 227) Anordnungen über die allgemeine und dauernde Verpflichtung auf die Veschlusse der Synode trifft. Un 10 den Beschlüssen der 21. Sitzung nahm Pius IV. Anlaß, eine neue Bekenntnisformel aufstellen zu lassen. Dieselbe ist nicht so ausschließlich formal wie die der XVII canones, ohne daß sie doch auf die Lehren so weit einginge, wie die früheren Formeln; der besberrschende Gesichtspunkt ist nicht mehr in erster Linie der Gegensatz gegen den Protestantismus, sondern die Verwirklichung der päpstlichen Monarchie. Über die Rechtsertigung 15 beißt es nur: Omnia et singula, quae de peccato originali et de iustificatione in ss. Tridentina synodo definita et declarata fuerunt, amplector et recipio (art. V). Dagegen Urt. 10: sanctam catholicam et apostolicam Romanam ecclesiam omnium ecclesiarum matrem et magistram agnosco, Romanoque Pontifici, beati Petri apostolorum principis successori ac Jesu Christi vicario. veram obedientiam 50 spondeo ac iuro. Das Bekenntnis beginnt mit der Biederholung des konstantinopolis tanischen Symbols, wie im Concil. Trid. sess. III, enthält die Verpstichtung gegen apostolische und kirchliche Traditionen und Konstitutionen, die alleinige Auslegung der Schrift durch die Rirche, Die Annahme der sieben Saframente, der tridentinischen Lebre vom Fall und der Rechtfertigung, des Meßopfers, des Fegfeuers, der Vilder und Induls 55 genzen, Gehorfam gegen den Papst, als Stellvertreter Christi, unbedingte Annahme der Entscheidungen der Konzilien, vornehmlich des Tridentinums, Verwerfung aller von der Rirche verdammten Särefien und das Gelübde, den befannten Glauben unverbrücklich zu balten "atque a meis subditis vel illis quorum cura ad me in munere meo spectabit, teneri, doceri et praedicari quantum in meo erit curaturum". (Über 50 die sich daran anschließende eidliche Obedienzpflicht s. d. Art. "Obedienz" Bd XIV E. 218).

Das Bekenntnis wurde (13. November 1561) durch die Bulle Iniunetum nobis als Ausführung des Beschusses der 21. Sinning der tridentinischen Synode publiziert, durch die Bulle In sacrosaneta unter dem gleichen Datum motu proprio als von allen Lehrern an Universitäten und Symnasien, wie von allen Graduierten abzulegendes Beschutnis bestimmt. (Beide Bullen im Magn. Bull. Roman. Ludg., II, S. 127 st.; danz S. 307 st.; Streitwelf und Mener S. 315 st.; binter der Ausgabe des Conc. Trid. von Nichter und Schulte Nr. L. LI, S. 573 st.). Die Bezeichnung im Bullarium ist Forma professionis sidei catholicae, wosür die Bezeichnung Professio sidei Tridentinae, wegen des Gebrauchs als Konvertitenbekenntnis auch Forma iuramenti professionis sidei, üblich geworden ist. In neuerer Zeit scheint dasür eingesührt werden zu wiellen Professio sidei Tridentina. Denn Loofs Bermutung (Symbolik, I S. 197), diese Bezeichnung bei Denzinger berube auf einem Druckseller, ist schwerlich richtig. Sie sindet sich ebense bei Ibalboser S. 683.

Die Prosessio ist Bekenntnis im strengen Sinn des Wortes und wird katholischerseits den sog, ökumenischen Bekenntnissen gleichgestellt, s. Thalbosers Art. Glaubensbekenntnis is im ML. V S. 676 st. Temgemäß wurde sie in der zweiten Sizung des vatikanischen Ronziks seierlich bekannt. Zur eidlichen Leistung der Prosessio sind verpslichtet Erzbischöse und Bischöse vor der Konsekration, Stiftsgeistliche vor der Übernahme der Prähende, seder Benesiziat vor der kanonischen Institution, endlich die Lebrer der Theologie (s. Conc. Trid. sess. XXV. c. 2 de reform., die Bulle Sacrosaneta und viele andere Erlasse bei 26 Ferraris, Bibliotheca canonica s. v. siedei prosessio, Richter und Schulte in der Aussgabe des Tridentinums ad II. ec.).

Profopius von Eäsarea, Geschichtsschreiber, gest. wohl nach 562. Unsgabe im Corpus seriptor, histor. Byzam. von Tindors, 3 Bde, 1833. 38. Unsgabe des Gotenfriegs mit italienischer Pebersehung von T. Comparetti, 2 Bde, Rom 1895s. Tie von Haurn und 25 von Kraschennitov vorbereiteten Ausgaben sind noch nicht erschienen. Pebersehungen u. a. in den Geschichtschr. d. demischen Borzeit, 6. Jahrh., 28. II. III von T. Cose, Leivzig 1885. Litteratur: F. Tahn, Prof. v. Cäs., Versin 1885; L. v. Kante, Veltgeschichte IV, 2 (1883) S. 285 st.: 28. Mittigan in Dehrb IV, 487 s.: Krumbacher, Gesch. d. buzant. Litter., 2. Aust., 1897, S. 230 st.

Profopius, geb. zu Cafarea in Palastina gegen den Ausgang des 5. Jahrhunderts, ist der Polybius des in das brantinische Zeitalter übergebenden Altertums. Seit 527 rechtskundiger Begleiter und Sefretar Belifars bei seinen Geldzügen in Versien, Ufrika, Italien, konnte er auf Grund eigener Augenzeugenschaft in den 8 Büchern (Photius, Bibl. cod. 63) seiner Mriegsgeschichte die Mämpse gegen die Perser, Bandalen und Goten 35 idildern. Für die Erkenntnis der firchlichen Zustände ist ertragreicher sein Werk negi zτισμάτων (De aedificijs Iustiniani Imp.) in 6 Büchern. Unfangend mit der Sophien= firche giebt er bier eine Überschau über alle Bauten Zustinians. Zeigt er sich bier durch aus als Panegprifer dieses Raisers, so weiß er dagegen in den Anecdota, seiner Gebeim= geschichte, über diesen, Theodora, Belijar und bessen Gattin und über den ganzen Sof nur w Schlechtes zu berichten; an seiner Autorschaft wird nach den Ausführungen Dabns trotz der Einsprache eines Ranke, der eine Kompilation von Echtem und Unechtem vertritt, nicht zu zweiseln sein. — Protopius ist orthodorer Christ, nach seinem Grundsatz wis actionisoal τά τετιμημένα Gothica I, 3; Christus ist ibm Gott, Maria θεοτόχος. Den dogmatischen Interessen ist er offenbar abgeneigt und er sucht gelegentlich einen böbern Stand- 15 punkt über den Varteien einzunehmen, Persica I, 18. "Von driftlichem Aberglauben bat er mehr als von driftlichem Glauben" (Tahn  $\Xi$ . 188). Wenn er aber für  $\partial\varepsilon\delta z$ auch  $\partial \epsilon i \sigma r$ ,  $\delta a i \mu \omega r$  oder gar  $\tau \dot{v} \chi \eta$  sagt, so ist dies aus dem Unschluß an die alten Geschichtsschreiber, deren Borbild er nachzuahmen strebt, zu erklären. Er ift "ein Mann der politischen und rbetorischen Bildung, wie sie aus dem Altertum überkommen war" 50 (Mante), der antife und driftliche Elemente unausgeglichen in sich vereint. Als Geschichtsichreiber ist er böchst bedeutend. Bonwetidi.

Profop von Gaza. — Gesamtausgabe in MSG 87, 3 Bbe. Tie Briese am besten in den Epistolographi Graeci rec. R. Hercher, Paris 1873, 533-598 (j. and Fabricius Harles, Bibl. Graeca 9, 296). Tie Grabrede des Choricius bei Fabricius I. c. 8, 811 sqq-und bei Boissonade, Choricii Gazaei orationes, declamationes, tragmenta, Baris 1816, 1-24. Sci. Th. Zahn, Forschungen z Weich. d. neutest Kanons u. s. w 2, Leipzig 1883, 239-256 Hied): P. Bendland, Renentdeckte Fragmente Philos, Berlin 1891; L. Cohn, Zur induction Nebertieserung Philos u. d. älteren Kurchenväter, in Jorob 18, 1892, 475-492; Kultan Seiß,

Die Schute von Gaza, Heibetberg 1892, 9—21; D. Musios, Tosiz lazasot, Konstantinopel 1893, 57—69; E. Mostermann, Griechische Erzerpte aus Homitien des Orizenes in II 12, 3. H., Leipzig 1894, 1—12; E. Kirsten, Quaestiones Choricianne (Breslauer philot Abhaudstungen VII, 2), Brestan 1895, 8—13; E. Bratfe, Handschriftliches zu Protopios von Gaza, in IwTh 39, 1896, 303—312; J. Dräsete, Rifolaus von Methoue als Bestreiter des Protlos, in Theth 68, 1895, 589—616; deri., Protopios' von Gaza "Widerlegung des Proflos", in Buz. Zeitschr. 6, 1897, 55—91; L. Gisenhoser, Procopius von Gaza, Freidung 1897; A. Chrhard in Arumbachers Buzantin Litteraturgeschichte", München 1897, 125—127 (genaue Litteratursangaben); J. Stigsmahr, Die "Streitschrift des Profopios von Gaza" gegen den Neuplatos niter Protlos, Buz. Zeitschr. 8, 1899, 263—301; E. Lindl, Die Offsteucheatene des Profop von Gaza und die Septuagintasorschung, München 1902 (dazu M. Faulhaber in der Lit. Kundsch. 5. d. tathol. Dentsch. 29, 1903, 109—112); M. Faulhaber, Hohelieds, Proverdiens und Predigers Catenen, Vien 1902 (dazu J. Siedenberger in Theol. Nev. 3, 1904, 132—135).

Unter den driftlichen Lehrern der Rhethorik, die um das Jahr 500 der Schule zu 15 Gaza in Paläjtina einen weit über das Meer reichenden Ruf verschafft haben, ragt neben Aneas (j. d. A. Bd I Ξ. 227) besonders Protop hervor, der Χοιστιανός σοφιστής. Aber seinen Lebensgang sind wir nur durch spärliche Rotizen (vgl. die Briefe und ben Panegprifus seines Schülers Choricius) unterrichtet. Er mag um 465 in Gaza geboren und scheint bort vor 528 gestorben zu sein (Seit, Kirsten). Sein Leben hat sich fast 20 gang in den Mauern der Baterstadt abgespielt. Rur in Casarea war er vorübergehend; Untiochien und Tyrus riefen ihn vergeblich. Mit ehemaligen Schülern und auswärtigen Freunden unterhielt er einen regen Brieswechsel. Choricius schildert ihn als bescheiden, auspruchslos und ideal gerichtet. Seine Schriften sind teils rhetvrischer, teils exegetischer 1. Rhetvrisches. Bon P.s Reden (Phot. Cod. 160: λόγοι πολλοί και παντο-25 δαποί) ist nur eine, das schwülstige Enfomion auf den Raiser Anastasius I., wahrscheinlich zwischen 512 und 515 (Kirsten) verfaßt, erhalten geblieben (MSG 97, 2793—2826; verstorenes j. bei Seit 20, Gisenhofer 4; die Beschreibung der Sophienkirche [MSG 2827—38] und die Klage über die Zerstörung ihrer Ruppel durch das Erdbeben von 558 [2839—42] sind unecht). Um so schätzenswerter ist der Besitz der 162 Briefe, teils Empfehlungs= 30 schreiben für Schüler und Bekannte, teils Ergüsse über rhetorische und philosophische The= mata, trop inhaltlicher Leere wohl geeignet, einen Einhlick in die geistige Art der dama-ligen Sophistik zu gewähren. Das von A. Mai in den Classici Auctores 4, Rom 1831, 274 (MSG 2792) veröffentlichte Bruchstück aus einer angeblichen Streitschrift P.s gegen den Neuplatonifer Proflus stammt aus der 'Ανάπτυξις της θεολογικής στοιχειώσεως 35 Moonlov des Bischofs Nikolaus von Methone (j. d. A. Bo XIII S. 82,2 ff., und vgl. den Auffatz Stiglmahrs gegen Dräseke). 2. Eregetisches. Unter P.3 Namen gehen in der Form der Kettenkommentare verfaßte Arbeiten zum AI, nämlich zu den hiftorischen Büchern, zu Zesaias und den salomonischen Schriften; die Eristenz eines Rommentars zu den kleinen Propheten ist schwach beglaubigt (j. Cave, Hist. Lit. Seript. Ecel. 1, Genf 40 1740, 505). Über den Kommentar zum Öftateuch (MSG 21—1080) ist bereits Bo III S. 758, 53 ff. berichtet worden. Rachzutragen ist, daß sich die von Wendland und Cohn aufgestellte These, daß die Prokop-Cklogen in den Katenenhandschriften zum Oktateuch großenteils noch erhalten sind, wozu Gisenbofer einige Fragezeichen machte, auch ber um= faffenden Rachprüfung durch Lindl bewährt hat. Lindl hat nachzuweisen versucht, daß 45 in Prokops Eklogen für den Oktateuch die vollständige heraplarische Gestalt des Bibelstertes aus der Zeit des Autors selbst vorliege. Nachdem Wendland und Klostermann (j. Vd III S. 759, 13. 17) Philo und Origenes als Questen P.s erwiesen hatten, hat Gisenhofer (3. 16-51) in sorgfältiger Analyse den gleichen Nachweis für Basilius von Casarea, Gregor von Ryssa, Apollinaris von Laodicea und Cyrill von Mexandrien an-50 getreten. Die Kommentare zu den Königsbüchern und der Chronif MSG 1080—1220) sind fast ganz aus Theodoret zusammengestellt (Gisenhofer 47-51), während für den Jesaiassommentar (MSG 1817—2718), der wie die Epitome des Oftateuchkommentars eine Katene mit Unterdruckung der Autorennamen darstellt, neben Cyrill Euseb von Casarea und der Arianer Theodor von Heraklea benutzt sind (Gis. 51-84). Um besten 55 bewahrt ist die ursprüngliche Form der Katene im Kommentar zum Hobenlied (MSG 1751). Nach Faulhabers Untersuchungen ist der erhaltene Kommentar zu den Sprüchen (MSG 1221—1514) gleichfalls nur eine vom Autor selbst verfaßte Epitome G. Krüger. aus seiner Ratene.

Proles, Andreas, gest. 1503. — Litteratur: Schötigen, Lebensbeschreibung eines 60 getehrten Dresduers, Andreas Proles, Tresden 1737; G. Schüße, Das Leben des A. Proles,

Profes 75

Leipzig 1744. (Tazu Veesenmeyer, Allg. litt. Auz. 1798, Ar. 98. Eberhard ebenda 1799, Ar. 11.) H. Proble, A. Proles, Starius der Augustiner, ein Zeuge der Wahrheit furz vor Luther, Gotha 1867; E. Jacobs in Geschichtsquellen der Provinz Sachsen 15, 478 si.: Th. Kotde, Tie deutsche Augustinerkongregation und Johann von Stanviß, Gotha 1879, S. 96 si.

Undreas Proles, den Matthias Flacius (Catal. test. veritatis II. p. 908 jf.) und 5 daraufbin andere (zulett Pröble a. a. D.) fäljdblich zu einem vorreformatorijden Zeugen evangelischer Wahrheit gemacht haben, bat seine Bedeutung wesentlich barin, daß er, bas Ideal eines mittelalterlichen Ordensmannes, diejenige Ordenskongregation konjolidierte und ihr sein Gepräge aufdrückte, die später Luther aufnehmen sollte. Geboren am 1. Oftober 1129 zu Dresden studierte er in Leipzig seit 3.3. 1116 (Cod. dipl. Saxoniae XVI, 10 I, Z. 156), wurde schon 1447 (28.Z.) Baccafaureus (ebb. II, 143) und 1450 Magister (II, 151). In demselben Jahre trat er in den Augustinereremitenorden zu Himmelpforte bei Wernigerode (vgl. darüber Jacobs Ztsch. d. Harzver. XII, 125 st. u. Geschichtsg. der Prov. Sachs. XV, 91 st.), d. b. einem jener füns Konvente (Himmelysorte, Magdeburg, Dresden, Waldbeim, Mönigsberg in Franken), die ein für die alte Ordensstrenge begei 15 sterter Mann, Heinrich Zolter, unter mancherlei Kämpsen bebuss Aufrechterbaltung der "Observanz" zu einer selbstständigen Union zusammengeschlossen batte. Rachdem er am 22. Dezember 1153 zum Priester geweiht worden war, besuchte er auf Anordnung ber Orbensoberen anderthalb Jahre das Augustinerstudium zu Perugia, war dann furze Zeit als Professor der Theologie am Ordensstudium in Magdeburg thätig und wurde 1456 20 Prior zu Himmelpforte. Die Union der fünf Konvente, die sich der Jurisdiktion ihres bisberigen Oberen, des jächsischen Provinzials entzogen hatte und naturgemäß von diesem und seinen Untergebenen, den "Konventualen" befämpft wurde, drobte damals, anstatt, wozu sie gegründet war, der Aggregationspunkt für alle Konvente zu werden, vielmehr gänzlich zu zerfallen. Da war es Proles, der an Stelle des alternden Zolter es auf sich 25 nahm, womöglich alle Augustinerklöster zur alten Ordensstrenge zurückzuführen. Auf einer Reise nach Stalien erwirkte er eine Erneuerung der bereits 1138 durch Eugen IV. bewilligten, aber in Vergessenbeit geratenen eigenen Organisation der fünf resormierten Kon-vente (Th. Rolde a. a. C. S. 82) mit dem weiteren Privileg, alse drei Jahre ein Kapitel zu halten und sich einen eigenen Bikar zu wählen, der dieselbe Autorität haben sollte, 30wie der General. Profes wurde 1460 oder 61 zum Bifar gewählt, aber die Umtriebe eines seiner Untergebenen, des vielleicht auf ihn eisersüchtigen Magdeburger Bruders Heinrich Sartoris, brachte eine päpstliche Bulle zu stande mit der Bestimmung, daß, um die monstruosa diversitas aufzubeben, die reformierten Konvente, da der sächsische Propinzial mit einigen Konventen selbst die Reformation angenommen hätten, unter dessen 35 Dbedienz zurücktreten dürften (Ztich. d. Harzver. XXII, 421 if.). Das bedeutete die Sanktionierung des Abfalls von der Observanz, der auch sehr bald eintrat, aber Proles behauptete seine Stellung, und nachdem der Rat von Rürnverg ihm 1162 den dortigen großen Konvent unterstellt batte, gelang es ihm, einige Rückeroberungen zu machen. Aber nach Ablauf seiner Umtszeit wurde an seiner Stelle 1467 Simon Lindner gewählt, der 10 die Sachen geben ließ. Erst als Proles, der inzwischen am Studium in Magdeburg gelehrt hatte, 1173 wieder die Würde des Wifars erhielt, die er dann ununterbrochen dreißig Zahre lang befleidete, konnte er von neuem mit jeinen Klosterresormationen "zur Ehre Gottes und des Ordens" beginnen. Und mit einer an Fanatismus grenzenden Energie, nicht am wenigsten durch Stützung auf die weltliche Macht, zumal der fachsischen Fürsten, 15 denen er nicht nur das Recht der Reformation ibrer Möster zuschreibt, sondern seine Unsübung "um der eigenen Zeele und des Bolkes Besserung willen" als Pflicht binstellt, gelang es ibm, oft freilich nur auf dem Wege der Gewalt, ein Mloster nach dem andern unter seine Resormation und seine autofratische Leitung zu beugen. Die Klagen der gemaßregelten Brüder wie der durch seine Eingriffe in ihre Gerechtsame schwer geschädigten 50 Provinziale brachten es zu Wege, daß der Augustinergeneral im Zahre 1175 ihm unter schweren Drobungen alle Bikariatsrechte absprach und die reformierten Konvente wieder den Provinzialen zuwies, und als er trotzdem fortjubr, fein Amt auszuüben, und die Abtrünnigen mit Hilfe des Herzogs Wilhelm von Sachsen verfolgte, wurde im Sommer 1476 über ihn und die Zeinen durch den General der Bann verhängt. Da appellierte er an den 🖘 Papit, und sein juritlicher Gönner setzte es durch, daß seine Zache in Deurschland tom missarijd untersucht und schließlich in einer Verbandlung zu Halle am 2. Zuni 1477 alle Erlasse gegen ibn annulliert und die Privilegien der Observantenunion von neuem bestätigt wurden (Th. Rolde a. a. D. S. 125 si.). And später hatte der rücklichtslose Eiserer manchen barten Mampf zu besteben, bis seine Union, oder wie man jem lagte, so

die Kongregation des Proles, die fächsische oder deutsche, im Zahre 1496 völlig anerkannt war, und ihre Abgeordneten gleich denen der Ordensprovinzen an den Generalkapiteln des Wesamtordens teilnebmen dursten. Und im Laufe der Zeit bat er es erreicht, eine nicht geringe Zahl (ea 30), und gerade die bedeutendsten in allen Gauen Deutschlands 5 bis in die Miederlande hinein seiner Rongregation einzuverleiben und zu reformieren, d. h. in seinem Sinne sie nicht nur der früheren Verwilderung zu entreißen, so daß eine päpstliche Vulle vom 19. September 1500 eorum exemplarem vitam et doetrinam rübmen konnte (a. a. C. S. 150), sondern alle die oft so kleinlichen Lebensregeln, die die Monstitutionen des Ordens im Laufe der Zeit ausgebildet batten, und 10 in deren Befolgung er Wesen und Ziel mönchischer Frömmigkeit sah, zum unverbrüch-lichen Sittengesetz seiner Untergebenen zu machen. Daneben hat der welterfahrene lichen Sittengesetz seiner Untergebenen zu machen. Daneben hat der welterfahrene Mann, dessen Rat auch die Großen in weltlichen Geschäften gern einholten, doch auch nach Kräften bei seinen Mönchen wissenschaftliches Streben befördert, wie allein jebon die große Zabl der von ihm auf die Universitäten gesandten Augustiner ergiebt, 15 und nicht minder ihre Predigtthätigkeit. Daß die Mitglieder seiner Kongregation als Prediger in hohem Ansehen standen, ja in einzelnen Städten wie Rirnberg der Augustinerprediger der Prediger schliechthin sein konnte, war vor allem sein Verdienst. Er selbst war ein geseierter Prediger und eine von ihm selbst 1500 zum Druck beförderte Bredigt über die Rindertaufe (abgedr. Unsch. Nachr. 1713, S. 296. Bröhle a. a. D. S. 55 ff.) 20 dürfte zu den besten uns erbaltenen Predigtprodukten jener Zeit gehören. Noch im Jahre 1530 begann ein scharfer Gegner Luthers, der fächsische Priester Betrus Splvius (vgl. über ihn N. Paulus, Die deutschen Dominikaner, Freiburg 1903, S. 52 ff.), in der Meiming, in allen früheren Predigtbüchern "nichts Nüßlicheres zur Unterweifung und Befferung des driftlichen Lebens" finden zu können, Predigten von ihm herauszugeben (vgl. 25 Seidemann in Archiv f. Litteraturgesch. V, 1836, S. 290 ff.), die aber zum mindesten teilweise überarbeitet sind. Andere Predigtereerpte, in denen er u. a. in echt mönchischer Weise die Jungfräulichkeit gegenüber der Che, dem vineulum formidabile erhebt, sind erhalten bei seinem Ordensgenossen und Verehrer Joh. v. Paltz (s. d. A. Bd XIV S. 621) in dem Supplementum seiner Coelisodinae (vgl. Th. Kolde a. a. D. S. 154). Auch Luther 30 wußte durch Staupits (Enders, Luthers Briefwechsel IV, 311), daß er "in deutschen Landen ein Mann großen Namens und Glaubens" (EN 21, 27) und "ein feiner Prediger" gewesen sei, und rühmte gelegentlich seine Wertschätzung des Schriftwortes gegenüber der Auslegung der Bäter (EA 62, 491). Solche Aussagen, vielleicht auch Auslassungen des Proles, in denen er die Hoffmung auf den Sieg seiner "Reformation" aussprach, verdich= 35 teten sich dann in der nächsten Generation im Verein mit der dunkeln Kunde, daß er einmal im Banne gewesen, zu der von Flacius gläubig bingenommenen Legende, die den mönchischen Eiserer als Testis veritatis evangelieae seiert. Wie früher bei Berzog Wilbelm erfreute er sich auch bei Friedrich dem Weisen und seinem Bruder Johann hohen Ansehens und bei Herzog Georg von Sachsen scheint er eine Zeit lang Beichtvater ge-40 wesen zu sein (Th. Rolde, Friedrich d. 28., Erlangen 1881, S. 10 f.). Der Bischof Jobann VI. von Meißen soll ihn mit der Bearbeitung eines Missales und eines Breviers für seine Divecse betraut haben, und Panzer (Annalen 1, Nr. 490) erwähnt ein von ihm für seine Augustiner herausgegebenes Missale. Auf dem Kapitel zu Eschwege am 7. Mai 1503 legte er das Vikariat in die Hände des Johann von Staupitz, und kurz darauf 15 am 5. Juni besselben Jahres starb er im Augustinerkloster zu Kulmbach. Theodor Rolde.

Propaganda. -- Mejer, Die Propaganda, ihre Provinzen und ihr Recht, mit besonderer Rückficht auf Deutschland dargestellt, zwei Teile, Göttingen 1852 f.; Bullarium Congregationis de Propaganda fide, Roma 1839 sqq.; Bieper, Gründung und erste Cinrichtung der 50 Propaganda-Kongregation in Utten des V. Kongr. tath. Gelehrten zu München, 1901; ders jetbe in Bereinsicht, der Görresgesellschaft 1886, Dr. 2; Raphael de Martinis, Juris pontificii de Propaganda fide. P. I, Rom. 1888 ff.

Das Missionswesen war seit etwa dem 13. Jahrhundert in der Hand verschiedener Orden gewesen. Auch die Zesuiten betrieben Mission und Ignatius Lopola regte außerdem 55 den Gedanken an, als Bildungsanstalten für Missionare "Nationalkollegien" zu stiften, zur Erziehung junger Leute aus den Wegenden selbst, in denen zu missionieren war; Damit sie dabin als wohlgerüstete Streiter für den katholischen Glauben zurückgesendet werden möchten. Zede dieser Anstalten und jeder sich mit der Mission beschäftigende Orden bearbeitete das ibm zugewiesene Teld seiner Thätigkeit selbstständig; bis — nach 100 Unfängen, die von Papst (Gregor XIII. stammen - der erste Zesnitenzögling, welcher

Papst geworden ist, Gregor XV., am 21. Juni 1622 eine Mardinalskongregation De Propaganda Fide, d. i. sur das Missionswesen, errichtete, und in ihrer Hand dasselbe centralisierte. Sowohl diese Kongregation, wie eine in ihrem Palaste besindliche Erziehungsanstalt der genannten Urt, wie gelegentlich auch das ganze von der Kongregation betriebene Missionswesen beist Propaganda.

Über die allgemeinen Einrichtungen einer Mongregation j. den Art. "Murie" Bo XI S. 178. Die Propaganda besteht aus einer bald größer, bald geringer gewesenen Anzahl Kardinäle — ansangs 13, jeht gegen 30 – und zwei Prälaten, d. i. dem Sekretär und dem Protonotar. Einer der Nardinäle ist Präsekt der Beborde, ein zweiter Vorstand ibrer Ökonomie; ihre zu Rom nicht anwesenden Mitglieder, denn auch auswärtige Kardinäle is sind darin, dienen als Vertrauensmänner. Präsekt und Sekretär baben den eigentlichen Geschäftsbetrieb, man wählt zu beiden Antern Personen, die sich ausgezeichnet baben. Als Gebilsen bat die Kongregation einesteils das nötige Expeditionse, Rechnungse, Archive personal, sog. "Offizialen", anderseits eine Anzahl sachlundiger Hilfsarbeiter, denen Einzelssachen zur Bearbeitung gegeben werden, sog. "Konsultoren". Ventere sind, so weit zweck is mäßig, aus den Mission treibenden Orden entnommen. Sie referieren entweder dem Präsekten, oder in den Sitzungen der Kongregation, haben aber bei der Beschußfassung keine Stimme.

Wo die Propaganda einen Bezirk, immer gedacht mit geographischer oder ethnosgraphischer Umgrenzung, in Angriff nimmt, da beginnt sie mit Absendung einer Anzabl 20 sei es durch einen Orden, sei es durch die Nationalkollegien ihr gelieserter Missionare dabin, unter einem praesectus apostolieus, wovon der angewiesene Bezirk eine Präfektur beißt. Alle Abgesendeten, auch der Präsekt, sind Priester, die nun suchen, auf dem ibnen anvertrauten Präsekturgebiete zunächst seste Standorte für je einen oder einige von ibnen (missiones, stationes) zu gründen, deren jeder eine Unterabteilung dieses Ge-25 bietes als fünftigen Bfarrsprengel zugewiesen erhält. Im Falle das Unternehmen Erfolg bat, werden neue solche Sprengel abgezweigt, und ist dies so weit fortgeschritten, daß ber Bedarf an Priestern nicht wohl mehr von außen bingesendet werden, sondern man hoffen fann, ibn gan; oder zum Teil aus der bekehrten Bevölkerung zu erziehen; wird also, um solde Priester weihen zu können, ein dort residierender Bischof nötig, so wird doch noch 30 fein neues Bistum gestiftet, benn bies geschieht erft, wenn man mit Siderbeit annehmen fann, die neue firchliche Gründung werde dauernden Bestand baben; aber man entwickelt die apostolische Präsektur zum apostolischen Vikariat, d. b. der Papst, der als Episcopus universalis auch in ihrem Gebiete Bischof ift, läßt sich sortan als solcher bort burch einen Episcopus in partibus vertreten, der, wie der bisberige Präfekt, jeden Augenblick 35 amovibel bleibt. Ein solder beißt apostolischer Bikar. Auch die apostolischen Bikariate werden, da ein fleinerer Bezirf energischere Bearbeitung ermöglicht, im Laufe der Zeit noch weiter zerteilt, und im glücklichen Kalle schließlich zum Bistum entwickelt.

Die Lage der Missionare und der Zweck, für den sie arbeiten, machen notwendig, daß teils ibnen selbst erlassen wird, alle Regeln ihres Standes genau zu beobachten, 3. B. 40 in der Meidung, im Brevierbeten, in der Zeit, zu welcher sonst allein Messe gelesen werden darf u. dgl. m., teils ihnen erlaubt wird, auch von ihren neubekehrten Pfarrkindern feine vollkommen strenge Einbaltung der katholischerklichen Lebensordnung zu verlangen, vielmehr abweichender Volkssitte oder ähnlichen Motiven einiges nachzusehen, 3. 3. in Betreff ber Kasten, der Ebebindernisse u. dgl. m. — In beiderlei Richtung wurden die 45 Missionsoberen schon seit dem 13. Jahrbundert ber mit mancherlei Privilegien ausgestattet, jog. facultates, die nun auch die Propaganda, auf Grund päpstlicher Bollmacht, ihren Sendlingen erteilt, oder nur vom Papite vermittelt. Selbitveritändlich gebt fie darin niemals weiter, als durch die Verbältnisse des betressenden Arbeitsseldes geboten ist; daber lauten die Kakultäten gewöhnlich nur auf eine bestimmte Zahl Jahre, nach deren Ablauf 50 dargetban werden muß, daß jene Verbältnisse noch fortbesteben. Der prinzipiell dabei entscheidende Punkt ist das Verbältnis zur Mirche, welches der Staat einnimmt; denn aus römischen Gesichtspunkten kann jene relative Unterordnung der kanonischen Regel unter die Zweckmäßigkeit erst dann gang aufboren, wenn auch er dazu bekehrt ist, den Dienst für Aufrechtbaltung der firchlichen Ordnungen zu übernehmen, der nach furialer 📆 Unschauung seine Pflicht ist. Go lange Diese Matholicität noch mit Missionsmitteln erstrebt wird, leitet die Propaganda diese Bestrebungen, und damit die dortige Mirchen regierung; die Beborde, deren Wirken für die eingetretene volle Matholicität darafteriftisch ist, ist die Znamisition (siebe den Artikel Bo IX E. 152). Leo diese in ihrer Weise fur Aufrechtbaltung reiner Lebre und lebrgemäßen Lebens Sorge zu tragen vermag und von 60

den Staatsgewalten darin teils unbedindert gelassen, teils nach ofsiziell katdolischer Norm unterstützt wird, wo in diesem Sinne Set. Officium exercetur, da ist terra eatholiea; wo dies nicht der Kall ist, wo vielmehr impune grassantur haereses, da ist terra missionis, und alle selche Missionslander sind "Provinzen der Progaganda" (provincie della S. Congr. di Propaganda), weil mehr oder minder das gauze Kircheuregiment dort vom Interesse der Besehrungsthätigseit beherrscht wird. Allerdings ist die Untersicheidung der terrae missionis und eatholieae in neuerer Zeit sast nur noch eine historische; denn auch in den eatholieae fällt die alte Staatsunterstützung weg. Allein thatssächlich unterscheiden sich die beiderlei Gebiete doch noch immer sehr merkbar; und in Hossssung, das man die Staatsgewalten, welche sich emanzipiert haben, wieder zum Dienste zurücksühren und den "Unsinn" der Gewissenssseiheit, wie Gregor XVI. in seiner Enchseliea vom 12. September 1831 und ähnlich auch Pius IX. im Syllabus von 1864 sich ausdrückt, wiederum beseitigen werde, hält man dissimulando die Unterscheidung zu Rom sest.

2Ulerdings giebt es ehedem katholische Gebiete, welche wegen dauernden Ungehorsams der Regierungen in der That Missionsland geworden sind, nämlich die protestantischen. Die kuriale Ansicht zählt auch die griechischen dahin; obwohl man dei ihnen von ehemaliger Katholicität nicht ebenso reden kann. Jedenfalls sind sie gleichsalls Missionssgebiet, und Papst Pius IX. hat sogar eine eigene Propaganda-Kongregation (per gli 20 affari di Rite orientale) für sie, oder doch wesentlich für sie abgezweigt. Hier wird es sedoch genügen, die protestantischen terrae missionis in Betracht zu ziehen, und von

den griechischen nur zu bemerken, daß sie ähnlich behandelt werden.

In den Angen der offiziellen katholischen Kirche ist der Protestantismus eine Häresie. Brotestantische Kirchen giebt es nicht, sondern überhaupt nur eine, die sichtbare römisch= 25 fatholische Kirche, welche als einzige Kirche Pflicht und Recht hat, wider seden getauften Christen, der sich, sei es als Häretifer, sei es als Schismatifer, ihrem Gehorsam entzieht, zu verfahren. Dies Verfahren, welches also auch gegen die Protestanten das normale sein würde, richtet sich nach den mittelalterlichen Borschriften über den Retzerprozeß. Reine seiner Borschriften ist bisher aufgehoben. Zunächst also ist der Reger zu belehren; hält 30 er aber dem gegenüber seinen Frrtum fest, so ist er durch die weltliche Macht zum Gehorsam zu bringen, eventuell unschädlich zu machen. Dieses Verfahren schlug man auch im Reformationszeitalter firchlicherseits ein, jedoch versagte die Staatshilfe, erst seitens der protestantisch gewordenen Landesherrschaften, dann — im Augsburger Religionsfrieden von 1555 — zugleich seitens des Reiches; und wenn dies der römischen Kurie auch als 35 eine jedes rechtlichen Rundamentes entbehrende Thatfache erschien, so mußte sie doch damit rechnen. Reichsgesetlich war das bischöfliche Kirchenregiment für die protestantischen Gebiete suspendiert worden; die evangelischen Landesherrschaften duldeten in ihnen keine katholische Religionsübung; soweit also vor der Reformation dort Bischofssitze bestanden hatten, waren dieseben jest sedes impeditae, und die Sorge für diese Diöcesen devolvierte 40 zuletzt an den Papst; soweit sie Teile von noch bestehen gebliebenen Bistümern waren, konnten die Bischöfe ihr firchliches Regiment in diese Gebiete öffentlich nicht mehr erstrecken. Die katholische Seelsorge war also in Betreff ihrer Mittel auf dassenige beschränkt, womit sie in der Mission arbeitet, und die Leitung dieser Arbeit gelangte bald an die in Wien (1581), Köln (1582) und Luzern (1583) gegründeten ständigen Runtiaturen, deren 45 Verwalter zu diesem Zwecke erhielten, was ihnen an Mijsionsfakultäten nötig war. Als Missionare wurden vorzugsweise teils Mitglieder des Zesuitenordens, teils Zöglinge des im Jahre des Passauer Bertrages entstandenen ältesten unter den "Rationalkollegien", des Coll. Germanicum zu Rom und äbnlicher anderwärts entstandener Unstalten ver wendet. Die oberste Aufsicht und Direktion aber war ansangs in den Händen der sechs 50 Kardinalprotektoren dieses deutschen Rollegiums, seit 1622 in denen der Propaganda, deren Stiftungsbulle ihr die Mission gegen den Protestantismus gerade so wie die gegen das Beidentum untergiebt.

Zwar 1622 hoffte man noch, auch die Staatsgewalten in Deutschland durch den damaligen Krieg wieder zu unterwersen; als dies aber nicht gelang, vielmehr im west55 fälischen Frieden (1648) die Lage im allgemeinen aufrecht erhalten und noch eine Tolerauzbestimmung hinzugesügt wurde (s. d. Art. "Toleranz"), vermöge deren, wie sie einerseits
den Katholiten sür die protestantischen Territorien zu gute kam, so andererseits auch den Protestanten sür kathol. Territorien gewährleistet wurde, daß sie dort, so lange sie nicht turbationibus ansam praedent, ungestörten Ausenthalt und Hausgottesdienst, und 60 wenn der Besitzstand von 1624 günstig war, noch mehr hätten, wodurch also auch in viesen Territorien das sanctum Officium exercere gebindert ward, ließ man die eins gerichtete Mission selbstwerständlich besteben. Ja man entschloß sich, die bis dabin nur den Runtien erteilten Missionssakultäten jetzt auch den deutschen Bischöfen zu geben, in deren Sprengeln allerdings setzt auch Protestanten Platz sinden konnten; und sie erbalten diese Fakultäten, die von ihrer Erteilung allemal nur auch sünf Jahre "Quinquennals ssakultäten" beißen, bis auf den heutigen Tag, ausdrücklich "zur Mitteilung an diesenigen

der ihnen untergebenen Beistlichen, welche in der Mijfion arbeiten".

Gelegenheit in der Organisation des deutschen Missionsseldes weiter sortzuschreiten ergab fich baburch, daß ein Pring aus dem braunschweigeluneburgischen Sause, ber katholisch geworden war, Herzog Johann Friedrich, in Hannover zur Regierung kam, und sich im 10 Jahre 1665 einen fatholischen Hofgottesdienst einrichtete; sein Beichtvater wurde zum Bischofe in partt, und apostolischen Bifar ernannt, und ihm ein von dem Missionsgebiete des Kölner Muntius abgezweigter Vikariatssprengel angewiesen, der anfangs bloß die berzoglichen Lande, bald auch weitere Areise, einschließlich Clandinavien umfaßte, und der, nachdem wiederholt Präfekturen, Bikariate, wie wir seben werden auch Bistümer von 15 ibm abgezweigt worden find, in einem Reste noch besteht. Ebenso besteht noch ein zu Ende des 17. Jahrhunderts, als das Murhaus Sachjen katholisch wurde, gestistetes apostolisches Vitariat für das Vistum Meißen und einige angrenzende Gebiete. Solche apostolische Vitare auf protestantischem Boben vertreten den papstlichen Episcopus universalis nicht minder, als die auf beidnischem; aber nicht weil bier noch kein Bistum errichtet 20 wäre, jondern weil das bestehende Bistum als sedes impedita, wie schon erwähnt, dem Papste zur Verwaltung Devolviert ist. Denn Diese durch die Reformation beseitigten Bischofssiße gelten der offiziellen katholischen Mirche, da sie nicht nach kanonischem Mechte durch den Papst beseitigt find, für feineswegs aufgehoben, sondern für von Mechts wegen durchaus fortbestebend.

Die soldergestalt auf dem deutschen Missionsgebiete ausgebildeten Zustände haben fortgedauert bis in die Zeiten der Desorganisation der deutschen katholischen Mirchenverfassung durch die Bulle Qui Christi vom 29. November 1801 und durch die Folgen des Reichsdeputationshauptschlusses von 1803. Erkennbar sind sie noch in den älteren preußischen Provinzen, da bei Wiederherstellung jener Mirchenversassung durch die Zirkum= 30 striptionsbulle De Salute vom 16. Julius 1821 Die preußische Regierung nicht gestattete, daß die Gebiete, in welchen durch den Augsburger Religionsfrieden und den westfälischen Frieden das bischöfliche Mirchenregiment ausgeschlossen worden war, zu den neuumgrenzten Diöcesen gezogen, aber zugab, daß daraus zwei besondere, vom nordischen apostolischen Bikariate abgezweigte apostolische Delegationen formiert, und "zu immerwährender Momini= 35 stration" mit den Stüblen von Breslan und Paderborn verbunden wurden. Ebenso sind jene Zustände noch in dem sächsischen und dem norddeutschen apostolischen Vilariate erfennbar. Letterer, von welchem Standinavien schon früher abgezweigt war, besteht, nachdem 1869 auch Schleswig-Holstein zu einem besonderen Mijsionsbezirke gemacht ist, jetzt noch aus Mecklenburg, Lauenburg und den Hanjaskädten. Den 1810 vor preußisch= 40 danischem Widerstande zurückgezogenen Versuch, ibn zum Bistum Hamburg fortzuentwickeln, bat man vertagt. In Hannover und in der oberrheinischen Rirchenproving ist bei den Verhandlungen über Wiederherstellung der fatholischen Mirchenversassung dassenige gelungen, was Preußen nicht erlaubt batte. Die Staatsregierungen selbst brachten es ber Murie entgegen. Die Bullen Provida sollersque vom 16. August 1821 und Impensa 15 Romanorum Pontiff, vom 28. Marz 1821 baben auch diesenigen Gebiete der Staaten der oberrheinischen Kirchenprovinz und Hannovers, in welchen das bischöfliche Mirchenregiment seit 1555 und 1648 suspendiert war, wider den katholischen Diöcesausprengeln eingegliedert, die Bulle Provida sollersque unterstellt ausdrüdlich alle "Christen" dieser Sprengel den Bijdofen. Die Kölner Runtiatur, die man der Revolution gegenüber 50 zurückgezogen batte, wurde nicht wieder aufgerichtet.

Die Bistumer auf protestantischem Boden – nicht bloß die deutschen, sondern ebenso die in neuerer Zeit gegründeten nordamerikanischen, englischen, niederlandischen sind Missionsbistumer, d. b. ihren Bischösen ist die Seelsorge nicht bloß über die Ratholiken, sondern auch über die Protestanten ihrer Sprengel übertragen. Eine offizielte Anerkennung 55 dieses beute nicht mehr bestrittenen Kaltums ist schon erwähnt, — eine bekannte zweite ist in dem "bischösslichen Worte an die Protestanten 20." des Bischoss Marin von Pader born (1861) enthalten, wo er sich den "rechtmäßigen Sberbirten der innerhalb seines Bistums wohnenden Protestanten" nennt; andere Anerkennungen lassen sich in Menge ansübren. Diese Bischoss staten daber sortwährend unter der Propaganda, und erhalten 60

in schon berührter Weise die nötigen Missionsfakultäten von ihr. Ob die Kurie diesenigen vorreformatorischen Bischofsstüble, mit deren Sprengeln solche neu umgrenzte sich teilweise beden, für nichtsdesteweniger de jure fortbestehende hält, ist nicht völlig klar, ist aber nicht anzunehmen. Dagegen erachtet sie Bistümer, deren Divcesen noch heute durch aposto= 5 lische Präsesten und Vifare verwattet werden, unzweiselhaft für nicht aufgehoben. hat sich 3. B. nach dem Verbleiben des Vermögens des ehemaligen Bistums Schwerin noch vor wenigen Jahren aufmerksam erkundigt.

Hand in Hand mit dieser, wie es aus dem Gesichtspunkte der Propaganda erscheint, Wiederberstellung der deutschen bischöflichen Hierarchie ist eine beträchtliche Bermehrung 10 der deutschen Missionsstationen gegangen. Dergleichen Gründungen wurden selbstverständ= lich in die Hand genommen, sobald der von den protestantischen Regierungen augenommene, nach Gregors XVI. Meinung "unfinnige" Grundfatz ber Gewiffensfreiheit freie Bewegung Darin ermöglichte (f. d. Art. "Parität" Bo XIV, S. 689). Bei der Leichtigkeit, mit welcher in Staaten gemischter Bevölkerung nicht bloß die Beamten, sondern auch sonstige Staats-15 angebörige in neuerer Zeit den Wohnsitz wechseln, konnte es nicht fehlen, daß eine nicht geringe Zahl Katholifen in bisher rein protostantische Gegenden einwanderte. Indem für ihre Pastorierung neue Pfarrsysteme gegründet werden mußten, schritt damit die Neugründung der Missionen fort; denn der Pfarrer bekommt zu Pfarrkindern, die er allerdings erst bekehren soll, auch die Protestanten seines Bezirkes. Hat diese Vervollständigung des 20 beutschen Propagandaapparates, so bedeutend sie ist, auch noch nicht von nennenswerten

Bekehrungsversuchen zu melden, so hofft sie dieselben doch von der Zukunft.

Zugleich versolgt die offizielle katholische Kirche nuch einen anderen Gesichtspunkt. Papst Bins VI., indem er eine Außerung Papst Benedifts XIV. wiederholt, fagt in einem Edyrciben von 1791 (Collect. Brevium, quae ad praesentes Gallicanar. Ecclesiar. 25 calamitates pertinent tom 1, p. 34): Discrimen intercedit inter homines, qui extra gremium Ecclesiae semper fuerant, quales sunt Infideles atque Judaei, atque inter illos, qui se Ecclesiae ipsi per susceptum baptismi sacramentum subjecterunt. Primi etenim constringi ad catholicam obedientiam praestandam non debent, contra vero alteri sunt cogendi. Da die protestantischen Taufen 30 als saframental wirkende anerkannt sind, so gehören die Protestanten zu denen, deren katholische Obedienz, wenn der Versuch sie zu bekehren nicht von Erfolg ist, hiernach aller= dings erzwungen werden soll. Das protestantische Deutschland besitzt, wie sich oben gezeigt hat und wie unbestritten ist, nur deswegen und nur auf so lange den Charafter als terra missionis, weil und wie lange daselbst der weltliche Urm zu solchem Zwange die Hilfe 35 verfagt. Zur Zeit der Gegenreformation und noch im 17. Zahrhundert hoffte man, ihn durch Bekehrung der protestantischen Landesberren wieder zu gewinnen. Seute haben sich, nach einem Übergange, den wir außer Betracht lassen dürfen, neben den landesberrlichen Gewalten die der Volksvertretungen als eine Macht entwickelt, durch welche der Wert solder Bekehrungen für die Propaganda wesentlich herabgesetzt wird. Aber eben diese 40 Beränderung giebt ihr eine neue Aussicht. Die Bolfsvertretung auf ihren verschiedenen Stufen entscheidet allemal durch Majorität. Wem es gelingt, Die meisten Vertreter seiner Interessen in eine solche Versammlung zu entsenden, der beberrscht sie. Es kommt also auf Wahlen und Wahlsiege an, und hier ist es ein Grundgedanke des konstitutionellen Spitems, daß, indem die Wablsiege durch sozialen Ginfluß entschieden werden, dieser auf 45 joldbem 28ege zu politijder Geltung zu gelangen ein Recht hat. Wenn nun jede Genoffen= schaft solden Einfluß besitzt und gebraucht, so ist es das politische Recht der Genossenschaft der römisch-katholischen Mirche, auch den ihren in solcher Weise zu handhaben. In die Gemeinde-, Kreis-, Propinzialvertretungen, in den Landtag und Reichstag bringt sie dadurch von ihr geleitete Vorkämpfer ihrer Interessen. Daraus gebt die heute sich "Centrum" 50 nennende firdslichspolitische Lartei bervor, die, da es die firdsliche Absicht ist, nicht bloß die verschiedenen Bolksvertretungen, sondern durch sie auch die Regierungen zu beherrschen, mit der fortgeschrittenen Linken das jogenannte parlamentarische System, nach welchem die Megierungen der Bolksvertretung zu gehorchen haben, teilt. Die Stellung über allen Staats regierungen, welche die offizielle römisch-katholische Kirche als die ihr von Gott zugewiesene 55 beausprucht, hofft sie auf solche Weise Schritt für Schritt wieder zu gewinnen. Daß pe, sobald ibr dies glücken sollte, sich verpflichtet halten wird, sie auch zu zwangsweiser Her= stellung der Glaubenseinbeit zu gebrauchen, ist keine Frage; und so ist auch die politische Alftion, deren wir gedacht haben, in ihrer Weise Missionsarbeit. Daß die protestantischen Bundesgenoffen und Freunde des Centrums Ziele unterstützen, welche der evangelischen 60 Rirche absolut feindliche find, darüber können sie sich kaum täuschen. (Mejer 🛟 Schling.

Brophetentum des Alten Testaments. - B. Bitfins, De prophetis et prophetia, in den Miscellan, sacr. T. I; Joh. Smith, De prophetia et prophetis dei Joh. Clericus, Vet. Test. phrophetae etc., Amstel. 1731, p. I—XXIX; Chr. A. Crusius, Hypomnemata ad theologiam propheticam P. I (Lips. 1761—78); E. B. Hengitenberg, Christologie des LT, 1829—32, 2. Aufl. 1854—57, III, 2, 3. 158ji.; A. Ruobel, Ter Prophetismus der 5 Hebräer, 2 Tec., 1837; F. M. Köjter, Tie Propheten des A. und MT, 1838; Redslob, Ter Begrijf der Nabi, 1839; J. Chr. L. v. Hojmann, Beisjagung und Erfültung, 2 Tec., 1841 his 1844; Frauz Delihich, Die bibl. proph. Theol., ihre Fortbildung durch Chr. A. Crusius and ihre neueite Contmictelung leit der Christologie Gengieubergs, 1845; M. Thalut. Die Reg. und ihre neueste Entwicketung seit der Christologie Hengitenbergs 1845; A. Tholack, Die Propheten und ihre Weissiagung<sup>2</sup>, 1867; H. Ewald, Die Propheten des Atten Bundes <sup>2</sup>I, 1867; 10 Kiper, Das Prophetentum des Atten Bundes, 1870; B. Duhm, Die Theologie d. Propheten, 1875; Kuenen, De Profeten en de Profetie onder Israel, 1875; auch englisch: The Prophetes and the Prophetey in Israel 1877; Reng, Les Prophètes, 1876; F. Higg, Bibl. Theol. des AT herausg, von Aneuker 1880 (vgl. auch die Einleitung zu Hißigs Komm. zu Jesaja); C. J. Bredentamp, Gesetz u. Propheten, 1881; F. E. König, Der Disenbarungsbegriff des AT, 15 I. II, 1882; C. v. Trelli, Die alttestamentl. Weissagung von der Vollendung des Gottesreichs, 1882: W. Robertson Smith, The prophets of Israel and their place in history, 1882; E. Riehm, Die messianische Weissagung!, 1885; ders., Alttest. Theologie, 1889; (B. Fr. Debler, Theologie des AI3, 1891; A. Dillmann, Handbuch der alttestl. Theologie, 1895; H. Schult, Altest. Theologie 5, 1896, S. 166 s. Fr. Giesebrecht, Die Berufsbegabung der alttest. Pro- 20 pheten 1897: R. Smend, Alttestamentl. Religionsgeschichte2, 1899; Ed. König, Das Bernjungsbewußtsein der altiest. Propheten, 1900; R. Kräpschmar, Prophet und Seher im alten Jorael, 1901; C. Prockich, Geschichtsbetrachtung und geschichtliche lleberlieserung bei den vorexisischen Propheten, 1902; L. Gautier, Die Berufung der Propheten 1903; A. B. Tavidson, Old Testament Prophecy, 1903. — Bu den Meisianischen Beissagungen vgl. die Luteratur 25 Bo XII S. 723 j., wogn noch Julius Böhmer, Der altieft. Unterban des Meiches Gottes, 1902: Nowad, Die Zukunitshoffnungen Israels in der affpr. Zeit, 1902; Paul Bolz, Jüdische Eschatologie von Daniel bis Afiba, 1903. — Ueber die heidnische Mantik und beren Spuren in Jorael siebe in Laulys Realencyklopädie der klassischen Alterkumswissenschaft Metigers Art. Divinatio II, 1113 −1185 (1812); Nögelsbach, Homerische Theologie 2, 1861, bej. €. 149−194; 30 desselben Nachbomerische Theologie, 1857, bej. S. 157—191; G. Fr. Dehler, Ueber das Versbätnis der alttest. Prophetie zur beidnischen Mantit (Glückmunschschreiben, Tübingen 1861): P. Scholz, Gößendiensie und Zauberwesen bei den alten Hebräern und den benachbarten Völtern, 1877; Lenormant, Magie und Wahrsgegetunst der Chaldäer, 1878, besonders S. 421 si.; Eb. Schrader, Tie Reilinschriften und das AT, 3. Aust. von Zimmern und Winkler 1902. 3, 35 3. 171 ff. 604 ff.; C. v. Orelli, Allgemeine Religionsgeschichte, 1899, 3. 195 ff.; M. Jaftrow, Die Religion Babyloniens und Affüriens (1903), S. 273 ff.

Prophetentum findet sich nicht bloß in Israel. Diese Erscheinung begegnet auch in andern Religionen und ist namentlich bei den Semiten zu Hause, als eine charafteristische Außerung ihres Berkehrs mit ber Gottheit. Gesichte haben auch nach ber Bibel Leute, 40 die nicht zu Israel gebören wie Eliphas Hi 1, 12 ff., der Seber Bileam u. a. Auch redet sie von Propheten (nebi'im) des Baal und der Aschera. Der Mönig Mescha von Moab rübmt sich in seiner Siegesinschrift Zeile 14 und 32, sein Gott babe zu ihm ge-Abuliches findet sich bei den Babyloniern und Affprern, nicht zu reden von der dort blühenden technischen Mantik und Magie, gegen welche die israelitische Meligion 15 von vornberein eine scharf ablehnende Haltung einnahm. Allein in Jörael bat die Brophetie eine unvergleichliche Bedeutung erlangt. Hier erscheint bas Hellseben veredelt im Dienste des beiligen Gottes; die mantische Erregung streift das Pathologische mehr und mehr ab und wird zur Trägerin der reinsten religiösen Wabrbeit und der tiefsten Geheimnisse des Gottesreichs. Das im Dienste Jahvehs stehende Prophetentum ist das 50 Medium gewesen, durch welches die nationale Religion Israels ins Leben gerusen wurde. Es war auch weiterhin der Kaktor, durch den sich diese Religion den niedrigen Volksinstinkten gegenüber auf einer einzigartigen Höbe erhielt und die epochemachenden Fortschritte religiöser Art sich jedesmal vollzogen. Es war endlich der Schoß, in welchem sich die Entfaltung dieser Volksreligion zur böchsten Religion der Menschheit vor= 55 bereitete.

I. Überblicken wir zunächst in Kürze die geschichtliche Entwickelung des Prophetentums in Jorael, wobei auf Spezialartikel durch verwiesen ist. Es ist für die ganze alttestamentliche Aussauffung Gottes bezeichnend, daß Jorael schon die Ansänge der Gottesperkenntnis, deren es sich den Völkern gegenüber bewußt war, von besonderen persönlichen Diffenbarungen, Erscheinungen und Einsprachen seines Gottesperkeitete. Schon die Borpväter sind solcher gewürdigt worden, wie die Patriarchengeschichte darthut. Solche Gottespreunde wie Abram, Isaak, Jakob baben an entscheidenden Wendepunkten ihres Sebens

prophetische Weisungen von dem Gott empfangen, der später der Gott des ganzen Volkes geworden ist, daber Abram einem fremden König wie ein nabi, Prophet, workommt Gen 20, 7; vgl. Pf 105. 15. Aber namentlich der schöpferische Anfang der Bundeszreligion ist das Werf eines prophetisch bochbegnadeten Mannes und Mittlers zwischen Jahreh und seinem Volke, wie Bd IX S. 465 s. gezeigt ist. Mose\*, der langjährige Führer des Volks, der es unter den schwierigsten Umständen leitete, besaß von Haus aus gar keine andere Macht oder Autorität als die, welche ihm sein Ansehn als Knecht Jahrehs, als Seher und Sprecher seines Gottes verlieh. Dieses Ansehen wurde aber durch die Erprodung seiner prophetischen Mission in den schlimmsten Notlagen und deren Beitätigung in augenfälligen göttlichen Kundgebungen so sehr gefrästigt, daß alle Autorität sich in diesem Manne konzentrierte und er, eben als bewährter Spender göttlicher Thora (Weisung), in allen Dingen das maßgebende Wort zu sprechen hatte. Daß er darin der Prophet ohne gleichen war, siehe Wd XIII S. 499, 47. Daneben kommt es auch in jener Zeit vor, daß Einzelne gelegentlich vom prophetischen Geiste erfaßt werden Ru 11, 25 st. Auch Mirjam weiß sich dieser Erfahrung zu rühmen Ru 12, 2; val. Er 15, 20.

val. Cr 15, 20. Die prophetische Begabung ist seitdem wohl nie ganz verschwunden (vgl. Dt 18,9 ff. 15), wenn fie auch im Lauf ber Zeiten fich in sehr ungleichem Maß einstellte und es von den Tagen Glis heißt, damals sei das prophetische Wort selten gewesen 1 Ca 3, 1. 20 In der Richterzeit ist Debora\* ausdrücklich als Prophetin genannt (Ri 4, 4), die nach göttlicher Erleuchtung Recht sprach und die Weisung jum Befreiungstampf erfeilte. Die übrigen Helden jener Kriege Jahvehs beißen nicht so, weil der Geist Jahvehs, wenn er über sie fam, sie nicht zu Worten, sondern zu Thaten anfeuerte. Aber an eigentlichen Propheten fehlte es auch in der Nichterzeit nicht ganz; Ri 6, 8; vgl. 2, 1; 1 &a 2, 27.

25 — Spochemachend ist dann die Erscheinung Samuels. Er heißt "der Seher", und ist Dies nicht im niedrigen landläufigen Sinne, wie es damals in Jerael wie bei den Rachbarvölkern Hellseber geben mochte, zu denen man in allerlei Berlegenheit seine Zuflucht nahm (1 Ca 9, 6-9), sondern als bewährtes Organ Jahvehs und daher allgemein anerkannter prophetischer Volksführer. Er fann als ber Altmeister ber Propheten angeseben 30 werden nach seiner hohen geistigen Bedeutung (vgl. z. B. sein Wort 1 Sa 15, 22, das zur spätern Haltung der Propheten die Richtschnur giebt) und nach seiner Stellung zu den Prophetengemeinschaften, gewöhnlich Prophetenschulen genannt, die von ihm ihren Ausgang genommen zu haben scheinen. Ugl. H. Schult, Theol. H. Sedenfallskommen diese zuerst unter Samuel vor; später erscheinen sie besonders unter Elia und 35 Elisa über bas Land verbreitet; unter biesen großen Propheten mögen sie am meisten geblüht haben. Wie der Name der Glieder dieser Bereinigungen "Prophetensöhne", (2787227) an die Hah giebt, waren es eigentlich Jüngerschaften, die fich um einen Meister sammelten, um sich unter den Einfluß seines Wortes und Geistes zu stellen, wodurch sie ebenfalls zu prophetischer Juspiration geschickt zu werden strebten. Männer wie 40 Samuel, Glia, Glifa pflegten freisich ihre Wohnsitze öfter zu wechseln, während Die Prophetenjünger in ihren Ansiedlungen blieben. In Abwesenheit des eigentlichen Meisters wird der nächst Angesehene die Leitung übernommen haben; kehrte aber jener zurück, so wurde er im Conobium mit Freuden empfangen und man benützte seine Amwesenheit, um sich über alle Verlegenheiten Rats bei ihm zu erholen. Die erste derartige Propheten= 45 niederlaffung, welche wir fennen, ist die zu Rajoth in oder bei der Stadt Rama, wo Samuel wohnte. Der Name najoth (kethîb wohl newajoth) scheint auf die "Bohnungen", das Hüttenviertel der Prophetenjöhne zu gehen 1 Ca 19, 18f.; 20, 1. Man scheint diese Niederlassungen mit Vorliebe außerhalb der Städte in ländlicher Stille angelegt zu haben. Es bedurfte bei den geringen Unsprüchen, welche diese Leute machten, 50 nur einer beliebig zu vermehrenden Zahl von leicht gebauten Hütten (2 Kg 6, 1 f.) an einem Ort, der Waffer und etwelche Fruchtbarkeit bot. Die, welche sich da niederließen, mögen meist der armen Klasse angehört haben; jedenfalls waren es die ernstesten, für das göttliche Wort empfänglichsten und nach einem Leben in und mit Gott begierigsten Clemente. Hieronymus erblickte in Diesen Conobien Die ersten Monchoflofter (f. Die Stellen 55 bei Vitringa, De synag. vet. ed. II, p. 351). Allein von Cölibat war dabei feine Vielmehr lebten manche mit ihren Familien in einem solchen Verband (2 Kg 4, Andere faßten die Ausbildung der Prophetenjunger zu schulmäßig. Co jaben

schon die alten Rabbinen in diesen "Prophetenschulen" DIFF siehe bei Alting, Historia academiarum hebraearum in den akadem. Dissertationen, Bd V seiner Werke 60 C. 242 ff. Abnlich faßten die meisten Spätern sie als eine Art Kollegien, in denen, wie Vis tringa a. a. D. S. 350 fic austrück, philosophi et theologi et theologiae candidati fich befanden, scientiae rerum divinarum sedulo incumbentes sub ductu unius alicujus doctoris. Auch Hering (Abbandlung von den Schulen der Propheten 1777, S. 34 f.) bezeichnet sie als Schulen, um geschickte Lebrer des Bolfes, würdige Borsteber des Gottesdienstes und rechtschaffene Borsteber der Rirche zu erzieben. Er trat damit be- 5 sonders den Deisten entgegen, welche die Propheten des UI vorzugsweise als Freidenker binstellten und demgemäß auch die Prophetenschulen sich als Sixe der wissenschaftlichen Aufflärung dachten, wo 3. B. nach Morgan (Seschichte, Abetorit, Poetik, Naturwissensschutz, vor allem aber Moralphilosophie studiert und namentlich auch politische Oppos fition getrieben worden sei. S. Lechler, Wesch, Des engl. Deismus, E. 380f.; Hering w E. 21. -- Tennemann u. a. verglichen die Prophetenvereine mit der pythagoräffchen Ge-Auch Herzseld (Gesch, des B. Her. Bd II E. 4) denkt an eine eigentliche Unterrichtsanstalt, wo Samuel ben Zünglingen die reine Jahvehidee und die vaterlandische Geschichte vorgetragen babe, in der zweisachen Absicht, die Mehrzahl von ihnen bloß zu erleuchteten Zahvehbekennern, die begabtesten aber zu wirklichen Propheten auszubilden. 15 Steht bier überall das Lehrhafte zu einseitig im Bordergrund, so ist dieses doch nicht gang zu beseitigen ober gering anzuschlagen, als wären diese Jüngerfreise geist und gedankenlose Derwischorden gewesen. Das Sitzen der Jünger vor dem Meister 2 Rg 1, 38; 6, 1 (vgl. 6, 32, wo Elisa mit den Altesten zusammensitzt und 1, 23, wonach er an Sabbaten und Neumonden eine Gemeinde um sich sammelte) deutet auf seine lebrende 20 oder predigende Thätigkeit. Die Prophetengenoffenschaften waren selbstverständlich Mittel= punkte des theokratischen Lebens, wo diesenigen Gedanken und Bestrebungen genährt und gepflegt wurden, welche wir die großen Meister vor König und Volk vertreten seben. Richtig ist, daß in Samuels Geschichte diese Nebiim gelegentlich in hestigen ekstatischen Konvulzsionen erscheinen (1 Za 19, 18–24; vgl. 10, 11 f.); allein dies beweist nicht, daß sich 25 ibr Leben und Wirfen darin erschöpfte wie bei den Derwijchen, Fafirs u. j. f. und eines böbern geistigen Gebalts entbebrte. Diese Bergückungen sind nur der damaligen Stufe entsprechende Begleiterscheimungen, wie sie auch in modernen dristlichen Revival-Meetings vorkommen. Daß Samuel nichts mit den Nebiim zu thun gebabt hätte, sondern als Seher (587) hoch über ihnen stand (Wellhausen), ist nicht zutreffend. Zeugnisse, die 30 sich nicht einfach als spätere Legende zurückweisen lassen, sprechen für sein Zusammen-wirken mit ihnen (1 Za 10, 5 ff.; 19, 18 ff.), wenngleich er sie weit überragte, wie er auch fein gewöhnlicher "Seber" war. Gbenso steben Glia und Glisa in engster Berbindung mit den Prophetenjungern, was diesen eine höbere geistige Würde sichert. Auch ist ganz unrichtig, daß Amos 7, 14 seine Berachtung gegen den Stand der Nebism aus 35 gesprochen habe, wovon schon Amos 2, 11 das Gegenteil lehrt. Siebe gegen jene Geringsschätzung der Nebism und ihrer Genossenschaften James Robertson, Alte Rel. Israels (1896) 3. 59 ff., wo mit Recht betont wird, daß die lettern eine Pflegestätte für den religiösen Patriotismus und also auch die Erinnerung an die große Bergangenheit Israels gewesen sein mussen. Wie die Erzählungen über Elia und Elisa unverkennbar 10 aus Diesen Bungerfreisen stammen, so werden sie auch das Erbe der alteren Offenbarungsgeschichte fortgepflanzt und sich und andere daran erbaut haben. Die Unnahme ist also nicht ohne Grund, daß von diesem Herbe Unregungen zu der prophetischen Geschichtsbetrachtung ausgegangen seien, die wir schon in den ältesten israelitischen Erzählungsbüchern finden. Auch die beilige Musik fand bier ibre Pflege (1 Za 10, 5), welche der 45 Herbeiführung jener efstatischen Zustände förderlich war, aber auch den feineren prophetischen Sinn wecken konnte (2 Rg 3, 15). Es liegt nabe anzunehmen, daß David aus diesen Kreisen Anregungen zur beiligen Lyrik empfing. Bgl. seinen Aufenthalt daselbst 1 Za 19, 18 f. und Mostermanns Bermutung betreffend Eingliederung der Nebiim in den Stamm Levi Bo XI S. 425, 39. Undererseits mögen diese Prophetengilden auch zur 50 Berflachung und Entartung des Prophetentums beigetragen baben; sie machten es möglich, daß eine Urt berufsmäßig angelernten Prophetenstandes sich bildete, bei welchem den meisten die innere Berufung fehlen und jogar das Prophetentum gewerbsmäßig betrieben werden mochte (21m 7, 12). Es geschah leichter, daß die bloße mantische Erregung ansteckend wirkte, als daß der Weist des Meisters auf den Jünger übertragen 5 Lgl. ersteres bei Saul, letteres 2 Mg 2, 9f. — Daß solche Prophetenvereini gungen in der Zwischenzeit von Samuel bis Elia, wo sie wieder auftauchen, fortbestanden, ist faum zu bezweiseln. Bgl. die große Zahl von Zahvehpropheten schon vor dem Auftreten Elias 1 Rg 18, 13.

Einzelne Propheten traten unter den Königen fortwährend auf, und zwar als Eprecher 60

und Organe des eigentlichen Souverans, vor dem auch die Könige sich zu beugen hatten nach der theofratischen Grundordmung Moses, die eben von Hierarchie (Priesterherrschaft) gänglich verschieden war. Unter David\* seben wir dieses Prophetentum in vollem Ginflang mit dem Königtum. Samuel batte ibn zum König gefalbt. Die Propheten Nathan\* 5 und Gad standen ihm bei seinen Unternehmungen mit einflußreichen Ratschlägen zur Seite. Lgl. z. V. 2 Chr. 29, 25. Auch der Thronfolger Salomo\* war einem Propheten zur Erziehung übergeben. Diese Propheten walteten ihres Amts mit derjenigen Unabhängigkeit, die ihrem höhern Impulse entsprach. Sie waren sich ihrer Pflicht bewußt, als Wächter und Späher, d. b. als Gewissen der Nation über der Einbaltung der gött= 10 liden Ordnung und Zucht wachen zu müssen und machten dieselbe nötigenfalls auch dem Könige gegenüber geltend. Das Auftreten Nathans bei Davids Chebruch ober das: jenige Gads bei der Volkszählung zeugt von derselben heiligen Rücksichtslosigkeit wie dasjenige Samuels gegen Saul. Nicht minder äußert sich diese Eigenschaft gegen Ende der Regierung des bewunderten Salomo\*, wo der Prophet Ahia\* von Silo die Zertrümme= 15 rung des Davidischen Reiches vorhersagt und Jerobeam\* zum König über 10 Stämme jalbt, ohne ihn freilich zur Empörung zu ermächtigen. Wie hoch das Ansehen der Bropheten damals stand, beweist der Umstand, daß Nehabeam von einem Kriegszug gegen den Rebellen absteben mußte, weil auch der Prophet Schemaja die Losreißung der 10 Stämme vom Hause Davids als Gottes That erflärte, 1 Rg 12, 21 ff.; 2 Chr 20 11, 2 ff. Eine Mission eben bieses Propheten aus Anlaß des Einfalls Schischafs von Agypten erzählt 2 Chr 12, 5 ff. — Sehr bald zeigte sich freilich, daß jener Jerobeam auf ganz andern Wegen wandelte als David. Sein selbstherrliches Wesen äußerte sich darin, daß er den Gottesdienst in seinem neuen Reich nach eigenem Ermessen gestaltete und der Thora Jahvehs wenig nachfragte, weshalb gerade Alhia ihm und seinem Hause 25 den Untergang ansagte 1 Kg 14. Schon vorber batte ein ungenannter judässcher Prophet nutigen Protest gegen die paganisierende Ginrichtung des Staatskultus zu Bethel erhoben 1 Kg 13, welche nach ihrem wesentlichen Bestand sicher alte Geschichte lehrreich ist für den unbedingten Gehorsam, der vom Propheten bei der Ausrichtung seines Auftrags gefordert war, aber auch erkennen läßt, daß es an gefügigen Propheten im Lande 30 nicht fehlte, die trots besserer Erkenntnis aus Klugheitsrücksichten zu schweigen vorzogen. Bei dem wenig theokratischen Charakter, der diesem ephraimitischen Reiche von Anfang an aufgeprägt war, und der weltlichen Gesinnung, die seinen Regenten meist innewohnte, stand das Prophetentum, das den mosaischen Gott und seine strengen Grundsätze zu vertreten hatte, zu diesen Machthabern meist in einem entschiedenen Gegensatz, der gerade 35 dazu führte, hier die ganze Geisteskraft und Heldengröße der Sprecher Jahvehs hervortreten zu lassen. Das schließt aber nicht aus, daß der alte Bundesgott auch diesen Teil seines Volkes festhielt und es auch nicht an Bezeugungen seiner segnenden Huld sehlen ließ, wo immer man sich seinem Regimente beugen wollte.

Wie Jahveh seine Herrschaftsansprücke an dieses Volk behauptete, zeigt das Ein= 40 greifen seiner Propheten bei manchem Regierungswechsel. So empfing der Usurpator Baësa, welcher eine neue Dynastie zu gründen versuchte, durch den Propheten Jehn, Sohn Hananis das Bernichtungsurteil (1 Kg 16, 1ff.), das sich an seinem Sohne erfüllte. Alls aber unter der neuen Dynastie Omris, näher unter König Abab\* und Jebel der Unschlag gemacht wurde, den Jahvehdienst geradezu durch den des phönizischen Baal 45 zu verdrängen, widersetzte sich nur das Prophetentum ernstlich, dessen getreue Bekenner deshalb blutig verfolgt wurden. Schließlich trat Elia\* in die Schranken, und dieser eine Mann machte den ganzen ruchlosen Plan zu nichte. Daß es damals auch zahlreiche Propheten gab, welche der königlichen Regierung schmeichelten und ihr stets zu willen waren, zeigt 1 Kg 22, wobei 400 Propheten (die nicht mit den nebiim des Baal dürfen 50 verwechselt werden!) den Abab zu seinem verhängnisvollen Kriegszug ermuntern, während ein einziger, Micha, Sohn Jimlas, sich als echter Seher und Sprecher Gottes ausweist. Die Erzählung schildert anschaulich, wie das Auftreten der wahren Propheten von Un= berufenen äußerlich nachgeahmt wurde, wie aber auch eine wirkliche irreführende Begeiste= rung über solche Leute kommen konnte. Elia ragt über all diesen Propheten empor 55 durch sein wirkungsvolles Wort; jedes seiner Worte war eine mächtige That. Sein äußerer Aufzug, der haarige Mantel (Bd V S. 291, 5), scheint Prophetentracht geworden zu sein Sach 13, 1; vgl. Mt 3, 4; 11, 8. — Auch ein Abzeichen auf der Stirne, und zwar eine Narbe, müssen um jene Zeit die Propheten getragen haben nach 1 Kg 20, 38, ebenso nach einer viel jüngern Stelle auf der Bruft (Sach 13, 6), was an die Selbst-60 verletzungen 1 Kg 18, 28 erinnert.

Der vertrauteste Jünger und Nachfolger des großen Elia war Elisa\*, aus dessen Leben im Verfehr mit dem Volke und besonders mit den Prophetengenoffenschaften manches berichtet wird. Der Prophet sammelt 3. B. an Neumonden und Sabhaten eine Gemeinde um sich (2 Mg 4, 23), obne Zweisel um sie zu belehren und zu erbauen. Es ist zu beachten, daß er so einen Mittelpunkt des Gottesdienstes bildet, der vom Beiligtum 5 zu Betbel unabhängig ist. Noch stärker tritt dies hervor, wo ibm, statt den Briestern, Erstlingsfrüchte dargebracht werden (2 Mg 1, 42). Er ist mit dem bärenen Mantel des Elia bekleidet (1 &g 19, 19); doch konnte seine Thätigkeit im allgemeinen Dank dem durch jenen berbeigeführten Umschwung eine friedlichere, seelsorgerlichere sein, wobei er sich auch der leiblichen Notdurft väterlich annahm. Aber in anderer Hinsicht bandelt 10 Elija als Bollender des Gerichtswerfes seines größern Borgangers: er leitete bie Bernichtung des Hauses Omris ein, indem er Hafael zum Mönig über Sprien besignierte, Jehu\* zum König über Jörgel burch einen Jünger salben ließ. Zur Beurteilung bieses Borgebens siehe Bo V Z. 305 und VIII Z. 640 f. So ungestüm und gründlich zehn das Blutgericht am föniglichen Hause und den Baalverehrern zu Samaria vollzog, wobei 15 ibn nicht ber Gehorjam gegen Gottes Wort, jondern Berrichsucht und graufame Leiden= schaft beseelten, so wurde der innere Zustand des Landes dadurch nicht viel besser und seine Regierung nicht gottgefälliger, so daß später die Propheten das Haus Jehus für das vergossene Blut verantwortlich machten (Hos 1, 4). Doch tritt in den nächsten Jahrzebnten, in denen das samarische Reich von Sprien schwer bedrängt war, die prophetische 20 Opposition zurück. Za, nachdem es mit dem Lande schon zum Außersten gekommen war, verkündete Prophetenmund noch einmal die Rettung. Der sterbende Elisa verhieß dem tief gebeugten König Joas Sieg über die Sprer und der ebenfalls jener Zeit angehörige Jona, Cobn Umitthajs, weissagte sogar die Wiederherstellung des alten Umfangs des Reiches (2 Rg 14, 25), was sich unter Jerobeam II\* erfüllte.

Allein der äußere Erfolg bewirkte das Gegenteil von Annäherung an Gott. Daher standen unter diesem König die Unglückspropheten Amos\* und Sosea\* auf, welche die moralischen und sozialen, politischen und religiösen Schäden des Bolkslebens, woran namentlich die Großen und Begüterten schuld trugen, rücksichtslos bloßlegten und ben Untergang des Staates durch die Affprer voraussagten. Die Thätigkeit dieser Männer trägt 30 formell einen andern Stempel als die des Clia und Clifa. Waren diese in hohem Grad Männer der eingreifenden That gewesen, so sind Amos und Hose gang und gar Träger des bloßen göttlichen Worts, das sie auch schriftlich der Mit- und Nachwelt aufbewahrt haben, wie es von da an Ubung geworden ist. Dies hängt teilweise mit der Lage des Bolkes zusammen, welche nach Gottes Urteil nicht mehr zu heilen war, so daß erst die 35 fernere Zukunft eine befriedigende Lösung bringen konnte, auf welche der Glaube sich vertrösten mußte. Daß durch die Aufzeichnung wenigstens des Hauptinbalts dem geiprochenen Wort die Unerfemung seines göttlichen Ursprungs nach dem Eintritt der Erfüllung gesichert werden sollte, beweisen auch judäische Beispiele, wo die Riederschrift auf ausdrücklichen Befehl Jahvehs zurückgeführt ift: Jef 8, 1 f.; 30, 8 (34, 16); Sab 2, 2 f.; 40 Jer 30, 2; 36, 1 ff. Zugleich aber stellt biese schriftliche Ausgestaltung bes Prophetenworts eine Bergeistigung und innere Bereicherung ber Gottesoffenbarung bar, Die jest im Wort ihre volle Entfaltung fand. Die Jünger leisteten bei der Aufzeichnung Beistand und sorgten für die Ausbewahrung der Weisfagungsreden ihrer Meister. Bgl. zer 36, 4; Jej 8, 16. Die uns erbaltenen Bücher find teils während des prophetischen 45 Wirkens als Niederschlag der einzelnen Reden entstanden, teils am Schluß desselben zu= sammengestellt. Gie lassen erkennen, wie flar und lichtvoll das prophetische Bewußtsein bei diesen Reden war, wenn auch ein mächtig erregter Gemütszustand sich (z. B. bei Hosea!) oft kundgiebt, wegen dessen bose Jungen diese Propheten als Wahnsinnige versichrieen (Ho 9, 7; Jer 29, 26 j.). Der bei Gottessprüchen von jeher übliche poetische 50 Mhythmus fehlt auch in Diesen schriftlichen Weissagungen nicht. Doch geht man zu weit, wenn man aus Diesen Reden Gedichte macht, wobei Bersfüße und Berszeilen angitlich abgezählt seien, jo daß man sich bemüben musse, ein solches metrisches Schema tertfritisch wiederberzustellen. Dies hätte mehr Berechtigung bei Singstücken, wo der Text sich einer bestimmten Melodie anpassen mußte, obwohl auch dabei die hebräische Singweise offenbar mehr Freiheit verstattete als bie unfrige. Allein diese Reden waren, abgeseben von einzelnen Humnen, die eingestreut sein mögen, nie zum Besang bestimmt und ebenie wenig find es reine Runftgebichte, sondern möglichst treue Wiedergaben des in mehr oder weniger prophetischer Erregung gesprochenen Wortes, das sich sicherlich nicht immer im selben Metrum bewegte und überhaupt nicht auf bemmende Weise in rhothmische Reiseln 60

gebannt war. Invalitlich zeigen die Büchlein des Amos und Hosea zwar keine neue Entdeckung des wahren Gottes ("ethischer Monotheismus"), aber eine überaus erhabene Auffassung und innig lebendige Erfassung Gottes und der menschlichen Verpflichtung gegen Much jetzt noch zieht sich die Prophetie nicht vom politischen Leben auf das indi-5 viduell Persönliche zurück. Lielmehr steben im Bordergrund des Interesses noch immer die Schicksale der Nation als ganzer und das Berhalten ihrer Lenker. Besonders getadelt wird als eine Untreue, ein Mißtrauensbeweis gegen Zahveh, die diplomatische Runft, welche um Gunft und Beistand der ausländischen Weltmacht wirbt, statt sich auf Gottes Hilfe zu verlaffen. Undererseits verurteilen die Propheten nicht minder, wenn ein 10 in die Abhängigkeit von einem ausländischen Rönig geratener israelitischer Fürst durch Berichwörung mit einer britten Macht sich den übernommenen Berpflichtungen wieder entziehen will. In diesen Maximen stimmen die verschiedenen Propheten beider Reiche - Umos war von Geburt Judäer, Hosea stammte aus dem nördlichen merkwürdig überein. Meich. Mus diesem wird noch 2 Cbr 28, 9—15 ein Prophet genannt, der dem mit 15 vielen judäischen Gefangenen, meist Frauen und Kindern, zurückkehrenden Heer des Pekach deren Freilassung gebot. Auch der erste Sacharja (Sach 9—11), den svir am ehesten als jüngern Zeitgenoffen Hoseas ansehen möchten, strebt Verbrüderung Judas und Ephraims unter göttlichem Hirtenstab an.

Im Neiche Juda war die Stellung der Propheten zum königlichen Negiment wesent= 20 lich eine andere als in Ephraim. Zwar fanden sie auch in Zerusalem Unlaß genug, Ungerechtigkeit im bürgerlichen Leben, schlechte Justiz und Sittenlosigkeit zu strafen und Die eben gekennzeichnete, gegen Gott und Menschen treulose Politif Der Großen zu befämpfen. Allein sie hatten hier mehr Boden für positiven Aufbau einer beglückenden Hoffmung, wenigstens für die Zukunft. Namentlich das Haus Davids mit der grundlegen= 25 den Verheißung 2 Sa 7 und dann die von Jahveh erkorene Wohnung auf Zion boten auch in Zeiten allgemeinen Verfalls und Abfalls Unfnüpfungspunfte für solche Aussichten auf den durch das Gericht hindurch sich verwirklichenden heilvollen Plan Gottes. Auch sehlte es nicht an gottessürchtigen Regenten, welche, für die Winke der Propheten empfänglich, zu Reformationen im Sinne der alten, reineren Jahvebreligon Hand anlegten. 30 Eine solche berichtet 2 Chr 15, 1 ff. schon von König Usa, der durch den Propheten Usarja, Sohn Ddeds (so auch v. 8 zu lesen) dazu aufgefordert wurde, während unter demselben Rönig der Prophet Hanani dessen Politik rügt (16, 7). Sein Nachfolger Josaphat\* war gewöhnt, nichts wichtiges zu unternehmen ohne die Genehmigung durch göttliches Wort (1 kg 22, 5); wo er anders handelte, traf ihn der Tadel der Propheten, Jehn, Sohn 35 Hananis (2 Chr 19, 2) und Elieser (2 Chr 20, 37). Ermuntert wird er bei einem andern Kriegszug durch das Wort des prophetisch inspirierten Leviten Jehasiel 2 Chr 20, 14 und bei einem britten aus der Not gerettet durch einen Spruch Clisas 2 Kg 3, 14 ff. In der Folgezeit wird bald die schriftliche Aufzeichnung prophetischer Reden in Juda begonnen haben. Es spricht manches dafür, daß der Spruch Obadjas\* aus Jorams Zeit stammt 40 und Joel\* unter Joas geweisfagt hat. S. meinen Kommentar zu den Kl. Proph. 2 (1896), S. 41 ff. 87 f. Schon länger üblich war jedenfalls die schriftliche Ausbewahrung ganzer Neden, als Jesaja\* und Micha\* auftraten, in welchen die judäische Brophetie einen Gipfelpunkt erreichte, indem der erstere noch in großem Stil das Einwirken des göttlichen Worts auf die Geschichte des ganzen Bolkes zeigt und beide auch geistig eine noch uner= 45 reichte Höbe des Zukunftsbildes in den messianischen Ausblicken ausweisen. reich entfaltet sich dann die Prophetie gegen die Zeit des Untergangs des judäischen Nahum\*, Zephanja\*, Habakkuk\* vertreten sie beim Übergang der Weltmacht von den Uffprern zu den Babyloniern. Eine Prophetin Hulda erfreute sich zu Jerufalem im 18. Jahre Josias des höchsten Ansehens 2 Kg 22, 14. Damals war aber bereits 50 Jeremia von Anathot von Gott berusen worden, um das prophetische Zeugnis während der letzten Kämpfe und des Untergangs der Königsstadt ununterbrochen zu verkimdigen und dabei den geistigen Ertrag der Offenbarungsgeschichte innerlicher und reiner als je zusammenzufaffen. Wunderbar wurde er bei allen Leiden der Berfolgung von seinem Gott beschützt und zu höchstem Unsehen geführt, während ein Prophet Uria, der sich durch 55 die Flucht nach Agypten der Ungnade des Königs Jojakim zu entziehen suchte, der Hinzung nicht entging (Jer 26, 20 ff.). Unterdes wurde bedeutsamerweise der etwas jüngere Czechiel\* im babylonischen Exil von Gott mit Gesichten begnadigt, der ferne vom Heiligtum als Seetsorger eine mehr individuelle Pflege an den Gemeindegliedern übte und dabei nach seiner Reigung besonders der äußeren Gestalt des künftigen Rultus 60 seine Aufmerksamteit zuwandte, aber in seinem Urteil über Könige und Bolk sich mit

Feremia in ungesuchter Übereinstimmung befand. Neben diesen hervorragenden Gestalten gottberusener Seher und Zeugen der göttlichen Wahrbeit, die auch ungenannte Gessinnungsgenossen haben mochten, gab es aber in Juda wie in Israel eine zahlreiche Prophetens zunft, von der Jesaja und Micha wie Zeremia und Ezechiel nichts gutes zu sagen wissen, mit der sie sich vielmehr in einem scharfen Gegensatz besanden, weil diese vuls zgären "Propheten" sich vom Zeits und Volksgeist regieren ließen und ihre natürlichen Sympathien und patriotischen Empfindungen für göttliche Inspiration ausgaben, während sie, von egosstischen Interessen geleitet, den sittlichsreligiösen Schäden gegenüber den göttslichen Strasernst vermissen ließen. Vgl. z. B. Zei 28, 7; Wi 3, 5 ss. 11; Zer 23, 9—10; 27, 11 ss.; Ez 12, 24; 13, 1 ss. Cine seindliche Vegegnung Zeremias mit einem solchen wschalen Propheten Hanani erzählt Zer 28. Auch unter den Exulanten in Vahylonien standen solche optimistische Träumer auf, welche sich als Propheten geberdeten, aber von Zeremia scharf verurteilt wurden, Zer 29, 8 ss.

Die Gesichte Daniels\*, die aus dem Exil abgeleitet werden und ausschließlich die Weltlage in ihrem Berhältnis zur Gottesberrschaft zum Gegenstand baben, nehmen eine 15 besondere Stellung ein, teils um dieses ibres politischen Inhalts willen, teils wegen der Dunkelbeit ihres Ursprungs, womit es zusammenbängt, daß sie nicht in der Sammlung der nebiim Platz gefunden baben. Die Rückfehr aus der babylonischen Verbannung wurde vorbereitet durch einen Propheten, dessen Persönlichkeit dunkel bleibt, gewöhnlich Deuterojesasa genannt. S. meinen Komm. 3. Jes (1904), S. 140 ff. Derselbe trat 20 vom ersten Erscheinen des Königs Koresch auf der Weltbühne an als Zeuge dafür auf, daß jest die früheren Weissagungen auf den Sturz Babels und die Befreiung Israels sich zu erfüllen angefangen bätten, und verkindete selber prophetisch die Vollendung des Gottes= reichs auf Erden. Seine durch erhabene Auffassung und Sprache ausgezeichneten Reden mögen viel dazu beigetragen baben, daß eine größere Schar von Verbannten sich zur 25 Heimfebr entschloß. Sbenso baben besonders die Propheten Haggaj\* und Sacharja\* das Verdienst, daß der Tempelbau trotz der vielen entgegenstehenden Schwierigkeiten im Jahr 520 energijch in Angriff genommen wurde. Doch gab es auch nach dem Exil noch minderwertige und fassche Propheten. In den kanonischen Geschichtsfragmenten über die Zeit nach der Heimstehr erscheinen Neh 6, 6—14 dem Nehemia seindliche Propheten, 30 darunter auch eine Prophetin Roadja. In die Zeit Esras und Nehemias gehört aber auch der letzte kanonische Prophet, Maleachi\*, bei welchem die lyrische Diktion bereits dialektischer Vehrweise Plat macht. Eine Wandlung in der Stellung zum äußern Kultus ist bei diesen letten Propheten recht deutlich sichtbar. Während die früheren (Umos, Hosea, Jesaja, Micha, Jeremia) gegen entarteten ober geistlosen Gottesdienst, auf den sich das 35 Bolf nicht wenig zu gute that, und der es geradezu hinderte, seine wahre Stellung zu Gott zu erkennen, eisern mußten (vgl. die Bemerkungen Bd XIV Z. 396 f.), gewann der Rultus nach der Zerstörung des Tempels wieder an idealer und pädagogischer Bedeutung. Ezechiel wendet jeine ganze Sorgfalt wieder demfelben zu. Ebenjo war beffen Wieder= berstellung und gewissenbafter Betrieb für die zurückgefebrte Gemeinde eine Lebens= 40 bedingung. Daber der Eifer, womit Haggaj, Sacharja, Maleachi unermüdlich an die Erfüllung dieser Pflichten erinnern. Die frühern Propheten konnten in der Regel ihre ganze Kraft auf die sittlichen Forderungen vereinigen, da die gottesdienstliche Übung nur zu sehr im Bordergrund des Pflichtbewußtseins stand. Später verriet sich die Gleichgiltigkeit gegen Gott gerade in der Lässigkeit, mit der man den kultischen Obliegenbeiten 15 nachkam. Damit soll nicht bestritten werden, daß, zum Teil infolge des Gegensates, in dem sie sich befanden, jene älteren Propheten eine freiere, genialere Bewegung des Geistes bekunden als diejenigen, welche in der Einschärfung kultischer Zatzungen ihre besondere Aufgabe erkannten. Da die äußerlich gesetzliche Frömmigkeit schließlich nur zu sehr über= wucherte, kam es zum schärssten Konflikt zwischen der pharisäischen Gesetzlichkeit und dem 50 vollkommenen Träger des geistigen Gottesworts, wie die Evangelien erzählen.

In der Zwischenzeit ist die Prophetie nach dem spätern jüdischen Bewußtsein verstummt, das Maleachi als den letzten Propheten betrachtet. Selbst in der Heldenzeit der Makkabäer war man sich bewußt, von ihr verlassen zu sein und auf ihr Wiedererscheinen warten zu müssen 1 Mak 4, 46; 9, 27; 14, 11. Doch sehlte es wohl nie ganz an solchen, 55 welchen man die prophetische Gabe zutraute oder die sie sür sich in Unspruch nahmen, wenn sie auch nicht allgemeine Anerkennung gefunden haben. Ein mostisch gerichteter Kreis ist der, aus welchem in den letzten Jahrbunderten vor Ehristo die pseudepigraphischen Appokalopsen bervorgingen (Bd XII S. 729, 21), deren Verschiedenbeit von den alten Prophetenbüchern auf der Hand liegt. Verwandt ist mit dieser epigonenhaften Schrift 30

stellerei, was Josephus Bell. Jud. 2, 8, 12 von den Gsäern berichtet: "Es sinden sich auch solche unter ihnen, die, nachdem sie sich von Jugend auf mit den hl. Büchern, den Sprüchen der Propheten und mancherlei Reinigungen vertraut gemacht haben, die Zukunft vorderzuwissen behaupten. Und in der That ist es ein seltener Fall, wenn seinmal ihre Weissagungen nicht in Erfüllung gehen". Schon aus dieser Außerung geht bervor, daß er sich weniger um originale Inspiration als um Rachahmung und Verwerstung der alten Litteratur handelte. Prophetische Außerungen glaubte man allerdings bei einzelnen wahrzunehmen, so bei Gssenern Jos. Ant. 13, 11, 2; 15, 10, 5; bei Hyrkan ebenda 13, 10, 7. Josephus selbst hatte prophetische Anwandlungen (Bell. Jud. 3, 8, 9). Ullein es ist dabei nur noch von einem Voraussehen und Voraussagen fünftiger Dinge die Rede, welchem die höhere Weihe zu sehlen scheint. Es mangelt auch die Autorität, welche die alten Propheten über Person und ührem Worte zu wahren wußten.

Rach manchen neuern Kritifern wären freilich bedeutende Partien der heutigen Prophetenbücher Fesaja, Jeremia, Sacharja n. a. Erzengnisse der letzten Jahrhunderte v. Chr. Num kam es zwar vor, daß Sprüche eines spätern auf die Rolle eines ältern Propheten geschrieben und dann mit der Zeit ihm irrigerweise beigelegt wurden. Allein es ist nicht denkbar, daß ein Weissagungsbuch wie das des großen Jesaja als eine offene Anthologie angeschen wurde, in die jeder seine Beiträge einschalten konnte. Dies widerspräche der hohen Achtung, die man vor dem prophetischen Worte empfand. Erläuternde Zusäße können ja auch diese Texte ersahren haben. Aber es ist nicht glaubhaft, daß man sich erfühnte, durch solche Erweiterungen den Sinn etwa ins Gegenteil zu verwandeln, 3. B. Drohungen in Verheißungen umzubiegen. Auch setzt der Umstand, daß nach dem Buch Jesu Ben Sira zu schließen, im Ansang des 2. Jahrhunderts v. Chr. der Prophetensandn wohl schon seit längerer Zeit abgeschlossen war, den kritischen Soppothesen eine Schranke, die nicht mißachtet werden sollte. Zedenfalls wäre es auch verwunderlich, wenn von solchen Glossatoren, die es nicht gewagt hätten unter eigenem Namen sich als Propheten auszugeben, nicht bloß erbauliche Ressensalls wäre die genialsten Eprüche des prophetischen Schriftums, 3. B. die messianischen Weissagungen, herrühren

jollten. II. Die Eigenart des alttestamentlichen Prophetentums. Das Eigenartige des prophetischen Redens besteht nach dem alttestamentlichen Bewußtsein im allge= meinen darin, daß es nicht das Erzeugnis der natürlichen Geistesfräfte in ihrer Beziehung auf die Außenwelt ist, sondern daß eine überirdische Macht dem Propheten Jahvehs den Inhalt seiner Rede eingiebt, so daß, was er redet, nicht sein eigenes, sondern Gottes 25 Wort ist. Da diese Macht den Propheten gewaltig ergreift, so daß er nicht mehr frei seinem eigenen Untrieb folgt, sondern sich von ihr umschlossen und in seinem inneren und äußeren Thun geleitet weiß, heißt sie öfter die Hand des Herrn Jes 8, 11; Jer 15, 17; G 1, 3; 3, 14. 22; 8, 1; 2 Kg 3, 15 u. s. w.; diese Hand, welche über ihn fommt, auf ihn fällt, sich stark über ihm erweist, entrückt ihn seinem gewohnten Bor-40 stellungsfreis und seinen Unschamungen; sie setzt ihn mit Gott, der Quelle höberer Er= kenntnis, in Verbindung. Dieselbe Macht wird noch öfter nach ihrem Wesen der Geist Jahvehs genannt, wie denn der Prophet geradezu "Mann des Geistes" heißt, Ho 9, 7. Zwar erwähnen nicht alle Propheten dieses zum Empfang höherer Offenbarung unent= behrlichen Mediums, aber die allgemein in Jörael herrschende Anschauung setzte voraus, 45 daß das göttliche Wort dem Menschen durch den göttlichen Geist vermittelt werde. Dieser Geist des Herrn ist nicht zu verwechseln mit dem allgemeinen göttlichen Lebensgeist, der allen lebendigen Wesen innervohnt, selbst den Tieren Odem und Leben giebt (Jes 42, 5; Si 33, 4; 34, 14 f.; Bf 104, 29 f., vgl. Gen 6, 17; 7, 15; Mi 16, 22; 27, 16). Cher läßt sich jener Gottesgeist vergleichen, der einzelne Glieder der Gemeinde wie die Richter 50 ober den Werkmeister Bezaleel zu außerordentlichen Thaten im Dienste Gottes befähigte (Ni 3, 10; 11, 29; 13, 25; 14, 6, 19; 15, 14; Er 31, 3; 35, 31). Es find also hin-sichtlich der Mitteilung göttlichen Geistes an die Menschen verschiedene Potenzen und weiterbin verschiedene Gaben (7aoio11ata) zu unterscheiden. Der den Propheten verliebene Beist ist ein überweltlicher, b. b. von den natürlichen Geistesträften wesentlich verschiedener, 55 der zwar dauernd sich auf ihnen niederlassen kann, aber auch dann von ihrem natürlichen Bewußtsein geschieden bleibt und zu gewissen Zeiten sich in bestimmten Kundgebungen äußert, indem er ihre Sinne und ihre Sprache in Beschlag nimmt, das Schauen ober Hören göttlicher Dinge vermittelt und zu beren Berkündigung antreibt. Auf biese Aberweltlichkeit des Geistes als eine durchgängige Vorstellung deuten auch die Ausdrücke, mit

60 welchen sein Rommen über einen Menschen bezeichnet ist, 🖘 🗂 Ru 24, 2; 1 Sa 19,

20. 23; 2 Chr 15, 1; 20, 11; ober gewaltsamer to tet Ez Ez 11, 5; ober to wir vom plöplichen Eindringen, Durchbringen 1 Za 10, 6. Auch beißt es von diesem Geiste: er zieht einen Menschen an (wzz) wie ein Meid, macht ihn so zu seiner verkörpernden Hülle Mi 6, 34; 1 Cbr 12, 18; 2 Cbr 21, 20. Daneben findet fich wom Geiste ausgesagt: sich auf jemand niederlassen, auf ibm ruben, Nu 11, 25. 26; 2 Rg 2, 15; 3ej 5 11, 2. Infolgedeffen ist der Geist Gottes über einem Menschen Jes 61, 1. Dieser Ausdruck leitet über zu einem bleibenden Zustand der göttlichen Begeisterung, wobei jedoch deren böberer Ursprung sich gleichfalls bestimmt andeutet. Roch mehr tritt der Spender Dieser außerordentlichen Gabe bervor, wo von Gott ausgesagt ift, er gebe (In 11, 29; Jef 42, 1) ober gieße (Zoel 3, 1 f.) diesen Geist auf die Menschen aus. Überall ist es 10 ein Neues, Höberes, was über den Menschen kommen muß, damit seine Worte göttliche seien. Und auch da, wo dieser Geist sein bleibendes Eigentum geworden ist, bat dieses Berbältnis durch eine schöpferische Gottestbat seinen Ansang genommen, welche in der Regel nicht zeitlich und jedenfalls nicht jachlich mit der Verleihung des allgemeinen Lebensgeistes zusammenfällt. Auch wird vom dauernden Besitz des Geistes bei den Propheten dessen 15 mächtigeres Kommen unterschieden, welches sie dann verspüren, wenn Gott ihnen eine bestimmte Offenbarung erschließen will. Der göttliche Geist rüstet dabei nicht allein die Subjektivität des Propheten zu, sondern übermittelt ihm die objektive Offenbarung. Daß dieser Beist es ist, dank welchem die göttliche Offenbarung dem Monschen nahe kommt und in ibn eingelt, daß er den Menschen mit derselben befruchtet, die Worte des Pro- 20 pheten also Eingebungen dieses göttlichen (natürlich nicht des menschlichssjubsektiven!) Geistes sind, zeigen Stellen wie 2 Sa 23, 2; Jes 61, 1 (48, 16); Joel 3, 1 (Mi 3, 8); Sach 7, 12. Lebrreich ist auch das Gegenstück 1 Mg 22, 22 st.

Weil der Geist frei waltet, ist die Gabe der Weissagung nicht etwas, was sich vererbte, also Vorrecht einer bestimmten Raste, noch etwas, was sich anlernen ließe, also 25 Besitztum einer Zunft oder Schule wäre. Wohl bereitete man sich in den alten Propheten= genoffenschaften auf den Empfang des Geistes vor, aber er webte allezeit, wo er wollte: Biele, die jenen Vereinigungen angebörten oder zum Prophetenstand sich berusen glaubten, kamen nur mittelbar durch geistgesalbte Männer, wie Samuel, Elia, Elija, mit ibm in Berührung oder saben sich, da der Geist sie mied, veranlaßt, andere anerkannte Propheten 30 nadzuahmen, wenn sie nicht gar in fünstlicher Selbsterregung ihre Zuflucht suchend, andere und wohl auch sich selbst durch Gebilde ihrer Phantasie und baltlose Träume täuschten. Umgekehrt kam der Geist über Amos, den Hirten zu Thekoa, der weber ein Prophet von Stand und Beruf, noch ein Prophetenjünger war (Um 7, 11f.), und machte ihn mit einemmale zum Propheten von göttlichem Beruf. Auch durch Männer, die über- 35 baupt nicht zu fortgesetzter Lehrthätigkeit und Predigt außersehen waren, konnte der Geist gelegentlich reden, wie 3. B. durch David 2 Sa 23, 2. Ja er ergriff auf Augenblicke jogar Perfönlichkeiten, die sonst nach ihrer Gesinnung Gott ferne standen: den beidnischen Seber Vileam machte der Herr zu seinem Organ; der Hobepriester Rajaphas redete ein Wort nicht aus sich selbst, sondern vom Herrn eingegeben (30 11, 51). In der Regel w aber sind solche Männer Empfänger der Weissagung gewesen, die in andauerndem, ihren Sinn und Wandel beiligenden Umgang mit Gott standen, nachdem sie meist in einer besonders seierlichen Stunde der Berusung mit ihrem Umte betraut worden waren. Egl. vie ethischen Bedingungen des prophetischen Dienstes betreffend Li 50, 16 f.; Mi 3, 8. Berufungen, welche durch großartige Visionen ausgezeichnet sind, siebe Er 3, 1 ff.; Zes 6; 45 Jer 1; Ez 1—3. Nicht aus eigenem Rachdenken und Entschlusse ist solchen erkorenen Werkzeugen Gottes ihr Beruf erwachsen, sondern sie sind sich eines Erlebnisses bewußt, wo obne ibr Zuthun, ja trot allen Sträubens ibrer eigenen Natur (Er 1, 1 ff.; 6, 12; Zej 6, 5; Fer 1, 6) der Herr durch eine überwältigende Offenbarung seiner Herrlickfeit und einen Ruf von unmisverständlicher Deutlichkeit sie in seinen Dienst genommen bat. Lebr= 50 reich für das Verhalten des Berufenen zu dem Verufenden ist Zer 20, 7, wo die ersten Worte: du bast mich überredet und ich ließ mich überreden" zeigen, daß Gott nicht mit lauter Zwang verfuhr, sondern die Lust weckte, ihm zu dienen (Jer 15, 16), die weiteren: "du bast mich ergriffen und wurdest übermächtig" darauf deuten, daß sobald der Zeber sich dem Gotte willig ergab, der um ibn warb, er eine übermächtige Gewalt ersubr, die 55 ibn fortan gebunden bielt: Er mußte Gottes Worte in sich ausnehmen und verkinden, auch wenn diese ibm nicht mehr, wie vielleicht zu Anfang, ein beiliger Genuß, jondern die Ursache unsäglichen Leidens waren. Jer 15, 16 18; vgl. E33, 3; Apf 10, 9 f. Auch solde in des Herrn Dienste beständig stebende "Manner Gottes" (1 Za 9, 6) waren übrigens nur zu gewissen Stunden göttliche Offenbarungen zu empfangen sich bewußt 160

und diese letzteren unterschieden sich für ihr eigenes Urteil scharf und deutlich von den subjektiven Gedanken und Empfindungen ibres Herzens. Auch die Wahl des Zeitpunktes der Offenbarung bleibt Gott vorbehalten. Im Unterschiede von den heidnischen Orakeln und auch der Einrichtung des Urim und Thummim, wo die Initiative vom fragenden 5 Menschen ausging, ist in der echten Prophetie die Offenbarung Gottes nichts menschlich Berauftaltetes, sondern der Herr wählt frei die Stunde, wo er sich dem Propheten und durch diesen dem Volke offenbaren will. In Zeiten des Gerichts bleibt er öfter völlig stumm, jo daß den Menschen diese Quelle der Erkenntnis seines Ratschusses versiegt. Das schließt nicht aus, daß prophetische Gottesworte nicht selten auch durch Befragung 10 eines bewährten Propheten veranlaßt werden (2 Sa 7, 2 ff.; Zer 37, 3 ff.; 42, 2 ff.; Sach 7, 3 ff.); allein die Antwort kann verziehen (Jer 12, 7) oder ganz ausbleiben. Prophet aber kann sich wohl auf den Empfang des göttlichen Wortes rüsten (Hab 2, 1), wobei selbst ein suntides Mittel, wie die Must, nicht ausgeschlossen ist (2 Kg 3, 15); aber ob der Herr sich erbitten läßt, zu ihm zu reden, hängt lediglich von seiner Gnade ab. Das prophetische Wort entsteht nämlich dadurch, daß Gott zum Propheten redet, ebe dieser im Ramen Gottes zu den Menschen redet. Der erste Aft ist bei der echten Prophetie der rezeptive, wo der Anecht Gottes wahrnimmt oder vernimmt, was er weiterbin verkunden soll. Da Gott in Gesicht und Wort zu ihm redet, wird diese rezeptive Seite der prophetischen Thätigkeit bald als ein Seben, bald als ein Hören bezeichnet, 20 obne daß beides durchweg zu scheiden wäre. Der älteste Name des Propheten ist nach 1 Sa 9, 9 787, Seber. Durch diese Benennung ist ihm ein außerordentliches Wahrnebmungsvermögen zugeschrieben. Richt übel erklärt Hidorus Hispal. (Etymol. VII, 8, 1): "Qui a nobis prophetae, in V. T. videntes appellantur, quia videbant ea quae ceteri non videbant, et praespiciebant quae in mysterio abscondita 25 erant. In dem Ausbruck liegt vor allem, daß dem Propheten der Inhalt seiner Weis= sagung als ein objektiver außer seinem subjektiven Denken und Küblen gegeben und zwar unmittelbar gegeben ist, nicht das Resultat seiner Reslexionen, Schlüsse, Berechnungen vildet. Aber auch das, daß dieser Jubalt dem levendigen Geschen, nicht der abstraften Theorie angehört, deutet sich schon darin an. Ohne sein Zuthun schaut der Prophet, 30 dessen Auge Gott entschleiert hat (Ru 24, 4), die Geheimnisse Gottes (Am 3, 7), die Dinge, welche ber Herr vor dem gewöhnlichen Blid des Menschen zu verbergen pflegt, ob sie nun der Gegenwart oder Zufunft angehören, vgl. Da 10, 1. Diese Dinge können sich bildlich, symbolisch vor dem Ange des Sebers darstellen, aber auch dann ift er nicht der Bildner dieser Zeichen und Gestalten — dies unterscheidet ihn vom Dichter — sondern 35 ein anderer Geist bietet ihm dieselben dar, so daß sich ihm sogar oft ihre Bedeutung erst allmählich erschließt. Bgl. 3. B. Sach 2, 2 ff.; 4, 4 f. Diese Objektivität des Offenbarungsinhaltes wird aber auch durch die bei den Propheten, deren Schriften wir haben, häufigere Bezeichnung "Wort Jahves" gefordert. Siehe Wort und Gesicht nebeneinander Ru 21, 4. Wie der Mensch nicht Urheber des prophetischen Gesichtes ist, so auch nicht 40 des echten prophetischen Wortes. Dieses ergeht zuerst an den Propheten, ehe es durch ibn noch anderen Menschen kund wird. Wenn auch zeitlich nicht selten beides zusammen= fallen mochte, so getraut sich doch der gewissenhafte Prophet nicht zu sagen: "So spricht der Herr" — wenn er nicht unzweideutig das Wort seines Gebieters vernimmt. Von den Gedanken und Worten seines eigenen Herzens hebt sich dieses Gotteswort auf schärfste 45 ab, ja es steht mit jenen nicht selten in Gegensatz und Widerspruch. Man sehe z. B., wie sich in Habakkuks Schrift die Rede des gottgefandten Propheten und die des frommen Beters unterscheidet: 1,2-1 flagt er seinem Gott das Unrecht, das im Land allgemein geschehe; v. 5ff. verkundet Gott etwas Unerhörtes, was er vorhabe, das Gericht durch die Chaldäer. v. 12 ff. klagt der Prophet namens seines Bolks über den gewaltthätigen 50 Verwüster. 2, 1 blickt er nach einer tröstlichen Eröffnung aus, die ihm v. 4 ff. zu teil wird, wo Gott ihn das Gericht über jene beidnische Weltmacht schauen läßt. R. 3 end= lich folgt ein Ivrischer Widerhall der geschauten Barusie. — Der Unterschied zwischen göttlichem Gesicht und Wort, prophetischem Schauen und Hören ist übrigens ein relativer; beides geht ineinander über. Wie auch die eigentlichen Bisionen von göttlichen 55 Worten begleitet sind und mit diesen zusammen selber ein "Wort des Herrn" bilden, so ist umgekehrt der Inhalt des geoffenbarten Wortes etwas vom Propheten Geschautes, auch wo die Difenbarung nicht in völlig sinnlicher Gestalt vor dem Auge des Propheten stebt. In den allgemeinen Überschriften wie Um 1, 1; Jes 1, 1; 2, 1; 13, 1; Wi 1, 1; Nab 1, 1 werden denn auch weissagende Worte, Sprüche, Reden Gegenstand des prophes 60 tischen Schauens genannt, was nach Stellen wie Jer 38, 2; Hab 2, 1—3 berechtigt ist,

so daß man nicht mit König (Offenbarungsbegr. II, 192; vgl. 2s.) in dieser Eprechweise der Überschriften eine spätere Alterierung des prophetischen Sprachgebrauchs erkennen fann, weldte jogar zu einer materialen Abirrung vom prophetijden Bewußtjein jübre. Rönig meint nämlich, das Berbum off (im Unterschied von off) werde an echten prophetischen Stellen nicht vom Offenbarungsempfang wahrer Propheten gebraucht, sondern 5 stebe nur von den falschen, indem es einen "im Innern des Menschen stattfindenden Prozeß charafterifiere" (II, S. 30). Allein so gut wie 777 Ho 12, 11; Hab 2, 2f.; E3 7, 13; 12, 23 u. a. founte auch das Berbum 777 von der Wahrnehmung objektiver Diffenbarung gebraucht werden, wie zum Überstuß Zes 30, 10; Ez 12, 27 beweisen. Wenn dem zuw von vornberein das Merkmal einer des realen Grundes entbebrenden 10 Subjeftivität anbaftete, brauchte C3 13, 6f.; vgl. 12, 21 8-2 nicht notwendig dabeigusteben, ebensowenig Jer 23, 16 zzi bei zim. Unseres Erachtens sind aber must und mur insosern zu unterscheiden, als ersteres rein die Beziehung des Auges auf den Gegenstand, ben es sieht, bezeichnet, baber bas Wort an Stellen wie E: 13, 3; Bes 11, 9, wo von einem gegenstandslosen Weissagen die Rede ist, besonders gut past, 7777 mehr 15 zuständlich das Verweilen des Blickes auf einem Bilde, daber es für die Charafterisierung des prophetischen Schauens im allgemeinen (wie in jenen Überschriften), aber auch des träumerischen der salschen Propheten sich besonders leicht anbot. drive erest duch 1 Sa 3, 15 von einer bloß phonetischen Offenbarung gebraucht.

Fragen wir nun näber, in welchem psychischen Zustand sich die Propheten bei ihrem 20-Schauen göttlicher Gesichte und dem Vernehmen der Worte des Herrn besunden baben, so ist vor allem zu betonen, daß sie nach Empfang der Offenbarung genau über das Gesebene und Gebörte Auskunft zu geben wußten, was sie von den in einem Zustande des Schlaswachens ihre Aufschlüsse gebenden Schamanen (vgl. Tholuck, Propheten S. 81st.) unterscheidet. Auch beim Empsang der Offenbarung selbst bleibt ihnen das Zelbstbewußtsein, 25 die Erinnerung an das Bergangene; vgl. 3. B. Er R. 1-6; 32, 7ff.; Bef 6, 5; Ber 1, 6 u. s. w. Das geistige Eigenleben wird zwar durch die Macht des wunderbaren Eindrucks zurückgedrängt; allein es erwacht nach demselben sogleich wieder zur Reflezion über das Geschaute und Gebörte. Die gewaltsame Efstase, welche einen völlig passiven Zustand berbeiführte, der sich wie Raserei äußerte, fam zwar etwa bei Prophetenjungern 30 oder einem Zaul vor (1. Za 19, 24). Aber diese Unterdrückung des vernünftigen Bewußtseins ist bei den mit der Stimme des Herrn vertrauten Propheten einer gewissen Selbstbeberrschung gewichen, die sie erst befähigte, das Wort des Herrn flar zu vernehmen und weiterbin fruchtbar zu machen. Um meisten Abnlichkeit mit den Schamanen zeigt noch Bileam, der balbbeidnische Seber, der Mann "geschlossenn Auges" (Ru 21, 3. 15), 35 d. b. bessen leibliches Auge für die Außenwelt geschlossen ist, während seinem Zeberauge verborgene, serne Dinge emichleiert sind; auch er spricht aber nicht in schlaswachem Zustand, sondern bat nachber volles Bewußtsein von dem, was er gesehen. Im übrigen verleugnet sich auch in dieser Hinsicht die verschiedene Individualität der einzelnen Propheten nicht. Hojea baben wir uns nach der Erregung, die noch in jeinen geschriebenen Worten nachzittert, w psychisch gewaltsamer mitgenommen zu denken, als etwa Haggaj; Ezechiel physisch stärker unter bem Einfluß der Hand des Herrn leidend, als Zesaja. So wenig aber als einen Zeelensichlaf nach Art der Schamanen baben wir bei den Propheten den seiblichen Schlaf beim Empfang der Offenbarung vorausgesett zu denten, so daß ihre Gesichte und Unterredungen mit Gott in den Nabmen des Traumlebens einzugliedern wären. Siebe gegen diese Bor- 15 stellung den Uri. Träume. — In der jüdischen und dristlichen Theologie ist über den pspedischen Zustand der Propheten viel verbandelt worden. Während die älteste patristische Unschauung, an Philo und Plato sich lebnend, das Efstatische desselben betom iwie noch Hengstenberg), ist seit dem montanistischen Streit die firchliche Theologie eber bemüht gewesen, eine abnorme Storung des menschlichen Geistestebens von den Propheten fern= 50 zubalten. Siebe darüber das Räbere bei (3. Fr. Obler, Theologie des Alten Teitaments, 3. M., E. 715ff.

Mit der vorigen bängt die Frage zusammen, wie sich die leiblichen Wahrnebmungsvegane zu jenen Cffenbarungen verbalten baben. Mit Mecht protestiert König gegen die
gangbar gewordene Bebauptung, daß die Leiblichkeit dabei überall nichts zu thun batte, wi jondern alles Schauen und Hören dieser Art einsach einem "inneren Sinn" auzuschreiben sei. Dagegen versällt er ins andere Extrem, indem er von der änserlichen Wirklichkeit der von den Propheten beschriebenen Sinneswahrnehmungen ihre Chjeftivität abhangig macht. Gegen beiderlei Auffassungen entscheidet 2 Ro 12, 3, wo Baulus die Beteiligung der Leiblichkeit an dem elstatischen Erlebnis als etwas ihm selbst Zweiselbastes, für den 60

Wert desselben Gleichgültiges bezeichnet. Analoger Weise werden wir weder aus dem Wesen der Prophetie a priori folgern können, daß die Bisionen und Offenbarungen der Gottes= stimme bloß innerlich vernommen, noch daß dieselben, so gewiß sie objektiven Charakter batten, durch die äußeren Sinne fich vermittelten. In welchem Maße die äußeren Gefichts= 5 und Geborvorgane, die Augen- und Ohrennerven durch jene Eindrücke in Mitteidenschaft gezogen wurden, ist mehr ein physiologisches als ein theologisches Problem. Eine Hauptschwäche der umfassenden und verdienstwollen Darstellung Ed. Königs ist es, daß der große Unterschied zwischen sunlich-äußerlicher Quirflichkeit und objektiver Realität nicht zu jeinem Mechte kommt, als ob die objektive Wabrbeit der Offenbarung, wonach sie einen 10 außermenschlichen und übermenschlichen Ausgangspunkt hat, nur bei sinnlicher Fassung jener Wahrnehmungen könnte festgehalten werden (vgl. z. Y. Offenbarungsbegr. II, 158. 160. 181 f.). So ergiebt sich ihm, daß das Reden Gottes zu den Propheten stets ein phonetisches, sinulich lautes war, und er verwirft nachdrücklich die von Debler und Riehm beigezogene Vergleichung mit der Art, wie Gottes Stimme etwa zum dristlichen 15 Beter spricht und ihn der Erhörung versichert. Bgl. Riehm, Meis. Weiss. 2 S. 38 ff.; Obler, Altt. Theol. & E. 761. Gine Analogie ist bei lichten Höbepunkten des Gebets= lebens -- freilich nur bei diesen! — wirklich vorhanden. Bgl. den Ausdruck nur Mi 3, 7; Hab 2, 1f.; Jer 23, 35 u. a. wie so oft bei Gebetserbörungen. König meint, bei einem bloß innerlichen Vorgang hätten die Propheten das göttliche Wort von der Stimme des 20 eigenen Herzens nicht sicher unterscheiden können. Dies ist ein das Walten des göttlichen Geistes beeinträchtigendes Lorurteil. Auch darf nicht übersehen werden, daß sinnliche Eindrücke vor der Gefahr der Zelbsttäuschung keineswegs sicherstellen. Es giebt Halluci= nationen des Gesichts, aber auch des Gehörs. Wir erinnern in letzterer Hinsicht nur an Mubammed und als ein Beispiel der Gegenwart an G. Monod, deisen Irrwahn, Christus 25 zu sein, nach seiner Beteuerung auf eigentliche Worte, die er vernommen habe, zurückgeht (Quatre lettres de Guillaume Monod, Genève 1879, p. 4sq.). Bichnehr ift schon bei den alttestamentlichen Propheten das, was sie im Grund versichert, Gottes Offenbarung zu empfangen, nicht das Sinnliche, sondern die geistige Macht, die innere Hoheit und Heiligkeit, mit der jeue Bilder und Worte unabweislich vor ihre Seele kraten. 30 Anderseits aber sollte nicht verkannt werden, daß in weit höherem Maße, als unser abstraktes, modernes Penken anzunehmen geneigt ist, die Leiblichkeit des Propheten von jenen Offenbarungen affiziert wurde. Nur ist dies nicht die Hauptsache, weder für das Bewußtsein der Propheten, noch für das unfrige, sondern die Objektivität der Weissagung, wonach sie das Zeugnis einer realen göttlichen Geistesmacht, nicht Erzeugnis menschlicher Gedanken-35 arbeit oder des Spieles der Gefühle ist.

Ift das Wort des Herrn etwas von dem Propheten Geschautes, Vernommenes, etwas von außen an ihn Herangetretenes, so kann es nicht das Produkt seiner eigenen Gedanken und Schlüsse, der Inbalt seiner subjektiven Bermutungen, Befürchtungen oder auch Abnungen sein. In der That weiß der Prophet diese Offenbarungen von seiner subjektiven Gedanken= 40 und Ocfühlswelt scharf geschieden. Mit untrüglicher Sicherheit erkennt er die Gottes= stimme und spricht das Todesurteil über die falschen Propheten, welche weissagen, was Bal. Rer aus ihrem eigenen Herzen stammt, d. b. ihrer Subjektivität entsprungen ist. 23, 16. 31 ff.; 28, 16; Ez 13, 2. Während der falsche Prophet rechnet, welcher Hussgang der wahrscheinlichere sei, dabei von nationaler Begeisterung sich tragen läßt und 45 dieselbe zu wecken sucht, vielfach auch Menschengunst und persönlichen Gewinn im Auge hat, verkündet der wahre Prophet solches, was allem Augenschein und aller Wahrscheinlich= feit widerspricht, die Gefühle seines Bolkes verlett, ja sein eigenes Berg aufs Schmerzlichste verwundet, und zwar verkündet er es mit einer so unerschütterlichen Gewißheit, ohne fich durch Spott und Mißhandlung irre machen zu laffen, daß eine außerordentliche Er-50 kenntnisquelle ihm zugestanden werden nuß. Jede nur mit den gewöhnlichen psychischen und geistigen Funktionen rechnende Erklärung sieht sich durch jene bestimmte Unterscheidung, die der Prophet zwischen seinem eigenen Denken und der göttlichen Offenbarung zu machen weiß, sowie durch diese unansechtbare Zuversicht des Propheten vor ein unlösbares Problem gestellt. Zwar hat es an Versuchen nicht gesehlt, die Weissagung aus einem Zusammen= 55 wirken natürlicher Faktoren zu erklären, wobei man die Einwirkung eines übernatürlichen entweder auf unbewußte Selbsttäuschung oder auf bewußte Einkleidung seitens der Propheten meinte zurückführen zu können. Man berief sich darauf, daß auch sonst hervorragende Eigenschaften und außerordentliche Erscheinungen, die sich doch für uns natürlicherweise er= flären lassen, bei den Israeliten von der Bethätigung eines transcendenten Faktors ab-60 geleitet wurden, so z. B. die Melandolie Sauls 1. Sa 16, 11 ff., die eine natürliche

gewesen sei, wie das dagegen angewandte Heilmittel zeige, und doch von einem bösen Beiste herrühren solle, den Gott gesandt habe (so schon Epinoza tract. theol. pol. cap. 1) oder die natürliche Weisheit Salomos (jo gleichfalls Spinoza) oder die Runftfertigkeit Bezaleels (Er 31, 3; jo Medslob); allein abgesehen davon, dass die Hebräer die Matürlichkeit dieser Erscheimungen auch nach unserem Maßstabe gemessen, nicht würden gelten s laffen, bleibt doch das innere Berhaltnis des Propheten zu seiner Diffenbarung ein psychologisches Rätsel. Hier bandelt es sich nicht um einen absonderlichen Gemütszustand oder eine bleibende Beistesgabe, sondern um einzelne Einsichten, welche sich mit Bestimmtbeit von den übrigen Vorstellungen und Anschauungen des Propheten abhoben. Auch ging bei diesem Bolke die Naivität keineswegs so weit, wie man nach Hitzig (Zesaja E. XXIV) 10 meinen sollte, daß den Jeraeliten "der Geist eigener Innerlichteit noch unbewußt und für sich selber noch ein äußeres war, so daß er noch seine eigenen Gebilde, Vorsätze und Gedanken als ein Außeres und von außen bekommenes betrachten konnte". Im Gegenteil wird durch die oben angesichrten Stellen die echte Weisjagung allen Entwürsen und Gebilden eigener Phantafie und Erwartung so gegenübergestellt, daß diese der eigenen Innerlich 15 keit des Menschen zugewiesen, jene dagegen als etwas von oben Geschenktes bezeichnet wird. Lebrreich ist, wie anders Nathan infolge göttlicher Eingebung spricht, als er nach persön-licher Einsicht geurteilt hatte 2 Sa 7, 3. 4 ff. — Die altrationalistische Theologie freilich meinte, im Propheten weiter nichts als einen Mann von ausgezeichneten Gaben bes Geistes und Herzens jeben zu jollen, einen Beobachter des Lebens, einen Bertrauten der Tugend 20 und durch sie der Gottbeit, welchem jener sichere Blick in die Zukunst eigen sei, der dem sorglosen Erdenbürger entgebe, ein Weissager beiterer oder truber Tage (so Bufnagel; ähnlich Cichborn, Griefinger u. a.). Dies würde nicht über das Maß der Begabung binausführen, dessen sich gewiß viele von den "falschen" Propheten rühmen durften. Das Spezifijde an der wahren Prophetie wird damit in keiner Weise ertlärt. Aber auch die 25 böhere Intelligenz und Stimmung, wie Knobel sie erläutert (Prophetism. I, 179. 215f.), oder die geniale Ronzeption, welche Redslob (Begriff des Rabi E. 18) zu Grunde legt, führen bier nicht zum Ziel. Und es ist bezeichnend, daß durch solche Anschauungen man, wie König (a. a. T. I, 22) an Unobel nachgewiesen bat, die Propheten auch um ihre moralische Hobeit und Tavellosigkeit bringt, welche man daneben nicht genug zu rühmen 30 weiß. Noch viel weniger freilich wird man ibrem Zinn und Geiste gerecht, wenn man sie, wie neuerdings H. Windler (MUI 171 ff.) zu einsachen politischen Parteisührern und Agitatoren macht, die sich von einer Großmacht wie Affprien oder Babylonien hätten Lofung und Borlagen zu ihren Rundgebungen erteilen laffen! — Die formale Schwierigkeit, die sich entgegenstellt, wenn man das doppelte Bewußtsein der Propheten und ihr zuwersicht- 25 liches Auftreten im Namen (Sottes obne Dazwischenkunft eines böberen Faktors erklären will, wird aber noch wesentlich gesteigert durch die Beschaffenheit des Inhalts der alttestamentlichen Leissagung, welcher sich aus blossem Denten, aus moralischen Überzeugungen oder bloßen Abnungen nicht erflären läßt, wie wir seben werden.

Der zweite Aft bei der Entstehung des prophetischen Wortes ist der produktive, w welcher darin besteht, daß der Prophet die empfangene Offenbarung anderen verkündigt. Diese Seite seiner Thätigkeit drückt die bäusigste Bezeichnung 8777 aus (f. über die Korm Orelli, Altt. 28. S. 7f.), der Sprecher, nämlich Gottes. Man sebe, wie Er 7, 1; 1, 16 dieses Wort mit 74, Mund, Redeorgan wechselt. Man bat wohl neuerdings in nabi nach seiner Grundbedeutung den kanaanitischen Derwisch sehen wollen und es in scharfen is Gegenfatzgebracht zu roöh, das den vornehmern Zeber bedeute (vgl. oben Z. 83,30 f. und Rrätzichmar, Proph. u. Seber E. Gff.). Allein abgesehen von der zweizelbaften Erklärung: nabi = "Rasender" stellen jene Derwijchborden eber eine Entartung von etwas Edlerem dar; das Rajen war ursprünglich nicht Selbstzweck, sondern die Efstase sollte das Hellschen und Weisjagen oder Wabrjagen ermöglichen, daher jedenfalls eine innere Verbindung 50 zwischen beiden Ausbrücken besteht. Auch ist schon Am 7, 12 jf. chozeli, das Synonym von roëh, wesentlich gleichbedeutend mit nabi gesetzt, und Umos selbst verachtet die nebiim keineswegs nach 2, 11 f. — Dieselbe Weistesmacht, welche dem Seber Gottes Offenbarungen mit unabweislicher Gewißbeit vor die eigene Seele gestellt bat, drängt ibn, dieselben vor denen auszusprechen, an welche er gesandt ist. Diese göttliche Rausalität, welche ihn nicht 55 mir nötigi zu seben, sondern auch zu sagen, was er sieht, veranschaulicht aufs Lebendigste Um 3, 8: Hat der Lowe gebrüllt, wer follte sich nicht furchten? Hat der Allberr Jahreb geredet, wer jollte nicht weisjagen; d. b. ebenjo unwillfürlich, wie man erschrocken zu sammenfährt, wenn die mächtige Stimme jenes Raubtieres ertont, muß der Prophet weis sagen, wenn an ihn Gottes gewaltiges Wort ergeht. Wenn der Prophet es versuchte, 60

die Worte des Herrn, die er empfangen, in sich zu verschließen, so hielt er es nicht lange aus; diese Worte brannten in seinem Junern Jer 20, 7. 9. Falsche und untreue Propheten freitich ließen sich in ihrem Reden und Schweigen durch menschliche Rücksichten und die Aussicht auf Gewinn, menschliche Gunst oder Ungnade bestimmen. Ugl. 5 Mi 3, 5. 11; Zef 56, 10 u.a. — Ist ibm aber ein Wort aus jenem lebendigen Geistes= strom bervorgegangen, welchen der echte Prophet von seinen eigenen Gedanken und Gefüblen deutlich unterscheider, so verkündet er es nicht als seine bloße Überzeugung, sondern als Wort des Herrn und verlangt dafür den entsprechenden Geborsam und das Gott gegenüber geziemende Vertrauen. Dieses "jo spricht der Herr" setzt voraus, daß nicht etwa 10 nur ein göttlicher Impuls zu menschlichen Gedanken gegeben, eine gewisse Erregung des Menschen göttlich gewirft worden sei, in welcher dieser nach eigenem Ermessen aus seiner Gedankenwelt heraus spräche, sondern daß vielmehr die Göttlichkeit sich auf das Wort, den bestimmt ausgeprägten Gedanken erstrecke. Das schließt freilich nicht aus, daß der Prophet Dieses Wort nach Maßgabe seiner Darstellungs- und Neberzeugungsfraft mündlich 15 und schriftlich entfaltet und ausgestaltet bat. Dies giebt selbst König (II, 356 ff.) zu, wodurch dann freitich seine strenge Forderung ber phonetischen Sinnlichkeit der Offenbarungen einen starken Stoß erleidet; denn es läßt sich nicht verkennen, daß auch bei jolden Reden, die vom Propheten ausgesponnen sind, das "jo hat der Herr gesprochen" oft wiederkehrt.

III. Die Eigenart des prophetischen Wortes ist A. in formaler Hinsicht schon durch das angedeutet, was über seine Vermittlung an den Menschen gesagt wurde. a) Mit der Ausfage, daß die Offenbarung eine vom Propheten geschaute sei, ein Gesicht, hängt ihre konkrete Gestalt und lebendige Anschaulichkeit zusammen. Auch wo der Brophet nicht eigentliche Gesichte oder Bisionen schaut, hat sein Wort in der Regel wirkliches Geschehen, 25 lebendige Bilder, Begebenbeiten, Greigniffe u. J. w. zum Inbalt. Er lebrt nicht allgemeine, abstrafte Wahrheiten, sondern schaut des lebendigen Gottes Bethätigungen, die dem gemeinen Blicke noch verborgen sind. Daß wir diese Bilder und konkreten Gestaltungen nicht als Erzeugniffe der menschlichen Refterion auffassen dürfen, etwa als Schlußfolgerungen aus allgemeinen Prämissen und Applifationen allgemein gültiger Regeln ober als bewußte 30 spmbolische Einfleidung eigener Gedanken, baben wir schon geseben. Wielmebr tritt die Offenbarung gleich zuerst in dieser lebendigen Gestalt vor die Seele des Propheten, und erst nachber fnüpft sich des letzteren Reflexion daran. Wie sich uns oben zeigte, übersteigt das symbolisch Geschaute nicht selten seine intellektuelle Fassungskraft, ebenso aber auch öfter feine moralische. Wohl ist er z. B. sittlich prädisponiert, Gericht über Jerusalem zu er= 35 warten, ja zu fordern; aber was er prophetisch schaut, ist nicht die bloße Bollstreckung seines sittlichen Urteils, sondern eine Heimsuchung, die vielleicht mit diesem in Widerspruch steht, weil sie über das Maß der Billigkeit weit hinausgeht. Die konkrete, lebendige Gestalt nun der prophetischen Eingebungen hängt mit der geistigen Unlage des Volkes und Stammes zusammen. Den Semiten, d. h. hier den Bebräern und den ihnen nächst= 40 verwandten Bölfern, ist eine gewisse Unmittelbarkeit der Anschauung eigen. Die einzelne Erscheinung fassen sie in unmittelbarem Zusammenhang mit der obersten Ursache, der Gottheit. In dieser natürlich begründeten, aber durch den göttlichen Geist zum Charisma erhobenen Gabe, das Göttliche immittelbar in seiner realen Bethätigung und Berwirflichung zu schauen, liegt die besondere Größe, aber auch die Schranke der alttestament= 45 lichen Prophetie; ihre Größe, sofern sie das Walten Gottes bis in das äußerliche Gescheben binaus erkennen läßt, seine Wege bis zur Berwirklichung im einzelnen aufdeckt, ibre Schranke, da diese Verleiblichung der Gottesgedanken, soweit sie vom Propheten kann gefaßt und von den Hörern kann verstanden werden, keine abäquate ist. Das Weissagen kann nur Stückwerf sein (1 Ko 13, 9), und muß das Göttliche, damit es sichtbar und 50 greifbar werde, durch Vermittlung einer Erscheinung darstellen, welche sein Wesen zwar andeutet, aber nicht voll und genügend ausbrückt. Lgl. 78-22 Ru 12, 6.

b) In der Regel wird jedoch, wie wir sahen, die Offenbarung Gottes als Wort Jahveds bezeichnet. Auch hierin liegt eine wichtige formale Cigentümlichkeit derselben. Dadurch, daß sie Wort ist, unterscheidet sich die prophetische Offenbarung erstens vom Spuns, welcher, wie in der Natur- und Weltgeschichte, so insbesondere in der Heilsgeschichte heimisch ist als unzureichendes Vorbild, durch welches kommende Versonen, Ereignisse, Einsrichtungen abgeschattet werden. Auf einer tieferen Stufe kündet sich das Vollkommene bereits durch unvollkommenere Gestaltungen an. So weist die ganze mosaische Opferseinrichtung auf eine künstige, vollkommene Weise der Versöhnung hin; David, der König nach 60 dem Herzen Gottes, ist Ippus eines künstigen größeren Herzschers, in welchem das Ideal, das

jenem vorschwebte, vollkommen realisiert sein wird; der Untergang der Agypter im Schilfmeer ist ein Creignis, das für den Untergang der gottseindlichen Weltmacht typisch geworden. Bgl. über den Ausdruck "Typus" und die Arten desjelben Orelli a. a. C. S. 11 ff. Die bei Juden und Christen von alters ber geübte, innerbalb der protestantischen Theologie am eifrigsten von Coccejus und seiner Schule gepflegte biblische Topit ist durch die subjektive 5 Willkür welche sich leicht des Gegenstandes bemächtigt, in Verruf gekommen. Aber gerade die moderne Naturwiffenschaft, welche die Borabbildungen hoberer Gestalten in niedrigeren Gebilden früherer Perioden erkennen lehrt, führt darauf, ihr auch auf biblischem Gebiet jogar vom rein wissenschaftlichen Standpunkt eine objektive Verechtigung zuzuerkennen. Vorbilder sind freilich zunächst ihrer Bedeutung für die Zukunft selber nicht bewußt; sie 10 sind darum auch stumm. Erst der Prophet leibt ihnen Sprache und deckt ihren Sinn auf. Kurtz nennt deshalb den Typus Realweissagung zum Unterschied von der Verbal weissagung. Jahrhunderte lang mochte der Hohepriester sein Bersohnungsopfer bringen. che semand es als eine Weissagung auf die Zulunft verstand, wie etwa Deuterojesaja es verstanden und in weissagendes Wort umgesetzt bat. Empfindungen und Abnungen wectte 15 der symbolische Rultus reichlich, aber zu bestimmten und festen Gedanken betreffend Die Zukunft kam es erst durch das prophetische Wort. Und wie vom bloßen stummen, unbewußten Borbild unterscheider sich das biblische Prophetenwort auch von den dumpfen dunkeln, mißverständlichen Naturlauten, wie sie den meisten beidnischen Trakeln zu Grunde Das Wort ist im Unterschied wie vom Bilde so auch vom bloßen Laute eine 20 artifulierte bestimmte Rundgebung, ein adäquates Gefäß des Gedankens. Daß Gott zum Menschen spricht wie ein Weist zum andern Weist ist das Wunder der Gnade, welches Jörael vor den Heiden auszeichnet (Ru 23, 23). Es eignet diesem Gottesworte ein Maß der Geistigkeit, Bestimmtheit und Deutlickfeit, wie es den beidnischen Drakeln, wobei angeblich göttliche Naturlaute in Menschenworte umgesetzt werden, von serne nicht zukommt. 25

B. In baltlich beschränkt sich die Weissagung, welche durch prophetisches Schauen und Vernehmen vermittelt ist, keineswegs auf zukünftige Dinge. Auch solches, was räumlich entfernt und daber den Zinnen entzogen ist, oder nach seiner Natur einer böheren oder innerlicheren Epbäre angebort, als daß ber Mensch es mit seinen natürlichen, sinnlichen und geistigen Organen wahrzunehmen vermöchte, wird dem Propheten durch den Geist 30 Gottes aufgedeckt, geoffenbart. Go schauen 3. B. Zesaja und Ezechiel die Herrlichkeit des im Himmel thronenden, aber auch über die Erde dabinfahrenden Gottes; Ezechiel schaut in Babylonien, was in Zerufalem geschiebt 8, 1 ff., oder was Nebufadnezar an der Grenze Ranaans thut 21, 26. Dem arglojen Jeremia werden die Anjchläge auf seine Person, welche seine Mithurger zu Anathot, selbst seine eigenen Brüder gegen ihn ausgesonnen 35 haben, aufgedeckt 11, 18 bis 12, 6. Die Propheten alle enthüllen die Stellung, welche das Bolk zu Gott und diejenige, welche Gott zu seinem Bolke einnimmt. Die in der neutestamentlichen Gemeinde Weissagenden lesen die Herzensgedanken solcher, die zum erstemmal im Gottesdienste anwesend sind, 1 Ko 11, 24 f. u. j. w. - Aber allerdings nimmt die Borberjagung fünftiger Dinge in der Weisjagung- eine wichtige Stelle ein und fehlt 40 insofern nirgends, als das dem Propheten Gezeigte stets seine Beziehung hat auf die Bollendung der Wege Gottes im künftigen Gottesreiche. Daß der Gott, der durch die Propheten spricht, eben der ist, welcher im Großen wie im Aleinen das Geschehen in der Welt bestimmt, gebt nach biblischer Anschanung baraus bervor, daß er ihnen, seinen Anechten, im voraus offenbart, was geschieht. Dt 18, 22; Am 3, 7; Zej 11, 22; 45 24, 9 u. j. f. Man bat mit Unrecht versucht, Dieses Schauen in Die Zufunft auf allgemeine Anschauungen vom Verlauf der geschichtlichen Entwickelung zu beschränken, welche die erklärliche Frucht allgemeiner sittlich-religiöser Überzeugungen wären, und die speziellen Prädiftionen, die sich aus diesen nicht ableiten lassen, als unsichere Vorahnungen, die eber dem Gebiet der Wabrsagerei angehörten und für die Religion wertlos wären, aus 50 der eigentlichen, echten Weissagung auszuscheiden. So unterscheidet Schleiermacher (Der driftliche Glaube, 4. A. § 103. 3) in der alttestamentlichen Prophetie einerseits eigent liche Borberjagungen, denen in Bezug auf ibre mehr oder weniger bestimmten Angaben bald ein boberer, bald ein geringerer Grad von Richtigkeit zukam, anderseits meisianische Weissagungen, bei welchen sich die Bropheten über das Einzelne zum Allgemeinen erhoben 55 und die einzelnen Angaben mehr der Einfleidung angehörten. Welche Kategorie er höber stellt, ja allein als echte Weissagung betrachtet, ist nicht zweiselhaft. Zur Anschluß an ihn pflegt man vielfach nur die aus allgemeinen ethijdereligiösen Überzeugungen resulties renden Ideen von der Zufunft als den eigentlichen göttlichen Webalt der Weisfagung anzuerkennen, während die Prädiktionen, welche sich aus diesen Allgemeinheiten nicht ab- 60

leiten lassen, keinen theologischen Wert baben, sondern im besten Kall auf unerklärlichem Abnungsvermögen beruhen und wie Schleiermacher sagt, "der psychischen Raturforschung anbeimgegeben werden" jollen. Allein bier wird etwas fünstlich geschieden, was in der Geschichte in lebendiger Einheit auftritt. Der Bersuch, die speziellen Borhersagungen 5 fritisch auszuscheiden, gelingt nicht. Mag man die Patriardensprüche, die Bileamssprüche und äbuliche Veissagungen als spätere Dichtungen, vaticinia post eventum erklären, auch aus streng geschichtlicher Zeit sind uns zu gut dokumentierte Vorhersagungen von sehr bestimmtem Gepräge erbalten, als daß sie sich fritisch beseitigen ließen, und zwar von Propheten, welche den Höhepunkt des israelitischen Prophetentums darstellen, wo es 10 laugst von den mantischen Elementen, die ihm ursprünglich sollen angehangen haben, bätte geläutert sein müssen. Man deute an Zesajas Wort wider die Assprer (37, 21 ff.), an Zeremias Ankündigungen des bevorstehenden Untergangs Zerusalems, sowie an spezielle Worte desselben Propheten wie gegen Hananja 28, 15 ff. oder an Ezechiels Geschichte von der Katastrophe in der Hauptstadt und dem Lose ihres Königs 12, 8 ff.; 15 21, 18 ff. Bgl. aber auch 1 Kg 17, 1; Am 7, 17; Jef 7, 7—9; 16, 14; 21, 16; 38, 4 ff.; 39, 5 ff.; Mi 3, 12; 4, 10; Jer 25, 11 n. a. m. Es ist eine Ikusion, wenn man meint, in jolchen Fällen habe der Prophet von allgemeinen sittlichen Urteilen über jein Bolk oder Einzelne aus zur zuversichtlichen Borhersagung ihres bestimmten Schicksals im Namen Gottes gelangen können. Stand Jesaja keine besondere Offenbarungsquelle 20 zu Gebote, die ihn der Bewahrung Jerusalems versicherte, so hat er sowohl den Syrern als nachher den Uffprern gegenüber ein tollfühnes, ja frevelhaftes Spiel getrieben; fam Jeremia aus bloßen Berechnungen der Wahrscheinlichkeit oder aus Erwägungen mora-lischer Urt, die jeder andere auch anstellen konnte, zu seiner Prophezeiung vom unvermeidlichen Fall Jernsalems, so war er ein Feigling, wenn nicht ein Verräter. Hat Eze-25 diel nachträglich beim Riederschreiben seines Buches sich den Anschein gegeben, als wären ihm gewisse Vorfälle durch prophetische Offenbarung im voraus kund geworden (11, 8 bis 13, 12, 12 f.; 24, 2 u. j. w.), während er sie unterdessen wie die andern erfahren und erlebt hatte, so war er ein Gaukler. Lielmehr müssen wir, so gewiß uns die ethische Zuverlässigkeit der Propheten feststeht, eine reale Quelle der Offenbarung annehmen, aus 80 welder sich ihnen Gewißbeit über den äußeren Verlauf des Geschehens in solchen Källen Durchaus richtig ist zwar, daß solche Eröffnungen nur im Dienst einer böheren göttlichen Absicht denkbar sind, wenn sie nicht unter den Begriff der von der Bibel selbst verpönten Wahrsagerei fallen sollen, welche die menschliche Neugierde befriedigt und sonst den niedrigen menschlichen Interessen dient. Aber als ein Borurteil müssen wir die Mei-35 ming bezeichnen, daß die göttliche Borausbestimmung und Vorbersagung äußerer Begeben= heiten keinen ethisch-religiösen Zweck haben könne. Lielmehr offenbart sich darin die Souveränetät des wahren Gottes, welcher den Naturzusammenhang und Geschichtsverlauf ebenso bis ins einzelne beherrscht, wie er durch das Sittengesetz innerhalb der Menschheit herrschen will. Daß es derselbe Gott ist, der in der Natur und Geschichte waltet und 40 der seinem Bolke sich nach seinem beiligen Wesen erschließt und es innerlich wie äußerlich heiligen will, darauf ruht der größte Nachdruck. Berhält sich dies so, so darf man nicht daran Unstoß nehmen, daß im menschlichen Bewußtsein des Propheten der zureichende ethijch-religiöse Grund für bestimmte Vorbersagungen sich nicht findet; denn der Prophet ist überhaupt nicht der Urheber dessen, was er schaut und verkündet. In Gott aber, 45 welcher die Weissagung eingiebt, lehren uns schon die ältesten Blätter der Genesis den Schöpfer des Alls kennen, der nicht auf die geistig-moralische Sphäre beschränkt ist in seinem Wollen und Walten, sondern auch das Rußere nach seinem freien Willen gestaltet, und die Weissagung lehrt uns, wie dieser göttliche Wille das All umgestalten und ausgestalten wird, bis es ihm völlig entspricht. Für diesen lebendigen Gott giebt es nichts 50 Zufälliges; es können also, von ibm aus betrachtet, auch die Einzelheiten in der Weissagung nicht unter diesen Begriff fallen.

In Jahreh, dem heiligen Herrscher, der unter Mose das Volk als sein Eigentum ergriffen hat, hat die Rede aller wahren Propheten ihre Einheit. Sie ist Thora, d. h. göttliche Veisung. Die Propheten sind nicht bloße Ausleger des mosaischen Gesetzes; 55 aber wenn ihre Inspiration echt ist, steht ihr Wort in Übereinstimmung mit der gesamten Offenbarung Jahrehs seit Mose, ergeht in dieses Gottes Namen (Ot 18, 20; 13, 4) und hat, ob es von Vergangenem, Gegenwärtigem oder Zukünstigem rede, keinen anderen Zweck als die Offenbarung und Verwirklichung seines Wilkens, die Mehrung seiner Herrschaft. Ausgeschlossen sind solche Dinge, welche mit diesem Iweck in keinem Zusammense hang stünden. Weder die Vereicherung des menschlichen Wissens, noch die bloße Förde

rung irdischen Glücks, um von niedrigeren Absichten nicht zu reden, können die Ziele sein, auf welche es dabei abgesehen ist. Zwar hat das Volk leicht in jeder Verlegenheit beim Propheten Rat und Hilfe gesucht; vgl. 1 Za 9, 6 ff.; 2 Rg 1, 10. Aber nur auf solche Fragen und Vitten konnte der echte Prophet eingehen, von deren Beantwortung und Gewährung eine tiesere Einwirkung auf die Menschen zur Ehre Bottes zu erwarten stand. Im übrigen konnte der Inhalt des prophetischen Worts nach der Anlage des Verkündigers und seiner zeitlichen Ausgabe ein sehr mannigsacher sein, wie schon aus der

obigen Abersicht unter I. bervorging.

Je weniger der Wille Jahvehs in ihrer Gegenwart durchdrang, desto mehr verwiesen die Propheten auf seine Ausgestaltung in der Zukunft. Bon dem künftigen vollkommenen 10 Gottesreiche reden sie aber in bisiorischer Gestalt, d. b. sie stellen es in den Formen und Farben dar, die ihnen zu ihrer Zeit zu Gebote standen. Die Bilder, welche sie entwerfen, find geschichtlich bedingt und beschränkt. Sie drücken die Zukunft in der Eprache ihrer Darin liegt einerseits ihre Edranke, anderseits die unerläßliche Be-Gegenivart aus. dingung zur Erfüllung ihrer nächsten Bestimmung. Denn zuwörderst soll die Weissagung 15 ber Verwirklichung bes göttlichen Willens in ber Gegenwart bienen; bas ift aber nur möglich, wenn sie den Zeitgenoffen verständlich lautet. Zu dem Ende bin muß sie an die bestehenden Verhältnisse und Erlebnisse, zuweilen auch an lebende Personen anknüpfen und von da aus das Rommen des Reiches Gottes aufzeigen. So schildert sie denn dieses noch in lokaler und nationaler Beschränftheit, ohne daß dabei der Prophet sich bewußter= 20 maßen an die Fassungstraft der Hörer affommodierte; es ist vielmehr das die Form, in welcher auch ihm selbst zunächst die Zufunft sich darstellt. Wohl aber wird durch die Idee, welche sich darin ausdrückt, dieses Bild oft so boch gespannt, daß bei näberer Reflerion die zeitgeschichtliche Schranke, die seinen Rahmen bildet, weichen muß. Gewisse ideale Zufunstsbilder sind um Dieses Widerspruchs der geschichtlich plastischen Form und 25 der darüber binausstrebenden Idee willen in äußerlicher Wirklichkeit nicht vorstellbar; der Brophet jelbst wie seine Zubörer mußten dadurch zu einer geistigeren und böberen Auffassung vorbereitet und angeregt werden. Auch finden sich innerhalb der prophetischen Schriften zu den nach ihrer Natur einseitigen und beschränften Bildern vom fünftigen Gottesreich ergänzende Seitenbilder, wie in den Gleichnisreden des Herrn ein Bild das 30 andere ergänzt. Nach Zef 11, 14; Sach 9, 13 ff. 3. B. mag es scheinen, als ob die Bollenbung des Gottesreiches durch Waffenthaten zu stande kommen sollte, allein daß mit Diesen friegerischen Bildern das Obsiegen einer geistigen Macht geschildert sei, ergiebt sich aus der durchaus friedlichen Zeichnung des Meisias bei denselben Propheten Zei 9, 6 f.; Zach 9, 9 j. Ebenjo wie der partielle Charafter liegt in der anschaulichen Bildlichkeit 35 der Weisfagung begründet, daß sie in einer Aussicht lebendig und wirkungsvoll zusammen= faßt, was im geschichtlichen Verlauf sich auf weite Zeiträume erstrecken und in versichiedenen Anläufen sich erfüllen mochte. Das einer Stadt wie Babel oder einem Volk wie Edom in einem Gemälde in Aussicht gestellte Vertilgungsgericht 3. B. konnte sich in der bistorischen Wirklichkeit in einer Reihe von Aften vollstrecken, zwischen welchen bes 40 deutende Zeiträume lagen. Chenjo ichauen die Propheten den Eintritt des meisianischen Heils an ihrem zeitgeschichtlichen Horizont; die Propheten des Erils 3. B. schauen ihn in unmittelbarer Verbindung mit der Erlösung aus der Verbannung und der Heimkebr ins bl. Land, mährend dem Geschlecht, das diese erlebte, dieses selige "Ende der Tage" sich von selbst wieder in die Zukunst binausrückte. Man hat dies treffend den "perspeks 45 tivischen" Charafter der Weissagung genannt, indem wie in einem Gemälde unmittelbar über ben Höben, welche bes Gebers Beit begrenzen, Die letzten Höbepunkte erscheinen, zu welchen der Geist seinen Blick emporbebt, obne daß die niedrigeren zeitlichen Zwischenräume, welche die vorläufige Erfüllung von der endgiltigen trennen, sichtbar werden. Egl. Bengel, Gnomon zu Mt 24, 29. Aus dem Gejagten ergiebt sich nun, daß die Weis- so jagung eine Geschichte bat, worin beides liegt, ihre bleibende Einbeit und ihr fortschreis tendes Wachsen. Richt auf einmal wurde dem Bolke Gottes die Runde vom funjugen Gottesreich als abgeschloffene Lebre mitgeteilt; es ware dafür auch gar nicht empfanglich gewesen, sondern jedesmal die Seite der messianischen Zukunft wurde ihm enthüllt, welche zu ichauen ihm innerlich möglich und beilfam war. Die geschichtlichen Ereignisse und 55 Erlebnisse wirften jo veranlassend und befruchtend auf die Prophetie. Zede mächtige Gottesthat, jede Edblacht von tieferer Bedeutung murde von den Propheten als Fingerzeig auf Die lünftigen Wege Gottes verwertet. Bollends folde epochemachende Wendungen des nationalen Lebens, wie die Grundung des davidischen Ronigtums auf Bien oder die babylonische Gefangenschaft und Zersterung des Tempels wurden nicht 60

nur vom prophetischen Wort vielfach vorausgesagt, sondern dienten auch zum Ausgangs= punkt einer neuen Phase der Prophetie; sie ermöglichten einen inhaltlichen Fortschritt der= selben. Von der äußeren Wendung der Dinge, namentlich aber von der inneren etbischen Beichaffenbeit des Bolkes bing es ab, welche Seite der Weissagung in den Bordergrund 5 trat: einem selbstgerechten, auf sein Glück stolzen Bolke mußte vor allem bas Gericht verfündet werden, durch welches Gott auf Erden seine Herrschaft anbahnen wollte. Diese Seite berricht von Salomo bis zum Exil vor, obgleich der Hintergrund der Berheißung nirgends sehlt. Einem gerichteten und gebeugten Bolke dagegen war die tröstliche Berheißung vom seligen Ende der Wege Gottes vor Augen zu halten, wie wir das ins-10 befondere bei den exilischen und nachexilischen Sebern sinden, wo die Erinnerung an den Strafernst Gottes immerbin die gute Botschaft vom Gnadenwillen des Herrn begleitet. Hängt so die Richtung, welche die weissagenden Sprüche nehmen, von dem ethischen Bedürfnis jedes Geschlechtes ab, so bestimmt sich auch ihre geistige Höhe vielsach nach dessen Tragfraft. Sind auch die Weisfagungen nicht ein Erzeugnis des Zeitgeistes, so spricht 15 doch der Geist Gottes darin zunächst zu der Gemeinde der Gegenwart, und es läßt sich dabei ein pädagogischer Fortschritt nicht verkennen, indem nach der Fassungsfraft seber Generation die Offenbarung eine sinnlichere oder geistigere Gestalt annimmt, und im allgemeinen den spätern Geschlechtern, deren Horizont durch manche Erfahrungen erweitert und bereichert worden war, eine tiefere Geistesarbeit darin zugemutet wird, als ben 20 früberen. Gleichwohl ist der Fortschritt kein geradliniger; es folgen auf Zeiten des höchsten Aufschwunges der prophetischen Erkenntnis wiederum solche, wo ihr Flug sich niedriger Echon bei früheren Propheten, wie Hosea und Jesaja, werden Gipfel der Weissagung erstiegen, welche in dieser Weise nicht mehr erreicht, jedenfalls nicht übertroffen werden. Wie aber die Zeitgeschichte und der Charafter des Volks in einer bestimmten 25 Periode, so ist auch die individuelle persönliche Anlage des einzelnen Bropheten von un= verkennbarem Einfluß auf die Gestalt seiner Weissagungen. Er verhält sich zu den göttlichen Eingebungen nicht wie ein blanker Spiegel, auf welchen jene göttlichen Bilder ge-worfen würden, oder wie ein totes Instrument, dem der Geist Töne ablockte. Vielmehr sind die eigenartigen Gesichte und Sprüche mitbedingt durch die Gemütsart des Propheten, 30 die Lebhaftigkeit und Richtung seiner Phantasie, die Vorstellungen, welche ihm schon vertraut waren aus seinem Leben und Beruf. Gin Amos bringt beständig wieder drastische Vergleiche aus dem Landleben, mit dem er aus langjähriger Beschäftigung vertraut ist, Ezechiel schaut die zufünftigen Umrisse des Tempels, dessen Gestalt ihm, dem verbannten Priester, stets vor der Seele stand. Nur wäre es verkehrt, aus dieser natürlichen Indi= 35 vidualität oder überhaupt aus irdischen Faktoren die Entstehung der Prophetie ableiten zu wollen, was man öfter umsonst versucht hat.

IV. Die Erfüllung in der Geschichte gehört, wie schon aus dem über das Ber= hältnis zur Zukunft Gesagten erhellt, notwendig zur echten Weissagung. Diese enthält nicht bloß abstrakte Wahrheiten, deren Geltung sich allezeit gleichbliebe, auch nicht bloße 40 Ideale, deren afthetischer oder moralischer oder religiöser Wert unabhängig wäre von dem Maße ihrer Verwirklichung im irdischen Leben, sondern namentlich Ausblicke auf die Werke und Wege Gottes in der Welt. Ja das göttliche Wort selbst wird als ein lebendiges, wirksames aufgesaßt; es ist ein Weizenkorn, das Leben aus sich entfaltet, ein Feuer, ein Hammer, der Felsen zerschmettert Jer 23, 28 f.; vgl. auch Jes 55, 11. So vollzieht 45 denn der Prophet, wenn er es ausspricht, gewissermaßen eine göttliche That, er ist das Organ göttlichen Thuns Jer 1, 10; 25, 15 ff. Bur vollen Geltung ber Weissagung gehört also ihre Verwirtlichung. Schon im biblischen Sprachgebrauch, der von "Aufrichtung" (FRA) ober "Erfüllung" (so besonders im Reuen Testament) redet (s. das Nähere bei Orelli a. a. D. S. 58 f.), liegt der Hinweis darauf, daß erst durch Eintreffen des 50 Geweissagten die Weissagung zu ihrem vollen Bestand und Gebalte kommt. Gott befennt sich dadurch zu seinem Worte und löst es ein. Wenn Gott ein Prophetenwort "zur Erde fallen läßt" (1 Sa 3, 19), d. h. nicht erfüllt, so beweist dies dessen Unechtbeit, Dt 18, 21 j. Die Erfüllung ist aber nach der Urt und Bestimmung der weissagenden Sprüche verschieden. Wo der Rachdruck auf der äußerlichen Form derselben liegt, indem 55 etwa auf nahen Termin einem Einzelnen ober dem ganzen Bolf ein bestimmtes Schickfal in Aussicht gestellt wurde, da mußte natürlich die Erfüllung die unmittelbar buchstäbliche Berwirklichung bringen, wenn der Spruch echt war. Es wurde schon gesagt, daß wir eine große Zahl solcher Vorbersagungen, deren Erfüllung ausdrücklich gemeldet oder doch vorausgesetzt ist, im Ranon haben. Solche Weissagungen wurden zum Zeichen, daß der 60 Herr durch den Propheten geredet habe, und wir werden nicht irren in der Annahme,

daß die kanonischen Propheten zum größten Teil solchen unmittelbar in Erfüllung gegangenen Vorberjagungen ibr bobes Unjehen verdankten. Allein nicht immer ist ihr Spruch ein unabänderliches Gottesurteil. In der Regel sogar hat die drohende Weissagung den Zweck, umgestaltend auf den Sinn des Bolkes zu wirken. Erfüllte sie diese Bestimmung, so wurde auch die Haltung Gottes eine andere und das Etrafurteil fand 5 seine Anwendung nicht mehr. Dies lebrt 3. B. Jonas Erfahrung mit Ninive, Die nach 4, 2 nicht eine vereinzelte, sondern eine regelmäßige war. Ein anderes Beispiel siebe Zer 26, 18 f. – Ebenjo beruben aber auch die Berbeißungen Gottes auf gewissen ethischen Bedingungen und Voraussetzungen, ohne welche sie sich nicht verwirklichen. Nach beiden Seiten lehrt Jer 28, 1 ff., wie Gottes Ratschluß eine Wandelung erfahre, wenn der Sinn 10 der Menschen, die er betrifft, sich wandelt. Bon unerfüllter Weissagung kann man in soldbem Kalle eigentlich gar nicht reden, da dieselbe eben kein blindes Katum ist, sondern auf ethischen Bedingungen ruht und einem ethischen Zweck dient. Die Drohung hat ihre Bestimmung erfüllt, wenn der Sünder zu Gott umkehrt, die Verbeißung ist nur bedingungsweise gegeben. Ubrigens entsteht durch jene Wandelung menschlicher Gesinnung 15 nur ein Aufschub oder sonst eine äußere Modifikation des göttlichen Wilkens. Die göttlichen Gebanken, welche bas Gericht ber Sünderwelt und die Erlösung seines wahren Bolkes entbalten, muffen sich doch verwirklichen. 3. B. wird Joels Drobung mit dem Gerichtstag bes Herrn, beifen Borboten die Benschrecken seien, zwar auf die Buße Judas hin abgewendet und in Verheißung verwandelt; aber jener gefürchtete Tag des Herrn 201 wird nach ihm gleichwohl kommen und die Teinde Gottes treffen, sein Bolk aber läutern. Chenjo wird die Offenbarung des messianischen Heils durch die Sünden des Bolks wohl aufgeschoben, aber zuletzt muß sie boch um jo reiner und wunderbarer eintreten. diese innerhalb der prophetischen Schriften selbst gebotenen Gesichtspunkte müssen darauf führen, daß der Zusammenhang zwischen Weissagung und geschichtlicher Erfüllung fein 25 mechanischer, sondern ein organischer ist. Daß man vollends mit den prophetischen Gesichten nicht pedantisch buchstabenmäßig verfahren darf, versteht sich nach deren Natur von selbst. Ein soldes Versahren wäre es, wollte man die geweissagte Zerstrenung Israels unter alle Bölfer, die augenfällig genug sich erfüllt bat, desbald bemängeln, weil noch entlegene Stämme gefunden werden, webin sich zur Zeit noch keine Juden verirrt baben, 30 oder die Sprüche von der völligen Verödung Babyloniens, Jer 50 f., weil in der trostlos verödeten Umgebung Babels oder auf dem Boben dieser Stadt wieder spärliche Rieder-lassungen sich finden, oder Le 19, 41, weil an der südwestlichen Harammauer sich noch einige unberührte Schichten von Duadern finden. Es ist auch in Betracht zu zieben, daß die Prophetie, wie wir oben faben, den weiteren Berlauf in ein wirkungsvolles Gemälde 35 zusammengedrängt schaut, welches mit lebendigen Farben ausgeführt ist, während die Erfüllung in der Geschichte naturgemäß sich oft in einem langen, nicht so in die Augen fallenden Prozeß vollzieht. Manches ist auch nach der Fassungsfrast der Zeit in äußer= licher Verkörperung geschildert, was sich geistiger erfüllt bat. Doch gebört auch die äußere Erscheinung zum Ziel der Wege Gottes, und gerade in dieser Hinsicht barrt auch die 10 alttestamentliche Weissagung in gewissem Sinne noch einer schließlichen Erfüllung. über die Erfüllung Gesagte zusammensassend, sagen wir: Eine Weissagung ist dann als erfüllt anzusehen, wenn der volle darin beschloffene Wahrheitsgehalt zu lebendiger Wirklichkeit geworden ist.

Das Neue Testament will im allgemeinen die Ersüllung des im Alten Testa 15 ment Geweissagten bringen. Was prophetisch und typisch im Alten Bunde von der auf Erden zu errichtenden Gottesberrschaft voraus darzestellt war, sindet in der Person Zesu Ebristisseine wesentliche Ersüllung. Er ist der gottmenschliche Mittler des Neuen Bundes, auf den die Verbeisungen des Alten binstreben; sein Werk war die Gründung des in Aussicht gestellten Gottesreiches. Dieser Stellung zur alttestamentlichen Weissagung war 50 sich zesus vollkommen bewußt. Er bezeichnet es als seine Mission, Gesen und Propheten zu erfüllen (Mt 5, 17); seine Botschaft an die Welt ist die, daß nun die Zeit erfüllet und das Neich Gottes in seiner Person genahet ist (Mc 1, 14 s.). Seine Person, welche dieses Neich bedingt und vermittelt, stellt er hin als den Mittelpunkt, auf den alle Weisssagung abzielt, und sindet daber in der Weisssagung seinen persönlichen Veruf und sein werführt, sich als den Christus, der da kommen sollte, den Gesalbten des Hern, welche Würde ihn weit über David und Salomo, Abraham und die Propheten von Mose die Vohamnes erhebe (vgl. z. B. Mc 12, 35—37; Mt 12, 12; zo 8, 58; zc 7, 28), als den Menschenschung, in dessen Gestalt das Hinnelreich Da 7 verkorpert erscheint (vgl. besenders 20

Mc 11, 61 f.). Zugleich aber sindet er auch den Leg tiefster Erniedrigung, das Todesleiden in Schmach, durch die Weissagung vorgeschrieben (Mt 12, 10; 16, 21; Mc 8, 31; 20 21, 15 f.). In seiner Person erfüllt sich nicht nur, was von einem fünftig berrlich berrschenden Davididen oder von einem in Riedrigkeit buldenden Auecht des Herrn voraus-5 gesagt ist, sondern auch, was dort von einem "Rommen Jahvehs" zu beseligendem Wohnen inmitten seines Volkes verheißen ist (vgl. z. B. Mit 11, 10 mit Jes 40, 3). Und wie die eigentlichen Prophetenworte, so fommen die Typen, die stummen Vorbilder, bier zur Er= füllung, sie finden das Vollbild, dem sie zustrebten. Weissagung und Typus sind hier auf neutestamentlichem Standpunkte nicht wesentlich verschieden. So darf es uns auch 10 nicht befremden, wenn schon in den Worten Jesu Sprüche, die nach ihrem ursprünglichen bistorischen Sinn nicht bewußt auf den fünstigen Messias gingen, sondern nur typisch ihn vorabbildeten, unbedenklich auf ihn selbst bezogen werden, auf den der ganze alte Bund als ein großes Vorbild hinweist, dessen göttliches Ziel und eigentlichen Sinn Zesus erschlossen bat. Bon dieser Boraussetzung, daß Jesus der Christ-ist, der Mittelpunkt, in 15 welchem alle Radien der Weissagung zusammentreffen, gehen auch die Apostel und Evan= gelisten aus, indem sie in Jesu Leben und Lehren, seinem Leiden und Sterben wie feiner Siegeslaufbahn aus dem Totenreich zur himmlischen Herrlichkeit überall die "Erfüllung" alttestamentlicher Worte oder Vorbilder sehen. Es läßt sich nicht leugnen, daß in der Art, wie sie alttestamentliche Schriftworte mit dem, was sie an Jesu geschaut und erlebt 20 haben, verknüpfen, auch die judische Schriftbehandlung hervortritt. Dies ist in den Bemerkungen der Evangelisten stärker der Fall, als in den Reden Jesu, im alexandrinischen Hebräerbrief in anderer Weise, als in den Briefen des rabbinisch-geschulten Paulus. Die Juden jener Zeit liebten nämlich eine freie Verwendung des Schriftwortes, welche nicht immer den Anspruch erhebt, eigentliche Auslegung zu sein, aber auch, wo sie auslegt, sich 25 nicht an die grammatisch-historische Regel bindet. Allein die formale Freiheit der Schrift= deutung, die uns auf den ersten Blick oft willfürlich scheint, hat ihr gutes inneres Recht in der centralen und kulminierenden Stellung, welche Jesu nach seinem eigenen Anspruch und der Erfahrung der Apostel dem alten Bunde gegenüber zukommt. Siehe übrigens hinsichtlich des Berhältnisses der rabbinischen und der neutestamentlichen Hermeneutif die 30 vorzügliche Abhandlung von A. Tholuck, Das Alte Testament im Reuen Testament. Auch wird man dem Thatbestande nicht gerecht, wenn man zwar die Erfüllung allgemeiner Ideen, welche die Prophetie beseeten, wie Reich Gottes, Messias, Erlösung, Gerechtig= feit u. s. w. in der Person und dem Werk Christi anerkennt, aber den Zusammenhana alttestamentlicher Formen mit den äußeren Realitäten des Lebens Jesu leugnet. 35 hat die echte Weissagung nicht etwa in der äußertichen Weise der sog. "sibyllinischen" Sprüche, welche nachgebichtete, mechanische Ropien des Lebens Jesu find, Die neutestamentliche Geschichte vorauserzählt. Aber Jesus selbst fand seinen irdischen Lebensgang bis in die Einzelheiten und scheinbaren Zufälligkeiten in ihr vorgezeichnet und seine Apostel stehen, seit sie den hl. Geist empfangen, unter dem Eindruck, daß in diesem Leben nichts 40 zufällig war, fondern alles, auch das Kleine und Außerliche, mit dem Ratschluß Gottes und dem heiligen Schriftwort in einem wunderbaren Zusammenhang stand, der sich mannig= fach im ungesuchten Zusammentreffen auch mit dem Buchstaben, beziehungsweise ber Form des alttestamentlichen Schriftwortes zu erkennen giebt. Von dem Höhepunkt der Diffenbarung Christi aus stelle sich also die Erfüllung dar als Eintritt der Idee in volten= Die echte dristliche Theologie nun wird stets die Weissagungen des Ulten Bundes und diesen überhaupt in Zusammenhang mit dieser Offenbarung auschauen und verstehen; zwar nicht so, daß darüber das grammatisch-historische Gepräge der vorbereitenden Gottessprüche außer acht gelassen wird, wie dies in älterer Zeit ziemlich all= gemein geschah, indem man die einzelnen Worte und Begebenheiten des Alten Testaments 50 unmittelbar auf Christum bezog, aber so, daß sie den organischen Zusammenhang derselben mit der vollkommenen Offenbarung aufdeckt. So gewiß alle jene früheren Offenbarungen organisch auf diese hinstreben, können sie nicht in ihrer äußerlichen Isolierung, sondern nur im Lichte des vollendeten Abschlusses richtig gewürdigt werden, und enthalten ohne Ausnahme ein Moment, das in jener Vollendung zur Geltung kommt.

V. Es bleibt uns übrig, das Verhältnis der bibl. Weissagung zu irgendwie analogen Erscheinungen auf dem Gebiete der Völkerwelt oder des Heidentums zu beleuchten. Ein wirklich ebenbürtiges Seitenstück zur hebräischen Prophetie sindet sich dort nirgends. Vielmehr zeigt sich, daß die Vermittlung göttlicher Offenbarungen, welche die nach solchen dürstenden Völker benützten, die oben angesührten Merkmale des echten Prophetentums

60 nicht an sich trägt.

Dies gilt A. in formaler Hinsicht. Zwar sindet sich bei manchen alten Völkern die Vorstellung, daß die Gottheit unmittelbar zum Menschen reden, ihm ihren Willen offenbaren und ihn in ihren Natschluß einweiben könne. Diebtung und Sage erzählen noch von solchen bevorzugten Organen der Gottbeit, welche als Seber Vergangenes, Gegenwärtiges und Künftiges schauten und verkündeten. Allein diese Boraussetzungen gelten 5 zum Teil nur in der fernen Bergangenben, während die späteren Geschlechter sich einen sebendigen Umgang Gottes mit dem Menschen gar nicht mehr denken können, jo bei den Chinesen; vgl. Viktor v. Strauß, Schi-Ring (1880) & 7. Jum Teil gehören wenigstens Die würdigen Bestalten dieser Urt, welche man mit den israelitischen Propheten vergleichen möchte, der vorgeschichtlichen mythischen Periode an; jo die homerischen Seber Ralchas, w Tirefias u. j. w., während in der israelitischen Geschichte diese Gottesmänner fast durch alle Zeiten bindurch auftreten und auch einem fritisch und mißtraussch gewordenen Geschlecht gegenüber ihr Unsehen behaupten. Wohl wird von einzelnen bellenischen Weisen und Religionsforschern der menschlichen Seele überbaupt ein Abnungsvermögen zugeschrieben (Plato, Phädr. p. 242, c. 20; Cicero de divinatione I, p. 1 und 6) frast bessen is sie obne verstandesmäßige Mesterion Münstiges erschaue (Plutarch, De def. orac. c. 10), und sie reden von einem furor divinus, welcher den Menschen überkommen könne, von einer göttlichen Gewalt, Die unter Umständen aus ibm rede (Plato, Phädr. p. 211 und im Timäus p. 71. 72; Cicero a. a. C. I, 6. 18. 19; II, 63, und de legibus II, 13; de natura deorum II, 6; vgl. auch Ovid, ars amat. III, 519sq.; fast. VI, 5sq.; 20 Livius V, 15 u. j. j.). Von dieser Begeisterung, welche ibm Gewalt antut, jührt der Zeher den Namen uarres von naironal. Allein wer auf Grund solcher Aussprüche bei Griechen und Römern das Erscheinen von Propheten erwartete, welche durch den göttlichen Geist geredet hätten, äbnlich wie die hebräischen, der jähe sich total getäuscht. Die in geschichtlicher Zeit dert auftauchenden Seber, welche aus unmittelbarer Gottes= 25 begeisterung prophezeihen wollten, genoffen wenig Achtung; sie galten wenigstens den Gebildeten als bloße Abenteurer (Rägelsbach, Nachhomer. Theol. E. 171f.). Cher erfannte man göttliche Inspiration beim Dichter, Rünstler, Denker, in welchem der menschliche Genius seine Kräste erstaunlich entsaltete; allein diese Anerkennung batte mehr ästhetischen als wirklich religiösen Charafter. Da jedoch das natürliche Gefühl der Bölker nach 200 Dissenbarung der Gottheit dringend verlangte, wandte man sich einerseits dem Unerslärs lichen des menschlichen Geisteslebens, anderseits der Natur- und Außenwelt zu, um den Mangel eines wirklichen Verkehrs des göttlichen, übernatürlichen Geistes mit dem menschfichen zu ersetzen.

a) Im menschlichen Geistesleben nahm man Erscheinungen wahr, welche nicht vom 35 bewußten Denken abhängig schienen und jo als Angerungen der das Leben beberrschenden Gottbeit genommen werden komiten: dahin gehört vor allem die unerklärliche Vorahnung, welche sich oft eigentümlich bestätigt, und in manchen Fällen, wie es beim dazuorun des Sokrates anzunehmen, mit dem Gewissen zusammenhängt und von da eine gewisse ethische Hobeit empfängt. Ein prophetisches Vorgesühl traute man besonders dem Sterbenden zu, 10 dessen, den Schranken des Leibeslebens schon beinahe entrückt, einen Blick in die Zukunft tun mag (Plato, Apol. des Sokrates, 30). Chenso achtete man fast allgemein auf die Träume", welche der wachjamen Herrschaft des Denkens und Wollens entzogen, leicht die in der Seele schlummernden Regungen und Abnungen entfesseln. Noch tiefer ins Nachtleben des menschlichen Geistes führen die ekstatischen Zustande hinein, denen 15 man Aufschlüsse über verborgene insbesondere künftige Tinge abgewann. Die verschiedenen Urten des Hellsebens, welche in der Neuzeit an gewissen Personen beobachtet werden, deren Empfindungsnerven frankbajt gereizt find, liefern dazu die entsprechende Unalogie. Während das Empfindungsvermögen dabei unglaublich gesteigert ist, zeigt sich das freie selbstbewußte Beistesleben, zum Teil bis zur Bewußtlosigkeit, unterdrückt, während wir 50 bei den biblischen Propheten ein ganz anderes Berbältnis zwischen dem göttlichen Weist und seinen menschlichen Organen fanden. Noch deutlicher tritt der dämonische Hintergrund hervor, wo die Geister Abgeschiedener als Vermittler der Offenbarungen aus dem Zenseits erscheinen, wozu der moderne Spiritismus zu vergleichen ist. Solche Geister werden bei den verschiedensten alten Bolkern benützt, jo bei den alten Babyloniern (Lenormant, Magie 🖘 der Chald. E. 508 ff.), Ageptern (vgl. Zef 19, 3), Ranganitern (5 Moj. 18, 11 f.), Perfern (Strabo 16, 2), Thrakern (Herob. 1, 91 ff.), Griechen (Dovij. 11, 29 ff.; Argonaut. 3, 1030 ff.; Dvid, Metam. 7, 240ff.), Etrusfern, Römern u. f. f. 3u beachten ist, daß alle biefe außerordentlichen Geisteszustände und Berührungen mit Geistern meistenteils funftlich berbeigeführt wurden. Eicere (de divin. I, 6) umerideidet zwar ein zwiefadies genus 100

divinandi, von denen das eine künstlich, das andere natürlich sei. Das letztere wäre das, wobei der Mensch ohne alle Technik von einer höberen Geistesmacht ergrissen würde. Allein dies ist bei den bisder betrachteten geistigen Mitteilungen keineswegs überall der Kall, vielmehr tressen wir überall auf menschliche Veranstaltung und künstliche Nachhilse. Selbst die prophetischen Träume suchte man durch lokale Einwirkungen und, z. V. bei den Agoptern, durch medizinische Rezepte zu erzeugen (Gbers, Ägypten und die VV. Mose I, 321 s.). Namentlich aber wurden die ekstatischen Zustände der Offenbarungsmedien durch betändende Dünste, Kräuter, Bewegungen und dgl. hervorgerusen und gesteigert. Ebenso wurden die Geister der Toten durch allerlei Beschwörungsgebräuche berbeigerusen und beswirden die Geister der Toten durch allerlei Beschwörungsgebräuche berbeigerusen und beswirden die Wantik ging so in Magie über, d. h. in die Verwendung dämonischer Mächte zum Dienste des Menschen; statt gelegentlicher Kundgebungen richtete man Drakel ein, Unstalten zum Vefragen der Gottheit, worin sich die Tendenz, das angeblich Göttliche sich

dienstbar zu machen, deutlich zu erkennen giebt. b) Aber auch die Ratur, die Außenwelt überhaupt, wurde als Quelle göttlicher 15 Aufschlüsse über verborgene, insbesondere fünftige Dinge ausgebeutet. Am edelsten und geistigsten tritt und biefes Bestreben entgegen, wo man in dem geheinmisvollen Cäuseln der Winde, dem Rauschen der Bäume, dem Murmeln der Quellen unmittelbar die Stimme der Gottheit zu erhaschen und zu erlauschen trachtet. Es ist das wie ein Aberrest eines kindlich glücklichen Zeitalters, wo der Mensch in den Lauten der Schöpfung noch 20 unmittelbar die Stimme des Schöpsers vernahm. In der stillen Erhabenheit der Natur fonnte auch das Gewissen sich scharfen und seine Stimme geltend machen, so daß das ethische Moment dabei nicht ausgeschlossen war. Aber von vornherein haftete solcher Offenbarung durch Naturlaute und dgl., welche die Hellenen und Römer unter orien= talischem Einfluß in der Gestalt der Sibylle personisiziert haben, die dunkle, rätselhafte 25 Unbestimmtheit, Unverständlichkeit, wohl auch Zweideutigkeit an, welche so sehr vom klaren göttlichen Wort der Propheten absticht. Dazu kommt, daß die Drakeleinrichtung, wie sie an solden heiligen Orten beliebte, notwendig eine Beräußerlichung nach sich zog, indem statt der unmittelbaren Versenkung in den Geist der Natur man bald nur noch die äußerlichen Anzeichen beobachtete und leicht anderweitigen Einflüssen zugänglich wurde. Zu Dodona 30 war es die Bewegung der Blätter in der heiligen Ciche (qualouarteia), das Murmeln ber Quelle und ber vom Wind erzeugte Schall ber ehernen Becken, auf Delvs bas Mauschen des Lorbeers, woraus man die Drakel schöpfte; zu Delphi scheint die Begeisterung der Pythia durch die unterirdischen Dünste hervorgerufen worden zu sein; ihre dunklen Laute wurden dann erst von den Priestern, welche den Namen Agog stat sühren, in mehr 25 oder weniger flare Worte gesaßt. Dieses Drakel zeigt somit eine Vereinigung von Efstase und Naturkundgebung, läßt aber auch den abgeleiteten, sekundären Charafter heidnischer Prophetie erkennen. Bloß äußerliche Naturbeobachtung ohne alle mantische Erregung ist besonders bei den Babyloniern zu Hause, hat sich aber (namentlich von da aus) über die ganze alte Welt als eine eigentliche Kunft oder Technif verbreitet. Bornehmlich die Er-40 scheinungen am gestirnten Himmel, por allem der Stand der Planeten wurde scharffinnig beobachtet, da man den Gestirnen bestimmenden Ginfluß auf die Geschicke ber Menschen zutraute. Es geht auch diese Unschauung von heidnischem Naturalismus aus, der Natur und Gottheit identissiert, was Philo mit Recht von den Chaldäern bemerkt (de migr. Die Natur aber ist dabei als gesetzmäßige aufgesaßt. Keine Erscheinung ist 45 zufällig und ohne Zusammenhang; wie man aus gewissen Auzeichen auf Die künftige Witterung schließen kann, so auch aus Vorgängen in der himmlischen Sphäre auf irdische Greignisse. Eigentliche Kalender wurden von den chaldäischen Astrologen aufgestellt, in welchen angemerkt war, für welche Unternehmungen die Tage günstig oder ungünstig seien. Uns dieser Uftrologie ist erst mit der Zeit die naturwissenschaftliche Ustronomie erwachsen. 50 Aber auch unberechenbare und abnorme Erscheinungen am Himmel und auf Erden wurden als Vorzeichen fünftiger Begebenheiten aufgefaßt. Schon die homerischen Seher gehen zum Teil von solchen Zeichen aus (vgl. Oduss. 2, 157ff.) und in Babylonien werden auch sie Gegenstand einer ganzen Wiffenschaft ober Technif, wie auch die Deutung der Träume, die ja oft symbolisch oder sonst undurchsichtig waren. Zu jenen außerordentlichen oder 55 sonst unberechenbaren Erscheinungen, an welche die tunstmäßige Deutung anknüpfte, gebörten die Bewegungen der Blige und Wolfen, der Flug der Bögel, Erdbeben, Mißgeburten, das Fressen der Hühner, das (Bebahren der Pferde so bei den Slaven, j. Jul. Lippert, Meligionen der europ. Kulturvölker S. 98ff.), das Aussehen der Eingeweide geopferter Tiere. Auch die daraus gezogenen Folgerungen beruben auf der 3. B. von den 60 Stoifern vertretenen Anschauung von einem inneren Zusammenhang, der das All verbinde, einer συμπάθεια, einem concentus ober consensus naturae (Cicero, de divinatione II, 14. 58. 60. 69; de natura deorum II, 7; III, 11. 28). Ebenjo verbält sichs mit der Verwertung von zufälligen Erscheinungen, wie den im Veder entstebenden Vassersblasen (Hodoromantie der alten Ägypter (Ven. 41, 5) und dem eigentlichen Losen durch Handbabung von Lürzseln, Stäben, Pfeilen u. j. s. (vgl. sür die Babylouier Ez 21, 26 s. 5 und Hieron. z. d. St.). Veim Lose gilt ubrigens wie deim Traum, daß auch nach der Villen unter Ilmständen dadurch fundgieht. Die Frage ist nur, ob der Mensch das Necht bat, ihn dadurch zu bestragen. Als besonderes Vorrecht des Gottesvolfs erscheinen die Ilrim und Thummin des Hohenpriesters, welche eine Art Los gewesen sein mögen. — wechtlich achtete man auf zufällige Vegegnungen und Vegebenheiten, als auf günstige oder ungünstige omina, die sich ungesucht einstellten. Die Vegegnung mit bedeutsamen Tieren, ein zufällig laut werdendes Vort, etwa eines Kindes u. s. s., erschienen als Kundgebungen des göttlichen Fatums, wobei immerbin dem Kömer freistand, das Emen anzunehmen oder abzulehnen, was Plinins 28, 4 als bedes Vorrecht preist, das Gott dem Menschen verlieben babe.

Zu all diesen heidnischen Mitteln, die Zukunft zu ergründen, nimmt die Bibel, abgesehen von den in Betreff der Träume und des Loses angedeuteten Einschränkungen eine ablebnende, ja scharf verurteilende Haltung ein und erklärt sie damit als grundverschieden von der echten Prophetie. Das Gesetz bat Zauberei und Wahrsagerei als 20 Todsünden verurteilt, welche mit Ausrottung bezw. Steinigung bestraft werden sollen, Nu 19, 26. 31; 20, 6. 27; Dt 18, 10 ff. Unter Zauberei verstehen wir das eigenmächtige Verfügen des Menschen über dämonische Kräfte, unter Wahrsagerei im Unterschiede von Weisjagen bas meist gewerbsmäßig betriebene Ergründen ber Zukunft obne beiligenden Grund und Zwedt. Lettere Unterscheidung ist durch den Sprachgebrauch sanktioniert, 25 wenn auch weissagen und wahrsagen in einer früheren Periode der deutschen Sprache noch spronpm waren (Hofmann, Weiss, u. Erf. I,  $\Xi$ , I2). Diese Verirrungen des Beidentums fanden Die Jeraeliten bei den fanaanitischen Ginvobnern des gelobten Landes in reichem Maße vor, und trotz aller Warnungen Mojes und der Propheten und zeitweiliger energischer Säuberung des Landes von diesen Greueln (vgl. 3. B. 1 Sa 28, 3) traten 30 sie im Verein mit der Abgötterei bis zum Gril immer wieder zu Tage, daber die echten Propheten stetsfort bagegen fämpsten. Neben den falschen Propheten, die formal sich an die Weise der echten anschlossen und diese äußerlich bis auf den Wortlaut ihrer Eprücke nachahmten, ohne doch vom Herrn gefandt und von seinem Geiste erfüllt zu sein, gab es Wahrsager, welche eines Tämons oder der Geister Verstorbener sich bedienten, oder 35 aus dem Zug der Wolfen und ähnlichen Vorzeichen ihre Ausschlüsse erteilten. Vzl. 3. V. zej 8, 19; zer 27, 9. Ein merkwürdiges Beispiel erzählt 1 Za 28. Wie trügerisch all diese Versuche sein, dem Willen der Gottheit auf die Spur zu kommen, während das Wort Jahvehs die untrügliche Wahrheit enthalte, wird oft hervorgehoben; dabei ist aber ein objektiver dämonischer Hintergrund angenommen, in welchen der Mensch w

B. Erst der Indalt der biblischen Weissagung und beidnischen Wabrsagerei läßt und aber den ganzen Abstand und Gegensag ermessen, der zwischen beiden stattsindet. Die beidnischen Trafels und Sebersprüche ermangeln jener sittlichsreligiösen Eindeit und Hobeit, welche den alttestamentlichen Weissagungen durch ibr Absehen auf die Verberrs is lichung des Namens Gettes gegeben ist. Nach der ganzen Beschaffenbeit und Bestimsmung der beidnischen Wahrsagerei liesert sie vereinzelte Ausschlichtisse über die Zukunst, welche wie die beutzutage durch Hollschen u. dal erhaltenen, selbst wenn der Erselg sie bestätigt, keinerlei heiligenden Einfluß ausüben, weil sie nicht aus dem bl. Geist Gottes itammen. Bei den edleren Zebern und Trafeln, wie dein delvbischen in seiner guten Beit, ist zwar der meralischsreligiöse Untergrund nicht zu verkennen; diese Timmen stellen das natürliche Gewissen Gottes, der die Welt geschaffen dat und verklären will. Die wenigen ubriggebliedenen Zprüche, welche einen bleibenden moralischen Wert aben, entbalten nichts, was nicht auch das wachsame Gewissen heiben den Vertlären will. Die wenigen ubriggebliedenen Zprüche, welche einen bleibenden moralischen Wert haben, entbalten nichts, was nicht auch das wachsame Gewissen Gettes Einzelnen ibm sagen wir, daß der Answend der biblischen Prophetie, des wahren Gottes Etimme zu sein, gerade durch ibren Indalt sich bestätigt. Ihre Spruche lebren uns den Gott tenusn, der die Welt geschaffen dat und auch weiß, wort er sie erschaffen dat: der sein eller so

Berschiedenheit der Zeiten, Berbältniffe, Personen wunderbar übereinstimmende und so geschichtlich fortschreitende Offenbarung des göttlichen Willens dar. Sie läßt jene heilige, göttliche Macht und Weisbeit erfennen, welche, ihres Zieles bewußt, durch alle Phasen

der Geschichte die Menschheit demselben zuführt. Wohl finden sich zu den messsanischen Weissagungen einigermaßen analoge Ideale und Zufunftsbilder bei den Weisen und Dichtern der Bölkerwelt. Allein was die Ideale der Weisen betrifft, in welchen sie das Bollkommene dargestellt haben, soweit sie es zu fassen vermochten, so steht diese Bollkommenheit fürs erste darum tief unter der von den Propheten geschauten, weil sie nicht durch die Erfenntnis des wahren, allem Sündigen 10 und Unreinen entgegengesetzten Gottes geläutert ist. Sodann mangelt diesen Idealen die Zuversicht der Verwirklichung, die wir als wesentliches Moment an der biblischen Prophetie kennen gelernt haben. Wenn 3. B. Plato und Aristoteles das Vild des volls kommenen Staates gezeichnet haben, jo baften biefen Idealen die dunkeln Schatten des Heidentums an, und darauf, daß sie sich einst verwirklichen werden, erwecken sie keine 15 zuversichtliche Hoffmung. Das Vild des vollkommenen Menschen hat Plato De republ. II, p. 361 sq. schön gezeichnet, und die Beschreibung dieses dulbenden Gerechten trifft teilweise buchstäblich mit dem geschichtlichen Bilde Zesu zusammen, so daß die alte Rirche darin eine Queissagung auf Christum erkannte; allein abgesehen von dem inneren Abstand zwischen Borbild und Wirklichkeit lehrt Plato nicht, daß ein solcher vollkommener 20 Mensch kommen werde. Die Wahrheit des Bildes ist eben deshalb, weil es eine bloße Abstraftion aus der unvollkommenen Wirklichkeit ist, unabhängig von der Verwirklichung, während bei der biblischen Weissagung die thatsächliche Erfüllung eine wesentliche Bedingung der Wahrheit bildet. Etwas mehr Zuversicht zur Verwirklichung ihrer Ideen zeigen die Stoifer, besonders Zeno, welche auch einen umfassenderen idealen Zukunfts-25 staat kennen. Ein Zustand, wo alle Völker sich zu einer Herde vereinigen, die nur durch das Gesetz der Vernunft beherrscht ist, soll das Ziel bilden, dem die Weisen zusstreben. Allein dieses Ziel erscheint wohl als höchste Aufgabe des menschlichen Strebens, ist aber nicht durch den göttlichen Gnadenwillen als Abschluß der Geschichte verbürgt. Die idealen Zukunftsbilder, die sich in der volkstümlichen Unschauung der Bölker finden, 30 find anderer Art. Sie zeigen, daß das Bedürfnis nach einem befriedigenden Zustand, wie ihn die Wirklichkeit nicht bietet, in der Menschenbrust wohnt und in ihr die Uhnung wectt, daß der Sterbliche für ein besseres Los bestimmt sei, das ihn in irgend einem fernen Lande erwarte (vgl. 3. B. das Paradies des Westens im chinesischen Buddhismus) ober in einer fünftigen Periode der Welt geschenkt werde. In letzterer Hinsicht ver= 35 gleiche man etwa die vierte Ekloge Virgils, welche im Anschluß an einen alten Sibyllen= spruch ein letztes Weltalter begrüßt, wo in Natur und Bölkerwelt ungetrübter Friede herrschen und die Mühsale der Erdarbeit und Seefahrt aufhören werden. Es mangelt auch bier der feste religiöse Grund, der zu einer solchen Erwartung berechtigte. Eher ist ein solcher anzuerkennen in den Religionen der alten Agypter und besonders der Parsen, 40 in welch letzterer der ganze Weltverlauf als Kampf zwischen dem guten und bösen Prinzip gefaßt wird, der schließlich mit einem Siege des Guten enden muß. Hier erscheint ein seluher Abschluß als moralisches Postulat. Wie das Gemüt nach einer Aufhebung der Hemmungen und Trübungen des Lebens sich sehnt, verlangt eben auch das Gewissen eine Ausgleichung der moralischen Widersprüche desselben. Und insofern sind die Hoff-45 nungen und Erwartungen, welche solche Religionen erwecken, bedeutsame Zeugnisse aus der Bölkerwelt. Nur machen diese Zukunstsbilder, die 3. B. im Parsismus systematischer Alrt sind, mehr den Eindruck von Abstraktionen; sie treten bei weitem nicht mit der realen Macht in die Geschichte ein, wie die alttestamentlichen Weissagungen, welche überall im Leben die Anfänge der Verwirklichung der Wege Gottes, nicht nur seiner 50 (Verichte, sondern auch seiner Verheißungen aufzeigen. Dazu kommt, daß auch bier das Ideal der Bölker ein noch ungeläutertes ist, wie denn z. B. der Parsismus den Gegensatz von gut und bose nicht ungetrübt ethisch, sondern kosmisch faßt. Die Vor-stellungen vom seligen Zenseits aber verleugnen überall nicht den heidnischen Boden, auf dem fie erwachsen find; fie enthalten ein Glück, wie es das natürliche Menschen-55 berg verlangt, nicht die Seligkeit, wie sie der beilige Gott seinem geheiligten Volke

Wird der Wert der Weissagung nach ibrem Inbalte gemessen, so kommt insonders beit auch die unvergleichliche Aberlegenbeit der alttestamentlichen Prophetie gegemüber äußer= lich ähnlichen Erscheinungen auf semitischem Boden zu Tage. E. Renan bezeichnet zwar 60 den "Prophetismus" als wesentlichen Zug des geistigen Lebens der semitischen Race, als

die Form, in welcher alle großen Bewegungen bei den Semiten sich vollziehen. Daß in der That Die formale Eigentümlichkeit der bebräischen Prophetie in der semitischen Naturanlage, ber Reigung zur Beschaulichkeit und unmittelbaren Erfassung des Göttlichen im Irdischen mitbegründet ist, baben wir oben zugegeben. Daß aber der Geist, welcher burch einen Zejaja, Zeremia u. j. w. geredet bat, ein weit boberer ist, als der semitische 5 Bolfsgeist, ergiebt sich evident, sobald man die Erzeugnisse des außerbiblischen "Prophetismus" vergleicht. Gelbst die Braet nächstwerwandten Bolter baben nichts auch nur annäbernd Abnliches zu Tage gefordert. Die Araber, in denen jener jemitische Thpus am frästigsten und urwüchsigsten sich ausgeprägt hat, wissen wohl von Bissonen u. dgl. Alber die spärlichen Disenbarungen, von denen abgesehen vom Roran etwa Meldung ge- 10 idiebt, find, religiousgeschichtlich angeseben, meist wertlos oder gehören der überall verbreiteten Mostif an, welche nicht in die Rategorie der Weissagung gebört. Der Roran selbst aber, das Werk eines einzigen wunderlichen Geistes, ist seinem Indalt nach wenig orginell und fruchtbar; es mangelt ibm aber auch jene böbere etbische Weihe, die den Worten der echten Propheten Joraels gemeinsam ist, die wahre Erhabenheit über dem 15 menschlich Irdischen. Go ist gerade dieses Buch recht geeignet, den Unterschied zwischen echter Inspiration und einem bloß natürlichen, zum großen Teil auch frankbaften Enthusiasmus darzutbun. Und was die alten Babylonier und Affprer anlangt, jo ist von ihnen zwar ein ganzer Wust von magischen Sprüchen erbalten, aber keine Weissagung die eines israelitischen Propheten würdig wäre. Auch die assprischen "Bußpsalmen", in welchen 20 man schon den Prototyp für den leidenden Ebed Zabbeh des UI zu entdecken meinte (AUT 3 381 f.), lassen wohl etwa einen Mönig erkennen, der über seine Leiden jammert und seine Unschuld — mit Recht oder Unrecht — beteuert; aber von einem Blane Gottes, dem das Leiden seines frommen Unechtes dient, überhaupt von einem prophetijden Gedanken, findet sich darin keine Spur. Solde angebliche Parallelen lassen den 25 Rontrast nur um so stärker bervortreten.

Prophetentum im Neuen Testamente. - Litteratur: Zöckler, Bibl. u. tircbenhisior. Studien 1894, II, 71—76; Harnack, Die Mission und Ausbreitung des Christentums in den ersten 3 Jahrhunderten 1902, S. 240 s. 257 j. Bgt. auch d. Art. Apokalpvit BdI S. 612 ff.

Daß in der Zeit nach Ebristi Hingang Propheten auftreten würden, Männer, die in 30 gleicher Weise und mit gleicher Vollmacht, wie die alttestamentlichen Gottesboten, zunächs dem Volke Israel die Wahrheit des erschienenen Heiles vorlegen und zur Entschiung für oder wider dasselbe drängen sollten, ist von dem Herrn selbst Mt 23, 21, vgl. Le 11, 19 auss bestimmteste angefündigt, und zwar so, daß er nach Matthäus ihre Sendung uns mittelbar sich selber zuschreibt, nach Lukas sie auf einem Beschluß der göttlichen Weisdeit 35 beruben läßt, — worin wir einen Widerspruch nicht finden können. Zein eigenes Wirken war, wie das seines Vorläusers Johannes Mt 14, 5; 21, 26, ein prophetisches gewesen; Mt 13, 57; Le 13, 33 nennt er sich selbst so; Le 24, 19 legen die Emmaussunger ihm diesen Namen bei; Le 7, 16 und sonst öster bricht beim Volke die Anerkennung dieser seiner Eigenschaft durch. Es sollte aber seine Verwerfung von seiten Israels noch nicht 40 als endgiltig angesehen werden; erst das Zeugnis seiner Anechte von ihm als dem Aufzerstandenen und Erböhten und die Abledmung desselben durch das Volk im ganzen gab den letzen Lusschlag und sübrte das Gericht berbei.

Dies Zeugnis, wie die erste Ebristengemeinde es ausrichtet, trägt durchaus prophestischen Charafter. Die erste Wirfung des Pfingstgeistes ist das Weissagen der so ploysted und wunderdar mit seiner Krast ersüllten Gläubigen; sie reden die großen Thaten Gottes, zadde to arröna koldon adrois dang dkyrsodae, AlS 2, 1, 11. Ihr Wort Wort vird befräsigt durch Zeichen und Wunder, ib. 3, 6; 4, 30; 5, 12, 15, 16; 9, 31, 10. Die richterliche Gewalt ihres Prophetentums offenbart sich, Kurcht einslößend, an Unanias und Sappbira, 5, 1, -11. Die Gemeinde als solche, in ihrer ganzen Erscheinung und so Haltung, wie in ihrer Thätigseit, 1,31, sieht als ein Prophet Gottes inmitten des Volfes da, und es ist im Bewußtsein dieses ihres Beruses, daß sie von weltlicher Beschaftigung und Versolgung irdischer Interessen sich so vollständig abwendet. Sie dat ein vom Herrn ihr besoldenes Werf zu treiben, ein Versel, mit dem es eilt; sie kann an nichts anderes denken; durch sie will Gott "Israel geben Buße und Vergebung der Eunden" 5, 31; sie bei von Iesaja 10, 9 voraus verlündigte (12 1722), die den Stadten Inda zu rust: "siede ener Gott"!

Aus dieser Bemeinde geben nun einzelne Propheten bervor, genannte und ungenaumte. Ein prophetischer Mann, wenn er auch nicht so beißt, war Stephanus. Ihm widerfuhr,

was der Herr Mt 23, 31 geweissagt. Bei seinem Tode stößt die Pfingstgemeinde mit dem fleischlichen Verael zum erstenmale beftig zusammen; ihr Zeugnis wird blutig zurückgewiesen. Aber es verstummt deswegen nicht, es breitet sich nur aus; die diagnaοέντες, AG 8, 1, gründeten die διασπορά, an welche Jakobus 1, 1 seinen Brief richtet; 5 sie sind die Agog stat, Ja 5, 10, welche in Judäa, Samaria, Galiläa umberzogen und das Wort Gottes zu den Zuden redeten.

Indem wir so den Gesamtberuf der Gemeinde auf ihre Glieder übergetragen sehen, ergiebt sich uns die Weite, in welcher der Begriff des neutestamentlichen Prophetentums zu faisen ist. Er entspricht genau der Grundstelle Dt 18, 18 f., und gilt daher nicht 10 bloß, wie Coccejus u. a. wollten, von denen, welche die alttestamentliche Prophetie inter= pretierten, auch nicht bloß von folden, die Zukünftiges vorhersagten, das eintraf, wie 3. B. Agabus AG 11, 28 u. 21, 10 oder Paulus ib. 13, 11; 20, 29 f.; 27, 22, fondern in dem allgemeinen Sinne, den etwa Philo (de praemiis et poenis) ausdrückt: έρμηνεὺς γάο έστιν ὁ προφήτης ἔνδοθεν ὑπηχοῦντος τὰ λεκτία τοῦ θεοῦ. Ψτυμβεί ίβι, 15 wer vom Geiste Gottes, näher bier vom Geiste Jesu Christi, zum Organ der Mitteilung der Heilswahrheit erwählt, mit dem besonderen zágiopa der geisterfüllten Rede außgerüstet und solchergestalt erleuchtet wird, daß sein Zeugnis mit überführender Macht der Wahrheit sich den Hörern als Gottes Wort beweiset 2 Ko 2, 11—17. Die prophetische Erleuchtung erstreckt sich auf Inhalt und Korm der Rede (Mt 10, 19. 20). Sie 20 schließt die selbstbewußte Thätigkeit der Propheten nicht aus, sondern ein, 1 Ko 14, 32, steigert aber dieselbe über das natürliche Maß des Wissens und Vermögens und macht sie den höberen Absichten des hl. Geistes dienstbar. Der Zweck der Prophetie ist die Erbauung der Gemeinde, 1 Kv 14, 4, und zwar muß auch dieser Zweck im weitesten Umfange verstanden werden. Die Sendung des Barnabas und Saulus AG 13, 2 zur 25 ersten Missionsreise, ihre Abordnung nach Jerusalem, ib. 15, 2, vgl. Ga 2, 2, um da= selbst wegen der Frage von der Beschneidung mit den Aposteln und Altesten zu verhandeln, fallen ebenso unter denselben, wie "die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in der Kürze geschehen soll", Offenb. Jo 1, 1, und wie Die Wirfung der prophetischen Rede in den täglichen Gemeindeversamm= 30 lungen nach 1 Ko 14, 24 f., wo Unglänbige, durch das lebendige und fräftige Wort Gottes in ihrem Gewiffen getroffen und überwunden, der Wahrheit die Ehre geben und bekennen müffen, daß Gott wahrhaftig inmitten dieser Gemeinden sei. Das aber scheint ans diesen im NI angegebenen Zweckbestimmungen auch bervorzugeben, daß die Prophetie zunächst der Gründungszeit der Kirche angehört, in welcher einerseits der neu in die Welt 35 eintretende Glaube besonderer Leitung und Unterstützung durch den Geist Christi bedurfte, und andererseits das geschriebene Wort der Apostel teils noch nicht vorhanden, teils noch nicht in allgemeinen Gebrauch übergegangen war.

Insbesondere werden uns als Männer prophetischen Berufes in der Apostelgeschichte namhaft gemacht: Rap. 11, 27 Agabus, der mit anderen Gliedern der jerufalemischen 40 Gemeinde nach Antiochien kam und dort aus Eingebung und Trieb des Geistes die große Tenerung weissagte, welche unter den Profuratoren Cuspius Fadus und Tiberius Megander 44—45 n. Chr. ausbrach (Joj. Antiqu. 20, 4, 2); der kurz vor Pfungsten 59 im Hause des Diakonus Philippus zu Cäsarea erschien, um dem Apostel Paulus das seiner in Fernsalem wartende Schicksal zu verkündigen, Kap. 21, 10, 11; — sodann Kap. 13, 1 45 die Propheten und Lehrer der antiochenischen Gemeinde Barnabas, Symeon Niger, Lucius von Eurene, Manasen, der σύντροφος des Tetrarchen Hervdes, und Saulus, aus deren Kreis die Aufforderung ergebt, Barnabas und Saul auszusondern zu dem Werke, dazu der hl. Geist sie berufen batte; — Propheten waren ferner Judas und Silas, die mit Barnabas und Paulus nach Antiochia geschieft wurden, um den Inhalt des Briefes der 50 Muttergemeinde, Rap. 15, 23—29, mündlich zu befräftigen, und von denen Silas (B. 34) in Untiodia blieb, bald banach Paulus' Begleiter auf der zweiten Miffionsreise wurde (23. 10, Rap. 16, 19 ff.), neben dem Apostel in der Aufschrift der zwei Briefe nach Theffalonich, 1 Pt 5, 12 aber als Überbringer dieses Rundschreibens an die Gemeinden Rleinasiens genannt wird (falls die durch 1 u. 2 Th 1, 1; 2 Ro 1, 19 nahe gelegte Un= 55 nahme, daß Silvanus nur andere Form für Silas sei, richtig ist); — prophetisch begabt waren endlich die vier jungfräulichen Töchter des Philippus, Kap. 21, 9.

Aber weit über diese einzelnen Personen hinaus war das Charisma der Prophetie allenthalben in den Gemeinden der apostolischen Zeit verbreitet. 280 Paulus in seinen Briefen auf die Ausstattung der Rirche mit Gaben, Amtern, Kräften zu sprechen kommt: 60 Nö 12, 6-8; 1 No 12 11; Eph 1, 11; 1 Th 5, 20, erwähnt er die Propheten, und zwar 1 Ko 12, 28 und Eph 4, 11 an zweiter Stelle, unmittelbar nach den Aposteln, mit welchen er sie Eph 2, 20 als die menschlichen Träger und Grundsesten des Hauses Gottes zusammenfaßt. Er unterscheidet, wenn auch vielleicht nicht die Personen, so doch die Gabe der Weissagung bestimmt von den Evangelisten, Hirten, Lebrern; wie denn das zwosqua des Timotheus (1 Ti 1, 18; 4, 11; 2 Ti 1, 6) nicht die Prophetie, sondern ihm das zwoggneichen war und in der didaszakia bestand. Waren die Evangelisten freiwillige Voten, die das Vert vom Heil aus den größeren Städten, wo sich die Haustgemeinden bisveten, hinaus in die Nachbarorte trugen, widmeten die Hirten sich der Lebrer den nötigen ges war, wozu ihnen die Gabe der zopkoppasz eigen war, besorgten die Lebrer den nötigen ges wanderen Unterricht der neu zugedenden Tansbewerber (Katechumenen) und die Erörterung und Lösung auftauchender Lehrspagen, vereinigten die Apostel se nach Bedarf alle diese Funktionen in ihrem Verhältnis zur Gesamtsirche, so blieb den Propheten immerhin ihr eigentümsliches Thätigseitesgebiet vorbehalten.

Wie ihre Thätigkeit in den Gemeinden sich vollzog, davon geben uns die in der 15 Apostelgeschickte berichteten schon erwähnten Vorkommnisse im Zusammenhalt mit den Anordnungen Pauli 1 Ko 11 hinreichenden Ausschluß. Paulus stellt unter den geistslichen Gaben die Prophetie obenan um ihres bervorragenden Nutens willen, 1 Ko 11, 1. Sie gereicht den Hörern zur Erbauung, zur Ermahnung, zum Trost, ib. V. 3. Instehesondere ist sie der Glossolalie vorzuziehen (V. 1) wegen ihrer unmittelbaren Verstande 20 lichkeit; denn die prophetische Nede geht durch den roöz des Nedenden hindurch und wendet sich an den roöz des Hörers V. 19. So hält es der Apostel für angemessen, daß in der gottesdienstlichen Versammlung je zwei dis drei Propheten auftreten und nache einander sprechen (V. 29—33), was der Geist des Hern ihnen giebt. Daß feine Unordnung dabei entstehe, nicht zwei zugleich das Wort nehmen, dasür bürgt einmal, daß die Proz 25 pbeten ihrer Gabe mächtig sind (V. 32), dann daß ihre Thätigkeit unter göttlicher Ausschlaßeich und Veitung steht (V. 33). Ausschlossen vom öffentlichen Sprechen, also auch vom

Weissagen, sind die Frauen (B. 34. 35).

Neber den Inhalt der weissgagenden Neden, die so in Korinth und anderwärts stattsfanden, ist uns näheres nicht bekannt. Es begreist sich aber leicht, wie vieles bei der 30 Schnelligkeit, womit z. B. Paulus seine Gemeinden sammelte und die eben gesammelten — man denke an Philippi, Thessalonich, Galatien — wieder verlassen mußte, zu thun übrig blieb, um den ausgestreuten Samen des Evangeliums zur Entwickelung und zur Reise zu fördern, wie die mitgeteilten Heilsthatsachen, das Fundament des christlichen Gemeinglaubens, der Ausdentung und Bestruchtung bedursten, um ihren Neichtum an 35 Lehre und Trost den Gläubigen zu erschließen. Das Verhältnis der Arbeit, welche Paulus und welche Apollos in Korinth (1 Kv 3, 5—8) verrichteten, giebt uns etwa ein Vild der Art und Weise, wie die prophetische an die apostolische Predigt sich anreibte. Die Aussührungen einzelner Lehrstücke in den paulinischen Vriesen (Nö 8; 1 Kv 15), die Vehandlung alttestamentlicher Weisssaumg und Geschichte in den Predigten des Petrus 40 (21G 2), des Paulus (21G 13) zeigen ungesähr an, in welcher Richtung die prophetische

Rede ihre Wirksamkeit entfaltete und ihren Zweck erfüllte.

Neben der regelmäßigen Verwendung des prophetischen zagiona im Gottesdienste geschah, in außerordentlichen Fällen, besondere Offenbarung des göttlichen Willens durch Wirfung des hl. Geistes, wie solche Paulus teils direkt, AG 22, 17—21; 16, 6. 7. 9; 15 18, 9; 27, 23 f., teils durch andere, 13, 2; 15, 2 (Ga 2, 2); 20, 23; 21, 4. 11, empfing, val. auch 2 Pt 1, 11. Um die Lauterseit und den göttlichen Ursprung solcher Mitteilungen und der gewöhnlichen Weissagung zu prüsen, war der Kirche die Gabe der diazoiois πρευμάτων, 1 Mo 12, 10, verlieben, welche der Prophetic ib. 11, 29 zur Zeite ging und deren Manon 1 30 1, 1-3 festgestellt ist (vgl. Herm. Pastor lib. II, Mand. XI). Weist 50 diese apostolische Regel der Geisterprüfung darauf bin, daß die warnenden Worte Zesu, Mt 7, 15, 22; 24, 17, 237., schon frühzeitig eintrasen (200 20, 30; Difenb. 30 2, 20), so hat die Apotalypse des Johannes siederlich die Bestimmung, den Schlußstein der neutestamentlichen Prophetie zu bilden und gegen alle derartige Versührung bis zur Wiederfunft des Herrn der Kirche als Schutmebr zu dienen. Denn nach dem hinscheiden der 😘 Apostel trat die Prophetie allmählich zurück binter den Gebrauch der bl. Schrift NIs. welche von da an und bis beute Quelle und Norm der göttlichen Wahrheit fur die Gläubigen ist. Frenäus beruft sich zwar noch II, 31 auf die Fortdauer des Charisma: "οί δε καὶ ποόγνωσιν έχουσι των μελλόντων καὶ δπτασίας καὶ δήσεις πρωσητικάς" (aus Euseb, hist, ecel. V, 7); aber er jelbst schen bedient sich zur Widerlegung so

der Gnostifer der neutestamentlichen Schristen und der in den apostolischen Gemeinden bewahrten Tradition. Die montanistische Bewegung des 2. Jahrhunderts erzeugte in der Kirche ein ganz natürliches Mißtrauen gegen neue Propheten, ein Mißtrauen, welches wir zur Zeit der Resormation bei Luther (wider die bimmlischen Propheten) wieder erswachen sehen, welches auch durch die irvingianischen Regungen unserer Tage nicht des seitigt, sondern nur verstärkt wird. Kür die Endzeit sind der Gemeinde des Herrn noch die zwei Zeugen (Offend. Jo 11) verbeißen; allein auch deren Werf wird weniger in der Kirche als an der Welt ausgerichtet. Den Gläubigen muß das seste prophetische Wort (2 Pt 1, 19) genügen, das als ein Licht in diesem dunkten Ort uns scheinet dis zum Andruch des vollen Tages.

Prophezei. — Diese Einrichtung zur Förderung der Schriftkenntnis und des Schriftsverständnisses durch das Mittel gemeinsamer Erörterung, wie sie in manchen Gebieten der

reformierten Kirche vorkommt, führt ihren Ramen nach 1 Ko 14.

Maum batte die Idee der Reformation tiefere Wurzeln geschlagen, als sich mit ihr auch die Frage nach einer evangelischen Umbildung der bergebrachten Gottesdienstordnung erbob. Zwingli gab schon bei seinem ersten Auftreten als Lentpriester in Zürich 1518 die Erklärung ab, er werde das Evangelium Matthai ganz durchpredigen und "nicht die Evangelia Dominicalia zerstückt" (Bullinger, R. G. 1, 12); indes verwarf er wenigstens bis 1523 den Gebrauch der alten Perisopen nicht unbedingt. Luther wollte, zumal für den Sonntag, die Spisteln und Evangelien des Missale festhalten, dagegen auch die nicht tadeln, die ganze Bücker der Schrift vornehmen. Der Sonntag Nachmittag sollte dem Vortrage des AIS, die Verktage teils der Erläuterung des Katechismus, teils der Lektion der Evangelien und Episteln des AIS gewidmet sein. Galvin hat seinem Grundsate gemäß, durch Erklärung ganzer Bücker dem ungeteilten Schriftworte Gehör zu vers

25 schaffen, die Perikopen vollskändig beseitigt.

Diese von den Reformatoren vertretenen Prinzipien sind für die protestantischen Kirchen im allgemeinen typisch geworden. Der gesamte Norden von Deutschland dis binauf nach Schweden, Norwegen und Island, ebenso die KD von Schwäbisch-Hall und Köln folgten der Leittenberger Ordnung. Zu Gens, in der westlichen Schweiz, in der französischen, später auch in der niederländischen und schottischen Kirche erhielt die einsache Schriftlesung ihre Stellung vor dem Beginn des sonntäglichen Gottesdienstes, während die paraphrastische Auslegung einzelner Abschnitte oder Bücher, und selbst ganzer Reiben von Büchern den Wochengottesdiensten ausbehalten blieb. In Zürich sinden wir seit 1524 starf besuchte Bibelstunden, nachmittags drei Uhr durch Myconius im Chor des Frauens münsters über das Neue Testament gehalten. Das Gleiche sorderte die Baseler KD von 1529; eine ähnliche Einrichtung beabsichtigte die Homberger Spuode von 1526 und bes gründete die hessische KD und Agende von 1566 und 1574, sowie die pfälzische KD von 1563.

Wie oft nun auch die Prophezei mit dieser Schriftlesung und Erklärung zusammens gestellt, zum Teil auch vermengt wird, so hat sie doch weder geschichtlich noch begrifflich mit ihr zu schaffen. Die Prophezei geht nicht wie diese Schriftlesung aus der Messe oder Besper hervor, sondern will wenigstens in ihrem ersten Stadium als reformatorische Umsbildung der Horendrung angesehen sein Sie bildet nie ein Moment des Gemeindes fultus. Das wird erhellen, wenn wir ihre Genesis und ihre bedeutendste Wandlung im

15 Verlaufe der Zeit vorführen.

Für die erstere sind wir an Zürich gewiesen. Hier entstand die in Mede stehende Institution aus dem Bedürsnisse nach Gewinnung solcher Prediger, welche auf Grund binreichender Schriftsenntuis die nötige Befähigung zu volkstümlicher Darlegung der christlichen Heisdenheit besähen. Es sollten laut der Reformation des Stifts Großmünster (Ein dristenlich ansehen u. ordnung x., Egli, Aktens. Ar. 426, Bullinger I, 117) vom 29. September 1523 die verfägdar gewordenen Hissmittel auf die Anstellung von Gelehrten verwendet werden, denen die Verpflichtung obläge, "alle Tage öffentlich in der heiligen Schrift je eine Stunde in bedräischer, griechischer und lateinischer Sprache zu lesen und zu lehren" (zu "profitieren"). Auf 19. Juni 1525 wurde diese Anordnung unter Zwinglis Leitung förmlich ins Leben gerusen. Morgens acht Uhr, Sonntag und Freitag ausgenommen, traten die sämtlichen Stadtpfarrer und übrigen Prediger, die Chorherren, Kapläne und Studierenden im Chor des GroßeMünsters zusammen. Auf ein surzes Eingangsgebet wurde in fortlausender Reihensolge ein halbes ober ganzes Kapitel des ATS durch einen Studiosus nach der Bulgata, durch Seporin, später durch Pellifan, nach dem Grundterte,

durch Zwingli nach den LXX gelesen; sodam gaben die genannten Prosessioren ("Lese meister") eregetische Erörterungen, Zwingli siel besonders die dogmatische und praktische Beleuchtung des behandelten Abschnittes zu. Dies sind die altenmäßigen Ansange der sog. Prophezei. An die Stelle der kanonischen Horen des Stists getreten, baben wir in ihnen die ersten eregetischen Kollegien in Zürich zu erblicken. Im unmittelbaren Anschluß an die wissenschaftliche Verhandlung saste einer der Prodiger um 9 Uhr in der Kirche das Ergebnis derselben sür die Gemeinde in einem erbaulichen Vortrage zusammen und schloß mit Gebet (Zwingli 2828 V, 1 s., praek in Gen.; Bullinger, Komm. zu 1 Ko, spwie in der Resonnationsgesch, 1, 289 91; Zobannes Kester, als Angenzenge, Sabdata, zweite Ausgabe, S. 2013. Byl. serner 3.8 LOS IV, 2016 f.; Liturgie von 1535: Korm wie Prophezei zu begabn). Aus der Prophezei sind die Kommentare Zwinglis über die Ivei ersten Bücher des Pentateuch und Zesas und Keremia hervorgegangen. Die ersteren, 1527 nach Nachschriebungen von V. Zuda und Megander publiziert, gewähren den beiten Einblick in die Urt, wie dert gelebrt wurde. Anch die zürcherische Übersehung der Hoeiten Einblick in die Urt, wie dert gelebrt wurde. Anch die zürcherische Übersehung der Hoeiten Einblick in die Urt, wie dert gelebrt wurde. Anch die zürcherische Übersehung der Hoeiten Einblick in die Urt, wie dert gelebrt wurde. Anch die zürcherische Übersehung der Hoeiten Einblick in die Urt, wie dert gelebrt wurde. Anch die zürcherische Übersehung der Hoeiten bezeichnen.

Mit Megander wanderte die Prophezei nach Bern, wo sie sich aber erst mit der Zeit zur eigentlichen Schule entwickelte (Mellicans Brief in Meganders Komm. zum Galaterbrief, dazu A. Fluri, Die bernische Schulerdnung von 1548, mit geschichtlicher Einleitung, in Mehrbachs Mitteil. XI, 1901, S. 159218). In Zürich selbst veranlaßten Muchsichten der 20 Zweckmäßigkeit bald mehrsache Abänderungen der ursprünglichen Form. 1531 wurde die Prophezei zunächst sür das Sommersemester in das neugebaute Auditorium verlegt. Die beiden Prosessionen wechselten wochenweise in der Interpretation eines neutestamentlichen und eines altrestamentlichen Buches ab. Mit Peter Marthy (1556) ersolgte die Ausbedung der dentschen "theologischen Lektion" sür das Bolk; die Prophezei zung in eigentliche Bors 25 lesungen über. So glauben wir die mancherlei zerstreuten Notizen zurechtlegen zu sollen. Auch die einst von Myconius am Fraumünster gebaltenen Bibelstunden zur Besperzeit wurden abgeändert, indem sie in das Lektorium verlegt, und in lateinische Auslegungen des griechischen Textes sür die Studenten umgestaltet wurden. Byl. Züricher ME von 1535; Lavater, De rit. et instit. Eeel. Tig. 1559, § 18, p. 75; Bullinger 1, 290 s.; 30 Hottinger, Helvet. MG III, 232 s.; Breitinger, His. Nachricht von den eonstit. der Zusricher Kirche z. in Simmlers Sammlung alter und neuer Urfunden ze. I, 3, 1006 ss.;

Heß, Ursprung 2c. der Glaubensverbesserung E. 13 und 48.

Angeregt durch den Vorgang der Züricher nahm die Prophezei in Lassys Londoner Abücklingsgemeinde eine neue höcht merkwürdige Gestalt an. Einer ihrer Brediger, Misus eronius, berichtet darüber 1554, daß im Interesse der Erhaltung apostolischer Lebre und zur Beseiftigung der Gewissen in der wöchentlichen Prophetie die Sonntagspredigten einer prüsenden Beurteilung unterworfen und von den Allesten zusamt den verordneten Toktoren oder Propheten zu jenen Predigten aus der Schrift vorgebracht werde, was zum besseren Bestührtnis des Tertes und zur Erhauung der Gemeinde diensich erscheine. Überdies whielten Lassy über das Neue, Telenus über das Alte Testament lateinische Vorlesungen in der Mirche, welche gleicherweise der öffentlichen Kritik durch Schristvergleichung unter stellt waren. Die niederländischen Gemeinden in der Zerstreuung adoptierten zwar die grundsäpliche Prüfung der Prediger und ihrer Lehrer durch Glieder der Gemeinde nicht; wohl aber ordneten sie für die öffentliche, wöchentlich eins oder zweimal wiederkehrende is Schristerflärung die Vildung eines besonderen Lehrer oder Prophetenfollegiums an, außer den Predigern und Lehrern zusammengesetzt aus den bierfür Geeigneten unter den Aelteiten, Diakonen und übrigen Gemeindegliedern (Göbel, Geschichte des driftlichen Lehens in der rheinischswesstälisiehen Mirche I, 339. 112).

Que weit im Respermationssabrbundert das Institut sich Eingang verschäft babe, ist so schwer zu bestimmen. In Genf läßt sich weder vor noch unmittelbar nach Begründung der dortigen Alabemie eine der zürcherischen entsprechende Veranstaltung ausweisen. Allting (Problemata Amst. 1662, p. 685) schreibt, in Frankreich sei die Sitte bei seinem Bessimmen abgeschäft, in Holland überbaupt nur sehr vereinzelt adoptiert worden. Die Verbreitung derselben als firchlicher Einrichtung konnte keine sehr große sein, da sie entweder städtische Verbaltnisse und Männer von überlegenen Geistesgaben oder Gemeinden mit independentischer Richtung voraussetzt. Die Form, welche die Prophezei in der Flucht lingsgemeinde annahm, läßt seicht erraten, zu welchen Dimensionen sie sorischreiten konnte und was für Gesabren sur den Frieden der Gemeinde sie in ihrem Schoße barg. Wer werden es also begreislich sinden, wenn nachgerade auch die praktische Theologie sich ge- wo

nötigt sab, den Gegenstand in den Kreis ihrer Berhandlungen zu ziehen und feste Brinzipien zu einer beilfamen Eingrenzung der Prophezei aufzusuchen. So bespricht z. B. Ulting (Probl. 683) bie Frage: An libertas Prophetiae perpetuo in ecclesia vigere debeat? Die prophetia ift donum interpretandi Scripturam ex cognitione 5 ejus studio acquisita, ibre libertas: libera publicaque potestas interpretandi S. Scripturas. Die Zuläffigleit der collegia prophetarum ex plebe, qui in coetibus sacris interpretentur verbum Dei publiceque audiantur, ftellt er in Mb-Dagegen bezeichnet er die Ubung, wie sie da und dort in Holland vorkomme, ut privatim sive in Consistorio sive alio loco pii auditores conveniant collegiatim 10 et ex Scriptura disserant de fide et religione, unter gewiffen Restrittionen als eine fromme und nütsliche. Zur Megulierung der exercitia pietatis, d. i. der privaten Er= banungsstunden, hatte sich die holländische Synode schon früher veranlaßt gesehen. Zulett verstand man unter der Freiheit der Prophezei kaum mehr etwas weiteres, als was man gegennvärtig theologisch-kirchliche Lehrfreiheit heißt. Bgl. Jer. Taylor, Theol. elenet. 15 s. discursus de libertate prophetandi 1647; S. Boet, Polit. eccl. III. de lib. proph.

Wie aus diesen Ausführungen erhellt, trat die Prophezei als firchliche Veranstaltung in dem Grade zurück, als einerseits dem ihr zu Grunde liegenden Bedürfnis durch theologische Schulen Rechnung getragen ward und andererseits das religiöse Gemeindebewußt= 20 sein die Sicherheit erlangte, im Besitze einer ausreichenden Heilserkenntnis zu stehen. So= bald jedoch in erregten Kreisen die Nottwendigkeit erneuter Vertiefung in die Schrift sich lebhafter zu fühlen gab, rief sie auch später wieder verwandte Versuche ins Leben. Zu= nächst begegnen wir der gemeinsamen Schriftbetrachtung bei den Jansenisten in Port-Royal. Bon da verpflanzt sie Labadie munnehr in der Form von erweiterten Hausandachten 25 nach Amiens (1611), Genf (1659) und Middelburg (1666). Unter den Jünglingen, die in Genf zu ihm hielten, befanden sich Unterehf und Spener. Unterehf führte sie in Mühlheim, Schlüter in Wesel, Neander in Düsseldorf, Copper in Duisburg und endlich Spener als collegia pietatis in Franksurt ein. Seit Spener leht die mit der Zeit umgestaltete Prophezei nach manchem Strauß um ihr gutes Riecht fort teils in den noch 30 immer da und dort bestehenden eigentlichen Bibelkonferenzen, teils in den häufigeren Er= banungs= und Bibelstunden der evangelischen Kirche, sei cs nun, daß ihnen ein mehr pri= vater und häuslicher oder ein mehr kirchlicher Charakter eigne, daß sie von einfachen Ge= meindegliedern oder von verordneten Oberen der Kirche geleitet werde (Göbel a. a. D. Güder† (Egli). II, 206 f.).

Propst (Probst, Präpositus), Jakob, gest. 1562. — H. G. Janssen, Jakobus Präpositus, Luthers Leerling en Briend, Amsterdam 1862.

J. Propft war ein Freund Luthers und Melanchthons und Teilnehmer am Nefor= mationswerte, besonders in der Stadt Bremen. Er soll mit Zunamen Spreng oder Sprenger geheißen haben; jedoch findet fich diese Benennung zuerst bei Seckendorf und 40 rührt wahrscheinlich aus einem Mißverständnis her, indem Luther und andere ihn nach seiner Geburtsstadt Ppern vielfach Pperensis (Hyperensis) nannten, woraus jenes Wort gebildet worden (f. Janisen S. 22). Das Geburtsjahr des Mannes ist unbekannt, doch muß es etwa in das letzte Jahrzehnt des 15. Jahrhunderts fallen; sein Geburtsort war das erwähnte Ipern in Flandern. Frühe muß Propst in den Augustinerorden getreten 45 sein, wodurch fich sehr alte Beziehungen zu Luther knüpften. Die Nachricht, daß er schon mit Luther im Kloster zu Erfurt als Genosse einer Zelle verkehrt, scheint unbegründet zu sein, dagegen finden wir ihn aufangs 1519 als Schüler des Reformators zu Wittenberg. In demfelben Jahre noch erhielt er das Augustinerpriorat zu Antwerpen, wo er reforma= torisch wirfte und predigte, wie Erasmus in einem Briefe an Luther bezeugt. 50 wir ihn wieder in Wittenberg, wo er unter dem Vorsitze Carlstadts Baccalaureus der Theologie wurde und eine Zeitlang verweilte. Luther, damals auf der Wartburg, läßt ihn in seinen Briefen öfter grüßen. Als Propst nach Antwerpen zurückfehrte, fand er die Feinde fühner geworden; man hatte Luthers Edriften verbrannt und verschiedene seiner Unhänger eingezogen. Bald trafs ihn selber. Um 5. Dezember 1521 erschien der kaiserliche 55 Rat Franz van der Hulst aus Brüffel mit einer Vollmacht und lud den Prior des Augustinerklosters mit verstellter Freundlichkeit ein, getrost mit nach Brüssel zu kommen. Arglos ging Propst in die Schlinge. Zu Brüssel hielt man ihn im Minoritenkloster gefangen, und alles wurde aufgeboten, ihn zum Widerruf zu veranlassen. Propst wider= stand lange, aber endlich erlahmte seine Glaubensfraft; aus Furcht vor dem angedrohten

Feuertode erflärte er sich vor den kaiserlichen Nichtern zu allem bereit. Um 9. Februar 1522 geschah dieser Widerruf össentlich in der St. Gödele-Kirche vor einer großen und glänzenden Versammlung, welcher u. a. der päpstliche Runtius Hieronymus Aleander beis wohnte. Propst hat uns selber über das alles in seiner späteren Reueschrift, der Gesichichte seiner Gesangenschaft, genaue Munde gegeben; das offizielle Aftenstück über diese Kevosation aber wurde von den Feinden gedruckt und verbreitet, ist auch noch vorbanden. Alle Evangelischen, welche Propst kamnten, waren tief niedergeschlagen über seinen Absalt, vor allem Luther, welcher ihm aber nicht zürnte, sondern ihn nur tief beklagte, weil er an seinem inneren Absalt nicht glaubte (Brief an Spalatin vom 12. April 1522).

In der That fam es auch bald anders. Man batte Propit nicht wieder nach Unt- 10 werpen zurücklebren laffen, sondern in seine Baterstadt Ppern gebracht; bier kam er in das Augustinerkloster, welches aber nicht (wie das von Antwerpen) zur sächsischen Regel gebörte. Propst schwieg bier anfangs, bald aber fand er Gleichgesinnte, und begann wieder evangelisch zu predigen. Zwar enthielt er sich dabei aller Polemik gegen Rom, aber die Feinde schöpften doch Verdacht. So brachte man ihn zum zweiten Male nach 15 Brüffel, dieser "Schlachtbank der Evangelischen". Zetzt stand ihm der sichere Kenertod vor Angen, bessen er sich auch wegen seines vormaligen Absalls für würdig bielt. Doch gelang es ibm mit Hilfe eines Ordensbruders zu entflieben. Die genauen Daten feblen uns hier; wir wissen auch nicht, wo Propst die nächste Zeit zugebracht. Zedenfalls kam er in der Folge wieder nach Wittenberg, wobin schon ein von Heinrich von Zütphen an 20 ihn gerichteter Brief vom 29. November 1522 geschickt sein mag. Im April 1523 bören wir sicher von seiner Unwesenbeit baselbst (Luthers Brief an Spalatin: Jacobus Prior Antwerpiensis, dei miraculo liberatus, qui nunc agit nobiscum — 11. Upril 1523; desgleichen erwähnt ihn Luther schon am 8. April d. 3. in einem Briefe an Link). Hier in Wittenberg blieb er zunächst, verkehrte aufs innigste mit dem Reformator und bessen 25 Freunden und schrieb die erwähnte Geschichte seiner Gesangenschaft; ebenso gab er eine Borlejung Luthers über die erste Johannisepistel beraus (f. Riedner, 36Th 1860, II, 3. 89 ff.), reiste einmal zum Grafen Edzard I. in Oftfriestand, um demselben in seinen reformatorischen Bestrebungen zu belsen, und verbeiratete sich mit einer der Frau von Lutber sehr nabestebenden Jungfrau (Janssen bat das im obigen Buche nicht angeführt, 30 aber es geht unzweifelhaft aus jenem Briefe Luthers an Link, jowie aus den späteren Grüßen der beiden Frauen in Luthers Briefen hervor). Hierdurch ward seine Beziehung zu des Reformators Haufe noch inniger; es entwickelte sich daraus eine Berzensfreund= schaft, die bis zu Luthers Tode anhielt.

Jm Mai 1524 sollte Propst endlich einen eigenen größeren Wirkungstreis finden. 35 Sein Freund und Ordensbruder Heinrich von Zütpben hatte (seit Rovember 1522) zu Bremen das Evangelium verfündigt und großen Untlang gefunden. Obgleich der bremische Erzbischof Christoph ein grimmiger Teind der Resormation war und die ganze Geistlichkeit dem fremden Prediger viele Schwierigkeiten machte, bingen die Bürger ihm eifrig an, und der Rat schützte ihn. Auf Heinrichs Bestreben wurden jetzt Propst und 40 Timann (aus Umsterdam) von den Bremern dazu berufen und ersterer an der U. Liebfrauenfirche angestellt. Heinrich zog im Herbste desselben Zabres (1524) nach dem Lande Dithmarjen und erlitt am 11. Dezember daselbst einen schrecklichen Märtprertod. Propst schrieb bierüber einen tief erschütterten Brief an Lutber, der insolge dessen ein berrliches Trostschreiben an die Bremer sandte, worin er ihnen gan; besonders den Prediger Propsit 45 empfabl. In Bremen fuhrte man darauf die Reformation durch, indem man an allen Mirden evangelische Prediger austellte und die päpstlichen Geremonien abschaffte (1525); nur am erzbischöflichen Dome blieb es einstweilen noch beim Alten. Auch das Schul wesen wurde neu geordnet und die zwei städtischen Moster aufgehoben (1528). Propst leistete bei dem allen gute Hilfe, er wurde Senior der Beistlickfeit und suhrte bernach 50 den Titel eines Emperintendenten. 1530 aber wuchsen ibm die Dinge über den Ropf. Un Die firchliche fnupfte sich nämlich in Bremen eine joziale Bewegung, Die zu einer voll: ständigen Revolution führte. Bei der Gelegenheit wurde auch die Domfirche gestürmt und Propft vom Bolfe auf die Ranzel geführt, er predigte über das Evangelium von dem Einzug Chrifti in Zerufalem und die Austreibung der Tempelschänder (Balmionntag 🖘 1532). Sonst verhielten sich Propst und die übrigen evangelischen Prediger ablehnend gegen die Revolutionäre, und als der Rat aus der Stadt wich, zog auch er mit Timann sort (bald nach Ditern 1532). Hierauf aber kam die Mevolution zum Stillstande; der Nat und die Prediger febrien gurud (September 1532), und die Berbältnisse murden neu geordnet. Die firchlichen Dinge erhielten ihre feste Regelung in der "Bremischen Rirchen: 60

ordnung", welche besonders Timann abfaßte, während Bugenhagen sie mit einem Borwort

versah und Luther sie approbierte (7. September 1533).

Propft kounte nun noch manches Jahr ruhig in Bremen fortwirken, da auch der Erzbischof mit der Stadt einen "Erbfrieden" bis auf das in Aussicht stebende Monzil ge= 5 schlossen (1531). Mit Luther, den er noch einzeln besucht zu baben scheint, stand er in sterem Briefwechsel. Die Briefe des Reformators an ihn find noch erhalten und bezeugen ein inniges Freundschaftsverhältnis beider Männer. Luther schreibt ihm von allem, was sein Herz bewegt, erzählt ihm von den politischen und firchlichen Greignissen, sowie von seinen bäuslichen Leiden und Freuden, und bittet ihn stets um seine Fürbitte. 1534 10 übernahm Propst die Patenschaft für Luthers jungste Tochter Margarete (zugleich mit dem Fürsten Zoachim von Anhalt), von welcher in den Briefen seither öfter die Rede ift. Huch wird darin vielfach Propsts eigene Frau erwähnt. Chenso sind einige warme Briefe Melanchtbons an Propst erhalten. Un besonderen Greignissen aus des letzteren Leben wäre zunächst bervorzuheben, daß, wie Janisen (a. a. D. S. 159 ff.: Het charter van 15 Kenlen) behauptet, 1535 Propst mit Melanchthon an einer Freimaurerversammlung zu Köln teilgenommen und eine noch vorhandene Urkunde derselben mit diesem unterzeichnet, jodann, daß 1540 der spanische Rausmann Francisto Can Romano durch eine Predigt desselben bekehrt, von ihm unterwiesen und als Evangelist in sein Baterland geschickt wurde, woselbst er zu Balladolid den Tenertod erlitt (nach Erveins Märthrerbuch). Höher 20 gingen die Wogen des firchlichen Lebens seiner Stadt erst wieder, als dieselbe sich im schmalfaldischen Kriege so siegreich bervorthat, mit demselben aber auch in dem Dom= prediger Hardenberg ein neues Ferment erhielt, welches das bisher giltige Luthertum zer= setzen mußte. In den nun ausbrechenden Hardenbergischen Streitigkeiten über die Abend= mablslehre (1555-62) stand aber Propst nicht mehr auf der Höhe seiner Kraft, sondern 25 trat binter Timann zurück. 2818 Freund und Anhänger Luthers hielt er auch an beffen Meinungen fest und wollte von Hardenbergs Lehre nichts wissen (f. Spiegel, Dr. A. M. Hars denberg in Brem. Jahrbuch, 4. Jahrgang); doch vermochte ers nicht mehr, den Sturm zu beschwören, und wars zufrieden, als man ihn 1559 aufforderte, sein Umt niederzulegen und dem strengen Ciferer Tilemann Heßbus einzuräumen. Ende 1559 oder Anfang 30 1560 trat er damit gang bom öffentlichen Schamplage ab und mußte es noch erleben, daß die Dinge zu Bremen einen ihm unerwünschten Verlauf nahmen. Denn nachdem anfangs zwar nicht Heßhus das ihm angetragene Umt erhalten, wohl aber der ebenso strenge Lutheraner Simon Musaus, und hardenberg banach aus Bremen vertrieben worden war, trat im Januar 1562 ein völliger Umschlag ein, indem die melanchthonisch gesinnte 35 Partei siegte und damit das spätere resormierte Bekenntnis anbahnte. Propst, der bisberige Schiffslenker, konnte baran nichts mehr ändern; als ernster Lutheraner mochte ers beflagen, als mildgesinnter Johannisschüler mochte er sich darein sinden. Er starb am 30. Juni 1562 und fand eine ehrenvolle Begräbnisstätte im Chor der U. Liebfrauenkirche, an welcher er 36 Jahre gewirtt. Seine Bedeutung liegt in der Herzensfreundschaft mit 40 Luther, in seinem reformatorischen Auftreten zu Antwerpen und in seinem stillen treuen Wirfen zu Bremen. Den wenig ehrenvollen Widerruf zu Bruffel hat er durch sein späteres Thun wieder gut gemacht und dürfte darin mit dem Apostel Petrus zu vergleichen sein. Die ausführlichste Darstellung seines Lebens findet sich in dem angegebenen Buche von Janssen; mur leidet dasselbe an wesentlichen Lücken und ist vor allem die lange 45 bremische Wirksamkeit des Mannes allzu kurz und meistens unrichtig darin geschildert. J. Fr. Ifen 7.

Proselnten. — Aeltere Litteratur j. bei Schürer, Geschichte des jüdischen Bolfes 1898, III, 115, 43; A. Bertholet, Die Stellung der Jeraeliten u. der Inden gn den Fremden, 1896; Schürer a. a. D. III, 102-135.

Der in der 1. Aufl. von Leyrer Bb XII S. 237—250, in der 2. von Franz De= litich Bo XII S. 293-300 mit großer talmudistischer Gelehrsamkeit bearbeitete Artikel bedarf auf Grund der neuerdings gewonnenen geschichtlichen Auffassung der Fragen einer durchgreifenden Umgestaltung. Wir haben zu handeln 1. von dem Sprachgebrauch, 2. von den Gerim im AI, einschließlich der rabbinischen Spekulationen darüber, 3. von den 55 Proselyten des Spätjudentums, 4. von der Bedeutung des Proselytismus für die älteste dristliche Mission.

1. Der Sprachgebrauch. — E. die Konfordanzen von Mandeltern (bebr.), Satch= Redpath (LXX), Bruder (NI) und die Wörterbücher von Burtorf, Siegfried-Stade s. v. 775, Wilke-Grimm, dazu Schürer III, 125, 67; Bertholet 156ff. 259ff.; 28. C. Allen, On the meaning of προσήλετο: in the Septuagint, Expos. 1894 col. 264 -272; E. Restle, Zur aram. Bezeichnung der Proselhten, Int 1904, 3.

Daš Wort προσήλυτος, abgeleitet von προσέργομαι (vgl. Er 12, 48; Le 19, 33; Zej 51, 15) ift bisber bei Rlaffifern nicht nachgewiesen. LXX entnehmen es offenbar der Bolfssprache als Wiedergabe für 7%, wobei sie das Berbum --: mit ποοσέοχεσθαι, 5 προσπορείεσθαι wiedergeben, 2e 19, 33 έαν προσέλθη έμιν προσήλυτος, 34 δ προσήλυτος ο προσπορευόμενος πρός ύμας. Gelegentlich bilden sie bafür auch ein Berbiim προσηλυτεύειν LXX & 11, 7; Aq. Bj 5, 5, 119 [120] 5; Al. Le 19, 31. 25, 6; Alquila bat auch das Subst. Accondéterois für 752 Gen 17, 9. Hoossideros sindet sich so 78 mal bei LXX für 75, nicht für andere Aquivalente. Dagegen ist für 75 bei 10 LXX Er 12, 19; Jej 14, 1 und in Al. Le 19, 31 die aus aramäischer Aussprache stammende Transseription  $\gamma \epsilon u \delta \varrho a \epsilon$  stehen geblieben; s. außerdem Zosephus, b. j. II, 521, IV, 503 u. ö. (Ξimon δ τοῦ Γιώρα), ζuftin, Dial. 122; ζulius Ufric. ep. ad Arist. bei Euf. h. e. I, 7, 13; Onom. vatie. bei Lagarde, Onom. sacra 189, 11 monaz 6 πάροικος. Ferner wird -- mehrfach durch πάροικος, eigentlich Aquivalent für = 15 wiedergegeben (dazu παροικείν, παροικία, παροίκησις, παροικησία), und zwar teils dort, wo von Jerael und seinen Stammvätern die Rede ist: Gen 15, 13. 23, 1; Er 2, 22, 18, 3; Tt 23, 7; 1 Chr 29, 15; Pf 38 [39], 12, 118 [119], 19; Jer 11, 8, teils wo sonst ein Widerspruch zu den Proselytengeboten entstehen würde: Tt 11, 21 (nach Le 17, 10 ff. ist dem Pr. Blutgenuß verboten); 2 Za 1, 13 (nach Er 17, 11; Dt 25, 19 20 darf fein Amalefiter Pr. werden). Philo verwendet mehrfach das flass. έπηλυς, έπη-λύτης, ἐπήλυτος, letteres bei LXX hi 20, 26 für ττμ, bei Barn. 3, 6 % mit προσήλυτος C, vet. lat. fenfurrierend; δρείνου επήλυτος έποικος, ποοσήλυτος. Die älteren lateinischen Übersetzungen behalten vielsach proselytus (prosylitus) bei, 3. B. Tt 21, 11 ff. Julian v. Ecl., 31, 12, Lucif., Zoj 8, 33. 35; 20, 9 Lugd., Bulg. nur noch 1 Chr 22, 2; 25 2 Chr 2, 17. 30, 25; Ez 11, 7; To 1, 7; jonjt wicgt advena vor, jchon in Lugd., ver= einzelt daneben peregrinus Er 12, 48. 23, 9 u. ö., colonus als Gegenfatz zu indigena Er 12, 19, accola 3cf 51, 15, incola \$\footnote{1}\$ 118 [119], 19. 3m Liber glossarum (Corp. gloss. V, 237) finder fid neben advena (and Placidus par. V, 138 und Comm. Einsiedl, 30 Donat in Reils Gramm, lat. suppl. 239, 28) und peregrinus (aud 30) Leyd. IV, 381 [Laudun. II, 558 prosilitus]), auch die Sacherflärung fransiens de lege ad alteram; vgl. Sang. IV, 275 adjunctitius (d adventicius) de aliena gente. Der Eprer bat meist 'amura, nur 2 Ea 1, 13 giora, daneben vielfach die Umschreibung qui se convertit (-unt) ad me, die eine bestimmte religiöse Beziebung einträgt: Le 16, 29; 17, 8, 10, 12, 15; 19, 10, 33 f.; 24, 16, 22; Mi 9, 11; 15, 11 ff. 35 26. 29 f.; 19, 10 n. ö.

Im NT findet sich agosijärtos 1 mal: Bulg. bat Mt 23, 15; AG 2, 11 proselytus, AG 6, 5; 13, 13 advena; die Sprer haben durchweg giora, die Kopten be-

balten prosyliton bei.

In dristlicher Litteratur sindet sich das Wort selten, 3. B. Justin, Dial. 23. 123; 40 Drig., c. Cels. I, 55; Clem., Hom. XIII, 7; pseudoignat. Brief der Maria έκ Καστα-βάλων: προσήλυτος Ίησοῦ Χριστοῦ (!); östers natürsich in Ansehnung an LXX bei den Eugeten. προσηλυτεύειν haben Euj. dem. ev. VI, 20, 10, Epiph. haer. 20, 1,

de mens. et pond. 15.

Phile, de monarch. I, 7 (II, 219, 27 Manger) crflärt: τούτους δε καλεί προ-15 σηλύτους από τοῦ προσεληλυθέναι καινή καὶ η ιλοθέφι πολιτεία; vgl. das Catenens fragment zu Cy 22, 19 bei Manger II, 677. [\$]? Chocrebescus in psalm. 93, 6; 145, 9 (p. 169, 7. 187, 5 Gaisford) und biernad Etymol. magnum p. 960, 17 crs flärt προσήλυτος ὁ μέτοικος καὶ ηνυάς, παρὰ τὸ ελεύθω, ελεύσω, ηλευκα, ηλευσμαι, ηλευσται, ζήλυτος καὶ εξ αὐτοῦ προσήλυτος; διείναι, ελεύσω, ηλευκαι, ηλευσται, ζήλυτος καὶ εξ αὐτοῦ προσήλυτος; διείναι τομοδήλυτος τοι παροσήλυτος τοι παροσήλυτοι οἱ εξ εθνοῦν προσεληλυθότες καὶ κατὰ νόμον ποθήσαντες πολιτεύεσθαι; vgl. Theod. zu Pf 115, 7 (80, 1977) und zu λεί 11, 1 (81, 332). λια Εναιμαθείμαι Μίκοδομί 2, 4 (= Acta Pilati p. 226 Tiβd.²) beißt es: τί εστιν προσήλυτοι; λέγουσιν αὐτιῷ. Ελλήνων τέκνα εγεννήθησαν καὶ νῦν γεγόνασιν Ἰουδαῖοι == Iat. 55 p. 346 quid sunt proselyti? dieunt ei: paganorum (al. gentilium) filii ˈnati sunt et nunc (al. modo) facti sunt Judaei. λῆτον, Etymol. VII, 11, 10 (MSL. 82, 291) crflart: proselytus i. e. advena et circumcisus, qui miscebatur populo dei; graecum est.

2. Die Gerim im AI. - Litteratur anger Bertholet: Ed. Meyer, Entstehun., des 60 Real-Guenklovädie für Theologie und Kirche. 3. A. XVI.

Indentume 1896, 227 234; Nowack, Hebr. Archaol. I, 336 341; Benzinger, A. Fremdelinge bei den Hebräern, Bd VI, 262—265.

Neben der sich erst allmählich aus den Einzelstämmen konfolidierenden, bis zur Rönigszeit durch Anfnahme Einzelner wie ganzer Stämme immer erweiternden Bolks 5 gemeinde Zorael und der zu dieser in einem Helotenverhältnis stehenden unterworsenen Urbevölserung (1 Chr 22, 2; 2 Chr 2, 17 auch Gerim, προσήλυτοι genaunt, woneben Dann noch die friegsgefangenen Tempelsflaven, Nethinim of dedoméror 1 Chr 9, 2 in Betracht kommen) steht als eine rechtliche Kategorie eigner Urt im alten Israel die Klaffe der Gerim, Landfremde im Unterschied von den Einheimischen and Erzwogios Er 12, 49 10 αὐτόχθων Le 16, 30 m. ö. (j. Baentjch zu Er 12, 19), d. h. Einzelne, die fich um irgend einer Ursache willen aus ihrem Land und Stamm geflüchtet und nun heimats und rechtlos unter gewissen Bedingungen in Jørael Nechtsschutz erlangt hatten — wie sich das überall im Altertum sindet; val. die griech. Metveten, die lat. Peregrinen. Im Unterschied von den Fremden, 777 177 oder 7777, åddórosos, åddoyerýs, alienigena, die nur vorübergehend 15 als Händler oder sonstwie im Lande sich aufhalten, ist der Ger Beisasse zwir 7 1000ήλυτος καὶ πάροικος Le 25, 23. 35. 47; seine soziale Stellung besundet die Verbindung τους της πάροικος καὶ μισθωτός Er 12, 45; Le 25, 10; Jud 4, 10: er ist der wills fommene Zuwachs an Arbeitsfraft, vom Eflaven unterschieden als Tagelöhner, aber vielfach ausgenutzt und gedrückt. Die sozial-humane Gesetzgebung vom 8. Jahrhundert 20 an, Er 22, 20a und besonders im Deuteronomium, nimmt sich seiner an: er steht unter göttlichem Schut Dt 10, 18, sein Recht muß geachtet werden wie das der Witwen und Waisen 24, 14, 17; 27, 19 (Gr 22, 21; 23, 9; Le 19, 34; Mal 3, 5); mit diesen zussammen gilt er als Empfänger des Armenzehnten 11, 29; 26, 12, als berechtigt zur Rachlese 24, 19 st. (Le 19, 10; 23, 22); er soll zu den Freudensesten der Familie an 25 Pfingsten und Laubhütten zugezogen werden 16, 11. 44. — Wie Bertholet zeigt, war die Stellung der unter Privatschutz und der unter Königschutz stehenden Gerim sehr ver= schieden; letztere gelangten oft zu hohem Einfluß und damit auch zu Reichtum Dt 28, 43;

Die religiöse Stellung konnte so lange ungeregelt bleiben, als Jerael selbst noch eine 30 Fülle von Partikularkulten hatte. Selbstverständlich mußte der Ger sich nach der lokalen Stammessitte richten. Die Teilnahme an der Sabbatruhe erscheint Er 20, 10; 23, 12; Dt 5, 14 mehr als Bergünstigung denn als Pflicht, ebenso die Teilnahme an den Festen Dt 16, 11. 14. Nur von dem mit spezifisch-nationalen Ideen durchzogenen Passabsest ist der Ger ausgeschlossen, sofern er sich nicht durch Beschneidung ganz in die Volks-35 gemeinde aufnehmen läßt, Er 12, 45 ff. In Er 22, 22 b wird er als zu dem Gotte Järaels schreiend gedacht und Jahre verheißt ihm Erhörung. Andererseits gelten für ihn nicht alle Heiligkeitsvorschriften: gefallenes Vieh, das Järael zu essen verboten ist (nach Er 22, 30 foll man es den Hunden vorwerfen), foll man, falls es nicht an Fremde (Nokhri, d. b. durchziehende Händler oder jenseits der Grenze) verkauft werden 40 kann, dem armen Ger geben; er mag es essen, Dt 11, 20. — Allmählich tritt der Ger in ein immer engeres Verhältnis zum Kult Jöraels. Das Heiligkeitsgesetz setzt voraus, daß er Jahre Brand= und Mahlopfer darbringen will, verpflichtet ihn, dies am Central= heiligtum zu thun, Le 17, 8; 22, 18 und verbietet ihm den Blutgenuß 17, 10 ff. Noch weiter geht der Priesterkoder, der den Ger an allen wesentlichen Pflichten des israelitischen Kultus, z. B. auch am Versöhnungsfest Le 16, 29, ebenso aber auch an dessen Segs nungen teilnehmen läßt Ru 15, 26. 29. Die hier zu bevbachtende Einfügung des Ger in ältere Gesetzesbestimmungen, die ihn nicht erwähnten (f. Baentsch zu Le 18, 26; 24, 16. 22) setzt sich immer weiter fort, s. LXX zu Le 17, 3; Dt 12, 18. Man ist aber nicht berechtigt, mit Co. Meher hier überall "Proselyt" im späteren Sinne zu übersetzen. 50 Der Priesterkoder legt den Gerim allerdings die Beschneidung außerordentlich nahe und verheißt dafür volle Gleichheit vor dem Gesetz mit den Volksgenoffen, aber er thut dies ohne einen Zwang auszuüben und nicht sowohl aus propagandistischem Eifer, sondern um im Bereich der heiligen Gemeinde möglichst feine fremden Elemente zu haben (Baentsch); er deukt nur an den innerhalb Dieser Gemeinde wohnenden "Proselhten" 55 (Bertholet 175). In diesem Sinne stellt Ez 47, 22 f. die Gerim den Föracliten gleich. Die Tendenz auf zwangsweise Beschneidung (vgl. 1 Maf 2, 46) veranschaulicht gut ein bemerkenswertes Beispiel solcher schutzluchenden Gerim aus spätester Zeit, das Josephus vita 112 f. erzählt: als zwei Scheichs aus der Trachonitis mit ihren Leuten zu ihm nach Tarichea flüchten, will das Bolf als Bedingung der Aufnahme die Beschneidung fordern;

60 Josephus erklärt, daß in religiösen Dingen kein Zwang herrschen dürfe, muß aber

schließlich diese Schutgenoffen fortschaffen, weil das Bolf auf jener Forderung besteht

(ebb. 149 ff.).

In der nacherilischen Zeit handelte es sich nur selten um solche einzelne Schutzsuchende. Das Land war mit fremden Molonisten durchzogen und die unter fremder Herrichaft stehende jüdische Gemeinde hatte zunächst nicht die Macht, diese sich zu unter 5 wersen oder anzugliedern. Wohl haben dann die nationalen Fürsten aus dem Hasemonäerhause ihre Eroberungen auch auf das religiöse Gebiet ausgedehnt: Joh. Hyrkan zwang um 129 v. Ehr. die Jdumäer, Aristobul (Philhelfen!) die Jturäer, Alexander Jansnai zahlreiche sprischsgriechische Städte, die Beschneidung anzunehmen (Jos. Ant. XIII, 257, 318, 395 ff.). Hierher gehören auch Anspielungen wie Esth 8, 17; Jud 11, 10 (6). 10 Jummer aber blieben viele griechische Siedelungen im Lande, so u. a. an der Westküste Cäsarea, Ptolemais, im Dsten die Dekapolis (s. Schürer II, 21 ff. 72 ff.), ganz abges sehen davon, wie viel ausländische Elemente die Hospshaltung der Herodäer und vollends die römische Verwaltung ins Land brachte.

Diese Verbältnisse haben die Rabbinen im Ange bei ihren Aussührungen der die 15 Gerim betreffenden Gesetze, soweit sie diese nicht auf Proselyten (j. u. 3) bezogen. Gie neunen diese "Fremden in Frael" nach der biblischen Wendung ==-7 73 (7 ift Le 25, 17 MT versebentlich ausgefallen) Ger Toschab s. Baba mezia V, 6; IX, 12; Makkoth II, 3; Megaim III, 1. Erst im späten Mittelalter kommt bafür, wie Echürer nachgewiesen bat, der gleichfalls auf eine biblische Wendung wirde in Grad, 20, 10; Di 5, 11 u. ö., 20 dein Fremdling, der in deinen Thoren ist (nach Vertholet ursprünglich ganz wortlich zu versteben, sofern die Gerim in der Räbe des Thores angesiedelt waren; doch schon LXX er rais nodesel soor) zurückgehende Ausdruck Ger schafar auf, ber nicht mit "Proselyt des Thores" übersett werden darf (f. u. S. 120, 50). Es ist vielmehr "der im beiligen Lande wohnende Fremde", der als Nichtproselyt auf das schärfste von dem Israeliten rechtlich 25 unterschieden und mit dem Heiden (dem Gößendiener) zusammengestellt wird. Bon einem jolden Ger tojdab verlangen die Nabbinen dennoch Beobachtung der 7 Gebote der Rinder Noabs, d. b. Geborsam gegen die (jüdische) Obrigkeit bezw. Gerichtsbarkeit, Vermeidung von Gotteslästerung Le 21, 16, Göpendienst Le 20, 2, Unzucht Le 18, 26, Mord, Raub und Genuß ungeschächteten Fleisches Le 17, 10. 15, bab. Sanhedrin 56ª (VII, 210 ff. 30 Doch schwantt Zahl und Auffassung Dieser sog, noachitischen (nach andern adamitischen) b. b. allen Menschen auch abgesehen vom mosaischen Gesetz geltenden Gebote: manche fügen noch Sabbatrube Er 20, 10, Verbot alles Gefäuerten zur Paffabzeit Er 12, 19, ber Kaftration, Zauberei u. a. hinzu. 216 15, 20. 29; 21, 25, wo diese Ans schauungen einzuwirfen scheinen, sind nur vier Stücke genannt. Naturgemaß blieb dies 35 Ganze Theorie. Die im Lande anfässigen Richtjuden werden nicht viel nach diesen rabbinischen Vorschriften gefragt haben. Es ist Fiftion, wenn Aboda zara 65a (VII, 1013) Goldichm.) von diesen Fremdlingen nach Analogie der Projelpten ein feierliches Gelöbnis vor 3 Zeugen verlangt, und Phantafie später Zeit, wenn ihnen gar das Wohnen in Ferusalem, um der Heiligkeit der Stadt willen, ganz versagt sein soll (Tosephia Negaim 40 VI, 2 p. 625, 12 Zuckermandel; Maimonides, hilchot deh habechira VII, 11). Auch ist es irresübrend, wenn dad. Sanhedrin 96b (VII, 418 Goldschm.) der Syrer Naëman als Beispiel eines Ger toschab, Nebuzaraban als solches eines Ger zebet bezeichnet wird.

3. Die Proselyten. — Quellen außer Josephus, Philo und als Zusammensassung 45 der tatmudischen Literatur der Trattat Gerim (Z-z-z-z-z- ed. Raph. Kirchheim in Septem libri Talmudiei parvi Hierosolymitani. Franks. 1851; dazu Winter und Wünsche, Die süd. Litt. sein Abschluß des Kanous I, 616 si.: Maimonides, Jad chazaka, hilchoth issure brah XIII. 11—13, XIV, 1—9 u. a. — Literatur anßer Schürer und Bertholet Fr. Hudelsper, Judaism at Rome — Works I, 1887; C. Siegsried, Frech 1890, 135—453; Mommsen, 50 Möm. Gesch. V, 492 si.: Renan, Gesch. des Boltes Järaet, V, 231 si.: Friedländer, Sittensgeschichte Koms, III, 609 si.; Möllersvon Schubert, Kirchengosch, I. 45 si.: Bousset, Religion

des Judentums, 77-86.

Von diesen Volksfremden in Järael, die der alten Zeit angebören und in dem Spätz judentum nur noch ein theoretisches Dasein subren, bat man scharf zu unterscheiden die 55 Proselyten, d. b. den Anhang, welchen die religiose Gemeinschaft des Judentums außer-

halb der eignen Nationaliät und des eignen Landes fand.

a) Zwar dat das Judentum von jeher andersartige Elemente in sich aufgenommen eine eigentlich religiöse Propaganda aber beginnt erst seit der Zeit, da man sich mehr als Glaubens= und Kultgemeinschaft dem als Volksgemeinde fühlt, d. b. nach dem Exil. so

und Jef 56, 6 von åddogereïz of προσκείμετοι κυρίφ δουδεύει αὐτῷ die Mede [2 Chr 30, 25, von Vertholet als ältester Beleg für die neue Vedentung von = Proselvt angesübrt, gebört noch zu den Gerim im Sinne der Landeingesessenen. In den ersten Jahrbunderten nach der Entstehung dieses "Judentums", der jüdischen Kirche (wie manche 26 modern bezeichnen), wiegt noch das Prinzip der Exsussible vor: man scheidet alle zweiselbasten Elemente (Samaritaner) aus und fämpst gegen die Mischehen an. Der neue religiöse Ausschung der Matsabäerzeit aber läßt alsbald die Propagandalust sich regen. Man süblt sich als Träger der einzig wahren Religion mit ihrer reinen Gotteserseuntnis und ihrem heiligen Gottesgesetz, darum berusen zum Führer der Blinden, zum Erzieher und Lebrer der Unmündigen (Nö 2, 17 sp.). Wir hören von politischen Gesandtschaften der Juden nach Kom in den Jahren 161, 147/6 und 139. Die letzte muß sich mit Proselytenmacherei abgegeben haben, denn Valerius Max. I, 3, 3 sagt von dem Prätor Hispalus: idem Judaeos qui Sadazi Jovis eultu Romanos insieere mores conati erant repetere domos suas coëgit (vgl. dazu Wellhausen, Isr. und jüd. Gesch.

15 2258; Willrich, Judaica 63; Schürer 3 I, 253).

Die Chancen für eine solche Propaganda und die Hindernisse waren etwa gleich groß: auf Die Damalige griechisch-römische Welt übte alles Drientalische einen eigentümlichen Zauber aus; die Philosophie der Aufflärung fand in dem judischen Monotheismus gleichsam die von ihr gesuchte letzte Lösung ihrer Probleme; die Sittlichkeit des Juden= 20 tums imponierte; vieles in dem Gesetz ließ sich asketisch verstehen und gesiel barum, anderes zog die Emperstition an. Auch einzelne bürgerliche Borteile, wie Befreiung vom Militärdienst, vom Gerichts- und Ratszwang am Sabbath hatte das mit faiserlichen Privilegien aller Urt ausgestattete Judentum zu bieten. — Andererseits blickte eine starke panhellenische Partei mit Verachtung auf alles Barbarische, am allermeisten aber auf die 25 beschnittenen Juden, die als Händler und Wucherer, zum Teil auch als Magier und Auppler in übelem Rufe standen. Quährend die römische Regierung immer ihre schützende Hand über dem Judentum hielt — felbst in den Zeiten der jüdischen Kriege —, gehörte der Antisemitismus zu dem Sport der nationalen Jugend in den Turngemeinden der Großstädte, besonders Allegandrias und Antiochias (vgl. American Journ. of Theo-30 logy VIII, 1904, 728—755). Man verbreitete die tollsten Geschiehten über die Herfunft und das Treiben der Juden. Der bildlose Kultus erschien als αθεότης; Die Sabbathfeier und die Speisegebote (besonders die Enthaltung von Schweinefleisch) wurden in jeder Art lächerlich gemacht. Es war in der That etwas Fremdartiges innerhalb ber damaligen wesentlich hellenischen Welt, das um so störender empfunden 35 wurde, je erklusiver das Judentum sich selbst dem großen allgemeinen Amalgamierungs= prozesse gegenüber verhielt: man lese Tacitus, Hist. V, 5: adversus omnes alios hostile odium. Schließlich gab doch das ungeheure Selbstbewußtsein des Judentums den Ausschlag. Die Energie seiner Propaganda überwand alle Hindernisse und machte sich nicht ohne eine gewisse Strupellosigfeit alle Vorteile zu nut. Den Erfolg bezeugen 40 außer Jos. c. Apion. II, 123. 282; Ant. XIV, 110; b. j. VII, 45; Seneca bei Aug. eiv. dei VI, 11; Die Caffins XXXVII, 17 und die römischen Satyrifer, z. B. Horaz sat. I, 4, 143, Perfins sat. 5, 179 ff.

Natürlich wechselten die Zeiten: es gab Perioden, wo viel gewonnen wurde, andere, wo die Propaganda überall auf Hemmnisse stieß. Unter den Makkabäersürsten wurden ganze Stämme gewaltsam dem Judentum inkorporiert durch zwangsweise Beschneidung spaze Stämme gewaltsam dem Judentum inkorporiert durch zwangsweise Beschneidung des Judentums in allen Teilen des Neiches bei der starken Schwäckung desselben im Mutterland sich nur so erklärt, daß fast alles, was damals von Semitischem erssterte, durch das Judentum aufgesogen wurde. Irgend welche sicheren Zahlen sehlen. Die 50 1000 Freigelassenen in Rom, die Tacitus, Ann. II, 85 als ea superstitione insecti erwähnt, werden gedveren Juden, nicht Proselhten gewesen sein. Die Joumäer Antipater und Herdes (die nach den Fabeleien der desanöovrot dei Julius Afric. dei Eus. I. 7, 11 — Epiph, haer. XX, 1 selbst erst beschnitten worden wären, förderten doch bei allem Philhellenismus das Judentum, besonders durch ihre Beziehungen zum Kaiserhose. Ugrippa II. verlangte dei Berheiratung seiner beiden Schwestern Drusilla und Berenise von deren Gatten, den Fürsten Azis von Emesa und Polemon von Kilikien, die Beschneidung. Neros Gemahlin Poppäa war südssische Proselhtin (Jos., Ant. XX, 195, vita 16) und unter Titus wäre um ein Haar die berüchtigte jüdssiche Prinzessin Berenise Kaiserin geworden. Weniger der Krieg der Jahre 65—70 als die großen Indenausstände unter

Tausende von Juden dem Zudentum numerisch einen starken Rückgang. Die Zeit R. Afibas bedeutet in doppelter Hinsicht das Ende des Projelptismus. Das Zudentum begann damals, auf sich selbst gurudgezogen, seinen talmudischen Bersteinerungsprozeß; mit der Ablebnung aller hellenistischen Kultur verzichtete es zugleich auf die Ausbreitung unter den Griechen. Andererseits machte Habrians allgemeines Beschneidungsverbot (Spartian 6 c. 14, 2), das unter Antoninus Pins nur für Judenkinder ausdrücklich aufgeboben wurde (Modestin, Dig. 18, 8, 11 pr.), soust aber bis in die Zeit des Codex Theod. und Just. sortbestand (Vaulus 5, 22, 3, 1; Cod. Theod. 16, 8, 22, 26, 16, 9, 1; Mommsen, Möm. Strafrecht, 638), eine eigentliche Propaganda fast unmöglich. Wie streng bier verfabren wurde, erseben wir aus Origenes c. Cels. II, 13 p. 142 Moetschan (wo allerdings 10 von samaritanischer Propaganda, die immer neben der jüdischen berging, die Rede ist; über die Giltigfeit der samaritanischen Beschneidung i. den Streit zwischen R. Zose b. Chalaftha und R. Jehuda b. Jlai bei Bacher, Agada der Tannaiten II, 161. 203). Auf Abertritt zum Judentum wie auf Berleitung dazu ftand Büterkonfistation und Berbannung, wo nicht Todesstrase, ebenso im beidnischen wie im dristlichen Reich (vita Se- 15 veri 17: Judaeos sieri sub gravi poena vetuit; Gesen Konstantius' II., Cod. Theod. 16, 8, 1, 6, 7, 19; Mommsen, Römisches Strafrecht 571, 611). Die spätere Geschichte und Legende weiß benn auch nur selten von Abertritten zum Zudentum zu ergablen, 3. B. bei einem Singimond, ber fich unter bem Ramen Abrabam beschneiben ließ und ein eifriger Versechter der jüdischen Religion wurde (Antiochos von Saba, 20 hom. 81 negl ervnrior, MSG 89, 1689 D, Grach V, 36), so viel wunderbare Judenbekebrungen sie verherrlicht (Judas-Cyriakus in der Kreuzauffindungslegende, Kreuzigungsbild von Bernt u. a.). Die gewaltsame Beschneidung driftlicher Eflaven in judischem Besitz beschäftigt vielfach die staatlichen und firchlichen Instanzen (Eus. vita Const. IV, 27; cod. Theod. 16, 8, 22; 9, 1-5; Mansi VIII, 132; Gregor & Gr., ep. II, 6. 25 III, 37. IV, 9. 21. VII; 21. VIII, 21. IX, 104. 213. 215). Nur einen großen Triumph bat die jüdische Propaganda noch in dieser Zeit (vielleicht schon im 3., wahrs scheintich erst im 6. Jahrhundert) erlebt, die Bekehrung der himjaritischen (homeritischen) Fürsten in Südarabien, was sich in den Berichten über Christenverfolgungen daselbst abspiegelt (Märtyrer von Ragran a. 523, Martyrium des beiligen Arethas 24. Oftober, 30 AA SS Oct. X, 661-759; dazu Zacharias Mbetor VIII, 3 p. 142 ff. 355 Mrugers Albrens; Kontroverse zwischen Halevy und Duckesne, ob dabei Zuden die Urbeber waren in REJ 1889 90; Anal. Boll. X, 58 f.), was aber besonders für die Entwicklung des Christentums im Reich von Urum (auf der gegenüberliegenden afrikanischen Küste, besteutungsvoll geworden zu sein scheint. Noch jetzt trägt die abesimische Kirche in Kultus 35 und Legende Spuren einstiger Zudaisierung an sich (f. Dillmann, ABU 1878, 1880, 1881) Per Talmud (Aboda zara 10°, VII, 829 Goldschmidt u. a. St.) redet gern von

dem Abertritt eines römischen Kaisers, den er Antonin, gelegentlich auch Asveros neunt, daber Graeg IV, 269 barunter Merander Severus versteben will; es ist verlorene Mübe aus der unglaublich thörichten Geschichte einen historischen Kern berauszuschälen (vgl. 40 Bacher, Agada der Tannaiten II, 158); Anlaß gab vielleicht die mildere Behandlung burch Antoninus Bius im Gegensatz zu Hadrian. Historisch begründet ist bagegen ber Abertritt des Fürstenbauses von Aviabene, einem partbischen Tributärstaat östlich des Tigris, zur Zeit des Claudius, den außer talmudischen Quellen auch Josephus mehrfach mit Stolz erwähnt (s. u.). König Zates, seine Mutter Helena und sein Bruder Mono- 15 bazos waren oft- und gerngesehene Gäste in Zerusalem, wo sie auch ihre Grabstätte sanden. Die Sage liebt es, Zsraels größte Keinde, wie Sisera, Sanderib, Haman zu Stammwätern von Proselptengeschlechtern zu machen. In diesem Sinne gelten die beiden Borganger von Hillel und Schammai, Schemaja und Abtaljon, nicht zwar als Proje lyten, wie Maimonides und Bartenora zu Edujoth I, 3 behaupten (jo auch Causse, Museum 50 Haganum I, 577, dagegen Graen III+ 709; Bergield in Frankels Zeitschrift 1854), wohl aber als Abkommlinge eines solchen affgrischen Projetvengeschlechts, Sanbedrin 9166 (VII, 118 Goldichm.; vgl. Bacher a. a. D. II, 5). R. Meir erklarte jogar ben Propheten Obadja für einen Projelvten aus Edom, Sanb. 396 (VII, 161). Als Projelvten gelten bejonders die beiden Bibelüberseger, Aquila von Sinope im Pontus und Theodotion von Epheius 55 (Gren. III, 21, 1, dazu Swete, Introd. 2, 31 f.; zu Aquila viele rabb. Stellen f. Bacher s. v.). Am meisten Erfolg batte biese Propaganda unter den Frauen: nach Sosephis b. j. II, 560 wären sast alle Frauen in Tamaskus Proselvtinnen gewesen; vgl. 2003 13, 50 für das visidische Antiochia und 17, 1 für Theffalonich. Inschriftlich bezeingt ift Beturia Paulina, Die im Alter von 70 Jahren übertrat und unter dem Ramen Cara 20

als mater synagogae nuch 16 Sabre lebte, CIL VI, 4, 29 756 (vgl. 29 759, 29 760, V, 1, 88 u. a.). Der Talmud nennt als Zeitgenossin Gamaliels eine reiche Römerin Baleria (Zebamoth 46 a, Rosch haschanab 17 b, III, 336 Goldschm.). Die Legende macht Procla, die Fran des Pilatus, zur Proselytin (Evg. Nicod. 2). Mit Betrügereien, die 5 fich mehrere Rabbinen an Kulvia, einer Proselytin vornehmen Standes in Rom erlaubt batten, bringt Josephus, Ant. XVIII, 81 ff. die Ausweisung der Juden aus Rom im J. 19 n. Chr. und die Ausbebung von 4000 waffenfähigen Leuten zum Kriegsdienst in Sardinien zusammen (vgl. Tac. Ann. II, 85). Auch bei Pomponia Graccina, einer vornehmen Frau, die unter Nero i. J. 57 superstitionis externae rea besunden, von 10 ibrem Manne aber im Kamiliengericht freigesprochen wurde (Tacitus ann. XIII, 32) und bei Flavius Clemens und Domitilla, die unter Domitian wegen aneorgs hingerichtet bezw. verbannt wurden, denken manche an jüdischen Proselytismus (Jost, Gracy), andere dagegen an Christentum (de Rossi, Friedländer, Sittengesch. Roms I., 503; Caspari, Duellen 3. Gesch. d. Taufsymbols III, 581); B. Schultze und Hasenclever, IprTh VIII, 15 34 ff. weisen wohl mit Recht erstere dem Judentum, letztere dem Christentum zu.

b) Der Bericht des Josephus über die Bekehrung des Königs Fates von Adiabene (Ant. XX, 17—53) veranschaulicht uns zugleich das verschiedene Verfahren der einzelnen Propagandisten und die sich daraus ergebenden Klassen von Proselyten. Bereits als Jüngling batte Zates am Hofe eines befreundeten Königs Abennerich von Charakene 20 Die Bekanntschaft eines jüdischen Kaufmanns gemacht, namens Ananias, der im bortigen Harem eifrige Propaganda für das Judentum betrieb (έδίδασκεν αὐτάς τὸν θεὸν σέβειν ώς Ἰουδαίοις πάτριον ήν) und auch Jates gewann, den er dann in seine Heimat begleitete. Hier war inzwischen auch Fzates' Mutter Helena von einem andern Juden gewonnen worden. Zur Regierung gelangt, wollte Fzates seinen Übertritt offiziell durch 25 die Beschneidung vollziehen, wurde aber durch seine Mutter und eben jenen Juden davon αβης ενταθεί αιιδ Θειϊπδεπ δετ Εταατβεαίζου: δύνασθαι δ' αὐτὸν ἔφη καὶ χωρὶς τῆς περιτομῆς τὸ θεῖον σέβειν, εἴγε πάντως κέκρικε ζηλοῦν τὰ πάτρια τῶν Ἰουδαίων τοῦτο γάο είναι κυριώτερον τοῦ περιτέμινεσθαι (XX, 41). Als aber ein anderer Jude aus Galiläa namens Cleazar kam, bestand dieser sofort auf Beschneidung: das 30 Gesetz zu lesen ohne es zu befolgen, sei eine schwere Beleidigung Gottes!, worauf Fates sofort die Beschneidung an sich vollziehen ließ, zur großen Bestürzung seiner Mutter und seines ersten jüdischen Ratgebers. Hier sind deutlich zwei Prinzipien jüdischer Propaganda vertreten: eins verlangt unbedingt vollen Anschluß mit der Beschneidung als Bundes= zeichen, eins begnügt sich mit der Beobachtung gewisser jüdischer Bräuche; dem entsprechen

35 zwei Klassen von Proselyten: ganze und halbe, beschnittene und unbeschnittene. Man wird unbedenklich hier den Unterschied des palästinensisch-rabbinischen und des hellenistischen Judentums wiederfinden dürfen. Die rabbinische Litteratur kennt faktisch nur eine Art von Proselyten, das sind die durch Beschneidung ganz in die Kultgemeinde des Judentums aufgenommenen Gerim oder wie die Späteren fagen PIFT II Profe-40 lyten der Gerechtigkeit. So urteilt auch der Apostel Paulus, der hierin durchaus palä-stinensische Traditionen vertritt: er kennt merkwürdigerweise den Begriff Prosekht gar nicht, sondern nur Jude und Heide; jeder Beschnittene ist ihm eben Jude, vgl. Ga 5, 3, ber Nichtbeschnittene Heibe. Hierauf bezieht sich Jesu Wort Mt 23, 15 von ben Schrift= gelehrten, die Meer und Festland durchziehen, um einen Broselhten zu machen. Solche 45 werben naturgemäß nicht sehr zahlreich gewesen sein. Obendrein verlangte die strengere Schule Schammais, daß zunächst eine Prüfung der Motive erfolgen sollte, ehe man einen stich meldenden Proselvien zuließ, während die Schule Hillels freier dachte; Eleazar von Modim erklärte Er 18, 6 dahin, daß man keinen, der um Gottes willen komme, abweisen solle, und Simon b. Gamliel wollte, daß man jedem Heiden, der bereit sei, in 50 den Bund einzutreten, die Hand reichen folle, um ihn unter die Fittiche der Gottheit zu bringen (Bacher, Agada der Tannaiten I, 2147 A. 1). Hatte die Prüfung ergeben, daß es dem Petenten ernst sei, so begann ein von drei gelehrten Männern zu erteilender Unters richt, dann erft erfolgte der dreiteilige Aufnahmeritus, bestehend aus Beschneidung, Tauch= bad und Opfer. Bei Frauen fällt die erstere natürlich weg, bei Männern, die keine 55 Borbaut haben, muß doch ein kleiner Ginschnitt gemacht werden, so daß Blut fließt. Die bei dem Alft zu sprechende Beracha lautet: "Gelobt seist du, Herr unser Gott, König der Welt, der du uns mit deinen Geboten geheiligt und befohlen hast, die Fremdlinge zu beschneiden und von ihnen auszuziehen das Blut des Bundes". Erst nach Heilung der Wunde kann die Tause vollzogen werden; sie erst vollendet den Aufnahmeritus, 60 vorber gilt der Proselyt noch nicht als ein rechter Proselyt; der Unterricht wird noch

fortgesett. Die 3 Lebrer fungieren als Taufzeugen (Bäter), indem sie dabei aus der bl. Schrift vorlegen; bei Frauen thun sie dies hinter verschloffener Thure. Über diese Projelhtentaufe (norm) in ihrem Berhältnis zur driftlichen Taufe ist viel gestritten worden: um die Originalität und Superiorität des driftlichen Saframents gegen Quäfer und Schwärmer zu mahren, behaupteten viele gutheraner ber älteren Zeit, daß fie aus bem 5 Christentum übernommen sei (Wernsdorf, Grapius, Fecht, J. B. Carpzov u. a., zulett noch Schneckenburger, Aber bas Alter ber jüdischen Projelbtentaufe 1828). Obwohl Entkebnungen aus dem Christentum keineswegs a priori abzulehnen sind (gegen Delitzsch), wird doch für die Projelytentause jene dogmatisch motivierte Behauptung nicht zutreffen. Bei der großen Bedeutung, die Waschungen aller Art für das Indentum batten, bei der 10 Unichanung von der Unreinheit des Heidentums war ein solches Tauchbad unbedingt er= forderlich für den Proselyten (vgl. Edujoth V, 2 = Pesachim VIII, 8, wo die beiden Schulen streiten, ob die Unreinheit des Pr. als gewöhnliche oder als grobe (Leichen=) Berunreinigung nach Ru 19, 11 zu behandeln fei). Rur bei Berschiebung des Echwerpunktes von dem Beschneidungsakt auf die Taufe und bei der Ausgestaltung der ganzen 15 Ceremonie, für die wir nur späte nachtalmudische Zeugnisse haben, könnte Christliches ein-Doch ist selbst diese Annahme nicht nötig: schon durch die Analogie des gewirft baben. Frauenaufnahmeritus und durch die Praxis der auf Beschneidung verzichtenden, aber das Tauchbad verlangenden Hellenisten (Orac. Sib. IV, 165; Urrian, Diss. Epict. II, 9,20) erklärt sich die Betonung der Projelytentause auch bei den Rabbinen. Mit der Johannes= 20 taufe bat sie nur das Untertauchen in Wasser, mit der driftlichen Taufe zunächst auch nicht mehr gemeinsam; erft auf beidendristlichem Boben fann der Gedanke des Abthuns beidnischer Unreinheit in Analogie dazu getreten sein. Daß schon das Zudentum mit Beschneibung und Proselvtentause Saframentsgedaufen verbunden habe, wie neuerdings mehrsach behauptet worden ist (Unrich, Mysterienwesen 118 u. a.), wird sich nicht nach= 25 weisen lassen (vgl. Bousset, Rel. des Jud., 182), obwohl z. B. Joseph b. Chalastha lehrt: der Proselyt sei so sündenrein wie ein neugebornes Kind (Bacher, Agada der Tannaiten H. 164).

Allerdings geben die Rabbinen in all ihren Erörterungen über die Projelyten davon aus, daß der Mensch durch den Übertritt zum Judentum alle seine früheren Beziehungen 30 löst und neue fnüpft, wie er denn auch bei der Beschneidung einen neuen (oft durch zufälliges Aufschlagen der Bibel bestimmten) Namen erhält. Aber das ist rechtlich und nicht physisch-magisch (sakramental) gedacht. So gilt 3. B. die Gbe für ausgelöst, salls Die Frau nicht mit übertritt. Durch Aufhebung der Blutsverwandtschaft fallen auch die Incestverbote Le 18,6 ff. fort (R. Afiba nach Maimonides), was vielleicht für 1 Ro 5, 1 ff. 35 von Bedeutung ist (f. meine Urchristl. Gemeinden, 270). Kinder, die vor dem Abertritt erzeugt sind, gelten nach der strengeren Auffassung als nicht erbberechtigt (Maimonides bei Surenhus IV, 34); hat der Proselht keine Kinder aus der Zeit seines Judeseins, jo erbt die jüdische Gemeinde (Baba fama IV, 7; IX, 11; vgl. auch Schebiith X, 9). Andererjeits wird dem Projehten sein Recht auf das Erbe seines beidnischen Baters ge- 40 wahrt, nur darf er nichts zum Göhendienst Geböriges in Besitz nehmen; dies darf er (!) seinem beidnisch gebliebenen Bruder im Austausch gegen den Geldwert überlassen. diese schrosse Scheidung von allen früheren Beziehungen nicht nur in der rabbinischen Theorie bestand (vgl. auch Philo II, 2195., 365 Mangey), sondern praktisch durchgeführt und von den Heiden höchst peinlich empfunden wurde, bezeugt der Borwurf des Tacitus 45 hist. V, 5 transgressi in morem eorum idem (Bejducidung) usurpant nec quidquam prius imbuuntur quam contemnere deos, exuere patriam, parentes liberos fratres vilia habere; vgl. Zuvenal, sat. XIV, 96 jf. Rurz der Projelyt geht unter Abbrechung aller früheren Beziehungen ganz im Zudentum auf – ganz anders wie etwa der Mithrasgläubige eines bestimmten Grades, der "Perser" wird nur dem Namen und so einzelnen Attributen nach (A. Dieterich, Mithrasliturgie, 151). Allerdings bleibt der Projelvi boch ausgeschloffen von bem Hochgefühl bes angestammten Gottesvolkes: nach Bikkurim I, 4 kann er, sofern nicht wenigstens seine Mutter Züdin war, bei Darbringung der Erstlinge nicht die Parasche dazu lesen, weil er nicht sagen kann "unsern Bätern" Di 26, 3, und im Gebet muß er sagen "Gott der Bäter Jeraele" (leise) oder (Gott 55 eurer Bäter" (laut). Aber bezeichnenderweise haben die Späteren (M. Zebuda b. Zlai folgend, j. Bacher II, 203) unter Berufung auf Gen 17, 5 diese Bestimmung aufgeboben und es gilt als Übertretung von Er 22, 20 (21), einen Projehpten ober beffen Nachsommen bis ins 10. Glied an das Thun seiner beidnischen Borfahren zu erinnern. Der Traftat Gerim c. 3 reduct nad, daß die Edrift von den Proselyten die gleichen Austrude w brauche wie von Frael: Gott liebt sie Dt 10, 18, vgl. Mal 1, 2, behütet sie Pf 146, 9, vgl. 121, 3, bat Wohlgefallen an ihren Opfern Jes 56, 7, vgl. Er 28, 38; sie dienen Gott Jes 56, 6, vgl. 61, 6; sind seine Anechte Jes 56, 6, vgl. Le 25, 55. Ja nach R. Simon b. Jochai ist It 10, 18 Größeres von ihnen ausgesagt als von den Fraeliten Ri 5, 31. Dennoch bleibt im Eherecht ihre Inferiorität bestehen: ein Priester darf keine Proselytin beiraten noch eine Proselytentochter bis ins 10. Glied (Kidduschin IV, 1. 6. 7). Daher auch die Proselytenstammbäume neben denen der jüdischen Familien im Tempelarchiv aussehendert wurden — nach Eus. h. e. I, 7, 13 hätte Hervoles diese alle vernichten lassen.

Der Fanatismus der Proselvten scheint ähnlich dem römischer Konvertiten besonders 10 bestig gewesen zu sein; daher Jehn Tadel Mit 23, 15. Um sich als echte Juden zu erweisen, verlästerten und versolgten sie die Andersgläubigen, besonders die Christen Justin. Dial. 122). Darum hatten manche Rabbinen ihre besondere Freude an den Proselyten: sie seien vortresslicher als die Feracliten am Sinai. Undere dachten anders; besonders Clieser den Hyrsands wird von der Tradition als den Proselyten abhold geschildert 15 (Bacher, Agada der Tannaiten I, 2106). Man sagte, die Proselyten seien so lästig sür Fracl wie der Aussan, ein Hindernis sür das Erscheinen des Messias. Nicht alle waren eben aus wirklicher Ueberzeugung, "um des Hinmels wilken" übergetreten, sondern teils aus Liebe, um eine Jüdin zu heiraten, aus Chrzeiz, um eine Stellung am Hofe zu erslangen, aus Furcht vor dem Tode (wie z. B. der Führer der zu Beginn des Ausstandes niedergemechelten römischen Kohorte, Metilius: inetekoarra nai piexou περισομής δουδαίσειν υποσχόμενον διέσωσαν Fosephus d. j. II, 154). Solche galten natürlich als zum Mückfall geneigt, eine Versührung für die Inden selbst. Ihnen wird die Unstissung zur Anderung des goldenen Kaldes und zu dem Aufruhr Ru 11 zur Last gelegt. Absalden soll durch seine Mutter, eine Proselvtin, verdorben worden seine. "Einem Proselvten traue nicht die ins 24. Geschlecht", lautet eine rabbinische Maxime. Taher auch die Bestrebungen, den Übertritt möglichst zu erschweren (s. Tract. Gerim 1).

Alle diese rabbinischen Erörterungen gelten von den Proselhten im eigentlichen Sinne, die durch die Beschneidung und das Tauchbad der Kultgemeinde des Judentums eingegliedert waren und schließlich nach außen als Juden erschienen, wie denn 3. B. Kaiser

30 Domitian auch die Judensteuer von ihnen erhob (Sueton c. 12).

c) Etwas ganz anderes, und numerisch wie bistorisch eine ungleich bedeutendere Erscheinung, sind die Proselyten im hellenistischen Sinne. Überall im Reiche lagerten sich um die Spnagogen Kreise von solchen, die sich zwar gerne zu den Gottesdiensten dersselben hielten, auch ein gewisses Maß gesetzlicher Pflichten auf sich nahmen, aber doch  $_{35}$  nicht Juden werden wollten. Dies find die im N ${f x}$  vielgenannten  ${f arphi}{f 
ho}{f 
ho}{f \psi}{f \mu}{f e}{f rot}$  und σεβόμενοι τον θεόν, worunter man nicht die Proselhten im engeren Sinne zu verstehen bat (gegen Bertholet S. 328 ff. s. Schürer III, 126). Pf 115, 10 ff. 118, 4. 135, 20, wo Jerael, Priefter und Gottesfürchtige = Proselhten zusammengestellt werden, beweisen hierfür nichts. AC 10, 2. 22 wird ausdrücklich ein Unbeschnittener φοβούμενος τον  $_{40}$  θεόν genannt; 13, 43 werden σεβόμενοι προσήλυτοι zufammengestellt; vgl. 13, 16.26 50; 16, 14; 17, 4, 17; 18, 7; 3of. Ant. XIV, 110. Auch auf ben oben E. 118, 1 genannten lat. Inschriften sindet sich metuens, Schürer III, 123, 66. Neben dieser vom monotheistischen Bekenntnis hergenommenen Bezeichnung stehen Umschreibungen ινίο χαίρειν τοῖς Ἰονδαίων έθεσι Ant. XX, 38, τὰ νόμιμα Ἰονδαίων καίπερ 45 άλλοεθνεῖς ὄντες ζηλοῦν Dio Cass. XXXVII, 17, 1. Das rabbinische Judentum hat feinen Ausbruck bafür. (Mur ganz vereinzelt findet sich zwe wir in ber Mechilta zu Er 22, 20 von einem judenfreundlichen, aber unbeschnittenen Römer, Bernaus, Gef. Abb. II, 78). Denn wenn man neuerdings vielfach (seit Deyling) der Gleichung προσήλυτος = (πππ) το die zweite φοβούμενος = το ππ = Projelyt des Thores ange-50 reiht hat, so ist das, wie Schürer gezeigt hat, absolut unberechtigt (f. oben S. 115, 19). Diese Form des Proselytismus im weiteren Sinne gehört eben dem bellenistischen

Judentum der Diaspora an. Sie setzt dessen Erweichung der streng national-gesetzlichen Anschauung voraus: hier kommt das Judentum als die universale Religion der Aufstärung oder wenn man will auf uralter Offenbarung ruhende Philosophie in Betracht; neben dem Monotheismus steht die erhabene Ethik und die sichere Hosspung ewigen Lebens. Der ganze Opserkult kommt gerade vermöge seiner Konzentration auf Jerusalem praktisch in Wegkall. Was das Gesetz an fremdartigen Kulthestimmungen bietet, wird meist mit Hilfe der bessenders durch die Stoa populär gewordenen Allegorie spiritualisiert. Nur weniges wird sestigehalten und ze weniger man sich über die ursprüngliche Bedeutung klar ist, um so mehr in asketisch superstitiösem Geiste gepstegt. Diesem Proselytismus diente teilweise

schon die griechische Übersetzung des Alten Testaments, das beilige Buch uralter Offen= barungsweisbeit; an Alter und Wert allen menschlichen Gesetzgebungen weit überlegen, trug es in seinem barbarischen Griechisch den Zauber des Gebeimnisvollen. es die jüdischen Lebrer Merandriens, der allem Philo aus, der dabei den Unterschied dieser öffentlichen Predigt des Judentums von dem geheimnisvollen Treiben orphischer Zeften 5 deutlich betont (de viet. offer. II 260 Mangey). Im Dienste dieser Propaganda emistand dann die reiche Litteratur bellenistischer Kälschungen wie Li. Sekatäus, Li. Phokulides, Pi.-Aristeas. Ja man ließ die Sibulle und Hustaspes die Gedanken dieses aufgeklärten Judentums unter die Griecken werfen. Und wie man frischweg die griechischen Dichter im jüdischen Interesse fälschte, so verberrlichte man Joraels Geschichte und Jerusalem in wariechischem Epos und Drama, wesentlich um den Griechen zu imponieren (f. Schürer III, Der Erfolg muß den Anstrengungen reichlich entsprochen baben. Richt 420 ff. | 371 ff.). | nur daß die Diajporaspnagogen für viele fromme Gemüter, besonders für die Frauen, ein regelmäßiger Unziehungspunkt wurden, es wurde wahr, was im Weibgebet des Tempels 1 Mg 8, 11 ff., 2 Chr 6, 32 f. abnend ausgesprochen war: aus fernem gand kamen fie is in Scharen zu dem beiligen Tempel nach Zerufalem. Mußte es doch jedem Proselyten, nicht nur bem beschnittenen, Berzensanliegen sein, diese beilige Stätte wenigstens einmal in jeinem Leben zu jehen. Za mande famen wohl regelmäßig (Zoh 12, 20, 218 8, 27). Ibnen war, wenn sie unbeschnitten waren, wenigstens der äußere Borbof (Borbof der Heiden) zugänglich (j. Kelim I, 8, AG 21, 26 ff. und die Warnungsinschrift bei Schürer 20 3 II, 273). Wie sehr ein Besuch in Jerusalem zum guten Stil in der vornehmen römischen Gesellschaft geborte, ersieht man baraus, daß der all soldem Fremdländischen abbolde Raiser Augustus seinen Enkel Gaius eigens dafür belobte, daß er auf einer Drientreise hierauf verzichtet batte (Sueton, Aug. 93). Biele zahlten auch freiwillig große Abgaben an den Tempel (Josephus, Ant. XIV, 110).

Unter diesen Prosekten im weiteren Sinne hat es naturgemäß die mannigsachsten Abstusiungen gegeben. Die eifrigsten unterschieden sich von den eigentlichen Prosekten wohl nur dadurch, daß sie sich vor der Beschneidung scheuten. In solchen Häusern wurden wohl gar die Kinder wirklich beschutten, wie Zudenal sat. XIV, 96 ff. spottet. Neben solchen, die regelmäßig zur Synagoge gingen und die meisten Satzungen beobachteten, standen 30 andere, die sich von seder engeren Berührung mit dieser verachteten Judenschaft ängsklich sern bielten, aber doch sir sich allerlei südsschach, wie das Lichtenanzunden vor Sabbatandruch, Sabbatrude, Kasten an bestimmten Tagen, Entdaltung von Schweinesleisch beobachteten, vgl. Jos., e. Ap. II, 282, Tert., ad nat. I, 13; diese Art der Superstition bildet vor allem die Zielschede des Leiges der Satzrifer, Horaz, sat. I, 9,69 ff., Judenal, 35 Persüs u. a. Die neuesten Forschungen von Schürer und Eumont baden und dazu noch eine merkwürdige Art Gemeindebildung kennen gelebrt, die völlig gesondert von dem Synagogalverband und dech offender ganz unter judischen Einslüssen und nach späcischen Ausstereinen zusammenschloß. Diese "Spypsistarier" im bosporanischen Keich, in Kleinasien 40 und vielleicht auch in Rom, die neben der Verebrung des höchsten Gottes den Sabbat seiern und andere sübsische Sitten mitmachen, ohne doch Juden oder Judengenossen sein au wollen, zeigen, welche Kompromisse auf dem Boden des Helenismus möglich waren.

Man bat diese Abstusungen des Proselbtismus sehr verschieden beurteilt, meist als ein Zeichen ber Anpassungsfähigkeit bes Judentums. Man bat sie mit den verschiedenen is Graden der Adepten verglichen, wie sie sich in vielen Religionen, zumal denen mit Nivsterien: charafter und Propagandatendenz finden. Harnack (Milfion 8) betont demgegenüber, daß es sich bei dem Zudentum nicht um ein verschiedenes Maß der sittlichen, sondern nur der fultischen Korderungen bandele, und daß der monotheistische Glaube bier allen Stufen gemeinsam sei. Das ist in der Ibat ein durchgreisender Unterschied gegenüber den Mösterien, 50 ibrer den böberen Graden reservierten Gebeimlebre und ibren sich immer steigernden astetiiden Korderungen. Trokdem wird man bier eine äbuliche Spekulation auf die menichlide Edwäche konstatieren müssen. Ganzen Ernst mit ihrer Sadie machten doch nur Die palästinensischen Rabbinen, Die unweigerlich von ihren Aberten Die Beschneidung verlangten, aller Gefahren ungeachtet. Usenn die anderen darauf versichteten und 55 auch sonst noch manches nachließen, so mag das bei etlichen Ausfluß freier, aufgeklärter Anschauung gewesen sein; vom Standpunkt des Zudentums aus blied es immerbin ein Rompromiß und wir werden ihnen nicht Unrecht thun, wenn wir in den meisten Källen, wie bei jenem Ananias (v. 3. 118, 25), Opportunitätsrücksichten wirksam benleut ihnen kam es nicht so sehr auf die Sache als auf ihren persönlichen Einfluß an, den w

sie um so sieberer ausüben konnten, je weniger sie verlangten, je mehr sie vor ihren Udepten vorausbatten.

4. Die Bedeutung des Proselhtismus für das Christentum. Litteratur: A. Harnad, Mission und Ausbreitung des Christentums, 1902, 1—12; M. Friedländer, Das

5 Judentum in der vordriftlichen judischen Welt, 1897.

Auch bier müffen wir deutlich die beiden Arten des Proselytismus unterscheiden. Der eigentliche palästinensisch=rabbinische hat sich, vereinzelte Ausnahmen wie den Anti= odener Ritolaus 2105 6, 5 abgerechnet, nur als ein Hindernis des Christentums bewährt, Zustin dial. 122 bezeugt den Proselhten, daß sie in ihrem Konvertiteneiser besonders 10 bestige Gegner der Christen waren. Die talmudischen Aquila=(Onkelos=)Geschichten liefern dafür Belege. H. Lehmann, Studien 3. Gesch. des apost. Zeitalters, 1856, wollte die Neronische Christenbege auf die Proselytin Poppäa zurückführen. Dazu kommen die verheerenden Wirkungen der judaistischen Propaganda in den paulinischen Gemeinden. Denn diese merkwürdige Erscheinung mit ihrer Forderung der Beschneidung und Wesetzesbeobachtung 15 für alle Seidendriften kann man am besten als eine durch die messianische Bewegung gesteigerte, durch die grandiose paulinische Mission gereizte Abart der rabbinischen Propaganda verstehen (vgl. von Dobschütz, Urchristliche Gemeinden, 116ff.). Waren bis dahin nur Ginzelne für Frael und sein Weseth gewonnen worden, jett, in den Tagen des Meffias, follten verheißungsgemäß die Heiden in Scharen herzuströmen. Männer wie 20 Paulus mochten Pionierdienste thun; aber es mußte dann Ernst gemacht werden mit dem Grundsatz, daß alle Verheißungen nur dem Bundesvolke gehörten und nur, wer sich durch die Beschneidung in dieses aufnehmen ließ, Unteil daran erlangen konnte. Hier soll das Evangelium von Jesus als dem Christ mur dem Zudentum Borspanndienste leisten. Der Bersuch versprach so wenig Erfolg im Großen wie der rabbinische Proselhtismus. Das 25 Judendristentum Palästinas hat sich bald auf sich selbst beschränkt, wie das Judentum jelbst seit der Zeit R. Akibas.

Ganz anders der Hellenismus mit seinem numerisch viel stärkeren Proselytismus und seiner weitgehenden Entuationalisierung. Diese Ausweitung und Erweichung des Juden= tums bedeutete eine wesentliche Vorarbeit für das Christentum. Aberall wohin dieses kam, 30 fand es, um die Synagoge geschart, einen oft wohl die Zahl der Juden selbst übersteigen= den Kreis von "Gottesfürchtigen" vor, welche den fruchtbarsten Boden für die Predigt des Evangeliums darboten, zumal in seiner paulinischen und apollinischen Form. Gewöhnt an monotheistisches Denken, sittlich geschult durch das jüdische Gesetz, mit dem griechischen Alten Testament und seinen Berheißungen vertrauf (vgl. Wernle, Anfänge unserer 35 Religion, 2123), fanden diese Leute in dem Christentum, was sie suchten: eine Religion, die alles Wertvolle des Judentums barbot, den Monotheismus, den sittlichen Ernst, ja statt der Verheißung Erfüllung, statt trockener Lehre begeisterte Verkündigung, — und dabei alles spezisisch Jüdisch-nationale, man darf sagen, alles Barbarische abgestreift hatte, die statt aller Opfer und Ceremonien die Erlösung durch Jesus Christus proklamierte und dem 40 Griechen ganz gleiches Recht mit dem geborenen Juden gab. Kein Wunder, daß das junge Christentum gerade in diesen Proselytenkreisen seine begeistertsten Unhänger fand. Die Grenzen sind hier so fließende, daß es stets umstritten bleiben wird, ob bei der superstitio externa der Pomponia Graccina und dei der  $d\theta \epsilon \delta \tau \eta s$ , um derentwillen Flavius Clemens und Domitilla verurteilt wurden, an jüdischen oder christlichen Pro-45 selvtismus zu denken sei (s. o. S. 118), wie es denn gelegentlich schwer ist, christliches und jübisch-bellenistisches Schrifttum scharf zu unterscheiden. Hat doch das Christentum sich, wie es scheint, einen jüdischen Proselytenkatechismus ohne weiteres angeeignet (Didache 1-6, Barn. 19. 20, dazu Drews in ZntW V, 1904, 53 ff.).

So hoch aber auch die Bedeutung diesek Proselytenelementes für die erste Ausbreitung 50 des Christentums anzuschlagen ist, man darf sie nicht überschätzen. Das Christentum ist nicht einsach als eine Abzweigung des jüdischen Hellenismus zu begreisen, wie jüdische Historiter gern möchten. Es ist auch eine Verkennung des durch die Korintherbriese des Paulus flar genug bezeugten Sachverhalts, wenn Havet, Le Christianisme IV, 101 behauptet, Paulus habe keinen Helbert, der nicht durch die Vorschule des jüdischen Proselytismus bindurchgegangen sei (ähnlich urteilen Bousset, Rel. d. Jud. 81; Bugge, IntV 1903, 91 v. a.) Die Proselyten bedeuten nur den Kern in der urchristlichen Gemeindes bildung; gar bald hat das Christentum selbstständig unter den Keiden seine Anhänger gewonnen und eine immer weiter von dem jüdischen Mutterboden absührende Vahn einsgeschlagen.

Die Rivalität in der Propaganda ist ein Hauptgrund für den heftigen Haß, mit

dem das Christentum bald von dem Zudentum verfolgt wurde und den dieses dann leider Das Judentum war durch staatliche Privilegien geschützt, die bas Christentum für sich nicht geltend machen konnte; ihm (als nationaler Religion) wurde die Versweigerung des Kaiserkultes nachgeseben, die dem Christentum so verbängnisvoll wurde. So erflärt es sich wohl, daß vereinzelte Christen zum Judentum binüberneigten (Anlaß des 5 He. VI, 12, 1). Meist ist doch das Christentum siegreich, wenn auch nur durch das Das Judentum giebt schließlich den ungleichen Kampf auf. Mit der Zeit Martvrium. R. Atibas bört das hellenistische Judentum auf: alle seine Lebensfräste sind von dem Christentum aufgesogen worden. Das übrigbleibende rabbinische Judentum zieht sich auf wisch selbst zurück und gewinnt nur noch einzelne Proselyten, trotz der auch dieses fast unmöglich machenden Gesetzgebung des dristlichen Reiches. Das Christentum entsaltet seine weltumspannende Mission. Mit dem Begriff der Proselytenmacherei aber bleibt das Webe von Mit 23, 15 auf immer verbunden. von Dobichütz.

**Prosper** von Aquitanien, gest. nach 155. — Ausgaben: Erste Gesamtausgabe: Divi 15. Prosperi Aquitanici episcopi regiensis opera Luon 1539; wiederholt Löwen 1565, Douan 1577, Köln 1609. Nene Ausgabe bejorgt von Le Brun und Mangeaut: Sancti Prosperi Aquitanici, s. Augustini discipuli, s. Leonis papae notarii, opera omnia, Paris 1711; wiederholt Benedig 1744, Benedig (Bajiano) 1782 und MSL V 51. Die Chronif in den MG Auct. ant. V IX, Berlin 1892. — Litteratur: Gennadius, de vir. inl. c. 85 ed. Richardson S. 90; Hist. 20 lit de la France, Bd II S. 369 ff.; Tillemont, Mémoires pour servir à l'histoire ecclés, Bd 16, Paris 1712, S. 1 ff.; J. Chr. H. Walch, Entwurf einer vollständigen Histoire der Kepereien, 5. Teil, Leipzig 1770, S. 57 ff.; F. Bähr, Tie dr. römische Theologie, Carlsruhe 1837, S. 366; ders., Die chr. Dichter und Geschichtschreiber Roms, 2. Aufl., Cartsruhe 1872, S. 121 und 202; W. Teuffel, Geschichte d. röm. Litteratur, neu bearbeitet von L. Schwabe, 5. Aufl., 2. Bd, 25 Leipzig 1890, E. 1175; A. Ebert, Allg. Weich. der Litteratur des MA. im Abendlande, 1. 286, 2. Aufl., Leipzig 1889, E. 365; M. Manitius, Geich. d. chr. lat. Poefic, Stuttgart 1891, E. 201; C. Barbenhewer, Patrologie, 2. Aufl., Freiburg 1901, S. 450; G. F. Wiggers, Verjuch einer pragm. Darstettung des Augustinismus und Pelagianismus, Hamburg 1833, 2. Bd, S. Wörter, Beiträge zur Dogmengesch. des Semipelagianism., Paderborn 1898, S. 80ff.; 30 D. Holder-Egger im MU Bo 1, 1876, S. 54; W. Wattenbach, Tentschlands Geschichtsquelten, I, 7. Auft. 1904, E. 88 ff.; L. Balentin, S. Prosper d'Aquitaine, Toulouie 1900.

Broßper von Uquitanien war ein auf litterarischem Gebiete eifrig thätiger Unbänger Augustins. Über sein Leben ist wenig bekannt; die dem 9. Jahrhundert augehörige Brüffeler Handschrift der Chronik nemnt ihn Prosper Tyro (Holder-Egger im NU I, 35 S. 25); denjelben Ramen fennt auch Beda (de art. metr. 22); man bat feinen Grund, ibn zu verwersen. Die Heimat Prospers war Aquitanien; als homo Aquitanicae regionis wird er von Gennadius (cat. 85) bezeichnet; daß er ein Gallier war, bestätigt die besondere Berücksichtigung dieses Landes in der Chronik. Die Zeit seiner Geburt läßt sich nur vermuten: auf Grund bessen, daß er um 129 durch seinen Bericht an 40 Augustin den semipelagianischen Streit eröffnet, nimmt man an, daß er spätestens in den ersten Jahren des 5. Jahrhunderts geboren ist. Wenn das poema coniugis ad uxorem (p. 611) ibm angebört, jo barf man um ein Zabrzehnt böber binaufgeben. Zenes aber ist sehr wahrscheinlich ber Fall, vol. Valentin E. 756 sf. Das Zeugnis der Handschriften wird durch das Bedas unterstützt, der es ihm ausdrücklich zuschreibt, a. a. D.; im Gedicht 15 selbst findet sich nichts, was dagegen spräche; Stil und Metrik sprechen vielmehr dafür. Daß es ein Werk Paulins von Nola sei, ist kein Gegengrund; denn das ist nur eine Bermutung des Jefuiten Rosweyd (in seiner Ausgabe der Werke Paulius S. 613), deren Haltlosigkeit schon Tillemont (Mémoires XVI, p. 5) dargethan bat. Das poema wird um das Jahr 415 gedichtet sein; denn es schilbert die Gegenwart wie Prosper in der 50 Chronif Die Jahre 406-115:

Undique bella fremunt, omnes furor excitat, armis Incumbunt reges regibus innumeris. Impia confuso saevit discordia mundo,

Pax abiit terris, ultima quaeque vides v. 27-30. Zumal das darafteristische armis incumbunt reges regibus innumeris wird in der Chronif illustriert; beinabe Jahr um Jahr ist das Austauchen eines oder etlicher neuer Herrscher augemerkt. Demnach darf man die Zeit um 390 als die mutmaßliche Weburts zeit Prospers annehmen. Daß er die berkömmliche rhetorische Bildung erhielt, zeigen seine Schriften (vgl. Gennadius I. e. sermone scholasticus; Beda h. e gent. Angl. I. 101: 80 Prosper rhetor); in seinen theologischen Anschauungen war er ein Echitler Augustins,

124 Prosper

ein Schüler im eigentlichen Sinne, obgleich er Augustin nicht persönlich gekannt hat (ep. ad Aug. 1, S. 67: ignotus quidem tibi facie etc.), denn seine ganze theologische Thätigkeit bestand in der Verarbeitung und Vertretung augustinischer Gedanken. Mit der Verebrung eines Schülers bing er an Augustin: wie er sie in einem verlorenen Briefe seigens ausgesprochen bat (l. e.), so unterläßt er beinahe in keiner seiner Schriften, ihn zu rübmen, auch in der Chronif ist es neben Leo d. Gr. Augustin, bei dem er mit hervor-

ragendem Interesse verweilt.

Das erste einigermaßen siehere Datum im Leben Prospers ist, daß er sich im Jahre 128 im füdlichen Gallien befand. Diese Annahme gründet sich darauf, daß er in seinem 10 Briefe an Augustin (c. 9, S. 74) Hilarius als Bischof von Arles bezeichnet. Rach ber Sbronif wurde Patroclus von Arles 126 ermordet; sein Nachfolger Honorius verwaltete Das Bistum zwei Jahre (Vit. Hilar. 2 AS Mai, II, S. 27); Hilarius ift also frühestens 428 Bischof geworden. Prosper scheint in Marseille in engster Verbindung mit den dortigen Mönchöfreisen gelebt zu haben: er meint, Augustin habe die Schrift de corrept. 15 et gratia geschrieben, quasi hoc specialiter studueris, ut quae apud nos erant turbata componeres; die nos aber jind servi Christi qui in Massiliensi urbe consistunt, d. h. die Mönche (ep. ad Aug. 2, S. 67 sq.). Nach dem Briefe an Rufin widersprechen quidam nostrorum dem Augustin (c. 4, S. 79); die nostri sind ebenfalls Mönche; Prosper nahm an ihren Unterredungen Unteil: er spricht so, daß man 20 Anlaß hat, an die Unterredungen des von Cassian geleiteten Mönchsvereins zu denken (c. 5, E. 80: moleste ferunt, quod his, quae adversum excellentissimae auctoritatis virum inter multas collationes asseruere, resistimus). Venn Vincentius von Lerinum (f. u.) Prospers Anschauungen verdreht wiedergab, so urteilte dieser, daß er sich dadurch nicht nur an der driftlichen, sondern auch an der brüderlichen Liebe versündige 25 (Resp. ad c. obi. Vinc. praef. p. 177). Huf die Fragen der gemessischen Presbyter gab er Antwort nach einer Beratung mit "beiligen und gelehrten Brüdern" (Resp. ad exc. Gen. praef. E. 188). Überall hat man den Eindruck, daß Prosper sich als Glied der monchischen Kreise Marseilles betrachtete. Er konnte das, auch wenn seine Frau noch am Leben war, wenn er sich ähnlich wie Paulin von Rola oder Salvian freiwillig den Entbehrungen des 30 asketischen Lebens unterzog. Daß er das that, wird bestätigt durch das Dekret des Gelasius, das ibn als Vir religiosissimus, d. h. als hervorragenden Asketen bezeichnet (Thiel, Epist. Rom. pontif. I, p. 457). Hit dies richtig, dann läßt sich vermuten, daß der Aquitanier Prosper durch den Rubm der Rköster der Provence in das narbonensische Gallien geführt wurde. Er war denn auch sehr bereit, die astetische Vollkommenheit selbst bei denen an= 35 zuerkennen, denen er in dogmatischen Fragen widersprach (ep. ad Aug. 2, S. 69).

Daß Prosper in Beziehung zu den massiliensischen Mönchen trat, war für sein weiteres Leben von Bedeutung; denn er fand bei ihnen Anschauungen, die den seinen entgegengesetzt waren. Marseille ist die Beimstätte der theologischen Unschauung, die man später als Semipelagianismus bezeichnet hat. Prosper fühlte sich verpflichtet, gegen sie 40 aufzutreten. Das erste, was er that, war, daß er in Gemeinschaft mit seinem Freunde Hilarius, einem persönlichen Schüler Augustins (Aug. ep. 226, 10), diesem Nachricht gab und ihn um sein Gingreifen bat. Während Augustin seinen Standpunkt in den Schriften de praedest, sanct, und de dono persev, vertrat, entstand in Südgallien ein fitterarisches Geplänkel zwischer Prosper und seinen Gegnern ohne tiefere Bedeutung, auch ohne 45 Erfolg für die Sache. Das Bestreben war auf beiden Seiten nur den Gegner ins Un= recht zu setzen. Die erste Schrift Prospers war der Brief an seinen Freund Rufinus: er suchte den Argwohn zu zerstreuen, den seine abweichenden Ansichten im Kreise der Massilienser erweckten. Der Brief ist noch vor dem Tode Augustins verfaßt (vgl. n. 4, S. 78). In die gleiche Zeit (vgl. v. 93 ff., S. 102) gebört das Gedicht de ingratis, 50 das früher ebensoviel Lob fand (f. Tillemont a. a. D. S. 11), als es gegenwärtig Tadel findet (j. Ebert I, S. 367, doch vgl. auch Teuffel, Gesch. d. rom. Litt. & 460 und besonders Valentin C. 846ff.). Es besteht aus 4 Teilen: im ersten greift Prosper zurück auf die Lebre und die Überwindung des Pelagius, um die Berwerfung der im wesentlichen mit Pelagius übereinstimmenden Anschauungen seiner Gegner zu fordern; er legt dieses 55 Verlangen den Pelagianern in den Mund, da sie ungerecht verurteilt seien, wenn jene Dulbung fänden. In den folgenden Teilen wird die semipelagianische Lehre dargestellt in der unverhüllten Absicht, ibre Verwandtschaft mit dem Pelagianismus bervortreten zu Daß ein polemisches Gedicht von mehr als tausend Herametern ein poetisches Unding ist, braucht man nicht zu beweisen, doch darf man nicht überseben, daß Prosper 50 innerlich von dem ergriffen war, was er schrieb, und daß er seiner Überzeugung einen

warmen, lebhaften Ausdruck zu geben wußte. In dieselbe Zeit fallen endlich die zwei unbedeutenden Spigramme, die Prosper gegen einen ungenannten "Verleumder" Augustins richtete (vgl. ep. I v. 1, libros senis Augustini).

Nach dem Tode Angustins schrieb Prosper eine Berteidigung seines Lebrers gegen eine Angabl Cape, Die seine Gegner verbreiteten und in denen sie die Bedenken auss 5 sprachen, welche der Prädestinationslehre gegenüberslets dem driftlichen Bewußtsein nabeliegen: Pro Augustino responsiones ad capitula obiectionum Gallorum calumniantium (zur Bestimmung der Absassungszeit vol. praef. 3. 155: sanetae memoriae Augustinus). Die Frage wurde durch sie kaum gefordert, da Prosper sich begnügte, die Ronsequenzen, die man aus Augustins Leorten gezogen batte, abzulebnen oder zuzugesteben, obne daß er w eine Lösung der Schwierigkeiten, die durch sie angedeutet waren, auch nur versucht hätte: er empfand sie nicht, zog sich wohl auch auf den Satz zurück, quod nefas est ideo reprehendi, quia non potest comprehendi (c. 10, 3. 166). Er galt min als der Bertreter der augustinischen Lehre. Darum wandten sich zwei genuesische Priester, Camillus und Theodorus, mit der Bitte an ihn, die Schwierigkeiten zu lösen, die ihnen einzelne 🖂 Stellen der Echriften Augustins de praedest, sanct, und de don, pers, bereiteten. Zore Ercerpte waren nicht in feindseliger Absicht zusammengestellt, zeigen aber, daß ibre Berfasser semipelagianisch bachten. Prosper antwortete in seinen Responsiones ad excerpta Genuensium (nach Augustins Ind praef. p. 187: beatae memoriae Augustini). In der gleichen Zeit mußte er einen auf ihn selbst gerichteten Angriff abwehren. Man 20 verbreitete Zätze, die jeine Unschauungen aussprechen sollten (Resp. ad cap. obi. Vinc. pracf. p. 177: contexunt ... prodigiosa mendacia; eaque ostendenda et ingerenda multis publice privatimque circumferunt, asserentes talia in nostro sensu esse ...). Project bezeichnete sie als capitula obiectionum Vincentianarum. Der Vicentius, den er für den Verfasser hält oder als solchen kennt, ist wahrscheinlich 25 Bincentius von Lerinum, denn dieser dachte semipelagianisch, und eine Stelle aus dem 24. Napitel seines Mommonitoriums berührt sich auffällig mit obieet. 5 und 6 (obi. 6: quod Deus tale in hominibus plasmet arbitrium, quale est daemonum, quod proprio motu nihil aliud possit velle nisi malum. Comm. 21: talem creare naturam quae proprio quodam motu ... nihil aliud possit, nihil aliud velit 30 nisi peccare). Die Sätze des Vincentius sind draftischer als jene der Gallier gegen Augustin: offenbar nur bestimmt, den Leser gegen die von Prosper vertretene Anschauung einzunehmen (vgl. 3. B. obi. 16, p. 185: quod magna pars illa fidelium atque sanctorum quae ad aeternam mortem praedestinata est, quando dicit Deo in oratione dominica: Fiat voluntas tua, nihil aliud quam contra se petat, i. e. 35 ut cadant et ruant; quia voluntas Dei haec est ut aeterna morte percant). Um so leichter war es Prosper gemacht, sie zu beantworten. Daß Angriff und Berteidigung in diese Zeit fallen, ist nicht sicher zu beweisen; aber es ist wahrscheinlich, da die gegenseitige Gereiztheit verwehrt, sie in den Unfang der Verhandlungen zu verlegen, und da die Borte: fidei quam contra Pelagianos ex apostolicae sedis auctoritate 40 defendimus (praef. p. 178) feineswegs nötigen, den Zeitpunkt über den Brief Cölestins 1. (j. n.) berabzurüden (vgl. ep. ad Ruf. 4, \(\mathcal{\pi}\). 78).

Trok seiner litterarischen Betriebsamkeit war Prosper nicht im stande der Lebre Augustins unter den Massiliensern zum Siege zu verbelfen. Man begreift, daß er Hilfe von außen suchte. Das führte ihn und Hilarius nach Rom: sie forderten Colestin I. 45 jum Einschreiten auf. Da dieser im Sommer 432 starb, so muß die Reise spätestens im Frühjahre bieses Jahres stattgefunden baben. Uber ihren Erfolg j. d. 21. Gemipela= Burückgekebrt, unternabm Projper bie Berteidigung der augustinischen Lebre gegen Zohannes Caffianus, der sie in seiner dreizehnten collatio bestritten batte (j. 28 III Diejelbe ist sicher nach Prospers Brief an Rusinus (vgl. c. 1, 3. 79) cur so E. 717). ipsi [die Gegner] tam negligentes ..., ut ... nec saltem aliquibus scriptis eum, a quo talis emanat doetrina, conveniant?) und ver dem Tode des Bijdrojs Hono: ratus von Urles geschrieben, da coll. 11--17 dem letzteren gewidmet sind. Die Ubfaffungszeit von Projects Gegenfdrift de gratia Dei et libero arbitrio, ober wie der Titel urjprünglich gelautet baben dürfte, pro praedicatoribus gratiae Dei contra 🚎 libr. Cassiani presb., qui praenotatur de protectione Dei (vgl. 2, 1, 3.218), ergiebt sich aus der Notiz, daß zwanzig Jahre und mehr verstoffen seien, seitdem unter der Führung Augustins der Kampf gegen den Pelagianismus begonnen babe 1, 2 S. 216), und aus der Erwähmung des Papites Apitus III. (21, 3, S. 272). Da Broiber in der Chronif das Jahr 113 als dasjenige bezeichnet, in dem die pelagianische Sarche w

126 Frosper

bervortrat (S. 591), so wird man als Jahr der Absassigehen haben. Die Schrift, als Streitschrift betrachtet, ist nicht ohne Geschieß geschrieben; allein zur Lösung der dogs matischen Frage konnte sie nicht führen; denn Prosper verkannte das relative Recht, das der Standpunkt seines Gegners hatte, er gab auch seine Anschung nicht rein wieder, sondern näherte sie der pelagianischen und er meinte, ihn überwunden zu haben, wenn er logische Leidersprüche zwischen seinen Außerungen nachwies. Theologisch völlig wertlos ist das Epitaphium Nestorianae et Pelagianae haereseon, das in die gleiche Zeit gehört; sein Anlaß war die Verurteilung des Nestorius und Cälestins durch die ephesis

10 nische Synode von 431. Das Buch gegen Joh. Caffianus ist die letzte Schrift Prospers in der semipelagianischen Sache; er wurde dem Streite entrückt, indem er Gallien verließ und sich nach Rom begab. Das zeigt die Untersuchung seiner Chronik. Sie ist in ihrem ersten Teile (bis zum Tode des Valens 378) ein Unszug aus Eusebius-Hieronymus mit einzelnen Ergänzungen 15 befonders aus Augustin de haeres. (f. Holder-Egger a. a. D. S. 60). dagegen ist Prospers Werk, und zwar ist er in drei verschiedenen Zeitpunkten entstanden und an zwei verschiedenen Orten geschrieben. Die erste Abteilung reicht bis zum Jahre 433: die Romputation, die sich bei diesem Jahre findet, ist nur erklärlich, wenn sie den Schluß des Werkes bilden sollte. Der Gesichtskreis des Verfassers ist hier der eines 20 Galliers; wie sehr das Interesse an den gallischen Dingen vorwiegt, zeigt eine einfache Zählung. Scheidet man die Interpolationen aus, so enthält diese Abteilung ungefähr 90 Notizen; von ihnen bezieht sich ein Drittel auf Gallien, während Rom völlig zurücktritt; abgesehen von dem Regierungsantritte der Pählste erwähnt Prosper nur die gotische Eroberung und den Triumph des Honorius, um so ausführlicher behandelt er den pelas 25 gianischen Streit. Ganz anders in der zweiten und dritten Abteilung (bis 445 bez. 455): hier ist der Gesichtstreis der eines Römers; für diese beiden Abteilungen bleibt Holder= Eggers Nachweis im Nechte, daß die Chronik nicht in Gallien, nur in Rom entstanden sein könne (a. a. D. S. 63 f.); er irrt nur darin, daß er für die ganze Chronik behauptet, was für die letzten Teile gilt. Lebte Prosper seit ungefähr 434 in Rom, so erklärt sich 30 einerseits sein ferneres Schweigen über die semipelagianische Frage, und andererseits erhält vie Nachricht des Gennadius (l. c., vgl. auch Phot. bibl. 54, MSG 103 S. 97), daß er schließlich im Dienste Leos b. Gr. stand, eine Bestätigung.

Prospers Interesse für Augustin war auch in dieser späteren Zeit unvermindert. Das zeigt das Buch der Epigramme, es enthält 106 Gedichte, in denen er augustinische

35 Stellen in poetische Form fleidet. Die Berse ep. 65, 9f. S. 518

Hine verbum carni insertum carnemque receptans

Nec se confundit corpore nec geminat machen wahrscheinlich, daß die Epigramme erft nach der Synode von Chalcedon geschrieben sind. Eine Vorarbeit für sie ist der liber sententiarum. Denn kaum möchte es richtig 40 sein, denselben als das erste Buch der Art zu bezeichnen, "die im Mittelalter noch so wichtige Werke, als das des Petrus Lombardus, zeitigen sollte" (Ebert a. a. D. S. 366). Dem liber sententiarum schlt jede sachliche Anordnung des Stoffes; vielmehr ercerpierte Prosper nach der Reihenfolge der Psalmen, der Bücher de einitate Dei etc. Das Buch ist nichts als eine Blütenlese augustinischer Gedanken, angelegt von einem be-45 geifterten Schüler als Frucht seiner Lektüre und barum nach ber Folge, wie er die Bücher Ms eine Borarbeit zu den Spigrammen darf man es bezeichnen; denn die Spi= gramme nehmen ihren Inhalt aus den Sentenzen: Prosper folgte 1—58 genau den Sentenzen, dann begann er zu erlahmen: es bleiben erst einzelne Sentenzen unbearbeitet, dann immer mehrere, ohne daß doch, ein paar Fälle ausgenommen, die Reihenfolge ver-50 laffen wurde. Aber auch die Sentenzen schöpfen nicht überall direkt aus Augustin: die erste Reihe ist vielmehr aus Prospers Psalmenauslegung genommen. Diese aber (Psalmorum a C ad CL expositio, vielleicht der Rest eines vollständigen Werfes) beruht ihrerseits auf Augustin; sie ist ein Auszug aus Augustins enarrationes. Die Beziehung auf Restorius (Ps 144, 1, S. 411): Non duplex persona sed unus est Christus, 55 macht wahrscheinlich, daß sie nach dessen Verdammung verfaßt wurde.

Uber das Todesjahr Prospers läßt sich nicht einmal eine Vermutung aussprechen; denn daß Marcellinus Comes eine aus Gennadius geschöpfte Rotiz über ihn zum Jahre 463 bringt (MSL LI, S. 930) bietet für die Annahme, er sei in diesem Jahre gestorben (Ebert a. a. D. S. 366), keinen genügenden Anhalt, erwähnt Marcellinus doch z. B. 60 Theodoret zum Jahre 466, während dieser schon ein Jahrzehnt vorher gestorben war.

60

Mit Unrecht wurde Prosper zugeschrieben das Buch de vocatione gentium, das von einem augustinisch gesimmten Theologen geschrieben ist, der sich in der augustinischen Waffenrüftung freier bewegte als Prosper, das earmen de providentia, dessen Berfasser um das Jahr 117 dichtete und der in den Anschauungen lebte, aus denen der Widerjpruch der Gallier gegen Augustin bervorging, die Schrift de promissionibus et prae- 5 dicationibus, die einem afrikanischen Gesimmungsgenossen Augustins angebort, und das Werk de vita contemplativa, dessen Bersasser Zulian Pomerius war, s. d. A. Bo XV S. 519. Dagegen findet sich in der Projeer bandschriftlich zugeschriebenen confessio nichts, was seine Autorschaft unmöglich machte, vielmehr spricht die offenbare Anregung durch Augustin für ihn als Verfasser. Hand.

Proterins f. d. A. Monophysiten Bo XIII E. 376, 52.

Protestantenverein, Deutscher. -- Litteratur. 1. Urtundliches: Der allgem. deutsche Protestantenverein in jeinen Statuten, den Ansprachen seines engeren, weiteren und geichäftsführenden Ansichnises und den Thesen und Resolutionen seiner Sanptversammlungen 1865 -88, Bertin 1889. – Berhandlungen der 19 ersten Protestantentage 1865 - 96, je in 15 Buchform, teils in Elberfeld, teils in Leipzig, teils in Berlin erschienen. Die auf dem 20., 21. und 22. (1899, 1901 u. 1904) gehaltenen Vorträge sind gesondert veröffentlicht worden, teils in Verlin (Schwerichte) verlegt, teils als Flugschriften des Tentschen LV. im Ev. Verlag zu Beidelberg. Gine "furze Nebersicht über die Thätigkeit des PB. und seiner Zweigvereine vom Herbit 1899—1901" ist nicht in den Buchhandel gekommen. Die "Satungen 20 des Tentschen PV" nach der Nevision von 1901 s. bei Hönig, Der deutsche PV. Z. 28 s.

2. Weiteres über Wesen und Geschichte des PB.: Schenkel, Der deutsche PB. und seine Bedeutung in der Gegenwart nach den Alten dargestellt, 2. A., Wiesbaden 1871: Websty, Das positive Christentum des PB., Verlin 1882; Hönig, Tie Arbeit des deutschen PV. während seines 25jährigen Bestehens, Verlin 1888; ders., Der deutsche PV., Vremen 25 1904. — Vom gegnerischen Standpunkt: Dettmar Schmidt, Der PV. in zehn Vriesen für und wider beleuchtet ze., Guterstoh 1873. Hier S. 145 ss. auch eine (nicht vollständige) Insammenstellung der auf den PV. bezüglichen Litteratur dis 1873.

3. Vom PB. verantaßte Schriftwerte, regelmäßig erscheinende Organe nnd nahestehende Zeitschristen: Jahrbuch des Tentschen PV. 1869-72, heransg. von 30 Högbach n. Thomas, Elberseld. Andachtsbuch. Eine Gabe des prot. Vereins d. Psasz an seine Mitglieder, Neustad a. H. 1870. – Protestantenbibel NT, heransg. von P. W. Schmidt und F. v. Holgendorss, Leipzig 1872, 3. A. 79. – Protestantische Flugblätter, seit 1866 heransg. v. A. Zittel, s. 1868 v. Hönig, s. 1897 v. Mohde, srüher Elberseld, seht Heidelberg. – Prostestantische Vorträge, G. Vde zu se Kosten, Verlin 1870, Leipzig 71-73. – PV. Morrespondenz, 35 heransg. v. Verckhagen, Verlin 1889-98. – Der Protestant, Kalender des T. PV., Hamburg, s. 1891; s. 99 u. d. T. "Ter Vegweiser". Heransgeber Hanne, dann Karl, seht Christelieh – Almschriften des T. PV. lieb. — Flugschriften des D. PB., Heidelberg, s. 1891. — Prot. KZtg., Berlin 1854-96. Allg. kirchl. Ztichr., Elberseld 1860 - 72. Protesiantenblatt (srüher Vorddentsches seit 1872, dann Tentsches, jest ohne Zusas, Bremen). Ter Protesiant, Berlin 1897—1901. Anserdem 40 mehrere provinzielle Zeitichriften.

I. Der Zweck des Deutschen Protestantenvereins ist in § 1 des Statuts, der bei allen sonstigen, die Organisation betreffenden Beränderungen sachlich durchaus unverändert geblieben ist, folgendermaßen angegeben (nach der letten stilistischen Redaktion von 1901):

"Unf dem Grunde des evangelischen Christentums bildet sich unter denjenigen deutschen 45 Protestanten, welche eine Erneuerung der protestantischen Kirche im Beiste ebangelischer Freiheit und im Einklang mit der gesamten Rulturentwickelung unserer Zeit austreben, ein Berein, der den Ramen Deutscher Protestantenverein führt.

Der Verein verfolgt solgende Zwecke: 1. Den Ausbau der deutschen evangelischen Mirchen auf der Grundlage des Gemeindes 51 prinzips je nach den besonderen Berbältnissen der verschiedenen Länder mit deutscher Bevölkerung, jowie die Unbahnung einer organischen Berbindung der Landeskirchen;

2. die Befämpfung alles unprotestantischen bierardischen Wesens innerbalb der einzelnen Landeskirchen und die Wahrung der Rechte, der Ehre und der Freiheit des

deutschen Protestantismus;

3. die Erbaltung und Förderung driftlicher Duldung und Achtung zwischen den

verschiedenen Monfessionen und ihren Mitgliedern;

4 die Anregung und Körderung des driftlichen Lebens, sowie aller der driftlichen Unternehmungen und Werke, welche die sittliche Kraft und Wohlsabrt des Bolles be dingen."

II. Tiefere (Bründe und besondere Anlässe zur Entstebung des Bereins. Die geschichtliche Lage des Christentums, aus welcher der PB. berausgewachsen ist, hat Rich. Rothe, einer der Begründer des Bereins, auf dem ersten Protestantentag zu Eisenach 1865 in seiner in die Tiefe gebenden Art geschildert. ("Durch welche Mittel können die 5 der Kirche entfremdeten Glieder ihr wiedergewonnen werden?" In "Der 1. deutsche Protestantentag 2c. Im Auftrag des Ausschusses redigierter Bericht", S. 25 ff.; Thesen Sazu €. 22 - 21; Mig. fircht. Ztschr. 1865, G. 137 ff. Bgl. auch Rothe, Zur Drien= tierung über die gegenwärtige Unigabe der deutscherbangelischen Kirche, ebenda 1862, 3.34—68 und 97—122, sowie "Zur Debatte über den Protestantenverein", 1864, 10 3.297—306; 377—391; 513—523.) Er führt aus: "Die leider unbestreitbare Entsfremdung von Massen und ganzen Klassen unserer deutsch-evangelischen Bevölkerung von der Kirche ist bei der Mehrzahl dieser Unfirchlichen keineswegs zugleich eine Entfremdung vom Ebrijtentum oder wohl gar überhaupt von allem religiösen Glauben, und sehr viele von ihnen stehen moralisch und christlich weit über den eifrig firchlichen bloßen Gewohn= 15 beitschristen." Es liegt aber in biesem Zustand "eine große Gefabr sowohl für die Unstirchlichen selbst, als auch für die Kirche", der gerade viele der Gebildeten den Rücken kehren, so daß das Christentum vielen nur noch als "Bauernreligion" erscheint. Die Ursache dieses Zustandes ist folgende. Während der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts ist "das moderne Bewußtsein und die moderne Kultur mit ihren eigentümlichen Un= 20 schauungen und Tendenzen zum Durchbruch gekommen", d. h. "der Sinn für diese unsere irdische, unsere gegenwärtige Welt nach ihrer Bedeutung für die eigentümlichen Iwecke des Menschen", die moralischen und geistigen, und damit der Trieb, die Welt diesen Zwecken möglichst vollständig dienstbar zu machen "durch ihre Erkenntnis und durch ihre Zubildung zum Werkzeug für den menschlichen Gebrauch". Die Kirche aber wußte zu 25 dieser modernen Kultur nicht die rechte Stellung zu finden. Das war auch nicht leicht für sie. "Weil man das Christentum bisher nur als Kirche gekannt hatte und nur in der kirchlichen Form, zwischen dieser aber, in ihrer damaligen Gestalt, und den modernen Unschauungen ein scharfer Gegensatz bestand", so wandte sich die moderne Bildung von der Mirche vornehm ab und bethätigte sich zunächst auf dem ästhetischen und litterarischen Bwar machte die Kirche, besonders in ihrer Theologie, zunächst einen Versuch, 30 Gebiet. auf die neue Richtung einzugeben, nahm aber, als dabei ihre geschichtlichen Grundlagen immer mehr ins Wanken kamen, etwa seit dem 3. Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts im großen Ganzen eine feindselige Stellung zu ihr ein, ja, verband sich dabei mit der politischen Reaktion. Diese Verquickung verschärfte und verbitterte wiederum den Gegensatz 35 der Bertreter der modernen Kultur zu ihr, namentlich seit dem Revolutionsjahr 1848/49, wenn auch auf beiden Seiten freundlichere Unterströmungen und Annäherungsversuche nicht sehlten. Gin milder Pietismus machte mancherlei Versuche, den Zeitgenossen das Christentum wieder nahe zu bringen, war aber doch nicht wirklich zum Volkschriftentum geeignet. Auch Bertreter der Überlieferung ahnten schließlich, daß die moderne Kultur 40 nicht zu besiegen und auch nicht einfach als widerchristlich zu brandmarken sei, daß sich eine Wendung in der Geschichte des Christentums vollziehe, der Abergang zu einer weltlich-sittlichen Form an Stelle der bloß firchlichen.

Ist so die Wurzel des Übels erkannt, so ist jetzt die Zeit für eine gründliche Heise Lung reif. Beide Teile, die Kirche und die ihr Entfremdeten, müssen aber dazu beitragen. 45 "Die Rirche muß a) ehrlich und mit flarem Bewußtsein mit dem modernen Kulturleben Friede und Freundschaft schließen. Dies jedoch unter dem ausdrücklichen Vorbehalte, daß das moderne Kulturleben sich der erziehenden Einwirkung des Geistes Christi unterwerfe. Die Kirche muß selbst redlich mit bauen helsen an diesem Kulturleben, so zwar, daß sie dabei durchgängig auf seine Reinigung und Heiligung bedacht ist. b) Sie muß 50 ihre eigenen inneren Berhältniffe in einer Beife ordnen, die den thatfächlichen Berhält= nissen der heutigen, d. i. der modernen Christen wirklich entspricht, namentlich in Lehre und Verjassung." Was die Lehre betrifft, so muß sie Christus dem gegenwärtigen Geschlecht in seiner eigenen Zunge verkündigen, nicht in einer dogmatischen Form, die einer vergangenen Zeit angehört, überhaupt in keiner bloß satzungsmäßigen. Sie muß für die 55 Untersuchung der geschichtlichen Thatsachen, "vermöge welcher eine göttliche Offenbarung in der Welt ist", in furchtlosem Glauben volle Freiheit gewähren und dafür sorgen, daß die Ergebnisse der theologischen Arbeit auch der nichttheologischen Gemeinde in Schrift und mündlichem Vortrag zugänglich, und daß ihr so jene Thatsachen möglichst verständlich werden. "Indem man Gemeinschaft hält mit anderen, wahrhaftig und ehrlich sein 60 zu können, das ist eins der allerobersten gesellschaftlichen Grundrechte des einzelnen,

und in der Gemeinschaft am Heiligen ist es ein doppelt unveräußerliches" (Allg. kirchl. Ztschr. 1862, S. 56). Was die Berfassung betrisst, so muß sich die Geistlichkeitskirche in eine Gemeindekirche verwandeln, d. b. der Mitarbeit der Richttheologen muß ein mög=

lichst großer Spielraum gewährt werden.

Die der Kirche Entfremdeten müssen andererseits ibre Teilnahmlosigkeit überwinden. 5 "Sie müssen die Bedeutung und die thatsächliche Macht der Religion, des Christentums und der Kirche richtig würdigen lernen. . . Sie müssen begreisen, daß das sittliche Gesmeinwesen überhaupt ohne die Religion kein Jundament und keine Zeele hat, das unsrige aber insbesondere auf dem Christentum . . . rubt". Sie müssen erwägen, daß die Kirche thatsächlich noch eine große Macht im gesamten menschlichen Leben, besonders im staats 10 lichen, ausübt, "im Guten und im Schlimmen", und noch auf unabsehdare Zeit binaus unentbehrlich ist, ja daß auch sie persönlich, um volle Menschen zu sein, eine allumfassende resigiöse Gemeinschaft brauchen, wie nur die Kirche sie bietet. Gerade indem sie selbst sich an ihrem Leben wieder beteiligen, werden sie die Kirche zu der ersorderlichen Selbst resorm bringen können.

Das Bewußtsein von der Notwendigkeit dieser Resorm wachzurusen und die Kirche und die ihr Entsremdeten dadurch wieder aussöhnen zu belsen, ist die Ausgabe, die sich der PB. stellt. "D wie hoch thäte doch unserm Geschlecht ein neuer Paulus not, ein neuer Heidenapostel, der unsere unbewußten Christen von ihrem Christentum und damit zugleich unsere Judenchristen von der Undristlichkeit ihres gesetzlichen, d. h. konventionellen 20

Christentums mit Geistesmacht überführte!" (Allg. firchl. Ztichr. 1862, & 67).

Un besonderen Konflikten, die zu derartigen allgemeinen Erwägungen und Bestrebungen Anlaß gaben, sowie an Ansätzen zur Einführung von Presbyterial- und Synodalordnungen in evangelischen Landesfirchen hatte es in den letzten Jahren vor der Gründung des PB. nicht gefehlt. In Medlenburg führte Klieford ein strenges konfessionell= 25 lutberisches Mirchenregiment; der Prosessor der Theologie Di. Baumgarten in Rostock wurde, obgleich durchaus fein Unbänger radifaler Unsichten, 1858 seines Umtes ent= hoben. In Baden batte 1855 die Einführung einer neuen Agende das moderne Bewußtsein zum Kampfe gereizt. 1859 hatten sich nach Aufhebung des Konkordats mit der römischen Kirche liberale Protestanten (Geistliche und zahlreiche Richtgeistliche) zur 30 Durlacher Konserenz vereinigt, und 1861 war von der Generalspnode eine neue Kirchenverfassung beschlossen worden, die dem Gemeindeprinzip Rechnung trug, teilweise im Unschluß an die oldenburgische, und in anderen deutschen Ländern (Preußen, Abeinbabern, Heffen, Raffau, Weimar) traten verwandte Bestrebungen hervor. In der bayer. Pfalz batte sich 1858 ein Protestantischer Berein gebildet, zunächst zur Abwehr der Aufzwingung eines 35 Gesangbuchs, welches das alte aus rationalistischer Zeit verdrängen sollte, dann auch zu weiteren Zwecken, insbesondere zur Gerbeiführung einer freieren Kirchenverfassung, zu= gleich aber zu menschenfreundlicher Wirksamkeit (Unterbringung verwahrloster Kinder in In Hannover sollte 1862 aus königlicher Machtvollkommenheit im guten Familien). Widerspruch mit der Landesversassung ein streng konfessionell-lutherischer Ratechismus ein: 40 geführt werden und wurde ein Disziplinarversahren gegen Gulze und Baurschmidt, zwei Geistliche freierer Richtung, eingeleitet, wodurch eine lebhafte Gegenbewegung bervor-gerufen wurde. In demselben Jahre erließ nun Prof. Schenkel in Heidelberg, der schon 1860 eine Schrift über "die Erneuerung der deutschen evangelischen Rirche nach den Grundjätzen der Resormation" veröffentlicht hatte, in seiner Allg. kirchl. Zeitschrift, die 45 von vernberein auf Weckung und Vertretung des Gemeindebewußtseins und Gewinnung der Entfremdeten in der Gemeinde ausgegangen war, einen Aufruf "Zur Sammlung" aller firchlich freier Gesinnten zu einer deutscheprotestantischen Partei (1862, E. 277 ff.) und beantragte auf Der Durlacher Konferenz am 3. August 1863 noch bestimmter Die Gründung und Berufung eines deutschen Protestantentags. Als dessen Hauptzweck be- 50 zeichnete Schenkel die Anbahnung einer deutschen gesamtsirchlichen Nationalvertretung, die weder in der firchenregimentlichen Eisenacher Monferenz, noch in dem Mirchentag zu erblicken sei, der zu wenig Fühlung mit den Bedürfnissen des deutschen Bolkes babe. Im einzelnen jollte er für die Abwehr ultramontaner Angrisse, die Pflege des konseinonellen Friedens und dadurch der nationalen Einbeit und für die Sammlung der in 55 unserm Bolt begraben liegenden firchlichen Mittel und Mräfte zur Förderung des Gemeindelebens thätig sein. Roch in demselben Sahre sollte seine Borbereitung in Angriff genommen werden.

Die Durlacher Konferenz nahm diesen Untrag einstimmig an und ließ an ema 120 angesebene Männer aus den verschiedenen evangelischen Landesfirchen Deutschlands 60 bie Einladung zu einer Versammlung ergehen, die am 30. September 1863 in Frankfurt a. M., aus 131 Männern bestehend, unter dem Vorsit des Frankfurter Senators Dr. Souchar stattsand. Hier wurde n. a. von Bluntschli, Schenkel, Rothe, Hitze und Holtmann aus Vaden (Heidelberg), Webrenpfennig aus Preußen, v. Bennigsen und Sowald aus Hannover, Baumgarten aus Mecklenburg, Karl Schwarz aus Gotha, Steits aus Frankfurt a. M. der Deutsche PV. gegründet. Der von der Durlacher Konferenz vorgelegte Statutenentwurf wurde durchberaten und seine Genehmigung dem ersten Protestantentag, der ersten Generalversammlung des Vereins, vorbehalten. Dieser sollte sich als solcher nicht, wie Schwarz zunächst befürwortete, die Fortbildung der Kirchenlehre zum Ziele setzen, sondern diese der protestantischen Wissankt überlassen und vielmehr die oben (S. 127) angegebenen praktisch-kirchlichen Aufgaben sich angelegen sein lassen. Zur Leitung der Veschäfte wurde ein engerer Ausschuß und als dessen Vorssischurg der Professor der Rechte Bluntschli in Heidelberg, als sein Stellvertreter Schenkel erwählt.

111. Verfassung, Wachstum und auswärtige Beziehungen. Nach § 3 bes zu Eisenach angenommenen Statuts wurde nun die Vildung von Orts, Provinzialund Landesbereinen ins Auge gefaßt, aber auch die Möglichkeit eines unmittelbaren Anschlusses an den Gesamtverein vordehalten (§ 2). Mitglied kann jede ["geschäftsfähige, undescholtene" (Zusat von 1901)] der prot. Kirche zugehörige Verson deutscher Nationalität werden (§ 2). Ein allgemeiner Protestantentag sollte ursprünglich jedes Jahr zusammentreten (§ 4). Das konnte jedoch aus verschiedenen Gründen — 1864, 66 u. 70 wegen der das Interesse zu ausschließlich in Anspruch nehmenden politischen Greignisse — nicht durchgeführt werden. 1883 wurde daber seitgesetzt, daß Generalversammlungen "alle 2 Jahre und so oft es das Vedürsnis erheischt" stattsinden, dei der letzten Newision der Sahre und so oft es das Vedürsnis erheischt" stattsinden, dei der letzten Newision dem Protestantentag zu Kaiserslautern vorgenommen wurde, daß mindestens alle drei Jahre ein solcher abzuhalten ist (§ 9). Zeder Protestantentag wird mit einem Gottesdienst eröffnet (§ 10 von 1865), meist ist an zwei Tagen ein solcher gehalten worden.

Die Leitung des Gesamtwereins bestand anfangs aus einem engeren und einem weiteren Ausschuß (§ 6—8 von 1865), die Namen und Gestalt sowie den Ort mehrsach gewechselt haben. Von Heidelberg ging sie 1874 auf Verlin über, das in § 16 des revidierten Statuts von 1878 als Sitz des Vereins bezeichnet ist. Nach Veschluß des 19. Prostestantentags zu Verlin 1896 wurde Leitung und Geschäftssührung auf se drei Jahre einem vom ständigen (weiteren) Ausschuß, nach dem Statut von 1901 (§ 4) einem durch die Mitgliederversammlung (auf dem Protestantentag) zu wählenden Vorort übertragen. Die Vahl siel zunächst 1896 auf Hamburg, das der "Sitz" des Vereins im Sinne des Vereinsgesetzes bleibt, während zum Vorort im Herbst 1901 Kaiserslautern, 1904 Verlin erwählt wurde. "Der Vorstand des zum Vorort gewählten Zweigvereins bildet den Vorstand des Deutschen Protestantenvereins", der mindestens aus sechs Versonen bestehen muß (§ 6 von 1901). Er hat den Ausschuß jährlich wenigstens einmal zusammenzus berusen (§ 7 von 1901).

Gegenwärtig (1904) zählt der Gesamtverein 20 Zweigvereine und ungefähr 25000 Mitglieder. Der zahlreichste Landesverband ist der "Protestantische Verein" der Pfalz, der sich erst nach Ausbedung eines im Wege stehenden bayerischen Vereinsgesetzes dem Deutschen PV. eingliedern konnte, und der jetzt etwa 20000 Mitglieder hat. Schon vor ihm bestand der Verliner Unionsverein, der 1848 zur Wahrung der Union gegründet, 1864 revrganissiert wurde und 1865 dem Deutschen PV. beitrat. Außer einigen lokalen Vereinigungen früheren Ursprungs (in Osnabrück und Stotternheim) ist noch die nassauische "protestantische Konserenz" zu erwähnen, die sich 1870 in einen nassauischen Protestantenverein verwandelte.

Auf dem Verliner Protestantentag von 1869 knüpften der Verner Resormverein (1866 gegründet) und die Renendurger Union du christianisme libéral (1869 gestistet) schriftlich und durch einen anwesenden Vertreter, Prof. Vogt von Vern (nicht den des kannten materialistischen Genser Prosessor), ein bundesfreundschaftliches Verhältnis mit dem Dentschen PV. an, und auf dem Protestantentag in Darmstadt 1871 erschienen Lang, Holsten und Vikius als Abgeordnete des schweizerischen Vereins für freies Christentum oder (allsgemeinen) schweizerischen Resormvereins, der seit 1870 bestand. Noch in den 70er Jahren begann auch der (1870 begründete) niederländische "Protestantenbond" die Protestantentage regelmäßig zu beschießen, wie auch seine Hauptversammlungen von Vertretern des Deutschen

BB. besucht werden. Außerdem traten noch manche andere Verbände von näberen ober entfernteren Beistesverwandten in (teilweise nur lockere) Beziehungen zu diesem, u. a. auch der Protestantisch-liberale Berein von Glaß-Lothringen, dessen förmlicher Unschluß an den allgemeinen deutschen PB. noch jetzt nicht vollzogen ist. Besonders zahlreiche und mannigfaltige Delegierte erschienen auf dem Wiesbadener Protestantentag von 1871: 5 neben den Echweizern und Hollandern waren die englischen und nordamerikanischen Unitarier, ja, sogar die indische Resormbewegung, der Brahmo somadsch, vertreten. Begrüßungsschreiben trasen ein von dem "Evang.sprot. Verein unabbängiger Gemeinden Des Westens Nordameritas" und vom Prafidenten Des Altfatholikenkongresses. Zuruds haltend verhielt sich der Berein gleich in seinen Anfängen (1861) gegen einen Annäbes 10 rungsversuch Joh. Ronges und seines religiösen Reformvereins in Frankfurt a. M., sowie später -- trop wohlwollender Beurteilung und trop starken Entgegenkommens vieler Mitglieder — gegenüber der von Oberstleutnant v. Egidv (1890) bervorgerusenen Bewegung.

Im Jahre 1900 endlich ist aus Anlaß der Amtsenthebung Pastor Weingarts in 15 Osnabriick durch das hannöverische Landeskonsistorium vom PB. eine Küblung zwischen den verschiedenen freieren Gruppen der evangelischen Kirchen Deutschlands angeregt und

wenigstens in bescheidenem Maße erreicht worden.

Dies führt auf

IV. Die Thätigkeit des PB. 1. Sie besteht zunächst in einer Anzahl von 20 Erklärungen und Ansprachen ber Ausschüffe, in denen zu wichtigen firchlichen Fragen und Ereigniffen Stellung genommen wird, die Grundfaße des Vereins in Erinnerung gebracht und empfohlen, Angriffe auf ihn zurückgewiesen werden. Letzteres geschieht 3. 3. in der bedeutsamen Unsprache des engeren Ausschusses an die deutschen Protestanten vom 3. Auli 1868.

2. Dazu kommen weiter die Berhandlungen der allgemeinen deutschen Protestanten= tage und einiger partikulärer (namentlich in Norddeutschland und Schlessen), neben benen noch die außerordentliche, von vielen Tausenden besuchte Protestversammlung zu Worms am 31. Mai 1869 zu erwähnen ist, welche sich vor allem gegen die "breiste römische Einladung zur Rückkehr in die Eine Schafburde" wendete und zugleich sich zum Ge- 30 meindeprinzip als Versassungsgrundlage der protestantischen Kirche bekannte.

Die römische Frage und die Frage der protestantischen Kirchenversassung waren natürlich auch Themata verschiedener deutscher Protostantentage. Im Mittelpunkt des Interesses stand das Unsehlbarkeitsdogma und der Jesuitenorden begreiflicherweise bestonders auf dem 5. deutschen Protostantentag von 1871 zu Darmstadt, wo Blumschli 35 seine Thesen begründete und auch die Abgeordneten der "freien Schweis" sich entschieden gegen die Zulaffung der Zesuiten erflärten. Bei dieser Haltung ist der Berein geblieben und hat noch 1896 eine Petition an den Reichstag gegen die Aufhebung des

Zejuitengesetzes beschlossen.

Derfelbe Referent hatte schon auf dem 3. Protestantentag zu Bremen bas Verhältnis 40 des modernen Staates zur Religion und insbesondere zum Christentum behandelt; spezieller lautete das Thema von 1886 (Wiesbaden): "Das Verhältnis des deutschen Vrotestantismus zum Staat"; der Ref. Schröder trat gegenüber dem Stöcker-Hammersteinschen Bestreben, die Mirche gang vom Staat zu befreien, bafür ein, daß die Santtionierung der Mirchengesetze dem Staat auch ferner vorbehalten bleibe. Insbesondere 45 wurde das Recht des Staates auf die oberfte Leitung der öffentlichen Schulen bewont iso von Holymann) in Berlin 1869 und (iden auf dem 1. Protestantentag 1865 von Holyendorff) die Einführung der obligatorischen Swilche gesordert, sowie (1875 in einer Resolution des Breslauer Protestantentags) gegen die von der Gisenacher Ronferenz auch für die Zeit nach dem Infrasttreten der Civilstandsgesetze für zulässig, ja, unter Umständen 50 für notwendig erklärte firchliche "Zusammensprechung oder Bestätigung" der Chen als gegen ein gesetzwidriges Berfahren protestiert.

Uber den Beruf der Kirche in der jozialen Frage sprach Böhmert in Wiesbaden 1871 und Mirmß in Berlin 1896. Bon beiden wurde keine kirchlichssoziale Parteibildung befürwortet, sondern die unparteiische religiös-sittliche Einwirkung auf die entgegengesepten 55 Bolfsschichten gesordert. Graue faßte in Berlin 1881 unter dem Titel "Die Rirche der Reformation und die burgerliche Gesellschaft" die Beziehungen der Kirche zum Staat wie

zu den sozialen Streitsragen und Notständen zusammen.

Die geschichtlich gegebenen protestantischen Kirchen wurden vom PB, immer als zur Union bestimmt angeseben. "Über das Brinzip der Union" wurde auf Grund von w

worden war.

Schenkels Thesen und Vortrag in Renstadt a. H. 1867 verhandelt. Rach ihm ist "die Union der thatsächliche und rechtliche Ausdruck für das moderne protestantisch-christliche Bewußtsein, daß der Schwerpunkt des Christentums nicht auf dem kirchlichen Dogma, sondern auf der christlichen lebensgemeinschaft beruhe" (Ih. 1). Die sog. Konsensus
union, welche nach Abzug der herkömmlichen Unterscheidungslehren die ganze Lehrsubstanz der Vekenntnisschriften noch immer für verbindlich erklärt, entspricht dem Ideal der Union noch nicht (Ih. 7). "Das letzte Ziel der Unionsstiftung in Deutschland ist die deutschsprotestantische Nationalkirche, deren Ausdan den Fortbestand provinzialkirchlicher Sigenstümlichkeiten keineswegs ausschließt" (Ih. 9), die nach M. Baumgarten (Darmstadt 1871) "lediglich gegründet sein soll auf das Vekenntnis zu Christus, dem einigen Meister, und auf den freien Willen der Gemeindeglieder, an der evangelischen Kirche sestzuhalten."

Die Union ist also als eine Einbeit gedacht, die mit der Freiheit zusammen besteht, in der die verschiedenen fircblichen Richtungen als gleichberechtigt anerkannt sind. muß volle Marheit über Wesen, Recht und etwaige Grenzen der protestantischen Lehr= 15 freiheit untersucht werden, und dieses Thema hat gleich der 1. Protestantentag (Eisenach 1865) erörtert. Rarl Schwarz hat damals die Bedeutung der Bekenntnisschriften dahin bestimmt, daß sie "die Thore nur nach der Bergangenheit schließen", dagegen "für die Fortentwickelung der Zukunft sie öffnen" (Th. 2). Auch der Schriftbuchstabe darf nicht zur Fessel gemacht werden (Th. 3 u. 4). Statt der mancherlei "sog. Grundwahrheiten und 20 Grundthatsachen" ist nur Eine unbedingt maßgebend: "das Evangelium der Liebe und Gottesfindschaft, wie es von Christo selbst nicht allein gelehrt, sondern in ihm persönlich dargestellt, durch sein Leben und Sterben besiegelt ist" (Th. 5 u. 6). Der Lehrer der theologischen Wissenschaft hat nur die Würde der Sache zu wahren und sich von leichtfertigem Spott fernzuhalten (Th. 7); "dagegen ist die Freiheit des Volkslehrers und 25 Seelsprgers noch begrenzt durch die pädagogische Rücksicht auf den Bildungszustand und das Bedürfnis der Gemeinde und durch das unverbrüchliche Gesetz, nirgends zu zerstören, obne wieder aufzuhauen, die Verneinung nur als Mittel anzuwenden, um die sinnlichen und äußerlichen Vorstellungen abzustreifen und sie zu höherer Wahrheit emporzuheben" (Th. 8). Unter dem Borbehalt fünftiger Weiterverfolgung der Frage und Ergänzung 30 der gegebenen Antworten erklärte der Protostantentag seine Zustimmung zu diesen Thesen, und noch 1896 vertraten in Berlin Grimm und Lühr im wesentlichen benselben Stand= Dazwischen war die Frage der Bekenntnisfreiheit auch auf die Tagesordnung der Protestantentage von 1869 (Berlin), 1872 (Dsnabrück; Referenten: Räbiger u. Lipsius) und 1878 (Hildesheim) gesetzt worden, und ähnliche Themata hatten 1881 (in Berlin) 35 Holsten und 1890 (in Gotha) Hanne jun. und Dreyer, der Verfasser des Buches "Un= Dogmatisches Christentum" (1888), (jener: "Die prot. Kirche und die theol. Wissenschaft", Diese beiben: "Das Dogma") behandelt. Ausschnitte aus der Gesamtfrage, die Stellung des Brotestantenvereins zur gegenwärtigen Frage nach dem historischen Christus (Referenten: Holtzmann und Baumgarten) und die Autorität der Bibel (Ref.: Hanne sen.) beschäftigten 40 die Protestantentage von 1867 (Neustadt a. H.) und 1868 (Bremen). Dabei ging man natürlich keineswegs darauf aus, einen "liberalen" Lehrzwang an die Stelle des orthodoren Dogmas zu setzen, sondern erkannte zu wiederholten Malen die volle Berechtigung "positiver" Mitglieder wie M. Baumgarten im Vereine an und lehnte es (in Eisenach 1865) ab, die von dem geistesverwandten Leipziger Philosophen Chr. H. Weiße formu-45 lierten Sätze gewissermaßen als Bekenntnisgrundlage des Bereins anzunehmen.

Eine praktische Spezialfrage, die sich aus der Anerkennung der Lehrfreiheit und der Forderung voller Wahrhaftigkeit in der Kirche (vgl. Fischers Vortrag auf dem Hamsburger Protestantentage von 1899) ergab, ist die nach der rechten Art des Religionss unterrichts. War Holtmann auf diese schon in der Erörterung der Schulfrage mit einst gegangen, so wurde sie zum selbstständigen Verhandlungsgegenstand in Heidelberg 1876 (Nef.: Wendt und Höchsteter) und in Kaiserslautern 1891 (Ref.: Vorn u. Mehlborn) gemacht, nachdem sie bereits 1868 von Schellenberg (Mannheim), der u. a. ein biblisches Lesebuch für notwendig erklärte, in die Debatte über die Schristautorität hereingezogen

Diehrere Protestantentage besaßten sich natürlich auch mit den Fragen der Kirchensversassung (Holtzmann, Leipzig 1873, im allgemeinen; mit spezieller Bezugnahme auf die preußische Kirchenversassung Richter, Brestau 1875, und Schmeidler, Gotha 1880), der Gemeindeorganisation und des firchlichen Lebens (C. Zittel u. Schmeidler, Gotha 1890: "Die kirchliche Organisation unserer Städte"; besonders der Erstgenannte sowie Rohde, Hohde, Hamburg 1899, in seinem Vortrag: "Der gegemwärtige Stand der firchlichen Gemeindes

organisation" warme Anhänger der von Zulze so lebbast versochtenen Grundsähe der Gemeindeselsorge). Man war sich freilich darüber flar: "Die Versassung kann der Gemeinde feinen Geist geben, aber wenn der Geist der Gemeinde erwacht, so dat er kein anderes Mittel, sich Geltung zu verschaffen, als eine Versassung (Hönig, "Die Arbeit ze.", S. 16). Als materielle Grundlage sirchlicher Bestrebungen datte Rieser (Heidelberg 5 1876) die Einführung einer Kirchensteuer gesordert; über die Sonntagsfrage überbaupt hatte (ebendaselhst) Lammers, über die zweckmäßige Einrichtung des össentlichen Gottesdienstes (Breslau, 1875) Zittel gesprochen; über innere Mission des PR.s war auf Grund einer von dem durch Krankheit serngebaltenen Kradolser gelieserten Vorlage in Gotha 1880 verbandelt worden.

Durch die Erwägung all dieser firchlichen Lebensstragen, durch Vertiefung in "Luthers Vermächtnis an das deutsche Volf" (Reustadt 1883), durch Fingerzeige zum Verständnis und zur Abwehr der "religionsseindlichen Strömungen der Gegenwart" (Reinfe, Kulesmann, Veck, Handburg 1899), durch die Untersuchung der Gründe für die Abnahme des theologischen Studiums (P. V. Schmidt, Vesebaden 1871) und der Ansorderungen, 15 welche das moderne Leben an die Vildung der Geistlichen stellt (Ziegler, Kaiserslautern 1901) suchen die Protestantentage teils die Ursachen von Krankbeitszuständen unseres firchlichen Lebens genaner zu ermitteln, teils auf dessen Hern Hold, hinzuarbeiten. (Vgl. die Vorträge von Rothe in Eisenach 1865 und Zittel in Hamburg 1885.) Demselben 20 Zweck sollte auch die Vachsamfeit dienen, die man allen hierarchischen Vestrebungen zuswandte, die auch in der protestantischen Kirche ost genug sich geltend machten. (Vgl. insbesondere Frickhöffers Vortrag "Die Glanbensgerichte über evangelische Prediger, Verlin 1881.) Za, für eine so besteite und so ausgestattete Kirche hosste man wohl schließlich auch die Sympathie freier denkender Katholiken gewinnen zu können. (Unsprache des eng. 25 Unsich. v. 1870.)

Außer zu den bis jest 22 Protestantentagen, deren einer (1883) zur Lutherseier ward, hat die Vereinsleitung auch den Anstoß dazu gegeben, daß 1868 Schleiermachers 100. Geburtstag an vielen Orten sestlich begangen wurde, und daß in Verlin eine Art Centralseier statisand.

3. Sie hat ferner die rednerische Versorgung der Zweigvereine und die litterarische Bertretung und Berbreitung der Gedanken des Bereines in die Hand genommen. Bon den oben (unter "Litteratur") genannten Zeitschriften bezeichnen sich nur die monatlich erscheinenden Prot. Flugblätter ausdrücklich als "im Auftrag des PV. berausgegeben"; unter den für ganz Deutschland bestimmten fircblichen Wochenschriften ist das Protestanten= 35 blatt ein Organ seines Geistes; aber beide Blätter sind nicht offizielle und unmittelbare Werkzeuge der Parteileitung. Kleinere und größere Druckschriften sind teils vom PV. hervorgerufen, teils wenigstens von ihm verbreitet worden. Das "Jahrbuch", das allerdings nur 1 Zabrgänge erlebte, enthielt jedesmal eine kirchenpolitische Rundschau, eine Unzahl (populär=)wiffenschaftlicher Auffähe und einen Zahresbericht über die Wirksamkeit 40 Das vom pfälzischen Berein berausgegebene Undachtsbuch stellte Gaben sehr verschiedener, nicht bloß dem Berein angehöriger, Verfasser in Prosa und Poesie zussammen. Die "Protestantenbibel" enthielt das NI mit kurzen Ginkeitungen und Uns merkungen von verschiedenen Theologen freierer Richtung und war in ihrer 3. Auflage (1879) von einem Auffaß über die Frage: "Bie lesen wir die Protestantenbibel?" be= 45 Bur Erleichterung der Berbreitung geeigneter Litteratur dienten eine Zeit lang eine jüddeutsche, in den goer Sahren auch eine Berliner Schriftenniederlage und wurde 1900 ein Verzeichnis empsehlenswerter Schriften aufgestellt, das vom Vorstand zu beziehen ift. Als Wanderredner war 1876—82 Mapp, dann eine Zeit lang Ernst Lüdemann augestellt, dessen "Protestantengesangbuch, entbaltend die gebräuchlichsten deutschen Mirchen- 50 lieder in zeitgemäßer Bearbeitung, sowie eine Anzahl geistlicher Dichtungen der neuen Zeit" (Bremen 1886) aber nicht im Auftrage des Vereins erschien.

Von den Zweigvereinen wurden hauptsächlich öffentliche Vortragsabende veranstaltet. Einen vertraulicheren Charafter batten die Mitgliederversammlungen. Neuerdings (Vinter 1900 1) ist in Hamburg ein Versuch mit "Diskussionsabenden" gemacht worden, die nicht 55 ganz öffentlich, aber doch auch nicht auf die Mitglieder beschränft sind, und die wohl eine Zukunft baben.

1. Fit Theologen, die lediglich wegen mangelnder Orthodoxie vom Mirchenregiment ihres Amtes entsetzt werden, ist auf dem Protestantentag zu Hamburg (1899) ein Unterstützungssonds begründet worden.

5. Chrijtliche Liebesthätigseit ist natürlich mehr von einzelnen Gliebern des Bereins und von Teilvereinen, als vom Gesamtverein geübt worden. Psarrer D. Sulze bat sich um die Organisation der Liebesthätigkeit und Seelsorge in den einzelnen Gemeinden große Verdienste erworben, Pfarrer Cronemeper in Bremerbaven eine Natural-5 verpflegungsstation, eine Bolksküche, ein Arbeiterbeim u. a. ins Leben gerusen, in Raum= burg wurde ein Verein gegen Verarmung und Vettelei gegründet (vgl. Verbandlungen des Hildesheimer Prot.-Tags). Der Protestantische Berein der Pfalz beschloß 1899 in Raiserslautern "die Einrichtung einer vorzugsweise Privatystege auf dem Lande ins Auge fassenden Krankenpflege" und zahlt einen regelmäßigen Beitrag an den Allg. ev.prot. 10 Missionsverein (vgl. auch oben E. 129). Der PV. zu Pforzheim übergab den Kassenbestand der früber von ibm geleiteten Krankenpflegestation im 3. 1900 1 an die dort

neu gegründete Gemeindekrankenpflege. V. Anfeindungen und Erfolge des PB. Bon vornherein hat der Berein viele und heftige Gegner gehabt, besonders zu seiner Rechten. Einzelne Geistliche haben 15 gegen ibn geschrieben, teilweise gewettert, ganze Pastorenkonferenzen Zeugnis gegen ibn abgelegt, Rirchenregimente haben sich scharf gegen ihn erklärt (so der preußische Oberfirdenrat schon 1865 und wieder 1871) und Geistliche, die seine Grundsätze vertraten, von firchlichen Amtern ferngebalten, verdrängt ober doch zu verdrängen gesucht. Hannöverische Kreissynoden haben seine Mitglieder ausgeschlossen, die Kirchen sind ihm für die 20 Eröffnungsgottesdienste seiner Tagungen wiederholt verweigert worden (in Berlin 1869, in Osnabrück 1872). Der Generalsuperintendent L. Hoffmann in Berlin bat in einer seinerzeit vielgelesenen Schrift (Deutschland Einst und Zetzt im Lichte des Reiches Gottes, S. 493) von "dieser Partei" gesagt: "Nimmermehr kann sie in der preußischen Landes= firche als eine zu Recht bestehende unter dem Namen einer der berechtigten Formen der 25 Union geduldet werden, sie kann nur wie die Freigemeinden, selbst nur wie die Juden zur Kirche stehn"; "nacktes Antichristentum" schrieb dem PV. der pommersche Pastor Duistorp zu. Vier Vorwürfe, die dem PV. gemacht werden, zählt Dreher (Bremen 1888, Verhandlungen S. 66) auf und weist sie zurückt: "Er soll dem Herrn Christus seine Krone, der Kirche ihr Bekenntnis, dem Volke seinen Glauben, dem Staate seinen Halt 30 rauben."

Daß eine streng am Buchstaben (der Bekenntnisschriften oder der Bibel) festbaltende und ihn als äußere Unterität geltend machende Theologie den Protestantenverein schroff ablehnte und leidenschaftlich bekämpfte, ist natürlich; weit weniger selbstverständlich ist das gegen die starke Ubneigung, auf die er auch bei vermittelnden Gruppen, ja bei solchen 35 stieß, deren Führer in ihrem Unspruch auf Unabhängigkeit gegenüber der Überlieserung ebenso weit gehen wie er (so bei manchen "Treunden der Christl. Welt"). Ungünstig für die Stimmung der "Positiven" gegen ihn war zunächst der Umstand, daß man ihm, noch che er seine öffentliche Thätigkeit recht hatte beginnen können, das "Charakterbild Jeju" des streitbaren Schenkel auf die Rechnung setzte, gegen das ein künstlich erregter Protest= 40 sturm sich erhob, an welchem 6000 Pastoren, auch außerdeutsche, sich beteiligten. Der PB. legte aber Wert darauf, daß der Grundsatz der freien Forschung, den er vertritt, nicht mit den Ergebnissen eines bestimmten, zu ihm gehörigen und nach diesem Grundsatz arbeitenden Forschers verquickt werde.

Vollends will er nicht nach beliebigen Mitläufern beurteilt sein, denen die Ber-45 neinung des Überlieferten mehr am Herzen liegt als die Bauarbeit in der Luft fircblicher Freiheit, sondern nach seinen flar ausgesprochenen Prinzipien und öffentlichen Kundgebungen. Wie Websky versucht hat, "das positive Christentum des PU." in Kürze dar= zulegen, so hat auch der Berein als solcher immer wieder zu positiver kirchlicher Urbeit dringend ermabnt, ausdrücklich 3. B. in Hildesheim 1878 nach den Attentaten auf Kaiser 50 Wilhelm I. und besonders fräftig in der Ansprache des Berliner Delegiertentags von 1882, die sich auch gegen die von Kalthoff versuchte Gründung einer neuen "Bolksfirche" wendet und die Thatsache lebhaft beklagt, "daß der deutsche Liberalismus in religiöser

Beziehung vielfach indifferent ober negativ ist."

Diese Gleichgiltigkeit, die erfreulicherweise gegenwärtig wieder im Abnehmen begriffen 55 ist, hing u. a. damit zusammen, daß namentlich seit dem J. 1870 1 die politischen und dann auch die sozialen Interessen in Tentschland in den Vordergrund traten. Mit dem Jahre des großen Rrieges endete daber auch die (erste?) Blütezeit des PV. Zwar das antirömische Interesse zeigte sich in der Zeit des Ministeriums Falk und des von ihm geführten Kulturkampfs noch lebendig, und auch die auf Einführung einer Rirchenver-60 fassung gerichteten Bestrebungen blieben in den Jahren, in denen Herrmann an der Spitze

des preußischen Oberkirchenrats stand, auf der Tagesordnung nicht bloß des PB.; aber für die Fragen der religiösen Weltanschauftig war in weiten Areisen der Sinn ermattet, und als infolge des Milliardenzustroms weniger eine Befruchtung, als eine Bersumpfung des wirtschaftlichen und sittlichen Lebens eintrat, suchte man die Gilfe nicht auf neuen, sondern auf den alten Wegen: eine stark konservative, ja, reaktionäre Partei gewann in 5 der Rirche wieder mächtigen Einfluß. Da nun in weiten Areisen sehon der Rame des PB. erbitternd wirkte, so äußerten sich bereits 1876 einige Stimmen in diesem selbst dabin, er jolle sich, nachdem in mehreren deutschen Ländern, darunter auch Preußen, eine bessere Mirchenversassung eingeführt sei, nunmehr auflösen (wie der deutsche Rationalverein nach Aufrichtung des Deutschen Meiches), damit die von ihm vertretenen Bestrebungen 10 nicht weiter durch das mit seinem Ramen verknüpfte Vorurteil beeintrachtigt würden. Doch sind diese Stimmen vereinzelt geblieben. Im ganzen überwog das Bewußtsein, daß der Berein auf gutem Wege sei, daß nicht nur seine Gedanken weithin "zum Durchbruch und zur Anerkennung gekommen seien", so gestissentlich man auch "ibren protestantenvereinlichen Ursprung ignoriert" (Drever, Bremen 1888), sondern daß er für die is Rirche der Gegenwart auch noch keineswegs überflüssig sei. Was der Evangelische Bund erstrebt, ist schon von ihm in Angriff genommen worden; das von ihm gehegte Zbeal einer deutschen protestantischen Nationalkirche erinnert wenigstens einigermaßen an die von anderen Zeiten angeregte Gründung eines deutschen evangelischen Kirchenbundes, dessen Aufgaben allerdings von seinen jezigen Besürwortern schärfer bestimmt und enger begrenzt 201 werden, und zwar unter ausdrücklicher Zurückweisung einer wirklichen Union. Daß in manden deutschen Landesfirden die Synodal- und Presbyterialverfassung eingeführt und die Gleichberechtigung der verschiedenen theologischen Richtungen praktisch durchgeseht worden ist, das ist wenigstens zu einem guten Teil der Wirksamkeit des PU. zuzuschreiben, durch den auch in manchem der Religion und Rirche Entfremdeten wieder Intereffe für 25 fie und Bertrauen zu ibnen erweckt worden ist. Ebenso hat er "als ein aufrichtiger und warmer Verebrer des deutschen Staates die Gesetze desselben oft genug öffentlich auch gegen die Bedenken und das Murren evangelischer Glaubensgenoffen erfolgreich verteibigt oder ihnen in der öffentlichen Meinung den Weg bereitet (Civilstandsgesetz von 1875 nach den Berbandlungen des Protestantentages in Leipzig 1873; Zesuitengesetz nach den Ber-30 bandlungen des Protestantentages von Darmstadt 1871)". (Resolution von 1888.) Und so durfte der verdiente frühere Edwiftführer des Vereins, 28. Hönig, am Todestage Zwinglis 1888 auf dem Protestantentag zu Bremen seinen Vierteljabrbundertbericht mit den ebenso besonnenen als zuversichtlichen Worten schließen: "Die Kappeler Stunde ist für uns noch nicht gekommen; aber wenn sie käme, würden wir getrost lähnlich wie Zwingli sprechen: 35 Geben wir unter als Körper, jo leben wir fort als Geist; werden wir erdrückt als Berein, jo steben wir auf als unsterblicher Gebanke, als unvertilgbarer Grundsap, sterben wir als D. B. Mehlhorn. die Gegenwärtigen, so kommen wir wieder als die Zukunstigen!"

NB. Der Inbalt des 22. Protestantentags (Berlin, Oftober 1904) ließ sich bei der Korreftur nicht mehr in den vorher abgelieserten Urtikel einarbeiten.

Protestantismus. — Litteratur: Im allgemeinen die Lehrbücher der Symbolik, zumal in ihrer neueren Erweiterung zur Konsessischunde. Byl. Dehter (1876), 2. Aufl. von Th. Hermann, 1890; v. Scheele 1881; H. Schmidt 1890; E. F. Karl Mütter (Erlangen) 1896; Nösgen 1897: Plitt (1875), 4. Aust. von Bitt. Schutze 1902: das Wert von Loofs (1. Bd 1902) ist leider noch nicht bis zum Protestantismus gekommen. In meiner Dar- 15 stellung der Konsessischunde (1. Bd 1892) bin ich nur erst in der Lage gewesen, Andeutungen zu machen, wie ich den Protestantismus im Verhättnis zu den anderen Konsessischen verstehe (vgl. 2. Kap. "Kirchen und Kirche"; übrigens auch "Kritische Studien zur Symbolik" Nr. 3, ThSIK 1878, S. 222 st.). Sodann die Tarstellungen der (Veschichte der protestantischen Theoslogie, von W. Gaß, 4 Bde, 1854, 1857, 1862, 1867; J. A. Torner 1867; G. Frank, 50 3 Vde, 1862, 1863, 1875. Spezielle Litteratur bei den einzelnen Abschnitten. Vgl. auch Art. "Symbolit".

Unter dem Namen des Protestantismus ist in der Geschichte ein weiteres Gebiet von Erscheinungen zu versteben, als nur diesenigen Rirchenbildungen größeren und kleineren Umfangs, die der Resormation entsprungen sind. Der Protestantismus ist ausgewachsen zu einer Kulturbewegung mannigsaltigster und umfassendster Art. Gleichwohl ist er in erster Linie als sirchliche, oder mindestens als religiöse Bewegung zu würdigen. Wer das versäumt, wird ihm nicht gerecht werden. Rur als eine Aussassung und Darstellung des Christentums wird der Brotestantismus besteben bleiben. Die Reformation bängt naturlich

mit allgemeinen Verbältniffen ibrer Zeit zusammen, mit der Renaissance, der politischen, sozialen ze. Lage Europas, vorab Dentschlands. So hat der Protestantismus von vorne= herein eine Fülle von Beziehungen "weltlicher" Art. Aber seine eigentliche Wurzel liegt auf religiösem Gebiete. Er ist ausgegangen von einer bloßen Absicht auf Erneuerung 5 des römisch katholischen Rirchentums im Sinne des Urchristentums, des "Evangeliums". Noch immer bestebt die Rivalität des Protestantismus und Romanismus in der intensivsten Form. Sie ist nicht auf einen (Vegensatz von verschiedenem Kulturinteresse zu reduzieren, so sieber sie mit einem solden verknüpft ist. Reiner der beiden Gegner ift an sich bezw. völlig kulturwidrig, aber sie vertreten weit voneinander abliegende Rulturideale. 10 Im vollen Umfange zur Anschauung zu bringen, was in der Entwickelung der Bölker nad der Rulturseite mit dem Protestantismus als solchem, seinem Berständnis des Christens tums, zusammenhängt, kann nicht die Aufgabe des nachstehenden Artikels sein. Es hat schon Schwierigkeit genug, im Umrift ein Bild von ihm als Erscheinung innerhalb des Christentums zu geben. Er ist ja als solche keineswegs einheitlich geartet. Rirchen von 15 verschiedenem Gepräge haben ihn in der Geschichte repräsentiert und sind noch mindestens höchst bedeutsame Formen seiner Existenz. Sie zu schildern, ihre Grundlagen und wichtigsten Faktoren klarzulegen, muß die nächste Aufgabe sein. Die Gegenwart ist in gewisser Weise für sich ins Auge zu fassen. Aber in ihr ist alles so sehr im Flusse, daß es unvermeidlich ist, auch einen Längsdurchschnitt der Entwickelung zu bieten, da nur 20 danit anschaulich zu machen ist, welches die lebendigen Triebkräfte des Protestantismus Wenige Artifel in dieser Realencystopädie werden so sehr von subjektiven Urteilen des Referenten getragen sein als der nachfolgende. Denn fast jeder einzelne Punkt, der zu berühren ist, untersteht noch der Diskussion.

I. Bezeichnungen. H. Heppe, Ursprung und Geschichte ber Bezeichnungen "resor= 25 mierte" u. "intherische" Kirche, 1859; H. Becker, Der wesentliche Anteil Anhalts an der Fest= legung der Bezeichnung "resormiert" als Kirchenname in Dentschland, ThStR 1901, S. 242 bis 269.

Der Protestantismus bat seinen Ramen von der "Protestation", welche die meisten der auf dem zweiten Reichstag zu Speher vertretenen evangelischen Stände, d. h. die 30 wichtigsten der Resormation zugethanen Fürsten und vierzehn Städte Deutschlands, am 19. bezw. 25. April 1529 wider den Beschluß der katholischen Majorität einlegten, wonach mit Bezug auf die Reformation mindestens ein Stillstand eintreten, die Messe überall freigegeben und Täufer und Saframentierer (Zwinglianer) jeglicher Duldung beraubt werden follten. Es war ein politischer Begriff, wenn in der nächsten Zeit von den "Pro-35 testierenden" geredet wurde. Richt die Fürsten ze. selbst, die den Protest erhoben hatten, nannten sich als Gruppe so, vielmehr thaten es ihre Gegner. Der Name ging bald in einen allgemeineren, wenn auch, so weit ich sehe, nicht häufigen Sprachgebrauch über. Außer= balb Deutschlands wurde er mehr als in Deutschland üblich. Katholiken, die von den Gegnern als Protestanten redeten, hatten zum Teil eine Absicht, sich der Gehäffigkeit zu Die Bezeichnung war eben an sich eine religiös farblose. So überschreibt 40 entbalten. (5). Caffander ein Gutachten als Consultatio de articulis inter Catholicos et Pro-Für die Evangelischen hatte die Bezeichnung einen testantes controversis (1564). Klang, der sie als mannhaft und tapfer erscheinen ließ. Sie ist mit der Zeit, wenn ich mich so ausdrücken dark, der "weltliche" Rame der Anhänger der Reformation geworden. 45 Als "Protestantismus" bewahrte sich das evangelische Christentum auch in der Zeit der Aufklärung die Sympathie weiter Kreise, gerade auch der kirchlich indisserent Gewordenen. Der Name verbürgte vielen, daß dieses Christentum ein Hort der "Freiheit", des indivis duellen Gewiffens, der felbstständigen Glaubensüberzeugung, der Toleranz für immer Neues, für jeden religiösen Fortschritt sei. Wer nicht geborener Katholik ist, sondern 50 einer evangelischen Denomination entstammt, nennt sich oft noch gern "Protestamt", selbst wenn er kaum noch Gewicht darauf legt, für einen Christen zu gelten. Im 19. Jahrs hundert wurde die Bezeichnung als "protestantisch" das Schibboleth der "liberalen" kirchs lichen und theologischen Richtungen. Neuerdings ist es allen evangelischen Kreisen wieder geläufig, sich "Protestanten" zu nennen. Das Anschwellen der politischen Macht des 55 Ultramontanismus hat deutlich werbende Kraft für diesen Ramen als Selbstbezeichnung der Evangelischen gehabt.

Die Selbstweseichnung der Anhänger der Reformation war ursprünglich am liebsten die als evangeliei. Der Katholik Leopold Dick spricht 1525 von dem vulgus nebulonum, qui se sub kalso pietatis praetextu Evangelicos dilatrantur perverse. Baolo Sarpi bezeugt, daß sich in den Jahren 1526 und 1527 in Italien die "Luthe-

raner" "qui avoient pris le nom d'Evangeliques", beionders ausgebreitet bätten; Grasmus fügt seiner abschätzigen Rede von den "evangeliei" binzu: "sie enim apellari gaudent" (f. Heppe, E. 2f.). Die Bezeichnung, Die die Ratholifen ihrerseits den Evangelijden gaben, war mit Vorliebe die als Lutherani, Zwingliani, später Calviniani etc. Diese Betitelung sollte sie jogleich als "Selte", als Anbänger eines Bares 5 tifers, im besten Kalle als bloge "Edule", beren Sache nicht mit der der "Rirche", ber der "catholici", zu vermischen sei, binstellen. Ed hat von Ansang an von den "Lutheranern" geredet; Efolampad lebnt solche Bezeichnung als böswillig ab (nos . . . toto orbi, quantum in te est, suspectos facis nos Lutheranos appellans, Acepte 3). Im Streite ber Evangelischen unter sich wurde ähnlich von seiten ber Schweizer, 10 aber auch 3. B. Buters faktiös von "Lutberanern" geredet, umgekehrt ichalten diese auf die "Zwinglianer". In der Augustana, wo die Absicht ist, den Zwiespalt zwischen der Reformation und dem Momanismus nach Möglichkeit so zu formulieren, daß der Unspruch der Evangelischen auf Zugebörigkeit zur fatholischen (einen) Nirche gerechtsertigt erscheine, redet Melanchthon nur von "ecclesiae apud nos" (im deutschen Text jagt er noch farbe 15 loser: "bei uns wird gelehrt"). Rach 1530 kommt der Ausdruck "Verwandte der Augsburgischen Konfession" in Brauch. In der Urfunde des Augsburger Friedens tritt biese Bezeichnung als die offizielle für die Evangelischen auf (von den Ratholiken ist die Mede als den "der alten Religion anbängigen Ständen"); wir baben es bier wie bei der Bezeichnung als "Protestierende" ("protestierende Stände") mit einem, vielmehr nun lange 20 Zeit dem politischen Ramen der Evangelischen im Reiche zu thun. In Frankreich kam die Bezeichnung der Anhänger der Reformation als "Huguenots" auf. Wie ich von Heppe (3. 10, Ann.) entnehme, berichtet Beza, dieser Rame sei als Spottname in Tours aufgebracht und solle besagen, daß die Evangelischen (die nur nachts zusammenkommen fonnten), ein Nachtgespenst, le roi Huguet, verehrten.

Die Selbstbezeichnung einer Gruppe giebt meist einen Anhalt für ihre prinzipielle Selbstbeurteilung. Unter diesem Gesichtspunkt ist es nicht unwichtig zu bemerken, daß die Evangelischen nur zögernd von sich als Kirche mit einer Sonderbestimmung zu reden be-Sie redeten zunächst von "der Kirche", ihren Merkmalen, ihrer Lebre, ihren Saframenten u. bgl., indem sie nur den fritischen Maßstab sestlegten, wonach Menschen 30 sich als "Rirche" beurteilen könnten. Die Gegner sprachen durchaus von sich als "der Mirche". Luther bestritt ihnen sehr bald und bestimmt das Recht, so zu reden. Aber von sich und den Seinigen redete er keineswegs umgekehrt in der gleichen Tonart, wie die Römischen; es genügte ihm zu konstatieren, daß auch er zur Kirche "geböre". In einem Briefe an Melanchthon von 1530 (Briefe ed. Enders, Nr. 1682, Vd 8, S. 11) 35 fagt er: si nos ecclesia vel pars ecclesiae non sumus, ubi est ecclesia? Alber mit solden Gedanken will er nur den Seinigen den Mut und das Gewissen stärken, nicht aber ein dogmatisches Urteil präzisieren. Es ist vor allem nach seiner Auffassung nicht etwa erst unter der Wirkung seiner Predigt dabin gekommen, daß die Kirche entstanden, ober auch nur "wieder" entstanden sei. Wie es für ihn bei dem Glauben bleibt, daß cs 40 nur eine Kirche gebe, so auch bei bem, daß diese zu jeder Zeit bestanden habe. Der Gedanke einer "neuen" Kirche ist für Luther ein gänzlich unvollziehbarer. Auch der Gestanke, den wir jest mit dem Ausdruck "Bartikularkirche" meinen, bleibt ihm fremd. So handelt es sich in der Aleformationszeit lettlich doch um ein aut-aut: entweder "wir" ober die Römischen sind die Mirche; Luther findet eine Art von Mittelgedanken in der 15 Borstellung, daß es auch "unter dem Papste" Christen gegeben habe und noch gebe, wenngleich der Papit selbst der Antidrist sei und sein Herrschaftsgebiet nicht, wie er beanspruche, das regnum Christi, sondern das Widerspiel dazu. Der direkte Gedauke, daß die Evangelischen, die "Lutberaner", die Rirche seien, ist erst im Zusammenbange der Deutung der Mirche als einer "Schule" entstanden. Die äußere Entwickelung balf mit, 50 Sprack man zuerst von "nostrae ecclesiae" (unsere (Bemeinden), so ergab sich nach ber Konsolidierung der Landesfirchen und ihrer Zusammenfassung unter einem mehr oder weniger einheitlichen "Bekenntnis" auch der Ausdruck "nostra occlosia". Der Ausdruck ist an sich noch unverfänglich. Allein er wurde nun auch zu dem Satze ausgebildet: nos sumus ecclesia. Freisich redete man dann von sich selbst doch nicht unbedingt als 55 "der" ecclesia catholica, apostolica, orthodoxa, jendern nanute sich lieber nur ecclesia vere catholica etc.

Der Ausdruck "Luthertum", Lutheranismus, ist von Luther nicht schlechtbin ver worsen worden. Bur den Ausdruck "lutherische Kirche" bätte er sicher proffribiert, wenn er ihm zu seiner Zeit schon begegnet wäre. Aber seine römischen Wegner brauchten ihn so

natürlich nicht und seine Anbänger nach dem soeben Bemerkten begreiflicherweise noch nicht. Melauchthon schreibt in der Borrede zur 3. Ausgabe seiner loei (CR Bd XXI, 602): sequor et amplector doctrinam Ecclesiae Witebergensis et conjunctarum das bedeutet nicht etwa, daß die Evangelischen sich je als "Kirche von Wittenberg" 5 bezeichnet bätten, es bandelt sich da nur um die "Gemeinde von Wittenberg" als eine Art von Borort. Bielmehr ist Die erste Weise, wie Die Evangelischen von sich unter einem bistorischen Sonderprädikat als Mirche sprachen, "reformierte Mirche" gewesen. Diese Selbstbezeichnung ging wesentlich der Entwickelung der Rede von "nostra ecclesia" zur Seite. Sie berricht auch noch in der Konfordienformel (j. jogleich die Eingangserörterung, wed. Müller E. 569). Wenn in diesem Werke Rücksicht genommen wird auf den Zwiespalt, den es erledigen will, wird auch nicht von der "lutherischen Mirche" gesprochen als der Rirche, der es insonderbeit gelte zu ihrem Rechte zu verbelsen, sondern von den "reinen Kirden und Schulen" (puriores ecclesiae et scholae). Das bat nie einen Titel begründet. Im Kreise der Konkordisten ist es nun doch bald nach 1580 dabin ge= 15 kommen, daß man von der rechten Resormationskirche als der "lutberischen Kirche" sprach. Heppe zeigt S. 21 ff., daß diese Ausbrucksweise speziell von Württemberg, Zakob Andreä und seinen Freunden, ausgegangen ist, und zwar während des 1585 entbrannten Streites über die Ubiquitätslehre, in welchem noch spezisisch Lutbers Autorität zu Gunsten der Brenzschen Lehre wider die des doch auch "lutherischen" Chennitz betont wurde. Die 20 besondere Etreitsituation ließ den Titel noch immer nicht populär werden. Gine längere Zeit fand er auch bei den Unhängern der Konfordiensormel nur partiell Unflang. Der Name "evangelische" und "reformierte" Kirche blieb vielen der liebere. Erst in den Zeiten des dreißigjährigen Krieges verstummt der letzte Widerspruch. Die Ausbildung des Dogmas von der vocatio Lutheri war mit der Zeit das Hauptmittel zur Berubigung darüber, 25 daß die Benennung nach einem Menschen ein Odium begründen könne.

Während des großen Kriegs hat es sich auch fixiert, daß die Gruppe von Evange-lischen, die wesentlich der calvinischen oder philippistischen Tradition folgten, insonderheit mit dem Namen der "Reformierten" bezeichnet wurde. Echon um 1600 ist man, wie es scheint, in dieser Gruppe geneigt gewesen, sich speziell diesen Ramen zu reservieren und 30 den gegenüberstehenden Evangelischen den Namen "Lutheraner" zu geben oder zu lassen, Heppe E. 40. In dem Mage, als lettere in der That sich an diese Bezeichnung gewöhnen, fällt den ersteren die andere zu. Zu solonner Geltung ist dieselbe für sie durch die Urkunde des westfälischen Friedens, 1648, gelangt. Hier ist in Urt. VII, § 1 von den Evangelischen als einer Zweiheit die Rede, denen, die schlechtweg als Augustanae 35 Confessioni addicti bezeichnet werden, und von solchen "qui inter illos Reformati vocantur". H. Beder bat den Nachweis angetreten, daß es wesentlich unter dem Einfluß des außerdeutschen Protestantismus dahin gekommen, daß diesenigen in Deutschland, die nicht "Lutheraner" waren, sich kurzweg "Reformierte" nannten. In Frankreich, Holland, England war es üblich geblieben, daß die Evangelischen ihre Kirchen als "eccle-40 siae reformatae" bezeichneten. Un den dort berrschenden Formen von Protestantismus fand aber Diejenige, Die in Deutschland wider das spezifische "Luthertum" reagierte, Un= lehnung. Becker macht glaublich, daß es nicht Nassau und Bremen waren, wie Heppe meinte, die in Deutschland das Prädikat "resormiert" zum Sondernamen stempelten, son= dern Unhalt. — Auf englischem Boden sind noch weitere kirchliche Namen entstanden: 45 the established church, the presbyterian church etc. Sie erflären sich durch die besonderen Verhältnisse. Die Bezeichnung als "reformierte Kirchen" nahmen alle dort gleich sehr in Anspruch. Bon Interesse ist nur, daß keine dieser Kirchen sich nach einer Verson benannt bat (auch keine ber jog. Selten).

II. Ünßere Entwickelung und gegenwärtiger Bestand. — Im allgemeinen 50 sind die Lehrbücher der neueren Kirchengeschichte heranzuziehen, leider sind die von Mölters Kawerau 1899 und K. Müller (Tübingen) 1902, noch nicht über das Resormationszeitalter hinausgekommen. Bgl. für dieses auch Kanke, Bezold 1890, Egelhaas, 2 Bde 1889 n. 1892; M. Kitter, Demische Geschichte im Zeitalter der Gegenresormation und des 30jährigen Kriegs, 1555—1648, I. 1889, II. 1895, III. 1, 1902; F. Nippold, Handbuch der neuesten Kirchenszeschichte, 3. Ausst., 1880; kossmane, Ibris der Kirchengesch. Keuere Kirchengesch., Bd 3 (bis 1870), hrsg. von Gaß 1880; Kossmane, Abris der Kirchengesch. d. 19. Jahrhunderts, 1887. Willkommen sind Loofs' Grundlinien der Kirchengeschichte in der Form von Tispositionen sür seine Borztesungen, 1901, die die in die Gegenwart reichen. Das große Sammelwert "Ter Protestantismus am Ende des 19. Jahrhunderts", heransgeg. von E. Werckhagen, ist sast und gewährt ein sehr vollzländiges Vild der Verbreitung und Trganisation, zumal auch der Atrbeitsbetriebe

des Protesantismus. Mandes nüptide Material (beionders statistisches) sindet sich in dem "Protest. Taschenden" berausgeg, von T. Noblidmidt, 1904. Byl. serner N. Zell, Berlust und Gewinn des Protesantismus an der Jahrhundermende, 1900 (Portrag): N. Riefer, Tie rechtliche Ztellung der evang. Nirche Teutschlands, 1893: B. Schoen, Tas evang. Nircheurscht in Prenken, 3. Bd 1903 läht vortressisch im einzelnen erkennen, wie die Landestirchen in Prenken zusammengesest sind. Tür itatisische Fragen aller Art s. den jeweisen neusten iog. Gothalichen Heistlichen und T. Historischen Geographeisarist. Tabellen, jest herausgeg, von K. v. Juraichet (I. Ausgang 1904), seiner Geographeisarist. Tabellen, jest herausgeg, von J. Zchneider (I. Kabugang 1904), seiner besonders N. Bierer, Nicht. Tatistischen der von J. Schneider (I. Kabugang 1904), seiner besonders N. Bierer, Nicht. Tatistischen der Garroll, The religious forces of the United States, 1893 vol. 1 der "American Church History". II Bère. Richt zugänglich war mir das Statesmans Year-Book, herausgeg, von J. Scott Keltie, jährlich in Loudon erste einend, dessen hat inter dem Tiet: "Evangesliche Kirchenfunde Tas sircht. Leben der deutschen erung. Landestirchen", ein Zammelwert is zu schällen kergennen, welches ein kontreies Kild der Zustände des deutschen Protesiantismus nach allen Richtungen, eine "Etatisit" im weitesten Sinne gewähren sollt erschienn im beiseher eine Tarsiellung der Verdestantismus der Kerdestantismus Verzellung der Verdestantismus der Kriede des Königreiche Zachien von Trewe selbit, 1962 und der schleisichen Kirche von M. Schian, 1963. Solche Berte ihäten sür alle Länder, in denen der Protesiantismus Läufzel gesaßt bat, not. Sie würden eine wissenschaltliche Ides Schleiermachers verwirtlichen belsen.

1. Um 1600, oder auch noch beim Beginne des dreißigjabrigen Krieges 1618, fand der Protestantismus auf der Höhe seines ersten Anlaufs. Nicht als ob die resormatorische Bewegung innerlich schon allenthalben zum Abschlusse gekommen gewesen — in England war die große Buritanerbewegung noch erst im Anstiege — auch nicht, als ob die Gegen- 25 reformation noch gan; ohne Erfolge gewesen ware — in Teutichland war ber Ratholis eismus in den geistlich gebliebenen Territorien, auch in Baiern ichon wieder befestigt, nicht minder im wesentlichen in den babsburgischen Alpenländern, vielfach auch in Volen (val. Uri. Polen, Reformation und Gegenreformation Bo XV 3.514 ff.), um von Italien gar nicht zu reden —, aber es war um diese Zeit doch so, daß in Deutschland die evan: 30 gelischen Stande die Mehrzahl bildeten und die machtigeren waren, daß die Hugenotten in Frankreich durch das Edikt von Mantes eine ziemlich gesicherte Position erreicht batten, eine Position, wie sie sie ichon unter Michelieu zum Teil wieder einbugten, daß die nordliden Niederlande ibre Greibeit erftritten batten, daß für England bod nur bas noch ernstlich fraglich mar, ob die Staatsfirde ober bas Buritanerium maßgebend werden 35 wurde, und daß der ikandinavische Norden ein völlig durchgeführtes Luthertum batte. Der breißigjabrige Rrieg brachte bann Die ichwerfte Erichütterung für Deutschland und das Gebiet, in welchem die Sabsburger die Macht besaßen oder gewannen, indireft auch für Frankreich. In England bedeutete Die Restitution Der Stuaris noch eine Mrise. Die germanischen Lande behauwieten toch fast sämtlich, wenn auch in verschiedenem Maße, 40 ben Ertrag der Reformation. Jur Deutschland bedeutete der weitfalische Triede im Pringip mehr als der alte Meligionsfriede von Augsburg 1555 (vgl. die Sonderartikel über diese beiden Frieden). Es ist irrig, wie Rieker E. 122 ff. richtig zeigt, wenn man ichon Diesem letteren staatsrechtlich eine epochemachente Bedeutung beilegt, nämlich als ob er ichon Die Durchbrechung des mittelalterlichen Grundiages der Alleingiltigkeit des 45 römischefatholischen Christentums innerhalb bes beiligen Reiches bedeutet batte. Er mar im Gegenteil Der letzte Verluch, an Der bisberigen prinzipiellen Betrachtung festzubalten und den Protesianten bloge "Duldung" zu gewähren. Aus diesem Frieden ließ sich bas Mecht ber Gegenresormation bes Raisers ableiten, sobald fich Die Gelegenbeit bagu bieten Der Pavit bat Diesen Frieden auch nicht beanstandet. Praftisch mar er ja fur 3. ben Protestantismus sehr wertvoll geweien. Er ichuf biesem vorlaufig eine Sicherung und eine rechtliche Verstattung der Ausbreitung. Letztere blieb nicht bloß auf dem Bapiere. Unter bem Edupe bes Friedens von 1555 bat ber Brotestantismus erit feine weiteste terruoriale Austehnung in Deurschland erreicht: Die vialzüchen Lande wurden erft in der (nachiten) Zeit nach ihm epangelisiert und in Norddemichland drang die Meier- 55 mation jest ern in manden Territorien definitiv durch, ielbst eine Reibe gestelicher Lande wurden tren des Reservatum ecclesiasticum bier ned dem Protestantismus, wenn auch mit Mechtofiftionen, zugeführt. Der westsalische Friede gewährte dem verkurzien Bestand des Brotestantismus aber boch gan; andere Garantien als der augsburguiche, deut er idui eine exacta mutuaque aequalitas, t. b. Die Baritai" miiden ben ibm an en geborigen Standen und ben fatholiiden, und erledigte bamit in Deutichland fur bas Meich als soldes die Geltung des fanonischen Rechts des mittelalterlichen Ratholicismus. Diesen

Frieden bat auch der Papit (Innocenz X. durch die Bulle Zelo domus dei, 26. November 1648) für "nichtig" erklärt. Quie der Friede von 1555 schuf der von 1648 im Prinzip nur Reichsrecht. Das jus reformandi der "Stände" war nunmehr desinitiv anerkannt, auch wurden die Evangelischen jetzt vollständig in den entsprechenden Unteil 5 an der Reichsregierung und der Reichsgerichtsbarkeit eingewiesen (vgl. dazu d. A. "Corpus Evangelieorum" 38 IV 3. 298 ff. und "Parität" 38 XIV 3. 689 ff.). Die subditi blieben, wie auch zuvor, der Entschließung der Obrigkeiten binsichtlich ihrer Konfession unterstellt. Rur gewisse prinziplose (praktisch freilich burchaus nicht bedeutungslose) Ausnabmen wurden statuiert (so die, daß alle, die in einer bestimmten Zeit, in dem sog. 10 Rormatjabr 1621, unter einer katholischen ober evangelischen Obrigkeit als Dissibenten eristiert batten, ein Recht auf diesenige Art von Religionsübung erhielten, die sie damals genoffen batten). Budem festgelegt wurde, daß die Reformierten ben Lutheranern gleich zu achten seien, wurde der "firchliche" Protestantismus vollends der Ronfolidierung seiner Berbältnisse entgegengeführt. In der That blieb dann seine Lage auch in Deutschland 15 fortab bis zum Zusammenbruch bes Reiches, 1806, im staatsrechtlichen Sinne die gleiche und auch hinsichtlich des äußeren Bestandes war es im wesentlichen so. Die einzige Konversion eines großen Kürstenbauses, diesenige Kursachsens, die an sich gefährlich genug war, gewann praftisch nicht die in Rom und in Wien erhoffte Konfequenz. Sie hatte mur Die wichtige Folge, daß Sachsen aufhörte, die Vormacht des deutschen Protestantismus 20 zu sein, und Preußen in diese Stellung gelangte. Überhaupt erhielt sich der in der zweiten Halfte des siedzehnten Jahrhunderts erreichte Zustand bis in die erste des neuns zehnten fast völlig. In England siegte die Staatsfirche, doch so, daß die Dissenterakte von 1689 dem Puritanismus ein Maß von Recht und Freiheit sicherte. Der Katholis cisums blieb hier ausgeschlossen, wie auch in den nordischen Reichen. Umgekehrt brachte 25 die Aufbebung des Edifts von Nantes 1685, nicht unmittelbar, aber in einem Menschenalter den Protestantismus in Frankreich beinabe zum Erlöschen (mit Bezug auf die "Kirche der Wüste" s. die Art. "Court, Anton" Bd IV S. 306 ff., und "Rabaut, Paul". Die größten Verluste erlitt der Protestantismus durch die Gegenresormation und während des dreißigiährigen Kriegs im Osten in Polen und Osterreich. In Polen mit seiner 30 schwachen Königsgewalt und Abelsfreiheit hatte ber Grundsatz eujus regio ejus et religio zeitweilig dem Protostantismus bedeutenden, freilich immer unsicheren Einfluß ge= geben. Um zu erfennen, was vom Protestantismus hier erhalten blieb, muß man übrigens bedenken, daß die wichtigsten evangelisch gewordenen Städte (Danzig, Thorn u. a.) und Landschaften (Litauen) inzwischen an Preußen gekommen sind. Die habsburgische Macht 35 befamen Böhmen, Schlesien und Ungarn zu spüren. Die Alpenländer waren schon rekatholisiert. Um weitesten vermochte sich der ungarische Protestamismus zu salvieren.

2. Von größter Bedeutung auch für die äußere Entwickelung des Protestantismus wurde die Aufflärung. Sie schuf die Toleranzidee, und in fortschreitendem Maße eine Erschütterung bes Landesfirchentums. Die Reformation hatte ben Gedanken von ber weinen driftlichen Kirche, dem einen rechten Christenglauben nicht aufgegeben. Sie war auch mit der Schwierigkeit, diese Rirche und diesen Glauben empirisch zu konstatieren, in ihrer Weise so gut fertig geworden, wie der Gegner, die alte Rirche, damit längst fertig war. Luther fand zuerst einen Weg fraft seiner Gewißheit, das Evangelium in der Bibel wiedergefunden zu haben und es allen Gemütern so verständlich machen und so nahe bringen zu können, daß eine willentliche Entscheidung dafür oder dawider möglich und notwendig werde. "Wort Gottes und Sakramente" waren ihm die empirischen notae der Rirche und des Glaubens. Unter Melanchthons Beihilfe hatte er dann sich überzeugt, daß diese notae in festen articuli sidei rechtlich gefaßt und auf Grund ihrer für die Obrigkeit jum Organ der Unterscheidung des Rechts und Unrechts der miteinander streis 50 tenden Parteien, Die beide die Kirche und den Glauben zu repräsentieren behaupteten, werden könnten. Es war auch Luthers Aberzeugung, daß die dristliche Obrigkeit für das Evangelium eintreten muffe. Go blieb unter seiner Zustimmung im Protestantismus ber mittelalterliche Gedanke von dem Rechte allein "der Kirche" und ihres Glaubens als Reichsgrundgesetz bestehen. Galt unter den Protestanten die Obrigkeit als verpflichtet, 55 die Resormation zu betreiben, so muß man sich nur klar machen, daß sich der Gedanke der dem "Staate" gebührenden advocatia ecclesiae, in dem Wechselspiele der Kräfteverteilung zwischen den beiden die Kirche und den Glauben für sich in Unspruch neh= menden Parteien im Reiche, von seiten der Protestanten so wenig nach allen Seiten verwirklichen ließ, als von seiten der Katholisen. Auch gab es Detailfragen, die mit dem 60 (Grundgebauten nicht sofort in jeder Richtung flargelegt wurden. Zu den letzteren gehörte

bie nach der Behandlung der einzelnen hartnäckigen Meher. In Augsburg 1555 war es, wie Niefer zeigt, das spezielle Interesse der katholischen Stände das jus rekormandi, wenn es denn überhaupt frei gegeben werden mußte, nur den Obrigkeiten zuzugestehen, denn die Fürsten waren weit mehr der alten Kirche anbänglich geblieben, als der "gesmeine Mann". Umgekehrt hatten die protestantischen Stände das Ziel im Auge, daß onirgends die Predigt des Evangeliums verboten werden durse, sie konnten dann bossen, daß der Papismus mit der Zeit in Deutschland von selbst schwinden werde. Die Mastholiken siegten, die Protestanten mußten damit vorlieb nehmen, daß den "Ständen" verstattet wurde, se nach eigener Entscheidung ihre Territorien konsessionell zu gestalten. Der Grundsatz enzus regio eius et religio kam der konkreten Lage nach, soweit man woraussehen konnte, mehr dem Matholicismus als dem Protestantismus zu gute. "Toles rant" wider einander war man prinzipiell weder büben noch drüben.

Der westfälische Frieden brachte in bescheidenem Maße Toleranzideen zur Unwendung; denn er statuiert, daß Ratholiken und Protostanten sich nicht mehr als "Reber" anseben "sollen". Auch im Reformationszeitalter war der Revername im spezisischen 15 Sinne, wenigstens von seiten der Protestanten auf die "Sekten" beschränkt worden. Die Lutheraner versuchten ihn auf die "Zwinglianer" und "Calvinianer" mit auszudehnen, hielten ihn aber von den "Papisten" fern. Wie das zusammenbängt und sich damit vertrug, daß sie doch auch gegen die letteren keine prinzipielle Toleranz übten, ist nicht furz darzulegen und darf bier auf sich beruhen. Im westfälischen Frieden wird nicht 20 auf theologischer, aber juristischer Grundlage der Reterbegriff selbst modifiziert. Dazu kommen die Bestimmungen, die im Blide auf die Dissidenten innerbalb der Territorien getroffen wurden, wobei noch speziell zu erwähnen ist, daß für protestantische Territorien eine Bestimmung aufgenommen wurde, wonach lutberische Landesfirden vor einer Konversion in reformierte und umgefehrt, bei etwaiger derartiger Konversion der Kürsten, 25 geschützt sein sollten. Es wurde damit reichsgesetzlich sestgelegt, was Johann Zigismund von Brandenburg bei seinem Übertritt vom Luthertum zur reformierten Kirche (1614) seinen Unterthanen schon freiwillig erlassen batte. Wichtig am weitfälischen Frieden ist im übrigen noch, daß er zwar im Prinzip immer noch alle "Setten" von dem Rechte ausschloß, aber den Territorien doch eine gewisse Freiheit in ihrer Be- 30 handlung ließ. Es ist nirgends den Ständen zur Pflicht gemacht, "nur" Dissidenten der einen der beiden "Meligionen" zu dulden, dagegen die Seften zu "verfolgen". Die Erlaubnis zur Toleranz war ihnen stillschweigend gewährt. Rur diesenige Privilegierung, die je nach den Territorien für eine der beiden (oder "drei") großen Konfessionen er= wartet (doch auch nicht eigentlich anbesohlen) wurde, durfte den Sekten nicht zu teil 35 werden, und kein "Stand" durste sich selbst zu einer "Sekte" wenden. Das "Reich" hielt an "der Kirche" fest, es blieb das "heilige" Reich und santtionierte nur, daß Protestanten und Katholiken gleichermaßen sich als "driftliche Kirche" und "katholische Christen" betrachten dürften. Aber wenn es sich selbst noch in diesem paritätischen Sinne die advocatia ecclesiae zur Pflicht machte, so doch den Territorialherren nicht. Im Augsburger 40 Frieden war es die Boraussehung, daß gerade auch diese für die "wahre Religion" eins zutreten batten, so weit sie eben könnten, jest fiel dieser Gedanke aus.

Der Pietismus und die theologische Entwickelung brachte reichliche Gelegenheit, daß sich die Obrigkeit in den protestantischen Ländern darüber besann, wie weit sie für "reine Lehre" einzustehen praftisch ein Interesse babe. Neue Theorien über das Berhältnis von is Rirche und Staat führten zu dem Gedanken, daß der Staat über die Kirchen mit Grund nur ein Auffichtsrecht beaufpruchen könne, eben desbalb aber auch zu verschiedenartigen religiösen Gemeinschaften im Prinzip eine gleichartige Stellung einnehmen dürfe. Was für den westfälischen Frieden undeutlich im Hintergrunde stand, wurde jest vom Raturrechte aus begründete, allerdings keineswegs alsbald oder vollständig in die Braris übergesubrte 50 Theorie (vgl. Nieker Z. 226 jf.; auch A. "Rollegialismus, Kollegialjystem" Bo X Z. 612). Die Niederlande waren das erste Gebiet, in dem unter den Protestanten theologische Toleranz geübt wurde. Sie duldeten auch schon im 17. Jahrhundert nicht nur die Remonstranten, sondern ebenso andere "Gemeinschaften", die den Charafter von Seften batten. In Deutschland war Friedrich der Große der erste Fürst, der Mennoniten, Unitariern u. a. 55 Freiheit gab. Um die besonderen Formen der "Duldung" zu verstehen, ist die dreifache Abstufung von Graden der "Meligionsübung", die der westfälische Friede unterscheider, ins Auge zu jassen, publicum religionis exercitium als das eigentliche Recht der "Landesfirden", privatum relig. exerc. und devotio domestica als "empfoblene" Formen von "Duldung" für Diffidenten (aber nicht "Setten"!). Durch das Religionsecitt so

von 1788 und das "Preußische Landrecht" von 1794 fiel in Preußen für alle Landesteile mit Bezug auf die katholische Kirche die bloke Form der Duldung fort und wurde für die beiden dristlichen Sauptkonfessionen, die beiden "Rirchen", auch im territorialen Sinne zunächst die "Parität" verkündet. Die von der französischen Revolution am 5 3. November 1789 proflamierte liberté de tous les cultes wirfte in Bezug auf Deutsch= tand wesentlich dadurch, daß große Webiete bier, und zwar meist katholische, unter französische Herrschaft kamen. Unter dieser erst konnten sich 3. B. in den geistlichen Gebieten am Rhein, später in Westfalen, evangelische Gemeinden "öffentlich" konstituieren. Hür den Rheinbund sieß Napoleon umgekehrt alle von ihm aufgenommenen protestantischen 10 Kürften l'exercice du culte catholique garantieren. Die deutsche Bundesakte von 1815 überläßt es noch einmal den Territorien, wie sie sich zu den "Kirchen" stellen wollen, nur die Individuen werden von ihr überall mit "Parität" ausgestattet, nämlich in staats= bürgerlichen Beziehungen. In letzterer Beziehung auch "Sektierer" sicher zu stellen, blieb dem Gesetze des Rorddeutschen Bundes vom 15. Juli 1869, dessen Bestimmungen auch 15 in die Reichsverfassung übergegangen sind, vorbehalten. Die Reichskompetenz reicht an sich den Territorien gegenüber mit Bezug auf Kirchen und Sekten nicht weiter als die des ebemaligen deutschen Bundes. Doch ist de facto überall, wenn auch mit Abstufungen, die Parität der "Rirchen" auch in den "Ländern" proklamiert. Kür das Detail vgl. den Art. "Tolerang". Wichtiger als alle direkt staatskirchliche Gesetzgebung ist für das Ver-20 bältnis der Konsessionen in Deutschland das Gesetz über die Freizügigkeit (1. November 1867, vom Norddeutschen Bund auf das Reich mitübergegangen) geworden. Eine evan= gelische oder katholische "Diaspora" von verschiedener Dichte hat sich seither durch alle Territorien verbreitet. (Lgl. dazu die Art. "Bonisatiusverein" Bd III S. 306, "Gustav Aldolfs-Stiftung" Bd VII Š. 252, "Gotteskajten" Bd VII S. 26). Es giebt freilich immer 25 noch Gebiete, wo eine der beiden Konfessionen sogar mit mehr als 99 Proz. vertreten ist (die Konfessionskarte von Krohe giebt kein gang zutreffendes Bild, da sie nicht genug de= tailliert; vgl. zu ihr Tabelle X!). Der Protestantismus wächst relativ etwas stärker als der Katholicismus. Für den Charafter der evangelischen Landesfirchen ist seit 1817 zu dem Begriff der Lutheraner und Reformierten der der "Unierten" hinzugetreten (vgl. im so einzelnen den Art. "Union"). Undererseits hat sich eine Reihe von "Freikirchen" gebildet (f. Art. "Lutheraner, separierte" Bo XII S. 1 und "Riedersächsische Konföderation" Bo XIV S. 46). So ist das Bild des Protestantismus in Deutschland zur Zeit ein höchst kom= Bgl. für die einzelnen Gebiete die Sonderartikel. Letztere auch können allein ein Bild gewähren von der Lage und Gestalt des Pro-

35 testantismus in den anderen Ländern. Fast in allen dristlichen Ländern ist im Laufe des 19. Jahrhunderts die Toleranz, wenigens mit Bezug auf Protestantismus und Katho= licismus, meist doch auch mit Bezug auf alle Urten von Sekten, alte und neue, zum staatlichen Verfassungsartifel gemacht. Das Prinzip des Staats- oder Landesfirchentums ist damit nicht überhaupt verlassen, sondern nur restringiert. Eine Trennung von Kirche 40 und Staat ist in Europa noch nirgends vollständig durchgeführt, wenn auch in verschiedenen Ländern mehr oder weniger vorbereitet. Dagegen gieht es in Europa zur Zeit mehrfach in den Ländern zugleich protestantische und katholische Landeskirchen bezw. privilegierte Rirchen. Daneben fast überall "Freikirchen" (f. die Art. "Frankreich", "Stalien", "Holland", dazu für die schottischen und schweizerischen Kirchen dieser Urt im besonderen den Urt. 45 "Freifirchen" in Bb VI S. 246). Gänzlich frei von allem Staatsfirchentum find bis= lang nur die Bereinigten Staaten von Nordamerika (s. über die dortigen Hauptdenomisnationen den Art. in Bd XIV S. 165 u. S. 784, Bd XV S. 815).

Charafteristisch für die neuere Entwickelung des Protostantismus ist die fast allenthalben bemerkbare Tendenz auf Zusammenschluß der Gruppen, wenn auch in lockeren Formen. 50 Die englischen Kirchen halten in bestimmten Zeiten ihre großen "Konferenzen", auf benen sich alle Kotonien und Länder, in denen sie vertreten sind, begegnen. Rechte über die Rirche besitzen diese bischöflichen ze. Bersammlungen nicht, sind aber doch sehr wertvoll, nicht nur weil sie das Gefühl der Zusammengehörigkeit aufrecht erhalten, sondern auch weil sie in freier Weise vieles praktisch regeln können. In Amerika steht es mit den 55 verschiedenen Unterabteilungen der einzelnen firchlichen Gemeinschaften vielsach analog. Was Deutschland betrifft, so ist die deutscheevangelische Diaspora im Ausland in weitem Umfange an den Oberkirchenrat der altpreußischen Landeskirche herangezogen worden. Bgl. für Details die Zeitschrift "Deutschsevangelisch", die seit 1902 erscheint.

Der im J. 1903 gestiftete "Deutsche evangelische Kirchenausschuß" entspricht dem weithin empfundenen Bedürfnis an eine Konföderation der Landesfirchen und an ein

Organ zur Vertretung ihrer gemeinfamen Interessen. Egl. über ihn und seine Vorformen Mirbt, "Der Zusammenschluß der evangelischen Landesfirchen Deutschlands", 1903.

Zum äußeren Bilde des Protestantismus gehören auch seine zahlreichen Unstalten für Mission nach außen und innen. Meist frei hineingefügt in die Landeskirchen, repräs sentieren sie eine Fille von praktischerkraft des Protestantismus. Bgl. A. "Mission, innere", 5 "Mission unter den Beiden, protestantische" und "Mission unter den Juden" (in Bo XIII). In Bezug auf die sog. äußere Mission steht unzweifelbaft England im Vordergrunde, in Bezug auf charitative Werke ebenso unverkennbar das evangelische Deutschland. Das Diafonen- und Diakonissenwosen hat hier seine Reubelebung erfahren. Richt zu ignorieren ist bei dem Gedanken an "innere Mission" allerdings auch die Salvation Army, die übrigens 10 deutlich den Unterschied der deutschen und angelsächzischen religiösen Urt verrät. Ugl. A. "Diafonen= und Diafonissenbäuser" (Bo IV S. 604) und "Beilsarmee" (Bo VII S. 578). 3. Ein Aberblick über ben gegenwärtigen Bestand bes Protestantismus ergiebt, daß Die Gebiete, Die zum resormierten Typus gehören, numerisch den Hauptteil bilden. Dies

gilt zumal dann, wenn man die mit ihm im Zusammenhang stebenden Seften zu ihrem 15 Rechte kommen läßt. Wie immer man theologischogmatisch einen Unterschied von "Kirche" und "Sekte" konstruieren mag, so ist ein solcher historisch konkret nur in beschränftem Maße durchführbar. Deutlich zu handhaben ist nur der alte juristische Begriff, der in Deutschland dahin ging, daß alle firchlichen Gemeinschaften, die nicht durch den Augsburger Frieden Duldung empfangen und durch den westfälischen unter paritätisches 20 Rieichsrecht geitellt waren, Seften seien. Dieser Begriff war auch in den anderen europaischen Ländern, Die das Lutbertum ober den Calvinismus als Landesfirche recipierten, oder doch zu freiem Religiousererzitium zuließen, mutatis mutandis anwendbar. In England gab die established ehurch den Maßstab ab. Dort war Sefte, was anders wärts evangelische Landesfirchen bildete. Ganz gegenstandslos wurde der Begriff in den 25 Staaten Nordamerikas, Die seit 1783 die "Union" bort bilden und das, wenn auch nicht gang einbellig, seit den Anfängen in den einzelnen Territorien befolgte Prinzip der Un= abbangigkeit der Religionsübung in ihre Verfassung aufnahmen. Dort haben Gemein= schaften, die in Europa als Seften gelten, zum Teil auch eine solche Ausdehnung gewonnen (3. B. der Methodismus), daß es unwillfürlich wie Begriffsfünstelei erscheint, 30 sie nicht an dem Ehrennamen von "Rirchen" teilnebmen zu lassen. Die sachlich wichtigste Thatsache aus der Geschichte des Protestantismus im letten Jahrhundert ist seine breite Bineinlagerung in Nordamerifa. Der Katholicismus beberricht in Umerifa noch immer die alten spanischeportugiesischen Besitzungen. Auch das ursprünglich französische Domis nium Manada hat einen erheblichen Prozentsatz von Katholiken in seiner Bevölkerung 35 (21) Millionen unter 5600000 insgesamt). Natürlich ist der Katholicismus auch in den United States zu großen Ziffern gelangt. H. K. Carroll stellt aber fest (a. a. D. S. 56), daß er trot seines enormen Wachstums in absoluter Ziffer doch in der Union "is in no state in ascendant influence". Auch Nves Guyot, Le Bilan social et politique de l'Eglise, 1901, bemerkt E. 64, daß (nicht Protestanten, sondern) "sehr ernst 40 baste" Ratholiten konstatiert haben, daß der Ratholicismus hier bei Beachtung des ihm nach Einwanderung und hypothetischen Geburten als Resultat des 19. Jahrhunderts "gebührenden" Unteils an der Bevolkerung große Berluste zu verzeichnen babe. Es gab 1900 gegen 10 Millionen Katholifen in den Bereinigten Staaten, Die Verité de Quebec meint, sie müßten statt bessen etwa 25 Millionen zählen. Mir erscheint diese Wahr= 45 scheinlichkeitsrechnung zwar wenig glaublich, aber das wird doch nicht zu bezweiseln sein, daß der Protestantismus in fräftigerer Ausbreitung ist; die Zahl seiner Unbänger ist nicht genau zu bestimmen, da die Mirchen nur die "communicants" zählen. Carroll teilt (a. a. C. S. XXXV) mit, daß er sich überzeugt babe, die Zisser berselben sei etwa mit 3 ½ zu multiplizieren, um die wirklichen "adherents" festzustellen (die Katholiken 50 nähmen 85% communicants an, so daß ihr Kontingent in der Bevölkerung sicherer steht); danach erhält man für das Jahr 1890 (Carrolls Buch legt den Census dieses Jahres zum Grunde) etwa 50 Millionen folder Chriften, die man als "Protostanten" betrachten darf, für 1900 (f. über den Cenjus dieses Jahres Carrolls Mitteilungen im Christian Advocate, reprodugiert in Christendom in A. D. 1901, ed. by W. Grant, 55 1902, I, 530f.) etwa 65-66 Mill. (bei einer Gesantzahl der Bevölferung von 79 Mill. — ein größerer Bruchteil hält sich offenbar zu gar keiner religiösen Gemeinschaft). It Diese Ziffer zutreffend, so repräsentieren die Bereinigten Staaten ichon jetzt bas Land mit stärkster protestantischer Bevölkerung überbaupt. Denn das vereinigte Königreich Große britannien und Deutschland, die Gebiete, die nächstdem die größte Zahl von Brotestanten w

befassen, batten 1900 jedes noch nicht 10 Millionen: Großbritannien schätzungsweise, präzise Zissern sind nicht zu erreichen, vol. die Art. England, Irland, Schottland) 37 Millionen (Gefamtbevöllerung 421. Millionen), Deutschland etwas über 35 Millionen (Gefantbevolkerung start 56 Millionen). Ob Großbritannien ober Deutschland, man 5 müßte sebon mehr jagen England=Edvottland oder Preußen, in höberem Maße für den Protestantismus ins (Vervicht fallen, ist kaum festzustellen. In England ist die Staats= firdse freilich "romfrei", aber von einer Urt, daß fie einen besonderen Typus unter den aus der Resormation bervorgegangenen Kirchen repräsentiert. Sie ist "resormiert", will aber nicht protestantisch "beißen"; mur der Dissent in England (der übzigens sich in die wangelische Bevölkerung mit der Staatskirche sast in gleichem Verhältnis teilt) ist dezi-

diert "protestantisch". Da die Realencyklopädie nur den einzelnen Staaten des Deutschen Reiches, nicht dem Reiche selbst einen Artikel gewidmet bat, mag es von Interesse sein, mit Bezug auf Deutschland einige zusammenfassende statistische Rotizen hierher zu setzen. Es hängt 15 mit der politischen Entwickelung zusammen, daß hier eine Fülle von gegeneinander gänzlich selbstständig organisierten Landeskirchen besteht, in den einzelnen Ländern, nicht bloß den großen, zum Aberfluß noch verschiedene, die nicht einmal immer nach den Kategorien lutherisch, reformiert, uniert auseinander gehalten sind, sondern nach historischen Berhältnissen zufälliger Art. (Bon allen "Freikirchen" sehe ich ab!) Für Preußen ist das oben 20 (E. 139, 1) erwähnte Werf von Schoen ein gutes Mittel zur Instruktion, es verfolgt kurz die verschiedenen kompakt gewordenen Lirchen in ihre historischen Vorsormen, die von dem Bestande der "Landeskirchen" des Königreichs erst das wirklich lebendige Bild ge= währen und speziell von dem Anteil der Lutheraner und Reformierten erst eine Borstellung bieten. Es jind also im ganzen folgende Kirchen zu unterscheiden: 1. in Preußen: a) Unierte 25 Nirde der alten Provinzen, bei weitem die größte in Deutschland, rund 17 Millionen, b) Lutherische Rirche Hannovers, e) Reformierte Rirche Hannovers, d) Kirche von Schleswig-Holftein, lutherisch, e) Kirche des ehemaligen Kurfürstentums Sessen (im Regiment vereinigt, zerfällt in reformierte, lutherische und unierte Gemeinden), f) Kirche des ehe= maligen Raffau, uniert, g) Kirche ber Stadt Frankfurt (lutherisch und resormiert, im 30 Regiment verbunden), also im ganzen sieben Landesfirchen; 2. Kirche des Königreichs Sachsen, lutherisch; 3. Kirchen in Thuringen, sämtlich lutherisch: a) Sachsen-Weimar, b) Sachsen-Gotha, e) Sachsen-Roburg, d) Sachsen-Meiningen, e) Sachsen-Altenburg, f) Reuß ä. L., g) Reuß j. L., h) Schwarzburg-Audolftadt, i) Schwarzburg-Sondershausen, insgesamt neun Landeskirchen; 4. Kirche von Unbalt, uniert (reformiert); 5. von 35 Mecklenburg-Schwerin, luth.; 6. von Mecklenburg-Strelit, luth.; 7. von Braunschweig, luth.; 8. von Samburg, luth.; 9. von Lübeck, luth.; 10. von Bremen (luth., reformierte, unierte Gemeinden, ohne gemeinsame Organisation); 11. von Oldenburg: a) des Her-zogtums Oldenburg, luth., b) des Fürstentums Lübeck, luth., c) des Fürstentums Birkenfeld, uniert; 12. von Lippe-Detmold, reformiert; 13. von Lippe-Schaumburg, luth.; 40 14. von Waldeck, uniert; 15. Bayern: a) rechtscheinisch, lutherisch, b) linkscheinisch, Pfalz, uniert; 16. Württemberg, lutherisch; 17. Baden, uniert; 18. Großherzogtum Heffen, uniert; 19. Olsaß-Vothringen, a) luth., b) resorm. Rechnen wir alle Organisationen zusammen, so ergeben sich 37 Kirchen mit mehr oder weniger einheitlichem Charafter von Landesfirchen.

Eine Übersicht über den Bestand der Intherischen Kirche auf der Erde ergiebt neben den deutschen Kirchen, unter denen die unierten sachlich bei weitem zum größeren Teil für sie mit in Unspruch genommen werden müssen, so daß schätzungsweise etwa 32 Millionen Glieder anzunehmen sind, als Sauptgebiete: Schweden und Rorwegen, an 71/2 Millionen, Dänemark, an 21/2 Millionen, Finland und baltische Provinzen (bezw. überhaupt Deutsche 50 in Rußland), zusammen wohl 6 Millionen, Teile von Ungarn, etwa 11/4 Millionen, Bereinigte Staaten, rund 6 Millionen. Rechnen wir die zerstreuten fleinen lutherischen Gruppen (in Frankreich, Ofterreich u. a., zumal die sog. Diaspora außerhalb Deutsch= lands mit ein, so mag die Zahl der Lutheraner sich auf 56 Millionen belaufen.

Für die reformierte Kirche ist die Statistif schwieriger. Rehmen wir die anglikanische 55 Kirche für sich, so befaßt sie in England (schätzungsweise) 16—17 Millionen, in Irland und Schottland zusammen 1/2-3/4 Millionen, in den Rolonien (Indien, Australien mit Neuseeland 2c., Ranada, Südafrifa) wohl stark 4 Millionen, dazu kommen in den Bereinigten Staaten vielkeicht 21/2 Millionen, also insgesamt etwa 24 Millionen (vgl. für die Ber. Staaten auch den Urt. "Nordamerifa, Episfopalfirche" Bo XIV S. 789. Nur co notieren fann ich hier, zugleich als Ergänzung meines Artifels über "Anglik. Kirche" in Bol E. 525: Mc Clure, Historical Church Atlas, 18 coloured maps, 50 sketch maps in text, illustr. history of leastern and western christendom until refor-

mation and of the Anglican communion until present day, 1897).

Die direft mit dem Calvinismus in Verbindung zu bringenden Mirchen und "Seften" find in Europa außer in Großbritannien, wo sie zusammen 20-21 Millionen repräsen- 5 tieren werden, in Dentschland, wo ich sie unter Einschluß der in den unierten Kirchen für sie anzunehmenden Zahlen, auf 3 Millionen tagiere, noch in der Schweiz mit stark 2 Millionen vertreten, in Holland mit stark 3 Millionen, in Ungarn mit etwa 211, Millionen, in Frankreich wohl 1. Million (Diterreich ist im Augenblick kaum zu beurteilen, aber die Gesammtziffer der Evangelischen bier wird, trot der Los von Rom Bewegung, 10 faum viel über 14. Million hinausgeben und die reformierte Kirche ist schwächer an Zahl als die lutherische), also in Europa im ganzen 32-33 Millionen.

In Amerika find mindestens 57 Millionen anzunehmen (nach Carrolls Ziffern in dem S. 143, 55 bezeichneten Werke sind für die Methodisten [mit 17 "bodies"] allein mehr als 20 Millionen zu vermuten, sie sind die stärkste aller Rirchen, nächstdem kommen die is Baptisten mit etwa 16 Millionen). Noch mag man bedenken, daß unter den englischen Kolonien Ranada stark 2 Millionen (fast zur Hälfte Methodisten, dann Presbyterianer, dann Baptisten), Australien mit Anneren an 11. Millionen, Indien gewiß 11. Millionen, Südafrika (wo die bisberigen Burenstaaten mit ihrer niederländisch-resormierten Mirche allein wohl auf 12 Million zu tarieren sind) rund 1 Million, zusammen etwa 6 Millionen 201 hinzubringen. Kür niederländisch Indien sinde ich bei Hübner-Juraschef die Angabe: "Christen 385 200", wovon die Mehrzahl "reformiert" sein wird.

Kür Anglikaner und Calvinisten (jeder Schattierung), also die reformierte Rirche im

weitesten Sinne, sind demnach im ganzen anzusetzen: 120—121 Millionen.

Um die Gesamtzahl evangelischer Christen sestzustellen, müssen noch die Zissern der 25 Missionsfirden berücksichtigt werden. G. Warneck giebt in der 7. Auflage seines Abrisses der protest. Missionen, 1901, S. 375 die Zahl derselben auf 11323 000 an, wobei aber die evangelijden Regerdrijten Umerikas, die er auf 7225 000 "berechnet" (überwiegend Methodisten), einbezogen sind, die also bier ausgeschaltet werden müssen, da die amerikanischen Zissern sie mitentbalten. So bleiben stark 1 Millionen zu den obigen Unsähen 30 binguzufügen. 2018 Zumme ber Protestanten erhalte ich dann 180—181 Millionen. Warneck teilt 3.378 in einer Anmerkung mit, daß "nach den relativ sichersten Angaben" 185 Millionen Protestanten anzusetzen seien. Da er seine Ansätze nicht mitteilt, kann ich kaum mutmaßen, wo er böbere Ziffern annimmt als ich (wohl für Amerika?). Da ich die offiziellen Zählungen, deren letzte überall um 1900 stattsanden, zum Grunde gelegt 35 babe, gilt mein Rejultat übrigens nur unter Ausschluß des Bevölkerungszuwachses der letzten Jahre. Den 185 Millionen Protestanten stellt Warned 230 Millionen römische Katholiken und 115 "griechisch-katholische Christen" (incl. sog. häretische Mirchen?) zur Seite. In Bullet. de l'Institut international de Statistique, tom. IV, 1889 beredynete Fournier de Flair (2º livraison, p. 146) die Ziffern, wie folgt: Eglise catholique w 230 866 533, Églises protestantes 113 237 625, Église orthodoxe 98 016 000. Sit ciner neueren Brojdvüre "Statistique et consistance des religions à la fin des XIX" siècle", Paris, Lerour, 1901, von der ich jedoch nur durch die Recenfion von Grundemann im Geogr. Litteraturbericht für 1903, herausgeg. von 21. Zupan, E. 91 f., Kenntnis habe, nimmt er sonderbarerweise noch die gleichen Ziffern an. Grundemann beaustandet 45 diese Rechnung, die für das Ende der achtziger Jahre die richtige gewesen sein mag, um 1900 aber für die protestantischen Kirchen in der That evident unzutreffend ist. S. Wagner, Lehrb. der Geographie 7, 1903, E. 179 giebt als Rejultat jeiner Berechnung der Protes stanten in der Gegenwart 179320000 an. Das stimmt fast genau mit meinem Resultat. Er teilt seine Einzelansätze nicht mit, doch kann man sicher sein, daß sie unter Berücks 501 fichtigung aller Hilfsmittel aufgestellt sind. Für die Katholifen sest Wagner an: 263 160 000, für "orientalijche Chriften": 126200000. (Für Die orthodoren unter den letzteren habe ich in meinem Art. "Drient. Kirche" Bo XIV E. 115, 39 nur "etwas über 100 Millionen" angegeben. 3ch batte da von Armeniern, Abeffiniern 20. abzuseben, auch von allen "Unierten", für Rußland auch von den Raskolniks, wie zahlreich letztere sind, weiß niemand authen 🚁 tisch). Noch zwei statistische Berechnungen, die zu beachten sind, teile ich mit. Zunacht die von H. Zeller in dem Aufjate "Bergleichende Meligionsstatistil" (Allg. Mijsionszeitschr. v. Warned, 30. Jahrg.), 1903, S. 70: Danach giebt es 165830 000 Protestanten aller Art, 251500000 römijde Katholifen, 106 180000 orientalijde Katholifen (= "Erthoboye") 8 130 000 "andere Ebriften" (orientalijdie Rebentirdien). – Ferner-die von S. 21. Krobe 🐯 S.J. in dem Aufsatze "Die Verbreitung der wichtigsten Meligionsbekenntnisse zur Zeit der Jahrhundertwende" (Stimmen aus Maria Laach, 65. Vd), 1903, S. 16 ff. u. 187 ff. Hier sind sehr genaue Einzeltabellen mitgeteilt, wobei leider dei den Protestanten nur zusweilen die einzelnen Kirchen unterschieden sind. Das Mesultat lautet (S. 201): Protes ftanten 166 627 109, römische Katholiken 261 505 922, griechische Orthodoxe 109 147 272 (schismatische Orientalen 655 1913, Raskolniken 2 173 371).

III. Die ideellen Grundlagen. — F. Chr. Baur, Gegenfat des Kathoticismus und Protestantismus nach den Prinzipien und Hamptdogmen der beiden Lehrbegrisse. Mit besionderer Rücksicht auf Herrn Dr. Möhlers Symbolik, 1834, 2. Aust. 1836; F. A. Dorner, Das Brinzip unserer Kirche nach dem innern Verhältnis seiner zwei Seiten, 1811; D. Schenkel, Das Wesen des Protestantismus aus den Luellen des Resonnationszeitalters, 3 We. 1846 sc., ders., Tas Prinzip des Protesta, mit besonderer Berücksichtigung d. neuesten hierüber gesührten Verhandlungen, 1852; Hundeshagen), Der deutsche Protestantismus, seine Vergangenheit und seine heutigen Lebensfragen, 1817 (erster Abschmitt: "Inv Theorie des Protestantismus"); A. Ritschl, lleber die beiden Prinzipien des Protest., Issu, S. 234 sp.: C. Stange, A. Ritschls Urteil über die beiden Prinzipien des Protest., Theth 1897, S. 234 sp.: C. Stange, A. Ritschls Urteil über die beiden Prinzipien des Protest., Theth 1897, S. 599 sp.; F. Seissert, Der resormat Archenbegriss unter den Prinzipien des Protestantismus, Theol. Archenten aus d. rhein. Predigerverein, Bd 3, 1877. Kanm eine neuere Dogmatit, die sich nicht über das Prinzip oder Wesen des Protestantismus ünder Echleiermachers Fassung des Gegenfaßes von Protestantismus und Kathosseinus sindet sich in § 24 der Glaubenselchre, 2. Aust.; vgl. in der 1. Aust. § 28. Bgl. sonst etwa: R. L. Lipsus, Lehrb. der en.-prot. Dogmatit, 2. Aust. 1893, § 180 sp.; serner F. Kastan, Das Wesen der dr. Religion, 2. Aust. 1888, 2. Abschm. 4. Kap. Gine llebersicht über die Entwicksung der Frage der dr. Religion, 2. Aust. 1888, 2. Abschm. 4. Kap. Gine llebersicht über die Entwicksung der Frage der Fristlich, Lehrb. der en. Dogmatit, 1. A., 5. Absch. (ist nicht so instruttiv, wie zu wünschen wäre). A. Harnack, Die Bedentung der Resonnation innerhalb der altg. Religionse geschichte, Christ. West. 1899, auch Reben und Aussisse II. 294 sp. 1904.

Es war ein großer Fortschritt des historischen Verständnisses, als man in der Zeit des Nationalismus begann, die Konfessionen nicht mehr bloß an den Einzelheiten ihres Dogmas zu messen, sondern sie zunächst als Totalerscheinungen für sich aufzufassen und 30 nach ihrem "Geist", "Prinzip", "Wesen", "Grundartikel" zu untersuchen. Man begriff, daß jede Konkession als sich entwickelnde, höchstens in bestimmtem Maße fertige Größe zu vergegenwärtigen sei, auch daß sie in den allgemeinen Zusammenbängen des geschichtlichen Lebens bevbachtet werden müsse. Im einzelnen das Wachstum der Fragestellung zu ver= folgen, führt bier zu weit. Um angesehensten wurde bezüglich des Brotestantismus die Theorie 35 von einem Formal- und Materialprinzip, wobei man jenes in der hl. Schrift, bezw. in der Lehre der Alleingiltigkeit dieser für alles in der Kirche, und dieses in dem Gedanken von der Rechtsertigung aus dem Glauben sand. Ritschl, der besonderes Gewicht darauf legte, daß der Kirchenbegriff berücksichtigt werde, hat jene übliche Behandlung stärker zu diskreditieren versucht, als berechtigt war. Sie blieb freilich bei den meisten mit großen Unklarheiten 40 behaftet. Und es war ein Grundschler, daß man, statt das konkrete historische Material zu sichten, sich aufs Konskruieren legte, nur zu oft die Frage danach, wie der Protoskantismus sich thatsächlich in der Geschichte darstelle und wie man ihn selbst haben möchte, vermischend. Sofern der Protestantismus primär eine Auffassung des Christentums ist, muß er nach den religiösen und sittlichen Ideen, die er in Gang gesetzt hat, gewürdigt 45 werden. Er wird in dieser Beziehung wohl letztlich auf eine geschlossene Weltanschauung angelegt sein, doch fragt es sich, wiesern er thatsächlich eine solche schon herausgebildet Mir scheint es das Richtige, auf Luther, der doch unzweifelhaft im Grunde allein der Urheber des Protestantismus ist, zurückzugehen und seine Ideenwelt furz zu stizzieren, um von da aus den Abergang zur geschichtlichen Entwickelung des Protestantismus zu 50 finden. Wir dürfen die Frage direkt auf Luthers "höchste" Ideen richten. Niemand war ja weniger als Luther ein "ausgekligelt Buch". Seine Ideenwelt wogt auf und ab. Natürlich wird darüber zu streiten sein, welches seine größten Gedanken waren. Die "Bestenntnisse" in den Vordergrund zu stellen, wäre nicht das Richtige. Keine Konsession kann so wenig mit den bloßen Mitteln der "Symbolik" ausreichend erfaßt werden, als der 55 Protestantismus. Es kommt darauf an, für die Bekenntnisse mit den Zusammenhang zu ernieren, in welchem sie ihre Bedeutung gewonnen haben.

Luthers reformatorische Gedanken. — Da der Art. "Luther" die Speziallitteratur zu seiner Theologie nicht verzeichnet, scheint es berechtigt, sie hier, wenn auch wesentlich nur die neuere, zu notieren. J. Köstlin, Luthers Theologie, 2 Bde, 1863, 2. Aust. 1901; 60 Th. Harnack, Luthers Theologie mit besonderer Beziehung auf seine Versöhnungss und Erstöfungstehre, 1. Bd 1862, 2. Bd 1886; S. Lommatsch, Luthers Lehre vom eth. relig. Standspunkte aus und mit bes. Berücksichtigung seiner Theorie vom Gesep, 1879; H. Hering, Die

Mnstik Luthers im Zusammenhange seiner Theologie, 1879; A. Harnack, Lehrb. der Togmen geschichte, 3. Bd<sup>3</sup>, 1897, 3. Buch, 4. Kap.; R. Seeberg, Lehrb. der Dogmengesch. 2. Bd, 1898, 3. Buch, 1. Kap.; Loojs, Leitsaden d. Dogmengesch.<sup>3</sup>, § 77 si.; A. Mitschl, Gesch. Studien zur christl. Lehre von Gott, 2. Art., JdTh Bd XIII, 1868, auch in Gesammelte Abhandlungen, N.F. 1896, S. 65 jj.; derj., Lehre von der Rechtj. und Berjöhnung I<sup>2</sup>, 1882, S. 141 jj.; 5 H. S. Schulb, Luthers Anjicht von der Methode und den Grenzen der dogmat. Ausjagen über Gott, ZKG IV, 1880; F. Lezius, Die Anbetung Jeju neben dem Bater. Ein Beitrag zu Luthers Gebetslehre, 1892; C. B. von Kügelgen, Luthers Aufjaffung der Gottheit Christi, 1901; F. Kattenbusch, Luthers Lehre vom unfreien Willen und von der Brädestination, 1875; B. Herrmann, Der Berfehr des Christen mit Gott im Anschluß an Luther dargestellt 1886, 10 4. Auft. 1903; derf., Die Buse des evang. Christen, BIhA I, 1891, E. 28 ff.; R. A. Lipfins, Luthers Lehre von der Buße, 1892: A. Gallen, Die Bußlehre Luthers und ihre Tarstellung in neuester Zeit (Beiträge zur Theologie, herausgeg. von Schlatter und Cremer IV, 2), 1900; H. Kropatscheck, Ocam n. Luther (ib. IV, I), 1900; E. Fischer, Zur Geschichte d. evang. Beichte, I. Die kath. Beichtpraxis bei Beginn der Resorm. und Luthers Stellung dazu in den Ansängen 15 seiner Wirksamkeit, II. Niedergang und Neubelebung des Beichtinstituts in Wittenberg in den Anfängen der Resormation (Studien zur Weich, d. Theol. ze. von Bonweisch und Seeberg VIII, 2, 1902 u. IX, 4, 1903); & Kattenbujd, Luthers Stellung zu den ökumenischen Symbolen, 1883: 3. Runze, Glaubensregel, heil. Schrift und Taufbekenntnis 1899, speziell S. 476 ff.; Hreuß, Die Entwickelung des Schriftprinzips bei Luther dis zur Leipziger Disputa- 20 tion, 1901; D. Scheel, Luthers Stellung zur heil. Schrift, 1902; W. Walther, Das Erbe d. Rejormation im Kampse der Gegenwart, I. Heit: D. Glaube an das Wort Gottes, 1903; v. Nejormation im Kampje ver Gegenwart, 1. Arji: D. Gunde an das Wort Gottes, 1303; K. Thimme, Luthers Stellung zur heil. Schrift, 1903; K. Jäger, Luthers religiöse Interesse an seiner Lehre von d. Realpräsenz, 1900; K. Thieme, Die sittl. Triebfrast des Glaubens. Eine Untersuchung zu Luthers Theologie, 1895; ders., Luthers Testament wider Rom in seinen 25 Schmalfaldischen Artiseln, 1900; J. Gottschick, Die Ersahrung der Höllenschrecken und der Christiand nach dem Urteile Luthers, Ihm I, 1891, S. 255; ders., Katechet Lutherstudien I, Die Selizseit n. d. Defalog, ib. II, 1892, S. 171 ss.; ders., Propter Christum Ein Beistrag zum Verständnis der Versöhnungstehre Luthers, ib. VII, 1897, S. 352 ss.; ders., Pauli-visnus zu Reisermation ib S. 202 st. dari. nismus n. Rejormation, ib. S. 398 ff.; derj., Luthers Lehre von der Lebensgemeinschaft des 30 Gläubigen mit Christus ib. VIII, 1898, S. 406 ff.; derf., Das Berhältnis von Diesseits und Jenseits im Christent. ib. IX, 1899, S. 136 ff. speziell S. 147 ff.: derf., Die Heilsgewißheit des evang. Christen im Anschluß an Luther, ib. XIII, 1903, E. 349 ff.: R. Otto, Die Ans ichanung vom beiligen Geiste bei Luther, 1898; R. Grübmacher, Wort u. Geist, 1902, 3.8 -47; R. Eger, Die Anschauungen Luthers vom Beruf, 1990; W. Kapp, Religion und Moral im 35 Christentum Luthers 1902; Fr. G. Ward, Darstellung und Würdigung der Ansichten Luthers vom Staate (in Sammlung von nationalöfonomijchen ic. Abhandlungen, berausgegeben von J. Conrad, Bd 21), 1898; F. Lezins, Luthers Stellung zu den fozialen Fragen seiner Zeit (in den Verhandlungen d. 9. ev. joz. Rongresses), 1898; R. Seeberg, Luthers Stellung zu d. sittl. und socialen Röten seiner Zeit, 1902; E. Brandenburg, M. Luthers Anschanung vom Staate w und von der Gesellschaft, Schriften d. Bereins f. Resormationsgesch. Ar. 70, 1901; W. Köhler, Luther und die Kirchengeschichte I, 1, 1900; ders., Resormation und Ketzerprozeß, 1901. Das oben S. 139, a bezeichnete Werf von K. Niefer, speziell S. 40 ff. N. Sohm, Kirchenrecht I, 1892, S. 460 ff.; A. Nitschl, Ueber die Begrisse; sichtbare und unsichtbare Kirche, ThStKr, 1859, S. 189 ff., auch in Gesammelte Abhandlungen 1893, S. 68 ff., spez. S. 75 ff.; J. Gott-45 jchick, Dus, Luthers, Zwinglis Lehre von der Kirche, ZkG VIII, spez. S. 543 ff.; K. Müller (Tübingen), Wesen und Bedeutung der Kirche sür den einzelneu Gläubigen nach Luther, Heite zur "Chr. Welt" Nr. 16 17, 1895; I. Gottschief, Luthers Anschauungen vom driftl. Gottesdienste und seine thatsächl. Resorm desselben, 1887; G. Rietschel, Luther u. die Ordination<sup>2</sup>, 1889; derj., Lehrbuch der Liturgif I, 1900, passim; E. Chr. Achelis, Lehrb. d. proft. Theol., 50 2 Bde?, 1898, passim. Die Arbeiten über Luthers "Anjänge" j. bei Loojs & 77 u. 78.

1. Vibel und ökumenische Symbole als Normen des Glaubens. Lutber hat sich im Namen der Bibel, als der einzig zweisellosen Duelle der Nede Gottes selbst, von der römischen Lebertradition über das Christentum gelöst. "Denn wir sein nit mehr schuldig zu glauben, ohn was und Gott in der Schrift zu glauben dat gedoten, 55 wilcher Niemand zutun noch abbrechen soll, wie Moses lebret und Paulus" (EL27, 289). Mit dem Gedanken der Inspiration der Schrift steht er auf dem gleichen Boden, wie die römische Kirche. Er sindet aber, daß diese den Indalt der Schrift nicht zu ihrem Nechte kommen lasse. Im Streite darum, ob er sich wirklich auf die Schrift berusen dürse, stellt er die deppelte Behauptung auf, die die eigentlich "protestantische" Position geworden sist, einmal, daß die Schrift nicht dunkel sei, wie die römische Kirche lehre, so daß sie durch die Läter "glossert" werden nuiste und nur mit deren "Auslegung" richtig verstanden würde, sodann daß sie nicht zweierlei Sinn habe, einen "bistorischen" und einen "geist lichen", sondern nur jenen, den einsachen "litteralen", der mit Hille der "Eprachen" und des Berständnisses für je zuweilen gebrauchte "Blumen Voort" oder "lateinisch Figurvae" 65

zu ermittetn sei. Daß die Schrift nicht nach den "Bätern" zu interpretieren sei, auch wenn man ihnen Geistbegabung zutraue, erledigt Luther mit der Bemerkung: "Hat der Geist in den Bätern geredet, so bat er vielmehr in seiner eigenen Schrift geredet" (CA 27, 244). Daß die Schrift mit "Karen Sprüchen" das Verständnis des Evangeliums s an die Hand gebe, welches er vertrete, bat er für so unverkennbar gebalten, daß er es nur aus bösem Willen und verstocktem Sinn erklären konnte, wenn man ihm in dem, worauf es ankomme, widerspreche. Zumal "Christus" war ihm eine in der Schrift unzweideutig bervortretende Größe; wer über ibn zweifelhaft sei, könne mindestens durch St. Paulus mit direkten Worten erfahren, was er bedeute. Wiederum, daß das "Wahrheit" sei, was 10 man da, wo die Schrift "Christum treibe", lese, war für Luther eine Gewißheit seiner "Erfahrung". Allerdings war er auch bereit, blindlings der Antorität der Schrift als "Gotteswort" zu folgen. Allein man würdigt seine Unterwerfung unter die bloße Autorität jeweils eines Schriftworts (etwa in der Abendmahlslehre) ober einer, wie er meint, nicht zu leugnenden, und ihm doch schreckhaften, rätselhaften Schriftlehre (etwa über die 15 doppelte Prädestination) nur dann richtig, wenn man erkennt, daß er dabei doch in irgend welchem Sinn und Maße auf "Erfahrung" rekurriert oder rechnet (sei es auch völlig erst im ewigen Leben). Quenn auch er unter Umständen zu jeder Zeit (diejenige vor dem Streite ist natürlich nicht beranzuziehen) allegorisiert und typologisiert hat, so ist das meist bloßer lusus ingenii des Predigers gewesen, der seiner "Sache" gewiß sich nicht be-20 sonnen bat, daß er in getadelte Gepflogenheiten des Gegners zurücksalle. Es ist im höchsten Maße bedeutsam für den Protestantismus geworden, daß Luther

die öfumenischen Symbole, mit ihnen die altfirchlichen Dogmen von der Trinität und den zwei Naturen Christi, rundum anerkannt hat. Die genannten Dogmen sind ihm nie zweifelhaft geworden und er hat sie überall in der Schrift bestätigt gefunden. Alle seine 25 Schilderungen des "Menschen" Christus als des Unhalts für den Glauben haben zur jelbstverständlichen Boraussetzung seine "Gottheit" als die andere "Natur" an ihm. zeigt nur, daß man an dem "Menschen" Christus erst Gott in seiner wahren Urt zu "wirken" fennen serne, und betont, daß es die Urt des Glaubens sei, nicht über Gott "an sich" zu "spekulieren". Es ist hervorzuheben, daß für den Protestantismus gerade 30 auch die Methode Luthers vom "Menschen" Christus aus zu Gott durchzudringen, wichtig geworden und nicht erst neuerdings. Sie hat zu jeder Zeit in gewisser Weise die Bibel= lektüre in der evangelischen Kirche reguliert, das "Fragen" auf den "praktischen" Weg gewiesen und Erbauung und Theologie dei den geschichtlichen beneficia Christi, beim "Kreuze", als Mittelpunkt der "Erkenntnis" seitgehalten. Unter den ökumenischen Sym= 35 bolen ist Luther das Apostolikum am wichtigsten gewesen. Er hat in ihm nicht eine neutrale Basis der Lehre zwischen Katholicismus und Protestantismus gesehen, sondern ein aus dem Altertum berübergerettetes Dokument seines Verständnisses des Evangeliums. Un ihm konstatierte er u. a., daß er nichts "Neues", sondern nur das wahrhaft "Allte" wider die "päpstlichen" Entstellungen vertrete. Immerhin bat er gelten lassen, daß die 40 ökumenischen Symbole ein Band zwischen dem "Reiche des Papstes" und den evangelischen ecclesiae bilde (Schmalk. Artikel). Ja er hat dieses Band stärker empfunden als das gleichartige, daß beiderseits die Bibel als inspiriertes Gotteswort betrachtet wurde. Denn in letzterer Beziehung empfand er den Unterschied der Behandlung tiefer als die gemein= same Grundtheorie. Umgekehrt sah er in den Dogmen von der Trinität und den zwei

Die Dogmen der "Väter" festhielt. Beides war noch unersethar.

2. Das selbstständige Gewissen als Erscheinung der persönlichen Gestundenheit im Glauben. Wenn Luther den "Ersahrungen" traute, die er mit Bezug auf die Vibel und "Christus" machte, und sich entschlossen wider das kehrte, was die Kirche seiner Zeit anderes sehrte, wenn er umgekehrt durch nichts von dem sich beruhigen ließ, was die Kirche ihm in seiner Seelennot im Kloster kraft ihrer Autorität andot, so solgte ser einem Bewußtsein von Selbstverantwortlichkeit und innerer Nötigung, die wir seit ihm, speziell seit seinem trotzigsdemütigen "Ich kann nicht anders" in Worms, als "evangelisches Gewissen" zu bezeichnen pflegen. Der Responnator begegnet sich in der Unbeugsamkeit und Unbeirrbarkeit seiner persönlichen religiösssittlichen Überzeugungen mit dem Kraftsbewußtsein der leitenden Geister der Renaissance. Das ist früh erkannt worden und zeigt sicher, daß Luther von einer aroßen bistorischen Welle des Geisteslebens getragen ist. Das

45 Naturen, den "Artifeln der hohen Majestät Gottes", ein Maß von gemeinsamem Bibels verständnis, dem der Papst nur keine Konsequenz gebe. Es war in der damaligen Zeit, die Bibel und Dogmengeschichte historisch zu würdigen noch nicht in der Lage war, ein Beweis religiöser Taktsicherheit, wenn Luther sowohl die Inspiration der Bibel, als auch

Bewußtsein des Individuums von einem Rechte auf sich selbst und der Trot des Einzelnen wider die ganze Welt des Hergebrachten, des konventionell Heiligen, der äußeren, selbst der ehrwürdigen Autorität, ist ein Charakterzug, der sich vielfältig belegen läßt vor und um ibn (vgl. 28. Diltben, Auffaffung und Analyse des Menschen im 15. und 16. Jahrbundert, Archiv f. Philog. Bd V, 1892, speziell S.311, 319 ff.). Man kann boch Luther und 5 sein Werk nicht einfach einreiben in die Erscheimungen der Renaissance. sein Freiheitsbewußtsein durchaus in anderer Form als die Männer der Renaissance. In einer Auslegung von 1 Ko 15 vom Jahre 1534 bezeugt er, daß der "billig verfuhret" werde, der den "zween Prufesteinen", die es für die Wahrheit gebe, "gewisse Schrift und auch Erfabrung", nicht "will gläuben" (EU 51, 103). Hier tritt eben bervor, daß ihm 10 "Erfahrung", unter Umständen "Gewissen", nicht alles ist, sondern daß "gewisse Schrift", das Evangelium, der erkannte Gott, für ibn als objektives Korrelat subjektiver Zuversicht in Betracht kommt, wenn letztere nicht trotz allem "Berführung" bedeuten soll. Luther hat es begriffen, daß das driftliche Gewissen eine Kombination von Autonomie und Theonomie ist. Die Renaissance war durchaus in der Richtung auf die Autonomie begriffen, 15 aber auf die Autonomie des rein empirisch gegebenen, eventuell selbstsüchtigen, unsittlichen Individuums. Luther bat aus dem "Worte Gottes" die Fähigkeit gewonnen, den "Menichen, der nach Gottes Chenbild erschaffen", zu erfassen und das Christentum als Befreiung und Bindung in Einem zu verstehen. Es ist von ibm ber dem Protestantismus unverlöschlich mindestens als Problem erhalten geblieben, Subjektivismus und festliegendes, 20 "gegebenes" Glaubensobjeft, Freiheit von der Welt, von den Menschen, auch der Kirche als menschlicher Organisation, als Vertreterin bloß eines "Rechts", und "Gehorsam" gegen Gott in Hingabe an seine "Offenbarung" zusammenzusassen und die wahre Würde des Gewissens in seinem Inhalte, in concreto in demjenigen Inhalte, den das "Evangelium" ober das "Gesetz Christi" ihm giebt, zu begreisen. Luther kennt sehr wohl die 25 Schranke der Gewissensbeurteilung von einer Person zur andern. So überläßt er letztlich jeden "Gott". Auch die "Ketzer" bat er immer Gott überlaffen wollen, wofern sie nur "schweigen" wollen. Der Gedanke an Glaubensinquisition hat ihm fern gelegen, auch als er die Bestrafung offenbarer, d. b. agitatorischer und in "bürgerlichen" Dingen ungehor= samer Retzer berechtigt und notwendig zu finden begann. Bon sich selbst weiß er, daß 30 er sich dem Evangelium "schuldet". Seine Selbstständigkeit in Glaubensdingen war ibm nur bewußt, als eine tiefste Gebundenbeit an eine Norm, die den "neuen Menschen" in ihm gegenüber dem "alten Adam" als allein berechtigt hinstelle. So viel Rechthaberei im einzelnen er auch im Namen seines Gewissens betbätigt hat, so ist ihm doch nie das Schuldbewußtsein abbanden gefommen. Und durch Wort und That hat er flar gemacht, 35 was im Sinne des Christentums die wirkliche Art des Gewissens ist.

3. Der Gedanke von der Glaubensgerechtigkeit als Probe eines neuen Gottesgedankens. Daß der Gedanke über Die "Rechtsertigung", ber ibm an der Bibel aufgegangen war, der Kern und Stern aller Verfündigung, alles "Intereffes" Luthers war, braucht weber seinen Freunden, noch seinen Feinden erst gesagt zu werden; in den 40 Schmalkaldischen Artikeln II, 1 erklärt er, daß "man von diesem Artikel nichts weichen oder nachgeben fann, es falle Himmel und Erde und was nicht bleiben will . . . Und auf diesem Artikel stebet alles, was wir wider Papit, Teufel und Welt lehren und leben". Luther blieb, wenn er befinierte, bei dem Sinne des Musdrucks justificatio stehen, den die augustinischesscholastische Tradition ibm zugeführt hatte und der durch das lateinische 45 Sprackgefühl angewiesen wurde: justificatio — Gerechtmachung — Umbildung des sündigen Menschen zu einem gerechten. Er behauptete nur im Unterschiede von der fatholi= schen Unschauung, daß dieselbe zuwege komme durch den "Glauben" und zwar durch ihn "allein", nicht irgendwie durch Werke, durch "Berdienste". Der Glaube ergreife die von Gott angebotene Bnade, entnehme aus ihr, daß die Sünde vergeben sei und werde zu= 50 gleich zur Pforte, durch die der Geist Gottes Zugang zum Geiste des Menschen gewinne, so daß er den Menschen umgestalten, "erneuern" könne. Nach Lutber ist dies letztere eine Gewißheit, die so einfach Sache der kiducia ist, wie, daß Gott gnädig sei. Lutber bewegt sich, wo immer er ber justificatio gedenkt, in der Sphäre schlichter Vertrauensbeziehung zu Gott, dessen Gesinnung und Haltung gegen die Menschen als "favor" ibm 55 durch Christus verbürgt ist. Daß er ein unbedingtes Zutrauen zu Gottes "Huld" gewann, ist der Bunkt, von dem aus ihm zuletzt die ganze römische Art von Christentum zweifelhaft wurde.

Zunächst wurde er zur Opposition gegen die Lebre vom Bußsaframent in der berstömmlichen Korm geführt. Die justificatio, auf die nach römischer Anschauung nicht 160

anders als derjenigen Lutbers im Christentum alles ankommt, da der Grundsatz gift: nemo beatus nisi justus, wird vom Ratholiken erlebt unter den "Gnadenmitteln der Rirde", zunächst unter der Wirkung der Taufe, dann für alle, die sich trotz dieser in Todsünden verstricken, unter dersenigen des Bußsakraments. Taufe und Bußsakrament 5 gewähren eine Bergebung und zugleich eine Kraft der Erneuerung, jene vorerst und grundlegend gegenüber der Erbfünde. Man fann nach fatholischer Lebre die erste Vergebung und Gnadenfraft, die der Taufe, verlieren. Luther war sich im Kloster bewußt, daß er sie vertoren babe. So wandte er sich mit besonderer Inbrunft dem saeramentum poenitentiae zu, welches ibm je nach Bedürfnis Erneuerung der Taufgnade verhieß. Allein 10 bier hatte die besondere Lebre über die Art, wie dieses "zweite Saframent" zum Ziele führe, eine unerwartete, den Katholifen noch bis beute eigentlich nicht begreifliche Wirfung. Die Methode nämlich der Gnadenanerbietung im Bußsaframent, die Aufrichtung zu= nächst schröffer und strenger Bedingungen ber Absolution, dann praktisch ber Ermäßigung fast aller frast der Vollmacht der Kirche oder des Priesters, wirkte auf Luther in im= 15 überwindlicher Weise teils einschüchternd, teils zweiselerregend. Sein Gewissen bestätigte ibm die Berechtigung auch der bärtesten Bedingungen Gottes und warnte ibn, den berubigenden Ausbilfen der Priester zu trauen. Erst als er bei Paulus erfuhr, daß Gott in Wirklichkeit seine Gnade nirgends an "Bedingungen" fnüpfe, sondern ohne Berdienst auf blogen Glauben an sein zusagendes Wort bin gewähre, fand er Frieden und ließ er 20 gelten, auf justificatio hoffen zu können, ibrer vielmehr wirklich teilhaftig zu sein. Das letztere, die Zuversicht auf "bleibende" Rechtfertigung, auf eine für den Glauben stets vorhandene, nicht intermittierende Gnade muß noch besonders ins Auge gefaßt werden. Der Widerspruch, nicht gegen das Bußsaframent überhaupt, aber die rezipierte Form desselben, wurde für Luther auch zum Widerspruch gegen die römische Justifikationslehre 25 überhaupt, nämlich sosern dieselbe die Gnade zwar für kein Stadium des Lebens ausschaltet, wohl aber überall beengt, indem sie auf "Stufen" ihrer Zuwendung resteftiert und behauptet, daß der Mensch, um in wachsendem Maße der Gnade teilhaftig zu werden, auf jeder Stufe thun musse, "was an ihm ist" (quod in se est), um sich der Gnade würdig zu erweisen. Luther giebt vielmehr der Zuversicht Ausdruck, daß die Gnade "zu 30 Hauf" über den Menschen komme, gar nicht oder ganz, in Wirklichkeit über allen, die "Glauben" baben, stets und ohne Maß walte.

In dieser Fassung aber bedeutet Luthers Nechtsertigungslehre nichts Geringeres als einen neuen Gottesgedanken gegenüber demjenigen, den der Katholicismus hegt. Luther hat an Christi Bethätigung gegen die Menschen, die ja die Bethätigung Gottes selbst in 35 der Form ist, daß er den Menschen zeigt, sver er in Wirklichkeit und ohne beirrenden "Schein" sei, den Eindruck gewonnen und findet es auch durch "gewisse Worte" des NTs bestätigt, daß Gott Liebe sei, daß die Liebe für Gott "Natur" sei. Im fatholijchen Gottesbegriff fehlt ja die Liebe keineswegs unter den Cigenschaften Gottes, aber sie ist eine unter anderen, sie ist nicht der Kern überhaupt seines Wesens. Ihr vorgeordnet in 40 Gott ist bessen "Freiheit" und "Allmacht", beide an sich noch sittlich neutral gedacht. Hür Luther ist Gott zu oberst und zu unterst, so wie er in Christus uns offenbar ist und wie er noch verborgen ist, also daß er uns auch trotz Christus noch zum Teil wie ein Rätsel entgegenstarrt, sicher unbedingt zuverlässiger Liebeswille. Seine Liebe ist nur größer und mächtiger und geheimnisvoller, als daß wir ihre Bethätigung überall 45 ergründen könnten. Bei Luther giebt es für uns mit Bezug auf Gottes Liebe kein Nachrechnen, sie ist in jedem Sinn über die "Bernunft" erhaben. Aber er hat sie vor sich als Gottes Personcharatter, und sein Dringen darauf, daß man sich nur an Christus ein Bild von Gott mache, bedeutet im Grunde, daß er ihn nur unter seinem Personcharafter gedacht wissen will. In Christus, dem Gotte in Menschengestalt, der alles für die Men= 50 schen thut, der sich selbst für sie wider Tod und Teufel, wider Schuld und Zorn einsetzt, ist es verbürgt, daß Gott nicht so kleinlich und so kühl ist, wie die katholische Recht-

fertigungslehre ibn erscheinen läßt.

Den unmittelbaren Gemittsertrag seiner Entdeckung des Gottes, der alles erträgt, nur nicht, daß er in seiner Liebe "Lügen gestraft" werde, der das für die eigentliche Schmach ansieht, die Menschen ihm anthun können, daß sie ihm und seiner Gnade nicht "glauben", dat Luther in der "Freiheit eines Christenmenschen", d. h. seiner Gewißheit der "Geborgenheit" wider alle die sehr realen Gesahren, die ihn umringen, gesunden und in der bekannten Schrift von 1520 gepriesen. Wer begriffen hat, daß er zu einem prinzipiellen Gedansen über Gott gelangt ist, der densenigen des Katholicismus wie einen profanen, einen unfrommen, von Menschen zurechtgestlügelten, ihnen wohl nur von Gottes

geheinmisvoll furchtbarem Keind, dem Teufel, eingeflüsterten empfand, begreift auch, daß ihm dem Ratholicismus gegenüber gewiß war, nicht paktieren zu dürsen. War seine Lehre von der Glaubensgerechtigkeit ihm der Exponent seines Grundverständnisses von Gott, so mußte sie es sein, an der sich für ihn überhaupt die Wege schieden und an der er meinte wählen zu müssen zwischen Ebristus und dem Antichristen.

1. Neues Verständnis des sittlichen Guten und der Zeligkeit. Luther bat es für unbegreifliches Misperständnis angesehen, wenn man wider seinen Mechtsertis gungsgedanken einwende, daß er sittliche Larbeit begründe oder doch gestatte. Ihm war umgekehrt klar, daß derselbe dem sittlichen Ernst und der sittlichen Freudigkeit erst wahrs hastes Leben und Beständigkeit gebe. Richt von den Werken besreie der Glaube, sondern w von dem Walme über sie: non liberi sumus per fidem Christi ab operibus, sed ab opinionibus operum (de libert. chr.). Luther hat obne theoretische Ersassung praftisch die Erfenntnis vor Augen oder in lebendiger, unmittelbarer Empsindung, daß sittlich geartete Verzeihung eine praftisch biljsbereite Zuwendung des Verzeihenden zum Schuldigen, und umgekehrt wertgeachtete Berzeibung eine Umstimmung des Willens des 15 Schuldigen gegenüber demjenigen, an dem er sich versehlt bat, involviert. Wem es überbaupt etwas bedeutet, sich in alleweg im Glauben eines gnädigen Gottes versehen zu dürfen, der bat daran zugleich den fräftigsten Impuls "Buße zu thun", d. h. die Sünde zu flieben und "gute Werke" zu verrichten. Es ist Luthers Gegnern stets unverständlich gewesen, wie er die römische Busmethode zu lar finden und dann doch dem Gedanken 20 eines bedingungslos gnädigen Gottes Raum geben konnte. Thatsache ist, daß es für Luther feststand, daß gerade dieser ein heiliger Gott sei, der die allerhöchsten sittlichen Forderungen ebenfalls "bedingungslos", d. h. jo stelle, daß er nichts davon abmarkten lasse, der seinen Willen, das "Gesen", aufrecht erhalte und keine Sünde anders als aus Langmut und auf Zeit ertrage. Lutber kennt einen doppelten Ausgang der Menschen, 25 eine Zeligkeit und eine Verdammnis. Er fieht in Gottes unbedingter Gnade gegen "uns", die Menschen auf Erden, mur das sicherste Mittel Gottes, uns trotz der Zünde für das Gute zu gewinnen. Nicht die Gurcht, sondern die Dankbarkeit ist für Luther das stärtste Motiv, sich Gottes Willen zu erschließen und in Geborsam zu ergeben. Sofern aber der Mensch sittlicher Kraft bedarf, so ist es für Luther flar, daß der gnädige, verzeihende 30 Gott gerade als der beilige sie gewähren wird; er fann sein Werk nicht balb thun, nicht Freude am Guten wecken und dann doch das Bermögen verfagen. Luther stellt befanntlich jogleich in der ersten seiner 95 Thesen das ganze Christenleben als "Buße" bin. fann sich schon damals nicht vorstellen, daß sie als das, was sie ja auch nach katholischer Borstellung ist, eine innere Not und Aufrichtung, bloß ein jeweilen nötiger Einzelaft sei 35 (unter evangelischer Umprägung der Afte kounte er immerbin sortsabren, ein "Bußsakrament" als seierlichen Utt aufrecht zu erhalten), er sieht vielmehr in ihr eine durch das ganze Leben hindurchgebende Erfahrung einerseits von mortificatio durch immer wieder neu bewußtwerdende eigene Unwürdigseit, andererseits und besonders von vivisicatio durch sterigen Kampf gegen die Sünde und das Aleisch und willige eifrige Ubung in 40 "guten Werfen".

Indem Luther mit dem Matholicismus das sittliche Interesse teilt, überbietet er nun aber nicht nur dessen Methoden, dem Guten eine Heimstätte unter den Ehristen zu sichern, sondern auch dessen Berjtändnis des Guten selbst, seiner Bedeutung und seines Inhalts. In beider Beziehung ist es sein neues Berständnis für Gottes Wesen, welches ihm Pers 15 spektiven erössnet, die dem Protestantismus dassenige andere sittliche Gepräge geschaffen baben, das seder, der beide Konfessionen in der Geschichte überschaut, bemerkt.

a) Auf der einen Zeite durchbricht Luther den äußerlichen Charafter der Autorität des "Gesehes", den der Katholicismus nicht zu überwinden vermag. Es ist nicht bloß ein "Lille" Gottes, der für uns ohne innere ratio nur eben als eine "Liffenbarung" wasteht, daß man sich dem Guten hingieht. Lielmehr ist es in Gottes "Natur" begründet, daß er den Willen des Guten bat, daß zu seiner Liffenbarung auch das "Geseh" gebört. Bei Luther bahnt sich eine Umbildung der Zeligfeitsides an. Nicht als oh ihm der Unterzichied von zwei Regionen, des "Diesseits" und "Zeuseits", je gleichgültig geworden wäre, und nicht als oh ihm der Gedanke des "Himmels" aufgebort bätte, das Heilsziel darzu sistellen. Lobl aber gewinnt ihm der Gedanke der Zeligkeit des Himmels ein neues Gespräge gegennber demjenigen des Katholicismus, dem visio Dei der Indegriff derselben ist und dem "gune Werke" auf Erden nur die "Bedingung", im besten Falle eine negative Borübung auf die Zeligkeit sind, nämlich als Bethätigung von contemptus muncht. Die visio dei beatisse ist das sehr begreisliche Ziel eines Christentums, dem Gou zu so

oberst "übersittliche" Wesenbeit, unendliche Substanz und in deren Genuß selige Verson ist. Nach Luther ist Gottes Seligkeit, unter Borbehalt durchaus auch einer unbeschreiblichen, wunderbaren "Gerrlichkeit" seiner Eristenzweise, eine Seligkeit der Liebe, eine Wonne im Guten als seinem Lebenselement. Gott ist nach seiner "Natur" selig und die Liebe 5 ist seine "Natur". Wohl ist ihn zu "schauen" für den Menschen die Seligkeit, die dem Jenseits vorbehalten, aber man schaut ihn da erst in seiner ganzen Liebe. Und wo man auf Erben die Probe seiner unerschütterlichen und unergründlichen Liebe erfährt in der Vergebung der Sünden, da "ist" auch bereits "Leben und Seligkeit", der Borschmack dessen, was der Himmel völlig bringt. Für den Katholiken ist die Mystik, die ekstatische Schamung 10 der Vorschmack des Himmels auf Erden. Luther hat der Mystik zeitweilig großen Einfluß auf sein religiöses Leben verstattet, aber er hat nie Schauungen und Berzückungen nach= getrachtet und von der Mystif nur eine Unregung auf Berinnerlichung und Konzentration Gott gegenüber entnommen, sich genügend laffend an der Zuversicht, in Gottes Liebe zu steben und frast ihrer auch zu wachsen im Guten. In der Hauspostille führt er einmal 15 aus (62, S. 133), daß man soll "das Himmelreich also verstehen lernen, daß es sei hie unten auf Erden . . . dem mit uns Christen hie auf Erden gehet es also, daß wir schon mehr benn die Hälfte im himmelreich find, nämlich mit der Seel und dem Weist, oder nach dem Glauben . . . und ist allein darumb zu thun, daß unser Herr die Wand absbreche und wegthue, die noch dazwischen ist, das ist, daß wir sterben, so wird's alsdann 20 eitel Himmel und Seligkeit sein". Un solchen Stellen ist natürlich nicht zu übersehen, daß der Himmel noch eine Realität neben der Erde ist, zugleich aber, was für Luther das Charakteristische ist, daß ihm Diesseits und Jenseits zusammentreten in dem, was man im Glauben hat. Er fährt a. a. D. fort: "In solchem Reich (dem Himmelreich) auf Erden) haben wir das Leben in der Hoffnung, und find, dem Wort und Glauben 25 nach zu rechnen, rein von Sünden", sind erft der "alte Sack und das faule Fleisch" weggethan, "alsbann foll es mit uns eitel Leben, Gerechtigkeit und Seligkeit sein".

Durch den neuen Gottesbegriff und die neue Seligkeitsidee wird begreiflich, daß und wie Luther von einer "Heilsgewißheit der Glänbigen" redet. Es handelt sich dabei um das certum esse de gratia Dei. Luther betont es immer wieder, daß wir nach dem 30 Evangelium der Gnade Gottes als Vergebungswille und Hilfsbereitschaft "gewiß" sein "dürfen", daß ein Chrift darüber auch gewiß "sei". Er betont dabei auch, daß der Artifel von der Rechtsertigung aus Gnaden mur in der Theorie leicht zu fassen sei; "daß sich deß ein jeder für sich selbst gewiß solle annehmen", das sei und bleibe dem Gläubigen in seinem Schuldbewußtsein ein schweres Ding. Dennoch hat Luther dem Christen die Zuversicht auf 35 Gottes Gnade und zwar als eine, die über ihm "bleibe", ihn auch zur Seligkeit bewahre, zur Pflicht gemacht. Er durfte es fraft seines Gedankens über die Liebe als Gottes Matur, und er konnte es ohne sittlicher Laxheit Borschub zu leisten, weil ihm Gottes Liebe als sittliches But, als eine Bürgschaft dafür, daß Gott den Menschen, der sich nicht glaublos von ihm wende, in die Gerechtigkeit einführen und damit eo ipso selig machen Der Gedanke der immer gewissen Gnade Gottes bedeutete 40 werde, vor der Seele stand. ihm nicht Gleichgiltigkeit und Schwäche Gottes gegen die Sünde, sondern Gottes Macht über die Sünde, und die Seligkeit bedeutete ihm nicht ein sittlich neutrales Gut, sondern das Gute als Gut, als Lebenselement des Himmels.

b) Das Gute, das "Geset", gewinnt sür Luther auch inhaltlich einen neuen 45 Charafter. Kür den Katholicismus ist das Sittengesetz immer zuletzt ein statutarisches Gesetz, ein Gebot und Verbot ganz bestimmter Dinge, eine Art von "Recht", dessen Urs beber nur nicht Menschen sind, sondern Gott selbst. Alle Mängel des katholischssittlichen Verständnisses dis hin zu den verrusenen Vesonderheiten der sesuitischen Sthik hängen das mit zusammen. Für Luther wird das "Geset", das der "natürliche Mensch" noch nicht versteht sihm ist es, wie dem Katholisen, den Juden, allen, die das "Evangelium" noch

nicht kennen, auch diesen in den Momenten, wo sie sich nicht das Evangelium vor die Seele balten, ein "Gebot der Satzungen", welches dem "Leben", das aus dem Evangelium quillt, wie bloßer "Tod", der Seligkeit wie ein Element unüberwindlicher Schrecken gegenübersteht!) zu einer einheitlichen, auf jedes Individuum, auf jede Situastion besonders sich anpassenden Idee. Das "Gesetz des Geistes", welches das Evangelium zum Verständnis bringt und dem Gott durch seinen Geist zur Macht im Menschen vers

pilft, ist kein solches der Werke, sondern des "Herzens": Die "Person" macht alles gut oder schlecht. Nicht als schlie ein objektiver Maßstab, aber Luther zeigt ihn an Gott selbst als "Mensch": ein "Christus" für die Menschen zu werden ist die Lusgabe jedes Christen.

60 Wie Gott Liebe ist und nicht umbin kann, seine Liebe kund zu geben, so "fordert" er

auch nur Liebe. Dem "Glauben" ist es inneres Bedürsnis und seliger Trieb, "Liebe" zu bethätigen. Derselbe Glaube, der den Christen zum freien Herrn über alle Dinge erbebt, macht ihn auch zum knecht gegen alle, gleichwie Christus der "König" ist und doch allen "dienet". In dem Gedanken, daß Liebe das Ganze des Guten sei, hat Luther mit der Schrist de votis monasticis 1523 sich vom Mönchsgelübde gelöst. Von jenem Ges danken aus wurde es ihm klar, daß das Mönchtum nicht als eine besondere Probe von sittlichem Ernst und als eine Darstellung der "Vollkommenheit" zu gelten habe. Zugleich bängt mit Luthers Verständnis sür die Liebe als des Gesehes "Erfüllung" seine Erskenntnis der Art des Gewissens des Christen zusammen.

5. Die neue Borftellung von der Kirche und den Gnadenmitteln. w a) Es kommt hier zunächst Luthers Schätzung ber Rirche als prinzipiell nur einer Persongemeinschaft in Betracht. Man hat in Luthers Sinne beides zu betonen, daß die Mirche nur in Versonen besteht, und daß sie eine Gemeinschaft bestimmter Versonen ist. Nur wenn es "saneti" d. i. "Gläubige" giebt, ist Mirche vorhanden. Die Gläubigen steben in einem frastvollen Zusammenhange des Lebens, vermittelt durch Christus als das 15 "Haupt" des Leibes, an dem sie jeder ein "Glied" sind. Der Gedanke vom Leibe Christi bedeutet für Luther, daß die Rirche nicht eine Organisation, sondern ein Organismus ist. Sie hat ein Eigenleben, weil Christus eine Eigenfraft bedeutet. Christus ist als Gott wunderbar gegenwärtig unter den Seinen. Luther weiß sehr wohl zu unterscheiden zwischen Christus und der Lehre über Christus. Eigentlich lebt die Kirche in und mit 20 Chriftus selbst; sein "Geist" und "Wort" ist bas Medium seiner Wirksamkeit. giebt der Kirche ein durchaus jupranaturales, Lutber sagt "himmlisches" Gepräge, sie "ist" der Himmel auf Erden. Der Unterschied dieser Betrachtung von der katholischen liegt in der Borstellung von der Art der Beziehungen zwischen Christus (Gott) und den Gläubigen. Für Luther sind es Beziehungen, die durch "Zeugnisse" Gottes in Christus 25 bergestellt sind, für den Ratholicismus Beziehungen, die durch "Weihen" begründet werden. Kür den Katholicismus ist es nicht möglich zu sagen, die Kirche bestehe nur, wenn es wirkliche "Gläubige" gebe, sancti, für ihn ist sie vollständig vorhanden, solange es Priester giebt, die in sich ein sanctum tragen und frast dessen sancta (sacramenta) berstellen. Daß Menschen durch diese zu wirklichem Glauben gebracht werden, bosst er 30 natürlich stets, bedeutet aber kein essentiale für den Rirchenbegriff. Auch der katholische Mirchenbegriff ist nicht bloß ber einer beiligen Sachgemeinschaft. Aber was barüber binausliegt, erschöpft sich in Rechtsordnungen. Luther deuft im Prinzip nur an Gemütsinhalte, die fein Recht faßt.

Statt Kirche sagte Luther gern "Christenheit". In der Schrift "Bon den Conciliis 25 und Kirchen" 1539 bemerkt er (GA 25, S. 353): "Dies Wort Kirche ist bei uns zumal undeutsch"; im Alten Testamente beiße ecclesia "Gottes Bolf": "Und wären im Rindersglauben (apost. Symb.) solche Worte gebraucht, ich gläube, daß da sei ein dristlich beilig Bolf, so wäre aller Jammer leichtlich zu vermeiden gewest, der unter dem blinden, un= deutlichen Wort (Mirche) ist eingerissen". Mit dem Gedanken vom "driftlich heilig Bolf" 40 ist die Frage nach dem empirischen Bestand der Rirche angeregt. In dieser Sinsicht fommen als "neue" d. b. von der fatholischen Anschauung am stärksten sich abbebende Gedanken Luthers diesenigen in Betracht, die er in der Schrift an den dristlichen Adel entwickelt bat. Hiernach steht ibm die "Christenheit" vor Augen als geordnet in "Ständen" und "Berufen". Und bier vertritt er den Gedanken, daß die weltlichen Stände mit zum 15 Leibe Christi gebören, daß sie weber in der religiösen Qualität, noch unter dem Gesichts= punfte ibres sittlichen Thuns geringere Glieder Viejes Leibes seien, als die "geistlichen Berjonen", daß Christus auf sie und ihr Werk rechne, wie auf das der letzteren. "Man bat's erfunden, daß Papit, Bijchof, Priefter, Mostervoll wird der geistlich Stand geneunt, Kürsten, Herren, Handwerks- und Ackerleut, der weltlich Stand. Welchs gar ein sein 50 Comment und Gleißen ift. Doch foll niemand darüber schüchtern werden: denn alle Christen sein wahrbast geistlichs Stands und ist unter ihnen fein Unterschied, benn bes Ampts balben . . . Das macht alles, daß wir eine Tauf, ein Evangelium, einen Glauben baben und sein gleiche Christen." EN 21, 281. "Dieweil dann nun, schließt V. weiter, die weltlich Gewalt ist mit uns getauft, bat denselben Glauben und Evangelium, mussen 35 wir . . . ibr Umpt zählen als ein Umpt, das da gebore und nütlich sei der driftlichen Gemeine." Die Ordnung beischt, daß man die "Amter" auseinander halte; Die offent lichen Umter ruben auf Wahl der Gemeine. Ein richtig gewählter Priester ist wie em "Umptmann", wie ein solcher "gebt er vor", ist aber auch absetzbar wie ein solcher und dann nichts mehr als jeder andere Chrift. Luther spricht bier den großen Gedaulen so

aus, daß "Christus nicht bat zwei noch zweierlei Körper, einen weltlich, den andern geist= lich. Ein Saupt ist, und einen Rörper bat er." Das ergiebt die Konsequenz, daß alle gleich sehr tauglich sund Dienst an dem, was der Christenheit als ihre Aufgabe in der Welt von Chriftus zugewiesen ist, nämlich sich wechselseitig an "Leib und Seelen zu 5 fördern". Luther denkt keineswegs nur an den "Aldel", die Fürsten und Obrigkeiten, auf Die er ja seinen Appell zunächst praktisch zuspitzt, sondern ausdrücklich auch an "Schufter, Schmidt, Bauer": sie alle follen es nur wissen, daß fie geistlichen Standes sind, "alle gleich geweiber Priester und Bischöfe", Die ein jeder durch "seins Handwerks Umpt und Werf" im stande und berufen sind, "dem andern nützlich und dienstbar zu sein", daß er 10 an seiner Stelle als ein Chrift leben und gedeihen könne. Wir mögen sagen, daß Luther bier die "Aultur" einbeziehe in das "Neich Gottes", freilich ohne volles Bewußtsein um das Problem, das in solcher Rübnbeit steckte. Leitend ist für ihn der neutestamentliche Gedanke vom allgemeinen Priestertum". Diltber bat aber nicht Unrecht, wenn er (f. oben S. 149, 1) jeine entschlossene Zurückbämmung der Ansprüche des Klerus auch in Verbindung 15 bringt mit der Hochgemutheit, mit der in der Menaissance die Träger der weltlichen Kultur sich beurteilten, mit der auch der "Bauersmann" begann seine Menschenrechte zu reklamieren. Luther sah nur eben in den Menschen, die ihn umgaben, die alle "getauft" waren, die Shristen und reklamierte ihnen ihre Christenrechte. Dabei entdeckte er im Vorübergehen auch eigentümliche, qualitativ gleichwertige Christenpflichten aller an ihrem Orte. Das 20 war die Freisprechung und Adelung des "bürgerlichen Lebens".

b) Die obigen Citate ergeben, daß Luther nicht an sich das "Amt" der Bischöfe ech beanstandete. Er hat oft genug hervorgehoben, daß er freilich auch "kirchische" Priester nicht neben, aber unter den "geistlichen" Priestern gelten lasse, nämlich Priester, die "das Wort Gottes und die Sakramente sollen handeln". Das führt auf Luthers spezielle Soldanken über die Kirche als Kultusgemeinde. Daß es eine solche innerhalb der Christenheit geben solle, ist ihm nie zweiselhaft geworden. Das Reue bei Luther ist, daß er die Begrisse "Kirche" und Kultusgemeinde unterscheidet. Er betrachtet diese nur, daß ich so sage, wie eine Provinz in jener. Er hat nie daran gedacht, wie der Kathoslieismus, den Staat, das bürgerliche Leben, der Kirche als Kultusgemeinde unterzuordnen, sie unterwersen, aber er hat wohl daran gedacht, die Welt der Kirche als Leid Christieinzuordnen, sie, wie den Kultus, den er letztlich nicht anders taxiert als auch eine zur "Welt" gebörige "Ordnung", dem Geiste Christi, der Liebe, dienstbar zu machen.

Stammt ibm die Obrigfeit, der Staat, die ganze Welt, von Gott, jo hat es für ibn natürlich keine Schwierigkeit, die Kirche als Kultusgemeinschaft freilich als eine Stif-35 tung Gottes zu deuten, als eine Ordnung Christi, die von ihm mit besonderen Gaben und Wundern ausgestattet ist. Die Kultusgemeinde ist bestimmt zur Ausbreitung des Reichs Christi; ihre Grundlage ist der Taufbefehl. In ihr als Unstalt mit Ordnungen zur rechten, allerwärts gentbten Predigt werden die Chriften in regulärer Weihe geboren und erzogen. "Wir stellen solche Ordnungen gar nicht um der willen, die Christen seind. 40 Denn die bedürfen der Dinge feins, um welcher willen man auch nicht lebt, sondern sie leben um unsertwillen, die noch nicht Christen seind, daß sie uns zu Christen machen". Christen haben ihren Gottesdienst im Geiste: "ein Christ der Taufe, des Worts und Saframents nicht barf, als ein Chrift, benn er hat's schon alles, sondern als ein Sünder". (Deutsche Messe, 1526, EN 22, S. 228f.) Luther fingiert einen Idealchriften. 45 käme mit der Bibel aus, die er selbst lesen und sich auslegen könnte. Aber, wenn er a. a. D. auch insonderheit an die "Ginfältigen und das junge Bolf" deuft, die erst "der Schrift gewohnet, geschickt, läuftig und kündig drinnen" werden sollen, so ist er doch nicht der Meinung, daß es wirklich fertige Chriften gebe. Sich selbst mindestens rechnet er nicht dazu und redet mit "wir" von denen, die sich zu der "geordneten" Predigt halten 50 müßten. Seine Hauptsorge ist, daß man daraus wieder ein "Werk" mache, einen sonderlichen Gottesdienst, der als ein "Geset," Die Seligfeit vermitteln solle.

Indem L. bervorhebt, daß letzteres die Meinung der "päpstlichen Gottesdienste" sei, so ist er bei der Einführung einer rechten evangelischen "Ordnung" wesentlich darauf bedacht, daß alle Darbietung in der Gemeindeversammlung sich darauf richte, daß das "Wort Gottes" lebendig werde, Verständnis sinde und als das eigentliche Gnadenmittel zu seiner Wirfung gelange; daß er neben die "Predigt" immer in Gedanken und praktisch die "Sakramente", insonderheit die regelmäßige Feier des Abendmahls gestellt hat, bedeutet nicht an sich ein Sängenbleiben in katholischer Tradition. Denn auch im Sakrament ist es das "Wort", auf welches es ihm ankommt. Eher ist es als Residuum 60 katholischen Vesesus zu beurteilen, daß er eine eigentliche Rechtsertigung der Feier der

Saframente nur aus der "Einsetzung Christi" berleitet und zwar nicht anders, als weil er es eben "besehlen" hat. Persönlich konnte Luber freilich dem "gewissen Worte" auch viele tiese "Ersabrung" von Trost oder Versicherung aus den Saframenten zur Seite stellen. Das rechtsertigt ihn persönlich, ohne gerade "Neues" an seinem Christentumss verständnis darzustellen. In seiner besonderen Theorie über das Abendmahl bleibt er skatholischen Gedanken näber als irgendwo. Und doch ist es ein Großes, daß er den Gedanken der Opferung mit klarem Bewustssein und großer Kestigkeit ausgeschaltet bat, so wie daß er auch dem Bunder im Abendmahl, Schwankungen im Streite mit Zwingli abgerechner, keine andere Bedeutung beigelegt bat, als das zagende, schuldbewuste Geswissen zum Glauben zu ermutigen. Er kennt keinen Saframentszauber. Nicht das so äußertich Übernatürliche, das Lunder, ist ihm das Anbetungswürdige im Abendmahl, sondern nur die sich auch dier bezeugende und besonders deutlich bewährende Gesimmung Gottes als gratia oder kavor.

So innig Lutber sich selbst zum Gottesdienst als Kultus gebalten bat, so bat er sich doch nie in ihm versangen. Lutber bat es empsunden, daß derzeuige noch nicht wirklich von der "Kirche" ausgeschlossen sei, der in ungerechter Weise erkommuniziert worden. Er bat immer im Auge behalten, daß wenn "kirchische Priester" einen nicht mehr bedienen wollen, jeder christliche Bruder einem den gleichen Dienst thun könne. Und er hat die "Predigt", die Vater und Mutter ibrem Hause balten durch Schriftslesung, Katechismusunterweisung, Webet, stets als eine Ergänzung aller kultischen Predigt 20

und Saframentsbarbietung angeseben, ber qualitativ gleiche Mraft innewobne.

Die hervorgebobenen Bunkte bezeichnen die Hamptlinien auf denen Luther in neuer Weise ein Verfündiger des Evangeliums gewesen. Sie wollen nicht dafür gelten, den "ganzen" Luther anschaulich zu machen. Zum Bild bes "ganzen" Luther gehört auch Die ihm eigene Urt, immer wieder mit den theologischen Mitteln zu wechseln. Er redet, 25 und schreibt immer ad hoe, meist ad personam. Daß er vielsach vergeblich ringt seine Gedanken voll berauszuarbeiten, ist für jeden erkennbar. Zum Teil folgt er Intuitionen, die er nicht dauernd festbalt. Er weiß es aus tiefster Empfindung, daß sein Rechtsertigungsglaube voll sittlicher Triebkraft ist, aber er vermag die flutende Kulle seiner inneren Erlebnisse nur durch sehr mannigfaltige "Theorien" zu regulieren. Der 30 große Gedanke von dem Einen Leibe Chrifti, der jo "weltlich" wie "geistlich" jei, ist doch nicht triebfräftig bei ibm geblieben. Er genügt sich meist an der Anschauung (was an sich nichts "Neues" war, sondern sich mit katholisch-mittelalterlichen Gedanken begegnete), baß die Obrigfeit ibm Hilfe schuldig sei, da die Bischöfe versagten. Freilich scheint mir, daß er an den Personen mehr irre geworden, als an den "Memtern". Durch trübe Er- 35 fahrungen wurde ihm wieder "flar", daß die Welt "Welt bleibe". So ist es wohl mehr aus praktischem Pessimismus, als aus gewandelter Theorie geschehen (die Schrift "von weltlicher Obrigkeit" 1523 ist nicht zu sehr zu urgieren), daß er die Gebiete des Neiches Christi und der Welt wieder gesondert bat. Bemerkenswert bleibt jedenfalls, daß er bis zur fatholischen Schätzung ber Welt nie zurückgefehrt ist. Den "weltlichen Beruf", Die 10 Che, die bürgerliche Santierung bat er stets bober geschätzt, als nur eine "Erlaubnis" von seiten Gottes und eine Konzession an das "Fleisch", er bat stets im Auge behalten, daß es nirgends mehr Gelegenbeit giebt, Liebe zu üben, als in den weltlichen, natürlichen Beziehungen. Richt nur "Monderei", sondern auch Liebesthätigkeit in "selbstgemachten" Formen, blieb ibm "eiteler Gottesdienst". Aber daß es eine positive sittliche Freude an 45 der Welt gebe, ist ibm nur selten noch zum Bewußtsein gekommen. Bielmehr meinte er, daß einem Christen Freude und Leid der Welt nicht mehr an die Seele beranreiche. So wurde die Hoffnung auf den Himmel - feine mude, weiche, sondern zielfrobe - ein Hauptsafter seiner Frommigfeit; im Grunde war fie es stets, obne sie fann es ja auch feine driftliche Frommigfeit geben. Mit dem Gedanken einer auf Erden nicht auszu- 50 rottenden Erbjünde bat er sich die Erfahrungen, die er am eigenen Bergen und an den Meniden madte, erflart und bat im Bujammenbang mit ibm bejonders die Edreden des Gesetzes begriffen. Im übrigen fampfte er mit dem "Gesetze" stets als der Mann, ber sich am Ratholicismus zerarbeitet batte wie Paulus am Pharifaismus. Ein bauernder Kaftor der Bennrubigung für ibn war der Prädestinationsgedanke. Das servum arbitrium war ibm in Gunte und Gerechtigfeit eine Mealität. Er, ber wunderbar willensmächtige Menich, batte ben Gindruck, daß er im Grunde gar feinen Willen beitige. Er verrät das als seine Empfindung, daß er eigentlich nicht "lebe", sondern geleht "werde". Bielleicht ist das das Größte an ihm. Denn es deutet auf eine Kraft der religiösen Empfindung in ibm, wie fie nur wenige ertragen. Er felbit batte um Teil 60 das Gefühl, als ob er unter ihrer Wucht zu Grunde geben könne; er ist es auch nicht,

der sie jedermann zugemutet bat.

IV. Lut ber ische und reformierte Kirche. Es bat zunächst nur eine große, zussammenhängende evangelische Bewegung gegeben. Aber sie wurde bald von sehr mannigsach gearteten Persönlichkeiten getragen. Der größte Mann der Zeit neben Luther, der selbstständigste neben ibm, war Zwingli. — K. B. Hundeshagen, Beiträge zur Kirchenversassungsgeschichte und Kirchenpolitik insbesondere des Protestantismus I, 1864, Kr. 2: D. Resormationswerf Ulrich Zwinglis oder die Theokratie in Zürich, S. 125 sf.; A. Baur, Zwinglis Theologie, 2 Bde 1885 und 1889; R. Stähelin, Husbreich Zwingli, 2 Bde, 1894 u. 1897. Speziallitteratur im Art. 10 "Zwingli".

Bergleicht man Luther und Zwingli, so möchte man es beflagen, daß die Natur aus ihnen nicht Einen Mann gemacht. Denn jeder hat das, was dem andern haupt= fächtich fehlt. Sie waren wie berufen, fich zu ergänzen, sich jedenfalls in die Hände zu Thatfächlich knüpft sich an ihr Zusammentreffen das schlimmste Verhängnis Die "Schuld" zwischen Luther und Zwingli abzuwägen, geht nicht 15 der Reformation. an. Sie beide erscheinen in den Schranken ihrer Art, wo sie in Konflikt kommen. Der Spezialanlaß, die verschiedenartige Auffassung des Abendmahls, konnte nur so große Ronfequenzen gewinnen, weil Luther den anderen "Geist", den er in Zwingli spürte, nicht richtig zu deuten wußte. Zwingli war kein "Schwärmer", wie Luther argwöhnte. 20 Mit seiner Sonderlehre über das Abendmahl hat er nicht, oder doch nicht im großen, Schule gemacht. Calvin bat ihn bier überholt. Was die reformierte Kirche in ihren Hauptvertretern mit Bezug auf das Abendmahl und überhaupt die Gnadenmittel anders gelehrt hat, als Zwingli und Luther, geht wesentlich alles auf Calvin zurück. Der wahre Unterschied von Luther und Zwingli ist seit Hundeshagen historisch klar gelegt. Zwingli war 25 Staatsmann, Luther nicht. Der letztere hat von dem "Triumphator und Imperator" Zwingli geredet, und der letztere hat gemeint, für Luther sei regnum Christi nur internum. In solchen Außerungen beurteilen sich die großen Männer in der Hauptsache richtig; die Hauptsache verdeckte sich beiden nur da, wo sie sich gegenübertraten. Bom Zwinglianismus ausführlicher zu handeln, verbietet sich in diesem Artifel um des= 30 willen, weil er ein gar zu kleines Gebiet des Protestantismus behauptet hat. Die deutsche Schweiz darf als die zwinglische Kirche angesehen werden, auch sie mit Ginschränkungen. Bern und Basel haben noch Sondergepräge. In späterem Zusammenhang wird sich kurz bezeichnen lassen, was die zwinglisch-reformierte Kirche Eigentümliches wenigstens lange behalten hat. Es liegt besonders auf dem Gebiete der Rirchenverfassung, einigermaßen 35 auch des Kultus.

1. Das Luthertum. Zu den vor dem 3. Abschmitte genannten dogmengeichichtlichen Werfen von Loofs (vgl. besonders 8 84 n. 89) und Seeberg (§ 74 n. 76—78) jüge ich als spezielle Litteratur hinzu: H. Heppe, Dogmatif des deutschen Protesiantismus im 16. Jahrh., 3 Bde, 1857; ders., Die Entsiehung und Fortbildung des Luthertums n. die fircht. Beteunts nissesselben 1548—1576 (1863); K. B. Hundeshagen, Beiträge (I. oben Zeile 6), Kr. I: Das religiöse n. d. sittliche Element d. christ. Frömmigkeit nach ihrem gegenseitigen Berhältnis n. dem unterschiedenen Einstuß desselben auf die Lehre und Kirchenbildung des älteren Protestantismus; A. Mitsch, Die Entslehmig der lutherischen Kirche, IKC, S. Mitsch, Liste Ehmsole d. Lutheritums, Prenß, Jahrbd. Bd 63. 1889, S. 121 st.; K. Mülter (Tübingen), Die Symbole d. Lutheritums, Prenß, Jahrbd. Bd 63. 1889, S. 121 st.; K. Mitsch, Theol. Konfordiensormel, 4 Bde, 1858—1865; derrslinger, Die Theol. Meslanchthous, 1879; F. Nitsch, Luther und Aristoteses, 1883; E. Tröttsch, Bernunft und Disensbarung dei Johann Gerhard und Melanchthou, 1891; B. Tither, Das natürliche Splem der Geisteswissenschaften in 17. Jahrhundert, 3. und 4., jum Zeil auch 5. Artiet: Melanchthou und die erste Ausdichung des natürlichen Splems in Deutschland, Archiv sir Philosof VI, 1893, S. 225 st., 347 st., 518 st.; A. Darnad, Philipp Melanchthou 1897, jeht in "Reden und Aussichen Jur alben zur fath. Kirche zurücznichen, Gehristen des Bereins sür Mezischen, Melanchthou zur fath. Kirche zurücznichen, Echristen des Bereins sür Mezisches, Mr. 73, 1902; R. Seeberg, Melanchthous Etellung in d. Gehrl. d. Dogmas n. der Dogmatit, Kr. 31897, S. 126 sp.; Bohanas, Die Anschang in d. Gehrl. d. Dogmas n. der Dogmatit, Mitsche, Lieber des Hellung in der G. Austen vom pendium der Theol. des 17. Jahrhunderts; mir zur Hall in der 6. Aust. d. Soemide Studien zur altprotest. Gehr in 90 x NI S. XII S. 513 (hier die weitere Litt.). G. Hoemide Studien zur altprotest. des 17. Bahrhunderts; mir zur Hall in der 6. Aust. kirche (ein Kompendium

Für die Symbole die Ausgaben von Hase (nur lateinisch) und von J. T. Müller (lateinisch und deutsch); auch die Sonderartitel. Für die katechet. Litteratur s. Art. "Katechismen und Katechismusunterricht" Bd X, spez. Z. 139 si., jest auch K. Knose, D. Martin Luthers Kleiner Katechismus uach den ältesten Ausgaben, 1904, sowie J. M. Nen, Duellen z. Geschichte d. kirchl. Unterrichts in d. ev. Kirche Tentschlands zwischen 1530 n. 1600 I, 1. 1904: Südschlichte Katechismen (berücksichtigt auch die nichtluth. Gebiete); E. Steiß, Die Privatbeichte und Privatabsolution in der lutherischen Kirche, 1854. Für Entwickelung der Versassung, d. firchl. Unterrichts, des Kultus gleichermaßen Achelis (E. 147, 50) passin, des Kultus Mietschel

(ib.) passim.

In erfolgreicher Weise bat Ritschl sich bemüht, dem Gedanken Eingang zu verschaffen, 10 daß die sich seit den oben E. 138, 15 bezeichneten Jahren "lutherisch" nennende Mirche im wesentlichen den Beist des Mannes verrate, bessen Sondergedanken sie auszuschalten bemübt war, Melanchthons. Er fab in Melanchthon eine Art von Berderber Des wahren, großen Luthertums, einen Mann, der von Luther wohl in vortrefflicher Weise Einzelbeiten sich angeeignet und in Schulform gebracht habe, aber für Luthers tiefste Blice 15 Ein Widerspiel der Gedanken Ritichls begegnet uns bei fein Berständnis gebabt babe. Heppe, der in Melandthon den eigentlichen Genius der Resormation sah, den ethisch be sonders durchgebildeten, freien, masvollen Mann, der die Paradorien und personlichen Härten Luthers so zu mildern wußte, daß er der Reformation eigentlich erft die weiten Babnen erschloß. Ganz recht hat weder Nitschl, noch Seppe, immerhin ersterer erheblich 20 mehr als letzterer. Melanchthon als religiöse Persönlichkeit over auch nur als Theolog über Luther zu stellen, geht nicht an. Aber Luther selbst ist viel mehr auf Melanchthon eingegangen, als Ritschl beachtet bat. Luther batte eine deutliche Empfindung für die Schranken seiner eigenen Persönlichkeit, zumal bas war ihm nicht verborgen, daß er kein Organisator sei, als Theolog kein Systematiker. Beides aber war Melanchthon, auch er 25 in sehr bestimmten Schranken, aber innerhalb dieser in hohem Maß. Luthers Sphäre war die Kanzel, die Seelsorge, Melanchthons die Gelehrsamkeit, die Schule, die Universität. Letztere und ihren Lehrbetrieb auf die Bedürfnisse der evangelischen Predigt einzurichten, war sein eigentümliches Charisma und sein ganzes Interesse. In ihm verband sich der Humanismus gang anders als in Luther, ber Die in Erasmus am glanzendsten vertretene :00 geistige Richtung eigentlich nur pro tempore auch gelten ließ und sie als gesährlichen, negativ wider den Papit, bezw. Die Scholaftif branchbaren, positiv für Die Sache Des Evangeliums wenig branchbaren Bundesgenoffen ansah. Melanchthon fand die Form, positiv den Humanismus in den Dienst des Evangeliums zu stellen, die Luther als heil= jam einleuchtete. Sollte das Wort Gottes, die Predigt, die Reformation ausrichten, so 35 nußte man einen Pfarrerstand heranbilden, der sich darauf verstand, die Bibel richtig zu bandbaben und der zugleich mit den an sich religiös neutralen Mächten der Bildung der Zeit Fühlung hatte. Daß auch das Letztere nötig sei, daß die "Bernunft" vielleicht boch zum Evangelium ein Verhältnis finden, für es in Dienst genommen werden könne, begann Luther unter dem Einfluß Melanchthons einzuseben, wenn ihm auch ein Wider- w streben im Innersten übrig blieb. In diesem Widerstreben batte er recht, aber Melanchtbon batte auch recht, nur daß er Luthers Ideen außerordentlich vereinfachen, vielmehr verengen mußte, um recht zu bekommen. Die Situation war jedoch die, daß ohne große "Meduktion" Luthers Ideen den Massen nicht zu vermitteln waren. Davon gewann Luther jelbst einen Eindruck. Und nun bewunderte er mit Recht Melanchthons 15 käbigkeit, doch den "Mern" zu treffen und lehrhaft, schablonisiert, aber doch nicht ent geistet, zu formulieren. Melandethon war nicht ber dürftige Schulmeister, wie Mitschl ibn im Grunde ansah. Er war ein großer, rechter Schulmann, ber es wußte, wie ein Badagog vorgeben muß, um nicht zu viele dabimen zu laffen und boch auch ben Schülern, Die das Größere fassen fonnen und das Ziel seben lernen, das Nötige zu bieten. Gewiß 50 bat Melanchtbon die Reformationsfirche "verschult", aber ohne das wäre sie mahrscheinlich den sich sammelnden geistigen Widerständen der alten Rirche nicht gewachsen gewosen. Es ist ein Verdienst von Tröltsch, bier ein richtiges Verständnis geschaffen zu haben.

A. Luthers Lebre in Melanchthons Kassung. In Betracht kommt, was Ritschl einseitig bervorgeboben hat, doch aber in der That eine besonders folgenreiche

Einengung Lutberiche Gebanken barftellt:

a) Die Deutung der Kirche als eoetus scholastieus. In der ersten Ausgabe seiner loei dat M. bekanntlich gar nichts über die Kirche zu bemerken gesunden Dann dat er in der Augustana und Apologie, nicht minder noch in der zweiten Ausgabe der loei 1535 (wenigstens in dem speziellen loeus de eecl.) Gedanken über das Wesen so und die "notae" der Kirche ausgesprochen, die durchaus Luthers prinzipiellen Vor-

stellungen korrespondieren. Hier ist die Kirche noch nicht primär die Kultusgemeinschaft und bier steht nicht der Gedanke der Gnadenmittel in technischer Form voran, sondern der Gedanke von der eongregatio sanctorum und von Christus als unmittelbar perfonlichem Haupt seiner Gemeinde und Grundlage ihrer Existenz. Dagegen in der britten 5 Ausgabe der loei 1543 sind diese personalen Momente, die im Hintergrunde nicht fehlen, verdeckt durch das Interesse an der Kultusgemeinschaft und ihren Umtern und spezisischen Darbietungen. Hier geht M. (CR XXI, 825) sogleich bavon aus, daß Paulus schreibe: quos elegit, hos vocavit. Gilt es immerbin pringipiell, daß die Kirche der coetus electorum ist, so trifft man diesen doch nirgends, als im coetus vocatorum. Dieser 10 aber ist einem coetus scholasticus zu vergleichen. Mit letzterer Definition der ecclesia glaubt M. ausbrücklich der papitlichen, wonach die Kirche ein regnum sei, genügend entgegen zu treten, denn ein coetus scholasticus verlange fein sichtbares, einheitliches Oberhaupt, auch feine Macht, zumal auch feine "auctoritas interpretandi legem". Richtig ist an der päpstlichen Definition, daß die Kirche zweisellos 15 visibilis ist. Im übrigen kommt es bei der Kirche aber nur darauf an, daß in ihr der Unterschied inter docentes et auditores gewahrt werde, und daß das Evangelium oder die bl. Schrift allein als veritas gelte. Geschicht das, so erfüllt die Kirche den Beruf, den sie von Gott hat, ihm eine Gemeinde zu sammeln, die seinen Sohn erkennt und in dessen hereditas eintreten kann. Charafteristisch ist besonders, wie M. den Fall ent= 20 scheidet, wo ein Zweisel über den Sinn der Bibel entsteht. Dann gilt prinzipiell, daß ipsum verbum Dei judex est. Aber, fügt er alsbald hinzu: "et accedit confessio verae ecclesiae". Mit letterer Wendung repetiert er einen Gedanken, den er sichon in der praefatio zur zweiten Ausgabe, dann aber) ausführlicher in der Schrift De ecclesia et auctoritate verbi Dei (1539, CR XXIII, 595 ff.) erörtert hatte. Gegenüber den 25 petulantiora ingenia, die nie gang fehlen werden, aliquo modo septis ... opus est ecclesiae, die in den testimonia ab apostolis et certis auctoribus accepta au finden sind. Diese testimonia sind nicht eine auctoritas für sich, sondern sie sind nur eine admonitio bezüglich der wahren Autorität, des flaren Inhalts der Bibel. Die wahre Kirche "bekennt" sich immer zu den gleichen articuli fidei, ganz bestimmten Lehren über 30 Gott, das Heil, seine Bedingungen und Mittel. Und so schließt M. diese Lehren einfach in den Gedanken von Christus als Jundament der Kirche mit ein: fundamentum non potest poni aliud praeter id, quod positum est, quod est Jesus Christus, hoc dicto complectitur (Paulus) cognitionem incorruptam omnium articulorum fidei (et prohibitionem cultus idolorum — dies lettere geht auf dasjenige in der firch= 25 lichen Sitte des Katholicismus, was sich nicht als "Stroh, Stoppeln ze." beurteilen läßt, sondern widerdriftlich ist).

Hierbei ist nichts im einzelnen zu konstatieren, was Luther nicht auch geschrieben haben könnte. Daß die Kirche eine sehola sei, meint auch er, und die articuli sidei sind auch ihm in der Kürze (Apostolisum!) der Lehrgegenstand darin. Aber Luther identise siziert nicht die "Kirche" und ihre "Schule". Und das "Bort Gottes" bleibt ihm noch etwas anderes als eine doctrina. So auch sind ihm die Pfarrer, die "docentes", nicht ganz so wichtig, wie M. sie hingestellt! Auch auf den consensus ecclesiae in der Lehre legt er nicht das Gewicht wie M., wenigstens nicht auf den konstatierbaren, empirisch belegbaren (vgl. die Schrift "Von den Conciliis 2c."). Es ist eben der "redus

45 zierte" Luther, der bei M. zu Wort kommt.

b) Der Entwurf des Spstems. Ursprünglich hatte M. mit seinen loei keine andere Absicht, als den Bibellesern eine kurze Drientierung zu gewähren, indem er eben nichts als die "loei", die Grundbegriffe, um die sich in der Bibel alles bewege, dars biete. Alles in der Bibel ist darauf berechnet, die beneficia Christi, die Lehre von der Richtsertigung aus dem Glauben, klar und eindringlich zu machen. Der privaterbauliche Zweck des Werks tritt in den späteren Ausgaben (beiden) zurück. Nicht als ob M. da ein anderes als das praktische Interesse walten ließe, aber es handelt sich jeht für ihn darum, ein "Lehrbuch" für die Kirche als "Schule" zu bieten und sür diesen Zweck den ganzen Bibelindalt, soweit er eben der fides zum Objekt werden umß, anschaulich zu machen. Sin der Bibel sindet sich, wie M. in der zweiten Ausgabe (CR XXI, 311) bemerkt, eine ganz deutliche methodus, et quidem aptissima oeconomia et mira arte distributa. Sie ist im Grunde nur von Einem Gedanken erfüllt, und es ist seine Zystematiker sein, muß betont werden, daß er unzweiselhaft ein guter ist. Wan darf nur nicht moderne seinsprücke erheben. Für M. konunt es darauf an, alle "Stücke" des Glaubens, unwerkürzt

und in richtiger Reihenfolge sämtliche wirklichen "articuli ficei", zusammen zu stellen und so ein richtiges corpus doctrinae ju schaffen. Er vermag es mindestens in recht lebrhafter und eindrücklicher Weise für die "Teile" des Glaubens auch das "geistige Band" aufzuweisen. Soll die Kirche ibren Zwect als Glaubensschule erfüllen, so mussen dies jenigen, die als Pfarrer bin und ber die reine Lehre verbreiten sollen, so instruiert werden, 5 daß sie alles in der Bibel richtig finden und deutlich in seinem Zusammenhang erfassen Dafür will M. die Grundlage liefern, indem er die Bibel übersichtlich "interpretiert". Zwar unterscheidet er die potestas und das donum interpretationis der Schrift; bas lettere ist an feinen "ordo" gebunden, sieut propter loeum vel titulum non datur spiritus sanctus (3. Ausg., CR XXI, 811 ff.). Aber das bedeutet nicht mehr, 10 daß er die Laien jo gut wie die Pfarrer als berechtigte docentes bachte (im Blicke auf Die Schwärmer war ihm bas "Umt" — ohne auf Weihe zu reflektieren - , Die eruditio theologica, zum notwendigen Requisit eines Lebrers des Glaubens geworden), es bedeutet für ibn nur (ober wesentlich), daß die evangelischen Pfarrer sich nicht darum sorgen sollen, wenn kein Bischof sie mit der potestas ausstattet. Seit Luther ist das donum 15 ber Schriftauslegung benen abhanden gefommen, Die noch immer Die potestas in Unspruch nehmen, den Bischöfen. Die potestas bangt am donum — und das haben die Evangelischen und sichern es sich eben durch ihre Theologie —, nicht umgekehrt.

Daß für M. der Gedanke von der Rechtsertigung aus Gnaden das Centrum der reinen Lebre, der Hauptartifel des Glaubens ist, lagt sich in keiner Ausgabe seines Lebr= 20 buchs verkennen. Ist er darin der Echuler Luthers, so bedeutet es mindestens einen sehr geschickten Griff, wenn er den Inhalt der Bibel, von Aufang an und bis zuletzt, auf doetrina legis und promissio gratiae dispeniert. M. bringt in feste, schlichte, man dars freilich zum Teil auch sagen grobe Linien, was Lutber in tiesen Intuitionen mit fließenden Grenzen vor sich sah. Es bandelt sich nach M.s Schilderung bei lex und 25 gratia um zwei Lebenszustände, die wie zwei Stasseln in der Geschichte erscheinen, doch aber auch beieinander besteben. Die lex ist Gottes sordernder Wille, das evangelium Gottes beljender Wille. Zeit Adams Kall und infolge der Erbfünde ist die Kraft des Meniden jo geschwächt, daß er nur das Außerlichste vom Gesetz noch erfüllen, geschweige Gott wirklich gefallen fann. Go wirkt bas Gesetz auf ben Menschen nur erschreckend und 30 begründet contritio. Aber dann wird durch das Evangelium die gratia d. i. misericordia Gettes effenbar, die durch Christus als mediator und propitiator begründet worden, es verkundet eine justificatio gratis propter Christum. Die justificatio besteht an sich nur (das ist befinitionsmäßig eine Verengerung des Lutherschen Gedankens) in ber remissio peccatorum, ju gewährt reconciliationem seu acceptationem personae 35 ad vitam aeternam (CR XXI, 712). Aber das Evangelium bedeutet feine Abrogation des Gesetzes und ist deshalb nicht bloße promissio gratiae, sondern auch praedicatio poenitentiae (3.731); so verlangt es auch nicht nur fides ("fiducia quod propter filium Dei recipiamur", S. 743), sondern zugleich conversio S. 877. Ihm zur Seite geht die Wirssamkeit Gottes im bl. Geiste, obne den es schon nicht zur beilsamen 40 fiducia fommt und der dann vollends die lex einprägt und zu erfüllen hilft. Go führt das Evangelium zur renovatio, Wiederberstellung der justitia originalis, die sich freis lich erst im Himmel vollendet. Dieser Abrif der Gedanken Mis über den wesentlichen Bibelinbalt ist uns vom firchlichen Unterricht ber so geläufig, daß wir leicht überseben, wie viel Schwierigkeiten es immerbin batte, ibn von Lutbers vielgestaltiger Berfun- 45 digung aus zu gewinnen. Das Charafteristische bei M. ist die saubere Definition aller Begriffe, Die ihn freilich auch zu ziemlich äußerlicher Abgrenzung berselben gegeneinander veranlaßt.

M. schaltet überall ein, was sich im popularen Sinn an Konsequenzen wider den Katholicismus ergiebt. Priestertum und Mönchswesen und nicht biblische Sakramente 50 werden abgethan. Andererseits zeigt er sich bereit, von den überlieserten Institutionen möglichst viel zu erbalten. Er ist sorgsältig darauf bedacht (besonders in der 3. Ausg.), an klaren sententiae patrum zu zeigen, daß sein bezw. das evangelische Bibelverständnis den eonsensus ecelesiae, ganz die Lebre der purior antiquitas repräsemiert. So schafft er den docentes der evangelischen Kirche nach allen Seiten Markeit und Be-55 rubigung. Sein Abriß der Bibellebre ist wirklich dem "Bolke" vertraut und geläusig ge worden. Er ist behaltbar und bietet keinen Anstoß. M. verdankt es ihm, als der "Ethiker" der Resormation gepriesen zu werden, und er wird wirklich dem sittlichen Bewusktsein des "Bolks" gerecht, freilich obne es zu vertiesen.

Das Christentum ist für M. unter bem Gebanken ber Mechtsertigung aus Snaden w

die rechte Anleitung zur Buße. Ritschl war es, der zuerst erfannte, daß Luthers Recht= fertigungslehre praftisch sich in erster Linie wider das katholische Buswesen richtet. Nichts bestimmt das katholische religiös-sittliche Personleben stärker als das Bußsaframent. Es war ein glücklicher Gedanke M.s., Luthers Lehre wesentlich als bessere Bußlehre zu popu-5 larisieren. Der neue evangelische 280g zur Absolution blieb deutlich, und was am katholischend Wege berechtigt erscheinen konnte, war in böherer Form gewahrt. Die innere pjvebologische Verknüpfung der einzelnen Momente an der poenitentia zu zeigen, hat M. nicht die Fäbigkeit. Luther ist darin viel größer als er. Bei Luther spürt man eben bas originale Erleben. M. bietet eine objektive Doktrin, nach der "Bibel". Ich halte es für 10 richtig, wenn Tröltsch darauf hingetviesen hat, daß M. den Bußprozeß, den er schilbert, sich nicht im Individuum bewußt in Einzelstadien, gar in einem momentanen Bruche verwirklichend denke. Dafür ists Mis Schilderung viel zu fühl "biblisch-historisch". Er führt durch die Welt= und Heilsgeschichte, nicht durch die Geschichte der einzelnen Seele. ist deutlich, daß M. sich die conversio praftisch als gleichmäßig durch das Leben sich 15 hinziebend vorstellt. Luthers erste These hat ihm, so könnte man sagen, "alles" klar ge-Gnaden= und Sündenbewußtsein läßt er stetig beieinander wohnen und sich Der eigentliche Grundübergang im Christenleben vollzieht sich aegenseitia integrieren. schon in der Tause, die nach M. mit Recht Kindertause ist. Diese ist das sacramentum vel signum der Überführung des Menschen in den Gnadenstand, aus dem dem bloßen 20 Gesetze verhafteten Lebenszustand in den durch das Evangelium befreiten und gestärkten. Die Taufe behält ihre Kraft für das ganze Leben. M. gewährte durch seine Schilde-rung und Zusammenordnung der wesentlichen "Artifel" des Glaubens den Pfarrern das Mittel, den Kontrast des evangelischen Standpunkts und des katholischen zu freudigem Bewußtsein zu bringen und mit der dankbar frohen Empfindung doch auch eine 25 sittlich ernste Stimmung auszulösen.

e) Die Verbindung der evangelischen Lehre mit der Wissenschaft und der Kirche mit dem Staat. a) Rachdem Mt. erst die Formel von der Kirche als Schule, Glaubenslehranstalt, gefunden hatte, bot sich ihm auch die Möglichkeit, den evangelischen Glauben und die neue "Bildung", die Resormation und den Humanismus 30 in inneren Konner zu bringen. Er hat dem Glauben, der Bibel, nach dem Maße seines Berständnisses nicht das geringste vergeben. Vielmehr entnimmt er es aus der Bibel selbst, daß zwischen dem Glauben und der Vernunft ein Zusammenhang bestehe. fnüpft bei der Beobachtung an, daß der ihm geläufige (auch scholastisch=mittelalterliche, aber von der antiken Philosophie gebildete, daher dem M. als wissenschaftlich verbürgte) Ge= 35 danke von einer "lex naturalis" nicht nur von der Vernunft, sondern auch von der Bibel vertreten werde. Nach ihm zieht er sich sogar durch die ganze Bibel mit hindurch und ist der Hintergrund auch des Inhalts der lex revelata. Schon in der zweiten Musgabe der loci sind die Gedanken, die M. hier ausgebildet hat, deutlich zu erkennen, vollends beherrschen sie die dritte. Das Menschengeschlecht ist geschaffen und erlöst, so 40 hebt M. alsbald in letzterer an, S. 607, daß es eine imago und ein templum Dei Deum celebrans sei. Denn Gott will "agnosci" und "celebrari". So hat er miram artem daran gewendet, daß er, seine providentia, schon aus der Natur erkannt werde. Zugleich hat er den Menschen die Erfenntnis des Unterschieds von gut und böse eingepflanzt. Mt. vergleicht die lex naturalis ausführlich mit dem Defalog und zeigt, 45 daß sie sowohl zu der ersten, als zu der zweiten Tafel Beziehung habe. Nur die eigent= sichen mysteria divinitatis, die der Preieinigkeit, sind nicht frast ihrer als Erkenntnis dem Menschen eingepflanzt oder bei bloßer Beobachtung der Welt erkennbar. Dekalog gehört ja schon der "Geschichte" nach dem Sündenfall an und ist als eine spezissische Offenbarung eins der beneficia, durch die Gott die Erlösung vorbereitet. Denn 50 freilich nach dem Sündenfall lebt der Mensch an sich mit Bezug auf alles, was er urs sprünglich als lex naturae flar erkannt hat, in "jchrecklichen Zweiseln". Der Dekalog dient schon mit dazu, dem Menschen zur certitudo über Gott wieder zu helfen. Freilich nur so, daß Gott praktisch durch ihn zum Gegenstand der Furcht wird, denn der Mensch kann es nicht ahnen, daß Gott nicht bloß fordere, sondern auch helse. Vollends kann es 55 ihm nicht von Ferne in den Sinn kommen, wie Gott helfen will, daß eine reparatio des Sündenfalls zu stande kommen soll. Das zeigt erst das Evangelium, welches völlig Neues, in der lex naturalis nicht Angedeutetes offenbart, nämlich die Erlösung durch Christus und die Glaubensgerechtigkeit. Aber diese führt ja letztlich nur wieder zum Urstand zurück und schafft so vollends der lex naturalis Genüge. Man muß bei M. auseinanderhalten

60 das "natürliche Geset" an sich und des Menschen Bewußtsein um es, die conscientia,

die nach dem Sundenfall dunkel und ungewiß geworden ist. Auseinander zu halten ist auch die schöpfungsmäßige lex im Menschen und außer ibm, in der umgebenden Natur. Beide find ibm durch den Sündenfall "zweifelbaft", untlar geworden. Kur beide bedarf er, um wieder zur certitudo zu gelangen, der lex spiritualis, die die "Offenbarung" allein gewährt. Die Offenbarung liegt in der Bibel vor. Wir mögen wohl bedenken, 5 daß es ein ingens Dei beneficium ist, quod certum librum ecclesiae tradidit et servat (3. 801). Aber sind wir als Christen und auf übernatürliche Weise wieder certi über Gott, so gewinnt nun gerade auch die Pflege der "natürlichen" Gotteserfenntnis Interesse und Wert für uns und die Rirche. Rraft der lex naturae gewinnt der Glaube boch ein Gepräge von Rationalität. Mit fiebt im Blide auf fie Gottes Thun io in der Ertöjung sich darstellen als die Berwirklichung eines ursprünglichen, von der Zunde durchfreuzten, dadurch an sich in Frage gestellten, doch aber nicht notwendigerweise aufgebobenen, vielmehr im Überschwang der Güte, die auch einen Ausweg sucht und findet die ira zu beschwichtigen, festgehaltenen Willens Gottes. Die "Rationalität" des Christen tums hebt M. freisich nicht als solche hervor; es handelt sich ihm mehr darum, daß 15 Vottes innere Beständigkeit und wunderbare Überlegenheit zu Tage tritt. Im (Brunde ist bei M. der Gedanke der lex naturalis ja auch supranatural bedingt. Bon einer "Hutonomie" dieser lex kann nicht bei ihm geredet werden; sie berubt nur auf einem anderen Thun Gottes als die lex revelata, nämlich auf seinem Schöpferthun, während lettere sein Erlöserthun einleitet. Aber im relativen Sinn ist jene nur "natural", näm= 20 lich sofern die impsi sie auch noch kennen. Es ist M. je länger je sicherer gelungen, mittelst der (übrigens auch Luther vertrauten, von diesem aber wesentlich nur polemisch, etwa wider "Moses" benutten) Idee des "natürlichen Gesetes" in neuer Weise, anders und doch ebenjo eindrucksvoll als in der Scholastik, der Kirchenwissenschaft ein ideelles Fundament in der "Bernunftwissenschaft" d. i. in der Kulturwelt zu sichern. 25 Freilich nur äußerlich. Denn M. hat eigentlich die Borstellung von zwei Stochwerken des "QSissens". Man muß nach ibm zuerst heimisch werden in dem oberen, dem des biblijden Dijenbarungswijjens. Dann kann man jich auch in dem unteren, dem des Ber uunftwissens (wieder) einrichten.

Un Spekulationen über Gott und die einbeitlich-mannigsaltige "lex" hat M. sich 300 nicht berangewagt. Nicht als ob ihm solche kein Interesse emgeslößt hätten. Aber nüchternen und frommen Sinns hat er sich an die "Grenzen" gebalten, die dem Menschen auf Erden gesteckt seien. Die Trinitätslehre und die Lehre von den zwei Naturen Ebristi, die ihm deutlich in der Vibel ossendart waren, haben wohl sein Verlangen nach mehr Verständnis gereizt. Aber er hat sich damit beschieden, auf den Himmel und die 35 uns dort bevorstehende letzte Sssendarung zu warten. Im Himmel wird man endlich alle Geheimnisse Gottes wirklich durchschauen, auch erkennen, welches die moch inearnationis Christi gewesen. Es ist nicht bedeutungslos, daß M. sich den Himmel noch mals als eine schola, die wahre academia gedacht hat. Luthers ethische Vorstellung von der Zeligkeit ist nicht auf ihn übergegangen. Daß die justitia in sich selbst beatituch westschaldich geworden. Gott will agnosei und eelebrari. Die Zeligkeit ist ewiger Vreis der Himmelschen in "Gesprächen" über Gott und sein nun endlich voll begriffenes Wesen. Das war in gewisser Weise auch nur eine "Reduktion" Lutherscher Gedanken, aber eine besonders bedenkliche. Sie bedeutet die ernstlichste Verschiedung der Lehre Luthers is

in Mis Kassung.

B) M. bat sich nicht daran genügt, eine Theorie herauszustellen, wiesern Glaube und Bernunft, Ebristentum und Menschentum sich begegnen. Vielmehr bat er sich auch praktisch daran begeben, eine Neuordnung des Schulwesens zu schaffen. Es bandelt sich nur um böbere Schulen, Pädagogien und Universitäten (vgl. Pb. Hartselder, M. als Prae-50 ceptor Germaniae, Mon. Germ. paedag. ed. Rebrbach Bd VII, 1889). Das Interesse des Glaubens, der Nirche, ist das führende, Philologie, Philosophie, die ganze Artistensfakultät "dient" der Theologie, ist Vorstuse für die theologische Fakultät. Aber das von der Cssendarung aus abgesteckte Gebiet des "menschlichen Vissens", der litterne, gewinnt durch M. doch eine wohlbemessene Selbstständigkeit und Würde. Es batte an den lutber stäcken Universitäten Licht und Lust zum Gedeiben. Seine loei dat M. gedacht als Müsser eines theologischen Lebrbuchs. Sie sind in der Ihat "das" Lebrbuch für die ganze Epigonenschaft der Reformation geworden, wenn sie auch nur in einzelnen Territorien "offiziell" eingeführt wurden. Zu ihnen geboren als "Propädeutis" die Lebrbucher der Philosophie, die M. schuse. Den seiner M. auf das Schulwesen, den seine wen der Philosophie, den seine schulwesen, den seinen der

Lebrbetrieb, nur Ginfluß gewinnen mit Silfe ber Obrigkeiten. Er ift es, ber überbaupt das Verhältnis zwischen der lutherischen Kirche und dem Staate geregelt bat. der 2. Ausgabe der loci bat er sehr ausführlich de magistratibus et dignitate rerum politicarum gebandelt (CR XXI, 542 ff.): Evangelium docet de quadam spiri-5 tuali et acterna justitia in corde, nec abolet interim in vita corporali oeconomiam aut politiam, sed docet et oeconomiam et omnes politias ratione constitutas bonas ordinationes Dei esse. Die magistratus sind nicht nur durch die ratio sanktioniert, sondern auch ganz eigens, "positive", durch Gott: sunt bonae creaturae Dei sieut fruges, vinum etc. Bibelworte und viele "Historien" der Bibel be-10 stätigen das. Die Obrigseit ist berusen "Hüter" des ganzen Gesetzes zu sein, selbstwerständlich der lex naturalis, aber auch des Defalogs und zwar "beider Tafeln". In bem Defalog ist ja nur "wieder" flar gemacht, was der Zweck der Menschheit ift, zumal auch in der Gemeinschaft, "ut videlicet innotescat deus ac glorificetur". So ist der Schutz der ersten Tafel und damit der Kirche der praecipuus finis der Obrigseit. Die "Positivität" des Riechts und der Pflicht der Obrigseit bietet für M. die Möglichkeit, durch die "Offenbarung" bestimmen zu lassen, was der Obrigkeit zustehe und was nicht. Sie hat der reinen Glaubenslehre, d. i. der Bibellehre, überall Raum zu schaffen und sie bat der Lehranstalt für den Bibelglauben, der evangelischen Kirche, da die Bischöfe nun einmal nicht helfen wollen, die nötigen äußeren Ordnungen zu geben. Sie hat auf der 20 andern Seite aber nicht felbst die Bibel zu interpretieren und nicht inhaltlich von sich aus den Glauben zu formulieren. Ligh auch M.3 (ursprünglich zur Philosophiae moralis epitome, 1538, gebörigen, dann auch selbstständig verbreiteten) Traftat: An principes debeant mutare impios cultus, cessantibus aut prohibentibus episcopis etc. Die Fürsten gehören in M.s Sinn nicht unter die docentes, sondern (CR XVI, 85). 25 unter die auditores in der Kirche. M. hat auch den Begriff der "praecipua membra ecclesiae" für die "principes et ceteri magistratus" geprägt (CR XVI, 89). Aber daraus leitet er nirgends mehr ab, als daß fie äußerlich, in Hinficht der "disciplina", freilich "Herr" sind über die docentes, nämlich als "Menschen". Als "ministri verbi" aber sind die Glaubenslehrer, die Pfarrer, unabhängig und für die Obrigseit wie für 30 alle "auditores" autoritativ. (Bgl. Art. "Konsistorien, Konsistorialverfassung" Bd X C. 752 ff.). M. hat die eigentliche Idee des lutherischen "Staatskirchentums" herausgear= beitet. Die Kirche ist nach seiner Meinung durchaus "einzufügen" in den Staat als "Ordnung". In allem, was "äußere Ordnungen" betrifft, ist der Staat so souwerän, daß der Fürst, der Magistrat nur Gott verantwortlich ist. Von Gott her hat er als 35 praecipuum membrum ecclesiae, d. h. als vor anderen mit "Macht" ausgestattet, Die Pflicht zu forgen, daß Gottes Wort jedenfalls nicht unterdrückt werde. Aber was Gottes Wort "sagt", das hat er in der Kirche zu "hören", und sich danach als "Person" zu bemessen. Eine Schwierigkeit hatte die M.sche Gedankenreihe nur insofern, als doch Die Obrigkeit im Streitfalle, wie eben in der Reformationszeit, felbst entscheiden mußte, 40 welche Partei das Wort Gottes auf ihrer Seite habe. Über diese Schwierigkeit half die Selbstgewißbeit der Evangelischen hinweg. Daß Luther Gottes Wort richtig verstehe und der eigentliche doetor seripturae saerae sei, schien für M. außer Diskuffion. orthodoxe lutherische Kirche. Wer von Melanchthon herkommt,

B. Die orthodoxe lutherijche Kirche. Wer von Melanchthon herkonnnt, fam sich in der Schilderung der "Orthodoxie" ziemlich furz fassen. Ritschl hat darin ganz recht, daß diese durch und durch von M. bestimmt ist. Sie lebt und webt in demjenigen Verständnis des Evangeliums, welches M. präzisiert hatte. Man darf da nicht die Ablehnung des Philippismus urgieren wollen. Der Philippismus war der wider Luther verselhstständigte Melanchthonismus. Das Luthertum steht auf dem Luther vertretenden Melanchthonismus. In den Einzellehren hatten die Ihoelogen der eigentlichen Nesonnationszeit begreislicherweise noch ein gewisses Maß von Dissernzen untereinander ertragen. Ertragen hatte selbst Luther, daß M. und andere nicht auf jeden seiner Gedanten eingingen. Sogar in der Abendmahlslehre hatte er M. freie Hand gelassen. Ihm gegenüber sand er das gute Zutrauen, daß er den Kern der Sache wahre. Die unglücksliche Hattung in der Zeit des Interims hat M. persönlich bei einem großen Teil der Schangelischen das Vertrauen gesostet, und sie hat ihm zum Teil Freunde von jener Art erweckt, die gesährlicher sind als Feinde. Nachdem einmal die Gegensähe der Philippisten und Gnesseltschen, einzugreisen und dem Worte Gottes, nach ihrer Einsicht in das Verzhältnis der hadernden Gruppen, den Sieg zu verschaffen. Die Kürsten und Magistuate sind ganz forrett versahren, indem sie zunächst nur an Wiederherstellung der

tranquillitas als allgemeines Staatsintereffe bachten und längere Zeit die Gegenfätze miteinander besteben ließen. Erst als ihr Gewährenlassen die Theologen vollends eigen= willig und streitsüchtig machte, baben sie Partei ergriffen. Daß dabei diejenige Gruppe, Die unter dem Ramen Luthers stritt, Die bevorzugte wurde, ist im Grunde nicht verwuns Der Territorien waren bamals in Deutschland jo viele, daß auch der Philippis= 5 mus nicht verschwand. Gab es zur Zeit noch feine Möglichkeit, in einem und bemselben Territorium zwei so hart aneinander geratene Richtungen, wie die der Gnesiolutheraner und der Philippisten, beisammen zu begen, so bot eben die Bielbeit der Territorien Die Möglichkeit, daß sie doch beide Bestand behielten. Die Philippisten der deutschen Landeskirchen baben sich dann mit neuer Betonung bloß "resormiert" genannt. Ihre nabe 10 Berührung (immerbin nicht Übereinstimmung) mit dem Calvinismus in der Abendmables lebre verdeckte ibnen mande bedeutsame Differenz mit den diesem mein zugethanen außer= deutschen "resormierten" Rirchen. Gie baben dann bei diesen Freundschaft und Unlebnung genicht und gefinden, auch Anregungen besonders in Hinsicht ihrer Gestaltung des Kultus von da empfangen. Bei den meisten deutschen "reformierten" Mirchen bandelt es 15 sich boch bauernd nur um eine Rüance innerhalb bes Luthertums. Ligl. Art. "Philippis iten" 35 XV C. 322 ff.

Das Gnefiolutbertum sammelte sich oder wurde gesammelt im Zeichen der Ronkors diensormel, demnächst 1580, des Konkordienbuchs. Es ist m. E. nicht die Aufgabe der Konfessionskunde, den Juhalt der "Bekenntnisse" im einzelnen vorzusühren. (Ueber die 20 Aufgabe der Symbolik vgl. den ihr gewidmeten Sonderartikel). Für die orthodore Zeit blied es dabei, daß die Symbole nur strittig gewordene Punkte erledigten und daß im übrigen die Bibel die einzige wirkliche Autorität des Glaubens sei. Das gilt, wiewohl Yeenb. Sutter ein Compendium locorum theologicorum e Seriptura S. et libro Concordiae collectum, 1609, herausgab und damit Melanchthons loci für die säche 25 sijden Universitäten offiziell verdrängte (er behielt doch M.s Schematismus bei!). Denn diejes Werk gebort zur theologia catechetica, nicht aeroamatica, und ist nicht ohne weiteres als Typus zu verwerten. Der Klassiker der Periode, Johann Gerbard, widmet in seinen loci den Symbollehren wenig und ganz nebenher Ausmerksamkeit. Biel wichtiger war ibm der consensus patrum, der Nachweis, daß Luthertum und alte Mirche sich begeg- 30 Niemand war "gleichgiltig" gegen die Symbole, vielmehr wußte sich jeder auf sie vervilichtet, und die Universitäten unterrichteten auch eigens über sie, aber ein Mann wie Gerbard war so vollkommen regiert von dem Eindruck ihrer Übereinstimmung mit der Bibel und batte übrigens jo völlig recht mit der Aberzeugung, daß sie ibrerseits nur eben auf die Bibel verpflichteten, daß er sich unbefangen als bloß durch die Bibel "ge- 35 bunden" empfinden konnte. Man kann auch nicht einmal jagen, daß die Bibel zwar als norma normans, die Symbole als norma normata erachtet wären. Vielmehr war Die Bibel selbst auch norma normata. Es fam für die Theologie nur darauf an, schulmaßig zu interpretieren und spstematisieren und übrigens funstgerecht zu verteidigen, was sie enthalte (Joh. Gerbards Werf führt den Titel: Loci theologiei eum pro adstruenda 10 veritate tum pro destruenda quorumvis contradicentium falsitate per theses... explicati; es bebt jegleich an: Cum Scriptura s. sit unicum et proprium theologiae principium, ideo ab ea merito initium facimus). Man fami sagen, die Bibel sei das Land des Glaubens selbst gewesen, die Symbole eine Schutzwehr des Landes, die doch nur der Teinde wegen angelegt war. Gie zeigten einige besonders bedrobte 45 Bunkte. Ihre Lebre im einzelnen darzulegen, ist deshalb in der Monfessionskunde nicht am Plate, weil es die falsche Borstellung erweckt, als ob sie vor anderen als wichtig empfunden waren. "Leichtig" war vielmehr jede Bibellehre in gleichem Maße. Zwar identifizierte man nicht Rechtfertigungs- oder Heilsglauben und Bibelglauben schlechtweg. Wenn man von den articuli fidei sprach, dachte man an den Heilsglauben. Zelbst da 50 unterschied man zwischen articuli fidei fundamentales und non fundamentales. Die in ibrer Art bodit intereffante, tednisch musterbast durchgeführte Edrift des Nifolaus минния (j. d. 21, 25 VIII 3, 459) Либохерт theologica de fundamentali dissensu doctrinae evangelicae-lutheranae et calvinianae seu reformatae (3007) 1626), die nach allen Zeiten feststellt, was "fundamental" im Glauben sei (der Terminus "Jun 55 damentalartifel" gebt auf sie zurud), zeigt Die Drientierung der fides im spezifischen Sinne von fides salvifica. Aber sie zeigt zugleich, daß man der Bibel sich doch in allen Stüden verpflichtet wußte und der Mirche Die Aufgabe zuschrieb, für "jedes" Gottes wort einzutreten.

Die Symbole batten ihre praftische Hauptbedeutung für die lutherischen Staaten. 60

Diese hatten sie in erster Linie notig: die Confessio Augustana als Grundlage für die Anerkennung ibres Verbattens von seiten des Reichs; das Reich batte eine Präzisie= rung der evangelijden Vebre verlangt, um eine Urfunde zu baben, die juristisch brauchbar sei. Wiederum batten die Staaten dann gegenüber der unter den Evangelischen selbst entslandenen 5 Unsiderbeit der Ausführung vieler Punkte ein Dokument oder eine Sammlung von Dokumenten für nötig erkaunt, woran sie eine speziellere Drientierung für ihre innere Rirchen= politif batten. Es ist eine abstrafte Betrachtung der Symbole, wenn man sie Deutschland — von dem Bedürfnis der Territorialobrigkeiten an einen "Leitfaden", um sich in den innerevangelischen Wirren "durchzufinden", ablöst. Diese abstrakte Betrachtung, 10 man tann auch von religiöser Bealisierung sprechen, hat nach der Festlegung des Monfordienbuchs bei einigen begonnen, sie batte ein Borspiel an der Glorisizierung der Augustana. Es gab Tbevlogen (Hutter), die von einer Inspiration auch der lutherischen Spinbole, speziell der Ronfordiensormel, redeten. Aber das batte keinen Bestand. (Wirklichen Untlang fand nur die Lebre, daß Luther eine spezifische göttliche vocatio gehabt habe.) 15 Die Obrigfeiten machten, nachdem sie, mit Hilfe ber Theologen (vgl. C. 162, 24-38) ermittelt batten, was wirklich als "evangelisches" Berständnis der Bibel in den strittigen Punkten zu erachten sei, ihrerseits jede Zulassung zum theologischen Lehramt (zum Pfarramt und zu der noch wichtigeren Professur) abbängig von der Anerkennung der Symbole. Aber das bedeutete nicht, daß nun der evangelische Lehrer die Symbollebren vor anderen zu trat-20 tieren gebabt babe. Gber könnte man sagen, daß die zumal in der Konfordienformel bebandelten Lehren als "erledigte", thetijd und antithetijd geklärte, zurücktraten. Im jyn= fretistischen Streite regte sich unter den Theologen der Wunsch nach einem neuen Symbol. Calvo dachte, die Zeit verlange ein Werf wie den "Consensus repetitus fidei verae Lutheranae in illis doctrinae capitibus, quae contra puram et invariatam 25 August. Confessionem aliosque libros symbolicos in libro Concordiae comprehensos . . . impugnant D. Georgius Calixtus ejusdemque complices". Aber die Staaten hatten schon begonnen, sich ihre Aufgaben anders zu formulieren als zu der Zeit, wo sie den liber Concordiae edierten. Zu einem neuen lutherischen Symbol ist es daber nicht mehr gefommen.

Die wichtigste theologische Schöpfung der orthodoxen Zeit war eine ausgeführte Lehre über die Inspiration der Bibel. In der zweiten Ausgabe seiner loei hat Gerhard diese Aufgabe in die Hand genommen. Ich darf in der Kürze auf Tröltsche oben E. 156, is genanntes Werk verweisen. Der dialektische Rampf mit den römischen Theologen, zumal mit den seblagsertigen Jesuiten, zwang die protestantischen Theologen, die Lehre von der 25 Bibel als "sicherem" und "bloßem" Gotteswort so zu gestalten, daß sie das heilige Buch als axiomatische Grundlage aller Glaubensgedanken mit mehr Recht hinstellen konnten, als die römischen Theologen den inspirierten und unsehlbaren Papst. Gewann dabei die Bibel erst vollends jenen Charafter, wo jedes Wort in ihr wichtig wurde, so ist es um so mehr zu beachten, daß die lutherischen Theologen doch beherrscht blieben von einer 40 einheitlichen praktischen Intuition in Hinficht des Wesens des Christentums. Auch in dieser Beziehung glaube ich Tröltsch zustimmen können, wenn er den Nachweis antritt, daß Melanchtbons Deutung des evangelischen Christentums als wahre Buße vermöge von lex und evangelium den eigentlichen Grundafford der orthodoren Lehre bilde. Die Beranstaltungen Gottes zum Heile des gefallenen Menschen werden von vielen noch ein Teil 45 mirafulöser gedacht, als von Melanchthon, der Glaube, das Bibelverständnis, gelten vollends als eine mechanische Wirkung des beiligen Geistes, die Verschiedung der Seligkeitsidee wird noch deutlicher, der metaphosische Gottesgedanke gewinnt Konsequenzen, wie Melanchthon sie noch nicht im Sim gehabt (unio mystica mit der Trinität als Ziel des nun auch erst völlig ausgerechneten "ordo salutis"), in der Saframentslehre war man ja von 50 vorneherein auf anderer Kabrte als Melanchthon (man verselbstständigte die Sakramente in einer Weise, die bart an die katholische Schätzung wieder herantrat), das alles sind Barerga im Verhältnis zu dem von Melanchtbon ererbten und stets überzeugend befundenen (Irundschema der Gedanken über den Bibelinbalt. Man wurde in der orthodoren Periode nicht reicher, als Melanchthon, aber auch nicht ärmer. Ganz dem Geiste Me-55 landtbons gemäß ist die füble, rubige Gleichmäßigkeit der Erörterung aller loci. Reiner ruft vor den anderen einen lebhafteren Pulsschlag bervor. Scheinbar steben sie auch äußerlich nebeneinander. Schließlich fehlt es doch nicht an einem ideellen Zusammenhang, speziell vom Gottesbegriff ber, d. h. von Gottes Interesse an der lex her. Eine genauere

Darstellung der orthodoren Lebre hätte das Dogma von der Satissaktion, die Christus 60 statt der Sünder Gott geleistet dat, frästig zu beleuchten. Denn es hängt in spezisischer

Weise zusammen mit dem Gedanken der lex, auch einer lex naturalis, und verknunft die Nebervernunft des Evangeliums mit den rationalen Gedanken und Stimmungen, die der "Glaube" gelten lasse. In ibm bat die ortbodoge Theologie gezeigt, daß sie Mestanchtbons Lutherverständnis in geistiger, religiöser Verarbeitung zu eigen batte, daß sie in den Triebkräften desselben wirklich lebte. Es ist kein Zusall, daß jenes Togma das dauerbaiteste Stück der ortbodogen Lebre geworden ist.

Un der Frommigkeit der Orthodoxie fällt auf, wie befriedigt sie war. Nie wieder ist der evangelische Glauben in so weiten Areisen gleichermaßen seines Objektes und seines Rechtes gewiß gewesen. Die Bibel war wurflich der certus liber, und man freute sich der certitudo gratiae in der Demut soldber, die sich durch "fremdes Berdienst" gerettet 10 wissen. Zuzugeben ist, daß die sittlichen Impulse des Glaubens nicht mehr in gleicher Deutlickfeit und Stärke empfunden wurden, wie von Melanchtbon und Lutbers gemünen Schütern. Man vertrostete sich gegenüber der Zünde in einer oberflächlicheren Weise, als wie Luther und Melanchtbon gethan, auf den Himmel, wo es andere steben werde. Melanchtbens ausgeglichene Zünderstimmung (Die an sich deutlich genug absticht von :, Butbers entschlossen trostvoller) war übergegangen in gewohnheitsmäßige Ergebung in die Unüberwindlichteit der Zunde. Aber man achtete doch ernitlich auf justitia civilis, obne sich baraus einen Rubm zu machen. Daß Gottes Gesetz mehr verlange als sie, deß war man sich bewußt. In bobem Maße ist Himmelshoffnung bas Glement ber orthodoren Frömmigkeit. Das ist an und für sich gemeinchristlich. Fehlte solche Stim 20 mung, jo deutete das auf religiöse Dde. Aber es seblte das Wegengewicht einer bewußten jittlichen Bewertung auch der Welt. Man jab keine eigentlichen Aufgaben in der Welt vor sich. Was bei Luther Peisimismus im Blick auf die Versonen war, batte sich in sittliche Freenlosigkeit umgesetzt. Melanchthon batte noch "Freen", wenigstens bezüglich der Sbrigkeit, gebabt. Er batte die Preiständelehre (procreatio: Familie, bürgerliche 25 Arbeit, educatio: Edule, annal Glaubensidule, Mirde, gubernatio: Obrigicit) aufgestellt und damit guter Ordnung vorgearbeitet. Denn die Obrigkeiten waren auf ibn eingegangen. Um ließ man die Obrigkeiten walten und genügte sich, ein jeder in seinem "Stande". Aber man wußte nicht recht, wesbalb man sich daran batten dirfe. Man lebre mit gutem Gewissen in ehrbarer "Weltmäßigkeit", aber im Grunde nur auf Bibel- 30 worte bin und obne nach einem "Sinn" der Welt zu fragen. Den Sinn des Menschenlebens überhaupt batte Melanchibon mit den Werten definiert: Iromo ideo conditus est, ut in eo illucescat Deus et per eum patefiat, und batte baran aud eine Theorie von der societas gefnüpft, nämlich, daß immer "alii alios" zu "tebren" batten. Das batte praktisch (auch in seinem Sinn) ergeben, daß eigentlich Die Weiftlichkeit Die 25 ideale Direktive des Lebens zu geben babe. In der That nahm die ehrerbietige Hingabe an die Lebre, die man im Matechismusunterricht und von der Mangel vernahm, den breis testen Raum in der orthodoren Frommigkeit ein. Aberbaupt Die "Mirchlichkeit", das "Sichbalten zum Gotteswort und Saframent". Eigenes Bibellesen wurde gewünscht, war aber, schon im äußerlichsten Sinn, dem "Bolke" größtenteils gar nicht möglich. Dem 10 allem, zumat der jesten Umgaumung des Glaubens durch schematisierte Bibellebre, entipricht es, daß die orthodore Frommigkeit zwar personlich fräftiges, aber wenig individuelles Gepräge bat. Die evelfte Blüte lutberischer Frömmigkeit zeigt das geistliche Lied und die geistliche Musik ber Zeit. B. Gerbardt und J. E. Bach weisen auf Lichter in Dieser Frömmigkeit, Die man nicht überseben bart. Es ist dankbarer Bersöhnungs- und 15 darin begründeter tapferer Borfebungsglaube, der ihr Mark ausmacht und beweift, daß Lutbers frober Breis der "Freibeit eines Christenmenschen" in den Gemütern nicht verflungen war.

2. Die reformierte Kirche. Man darf auch von ihr wie einer geschlossenen Gruppe iprechen, wiewohl sie es nie in dem Maße, wie die lutherische, zu einer "Betemunisse weindeit" gebracht bat. In ihr begegnen wir lauter Partifularbetenntnissen d. h. Lehrs sprundierungen, die nur sinr bestimmte Länder galten. Aber inbaltlich steben die überaus mannigsaltigen Befenntnisse sich in ihren darafteristischen Merkmalen so nahe, daß es doch das Richtige ist, zusammenfassend von einer refermierten "Airche", nicht reformierten "Airche" zu reden. Aur die englische Staatstirche, das Anglisanertum, muß wie ein Sonderthous innerhalb des reformierten Protestantismus betrachtet werden. Es wird sich in diesem Artisel nur darum bandeln können, die Besonderbeiten des Reformiertentung, neben dem Luthertum zu kennzeichnen. Lächt als ob jenes gewissermaßen als der Act in käuser bingestellt werden sollte. Ich habe schon oben S. 143, in darauf bingewiesen, der reformierte Teil numerisch die Hauptmacht des Protestantismus repräsentier.

wäre es gewiß thöricht, ihn in irgend einem Sinn in den Schatten zu rücken. Allein er ist bistorisch immerbin die spätere Form des Protestantismus, und so ergiebt es sich von selbst, daß man bei historischer Betrachtung mit Luther beginnt und dann doch wohl auch mit Recht sich zuerst zum "Luthertum" wendet. Wiederum darf man sich dann, windestens wo Kürze am Platze ist, daran genügen lassen, wesentlich nur bei den Punkten zu verweilen, die die Disserva der reformierten Kirche von der lutherischen bezeichnen.

M. Göbel, Die retig. Eigentümlichteit d. luth. und resorm. Kirche, 1837; A. Schweizer, Die Glaubenstehre d. evang. reform. Kirche, 2 Bbe, 1844, 1847; ders., Die protest. Centraldogmen in ihrer Entwickelung innerhalb d. reform Mirche, 2 Bbe, 1854, 1856; M. Schneden-10 burger, Vergleichende Darstellung des tutherischen und resormierten Lehrbegriffs, herausgeg. von E. Gilder, 2 Tle, 1855; H. Heppe, Die Dogmatik d. evang. reform. Kirche, 1861; K. B. Hundeshagen, Beiträge I (j. oben S. 156, 6) Kr. 3 (S. 301 ff.): Die unterscheidende religiöse Grundeigentümlichkeit des luth. und des reform. Protestantismus und dessen Rückwirkung auf d. Reigung und d. Fähigleit beider zur Rirchenbildung (hier zunächst eine aussührliche Dar-15 stellung der "neueren Bersuche, den Charafter der tonfessionellen Differeng zu bestimmen und abzuteiten"); A. Mitscht, Gesch. Studien 3. chriftl. Lehre von Gott (f. o. S. 147,3), Rr. 2, S. 94 st.; ders., Rechtf. 12, §§ 29, 30, 33, 42, 43; ders., Gesch. des Pietismus, Vd I, 1880, S. 61—80: Luthert. und Casvinismus; E. F. Karl Müller (Ersangen), Symbolit, 1896, 5. Happiteil: D. resorm. Protestantismus: Loofs (v. S. 147, 3), §§ 87 n. 90, Seeberg (oben 20 S. 147, 2), § 79-82; Art. "Catvin" in Bo III S. 654 ff. und die dort (zumal anch in den einzelnen Abschnitten) genannte Litteratur. Das Wert von Kampschulte ist jett noch um einen zweiten Band bereichert (herausgeg. von W. Göt, 1899). Bgt. sonst noch: E. A. Cornetine, Histor. Arbeiten, vornehmlich gur Resormationszeit, 1899 (worin neben anderem unter dem Titet "Zur Geschichte Calvins" sechs Auffate über diesen enthalten sind); ferner G. Choisn, 25 La Théocratie à Genève au temps de Calvin, 1898. Wie weit die neue Biographie Calvins von Doumergue (Bd I, 1899) gediehen ist, weiß ich nicht. Bgl. von Donmergue noch: Essai sur l'histoire du culte réformé, principalement au XVIe et au XIXe siècle, 1890 (übers wiegend Calvin gewidmet, souft noch der Entwickelung der ref Liturgie in Frankreich; f. ThL3 1893, 242 ff.); M. Scheibe, Calvins Prädestinationslehre. Ein Beitrag zur Bürdigung der 30 Sigenart seiner Theologie und Religiosität, 1897; A. Lang, Die Bekehrung Joh. Catvins (in Studien 3. Gesch. d. Theol. 2c., von Bonwetsch und Seeberg II, 1), 1897; ders., Die ältesten theol. Arbeiten Colvins, NIST II, 1893, 273 sf.: M. Schulze, Meditatio vitae futurae. Ihr Begriff und ihre herrschende Stellung im System Colvins (in denselben Studien von Bonswettle 20 VIII) 1991. weisch ze. VI, 4), 1901; ders., Casvins Jenseits-Christentum in seinem Berhältnis zu den 35 relig. Schriften des Grasmus untersucht, 1902; L. Elster, Calvin als Staatsmann, Gesetzgeber und Nationalötonom, Jahrbb. f. Nationalötonomie, Bb 31, 1878, E. 163 ff.: B. Dilsthen, Natürl. System 20. (oben S. 156, 47), 5. Art., spez. S. 528 ff. — Für die resormierten Symbole j. d. Ausgabe von H. A. Niemeyer: Collectio confessionum in ecclesiis reform. publicatarum, 1840; von Ph. Schaff: Biblioth. symbolica eccl. univ. 5, 1887, Vd I, 354 ff. 40 Einleitungen), Vd III, 183 ff. (Texte), jest vor allem von E. F. Karl Müller: Die Betenntnissfariften der reform. Kirche, 1903. Für den Heidelberger Katechismus fpeziell: M. A. Gooßen, De Heidelbergsehe Catechismus. Textus receptus met toelichtende teksten, 1890; derf., De Heidelb. Catech, en het bockje van de breking des broods, 1892; auch den Art. in Bd X S. 164; A. Riefer, Grundsätze resorm. Kirchenversassung, 1899; Achesis (i. v. S. 147, 50) 15 und Rietichet (v. S. 147, 50) passim; Charles Greig M'Erie, The public worship of Presbyterian Scotland historically treated, 1892. — In Ergänzung vgl. die Urt. "Unglifanische Kirche" Bo I C. 525, "Puritaner", "Bestminster Synode" n. a.

Die Hauptversuche vergleichender Deutung. Unter den modernen Versuchen, eine Formel zu finden für den unterschiedlichen Charafter der reformierten und lutherischen Kirche ragen drei, bezw. vier hervor, der von Schweizer, Schneckenburger, Hundeshagen und vielleicht von Ritschl; ich stelle Ritschl etwas abseits, ba er nicht bie Absicht hat, den beiderseitigen Typus vollständig zu charakterisieren, sondern die Frage nur darauf richtet, welche ber beiden evangelischen Rirchen für den Pietismus, wie er ihn verstebt, direkter disponiert gewesen sei. Schweizer meint, was auch schon vorher 55 geäußert war, die Reformation habe im Katholicismus eine sowohl judaistisch als paga= nistisch entartete Kirche vor sich gehabt, ein in Werkheiligkeit und Kreaturvergötterung zurückgefunkenes Christentum. Das Luthertum habe vorwiegend den judaistischen, das Reformiertentum ben paganistischen Verderb im Romanismus empfunden, und daraus rejultiere der relative Unterschied der beiden Formen des Protestantismus. In der prin-60 zipiellen Ablebnung beider Irrtümer des romischen Christentums seien sich Luther und Zwingli (Calvin) begegnet, aber ber eine habe ben judaistischen schärfer ins Auge gefaßt und verfolgt, der andere ben paganistischen. Das habe auf beiden Seiten für bas ganze Lehrspftem Folgen gehabt. Schweizer entwickelt seine Konzeption im speziellen nur für die reformierte Kirche. Hier glaubt er als "Prinzip" lettlich den reinen religiösen

Abhängigkeitsgebanken und die Sorge um die Chre Gottes zu treffen. "Die Grundrichtung der resormierten Rirche ist Beseitigung aller Areaturvergötterung ober beidnischen Berdunkelung des Gottesbewußtseins mittelft Wiederberstellung des reinen Urchristentums. Daber ist das tiefste Grunddogma oder sogenannte Materialprinzip das im biblischen Christentum gegebene Prinzip alleiniger Abbangigkeit von Gott als religiöser Determinis= 5 mus, durchgeführt im Interesse unverkummerter Chre Gottes". Das Centraldogma wurde mit innerer Rotwendigkeit die Prädestinationslehre. - - Schnedenburger läßt den Unterichied beider Spiteme vielmehr von einem Wegensatze psychologischer Urt, der fich in fontraftierendem religiös-sittlichem Berhalten auf einer und berselben Basis barstellt, ausgeben. Im Luthertum überwiege Die Befriedigung, vom Drude Des Schuldbewußtseins 10 befreit zu fein, Frieden des Gewissens mit Gott zu haben, sich Christi als Versobners und Herrn getrösten zu dürsen, ibn im Saframent zu genießen, furz, bier offenbare sich der Rechtsertigungsgedanke in seiner religiösen Fülle. Das Lutbertum bedeutet ein Ausruben im Glauben, es ist "passiw". Für die resormierte Frömmigkeit ist der Ausgangspunkt die Empfindung der Gunde als Hemmung, als Verknechtung des Willens. Die 15 Gnade offenbart ihre sittliche Rraft. Das Bewußtsein von ihr bedeutet, mit der Freude über die Absolution von der Schuld, vor allem die Freude der inneren Mräftigung zu neuem Leben und energischem Heiligungsstreben. Gott wird empfunden als impulsiver Herrenwillen, die Abhängigkeit von ihm als Lösung von aller sonstigen Abhängigkeit und als wirffamer Untrieb zum Geborsam im Guten. Richt passiv duldend, sondern aftiv 20 sich bewährend, nur in den sittlichen Früchten seiner selbst wirklich bewußt und gewiß werdend, ist der Glaube vor allem energischer Wille der Welt gegenüber. In eigen= tümlicher Weise repräsentieren die beiden protestantischen Typen die Schleiermachersche Grundunterscheidung von ästbetischer und teleologischer Frömmigkeit. — Hundeshagen stummt Schneckenburger in weitem Maße zu, wendet die ganze Betrachtung aber ins 25 Hiftorischkonfrete, indem er den Kirchenbegriff heranzieht, den Ausgangspunkt nimmt von Zwinglis ipegifischer Tendeng auf Errichtung einer rechten Gottesberrichaft, einer Theofratie in Zürich. Rach ihm hat allein die reformierte Konfession ein Auge für die sozialen, sittlick-politischen Ausgaben der Kirche. Sie wolle nicht bloß die Individuen verchristlichen, in persönlicher Buße erneuen, durch den Rechtsertigungsglauben trösten 30 und zur Heiligung disponieren, — das alles sei lutherisch und natürlich nicht zu verachten -, sondern sie wolle die Gesellschaft, die Menschbeit in ihren großen Gemeinschaftsformen verdriftlichen, Die Mirche selbst so organisieren, wie es dem Beiste Christi entspreche, und den Staat nicht minder. — Ritschl legt den Finger speziell auf das Interesse des Calvinismus an "Disziplin", nachdrückliche Mirchenzucht, Ubung des Bannes. 35 Das Lutbertum sei dem gegenüber eine Sphäre sittlicher Freiheit, nicht statutarisch, sondern ideell geregelter Sittlichkeit. Der Calvinismus sei dem Matholicismus näber geblieben, als das Luthertum. Er habe eine "gesetzliche" Frömmigkeit und Sittlichkeit.

Alle diese Betrachtungen haben ein gutes Maß von Berechtigung. Aber sie sind zu konstruktiv und einseitig. Die Frage nach einem "Prinzip" des Luthertums auf der einen, 400 des Respormiertentums auf der anderen Seite ist von vorneberein versehlt. Die Religionen und im Christentum die Konsessionen steben historisch gar nicht als wirklich runde, seite Gestalten mit nur Einer Seele da. Der Dogmatiker darf und muß versuchen, das Evansgelium als innerliche Einbeit zu erfassen und daraus ein "Sostem" zu gewinnen. In der lebendigen Geschichte ist noch jedes Sostem zu Schanden geworden, selbst das ges 15 schlosseite und am direktesten von einem einheitlichen und überaus starken Machwillen, dem "Papstrum", getragene römische. Auch es muß praktisch überall Kompromisse eins

geben, um sich für die "Zufunst" zu retten.

Es kann sich nur darum bandeln, daß nach dem vorwiegend führenden Manne ges fragt und übrigens das zur Anschauung gebracht wird, was die Grenzen seines Einslusses so auf seine (Sesolgschaft bezeichnet. Ich denke an Calvin. Daß dieser Mann zu den Episgonen der Reformationszeit gehört, ist sieder nicht zu verkennen. Daß er dennoch sehr Großes sür die Reformation bedeutet hat, zum Teil einslußreicher gewesen ist als selbst Lutber, kann man ebensowenig verkennen. Müller in seiner "Zymbolik" (s. v. Z. 166, 18. 19) meint Lutber als den "bahnbrechenden", Calvin als den "volkendenden" Reformator bes 55 urteilen zu müssen. "Alles was die unerkäßliche Rusgestaltung der protestantischen Kirche angebt, hat der resormierte Protestantismus, und vor allem Calvin geleistet". Das sam der Historiker nicht bestätigen. Luther ist gewiß der Bahnbrecher der Resormation, Calvin vielleicht der erfolgreichste der Resormatoren, eine gewaltige Persönlichkeit aber "volksendend" sur die Resormation — nein! Zu deutlich sommen bei ihm, wie bei Met and so

thon, nur in anderer Weise, wichtige evangelische Gedanken Luthers zu kurz. Eine "Bollsendung" bat die Reformation überhaupt historisch nicht gefunden.

Es fommt wesentlich folgendes in Betracht.

a) Die Zuspitzung bes Biblicismus in ber Pragis. Es war ber fatho-5 lische Historiker Mampschulte, der zuerst dei der Erforschung Calvins der Beobachtung folgte, daß für diesen die Bibel in einer besonderen Weise ein und alles sei, die Bibel als Inch, als Sammlung göttlicher Sprüche, orakelhafter Mitteilungen und Weisungen. Diese Beobachtung trifft das Nichtige. Es handelt sich freilich an sich nur um eine Müance, denn die Bibel ist das gemeinsame Banner der Resormation und beider evan-10 gelischen Rirchen. Auch bas ist noch nicht bas Charakteristische für Calvin, daß er sie in jedem Worte für inspiriert balt. Denn das thut Luther auch, trot seiner befannten Neußerung, daß nur was "Sbristum treibe" Gottes Wort sei. Vollends ist Melanchthon von keiner anderen theoretischen Vorstellung über die Bibel erfüllt, als Calvin, dem eben auch die Bibel der certus liber ist, der allein uns certitudo gewährt. Vielleicht ist Mt. 15 gegenüber doch das zu betonen, daß Calvin gleich zum Eingang seiner institutio eine ausführliche Lehre de seriptura aufstellt, schon in der zweiten Ausgabe 1539, zumal aber in der zum standard work der reformierten Theologie gewordenen dritten, 1559. Eine eigentliche Zerlegung des Gedankens von der inspiratio bietet er übrigens auch noch nicht. Und andererseits fennt er wohl den Zweifel an der Inspiration; er begegnet 20 ibm mit der Theorie vom testimonium spiritus saneti, das der Bibel für den Glauben, d. b. wo der Geist im Herzen wohne, zur Seite gehe (j. 2. Ausg., Lib. I, e. 19 ff., CR XXIX, 292 ff., und 3. Ausg. Lib. I, e. 6 ff., CR XXX, 53 ff.; die lutherische Orthodorie bat mit Bezug auf diese Lehre in der theologischen Form ihr unbewußt sich an Calvin angelehnt). Aber bas ist nun bas relativ Gigentumliche bei Calvin, daß er in erheblich 25 weiterem Maße praktisch mit dem Gedanken von der "ganzen" Bibel als "Gotteswort" Ernst macht als Luther und doch auch Melanchthon. Das bedeutet, daß er in abstrakter, man kann auch sagen gesetzlicher Weise konsequenter ist in der Unwendung seiner Theorie über die Bibel als Luther und Melanchthon. Luther kümmert sich praktisch nur um das, was "Christum treibt" und sieht nur darin ein Wort Gottes "für uns" b. h. ein solches, 30 welches es gelte, unter die Chriften zu bringen, es koste, was es koste. So kann er dem alten Testamente, zumal seinen gesetzlichen Vorschriften in weitem Maße aus bem Wege geben. Melandthon verfährt kaum anders. Er folgt seinem etwas dunnen, aber boch festen Faden von der lex und dem evangelium, praktisch von der poenitentia, in beiden Testamenten. Run ist auch Calvin weit davon entfernt, wirklich "alles" in der Bibel in 35 seine institutio überzusühren. Auch er kennt noch ein Centrum der Bibel. Und das ist für ihn so gut, wie für Luther, "Christus" oder unsere "salus". Er bietet sogar im Unterschiede von Melanchthon einen recht straffen, erheblich feiner gegliederten Gedankenbau des Spitems (Seeberg fagt richtig: "Melanchthon schmiedet behältliche Formeln, Calvin entwickelt innere Zusammenhänge"). Aber er ift in gewissem Sinn mehr "Ereget", als 40 Luther und Melanchthon. Er "sieht" vieles in der Bibel, was sie nicht sehen. Und er läßt vieles auf sich und seine Gedanken wirken, was Luther mit genialer Gewißheit, daß das mit Christus nichts zu thun habe, einfach bei Seite schiebt und was Melanchthon mit seinem padagogischen Interesse "überschlägt", als zu "dunkel" oder zu "subtil". Calvin stellt noch Zusammenhänge auch mit Christus ber, wo Luther keine mehr sieht. Freilich 15 hat er auch von Christus eine etwas andere innere Intuition als Luther, wieder wird man sagen dürsen eine "abstraktere" oder "gesetzlichere". Luther schaut Christo ins Herz und sindet darin Gottes Herz. Viel "Herz" hat bei Calvin weder Gott noch Christus. Wenn ich mich so ausdrücke, so ist mir natürlich nicht unbekannt, wie warm auch Calvin von dem Erbarmen, der Langmut 2c. Gottes redet. Das bebt meine Bemerkung 50 nicht auf. Denn Calvin denkt da mur an die electi. Und ich habe gerade das vor Mugen, wie fühl Calvin den Gedanken der reprodatio vieler, die an sich nicht schlimmer sind, als diejenigen die Gott rettet, erwägt und sich aneignet. Für Luther ist der Gesanke der doppelten Prädestination, den auch er in der Bibel sindet und nicht abzus wehren weiß, ein kaum zu ertragender, ihn innerlich erschütternder, sein Gemüt lebhaft 55 affizierender, auch für seine eigene Person immer wieder beunruhigender. Daß er Calvin persönlich beunruhigt, merkt man nicht. Und das Geschied der reprobi bewegt ibn nicht. Es ist ihm eine "Bibellehre", daß es eine doppelte Prädestination giebt. Man muß genau seststellen, was wirklich die Bibel darüber lehrt, wann sie das deeretum Dei ansetzt, vor oder nach dem Falle 2c. Aber nachdem er festgestellt, was alles 60 darüber aus der Bibel zu entnehmen ist, findet er die Sache sofort in der Ordnung.

Was Gott thut, ist eo ipso, weil er es thut, gut, gerecht, beilig. Zo bat der Mensch zu schweigen. Luther bält die Hossinung sesse, einmal als verträglich mit der Liebe gegen alle, wenn nicht gar als Forderung derselben, zu versteben, was ihm ausgesprocheners maßen ein sittliches Mätsel an Gott ist. Für Calvin eristiert das "sittliche" Rätzel nicht. Das bängt wieder damit zusammen, daß Calvin als oberstes Motiv der Thatigkeit z

Gottes, als Edwiffer und auch als redemptor, nicht die Liebe Gottes ansieht, fondern seine Ebre, seinen "Mubm". Seeberg eitiert (3.386) ein besonders deutliches Wort Calvins in Siefer Besiehung (CR XXXVI, 291): Sie Deo fuisse eurae salutem nostram, ut sui non oblitus, gloriam suam primo loco haberet, adeoque totum mundum hoe fine condidisse, ut gloriae suae theatrum foret. In ter institutio er 10 geben die grundlegenden Ausführungen über Gott, seine omnipotentia vigil, efficax, operosa et quae in continuo actu versetur (3. ed. I, 16, 3), jeine moderatrix rerum omnium potentia, die das Boje wie das Gute "wirft", überall den gleichen leitenden Gedanken. Es ist ein Spiel, welches sich die "Sophisten" erlauben, Gottes justitia und potentia auseinander zu balten. Das könnte auch Lutber sagen, aber er is würde die "justitia" als den uns am ebesten verständlichen Gedanken Gottes bebandeln, während es bei Calvin umgekehrt steht. Er "begreift", daß Gott eigentlich nur sich "verberrlichen" will, nur auf seine Herrscherehre und auf Erweis seiner Machtfülle und Unbeschränktheit bedacht ist. Denn Gott steht über allem, was "lex" beißen fann; die lex stellt wohl seinen "Willen" dar, aber in keiner Kassung den Indalt seines Wesens. 20 Melandubon berührt sich mit Calvin, wenn auch er lehrt, daß Gottes oberste Absicht (nur) sei, agnosci und "celebrari". Aber er läßt sich badurch noch nicht beirren in dem Gedanken, daß die lex (sowobl als naturalis wie als revelata) in Gottes Wesen ibren Grund babe. Den Prädestinationsgedanken bat er bei Seite geschoben (in einer Art von unbewußter Konsequenz mit der Zeit auch die orthodore lutberische Kirche).

Man mag darüber streiten, was in Calvins Geiste selbst das Primäre gewesen, die Beobachtung der entsprechenden Bibelitellen oder (als Meminiscen; aus dem Natholicissmus) der Gedanke von (Jott als sormaler "Allmacht" und "Freibeit". Wirksam sür die resormierte Mirche ist der lettere Gedanke nur geworden, weil Calvin es vielen glaublich zu machen wußte, daß er der "biblische" (Grundgedanke von Gott sei. Die resormierte 30 Mirche bleibt unbedingt regiert von Calvins absolutem "Biblicismus". Sie hat tropdem ost gegen seinen Gottesgedanken reagiert, denn nicht alle resormierten Christen vertrugen ihn so leicht, wie Calvin selbst. Die Prädestinationslehre ist das Hauptstreitohselt der resormierten Theologie geworden. Denn es war ja auch durchaus möglich, dieser Lehre Argumente aus der Vibel entgegen zu balten. Daß die Prädestinationslehre doch "orthodor" 35 wurde, dat letztlich mehr als Ein Motiv. Idrer Geschichte in der resormierten Kirche näher nachzugehen, ist nicht dieses Orts. Das Große des echtempsundenen religiösen Desterminismus (s. d. 2. 155,55—60) ist sür gewiß nicht wenige Resormierte (vorab Calvin) vorzubebalten. Die lutberische Orthodoxie war in thesi so unbedingt bibliciftisch als die resormierte. Die Disservan in dem praktischen Maße der Annahme "bloß" biblischer 10

Sätze bleibt.

b) Gesetzlickfeit und Zenseitigkeit. Kür Calvin steht, wie für Melanchthon, neben dem Gedanken der promissio immer der der poenitentia. Daß das Christenleben durch und durch "Bekebrung", "Buße" sein muffe, ift ibm der getäufigste Gedanke. Er stellt sest, daß die fides zur poenitentia (regeneratio) sübre, führen "solle", ebe er sich über= 45 baupt zum (Bedanken der justificatio wendet (Instit. 3. ed., Lib. III, eap. 2 st.). Das bat nicht den Sinn, daß die poenitentia in die justificatio ausmünde, jondern nur den, daß sie ein Selbstzweck für den Glauben sei und an der justificatio obne Berdienst um Christi willen nur ibren religiösen Regulator babe, d. b. die Hoffnung ber vita aeterna nicht von sich selbst abbängig benten durse und brauche. Werin die poeni- 50 tentia sich verwirkliche, was Wort als sanctificatio fordere, wie der sittliche Unspruch, ben ber Chrift an sich erbebe, geartet sei, das ermittelt Calvin gan; anders doch als Me landthon und vollends als Lutber aus der Bibel wie einem Roder stautarischer Sitten regeln. Es bandelt fich bei ibm um eine Burififation zumal auch der Lebensformen, wie Luther und Melandthon sie nicht fannte. Uberall ist es die Bibel, deren "Worten" 55 Calvin Gehorsam erzwingen will, auch erzwungen bat. Es ift ibm gelungen, Benf seinen altnationalen "Sitten" im weitesten Maße zu entfremden, und überall in der reformierten Mirche treffen wir ein Streben nach "Bibelformigkeit" ber äußeren Lebensbaltung, wie sie das Lutbertum nie erstrebt bat. In edelen Genalten, wie 3. B. bei vielen Sugentetten, gewinnt das den Charafter gewissermaßen vornehmer Gehaltenbeit, einer Monventi nalitat 60 von simwoller Junerlichkeit. Es ist auch zu betonen, daß die reformierte Sittlichkeit nicht etwa aufgegangen ist in "apostolischer Einsachheit" n. dgl. Das "Schwere" am Geset, die Liebe, ist nicht vergessen worden. Dennoch liegt auf dem Gebiete der Sitte eine große religiöse Disserenz zwischen Resormiertentum und Luthertum. Man denke unter vielem anderen z. B. daran, daß die reformierte Kirche eigentlich nur biblische Vornamen baben mochte! Man denke an alles das, was als "Puritanertum" bekannt ist.

Durch M. Schulze ist ein wesentlicher Zug in Calvins perfönlicher Frömmigkeit erst ins Licht gerückt worden. Es ist in der That eine richtige Beobachtung, daß die meditatio vitae futurae bei Calvin eine besondere Rolle spielt. Das Erdenleben stammt 10 für Calvin ja aus Gott und offenbart eben seine omnipotentia. Die "Welt" dient dazu, Gott als "berrlich" zu erweisen, jo dunkel das zum Teil für uns ift. So hat der Chrift nichts anderes zu wollen, als eben "in der Welt" und auch "in vocatione" Gott zu Un äußere Weltflucht, Konservierung ober Wiederberstellung des Mönchtums hat Calvin nicht gedacht. Aber er meint, daß der Chrift innerlich der Welt ganz "abgestorben" 15 sein müsse. Daß es gelte, gegen jede Lust an der Welt zu kämpfen, ist der ideale Grund= gedanke der Ethik Calvins. Alles, was die Bibel auferlegt, bändigt das "Fleisch", hilft dem Christen sich im Beiste von der Welt zu lösen. "Chre" gebührt niemandem, als Gott. Der Christ wird nicht nach ihr trachten, in ihr kein "Gut" seben. Die "abnegatio sui" ist der böchste Leitstern des Christenlebens in der Welt. Freuen wird sich 20 der Chrift nur der Hoffnung auf den Himmel, auf die "andere Welt", auf das "Schauen" Gottes in seiner unmittelbaren Herrlichkeit. Es ist nur eine feine Linie, Die bier "eal= vinische" und "lutherische" Art trennt, aber doch eine erkennbare. Sie beide bewegen sich bier in einem Abstande von Euther (j. o. S. 151, 53 ff., 161, 10, 164, 16). Aber beim Lutheraner ist es individuell verdüsterte Stimmung, wenn er keine "Freude" mehr an der Gotteswelt 25 empfindet. Zu "thun" findet er ja auch eigentlich nichts in der Quelt. Aber er kennt doch eine harmlose Freude an ihr und sieht nicht bloß "Fallstrick" um sich herum. Um= gekehrt ist der Calvinist überwiegend in der Stimmung des Streiters wider die Welt. Ich meine, es lasse sich auch zeigen, daß der reformierten Kirche eine Richtung der Ge= danken auf den Himmel eigen sei, die mehr die Phantasie in Bewegung setzt, als es bei 30 Lutheranern der Fall. Es ist zu betonen, daß Calvin doch nicht "Milstifer" war. Cher ist zu sagen, daß dem Reformiertentum ein Zug zur Minstif, Efstase, Schwärmerei eignet. Der Independentismus und eine Reihe anderer "Sekten" lassen das erkennen. Chiliastische Hoffmungen u. dat. sind dem Reformiertentum viel näher gelegen als dem Luthertum.

e) Theofratismus und Kirchenfreiheit. a) Daß Calvin und die reformierte 35 Kirche über den Staat eine andere Vorstellung hegt, als Luther und die lutherische Kirche, ist gar nicht zu verkennen. Nur darin stimmen beide überein, daß der Staat von Gottes wegen eine Pflicht gegen das Evangelium und deshalb gegen die Reformation habe. Luther denkt da, wo er von dem Einen geistlich-weltlichen Leibe Christi spricht, sich den Staat als völlig selbstständig in seiner Art. Er hat einen besonderen "Beruf" für den 40 Leib Christi. Die "Kirche" (die Kultusgemeinde) hat ebenfalks einen solchen, demnach ist auch sie selbstständig. Aber was gegeneinander "selbstständig" ist, kann und soll einander doch "dienen", d. i. "belfen". Das besondere Gebiet des Staates ist das Recht. mag der Staat der Kirche gerade in dieser Beziehung "belfen". Kann die Kirche sich mit ihren eigenen Organen zurechthelfen, sind die Bischöfe willig, für das Evangelium zu forgen, sind Synoden möglich, so möchte, ja sollte der Staat sich zurückhalten, sich nicht aufdrängen, sich nur in seinem besonderen Gebiete (Justiz, Schutz der Grenzen, Aufsicht über das "bürgerliche" Leben in Handel und Wandel, alle Art von "Zucht") bethätigen. Alllein die Rot zwingt die Evangelischen, ihre gesamte Rechtsordnung dem Staat zu übertragen. Dieser "bört" von der Kirche, worum es sich speziell für sie handele. Aber er 50 bemist dann von sich aus, was er machen "könne", und womit er der Kirche zumuten dürse, sich zu genügen. Bersagt er sich ganz, so giebt es nach Luther und Melanchthon fein Recht des Chriften, für die Kirche wider den Staat zu "streiten", dann darf er sich nicht selbst den Glauben rauben lassen, muß aber "dulden", was die unevangelische oder läffig evangelische Obrigkeit ihm zu tragen auferlegt. Auf dem letzteren Punkte wird es 55 am flarsten, daß die reformierten Evangelischen anders vrientiert waren. Denn sie haben sich stets berechtigt erachtet (in Frankreich, in den Niederlanden, in England), wider den Staat die Waffen zu führen, wenn er ihnen entgegentrat. Sie haben auch Geduld mit der Obrigkeit für eine Pflicht gehalten, aber nur in bestimmtem Maße. Gine Obrigkeit, die Gott widerstreht, die dem Bibelrechte nicht mindestens seine Freibeit gewährt, verwirkt 50 ibr eigenes Recht, darf gestürzt werden. Die Stuarts haben es zu spüren bekommen,

daß ihre evangelischen, speziell ibre calvinischen Unterthanen so dachten. Calvin schließt seine institutio letter Ausgabe (IV, 20, 32) mit der bestimmten Erflärung, daß Obrigfeitse, Königsrecht unter Christen ein begrenztes sei: At vero in ea, quam praesectorum imperiis deberi constituimus, obedientia id semper excipiendum est, imo in primis observandum est, ne ab ejus obedientia nos deducat, cujus voluntati 5 regum omnium vota subesse, cujus decretis jussa cedere, cujus majestati fasces submitti par est . . . Dominus rex est regum. Das ist zunächst noch eine maßvolle, zurückaltende Formulierung des Widerstandsrechts der Christen gegenüber der Obrigfeit. Aber man sieht, daß er eventuell nicht bloß an passiven Widerstand benkt. Was die Vorstellung überhaupt vom Rechte oder der Aufgabe der Sbrigkeit betrifft, so 10 unterscheidet sich der Calvinismus vom Luthertum durch den Gedanken, daß die Obrigkeit feineswegs selbstständig zu beurteilen babe, was fie in concreto Gott schulde, sondern ber Bibel als Gotteswort entnehmen muffe, was Gott gerade auch für ihr Gebiet "vorschreibe". Allttestamentliche Vorbilder baben Calvin für die driftliche Staatsordnung vorgeschwebt. Die Obrigseit hat wie die Mirche der poenitentia zur Verwirklichung zu belsen, ihr Straf= 15 recht aus ber Bibel zu gestalten, Die jozialen Berbaltniffe jo zu regeln, baß "Gottes Bolf" darin sich selbst erkennen fann. Es genügte Calvin keineswegs, wie Melanchthon, daß Die Obrigfeit sich von denen, Die die Anfgabe haben, Die "anderen" über die Bibel zu belebren, jagen laffe, auf welcher Seite bas Evangelium fei, um banach ber "reinen Lebre" ibr Recht zu verschaffen, er macht auch nicht den Umweg über die "Bersonen" der Obrig- 20 feit, die als solche, wenn sie Christen sein wollten, auch zu sinnen bätten, wie sie in ibrem Beruf eine Gott bienen konnten, sondern erfordert von den Obrigkeiten einfach nach Gottes Wort bestimmte Leistungen bürgerlicher Art. Das ist ber "theokratische" Beist Calvins und des Reformiertentums. Man bat nicht von "Indaisierung" des Bolkslebens burch ibn zu reden, denn er unterscheidet an sich zwischen altem und neuem Te= 25 stament. Aber er bleibt dem Staate gegenüber im Geiste des alten Testaments steden, auch wenn er im einzelnen sich von altrestamentlichen Formen frei balt. Denn er sucht eben nach göttlichen "Rechten". In eine Hierofratie bat Calvin nicht gedacht. unterscheidet die reformierte Theofratie von der fatholischen. Richt gegen sich oder die "Rirde" bat Calvin "Gebersam" von der Obrigfeit gefordert, sondern gegen Gott, Chriftus, 30 Die "Bibel". Im Theofratismus begegnen fich Calvin und Zwingli.

β) Der außerdentsche Protestantismus bat sich großenteils wider seindselig bleibende Obrigkeiten durchsetzen muffen und sich wirklich durchgesetzt. In Deutschland ist er solchen Obrigkeiten meist erlegen, und wo er sich bebauptete, blieb er "zufrieden", wenn er nur die domestica devotio behielt. Der spezifisch calvinische Gent, der die Hugenotten, die 135 Geusen und Buritaner trieb, sich friegerisch durchzusetzen, bat sie ferner getrieben, sich selbsiständig und vollständig zu organisieren. Es war nicht bloß die äußere Lage, die sie zwang, ihr Kirchenwesen zu "verfassen". Bielmehr verfuhren sie auch da "prinzipiell". In den internen Berhältniffen der Rirche kommt nämlich für Calvin abermals die Bibel in Betracht, die bestimmte Ordnungen, "Amter", anweise (Pastoren, Presbyter, Spnoden — 40 die Theorien sind nicht überall gang gleichförmig, i. Riefer. Bgl. auch die Artikel "Presbyter, Presbyterialverjaffung", in diesem Bande, speziell E. 10 und "Synoden, Synodalversaffung"). Run hat die reformierte Mirche auch vielfach die Gestalt des Staatsfirchentums angenommen. Um stärfsten im Gebiete bes Zwinglianismus, wo das Rirchenregiment sogar gang zu einem Staatsdepartement gemacht wurde (f. Riefer E.3). Aber bas bedeutet is entweder, daß der Staat zu start war, als daß sich ibm die Mirche batte entwinden fönnen, ober daß er sich so freundlich zur Mirche, ihren Sonderforderungen stellte, daß diese meinte, auf völlige Unabbängigkeit nicht pochen zu brauchen. In den Gebieten, wo letterer Kall vorgelegen bat, ist boch immer viel Secoffionsneigung vorbanden geblieben (Schottland). Im Pringip blieb für ben Calvinismus ber Gedanke besteben, daß 50 die Kirche in ihrer Sphäre sich gang selbstständig verwalten und regieren musse. Der Calvinismus fennt feine praecipua membra der Mirche, alle Gläubigen steben für ibn auf ber gleichen Linie. Die "Gemeinde Gottes" joll ihrer "des nach sonveran sein, nur Einem "Gerrn", Chriftus, untertban, regiert von Diesem unmittelbar und frei burch Die von ibm selbst verordneten Amter. Zum Selbstwerwaltungsrecht ber Mirche gebort sve w ziell die Bestellung und Kontrollierung der Amtstrager direft burch Die "Gemeinde". Unter dem "Regieren" verstand Calvin besonders das sethsisftändige Betreiben der Mirchen zucht. Auf eine folde bat das Lutbertum nie ernstlich bingehalten, ihm war die "Bucht" und die "Strafordnung" eine Sache des Staats. Die Mirche babe nur die Heilsordnung zu verseben. Es ist befannt, wie unerbittlich Calvin ipcziell darauf bestanden bat, tak die 60

60 I, § 46.

Rirche das selbstständige Recht des Bannens erbalte; er bat es in Genf auch durchgesett. (S. weiteres in den Artikeln "Rirchenzucht in der ev-lutherischen Kirche", Vd X S. 183 und "Mirchenzucht in der resormierten Kirche", id. S. 185). Ist ihnen die "Freiheit" garantiert, so sind reformierte Kirchen eventuell befriedigt. So in Amerika; auch hier tendieren sie doch in gewissen Grenzen auf Theokratie (zwingen, wo sie die Mehrheit in einem Territorium baben, den Staat zum Erlaß von Temperenzordnungen 20.).

Usenn Calvin von der Mirche spricht, denft er überall an die Multusaemeinde. Rultusiibung gebört ibm mit zum celebrare Deum. Die pädagogische Aufgabe des Gottesdienstes tritt für ibn und überhaupt das Reformiertentum weit zurück binter die w einfache statutarische Pflicht der "Gottesverehrung" wie überbaupt, so insonderheit an dem eigentlichen "Tage des Herrn", und zwar unter folden Merkmalen der feiernden Gemeinde, daß da kein "Umwürdiger" (Sott mit lobe, preise und ehre. Auf dem Umwege über die Pflicht, sich zu vergewissern, wo etwa es "Unwürdige" in der Gemeinde gebe, kommt es auch zu intensiver Gemeindepflege (Hausbesuche Durch Pfarrer und Alteste 20.). Die 15 Seelsorge, wenn auch vielfach in polizeilicher Art, ist der reformierten Kirche in böherem Maße eigen als der lutherijden, die alles auf die allgemeine Wirksamkeit von "Predigt und Zakrament" als ebenjo erweckende, wie tröftende (Inabenmittel stellt. Luthers (Gebanke von der Kirche als prinzipiell "innerer" und "geglaubter" Geistesgemeinschaft, als jedenfalls mehr denn bloße rechte Kultusgemeinde, ist Calvin und dem Calvinismus fremd geblieben. 20 Der Gedanke vom "wahren" Leibe Christi als gebildet aus den "electi" ist kein Ersatz Er ist eine Urt von esoterischer Erfenntnis, praktisch nur wirksam in einzelnen (vielleicht nicht ganz wenigen) Gemütern. Die reformierte Kirche hat ein spezifisches Bedürfnis entwickelt, zu missionieren, zu "bekehren". Unversennbar hängt das damit zu-sammen, daß Calvin den (Bedanken von der "Ehre" und "Verherrlichung" Gottes als den 25 eigentlich frommen hingestellt hat. (Auch das, was Lutheranern leicht wie ein Auswuchs am neueren reformierten Wesen, zumal an dem englischen Typus desselben, erscheint, daß die bekehrten, "geretteten" Seelen alsbald für den Gottesdienst mitsvirksam gemacht werden, bat darin seine Wurzel und seine ideelle Rechtsertigung.)

d) Abendmahl und kultische Sitte. Erst zuleht gedenke ich der Abendmahls= 30 differenz zwijchen den beiden evangelischen Kirchen. Ist sie in ihnen selbst ursprünglich als die wichtigste empfunden worden, so ist sie doch in der Sache mehr untergeordneter Urt. Es ist auch eigentlich nur die lutherische Kirche, die sie so unbedingt als trennend empfand. Ich darf davon Abstand nehmen, die calvinische, d. h. auf dem Gebiete der reformierten Kirche siegreich gebliebene Lehre zu charakterisieren. Der Artikel "Abendmahl, 35 Kirchenlehre" Bo I E. 38 ff., giebt darüber ausreichenden Aufschluß. Loofs hat a. a. D. gang Recht, wenn er die Seftiakeit des Streits lettlich mit den Differenzen in der Gestal= tung der Abendmahlsfeier in Berbindung bringt. Die gottestienstliche Sitte, die ganze Art der Ausübung des Kultus wurde in beiden Kirchen eine verschiedene. Im Calvinismus richtete man sich wieder auf die "biblische" Form ein. In Hinsicht aller "Feiern" achtet 40 Calvin spezisisch auf das neue Testament, Es entgeht ihm da nicht, daß dieses kein "Tagewählen" gestatten will. In der That leitet er die Feier des Sonntags noch nicht aus dem Sabathgebot her, sondern nur aus "kirchlicher" Ordnung; ihm war es auch noch nicht um völlige Rube an diesem Tage zu thun. Dennoch hat er schon so vieles am Kultus um des biblischen (bei ihm des "apostolischen") Vorbildes willen für "not-45 wendige" Reuerung erflärt, daß es eine begreifliche Entwickelung ist, wenn in seinem Reformationsgebiet (unter Miteinwirkung des Zwinglianismus) gerade in den gottesdienst= lichen Ordnungen sich ein besonders gesetzlich-viblischer Sinn entwickelt bat: Sonntag (seit dem 17. Jahrhundert, zuerst bei den Puritanern, = Sabbath) der Feiertag schlechthin (keine Heiligentage mehr, die das Luthertum zum Teil festbielt, kaum eine Auszeichnung der Sbristussesse, keine Bilder, Statuen, Kerzen, kein Altar (nur Tisch), kein geistliches Bewand, feine Orgel, nur die Bialmen als Kirchenlieder, feine oder höchst durftige Liturgie, "Wortverkündigung" alles, damit der Herr allein Ehre gewinne. Luthertum ein Festhalten an allem dem im überlieferten katholischen Gottesdienst, was sich evangelisch "deuten" oder "verwerten" lasse. Der sonntägliche Gottesdienst noch in 55 weitem Maße in Konformität mit der Messe. Das Abendmahl noch in den Formen der fatbolischen "Mommunion". Umgefehrt gerade es in der Form bei den Reformierten wieder "biblisch" gestaltet, wirkliche Tischgemeinschaft. 23gl. über die Ausgestaltung durch Lutber einerseits, Zwingli und (ziemlich verschieden) Calvin andererseits den Art. "Abend= mablsseier in den Kirchen der Reformation", 26 I, 68 ff.; Achelis I, § 110 ff.; Rietschel

In der Multussorm liegt, neben dem Festbalten an der bischöslichen Berfassung und dem königlichen "Supremat", die Besonderbeit des Anglikanismus. Bon Butzer her ist derselbe in der Lehre dem Calvinismus nahe verwandt, jedensalls mehr als dem Lutbertum.

Ein auffallendes Merkmal der reformierten Kirchengeschichte ist die andauernde (zum 5 Teil — jpeziell in Amerika — bis in die (Gegenwart) anbaltende Produktion von Zum= bolen oder vielmebr "Bekenntnissen". Der letztere Titel ist recht eigentlich der resormierte für die Normalbücher der Lebre. Er verrät eine etwas andere Stimmung gegenüber den Symbolen, als die in der lutberijden Mirche beimijd war. Man sieht in den "Befenntnissen" wirklich die Hauptlebren. Neuerdings hat man zum Teil gerade in Bekenntnis 10-form ausgesprochen, daß man sich an diese und jene Traditionen nicht mehr gebunden erachte. Bede reformierte Mirche bat, wie ichon E. 165, 51 erwähnt, eigene Bekenntnisse, das bängt wohl lettlich damit zusammen, daß sie jede ihre Sondergeschiebte gebabt und daß sie sich zum Teil zeitlich in weiterem Abstande von einander konsolidiert baben, als die Rirden des Lutbertums. Es deutet aber doch auch, wie mir scheint, mit auf eine an 15 dere Auffassung der Kormulierungen des Glaubens in Dokumenten mit öffentlicherecht licher Geltung, nach der angegebenen Richtung. Daß das reformierte Mirchengebiet fo besonders disponiert gewesen für Secessionen, Bildung von "Seften", bat einesteils seinen Grund in dem besonderen Gewichtlegen auf die Formen des Lebens, zumal auch des Kultus und der Verfassung; denn über das, was die Vibel verlange, ließ sich vielsach 20 streiten. Undererseits bängt es mit dem Prädestinationsgedanken zusammen, denn dieser isolierte leicht den Einzelnen als solchen Gott gegenüber und machte ihn wohl gar dem Gedanken an eigene Inspiration zugänglich (wobei nicht alle, wie Cromwell, sich bewußt blieben, daß Gott sich nicht widersprechen könne und daß daber doch die Bibel ein Prüfstein der Inspiration bleibe). — Nicht ganz vorüberzugehen ist an der Thatsache, daß die 25 reformierte Kirche in der orthodoren Zeit wissenschaftlich ungleich produktiver gewesen ist, als die lutherijde. Gie bat Gelehrte ersten Ranges auf dem Gebiete der biblijden und altsirchticken Wiffenschaft, wo die lutberische Theologie wenig geleistet bat. Und in der Dogmatik frand sie der lutherischen mindestens nicht nach. Freilich hatte sie in der Schweiz, Frantreich, den Riederlanden im 17. Jahrhundert Frieden, während durch das lutberijche 30 Hauptgebiet, Deutschland, der dreißigjährige Mrieg tobte. Die patristische Gelehrsamkeit ist auch ein besonderer Rubm der analifanischen Rirche.

V. Innere Entwickelung feit ber Aufflärung. - Bgl. zu den oben 3. 135, 49--51 genannten allg. Werfen über die Gesch. D. protest. Theologie die Wesamtdarstellungen der Wes ichichte der Philosophie in der neueren Zeit von 3. E. Erdmann, K. Fischer, Windelband, 35 Haldenberg u. a. Ferner A. Mitjchl, Geschichte des Pietismus, 3 Bde, 1880 ff.: 28. C. H. Ledn, Geichichte d. Geistes d. Ausklärung in Europa, seiner Entstehung und seines Einflusses, deutsch von J. Hitter, 2. Ausg. 1885; H. Hettner, Litteraturgesch. des 18. Jahrh, 15, 1894 (engl. Litt. 1660 1770, zurückgreisend bis auf die Anfänge des Deismus), II's, 1894 (franz. Litt., bis Rouffeau und Mirabeau), III, 14, 1893 (deutsche Litt. von 1648—1740), 24, 1893 (Zeitalter Fried- 40 richs d. Gr.), 3, 14, 1894 (Sturm- und Trangveriode), 3, 24, 1899 (das Joeal der Huma nität); Th. Ziegler, Die geift. u. joz. Strömungen des 19. Jahrh. 3°, 1961; D. Pfleiderer, Die Entwickelung der prot. Theologie in Deutschland seit Rant und in Großbritannien seit 1825, 1891; Fr. Frank, Gesch. u. Kritik der neueren Theologie, insbes. d. snitematischen seit Schleier macher 2, 1895; E. Tröftich, Die missenschaftliche Lage und ihre Ansorderungen an die Theologie, 15 1900: N. H. Warschall, Die gegenwärtigen Richtungen der Religionsphilosophie in England, 1992: F. Nattenbuich, Bon Schleiermacher zu Ritschl. Zur Drientierung über die Dogmatit des 19. Jahrhunderts 1903: M. Seeberg, Die Kirche Dentschlands im 19. Jahrhundert, 1903: M. Euden, Die Lebensanschauungen der großen Tenter, ISSI, 1904; derj., D. innere Mensch am Ausgange des 19. Jahrhunderts, Tentsche Rundschau, Bd 92, E. 29 ff., 1897; derj., Gei 50 stige Strömungen der Gegenwart, 1901; A. Harnack, Zur gegenwärtigen Lage des Protestan-tismus 1896, Heite zur christlichen Welt Nr. 25 (auch "Meden und Aussätze" II, 129 ff., 1904): A. Sell, Zukunjtsausgaben des deutschen Protesiantismus im neuen Jahrhundert, 1900: F. Cauljen, Kant, der Philosoph des Protesiantismus, 1899 (and in Philosophia militans, 1901, Z. 29 st.): C. Lülmann, Tas Bild des Chrisentums bei den größen deutschen Jdea- 3 listen, 1901; R. Enden, Thomas von Aquino und Kant, ein Kampf zweier Wetten, 1901; J. Kastan, Kant, der Philosoph des Protest., 1904; B. Bauch, Luther und Kant, 1904; E. Förster, Die Rechtslage des deutschen Protesiantismus 1800 und 1900, Bortiage der Ron feren; zu Gießen, Rr. 15, 1900; S. Mulert, Die Lehrverpflichtung in der evang. Ried. Deutschland Bujammenstellung der diesbezüglichen Bestimmungen sür Geistliche, Profesionen der Theologie 20.; beigefügt find auch Mitteilungen aus Cenerreich, Ruftand, Edweig . 19061: P. Fleisch, Die moderne Gemeinschaftsbewegung in Deutschland, 1903; G. Ede, Die Mangel. Landeskirchen Tentschlands im 19. Jahrhundert, 1901. Bgl. zur Ergänzung die Artitel "Auf

ttärung" Bo II E. 225; "Deismus" Bo IV S. 532; "Rdeatismus, deutscher" Bo VIII S. 612; "Moralisten, englische" Bo XIII S. 436; "Pietismus" Bo XV S. 774; "Toleranz" n. a.

Man bat sich zu büten, dem Protestantismus an der neueren Entwickelung zu gute zu schreiben oder aufzubürden, was daran bloße Gestaltung des Rulturlebens ist. Wer das im Auge bedält, erkennt, daß die Geschichte des Protestantismus zwar eine recht komplizierte ist, dennoch aber eine einsachere, ja auch ärmere, als manche Enthusiasten sich vorstellen. Es ist zu unterscheiden, ob der Protestantismus zu neuen Wendungen der Gedanken und der Lebenshaltung den Anlaß geboten hat, oder ob er sich mit solchen nur versöhnt und besreundet dat. Im Laufe der Geschichte hat sich in den protestantischen Wölkern eine Freude an und Zuversicht zu dem thatsächlich gestalteten Rulturleben herausgebildet, die noch (oder wieder) in einer inneren Spannung mit den "firchlichen" Lehren und dem wirklichen sittlichen Verständnis steht. Es fragt sich, ob der Protestantismus dabei nur zu ternen dat oder auch noch lehren kann. Im weiteren ist diese Frage ausgeschaltet, da sie in die prinzipiellen Streitigkeiten der Theologie führen würde. Versolgt wird nur die Hauptlinie, in der sich der Protestantismus in bistorischer Weise entwickelt dat. Immer wieder spielen bestimmte Persönlichkeiten eine große Rolle. Die individuellen Momente, die dadurch in die Geschichte des Protestantismus gekommen sind, und die zeitlich und örtlich zum Teil weit hinaus die konfrete Gestalt derselben bestimmt haben, können nur die Spezialartisel veranschaulichen.

1. Pietismus und Aufklärung. Die beiden mit diesen Titeln angedeuteten Entwickelungsreihen sind teilweis neben einander hergegangen. In England entsteht seit dem zweiten Viertel des 17. Jahrhunderts zuerst die Aufflärung. Sie herrscht dort schon in Zeiten, wo in den Niederlanden, in Deutschland, in der Schweiz der Pietismus regiert (seit der Mitte, bezw. dem letzten Viertel des Jahrhunderts). Gegen die Mitte des 18. Jahr= 25 bunderts verschwindet der Pietismus vorerst fast ganz, um nun zumal in Deutschland die Aufflärung, den "Rationalismus", zum vollen Siege kommen zu lassen. Die Wende zum 19. Jahrhundert fündet dann wieder eine neue Cyoche an. Der Pietismus ist in weitem Maße nichts anderes als die ernstlichere praktische Durchführung der Maßstäbe der Orthodorie, besonders im Privatleben. Der prinzipielle Biblicismus hatte im Luthertum, aber 30 dock auch im Reformiertentum, durch bestimmte Grundintuitionen bezüglich des Bibelinbalts immer eine begrenzte Amvendung gefunden, er hatte vor allem auch nicht ganz den Ernst der Abwendung von anderen Massitäben erzielt, der möglich schien und von energischen und einseitigen Geistern verlangt wurde. Die Kirche mit ihrem festen "System" und mit ihrer strift autoritativen Haltung konnte vielen verdächtig werden als in evangelischer Gestalt 35 jo gut für die Seelen, die ganz Christo gehören und nach der Bibel leben wollten, ge= fährlich und hinderlich, als in katholischer. Daß die reformierte Frömmigkeit von vorne= berein stärker auf "Präzisität" gerichtet war, auch mehr Antriebe zu mystischer Kontem= plation hatte, als die lutherische, ist flar und es ist nicht ganz falsch, den Pietismus im Luthertum ursprünglich als eine Urt von Einbruch des reformierten Wesens zu betrachten. 40 Doch besaß das Luthertum schon von Luther her, dann auch in den Formeln Melanch= thons, Antriebe zu einer Deutung der Buße und Befehrung als eines akuten Umschlags im Leben jedes Einzelnen. So hat es die Form des Pietismus, die vielleicht die wich= tigste geworden (sie ist durch den Methodismus zu ungemessenem Einfluß gelangt), spontan hervorgebracht, die jeden Christen anleitet, in einem "Bußkampfe" und nachfolgender spe-45 zistischer Heiligung seinen wirklichen Christenstand zu bewähren. Mit der Aufklärung hat der Pietismus gemein den Individualismus religiöser und sittlicher Urt. Gegenüber dem offenbaren Konventionalismus des orthodoren Kirchentums erstrebte der Pictismus das eigentlich "perfönliche" Christentum, die wahre "Innerlichkeit" und "Vertiefung". Es bedurfte bei fräftigen, zumal auch rechthaberischen Versönlichkeiten bloß der Besinnung auf 50 das "allgemeine Priestertum" der Gläubigen, um die strenge Unterscheidung von docentes und auditores des Bibelwortes ins Wanken zu bringen. Die wilde Art von Bibelstudium, die dann großenteils Plat griff, war eine gewisse Remesis für die immer abstrakter und dogmatisch spitzfindiger gewordene Lehre von der Inspiration der Bibel; man durfte sich "fromm" vorkommen, wenn man auf jedwedes Bibelwort das gleiche Gewicht 55 legte und c3 nach Möglichkeit zur Anerkennung im "Leben" zu bringen trachtete. Daß der entfesselte Strom der "biblischen Gedanken" dann auch viele wirkliche Perlen, von denen die Orthodoxie nichts gealint, aus Land spülte, ist nicht verwunderlich und begründet ein dauerndes Verdienst des Pietismus um den Protostantismus. Alles in allem hat der Pietismus doch nicht die Bedeutung, eine vorwärts treibende Kraft in diesem gewesen zu

60 sein, sondern eine konservative. Er bat die Orthodorie mit neuen Lebensfrästen ausge-

stattet, so daß sie nach der Aufklärung, im 19. Sahrbundert, geradezu eine Renaissance erleben konnte.

Hingegen die Aufflärung bat dem Protestantismus zu seinem Mutzen und Schaben vielfach, ja in bestimmender Weise bis auf den Grund ein neues Gepräge geschaffen. Gie ist eine Lebensbewegung nicht bloß in den protestantischen Bölfern, aber doch vorwiegend 5 in diesen, und sie bedeutet für den Protestantismus als jolden die Entbindung der in ibm mitveranlagten weltlichen Interessen. Gie fnüpft geistig nicht sowohl bei der Reformation an, als beim Humanismus und bei der Renaiffance, aber fie ist nie mit Bewußtsein gegnerisch gegen die Reformation gerichtet gewesen. Als ihren Gegner betrachtete sie den Merikalismus und Orthodorismus mit seinem Anspruche, eine autoritäre göttliche w Wahrheit, Die der Menschengeist nicht fritisieren dürfe, zu vertreten. Das 17. Sahrhundert steht auch dadurch mit der letten vorresormatorischen Zeit in Berbindung, daß die da= maligen geographischen Entbeckungen nunmehr beginnen, für Europa ihre vollen Konsequenzen zu gewinnen. Die Verschiebung des Centrums der Handelsbeziebungen vom Mittelmeer zur Westfüste des Konzinents kommt besonders dem protostantischen England 15 und Holland zu gute. Daß biese jest rasch großem Reichtum entgegengebenden Bölfer aus der Verfeinerung und Romplifation ihres Lebens den Anlaß icopfen, fich Probleme jeder Art, joziale, politische, philosophische, religiose zu bilden, darf doch wohl in gewissem Maße mit dem Protestantismus in Verbindung gebracht werden. Bacons durchschlagender Versuch, eine Wissenschaft mit "praktischer" Tendenz zu schaffen, ist zwar so gut gegen 20 den protestantischen als den katholischen Formalismus gerichtet, aber er ist mit zu verstehen aus der Reaktion des protestantischen Geistes gegen die ihm von Melanchtbon geschaffene wiffenschaftliche Methode; denn es ist richtig, wenn Bacon meinte, daß diese Scholastif nur eine Wissenschaft, Die sich als "Nonne" betrachte, D. b. sich vom reasen Leben aussperre, darstelle. Der Protestantismus, der in keiner Weise mondisch sein wollte, 25 mußte auf die Dauer zu einer "empirischen" Wissenschaft, wenigstens von der "Welt", führen. Es ist boch auch schwerlich zufällig, daß ber Ratholicismus seit Descartes feinen Philosophen mehr von universaler Bedeutung bervorgebracht bat. Rehmen wir noch ben Juden Spinoga aus, fo ift feit der Erneuerung der Philosophie die gange Arbeit berfelben getragen von Männern, die aus dem Protestantismus hervorgegangen sind und meist auch 30 von ihrem Protestantismus "Gebrauch machten", d. h. sich in einer geistigen Verbindung mit ibm fühlten.

2. Die Fortbildung der Theologie seit der Orthodoxie. Das größte Ras pitel der Geschichte des Protestantismus ist das seiner Theologie. Es gehört zur Signatur des Protestantismus, daß er als Religion sehr wesentlich von und in Gedanken lebt. Es 35 zeigt sich darin, daß er eine geistige Art von Frömmigkeit verlangt und Remedien wider eine bloß kultische oder rechtliche Ausprägung seines Rirchentums in sich trägt. Um den Dogmatismus der orthodogen Periode zu würdigen, ist zu beachten, wie gang wesentlich anders sich der Katholicismus seit der Reformation zuspitzt. Zwar ist die jog. Reuscholastit eine nicht geringe Probe intellekueller Kräfte in dem nachtridentinischen Romanismus, zumal 40 dem Jesuitismus. Aber sie ist eine Art von Lugustheologie. Im Protestantismus des 17. Jahrhunderts arbeitete die Theologie burchaus im Gedanken an das Rirchenvolk. Man verponte die Unterscheidung zwischen der fides implicita und explicita, die im Matholicismus jett ihre höchste Gelnung erlangte. Halb unwillig fügte man sich barein, bem Bolke gegenüber sich praktisch, ober vorerst, mit einer theologia eatechetica begnügen zu 45 muffen. Um liebsten batte man jeden Chriften jum "Theologen" gemacht. Es ift in ber ortbodoren Zeit um deswillen das beiße Bemüben ber Wiffenschaft, Die Bibellebre möglichjt "begrifflich" zu erfassen, weil man nur so meinte, ber Frommigkeit ben rechten Un-

halt, vielmehr Inbalt, geben zu fönnen.

a) In dieser Arbeit sab sich die Theologie aufs empsindlichste gestört durch die schon so am Ende des 16. Jahrhunderts anseigende, im 17. sich vollends entwickelnde "weltliche" Wissenschaft. Von verschiedenen Punkten kam das berrschende Verständnis des Ehristen kums ins Gedränge. Zunächst ganz prinzipiell durch die Forderung, die Resultate der Vernunft nach nichts anderem als nach dem Maße ihrer Evidenz zu beurteilen. Es machte dabei für die Theologie keinen erheblichen Unterschied aus, oh man mit Bacon und den manneren englischen Empiristen die Forderung erhob, die Sinne vorab als Erkenntnisorgan anzuerkennen und zu verwerten, oder oh man mit Tescartes, Leibnitz und ihren Nach solgern das unmittelbare Selbstbewußtsein in den Vordergrund rückte und seinen Indalizu ersorschen für die Grundaufgabe erklärte. Leiteres Versahren berührte sich mit dem von der Trthodorie anerkannten "natürlichen" Wissen von Gott und seinem Geseh. Die so

englischen Philosophen, Locke ze., kommen auch ausdrücklich auf die Kährte der im Menschen und seiner Bernunft waltenden conscientia und lex naturalis. Aber gerade bier ist doch in Wirklichkeit ein Zwiespalt flassender Art. Denn die Theologie betrachtete das "natürliche" Wissen als einen Rest eines ebemaligen Wissens von ebensogut "übernatür-5 licher" Herkunft als alles "wahre" Wiffen, das durch die Bibel im Bollmaße erschloffen ist. Es ist gar nicht die Vermunft selbst, die das wahre Wissen, das die Menschen zur Zeit neben der Offenbarung besitzen, erzeugt bat, Gott bat ihr nur ein Maß von foldbem unvermerkt mit auf den Weg gegeben, sie hat dieses nicht zu Rate gehalten und kann es auch kraft der Sünde nur noch unsicher bebaupten. Im Hintergrunde der firchlichen 10 Schätzung gerade auch einer vorhandenen "natürlichen" Abahrheitserkenntnis stand ein vollkommenes Obnmachtsgefühl des Weistes in sich selbst. Es war eine umgekehrte Art des Geistes, sich selbst zu empfinden, die in der neuen, "aufgeklärten" Wissenschaft zum Ausdrucke fam. Der durch die Reformation zurückgedrängte Strom der gemuinen Renaissancestimmung brach mit Macht wieder bervor. Wir bevbachten das erneute Auf-15 flammen nicht religiös bedingten Kraftgefühls der Geifter. Quas Luther als "Freiheit eines Christenmenschen" proklamiert batte, war auch ein unermeßliches Kraftgefühl gewesen, aber ein religiös moralisches, ein jolches, welches das Bewußtsein eines absolut sicheren "Schutzes" in der Welt und wider ihre Gefahren, wider Sünde und Tod, ausbrückte. In undeutlicher Form hatte es in den evangelischen Kirchen fortgelebt, am meisten in 20 einem warmen, doch engen Borschungsglauben (lutberisch) und in individuellem Erwählungsglauben (calvinisch). In Geistern, die persönlich nicht stark genug religiös erfaßt waren, um in dieser Form ihr Innenleben abzuflären ober auch zu verhärten, die sich andererseits persönlich stark genug fühlten, um aus dem bloßen firchlichen Milien herauszutreten und ihre geistige Eigenheit geltend zu machen, gewann jetzt der Gedanke der 25 Vermunft ein ganz anderes Licht. Die Vermunft an sich selbst zu beobachten und sie zu entdecken als mögliche Trägerin unvermittelter echter Wiffenschaft, ihrer elementaren Kunktionen inne zu werden als gar nicht zu bezweifelnder Kraft, war fast ein und dasselbe. Es war auch fein bloger Jrrtum, wenn man glaubte, mit dieser Selbstschätzung der Vernunft im Zusammenhange sogar mit der Reformation felbst zu stehen. Luther hatte sich 30 ja ausdrücklich auf seine "Erfabruna" berusen, wenn er die biblischen Gedanken wider bie fatholischen als nicht bloß historisch die "christlichen", nein, als die wahren vertrat. Alber was "Erfahrung" im religiösen Sinne sei, das hatte er nicht begrifflich deutlich zu machen gewußt. Mochte er noch sehr den Subjektivismus der Schwarmer bekämpft haben, jo blieb für die Folgezeit doch erst das Problem zu lösen, wie religiöse Ersahrung als 35 eine allgemeine zu verstehen und zu begründen sei. Die Aufflärung bat dieses Problem nur wieder in Sang gebracht. Daß sie es inbaltlich ganz anders erfaßte als Luther, schließt nicht aus, daß sie ein Recht batte, sich in freier Weise als angelebnt an ibn zu empfinden.

Die Kontroverse, die zwischen der Aufklärung und der Orthodoxie schwebte, war 40 prinzipiell die nach dem Rechte und Unrechte des "Zupranaturalismus" in der Wahrsbeitsfrage. Sie trat nicht sosort, dei vielen Vertvetern der Philosophie sowohl als der Theologie überhaupt nie in ganzer Schärse hervor. Zede Art von Kompromiß hat Anshänger gesunden und behalten, dis überhaupt neue Gesichtspunkte sür die Erfassung der Frage gewonnen wurden. Die breite Schicht der Ausklärer vertrat ganz gern den Suprastauralismus oder die "Offenbarung", nachdem sie nur zuvor gesorgt hatte, daß das durch nichts Anderes praktisch gewährleistet werde, als was Empirismus und Rationalismus auch berauszustellen oder zu bestätigen vermöchten. Ratürlich hatte sachlich die "Vernunst" gesiegt, wenn prinzipiell sestgestellt wurde, daß die "Offenbarung" mit ihr und ihren Forschungsresultaten nicht in Widerspruch stehen könne. In der Orthodoxie batte man auch Vernunst und Offenbarung ausgeglichen, nur auf der umgekehrten Bass. Der Umschwung der Zeiten dokumentierte sich in der verschiedenen Empfindung für das, was "glaubhast" sei.

Alle besonderen Leistungen der Austlärung sind bedingt durch das, was zugleich historisch ihre eigentliche Schranke ist und sie in Hinsicht der Religion in eonereto nur 55 zu einer quantitativen Abminderung des herrschenden Lebrspstems gelangen ließ, nämlich durch ihre (Reichsetung der Begrisse "Vernunft" und "Verstand". Sie war nicht minder intellektualistisch gerichtet als auch die Orthodoxie. Ihr Intellektualismus war nur selbstebewußter im Zutraun zu der "menschlichen Natur". Daß in dieser das "Denken" den Primat habe, galt ihr für selbstwerständlich. So ist auch sie durch und durch doktrinär.

immerhin ein Zeichen von echter religiöser Stimmung. Qualitativ die eigenartigsten Gebanken brachte sie hervor, indem sie auch alle moralischen Uberzeugungen in den Schmel3tiegel des aufflärenden, b. h. zergliedernden und vergleichenden Tenkens mit bineinlegte und dadurch starken Umprägungen und Reduktionen entgegenführte. Der Streit mit der Theologie spielte sich entscheidend auf dem Boden der naturwissenschaftlichen und bistori 5 schen Forschung ab. Der Kirchenglaube hing, wie es bei seinem Biblicismus auch gar nicht anders sein konnte, noch aufs festeste mit dem antiken Weltbilde zusammen. war das moderne kopernikanische Weltbild, in welchem die Erde nicht mehr das Centrum des Universums bildete, eine willfürliche, unfromme Phantasie. Weil er sich mit der ptolemäischen Borstellung vom Weltganzen so unzweiselhaft solidarisch erachtete, wurde w es für ibn zu einer Katastrophe, daß die neue Borstellung, besonders seit Rewton, immer umviderstehlicher sich den benkenden Geistern aufdrängte und durch den jog. physikotheo logischen Beweis für das Dasein Gottes sogar auch dem religiösen Interesse als solchem sich zu legitimieren wußte. Man kann die Bedeutung des genannten spezisisch aufklärerischen Gottesbeweises für den Zusammenbruch der Orthodorie nicht leicht zu hoch ein= 15 schätzen. Denn an ihm bewährte fich gerade auch für "fromme Gemüter" die Mraft der Bernunft wider die ihr nachgesagte Unfähigkeit, zu wirklichem und festem Gottesglauben zu führen. In ihm schien sich die Zwangsgewalt des logischen, mathematischen Denkens für den Geist durch Sicherung auch der Idee der alles beherrschenden "Vorsehung" gerade in einem religiösen Antriebe zu vollenden. So weit die neue Wissenschaft in prin- 20 zipiellem Skepticismus ober Materialismus auslief, konnte fie ben Protestantismus nur Dagegen in der Methode, die sie zeigte, auch "Gottes" gewiß zu werden, übte jie umbildenden Ginfluß auf ihn aus. Denn nachdem einmal die Brobe erbracht ichien, daß die Bernunft zu selbstständigen überzeugenden Leistungen auf dem religiösen Gebiete fäbig sei, war auch die Bahn gebrochen um den Gottesgedanken inhaltlich von ihr aus 25 umzugestalten. Daß der alte geheimnisvolle dreieinige Gott "undenkbar" sei, war ja jum voraus zugestanden. Runmehr konnten auch die Theologen selbst meinen, verpflichtet zu sein, ihm den "denkbaren" Weltenbaumeister zu substituieren. Es war eine Rebenwirkung der neuen Raturwissenschaft, daß der Qumberglaube wurzellos wurde. Chenso daß solche Momente auch der reformatorischen Frömmigkeit, wie der Glaube an einen 30 Teufel, an Heren und magische Künste, obsolet wurden.

Neben der Naturwissenschaft war es die Geschichtswissenschaft, die der Orthodoxie Zunächst war es freilich mehr lebendige Geschichtserfahrung, nämlich ihre Rraft entzog. bes Glends der Religionskriege, wodurch der Glaube an eine besondere und positive Offenbarung erschüttert wurde. Denn es konnte wirklich scheinen, daß der Haber der Mon- 35 seissionen an sich mindestens die Unzulänglichkeit der Form derselben erweise und es legitimiere, wenn man auf ein Kriterium der Wahrheit noch über aller vorgeblichen Diffenbarung reflektiere. Dies ist der Hintergrund der ersten "deistischen" Bersuche gewesen, die ausdrücklich vom religiösen Interesse ausgingen und nicht sowohl einen Zweifel an der Wahrheit der evangelischen Orthodoxie bedeuteten, als an der Wichtigkeit ihrer 40 Sonderpositionen. Aber die Achtsamkeit auf die eigene Geschichtserfahrung wedte auch bald die Aufmerksamkeit auf die allgemeinen Lehren der Geschichte. Das Wachsen der geographischerthnographischen Kenntnis wirfte mit, daß der religiöse Blick sich erweiterte. Man lernte jetzt erst beidnische Religionen selbst kennen. Durch die Philologie wurde das flassische Altertum und manches Zeugnis edeler Religiosität aus ihm befannt. war zwar keineswegs wirkliche Religionsvergleichung, die jetzt zu dem Glauben führte, daß "alle" Religionen einen identischen Kern hätten — aber die Orthodoxie war selbst durch ihre Theorie von einer Uroffenbarung behindert zu leugnen, daß die Religions= vergleichung ein solches Ergebnis mit sich führe. Mußte sie sich zum Überfluß jagen laisen, daß sie die alleinige Ursache der sittenverwildernden Kriege der Konfessionen ge= 50 wesen, jo war vollends der Boden geebnet, um im Namen des Christentums selbst die allgemeine, jest in erster Linie die allgemeine moralische Bernunft als Kübrerin in reli giösen Dingen zu verkünden. In diesem Zusammenhang wagte man sich auch an die Burg der Orthodoxie selbst, an die Bibel. Locke war es, der zuerst die Bibel als Schupberrin des "vernünstigen Christentums" proflamierte, wobei er besonders die Bibelmoral so traftig 55 vereinfachte, daß die lex naturalis nicht mehr als eine "Hindeutung" auf sie, sondern als ihr wesenbafter Inhalt erschien. Es blieb von daber eine Überzeugung lebendig, daß die Orthodogie gerade auch der Bibel nicht wirklich gerecht zu werden wisse.

Um die Mitte des 18. Jahrhunderts war es dabin gekommen, daß der Protestantis mus auf seine orthodore Periode nur noch als auf eine Zeit tiefer Jrrung zuruchblichte wo

und bingegen fich bezw. Das reine Christentum als den berufenen Befreier und Süter der "natürlicben", Meligion betrachtete, einer Meligion, die in ihren metaphysischen Ge-Danken ebenso vernünftig sei, wie in ihren moralischen Gedanken. Sein sittlicher Leit= ftern war jett die Bee eines im Menschengeist immanenten Strebens nach "Vervollkomm= 5 nung", dem Staat und Rirche, Erziehung und Bildung Erfüllung schaffen müßten. Es darf überseben werden, daß dieses Streben zum Teil in platten bürgerlichen Utilitarismus und flachen Preis der "Tugend" auslief, denn das war nicht notwendig und nicht überatt der Fall. Eine Schranke der aufklärerischen Ethik blieb jedoch der Gedanke der "naturgegebenen" Vermunft. Denn von der Natur ist nur die Summe der Individuen 10 gesetzt und die Natur der Vernunft ist eine Vielheit von Anlagen und geistigen Trieben, Die untereinander und gar zwischen den Individuen nur fünstlich kombiniert und barmonissiert werden können. Immerhin war es von großer Wichtigkeit für den Protestantissmus, daß die moralischen Probleme, wie die religiösen, überhaupt mit immanenten geistigen Maßstäben in Bezug gebracht wurden, denn das arbeitete einer Befreiung der 15 Sittlichkeit von dem statutarischen Wesen, dem sie verfallen war, vor. Gine Rebenwirkung der Geschichtswissenschaft war die unbedingte Toleranz, die der Protestantismus sich jetzt gegenüber den Versonen ein für allemal aneignete. Sie bedeutete ja zunächst nicht inehr als Gleichgiltigkeit gegen die individuellen Differenzen in der Religion, bei späterem besseren Verständnis aber doch auch die Erkenntnis, daß das Evangelium 20 nur durch seine wirkliche Aberzeugungsfraft für "alle" versuchen dürfe, über "alle" Herr zu werden.

b) Wie die Geschichtswissenschaft dazu gereichte, die Bibel je länger je mehr dem Auftlärungsinteresse zu adaptieren, sie teilweis in ihren wirklichen historischen Zusammens hängen zu erfassen, sie noch mehr freilich zu entleeren, ist hier nicht zu verfolgen. Biels mehr ist nun noch ein Blick zu wersen auf die Reaktion gegen die Ausklärung, die im

19. Jahrhundert geherrscht hat.

Daß die Aberwindung des orthodoren Lehrspftems als Befreiung der Gemüter em= pfunden wurde, ist unverkennbar. In welchem Maße sie dem Protestantismus wirkliche Dienste gethan, ist eine Frage, die vorerst noch nicht einmütig beautwortet wird. Mit 30 zu ihren Folgen gehört wenigstens in Deutschland ein erneutes Interesse an der ursprüng= lichen Form des Protestantismus, an Luthers eigentlichen Absichten und Grundgedanken. Es ist schwer zu unterscheiben, wie weit latente Traditionen auch von benjenigen Ideen Des Reformators erbalten geblieben, Die Die lutberische Kirche nicht zu bogmatisieren gewußt hatte. Ausgestorben war jedenfalls weder sein freies Verständnis des Sitten= 35 gesetes, noch seine religiöse Christusintuition. Es ist schließlich nicht gerade wichtig, ob man zeigen fann, daß Männer wie Kant und Schleiermacher in einen bewußten Kontaft mit Gebanken Luthers gekommen sind. In diesen beiden größten Denkern, die dem Protestantismus erstanden sind, hat vieles an der Reformation, was noch der Würdigung und Betonung harrte, Leben gewonnen. Beide Männer überragen an Bedeutung für 40 die weitere Entwickelung des Protestantismus die anderen Vertreter des "deutschen Idealismus", auch einen Mann wie Hegel, dadurch, daß sie nicht bloß zur Verseinerung seiner theologischen Methoden beigetragen haben, sondern vielmehr ihn selbst im Fundamente auf ein neues Niveau erhoben haben. Auch bei ihnen ist nicht alles, nicht ihre ganze Denkweise, für den Protostantismus als solchen, als religiöse und sittliche Lebensmacht, 45 von Belang gewesen. Wie bei Luther selbst überall Einschläge von Ideen mit schiefer, "mittelalterlicher" Drientierung zu konflatieren sind, so bei Kant und Schleiermacher nicht minder solche, die zu ihrem "Protostantismus" wenig passen. Auch hat freilich eine Fülle ihrer Ausführungen feine größere Tragweite, als die, der Theologie ein neues fruchtbareres wiffenschaftliches Verfahren zu ermöglichen. Kants Scheidung zwischen den 50 Gebieten der reinen und der praktischen Vernunft ist von solcher Urt. Anders schon steht es mit seiner Grundauffassung der Vermunft als einer "gesetzgebenden" Potenz. fie ist diejenige Steigerung des der Auftlärung zu Grunde liegenden Kraftbeivußtseins des Geistes, welche den Geist als aller Natur, der außer ihm und der an ihm, überlegen Sie ist auch durchaus religiös verwertbar, sofern es sich dabei keineswegs um 55 eine "angeborene", empirisch begründbare Funktion der "Bernunft" handelt, sondern um eine soldbe, die nur in einem "Glauben" und zwar an eine Wesenheit des Geistes von übernaturbafter Bestimmung zu erfassen und zu behaupten ist. Rant hat nicht unmittel= bar dem Meligionsverständnis besondere Hilfe gewährt. Um so mehr dem Sittlichkeitss verständnis durch seine Lehre von der Autonomie des Sittengesetzes. Gegenüber dem Begenüber dem 60 Individualismus der aufklärerischen Ethik hat er dem wesenhaften Transsubjektivismus

bes Ethos zu seinem Rechte verbolsen. Die Auftlärung batte unter dem Zeichen der Autonomie ber "Geister" gestanden. Rant hat die Autonomie bes "Geistes" als den Lebensquell ber Sittlichkeit gezeigt. Es ist nicht schwer, in Luthers Art von Gewissenshaltung und seiner ideellen, "personalen" Erfassung bes Guten und der Seligkeit das Borspiel, vielmehr die Borwegnahme des gleichen Berständnisses von Art und Sinn des 5 Sittlichen zu konstatieren. Auch Luther weiß, daß nichts gut ist als ein "guter Wille", und es entspricht boch auch Kants Meinung, daß das Gute in sich selbst ein Gut und bas Wesenhafte am böchsten But sei. Schleiermacher bat insonderbeit mit Bezug auf die Religion einen großen Wurf gewagt. Er hat sie zu befreien gesucht vom Intellektualismus und Moralismus. Gegen ersteren ist er erflusiver gewesen als gegen letzteren. Denn 10. er kennt auch eine "teleologische" Religion und sieht mit Recht im Christentume mit seiner Ivee vom "Reiche Gottes" den vollendeten Typus derselben. Sein Gedanke vom Wefen der Religion als "schlechthinigem Abhängigkeitsgefühl" ist reicher, als diese kable Formel verrät. Denn was ihm im Sinne liegt, ist, daß der Fromme wisse, nicht er lebe, sondern Gott lebe in ibm, er lebe nicht in eigener, sondern in empfangener Arast, er 15 "werde gelebt". Ich wies oben S. 155,58 darauf hin, daß gerade das auch Luthers tiefste Empfindung gewesen. Bedeutsam ist bei Schleiermacher bann die Wiedergewinnung einer religiösen Schätzung für Christus. Seine begriffliche Deutung ber "Erlösung burch Christus" ist nicht die Hamptsache, sondern die zum Grunde liegende Empfindung. Ich meine, bei Schleiermacher auch die Wiederausnahme des von Luther hinterlassenen ethischen 20 Problems von dem "Einen Leib Christi" zu sehen. Seine "Christliche Sitte" bat einen großen programmatischen Wert, zumal auch, indem sie die Kirche als Kultusgemeinde nicht barum als inferior erscheinen läßt, daß sie sie wie Luther begrenzt.

Die Entwickelung der Theologie im 19. Jahrhundert hat durchaus nicht alle Reime eines auf Luther zurückweisenden Verständnisses des Christentums, die bei Kant und 25 Schleiermacher sich zeigen, zur Blüte gebracht. Es wäre auch nicht mehr das Richtige, in unmittelbarer Weise auf die Gedankenwelt beider zurückzugreisen. Vesonders bei Schleiers macher ist das "System" so sehr belastet durch ästhetische und pantheistische Begrisse, daß man nur unter stetiger kritischer Sichtung alles Konkreten durch ihn wirklich gesördert wird. Reben ihm hat der Hegelianismus vollends eine Hochsselfut ästhetischer und pans 30 theistischer Momente in den Protestantismus hereingebracht. Sein wertvollster Begriss, der der zusammenhängenden Geschichtsentwickelung, soll aber gerade zur Zeit seine Probe

auf fruchtbare Berwendbarkeit besteben.

Es ist nicht unbegreiflich, daß es in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts noch ein= mal fast in allen protestantischen Gebieten zu einer vollen Wiederbelebung der Orthodoxie 35 Denn es war zuviel bessen, was an dieser gut und recht gewesen, verständnislos in der Aufflärung "abgethan" worden. Ein Umvachsen schon allein des Sinns für das Frrationale und Geheimnisvolle in der Welt, zumal in der Religion, mußte neues Interesse für die ehemalige Anschauung von der Bibel wecken, und damit fam doch auch viel verschollenes echtes Bibelgut wieder in Kurs. Gefolgt ist der neuen 10 Orthodorie ein neuer Pietismus, der auch wieder alle Rebler des pietistischen Radikalismus (Methodismus) erneuert bat. In der wiffenschaftlichen Theologie bat die Geschichtsforschung bas breiteste Feld eingenommen. Die Schärfung bes bistorischen Sinns in der Bearbeitung der "Weltgeschichte" ist dem Berständnis der "Kirchengeschichte" und der "biblischen Geschichte" mit zu gute gekommen. Es konnte eine Zeit lang scheinen, daß 15 Albrecht Ritschl mit seiner fraftvollen Rombination einer historischen und religiösen Betrachtung der "Verson Jesu" dem Protestantismus einen spezisischen Dienst geleistet babe, aber die Zeit für eine "Dogmatif" auf Grund ber "erforschbaren Geschichte" ist boch noch nicht erfüllt. Eine wertvolle Errungenschaft ist sieher die Verseinerung der Anempsindung auch an das Fremde und Ferne. Doch ist im Zusammenhang damit eine Gefahr des 50 Berfinkens in Relativismus entstanden. Die neueste, auf "Religionsvergleichung" sich gründende theologische Schule will aus dieser Not die rechte theologische Tugend machen. Sie lenkt mit Bewußtsein zur Aufklärung zurück, fosern sie sich fast leidenschaftlich gegen "allen Supranaturalismus" kehrt. Es wäre jedoch unbillig, schon jetzt ein festes Prognosition dafür aufzustellen, was sie dem Protestantismus etwa bedeuten werde. Die 55 seit der französischen Revolution eingeleitete Umbildung der politischen und zumal der sozialen Verbältnisse bat, mitsamt den durch die rapide Entwickelung der Technit und des Weltverkehrs bedingten Umwälzungen der Produktion und des Handels, die Ethil vor Probleme gestellt, die vorläufig noch mehr Schrecken als Mut, mehr Zweifel an der sittlichen Tragweite des Christentums als Freudigkeit zu weiterem Durchdenken des Evan 60

geliums erweckt baben. Im Gewirre ber Tagesarbeit verdeckt es sich leicht, daß Gottes

Mäblen lanajam mablen. Das 19. Jahrhundert hat in hohem Maße den geistigen Austausch der verschiedenen Rirdbengebiete des Protestantismus gefördert. Auch Nordamerika ist etwa seit einem 5 Menschenalter rüftig in die wissenschaftliche theologische Arbeit mit eingetreten. Daß ge= rade dert der Biblicismus alter Ordnung noch seinen Hamptsitz hat, kann nicht auffallen. Bei einer Bergleichung des Luthertums einerseits, des Reformiertentums andererseits in der Gegenwart, ist nicht zu verkennen, daß trotz vieler Ausgleiche die alten Typen fortwirken. Wie ich schon oben S. 143 berührte, hat das Reformiertentum als "Kirche" 10 die Hegemonie im Protestantismus übernommen. Doch muß daneben dem Luthertum zugestanden werden, daß es die geistig beweglichere und reichere Botenz in ihm darstellt. 3. Die Geschichte des Mirchentums. Gine Entwickelung für sich, die mur zum Teil derjenigen der Theologie parallel gegangen ist, zeigt das protestantische Kirchentum. In den einzelnen Ländern hat sie sich natürlich verschieden vollzogen, doch steht sie unter 15 analogen geistigen Bedingungen, nämlich sofern das Naturrecht Einfluß auf die innere Gestaltung der evangelischen Kirchen gewonnen bat. Die wirkliche "Naturalisierung" und "Mationalifierung" der lex naturae gab nicht nur der natürlichen Meligion und natürlichen Sittlichkeit einen neuen Charafter, sondern auch dem jus naturae. Für Melanch thon lief der Gedanke vom natürlichen Rechte noch unverkennbar zusammmen mit dem 20 ber natürlichen "Sittlichkeit" und gewissen "einleuchtenden" Bibelvorten über die Obrigkeit, ihre Gewalten und ihre Pflichten. Die Obrigkeit gehört mit zu den auditores der Kirche, sofern sie "christlich" sein will, und daß sie das sein "will", ist ihm im Gebiete der Christenheit selbstwerständlich. Das wird in der zweiten Hälfte des 17. Jahr= hunderts und vollends im 18. durch die neue naturrechtliche Juristenschule (Lufendorf, 25 Thomasius, Pfaff 20.; vorher schon Grotius, Hobbes u. a.) anders. Denn diese säkula= rifiert nunmehr den Staat gerade auch nach seiner inneren Konstitution durch Zurückführung seiner Grundrechte auf die natürlichen Triebe des Menschen und ein ursprüng= liches pactum unionis et subjectionis je einer Vielheit von Versonen. Als "Zweck" des Staates wird die Förderung der "Wohlfahrt" der Bürger statuiert, letztere wird aus-30 drücklich nur als diejenige auf "Erden", also als Kultur materieller und geistiger Art definiert. Richt mehr eine göttliche Anordnung giebt jetzt der Sbrigkeit ihre Gewalt, sondern ein Beschluß der Bürger. Aufgebaut ist der Staat der Idee nach nicht durch Unsprüche, die der "Fürst" zu erheben hat, sondern die die "Unterthanen" stellen dürfen. Soweit es das gemeinsame Wohlfahrtsinteresse gestattet, behält jeder einzelne Bürger 35 seine "Freiheit". Zumal seine "Gedanken" sind ihm selbst überlassen, wenn er sich nur den nötigen öffentlichen Ordnungen fügt. Auch die Religion ist als eine innere An= gelegenheit dem Einzelnen freigegeben, soweit er sich nicht etwa eine solche schafft, die der So zieht sich der Staat von der alten advocatia Mllgemeinbeit gefährlich wird. ecclesiae zurück und beschränft sich auf ein jus eirea saera, d. h. auf eine mehr oder 40 weniger polizeiliche Beaufsichtigung derjenigen Funktionen der Kirche, die seine souweran bemessenen "weltlichen" Interessen und Ziele mit berühren. Er gewährt und sichert seinen Bürgern jetzt "Gewissensfreiheit", die Riechigion wird wesentlich "Privatsache", die Kirchen werden mit Bezug auf ihre Erhaltung und Verfassung, die Wahrnehmung dessen, was sie je nach ihrer Tradition für ein dristliches Interesse erachten, auf sich selbst augewiesen. 45 Zwar wurde keineswegs radikal alles beseitigt, was sich wie eine Fürsorge des Staats für eine oder mehrere Kirchen darstellte, eine "Privilogierung" einer derselben blieb immer noch eine Möglichkeit; auch gingen längst nicht alle Obrigkeiten gleicherweise auf die naturrechtliche Staatsidee ein. Aber es zog doch im allgemeinen jetzt eine Zeit herauf, Die zumal für die lutherische Kirche die Gefahr einer fortschreitenden Desorganisation mit 50 sich brachte. Denn der Staat hütete fortab nicht mehr eine bestimmte Lehr= und Kultus= Selbst die Verfassungsformen ließ er mehr oder weniger verfallen und sich wild fortentwickeln, zufrieden, seinerseits Organe zu bestellen, die seine Interessen ben verschiedenen lokalen Gestaltungen des Kirchenwesens gegenüber wahrnehmen könnten. Eine typische Ausführung ber aufflärerischen Auffassung vom Staate, zumal auch von seinem 55 Berhältnis zur Kirche gewährt das "preußische Landrecht" von 1794. In seinem Sinne ist die Kirche eine Summe von Einzelgemeinden, die auf Grund einer (stillschweigenden) Bereinbarung sich konstituiert und fraft eben solcher Vereinbarung größere Verbände ge= Junner noch blieb dabei in Deutschland dem Fürsten der Titel eines

summus episcopus und ein unbestimmtes Maß von Verechtigung, sich als praecipuum 60 membrum ecclesiae in die inneren Angelegenheiten derselben mit einzumischen. Dies

Jum Teil unter ausdrücklicher Zustimmung der firchlich interessierten Mitglieder der Mirche. Die sestere Ausdrucksweise ist deshalb berechtigt, weil immer noch jeder Bürger einer Mirche angehören mußte. Die Kirche selbst war wesentlich ausgelöst in Vokalgemeinden. In diesen genoß der Pastor die volle "Gewissensfreiheit" bezüglich der "Lehre", die er verstündete, den Laien war die volle Gewissensfreiheit, sich gleichgiltig oder ablehnend gegen die Kunktionen ihres Pfarrers zu verhalten, gewährt, aber nicht die Freiheit, sich überhaupt

Tie durch alles das beraufgeführten Zustände speziell des deutscheltuberischen Kirchentums äbnelten sehr einer Dekomposition desselden. Es ist zu bemerken, daß auf resormiertem Boden da, two der Calvinismus zur Herschaft gelangt war, die Ausstärung um 10 deswillen das Mirchenwesen nicht im gleichen Maße erschüttern konnte, weil dort von vorneherein eine selbsitständige Kirchenversassung geschassen war. Da, two in sormaler Überzeinstimmung mit der aufklärerischen Kirchenversassung der Individuen als die Grundlage der Motiven immer schon die freie Bereinbarung der Individuen als die Grundlage der "Gemeinde" und der "Mirche" als Zusammenfassung von Gemeinden betrachtet war, im 15 Independentismus (bezw. in anderen "Zesten"), batte die Dauer des Bestandes der einzelnen Gemeinden und Verbände schon längst konsolivierend gewirkt. In Amerika, dessen Staatsz und Mirchenrecht von den Iveen des Independentismus aus begründet ist, wirkte (und wirkt noch immer) das bewußt betbätigte Freiwilligkeitsprinzip begreislicherweise auch anderes, als in Deutschland die aus eine ursprünglich umgesehrt gedachte, in der lez 20 bendigen Tradition entgegengesetzt empsundene Trdung nachträglich angewandte Theorie. Der Angelikanismus batte, edenso wie das Luthertum des Nordens, vom Katholicismus

ber sich die Bischofsverfassung bewahrt, beren konservative Kraft sich bewährte.

Seit der Begründung der Union in Preußen ist mm in Deutschland wieder eine umgefehrte Tendenz, als die bas Naturrecht mit sich gebracht hatte, in Kraft getreten und 25 bis zur Gegenwart noch nicht zum Abschluß ihrer Wirkungen gelangt. Der Gedanke von der Kirche als "Stiftung" ist wieder zur Geltung gekommen. Zunächst in den Rirchen selbst. In ihnen kam es zum Bewußtsein, daß die bloße Selbstbeurteilung als "Bereine" feine normale, feine bistorisch und ideell wirklich berechtigte sei. Das Reformationsjubiläum 1817 batte (im Zusammenbang mit anderen Momenten) die Folge, daß 30 man sich wieder auf die wirkliche Entstehung des Protostantismus besann und die konfreten Ideen und Ziele der Reformation wieder als maßgebend für die Mirchenglieder erfaßte. Dabei wurde auf lutberischer Seite zum Teil ein Streben nach eigentlicher "Trennung von Mirche und Staat" wach. Hatte der Auftlärungsstaat die Kirche nach innen mehr oder weniger ibrem eigenen Ermessen überlassen, so hatte er sie doch zugleich 35 jo weientlich verspüren lassen, daß er das, was er ihr an Ausmerksamkeit und "Pflege" zu teil werden lasse, nicht mehr nach ihrem, sondern nur nach seinem eigenen d. b. feinem religiösen, sondern böchstens noch einem moralischen Interesse regele, daß der neuent-stehende lebendigere und seibstbewußtere firchliche Sinn gerade die Reste der alten staatlichen Kirchenhoheit wie eine "unwürdige" Beschränfung der dristlichen oder evangelischen war Interessen empfand. Der Staat ist dieser "gefährlichen" Stimmung in der "Kirche" dann damit entgegengetreten, daß der "firdlichen" Richtung in der Rirche auch gerade für ihre innerfirchlichen Unliegen seine Hilbsicht stellte und bald auch energisch zu teil werden ließ. In der Mückehr auf den positiven "historischen" Charafter der evangelischen Mirche gelangte man im allgemeinen thatsächlich nicht weiter zurück, als bis auf die 15 Selbstbeurteilung derselben in der Zeit der Orthodoxie, d. b. bis zu der als coetus scholasticus. Dabei glaubte man jetzt die Symbole als Inbegriff der reinen Lehre im Sinne der Reformation ansehen und desbalb mit besonderem Nachdruck wieder zur Geltung bringen zu muffen. Bier lag ein Irrtum über bie Schätzung berfelben mindeftens in der alten lutherischen Kirche vor. Die Symbole baben bier nicht den konstitutiven 50 Charafter gebabt, ben man ibnen bei ber Organisation ber beutiden Rirden im 19. Sabrbundert meist beigemessen bat. Ihre Bedeutung für das innere Leben der Kirche, für die positiv geübte Lebre in dieser, war ebedem eine viel disfretere, mehr indirette gewesen, als man sich nunmehr, wo man ihrer praktischen Benutzung seit einem Zahrhundert eine entrückt war, vorstellte. Wie man durch Urgierung der "Bekenntnisse" glaubte der Kirche wieder eine einbeitliche Lehrordnung von evangelischem, insonderbeit lutherischem Gepräge zu geben, so trachtete man auch sonst nach Möglichkeit alles "einheitlich" und "bistorisch ordnungsmäßig" neu zu gestalten. Was bem lutberischen Mirchentume ebedem zu wenig beschert geweien war, eine "eigene" Rechtsordnung, eben das suchte man jetzt im vollitzu, ja in übertreibendem Maße zu gewinnen. Der Staat bat sich in der jog. Mealtienszeit 60

willig finden lassen, allem, was in der Mirche auf Repristination von Ideen und Zuständen "vor der Revolution", vor der Aufklärung, drängte, seinen Arm zu leihen. Die tonkrete "Rechtslage" gestattete ibm das noch und die "politische Lage" schien es zu em= pfeblen. Er bat schließlich auch in bestimmter Weise geholfen, daß die evangelische Rirche 5 "eigene Organe" der Berwaltung "ihrer" Angelegenheiten erhalten hat, besonders Synodalordnungen. Dies freilich erst nach langem Zögern und unter erfolgreicher Begrenzung ursprünglich gebegter "kirchlicher" Wünsche. In dem Drängen auf Spuoden in den deutschen Kirchen spielen undeutliche religiöse Ideen und allgemeine parlamentarische Reigungen eine Rolle. Die ganze Art der Zusammensetzung, der Aufgaben und Kompetenzen der Spuoden beruht auf Kompromissen, und es hat sich nach kurzer Besgeisterung gezeigt, daß das "Kirchenvolf" so wenig Interesse für die neue Art von Kirchenregierung erührigt, als ebedem sür die rein bureaufratische. Vielleicht gelingt es den Sunoden, sich Aufgaben zu schaffen, durch die sie eine bemerkenswertere Wirkfamkeit gewinnen. Borerst baben sie sich in nicht ganz begreiflichem Eifer besonders 15 auch mitbeteiligt an möglichster "rechtlicher" Uniformierung der ganzen "Landeskirche", Die sie mitregieren. Aft es ideell berechtigt, daß nach Lehreinheit getrachtet wird, so mindestens nicht in demselben Maße, daß auch alle gottesdienstlichen Formen durch detaillierte "Algenden" der Ginheit entgegengeführt werden, am wenigsten in Deutschland, wo noch so viele "unabbängige" Landesfirchen bestehen und das Uniformitätsverlangen 20 sehr zufällige äußere Grenzen respektieren niuß. In diesem Streben, die Kirchenordnung schlechthin zu reglementieren, liegt mit am deutlichsten ein Abgleiten weiter evangelischer Rreise der Gegenwart in ein "fatholisierendes" Rirchenideal. Denn dabei droht den Gemeinden der Charafter als bloßer "Parodien" wieder zu teil zu werden. Noch herrscht große Unflarbeit über die Bedeutung des Rechts in der Kirche. Zumal darüber, in 25 welchem Maße die "Kirchenlehre" durch es zu regeln sei, ohne dem Evangelium und seiner Souveränität zu nahe zu treten. (Lgl. die wundersam verschiedenen Verpflichtungsformeln der Geistlichen ze. bei Mulert, oben S. 173, 59) Es ist zuzugeben, daß die Theologie nicht immer die Bucht an fich felbst gentbt hat, die einer vollen Befreiung der Lehre zur Seite geben müßte. Andererseits ist der religiöse Zustand in den Gemeinden der einer unüber-30 sehbaren Abstufung des Interesses und Berständnisses. Die "Entstaatlichung" der Kirchen bat überall schon in Unsatzen begonnen, in Deutschland besonders durch die "organischen" Gesetze, die den Kulturkampf einleiteten. Die Befürchtung, daß das Gesetz über den "Austritt aus der Kirche" vielleicht zu einer Massenabwendung von der Kirche führen werde, hat sich hier nicht erfüllt. Es hat sich gezeigt, daß das evangelische Volk noch 35 stark seithält zumal an der kirchlichen Sitte, sei es auch mit Auswahl (am geringsten ist das Interesse an der Abendmahlsseier geworden, vgl. darüber Pieper in dem oben S. 139, 9 bezeichneten Werke, S. 231). Das Wachstum des Interesses der "Laien" an der wissenschaftlichen Arbeit der Theologen ist verheißungsvoll. R. Kattenbuich.

Protonotarius apostolicus. — Ferraris, Prompta bibliotheca canonica s. v. Proto40 notarius de numero participantium und protonotarius titularis; Bangen, Die römische Kurie (Münster 1854), S. 59—62; Hinschius, Kirchenr. I, 442 s., wo auch andere Litteratur anges geben ist.

Nach späteren Berichten soll schon Bischof Clemens von Rom für jede der sieben Regionen der Stadt einen besonderen Notar (notarius regionarius) bestellt haben, um 45 die Märtpreraften niederzuschreiben (Anastasius im Leben des Clemens; Anterus; Fabianus). Die notarii regionarii gehörten zum Klerus der römischen Kirche und wurden zu ihrem Umte vom Papite selbst bestellt (zwei Formulare dafür enthält der liber diurnus cap. VI, lit. 1 und 2). Das Bedürfnis führte mit der Zeit zur Annahme mehrerer Rotare innerund außerbalb Roms, worauf die älteren notarii regionarii als die vorzüglicheren die 50 Titel protonotarii apostoliei erhielten. Als Prälaten bald in mannigfachster Weise ausgezeichnet, nahmen sie selbst den Vorrang vor den Bischösen in Anspruch, was Pius II. in bem Breve: Cum servare vom 1. Juni 1459 (Bullarium Rom. ed Luxemburg., T. I, fol. 366) ihnen verwehrte. Sie sollen in der päpstlichen Kapelle auf der zweiten Bank sitzen, in den öffentlichen Konfisterien aber, über deren Berhandlungen sie authentische 55 Dokumente auszusertigen haben, sollen vier von ihnen "qui numerarii dicuntur" neben dem Papste selbst ihren Sitz haben. Die sieben Protonotare bildeten ein eigenes Kollegium mit bestimmten Gerechtsamen, welche anderen, ehrenhalber zu Protonotaren ernannten Merikern oder adeligen Laien nicht gewährt wurden. Jene nannte man deshalb protonotarii participantes (de numero participantium), diese protonotarii titulares. Sixus V. erweiterte durch die Monstitution: Romanus Pontifex vom 16. Nov. 1585 (Bullarium Rom. T. II, fol. 541) das Mollegium auf 12 gleichberechtigte Mitglieder und wies ihnen bedeutende jährliche Einfünfte an. Durch die Monstitution: Laudabilis Sectis vom 5. Februar 1585 (a. a. C. 545) datte derselbe Papit den sieden älteren Protonetaren bereits solgende Privilegien erteilt: Oftoren in allen Fasultäten zu promos vieren, Notare zu freieren, außerebelich gezeugte Kinder zu legitimieren, Statuten sür ihr Kollegium abzusassen. Wegen ihrer Promotionsbesugnis gerieten sie mit den Advosaten des Konsisteriums in Streit, worauf Benedik XIV. durch die Konstitution: Inter conspieuos vom 29. August 1711, § 23—25 (Bullarium Rom. T. XVI, fol. 226) dies selbe darauf beschränfte, daß sie jährlich nur sechs und nicht in Advoeienbeit zu Ofteren wert Nechte sollten promovieren konnen. Durch Gregor XVI. ist der Erlaß Sixtus' V. vom 16. Nov. 1585 ausgeboden und die ursprüngliche Zahl wieder bergestellt unter dem 12. Februar 1838 (vgl. die Bestimmung in der Zeitschrift sur Philosophie und katholische Theologie, Moblenz 1838, Hest 26, E. 236–238). Einer der Protonotare gebort noch setzt zur Kongregation der beitigen Riten, sowie zur Propaganda.

Von den sieden protonotarii participantes oder numerarii unterscheiden sich die protonotarii non participantes, welche entweder supranumerarii ad instar participantium oder titulares sive ad honores sind. Die letzteren, welche ähnliche Mechte als die participantes in Anspruch nahmen, wurden durch Benedift XIV., Pius VII. und Pius IX. beschränkt, und der letztgenannte Papst bat zugleich verordnet, daß zur 20 Beglaubigung von Dokumenten, welche in der ganzen Christenbeit sür echt gehalten werden sollen, es nicht eines Titular-Protonotars bedarf, sondern ordentliche notarii apostoliei genügen, welche auf Borschlag der Bischöfe für jede Diöcese ernannt werden können.

(H. &. Jacobson +) Sehling.

Protopresbyter, Archipresbyter, Protopapas, Protopope.—Litteratur: Kür 25 die alte Kirche: Joi. Bingham, Origines sive antiquitates ecclesiasticae, ed. J. H. Grijchovius Bd I, 1722, E. 202 j.: für die griechische Kirche des Mittelalters: Tie Sammlungen des Kirchenrechts, das ich nach dem Syntagma von Rallis und Potlis zitiere: für die griech. Kirche der Gegenwart: Mel. Safellaropulos, *Exchamatizar dizmo*r, Athen 1898: für die heutige rnisische Kirche: den A. von Herzog in der 2. Auslage der RC.

Aus den Angaben des Liberatus in seinem Breviarium (MSL, Bd 68) cap. 11 barf man schließen, daß der Archipresboter ber Erste des Presbyterfollegs unter einem Bijdof war, ber beffen Bertretung bei Abwesenbeit over in der Sedisvafang batte. Mehr= jach werden Archipresbyter oder Protopresbyter erwähnt, wie Bingham nachweist. Nach Justinians Cober 1, 3, 12 § 10 kamen auch mehrere Protopreshpter an den 35 Kirchen vor. Hier erscheinen sie als Inspektoren des Kultus. Wie im Abendande (vgl. Greg. Decr. De officio Archipresbyteri I, 21) so bat sich die Stellung auch im Morgens lande erbalten. In Frage 3 des Monstantinos Rabasilas an Johannes von Mitros (Ende des 12. Jahrhunderts gilt der agortónanas als der erste der legels unter einem Bischof (Syntagma V, 106). Doch scheint es auch in Landfirchen bamals Protopapades ge- 10 geben zu baben. Denn Balfamon jagt zur Erflärung bes 10. Manon der Spnode von Untiverien: Κεχωλυμένου υπό των καυόνων έστιν, έπισκόπους γενέσθαι είς βραχείας πόλεις καὶ κώμας, καὶ διὰ τοῦτο ἐχειοοτόνουν εἰς ταύτας ποεσβυτέρους, ῆγονν ποωτοπαπάδας και χωοεπισκόπους (Evntagma III, 142). Ugl. auch die Ertlarung Baljamons zum Ranon 8. Unter den Würdenträgern des öftimenischen Patriarchats to nimmt nach Georgios Rodinos' Schrift De officiis (nicht vor Mitte des 11. Zahrhunderts) der Protopapas die dritte Stelle des 6. Pentas ein. Er ist endinos nai nocotos tor βήματος και η έρων τα δευτερεία του αρχιερέως, also als erster Priester and dessen Bertreter für den Kultus und zugleich in der Zustis für gewisse Fälle beschätigt (Evntagma V, 533). Zo auch Zakellaropulos a. a. C. Z. 201. Abuliche Stellung wird 50 ber Protopapas auch an den bischöflichen Mirchen gebabt baben. Unter Umstanden fonnte mit dem Titel auch eine bedeutende, fast bischöfliche Stellung verbunden werden. Er erbielt der ziemlich selbsisständige erste Mirchenbeamte von Mrofu durch die Goldbulle des Titularfaijers von Monfiantinopel Philipp von Anjou Tarent (1364-1373) vom Zabre 1367 den Titel und die Würde eines Hoortonuna. Ihm waren 9 Archipresbyter 55 untergeordnet. (Nifolaos Bulgaris Katifynguz iegá, 1681 Benedig, Borrede). Das ist der einzige mir befannte Kall, wo die Ausdrucke Protovavas et. eine verschiedene 28. deutung baben. Auch Sakellaropulos jest sie jonst gleich. Heute wird der Sitel Brow presbyter ze, in der griechischen Rirche nur als Titel verlieben. Es mögen vielleicht unt

ibm einige Ebrenrechte verbunden sein (Sakellaropulos a. a. D. 211). In der russischen Kirche scheint noch ein geringes Aussichtsamts unter dem Titel besaßt zu werden (Herzog, a. a. D.) Ein Nachklang des Protopresbyter ist der "Pastor primarius" bei den Protestanten. Ph. Meyer.

Brovingial (provincialis superior) beigt derieniae Megutargeistliche, welcher einer Mehrheit von Klöstern, die zusammen eine Provinz bilden, vorgesetzt ist. Es bilden nämtich die Mönche eine eigentümliche Hierarchie, welche zwar bei den verschiedenen Orden nicht völlig gleich ist, im wesentlichen aber boch in folgender Abstufung besteht. Immer= balb eines gewissen Distrifts bilden die Klöster eines Ordens eine besondere Abteilung, 10 welche 3. B. bei den Franziskanern austodia beißt, deren mehrere zu einer Provinz unter einem Provinzial vereinigt sind, während der ganze Orden unter dem General steht. Die Provinz umfaßt bald ein Land, bald mehrere. Ungeachtet der ausgedehntesten Obedienz, welche die hierardische Gliederung des Klosterwesens beherrscht, wird doch die Autorität der Oberen durch die Notwendigkeit der Zuziehung von Ordensgeistlichen 15 bei der Veratung wichtiger (Vegenstände beschränkt. So der Vorsteher des einzelnen Klosters durch die Patres desselben, der Vorsteher der Provinz durch die Oberen der einzelnen Möster, der Ordensgeneral durch die Provinziale. Nach dem Borgange der Cistercienser, deren Beschluß, jährlich über die Verbesserung der Diszipsin in einem Kapitel zu beraten, Innocenz II. (nach 1130) bestätigt batte (s. Citat bei J. H. Böhmer, Jus eccles. 20 Protest. lib. III, tit. XXXV, § XLVII, XLVIII), verordnete Junocenz III. im c. 12 des Lateransonzils von 1215 (c. 7 X. de statu monachorum III, 35) "in singulis regnis sive provinciis fiat de triennio in triennium, salvo jure dioccesanorum pontificum, commune capitulum abbatum atque priorum, abbates proprios non habentium, qui non consueverunt tale capitulum celebrare . . " non habentium, qui non consueverunt tale capitulum celebrare . . . In diesem 25 Kapitel sollten vier Vorsteher und geeignete Visitatoren gewählt werden (vgl. c. 8 X. eod. Honorius III. c. 1 \S ult. in Clem. 3, 10, Clemens V. a. 1311.) Diese Einrichtung wurde später dahin verändert, daß der im Kapitel erwählte Bisitator als Provinzial das Haupt desselben wurde und mit Zuziehung besonders gewählter Kustoden, Definitoren oder Roadjutoren einen Provinzialrat bildete, welcher über die disziplinarischen Angelegens beiten der Provinz Beschlüsse zu fassen hat (s. die bei J. H. Böhmer a. a. D. S LX zitierten Passerinus und Tamburinus). Die Provinzialen selbst, welche zugleich Vorsteher eines Hauptklosters ihrer Provinz sind, erscheinen übrigens wieder als Mitglieder des General= fapitels eines ganzen Ordens. Man sche noch Alteserra, Asceticon (Paris 1674, 40) lib. VI, cap. V, und die Kommentatoren zum c. 7 X. h. t. III, 35, sowie die Regeln 35 der einzelnen Orden, welche über die Stellung der Provinzialen noch besondere Anords nungen enthalten. (H. K. Racobson †) Schling.

## Provinzialspnode f. Synoben.

Provisoren. Ursprünglich wurde das gesamte Kirchengut vom Bischose verwaltet. Mit der Spezialisierung des Kirchenvermögens siel die Verwaltung des Parochialgutes 10 naturgemäß dem Pfarrer zu, unter Aussicht des Vischoss und des Archidiasons. Sehr bald entwickelte sich aber auch ein Einsluß der weltlichen Gemeindeglieder. Aus ührer Mitte wurden geeignete Persönlichseiten als Verwalter der Kirchensabris entweder von den Parochianen gewählt oder von den Kirchenvberen bestellt. Sie führen verschiedene Namen, wie Kirchenväter, Altarleute, Zechpröbste, Heiligenpsleger, Kirchengeschworene, Kirchensteder, vitriei [d. h. Stistwäter der Kirche, weil die Geistlichen als patres ecclesiae erscheinen] und provisores. Ecclesiarum provisores seu vitriei, qui altirmanni vocantur, sagt cap. 23 Synod., Magdeburg 1266. (Harzheim, T. III. p. 802). Lyl. Vollmann, De provisoribus ecclesiasticis sec. ius canonicum, Vratislaw. 1863. —
Provisoren werden auch die Hissgeistlichen, insbesondere auch die Pfarrverweser genannt.

Prudentins, Aurelius Clemens, driftlicher Dichter, gest. nach 405. — Ausgaben: Giselin, Antw. 1564; A. Heinsius, Amst. 1667; F. Arevalo, Kom 1788s., 2 Bde (mit einsgehendem Kommentar; abgedruckt MSL Bd 59 und 60, Par. 1847); Th. Obbarius, Tüb. 1845; VI. Dressel, Leipzig 1860. Eine tritische Ausgabe bereitet Bergmann vor, von dessen Lexicon Prudentianum ein Fasziket (A—Adscendo Ups.) 1894 erschien. Metrisch ins Deutsche übersetzt wurden die Bücher Cathemerinon. Peristephanon und Psychomachia von J. P. Silbert, Wien 1820 (von Schanz si. als unbranchbar bezeichnet), die Apotheosis von Brochbaus

im Anhang seines unten genannten Buches. E. auch Presset LXII-LXIV und Echang li. u.]. - Aus der überreichen Litteratur, die bei Echang, Geich. d. rom. Litt. 4, Minch. 1904, 211-235 auf das Genausite verzeichner und verarbeitet ift, tann hier nur das Lichtigste hervorgehoben werden. Außer bei Schanz sindet Pr. allgemeine Tarsieltung und Lürdigung bei A. Ebert, Allgem. Gesch. d. Litt. d. Mittelatters, 1°, Leinz. 1899, 251—293: M. Mani: 5 tius, Gesch. d. christ. latein. Lociie, Stuttg. 1891, 61—99; (8. Boissier, La fin du paganisme", Par. 1894, 106-151; A. Baumgartner, Gesch. d. Betilitteratur 4, Freib. 1900, 152 ff.; E. R. Glover, Life und Letters in the Fourth Century, Cambr. 1901, 249 277. Unter den Monos graphien ragen bervor Cl. Brodbaus, Mur. Prud. Clem. in feiner Bedeutung f. b. Rirche feiner Zeit, Leipz. 1872 (j. auch oben); A. Roesler, T. fathol. Tichter Aur. Prud. Clem., Freib. 1886; 10 A. Pucch, Prudence; étude sur la poésie latine chrétienne au IVe siècle. Par. 1888. Zu den bei Schanz aufgesührten Einzeluntersuchungen sind aus nenester Zeit hinzuzusügen: A. Tonnas Barthet, Aurelio Prudenzio Clemente (Ciudad de Dios 58, 1902, 25-40, 297-312, 481-494): F. Maigret, Le poète chrétien Prudence, Bar. 1903; E. D. Winstedt, The Double Recension in the Poems of Prudentius (The Class. Rev. 17, 1903, 203-207).

Aurelius Prudentius Clemens ist der bedeutendste, sowohl der origineliste als viels seitigste, unter ben älteren driftlichen Dichtern bes Abendlandes. Über sein Leben hat er jelbst in einer Praefatio zu ber von ihm selbst im 57. Lebensjahre veranstalteten Gesamt= ausgabe seiner Werke furzen, nicht immer flar verständlichen Bericht erstattet. Im tarrakonensischen Spanien 318 aus angesebener driftlicher Kamilie geboren, machte er die übliche 20 Schulbildung der vornehmen Jugend durch und blieb auch von den Gesahren der Sinnlichfeit nicht unberührt. Zunächst Abvokat, schlug er bald die Beamtenlausbahn ein, stieg von Stufe zu Stufe, bekleidete anscheinend zweimal die Stattbalterschaft einer Provinz und wurde durch die Gunst des Theodosius schließlich mit einem höheren Hofamt betraut. Er batte die Höhe der Sabre hinter sich, als er sich der Richtigkeit seines bisberigen 25 Daseins erinnerte und sich aus dem öffentlichen Leben zurückzog, um nunmehr gang der Poesie im Dienst von Religion und Kirche zu leben. Bene Unsgabe umschloß sicher Die meisten seiner Dichtungen, vielleicht alle, da die Richterwähnung des Dittochaums ihren Grund in der verhältnismäßigen Unbedeutendheit Dieses Machwerks baben fann. Babrscheinlich ist Pr. wenig später aus dem Leben geschieden, nachdem er 402'3 eine Romreise 30

gemacht batte.

Die ältesten Gedichte des Prudentius sind die 12 Hymnen seines Cathemerinon Liber (Tagzeitenbuch), von denen die ersten 6 für den täglichen Gebrauch als je 2 Morgen, Tisch= und Abendlieder gedacht sind. Rach diesen Gedichten bat die Sammlung ibren Namen erhalten; denn die übrigen 6 (zwei Fastenlieder, je eines auf Weibnachten und 35 Epiphanien, ein Totenlied und ein für jede Stunde des Tages berechnetes [Mr. 9]) tragen mit Ausnahme bes letzten einen anderen Charafter. Bei der Abfassung dieser Gedichte ist zwar Ambrofins des Pr. Lehrer gewesen, aber der Echüler bat alsbald eine selbst: ständige Entwickelung genommen. Die symbolische Auffassung, die in den Hymnen des ersteren sich findet, aber nur andeutungsweise oder verbüllt, erscheint bei Pr. viel mehr 40 durchgeführt und offen dargelegt. Im Geiste der Profanpoesse seiner Zeit liebt er es zugleich, die Stoffe durch Beschreibungen der konfreten Welt zu erweitern, indem er auch manche Erzählungen einflicht. Und um den formalen Reiz zu erhöben, beidräuft er sich nicht auf das Umbrosianische Bersmaß, sondern bedient sich auch mander andern, indem er sehr geschieft mit feinem Taft die dem Gegenstand allemal entsprechenden Metra 15 So erscheint die Humme in seinen Gedichten von dem Ruliuszwecke, auszinvählen weiß. aus dem die Schöpfungen des Ambrosius bervorgegangen waren, emanzipiert (auch ist nie eine Honne des Pr. gang als Rirchenlied benutt worden, sondern einzelne immer nur auszugsweise), sie ist zum Werke eines Munstbichters geworden, der zunächst zu seiner personlichen religiösen Erbauung, ja zugleich zu seiner ästhetischen Befriedigung singt. Mit 50 dem volksmäßigen Sharakter tritt aber auch das sprische Element öfters zurück insplac der weiteren Ausführung des didaktischen und der breiten Einmischung des epischen Elements.

Einen anderen Charafter und eine noch größere Driginalität zeigen die auch in verschiedenen Bersmaßen verfaßten 11 hommen einer zweiten Sammlung unieres Dichters, Die den Titel Peristephanon (Aber die Märtprerfronen) führt. Geseiert werden manische w und römische Märtvrer: Laurentius, Gulalia, Bingentius, Quirinus, Fruftuojus, Kaijianus, Momanus, Hippototus (j. Bo VIII, 127, 17ff.), Coprianus, Agues u. a. Die die Märtorer seiernden Inschriften des Damasus (i. Bb VI, 131, (if.) mögen Pr. den Weg zu dieser Art von Honnen gewiesen baben, in benen bas epische Element oft vorberricht und nie in unieren Balladen, mit dem ibrijden felbst zu einer dramatiiden Wirfung fich verbindet. 60

Es sinden sich unter ihnen die asthetisch bedeutenditen Gedichte des Brudentius.

Kerner besitzen wir von ihm zwei didaktisch-polemische und eine rein polemische Dichtung. Die beiden ersteren sind die Apotheosis in 1108, und die Hamartigenia in 1966 Herametern. Zene ist eine Apotogie der Gottbeit Christi und gegen die Patripassianer, Sabellius, die Zuden und die Ebioniten gerichtet, diese behandelt die Frage von dem 5 Ursprunge des Bosen in einer Polemik gegen den gnostischen Dualismus Marcions. In beiden Dichtungen, denen auch poetische Präfationen vorausgeben, bat sich Prudentius in seiner Argumentation zum großen Teil an Tertullian angeschlossen, in der Apotheosis an beffen Schrift gegen Prareas, in ber Humartigenia an bie Bücher gegen Marcion. - Das rein polemische Werk des Prudentius sind die 2 Bucher Contra Symmachum 10 (657 und 1132 Heram.), in denen er die beidnische Staatsreligion befämpft. Sie sind unter dem unmittelbaren Ginfluffe der beiden gegen Symmachus gerichteten Spifteln des Umbrofius verfaßt. Beranlaßt wurden sie durch einen neuen Bersuch der Partei des Symmachus, die Bitten seiner berühmten Relation (f. 28 VII, 65, 38 und Art. Balentinian II) durchzusetzen, als Theodosius gestorben war, bei dessen Rachfolgern, namentlich 15 Honorius. Alle Drei Dichtungen enthalten schöne Partien, Doch verdient Die Hamartigenia wohl den Preis. Afthetisch unbedeutender, litterarhistorisch aber wichtiger ist ein viertes, größeres poetisches Werf unseres Dichters, Die Psychomachia (915 Heram.), Das erfte Beispiel einer rein allgeorischen Dichtung im Abendlande. Die Seelenkämpfe des Christen in dem Gemälde eines Rampfes der driftlichen Tugenden mit den beidnischen Lastern barzustellen, 20 ist die Absicht des Dichters, der damit eben auch den Kampf des Christentums mit dem Heidentum in der Seele des Individuums schildern will. So ist diese Dichtung recht mitten aus der weltgeschichtlich bedeutenden geistigen Bewegung ihrer Zeit hervorgewachsen. Undererseits bat sie auf Poesie und Runft des Mittelalters einen großen Einfluß ausgeübt. Endlich besitzen wir noch von Pr. unter dem rätselhaften Titel: Dittochaeon eine

25 Sammlung von 49 herametrischen Tetrastichen, durch die ebenso viele biblische Bilder erflärt werden sollten. Lielleicht Bilder aus der beimischen Basilika des Dichters, wobei man fich die Verteifung der 49 Stücke in der Weise zu denken hatte, daß "die eine Seitenwand 24 alttestamentliche Darstellungen, die gegenüberliegende 24 neutestamentliche enthalten batte, während Nr. 25 [17] ber neutestamentlichen Reihe in der Apsis ihre Stelle" 30 gebabt baben würde (nach Schanz S. 228). Al. Ebert + (G. Krüger).

Prudentius, Bijdof von Tropes, gest. 861. — Die Schriften betr. den Prädestinationsitreit zuerst herausgegeben von Mauguin, Vet. auetorum, qui de praedest scrips. opp., Paris 1650; die bertin Annalen MGSS I S. 429; Gedichte in Poetae lat., Bd II S. 679 f.; MSL 115. — Ebert, Gesch. der Litteratur des MU, 2, S. 267 und 366; Wattenbach, Geschichtssauellen, 7. Ansl., 1, S. 324; Frenstedt, Ueber den Prädestinationsstreit, ZwTh 1893, 1, S. 315 st., 2, S. 447 st.

Galindo, mit dem späteren Gelehrtennamen Prudentius, von Geburt ein Spanier, wurde in der Hofschule im Frankenreich gebildet und furz vor 847 Bischof von Tropes. Gleich darauf beginnt sein Eingreifen in den Prädestinationsstreit. Ohne persönliches Interesse 40 für (Sottschalk tritt er in seinem 849 verfaßten Sendschreiben an Hinemar von Rheims und Pardulus von Laon als Vorkämpfer des Augustinismus auf. Er ist sich bewußt, ben Kampf, den einst Julgentius und Prosper gegen den Irrtum einiger Gallier geführt haben, fortsetzen zu muffen. Die doppelte Pradestination behauptet er in der Weise, daß Gott die Bosen nicht sowohl zum Sündigen — Abams Kall beruht ganz auf Freiheit — 45 als zur gerechten Strafe prädestiniert babe. Aus der massa perditionis werden die von Gott Bestimmten durch die Erlösung gerettet. Nur für diese ist Christus gestorben (MSL 115 E. 975f.) In ungemilderter Schärfe finden sich diese Unsichten in dem durch Wenito von Sens veranlaßten umfangreichen Buch de praedestinatione contra Joh. Scotum, geschrieben 851. Dennoch scheint Pr. die Sätze Hinemars in Chiersh (853) 50 unterschrieben zu haben, um ihnen in demselben Jahre (oder 856?) auf der in Paris gehaltenen Spnode des Sprengels von Sens durch seine dort vorgelegten 4 Satze aufs schroffste entgegenzutreten (vgl. die ep. tractoria ad Wenilonem MSL 115 E. 1365ff.). Er ist Hincmars unversönlicher Gegner geblieben, obgleich er von da an nicht mehr litterarisch bervortrat. Für die Weschichtswissenschaft wichtiger noch ift Pr. durch seinen Anteil 55 an den bertinianischen Unnalen, die trotz ihres offiziellen Charafters mit selbstständigem Urteil in den Jahren 835-61 von ihm geschrieben sind. Er starb am 6. April 861. R. Schmid.

Pjalmen. Litteratur: Über die ältere Pjalmeneregese ist zu vergleichen Telitsche Kommentar<sup>5</sup> 39–52. Die bedeutsamste Erscheinung in der Exegese der Kirchenväter ist in Betress der Pjalmen diesenige der antiochenischen Schule und innerhalb dersetben diesenige Theosdors von Mopsuestia. Ueber ihn handelt Baethgen, ZatW V, 53–101; VI, 261–288; VII, 1–60, sowie Liehmann in SWN 1902. Unter den Resormatoren sind sowohl Luther als Galvin zu nennen, vgl. Eberle, Luthers Psalmenaustegung, Stuttg. 1873; Calvini in librum psalmorum commentarius, ed. Tholuck, 1836. — Von neueren Erscheinungen mögen Erwähsnung sinden:

1. Kommentare und allgemeine Behandlungen: De Bette, Kommenstar zu den Pjalmen 1811 (\* 1823): Rojenmüller, Scholia in Vetus Testam. IV, 1 (1821); 10 Paulus, Philologische Clavis über die Psalmen 21815; hinig, Die Psalmen (1835, 1863); Ewald, Die Dichter des Aften Bundes I, 1 (Debräische Dichtfunst und Psalmenbuch) 1840, 1866: Durich, Allgemeiner Kommentar über die Pjalmen des AT (Karlsruhe und Freiburg 1842); Hengstenberg, Kommentar über die Pjalmen (1842, 1849); von Lengerfe, Die 5 Bücher der Pjalmen (1845); Baihinger, Die Pjalmen (1845); Dishaufen, Die Pjalmen (kurzgesaftes 15 ereget. Handb.), 1853: Hupfeld, Die Pjalmen überjett und ausgelegt, 1862 (21867 von Riehm, 31880 von Nowad): Ernst Meier, Geschichte der poetischen Nationallitteratur der Hebraer (1856); Franz Telitich, Biblischer Kommentar über die Pjatmen (1859; 5 von Friedr. Tetitich herausgegeben 1894); Kamphansen in Bunjens Bibelwerk 1863; Tholuck, Nebersetzung und Austegung der Pfalmen (21873); Grät, Kritischer Kommentar zu den Pfalmen (1882); 20 Cheme, The Book of Psalms (1884, 1888; berj., The origin and religious content of the Psalter (1891); Friedr. Wilh. Eduly, Die Pjalmen (in Strad-Zöcklers furzgef. Rommentar), 1888; 2 von Regfer 1899; Reuß, Das Alte Testament, V. Band (1893); Robertson Smith, Das Alte Testament (übersetzt v. Rothstein) 1894: Duhm (in Martis Handkommentar) 1899; Kantsich, Die Poeise und die poetischen Bücher des Alten Test. 1902; Gunkel, Ausgewählte 25 Psalmen 1904; Baethgen (in Nowacks Handsommentar) 1892, 31904; Chenne, The book of Psalms, 2 vol. 1904. Außerdem die betreffenden Abschnitte in den Lehrbüchern der Einsleitung ins AT oder der israelitischen Litteraturgeschichte, sowie die einschlagenden Artikel in den biblijchen Wörterbüchern und Encyklopädien Deutschlands und Englands.

2. Monographien und Abhandlungen.

a) Uber das Ich der Pjalmen: Smend, Über das Ich der Pjalmen, ZatWXVIII (1888), 49—147; SchnurmanssSteckhoven, Dasjelbe, ZatWXIX, 131 ji.: Beer, Institudis und Gemeindepjalmen, 1894; Coblenz, Tas betende Ich in den Pjalmen, 1897; Roy, Tie Volksgemeinde und die Gemeinde der Frommen im Pjalter, 1897: Leimdörjer, Das PjaltersEgo in den Ich-Pjalmen, 1898; Engert, Ter betende Gerechte der Pjalmen, 1902. 35

b) Sonitioe. Gieiehrecht. Über die Ichiaiunasseit der Rialmen in LatW I (1881)

b) Son stige. Giesebrecht, Über die Absasseit der Psalmen in JatW I (1881), 276—331; Rahlfs, 77 und 77 in den Psalmen 1892; Sellin, De origine carminum quae primus psalterii liber continet, 1892; Stade, Tie meisianische Hossinung im Psalter, JTh. 1892, 369 st. 413: Stärk, Jur Kritik der Psalmenüberschristen ZatW 1892, 91—151; Jakok, Beiträge zu einer Einleitung in die Psalmen, JatW 1896, 265—291, 1897, 49—80. 263—279; 40 Büchler, Jur Gesch. der Tempelmusik und der Tempelvsalmen, JatW 1899, 96—133. 329—344 n. 1900, 97—135; Matthes, Tie Psalmen und der Tempeldienst, JatW 1902, 65—82: Joh. Ichelis, Ter religionsgesch. Gehalt der Psalmen mit Bezug aus das sittlichereligiöse Leben der nacherilischen Gemeinde. Realschulprogramm, Berlin 1901: Arthur Hielt, Meisianische Begrisse und Lusdrücke in den Psalmen, Heil I: Die Königsberrschaft Gottes. Tas Gericht 1904.

und Ausdrücke in den Pjalmen, Heit I: Die Königsberrschaft Gottes. Tas Gericht 1904.

c) Zu Text und metrischer Korm. Brusion, Du text primitif des Psaumes, 1873: Opjerind, Kritische Schosien, Th. T. 1878, 279 si.: Baethgen, Untersuchungen über die Psaumen, 1873: Opjerind, Kritische Schosien, Th. T. 1878, 279 si.: Baethgen, Untersuchungen über die Psatmen nach d. Pejchita 1878; ders, Terkrit. Vert der atten lebersetzungen zu den Psatmen, IvrTh 1882, 405—459. 593—667: Techen, Sprischeber. Glossar zu den Psatmen, nach d. Peschita ZatV 1897, 129—171. 280—332; de Lagarde, Novae Psatterii graeci eclitionis specimen (NGG) de 1886; Wellhausen in Saered books of Old Test.), the book of Ps. in Hebr., 1895; ders., Bemerkungen zu den Psatmen in Stizzen und Vorard. VI (1899), 163—187.— Hebr., 1895; ders., Vom Geist der hebräischen Poesie, 1782; Lowth, De sacra poësi Hebraeorum, 1753; Saatschüß, Von der Hebräischen Poesie, 1825; Vickell, Carmina Voteris Testam. metrice, 1882; Andde, Tas hebräische Klagelied, ZatV 1882, 1 52; J. Len, Leitzaten der Metrik der zu hebräischen Poesie, 1887; ders., Trigenes über hebräische Metrik; Grimme, Abris der biblischen Metrik, IdmG 50, 529 st. und 51, 683 st.: ders., Psatmenvrobleme, 1902; J. L. Zenner, Tie Chorgejänge im Buch der Psatmen, 1896; D. H. Schleegt, De re metrica veterum Hebraeorum, 1899; Sievers, Studien zur bebräischen Metrik, 1991.

In halt süber jicht:

1. Benennung. 2. Einteilung.

3. Die Abzweckung der Psalmen und ihr Berhältnis zum Gottesdienst. a) Direkte Nach richten. b) Indirekte. c) Die ursprüngliche Abücht der Dichter. d) Die Tempel-psalmen.

4. Geschichte der Sammlung. a) Die beutigen 5 Bucher. b) a) Tavidische Sammlungen.

B) Dubletten. e) Jahme und Elohim im Pfatter. d) Das 1. und 5. Buch. e) Ergebnis. a) Bergang der Sammfung und relatives Alter der Ginzeisammlungen und des Gejamtpjatters. B) Absolutes Alter.

5. Das Enbjett der Pfalmen. a) Das Problem und seine Geschichte. b) Der hentige

Stand, e) Zur Löfung.

6. Geschichte der Psalmendichtung. a) Die lleberschristen. b) Gab es eine vorexitische retigiöse Lurik? c) Haben wir Reste von ihr? a) Königslieder.  $\beta$ ) Opserpsalmen.  $\beta$ ) Alte Human. d) Die obere Zeitgrenze. a) David Dichter.  $\beta$ ) Davids Religion. n Tavidische Pjalmen. (1) Die untere Zeitgrenze. (a) Matkabäische Pjalmen. β) Hasmonaifche Pfatmen und der Pfatter Salamos.

7. Die retigiousgeschichtliche Stellung der Psalmen.

1. Benennung. Im beutigen Kanon des AIS steht das Psalmenbuch an der Spihe der dritten Abteilung des gesamten Buches, der sog. Retubim. Doch besaß der Pfalter diese Stellung nicht zu alten Zeiten. In dem Bestreben, die Ketubim mit einem 15 bistorischen Buche zu beginnen, hatten die Sammler anfangs teils die Chronif, teils das Buch Ruth an die Spike gestellt. Näberes bierüber bei Frz. Delitsich, 5. Aufl., S. 3 ff. Der Name des Buches lautet nach der Überschrift in der hebräischen Bibel Tehillim, wofür abgefürzt auch Tillim ober Tilli gesagt wird (Drigenes und Hippolytus: σεφαρ  $\theta_{\mathcal{E}}(\lambda)\lambda_{\mathcal{E}\mathcal{U}}$ , Eujebius:  $\sigma_{\mathcal{E}\mathcal{G}}\eta_{\mathcal{O}}$   $\theta_{\mathcal{U}}\lambda\lambda\eta_{\mathcal{V}}$ , Hieronomus sephar thallim, f. Delitic a. a. D. 5; 20 Baethgen 3H). Das Wort leitet sich ber von En, bezeichnet somit die Psalmen als Preislieder, Lobgefänge, was sie jedenfalls nur zu einem kleinen Teile sind. Die Benennung läßt sich vielleicht daraus erklären, daß das Wort gar nicht den Inhalt, sondern die äußere Verwendung der Lieder bezeichnen soll: Gesangbuch, Buch der Gesänge (Lagarde,

Erflärung hebr. Wörter 23; Baethgen 3II).

Im Texte selbst ist am Ende des 72. Pfalmes (B. 20) die Bezeichnung piesp gebraucht: Die "Gebete" Davids. Diese Benennung trifft die Sache insofern besser, als sie wenigstens eine größere Allgemeinheit in sich darstellt und die Pfalmen nicht auf die Lob- oder Preisgebete einschränft. Immerhin ist unschwer zu erkennen, daß auch sie nicht unmittelbar dem Sachverhalte selbst entspricht, insofern die didaktischen Lieder von der Urt 30 des 1. Pfalms und manche andere Stücke unseres Pfalters nur im weiteren Sinne noch als Gebete bezeichnet werden konnten. Die griechische Bibel nennt die Sammlung βίβλος γαλμών, γαλμοί oder γαλτήριον. Der letztere Name bezeichnet zunächst ein Saiten= instrument, sodann burch Metonymie die zur Begleitung auf dem Pfalterium vorgetragenen Gefänge. Nach Suidas (f. Baethgen \*II) soll wadtholor identisch mit hebräischem 35 772 sein. Der Sprachgebrauch "Psalter" für eine Liebersammlung würde also etwa dem deutschen Gebrauch von "Zionsharfe" oder von "Pfalter und Harfe" (vgl. den Titel von Spittas Schrift) entsprechen.

Um ehesten mag noch das Wort 7272 im Bewußtsein der Sammler sich mit dem allge= meinen Begriff des griechischen paluós und unseres Wortes Psalm gedeckt haben. Darauf 40 weist schon die Thatsache, daß es in der Aberschrift außerordentlich vieler Psalmen (57) sich findet. Immerbin ist es auffallend, daß auch diese Bezeichnung bei nicht wenigen Psalmen in der Aberschrift fehlt, ohne daß ein besonderer Grund der Weglassung ersichtlich wäre. Es muß wohl hieraus der Schluß gezogen werden, daß auch dem Begriffe -- eine Seite seiner Bedeutung anhaftete, nach ber er zur Bezeichnung einer Reihe von Liebern 15 nicht geeignet schien. Etymologisch leitet sich das Wort vielleicht von -27 her, das im Piel Die zweifache Bedeutung: den Weinstock beschneiden und singen, spielen, besitzt. Die sinn= liche Grundbedeutung, aus der die beiden scheinbar so verschiedenen Verwendungen des Wortes sich ableiten, ware dann carpere = zupfen, fneipen, was sowohl von Abkneipen der Rieben als vom Anfassen der Saiten gebraucht werden konnte. Doch ist es recht 50 wohl möglich, daß dieses Zusammentreffen zufällig ist und es sich ursprünglich um zwei verschiedene Stämme handelt. Thatsache ist jedenfalls, daß das Wort, das LXX mit ψαλμός, Aquila mit μελώδημα, Shumachus mit Εδή, Hieronhmus mit canticum wiedergeben, innerhalb des UTs nur von religiösen Liedern gebraucht wird.

2. Einteilung. — Der Pfalter unserer hebräischen Bibelhandschriften in ihrer heutigen 55 Gestalt enthält 150 Lieder und zerfällt dabei in fünf Einzelsammlungen. Der Schluß jeder Einzelsammlung ist durch eine dogologische Formel, vielfach in den Handschriften auch ber Anfang der neuen durch die Aberschrift "zweites Buch", "drittes Buch" 20. 1200 750, 1000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 20000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 750, 2000 75 weil sie durch den Schlußpfalm ersetzt werden sollte. Huch die LXX zählen 150 Lieder, 60 weichen aber im übrigen einigermaßen ab. Pf 9 und 10 rechnen sie als ein Lied, ebenso 114 und 115. Die Folge ist eine fast durchgebende Verschiedenheit der Zählung. AndererPfalmen . 189

seits bieten sie — wodurch die Zählung wieder bei beiden Gruppen übereinstimmend wird — statt des masoretischen Ps 116 zwei Stücke, ebenso statt des masoretischen Ps 147. Die Gesantzahl ist sodann bei LXX 151; doch ist der überschüssige 151. Psalm auch von alten Handschriften schon als Frader Loudurod stehend bezeichnet. Es ist eine Zusammenstellung aus 1 Sa 16, 1–11 und 1 Za 17. Eine eigentümsiche Blüte dieser wuch länger sortwirkenden nachkandnischen Psalmendichtung besitzen wir in den sog. Psalz

men Salomos (3. unten 6. e, β und vgl. d. A. Pseudepigraphen).

Ein den Indalt der Pfalmen in Kürze darakterisierendes Einteilungsprinzip aufzusitellen ist schwierig, schon deshald, weil nicht wenige Lieder an mehreren Gattungen Anteil baben. So z. B. münden manche Mlages und Bittpsalmen in Tants und Preissieder was. Charakteristisch dasu ist der 22. Psalm, der mit seinem bekannten "Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?" einseht und in diesem Tone sorisabrend die Klagen und Seufzer eines zum Tode müden und an Leib und Seele wunden Tulders zum Ausdruck bringt, dann aber unversehens in einem zweiten Teile (B. 23 si.) zum Lobpreis Gottes in den höchsten Tönen messtanischzeschatologischer Hossmung und Freudig erregte Stimmung vorderricht: Lobs und Preislieder, sodann in solche geteilt, in denen sreudig erregte Stimmung vorderricht: Lobs und Preislieder, sodann in solche, die aus nieders gedrückter Stimmung gestossen sind in religiössmoralisch betrachtende. Er hat mit dieser Einteilung manche Rachsolger gesunden dis in die neueste Zeit, aber einmal geht die Einteilung munche Nachsolger gesunden dis in die neueste Zeit, aber einmal geht die Einteilung nur 20 von materiellen Gesichtspunkten aus, statt zugleich von sormellen, und sodann erschöpft sie die ersteren nicht.

Man wird in materieller Hinsicht jedenfalls zwischen solchen Liedern scheiden müffen, Die als eigentliche Preislieder Gottes Lob jum Selbstzweck haben, also Hommen im eigent= lichen Sinne sind, wie Pf 8, 19a, 24a, 29, 104, und folden, die etwas von Gott bes 25 gehren. Für Diese Gattung sind die Bittlieder, por allem in der Form der Klage, Die natürlich in Bitte um Befreiung ausläuft, charafteristisch. Auch die Danklieder konnen zum Teil jedenfalls bier untergebracht werden, insofern sie nicht die Anbetung als solche im Auge haben, sondern auf ein bestimmtes But, wenn auch als erlangtes - nicht selten übrigens mit dem Sinblick auf noch mögliche Verbefferung der Lage —, sich beziehen 30 Natürlich sind innerhalb dieser Massen wieder je nach den Stossen mancherlei Untersabteilungen möglich. Bitte und Mage kann sich nach der Verschiedenbeit menschlichen und israelitisch-jüdischen Leides auf mehr Außeres und mehr Inneres (Unglück und Sünde), auf Individuelles und Rationales richten, und ber Hommus fann Gott als ben Berrn und Schöpfer ober als den Erköser und Retter (sofern er hier nicht zum einfachen Dank 35 wird, worüber oben), als den Leiter der Ration oder der Seele und den Spender seines Wortes und Gesetzes ins Ange fassen. Als eine britte Hauptgattung würden neben biese zwei bisberigen Diejenigen "Lieder" treten, die überhaupt nicht Gebete im strengen Sinne sind, sondern an Gott oder die Gemeinde gebrachte Unterweisungen, lehrhafte oder mit einem Gedanken oder Problem ringende Erörterungen. Das sind die gewöhnlich als die 40 daktische Lieder bezeichneten Stücke, ihre charafteristischesten Bestandteile sind Die Theodicce= psalmen wie Pi 31. 73, oder die Geseigespsalmen wie 196 (und Ps 1 sosern man ibn als eigentlichen Pfalm gelten laffen will). Es geboren aber auch hierber Pfalmen wie 15. 24a: "wer barf weiten in beinem Heisigtum?" Bier zeigt Die zweite Person und noch deutlicher in Pi 73 der Schluß des Pjalms den Abergang zum Gebet. Genauer 45 aber handelt es sich wieder um zwei Urten: das eine sind die gesetzlichenomistischen, das

Der Form nach sind die Psalmen.

Der Form nach sind die Psalmen teils wirkliche Lieder: die Hymnen, die Bittlieder verschiedenster Art, die Mlages und Bußgesänge, und war sowohl gleichmäßig sortschreistende als in Frage und Antwort oder sonst in auf Wechselgesang deutender Form gehaltene, so teils mehr liturgische Gebilde wie Ps 15 u. 24 h, teils Dithyramben wie Ps 2, teils episch gehaltene, die Vergangenheit des Volkes und die Thaten Jahres in ihr verherrlichende Lieder in der Weise alter Siegess oder Heldenlieder wie 68, 78, 106, zum Teil auch 11, 18 u. a., teils lebrhafte Erörterungen moralischsparänetischer oder gesehlich unterweisender oder theologischsreligionsphilosophischer Art. Als ein besonderes Mennzeichen sormeller Art 55 muß bei manchen Liedern noch der eigentümliche plögliche, ost ganz schrösse Übergang von tieister Mlage zu triumphierendem Dank genannt werden. Hier tressen Bitts oder Mlaglied und Hymnus des Dankes zusammen, vgl. 1, 8 s.; 5, 12 s.; 6, 9 s.; 10, 16 s.; ebenso in Ps 28, 31, 35 und öster. Nicht selten wird der Übergang die Folge der im Gebet selbst dem Gläubigen zu teil gewordene Gewisheit der Erbörung sein. In andern 50

Liebern mag die inzwischen eingetretene Erbörung Grund des Umschlags der Stimmung sein, so daß das Lied also im Rückblick auf vergangenen Rotstand gedichtet ist. In ein= zelnen Fällen endlich wird der Umschlag die Form sein, in welche die Bitte und Hoff-nung auf Erborung und Befreiung sich fleidet; dann wohl verbunden mit dem Gelübde für 5 den Fall der Erbörung. Die letztere Ertlärung mag 3. B. in Pf 22 zutreffen. Hjelt will auch Diese Erscheinung gelegentlich 3. 23. bei Pi 6 (S. 14 a. a. D.) durch die Annahme von Aberarbeitung erklären.

3. Die Abzweckung der Psalmen und ihr Berbaltnis zum Gottes=

Dienst.

a) Zunächst mag es uns auffallen, wie wenig direkte Rachrichten wir über diesen Gegenstand besitzen. Sieht man auf sie allein, so könnte man geneigt sein zu meinen, der Bfalter habe zum israelitisch-jüdischen Gottesdienst nur in einem ganz losen Verhältnis gestanden, wie ja auch de Wette und neuerdings wieder Duhm ihn ganz als privates Erbauungs- und Liederbuch, als eine Urt religibs-poetischer Anthologie behandeln. 15 Überschriften nennen nur bei Pf 30 das Tempelweihfest und bei 92 den Sabbath. LXX fügt dazu 21. 18. 94. 93 für Countag, Montag, Mittwoch und Freitag, spätere Übersetzungen noch 81 für Donnerstag und LXX außerdem 29 für den letzten Laubhütten-festtag. Der Talmud bietet schließlich noch 82 für den Dienstag und wiederholt im übrigen die obigen Bestimmungen (Tamid VII, 1). Außerdem weiß der Talmud noch 20 von folgenden für den Tempelgottesdienst bestimmten Psalmen: Um Laubhüttenfest sollen zum Opfer Pf 29, Teile des 50., 94., 81. und 82. Pfalmes von den Leviten in bejtimmt angegebenen Absätzen, den sog. Peragim (E-F-E) vorgetragen werden (Berzfeld, (Seich, δ. 2. Jar. II (1863), 163 f. 169; vgl. Delitsich 5, 26 f.). Ferner ist Die Regi= tation des sog. Hallel (Pj 113—118) für die Keste (Mazzoth, Pfingsten, Laubhütten, 25 Chanuffa) vorgeschrieben (vgl. im NI Mt 26, 30 & vuros). Der Talmud legt nun (Sabbath 118b) Wert darauf, daß dem eigentlichen Gebete die Rezitation gewisser hym= nischer Bibelverse (Pesuqe desimra) vorangehen solle. Das offizielle Gebetbuch der ipateren Spnagoge (Sidur) läßt demgemäß an Sabbath- und Feiertagen, sowie an Wochentagen folgende Pfalmen durch die Gemeinde beten (vgl. Herzfeld a. a. D. 199): 30 Kür den Sabbath und die Keiertage: 19. 33 f. 90—93. 135 f.; für Werktage 145—150. 105 (nach der Recension der Chronif I, 16) 100. Man sieht: die direkten Rachrichten geben nur von einem gang bescheibenen Bruchteil des Pfalters an, daß er für den Gottesdienst bestimmt gewesen sei, wobei immer noch in Betracht zu ziehen ist, daß auch sie zum größten Teile später sind als der hebräische Text und daß keine dem eigentlichen 35 Pjalmenterte selbst zugebört.

b) Um so willkommener sind uns deshalb gewisse indirekte Zeugnisse. Als ein solches darf zunächst die Thatsache gelten, daß manche unserer Pfalmen direft liturgischen Charafter an sich tragen (f. oben Nr. 2). Schon im ersten Buche sinden sich solche Lieder, und je weiter man gegen das Ende der Sammlung kommt, um so häufiger werden sie. Beson= 40 ders gehören in diese Gattung die sog. Halleluja-Pfalmen 104 ff. 111 ff. 115 ff. 135. 146 ff. Daß sie für den öffentlichen Gottesdienst bestimmt sind und in ihm Verwendung fanden, dürfen wir aus 1 Chr 16, 36 mit Sicherheit erschließen, da hier die Aufforderung bezw. Dorplogie Pf 106, 48: "Gepriesen sei Jahve . . . und alles Bolk ruse Amen. Halles luja!" geradezu als erzählte Thatsache auftritt: "... und alles Volf rief Umen und Halles 45 luja!" Denmach wurden solche Psalmen von den in der Chronif vielsach genannten Sängerchören im Tempelgottesdienst, denn von ihm ist in 1 Chr 16 die Rede, vorgetragen und das Volk, die Gemeinde, befraftigt am Schluß den Gesang des Chores durch lautes: Umen und Halleluja. Ev erklärt sich wohl auch die Thatsache, daß das Sündenbekenntnis der Gemeinde: "wir haben gesündigt samt unsern Bätern" in Ps 106, 6 50 gleichkautend ist mit der ganz liturgisch klingenden Beichte in Da 9, 5 und starke Anflänge an die Gemeindebeichte bei Esra und Nehemia (Neh 9, 16) zeigt. Pf 106 wird demgemäß nichts anderes sein als ein liturgisches Beichtgebet. — Zu diesem Befunde stimmen sowohl die vielen musikalischen Bemerkungen in den Aberschriften überein, als

auch die Beziehung ganzer Gruppen von Liedern auf die uns auch sonst bekannten 55 Sängergilden; f. darüber unten 4a und 5a (am Ende).

Daraus ist zu ersehen, daß eine Anzahl Pfalmen von Anfang an, eine andere jedenfalls bei ihrer Aufnahme in die nach Korah und Maph benannten Einzelfammlungen, wieder andere jedenfalls bei der Herstellung ihrer heutigen Uberschrift für den Gebrauch im öffent= liden Gottesbienst bestimmt waren, so daß man immerhin wird behaupten dürsen, daß, 69 wenn auch durchaus nicht die Abfassung aller Lieder, so boch ihre Zusammenstellung in die Bfalmen 191

heutige Sammlung, die Pfalmen als Gefänge für die Gemeinde ansah und die Sammlung zum Gemeindegesangbuch in dem Sinne bestimmte, daß sie für die Gemeinde und in ihrem Namen, sowie unter einer gewissen beschränkten Unteilnahme der Gesanugemeinde von heiligen Sängern vorzutragen waren und auf diese Weise einen Bestandteil des öffentslichen Kultus bildeten.

e) Richtet man freilich das Augenmerf auf die ursprüngliche Absicht der Tichter, so wird man auf sie die letzten Sätze durchaus nicht ohne weiteres anwenden können. Biel sach wird zwar die Anschaung (f. u.) vertreten, daß die Lieder unseres Psalters schon von Ansang an auf Gesang und Saitenspiel im Tempel, also im Gotiesdienst berechnet gewesen seien. Doch ist dies schon desbald sehr unwahrscheinlich, weil viele unserer Psalz 10 men vorwiegend didaktischen oder vorwiegend bistorischen, mehr epischen als lyrischen Chairafter an sich tragen. Mit Recht bebt Duhm in dieser Beziehung den 119. Psalm beraus, von dem in der Ihat nicht wohl gedacht werden kann, daß er von Ansang an zu Musik und Gesang vorgetragen worden und zu diesem Zwecke gedichtet sei, was freilich seine spätere Verwendung als Gesang, wie die weitere Geschichte des Psalters erweist, 15 keineswegs ausschließt. Daraus wird es wahrscheinlich, daß eine Auzahl von Psalmen sich ursprünglich durch freie Rezitation sortpslanzte, so wohl die episch gehaltenen Lieder; andere, wie die rein lehrhaften Produske schristisellerischer Poesie, haben wohl von Haus aus lediglich als litterarische Arbeitt gelten wollen. Erst im Lause der Zeit mag zunächst wenigstens ein Teil von ihnen, später dann die Gesantheit dieser letzten Gattung beim 20

Gottesdienste Verwendung gefunden haben.

Ift also damit die Voraussetzung binfältig, daß alle uns erhaltenen Pfalmen ichon mit der Absicht gedichtet seien, judische "Kirchenlieder" zu werden, so spricht gegen diese Anschauung besonders noch die stark individuelle Färbung so vieler Psalmen. Allerdings beweist ja der Umstand, daß in dristlicher und wohl in spätjüdischer Zeit alle Pfalmen 25 im Gottesdienste Verwendung fanden, daß wenigstens in der späteren Gemeinde auch die individuelle Erfahrung allgemein gedeutet und auf die Erbauung anderer Gleichgefinnter in der Gemeinde bezogen wurde. Aber es ist eine gang andere Frage, ob gewisse Lieder ursprünglich mit dieser stark individuellen Färbung gedichtet worden wären, wenn sie von Anfang an dem Zwecke der allgemeinen Gemeindeerbauung hatten dienen sollen. Biel eher 30 läßt sich der umgekehrte Fall annehmen, daß individuell und aus bestimmten konkreten Unlässen bes persönlichen Einzellebens heraus empfundene und gedichtete Lieder im späteren Gebrauch verallgemeinert werden, als daß allgemein gedachte Lieder fünstlich individuali= siert werben, so daß die dem Dichter von Anfang im Sinne liegende Gesamtheit auf geflissentliche Weise zurückgedrängt wird und nur in gelegentlichen, balb unbeabsichtigten 35 Andeutungen dem Dichter sich je und dann, aber durchaus nicht immer, in das Lied ein= Der letztere Fall hätte etwas Unnatürliches an sich und ist zudem in seinem Zweck und seinen Motiven nicht recht verständlich; der ersiere bingegen ist nicht nur in der Geschichte der religiösen Poesie überhaupt nicht ohne Beispiel, sondern speziell in der Art, wie die Synagoge und Kirche auch sonst den ursprünglichen Sinn der Psalmen ihren w späteren Gedankenkreisen entsprechend umdeuteten (man denke an die messianische Erklärung mancher Lieder), begründet. Ligh weiter unten Rr. 5, c.

d) Von besonderer Bedeutung für die Beurteilung der und bier beschäftigenden Frage sind aber natürlich gerade diejenigen Psalmen, welche vom Tempel und Opfer selbst danz deln, im besondern diejenigen, welche das Opfer abzulehnen scheinen. Bei den ersteren abandelt es sich um die Frage, ob sie wirklich oder bildlich zu verstehen seien, bei der zweiten Gruppe darum, ob sie thatsächlich oder nur scheinbar das Opfer ablehnen. Beide Fragen sind neuerer Zeit besonders von Jakob und Matthes (s. die Litteratur 2b) aufsgeworsen worden. Jakob hat in seinem dritten Aufsatze mit großer Entschiedenheit des bauptet, nicht allein, daß zwischen den Psalmen und dem legitimen Tempelkult eine innige zu. Verbindung bestanden habe — was man für eine gewisse Zeit wohl wird zugeden können —, sondern auch, daß die Verbindung nicht etwa erst nachträglich bergestellt worden sei, sondern von Aufang an bestanden babe. Ihm haben die Psalmen von seher eine "innere und ursprüngliche" Beziehung zum Gottesdienste gebabt. Lährend Dubm starten Widersspruch erhebt, hat die Meinung Jakobs, wenigstens in wesentlichen Punkten einen warmen w

Verteidiger an Matthes gefunden.

Man muß, um die Angelegenbeit richtig zu würdigen, m. E. die zwei oben nambakt gemachten Sonderfragen auseinander halten. Die viel verhandelte Frage: was die Pfalmisten unter dem "Erscheinen vor Gottes Antlig", dem "Schauen" und Haben Gottes, dem "Weilen und Bleiben" in Gottes Nähe, dem "Gastsein" bei Gott und dergl. Wen- 60 daß damit ein Verbältnis zum Tempel und zum Gottesdienst gemeint ist. Eine lediglich bildliche Deutung von Stellen wie Pf 15, 1: "wer darf Gast sein in deinem Zelte, wer weiten auf deinem heiligen Verge?" 21, 3: "wer darf zum Verg Zahves binaufsteigen, wer an seiner beiligen Stätte stehen?" wie sie z. V. noch Vaethgen vorträgt, scheitert ein sum Andre Zahves weilen darf alle Tage meines Lebens, anzuschanen die (mich satt zu schanen an der) Schöne Zahves und zu walten in seinem Tempel", oder an 26, 8: "Zahve ich babe lieb die Stätte deines Hansen", oder besonders an der Schnsucht des vom Tempel sernen Frommen nach ihm und den Gottesdiensten dort in Pf 12, 5, oder 84, (3.) 11: "ein Tag in deinen Vordösen ist besser als sonst tausend".

In allen diesen Fällen kann man mit lediglich geistiger Gemeinschaft Gottes, nach der der Fromme dürste, nicht mehr auskommen. Es ist kein Zweisel, so sehr die Frommen Den Besitz Gottes, das Weilen in seiner Rähe und in seiner Onade, also die Gemein-15 schaft Gottes zu schätzen wissen und die Seligkeit dieser Gemeinschaft als das höchste Gut preisen, das alle Erdengüter in Schatten stellt Pf 16, 3. 73, 22 ff., so ist das höchste But ihnen doch vielfach vermittelt durch die äußere Gegenwart beim Tempel- und Gottes-Dienst. Die Anwesenheit im Tempel, das Weilen vor dem Antlitz Jahres of 1883, das Gasten bei seinen Borhöfen, zu denen ein Unwürdiger von Rechts wegen keinen Zu-20 tritt baben sollte (Ph 15, 1) ist ihnen vielfach das äußere Medium für den Genuß der geistigen Gemeinschaft Gottes. Es gehört augenscheinlich zur Schranke ber alttestament= lichen Gotteserkenntnis, daß viele der Frommen die geistige Gemeinschaft mit Gott sich nicht losgelöst zu denken im stande sind, von der äußeren Beranstaltung in Tempel und Insofern bat m. E. der Satz sein volles Recht, daß die Beziehung zu Tempel 25 und Kultus im Pjalter eine wefentliche Rolle spielt. Lieder wie die genannten, und zu ibnen find nicht wenige zu zählen (vgl. z. B. 5, 5, 8, 20, 4, 22, 26, 26, 6 u. j. w.), sind im Hinblid auf den Tempel- und den Opferdienst gedichtet, nicht etwa bloß später in Beziehung zu ihnen gebracht. Die Lieder müßten ganz anders lauten, wenn sie ursprünglich geistig ober bildlich gemeint und erst nachträglich auf den äußeren Gottesdienst

30 bezogen wären. e) Eine ganz andere Frage ist nun freilich, ob diese Deutung überall zutrifft und ob es demgemäß im Pfalter keine Lieder geben kann, die dieser Auffassung widersprechen. Wer dies bestreitet, nuß vor allem die sog. "opferseindlichen" Pfalmen so beuten, daß sie sich zu ursprünglichen Tempelpsalmen eignen. Jakob hat auch das versucht. Es kommen 35 in Betracht Bi 40. 50. 51. Uns ihnen aber wird man mit aller eregetischen Runft die Thatsache nicht wegdeuten können, daß sie den prophetischen Gedanken: "Gehorsam ist beffer als Opfer", zum Ausdruck bringen. Hätten wir nicht bei den Propheten Jes 1, 11ff.; Um 5, 21 ff. u. s. w. die unzweideutigen Beweise dafür, daß es in Israel eine mächtige Geistesrichtung von der Urt gab, daß ihr der äußere Kultus gegenüber der sittlichen Ge= 40 finnung und der Verehrung der Gottheit im Geiste als minderwertig erschien, so könnte man vielleicht bei einigen Pfalmstellen im Zweisel sein, wie sie zu deuten seien, so aber fann ihre Deutung nicht in Frage kommen. Ihre Umdeutung in opferfreundlichem Sinne ist ein rabbinisches Kunststück, das für uns den Wert hat, zu zeigen, wie etwa die spätere jübische Schrifterflärung es möglich machen konnte, daß biese Pfalmen ohne Unstoß in 45 den Plalter aufgenommen wurden; mehr aber bedeutet sie uns nicht. Sie lehrt uns die Gebankengänge fennen, welche die Rabbinen geleitet haben mögen, als sie sich solchen Pfalmen gegenüber in die Notwendigkeit versetzt sahen, sie entweder zu verleugnen oder sie sich numbgerecht zu machen. Aber ber ursprüngliche Sinn bieser Lieber muß, wenn wir einmal eine große Geistesrichtung in Israel kennen, die mit der nächstliegenden, durch 50 den Wortlaut der Lieder an die Hand gegebenen Erklärung und dem was ihr inhaltlich entspricht, parallel geht, durch diese bestimmt werden. Matthes a. a. D. S. 73 scheint es freilich höchst befremdlich, daß opferfeindliche Pfalmen hätten in die Sammlung aufgenommen werden können. Darin liege der Beweis, daß die Lieder von Anfang für den Opferdienst bestimmt gewesen und darum in Rahrheit gar nicht opferseindlich seien. Die 55 Wiederlegung dieser Sätze liegt eigentlich schon in dem eben Gefagten; Marthes verwechselt die Deutung, mit Hilfe welcher die Rabbinen die Aufnahme in den Pfalter ermöglichten, mit dem ursprünglichen Sinn der Lieder. Was er als positive Gründe vorbringt, könnte in dem einen oder andern Falle 3.B. bei Pf 51 an sich vielleicht annehmbar

erscheinen, wird aber durch den klaren Thatbestand in Ps 50 widerlegt. Matthes hat die Gewaltsamkeiten der Deutung von Jakob richtig erkannt, der in

193 Pjalmen

40, 7 und 51, 18 gar feine Schlachtopfer, sondern nur "Mahlzeiten" (für 525) und in 10, 7 feine Sündopfer, sondern nur Sünde sinden will, aber er sest an ibre Stelle etwas ebenso Unmögliches. Die Stellen sollen nur jagen: Gott will die Opfer zur Zeit nicht. Während des Erils oder der sprischen Verfolgung war aus äußeren Gründen der Opferdienst auf Zeit eingestellt, da begnügte sich Gott nach Ansicht des Sängers mit Buße und Er: 5 füllung der übrigen Vorschriften des Gesetzes. Sobald die Mauern Zexusalems wieder gebaut sein werden (51, 18), wird Gott sich wieder am Opfer erfreuen. Abnlich batte im Grunde auch Jakob Bi 51 verstanden und die Deutung batte den Borteil, daß der Schluß für ursprünglich angesehen werden könnte. Aber die Analogie von Ps 50, 7—14 ipricht dagegen. Die Erklärung der Worte: "Opfere Gott Dank und bezahle dem Boch- 10 sten beine Gelübbe" (50, 14) im Sinne von besonderen persönlichen, privaten Opfern im Gegensatz zu den öffentlichen Opfern widerspricht nicht allein dem unmittelbar folgenden "Mufe mich an in der Not", sondern dem Zusammenhang des ganzen Psalms. Man leje Worte wie die: "Ich bedarf nicht des Stiers aus deinem Hause, noch der Bode aus deiner Hürde; mein ist alles Getier des Waldes . . . hungerte mich, ich würde es dir 15 nicht sagen . . . esse ich etwa das Fleisch von Stieren, trinke ich der Böcke Blut?" um sich von der groben Berkehrtbeit einer solchen Deutung zu überzeugen.

Ziehen wir das Ergebnis, jo muß es dabei bleiben: der Pfalter ist zwar voll von Beziehungen zum Gottesdienst am Tempel, aber ihn kurzweg das "Gesangbuch des zweiten Tempels" zu nennen, ist, wenn auf die ursprüngliche Abzweckung seiner Lieder gesehen 20 wird, keineswegs berechtigt. Bon Hause aus sind — mag etwa aus dem Psalter als Sammlung später geworden sein, was will - nicht wenige seiner Lieder der Urt, daß sie in das öffentliche Tempelgesangbuch nicht passen. Sind sie etwa dadurch, das der Psalter einmal jene Stellung erhielt, zu jolchen Liedern geworden, jo war das nur durch einen sekundären Prozeß, der gewisse Züge übersah und bei zwei Hauptgattungen nur mit Hilfe 25

starfer Umbeutung, möglich.

4. Geschichte ber Sammlung. — Die Geschichte ber Pjalmendichtung, also ber Entstehung der Lieder als einzelner Gedichte, bat nun zur notwendigen Boraussehung den Einblick in die Entstehung der Sammlung. Uber den Hergang der Sammlung bat in besonders erfolgreicher Weise 28. Rob. Smith a. a. D. gebandelt. Die von ihm geltend 30 gemachten Gesichtspunkte führen zu etwa folgenden Ergebnissen.

a) Es ist auszugehen von der oben erwähnten Thatsache der Einteilung des heutigen

Pfalters in 5 Bücher. Bon denselben gebören den Uberschriften nach an:

1. das I. Buch (Pj 1—11) fast ganz David (außer Pj 1. 2. 10. 33);

2. das II. Buch (Pf 42-72) bauptfächlich David und Morab (Pf 42-49 35 Rorah, 50 Hjaph, 51-71 David [außer 66. 67. 71], 72 Salomo);

3. das III. Buch (Pj 73-89) Affaph, Korah und anderen Sängergilden;

nur Vi 86 gebört David, Pi 73-83 hingegen Affaph;

4. das IV. Buch (Pf 90-106) ist vorwiegend anonym, nur Pf 90 gebort

Mose, Ps 101 und 103 David; 5. das V. Buch (Ps 107—150) enthält wieder viele David psalmen, 120 bis 134 die Masalotlieder.

Die Übersicht zeigt zunächst schon bei oberslächlicher Betrachtung, daß II und III dadurch ein engeres Verhältnis zueinander haben, daß in ihnen allein die berühmten Sängergeschlechter oder zielben Korah, Assaph u. s. w. eine bedeutsame Stelle einnehmen. 15 Dier haben wir es also mit Liedern zu thun, die entweder von diesen Geschlechtern und Schulen gedichtet wurden, ober was bier der Natur der Sache nach weit wahrscheinlicher ift, mit Liedern, die von ihnen zum Behuf der Berwendung im Gottesdienste bergerichtet, insbesondere in Minjik gesetzt wurden. Wir können und vorstellen, daß entsprechend der Thatjache, daß heute Vereine oder Runftinstitute das Necht, bestimmte Werke der Dicht- 50 ober Tonkunft zur öffentlichen Vorführung zu bringen sich erwerben, auch diese Gilden auf gewisse Lieder religiöser Art ein besonderes Anrecht geltend machen konnten. Sie mögen sie als ibr Eigentum betrachtet baben, sei es nun, daß sie oder einzelne ibrer Glieder zur Dichtung oder zur musikalischen Bearbeitung derselben in einem näberen Ber hältnis standen, sei es, daß sie sonstwie in den Besitz dieses Vorrechtes gelangt waren. \*\*
Man wird demnach das in jenen Überschriften sich sindende ? nicht als ? auctoris au zusehen haben, wie bei 7777 sondern als ? des Besitzers.

Ferner zeigt schon ein oberstäcklicher Blick auf Diese beiden Bücher (II und III). daß jene Gildenlieder zum größten Teile nicht planlos in der übrigen Masse von Balmen verstreut sind — dieser Fall trifft auch zu —, sondern daß sie an zwei Stellen, je an so einer in jedem der zwei Bücher, sich in größerer Zahl beisammen sinden (12-19 Korah, 73—83 Assaph). Daraus darf mit bober Wahrscheinlichkeit geschlossen werden, daß uns bier der Grundstock zweier einmal vorbandenen Sammlungen solcher Gildenlieder, einer Morah= und einer Assaphsammlung erhalten ist, mindestens daß die Existenz von zwei s solchen Sammlungen sich bier wiederspiegelt.

b) Zu weiteren Schlüssen binsichtlich der Geschichte der Sammlung führt nun die Beobachtung einiger weiterer Thatsachen, die den Inhalt dieser fünf Bücher und das gegenseitige Verhältnis einzelner unter ihnen bezw. einzelner Teile derselben zu Teilen

anderer betreffen.

In erster Linie ist in dieser Hinsicht zu nennen der Umstand, daß am Ende des II. Buches (Pf 72, 20) sich die Rotiz findet: "zu Ende sind die Gebete Davids des Sobnes Hais". Aus ihr folgt mit Sicherbeit, daß an dieser Stelle einmal eine Samm= lung davidischer Lieder zu Ende ging. Der Schluß ist selbstwerständlich und scheint nichtssagend, er gewinnt aber sosort Bedeutung, wenn wir ihn in Beziehung seinen mit 15 der Thatsacke, daß beute die jener Unterschrift vorangebenden Lieder Ps 1—72 durchaus nicht ausschließlich bavidisch sind (f. oben und vgl. bes. 42-50 | Korah und Maph), ja daß Pf 72 selbst nicht David zugehört, sondern Salomo; noch mehr aber, wenn wir die Beobachtung machen, daß in der beutigen Psalmensammlung mit Ps 72 trotz jener Unterschrift in 72, 20 die davidischen Lieder thatsächlich gar nicht zu Ende sind. Es darf 20 aus diesen verschiedenen Instanzen der Thatbestand entnommen werden, daß die hier gemeinte Sammlung davidischer Lieder höchstens die Stücke 1-11 + 51-72 umfaßt hat. Letteres in dem Falle, daß 72 als Salomo, Davids Sohn, zugehörig im weiteren Sinne zu den Davidsliedern gezählt wurde und daß die anonymen Stücke 1. 2. 10. 33 u. f. w. cbenfalls David als dem im Zweiselssalle Nächstliegenden zugewiesen wurden. Da dies 25 aber für Pf 1 und 2 ihrer Art nach nicht allzu wahrscheinlich, für Pf 1 geradezu un= wabrscheinlich ist, wird man eber 3-41 (allenfalls 2-41) + 51-72 als jene Samm= lung ansehen dürfen. Weshalb 42-50 ausscheiben, hat das Vorangehende gezeigt.

In zweiter Linie kommt in Betracht Die Thatsache, daß die soeben herausgestellte Sammlung 3—41 + 51—72 selbst wieder gewisse Dubletten enthält, parallele Stücke, 30 die an verschiedenen Orten der Sammlung sich beinabe wörtlich gleichlautend vorfinden: Pf 14 entspricht Pf 53, Pf 40b dem Pf 70. Die Aufnahme einzelner bis auf Nebensachen gleicher Lieder erklärt sich weitaus am einsachsten durch die Bermutung, daß wir es bier mit zwei ebedem felbstständigen Liederbüchern zu thun haben, welche in der Haupt= jache verschiedene Lieder enthielten, in einzelnen Stucken aber sich deckten. Doch ist auch 35 die andere Möglichkeit nicht von der Hand zu weisen, daß die beiden Sammlungen neben einer Anzahl verschiedener auch eine größere Zahl gleichlautender Lieder enthielten. Dann wären wohl bei der Berbindung beider Sammlungen die einander vollkommen gleich= artigen Lieder ausgeschieden und neben den wirklich verschiedenen nur die zwei oben= genaunten Dubletten beibehalten worden, weil sie einige bemerkenswerte Differenzen ent= 40 hielten. Aus verschiedenen Gründen scheint mir der erstgenannte Hergang die größere Wahrscheinlichkeit für sich zu haben. Doch wie dem sei, die Wahrscheinlichkeit zweier selbstständiger Sammlungen von  $\,$  den David zugeschriebenen Liedern  $\,$  innerhalb  $\,$  Bs  $\,$  3 - 41 +51—72 bleibt bestehen, und es kann nur die Frage entstehen, wo wir etwa die Grenze zwischen beiden anzunehmen hätten. Hierauf kann am besten die Überlieferung Antwort 45 geben, die uns fagt, daß seit Alters hinter Pf 41 ein Abschnitt war. Ift diese Aberlieferung auch keineswegs beweisend im ftrengen Sinne, so kann sie uns immerhin als Fingerzeig darüber dienen, in welcher Richtung unsere Vermutung in dieser Hinsicht sich zu bewegen bat. Wir fämen somit mit immerbin bober Wabrscheinlichkeit zu dem Ergebnis, daß es ehedem zwei Sammlungen von David zugeschriebenen Liedern, also zwei kleinere 50 Davidspjalter gab, die in der Hauptjache die Pfalmen 3-41 und 51-72 (71) des heutigen Pjalters umfaßten.

e) Einen Schritt weiter führt uns nun die fernere Beobachtung, daß die im Pentastench längst wahrgenommene Erscheinung des Wechsels der Gottesnamen auch hier uns entgegentritt. Und wie sie dort den Schlüssel für das Verständnis wichtiger litterars geschichtlicher Thatsachen an die Hand gab, so dürsen auch im Psalter von ihr mancherlei Ausschlüße erwartet werden. Der Thatbestand ist der, daß die oben bereits hervorgehobene nahe Veziehung des II. und III. Buches des heutigen Psalters sich auch in dieser Hinststigt, insofern gerade diese beiden Vücher vorwiegend elohistischen Charafter an sich tragen, während das I., IV. und V. vorwiegend oder sast ausschließlich jahvistischer Urt sind. Nur die Psalmen 81—89 im III. Buche sind, entgegen dem übrigen Vuche

Pfalmen 195

vorwiegend jahvistisch gehalten: sie verwenden nur 7mal Elohim gegen 31 Jahve, während Pf 73—83 Elohim in 36 Fällen gegen 13 Jahve besitzen und das II. Buch (Pf 42—72) sogar 146 Elohim gegen nur 30 Jahve ausweist (das I. Buch 272 Jahve gegen 15 Elohim). Was den Grund dieser merkwürdigen Erscheinung anlangt, so wird man ihn schwersich in derselben Weise, wie das vielsach beim Pentateuch (bezw. auch bei den folgenden Büchern) geschieht, in der eigentümlichen Rede und Denkweise der Versasser zu suchen haben, von denen dort — mit welchem Rechte mag bier unerörtert bleiben — meist angenommen wird, daß sie bestimmten Lebenskreisen angehörten, in denen die eine oder die andere Art von der Gottheit zu reden üblich war.

Daß diese Vorstellung von der Entstehung der Verschiedenheit bier nicht am Plate 10.

ist, zeigt ein Blick auf die parallelen Lieder 11 = 53 und  $10^{10} = 70$ . Beide besitzen wir, dem Charafter der Bücher entsprechend, denen sie heute angehören, sowohl in jahvistischer als in elohistischer Gestalt. Natürlich sind sie nicht in beiden Gewändern, sondern nur in einem derselben, entweder im elobistischen oder im jahvistischen erstmals gedichtet. Die Verschiedenheit hinsichtlich ihrer Gottesbezeichnung muß also sekundärer Urt sein und mit 15 der Redaftion der betressenden Bücher zusammenhängen. Ist aber einmal erkannt, daß die Verschiedenheit nicht Sache der Autoren selbst ist, sondern Sache der Redaftoren oder Sammler, so ist auch der Grund der Erscheinung und die ursprüngliche Gestalt der

Gottesbezeichnung in diesen Liedern schon halb erfaunt.

Unaloge Erscheinungen, wie wir sie besonders im Buche der Chronik sinden, zeigen 20 uns, daß es eine Zeit gab, in der man ansing, den heiligen Namen Jahve zu meiden und durch den Allgemeinbegriff Elohim zu erseuen. Erzählungen der Samuelis- und Königsbücher, die von Jahve reden, werden von der Chronik dei sonst fast vollkommener Gleichbeit des Textes mit der Gottesbezeichnung Elohim wiedergegeben. Tas kann nicht Zusall sein, sondern ist Spstem: es ist im Prinzip dieselbe Erscheinung wie die Ersetung, 25 des beiligen Tetragramms durch Adonai bei den Masoreten. Die Richtung, in der sich beide Erscheinungen bewegen, ist dieselbe; nur dat man in der Chronik noch gewagt, den Konsonantenbestand zu ändern, in der Masora aber ihn in heiliger Schen stehen lassen. Lysl. meinen Kommentar zur Chronik S. 635. Freilich darf auch nicht übersehen werden, daß die süngsten Sammlungen, diesenigen des heutigen IV. und V. Buches wieder jahvistischem start sahvistischem Charakter trägt. Die Neigung zu elohistischer Redaktion der Texte müßte also nur auf gewisse Kreise beschränkt gewesen sein den vor müßte sie zu bestimmten Zeiten wieder nachgelassen baben.

Unter allen Umständen dürfen wir, was auch die Gründe der Erscheinung sein mögen, 35 die elobistische Gestalt vieler Pjalmen nicht den Dichtern selbst, sondern den Sammlern zuschreiben. Und damit ist dann ein weiterer Gesichtspunkt für die Ermittelung des Bergangs der Sammlung gewonnen. Die oben schon ermittelte Thatsacke, daß Bi 3-41 und 51-72 (71) einst zwei selbstständige Sammlungen davidischer Lieder waren, wird durch die in ihnen herrschende Verschiedenheit der Gottesnamen erhärtet. Weiter können 40 wir aber jest auch ben Grund vermuten, aus welchem weitere elohistische Stücke beute in die unmittelbare Näbe der elohistischen Davidslieder gerückt sind. Die Pfalmen 12-19 (Korah) und 50. 73—83 (Uffaph) sind als vorwiegend elohistisch ebenso wie 51—72 durch die Hände einer elohistischen Redaktion gegangen. Sie werden wohl deshalb beute ein= ander benachbart sein, weil sie bei der Herstellung des beutigen Psalters bereits in der 45 selben Umgebung standen: sie sind wohl aus einer elobistischen Psalmensammlung, die vielleicht noch erheblich mehr, mindestens aber diese Stücke — ein elobistisches Morabbuch (42—49), ein elohistisches Davidsbuch 51—72, ein elohistisches Assachbuch ( $73-83[\pm 507]$ ) umfaßte, übernommen. Wie man sieht, umfassen diese Sammlungen das beutige II. und III. Buch außer ben Stücken 81-89. Man wird aus dem Umstande, daß diese Lieder, 50 obwohl sie keinem der ebengenannten älteren Einzelpfalter angehören, trotzem dem III. Buche eingereiht wurden, den Schluß zieben durfen, daß sie schon von langeber in dieser Umgebung standen. Andernfalls waren sie wohl dem IV. und V. Buche zugerechnet worden. Alls stark korabitisch werden sie anhangsweise zu den vorangehenden Gildenliedern gestellt worden sein.

d) Das heutige IV. und V. Buch (90--150) ist stark gemischt. Neben einer stattlichen Zahl Davidlieder sinden sich viele anvnyme Stücke. Außerdem fällt die Gruppe der Wallsahrtslieder 120—131 sosort als selbstständige Gruppe ins Auge. Daneben dari man vielleicht die inhaltlich eigentümliche Gruppe 93-99 als Lieder über das Konigtum Jahdes stellen, ebenso die Hallelujahpsalmen 111 st. und 146—150, sowie die Davidsplatzen 60

15

90

138 115. Es scheint also, daß auch bier ein Sammler aus dem Liederschatz der Gemeinde im allgemeinen ebenso wie aus bestimmten ihm vorliegenden Einzelfammlungen Unsleje gebalten bat, indem er alles dasjenige von Liedern, was ihm würdig schien, der Nachwelt überliefert zu werden, aufnahm, foweit es nicht schon vor ihm größeren Samm= 5 lungen einverleibt war.

e) Huf Grund des Gesagten läßt sich nun eine gewisse Übersicht über den wahr=

scheinlichen Hergang ber Sammlung gewinnen.

a) Erimiern wir uns, daß wir in 3-41 längst eine jabvistische Davidsliedersammlung erkannt batten, so stellt sich für die drei ersten Bücher des beutigen Ksalters (außer Kf 1 10 u. 2) einerseits und andererseits für Buch IV und V die Geschichte ihrer Sammlung etwa folgendermaßen dar:

> I. ein (jabvistischer) Redaktor hat eine erste Sammlung von) I. Buch außer Pf 1 und 2. Davidsliedern veranstaltet;

II. ein elobistischer Redaktor hat aus 3—1 vorbandenen kleineren Psatmenbüchern: a) einem Davidsbuch, b) einem Rorab, e) einem Affaphbuch (51-72 + 42-49 + 50.)73-83) eine elohiftische Sammlung veranstaltet. wurden d) als Aubang noch etliche Lieder verschiedener, aber vortviegend forabitischer Herfunft (84—89) augeiddoisen:

Thr II. und III. Buch

III. ein (jahvistischer) Redaktor hat aus einigen kleineren Sammlungen, wie befonders a) den Bilgerliedern (120-134), b) den Hallelujahliedern (111 ff. und 116—150), e) den Rönigsliedern (93-99) und d) einer vielleicht noch für IV. und V. Buch. fich umlaufenden Davidssammlung, mit Zuhilfenahme zahlreicher entweder einzeln umlaufender oder in ims unbekannte Sammlungen aufgenommener Lieder eine weitere größere Sammlung veranstaltet.

Auf Grund dieser drei längere Zeit für sich bestehenden Hauptsammlungen ist dann 30 durch einen letzten Redaktor das heutige Pfalmenbuch geschaffen worden, indem er sie in e in Buch zusammenstellte und demselben in Psalm 1, vielleicht auch in Psalm 1 und 2 eine bezw. zwei Vorreden voranstellte. Bei Psalm 1 bedarf es in dieser Hinsicht keines weiteren Rachweises, sein Charakter als Borwort und Programm des gauzen Pfalters springt deutlich genug in die Augen, wozu AG 13, 33 (Cod. Cantabr. πρώτω) zu 35 vergleichen ist. Cher könnte man bei Pfalm 2 im Zweifel sein. Doch ist der Umstand, daß er im Talmud und bei den Kirchenvätern vielfach mit Pfalm 1 zusammengenommen wird, immerhin beachtenswert. Grätz hat nicht übel vermutet, es seien Psalm 1 und 2 an die Spitze des Banzen gestellt worden, um die beiden Angelpunkte der jüdischen Theologie: Thora und Messias als die Hauptthemata des Psalters ins Licht zu stellen. — Ist die 40 bisberige Darstellung des Hergangs richtig, so ist aus ihr auch ersichtlich, daß die Einsteilung des Psalters in die bekannten fünf Bücher nicht sehr alten Datums sein kann. Sie ist wahrscheinlich erft geschaffen worden, als der heutige Psalter schon gesammelt war, um in ihm ein Gegenstück zur Thora zur Anschamung zu bringen. Der Psalter sollte das "Echo der Gemeinde" auf die in der Thora ihr vorgelegte Forderung Gottes dars 45 stellen und wurde zu diesem Behufe, allerdings mehrfach in Anlehnung an die ehemaligen Grenzscheiden der Einzelsammlungen, welche also noch nicht ganz verschollen gewesen sein fönnen, in einen Bentateuch zerschlagen. Die Erinnerung an diesen Hergang hat sich sowohl bei Hippolytos als im Midrasch (Pfalm 1, 1) noch erhalten, vgl. Delitsch und

B) Das relative Alter der Einzelsammlungen und die Entstehung des heutigen Ge= jamtpjalters aus ihnen läßt fich also nach dem Gesagten mit annähernder Sicherheit bestimmen. Aber freilich ist damit über das absolute Alter der Sammlungen und der Gesamtsammlung, geschweige über dassenige der einzelnen in ihnen enthaltenen Lieder noch nichts gesagt. Es werden sich auch schwerlich je mehr als einzelne wenige sichere Un= 55 haltspunkte dafür gewinnen lassen. Als ein solcher darf die Thatsache gelten, daß auch in dem 1. Buche, der relativ ältesten Sammlung, sich schon exilische und nacherilische Lieder finden, worgus zu entnehmen ist, daß auch diese Sammlung nicht vor der Zeit Esras zusammengestellt sein wird. Gab es vorexilische Lieder in größerer Anzahl, so müssen die= felben eine uns verloren gegangene Sonderfammlung gebildet baben, oder fie müffen einBialmen 197

zeln umgelaufen sein, bis der Sammler des I. Buches (eventuell auch der des II. und III.) einen Teil von ihnen seinem Buche einverleibte.

Des weiteren läßt sich natürlich aus dem Vorbandensein der LXX entnehmen, daß zu ibrer Zeit der Psalter, soweit nicht etwa nachträgliche Einschaltungen stattsanden, vorsbanden war. Doch können wir den Zeitpunkt der Übersetzung, abgesehen von der Ibora, selbst wieder nur durch Vermutung erschließen, so daß auch von dier aus kein absolut sicheres Datum zu gewinnen ist. Man wird für die Hagiographen, somit auch für den Psalter, die Mitte des 2. Jahrbunderts v. Chr. annehmen können. Dafür spricht auch das Zeugnis des Buches Sirach. Auch die Chronik kann nicht dagegen zeugen, worüber mein Kommentar zu 1 Chr 16 zu vergleichen ist.

Robertson Smith (Das alte Test. S. 188 sf.) bat nun gemeint, aus der Geschichte der Tempeliänger und des Tempelpersonales weitere Schlüsse entuehmen zu können. gebt mit vollem Rechte davon aus, daß die Uberschriften zu den Morab- und Ussaphpsalmen wichtige Zengnisse für die Thatsache seien, daß diese Lieber einst besondere Gesangbücher bilbeten, welche bas Eigentum biefer nach orientalischer Art "Söhne" ihrer Meister beißenden 15 Gilben waren. Über die Namen der Verfasser ist damit für ibn noch nichts ausgesagt, wohl aber über die Inhaber der musikalischen Bearbeitung und Aufführung derselben. Insoweit deckte sich Smiths Anschauung mit dem oben Ausgeführten. Er fährt nun aber fort, aus der Ebronik Schlüsse zu ziehen, denen ich nicht durchweg zu folgen vermag. Nach ibm gab es in der Zeit des Chronisten drei Tängergilden: Assaph, Heman und Ethan 20 (= Jeduthun), die als Leviten galten und zu Gerson, Kabath, Merari, den großen Levitengeschlechtern, gerechnet wurden. Der Psalter hingegen kennt neben Assauptssängerzunft die Gilde Korah. Sie ist nach Smith zur Zeit des Chronisten thatsächlich gar nicht Sängergilde gewesen, sondern Gilde von Thürhütern am Tempel. "Der Auss bruck: Söhne Rorahs als Bezeichnung einer Sängergilde war augenscheinlich zur Zeit 25 des Chronisten abgefommen, wurde aber noch in dem Midrasch, der Quelle von 2 Chr 20, 19, gebraucht". Dagegen kommen die Affaphiten als Sänger schon seit der Rückskehr aus dem Exile vor (Est 10, 23 f.; Reb 7, 1. 73 u. ö.). Demnach wären die Korabs und Affaphpfalmen früher als die Absaisungszeit der Chronik anzusetzen ist, und später als Nebemia gefammelt, somit zwischen 430 und 300. Unter Nebemia ist Korab noch nicht, 30 beim Chronisten nicht mehr Sänger.

Allein die Voraussetzung, daß in jener Zeit eine Degradation der Korahiten statts gesunden habe, ist mehr als problematisch. Die ganze Tendenz der Zeit geht, wie aus dem Buche der Chronif deutlich bervorgeht, auf Standeserhöhung der niederen Kultuss diener. Natürlich wäre dadurch eine vereinzelte Erniedrigung einer besonders bloßgestellten 35. Abteilung nicht ausgeschlossen, um so weniger, als ja die Korahgeschichte des Pentateuch von Korah Borgänge zu berichten weiß, die ein solches Schicksal verständlich erscheinen ließen. Aber auf der anderen Seite muß bedacht werden, daß eine solche Erniedrigung Korahs in der Zeit nach der Sammlung der Korahpsalmen deshalb nicht wahrscheinlich ist, weil in diesem Falle die Streichung der Überschriften das Gegebene gewesen wäre.

Es kommt dazu, daß der Thatbestand im Buche der Chronik überbaupt nicht erstaubt, Assube kurzweg als einzige Sängergilde der Chronik anzusehen. Nichtig ist, daß der Chronist hauptsächlich von Assubiten als Sängern weiß, woraus zu entnehmen sein wird, daß sie zu seiner Zeit die Hauptrolle spielten. Aber daneben kennt er auch gestegentlich die von Kabath sich ableitenden Korabiten und die von Etdan abstammenden Wolle eines Sborbütergeschlechtes spielt. Aber an eine Standeserniedrigung wird kaum zu denken sein, vielmehr wird angenommen werden müssen, daß zur Zeit des Chronisten nur Assab im seiten Besitze eines Sängeramtes war, wogegen Korab und Sbedschom sich erst um dasselbe bemüben, während sie in der Hauptsache noch Idorbüter sind. Werden wiese Sängeramtes war, wogegen Korab und Sbedschom siese Sänger auf den Psatter, in dem Korab und Lhapb als gleichberechtigte Sängersfamilien auszutreten scheinen, angewandt, so ergiebt sich daraus allerdings ein etwas an deres Resultat. Es scheint demnach eber, daß die Sammtlung sener Bücher erst in der Zeit nach der Chronif, also nach 300 stattgesunden babe. Byl. dazu meinen Kommentar zur Chronif S. 92 s.

Zu diesem Ergebnis stimmt nun auch recht gut die Thatsacke, daß gerade diese Sammlungen elobistischen Charafter ausweisen und zwar in einer Art, die zum elobistischen Charafter der Chronik sehr wohl paßt, vgl. oben Ar. 1, e. Bon diesem Gesichts punkte aus wären dann auch die Lieder des elobissischen Davidsbuches (Ps 51 72) zu beurteilen. Auch sie mögen etwa am Ende der persisien Zeit, als sene elobistische Be 60

198 Pfalmen.

arbeitung älterer Terte zur Sitte wurde, überarbeitet und in eine elohistische Sammlung Natürlich ist damit über das Alter der Lieder an sich zusammengestellt worden sein. Der Umstand ferner, daß die Lieder des IV. und V. Buches wieder nichts ausgesagt. stark jabvistisch sind, darf wohl so gedeutet werden, daß in der Zeit nach dem Chronisten bis auf die LXX und Sirach berab jeue elobistische Reigung wieder abgekommen war und wir die Sammlung dieser Lieder bier einzusetzen haben.

5. Das Subjekt der Pfalmen. - Damit find wir von felbst schon nabe an Die Frage des Alters und der Entstehma der Lieder selbst berangeführt. Allein sie läßt sich nicht ausreichend erörtern, obne daß zuerst die mit ihr eng verwandte und vielfach mit 10 ibr verflochtene Frage nach bem Eubsette ber Pfalmen behandelt und über fie eine gewisse Marbeit erlangt ist. Die Frage gebort zu benjenigen, in benen beute nicht allein Die Pfalmenforschung, sondern ein wesentlicher Teil der alttestamentlichen Forschung über= baupt sich konzentriert. Sie hat demgemäß eine eigene ziemlich reiche Speziallitteratur In den größeren Zusammenhang der allgemeinen Bewegung innerbalb bervorgerufen. 15 der alttestamentlichen Litteratur= und Religionsgeschichte eingereiht, kann ihr Auftreten und die Art, wie sie vielfach beantwortet wird, als ein Symptom der vielfach zu Tage tretenden Reigung gelten, in dem "Ich" alttestamentlicher Texte, so bei Hiob und beim Gottesknecht des zweiten Zejaja, ein kollektives Subjekt zu erkennen.

a) Das Rächstliegende, von felbst Gegebene scheint es zu sein, in dem "Ich" der 20 Pfalmen den Dichter, somit eine konkrete Einzelperson, zu seben. Es soll auch gleich bier zu Beginn dieser Erörterung nicht verhehlt werden, daß der Verfasser dieser Zeilen der Wielen freilich als recht rückständig vorkommenden — Meinung ist, daß diese nächst= liegende und natürlichste Deutung in nicht wenigen Fällen auch die richtige sein werde. Allein es ist nicht zu bestreiten, daß eine starke Tendenz der heutigen wissenschaftlichen Psalmensorschung nach anderer Richtung hin geht, und so ist die Frage schon um dieses Umstandes willen in Erwägung zu ziehen. Schon im Altertum hat die Meinung, das redende Subjekt im Psalter sei in manchen Fällen, in denen ein Einzelner zu sprechen scheint, die Gemeinde, ihre Bertreter gefunden. Man will die Anfätze zu ihr schon bei den Siebzig und in der rabbinischen Exegese finden. Jedenfalls aber ist ein bervorragender 20 Vertreter dieser Anschauung Theodor von Mopsuestia, der annimmt, David habe sich bei manchen ihm zugeschriebenen Psalmen in prophetischer Metastase in die Seele des Volkes einer späteren Periode, das als eigentliches Subjeft dieser Lieder anzunehmen sei, versetzt. Besonders bat dann diese Auffassung in Esrom Rüdinger (gest. 1591) einen begeisterten Erneuerer gefunden.

Es blieb aber bis auf Olsbausen bei vereinzelten Versuchen in dieser Richtung (zu denen, wie mir ein Schüler mitteilt) auch das Werk des Katholiken Dursch (1842) gehört, der annimmt, David wolle durch seine Klage- oder Bittpfalmen "nicht so sehr feine bedrängte Lage schildern, als vielmehr die religiösen Gefühle und das Gottvertrauen in Lewen und Not ausdrücken, welche allen Israeliten in ähnlichen Lagen gemeinsam sein

40 follten" (S. 82).

Der eigentliche Begründer der kollektivistischen Anschauung in der neueren Wissenschaft ist aber Olshausen. Für ihn ist das Ich vieler Psalmen die personisizierte Ge= meinde, bei anderen ist zwar an einen Einzelnen gedacht, aber er schwebt dem Dichter als Gemeindeglied vor und der Pfalm ist aus der Seele des Einzelnen als Gliedes der 45 Gesamtheit heraus empsunden. Im ganzen war die Zeit, in der Olshausen seine Un= schauung vortrug (1853), der Hypothese nicht günstig. Sie fand deshalb auch weit mehr Widerspruch als Beifall. Bon befannteren Erklärungen des Pjalters war längere Zeit diejenige von Grätz (1882) die einzige, welche Olshausens Theorie anders als (bedingt ober unbedingt) ablebnend gegenübertrat. Grätz zeigt insofern eine gewisse Verwandtschaft 30 mit der Clshausenschen Anschauung, als er großen Wert auf die wie er sagt "anawitisch= levitische" Abkunft der Psalmen legt. Dieselben sind nach ihm zum größten Teile im Kreise der levitischen Erze entstanden. Lehnt er nun auch Clshausens Theorie als eine foldte, die einen richtigen Gedanken auf die Spitze treibe, ab, so steht er ihr doch in der Hauptsache recht nabe. Denn jene Anawim reden natürlich nicht anders als im Sinne 55 ibrer (Bruppe bezw. des gesamten Bolkes. Doch hatte auch Grät; Theorie vorwiegend nur in jüdischen Kreisen Eingang gesunden, während die christlichen Forscher sich in der Hautstache ablebnend verbielten.

Erst Emend gelang es, jener Theorie wieder allgemeine Beachtung und vielfache Un= hänger zu erwerben. Das hängt obne Zweisel zusammen mit dem Umstande, daß in= og zwischen die Lage binsichtlich der wissenschaftlichen Auffassung vom Alten Testamente sich Bfalmen 199

überhaupt wesentlich umgestaltet hatte. Zebe ich recht, so batte bei Elshausen derselbe Umstand dem weitergreisenden Eindruck seiner Aufsassung im Wege gestanden, der ihn bei Smend förderte. Der scheindare Zusammendaug der Theorie mit der Anschauung von der späten Absassung der Psalmen springt in die Augen. Zie sest eine Idee von der Gemeinde und ihre Herschaft voraus, wie sie erst die spätere Zeit auskommen ließ. Ganz konses gerade stür sie sebalb schon Elsbausen sinr die späte Absassung der Psalmen plädiert; aber gerade für sie seblte damals das Verständnis. Als Smend austrat (1888), war von vielen Seiten ber die Herschaufung großer Teile der alttestamentlichen Litteratur in die nacherilische Periode der israelitisch-züdischen Geschichte mit Ersolg in Angriss genommen worden.

Damit war für eine wichtige Prämisse, mmdestens ein wichtiges Morrelat, jener Unjchauung von der Gemeinde als Zubjekt der Pjalmen die Babn gebrochen, und die Zeitstimmung fam Emends Ergebnissen gang anders entgegen als denen Olsbausens. wie dem sei, Emend bat die Frage aufs neue auf die Tagesordnung gebracht und unter Dem Einfluß seiner Arbeit ist sie bis beute eine ber Meisterfragen ber Psalmenforschung is geblieben. Als Grundlage vient ihm die Überzeugung, daß der Pfalter das Gejangbuch des zweiten Tempels gewesen sei; abgesehen vom Inhalte vieler Lieder sprechen ihm dafür vor allem die musikalischen Beischriften am Anfang jo vieler Pjalmen. Da nun viele Lieder wie die jogenannten Krankenpjalmen bei individueller Deutung nicht in den Gottes-Dienst passen, jo mußen sie nach dem ersten Sate konsequenterweise auf das Bolk bezogen 20 werden. Diese Beziehung begünstigt die auch sonst bäufig im Alten Testament vorkom-mende Personifikation der Gemeinde. Smend kommt so zu dem Ergebnis, daß "fast ohne irgend eine Ausnahme die Gemeinde selbst das rebende Subjekt sei". Die Beweislast fällt nach ibm, so wie die Dinge bei der Mebrbeit der Pfalmen liegen, nicht mehr dem Bertreter des Mollestivismus, sondern dem des Individualismus zu: a priori ist ein 25 Bjalm Gemeindelied, nur wenn bestimmte, zwingende Gründe das Gegenteil beweisen, darf ein Einzellied angenommen werden.

b) Zmends Ansstellungen baben eine ganze kleine Litteratur bervorgerusen, über welche das Verzeichnis der Schriften an der Spitze dieses Artikels unter 2b zu vergleichen ist. Unbedingte Zustimmung dat er auf keiner Seite gesunden. Um weitesten ist ihm, soweit 30 ich sehe, der Matholik Engert entgegengekommen, doch mit der Einschränkung, daß das Subjekt der Lieder vielsach nicht das Volk als solches, sondern der stromme Kern desselben sei. Damit beschreitet er einen Weg, den schon Gräß und später z. T. Beer gegangen waren. Beachtung verdient, daß während unter den neuesten Erklärern des Psalters Bäthgen der Theorie vom Kollektivsubsekte die größten Zugeständnisse macht, umgekehrt 35 Dubm sie mit größter Entschiedenbeit und nicht ohne Leidenschaft ablebut. Auch Gunkel in seinen "Ausgewählten Psalmen" tritt auf dieselbe Seite, während eine neue Lösung des Problems von A. Hisch dem zum Teil schon von Schuurmansseteckboven ans gedeuteten) Wege versucht wird, daß ursprünglich individuell gemeinte Lieder durch übers arbeitung zu Gemeindeliedern gemacht worden seine.

Man bat die Frage nach dem Subjekte der Pjalmen fast allgemein in den engsten Zusammenbang mit den zwei anderen Hauptsragen gebracht: derjenigen nach dem Alter der Lieder und derjenigen nach ibrem Verhältnis zum Gottesdienst. Vielen schien durch die Beantwortung der einen dieser Fragen sosort auch die Antwort auf die beiden andern gegeben. Von diesem Vorurteile wird man sich, vor allem was die Altersfrage anlangt, 45 losmachen müssen. So kann der Klarbeit nur dienen, wenn die beiden Fragen vollkommen gesondert in Angriss genommen werden. Daß zwischen der Anschauung vom Kollektivs subjekt und der von der nacherilischen Absassiung der Psalmen kein notwendiger Zusammens hang besteht, zeigt Tuhm, der die eine verneint und die andere besaht. Abulich steht es in Betress des Verbältnisses zum Gottesdienste, allerdings mit einer Einschränkung. 50 Nur die Behauptung, daß der Psalter von Hause aus eine Sammlung schlechtbin gottess dienstlicher Lieder darstelle, macht eine Ausnahme. Mit ihr ist freilich notwendig auch das kollektive Subjekt sür alle Lieder gesordert. Jede andere, im besondern die oben vertretene Anichauung über das Verbältnis der Lieder zu Tempel und Kultus läßt und Freibeit in Beziehung auf die Bestimmung des Subjektes.

e) Zur Lösung des Broblems scheint es mir nun wesentlich zu sein, daß von der Borstellung, als wäre der Psalter eine vollständig einheitliche, in sich geschlossene Größe, abgegangen wird. Ze deutlicher der komplizierte Charakter des aus verschiedenartigen Elementen zusammengearbeiteten Buches erkannt wird, um so eber läßt sich m. E. da. Berständigung binsichtlich sener Hanvirage erzielen. Zit nach dem oben Erörtert in die 60

200 Bfalmen

Thatsache nicht zu bestreiten, daß eine Anzahl von Psalmen von Ansang an für den Gottesdienst am Tempel bestimmt waren, so ist damit auch die Labrscheinlichkeit gegeben, daß neben dem "Leir", das in solchen Fällen die Gemeinde bezeichnen muß, auch ein "Ich" im Sinne eines "Leir", d. h. ein tollestives Subjest seine Stelle sand. So gut son im Bundesbuch, noch mehr im Deuteronomium, mit dem "Du" bald der einzelne Israelit an Stelle der Gesamtheit, bald geradezu die Gesamtheit als solche, aber als Ginzelwesen, als Israel, vorgestellt, angeredet wird, so gut konnte dies in solchen Psalmen geschehen, bei denen schon durch ihren Gebrauch kein Zweisel darüber auskommen konnte, wer mit dem (scheinbaren) Einzelsubjeste gemeint sei. Von einem Teil des Psalters also läst sich ein Kollestivsubjest bedaupten.

Taneben steht eine Gruppe von Liedern, von denen das Gegenteil sofort in die Augen zu springen scheint, wosern nicht das anderweitig gewonnene Vorurteil hinsichtlich der ursprünglichen gettesdienstlichen Vestimmung aller Lieder das Gesichtsseld eingeengt dat. Machen wir von der oben gewonnenen Ersenntnis hinsichtlich dieses Lunktes Gestrauch, wonach also von einer anfänglich gottesdienstlichen Bestimmung aller Lieder seine Rede sein kann, so behalten wir in Vetress der etwa nicht für den Gottesdienst gedichteten Lieder zum voraus freie Hand. Sobald aber die manche Forscher in dieser Hinsicht eins engende Fessel abgestreift ist, kann es keinem Zweisel unterliegen, daß bei einer stattlichen Zahl von Psalmen das allein Natürliche die individuelle Fassung des Subjektes ist. Der Ulmstand, daß auch individuelle religiöse Lieder allgemein verwendet werden können, d. b. daß sie den Gebrauch durch eine Gesamtheit und somit die Univendung auf ein kolletstwes Subjekt zulassen, darf nicht dazu verführen, zu meinen, sie seine von Unsang im

Sinne der Gemeinde gedichtet.

Schon die Erfahrung unserer eigenen Gemeinde mit ihren Liedern, ebenso des Volkes 25 mit den seinen hätte vor jenem Jrrtum der Berallgemeinerung eines an sich möglichen Vorganges bewahren sollen. Gewiß ist es denkbar, auch der Wirklichkeit eutsprechend, daß ein Dichter mit dem bestimmten Vorsatze an die Arbeit geht, ein zum Gesang für eine Gesamtheit dienendes Lied zu fertigen. Man wird auch nicht ohne weiteres sagen können, daß einem solchen Liede die Vahrbeit der Empsindung abgehen misse: es ist wahr, wenn der Dichter weiß, daß das von ihm selbst Empsundene auch die Empsindung der Gesamtheit ist. Aber wo überbaupt individuelles Leben vorhanden ist, da wird dieser Fall nicht die Regel sein, sondern die Ausnahme; und die Negel wird sein, daß ein dichterisch begabter Mensch in Momenten, in denen ihm das tiesse Empsinden seiner Seele mit dem Trang und der Gelegenheit dichterischer Bethätigung sich zusammensindet, dem im Liede Ausdruck leibt, was ihn und zunächst ihn allein ersüllt und betwegt. Vas später daraus wird, ob andere das Lied für ihre Lage passend und ihre Stimmung tressend sinden und es sich aneignen werden, das künnnert ihn, in dem Momente jedenfalls, wo er seine eigenen Stimmungen auslöst, nicht.

So haben wir uns die Entstehung mancher unserer besten Volkslieder, Kirchen40 lieder und Allgemeingefänge (man denke z. B. an Körners: "Bater ich rufe dich!" oder
an Flemmings "In allen meinen Thaten", das aus Anlaß des Antritts einer Reise
nach Persien gedichtet ist) nachweislich, die anderer aller Wahrscheinlichkeit nach vorzustellen. Ja man wird hinzufügen dürsen, daß gerade solche Lieder, in denen es sich nicht
bloß um typische, allgemein sich wiederholende Vorgänge und Anliegen handelt, sondern
45 um spezisisch persönliches Empsinden und Erleben, doch eigentlich, sollen sie vollkommen
wahr sein und damit ihren poetischen und (vor allem bei religiösen Liedern gilt dies)
ihren ethischen und religiösen Wert behalten, mur auf diesem Wege entstanden sein
können. Körners "Vater ich rufe dich!" steht uns eine wesentliche Stuse höher, wenn
wir wissen, Körner hat das Lied als sein persönliches Gebet in der Nacht vor der
50 Schlacht gedichtet, als wenn er es für andere, vollends etwa zu Kause und fern vom
Kampsplaße gesungen bätte. Auch dann wäre es aller unserer Achtung wert, — so
ist es uns mehr, ein ergreisendes Stück seiner Seele, ein heiliges persönliches Ver-

mächtnis eines ehlen vaterländischen Selden.

Dasselbe gilt für Lieder wie den 32., 51., 73. und andere Psalmen. Wenn wir in Bialm 32 eine der ergreisendsten Schilderungen der erschütternden, als Zentnergewicht auf der Seele des Sünders lastenden, ihm Leib und Seele einer Fenersglut gleich verzeherenden Macht des bösen Gewissenst und eine der lebenswahrsten Beschreibungen der Unsmöglichkeit, dem inneren Selbstgericht der Gewissensqual sich zu entziehen, besitzen, welche die resigiöse Litteratur kennt; oder wenn wir in Psalm 73 von dem alles hinter sich lassenden Foealismus der religiösen Betrachtungsweise ergriffen werden, die selbst den

Himmel, geschweige alle irdischen Güter nicht mehr begebrenswert sände, wenn Gott nicht dabei und darin wäre: — so sind doch diese Wirfungen nur dann für uns voll vorsbanden, wenn wir dabei das Bewustsein haben können, daß diese Ergüsse persönlichstem Erleben entsprossen sind. Sagen sie nur das, was der Dichter, wie er annehmen kann, mit allen andern gemein hat und redet er in ibrem Namen, so giebt er eben nichts spes züssische Persönliches und das inbaltlich Wertwollste an einem religiösen Ergusse, daß er aus der Tiese einer von persönlichem Erleben ergrissenen Seele gestossen sit, fällt dann dabin. Sind solche Erlebnisse im alten Israel überhaupt vorbanden, so daben wir ein Necht, den Dichtern solcher Lieder sie zuzuschreiben, weil wir so ibrem Inhalte am besten gerecht werden. Es bliebe somit zulest nur noch die Frage, ob Israel überhaupt ein 10 persönliches Empsinden derart kannte. Darüber aber kann mindestens seit Ieremia kein Zweisel sein.

Als zwischen den beiden Extremen einigermaßen die Mitte haltend mag sich eine britte Gruppe von Liedern vorstellen lassen, diejenigen, welche nicht das Bolf als soldes im Auge baben, aber auch nicht von einem Einzelnen ausgeben, sondern es mit dem 15 frommen Kerne des Bolkes zu thun haben, den "Armen", "Glenden", "Echwachen", die aber zugleich als die Herzensgeraden, Gottesfürchtigen, Gläubigen sich wissen. ist es ja möglich, daß alle diese Bezeichnungen das Bolf als Ganzes im Auge baben; erinnert man sich aber bessen, daß auch bei Deutero-Jesaja die Elenden und Urmen nicht durchweg das Gesamtvolf darzustellen scheinen, ferner dessen, daß in manchen dieser Psalmen 20 den Frommen die Gottlosen gegenübertreten in einer Weise, die es nicht wahrscheinlich erscheinen läßt, daß wir es bier mit Beiden zu thun baben, so gewinnt die von Grätz betonte Annahme an Wahrscheinlichkeit, daß manche Psalmen dem engeren Kreise der Frommen, der Stillen im Lande, entstammen, der von den heidnisch oder weltlich gesinnten Spottern und "Gottlosen", den "Weltmenschen" vielerlei zu leiden hatte und gerade unter 25 diesem Drucke zu der immer festeren Zuversicht heranreifte, daß Gottes Gericht über Beiden und Gottlose nicht ferne sei und das Reich Gottes vor der Thur stebe. Lieder wie der 22., ber 16. und andere Pfalmen stammen wohl aus diesen Kreisen, sei es, daß sie zunächst mur den Verfaffer im Auge baben, sei es, daß sie im Blid auf jene Gemeinschaft von Leuten gedichtet sind, die sich die prophetische Predigt zu Herzen genommen batten, und besonders 30 seit Deutero-Zesajab, vielleicht aber schon seit ben Tagen bes Deuteronomiums und überhaupt des immer drohender werdenden Niedergangs Judas, mit Eiser nach frommer Ersfüllung des göttlichen Willens trachteten. Aus ihnen sind später die Chasidim und die Phas rifäer berausgewachsen. Mit der Herrichaft des Gesetzes werden sie die frommen Gesetzeseiserer und im weiteren Sinne können wir von pharifaischen, b. b. Gesetzesstrenge 35 predigenden Pfalmen ichon lange reden, ebe ber politische Gegensatz zwischen Pharifaern und Sabbugäern in der befannten Form eine Rolle spielt.

6. Geschichte ber Dichtung.

a) Die überwiegende Mebrzahl der Psalmen ist beute mit einer Überschrift verssehen; viele von diesen Überschriften wollen uns über den Versasser und die Absassungs 40 verhältnisse des betressenden Liedes Austunst geben. So ist im bentigen Zusammens bang der Überschriften das 7, mit dem gewisse Personen, vor allem David, eingeführt werden, ohne Zweisel gemeint (vgl. Ps 72, 20 u. a.), d. b. es ist als 7 anetoris zu verstehen. Eine ganz andere Frage ist freilich, ob jenes 7 von Halmen in den Überschriften auf: 15 und (s. o. Nr. 1, a). Es treten nun als Versasser von Psalmen in den Überschriften auf: 15 1. Vor allem David. Ihm werden 73 Lieder unseres bedrässchen Psalters zugeschrieben; 2. Salomo mit Ps 72 und 127; 3. Mose mit Ps 90; 1. Alsaph mit Ps 50. 73-83; 5. die Korahiten mit Ps 12. 11 19. 81 s. 87 s.; 6. Heman und Etdan mit Ps 88 s.

Der geschichtliche Wert dieser Überschriften ist in neuerer Zeit, und mit gutem Mecht, energisch bestritten worden. Vor allem zeigt die Beschaffenheit des Textes, daß die Übers 50 schriften keinen ursprünglichen Bestandteil der Lieder bilden, somit aller Wadrscheinlichkeit nach auch nicht von den Versassern selbst, sondern von den späteren Sammlern berrühren. Ihr urkundlicher Charafter wird dadurch ernstlich in Frage gestellt: die in ihnen genannten Versassernamen stammen nicht aus gleichzeitigen authentischen Rachrichten, sondern aus erheblich späterer Übersieserung. Sie baben somit nur den Vert einer – immerhin alten Vernntung. Die Beweise bierfür lassen sich leicht beibringen. Die im bebräischen Texte David zugeschriebenen Psalmen 122. 121. 131. 133. 138 gelten teils Hieronymus, teils dem Targum, teils anderen alten Zeugen nicht sür davidisch, während dagegen Psi 333 bei alten Zeugen gegen den mas. Text sür davidisch gilt.

Schon diefer Umstand bekundet ein gewisses Schwanfen der alten Überlieferung, 60

202 Pfalmen

wenn es auch zmächst noch nicht groß scheint. Wesentlich bedeutsamer wird dasselbe aber, wenn wir noch LXX beiziehen. Hier werden eine ganze Anzahl Pfalmen über den ME binaus auf David zuruckgeleitet, außerdem 127 Salomo abgesprochen, bafür 137 und 138 neben David noch Zeremias und Haggai und Sacharja, sowie 116 und 148 5 den beiden letztgenannten Propheten zugewiesen. Daraus läßt sich deutlich erkennen, daß zur Zeit der LXX bereits das Bestreben bestand, die Zahl der davidischen Pfalmen zu vermebren, außerdem, daß auch in Betreff einzelner Pfalmen, die für David nicht in Betracht zu kommen schienen, schon ein Schwanken ber Aberlieferung bestand. Daß trotz jenes unverkennbaren Etrebens nach Erweiterung der davidischen Bruppe die oben ge-10 nannten Lieder bis in die Tage des Hieronymus noch in gewissen Arcisen als nicht da= vidisch gelten, tritt damit erst recht ins Licht: es läßt uns vermuten, daß die in LXX nachweisbare Tendenz auch im Masoretentert waltete und daß es eine Zeit gab, wo zu= nächst jene 5 Lieder, weiterbin dann aber auch eine Zeit, wo noch manche andere nicht für davidisch galten. Wober diese Neigung, die Davidsammlung zu erweitern, stammt, 15 läßt sich unschwer erkennen, wenn man bedenkt, welche Stellung David in der messianis schen Erwartung der späteren Zeit ebenso wie in ihrer vergrößernden Aberlieferung ein= nimmt. Wohin sie bald führte, zeigt uns der Umstand, daß sowohl Rabbi Meir im Talmud als manche Bater David furzweg für den Berfasser aller Pfalmen erklären und weiter sowohl der Ranon des Melito von Sardes als die sprische und äthiopische Kirche den 20 Pfalter furzweg "David" nennen.

Der tertfritische Befund wird aber durch den Blick auf den Juhalt der Lieder im Verhältnis zu den Überschriften nur bestätigt. Es würde zu weit führen, hier auf den Beweis im einzelnen einzugehen, aber es läßt sich ohne Schwierigkeit zeigen, daß von den 73 David durch die Masora zugewiesenen Liedern eine stattliche Auzahl schon deshald nicht von ihm stammen kann, weil sie geschichtliche Verhältnisse voraussetzen, die mehr oder minder weit über die Zeit Davids herabsühren. Vesonders kommen hier alle Lieder in Vetracht, die den Tempel als bestehend voraussetzen, noch mehr natürlich solche, die das Exil kennen; vgl. 5, 8; 63, 3; 69, 10; 138, 2 oder 14, 7; 51, 20 f. u. a. Ferner kann noch daran erinnert werden, daß Assach als Zeitgenosse Davids gilt, während die Assach auch voraussetzen zu einem großen Teil einer relativ späten Zeit angehören. Auch Psalm 90

fann nicht wohl Mose zum Verfasser haben.

Immerhin können wir noch sehen, wie ein Teil dieser Überschriften entstanden sein mag. Es ist oben schon darauf hingewiesen worden, daß die Überschrift mod weist worden, daß die Überschrift mod weist der Sangers silde, die sich auf Korah als ihren Ahnherrn zurücksührte, zu eigen gehörte. Der Name der Sammlung wurde dann, als die Lieder einem größeren Liederbuch einwerleibt wurden, dem einzelnen Liede beigelegt, um es als forahitisches von anderen zu unterscheiden. Wissen wir nun, daß es große, dem David zugeschriebene Sammlungen gab, so dürsen wir ansnehmen, daß sie die Überschrift wurden. Dieser Dativ mag von Hause aus ebenso wie der mod wieden den Berschser bezeichnet haben, sondern hier den ersten Veransstalter der Sammlung, den berühmten Organisator des Gottesdienstes, der eigene und fremde Gesänge in ein Buch zusammenstellte. Als diese Davidsammlung mit den Korahsund Assphammlungen zusammengestellt wurde, mag auch ihr das Schicksal zu teil gesworden sein, das wir dei der Korahsammlung mit ziemlicher Sicherheit annehmen können: das einzelne Lied wurde mit der Überschrift wurde, wersehen und das dwurde so zum das einzelne Lied wurde mit der Überschrift der derschein und das dwurde so zum das auetoris.

Ziehen wir das Ergebnis, so können die Überschriften für sich, da sie eine relativ späte und noch lange schwankende, in manchen Fällen thatsächlich irrige und vielleicht mehrsach durch bloßes Mißverständnis entstandene Überlieferung darstellen, nirgends als Urfunden im strengen Sinne gewertet werden. Sie können, wenigstens sosern sie auf David als Versasser weisen, einer richtigen Kunde folgen, doch kann die Nichtigkeit dersselben bei der Beschaffenheit der Überlieferung in keinem Falle aus der Überschrift allein gesolgert werden. Nur wo der Indalt eines Liedes für die Richtigkeit der Überschrift Zeugnis ablegt, mindestens nicht gegen sie spricht, kann sie in Erwägung genommen verden. Die Untersuchung der Frage nach der Absischen Bialmen hat desbald, wenn sie den sicheren Weg einschlagen will, zunächst ganz von den Überschaften abzusehen. Erst in zweiter und dritter Instanz können ihnen etwa gewisse Aufschlüsse entnommen werden.

b) Versagen somit die Überschriften den ihnen häufig zugemuteten Dienst, so muß 50 die Untersuchung unabhängig von ihnen geführt werden. Was wissen wir, abgesehen von

Pfalmen 203

ihnen, über das Alter und die Absassiungszeit der Psalmen? War man früher geneigt, sämtliche 73 dem David zugeschriebenen Lieder oder wenigstens einen größeren oder gezringeren Bruchteil derselben für echt davidisch zu erklären und von den übrigen wieder eine stattliche Zahl der prophetischen Zeit Israels zuzuweisen, so ist beute die Tragestellung eine ganz andere. So bandelt sich, wie Wellbausen richtig bemerkt dat (Meek, Einz sleitung 5007), beute für die meisten eigentlich nicht mehr um die Trage: wie viele Lieder vorezissisch seien und ob es auch nacherissische in größerer Zahl gebe, sondern um die anz dere: ob es überbaupt vorezissische Lieder im Psalter gebe. Damit ist dann natürlich auch die Trage sast überstüssische Lieder in Vielder wohl David angehören mögen; für nicht wenige Gelehrte kommt beute kaum noch diesenige: ob es überbaupt davidische Lieder in gebe, in Vetracht. Es ergiebt sich demnach von selbst, daß unsere Untersuchung den Weg einzuschlagen bat, zunächst die Trage nach dem Vorbandensein einer religiosen Lyrik im vorezissischen Israel und nach ihrem Verbältnis zu unserem Psalter zu stellen.

Vor allen Dingen darf in dieser Hinsiedt an Pf 137, 3. 1 erinnert werden. Auf die Bitte: "Singet ums eines der Zionslieder!" folgt die Antwort: "Wie könnten wir 15 singen Zadwes Lied im fremden Lande!" Die Zionslieder sind also Zadwelieder, somit religiöse Gesänge, die mit Zion d. b. doch wohl mit dem Tempel, sedenfalls mit Zerussalem und seinem Gotte, in Beziehung stehen. Sie werden denmach von den Liedern unseres Psalters sich kaum wesentlich unterschieden haben. Ferner muß auf Um 5, 23 aufmerksam gemacht werden. Die Mabnung: "Thue weg den Lärm deiner Lieder und 20 das Rauschen deiner Harden mag ich nicht hören" zeigt in dem Zusammendang, in welchem sie sich hier bei Amos sindet, vollkommen klar, daß es sich um gottesdienstliche Akke dandelt. Wir seben daraus mit voller Deutlickeit: in den Tagen des Amos, also schon in der frühen prophetischen Zeit, gebörte Liedergesang mit Harsenspiel zu den wesentlichen Bestandteilen des Gottesdienstes an den Heiligtümern des Nordreiches. In unsere Sprache 25 überseit beist das nichts anderes als: in jener Zeit wurden Psalmen unter Harsensbegleitung im Gottesdienste verwandt. Desgleichen redet Magel. 2, 7 von dem gewaltigen Getöse im Heiligtum an einem Festtage, das er mit dem Triumphgeschrei der einziehenden Feinde veraleicht.

Mobertson Smith bat a.a. C. 2014 das Gewicht dieser Argumente damit zu entfrästen 20 gesucht, daß er aus dem Zusammendang der beiden Stellen erschließen will, es bandle sich dabei überbaupt nicht um Diener am Tempel, die Gesang und Musis aussührten, sondern um freie Teilnehmer am Gottesdienste überbaupt. Für die zweitzenannte Stelle mag diese Beweissührung einigermaßen zutressen, insosern mit den Worten: "Geschrei ließen sie (die Chaldäer) bören im Tempel Jahves, als wäre ein Kesttag" überdaupt nichts über die 35 Urt und Weise des Getoses am Kesttag ausgesagt ist. Es ist höchst wahrscheinsich jedoch weder der Gemeindegesang noch der Gesang Einzelner gemeint, sondern lediglich das lärzmende Tosen einer großen, zu sestlichem Anlaß versammelten Volksmenge. Die Stelle scheidet deshalb überhaupt beiser aus. Bei der andern, Am 5, 23, bingegen läßt sich die von Smith vorgetragene Deutung schlechterdings nicht balten. Nichts in ihrem "Zuz 40 sammenhang" weist darauf, daß es sich um bloß gelegentliches Thun oder um bloß ireie Teilnehmer am Gottesdienst dandle. So gut wie Zesaja in 1, 11 st. und andere Prospheten, wo sie vom Kultus reden, will Amos dier den offiziellen Gottesdienst, wie er von den "Dienern am Kultus reden, will Amos dier den offiziellen Gottesdienst, wie er von den "Dienern am Kultus reden, will Ausse der Gemeinde und im Verein mit ihr geübt wird, tressen.

Wenn aber Robertson Smith ebendort weiter mit Beziehung auf den Zusanmenbang dieser beiden Stellen sagt, er weise eber auf die "ungeschulten musikalischen Bemühungen" der versammelten Gemeinde als auf die wohlgeschulte Musik eines Tempelchores, so scheidet nach dem oben Ausgeschulten auch dier wieder die Stelle aus den Mageliedern böchst wahrscheinlich ganz aus. Bei den Worten des Amos dingegen kann man die Außerung zo von Smith mur so deuten, daß er auf die Fronie dinweisen will, mit der Amos den Gessang einen Lärm, ein "Geplärre" nennt. Er selbst bätte also von diesen unvollkommenen "Bemühungen" nicht viel gebalten. Allein damit ist das Wort des Amos gründlich mißs verstanden. Allerdings redet Amos mit Fronie. Aber sie bezieht sich nicht auf die größere oder geringere dichterische oder musikalische Vollkommenbeit jener Lieder, so wenig als Jesasch, eure Hände sind voll Blut" oder wenn er von einem "Herumtreten" auf den Borbösen redet (1, 11 st.), damit wörtlich verstanden sein will. So wenig Feigla dier die äußere Erscheinung und das äußere Gedabren der Epsernden tadelt, so wenig Imes dort die Kollkommenbeit und Schönbeit der musikalischen Leistung. In beiden Fallen 30

204 Lifatmen

bezieht sich die Mritik auf die die Handlung begleitende Gesimmung. Ist sie nicht Jahre gefällig, so ist das schönste Festeleid beschmutzt und der vollkommenste Gesang nicht mehr wert als ein wüstes Geplärre. Viel eber als der von Smith aus Amos gezogene, ist der gegenteitige Schluß am Platze: wie Jesajas Polemik gegen das Opser abnen läßt, daß es zu seiner Zeit in Jerusalem in bober Blüte stand, so läßt des Amos Kritik am Tempelgesang vermuten, daß man sieh in seiner Zeit in Samaria und Betel auf die

Bollkommenbeit gerade dieser Kultusleistung nicht wenig zu gute that.

Run ist allerdings unleugbar, daß Amos, wenn auch aus Juda stammend, doch mit diesen Worten zunächst nur den Multus des nördlichen Reiches, nicht den Judas im Auge 10 bat. Allein ist einmal für Samaria und Betel die Thatsache des zum Gottesdienste gebörigen beiligen Gefanges erwiesen, jo wird sie sich auch für Jerusalem nicht in Frage stellen lassen. Es darf angenommen werden, daß die wichtigsten Heiligtümer des Nordreiches, schon um der Ronfurrenz des altberühmten Davids- und Salomoheiligtums in Zerusalem standbalten zu können, sich in den hanptsächlichsten Formen des Gottes= 15 dienstes Zerusalem angeschlossen baben. Außerdem kommt uns dier die vorhin erwähnte Stelle in Pf 1:37, besonders aber eine noch zu besprechende Rotiz im Buche Esra = Ne= bemia zu Hilfe. In der Liste der aus dem Exil Heimlebrenden nämlich Est 2, 11; Neb 7, 11 werden auch die Sänger, die Söhne Affaphs, als eine besondere Klasse aufgeführt. Das wäre unverständlich, wenn sie nicht schon im alten Tempel die Stelle von Tempel-20 sängern eingenommen bätten. Man macht dagegen geltend, daß, wenn dem so wäre, auch sonst von ihnen die Rede sein müßte (3. B. Smith a. a. D.). Allein bei der Dürftigkeit unserer Nachrichten im Königsbuche darf die zufällige Richterwähmung um so weniger auffallen, als ja gelegentliche Erwähnungen bei den Propheten wie die vorhin erörterte in Am 5, 23 Safür entschädigen. Auch wäre im anderen Falle zu der abenteuerlichen An= 25 nahme zu schreiten, Die Söhne Ussaphs seien eine erst im Exil geschaffene Genossenschaft gewesen, die etwa an babylonischen Mustern sich im Exil zu dem herangebildet hätte, was sie bei der Rückkehr war. Dem gegenüber bleibt es das einzig Natürliche und eigentlich von jelbst Gegebene anzunehmen, daß die Assaphsöhne schon vor dem Exil die Inhaber des Tempelgesanges und der Tempelmusik waren und desbalb bei der Rückkehr und nach 30 bem Eril wieder in diese Würde eingesetzt werden.

Diese Annahme ist um so natürlicher, als zweisellos der prosane Gesang in Jörael schon frühzeitig in Blüte stand — man denke an David und Debora —, und als ebenso zweisellos die Musik schon frühe in den Dienst des Jahvekultus genommen wurde, vgl. 2 Sa 6, 5 (lies: deschîrîm). 14. Aus diesen Prämissen würde sich schon a priori die Wahrscheinlichkeit ergeben, daß Salomo dei der Hennissen würde sich schon and reich ausgestatteten Heiligtums auch für Gesang derart, wie Amos ihn in 5, 23 voraussetzt, Sorge getragen habe. Der Schluß liegt um so näher, als aus Jes 30, 29: "Lieder werden dei euch erschallen wie in der Nacht der Festweihe" zu ersehen ist, daß zu Jesass Zeit die hohen Feste mit Liedervortrag eingeleitet werden. Selbst wenn diese Lieder nicht im Tempel selbst und beim eigentlichen Gottesdienst gesungen worden sein sollten, so beweisen sie doch immer den nahen Zusammenhang des Gesanges mit dem Kultus sener Zeit, und Am 5, 23 erhält dadurch aufs neue seine eigentümliche Bes

lendytning.

e) Spricht somit von allen Seiten aus die bochste Wahrscheinlichkeit dafür, daß be-45 reits der Tempelkultus des vorerilischen Israel den "Psalmen"gesang als einen wesentlichen Bestandteil kannte, so ist freilich auch damit immer noch die Antwort auf die weitere Frage nicht gegeben, ob Lieder unseres beutigen Pfalters in jene Zeit zurückreichen. In der Theorie wäre immer noch mit der Möglichkeit zu rechnen, daß, auch wenn es Pfalmen und Pfalmengesang im salomonischen Tempel gab, feine Spur dieser Lieder sich bis auf 50 unsere Zeit erhalten hätte. Es wäre denkbar, daß trokdem unser heutiger Psalter und für ihn allein intereffieren wir und bier — ausschließlich nacherilische Lieder entbielte. Freilich wird zugleich zugegeben werden müffen, daß thatsächlich dieser Möglichkeit ein erbeblicher Teil ihrer Wahrscheinlichkeit entzogen ist, wenn der oben dargelegte Sachverhalt in Betreff des vorerilischen Tempelgesanges einen höheren Grad von Wahrscheinlichkeit für 55 fich in Anspruch nehmen kann. In diesem Falle bleibt seine Annahme zwar immer noch denkbar, aber sie sinkt in das Gebiet der lediglich "abstrakten Möglichkeiten" herab. Es müßte ein merkwürdiges Spiel der Umstände sein, wenn bei reicher musikalischer Bethätigung im salomonischen Tempel und bei der mächtigen Tradition von David als Psalmen= dichter in der großen auf uns gekommenen Sammlung israelitischer Pfalmen kein einziges 50 Lied derfelben auch nur auf die vorerilische israelitische Zeit zurüchwiese. Gerade wenn

Fialmen 205

Überarbeitungen und redaktionelle Anderungen des Tertes angenommen werden, wie jetzt

vielfach geschieht, wird diese Annahme nur um so unwahrscheinlicher.

a) Doch fann die wirkliche Entscheidung natürlich nur durch die Lieder selbst herbeigeführt werden. Mebrere Rlaffen von Liedern, besonders in den vorderen Abschnitten des beutigen Pfalters, laffen eine befriedigende Erklärung nur unter der Unnahme zu, daß sie aus der 5 Zeit des salomonischen Tempels stammen. 3ch nenne zunächst die sog. Rönigspfalmen wie 20. 21. 45. Da in 20 und 21 der König bestungen wird und zwar so, daß er unter den Schutz Jahves gestellt und als Jahve anbetend behandelt wird, so können eigentlich nur zwei Möglickeiten in Betracht kommen: Könige bejaß Jorael nur in der vorerilischen Rönigszeit und in der makkabäisch=basmonäischen Periode seit 105. Es müßten ganz ent= 10 scheibende Gründe sein, welche dazu zwingen könnten, die Lieder einer späteren Zeit und ber eigentümlichen religiösspolitischen Nichtung zuzuweisen, welcher diese hasmonäischen Sadduzäerfürsten buldigten. Solche finden sich nirgends; am wenigsten fann dafur, daß Die Lieber aus einer febr späten und politisch obnmächtigen Zeit stammen, die Warnung, sich auf Rosse und Reisige zu verlassen (Cbepne, auch Beer), angesichts von Außerungen 15 wie Zef 31, 1 ff., 30, 1 ff. 15 f., oder angesichts der preußischen Rationalhymne (wie Bäthgen richtig bemerkt) geltend gemacht werden. Man gewinnt deshalb den Eindruck, daß die Beziehung dieser Lieder auf die hasmonäische Zeit gar nicht der Eregese ihres Textes selbst entstammt, sondern der allgemeinen Erwägung von der Unmöglichkeit oder Unwahrschein= lichkeit des Vorhandenseins vorerilischer Stücke in unserem Pfalter. Källt diese Unnahme, 20 so liegt, so weit ich sehe, in Liedern wie Pf 20 und 21 nicht das geringste Hindernis, sie der vorerilischen israelitischen Königszeit zuzuweisen. Pf 20 scheint nach & 7. 8 beim Auszug zum Kriege, also bei Gelegenheit des Opfers vor dem Heerzuge gesungen zu sein. — Bei Pi 45 ist mehrsach an einen nichtisraelitischen König gedacht worden, besonders an einen der beidnischen seleueidischen oder ptolemäischen Zwingheren der Juden. Allein 25 schon das sinnlose graies arabs 28. 8, das nur aus in arab entstanden sein kann, spricht bagegen. Ist der König aber ein König Jöraels, so ist wieder keinersei ernstlicher Anlaß, in die späteste Zeit herabzugreisen. Denn daß sich Word B. 2 nur aus dem griechischen ποίημα erflären laise, wird niemand als ernsthaften Grund gelten lassen. Schon der profane Ton, die Urwüchsigkeit und Frische des Liedes, auch seine poetische Mraft sollten 30 vor jener Deutung bewahren.

β) Abnlich verhält es sich mit denjenigen Liedern, die den Wert des Opserdienstes gering anschlagen. Während im allgemeinen Tempel und Opfer im Psalter eine bobe Verebrung genießen, finden sich, wie oben dargelegt ist, einzelne Lieder, die sich nur jo verstehen lassen, daß sie dem Grundsatz "Gehorsam ist besser als Opfer" huldigen. Dieser 35 Grundsatz ist uns als einer der bedeutsamsten, wahrhaft reformatorischen Sätze der Propheten des 7. und 8. Jahrhunderts besonders geläufig. Sie fämpfen mit ihm in einer an die Bergpredigt und an Luther erinnernden Weise gegen die heidnische Wertschätzung des opus operatum in der Religion. Indem Pjalmen wie der 40., 50., 51. Diesen Grundsatz vertreten, zeigen sie sich deutlich von jener mächtigen prophetischeresormatorischen Weistes= 40 richtigung beeinflußt. Man denkt bei ihnen deshalb zunächst auch an die Zeit jener Propheten, oder der jüngeren unter ihnen, etwa des Jeremias. Doch wäre an sich nicht ausgeschlossen, daß die spätere Zeit, die des nacherilischen Romismus, in diesen Liedern eine Art prophetischer Unterströmung zu Tage forderte, welche dem gesetzlichen Haupistrom der Geistesrichtung jener Periode ergänzend und berichtigend gegenüberträte. wird die Erscheinung so gedeutet und es läßt sich nicht leugnen, daß diese Deutung gerade desbalb viel Uniprechendes an sich hat, weil sie uns einen neuen Einblick in die wahre Gestalt der nacherilischen Periode verspricht. Bielleicht ist Pi 50 in der That so zu verstehen. Allein bei Pi 51 stößt diese Erklärung auf große Schwierigkeiten. Der spätere Zusatz zu ihm in 28. 20 s. läßt sich kaum anders verstehen, als daß er von einem Manne so der erilischen oder ersten nacherilischen Zeit stammt, der sich zu jener Betrachtungsweise nicht aufschwingen und es nicht anders versteben konnte, als daß Zahve nur während des Exils und ebe der Tempel wieder hergestellt sei, die Opfer missen wolle. Dann spricht aber alles dafür, daß das Lied jelbst im Erit bereits vorhanden war. Daß es aber in ibm selbst gedichtet sei, ist nach der richtigen Erklärung von B. 18 nicht wahrscheinlich. Hier w werden wir also mit bochster Wabrscheinlichkeit in die prophetische Zeit gewiesen.

7) Endlich ist noch auf eine Gruppe von Liedern aufmerksam zu machen, die sich, abgesehen von den bisher genannten, nach Form und Indalt besser aus der königlich in Zeit des ersten Tempels, als aus der späten oder spätesten nacherilischen beraus versteben lassen. Hierder gebören Stücke wie Ps 1912, 29, 246. Wenn in 21, 7—10 in majestatisch 60

Pfalmen 206

einberschreitender Weise selbst auch die uralten Thore der auf die graue Borzeit der alten vorisraelitischen Stämme zurückgebenden Stadt Jernsalem aufgerusen werden, sie mögen stolz ihre Häupter erheben, daß der Kriegsbeld Jahve einziehen könne, so meinen wir in der That, die Bundeslade, das alte Palladium Jeraels und die Trägerin des Kriegsgottes 5 Beraels, des Jabve der Beerscharen, por uns zu seben, wie sie nach siegreichem Kriege mit dem Rriegsbeer aus dem Felde beimgeführt und in jubelndem Trimmphgefang an ibren Ort auf dem Zion zurückgebracht wird. Oder wenn in Pf 19, 1-7 in einem Naturpsalm von unerreichter Schönbeit und Hobeit nicht allein die Gerrlichfeit Gottes aus der Schönbeit und Größe seiner Schöpfung erschlossen, sondern dabei die Sonne noch 10 balb untbologisch als ein Beros gedacht ist, der seinen Lauf am himmel allen hindernissen und feindlichen Gewalten, die ihn aufbalten wollen, zum Trotz siegreich vollendet; ebenso wenn in Pf 29 die unter Jabve stebenden "(Böttersöhne" aufgerufen werden, dem im Donner sich furchtbar bethätigenden Gewittergott zu huldigen : so werden wir in beiden Fällen in eine Vorstellungsweise hineingeführt, die sich mit ihren deutlichen Unklängen 15 an alte beidnische Gedanken und Bilder viel eher aus der altisraelitischen als aus der spätindischen Zeit verstehen läßt, besonders zu Ps 29 haben wir an Jes 6, 1 ff. eine gewisse Parallele. Dort erscheint Jahre im Gesichte dem Jesaja und die Seraphim, die ibn umschweben, rufen ibm das dreifache "Seilig ist Jahre der Beere, alle Lande sind seiner Chre voll" zu. Für Zesaja ist es der Beilige, den Seraphim preisen, für Pf 29 20 ist es der Gewittergott, dem seine Untergötter huldigen. Das scheint auf eine recht frühe Zeit Jöraels zu beuten; Die Reinnung der Flut 2. 10 wird man nicht dagegen ins Feld führen können. Rechnet man dazu die großartige poetische Kraft in allen diesen drei Liedern, ibre unnachabinlich scheinende Driginalität und Frische, so wird man sich recht schwer und nur von den allerzwingenosten Gründen veranlaßt dazu entschließen können, derartige Lieder 25 als Produkte der spätisraelitischen Zeit auzusehen.

d) Dürsen wir also mit höchster Wahrscheinlichkeit nicht nur im allgemeinen die vorerilische Psalmendichtung behaupten, sondern auch annehmen, daß Elemente von ihr im beutigen Psalter auf uns gekommen sind, so muß unsere nächste Frage sein, wo wir die obere Grenze dieser Psalmendichtung anzusetzen haben. Die Frage deckt sich, so wie die 30 Dinge liegen, von selbst mit der anderen: was wissen wir von David als Psalmendichter

und haben wir Grund, einzelne Lieder unseres Psalters ihm zuzuschreiben?

a) Daß David ein Dichter von Gottes Gnaden war, ist allgemein anerkannt. Sänger und der Laute Meister kommt er an Sauls Hof, und wüßten wir nichts anderes von ibm als die eine Elegie auf Sauls und Jonathans Tod, 2 Sa 1, 17ff., sie würde ge-35 nügen, ibm eine poetische Kraft und Empfindung zuzuschreiben, die ibn den besten Sängern

aller Zeiten an Die Seite feten.

 $\breve{eta}$  Wir wissen ferner, daß David ein tief religiöser Charafter gewesen ist. Wie tief auch die Schatten sein mögen, die gewisse vor aller Augen liegende Unthaten und thrannische oder sonst menschlich schwache Züge in seinem Wesen, die zu bestreiten oder zu beschönigen thöricht wäre, auf Davids Charafterbild werfen, — sie sind allesamt nicht im stande, das lichte Bild einer tief religiösen, wahrhaft frommen Persönlichkeit ganz zu verdecken. Sein Bekenntnis Nathan gegenüber in 2 Sa 12, das man mit Unrecht in neuerer Zeit verdächtigt hat (s. d. Art. Nathan), ist der beste Beweis dafür.

Freisich ist Davids Religiosität anderer Art als die der späteren Zeit. Er hegt 45 nach 1 Sa 26, 19 feinen Zweifel, daß er im Beidenlande anderen Göttern dienen muß; es ist ihm das ein Schmerz, aber schwerlich deshalb, weil er die volle Erkenntuis davon hatte, daß sie gar nicht existieren, sondern weil ihm Jahve der höchste und der wahre Gott gegenüber den unwesentlichen Untergöttern ist. Er giebt nach 2 Sa 21, 1ff. dem abergläubischen Drängen der Gibeoniten auf Himmordung der Sauliden um eines Frevels 50 Sauls willen nach — auch hier, wie es scheint, nicht ganz unberührt von dem Glauben der Beit. Er flagt und beugt fich bei ber Erfrankung seines Söhnleins vor Jahve, um burch Buße Gott zu erweichen. Sobald das Kind tot ist, scheint ihm weitere Traner zwecklos, er ist wieder beiter und guten Muts, 2 Sa 12, 22f. Er thut es nicht ohne (B. 20) erst Jahve noch einmal gehuldigt und damit die Ergebung in seinen Willen ausgesprochen zu 55 haben, aber er thut es doch in einer Weise, Die uns nicht wahrscheinlich erscheinen läßt, baß er der Sänger des 51. Pfalms sei. Was er thut, wirft keinen Schatten auf ihn, es ist die natürliche Konsequenz noch ungeläuterter Vorstellungen über den Tod und das Fortleben der Toten für eine derbe, sebensfrische und entschlössene Natur, wie sie David in jener Periode seines Lebens besaß; aber es ist nicht die Frömmigco keit des 51. Pfalms. Immerhin befundet auch diese Seene in seinem Leben eifrige, in

ihrer Buße mit großem Ernste Gott suchende Frommigkeit und bas mag uns für unseren

Zived genügen.

Dasselbe gilt für Davids Verhalten zur Lade Zahves und ihrem Rultus. Die Chronif bat befanntlich David die eingehendsten Borbereitungen für den salomonischen Tempelbau jugeschrieben. Soviel wird daran richtig sein, daß in der That David Die Absicht begte, 5 der Lade einen Tempel zu errichten, an der Ausführung derselben aber verhindert wurde. Diese Annahme stimmt durchaus zu dem Bericht des 2. Samuelbuches (2 Sa 7, 1 ss.) und sie ist zugleich die natürliche Folgerung aus der gleich wohl bezeugten Thatsacke, daß David am Ansang seiner Regierung das böchste Interesse an der Ausgestaltung des Jahredienstes an den Tag legt und daran thätigen Anteil nimmt. Er thut es das 10 durch, daß er die von Saul gleichjam im Winkel liegen gelassene beilige Lade Israels, die Repräsentantin der Gegenwart Jahves, aus ihrem umvürdigen Zustand befreit und in seierlichem Zuge nach Jerusalem schafft; er thut es, indem er ihr dort eine würdige, wenn auch zunächst nur aus Teppichen bestehende Bebaufung schafft; und er thut es wahrscheinlich, indem er auf Grund seiner eigenen musikalischen und dichterischen Befähigung auch is für würdige Ausstattung bes Gottesdienstes mit musikalischen Beigaben Sorge trägt. So wird man nach der Überlieserung der Chronik (1 Chr 23, 5; vgl. Pi 151, 2 LXX und Neb 12, 36) die sonst dunkete Andentung in Am 6, 5 zu verstehen haben, noch der noch in der Zeit des Amos David als Erfinder von -- ; d. b. von musikalischen Instrumenten zur Begleitung des Gesanges galt. Auch bier bat die Chronik bochst wahr= 20 scheinlich eine gang richtige Erinnerung erhalten.

Besonders charafteristisch für Davids Frömmigkeit ist die Art seines Austretens aus Anlaß der Überführung der Lade. Halb tanzend, halb springend, nur unzureichend die Blöße deckend, schreitet er in seierlicher Prozession dem Heiligtum, und damit dem Gotte, poran. Das ist für die stolze Königstochter Michal ein Gebabren, das sich wohl für 25 beidnische Terwische und Priester, zur Not auch für israelitische Tempeldiener, auch für die Masse des Bolkes bei ganz besonders seierlichen Anlässen schiefen mag, das aber den König von Israel in seiner Würde tief schädigt. David kümmert sich darum wenig. Verm es gilt, Jahve eine Ehre zu erweisen, so kennt er keine persönliche Erniedrigung. Er ist bereit, wo er glandt, Jahve dienen zu können, das Außerste zu thun; selbst vor heidnisch orgiastischen Kultussormen schreckt er nicht zurück, noch weniger vor dem Anstoß, den sein Verhalten bei Hoch und Niedrig hervorrusen kann. Demgemäß ist es ihm auch ganz selbstverständlich, daß er bei solchem Anlasse die gewöhnliche priesterliche Funktion des

Opferns und Segnens felbst vollzieht (2 Sa 6, 12ff.).

Wir seben auch bier: Davids Religiosität ist nicht nach der späteren Schablone, aber 25 sie ist um so lebhafter, um so wärmer und persönlicher. David ist ein durchaus und dis ins tiesste Innere binein religiöser Charafter; er ist bereit, um seiner Frömmigkeit Ausdruck zu leiben, selbst dis an die Grenze des religiös Erzentrischen und für seine Volksgenossen Paradoren zu geben. Die Unvollkommenbeit und teilweise Urwüchsigkeit seiner religiösen Aeußerung darf darüber ebensowenig täuschen, wie die Unvollkommenbeit seines sittlichen 40 Charafters. In lepterer Hinsicht sind ohnebin zwei Seelen in seiner Brust: niedrige Regungen und edle Großmut, echt königlicher Sinn und despotische Laune, königliche Größe und menschliche Rleinbeit streiten sich. Nicht unmöglich, daß auch seine religiöse

Natur zwiespältig war, doch mag davon bier abgesehen werden.

7) Damit sind nun aber alle Prämissen dasür gegeben, daß wir uns David auch 45 als religiosen Dickter vorstellen können. Ein Dickter von Gottes Gnaden, zugleich ein religiöser Charafter von bochster religiöser Energie — es müßte wunderlich zugeben, schon in unseren beutigen Verhältnissen, wenn aus diesem Zusammensein von Eigenschaften und Kaktoren nicht als Produkt ein religiöser Dickter sich ergäbe. Das trist aber im israestitischen Alliertum un noch weit höherem Maße zu, bei dem der enge Zusammenbang wischen Religion und Leben in noch ungetrübter Reinbeit und ungebrochener Krast in die Erscheinung tritt. Dabei erwäge man, daß gerade in der vorerwähnten Erzählung 2 Za 6, 5) nach berichtigtem Terte die Kestprozession unter Musikbegleitung nicht allein, sondern unter Gesang sich vollzieht, daß also schon zu Tavids Zeiten der Gesang ein wichtiges Element wenigstens der besonders seierlichen gottesdienstlichen Alke ist. Zo spricht wach allem dieher Ausgesührten alles dasür und nichts dagegen, daß David Beiträge zu solchen Gesängen geliesert und zu ihrer Vervollkommunung mitgewirkt hat.

solden Gesängen geliesert und zu ihrer Vervollkommung mitgewirkt hat. Dem entspricht die Überlieserung, die freilich nach dem oben Ausgesührten für sich selbst wenig oder nichts zu bedeuten hat, die aber doch, wenn unabhängig von ihr die innere Vahrscheinlichkeit für sie einsteht, in ein neues Licht für uns witt. Es ist oben w 208 Pfalmen

gezeigt, wie die Überschrift 7-77 vielleicht lediglich aus Mißverständnis an die Spike mancher Einzellieder gesommen ist, während sie ehedem einem ganzen Buche eignete, in dem zunächst davidische, d. b. wohl teils von ihm gedichtete, teils von ihm gesammelte, teils sonstwie in Veziehung zu ihm gesetzte Lieder zusammengestellt waren, zu denen dann andere ursprünglich nicht mit ihm in Veziehung stehende gesügt wurden. Aber auch ein solches Mißverständnis wäre schwer verständlich, wenn nicht thatsächlich ein Kern von Liedern vorsbanden war, die wirklich von David teils gedichtet, teils in Musik gesetzt waren. Sanz ohne geschichtlichen Hintergrund wird die Überlieserung von den 73 davidischen Liedern nicht sein.

Es fommt dazu, daß dieselbe Überlieserung auch im Samuelbuche wiederkehrt bei 2 Sa 22 = Pf 18 und 2 Sa 23, 1 ff. Es ist oft darauf bingewiesen worden, daß dieses Zeuguis keinerlei Beweiskraft habe, besonders weil die Anhänge zum Samuelbuche (2 Sa 21-21), da sie zwischen das Samuel- und das beutige Königsbuch eingestellt und damit vor dem Schlusse des ebemaligen Samuelbuches in dieses selbst eingefeilt auftreten, erst 15 in sehr später Zeit beigefügt seien. Ich halte das Argument für nicht entscheidend; die Stellung der Anhänge beweist nur, das die letzten Borgänge im Leben Davids zum Leben Salomos geschlagen waren, ehe jene Anhänge eingesetzt wurden. Da die Abteilung im Brinzip gang richtig ist, so läßt sich über ihr Alter oder ihre Jugend wenig sagen. Doch wie dem sei, spätestens stammt die Notiz aus der Zeit des Redaktors der Bücher. 20 Bon ihm aber wissen wir, daß er uns vier Stücke poetischer Art als davidisch nennt. Zwei Savon (2 Sa 1, 17 ff., 3, 33) find unbestritten davidisch, zwei (2 Sa 22 u. 23, 1 ff.) werden bestritten. Dieser Thatbestand zeugt mindestens eber für als gegen die Überlieserung. Wäre der Medattor des Samuelbuches von der vergrößernden Überlieferung, die David zum großen Dichter gemacht wiffen wollte, beeinflußt gewesen, so war es ihm ein Leichtes, 25 an allen möglichen Stellen seines Buches, so besonders bei 2 Sa 12, bei 1 Sa 26 und 27, bei 2 Sa 7 und 15 ff. Pfalmen Davids einzuschalten. Die heutigen Pfalmenüberschriften (man vergleiche auch noch die Chronik) bieten reichlich Stoff dafür. Hat er sich davon fern gehalten und über die zwei unbestrittenen hinaus nur noch zwei Stücke David zu= gewiesen, so wird man in dieser Zurückhaltung einen Beweis großer Nüchternheit des 30 Redaktors erkennen mussen. Sie spricht aber eher für als gegen die Nichtigkeit der von ibm bewahrten Überlieferung, wobei man sich gegenwärtig balten muß, daß 23, 1ff. besonders am Ende stark gelitten hat.

Welche Stücke sind nun von David? Zunächst ist auch hier im Auge zu behalten, daß mit der Wahrscheinlichkeit der Beteiligung Davids an religiöser Lyrik über das Bor-35 handensein davidischer Lieder im beutigen Pfalter noch nichts gesagt ist. Einen zwingenden Beweis für auch nur Ein bestimmtes Lied besitzen wir nicht, da nach dem Gesagten seine einzige Aberschrift für sich absolute Gewähr bietet und andere Instanzen von unzweideutiger Sicherheit uns fehlen. Aber auch bier, wie bei der Frage nach der Existenz vorexilischer Lieder im Pfalter, ist mit der einen Babrscheinlichkeit auch die andere gegeben. Gab es 40 davidische Lieder in größerer Unzahl, so mögen manche verschollen, manche übermalt sein, aber es ist nicht wahrscheinlich, daß sich jede Spur von ihnen verloren habe. Ferner aber ist zu bedenken, daß nach allem, was oben über die Art von Davids Frömmigkeit, wie wir sie aus unverdächtigen Zeugnissen entnehmen können, gesagt ist, das, was wir etwa von echt davidischen Liedern im Psalter erwarten können, nicht an dem Maßstabe 45 der späteren prophetischen und nachprophetischen Frömmigkeit zu messen sein wird. Es ist m. E. das größte Hindernis der Anerkennung des guten und berechtigten Kernes, der in der Überlieserung von davidischen Psalmen steckt, wenn man sich David als einen Heiligen der späteren Zeit vorstellt und Lieder, die die Frömmigkeitsideale derselben wiederspiegeln, auf ihn zurückleitet. Wo dagegen die poetische Kraft und Frische von 2 Sa 1, 17 ff. sich 50 mit der fräftigen Urwüchsigkeit der religiösen Borstellungswelt, wie sie der geschichtliche David bekundet, paart, da sind, wie ich glaube, die Bedingungen gegeben, unter denen wir mit gutem historischem Gewissen davidisches Gut im Psalter annehmen dürfen. Un diesem Kanon gemessen scheinen mir Lieder wie Pf 24 und 29, ferner Pf 3 und 4 und die erste Hälfte von Pf 18, auch wohl 19 und 8 und manche andere wohl für David

55 in Anspruch genommen werden zu dürsen.

e) Die untere Grenze der Psalmendichtung. In welcher Zeit haben wir die letzten Psalmen unserer Sammlung anzusetzen? Schon im Altertum haben einzelne Gelehrte eine Anzahl Psalmen auf die makkabäische Erhebung bezogen. So besonders Theodor von Mopsuestia, der 17 Lieder dieser Zeit zuweist (wenigstens in dem Sinne, daß David 60 sich in sie versetzt habe), vgl. Baethgen ZatW 1886. 1887. Auch Calvin, Esrom Rüs

Pjalmen 209

binger und Bengel deuten einzelne Lieder auf die makkabäischen Kämpse. Hervorragende Erklärer des 19. Jahrhunderts wie Gesenius, Ewald, Bleek, Hupseld, Dillmann u. a. haben dann die Eristenz makkabäischer Lieder im Psalter überhaupt bestritten, worüber besonders Ehrt, Absassuig und Abschlüß des Psalters (1869) zu vergleichen ist, während umgekehrt Hitzig etwa die Hälke, Olsbausen und Dubm aber die große Mehrs zahl der Psalmen der makkabäischen bezw. (so Duhm) auch der basmonäischen Zeit zus weisen

a) Thatsächlich kann man die Möglichkeit, ja selbst die Wabrscheinlichkeit, daß die makkabäische Zeit noch Anteil an der Psalmendichtung babe, nicht bestreiten. Die Frage kann nur etwa sein, ob und wie sich die Ausnahme so spät gedichteter Lieder in den kand nischen Psalter verstehen läßt. Was zunächst die Wahrscheinlichkeit der Tichtung anlangt, so kann zunächst an das Buch Taniel und das des Siraciden erinnert werden, die uns sedenfalls den Beleg sür lebbaste litterarische Produktion in jener Zeit liesern, weiterhin besonders an den Psalter Salomos, der meist der Zeit des Pompesus zugeschrieben wird. So gut das Austreten des Pompesus und die Kämpse, die dem Übergang der Juden- is schaft in die römische Botmäßigkeit vorangingen, noch einmal eine lebhaste Psalmendichstung, die allerdings nicht mehr in den Kanon Eingang sinden konnte, hervorriesen, ist dasselbe von den mindestens eine gleich große Erregung der Volksseele in Israel hervorzussenden Ereignissen der makkabäischen Zeit anzunehmen.

Wie verhält sich dazu der Abschluß der Psalmensammlung? In 1 Chr 16, 8—36 20 besitzen wir einen Psalm, der mit Bestandteilen der kanonischen Ps 105 und 106 gleichslautet und zugleich die Schlußdorologie des IV. Psalmbuches enthält. Daraus ist vielssach geschlossen worden, unser Psalter habe dem Chronisten (um 300) schon in seiner heutigen Gestalt, weil in seiner Einteilung in funf Bücher, vorgelegen. Allein diese beiden Dinge decken sich nicht. Auch nach Festsehung des Schemas von sünf Büchern 25 im Psalter konnten in die einzelnen Bücher noch Lieder eingestellt werden — freilich schwerlich die Mehrheit der Psalmen, wohl aber manche einzelne Stücke. Im übrigen vgl. über die ganze Frage die eingehende Erörterung in meinem Kommentar zur Chronik

**E**. 69. 70.

Zu einem ähnlichen Ergebnis führt der Prolog des Buches Sirach. Der Übersetzer, 30 der Enkel des Verfassers, redet bier davon, daß sein Großvater Gesetz, Propheten und die anderen "väterlichen Schriften" studiert habe und beruft sich für seine Ubersetzung barauf, daß auch bort, in Gesetz, Propheten und ben "übrigen der Schriften", Urtert und Übersetzung sich nicht immer vollkommen decken. Der Verfasser des Buchs, den man gewöhnlich um 180 ansetzt (vielleicht schrieb er sogar wie Halevy meint, schon um 35 280), fennt also bereits den befannten dreiteiligen Kanon, der Überseher (um 130) seine Abersetzung ins Griechische. Freilich wissen wir weber im ersten noch im zweiten Falle Genaueres über den Umfang des Kanons der Ketubim. Im ersten Kalle ist sogar zu bedenken, daß das Buch Daniel ihm (auch nach der gewöhnlichen Unnahme in Betreff des Alters des Buchs Sirach) noch nicht angehörte, also jedenfalls noch Erweiterungen 40 zuläffig waren. Immerhin darf mit hober Wahrscheinlichkeit angenommen werden, daß das Pjalmbuch jenem Ranon angebörte, um jo eber als (j. v.) die Einteilung desselben in fünf Bücher schon bem Chronisten vorlag. Auch von dieser Seite aus kann also eine gewisse, mäßige Erweiterung des im ganzen abgeschlossenen Bsalters in makkabäischer Zeit angenommen werden. Es stimmt dazu der Umstand, daß in Si 47, 8-10; 51, 12 ein 15 Pfalter vorausgesetzt zu sein scheint. Man wird bennach Lieder wie Pf 11. 71. 79. 83, wohl auch 69 und 149 und vielleicht diesen und jenen sonst, am ehesten dieser Periode zuschreiben fönnen.

B) Dubm hat nun aber neuestens die Grenze wesentlich weiter herabrücken wollen. Ihm sind die letzten Lieder ums Jahr 70 v. Ehr., ja vielleicht sogar erst ums Jahr 1 50 gedichtet. Er glaubt nämlich, wabrscheinlich machen zu können, daß nicht allein die der ersten Erhebung nachfolgende Zeit der basmonässchen Priestersürsten wie Jonathan, Simon und Johannes Hyrkanus noch Lieder im Psalter geschaffen babe, sondern vor allem, daß selbst die Periode der hasmonässchen Könige seit Aristodul I. (ca. 105) und Alexander Jannäus die Veriode der hasmonässchen Könige seit Aristodul I. (ca. 105) und Alexander Jannäus die berad auf die Tage des Pompesus oder die Zeit kurz vor seinem Aufz 55 treten einen lebbasten Anteil an der Hennen Talomos beradgesubrt und das eigentliche, sedensalls ein besonders wichtiges Kriterium sür die Beurteilung dieser These wird dann auch dei dieser interessanten kleinen Psalmensanmlung liegen.

Die hasmonäischen Herrscher haben sich befanntlich mehr und mehr den ursprunglich im

tbeokratischen Ideen der ersten makkadässichen Bewegung entfremdet. Sie nehmen weltlich beidnische Sitten an und wollen es andern Fürsten und Königen gleichthun. Damit reizen sie die pharisäische Partei, die an dem Ideal der priesterlichen Demokratie hängt, zum Widerspruch und entfremden sie sich. Um so mehr schließen sie sich der sadduzäischen Sumppe an. Aus diesen Kämpfen deraus sind die Psalmen Salomos zu verstehen. Der Eindruch und Sieg des Pompesus ist ihnen ein gerechtes Gottesgericht über die weltliche und beidnisch sadduzäische Richtung, das Königsbaus an der Spitze (vgl. meine Psalmen Salomos dei Kautzsch, Apokr. und Pseudepigraphen S. 128). Stammen manche unserer kanonischen Psalmen aus dieser Zeit, so müssen sie sich ähnlich erklären. In der Idat dat Duhm diesen Kanon angelegt. Lieder wie Ps2. 15. 20. 21, aber auch 18 u.a. siedt er, weil sie augenscheinlich dem "König" günstig gestimmt sind, als Lieder von Parteigängern der hasmonäischen Könige, somit ganz konsequent als sadduzäische Lieder au. Ihnen treten dann als "pharisäische Kanpspfalmen" eine Anzahl Stücke wie 9. 10. 14. 56—58 u. a. entgegen. "Sie daben eine auffallende Ühnlichkeit mit den meisten Psalmen im sog. Psalter Salomos" (Dubm XXII).

Auf dem letztgenannten Sate rubt denn thatfächlich aller Nachdruck, und, wie mir scheint, das Hauptgewicht der Beweisführung. Dabei muß ich freilich gestehen, daß ich Diese Abulichkeit gar nicht in irgend besonderem Maße finden kann. Sie ist in diesen und in manchen anderen Pfalmen infofern vorhanden, als gewiffe allgemeine, in den Pfalmen 20 sich öfter findende Gedanken und Wendungen auch in den Pfalmen Salomos nicht selten wiederfebren. Beispiele dafür anzuführen ist faum nötig, sie sind überall zur Hand. Das wesentliche aber scheint mir, daß gerade das Eigentümliche, über jene Wendungen Sin= ausgehende im Pfalter Salomos weder in jenen Pfalmen nach sonft im kanonischen Pfalter sich findet. Überall wo die Pfalmen Salomos konfret werden, wo fie charakte-25 ristische Situationen schildern, vor allem diejenigen, auf denen ihre Datierung selbst rubt, — überall da stehen sie für sich und sind vom kanonischen Psalter verlassen. Das scheint mir ein schlagender Gegenbeweis. Ich führe deshalb einige Beispiele an. Pf Sal 1,8: "plötlich drang Kriegsgeschrei an meine Ohren"; 1, 8: "ihre Greuel gingen über die Heiden por ihnen, sie haben das Heiligtum des Herrn schändlich entweiht"; 2, 13: (Jerus so salems Töchter wurden entehrt) "dafür, daß sie sich selbst besteckt hatten in greulicher Unzucht"; 8, 8ff.: "in unterirdischen Klüften übten sie freventlich ihre Greuel, trieben der Sohn mit der Mutter, der Bater mit der Tochter freventliche Unzucht . . . fie betraten des Herrn Altar nach jeder Berunreinigung und in Blutfluß verunreinigten sie das Opfer wie gemeines Fleisch"; 17, 5f.: "wegen unstrer Sünden erhob sich der Gottlose 35 (= der Hasmonäer) wider uns . . . prunkend setzten sie sich die Krone aufs Haupt in ihrem Stolze, verwüsteten Davids Thron in ihrem Abermute"; 17, 20: "vom Obersten bis zum Gerinaften lebten sie in jeder Sünde, der König in Gottlosigkeit, der Richter in Abfall,

das Bolf in Sünde". Das also ist der Ton, in dem die Psalmen Salomos über ihre Zeit und die sad= 40 duzäische Richtung im Volt und am Hose reden, wobei zudem mit Absicht alles auf Bompejus selbst Bezügliche ausgeschieden ist, weil Dubm das Jahr 70 als Grenze ansetzt. Gerade diesen Ion aber vermissen wir im kanonischen Psalter. Alle Psalmen, die Dubm als besonders charakteristische Gegenstücke zum Psalter Salvmos und damit als ihm analoge "pharisäische Kampspsalmen" dieser Zeit ansieht, versagen hier den Dienst. Sie 45 sagen nichts von den charafteristischen Sünden der Hasmonäer (vgl. z. B. die starke Betoming der Schwelgerei und Unzucht in Pf Sal 2, 13; 4, 4 f.; 8, 8 ff.), was irgend nötigte, gerade an sie zu denken, geschweige daß die Beziehungen auf Rom, die im Pfalter Salomos eigentlich erst den schlagenden Beweis für die Abfassungszeit erbringen, durchblickten: sie zeigen damit, daß jene von Dubm betonten Unklänge lediglich daher rühren, 50 daß der pseudosalomonische Psalmist sich Lieder des kanonischen Psalkers zum Muster genommen hat. Das ist um so wabrscheinlicher, als er es 3. B. in Ps Sal 11 ganz deutlich mit Zes 40 ff. ebenso hält. — Ist aber kein Beweis für pharisäische Kampspfalmen bieser Beriode erbracht, jo fallen auch die "sadduzäischen Königspfalmen" dahin. Die Lieder erklären sich, wie früher gezeigt ist, ganz anders; hier mag nur die große Unwahrschein-55 lichkeit erwähnt werden, die nut der Unnahme verbunden ist, Lieder aus sadduzäischen Kreisen auf die verhaßten und verpönten Hasmonäerfürsten gedichtet, hätten so leicht Unfnabme in den Kanon finden und sieb auch nach deren Sturze in ihm erbalten können. Auch welche Schwierigkeiten für die Geschichte des Kanons aus der Annahme der Einschiebung einer größeren Anzabl von Stücken in ibn in so später Zeit sich ergeben, mag 60 hier nur angedeutet werden.

211

7. Die religionsgeschichtliche Stellung ber Bialmen. Bon einer Theo: logie ber Pfalmen in dem Sinne zu reden, als ware dieselbe ein in sich geschlossenes einbeitliches Switem religiöser Borftellungen und theologischer Gedanken, ist durchaus uns Die bauptsächliche Schwierigkeit für Die Bestimmung ber religionsgeschichtlichen Stellung des Pfalters rubt vielmehr eben darin, daß wir es mit einer Sammlung zu 5 thun haben, deren einzelne Stücke sich auf viele Jahrhunderte verteilen und noch dazu den verschiedensten Lebenskreisen angehören. Wir haben levitische und prophetische und gewiß auch Laienlieder im Pfalter, Lieder, Die für den Kultus am Tempel und solde, Die für private ober für öffentliche Zwede außerhalb bes Rultus, wie Berberrlichung bes Rönigs, der Ratur u. f. w. gesungen sind, wir haben endlich Lieder, die der Gemeinde 10 dienen wollen und aus ihr beraus reden, neben solchen, in denen ein Einzelner seinem gepreßten ober triumpbierenden ober bittenden Gerzen Luft macht, und neben solchen, in benen biefer Einzelne im Namen einer engeren Gemeinschaft ber Elenden und Stillen im Lande, der pietistisch Frommen, redet. Die Schwierigkeit, im einzelnen Fall die Zuteis lung eines Liedes zu dieser oder zu jener Mlasse zu vollziehen, bringt die Echwierigkeit 15 ber richtigen Lösung unserer Aufgabe von selbst mit sich und muß uns davor warnen, absolut sichere Ergebnisse barbieten zu wollen, wo wir nur von größeren ober geringeren Wabricbeinlichkeiten reden können. Bor allem aber muß der genannte Umitand uns immer in Erinnerung bringen, daß wir feine geschlossene Einheit suchen dürfen, wo der Natur der Sache nach verschiedenartige geistige Strömungen zu erwarten sind.

Man wird sich demgemäß zum voraus darauf gesaßt machen müssen, die verschiedensartigten religiösen Vorstellungselemente im Psalter vorzusinden — fast so verschiedenartig und reichhaltig als innerhald des ATS überbaupt. Die urwüchsige noch lange nicht allseitig vergeistigte Religion der älteren israelitischen Königszeit, wie wir sie desonders in den alten vorerilischen Heligion der auch in dem Hochzeitsliede Ps 45 wahrnehmen, sticht 25 zwar selbst nicht unwesentlich ab von den prophetisch gesäuterten Hoen der Zeit des Jesag und besonders Heremia, wie wir sie z. B. in gewissen, das Opfer behandelnden Liedern vorsanden. Und diese selbst sind durch das Aussommen der Gesetzscherzschaft abermals von einer neuen geistigen Bewegung beeinflußt, zum Teil erbeblich umzgestaltet oder in ihrem Tasein gesährdet worden, von welcher Bewegung wir um deswillen 30 besonders zahlreiche Spuren im Psalter baben, weil gerade in dem priesterlichslevitischen Heiligtumskreisen, in denen sie ihre Vertretung hatte, der Psalmengesang und damit wohl auch die Psalmendichtung die Stätte ihrer Blüte hatte. Es kommt dazu der gerade dei einer Gedichtsammlung verschiedenartigster Hertunst nicht ungestraft zu unterschäbende Unterschied persönlicher Begabung und Eigentümslichkeit der Autoren. Die 35 selben Zeiten und Lebenskreise können se nach der gesitigen Höhenlage der individuellen Beschlägung, besonders der Erkentnisstuse des einzelnen, wesentlich verschiedenartige Pros

bufte zu Tage fördern.

Treten wir von hier aus an einzelne Hauptpunkte beran, so wird zunächst die Gottesidee das Gejagte reichlich bestätigen. Der Gewitter: und Kriegsgott, der auf 40 Keruben und den Fittigen des Windes herabfährt im Wetter und unter Sagel und sprühendem Feuer den Frommen herausreißt aus der Gefahr, den die Göttersöhne jubelnd umringen und ber in ber beiligen Labe fast perfönlich mit einzieht in ber bei ligen Stadt (Pf 18. Pf 29. Pf 21), ist ein anderer, als der ewige und allgegenwärtige Gott von Pi 90 und 139 und als der Gott, der ein gebrochenes und zerschlagenes Herz als 15 das Liebste hat, auch ein anderer als derjenige, der keine Opfer baben will, und abermals ein anderer als jener Gott, über dessen Gesetz Tag und Racht zu sinnen das bochste Lob eines Frommen ist (Pf 51. Pf 50; Pf 1). In lettem Betracht ist es freilich derselbe Gott Braels, aber es liegen Sabrhunderte ber Entfaltung und wieder Berduntlung seiner Erfenntnis bazwischen. Andererseits: fromme Beter, die in fühnem Trot es so wagen dürsen, ihrem Gott wie Luther gleichsam "den Sack vor die Thur zu wersen": "welchen Gewinn bast du von meinem Blute? im Hades wer preist dich da?" sind, sie mögen zu gleicher Zeit mit den andern leben, durch eine Welt geschieden von solchen, Die rufen : "mein Gott, mein Gott, warum bast du mich verlassen?" oder : "dennoch bleibe ich stets an dir!" (Ps 30. Ps 6. Ps 22 u. 73). Und endlich: Männer, denen das Leiden 55 des Frommen zu Herzen geht und auf der Seele brennt, daß sie den Gedanken, ob denn Gott wirklich gerecht sei, nicht los werden, sind nicht nur aus anderem Holze geschaffen, sondern auch unter gang anderen geistigen Lebensbedingungen groß geworden zu benten, als jeldte, die sich mit dem gewiß in seinen Grenzen auch wahren und das große ethische Ariom von der ewigen sittlichen Weltordnung in sich bergenden Sane zufrieden w

geben: "der Fromme wird grünen wie ein Palmbaum . . . ich sah nie einen Frommen verlassen oder seine Kinder nach Brot gehen" (Ps 37. Ps 73. Ps 1).

Demgemäß muß sich auch das Ideal der Frömmiakeit sowie das sittliche und religiöse Lebensideal im Pfalter nicht gleichartig sondern je nach der Erlenntnisstufe individuell aus-5 prägen. Ein flares Ideal der Frömmigkeit ist in Ps 1 ausgesprochen; das Höchste ist: über das Gesetz sinnen Tag und Racht. Da der Psalm die Aberschrift und gewissermaßen das Programm der ganzen Sammlung darstellt, hat man den Psalm oft genug auch als Typus für die Frommigkeit des Psalters hingestellt. Das ist nur insoweit richtig, als man nach den Idealen des Sammlers und seiner Zeit fragt. Sie sind ohne Zweisel 10 die der pharifäischen Frömmigkeit im weitesten Sinne dieses Wortes. Much ift richtig, daß eine ziemliche Strömung dieser Urt im übrigen Pfalter sich findet. Thuisch für sie find Pf 119, Pf 196. Hier hören wir die Gerechtigkeit der Schriftgelehrten, die noch keine oder keine Abmung mehr davon bat, daß das Gesetz auch ein Joch, ja ein Fluch sein fann und die Sebnsucht nach Erlösung stürmisch weckt. Es ist die Zeit der Gesetzes-15 berrschaft und die Stimmung der Gesetzesfreude. Ja, wer es hält, hat großen Lohn 19, 12. So wahr dieser Sat, richtig verstanden (s. v.), sein kann, so groß ist seine sitt- liche und religiöse Gesahr. Hand in Hand mit diesem Ideal geht dassenige der Tempelfreude: "wer darf weilen in deinem Beiligtum? . . . ein Tag in deinen Borhöfen ist besser als sonst tausend!" Sier sehen wir, während die Gesetzesfreude uns Kinder des Evangeliums 20 vielleicht immer fremdartig anmuten kann, in ein Ideal hinein, dessen helle Lichtseite auch uns unmittelbar anspricht. Die Gemeinschaft mit Gott, bas Saben und Genießen Gottes und die Seligkeit seines Besitzes äußert sich auf dieser Stufe an der Frende des Rommens vor Gottes Antlitz, des Schauens seines Antlitzes im Gottesdienst. In der feierlichen Stunde des Tempelgottesdienstes erlebt der Fromme die Seligkeit der mustischen 25 Nähe seines Gottes bei ibm. Und nur ein Frommer kann das erleben, nur wer das Gesetz treu hält, darf von Rechts wegen so herantreten, ein anderer verdient ferngehalten oder ausgestoßen zu werden. Pf 5; 15; (24 a) 42; vgl. 23, 6 u. a. Dieses Ideal der Tempelfrende ist jedenfalls wesentlich älter als jenes der Gesetzesfrende und ursprünglich von ibm unabhängig (f. u.); aber es hat sich mit der Zeit naturgemäß mit demfelben verbunden. Ihm nahe verwandt ist das Ideal langen Lebens des Frommen unter dem Schutz seines Gottes und in der Nähe des Heiligtums, während der Gottlose vergeht (¥j 23, 6. ¥j 91, 16).

Daneben aber tritt ein ganz anderes Ideal. Es ist deshalb ungerecht, den Psalter furzweg an jenem einen Maßstab zu messen. Daß die Lieder der anderen Urt weniger 35 zahlreich sind, kann gegenüber ihrem inneren Gewichte nicht aufkommen. Der Tempel= und Opferfreude tritt gegenüber der Protest gegen die Überschätzung des Opfers und Kultus in ganz ähnlichen Tönen, wie wir sie in schroffem, aber wahrhaft evangelischem Gegensatz gegen vorprophetische und nachprophetische Aberschätzung von Tempel und Epfer bei den großen Propheten vernehmen (f. oben 6. c.  $\beta$ ). Daß solde Lieder nicht 40 ohne Umdeutung in den Tempel Eingang fanden, ist für sich selbst klar. Das läßt uns auch ahnen, daß ihre Zahl einst viel größer und die Bedeutung und Ausdehnung dieser Strömung viel mächtiger war, als der heutige Bestand vermuten läßt. Und der Gesetzesfreude in ihrer ansprechenden, aber auch nicht unbedenklichen Naivetät tritt geradezu die Warnung entgegen vor äußerer Gesetzlichkeit: "wie kommst du dazu, meine Satzungen 45 aufzuzählen, da du Zucht mißachtest?" 50, 16f. und dem sittlichen und religiösen Lebensideal gesetzlichen Thuns tritt zur Seite das einfache Ideal sittlichen Handelns und sittslicher Gesimmung 24, 4: "wer reine Hände und reines Herz hat" vgl. 15, 1 ff. If dasselbe hier auch noch mit dem der Tempelfreude verbunden, so doch in einer Weise, daß es nicht an den Ort gebunden ist und im Prinzip sich wie in den prophetisch durchwehten 50 Pfalmen von ihm losgemacht hat. Bis zu welchem Grade diese Loslösung erfolgen konnte, zeigt Pf 73, 23—25, wo ein wahrhaft paulinischer Genius unter den Pjalmisten nicht allein von der Gesetzessichranke oder von dem gezwöhnlichen Lebens: und Vergeltungs: ideal, sondern auch von Opfer, Tempel und allem Außern, ja auch von jeder Spur des sittlichen Eudämonismus sich in einer Weise losgemacht hat, daß selbst auf dem Stand-55 punkte neutestamentlich-christlicher Frömmigkeit nur wenige sich zu der Höhe und Reinheit seiner Betrachtungsweise aufschwingen werden. Ihm ist das höchste Gut lediglich sitt-liches Gut: der Besitz Gottes um seiner selbst willen, selbst Himmel und "Seligfeit" ware ihm nichts wert, wenn nicht Gott dabei ware (vgl. meine Schrift: Der Babel-Bibelstreit und die Offenbarungsfrage 1903).

Mit dem Frömmigkeits- und Lebensideal geht natürlich in jeder Religion Hand in Hand

Pjalmen 213

das Sündenbewußtsein. Wir haben im Pfalter Lieber, in denen ein (nicht dem Umt, aber der religiösen Erfahrung nach) religiöser Laie Gott seine Rechtschaffenbeit und Frömmigkeit vorrechnet 26, 11, ober um seiner Redlichkeit willen auf Errettung und Vergebung der Günde hofft 25, 21, oder von der Sünde vom Standpunkt rein gesetzlicher Frömmigkeit redet Da thun wir einen deutlichen Blick in Die Schranke alttestamentlicher Er= 5 19, 12 ff. kenntnis, an der auch der Pfalter seinen reichbemessenen Unteil bat. Wohl redet ja im Pf 25 der Dichter lebbaft von seiner Sünde (2 7. 18), aber es sind "Jugendsünden" und er glaubt ibre Bergebung ansprechen zu dürsen. Und sind sie vergeben, und ist seine Gesamthaltung Gott entsprechend, so daß er sich unter die Frommen und Gut= gesinnten glaubt rechnen zu können, so hat er ein Anrecht auf Gottes Woblgefallen und w Beistand. Das Wort vom unnützen Unecht kennt er nicht und darum auch nicht die Botschaft von Buße und Glauben im paulinischen Bollsinn. Abnlich in Pi 1911: es giebt eine nicht allzu schwer zu erreichende Vollkommenbeit dem Geseth gegenüber; nur zwei Dinge können sie stören: Unwissenheit — sie vergiebt Gott dem sonst Gesetzetreuen gern, und Übermut, der zu grober Versündigung, die sich übers Geset wegsett, führen 15-kann — vor ihm möge er mich bewahren! Alles Übrige kann der Fromme aus eigener Kraft schaffen, und gerecht ist also, wer sich vor grober Sünde bütet.

Aber an diesem Maßstabe allein bier den Psalter messen zu wollen, wäre ebenso unbillig, wie oben bei Pf 1. Man muß, um richtig zu urteilen, diesen Außerungen die andern Regungen des Sündenbewußtseins entgegenhalten, wie wir sie besonders in Pf 20 32 u. 51 besitzen. Hier sehen wir binein in die unmittelbare Ersahrung eines von der Sünde nicht bloß im Gewissen oberflächlich berührten, sondern bis ins tiefste Innere zerrissenen Gemütes. Mit ergreifender Wahrheit werden in Pf 32 die Qualen des bosen Gewissens bei unvergebener Schuld gemalt. Die religiose Tiefe, Die erkennt, daß es vor Gott kein Verschweigen und Verbergen giebt und daß nur volle Buße und offenes Be- 25 kenntnis zum Frieden mit Gott führen, ist überraschend. Dabei ist der Psalm gleich bedeutsam durch das, was er jagt, wie was er nicht jagt: kein Wort von Opfer, Leistung, Priester. Zwar trägt auch dieses Lied, indem es in B. 6 u. 10 die Sündenvergebung wesent= lich nur dem 327 zukommen zu lassen und den 227 auszuschließen scheint, vielleicht noch eine gewisse Schranke an sich, aber seine Sündenerkenntnis und Frömmigkeit steht turmhoch 301 über der einfach gesetzlichen Stuse. — In fast noch höherem Maße gilt dies von Pf 51, indem bier der Vergebung zugleich das positive Korrelat der Erneuerung und Erlösung und der Vergewisserung des Gnadenstandes in der Weise von Jeremias und Ezediel zur Seite gesetzt, und zugleich die Sünde bis in die tiefsten Gründe des Gattungszusammenbangs mit dem radikalen Bösen verfolgt wird. Hier kann nicht mehr von oberflächlicher 35 Sündenerkenntnis geredet werden, und dies sind die Pfalmen, die schon frühe der drift= lichen, und ohne Zweisel auch schon der wahrhaft suchenden jüdischen Gemeinde als Leit= sterne gedient baben.

Ein eigentümlicher Entwickelungsgang läßt sich endlich auch in der eschatologischen und messianischen Idee im Psalter nicht verkennen. Bon der einfachen Verberrlichung 10 des Königs Jöraels, der ja auch bei heidnischen Bölkern als Göttersohn und selbst Gott verherrlicht wird, ift nur ein Schritt zu dem Gedanken, daß Gott seinem Gesalbten auf Zion Sieg über alle Feinde und Herrschaft bis ans Ende der Erde gewähren werde. Bon diesem Gedanken in Verbindung mit älteren Erwartungen und unter ihrem Ginfluß gehen die der geschichtlichen Königszeit angebörigen Lieder wie 2. 110 aus. Sie mak- 45 kabäisch zu deuten ist kein Aulaß; die Ansänge der Eschatologie reichen, wie jest auch Gunkel mehrsach betont bat, in Israel in frühe Zeit zurück. Mit der Zeit, vor allem seit dem Exil, nimmt die Eschatologie einen immer breiteren Raum ein, aber sie entwickelt sich auch innerlich weiter. Der Pfalter ist voll von Spuren davon. Aus der einfachen Erhöhung des Königs Israels über seine Keinde, einem Ereignis, das sich sozusagen noch 50 im geschichtlichen und zeitlichen Rahmen vollziehen soll, wird ein überzeitliches kosmijdes, in Weltall, Ewigkeit und jenseitige Welt bineinreichendes Phänomen. Be mehr die Gegner Joraels die Weltreiche statt der Nachbarn werden, desto mehr entzieht sich Fernels Sieg und Triumph dem irdischen Schauplatz, desto mehr müssen wunderbare Rrafte mittvirfen. Go wird ein großes Bölker- und Weltgericht gebalten, mit Erd- 55 beben und gewaltigen Naturereignissen eingeleitet, auch die Heidengötter und die Unterwelt werben in das Gericht bereingezogen, die Heiden und die Gottlosen in Jorael geben unter, werden durch Keuer und Gluthauch vernichtet. Jahre berricht und sein Meich besteht ewig. Zo in Vi 1. 5. 7. 9. 22. 16. 82. 97 u. a. Beachtung verdient übrisens auch hier, daß die Pfalmen Salomos jowobl den Mejfias mebrjach anders ichildern als so

vie kanonischen Lieder als besonders (vgl. Ps Sal 18, 6 st.) eine viel weichere Stim nung verraten. Kittel.

Pfalmenmelodien, französische. Litteratur: C. J. Riggenbach, Der Kirchengesang in Basel seit der Resormation. Abdr. a. d. Beitr. zur vaterländ. Geschichte IX, Basel 1870; 5 vgl. X, 1875; Félix Bovet, Histoire du psautier des Églises résormées, Neuchâtel et Paris 1872; O. Donen, Clément Marot et le Psautier huguenot, l et II, Paris 1878. 1879; vgl. die Recension von Théophile Dusour in der Revue critique d'histoire et de littérature, sévr. 1881; Sal Nümmerle, Euchstopädie der evangelischen Kirchennusset, I und II, Güterstoh 1888. 1890, Art. "Bourgeois", "G. Franc", "Goudimel", "Lejenne", "Lobwasser", "Der Liederpsalter der resormierten Kirche": Ph. Wolfrum, Die Entstehung und erste Entwickelung des deutschen evangelischen Kirchenliedes in musikalischer Beziehung, Leipzig 1890 (S. 79. 89 f. 96—98. 112 f. 123—139); Johannes Zahn, Tie Melodien der deutschen evangelischen Kirchenlieder I—VI, Güterstoh 1889—1893.

Der Vater des französischen Psalmengesangs ist Calvin. Aber wie dieser seine Gottes=
15 dienstordnung und sogar den Wortlaut seiner Gebete der deutschen Kirche Straßburgs entlehnt dat, so ist ihm auch von hier aus die erste Anregung in Sachen des Psalmen=
gesangs zugekommen. Als er (September 1538) nach Straßburg kam, sang man hier
bereits seit 14 Jahren deutsche Psalmen, von deren gewaltigem Eindruck Calvin ganz
bingenommen wurde. Seine ersten eigenen Dichtungen schuf er in Anlehnung an deutsche
20 Singweisen und gab böchst wahrscheinlich selbst 1539 das erste französische Psalmenbuch
beraus, auf Grund dessen das reformierte Vekenntnis aller Jungen auf Jahrhunderte hin
ein starkes Einheitsband erhalten sollte, das noch immer nicht ausgelöst ist. Zwar was
Calvin selbst beigesteuert hat, ist schnell verklungen; aber das französische Psalmlich,
als litterarisch=nngikalische Erscheinung, wurzelt doch in der Macht seiner Versönlichseit.

25 Als Dichtung geht der franz. Pfalter zunächst auf Clement Marot zurück, der seit 1533 Pfalmen übersett hat, veranlaßt durch den Gelehrten Batable. Er selbst war 1497 in Cahors geboren, lebte am Hose Franz I., geriet wegen der Abweichung seiner Überssetung von der Bulgata mit der Sorbonne in Streit und siedelte November 1542 nach Genf über. Rur ein Jahr hielt er es hier aus; dann floh er, schnöde genug behandelt, 30 nach Savoyen, starb in Turin schon 1544 und wurde troß seines ketzerischen Glaubens

mit großen Ehren in der Johanneskirche beigesetzt.

Seit 1550 versuchten Katholiken Marots Psalmen zu vervollständigen; eigentlich sortgeführt wurde jedoch sein Werk durch Theodor Beza. Dieser, 1549 als Lehrer der griechischen Sprache nach Lausanne berusen, folgte mit seinen Übersetzungen den Vitten siewes Jugendfreundes Calvin. Hatten sich die Dichtungen Marots ansangs auf 30 Psalmen beschränft, denen er das Vaterunser, den englischen Gruß und das apostolische Glaubensbekenntnis, später in Genf noch 19 Psalmen, den Lobgesang Simeons, ein Lied über die 10 Gebote, sowie 2 Tischlieder beifügte (sene 33 Poessen 1541, diese 23 1543 zuerst erschienen), — so bearbeitete Beza dis 1551 noch 34 weitere Psalmen, und 1562 die hatte er den ganzen Psalter vollendet. Es besteht ein großer Abstand zwischen den dichterischen Leistungen dieser beiden Männer; auf den Namen eines Dichters von Gottes Gnaden hat Beza keinen Unspruch. Aber das Werf hat als Ganzes seine Stellung im Kultus der französischen Kirche behauptet und seit 1562 unzählige Ausgaben und Ausgen erlebt.

Die wichtigsten Ausgaben franz. Pfalmen find folgende. 1539 erfchienen in Straßburg anonym Auleuns Pseaulmes et Cantiques mys en chant. Das Werk enthielt die ersten 12 Übertragungen Marots, der offenbar von dieser Veröffentlichung selbst nichts wußte; daneben vermutlich 5 Pfalmen Calvins, die in den Genfer Psalter nicht dauernd aufgenommen wurden. Unter den Melodien befindet sich, dem 36. Pfalm 50 zugeteilt, die berühmte Straßburgische Melodie von 1525 "Es sind doch selig alle die" ("D Mensch, bewein dein Sünde groß"). Im ganzen sind es 21 Texte (vgl. Zahn VI, 3. 17): von Marot die Psalmen 1. 2. 3. 15. 19. 32. 51. 103. 114. 130. 137. 143; von Calvin die Pfalmen 25. 36. 46. 91. 138; Pf. 113 in Proja, dazu der Lobgefang Simeons und die 10 Gebote in Liedform, fowie das Credo. Nach Calvins Mücklehr nach 55 Genf (Sept. 1541) erschien in Straßburg ein zweiter Pfalter, ber pseudorömische genannt, weil er dem fingierten Titel zusolge "in Rom mit Privileg des Papstes" gedruckt sein sollte. Es sind außer der ganzen Sammlung von 1539 18 weitere Psalmen Marots und dessen gereimtes Baterunser, 4 Pfalmen anderer Dichter und im ganzen 9 neue Melodien (Kümmerle II, S. 754f.) 1545 folgte eine 3. Ausgabe, ebenfalls in Straß-60 burg; sie entbielt 39 Marotsche Texte (Straßburg 1870 verbrannt). Juzwischen war

1542 La forme des prières, der für die Zufunft maßgebende Genfer Bfalter, in erster Ausgabe erschienen: von Marot 30 Bjalmen, Baterunjer- und Credolied, von Calvin 5 Bjalmen mit Simeonlied und 10 Geboten. Bon den Mielodien find 17 mehr oder weniger aeändert; 22 neue treten hinzu. 22 von diesen Weisen sind im franz. Pfalter beibebalten worden (Zahn VI, S. 517f.). Der Genser Psalter von 1543 bringt die Dichtungen 5 Calvins nicht mehr. Die nun folgenden Ausgaben, seit 1517, tragen den Titel Pseaulmes einquante de David; die erste bietet 7 neue Melodien. Das Sabr 1547 bringt auch unter dem Titel Le premier livre des pseaulmes de David 21 vieritimmige figurierte Tonfate, barunter zum erstenmal eine Bourgeois zugeschriebene Melodie bes Simeonliedes (Zabn, Nr. 2126). Gine Ausgabe der 50 Pfalmen von 1548 giebt dem 10 . 43. Pjalm auftatt ber älteren Diejenige Weise, Die im franz. Pfalter später beibebalten ift (Zahn VI, S. 518). Demselben Jahre gehört eine Ausgabe an, die sast lauter neue Melodien bietet, darunter einige deutsche (Zahn VI, S. 5185.). Seit 1551 sind die Ausgaben betitelt Pseaumes octante trois de David. Hinzugekommen sind 31 Bezasche Dichtungen und 47 neue Melodien (Zahn VI, E. 519). 1554 giebt diese Ausgabe 15 6 weitere Pfalmen Bezas obne Melodien, bazu 2 Melodien zu 2 Tijdliebern (Zabn, a. a. C. S. 520). 1555 kommen der Gejang Mojis (Deut. 32) und 6 von G. Guerould gedichtete bingu. Die neuen Melodien haben sich im franz. Pfalter nicht erhalten. Im selben Jabre noch erscheinen Pseaumes octante neuf de David, darin abermals 6 neue Pjalmen von Beza ohne Melodien. Endlich bringt das Jahr 1562 das vollendete Werf: 20 Les pseaumes mis en rime françoise par Clement Marot et Theodore de Beze (Lion). Hier wird auf p. 25-185 der ganze Pfalter mit 150 Melodien bargeboten, deren mehrere sich allerdings wiederholen; p. 186-90 folgen 10 Gebote, Simeonlied, 2 Tisch= gebete, B. U., Glaube (Zabn VI, S. 5201). Der Drucker Antoine Vincent bat das Werf gleichzeitig auch in Paris und Genf berausgegeben, und so erscheint es nun unverändert 25 in zahllosen Auflagen. Bis zum Zahre 1565 sind 62 verschiedene Ausgaben nachweisbar. Rein Buch bat je einen annähernd großen Erfolg gebabt. Die deutsche Ausgabe von Ambrosius Lobwasser: "Der Psalter beg Königlichen Propheten Davids, In beutsche renne verstendlich und deutlich gebracht, Leipzig 1573", giebt die Melodien genau wie H. Bincent 1562.

Die Entstehung der Melodien ist in neuerer Zeit Gegenstand mannigsacher Untersuchungen gewesen. Man darf als seststebend betrachten, daß im wesentlichen französische Volksweisen oder doch deren Rachklänge vorliegen. Was sich allentbalben wiederholt bat, zeigt sich auch bier: der geistliche Gesang in der Bolkssprache knüpft an den weltlichen an. Nur Volksgesang konnte so weite Verbreitung finden und sich so 35 lebensfräftig erweisen. Freilich ist die unmittelbare Ubernahme von Jagd- oder Tanzliedern nicht anzunehmen; vielmehr bandelt es sich wohl in der Regel um die Verarbeitung und Verbindung volkstümlicher Tonreiben für den Kirchenzweck, wobei zu bedenken bleibt, daß diese geistlichen Lieder längst nicht nur im Kirchenraum, sondern ebenso in Wald und Reld, in Haus und Werkstatt erschollen, wie sie andererseits auf dem Wege zum Scheiter= 40 hausen und beim Beginn ber Schlacht angestimmt wurden. Es ist nicht viel darauf zu geben, daß die Melodie des 138. Pfalms mit der des Chanfons Une pastourelle gentille große Abulichkeit bat, ober daß die Weise des 65. Psalms auf einige Wendungen des Petite camusette zurückzugeben scheint (worüber der gestrenge Calvin gelächelt haben joll), während die Melodie des 89. Pfalms in ihrem Eingang an das Volkslied Faulte 45 d'argent c'est la puee en l'oreille (von Enjate) crimert. Es sind dies Unsuabmen, die zu der Behauptung eines direkten Anschlusses der geistlichen Texte an weltliche Melodien nicht berechtigen. Bei eine 35 Weisen läßt sich annehmen, daß sie nach Profanmelodien bearbeitet sind; dazu gebören namentlich auch diesenigen, die bald in den Gebrauch der deutschen Protestanten übergegangen sind. Aber die übrigen dürsen nicht, wie es fruber 50 gescheben ist, bestimmten Urbebern zugeschrieben werden. Mag auch im Einzelsalle Diese Unnahme zutreffen, jo liegt doch obne Zweifel meistens nur eine Bearbeitung und Gestaltung bereits vorbanden gewesener volkstümlicher Motive vor.

Der gesamte Melodienschap läßt sich in zwei (Fruppen teilen: a) 85 Melodien, die 1542—51 gesammelt, in einheitlichem Stil um= und ausgebildet und wohl zum Teil von 55 Louis Bourgeois ersunden worden sind; b) 40 Melodien, die 1562 binzutreten und vermutlich von Bourgeois' Nachsolger beigesügt wurden. Zene enthalten viele ausgezeichnete und eigenartige Weisen, die denen des deutschen Resormationszeitalters nabe kommen; diese dagegen sind gutenteils mittelmäßig, nicht tertgemäß, obne Stil und Rhythmus, sa kaum süngbar. Diese deutlich wahrnebmbaren Unterschiede daben früh zu der Annadum vers 50

jediedener Tontünstter geführt. Doch muß man zunächst zwischen Ersindern und Setzern unterscheiden. Zu den ersteren wird Guillaume Franc gerechnet, der, um 1510 geboren, etwa 1511 nach Genf kam und dort an St. Peter als Kantor angestellt wurde. Außer stande, von seinem Hungerlohn zu leben, ging er 1545 nach Lausanne als Kantor an der Kathedrale; in Genf wurde L. Bourgevis sein Nachsolger. Er starb 1570 in dürstigen Berbältnissen zu Lausanne. Dort sang man die Psalmen nach anderen Melodien als in Genf. Kanvnikus Gindron hatte solche seit 1542 eingesührt, und Viret sand sie leichter und schöner als die Genserischen. Damals besand sich Beza in Lausanne, und sür seine neuen Dichtungen erfand Franc 40 Melodien, die allmählich denen von Genf gewichen so sind, wiewohl sie sich an melodischem Reiz und musikalischem Wert neben zenen hören lassen können.

Unmittelbar von Calvin beeinstlußt wurde Louis Bourgeois, um 1510 in Paris geboren. Dorthin kehrte er 1557 zurück, weil er sich über die Verwendung mehrstimmigen (Sesangs mit den Leitern der Genfer Kirche nicht einigen konnte. Überhaupt lag er mit jenen stets im Kampse, wurde sogar wegen unerlaubter Einführung neuer Melodien mit (Sesängnis bestraft. Ungleich bedeutender als Franc, darf er als der geistliche Urheber jener ersten Melodiengruppe betrachtet werden. Die erwähnten 7 Melodien in den Pseaulmes einquante de David (1517) sind z. V. wohl zweisellos von ihm komponiert. Auch er soll ein Opser der Bartholomäusnacht geworden sein. Calvin, ossendar persönlich gegen ihn versteinnt, erwähnt seiner niemals; freilich nennt er auch den Namen Marots (in seinen Briesen) nur zweimal. Der Ersinder der 40 späteren Psalmweisen ist nicht mehr zu ers

mitteln und verdient nach dem Urteil aller Renner dieses Geschick durchaus.

Unter den Setzern der französischen Psalmweisen nimmt Claude Gondimel die erste Stelle ein. Um 1505 wahrscheinlich in Besangen gedoren, bleidt er dis zu seiner römischen Wirtsamkeit für uns völlig im Dunkel. Seine Musikshule in Rom, unsterdlich geworden durch seinen Schüler Palestrina, muß etwa 15:35 eröffnet worden sein. 20 Jahre später sinden wir ihn in Paris. Sein förmlicher Übertritt zum resormierten Bekenntnis wird noch immer bestritten. Zedenfalls hat er sich seit 1557 mit den Psalmmelodien der Hugestungen von ihm vor, die seinen Protestantismus bestätigen. Ablreiche vertrauliche Außestungen von ihm vor, die seinen Protestantismus bestätigen. Übrigens ist er nicht in der eigentlichen Bartholomäusnacht, sondern vier Nächte später in Lyon mit 1300 Calvinisten ermordet und sein Leib in die Nhone geworfen worden. Füus Werke Goudimels aus den Jahren 1557—65 beziehen sich auf den franz. Psalter: 4= und 5 stimmige Sätze erschienen 1557—61, lauter Psalmen Marots; 16 Psalmen 4 stimmig en forme de motets 1562; 150 Psalmen 1564 (2. Aust. 1580), die Melodie liegt mit Ausnahme von 15 Fällen im Sopran; der ganze Psalter 4 stimmig 1565, dies die volkstümlichste seiner Schöpfungen, durch Lobwasser in Deutschland verdreitet; endlich freie Kompositionen zu 3 dies Setimmen, ebenfalls 1565. Über diesen "Tonseher von europäischer Berühmts beit" ist weiteres zu sagen nicht nötig. Als Melodienersinder darf er auf unserem Gedieten nicht gelten.

Ein zweiter bedeutender Harmonist des franz. Pfalters ist Claude oder Claudin Leseune, öfters auch nur Claudin genannt. Er war um 1530 als Glied einer hugenottischen Familie in Baleneiennes geboren. Viel gereist und als Lehrer in den Häusern
der vornehmsten Hugenotten thätig, war er 1581 am Hofe des Herzogs von Anjou, Bruders
des Königs Heinrich III., wo er 1600 gestorben ist. Er wurde auf dem protestantischen
Friedhof de la Trinité begraben. Von seinen Werken, unter denen sür uns nur seine
Psalmen in Betracht kommen, wurde die größere Hälfte erst nach seinem Tode gedruckt,
dann aber infolge starken Anklangs mehrsach aufgelegt (Näheres bei Kümmerle II, S. 11 f.).
Wit den Häuptern der Genfer Kirche hat weder Leseune noch Goudinel in persönlichen

50 Beziehungen gestanden.

Den Gesamteindruck der französischen Psalmenmusik kennzeichnet Douen tressend so: "Ungeachtet der Unvollkommenheit der Mehrzahl derzenigen Psalmmelodien, welche nicht dem Bourgeois angehören, ist der Calvinistische Psalter ein Meisterwerk, dem keine der Nationen, die evangelischen Gemeindegesang pflegten, ihre Anerkennung versagte."

55 Der Psalmengesang wurde durch diese Schöpfung, nicht nur in Frankreich, Gemeingut und Kennzeichen der Ketzer und, wie wir uoch sehen werden, viel mehr als das. Es ist eine Überbehung, wenn Stip meint: "Die responierte Kirche hat Davids Lieder, die lutherische aber Davids Harse." Ebenso wenig berechtigt war Felix Bovets Absicht, durch sein bestanntes Werf dem geliebten französischen Psalter ein Grabdenkmal zu setzen. Sein Kern wird nicht vergeben. Vor allem: die Töne sind auch in diesem Falle dem Geschicke der

Bergänglichkeit weit weniger unterworfen gewesen, als ber burch die lebendige Entwickelung ber Sprache leider ichnell überholte Tert.

Folgende 81 Melodien des frangosischen Pfalters sind dauernd in den Gebrauch evangelischer Kirchen Deuischlands übergegangen; Die in Mammern beigegebenen Bablen bezeichnen die Ziffern in Zahns "Melodien".

a) aus dem Jabre 1539: BJ 1 (3096a). 15 (1793). 103 (3187). 129 bezw. 130 (5351). 137 (3186). 142 (1816).

b) ben 1542: \$\frac{1}{2}\$ 1 (3096b), 1 (7823), 5 (1796), 6 (2266), 8 (923), 9 (702), 13  $(1791),\ 15\ (1793),\ 19\ (8232),\ 24\ (2665),\ 38\ (3531),\ 130\ (5352),$ 

e) von 1547: Pj 23 (3199 — nach Wolfrum, E. 138, schon 1541). 32 (6225). 19 33 (7990). 72 (5933). 86 beziv. 77 (6863 — nach Wolfrum, E. 138, jehon 1514). 128 (5360). Zehn Gebete (750, vgl. 394). — Simeonlied (2126). d) von 1548: Pj 50 (3094). 79 (7819).

e) von 1551: \$\Pi 12 (900), 16 (3115), 17 (5927), 18 (8336), 20 (5940), 25 (6678) — nach Welfrum, E. 138, schon 1511). 26 (2185). 27 (6192). 30 (2652). 31 is (5230), 35 (5881), 37 (3159 — aber schon Lyon 1519; vgl. 3abn VI, E. 561). 12 (6543), 44 (6117a), 46 (6118), 47 (8337), 51 (6151), 73 (5882), 90 (3198), 91 (5694 — wohl schon Lyon 1549). 101 (919). 107 (5261). 110 (901). 113  $(2663). \ \ 118 \ (6002). \ \ 119 \ (3114). \ \ 121 \ \ (2350). \ \ 125 \ \ (2738). \ \ 126 \ \ (5864). \ \ 127 \ \ (2570).$ 131 (367). 132 (1785). 133 (3171). 134 (368). 138 (8268).

f) von 1554: Li 3 (8234).

g) von 1562; N 48 (7988), 58 (2748), 59 (6119), 61 (3532), 74 (859), 75 (3333). 81 (3263), 83 (2689), 84 (5868), 88 (2725), 89 (3211), 93 (819), 97 (7194), 99 (6237), 105 (2995), 112 (3060), 136 (1181), 141 (749), 146 (3613), 148 (5866).

Eine überraschend große Bahl, zumal wenn man den geradezu unermestlichen Reich= tum der Weisen in Betracht giebt, Die sich der deutsche Protestantismus selbst geschaffen bat! Unter jenen Melodien sind Perlen von unvergänglichem Glanz, vor allem: Bi 42 (Wie nach einer Wasserquelle, Zabn 6543); Pi 84 (D Gott, der du ein Heersürst bist, 5868); 134 (Herr Gott, dich loben alle wir, 368); 140 (Errett mich, o mein lieber Herre, 30 und Wenn wir in höchsten Nöten sein, 394 bezw. 750); auch Pi 32 (D selig Haus, 6207 besty, 6225) u. a.

Hiermit verglichen ist Die Zahl ber beutschen Weisen, Die in den französischen Pfalter Aufnahme fanden, sehr gering. Die (wahrscheinlich) 5 Dichtungen Calvins, Die in den Aueuns Pseaulmes von 1539 mit deutschen Melodien erschienen, erreichten in Genf feinen Eingang. 35 Unter diesen Singweisen war aber die Straßburgische Melodie des 119. Psalms ("Es sind doch selig alle die", Zahn 8303), die einen Triumphzug ohne gleichen gehalten hat (vgl. 3. Smend, Eine fast verklungene Melodie, Monatschr. f. Gottesdienst u. firchl. Kunst III, E. 38 st.). Sie ist nicht nur durch 3. Z. Bach auf zweierlei Weise (im Orgelbüchlein und in der Matthäus-Vaision) der Unsterblichkeit teilhaftig geworden, sondern auch als Hugenottens 40 pfalm (Pf 68, "Erbebet er sich, unser Gott") in die Reihe historischer Lieder ersten Ranges eingetreten. Neben biefer Melodie entbielt das genannte Büchlein die gleichfalls dem beutschen Straßburg zugehörige Weise ber Bebn Gebote (Zahn 1952), Die sich behauptet hat. Borübergebend ist ber Tert bes 9. Pfalms ber Melodie "Wir glauben all an Emen Gott" (Zahn 7971), ber des 113. Pfalms derjenigen ber Straßburger Weise von "Aus 15 tiefer Not" (Zabn 4438) angepaßt worden (dies beides in den Pseaumes de David, Argentine 1548). Damit ist aber auch so ziemlich alles namhast gemacht, was der Psalter des französischen Protestantismus bei den Brüdern in Deutschland zeitweilig ober (ganz vereinzelt) dauernd entlieben bat. Es offenbart sich in dieser Erscheinung ein nicht geringes und wahrlich wohlberechtigtes Selbstgezühl auf jener Seite.

Uber die Verbreitung der französischen Pjalmen-Weisen in außerdeutschen Mirchengebieten, insbesondere über die (um der Melodien willen geschehene) Übertragung des Pfalters ins Hollandische (seit 1565), Englische, Tänische, Polnische, Ungarische, Böhmische, Ihhätische, Stalienische, Spanische, Portugiesische u. s. w. ersahren wir alles Notige durch Bovet (vgl. Donen I. p. III ss.). In den bollandischen Rolonien wurden malavische und tamulische Texte nach den Hugenottenweisen gesungen. Bom Gebrauche vieler der Melodien bis in die Gegenwart binein geben u. a. böhmische, sinnische, nordamerikanische Gesangund Choralbücher Beweis (Zahn, Die Melodien u. j. w. VI, E. 523. 526. 524). Aber ber Siegeszug des frangofischen Pfalmengejangs blieb nicht auf die evangelische Christenbeit beschränft. Rach Bäumfer (Das tath. bentsche Mirchenlied, II, 1883, E. 1711.) jund bis 60

zum Ende des 17. Zabrbunderts 16 Melodien des französischen Psalters in den Gebrauch tatbolischer Gemeinden übergegangen. Diese Angabe ist ungenau; denn während die "Psalmen Davids", Köln 1582, nur eine Weise aufgenommen haben, sinden sich im "Ebristlichen Catholischen GV.", Augsburg 1666, deren nicht weniger als 19; in den 5 "Alten Eboralmelodien und Terten u. s. w." Soest 1836, freilich nur noch 2, in den "Eboralmelodien zum Eichsseldischen GV.", Langensalza 1871, noch 5 französische Psalmens melodien (Zabn, a. a. D. VI, S. 527. 531. 532. 533.)

Pjalmodie, kirchliche, Pjalmköne (vgl. d. AA.: Antiphon, Kirchennusik, Musica bei den Hebrarur: 1. Zur Pjalmodie in der evang. Kirche: Andreas Ornithoparchus, Musicae activae Micrologus. . . Lipsiae 1517 (j. n. J. W. Lyra) im 1. Buch; H. Hach; Musicae sicam practicam introductio. . ., Norib. 1550 (Lips. 1558. Leucopetr. 1563. Mulhus. 1568. 1571), I, e. 9. De tonis: Luc. Lossiae, Psalmodia, lide est cantica sacra veteris ecclesiae selecta. . . Mit Borr. v. Melanchthon. Norib. 1553 (Witeb. 1561. 1569. 1579. 1595), gehört im weiteren Sinn hierher, sosern es 148 Antiphonen, 54 Introitus, 13 Halleston authölt: Laine Calvar Calvar. De musica ac sigillatim de ecclesiastica come spectantibus 1393), gehort in weiteren Sint meiget, sosein es 148 kintohonen, 34 Jutionus, 13 Junionus, 14 Junionus, 15 Junionus, 15 Junionus, 16 Junionus, 1702, cap. 3: De Psalmodia ac Hymnodia; F. Armfnecht, Die heilige Pfalsmodie oder der psalmodierende König David, Göttingen 1855; J. Lyra, Die siturgischen Attarweisen des intherischen Hauptgottesdienstes . . . Göttingen 1873; ders. Andreas Ornis 20 thoparchus . . . und dessen Lehre von den Kirchenaccenten, Güterssoh 1877, S. 19ff. 31ff.; ders., Dr. M. Luthers Deutsche Messe und Ordnung des Gottesdienstes in ihren liturgischen und umiftalischen Bestandteilen nach der Wittenberger Originalausgabe von 1526 erläntert aus dem Enstem des Gregorianischen Gesanges. Mit prinzip. Erörterungen über liturgische Melodien und Pfalmodie, sowie mit musikalischen Beilagen heransgegeben von D. Max Herold, 25 Güterstoh 1904; L. Schöbertein, Schatz des liturgischen Chor= und Gemeindegesangs...I, Göttingen 1865, 2. Abt. C. Pjalmodie; S. Kümmerle, Enchklopädie der evangelischen Kirchenmusik. II, Güterstoh 1890, S. 751; A. Schwen, Psalmodie. Theor. prakt. Anweisung zum Verständnis und Vortrag der Psalmodie, Straßburg 1892: Parker, The Psalmody of the Church its authors, singers and uses... New-York 1892; F. Hommel, Antiphonen und 30 Pjalmtöne, Güterstoh 1896. Zur Wiederbelebung des Pfalmengefanges, bezw. der alten Pjalmodie in der evangelischen Kirche: E. Naumann, Die Ginführung des Pjalmengesangs in die evangelische Kirche, Berlin 1856; F. Hommel, Der Psalter nach der deutschen llebersetzung Dr. M. Luthers für den Gesang eingerichtet, 2. A., Güterstoh 1879 (1. A. 1853) (des Löhejchen Haus-, Schuls und Kirchenbuches 3. Teil); A. Lorping, Der Pfalter nach Dr. Martin 35 Luthers llebersetzung, 4. A., Gütersloh 1881; R. Succo, Zehn Pfalmen nach den Melodien der Pfalmtone. Mit Borwort von D. P. Kleinert, Gütersloh 1895. — Behandelt wird die Frage anch in C. v. Winterseld, Neber Berstellung des Gemeinde- n. Chorgesanges in d. ev. Kirche, Berlin 1889; Schenk, Handagende auf Grund der alten Pommerschen Kirchenordnung, 1851. 1857; Schubring, Agende aus den lutherischen Agenden der tgl. preußischen Provinz Sachsen, 1856; 40 Schmeling, Gottesdienst-Ordnung auf Grund der alten märk. Ordnungen 1859 und sonst). — Anweisungen zur Psalmodie geben die neueren lutherischen Choratbücher, z. B. das Allg. evansgelische Gesangs und Gebetbuch, Hamburg 1846, die K. Sächs. Agende, 1880, die (revidierte) bayerische Agende, 1883, das Mecklenburg. Kantionale (II.) 1875, A. Saran, Musikalisches Handbuch zur Erneuerten Agende, vornehmlich zum Gebrauche sur Kantoren und Organisten, 45 Berlin 1901, S. 44 ff. n. a. — Zur Evangelisierung der Psalmodie: H. A. Köstlin, Zur Evansgelisierung altliturgischer Stücke, 3. Monatsschr. für Gottesdienst n. kirchl. Kunst 1904, H. 7, gennerung attiturgider Stude, 3. Monatsjajr. für Gottesolenji u. tiraji. Kunft 1904, Ş. 7, S. 215 ff. — 2. Zur Pjalmodie in der römijch-kath. Kirche: Germanus (555—576), De psalmodiae bono: Alcuin, De psalmorum usu; Teraldus (c. 1000), De varia psalmorum atque cantuum modulatione; Dionysius Carthus., De modo devote psallendi, 1402; 3. Morinus (1591—1659), De psalmodiae bono (Revue Bénédict. 1897, XIV, 385 ff.); Jacques Eveillon, De recta psallendi ratione, Flexiae 1646; J. Bona, De divina Psalmodia, ejusque causis, mysteriis, et disciplinis . . ., Paris 1663, cap. 19: De disciplina psallendi; G. G. Mivers, Dissertation sur le chant Grégorien, Paris 1683, cap. XIII: Des Psaumes; Jean le Boeuf, Traité historique et pratique sur le chant ecclésiastique . . . 55 Paris 1741, II. Teil, cap. 4 : De la Psalmodie ou du chant des Psaumes; Wandom, Die heiligen Pfalmtöne der Kirche, Breslau 1864; P. Bohn, Der Ginflus des tonischen Accents auf die melod. rhythm. Struttur der gregor. Pjalmodie, Freiburg 1894. — Betit, Dissertation sur la Psalmodie et les autres parties du chant grégorien dans leurs rapports avec l'accentuation latine, Paris s. d.; B. Wagner, Ueber den Pjalmengejang im driftlichen Altertum 60 (Compte-rendu du 4º congrès scientifique international des Catholiques à Fribourg (Suisse) du 16. au 20. août 1897. IX. Art. Chrétien Archéologie, Epigraphie; berj., Cinjührung in die gregorianischen Melodien, I. Teil: Ursprung und Entwicklung der liturgischen Gesangs= formen bis zum Ausgang des Mittelalters, Freiburg 1901; E. Soullier, Les origines de la psalmodie (Mus. sacr.), Baris 1901; Artifel Pfalm in Kornmüllers Legifon der firchtichen

Tonfunst, Brizen 1870. — Anweisungen zur Psatmodie in den Lehrbüchern des gregor. Gesangs von Wollersheim (1855), 2. A. 1858, Habert (1865), 3. A. 1870, Kiente (1884) n. a. — Neber die Psatmodie der armenischen Kirche vgl. Komitas Kewortian, Die armen. Mirchemmist. A. Das Psatmodieren. Sammelbände der internationalen Musikgesellschaft I, S. 54, 1899 1900, Leipzig.

1. Pfalmodie (yakuadia), wörtlich: Zingen von Pfalmen, Lobliedern, zuweilen im weiteren Sinn als Bezeichnung für den beiligen Wefang überhaupt im Gegensatz zum profanen, für den Kirchengesang im Wegensatz zum weltlichen Gesang (so 3. B. von Lossins im Titel seines Werkes Divina Psalmodia, Armfnecht u. a.), vereinzelt im übertragenen Sinn als Bezeichnung des Breviers (j. d. A. Bd III S. 393, 36) gebraucht, w jofern ber Pjalmengesang ben Sauptbestandteil desselben bildet, bezeichnet im engeren und eigentlichen Sinne die firchlich geregelte liturgische Vortragsweise der Psalmen und Psalm= Sie ist ein wesentlicher Bestandteil des cantus Gregorianus (j. 28 X E. 149), und steht in der Mitte zwischen dem sog, accentus d. b. dem modus choraliter legendi, dem liturgischen Lese-Bortrag, und dem jog. concentus, dem lim Sinne der aus 15 tiken Tonanschauung) entwickelten Gesang. Sie gehört zum accentus, sosern sie in der Hauptsache singendes Sprechen (im Chor), musikalisch slektrierte Rede ist. Sie gebt über den accentus hinaus und strebt nach dem concentus hin, sosern sich die melodischen Flegionen, mit denen der Halbvers und Ganzvers regelmäßig geschlossen wird, über bloße, musikalisch stilisierte Sanzeichen erheben und immerhin Unfätze zur Melodiebildung dar= 20 stellen. Hinter dem concentus aber bleibt die Psalmodie wieder zurück, sofern diese melodischen Flexionen ohne Rücksicht auf den Inbalt und Gedankenzusammenhang regelmäßig mit dem Edluß des Halb- oder Gang-Berfes eintreten, mithin nicht ein Mittel des musikalischen Ausdruckes, sondern nur melismatische Verzierungen des Versgefüges, also ein musikalisch skilisiertes Sprachornament barstellen. — Die Psalmodie erfolgt 25 nach den firchlich festgestellten Psalmtönen (toni psalmorum). Entsprechend den 8 Cf. tavengattungen der antiken Musik, welche die Kirche in ihren 8 Kirchentonen (j. Bb X 3. 150, 50) bewahrt, giebt es 8 Pfalmtone. Zu Diesen ist im Verlauf der Zeit ein 9. gefommen, der jog. tonus peregrinus, Pilgerton, über deffen tonartliche Auffassung die Unsichten auseinandergeben, weshalb er in der Regel als besonderer Ton behandelt wird. 30 Er findet sich in der Antiphon Nos qui vivimus zu dem 111. Pfalm (Sonntagsvejper), in den Antiphonen Martyres Domini und Angeli Domini und ist in der lutberischen Kirche ber Ion für das Magnificat (j. Bo XII E. 71) und den Kirchenjegen ("Der Herr sei uns gnädig und barmberzig") geworden, wird von den einen dem 1. Ton (so im tonale des bl. Bernbard), von andern dem 8. zugeteilt, schließt sich aber keinem von 35 beiden ganz forreft an (baber auch tonus irregularis). Wir muffen es dabin gestellt sein lassen, ob er als bloße Spielart des 1. oder 8. Tones, oder als besonderer Ion zu rechnen ist, ebenso wie es sich mit seiner Herfunft verhält, da die von Lebveuf und Gerbert gegebene Uberlieferung, er sei durch frankische Sänger nach Rom gebracht worden, ganz unsider ist. Die folgende Tabelle bringt die Psalmtone zur Anschauung. Um dem 10 Laien die Ubersicht und die Bergleichung zu erleichtern, notieren wir nicht in der Choralnotenschrift, sondern in der modernen, und beschränken uns auf die einsachste Form. Rur für den 1. Ion fügen wir noch einige weitere Finalen (Schlußformeln, Differenzen) hinzu, in deren Erfindung besonders die Alöster, vorab die der Benediktiner fruchtbar gewesen sind (Aurelian von Reome gäblt beren 33, ein Tonarium vom Monte Cassino 38, 15 Gundecar 11 (f. Rienle, a. a. C. S. 91). Ebenso setzen wir zur Vergleichung beim 1. Ton die festive Form der katholischen Mirche bei. Um die Eigentümlichkeit der Psalm= tone zu versteben, balte man sich gegenwärtig, daß die antife Musik ibrem Wesen nach Homophonie ist, ihr Reiz und ihre Ausdrucksfraft ausschließlich in der Korm der melodischen Bewegung liegt; daß mithin die Chavengattungen, bezw. die Nirdentone, zu denen 50 die melodischen Kormeln der Pfalmtone geboren, nicht Tonarten im modernen Sinn, d. b. harmonisch bestimmte, im Grundbreiklang sich darstellende, sondern schlechtbin melodische Tonarten sind, deren charafteristische Eigentümlichkeit in Der Stellung Des Halbtonschrittes innerbalb der Oftave besteht, aus der sich für die aus ihnen gebildeten Melodien, die in dem Grundton der Oftavengattung schließen mussen, ein bestimmter melodischer Charafter 300 ergiebt.

Die Übersicht auf S. 220 und 221 läßt deutlich erkennen, daß es sich bei den Psalmtönen nicht sowohl um Psalmmelodien, als vielmehr nur um melodische Vortrags

formeln bandelt.

Jeder Pfalmton wird in seiner Besonderbeit bestimmt: 1. durch den Jon, auf so

welchem die Rezitation des Pfalmtertes zu erfolgen hat. Dies ist immer die Dominante der Tonart, zu welcher der Pfalmton gebört, er heißt der Rezitationston, Hauptton, "gesmeine Ton", in der Regel einfach Dominante; der 1. Kirchenton (dorisch) z. B. hat zum Grundton D (D), zur Dominante a; der 3. Kirchenton (phrygisch) dat zum Grundton e, zur Dominante e (statt h); 2. durch die melodische Flerion, welche den Schluß der ersten Vershälfte hervorbebt ("ganzem Herzen"), die Mediante, Mitte, medium, mediatio;

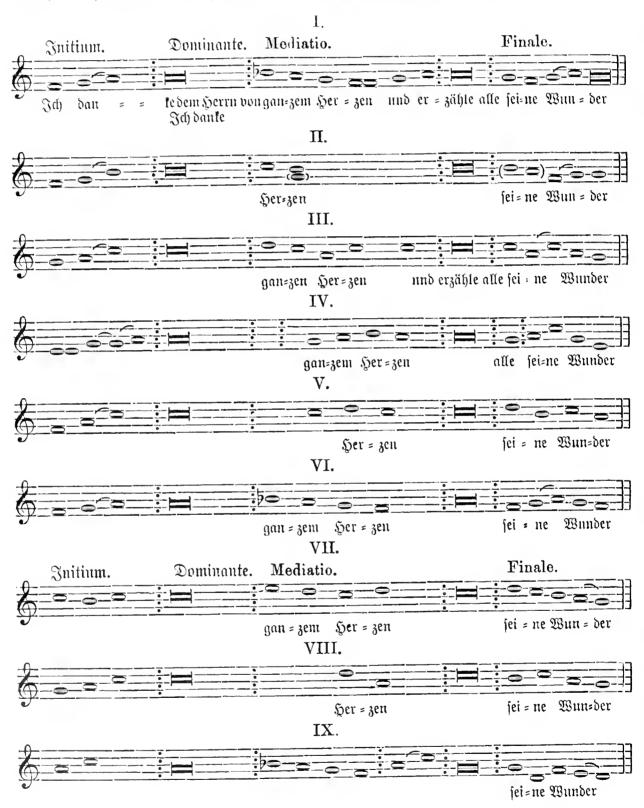

3. durch die melodische Flexion, die den Schluß der zweiten Bershälfte, also des ganzen Berses hervorhebt ("seine Wunder"), die Finale, Schluß, Differenz (f. u.). Die Finale des Psalmtones ist nicht mit dem sog. Finalton der Tonart identisch und braucht mit diesem gar nicht zusammenzufallen; sie ist daher sür die Bestimmung der Tonart (des Kirchentones), zu welcher der Psalmton gehört, nicht maßgebend. Bei sedem Psalmton wird eine sestliche Form (tonus psalmorum festivus) und eine seriale (tonus psal-

Pfalmodie

221

morum ferialis) unterschieden. Bei der ferialen Form wird die melodische Verzierung des Einsates (initium, inchoatio, intonatio) weggelassen, und die Mediante verein-

facht, indem die Ligaturen aufgelöst werden und spllabisch gesungen wird.

Die seriale Form wird in festis dupplieibus minoribus, in dominicis et sestis semidupplieibus bei der Prim, Terz, Sert, Rone und Romplete; serner in sestis simplieibus und an gewöhnlichen Wochentagen beim ganzen Officium, endlich stets im officium defunctorum verwendet. — Die sestliche Form an allen Festen, die dupplices I. und II. classis und majus sind, und zwar an diesen beim ganzen Officium; an den sestis dupplicibus, in dominicis und in festis semidupplicibus wenigstens bei der Matutin, den Laudes, der Besper; endlich durchweg bei den neutestamentlichen cantica (s. Bd XII S. 73,36), dem Magnificat und Benedictus. Die sestliche Form ist durch das initium, die melodische Berzierung des Einsatzes, die in den Rezitationston übersleitet, außgezeichnet. Dieser sestliche Schmuck wird sedoch nur bei den psalmi majores, den neutestamentlichen Gesängen, sür alle Berse beibehalten, bei den psalmi minores,

## 1. Ion mit verschiedenen Schlüffen.

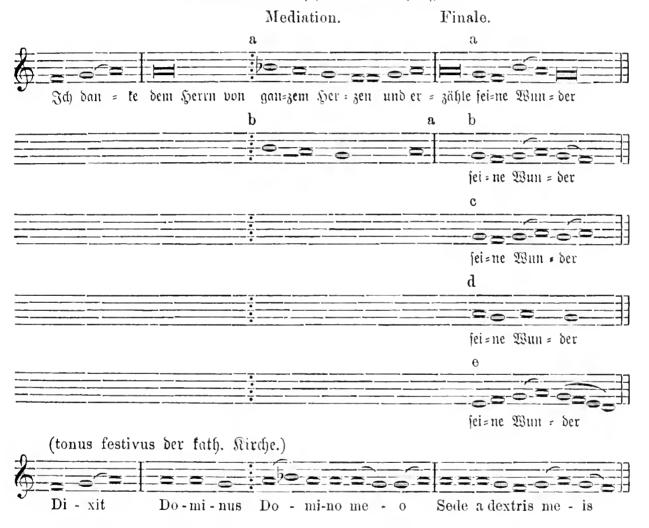

den Psalmen des alten Testaments, vom zweiten Vers ab weggelassen. — Jeder Psalm ist mit dem sog, kleinen Gloria (Ehre sei dem Vater und dem Sohne . . .) abzuschließen. Dadurch wird er zum Gebet der christlichen Kirche geprägt. — Zur vollen gottesdienstlichen Ausstattung der Psalmodie gehört die Umrahmung des Psalmes durch die Antiphon (s. Vd I S. 597 st.). Unter diesem Gesichtspunkt ergiebt sich die Unterscheidung einerseits des psalmus sine antiphona (psalmus directus, cantus in directum, directaneus), wenn sosort mit dem Psalm selbst begonnen, und derselbe obne Zusätze und Unterbrechungen durchgesungen wird, andererseits des psalmus eum antiphona. Die Antiphon besteht in einem kurzen, in der Regel, doch nicht immer, dem Psalm selbst entmommenen Schristwort, das den Indalt und die Grundstimmung des Psalmes angiebt, ihn in die Beleuchtung der Kirchenzeit rückt und unter den Gesichtspunkt des besonderen Heilserlebnisses stellt, zum Gebet der gegenwärtigen Gemeinde individualisiert. Sie dat im Unterschied von der sormelhasten Melismatit der eigentlichen Psalmodie eine im antiken Sinn — entwickelte Melodie von größer Krast und Schönbeit. Diese schließt mit dem Grundton der Tonart, zu

welcher der Pfalmton gehört, und ist für diesen maßgebend (daher Bona: "Juxta tonum Antiphonae Psalmus eantatur"). Die Antiphon geht dem Pfalm voraus: sie läßt den Grundgedausen und die Grundstimmung anklingen und bestimmt musikalisch den Ton, aus dem er geht. Nach dem Gloria patri wird sie wiederholt, um die im Pfalm laut zewordenen Gedausen und Stimmungen wieder zur Einheit des Grundgedausens und der Grundstimmung zusammenzusassen wieder zur Einheit des Grundgedausens und der Grundstimmung zusammenzusassen wiederholenden Antiphon passen des Pfalmtones zu singen ist, zum Ansangston der zu wiederholenden Antiphon passen muß, die Antiphonen aber natürlich verschiedene Ansangstöne haben, so bedarf es für seden Pfalmton einer gewissen Mannigsaltigkeit von Finalen zur Auswahl, welch letztere sich nach der zur Verwendung kommenden Antiphon richtet. Daher heißen die Finalen der Pfalmtöne auch Differenzen (differentiae). Um sie als die Überleitungssormeln zur Antiphon zu kennzeichnen, pstegt man ihnen die Vokale der Schlußworte des Gloria patri (... seculorum. Amen.), E U O U A E zu unterlegen, woher sie auch Evoven genannt werden.

2. Der psalmus eum antiphona stellt ein einheitliches Runstaehilde dar; er ist das Werk forgfamer liturgischer und musikalischer Stilisierung. Sollte sich erweisen lassen, daß in den melodischen Formeln der Pfalmtone der liturgische Gesang der Juden, wenn auch nicht in seiner ursprünglichen Reinbeit, sondern — worauf schon die enge Verbindung der Pfalmtöne mit den Oftavengattungen der antifen Musik hinweist — abgetönt 20 und stilisiert im Geiste der herrschenden griechischer Zeitmusik, nachklingt, und daß die Melodien der Antiphonen mittelbar oder unmittelbar Erzeugnisse des antiken Kunstgesanges (Monodien) sind, so dürften wir in dem liturgisch-musikalischen Kunftgebilde des psalmus eum antiphona das glückliche Ergebnis der Berschmelzung der jüdischen Pfalmodie mit der hochentwickelten Tonkunft der Untike erkennen. Allein der Beweis hierfür 25 dürfte kaum zu erbringen sein. Schriftliche Aufzeichnungen von liturgischen Melodien fin= den sich vor dem 9. Jahrhundert unserer Zeitrechnung überhaupt nicht. Wir sind also, was die musikalische Beschaffenheit des gottesdienstlichen Gesanges der Kirche vor dieser Zeit, die Entwickelung, die er durchlaufen, die Einwirkungen, die er von dieser oder jener Zeite erfahren hat, anbelangt, auf gelegentliche Notizen der firchlichen Schriftsteller ange= 30 wiesen, die, ganz abgesehen von der Zuverlässigfeit der Personen überhaupt und in musikalijden Dingen im besonderen, bei dem Mangel der musikalischen Unschauung mindestens mehrdeutig sind. Was von dem liturgischen Gesang, wie er sich bis zum 9. Jahrh. entwickelt hat, aus dem liturgischen Gesang der Juden, was aus der antisen Weltmusik berzuleiten sei, darüber lassen sich also nur Vermutungen aufstellen, zumal wir ja auch von dem ersteren 35 keine zutreffende Vorstellung haben. Denn der liturgische Gesang der Juden, wie er heute ist, bietet keinen sicheren Unhaltspuntt, da er die mannigfaltigsten Veränderungen und Einwirkungen von seiten der jeweils umgebenden Zeitmusik erfahren bat. — Daß die dristliche Gemeinde mit dem Rfalter auch die gewohnte Weise des Psallierens übernommen hat, ist jelbjtverständlich. Bon ihrer musikalischen Beschaffenheit baben wir zwar keine deutliche Bor-40 stellung, wohl aber ist mit der Pjalmodie auch die dem Pjalmengesang wesentliche, in der Form der hebräischen Poesie, dem Parallelismus der Glieder, begründete Form des Wechselgesanges in die christliche Kirche gekommen (f. Bd XIII S. 602). Es werden zwei Arten unterschieden: 1. der responsorische (cantus responsorius, psalmus responsorius), wobci der Borfänger (ψαλτής, psalmista, cantor, praecentor, pronun-45 tiator psalmi, psalmorum modulator et phonascus) den ganzen Pjalm vorträgt, der Chor, bezw. die Gemeinde, nach jedem Bers einen Refrain singt, sei es ein Amen oder Halleluja (vgl. Offb. Zo 5, 13. 14; 19, 4), sei es einen im Pfalm selbst schon enthalstenen Lobpreis — so in Pf 136 die Worte "denn seine Güte währet ewiglich" — oder einen dorologischen Ruf, wie z. B. in der Matine der griechischen Kirche zu Pf 148 und 50 149 "Dir gebühret das Lublied, v Gott"; vder das fleine Gloria v. ä. (vgl. Const. Ap. II, c. 57: "έτερός τις . . . ψαλλέτω ύμνους καὶ δ λαὸς ὑποψαλλέτω τὰ ἀκροστίχια (bei Sozomenos απροτελεύτια)"; 2. der antiphonische, wobei entweder der Borfänger und der Chor (bezw. die Gemeinde), oder zwei Chöre, bezw. die zwei Hälften des Chores sich in den Bortrag des Pfalmes teilen, so bei Basilius, ep. 63 ad Neocaes.: 55 ,, Bald fingt die Gemeinde, in 2 Teile geteilt, gegeneinander (διχή διανεμηθέντες αντι-

Die Vermutung ist nun nicht ohne weiteres von der Hand zu weisen, daß gerade auf die Ausgestaltung des Wechselgesanges das Vorbild der hochentwickelten antiken 60 Kunst eingewirkt habe. Wenn Sokr. Hist. eecl. VI, c. 8 von einer Weise des Wechsels

und die übrigen fallen alsdann ein."

ψάλλουσιν άλλήλοις), bald übertragen sie Einem das Geschäft, den Gesang anzustimmen,

gesanges berichtet, zu beren Ginführung in ben Gottesbienst ber hl. Ignatius burch ein Gesicht ermuntert worden sei (Parallele zu 200 10, 15??), das ihm Engelscharen zeigte, bie διά των άντιφωνων υμνων την άγίαν τοιάδα priejen, je fann es jid babei nicht wohl um den Wechselgesang überhaupt handeln, den man ja mit dem Pjalmengesang längit batte und übte, sondern nur um eine neue Urt desselben, um eine Gestaltung, die für 5 das damalige driftliche Empfinden zunächst etwas Bedenkliches haben mochte, also um eine böbere fünstlerische Entwickelung, Ausstattung, Bereicherung des Wechselgesanges durch die Unwendung der von dem schärferen driftlichen Empfinden perhorreszierten oder doch mit Mißtrauen beobachteten Aunstmusik, vielleicht um die Anwendung des antiphonen Gejanges b. i. des mebritimmigen oder von Instrumenten begleiteten Gejanges. Denn nach 10 antifer Auffassung ist "antiphonisch" die Konsonanz der Ctrave, und das "Antiphonon" entsteht, wenn Männer und Rinder zusammenfingen, deren Stimmen voneinander absieben, wie 3. B. Nete e zur Hypate E (Ps. Aristot. Probl. 19, 39 bei Jahn, Mus. seript. Leipzig 1895, S. 100). Kür diese kunstvolle Urt mehrebörigen und (im antiken Sinn) mebritimmigen Gesanges konnte man sich überdies auf den Borgang des judischen Tem- 15 pels berufen (f. Bh XIII E. 600, 21. 85). Das Gesicht des Janatius hatte also einen äbnlichen Zweck, wie das Wesicht, das 216 10, 9 ff. dem Petrus zeigte, "keinen Menschen gemein ober unrein zu beißen"; es sollte bem frommen Bischof kundgeben, daß die boch entwickelte Runft an sich nicht verwerflich sei, daß es nur gelte, sie in den Dienst des Heiligen zu stellen. Nicht um die Einführung des antiphonischen Besanges (im Begensatze jum nicht-antiphonischen im Sinne ber späteren Zeit), sondern um die des Untiphonengesanges, des Kunstgesanges (im Gegensatzur einfachen Psalmodie, wie man sie batte und nbte), wurde es sich in der Stelle handeln. Daß die Späteren sie bann aus ber Nbung ihrer Zeit beraus verstanden und die år $tip\omega$ rot kurot als "Bechselgesänge" überhaupt nahmen, wäre leicht zu begreifen. Huf funstwolle Ausgestaltung des gottes= 25 dienstlichen Gesanges nach dem Borbild der griechischen Munstchore deutet die Beschreibung, die Philo-Eujebius L. e. von dem Gottesdienst der Therapeuten giebt, und die er als auf den Gottesdienst der Christen seiner Zeit zutreffend bezeichnet, ebenso was von Basilius M. (gest. 379) berichtet wird, daß er die Psalmen durch funstgeübte galtai nach der Weise der Pindarschen Spinikien habe vortragen und die Gemeinde beim Schlußvers 301 mit Begleitung von Kitharen babe einfallen laffen.

Zedenfalls ist der liturgische Bortrag bezw. der Gesang der Psatmen auch in der dristliden Gemeinde sehr frühe die Sache des bierzu vorgebildeten Vorsängers (paltys) geworden, wenn er es nicht von Unfang an gewesen ist, wie man dies ja auch von der Spnagoge her nicht anders gewöhnt war. Der Gesamtheit der Gemeinde kamen nur die Respons 35 sprien, die αποστελεύτια, αποσστίχια 311 (Apost. Const. II, c. 57 j. oben). In dem Maße, als sich der Zusammenbang der Mirche mit dem Zudentum löste, mußten ihr die liturgischen Vortragsformeln der jüdischen Psalmodie fremd werden. Aber auch dann, wenn diese dem Geschmad der berrschenden Musik der antiken Geschlichaft angenähert worden ist und eine Umbildung erfahren hat, war ihre musikalische Ausdrucksweise doch 40 nicht die dem Bolke geläusige und vertraute, sondern die der Kunft. Es war gan; natürlich, daß die Pfalmodie immer ausschließlicher die Sache der dazu vorgebildeten und eingeübten Sänger, des Chors wurde. Ranon 15 der Spnode von Laodicea (c. 360) verordnet, "daß außer den dazu bestellten Psalmsängern, die den Umbo besteigen und aus dem Buche singen, andere in der Kirche nicht singen sollen". In der griechischen is Rirche werden die Pfalmen von dem zweigeteilten Chor, Bers um Bers wechselnd, mit ober auch ohne Einschiedung eines furzen Lobpreises (Embolismus) in den Psalm vorgetragen. In der römischen Rirche gilt der Psalmengesang für den Chor als die Probe guter liturgischer Schulung. "Ein Chor, der gut psattiert, zeigt, daß er titurgisch erzogen ist". (Rienle, a. a. C. S. 88). Eine Einzelstimme soll die Antiphon beginnen (weist nicht 50 auch das darauf bin, daß die Antiphon ursprünglich Aunstlied ist?), die dann vom Chor aufgenommen wird ("Cantor solus incipit Antiphonam, quae ab omnibus (sc. eantoribus) deinde completur". Bona a. a. C. c. XVI, § X, nr. 3).

In Unlebrung an die herkömmliche Weise erfolgte die Psalmodie in der lutberischen Rirche, soweit sie sich diesetbe aneignete, so, daß die Antiphon (antiphona super psal- 150) mum) von dem Kantor oder einzelnen, in der Regel 2, hierzu ausgewählten und ge schulten Anaben ("pueri ad hoe electi et edocti"), die "an einer besonderen Statt im Chor aufgestellt waren", angestimmt wurde. Dann folgte der Pfalm selbst, in der Negel vom "Schulmeister mit den Schülern", mindestens "zwei anderen Jungen" als denen. welche die Antiphon gesungen hatten, da und dort vom Pfarrer und Rüster, oder von so

den in zwei Chore geteilten Schülern allein, "versikulweis" ausgeführt. Das "Chre sei dem Bater . . . " und die Wiederholung der Antiphon im Chor machte den Schluß. Der Gesang erfolgte in der Regel unisono obne Orgelbegleitung (Räheres f. Schöberlein a. a. D. S. 555). Die Pfalmodie erscheint, sofern fie Sache des Schülerchors, die Ge 5 meinde aber auf das Zubören und Rachlesen angewiesen ist, als musikalische Wortdarbietung, nicht als das, was fie ihrem Wesen nach sein sollte, als Gesangsgebet ber Gemeinde. Sie war ja auch nur der Zugend wegen für die Rebengottesdienste der Mette und Besper beibebalten, zunächst sogar in lateinischer Sprache, "benn wir wollen bie Jugend bei der lateinischen Sprache und der Biblia behalten und üben" (Luther in der 10 deutschen Messe 1526), "zuweilen deutsch", oder "ja so oft deutsch als kateinisch" "zur Besserung der Gemeinde und der Kinder" (Schwäb. Haller RD. 1526; Pommersche RD. 1535 u. a.), also im Interesse der erbaulichen Wirtung, damit Schüler und Gemeinde doch etwas davon baben. Uns diesem Grunde soll auch "den Schulmeistern obliegen, daß sie dieselbigen Pfalmen, die eine Zeit lang in der Rirche gesungen werden, der lieben 15 Jugend furz und fein erklären und auslegen, damit die Knaben verstehen mögen, was sie singen, beten und danken . . . (Lippesche RD. 1571). Kür das Gesangsgebet der Gemeinde schuf man in der richtigen Empfindung, daß das, was die Gemeinde singend betet, ihre Eigensprache nach Text und Weise reden musse, "deutsche Pfalmen", sei es den versifizierten Liedpfalter (in Frankreich Beza und Marot, für den Gesang Claude Gou-20 dimel; in Deutschland Burthard Waldis, Lobwasser (f. Bd XI S. 568), Kornelius Becker, bezw. für den Gefang H. Schüt; in Holland Dathen, in England Damon, in Italien Diobati), sei es, was nach evangelischer Auffassung folgerichtiger ist, bas volkstümliche Rirchenlied (j. Bb X C. 419 ff.). Dieses trat in den meisten evangelischen Kirchengebieten überhaupt an die Stelle der Psalmodie. Ab und zu (Herzog Joh. Ernsts KD. Weimar 25 1664; Herzog Ernsts zu Sachsen KD. Hildburghausen 1685; Schwarzburgsche Agende 1675 u. a.) wird sie durch eine Motette, wenigstens an den Festtagen, ersett. Für den erbaulichen Bfalmvortrag weicht die Bfalmodie der einfachen Vorlefung.

3. Die Entwickelung, welche die Pfalmodie innerhalb der evangelischen Kirche genommen hat, giebt wohl die besten Fingerzeige an die Halmodie als Erbauungsmittel überhaupt und für den evangelischen Gottesdienst im besonderen zukommt. Den Bestrebungen, sie in den Gottesdienst der Gemeinde zurückzuführen, wie sie von der liturgischen Restauration (Armknecht, von Winterfeld, Frühbuß, Schenk, Schubring, Schöberlein, Löhe, Hommel, Herold, Lyra u. a.) vertreten werden, liegt die Voraussetzung zu Grunde, daß sich der 35 alttestamentliche Psalter nicht bloß überhaupt zur Herübernahme in den Gottesdienst der evangelischen Gemeinde, sondern zur unmittelbaren Verwendung als deren Gesangsgebet Denn nicht das ist die Frage, ob die Psalmen als die klassischen Zeugnisse der alttestamentlichen Frömmigkeit auch der driftlichen Gemeinde als Quelle und Mittel der reinsten und vollsten Erbauung dienen können — das versteht sich von selbst —, sondern 40 wie das Psalmengebet zu gestalten sei, damit die evangelische Gemeinde es sich unmittelbar als Unsbruck ihrer eigenen Frömmigkeit aneignen, sich selbstthätig daran mitbeteiligen Denn "die Pjalmen sind für den Gesang gedichtet, und sind von je in der Kirche gesungen worden". Und "es steht nicht im Einklang mit der Joee des evangelis schen Gottesdienstes, wenn sie vom Chor allein ausgeführt werden, die Gemeinde aber 45 sich passiv dabei verhält" (Schöberlein a. a. D. I, S. 556). — Che man fragt, wie das Pfalmgebet, bezw. die Pfalmodie auszugestalten sei, damit es von einer ganzen Gemeinde übernommen werden, oder diese doch im Wechsel mit Liturg und Chor sich singendsbetend daran beteiligen könne, wird man sich also fragen müssen, ob die alttestamentlichen Pfalmen als solche sich ohne weiteres zum Gesangsgebet der evangelischen Gemeinde eignen. 50 die junge Christengemeinde war der Pfalter das gegebene, natürliche Gesang= und Gebetbuch (Ja 5, 13; 1 Ko 14, 26; Eph 5, 19; Kol 3, 16). Er diente von Anfang an dem Andachts- und Erbauungsbedürfnis des Einzelnen wie der zum Gottesdienst versammelten Gemeinde. Die griechische Kirche verwendet ihn reichlich in Haupt- und Nebengottesdiensten. Die römische Kirche durchsticht den Hauptgottesdienst mit Psalmworten, verwendet den Psalter 55 zum Gesangsgebet in den Nebengottesdiensten; es kommen auf die Mette 91, die Laudes 13, die Besper 35, die fleinen Horen 11 Psalmen. Aber schon Apost. Const. II, c. 57 ist es ein Einzelner (Ereoóz riz), der die Pfalmen vorträgt, nicht bloß im Namen der Gemeinde, sondern auch gewissermaßen für sie. Der Pfalmengesang bat mehr den Charafter eines Vortrags zur Erbauung, der Wortdarbietung in Gesangsform, zu der sich

60 die Gemeinde mit den Responsorien bekennt, als den des unmittelbaren Gebetsergusses.

LЪ

Die katholische Kirche giebt dem Psalmgebet erst durch die binzugesügten Embolismen das Gebräge des Christlichen. Die Kirchen des Evangeliums erachten auch da, wo sie die Pfalmen als Gebete verwenden, die Auslegung für notwendig. Denn damit, daß der Walter das Gebets und Gejangbuch der Gemeinde des alten Bundes gewesen ist, kann er nicht obne weiteres als das der neutestamentlichen Gemeinde angeseben und behandelt 5 - Wohl fommt in den Pjalmen zu flajfijchem Ausdruck, was das fromme Gemüt zu allen Zeiten und bei allen Bölfern bewegt; aber nicht alles, was darin zum Ausbruck kommt und wie es zum Ausdruck kommt, entspricht dem driftlichen Empfinden und past in den Mund einer betenden Gemeinde, die sich zum Evangelium bekennt. Echon der Grundsat der objektiven Wahrheit, der Evangelizität, fordert, daß der Psalter für das 10. Gesangsgebet der evangelischen Gemeinde nur unter sorgfältiger Auswahl und Sichtung zur Verwendung komme. Diese vorausgesetzt wird man dann erst fragen, ob dafür die überlieferte Pfalmodie die entsprechende Vortragsweise sei. Auf evangelischem Boden wird man von letterer fordern müssen, daß sie der Unmittelbarkeit des Gebetsergusses nicht bemmend im Wege stehe, ihn nicht aufhalte und hindere, sondern erleichtere und fördere, 15 mithin der Gemeinde mübelos vom Munde gebe und ihrem musikalischen Empfinden und Verständnis unmittelbar einleuchte. Run ist die Pjalmodie die musikalische Ausdrucksweise der antiken Welt (als Sprechgesang), schon für diese nicht die musikalische Sprache des Boltsgefanges, jondern des Runft- bezw. liturgijchen Gefanges, daber fie ichon frühe die Sache des Chors der dazu geübten Sänger geworden ift. Für die beutige Gemeinde be- 201 darf es, um sich der Balmodie als musikalischer Gebetssprache in liturgisch würdiger Weise (nach dem Grundfatz ! Ro 14, 10) und mit voller Freiheit ohne Reflerion auf die Regeln der Technif zu bedienen, besonderer Schulung und Ubung, wie, um sie in ihrer eigentümlichen Schönheit und Kraft zu würdigen, eines fünftlich vermittelten, hiftvrischen Verständnisses. Es ist ja feine Frage, daß das letztere einer firchlich interessierten, zumal einer geschlossenen 25 Gemeinde nicht unschwer beizubringen ist, und daß der Gedanke, sich in der Psalmodie mit der Offenbarungsgemeinde des alten und neuen Bundes, der Kirche der Borzeit und der Neuzeit singendebetend zusammenzuschließen, etwas ungemein Unziehendes hat und dazu ermuntert, sich in die an sich der Gemeinde ungewohnte und fremde Gesangsweise bineinzufinden. Es ist auch nicht in Abrede zu ziehen, daß es in Gemeinden von stabilem 30 Bestande bei gutem Willen und mit Hilfe eines eifrigen Chores wohl gelingen kann, die Pfalmodie zur Sache der Gemeinde zu machen und diese dahin zu bringen, daß sie mit Gifer und Andacht sich am Gesange beteiligt. Aber die Kraft und der Schwung des un= mittelbaren Stimmungsergusses, wie sie dem von der Volksweise getragenen Liede eignen, wird der Pjalmodie, deren melismatische Fragmente nie zum geschlossenen Bewegungs 35 ganzen der Melodie zusammenrücken, doch stets fehlen. Sie wird immer mehr den Charafter der gemeinsamen Lesung im Chor, als den des Chorgebetes an sich tragen, den Eindruck des singenden Lesens, nicht den des Gesangsgebetes machen. Sie bleibt musikalisch still= siertes Chorsprechen, als solches ein Fremdgewächs im evangelischen Gottesbienst. thut gerade die Korm der musikalischen Stillssierung der Erbauung Abtrag. Die Resterion 40 auf die Angemessenbeit der Ausführung bindert den Sänger daran, sich dem Inhalte des Gelesenen mit voller Andacht binzugeben; die Einförmigkeit und Formelhaftigkeit des Gejanges, beijen melismatische Wendungen in regelmäßiger Folge ohne jede Beziehung auf den Inhalt des Gelesenen wiederkehren, schwächt die Wirkung des Inhalts auf das Gemüt Die musikalische Stitisierung versehlt mithin für uns Heutige den Zweck, um dessent: 45 willen sie allein im Gottesdienst ein Recht hat: die Wirkung des Wortes zu verstärken und die Andacht zu vertiefen, die Pfalmodie wirft ermüdend. Sie genügt nicht den Anforderungen, die wir an den ausdrucksvollen Lesevortrag machen, da die Nötigung, auf der Dominante zu verharren, die Individualisierung des Ausdrucks erschwert oder unmöglich macht, und da der Aluß der Rede durch die obne Rücksicht auf den Zusammenhang ein= 50 tretenden Ganz und Halbschlüsse unterbrochen wird. Sie genügt aber auch nicht den Anforderungen, die wir an den Wejangsvortrag machen. Auf der einen Seite zu viel Gesang, ist sie es auf der anderen zu wenig (man vgl. das Urteil Kelir Mendelssobn Bartholops in dessen Reisebriesen, Berlin 1870, Z. 131. 140). Dagegen bilst auch nicht, was Desterley, (Handbuch der musikalischen Liturgit, (Vottingen 1863, E. 73 ff.) und 55 nach seinem Vorgang Friedrich Haupt (Zur Mesorm des deutschwengelischen Rirchengesanges. Wiesbaden 1878, E. 65) vorschlagen: die Vertauschung der altfirchlichen Psalmodie mit der auglikanischen. Mag deren Melodik vielleicht, worüber als über eine Geschmadssache nicht zu rechten ist, dem modernen Tonempfinden näber liegen, den Charafter Des Ete revtypen, Ermudenden teilt sie mit der altfirchlichen Bsalmodie, und ihr gegenüber sehlt 60

uns das Gefühl der Pietät, das uns dem Erbgut der alten Rirche gegenüber erfüllt und über manche Herbheit und Unguträglichkeit wegsehen läßt. — Man mache sich also in jedem Fall erst klar, in welcher Absicht der Pfalm oder das Pfalmstück zur Verwendung kommen foll. Handelt es sich darum, einen Pfalm als Webet der Gemeinde zu gebrauchen, s so weise man den Bortag dem zu, der auch sonst das Gebet der Gemeinde vorspricht und das Pjalmgebet gerade so zu behandeln hat, wie die Gebete des Kirchenbuchs. Gemeinde mag es sich in derselben Weise zueignen, wie die andern Gebete (mit Amen, vielleicht einem passenden, dorologischen Spruch?). Legt man Wert darauf, das Psalm= gebet der Gemeinde selbst in den Mund zu legen, so greife man zum "deutschen Psalm", 10 dem Mirchenlied. — Handelt es sich aber darum, einen Psalm als Abschnitt der bl. Schrift, als ein Stud Schriftlesung, als Zeugnis ber vom Beifte Gottes ergriffenen Träger ber Difenbarung, als Urlaut der ringenden, betenden Menschenseele der Gemeinde vorzutragen, damit sie sich daran erbaue, ihre Undacht sich entzünde, und ihr inneres Leben sich stärke, dann behandle man den Pfalm auch wirklich als Schriftlesung, als Wortverkündigung, 15 und beschränke sich auf ausdrucksvolles Lesen und Auslegen. Will man alsdann die Tonkunft zur Auslegung des Wortes beranziehen (f. Bb X S. 417), so lasse man ihr volle Freiheit der Bewegung innerhalb der Grenzen, welche ihr der gottesdienstliche Zweck zieht und binde sie nicht an die unter anderen Voraussetzungen erwachsenen Formen der anstiten Musik, die Psalmodie. Der Versuch R. Suecos, die Psalmodie in die heutige Ton-20 kunst einzusassen und so zum Kunstgebilde, zum Wechselgebet zwischen Liturg, Chor und Gemeinde zu gestalten, hat sein Borbild im Psalmus eum antiphona der alten Kirche. Aber, so anerkennenswert er ist, muß doch gesagt werden: nicht die künstlerische Berherrslichung der Psalmodie, sondern die künstlerische Auslegung der Psalmen selbst mit allen ihr zu Gebote stehenden Auslegungsmitteln ift die Aufgabe, die der Tonkunst, wenn sie 25 berangezogen wird, zu stellen ist. An ihre Erfüllung haben die größten Tonsetzer von Palestrina bis Eduard Grell, von Heinrich Schütz bis auf Kelix Mendelssohn und Heinrich von Herzogenberg ihre beste Kraft gesett. B. A. Röftlin.

Piellus, Michael, byzantinischer Philosoph und Theolog des 11. Jahrhunderts. — Litteratur: Leo Allatius, De Psellis et eorum scriptis, Kom 1634, wieder abgedruckt bei Fabricius, Bibl. Graeca ed. Harl. X, 41—97; K. N. Sathas, Μεσαισνική βιβλιοθήκη Bd IV und V, Paris 1874 n. 1876. In den Einseitungen das beste Biographische und viel Bibliographisches. K. Neumann, Die Veltstellung des byzantinischen Reiches vor den Krenzzügen, 1894; Gregorovius, Gesch. der Stadt Athen im Mittelalter Bd I, 1889, S. 176—184. Im übrigen Krumbacher, Gesch. der Byzantinischen Litteratur, 21897, S. 433—444 als grunds legend sür die spätere Forschung n. sür das Theologische. A. Chrhard bei Krumbacher ebenda S. 79 sp. Neuerdings auch K. Dieterich, Geschichte der byzan. und neugriech. Litteratur, Leipzig 1902 turz und einseitig. Die Verte des Psellus sind gesammelt oder zum erstenmale gedruckt bei Friedr. Boissonade, De operatione daemonum und anderes, Nürnberg 1838, MSG Bd 122, S. 477—1186, wo auch zusest die Abhandtung von F. Allatius und bei 40 K. N. Sathas a. a. D.

Bon den Männern, die den Namen Psellus führen und die Leo Allatius a. a. D. bespricht, verdient nur einer hier behandelt zu werden, Konstantinos, oder wie er mit seinem Mönchsnamen hieß, Michael Psellus. Er ist geboren im Jahre 1918 (Nachweise bei Sathas a. a. D. Bo IV S. XXX). Ob in Konstantinopel oder in Nikomedien, scheint 45 mir noch nicht ausgemacht zu sein. Für die letztere Annahme spricht die gewichtige Autorität Krumbachers, der mit andern dafür sich auf eine Stelle bei Attaliates stückt, wo von cinem Μιχαήλ μοναχός δ υπέρτιμος, δ έπι των πολιτικών πραγμάτων προστάς δίεςς Geburtsstadt ausgesagt wird, der aber nach Krumbachers Ansicht mit Psellus zu identi= Dagegen Sathas, Gregorovius u. a. Diese werden Recht haben, wenn bas fizieren ist. 50 Kluster des Narses, unweit dessen Psellus nach dem Brief 135 bei Sathas V, 378 geboren sein will, in Konstantinopel gelegen hat. Seine erste Bildung erhielt er von seiner Mutter, der er seinen öffentlichen Dank in der unten zu erwähnenden Leichenrede ausgesprochen hat. In seiner späteren Ausbildung herrschte wohl die Philosophie vor. Die Nechtswissenschaft führte ihn der spätere Patriarch Johannes Xiphilinos ein. Als 55 Nechtsgelehrter verdiente er sich auch anfangs sein Brot. Unter dem Kaiser Michael Paphlagon trat Pfellus in den Staatsdienst und stieg bald zu den höchsten Stellen auf. Mit kurzer Unterbrechung, wo er als Mönch auf dem bithynischen Olymp lebte, ist er auch in öffentlichen Stellungen gewesen, sei es als Professor der Philosophie in Konstantis nopel, als welcher er die Titel υπέρτιμος und υπατος των gilosóg ων führte, sei es 60 als kaiserlicher Minister. Sein Todesjahr ist unsicher. Wenn das von ihm geschriebene

Pjellus 227

Borwort der Dioptra des Philippos Monotropos, die 1096 oder 1097 abgeschlossen ist, auch zu der Zeit abgesast ist, wird man des Psellus Lebenszeit auch soweit binaus-

zurücken haben.

Der Charafter des Michael Pfellus wird nicht gelobt. Es wird ihm Chrgeiz, Eitel= feit und Servilismus voraervorsen. Doch macht Krumbacher mit Necht barauf aufmerksam, 5 daß sein Leben in die traurigste Periode der byzantinischen Geschichte fällt (1025 - 1081), wo es für einen Mann am Hofe schwer war, den Charafter rein zu balten. Unbestritten ist, daß er der gebildetste Mann seiner Zeit und einer der größten Polybistoren in Byzanz überbaupt gewesen ist. Τὰ πολυάριθμα καὶ ώς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἄγνωστα πονήματα τοῦ Ψελλοῦ ἀποτελοῦσι πλήρη σειράν ἐπιστημονικῆς ἐγκυκλοπηδείας, ὑποδιάοού- 10 μενα είς φιλοσοφικά, θεολογικά, ἰατοικά, φυσικομαθηματικά, παιδαγωγικά καὶ loropizá. Begeistert für Hellas und den Hellenismus, wie Gregorovius schön aussübrt, ein Meister im Stil und in der Nede, konnte er gerade durch diese Eigenschaften bei feinem Bolke nachbaltige Unregungen geben und teilweise neuschöpferisch wirken. Nament= lich auf dem Gebiete der Philosophie, wo er, selbst ein Kenner und Verehrer Platons, 15 das Studium dieses unvergänglichen Philosophen wieder belebte. Für ibn, auch als Theologen, ist bezeichnend das Wort der Schätzung Platons: "Eyde de rour är gaige διατεινόμενος, ώς οδδείς ἄν τῶν πάντων ἀνθοώπων διαμιλλήσατο Πλάτωνι ἢ δ μέγας έν θεολογία Γοηγόριος" (Sathas a. a. D. Bo IV S LIII. Übrigens hat Platon den Pfellus nicht der Kirchenlehre abtrünnig gemacht, doch war seine philosophische Stellung 20 seinen orthodoren Zeitgenossen auffällig, so daß sogar sein Freund Johannes Xiphilinos gegen ibn auftrat. So ist ein Ginfluß des Platonismus auf die Gestaltung der Rirden-

lehre auch faum zur Gestung gekommen.

Bon den theologischen Schriften des Psellus scheint das Wenigste gedruckt zu sein. Auf eregetischem Gebiete ist seine Erklärung des Hoben Liedes zu nennen (MSG a.a.D. 25 S. 539—696. Schon der Titel weift darauf hin, daß Psellus hier den koungreicus roë άγίου Γοηγορίου Νύσσης, τοῦ άγίου Νείλου καὶ τοῦ άγίου Μαξίμου folgt. Demegemäß giebt er zuerst eine Zusammentellung der Meinungen τῶν γ΄ πατέρων. Seine eigenen Gedanken knüpft er in der Form von politischen Versen an. Er deutet das Hobe Lied wie Gregor von Idnffa auf das Verbältnis der Seele zu Chriftus. Mirchen : 30 ge fchicht lich wichtig ist der Dialog Heol Ereoreias damoror, bei MSG  $\epsilon$ .819-876, früher schon von Boissonade herausgegeben. Die Personen des Dialogs sind Ihrar und Thimotheos. Zener kommt gerade von Thrazien, dem Heimatlande der Euchiten oder Enthusiasten, jener gnostischen Sefte des 11. Jahrhunderts, und berichtet nun von diesen. Er erzählt von dem Zusammenbange der neuen Fresebre mit dem Manichäismus, von 35 Satanael, dem Zohne Gottes, den furchtbaren Mysterien der finstern Zekte, ihrer Dä= Diese Schrift ist die Hauptquelle für die Kenntnis der Euchiten, monenlehre u. j. w. die mit dem großen Stamme zusammenbängen, dem auch die Bogomilen und Massalianer entsproßt sind. Eine gewisse historische Bedeutung hat das Enkomion des P. auf Symeon den Metaphrasten erlangt, das bei MSG Bo 114 abgedruckt ist. Bis auf unsere Zeit hat 40 seine Autorität für die Bestimmung der Chronologie der Metaphrasten gegolten, obwobl er sich hier erheblich geirrt hat. Huch die Charafteristisen der vier großen Rirchenlehrer Gregor von Rossia, Basilios von Käsarea, Joh. Chrysostomos und Gregor von Razianz ge-bören hierber (MSG 122, 901—908). Versässer will sie nach Form und Inhalt als Redner mit Lyfias und Demostbenes vergleichen. Obgleich die großen Gedächtnisreden 45 des Pfellus auf die drei Patriarchen Michael Kerularios, Konstantinos Lichudes und Zohannes Aiphilinos (Sathas a. a. C. IV S. 303—162) wohl besser als Reden gewürdigt werden, so mögen sie doch um ihres geschichtlichen Interesses hier erwähnt werden. "Mein Humanist im Abendlande bätte Sfizzen von so seiner Psychologie oder von so philosophischer Schulung zu verfassen vermocht, als die Gedachmisreden des Psellus sind" 50 (Gregorovius a. a. D. Z. 176). Bei Rerularios schlägt auch mächtig die Polemik gegen "Altrom" durch. Die dritte der Reden ist nicht vollständig erhalten. Den Charafter einer Abhandlung trägt die didaszalla aurtodauh (MSG a. a. D. 687—781). Vorab ist zu bemerken, daß es zur Zeit zweiselhaft erscheint, ob diese Schrift nicht aus mehreren zusammengezogen ist. Dositheos, Patriarch von Jerusalem (gest. 1715), giebt in seinem 50 Τόμος ἀγάτης, βαίζο 1898, Ξ. 490—493 unter dem Titel: Τοῦ Ψέλλου πρὸς Μιχαίηλ τον Κομνηνών πεφάλαια θεολογικά ένθεκα eine Edvift, die fich mit den 13 eviten Kapiteln der dedagzakia narrodanij fast deckt. Kapp. 1-9 sind bei Migne und Dositheos gleich. Rapp. 10 und 11 entbalten dasselbe wie Rap. 10 bei Dositheos. 3 folgt das 13. Rapitel von Migne, als 11. bei Dositheos. Nach des letzteren Worten so

15

in der Einteitung bat er aber nicht etwa eine Veränderung in dem von ihm Vorgesundenen vorgenommen. Doch spricht sachlich nichts dagegen, daß die Fassung der Schrift bei Migne ursprünglich ist. Die Vyzantiner liebten es, in loser Form mit kurzen Abschnitten über die verschiedensten Dinge in einer Schrift zu handeln. So ist die die daszalia eine Ikr von Kompendium wissenschaftlicher Velehrung über die Fachausdrücke in der Dogsmatit, sowohl bei der Theologie (Trinitätslehre) und Christologie, wie der Anthropologie und Ethik. Dann erhalten auch die Metaphysik, die Astronomie und die Kosmologie ihr Recht. Der platonische Standpunkt herrscht, so weit er überhaupt in Vetracht kommt. Den Ansang macht aber ein orthodores Glaubensbekenntnis, in dem gegen die Lateiner o gelehrt wird, daß der Geist ewig nur vom Vater ausgeht, dagegen der Welt durch den

10 gelehrt wird, daß der Geist ewig nur vom Bater ausgeht, dagegen der Welt durch den Sobn mitgeteilt wird. Seltsam berührt auch die dogmatische Belehrung des Raisers Michael Dukas über Trinität, Christologie und die sieben allgemeinen Spnoden in politischen Bersen (bei MSG a. a. D. S. 811-818). Das Stück über die Sunoden kommt nach Krumbacher 15 auch häufig allein vor. Von Interesse ware es, die bei Sathas  $V \otimes . \pi \delta'$  angemerkte ἀπόδειξις ἀπὸ διας όρων λόρων τῆς Κυρίου ἐνσωματώσεως femmen zu Iernen. Der Zusat: "έστάλη ποὸς τὸν σουλτάνον ἀπὸ τοῦ βασιλέως" zeigt, daß wir es mit einem apologetischen Werte gegen den Islam zu thun haben. Dem philosophischen Gebiete näbern sich verschiedene Abhandlungen. Zuerst die περί δρισμού του θανάτου (MSG 20 a. a. D. S. 915—920). Man bat das Gefühl, als ob der Allmacht Gottes darin etwas Mit der beidnischen Dämonologie beschäftigt sich der furze das Gebiet verkürzt würde. Artikel Tira neod daynorwr doğazovour Eddyrez (MSG a. a. D. S. 875—882). Sorglich stellt er seine korrekte, weil der Kirchenlehre konforme, Meinung in der Sache voran. Rein philosophischen Inhalts sind die Stücke: Aoşai negl yvzis (MSG a. a. D. 25 S. 1029-1076), wo wesentlich die Unsichten Platons und Uristoteles zur Frage kommen, und der Kommentar είς ψυχογονίαν τοῦ Πλάτωνος. Diese sowie andere würden aber bei genauerem Studium der Theologie des Psellus zu berücksichtigen sein. Von den geistlichen Reden unseres Helden ist fast nichts veröffentlicht. Dem Die Rede auf seine Mutter, die schon oben erwähnt wurde, und die für seine Biographie Wertvolles 30 enthält, sowie die Rede auf seine unerwartet verstorbene Tochter Styliane (bei Sathas V, 31—87) kann man nicht den geistlichen Reden zurechnen. Und doch sind geistliche Reden in großer Zahl handschriftlich von ihm ausbewahrt. Schon die Angaben der Terte: Jo 1, 1; Jv 4, 23; Le 12, 49; Jv 5, 17; Le 22, 18; Jv 1, 51; Le 2, 52; Phi 2, 7; Wit 12, 31; Mt 24, 42, die man aus den Angaben von Sathas V S. & schließen 35 kann, zeigen, daß in diesen Meden manch edles Problem angefaßt ist. Daneben stehen noch eine Menge anderer Betrachtungen über Themata aus dem Alten Testament, über Worte der Läter u. a. Schade, daß für die Byzantiner nicht eben solches Interesse geberricht bat, wie für die abendländischen Scholastiker. Daß Psellus sich auch als Dichter versucht bat, haben wir schon oben gesehen. Daß er den Vers aber auch zu rücksichts-40 losem Spott gebraucht, der keinen Respekt vor der Kirche erkennen läßt, zeigt das Gedicht gegen seinen früheren Klosterbruder Jakobos, der ihn wegen seines schnellen Berlassens des Klosterlebens angegrissen hatte. Das Lied hat ganz die Gestalt eines Kirchenliedes, enthält aber Schmähungen bes Jakobos, die wenig zu der Stimmung eines Kirchenliedes passen. Ich eitiere den ersten Bers, zugleich zur Kenntnis des damaligen griechischen Mönch-45 tums: Μέθοι καὶ πότοι καὶ χοροὶ, Ἰάκωβε, ἡ σὴ πανήγυρις, καὶ σὺν ποτῷ κρότοι, καὶ τουφαὶ καὶ χάοιτες, δοχίσματα καὶ κύμβαλα, καὶ βοτούων ἐκθλίψεις, καὶ δάγες ληνοβατούμενοι καὶ κοιλίαι πίθων πληφούμεναι (Ξατίμας V Ξ. 177). Ετινας verföhnt mit diesem maßlosen Ausbruch der beleidigten Citelkeit der Sinn des Psellus für das Volkstümliche, den bei ibm man nicht vermuten sollte. Freilich ist es nicht ganz 50 sicher, ob wir es hier wirklich mit Liebe zum Bolkstümlichen zu thun haben. Psellus ist nämlich der erste oder einer der ersten Byzantiner, die die Sprichwörter des Bolks für moralische Belehrung verwendet haben. Auch hierzu hat Sathas interessante Beröffentlichungen gemacht (V, 544 ff.). Das auch uns geläufige "Από σαλόν καὶ με-θυστήν ἀκούσεις ἀλήθειαν" wendet Pjellus 3. B. schließlich: "Ημῖν δ'ἀλλ' οἶτοι 55 κήρυκες εἶεν τῆς ἀληθείας, κὰν Ἰουδαῖος βλασφημῆ, κὰν Ἑλλην ἀντιλέγη." Das barmlose Όπου πολλή ἀγάπη, ἐχεῖ καὶ πολλή μάχη findet er im Leben der Protoplasten bewahrheitet, die zuerst eine große Liebe zur Schlange hatten. Dann kam es zu der Feindschaft zwischen deren Samen und des Weibes Samen. Sagt ein scherzhaftes Wort: "Os evons tor rangor page rai tor larcor", jo ift darin nach Psellus eine

60 Deutung auf Paulus angezeigt, der alles allen geworden ist, damit er alle gewinne.

Hiermit ist Psellus einer der Begründer oder Neubegründer einer besonderen Litteratursgattung geworden, wie Mrumbacher in seinem geistreichen Buch: "Mittelgriechische Sprichswörter, München 1893" weiter ausgesübrt bat. Lgl. auch Byzant. Litteraturgeschichte<sup>2</sup>, S. 905.

Was Psellus sonst geschrieben, gebört nicht hierher. Es ist dasür auf Krumbacher un verweisen. Genannt sei nur noch sein Geschichtswerk II Ngorozgagia, die die Zeit von 976—1079 umfaßt und von Sathas IV Z. 3—299 und neuerdings in der Zammslung von Prof. Bury 1899 herausgegeben ist (Bvz. Zeitschr. IX, 192). Genannt seien auch seine zahlreichen Briese, die namentlich bei Sathas V sich sinden. Ph. Meyer.

Pseudepigraphen des Alten Testaments. — Zur Litteratur im altgemeinen. 10 1. Texte, Originale und lleberse pungen. Fabricius, Codex pseudepigraphus V. T. 2 I—II, 1722—23; Görörer, Prophetae Veteres pseudepigraphi 1840; Hilgenseld, Messias Judaeorum, 1869; Fripsche, Libri apocryphi V. T. 1871; Bisselt, The Apocrypha of the Old Test. 1880; Zödler, Die Apofryphen nebst einem Andang über die Pseudepigraphenlitteratur, 1891; Winter und Wünsche, Die südssiche Litteratur seit Abschlüß des Kanons I, 1891; Kaußsch, Weiteschen und Pseudepigraphen des ALS, 1—2, 1900; Hennecke, Mentestamentliche Apostryphen 1904; ders., Handbuch der neutestamentlichen Apofryphen, 1904.

2. Einleitung. Distinann, Pieubepigraphen des AIs in der 2. Auft. dieser ME; Reuß, Geichichte der hl. Schriften AIs² 1890; Deane, Pseudepigrapha: An account of certain apocryphal sacred writings of the Jews and early Christians 1891; Ihomion, A critical 20 review of apocalyptical Jewish literature 1891; de Faye, Les apocalypses jnives 1892; König, Einl. ins AI, 1893, 491 ji.; Etrack, Einl. ins AI, 1895; Cornill, Einl. ins AI. 1896: Schürer, Geschichte des jüd. Volkes im Zeitalter Jejn Christia III, 1898. Die Artikel: Apocalyptic Literature in Chenne-Blacks Encyclop. Bibl.; Haftings Dictionary of the Bible

und Apocalypse in The Jewish Encyclop. I, 1901 (von Singer).

3. Inhall und Zwed (mit Ansichluß der gelegentlich altiestamentliche Pjeudepigraphen berücksichtigenden neutestamentlichen Cinteitungss und religionsgeschichtlichen Litteratur). Aus der in Schürers Gesch. d. sisc. Voltes II, 1898 vor § 29 sebenden Litteraturübersicht seien bier bervorgehoben bezw. als Ergänzung dazu genannt: Corrodi, Gesch. des Chiliasmus 1781; Lick, Versuch einer vollikändigen Einteitung in die Tisenbarung d. Johannes, I. Aust. 1832; 30 2. Aust. 1852; Gsröder, Tas Jahrundert des Hels, 1838; Hisporaphe, Te sich. Rust. 1832, 30 2. Aust. 1852; Gsröder, Tas Jahrundert des Hels, 1838; Hisporaphe, Te sich des ides messianiques depuis Alexandre jusqu'à l'empereur Hadrien 1874; Trumuond, The Jewish Messiah, 1877; Suend, Tie jüd. Apptaluptif Jary 1885, 222 si.; Sad, Altjüd. 35 Religion 1889; Thomson, Books which influenced our Lord and his Apostles. 1891; Guntel, Schöpfung und Chaos 1894; T. Hotymann, Ventestamentliche Zeitgeschichte, 1895; ders. Tas Ende hes jüd. Staatswesens (in Stades Gesch. des Bolfes Frauel II, 273 si.); Bousjet, Antischrift, 1895; ders. Apotaluptif, RE, I. 612 si.; Historie, Tie meisianischen Weissganungen des jüdischen Boltes die zu den Targumin, 1899; Wellhausen, Tie meisianischen VI, 1899; so Windfer und Zimmern, Tie Keitinschriften u. d. Alte Test. von E. Schrader, 3. Aust. mit Missedehnung aus die Postruphen, Psendepigraphen und das Reue Test. 1902; Bousset, Tie Keitinschriften u. d. Alte Test. von E. Schrader, 3. Aust. mit Pudsebnung aus die Postruphen, Psendepigraphen und das Kein Test. Vollessenschen Schriften Kolfinder, Geschichte der Sulfe Eschatologie von Taniel bis Atiba, 1903; Balbeniperger, Tie meisian. apotalupt. Hossiumgen des Judent. (= Selbschemistien Feirs) 45 1903; Friedländer, Geschichte der jüd. Apotalupen les Austenschapen of the Bible und in der Encyclop. Bibl. von Chennes Mac.

I. Prolegomena zur Einführung in die Pseudepigraphen des ATS.

1. Name und Begriff. Pseudepigraphen des ATS pflegt man in der protestantischen so Kirche eine Reibe biblischartiger Schristen zu neunen, die vorübergebend und in einzelnen Kirchengemeinschaften mehr oder minder großes Ansehen genossen, aber, so weit wir wissen, weder in die griechischen Bibelbandschriften (außer Ps. Sal., Test. XII Patr. u. Test. Jobi), noch in die lateinische Kirchenbibel (außer IV. Esra) ausgenommen worden sind. Die von der Unechteit des Versassenwens bergenommene Bezeichnung ist nicht ganz glücklich. Denn deinerseits sind z. B. kanonische Bücher wie Dt, Pr, Prd, Da Pseudepigraphen und sinden sich solche auch unter den Apokryphen des ATS z. B. Ba, Brief zer., Wei und andererseits trifft streng genommen auf Werke wie das Martvrium zesasse das Merkmal der Pseudenwmität nicht zu. Da aber die pseudepigraphische Form wenigstens den meisten dieser Schristen eignet und für sie wenn auch nicht das wichtigste, so doch eins der nicht wunwesentlichen Merkmale ist und Pseudenwmität überdamt den ganzen Zeitraum, dem dieses Schristum angehört, charafterisiert, so behält der sest übliche Name immerkin gewisses Recht und auten Sinn.

Man unverscheidet Pseudepigraphen des Aund AIs, rechnet aber zu den ersten nicht etwa alle südischen Pseudepigraphen und zu den anderen alle christlichen, sondern versteht unter Pseudepigraphen des AIs überhaupt alle die Schriften, die einer alttestamentlichen Person unterschoben sind, oder sie betressen, mögen sie nun jüdischer oder christlicher Henst sein. Den Titel neutestamentliche Pseudepigraphen reserviert man dann für die Evangetien, Apostelgeschichten, Apostelbriese und Apostalppsen, die unter christlicher Fahne segeln, ersetzt ihn aber besser, da eine Mittelklasse zwischen Apostryphen und Pseudepigraphen, der der Name Apostryphen zusäme, bier nicht vorhanden ist, durch den Namen

"Upotryphen des NIs".

2. Gegenwärtiger Stand ber Forschung. Das Studium der Pseudepigraphen bat früher meift als besonderes Stedenpferd einzelner, oft mit fopsichüttelnder Berwunde= rung angestaunter Gelehrten gegolten. Erst mit dem durch die Tübinger Schule angeregten Interesse für das Spätjudentum als einer Vorstufe des Christentums, bat sich die wissenschaftliche Arbeit energischer der biblischen Pseudepigraphenlitteratur zugewendet. Her-15 vorragende Pionierarbeiten find seit Beginn und besonders seit Mitte des verstoffenen Jahrhunderts in Tertpublikationen geleistet worden, an denen Dillmann, der Verkasser des Artikels "Pseudepigraphen" in der 1. und 2. Aufl. dieser RE, mit am meisten beteiligt Das moderne Komplement zu dem noch immer sehr nützlichen Cod. pseudepigraphus von Fabricius 1713 ff. ist das dreibändige Werf von Schürer (Weschichte des 20 süb. Volkes, 1898—1901), besonders der 3. Band, der den guten Durchschnitt unseres hentigen Wissens von den Pseudepigraphen, obgleich für manchen hie und da etwas zu reserviert, widerspiegelt. Marksteine in der Ersorschung der Pseudepigraphen bedeuten die ini Berein mit andern Gelehrten von Kautssch 1900 und Hennecke 1904 gebotenen Über= setzungen, mit zum Teil vortrefflichen Einleitungen und Anmerkungen. Letztere beide Werke 25 führen die Forschung in natürlicher Weise über die in Schürers Standwerk niedergelegten Ergebnisse teilsveise hinaus. Durch die aufblühende orientalische Philologie, besonders die Mijpriologie, ist es in den letzten Jahrzehnten möglich geworden, den Ursprung einzelner in den Pseudepigraphen wiederkehrender Stoffe zu prüfen; besonders hat Gunkel die Resultate der Ufspriologie in diesem Sinne geschickt verwendet. Aber die Frage nach der 30 Herkunft der apokalpptischen Stoffe bedarf besonderer Vorsicht und ist vielsach noch gar nicht spruchreif. Das Spätjudentum ist eine viel zu komplizierte Größe, als daß sie nur von einer, etwa von der babylonischen Ede aus betrachtet werden kann. Persien, das Spätbellenentum und Agypten haben ihre Kulturströme in das Sammelbecken der jüdischen Upokalyptik entsendet — der Entmischer ist noch nicht da! Und schließlich ist die Ent= 35 lebnungsfrage oder die Urgeschichte der in die jüdische Apokalyptik gedrungenen Fremd= förver nicht die Hauptsache bei dem Studium der Pseudepigraphen.

3. Gegenstand und Charafter. Die im Folgenden näher zu besprechenden Schriften sind famtlich, soweit judischer Herkunft, Produkte des Spätzudentums, gehören also, wie das im einzelnen sub II zu zeigen ist, in die Zeit der sprischen Religions= 40 wirren bis zum letzten großen Aufstand gegen die Römer (170 v. bis 135 n. Chr.). Ob= wohl dieser Zeitraum volle 3 Jahrhunderte umspannt und der konkrete Anlaß für die Entstehung der einzelnen Schriften oft wechselt, so weisen sie doch einen weitgehenden Ronsensus innerer und äußerer Merkmale auf. Es sind zumeist Rampsschriften mit doppelter Front. Es bandelt sich um eine Auseinandersetzung mit dem Heidentum außerhalb 45 und innerhalb des Judentums. Beiden gegensiber werden die Nechte und Interessen des wahren Judentums vertreten. Das Losungswort ist die amsta, die Frenz 2Mat 14,38 die strenge Absonderung von den Heiden. Anderseits sucht man gerade die Heiden ins Judentum herüberzuziehen, das daher für die Zwecke der Propaganda in den verlockendsten Farben geschildert wird. So lassen sich die Pseudepigraphen, als Ganzes angesehen, als 50 nationale Theodiceen und Apotheosen des dem Untergang zweilenden Judentums bezeichnen. Mit dem apologetischen Zweck steht in engstem Zusammenhange der andere, die Gläubigen zum Ausharren in dem väterlichen Glauben zu ermutigen. So sind manche Pseudsepigraphen überwiegend, andere nur schichtweise Trost- und Mahnreden an die Gerechten Alber was nun den Inhalt dieses wahren Indentums nach unseren Pseud= 55 epigraphen konstituiert, ist in vieler Hinsicht dem älteren Judentum und gar dem vor= exilischen Zerael gegenüber ein Novum. Gine ber Boraussetzungen bes Spätzubentums, Die es mit der unmittelbar vorhergehenden Epoche teilt, ist das Gesetz, das es wiederum trennt von der voregilischen Zeit. Seitdem die Toleranz der heidnischen Machthaber der jüdischen Gemeinde aufgehört und das jüdische Gesetz die Spottlust und Verfolgungssucht 60 der Hellenen erregt bat, ist der fromme Jude bereit, für es zu leiden, ja zu sterben.

Die Blutprobe für das Geselt ist gegenüber der ersten Sälfte der nachexilischen Zeit etwas Renes. Der Lobn des Gesettes ist die Seliafeit der Endzeit, an der die veritorbenen Gerechten, besonders die Glaubensmärtprer durch Auferstehung teilnebmen. Ent= büllungen über die Endzeit bilden nun den bauptjächlichsten Gegenstand der Bsendepigrapben, danach beißen die meisten dieser Schriften: Apokalopsen, d. b. Diffenbarungen über 5 das Ende und werden Pjeudepigraphen und Apokalypjen bäufig geradezu als Synonyma gebraucht. Mit gutem Mecht, benn wie eben gejagt, jind die meisten der erhaltenen Pseudepigraphen eigentliche Apokalopsen und selbst da, wo das haggabischemidraschartige oder das philosophische Element überwiegt, fehlt es nicht an endzeitlichen Aufschlüssen. Obne bier die Unterschiede in der Ausgestaltung des eschatologischen Bildes in den eine w zelnen Schriften näher wiedergeben zu können, joll wenigstens das allen Charafteristische und der Unterschied von der am nächsten verwandten älteren prophetischen Soffnung und das Gemeinsame mit ihr hervorgeboben werden. Die bescheibene Zufunftshoffnung ber Hauptvertreter der vorerilischen Prophetie ist jest zu einer riesengroßen Illusion geworden. Das Cril und die immer unbeimlicher anschwellende Weltmacht baben das rapide Wachstum acz 15 fördert. Wenn wir M. Josephus bell. jud. VI, 5, 4 trauen dürsen, so würden der jüdischen Idee vom Untergang der Heidenmacht die im ganzen Drient verbreiteten Weisjagungen vom baldigen Sturg ber Römerherrschaft burch einen aus bem Drient stammenben Retter mit entgegengearbeitet baben. Satte ein Jesajah nach dem Läuterungsgericht über Jerusalem eine Wiedergeburt Judas in den Grenzen des Davidischen Reiches erhofft (Zef 1, 26), so wird 20 in den Apokalipsen der griechischen und römischen Weltperiode das Hellenen- oder Nömertum endgiltig von dem Judentum abgelöst. Unverkennbar liegt hier eine stark versmehrte Auflage der alten volkstümlichen Erwartungen vom Jom Jahwe zur Zeit des Mit dem Exil, das die äußere Katastrophe über Israel bringt, dringt die Umos vor. von Umos und den in seinen Babnen gebenden Propheten befämpfte nationalschauwinis 25 stische Hoffnung auch in die, später kanonisch gewordene, Prophetie ein und läßt die Jef 40 ff., Hag, Sach und Joe von Jerufalem als zukünftigem Zentrum der Welt träumen, erfüllt nun auch die Apokalyptiker mit dem Wahn der ewigen Erhebung des Zudentums zur Zeit bes heftigsten Zusammenpralls mit den Heiden und bereitet so das äußere Ende des jüdischen Volkes vor, das auch innerlich inzwischen ein anderes Israel geworden war. 301 Mit dem Eril war auch die Bolksseele gebrochen, man hangte sich schließlich an das Gesetz und hoffte durch dieses Mittel auf ein Wiederaufleben der guten alten Zeit — sie blieb aus — Jörael bekam seine alte Freiheit nicht wieder, es blieb ein Gast im eigenen Heim, die makkabäische Freiheitsperiode war nur ein kurzer Traum. So bemächtigte sich vieler der Zweisel an der alten nationalen Kraft, die zudem durch den täglichen Kontakt mit 35 den Heiden immer mürber geworden war. Die frühere derbe Diesseitsfreudigkeit sindet feinen äußeren Salt mehr und weicht bem Berlangen nach anderem Brot fürs tägliche Dasein. So treibt auch das Spätzudentum in jene Jenseitsstimmung hinein, die Die ganze ausgebende alte Zeit darakterisiert und das iconite, wenn auch gefährlichste Erbaut der antifen an die moderne Welt geworden ist. Diese Jenseitsstimmung greift in die nas 40 tionalen Zufunstsbilder der Apofalyptif ein, sie vergeistigend, sie bie und da gang ver= drängend, oder mit ihnen unentwirrbar sich mischend, oder unvermittelt neben sie tretend. So träumt und spekuliert man nun von dem Ende des jetzigen Non und hofft auf den vom Himmel kommenden neuen Non, man redet von dem ewigen und seligen Leben, das ben aus den Enttäuschungen und Bitterkeiten des Daseins Erlösten hinfort beschieden sein 15 wird (Weinel bei Hennecke, Reutestamentliche Apofrophen E. 200 f.). Der Himmel, einst von den Jöraeliten mit diskreter Echen betrachtet und nur für wenige Bevorzugte geöffnet, ist jetzt das Ziel und die Heimat ganzer Kreise von Frommen. Aber es ist ein anderer Himmel als der alte, es ist der immer mehr spiritualisierte neue Himmel, von dem schon Zes 40 ff. die Rede ist. Jetzt gehört noch die Welt den Heiden, sie ist das 50 Reich des Bosen — der Gott Jöraels, seit der Zeit der großen Propheten als der alleinige Herr Himmels und der Erde erkannt, hat sich für jüdisches Empfinden sozusagen auf sein Alltenteil zurückgezogen, er läßt die Welt durch Engel regieren, er duldet die Herrschaft des Bösen und läßt sie ihren Gipsel erreichen. Aber dieser Dualismus, der in keiner Apokalppje feblt, ist in der Endzeit überwunden. Denn alsdann ist Zatan mit seiner 🖘 Unbängerschaft zur Hölle gestürzt ober für immer beseitigt, auf bas Reich ber Kinsternis folgt das Reich des Lichtes, es beginnt die ewige Herrschaft Gottes und seiner bimmlijchen Scharen, benen sich das fromme und auserlesene Israel beigesellt. Schließlich fommt es auch auf diesem Wege zu einer Ebrenrettung und Verberrlichung Jeraels, darüber fommt jelbit IV. Esra die jympatbijchite und philosophijchite aller Apofalypien nicht binaus, w

aber der Begriff Jerael bat etwas Schifterndes, es ist eine Art böberes als das bloke fleischtiche Zoract, jedenfalts bedeutet Zoracls endzeitlicher Triumph über die Heiden einen Triumph des Guten über das Böse. Rur in den wenigsten Apptalopsen spielt der bimm= lische, präeristente Messias eine bervorragende Rolle bei der Veltsfatastrophe, im allgemeinen 5 tritt er binter Gott zurück. Zur Befriedigung des durch die letzten Drangsalsperioden Jeraels besonders geweckten Verlangens nach einer neuen und besseren Welt bot sich den von ibm ergriffenen Kreisen eine uralte, von den verschiedenen Zentren der antisen Kultur von jeber schon und jetzt aus uns noch nicht erkennbaren Ursachen besonders stark Propaganda machende muthologische Naturphilosophie an, die als esoterisches Wissen gepflegt 10 und mit dem Reiz des Webeimnisvollen umwoben, alle Rätsel der Vergangenheit und Zukunft, des Anfangs und des Endes zu lösen versprach. Auch im Judentum fanden sich Jünger, die in jene große Bewegung der Geister hineingerissen wurden, die später in der Gnosis ibren Zenith erreichen follte. Wie einst Saul furz vor seinem Ende von der beidnischen Zauberin in Endor sich das Schicksal fünden ließ, so lauschen jest die 15 Apokalyptiker am Ausgang der Geschichte Asraels auf die Offenbarungen heidnischer Mantik und lassen sich Antwort geben auf die bangen Fragen nach der Zukunsk Israels. Als gelebrige Schüler fremder Meister erleben sie nach äußerer Vorbereitung (z. B. Virginität, Fasten u. dgl.) in der Berzückung neue, wenn auch an die alten Muster sich schließende Enthüllungen, die sie nachber bei der Riederschrift ihrer Wesichte stilisieren 20 und aus dem immer umfänglicher gewordenen Schak oft unverstandenen, und auch von uns nicht weiter deutbaren geheimnisvollen Wissens ausschmücken, daher auch der umsivische Charafter vieler Apofalppsen. So hat die Apofalpptif jene halb beidnischen, halb monotheistischen phantastischen Bilder erzeugt, die von jeher mit Recht als eins der bejonderen äußeren Merkmale der Apokalypsen gegolten und den Abscheu des nüchternen 25 modernen Menschen gegen jene bizarre Litteratur erregt baben. Daber auch der bäufige Symbolismus der Apotalypsen, das Geheimthun mit Rätselnamen, Zahlen, Tierbildern u. f. w. Die Apokalyptik ist das propagandistische Mittel der neuen Lebensweisheit geworden. Abernommen, um die Unrube des Gemüts zu befriedigen, macht sich die fremde Geheim= weisbeit in einzelnen Appkalppsen wucherpflanzenartig breit, daß sie statt den Interessen 30 des Herzens zu genügen, eber der Eitelkeit des von der untvissenden, aber neugierigen Menge wie ein höheres Wesen angestaunten Geheimwissers Vorschub leisten. So liest sich der äth. Henoch z. B. wie ein Buch der großen Wunder in Natur und Geschichte, das oft mehr der Neugier statt der Erbanung dient. Aber derartige Bücher entsprachen dem Geschmack der Zeit für das Groteske. Das neue Zungenreden konnte eben nur 35 Wehör finden, wenn es in der Weise der älteren Prophetic geschah. Rseudonymität, von alters in Israel geübt, und vielleicht überhaupt eins der charafteristischen Merkmale der gesamten, im Zeichen ber Apokalpptit stehenden Schriftstellerei des alerandrinischen Zeit= alters war daher die gegebene Form der Apokalppsen. Durch den sich immer fester ausbildenden Kanon heiliger Schriften war festgestellt, welche Stimme in Israel Unspruch 40 auf Autorität besaß. So hüllte sich nun die neue Prophetie in den Mantel der alten und fonnte jo vielleicht auch beffer bei den Machthabern, besonders den Bedrückern des jüdi= jehen Bolfes dem Berdachte der politischen Agitation entgehen. Gelegentlich scheut sich der Apokalpptiker selbst nicht, in altheidnischer Maske aufzutreten: vgl. die Sibyllinische Die Unlehnung an uralte Autoritäten war auch durch den Anspruch der 45 Apotalypsen, uralte Weisheit vorzutragen, geboten: thatsächlich steckt ja in dem apotalyp= tischen Mischmasch ein Stück uralter, freilich beidnischer Lehre. In Wirklichkeit sind die biblischen Namen nur Decknamen für irgend eine esoterische Jüngergemeinde, die vielleicht den biblischen Helden als Ordensheiligen verehrte. Für das Gefühl der großen Menge war der biblische Name der Garantieschein für die Wahrheit und Kirchlichkeit der Weis-Man beglaubigt näher den alten Seher für die Gegenwart, indem man ihn mit einem übermenschlichen Wissen ausstattet, ihn Wunder verrichten läßt, vor allem indem man ihm eine Reibe eflatant erfüllter Weissagungen in den Mund legt, so daß die Leser seiner Edrist ihm auch da Glauben schenken, wo für sie selbst die Zukunft beginnt. Der Wendepunkt der in Futurform gebotenen Vergangenheitsschilderung zur wirklichen 55 Zukunftsschau ist die Gegenwart des Verfassers und für und der Ausgangspunkt zur Bestimmung der Abfassungszeit seiner Schrift. Was der Apokalpptiker vortragen will, ist höchste Lebensweisheit. Daher kann sie nur von oben selbst stammen. Alle seine Worte und Bilder hat er selbst in der Verzückung in böheren Regionen geschaut, sie abgelesen von den himmlischen Tafeln — denn alles Werden und Sein ist im Himmel voraus-60 bestimmt und vorausgebildet —, er bat sie auf seinen Reisen durch Himmel, Lüfte, Erde

und Unterwelt erlauscht, Engel baben ibm das Mitgeteilte zugeraunt und sind auch die Anterpreten der Bilder und Wesichte. And die alte Prophetie bedient sich gelegentlich jolder Mittel, das dort gelegentliche ist aber bier die Megel; Ezediel, Haggai und Za= darja bilden die Übergänge zu der neuen Form des Weisjagens. Der neue Prophet muß endlich nachweisen, warum gerade erst mit ibm das Ende kommt, er muß desbalb 5 Die Zeichen nennen, die für das Nabegerücktiein der Weltkatastrophe sprechen. Die Ungabe ber Gründe für das bisberige Ausgebliebensein der längst fälligen Erfüllung ist mit eine der unerläßlichen Aufgaben des Apokaloptikers. Rach dieser Zeite bin können die Apokalopjen Prolongationsscheine ber aussiebenden Erfüllung genannt werden, obne damit freilich das Hauptmerkmal zu treffen. Unter Zusammenfassung der obigen Aussührungen 19 läßt sich sagen: Apokalppsen sind in Form von Gebeimnissen und unter der Maske eines berühmten Namens der Bergangenheit gebotene Enthüllungen über die bisber ausgebliebene, aber jett sicher bevorstehende selige Endzeit, mit der an das gegenwärtig von den Heiden geplagte Jerael die ewige Herrschaft über seine Keinde und damit der desinitive Triumph des Guten über das Bose kommt. Die Apokalyptik will selbst die Rachsolgerin is ver älteren Prophetie sein und ist es auch thatsächlich, sie setzt fort die ältere Verkündigung von dem Endgericht und der dann folgenden Heilszeit mit der Richtung auf das Transzendentale und Universale, obne freilich beides schon rein zum Durchbruch zu bringen. So vildet sie zeitlich und sachlich eine Übergangsepoche. Hier konnte dann das Evangelium einsetzen mit der als seliges Gebeimnis verkündeten froben Botschaft vom Heil Der 20 neuen Zeit für alle Bölker und Menschen.

1. Interesse. Unser Interesse an den jüdischen Apokalopsen kann verschieden sein. Man kann die Apokalopsen vom kulturs und religionsgeschichtlichen Standpunkt aus lesen. Dann machen sie uns zunächst quellenmäßig mit den religiösen, sittlichen und sonstigen Borstellungen des Spätjudentums bekannt, durch die kanonischen Schriften des AI erhalten 25 wir noch kein abschließendes Bild, die pseudepigraphische Litteratur ergänzt es in vieler Hinsicht. Die balbbeidnischen Unterströmungen fließen nirgends stärker und deutlicher als Das Zubentum ist boch weit rezeptiver gewesen, als man früber annabm. Eine Urt Ruckschlag ist erst erfolgt, als die offizielle Synagoge nach den Greigniffen von 135 n. Ebr. die Apokalypsen von sich schüttelte und auf das Gesetz von neuem sich feste 30 Es ware aber verfehrt, die Periode von 170 v. bis 135 n. Chr. fratt aus nagelte. ihren Stimmungen, lediglich vom Standpunkt des Talmudismus aus zu beurteilen, wie nur zu bäufig von jüdischer Zeite ber geschieht. Die Religion der älteren Spnagoge ist nun aber auch der Mutterschoff der Kirche geworden. Wer direkt vom U zum NI kommt, wird sich hier vielfach in eine ganz andere Welt verseht glauben. Die Stränge 35 der Entwickelung icheinen durchschnitten. Hier füllen die Ljeudepigraphen die Lücke. Die ganze neutestamentliche Begriffswelt ist in der judischen Apokalyptik vorbereitet; vieljach stimmt das technische Material völlig überein. Der Inhalt wird teils direkt übernommen, teils vertieft, teils in jein Gegenteil gesteigert, aber immer bleibt er die Voraussetzung. Die innere Verwandtschaft zwischen der urchristlichen Weltanschauung und der worder Apokalypsen ließ die Ebristen nach senen Schriften greifen, um sich an ihnen auf der Erde zu prientieren und über sie binaus nach dem Himmel zu schauen. Das Hossen und Sebnen der folgenden Jahrbunderte bat sich bei den Christen im wesentlichen von den Gedankenkreisen der Apokalypsen befriedigt gefühlt. Worte, Bilder und Gedanken auf Kathedern, Kanzeln, in den Malereien der Dome und Paläste, in Lied und Tondichtung 15 bezeugen dem Rundigen den gewaltigen Einfluß jener Litteratur bis ins tiefe Mittelalter, ja bis in unsere Gegenwart binein. Die naive driftliche Volksfrömmigkeit von beute zehrt vielfach noch von den Himmels- und Höllenvorstellungen des Spätjudentums. Ze mehr die moderne Forschung den Zusammenbang gerade seiner apotal. Echristen mit einer für uns zum Teil untergegangenen, zum Teil durch den glücklichen Spaten des Archäos 501 logen uns wieder entdeckten altorientalischen Kulturwelt erkannt bat, desto frästiger schließt sich der Ring, der unsere Gegenwart mit der ältesten Vergangenbeit zusammenbält. Und bod ist dieser Ring nicht etwa nur eine äußere tästige kessel, die, wenn sie als solche erfannt wäre, einfach von uns zerbrochen werden fonnte.

Schließlich baben aber die Apokalppsen nicht bloß unserem Kopf, sondern auch unserem Herzen noch etwas zu sagen. Der moderne Mensch mag mit überlegenem Läckeln auf das durch die Naturwissenschaft schon längst beseitigte judischeristliche Himmelse und Weltbild schauen: Eins bleibt doch darin für ihn wahr: Das sichere Vertrauen auf den Sieg der Gerechtigkeit über die Bosbeit, das mit Elementargewalt die meisten der jüdischen Pseudepigranden durchtönt, sindet in der Brust sedes Widerball, der seinen Plan 1600

noch nicht jenjeits von But und Böse gesunden bat. Wir brauchen desbalb nicht blind für die Verfasser jeuer Schriften Partei zu nehmen und das Bute nur bei Israel und das Boje außerbalb zu suchen — der Nationaldunkel Jeraels geht uns nichts an — aber dabinter steht das sich Sebnen nach dem Guten, für es kämpfen, der Sünde ent= 5 sagen, ja selbst für sie leiden zu wollen: das ist allgemein menschlich und hat bleibenden Wert, auch noch für unsere und alle folgende Zeit. Die Endzeit bringt dem Apokalyp= titer Rube und Seligkeit auch bier streifen wir die zeitliche und nationale Hülle ab: weder lockt uns der jüdische Himmel, noch schreckt uns die jüdische Hölle, aber darin wiederum wissen wir uns mit den Apokalyptischen eins, daß wir mit ihnen nicht verzichten wauf die Soffmung nach Rube und Stille für die durch die Errungenschaften und Genüsse der Kultur unbefriedigte Menschbeit. Für uns wie für jene Männer bleibt die wahre Seligkeit ein überirdisches Geschenk, das böber ist als alle Vernunft. Wir denken uns Die Gefilde der Seligen in anderen Umriffen und Farben, der Geschmack wechselt, das Verlangen nach höchster Rube bleibt, ihm hat der Apokalpptiker in seiner Weise Ausdruck 15 gegeben. Er setzt Himmel und Hölle in Bewegung, er will das Zeitrad schneller schwingen, bis es gan; stillestebt, das Ende kommt und der neue Weltmorgen anbricht: findliches, phantastisches Beginnen für den, dem die Ewigkeit der Welt und die eiserne Gesetzmäßig= keit aller Zeitläufte feststeht — und doch kennt auch er ein Ende. Wenn bei ihm der Bußrus: Zurück, ehe es zu spät ist, noch Anklang sindet, so weiß er auch, daß es ein 20 Ende giebt! Behalten wir so mit den jüdischen Apokalppsen innere Kühlung, um wie viel näber müffen uns die driftlichen steben? Die ersteren baben auch für uns noch einen Cliasbernf.

5. Überlieferung der Texte. Die Zahl der jüdischen und dristlichen Pseudsepigraphen muß einst sehr groß gewesen sein. Die jüdische Legende läßt allein den schreibseligen 25 Henoch (Slav. Henoch 23, 6. 68, 2) 366 Bücher, die muslimische nur 30 verfassen. In der Apokalypse Esra Esr. XIV, 46 werden von den 24 kanonischen Schriften des AI 70 Gebeimschriften unterschieden, eine runde Zahl, die später für diese Schriftgattung stereothy wurde. Warum hat sich von dieser einst so verbreiteten und beliebten Litteratur relativ nur jo wenig erhalten? Mindestens zweimal ist eine schwere Krisis über sie 30 hereingebrochen (Gunkel, Esra bei Kautzsch S. 333). Jörael ist an seiner Eschatologie schließlich zu Grunde gegangen. Die national-religiöse Hoffnung auf ein jüdisches Weltreich, das den Heiden den Garaus macht, zerrann an den harten Thatsachen von 70 und 135 wie ein Traumbild. Als sich ein neues Israel dann sammelte, war sein Stab in der Fremde die Tora Mosis. Es entsagte eine Zeit lang der messianischen Hossmung, die es um den 35 letzten Schein politischer Freiheit gebracht hatte. Die Darangabe war um so leichter, als inzwischen wie die LXX, so auch die stidischenpokalyptische Litteratur in griechischer Übersetzung in die Hände der jungen Christengemeinde geraten war und von ihr in driftlichem Sinne verwendet wurde. Aus diesem Grunde sind die hebräischen Driginale untergegangen — ein glücklicher Zufall und Entdeckertalent schenkt uns vielleicht dieses 40 oder jenes noch einmal wieder! Nicht minder schwer war die andere Krisis. Den philo= jophisch gebildeten griechischen Theologen blieb die vielfach den Apokalppsen als Knochen und Fleisch dienende orientalische Mythologie nicht verborgen. Man verwarf die ans Heidentum erinnernden Geheimschriften. Der Anklang und die Nachahmung, die viele davon in häretischen Kreisen gefunden hatten, begünstigten nur das Verwerfungsurteil. 45 So fegte der griechische Geist die Apokalppsen aus der Kirche und scheuchte sie in die entlegeneren Grenzen der driftlichen Gemeinschaft. So wurde 3. B. Abessinien ein Unterschlupf und Dorado für die von dem vornehmen Zentrum verstoßene niedere Litteratur, die bier nicht blos als ehrwürdige Reliquie konserviert wurde, sondern dis in unsere jüngste Gegenwart hinein neue Schößlinge trieb, wie u. a. die von Littmann (Americ. Journal 50 of Semitic languages 19, 83 ff.) veröffentlichten zwei modernen abesinischen Apotalppsen zeigen. Durch die bochfirchliche Degradation der apokalyptischen Schriften erklärt es sich, daß die griechischen Abersetzungen so dünne gesät sind und nur harbarische Afterversionen ins Lateinische, Armenische, Arabische, Sprische, Koptische und Athiopische sich erhalten haben mit zum Teil recht verwildertem Texte.

55 6. Anordnung. Die methodische Frage der Anordnung des Stoffes liegt wie bei der Einleitung ins A oder NI. So verlockend es wäre, eine Geschichte der Pseudsepigraphen in kontinuierlicher Erzählung zu bieten, so ist es aus mancherlei Gründen auch hier geratener, über die kritischen Vorarbeiten statistisch zu berichten, die an den einszelnen Schristen vorgenommen worden sind und so die Bausteine vorzubereiten für den Ausban einer Geschichte des Spätzudentums (s. d. A. Cinkeitung ins AI Bd V<sup>3</sup> dieser

ME). Es bietet sich schon in religiousgeschichtlichen Resums Velegenheit genug, die Besteutung der einzelnen Schriften für die Vesamtentwicklung des Zudentums hervorzubeben. Im Anschluß an die Stoffteilung des alttestamentlichen Kanous, die im allgemeinen auch von Dillmann (in der 2. Aufl.) besolgt worden ist, läßt sich auch für die alttestamentslichen Pseudepigraphen die Vruppierung in poetische, prophetische, bistorische und philos o

sopbische Pseudepigraphen einigermaßen rechtsertigen.

II. Ursprung und Wesen der einzelnen Schriften. A. Poetische Pseudsepigraphen. 1. Die Psalmen Salomos. Zur Litteratur. a) Die griechische Nebersehung: De ta Cerda, Adversaria saera. 1626; Fabricius, Cod. pseudep.<sup>2</sup> I. 914 si.; Hitzensteld, ZwTh 1868, 134 si.; ders., Messias Indaeorum. 1869; Geiger, Ter Psalter Salomos, whereunsgegeb. n. erflärt 1871; Fritziche, Libri apoer. V. T., 1871; Pid. Presbyterian Review 1883, 775 si.; Mute und James, Valuol Solomorroz, Psalms of the Pharisees commonly ealled the Psalms of Solomon, the text newly revised from all the Mss. edited, with introduction, english translation etc., 1891; Swete, The old Testam. in Greek III<sup>2</sup>, 1891; v. 63ebs hardt, Valpol Solomorroz. Die Psalmen Salomos zum erstenmale mit Benützung der Athrist. Handschriften und des Cod. Casanatensis herausgegeb. (Texte n. Unters. 3. Gesch. d. altchrist. Litt. XIII, 2) 1895.

b) llebersetungen von a: Migne, Dictionnaire des apoer. I, 1856, 939 si.; Geiger s. a. Hilgenseld, ZwTh 1871, 383 si.; Welthausen, Die Pharisäer und Sadduzäer, 1874, 131 si.; Pick si. a. Zöckler, Die Apokryphen, 1891; Jacquier, L'Université Catholique XII, 1893, 97 si.; 20 Ayle und James s. a. Kittel (Kantsich, Apokr. n. Pseudepigr. II, 1900, 127 si.); Perles, Die Erklärung der Psalm. Sal. (Driental. Litteraturzeit. 5, 1902, Nr. 7—10, auch separat).

e) Historische fritische Fragen. Telitisch, Kom. über den Pjatter, I. Auft. II, 3815.; Geiger j. a. Carrière, De psalterio Salomonis, 1870; Welthausen j. b. Stähetin, 38Th 1871, 203: Lucius, Ter Cijenismus, 1881, 119 ff.: Pict j. a. Girbal, Essai sur les psaumes de Salomon, 1887; Mule und James j. a. Levi, Les dix-luit benédictions et les l'saumes de Salomon (Rev. des étud. juives XXXII, 1896, 161 ff.); Frankenberg, Die Tatierung der Pjalmen Salomos (Beiheite zur JatW) 1896; Penrollez, Le psautier de Sal. (Rev. de Théol. et de Phil., 1899, 493 ff.): Kittel j. a. Windler, Jason und die Pjalmen Salomos (Alter. Forsch., 2. Reihe, Vd 3, 556 ff.).

1. Der Text. Die 18 griechisch erhaltenen Psalmen Salomos (ψαλμοί | ψαλτήoιον Σολομώντος), die in den griechischen Bibeln mit abgeschrieben wurden, 3. B. im Cod. Alex. (wo sie einst binter den flement. Briefen standen) und in den alttestament= lichen Kanonsverzeichnissen bald zu den Antilegomenis, bald zu den Apokryphen gezählt werden, waren lange verschollen und ersuhren erst 1626 durch den Jesuiten Te la Cerda 35 ihre (aus dem Wiener Moder geflossene) editio princeps, die auch die Grundlage für die Ausgaben von Hilgenfeld 1868 9, Geiger 1871, Frihsche 1871 und Pick 1883 blieb, bis sie durch die auf bessere Handschriften gestützte Ausgabe von Ryle-Zames 1891 und Swete 1891 überholt wurde, der die abschließende von Gebhardts 1895 folgte. Auf der editio princeps ruht auch die Ubersetzung Wellhausens 1871, auf 10 bem von Gebbardtichen Tert die Rittels 1900. Daß die Lieder ursprünglich bebräisch, aber nicht griechisch, versaßt, vielmehr erst für die Zwecke der jüdischen Diaspora bezw. der Rirche ins Griechische übersetzt worden sind, folgt weniger aus den vielen Hebraismen des griechischen Tertes, die sich noch einigermaßen aus der Zweisprachigsteit des Verfassers erklären ließen, als vielmehr daraus, daß sie nach Art der kanonis 45 ichen Psalmen mit duchrakma (= 1772) 3. B. 17, 31 versehen sind, was auf Vers wendung der Lieder beim synagogalen Gottesdienste weist, und ganz besonders aus den zahlreichen, namentlich von Wellbausen, Role-James und Verles 1902 nachgewiesenen Nebersetzungssehlern, Die sich eben nur durch Zubilfenahme eines bebr. Driginals beheben lassen. Der für das genauere Verständnis der Psalmen an und für sich nötige Versuch 50 Frankenbergs 1896, sie ins Hebräische zu retrovertieren, ist als mißlungen anzuseben. Besseres ware von der Veröffentlichung der bandschriftlich in Leipzig vorbandenen Rück übersetzung Delitzichs zu erwarten (Mittel, E. 130).

2. Inhalt und Abfassungszeit. Daß die Psalmen nicht auf Zalomo selbst zurückgeben, konnte schon beim ersten Bekanntwerden des Inhalts nicht zweiselhaft sein. Wen den beiden Möglickkeiten, daß die Lieder auf Zalomo bezw. in seinem Namen gedichtet, oder erst nachträglich ihm zugeschrieben seinen, ist die letztere wahrscheinlicher, da der Tert nirgends einen Hinweis auf Zalomo enthält. Die Überschrift "Zalomo" wird sich aus dem Bedursnis erklären, sür die neue Zammlung einen berühmten Namen der klassischen Antite zu besinzen, wobei Zalomo wegen 1 Mg 5, 12 allein noch in Betracht wan, da "David" für den kanonischen Psalter bereits vergeben war. Obgleich letzterem nach Form und Inhalt nabe verwandt und wie dieser farblos, eintönig und volkstumlich,

läßt sich dech der bistorische Hintergrund des salomonischen Psalters aus den drei konfreter gehaltenen Liedern 2, 8 und 17 erkennen, die ibrerseits mit den meisten übrigen Liedern im wesentlichen das gleiche kulturelle, sittliche und religiöse Gepräge zeigen. Der Kern der Sammlung stammt aus der Zeit des Sturzes der makkabäischen Herrschaft durch 5 Vompeius, dessen Ende in Agypten dem oder den Verkasser(n) der Lieder bereits befannt ift. Denn niemand anders als Pompejus ift der ardowaos alloroios révous ημών 17, 7 ber παίων κραταιώς . . . απ' έσχάτου της γης 8, 15, ber Gottloje 17, 11 und Sünder, der mit dem Widder die festen Mauern Jerusalems berennen, Heiden auf den Altar Jahwes steigen 2, 1 f., die Führer und alle Weisen in der kovly 10 binrichten 8, 20, die Söhne und Töchter der Stadt ins Abendland (End dromar) und die Obersten des Landes zum Triumph (els kunacyuór) fortsühren ließ 17, 12, bis ihn selbst das verdiente Schickal in Agypten erreichte, wo sein Leichnam in den Wogen der brandigen Rüste umbertrieb 2, 26 f. Die Fürsten des Landes, die dem wider Jerusalem ziehenden Fremden freudig entgegengingen, ja selbst die Thore der Stadt ihm öffneten, 15 8, 16 f., bernach aber als Gefangene ins Albendland geschleppt wurden 17, 12, sind Aristobul II. und Sprkan II., von denen der erstere nebst seiner Familie, darunter seine Sohne Alexander und Antigonus dem Sieger nach Rom folgen nuchten. Endlich bat jetzt Gott das thronräuberische 17, 8 und tempelschänderische Geschlecht der Maffabäer 8, 11 beimgesucht und mit ihnen ihren sündigen Unbang, die Weisen im Rat 8, 19, das sind die Sadduzäer. 20 Die Gegenpartei, Die Durch den Mund Des Pjalmisten ihrem Entsetzen über die Sitten= losigkeit und Gottvergessenheit der Stadt vor der Einnahme durch die Beiden 2, 1ff. 8, 8ff. 17, 15ff. und ihrer Freude an den das gerechte Regiment Gottes befundenden Strafgerichten über die Gottlosen 2, 15 ff. 8, 23 ff. 17, 10 Ausdruck giebt, sind die Pharifäer, benen je länger je mehr über die weltlichen Ziele der Makkabäer die Augen auf-25 gingen und sich hinweg von den die Legitimität in dem Beruf zum Thron und am Alltar verachtenden hasmonäischen Priesterkönigen sehnsüchtig nach dem echten messianischen Rönige, dem die Beiden guchtigenden, die Bosen im eignen Bolt vertilgenden, die Seinen aber gerecht regierenden Sohn Davids 17, 21 ff. richteten. Der vom pharifäischen Standpunkt beleuchtete (Vegensatz zwischen Sadduzäern und Pharisäern kennzeichnet auch die 30 übrigen Lieder. Jene sind die Sünder, die Menschenknechte (ardqwaágeozoi) 4, 7f., Die durch gottlose Reden die Frommen schlangengleich (die durch berücken 1, 9 (vgl. auch 12, 1 ff.), in ungerecht erworbenem Reichtum schwelgen 1, 4, der gröbsten Sittenlosigkeit-4, 1ff., besonders der Unzucht fronen 2, 11. 13. 8, 8f. und das Heiligtum entweihen 1, 8 f. Ihnen gegenüber sind die Pharisäer wie unschuldige Lämmer, (ως ἀρνία ἐν 35 ἀκακία) 8, 23, die Heiligen Gottes (οί ὅσιοι τοῦ θεοῦ) 8, 23, die Gerechten (δίκαιοι) 3, 3 u. ö., die Aufrichtigen 14, 1; statt Menschen dienen sie allein Gott, ihrem Könige 5, 19 n. ö., sie begnügen sich mit einem Mittelmaß (μέτριον) in Gerechtigseit erworbener Güter 5, 17, sind heiter und zufrieden (eddozía uerá idagórntos) mit ihrem Lose 16, 12, nennen sich gern auch die Armen  $(\pi \tau \omega \chi \delta s, \pi \acute{e} r \eta s)$  5, 2, 11. 10, 6. 15, 1. Ihrem 40 Haß gegen die Sabbugaer machen sie in bittersten Berwünschungen Luft 4, 7, 19 ff. Gottes beständig zu gedenken 3, 3 und ihm zu psalmieren, ist des Frommen böchste Lust 15, 2. Sind doch die Frommen Gottes erklärte Lieblinge. Gewiß: Gott ift gerecht seit Weltbeginn 8, 7. Er fennt die innersten Regungen des menschlichen Herzens 9, 3 und vergilt jedem streng nach seinem Thun. Ist auch jedem Menschen sein Schicksal 45 genau vorherbestimmt, 5, 4, so handelt doch jeder nach des eigenen Herzens Wahl und Willen (ἐν ἐκλογῆ καὶ ἐξουσία τῆς ψυχῆς ἡμῶν) 9, 4. Den Pompejus hat Gott bestraft, weil er seines eigenen Glückes Echmich zu sein wähnte 2, 28 ff. seiner Knechte gedenkt Gott in Gnade 10, 4. Freilich müssen die Gerechten allezeit nach ihrer Sünde Umschau halten 3, 7, ihrer versehentlichen Sünden (äproca) durch Fasten 50 (νηστεία) und Rasteien (ταπεινοῦν ψυγήν =  $\Box$ Ξ περ.) 3, 8 quitt zu werden suchen. Den Gerechten verwarnt Gott wie einen geliebten Sohn und züchtigt ihn wie einen Erst= geborenen 13, 9. 18, 4. Er straft ihn insgeheim  $(\tilde{\epsilon}r \pi \epsilon \rho i \sigma t o \lambda \tilde{\eta})$  13, 8 oder schonend 13, 10. Hit doch dieses Strasen überhaupt nur ein Zurechtweisen ( $\pi aide ia = 7772$ ) zu nennen 13, 10, das gern von den Frommen ertragen wird 3, 4. 10, 1 ff. Strauchelt 55 der Fromme, so preist er Gottes Gerechtigkeit 3, 5, während der Gottlose bei seinem Unglück sein Leben gleich verflucht 3, 9. Fromme und Sünder tragen schon jetzt ein Zeichen, das den Herrn sie leicht beim letzten, die endgiltige Vergeltung bringendem Gericht finden läßt 15, 6 ff. Rur die Gerechten erben schließlich das ewige Leben 13, 11. 11, 10, an bem die vor dem Endgericht gestorbenen Frommen durch Auferstehung teilnehmen 3, 12. 60 15, 13, während die Sünder für ewig zu Grunde geben 3, 11. 15, 7ff. Diese Bevorzugung

wird den Gerechten zu teil, weil sie Abrabams Samen sind 9, 9 und Gottes Namen bei ihnen wohnt 7, 6, vor allem aber weil sie in der δικαιοσόνη προσταγμάτων αθτοῦ wandeln 11, 2. Treuer Gesetzesdienst garantiert das am Leben bleiben, das Gerettet= werden beim Endgericht 11, 2. Für diese verheißene Inadenzeit 7, 10. 18, 5 möge Bott seinen Gefalbten 18, 5ff., den rechten Davididen senden, der selbst rein von Gunde 5 17, 36 nicht auf Roß und Reiter, Gold und Eilber, sondern allein auf den Geren als auf seinen König sich verlassend 17, 31, Jerusalem von den Peinigern säubert, die übermütigen Sünder wie Töpfergeschirre zerschlägt und mit eisernem Szepter ihre Mraft zertrümmert 17, 23 f. und über das mit der jüdischen Diaspora vereinte beilige jüdische Volt Pf 11. 17, 26 in Rerufalem gerecht berricht, die Heiden im Zaume baltend und sie zur Bewunderung der Herr in lichfeit seines Reiches antreibend 17, 25 f. Selig, wer in jenen Tagen leben wird 18, 6! Das find unverkennbare Züge bes pharifaischen Weltbildes. Da famtliche Lieder den gleichen Hintergrund verraten und somit auch in ungefähr der gleichen Zeit entstanden sein werden, Die sich nach dem Urteil der meisten neueren Forscher nach den Liedern 2. 8 und 17 als Die Zeit zwischen 65-10 v. Chr. bestimmt, so sind ältere und jüngste Versuche, die Lieder 15 auf Antiochus Epiphanes Zeit zu beziehen (Ewald, Gesch. Ist. 3IV, 92, Frankenberg, Windler, der 2, 26—29 auf Jason deutet), oder gar auf die Eroberung Jerusalems durch Ptolemäus I. im Jahre 320 (Ewald, Proph. d. A. Bundes III, 269) wenig bestechend. Un Herodes zu denken (Movers, Wetzer und Weltes Rirdenl. 1, 340; Delitsch, Rom. über den Pfalter II, 381 f.; Reim, Gesch. Jesu v. Nazara I, 243), zwingt noch nichts 20 in den Liedern. Los von den Zielen der von Gott selbst dem Untergang geweihten Hasmonäer und zurück zu den messianischen Idealen des gesetzestrengen Judentums ist die Devije des salomonischen Psalters. Wenn auch für die Charakteristik der Sadduzäer nicht objektiv, sondern zu sehr vom Standpunkt der Gegner verdunkelt, ist die kleine, vielleicht nicht unversehrt erhaltene Liedersammlung doch ein sehr wichtiges Denkmal für 25 das Selbstkonterfei des dem neutestamentlichen Zeitalter nahegerückten pharijäischen Judentums im palästinensischen Mutterland, für das als Heimat der Lieder ihr Inhalt, ihr ursprünglich bebräisches Sprachgewand und ihr liturgischer Gebrauch spricht.

2. Db mit dem Constit. Apost. VI, 16 erwähnten Pseudepigraph laβίδ der bestannte überschießende 151. Psalm der LXX είς Λανείδ . . . ότε έμονομάχησεν τῷ 30

Γολιάδ oder eine größere Edrift gemeint ist, läßt sich nicht mehr entscheiden.

3. Die Sibyllinen sind nach der S. 229 230 gegebenen Begrenzung des Stoffes bier auszuschließen. Enthalten sie doch von jüdischen und dristlichen Schriftstellern diensthar gemachte beidnische Prophetie. Es wird deshalb hier auf den A. Sibyllen, sibyllinische Bücher verwiesen.

B. Prophetijche Pjeudepigraphen. a) Apokalypjen. 4. Der äthiopische Henoch. — Zur Litteratur. 1. Der Text. a) Die griechischen Bruchstücke: Mai, Patrum nova biblioth. II (Cod. Vat. 1809 — Hen. 89, 42—49), 1855; vgl. Gildemeister, Ivol. 1855, 621 st. v. Gebbardt, Merr Archiv 2, 1872, 243. Die SyncelluszCitate (ed. Dindors) i. auch bei Tillmann, Das Buch Henoch 82 st. v. Flemming-Radermacher, D. Buch Honoch 24 st. D. Jund von Athmim: Bouriant (Mémoires publiés par les membres de la mission archéologique franç. au Caire IX. 1 et 3, 1892/3), Fragments du texte gree du livre d'Enoch et de quelques écrits attribués à St. Pierre; Lods, Le livre d'Hénoch fragments grees découverts à Akhmim publ. avec. les variantes du texte éthiopien trad. et annot.. 1902; Dillmann, lleber den neugesiundenen griechischen Text des Henoch-Buches (SUC 1892, 45 1039 st. 1079 st.); Charles, The book of Enoch, 1893, 326 st. Bensen, Academy, 1893 11. Febr. 130; Lods, L'évangile et l'Apocalypse de Pierre . . . avec un appendice sur les rectifications à apporter au texte gree du livre d'Hénoch 1893. 111 st. Swete, The old test. in Greek III., 1899, 789 st. Stemming-Radermacher (D. griecht. drist. Schristifieller d. ersten drei Jahrhunderte, 5. Bd.), D. Buch Henoch 1901 (d. griecht. Text von R.).

b) Ein lat. Fragment: Charles a. a. C. 372 ff.: James, Texts and Studies ed. by

Robinson II, 3, 1893. Apocrypha anecdota.

c) Ter äthiov. Text: Laurence, Libri Enoch versio Aethiopica, 1838; Tillmann, Liber Henoch aethiopice ad 5 cod. fidem ed. c. variis lectionibus, 1851; Flemming, Tas

Buch Henoch, Aeth. Text (II 3. Gesch. der alichristl. Litt. No VII, 1) 1902.

d) Neberseyungen zu et Aurence, The book of Enoch . . . now first translated from an ethiop. ms., 1821; Hoffmann, Tas Buch Henoch, 1833–38; Tillmann, Tas Buch Henoch übers. 1853; Migue, Dictionnaire des apoer. I. 1856, 393 fi.; II, 1858, 223 fi.; Schodde, The book of Enoch transl., 1882; Charles, The book of Enoch transl., 1893; Cramer (= Hen. 46, 1–6, 62, 1–16, 90, 5–38 in Talman, Borte Jejn, 287 fi., 1898; 60 Beer (in Kaußich, Apoli, und Piendepigr. II, 1900), 217 fi.; Flemming-Madermacher. In Buch Henoch 1901.

e) Zur Sprache des Originals: Haltevi, Recherches sur la langue de la rédaction primitive du livre d'Éuoch (Lourn, Asiatique 1867, 352 ff.); Gotdschmidt, D. Buch Henoch ans dem Acthiod in die ursprüngliche hebr. Abfassungssprache zurückübers., 1892; Wellhausen, Sfizen und Vorarb. VI, 1899, 241.

f) Zur Geschichte der Nebertieserung: Anger Fabricius und Schürer j. Lawler, Early eitations from the Book of Enoch (Journal of Philology XXV, 1897, 164ff.); Hayman, The Book of Enoch in reference to the New Test, and early christ, antiquity

(Bibl. word). Juli 1898, 37 ff.).

- 2. Aritische Fragen. De Saen, Journal des Savants. 1822; Hoffmann, Henoch bei 10 Erich n. Gruber II, 5, 1829; Bieseter, D. 70 Bochen und die 63 Jahrwochen d. Taniel, 1839; Krieger, Beiträge zur Kritik und Exegeje, 18-15; Sofmann, Ueber die Entstehungszeit des Buches Henoch (ZomG 6, 1852, 87ff.); Dillmann f. 1 d; Ewald, Abhandl. über d. athiop. Buches Henoth Entstehung, Sinn und Zusammensetzung, AGO 1853 55, Lt 6, 107 ff.; Weiße, Die Evangelienfrage, 1856 ff.: Köftlin, Ueber die Entstehnig d. Buches Henoch (Theol. Jahr-15 bucher 1856, 210 ff.): Beltmar, Beiträge zur Erflärung des Buches Henoch nach dem athiop. Texte (Zdm& 14, 1860, 87 jf.); derf., ZwTh 4, 1861, 111 ff. 422 ff.; 5, 1862, 46 ff.; derf., Gine neutestl. Entdeckung n. deren Bestreitung oder die Geschichtsvision des Buches Senoch im Insammenhang, 1862; Hilgenseld, ZwTh 3, 1860, 319 st.; 4, 1861, 212 st.; 5, 1862, 216 st., 15, 1872, 584 st.; Diltmann in dieser NE XII, 308 st.; 2350 st.; Geiger, Jid. Zeitschr. sür 20 Vissenschaft und Leben 3, 1864/5, 196 st.; Siessert, Nonnulla ad apocryphi libri Henochi originem et compositionem etc., 1867; Philippi, D. Buch Henoch, sein Zeitalter und sein Originem et compositionem etc., 1864; Philippi, D. Buch Henoch, sem Zeitatter und sem Berhältnis zum Indasbriese, 1868; Bittichen, Die Idee des Menschen, 1868; v. Gebhardt, Die 70 Hirten des Buches Henoch und ihre Deutungen mit besonderer Mücksicht auf die Barkochda Hypothese (Merr Archiv 2, 1872, 163 ss.); Tideman, De apocalypse van Henoch 25 en het Essenisme (Theol. Tijdschrift 1875, 261 ss.); Lipsius, Enoch in Smith and Wace Dietionary of christ. biogr. H, 1880, 124 ss.; Bieseler, Zur Absaschet d. Buches Henoch (Industrial School) (Indus 30 Das Zehnstämmereich in der Geschichtsvissen des Henochbuches (Monatsschrift für Gesch. und Wis. d. Indent., 39, 1895, 11 ss.); Gerdmans, De uitdrukking "zoon des menschen" en het bock "Henoch" (Theol. Tijdschr. 1895, 49 ss.); van Manen, De zoon des menschen by Henoch (ebda. 263 ff.); Liegmann, Der Menschensohn, 1896; Elemen, Die Zusammensegung des Buches Henoch u. j. w. (ThSta 1898, 211 ff.); Wellhaufen, Stizzen u. Vorarb., 6, 1899, 35 187 ff. Bgl. auch d. Art. Enoch von Charles in Hastings n. Littmann in Singers S. 229, 24 f. genannten Wörterbüchern; Ficbig, Der Menschensohn, 1901; Gaster, The logos ebraicos in the Magical Papyrus and the book of Enoch (Journal of the Asiat. Soc. 1901, 109ff.); Sarris, An unobserved quotation from the book of Enoch (The Expos. 1901, 194 ff.); beri., A further Note on the use of Enoch in 1 Peter (ebba. 346 ji.); van Loon, Eschato-40 logieën van den Hasmonieentijd volgens het Boek Henoch (Theol. Tijdschr. 1902, 421 ff.); Clermont-Ganneau, Mount Hermon and its God in an inedit. greek inser. (Palestine-Explor. Fund 1903, 231 ff.).
- 1. Überlieferung. Das im Judasbrief B. 14 und 15 cititerte Buch Henoch (= Hen. 1, 9), das bereits gang ober stückweise dem Verfasser der Jubiläen bekannt war, 45 auch in den Testamenten der 12 Patriarchen, ferner in der Esra= und Baruchapokalppse und im Barnasbrief erwähnt wird, genoß in der alten Kirche einst großes, obgleich nie direft fanonisches Ansehen (Fabricius 21, 160 ff., Lawlor, Schürer 3 III, 203 ff.), bis es im Abendland durch Hieronymus unter die Apofryphen gedrängt wurde, während es in der griechischen, speziell alegandrinischen Kirche noch lange sehr geschätzt blieb, wie teils 50 das durch den Byzantiner Spncellus (ca. 800) aus dem alegandrinischen Chronisten Panwdorus (ca. 400) geschöpste griechische (Fragment (= 6, 1-9, 4; 8, 4-10, 14; 15, 8-16, 1) teils und besonders der aus dem 8. Jahrhundert stammende griechische Fund (= 1, 1—32, 6), vom Jahre 1886.7 zu Alkhmim in Ober-Agypten, bestätigt, um dessen Text sich besonders Bouriant, Dillmann, Lods 1892, Charles 1893, auch abgedruckt bei 55 Swete 1899, und Radermacher 1901 bemüht haben. Seitdem galt das Werk als ver schollen, bis im 18. Jahrhundert die erste Kunde von seinem Borhandensein in Abessimien nach Europa drang. 1773 erwarb Bruce drei Handschriften. 1838 erfolgte die editio princeps des äthiop. Textes durch Laurence, der 1821 ichon die englische Überschung desselben, worauf Hoffmann 1833 fußt, vorangegangen war. Die beiden Werke von 60 Dillmann, 1851 der athiop. Text und 1853 die deutsche Übersetzung, der 1882 Schodde folgte, bildeten fast ein halbes Jahrhundert die Grundlage für alse Genochforschungen und find erst durch die auf besseres Handschriftenmaterial gebauten Ubersehungen von Charles 1893, Beer 1900 und Flemming 1901, der auch 1902 den äthiop. Text neu edierte, bei Seite gedrängt. Wertvolle Vorarbeiten Dillmanns für eine Neuausgabe bes äthiop.

Tertes sind übrigens handschriftlich vorbanden. Während niemand seit Bekanntwerden des äthiop. Tertes gezweiselt hat, daß dieser auf einen griechischen zurückgebe, den Volkmar (ZdmG 11, 131 f.) und Philippi (T. Buch Hensch 1868, 124 ff.) überhaupt als Triginal ansehen wollten, ist noch nicht genügend ausgehellt, ob der griechische Tert eine hebräische oder aramäische, oder eine nach beiden Idiomen partienweise wechselnde Vorz fage voraussetze. Das von Goldschmidt 1892 veröffentlichte behr. Henschung Tillmanns, Gebräische Sitate aus unserem Henschuch und Parallelen dazu bat Jellinef (bot ha-Midrasch II--V) besprochen. Zu den oben schon erwähnten griechischen Stücken kommt noch binzu der von Mai bekannt gemachte griechische Tert Hen. 89, 12-19. Ein lazur teinisches Fragment, das mehr ein freier Auszug als eine wirkliche Übersehung ist, hat der Entdeder James 1893 veröffentlicht.

2. In balt. Nach seinem jegigen Bestande läßt sich das äthiopische Wenochbuch etwa in die drei Hauptteile zerlegen: 1. eine Einleitungsrede über das nabe Weltgericht Rap. 1—5; 2. die Hauptmasse Rap. 6 105, sich wieder zusammensehend al aus dem 15 angelologischen Buch Rap. 6-36 (Erzählungen über den Kall der Engel, ihre vorläufige und endgiltige Bestrafung 6-11; Henochs Traumgesicht über die erste und zweite Bestrafung der Engel und ihrer klinder 12—16; Beschreibung der von Henoch in Begleitung von Engeln gemachten Reisen 17-36, in Doppelbericht 17-19 u. 20-26 vorliegend); b) dem messielogischen Buch 37—71 (die "drei Bilderreden" H.s., nämlich 38—14 die 20 Hierarchia coelestis; 15—57 das messianische Gericht, seine Folgen für Gerechte und Ungerechte, Person und Umt des messianischen Richters; 58-69 die Seligkeit der Gerechten im Himmel; 70 und 71 Henochs Versetzung ins Paradies und Aufnahme als "Menjdenjobn"); c) dem ajtronomijden Bud 72—82 (Kalendarijdes; Auflojuna der Weltordnung in der letzten Zeit infolge der Zünde der Menschen; Rückfehr Henochs 25 nach seiner irdischen Wohnung); d) dem Geschichtsbuch 83—90 (2 Traumgesichte: H. schaut das Sintflutgericht 83 1 und die Entwickelung der Geschichte Israels von Adam bis zum Kommen des mejfianischen Reiches 85-90 [die 70 Hirtenvision]) und e) den Paränesen 91-105 (91, 1-11 [18-19] und 93. 91, 12-17 die 10 Wedenvijjen; 92. 91-105 Ermabnungen u. Warnungen, Webrufe über die Sünder, Trojtworte für die Frommen); 30 3. der Echluß 106—108 (106—107 Wunder und Zeichen bei der Geburt Roahs; 108 lette Mabureden Henochs). Was das ath. Henochbuch vietet, ist eine Urt philosophia naturalis atque spiritualis, eine Ubersicht über die Gebeimnisse aller Dinge, der seienden und der fünftigen, in Ratur und Geschichte. Zugleich erbalten wir auch Rachrichten über das leben und Schickfal H.s. Wohl keine Figur des bebr. Altertums ist 35 der Träger so mannigfacher apokalyptischer Stoffe geworden als gerade Henoch. Denn schließlich soll ja all seine profunde Einsicht in den Urgrund von Himmel, Erde und Unterwelt und in die Rätsel der Geschichte ihn als den treffsichersten Enthüller der Endzeit dokumentieren. Das Interesse an der kommenden Weltwende, die Henoch als "Menschensohn" Kap. 70—71 gewissermaßen selbst mit berbeibringt, bält die vielen scheinbar 40 bisparaten Stoffe zusammen. Das Rachbild Enmedurankis, des babylonischen Weisen der Urzeit (vgl. Windler-Zimmern, Reilinschr. u. UI, E. 540), ist Henoch für das Spätzubentum der eigentliche Seher der Endzeit geworden und hat als jüdisches Vorbild dem katholischen Dante vorgearbeitet.

3. Komposition und Integrität. Was wir im äthiop. Henoch besigen, sind 15 Hauptteile und Bruchstücke davon, was sich allmadlich um "Henoch" frisallisiert bat. Hie und da sind die Arnochsflächen und Linien und auch die Bruchstellen noch sichtbar. Auch Bestandteile ähnlicher Stosse haben sich angesetzt. So gehören zu einem dem "Henoch" in mancher Hinschendenn Roadstreise die Kap. 6—11 (vgl. 10, 1), 60 (vgl. 60, 8), 65—69, 25 (vgl. 65, 1), 106—107; vielleicht auch 39, 1. 2ª, 51, 7—55, 2. 50 In Kap. 6—11 sind zwei Erzählungsgruppen verschwolzen, die nicht intakt sind (Veer 225). Tas andere gehört der Hauptsache nach zu dem Henochkreise. Auf den doppelten Reisebericht 17—36 war oben sichen aufmerksam gemacht. Es werden zum Teil die gleichen Lumderdinge beschrieben, hinsichtlich der Form unterscheiden sich beide Berichte (Köstlin, Tillmann 2. Ausst. diesen AC). Wie es scheint, läßt sich auch für die Bilder zeben nach dem Toppelnamen des Meissischung vornehmen. Da bei Kap. 37, 1 eine neue Buchüberschrift vorliegt, in der Henochs Genealogie wie die einer bisder unde kamten Person dis auf Adam zurückgesübert wird, so werden die Vilderreden einen nicht bloß einen besonderen mündlichen Traditionsstoss, sonderen auch ein schriftliches Ganzes so

für sich gebildet haben. Da Henoch ferner in den Bilderreden durchaus vom "Menschenjobn" unterschieden ist, werden die Rap. 70 u. 71, in den S. mit ihm identissiert wird, eine selbstständige - gegen die Christen gerichtete?? - Tradition befolgen. In dem aftronomischen Buch scheinen die Kap. 76-77 für sich zu steben. Hinter 82, 9 20 feblt 5 der Schluß. 82, 9-20 würden besser vor 79 stehen. Da in Rap. 81 das Ende der Reisen Sis berichtet wird, läßt sich im allgemeinen fagen, daß das aftronomische Buch den Albschluß der Reiseberichte bilden soll, womit nicht gesagt sein soll, daß diese sich durch= weg organisch in seinem fortsetzen. Die Bissonen 83-90 versetzen uns in die Zeit vor der Verbeiratung Henochs zurück. 91—105 wollen den Eindruck erwecken, letzte Ermal-10 nungen H. zu fein, wozu 108 ein Rachtrag ist. Map. 1--5 lassen sich gut als Einleitung zum ganzen Buch versteben: Henoch hat den gefallenen Engeln und den durch sie verführten Menschen das Endgericht bei der Abeltkatastrophe zu verkünden. Go schließt sich bequem der Bericht über den Fall und die Strafe der Engel an Rap. 12—16, den der verwandte Laffus aus dem Roabkreis sich vorgeschoben bat. Kap. 17-82 dienen 15 dem Nachweis, wie Henoch auf Reisen über Länder, Berge und Meere, durch Himmel und Hölle einen unvergleich weiten Wiffenshorizont sich aneignete, der ihm die Perspektive für jeine Zukunftsschau lieserte. Wie bei IV Esra stehen erst gegen Ende die Geschichts= vissionen 83-90, zu denen auch eigentlich die 10 Wochenapokalypse zu ziehen ist. Wie bei Baruch und Esra machen auch bei Henoch den Beschluß letzte Ermahnungen. Nach der Analogie 20 von IV Erra, Barnel und Aff. Mosis, flav. Henvel follte man als sinngemäßes Finale die definitive Entrückung Henochs (Rap. 70/71) erst zu allerletzt erwarten. Jedenfalls ist es jetzt ein kompositioneller Mißgriff, daß Henochs lette Himmelfahrt bereits Rap. 70/71 erzählt ist, während sie 81, 7 erst nach Jahresfrist erfolgen soll. Haben Rap. 70 u. 71 vielleicht einen andern Bericht verdrängt? Die einzelnen noch erkennbaren Traditionen des Henoch-25 buches würden demnach sein A. aus dem Henochfreise: 1. Rap. 1—5; 2. Kap. 12—16; 3. Rap. 17—19; 4. Rap. 20—36; 5. Rap. 37—69; 6. Rap. 70 n. 71; 7. Rap. 72—82; 8. Kap. 83—81; 9. Kap. 85—90; 10. 93; 91, 12—17; 11. 91, 1—11 (18, 19); 92; 94—105; 12. 108. Davon sind Nr. 5 u. 7 nicht einheitlich. B. aus dem Noahfreise: 13. Rap. 6—11; 14. 39, 1—2 a? 54, 7—55, 2? 60; 65—69, 25; 15. 106 u. 107.  $\mathfrak{Z}\mathfrak{u}=$ 30 sammengesetzt ist Nr. 13. (Alhnlich D. Holtzmann, Charles, Clemen.) Auf einen historischen Faden gereiht berichtet unsere Apokalypse zu Rutzen der Zeitgenossen der Weltwende über 5.3 in Begleitung mit Engeln unternommene Reisen, seine Lisionen, letzte Ermahnungen und Himmelfahrt. Wie viel für die Lüden und Unordnung des jehigen Textes auf Ronto der Zwischenübersekungen oder schon der ursprünglichen Redaktion der mannig-35 fachen Überlieferungen zu setzen ist, läßt sich bis jetzt nicht sagen. Ebensowenig ist Genaueres über die litterarische Verschmelzung der Roabstoffe mit den Henochstoffen zu entscheiden.

4. Abfassungszeit. A. Die Henochtraditionen. Zu den ältesten Schichten dürfte die 10 Wochenapokalupse 93, 1-14 + 91, 12-17 gehören. Da von dem Auf-40 treten der Maffabäer noch keine Rede ist, könnte die mündliche oder schriftliche Ausprägung dieses Abschnittes noch vor 167 v. Chr. fallen. Zeitlich am nächsten steht die 70 Hirtenvissen. Mit den "Hörnern" 90, 9 sind gewiß die Makkabäer gemeint. Was ebenda u. ff. von dem einen großen Horn berichtet wird, trifft entweder auf Judas Makkabäus (Lücke, Langen, Schodde, Charles), oder Johann Hyrkan (Dillmann, Ewald, Röftlin, 45 Schürer) zu, jo daß die Rap. 85- -90 entweder vor 160 oder in die Aufänge der Regierung Job. Hyrkans (135—104) zu setten find; letteres deshalb, weil unser Bersasser einer der jüdischen Altfrommen, mit der matkabäischen Erhebung noch sympathisiert und es erst gegen Ende der Regierung Horkans zum Bruch der Chafidäer mit den Makkabäern kam. In spätere Zeit führen die Mahnreden 91, 1—11 (18, 19). 92. 94—105. Der erbitterte Parteikampf, 50 in dem die einen die Totenauferstebung 102 f., Sünde und Gericht leugnen 98, 7. 100, 10, bas Gesetz fälschen 99, 2, auf Gold und Silber vertrauen 94, 7. 97, 7 und bem Götzenvienst huldigen 99, 7, während die anderen treue Anhänger des Gesetzes sind, tobt zwischen Sabbuzäern und Pharifäern. Da ber Berf. seinem Herzen Luft macht in einer Zeit, da Die von ibm vertretene Sache der Pharifäer am Boden liegt, die Herrschenden den Gegner 55 begünstigen und die bei ihnen Schutz suchenden Pharifäer noch mit unterdrücken, so wird man mehr an die Zeit des Alerander Jannäus (104-78) als an die erste Konflifts= periode zwischen Makkabäern und Pharijäern gegen Ende der Herrichaft Joh. Hyrkaus zu denken haben. Un und für sich wäre ja auch die Zeit des Hervdes denkbar, der ja die Pharifäer viel schikanierte; sie ist aber badurch ausgeschlossen, daß Herodes auch mit den 60 widerspenstigen Sabbugäern furzen Prozeß machte. Was noch, abgesehen von den Vilder-

reden, aus dem Henochtreise stammt, bes. die fosmogonischen und fosmologischen Epelulationen baben ihre älteren Barallelen an gewissen Bartien von Hiob, Broverbien und Bes. Sirach und erklären sich aus dem vielleicht durch griechische Einflüsse und die im Unschluß an altorientalijche Weisbeit aufgekommene neuorientalijche Raturphilojophie, geweckten jüs bischen Interesse an den Gebeinmissen der oberen und unteren Welt in der Zeit des 5 Ueberganges des Früh- zum Spätjudentum. Die Eingangsrede 1 5, ferner Rap. 83-81 und der Nachtrag 108 haben den Tenor der übrigen Mahnreden. Für Kap. 108 au essenische Herfunft zu denken (Dillmann 2. Auft. d. RC., Köstlin, Cornill), siegt kein besonderer Unlaß vor. Oder ist das sich Rasteien 108, 7 etwas spezisisch Essenisches? Zu den jüngeren Schichten, aber auch noch in die Zeitnähe der Mahnreden gehören die 16-Bilderreden Rap. 37—69, die im Unterschied zu der in den übrigen Senochabschnitten befolgten Ebronologie des samaritan. Pentatends der Ebronologie der LXX sich anschließen (Dillmann 2. Huft. d. RE., Charles u. a.). Die hier öfter genannten Könige, die den Herrn der Geister und seinen Gesalbten leugnen 18, 10 und in der Endzeit aus der judischen Gemeindeversammlung gestoßen werden 16,8, die jetzt von ihnen gehindert wird is 53, 5-6, sind einbeimische Könige und die mit ihnen verbundenen Mächtigen 38, 5 sind eben wieder die Sadduzäer. Bon einer Kollision mit dem römischen Weltreich ist keine sichere Spur zu entdecken. Dazu stimmt, daß der seit E3 38 traditionell gewordene letzte Ungriff der widergöttlichen Weltmacht gegen Jernfalem 56, 5 ff. durch die Parther und Meder erfolgt, deren bedrobliche Haltung gegen Borderasien in die Zeit zwischen der 20 untergehenden griechisch-sprischen und der emporkommenden römischen Weltmacht in Va-So wird man für die Bilberreden noch vor 61 v. Chr. (Röstlin, Sieffert, läitina tällt. Dillmann 2. Aufl. d. R.C. n. a.) stehen bleiben und nicht bis in die Regierungszeit des Herodes (Lücke, Schürer, Baldensperger3 u. a.) herabgehen. Bei der von einzelnen Forschern 3. B. Hilgenfeld, Boltmar, König, Cornill, behampteten chriftlichen Herfunft der Bilderreden 25 bleibt das Fehlen spezifisch dristlicher Züge (z. B. Hindeutung auf die historische Verson Fesu, seinen Kreuzestod, Auserstehung u. dgl.) unbegreislich. Der frühere Bersuch Boussets (Jesu Predigt 196), die Menschensobnstellen als christliche Interpolationen zu beseitigen, wäre etwa erlaubt, wenn dieser messiologische Terminus dristliches Sondergut wäre. (Zu dem "Weibessohn" der jüngeren ath. Handschriften 62, 5 f. Charles u. Beer z. St.) Die 30 driftliche Herfunft des ganzen Senochbuches konnte nur aus dogmatischer Besangenheit wegen des Citats Juda 11 u. 15 (z. B. von R. v. Hofmann, Weiße und Philippi) behauptet werden und in der unüberlegten Meinung, daß die rabiate Intoleranz der Mahn= reden 94—105, bes. das dem Gegner den Hals abschneiden 98, 12 für einen Christen passe! B. Uber die dem Noabfreis entlebnten Stücke, die meist angefologischen und fos 35 mologijchen Zubalts find, wird wie über die verwandten Henochabschnitte zu urteilen sein: sie sind Geisteserzeugnisse des beginnenden Reujudentums, wozu nur stimmt, daß ein Moabbuch ähnlichen Inhalts schon von den Inbiläen 10, 13. 21, 10 benützt wird. Die hier vorgetragene Unsicht über die Entstehungszeit des Henochbuches unterscheidet sich von dem u. a. von Dillmann (2. Aufl. d. MC.) und Schürer vertretenen Konsensus der 40 meisten Forscher hauptsächtich barin, daß für die Hauptmasse, d. i. im allgem. das Ganze ohne die Bilderreden und die Roahstücke, ältere und jüngere Traditionen hervorzubeben versucht worden ist. Als Ort der Entstehung wird Palästina anzusehen sein vielleicht der Norden, an die dortigen Berge fnüpft sich u. a. die Sage von dem Kall der Engel.

Mag auch das Wann und Wie der Endzeit in den verschiedenen Abschnitten des H. verschieden bestimmt sein, dort die Jugendzeit des makkad. Regiments das glückliche Erordium, bier das Greisenalter der gleichen Herschaft die trübe Folie der sehnlich berbeigewünschen Endzeit sein, die dier mehr sünnlich und zeitlich, dort mehr geistig und ewig beschrieben ist, — von den ursprünglichen Lesern des ganzen Buches wurden die Dissernzen übers so sehen oder umgedeutet: Das ganze Wert wurde sedenfalls verstanden als ein Nachschlages duch über alle Rätsel der Zeit und Ewigkeit. "Hende" war die apokalyptische Bibel des Judentums im Zeitalter Jesu. Mit Recht: keine der Appkalypsen hat eine so großartige Senerie und ein so bunt bewegtes Leben und Treiben darin als gerade Hende. Der Glaube an das jüdische Weltreich ist noch ungebrochen, der Zweisel an der Heilssicherbeit ver Auserwählten noch nicht erwacht — noch ist die Ratastrophe, die Zerstörung Jerusalems durch die Heilen sehr dem Gesichtskreis. IV Esra ist psychologisch seiner, aber auch einseitiger; vor allem sehrt hier trot aller frampsbaster Besahung die freudige Zu versicht zu dem Heil der Endzeit, der Glaube daran ist erschüttert. Dazwischen liegt eben die mit dem Evangelium, zu dem die Zerstörung Jerusalems wie zu der Weissagung der Wer

alttestl. Propheten das Korrelat bildet, in das Judentum gekommene schwerste Krisis. Aber gerade für das Evangelium ist die durchgängige Lehre der Henochapokalypse, daß die Endzeit das Gericht über die Dämonen und die von ihnen verführten Menschen bringt,

das fräftigste Echo.

5. Der flavische Benoch. -- Die an den Ramen "Benoch" gehofteten Traditionen baben noch einmal einen litterarischen Riederschlag gefunden in dem auf ein griedisches Original (vgl. 30, 13) zurückgehenden flavischen Henoch. Der flavische Text war bereits 1880 von Popov und in fürzerer Recenjion 1881 von Rovatovitsch berausgegeben, wurde aber weiteren Rreisen erst befannt durch die englische Übersetzung von Charles und 10 Morfill (The book of the Secrets of Enoch 1896) und die deutsche Abersetzung von Bonnvetsch (D. flav. Henochb., AGG NK I, 3, 1896); vgl. auch Rozak, FrTh 18, 1892, 132 f.; Harnack, Gesch. d. altebr. Lit. I, 1893, 913 f. II, 1897, 561. Der slavische Henoch ist nicht ohne sachliche und formale Abhängigkeit von dem äthiopischen entstanden: Kap. 4—21 erzählen S.s Reisen durch die 7 Himmel. 22—38 H. darf vor Gott selbst 15 treten und wird über die Schöpfung, die Geschichte von Abam bis Henoch und die Sint= flut belehrt. Es folgen 39-66 Lehr= und Mahnreden; Rap. 67: S.s Himmelfahrt und 68 ein Rückblick auf sein Leben (s. Schürer 3 III, 209 ff.; Charles in Hastings Dietionary of the Bible, I, 708 ff.). Der 1. Teil entspricht dem Itinerarium des athiop. Henoch; zu dem Hintritt des fl. Henoch vor Gott f. ath. H. 12-16; zu 39-66 vgl. 20 die Mahn= und Lehrreden des äth. H. und zu fl. H. 67 vgl. äth. H. 70/71. Die relativ größte materiale Berührung mit dem ath. H. findet sich im 1. Abschnitt. Die Hampt= masse des Buches ist jüdisch, doch muß an dristliche Überarbeitung gedacht werden. der Opferdienst 59, 1 f. 61, 4. 62, 1 (Schürer) noch besteht, und 51, 4 der dreimalige täg= liche Tempelbesuch empfohlen wird, so müssen wir mit der Absassungszeit noch vor 70 25 n. Chr. steben bleiben. Die von Charles und Bonwetsch angenommene Benützung des flav. H. in den Testamenten der XII Patriarden wird von Schürer, ThE3 1896, 349 ff. und Gesch. d. jud. Bolfes 3 III, 213 bestritten.

6. Die Himmelfahrt Mosis. — Zur Litteratur: 1. Der latein. Text u. die llebersetungen desselben. Ceriani, Monumenta saera et profana I. 1, 1861, 55 ff.; 30 Higenseld, Clementis Romani epistulae (Nov. Testam. extra canonem recept. I) 1866 und 1876; Boltmar, Mose Prophetie und Himmelsahrt u. s. w., 1867; Schmidt und Merx, Die assumptio Mosis mit Einl. u. s. w., hrsgb. (Merx Archiv, 1868); Fritzsche, Libri apoer. 1878; Charles, The assumption of Moses Translated from the latin sixth century Ms. etc., 1897; Clemen (in Kantsch, Apokr. und Pseudep. II, 1900, 311 ff.); ders., Die Himmelsahrt des Mose, 1904; Bersuch e. Rückübers. ins Griech. von Hilgenseld, ZwTh 1868 und Messias

Jud. 1869.

2. Historisch Aritische &: (vgl. &. 229): Ewald, GgA 1862 und 1867; Hilgenfeld, ZwTh 1867; Könsch, ebda. 1868, 69, 71, 74, 80, 85; Philippi, Tas Buch Henoch, 1868, 166 si.; Colani, L'Assomption de Moïse (Rev. de Théol. 1868); Carrière, Note sur le Taxo de l'Assomption, ebda. 1868; Bieseler, Die jüngst aufgesundene Aufnahme Moses u. s. w. (Fath 1868, 622 si.); Geiger, Jüd. Zeitschr. s. Biss. u. Leben 1868; Heidenheim, Beiträge z. bess. Verständnis der Ascensio Mosis (Vierteljahrschr. sür dentsche und engl. theot. Forschung und Kritif 4, 1871, 63 si.); Stähelin, Idah, 1874; Lucius, Ter Essenius 1881, 111 si.; Loeb, Le Taxo de l'Assompt. de Moïse (Extr. de l'Univers israél. 35, 2); Vieseler, Gasol und Taxo (ZdmG 1882); Rosenthal, 4 Apolr. Bischer aus der Zeit und Schule R. Atsbar, 1885; Hilgenseld, ZwTh 1886, 98. 99; Cassel, Harmageddon, 1890; Stearus, Notes on Ass.

Mosis IX. (Journ. of Bibl. Lit. 19, 53 jj.).

1. Text und Überlieferung. Eine Arάληψις Μωϊσέως, assumptio oder ascensio Mosis fannte man vor dem Junde Cerianis 1861 aus Origenes de princip.

50 III, 2, 1, wonach die im Br. Jud. 9 berührte Sage vom Kampf Michaels und Satans um den Leichnam Mosis diesem Buch entlehnt ist, und aus Nachvichten anderer Kirchen- väter (vgl. Schürer III, 219 ff.). Daß das von Ceriani in der Arάληψις Μωϊσέως identisch sei, folgt aus dem aus unserer Schrift stammenden Citat Gelasii Cyzieeni centisch sei, folgt aus dem aus unserer Schrift stammenden Citat Gelasii Cyzieeni Comment. actor. cone. Nicaeni II, 18, das sich dei Ceriani 1, 14 sindet. Nach Ceriani haben Hilgenseld 1866 und 1876, Volkmar 1867, Schmidt und Merr 1868, Früssche 1871, Charles 1897 und Clemen 1900 u. 1904 die Schrift herausgegeben bezw. überscht. Sine Metroversion ins Griechische, aus dem der lateinische Text geslossen ist, gab Hilgenseld 1868/9. Für das Original selbst ist hebräischer oder aram. Ursprung zu versomuten, dis setzt aber nicht sieder bewiesen.

2. In halt. Im 120. Jahre seines Lebens, 2500 Jahre nach der Schöpfung, also um die Mitte der auf 5000 Jahre berechneten Weltbauer, übergiebt Mose dem Josua

diese geheinnisvolle Schrift Map. 1, in der er ihm den Gang der Geschichte Fracts vom Einzug in Palästina dis zur Aufrichtung des meisianischen Reiches voraussagt (Kap. 1—10). Alsdann berubigt Mose den über den baldigen Hingang Mosis trauernden und an seiner eignen Krast verzagenden Josua. Fract werde zwar wegen seiner Sünden viel zu leiden haben, aber nie untergeben (Kap. 11-12). Der Schluß, der von Mosis Hinmelsahrt in (vgl. 1, 15, 10, 11 st.) und von dem Streit Michaels und Satans um die Leiche Mosis (11, 7, Br. Jud. 9) gebandelt baben muß, sehlt. Was die und erbaltene Schrift bietet, ist nur das "Testament Mosis". Run werden in den Apostrophenverzeichnissen (vgl. Schürer 221) eine diadssch Mowośwaz und eine Arádnius Mowośwaz unterschieden. Das obige Citat aus den Aften des Monzils von Rieäa (= Ceriani 1, 11) neunt als Luelle soie Arád. M. – Die verschiedenen Titel sind nur Namen sür die beiden Halsten des gleichen Vertes, von dem wir durch Ceriani bis jest nur die erste Kalste wieder bez siehen, während aus der anderen zumeist die Citate der Kirchenväter stammen.

3. Abfassungszeit. In dem apokaloptischen Geschichtsabrifi 6, 1 ff. werden umer den bosbaften und das Allerbeiligste schändenden Priesterkönigen des bochsten Gottes in (Al. Joj., Antiq. XIV, 6, 2; Pi 110; Gen 11, 18) deutlich die Hasmonder geschildert. Der freche Mönig, aus nichtpriesterlichem Geschlecht, Der ihnen folgt und 31 Sabre regiert, ift natürlich Herodes der Große. Der mächtige Rönig des Abendlandes, der 6, 8 f. unter der Megierung der Söbne des Herodes mit seinen Koborten in Palästina einrückt, einen Teil des Tempels verbrennt und einige Zuden freuzigt, ist der Legat von Sprien Quin-201 tilius Barus als Beauftragter des Augustus (Edwirer Is, 121). Da es nun 6, 7 von den Sobnen des Herodes beißt, daß fie fürzer als ihr Bater herrichen werden, der Berfasser jedenfalls also nicht das Ende des Philippus und Antipas erlebt baben fann, da beide länger als Herodes regierten, der Zug des Barus endlich 1 v. Chr. fällt und 7, 1 "von da ab die Zeiten zu Ende geben", so wird die Schrift bald nach dem Tode des 25 Herodes geschrieben sein (so 3. B. Ewald, Dillmann, Charles, Schürer, Elemen, Balden- sperger3). Weil der Andruch der messianischen Zeit erst Rap. 10 beschrieben wird und in Rap. 7—9 noch ausführliche, aber durch mehrere lückenhafte Zeilen arg verdunkelte Schilderungen der letzten Drangfale und der Gesimmungsart der Zeitgenoffen des Endes dazwischen stehen, so baben viele Forscher bier eine Fortsetzung der Geschichtsübersicht über 30 die Zeit des Barus berunter gefunden. Sie rücken desbalb, indem sie die fast unles-baren Zablenbruchstücke in Map. 7 verschieden ergänzen und deuten, die Entstehungszeit der Asc. zwischen die Jahre 11—15 (Hilgenfeld, P. 28. Schmidt, Rompos. d. Offend. Job. 32), oder 51—64 (Zehmidt und Merr), Fritziche und Lucius in das 6. Jahrzehnt, Baldeniperger (früber) und Briggs zwischen 50-70, Langen und Resentbal bald nachber, 35 Hausrath und Cassel unter Domitian, Philippi und Stock (Galaterbr. 235) ins 2. Jahrs hundert, Volkmar, Meim, Molani zwischen 137 - 138. Aber der Verlaß auf die verstümsmelten Zahlen in M. 7 ist zu gewagt und M. 8—9 geben wahrscheinlich auf die Zukunst, in der alle frühere Not noch überboten werden wird. Einen sicheren Anbalt für die Da= tierung giebt nur R. 6.

4. Geistesart des Verfassers. Der Versasser verwirft die Hasmonäer und Herodier (M. 6), er macht aber auch den Pharifäern die bestigsten Borwurfe (M. 7). Man bat ibn für einen Effener (Schmidt und Merr, Lucius) oder Zeloten (Ewald, Dillmann, Schürer und viele andere) gebalten - aber 2, 6. 1, 8 ift die Unerfennung der Opfer für einen Effener ganz unpassend und in der Zukunftsschau R. 10 findet sich nichts is spezifisch Essenisches. Für einen Zeloten wiederum ware der Levite Taron, der M. 9 (val. auch 3, 11) samt seinen 7 Sobnen als leuchtendes Beispiel stifter Ergebung und jedes Berzichts auf perfönliche Rache gerühmt wird, nicht nach seinem Geschmack. Baldeniperger 3 (3. 12) neunt ibn einen meisianischen Lietisten, Friedländer (3. 170 Unm. 2) was ungefähr auf das Gleiche kommt -- einen frommgläubigen Nationaljuden, beides 50 ist nicht viel verschieden von dem pharifäischen Quietisten, für den ihn Baldensperger (früher) und Charles erklären -- in jeder der 3 Gestalten fann er die Bharisaer seine Freunde nennen (vgl. Clemen zu 7, 1), er sympathisiert mit ihnen, soweit sie dem våterlicen Geget treu bleiben — er verurteilt aber zugleich ihre auch im NI Mt 23, 25; 20 11, 39 gerugte Heuchelei und Böllerei: Clemen (3. 315) neunt ibn darum einen 500 pharifäischen Quietisten und Migoristen. Unser Autor ist ein Gesinnungsgenosse des Verjaffers des Danielbuches. Herodes, der Rachfolger der entarteten basmonäischen Gippe scheint für ihn die Rolle des Untiochus Epiphanes übernommen zu haben. Aber ichon ist die Hilje von oben nab. Das bisherige gottlose Regiment ist zwar ein Praludium für noch Schlimmeres, aber dann beginnt die Herrichaft Gottes. Uber all dieses seinen so

Freunden die Augen zu öffnen und ein bußfertiges, demütiges und gesetzestreues Israel zu sammeln, das der großen Onadenzeit würdig ist, ist der näbere Zweck, den unser Schriftsteller verfolgt.

Esraapokalpjen. 7. IV. Esra. — 1. Die Neberjehungen. a) Lateinisch: <sup>5</sup> Fabricins, Cod. pseudep. V. T. II, 1723, 173 ff.; Cabatier, Bibliorum sacrorum Lat. versiones antiquae III, 1743, 1069 ff; van der Blis, Disputatio critica de Ezrae libro apoerypho vulgo quarto dieto, 1839; Boltmar, Handt. d. Einl. i. d. Apofr. II, 1863; Hilgenfeld, Messias Judaeorum, 1869; Fritsche, Libri V. T. pseudep. selecti, 1871; Bensh, Missing fragment of the latin translation of the fourth book of Esra, 1875; 28000, Journal of Phi-10 lol. VII, 1877, 264 ff.; Bensth-James, The fourth Book of Ezra, the latin version edit. from the Mss. by R. Bensly, with an introduction by M. R. James (Robinson, Texts and Studies III, 2) 1895. Bgl. dazu Wellhaufen, GgA 1896, 10 ff.

b) Sprisch: Ceriani, Monumenta sacra et profana I, 2, 1866, 99 ff.; ders., Monum. etc. V, 1, 1868, 4 ff. und ders., Translatio Syra Pescitto V. T. ex cod. Ambros. photolithogra-

15 phice II, 4, 1883, 553 ff.

e) Methiopijdh: Laurence, Primi Esrae libri, qui apud Vulgatam appellatur quartus, versio Aethiopica, nunc primo in medium prolata et Latine Angliceque reddita, 1820; Silgenfeld, Messias Judacorum, 1869; Diffmann, Biblia V. T. aethiopica, V: libri apocryphi, 1894; Buffet, Les Apocryphes Ethiopiens trad. en franç. IX: Apocalypse d'Es-20 dras, 1899.

d) Urabisch: 1. Octen in Ashiston's Primitive Christianity IV, 1711; Ewald, AGG XI, 1863; Steiner, ZwTh 1868, 426 ff. 2. Ewald a. a. D.; Steiner a. a. D. 396 ff.; Gildemeister, Esdrae liber quartus arabice e cod. Vat. nunc primum ed. 1877.

e) Urmenisch: Urmen. Bibel, 1805; Ewald, Nachr. d. WOG 1865, 504 ff.; Hilgenfeld,

25 Messias, 1869; Samml. altteitl. Apotrophen, 1896.

f) Moderne Uebersetzungen: Kijenburg, Das Buch, so in der lat. Bibel genannt wird, das 4. Buch Esdrä, 1598; Migne, Dictionnaire des Apocryphes I, 1856, 570 ff.; Bolfmar j. unter 1 a; Ewald, AGG 11, 1862/3; Bisself, The Apocrypha of the A.T., 1880; Lupton (Wace's Apocrypha), 1888; Zöckler, Kurzgef. Komm. z. d. hl. Schriften AT, 1891; Gunkel, 30 Das 4. Buch Exra (Kantzich, Apotr. und Pfend. 1900, II, 331 ff.); auch feparat: Der Pro-

2. Historisch - Aritisches: Corrodi, Gesch. des Chiliasmus, 1781; Gfrorer, Gesch. des Urchristentums, 1838; Hilgenfeld, ZwTh 1858. 60. 63. 67. 70. 76. 86. 88; ders., Die Prophoten Esra und Daniel, 1863; Volkmar, Das 4. Buch Esra und apok. Geheimnisse, 1858; 35 Gutschmid, Die Apokalypse des Esra, ZwTh 1860 (= Gutschm., Kl. Schristen II, 211 sf.); Ewald s. 1d; Le Hir, Du IVe livre d'Esdras (Etud. bibl. 1869); Wieseler, Das 4. Buch Esra nach Inhalt und Alter (ThStK 1870); Renan, L'apoealypse de l'an 97 (Revue des deux monds 1875); Rosenthal, 4 apokr. Bücher, 1885; Dillmann, Ueber d. Adlergesicht in d. Apokal. d. Esra (SBA 1888, 215 ff.); Kabisch, Das 4. Buch Esra auf s. Anellen untersucht, 40 1889; De Faye, Les apoeal. juives, 1892; Clemen, Thethe 1898; Wellhaufen, Stizzen n. Borsarb. VI, 1899, 215 ff.; Hilgenfeld, Noch einmal der Abler des Esra-Propheten, ZwTh 1899; Prenschen, Ardaf 4. Esr 9, 26 und der Montanismus, ZwTh 1900; Gunkel, Der Prophet Esra, Christliche Welt 14, 46 und PJ. 1900; Beit, D. Proph. Esra, Christl. Welt 14, 1087 ff.; Asmussen, Das Ablergesicht im 4. Esrabuch (Monatsschr. für Gesch. und Wiss. 1901; 45 Judent.) 1900; Schiefer, Die religiösen und ethischen Anschanungen des 4. Errabuches, 1901; ders., Das Problem der Sünde im 4. Esrab., ZwTh 44, 321 ff.

1. Text und Aberlieferung. Der Rame "Bierter Esra" stammt aus der latei= nischen Kirche, die die kanonischen Bücher Est und Neh als I. und II. Esta, das apos fryphe Buch Esr als III. Esra, bezw. — so z. B. in der Handschrift von Amiens — 50 Esr und Neh als I. Esra, 4. Esra Kap. 1—2 als II. Esra, das apofryphe Buch Esra als III. Esra, 4. Esra Kap. 3-14 als IV. Esra und 4. Esr Kap. 15-16 als V. Esra zählt. Ursprünglicher scheint die Bezeichnung Έσδρας δ προφήτης oder Έσδρα άποκάλυψις zu sein (Schürer iIII, 244). Erhalten ist das Buch in lateinischer, sprischer, äthiopischer, doppelter arabischer und in armenischer Übersetzung.

Der sehr verderbte lat. Bulgärtext, hinter dem NI oft gedruckt, wurde von Fabricius nach der ersten grab. Bersion, seit Sabatier 1743 bes. nach dem Cod. Sangermanensis (und nach 2 anderen lat. Cod.) 1839 von van der Blis, 1863 von Boltmar, 1869 von Hilgenfeld und 1871 von Kritische revidiert und herausgegeben. Das zwischen 7, 35 u. 36 infolge des zuerst von Gildemeister bemerkten Ausschneidens eines Blattes im Cod. 60 Sangerm., der fämtlichen früheren Ausgaben und auch dem Bulgärtegte zu Grunde lag, fehlende große Stück wurde 1875 von Bensly nach der Handschrift von Uniens und 1877 von Wood nach der großen Bibel von Alcala veröffentlicht. Auf Grund des Cod. Sangerm. und 3 anderer Codd. hat Benshy eine neue, alle früheren Ausgaben und Ubersetzungen beseitigende Tertherstellung geliefert, die 1895 nach seinem Tode von James

veröffentlicht worden ist. Über Desiderata dieser Ausgabe i. Schürer 217. Unter dem Titel Confessio Esdrae ist das Stück 8, 20—36 oft selbstständig übersetzt und bands schriftlich erhalten.

Die sprische Übersetzung ist von Geriani 1866 lateinisch (in Hilgenselds Messias wiederholt) und 1868 und 1883 im Urtert berausgegeben. Die äthiopische Version wurde 5 1820 von Laurence im Original, und in tat. und engl. Übersetzung ediert, die Prätorius für Hilgenselds Messias berichtigte, und 1894 von Dillmann auf Grund neueren bandschriftlichen Materials in fritischer Ausgabe, auf der die Übersetzung Basset 1899 beruht. Von zwei voneinander unabhängigen arabischen Übersetzungen ist die eine nach einem Cod. Bodleianus 1711 von Ockey ins Englische (und danach unter Steiners Beihilfe von 10 Hilgenseld ins Lateinische) übertragen und 1863 von Ewald im Original berausgegeben worden, die andere in dem arab. Auszug eines Cod. Bodleianus von Ewald, deutsch von Steiner, vollständig aber erst 1877 von Gildemeister nach einem Cod. Vat. arabisch und lat. veröffentlicht worden. Die armenische Übersetzung wurde in der armen. Vibel von 1805 gedruckt und von Petermann für Hilgenseld ins Lateinische übersetzt. Sie ist 15 auch in die von den Mechitaristen 1896 herausgegebene Sammlung von alttest. Appetrucken ausgenommen.

Alle diese Übersetzungen gehen auf einen griechischen Text zurück, wie dies u. a. der Sprachcharafter besonders der lat. Übersetzung beweist. Daß aber das Griechische nicht Die Driginalsprache des Werkes ist, bat nach dem Vorgang Alterer und bes. Wellhausens 20 (Sfizzen und Vorarb. VI, 234 ff.), Gunfel (333) gezeigt, ber die Barianten 8, 23 testificatur des Lat. (Syr. Aeth. Ar. Arm.) und μένει είς τὸν αίωνα Const. Apost. 8,7 (und Ar.2) aus einem 777 bezw. 777 zu lesenden hebr. Driginal erklärt. Dem hebr. Grundtert des 1. Esra ist es ähnlich wie dem des Henoch gegangen: er ist verschollen und hat sich nur in barbarischen Afterübersetzungen aus bem Griechischen fortgepflanzt. 25 Diese bekunden neben den Citaten der Kirchenschriftsteller (Schürer 214f.) die große Verbreitung und Beliebtheit des Werkes in der alten Kirche. Alls prophetische Schrift geschätzt, obgleich vom offiziellen Kanon ausgeschlossen, wurde es bis ins Mittelalter benützt und eitiert — Columbus folgerte aus 1. Esra das Vorbandensein der neuen Welt (Basset 23)! —, ist in der Bulgata im Anhang gedruckt und selbst in deutsche Bibel= 30 ausgaben ber Ratholifen, Lutheraner und Reformierten gedrungen. Bon ben Abersetzungen selbst ist jedenfalls Lat. am trenesten, nach ihr kommen Svr. und Ath. Ar.2 fußt auf einer andern, aber von der 1. griechischen beeinflußten, griechischen Ubersetzung. Die Ubersetzungen in moderne Sprachen von Boltmar 1863, Ewald 18623, 3öckler 1891, Migne 1856, Bissell 1880 und Lupton 1888 sind von der Gunkelschen 1900 überwunden. Für 35 die Herstellung einer fritischen Übersetzung leistet die von Hilgenfeld (Messias Jud.) versuchte Rückübersetzung ins Griedische noch immer gute Dienste.

2. Inhalt. Die im Jahr 70 erfolgte Zerstörung Jerusalems 10, 21 st. durch die Römer, die unter Edom 3, 15 st. 6, 7—10 gemeint sind, hat den zeitgeschichtlichen Anlaß zur Entstehung der Esraapokalypse gegeben. Die dem jüdischen Gemüt schier unsäßliche 40 Katastrophe durch allgemeine Erwägungen begreislicher und durch Anfrollung lichter naztionaler Zukunstsbilder erträglicher zu machen, ist das Ziel, das dem Versasser vorschwebt. Desbald läßt er den Esra 30 Jahre nach der Zerstörung Jerusalems durch die Chaldäer 3, 1. 29, die das Vorbild der durch die Mömer ist, 7 Visionen empfangen, wovon die 1.—3. mehr die Spekulation, die 4.—6. mehr die Darstellung der letzten Dinge betressen, 45 während die 7. den Schluß der Lebensgeschichte Esras und zugleich die Genesis unserer

Upokalypje berichtet.

1.—3. Bisson (3, 1—9, 25): Föracls gegenwärtiges Etend ist nur ein besonders schmerzliches Beispiel für die Tragif des allgemeinen Menschenloses. Seit Adams Kall ist der Hang zum Bosen dem Menschen ins Herz gelegt und seitdem sind Leiden und Tod der 50 Sünde Sold (3, 1 si.). Aber Jöracls Unglück ist schwerer als seine Schuld. Denn warum dürsen die Heisen, die doch nicht besser als Jöracl (3, 28, 31), sondern vielmehr sitr Nichts geachtet sind (6, 57), (Vottes auserwähltes Bolk zertreten 3, 32, 5, 23 si.? Der Versassische verzweiselt, das Mätsel der nationalen Matastrophe zu lösen 4, 22 si. Ist schon die Welt mit ihren Univern dem menschlichen Verstand ein Gebeimmis (1, 5 si. 5, 36 si.), 55 um wie viel weniger kann dieser die letzten Ursprünge der Tünde und ihre Folgen, gesichweige gar das Elend Israels ergründen (1, 11, 21, 5, 34 si.)! Besser darum, nie ge boren sein, als Vernunst besitzen, die doch nichts nützt, und mit Bewustssein dem Elend und Tod entgegenzurreiben (4, 12, 5, 35, 7, 61). Schließlich läst das Vedürsnis nach Trost den Vers. doch eine Antwort sinden. Der kommende Ann beingt die Erkenntnis so

4, 26. Dann wird es sich zeigen, daß Gott trop allem jegigen Ungemach sein Volf noch liebt 5, 33. Eo beschäftigt den Berf, nun lebbaft die Frage nach dem Bann des Endes. Es tritt zur bestimmten Zeit em 5, 18. Es ist nabe 1, 11 ff., doch beißt es sich noch ge-Denn erst muß das Bose in der Welt gang reif geworden und die Zahl ber userwählten erfüllt sein 1, 28 st. 1, 36. Gott allein, fein Christus, bringt die Endzeit 6, 6, in der dann das römische Weltreich 5, 3 von dem südischen abgelöst sein wird 6, 9. Allerlei schreckbafte Zeichen am Himmel und auf Erden und mancherlei Plagen der Menjeben find die Geburtsweben des neuen Weltalters 5, I ff. 6, 24 ff. 9, 3. Rur wenige werden seine Segnungen genießen 7, 15 ff. Denn die ganze Welt liegt im Argen. Da= 10 ruber fließen die Thränen des Verf.s, es erbarmt ibn der vielen Verurteilten. nicht auch an Gott, seinen Geschöpfen zu verzeihen 7, 132 ff.? Aber Die Sünder haben ibr Schickfal, beim Endgericht verdammt zu werden, reichlich verdient, da sie trotz ber ibnen von Gott verliebenen Bernunft und des ibnen geoffenbarten Gesetzes gottlos gebandelt baben 7,72 und das letzte Gericht muß ein Gericht nicht des Erbarmens 7,33 ff., 15 sondern der Gerechtigkeit sein; auch jede Kürbitte ist darum umsonst 7, 102 st. Lährend er in furchtbaren Farben die siebensache Gewissenspein malt, die die Sünder nach ihrem Tode zu gewärtigen haben (7, 80 87), bis ihm schließlich selbst vor seinen Bildern graut, jo daß er nicht mehr daran zu deufen wünscht (9, 13), wird ihm selbst die tröstliche Verbeißung zu teil, daß er zu den Geretteten gehöre 8, 47 ff., deren siebenfache Freuden nach 20 ibrem Hinjdeiden unbeschreiblich sind 7, 91-99.

In der 1. Vijion (9, 26—10, 59) wird Esra durch das um ihren in der Hochzeitsnacht verstorbenen Sohn klagende Weib, das sich plötzlich in eine wieder erbaute Stadt verwandelt, darüber betehrt, daß die Trauerzeit Zions bald vorüber und Jerusalem dann wieder gebaut sein werde. In dem 5. Gesicht (10, 60—12, 50) sieht Erra einen Adler 25 mit 12 Flügeln, 3 Häuptern und 8 fleinen Gegenflügeln aus dem Meere steigen und über die Erde fliegen. Nachdem die 12 Flügel und 6 Gegenstügel geherrscht haben und verschwunden sind und nur noch 1 Ablerhaupt und 2 Gegenflügel übrig sind, verkündet ein mit Gebrüll aus dem Wald stürzender Löwe dem Abler das Gericht, das ihm den Garaus macht. Während der Löwe diese Worte an den Abler richtet, verschwand das 30 letzte Haupt, dem auch die beiden letzten Gegenflügel rasch folgen. Nach der zugefügten Deutung ist der Adler das letzte der 4 Weltreiche von Da 7 und der Löwe der Löwe aus Juda oder der Christus, der die Weltmacht bricht. In der 6. Bission (13, 1—58) führt ein Sturm aus dem Meere einen Menschen herauf, der mit den Wolken des Himmels fliegt. Als sich viele Menschen zum Kampf wider ihn rüsten, fliegt er auf einen 35 großen Berg und verbrennt seine Feinde durch den Teuerhauch seines Mundes; alsdann schart sich ein anderes friedliches Heer um ihn. Nach der kolgenden Deutung ist der Mann aus dem Meere Gottes Sohn, der Welterlöser, der seine Feinde durch sein Wort vertilgt und die verlorenen 10 Stämme und die aus dem übrigen Gebiete Israels rettet. In der 7. Vision erhält Esra den Auftrag, das Bolk zu belehren und sich auf sein Ende 40 vorzubereiten, da er von der Erde entriickt werden foll. Auch foll er durch 5 Männer 10 Tage niederschreiben lassen, was ihnen besohlen wird. So wurden 94 Bücher geschrieben, das sind die 21 kanonischen (an Stelle der verbrannten Ibora [4, 23, 14, 21], zu der überhaupt alle Schriften des Kanons gezählt find) und 70 Geheimschriften. 211s= dann wurde Esra, der "Schreiber der Wissenschaft des Höchsten" entrückt 14, 19-50. 3. Charafter. Wie in älteren Apofalypsen werden auch die unseren Verfasser be-

3. Charafter. Wie in älteren Apofalppsen werden auch die unseren Versasser bes unruhigenden Fragen und Vilder im Zwiegespräch von einem Engel beautwortet und gedeutet. Hier thut es Uriel. Wie weit die bisweilen von schwungvollen Naturs und Gerichtsschilderungen 7,39 ff. 9,3, kurzen Sinnsprücken 8,46. 9,15 u. ö. und anmutigen, an die Parabein in Evangelium und Talmud erinnernden Legenden (9,38 ff.) angenehm interludierten Visionen bloße reducrische Sinkleidungen, oder wirkliche Erlebnisse sind, läßt sich im einzelnen nicht genauer keststellen — die litterargeschichtlichen Veziehungen der einzelnen Apokalppsen zueinander und zu den übrigen zeitgenössischen wir von der Geschichte der bloß in mündlicher Tradition weiter vondernden herrenlosen Stosse, die von vem oder seinem Apokalpptiker beschlägnahmt wurden oder in den Gemeinbesit vieler übergingen. Aber im allgemeinen wird man auch Esra zu den patriotischen Visionären rechnen können, wie sie spontan ein wichtiges geschichtliches Ereignis, besonders eine wie die über Israel im Jadre 70 n. Chr. hereingebrochene nationale Ratastrophe herverzusbringen pflegt. Das auf Kommando in Verzückung Fallen, dem 7tägiges Fasten 5, 20 ff.

50 5, 35 ff. oder Mräuteressen 9, 26 ff. 12, 51 ff. voraufgebt, erinnert freilich stark an die

bandwerksmäßige Munft ber Prophetenjünger zur Zeit Sauls. Obgleich bie 28ut gegen die Feinde seines Volkes weniger boch als bei andern kontemporären patriotischen Sebern des Judentums emporschäumt (vgl. 7, 81 ff.), so ist doch auch Esra durch die Ereignisse von 70 von dem plantajtischen jüdischen Hochmute noch nicht furiert. Um der Juden willen ist die Wett geschaffen und darum müssen sie auch ihre Herren sein 6, 59. 7, 11. 5 Esra pocht weiter auf die Liebe Gottes zu seinem Bolke - ist sie jetzt scheinbar unterbrochen, jo wird sie in der Endzeit um so stärker sein: sie zeigt sich barin, daß nach bem Bankerott des Mömerreiches die jüdische Weltara beginnt — wie tief steht doch dieser pbantaftische Träumer von politischer Großmacht des Judentums unter einem Amos! Jeremia auf den Trümern Berufalems bleibt für alle Zeiten eine rübrende und erschüt: 10 Pjeudo-Esra in gleicher Umgebung wurde der Münftler uns bauptternde Gestalt jächtich als einen Allusionär vor Augen zu malen haben und ihn so nur momentweise unserer berzlichen Teilnahme empsehlen können. So oft sich auch Esra und Paulus in ibren religiösen Spekulationen miteinander berühren, beide 3. B. von der Verderbtbeit der menichlichen Natur und der Ohnmacht des Gesetzes reden, auch auf die Heiden Rücksicht is nehmen (Gunkel 3423), jo darf doch nicht übersehen werden, daß im Centrum der Gedanken und Intereffen Esras die nationale Theodice und damit die Apologie des Judentums steht. Esra überwindet die durch die nationale Ratastrophe in ihm geweckte welt= jomerzliche Stimmung durch die Hoffmung auf den kommenden jüdischen Weltaon — ein Paulus wird durch das Unvermögen, sich selbst aus der Gewalt der Zünde zu befreien, 20 zur Berzweiftung an sich selbst und zu der Hoffnung auf das durch Zeju Tod eröffnete allgemeine Gottesreich getrieben. Zeuen macht eine äußere, diesen eine innere Erfahrung zum peisimistischen Grübler — beide flammern sich an die Zufunft — jenen läßt sie, wenn auch nicht mehr voll, seines Zudentums wieder froh werden, diesem beschert sie die Zeligkeit der Minder Gottes. Während bei Paulus mit der Freudigkeit der ihm wieder= 25 fabrenen Gnade die Zuversicht des persönlichen Zeugnisses der alten Propheten wieder auflebt und ibn zum begeisterten Herold des Evangeliums in griechischer Weltsprache an alle Menschen macht, schlüpst Esra unter die schützenden Klügel des die Offentlickeit icheuenden revolutionären Offultismus und der pjeudonomen Schriftstellerei, die in nationaler Sprache an esoterische Bolksfreise des Zudentums sich wendet 14, 16.

4. Abfassung zerusalems durch die Römer im Jabre 70. Pseudoeska bat das Greignis selbst erlebt 5, 35. 10, 48. Quie viele Jahre später er zur Teder griff in der sicheren Erwartung der baldigen Auflösung der Römerberrichaft, läßt sich leider trot der man= derlei, für uns aber dunklen, zeitgeschichtlichen Hinweise nicht erraten. Unter der "Spreu 25 apokalyptnicher Teratologie" 5, 1 - 12 will Wellbausen (Efizien VI, 217) in 5, 6 einen versieckten Kingerzeig auf das neronische Gepenst und in 5, 8 auf den Ausbruch des Besur im Zabre 79 seben — das ist an sich möglich — aber mit dem gleichen Recht sinden Gunkel (3. 313) und Baldeniperger 3 (3. 18) bier keine Zeichen der Zeit, jondern all= gemeine apokalyptische Erwartungen. Auf jeden Kall ist die Schrift nicht unter dem 40 unmittelbaren Eindruck der Matastrophe verfaßt; zu der selbstquälerischen Erörterung des Ereignisses gebörte schon ein langeres Anbalten des nationalen Unglückes. Wäre auf 3, 1 ein sicherer Verlaß, so würde die Schrift 3 Dezennien nach der Einnahme Zerusalems abgefaßt sein. Auf diese Zeit führt auch die Ablervissen Rap. 11—12. So schwierig auch im einzelnen die Deutung ist, so steht seit Corrodi (Gesch. d. Chiliasmus 1781) für 45 Die meisten Forscher jetzt fest, daß der Adler das römische Weltreich ist. Bon den beiden anderen Erklärungen, wonach der Adler auf das römische Reich von Romulus bis Casar (Laurence, van der Bliß, Lücke?), oder auf das ptolemäischsseleuzidische Reich nebst Cäsar (Hilgenfeld) zu deuten sei, scheitert die erste daran, daß die römische Geschichte vor Cäsar interesselos und das römische Reich erst ein Weltreich seit Casar war, die andere aber 50 Saran, daß jämtliche Herrscher einem Reiche angeboren mussen. Der erste Alugel ist Cajar, der 2., der am längsten berricht, ist Augustus. Die Wirren um Die Zeit Der Mitte des Neichs beziehen fich dann auf die Ereignisse nach Neros Tod. Die 3 Häupter, unter deren Herrschaft der Frevel seinen Gipfel erreicht, d. b. Zernsalem zerstört wird 12, 25 find die 3 Alavier: Bejpafian, Titus und Domitian. Das mittlere Haupt, das 55 die beiden anderen Häupter sich verband, ist Bespasian, 11, 30, der super lectum et tamen eum tormentis starb 12, 26 (Sucton, Bespas. 21). Das sinke Haupt, das von dem rechten verschlungen wird, in Titus, der von seinem Bruder Domitian ermordet sein soll (Schürer III, 211 unten). Bei der Corrodischen Dentung ist aber bis jest niemandem gelinigen, von Cafar bis Domitian die 12 Alfigel und bef. die 8 Gegenftigel nachtu- wie

weiten Gieberg Dillmann (1 Muit dieser MG), Wieseler, Odurer, Gunkel u a ver steben unter ben 12 Alugelu Cafar, Anguftus, Tiberins, Maligula, Claudius, Mere, Galba, Othe, Bitelling, Binder, Rimphiding, Bije, muffen alfo bereits befanntere Ufurpatoren, Die man erft bei den Nebenfedern erwarten follte, beschlagnabmen, um die Zwolfrabl zu s erbalten. Unter diesen Umstanden baben Renau, Dillmann (2. Aust dieser RG, und dann bestimmt 1888), Elemen und Wellbausen die ausprechende Vermutung Volkmars erneuert, die Alugel und Gedern nicht einzeln. Der Abler iliegt doch nicht mit einem Aluael' - jondern paarweije in jablen, jo daß die jedos Aluael die 6 Aulier, die 1 Gegenfedern Galba, Stbv, Bitellius und Nerva Bellbaufen gablt nur 3 Gederpaare: 11 Galba. Otho, Bitellins - und die 3 Haupter die 3 Alavier: Bespasian. Titus und Do mitign find; das ift aber gegen den Wortlaut von 12, 14 und 20, der deutlich von 12 + 8 Konigen rebet und baber erft geanbert werben muß. 28ie bem nun auch fert nach 11, 30 35 und 12, 22 28 liegt der Tod des Bespasian und Titus binter dem Ber faffer und wird das Ende Domitians 11, 35 erft von dem Auftreten des Messias 12, 2, 15 28 erwartet. Danach weist die Ablervissen, worauf die Klammer 14, 17 Being nimmt, auf das Ende Domitians, past also in 3, 1. Nach Gutschmid, der das Buch aus dem Rabre 31 v. Chr., und le Sir der es aus dem lepten Viertel des 1. Zahrhunderts nach Obr. sein laßt, ist freilich das Adlergesicht eine zudiche oder driftliche Auterpolation aus dem Jahre 218 n. Ehr. Die 3 Haupter seien Severus Caracalla und Geta doch will 20 dann besonders die Zen der beiden ersten Unterflugel Tuus und Nerva nicht zu 12, 21 paffen (Schurer 241). Auch Wellbaufen (S. 245) balt die Adlervifien für einen Aubang. Dafur wurde u. a. sprechen, daß nicht die Itaaige Borbereitungswit wie bei der 2. 3. E. Doch fehlt diese auch bei der t. Bisson (i. aber 6 33) und 6. Wiften vorausgeht und bei der lepten. Auch durfte die Stebenfahl der Bisionen, die durch die Ausscheidung 25 des Adlergesichtes terstort wurde, jur originalen Anlage des Buches geboren. Gegen die Versuche von Kabisch 1889 und de Fave 1892, das Buch in mehrere Quellenschriften zu gerlegen, fpricht im allgemeinen die Einbenlichkeit des gangen Relorits (vgl. Gunkel, Ib&3 1891, 5ff. und Clemen. Them 1898, 237 ff.). Vielleicht fuhrt uns aber eine burch Die Gleichsegung von Salatbiel mit Gera 3, 1 gefrugte Salatbiel gepotheie doch nuch in 30 der Einsicht in den zusammengesetzten litterarischen Charakter unserer Apokalopie. 2118 Ort ber Abiaffung konnte wegen ber bebr. Sprache bes Prainals an Balafung gebacht werben, Doch kame ebensosebr auch die Diaipora, vielleicht Rom selbit in Betracht 3, 2, 29, 5, 17, Uber bas Verbalmis von IV. Esra in Baruch f. bort.

8, V. und VI. Esra. Mit mancherlei Anderungen und Zusapen verseben burgerte 35 sich die judische Estranpokalopse in der Kurche ein. Gen der ersten Druckausgabe der la teinischen Bibel vom 3. 1462 ift der Tert dieses judischen Werkes vorn und binten um je 2 Rapitel driftlichen Ursprungs ( - 1. Gora 1 n. 2 und 1. Gora 15 n. 16) bereichert worden. Wahrend i. Gera 1 u. 2, m den Mil. als 2. oder 5. Buch Gera überliefert, bald vor, bald nach i. Esta steben, finden sich i. Esta 15 u. 16 bald als besonderes w Buch bezeichnet, bald direkt t. Osra 3 11 fortsegend, in allen Sandichriften binter Ł Cora. Mit Weinel (bei Hennede, Alliche Apoli 305 ff.) durfte angebracht fein. Ł Cora 1 u. 2 als 5. Buch Esta und 1. Esta 15 u. 16 als 6. Buch Esta von den andern Esra-idriften zu unteriderden. Denn ! Esra 1 u. 2 ut sedenfalls em geichloffenes Games fur fich und E. Esra 15 u. to, wenn auch viellender von Anfang als Anbana 15 in 1. Esra geracht, bebt fich durch seinen Indalt ftark genug von 1. Esra 1 u. 2 und 1 Esra 3 11 ab. so daß es einen besonderen Sitel verdient. V. Esra werlegt sich un 2 Teile Der erfte ( 1, 5 -2, 9) ift eine Probrede gegen bas frubere Bolt Gottes. Die Zuden, die wegen ihrer Undankvarken von Gott verftogen werden. Der andere 2. 10 17) ift eine Verbeißung an bas jepige Volk Gottes, die Gbriften benen bas 30 himmlische Reich geborn. Rap. I und 2 steben fo auf fich (Ewald, Gutichund, Bolfmar, Weinel und find weder mit t. Epra 3 It, noch mit t. Epra 15 u. 16 Gilgenfeld, Ausiche) in verbinden. Ursprunglich griechlich geschrieben wie u. a. einzelne sieben gebliebere uns Laceuniche enkunikeibierte und nut lat Endung verfebene griechische Aborter beweifen reiht sich die die altrestamentl. Propheten stark benugende, in krassiger Eprache 35 verfagte an bie Stepbanusrebe in 2108 und den Barnabasbrief erutnernde fleme Schrift der polemischen Litteratur ein, Die einer inneren Ausemandersegung uniden Rirde und Sunggoge Done. Die Verwandtichaft mit Schriften wie Germas und Martvreraften ber Berpeina und Telieitas ergl. die Gebanken über das Baradies und den riefengroßen Sobn Gones 2, 13 - 30 Resnung der driftl. Marwrer und die Absahung der Schrift in Gruediich o empfehlen das 3 200 als untere Grenze fur die Entitehung von Esta V. Bis zu jener

Zeit ungesahr wurde in der abendlandischen Kirche, der Heimat von Esra V, noch griechtich geschriftstellert, um jene Zeit erlischt auch das Interesse der Kirche an der Tonazoge (Weinel). - Esra VI will zeigen, den Heiden zur Trobung 15, 6—16, 35, den Ekristen zum Trost 16, 36–78, daß die Tage der Trangsal nabe sunt. Fehlt auch der Hindels auf spezisische Sbristliches, besonders auf zeius selbst, so ergieht sich die christliche Herlungt von Esra VI, abgesehen von der nicht zu unterschapenden Beruhrung des 2. Teils mit dem NT, daraus, "daß das Buch augenscheinlich eine Bersolzung schildert, die sich mins destens über die ganze Tibalste des (romischen) Reiches erstrecht" (Weinel). Tanach ist Esra VI zwischen 120 - 300 n. Ehr., vielleicht in Meinasien geschrieben. Handbaben zur näheren Tatierung sind in unserer Schrift, auch nicht in der Erwähnung der Araber so und Marmanier (15, 29–30), nicht zu sinden (Weinel). Wie bei einzelnen Propheten des ATS z. B. Na die Freude an dem baltigen Gericht über die Betrucker Israels, dominiert ähnlich in Esra VI das antizwierte Gesühl berriedigter Rache an den Heiden.

9. Logos . . . Esdram. Eine von Tichendorf Apocal. apocr. 1866, 21 fi. unter dem Titel Adyoz zai ånozádnyre ron áxíon Eadgap, zai ånantron ron dron is berausgegebene driftliche Esraavofalyvie, sehr sväten Tatums, will die Unahwendbarkeit des göttlichen Gerichts über die Sünder und die sie im Jenseits erwartenden Strasen erplizieren (Dillmann, 2. Aust. dieser ME). – Über noch weitere unter Esras Namen gebende Litteratur i. Lücke 150, Tischendorf Theik 1851. Syrisch und deutsch sit herausgegeben eine Esraavofalyvse über die Herrichast des Islam von Baethgen, ZatW 1886; 20 si. auch Chabot Rev. Semit. 1891; eine arab. Übers. derselben machte Gottheil, Hebraica 1888 befannt. Bgl. Schürer III, 215.

Barnchapofalppien. 10. Die jpriiche Barnchapofalppie. 3m Litteratur. 1. Der Dext. a) Das griech. Fragment: Greniell u. Hunt, Egypt-Explorat. Fund, Graeco-Roman Branch. The Oxyrhynchos-Papyri III, 1903, vgl. Deißmann Thuz 1903 25. Nr. 22.

b) Ter jyr. Text: Ceriani, Monumenta sacra et profana V, 2, 1871. 113 îi.: deri., Translatio Syra Pescitto V.T. ex cod. Ambros. sec. fere VI photolithogr. 1876-83, 4. Teil 257 îi.: Ter Brief an die 9½ Stämme (= Bar. 78, 1—87): Parijer Polyglotte Bb 9, Londoner Polyglotte Bb 4: Lagarde, Libri V.T. apocryphi syriace 1861, 88 îi.; Bi- 20 blia sacra juxta versionem simplicem quae dicitur Pschitta, Mojul 1887 8; Charles î. 1c.

c) Nebersehungen von b.: Ceriani, Monumenta sacra et profana 1, 2, 1866, 73 ii.: Frinjche, Libri apoer. V. T. 1871; deri., Libri V. T. pseudepigraphi 1871; Charfes, The Apocalypse of Baruch translated from the Syriac etc. 1896; vgl. Schultheh, ThL3 1897, Ev. 238 ii.; Rhiiel (bei Kausich, Arotr. und Pieuder. II, 1906, 402 ii.).

- 2. Litterarkritisches. Langen, De apocalypsi Barnch etc.. 1867; Ewald, Gg2l 1867, 1706 fi.; Hilgenfeld, JwTh 1869: Stähelin, JorTh 1874; Renan, L'Apocalypse de Baruch, Journal des Lavants, 1877; Kneuder, Das Buch Baruch, 1879; Hilgenfeld, Die Avetalypse des Baruch, ZwTh 1888, 257ff.; Kabisch, Die Luellen der Avotalypse Baruchs JwTh 1892, 66 ff.; De Fane, Les apocalypses juives, 1892; Charles f. le: Clemen, ThEik 1898; Wellhausen, we Stizzen und Borarb. VI, 1899, 215 ff.; Rhsiel f. le. Bgl. auch die Artifel "Baruch" v. Litt mann in Singers Jewish Encycl. und Charles in Hastings Dictionary of the Bible.
- 1. Ter Text. Außer dem apokryphen Buch Baruch (j. diese ME's Bt I Z.640 fl.) ist unter dem Ramen Baruch, des Freundes und Gebilsen Feremias, noch eine ganze Meibe von jüdischen und dristlichen Schristen jett bekannt. Die alteste langste und wert is vollste und darum bier auch zuerst bekandelte ist die von Ceriani in der Mailänder Te schittbo Handschrift entdeckte und von ihm 1871 und 1883 im Triginal, und schon 1866 in lateinischer Übersetzung verössentlichte ivrische Apokalypie des Baruch. Der am Schluß stehende Brief Baruchs an die 9°. Stämme war ichon früher bekannt: er ist bereits ges druck in der Pariser und Londoner Polyglotte, dann in genauerer Wiedergabe eines Mi. V des Brit. Mus. von Lagarde 1861, serner in der Moinler Peschittho-Ausgabe und 1897 von Charles auf Grund weiterer Handschristen. Den ganzen lateinischen Text Cerianis bat 1871 Friesische wiederholt. Eine neue englische, bezw. deutsche Übersetzung haben 1897 Charles und 1900 Apsiel geliesert. Der sprische Text ist aus dem Griechischen gestossen, wodon seht ein Fragment (= 12, 1 13, 2 + 13, 11 14, 3) durch Grensell und Hand wieder ausgesunden worden ist. Der griechische Text selbst wird Übersetzung eines be bräischen Triginals sein, obwohl der bimdige Beweis nech nicht gelungen ist, vgl. Schul theß, Thus 1897, Sp. 238 si. und Apsiel S. 410 11.
- 2. Indalt. Im 25. Jahre Jechonjas verkundet Gott dem Baruch den baldigen Undagang Jerufalems Rap. 1 5. Am folgenden Tag erscheinen die Sbaldder vor der Erick, webetreten sie aber erst und devortieren ihre Bewohner, nachdem Engel die Tempel erste

geborgen und die Mauern zerstört haben 6-8. Nach siebentägigem Kasten erbält B. ben Befehl, auf den Trümmern Zerusalems zweds weiterer Offenbarungen zu harren, während Zeremia die Gefangenen nach Babel begleitet 9-12. Rach abermaligem fiebentägigen Sasten wird B. durch eine Gottesstimme belehrt, daß die jest glücklichen Seiden s einst das Gericht treffen und Bösen und Guten schließlich der Lohn ihrer Thaten zu teil werden wird. Zion ist jest verstoßen, damit schneller bas Weltende kommen kann 13-20. Rach einer dritten siebentägigen Fasthur wird bem B. Die Ordnung ber Zeiten geoffen= bart: dem Ende geben 12 Drangfalsperioden voran, worunter die ganze Erde leiden muß. Danach bricht mit der Erscheinung des Messias eine Zeit berrlicher Freuden an. Der wiegen Zerstörung Jerusalems wird eine zweite folgen, die bis zum Beginne der seligen Endzeit anhalten wird 21—31. Es folgen Lissionen. Die erste von dem Wald, dem Weinstock, der Quelle und der Zeder wird auf die vier einander ablösenden Weltreiche (Babylonier, Perfer, Griechen und Römer) gedeutet. Der letzte Kürst des 4. Weltreiches wird durch den Meisias beseitigt, dessen Herrschaft währen wird, so lange die Welt be-15 steht 35-16. B. fastet wieder 7 Tage, betet und erhält dann neue Aufschlüsse über die Drangsale der letten Zeit, die neue Leiblichkeit der auferstandenen Gerechten und das Endschickfal der Seligen und Verdammten 17—52. Die Vision von der aus dem Meere steigenden Wolfe, die abwechselnd helle und dunkle Wasser regnet, wird von dem Engel Ramael auf die glücklichen und unglücklichen Zeiten der jüdischen Geschichte von Abam 20 an gedeutet. Das 11. dunkle Wasser ist die Zerstörung Jerusalems durch die Chaldäer, das 12. belle die Zeit des zweiten Tempels. Das letzte dunkle Wasser, das schlimmer als alle früheren ist, bedeutet eine Zeit der fürchterlichsten Heimsung. Einige Wenige, Die den Schrecken entronnen find, werden dem Messias überliefert. Der am Ende aufleuchtende Blit ift der Meffias, der die Bölfer richtet und dann seine ewig währende 25 und segensreiche Herrschaft antritt. B. dankt für die empfangenen Offenbarungen und wird nach letten Ermahnungen an das Volf angewiesen, sich nach 10 Tagen auf einen gewissen Berg zu begeben, um sich bis zur Ankunft des Messias zur Hinwegnahme von der Erde zu rüsten 53-76. B. ermahnt sein Volt und schreibt auf bessen Vitte 2 Briefe an die Brüder in der Gefangenschaft, den einen an die  $9^{1/2}$  Stämme Feraels im affprischen, den 30 anderen an die  $2^{1/2}$  Stämme Judas im babylonischen Cxil. Nach Mitteilung des ersten Briefes, den B. durch einen Abler übersendet, bricht der sprische Text ab 77-87. Es fehlt also der 2. Brief und der Bericht von Baruchs Himmelfahrt.

3. Abfassungszeit. Wie IV. Esra ist auch die sprische Baruchapotalppse nach der Zerstörung Jerusalems durch Titus geschrieben. Dafür spricht schon der Gingang: Gine 35 Katastrophe wie die durch die Chaldäer, die für den übrigens 39, 3 aus der Rolle fallenden Berfaffer nur eine angenommene Maste ift, ift über Jernfalem nur noch einmal im 3. 70 hereingebrochen. Deshalb ist die Beziehung der ganzen Apokalypse auf die Eroberung Jerusalems und die Entweihung des Tempels durch Pompejus (Friedländer 150 ff.) ausgeschlossen. Überdies wird 32, 2—4 deutlich auf die zweite Zerstörung Jerusalems hin= 40 gewiesen, aus der Jörael von allen seinen nationalen Gütern nur seinen Gott und sein Gesetz 77, 13 ff., 85, 3 in die Fremde mitnahm. Aber es ist zu fragen, ob in allen Teilen der Standpunkt nach der Katastrophe vorherrscht. In Rap. 39/10 und 69/70 scheint er vor ihr zu liegen — ich finde hier wenigstens keinen so klaren Himveis auf bas Creignis von 70 wie etwa in ben eigentlichen Bisionen IV. Esra 10, 44 ff. 12, 25. 45 13, 36 — und aus diesem Grunde dürften mit Kabisch, de Fape und Charles (Myssel?) die Weinstock-Cedernvisson Rap. 36-40 und die Wolkenvisson 53-74, mit den die genannten 4 Kapitel aufs engste zusammenhängen, zu den älteren, von dem Verfasser der B. Apofalypje unberührt gelassenen und nur im allgemeinen von den Drangsalen und Hoffnungen seiner Zeit verstandenen Traditionsstoffen zu rechnen sein, aus denen sich unsere 50 Apokalypje zusammensetzt. Ihre Entstehungszeit näher zu bestimmen, ist schon oft auf Grund der jedem Leser beider Schriften sofort einleuchtenden großen formellen und sach-lichen Berwandtschaft mit IV. Esra (vgl. Charles 170 f.) versucht worden. Der Verfasser der einen Apokalypse muß die andere gekannt und benützt baben. Aber wo die Priorität liegt, ist nicht zu entscheiden. Hier steht einfach Geschmackurteil wider Ge-55 schmacksurteil. Ewald, Langen, Hilgenfeld, Renan, Dillmann (2. Aufl. dieser RC), Gunkel u.a. treten für Priorität von IV. Esra — Schürer, Rabisch, de Faye, Charles, Clemen, Wellbausen, Rossel u. a. für Priorität von Baruch ein. Gewiß ist nur, daß die Erörterung des Problems der Katastrophe bei IV. Esta tieser und erregter, und auch seine ganze Schrift besser geordnet ist als die B.-Apokalppse. Andere Anhaltspunkte für die Bestim-60 mung der Abfassungszeit als die enge Berührung mit IV. Esra und der allgemeine bistorische Hintergrund sind nicht vorbanden. Denn die Zeitangabe 28,2, die noch Dillmann (2. Aust. dieser ME) zur Berechnung der Entstehungszeit verwerten wollte, ist viel zu vage, um daraus Mückschlüsse zu zieben (vgl. Apssel 3. St.). Ist der obere terminus die Zerstörung Zerusalems, so ist ein unterer durch Papias gegeben, dessen phantastische Zchilderung der Fruchtbarkeit des 1000 jährigen Reiches (bei Zrenäus V, 33, 3) auf den Bar. 29, 5 zurückseht. Über die Heimat der Schrift ist nichts Genaueres zu sagen nach Kap. 77 könnte man an Palästina denken sicher ist nur, das der Bers. ein Vertreter des rechtgläubigen Zudentums ist.

11. Die griechische Baruchapokalypse. Ob mit dem in den Apokryphen-Verzeichnissen der Stickometrie des Nicephorus und der Synopsis des Ps. Atbanasius am wo Schluß genannten Bagody die spr. Baruchapokalypse, oder der Brief an die 91°, Stämme gemeint ift, ist nicht zu entscheiben. Rennen wir boch jest noch außer dem Baruch ber griechischen Bibel, der in jenen Verzeichnissen zu den kanonischen Büchern gerechnet ist, einige andere Baruch-Schriften. Davon sind die reliqua verborum Baruchi besser unter die historischen Pseudepigraphen (Legenden) einzureihen (j. C Nr. 35). Wohl aber 15 gebört bierber die griechische Barnchapokalppse. Origenes de princ. II, 3, 6 spricht von einem in einem besonderen Baruchbuch stebenden Bericht de septem mundis vel coelis (Schürer \*III, 230 unter 3). In den sprischen Baruchapokalypsen ist darüber nichts zu finden, wohl aber in der von Rovakovitsch (18. Band der "Starine") 1886 bekannt gegebenen flavischen Barnchapokalppse, die 1896 von Bonwetsch (das flav. erhaltene B. Buch, 20 Nachr. d. 666, Heft 1) ins Deutsche übersetzt wurde. 1897 entdeckte Butler den griech. Tert in einer Handschr. d. Brit. Mus., der dann von James (Apoerypha Anecdota Sec. Series = Texts and Studies ed. by Robinson V, 1), von einer engl. Abersetzung des slav. Tertes durch Morfill begleitet, berausgegeben wurde. Eine deutsche Abersetzung nach dem griech. Texte Zames' giebt Roffel (bei Kautzsch, Apokr. u. Pseudep., 25 1900, II, 146 ff.) unter dem oben beibehaltenen Titel "Die griech. Bar.-Apokalypse". Der flavische Text ist ein Extraft aus bem griechischen, ber selbst wieder eine verfürzte Textgestalt des dem Origenes befannten Originals darstellt: Origenes spricht von 7 Himmeln, der griechische Tert von 5, der flavische nur von 2. Der Juhalt ist kurz dieser: Baruch wird, über Jerusalems Fall weinend, damit getröstet, daß er noch andere Gebeinnisse zoschwauen soll. Zu diesem Zweck bereist B. mit einem Engel die 5 Himmel und sieht die Wunder daselbst. Danach febrt er zu seinem Ausgangsort gurud. Das Ganze erinnert an die Himmelsreise, die Henoch nach dem äthiopischen und besonders nach dem flavischen Henochbuch unternimmt (Ryssel 117). Der Kern der Schrift dürste jüdisch, und die Stellen dristlichen Inhalts (z. B. § 4 Jesus der Weinstock) müssen erst spätere Interpolationen 35 sein. Der terminus a quo für die Absassungszeit ist die dem Verf. bekannte sprische B. Apokalppse, der term. ad quem das Citat des Origenes, so daß unsere Schrift dem 2. Jahrbundert angebört. Db die Umstempelung der jüdischen Apotalypse zu einer drist-lichen erst später erfolgte, ist nicht zu sagen. Über weitere B. Schriften, die sämtlich dristlider Herfunft find (eine äthiopische Apofalppse des Baruch über die Schickfale der Mirche, 10 besonders der äthiopischen; eine flavische "Bision des B.", verschieden von dem flavischen Text der griechischen B.-Apofalppse; eine lateinische B.-Apofalppse; das Barucheitat in der Altercatio Simonis Judaei et Theophili Christiani 17 [Eduurer 3III, 230 unter 4]) j. Roffel 10:3 1. Während bei dem sprischen Schriftsteller Salomo von al-Basra ("Buch der Biene" ed. Budge, Anecd. Oxon. 1886, Rap. 37) Baruch mit Zoroaster identissis 45 ziert wird, ist B. in einem gnostischen Buch (Hippolytus, Philosophumena V, 26 27 [Schürer \*III, 230 unten]) gar ein Engel: Das alles zeugt von der einstmaligen großen Beliebtheir und Verbreitung der "Baruch"Schriften.

12. Die Apokalypse des Elia. In der sogenannten Stickometrie des Ricephorus wird eine aus 316 Sticken bestehende Schrist Alia agogistor angesübrt, die in dem 50 anduwmen Manonverzeichnis A. āaroxádvyrz, ebenso dei Ambrosiaster und Hieronymus eine Apokalypse, in den Constit. apost. VI, 16 und sonst einsach ein Apokrypben beist (Schürer III, 267 st.) und nach Origenes (Com. ad Matth. 27, 9), was Hieronymus bestreitet, die jüdische Suelle sür das paulinische Citat 1 Mor 2, 9, nach Epiphanius haer. 12 auch sür Eph 5, 11 ist, obwobl in dem Hippolytus Rommentar zu Daniel destere Stelle auf Zesaja, bezw. bei Euthalius aus ein Apoer. Jeromiae zurückgesübrt wird. Hieronymus weiß übrigens (Com. ad Jes. 61, 1), daß ein 1 Kor 2, 9 abulicher Tert nicht bloß in der Elia-Apokalypse, sondern auch in der Asc. Jes. (11, 31 s. Charles 3. St.) stedt. Eine bebräische Eliaapokalypse, die von ibrem ersten Herausgeber in die geonäische (nachtalmudische) Zeit, von ibrem zweiten in die Mitte des 3. Zabrbunderts 60

angesetzt wird, ist 1855 von Zellinef (Betsba Midrasch III, XVII, 65 st.) und 1897 von Buttenwieser (Die hebräische Eliaapokalppse ec.) veröffentlicht worden. Aber die von Steindorff berausgegebene "Glias"apokalypse f. unter der folgenden Rr.

13. Die Apokalypse des Zephania. Litteratur: Bouriant, Mémoires publ. 5 par les membres de la Mission archéol. franç. au Caire 1, 2, 1885, 260 ff.; Stern, Die toptische Apokalypse des Sophonias (ZugSpr. 24, 1886, 115 ff.); Steindorff, Die Apokalypse des Elias, eine unbekannte Apokalypse und Bruchstiicke der Sophonias-Apokal. Koptischer Text, llebers. Glossar (Texte u. Unters. herausgeg. v. Gebhardt u. Harnack, No II, 3, a 1899), vgl. dazu Schürer, Thuz 1899, Ar. 1: Aseinel, Neutestamentliche Apotruphen, 1904, 203 ff.

Das in der Stickometrie des Nicephorus mit 600 Sticken bedachte Werk des  $\Sigma o$ q ονίου προσήτου, das in der anvnymen Kanvnliste als Σ. ἀποκάλυψις aufgeführt wird, ist sonst nur noch dem Clemens Allegandr. (Strom. V, 11, 77) befannt und enthält nach dem von ihm daraus mitgeteilten Bruchstück äbnlich der ascensio Jesaiae und anderen Simmel- und Söllenreiseschilderungen eine stufenweise Entrudung des Schers 15 in die Himmel, in deren fünftem er die zvoioi genannten Engel schaut. Bielleicht geht aber, wie Schürer anzunehmen geneigt ist, von der in 2 koptischen Dialekten erhaltenen Schrift mit teils sich ergänzendem, teils parallelem Text, sowohl das von Steindorff als anonyme Apokalypse bezeichnete Stud, das eine Reise des Sebers in den Hades und seine Mückfehr daraus schildert, als auch das zweite, von Steindorff auf Grund des die Unter-20 schrift "Glia" tragenden letten Blattes für die alte Cliaappkalypse gehaltene Stück, das nach einer Bußpredigt von allerlei Kriegen, besonders in Agypten, dem Auftreten des Untidrist und seiner schließlichen Aberwindung durch Henoch und Elias und der Aufrichtung des 1000jährigen Reiches durch den Gesalbten vom Himmel her auf der er= neuerten Erde weisfagt, auf eine Sophoniasapokalypse zurück. Für die Einheit des 1. Teiles 25 (S. 1—18), von dem Steindorff das erste Blatt (in sahidischem Dialekt) mit der Unterschrift Sophonias als nicht zugehörend abtrennen will, spricht der verwandte Charafter im allgemeinen, und im besonderen, daß die Ermahnung des Engels an Sophonias (1, 12—15 des sahidischen Textes), sich tapfer zu zeigen, um den Ankläger zu besiegen und aus dem Hades zu steigen 12, 12—15 (des achminischen Textes) fast wörtlich 30 wiederkehrt. Somit dürfte Steindorffs "anonyme Apokalypse" und sein "Sophonias": Fragment eine Sophoniasap, bilden, die mit der dem Clem. Alleg, befannten Apokalypse irgendwie zusammenbängt. Da nun der 2. Teil, der von Elias in der 3. Person spricht, trot der Unterschrift feine Eliasapotalypje ift, jo konnten beide Stude Teile eines Werkes, nämlich einer Sophoniasapokalypse sein. Da endlich ber 2. Teil wegen seiner mehrfachen 35 Reminiszenzen an das NI ein driftliches, fein jüdisches, höchstens ein im dristlichen Sinn auf jüdischer Basis überarbeitetes Machwerk ist und Clein. Alexandr. eine jüdische Schrift im Auge hat, so wird die jetzige Geftalt der Steindorffschen Edition, deren Inhalt im allgemeinen dem, was über die Sophoniasapokalppse aus Clem. Aller. bekannt ift, nicht widerspricht, jünger als Clem. Alex. Zeit sein, etwa der 2. Hälfte des 3. Jahrhun-40 berts angehören, als Palmprener, die mit den Agypten befriegenden Königen gemeint sein können, auf furze Zeit in Agypten herrschten.

14. Ans einem Apofrophon des Jeremia, hebräisch geschrieben und bei den Mazarenern gebraucht, soll nach hieronymus (Fabricius 21, 1103 ff.; Schürer 3111, 272) das Citat Mt 27, 9 stammen, das nach Origenes vielmehr in den secretis Eliae steht 45 (Edhürer 3III, 268). Dillmann (2. Aufl. d. RC) hielt für wahrscheinlich, daß biefe pseudojerem. Schrift umgefehrt jenem Citat zu Liebe erdichtet worden sei. pjeudojerem. Schrift umgekehrt jenem Citat zu Liebe erdichtet worden sei. In der kopstischen Bibel (Tattam, Prophetae maiores copt. 1851, I; Erman, NGGB 1880, 434; Schulte, D. fopt. Ubers. der vier großen Propheten 1892, 35 vgl. Schürer 3 III, 272) und ebenso in der abessinischen (hinter Klagel. und Br. Jer.) findet sich ein angeblich 50 auf Jeremia zurückgehende kurze Prophetic (Dillmann, Chrest. Aeth. 1866, VIII f.; Heider, Die äthiop. Bibelüberf., 1902, 46 f.), worin Mt 27,9 vorkommt. Die sonst auch 3. B. von Epiphanius (vgl. Nr. 12) aus einer Apocal. Eliae abgeleitete Stelle Cph 5, 14 soll nach anderen 3. B. Enthalius (Schürer 3 III, 270) u. Syncellus (Fabric. 2 I, 1105) and and einem Apocryphon Jeremiae stammen.

15. Unter Mr. 10 erwähnt die Stichometrie des Ricephorus (u. auch die Syn. Athanasii) ein 500 Stichen zählendes Werk Zazaolov πατρός Iwárrov, das in dem andenymen Randnsverzeichnis einfach Z. ἀποκάλυψες heißt. Die Schrift wird ein durch Le 1, 67 veranlaßtes driftl. Upvfryphum sein, da gegen nargds Iwarror kein Verdacht

porliegt (Ediirer 3 III, 265).

Unter Mr. 11 neunt die Stichometrie des Micephorus (n. auch d. Syn. Athan.)

neben Baruch noch 16. 'Αμβακούμ, 17. 'Ιεζεκιήλ καὶ 18. Δανήλ. Den "Habafut" bielt Dillmann (2. Auft. d. RC) für identisch mit griech. Daniel 14, das die Neberschrift έκ προφητείας Αμβακούμ νίοῦ Ίησοῦ έκ τῆς qυλῆς Αενί trägt. Hingegen ist nach Dillmann die Gleichsetzung von "Daniel" mit griech. Daniel 1 nicht angebracht, da dieses Stück, wenn besonders gezählt, unter dem Ramen Loogávra gehe. Ginen apokryphen weigeriel" scheinen Clemens Rom. u. Glem. Aler zu kennen (Fabricius II, 1118 sp.). Neber dem Glem. Aler, bekannten Tragifer Ezechiel schürer III, 373 sp.

19. Die von Spicellus I, 48 erwähnte Apokalypse Mosis, aus der nach ihm Ga 5, 6, 6, 15 entlebnt sein soll (Fabricius I, 838), hat mit den, unter dem gleichen Namen vorkommenden, Jubiläen vgl. Per. 33 nichts zu thun, da diese im Gegensat zu Ga 6, 15 19 eine Verherrlichung der aegurophs sind, vielmehr wird dieses Apokryphon eine nachpaus

linische dristliche Schrift gewesen sein.

20. Unter 3 ift in den anonymen Kanonsverzeichnis eine Schrift Aauez genannt

(€dviirer 3 III, 261).

- 21. Gine 300 Stiche zählende Schrift Apoaau wird unter 6 in der Sticho= 15 metrie des Nicephorus (u. bei Pj. Athan.) genannt (Schürer III, 263). Damit dürfte identisch sein die im Jahre 1863 gedruckte, aber erst durch die deutsche Aberseining Bonweischs 1897 (Stud. zur Gesch, der Theol. u. Kirche I) Richt-Slavisten bekannt gewordene flavische Apokalypse Abrahams. Abraham wird darin zum Dank für sein Mißfallen an dem Gögendienst seines Vaters Tarah von dem Engel Javel, 201 nach Belehrung über den rechten Opferdienst, auf einer Taube gen Himmel geführt, wo er allerlei Offenbarungen u. a. über die Geschichte seines Volkes empfängt, bis er wieder zur Erde versetzt wird (nach Schürer III, 250). Das Buch ist jüdischer Herfunft, Christliches scheint sich nur in Kap. 29 zu finden. Benützt ist das Werf in den Element. Rekognitionen, womit ein term. ad quem seiner Entstehungszeit gegeben ist. 25 Berschieden von dieser slav. Apok. Abrahams dürfte sein die nach Epiphan. haer. 39, 5 bei den gnostischen Sethianern gebrauchte ἀποχάλυψις Αβοαάμ. Über ein dem Drigenes bekanntes apokryphisches Buch Abraham, das vielleicht auch Nicetas mit der inquisitio Abrahae meint, f. Schürer III, 251. Von den bisherigen Abrahamsschriften ist endlich noch zu unterscheiden das 1892 in doppelter Recension von James (The test. of Abraham, 30 Texts and Studies II 2) und 1893 von Baffiljev (Anecdota Graeco-Byzant. I) in griechischem, 1897 von Eraigi (Menzies Ante Nic. Christ. Library) ins Englische übersetztem Tert berausgegebene Testament Abrahams, wovon auch eine flavische (herausgegeb. 1863 von Tickonrawow), rumänische (bregb. v. Gaster, Transact. of the Soc. of Bibl. Archaeol. IX, 1887), äthiopische und arabische Übersetzung existiert. Abraham weigert sich hier 35 trot dem Besehl Gottes zu sterben, bis ibn schließlich der Tod überlistet. Rap. 10-11 (in d. 1. Rec. v. James) ist eine Bision eingelegt, ohne baß dadurch dem Ganzen ber Charafter der Legende genommen würde. Das Werf dürfte von einem Juden stammen,
- wenigstens sind die v. Jam. 50 ff. angeführten dristl. Elemente nicht durchschlagend.
  b) Testamente oder Vermächtnisse. Ugl. Gen 19; Tt 32. 22. Die von 40 Anastasius Sinaita (7. Jahrh.) in seiner Anagogie. contemplat. in Hexaem. Fabricius II, 83 aus einer diadizh tor Nowtonlastor angeführte Rachricht, das Abam am 10. Tage seiner Erschaffung ins Paradies gekommen sei, steht auch Jub. 3, 9, weshald Rönsch (Jubil. S. 271, 477) das Buch der Jubil. mit diesem testam. protoplast. gleichset wollte, sie sindet sich aber u. a. ebenso noch in dem von Malan 1882 hrsgb. Book of 45

Adam and Eve I, 71 75 (vgl. Charles, Book of Jubiles 1902 3u 3, 9).

23. Die Testamente der 12 Patriarchen. – Litteratur. 1. Zum Text. a) Der griechische Text: Grabe, Spielleginm patrum 1, 1698, 2. Aust. 1714; Fabricius I, 1713; Gassandi, Bibliotheca veterum patrum 1, 1788; Migue, Patrologia grace. II. 1857; Sinfer, Testamenta XII Patriarcharum etc., 1869; ders., Test. XII patr., Appendix consolutaining a collation of the Roman and Patmos Mss., 1879. b) Die armen. Uebersehmung gedr. in der 1896 von den Mechitarist. hrsgb. Sammsung von Apost. d. A.; Combeare, On the jewish autorship of the Test. of the XII Part. Jew. Quart. Rev. V. 1893, 375 si.); ders., A collation of Sinker's text of the Testam. of Renden and Simon with the old Armenian version (ebd. 8, 1896, 260 si.); ders., A collation of Armenian texts of the Test. of Judah. 55 Dan., Jos., Benj. (ebd. 471 si.); ders., The Testam. of Job and the Test. of the XII Patr. (ebd. 13, 1900, 111 si.); ders., The test. of the XII Patr. Forts. (ebd. 258 si.); Prensiden, D. arm. Uebers. d. 12 Patr. (Edd. 141 si. 187 si.). Uncanonical Writings of the OT found in the Armenian Mss. of St. Lazarns. Sisa verdens, 1901, 351 si. c) Die altisar. Uebers. hrsgb. von Tidhonranom, 1863; Cozat, 60 Hrr2h 1892, 136; Bonnoetsch (Harnack Gesta, d. altdrist. Litt. 1, 915). d. Hebers ich Lebers ich Dertail der

Text: Gasier, The hebr text of one of the Test, of XII Patr. (Proceed, of the Soc. of Bibl. Arch. 16, 1894, 33 st.; vgl. Rest, The text of the Testam. of Levi (Jew. Quart. Rev. 12, 651 st.); Bousset, Fragm. of an Aramaic text of the Testam. of Levi (Jew. Quart. Rev. 12, 651 st.); Bousset, Ein aram. Fragment des Test. Levi (July I, 314 st.). Ein sprisches Fragm. (Brit. Mus. Cat. of Syriac Mss. Cod. 86180) erwähnt Charles in Encyclop. Bibl. I, 241. f) Nebersethungen zu a: Die latein. Uebers. des Grossetste mitget. von Grabe 1698; Migne, Dictionn. des Apoer. I, 1856, 854 st.; Anonyme dentsche Uebers., Tübingen 1857; Sinter (Ante-Nic. Christ. Library XXII, 1871); Schnapp (Kantssch, Apoer. n. Psendepigr. II, 1900, 458 st. Mit Bersichsichung der armen. Nebers. IV, 24—26 n. XII, 10—26. 10 Gleichzeitig übers. Kantssch, Das Testam. Kaphthalis nach dem Gasterschen Text 489 st.).

2. Kritische Fragen. Grabe f. 1a; Rissch, Commentatio critica de Test. XII Patr., 1810; Wieseler, D. 70 Wochen w., 1839, 226 ff.; Dorner, Entwicklungsgesch, d. Lehre von d. Person Christi I, 254 ff.; Ritsch. D. Entstehung d. altfath. Kirche I. Unst. 1851, 2. Unst. 1857, 172 ff.; Kanser, D. Testamente der 12 Patr. (Beitr. z. d. theol. Bissend, hrisch v. Kunik u. 15 Meuß) 3, 1851, 107 ff.); Vorstmann, Disquisitio de Test. XII Patr. Origine et pretio, 1857; Hilgenseld, Zweh 1858, 395 ff.; 1871, 302 ff.; van Hengel, De Testamenten der XII Patriarchen (Godgeleerte Bischagen 1860); Sinker f. 1a; Geiger, Jüd. Zisch, f. Biss. u. Leben, 1869 u. 1871; Schnapp, Die Testamente d. 12 Patriarchen unters., 1884; Pick, The Test. of the XII Patr. (Luther. Rev. 1885); Basson, De testamenten der XII Patr. (Theol. Studiën 20 1886); Kohter, Jew. Quart. Rev. 5, 1893; Bonsset f. 1 b u. c. Bgs. a. d. A. in d. Wörterbb. von Chenue-Black, Hafting (Charles) u. Singer.

1. Uberlieferung. Prigenes eitiert (in Josuam hom. XV, 6) ein testamentum duodeeim patriarcharum (Schürer III, 260). In der Stichometrie des Nicephorus, der Synopfis Atbanasii und in dem Montfauconschen Kanonsverzeichnis werden die 25 Πατοιάσχαι zu den Apokryphen gezählt. Erhalten ist dieses Werk in griechischem Text, der 1698, in 2. Aufl. 1714, von Grabe herausgegeben wurde. Grabes Tert wiederholen Fabricius 1713, Gallandi 1788 und Migne 1857. 1869 gab Sinker einen forgfältigen Abdruck der Cambridger Handschrift mit Barianten der Oxforder, 1879 ließ derfelbe Rach= träge aus den zwei anderen griech. Handschriften folgen. Eine kritische Ausgabe ist von 30 Charles (Book of Jubilees 1902, LXXII) zu erwarten. Die altslavische Ubersetzung ist 1863 von Tichonrawow veröffentlicht worden. Die armenische Ubersetzung ist 1896 gedruckt, 1893, 1896 und 1900 von Compheare, 1900 auch von Preuschen und Bousset auf ihren textfritischen Wert untersucht worden. Die Cambridger Handschrift des griech, Textes wurde schon im 13. Jahrhundert von Robert Groffeteste, Bischof von Lincoln, ins La-35 teinische übersetzt und seit dem 16. Jahrhundert öfter gedruckt. Neuere Übersetzungen lieferten Migne 1856, ein Anonymus 1857, Sinker 1871, die erste fritische, wenn auch noch viel zu wünschen übrig laffende, Schnapp 1900.

2. Inhalt. Das Werk ist so angelegt, daß die 12 Jakobsöhne der Reihe nach furz vor ihrem Ende ihren Nachkommen ihre teils rühmliche, teils unrühmliche Lebensgeschichte 40 als Spiegel vorhalten, indem sie sie vor dem Laster des Abnherrn warnen und ihnen seine Tugend als Strebeziel hinstellen. So warnt z. B. Ruben in Erinnerung an seine an Bilha begangene Schandthat vor Unkeuschheit und Simeon vor dem Neid, der ihn einst gegen Joseph erfüllte; ober so ermahnt Juda zu der im Kampf gegen die Beiden bewiesenen Tapferkeit und Issachar zu der in seinem ganzen Leben bezeugten Herzenseinfalt. 45 Auch werden Gesichte und Boraussagen der Zukunft gegeben. Allen Abschiedereden gemeinsam ift die Einschärfung der Treue gegen das Gesetz und der Unterwerfung unter Levi und Juda als der geistlichen und weltlichen Führerstämme; der Abfall von beiden bringt das Unheil herbei: Rub. 6, Sim. 5, Lev. 2, Juda 21, Iffach. 5, Dan. 5, Rapht. 5, Gab 8, Joj. 19. Rur bei Sebulon, Affer und Benjamin fehlen Worte über 50 Levi und Juda. Dafür lesen wir bei Ceb. 9 und 2011. 3ff. Warmungen vor Zerspaltung. Endlich enthalten fämtliche Reden mehr oder minder deutliche, von Schnapp freilich hie und da in zu großem Umfang angenommene Hinweise auf das Erlösungswerk Christi, Benj. 11 spielt beutlich auf den großen Heidenapostel Paulus an.

3. Herkunft und Zweck. Nichteinheitlichkeit. Wegen dieser augenscheinlich 55 einen Christen verratenden Stellen hat man seit J. Nitzsch 1810 lange Zeit das ganze Werk einem Christen zugewiesen und nur über die Schattierung seines Standpunktes gestritten. Man stempeste ihn bald zu einem Juden-, bald zu einem Heidenchristen. Während Nitzsch 1810 ibn näher einen Ssiener, Kauser 1851 einen Ebioniten, und Nitzsch 21857 einen Nazaräer sein ließen, machten ihn Nitzsch und Vorstmann 1857 zum Pauliner, Hilgen- 60 seld 1858 zum Pauliner antijudaistischer Richtung und Dillmann (in der 2. Aust. d.

ME) zu einem in jüdischen Wesen steden gebliebenen Pauliner. Alle diese Ansichten sind als versehlt zu bezeichnen. Denn wie schon Grabe 1698 (in der Vorrede zu seiner

Tertausgabe, wiederholt bei Jabricius I, 503) zeigte und Schnapp fast 200 Jahre später von neuem zeigen mußte, ist bas Grundwerf judischer Provenienz und beruben Die driftlichen Stellen nur auf Interpolation. Denn nur für einen judischen Berfaffer paßt die Beschränfung des Beils auf Sem (Simeon 6), ober die Aufforderung an die 12 Stämme, sich Levi und Juda unterzuordnen. Wird auch von dem Gesetz meist nur im 5 allgemeinen gesprochen und werden seine Aussagen oft moralistisch gedeutet, so sehlt es boch auch nicht an kasuistischen Bestimmungen 3. B. Levi 9 (Schürer III, 251), wie sie eben nur einen Juden interessieren fonnen. Bang anders die Stellen, die spezisisch driftlich sind. Hier ist das Heil für alle Bolker bestimmt (Sim. 7); die Christologie selbst ist die patripassianische, wie sie im 2. u. 3. Sahrhundert weite Rreise der Kirche beberricht 10. Diejer doppelte Standpunkt ber gangen Edrift läßt fich eben nur begreifen, wenn die driftlichen Stellen, die zuweilen deutlich den Zusammenhang stören und von denen ein Teil in der armenischen Übersetzung noch sehlt oder für die hier ein anderer, auf keinen Christen führender Text steht, spätere Zusätze sind, aus dem Interesse stammend, das jüdische Machwerk durch leise Ummalung für dristliche Leser schmachbafter zu machen. 15 Gerade die wiederholte Aufforderung an fämtliche Stämme, sich an Levi und Juda zu schließen, mag den driftlichen Interpolator mit dazu bestimmt haben, die vielleicht noch von anderer Seite ber betonte Herfunft Christi aus Levi und Juda in den Bordergrund zu stellen. Sollte nicht auch die Lebre vom dreifachen munus Christi an dem als Rönig, Briefter und Prophet geseierten Boh. Syrkan (Lev. 8. Jos. Antiq. XII, 10, 7. Bell. 20 Jud. I, 2, 8, vgl. Charles 3. Jubil. 31, 15) ihre nächste jüdische Parallelle baben? Aber auch das jüdische Werk ist nicht einheitlich. Neben den Ruhmesworten über Levi steben 3. B. auch bestige Tadelworte, so Levi 14 st., Dan. 5 (Schürer \*III, 259). Das Testament Josephs setzt sich aus zwei Parallelterten zusammen 1—10° u. 10°—18. Über weitere Zweisel an der Einheit j. Schürer III, 258. Zedenfalls haben die Testamente 25 in der Synagoge ichon eine längere Borgeschichte gebabt, bevor ihre Nachgeschichte in der Rirche begann.

1. Abfaisungszeit. Aus ben verschiedenen Aussagen über Levi lassen sich einige feste Stricke an der Entwickelungsstala dieser Schrift erkennen. Schon Dillmann (Ewalds Jahrbücher 3, 39f.; Schürer MII, 256) bemerkte Die auffallende Abulichkeit der loben : 30 den Aussagen über Levi und Juda mit Außerungen über die gleichen Stämme in den Jubiläen. Damit sind wir mit all den Stellen, die in den Testamenten zur Unterordnung unter Levi und Juda mahnen, wie in den Jubiläen noch näher zu zeigen ist, in die Zeit der älteren Makkabäer gewiesen. Levi 8 (Ende) ist der von der Glorie des Rönigs, Priesters und Propheten des Höchsten umstrahlte Sproß aus dem Stamme Levi 35 (nach den oben schon genannten Stellen aus Josephus) Johann Hurfan (Charles). Was in den Testamenten über Zuda Lobendes gesagt wird, bat seine Parallele an Zubil. 31, 18 ff. Die älteren Stücke der Testamente sind ein Parallelwerk zu dem Zubiläenbuch. Auch ihr Berf. ist ein Parteigänger und Lobredner der basmonäischen Priesterfürsten, um deren Fabne er alle Stämme Jeraels jammeln will. Wie in den Jubiläen hat auch in den 10 Testamenten Levi (bezw. Juda) sein Recht auf Hegemonie über die anderen Stämme sich durch die mit dem Wiedergewinn der politischen und Religionsfreiheit endenden glücklichen Kämpfe wider die Heiden erworben. Uber Übereinstimmungen in einzelnen Zügen der Legende j. Charles, The book of Jub., 1902, LXXII. In den Levi beftig tadelnden Stellen erkennen wir den zwischen den Altfrommen und den Makkabäern perfekt is gewordenen Bruch, der in den letzten Zeiten Hprfand entstand und nachber nicht mehr Die Sproffen Levis, d. i. die Maffabaer, baben zulent burch geheilt werden fonnte. ibre Schlechtigkeit ganz Israel verführt Lev. 11ff. Die zwei Könige, denen das in sich gespaltene Israel Sebul. 9 folgt, werden mit Charles für die beiden miteinander um den Ibron streitenden Aristobul II. und Horfan II. zu balten sein. Muj die gleichen so Parteispaltungen wird Juda 22 gemunzt sein. Die Fremden, mit denen gedrobt wird, sind die Herodier oder die Römer (Charles). Die Zeit der ersten Liebe zu den Matkabäern bat einer Zeit des glübenden Haffes gegen fie Platz gemacht. Diesen Umschwung in der Stimmung fennen wir auch aus dem ath. Henoch, den Bi. Salis und ber So dürfte die allmähliche Entstehung der Testamente der XII Patriarchen 🖘 in die Zeit vom letten Drittel des 2. Jahrhunderts bis jum Jahre 61 v. Chr. fallen. Die u. a. von Schürer III, 259 vertretene Ansetzung unserer Schrift in das 1. driftl. Jahrbundert dürfte, da Ed. sich neuerdings für den makkab. Ursprung der Zubiläen ent schieden bat, auf die Dauer von ihm nicht feitgebalten werden können. Für die driftl. Interpolationen ist der term. ad quem Brenaus, dem die in unserem Buch vertreiene 60 Anschauung, daß Ebristus aus Levi und Juda stamme, bekannt ist (vgl. Schürer III, S. 260). Das von Gaster berausgegebene und u. a. von Kautsch übersetzte hebr. Testament Naphtalis aus der Chronik Jerahmeels, soll nach Gaster das Driginal und das griech. Testament Naphtali eine Bearbeitung desselben sein – ungefähr das Umgekehrte balten Schürer und Kautsch für das Nichtige. Durch den Gasterschen hebr. Text des Testaments Naphtali wird zwar an und für sich das Vorhandensein einer hebr. Urschrift sämtlicher 12 Testamente noch nicht zweisellos gemacht, sie ist aber im allgemeinen zu vermuten und wird u. a. durch den Übersetzungssehler des griech. Testaments Napht. 6,3 uestör tagizar sich sie ser Zusammenhang verlangt und die solgende Doppelübersetzung bezw. Korrektur "ohne Matrosen" bestätigt (Gaster), sehr nahe gelegt.

24. Neber das Const. Apost. XI, 16 erwähnte Apofroybon two town Hatoi-

agyor ist nichts als der Titel befannt (= Nr. 25 u. 26?).

25. Neber ein koptisches Testament Abrahams s. Guidi, II testo copto del

15 Test. di Abramo (Rendic. d. R. Ac. d. Linc. 1900 9, 157 ff.).

26. Ein apofryphes Testament Jakobs ist Decretum Gelasii genannt Fab-ricius <sup>2</sup>I, 437'9. Über die kopt. Testamente Jaaks und Jakobs s. Guidi, Rendie.

d. R. Ac. d. Line. 9, 223, deutsch von Undersson, Sphing VII.

26. Eine προσενχή Ἰωσήφ, Gebet ober Segen Josephs, ein 1100 Stichen zählen=
20 des Werk, das nicht bloß die Apokryphenverzeichnisse nennen, sondern schon Drigenes und später Michael Glykas als παο' Εβραίοις gebraucht, also jüdisches Apokryphon kennen und Dillmann (2. Aufl. d. RE XII, 362) mit den Asc. Jes. 4, 22 citierten "Worten Josephs des Gerechten" identissieren möchte, während Nichsch (ThStK 1830, 228 f.) an Jesua, Jes. Sir. 19, 12 oder gar an Joseph Mt 1, 49 denken wollte, führt nach den Citaten dei Drigenes als Sprecher nicht Joseph, sondern Jakob ein, der sich im Stile angelologischer Spekulationen der späteren Kabbala als άγγελος θεοῦ ... καὶ πνεῦμα ἀρχικόν, πρωτόγονος παντὸς ζώου ζωομένου ὑπὸ θεοῦ, ἀρχάγγελος δυνάμεως κυρίου καὶ ἀρχικλίαρχος ... ἐν υίοῖς θεοῦ und ὁ ἐν προσώπω θεοῦ λειτουργὸς πρῶτος bezeichnet (Schürer III, 265 f.).

27. Die bei Nicephorus, Pf. Athanasius und in dem anonhm. Kanonverzeichnis genannte Διαθήχη Μωϋσέως könnte mit dem Buch der Jubiläen eins sein, das ja eine dem Moses während seines 40 tägigen Ausenthaltes auf dem Sinai gegebene Offenbarung sein will. Wenn aber die Stichenzahl dieser διαθήχη richtig auf 1100 angegeben ist, müßte es doch ein anderes Wert sein, da die Jubiläen bedeutend umfangreicher sind.

28. Über eine Acadyzy Ezeziov f. Martyrium Jesaja Nr. 34.

29. Über das Testament Abams und Roahs s. Abambücher Rr. 39.

30. In den Aften der nicän. Synode (Fabricius <sup>2</sup>I, 845) erscheint ein Weissagungen auf David und Salomo enthaltendes βίβλος λόγων μυστικών Μωϋσέως, worüber näheres weiter nicht befannt ist. Der apoeryphus mystieusque codex, den Franc. 3ephyrus als Citat eines Ungenannten in der eatena in Pentat. (Fabricius <sup>2</sup>II, 121) ansührt, halten Rönsch und Dillmann (XII<sup>2</sup>, 363) für identisch mit lib. Judil. u. As. Mos., welche beide Schriften auch unter den Apoerypha et Secreta Moysi des Eurdius (Ep. August. 259) und unter den βιβλία ἀπόπουφα Μωϋσ. in Const. Ap. VI, 16 gemeint sein sollen.

31. Liber Eldad et Modad (400 Stichen).

Beer, Eldad und Medad im Pseudojonathan (Monatsschrift für Gesch. u. Wissensch. 5. Judentums 1857, 346 st.); Bacher, Die Ugada der Tannaiten I, 88; II, 119 f.

Das unter dem Namen der beiden Männer 7778 und 7773 (LXX Eldad zai Madád) in den Apotrophenverzeichnissen erwähnte und im Pastor Hermae vis. II, 3 50 als eigentliche Weissagungsschrift eitierte Buch scheint an Ru 11, 26 st. sich schließende Geschichten und Prophetien enthalten zu haben. Nach Targum Jonathan z. St. weissigten E. u. M. vom letzten Angriss Magogs wider Israel. Doch fragt sich, ob dies besonders den Inhalt unseres verlorenen Pseudepigraphs bildete.

32. Für das den Test. XII Patr. in der Anlage verwandte und in mancher ans derer Hinlight recht wichtige testamentum Jobi (Fabric. II, 799) sei hier wenigstens auf die Texteditionen verwiesen: Mai, Scriptorum Veter. Nova coll., 1833, VII, 180 ff.; James, The test. of Job (Apoc. Aneed. Sec. Ser. V, 1, Texts a. Stud. etc., 1897, LXX ff. und 103 ff.); Combeare, The test. of Job etc. (Jew. Quart. Rev.

1900, 111 ff.).

C. Historische Bendepigraphen (Legenden, Midrasche). Über die hellenistischen

Juden, die sich damit beschäftigten im 2. und 1. vordristl. Jahrhundert die alten biblischen Geschichten für griechische Leser, zum Teil für Zwecke der Propaganda unter ihnen, neu zu erzählen und auszuschmücken wie z. B. Eupolemus, Artapanus u. a. s. Schürer AII, 301 ff.

- 33. Tie Jubiläen. Litteratur. 1. Zum Text. a Tie äth. Neberjehung: Dikknam, Mashafa küfälë sive liber Jubilaeorum . . . aethiopice . . . primum edid. 1859: Charles (Aneedota Oxoniens. Sem. Ser. VIII), The Ethiopic Version of the Hebrew Book of Jubilees etc. 1895. Byl. dazu Barth, Tyl 1895, Nr. 31 und Prätorius, Thyl 1895, Nr. 24. b) Neberjehungen von a: Dikknam, Tas Buch der Jubiläen . . . überj. (Ewalds Jahrb. d. dibl. Liji. 1850—51); Rubin, T. Buch d. Jubil. ins Hebr. überj., 1870; Schadde, to The Book of Jubilees translat. (Biblioth. sacra., 1885–87; Charles, The book of Jubilees translat. (Jew. Quart. Rev. 1893–95); Littmann, T. Buch d. Jubiläen (Kautsich, Apotr. und Pjend. des AT), 1900 II, 31 ji.; Charles, The book of Jubilees or the Little Genesis etc.. 1902. c) Tie tat. Neberj.: Ceriani, Monumenta sacra II, I, 1861; Mönich, T. Buch der Jubil. oder die kleine Genesis unter Beijägung des revidierten Textes der in der Ambroiiana is aufgej. lat. Fragmente, 1874; Charles j. I a. d) Snrijch: (?) Ceriani, Monum. sacra II, I, E. 9 10; Charles, j. I a. S. 183.
- 2. Aritisches. Trenensels, Die steine Genesis (Fürsts Litteraturbl. d. Crients 1846, 1851); Jellinet, Ueber d. Buch d. Jubil. und das Noah-Buch (SUbdr. aus Betcha Midr. III) 1855; Beer, D. Buch der Jubil. u. j. Berhältn. zu den Midraschim, 1856; Frankel, Monats 20 schrift j. Gesch. und Bissenich. d. Judent. 1856; Beer, Noch ein Wort üb. d. Buch d. Judit., 1857; Dillmann, Isma 1857; Krüger, Die Chronosogie im Buch d. Judit., Isma 1858; Mönsch, Imparit des Pentat., Such 1883, 323 sp.: Eppstein, Midrasch Tadsche (Beitr. z. Jüd. Albertumsk.) 1887; ders., Le livre des Judil. etc. (Rev. des étud. juives, 1890—91); Bacon, Calendar of Ismach and Judilees (Hebraica 1891—92); Kruenen, Ges. Abhandt. brögd. v. Budde 1891, 113 sp.; Singer, D. Buch d. Judit., 1898 (vgl. Littmann, Jomos 1899, 368 sp.; Bohn, Die Bedent. d. Buches d. Judil. (Theth 1900), 167 sp.); Dort, Judileen (Theol. Tijdschr. 1900). Bgs. auch d. A. Judilees in den Lörterb. von Hasting, Cheyne und Singer von Headlam, Charles, Litmann. Charles, The book of Judilees, 1902, I. LXXXIX.
- 1. Text und Aberliegerung. Für die Patriarchengeschichte beruft sich Spiphanius (haer. 39, 6) auf ein apokryphes Buch τὰ Ἰωβηλαΐα (oder of Ἰωβηλαΐοι), das bei ibm jonst jowie bei den Byzantinern Syncellus, Cedrenus, Zonaras und Glycas (ή) λεπτή Γένεσις ([die] fleine Genesis), oder bei Didymus von Alegandrien ή Αεπτογένεσις, bei dem schon genannten Spncellus auch τά λεπτά Γενέσεως und einmal bei 35 Hieronymus (epist. 78 ad Fabiol.) Mizgozévegis beißt. Undere Ramen, unter den das gleiche Wert, oder ein Erzerpt aus ibm, wiederum bei Syncessus, ferner bei Ricephorus und Gelasius begegnet, sind Αποκάλυγις Μουσέως und βιος 'Αδάμ, ή διαθήκη τοῦ Μωνσέως, liber de filiabus Adae (Ξφürer 3III, 277 ff.). Wie weit die Citate auf direkte oder indirekte Bekanntschaft mit dem fraglichen Pseudepigraph beruben, w ist nicht zu entscheiden. Jedenfalls war es seit dem 13. Jahrhundert verschollen, bis es um die Mitte des vorigen in einer äthiopischen, Mashafa küfale d. i. liber Jubilaeorum überschriebenen Afterversion wiedergesunden wurde, die zuerst Dillmann 1859 nach 2, später Charles 1895 nach 4 Handschriften veröffentlichte, indem der erste sowohl, dem sich Schodde 1885—87 anickloß, als auch der andere seiner Tertausgabe eine deutsche in (1850-51), bezw. englische Übersetzung (1893-1895) vorangehen ließ. Dillmanns im Rabmen ihrer Verhältnisse musterhafte Übersehung ist durch die auf bessere Hilfsmittel gestützte Übersehung Littmanns 1900 und eine zweite von Charles 1902 überholt. Bruchstüde einer lateinischen Übersehung, die ungefähr einem Drittel des äth. Textes entsprechen, wurden von Ceriani in einer Handschrift der Ambrosiana zu Mailand entdeckt und von 50 ibm 1861, ipäter von Rönsch 1871 und Charles 1895 berausgegeben. Letzterer will eine sprische Ubersetung auf Grund des sprischen Fragments Brit. Mas. Add. 12151 fol. 180 erschließen, das laut Titel "die Namen der Patriardenweiber nach dem bei den Gebräern sogenannten Zubiläenbuch" enthält und zuerst von Ceriani, dann von ihm selbst in seiner äth. Tertausgabe veröffentlicht wurde. Jedoch ist die Frage, ob der sprische Tert aus 🖘 einer vollständigen oder auszugsweisen sprischen Abersetzung des Originals stammt, noch nicht spruckreif. Die von Rubin 1870 berausgegebene bebräische Übersetzung ist eine im Auftrag Zellinels nach der deutschen Ubersetzung Dillmanns versuchte Retroversion in die Sprache des Priginals. Denn jowohl die zur gleichen Zeit wie die ath. Bibeluberjemma und die Ubertragung der Apokryphen und übrigen Pjeudepigraphen angesertigte dib. Verlion als auch die etwa 150 n. Chr. anzusepende latein, sind Tochter einer griechischen, Di selbst auf eine bebräische, genauer vielleicht neubebräische Urschrift weist. Das erne inlat

aus einer Reibe in atbiopischer (3. B. 21, 12; 31, 11) ober lateinischer Transfription erbaltener ariechischer Ramen und Wörter, sowie aus nur durch Zurückgeben auf ein griedijdes Borbitd zu lösenden Misverständnissen der ath. (z. B. 21, 3; 32, 4) und der latein. Berfion (3. B. 32, 16; 38, 13). Das audere ergiebt sich u. a. daraus, daß ge-5 wisse Febler der vorauszusependen griechischen Übersetzung sich nur durch Zubilsenahme einer bebr. Vorlage erltaren (z. B. 16, 3; 13, 11). Daß ihre Sprache hebräisch, nicht aramäije war, ist zwar nicht aus 17,9 zu beweisen, da bier ebensogut ursprünglich aram, הרבל wie bebr. הבל (beides = zur Tochter) vom Griechen in לבר bzw. לבר (== zum Hause) verlesen werden konnte, wohl aber aus den nur bei hebräischem Terte 10 möglichen Wortspielen 1, 15 und 28. Hinneigung zum neuhehr. Sprachgebrauch findet sich 3. B. in dem 10, 8 u. ö. vorkommenden Mastema (= Satan), das auf ein Norwen führt, oder in dem 2, 29 zu vermutenden 787 (= es geziemt sich). Zu der aus inneren Unzeichen zu erkennenden bebr. Urschrift stimmt das äußere Zengnis des Hieronymus (Schürer III, 278) und die Forterbaltung so vieler von Treuensels und Jellinek ge-15 sammelter Stoffe in judischen Schriften, wodurch die gelegentliche frühere Annahme eines griedischen Originals abgethan ist. Die äth. Bersson ist im Ganzen zuverlässig und unversehrt; eine größere, vielleicht tendenziöse Lücke weist sie sicher 13, 25 auf. Bisweilen finden sich Wiederholungen 3. B. 6, 33. 22, 24. 31, 18—31, 13. Mitunter ist selbst noch im äth. Tert (wie im äth. Henoch) die gelegentlich zu Spruch und Lied sich ers vebende Diftion des Originals erfennbar z. B. 10, 3. 12, 2-5. 20, 6-10. 37, 20-23. Ueber das Verbältnis des Jubitäentertes zur Genesis s. Dillmann, Beiträge ze. 1883.

2. Gegenstand und Charakter. Der Inhalt läuft parallel der bekannten viblischen Geschichte von der Schöpfung bis zur Einführung des Lassahfestes (Gen 1 bis Er 12). Der Gang der Darstellung ist streng dronologisch. Die ganze Zeit von der 25 Schöpfung bis zum Einzug in Kanaan beträgt 50 Jobelperioden (zu 19 Jahren = 2450 Jahren). In dieses Schema wird jedes Greignis gereiht. Im Geist und Stil des Midrasch werden die alten Erzählungen durch Einsührung neuer Namen und Pers jonen, ja ganzer Legenden bereichert und belebt. Der Verfasser der Zubiläen steht zur Genesis wie der Chronist zu den Büchern Sa und Ag. Er gleicht ihm auch darin, daß 30 er, wo ihm der Tert nicht paßt, ihn unterdrückt oder ändert. Wenn der Chronist den David bei der Volkszählung 1 Chr 21, 1 vom Satan versucht werden läßt, so ist es Bub. 17, 16 Mastema, der in Gott bringt, den Abraham auf die Probe zu stellen. Die Jubiläen gehen auf der vom Priefterfoder betretenen Bahn energisch weiter. Während noch Gen 2,3 den Sabbath erst bei der Schöpfung eingeführt werden läßt, wird Jub. 2, 18 85 der Sabbath schon vor der Schöpfung von Gott und den beiden obersten Engelklassen beobachtet. Gen 17 wird die Beschneidung zur Zeit Abrahams eingesetzt — Zub. 15,27 sind bereits die beiden obersten Engelklassen beschnitten geschaffen worden. Das ganze mosaische Gesetz ist nur eine in die Zeit sallende stufenweise Enthüllung dessen, was seit Ewigkeit auf den bimmlischen Taseln steht Jub. 3, 8 ff. 30 ff., vgl. das himmlische Modell für 40 die Stiftshütte Er 25, 9 n. ö. Das vom Priesterkoder nach Ankeitung des Jahwisten und Clos bisten fortgesetzte Bestreben, entsprechend der sich verseinernden Rultur, durch Verschweigen ober Ummodeln der austößigen Überlieserung die Patriarchengestalten zu ethisieren, erreicht in den Jubiläen einen gewissen Abschluß: So wird die bekannte Notlüge Abrahams Gen 12, 11-13 verschwiegen, oder so gilt Jakob Jub. 35, 12 als durchaus vollkommen und 45 rechtschaffen. Wie Frael schon im AT bei I E D und P das Ziel der Schöpfung und der Liebling Gottes ist, so ist I zerael in den Jubiläen Gott allein, keinen Engeln, wie die anderen Lölker, unterthan, Jub. 15, 32. Richt Jaket, sondern Gott wohnt in den Belten Gems Bub. 7, 12. Gott ift nicht bloß ber Bater Israels, sondern aller einzelnen Rinder Jakobs 1, 28. Zum Zeichen der Gottangehörigkeit empfing Jerael die Beschneis dung, ein Privileg, das es mit den beiden obersten Engelklassen teilt, mit denen es auch den Borzug der von Gott selbst bevbachteten Sabbathfeier vor anderen Bölkern genießt. Wie der jetige Aon, so ist auch der künftige um Zsraels willen geschaffen 1, 29. 19, 25. Die besonders von Esra und Rehemia angestrebte Folierung Feraels von den Heiden wird in den Jub. noch baburch verschärft, daß Jerael mit den Heiben auch nicht einmal 55 zusammen essen darf, Jub. 22, 16 — Gen 43, 32! Wer seine Tochter einem Beiden verbeiratet, übergiebt sie dem Moloch, Jub. 30, 10! Die Heiden sind von Gott den Geistern preisgegeben, damit diese sie von ihm abtrünnig machen, Jub. 15, 31! Ihren Legis timationsschein, neben die Ihora als antoritatives Buch zu treien, stellen sich die Jubiläen selbst dadurch aus, daß sie ein esoterisches Werl Mosis sein wollen. Bisher kannte 60 man nur die Ihora, das erste Wesek, Inb. 6, 22 (vgl. 1. Est 14, 6 Charles). Daneben bat

aber Mose noch eine Gebeimtradition empfangen. Diese letzt sich zusammen aus zeichristlichen Memoiren, die die einzelnen Patriarchen ihren Zohnen hinterließen. Den Ansang damit machte Henoch als der erste, der Schrift und Beisbeit ternte 1, 17. Von Henoch gebt dann der Strom der Lisenbarung über Methuialah, Lamech, über Noah bis Zem 10, 11. Dann ist er umerbrochen bis Abraham, der erst wieder bebraisch ternen umpfte 12, 25 s. Die Kortsegung ist der Weg über Haat, hatet und hoseph. Schließlich erbt Levi die ganze Patriarchenbibliothel, "damit er sie bewahre und sie erneuere für seine Söhne die auf diesen Tag" 15, 16. Zo lassen sich die hubilaen bezeichnen als eine in Korm eines baggadischsbatachischen Zupplements zu der Thora und vom levitischen Standpunkt gebotene apologerische Tarstellung des hubentums.

3. Abfaisungszeit. Der zeitgeidichtliche Anlaß zu Diesem Unternehmen läßt fich noch ertennen. Den Hintergrund ber Aubilaen bilder eine Zeit, in der Die religiese und na tionale Eigenart Zeraels Wefahr lief, von einer fremden Multur gantlich aufgefogen zu werden. Das ift nur einmal der Kall gewesen, namlich in der griechischen Beriode und gear am bestigften in der Zeit zwischen 200 160 v. Ebr. Ge erflaren sich die erneuten und zum in Teil veridärften Bestimmungen über Die Beichneidung 15, 11 ff. 26. 25 und die Sabbath feier 2, 17 ff. als der judische Wegenicklag gegen den von Antiochus Eviphanes auf die Spipe getricbenen Berinch, durch Verbet ber Beichneidung und Sabbatbfeier 1 Mat 1, 15. 18, Die Zuden, um sie dem griechischen Weltreich einzuverleiben, in das Wesen des Hellenentums bineinzuziehen. Durch Interdiftion des Konnubiums 30, 7 ff., ja felbu des 20 Gifens mit den Heiden 22, 16 foll jedwede im Zeitalter des Antiochus begunftigte Berübrung des Zuden mit dem Fremden wieder unmöglich gemacht werden. Das Gebot Die Edram in bedecken 3, 30%, richter fich beutlich gegen Die in eben jener Periode bei Jungisrael eingeriffene Sine der Entblogung in den Ringschulen 1 Mal 1, 11. Die Undrobung der Todesitrafe auf das Mriegfubren (einschließlich der Zelbstverreidigung) am is Zabbard 50, 12 ift begreiftlich als eine Wiederzurucknahme der im Unfang der matta bäischen Erbebung ad hoe geichaffenen Einichränkung ber Sabbatbbeiligung 1 Mat 2, 11. Die Zeit der Demittigung und Ausrotzung der Heiden durch die siegreichen Maktabäer spiegelt sich wieder in den gludlich gefuhrten Kämpfen Satobs und feiner Sobne gegen Die Umoriter 29, 10 f. 34, 1 ff. Bon bier aus in veritändlich die bochiftegende nationale 30 Begeisterung. Man ichmarnt wieder von einem mächtigen judiichen Weltreich, wie man es iden den Patriarden verbeinen wähnte 32, 181. Da es von den Edomitern 38, 11 beißt, daß sie unterjocht wurden und nicht mehr abgefallen sind bis auf diesen Tag (d. v. bis aur Wegenwart Des Berf.s), so steben wir bier Diesseits Der geit der Unterwerfung der Edomiter durch Joh. Horfan und noch jenieits der Herrschaft des Edomities Herodes. a In dem Traum Bevis von seiner und seiner Sobne Einsepung "zu Priestern des bochsten Gottes bis in Emigfeit" 32, 1 verberrlicht der Berf. Die makkabälichen dozugefie ileofe équistor els tor alora. Zwar gebt er nicht soweit wie enva der Vers. der fanonischen Vil u. 110, in einem der gegenwartigen Matkabäer iethje den Meijias zu iehen, laßt er ibn viel mehr doch aus Inda 31, 18 20 bervergeben, aber Levi wird 31, 11ff. vor Inda gesegnet is und wenn auch nicht in Levi, iondern in Buda die "Gilfe Batobs und das Geit Beraele" (31, 19) gefunden wird, je sind Levi und seine Sobne doch die Kubrer und gestlichen Berater Jeraels 31, 1ff. In Levis Handen befindet fich auch die Thora implicita 15, 16. Legitimiert fich ber Berf. ber Bubilaen überall burch seinen itreng nominischen, P bier und da noch überbietenden Stanopuntt als Pharitaer reinner Karbung, is ift i jeine Begeisterung fur Die Matkabäer nur aus einer Zeit ertlärlich, ba bie weltuchen In tereffen der Prieserfuriten sie noch nicht in ihrer Bloge offenbart batten und der Rampi für die Meligion noch das Hamptziel bistete. Es wird nich taber empfehlen, mit Charles an die vielleicht auch am Ente der tleinen Apotaliwie 23, 12 31 poridimebenden glud lichen Sabre der mittleren Megierungszeit des Joh. Horfan als Entfiehungszeit der Jubi- 20 läen zu benten. Was ber Verfaffer beabsichtigte, war eine Zantisstation ber burch bie Mattabaer geichaffenen Simation burch eine Mit providicibes Megierungspregramm, bas zugleich die gelehrte judide Unmort auf die antiquenden Berichungstendenzen der Einer und durch den Rachweis des überirdichen Ursprungs der gublichen Sitten ein Pauliair mittel gegen eimaigen erneuten Absall jum Hellen nimm fein sollte. Go febr in mancher Himpider die Zeit der pharifaerfreundlichen Alexandra Bounci, Theel. Rundickau 1900, 371 in. fur die Ausstellung eines solchen Programms gunftig geweien felt wurde, is idein: i. doch dadurch ausgeichloffen, daß dann die allenthalben italte Evnwathie unieres . u faischen Autors mit den Maklabaern nicht metiviert genug oder überhandt aufriche im " würde. Man bedente: es munte gang vergeffen ien der Bruch der Phailiage .

Mattabäern gegen Ende der Regierung des Joh. Spirtan und die Schreckenszeit des Ales rander Jannaus! Die letten Hasmonaer können nicht in Betracht kommen: man erinnere sich nur, mit welchen Borwürfen sie in den Ps Sals oder in der Uss. Mos. von dem Antor der Bubilaen gleichgefinnten Männern überschüttet werden. Mit Bohn und übri-5 gens auch schon Langen (E. 81 ff.) für die Abfassungszeit der Zubiläen in die Mitte des 2. Kabrbunderts v. Ebr. binaufzugeben, dürfte u. a. daburd nicht angebracht sein, daß 38, 11 doch wohl an die definitive Unterwerfung der Edomiter durch Joh. Hyrkan gedacht ist und die eigentliche Wohlfahrt des Landes erst mit Simon anbebt, um unter Horfan ihren in den Zublitäen vorausgesetzten Höhepunkt zu erreichen. Aber Bohn (1900) 10 bat das Verdienst, die bis dabin beliebte Unsetzung der Jubiläen in das erste dristliche Jahrhundert (Dillmann, Ewald, Schürer, Hönsch und viele andere) zu Gunften der mattabaijden Herkunft zuerst entwertet zu baben, für die sich jetzt auch im allgemeinen Schürer (The3 1903, Nr. 25) entichieden bat. Reinesfalls nämlich fann, wie bisher meist geschab, die Bekanntschaft der Jubiläen mit dem ath. Henochbuch zur Datierung der Jubi-15 läen aus der Zeit des Herodes oder nachher veranlassen, da gerade die jüngeren Partien des Ath. Henoch, speziell die Bilderreden den Jubiläen nicht befannt sind. Als Ort der Abfassung wird man Patästing vermuten müssen. Entstebung im persischen oder parthis schen Reiche anzunehmen (Lagarde, Symmieta I, 52), war der Kunst aus philologischen Duisquilien weittragende abnorme Schlüffe zu ziehen, vorbehalten.

31. Das Martyrium des Zesaja. Litteratur. 1. Zum Text. a) Der äth. Text: Laurence, Ascensio Isaiae vatis opusculum pseudep. etc. 1819; Dillmann, Ascensio Isaiae Aethiopice et Latine etc. 1877; Charles, The Ascension of Isajah etc. 1900. b) Neberjehungen zu a: Laurence s. 1a; Elemens, Die Dijenbarungen der Propheten Henoch, Exa und Lejaja. 3. T. Die Himmelsahrt des Sehers Lejaja, 1850; Jolowicz, Die Himmelsahrt und Bision des Propheten Zesaja, 1854; Migne, Dietion. des apocr. 1, 1856, 647 if.; Dillmann j. 1a; Basict, Les Apocr. Éthiop. trad. en franç. III. L'Ascens. d'Isaie, 1894; Beer (Kautzich, Apotr. und Piend. II, 1900, 119 if.), Das Martyrium des Propheten Lejaja = 2, 1—3, 12. 5, 2—14; Charles j. 1a; Flemming (Hennecke, Mentestamentliche Apotr., 1904, 292 ij.), Die Himmelsahrt des Fesasa, c) Der griechische Text: v. Gebhardt, ZwTh 1878, 30 330 ij.; Greusett und Hunt, The Amherst Papyri etc. Part. I: The Ascension of Isaiah and other theol. fragments, 1900. d) Der lateinische Text: Mai, seriptor. veterum nova collectio III, 2, 1828, 238 i., nen eingesehen sür Charles (1a) von Mercati; Gieseler, Vetus Translatio Latinae visionis Isaiae, 1832. e) Der slavische Text: Kvzak, IprTh 1892, 138 i.; Bonnvetsch (in Harnacks Geschichte der altchristlichen Litteratur I, 916); der bei Charles 1a E. XXV.

2. Kritisches. Gesenius, Kom. über d. Jesaja, I, 1821, 45 ff.; Nissch, ThStk 1830; Engelhardt, Kirchengeschichtl. Abh. 1832, 153 ff.; Hoffmann, Jesajas in Ersch und Gruber II, 15, 1838: Movers-Kaulen, Weber und Weltes Kirchenlegikon 1847: Bleet, ThStk 1854; Jellinet, Vet-ha Midrasch VI, 1877; Clemen, Die Himmetsahrt d. Jesaja 2c., ZwTh 1896, 388; Zeller, ebda. 558 ff.; Harnack, Geschichte der altchristlichen Litteratur II, 1897, 714 ff.; Clemen, Nochmals der Märthrertod des Petrus in d. Asc. Jes., ZwTh 1897, 455 ff. Ugl. auch die Art. in den Bibelley. bezw. Encytlopädien von Smith-Wace, Hasting, Chenne-Black und Singer.

1. Überlieserung. Origenes erwähnt wiederbolt eine apokryphe jüdische Schrift, in der das Marthrium Zesajas erzählt werde (Harnack, Gesch. d. altchriftl. Litt. I, 85-lift.; Schürer III, 283), Ephphanius und Hieromynnus nennen ein Arahanzdor Hoaiov bezw. eine ascensio Jesaiae. Das Montfaucensche Kannonsverzeichnis eitiert eine Hoaiov Goasis, die noch im 11. Jahrhundert dem Euthyminus Zigabenus bekannt ist. Im Unstang des 12. Jahrhunderts spricht Georgius Eederenis von einer Luddizm Eleziov. 1566 erwähnt Siguis Senensis eine 1522 zu Venedig gedruckte lateinische Übersehung der visio Jesaiae (= 6-11 des äth. Tertes ohne 11, 2-22), die 1832 von Gieseler wiederenidecht und publiziert wurde. Zwei Bruchstücke einer altlat. Übersehung der ascensio (= 2, 14-3, 13 und 7, 1-19 des äth. Tertes) gab 1828 Mai heraus. Inzwischen war 1819 durch die von Laurence aus einer äthiopischen Handschrift veröffentstichte ascensio Jesaiae ein näherer Einblick in die unter verschiedenen Namen fursierenden pseudosesajanischen Schriften ermöglicht worden. Die lat. Übersehung Laurences ist abgedruckt dei Görder 1840 und ins Deutsche dezw. Französsischen Mannen fursierenden Plusgade des äth. Tertes. Dieser liegt der Überschung Basselts 1894 und Veerschuschen Kundschen Hand beerschen der driftlichen Heisenlegende bekannt gemachten griechischen Tert heranzog, zu Grunde. Endlich dat Ebarles 1900, an den sich Flemming schließt, den äthiopischen Tert und die

oben erwähnten lat. Terte neu revidiert berausgegeben und zugleich die für sie von Vonwetsch ins Lateinische übertragene slavische Übersetzung der visio (= 6—11) und das große griechische Fragment 2, 4—1, 1, das Grenfell und Hunt 1900 herausgaben, benützt. Der äthiopische Tert ist aus einer griechischen Vorlage gestossen, für die selbst, was den Tert des eigentlichen Marthriums Zesajas betrifft, ein hehr, oder aram. Driginal auzu z nehmen sein dürste.

2. Jubalt. Nap. 1: Jim 26. Jahre Histias sagt Jesaja die Gottlosigkeit Manasses voraus. 2: Nach Histias Tode ergiebt sich Manasse dem Dienste Sataus. Zesaja slüchtet mit seinen Genossen in die Einsamkeit. 3, 1=12: Ein gewisser Velebira demunziert den Propheten dei Manasse, daß er gegen König und Volk agitiere. 3, 13—1, 22: Velebira war zu dieser Verleumdung durch Satau angestistet, der dem Zesajas wegen der Lesessiagung von der Erlösung durch Christus zürnte. 5: Manasse läßt den Zesaja zersägen, der die zum Tode standbast bleibt. 6: Jim 20. Zahre Histias hat Zesaja eine Vision. 7—10: Ein Engel führt den Propheten die zum 7. Hinnnel. Historia seinsch Zesaja, daß Christus im Austrag seines Vaters zur Welt berabsteigen wird. Alsdann kehrt Zesaja, daß vom Engel begleitet, zum Firmament zurück. 11: Von da schaut Zesaja die Geschichte Zesa aber in seinen Geburt die zu seiner Hinnnelsahrt, worauf der Engel in den 7. Hinnnel, Zesaja aber in seinen irdischen Leib zurücksehrt. Wegen dieser Lisson wird Zesaja durch Manasse zersägt.

3. Komposition. Aus dieser Inhaltsübersicht erbellt, daß das jetige Buch aus zwei 20 verschiedenen Bestandteilen sich zusammensent 1. einer rein jüdischen Schrift (= 2, 1—3, 12 und 5, 2--11), die den Märtvertod Zesass unter Manasse erzählt, und 2. der rein dristlichen ascensio oder visio (= 6, 1-11, 13). Nach Tillmanus Analyse, die die meisten solgenden Forscher gebilligt und die äußeren Zeugnisse: der griechische Legendenstert, die von Gieseler veröffentlichte altlateinische und die flavische Übersetzung bestätigt 25 baben, wurden 3. deide Stücke von einer christlichen Hausschen, die als Einleitung Kap. 1 (obne 1, 3-12) und als Schluß 11, 12—13 zusügte. 1. Roch späteren Ursprungssind 1, 3—12. 3, 13. -5, 1 (seblt bei v. Gebbardt). 5, 15—16. 11, 2-22 (seblt bei v. Gebbardt, Gieseler und in der slavischen Übersetzung) und 11. Der Versuch von Charles, in Kap. 1 nur 1, 25—62 und 136 erbaftionelle Zutbat, 11, 2—22 aber 30

als ursprünglichen Bestandteil anzusehen, wird von Schürer (Thez 1901 Nr. 6) zu Gunsten der Tillmannschen Analyse damit abgewiesen, daß, was nach Charles von Kap. 1 restiere, als Einleitung recht überstüssig sei und daß dei 11, 2—22 der Eindruck der Ersgänzung bleibe, die durch die Tertüberlieserung bestätigt werde. 3, 13–1, 18 identissiert Charles mit der von Cedrenus erwähnten lundyzy Ezezlor.

1. Entstebungszeit und religionsgeschicktliche Bedeutung. Die vielleicht von iranischen Sagenelementen beeinflußte Legende vom Martyrium Zesajas (Beer 122), Die als Edrift möglicherweise schon bem Berfasser des Hebraerbriefes (Her 11, 37) und Jujtinus Martyr (dial. c. Tryph. 120) befannt war, womit ein terminus ad guem für ibre Entstehungszeit gegeben wäre, wogegen ein solder a quo seblt, fnüpft an 2 Mg io 21, 16 und gebort in das Rapitel des ichon im AI wuchernden Prophetenmidrasch, der bann im driftlichen Altertum und Mittelalter, besonders in der Form der Heiligen- und Märtprerlegende zu üppiger Blüte gedeihen sollte. Geschichten wie die vom Zeugentode Zejajas mögen bejonders seit der Zeit der sprischen Religionsverfolgung von Mund zu Mund gegangen sein. Man stärfte sich an ibnen zum treuen Geborsam gegen das väter- 15 lide Gesen, das man selbst mit dem Blut zu verteidigen bereit war. Religiousgeschichtlich wichtiger als die jüdische Unterlage des Werkes ist der driftliche Teil. Davon scheint der Schlufteil Rap. 6ff. (Weinel, neutestamentliche Apotr., 201ff.), der die Himmelsreise Zesajas schildert und dem ganzen Buch schließlich den Ramen gegeben bat, der ältere Zujați zu jein. Er ist uns besonders desbalb interessant, weil er uns firchliche Areise 50 fennen lebrt, die von den aufgekommenen gnostischen und doketischen Ansichten stark beeinslußt sind und denen die Apokalpptik die Brücke zur Bnosis bildet (vgl. 11, 2 ff. Die Beschreibung der Geburt Zesu - Zesaja schant den himmlischen Herabstieg und Ausstieg Zesu, beides ein Borbild für die Wanderung der Zeele 10, 2). In dem anderen Teil 3, 13 ff. verjegt uns das Auftreten der schlechten Hirten und falschen Propheten in der driftliden Gemeinde frühestens in die Anfänge des 2. Zahrhunderts (Hermas, 12 Apostellebre). Die zerrütteten Zustände in der Gemeindeordnung, wie sie durch die Inosis (und dann besonders durch den Montanismus) berbeigeführt wurden, sind dem Berf. Zeichen des Endes, da der in den Karben Reros gemalte Antidrift kommt, der als Gett fich anbeten läßt und die Christen verfolgt, bis ihm und seinen Scharen der Herr mit seinen im

Engeln das Ond verenct. 1, 2 will Clemen unter dem Leiderspruch Zellers, Harnacks und Echurers ein alteites Zengnis des Martvriums des Petrus in Rom sinden.

35. Pavalipomena Jeremiae. Litteratur. I. Der griechische Text: Menaeum Graecorum. 1609: Ceriani, Monumenta sacra et profana V. 1, 1868, 9 ji.; Harris, The rest of the words of Baruch 1889; Bajjitjews Anecdota Graeco-Byzantina I, 1893, 308 ji. 2. Nettlippisch: Tillmann, Chrestomathia aeth... 1866, I ji.; Pistorius, JwTh 1872; König, ThSis 1877; Bajjet, Le livre de Baruch et la légende de Jéremie (Les apoer. éth. trad. en frang. I) 1893. 3. Armenijch: Karapet, Zeitschrift des armenijchen Patriarchats 1895. 1896 in der von den Mechitarisch brogegeb. Samulung v. Apotr. I. Stavisch: Kozal, JwTh 1892, ISS: Bonweisch dei Harnad. Obeschichte der alterissischen Litteratur I, 916.

Dem Mern nach judisch und erst christlich interpoliert ist das sowohl unter dem Titel reliqua verborum Baruch als auch unter dem anderen Titel reliqua verborum Jeremiae in die abessinische Bibet ausgenommene Schrifteben, in der es zusammen mit den Ber. und Baruchichriften abgeschrieben wird. Der deppelte Titel bei ben Abessiniern r erllart fich taburch, daß sie sagen, daß diese reliqua verborum Jeremiae im Buch Baruch aufgenommen feien. Der griechische Titel ist τά παραλειπόμετα Ιερεμίου προgijtov. Der Inhalt Diejes äthiopijch von Dillmann 1866, griechijch im Menaeum Graecorum 1609, 1868 von Ceriani, 1889 von Harris und 1893 von Laffiljew berausgegebenen und 1872 von Präterius, 1877 von König ins Deutsche, 1893 von Baffet ins 20 Frangosiide übersetten Schriftchens, wovon auch eine armenische und eine flavische Recension eristiert, ist baggabistisch. Es beginnt wie die sprische Baruchap, mit bem Tage vor ber Eroberung Jerufalems burch die Chaldaer und berichtet bann über die Bergung ber Tempelgerate durch Zeremia. Barnch bleibt in Zernjalem, das die Chaldäer erobern; Beremia sieht mit nach Babylon. Abimelech ( - Chebmelech), von Beremia noch vor 25 Der Ratastrophe in den Aseinberg des Agrippa nach Teigen geschickt, verschläft dort 166 Sabre die Einnahme der Stadt. Zurückgesehrt findet er alles verändert. Er trifft den Baruch. Dieser erhält von Gott ben Befehl, Dem Jeremia zu schreiben, daß bas Bolf, wenn es sich von den Seiden absondere, von Gott nach Jerusalem zurückgesichet werden würde. Ein Adler überbringt dem Zeremia den Brief Baruchs samt einer Probe der noch 30 frischen Teigen. Nachdem der Adler sich durch ein Totenerweckungswunder legitimiert hat, führt Zeremia bas Bolf zurück. Diejenigen Zuden, Die ihre babylonischen Weiber nicht verstoßen wollen, werden von Jeremia nicht in die Etadt gelaffen und gründen, nach einem vergeblichen Berind, nach Babylon gurudzufehren, Die Stadt Samaria. Jeremia fällt in Zerusalem, ein Opfer darbringend, plötzlich wie tot nieder, um in drei Tagen 5 wieder lebendig zu werden und Gott für die Erlösung in Ebristo zu preisen. Das das ruber erhofte Bolf kann ben Propheten erft steinigen, als er es selbst guläßt. — Siebt man von dem unvermittelten Edduß ab, so zeigt das Ganze ein jüdisches Gesicht. Bejonders spricht, wie Schurer "III, 286 bervorbebt, dem Myffel (bei Kautsich, Apofr. u. Biendepigr. II, 103) folgt, der Befehl, sich von den Beiden namentlich den Weibern, Dabzusendern (ag ogizeodai) für jüdischen Ursprung des Ganzen - vgl. dagegen den neutestamentlichen Standpunkt 1 Mo 7, 12 i., 1 Pt 3, 1 (Schürer). Den terminus a quo giebt die sprische Baruchapokalopse, die der Verf. der Paralipomena benutzt ebgl. Rossel a. a. C.). Ein genauerer term, ad quem ist bis jest nicht ermittelt läßt sie bald nach 136 n. Ehr. verfaßt sein ein allgemeiner ist baburch gegeben, daß re die ursprünglich jüdische Schrift noch von den Christen acceptiert wurde, was an die Wende des ersten, bezw. an die ersten Dezennien des 2. Jahrhunderts denken läßt.

36. Zeseph und Ajeneth. -- Litteratur. Zum Text. I. Griechijch: Ein Brudstüd bei Fabricius II, 85 st., vollsändig bei Battisol, Stud patristica, Étud. d'ancienne littér, chrétienne 1-2, 1889-1890. 2. Lateinisch: Ausgug in Vincentius Bellovaccusis. Speculum historiale I. vollsändig bei Battisol, 2, 89 st. 3. Sprisch: Land, Anccoota Syriaca III, 1870; Oppenheim, Fabula Josephi et Asenethae apocrypha e libro syriaco latine versa. 1886. 4. Armenisch: Rev. polyhistoire 43, 1885, 200; 44, 1886, 25 st. und in der 1896 von den Mechitaristen berausgeg. Sammlung alttest. Applicablen; Carrière, Nouv. mélanges orient, publ. par l'École speciale des langues or viv. 1886, 171 st. 5. Stevisch: Cezat, IS92, 136 st.; Bonweisch dei Handa, Osesch d. altchrist. Litter. I, 1915. 6. Rethiopisch wahricheint. auch handschrist, vorbanden Dillmann. Catal. codd. Aeth. Mus. Brit. 82. — Perles, La Légende d'Asnath etc. (Rev. des étud. juives 22, 1891, 87 st.

288brend der jüdische Midrasch, um die leidige Che zwischen einem Zuden und einer 30 Heidin zu beseitigen, die ägyptische Priestertochter und Vanin Zosephs (1728, LXX Aserred) Gen 11, 18 st. zu einer Züdin stempelt, oder noch andere Ausstlichte wählt (Schürer <sup>3</sup> III, 2901, erzählt der auf sindische Grundlagen zurückgebende, einst viel verbreitete Roman, daß Aseneth dem Joseph erst zur Frau gegeben worden sei, nachdem sie gleich ihm Kotor Twiz erkornueror gegessen, nothgeor . . . üduradiaz getrunken und mit zoistuate dy Vagodaz gesalbt worden war und läßt den Joseph nach dem mißlungenen Berzsuch des Sobnes des Pharad, die Aseneth während einer Aussahrt zu entsühren, Monig ...

werden an Stelle des vor Gram geswebenen Pharav.

37. Ein den Mampf zwischen Mose und den, dem bebr. Text Er 7, 8 ff. zwar noch nicht, aber trüb schon dem biblischen Midrasch 2 Ti 3, 8 befannten ägyptischen Zauberern Launes und Lambres (j. Bd VIII : 3.587 f. dieser ME) behandelndes apotrophes Buch wird von Origenes (ad Matth. 23, 37 und 27, 9) erwähnt und scheint von Wahürer III, 292 f. mit dem im decretum Gelasii genannten Buch "poenitentia Jamnis et Mambre" gleichgesetzt zu werden, während nach Tillmann (Bd XII : 3.365 dieser ME) damit vielleicht dasselbe Buch, vielleicht aber ein anderes gemeint ift, wonach etwa die Zauberer sich schließlich befehrt hätten. Da Plinius (hist. nat. XXX, 1, 11) den Namen des Jannes doch wohl mittelbar durch ein Werf diese Titels kennen wird, währite, wenn dies das dem Origenes befannte apokryphe Buch war, die Entstebung des texteren schon der vorchristlichen Zeit angebören. Bzl. auch Korster, D. lateinisch-altengl. Kragment d. Apokr. Jannes u. Mambres (Arch. f. d. Stud. d. neueren Sprach. CVIII, 1-2, 3. 15 ff.).

38. Über Manasses Bekebrung 2 Chr 33, 11 gab es außer dem bekaunten apos 20 krypben Gebei Manasses der LXX (vgl. Vd I S. 640 dieser MC) ein Apokrypbon,

das in jüdischen und dristl. Areisen befannt war (Nabricius 2 I, 1100- 1102).

39. Die Abambücher. — Litteratur. Heber die Adambücher und Legenden über-

boupt i. die Litteratur bei Schürer 3 III, 289.

Texte und Nebersehungen. 1. Fürsts Litteraturbtatt des Crients, 1850, 705 st. 25 732 st.: Tischendors, ThEtM 1851, 432 st.; ders., Apocalypses apocryphae 1866 (Apocalypsis Mosis): Ceriani, Monumenta sacra et profana V, 1. 1868, 21 st.; Le Hir, Etud. bibliques 1869, II, 110 st.; Mener, Vita Adae et Evae (AMU, phil. philos. Ml. 24, 3, 1878, 185 st.); Jagić, Tentichr. d. Biener At d. Biss., phil. hist. Ml. 12, 1893, 1 st. Sammt. afticit. Apolic in armenischer Sprache, 1896; Compbeare, Jew. Quart. Rev. 7, 1895, 216 st.; Prenschen, 30 T. apolic. Adamsschristen aus d. Arm. übers. und umers. (Resignuß für Stade); auch separat 1900; Fuchs, Tas Leben Adams und Evas Kanssch, Apocr. und Pseudep. II. 1900, 506 st.).

2. Tillmann, D. christ. Adambuch der Morgentänder (Ewalds Jahrb. d. bibl. Wissensch. 5, 1853); Migne, Dictionn. des apocr. I. 1856, 290 st.; Trumpp, D. Namps Adams (AWI) 35 1880; ders., Tas Hegand, ebda. 1882; Malan, Book of Adam and Eve translat. from the Eth. text. 1882; Bezold, Tie Ednaphöhle, dentsch 1883, sprisch 1888. – Menan, Journ. Asiat. st. 2, 1853, 427 st.; James, Texts and Studies ed. by Robinson II, 3, 1893, 138 st.

Ein Midrasch über die Urzeit liegt vor in den sog. Adamsschriften. Diese baben aber noch besonderes Interesse, weil sie uns versehen in den Areis der schon im UT (Ez 28, 10 12 ff.; Hr 30, 1) beginnenden und im AT (z. B. Nö 5, 12 ff; 1 Ko 15, 16) sich fortsehenden Spekulationen über den Urmenschen. Die aus den ersten Kapiteln der Genesis bekannte Adamsgestalt ist dabei lose mit einer wahrscheinlich fremden Aigur, zuweilen auch mit mehreren, kombiniert. Ein südisches Adambuch ist dem Talmud betannt. Ein apokropher Adam ist in den Constit. apost. VI, 16 und in dem and 15

nomen Manonsverzeichnis erwähnt (Echürer \*H1, 264).

Eine ursprünglich jüdische Haggada liegt in einer dristlichen Bearbeitung vor, nämlich einem griechischen, vielseicht aus dem Hebräischen gestossenen von Tischendorf unter dem irresübrenden Titel Apoealypsis Mosis 1866 (und 1868 auch von Geriani) verössentlichten und sichen 1850 in Kürsis Litteraturbl. ins Dentsche übersenen Mambuch und in der 1878 won Mever berausgegebenen, auf einer griechischen Vorlage berubenden, lateinischen Vita Adae et Evae. Beide Terte, die von Auchs 1900 in Kaupsch Pseudepigraphen nebenseinander gestellt sind, entsprechen sich zum Teil wörtlich, entbalten aber seder von beiden auch ganze Abschnitte, die der andere nicht dat. Sie erzählen von Adams und Evas Busse nach dem Fall (nur die Vita), ihrem Leben nach der Vertreibung aus dem Paras diese, Adams Mitteilung von Gebeinmissen an Seth (auch nur die Vita), Adams Er trankung und Aussendung Seths nach dem Paradiese, Evas Vericht über den Sundensäll (nur die Aposalve), Adams und Evas Tod und Begrähnis. Das von Fagie 1800 verossentlichte allssiedenstanden ischließt sich mehr an den Griechen an, das alles mit der Vita die poenitentia Adae et Evae gemeiniam, freilich nicht am Ansand die die Vita, sondern binter Apoeal. § 29. Eine armenische Ubersehung des griechesten die Vita, sondern binter Apoeal. § 29. Eine armenische Ubersehung des griechesten

Tertes, die einen arabischen, oder sprischen, selbst wiederum auf einen griechischen zurückzusüßbrenden Tert zur Vorlage bat, ist von Compbeare 1895 und Preuschen 1900 ins Englische, bezw. Deutsche übertragen worden. In der am Ende der von Mehrer und Auchs als dristlich ausgeschiedenen, ursprünglich aber vielmehr jüdischen und erst gegen Schluß dristlich interpolierten Weissagung Vita L29 stehenden Wörtern "et exaltabitur novissime clomus dei major quam prius sieht Bousset, Mel. d. Judent. 1903, 23, Unm. 2 eine Anspielung auf den berodianischen Tempel und setzt daher die jüdische Grundschrift der Apotatypse und der Vita, da wohl an der angeführten Stelle von einem nach einer Periode der Ungerechtigkeit kommenden Gericht, aber nicht von Tempelzerstörung und Weisderausban die Rede ist, in die Zeit zwischen Herodes Tempelban (seit 20 v. Chr.)

Ultere und jüngere Legenden über die Urzeit, sich knüpsend an die Grabkapelle der Urväter von Nam dis Lamech und die dort ausbewahrten, zuleht aber dem Christuskinde dargebrachten Paradiesesssche, umfaßt die Spelunga thesaurorum, die von Bezold dami, die 1880 Trumpp äthiopisch (unter Bergleichung des arab. Textes) herausgab, und von der Dillmann 1853, Migne 1856 und Malan 1882 eine deutsche, bezw. französische und englische Übersetzung lieserten. Den ersten Teil der Vita Adami bildet das 1882 von Trumpp äth. (und arab.) verössentlichte Hexaömeron. Auss engste hängt mit diesem Sagenkreise zusammen das von Idam dem Seth übergebene Testamentum Adami, das aber auch als selbsitständige Schrift, aus der sethitischen Härese hervorzgegangen, sprisch und arabisch verbreitet ist und von Renan 1853 sprisch und französisch, und von James 1893 in einem griechischen Fragment bekannt gemacht wurde. In jener Vita Adami sünden sich auch die Legenden von Golgatha als Begräbnisort Adams, von Welchischef und das Testament Noads.

Schon frübe hatte die gnostische Sette der Sethianer Αποκαλύψεις τοῦ Αδάμ (Cpiphan, haer, 26, 8); andere Gnostiscr lasen ein εὐαγγέλιον Εἴας. Ein liber poenitentiae Adae und liber de filiadus Adae (= Jubiläen? Ugl. Charles The book of Jubil. 1902, XVIII) wird im Decretum Gelasii verdammt. Ein Βίος ᾿Αδάμ το wird von Spneellus eitiert; ob dies den Anfang der "Jubiläen" bildet, oder ein davon verschiedenes Buch ist, ist noch nicht entschieden (vgl. Charles a. a. D. XIX f.). Nur dem Namen und einzelnen Stoffen nach verwandt, sonst aber andern Juhalts, ist der sabische

Liber Adami for. herausgeg. von Norberg 1815f.

40. Eine gnostische Schrift unter dem Namen der Noria, des Weibes Noahs, eitiert 35 Epiphanius (haer. 26, 1). Derselbe erwähnt (haer. 30, 16) auch eine ebionitische Schrift ἀναβαθμοί Ἰακώβου (Gen 28). Lgl. dazu Bonwetsch, Die apokryphe "Leiter Jakobs", NGGW 1901, phil. hist. Kl., 76 ss. (beutsche Übers. der slavischen Texte).

Jakobs", NGCLE 1901, phil. hist. Kl., 76 st. (deutsche Übers. der slavischen Texte).

11. Über den Brief des Aristeas vgl. Bd III E. 2 dieser RE. Neu hinzusgekommen ist inzwischen d. Übers. von Wendland bei Kautzsch, Apokr. und Pseudep. II, 40 1900, 1 st.; ders., Aristeae ad Philocratem epist. etc. 1900; Thackeray, Translation

of the letter of Arist. (Jew. Quart. Rev. 15, 337 ff.).

D. Philosophische Pseudepigraphen. — 42. Über das 4. Makk-Buch, das dem Nachweis dienen soll, daß die Vernunft Herrin über alle Affekte sei, was durch Beisspiele aus der jüd. Geschichte, besonders durch den Heldenmut Eleasars und der 7 Makstabäerbrüder und ihrer Mutter bewiesen wird, vgl. Bb IX 3. 383 dieser NE. Neuere Litteratur: Die Übersehung von Deißmann bei Kautsch, Apokr. und Pseudep. II, 1900, 149 ff.

über Zauberformeln und Zauberbücher, in den besonders der zum Erzzauberer gewordene weise Salomon des AT eine Rolle spielt, vgl. Schürer III, 294 ff. Freisich könnten die dortigen Litteraturnachweise durch inzwischen neu binzugekommenes Material um vieles vermehrt werden. Sinen überblick über die spätere jüdische eschatolog. Litteratur bis in die Zeiten des Islam giebt Buttemwieser, Outline of the Neo-Hebraic Apocal.

Literature 1901, vgl. Bouffet, Tby3 1904, Nr. 23.

Das durch das Bedürsnis nach einem bistorischen Verständnis des Urchristentums gestweckte Interesse an der kontemporären pseudepigraphischen jüdischen Litteratur wird erst voll bestriedigt werden können, wenn eine mehr systematische Ansbeutung sämtlicher in Vetracht zu ziehender Duellen stattgesunden hat. Dazu gehört nicht bloß die bis setzt wiederentdeckte pseudepigraphe Litteratur, sondern auch der Talmud, die jüdische und muss simische Legende, sa überhaupt das gesamte nen orientalische Schrifttum. Die Gruppierung und die Zerlegung der Stoffe in ihre nicht mehr teilbaren Urelemente ist Sache späterer Ges

nerationen. Was dis jest geboten werden kann, ist trop allem Fortschritt gegenüber der Vergangenbeit, nur eine bescheidene Abschlagszahlung, die sür das wissenschaftliche Versständnis der Vibel A. und NI sreilich schon einigen Rupen stiftet. Doch das bleibt auch gewiß, daß man den Kern der Predigt der altrestl. Propheten und des Evangeliums Lesu auch ohne Apokalppsen u. dgl. versteben kann. Beides und besonders das Leutere lebt in der Geschichte und sindet sein Echo in der Brust jedes Menichen.

Bjendoifidor. — Litteratur zu den viendoifidoriiden Sälidnungen (in zeitlicher Selge): Ecclesiastica historia . . . congesta . . . per aliquot studiosos et pios viros in urbe Magdeburgiea, Centuria II. pars 2, c. 7 col. 142 - 452, Cent. III. p. 2, c. 7, col. 177 - 485 (Basil, 1559); Turrianus (Frances de Torres, einer der Correctores Romani). Pro canonibus 10' apostolorum et epistolis decretalibus pontificum apostolicorum adversus Magdeburgenses Centuriatores defensio in V libros digesta (1572): A. Auguitiuns (gen. 1786), De emendatione Gratiani dialogorum libri II (1587 = Opera T. III = Gallandius De vetustis canomum collectionibus dissertationum sylloge (1790) T. 2 p. 185 sqq. und De quibusdam veteribus canonum ecclesiasticorum collectoribus indicium ac censura, in den Opera T. 111 15 (1767 p. 219; "Blondel, Pseudo-Isidorus et Turrianus vapulantes, seu editio et censura nova epistolarum omnium, quas piissimis Urbis Romac Praesulibus a B. Clemente ad Siricium, etc. nefando ausu, infelici eventu, Isidorus cognomento Mercator supposuit. Franeiseus Turrianus Jesuita adversus Magdeburgensium izigyorz, aculeato stylo defendere conatus est. Recensuit, notis illustravit, bono Ecclesiae dicavit. David Blondellus Cata-20 launensis (Genevae 1628); Malvasia, Nuncius veritatis Dav. Blondello missus (1635). Apologiae pro epistolis veter, Rom. pontif. . . . S. Isid. Hisp. collectore et P. Fr. Turriano defensore liber primus, in Day, Blondellum (1658). De coll. can. Isidori Mercatoris commentarius (1760); van Giren, Tractatus historico-canonicus, Pars IV, cap. 1 De coll. Isidori vulgo Mercatoris (1693 = Opera ed. 1748. Pars V); Aguirre, Collectio maxima 25 conc. Hisp. (1693); \$. Conjiant, De antiquis canonum collectionibus, in ben Epist, Rom. pont. T. 1 (1721) = Gallandius T. 1, p. 1 168, insbei, § X. p. 141—149; Berardus, De variis sacr. canonum collectionibus ante Gratianum (1752), Observ. V. n. VII = Gallandius T. 1, p. 1 168, insbei, § X. p. 141—149; Berardus, De variis sacr. canonum collectionibus ante Gratianum (1752), Observ. V. n. VII = Gallandius T. 1, p. 1 168, insbei, § X. p. 141—149; Berardus, De variis sacr. canonum collectionibus ante Gratianum (1752), Observ. V. n. VII = Gallandius T. 1, p. 1 168, insbei, § X. p. 141—149; Berardus, De variis sacr. canonum collectionibus ante Gratianum (1752), Observ. V. n. VII = Gallandius T. 1, p. 1 168, insbei, § X. p. 141—149; Berardus, De variis canonum collectionibus ante Gratianum (1752), Observ. V. n. VII = Gallandius T. 1, p. 1 168, insbei § X. p. 141—149; Berardus, De variis canonum collectionibus ante Gratianum (1752), Observ. V. n. VII = Gallandius T. 1, p. 1 168, insbei § X. p. 141—149; Berardus, De variis canonum collectionibus ante Gratianum (1752). dius T. 1, p. 719-720; \*Petrus et Hieronymus fratres Ballerinii. De antiquis collectionibus et collectoribus canonum, in ber Appendix ad S. Leonis M. Opera, T. III (1757), 30 Pars III. c. 6—8 (= Gallandius, T. 1, p. 528 570 = MSL 56, 240 274); Carolus Blascus (Blaich), De collectione canonum Isidori Mercatoris . . . Adnectitur diatribe de capitulis ad Angilramnum Hadriano I. papae tributis (1760) = Gallandius T. 2. p. 1—155; Febronius (8, 5, 30h, Mif. von Houtheim), De statu ecclesiae et legitima potestate Romani pontificis liber singularis (° 1765), c. VIII. § 1. n. 1; Zaccaria, Anti-Febbronio I (° 1768), 35 p. 394-444; (Spritter) Geschichte des kanonischen Rechts dis auf die Zeiten des satschen Indorns (1778 = Berte Bo I., Entdedung des mabren Berfagers der Angitrammijchen Kavitel 1777 = Berte B VIII ; de la Serna Santander, Praefatio historico-critica in collectionem canonum eccl. Hispanae (1800) § VI (177 MSL 81, 888). ; Canux, Notices de manuscrits contenants des collections de canons et de decretales, in den Notices et ex-40 traits des ms. de la bibl. nationale, T. VI (1801) p. 265-301, 621; Roch, Notice d'un code de canons écrit par les ordres de l'évêque Rachion de Strasbourg en 787, chenda T. VII. P. 2 (1804) p. 173-215; Retrait, Isidoro Mercatore difeso (1802); Uniten (nicht der befanntere Ausqu'in Theiner, De Pseudo-Isidoriana canonum collectione (1827); abs geschrieben aus Blasens; Rec. von Biener in der Tübinger trit. 3. f. Rechtsw., 28 3, 1827, 45 S. 152 ff.; Möhler, Fragmente aus und über Pieudo Judor in d. Ihr. 3 1829, 3. 177 520, 1832, E. 3-52 — Gesammelte Edritten und Aufsätze berausg, von Tollinger, Bd. 1, 1839, E. 283-347); Cichhorn, Grundjätze des Kirchenrechts, Bd. 1 (1831), E. 117-168; \*Kunit, De fontibus et consilio Pseudo-Isidorianae collectionis (1832); Kichter, Beiträge zur Kenntnis der Luellen des lanonischen Rechts (1831), Z. 36 ü.: Zavignn, Geschichte des röm. Rechts <sup>50</sup> im Mittelalter, Bd 2 (\* 1831), Z. 99 106, 478 179; Richter, Diss. de emendatoribus Gratiani (1835) p 26, 30, 31; Annoit, De Benedicti Levitae collectione Capitularium (1836; = MG Leges, T. 11, 2, p. 19 39; Randimann, Tie Ranoneniammlung des Reme dins von Chur (1836; Mec. von Richter in den Artt. Zahrbückern i. deutsche Mechtew. Bo 1, dius von Chur (1836; Mec. von Micher in den Art. Jahrbückern i. dentiche Mechtew. Bo 1, 1837, Z. 357 : Ellendori, Tie Karolinger und die Hierarchie ihrer Zeit, Vd 2, 1838, insbei. S. 130 192; Munimann. Tie Spuode zu Geritungen vom Jahre 1985 in der Freiburger Zeitschrift für Theologie, Vd 4 (1840), Z. 116 132, insbei. Z. 126; Eichborn in der Zeitschrift für geschichtliche Mechtew. Vd 11 (1812), Z. 119 209; Kasserschleben, De patria decretalium pseudoisidorianarum 1843), und Benträge zu Geschichte der fatischen Tetretalen (1814): Mössell in Meuters Treolog, Meverton 1845, Z. 107; Munimann, Fragmente über Pieudo Jüdor, Nene Sion, Jahrg. 1 1845, Nr. 52 Z. 241 243, Nr. 53 Z. 245—247, Nr. 54 Z. 249 (251, Nr. 55 Z. 253) 255; Mettberg, Kirchengeichichte Temin lands Vd 1 1846; Heiele, lleber den gegenwärtigen Stand der pieudosischen Krops in d. Th. Z. 28 29 1847), Z. 583 665; Moshbirt, Von den seinen und alter collections einenen, zu Bamberg entdeckten Handichtigen Verletalen und alter collections einenen, zu Bamberg entdeckten Handichtigen Verletalen und alter collections einenen, zu Bamberg entdeckten Handichtigen Verletalen und alter collections eine neuen, ju Bamberg enidedten Sandidnitten der julider Defretalen und alter collectiones ca-

nomum (1817; aus den Heidelberger Zahrbüchern der Litteratm (1816); Gjrörer, Unterjuchung über Alter, Ursprung, Zwed der Tetretalen des satschen Andorns (1818; = Freib. Z. f. Theo-togie, Bo 17, 1817, S. 209 –376; Bo 18, 1817, S. 47 92); \*Bruns, Tas Mecht des Be-übes im Mittelatier (1818), S. 137 163; Gengler, Tentsche Mechtsgeschichte im Grundrisse ร (1849).), €. 411 - 423; Lex Romana Visigothorum, ed. Haenel (4849), p. 464, 465; ทิงหิะ birt, Bu den fircheurechtlichen Onelten des erften Jahrlaufends und zu den pseudoisidorischen Tetrefalen (1819): Phillips, Kircheniecht, Bd 4 (1851), \$\$ 173 | 176; Benck, Das frantische Reich nach dem Vertrage von Verdum (1851), S. 382—121; Denzinger, Prolegomena des von ibm besorgten Abdrucks der Mertinschen Ausgabe der Tetretalen, MSL 130 (1853), iv p. V XVI; \*(svecke, De exceptione spolii (Diss. Berolin, 1858), p. 27—59; \*J. Veiz-jäder, Hummar und Psendo Jüdor in IhTh, Vd 28 (1858), S. 327-430; Daniels Handbuch der dentschen Meiches und Staatenrechtescheich., Bo 1 (1859), S. 296 301, S. 305, N. 3; \*3. Weizjäcker, Ter Rampf gegen d. Chorepijlopat d. fränkischen Reiches im 9. Jahrh. (1859); Schutte, Mirchenrecht, 28 1 (1860), 3.289-303, vgt. Lehrbuch des fath. u. ev. MM.4 (1886), 15 2. 16 - 20; Stobbe, (Vejch, der dentschen Rechtsquellen, Vd 1 (1860), S. 235—240; Wasserschen, Art. Pieudo Jödor in der 1. Aust. der PMC, Bd XII (1860), S. 347 st.; J. Weizsicker, Die pseudo-isidoriiche Frage in ihrem gegenwärtigen Stande, Hd 3 (1860), S. 42 bis 96; Roorden, Ebo, Hinemar und Pseudo Jödor, Hd 7 (1862), S. 311—350; \*Hinsidius, Decretales pseudo-isidorianae et Capitula Angilranni. Ad sidem librorum manusius, Decretales pseudo-isidorianae et Capitula Angilranni. 20 scriptorum recensuit, fontes indicavit, commentationem de collectione Pseudo-Isidori praemisit (1863); Roorden, Hintmar, Erzb. von Rheims (1863); Hinschius, Ueber Psendo-Fidor-Sandjehriften und Kanonensammlungen in spanischen Bibliotheten, IKM Bd 3 (1863), S. 122 bis 146: \*Wasserschleben, Die pseudo ssidorische Frage, ZKM, Bd 4 (1864), S. 273—303; Herrmann in GgA 1865 Ar. 30; Kraus in der ThDS, Bd 48 (1866), S. 479—514; Moth, Zhendo zidor, in Z. i. Rechtsgeschichte, Bd 5 (1866), S. 1 - 27; \*Hinschins, Ter Beiname: Mercator in der Vorrede Pseudo-zidors, ZKM, Bd 6 (1866), S. 148—152; Cd. Tumont, Les fausses décrétales in der Revue des questions historiques, T. 1 (1866), p. 392—426, T. 2 (1867), B. 97—151 (882), Schultz im Tagg. 1867, Sp. 507): \*Michael Tagg. Palenteria. T. 2 (1867), p. 97—154 (dazu Schulte im ThLB 1867, Sp. 597); \*Richter-Tove, Lehrbuch des Mircheurechts (1867), §\$ 26. 36—39. 43. 53 (gefürzt in der 8. Aufl. von Dove-Rahl 30 1886); \*Edulte, Iter Gallieum in ENN, Bo 59 (1868), E. 369-380, 408-410, 460-466. 479-486; Chantral, Les fausses décrétales (1870); Maaßen, Geschichte der Duellen des fan. Rechts, Bo 1 (1870), p XXXI jf., 556 jf. 667. 710—716. 780 jf.; Margerie, Les fausses décrétales et les pères de l'église, deux lettres à P. Gratry (1870); de Smedt. Les fausses décrétales. l'épiscopat franc et la cour de Rome du IXe au XIe siècle, in den Études re-35 ligieuses, historiques et littéraires publiées par des Pères de la Compagnie de Jésus, Série 4, Vol. 6 (1870), p. 77—101; Walter-Weylach, Lehrbuch des Kinchenrechts (141871, vgl. auch <sup>13</sup> 1861), §§ 95– 99; \*Maaßen, Eine Rede des Papites Hadrian II. vom J. 869 in SWN, Vd 72, & 521 jf. (1872; &M. 1873); Bibliotheca Casineusis T. 1 (1873), p. 1sqq.; Gengler, Germanische Mechtsdenfmäler (1875), S. 37 ff., 60 j.: Hahn, Die Briese und Synow den des Bonisaz, Forschungen zur Tentschen Geschichte, Bd 15 (1875), S. 112—114; \*Thaner, Untersuchungen . . . zur Duellenlunde des kanonischen Mechts. 1. Tie nachpseudo-Jidoriche unterjudungen . . . zur Luellenlunde des fanonischen Rechts. I. Tie nachpsendozJsdorsche Sammtung des Cod. 522 von Montecassino, in SVN, Bd 89 (1878), S. 601—632; Schulte, Geschichte der Luellen und Litt. des fan. Nechts, Bd I (1875), S. 425., Bd 3, Teil 2 und 3 (1880), S. 3295.; Maazen, Eine römische Synode aus der Zeit von 871—878 in LoudozJsdor (1878) S. 7735.: \*Scherer, Neber das Cherecht bei Beneditus Levita und PseudozJsdor (1879); \*Lapôtre, Hadrien H. et les fausses décrétales, in der Revue des questions historiques, T. 27 (1880), p. 371—431 (SU., 59 SS.); Föste, Die Reception PseudozJsdors unter Nitolaus I. n. Hadrian H. (1881); Rocquain, La papauté au moyensire (1881); Stockes Lie Stockes Lincours von Reims fanon Contachten über die Ebescheidung des Ge age (1881); Stratef, Hinemars von Reims fanon. Ontachten liber die Chescheidung des K. 50 Lothar II. (1881); Jungmann, Dissertationes selectae in historiam ecelesiasticam, T. 3 (1882), p. 256—320; Langen. Nochmals; wer ih Pjendo-Jidor?, H3, Bd 48 (1882), S. 473—493; Scherer, Art. Angitram in Wester und Westes Kirchenserison, Bd 1° 1882), Sp. 8515.; \*derj., Art. Beneditt Levita, ebenda Bd 2° (1883), Sp. 3285.; Schlösser, ebenda Zp. 1902; \*Maaßen, Notiz zur pseudoisidorischen Frage, im Anzeiger der Wiener Afad. d. W. 1882, Nr. 24, Z. 73—76 = Archiv sür tath. Kirchenrecht, Bd 50 (1883), Z. 174—176; \*Asasserschen, Art. Piendoisidor in der 2. Aust. der PRE, Bd XII (1883), Z. 367—384; Oranert im HJG, Ab 4 (1883), Z. 599—608 (V. Tie Konstant. Schenfung und Pseudoschen, Art. Piendoisidor in Schenfung und Pseudoschen Preudoschen Preudoschen Preudoisidor in Schenfung und Pseudoschen Preudoisidor in Schenfung und Pseudoschen Preudoisidor in Schenfung und Pseudoisidor in Schenfung Nidor): \*Edröis, Hintmar, Erzbischof von Neims (1881), E. 3 ff. 47 f. 237 ff. 259 f 266 ff. 276. 323. 330 ff. 344 ff. 398 ff. 409. 114. 504 ff.; Hinschie Hinder Hand-50 schriften der Hamiltonschen Sammlung, in IKO, Bd 6 (1881), S. 193-238; Langen, Gesichichte der römischen Kirche von Leo I. u. j. w. (1885), S. 850: \*Maaßen, Pseudoisidor Studien, I. Die Textesrecension der achten Bestandtheile der Sammlung, in SWU, Bb 108, Heft 3, 3, 1061 - 1104 (1881; 391., 41 33., 1885), II. Die Hispana der Handschrift von Antun und ibre Beziehungen zum Pseudoisidor, in EBA, Bo 109, Hest 2 (und EA., 62 ES., 65 1885 ; Bitta, Analecta novissima Spicilegii Solesmensis, T. 1 (1885), p. 91-103, cf. p. 87 sqq.: Echerer, Handbuch des Mircheurechtes, Bd 1, erste Hälfte (1885), S. 215-228; Simjon, Pseudolisdor und die Geschichte der Bischose von Le Mans, INN, Bo 21 (1886),

3. 151 169; \*deril, Die Entstehung der Liendoffidorifden Fälschungen in Le Mans (1886) E. 151 169; \*deri, Lie Entpiehung der rsendosüdorischen Fälschungen in Le Mane (1886); bazu Rec. von E. Löning in TLZ 1887, Ar. 26, Sp. 9405. Tuchesne im Bulletin critique 1886, p. 145, Echiörs in der Lie. Runtickan 1887, Ar. 42, E. 369 ff., L. in H. d. 1888, E. 1285., Violter in Bibl de l'École des chartes, T. 19, 1888, p. 658-6600; Memer, Rec. von Echrörs' Hintmar, im H. d. o., 28 7 (1886), E. 113 127; \*Vinnner, Temide 5 Mechtszeichichte, Vd. 1 (1887), E. 381 387, Vd. 2 (1892), E. 311 ii.: Tümmler, Geichtlac des Chifrantischen Meichts? Vd. (1887), E. 231 238, Vd. (1887), Vd. vd. ( p. 1.32 | 158; \*B. Fournier, La question des fausses décrétales, in der Nouvelle Reyne historique de droit français et étranger, T 41 (1887), p. 70-404, T. 12 (1888), p. 403 to bis 109; deri, l'ue forme particulière des tausses décrétales d'après un manuscrit de la Grande-Chartreuse (jest zu Grenoble), in der Bibliothèque de l'École des chartes. T. 19 (1888), p. 325 (egt. \$. Kournier, De l'origine des lausses décrétales. Et Digier, 1889, mir unzugänglich); Gestu domni Aldrici, herausgegeben von Charles und Froger 1889, p. XXV bis XXX: Les Gesta Aldrici et les fausses décrétales: Rujjini, L'actio spolii 1889) ; . p. 141 210; Simion, Gin Schreiben Bollingers über die Entstehung ber Pseudorficoriichen Telretalen, 3808, Bd 12 (1890), S. 2081.; \*Nift (Thouer), Zu Pseudoistdor, in den Mt des Zustituts für öhrerr. Geschichtsforschung, Bd 11 (1890), S. 627 628; \*Basserschleben, lleber das Laterland der falschen Tefretalen, H3, Bd 64 (1890), S. 234 250; \*Courat (Cohn), Geschichte der Quellen und Litteratur des römischen Rechts im früheren Mittelalter, 20 Abhr, Geschitzle ver Lueuen und Literatur des romingen neuns int studerten Actividatel, 20 Bh 1 (1891) Z. 299 -311; Tümmter in MG Epist, T. 3 (1892), p. 223; Maaßen, Zwei Erturse zu den ialschen Napitularien des Beneditus Levita, VI, 28d Is (1892), Z. 294 -302; Patetta in der Rivista ital, per le scienze giurid. T. 10 (1892), p. 62; Ph. Schneider, Tie Lebre von den Nirchenrechtsguellen (1892), Z. 93 st.: \*Simson, Ueber das Baterland der salichen Tefretalen, H3, Bh 68 (1892), Z. 193 -210; Gietl im H366, Bh 15 (1891), Z. 570 st.; 25 P. Konrnier in den Mélanges Carchéol, et Chistoire, T. 14 (1894), p. 147 ss., 285 ss. (über dieselbe Sammlung wie Thaner, 1878); \*Ocuvres de Julien Havet, T. 1 Questions méropionales (1894), p. 107 ss., 271 ss. 4 as Actor des éviences du Vaus), inshei p. 331 ss.; mérovingiennes (1896), p. 103 ss., 271 ss. (Les Actes des évêques du Mans), intébei, p. 331 ss.; \$\P\$. Zournier, Notice sur le ms. H. 137 de l'école de medecine de Montpellier (1897); episcopos" im Archiv f. fath. Kirchenrecht, Bo 78 (1898), S. 167–170 (vgl. die dort zur Hippolytsprage Citierten); \*Conrat (Cobu), La Somma delle Novelle De ordine ecclesiastico. im Bullettino dell' istituto di diritto Romano, Anno 11 (1898), p. 7-22; Seri., Ter Ro- 10 vellenauszng De ordine ecclesiastico, eine Chelle des Benedilt Levita, Nu. 28 21 (1899), 3.311 348; \*Dümmler, Ueber eine Sunodatrede Papfi Hadrians II., in 3BA 1899. XXXIX. 3. 754 (1 - 767 (14); Haut, Kirchengeschichte Tentschlands, Bo 2 (21900), 3. 502, N. 3, 3. 501. 522 533 ff. 542; A. B. Wüller, Jum Berhältnis Rifotaus I. und Pieudoijidors, AU 25 (1960), S. 652 - 663; Verminghoff, Ein neuer Text des Apologetieum Ebonis, AU, Sd 25 (5 (1906). E. 361-378; Sedel. Studien zu Beneditus Levita I, Nu. Bo 26 (1906). E. 37-72; Liebermann, De accusatoribus aus Lieudoliidor, in TZNR, Bo 11 (1901). E. 1-5; Wa ronier, Do valsche decretalen (Leonwon 1901, mir unzugänglich): Edrörs, Eine vermeint liche Konzilsrede des Papites Havian II., HJO, Bb 22 (1901), E. 23 (36, 257–275): Zedel, HJ, Bb 87 (1901), E. 291; H. Böbmer, Tie Fäljchungen Erzbischef Lanitants von 50 Canterbuin, Studien 3. Gesch d. Theol. von Bonweisch und Seeberg, Bo 8, Beit 1 (1902), 3. 61 ff. : Echröber, Lehrbuch d. deutschen Rechtsgeschichte (\*1902), 3. 183, 261, 582; Briffand, Manuel d'histoire du droit français (1903): Friedberg, Lehrbuch des Mircheurechts (21903), E. 164, 121-124, 281; Lot, Études sur le règne de Hugues Capet (1903), p. 361-375. Append, IX: Note sur la patrie, la date et les auteurs des tausses décrétales et des faux & append, IX: Now sur la pairie, in dine et les auteurs des lansses decretales et des lanx y capitulaires, vgl. auch p. 52s. 13s. 142s.: Edulte. Marius Mercator und Biendo Jüdor, in SIGN, VII (1903): Eserminghoff, Art. Edu in AdS, Vd. 15 (1904), E. 242-24s: Edurore, Lavit Aitolaus I. und Piendoffidor, Hal. Edu 25 (1904), E. 1 (33): Eedel, Etudien zu Benediltus Levita II V. RU, Vd. 18d 29 (1904), E. 275 (331): Hand, Der Gedanfe der Folgitiden Beltlerrichait bis uni Bontry VIII. (1904), E. 3 (7) (126). Theodosiani libri XVI. edd. Mommsen et P. W. Meyer, Vol. 1, P. 1 (1905), p. CCCXXXIII bis CCCXXXIX. Wretschko.

Die kubnste und großartigste Kalisbung kirchticher Rechtsquellen, die jemals unter nommen werden in und durch die sich die Welt Jahrhunderte bindurch bat täuschen lab u. sind die psendolsborischen Delretalen. Mit diesem Namen bezeichnet man seit dem Er wachen der Rintl im 16. Jalahundert die zahlreichen unechten Briefe der alten Bavis (von Clemens dis auf Gregor d. Gr.), die einer umfänglichen, angeblich von Jidorus Mercator verfaßten Kanonen am mlung des 9. Jahrhunderts (I) einverleibt sind. In engen Beziehungen zu den falschen Dekretalen steben einige weitere, der gleichen Zeit und auch demselben Lande entstammende Nechtssammlungen, die in einem Bericht über die Pseudos isidor-Frage nicht übergangen werden können, nämlich die pseudossischen Recension der spanischen Kanonensammlung (II), die sog. Capitula Angilrammi (III) und die Kapitularien des Benediktus Levita (IV). Den ganzen Schristenkreis I - IV saßt man neuerdings unter der Bezeichnung: pseudossischen Fälschungen zusammen.

I. Hidorus Mercator. Die pseudossische Sammlung liegt in mehreren Recensionen vor, deren gegenseitiges Verhältnis zum Teil bestritten ist. Die fritischen Fragen sind von so grundlegender Bedeutung für die Behandlung sast aller übrigen, sür die Ermittelung des Umsangs der Kollestion (I 2), ihrer Quellen (I 3), der Vollendungszeit und Heimat (I 4), des Inhalts und der Tendenzen (I 5), des Versassers (I 6), der Besutung (I 7), des Verbaltnisses zu Benediktus Levita (IV 9) —, daß zu ihnen in erster

15 Linie Stellung genommen werden muß.

II. Handschriften und ihre Klassistation; Ausgaben. Hinschieß, mit dessen Ausgabe (1863) die fritische Kenntnis unserer Sammlung beginnt, versügte über 64 Handschriften; hinzugekommen sind seitdem: 3 Kodices in Cambridge (Trinity College 105, Corpus Christi College 130, Peterhouse 74, s. Höhmer 1902), je einer in Brescia B II 13 saec. X (Maaßen 1878), Grenoble 520 saec. XII (Schulte 1868 u. 1903, Kournier 1888), Mailand Ambros. A 87 inf. saec. XI (Maaßen 1885), Paris Nouv. acq. 2253 saec. XII (Deliste, Inventaire), Stuttgart Hospibil. Jur. et pol. 105 saec. XI (Abschrift des Sangallensis 670, Seckel 1901), Turin E II 26 saec. XV (vgl. den Katalog von Pasini II, 70 n. 237), Vercelli LXXX (Patteta), Wien 2161 (Salisd. 314) saec. XII. Von diesen 75 Handschriften gehören 28 Frankreich, 8 Deutschland, Österreich und der Schweiz, 11 England, 1 Spanien und 27 Jtalien au. Sie zerfallen in sünf Klassen, die untereinander (und bezüglich der Zugaben sogar innerhalb derselben Mlasse) die erbeblichsten Verschiedenheiten ausweisen.

a) Mlasse A1, die sich als die ursprüngliche Recension herausstellen wird (S. 269, 56).
30 Ihr gehören von Hinschius' 64 Kodices 24, außerdem der Ambrosianus an; die ältesten, die nech aus dem 9. Jahrhundert stammen, sind sämtlich unvollständig (Modena I 4, geschrieben vor 26. 7. 881, abbrechend p. 210 der Ausgabe; Paris, S. Germain 366, Paris, Bibl. nat. 3839A); von den etwas jüngeren Exemplaren ragen an Wert hervor die Rodd, von Paris inter suppl. lat. 810 saec. X (von p. 91 n. 16 ab Grundlage der Ausgabe), Rom, Ottob. 93 saec. X in. (französsischer Hervor Lusgabe), Nom, Ottob. 93 saec. X in. (französsischer Hervor Lusgabe), Ann, Ottob. 93 saec. X in. (französsischer Hervor Lusgabe), Ann, Ottob. 93 saec. X in. (französsischer Hervor Lusgabe), Ann, Ottob. 93 saec. X in. (französsischer Hervor Lusgabe), Ann, Ottob. 93 saec. X in. (französsischer Kertunst), Angers 354 saec. XI. Die Handschriften dieser Klasse enthalten die vollständige dreiteilige Sammlung (unten I 2),

wie sie in Hinschins' Ausgabe abgedruckt ift.

b) Mlasse A2, eine nicht viel jüngere Recension, die schon 852?, 857, 859, 864, 869, 883—897 benutt ist (unten I 7), bietet in einem Auszug (aus dem Archetyp?) nur die Defretalen, nicht die Konzilien, und auch die ersteren nur von Elemens dis Damasus (gest. 384), von dem aber bloß noch die ersteren Briese (ed. p. 498—508 n. 24) auszenvannen sind, so daß u. a. der Traktat über die Häreiser und das wichtige Schreiben De vana superstitione ehorepiscoporum vitanda (unten S. 271, 10) seblen. Dieser Klasse A2 sind von Hinschius' Handschriften 16, außerdem der Brixiensis und der Stuttgardiensis zuzurechnen; vier davon reichen in das 10. Jahrhundert zurück (Paris 4280 AA, St. Gallen 670 aus wahrscheinlich desekter Borlage, deshalb erst mit dem zweiten Elemensdrief beginnend, Bamberg P I 8, Brescia B II 13). Eine charakteristische Eigentümlichkeit der Klasse, an der nur der Stuttgardiensis und junge Handschriften uicht teilnehmen, ist die, zum Teil recht ungeschiekte Kapiteseinteilung der Defretalen. Die Mapitel werden durch sämtliche Schreiben seds Papstes durchgezählt und mit Rubriken versehen; auch ist in einem Teile des Hapstelaula aller (422) Kapitelrubriken (ed. p. 1—16) beigesügt, sowie ein Papstkatalog die auf Benedikt III. (855—858).

e) Masse A/B, von so eminenten Kritikern wie den Ballerini (1757) noch für die ursprüngliche Form Pseudoisidors gehalten, nicht über das 11. Jahrhundert zurück versolgs bar, repräsentiert nicht die reine pseudoisidorische Sammlung. Die Recension verdankt ihre Cutstehung einem purisizierenden Bestreben; sie ist eine Kombination der Ursorm A1 mit der Grundlage Pseudoisidors, der Hispana von Autum (unten II), wie z. B. aus der Aufmahme eines Berzeichnisses von sechs Damasusdriesen aus der Augustochunensis erhellt, und mit der echten Hispana. Vielleicht die Triginalhandschrift der Masse liegt in dem 60 Cod. Vat. 630 (H. von Arras) saec. XI ex. vor. Die Cigentümlichseiten der Recension

bestehen 3. B. darin, daß die Praesatio der Nispana in ihr wiederkehrt, daß von den Innocenzbriesen, deren Bestand sich mit A1 deckt, an der chronologisch richtigen Stelle lediglich die aus der echten Hispana entwommenen und der Ansaug der Duesnelschen Stücke (Ps. p. 533b—535b), die übrigen aber (Sück 2 6 aus Duesnel) erst nach Sirtus III. (Ps. p. 565) gegeben werden, daß die Leobriese sich auf das Material der Hispana beschränken und die Ordnung der Hispana besolgen, wahrend die Recension A1 Pseudoisidors im allgemeinen die umstellende Folge der Augustochmensis einhält und 18 Briese mehr bietet. Der Tert auch der Konzilien (deren Bestand sich sast völlig mit A1 deckt) ist mehrsach nach der Augustock, forrigiert, oder vielmehr wird, wie es scheint, eine Handschrift der Augustock zur Vorlage genommen und durch Korresturen in mangelhaster in Nandschrift der Augustock. zur Vorlage genommen und durch Korresturen in mangelhaster in Weise dem pseudossischen Terte angenähert. Bgl. im allgemeinen, außer Hinschius, Waasen 1885.

d) Mlasse B ist durch fünf Hs. vertreten, von denen die älteste (Boulogne sur Mer 115) zwischen 1145 und 1152 geschrieben, die jüngste dem 13. Jahrhundert zuzus weisen ist. Die nächste Grundlage der Recension B wird durch die Mlasse A B gebildet, weisen ist. Die nächste Grundlage der Recension B wird durch die Mlasse A B gebildet, weisen ihre Eigentümlichkeiten (Praefatio zur Hispana teilweise; Trdnung und gekürzten Besstand der Leobriese; Lesarten der Augustod, in den Monzilien und Damasusdriesen u. s. w.) auch der Mlasse B ausgeprägt hat. Bon der Mlasse A B unterscheidet sich die Recension B durch einige Umstellungen, Zusätze und Streichungen. So sind weggelassen das Berszeichnis der sechs Damasusdriese, die praek eoncilii I. Bracar. (ed. p. 371); an andrer 20 Stelle untergebracht sind die kleine Manonensammlung (ed. p. 394), die an den Schluß geraten ist, und die Innocenzitücke 2—6 aus der Quesnelliana, die B von ihrem seltz

samen Plat in AB an ben Schluß der Innocengreihe gesetzt bat.

e) Die jüngste Klasse C, deren älteste H. (Montpellier H. 3) erst im ausgehenden 12. Jahrhundert geschrieben ist, stellt sich als Erweiterung der Recension B dar. Auch 25

die editio princeps giebt einen Rober dieser Klasse wieder.

Die erste Ausgabe des Pseudossider ist in Merlins Konziliensammlung erschienen (Jacobus Merlinus Tomus primus IV coneiliorum generalium, XLVII coneiliorum provincialium authenticorum, decretorum LXIX pontificum etc. Parisiis 1523 (erschienen 1524); zwei ältere Nachdrucke: Coloniae 1530 = MSL 130, 1853 und 30 Parisiis 1535). Die erste und dieder setze, allgemein als tressich anerkannte, kritische Ausgabe der salschen Tekretalen schuf Hinschius (oben Bd VIII Z. 94,50): Decretales Pseudo-Isidorianae et Capitula Angilramni. Ad sidem librorum manuscriptorum recensuit, sontes indicavit, commentationem de collectione Pseudo-Isidori praemisit Paulus II., Lipsiae 1863. Die sog, echten Bestandteile der 25 pseudossischerischen Sammlung, die dei Hinschius lediglich zur Beguemlichseit des Benutzers nach den besten früheren Ausgaben abgedruckt sind, hat der Herundsseher fritisch nicht edieren kollen, weil damals die (1870 von Maassen gelieserten) Vorarbeiten noch sehlten, und fritisch nicht edieren können, da ihm die dierzu nötige sinanzielle Unterstügung ab ging. — Die Ausgabe der Zukunst müste sür die "echten" Stücke sich stützen auf eine 10 Edition der gallischen Hispana und ihrer pseudossidorischen Bearbeitung (s. unten II), sowie auf Vergleichung der wichtigsten Pseudossidorischen aller Klassen außer A 2.

Ueber das gegenseitige Verhältnis der Pjendoisidor-Formen A 1 und A2 herricht Etreit. Wasserschleben hat bis zu seiner letten Außerung über Pseudoisidor (1890) an ber (vor ibm ichon von Gfrörer 1818 behaupteten) Priorität der fürzeren, nur die Defretalen bis 45 Damasus enthaltenden Sammlung A2 mit Entschiedenheit festgehalten, ohne damit eine mehr als vereinzelte Anbangerschaft (Mraus 1866, Echerer 1885) zu gewinnen. Quafferich= leben beruft sich namentlich auf ben Brief des Aurelius an Damasus (p. 20) mit ber Bitte um Zujendung der statuta quae repperire poteritis post finem beati . . . Petri usque ad vestrae sanctitatis principium. Weber womgend noch auch nur 59 einleuchtend erscheint die hieraus gezogene Folgerung, daß die Briefe bis Damajus gunachft ein Ganzes für sich, das eigentliche Opus Pf.s, bildeten und daß nachher derjelbe Berfaffer ober ein Unbefannter die reichhaltigere Sammlung durch Berbindung mit der Hispana, durch Berwertung der Quesnelliana u. f. w., sowie durch Suzufugung der weiteren damasischen und der 35 falschen nachdamasischen Defretalen geschaffen babe. Wasserschleben gegenüber bat Sinschins die berrschende Lebre (Moth, Maaßen, Schulte, Friedberg, Schneider, Lurz, Gietl u. a.) von der Ursprünglichkeit der alle drei Teile enthaltenden Recension A1 auf sestem Jundamente begründet. Jur Sinschius Unsicht sallen m. E. drei Gründe entscheidend ins Gewicht. Einmal fündigt Bi. in seiner Praefatio (p. 17) au. baß er bie Defretalen nicht nur bis Silvester (gest. 335), sondern (p. 18) "etiam reliqua io

decreta praesulum Romanorum usque ad sanctum Gregorium" bringen werbe. Wenn Wafferschleben, wie er muß, behauptet, Diese Borrede babe der (angeblichen) Dris ginalsammlung A 2 noch gesehlt, so widerstreitet dieser Behanptung die Thatsache, daß die Vorrede in den meisten (10) Handschriften der Rlosse A2 (wegen des Sangallensis val. oben 16) und auch schon in dem der Anselmo dedicata zu Grunde liegenden Manustript erscheint; auch bat eine spätere Hinzufugung der zu A2 durchaus nicht passenden Vorrede die Vahrscheintichteit gegen sich. Sodann wäre es gefährlich und unklug gewesen, wenn der sonst so umsichtige Fälscher die nackten Falsistate ohne die Deckung durch die echte Hispana (vgl. I 2 am Anfang), nur schwach und einseitig flankiert 10 durch die an der Spitze stebenden zwei Elemensbriese, in die 28elt geschickt hätte. Endlich würde Pseudoisidor in seiner Stellungnahme gegen die Chorbischöfe ein merkwürdiges Schwanken gezeigt haben, wenn die kurzere Form A2 die Ursorm wäre: zuerst hätte er den wichtigen Brief des Damasus De vana superstitione chorepiscoporum vitanda (p. 509) in die, wenn nicht alles trügt, von ihm selbst verfaßte Hispana Augustod. 15 (unten II) eingeschmuggelt, um bann in A2, welche Form übrigens, trot Wasserschleben, auch ihrerseits das Institut der Chorbischöfe wenigstens nebenbei bekämpft (3. B. Clem. 29, Anaelet. 18. 28), sein Nauptrüstzeug plötzlich wieder verschwinden zu lassen. Solches Schwanken dürsen wir dem unbeugsamen Bekämpser der Chorbischöfe nicht zutrauen. Stellt fich banach die Form A2 als eine kürzende Bearbeitung heraus, die bald nach Er-20 scheinen der Sammlung A1 (a. M. Grauert, der an Gleichzeitigkeit von A1 und A2 benkt) vermutlich von einer in Sachen der Chorbischöse mindestens neutralen Seite (in Italien? Ostfranken?; nach Grauerts unwahrscheinlicher Annahme von Ps. selbst) vorgenommen wurde, so gehört sie bereits der unten (I 7) zu liefernden Benutzungsgeschichte an. Die folgenden Ausführungen (I 2 6) beschäftigen sich zunächst ausschließlich mit der 25 vollständigen Urform A1.

I 2. Veschreibung der Sammlung. Die Pseudoisidoriana ist eine Erweiterung ihrer Grundlage, der historisch geordneten Hispana, speziell der Hisp. Galliea Augustodunensis (unten II). Kanonensammlungen durch Zusügung neuer Stücke zu vermehren, war durchaus nichts Ungewöhnliches. Aus guten Gründen (vgl. oben S. 270, 7) bat Pseudoisidor seine erdichteten Tefretalen mit einer Sammlung echter Autoritäten verhunden und bei dieser Verbindung nicht nur Kigmente eingesetzt, sondern auch echte ober von ihm sir echt gehaltene Stucke (äbnlich Benediktus Levita). Das einhüllende Verbindungs und Mischungsversahren diente der Verminderung der Entdeckungsgesahr, die der Kälscher weit eher gelausen wäre, wenn er die Kalsistate isoliert hätte hinaus

as geben lassen.

Un der Spike des Ganzen steht eine unechte Vorrede mit der Überschrift: Ineipit praefatio sancti Isidori libri huius (ed. Hinschius p. 17). Das große Wert Pseudosisidors gliedert sich in drei Teile: Defretalen von Clemens I. dis auf Melchiades, gest. 314 (A); Konzilien (B); Defretalen von Silvester 314-335 dis auf Gregor II. 40 715-7:31 (C). In sedem der drei Teile gehen dem Hauptstoff gewisse Cinleitungsstücke

voran. Die Anordnung ist wie in der Borlage eine bistorische.

A. Der erste Teil (p. 20—247) stellt vor die historisch geordnete Sammlung der ältesten Papstbriese vier Geleitstücke. Das erste, von Ps. gefälscht, ist (p. 20) die Bitte des Bijchofs Aurelius von Karthago an Damasus (366 381), "ut statuta quae rep-15 perire poteritis post finem beati principis apostolorum Petri usque ad vestrae sanctitatis principium . . . nobis scripta mittere dignemini", nchit der Antwort des Papstes; der Brieswechsel hat den Zweck, jeden Zweifel an der Unechtheit der in die ersten drei Jahrhunderte verlegten Defretalen abzuschneiden. Die zweite Stelle (p. 22) nimmt ein ausführlicher Ordo de celebrando concilio ein (aus der gallischen Hispana, 50 echt), die dritte (p. 25) eine Tabula zu Teil I und II (die Mrn. 1-32 von Pf., die Nrn. 33-78 echt, aus der gallischen Hispana). Den vierten Platz (p. 26) füllen die 50 Canones apostolorum aus (alte Fälschung, oben 28 I C. 731, aus der Dionysio-Hadriana bereits in die Hispana Augustodunensis, unten Ziff. II, bineingeschoben) nebst einem schon vor Pi. gefälschten furzen Briefe bes Bieronhmus an Damasus. 55 diese Einleitung folgen nun (p. 30) die Defretalen der altdriftlichen Bischöfe Moms. Sämtliche (30) Papfte von Clemens, dem angeblich unmittelbaren Nachfolger des Petrus, bis auf Melchiades sind vertreten; als geschichtlicher Leitfaden diente dem Fälscher der Liber pontificalis, der ihm auch einen Teil seiner Themata lieserte. Sämtliche (60) Defretalen sind unecht, fast alle erst von Ps. fabriziert; die wenigen älteren Apolrophen, 60 die aufgenommen sind, d. b. die den Meigen eröffnenden zwei Clemensbriefe (von deren

erstem der Unfang aus der Quesnolliana entlehnt ist), hat Bi. wenigstens interpoliert.

B. Der zweite Teil (p. 217 111) entbalt die Concilia, und zwar: Graeciae bis zum Chalcedonense 151 (darunter die wahrscheinlich im 5. Jahrhundert gefälschten Ranonen von Sardica), Africae, Galliae bis 3um Arclatense III. 521, Hispaniae bis zum Toletanum XIII. 683, zusammen 54 Synoben. Diese überwiegend echtes Material bringende Konziliensammlung deckt sich, abgesehen von einigen Interpolationen und Zussätzen, mit dem ersten Teil der gallischen Hispana. Der zugesetzte Brief der Bischofe Aurelius und Mizonius (p. 291, 292) ist aus der Quesnelliana entnommen, aber inter-Die Interpolation des canon 7 der zweiten Synode von Sevilla (p. 438) zu w Ungunsten der Chorbiichöfe gehört bereits der pseudoisiderischen Hispana Augustod, an. Die hinter dem achten Konzil von Toledo eingeschaltete fleine Sammlung vorwiegend gallischer und spanischer Ranonen (p. 391-397) ist ein Bestandteil schon der reinen Hi-Die Cinkeitung des zweiten Teils unjerer Sammlung besteht aus fünf Etüden: a) bem Traftat "De primitiva ecclesia et synodo Nicaena", pjeubo- 🖂 isidorijo, b) dem "Exemplar constituti domni Constantini imperatoris", d. b. der sog. konstantinischen Schenkung, einer vorpseudoisidorischen Falschung, j. d. 21. Bo XI E. Iff., e) dem Stücke "Quo tempore actum sit Nicaenum concilium", aus der reinen Hispana (Gallica), d) der langen, schwi im 5. Jahrhundert versäßten Epistola vel pracfatio Nicaeni concilii "Beatissimo Silvestro", aus der Quesnelliana, endlich e) der 20 furzen "Alia praefatio eiusdem concilii metrice composita", wie sie aus der Dio-

nysio-Hadriana bereits in die Hispana Augustod, bineingesett war.

C. Der dritte Teil (p. 411-751) mit den Defretalen von 33 Päpsten, Silvester bis Gregor II., entspricht in seiner Gesamtanlage dem zweiten Teil der Hispana (Augu-Die Defretalen der Hisp. Gallica febren (p. 520 sqq.) unverfürzt wieder bis 25 auf zwei Stücke; von der Verwirrung in der Galliea sinden sich noch kleine Spuren. Der den Teil III eröffnenden Tabula (p. 145–448) liegt von Nr. 26 ab die Tabula der Hispana Augustod, jum Grunde; von andern Einleitungspartien findet sich hier nur nech die furze Praefatio "Hactenus digestis conciliis" (p. 111) aus der Hispana. In Die echte Borlage, Die Hispana, find eine Menge apotrypber Stücke eingesetzt, namlich w a) p. 449-451 Excerpta quaedam ex synodalibus gestis s. Silvestri papae, das jog. Constitutum Silvestri, gejälscht im Ansang des 6. Jahrhunderts und von Pseudoisidor gemodelt; b) p. 451--198 zwölf pseudoisidorische Falschungen von Marcus (336) bis Liberius (352 -366); e) p. 498. 499 Schreiben des Damasus an Hieronymus, pseudoisidorisch, und Antwort des Hieronymus, lettere vorpseudoisidorisches Apokrophon; as d) p. 501 508 Stephanus archiepiscopus et tria concilia Africae an Tamajus, nebit Antwort des Papites, pjeudvisidorijd, bereits in der Hispana Augustod. vorher veröffentlicht der Traftat Quod omnes haeretiei p. 508. 509 ist, wie schon in der Augustodunensis, aus zwei echten Stücken, c. 2 des Damajusbriefs der Hispana und einem Fragment aus der römischen Spunde des Jahres 649 geschmiedet]; e) p. 509 515 to Damajus' Schreiben "De vana superstitione chorepiscoporum vitanda", von Vi. verfaßt und ebenfalls ichen in der Augustod, publiziert; i) p. 519, 520 Damasus ad episcopos per Italiam constitutos, pseudoisicorisch; g) p. 525-527 zwei von Ps. gesalschte Schreiben des Papstes Anastasius; h) p. 561 565 ein Schreiben Sixtus' III., aus derselben Kabrif; i) unter den Briefen Leos I. p. 565 sqq. steben zwei unechte, is aber schon vor unserer Sammlung gefälschte Schreiben: a) p. 628, 629 Die Defretale Levs De privilegio chorepiscoporum; bat etwa Bj. jelbst wie die gallische Hispana (unten II), so auch die Dionysio-Hadriana (Codd. Paris. 1153, 3838) vorber sur feine Zwecke prapariert?; B) Silverius' Damnatio Vigilii (aus praparierter Quesnelliana?); das Schreiben p. 622 -625 "Cum de ordinationibus" ist von Pi. aus der so Hisp. Augustod, genommen und gemodelt; k) p. 675 681 die von Li, singierte simfte und sechste Spnode unter Symmachus; 1) p. 691 709 ein Bimtel pseudoisidorischer Rigmente, von Johannes I. zwei, von Felix IV. zwei, von Bonizatius II., Johannes II., Maapetus I. je ein, von Silverius zwei Schreiben; m) dem Briefe des Bigilius an Prosuturus ist von Bs. ein siebentes Rapitel (p. 712) angesälschr; m) p. 712 732 wieder ein Rest voll pseudorsider Erzengnisse, von Pelagius I., Johannes III., Benediftus je ein, von Belagius II. drei Briefe; o) p. 747 753 Edreiben bes Bijchofs Gelu von Meisina an Gregor I. und beisen Antwort, mertwurdigerweise nicht in Pseudoisidore Ur sammlung, sondern nur in einer einzigen Handschrift der Masse A 2 und außerdem in ten vermehrten Hij. der Maije C'erhalten, ubrigens ichen 860 von hintmar De dixortio ac

Lotharii citiert (j. Stratek, 1881); zweiselhaft, ob vor ober von Ps. gefälscht, jedenfalls in seiner Manier und mit seiner Tendenz geschrieben]. Neben den apotrophen finden fich aber auch gablreiche echte Ginschiebungen im britten Teile, nämlich a) p. 516 519 zwei Defretalen von Damasus, aus Cassiodors Hist. trip.; b) von den Schreiben Innoceng' 1. (p. 527 sqq.) sind sieben der Quesnelliana entnommen und an der Stelle (p. 533 n. 3) eingeschoben, wo die richtige Reihenfolge der Innocenzbriefe noch in der Hisp. Augustod. durch Leo-Schreiben (Hispana num. 59 med. — 65 in.; num. 59 med.) unterbrochen war; e) die Schreiben Leos I. (p. 565 sqq.) rühren 3mm Teil (15) ebenfalls aus der Quesnelschen Sammlung her; an der Verschränkung der 10 Schreiben "Nulla res diaboli" und "In consortium vos" (p. 581. 582 not. 1) ist jebon die reine Hispana Gallica jebuld; d) für Gelajius (p. 635 sqq.) haben, neben der Hispana, die Sammlung der Colbertiden Handschrift und wiederum die Quesnelliana den Stoff geliefert (1 Briefe); e) zu Symmadyus' Synoden (p. 657 sqq.) hat die Dionysio-Hadriana die drei ersten beigesteuert; eingeschoben sind hier ferner a) p. 664 15 bis 675 der Libellus apologeticus des Ennodius (aest. 521), mit einer charafteristischen, gegen die Ankläger der Bischöfe gerichteten Interpolation (p. 665), die Pseudoisidor selbst bereits in der Hispana Augustod, vorgenommen hatte, sowie \( \beta \) p. 684-686 zwei Briefe desselben Ennodins, die Ps. auf den Ramen des Symmachus umschreibt; f) von den echten Briefen Gregors I. (p. 732 sqq.) stammen drei aus der Borlage (Hispana), 20 einer (mit vorpseudoisidorischer Interpolation, MG Epist. II, p. 43 not.) aus der Collectio Pauli der Gregorbriefe (Rr. 52), das bekannte nicht unzweiselhaft echte Schreiben an den Bischof der Angelsachsen Augustin und zwei weitere, echte Stücke aus nicht näher bestimmbarer Quelle; g) Gregors II. römische Synode 721 ist aus der Dionysio-Hadriana von Ps. bereits der Hisp. Augustod. beigegeben.

Die Unechtheit der von Pseudvisidor fabrizierten Stücke, die heute von keinem Urzteilsfähigen mehr bestritten werden kann, bedarf der näheren Darlegung nicht; die Dekretalen der ältesten Päpste z. B. verraten sich als Kälschungen allein schon durch Unachrozuismen, wie die Berwertung der Bulgata, des 506 zusammengestellten Breviarium Alarieianum u. s. w.; und niemand kennt vor 852 irgend einen der pseudvisidorischen

: 0 Briefe.

I 3. Quellen der Fälschungen und Technik ihrer Berwertung. In seinen Figmenten, d. b. in der Vorrede und in mehr als 100 andern Falsisikaten, hat Pseudoisidor meist nicht sich selbst in stilistische Unkosten gestürzt, sondern die einzelnen Sätze, Satzeile und Worte aus echten Quellen oder aus älteren Apolryphen entlehnt. Selbsiverständlich 35 werden die wirklichen Vorlagen niemals genannt; der Fälscher ist zugleich ein Plagiator. Aus den benutten Terten, die bald wörtlich, bald zurechtgestutzt (z. B. verkirchlicht oder verallgemeinert) aneinandergereiht werden, ist ein Mosaik gefertigt, dessen Steinchen aus etwa 10 000 Exzerpten bestehen. In der Modelung der Vorlagen geht Pseudoisidor er= beblich weiter als Benediktus Levita; mit diesem hat er gemein, daß gelegentlich der Sinn 40 der Vorlagen in sein gerades Gegenteil verkehrt wird. Für seine Mosaiktechnik, die dem einheitlichen Guß der einzelnen Defretalen wenig geschadet hat, mag Pf. verschiedene Gründe gebabt haben; das Motiv der Bequemlichkeit dürfte in die zweite Linie zurücktreten, da freie Stilisierung auf weitere Etrecken, als sie ohnehin bei Pi. begegnet, weniger Zeitund Kraftaufwand gefordert hätte, als das mühsame Zusammenklauben der unzähligen 45 Erzerpte; der Hauptgrund bei den meisten Entlehnungen war wohl das Bestreben des Fälschungskünstlers, den Fabrikaten des 9. Jahrhunderts die Patina des Alters zu geben und dadurch der Gesahr der Entdeckung mittels Rachweises stillstischer Modernismen zu So begreift sich auch die Bevorzugung der älteren Quellen vor den jüngeren, 3. B. den Kapitularien. Die Darstellung Pseudoisidors, der 3. B. als gewandter Stilist Tau= 50 tophonien zu vermeiden sucht (Lurz), bewegt sich in lesbarem Latein, ist aber weitschweifig und der unendlichen Wiederholungen wegen ermüdend. Über das Verhältnis zum Stil des Benediftus s. unten IV 3 a. C.

Die Erzerptmanieren Pseudoisidors haben der fritischen Forschung ein Hauptmittel zum Nachweis der Fätschung in die Hand gegeben. Für die Ermittelung der erzerpierten Stuellen hat Blondel (1628) Grundlegendes geleistet. Auf seinen Schultern stehen Knust (1832), dessen anerkanntes Verdienst freilich durch mancherlei Lässigkeiten geschmälert wurde, und Hinschung (1863), der die Quellen mit solcher Eraktheit und Vollständigkeit beigebracht hat, daß zu seinen fast abschließenden Nachweisungen in den letzten 40 Jahren nur versichwindend wenige Ergänzungen geliesert worden sind; die wichtigsten durch die erste Ausschlichen Kanonensammlung (1871), mit deren Hilse sich einige bedeutsame Stellen,

die früher für eigenes Gut Ps.s angesehen werden durften, als Ropien fremder Worte bewerten ließen (z. B. p. 724 = Hib. 20, 2 ff.). Die einzelnen Entlehnungen treten in

bem Druck ber ed. Hinschius leider nicht hervor.

Auf das Verhältnis Ps.s zu Angilram und Benediktus Levita als seinen Quellen ist erst unten III a. IV 9 a. b einzugehen. Ein Überblick über die einzelnen von Ps. zwerwerteten (Ur-)Quellen erweckt zunächst den Eindruck einer immensen Belesenheit des Fälschers; ob sich dieser Sindruck ändert, wenn man die durch Zwischenquellen verdeckten Urquellen ausschaltet, ist eine andere Frage (s. unten I 3 a. E.). Pseudoisidor benutzt direkt oder indirekt das nachstehend unter A I verzeichnete Material.

A. Die Bibel. Sie ist reichlich herangezogen. Ps. Tert entspricht im allgemeinen wer Lulgata (für die Psalmen der Version des Hieronymus), zeigt aber im einzelnen viele, zum Teil aufsallende Abweichungen. Hinschius Untersuchungen (1863) über die dem Ps. vorliegende Vibelrecension sind durch den etwas reicheren Stoff, der seither erwachsen ist (oben Bd III S. 36—41), möglicherweise veraltet; ob der immer noch lückenhaste Standedes Wissens von den frühmittelasterlichen Vibelterten es zuläßt, über das im wesentlichen unegative Ergebnis von Hinschius hinauszukommen, müssen künstige Untersuchungen lehren.

B. Konzisien. Die vielen Lüden, die der solgende Katalog ausweist, sind wohl ein Anzeichen dasür, daß dem Fälscher das in den allgemeinen und partisulären Manonen der Kirche niedergelegte gestende Recht zum Teil wenig in sein Spstem paßte. Benust hat er die Africana (D.), Agathense 506, Antiochenum (D.) 341, Aquisgranense 816 und 836, Arelatense I. 314 und II. 142—506 (H.), Aurelianense III. 538 und V. 549, Braearense III. um 675, Carthaginense (D.), Carthaginense I., III. und IV. (= Statuta eccl. ant.) (H.), Chalcedonense 151 (D. und H.), Constantinopolitanum I. 381 (D.), II. 553 und III. 680, Eliberitanum um 305, Gangrense (D.) 25325—370, Herudfordense 673, Hispalense II. 619, Laodicense (D.) 343-381, Lateranense 619, Meldense 845 (??), Milevitanum (H.) 102—118, Moguntinum 813, Neocaesariense 314, Nicaenum 325, Parisiense III. 556—573 und VI. 829, Romanum II. 324 (Const. Silvestri), Romanum unter Historia 465 (II.), unter Symmachus 199, 501, 502 (D.), unter Greger II. (D.) 721, unter Zacharias 713, 30 Sardicense 343, Toletanum III. 589, IV. 633, VI. 638, VIII. 653, X. 656, XI. 675, XII. 681; ferner die Canones apostolorum (D.), die Praefatio Cone. Nicaeni der Quesnelliana, die Praefatio der Hispana, die Epitome Hadriani, die Capitula Martins von Braga und die Collectio Hibernensis.

Die Mehrzahl der benutzten Kanonen hatte Ps. in der Hispana vor sich. Der D. 35 entnahm er seine Erzerpte aus den afrikanischen und karthagischen Synoden, die in der D. anders liegen als in der H., und aus römischen Synoden, die in der H. sehlen, sowie Varallelterte dionysischer Version für die Synoden von Antiochia, Chalcedon, Konstantinopel, Gangra und Laodicea. Sin Kanon von Herford stammt letzlich aus Veda. Für die übrigen Konzilien sind die vermittelnden Sammlungen noch sestzustellen, so für die konstantinopolischen, die römischen und die merowingischen; die karolingischen mögen Ps., so weit er

nicht auch hier aus Benedift schöpft, in Einzelkopien vorgelegen haben.

C. Defretalen. Zeine Erzerpte aus Papitbriesen hat Pj. teils der Hispana, teils der Quesnelliana, teils den Briesen des Bonisatius von Mainz (aus letztern die Briese des 8. Jahrhunderts), teils nicht genauer ermittelten Duellen entnommen. Die meisten 15 der benutzten Defretalen rühren von Päpiten des 5. und 6. Jahrhunderts, keine von einem Papit des 9. Jahrhunderts her. Die Versasser der von Pseudoisidor benutzten Defretalen sind: Anastasius II. 496–498 (II.), Bonisatius II. 418—422 (II.), Clemens II. ad Jacob. (Quesnelliana), Gölestinus II. 422—432 (II.), Felix III. 483—492 (II.), Se lasius II. 492—496 (II.), Gregorius II. 590—601, II. 715–731 (Bonis. Epist.), so III. 731—741 (ebenso), Hilaus 461—168 (II.), Hormisda 511—523 (II.), Innocenstius II. 4017—117, Leo I. 440—161, Martin I. 649—653, Simplicius 468—483 (II.), Siricius 381—398 (II.), Symmadyus 498—514 (II.), Bigilius 537—555 (II.), Za charias 741—752 (Bonis. Epist.), Zosimus 417—418 (II.).

D. Kömisches Mecht. Verwertet sind von dem franklicheronischen Quellenrepertoir: 500 das Breviarium Alaricianum (Text und Interpretation) mit dem vervollständigten 16. Buche des Theodosianus, sowie zwei Auszüge des Breviars (die Epitome Aegiclii und die Epitome Parisina). Die römischen Texte werden zum Teil der nicanischen Synode oder den Aposteln und ihren Nachsolgern in den Mund gelegt; von einer Etelle der Epitome Aegicli wird behauptet (p. 237), das Gesen sei in synochalibus patrum oder

deeretis et regum edictis statutum, vgl. dazu unten IV 5 gegen Ende. — Bon Schreiben römischer Kaiser kennt Ps. serner den Erlaß des Honorius an den Papst Bonisatius "Scripta beatitudinis tuae" (Maaßen, Gesch. Bd. 1 S. 319 Nr. 36) aus D. oder H., und Justinians I. Schreiben an den Papst Johannes II. "Reddentes honorem" (Maaßen a. a. D. S. 337 Nr. 1).

E. Bon germanischen Bolksgesetzen hat Ps. lediglich die lex Wisigothorum

(Ervigiana) ausgebeutet.

F. Mapitularien der Frankenkönige. Auch hier ist Ps. sehr zurüchaltend; zu nennen sind nur: Capitulare (Concilium) Vernense 755, Admonitio generalis 789, 10 Capitulare missorum in Theodonis villa datum 805 (MG Capitul. I, 33. 53. 120). — Hier möge auch die Episcoporum ad Hludowieum imp. relatio 829 (MG Capitul. II, 39) erwähnt sein.

G. Bußbücher. Poenitentiale Theodori und Martenianum.

H. Kirchenväter und andere Schriftsteller, Briefe von Bischöfen und Privaten. Ambrosius (Epist., De dign. sacerdotii, De dign. hum.), Ambrosiuster, Augustinus (Epist., Ench. de side, Sermones, Tractatus in ev. Joh.), Bonisatius von Mainz (Epist.), Cäsarius von Arles (Hom.), Cassodor (Hist. trip.), Clemens Romanus (Recognitiones), Cuthbert (Epist. ad Lullum), Christa (Epist., De habitu virginum), Abtissi Canguth (Epist.), Ebr (Apologeticum), Cunodius (Diectiones, Epist., Libellus apolog., Petitor, Praeceptum, Vita Antonii mon.), Cuschius Gallicanus (Hom.), Cuschius (Hist. eccl.), Flavianus episc. Cpl. (Epist.), Gregorius M. (Hom. in Ev., Moral. in Iob, Reg. pastoralis), Historius (Comm. ad Titum, Epist.), Habanus (Epist. de chorepiscopis), Hacius Clarus (contra Varimadum), Johanus Cpl. (Lellus sidei, H.), Jonas Bischof von Orléans, gest. 843
25 (De instit. laicali), Hidror von Schilla (Allegoriae, De differentiis, Epist., Etymologiae, De officiis, Sententiae, Synonyma), Lullus (Epist.), Marius Mercator, Petrus Ravennas (Epist., H.), Philo, Proclus Cpl. (Epist. an Domnus von Antiochia), Prosper Aquitanus (Sent.), Rusinus (Hist. eccl.), Turonensis provinciae episcopi (Epist. ad plebem, MG Concil. I, 136), Benantius Fortunatus (Expositio symb. 30 apost.), Rysus Philosporaus (Sent.). — Lon den Briesen sind die des Bonisatius, Cuthbert, der Cangyth, des Lullus aus S. Bonisatii et Lulli epistolae (MG Epist. III, 215) entnommen.

J. Berichiebenes. Confessio fidei Justiniani I. (Mansi IX, 570); Constantini imp. donatio; Liber pontificalis; Regulae s. Benedicti; Regula Chrode-

25 gangi in interpolierter Recension (Mansi XIV, 343).

Die gewaltige Masse der in Kontribution gesetzen Duellen legt es nahe zu fragen, ob Pseudoisidor, abgesehen von den mehrsach erwähnten Kanonensammlungen und vom Brieswechsel des Bonisatius, sich nicht an vermittelnde fremde Borarbeiten gehalten habe, z. B. an Florilegien aus der Bibel, aus den Kirchenvätern u. s. w. Beautwortet ist die Frage bisher nicht; nur auf das Konzil von Aachen 816 mit seinen gelehrten Erzerpten (dazu neuestens Werminghoff NA 27, 605 und in MG Cone. II, 1904, 307) ist als auf eine mögliche fremde Zwischenquelle hingewiesen worden. Heudoisidor die Kapitel Angilrams und die Kapitularien Benedikts vor sich gehabt (unten III a. IV 9), so sührt dies zu einer Berschiebung, aber wegen des engen Zusammenhangs aller pseudoisidorischen Kälschungen nicht zu einer eigentlichen Lösung des Problems.

Auf alle Fälle, auch wenn die Zahl der Urquellen sich erhebliche Abzüge gefallen lassen muß, steht Pseudvisidor (bezw. Benedikt) in der Reihe der gelehrtesten Männer des

9. Jahrhunderts.

I 4. Zeit und Ort der Entstehung. Mit der Frage nach Alter und Heimat 50 der pseudoisstorischen Sammlung betreten wir das Gebiet der heute noch unausgetragenen Kontroversen (4—6). Bei beiden Problemen müssen wir uns mit einer approximativen

Lösung zufrieden geben.

a) Zeit. Unbestritten ist, daß die Sammlung A 2 in den sünfziger Jahren des 9. Jahrhunderts sertig vorlag (s. unten I 7 a); ist das Verhältnis der Recensionen A 1 55 und A 2 oben (I 1) richtig bestimmt, so gilt derselbe Zeitansatz sür die Ursorn A 1. Stückweise Veröffentlichung der einzelnen Dekretalen ist durchaus unwahrscheinlich; auch die Fälschungen, die mit der Hispana von Autun (unten II) ausgegeben wurden, sind zwar vor der großen Sammlung, aber nicht isoliert aus Licht gekommen. Genauer bestimmt sich der terminus ante quem auf den 1. November 852 (bestritten, s. unten 60 I 7 a am Ans.) oder vielmehr, da das Studium der Dekretalen, vor ihrer Benutzung

am gedachten Tage, einige Monate erfordert baben diufte, etwa auf Sommer ober krübherbst 852. Wer die Benutzung im Jahre 852 bestreitet, ist durch nichts gehindert, bis 3um 14. Februar 857 herunterzugehen (I 7 a am Anf.; so Lot). Schwieriger hält es, den terminus post quem zu firieren. Hinschius hat ihn auf einem Wege zu ermitteln gesucht, der auf den ersten Blid einwandfrei zu sein und sicher zum Ziele zu führen scheint: 5 Die Kapitulariensammlung des Benediftus Levita ist eine Quelle Psendoisidors (unten IV 9a), und da Benedifts Werk nach dem 21. April 817 vollendet ist (unten IV 1 a), so ergiebt sich für Pseudorsidor als frühester Termin ein Zeitpunkt, ber im Jahr 817 einige Monate nach dem April liegt. Um vollkommen schlüssig zu sein, sehlt dieser Argumentation in. E. der Nachweis, daß Pseudoisidor nicht in der Lage war, das Manustript Benedikts vor der 10. Beröffentlichung zu benutzen. Da die unsertigen Defretalen dem Bersasser der Additio IV., d. h. eben Benediftus (unten IV 6 a. E.), zugänglich gemacht waren (unten IV 9 b), so liegt umgekehrt die Zugänglichkeit der unfertigen Kapitularien für Pseudoisider nicht außerhalb des Bereiches der Möglichkeit, ja Wahrscheinlichkeit (und erklärt sich vielleicht jo die unten IV 9 a zu berührende Erscheinung der gelegentlichen größeren Quellentreue Psis in 15 gewissen ihm und Benedift gemeinsamen Partien). Lückenlos scheint mir folgende Beweisführung zu sein. Das jüngste, zuletzt geschriebene ober zuletzt veröffentlichte Stück ber falschen Kapitularien ist die vierte Additio (unbestritten, s. unten IV 1 a a. E.), die also jedenfalls nach dem 21. April 847 herausgekommen ist; bei Absassung und Publikation der vierten Additio lagen die falschen Defretalen noch nicht vollendet vor (unten IV 9 b); 20 waren aber die Defretalen einige Zeit nach dem 21. April 847 nicht einmal fertig, so waren sie noch viel weniger damals schon publiziert; der terminus post quem ihrer Vollendung und Veröffentlichung fällt demnach sicher, schon weil sich zwischen das mehr= erwähnte Datum und die Fertigstellung der Defretalen ihre mehr oder weniger zeitraubende Schlußredaktion einschiebt, nicht unerheblich später als der 21. April 847. Mit dieser 25 Unnahme, die den zeitlichen Ansatz von Hinschius im Ergebnisse nur unerheblich herabrückt, harmoniert aufs beste, daß die Synode von Meaux 845 bei ihrem Vorgeben gegen die Chorbischöfe sich noch nicht auf die unechten Defrete (und Rapitularien) zu stützen vermochte, und daß Pseudoisidor auf die Versetzung Ebos nach Hildesheim 844 oder 845 (unten I 6 B ca), sowie (p. 716) auf Frahans Brief de chorepiscopis (816?) Müdsicht nimmt. die für sich allein ziemlich unsichere Erwägung der allgemeinen, politischen und firchlichen Zeitverhältnisse, unter denen Pseudvisidors Sammlung entstanden ist und auf die sie Ginfluß gewinnen wollte (unten I 5 a. E.), dient dem obigen, sozusagen auf mechanischem Wege gewonnenen dronologischen Ansatz wenigstens zur Bestätigung. — Eine setzt gänzlich veraltete Ansicht, die Pseudoisidors Sammlung ober wenigstens einen Teil ihrer falschen Des 35 fretalen auf Grund unrichtiger Prämissen schon in das 8. Jahrhundert versetzen wollte (Theiner, Cichhorn), braucht faum erwähnt, geschweige denn mit Gründen und Gegengründen (f. diese zulett bei Wasserschleben in der vorigen Auflage Bd XII E. 376 f.) weitergeschleppt zu werden. Auch die vor Binschius seit Blondel und den Ballerini gewöhnliche Formulierung, die Defretalen seien in den dreißiger (so 3. B. Möhler: 836-840) 40 oder vierziger Jahren des 9. Jahrhunderts entstanden, ist überholt.

Innerhalb des offenbleibenden fünfjährigen Zeitraums von Herbst 817 bis 852 kann wer will auf das Vollendungsdatum raten; beweisen läßt es sich nicht. Richtiger raten dürfte, wer sich für die zweite Hälfte des Jahrsünsts (um 850 oder 851; ähnlich Hin schius: 851 ober 852, Fournier: 819 ober 850, Haud: um 850 u. s. w.) ausspricht (vgl. 15 unten S. 276, 7). Einen Scheinbeweiß dafür, daß die Sammlung vor dem Tode Chos am 20. Marz 851 vollendet sei, entnimmt Dove aus der Rücksichtnahme Pseudoisidors auf Cbos Ediciale; die betreffenden Stellen können aber bei späterer Bollendung für fünstige källe stehen geblieben sein (quae etiam in exemplum aliis episcopis prodesse poterint, wie es in der Ueberschrift des nicht von Ps. gefälschten Gregorbriefs 50 3. 2579 heißt, unten litt. b y aa). Nichts besseres als ein Scheinbeweis ist es ferner, wenn Langen auf Bollendung nach 819 baraus schließt, daß Leo IV. (3. 2599; in Wahr= heit nicht 849, sondern Ende 817 oder Ansang 848 geschrieben, vgl. Merlet in Le Moyen Age T. 11, 1898, p. 10) und die der Simonie beschuldigten vier Bischöfe des Erzbis tums Tours die einschlagenden Borschriften Pseudoisidors noch nicht kennen; denn die Un- 55 fenntnis der Rurie von den Defretalen hat noch ein Jahrzehnt nach ihrem Erscheinen nichts Auffallendes, und auch die Bischöfe der Proving Tours mussen nicht die ersten Kenner und Benuger der Fäljdung, deren Befanntwerden Zeit erforderte, gewesen sein.

Wie weit vor die Vollendungszeit zurück man die Sammlung des gewaltigen Materials der Defretalen reichen laffen will, ist wiederum mehr Sache der Phantasie, der aber 600

bierin nur ein ziemlich begrenzter Spielraum bleiben bürfte. Die jüngsten von Pseudoisider benutten Quellen sind das Bariser Konzil und die Relatio episcoporum vom Jahre 829, sowie die Aachener Synode von 836; ihre Daten geben für den Beginn der pseudoisidorischen Vorarbeiten nichts aus. Heber 846 als das noch am ebesten zu ver-5 mutende Geburtsjahr der pseudoisidorischen Idee (unten I 5 a. E.) wird man vorsichtigerweise nicht zurückgeben dürfen (Weizsäcker, Lurz), so daß die Sammlung und kunstwolle Berarsbeitung des großen Stoffs kann vor 850 abgeschlossen sein könnte. Auf ganz unsicherer Grundlage rubt jedenfalls die Vorstellung, daß das embryonale Stadium der großen Fälschung bis in das Jahr 833 sich zurückverfolgen lasse. Damit hat es solgende Bewandtnis. 10 Pajdyafius Radbertus erzählt in der Vita Walae abbatis Corbeiensis II 16 (vgl. J. I p. 325), im Jahre 833 seien von Wala und von ihm selbst dem über die drohende Haltung der Bischöfe befümmerten Lontifer Gregor IV. überreicht worden "nonnulla sanctorum patrum auctoritate firmata praedecessorumque suorum conscripta . . . quod eius esset potestas . . . ire mittere ad omnes gentes . . . 15 et in eo esset omnis auctoritas beati Petri excellens et potestas viva, a quo oporteret universos iudieari, ita ut ipse a nemine iudieandus esset". Sn biejen "conscripta" saben Theiner und Eichhorn — die pseudoifidorischen Dekretalen, und sehen noch Wasserschleben und Frenstedt (oben Bd IX S. 347, 17) den Keim der Fälschung, den "Vorläufer und Fühler" für das mindestens 15 Jahre später vollendete pseudoisido-20 rische Werk. Die Theinersche Ansicht ist nicht diskutierbar; weit wahrscheinlicher als die freilich nicht geradezu unmögliche Annahme Wasserschlebens ist die Deutung des nebelhaften Berichts durch Walter, Nichter und Hinschins, wonach das trostkräftige Schriftstück nichts war als eine von den Bischösen der Lotharschen Partei gefertigte Sammlung älterer Texte aus Ennodius Liber apologeticus, aus dem Canon Silvestri und dem Echreiben 25 des Gelasius an Faustus. Auch wer mit einer Fälschung der Lotharianer rechnen zu müffen glaubt, wird gut thun, einen Zusammenhang zwischen ihr und dem pseudoisidori= schen Unternehmen aus dem Spiel zu lassen. Auf alle Källe empfiehlt es sich somit, das

Historden des Laschasius aus der Geschichte der falschen Dekretalen auszuschalten. b) Baterland. a) Michr als bloß wahrscheinlich ist die Abfassung und Beröffent= 80 lichung der Sammlung Pf.s im frankischen Reich. Der Irrtum (oder die absichtliche Beihilfe zur Ablenkung der Spur?) bei Hinkmar Opuse. contra Hinem. Laud. e. 24: "librum collectarum epistolarum ab Isidoro (= pseudoisidorische Sammlung) de Hispania allatum Riculfus Moguntinus episcopus (787-813) . . . obtinuit et istas regiones ex illo repleri fecit" — ist von keinem neueren Historiker geteilt vorden; abzulehnen ist nicht minder die früher von antikurialistischer Seite (Febronius, auch Theiner, Eichhorn, Köstell) in Umlauf gesetzte, von Knust, Wasserschleben, Hinschins u. a. als unhaltbar nachgewiesene Behauptung, daß Rom der Schauplatz von Pseudoisidors erstem Wirken gewesen sei (vgl. auch unten I 7 b). Für das frankische Reich als Ursprungsland der Defretalen haben sich, nach dem Borgange Blondels und der Ballerini, 40 fämtliche neueren Forscher erflärt; schlüssige Indicien der fränkischen Herkunft sind: die ersten, nach Francien fallenden Benutzungen Ps.s (unten I 7 a), die in der Fälschung rezipierte frankische Amterterminologie (seniores, comites, missi), der nur aus den damaligen Bedrängnijfen der (west)frankischen Kirche heraus verständliche Zweck der Fälschung (unten I 5 a. E.), endlich Pseudoisidors Quellenfreis, der, soweit er überhaupt topologische Farbe 45 hat, ein spezisisch frankischer ist. Von seinen Quellen konnte nämlich Pf. nur ober fast nur auf frankischem Boden treffen: die Hispana gallischer Form, die ihm zur Folie und Hülle seines Betrugs herhalten mußte, und die in Gallien entstandene, unseres Wissens nur in Gallien verbreitete Quesnelliana; die jüngeren frankischen Synoden von Aachen 816, Paris 829, Nachen 836; die Brieffammlung des Bonisatius von Mainz; von Quellen 50 weltlichen Charafters die römischen Rechtsbücher frankischer Gestalt, die frankischen Kapitu= larien und die Pseudokapitularien Benedifts. Die Dionysio-Hadriana war wenigstens der offizielle Roder der frankischen Kirche, und die Hibernensis ist, nach den noch vorhandenen Handschriften zu schließen, nirgends verbreiteter gewesen als in der fränkischen Kirche (vgl. NU Bb 20, 1895, S. 291, Ann. 3). — Neber die Lokalisierung innerhalb 55 des großen Frankenlandes ist eine Einhelligkeit der Meinungen noch nicht erzielt.

β) Die früher herrschende Meinung sprach sich für Mainz als die Geburtsstätte der Defretalen aus (so die Ballerini, Knust, Göcke). Die letzten zwei Anhänger dieser Meisnung sind Lasserschleben und Pitra; ersterer hat sie aber nur in der modisizierten Gestalt vertreten, daß die angeblich ursprüngliche fürzere Pseudoisidor-Form A 2 in Mainz, die Grweiterung A 1 dagegen im westlichen Franken (Reims) ihren Ursprung habe. Die

Hauptstütze ber Mainzer Hypothese war die Unnahme, daß der mit Uf. an demselben Strange ziehende Benediftus Levita, den man sich entweder als Benutzer der unfteriosen Mainzer Materialien des Pseudoisidor ober als identisch mit letterem dachte, in Main; gelebt und dort seine Sammlung auf Otgars Anregung fompiliert habe. Ferner sollte eine Stelle (p. 121) im Briefe bes Unicetus, Die für andere Primaten als die der primae 5 civitates (Städte der früheren vornehmsten heidnischen Priester) fordert, daß "aliqua gens deinceps ad fidem convertatur", auf den Erzbischof von Mainz und die ihm angedichteten Primatialgelüste gemünzt sein. Endlich sollte Stgar als Unhänger Lothars für seine Person und für seine Genossen (Ebo) ein Interesse daran gehabt haben, in der Kälschung eine Wasse gegen etwaige Anklagen von seiten des alten Raisers Ludwig zu 10 schmieden. Bur Widerlegung ber Mainzer Hypothese genügen bei dem beutigen Stande der Forschung wenige Worte. Schon die Hauptstütze ist morsch (unten IV 1 b) und mit ihr bricht auch die ganze Hypothese zusammen. Die Stelle über die Primaten fann auf Reims so gut wie auf Mainz gedeutet werden; denn auch der bl. Remigius hatte als Bekehrer der Franken den Konversionstitel für sich. Otgar hat sich niemals auf die De= 15 fretalen berufen. Die Vermutung vom Mainzer Ursprung der falschen Dekretalen will nicht stimmen zu dem Milieu des oftfrankischen Reiches um die Mitte des 9. Jahrhunderts; die friedlichen Beziehungen der Kirche zu der weltlichen Gewalt in dem Oftreiche, das Hinfmar als Muster von Ordnung und firchlicher Ruhe hinstellt, gaben keinen Unlaß zur Schaffung unehrlicher Kampfmittel. Die leidenschaftliche Befämpfung der Chorbischöfe bei 20 Pseudoisidor paßt nicht zu den Zuständen der ausgedehnten Mainzer Provinz, wo so schon Runstmann) die Chorbischöfe als nützliche Glieder der firchlichen Organisation sich unbestrittenen Ansehens erfreuten. — Der lettere von Wasserschleben anerkannte Umstand bestimmte ihn zu seiner zwiespältigen Spyvothese vom ost- und westfränkischen Doppelursprung der pseudoisidorischen Sammlung. Voraussetzung seiner Hipothese ist die Annahme der 25 auseinander folgenden Doppelrecensionen A 2 und A 1. Mit dieser (unrichtigen) Annahme (oben I 1) steht und fällt die komplizierte Lehre Wasserschlebens von der zweifachen Beimat der Fälschung.

7) Außer Wasserschleben und Pitra sind sich alle neueren Gelehrten über den rein westfränkischen Ursprung der pseudoisidorischen Sammlung einig. Die Gründe hiersür 30 ergeben sich aus dem Bisherigen. Die westfränkischen Zustände um 847 (unten I 5 a. E.) mit ihren gespannten Gegensähen sind das Urbild des von Ps. gezeichneten Bildes.

Auf diesem festen Boben ringen heute miteinander verschiedene Versuche genauerer Ortsbestimmung, vor allem die Hypothese von Reims und die Hypothese von Le Mans

(vgl. im übrigen unten I 6 B a). aa) Mir Le Mans als hypothetischen Entstehungsort ber pseudoisidorischen Samm: lung ist, einer Anregung Weizjäckers, Roths und Jaffés folgend, als Erster 1886 mit großer Energie Simson aufgetreten. Bei uns hat dieser Schriftsteller nur in Döllinger und Schneider vereinzelte Unhänger gefunden, während ihm in Frankreich L. Duchesne, P. Fournier, Biollet, mit gewissen Einschränkungen auch 3. Havet beigefallen sind. Simson schließt 10 auf die Entstehung aller pseudoisidorischen Fälschungen (unter welcher empsehlenswerten Bezeichnung er die Rechtssammlungen von Pseudoisidor, Benediktus und Angilram zusammenfaßt) in Le Mans aus der Verwandtschaft, die zwischen ihnen und zwei sicher in Le Mans entstandenen Schriftwerken bestehen soll. Diese Werke sind eine Bischofsbiographic, die "Gesta domni Aldrici Cenomannicae urbis episcopi a discipulis suis" 45 (neueste Ausgabe unter vorstehendem Titel von R. Charles und L. Froger, Mamers 1889), und eine Bistumsgeschichte, die "Actus pontisieum Cenomannis in urbe degentium" (neueste Ausgabe von G. Busson und A. Ledru in den Archives historiques du Maine T. II, Au Mans 1901); über die Berfafferfrage f. unten I 6 B b. Die Berwandtschaft der pseudoisidorischen Fälschungen einerseits mit den Gesta und den Actus 50 andererseits erblickte Simson einmal in den manichfachen Abnlichkeiten der Sprache, des Stils und der Quellen (namentlich römischen Rechts), sodann in Ubereinstimmungen der Die neueren Untersuchungen der Gesta und der Actus, vornehmlich durch Havet (vgl. auch Lurz und Gietl) sind der Simsonschen Hypothese nicht günftig. sprachlichen Argumente scheiben aus der Diskuffion aus, seitdem Simson (1892) selbst 55 auf sie kein entscheibendes Gewicht mehr legt; ihren Beweisunwert hat Lurz bar gethan (und er könnte noch des weiteren dargethan werden) durch die Geststellung, daß von gemeinsamen Spracheigentumlichkeiten nichts übrig bleibt als der Gebrauch des Wortes praefixus im Sinne von: obenerwähnt, ein Jargon, zu dessen Erklarung Wasserschleben an Unterricht in denselben Schulen deukt. Der Gemeinsamkeit gewisser 20

Quellen gebt die Tragfähigkeit für Simfons Hypothese deswegen ab, weil es sich um allgemein befannte und zugängliche Terte handelt; auch verarbeitet Ps. das römische Quellenmaterial obne Berkunftsangaben, während die Gesta die Stellen so citieren, wie sie in ihrer Vorlage (einer Zwischenquelle?) standen. So wenig wie die formellen ver-fangen schließlich die sachlichen Argumente Simsons. Benedikt (wenigstens in der Mehr= zahl der einschlagenden Außerungen) und Psendoisidor haben z. B. die völlige Beseitigung (extirpare, evellere) des Instituts der Chorbischöfe auf ihre Kahne geschrieben — dem Berfasser der nachpsendoissorischen Actus war diese Tendenz so fremd, daß er vielmehr unter gewissen Umständen die Ginsetzung von Chorbischöfen gang in der Ordnung findet und sie sogar so einzurichten weiß, daß den Waffen Pseudoisidors gegen die Chorbischöfe die Spiken umgebogen werden. Die pseudoisidorischen Vorschriften über Vischofstranslation werden in den Actus nicht befolgt. Das heiße Bestreben Pseudoisidors, den Klerus der weltlichen Gerichtsbarkeit zu entziehen und ihn ausschließlich dem kirchlichen Forum zu unterwersen, kehrt in den Actus nicht wieder, deren das Thema berührende Fälschungen 15 vielmehr in einem diametralen Gegensatz zum Standpunkt Pseudoisidors stehen. Von der Sicherung der Vischöse gegen Gewaltakte der Metropoliten und Provinzialspnoden reden die Actus nicht. Das Königsrecht der Vischossernennung erkennen sie an, indessen Pseudos isidor darüber vorsichtig schweigt. Rurz, das pseudoisidorische System kommt in den Actus, deren ganzes Wollen von der Habgier diktiert ist (Ansprüche des Bistums Le Mans auf 20 Abgaben, Güter, Klöster, insbesondere auf das Kloster St. Calais), und in den Gesta so gut wie gar nicht zum Vorschein. Schließlich ist noch auf ein Hauptbeweisstück der Simsonschen Hypotheje einzugehen, nämlich auf Gregors IV. Defretale "Divinis praeceptis", d. d. Colmar, 8. Juli 833 (J. 2579); sie lautet zu Gunften Albrichs von Le Mans und richtet sich an die in ihrer Großartigkeit lächerliche Adresse: "Dilectissimis fratribus 25 universis coepiscopis per Galliam, Germaniam, Europam et per universas provincias constitutis". Diese früher von einzelnen, neuerdings von allen Kritikern für unecht erklärte Dekretale steht in den fälschungsreichen Actus und zwar an der Spitze des zweiten Teils; sie handelt nach dem Rubrum davon "qualiter si aliquis Aldricum . . . accusaverit, causa eius non ab alio quam Romano pontifice terminetur, quae 30 etiam in exemplum aliis episcopis prodesse poterit". Das Schreiben soll also Allbrich schützen für den künftigen Fall der Erhebung einer Anklage. Der Brief ist vor 857 zu Lebzeiten Albrichs (so Lurz, a. M. Hinschius, Havet) aus einzelnen echten Fetzen (311 Simson S. 34 vgl. noch Junoc. I. Epist. 7 praef. i. f., Hisp.), die einem kleinen Duellenfreis (außer Bibel nur Hispana und röm. Recht: Cod. Theod. XVI und const. 35 Sirmond.) entnommen sind, sowie aus eigener Ware mosaifartig nach pseudoisidorischer Manier zusammengeleimt. Wie von Hinschius bewiesen ist, hat weder Pseudoisidor den Brief noch der Brief den Pseudvisidor benutzt. Die Tendenz des Schreibens deckt sich trot seiner Geistesverwandtschaft nicht völlig mit den pseudoisidorischen Unschauungen über die accusatio episcoporum. Spricht dieser Umstand gegen Ps.S Autorschaft, so genügt wie Minlichkeit der Fälschungsmanier, deren Technik als die einsachste und sicherste sich von selbst darbot, für sich allein nicht, um auf Herkunft des Briefes aus Pseudoisidors Atelier zu schließen (a. M. Lurz); es ist weder glaublich, daß der so vorsichtige Pseudoisidor sich mit einer Fälschung auf den Namen eines modernen Lapstes für Aldrich von sich aus ins Zeug gelegt, noch daß Aldrich bezw. in seinem Dienst ein unbeaustragter Geschäfts=
15 führer sich an die (Reimser) Dekretalenfahrik gewandt habe, deren Existenz doch für alle
Zeitgenossen in tieses Geheimnis gehüllt war. Die Dekretale mag in Le-Mans (so auch Simson), schwerlich von dem noch keiner Fälschung überführten Aldrich selbst, in den Nöten des Jahres 850 (Croberung von Le Mans durch Nomenoi) erdichtet sein. Sie wurde dann von dem Fortseter der Actus erheblich später seinem merkwürdigem Opus einverleibt, 50 wobei ihm das Misverständnis unterlief, als sei Aldrich 833 zu Zeiten Gregors IV. in= folge einer Unklage abgesetzt und restituiert worden; in der auf die Defretale folgenden Erörterung "Quodsi David" schöpft der Fortsetzer aus Benedift und Pseudoisidor (a. M. Simson). So ist auch der aus nichtpseudoisidorischer Feder geflossene salsche Gregorbrief 3. 2579 nicht der Wegzeiger, der nach Le Mans als der Geburtsstätte der pseudoisidori= 55 schen Fälschungen weist. Danach ist die Hypothese von Le Mans, zu deren gründlicher Brüfung ihr geschickter und geistreicher Hauptvertreter den Anstoß gegeben hat, mit Dümmler, QBafferschleben, Schrörs, Löning, Tarbif, Charles und Froger, Lurz, Gietl, Lot u. a. für erledigt zu erachten.

bb) Nach Ne ims hat zuerst Weizsäcker (1858) den Weg gewiesen; auch Hinschius ei ist diesen Weg mit Besonnenheit und Entschiedenheit gegangen. Seitdem gilt der herrschenden

Lehre, die zu ihren Unhängern Roorden, Dove, Roth, Dunmler, Friedberg, Schröre, Scherer, Ranke (Weltgesch. VI, 1, 168), Tardif, Lurz, Lot u. a. zählt, Die Mirchenprovinz (Erzbiöcese, nicht Diöcese) Reims als dasjenige Ursprungsland, das zum mindesten mehr Gründe für und weniger Gründe gegen sich hat als jedes andere. In der Reimser Provinz taucht Pseudoisidors Sammlung zuerst auf (unten I 7 a); von dort aus scheint sie 5 durch Rothad nach Rom gebracht worden zu sein (unten I 7 b); hier hauptsächsich spielt sich der Fall des Erzbischofs Cbo von Meims ab, dem einige Stellen der Defretalen ge= radezu auf den Leib geschnitten sind (unten I 6 B e a). In dieser Provinz, der die Bestämpfung des Chorepistopats von Ebos Zeiten her als Erbstück zugesallen war, hatte schon vor Pseudoisidor die Rechtsentwickelung eine den Chorbischöfen ungünstige Richtung genommen, w wie die Minderung der chorbischöflichen Rechte auf den Synoden zu Baris 829 und Meaur 845 zeigt, und hier hatten sich die nach Ebos Absetzung 835 in der Provinz wirkenden Chorbischöse Fulfo und Nichbold bei der firchlichen Partei mißliebig gemacht, ersterer durch energielose Haltung gegenüber ben eingreifenden Sakularisationen von Rirchengut, letterer durch Erteilung der Priesterweihe an den Mönch Gottschalf (oben Bd VII E. 40, 20), 15 beren Ungiltigkeitserklärung auf ber Synode von Quierzy 849 durchgesett wurde. Hier war in den zehnjährigen Eboschen Wirren durch die Verwaisung des erzbischöflichen Stubles die Metropolitanversassung (unten I 5 B b) ins Wanken geraten, und den nach Unabhängigkeit strebenden und während der Anarchie an Selbstständigkeit gewöhnten Reimser Suffraganen ber Kamm geschwollen, mährend nirgendwo sonft eine starke Opposition gegen 20 die erzbischöfliche Gewalt begegnet. Bgl. auch unten I 6 B c.

I 5. Inhalt und Tendenzen. Die eingreifende Umgestaltung, die Ps. (Recension A 1) seiner Vorlage, der Hispana (unten II) hat angedeihen lassen, führte dieser eine Menge neuen Stoffs und neuer Gedanken zu. Diente die Stoffvermehrung dem Sammelzwecke (A)? welches sind die Reformtendenzen, denen seine Programmschrift Worte sieh (B)? 25

und spielen etwa Sonderinteressen herein (C)?

A. Sammelzwed? Bort man Bi. selbst (praef.), so versichert er natürlich, bag sein Streben nur auf die Vereinigung des zerstreuten Materials in einem Buche gerichtet sci (canonum sententias colligere et uno in volumine redigere et de multis Diese Versicherung wird ohne weiteres Lügen gestraft, soweit Ps. fälscht 30 unum facere). ober verfälscht. Nun hat Pj. seine Vorlage auch um zahlreiche echte Stücke vermehrt (oben I 2); verdient er bierfür das Lob ehrlicher Sammelarbeit, oder hat er es auch hier verscherzt? Die Urteile geben noch immer weit auseinander. Gine dem Betrüger gunftige Meinung erblickt einen der Hauptzwecke Bis in der Sammlung der firchlichen Satzungen; Pi. habe neben die offizielle Dionysio-Hadriana eine zweite Kompilation der Kirchenrechts: 35 quellen setzen wollen (so Walter, Phillips, Schneider, auch Hinschius und Hauch). Die Gegenmeinung erklärt ben gesamten echten Stoff für eine Umbüllung, beren einziger Zweck bie Verbeckung des Vetruges war; die vorsorgliche Einfügung echter Ertravaganten in die Hispana insbesondere sei ein raffiniertes Mittel gewesen, die unechten Zugaben weniger verdächtig erscheinen zu lassen; benn je mehr Echtes die Sammlung enthalten habe, um 40 so geringer sei die Gefahr der Entdeckung gewesen (so Dove, Scherer u. a.). wird ihres Amtes am Besten walten, wenn sie mit der zweiten Ansicht dem Vorgeben des überführten Fälschers grundsätzliches Mißtrauen entgegenbringt (vgl. unten IV 5). Objektiv war die Verbreitung der bei Ps. wiederkehrenden echten Quellen allerdings geeignet, die Kenntnis des geltenden Mechts in weitere Mreise zu tragen; ob Bi, dessen 45 Biele böber gesteckt waren, nebenbei den Chrgeiz besaß, fleißigen und gelehrten Nopisten (mehr waren ja die Kanonensammser nicht) Konfurrenz zu machen, ist eine unter geordnete Frage. Auf keinen Kall war es der Plan Pf.s, die gesamte kirchliche Disziplin zur Beseitigung ber eingeriffenen Rechtsverwirrung in einem einzigen Rechtsbuche zusammenzufassen (jo Möhler, Walter, Hefele, Phillips, Schneider): über gablreiche firchenrechtliche 50 Fragen (Berleihung ber firchlichen Benefizien, Behnten, Simonie, Rlofterwesen, auch ge wisse Partien des Cherechts u. s. w.) würde man bei Vs. umsonst Belebrung suchen. B. Reformtendenzen. Das große Hauptziel der Fälschungen Pseudoisidors ist

B. Reformtendenzen. Das große Hauptziel der Kälschungen Pseudoisidors ist (vgl. die Ballerini, Spittler, Unust, Wasserschleben, Grörer, Hinschung, Dove u. s. w.) die Emanzipation des Epissopats sowohl von der weltlichen Gewalt (e—g) als von dem überragenden Einfluß der Metropoliten und Provinzialspnoden (a, b); der Kestigung der bischösslichen Gewalt dient auch die Unterdrückung der Chordischösse (d) und die Erhöhung der päpstlichen Macht (c). Die unendlichen Wiederholungen seiner Lieblingsgedanken, in denen Ps. seine Tendenzen ossen ossen zur Schau trägt, sind zutressend auf das Prinzip der

"Massenwirkung" (Leasserschleben) zurückgeführt worden.

Daß der Episkopat der sorgsam geschirmte Angapsel Ps.s ist, geht schon aus den Sp= perbeln bervor, in denen er von den vergötterten Bischöfen redet: in (episcopis) den in veneremini et eos ut animas vestras diligatis (p. 145); episcopos sibi dominus oculos elegit (vgl. p. 117) et columnas ecclesiae (vgl. p. 77) esse voluit 5 (p. 213); sacerdotes vice Christi legatione funguntur in ecclesia (p. 90 cf. p. 79. 150. 750); (episcopi) troni dei vocantur (p. 186. 450. 488. 750); vos (episcopi) nobis a deo dati estis dii (p. 256).

a) Die Accusation und vollends die Deposition von Bischöfen durch die kirchlichen Gerichte sucht Pseudvisider ausgesprochenermaßen wonicht ummöglich, so jedenfalls überaus 10 schwierig zu gestalten (sancti apostoli eorumque successores . . . difficilem aut numquam voluerunt esse accusationem sacerdotum . .; statuerunt, ne accusarentur aut, si aliter fieri non possit, perdifficilis fieret accusatio, p. 164 sq., ef. p. 186. 212). Dieses Thema, das schon in der Augustod. angeschlagen wird (II 5) und das auch in den Rapitularien Benedifts (IV 5) und in der ganzen Sammlung 15 Angilrams (III) widerhallt, ist von Ps. in unerschöpflichen Wiederholungen variiert. von Pf. unternommene Umbildung des Strafprozegrechts geht darauf aus, die Anklage= befugnis aufs Außerste zu beschränken und die Position des Angeklagten zu verstärken (a), die Spnoden als die den Bischösen gefährlichen firchlichen Tribunale lahmzulegen (unten litt. b), sowie eine dem Ungeklagten ungünstige Wendung der Prozesslage nach Möglich=

20 feit zu hintertreiben (a  $\beta$ ). a) Begründung des Prozesverhältnisses. Der Unkläger, dieses dem Accusations= verfahren unentbehrliche Prozeksubjekt, wird durch Ps.s Vorschriften so gut wie völlig ausgeschaltet. Ein Laie (also auch der König, s. unten f) fann nicht Ankläger vor der Synode sein, da der Geistlichkeit ihm gegenüber die unbedingte Superiorität zukommt. Auch 25 aus dem Klerus kann nur ein Gleich- oder Höherstehender die Anklage erheben; den nicdern Kleriker, der seine Stimme gegen einen Bischof erhebt, trifft Strafe. Wer den Bi= schof anklagt, wird einer Prüsung unterzogen, deren Bestehen wegen der Unbestimmtheit vieler Ansorderungen sast immer ausgeschlossen ist: er darf nicht häretisch, exkommuniziert ober geächtet, verbrecherisch, infam, schlechten Ruses, verdächtig, nicht Freigelassener ober Stlave, 30 nicht alienigena, nicht verseindet mit dem Angeklagten oder erzürnt über ihn, nicht von Citelfeit (vana gloria), Haß oder Habsucht geleitet sein (p. 92. 184. 211) u. s. w. Zur Anklage wird nur zugelassen, wer seine eigene Unverdächtigkeit durch aeta publiea erweisen kann (p. 114. 176. 196. 469). Wegen Bagatellvergehen der Bischöfe zieme es sich überhaupt nicht, den Strafrichter anzurusen. Auch der schwersten Anklage hat bei Ber-35 meidung der Exkommunikation (p. 98. 184) ein wiederholtes Güteverfahren mit dem Verbächtigten voranzugehen (earitative oder familiariter ei suam indicet querellam, p. 485 u. s. w.), damit der Handel privatim durch Genugthung oder durch Widerlegung des Verdachts aus der Welt geschafft werde. Der Angeklagte braucht sich, wenn er von seinem Bischofssitz vertrieben oder seiner Güter und Einkünfte beraubt ist, nicht eher 10 auf die Klage des Spolianten oder eines beliebigen Dritten einzulassen, als bis er in Amt und Vermögen wieder restituiert ist (sog. exceptio spolii: "Redintegranda sunt omnia expoliatis vel eiectis episcopis . . . ante accusationem aut regularem ad synodum vocationem corum" p. 237). Dieser Grundsaß, der, von der Augustodunensis und von Benedikt ersunden, bei Pseudoisidor in mehr als 13 Dekretalen entwickelt ist, 45 dient nicht nur der Erschwerung der Anklage, sondern auch der Garantie gerechterer Ent= scheidung. Im Vollbesitz seiner persönlichen Freiheit, seines Einflusses, seiner Amtswürde (privilegium sui honoris) und seiner materiellen Machtmittel soll der restituierte Bischof nach Ablanf einer 1-7monatlichen Schonzeit wohlgerüftet der Unklage mächtiger Keinde entgegentreten fönnen (seimus homines inermes non posse eum armatis 50 rite pugnare, p. 503). Die Restitution hat sich der Beraubte nicht in selbstständigem Berfahren zu erkämpfen, sie ist vielmehr von dem mit der Unklage befaßten Nichter (Synode, Primas) auf Antrag zu verfügen und zu vollstrecken; wie dies der kirchliche Richter macht, namentlich wenn ein Laie im Besitz der bischöflichen Güter sich befindet, ist seine Sache, mag auch der schlimmste Verbrecher der Kriminalanklage entschlüpfen.

D' Entwickelung des Prozesses. Haben diese "fast unübersteiglichen Bollwerke" (Wasserschleben) das Anbringen der (mündlichen) Klage gegen den Bischof nicht zu hins dern vermocht, so liesert das dis zur Lächerlichkeit vollgepsropste Arsenal Ps.s nun erst recht dem Angeklagten die wirksamsten Verteidigungswaffen. Die Untersuchung fordert die Gegenwart des Klägers und des Beflagten; paßt es letterem wegen "aliqua gravis ne-60 cessitas" (p. 202) nicht zu erscheinen, so sind Kläger und Richter machtlos. Bis dem

Ankläger der Beweis gelingt, hat es gute Wege. Bequemt sich der Angeklagte nicht zu einem freiwilligen Geständnis, so muß der Kläger durch legitime Zeugen beweisen. Les gitime Zeugen sind nur die Personen, die auch zur Anklage zugelassen sind; versteht der Beklagte gebörig zu sieben, so bleibt kaum ein Belastungszeuge übrig. Und zur Verurzteilung eines Bischofs sind deren 72 ersorderlich (p. 131.449)! Der Angeklagte, der seine zuberurteilung fürchtet, kann alsbald bei Beginn des Verfahrens an den Primas oder Papst appellieren mit der Behauptung, daß er inkestos aut suspectos inibi iudices habuerit (p. 174.126.198.469.470); nimmt das Verfahren eine bedenkliche Wendung (si se praegravari viderit, p. 211), so steht ibm jeden Augenblick und nicht erst nach der Verurzteilung (so das System der Manonen von Sardica) der Veg der Appellation nach Rom wossen. Der troß alledem verurteilte Bischof kann seiner Absechung zusonmt (d.), so lange der

Papit es nicht bestätigt (e).

b) Charafteristisch ist die Stellung, die Ps. den unmittelbar über den Bischöfen stehenden Organen der Kirche, den Metropoliten und Provinzialsvnoden zuweist. Sie aus 15 ber Kirchenverfassung zu streichen, konnte ihm natürlich nicht in den Sinn kommen; da= gegen versuchte er in einer Ungabl von Bestimmungen, sie jeder realen Macht zu ent= fleiden und unter dem Schirm des Papfttums seinen Spiffopalismus aufzurichten, der als lebendige Träger der Kirchengewalt außer dem Papst nur die Einzelbischöfe kennt. Provinzialsynobe unter dem Vorsitze des Metropoliten ist bei Ps. (in Konfurrenz mit den 20 Primaten und mit dem vom Angeklagten gewählten bischöflichen Zwölfergericht) die erste kirchliche Instanz in Straffachen der Bischöfe; Pseudvissdor drückt sie zu einem bloßen Der Metropolit allein vollends ohne Mittwirfung der Untersuchungsgericht berunter. Strode kann gegen Bischöfe und in Diöcesanangelegenheiten nicht das Mindeste verfügen (Gegenvild bierzu: das autofratische Vorgeben Hinkmars von Reims, s. Schrörs Hinkmar 25 3. 239. 318—322); jede Einmischung in die Verwaltung der Bischöfe ist dem Erzbischof untersagt (p. 114. 121. 139. 176. 469. 502 sq.). Die Mittel Pseudoisidors, den Syn= oben die Gerichtsbarkeit über die Bischöfe zu entwinden, sind diese. Jede Synode, auf der alle Komprovinzialbischöfe anwesend sein mussen, ist nur dann zur Ausübung ihrer Befugnisse berechtigt, wenn sie legitim berusen ist, d. h. mit Ermächtigung des apostolischen 30 Stuhls (p. 19. 459. 471). Tehlt die Ermächtigung, so ist der ganze Prozeß nichtig; ist sie gegeben, so erwächst die Verurteilung, auch wenn die unbeschränkt zulässige Appellation nach Nom unterbleibt, niemals in Rechtsfraft ohne Bestätigung des römischen Lapstes, da nur Rom das Recht der Definitivsentenz über Bischöfe hat (e). Durch sein häusig eingeschärftes Verbot der peregrina iudicia, wonach niemand außerhalb seiner eigenen 35 Proving (Recht suchen und) gerichtet werden darf, verschränkt Pseudoisidor den Weg, einen Bischof vor die Strobe einer anderen Broving, vor eine Reichssynode oder vor ein nicht= synobales Gericht zu ziehen. — Zwischen Lapst und Metropoliten schiebt Ls. als Zwischeninstanz (ad quos post sedem apostolicam summa negotia conveniant, p. 80) bic Primaten oder Patriarchen ein; der einzige Zweck ihres Daseins ist, den Bischöfen neben 10 dem römischen Stuhl als weiteres Refugium gegen die Provinzialorgane zu dienen (ad quos episcopi, si necesse fuerit, confugerent, eos appellarent . . . ut ibidem, quibus necesse fuerit, releventur et inste restituantur et hi, qui iniuste opprimuntur, iuste reformentur atque fulciantur u. j. w., p. 79 sq.). Frzend welche erstrebenswerte Machtstellung, etwa die Leitung der Nationalfirchen, bat der Kälscher (ein 15 Gegner Drogos) in seinen nebelhaften Bestimmungen den Primaten, die ungerusen nicht einmal in die Regierung einer Divcese eingreifen dürfen, nicht zugedacht; ber pseudoisido= rische Primat ist fast nichts als ein leerer Rame.

e) Die oberste Richtergewalt des Papstes, dem, wie gesagt, allein die desimitive Versurteilung (z. B. Absetung) eines Bischofs als eausa maior vorbehalten wird, ist von 50 Ps. lediglich gedacht als eines der Mittel, um den Epissopat gegen Anklagen zu decken; Pssicht der sedes apostoliea ist es, den unterdrückten Bischofen Nechtsschutz zu schaffen (omnes episcopi . . . ad eam quasi ad matrem confugiant, ut ab ea, sieut semper suit, pie kultiantur, defendantur et liberentur, p. 190, vgl. p. 108. 132. 224). Der Papst stand in den Augen Pss als Nichter über den politischen und sirch werdichen Parteien des westfränsischen Neichs. Ein Eingreisen des Papstes zum Schaden der Bischofe sürchtete Ps. nicht, da er glauben mochte, durch seine Prozesklautelen auch dem Papst die Hände gebunden zu daben. Er hat sich darin schwer getäuscht, da der Paust alle Vorschriften zum Schutze der Bischöfe gegebenensalls aus die Seite schob. Dem sonit so klugen Kälscher entging es, welche Wassen gegen den Epistovalismus seine Dekretaten so

dem Papst in die Sande spielten; er bat die Rechte des Papstes auch über den Epissopat "in einer Weise gesteigert, welche schon an den durch das vatikanische Konzil proklamierten Universalepijkopat des Papstes erinnert" (Hinschins in Birkmeyers Encykl. der Mechtsw. 2 Der Hauptzweck des pseudvisidorischen Prozegrechts war die Befestigung und 5 Erweiterung des papstlichen Primats gewiß nicht, und die gegenteilige Ansicht, die von Blondel, Febronius, P. de Marca, van Espen, zuletzt von Theiner und Ellendorf vertreten war, teilt niemand mehr. Den Primat Roms als solchen, den Vorrang der von Petrus gegründeten Kirche (caput, cardo, mater, apex omnium ecclesiarum) vor allen übrigen Rirden, die Unschläusseit Roms, die per Dei omnipotentis gratiam a tramite apo-10 stolicae traditionis nunquam errasse probabitur (p. 179, 205, 454), die Unwerantwortlichkeit des Pontifer, der keinem menschlichen Gericht untersteht (p. 638a. 672a) und die Verbindlichkeit der papstlichen Defretalen erkennt Is. bereitwillig an (val. neuestens Hauf 1904), aber er "war nicht gewillt, durch Anerkennung des römischen Primats den bischöflichen Rechten etwas zu vergeben", "Ps. schenkt den Läpsten nichts, ohne auch 15 den Spissopat zu bedenken". "Wie wenig der Versasser den Vorteil und die Privilegien bes romischen Stuhls im Auge hatte, geht auch daraus hervor, daß in keinem Briefe vom Patrimonium Petri . . . die Rede ist" (Wasserschleben) und daß Ps. "mit der konstanti= nischen Schenkung nichts anzufangen wußte" (Hauch).

d) Sollten die Bischöfe die wahren Leiter ihrer Diöcesen sein, so mußten sie von den Chorbischöfen (vgl. oben Bd XI S. 237) befreit werden. Dem eifrigen Bischof machten sie eine Konkurrenz, die zur Minderung des bischöflichen Einflusse führte; dem bequemen oder mit Politik und Staatsgeschäften besaßten Bischof nahmen sie als Arbeitsbienen alle Diöcesangeschäfte aus der Hand, so daß das Bischofsamt zur Figurantenstellung heradzusinken drohte; das Fehlen des Bischofs war dei Vorhandensein von Chorbischöfen so sowialischen der Diöcesangeschäften des Bischofs war dei Vorhandensein von Chorbischöfen der der der der die weltliche Gewalt eine Sedisbakanz in unerwünsischen Maße verlängern konnten. Weltsichen Einflüssen, z. B. dem Raub des Laienadels am Kirchengut, wußten sie nicht die nötige Viderstandskraft entzgegenzusetzen. Der Chorbischof erschien Ps. als der geborene Feind seines Episcopalismus. Das Institut der ehoropiscopi hat er nicht schwankend, wie Benedikt, sondern mit unz beugsamer Konsequenz bekämpft, indem er seine völlige Austilgung sorderte. — Im Zusammenhang damit steht es, wenn Ps. den Bischöfen die damals häusig verletzte Residenzpflicht ans Herz legt, und wenn er durch das Verbot, die Parochials und Diöcesangrenzen zu überschreiten, Friktionen unter den kirchlichen Amtsträgern vordeugt. Der die Untskreude schädigenden Streberei nach anderen Vistümern treten die Vorschriften über Translation der Vischöfe entgegen (vgl. aber die im Hindlich auf Edo angebrachten Milsderungen, unten I 6 B c a).

Mit derselben Energie, wie die Befreiung der Bischöfe von der Synodalgewalt, erstrebt Ls. ihre völlige Unabhängigkeit vom Staat und von weltlichen Einflüssen überhaupt.

e) Der Erhaltung der Kirchengüter als der materiellen Grundlage der bischöflichen 40 Machtstellung dienen Ps. Vorschriften gegen räuberische Säkularisationen der weltzlichen Großen (p. 73. 118. 145. 178).

f) Die staatliche Strafgerichtsbarkeit über die Bischöfe auszuschließen ist ein Hamptanliegen des Fälschers, der damit eine alte Forderung der Reformpartei aufnimmt (vgl. 3. B. oben Bd IX S. 347). Nach dem zu Ps. Zeit noch maßgebenden Edikte Eblostar II. den 614 stand dem König die Gerichtsbarkeit in Kapitalsachen (z. B. Hochverat) auch über Bischöfe zu. Der König hatte das Recht, das erste Ermittlungsversalzen einzuleiten; ergab dies gegründeten Verdacht, so erhob er selbst in einer von ihm derusenen und thatsächlich unter seinem Einsluß stehenden Synode, meist einer Reichssprode (peregrinum indicium!), die Anklage aus firchliche Deposition gegen den verhafteten oder konsimierten Vischof. Sprach das geststliche Gericht den Angestagten frei, so war weltliche Bestrafung ausgeschlossen; sprach sie über den Schuldigen das Absetzungsurteil aus, so datte das Königsgericht freie Valm zur weltsichen Aburteilung (Todesstrafe, Internierung). Uppellation gegen das Absetzungsurteil war nicht zugelassen, da im Frankenreich die Ranonen von Sardica nicht in Geltung standen. Vzgl. Hinschung Kirchenrecht IV, 849—861, V, 402—409; Brunner, Nechtsgesch. II, 314. 319; oben Bd VI S. 588, 5. Pseudosischer der Verdietet die Laienanklage vor dem sirchlichen Gericht (oben litt. a a), nimmt dem König das Necht, ohne päpstliche Einwilligung eine Synode zu berusen (p. 228), und untersagt Anklage und Verurteilung eines Bischofs im weltsichen Gericht (non potest humano eondempnari examine, quem deus suo reservavit iudicio, p. 98; ut nemo episcopum penes seenlares arbitros acenset, p. 185). — Nicht zusschen

mit der Ausschließung der weltsichen Gerichtsbarkeit über die Bischöfe, überhaupt alle Geistslichen, dehnt Pf. die Gerichtsbarkeit der Bischöfe auf eausae saeculares auß; omnis enim oppressus libere saecudotum appellet inditium (p. 71). Darin liegt der einzige positive Eingriff Ps. in das weltliche Gebiet; das politische Regiment vindiziert er weder den Bischöfen noch dem Papste (Hauck).

g) Tie staatsiche Gesetzgebung als solche tastet Ps. nicht an; weltliche Sachen übers läßt er der Staatsgewalt und ihren Gesetzen (p. 639). Es mochte ihm untlug erscheinen, seinen alteristlichen Papsten Sätze in den Mund zu legen wie die, daß das göttliche Gesetz dem taiserlichen vergehe, und daß Kaisergeschen, die den Kanonen und päystlichen Detrestalen widersprechen, keine Geltung zukomme. Solche grundsätzliche Tegradierung des Staats wüberläßt er den Psendokaisern Benedikts (unten IV 5 g). In geistlichen Tingen, deren Umsang die Kirche selbst bestimmt (z. B. oben f), ist den Geboten der Hierarchie Folge zu leisten nicht nur vom Klerus, sondern auch von den Laien (p. 41.53.57.58), einschlich der prineipes terrae (p. 43). Sin Staatsaft, der die göttlichen Borschriften oder die apostolischen (= päpstlichen) Gebote verletzt, ist unerlaubt und nichtig: non lieet 15 imperatori... aliquid contra mandata divina presumere nec quicquam quod... apostolicis regulis odviatur, agere; ininstum enim iu ditium et definitio iniusta regis metu vel iussu a iudieidus ordinata non valeat (p. 222 sq., vgl. p. 137.683). Während also Pseudossisdor die kaisersichen Borschriften unmittelbar nicht beschränkt, entzieht er ihnen mittelbar beim Widerstreit des geistlichen und weltlichen Rechts 20

die Geltung durch Anfechtung der Anwendungsakte.

h) Rebenideen. Um nicht nur seinen Lieblingsideen (oben a-f) Worte zu leiben und damit sogar bei dem unkritischen Leser aufzufallen, hat der Fälscher die unechten Defretalen mit einer Masse von mehr oder weniger gleichgiltigem, hauptsächlich als Füllsel dienendem Beitverk versetzt. Außer dem frommen Wortschwall, der in bistweilen sinnlosem 25 Häufen von Bibelsprüchen und Läterstellen sich ergießt, sind zum toten Stoffe zunächst fast alle das kanonische Recht nicht berührenden Aussührungen zu rechnen. So die nicht sektenen dogmatischen, ethischen und liturgischen Sätze (f. Möhler), deren Aufnahme schwerlich in erster Linie das unverfängliche Ziel besserer Vildung des Merus versolgt. Nicht alle dogmatischen Ausführungen sind zeitgemäß; während Ps. über den zu seiner 30 Zeit brennenden Gottschaftschen Prädestinationsstreit die alten Päyste sich ausschweigen läßt (wohl aus Kurcht vor Entdeckung, da das literarische Material über den Streit den Zeitgenossen zu gut bekannt war), wendet er sich (in Darlegungen über Dreieinigkeit, Tleischwerdung und zwei Raturen Christi) gegen die damals nicht mehr virulenten Arianer und Eutychianer. — Bloße Lückenbüßer sind ferner die meisten Bestimmungen über 35 Saframente, Saframentalien u. dal.: Abendmabl (Mijchung von Wajser in den Wein), Taufe (Zeiten, Handauflegung burch ben Bischof nach ber Taufe), Meise (Ort, Verbot ber Solitariermesse und der Assistenz von Laien und Frauen), Fasten, Osterzeit und Speise-vorschriften (gegen die Judaisanten), Weibung (Verbot der Wiederweihe geweihter Kirchen), Che (Bekämpfung der Berwandtenehen, Erfindung des Chebindernisses der affinitas so illegitima u. f. w.).

C. Son der interessen. Wie in dem Referat über die Versassersage (I 6) noch zu erwähnen sein wird, hat Ps. die Autorität der Defretalen zweisellos den Prätensionen Ebos bezw. seiner Anhänger (I 6 B c) diensthar gemacht, desgleichen wohl auch dem Schute der Metropole Tours (I 6 B a), die mit dem Vretonenberzog Romenoi wegen 15 der Lösreißung der bretonischen Vistümer vom Metropolitanderband, wegen der Absetung von vieren ihrer Vischösse und wegen der Erbebung von Tole zu einer eigenen Metropole im Kampse lag (vgl. p. 724, wo sür eine Provinz 10 oder 11 Suffragane, statt der 6 bretonischen, und Zugehörigkeit zu einem Königreich, statt zu einem Heformpartei bezw. der ganzen gallischen Kirche. In der Unterstützung aktueller Einzelbestrebungen als solcher den Hauptzweck Ps. zu sehen ist offenbar abwegig, da der gewaltige Fälschungsapparat dann in grellem Mißverbältnis zu dem magern Ziele stände, und weil der mübsam und langsam arbeitende Versasser verden, wit seiner Hespennen vor Ergane, sondern einer Partei.

Die falschen Detretalen als "die Protesturkunde der damaligen Resormpartei gegen das fränkische Staatskirchentum" (Hinschius a. a. C. S. 1125) und als die mugna elarta der Bischöse, auch der Berbrecher unter den Bischösen, lassen sich nur versieden auf dem Hintergrunde der allgemeinen Zustände der weststänkischen Kirche um die Mitte des 9. Jahrhunderts. Das einbeitliche Zusammenarbeiten von Staat und Kirche unter G

Rarl d. Gr. war unter seinem Rachfolger einem Antagonismus zwischen ber weltlichen und geistlichen Amtsaristofratie gewichen. Wirre Zustände waren als Folge der Bürger= kriege unter Ludwig d. Fr. und seinen Söhnen eingerissen. Der Epistopat insbesondere war im Strudel der politischen und bürgerlichen Kämpfe in Not und Bedrängnis, in 5 schutzlose Abhängigkeit von der weltlichen Macht geraten. Die Bischöse befürchteten falsche Anschuldigungen u. a. aus habsüchtigen Motiven: multi ideireo alios accusant, ut se per illos excusent aut eorum bonis ditentur (Ps. praef.). Es waren i. 3.818 Theobulf von Orleans, 830 Jesse von Amiens, 835 Cho von Reims und Agobard von Lyon abgesetzt worden; 835 verließen aus Furcht vor der Rache des Kaisers Bartholomäus von 10 Narbonne, Herebold von Augerre, Jesse von Amiens und Burchard von Bienne ihre Sițe. Die Reichssynoben, vor die der König die auf den Tod anzuklagenden Bischöfe stellte, waren ad hoe aus beliebigen Bischöfen (statt aus den Komprovinzialen) zusammengesetzt und fällten, weil aus politischen Gegnern bestehend, parteiische Sentenzen. träglichen Zustände hatten schon die vom Geist der Reformpartei getragenen Synoden zu 15 Paris 829, Nachen 836, Meaux-Paris 845/6 Front zu machen versucht; man berief sich gegen die modernen Frungen mit wachsender Energie auf die Autorität der alten echten Kanonen (Paris 829, Relatio episcoporum 829, Aachen 836). Alle diese Bemühungen fruchteten nichts, und auf dem Reichstag von Spernah (Juni 846) erreichte in den Augen der Reformer die Frivolität des räuberischen Adels und sein starrer Widerstand auch 20 gegen vollauf berechtigte Forderungen der vorangegangenen Synode von Meaux (3. B. wegen der Chorbischöfe) den Höhepunkt. Nach der Sprengung des Reichsverbandes (843) hatte die westfränkische Kirche auf eine kraftvolle Abstellung der Mißstände durch die weltliche, von der kurzsichtigen und eigensüchtigen Abelsfaktion beherrschte Geschgebung nicht mehr zu rechnen. Jetzt zündete der aus der Not geborene Gedanke, die Anerken= 25 nung bereits erhobener und neuer kirchlichen Ansprüche, die auf geradem Wege nicht erreichbar war, auf dem frummen Pfade der Fälschung zu erzielen. Die einreißende "Fälschungsepidemie" (Brunner) zeitigte, abgesehen von der Augustodunensis (II), zunächst die Pseudokapitularien Benedikts (IV), der schon fast alle Forderungen seiner Partei auf die Formel brachte und die allverehrte weltliche Autorität des großen Karl für seine 30 Joeen mißbrauchte. Und nun kam Pseudoisidor, um die höchste kirchliche Autorität in die Waaschale der Reform zu werfen und für die frankische Kirche den Rückhalt, den sie bei den verkrüppelten, zur Oberleitung der Kirche unfähigen Reichsfragmenten nicht mehr finden kounte, bei dem weltumspannenden Papsttum zu schaffen. Bom Standpunkt Ps.s aus schien es für die gallische Kirche das kleinere Übel, ihre Sinheit und Stärke durch Unterordnung unter den (gehörig beschränkten) kirchlichen Monarchen zu erkaufen, als ihr Schickfal durch Jesthalten am Staatskirchentum mit bem Riedergang ber Marolinger zu verknüpfen. Ob sich Ps. mit der Hoffnung schmeichelte, mit seinem altkirchlichen Phantasie= recht den störrischen Adel, feige Synoden und herrische Metropoliten zur Umkehr zu bringen? Er that es wohl trots des ihm kaum sehlenden Bewußtseins, daß sein Rechtsbuch zu stark 40 mit Widersprüchen durchsetzt war und zu wenig technische Haltung besaß, um sich überall

zur unmittelbaren Überführung in die Praxis zu eignen.

I 6. Verfasser. "Isidorus Mercator" nennt sich der Verfasser selbst in der Institution seiner Vorrede; sanetus Isidorus nennt ihn das Nubrum der "praefatio libri huius". Diese Benennung ist unbestritten ein Pseudonym und zugleich ein doppelter Einstidorus" soll die Vorstellung erweckt werden (und ist sie seit dem 9. Jahrhundert ersweckt worden), die pseudoisidorische Sammlung sei von dem hl. Jidor von Sevilla (gest. 636; s. d. V. Vd IX S. 449, 3. 16, S. 453, 7) zusammengetragen; daß Pseudoisidor den hl. Jidor für den Verfasser der echten Hispana gehalten habe oder habe ausgeben wollen, solgt daraus nicht. Der Veiname "Wercator" ist von dem Kognomen eines dem 5. Jahrhundert angehörenden Schriftstellers Warius Wercator (s. d. V. Vd XH S. 342) bergenommen (Hinschius, 1866), aus dem (MSL 48, 753) auch Wort sür Vort die Institution der Vorrede (unten S. 288, 17) entlehnt ist, nur daß eben der Name Marius

durch Isidorus verdrängt wurde.

Die Person des wahren Versassers kennen wir nicht. Bei diesem Verzicht auf die Beantwortung der Autorfrage ist (mit Hinschins u. a.) stehen zu bleiben, so schwer es auch der Rengierde fallen mag, die ars ignorancli zu üben. Der dichte Schleier, den der Versasser der Versasser die Versasseruppe über sich gebreitet hat, ist dis zum heutigen Tage nicht gelüstet, und er wird auch vermutlich, salls nicht ein günstiger Zusall zu Hilfe kommt,

60 niemals zu lüften sein.

Un Vermutungen über den Verfasser, die zum größten Teil mit allzu viel Vertrauen auf schwanke Grundlagen als wahrscheinliche Sppothesen vorgetragen worden sind, ist kein Mangel. Um auf die Spur der interessanten Personlichteit des Fälschers zu kommen, hat man methodisch verschiedene Wege eingeschlagen. Da bei Pseudoisidor persönliche oder Parteiintereffen bereinspielen (oben I 5), kann man sich versucht füblen, gemäß dem Grund 5 fat eui bono nach dem wahren Autor zu suchen; eine besonders wertvolle Hilfe wären bier Schriften identischer Tendenz von befannten Berfassern. Wer in den falschen Tetretalen Stileigentümlichkeiten entdecken zu können glaubt, der hält in den Schriften berselben Epoche Umschau, ob sich nicht bei ihren Urhebern verräterische Stilfengruenzen finden. Wer dem großen Impostor neben seiner Mlugheit die menschliche Schwäche der Citelkeit 10-zutraut, wird von ihm eine möglichst verhüllte, aber doch enträtselbare Andeutung über seine Berson (in einem Anagramm u. dgl.) zu erwarten geneigt sein; namentlich schien die allerdings seltsame Inffription ber Vorrede ben Verdacht eines fabbalistischen Runftstucks nabezulegen. Der Kreis, innerhalb bessen sich bie Bermutungen zu bewegen haben, wurde durch die jeweils als probabel angenommene Spypothese über die Heimat der Fälschung in 15 erwünschtem Maße verengt. In dem fritischen Bericht über die aufgestellten Bermutungen hat rein Phantastisches (Ricult von Mainz, Johannes Anglus = Johanna papissa) bei Seite zu bleiben.

A. Solange man in Oftfranken, speziell in Main z den Ursprungsort sehen zu dürfen alaubte, ist entweder auf Benediktus Levita oder auf den Erzbischof Otgar von Mainz ge= 201 raten worden. Otgar sind auf Grund seiner angeblichen Primatialbestrebungen und seines Konflifts mit Ludwig d. Fr., dessen Einschreiten gegen ihn als einen Parteigänger Lothars Digar zu fürchten gehabt habe, in Göde und Wasserschleben (in diesem nur für die fürzere Form A 2) Ankläger erstanden. Echon allein durch die Ausschaltung von Mainz aus der Entstehungsgeschichte der Fälschungen (oben I 4 b  $\beta$ ) wird Otgar von dem auf ihn gewor= 25 fenen Verdachte gereinigt. Auf dem Boden der Mainzer Hypothese hat Herrmann (1865), bevor Hinschius die Quelle der Instription entdeckte, in dem geheimnisvollen Beinamen Mercator ein Anagramm gewittert: Mercator = OTCAR(ius) M(oguntinae) E(celesiae) R(ector); durch den Rachweis des westsfränkischen Ursprungs und durch die Ent= bedung der Herfunft des Beinamens ist dieser Einfall doppelt gerichtet. — Die Identis 301 fizierung Pseudoisidors mit Benedikt dem Leviten hat lange Zeit die Geister beherrscht (Blondel, Planck, Knust, Walter, Pitra). Seitdem der Name Benediktus ebenfalls als Pseudonym erwiesen ist (unten IV 6), braucht fein Wort mehr über die Wertlosigkeit dieser Berfelbigung verloren zu werden, soweit sie der Ermittelung des wahren Berfassers dienen foll; ob in ihr nach anderer Richtung ein wahrer Kern enthalten ist, wird unten V 1 zu 35 prüfen sein.

B. Innerhalb Westfrankens führen die mehr oder weniger luftigen Vermutungen

nady drei Rirdenprovinzen.

a) Der Erzbiöcese Sens gehören der Erzbischof Wenilo und der Abt Servatus Lupus von Ferrières an. Dem Erzbischofe Wenilo von Sens (810—865) die Fälschung der won Ferrières an. Dem Erzbischofe Wenilo von Sens (810—865) die Fälschung der wochteren mit zur Last zu legen (neben Rothad), war ein gänzlich unsundierter, von Wenck, Richter, Wasserschleben widerlegter Einsall Gyrörers. Für Servatus Lupus (gest. nach 862), den gelehrten Schriftseller und Versasser zahlreicher Kanones und Spondalschreiben, den gewandten Diplomaten und Hofmann, als den Autor der Sammlung trat Langen (1882) mit großer Zuversichtlichkeit ein. Lupus soll, veranlaßt durch das, von Langen noch in bas Jahr 849 (statt 8178) versetzte, Schreiben Leos IV. an die Bischöse der Bretagne (über den Inhalt s. J. 2599), im Interesse und mit Wissen des Königs Karl d. K., die falschen Kapitularien und Tekretalen versasst haben und zwar in erster Lmie zu dem Zweck, die von dem Britannenherzog Nomenoi geplante Loßreißung der Bretagne vom Reich und von dem Wetropolitanverbande mit Tours zu verhindern (vgl. oben I 5 C). An stich sollaligen Gründen sür diese Behauptung sehlt es st. auch Möller-R. Schmid, oben Bd XI S. 718, 37), und entscheidende Gründe stehen ihr entgegen (manche Zwecke der Fälschung, ihre staatsseindliche Hacht keine Nachsolge gesunden.

b) Der Metropole Tours untersteht das Bistum Le Mans. Hier suchen Simson 5, und seine Anhänger die Heimat der Falschungen (oben I 4 b 7 aa), also auch ihre Berfasser. Wegen angeblicher stilistischer und sachlicher Verwandtschaft sollten die Gesta Aldriei, die Carmina Conomannensia, der erste Teil der Actus pontisieum Conomannensium, die falschen Kapitularien und Defretalen nach der ersten mit Versicht geäußerten Vermutung Simsons (1886) samt und sonders einem Kopse entsprungen sein; m

den einen Mann (der über eine ans Wunderbare grenzende Arbeitskraft verfügt haben müßte) könne man geneigt sein, mit dem Diakon Leodald von der Kirche in Le Mans zu identifizieren (äbnlich Echneider). Die Verfassereinheit dürfte nicht einmal für die in Le Mans entstandenen Gesta und Actus (vgl. oben S. 277, 11) zu halten sein. Nach Waith' 5 und Havets gründlichen Untersuchungen, deren Ergebnissen Lurz, Gietl und Lot beitreten, rühren die Gesta, die den Actus gegenüber selbstständig sind und nicht eine das Schlußfapitel des ersten Teils der Actus bilden, nicht von demselben Verfasser wie letztere her (Wait, Habet; a. Mi. waren Papebroch, Mabillon, Roth und Sickel). Der Hamptteil ber Gesta, bis cap. 47 (44?) ift 810 geschrieben entweder von Bischof Aldrich selbst oder unter 10 Aldrichs Einfluß von seinen Schülern. Die Actus, von denen hier allein der erste, durch Stil- und Zweckeinheit zusammengehaltene Teil interessiert, weisen andere Entstehungss verhältnisse auf; der erste Teil, der bis zum Beginne des von Aldrich handelnden Kapitels reicht und von albernen Fabeln sowie keden Fälschungen wimmelt, ist nach dem Muster der (von Fälschungen freien) Gesta Teil I gearbeitet, erst nach dem Jahr 840 in Angriff 15 genommen und wahrscheinlich im Anfang der 50er Jahre (850—856, ähnlich schon Wait, MG SS XV), nach dem Erscheinen Pseudoisidors, jedenfalls vor dem Tode Aldrichs (857) Das seltsame Werk ist anscheinend ohne Mittwissen und Mittwirkung Aldrichs von einem Aleriker in Le Mans, nach Havets hier nur zu registrierender Vermutung von dem Chorbischof David von Le Mans, verfaßt. — Später (1890) hat Simson seine 20 Meinung von dem einen Verfasser der eenomannischen und pseudoisidorischen Fälschungen ausdrücklich zurückgenommen und sich Döllinger angeschlossen, nach dem an den falschen Dekretalen Mehrere zusammen sozusagen fabrikmäßig gearbeitet haben, und zwar sollen Bischof Albrich von Le Mans der intellektuelle Urheber, seine Canonici die nach seinen Weisungen arbeitenden Amanuenses gewesen sein (ähnlich Havet, der an die Umgebung 25 Aldrichs denkt). Die Döllingersche Vermutung könnte man gelten lassen, wenn die Hypo= these von Le Mans überhaupt Stich hielte (s. oben I 4 b  $\gamma$  aa). — Bon Aldrich wird in den Gesta erzählt, daß er "collegit quaedam capitula canonum"; nach allgemeiner Unnahme ist diese (verlorene) Alldrichsche Kanonensammlung, wenn sie überhaupt existiert hat, auf keinen Fall das pseudoisidorische Machwerk.

e) Aus der Reimser Provinz, wohin die meisten Indizien führen (oben I 4 b y bb), haben drei hervorragende Männer, Ebo, Wulfad und Rothad, den Fälschungsverdacht auf

sich gelenkt.

a) Ebo als Urheber oder Miturheber der falschen Dekretalen hat die Stimmen von Noorden, Wasserschleben u. a. auf sich vereinigt; zum Beweise dienten namentlich die unver= 35 kennbaren Unspielungen der falschen Dekretalen auf die Geschichte Chos, auf die zuerst Göcke aufmerksam machte, und die heute fast allgemein (Weizsäcker, Dümmler, Hinschius, Föste, Lurz u. f. w., a. M. Langen, Simson) zugegeben werden. Bon Cbos Schicksalen interessieren hier nur einige rechtserhebliche Borgänge: die Absetzung, die Restitution, die Bertreibung und die Versetzung auf ein anderes Vistum. Im Jahre 835 wurde Ebo, der bereits spoliiert 40 und in Julda interniert war (sub custodia trusus, aber nicht als Gefangener, wie oben Bb V S. 130, 38. 43 gesagt ist), von dem Kaiser, wie es das geltende Recht verlangte, im Depositionsversahren angeklagt und von der Synode zu Diedenhofen auf Grund seines schriftlichen Bekenntnisses (MG Capit. II, 57f.) des Erzbistums Reims für verlustig erklärt — im Hinblick auf die Spoliation des Angeklagten fabriziert Pfeudoisidor die am 45 4. März 835 natürlich unbekannte exceptio spolii, die gerade auch (p. 201) dem "in detentione aliqua" (nicht: in carcere!) "a suis ovibus sequestrato" episcopo zu gute kommen soll, und mit Rücksicht auf das schriftliche Sündenbekenntnis Ebos cr flärt er (p. 97. 98) scripturas, quae "per metum aut fraudem aut per vim extortae kuerint", für nichtig, ein Sat, mit dem schon Cbo selbst in seinem Apologeti-50 cum 842 argumentiert hatte; danach erschien die Absetzung Ebos als ungiltig. Im August 810 wurde Cbo zu Ingelheim in unkanonischer Weise, gegen c. 4 conc. Antioch., ohne synodale Form durch ein Dekret Kaiser Lothars in sein Erzbistum wieder eingesetzt, und das Defret war, wiederum gegen den Kanon, von nur 20 Bischöfen unterzeichnet, während die Absetzung von 43 Bischöfen ausgesprochen war — direkt hierauf gemünzt sind 55 die Worte des Pseudo-Julius (p. 471): "de receptione vero sedis et sacerdotii atque honoris, quae dixistis Athanasium absque concilii decreto suscipere, non ita invenimus sicut calumniati estis, sed corumdam episcoporum consilio adque decreto suum recepit, quod iniuste perdiderat, sacerdotium; banach cr schien die Restitution Ebos als rechtmäßig. Im Jahre 841 wurde Ebo durch Karls d. R. 60 Sieg über Lothar aus Reims vertrieben und 814 ober 815 von Ludwig d. D. zum Bischof von Gildesbeim erhoben (was übrigens nur dann nicht gegen die firchlichen Borschriften über Translation verstieß, wenn die Absetzung 835 für giltig angesehen wurde). Auch in Hilbesheim verließ Cho niemals bis zu seinem Tode (20. Marz 851) die Hoffnung auf Wiedererlangung bes Reimfer Stuhls (fo Dümmler, Schrörs, Bampe, Werminghoff; a. M. Noorden und Hinschius, die meinen, Pseudoisidors Kälschung habe nach 844 5 bem Cbo nichts mehr nützen fonnen). 2113 Reimfer Brätendenten stand aber dem Sildesheimer Bischof ber Gat bes kanonischen Rechts im Wege, ber für einen Wechsel bes Umtes utilitas ecclesiae und beren Geststellung durch eine Synode forbert — Pseudoisidor beseitigt dieses Hindernis durch die Behauptung (p. 152 u. ö.), daß einem vertriebenen Bijdpoje die Anderung des Sites jederzeit und zwar ohne Spnodalbeschluß erlaubt sei. 10 Ein Interesse Chos an der Falschung ist also unleugbar, und des Falschens durfen wir ihn ohne jedes Bedenken für fähig halten, da er erwiesenermaßen eine Defretale Gregors IV. "Cum divina instigatione" (J. 2583; MG Epist. V, 82), adressiert: "sanctissimis fratribus coepiscopis, cunctis quoque principibus orthodoxis et universis catholicae ecclesiae fidelibus" (!), mit Benutzung eines echten Papstbriefs (vgl. J. 2553) 15 etwa im Jahre 845 gefälscht, das decretum Lotharii de Ebonis restitutione von 840 interpoliert und eine urfundliche Erflärung (gratulatio) der Reimjer Suffragane zu seinen Gunften erdichtet hat (Sampe, Werminghoff; Die gefälschte Defretale spricht die Unrechtmäßigkeit der Absehung exceptio spolii und die Wiederherstellung Chos aus, und sie giebt ibm die Erlaubnis zur einstweiligen Wirtsamkeit in einem andern Bistum). aber Ebo sein im fleinen geübtes Talent in der großartigen Fälschung der pseudoisidorisichen Defretalen betätigt habe, dafür fehlen genügende Anhaltspunkte. Mit bloßen Mög= lichkeiten, — etwa: Ebo, der sich natürlich von 845 an in der Meimser Provinz nicht mehr blicken lassen durfte (vgl. das Berbot der Synode zu Paris 846), habe von Ditfranken aus zu ber Fälschung angeregt und auf seine Anhänger in der Reimser Erzbiöcese 25 (s. unten), z. B. auf Nothad und Wulfad wie Noorden will, einen größeren oder geringeren Ginfluß in pseudoisidorischer Richtung geübt, — ist nichts für Die Geschichte gewonnen. Bon bei beiden Alternativen, Die neuerdings Sampe für die Erflärung ber fti= listischen und sachlichen Abnlichkeiten zwischen J. † 2583 und Pseudoisidor offen läßt, nämlich entweder Ebo einen Anteil an der großen Fälschung zuzuschreiben oder von Pseudo= 30 isidor anzunehmen, daß er als ein Anhänger des vertriebenen Reimser Erzbischofs eben= dieselbe Sache versocht wie dieser, - dürfte wegen des geringen Umfangs und Gewichtes sener Abnlichkeiten und weil Gbo sich der Waffe der Defretalen niemals bedient hat, der aweiten Deutung entschieden der Vorzug zu geben sein.

β) Wulfab nimmt unter den Reimser Klerifern des Eboschen Anhangs (f. unten) in 35 nachpjeudoisidorischer Zeit, seit 85:3, die Stellung eines Parteihauptes ein; "Wulfadus et collegae eius" ist die gewöhnliche Bezeichnung der Klique, und die einige Jahre nach 853 verfaßte Narratio elericorum Remensium läßt ihren Chef in bengalischer Beleuchtung erscheinen. Vor seiner Absetzung 853 Kanonikus der Reimser Kirche, bald nachher Abt des Medardusklosters in Svissons, stand Wulfad in den fünfziger und sechziger Jahren in 10 hoher Gunst (als Prinzenerzieher u. s. w.) bei Karl d. R.; seine Freundschaft mit dem Philosophen Johannes Scotus zeigt ihn als einen Mann von höhern Bildungsintereffen, aber von eigener litterarischer Bethätigung verlautet nicht das mindeste. Hinkmar, von dem Wulfads Absetzung 85:3 ausgegangen war, hatte allen Grund, in ihm einen gefähr lichen Gegner zu fürchten; er hinderte 857 die Erhebung Wulfads zum Bischof von 15 Langres und nahm ihm den Gid ab, niemals mehr den Frieden der Rirche und die quies sacerdotalis stören zu wollen. Lettere Verpflichtung wird von Echrörs mit Recht auf die Umtriebe der Pseudoisidorianer (Mothad u. j. w.) bezogen. Damals (857) stand Hinkmar in Wulfad eines ber Häupter ber pseudoisidorischen Bartei gegenüber; ob aber schon in den vierziger Jahren Wulfad zu einer leitenden Stellung unter den Jungkirchlichen 50 gelangt war, darüber wissen wir gar nichts, und ebensowenig über seine damaligen Beziehungen zum Herrscher. Huch braucht ein hervorragender Gührer der praktischen Bseudo isidorianer nicht das theoretische Haupt gewesen zu sein, dessen Gelehrsamkeit das Rüstzeug ber falschen Papstbriefe schuf. Tropbem ist Wulfad durch Roorden der Mitarbeit an der Fälschung beschuldigt, ja neuerdings von Lurz und Lot für den Leiter der Reimser Des 5. fretalensabrit erflärt worden. Durchschlagende ober auch nur plausible Gründe für Die

Zuspitzung auf Wulfads Verson werden nicht beigebracht.

7) Rothad endlich, den Gfrörer, Phillips, Roorden als Urheber oder Gebilfen feit nageln zu können glauben, ist etwa ebenso schwer der Kälschung zu übersübren wie sein Gesinnungsgenosse Bulfad. Rothad, seit 832 oder 833 Bischof von Zvissons, lag von so

853 ab in erbittertem Rampfe mit seinem Metropoliten Hinfmar; den Grund der Berfeindung gab vielleicht die Begünstigung ab, die Rothad hinter den Kulissen den von Ebo geweihten Reimser Mlerikern zu Svissons 853 angebeihen ließ. Durchdrungen von den Ideen Pseudoisidors, arbeitete er an der praktischen Verwirklichung des Dekretalenrechts mit 5 Umsicht, Energie und siegreichem Erfolg. Die hauptsächlichsten Richtungen, nach denen er das in den Defretalen formulierte Programm in das Leben umzusetzen sich bestrebte, waren die Fernhaltung der weltlichen Macht vom Einfluß auf die Kirche, die Schwächung der Metropolitangewalt über die in der Verwaltung ihrer Diöcese möglichst selbstständig zu stellenden Suffraganbischöfe, die Deckung der letzteren gegen synodale Berurteilungen durch 10 Appellation an den römischen Stuhl (vgl. auch unten I 7 b). Hinsichtlich der Beziehungen Rothads zu der pseudoisidvrischen Fälschung trete ich durchaus dem besonnenen Urteil von Schrörs (1884) u. a. bei, wonach Nothad seit 853 zwar nahe Fühlung mit jenem Kreise hatte, aus dem vor kurzem die falschen Defretalen hervorgegangen waren, für die Berfasserschaft oder für die Mitarbeit des spätern praktischen Fidorianers an der Fälschung 15 aber keinerlei Beweisgründe vorliegen. Daran wird auch nichts geändert durch eine auf den ersten Blick allerdings verblüffende Entdeckung Niglis (1890). Die 76 Buchstaben, aus denen die Instription der Borrede Pseudoisidors besteht: "Isidorus Mercator servus Christi lectori conservo suo et parens in domino fidaei salutem", hat Nißl anagrammatisiert zu folgender höhnischen Salutation: "Rottadus vero civitatis Sues-20 sionensis rector Incmaro Remensi foedo archipresuli dolum". Durch den Hin= weis, daß die Instription abgesehen von dem Worte Fsidorus buchstäblich aus Marius Mercator abgeschrieben ist (oben I6 am Ans.), läßt sich das Anagramm nicht (mit Simson) abthun; denn die Vertauschung von Marius mit Isidorus führt zu dem Gewinn von 4 (dios) und zur Ausmerzung von 2 Buchstaben (am), und bei Anagrammen kommt es be-25 kanntlich auf jeden einzelnen Buchstaben an. Letteres gilt aber nicht nur für das Rätsel, sondern auch für die Lösung. In Nißls Lösung haben sich aber beide vorkommenden Personennamen eine Berunstaltung gefallen lassen müssen. Auffällig ist in Nißls Umstellung auch das Wort archipraesul, das im Altertum unbekannt, im Mittelalter ungebräuchlich war und speziell im 9. Jahrhundert nur einmal Verwendung gefunden zu haben 30 scheint, nämlich bei -- Cbo (NA 25, 371. 375 Anm. 1). Wer sich an den Unebenheiten bes Anagramms nicht stößt, muß es entweder für einen Zufall erklären, der zumal bei der Länge des Anagramms von 76 Buchstaben und bei der Bindung seines Erfinders an vier Namen und zwei Titel (Nothad, Hinkmar, Soissons, Reims, Bischof, Erzbischof) geradezu wunderbar zu nennen wäre, oder — für einen Beweiß von Nothads Berfaffer= 35 schaft und für eine glänzende Bestätigung der Reimser Hypothese.

Ein Rückblick auf vorstehenden Bericht bestätigt, daß die Hinkmarsche Frage (MSL 124, 889): Quis igitur hanc universam legem infernus evomuit? mit cincm Ignoramus am Besten beantwortet wird. Immerhin dürfte als positiver Niederschlag der unter Be besprochenen, in ihrer persönlichen Zuspitzung abgelehnten Vermutungen eine 40 gewisse Wahrscheinlichkeit dastür zurückbleiben, daß das Reformwerk Pseudoisidors hervor= gegangen ist aus den Kreisen der stürmisch vordringenden neukirchlichen Partei, wie sie sich in der Proving Reims als antihinkmarsche Gruppe aus bestimmten Ereignissen heraus konsolidiert hatte. Eine Anzahl Reimser Kleriker waren von Ebo nach seiner Restitution in den Jahren 840 und 841 geweiht worden. Nach Chos Bertreibung blieben sie zu= 45 nächst während der Sedisvakanz im unangefochtenen Besitz ihrer Amter, aber im Jahre 845 wurden sie von Hinkmar suspendiert, und immer schwebte über ihnen die Gefahr der Ungiltigkeitserklärung ihrer Weihe. An der Unrechtmäßigkeit der Absehung und an der Rechtmäßigkeit der Restitution Ebos hatten sie dasselbe personliche Interesse wie der un= mittelbar Betroffene. Die unfreiwillige Muße, die ihnen ihre Suspenfion verschaffte, und 50 ihre peinlich ungewisse Lage erscheinen psychologisch als der geeignete Mutterboden, in dem das Unkraut der Fälschung Wurzel fassen und gedeihen konnte. Den Kreis der Eboschen Partei braucht man sich nicht auf den Sprengel von Reims beschränkt zu denken; er erweitert sich durch Gönner wie Rothad, oben S. 288, 2. Über die Verteilung der Fälschungsarbeit innerhalb der Gruppe ist unten V 1 zu handeln. Db ein Bischof seine 55 Hand im Spiele hatte ober ob andere, im bischöflichen Interesse wirkende Geistliche in

Frage kommen, läßt sich nicht erraten.

I 7. Benutzung und Reception. Synoden, Päpste, Gesetze, Schriftsteller und Rechtssammler (unten litt. f) haben die pseudoisidorischen Dekretalen in größerem oder geringerem Maße, unmittelbar oder mittelbar verwertet. Der Berufung auf die Des fretalen als Autoritäten machte erst der Fälschungsnachweis ein Ende.

a) Das westsränkische Reich war zunächst bas Sauptland ihrer Berbreitung. Hier werden die Defretalen (ed. p. 183; A 1 ober A 2?) bald nach ihrer Beröffentlichung erstmals benutzt durch Hinkmar von Reims in seinen Capitula presbyteris data vom 1. November 852 (die Stelle ist von Scherer und Lot ohne Grund für spätere Interpolation erklärt worden; vgl. NU 26, 1900, S. 51 Unm. 2). Quenn man auf Grund einer 5 Kehlentbedung von Wasserschleben, Gode, Weizsäcker noch vielsach zu lesen bekommt (auch oben Bo VIII S. 87, 33), daß die älteste, übrigens nicht namentliche Erwähnung pseudoisidorischer Sätze in der Narratio elericorum Remensium (ed. Duchesne, Historiae Francorum scriptores II, 1636, 340-344) von 853 zu finden sei, so ist nicht nur die erwähnte Stelle aus Hinkmars Rapiteln, sondern auch der Rachweis Maagens (1882) übersehen, daß 10 die Narratio erst geraume Zeit nach der Synode von 853 (terminus ante quem : 866) abgefaßt sein kann. In den Rapitularien erscheint Pf. zuerst 857; die (von Hinkmar verfaßte) Admonitio des Kapitulars von Quierzh 14. Tebruar 857 eitiert einige Stellen ber Pseudoisidoriana A 2 (f. MG Capit. II, 288 nebst not. 57 ff.). der Pseudoisidoriana A2 (f. MG Capit. II, 288 nebst not. 57 ff.). In Hintmars des Alteren Schriften begegnet A2 seit 859 (Liber de praedestinatione), A1 seit 870. 15 Uber Lupus von Ferrieres f. unten I 7 b. In den Kämpfen Hinkmars um die oberrichterliche Metropolitangewalt mit seinen Zuffraganen Rothad von Soissons und Hinkmar von Laon, der sich 869 auf die Recension A 1 bezogen hatte, spielen die pseudoisidorischen Defretalen die bekannte einschneibende Rolle. Die Bischöfe machten mit ungleichem Erfolge den Versuch, die Grundsätze der Fälschung in das geltende Recht umzusetzen. In 20 der Sache Rothads siegte Pseudoisidor mit Hilfe des Papstes, ohne aber Hinkmar gum Aufgeben seines prinzipiellen Standpunkts bringen zu können. In dem Streite des Metropoliten Hinkmar mit seinem gleichnamigen Reffen errang bas alte System seinen letzten Sieg über die metropolitenfeindlichen Defretalen. Mit Hinkmar verstummte auf lange Zeit die Opposition gegen Pseudoisidor; nur einmal noch auf der Reimser 25 Synobe Juni 991 raffen sich die franklichen Bischöfe zu energischem Widerstande gegen die falschen Defretalen auf (Wasserschleben, Hinschius Rirchenrecht II, 13, N. 2, Lot). Die Frage, ob Hinkmar die Fälschung durchschaute, ist, wie sich bei diesem rein psychologischen Problem versteht, sehr verschieden beantwortet worden. Der machtvolle und gelehrte, auch mit fritischem Scharsblick begabte Erzbischof, der in praxi schwer unter den 30 Hauptsätzen des in seinem eigenen Lande von unterirdischen Gestalten gesponnenen Betrugs zu leiden hatte, muß wohl die moralische Uberzeugung von der Unechtheit der pseudoisidorischen Figmente gehabt (so auch Weizsäcker, Wasserschleben, Scherer), seinen Berdacht aber grimmig im verschwiegenen Busen mit sich herumgetragen haben. Seine erponierte Stellung verbot dem Staatsmann im Pallium, den Fälschungsverdacht offen oder anden= 35 tungsweise auszusprechen, wenn er ihn nicht alsbald, schlagend, für seine unkritischen Zeitgenossen zwingend, für den ihm auffässigen römischen Bischof und für die Opposition im eigenen Lande vernichtend nachzuweisen vermochte. Den Nachweis der Kälschung bat Hinkmar führen können und zum Teil glänzend geführt bezüglich der pseudonicänischen Kanonen und der Erzerpte aus den Gesta synodalia Silvesters. Auch im übrigen 10 hätte es ihm gelingen muffen, die Falsa mit ihren Plagiaten und Anachronismen wissen= schaftlich zu entlarven, wenn er, mit Geschäften überlastet, die dazu nötige Zeit und Energie hätte aufwenden können oder wollen; denn das Material des Fälschers war auch Hinkmars Gelehrsamkeit zum Teil sicher bekannt (so die gallische Hispana) und im vollen Umfange zugänglich. Mit Recht weist ferner Scherer auf die eigentumliche Thatsache hin, daß die 15 Drientierung des kundigen Hinkmar so weit geht, die falschen Dekretalen in engen Zusammenhang mit den falschen Rapitularien zu bringen (MSL 126, 379). Hinkmar war wohl in einer ähnlichen Lage, wie noch 700 Jahre später unter weit günstigeren Zeit umständen ein anderer großer Gelehrter auf erzbischoflichem Stuhl, ber Spanier Don Un= tonio Agustin; auch dieser hatte starke Zweifelsgründe gegen die Echtheit gesunden, sprach 50 aber trotzdem niemals offen und grundsätzlich die Unechtheit aus, weil ihm das fritische Material zur erschöpsenden Lösung der Echtheitsfrage sehlte, und weil er die Monsequenzen nicht auf sich nehmen wollte, die auch zu seiner Zeit noch die Bestreitung der Echtbeit über ihn gebracht hätte (vgl. Maaßen Gesch. Bo 1 E. XXXI st.). Hinkmar blieb in seiner Situation nichts übrig, als praktisch mit der Echtheit der Dekretalen zu rechnen, sie aber 55 für seine nächsten Zwecke unschäblich zu machen durch seine ud hoc ersonnene, an das spätere gallikanische System anklingende Theorie von der nur relativen Geltung aller Defretalen gegenüber den Kanonen und durch seine These, daß die Briese der alten Papito in vielen Bestimmungen längst ihre Geltung verloren haben (ex usu ecclesiastico effluxerunt). Wenn es Hintmar nicht verschmäbte, sich gelegentlich auf die ihm teilweite in

bochwillkommenen Defretalen zu berusen, um seine Gegner mit ihrer eigenen Wasse zu schlagen, so war dies nach Kriegsrecht durchaus in der Ordnung.

b) Stalien, Rom. Rady Rom sind die Defretalen (A 2) wahrscheinlich im Jahre 864 durch Rothad von Soiffons gebracht worden, der sie dem Papste Nikolaus I. vorb legte (so Spittler, Hinschief, Dümmler, Noorden, Dove, Wasserschleben, A. B. Müller, H. B. Böbmer, Lot; gelengnet von Valter, Roequain, Schrörs). Roch als im Jahre 858 oder 859 Servatus Lupus an den Papst die Vitte richtete, ihm eine (unechte) Defretale des Melchiades zu übersenden (Lettres de Servat Loup ed. Desdevises p. 203), ging Nikolaus in seiner ausführlichen Antwort (J. 2674) über die Bitte mit beredtem 10 Schweigen bintveg. Über dieses Schweigen stehen sich zwei Meinungen gegenüber: nach den einen (Dümmler, Roorden, Föste) hat Rikolaus schon 859 die Defretalen gekannt und nur noch keine Stellung zu der Kälschung nehmen wollen; nach den andern (Wassersch-leben, Hinschins), deren Hypothese mehr für sich hat, war dem Papste die Fälschung damals noch unbekannt. Schrörs (1904; ebenso schon Kunstmann, 1845) will sich das 15 Schweigen daraus erklären, das Servatus' Vitte ein nicht abgesandter Entwurf geblieben Die ersten sicheren Spuren, daß Rikolaus I. auf die falschen Defretalen Rücksicht genommen hat, finden sich in seiner Weihnachtsrede 864 (MSL 119, 892: "eontra tot tamen et tanta decretalia se efferre statuta et episcopum inconsulte deponere . . . non debuerunt") und (unbestritten) in seinem Schreiben an die fränkischen 20 Bischöfe vom Januar 865 (J. 2785: "tot et tanta decretalia statuta"; ob im Haupt= stück des Briefs oder in einem Exkurse, wie Schrörs will, ist Nebensache). Beide papst= lichen Außerungen beziehen fich auf den Streit des abgesetzten Rothad gegen Hinkmar. Nikolaus vermeidet es (aus fluger Borsicht?), die Dekretalen namentlich oder wörtlich zu citieren. Wenn behauptet wird (3. B. von Walter, Schrörs), Nikolaus habe 864/865 nur 25 einzelne Stellen aus den Dekretalen, die ihm von fränkischer Seite aus in Parteischrift= fähen vorgelegt waren, nicht aber die Sammlung (A 2) aus eigener Anschauung gefannt, so wird bei dem, die tot et tanta deeretalia statuta berücksichtigenden Papste mindestens eine große Oberflächlichkeit und Vertrauensseligkeit vorausgesetzt. Kannte aber der Papst die Sammlung A 2 und schrich er in dem angeführten Briefe J. 2785 weiter: 30 "... opuscula, quae dumtaxat et antiquitus sancta Romana ecclesia conservans nobis quoque custodienda mandavit et penes se in suis archivis et vetustis rite monumentis recondita veneratur, so hat in der That Rifolaus I. eine bewußte Lüge in den Mund genommen. In jenen "opuscula" sind unter allen Umständen die pseudoisidorischen Defretalen mit begriffen (Baluze, Richter, Weizsäcker, 35 Dümmler, Döllinger). Wenn Hauck und Schrörs gegen diese Annahme den Um= stand geltend machen wollen, daß der Charafter des großen Papstes verbiete, ihm eine Lüge in einem hochoffiziellen Alktenstücke zuzutrauen, so hat Böhmer (oben Bo XIV E. 69, 21) mit Recht darauf hingewiesen, wie bedenkenfrei Nikolaus auch sonst in der Wahl seiner Mittel war. Übrigens hat Nikolaus, "der das Bewußtsein seiner päpstlichen 40 Allgewalt lebendig in sich trug", auf Pseudoisidor wie auf andere Autoritäten "einen allzu großen Wert vielleicht überhaupt nicht gelegt" (Dümmler 1899), und Nikolaus' System der Unterordnung aller anderen firchlichen Organe unter die allein maßgebende päpstliche Gewalt war längst fertig, ebe Pseudoisidor zum Bundesgenossen angenommen und die Autorität der falschen Defretalen von ihm anerkannt wurde. Seine Politik burch-15 zusetzen wäre aber Rikolaus I. gerade in der großen fränkischen Kirche ohne die Wühlarbeit der Fälscher von Reims nicht gelungen (vgl. Hinjchius-Schling, oben Bd XIV S. 1661), 15). — Bei Hadrian II. (867—872) findet sich einmal, in dem Schreiben an die Spnode von Douzy 871 (J. 2945) eine Dekretale von Ps.-Anterus unter dem Namen dieses Papstes ausdrücklich im Wortlaut angeführt. Derselbe Hadrian hat die 50 Capitula Angilramni dem Herzog Salomon von der Bretagne überschickt (sehlt bei 3.; Ps. p. 769; bestritten von Schrörs 1901). In dem zweiten Teil einer wahrscheinlich von Hadrian II. selbst, und nicht von einem andern hohen Geistlichen (z. B. dem Bibliothekar Anastasius oder von Formosus von Porto, der übrigens 891 den Stuhl Petri bestieg), 869 in Montecassino (nicht in Rom) gehaltenen Synodalrede begegnen, 55 nach Maaßens und Dümmlers wohlfundierter Ansicht, mehr als 30 Anführungen aus Pf. & Sammlung (A 2) (bagegen Muratori, Hefele, neuerdings Lapotre S. J., Jungmann; Schrörs behauptet, es handle sich um zwei Aktenstücke, ein Gutachten in Redesorm und eine nicht dazugehörige, später entstandene Sammlung von Belegstellen). Die Rode beausprucht besonderes Interesse, weil sie sich als erste umfassende 60 Benutzung der salschen Defretalen zur Begründung der Machtfülle des römischen Stuhls

darstellt. Die römische Synode 871 878 (875?) unter Hadrian II. oder Johann VIII. hat sich in can. 1 und 1 ohne Quellenangabe, aber zum Teil wörtlich von Bjeudo-isider inspirieren lassen (Maaßen 1878). — Während über die Mehrzahl der ersten Benutzungen Pjeudoifidors burch die Papite Des 9. Sahrbunderts lebhafter Streit berricht, bezweifelt niemand, baß bie große Fälschung ihre vollen Wirkungen an der später natur= 5 lich gutgläubigen Murie erst in der Reformbewegung des 11. Sabrhunderts entfaltet bat (Schreiben Levs IX., Gregors VII., Paschalis II. u. s. w.; vgl. auch etwa die Indices zu MG Libelli de lite imp. et pont. I, 661, II, 736, III, 770). Roms Trumph, die Ausbildung des Primats und die Vernichtung der selbsisständigen Unterinstanzen der einzelnen gander, ist gewiß nicht durch Pjeudoisidors Trug allein berbeigesubrt worden; jo immerhin wurden unter der Hand der Papste des 9. und 11. Jahrhunderts die Defretalen ju Zugkräften, Die Rom bor seinen Wagen spannte, und auch später bat das bierardische Streben aus dem geschlossenen System der angeblich altchristlichen Papstbriefe neue Mrafi Daß der schließliche Erfolg der pseudoisidorischen Parteischrift sich jo wenig mit ibrer epistopalistischen Tendenz dectte, ist ein von den flugen Kälschern nicht geabntes i. Stück weltgeschichtlicher Fronie.

Auch litterarisch ist Pseudoisidor (A 2) schon verhältnismäßig früh in Italien ver wertet in der zwischen 891 und 912 fallenden Schrift des Aurilius De ordinationibus

a Formoso papa factis (oben Bd II S. 311, 1).

e) Deutschland. Etwas später als im westfränkischen Meich wird Bi. im oftfrän: 20 kijchen benutzt. Erzbischof Hraban von Mainz (817- 856) fannte Pf. noch nicht. Die ersten Citate stellen sich spärlich in den Alten der Synoden von Worms 868, Köln 887, Metz 893, Tribur 895, umsassender auf der Synode von Hohenaltheim 916 ein. Eine bezeichnende Stellungnahme zu Pf. hat Runstmann in den Akten der Zynode zu Gerstungen 1085 (Hauck III, 831) entdeckt. Hier beriefen sich beide Barteien, die Gregorianer 25 und die Freunde Heinrichs IV., auf die falschen Defretalen; der papstliche Legat Dito von Ditia (jpater Urban II.) und Die jachfischen Bischöfe urteilen über Bi.: quod illa Isidori dicta non de excellentioribus illis auctoritatibus sint ac proinde minus usitata et magis ignorata.

Uber die Benutzung Pis in der Litteratur des 10. und 11. Jahrhunderts, in der 30

sich nirgends ein Zweisel an der Schtheit erhebt, s. Hauck III, 435, Anm. 2.

d) In England erscheinen die Defretalen zuerst unter Erzbischof Lanfrank von Canterbury, j. oben 25 XI S. 253, 11 und unten S. 291, 48.

e) Nach Spanien sind sie nur durch die vermittelnden Kanonensammlungen gelangt. In den Bibliotheken Spaniens besindet sich keine einzige mittelalterliche Handschrift Pseudo: 25 ijidors.

f) Die Kanonensammlungen. Den größten Dienst leisteten der Reception Bjeudoisidors die nach der Mitte des 9. Jahrhunderts entstandenen oder überarbeiteten Samm lungen mit pseudoisidorischem Stoff, namentlich die großen systematischen (unten  $\beta$ ) von teilweise internationaler Bedeutung. Zuerst möge  $\alpha$ ) der purisizierenden, erweiternden und  $\omega$ fürzenden Bearbeitungen der Pseudoisidoriana, von deren 75 Bij. neun in das 15., zwei in das 16. Jahrhundert berabreichen, gedacht sein. Purisikationen bilden die nab verwandten Klassen AB (westfränkisch, Lusgang des 11. Jahrhunderts) und B (ebensalls westfränkisch, erste Hälfte des 12. Jahrhunderts) der Pseudoisidor-Handschriften (oben I 1 e. d). Erweiterungen liegen vor in der Handschriften-Masse C (Deutschland oder Frankreich, mit 45 28 Studen des bonisatischen Briefwechsels, zweite Hälfte des 12. Jahrbunderts, oben I 1 e), in der Sammlung der Grenobler Hi. (oben I 1 3. 268, 20, 12. Jahrhundert?, mit gabt reichen Studen aus Marius Mercator) und in der von Canterbury aus unter der Autorität Lanfranks verbreiteren Recension (A 1), die auf die Cambridger H. Trinity Coll. 105 (von Lanfrank erworben nach 1070) zurüdgeht. Bon den Auszugen seien genannt: Die 50 Handschriften-Masse A 2 (nach Hinschius in Stalien gesertigt und rubriziert; bald nach Dem Driginal A I, zwischen eiwa 851 und 856 wegen ber altesten Benutzung am 11. Te bruar 857, oben E. 289, 13, wozu der mit Benediff III. schließende Bapfifatalog bestens stimmt; oben I 1 b und S. 289, 11); der Auszug des Cod. Vatie. 1313 saec. XI aus A 2 (fräntijd)? wijden 865 und 1100); die fog. Capitula Remedii Curiensis, ein Auszug des 10. Jahrbunderts aus A 2 (der Autorname beruht auf einer Kälschung des ersten Herausgebers Goldast, oben 286 X 3. 7, 17; ed. Runstmann 1836; MSL 102, 1093); ein anderer Auszug des 10. Jahrhunderts aus A 2 in der Merseburger Si. 110; ein normannischer Auszug des ausgebenden 11. Sahrhunderts aus A.1 in dem Cock. Paris. 3856 und seinen Berwandten (2 HH, 10 Mouen) mit Defreten Rikolaus II. 10

1059-61 und ein damit nabe verwandter Auszug aus der A 1 = Recension des Lan= frank in englischen Sandschriften; das in England um 1100 gesertigte Erzerpt De aceusatoribus (Liebermann, 1901); ein Auszug des 12. Jahrhunderts (nach 1119) aus A 1 im Cod. Vat. 3829. Über den Auszug des Cod. Phillipp. 1764, jetzt in Berlin, saec. 5 XIXI, vgl. Roses Katalog S. 190 f. Zusammenhängende Exzerpte aus Ps. enthalten die Ranonensammlungen der Hff. zu Chartres 172 saec. XI und 124 saec. XIV (Edulte Iter S. 160. 179ff.). — p) Unter den spstematischen Kanonensammlungen mit pseudoisido= rischem Stoff, von denen hier nur die wichtigsten furz berührt werden können, ift die älteste die zwischen 883 und 897 wahrscheinlich in Mailand entstandene Collectio Anselmo 10 dedicata, in der A 2 ausgebeutet ist. Regino von Brüm hat in seine Libri duo de synodalibus causis et disciplinis ecclesiasticis (um 906) nur 13 Kapitel aus Ph. aufgenommen. In den Decreta des Burchard von Borms (1012—1022) finden sich zahlreiche pseudoisidorische Erzerpte, die aber zumeist aus der italienischen Collectio Ans. ded. herübergenommen sind; unter dem von Burchard in der Borrede als Quelle bezeich= 15 neten nucleus canonum ist nicht, wie die Ballerini meinten, die pseudoisidorische Samm= lung selbst zu verstehen. Auf die Ableitungen aus Burchard, auf das Decretum des Jvo von Chartres um 1095, auf die Collectio tripartita u. s. w. kann nur hingewiesen werden. In der Hauptsache ein Kompendium aus Pf. ist die systematische Sammlung in 74 Titeln (entstanden wohl in Italien unter Leo IX. 1048—54; 17 HJ.), von deren 315 Kapiteln 20 250 aus Pf. gezogen sind (Thaner 1878, Fournier 1894); die Sammlung hat dem Vischof Anselm von Lucea (gest. 1086) als Quelle gedient. — Die echte Hispana ist in den systematischen Rollektionen zurückgedrängt durch die interpolierten Texte Pseudoisidors. Mit der Aufnahme pseudoisidorischer Defretalen in das Decretum Gratiani war die Reception der nicht ausgeschiedenen Hauptsätze Pseudoisidors zur untviderruflichen Thatsache 25 geworden. In der nachgratianischen Kanonistenschule des 12. Jahrhunderts kannte man noch die Driginalfammlung (Schulte, Gesch. I, 42).

I 8. Geschichte der Kritik. Nach Hinkmars partiellem Unechtheitsbeweis (oben I7a) hat es lange gedauert, bis wieder Zweisel an der Echtheit pseudoisidorischer Figmente ers beben wurden. Von der halb ablehnenden Stellung der Synode von Gerstungen 1085 30 gegenüber den "illa Isidori dieta" war bereits die Rede (I 7 c). Eine Aeußerung des Bischofs Stephan von Tournay (1192—1203), in der epist. 251 (MSL 211, 517) an den Bapst, hat nicht, wie Wasserschleben (RE Bd XII S. 383) und Friedberg meinen, die pseudoisidorischen Defretalen im Auge, sondern die Compilatio prima, die Bernhard von Pavia aus Dekretalen vornehmlich Alexanders III. um 1191 gefertigt hatte (oder, 35 tveniger tvahrscheinlich, eine der vielen vorbernhardischen Sammlungen der Extravaganten besselben Lapstes). Etephan schreibt nämlich: Rursus si ventum fuerit ad iudicia, que iure canonico sunt tractanda vel a vobis commissa vel ab ordinariis iudicibus cognoscenda, profertur a venditoribus inextricabilis silva (Bernhard liefert 920 Etiide) decretalium epistolarum quasi sub nomine sancte recor-40 dationis (so hätte man von Allegander I. 105?—115? im 12. Sahrhundert gesprochen?), Alexandri pape, et antiquiores sacri canones abiciuntur respuuntur expuuntur. Hoe involucro prolato in medium ea, que in conciliis sanctorum patrum salubriter instituta sunt (= Gratian), nec formam consiliis nec finem negotiis imponunt, prevalentibus epistolis, quas forsitan advocati conductitii sub no-45 mine Romanorum pontificum in apothecis sive cubiculis suis confingunt et conscribunt. Novum volumen (von 1191, nicht 851) ex eis compactum et in scholis solemniter legitur (was außer für Gratian nur für die neuen Defretalensammlungen zutraf, s. Schulte, Ocsch. I, 212) et in foro venaliter exponitur applaudente cetu notariorum, qui in conscribendis suspectis opusculis 50 et laborem suum gaudent imminui et mercedem augeri. — 3m 15. Jahrhundert baben Heinrich Ralteisen aus Roblenz, Nikolaus Krebs von Eues (vgl. oben Bd IV S. 363, 16; De concord. catholica Lib. III e. 2) und Juan Torquemada (vgl. oben Bd IX E. 545; Summa eecl. II, 101) die Unechtheit der Defretalen der beiden ältesten Päpste, Elemens und Anaeletus, behauptet. Im 16. Jahrhundert wurde zunächst der Verdacht auch auf 55 die folgenden Papstbriefe bis Siricius erstreckt (von Erasmus; von zwei Herausgebern des Corpus iuris canonici, Charles Du Moulin 1554 und Le Conte 1556; von Cassander 1564). Bewiesen wurde die Unechtheit erst durch die Magdeburger Centurien 1559 (s. d. A. Flacius Bd VI S. 90; oben S. 265, 8). Von Antonio Agustins (gest. 1586) kristischer Zurückhaltung war oben I 7 a die Rede. Die Correctores Romani (oben Bd X

50 E. 19, 15) hielten 1580 an der Echtheit der pseudoisidorischen Defretalen fest; einer von

ihnen, ber Jesuit Frances de Torres, batte 1572 die Echtheit der Defretalen zu retten Den ergänzungsbedürftigen Beweis ber Centuriatoren bat Blondel, reformierter Prediger in Houdan bei Paris (f. d. A. Bb III C. 261), 1628 in seiner gründlichen und epochemachenden Arbeit zuerst mit fritischer Schärse vervollständigt. Auch diesem in vielen Fragen abschließenden Werke gegenüber hielt die Rurie, deren Standpunkt 1635 in 5 bem Franziskaner Malvafia einen Berteidiger gegen Blondel gesunden hatte, an der Echtbeit Pjeudoisidors fest, indem sie Blondels Buch am 1. Juli 1661 auf den Inder seste. An die offiziell gebilligte Ansicht hielt sich der Kardinal Aguirre (j. d. A. Bo 1 Z. 258) 1693 in seiner Konziliensammlung. Seitdem ist der Widerspruch gegen den Galichungsbeweis, den Die Ballerini noch auf einige vorher unbezweiselte Stücke ausgedebnt baben, verstummt, mit weinziger Ausnahme von Dumonts gänzlich kritikloser Abhandlung 1866. Eine gewisse Strömung innerbalb ber katholischen Geschichtsauffassung (Zaccaria, Walter, Willips, Hefele, Chantral, Margerie, Jungmann E. J., Bitra, bas Kirchenlerikon) kämpft noch jetzt, aber obne Erfolg, für die gröblich unrichtige Auffaffung, daß die Fälschung lediglich oder fast ausschließlich das zu ihrer Zeit bereits geltende Riecht der Kirche wenn auch unter falscher Etikette wiedergegeben und demgemäß nur ein Minimum an Neuerungen in bas Rirchenrecht eingeführt habe; vgl. unten V 2. Dem gegenüber betont auch die katholische Wissenschaft, daß Bs. "in einzelnen Stücken materielle Underungen des Rechtes ebensp beabsichtigte als verfügte" (Scherer).

II. Die Hispana Gallica Augustodunensis. — Die (mittelbare) 20 Grundlage der pseudoisidorischen Sammlung bildet (f. oben I 2) die Collectio eanonum Hispana (MSL 84) in ihrer gassischen Ferm (Hispana Gallica), wie sie im Cod. Vindobon. 411 saec. IX ex. erhalten ist und wie sie, mit einigen Modifikationen, in bem 1870 verbrannten Koder des Bischofs Rachio von Straßburg (783--815) enthalten war (ungedruckt). Nur von dieser Form der Hispana steht fest, daß sie im früheren MUL 25 Ihr Tert ist durch viele Verderbnisse, oft bis gur Ginn in Gallien verbreitet war. lofigfeit, verunstaltet. Bevor nun die Hisp. Gallica in die Pseudoisidoriana überging, hat einmal ihr Text zahlreiche Emendationen (unten 2a) und Interpolationen (2b) erfabren, sodann ist die Bertauschung der Lagen VI und VII (mit den Tekretalen der Hisp. num. 72 i. k. ff.) im Archetyp des zweiten Teils der Galliea eingerenkt, endlich 200 sind ihrem ursprünglichen Bestande einige darakteristische Stücke hinzugefügt worden (2 e). Diese planmäßig ausgeführte Bearbeitung liegt vor in der jog. Hispana der Handichrift von Autum (Augustodunensis), deren genauere Kenntnis Maaßen (1884 85) verdankt wird. Die Augustod, bildet die unmittelbare Grundlage Pseudoisidors in seinen sog. echten Bestandteilen.

II 1. Handschriften. Die ungebruckte Augustod. ist uns nur in zwei Kodices (Vat. 1341 saec. X ex., dazu Ballerini in der Ausgabe der Briese Levs d. Gr., und Cod. Berol. Hamilton 132 in seiner farolingischen Ergänzung saec. IX, dazu Hinschius 1884 und Maaßen 1885) überliesert; außerdem haben wir wenige Notizen aus drei verschollenen Handschriften von Beauvais, Laon und Novon.

H 2. Beschreibung und II 3. Du ellen. a) Emendationen. Berdorbene Terte der Gallica sind in der Recenssion von Autun dergestellt "verbessert", daß grams matisch und logisch allerdings ein Sinn, sei es auch nur ein schiefer Sinn, hergestellt und die barbarische Borlage lesdar gemacht, andererseits aber die Abweichung von der echien Hispana meist nur noch vergrößert oder, hier und da, der Sinn ganz und gar versändert wird. Die Emendationen sind teils freie Phantasie ihres Urhebers, teils stützen sie sich auf die Dionysio-Hadriana.

b) Interpolationen. Gute Texte der Galliea sind an manden Stellen absichtlich verdrängt. Die Ersakterte rühren zuweilen aus anderweitiger Überlieserung der, zum größern Teil sind sie aller Ueberlieserung gegenüber neu, d. h. gefälscht. Unter den wenigen zu zur Interpolation verwerteten echten Duellen steht für die griechischen und afrikausschen Kanonen die Dionysio-Hadriana, deren Bersion vor der spanischen den Borzug erhielt, im Bordergrund; die Inderung (non respondeat sür respondeat) in ean. 32 conc. Agath, stütt sich vielleicht, was Maaßen nicht erwogen dat, auf die dem Interpolator (s. u. H 6, oben I 3 B) wohlbekannte Hibernensis (21, 27b). Soweit die Anderungen das Produkt freier Ersindung sind, tragen sie mit ihren Spitzen gegen die weltliche Gewalt, die Sborbischose u. s. w. (unten H 5) den Stempel pseudossiscorischer Tendensen; vgl. 3. B. c. 7 conc. Hispal. II. (Pseudois. p. 138).

c) Zugaben zur reinen Galliea. Da die Augustodunensis in Pseudvisstors Sammlung übergegangen ist, waren die in sie eingestügten Stücke bereits oben 12 unwhalt w

zu machen. Un die Sauptzugaben möge kurz erinnert werden: apokupphes Schreiben bes Stephanus an Damasus nebst des lettern programmatisch bedeutsamer Antwort (Ps. p. 501. 502), apokryphes Schreiben des Damasus über die Chorbischöfe (l. e. p. 509), die römische Spurde unter (Vregor II. vom Jabre 721 (l. c. p. 753), wohl auch die (in der reinen 5 Galliea noch sehlenden) canones apostolorum (l. c. p. 26) und die metrische Vorrede des Nicaenum (l. c. p. 257). Die apokrypben Schreiben find nach Pseudoisidors Methode

als ein Mofaik aus echten Autoritäten gearbeitet.

Für den dronologischen Ansatz bleibt nur H 4. Entstehungszeit und Drt. eine kurze Zeitspanne in den vierziger Jahren des 9. Jahrhunderts offen. Bor Benedikt 10 und Pseudoisidor begegnet nirgends eine Spur der Recension von Autun. Im Jahr 845 (Synode von Meaux c. 44) kann der falsche Brief des Damasus gegen die Chorbischöfe noch nicht vorgelegen haben; vermutlich hat ja die Brutalität von Epernan Juni 846 den Entschluß zur Fälschung gezeitigt (I 4. I 5 a.E.), und die Zurichtung der gallischen Hispana ist die erste, noch verhältnismäßig schüchterne Antwort der Radikalkirchlichen an den un-Da die Augustodunensis nicht erst um 851 von Pseudoisidor, 15 genierten Laienabel. sondern schon um 848 von Benediktus Levita benutt ist, so mag sie um 847 fertig geswesen und ins Land gegangen sein. Gehört Pseudoisibor der Reimser Provinz an, so hat

auch die Hispana von Autun dort ihre Heimat.

II 5. Tendenzen. In den Interpolationen und den an Zahl geringen unechten 20 Abditionen (Damasusbriefe) hat der fälschende Redaktor ein System entwickelt oder angedeutet, das in nuce bereits die aktuellen Hauptgedanken (und auch einige Nebenideen: Incest, Wiederweihung) Pseudoisidors enthält. Schon wird die Beseitigung des Instituts der Chorbischöfe gefordert; schon hat sich der Fälscher all die Varantien ausgedacht, die den Bischofen gegen Vergewaltigung und Absetzung Schutz bieten sollen (oben I 5 B a-e). — 25 Schon war auch der Plan der pseudoisidorischen Defretalen fertig. Wie nämlich Benedikt (IV a. Anf.) und sogar noch Pseudoisidor (p. 17. 21) durch ein System von Vorbehalten und (versteckten oder offenen) Ankündigungen verraten, daß ihr Vorrat noch lange nicht erschöpft sei, so läßt auch die Augustod. den falschen Damasus (gest. 384!) von "decreta patrum", "innumerabilia decretorum testimonia" und von dem, was "sancti patres 30 definiverunt et nostri praedecessores apostolica auctoritate roboraverunt" (Ps. p. 505, 507, 503) reden.

II 6. Berfasser. Alle Anzeichen (vgl. unten II 9) beuten barauf hin, daß die neue Recension der gallischen Hispana in der Werkstätte Pseudoisidors geglättet, zurecht interpoliert und mit den zum Teil charafteristischen Einschiebseln berausgeputzt

25 worden ist.

II 7. Benutung. Mangels einer Ausgabe und genauerer Untersuchungen, insbesondere aber wegen der textlichen Koincidenz mit Pseudoisidor ist über die nachpseudo= isidorische Benutung der Augustod. wenig ermittelt und zu ermitteln. Auf die Rolle, die in der Bearbeitungsgeschichte der Pseudoisidoriana (Handschriftenklassen A/B, 40 B, C) unserer recensierten Hispana zufällt, ist oben (I 1. I 7 f  $\alpha$ ) ausmerksam gemacht worden.

II 8. Geschichte der Kritik. Wasserschleben und Hinschius sahen in den Zugaben irrtümlicherweise spätere Interpolationen der Hispana aus Pseudoisidor. Was schon die Ballerini, Spittler, Biener und Knust ahnten (vgl. Knusts Worte [1832]: 5 "Isidorum illas" [epistolas Stephani et Damasi] "tanquam primitias et prae-cursores tali codici intulisse et sic viam ad scopum sibi patefecisse haud immerito dici potest", f. unten II 9), hat Maaßen in methodisch unansechtbarer Be-

weisführung zu einem sichern Besitze der Wiffenschaft erarbeitet.

II 9. Beziehungen der Augustodunensis zu den anderen pseudoisidorischen 50 Kälschungen. Ein Auszug aus Pseudoisidor kann die Augustod. u. a. um deswillen nicht sein, weil der Typus der Galliea in der Augustod. weit reiner bewahrt ist als bei Pseudvissidor, und weil der letztere in der Behebung der Verwirrung im zweiten Teil der Gallica durch einen neuen Anlauf einen wesentlichen Fortschritt gegenüber der Augustod. erzielt, indem er die chronologische Folge der Päpste berstellt und damit die Bertauschung 55 der Lagen II (mit den Briesen der Hisp. num. 9 in. -40 in.) und IV (= Hisp. num. 59 med. -65 in.) im Archetyp der Gallica wieder gut macht. Ebensowenig ist die Annahme einer gemeinsamen Quelle möglich. So bleibt nur bas oben (II zu Anfang) bezeichnete Kiliationsverhältnis zwischen der Augustod. und Pseudoisider übrig. Unalyse I 2 sind bereits die Genuina und Falsa, die großen Partien und die Einzel-60 stücke aufgezählt, die Pseudvisidor aus der Gallien, insonderheit aus der Augustod. berübergenommen hat. Auf letztere als auf die unmittelbare Quelle Pseudoisidors (Masse A 1) führen einmal die identische Textrecension (oben II 2 a. b), serner einige gemeinssame Eigentümlichkeiten in der Zerteilung und Verbindung der Dekretalen, endlich die Wiederschr sämtlicher Einschaltungen der Augustock. (oben II 2 c) bei Pseudoisidor. Vermehrt hat dieser die Augustock um seine eignen neuen Fälschungen, um fremde Apos dkriphen und um echte Stücke, welche letztern beiden Materialgruppen zwar nicht der Emendation (weil ihr Text im Gegensatz zu dem der Galliea in seidlichem Zustand war), wohl aber, gleich den Texten der Galliea, ab und zu der Interpolation (z. B. Ps. p. 292. 665, oben S. 271, 8, 272, 15) unterzogen worden sind. - Wie Pseudoisidor, so hat schon Benediktus Levita sür seine Hispana-Texte in einer Auzahl von Fällen (z. B. 10. 1, 401. 3, 109. 391) die Augustock benutzt.

Die Hispana der H. von Autun dient im Hindlick auf Pseudoisidors Sammlung, ähnlich wie die Kapitel Angikrams, einem Doppelzweck. Zunächst stellt sie sich offensichtslich als eine Vorarbeit, als ein Ausstattungsstück im pseudoisidorischen Fälschungsbureau, dar: sie war gesertigt zum Zwecke der Verbindung mit dem in Vereitschaft gehaltenen, wahrt wehl vorerst noch über den embryonalen Zustand nicht hinausgediehenen Vollapparate des Defretalensälschere, der aus begreifsichen Gründen zur Einhültung seines Vetrugs nicht den wenig präsentabeln Mantel der allzu verderbten echten Galliea, sondern das säuberlich gestickte und aufgebügelte Kleid seiner Augustod, verwenden mochte. Zugleich aber ist die neue Recension mit ihren tendenziösen Interpolationen und ihren schon ganz wim Geist der späteren großen Fälschung gehaltenen Einschiehseln eine sür das Publikum, zur buchmäßigen Verbreitung, bestimmte Ren ausgabe der Hispana. Mit ihr wollte Pseudoisidor das Terrain sondieren und dem größern, im Vorbereitungsstadium besindlichen

Unternehmen die Wege bereiten.

III. Die sog. Čapitula Angilramni (Hadriani). Diese kleine Sammlung 25 (ed. Hinjchus, 1863) von meist kurzen Stücken (51 + 20 nach der nicht ursprünglichen Zählung), die sich sast ausnahmslos auf die Anklagen gegen Kleriker, besonders Bischöse beziehen (j. oden Bd I S. 524), also das pseudossidorische Hautthema behandeln, kann hier nur in ihrem Verhältnis zu Venediktus Levita und zu Pseudossidor näher betrachtet werden. Daß die Capitula eine Fälschung sind (so Blaseus, Ballerini, Knust, Heilberg, Böcke, Phillips, 200 Walter, Richter, Nettberg, Göcke, Weizsäcker, Hinschung, Scherer, Conrat u. a.; für die Echtheit zulest Eichhorn, Theiner), daß sie mit dem angeblichen Autor, dem Papste Hadrian I. (772—795) nichts (und ebensowenig mit dem Vischos Ingilram von Weig, wie Baluze und früher Psasserschleben glaubten) zu schaffen haben, vielmehr in engem Zusammenhang mit Pseudossioor stehen, ist die heutzutage überall durchgedrungene 25 Unnahme älterer und neuerer Forscher. In den Hang zum vollständigen Pseudossidor (Klasse A 1, während sie in den fürzenden His der Klasse A 2 meist weggelassen sind).

a) Verhältnis zu den Decretales pseudoisidorianae. Hiefen bezw. standen sich drei Ansichten gegenüber. Nach den einen (Blaseus, Ballerini, Eichhorn, wochtener) sollten die Capitula Angilramni ein Erzerpt aus Pseudoisidor sein. Nach andern (Wasserscheen, Michter, Hincher, Hicken, Friedberg, Scherer) wären umgesehrt die Kapitel eine Quelle der salschen Defretalen. Die dritten (z. B. Göcke, zulest Simson und Fournier) meinten, Pseudoangilram, (Benedistus) und Pseudoisidor greisen samtlich auf dieselbe dritte Vorlage zurück, und zwar auf die pseudoisidorischen Materialien, deren Wortlaut und In halt in den Capitula am wenigsten, (in den Kapitularien stärker), in den Defretalen am stärksten verändert sei. Die erste, seht veraltete Annadme ist bodenlos, die dritte arbeitet ohne zwingende Gründe mit den samosen selvedulae. M. E. hat man dabei stehen zu bleiben, daß Angilrams Kapitel ohne Benutzung Pseudoisidors und ohne nachträgliche Einschübe aus ihm gesertigt und von Pseudoisidor — neben Veneditus und neben den Originalen, vgl. IV 9 a — als Stoss verwertet sind. Einen größen Teil der Kapitel hat Ps. in den Defretalen von Julius (p. 167) und Fesig II. (p. 185) der Synode von Rieäa untergeschoben.

b) Tas Verhältnis der Rapitel Angilrams zu den Capitularia Benedicti (lib. I III), mit denen sie häusig, aber nicht immer Wort sür Wort überem stimmen, legt man sich (abgesehen von der unter a an dritter Stelle erwähnten Meinung) bald so zurecht, daß Angilrams Barallelstücke aus Benedikts Sammlung gesloßen seien (Hinschius), bald so, daß umgekehrt Benedikt den Angilram als Onelle benutzt babe (Wasserichleben). Beide Formeln sind m. E. sür die Erklärung der obwaltenden Bezehungen zu einsach, weswegen keine von beiden ohne Gewaltsamkeiten (z. B. obne den

als deus ex machina eingreisenden Jrrtum der Abschreiber) auskommen kann. Der verwickelte Thatbestand wird an anderem Orte darzulegen sein; zwischen Benedikt und Angilram scheinen medrschichtige Hin und Herbenutzungen stattgesunden zu haben, vgl. 3. 3. die Entwickelungsreihe: Cone. Afric. e. 96 D., römische Shuode von 501, Ben. 3, 5 108, Add. IV. 22, Ben. 2, 381 f; 3, 307 — Angilr. e. 9). Für die Kapitel Angilrams in ihren Beziehungen zu den Kapitularien scheint mir also die Anachme Hands zuzutressen, daß die Frage der Privrität des einen oder andern Buchs nicht reinlich zu lösen sei. Über das Verhältnis Angilrams zur vierten Additio Benedikts vgl. u. IV 9. Aus dieser Additio ergiebt sich, daß Ps. in der damals vorliegenden unsertigen Recension die Capitula (ganz oder teilweise) nicht Hadrian I., sondern römischen Synoden zuschreiben wollte.

e) Ehronologische Folgerungen. Die Ausarbeitung der Capitula scheint zum Teil vor ea. 848 (wegen der Benutzung bei Benedikt), die Vollendung später, aber vor ea. 851 (wegen der Benutzung bei Pseudvisidor) zu sallen. Ob die sertigen Kapitel vor 15 den Dekretalen veröffentlicht worden sind, etwa um, wie die Augustod. (II 9), als

Kühler ausgestedt zu werden, wissen wir nicht.

d) Verfasser, Heimat. Längst hat man in den Capitula, wegen der engen Berwandtschaft nach Methode und Inhalt, eine pars fraudis Isidorianae geschen Ballerini, Spittler, Göde, Phillips, Walter, Nichter, Hichter, Lindster, und wohl mit demselben Necht könnte man auf Benediktus raten. Menn Lot aus eap. 22, das von dem Titel Primas handelt, auf einen "ohne Zweisel" der Diöecse Metz angehörenden Gegner des Drogo (vicarius Galliarum et Germaniarum 844) als den Verfasser schließt, so ist dies um so willfürlicher, als außer Benediktus (3, 29, 439; vgl. Conc. Afrie. e. 6 D.) auch Pseudossidor den Vikariat des Trogo aufs Lebbasteste bekämpst (Hinschieß Kirchenrecht I, 596). Ungilrams Kapitel dienten den falschen Defretalen als Borardeit und wurden, wohl spätestens gleichzeitig mit letztern (A 1), als handliche Etrasprozesporduung für das Anklageversahren gegen Bischöfe zu dem Zwede ausgegeben, um auch als selbstständiges Schristen verbreitet zu werden. Die wahrscheinliche Heimat der zweisten der mit Pseudossidor verknüpsten Kapitel ist die Kirchenprovinz Reims, two sie auch zuerst 870 von dem Erzbischof Hinkar, und zwar mit Bezweiselung der Echtheit ("sententiae, quae dieuntur ex Graecis et Latinis eanonidus collectae"), erwähnt werden.

IV. Benediktus Levita. Unter diesem Namen erscheint ungefähr gleichzeitig mit Pseudoissider eine Sammlung angeblicher Kapitularien, die sich sür eine auf Beschl des verstorbenen Erzbischofs Otgar von Mainz zusammengestellte Ergänzung der Sammlung echter Kapitularien von Ansegisus ausgiebt und ihr Material vorwiegend dem Archiv der Mainzer Kirche entnommen haben will. Der Berfasser versichert, an den vorgesundenen Texten nichts geändert zu haben. Wie sich Ps. die Veröffentlichung weiterer Defretalen 40 vorbehalten hatte, so sieht auch Benedikt sein Werk nicht sür abgeschlossen an; er sordert

andere zur Fortsetzung seiner Sammlung auf.

IV 1. Handschriften. Ausgaben. Die Handschriften unterscheiden sich sehr wenig in der Tertgestalt, dagegen sehr erheblich in der Bollständigkeit. Die ganze Sammslung überliesern der Gothanus I 84 saec. X ex., der Vat. Pal. 583 saec. IX vel X (daraus abgeleitet Vat. reg. 974 saec. X vel XI), und der verschollene Bellovacensis, von dem drei junge Abschriften (Vallicell. C 16, Vat. 4982, Vat. reg. 291) vorliegen; relativ vollständig sind serner die Hi. Paris 4634 saec. IX vel X und 4636 saec. IX ex. Nur einzelne Bücher oder Buchstragmente enthalten die Codd. Adrineatensis 145 saec. XII, Barcinonensis 40 saec. XI, Sangallensis 727 saec. X vel XI, Vat. reg. 417 saec. IX vel X, Paris. 1637 saec. X vel XI; auch die Abditionen wurden gesondert abgeschrieben. Erzerpte liegen vor in den Manuskripten von Met. 10. Jahrh., Montpellier H. 137, 11. oder 12. Jahrh., Paris 3839A 9. Jahrh., 4635, 10. Jahrh., Chartres 11. Jahrh. u. s. w. Häusig erscheint in den Handschriften Benediktus verdunden mit Anseis, niemals dagegen mit Pseudossisior oder Angilram.

Die ältesten Ausgaben sind lückenhaft. Tilius wollte seinem Abdruck des Ansegisus (Paris 1548) den Benediktus ansügen, kam aber nur dis Buch II cap. 386. Eines der seltenen Exemplare dieses Abdrucks gelangte in den Besitz von Petrus Pithoeus, der seine Borlage aus zwei Handschriften ergänzte und Paris 1588 (Nachdrucke: 1603, 1613, 1610) herausgab; auch sein Text des Benediktus ist noch unvollständig. Grundlegend sin die Textgestalt im wesentlichen abschließend ist die Ausgabe von Steph. Baluzius,

Capitularia regum Francorum Tom. I (Paris 1677) col. 801—1292 (mebrjach nachs gedruckt, zuleht in Lalters Corpus iuris Germanici antiqui T. II, 1821, p. 191—862; die Praefatio bei Gallandius T. II p. 615—676). Für die Ausgabe der MG Leges II 2 (1837), p. 39—158 (Nachdruck im MSL 97) ist durch Perh der Gothanus berans gezogen worden. Die metrischen Stücke sind neuerdings von Dümmler in MG Poetae aevi Karol. T. II p. 673 ediert. Mit der Ausgabe in MG Capit. III ist der Unters

zeichnete betraut worden.

IV 2. Beschreibung. Das Borbild ber Komposition bat Ansegisus' Sammlung echter Kapitularien (MG Capit. I p. 391-450; vgl. oben 280 1 3. 560 f.) abgegeben. Aebulich wie Ansegisus, der Abt von Fontanella, auf eine kurze metrische Borrede in zwei ju Districen und auf eine praefatio in Proja seine vier Bücher nehst vorangebenden Rubrisenverzeichniffen, sowie drei Appendices folgen läßt, so teilt Benediktus, der Levite von Mainz, seine Sammlung der Pseudokapitularien in drei Bücher cals liber quintus, sextus, septimus bezeichnet), sowie vier Additiones; und dem ersten Buche geben voran a) eine furze metrische Vorrede in sieben Distiden, b) Incipit sequentium capitulorum praefatio, ein Vorwort in Proja über Entstehung, Inhalt und Plan der Sammlung, e) Incipiunt versus de praedictis principibus, ein Lobgedicht in 38 Distichen auf das Haus der Karolinger von Lippin und Karlmann bis herab zu den Söhnen Ludwigs d. Fr. Das erste Stück verweist auf das zweite, dieses auf das dritte. Bedeutende Antoritäten (Moth, Scherer, Brunner) haben angenommen, die genannten brei Ginleitungs= 20 stücke seine eine erheblich spätere Zuthat, u. a. weil in dem Spnodalschreiben von Quierzb 858 sich Irrtumer hinsichtlich ber Synobe von Lestines fanden, Die auf bas Gehlen ber praefatio noch im Jahre 858 schließen lassen. Demgegenüber hat Maaßen m. E. den burchschlagenden Nachweis erbracht, daß die Stücke von Haus aus die Einleitung zu Benedikts Sammlung bildeten; Hinkmars Frrtum vom Jahre 858 ruht auf flüchtiger 25 Lefture ober auf Gebachtnisschwäche; auch hätte, wie man vielleicht Maaßens Grunden beifügen darf, die Mongruenz mit Ansegis ursprünglich eine bedeutende Lücke aufgewiesen, wenn zuerst die Präambeln sehlten.

Mit fluger Verechnung (s. u. IV 5 a. E.) bat Benedift an die Spike seines ersten Buches drei echte Texte aus dem Brieswechsel des Bonisatius von Mainz gestellt, nämlich wen Bries des Papstes Zacharias (z. 2275) vom 31. Oktober 745 an den Klerus und die weltlichen Großen in Gallien und in den fränksschen Provinzen mit der Anerkennung eines Konzils des Bonisatius (von 745), sodann das Konzil vom 21. April 712 (sog. Concilium Germanieum), drittens die andere von Karlmann gehaltene Reichsspnode zu

Lestines vom 1. März 743.

Innerhalb der drei Bücher und der zwei letzten, bier allein in Betracht kommenden Abditionen solgen sich die einzelnen Kapitel (zusammen 1721, alle Anbänge mitgerechnet) ohne sachliche oder historische Ordnung. In dieser scheinbaren Planlosigkeit steckt natürlich der Plan, die Entdeckung der in das Chaos eingestreuten Fälschungen zu erschweren. Übrigens haben vielsach die einer und derselben (echten) Duelle entlehnten Kapitel die Ordnung des Originals (oder auch eine Inderssion dieser Ordnung) sestgebalten, so daß sich nach der Provenienz Reihen und Mischreihen, welch letztere aus einer Mehrbeit von Borzlagen gebildet sind, unterscheiden lassen. Nicht mit Unrecht kann das Werk Benedikts, abgesehen von den neuen Figmenten und den Interpolationen, als eine rohe Vereinigung von Kollektaneen bezeichnet werden.

Die einzelnen Mapitel sind nach Ansegisus' Rezept mit Inbaltsangaben versehen. Diese Rubriken gebören zum Teil schon den Originalen, zum Teil erst Benedikt an. Zu Rubrikenverzeichnissen zusammengefaßt, werden sie vor den einzelnen Bichern wiederholt;

auch bier war Unjegis' Borgang maßgebend.

Mit Urheberangaben, sei es echten bezw. richtigen oder salschen, ist Benedikt ver hältnismäßig sehr sparsam. Der Mangel der Instriptionen vor den einzelnen Stücken batte zunächst nichts Auffalliges an sich, da auch bei Ansegis die Herkunft der Kapitel nicht näher bezeichnet war. Tur diese Nachahmung des Abtes von Tontanella hatte Benedikt seine guten Gründe (unten IV 3); er ware auch in der Auswahl der Ramen weit mehr beschränkt gewesen als Pseudossidor, der nur keck zuzugreisen brauchte.

Manche Rapitel, die wortlich oder fast wortlich gleichlauten, sinden sich wiederholt oder mehrsach wiederholt; so sind in Buch III mehr als 100, in Add. IV. mehr als 90 Rapitel nochmals aufgenommen. Benedikt (praek.) will glauben machen, das ihn Zermangel an der Emendation der in seinen Materialien vorgesundenen duplientn voi triplienkn gebindert habe. In Labruit entspringen die Wiederholungen, du batte

Pseudoisidor (1 5 B), Huger Verechnung; two die Tendenz das Wort hat, will sich der Autor durch Massenwirkung auch den Schwerhörigen vernehmbar machen, und two Reform oder Einschärfung nicht beabsichtigt ist, soll die Fülle des Stoffs die Hülle der Fälschungen

abgeben.

Bon den Additionen ist die erste, die nur in wenigen Handschriften mitabgeschrieben wurde, eine Wiedergabe des Nachener Capitulare monastieum vom 10. Juli 817 (MG Cap. 1, 343); die Add. 1. wird in Benedikts praefatio als Schlußpartie des 3. Buches angekündigt, und sie wurde auch vereinzelt in Handschriften diesem Buche zugezählt. zweite Additio deckt sich mit c. 35-62 der von der Reformpartei erstatteten Episco-10 porum ad Illudowieum imp. relatio vom August 829 (MG Cap. II, 39-51); diese capitula fellen nach ihrer Überschrift als "postmodum a lidelibus reperta" inseriert In der dritten Additio sind wenige echte Kapitularien mit vielen falschen nach derselben Methode wie im Hauptwerk durcheinander gemengt. Besondere Eigentümlichkeiten weist die vierte Additio auf. Aus einem größeren Quellenfreis werden 170 Erzerpte, 15 die, bäusiger als in den "Büchern" und Pseudoisidor nicht nur hierin sich annahernd, mit Instriptionen (teils richtigen, teils unrichtigen) versehen sind, ebenfalls in wirrer Folge zusammengewürselt; in ihrer Überschrift nimmt Pseudo-Karl d. Gr. selbst das Wort und ipricht: Sequentia quaedam capitula ex sanctorum patrum decretis (barunter pscuboisidorische Defretalen, s. unten IV 9 b) et imperatorum edictis colligere cura-20 vinus atque inter nostra capitula, lege firmissima tenenda, generali consultu Erchembaldo cancellario nostro inserere iussimus.

IV 3. Duellen. In der Vorrede, wo der Verfasser seine Zuverlässigkeit auf Kosten des Ansegisus unversroren herausstreicht, versichert Benedikt, seine Sammlung (Buch I—III) enthalte Kapitularien Pippins, Karls d. Gr. und Ludwigs d. Fr., die von Ansegisus übers sehen oder ausgeschlossen worden seien; von anderen Duellen sollen nur benutzt sein die drei Stücke an der Spitze des 1. Buchs (s. oben), die dem Pentateuch entlehnten Kapitel 2, 1—53 und die meist aus der Dionysio-Hadriana angeblich auf Veschl Karls von Vischof Paulinus, von Alkuin (Albinus) und von anderen Magistern ausgezogenen Kapitel 3, 1—122. Das oben erwähnte Schweigen Venedikts über die Heichsgesche ans meisten Kapitel soll sich also der Leser dahin deuten, daß sie als echte Reichsgesche ans

gesehen werden wollen.

In Wahrheit besteht Benedists Sammlung nur zum Teil, etwa zu einem Viertel, aus echten Kapitularien. Immerhin und begreislicherweise sind sie viel energischer herangezogen als bei Pseudoisidor; die Benutung reicht hinauf dis zum Jahr 596 (Childebert II. Decretio) und herunter dis zum Jahr 829. Zahlreiche Kapitularienterte haben sich aber Interpolationen gefallen lassen müssen. Der Kapitularienstoff, über den der Kälscher versügt, geht zum Teil über das Material des Ansegisus dinaus. Wo dem Sammler neben Ansegisus die Originale zur Versügung standen, hat er dald jenen, bald diese bevorzugt, wie ja auch Pseudosisidor, wo ihm eine Zwischenquelle fließt, sich neben ihr an die Originale bält. — In ihrer überwiegenden Masse sind Benedists Kapitularien unecht. Seine Pseudosapitularien hat sich Venedist nur zum kleinsten Teil frei erdacht; die meisten geben echte, namentlich firchliche Duellen wieder, die unter Verschweigung ihrer Herstunft zu fränsischen Keichsgesetzen ungefälscht und dabei vielsach der Interpolation (Kürzung, Erweiterung, Veränderung) unterzogen werden. Das einzelne Kapitel bei Venedist reproduziert in der Regel nur ein Erzerpt aus einer einzigen Duelle; ausnahmsweise wird auch bei ihm in Pseudosistors Mosaismanier gearbeitet.

Um den Nachweis der benutzten Quellen hat sich das Hauptverdienst Etienne Baluze erworben. Knusts teilweise verdienstliche Nachträge bedürfen strenger Nachprüfung und

laffen immer noch für Ergänzungen Raum.

Über das Berhältnis Benedikts zu Pseudoisidor und dessen Materialien ist erst unten IV 9 zu sprechen; von seiner Benutzung der pseudoisidorischen Hispana von Autun war oben II 9 die Rede, und seine Berschlingung mit Angilram ist oben III derührt. Die fälschlich sür Kapitularien ausgegebenen echten Stücke hat Benedikt in der Mehrzahl demselben Duellenrepertoir entlehnt, aus dem auch Pseudoisidor unmittelbar oder mittelbar zeschöpft hat (Bibel, Konzilien, Defretalen, irische Kanonensammlung, römisches Recht, leges darbarorum, Bußbücher, Kirchenväter und spätere theologische Litteratur, Schreiben von Bischöfen). Wenn Benedikt mit seinem Duellenkreis einerseits hinter dem falschen Tsidor manchsach zurückbleibt, was hier im einzelnen nicht gezeugt werden kann, so hat er ihn auf der andern Seite nicht selten überschritten. Von Konzilien z. B. benutz Benedikt im Gegensatz zu Pseudoisidors Defretalen: Coneilia Ancyranum 311, Araus. I. 111,

Arelatense 813, Arvernense I. 535, Augustodunense (Leudegarii episcopi Aug.) 663-680, Aurelianense I. 511, Autissiodor. 573-603, Bracarense H. 572, Cabilonense 813, Carthaginense 11. und V. (Hisp.), Epaonense 517, Ephesinum 431, Germanieum 742, Ilerdense 523, Matisconense I. 583 und II. 585, Parisiense V. 614, S. Patricii synodus altera, Concc. Remens. 627-630 5 und 813, Tarraconense 516, Toletanum I. 398 und VII. 646, Turonenso II. 567 und 813, Valentinum 371, Vasense I. 442, endlich eine burgundische Synode um 800 -810 (von mir rekonstruiert RU 29, 308). Bon Manonensammlungen bat er außer ben bei Bjendoisibor benutten Mollestionen die Breviatio canonum bes Aulgentius Ferrandus vor sich. Von romischem Recht, das er starter als Pseudo- 10. ifider ausbeutet, benutt Benedift außer dem Breviar mit einem vervollständigten 16. Buch des Theodofianus (vgl. 2, 366 constitutio ad Ablabium) und außer den Epitomae Aegidii und Parisina des Jerneren die const. Theodosii II. et Valent. III. ad Albinum 430 (2, 99; Haenel Corp. legum p. 211 b), eine Monstitution von Balentinian und Marcian 152 und namentlich, was Conrat ermittelt bat, die Summa 15 de ordine ecclesiastico, einen Auszug aus Julians Epitome Novellarum. Außer der lex Wisigothorum erzerpiert Benedift eine firchliche Bearbeitung des baierischen Gesches (die sog. lex Baiuw. canonice compta). Eine von Pseudoisidor überbaupt bei Seite gelassene Quellengruppe sind die Capitula episcoporum; Benedikt hat für seine Zwecke brauchbar gesunden das Capitulare primum und alte- 20 rum des Bijchofs Theodulf von Orleans, jowie verlorene Diöcesanstatuten, die (vgl. meine Studien) aus Benedift und den Capitula Frisingensia wiederbergestellt werden fönnen. Zegar die Formulae imperiales (MG Form. p. 296) sind von Benediftus fruktissiert worden. — Die bauptfächlichsten Zwischen quellen für Benedikt bilden, ähnlich wie für Pjeudeijider, die Hispana (von Hutun), die Dionysio-Hadriana, die Epitome 25 Hadriani, die Quesnelliana, der Briefwedziel des Bonifatius von Mainz u. j. w.; andere Zwischenquellen harren noch der Ermittelung. Über den von Benedift angegebenen Kundort des Materials j. unten IV 4.

Trots aller Eingriffe in den Text der echten Vorlagen ist Venedikts Verarbeitung der Tuellen eine schwächliche; nur selten hat er sich bewogen gesunden, die benutzen, oft gar 30 nicht im Stil der Frankenkönige redenden Texte in die Form von Kapitularien umzusgießen; m der Anpassung der Fälschungen an die echten Vorbilder ist Pseudoisidor zweisellos der größere Künstler. Immerbin bewies Venedikt dei der Auswahl der Tuellen und bei der Redstion seiner Figmente soviel Verständnis für den nüchtern sachlichen Stil der franksischen Kanzleien, daß seine Kapitel sich klarer und juristisch weit präziser lesen als 35 die oft verschwommenen, dem Schwulst spätrömischer Albetorik nacheisernden Tekretalen

Pieudoijidors.

IV 4. Entstehungszeit und Ert. a) Zeit. Sind die einleitenden Distichen vom Verfasser selbst gleichzeitig mit seinen drei Buchern veröffentlicht (oben IV 2), so ergiebt sich aus den Bersen als terminus post quem für die Vollendung der 21. April 847 40 (so zuerst Hinschius; zustimmend Wasserichleben, Dove, Dimmler, Herrmann, Walter Gerlady, Ranke, Langen, Scherer, Lot u. a.). Denn mabrend ber bichtende Benedikt von lebenden Berjonen im Präsens redet (Versus de principibus: Illudowicus ... imperat, Hlotharius ... vehit, Karolus ... retentat), spricht er von Verstorbenen durchweg in der Bergangenheit (a. a. D.: Pippinus . . . mieuit, Karolus . . . rexit, Hludo- 15 wieus . . . consuluit), und so auch von dem Mainzer Erzbischof Otgar, dessen tag der 21. April 847 ift (metrijdje Borrede: Auteario demum, quem tune Mogontia summum Pontificem tenuit). Gegen Sieses Argument können die ichwachen Einwen dungen von Simjon, nach tem die Berje ben Charafter einer auch von ber Bergangenheit im Bräsens redenden Inschrift an sich iragen sollen, natürlich nicht auffommen. Auf die 50 Zeit nach 843 subren die in dem Lobgedicht besungenen derzeitigen Gerrscher Ludwig ber Deutsche, Raiser Lethar und Marl der Nable, auf Die Zeit nach Juni 816 (Meichstag von Epernay) die oben I 1. I 5 a. E. angestellten allgemeinen Erwägungen (se icon Weiz fäcker). Der terminus ante quem läßt sich nicht genauer bestimmen; er verschwimmt in die Jahre 848-850 binein, vgl. auch unten IV 7. 9. Die vierte und relativ jüngste Additio fällt noch vor die Beroffentsichung der vieudoisidorischen Defretalen. Die vierte und relativ 550 Sonach werden die Additionen ungefähr gleichzeitig mit dem Sametwerfe ausgegeben fein (a. M. Baluze, Wafferschleben). Eb bie brei Bucher (nebn Add. I. 1) zunachst selbit ständig veröffentlicht worden find oder ob Benedilts große Kalichung alsbald im vollen Umfange an die Offentlichkeit trat, konnen wir nicht wissen. Auch wenn die Bei fien.

lidung auf einmal erfolgt sein sollte, kommt body mindestens ber Additio quarta eine relative Posteriorität zu (an eine zeitliche benken z. B. Scherer, Conrat): erst bei ihrer Zusammensetzung verfügte Benedikt über die falschen Dekretalen (mit einem Text avant la lettre), während sich in fämtlichen vorbergebenden Teilen seiner Arbeit keine textlichen

5 Spuren davon finden.

b) Als Abfassungsort der falseben Kapitularien bat bis vor einem Menschenalter unbezweifelt Mainz gegolten. Benedifts metrischer Prolog erzählt nämlich, wie bereits bemerkt ist, daß der Levite auf Befehl des Erzbischofs Stgar von Mainz der Sammlung des Unsegis die drei neuen Bücher binzugefügt babe, und in der praekatio behauptet der 10 Cammler: haec capitula . . . in diversis locis et in diversis scedulis . . . sparsim invenimus, et maxime in sanctae Mogontiacensis metropolis ecclesiae scrinio a Riculfo (acit. 813; über ibn f. aud) Ben. 3, 281) eiusdem sanctae sedis metropolitano recondita et demum ab Autgario secundo eius successore... inventa repperimus, quae in hoc opusculo . . . inserere maluimus. 15 hatte das unerbörte Glück, mit diesen erlogenen Behanptungen über den Schanplatz seiner Wirksamkeit und über den Hauptfundort seiner Materialien mehr als 8 Jahrhunderte hin= durch vollen Glauben zu finden, halben Glauben sogar noch bei Wasserschleben, Hinschius (zweiselnd), Dove und neuestens (1903) bei Lot, die wenigstens den Anfang des Opus nach Mainz verlegen, während allerdings die Vollendung bezw. Veröffentlichung nach dem 20 Tode Stgars in Westfranken (Reims) erfolgt sein soll. Ein notorischer Fälscher wie Benedift wird uns so wenig auf seine Spur verhelfen, wie etwa ein Einbrecher seine Visiten= Gerade darum, weil Benedift, um die Entlarvung des Befarte am Thatort zurückläßt. trugs zu erschweren, den Berdacht nach Mainz ablenkt, ist Mainz der Entstehungsort nicht. Diese vor der Kritik allein stichhaltige Folgerung erhält soviel anderweitige Unterstützung, 25 daß nichts sicherer sein dürfte als die neuere, von Noorden und Noth begründete, von Simson, Brunner, Maaßen, Scherer, Lurz, Gietl, Hauck u. a. noch entschiedener vertretene Ansicht, Benedikt habe mit Mainz nicht das Mindeste zu schaffen. Benedikts Bekämpsung der Chorbischöfe wäre auf oftfränkischem Boden nicht zu verstehen (oben  $1.4 \text{ b} \beta$ ; a. M. Lot, der in bedenklicher Beweisstührung die Kapitularien für eine Mainzer Oppositions= 30 schrift gegen Fraban erklärt), ebensowenig seine Stellungnahme gegen die Säkularisationen; und Erzbischof Hraban von Mainz (847—856) hat die angeblich an seinem Sitz, angeblich auf Befehl seines Borgängers gefälschten Kapitularien nicht gekannt. Der sogenannte Mainzer Levite ist, worauf Brunner aufmerkjam gemacht hat, in der Geographie seiner Heimat so schwach beschlagen, daß er nicht einmal weiß, auf welcher Seite des Mheins die Stadt 35 Mainz liegt; er dichtet nämlich Ludwig den Deutschen also an: Hludowieus enim fluvii e is litora Reni Imperat et gentes comprimit ecce feras, und doch waren die von der Kultur noch nicht beleckten Stämme und der Hauptteil von Ludwigs Reich rechts= rheinisch, also von Mainz aus gesehen trans litora Reni. Unbedenklich ist der heute herrschenden Meinung beizutreten, wonach Benedists Werk West franken angehört; dorthin 40 weisen u. a. die Feindseligkeit gegen das Institut der Chorbischöfe, die frühesten Benutzungen und die überwiegende Verbreitung (unten IV 7). Die nahen Beziehungen zwischen Benedift und Pseudoisidor (unten IV 9) sübren speziell zu der zwar nicht gesicherten, aber walrscheinlichen Unnahme, daß auch die Pseudokapitularien in der Reimser Erzdiöcese gesammelt und herausgegeben sind (so Noth u. a.). Die Bekanntschaft mit ostfränkischem 45 Material (Wormser und Mainzer Synoden, Briefe des Bonisatius; Lex Baiuwariorum?) in Reims macht keine unüberwindlichen Schwierigkeiten; die Epistolae Bonikatii 3. B. sind auch Hinkmar von Reims bekannt.

If Benedikt nie in Mainz getvesen, so haben auch die seedulae des Archivs der Mainzer Kirche nur in der Phantasie des Betrügers und der Betrogenen existiert. Für die 50 ungemeine Klugheit des Fälschers zeugt es, wie er sich für den (nicht wahrscheinlichen) Fall der Durchsuchung des Mainzer Archivs und für deren teilweise negativen Erfolg eine Hinter=

thür (in diversis locis!) offen zu halten weiß.

IV5. Inhalt und Tendenzen. Soweit sich Benedikts Sammlung aus echten Rapitularien und aus anderem dem geltenden Recht gegenüber unverfänglichen Stoff zu-55 sammensetzt, berührt sie eine solche Menge von Materien, daß eine Aufzählung an diesem Orte sich verbietet. In der Stoffbeherrschung ist Benedikt weit vielseitiger als der auf ein Thema beinah eingeschivorene Defretalenfälscher; das Kapitularienwerk gleicht viel eber einem Kompendium des Kirchenrechts als die Kanonensammlung Pseudoisidors. Gegenstände des rein weltlichen Rechts werden in gewissem Umfange behandelt. Der prak-50 tischen Berwendbarkeit von B.3 Nechtsbuch umsten freilich die zahlreichen Widersprüche, an

denen es, nicht anders als Ps., frankt, ziemlichen Abbruch thun. Mit der Aufnahme des tendenzfreien (nur etwa durch Zuweisung an die Frankenkönige formell umgewandelten) Materials mag ber Sammler nebenbei bie Ginschärfung geltenden Rechts ben berrschenden Mißbräuchen gegenüber bezweckt haben; in erster Linie aber sollte die Aushäufung harms loser Stücke als Emballage dienen für die Interpolationen, freien Erdichtungen und in 5 böser Absicht zu Capitularia hergerichteten Fremdterte, aus denen die wahren Tendenzen

Benedifts mit zweiselsfreier Sicherheit sich ermitteln lassen.

Die Hauptibeen Pseudoisidors sinden sich bereits bei seinem Geistesverwandten Benebift und zwar zum Teil (Primat, exceptio spolii, Chorbischöfe, Reinigungseid) in einem weniger fertigen Stadium der Entwickelung, jo daß dem Werke Beneditts wie die zeitliche, 10 so auch die innere Priorität vor den falschen Defretalen zukommt. a) Gleich Pseudoisidor hat auch Benedikt das Bestreben, die Unklage und Berurteilung der Kleriker, insbesondere Bischöse, aufs Außerste zu erschweren. Die Begründung des Strasprozesverhältnisses, der ein Güteversahren voranzugehen hat, wird durch maglose Unforderungen an die Quali= täten bes Gerichts und der Parteien für die Riegel der Falle beinahe unmöglich gemacht. 15 Das Gericht, das die Anklage gegen einen Bischof untersuchen soll, muß aus seinen fämtlichen Komprovinzialbischöfen unter dem Vorsitz eines Primaten oder Metropoliten bestehen, und die als Strafgericht sungierende Synode muß auf Grund päpstlicher Ermächtigung Der Unkläger, der bei falscher Unklage Bestrasung zu gewärtigen bat, muß rechtgläubig, freigeboren und von gutem Ruf und Wandel sein, auch seine Unver- 20 bächtigkeit durch öffentliche Urkunden nachweisen; wer einen Bischof anklagen will, muß ihm gleichstehen, also mindestens selbst Bischof sein, während niedere Kleriker und vollends Laien von der Anklagebesugnis ausgeschlossen sind. Der Angeklagte ist durch die exceptio spolii geschützt, indem der Einlassung auf die Rlage die Restitution abgesetzter, vertriebener oder beraubter Bischöse voranzugehen hat. Hit trop dieser Schranken die Un= 25 bringung der Anklage gelungen, jo giebt Benedikt dem Angeklagten die wirksamsten Silsen, damit die Prozeßsituation sich nicht zu seinen Ungunsten wende. Die Untersuchung ist in Gegenwart beider Parteien zu führen. In den Beweis werden strenge Anforderungen gestellt; gesteht der Beklagte nicht, so muß er durch Zeugen überführt werden, die glaub= würdig, aus eigner Kenntnis unterrichtet, guten Rufs sein müssen und mit dem Ankläger 30 nicht verwandt sein dürfen. Die Appellation an ein höheres Gericht, insbesondere an den römischen Pontifer, steht dem Angeklagten offen nicht nur nach dem Urteil, sondern auch vorher, wenn ihm der Nichter wegen Befangenheit verdächtig erscheint. b) Gegen die Macht= stellung der Provinzialspnoden und der Metropoliten richten sich die Sätze, daß zur Berufung und für die Beschlüsse aller Synoden päpstliche Zustimmung gefordert, dem päpst- 35 lichen Stuhl die ausschließliche Kompetenz zur definitiven Entscheidung von causae maiores, namentlich von iudicia episcoporum beigelegt, endlich über den Metropoliten der Primas gesett wird. e) Das verhaßte Institut der Chorbischöfe wird von Benedikt dadurch befämpft, daß er bald seine Vernichtung verlangt, bald durch wesentliche Beschränfung ihrer Befugnisse die Landbischöse unschädlich zu machen sucht. d) Gegen die räuberischen Säku- w larisationen macht Benedikt seinem Herzen in langen Ausführungen Luft, und schon in dem Lubgedicht auf die Karolinger singt er: Namque patrant multi kunestas sepe rapinas, Nonnulli violant templa dieata Deo. Andererseits verschmäht es der Kälicher nicht, durch willfürliche Erhöhung des Abgabenjages (Add. IV. 132) die firchlichen Einfünfte zu erhöhen. e) Auf dem Gebiete des Cherechts hat er schöpferisch gewirft, 3. B. 15 burch Bekampfung der Heiraten innerhalb ber Eippe (vgl. die schöne Etudie von Scherer, 1879). — Die Emanzipation der Kirche von der Staatsgewalt und die Erhebung der firchlichen Macht über die weltliche erstrebt Beneditt auf den beiden am beißesten um= strittenen Gebieten: f) dem Staat joll die weltliche Gerichtsbarkeit über Aleriker vollig entzogen und umgekehrt den Bischösen konkurrierende Gerichtsbarkeit auch in Rechtsstreitig- 50 keiten unter Laien verschafft werden; g) die weltlichen Gesetze, die dem firchlichen Recht widersprechen, sind nichtig (Ben. 3, 346: Constitutiones contra canones et decreta praesulum . . . nullius sunt momenti, = Angilr. c. 36; Add. III. t8; Lex imperatorum non est supra legem Dei, sed subtus; erorbitante Sate, die in dieser Form zu wiederholen Pseudoisidor, oben I 5 B g, nicht den Mut gefunden hat; Papst 📨 Nifolaus I. denft ähnlich wie Ben., ohne es zu jagen, vgl. Hand 1904). Hingegen versteht es sich von selbst, daß den Mönig, der die eanones verletzt oder ihre Berletzung duldet, das Unathem trifft, und daß ber Raifer nichts gegen die mandata divina unternehmen barf (Ben. 1, 402 = Pseudoisidor p. 137).

Bei biefer Stellungnahme Benedifts zur Staatsgesetigebung mutet es auf den erfem ...

Blid eigentümlich an, wenn wir ibn sein Reformprogramm badurch stützen und fördern seben, daß er mit seiner groß angelegten Fälschung den Anschein zu erwecken sucht, als ob die Korderungen der jungkirchlichen Partei bereits in den Rapitularien Pippins, Karls d. Gr. und Ludwigs d. Fr. ihre Unerkennung gerade feitens der weltlichen Legislative gefunden batten. Gette sich nun aber der Salicher nicht in Widerspruch mit den Grundanschanungen seiner Partei, wenn er Rönigsgesetze, denen das firchliche Gebiet eigentlich verschloffen sein sollte, in den Dienst kirchlicher Reformen nabm? Aus diesem Dilemma bat sich Benedift mit genialem Raffinement herausgezogen. Rach seiner Theorie kommt weltlichen Gesetzen auf firchlichem Gebiet nur soweit Geltung zu, als sie von der geist= 10 lichen Gewalt bestätigt sind. Er mußte also den Leser glauben machen, daß die von ihm kompilierten franklichen Kapitularien durchweg vom Papfte oder von kirchlichen Synoden anerkannt seien. Dieses Ziel suchte er auf dreifachem Wege zu erreichen. Zum ersten mittels Induktion in der Borrede und durch Boranstellung der ersten drei Stücke seiner Sammlung (oben S. 297,29). Hier soll dem Leser durch eklatante Beispiele (bie 15 beiden Reichsssunden Karlmanns 742. 743; ein drittes Konzil gehalten auf Veraulassung des Papstes Zacharias und unter Mitwirkung des Bonifatius als papstlichen Vertreters) ein verallgemeinernder Unalogieichluß nabegelegt werden. Der erflärte Zweck der Auf nahme jener beiden kanonisch gehaltenen Synoden ist (praek.): ut agnoscant omnes haee . . . principum capitula maxime apostolica auctoritate fore firmata. — 20 Zum zweiten durch bäufige, ausnahmslos schwindelhafte Einzelversicherungen, wonach weltliche Anordnungen die furchliche Bestärfung erfahren haben (utriusque ordinis virorum assensu roborata [praef.]). Sv 3. B. 2, 112, wo dem Interpolator für den Schut, der firchlichen Privilegien die lex oder legum auctoritas der echten Borlage nicht genügt, der lex vielmehr singuli reges vel episcopi ceterique rectores untergefdøben 25 werden; so 3, 260. 423 (vgl. 2, 121), wo die Rapitularien Karls d. Gr. gegen die Chor= bischöfe von Lev III., und 2, 383, wo ein Ingelheimer Kapitular Ludwigs vom Papst und einer geistlich weltlichen Synode bestätigt sein sollen. So insbesondere in der häufiger mit Duellenangaben versebenen Additio IV., wo schon im Eingang das System des ius utrumque wieder vorgeführt und bei den Einzeleitaten mit Sorgfalt verhütet wird, 30 daß Sätze weltlichen Rechts obne kanonische Krücke aufmarschieren (Add. IV. 26 from. Niccht]; 32 [chenso]: ex sinodalibus statutis et imperatorum edictis; 74 i. f. [cbenfo]: ex dietis episcoporum et imperatorum Theodosii et aliorum). Soldw Entfähllarisierung weltlicher Normen teilt übrigens Benedift mit der Hispana von Autum (Conc. Tolet. III. c. 14) und mit Psendoisidor (oben E. 273, 50). — Zum britten 35 endlich rettet Benedikt die Souveränität der firchlichen Gesetzgebung im Schlußkapitel von Buch III durch eine generelle Berufung auf die freilich nur im Bureau des Fälschers selbst zugänglichen autentica, d. h. die Driginalakten der im Beisein päpstlicher Legaten gehaltenen Königssynoden, aus denen erbelle, daß maxime trium ultimorum capitula istorum librorum (d. h. eben die Stücke von Benedikts Sammlung) apostolica sunt 40 cuncta auctoritate roborata. Lgl. im allg. Maaßen 1892.

IV 6. Berfaffer. "Post Benedictus ego ternos levita libellos Adnexi" so führt sich der große Hälscher nach Namen und Stand in dem metrischen Brologe ein. Daß er allen Grund hatte, nicht nur zwischen sein wahres westfränkisches und das angebliche Mainzer Domizil eine Entfernung von etlichen hundert Kilometern zu legen, sondern 45 auch seine interessante Person in ein nicht zu lüftendes Pseudonhm zu hüllen, bedarf keiner weitern Ausführung. Trotzdem ist bis auf die neuere Zeit in gläubiger Naivetät der Diakon Benediktus für eine leibhaftige historische Persönlichkeit genommen worden. Richtig hat zuerst Noth erkannt, übrigens ohne sofort durchzudringen, daß es einen Diakon Bene= dift, der die Rapitularienfälschung betrieben hätte, niemals und nirgends gegeben hat. Da 50 auch ein Benediktus, mit dem der Kälscher sich identifiziert seben möchte, nicht existiert bat, so ist es unsinnig, von "Pseudo-Benediktus" zu sprechen. Wer sich unter dem Pseudonym verbirgt, ist völlig unbefannt (über eine ungegründete Vermutung von Langen s. oben I 6 B a, über Leodald von Le Mans oben I 6 B b; Lot denkt an einen in Mainz oder Lothringen zu suchenden Gegner des Fraban von Mainz, eine ganz unwahrscheinliche 55 Hypothese). Die nahen Beziehungen Benedikts zu den übrigen sog. pseudoisidorischen Fälschungen (unten IV 9) zwingen dazu, den Kapitularienfälscher im pseudoisidorischen Lager zu suchen (unten V 1, wo auch die Frage der Identität von Benedikt und Pseudoisidor zu erwägen sein wird).

Für die Additionen, von denen die erste Benedikt, die letzte Karl d. Gr. (oben 1V 2) beigelegt wird, während Add. II. und III. keinen Autor nambaft machen, gingen

schon früh die Ansichten über die Bersasserschaft auseinander. Nach den einen (Sirmond, Knust) sollte Benediktus der Kompilator aller Additionen sein, nach andern (Baluze) sind sie spätere Zugaben (vgl. oben IV 1) von fremder Hand. Scherer plaidiert dafür, min destens Add. III. dem Benedikt selbst zuzuschreiben. Hindelius (auch Friedberg; a. A. Langen) läßt die Add. I.—III. von Benedikt oder einem Andern, Add. IV. vermutungsweise von Bescholischer Versasserschaft sein. Meiner Meinung nach besteht kein wingender Grund, bei dem vierten Anhang einen Bersasserschaft eintreten zu lassen; s. im übrigen unten V 1.

IV 7. Benutzung und Reception. Etwa zehn Jahre nach Entstehung der kühnen Fälschung begegnet deren älteste Benutzung (außerhalb des pseudoisidorischen Kreises) in dem Kapitulare von Quierzy II. Februar 857; arglos werden dier als "capitula domni 400 Karoli et domni Hludowiei imperatorum" von König Marl II. neben den echten die falschen Kapitularien eitiert (MG Capit. II p. 290 sq.). Auch die Folgezeit stellt in Synodalasten (zuerst in dem von Hinfmar verfaßten Schreiben der Synode von Quierzy 858; serner z. B. Synode zu Hohenaltheim 916), in Gesetzen (Kapitularien von 860, 862, 861, 873, 874, 920), in der Litteratur (so Hinfmar; Libelli de lite imp. et pontif.) und in Rechtssammlungen (s. u.) die Kapitularien des Benedistus denen des Ansegisus ebenbürtig zur Seite. Der Einsluß Benedists, der in Westransen weiter reichte als in Distransen oder Italien, kann sich aber nicht entsernt mit der Wirkung Pseudoisidors vers

gleichen.

In den shstematischen Kanonensammlungen vom 9. bis ins 12. Jahrhundert haben 201 die Pseudokapitularien in nicht unerheblichem Umfang Berücksichtigung gefunden. Schon im J. 858 excerpierte Herard, Erzbischof von Tours, aus ihnen (einschließlich der Addis tionen) und aus Ansegis seine (1-10) Capitula. Einen auf firchliches Strafrecht sich beschränkenden Auszug in 11 Titeln (aus lib. I-- III) fertigte Jsaak, Bischof von Langres (gest. nach 878); als Autor seiner Kapitel giebt er in bewußter Fälschungsabsicht (a. M. 25 Hinschius, Kirchenrecht V, 722, N. 2) keinen geringern als den Apostel der Deutschen an, der sie als päpstlicher Legat zusammen mit Karlmann auf zwei Epwoden abgefaßt habe, wozu im J. 742 ihre Bestätigung durch Papst Zacharias gekommen sei. Aus Haak schöpfen die Rapitel "Ex deeretis Bonifacii legati" in der Ranonensammlung von Térouane; direkt auf Benedikt sußt das sog. Capitulare incerti anni datum in synodo, 2000 cui interfuit Bonifacius apostolicae sedis legatus (9.—12. Jahrhundert). Von andern Auszügen war oben IV 1 die Rede. Bei Regino sinden sich 5 Citate, in den Anhängen zu Regino noch 7 weitere. Etwa gleichzeitig (Beginn des 10. Jahrh.) ist die Aufnahme Benediftischer Kapitel in die Sammlung des Cod. Ambros. A 16 inf. (Ober italien?). Bon den spätern Sammlungen mögen nur die des Burchard von Worms, des 35 Unselm von Lucca und namentlich die des Zvo von Chartres, der den Benedikt gründlich ausgebeutet hat, Erwähnung finden. Noch im Defret Gratians sind Benedifts Sälschungen recipiert worden.

IV 8. Geschichte der Aritik. Merkwürdig lange, über 700 Jahre, bat es gedauert, bis man an die Verficherung Benedifts, seine Sammlung bestehe im wesentlichen aus 10 Rapitularien der Frankenkönige, die kritische Sonde anlegte. 2015 der erste hat Vierre Pithou in seiner Ausgabe (1588) einem großen Teil von Benedikts Material den Charakter echter Kapitularien abgesprochen. Er ist damit zwar bei Blondel (1628) und Conring (1643), nicht aber allgemein durchgedrungen. Baluze (1677) hält den Benediftus nicht einmal für einen Betrogenen, geschweige benn für einen Betrüger; B. habe die gefundenen to Materialien ohne absichtliche Aenderungen zusammengestellt, teils cotte Rapitularien, teils Erzerpte aus anderen Quellen, die von den Frankenkönigen oder offiziell auf ihr Geheift angesertigt und damit zu Königsgesetzen gestempelt seien. Noch 1831 bat Savigur den Borwurf, der Kompilator habe fremdartige Stude für Rapitularien ausgeben wollen, mit der Behauptung zu entfräften versucht, daß die Bezeichnung des Wertes als Kavitularien 50 sammlung nur a potiori gewählt sei, indem die Napitularien den größten Teil des Werkes (!) einnehmen. Jast die gesamte neuere Forschung ist sich barüber einig, daß man es in Benedifts Rapitularien mit einem großartigen und abgeseimten Betruge zu thun bat; nur Wasserschleben hat noch 1890 die Zweisel nicht überwunden, ob die neuen Fälschungen B.3 bessen Werk oder vielmehr das Produkt anderer seien, das er vorsand und unselbste ständig (also frititlos, aber gutgläubig) in seine Rompilation aufnahm, und Schlösser (1883, Rirchenlezikon) leugnet die Käljchungsabsicht, da sie "durch die in der Vorrete deutlich ausgesprochene aufrichtige Gefinnung des Berfassers ausgeschlossen" (!) sei.

IV 9. Verhältnis zu den andern pseudoistdorischen Falschungen. Uber Die Thatsache ber Verwandischaft gablreicher Partien in Benedikts Mapitularien mit ten ein

Defretalen Pseudoisidors und den Mapiteln Angilrams herrscht Einigkeit; die Gemeinschaft der Quessen, der Tendenzen u. s. w. redet hier eine jeden Zweisel verscheuchende Sprache. Uber die Art dieser Berwandtschaft hat man sich dis zum heutigen Tage nicht einigen können.

Die einfachen Beziehungen Benedikts zur Hispana von Autum und die verwickelten zu Angilram sind oben II 9. III b berührt. Sein Berhältnis zu Pseudoisidors Dekretalen läßt sich so wenig wie das zu Angilram auf eine einfache Formel bringen. Distin-

guendum est.

a) Für Buch I-III und für Add. (I. II.) III. kommt nach der zuerst und m. E. 10 unumstößlich von Hinschius begründeten Ansicht dem Benediktus schlechthin die Priorität vor Pseudoisidor zu. Hinschius haben sich z. B. angeschlossen Dove, Friedberg, Scherer, Brunner, Maaßen, Lurz, Lot. Der Sat von der Priorität des B. bleibt für die Werke richtig, auch wenn beide Sammlungen einer und derselben Verson oder Gruppe ihr Dasein verdanken sollten. Danach kann für die bezeichneten Partien Benediktus den Pseudoisidor 15 nicht als Quelle benutzt haben; auch die pseudoisidorischen Ronzepte lagen ihm nicht vor. Umgekehrt kann Benediktus dem Pseudoisidor als Quelle gedient haben, und dies trifft in der That zu, wie sich aus der Bergleichung der gemeinsamen echten Quellenterte mit B. einerseits, mit Pseudoisidor andererseits ergiebt. Neben Benedift als Zwischenquelle hat Bs. allerdings manchmal unmittelbar die Originalquellen herangezogen, da er aus einzelnen 20 von ihnen mehr Stoff entnimmt als ersterer und da bei gleichem Stoff zuweilen Pi.s Terte den Quellen näher stehen als die des (sertigen, vgl. oben I 4 a) Benediftus. Daraus allein zu folgern, daß Pf. überhaupt nicht aus Benedikt entlehnte, sondern daß beide jeweils auf eine gemeinschaftliche Zwischenquelle zurücksühren sie für das römische Recht Conrat), ist m. E. weder geboten noch zulässig sichon wegen der Unzahl von Zwischen-25 quellen, die sich ergeben würden, vgl. 3. B. Hinschius p. CLI sq.); erst wenn sich jene Kolgerung auf weitere Gründe zu stützen vermag, kann sie unausweichlich oder annehmbar werden (so bei der lex Bainwariorum). Gelegentliche größere Quellentreue hat übrigens schon Benedikts Additio III. den "Büchern" gegenüber mit Ps. gemein. — Die aus den Textverhältnissen erschlossene Priorität B.s erhellt weiter aus der bereits (IV 5) erwähnten Thatsache, daß bei Pseudoisidor, gegenüber Benedikt, die Fälschung sich in einem weiter vorgeschrittenen Entwickelungsstadium präsentiert, die Tendenzen (betreffs der Chor= bischöfe, der Restitution spoliterter Bischöfe, des Anklageprozesses Sinschius, Kirchenrecht V, 340, R. 1, 2: Reinigungseid], der über die Metropoliten gesetzten, bei Ben. 3, 439 nur in einem Kapitel behandelten Primaten oder Patriarchen) an Entschiedenheit und Ein= 35 beitlichkeit, die ihnen diensibar gemachten Scheinbelege an Reichhaltigkeit gewonnen haben. — Alls Irrtümer (verhängnisvoll insbesondere für die Ermittelung der Duellen Beneditts) erweisen sich also die beiden Thesen, entweder daß Benedift insbesondere in den frei kom= ponierten Stellen aus Pseudvisidor (oder wenigstens so Wasserschleben u. a.] aus den vielberusenen schedulae und Materialien des letztern) geschöpft habe (Bertreter: die Bal= 40 lerini, Cichhorn, Knuft, Weizfäcker, Stobbe), oder daß Benedift und Pjeudoijidor sich an dieselbe Quelle (d. h. an ältere Fälschungen von dritter Seite, die völlig unerweislich sind und deren nicht weiter begründete Annahme gegen die gesunde Methode verstößt) gehalten haben (Vertreter: Göde). Sigenartig denkt auch hier Wafferschleben, der Hinschius' These nur zugiebt für die angeblichen Erweiterungen in A 1, d. b. für die Dekretalen von Da= 45 majus ab.

b) Kür die Add. IV., deren Beziehungen zu Pseudoisidor (und zu Angilram) übrigens noch nicht abschließend untersucht sein dürsten, ergiebt sich die eigentümliche Erscheinung, daß hier (ähnlich wie die unsertigen Kapitel Angilrams, die in ihrer damaligen Gestalt als Kanonen römischer Symoden erscheinen) die salschen Dekretalen im Konzept, nicht in ihrer letzten Form benutzt sind (so Hinschius; wohl auch Scherer, wenn er die Benutzung der fertigen Pseudoisischora durch Add. IV. leugnet). Die Additio eitiert und excerpiert nämlich pseudoisischora durch Add. IV. leugnet). Julius, Sixtus, Stephanus, Symsmachus, die im desinitiven Texte Pseudoisidors teils unter dem Namen des eitierten oder eines andern Papstes wiederkehren, teils unter den Tisch gefallen sind. Die endgiltige Scinstellung der Falsisische in die einzelnen Schreiben (wie auch die Redaktion Angilrams)

war also um das Jahr 848 noch nicht zum Abschlusse gelangt.

V. Gemein fames. 1. Urheber der Gesamtfälschungen. Für alle pseudoisidoris schriftwerke (I—IV) hat sich, wo nicht Einheit, so sedenfalls große Annäherung in der Tendenz, sowie in Zeit und Ort der Entstehung ergeben. Die falschen Dekretalen und Kapitularien beruhren sich in dem Gesamtplan, zu echten Rechtsbüchern ein Seitenstück zu

schaffen, in dem Quellenfreis, der beiden weithin gemeinsam ist, jum Teil auch in der Technif der Mache (Methode der Einhüllung des Unechten in Echtes, der Wiederholungen, der Vorbehalte fünftiger Zugaben, der Ableitung nach den fernen Ursprungsorten Mainz, Rom bezw. Met, Spanien). Die pseudvisidorischen Kälschungen sind alle untereinander sozusagen verfülzt: Die Augustod, gerät just Benedift und Us. in die Hände, die Kapitel o Angiframs benutzen Benedift (im Manuftript?) und werden von diesem vor ihrer Gertig stellung erzerpiert, Pseudoisidors Defretalen baben Angilram und den (unfertigen?) Benebiftus por sich und sind in Konzeptgestalt letterem für seine vierte Additio zugänglich. Zwecks Erklärung ber naben Beziehungen baben manche zu der Unnahme gegriffen, hinter den Pseudonymen Benedikt und Pseudoisidor verberge sich ein und dersethe Berfasser in (Dümmler, Scherer, zuerst auch Simson) ober, wie man früher formulierte (1 6 A), Bs. sei mit dem als geschichtliche Person gedachten Benedikt identisch. Gegen diese Sypothese pflegt man einzuwenden, die Unterschiede zwischen Benedift und Li. in einzelnen Tenbenzen und namentlich in dem Geschicke der Arbeit seien zu erheblich, als daß die robe, vielfach planlose Erzerptenhäufung Benedikts und die weit einheitlicher, kunstwoller und is sorgfältiger gearbeiteten Dekretalen aus einer Feder gestossen sein könnten. Durchschlagend ist diese Ginwendung schwerlich; denn der sog. Benediftus könnte nach Bollendung der Rapitularien bis zur Add. III. sich mit Benutung seiner ersten Arbeit ber zweiten, größeren, durch die Horizontverengerung (IV 5) wohl auch einigermaßen vereinfachten Aufgabe der Defretalenfälschung zugewandt und mit seinen höhern Zwecken gewachsen sein. Dagegen 20 ist der Zweifel berechtigt, ob ein einziger Autor im stande war, die auf wenige Jahre sich zusammendrängende külle der Arbeit zu bewältigen. Dieser Erwägung entspringt die von zahlreichen neueren Gesehrten geäußerte Meinung, daß die Gesamtfälschung auf mehrere bewußt zusammenwirkende Verfasser zurücksehe, daß un groupe de collaborateurs animé par une pensée unique am Verke war (Kournier, Simson-Döllinger, Hauck, 25 Frenstedt soben Bo VIII E. 88,35] u. a.). Dem Bedenken Pitras: il (Pj.) a dù travailler seul, une oeuvre collective, une école de faussaires n'aurait pu garder cet incognito, begegnen die Kälscher selbst durch Sätze, wie den: non est credendum contra alios eorum confessioni, qui criminibus implicantur (Angilr. 30; Ben. 3, 324; Pj. p. 186. 196. 469). Das gemeinsame Wirken der Kälschergruppe stellt man 30 sich bald so vor, daß an sämtlichen vier Teilen der Gesamtfälschung alle Mitarbeiter in gleicher Art beteiligt waren, daß etwa ein leitender Geist die Ideen lieferte und seine Gehilfen ihm bloße Handlangerdienste leisteten (so ungefähr Döllinger); bald deukt man an eine weniger monarchische Organisation, innerhalb deren etwa das Pensum der Kavitularien dem sog. Benediftus, das Pensum der Defretalen (Augustod., Angilr.) dem sog. 35 Hidorus zu relativ selbstständiger Bearbeitung zufiel, eine leitende Instruktion und zeite weise Montrolle für das Festhalten der Hauptprogrammpunkte sorgte (so ungefähr Lot) und beim Vorschreiten der Arbeit ein Materials und Joeenaustausch playgriff. Auf letzteren führt die Thatsache, daß 3. B. Benedift sowohl dem Angilram als für seine vierte Additio dem Pf. in die Karten seben konnte. Bleiben schon m. E. alle Fragen über die niemals 40 zu erratende Rollenverteilung am Besten offen, so dürfte immerhin der Standpunkt überwunden sein, der die engen Beziehungen unserer Schriftwerke auf bloge Gemeinsamkeit der Quellen und der Gesinnung ihrer mehreren Berfasser (Dove) zurücksührt oder Benedikt (bis zur Add. III.) einerseits, Pseudoisidor (Defretalen; Angilr.?, Add. IV.?) als Benutzer Benedikts andererseits ohne persönlichen Zusammenhang in bloß litterarischer Ber 45 fnüpfung nacheinander bergeben läßt (Hinschius).

2. Beurteilung der Gesamtsälschungen. Das Urteil über Pseudoisidor und seine Trabanten ist nicht unabhängig von der Beantwortung der Frage, welcher Erselg seiner Programmschrift beschieden war. Zu einer milderen Auffassung wird neigen, wer so gut wie seden Einsluß Ps. auf die Entwickelung des Archenrechts leugnet und wurzugiebt, daß Ps. das zu seiner Zeit bereits geltende Recht (nicht zu verwechseln mit den schon vor ihm erhodenen Ansprüchen) mit dem ehrwürdigen Nimbus altchristlicher Autorität umfleidete. Gegen diese Art von Geschichtsbetrachtung ist sehon oben (I-8) Stellung genommen. Auf der anderen Zeite darf der Einsluß der pseudoisidorischen Neuerung en auf die Fortbildung des Airchenrechts nicht überschäft werden. Wit Pseudoisidor beginnt zwar eine neue Periode der Duellengeschichte, aber keine neue Epoche des Mirchenrechts. Wie bereits hervorgehoben wurde (I-7-b), darf man von einem wesentlichen (unsreiwilligen) Beitrag der Falschungen zur praktischen Verwirklichung des päystlichen Primats über die Kirche nicht reden ohne die Einschraftung, daß Mems Herrscherstellung gewiß nicht allein oder in erster Lime auf dem Betruge Ps. daß derube.

Manche frommen Wünsche der Kälfcher lagen so wenig im Zuge der bistorischen Entwicke lung, daß das geltende Recht sich gegen ihre Reception sprode verhalten hat. So ist Ps. mit seiner evistovalistischen Haupttenden; völlig gescheitert, und von der Laienherrschaft in ber Rirche bat er nur einzelne Stücke abbröckeln können. Der Sat, daß alle Synoden, 5 auch die Reichst und Provinzialspnoden, für ihren Zusammentritt und zur Giltigkeit ihrer Defrete der Einwilligung oder Genehmigung des Papftes bedürfen, ift dem Mirchenrecht bis zur nachtridentinischen Zeit fremd (Sinschius, Rirchenrecht III, 190. 557. 652. 719); allerdings haben sich die westfränkischen Karolinger den maßgebenden Einfluß auf die firch= liche Gesetzgebung entwinden lassen (Hinschius III, 558. 714. 720). Die Borschrift, daß 10 Laien gegen Geistliche, niedere Aleriker gegen höhere keine Unklage erheben können, ist auf Widerspruch gestoßen (Hinschies V, 340 Id. 3). Mit seinem Beweisrecht konnte Ps. selbst verständlich nicht durchdringen. Der von ihm konstruierte Primat blieb ohne Einsluß auf die Kirchenversassung. — Andere Ideale Ps.S, die dem Zeitgeiste besser entsprachen, sind in die Praxis übergeführt worden, so seine Lieblingsthemata, daß der angellagte 15 Bischof jederzeit an den apostolischen Stubl appellieren könne, und daß die Besugnis zur maßgebenden Entscheidung in Strassachen der Bischöse nicht den Provinzialspnoden, son-dern dem Papste zustehe (Hinschius V, 282 ff. 410). Der Selbstständigkeit des Metro-politanverbands hat Ps. einen Schlag versetzt, von dem sich jener nie wieder erholte (Hinsching II, 9- 14); die Metropoliten werden zu mittleren Verwaltungsinstanzen herab= 20 gedrückt, deren Berfügungen der römische Oberrichter kontrolliert. Die auf Beseitigung der Chorbischöfe in Westfranken gerichtete Tendenz hat Pf. zum Siege geführt. Unter bem Mantel der im firchlichen und bürgerlichen Recht recipierten exceptio spolii hat später die

deutschrechtliche Besitzklage einen Unterschlupf gesunden. Die Zwecke, die Pf. mit seinen Reuerungen erstrebte (I 5), sind notwendig einseitig, 25 aber ohne Not überspannt. Statt seinen Ruf im Streit auf die Forderung gerechten Gerichts und einer zweiten Instanz gegen Kriminalurteile zu Bunften der Bischöfe zu beschränken, überschreitet er mit seinen lächerlichen Unsorderungen an die Person der Ankläger und Zengen, sowie an den prozessualen Beweis jedes vernünftige Maß. Mit seiner Zumutung, daß der Staat auf jede Strafgerichtsbarkeit über Bischöfe zu verziehten habe, hat Ps. nicht 30 einmal bei Karl d. K. Eindruck gemacht (Hinschius V, 408). Bis zu einem gewiffen Grade mögen solche Einseitigkeiten entschuldigt sein durch den Stand der Defensive, in den der fränkische Epistopat gedrängt war. Das Mittel der bewußten Fälschung altpäpst= licher Defretalen und farolingischer Gesetze, durch das Ps. und Genossen ihr Ziel zu erreichen suchten, wird so lange zu verdammen sein, als nicht der Zweck die Mittel heiligt 35 oder entschuldigt. Selbst wenn man der Reformpartei das Recht der Notwehr gegen Ungerechtigkeiten der Synoden und des Staats zubilligen wollte, wären die Fälscher nicht im vollen Umfang gerechtsertigt oder auch nur der Zubilligung mildernder Umstände würdig, da sie über die Grenzen der erforderlichen Verteidigung weit hinausgegangen sind. Benedikt hat sich (3, 196) in aller Naivetät sein Urteil selbst gesprochen: Qui kalsa prin-40 eipum rescripta detulerint, ut falsarii puniantur. Am Bewußtsein der sittlichen Berfehlung hat es jener Zeit, nach beren Maßstab allein zu messen ist, Fälschungen gegen= über keineswegs gesehlt, und mit der mittelalterlichen Unsitte, alte anonyme Onellen zu pseudepigraphieren, kann man nicht, wie versucht worden ist, den pseudoisidorischen Neuerungen herausbelsen wollen. Von einer "pia fraus" (Kardinal Bona, bei Blascus eap. 5 i. f.) 45 kann nur die Tendenzgeschichte reden, deren größter Meister Möhler (vgl. oben Bd XIII 3. 205, 85) es fertig bringt, an Pseudoisidor, diesem "durch die Schule des Lebens gebildeten und vielerfahrenen Mann", vielleicht dem Gelehrtesten seiner Zeitgenossen, der sich "in der Ausscheidung des Besten (!) für seine Zwecke als einen Mann von Geist zeige", "feinen Zug" zu entdecken, "der einen arglistigen trugvollen Geist verriete; im Gegenteil 50 kündigt uns alles einen sehr frommen, innig gläubigen, tugendhasten (!), um das Wohl der Kirche aufrichtig besorgten Mann an, der gar keines bösartigen Betrugs fähig ist"; der Betrug komme desto mehr zu Ehren (!), je vollständiger er an das Licht gebracht werde. Noch heute versichert uns das Kirchenlegikon, es lasse sich der strenge (!) Begriff des Betrugs und der Fälschung auf die Dekretalen Ps.s nicht anwenden. Dagegen sind 55 Ratholiken wie Scherer unbefangen genug zu schreiben: "Wer bewußt lügt und fälscht, wie Pj. es thut, hat zumal auf den Titel eines ehrlichen und frommen Mannes Verzicht geleistet."

Der Schaden, den die pseudoisidorischen Rechtsbücher in der Rechtsentwickelung bis zu ihrer Entlarvung angerichtet haben, ist verhältnismäßig nicht sehr bedeutend, da die 60 Schwerfrast der realen Machtverhältnisse ihnen das Gegengewicht hieft. Verderblicher war

20

Ph. Cinflug in einer andern als der praktifde juriftischen Richtung. Als ein Hauptsorderer bes Scholasticismus bat er bie geschichtsseindliche Weltanschauung großzieben helsen, Die ben Gebanken der Entwicklung verneint, das Endergebnis einer wechjelvollen Evolution in ober vor deren Anfänge verlegt und die Geschichte durch das Dogma überwindet. modernsten Joeen einer Partei des 9. Jahrbunderts geben sich als echten Ausdruck des 5 apostolischen Bewußtseins; das System der Vordatierung wischt den Unterschied von 700 Aabren aus der Wirklichkeit binweg. Zo bat A. Harnack (Reden und Auffähe I. 71fl.) treffend die Defretalen als die "verbängnisvollste Legendenbildung" bezeichnen können, "die in der Rirche je vorgekommen ist" und "sich wie ein Leichentuch auf die wirkliche-Geschichte legte"; "seitdem sah man die Vergangenheit der Kirche wesentlich nur als den 10 Rester ihrer Gegenwart". — Wie Maaßen (SLVA Vd 84, 1876, S. 210 f. 291) sein beobachtet bat, ließ die rechtswiffenschaftliche Beschäftigung mit den Defretalen lange Zeit, nicht weniger als drei Sahrhunderte, bis zur Verschmelzung der salschen mit den echten Duellen in ein einheitliches praktisches Spstem, auf sich warten; "nicht bloß zu ben Werfen des regellosen Zufalls und den Schöpfungen willfürlicher Gewalt hat die wissen- 15 schaftliche Bestrebung keine Berwandischaft, auch von den Hervorbringungen tendenziöser Mache wendet sie sich mit instinktiver Eden ab." Der Rechtsfälscher ist eben nicht nur ber "Antihistoriker" (Simson), sondern auch der Antijurist.

Ptolemans, Gnofifer f. d. 21. Balentinus und feine Edule.

Publicani. Popelicani j. d. A. Reumanichäer Bo XIII E. 762, 13.

Bürstinger (Virstinger), Berthold, gewöhnlich B. von Chiemsee genannt, geb. 1165, geft. 1543. — Litteratur: Robott, Baierijches Gelehrlen-Lerifon, Landshut 1795, 3.87—99: Bierthafer, Gejch. d. Schulwejens u. d. Rultur in Salzburg, I. Teil, Salzbg. 1804, E. 151-162; Reithmeier in der Ansgabe der Tewischen Theologen (j. u.) (bier die ältere u. die lokale Litt., auch über die Werke B.5); Schwarz in der PRE II. 336 f.: Punkes 25 (Mattes) in Weger u. Welte, N. Ler. 11, Greiburg 1883, 3. 472- 475; Tatterer, Des Rardinals u. Erzbischofs von Salzburg Matthäus Lang Berhalten zur Reformation (1519 - 1525), Dijj. Erlangen, Freijing, 1890, passim, bej. E. 71; Hurter, Nomenclator literarius theologiae catholicae IV, Ocniponti 1899, p. 1195 sq.; Hanthaler, Kardinal Matthans Lang und die religiös-joziale Bewegung seiner Zeit, in den Mt der Gesellsch i. Salzburger Landestunde 30 XXXV, 1895, S. 149—201: XXXVI, 1896, S. 317—402 (auch separat, Salzburg 1897); Jos. Schmid, Tes Kardinals und Erzbischoss von Salzburg (1519—1540) Matthäus Lang Verhalten zur Resormation. Getr. Preisschr. Fürth 1901 (S.N. ans dem Jahrb. der Gesellsch. jür die Gesch. des Protestantismus in Cesterreich (1898—1901), bes. S. 20—27; 147—150.
— lleber Onus Ecclesiae: Joh. Boss, Lectiones memorabiles. I. Ausg., Laningae 1600, 35 p. 104—111; 2. Ausg. 1672, S. 106—114; Bibliotheca antiqua publicata Jenae 1705, p. 201—213; p. 315—326; Unschuldige Nachrichten 1713, S. 177—182, vgl. mit bibliographis schen Angaben) 1722, S. 426 s.: Jo. Georgii Schelhornii de religionis evangelicae in provincia Salisburgensi ortu, progressu et fatis commentatio, Lipsiae 1732, p. 612 (deutidie Auss gabe, Leipzig 1732, E. 17—33); Schwarz in den Protenantischen Monatsblättern (herausgeg. 40 von Gelzer I, Gotha 1852 53, S. 210—227; Töllinger, Ter Weisjagungsglaube und das Prophetentum in der driftlichen Zeit, zuerst im Distorischen Taschenbuch, 5. Folge, 1. Jahrg. Leipzig 1871, S. 360, dann in den Kleineren Schriften, herausgeg, von Reuich, Stuttgart 1890, E. 556; Berner, Die Flugschrift "onus ecclesiae" (1519) mit einem Anhang über jozials und kirchenpolitische Prophetien, Gießen 1901. (Neber den Titelholzschnitt der Ausg. 15 1524 [Landshut], j. Lesser, Typographia jubilans, Leipzig 1740, S. 273—275). — Neber die Tewtsche Theologen: Schelhorn a. a. T., deutsche Ausgabe S. 37--51: Historisch politische Blätter jür das tatholijde Tentichland, berausgeg, von Phillips und Görres VII, München 1811, 3. 113-121: Bertholds, Bijdhojs von Chiemice Temtidie Theologen. Ren herausgegeben und mit Anmerkungen, einem Wörterbuche und einer Biographie verjehen von Dr. Wolfgang 50 Reithmeier. Mit einem einleitenden Borworte von Dr. Fr. Bindichmann, München, 1852; Lämmer, Die vortridentinischefatholische Theologie des Meiormations-Zeitalters, Berlin 1858, E. 27—30 (n. ojt, i. das Meg.): Werner, Gesch. der avologet, u. volem Lit. der christ. Theot. IV, Schaffhanien 1865, € 55, 72 î. u. ö.; Janssen Paitor, Gesch d. dentschen Volts VII, Frei berg 1893, 3. 1893. Heber das Mational und das Actiquudel: Meithmeier a. a. S. XVIII 35 bis XXI: Franz, Die Meise im deutschen Mittelalter, Freiburg 1902, 3. 723 728 (vgl. 721 bis 723 u. a. — Heber Iblaß bei B. besonders: v. der Hard, Hist. literariae Ref., Franz furt und Leinzig 1717, VI, 18—27 (Onus eccl. c. XV: Amort, De origine, progress), valore ac fractu indulgentiarum, Aug. Vindelicorum 1735, 41, 21—31 Onus eccl.: 138 111 (Theologen: Gröne, Tekel u. Luther, Soeft 1860, 3. 69—72: Eserner a.a. S. 3. 62 65: Accide 60 in Idlah, XXII, 1877, 3. 621—621, 626 u. a.; Lea, A history of auricular contession and indulgences in the latin church. 3 vol., Philadelphia 1896, passim; Bratte, Luthers 95 Thesen u. ihre dogmen bistor. Boraussehungen, Wött. 1884, S. 585. 151—154. 163. Das Original manustript des Weibbuchs B.s (j. u.) und sonstige bezügliche Aften, die für B. noch nicht be sonders durchgearbeitet sind, besünden sich nach freundlicher Mitteilung des Herrn Ables von 5 S. Peter in Satzburg Willbatd Hauthaler im s. e. Konsstrafterial Archive zu Satzburg.

B. entstammte einer bürgerlichen Familie zu Salzburg. 1195 erscheint er — Lie. der Rechte, später ist er Doktor des kanonischen Rechts - als Magister eamerae des Erzs bischofs von Salzburg, danach als Generalvifar. 1508 wurde er Bischof von Chiemsee – was nicht feste Beryflichtung für den Chiemseer Bischof war = 10 die weibbischöflichen Junktionen für den Salzburger Erzbischof mit der Residenz in Salzburg. Zeine zahlreichen Weibungen von 1511—1521, die übrigens 1517 und 1519 beinabe vollig unterblieben sind (nach dem Triginalmanuftripte, "großenteils von B.s eigener Hand", veröffentlicht im Personalstand der Säkular= und Regular=(Veistlichkeit des Erzbistums Salzburg 1851 und 1855 [von Doppler]), geben ein "düsteres Bild des da-15 maligen firchlichen und sozialen Zustandes, welcher die Sühnung so vieler heiliger Orte notwendig machte" (Doppler a. a. O. S. XLI). 1511 verwendet er sich mit für die wegen Hochverrats verurteilten Salzburger Ratsberren bei Erzbischof Leonbard, 1512 ist er auf dem Reformkonzile zu Salzburg, das mit Rachdruck fordert, vor allem die Refor= mation am Merus zu beginnen. Von Kebruar 1517 ist ein Mandat Marimilians an 20 ibn erhalten (Ropie im Neichsarchiv zu München; daselbst noch drei andere Mandate an B., 1517 und 1522), welches rügt, daß er dem Mandat, den Zug gegen Sickingen und das Erscheinen zu Regensburg betr., nicht Folge geleistet habe. Wie er schon 1502 der Erwählung des Abts von E. Peter beigewohnt batte (Hanfis, Germania Sacra II, 551), jo war er mit als Zeuge gegenwärtig bei der Wahl von Staupitz; er proflamierte 25 den Gewählten im Namen des Ezbischofs und konsekrierte ihn. Man weiß nicht, ob die beiden milden, ernsten und innerlichen Männer sich nabe traten. Doch werden sie, so wenig sie auch hervortreten, wiederholt zusammen genannt. B. wurde von Lang, der ihn bochschätzte, offenbar viel verwendet, wie in Geschäften auch von dessen Vorgänger. Er flagt im Vorwort der Tewtschen Theologen, daß er von Jugend auf sein "zeit 30 wenig in lernung der schrift angelegt, sonder in zeitlicher arbait und heerendinsten "ibel verzert" babe. Doch kam seinem innersten Wunsche die reformatorische Arbeit ent= gegen, die Lang mit Nachdruck begann. Langs großes Reformationsmandat und die Beschlüsse der für die Reformation in Salzburg besonders wichtigen Synoden erinnern in Gedanken und auch im Ausdruck an B. (bierfür sprechen mit Deutlichkeit vor allem 25 die Kassungen bei Datterer S. IV si., 62; Hauthaler S. 363; vgl. auch Schmid E. 17). Auf der für die Anfänge der katholischen Reformation bemerkenswerten, durch die Baiernberzoge veranlaßten, von Lang berufenen Synode von Mühldorf saß er im engeren Ausschusse; er nahm teil an den wiederholten Beratungen in Salzburg, Ansang und Ende 1523, und bei der letzteren läßt fich auch seine Stellung etwas genauer er-40 kennen (Hauthaler 351): Drängen auf Ausführung des Mübldorfer Rezeises; freimütiges Eingeständnis der bisherigen Erfolglosigfeit und der Ohnmacht der firchlichen Organe; Sorge für den fleinen Mann; Milde den Priestern gegenüber; zugleich aber auch Forderung allgemeiner Maßnahmen nach oben hin. In seiner Diöcese war die Visitation sofort durchgeführt worden, aber in sehr milder Form. Im gleichen Jahre hatte er mit 45 Staupitz zusammen zwischen dem Kürsterzbischof und der gegen Steuerauflagen sich verwahrenden und Freiheit im Glauben fordernden Bürgerschaft vermittelt. Auch im Prozesse von Stephan Agricola wird er genannt: auf ihn und Staupit hatte Agricola geposst, daß sie ihn "mit der Schrift" widerlegen mögen, seinem Verlangen gemäß wird auch B. neben Staupitz als Richter vorgeschlagen, und Beide beantragen, ihn zum Ver-50 höre nach Salzburg kommen zu lassen. Wohl in die gleiche Zeit fällt seine Sendung nach Rithühel, um auf Besehl Langs die Lutheraner zu unterdrücken. Doch erreichte er vier ohne Unterstützung weltlichen Beistands und in Besorgnis eines Ausstandes nichts, wurde vielmehr selbst "durch am lasterliche schmachschrift ubel angetast". B. war kein Mann für öffentliches Auftreten und für energisches Zugreifen, im Gegenteil, eine schüch-55 terne, zurückhaltende Ratur; für die äußeren Aufgaben seines bischöslichen Amtes batte er nicht die nötige praftische Beanlagung, für die Vertretung der weltlichen und finanziellen Rechte des Bischofsamtes gegenüber den weltlichen Herren nicht den vollen Eifer, wie er Lang beseelte, auch nicht bessen sehr bald hervorgetretene scharfe Strenge gegen Die Lutheraner. Auf dem Regensburger Tage finden wir ihn schon nicht mehr. Vor dem o Zusammentreten der Sonode in Salzburg im Frühjahr 1525 (die u. a. die Bestellung

eines Mooporators für jeden nicht zum Predigen tauglichen Pfarrer beschloß) und unmittelbar vor dem Ausbruche der neuen jozialen Unruben erbat er sich mit Berufung auf Alter und Schwachbeit und erhielt einen Rvadjutor (deffen Bestallung dat. 1525, 29. April, Ropie im Meichsarchiv). Möglich, daß auch das Erscheinen seiner anonymen Echrift Onus ecclesiae 1524 bei dem ängstlichen Manne mitgesprochen bat. Dazu fam jedenfalls die 5 wiederbolte Aufforderung Langs, zur Berteidigung des katholischen Glaubens litterarische Arbeit in Angriff zu nehmen. Um dieser gang dienen zu können, zog er sich in das Rloster Raitenbastach (bei Burgbausen) zurück. Ende 1527 beendete er seine "Tervische Theologer", die, mit einer Widmung an Lang, 1528 in München erschien. Auf Langs Berankassung übersetzte B. das Werk auch ins Lateinische (beendet im April 1529). Die 10 Theologica germanica, in qua continentur articuli de fide, evangelio, virtutibus et sacramentis, quorum materia jam nostra tempestate controverti solet, wurde 1531 in Augsburg gedruckt. B. arbeitete seine Übersetzung in Saalsetden im Pinzgau, wobin er übergesiedelt war. In der Folge bat er noch ein "Tewtsch Mational über das Ambt beiliger meß" verfaßt und ein "Religpuchel | Db der Relig aufferhalb der 15 meß zerai= | den sey", (153! geschrieben), beide Schriften 1535 ausgegeben | wohl in München gedruckt], das Register im Religpuchel dient für beide Werke. Lang forderte ibn 1535 auf, wieder nach Salzburg zurückzusehren und die Vertretung bei bischöflichen Verrichtungen wieder zu übernehmen. Doch sehnte B. unter dem 22. Oftober 1535 ab, mit besonderer Berufung darauf, daß das nicht stebende Verpstichtung für die Chiemseer 20 Bijdböje gewesen sei (Zauner, Chronif von Salzburg, V. Teil, Salzburg 1803, E. 201). Econ 1532 batte B. in dem zum Chiemfeer Bistum geborigen Markte Saalfelden an der ibm überwiesenen Pfarrfirche eine Priesterbruderschaft (auch für Laien) gegründet, jett errichtete und fundierte er für diese auch ein Spital ober Pfrundhaus (vornehmlich wieder zur Unterstützung von armen Priestern, aber auch zur Aufnahme von Laien 25 beiderlei (Beschlechts), 1538, und baute eine Rapelle dazu, die er 1541 weihte. Lutheraner schloß er bei beiden Stiftungen ausdrücklich aus. (Die Stiftungsurkunden mit den sehr genau ins Einzelne gebenden Statuten u. s. w. bei v. Deutinger, Beiträge zur (Beschichte, Topographie und Statistik des Erzbistums München und Freising, München 1850, VI, 439—485). Zwei Jahre danach starb er. Ein Bater der Armen beißt er in der Grab= 30 idrift (bei v. Deutinger I, 221 Ann.), Die bis 1811 in der Pfarrfirche in Saalfelden erbalten war.

B.s öffentliches, praktisches Wirken tritt zurück binter seiner litterarischen Arbeit. Bei aller Zurückaltung auch bier gebt doch durch seine Werke ein persönlicher Zug: der Berf. bat mit der gangen ehrlichen Gewissenbaftigkeit seines Wesens sein ganges Können, mit 35 ftarfer innerer Beteiligung seine ganze Perfonlichkeit eingesett. Darum bieten Die Schriften augleich Ergangungen gum Bilde feiner perfonlichen Urt. Daß die Edrift Onus Ecclesiae B. zum Berf. bat, ist außer allem Zweifel. Außer ben sehr beutlichen lokalen Beziehungen ergiebt es ein Vergleich mit der Tewtschen Theologen. Der Berf. fann fein anderer sein als deren Autor. In einem der Cremplare der Edrift in München (Hof- 10 und Staatsbibliothet, wo sich die verschiedenen Drucke und Druckvarianten des Werkes vollzählig finden) ist von einer noch der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts ange-börenden Hand schon B. als Verf. genannt. Schelhorn (a. a. D., deutsche Ausgabe 3. 11) bat die Vermutung zuerst öffentlich ausgesprochen. Die Gründe, welche Reithmeier, Edwarz und Werner bierfür angeben, lassen sich noch vermehren und vertiefen. 15 Das Werk erschien anonym, zuerst 1521 (Landsbut, gedruckt von Weyssenburger), in fol., unter dem Titel Onus Ecclesie (darunter in Blattgröße eine apokalyptische Momposition mit dem Motto und deffen Berbildlichung: Percutite et a sanctuario meo incipite), am Ende: Opus compilatum est Anno 1519. Diese Ausgabe zeigt drei Barianten. In der frühesten nennt sich der Herausgeber als Morrektor und mit Namen an der Spitze 50 der Berrede: Frater Vincentius Viepeckius diui ordinis predicatorum. Sacre theologie professor -- ; am Ende der Borrede: "Ex domo predicatoria Lantz-Initana" 1523, 10. April; in den beiden andern Barianten, die sich voneinander mur durch das andere Errataverzeichnis und durch die Zufugung des Truckers und Truckorts (in der dritten, verbreiteisten Bariante) unterscheiden, und in allen folgenden Aus 300 gaben seblen diese Angaben. Ob und wieweit der Verf, bei der Herausgabe beteiligt gewesen ist, laßt sich nicht feststellen. Der gedruckte Text weist eine Reibe von Sänen auf, welche das über Luther Gesagte einschränlen oder sich gegen Luther verwahren; sie können im ursprünglichen Terte nicht gestanden baben (vgl. Werner 3. 10), doch fonnen fie faum von anderer Hand als von der des Berf.s berrubren und find wohl ichen im so

Manuffripte nachtraglich zugefügt gewesen (f. auch Röhler in ber Theol. Rundschau, 1902, 3. 18). Der Morreftor bat nach eigener Angabe Lemmata zugesetzt. ABabrscheinlich bat Die Abernabme des erzbischöflichen Regiments durch Lang den Verf. vom Drude abgebalten. Langs Reformationsmandate, die Mübldorfer Bejdelüffe, besonders Hadrians Be-5 kenntnis in Murnberg (Januar 1523) gaben für das Erscheinen des Werks Anknüpfung, Legitimierung und Sieberstellung, dazu legte die Rähe des als besonders fritisch prophezeiten Zabres 1521 die Veröffentlichung als nötig und nützlich nabe. Wabrscheinlich, daß Die Musgabe des Wertes absiehtlich binausgeschoben worden ist, um das Sahr 1521 selbst abzuwarten und eventuell die Astrologen mit dem Nichtemtressen ihrer besonders lebbaften 10 und gabtreichen Boraussagen auf Dieses Jahr nachdrücklich Lügen zu strafen. Möglich, daß die Amvesenheit und Thätigkeit 23.5 in Mübloorf irgendivie die Beranlaffung zum Trucke (in dem naben Landsbut) geboten bat. Onus steht zwischen den Konwenten von Mühldorf und Regensburg: mitten in den Anfängen der katholischen Reformation bat es der durch seine der katholischen Reformation und der antilutherischen Bolomik geleisteten

15 Dienste bekannte Drucker veröffentlicht.

Eine zweite Ausgabe (mit erweitertem Titel: Onus Ecclesiae temporibus hisce deplorandis Apocalypseos suis acque conveniens Turcarumque incursui iam grassanti accomodatum u. f. w., und mit verdoppeltem apotalyptischen Titelbilde), veranlaßt durch die Türkengefahr, erschien 1531 (wohl in Augsburg), auch anonym, aber 20 offenbar vom Versaiser wenigstens durchgesehen ("jamprimum authoris exactiore adhibita lima" jagt der Titel). Charafterijtischerweise heißt es in der Zuschrift der Borrede nicht mehr: — studioso lectori, sondern — catholico lectori. Jene Zufügungen in der Ausgabe von 1521 sind nicht bloß beibehalten, sondern noch um weitere Aenderungen vermehrt (Zufätze, die sich gegen die Türken, gegen die Aftrologen, weitaus in 25 der Mebrzahl gegen Luther richten; Weglaffung anerkennender Erwähnung Luthers oder sonstige Aenderungen im parteiischeitirchlichen Sinne; das Verzeichnis bei Werner S. 9 ist nicht erschöpfend), unstreitig wieder durch den Verf. selbst; vor allem hat der Verf. die Citate am Rande forrigiert: die scholastischen und dogmatischen Antoritäten treten ganz zurück binter der Bibel und Augustin. Hier hat die Reformation, hier haben besonders 30 wohl die Ersahrungen B.s mit Stephan Agricola (vgl. dessen Glaubensbekenntnis, Datterer L—LV) ihren Einfluß geübt. Im gleichen Jahre erschien ein Rachbruck ber Ausgabe von 1521 in Köln und hier ist nachträglich mit der Hand auf dem Titel eingedrückt: "Author est R. pater D. Johannes Episcopus Chemensis" u. j. w. Taber datiert Doch war damit Dieje bis in die neueste Zeit wiederholte Benemung des Autors. 35 wenigstens eine Spur gegeben. Übrigens ist die Schrift auch unter den Ramen des Ubertinus gestellt worden [j. u.] (3. B. von Johann Gerbard in den Loci, während in seiner Confessio catholica Prooem. cap. III Johannes u. j. w. angeführt wird). Edwn 1548 findet sich "Onus" in einem (1519 veröffentlichten) venezianischen Inder häretischer Bücher (Comba, I nostri protestanti, Firenze 1897, E. 691), 1550 in dem Löwener. Mus 40 diesem ist es auch in den römischen gekommen; seit Benedift XIV. ist es, wohl nur durch ein Berjehen, weggelaffen (Reufch I, 121). In den älteren Ausgaben von Flacius' Catalogus wird die Edrift nicht verwendet, wohl aber wieder von 1600 ab, und unmittelbar nach dem Musbruche des dreißigjährigen Krieges erschien noch eine vollständige Ausgabe 1620, in 1°, s. 1., nach der 2. Ausg. (1531), mit antievangelischer Verschärfung 45 (f. Bibliotheca antiqua p. 211). Zeitdem ist sie nicht wieder verloren gegangen. Aber tropdem seit längerer Zeit wiederholt wieder auf sie ausmerksam gemacht worden ist (am nachdrücklichsten von Schwarz, vgl. Sugenheim, Baierns Kirchen= und Volkszustände im 16. Jahrhundert, Gießen 1842, S. 14 Anm. 24; z. B. auch Riezler, Gesch. Baierns IV, 83; v. Bezold, Gesch. d. deutschen Reformation, S. 146), wird sie noch lange nicht 50 genügend bevbachtet und gewürdigt (was auch Bastor ausspricht, der in der 17./18. Auft. von Sanssens Geschichte des deutschen Volkes, I, Freiburg 1897, die bis dabin in diesem Werke nicht gekannte Schrift verschiedentlich verwertet, E. 701 f. u. a.).

Die auf der gesamten Kirche in allgemeiner Schuld, vor allem der Schuld Roms und der Geistlichen und in der bevorstehenden Bestrafung aller, vornehmlich und zuerst Roms und 55 des Klerus liegende "Last" (nach dem prophet. Sprachgebrauche des AIS und in besonderer Analogie zu der Schrift "Onus mundi", bentich wiederholt erschienen: "Bürde ber Welt", Werner 3. 37. 59. 76) will V. schildern, um zu Buße und Besserung zu rufen; er giebt bemgemäß auch eine groß angelegte Schilderung der verfloffenen Zeitalter und eine büstere Gesamtdarstellung der gegenwärtigen sündigen Zustände in den verschiedenen 60 Stufen des Klerus wie der Laienwelt, und im Anschlusse daran eine Aufzählung der der ganzen Kirche wie jedem Stande bevorstebenden Strafen (insbesondere auch durch den Türken) und zwar diese Vestrasung als einen Teil schon des breit ausgeführten Tramas der setzen. In diesem apokalyptischen Zusammendange sieht also auch die der Kirche unungängliche, schon angebrochene "Resormation". V. tritt den astrologischen Apokalyptischen (namentlich Gründeck ist zu erkennen; er batte sich mit Salzburg in dbesondere Verbindung gedracht, s. Niezter III, 879 ss.) und der Astrologie überhaupt entgegen mit der echten Apokalyptik der wahren, dristlichen Propheten, und er giebt mit der Zusammenarbeitung namentlich der soadsinschen und nachsvachinschen, aber auch der früheren Apokalyptik geradezu ein apokalyptisches Kompendium, zugleich aber "den Absschinschen Schlügen (a. a. T.).

Bon besonderem Einfluffe ist für "Onns" das furz vorber erschienene apotaloptische Sammelwerf "Abbas Joachim magnus propheta" (Venet. 1516), geweien und Die wiederholt gerade vorber erschienenen Revelationen der bl. Brigitta, welche B. gang bejonders reichlich verwendet. Für die Anlage seines großen Bildes der Weschichte von Rirche und Welt im Verlause von 7 (auch 8) Status bat Ubertinus, de septem sta- 15 tibus ecclesiae die Unterlage abgegeben (d. b. Pjeudo-Ubertinus: die Schrift ist eine Mompilation aus Ubertinus' Arbor, vgl. Unoth, Ubertino von Casale, 1903, S. 31 st.). Der Verf. neunt sein Verf selbst eine "Collectura" und die weitaus größte Masse des Werfes sind auch wörtliche Citate, in der Regel nur mit verbindendem Terte. Doch bat er nicht bloß erbeblich größere Ordnung und Marbeit walten lassen, als seine Vorbilder, 20 und durch Zusammenarbeiten, Parallelisieren und Harmonisieren der verschiedenen Bablangaben, Einteilungen und Berechnungen im welt- und firdengeschichtlichen Verlaufe, im gangen wie im einzelnen, ein bedeutend einbeitlicheres und übersichtlicheres Wesamtbild gegeben; er fügt auch eine beträchtliche Anzahl zeitgeschichtlicher Angaben, lokaler und perjönlicher Erfahrungen und Berhachtungen binzu (sie sind noch nicht alle berhachtet und 25 erfannt, ober neuerdings wieder vergeffen 3. B. Die Aufgabe ber Ordensregel im Sals= burger Domfapitel, XXII, 10; i. Viertbaler a. a. C. 159 161), und auch, wo die Schilderungen allgemein erscheinen, treten doch bei näberer Betrachtungen Vokalfarben beraus. Die Thatsachen überhieten noch oft das düstere Bild, wie die urfundlichen Nachrichten über die Zustände der Erzdiöcese Salzburg besonders unter der Geistlichkeit bes 30 weisen (s. die Aftenstücke bei Dalbam, Concilia Salisburgensia; Datterer E. 19 st.; IV st.; XXII s.; LXII s., und Schmid S. 51 st. 100 s.; sür die Ebiemseeklöster vgl. einige Angaben bei Peet, Die Miemseeklöster, Stuttgart 1879, E. 227 s. und: Poltswissen= schaftliche Studien, München 1880, E. 112). In dem großen allgemeinen firchen- und sittengeschichtlichen Gesamtbilde treten damit die Verhältnisse im östlichen Süddeutschland 35 besonders hervor. B. batte ein Recht, sie zu verallgemeinern, wie das immer völliger befannt werdende Material bestätigt; so in den großen Rabmen gestellt, gewinnen diese Thatjächlichkeiten topischen Wert und mit bem neuen, immer stärker und allgemeiner gewordenen Realismus des Verderbens erbalten die ererbten allgemeinen Schilderungen eine neue, furchtbare Bedeutung, in allem gesteigert gegen jede frühere Zeit und aufs 10 äußerste verschärft durch die momentane Lage bei der Entstebung des Werkes. Es fann sehr wohl sein, daß Onus ecclesiae mit dem Austrage der Synode von 1512 an die Bischöse zusammenbängt, für die Bisitation die bauptsächlichen Misstände in einer Schrift zusammenzustellen (Dalbam p. 279; vgl. Schmid S. 21). So wie es vor uns liegt, ist es in der erregtesten Zeit deutscher Weschichte geschrieben, unmittelbar nach dem Tode is Maximilians und (in der Hauptsache wenigstens) bis zur Wahl Karls V., begonnen zur Zeit der Leipziger Disputation. Mit siederhafter Erregung sieht man in die Zukunft, sieht überall Zeichen und sucht jedes Zeichen zu deuten. B. hat die (altsranzösische) Weisjagung auf einen Marl als ben Erretter ber Sbriftenbeit, Die ibm aus Stalien gufam, auf den Habsburger Karl gedeutet (v. Bezold, EMU, bist. Ml. 1881, 600 Unn.; Kampers, 50 Maiserides in Prophetie und Zage, Munchen 1896, E. 111); sie war ihm der unmittels bare Anstoß zur Absassung seines Wertes (man denke an die Stellung Langs zu den Habsburgern). Mit erregtester Erwartung sieht B. auf Die Reformation in der Rirche uberbampt als die einzige Mettung. Das Zeitalter, der Status der Mesormation ist schon angebrochen: mit Franz von Affiji. Es ist das spirituelle Paupertatsideal der Bettel 55 mönde, das verwirklicht werden muß, die lex evangelien sukkieientissima, zuerst und "Roma quasi gurges flagitiorum" umd in dem Alerus. Der Verzicht der Kirche, des Papittiums und des Merus auf alles Weltliche ist die einzige Mettung. Die Mesormation selbst famt nur Gott und Christus beraufführen. Das Mittel vazu ift ein allgemeines freies Menzil, "ubi-humilibus et tidelibus libera est expressio". 👀

Was an Dieser Stelle bervortritt, Hingt überall durcht die besondere Mücksicht auf den Heinen Mann und seine Leiden, aber das Werk bat (im Unterschiede von den meisten anderen apolaloptischen Erzeugnissen der Zeit) feine bestimmte soziale Tendenz. aber dauert nebenber der frühere Status fort (das teilweise Rebeneinander der Status ift 5 aus der Vorlage entlebut). Von hober geschichtlicher Bedeutung ist es, daß dieser vorreformatorische Status der der remissio, status remissivus, beißt. B. lebut sich auch bierin an die Schrift des Psendo-Abertinus an (Abbas Zoachim Bl. 56), die aber installtlich weiter zurückweist und die für weitere Kreise als kurzgesaßtes appkalpptisches Handbuch bergestellt, eine allgemein verbreitete Auffassung wiedergiebt. B. faßt aber 10 auch bier den Gedanken einbeitlicher und formuliert schärfer: Die gegenwärtige Zeit ist geradezu die Zeit der Indulgenzen, doch in ihrem ärgsten Misbrauche, der sich über die gange Mirche verbreitet bat: eeclesia per remissionem depravata. B. schon bringt (in Unfnüpfung an apofalvytische Borstellung) ben Gedanken ber babylonischen Gefangenund gerade im Zusammenbange mit Indulgenzen - in Beziehung mit dem 15 gegemvärtigen Zustande der Rirche (XIV, 9; die Ausgabe von 1531 verdeutlicht noch), der Mißbrauch müßte die Mirche in ibren Gliedern zerftoren, wenn nicht eine Reformation fame. B. ift ein flaffischer Zeuge für die widersprucksvollen Auffassungen des Ablasses in der Mirche, insbesondere für die verwirrenden, leichtfertigen Übertreibungen der Ablaßsprediger und für die empörende Ablaßprazis mit ihren verwüstenden Folgen. Entsprechend 20 jener Bedeutung der Remissionen für das Zeitalter und ihrer Beurteilung als des schlimmsten firchlichen Abels bat B. das ausführlichste Rapitel seines Werks (XV) den Indulgengen gewidmet. Durchweg legt er bier in eingebender Wiederholung die Thesen Luthers (nach den Resolutionen) zu Grunde (samt der Wiedergabe des Tetzelschen: Sobald das Geld u. s. w., s. Paulus, Johann Tetzel, Mainz 1899, S. 140), unter ausdrücklicher voller Zu-25 stimmung zu Lutbers Positionen über den Ablaß, seinen Schilderungen vom Ablaßtreiben und seiner Forderung der wahren, vollen Buße, zum Teil mit scharfen eigenen Zuthaten, 3. 3. über die Läpste. So ist B. auch ein flassischer Zeuge für die ungebeure Wirkung der Thesen; aber mehr als das, er giebt zugleich die allgemeine geschichtliche Erklärung dasür: der Ablaß erscheint bier in einer außerordentlich gesteigerten, allgemeinen, in seiner 30 centralen firchlichen und geschichtlichen Bedeutung, geradezu als die Signatur der Zeit und damit rückt der Ablagbandel selbst in seiner allgemeinen firchlichen und geschichtlichen Bedeutung und Wirkung in viel helleres Licht. Nicht als ob B. damit Luthers Bedeutung erfannt oder ihm eine resormatorische Mission zugebilligt hätte. Er verhält sich im ganzen ablebnend. Die Reformation kann nicht durch Menschen kommen und gerade 35 die menschlichen Disputationen sind das Zeichen des Gegenteils der Besserung. "moderni doctores" rechnet er darum ibn wie seinen Gegner Eck, zu den Vertretern paganer und eigener Weisbeit, die in Disputationen um Gitles streiten um eitler Ehre willen und die Hauptsache vernachlässigen, das Heilsnotwendige, die Buße zu predigen. Darum kehrt er sich gegen die Modernen, die Poeten, wie gegen die spitzsindige Scholastif 40 und das gelehrte Predigen; gerade in den Poeten sieht er deshalb die Zeichen des Antischrists. Er selbst, obgleich er antife Autoren eitiert, ohne Kenntnis der Antife, des Griechischen völlig unfundig, vom Humanismus wenig berührt (nur Picus wird für die astrologischen Teile ausgiebiger benutt; Erasmus ist ganz vereinzelt eitiert) und von seiner wissenschaftlichen Methode nicht beeinflußt, ist durchaus konservativer kirchlicher 45 Traditionalist, der sich gläubig auf das Alte als das Sichere zurückzieht; der bürgerliche Mann einfacher Frömmigkeit und praktisch verständiger Unschauungen (vom einfachen Borjebungsglauben aus weist er auch die Astrologie ab), von gesundem sittlichem Gefühl und barum auch von sicherer Unparteilichkeit gegenüber den sittlichen Schäben ber Zeit, ber auf das praftisch Rotwendige binzeigt und der mit frommer, aber pessimistischer, welt= 50 abgewandter Resignation und Untbätigkeit bis zu völliger Passivität, zitternd vor Erregung um sich schaut, um immer wieder den dustern Refrain zu wiederholen: Schuld -Strafe — Untergang. Den Untergang sieht er da und dort sehon begonnen, aber doch bricht mit dem Bugrufe leise auch eine schwache Hoffnung auf die Zukunft durch. So giebt sich hier ein gewisser Kreis, der der konservativen, noch ganz dem Mittelalter angehörenden, 55 auf Die Besserung der Verhältnisse und ihrer ganzen Seele bedachten Männer seinen Musdrud; es ist zugleich ein sicherer Ausbruck bafür, daß aus diesem Breise ber Passiven und Resignierten niemals eine Besserung erfolgen konnte. Aber in Onus und seinem Berfaffer giebt sich auch die ganze Zeit einen Gefamtausdruck: aus dieser mittelalter= lichen Apokaloptif, die sich bier zusammenfaßt und in der die Bufpredigt und die refor-60 merische Aritif ibren Wiederhall zugleich finden, redet die düstere Empfindung der Zeit, welche die Katastrophe mientrinnbar vor sich sieht, und die furchtbare Ausgeregtheit, die in den besonderen Prophezeiungen für eine ganze Ungabl einzelner Zahre sich einen bejonders akuten Ausdruck giebt; nicht auders aber das Echuldbewußtsein der Mirche augesichts des ichreckenvollen Gerichtes, das bier ein erschütterndes Bekenntnis äbnlich dem Habrians VI. ablegt und bamit ein vernichtendes Gesamturteil über die mittelalterliche 5 Rirche ipricht. Bornige Entrüftung und Schmerz, weltmude, fast fatalistische Resignation und zitternde Erregtbeit, Bangigfeit, Berzweiflung und leise Hoffnung, sich widerstreitend, jich ablösend oder sich zu einem ergreifenden Chore vereinigend - die Stimmen der Zeit sind es und die Stimmung der Zeit stellen sie dar. Was bier ausgesprochen wird, macht einen um so größeren Eindruck, als der Berf., zwar dem Murialismus gang ab in geneigt, aber durchaus römischer Antoritätschrift ist und auf der Grundlage mittelalterlicher religioser (Bedanken sich in allem und jedem dem Urteile seiner Borgesepten unterwirst, andererseits durchweg eine große, sast ängstliche Gewissenbastigkeit seinen Quellen wie den Thatsachen gegenüber an den Tag legt. Er bemübt sich, sachlich zu sein und drängt alles subjektive Urteil nach Möglickkeit zurück. Niemand will er persönlich vers is urteilen. So liest man auch ein Urteil anerkennenswerten Freimutes über Huß und Hieronomus. Es erflärt sich aber, daß er wie alle die Bertreter konservativer Reform, je mehr die Ronjequenzen des Neuerers Luther flar wurden, sich zu fortgehender Ablebnung verstand und zu steigender Opposition sortschritt, ohne aber doch, was er als recht anerkannt hatte, preiszugeben. Wie aus den späteren Angaben von Onus, so ist 20 das in den anderen litterarijden Werken B.s zu erkennen. Das bedeutendste unter diesen ist das früheste, die "Tewtsche Theologen", eines der ersten großen, umfassenden und mebrfach bemerkenswerten Erzeugnisse einer ausgesprochen katholischen Litteratur der Reformationszeit, in unmittelbarem Zusammenbange mit den Aufängen der katholischen Reformation (Maurenbrecher, Weichichte der fath. Reformation I, Nordl. 1880, E. 218). 25 Mattbäus Lang, einer ber Teilnebmer ber Regensburger Beschlüsse, batte an seinem Sofe verschiedentlich zu solchem Werke aufgesordert, um mit katholischer Produktion der Mesor= mation entgegenzutreten und mit apologetischer Darstellung weiteren Rreisen einen Halt zu geben. Darum ist diese Theologie auch deutsch geschrieben und schon als deutsches Werk besonders zu nennen; sie ist sprachlich nicht uninteressant (Wackernagel, Handbuch 200 deutscher Proja, Berlin 1837, E. 79–87; Deutsches Lesebuch III. Teil, 1. Bd, Basel 1876, E. 274 302) und verdient namentlich auch für die Entwickelung der deutschen philosophischen und dogmatischen Terminologie beachtet zu werden. Mehr aber als das: es ist die erste katholische deutsche Dogmatik (Ecks Enchiridion erschien deutsch erst viel später) und überbaupt die erste große, Eds knappes Werk an Umfang, Gründlichkeit und 35 zusammenbängender Ausführung weit binter sich lassende, systematische Darstellung der fatbolischen Lebre, in direftem Gegensatze gegen die Reformation, auf der Grundlage der bl. Sdrift und Augustins, mit Verarbeitung verschiedener scholastischer Anschauungen und dem Versuche — dem allerdings meistens nur äußerlichen, fünstlichen und widerspruchssie zu vereinigen. Damit greift das Werk in seiner Weise voraus, was in w Trient geleistet worden ist. Beranlassung und Zweck sind in der Borrede auseinanders gesett: es will die Berführten zum rechten Glauben zurücksühren und die Wahrbeit darlegen. Der Gegensaß gegen die Reformation, deren "Früchte" aufgezeigt werden, ist oft scharf formuliert, besonders Luther gegenüber (auch Zwingli, Sekolampad und Karlstadt werden erwähnt). Daß es wesentlich eine Zusammenstellung "aus schriften und lerern, 15 sonderlich aus sand Augustin" bietet, ist ebenso durch die Reformation veranlaßt, als das Bemüben, möglichst schriftgemäß im Ausdrucke zu bleiben. Der polemische Zweck tritt auch in der Disposition deutlich zu Tage, die berkömmliche Unordnung wird in der Kolge und der Auswahl des Stoffes durch den Gegenfag modifiziert: Glaube und Rechtsertigung sind an die Spine gestellt. Was von theologischer Dogmatik und Moral vorgetragen 50 wird, ist eine Darstellung der katholischen Lebre wesentlich auf der Grundlage und in den Formeln von Ibomas, aber meistens in der populären Bergröberung des späteren Mittelaliers; Anselm, auch Bernbard, Bonaventura, besonders Scotus sind mit von Ein fluß gewesen, die Bropbeten von Onus sprechen auch bier mit, und interessante Einwir fungen von Mitolaus Enfanus und vereinzelte Meminiscenzen an die Mivstif (Tauler) treten bervor. Bestimmtere nominalistische Einflüsse scheinen nicht vorhanden zu sein. Tagegen macht sich auch bier die bürgerliche Art des Berf.s bemerkbar, in gesunden, verstandigen fittlicken Betracktungen und Aritifen des fircklicken Aberglaubens, aber auch munuter etwas fleinburgerlich, rationalistisch bausbadener Mesterion. Es bängt mit dem gesunden stitlichen Empsinden zusammen, daß es schließlich auch nicht an evangelischen Einsvernaumzen 🐽

sehlt, 3. B. binsichtlich der Verdienste der Heitigen. Die Positionen im Ablaß zeigen den Zusammenbang mit Onus ecclesiae im großen und ganzen, wie in Einzelbestimmungen: Einteilung der Etrafen; Beschränfung auf die kanonischen Etrafen; Ablehnung der Einwirkung des Ablasses auf das Regseuer. Doch sind bier sehr starke Einschränkungen voll= Der Tenor ist ein anderer. Es ist vielmehr aus den vielfach widerspruchsvollen Darlegungen, wie sie Onus ecclesiae auf mittelalterlicher religiöser Grundlage bietet, in der Hauptsache das Untireformatorische verwendet, erweitert und viel stärler accentuiert und damit ein bedeutender Rückschritt binter die Thesen sowie ein erheblicher Fortschritt in der begonnenen Refatvolisierung vollzogen. Eine ausdrückliche Ablebnung gegen Lu= 10 thers absolutorische Wirkung des Glaubens ist eingefügt; die absolutorische Gewalt des Papstes ist mit nachbrücklicher Hervorbebung seiner Borrechte stark ausgedehnt und bekont: ber Bavit fann ben Lebenden auch die von Gott auferlegten Strafen und damit auch die fünftigen Jegfeuerstrafen erlassen; die Umwandlung der Strasen wird eingehend in praftischer Anwendung entwickelt und eine stärkere — indirekte — Einwirkung auch seitens 15 des Papites auf das Tegfeuer ermöglicht. Zugleich damit wird eine ftarke Beeinträchti= gung der ernsten Buse zugelassen und offen zugestanden und so eine stark widerspruchs= volle Unschauung von der Buße vorgetragen, wie auch entsprechend die Schätzung des Alblasses eine zwiespältige ist. Einzelne stark misverständliche Kassungen tragen noch besonders dazu bei, auf dieser Grundlage den von B. sonst mit großem Ernste befämpften 20 Mißdentungen und Übertreibungen wieder Tür und Tor zu öffnen (vgl. übrigens Schwarz S. 221 f.; Riese S. 623 f. und Bratte S. 154). B. stand bei der Abkassung von Onus unter dem Abergewichte Luthers, hier unter dem — durch die Bestimmung des deutschen Werkes für die weiteren Kreise noch vermehrten — Drucke der kirchlichen, antireformatori= iden Abtigungen und Abtiger (man erinnere sich auch der Beziehungen Ecks zu Lang). 25 Co ist doch sehr charafteristisch für B., daß in der Menausgabe von Onus das Mapitel über den Ablaß unverändert geblieben ist. Bei aller Schärfe, oft auch im persönlichen Ausdrucke, treten auch in der Tewischen Theologen die persönlichen und sachlichen Bor= züge des Verf.s, seine Bescheidenheit und Chrlichkeit, seine Gründlichkeit, das Lokalkolorit bervor, wenngleich sich sein purer Traditionalismus, seine Abneigung gegen den Huma= 30 nismus und die Mängel seiner wissenschaftlichen Ausbildung, besonders in der eregetischen Methode empfindlich fühlbar machen. Auch dies Werk, in dem übrigens Onus öfters citiert wird, ist mehr als eine "Kollektur"; es giebt auch, wenngleich oft nur äußerlich, Berarbeitung; aber es leistete doch bierin zu wenig, war zu umständlich, breit und besonders im Disponieren ungeschickt, gab sich wissenschaftlich zu starke Blößen, gestand wohl 35 auch zu unummunden die Schäden der Kirche zu, als daß es hätte viel wirken können. Die lateinische Übersetzung weist einige größere Zusätze auf (über das Abendmahl c. LXVI, über fomes und reatus XXXV) und eine Reihe fleinerer (Citate und Argumente). Größere Wirkung kann auch sie nicht gehabt haben. Wir wissen nicht, ob an eine Berufung B.s nach Augsburg 15:30 gedacht worden ist. Sein Werf scheint dort, wenn über-40 baupt, so nur gang vereinzelt befragt worden zu sein, und ebenso in der Folgezeit. Doch fehlt darüber, wie über das ganze Werk eine eingehende Untersuchung. Dieser polemisch= opologetischen Darstellung des Glaubens und der Sitte der Kirche ließ B., durch dringendes Bedürfnis in katholischen Areisen veranlaßt, ebenfalls in deutscher Sprache, eine liturgische Ergänzung folgen in seinem "Tewtsch Rational", einer polemisch=apologetischen Auslegung 45 und Begründung der Messe, der ersten zusammensassenden katholischen Darlegung des Gegenstandes (auch der Zeremonien) in deutscher Sprache in resormatorischer Zeit (bis 1517 selbst ist bekanntlich nur eine deutsche Mehauslegung als besonderes Buch erschienen), in Anlehnung an Durandus' Werk, von dem auch der Titel berübergenommen ist, und in Berarbeitung von Gabriel Biels Erflärung des Ranons, wiederum also mur eine Ber-50 arbeitung des Traditionellen, bemerkenswert noch besonders durch die in Abweichung von der bisberigen Praxis gegebene vollständige Mitteilung und Auslegung aller Worte des Ranous und durch die Erwähnung besonderer lokaler Gewohnbeiten. Eine Ergänzung bietet das "Religpuchel", eine Begründung der firchlichen Lehre und Gewohnheit der Communio sub una in fortwährender Auseinandersetzung mit den Gegnern. 55 Ausfälle gegen die reformatorischen Persönlichkeiten sehlen nicht, aber auch hier ist das Bemühen gründlicher Auseinandersetzung durchweg erkennbar. Auch diese Schriften kamen zu spät, um etwa erheblich die Bewegung gegen das katholische Sakrament eindämmen zu fönnen. Aber auch sie sind viel zu umständlich und fünstlich, um populär zu wirken, und andererseits wieder wissenschaftlich teilweise ganz unzulänglich, namentlich sehlen dem 50 Berf., wie sich im Religpuchel besonders zeigt, die geschichtlichen Kenntnisse.

Bürstinger

B. hat trop aller Zurudhaltung und trop seines Monservativismus mit am meisten von der alten Generation an der Aberführung des Alten in die neue Zeit Anteil gehabt. In seinen stark miteinander kontrastierenden Werken schließt er zusammenfassend das Alte ab und ist zugleich mit ber Weitergabe bes Alten gerade auch in deutscher Schriftstellerei an den Meuanfängen der mittelalterlichen Mirche mit beteiligt. Echon das gibt seinen s Werken nicht bloß einen Plat in der Litteraturgeschichte. Gie find freilich eigentlich alle zu spät gekommen und baben die Berfäumnis auch nicht wieder gut machen konnen durch überragende geistige Kraft. Es beißt B. mit sehr bescheidenem oder vielmehr gang ungenügendem Maßstabe meisen, wenn Windischmann u.a. ibm überlegenen Gein, theologischen Tieffinn u. bgl. zusprechen, Pastor seine "Dentsche Theologie" als "sogar von gang ber- 10 vorragender Bedeutung" rubmt (vgl. auch Heinrich, Dogmatische Theologie, Main; 1875, 3. 103 Unm.). Nirgends zeigen sich die Spuren eines bervorragenden Gentes. Zeine Werfe sind madere, in den Grenzen des Könnens und der Bildung des Berf.s bochit respektable Leistungen. Richt mehr. 3bre Bedeutung liegt nach der entgegengesepten Rich= tung: gerade darin, daß ihr Berf. sich nirgends über den Durchschnitt erhebt und damit 15 den allgemeinen Durchschnitt wiedergiebt. Theologisch in seinem dogmatischen Werke, in bem er bas Rebeneinander ber verschiedenen Unschauungen der Zeit darstellt; es entbält Die deutsche Theologie aber auch Schilderungen allgemeiner firchlicher Zustande. Darum bat vor allem Onus ecclesiae gewirft. Es sprach aus, was die Ernsteren saben und empfanden, fürchteten oder boiften und erflebten. Die Wirkung der Echilderungen ist 20 aber bestimmt durch die Perfönlichkeit, und in Onus ist der Verfasser am freiesten, das Pers sönliche spricht bier am stärksten. Der tiefe Ernst, seine Gewissenbaftigkeit und Ebrlichfeit, sein Freimut, zusammen mit der Verbindung von strenger Altfirchlichkeit und gejundem bürgerlichem Wefühle machen seine Hauptwerfe, besonders seine große apokalyptische Schrift, machen seine Stimmung und sein Urteil zu wertwollen geschichtlichen Zeug= 25 nissen, aus benen sich besonders für die Berbältnisse der ausgebenden mittelalterlichen Mirche und für die allgemeine Stimmung an der Schwelle der Reformation ein Durch-schnittsbild von allgemeiner Bedeutung und sicherer Richtigkeit gewinnen läßt.

Johannes Fider.

masins (1687-93). Gerausgegeben und erklärt von E. Gigas, München und Leipzig 1897; Lezius, Der Toleranzbegriff Lodes und Pujendorfs in "Studien zur Geschichte der Theologie und Kirche", Bd. VI, H. 1, Leipzig 1900). Nebrige Litteratur bei H. Breftan in Abs XXVI, S. 701 -S.

Das ganze Mittelalter bindurch galt die effentielle Gerechtigkeit Gottes als der 15 Archetyp, die Eigenschaften Gottes als die Norm, der Defalog als das Gesenbuch des Naturrechts. Der Protestantismus bob, auch bier seinem eigentümlichen Wesen treu, in allmäblicher Entwickelung (Melanchtbon, Nik. Hemming) das Naturrecht von diesem objektiven Grunde ab und versetzte sein Pringip in den Meniden. hier waren zwei Källe möglich, indem der Menich, als Pringip des Naturrechts, entweder im Lichte der Offens 50 barung ober rein als jolder betrachtet wurde. Geschah jenes, jo emitand das Integris tätssystem, nach welchem bas Recht, als zu den Reliquien bes gettlichen Chenbildes gebörig, aus dem Stande der Unichnst bergeleitet wurde (Quicquid convenit eum statu integritatis, illud est faciendum). Im zweiten Kalle ergab sich das Socialitätsspotem, welches bas Mecht auf die Natur des Menschen gründet, wie sie eben ist. Fur das Socia- 55 litätsprinzip batte Huge Grotius das lang nachllingende Wert gesprochen: das Naturrecht ein Diftat ber reinen, burch ben naturlichen Sozialitatorrich bestimmten Bernunft, un verbrüchlich und umvandelbar selbst für den allmachtigen Gott. Den Meerichaum bes Grotins vollendete Lusendorf, der erste deutsche Professor des Natur- und Volkerrichts (1661 in Heidelberg, 1668 Professor primarius in Lund, 1677 Hifteriegraph und 60

Staatssefreiär in Stockbolm, 1687 furbrandenburgischer (Gebeimer Rat in Berlin), zur Apbrodite, d. b. die Gedanken des Grotins erbalten durch ibn ihre spstematische Vervoll= ständigung in seinem berübmten Werse De jure naturae et gentium, Londini Seanorum (Lund) 1672; Frankf. 1684 u. ö. Moral und Recht vermischend, stellt er die 5 Rechterkenntnis dar als drei Quellen entstießend: der Vermunft, den bürgerlichen Gesetzen und der göttlichen Offenbarung, woraus drei Disziplinen: Naturrecht, bürgerliches Recht und Moraltbeologie — sich ergeben. Das Naturrecht erzieht den sozialen Menschen für die Erde, die Moraltheologie den Christenmenschen für den himmel. Das Prinzip des Naturrechts ist der Sozialitätstrich. Der Mensch als animal sociabile kann nicht exlex Die Bedeutung Bujendorfs liegt sonach darin, daß er, konsequenter als Grotius, das Naturrecht zu einer rein rationalen Wiffenschaft macht, unabhängig von der gött= lichen Offenbarung, von der Autorität des Glaubens und der Theologen. Seine Opposition richtet sich von hier aus einmal gegen die essentielle Gerechtigkeit als Prototyp des Die göttliche Gerechtigkeit verliert desbald ihre prototypische Bedeutung für 15 das Naturrecht, weil ihre Gleichartigkeit mit der menschlichen Gerechtigkeit unnachweisbar Die Herleitung des Naturrechts aus dristlichen Prinzipien vernichtet dessen Univerjalität, indem nicht nur die Richtebriften von diesem Rechtsforum ausgeschlossen wären, sondern auch in der dristlichen Kirche kein einheitliches Rechtsbewußtsein zu stande kommen Die Orthodoren würden ein anderes Rechtskompendium haben und die Synkre-20 tiften ein anderes. Das Naturrecht nimmt den Menschen nach seiner unmittelbaren, erfahrungsmäßigen Beschaffenbeit, unbekümmert um die Dogmen und Fragen der Theologie, wie der Meusch in den erfahrungsmäßig verderbten Zustand geraten ist. Wenn nun auch Pusendorf das Naturrecht emanzipiert von der Theologie, ohne deren Dogmen zu widerstreiten, so hat er doch die Religion festgebalten zunächst als Mittel zur Ber-25 wirflichung des Rechts (vinculum et velut coagulum humanae societatis) und Gott als deficit Urbeber (Deum esse autorem legis naturalis). Sein Lebrer, der berübmte Mathematiker Erhard Weigel in Jena (f. E. Spieß, Erh. Weigel, der Lehrer von Leibnitz und Pufendorf, Leipzig 1881), hatte die Methode der Geometrie, dieses Ableiten von Folgerungen aus allgemein zugestandenen Uriomen, für Philosophie und Moral empfohlen, 30 ja das mysterium trinitatis aus den principiis geometricis 311 demonstricren sich unterfangen, welches letztere er auf Verlangen der theologischen Kakultät revoeieren mußte. In gleicher Weise wünschte Pufendorf die Theologie nach mathematischer Methode behandelt, als wodurch nicht nur ein großer Teil von Kontroversen verhindert, sondern die theologische Wissenschaft auch so befestigt werden könnte, daß nur Geistestranke und fehler-35 haft Uffizierte ihr widerstrehen würden. Die allgemeinen Erkenntnisbegriffe und der fort= laufende Edvijtjinn jollten die Uriome dazu liefern (j. Epistola Pufendorfii ad fratrem super theologia in formam demonstrationis redigenda, abgedruckt bei Pfaff, Histor. litter. theol. I, 308). Mit allem diesem hatte er dem theologischen Zeitbewußtjein zu viel zugemutet. Bald türmten sich Wolken über seinem Haupte. Seine Kollegen 40 in Lund, Nik. Beckmann (Asinius Tenebrio), der bei Verlust der etvigen Seligkeit seine Ungriffe machen wollte, und Josua Schwarz (calumniae architectus) begannen den Streit, nannten Lusendorf einen monströsen Mann, einen Pasquinus redivivus und schädlichen Atheisten, zogen einen Index novitatum aus seinem Naturrecht, verklagten ibn bei der Regierung, beautragten seine Entfernung von der Universität und ein Berbot 45 des Bücherschreibens. Die Regierung mabnte zur Rube. 2013 man fortfubr, zu tumultuieren, wurde der Inder für ein famoses Libell erklärt und den Rubestörern allerböchste fönigliche Ungnade angedroht. Beckmann ließ hierauf den Inder drucken. Die Regierung befahl, ibn beim Kopf zu nehmen und zu inkarzerieren. Der aber war bereits nach Ropenbagen entwichen und forderte Pufendorf auf eine gute Tuchtel oder auf ein paar 50 Pistolen. Die Antwort war öffentliche Verbrennung des Index, obwohl Schwarz gegen dies schändliche Verfahren bei den Wunden Christi bat, Infamerklärung und Prostription Bectmanns aus allen föniglichen Landen. Nachdem dieser zur römischen Kirche übergetreten war und diese so um einen Stocknarren reicher gemacht batte, genoß er bei bem Fürstbischof von Bamberg das Inadenbrot. Edwarz, der, als ihm zu reden verboten 55 ward, wenigstens brummte, wurde als Überläuser zu den Dänen Superintendent in Beckmann hatte den Inder nach Wittenberg, Leipzig, Jena und Garbelegen, Edyleswig. wo Friedrich Gesenius (gest. 1687) Superintendent war, sand einer epistola cyclica geschieft, worin Rusendorf als ein Mann verdrebten Gebiens, der das natürliebe und moralische Recht, den Defalog und die Gesetze Gottes malitiös und gettles zu vernichten sich 60 bemübe, als Ausbreiter des Sozinianismus und als Magister des reinen Atheismus ausgeschrieen wurde. Der Senior der Leipziger Theologensakultät, Scherzer, erwirkte (1673) ein furfürstliches Verbot, noch ebe Pujendorfs Werf befannt geworden war; Dann griff Gesenius als Christianus Vigil den Streit auf, deffen Bannstrabl und Simmelsichluffel Bufendorf nicht sonderlich fürchtete; bierauf Balentin Beltbeim in Jena, ein erbitterter Gegner, eine Zäule ber alten scholastischen Barbarei. Bufendorf warf ibm pseudommm 5 vor, daß er zu Leipzig gewesen und allda eine scholastische Ligue babe aufrichten wollen. "Welches Beginnen des Beltheims obne raison und eine pure Pedanterie ist, auch in fein Gebirn kommen kann, es sei benn auftatt einer reellen Moralität mit mageren Tabellen als sprödem Hederling angefüllet, und gleichwohl trachtet ber gute Tropf sich badurch an Herrn Pusendorf zu rächen und eine löbliche Afademie in Leipzig mit einzu- 10 flechten". Die Charteque des maskierten Joh. Rollettus Palatinus (d. i. Pusendorf) wurde in Zena wegen gröblicher Injurien wider unseren freundlichen Rollegen Beltheim fonfisziert (1677), der M. Gottfried Klinger aus Zittau, ein Anhänger Bufendorfs, der im Rollegio zum öftern die Scholasticos durchgezogen und Aristotelicam philosophiam jugillieret, 1676 in Untersuchung gezogen. Sein Hauptgegner aber war Alberti in Leipzig, 15 ber, gang auf dem alten Difenbarungsstandpunkte, mit der Behauptung hervortrat, Der bl. Geift habe die bl. Schrift auch zum Ruten der Philosophie redigiert, und mit der Beiduldigung, Bufendorf habe jo viel Renerungen vorgebracht, daß alle orthodoren Theologen sie ihm in seinem ganzen Leben nicht abwaschen könnten. Seckendorf, ber Verfasser des "Christenstaates" (1684), nannte die Ableitung des Naturrechts aus der Vermunft 20 eine Methode ber Heiden. Spottend und scherzend bat Pufendorf, besonders in ter Eris Scandica (Franksurt 1686) seine Gegner zurechtgewiesen. Für die natürliche Behand-lung des Rechts berief er sich auf die hl. Schrift selbst, welche lehre, daß das Gesetz den Bölfern ins Berg geschrieben sei; ben Borwurf Des Aibeismus beantwortet er damit, daß er im Raturrecht Gott nicht leugne, sondern präsupponiere, "eben wie man in Institu- 25 tionibus nicht ein eigen Mapitel nötig bat de Justiniano et Theodora, Justiniani uxore". Man solle Ortbodogie und Heterodogie ein= für allemal den Theologen über= lassen. Müsse doch nach Alberti auch der Brieg nach Analogie des Standes der Integrität geführt werden, und der Leipziger Scharfrichter habe, wenn ichon nicht formaliter, jo doch normaliter Dirnen den Stampbesen zu geben ad statum Paradisiaeum. Ein 30 besonderer Vorwurf traf ihn als Verteidiger der Polygamie. Pufendorf batte nur behamptet, daß die Polygamie nicht direft dem Raturgeset widerstreite, wie Mord, Diebstahl, Chebruch, Doch sage Die Vernunft, daß es ehrbar sei und dem bauslichen Frieden guträglich, in Monogamie zu leben. Auch ward ibm verübelt, daß er in Heidelberg mit Calvinisten Umgang gepflogen. Bufendorf räumte gern ein, er habe mit den Reformierten freundlich 35 und friedlich gelebt, wie andere Lutheraner ebenfalls gethan, aber den lutherischen Glauben habe er niemals verleugnet. "Mögen sich jene nun rühmen, den hervischen Geist Luthers zu besitzen; ach wie sehr ist er in der Lange der Zeit ausgeartet, wie ist aus dem eblen Wein ein scharfer Essig geworden!" Seine verscherzte Rechtglänbigkeit wieder berzustellen, hat er in jeinem "Jus feciale divinum s. de Consensu et Dissensu Protestan- 40 tium" (Lubec. 1695, Fref. 1716), einem "zum wenigsten zu drei Vierteln gryoiws lutherischen Buche" Synodum Dordracenam (gegen welche ebensoviel und mehr als contra Formulam concordiae gejagt werden fann) mit ihrem decretum absolutum als den die Bereinigung der Protestanten bemmenden Zaun bezeichnet. Auch die resormierte Kirche laboriert an der Priesterfrankbeit, morbo infallibilismi, bestehend in dem 15 Glauben, Gott sei keinem gnädig, der nicht praecise alle distinctiones aderiert, die sie in ibren patribus et plurimum reverendis praeceptoribus geleien. Dessen batten sich die Reformierten von einem Bufendorf nicht verseben, seine Schrift sei bas beste Mittel, die schwedischen Theologen, über die er so viel geflagt, mit ihm auszusöhnen (j. Bibliotheque choisie par Jean le Clerc. Tom. VII, 391). Mancherlei Edriften o und Gegenschriften, auch wider ungenannte Tudmäufer, find in ber Sache erschienen. -In seiner Edrift "De habitu religionis christianae ad vitam civilem" (Bremae 1687) verlangt Pusendorf Unterordnung der Mirden unter das Aussichtsrecht des souve ranen Staates und Schutz ber Gewiffensfreiheit, Die allein ibre Grenze bat an Der für Den Staat unentbebrlichen natürlichen Religion. Wie Gott Die Menschen nicht nach ben Dogmen richtet, je entfällt für den Staat das erimen haeretieae pravitatis. gens fand Bufendorf erst durch Buddeus und Christian Wolff Die Anerkennung, Die ihm gebührte. "Zeine Schriften", bemerkt Wolff, "werden nun gelesen, um daraus zu profi tieren, in seiner Wegner Chartequen aber wird Mase und Pfesser gewickelt, wenn ibnen noch die größte Ebre widerfähret". Und ein Anbanger Wolffs fagt: "Bufendorf mußte ... ein Bibelfeind und deswegen auch ein Teind Gottes gescholten werden, weil er das Principium iuris naturne et gentium nicht aus der Bibel nehmen wollte, sondern lieber aus der Rätur des Menschen, als wodurch er glaubte, mit allen Gentidus raisonnieren zu können. Runmehr gilt er für den unter den Gelehrten, welcher nehst Grotius in dieser vortresstichen Disziplin das Eis gebrochen".

Puldjeria, gest. 453. — 3. Stifting, S.J., im ASB t. III Sept., 503—540 (nebst Nad)strag in t. IV, 778 st.). A. "Theodosius II." in Pauths Realenc. d. stasi. Attertums VI, 2 (1852). Neander, Gesch. d. chr. Rel. u. Kirches (1856), I, 674. 686. 700 st.; Rilles, S.J., Kalendarium manuale utrinsque Ecel. I (1879), p. 239 ss. G. T. Stoles in DehrB IV, 520 f. Ferd. Oregorovius, Athenais, Gesch. einer byzantin. Kaiserin, Leipzig 1881, S. 60 st. Güldeupenning, Geschichte des oström. Reichs unter Arkadius und Theodosius II. (Halle 1885), S. 217 st. 243 st. 291 st. 317 st. (beste neuere Darstellung sür die Zeit dis zum Jahr 450).

Bulcheria, die reichbegabte, mit ungewöhnlichem Herrschertalent ausgestattete Tochter des Kaisers Arcadius und ältere Schwester des Theodosius II., erhielt schon im Jahre 15 11 l, kaum lisäbrig, vom Senat den Titel Augusta und die vormundschaftliche Regierung für den genannten schwachsinnigen Kaiser übertragen, die sie ein Jahrzehnt hin-durch mit großer Selbstständigkeit, aber freilich in engherzig mönchischem Geiste — als Nonne lebend und den kaiserlichen Palast förmlich in ein Kloster verwandelnd — führte. Bald nach der durch sie selbst gestisteten Heirat ihres Bruders mit Eudofia-Athenais, der 20 geistreichen Tochter des athenischen Philosophen Leontius, entbrannte heftige Eifersucht zwischen den beiden Schwägerinnen. Beim Ausbruch des Nestorianischen Streits stellte Eudofia sich auf die Seite des Nestorius, während Pulcheria — angeblich (nach Suidas s. v. Hordzegia) schwer gefränkt durch eine seitens dieses Patriarchen wider sie erhobene ebrenrübrige Beschuldigung, sie habe mit dem Magistros Paulinus, einem höheren Hof-25 beamten, unerlaubten Umgang gepflogen — mit Cyrill v. Alexandrien fouspirierte (vgl. dessen Schreiben an sie bei Mansi, Conc. coll. IV, 61888.). Sie bewirkte denn auch, durch ihren fortwährend beträchtlichen Einstuß auf den Kaiser, den baldigen Sturz des Nejtorius. Das seit 404 die Christenheit Konstantinopels zertrennende Schisma der Johanniten wußte sie nach mehr als 30jähriger Dauer baburch beizulegen, daß sie (27. Jan. 438) 30 die Gebeine des im Exil gestorbenen Latriarchen Ebrysostomus nach der Kauptstadt über= führen und in der Apostelkirche feierlich beisetzen ließ (Sokr. h. e. VII, 45). Außerdem hat sie auch die Reliquien der 10 Märtyrer von Sebaste prächtig einholen lassen; des= gleichen die des Zacharias und des Protomartyrs Stephanus u. f. f. (Sozom. IX, 2. 17). — Während der vier letzten Jahre des Theodofius II. vom Hofe verbannt, sah sie mit 35 Abschen die dem Restorianismus entgegengesetzte Lehreinseitigkeit des Eutyches und Dioskur bei der Ephesinischen Räuberspnode triumphieren. Doch erlangte sie schon kurz vor ihres Bruders Tode wieder den Haupteinfluß auf die Regierung. Schon einige Jahre vorher war ibre ebrgeizige Schwägerin genötigt worden, die Reichsbauptstadt zu verlassen und ihren Sitz in Jerusalem aufzuschlagen. Nachdem Theodosius im August 450 an den 40 Folgen eines Sturzes vom Pferde verschieden war, reichte Bulcheria dem zu ihrem Mitskaiser erkorenen, schon in höherem Alter stehenden Senator und Feldberrn Marcianus die Hand zum Chebunde (mit dem Bedinge, daß sie durch die mit ihm geschlossene Che in ihrem Virginitätsgelübde nicht gestört würde). Durch das Konzil zu Chalcedon (bessen sechster Cession, am 25. Oftober 451, sie persönlich beiwohnte), rehabilierte sie, unter 45 Verdammung sowohl des Eutychianismus als des Restorianismus die Orthodoxie und starb bald darauf, vier Jahre vor ihrem Gemahl Marcian, am 10. September 453. Der griechischen Rirche gilt sie als eine ber ausgezeichnetsten Heiligen. Bödler.

Pulleyn, Robert, gest. ca. 1150. — Duessen: Seine Hamptschrift: "Sententiarum libri octo" ist zuerst von dem Benedittiner Hugo Mathoud, Paris 1655, herausgegeben: neu abgedruct mit den wertvollen Observationes Mathouds MSL Bd 186, S. 639 ff. bezw. 1009 ss. (im solgenden überall gemeint, wo nur mit Seitenzahlen eitiert wird). Außerdem kommen einige Briese Bernhards von Clairvanz in Betracht: S. Bernardi abbatis Clarae-Vallensis Opera, curis D. Joannis Mabillon I. Parisiis MDCCCXXXIX, S. 433 f. 659 f. vgl. 902 f. 943. — Litteratur: Die ältesten Nachrichten von Simeon v. Durham (De gestis regum 55 Anglorum; ca. 1150), Baston v. Buri (gest. ca. 1310), Kour. Gesner (Bibl. univers.; gest. 1565), Dumphrius Panvinius (De summis pontif. et eardin.; gest. 1568), Alphonsus Ciaconius (De gestis Rom. pontif. et eardin.; gest. 1599), Pithsäus (De illustribus Angliae scriptoribus in aetate XII; gest. 1616), Franc. Geduvinus (Cardin. Catal.; gest. 1633) n. a. sinden sich gesammett MSL a. a. D. S. 633 ff. Casimiri Oudini Commentar. de scriptoribus eccle-

Pulleyn 319

siasticis, T. II. Lipsiae MDCCXXII. Z. 1118 ff.: L. Etties du Pin, Nouvelle bibliothèque des auteurs ecclesiastiques IX, Z. 213 ff.: Rom. Ceittier, Histoire des auteurs sacrés et ecclesiastiques XXII, Z. 275; D. Joh. Ludr. Cramer, Jacob Beniguus Boffnets Einleitung in die Gesch. d. Belt u. d. Religion sortgesent, VI, Leipzig 1785 (enthält Z. 412—529 einen Unszug aus den Sententiae); Flügge, Berinch einer Geschichte der theol. Bissenschaften III, z. 471; Hist. lit. de la France XIV, Z. 93; Wood, Hist. acad. Oxoniensis I, Z. 49 ff.: Budinsth, Tie Universität Paris und die Fremden an derselben im Mittelatter, Verlin 1876; T. G. Hotland, The origin of the univers. of Oxford (in: The hist. Review VI [1891], S. 238 ff.): Ang. Reander, Allg. Gesch. d. driftt. Religion, V. Bd. 2. Abt., Homburg 1815, S. 544, 653; J. Hog. Reander, Allg. Gesch. d. driftt. Religion, V. Bd. 2. Abt., Homburg 1815, S. Höller, Lehrb. der Kirchengeschichte II, Freiburg i. B. 1891, Z. 319, 371; Z. M. Tentsch, Peter Abstach, Leipzig 1883, bes. S. 6 ff. 225 ff.; B. Hanréau, Hist. de la phil. scolastique. I, Paris 1872, Z. 483 ff.: Joj. Bach, Tie Togmengesch. des Mittelatters, II, Wien 1875, Z. 216 ff.: Md. Hormach, Lehrbuch der Togmengesch. Hi, Freiburg i. B. 1890; Meinh. Sees 15 berg, Lehrb. d. Togmengesch., II, Erlangen in Leipzig 1898, S. 46 ii. 6.: Prantl, Gesch. d. Logit, II, Z. 213; J. G. Grdmann, Grundriß d. Gesch. der Philosophie, I, 4. Anfl., Berlin 1896, Z. 309 ff.

Tie Nachrichten über das Leben Roberts find ziemlich unsicher. Schon sein Rame

Selbst seine Zeitgenoffen nennen ibn verschieden. Bernbard von Clairvaur 20 neunt ibn R. Pullus, Wilh. v. St. Ibierry und Bob. v. Hagulstald idreiben R. Pul-Ianus, bei späteren findet sich nebeneinanner: Pulleinus, Pulleinius, Polenius u. j. tv. (vgl. 633 A, 634 B u. 638 C). Alls Roberts Heimat wird übereinstimmend England genannt: über sein (Seburtsjahr steht nichts fest: er mag um 1080 ober früber geboren sein, da er ein ziemlich hobes Alter erreicht zu haben scheint. Anzunehmen ist, daß er 25 aus vornehmem und reichem Hause stammt. Zeine erste Ausbildung soll er in England bekommen baben, dann aber früb nach Paris gegangen sein, wo namentlich Wilhelm v. Champeaur (j. d. Art.) und Abälard (Bo I E. 14, 57 ff.) seine Lebrer gewesen sein werden, und wo er mit der Zeit auch selbst lehrend aufgetreten sein soll. In den letzten Regierungsjahren Heinrichs I. Beauclere von England, um 1133, finden wir ihn aber 30 sider in Orford, wo er, von der Gunft des Königs getragen, um die Sammlung von Studenten sich bemüht und selbst Borlesungen über die bl. Schrift hält (Hist. Rev. VI E. 212). Gleichzeitig foll er bas Archidiakonat von Rochester bekleidet haben. Ein von Heinrich ibm angebotenes Bijchofsamt schlägt er aus, wohl um sich um so ungestörter wijfenschaftlicher Thätigkeit widmen zu können. Eine schon von Baston und nach ibm 35 von Pithjäus vertretene Tradition (631 C), nach der R. erst unter Stephan, dem Nachfolger Heinrichs I., durch die infolge des Regierungswechsels entstandenen Bürgerfriege dazu veranlaßt, Englands Boden verlaffen babe, erft damals nach Paris gegangen fei und dann erst nach seiner Rückfehr um Orfords Blüte sich bemüht habe, ist also abzuweisen. Wohl aber scheinen die nach Heinrichs I. Tode ausgebrochenen inneren Streitig= 40 feiten einen zweiten Aufentbalt Roberts in Paris veranlaßt zu baben. Ein Brief Bernbards v. Clairvaur — aus dem dieser als warmer Freund Roberts erscheint, und in dem er ihm zugleich ein Zeugnis seiner Nechtgläubigkeit ausstellt — an den Bischof von Rochester läßt sich schwerlich in jenem ersten Pariser Aufenthalt unterbringen. Bielmebr scheint Goduvinus Recht zu baben, wenn er den Brief an Ascelin oder Anselm von 45 Rochester, (ber 1137 seinem Borgänger Johann folgte) abressiert sein läßt, zumal darin Cisterciensermönche in Spanien erwähnt werden, die vor 1139 nicht dabingekommen sind; Mabillon (I 3, 902) verlegt deshalb den Brief etwa in das Jahr 1110. Ift diese Datierung richtig, so bai damals Roberts Biichof ihn zur Ruckfehr in die Heimat aufsgesordert und bat, als R. dem Rufe nicht gleich Folge leistete, vielniehr an den Papst so Innocens II. appellierte, ibm die Einkünfte seiner Pfründe vorentbalten. Junocens, dem bl. Bernhard in Dankbarkeit verbunden (Bd H S. 626, 11ff.) bat den Streit jedenfalls zu Roberts Gunften emischieden; ja bald danach beruft er nad Ciaconius, während Onuphrius diese Berusiung sedenfalls irrtümlich schon weit früher legt — R. an den päpstlichen Hot. Dort ist er wohl unter Eölestin zum Kardinal und unter Lucius II. zum Mangler aufgestiegen. Unter Eugen III. (1115 1153), den Bernhard nach seinem Megierungsantritt mit warmen Worten dem alten Freunde noch empfiehlt (Mabillon I 3. 659 vgl. 943), wird er gestorben sein, da nach dessen Pontifikat sich seine Unterschrift

M. bat Edristen des verschiedensten Indalts binterlassen, eregetische: Rommentare es zu der Auf und zu den Vi; Traftate: De contemtu mundi und De doctorum dietis: Zermone: De communi sanctorum, De omnibus humanae vitae miseriis

nicht mehr finder (637 A).

320 Pullenn

und Praelectiones. Aber dieje alle jind nur bandidriftlich auf uns gekommen und der Foridung noch nicht erschloffen (Manuffripte follen im britischen Minjeum und in Dublin sich finden). Befannt ist R. bisber nur durch seine "Sententiarum libri VIII" (i. oben).

Er gebort durch sie zu den sogenannten Sententiariern des 12. Jahrhunderts, zu den Dogmatikern, die die Anschauungen und Meinungen der vornehmsten Kirchenlehrer binsichtlich der einzelnen Lebrpunkte zusammenstellten. Abälard hatte mit seiner "Collectio sententiarum: Sic et non" (Bo I & 20, 58 ff.), die auch auf Roberts Buch von unmittelbarem Einfluß gewesen ist, diese Methode inauguriert (Erdmann, Gesch. der Aber während er, in der unverkennbaren Absicht, die mannigfachen 10 取记., O. 291). Widersprüche der Kirchenlehre nachzuweisen, die einander widersprechenden Anschauungen einfach nebeneinander stellt, sieht R. seine Aufgabe darin, die Widersprüche auf dialettischem Wege mit Hilfe der Aristotelischen Philosophie zu lösen. So muß also diese, statt der Kirchenlehre gefährlich zu werden, vielmehr dazu dienen, sie zu schützen. In 15 Bahrheit freilich werden vielsach keine dialektische Beweise, sondern z. T. sehr spitzsindige Erörterungen der betreffenden Frage gegeben, und die Lösung durch Beugung unter die

Autorität der Kirche gefunden.

Die Sententiae wollen die ganze Theologie der Zeit umfassen, und sie leisten das auch, ja sie beschränken sich nicht auf das dogmatische Gebiet, sondern ziehen neben ethischen 20 auch firchenrechtliche und firchlich praftische Fragen mit hinein. Im großen und ganzen angesehen ist ihnen auch eine gewisse systematische Anlage nicht abzusprechen — von Gott und der Schöpfung führen sie über den Sündenfall, die Erlösung und die Saframente zu den letzten Dingen (j. unten) —, doch wird im einzelnen die spstematische Ordnung nicht innegehalten; vielmehr sind häusig genug ganz äußerliche Gesichtspunkte die Ver-25 anlassung zu langen Sinschiedungen, die indessen nicht lediglich als Exfurse gelten können, sondern durchaus selbstständigen Charakter tragen. So liegt die Vernutung nahe, daß R. sein Werf nicht von vornherein als ein Ganzes gedacht hat, daß es vielmehr aus mehreren aneinandergereihten Einzelabhandlungen entstanden ist. Offenbar war die ihm selbst fühlbare mangelhafte Unlage seiner Schrift für R. der Unlaß, ihr eine höchst 30 detaissierte Inhaltsangabe (3. 639—674) voranzuschicken: praenotationes, in quibus summatim praelibantur, quae in sequentibus latius tractantur. Aus den darin immerfort wiedersehrenden "additur his", "annectitur etiam", "subditur" u. s. w. wird der "aggregierende Charakter" der Sententiae aufs deutlichste erwiesen (Deutsch,

Abalard S. 6f.; Harnad, Dogmengesch. III S. 332).

Eine furze Juhaltsangabe der Schrift wird diese allgemeinen Bemerkungen am illustrieren. Das erste Buch enthält die Lehre von Gott. Irrationabilium beiten illustrieren. rationabilis progressus et indefessus in se recursus dispositorem suae praesidere machinae indubitanter evincit (673 D): fo wird das Dascin Gottes bewiesen. Gott kann aber keinen Unfang gehabt haben, denn alles, was anfängt, setzt eine not-40 wendige Ursache seines Seins voraus, die älter und vortrefflicher ist, als das, was von ihr das Dasein empfängt. Eine solche Ursache kann es demnach bei Gott nicht geben Ferner fann Gott nur einer sein: viele Götter müßten entweder einander gleichen oder einander übertreffen; letzteres ist unmöglich, da dabei nicht die der Gottheit zukommenden Eigenschaften der Ewigkeit und Unveränderlichkeit bestehen bleiben könnten; 45 und auch mehrere gleiche Götter kann es nicht geben, sie müßten sonst nach der einem jeden eigenen Güte (s. unten) mehrere gleiche Welten hervorgebracht haben; die eine Welt beweist also den einen Gott (675B). Bis hierhin geht es auf dialektischem Wege vorwärts; wenn es nun indessen zu zeigen gilt, daß drei voneinander unterschiedene Per= sonen in dem einen Gott sind, verläßt R. seine Dialektik und erzwingt die Lösung der 50 entstehenden Schwierigkeit von vorn herein durch gläubige Beugung unter 1 Jo 5, 7. Lediglich negativ stellt er dabei sest, daß der Dialektiker, der obseuro obseurum, in-eredibili ereditum lösen will (677 A), nichts ausrichte; hier sei nicht, wie die Philosoppen wollten, die Species die tota substantia individuorum, auch fönnten die drei Personen nicht als so viele verschiedene Formen eines und desselben Wesens be-55 trachtet werden, vielmehr ließen sowohl der Begriff dieser Personen als ihre Unterscheis dungen leine völlig deutliche Erklärung zu, und in den Schlüssen, die aus den Rategorien des Uristoteles hergenommen würden, musse hier immer der Schlußsatz geleugnet werden, weil dort andere Begriffe zu Grunde lägen. Obgleich es ihm also von vorn herein als aussichtsloses Unterfangen erscheinen müßte, sucht R. dann doch das Verhältnis der Dreis 60 cinigfeit noch mehr zu flären, freilich nicht, ohne zubor den Vorbehalt gemacht zu baben,

daß das Wesen Gottes und seine Eigenschaften nicht als unterschiedene Dinge, sondern nur in unserer Vorstellung voneinander unterschieden seien (680 C). Huiusmodi ergo quasi formas Dei sane mentis nemo aliud arbitretur quam ipsum iuxta ineomprehensibilem maiestatis amplitudinem (682 A). Er gebt dann davon aus, daß zwei Ausgänge in der Gottbeit zu denken seiner des Sobnes vom Bater und 5 einer des bl. Geistes vom Bater und vom Sobne; jo fonnten diese beiden zwei Prinzipia des Geistes genannt werden, gleichwie der Sobn ein Prinzipium von einem Prinzipio beißen könne, der Bater aber ein Prinzipium, das fein Prinzipium seiner selbst habe. Während es also zunächst ibm darauf ankam, die Einheit zu betonen, will er bier doch Die Verschiedenheit retten; aber weber seine fünstlichen Distinktionen, noch seine Vilder — io von den Zwillingsbrüdern einer Schwester, die fratres eodem modo und doch eius duo sunt fratres, oder von den Zwillingssöhnen eines Baters, die wir seben eodem modo ex patre suo esse, nihilo minus tamen a se distare, over audy von Caesar, der omnia erat, unus tamen solummodo existebat, - leisten mehr, als daß sie die Wahrheit der einleitenden Ausführungen Roberts schlagend beweisen (683 B). 15 Die Allgegenwart Gottes vergleicht R. dem Wohnen der Seele im Leibe, die in ihrer fleinen Welt auch überall ganz ist, wo sie ist (689 C). Ganz besonders mübt er sich, den Widerstreit der Allmacht Gottes mit der Eristenz des Bosen in der Welt zu lösen; gang gewiß will Gott, daß die Menschen Boses nicht thun sollen, aber doch fann er es geschehen lassen, obne daß er darum Urbeber des Bösen wird, denn nicht das Böse thun 20 fönnen ist boje, sondern das Boje thun. Gang seltsame Überlegungen kommen Il. bei der Frage nach der Prädestination, die er in augustinischer Weise darstellt und, wie Augustin, zuletzt durch Die Annabme eines verborgenen Willens Gottes löst: er ist dabei ber Ansicht, daß man die, von denen man wiffe, daß Gott fie verdammt habe, auch nicht lieben dürfe; im Kalle der Unwissenbeit freilich dürse man auch wohl die lieben, deren Berdammuis man bes 25 fürchte. Wie R. den Widerstreit der Meinungen zu vereinen sucht, das tritt vor allem bei der Frage nach der Grenze der göttlichen Allmacht hervor. Abälard behauptete, daß Gott nicht mehr thun könne, als er thue und thun wolle; andere, daß unter die göttliche Allmacht alles gebore. R. vermittelt: was wider die Verminft und boje sein würde, wenn es geschäbe, das könne freilich Gott nicht thun, denn das Gegenteil würde Obne 30 macht sein, das Vermögen zum Bösen würde das Vermögen zum Guten verdunkeln; dennoch könne Gott unendlich viel thun, was er nicht thue, weil er sichs nicht vor= genommen, was aber doch obne Beleidigung seiner Würde verwirklicht werden könne; audacius dixerim, ruft R. aus, et hodie deum posse diabolo compunctionem infundere et poenitenti veniam dare satisfacientique salutem indulgere; auda- 35 cissime adiecerim, in una persona quae est Christus divinitatem humanitate posse se disiungere et disiunctae gratiam suam retrahere, ut iam purus homo sine Deo ruat in vitium, de vitio in infernum, quod ne unquam fiat beneficium quidem contulit, sed beneficio potentiam suam non inclusit; salva enim iustitia revocare potest beneficium, quod non ex merito accipientis, sed 40 affectu largitoris noscitur commendatum (713 C). Im zweiten Buch geht R. dazu über, daß Gott als einen Ausstluß seiner Güte die Welt geschaffen (Bach, Dogmengesch. 3. 217). Dabei läßt er sich wieder auf mancherlei seltsame Spekulationen ein: ob Gott die Welt eber bätte schaffen können? ob er so viele andere, wie man sich nur denken fann, schaffen konnte? warum schuf er nur eine? u. dgl. Ausführlich behandelt R. die 45 Lebre von den Engeln, die er außerdem im jediften Buche durch eine weitschichtige, durch 28 Rapitel sich hinziehende Engelordnung noch ergänzt (879 D); sie sind alle gut erschaffen worden und batten, wie die Menschen, einen freien Willen. Durch ibn im Guten befestigt können die Engel jetzt überhaupt nicht mehr sundigen; die Teufel dagegen, die gleich von Anfang an dem Bojen sich zuwandten, sind jetzt nicht mehr fähig umzukehren. 50 Die Menschen, geschaffen, sie zu ersehen, wären servata obedientia perfecti gewesen; nach dem Kalle dürsen sie hossen, durch Gottes Erbarmen perfectiores zu werden (711 B). Durch eigentiimliche Gründe stütt Al. den Areatianismus; er fagt, daß bei Unnabme des Traduzianismus, wenn von zwei Cheleuten ber Bater vor Bollendung der Zeugung oder die Mutter vor der Geburt stürbe, mehr menschliche Zeelen, als Menschen, seien, oder 57, die Seelen der Eltern durch die Ablegung der Seelen ihrer Rinder vermindert werden würden (726 A). Das dritte und vierte Buch bringen vor allem die Christologie. Eigen tümlich sind darin besonders die Beschreibung der Menichwerdung -- die göttliche Natur soll zuerst im Echose der Maria mit dem noch unbeseelten Leibe Zesu sich verbunden haben, und die Beseelung dieses Leibes erst spater erfolgt sein — und die doketische Un ...

322 Bulleyn

sicht von Ebristo, indem 3. B. sedes Wachstum Jesu an Weisheit und Tugend in Abrede gestellt wird (Bach a. a. D. S. 220). In seinem Tobe bat Jesus Gott ein Lösegeld für uns bezahlt und dadurch Gott verantaßt, die Menschen aus ihrer Gefangenschaft zu befreien und ihren Widersacher, den Teufel, zu demütigen (Bach a. a. D. S. 223 f.); des= 5 halb mußte dieser ein Interesse daran haben, den Tod Christi zu verhindern: der Traum des Weibes des Pilatus (Mit 27, 19) wird demnach für ein Werk des Teufels erklärt (821 B). In den folgenden Büchern mehrt sich die Systemlosigkeit der Anlage und däufen sich die Zufälligkeiten der Anknüpfung. So ist im fünsten Buche die Betrachtung der Auferstehung zunächst Veranlassung, auch das Hervorgeben der Toten aus den Gräbern 10 (830 D) und die Erscheimungen des Herrn nach seiner Himmelsabrt eingehender zu berückfichtigen; die letzteren find nach R. entweder efstatische Zustände der Schauenden oder Engelserscheinungen (831 A). Es beginnt dann die Lehre von den Saframenten, die R. in derselben Fünfzahl kennt, wie Alger von Lüttich (s. d. Art. Bb I S. 363 ff., vgl. Loofs, Dogmengesch. S. 274). Ihre Behandlung erstreckt sich, mit der Tause und Konfirmation 15 anbebend (838 B, 845 C) bis ins achte Buch, wird aber fortwährend durch Einschiebungen unterbrocken. So wird im sechsten Buch zunächst die Taufe Beranlassung, ihre Wirkung für die Erbstünde zu erörtern: diese wird nach R. nicht etwa durch die Taufe getilgt, nur ihre Schätzung wird geändert: während sie vor der Taufe als eigentliche und verdammliche Sünde von Gott betrachtet wurde, wird sie nun dem Menschen nicht 20 mehr zum Tode zugerechnet, sondern nur als eine bei ihm zurückbleibende Schwachheit angesehen (863 D). Von der Untvissenheit, die eine Folge der Erbstünde ist, kommt R. dann auf kajuistische Erörterungen von allerlei Gewissensfällen, die ganz besonders charakteristisch sind. So fragt er, ob eine Mutter gesündigt habe, die ihr Kind einer Amme anvertraut, wenn diese das Rind durch Nachlässigkeit töte, oder wenn dieses dabei um= 25 komme, daß ein Teil des Hauses der Umme einstürze. Hat ein Mann gefündigt, den jeine Frau betrügt, indem sie, mit einem anderen Chebruch treibend, consciam sibi famulam suo supponit loco, so daß der nichts ahnende Mann diese wie seine Frau behandelt? Oder wie soll ein Mann sich verhalten, der einst als Kind von seiner Mutter ausgesetzt nun seine Verwandten nicht kennt, wenn er ins heiratsfähige Alter kommt? soll 30 er etwa in jeder weiblichen Person, die von entsprechendem Alter ist, seine Mutter, und in jeder mit ihm etwa Gleichalterigen seine Schwester zu sehen befürchten? und wenn er nun wirklich seine Schwester heiratete, ohne daß er es ahnen konnte, hat er dann gefündigt? würde dadurch seine Ehe ungiltig und eine strafbare Verbindung werden, wenn er zu feiner flaren Entscheidung kommen könnte und inzwischen seine Che fortsetzte (869 C)? 25 Es folgen jetzt die schon oben erwähnten Ergänzungen der Engellehre, dann Untersuchungen über das Verhältnis von menschlichem Verdienst und göttlicher Gnade (894 C); dann endlich lenkt R. mit der Beichte (901 D) zu der Lehre von den Sakramenten zurück, verläßt sie aber sehr bald wieder, denn während erst das achte Buch durch eine Abhand= lung vom Abendmahl und seinem Berhältnis zur Passahseier eröffnet wird (959 C, 964 C), 40 spricht das siehente Buch vorher noch von Bußleistungen und Disziplin (914 A), von der geistlichen und weltlichen Gewalt (dabei die Lebre von den zwei Schwertern: 919 C vgl. 905 D: gladiorum alter deputatur clericis, alter laicis), von den Kirche und ihren Ständen (praelati, continentes, coniugati: 931 A), von dem Leben in Staat und Familie (940 C) und vor allen Dingen von der Che (945 C), von ihrem Wesen, von 45 Chescheibung (947 D), Chehindernissen (952 B) u. dgl., Ausführungen, die für die Geschichte des vorgrationischen kanonischen Rechts von größter Bedeutung sind. Eine Lehre von den letzten Dingen macht den Schluß des achten Buches. Im allgemeinen weiß R. bier recht genau Bescheid. Wenn nach der Bekehrung aller zur Seligkeit prädestinierten Seiden die allgemeine Bekehrung aller Juden erfolgt sein wird, die Henoch und Glias 50 bewirken jollen, wird der Antichrift kommen; viertebalb Jahre wird er herrschen, die Gläubigen und Auserwählten mit großer Grausamkeit verfolgen, viele zum Abfall von der römischen Airche verführen, den Tempel zu Jerusalem wiederbauen, von vielen Juden und Heiden als ein Gott verehrt, endlich aber durch den Erzengel Michael auf dem Elberge getötet werden. Hierauf werden den Auserwählten, die vom Antichristen verführt 55 worden sind, vierzig Tage zur Buße gegeben werden (993 B). Dann aber wird ein allgemeines Feuer ausbrechen und zwar nicht die Substanz, wohl aber die Gestalt ber Welt vernichten; es wird brennen, bis alle Gläubigen gereinigt sein werden (994 A), bann wird die Auferstehung aller Toten erfolgen, bei der alle Menschen alle ihre Gliedmaßen und alle Teile ibres Körpers, freilich in größerer Vollkommenheit, wieder erhalten 60 werden (997 B). Höckst feltsame Überlegungen stellt R. dabei an; er fragt, ob Adam

Die Rippe wieder erhalten wurde, aus der Eva erschaffen wurde; ob jeder Auferstandene, was in seinem Leben von seinen Rägeln abgeschnitten worden ist, zurückbekomme; ob der als Kind Gestorbene als ein Kind oder als ein erwachsener Mann ausersteben wurde? Endlich erbalten wir über den Schall der letzten Posaune, von der Entrückung der Leibendigen in die Luft, von der Herabkunft des Nichters, von der Urt und Weise der Reinigung der Seelen, die noch einer Reinigung bedürfen, im legten Zeuer, von der Ungewißbeit des letten Gerichts, von der Ordnung, in der die Guten und Bojen aufersteben, vom Orte des Gerichts, von der Scheidung der Frommen und Gottlosen u. bgl. noch manche mehr oder minder phantasievolle Nachrichten.

Roberts Buch ist zu seiner Zeit sehr geschätzt worden, doch bat es teinen weiter reichenden Einfluß ausgeübt. Es ist bald abgelöst durch die Semenzen des Verrus Vombardus (Bd XI S. 630 ff.), der mag er nun durch Roberts Buch direkt beeinflust jein ober nicht (vgl. Bo XI E. 631, 10 f. mit Deniffe, Archiv f. Lit. u. Rirchengesch. 1 1885) 3. 623) — jedenfalls die gleiche Aufgabe zu lösen unternahm, die dieser angestreht, sie aber durch fürzere und eraftere Fassung, größere Berständlichkeit und mäßigere Unwen dung des scholastischen Kormalismus besser ausführte. Er war noch weit weniger originell als N., aber auch das diente seinem Werfe nur zur Empfehlung, denn um jo geringer waren die Ronflifte mit den von der Rirche affreditierten Lehrmeinungen.

Kerdinand Cohrs.

Punt f. d. A. Arabien Bo I €. 766, 5 ff.

Purim j. d. A. Gottesdienst, jynagog. Bd VII S. 15,58.

Puritaner, Presbyterianer. — Litteratur: Die allgemeinen Werte zur englischen Resormationsgeschichte und verzeichnet im Art. "Anglitauische Kirche" Bd I S. 525. Das bort 3.35 genannte Werf von Dixon ift jest um zwei Bande, die bis 1570 führen, erweitert (beide 1902). Aus Rankes Englischer Geschichte (die am aussührlichften ift für die Zeit vom 25 Tode Cromwells 1658 bis zum Tode Wilhelms III. 1792) ist hier besonders Band 2 und 3

miditig.

Bon ätteren englijchen Berken trage ich nach: Thomas Zuller, The Church History of Britain, 1655 (reicht bis jum Tobe Karls I.), neuerdings wiederholt aufgelegt in new edition, 3 vols 1837, 3, edit. 1842); Beter Bentun, Aerius redivivus or the History of the po-Presbyterians, 2. edit. 1672 (jein Werf Ecclesia restaurata, the History of the Reformation of the Church of England, 3. edit. 1674. reicht nur bis 1566); Beremias Collier, An ecclesiastical History of Great-Britain, chiefly of England, 1708 u. 1714 (behandelt im 2. Bde die Geschichte der Resormation bis zum Tode Karls II.). Diese drei namhasten Historiler sind, wenn auch in verschiedenem Grade, Gegner der Puritaner. Collier schrieb sein Wert speziell ::im Gegensatz zu Burnet (i. über diesen im Art. "Angl. Kirche" C. 525 3. 30). Bgl. 18. Beber, lleber die Leisiungen der Engländer auf dem Gebiete der Kirchengesch. Englands, in Zeitichr. j. Geschichtswiffenschaft, herausg. v. Adolvh Schmidt, Bd I (1841), S. 356 ff., sveziell S. 414 ff. Bon dems, auch: Geschichte ber afatholischen Nirchen und Geften in Großbritannien, I, 1 n. 2 (1811 u. 1853, unwollendet), besonders 2, S. 124 ff. — Ter hervorragendste neuere englische wörscher über die Geschichte seines Volks in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts ist Samuel Rawson Gardiner. Lgl. von ihm The first two Stuarts and the Puritan Revolution. 1603-1660 (1876), dann besonders (von einigen weiteren Spezialwerfen abgesehen : History of England from James I, to the outbreak of the Civil War, 1603 | 1642 in 36hn Bänden, die übrigens nicht genau der Rummer nach erschienen, 1883 | 1886): The fall of the mo- in narchy of Charles I., 1637 | 1649, 2 vols. dis 1642 (1882), die Fortsetung dazu dietet die History of the great Civil War, 1642 | 1649, 3 vols (1886, 1889, 1891): jerner History of the Commonwealth and the Protectorate 1649 | 1660, 3 vols (1894, 1897, 1901, dazu im Sandalen and the Protectorate 1649 | 1660, 3 vols (1894, 1897, 1901, dazu ein Supplem, chapter, 1903), reicht nur bis 1656; der Berfaffer ift vor der Bollendung gestorben. Bertvoll ist auch seine Sammlung The Constitutional Documents of the Puritan so Revolution, 1625 - 1660, 2. ed., 1899.

2115 Spezialwerte tommen in Betracht: D. Real (Indevendent), The History of the Puritanor Protestant Nonconformists from the Reformation in 1517 to the Revolution in 1688 querit 1732 ff., mir nur zugänglich in ber "new edition in 5 vols reprinted from the text of Dr. Toulmins edition". London 18221: H. Beingarten, Die Revolutionsfirden Englands, 1868; A. Stern. Geichichte der Revolution in England, ISSI: Zam. Hovting, The Puritans or the Church. Court, and Parliament of England during the Reigns of Edward VI and Queen Elisabeth, 3 vol-, Boiron 1859: Touglas Campbell, The Puritan in Holland. England and Amerika, 2 vols, London 1892; Billiam A. Sham, Elizabethan Presbyterianism, in The Hallish Historical Review, vol. III, 1888, S. 655 if.; devi. A History of the English Church during the Civil Wars and under the Commonwealth 1640 - 1660, 2 vols, 1900; M. & Rose Sand

324 Puritaner

History of the Presbyterians in England, their Rise, Decline and Revival, 1889; 28. 21000, The Story of Protestant Dissent and English Unitarianism, 1899; M. C. Thompjon, A History of the Presbyterian Church in the United States, 1895 (Bo VI der "American Church History"; der Art. "Presbyterianische Rirchen in den Bereinigten Staaten", Bo XIV S. 789, 5 nennt dieses Werk nicht; es bietet eine sehr reiche allgemeine und spezielle Litteraturübersicht. In Bo XI des genannten Sammelwerts trifft man die Geschichte von drei weiteren presbyterianischen Rirchen, die sich in Nordamerika gebildet haben: 1. S. 143 ff., J. B. Scouller, History of the United Presbyterian Church of N. America [j. dazu Bd XIV S. 793]; 11 Story of the United Presbyterian Church of N. America []. dazh Bo XIV & 793];
2. & 256 ff., N. & Foiter, A Sketch of the Cumberland Presbyterian Church [f. dazh
10 Bo XIV & 791,44]; 3. & 310 ff., Th. C. Johnson, History of the Southern Presbyterian
Church [f. & XIV & 795, 33-37, & 796, 47—50]). Für die presbyterianischen Kirchen in
Echottland f. Art. "Knor, John" & X & 602, "Freitirchen", Nr. 5, & VI & 246, "Echottland". — & gl. serner Geo T. Perry, The History of the Church of England from the
death of Elizabeth to the present time, 3 vols. 1861, 62, 64 (reicht nur dis gegen das
15 Ende des 18. Jahrhunderts): & H. Frere, The English Church in the Reigns of Elizabeth and James I (1558—1625), 1904, & H. S. Hutton, The English Church from the accession of Charles I to the death of Anne (1714), 1903 (hilden 28 V v. VI des Campuchmerts) cession of Charles I to the death of Anne (1714), 1903 (bilden Bo Vn. VI des Sammelwerts A History of the English Church edit. by W. R. W. Stephens and W. Hunt, 1899 ji.; Bo VII, der das IS. Jahrhundert behandeln joll und von J. H. Overton und F. Relton ges ichrieben wird, jowie Bo VIII, der dem 19. Jahrhundert gelten joll [Berf. F. B. Cornijh], jind "in preparation" — das Gesamtwert ist vom anglisanischen Standpunkt aus geschrieben, strebt aber mit Erjolg nach Unparteilichfeit). — Eine Sammlung der Verse der ältesten Buritaner bieten die 54 Bände der von der Parker Society veranstatteten Publication of the works of the fathers and early writers of the Reformed English Church (1841—1855); 25 jehr wertvoll ist darin eine Zusammenstellung von Briesen The Zurich Letters, comprising the correspondence of several English Bishops etc. with some of the Helvetian Reformers (besouders der Brieswechsel mit Bullinger), edit. by Hastings Robinson (28 7 und 18). Für die einzelnen in Betracht kommenden Persönlichkeiten als jolche j. das Dictionary of national Biography, zuerst von Leslie Stephen, später von Stonen Lee herausgegeben, 83 Bände 30 1885—1900, noch 3 Supplementbände 1902. (Veraltet, aber unter Umständen doch zu benuten find David Bogue and James Bennet History of Dissenters from the revolution in 1688 to the year 1808, 4 vols, 1808-1812; J. B. Marsden. The History of the early Puritans from the Reformation to the opening of the Civil War in 1642, 1850; and Benj. Broof, The lives of the Puritans, 3 vols, 1813). — John Hunt, Religious Thought in England 55 from the Reformation to the end of the last Century, 3 vols, 1870—1873 (von demfelben, mir nicht zugänglich): Religious Thought in England in the nineteenth Century, 1896); Sohn Stoughton, History of Religion in England from the opening of the Long Parliament to the end of the 18th century, 2. ed., 6 vols, 1881 (I, The Church of the Civil Wars, II, of the Commonwealth, III, IV, of the Restoration, V. of the Revolution, VI 40 of the Georgian Era); berj., Religion in England from 1800 to 1850, 2 vols, 1884, (beint Art. "Kongregationalisten" in Bo X ist dieses Werf &. 680, 62 irrig als bis 1880 reichend bezeichnet); J. H. Everton, Life in the English Church 1660—1714 (1885); C. J. Alben und H. English Church in the 18th Century, 1887 (1. Aust. in 2 Bden 1878); 3. Leetton, The English Church in the 18th Century, 1881 (1. Augl. in 2 von 1878); J. H. Everton, The Engl. Ch. in the 19th Century 1800—1833 (1894): H. Desbrück, Auglistanismus und Presbyterianismus, in Hit. u. polit. Auflätze, 2. Abteil., 1886, S. 1 fi.; ders., Whigs und Tories, ebenda, S. 24 ff. Bequem als Sammlung aller Haupterlasse ist H. Gee und Will. John Hardn, Documents illustrative of English Church History, 1896, speziell von Nr. XLVI an. Für die Bekenntnisse der Puritaner s. die Sammlungen von Niemeyer, Schaff, K. Müller (näher bezeichnet in diesem Bande S. 166, 38—41). Jum Verständnis der presbnterianischen Kirchenidee vol. K. Niefer. Grundiätze resormatorischer Girchenberianisma 50 presbyterianischen Kirchenidee vgl. K. Riefer, Grundsätze resormatorischer Kirchenversassung, 1899; auch den Art. "Presbyter, Presbyterialversassung seit der Resormation", in diesem Bande S. 9.

Indem die Titel "Puritaner" und "Presbyterianer" in der Überschrift zusammensgestellt werden, soll sogleich gesagt sein, daß der nachstehende Artikel von den Puritanern 55 nur unter bestimmter Zuspitzung handelt. Der Ausdruck "Puritan" ist geschichtlich kein ganz eindeutiger. Er bezeichnet zusammenfassend die ganze Opposition gegen das englische Königtum und die von ihm geschaffene Staatsstrebe bis dahin, wo mit der sog. Tolesranzakte von 1689 für England ein Zustand hergestellt wurde, der dem "Dissent" eine gesicherte, wenn auch beschränkte Eristenz gab, ein Zustand, der in seinem Grundzuge noch dauert. Jene Opposition war zum Teil nur politisch geartet, ein Kampf sür die Volkserechte, sür das Parlament, wider die absolutistischen Reigungen der Stuarts. Alls solche war sie nur locker verbunden mit densenigen resigiösen Vestrebungen, die im eigentlichen Sinn als die "puritanischen" zu bezeichnen sind. Man konnte, zumal unter Jakob I. und Karl I., ost kaum unterscheiden, wer bloß aus politischem und wer aus religiösem Interesse wider das Königtum und seine ebenso politischen wie kirchlichen Aspirationen socht. So

war der Titel "Puritans" schillernd. Ursprünglich war er ein firchlicher. Manke meint (Englische Geschichte Bd II, S. 211), dieser Name sei erst gegen Ende der Megierung Jakobs I. aufgekommen und sei zurückuführen auf de Dominis (s. über diesen den Art. Bd IV S. 781), den begeisterten Parteigänger Jakobs. Allein sowohl Leingarten E. 16 Ann., als Campbell (Pref. XXVII, Note) machen darauf aufmerksam, s daß aus Kuller zu entnehmen sei, der Ausdruck sinde sich schon 1561, also in den ersten Zeiten Elisabeths. Er ist durchaus zutreffend für die damalige firchliche Opposition, Die eben ein weit mehr "gereinigtes" Mirchenwesen erstrebte, als die Königin zugesteben wollte. "Buritaner" waren damals Diejenigen, Die zumal Die Formen des Gottesdienstes und ber Berfassung in eine größere Übereinstimmung mit der Bibel bringen wollten, als die von 16 Rom befreite Nirde des Königreichs zeigte. Sie repräsentierten diesenige Resormationspartei, die "fonsequent" sein wollte. Sie wollten auch eine "reinere", nämlich wahrhaft evange-lische Lebenssübrung der Christen erzielen. Rach dieser Seite fanden die Puritaner Unflang bei vielen, die an der Angenseite der Staatsfirche keinen oder doch keinen entscheidenden Anstoß nabmen. Wer einen "ernsten", biblischen (apostolischen) Lebenswandel 15 zeigte, sich der Lustbarkeiten, besonders am Sonntag, enthielt, den Luxus mied, gern Erbauung suchte 20., bieß nun auch "Puritaner". So war es unter Clisabeth, so auch noch später. R. Barter (geb. 1615, gest. 1691, s. d. Art. Bd II S. 486) erzählt 3. B., daß seine Eltern ibres eingezogenen, herben religiösen Wesens halber als Puritaner bezeichnet wurden, wiewobl sie durchaus der Staatsfirche anbingen. Man fann in diesem Sinn 20 etwa die Titel "Buritaner" und "Pietist" einander gleich setzen. Die Puritaner in der spezifisch bistorischen Bedeutung waren doch diesenigen, die nicht nur für sich "pietistisch" leben wollten, sondern die das Staatsfirchentum der Tudors und Stuarts zu stürzen trachteten und die unter Karl I. die "Rebellion" machten. Es ist bekannt, daß die Puritaner von dem Augenblicke an, wo sie begannen siegreich zu werden, sich gespalten haben 25 und unter einander in die beftigste Tebbe gerieten. Das weist darauf bin, daß sie als Partei nicht einheitlichen Ursprungs waren. In der That wuchs die große Bewegung wider das anglikanische Kirchentum aus einer doppelten Wurzel bervor, aus dem nach England binüberwirkenden schweizerischen, besonders dem calvinischen Resormationsideale und aus dem Tänfertum. Doch schieden sich diese beiden Elemente unter dem gemein= 30 samen Drucke, den sie ersubren, lange Zeit nicht dentlich. Man kann auch die späteren, nach 1640 auftretenden Fraktionen nicht erakt auf das eine oder das andere zurücksühren, es mangelt nicht an innerlich verknüpfenden Fäden. Wirklich aus beiden Wurzeln genährt war die Gruppe, die die stärkste geworden, nämlich die als "Independenten" bezeichnete. Sie blieb auch nicht einheitlich, sondern bildete sich in gemäßigten und radika 35 leren Formen aus. Der nachfolgende Artifel wird diejenigen Elemente des Puritanertums mehr oder weniger bei Seite lassen, die nach dem Anabaptismus oder Enthusiasmus inklinierten. Es soll sich in ihm hauptsächlich nur um diesenige Entwickelung handeln, die ihre geistige Nahrung aus dem Calvinismus zog. Der lettere führte von bestimmter Zeit an zur Herausgestaltung des Presbyterianismus in England. Zene anderen Rich= 10 tungen (die freilich in gewissem Maße auch bier berücksichtigt werden müssen, da man obne das die Geschichte des Puritanismus überhaupt nicht schildern kann), haben Sondersartikel erhalten. Bgl. "Baptisten" Bd II S. 385; "Browne, Robert", Bd III S. 423; "Rongregationalisten oder Independenten", Bd X S. 680; "Levellers" Bd XI S. 117; "Quaker" u. a. Der Presbyterianismus bat all biefen "Seften" gegenüber bie Besonder- 15 beit, daß er, nicht anders als der Anglikanismus, eine allgemeine und zwingende Staatsfirche erstrebte, nur unter Bedingungen und Formen, Die vom Anglikanismus weit abstanden. Er repräsentiert den eigentlich eraften Calvinismus unter den englischen Rirchenparteien. In Schottland zuvor siegreich und burch John Unor als Staatsfirche etabliert, bat er in England sein Ideal nicht verwirtlichen können. 2018 er die Hand nach der 50 Palme des Sieges ausstreckte, entwand sie ibm der Independentismus. Prinzipiell die "Ronformität" der ganzen Kirche erstrebend, mußte er sich begnügen, als ein ziemlich geringer Teil des "nonkonformiskischen", "dissentierenden" englischen Kirchentums neben der "anglikanischen Kirche" sich ausgestalten zu dürsen. Dennoch ist er eine bistorisch sehr bedeutsame Erscheinung. Das Rirchentum, bas er erstrebte, ist mit lokalen Ruancen überall 55 da vertreten gewesen, wo der Calvinismus siegreich wurde, also besonders in Genf, in den Niederlanden, in Gestalt der Hugenortenfirche, großenteils auch in Nordamerika, in Beschrän fungen in Deutschland 2c. Als "Bresbrierianer" bezeichnet werden diese Calvinisten jedoch nur im Gebiet ber englischen Zunge. Der Ginfluß bes englischen Buritanismus als jolden auf Nordamerika ist, wie Campbell nachweist, erbeblich einzuschränken zu Bunfien w

zumal des bollandischen. Es ist nur meist nicht üblich, von hollandischem "Puritanismus" zu reden. Im einzelnen auseinanderzuwirren, was der eigentliche, der englische "Puritanismus" für Rordamerika bedeutet hat, in diesem Artikel gar speziell zu untersuchen, was der englische "Presbyterianismus", bezw. Calvinismus, neden dem schottischen, nieders ländischen, französischen dort an Rirchentum erzeugt dat, führt zu weit. Es nuch genüßen, die Entwickelung in England zu versolgen. Sie war eine langsame. Der Presspherianismus war nicht sogleich die Anfangsphase des ealvinischen Puritanismus. Ihm voran ging ein Streit, der nur in England die Dimensionen erlangen konnte, die er zeigt, eine Kontroverse um kultische Dinge.

I. Die älteste Korm des Puritanismus, (bis zum Tode Elisabeths 1603). 1. Als erster Puritaner wird John Hooper (gest. 1555, f. über ihn den Art. Bo VIII 3. 349) bezeichnet, der sich in Zürich, wo er sich mehrere Jahre aushielt, die Grundsätze der Schweizer Reformatoren angeeignet hatte. In anderen wurde durch den Einfluß nach England geflüchteter Theologen das Berlangen nach einer durchgreifenderen Reformation 15 geweckt. Zumal in der Fremdengemeinde in London, die Johannes Laski organisieren durste (s. den Art. Bd XI, speziell S. 295, 11—45), sah man eine Form von Kirchentum vor sich, welche ungleich mehr evangelisch schien als die eigene "reformierte" Staatssirche. Lange Zeit blieb man doch noch sehr bescheiden in den Ansprüchen bezüglich der letzteren. Dooper war weit entfernt, die Verbindung von Rirche und Staat oder die Epistopal-20 verfassung an sich anzusechten. Es war nur die "gottlose Sidesformel" (die den König als supreme head der Kirche von England bezeichnete) und die "Narvnische Priesterfleidung", dieses "Symbol der Gemeinschaft mit dem Antichrist", weshalb er sich weigerte, ein Bistum anzunehmen. Und da Edward das Anstößige aus der Eidesformel entfernte, auch Butzer und Peter Martyr zur Rachgiebigkeit in der Kleidungsfrage mahnten, so 25 fügte er sich zuletzt. In der Zeit Marias mußten die resormatorisch gesunten Theologen großenteils England verlassen. Das Exil wurde für viele zur eigentlichen Schule des Protestantismus, speziell des Calvinismus. Fast alle die, welche unter Elisabeth eine hervorragende Stellung einnahmen, die nachmaligen Bischöfe Grindal, Sandys, Jewel, Cor, Horn, Pilfington, Parkhurft, Scory, Bentham, Young, ferner Fox, Coverdale, Humphrey, 30 Zampson, Wittingham, Popnet, Nowel, Goodman (f. über sie zum Teil den Art. "Bibel-übersetzungen, englische" Bo III S. 98 f.) und viele andere saßen zu den Füßen der Echweizer Bäter, Calvin und Beza, Bullinger und Walter. Richt die englischen Universi= täten ober der erzbischöfliche Palast, sondern Zürich und Genf waren ihnen auch nach ibrer Rückfehr das höchste Tribunal in Glaubens- und Kirchenfragen. Und Bullinger 25 ist es por allen, dem ein Platz gebührt neben Cranmer und Latimer, Butzer und Peter Martin.

Die Frage der calvinischen Kultusordnung teilte schon im Exil die Flüchtlinge in zwei Parteien. Den in Frankfurt am Main weilenden Engländern wurde die Mitbenutzung der französischen Kapelle unter der Bedingung gestattet, daß sie deren Bekenntnis und Gottessteinstrung annehmen würden. Sie verstanden sich dazu. Als sie sich num aber an ihre Landsleute in Straßburg und Zürich um einen Prediger wandten, verlangten viels mehr diese den Gebrauch der Edwardschen Liturgie. Ihre Weigerung, erslärte Grindal, würde als Verachtung derer erscheinen, die eben jetzt in England jenes Buch mit ihrem Blut besiegelten. Aber Knor und Fox, eben von Genf angekommen, suchten die Frankssturter in ihrer Weigerung zu bestärken, und da sie auch Calvin auf ihrer Seite hatten, gewannen sie die Majorität. Bald aber kam Cox an und erneuerte den Streit, und brachte es dahin, daß Knor ausgewiesen wurde. Seine Anhänger solgten ihm nach Genf, wo sie eine Gemeinde unter seiner und Goodmans Leitung bildeten. Diese sührte eine englische Liturgie im engsten Anschluß an die Genfer Kirchenordnung ein (The service, diseipline and sorm of Common Prayers and administration of Sacraments, used in the English Church of Geneva, 1556).

Zo schroff sich auch die Gemäßigten und Radikalen unter den englischen Reformierten im Auslande gegenüber gestanden waren, so wollten sie doch bei ihrer Rücksehr in die Heimat unter Elisabeth gemeinsam das große Werk der Reformation wieder ausnehmen. Noch war man einig, daß dies möglich sei auch ohne das Episkopalsustem zu stürzen. Manche, wie Popnet, saben in den Bischösen nur Superintendenten und wollten sie so auch genannt haben. Auch Sampson, der weiter ging als andere, hatte seine Bedenken nicht wegen des Episkopates, sondern wegen des Titels supromum eaput und wegen des Mangels an Kirchenzucht. Kur eines war allen ein Gräuel, der katholische Pomp, besonders der Bischofsornat und die Priesterkleidung. Indes es schien doch unrecht, um

eines papistischen Gewandes willen die wichtigften Bosten in der Mirche abzulehnen und die Prälatenbank durch unfähige oder latholisch gesinnte Leute besetzen zu lassen. So gaben die meisten auch in dieser Beziehung noch nach, und im Mai 1561 waren fast alle Bistumer mit entschiedenen Freunden ber Resormation besetzt. Einige freilich kounten ihre Bedenken gegen die "Unisormitätsatte" (Juni 1559, s. Geeshardy Rr. LXXX) nicht 5 überwinden. Durch diese wurde ja nicht bloß eine bestimmte Form des Gottesdienstes und ber Priesterfleidung sestgesett, jondern jum Echlusse ber Rönigin die Macht gegeben, auch andere Ceremonien anzuordnen. Statt über Edwards Liturgie binauszugehen, war man auf die in dem Entwurf vom Jahre 1518 gegebenen Anordnungen über die Meider zurückgegangen. So nahmen manche die ihnen angebotenen Bistümer doch nicht an, jon- 10 dern zogen Stellen vor, die ihr Gewissen weniger beschwerten. Der Martyrolog For zog sich auf eine Prabende in Sarum (Salisbury) zurud, ber ehrwürdige Coverdale wurde Pfarrer zu St. Magnus in London, Sampson ebendort an der Rirche Allballows und sammelte Tausende um sich, wenn er bei St. Pauls Croß predigte. Humpbren zierte einen theologischen Lebrstuhl in Orford und wurde bald Prasident des Magdalen College 15 daielbit.

Nur wenige Monate dauerte die Vereinigung der früheren Erulanten. Schon am 22. Mai 1559 flagt Zewel in einem Briefe an Bullinger (Zurich Letters I, S. 32), daß die früheren Freunde sich von ihnen trennten. Auf der Konvokation im Januar 1563, welche die Glaubensartikel und den Nowelsche Katechismus revidierte und annahm, wurde 20 ber Berjuch gemacht, die Reformation weiterzuführen. Im Oberbaus ber Konvokation beantragte Bischof Candys, daß die (vielen anstößige) Nottaufe durch Frauen und bas Zeichen des Kreuzes bei der Taufe beseitigt, auch eine Rommission zur Regulierung der Kirchendisziplin niedergesetzt werde. Aber die Pralaten ließen diesen Untrag fallen. 3m Unterhause wurde eine Bittschrift umfassenderen Inhalts eingereicht: Die Psalmen sollten 25 entweber von der ganzen Gemeinde gefungen oder vom Geiftlichen gelesen, aber alles fünstliche Singen und Orgelspiel abgeschafft werben, nur Geistliche sollten taufen und zwar obne Befreuzung, das Unicen beim Abendmabl möchte freigestellt bleiben, die Priestergewänder außer dem einfachen Chorrock jollten abgeschafft, Die strengen Konformitätsgesetze gemildert, die Feiertage beseitigt oder wenigstens auf den Morgengottesdienst beschränkt werden. Diese 30 Petition war von 33 Mitgliedern des Unterbauses (darunter fünf Defanen, Sampson, Nowel u. a.) unterzeichnet. Fast dieselben Artikel, nur mit wenigen mildernden Aenderungen (3. B. Gebrauch des Chorhemdes beim Gebetlesen und Saframent) wurden bald nachber debattiert. Der Antrag wurde mit 59 Stimmen gegen 58 verworfen. Wäre auf diese mäßigen Forderungen der Puritaner Rücksicht genommen worden, so würde 35 vielleicht der unselige Streit, der bald losbrach, im Keime erstickt worden sein.

Bis dabin war die Uniformitätsakte nicht streng durchgeführt worden. Go berrichte große Unordnung in der neuen Kirche. Der Abendmahlstisch stand im Chor oder Schiff, an der Wand (wie früher der Altar) oder in der Mitte der Mirche, bier mit reicher Bedeckung, dort ohne Bekleidung. Die Gebete wurden im Chor oder Schiff, von der 100 Ranzel oder vom Kirchenstuhl aus gelesen. Beim Abenmahl wurde der Kelch oder Abends mablsbeder oder irgend ein Trinfgeschirr gebraucht, Hostien oder gewöhnliches Brot gereicht, bei ber Taufe ber Taufstein ober ein Beden benutzt und bas Zeichen bes Rreuzes gemacht ober weggelaffen. Die fungierenden Geistlichen sab man fast in jedem Aufzug, in vollem Ornat ober im blogen Chorrock, im Scholarenhabit ober in bürgerlicher Mei- 15 dung, mit vierectiger ober runder Rappe, mit hut oder Mütze. Die Bijchöfe saben durch die Finger, denn sie wünschten und bofften selbst eine baldige Abstellung mißliebiger Ceremonien. Aber die günstige Gelegenheit dazu auf der Konvokation 1563 verfäumten sie. Die Königin sab in den Forderungen der jest (f. oben 3. 325, 6) zuerst als Puritaner bezeichneten Leute nicht das Bedenken bekummerter Gewissen, das Schonung fordere, wisondern Insubordination. Umsonst stellten der Bischof Pilkington und der Dekan Witz tingbam von Durbam dem Grafen Leicester in einem Briefe vom Oftober 1561 vor, daß viele (Seistliche lieber ihr Amt aufgeben, als den katholischen Bomp annehmen wollten, und daß ein strenges Verfahren gegen jie den Evangelischen in anderen Ländern ben größten Unftoß geben würde. Die Rönigin war entruftet darüber, daß jogar auf m den Mangeln gegen die Priesterfleidung als das besleckte Mleid des Antidrists geeisert Die gab im Januar 1565 bem Erzbischof von Camerbury (Matthew Parter, i. uber ibn d. A. Bo XIV E. 691 ff.) und der firchlichen Rommission den gemessenen Be febl, die Konformität zu erzwingen und feinen Geistlichen anzustellen, der nicht genauen Beborjam gelobe. Parler geborchte und revidierte mit den Bijdofen Brindal, Coi, Son

und Bullingbam die früheren Verordnungen über Lehre und Predigt, Administration der Sakramente, Mirchenverwaltung und Priesterkleidung. Die Königin, durch Leicester insymischen wieder umgestimmt, schob die sormelle Bestätigung derselben hinaus, ohne jedoch im geringsten ein milderes Versabren gegen die Puritauer zu wünschen oder zu bes günstigen. Die Artikel wurden aber, weil sie der königlichen Sanktion entbehrten, mur als "Ankündigungen" (Advertisements) gedruckt. (wahrscheinlich 1566, s. bei Gees Hardy, Ar. LXXXI). Unter vielem anderen wurde durch sie bestimmt, daß alle Predigtslicenzen die "vor dem 1. März 1564"(?) ausgestellt seien, außer Kraft treten und mur unter der Bedingung der striftesten Monformität erneuert werden sollten. Zu dem Gnde wurde allen Vediensteten und Kandidaten ein schriftliches Versprechen abverlangt, alle Anordnungen, besonders auch in Veziehung auf die Priesterkleidung genau zu besolgen. Und nun brach der Kleiderstreit ("the vestiarian controversy") aus, wosdurch die Kirche Jahre lang zersleischt und einer unheilbaren Spaltung entgegengeführt wurde.

Die Häupter der Buritaner, einige Londoner Geistliche und zwei Orforder Professoren, 15 wurden sogleich ansangs März vor die kirchliche Rommission nach Lambeth geladen. Mit den Orfordern, Humphrey, Präsident des Magdalen College, und Sampson, seit 1561 Defan von Christeburch, batte Barker sebon seit einigen Monaten über Die Kleiberfrage verbaudelt, ohne ibre Unsicht erschüttern zu können. Mit der gleichen Gewandtheit und 20 Entschiedenheit, die sie im brieflichen Berkehr zeigten, verteidigten sie auch vor der Rom= mijsion ibre Ansichten. Allein der Erzbischof verlangte unbedingte Unterwerfung unter das Geseth; und als diese verweigert wurde, warf er beide auf kurze Zeit ins Gefängnis. Sampfon wurde auf besonderen Befehl der Königin, die ein warnendes Beispiel geben wollte, abaejest. Nach drei Jahren übrigens wurde ihm das Umt eines Hospitalverwalters 25 in Leicester und später eine Präbende in London und die Stelle eines theologischen Leftors an dem Whittington-College übertragen, die er bis zu seinem Tode 1589 bebielt. Humphrey, der, obwohl nicht abgesetzt, doch nicht wagte, nach Orford zurückzukehren, und trot der Empfehlung des Bischofs von Winchester keine Unstellung erhalten konnte, gab endlich nach und wurde 1576 Defan von Gloucester und bald darauf von Winchester, wo er 30 1590 starb. Dieses strenge Verfahren gegen zwei so hochgestellte und allgemein verehrte Männer, wie Sumphrey und Campson, rief bei allen Buritanern, besonders aber bei

ihren Kollegen in Cambridge große Entrüftung und bange Besorgnis hervor.

Cambridge war, nächst London, der Berd des Buritanismus. Die Königin jelbst batte fich davon überzeugen können, als fic (Alugust 1563) einer Disputation daselbst 35 antwohnte, und nur deshalb nicht dem jungen Carthoright den Preis zuerkannte, weil er zu freisinnige Unsichten äußerte. Bald darauf wagten die Mitglieder des Kollegiums St. Johns, dessen Vorsteher Richard Longworth, einer der Exulanten, war, ohne die vorgeschriebene Aleidung in der Kapelle zu erscheinen. Undere Kollegien folgten diesem Bei-Die Vorgesetzten waren dagegen. Als aber durch das Verfahren gegen die Dr= 40 forder Vorfämpfer des Puritanismus die akademische Freiheit gefährdet schien, vereinigten sich die Kotlegienvorsteber in Cambridge in einer Petition an die Königin November 1565) und baten um Duldung, da eine große Zahl gelehrter Männer den Kleiderzwang für unrecht halte und zu befürchten sei, daß die Universität leer werde. Unter den Betenten waren Longworth, Hutton, später Erzbischof von Dork, und Whitgift, der künf= Longworth mußte widerrusen und Whitgist wurde bald der Todseind der Die Londoner Geistlichen, die mit den zwei Oxforder Professoren citiert Buritaner. waren, wurden zunächst mit einer Vermabnung entlassen. Aber in London, wo der freie Bürgersinn immer fräftiger hervortrat, konnte der puritanische Geist so wenig ge= dämpst werden, als in Cambridge. Grindal that alles, um die schwachen Gewissen zu 50 schonen. Aber einige Erzesse und die immer bäufiger werdenden Kontroverspredigten schienen strengere Magregeln zu fordern. Auf den 26. März 1566 wurden alle Geist= lichen Londons vor die firchliche Kommission in Lambeth Balace geladen, um bei Strafe der Suspension einen Nevers bezüglich der Konformität zu unterzeichnen. Vater For war zuvor eitiert worden, batte aber bei der Aufforderung zur Unterschrift das Reue Testa= 55 ment bervorgezogen und erklärt, "dieses will ich unterzeichnen". Einen so hochverdienten und allgemein verehrten Greis, wie ihn, wagte man nicht zu suspendieren. die anderen Geistlichen erschienen, wurde ihnen rundweg ein volo ober nolo abverlangt und jede Gegenrede abgeschnitten. Mit Bitten und Drohungen brachte man 61 zur Unterschrift; 37 verweigerten sie; 10 waren abwesend. Und die Weigernden waren, wie 60 der Erzbischof selbst zugab, die besten Prediger. Sie benahmen sich durchaus in würdiger,

rubiger und bescheidener Weise. Gleichwohl wurden sie suspendiert. Sie rechtsertigten ihren Schritt in einer schriftlichen Erflärung, und erflärten schließlich, lieber in Die Sande ber Menschen als des gerechten Gottes fallen zu wollen, überzeugt, daß, was sie desbalb leiben, ein Zeugnis vor der Welt sein würde. — Zahlreiche Schriften für und wider erschienen, bis die Sternkammer ein verschärftes Zensurgebot ergeben ließ (20. Juni 5 1566), wodurch der Druck oder die Berbreitung von Kontroversichriften bei strenger Strafe verboten und die Ausfindung der Schuldigen durch ein Durchsuchungsrecht erleichtert wurde. — Die firchliche Rommission blieb hinter der Sternkammer nicht zurück. Sie verlangte von jedem angestellten Geistlichen, daß er eidlich gelobe, allen königlichen Berordnungen und Rabinettsbriefen, allen Ausschreiben bes gebeimen Rates, den Erlassen in und Anordnungen des Metropoliten, ber Bijdofe und anderer Rirdenbeamten Folge zu leisten. Und um das Maß voll zu maden, wurden in jedem Kirchensprengel einige Un= geber bestellt. Ba auch die nichtangestellten Prediger (Privatkapläne, Lektoren) mußten neue Licenzen nehmen, um alle unter die strenge Hand ber firchlichen Rommission zu bringen. Es war nur ein Ort, den die geistliche Macht nicht erreichen konnte — die 15 Universität Cambridge. Und sie verdankte merkwürdigerweise ibre Freiheit einer papst= lichen Bulle. Alerander VI. batte der Universität das Privilegium erteilt, obne Zustim= mung des Bijchofs jedes Jahr zwölf Predigern auf lebenslang eine Predigtlicenz zu gewähren. Und dies war fast die einzige Zuflucht der Puritaner.

Inzwijchen batten sich die Puritaner an ibre geistlichen Läter auf dem Kontinent um 201 ibr Gutachten gewandt. Die Korrespondenz zwischen ben Engländern und Schweizern, Die in den zehn Jahren 1564—1574 besonders lebhaft war, läßt in die tiefere Bedeutung des Mleiderstreites bineinschauen. Die Schweizer Bäter bildeten gewissermaßen einen geistlichen Appellationsbof, dem die konformierenden Bischöfe, so gut wie die Puritaner, ibre Streitpunfte vorlegten. Humphrey und Sampson, Jewel, Grindal, Horn und 25 Cor wandten sich an sie, ihre Maßregeln erklärend, verteidigend und entschuldigend, in einer Weise, wie es sonst nur bei untergeordneten Geistlichen ihren Oberen gegensüber gewöhnlich ist. Es ist wieder besonders Bullinger, vor dessen Autorität sie sich Edvon im Sabre 1563 (Zurich Letters I, E. 133) hatte Humphrey diesem die zwei Hauptfragen vorgelegt, um die sich im Grunde der ganze Streit drehte: 30 1. ob Dinge, die so lange mit dem Aberglauben verbunden gewesen, wirklich ins different seien; 2. ob die weltliche Macht ein Recht habe, solche Dinge anzuordnen, und die Geistlichen die Pflicht, sich dem zu fügen? Ausführlich besonders geht Sampson auf diese Punkte in dem Brief vom 9. Hebruar 1566 (ib. S. 153) ein. Bullingers Untwort war versöbnend und drückte im wesentlichen die Unsicht der konformierenden 35 Theologen und der Bijchöfe in England aus (ib. S. 345 ff.). Eine besondere Kleidung für die Geistlichen sei passend und althergebracht, und daß die Papisten dieselbe baben, an sich ebensowenig austößig, als der gemeinsame Gebrauch der Taufe, des apostolischen Glaubensbekenntnisses u. s. w. Ceremonien, die die Bibel nicht kenne, mögen der Ordnung wegen eingeführt werden. Besser allerdings würde es sein, unnötige Dinge 10 wegzulassen, aber lettere dürsten nicht sosort für gottlos erklärt und als Grund zur Spaltung in der Kirche angesehen werden. Konformität im Rituellen könne als Mittel zur Einigung betrachtet werden. Und wenn dieselbe auch einigen eine Last jei, jo durften doch deshalb gute Hirten ibre Herde nicht den Wölsen überlassen, zumal da ibnen die Die Bischöfe waren bocherfreut über dieses Zengnis zu ihren 15 Predigtfreibeit bleibe. Gunften und verbreiteten Bullingers Brief. Anders aber bachten Humpbrep und Sampson (Juli 1566, a. a. D. E. 157 ff.). Sie flagten, daß die unter Edward abgeschaffte eappa und das selten gebrauchte Chorbemd wieder eingeführt worden sei, was den Aberglauben des Woran ibnen allein liege, sei die "Autorität der Schrift, Einfachbeit der Bolfes näbre. Diener Christi, die Reinbeit der ersten und besten Kirchen". Sie bätten eine reine uns 50 verfälschte Lebre, warum sollten sie im Rultus, einem keineswegs unwichtigen Teile der Meligion, nach der anderen Seite binken? von den Natholifen borgen, statt dem Beispiele ibrer Brüder in der Echweiz folgen? Spaltung wollten sie nicht, aber Duldung und Entscheidung durch eine freie Synode, Mirchenzucht und Abschaffung der Reste des

Alber diese Forderungen, die bisber als die extremsten gegolten batten, genügten vielen schon nicht mehr, Humpbred und Sampson wurden bald als Semipapisten versichten. Solch raschen Umschwung wirkte die Härte gegen die Londoner Geistlichen, besonders die Forderung der Unterschrift zu den Artiseln der "Ankündigungen". Ein Drittel der Londoner Geistlichen war abgesetzt, viele Rirchen wurden geschlossen, aber den so

Abgesetzten konnte der Mund nicht geschlossen werden. Und ihr trauriges Los predigte jo eindringlich, als ihr feuriges Wort. Die Londoner Bürger mieden die Kirchen, wo sie Wort und Sakrament ohne den abgöttischen Prunk des römischen Antichrists nicht erbalten konnten. Sie strömten zu dem ehrwürdigen Coverdale, an den sich die Hand 5 der Hohen Mommission noch nicht gewagt batte. 2018 aber auch dieser, ein achtzigjähriger Greis, im Frühjahre 1567 abgesetzt wurde, da schien es Zeit, sich von der Kirche, die Die Propheten verfolgte, zu trennen. Gin Teil der Puritaner beschloß, eine eigene Rirchen= gemeinschaft nach dem Muster der Schweizer Rirche zu gründen und die von Knor bearbeitete Genfer Liturgie zu gebrauchen. Zunächst versammelten sie sich insgeheim in wäusern und auf Schiffen, in Wäldern und Feldern. Als aber unter dem Vorwande einer Hochzeitsfeier etwa 100 Puritaner am 19. Juni 1567 in Plumbershall zusammen= kamen, wurden sie überrascht, viele von ihnen vor den Bischof und den Mawor von London gebracht, und weil sie nicht Konformität geloben wollten, 14 Männer und 7 Frauen auf ein Jahr eingesperrt. Es war die Märtyrertaufe des Puritanismus und die Folge 15 davon dieselbe wie zu allen Zeiten. Das kleine Häuflein, zu dem einige abgesetzte Geistliche gehörten, wuchs rasch. Die bisherigen Freunde der gemäßigten Puritaner wurden ibre Gegner, mit wenigen Ausnahmen. Der Puritanismus, bisher ein reinigendes Glement innerhalb der Kirche, trat jest als Separation und Opposition gegen die Kirche auf. Die Separierten hielten ihre Konventikel, ordinierten Alteste, Prediger und 20 Diakonen, exkommunizierten die götzendienerische Kirche, exkommunizierten ihre früheren Freunde Humphrey und Sampson, und verhoten den Ihrigen, die Predigten der Richtseparierten zu besuchen. So schreibt Grindal im Juni 1568 (Zurich Letters, II, 201), und es läßt sich danach nicht bezweiseln, daß schon jetzt Presbyterien insgeheim sich bildeten, aber nicht aufgespürt wurden, so lange der milbe Grindal Bischof von London 25 war, d h. bis 1570. Inzwischen umwölfte sich der politische Horizont. Die Verfolgungen der Protestanten auf dem Kontinente, die katholische Liga, die jesuitischen Sendlinge, die England durchzogen, ermutigten die geheimen Papisten. In Lancashire wurde offen Messe gelesen, bald brach unter der Unführung einiger der vornehmsten Adeligen im Norden eine Rebellion aus (1569), und die päpstliche Bannbulle forderte zur Em-30 pörung gegen die ketterischen Fürsten auf. Kein Wunder, daß die Zügel der Konformität straffer angezogen und Gesetze gemacht wurden, die die Puritaner so gut wie die Katholiken niederdrückten. In dem Parlamente (1571), das die 39 Artikel annahm, fehlte es zwar nicht an Stimmen, die für eine Erleichterung des Uniformitätszwanges sprachen, die Ronvokation aber wußte nichts eifriger zu thun, als Disziplinarartikel zu beraten und 35 anzunehmen, die, obwohl nicht von der Krone sanktioniert, alsbald in Kraft gesetzt wurden. Durch dieselben wurden die Bischöse verpflichtet, alle Predigtlicenzen einzuziehen und nur unter der Bedingung zu erneuern, daß die Artikel, das allgemeine Gebetbuch und das Ordinationsformular unterschrieben würden (f. Gee-Hardy, Nr. LXXXII). Ein föniglidver Befehl an alle Kirchenbehörden folgte, diese Beschlüsse mit Strenge durchzuführen 40 und die Konventifel zu unterdrücken.

Doch der Puritanismus war schon zu tief gewurzelt, als daß er sich hätte ausrotten Noch aab es mehrere Bischöfe, die, ihren früheren Unsichten treu, sich nicht zur Strenge treiben ließen und, obwohl entschiedene Gegner der separatistischen Tendenzen, in dem Puritanismus das Salz der Mirche faben. Gie begünftigten deshalb die Privat-45 vereine, die gewöhnlich Prophecyings genannt wurden. Der Name gründete sich auf 1 Ro 14, 13. Es waren Vereine zu gemeinsamer Erbauung und zur Förderung eines driftlichen Lebens und hatten ihren Ursprung in Lassis Gemeinde. Etwa zehn Bischöfe stellten sich an die Spitze derselben, um sektiererische Tendenzen abzuschneiden. Hur Geist= liche traten dabei als Sprecher auf. Die Laien hörten zu. Sie verpflichteten sich, die 50 hl. Schrift zur Regel ihres Glaubens und Lebens zu machen, den Sonntag zu beiligen und fleißig zu kommunizieren. Bor dem Abendmable wurden von den Geistlichen und Rirdenvorstehern Hausbesuche gemacht. Die Kinder wurden nach Calvins Katechismus unterrichtet und am Sonntage Abends eraminiert. Rurz, es lagen in diesen Vereinen die gesunden Reime eines driftlichen Gemeindelebens, die ein weises Rirchenregiment mit 55 Eifer entwickelt hatte, beren Unterdrückung aber jett, wie 200 Sahre nachher, zu Wesleps Zeit, zur Trennung von der Staatskirche führte. Presbyterien bilbeten sich insgeheim in verschiedenen Grafschaften, namentlich in den Vorstädten Londons, wo seit 1570 der strenge Ablmer, auch früher ein Puritaner, Bischof war. Um 20. Robember 1572 soll zu Wandsworth ein völlig organisiertes Presbyterium aufgespürt worden sein. Es 50 bleibt freilich untlar, ob dabei nicht vielleicht Ubertreibung der Berichte obwaltet (f. Sbaw).

2. Bon dieser Zeit ab tritt der Etreit um die Mleider und Ceremonien wurde vor dem um die Rirchenverfaffung. Richt als ob die bisberigen Beschwerden vergessen worden wären, ein Teil ber Puritaner fängt nur an weiterzubliden. Shaw hat gang recht, wenn er bervorbebt, daß die "Presbyterianer", die jeht auftraten, nur eine Fraktion unter den Puritanern waren. Diese Kraftion löste sich auch nicht nach außen als eine 5 Sonderpartei ab, sie befaßte aber die Züngeren und beutlich auch die Intelligenz. Führer waren Ihomas Cartweight (gest. 1603) und Walter Travers (gest. 1635?), beide eine Zeit lang in Cambridge. Für den ersteren f. d. Art. 250 III E. 7:33 ff., dort auch die Formulierung seiner Anschauumgen, E. 731, 10—19. Er batte seine Ideen über die Rirche in Genf geflärt und geschärft, ebenso Travers, Berfasser Der im besonderen wie 10 ein Programm des Presbyterianismus betrachteten Schrift "Disciplina ecclesiae sacra ex Dei verbo descripta" (zuerst in Genf publiziert, 1573, dann von Cartwright ins Englische übersetzt 1574, s. den engl. Tert bei Real, App. Rr. IV, in Bd V). Es scheint, daß beide Männer vorerst nicht alle praftischen Konsequenzen ziehen wollten. Sbaw meint jogar, daß erst der Untergang der Armada 1588, also der Wegfall der päpstlichen 15 Gefahr, ben Preshvterianern Die volle innere Freiheit gewährt habe, den eigentlichen Rampf für ibre Prinzipien zu wagen. Cartwright war noch in Cambridge mit Whitgift zusammengestoßen. Wie er als Theolog wohl der bedeutendste Kührer des Puritanismus unter Clisabeth war, so umgekehrt Whitgift ber wissenschaftlich sicherste Vertreter der Staatsfirde. Durch ibn auch gewann der Streit die schärfste Form, wenngleich 20 nicht unmittelbar.

Noch im Jahre 1572 wandten sich etwelche an das Parlament mit der Schrift Admonition to the Parliament for the reformation of church discipline, welcher Briefe von Beza und Walter beigebruckt waren. Die Verfasser, Tield und Wilcocks, wurden dafür eingekerkert, der litterarische Rampf aber von Cartwright und Whitgift auf- 25 genommen. Eine Guerilla mit Flugschriften wurde begonnen. In diesen verlangen die Presbyterianer die volle Autonomie der Kirche. Die weltsiche Obrigseit babe seine Gewalt über die Kirche, die einzig adäquate Form des Kirchenregiments sei die älteste Verfassung; daber seien die Ramen und Umter ber Erzbischöfe, Bischöfe, Rathebralgeist= lichen, furz aller bisberigen Kirchenbeamten abzuschaffen und ihre Besitzungen und Ein- 30 fünfte zu kaffieren. Alle Paftoren steben einander gleich, baben allein das Recht zu prebigen, und zwar nur in ihrer Gemeinde, und werden von der Gemeinde gewählt. Jede Parochie bat ihr eigenes Presbyterium. Der Liturgiezwang, die Bibellektionen, Leichen= predigten und die Konfirmation muffen weg fallen. Bei der Taufe bat der Bater sein Kind zu bringen, Tauspaten werden nicht zugelassen; Kinder der Papisten werden nicht getauft. 35 Dem Abendmable muß eine Busvermabnung vorangeben. Das mosaische Gesetz nach seinem juridischen Teile gilt auch den driftlichen Fürsten, die davon keinen Ragel breit abweichen bürfen. Aus Briefen wie benjenigen Sandys' und Cor' an Bullinger (15. Hug. 1573, 3. Rebr. 1574, f. Zurich Letters I, 291 ff. u. 297 ff.) ersieht man Die Befümmer= nis der "Allteren" über die "foolish young men" und deren "zuweit gebende" 40 Forderungen. Dem abstrakten Schriftprinzip der Presbyterianer stellten die Rirchen-männer die Fortentwickelung der Rirche auf Grund der bl. Schrift entgegen. Die dristliche Rirche, behauptet Whitgift, bat das Recht, ihre äußere Ordnung zu bestimmen. Es genügt, daß eine solde sich als zwedmäßig erweise und nicht im Widerspruch mit der Schrift sei. Die bischöfliche Verfassung ist zwar nicht notwendig zur Seligkeit, aber gut 15 für die Regierung der Rirche und war im wesentlichen schon in der apostolischen Rirche da. In der That eine nüchterne Auffassung, weit entsernt von dem späteren Hochfirchentum, welches das Epistopalinitem als einzig adaquate Form der Mirche, als eine emichieden göttliche Institution binstellte! Bor wenigen Jahren noch wäre bei sener Auffassung eine Verständigung möglich gewesen, wenn in ceremoniellen Dingen mehr Nachgiebigkeit 50 gezeigt worden wäre. Run aber drebte sich der Etreit um Prinzipien, und die einzige Alternative ichien ju fein: Erbaltung der anglikanischen Staatsfirche burch Ausrottung der Puritaner oder Aufbau einer puritanischen Nationalfirche auf den Trümmern der epiffopalen. Das gemäßigte Buritanertum eilte seinem Ende zu. Das Sabr 1575 raffte Die Hamptvertreter Desfelben bin, Pillington, Parkburft und Bullinger, Den bochgeschaften 55 Berater der englischen Buritaner. Auch Varker starb in diesem Jahre (17. Mai), und Grindal vertauschte den Erzstuhl von York mit dem von Canterbury. Treu seinen milden, vermittelnden Grundsagen und seinem Eifer sur die Bredigt des Evangeliums und die Forderung wahrer Frommigfeit im Bolfe, wagte er es, in einem ernsten Briefe an die Königin (Dezember 1576) die frommen Privatvereine in Schutz zu nehmen. Er is

siel in Ungnade und wurde einige Monate nachber suspendiert. Da er vor der Sternstammer nicht widerrusen wollte, drobte die Königin mit Absehung. Trotz der Bitten der Konvokation und vieler bochgestellten Männer wurde er nicht restituiert. Er dachte schon daran, sein Amt niederzulegen, als der Tod ihn am 6. Juli 1583 aus seinen Drangsalen erlöste. Der Einfluß der Puritanersreunde war vorüber, die Königin sest entschlossen, die Konsormität mit aller Strenge durchzusübren, und der rechte Mann dassür bald gesunden. Whitzist batte sich längst als entschiedenster Feind der Puritaner gezeigt. Er war ein Mann von geradem Sinn und klarem Willen, aber heftig, unduldzum und unerbittlich. Die Ausrottung des Puritanismus war das Ziel, das er während der 20 Jahre seines erzbischösslichen Amtes (September 1583—1601) versolgte. Er begann damit, dass er von allen Geistlichen den Suprematseid und die Unterschrift zu dem allgemeinen Gebeiduch und den 39 Artikeln verlangte und alles Predigen, Katechissieren und Beten in Privathäusern in Gegenwart von Fremden verbot (vgl. bei Geeshardy Rr. LXXXIV, 19. Oft. 1583).

Muf seinen Antrieb bestellte die Rönigin im Dezember 1583 eine neue firchliche Rommission, ein protestantisches Inquisitionstribunal. Zwölf Bischöfe und 32 Staatsbeamte wurden dazu berusen, aber die Unwesenheit eines Prälaten und zweier anderer Mitglieder sollte genügen, um Beschlüsse zu fassen. Alls allgemeine Regel galt allerdings Die Verurteilung durch zwölf Geschworene, aber wo dies nicht half, genügte der Zeugen-20 beweis; das Empörendste aber war der Eid ex officio, den die Vorgeladenen leisten mußten, wodurch sie gezwungen waren, sich selbst anzuklagen. Weigerten sie den Eid, so wurden sie für die Weigerung mit Amtsentsetzung gestraft. 24 Artikel bestimmten genau die Art dieses Berbörs auf den körperlichen Cid. Lord Burleigh selbst erklärte, diese Artifel seien so schlau abgefaßt, daß selbst die spanische Inquisition keine solche 25 Fallen gelegt habe. Es war unmöglich, daß ein Puritaner den Krallen der Kommission entrinnen fonnte. Gleich im ersten Jahre wurden mehrere hundert Geistliche suspendiert, wenn sie nicht vorzogen, zu resignieren. Um Ende der Regierung Elisabeths war etwa ein Drittel der ganzen Geistlichkeit des Amtes entsetzt. Und um das Maß voll zu machen, wurde 1593 durch eine Parlamentsafte festgesetzt, daß "jede Person über 16 Jahre" falls 30 sie ohne Grund einen Monat lang von der Kirche wegbleibe oder Konventifel besuche, ins Gefängnis geworfen, für Verweigerung der Konformität verbannt, und wenn sie ohne Erlanbnis zurückehre, mit dem Tode bestraft werde (f. Gee-Kardy Rr. LXXXVI). wie Geistliche wurden mit unerhörter Strenge verfolgt. Die Kerker füllten sich, während die Kanzeln leer wurden. Die würdigsten Geistlichen wurden mit den gemeinsten Ber-35 brechern in den Gefängnissen zusammengeworfen, einige heißköpfige Puritaner wegen Schmähichriften mit dem Strange hingerichtet. Alles Verkehrte, alles Regierungsfeindliche wurde vornweg den Puritanern schuld gegeben. Konnte man, wie bei der berüchtigten Schmähichrift Martin Marprelate die Schuldigen nicht entdecken, so wurden auf vagen Berdacht bin Unschuldige, wie Cartwright u. a., in den Kerfer geworfen.

Mit fast noch größerer Gransamkeit wurde gegen die Sekten verfahren, die sich der Buritanerbewegung angeschlossen oder als Nebentriebe in ihr entwickelt hatten und freilich die Calvinisten, auch die "Presbyterianer", im Haß gegen das Kirchenregiment überboten, die Mennoniten, Familisten, Brownisten (die als "Baptisten" erhalten gebliebene Gruppe ist erst nach der Zeit Elisabeths begründet). Doch das ist nicht hier zu verfolgen. In dem Artifel "Lambeth-Artifel, 1595", Bd XI S. 227 st., wurde gezeigt, wie sich der Streit Durch die Frage nach der Prädestination weiter fomplicierte. Auch die Frage der Conntags= beiligung trat jeht auf. Der Sonntag war bis dahin nie streng gehalten worden. Aber Die Puritaner erflärten jetzt die Lustbarkeiten am Tage des Herrn für einen Widerspruch mit dem Sabbathgebot. Die Forderung der strengen Heiligung des Feiertags wurde 50 von Bound in seinem "Book on the Sabbath" ausgesprochen, und es durfte nur ver= boten und unterdrückt werden, um begierige Leser und rasche Berbreitung zu sinden. Auch auf seiten ihrer Gegner trat am Schlusse bieser Periode ein Moment bervor, das, jett noch faum beachtet, in der nächstfolgenden Zeit von großer Wichtigkeit wurde. Bancroft wagte in einer Predigt in St. Pauls Croß (1589) die völlig neue Behauptung, der 55 Epistopat sei eine göttliche Institution, die Bischöfe, hoch über dem Klerus stehend, regierten Die Kirche jure divino. Das ist die Idee, aus der in der nächsten Periode das Bochfirdentum sich entwickelte, welches im Bunde mit der absoluten Monarchie die Puritaner

aus der Staatsfirche trieb und diese selbst zum Sturz brachte.

II. Die Puritaner unter den Stuarts und die Presbyterianer der Res 60 volution (1603-1660).

1. Die Thronbesteigung Zakobs I., 24. März 1603, berechtigte die Puritaner zu großen Boffmungen. Das preshpterianische Schottland war jest ein Teil bes großen Inselreiches. Der neue Kürst konnte in England nicht verdammen, was in Schottland zu Mecht bestand. Jakob schien zwar dem Episkopalspstem nicht abhold zu sein, aber den englischen Buritanern gegenüber batte er sich als eifriger Anbänger des Presbyterianismus geberdet und 5 als Gegner des Anglikanismus. "Die schottische Mirche", das äußerte er einmal öffentlich, "ist die reinste in der ganzen Welt und der anglikanische Gottesdienst nur eine übel gelesene Dem verfolgten Cartivright batte er einst eine Projeffur in Edvottland angeboten. Das ermutigte die Puritaner. Sie eilten ihm, als er auf dem Wege nach London war, entgegen und überreichten ibm eine "tausendstimmige Bittschrift" (die "Millenary 10 Petition" i. Gee-Hardy Rr. LXXXVIII) Die darin ausgesprochenen Winiche gingen nicht über bas binaus, was die gemäßigten Puritaner ber ersten Zeit gesordert batten: Abschaffung ber anstößigen Geremonien, ber Sponsoren, ber Ronfirmation und ber apofryphischen Leftionen; Bestellung tüchtiger Prediger, Beseitigung des Ex officio-Cides; aber kein Wort war gesagt über die Abschaffung des Episkopats, wie das die Brownisten 15 in ihrer Petition forderten. Der König schien gang geneigt, ihre Wünsche zu erwägen, und bestellte zur Besprechung ber Differenzpunkte zwischen den Puritanern und den Staats= fircblichen eine Konserenz in Hamptoncourt im Januar 1601. Aber es wurden der Erzbischof, 8 Bischöse, 7 Doktoren und 2 andere als Vertreter der Kirche berusen und nur 4 Puritaner zugelassen. Schon diese ungleiche Verteilung und mehr noch das, daß 20 Die Puritaner am ersten Tage von den Verhandlungen ausgeschlossen waren, konnte kein gutes Borurteil für die Unparteilichkeit des Berfahrens erwecken. Der König erklärte in der geschlossenen Sitzung, daß er seder Reuerung abbold und kein Freund der Puritaner sei. Alls diese am zweiten Tage erschienen, ließ man sie kaum reden, ohne sie burch grobe Reden und schlechte Wipe zu unterbrechen. Sie wünschten u. a. Einführung der 25 Lambeth-Artifel, Revision des allgemeinen Gebetbuchs, des Katechismus und der Bibel, und die drei letzten Punkte wurden zugestanden. Als aber auch die Herstellung der "Prophecyings" und Provinzialjynoden verlangt wurden, jo entflammte das den Zorn des Königs. "Wenn das die Forderungen eurer Partei sind", drohte seine Majestät, "so will ich die Leute zur Konformität bringen, oder aus dem Lande binausbetzen, oder noch 30 Schlimmeres thun". Böllig entmutigt famen die Biere am dritten Tage, wo über die Hohe Rommission, den Epistopat und den Ex officio-Sid verhandelt wurde. Der König, der sich auf seine theologische Gelebrsamkeit nicht wenig zu gut that, führte die Berteidigung namentlich bes Epistopats selbst, er hatte die Maste fallen lassen und seinen lange verhaltenen Abschen vor den Puritanern unzweideutig gezeigt. Und wenn irgend 35 noch ein Zweisel darüber möglich war, so genügte die Thronrede, mit der er im März 1604 sein erstes Parlament eröffnete, um den Puritanern alle Hoffnung auf Duldung für immer zu nehmen. Er sprach ba von drei Religionen, die er bei seiner Ankunft in England vorgefunden. Die erste sei die wahre und orthodore Religion, die ihm stets am Berzen gelegen und die von Rechtstwegen allein im Reiche besteben Dürfe. Die andere 40 sei die papistische, die mit Unrecht den Ramen der katholischen sich anmaße. Die britte, mehr eine Zekte als eine Religion, sei die der Puritaner und Neuerer, welche sich von der wahren nicht sowohl durch die Glaubenslehre unterscheide, als durch die Verfassungsform, d. b. das Streben nach ochlofratischer Gleichheit, Auflehnung gegen die böhere Gewalt und Haß gegen bas bestebende Mirchenregiment, daber sie in einem wohlgeordneten 45 Staate nimmermehr geduldet werden dürse. Bei aller Entschiedenheit, mit der sich Jakob gegen die päpstlichen Unsprücke und die Meriker der katholischen Nirche aussprach, verbieß er den Gemäßigten unter den fatholischen Laien die Schonung, die er den verhaßten Puri= Die englische Mirche, meinte er, jei die rechte Mitte, in welcher alle tanern verweigerte. Richtungen sich vereinigen könnten und sollten. Und wie sein Glaube der alte katholische 50 und apostolische sei, jo stehe ihm auch in Beziehung auf die Mirchenverfassung die alte Rirche am böchsten, und er werde sich büten, daß er nicht im Glauben als Häretiker und in der Nirdenversassung als Schismatiker erfunden werde. Das war die Nirdenidee, welche durchzuführen Sakob zur Aufgabe seines Lebens machte. — Zur Verwirklichung seiner Plane fonnte ibm niemand willkommener sein, als der Mann, der noch unter 55 Elisabeth zuerst die Idee des Hochfirchentums entwickelt batte, Bancroft, den er in diesem Jahre nach Lebitgifts Tode zum Erzbischof von Canterbury machte. Dieser hatte noch vor seiner Erbebung zum Brimas auf ber Ronvokation im Frühjahr 1601 bie firchlichen Konstitutionen in 111 Canones durchgesent, die zwar nicht vom Parlamente angenommen, aber doch von dem Mönige sanktioniert wurden und damit innerhalb der Mirche Gesetzes in

traft erbielten. Sie waren ein eisernes Jod für die Puritaner, und nicht bloß für diese, denn sie bedrobten jeden, der den apostolischen Charafter der englischen Rirche, die 39

Artisel, die Liturgie oder den Spissopat ansechten würde, mit Ersommunisation.

Die Puritaner fanden natürliche Bundesgenossen an den Gegnern der absolutistischen Tendenzen des Königs in der Staatsverwaltung. Je böber der König die disher unersbörten Unsprüche eines göttlich berechtigten Königtums schraubte, um so dartnäckiger hielt das Parlament an seinen alten Rechten sost, um so eisriger suchte es dieselben zu erweistern. Der Kampf gegen den politischen Despotismus war im wesentlichen derselbe, wie der gegen den sirchlichen Despotismus, wie andererseits in den Lugen des Königs Puristanismus und Ochlokratie gleichbedeutend waren. Daber kam es, daß die Interessen der Puritaner und der Vertreter der Volksrechte sich aufs engste verstochten, während ihnen gegenüber die absolutistischen Staatsmänner mit den hochsirchlichen Prälaten einen uns

auflöslichen Bund schlossen.

Immer trüber wurden die Aussichten für die englischen Puritaner, als der König 15 sogar seine Erblande nicht schonte, sondern ihnen das verhaßte Epistopalsustem aufzwang. Wurde in Schottland der Presbyterianismus vernichtet, so war für sie nichts mehr zu hoffen. Ein Teil dachte an Auswanderung über den Decan. Im September 1620 verließ der erste Zug der sog. "Bilgerväter" die Heimat. Mehr als 20 000 Buritaner aller Richtungen folgten ihnen in den nächsten 15 Jahren nach. Durch die Dortrechter Synode, 20 die auch von England aus beschickt wurde, gewann die Prädestinationsfrage ein akutes Interesse. Während aber die von Jakob delegierten Theologen gegen den Urminianismus gestimmt hatten, fand eben dieser bei den Hochfirchlichen und Hoftheologen fast ausschließlich Eingang, Die Puritaner dagegen machten den strengen Calvinismus der Lam= beth-Artifel zu ihrer Lojung. Noch hatte die ealvinische Theorie in der Staatsfirche selbst 25 eine verbreitete Tradition. Erst jetzt wurden von den Hochfirchlichen die als "doktrinelle Buritaner" stigmatisiert, die ihr anhingen, auch wenn sie in Beziehung auf Verfassung und Rultus von der englischen Kirche nicht abwichen. Zu ihnen gehörten mehrere Bischöfe, wie Hall, Carlton und der Erzbischof Abbot (Bancrofts Nachfolger). In ihnen lebte der Geist der Grindals und Pilkingtons noch einmal auf, aber ihr Einfluß nahm um so 30 mehr ab, je mehr das Hochfirchentum im Steigen war, und ernste Frommigkeit als identisch mit Puritanismus bei Hofe in Mißfredit fam. Jakob hatte ber puritanischen Sabbathseier zum Trotz sonntägliche Lustbarkeiten empfohlen. Das berüchtigte "Book of Sports", das die Geistlichen von den Kanzeln befannt machen sollten, gab die Unweisung 311 "erlaubten Sonntagsvergnügungen". Der Erzbischof hatte den Mut, gegen die Durch-35 führung jenes Besehles zu protestieren, und der König mußte nachgeben. Aber auf jede Weise wurde das ernste Wesen der Puritaner, das freilich in scharfem Widerspruche mit dem sittenlosen Leben am Hofe stand, durchgezogen — auf dem Theater, von Bänkels sängern und Hanswursten. So von dem herrschenden Leichtsinn der Zeit verspottet, von dem Könige und der Kirche verfolgt, entwickelten die Puritaner allmäblich jenes finstere, 40 bartnäckige, auch äußerlich auffällige Wesen, das ihnen in früherer Zeit fremd war. Die Mebrzahl derselben duldete schweigend, aber in anderen glühte ein unversöhnlicher Haß auf gegen alles Bestehende in Rirche und Staat, und sie machten gemeine Sache mit den extremen politischen Opponenten. Schon gegen Ende der Regierung Jakobs traten diese Demofratischen Puritaner auf, die in nicht ferner Zeit den Bau der Mirche und des Staates 45 gertrümmerten.

2. Im Jahre 1625 bestieg Karl I. den Thron. Er suchte das Werf seines Vaters mit verdoppelter Energie durchzusühren. Vor allem kam es ihm darauf an, sich der lästigen Kontrolle des Parlaments zu entledigen. Zweimal in den zwei ersten Jahren seiner Regierung löste er es auf und erhob die Steuern auf eigene Kaust. Aber das Varlament verstand mit Entschiedenheit die alten Rechte Englands geltend zu machen und zu verteidigen. Als der König, insolge des unglücklichen Krieges mit Frankreich, welchen Buckingham veranlaßt hatte, genötigt war, 1628 ein drittes Parlament zu berusen, war die Opposition so mächtig, daß der König den Weg gütlichen Vergleiches einschlagen mußte. Er gewährte die Petition of Right (s. Gardiner, Documents, Mr. 10), durch die er sich verpflichtete, nie wieder Steuern zu erheben ohne Bewilligung des Parlamentes und nie wieder die persönliche Freiheit der Unterthanen zu verlegen. Der Jubel darüber im Parlament und im ganzen Land war undeschrieblich groß. Dem König wurde Geld verwilligt, so viel er forderte. Doch damit hatte er seinen Zweck erreicht. Die Gewährung der Petition war nur eine Kinte gewesen. Zu erwähnen ist hier eine Erklärung, die das Unterdaus im Kebruar 1629 an den König richten wollte, daß nämlich das Land

wegen der suspension or negligence in execution of the laws against Popery, vermöge der Einführung von sundry new eeremonies, zumal auch durch Tuldung und gar Begünstigung des Arminianismus in großer Gesabr stehe, und daß diesen libelständen möge abgeholsen werden; s. Gardiner, Mr. 11. Es zeigt dies, welcher Geist in diesem Parlamente berrschte, und wie das religiöse Clement neben dem konstitutionellen s

an Bedeutung gewann.

Der Mönig in seiner Verblendung schlug den einzigen Weg, der zum Wohl des Landes und zur Zestigung seines Thrones führte, nicht ein. Er überhörte die Warnung, die in dem lauten Ausbruch der allgemeinen Entrüftung über Buckingbam auch ihm acgeben wurde, er lauschte lieber auf die Schmeichelworte der Montague und Manwearing, is die öffentlich in Predigten die Lehre vom passiven Gehorsam aufstellten, danach das Bolt bei Strafe der ewigen Verdammnis verbunden sei, in allen Dingen sich dem Willen des Fürsten zu unterwersen, der letztere aber das Recht habe, die Reichsgesetze und Unter thanenrechte zu verlegen und Steuern obne Zustimmung des Parlamentes zu erheben. Der König verlette die Petition of Right, legte willfürlich Taxen auf, prorogierte das 15 Barlament wie zuvor, und als dieses über Berletzung der jüngst verbrieften Rechte remonstrieren wollte, wurde es aufgelöst (März 1629). Hervorragende Mitglieder des Barlaments wurden ins Gefängnis geworfen, darunter Sir John Cliot, der jene Erklärung an den König beantragt batte. Binnen der nächsten 11 Jahre berief der König kein Larlament. Er führte nun die Regierung selbst mit Hilfe zweier Männer, die wie keine andere auf seine 201 absolutistischen Ideen eingingen, Laud und Wentworth. Laud (j. d. A. Bo XI S. 306 ff.), obwohl damals noch nicht Erzbischof von Canterbury, stand in der That schon an der Spige der Mirde. Thomas Wentworth (später Graf Strafford), ein bodbegabter, ehrgeiziger Mann, batte die Reiben seiner früheren Freunde, der Puritaner und Konstitutionellen, verlassen, um auf seiten des Königs die Stellung zu finden, welche seiner 25 Herrschlucht allein genügte. Während im Staate rasch auf das Ziel einer absoluten Herrichaft losgesteuert und badurch das zum vollen Gefühl seines Rechts erwachte Volt aufs böchste erbittert wurde, trat auch der firchliche Despotismus immer ungescheuter auf. Die gemäßigten Prälaten verschwanden einer um den andern vom Schauplaß. Matthew, Erzbischof von Nork, starb hochbetagt zu Anfang des Laudschen Regiments, der letzte 200 mit persönlichen Erinnerungen an die Reformatoren. Ihm folgte in wenigen Jahren der Primas Abbot, der ein Freund der Puritaner gewesen und den firchlichen Neuerungen, jowie dem Überbandnehmen des Katholicismus sich fräftig widersetzt, aber deshalb in Un= gnade gefallen und auf die Seite geschoben war. Ein anderer, Williams, Bijdof von Lincoln und zugleich Größsiegelbewahrer, wurde als Freund der Puritaner unter dem 35 Borwand, daß er die Staatsgebeimnisse verraten, abgesetzt, und selbst Bischof Sall, sonit ein Berteidiger des Epissopalismus, mit Spionen umgeben und dreimal zu kniefälliger Abbitte gezwungen. Die Hobe Rommiffion wetteiferte mit der Sternkammer in Aften der Tyrannei. Zedes freie Wort wurde schwer geabndet. Prynn, Bastwick, Burton und Dibalbeston wurden mit abgeschnittenen Obren an den Branger gestellt, weil sie gegen 40 Land geschrieben. Und bald unterdrückte eine strenge Zensur, die die Bischöfe bandhaben mußten, jede freie Meinungsäußerung. Dagegen wurden Manwearing und Montague, Die Verteidiger des passiven Geborsams, zu Bischöfen gemacht und der Laudianer Juron, Bijchof von London, mit dem Schatzamt betraut. Während den Ratholiken besondere Nachsicht gezeigt wurde, fanden die Puritaner feine Schonung. Sie völlig auszurotten is batte sich Land (Primas seit 1633) zur Aufgabe gemacht, und seine Suffraganen wetteiferten in der Ausführung seiner Berordnungen. Bald gewann die ganze Rirche ein anderes Ansehen. Ein Ceremonienwesen, das sich vom fatholischen faum unterschied, wurde überall eingeführt, der Arminianismus wurde die berrichende Lebre der Hochfirch lichen und des Hojes. Bon der Ranzel aus wurde das Bolf belehrt, daß zur rechten so Heiligung des Sonntage Tanzen, Bogenschießen, Harlegninaden und sonstige Belustigungen gehörten. Das Book of Sports, das Jakob umsonit zu verbreiten versucht batte, konnte Land gleich im ersten Sahre seines Primates einführen (vgl. Gardiner, Nr. 17: The Kings declaration of Sports). Er wurde alles getban, was nicht nur die Buritaner, sondern alle ernster Denkenden mit Unmut und gerechter Entrüftung erfüllen 55 mußte.

Die Erbitterung gegen den König und seine Bartei war in England aufs böchste gestiegen, als in Schottland die Empörung ausbrach. Dieses Land war von Karl wie von seinem Bater fast als eine eroberte Provinz behandelt worden. Mit steigendem Un willen sab es zu, wie ihm das verhaßte Epistopalsvien ausgezwungen wurde. Als war w

auch die Liturgie, die sich von der englischen nur durch größere Unnäherung an den Ratholicismus unterschied, eingeführt werden follte, brach die Revolution aus, Juli 1637. Abgeordnete aus allen Ständen strömten nach Edinburg und konstituierten sich als Nationalversammlung in vier "Tafeln" (hober und niederer Adel, Geistliche und Bürger) zum 5 Schutz ibrer Rirche. Um 28. Februar 1638 wurde von Hoch und Niedrig der "Covenant" zur Verteidigung der reinen Lehre unterzeichnet (vgl. d. A. "Covenant" Bo IV S. 31 (). Nach vergeblichen Versuchen, die Empörung zu beschwichtigen, entschloß sich der Rönig zum Rrieg. Aber um die Mittel dazu zu erhalten, blieb ihm nichts übrig, als das Parlament zu berufen. Das "furze Parlament" trat am 1:3. April 16:10 zu= 10 sammen, wurde aber schon am 5. Mai wieder aufgelöst, weil es, statt ohne weiteres Gelder zu verwilligen, Beschwerden über die Willfürherrschaft der letzten elf Jahre führte. Roch war es dem König möglich, durch Abstellung der Beschwerden sich der gutwilligen Silfe oder doch der Neutralität des wichtigsten Teiles seines Reiches zu versichern. Allein statt beffen that er alles, um die Empörung auch in England zum Ausbruch zu bringen. Parla-15 mentsmitglieder wurden ins Gefängnis geworfen, Schiffsgeld und andere Tagen mit unnachsichtlicher Strenge beigetrieben und aus der Masse des erbitterten Volfes Refruten ausgeboben und zum Kriegsbienst gezwungen. Bon der so gewonnenen Urmee ließ sich nicht viel erwarten. Als die Schotten voll Begeisterung für den Kampf "für Christi Krone und den Covenant", ermutigt durch die Führer der englischen Opposition, im August des Jahres 20 den Fluß Tweed überschritten und die Grafschaften Durham und Northumberland besetzten, räumten die königlichen Truppen das Feld. Der König, welcher vergeblich bei den weltlichen und geistlichen Lords Hilfe suchte, mußte sich abermals dazu verstehen, das Parlament einzuberufen. Inzwischen war in England die Aufregung aufs höchste gestiegen. Nicht wenig trugen die Verhandlungen der Konvokation dazu bei, welche, gleich= 25 zeitig mit dem kurzen Parlament berufen, nach dessen Auslösung sortgetagt hatte. Wäh= rend der Thron schon wankte, beriet diese Konvokation die berüchtigten 17 Canones (Gee-Hardy, Nr. XCV), durch welche die königliche Suprematie als göttliche Institution und die Laudsche Hierarchie als einzig giltige Form der Kirche gesetzlich festgestellt werden sollte. Das Strasverfahren gegen jede Art von Nonkonformität wurde verschärft, der 30 passive Gehorsam als göttliches Gebot hingestellt, und den Geistlichen unter Androhung ber Absetzung befohlen, wenigstens allvierteljährlich diesen Gehorsam ihren Zuhörern ein= Das Empörendste aber in diesen Canones war der Etcetera-Eid, dessen Schluß so lautet: "noch will ich je meine Zustimmung geben zu einer Anderung der Negierung dieser Kirche durch Erzbischöfe, Bischöfe, Dekane, Archidiakonen et cetera, wie 25 dieselbe dermalen zu Recht besteht und von Rechtswegen bestehen soll", s. Gee-Hardy Nr. XCVI. Diesen Gid sollten alle Geistliche bei schwerer Strafe leisten. Liele weigerten sich, ihn zu leisten, manche Bischöse wagten nicht, ihn zu fordern, und der König selbst fand es geraten, den Eid bis zur nächsten Konvokation zu suspendieren; aber die Aufregung hatte sich keineswegs gelegt, als das neue Parlament seine Sitzungen 40 begann.

3. Mit dem langen Parlament, das am 3. November 1640 zusammentrat, beginnt die folgewichtige Revolution der ftaatlichen und firchlichen Verhältnisse in England, welche gewöhnlich die "große Rebellion" genannt wird. Das Partament zeigte gleich bei seinem Zusammentreten, daß es entschlossen war, der Willfürherrschaft in Staat und Rirche ein 45 Ende zu machen. Strafford, Laud und der Großfiegelbewahrer Finch, der zur Erhebung des Schiffsgeldes geraten, wurden als Urheber alles Unheils und besonders des schottis schen Krieges in Anklagestand versetzt. Finch rettete sich durch Flucht, Strafford wurde im Mai 1641 als Hochverräter hingerichtet. Das gleiche Schickfal hatte später (10. Jan. 1645) Laud. Schon im Dezember 1640 war eine von 15 000 Londoner Bürgern unter-50 zeichnete Betition um gründliche Reform der Kirche eingereicht (Gardiner, Nr. 26; Gee-Hardy, Nr. XCVII), bald nachher (Januar 1641) folgte eine solche von 700 Geistlichen. Eine Bill, den Bischöfen ihr Stimmrecht im Parlament zu entziehen, wurde von dem Unterhause (jedoch nicht vom Oberhause) angenommen (Februar 1611, wiederholt Februar 1642, f. The Clerical Disabilities Act, Gardiner, Nr. 48; Geeshardy, Nr. CIV). 55 Und schon jest wurde ernstlich an eine engere Verbindung mit Schottland mittelst firch= licher Uniformität gedacht. Die Hohe Kommission und die Sternkammer wurden ab-Der König konnte von einem solchen Parlament keine Unterstützung für den schottischen Krieg erwarten und versuchte deshalb persönlich den Frieden berzustellen. mußte den Schotten nicht bloß versprechen, seine firchlichen Anderungen zu annullieren,

60 sondern sogar eine Alfte approbieren, welche den Spissopat für schriftwidrig erklärte.

Als das Parlament im Serbste zusammentrat, war die irische Rebellion zum Ausbruch gefommen. Religionsbag fam auf der unterjochten Rachbaringel, deren Eingeborene 3ab am Ratholicismus bielten und jest die Stunde der Befreiung gefommen wähnten, zu der Rachelust, deren Opfer die protestantischen Rolonisten wurden. Gin fürchterliches Blutbad (die "irische Bartholomäusnacht", November 1611) wurde unter ihnen angerichtet. Man 5 sollte beufen, das Parlament würde in solcher Zeit alles andere vergessen und den könig ohne Zögern in den Stand gesetzt baben, den Aufstand zu unterdrucken. Allein jo groß war das Mißtrauen gegen ibn, daß man ibm feine Mittel zur Aufstellung einer Armee gewähren wollte aus Furcht, er möchte bieselbe zur Unterbrückung bes englischen Parlaments und Boltes benüten. Die irijde Rebellion, so ging das Gerücht, sei von dem 10 König selbst, von der bigott-tatholischen Königin und den absolutistischen Höstungen und Brälaten angezettelt, um den Protestantismus nicht bloß in Irland, sondern im ganzen Reiche zu vernichten. Und diesem Gerücht wurde fast allgemein geglaubt, es zu widerlegen war schwer. Statt desbalb Subsidien zu gewähren, beantragte die Opposition im Unterbause ein Mißtrauensvotum, das dem König gegeben werden solle (sog. Grand Remon- 15 strance, j. Gardiner N. 13). Luch nabm das Unterbaus die Frage über die Ausschließung der Bischöfe vom Parlament wieder auf. Der Erzbischof von York und 11 andere Bischofe, Die einen Protest einsandten, in welchem sie die Berhandlungen des Parlamentes darüber für null und nichtig erklärten, wurden am 30. Dezember in den Tower abgeführt. Bier= durch und überhaupt durch die Opposition des Unterhauses entrüstet, ließ der Rönig am 20 3. Januar 1612 die Kübrer der Opposition, Pom, J. Hampben, Hasselrig, Hollis, Strode und Lord Rimbolton, durch den Generalprofurator des Hochverrats antlagen, und als das Harlamentes Hohn ipredende Forderung nicht einging, erschien er selbst an der Spitse einer bewassneten Schar, um sie zu versbaften. Die Angeklagten waren nicht anwesend, aber die Parlamentsglieder waren so 25 empört, daß sie das Haus verließen, "um sich vor bewaffneter Gewalttbätigkeit zu retten". Es war der verhängnisvollste Schritt, den der König bätte ihnn können. Ein Schrei des Unwillens ging durchs ganze Land. Bon allen Seiten eilten unabbängige Grundbesitzer nach der Hauptstadt, um das Parlament zu schützen. Der Mönig fühlte sich nicht mehr sider in seiner Hauptstadt. Er zog sich nach Hamptoncourt zurück und ging im März 301 nach York. Mit dem Parlament blieb er übrigens in schriftlichem Verkehr und acceptierte, um den Sturm vorerst zu beschwören, im April sogar das vom Unterbaus votierte Gesetz über die Bijdofe. Aber das Parlament batte alles Vertrauen zu ihm verloren. Es sab nur darin eine Rettung, daß es auch über die königlichen Prarogativen eine strenge Rontrolle übte, ja diese selbst in die Hand nahm. So forderte es nicht nur, daß die Er 35 nennung der Minister, der Lordleutnants und die Rreierung von Pairs von seiner Zustimmung abhängig gemacht werde, sondern auch — und das war das Wichtigste — , daß das Militär unter die Kontrolle des Parlamentes gestellt werde. Dem König blieb fast nichts als der Rame. Aber nichts Geringeres konnte genügen, um das Bolk gegen die Willfür und Treulosigkeit seines Kürsten zu schüßen, und daß es so weit kam, daran w war der König allein schuld. Gleichzeitig mit diesen Magregeln rüftete sich das Parla ment und schuf eine Miliz. Und so groß war der Zudrang dazu, daß in London au einem Tage 5000 Freiwillige eintraten. Auch der König betrieb seine Hustungen eifrig. Um 23. August 1642 pflanzte er in Nottingbam die königliche Standarte auf und der Bürgerfrieg begann.

Auf seiten des Königs waren sast der ganze bobe und zum Teil der niedere Avel, die bobe Geistlichseit und die früheren Andänger des Hoses und des firchlichen und politischen Absolutismus, auf seiten des Parlamentes die kleineren Grundbesitzer, die Burger der großen Städte, die Puritaner und Nonkonsormisten aller Art. Die Armee des Königs batte den Borzug tüchtiger Generale und wassensundiger, wohldisziplinierter Leute, während die Parlamentsarmee aus zusammengelausenen Leuten, Ladendienern, Bauern und Handwerkern bestand und ehrenwerte, aber unersahrene Männer zu Kührern batte. Auch der Besehlsbaber, Gras Esser, war zwar ein kriegestundiger Soldat, aber sür den König günstig. Die erste Schlacht bei Edgebilk (23. Oktober 1612) war unentschieden, aber webald gewannen die Royalisten mehrere Tressen. Prinz Ruwert, des Konigs Resse, vor beerte die westlichen Grasschaften, Bristol mußte sich ergeben; im Sommer 1613 war der Norden und Westen in des Königs Hand, der in Orsoben und Velesen in des Königs Hand, der in Orsoben und Velesen in des Königs Hand, der in Orsoben und Velesen in des Königs Hand, der in Orsoben Gloucester, das wutz wein. Statt auf London loszumarschieren, belagerte der Konig Gloucester, das wutz ein.

ausbielt. Graf Effer eilte ber Stadt zu Hilfe und gewann die Schlacht bei Rewbury,

am 20. September.

Quibrend so die Zukunft des Landes der Entschiedung durchs Schwert überlassen wurde, war das Parlament mit inneren, besonders kirchlichen Resormen eifrig beschäftigt. Im dieselbe Zeit, als der König sich nach Pork begab, nahm ein "Neligionsausschuß", bestehend aus 20 Lords und 40 Prälaten (darunter Usber, Erzbischof von Armagh, s. d. A.), die kirchliche Frage in Beratung. Es sollte nur das Laudsche Hochkentum abgeschafft und die Puritaner berücksichtigt werden. Allein das Parlament beschloß, daß mit Rovember 1613 alle bischöflichen Amter ausbören sollten. An die Stelle der bisherigen Hierarchie sollte eine neue Kirchenversassung treten, und um diese zu beraten, wurde ein Kirchentag zu Vestminster auf den 1. Juli 1643 anderaumt (s. d. A. "Alestminsterspnode"). Die Arbeiten der Assembly waren in 10 Rochen wenigstens so weit gediehen, daß die längst gewünschte Vereinigung mit den Schotten möglich wurde. Der schottische Covenant wurde setzt auf England mit übertragen (s. darüber Bo IV S. 311) und am 25. September 1643 bei seierlichem Gottesdienst in St. Margarets Kirche in Verstminster die Bundessake, "the Solemn League and Covenant", gelesen und beschlossen. S. den Wortslaut bei Gardiner, Nr. 58 und Geeshardy, Nr. CVII.

Die Westminster Assembly und das Bündnis mit den Schotten bildet eine wichtige Epoche in der Geschichte der Puritaner. Es beginnt die freilich nur kurze Herrschaft des Presenterianismus in England. Die presenterianische Verfassung sollte jest bier, wie in Schottland, die allein herrschende werden. Ein Bund war geschlossen, der eine konstitutionelle Monarchie durch Bürzschaften, wie sie noch nie da waren, sicher stellte. Diese doppelte, kirchliche und politische, Errungenschaft war so groß, daß auch die demokratischen Puritaner sich damit zufrieden gaben und den Covenant unterzeichneten. Die Schotten Vießen jetzt, Januar 1644, eine Armee von 24000 Mann in England einrücken und sich mit der Parlamentsarmee vereinigen. Indes, obwohl die preschyterianischen Streitkräfte den royalistischen numerisch überlegen waren, so war doch der Erfolg feineswegs entsprechend. Graf Esser, der Oberseldberr, der im Süden beschligte, richtete nichts aus. Auch im Norden, wo mit mehr Erfolg gekämpft wurde, schien die Sache fast verloren, als Prinz Rupert mit 20000 Mann zum Entsah der Stadt Port berbeieilte, die Parlamentsarmee zurückdrängte und ihr am 2. Juli 1644 bei Marston Moor eine Schlacht lieserte. Der Sieg war schon in Ruperts Händen, als eine tollkühne Neiterschar seine Schwadronen sprengte und eine solche Riederlage anrichtete, daß 10000 Royalisten auf dem Platze blieben, Porf kapitulieren mußte und des Königs Sache im Norden sie immer

Indem dieser Name genannt wird, darf die weitere Darstellung durch das entlastet werden, was der dem größten Manne, den der Puritanismus, emporgetragen hat, gewidmete Sonderartifel (Bd IV S. 333) aussührt. Durch Cromwell kam derjenige Teil der Puritaner zur Geltung, der als "Independenten" von den Presbyterianern zu unter-40 scheiden ist. Wie der Presbuterianismus, reicht auch der Independentismus (f. über ihn den A. "Kongregationalisten" Bd X S. 680) in die Zeiten Elisabeths zurück (Rob. Browne, s. d. Urt. Bd III S. 423), freilich in erheblich geringerem Ansatz, er war so gut wie jener damals verfolgt worden, aber nicht ausgestorben. Unter den beiden Stuarts hatte es bis 1640 gar nicht dazu kommen können, daß die Sonderrichtungen innerhalb des 45 Puritanismus ihre speziellen Ideale miteinander in Streit brachten. Das wurde anders, seit der Puritanismus wider den König siegreich zu werden begann, und zumal seit Cromwell nach ber Schlacht von Marston Moor schnell in den Bordergrund trat, ja vermöge seiner übermächtigen Persönlichkeit bald fast unbedingt zur Herrschaft kam. Cromwell war Independent. Es war für die historische Entwickelung zunächst wichtiger, 50 daß er nicht Presbuterianer war. Denn das bat dem Presbuterianismus den Sieg ent= wunden, als er seiner schon kaft sicher schien. Auch der Independentismus ist nicht in dem Maße zur Herrschaft gelangt, als er versuchte. Gerade Cromwell ist es, der auch ihn dampfte und ihn nur eben so weit dauernd in der Macht beließ, daß er dem Presbyteria= nismus unmöglich machte, sich exflusiv durchzusetzen. Eromwells höchster und letzter all= 55 gemein fircblicher Gedanke war der der "toleration". Er wollte keine Uniformität, wenigstens feine gesetzliche. Er kannte fein jus divinum irgend einer Rirchenverfassung, sondern im Grunde überall mur fromme "Einzelne", die Gott in mannigfaltiger Weise sich bereite und innerlich leite. Dabei schied er aufst strikteste im Prinzip zwischen geistlichen und weltlichen Dingen, zwischen Kirche und Staat. Gewiß nicht von Anfang

on an, aber mit steigender Zuversicht entwickelte er bei sich die Erkenntnis, daß der Staat

Buritaner 339

fein Recht und keinen Anlaß habe, über sein eigenes, das politische Bedursnis bins aus von dem Gegensatze der religiösen Systeme Rotiz zu nehmen. Das politische Insteresse war für ihn das "englische". Ratürlich war es nun aber doch von der größten Bedeutung, daß Cronwells eigene Frömmigkeit durchaus calvinischer Art war. Er war innerlich ein echter und rechter "Puritaner", abhold allem Geremonienwesen, immer an der zuhel sich nährend, herb und streng der weltlichen "Lust" gegenüber. Aber ein geistliches Amt imponierte ihm nie als solches. Er vermochte alle Arten von Amtern zur Rotigelten zu lassen, aber seine Sympathie war bei keinem, oder und das ist letztlich doch sehr wichtig gewesen — allenfalls bei einem "bloßen" Predigerami. Auf dieser Basis komte er seine, persönliche nie verleugnete Zuneigung zu den Independenten versöhnen, nicht war mit der Theorie, wohl aber mit einem Mäße von saktischer Privilegierung der Presboterianer.

4. Es wird das richtige sein, bier kurz die Prinzipien des Presbyterianismus zu charakterisieren. Die Darstellung darf auch hier sich wieder entlasten, nämlich im Blick auf den Sonderartikel über die Westminster Spnode. Billigerweise ist diesem, mit is der Schilderung der äußeren Entwickelung ihrer Tagung, die spezielle Erörterung des Inbalts der von ihr ausgegangenen Dofumente, ihrer Berordnungen über die Form des Gottesdienstes, der Kirchenregierung, der Lehre, zu überlassen. So kommt es hier nur darauf an, diejenigen Punkte zu bezeichnen, die die Preschyterianer in spezissscher Weise unterschieden von den Episkopalen und von den Independenten. Den ersteren gegenüber 20 blieben bei ihnen alle puritanischen Einwände bezüglich des Bischoftums und der "Cere-Sier waren Presbyterianer und Independenten untereinander in monien" in Bestand. Übereinstimmung. Die letteren batten wohl ihre fultischen Sonderwünsche, aber sie konnten sich auf diesem Gebiete immer mit den Presbyterianern verständigen. Ein Stein des Un= stoßes war für sie nur die Schätzung des Predigtamtes, die die Presbyterianer übten. Diese 25-wollten keine Laienpredigt gestatten. Umgekehrt war den Independenten, vorab auch Eromwell, eine solche zum mindesten unbedenklich. In Bezug auf das Dogma war die Alust zwischen den englischen Reformationsparteien nie eine unbedingte. Das calvinische Dogma bat stets auch unter den Anglikanern Anhänger gehabt, in jenen Kampfeszeiten allerdings waren nur die Puritaner geneigt, ihre Übereinstimmung mit dem Calvinismus hier zu betonen, unter 30 den Puritanern aber galt vollends bier faum ein Unterschied zwischen Presbyterianern und Independenten. Was biese im tiefsten trennte, war die Frage der "Konformität" und der "Verfassung" der Kirche. Die Presbyterianer wollten — das einte sie noch mit den Independenten — fein fönigliches, überhaupt fein "weltliches" Mirchenregiment. Wie Calvin verlangten sie eine freie, selbstherrliche, nur von Christus abhängige, nach der "Bibel", d. i. 35 durch die von Christus eingesetzten Umter, sich selbst regierende Rirche. Bei dem Gedanken an die "Amter" setzt der Zwiespalt unter den beiden großen Buritanergruppen ein. Die Independenten erkannten keinerlei "notwendiges" Umt an. Die gemäßigteren unter ihnen ließen die Zweckmäßigkeit eines "Presbyterancts" mit menschlichem Rechte gelten, aber alles andere verwarfen sie, zumal auch alle Urt von amtlichen Instanzen über der einzelnen w Gemeinde, der congregation. Sie waren nicht Gegner von Synoden, aber wohl Gegner von Spnobalrechten. Größere Rirchenförper sollten nur in Gestalt freier Bereinigungen, immer ad hoc, entsteben. Der Presbyterianismus deduzierte aus der Bibel Die "Notwendigkeit" von drei Staffeln der Kirchenregierung: zu unterst die der "Pres byter" (d. i. der Pfarrer, die erflusiv den Gottesdienst zu leiten das Recht bätten, allein is die Saframente spenden sollten und "ordiniert" sein müßten, daneben einer Ungabl gewählter Laien, der "Diakonen"; ein "Presbyterium" befaßt unter Umständen mehrere Gemeinden), dann zweier Arten von Spnoden, solde je einer der nach Zweckmäßigkeits erwägungen gebildeten Kirchenprovinzen und darüber die der ganzen Landesfirche; (event. fönne einmal eine "öfumenische" Spnode berufen werden). Presbyterien und Spnoden 50 bilden assemblies mit eigentlicher und zwingender Rechtsbefugnis. Auf allen Stufen, zumal aber auf der untersten, sühren die officers (Presbyter, "elders") eine Aussicht über das "Leben" der Gläubigen und üben eine "Zucht" (den "Bann"). Die Presbu terianer wollten das "biblische Mirchenspstem" an die Stelle des "königlichen" seinen. Um eine konforme Staatskirche handelte es sich auch für sie durchaus. Ein Unterschied zwischen M ihnen und den Independenten, der nicht deutlich zum Bewußtsein kam, war lest lich der, daß letztere sich die Kirche vorstellten als die Gemeinde der "effektiven" Beiligen, jene als die der "Beranbildung" von "Beiligen". Für die Independenten war die Rirche die Erscheinung des Meiches Christi, für die Presbyterianer die Berbe • reitung desselben. Das ist der Punkt, wo die Independenten mit den "Zekten" lich bei m

.).)

gegneten, selbst zu sektiererischen Bildungen die Anknüpsung boten. Ihre Gesahr, der sie auch vielsach erlegen sind, war die Schwärmerei, die der Presbyterianer war die Bersäußerlichung, nur in anderer Weise als für die episkopale Rirche. Die Presbyterianer anserkannten nur "einerlei" geistliches Annt, im Prinzip sei seder Prediger "Presbyter" und als solcher von gleichem Range. So erkannten sie auch keine "Ratbedralen" u. dgl. an. Aber indem sie überbaupt Rechtsordnungen von "göttlicher" Art behaupteten, skanden sie der Form von Rirchentum, die sie zertrümmerten, innerlich noch sehr nabe. Diesenigen Inservendenten, die wirklich im Evangelium skanden, wie Eronwell, waren ihnen religiös überlegen. So war es doch ein Gottesurteil, welches ihrem Siegesgange wehrte.

Cromwells Sieg bei Marston Moor wurde ein Sabr später vervollständigt burch den bei Naseby, 11. Juni 1615. Der König floh nach Schottland, wurde aber im Januar 1617 von dort ausgeliesert. Er wurde als Staatsgesangener nach dem festen Schlosse Holmby gebracht. Es war inzwischen mit dem Ausbau der presbyterianischen Nationaltirche nicht sehr rasch vorangegangen. (Die genaueste Darstellung ihrer Entwick-15 lung gewährt jest das Werf von Sbaw, oben S. 323, 60.) Die bischöflichen Würden und Amter batten mit dem 5. November 1643 aufgehört, und gleichzeitig waren die Bilder, Orgeln und Priestergewänder aus den Kirchen entfernt worden. Im Sommer 1645 wurde das Common Prayer Book verboten und dagegen die Einführung des Directory (der presbyterianischen Liturgie), der Erstlingsarbeit der Spnode, anbesohlen. 20 Aber große Schwierigkeiten stellten sich nun der Verständigung über die Presbyterial= verfassung entgegen. Die Synobe erklärte zwar mit großer Majorität, daß diese Berfassung dem Worte Gottes am gemäßesten sei. Sie schlug vor, aus mehreren Gemeinden eine "Klasse" oder Presbyterium, aus den Presbyterien Provinzialspnoden, aus diesen eine Nationalspnode zu bilden, welch letztere die höchste und absolute Autorität in Kirchen= 25 jaden sein sollte. Aber das Barlament wollte feine vom Staat unabhängige Kirdje und brach, bauptfäcklich auf des berühmten Selden (j. d. A.) Untrieb, der Presbyterialverfassung Die Spitze ab. Dem Parlament wurde die Appellation in letzter Instanz gesichert, den Presbyterien auch alle Cinmischung in äußere Dinge, wie die Kirchengüter, untersagt. Mit diesen Beschränkungen wurde das Presbyterialspitem am 6. Juni 1646 von dem 30 Parlament angenommen und die Verwandlung der Diöcesen und Kirchsprengel in Gemeinden, Presbyterien, Provinzial= und Nationalsynoden beschlossen. Die Provinz London sollte in 12 "Presbyterien" mit je 12 Pfarreien geteilt werden. Aber durch dieses Kom= promiß waren die Schwierigkeiten nicht beseitigt, sosern es sich um die Bildung einer Nationalfirche handelte. Bon den immer noch sehr zahlreichen Spistopalen im Bolfe gar 35 nicht zu reden, so waren die Independenten dagegen und sie bildeten eine zu bedeutende Partei, um übersehen zu werden. Die Gemäßigteren unter ihnen ließen sich die neue Liturgie gerne gefallen. Sie waren einer gelegentlichen Saframentsgemeinschaft mit ben Presbyterianern, und dem Kanzeltausch ibrer beiderseitigen Geistlichen keineswegs entgegen, aber der Jurisdiktion der Presbyterien wollten sie sich nicht unterwerfen. Auf dieser 40 Seite stand Cromwell, der sich dahin aussprach: "Presbyterianer und Independenten haben denselben Geist des Glaubens und Gebets, sie seien geistlich Eins als Elieder des Leibes Christi, in Betreff der sogenannten Uniformität aber solle jeder, um des Friedens willen, so weit gehen, als sein Gewissen ihm erlaube. In geistlichen Dingen müsse nicht Zwang, sondern das Licht der Vernunft entscheiden". Die Presbyterianer wurden 45 durch die Schotten bestärft, welche schon an der Kontrolle des Barlamentes über die Rirche großen Unstoß nahmen und sich entschieden gegen "Gewissensfreiheit" und die Duldung von "Settierern" erklärten. Im Jahre 1648 wurde auch das presbyterianische Glaubensbekenntnis (die Westminster Konsession) zum Abschluß gebracht. Das Parlament strich die ihm anstößigen Bestimmungen über die Autorität der Kirche und ihrer Beamten, 50 genebmigte aber dann sowohl das Bekenntnis, als zwei Katechismen. So war der Bau der Presbyterialfirche fertig. Uber es war fast ein Luftgebäude. Nur in London und Lan= casbire wurden die Presbyterien eingeführt, während fast das ganze Land dagegen war, oder höchstens freie Kirchenvereine gestattete. Die presbyterianische Kirche machte den Unspruch die Nationalkirche zu sein, und sie war nur die Kirche einer Minorität. Die Laudsche 55 Hochfirde batte behauptet jure divino zu eristieren, und dieselbe Behauptung stellten jest die Presbyterianer auf. Die Intoleranz der alten Staatsfirche hatte die Puritaner verfolgt und ausgestoßen, und dieselbe Intoleranz wollte jest die neue Staatsfirche üben. Rurz, der frühere Unisprmitätszwang kehrte wieder — nur mit einem Unterschiede. früheren Herrscher stellten die Unisormität als Staatsgesetz auf und hatten die Macht, 60 jie durchzuführen; die jetzigen Herrscher stellten die Uniformität als Staatsgesetz auf,

aber die Macht sie durchzuführen hatten sie nicht. Die Macht war aus den Händen des Parlamentes, das die neue Kirche etablierte, auf die Independenten übergegangen.

Es war faum anders möglich. Eronnvell und feine Urmee batten die Schlachten geschlagen, die Siege gewonnen. Sein Geborsam gegen das Parlament bing von seinem guten Willen und vielleicht noch mehr von dem guten Villen seiner Armee ab. Diesen 5 guten Willen zu erbalten, batte die erste Sorge des Parlamentes sein sollen, zumal da burch die Neuwahl von 230 Mitgliedern, die alle entschiedene Puritaner, zu nicht geringem Teil entschiedene Independenten waren, die Armee einen starken Salt im Parlament selbst zu gewinnen aufing. Es war das Verkebrteste, die Urmee zu vernachlässigen und zu erbittern. Und das that das Parlament. Es ordnete einen kaittag wegen Blas= 10 phemien und Häresien an (März 1617). Wer damit gemeint sei, verstanden die Truppen wohl. Rurz nachber befahl es, daß die Soldaten nicht weiter als 25 Meilen der Stadt nabe kommen dürsten, und beschloß, einen Teil der Armee nach Irland zu versenden, den andern zu entlassen. Bei dieser Radricht erhob sich die ganze Urmee und erklärte, sich nicht auflösen zu lassen; sie seien nicht Mietlinge, sondern Bürger, das Parlament sei nicht 15 souverän, sondern habe seine Macht vom Bolt. Ein Soldatenparlament aus Offizieren und Gemeinen bildet sich, ein Rendezvous zu Newmarket wird anfangs Juni 1617 gehalten, eine Art Soldatenkovenant geschlossen — und der Aufang zu einer Militärdespotie ist gemacht. Ein Kähndrich bemäcktigt sich der Person des Königs, der lieber mit der Armee ziehen als durch Gromwell sich nach Holmby zurücksühren lassen will. Richt 20 lange und die Armee rückt in London ein. In der Mitte der Armee kommt die Partei der Levellers auf (f. d. A. Bd XI E. 117), die ungestüm die Bestrafung des Parlaments, aber auch des Königs fordert. Da entflieht der König nach der Insel Wight. Schottland und Wales und in vielen Grafichaften Englands brachen Aufstände zu Gunsten des Königs aus. Auch von Frland und dem Auslande sollte dem König Hilfe 25 fommen. Es gelang Kairfar den Aufstand in der Räbe Londons zu unterdrücken. Cromwell zog nach Wales, two er die Infurgenten vernichtete, und dann gegen die 21 000 Man starke schottische Urmee, die schon in Laneasbire war, und lieserte ibr, obwohl er nicht balb so viel Truppen batte, eine Schlacht bei Preston (17.—19. August). Er rückte nun in Schottland ein, das den Bund mit England erneuern nuiste, und 30 fehrte im November nach London zurück, gerade als der lehte Versuch einer Verständigung mit dem König in dem Vertrag von Newport gemacht wurde. Cromwell und die Seinen saben in diesem Beschluß des Parlamentes den Ruin der Nation; die sehr beträchtliche Minorität berät mit der Armee und beschließt mit ihr die Reinigung des Parlamentes von den Gegnern, befannt unter dem Ramen "Obrist Prides Burganz". 35 Hierauf wurde Karl Stuart als Hochverräter angeflagt und eine Kommission als Gericht niedergesetzt, die ihn schuldig fand und am 29. Januar 1649 zum Tode durchs Schwert verurteilte. Das Todesurteil wurde am 30. Januar vollzogen.

Irland und Schottland erklärten sich jeht für den Sohn des "gemordeten" Mönigs, Karl II., der auch in Schottland erscheint. In England vereinigten sich Ratholiken, Episkopale und 10 Presbyterianer gegen die Armee, während das sog. Rumpsparlament am 19. Mai 1619 England zu einer Republik (Free State) vder "Commonwealth" (Gemeinwebl) erflärte, f. Gardiner Rr. 86-90. Das Parlament batte noch dem Namen nach die böchste Gewalt und übte diese durch einen Staatsrat von 12 Mitgliedern aus. Aber die Armee batte in Wirklichkeit die Gewalt in Händen, und Cromwell war die Seele des Ganzen. 45 Es galt zunächst Irland und Schottland der Republik zu unterwersen. Gronwell übernahm das. Rachdem er Frland bezwungen, wandte er sich nach Schottland (Juni 1649). Bei Dunbar fam es am 3. September, seinem Geburtstag, zur Schlacht, die für die Engläuder emischied. Cronwell rückt vor Edinburg, das im Dezember kapituliert, und unterwirst einen Teil des Landes nach dem andern. Der junge König, in der Hoffnung, 50 in England Anklang zu finden, bricht plöglich mit feiner Armee nach dem Güden auf, aber Cromwell eilt ibm nach und liefert ibm am Sabrestage ber Schlacht von Dunbar, 3. September 1651, die Schlacht bei Worcester, in welcher fast die ganze schonlische Urmee aufgerieben wurde. Rarl entfam nach Frankreich, Cromwell aber febrte nach London zurud. Schottland wurde der englischen Republik einverleibt. Diese Schlacht war Erom w wells letzte Waffenthat. Es that dringend not, daß er fich der inneren Angelegenheiten annahm. Er batte wiederholt das Parlament gemahnt, die großen Siege, die der Gerr verliehen, wohl zu nützen und durch Herstellung der Rube und Erdnung, gründliche Re formen in allen Ständen, Rechtspilege, Schutz der Umerdrückten es dabin zu brinzen, daß der Name "Gemeinwohl" eine Wahrheit werde, England als ein Licht anderen w

Nationen porantendite und diese ein sold glorreiches Vorbitd nachahmen zu Lob und Preis Gottes.

Abtabelnversammlung, das fleine oder Barebone-Parlament genannt, welches am 4. Juli 5 1653 zusammentrat. Es war aus bloßen, ausgesprochenen Independenten zusammens gesetzt und sollte den eigentlichen "Gläubigen", den "Godlies", die Gewalt sichern. Diese versuchten in der That nun in Hast ihre vollen Grundsäße zur Geltung zu bringen. Sie zeigten sich entschloßen, nicht nur das Kirchenwesen, sondern auch das Gerichtss und Heit erfannte, sich zum Vollstrecker ihrer Beschlüße zu machen. So ließ er sich am 16. Desember 1653 zum lebenslänglichen "Protestor" erwählen, der mit einem Staatsrat und neu zu organisierenden Parlamente aus 100 Mitgliedern für die vereinigten drei Reiche

regieren sollte; s. Gardiner 98r. 97.

Die Nepublik war damit zu Ende, unzweifelbast zum Glück für das Land, denn 15 fie war nur eine Militärdespotie gewesen. Eromwell hatte nun königliche Macht, wenn auch nicht den Namen eines Königs. Einer der ersten Schritte des Protektors war die Ordnung der firchlichen Angelegenheiten. Auf firchlichem Gebiete batte seit Ausbebung des Spiffopates völlige Anarchie geberricht. Die Parlamentsbeschlüsse zu Gunften einer presbyterianischen Kirche waren im Lande nur zum Teil durchgeführt worden, bei der 20 Armee vollends ein toter Buchstabe geblieben. Die religiöse und politische Aufregung der letten 10 Jahre batte die verschiedensten und abenteuerlichsten Seften erzeugt, die sich neben den früheren Bekenntnisformen geltend zu machen suchten. Alle erdenkbaren relisgiösen Richtungen zeigten sich in dieser Zeit in bunter Mischung. Der Katholicismus, der in Irland geberrscht und in England viele Anbänger hatte, war zwar unterdrückt, aber 25 im Berborgenen wurde Meffe gelesen und die Rache der Mutter Gottes und der Heiligen über die Feinde der Kirche und des Lolfes berabgesteht. In England hatte das härteste Loos die Spiskopalkirche getroffen. Un die Stelle der Bischöfe war das Parlament ge= treten, das durch seine Religionsausschüffe alle bischöfliche Geistliche entfernen ließ. Einer dieser Ausschüsse, "the Committee for scandalous Ministers", hatte die Alagen gegen 30 untüchtige Geiftliche zu erledigen. Schon vor dem Kriege wurden durch denselben wohl 1000 Pfarrer abgesetzt, und während des Krieges vielleicht zwei- ober dreimal so viele und bäufig bloß desbalb, weil sie Royalisten waren. Das Parlament besetzte die vakanten Stellen mit Puritanern. Allerdings wurden viele unwürdige Leute entfernt und durch tücktige Männer ersetzt, aber auch viele bockgeachtete Männer, wie Usber (j. den Urt.), 25 Pearson (f. Bo XV S. 101), Pocode (j. Bo XV S. 489), Walton wurden ins Elend gestoßen oder ins Gefängnis geworfen. Undere fügten sich äußerlich der neuen Ordnung in Hoffnung auf bessere Zeiten. Es ist anzuerkennen, daß das Parlament den Vertries benen wenigstens ein Fünftel ihrer Pfarreinkünfte ließ, um sie vor Hungertod zu schützen; aber das war alles, und durch die Verfolgung wurde nur die Liebe zu der unterdrückten 10 Rirche genährt. In der Stille erbauten sich die Verstoßenen an den schönen Gebeten der Liturgie, welche öffentlich zu gebrauchen ein Verbrechen war. Die presbyterianische Kirche war dem Namen nach die herrschende, aber nur in Schottland kam sie zur Gestaltung. Der Independentismus wurde von ihr gehaßt, fast mehr als der Katholicismus. Jener Keind war seinerseits gespalten in eine gemäßigte und in eine radikale Richtung. Die ra-45 dikalen Independenten fanden sich besonders in der Armee, wo das Laienpredigen und der Glaube an unmittelbare Eingebung des Geistes immer mehr um sich griff. Unter ihnen nahmen die Levellers die wichtigste Stelle ein (j. Bd XI S. 417). Auch zahllose Sekten schwssen in dieser Zeit auf. Antinomismus und Chiliasmus waren die Haupt= elemente der Mischung bei ihnen. Der Antinomismus griff hauptsächlich unter den Ana= 50 baptisten um sich. Seit dem Opfertode Christi, lebrten sie, sei keine Sünde mehr in der Rirche Gottes und seinen Heiligen; wer das leugne, raube Christo die volle Wirkung seines Blutes und werde jonder Zweifel verdammt. Dem Heiligen gelte kein Gesetz mehr. Gang ähnlich lehrten die Perfektionisten eine sündlose Bollkommenheit der Gläubigen. Beson= deren Meiz batte der Chiliasmus, er führte u. a. zur Bildung der sog. Quintomonarchisten 55 (j. den Urt.) Kaft jeder, der einer besonderen Offenbarung sich rühmte, fand Unbänger. Mystische Richtungen kamen auf, die alten Kamilisten zeigten sich wieder (f. den Art. Bo V 3. 750, auch den Art. Ranters), Jakob Böbme fand seine Anhänger in England, die "Seelenschläfer" (Soulsleapers) vergaßen die (Vegenwart über der Frage nach dem Zujtande der Zeele bis zur Auferstehung. Viele wurden an der Religion selbst irre. 60 Rüchterneren griffen, gegenüber der Überschwänglichkeit der Chiliasten und Minstifer, zu

bem verständlicheren Socinianismus, ober wurden Gottesleugner. Undere verwarfen die Lebren des Christentums in der dermaligen Jasjung und suchten nach der reinen Lebre, wie die Seefers. Georg For, mit einem warmen Herzen für die Wahrheit, zieht — ein zweiter Diogenes — durch das Land, Menschen suchend, die ihm die Wahrheit entbüllen könnten. Er findet sie nicht, aber im Innern gebt ihm ein Licht auf, daß Gott ein Weist 5 ist und im Geist angebetet werden muß. Trot Berfolgung und Mishandlung aller Art predigt er von dem innern Licht als der alleinigen Quelle des Wiffens und Trostes und von der Verwerflichkeit aller äußeren Formen der Mirche und des Gottesdienstes. Die ibm anbingen nannte er die Freunde, der Spott der Welt aber Quaker (j. d. Art.). Soldies war bas bunte Gemijd ber religiojen Meinungen und Gemeinschaften zur Zeit if des Commonwealth. Cromwell hatte die schwierigste aller Aufgaben, wenn er durch dieses Labyrinth seinen Weg finden wollte. Bon einer Ordnung der religiösen Berbältnisse wie früber, durch eine Uniformitätsafte, konnte keine Rede sein und ebenso wenig von einer Toleranz, wie später, da alles noch zu sehr in Gärung und noch nicht abzusehen war, welche Form der Kirche die Majorität des Volkes ergreifen würde. Unter diesen schwies is rigen Verhältniffen bat Cromwell das Beste getban, was er fonnte.

Die Monstitution des Protestorats (The instrument of Government vom 16. Dezember 1653, Nr. XXXV—XXXVII, Gardiner Nr. 97; dazu Constitutional Bill von 1654—55, cap. 41—44, Gardiner Nr. 101), segte in drei Artiseln den Grund für die Ordnung der firchlichen Dinge:

1. Der Staat übernimmt die Sorge für die Aufrechthaltung der "ehristian religion as contained in the Scriptures". Es wird eine neue Regelung der firchlichen Abgaben und Verwendung der Einfünfte der ehemaligen Bistumer zur Aufbesserung schlecht dotierter Bjarreien in Aussicht gestellt 2. Konformitätszwang wird abgeschafft. Niemand soll durch Strasen zur Annahme der "public profession" (das war die presbyterianische) gezwungen 25 werden; vielmehr möge man versuchen, durch gesunde Lebre und gottseliges Beispiel die Leute zu gewinnen. 3. Alle, die Gott und den Herrn Jesum Christiam bekennen, sollen geduldet werden, wenn sie auch über Lehrpunkte, Kirchenzucht und Gottesdienstordnung abweichende Ansichten haben. Ausgenommen sind aber die Papisten und Prälatisten, sowie die, welche in Lebre und Leben unsittliche Grundsätze an den Tag legen. Doch wurde später 30 mit mehr Rachsicht gegen die Epistopalen verfahren und sogar den Juden freie Religions= übung gestattet. — So bat Cromwell zuerst den Grund gelegt zu einer wenn auch noch beschränkten Toleranz. — 2018 oberste firchliche Behörde mit fast unbeschränkter Vollmacht bestellte er durch Defret vom 20. März 1654 die Supreme Commission for the Trial (Brüfung) of Preachers ("the Triers"), aus 38 Mitgliedern, 29 Geiftlichen (meift 35 Independenten) und 9 Laien bestehend. Sie hatten bei den für Predigerstellen Borge= schlagenen darauf zu seben, ob sie von der Gnade Gottes ergriffen seien, einen frommen Wandel führen und genügende Kenntnisse und Fähigkeiten für das Umt baben. Um unwürdige Beistliche auszusinden und auszuschließen, wurden Subkommissionen aus Beistlichen und Laien für die einzelnen Grafschaften bestellt. Diese hobe Rommission war 40 allerdings ein "geistliches Kriegsgericht", das summarisch und ohne geschriebenes Gesetz verfuhr. Rovalisten fanden wenig Bnade, so tücktig sie sein mochten, während mancher Ungelehrte, mancher Anabaptist und Antinomianer zugelassen wurde. Aber so willkürlich auch dieses Tribunal war, im ganzen – das ist das Zeugnis von Barter, der kein Freund des Cromwellschen Regiments war —, "bestellte die Kommission tücktige, ernste 55 Männer, die ein frommes Leben führten, was auch ihre Ansichten gewesen sein mögen, jo daß viele tausend Seelen Gott dafür priesen".

III. Verfolgung der Puritaner unter den beiden letzten Stuarts bis zur Duldungsafte (1660—1689) und Entwickelung der Presbyterianer seit der letzteren.

1. Am 3. Zeptember 1658 starb Cromwell und seines Sobnes Richard schwache Regierung führte in kurzem zur Anarchie. Versuche wurden gemacht, eine freie Republik berzustellen, eine Militärdespotie folgte und drohte einen neuen Bürgerkrieg. So wurde das Verlaugen, das Hauf Zuruft auf den Ihron zurückzurusen, immer allgemeiner. Von den Protestanten in Frankreich kamen Briese an die presbouerianischen Puritaner, in welchen warl II. als eifriger Presbyterianer bingestellt wurde. Man konnte auch bossen, daß das Schicksal seines Vaters eine Varnung für ihn sein würde. Die Puritaner, um sich selbst von der Gesimmung des Königs zu überzeugen, sandten desbalb eine Deputation an ihn nach Vreda. Er gab völlig besriedigende Versprechungen und erließ eine Proklamation desselben Inbalts (s. Gardiner Ar. 105). Insolge davon wurde er am 8. Mai 1660 in wo

London unter lautem Beifall als Monig ausgerufen. Aber man batte vergeffen, daß man es mit einem Stuart zu thun batte, und die Warnung der Umsichtigeren, Die eine sicherere Birgschaft als das bloke Wort verlangten, war überhört worden. Anfangs freilich ichien alles aut zu geben. Der König machte einige der angesebensten Puritanergeistlichen 5 zu seinen Maptanen (barunter Calamy, Manton, Repnolds und Barter) und ging auf den Gedanken ein, eine Union zwischen den Puritanern und Spistopalen zu versuchen. Es ift interessant, wie nüchtern und komprontigwillig die Buritaner aller Art inzwischen geworden. Sie waren bereit, den Usberichen Vermittlungsvorschlag eines eingeschränkten Epistopats zu Grunde zu legen. Mit dem allgemeinen Gebetbuche waren sie auch zu= 10 frieden, sofern einzelne Punkte darin geändert und freie Gebete und Privaterbauungen zugestanden würden. Sanz ihnen entgegenkommend, erließ der Rönig im Oktober eine Proflamation, welche die Beschränfung der bischöflichen Gewalt durch Gesetze und einen Presbyterialrat, sowie die Revision der Liturgie in Aussicht stellte und den Geistlichen vorläufig gestattete, das ihnen Unstößige in derselben auszulassen, auch die Leistung des 15 Allegianz und Suprematseides bis auf weiteres verschob. Mehrere Bistümer wurden den Puritanern angeboten. Reynolds nahm eines an, Barter (vgl. d. Art. Bd II E. 186) lebnte entschieden ab, Calamy, der zuerst dafür war, erflärte sich endlich dagegen und die anderen folgten seinem Beispiele. Angeblich um die Union zu beraten, erließ der König am 25. Marz 1661 eine Proklamation, durch welche eine Reihe namhafter Puritaner 20 und eine gleiche Zahl auf bischöflicher Seite zur Revision des Gebetbuches in den Savon-Palast, die Wohnung des Bischofs von London, berufen wurden; s. Gee-Hardy Rr. CXV. (Diese Savoy-Ronferenz ist nicht zu verwechseln mit der von Cromwell berufenen der Kongregationalisten, Id X S. 687, 10-52). Alber die Bischöfe, zumTeil noch der Laudichen Schule angehörend, waren gegen jede Anderung. Und hinfort war von Be-25 rücksichtigung der Buritaner überhaupt keine Rebe mehr. Die wieder aufgelebte "Konvokation" nabm die Revision des Common Prayer Book vor und fügte unter auderem Gebete für die Gedächtnistage König Karls des "Märtprers", die Restauration und die Thronbesteigung des Königs bei. Eine neue "Uniformitätsafte" erschien, 19. Mai 1662, Gee-Hardy Nr. CXVII. Sie war sogar schärfer gefaßt als die früheren: 1. Jeder 30 Geiftliche babe durch Ramensunterschrift seine aufrichtige Zustimmung zu Allem, das im (Bebetbuch und Ordinationsformular entbalten sei, zu erklären; 2. habe ferner zu er= flären, daß es wider das Gesetz sei, unter irgend welchem Borwande die Wassen gegen den König oder seine Beamten zu ergreisen; habe 3. den Sid der Solemn League and Covenant und jede Anderung in dem Regimente der Kirche oder des Staates abzuschwören; 25 dieser Eid soll von allen Geistlichen und Lebrern (jeder Art) geleistet werden. 4. Riemand solle tünftigbin für irgend ein geistliches Umt fäbig sein, der nicht nach dem Ordinationsformulare Die Priesterweibe erhalten habe; 5. nicht nur alle Prediger, sondern auch die Lektoren müssen staft bleiben. Wer nicht dieser Akte sich unterwirft, verliert ipso kacto seine Stelle. 40 Früher batte presbuterianische Ordination Geltung gehabt; nun aber wurde Reordis nation der Buritaner verlangt. Die Leftoren waren früher zur Unterschrift nicht gezwungen und desbalb waren viele Buritaner Lektoren geworden, — jetzt war auch dieser Ausweg versperrt. Und zum besonderen Argernis der Puritaner wurden mehr apotryphische Lesestüde eingeführt.

Die sehr umfängliche Alte war nur eine Rache der Hochstichlichen an den Puritanern. Sie fand großen Leiderspruch im Parlamente, obwohl dieses royalistisch war, und ging nur mit 186 Stimmen gegen 180 durch. Noch hofften die Puritaner, der König werde durch sein gegebenes Wort sich gebunden achten, sie zu schonen. Allein der König sanktionierte die Alte alsdald. Sie sollte mit dem 21. August in Kraft treten. Der Tag war schlau gewählt, weil die Refusanten ihres kurz nachher erst fälligen Einkommens beraubt wurden. Es war klar, daß die Puritaner ehren- und gewissens balber die Unisormität verweigern würden, die sie zwang, den Sid der League and Covenant abzuschwören, und sie aller der Errungenschaften eines hundertsährigen heißen Kampses mit einemmale beraubte, ja ihnen ein Joch auferlegte, schwerer als je zwor. Si Einige, wie Barter, resignierten sogleich, andere warteten noch zu. Der Bartholomäustag kam beran, ein Tag nicht so blutig, aber ebenso verhängnisvoll für die englischen Puritaner, wie 90 Jahre zwor die Bartholomäusnacht sür die französischen Husenstein. 2000 (Veistliche legten auf einmal ihre Stellen nieder. Am Sonntage zwor, der als der "schwarze Sonntag" den Konstonsormisten unvergesslich blieb, nahmen sie von ihren 60 trostlosen Gemeinden berzergreisenden Abscheid. Das traurigste Los erwartete sie und

Buritaner 345

ibre Familien. Den Epistopalen war in der Zeit der Buritanerberrichaft wemastens ein Künftel ibres Einkommens gelassen, den Puritanern aber wurde jogar das Einkommen des letzten Zahres entzogen. Den Epistopalen waren wenigstens Privatzusammenkunfte gestattet, ja sogar die Kanzel eingeräumt, wenn sie sich der Unspielungen auf Politik in ihren Predigten enthielten, aber den Puritanern wurden selbst Gebetsvereine in ihren 5 Dachstuben zum Verbrechen gemacht. Eine Alte vom Juni 1661 verbot alle "Konventifel", bei denen mehr als fünf Personen außer der Kamilie zugegen sein würden, und setzte auf die erste Abertretung Dieses Gebots brei Monate Gefängnis, auf Die britte Berbannung. Ja Die "Fünf-Meilen-Afte" von 1665 (Gee-Hardy Ar. CXVIII) bestimmte, daß feiner, der nicht den 2. und 3. Punkt der Unisormitätsakte unterzeichne, auf fünf Meilen einer Stadt w oder seiner früheren Pfarrei nabe kommen durfe. Gelbst auf öffentliche und Privatlebrer wurde diese Utte ausgedebnt, wenn sie die Staatsfirche nicht besuchten. Die Monventikels akte wurde 1670 verschärft. Endlich schien sich der Mönig seines Versprechens von Breda zu erinnern und durch die "Duldungserflärung" (Declaration of Indulgence) die Strenge der Strafgesetze mildern zu wollen. Aber es war eine Erklärung, die er ohne 15-Zustimmung des Parlamentes gab, und es war kaum ein Zweisel, daß er nur dem Katholicismus, dem er selbst anhing, die Thür öffnen wollte. Das Parlament nötigte ibn aus diesem doppelten Grunde zur Zurücknahme ber Deklaration und zur Sanktion der "Testakte", Frühjahr 1673, welche von allen Zivil- und Militärbeamten den Supremats-eid und die Unterschrift einer Deklaration gegen die Transsubstantiationslehre und endlich 20 den Genuß des Abendmables nach dem anglikanischen Nitus, als Zeichen (test) ihrer Anbänglichkeit an die Staatskirche, forderte. Dieje Akte, Gee-Hardy Ur. CXX, welche bis 1828 die Ronkonformisten vom Staatsdienste und Parlament ausschloß, ließen sich damals die Buritaner gefallen, weit sie ein Bollwert war gegen den Katholicismus und weil ihnen Hoffnung auf Toleranz gemacht wurde, sobald die Ratholiken unterdrückt sein würden. 25 Allein dieje Hoffnung wurde nicht erfüllt, wenn auch die Verfolgung der Nonkonformisten gegen das Ende der Regierung des Königs etwas nachließ. Seit den Tagen der Königin Maria war gegen Dissentierende nicht so gewütet worden, wie unter Karl II. Un 80000 Nonkonformisten batten um ibres Gewissens willen zu leiden, 8000 im Gefängnis ibre Berweigerung der Konformität zu büßen. Aber der Puritanismus, wieder in den Edmelz- 30 tiegel der Verfolgung geworfen, wurde gereinigt von den bloß mitläuferischen Elementen, die sich ihm in der letzten Periode angehängt batten. Die aufrichtigen Puritaner blieben ihrem Bekenntnis treu, ein Saufe von Zeugen, die in den Annalen der Ronkonformisten glänzen. Für die Entwickelung der Verhältnisse in Schottland vol. den Art. "Cameronianer", Bb III S. 691 ff. In Schottland kamen als Nonkormisten nur Presbyterianer in Be- 35 Der schottische Presbyterianismus bat zu jeder Zeit schärfere Linien gezeigt, als der englische. Ihm war es selbst in der Zeit, wo der Presbyterianismus durch das lange Parlament zur Staatsfirche erklärt war, unerträglich erschienen, daß das Parlament die letzte firchliche Instanz sein sollte. Mit dem englischen Presbyterianismus war er nie ganz innerlich zusammengewachsen gewesen. Die Kovenantidee batte in Schottland 10 einen absonderlichen Accent (Bund "mit Gott"), wie sich gerade unter Marl II. wieder zeigte. Hier kam es auch jetzt zu kriegerischer Auflebnung. In England zeigte sich beutlich schon ein Zurücktreten des spezisisch religiösen Interesses in vielen Areisen. Aber zur Mückehr gar zum Katholicismus war doch auch hier selbst die Masse nicht zu baben. Als unter Jakob II. es flar wurde, daß der Murs des Stuartskönigtums dabin ziele, is wurde durch eine neue, lette Revolution der Tranier Wilhelm III. auf den Ibron erhoben, mit dem endlich der dauernde Friede ins Land kam, 1688. Die Puritaner, die sich mit den Epistopalen vereinigt hatten, um die Tyrannei zu stürzen, trugen als Siegespreis ibres bundertjährigen Rampfes jetzt die "Duldungsalte" (21. Mai 1689) davon, wodurch den Presbyterianern, Independenten, Baptisten und Quäfern wenigstens die freie 500 Ausübung ibres Gottesdienstes gewährt wurde. Z. den Wortlaut bei Meal im Append. Nr. VIII (oder bei Gee und Hardy, Nr. CXXIII). Die anderen Seften waren im Laufe der Zeit untergegangen. Die Ratholiken und Socinianer blieben von der Duldung ausgeschlossen. Schottland wurde firchlich wieder verselbstständigt. Hier wurde der Presbyterianismus wieder "Staatsfirde", freilich obne daß darum die Epistopalkirche beseitigt worden märe.

2. Die Lage der Dissenters in England war nach 1689 etwa eine solche, wie man sie in Deutschland auf Grund des westsälischen Friedens als mittleren Grad staatlich ge schützter Meligionsübung bezeichnete. Das eigentliche publicum religionis exercitium besass nur die epissopale established ehnreh. Aber die Dissenters batten doch auch so

mehr als bleß das Necht der devotio domestica, fie hatten das privatum religionis exercitium. Sie durften sich öffentlich und frei als Gemeinden konstituieren und sich Beiftliche bestellen nach ihrer Urt. Sie waren jedoch nicht ganz der Jurisdiktion ber Staatsfirde entrückt. Wie sie vorerst, bis 1779, noch rechtlich gebalten waren, durch An-5 erkennung der lebrhaften Teile der 39 Artikel zu bewähren, daß auch sie zur dristlichen allgemeinen "Kirche" gehörten, so blieben die staatsfirchlichen Gerichtshöfe auch in Kraft Rach dem letzten Absatz der Toleranzakte mußte jede Diffentergemeinde dem "Bischof" ober dem "archdeacon" ihre Konstituierung und den Ort ihres "meeting" zur "Registrierung" melden (j. Räberes in dem Art. "Anglikanische Kirche" 28 I S. 529,55 10 bis 530, 16). Es war ferner keine Rede davon, daß der Staat den Dissenters auch nur irgendwie pefuniär zu Hilfe gekommen wäre. Das unterscheidet den neuen Zustand am deutlichsten von dem, der zwischen 1616 und 1660 geherrscht batte, daß alle alten "Pfründen" wieder bloß der Epistopalkirche gebörten, daß die Dissenters für ihre kirchlichen Bedürsnisse sich gänzlich aus eigenen Mitteln organisieren mußten. Es war keine Kleinig= 15 keit und wurde auch nicht im Handumdrehen erreicht, daß alle Gemeinden wirklich kirch= liche Gebäude befamen. Auch war jede Organisation im großen noch ausgeschlossen, durch eben die Mitunterstellung unter die staatskirchlichen Gerichtshöfe. Die das am tiefsten empfanden, waren die Presbyterianer. Sie verzichteten doch auf Widerstand, da sie wenigstens nicht behindert seien, ihre Geistlichen selbst zu "ordinieren". Sie meinten jett 20 urteilen zu dürfen, daß es "not to the being", sondern nur "to the well-being" geböre, ibre "ganze" Verfassung zu besitzen. Es ist nicht auffällig, daß Presbyterianer und Independenten jetzt an "Union" bachten. Was sie zur Zeit praktisch trennte, war nur der Unterschied der prinzipiellen Betrachtung des Geistlichen, speziell der Ordination. Die Presbyterianer hielten an dem Gedanken fest, daß ein "minister" nur durch "mi-25 nisters" zu ordinieren sei. Sie lehrten auch, daß die Geistlichen nicht "in" oder "von", sondern "für" die Gemeinden (eongregations) zu ordinieren seien. Man kand doch eine Formel, unter der Presbyterianer und Independenten in freier Weise, d. h. unter vollem Vorbehalt der Autonomie beider Gruppen, sich freundschaftlich aneinander anlehnten. Das geschah durch die sog. "Articles of agreement" von 1691. Ja 1696 verbanden sich 30 beide auch mit den Baptisten zur "gemeinsamen Wahrung der nonkonformistischen Rechte". Aber die Konföderation mit den anderen puritanischen (jetzt übrigens kaum mehr jo genannten) Gruppen war für die Presbyterianer boch kein Erfatz für den Verzicht auf Uusbau ihres Kirchentums durch Synoden, wozu fie gezwungen waren. Diesem Mangel hauptsächlich wird der Verfall der englischen Presbyterialkirche im 18. Jahrhundert zuges jehrieben. In den ersten 25 Jahren waren die Presbyterianer weit der überwiegende Teil der Nonkonformisten. Ihre Zahl soll im Jahre 1714 über 600000 betragen haben. Bon da an aber ist eine merkliche Abnahme zu seben. Berschiedene Gründe scheinen außer dem genannten dazu mitgewirkt zu haben. Die Presbyterianer waren, wie die Diffenters überhaupt, in England von der Universitätsbildung ausgeschlossen (manche 40 bilbeten sich in Holland zu wissenschaftlichen Theologen), innere Zwistigkeiten trennten sie und viele kehrten in die Episkopalkirche zurück, der sie grundsätzlich nicht so ferne standen, als die Independenten. Aber der Hauptgrund war der Eingang, den Nationalismus und Deismus bei den Presbyterianern fand. Im Jahre 1719 wurden zwei ihrer Geist= lichen in Exeter abgesetzt, weil sie bie von Sam. Clarke (f. über diesen der anglikanischen 45 Kirche angehörigen, auch für sie "gefährlich" gewordenen Mann Art. Clarke, It. 2, Bo IV, S. 129,20) aufgestellte arianifierende Lebre von der Gottbeit Christi angenommen batten, und bei einer deshalb gebaltenen Predigerkonferenz weigerten sich 19 von 75 Geistlichen im südwestlichen England, den Artifel über die Trinität in den als Prüfstein geltenden 39 Artifeln der Staatsfirche zu unterzeichnen. Die Kontroverse wurde in London er-50 neuert und in der Konferenz in Salters Hall die Frage über die Unterschrift eines Glaubensbekenntnisses überbaupt vorgelegt. Bon 110 Geistlichen stimmten 57 dagegen, obwohl der 8. Artikel des Agreement von 1691 eine solche forderte. Sine Spaltung folgte, die Geguer der Verpftichtung auf Symbole verfielen dem Socinianismus, aber auch die anderen Gemeinden konnten dem Einfluße dieser Richtung nicht lange wider= 55 steben, und am Ende des 18. Jahrhunderts war fast jede altspresbyterianische Gemeinde unitarisch gesinnt. Es waren ihre gesehrtesten Männer, Nathaniel Lardner (f. den Art.

die meisten Presbyterianergemeinden als Unitarier. In der Zeit seit etwa 1820 ist es zu einem neuen Aufblüben des Presbyterianismus

Bb XI E. 288) und besonders Joseph Priestley (s. in diesem Bd S. 53), die dazu führten. Nachdem 1813 die Toleranzakte auch auf die Socinianer ausgedehnt war, erklärten sich in England gekommen. Die große Mevival-Bewegung, die um die Mitte des 18. Jabrs hunderts anseigend, allmäblich mehr oder weniger alle englischen Kirchen ergriffen bat und die ibren Herb batte an der Wirksamkeit der Brüder Wesley, sowie Whitesields, ist auch dem Presbyterianismus zu gute gekommen. Der Methodismus eignete sich in freier Weise presbyterianische Versassungsideen an. Drysdale, S. 592, berichtet (was nach den Dunjtänden der Mitteilung für authentisch zu erachten ist), John Vesley habe direkt ges sagt: as soon as I am dead, the Methodists will de a regular Presbyterian Church. In der That ist wenigstens ein zweig des Methodismus auch dem Namen nach "presbyterianisch" geworden, die "Calvinistie Methodists of Wales" (s. über sie Vo XII S. 792, 38—793, 17) nennen sich jept "gewöhnlich" (vgl. Troedate (S. 591s). 10 the Welsh Presbyterians. Sie dürsten start eine balbe Miltion Mitglieder baben.

Kür den spezifisch englischen Presbuterianismus kommen zum großen Teil ichottische Unregungen mit in Betracht. Die Schotten waren dem echten Calvinismus, der sich in dem Westminsterbekenntnis ausgesprochen batte, sehr viel treuer als die Engländer. Immerbin batten sich auch unter den letzteren eine Anzahl "orthodorer" Gemeinden erhalten, besonders in 15 Northumberland und in Lancasbire. Undere Gemeinden waren zwar nicht beim "old light" geblieben, aber doch nicht zum Unitarismus übergetreten. Es ist berührt worden, daß die presbyterianischen Gemeinden unter der Toleranzakte notgedrungen nur als "einszelne" organisiert waren. Einen rechtlichen Verband batten sie nicht gebildet. Das macht jich in der späteren Geschichte darin bemerklich, daß die Gemeinden auch die geistige Küb= 20 lung miteinander verloren und in sehr zufälligen Kombinationen sich zunächst zusammenfanden, als die "Erweckung" in ihnen Platz griff. Die Gebundenheit, die die Tolerang= akte hatte besteben lassen, fiel im Lause bes 19. Jahrhunderts Stück für Stück (j. darüber Urt. "Anglik. R." Bo I S. 530, 15—531, 50). Indem 1828 die Testakte abgeschäfft wurde, war besonders auch ein fräftiger politischer Unstoß für eine innere prinzipmäßige Kort- 25 entwickelung der Diffentergruppen gegeben. Die Presbbterianer konnten jest baran geben, ibre Synodalverfassung auszubilden. Zu unterscheiden von den englischen Presbyterianern sind die schottischen Presbyterianer in England. Diese bildeten und bilden von jenen gesonderte Gemeinden. Doch kamen im einzelnen manche Schotten auch in Berührung mit englischen Presbyterianergemeinden und umgekehrt Engländer mit schottischen. Die 30 Engländer sendeten, zumal seit die orthodoren Gemeinden wieder bewußter und fräftiger wurden, öfters junge Leute auf schottische Universitäten, um sie dort theologisch schulen zu Er bildete sich zunächst eine Gruppe von Gemeinden, die sich speziell in Berbindung seite mit der schottischen Kirche; das war in der Zeit, wo Thomas Chalmers (wgl. den A. Bo III S. 777) in dieser seine große Wirksamkeit übte. Es führt zu weit, 35 bier im einzelnen die Entwickelung dieses ersten "synod" von englischen Presbyterianern zu versolgen. Die Gruppe nannte sich zunächt "the Presbyterian Church in England in connection with the Church of Scotland", bann, jeit 1849, einfad "the Presb. Ch. in England". Führende Männer in ihr waren Hugh Cambell, Lorimer, Zames Hamilton u. a. (jo der Laienälteste Robert Barbour, "clarum et venerabile nomen", 10 wie Trysdale E. 612 bemerkt). Eine zweite Spnode batte sich in größerer Kontinuität mit gewissen alten Verbältnissen frostallisiert. Es bandelt sich da um einen Zusammenhang mit dem jog. Body of the Three Dissenting Denominations, der einem Teil der Presbyterianer erbakten geblieben war. Dieses body war eine praktische Ausführung des E. 316,29 erwähnten "agreement" zwischen Preschpterianern, Kongregationalisten und is Baptisten gewesen und batte die Traditionen des "protestantischen", "evangelischen", "orthodoren" Diffents wider den "unitarischen" zu behaupten gesucht. Es gelang diesen Presbyterianern wieder (freilich nicht ausschließlich) in den Besitz eines alten großen Legats zu kommen, das die Univarier sich angeeignet batten (Legat der Lady Hervler, gest. 1710; das entscheidende Urteil zu Ungunsten der Unitarier erfloß 1812; um für abuliche Streitig 50 keiten fortab eine im Grunde billigere Rechtsgrundlage zu erhalten, erließ das Barlament 1811 die bedeutsame Dissenters Chapel Bill). Diese queite englische Bresbyterianerfische "the United Presb. Ch.", und die genannte erfte baben sich nun am 13. Juni 1876 zur Union entidloffen und nennen sich jest gemeinschaftlich wieder "the Presbyterian Church (nicht "in" sondern) of England". Die Verfassung dieser Mirche ist kodissiert in dem 55 Book of Order or Rules and Forms of Procedure of the Presbyterian Church of England (revidierte Ausgabe 1891). Ein Official Hand-Book giebt jährlich Bericht über ben momentan erreichten Stand, die Hamptereigniffe ze. Die unterste Einbeit in Die Gemeinde, Congregation, die regiert ift durch die Session oder das Congregational Presbytery (anjammengeient aus dem "Prediger", "minister of the Word", a

60 municants).

und den "ruling elders"; beide Urten von presbyters werden durch die Gemeinde gewählt), über je einer Zahl von Sessions steht als higher court ein Distrifts-Bresbyterium, meist furzweg "the Presbytery" genannt (es hat die ministers zu "bestätigen und zu ordinieren", zugleich aber die Gemeinden und ihre Sessions zu 5 fontrollieren), alle Presbuterien untersteben als supreme court der "Synod" (311= sammengesetzt aus allen ministers und mindestens einem elder jeder Gemeinde, zugleich aus den Missionaren und den theologischen Prosessoren), die jährlich (abwechielnd in den Hauptorten) zusammentritt und durch Ausschüsse, committees, ihre Arbeiten vorbereitet und ibre Beschlüsse aussübrt. Das Handbook für 1904—1905 10 ergiebt, daß die Kirche zur Zeit besteht aus zwölf Presbyterien mit rund 350 Sessions meist im Norden und im mittleren Nordwesten des Landes. Die Zahl der "Mitglieder" (members, Handb. 3. 16; wie mir Rev. Brash in Bradford mitteilt, bezeichnet der Musdrud die "communicants") ist nicht groß, im Jahre 1903: 81555 (1876: 50013); die Zahl der "adherents" ist unsicher (gilt die in diesem Bande E. 143, 48-50 be-15 rübrte, für Amerika angewendete Methode auch für England, jo wäre die Gesamtziffer auf rund 280 000 anzuseten). Die Kirche hat ein theologisches Kolleg in London mit (1903) sechzehn Studierenden. Sie bildet mit der United Free Church of Seotland und der Welsh Calvinistic Methodist Church ein "Council", das alle drei Jahre (an wechselnden Orten) zusammentritt. Es sind besonders Missionsinteressen, die dort ver= 20 bandelt werden. (Bemerkenswert ist, daß nur diese drei Presbyterianerkirchen im Rönig= reich sich so zusammengeschlossen baben: die schottische Staatstirche, die presbyterianische Kirche Frlands bei Seite steben!) Die Presb. Church of England treibt selbst hauptjäcklich in China und Japan Miffion.

In Ablegern besteht diese Kirche auch in den Kolonien. Ihr Selbstbewußtsein stütt 25 sie doch lettlich auf ihren geistigen Zusammenhang mit all den anderen "Presbyterianer= firchen" in der Welt, für die Drysdale schon für 1889 20000 Congregations und 20 Millionen Adherents berechnet. Er faßt den Begriff "Presbyterianerfirchen" dabei als orthodor-calvinische. In der That ist für diese alle im Juli 1875 zu London eine "Alliance of the Reformed Churches" (populärerweise die "Presbyterian Alliance" genannt), begründet worden, die seither eine Reihe von "Generalkonzilien" veranstaltet bat (das erste 1877 in Edinburg, das zweite 1880 in Philadelphia, das vierte in Belsast 1884 2e.); s. dazu A. "Presbyt. Allianz", in diesem Bde S. 16. Das Handbook, S. 146—147 zählt 64 "churches" auf, die 1899 in der Roll of the Alliance eins getragen waren. Es ist von da zu entnehmen, daß folgende Kirchen sich damals titel= 35 mäßig als "presbyterianische" bezeichneten: 1. Presbyterian Church of England, 2. Pr. Ch. in Ireland, 3. Reformed Pr. Ch. in Ireland, 4. Eastern Reformed Pr. Ch. of Ireland, 5. United Pr. Ch. of Scotland (jeit 1904 mit der Free Ch. of Scotland verbunden, mit dem Titel United Free Ch. of Scotl.), 6. Reformed Pr. Ch. of Scotland, 7. Pr. Ch. of Amoy, 8. of Manchuria, 9. of Korea, 10. of 40 Tainan (Kormoja), 11. of Ceylon, 12. of South Africa, 13. of Basutoland, 14. Pr. Ch. in Canada, 15. in the United States of America, 16. in the United States, 17. Cumberland Pr. Ch., 18. Reformed Pr. Ch. of Pittsburg and Ontario, 19. Coloured Pr. Ch. of the United States and Canada, 20. United Pr. Chr. of North America, 21. Reformed Pr. Ch. in America, 22. Pr. Ch. in 45 Brazil, 23. of British Guiana, 24. of Jamaica, 25. of Eastern Australia, 26. of New South Wales, 27. of South Australia, 28. of Victoria, 29. of Queensland, 30. of Tasmania, 31. of New Zealand. Mehrere große Kirchen nennen sich nicht im Titel "presbyterianische Kirchen", sind es jedoch gerade im spezisischen bistorischen Zinn (d. h. als orthodore calvinische Kirchen englischer Zunge), so die Church of Scot-50 land und die Ch. of Scotland in England, in Canada, in the Maritime Provinces, Die der Calv. Methodists of Wales, die auch in den Ber. Staaten einen Zweig hat ze. Das Handbook giebt für alle diese Kirchen die Zahl der Congregations und der Communicants an. Die der letzteren betrug rund 31/2 Millionen. Die Zahl der "An= hänger" wäre dann 1899 auf 12 Millionen zu konjizieren gewesen. Einige der ge-55 nannten Mirchen haben sich inzwischen uniert, so sämtliche des auftralischen Festlands und der Insel Tasmania, die sich jetzt als the United Pr. Ch. of Australia bezeichnen. Wie die Ebronif d. Ebr. Welt 1905, Nr. 4 meldet, haben sich in Indien auch, im Des zember 1901, die verschiedenen dort vertretenen presbyterianischen Kirchen (11 an der Zahl) verbunden zu der "General Assembly of the Pr. Ch. in India" (ea. 22 000 Com-

(C. Schöll ?) F. Kattenbusch.

Purpur f. d. A. Farben Bd V E. 756, 58.

Bujen, Edward Bouverie, englischer Theolog und Parteiführer, gest. 1882. Litteratur über ihn: Uhden, Die Zusiände der englischen Kirche, 1813; Church, The Oxford Movement, 1891; Walsh, The Secret History of the Oxford Movement, 1899; Crut well, Six Lectures on the Oxford Movement, 1899; J. H. Rewman, Apologia pro Vita sua, zuerst 1865 erichienen (vorsichtig zu benutzen): Rud. Buddensieg, 3805 V 1882; ders., Allgem. Zeitung 1880, Beilage Rr. 260—262; Liddon, Life of P., I Bde, London; Memoirs of Baron Bunsen, Quarterly Review voll. XXXV; LXXXIII; Engl. Archaeology vol. III: XII: Encycl. Brit. u. Dict. of Nat. Biogr. vgf. den A.

Edward Bouverie, der zweite Cobn des ersten Biscount Folfestone, Satob Bouverie, 10 geboren am 22. August 1800 und aus der alten, in Gudengland eingesessenen bugenottischen Familie Bouverie stammend, die durch Heirat in den Besitz einer Gutsberrschaft Pujep in Berksbire gelangte und deren Namen furz vor P.s Geburt dem alteren frangösischen zugefügt hatte, trat 18 Jahre alt in Christ Church College, Erford, ein und wurde, nachdem er durch Eifer und Gaben die Augen der Universität auf sich gezogen, zum 15 Kellow am Oriel College 1821 gewählt, wo er mit J. H. Rewman und John Reble in engste Beziehungen kam. Beide Männer wurden das Schickal seines Lebens. Er studierte die orientalischen Sprachen, wandte aber nach einem längeren Aufentbalt in Deutschland (1825—27 in Göttingen, Berlin und Bonn) seine Zeit und Kräfte dem Studium der deutschen, damals eben vom Banne des Rationalismus sich lösenden 20 Theologie zu. Die Frucht dieser Arbeiten war eine Streitschrift gegen die von H. H. Roje, einem beigblütigen Vertreter ber in Orford bamals auftommenden bochfirchlichen Anschauungen, veröffentlichte, in Gift und Galle getauchte Beurteilung ber beutschen rationalistischen Rirche; das Buch erschien unter dem Titel An Historical Inquiry into the probable Causes of the rational Character lately predominant in 25 the Theology of Germany im Jahre 1828. Bujen bietet in diejer Arbeit, in der er den fremden Boden mit fast vertrauten Schritten mißt und alle Entfaltungsmöglichteiten des fircblichen Problems verfolgt, einen auf geschichtlicher Basis aufgebauten, im ganzen unparteiischen Überblick über die Entwickelung der deutschen Theologie seit der Reformation und versucht den Rachweis, daß der deutsche Rationalismus lediglich die 201 Krucht eines öben, toten Orthodoxismus sei, dessen Gesahr auch der englischen Frömmigfeit drobe. Der Nachweis wird historisch geführt, aber die Kraft, Stimmungen zu geben, überwiegt die des Gestaltens noch in ungleicher Weise. — In den akademischen Kreisen wurde man auf den jungen Theologen, der auf ein dem englischen Empfinden nicht gerade vertrautes Gebiet überraschende, oft seine Schlaglichter warf, aufmerksam; der Berzog von 35 Wellington verlieb ibm die Regius Professur des Hebräischen, verbunden mit dem Kanonikat von Christ Church, das er bis and Ende feines Lebens inne behielt. Die impulsive Untwort Rojes (1830) wies P. in einem zweiten Teile seiner Inquiry mit gebaltener Würde noch einmal zurück, indes kündigen sich schon neue Gedanken, die seine Seele in diesen Jahren in Unspruch nahmen, an.

Jm Zahre 1833 batten die Tracts for the Times (Ur. I vom September) zu erscheinen begonnen und ungebeures Aufseben erregt. Mit dem Kreise, aus dem sie bervorgegangen, stand P. in Fühlung, aber erst mit seiner Flugschrift über die Taufe, The Doctrine of Holy Baptism, as taught by Holy Scripture and the Fathers und mit dem Erscheinen der Library of the Fathers ging er (Ende 1831) in das bochfirchliche Lager 15 über (Newman, Apology 136), das ibm von da an die Nichtungslinien und die Aufgabe seines Lebens gab. In flatternden Einfällen, die eine Art Demagogentum geschlossener Interessenkreise verraten, treten erst neue einzelne Ziele bei ihm auf; dann aber findet er sich mit rascher Auffassungsgabe und kluger Anpassungsfähigkeit in der neuen Gebankenwelt zurecht. "Sein Eintritt war", wie Church (The Oxford Movement, 132) 50 bemerkt, "ein Greignis, das von großem und entscheidendem Einfluß auf den Charafter und die Geschicke der Bewegung wurde". Aber mit der Gründung der neuen Partei hat P., wie vielsach zu Unrecht behauptet wird, nichts zu thun gebaht. Erst Newmans glübender Enthusiasmus für das katholische Ideal und seine glänzende Beredsamkeit baben den halb Widerstrebenden vollends binübergezogen. "Dr. P.", schreibt Rewman, "gab uns 👵 sofort eine Stellung und einen Namen. Obne ibn war ein erfolgreicher Gegenschlag gegen die liberalen Angriffe damats aussichtsles; aber P. war akademischer Professor und Caucu von Christ Church, von tiefen religiösen Aberzeugungen, mit großen Kamilienverbin dungen und von weitreichendem Einfluß bei den Universitätsbebörden"; ein Mann, denen Eigenart und Verdienste geeignet waren, ibn "zum Gubrer einer begeisterten Gemeinde im

350 Busen

im ganzen Lande zu machen, und der der Bewegung vor der Welt eine Angriffs-

front gab".

Er warf sich auf das Studium der Bäter und dersenigen "Anglikaner", die im 17. Jahr= bundert ibren Gedanten, daß die "alte Rirche" d. h. die vorresormatorisch-mittelalterliche trok 5 römischer Berbikbungen die wahrste Erscheinung der Rirche Christi gewesen sei (Land und Gen.), praftijd nicht batten durchjetsen fönnen, und empfing aus diesen Arbeiten richtunggebende Einwirtungen auf sein firchliches Denken. Bor seiner Seele erhob sich die Vision einer erneuten, auf göttlichem Ursprung rubenden Rirche, die, mit der Front gegen die sog. "Reformatoren" wie gegen den "Romanismus", ihrem eigenen Genius folgt, und P. 10 lenkte nun, um jener die Wirklichkeit zu geben, die Aufmerksamkeit der Freunde, die er 3. I. in seinem Sause um sich gesammelt batte, auf jeue großen Werke der kirchlichen Wergangenheit, deren Studium durch die Gelehrten von Port-Royal, durch die Oratorianer, und vor allen durch die Benediktiner der sinkenden Kirche Frankreichs einst neuen Glanz verlieben batte. Unternehmend und thatfräftig begann er gemeinsam mit Keble und 15 Memman (1836) Die Oxford Library of the Fathers of the Holy Catholic Church auterior to the Division of the East and West, die er dem Erzbijdhof von Cauterbury widmete; er selbst übernahm in dem Sammelwerke eine (revidierte) Übersetzung der Bekenntnisse Augustins und schrieb mehrere Ginleitungen zu den von andern besorgten Ausgaben, immer in dem Bemühen um den Nachweis, daß die römische Kirche zwar nicht 20 als jolche, wohl aber in den weltlichen Herrschaftsgelüsten ihrer Hierarchie mit ihren un= lauteren Mitteln, ihrer Veräußerlichung und Verlästerung des Evangeliums und ihrem mit driftlichem Gewande umbüllten Aberglauben, der das Geset Christi zum Geset der Rirche versteinert und seine lebendig machende Geistesmacht eingebüßt hatte, zu befämpfen jei, daß aber die Lehre dieser katholischen Kirche nicht allein schriftgemäß sei, sondern auch 25 der Theologie der 39 Artifel nicht widerspreche. In einer Vorlesung über das Alls gemeine Gebetbuch behauptete er in diesen Jahren, schon lange, che Newman an Ahn= liches dachte, daß große Partien "der echt katholischen" Lehren auch bei Unerkennung der 39 Artikel aufrecht zu erhalten wären. Durch die Bermittelung B.s., der als der "wissen-schaftliche Theolog" des Oxforder Kreises über ein umfassendes antiquarisches Wissen ver-30 fügte und als "Forscher" die unbegrenzte Bewunderung seiner Freunde genoß — von Newman wurde er  $\delta$   $\mu \acute{\epsilon} \gamma \alpha \varsigma$  genannt, — find diese Gedanken an Newman gelangt, der 6 Jahre später durch die rabulistischen Spitzindigkeiten des Tract XC den Oxforder Römlingen das Verbleiben in der Staatsfirche zu sichern versuchte. Indes erst 1843 kamen über P.s stilles Gelehrtenleben die Stürme. In einer vor

35 der Universität gehaltenen Predigt über das Abendmahl (The Holy Eucharist a Comfort to the Penitent) vertrat er unter Berufung auf Bischof Ren, Jeremy Taylor und George Herbert Unschauungen, die, abweichend von dem reformatorischen Verständnis des Saframents, der mittelalterlichen Opferidee von einer Realpräsenz des Leibes und Blutes Christi bedenklich nahe kamen. Der zwar in den gesetzlichen Formen sich haltende, aber 40 ungeschiefte Gegenschlag war die Enthebung P.S von seinem Predigtamte (auf 2 Jahre) burch den Bizekanzler der Universität. Das Urteil (quaedam doctrinae ecclesiae Anglicanae dissonae et contrariae), gegen einen Mann gerichtet, der als eine Zierde der Universität galt, fuhr wie ein Wind, der Leben in stehende Luft bringt, durchs Land und machte weithin großes Aufsehen. Über Nacht sah sich der Verfasser der in 18000 Abzügen 45 verbreiteten Predigt an eine führende Stelle in dem firchlichen Kampfe gerückt, in dem Maße, daß B., der seinen Unfängen sern gestanden, ihm den Namen (Puseyism) gab (einen Spitmamen, dem die Gegner partly from a greater smoothnes of sound, partly of an odd suggestion of something funny in it gegeben Church, Oxf. Mov.

S. 183]).

Bon nun an bedeutet Busey, ebenso bewundert wie gehaßt, ein Prinzip. Er steht im Bordergrunde der berüchtigten Orforder "Entwicklungen" als anerkannter Barteifilhrer, zu dem ihn Gelehrsamkeit und vornehme Referve gemacht, während ihm alle anderen Züge einer großgeiftigen Kraftnatur, die glübende Begeisterung für die Sache, das schlagfertige Wort, Machtwille und festes in sich selbst Beruhen abgingen. Im Gorhamstreit (1850), in der 55 Orforder Universitäts-Reformfrage (1854), in den Kämpfen um Abänderung der englischen Cheggiere (1849), in bem Eturm, ben bie Essays and Reviews 1863 in ben weiteften, über die Gelehrtenstube hinausreichenden Areisen hervorriesen, endlich in den von den Theologen der Staatsfirche und des Dissents mit lebhafter Erregung unternommenen Erörterungen über die Apokatastasis — in seinem Buche What is of Faith as to ever-

60 lasting Punishment (1880) wendet er sich gegen die von Farrar vertretene Eternal

**Fusen** 351

Hope (1879) und betont auf Grund der Schrift und der patristischen Theologie die Ewigfeit der Etrafe für diejenigen, die sich endgiltig von Gott scheiden"; die methodische Unlage dieser Untersuchung darf als topisch für die Urt seiner wissenschaftlichen Urbeit gelten: 3. 1 -121 Auseinandersetzung mit Farrar, 3. 125 281 Aneinanderreihung von Citaten, mit Origenes anhebend und über Domnina und Ibeonilla, Pherbuthe, Aithis 5 lalas, Julius Kirmicus, Pacian, Chromatius, Salvian bis 3. Martin reichend | 126 Witnesses | überall lassen sich die Einstüsse der von ihm vertretenen Unschauungen nachweisen. Selbstsicher ging er in diesen Stürmen aus der Geschlossenbeit seiner Ratur beraus seinen Weg und hielt die Weister fest in seiner Sand; ibm waren, um ein schönes Wort Jean Pauls zu gebrauchen, nicht nur die Schwungsebern, in sondern auch die Lenksebern, die kräftig dem Ziele zustreben, gegeben. Jede Predigt, die er in längeren oder fürzeren Zwischenräumen vor der Universität zu balten batte, bezeichnete auf biesem Wege nach bem Ziele eine Station. Er hatte weber die Stimme, noch den Aluß, noch die Geste eines Mangelredners und von dem Glange der Eprache und der unentrinnbaren Logif, durch die damals Newman die Dozenten und Stu- 15 denten der Universität in den Bann seines Wortes schlug, besaß Pusey nichts. Dean Church, der im übrigen ihn bewundert, findet ihn als Redner "langweilig und ermüdend" (Oxf. Mov. 115); aber die gelesenen Predigten wirkten auf den Theologen und Gelehrten doch durch ihre eingehenden geschichtlichen Untersuchungen und die Berufung auf die Bäter, deren Theologie zu erneuern er als Lebensaufgabe ansab. Die Wiederaufnahme der 201 mittelalterlichen Beichtpraxis in die englische Kirche wurde durch die beiden Predigten in Die Wege geleitet, die u. d. T. The entire Absolution of the Penitent (1846) in die Difentlichkeit kamen; als nach dem Gorbamprozeß der Erodus aus der Staatskirche nach Nom in bedenkliche Zahlen wuchs, weil jener "für eine wichtige firchliche Forderung die lehrhafte Formulierung im Bekenntnis zu fehlen" schien, gelang es P. durch seine Predigt 25 über The Rule of Faith as maintained by the Fathers and by the Church of England dem Ausstrom ein wirksames Halt zu gebieten. In seinem 1853 gedruckten Sermon on the Presence of Christ in the Holy Eucharist but er die fatbolis sierende Theorie vom hl. Abendmahl, die in der Folgezeit die sakramentalen Anschamungen in der nationalen Kirche revolutionierte und der Anlaß zu zahllosen erhitterten Prozessen 30 wurde, zuerst aufgestellt und begründet; und die letzte von ihm niedergeschriebene, aber aus Kranfheitsgründen nicht gehaltene Predigt über das Thema Unscience, not Science, adverse to Faith (1878) ist für die Entwickelung des staatsfirchlichen Weistes von Bedeutung geworden; insofern als dem damals mit nervöser Erbitterung geführten Streite um die Antvendung der Evolutionstbeorie auf religiöse Probleme, auf die Menschwerdung 35 und die Schöpfungsvorgänge, ein vorläufiges Ende dadurch gemacht wurde, daß P., was niemand vermutet, aber manche gefürchtet, wenigstens die Möglichkeit der Evolution zugab. Dieje wurde später in dem befannten, 1890 erschienenen Buche Lux Mundi von Canon Gore, dem damaligen Borsteher des Pusey House in Oxford und berusenem Bertreter der Theologie des Meisters, in ihre letzten Konsequenzen durchgeführt; aus evolutionistischen w Erwägungen beraus wurde für die anglo-katbolische Glaubensüberzeugung eine "Reuformung, Neuerflärung und Befreiung von Ballaft" (reinterpreting and disencumbering) gefordert, von hier aus die Lebren vom Glauben, von Gott, der Menschwerdung Christi an der Evolutionstheorie orientiert und der Glaube der Kirche, mit viel Geist und Wissen, au den (gemäßigten) Darwinismus und modernen Kriticismus ausgeliesert; kaum im Sinne is des Meisters, der, an patristischen Aberlieserungen genährt, die Kraft für die Kämpse der Gegenwart aus der Vergangenheit bolte und fern davon war, die Seele in das verschleierte Land der Zukunft wandern zu lassen. —

Wie in seinen Predigten, so stehr P. auch in den wissenschaftlichstbeologischen Unterstudungen unter dem Banne eines forcierten Ronservatismus, dem es nicht um Bes 50 freiungen und Verklärungen, sondern um die Erweckung vergessener zbeale zu thun ist. Die Orundzüge seiner Theologie hat er in einer Neibe größerer Verke niedergelegt, die sast in jedem einzelnen Kalle den kirchlichen Tagesstragen zu dienen bestimmt sind, und diese litterarische Absicht ist überall nicht ohne Einstuß auf ihre Korm geblieben. Die wichtigsten sind seiner von geblieben Bucher über das Abendmahl: The Doctrine of the Real Presence, as recontained in the Fathers, der Versuch einer wissenschaftlichen Begründung der in seiner obengenannten Universitätspredigt vom J. 1853 vertretenen Thesen, die im J. 1855 erschien, die mittelakterliche Vehre von der wirklichen Gegenwart Christiwieder aufnahm und in offenem Widerspruch mit den 39 Artikeln, die in der Abendmahlsfrage im wesentlichen die Calviniche Ausschlassen, auch den Ungläubigen Leib und Blut genießen läßt. In der aweiten weiten

352 **Enfen** 

Edvift: The Real Presence . . . the Doctrine of the English Church (1857) verteitigt er dieselbe These gegen die inzwischen von gegnerischer Seite erhobenen Einwände. Rur in seiner Auslegung der Meinen Propheten: The Minor Prophets, with Commentary (1865), übrigens auch der einzigen Studie aus dem Wiffensgebiete, deffen Pflege 5 seine Universitätsprojessur von ibm forderte, sehlt die Bezugnahme auf die Streitfragen des Tages, während er in dem fog. Eirenikon (vol. I: The Church of England a Portion of Christ's one holy Catholic Church, and a Means of restoring visible Unity) feinen Edülern und (Sefinnungsgenoffen die firchlichtbeologischen Grundlagen einer Einigung der englischen Rationalkirche mit derjenigen Roms nachzuweisen suchte: nicht die 10 kirdlich anerkannte Lehre Roms, sondern die "geduldeten" Sätze von der Anbetung Marias, dem Ablaß und Regefeuer seien der Hinderungsgrund einer Bereinigung mit Rom; wenn die Lapstfirche diese weitgebenden Cate aufgäbe, so wäre dem Engländer die Einigungsmöglichkeit "auf der Basis des Tridentinums" gegeben. In zwei weiteren "Friedensworten (Eirenikon vol. II: The Reverential Love due to the ever-blessed 15 Theotokos and the Doctrine of her "Immaculate Conception" 1869, und vol. III: "Healthful Re-union as conceived possible before the Vatican Council", 1870 — beide in Briefform an Dr. Rewman gerichtet) verfolgte er die Einigungsidee weiter und verfucte die zwischen England und Rom bestehenden Schwierigkeiten (Fegeseuer, un= beflectte Empfängnis der Jungfrau und Lapstprimat) durch die Herübernahme der galli= 20 kanischen Grundsätze Bossucks als minderwertige zu beseitigen. Das dritte Eirenikon schickte er an die Mehrzahl der in Rom zum Batikanum versammelten Bischöfe, aber der Sendung wurde von fast allen Adressaten die Annahme verweigert; und der nachfolgende Triumph des Ultramontanismus (1870) vernichtete vollends und endgiltig seine bis dabin unterhaltenen Einheitsboffnungen: es war der Zusammenbruch der "anglikani= 25 schen" Wünsche. Ebenso vergeblich waren die auf den entsprechenden Linien verlaufenden Einigungsversuche, die er in den folgenden Jahren mit der Drientalischen Rirche und den Westenauern unternahm. — Bon seinem Anteil an der Library of the Fathers, die er seit 1834:36 mit Rewman und Reble gemeinsam herausgab, war oben die Rede. Auch eine Reihe römischer Erbauungsbücher, die auf der Linie seiner Theologie lagen, wie die 30 von Avrillon und Scupoli, bat er mit Weglassung der ungeeigneten Partien in den 50er Jabren in englijcher Form ausgehen laffen. –

In diesen Büchern tritt auf den ersten Blick die P. eigentümliche Gabe für die Bebandlung theologischer Streitfragen zu Tage. Daß er ein Meister der Kontroverse war, haben auch seine Gegner nicht bestritten; aber ein hervorragender Theolog ist er nicht Der hohe Gedankenflug, die geistwolle Erfassung der zur Diskussion stehenden Brobleme, Konsequenz und Schärse des Denkens, der systematische Zug und die begriffliche Runft fehlten ihm; als Renner der firchlichen Untiquitäten aber stand er als einer der ersten unter seinen Zeitgenossen. Längst vergessene, von der Wissenschaft überholte Unschauungen holt er aus dem Grabe und vermeint sie zu neuem Leben zu erwecken 40 durch zahllose, durch ihre Länge immer ermübende Citate aus den Werken der Bäter. Wie im Musiker singt und klingt alles in ibm, alte verwehte Weisen aus fernen Zeiten steigen ibm erquidend und stärkend auf, aber der Leser empfindet sie nicht als Erhebung und Er= frischung, sondern als öde Längen obne Gegenwartsfraft. Mit Bienenfleiß trägt er das Material zusammen, aber sichtet es nicht und überläßt es dem Forscher, aus dem Geröll 45 die oft unscheinbare Perle herauszuholen. Darum sind seine Untersuchungen für den nicht sachtundigen Anfänger fast wertlos, weil er aus dem Zeugnis der Läter immer nur das Moment heraussucht, das seiner Frage dient, aber verdeckt, unterschätzt oder unterdrückt, was seiner These widerspricht. In der Auswahl seiner Beweismittel hat er eine glückliche Hand, aber weil ihm die logische Schärfe sehlt, scheitert seine begriffliche Darlegung an 50 der Vielsinnigkeit (shifting connotation) der Termini, an Begriffen wie Glauben, Kirche, Gnadenmittel, die er in ihrer wechselnden Färbung so wenig ersaßt, daß er unbewußt aus der einen in die andere binübermalt, wenn er damit seine Gedankenführung nur an das Ziel bringt. Endlich während Newmans aufgeschlossener Sinn an der Geisteskultur seiner Zeit den lebhaftesten Unteil nahm und ihre Mächte in den Dienst seiner Ziele stellte, 55 hat P. fast nichts von einem Gegenwartsmenschen an sich; er hält das Auge auf das Vergangene gerichtet und bat das Verständnis für den medernen Geist verloren. So ist es gekommen, daß nach Newmans Seccision nach Rom die von P. vertretene Bartei keinen einzigen Mann von wissenschaftlicher Bedeutung mehr gewonnen bat und

daß die Männer von Geist in Orford und in England überbaupt von seiner Theologie 60 abrückten. Zur Zeit zählt der Pusepismus unter seinen Anhängern keinen einzigen

**Fuscy** 353

Forscher ober Gelehrten, der auf das englische Geistesleben wahrnehmbare Einflusse ausübte.

Thatjäcklich hat die kirckliche Weiterentwickelung, deren Grundgedanken auf ihn zurückgeben, Pujep nicht Recht gegeben. Seine Ideale bat er nicht durchzusein vermocht, und sein Lebenswerk bat mit einer Enttäuschung geendet. Das System, das seinen Namen 5 trug, wurzelte zu jehr in Bergangenheiten, als daß es Unspruch auf eine Zufunft batte Seine Theologie bat Schule gemacht nur bis in die Goer Jahre. erbeben fönnen. bat sich überlebt. Bon seinen Schülern wandten sich die einen von ihm ab, die andern gingen über ibn binaus. Seine Bemübungen um die Einigung mit Itom und die Erneuerung des mittelalterlieben Saframentsbegriffs von der wirklichen Gegenwart, die zeitlich is mit ber Erweckung bes mittelalterlichen Kunftideals auf englischem Boden gufammenfielen (Brärafaeliten), führten in natürlicher Folge zur Erneuerung mittelalterlicher Geremonien im Rulte. Gerade dieser aber bat P., in Verkennung der Ronsequenz seiner eignen Ge banken, fräftig widerstrebt. Schon 1856, in einer Universitätspredigt, bat er energischen Protest gegen diese Schlußsolgerung aus seinen Prämissen erhoben, und obgleich er im Streite is des Tags oft gezwungen war, die Neuerer in ihren Auseinandersetzungen mit den weltlichen und firchlichen Behörden zu verteidigen, hat er dies doch nie unternommen ohne die ausdrückliche Erklärung, daß die Praxis seiner Freunde nicht die seine sei. Aber gerade die Erneuerung des Ceremonials ist in der Folge das Edibboleth der Partei geworden, deren Gründer er war. Der Pusepismus ist in dem Mitualismus untergegangen. 201 Und daß jener in der englischen Kirche noch eine Zufunft habe, ist aus den oben erörterten Gründen nicht anzunehmen. Einerseits ist, wie Hatch bemerkt, die Berufung auf vergangene Gebankengänge, die ihr Recht, was P. übersieht, in geschichtlichen Voraussetzungen baben, nicht annehmbar für eine Zeit, die das Richt und Unrecht aller Lebenserscheinungen auf geschichtliche Voraussetzungen zurücksührt, andererseits ist die von P. beliebte Betonung 25 bes fathelijden Grundfaßes Quod semper, quod ubique, quod ab omnibus, wenn er, wie es von ihm geschieht, eingeschränkt wird auf die Unschauungen gewisser Epochen ober einzelner firchlicher Schriftsteller, weiter nichts als ein Trugschluß, ber für fein Lehr= spstem mehr eine vernünftige Grundlage bildet. —

In seinem Privatleben war P. eine der Welt abgewandte, stille Gelehrtennatur; in 301 der beglückenden Zweisamkeit mit einem guten Buche vergaß er leicht die Unsprüche, die Umt und Offentlichkeit an einen Mann in seiner Lebensstellung zu erbeben pflegen. Die anspruckslose Weise, wie er sich den andern gab, hatte doch einen herben Zug; er hat wenig Freunde gehabt, in der Driorder und Londoner Gesellschaft nie eine Rolle gespielt. Rücksichtslos und bitter gegen seine Widersacher, war er voll Liebe und selbstloser 35 Büte gegen die wenigen, denen er perfonlich nabe stand; seine Wohltbätigkeit im Stillen hat ihm viele verpflichtet, die ihn überhaupt nicht kannten. Zeit 1880, dem Todesjahr seines hoffnungsvollen einzigen Sohnes, ber, von gleicher Geistesrichtung wie der Bater, diesen in seinen litterarischen Arbeiten unterstützte, — er hat den Kommentar Cyrills über die Kleinen Propheten berausgegeben, — ließ P. nur noch wenige Freunde zu sich. Seine 40 letzten Lebensjahre waren burch ichwere förperliche Schwäche getrübt; nach furzer Rrantheit starb er am 16. September 1882; begraben wurde er in der Rirche, deren Ranon er 54 Jahre lang gewesen war. Seine Freunde haben ihm zu Ebren in Drford ein Haus gefauft und mit Einfünften ausgestattet, in dem 3 junge Theologen die dort untergebrachte Bibliothef P.s verwalten und das Andenken seines Namens durch Borträge und is ichriftstellerische Leistungen (vgl. das obengenannte Buch Gores: Lux Mundi) vor der

Mitwelt in Ebren zu erbalten suchen.

Pujens Edriften. Ich nenne, außer den im Terte erwähnten, nur die widstigeren: I. Sermons: Parochial Sermons, 42de, 1832—50; University Sermons, 32de, 1864—79; Lenten Sermons 1858 und 1874. II. Wijfenschaftliche Unterstürfuchungen: The Councils of the Church; The Royal Supremacy, not an arbitrary Authority; On the Clause: "And The Son", 1876; Habitual Confession not discouraged etc. 1878; Marriage with a Deceased Wife's Sister und God's Prohibition of the Marr. w.a. D. W. S.; The Purcehas Judgement; Tractatus de Veritate Conceptionis Beat. Virginis und The fifty-third Chapter of Isaiah according to the Jewish Interpreters. — Rudolf Buddensieg.

## Quadragefima j. d. A. Kaften 25 V S. 773ff.

Quadratus, der älteste driftliche Apologet. - Quetten und neuere Litteratur. I. Eusebii Caesariensis (Palaestinae) chronicon, ed. Schöue 1875, S. 166B, ed. Migne Patrol. 5 Graeca X1X, &. 558, hist. eccl. [cd. Guil. Dindorf Eusebii opp. 1V, Lipsiae 1871] l. IV, e. 3, Nr. 1, 3, S. 138 (h. e. l. 111, e. 37, 1, S. 130 f., l. V, e. 17, Nr. 2-4, S. 220), Hieronymus Stridonensis de viris ill. c. 19, ed. Herdingius, Lipsiae (Teubner) 1879, S. 23, ed. C. A. Bernoulli, Freiburg i. Br. u. Leipzig 1895, G. 19 f. (= Ouft. Krüger, Cammlung

ed. C. A. Bernoulli, Freiburg i. Br. u. Leipzig 1895, É. 19 f. (= Gust. Krüger, Saumdung ausgewählter firchen= und dogmengeschichtlicher Duellenschristen, 11. H. H. H. Krüger, Saumdung oratori Romano (cd. Migne, Hieronymi epp. 150, Patrol. Lat. XXII S. 667 edit. Parisiensis 1588. Hieronymi epistolar. l. II, 1, S. 81A.

II. Adolf Harnack, Die llebertieserung der griechischen Apologeten des 2. Jahrh. in der alten Kirche u. im MU., All I, Leipzig 1882, H. H. S. 1–300 u. Junual 100–114; Ders., Gesch. der alterristlichen Litteratur I, Leipzig 1893, Nr. 44, S. 95 s.; Adolf Hisgenseld, Die Apologien des Christentums im 2. Jahrh. und ihr neuester Censor [Harnack, All a. a. D.], Inch 1883, XXVI, I, S. 1–45, Junual 1 st.; de Ltto, Corpus apologetarum IX, Jenae 1872, S. 333–341; Harris, The Apology of Aristides, ed. Syrische lleberschung derselben Texts and Studies I, H. Cambridge 1893, S. 10 s.; Paul Allard, Hist. des persécut. l. Paris 1885, S. 250–253; B. Ande, Hist. des persécut. de l'église jusqu'à la fin des 20 Antonius, Paris 1875, S. 275–278; George Salmon, A. I Luadratus (2) bishop of Athens, II Luadratus (3) ster Apologet, Dictionary of Christian Biography IV, Loudon 1887. H Quadratus (3) [der Apologet], Dictionary of Christian Biography IV, London 1887, S. 523A; Bardenhewer, Art. Anadratus der Apologet, Weber u. Welte, [Kathol.] Kirchenslexiton, 2. A., X, S. 645—647, Geschichte der altchristl. Litteratur, I, 2. A., S. 168—171. Weitere Litteratur im Artifel selbst.

Über Quadratus (eigentlich Codratus |  $Ko\delta_0\tilde{a}\tau os$ )), den ältesten christlichen Apologeten 25 wissen wir nur das Wenige, das uns Eusebius in der Chronik (a. a. D.) und h. e. IV e. 3, 1. 2 a. a. D. erzählt. Hiernach hat Quadratus, ein Apostelschüler, um seine Glaubensbrüder vor der Wirkung der vom heidnischen Pöbel durchweg geglaubten Ver= leumdungen zu schützen, eine gelehrte Verteidigungsschrift (die älteste) des Christentums verfaßt und sie dem Kaiser Habrian (117—138) überreicht. Die Stelle in der Chronik 30 lautet: "Quadratus discipulus apostolorum et Aristides Atheniensis presbyter noster libros pro Christiana religione Adriano dedere compositos". Ju dem etwas ausführlicheren Berichte in der hts heißt es u. a.: πτούτω ['Αδοιανω] Κοδοατος λόγον προσφωνήσας ἀναδίδωσιν, ἀπολογίαν συντάξας ὑπὲο τῆς καθ' ἡμᾶς θεοσεβείας, ὅτι δὴ πονηροί τινες ἄνδοες τοὺς ἡμετέρους ἐνοχλεῖν ἐπειρῶντο . . ".

35 Zu bedauern ift, daß Gujeb., obwohl ihm noch die gefamte Apologie vorlag (πεἰσέτι δὲ φέρεται [ή ἀπολογία] παρὰ πλείστοις τῶν ἀδελφῶν . . .), nur folgendes mageres Brudyftüd mitteilt (h. e. l. IV, c. 3,  $\Re$ r. 3,  $\Im$ c. 138 ed. Dindorf; abgedrudt auch bei Ditto IX, S. 339 nebst verdienstlicher lateinischer Übertragung): "Tov de owrhoos huwr τὰ ἔργα ἀεὶ παρῆν, ἀληθῆ γὰρ ἦν, οἱ οὐκ ἄφθησαν μόνον θεραπευόμενοι καὶ 40 ἀνιστάμενοι, ἀλλὰ καὶ ἀεὶ παρόντες, οὐδὲ ἐπιδημοῦντος μόνον τοῦ σωτῆρος, ἀλλὰ καὶ ἀπαλλαγέντος ἦσαν ἐπὶ χοόνον ἱκανόν, ώστε καὶ εἰς τοὺς ἡμετέρους χοόνους τινὲς udτων aφίχοντο". Über dieses Fragment äußert sich Bardenhewer, A. Quadratus a. a. D. S. 647 zutreffend: "Eusebius führt einige Zeilen an, aus welchen das hohe Alter des Berfaffers erhelle. In diesen Zeilen bezeugt Duadratus, einige von Christus von Krant-45 heiten Geheilte oder von den Toten Auferweckte hätten bis auf seine Zeit gelebt . . . "

Es ist die Frage, ob man einen Eus. h. e. l. III, c. 37, Nr. 1 und l. V c. 17, Nr. 2—4, ed. Dindorf, Eusebii opp. IV, S. 130f. 220 erwähnten Propheten Duadratus mit dem Apologeten identifizieren darf. Harnack, Die Überlieferung u. s. w., Ill I, S. 100 ff. lehnt die Bejahung dieser Frage entschieden ab, ebenso Renan, L'église 50 chrét. S. 40 und Stychowsky, Hieronymus als Litterarhistorifer, KG. Studien II, 2, Münster i. W. 1894, S. 55 f., während Otto a. a. D. S. 333 ff., Th. Zahn, Der älteste Apologet des Christentums, MF3 II, 1891, S. 281—287 und Ad. Hilgenfeld a. a. D. S. 1 st. ebenso energisch die Identität versechten, Bardenhewer, A. Quadratus, S. 646 die Identität beider Quadrati "durchaus nicht als ausgeschlossen" betrachtet (vgl. auch S. 615) und 55 Allard I, 3. 251 sie zum mindestens als wahrscheinlich ansieht. Run täßt sich zwar der Prophet mit dem gleichnamigen Apologeten gewiß nicht mit unbedingter Sicherheit identifizieren, ich halte aber die Hilgenfeldsche Annahme wenigstens für recht wahrschein=

Duadratus 355

lich: Folgendes meine Gründe: Erstens, Die Chronologie spricht eber bafür, als bagegen; denn unmittelbar vor der Erwähnung des Propheten ist bei Euseb (h. e. l. III c. 36 p. 130) die Rede von Ignatius von Antiochien, dessen Martvrium der Zeit Trajans angehört, vielleicht auch mit Harnack (in seiner diesem apostolischen Bater gewidmeten Monographie) erst auf Hadrian zu datieren ist. Zweitens, Harnack selbst giebt in seiner später erschienenen "Gesch. d. altdr. Litt. I, Z. 96 zu: "Diese Mombination ist etwas wahrscheinlicher geworden, seit de Boor (II V, 2, E. 170) gezeigt hat, daß in dem Werke des Papias [von Hierapolis] der Satz gestanden bat, daß die von Christus Auf erweckten bis zur Zeit des Hadrian gelebt baben. Papias stimmt ... bier mit Quadratus ... überein."

Eus. h. e. l. IV, c. 23, E. 172 fennt auch einen Quadratus, der zum Nachjolger des Märtyrerbischofs Publius von Athen gewählt wurde. Da nun ein Hieronomus an zwei Stellen biesen Quadratus mit dem gleichnamigen Apologeten für identisch hålt (De vir. ill. e. 19 a. a. C.: "Quadratus apostolorum discipulus. Publio, Athenarum episcopo, ob Christi fidem martyrio coronato in locum eius ra substitutus et ecclesiam grandi terrore dispersam fide et industria sua congregat. Cumque Hadrianus Athenis exegisset hiemem invisens Eleusinam et omnibus paene Graeciae sacris initiatis dedisset occasionem his, qui Christianos oderunt, absque praecepto imperatoris vexare credentes, porrexit ei librum pro nostra religione compositum . . ., ep. 70 Magno a. a. C.: "Quadra- 20 tus, apostolorum discipulus, et Atheniensis pontifex ecelesiae, nonne Adriano principi, Eleusinae sacra invisenti librum pro nostra religione tradidit? et tantae admirationi omnibus fuit, ut persecutionem gravissimam illius excellens sedaret [sie!] ingenium?"), so steben wir vor der weiteren Frage: Ist der Apologet Quadratus mit dem gleichnamigen Bijchof von Athen identisch? Diese Frage ist aus 25 dronologischen Gründen zu verneinen. Der Apologet war nach Eus. h. e. l. IV, c. 3, Nr. 1. 3 zur Zeit Habriaus bereits hochbetagt, und der atbenische Oberhirt erscheint nach Eus. h. e. 1. IV, e. 23, Nr. 3 als Zeitgenosse des Bischofs Dionysius von Korinth und des Raifers Marc Aurel, lebte also erst um 170! Mit Jug wollen also Allard a. a. C. S. 251 ff., Aubé a. a. D. S. 275 f., Salmon a. a. D. S. 523 A, der übrigens die 301 Rombination des Hieronymus allzu zagbaft nur als "wabricheinlich irrig" ("probably erroneously") bezeichnet, Ad. Harnack, Aberlieferung 20., E. 100--111 und (Besch ver altdristl. Litt. I, E. 95 st. er meint durchaus zutressend: "Die Angaben des Hieronymus, wo sie über Eusebius hinausführen, verdienen keinen Glauben" —, Bardenhewer, Art. Duadratus, E. 616, Renan a. a. D., Stychnowski a. a. D. u. a. den Apologeten Quadratus us von dem gleichnamigen Bischof scharf unterscheiden.

Harris', des Entdeckers der sprischen Aristides-Apologie, byperkritische Annabme, der zufolge, wie Aristides, jo auch Quadratus seine Apologie nicht dem Hadrianus, sondern erst dessen Nachsolger Antoninus Pius (138—161) überreicht bat (a. a. C. I, Z. 10 st.), ist schon durch Bardenheiver (Art. Duadr., S. 616f.) gut zurückgewiesen worden: Gusebius 10 in der Chronik irrt freilich, wenn er den Aristides seine Apologie schon dem Sadrian einbandigen läßt; laut dem sprischen Aristides wurde dessen Schrift erst Antonin dem Frommen überreicht. "Es ist indessen, fährt Bardenhewer fort, zu weit gegangen, wenn der Entdecker der siprischen Aristides-Apologie . . ., auch bezüglich der Quadratus-Apologie einen Fretum bei Eusebius annehmen will . . . denn Eus. erklärt ausdrücklich, daß er die is Quadratus-Apologie selbst in Händen gebabt babe (h. e. IV, 3), während er bezuglich der . . . Uristides-Upologie eine solde Erklärung nicht abgiebt." Wit Unrecht verweist Barbenbewer a. a. D. S. 645 ff. gegenüber der richtigen Ansicht Harnacks (IN I, S. 105 ff.), wonach alle späteren Überlieferungen über den Apologeten Quadratus auf Eusebius bezw. Hieronymus zurückgeben, auf die acta s. Quadrati martyris (Analecta Bollandiana f. 🖘 1882, €. 117 169). Edyon die Zeitangabe er "soll unter Decius und Balerianus gelitten baben" beweist, daß es sich um einen späten apokryphen Blutzengen handelt. Den spätbyzantinischen Rachrichten über unseren Quadratus, die, wie namentlich die anrückigen Menologien, weit mehr melden, als Eusebius und selbst Hieronymus, steht Harnad (Gejd. der alteriftl. Litt. I, E. 96) mit Jug durchaus ablebnend gegenüber. Endlid vermutet Harnad a. a. D. nicht obne Grund, daß Photius (Bibliotheea c. 162), E. 106) vielleicht eine wirkliche Runde über unjere Apologie enthalte (f. auch Bardenbewer a. a. C. und Zalmen, E. 523A am Zchluß: . . . The Apology of Quadratus seems to have survived so late as the 6th century).

Möge es dem unermidlichen Korichereiser 21d. Harnacks oder eines seiner gleich im

gestimmen Mitarbeiter an den "Terten und Untersuchungen" in absehbarer Zeit gelingen, die "respublien litterarum" mit dem vollskändigen Wortlaut der Quadratus-Apologie zu beschenken! Franz Görres.

Duüfer, englisch amerikanische Sekte. — Litteratur: M. Eston, Life of Robert 5 Williams, London 1852; A Journal of the Life etc. of G. Fox. 2 Bdc, London 1827 (Ubdruck der 1. Ausgabe von 1691); letter Abdruck 1891; Memoirs (Life) of G. Fox von H. Tute 1813; Josiah Marsh 1847; B. u. T. Evans 1847; S. M. Jannen 1852; A. C. Bicken 1860; J. S. Batson 1884; Th. Hodgkin, G. Fox, London, Methuen 1896; J. Braithwaite, G. F. (Jubitäumsansgabe) 1892 (die Memoirs alle vom gnäkerischen Standspunkt geschrieben). – Biographien Penns von Marsitlac, Paris 1790; Clarlson, London 1813; Jannen; Stoughton, London 1883; H. Diron 1856; F. C. Cooke, Story (!) of W. Penn, London 1853; 10 puntt geschrieben). = Scatten 1899; M. Bebt, The Penns and the Penningtons, 1867; B. Marsden, Hist. of the Early and Later Puritans. -- Bidley, G. Fox and the Early Quakers, 20nd. 1884; M. Barclay, Letters of Early Friends, London 1841; Journal of Th. Ellwood (in zahfreichen Husg.); 15 Memoirs of G. Whitehead 1725, Rendruct 1830; J. Bootmans Journal, London, Sendley 1900; Memoirs of Elisabeth Fry (oft gedruckt); Braithmaite, Mem. of Jos. Guerney 1850. -Journal of the House of Commons v. J. 1654 u. ff.; Thurloe, State Papers, vol. II—IV; Sewel, History of the Society of Friends, Ausg. v. 1722, 25, 95, 997, 1811 n. 1813; Gough, Hist, of the Society of Friends, 1789; 6. Croefe, Historia Quakeriana 1695 (mit Borficht zu 20 gebrauchen): J. Bejje, Abstract of the Sufferings of the Qu., 1753; berj., Collection of Sufferings 1753; M. Bebb, The Fells of Swarthmoor Hall, 1865; M. Barclay, Inner Life of the Religious Societies of the Commonwealth, 1876; Bowden, Hist. of Friends in America, 1850—54. — Meal, Hist. of the Puritans, 4 Bbe, 1731 u. ö.; Stoughton, Hist. of Religion in England under Queen Anne, London 1878; Bancroft, Hist. of the Colonisation of the 25 United States; Bed und Ball, London Friends' Meetings 1809; Abben und Overton, The English Church in the 18th Century, London 1878; Veingarten, Die Nevolutionsfirchen Englands, Leipz. 1868; Ranke, Englische Geschichte (VI. Bd), Leipz. 1871; Stäudlin, Allg. Kirchengeschichte von Groß-Brit., 2 Bde, Göttingen 1819; Alberti, Aufrichtige Rachr. von d. Religion der Tuäfer 1750. — Epistles of G. Fox, London 1698 (Auszug von S. Tufe, 30 1825); Robert Barclay, Apologia vgl. unten den Art.; Clartson, Portraiture of Quakerism, London 1806 und 1847; Evans, Exposition of the Qu., London 1838; H. Tufe, Principles of Rol. as professed by the On Mark 1843; A. Dundon 1838; H. Tufe, Principles gondon 1806 and 1847; Evans, Exposition of the Qu., London 1838; H. Lufe, Principles of Rel., as professed by the Qu., Yorf 1842; J. Rowntiee, Quakerism, Past and Present, London 1839; J. Guerney, The distinguishing Views and Practices of the Society of Fr., London 1834; derf., The Peculiarities of the Soc. of Friends 1870 (Darftellung des moders neu Lu.-Inpus); E. E. Stephen, Quaker Strongholds, London, Heal aspects of the Quaker Faith, London 1899; derf., Quakerism in England: its present position, London 1901; F. Storrs Turner, The Quakers, a Study, 1889; Book of Christian Discipline of the Rel. Soc. of Friends in Gr. Britain, London 1883 (eine der besten Luellen, enth. die Protosolle der Vearly Meetings nom 3, 1672—1883): Smith Descriptive Catalogue of Friends' Books. 40 Yearly Meetings vom 3. 1672—1883); Smith, Descriptive Catalogue of Friends' Books, Lond. 1867 (gute Drientierung fi. d. Quäferlitt.); Diet. of Nat. Biography, Artt. For u. Benn; Encyclop. Britannica, Artt. For, Benn u. Quakers; Revue des Deux Mondes, April 1858. Die religiösen Kräfte des englischen Bolkstums sind durch die sog. Reformation Heinrichs VIII., Couards VI. und Elisabeths zu woller Auswirfung nicht gelangt. Nach-

Heinrichs VIII., Eduards VI. und Elifabeths zu woller Auswirfung nicht gelangt. Nachstem dort im 16. Jahrhundert auf Grund vorwiegend politischer Erwägungen die kuriale Fessel gesprengt und die Trennung von der römischen Serhoheit erfolgt ist, werden die großen Gedanken, die Luther ein Jahrhundert vorher seiner Zeit trotzig und kantig auf den Tisch geworsen, durch Männer von Geist und Energie in die fruchtbare Krast zu wirkticher Resormation umgesetzt, gelangen zur Verinnerlichung und nach schweren Kampse (in rund drei Jahrzehnten) in Kirchens und Sestenvildungen zum Abschluß. Damals hat auch England in einem Zosährigen Kriege um jenes religiösskirchliche Ideal gerungen, das in Wirklichen durchzusetzen weder der blutigen Willstür Heinrichs noch der Laune Elisabeths gelungen ist: die äußere und innere Vollendung der Reformation Englands, die endziltige Überwindung der surialen Herschaft und die Durchbildung des evanges sischen Grundgedansens sällt in das 17. Jahrhundert. Sie ist, als endziltige Trennung von Rom, ein Resser älteren deutschen Verwegung und sür Wesen, Fortgang, Richtung und Ziele der englischen Frömmigkeit von grundlegender Vedeutung, weil sie die Durchssührung der respermatorischen Idee in ihre äußersten Konsequenzen bedeutet. Auf dem fruchtbaren Volken des in einer ungeheuren Krastanspannung um sein inneres Leben vingenden Volkenung ersteben, alle ebenso sehr druch keine Reihe lebensvoller Gebilde, die nach glänzendem Ausschlung der zuerst erbobenen Forderungen sieh süchern.

Unter ibnen nimmt die "Gesellschaft der Freunde" eine der ersten Stellen ein. Gie ist keine durchaus neue Erscheinung. Schon ebe For auftrat, lassen sich Nachwirkungen ber beutschen Mostif Taulers und Meister Edbarts auf englischem Boben nachweisen, tvo die tvechselnden Strömungen unter dem Namen der Enthusiasten zusammengesast Diese Anklänge treten bei Mäunern wie Roger Williams (j. d. Art.) zu Tage; 5 er hat seit 1638 die Forderung der unbedingten Freiheit des religiösen Subjekts mit ben "Freunden", die ibn übrigens niemals als den Ibrigen in Unspruch genommen baben, gemeinsam. Das Quäkertum ist älter als die Quäker; nicht durch Williams, auch nicht burch den späteren Benn, jondern durch For bat es jene fraftvolle Eigenart empfangen, Die es raich zu einer religiösen Zeitmacht und in ber Folge zu einer, trop seiner geringen w Werbefraft und seiner fleinen Zablen, bedeutsamen und darafteristischen religiösen Bilbungsform gemacht baben. Weichichtlich stellen die Quäfer eine von allen anderen abweichende Form des Christentums dar: ohne Oberbaupt, Priesteramt, Bekenntnis, Liturgie und Saframente; fulturgeschichtlich baben sie durch ihr ersolgreiches Bemüben um die Unerkennung der allgemeinen Menschenrechte und in deren weiterer Folge um die Eklaven- 15 befreiung eine neue Epoche in der Geschichte der Menschbeit in die Wege geleitet; politisch ist ihnen, lediglich durch die Krast ihres passiven Widerstandes, die gesehliche Unerkennung ibrer Uberzeugungen und Gewohnbeiten gelungen; auf organisatorischem Gebiete haben sie in Borausnahme neuzeitlicher Strebungen ben Frauen in der firchlichen Berwaltung fast die gleichen Nechte wie dem Manne eingeräumt, den Eid und den Prozes beseitigt, 20 den Krieg zu beseitigen gesucht; endlich sind sie volkswirtschaftlich als die Rolonisatoren von Rem Jersey und Pennsylvanien und in weiterer Folge als die Wegbabner der nordamerikanischen Republik bemerkenswert, — alles Wirkungen der in ihrem Gründer schon zu Tage tretenden Grundgebanken und Ziele. -

Jhre Geschichte verläuft in drei Perioden: vom Austreten Forens 1618 bis zur ersten 25 firchlichen Organisation 1666; von der Restauration bis zur Revolution 1688; von da

bis zur Gegenwart. ---

I. George For wurde als Sohn eines armen, rechtlichen Webers, — "des biedern Christian", Righteous Christer (Sewel I 8) — eines überzeugten Angebörigen der Staatsfirche, und der Mary Lago, die sich unter ibren Abnen Marianischer Märtyrer rübmte, in 30 Drapton in the Clay (jett Jenny Drapton in Leicestershire), nicht weit von der Geburtsstätte Johann Wielifs und 300 Jahre nach ibm, im Juli 1621 geboren. Db er überhaupt Schulbildung genoffen, ist unsicher; seine Briefe und sonstige Schriftwerke weisen neben der Glut und satten Fülle der Gedanken eine zwar warme, aber reizlose, schwerfällige Form und ungelenke Züge auf. Schon im frühesten Alter trat bei ibm ber 35 Hang zu ernster Lebensführung und grüblerischer Nachdenksamkeit bervor. Der Überschwang seines Empfindens und ein vordringlicher, phantastischer Geistesflug entfremdete ibn seinen Genossen und trieb ihn mit der Bibel, die "seine Erholung und sein Stolz war", in einsame Stunden. Als er 12 Jahre alt war, gab sein Bater ihn einem Schubmacher in die Lehre, der zugleich Biehzüchter, Woll- und Lederhändler war (Journal I 76); 10 dort wurde er also Schaff oder Biehzüchter, nicht Hirt, zu dem ihn Spatere aus bibliiden Reflexionen beraus (David, Amos von Tbekoa) haben machen wollen. In seinem 20. Lebensjahre gab die Begegnung mit jeinem Better Bradford und einem zweiten staats= firdlichen Geiftlichen, die ihn in einem Bierbauß zu ummäßigem Trinken verlocken wollten, seinen inneren Kämpsen die entscheidende Richtung. Er ergrimmte im Geist über solche is unwürdige, in die Eitelkeiten der Welt verstrickte Diener der Kirche, warf seinen Grot für die Zehrung auf den Tisch und ging weg mit den Worten: "Wenn es so steht mit euch, will ich euch verlassen (Journ. I 76; Ervese, Hist. 23 bat die Szene ausgeschmückt). Zu Hause angekommen, fand er keine Rube; er begann zu beten und unter seinem Seufzen "vernahm er in seinem Herzen die Stimme Gottes": "Du siehst, wie die Jungen sich in 50 Eitelkeiten stürzen und die Alten in die Erde. Du mußt beide vergessen, dich fern von ihnen balten und ihnen sein wie ein Fremder" (Journ. I 77).

Am 9. Juli 1643 trat der Bruch ein. Alles, was ihm dis dabin lieb und teuer war, Eltern, Verwandte, Freunde, Heimat, gab er endgiltig auf, und sein Vanderleben voll der schwersten Entbehrungen und Kämpse begann. Über Lutterworth, wo Vielis Wahre lang gepredigt, pilgerte er nach den mittleren Grasschaften Englands, in Stadt und Land von surchtbaren inneren Ansechtungen und Zweiseln gegnält und vom Svotte der Leute versolgt. In der Einsamfeit, die er, von den andern gemieden, suchte, "warteter auf den Herrn". Durch Unterredungen mit den Psarrern der Staatsssirche und der Setzen suchte er Ausschluß über das, was ihn innerlich bewegte, aber Trost fand er bei teinem so

Bergweifelt irrt er oft nachts mit der Bibel im Wams auf den Kelbern umber und ichreit zu Gott um Frieden, den weder die studierten Pfarrer noch seine ungelehrten Freunde ihm zu geben vermögen. Die Flutungen seiner Seele werden übermächtig, und während er oft balbe und ganze Tagereisen weit zu den Rangeln berühmter Redner läuft, sobne daß die Fesseln seiner Seele gelöst werden, nehmen die inneren Stimmen immer bestimmteres Gepräge an. In den Kirchen fann er es nicht aushalten, aber unter den falten Predigten tlingts in seiner Seele, und er glaubt zu vernehmen, daß "Gott selbst sein Bolf lebren" wolle. In einem Sonntagsmorgen (Februar 1616) "that ihm Gott tund, das Studium in Oxford oder Cambridge genüge nicht, ein Diener Christi zu sein.
10 Es war mir genug, daß Gott mir das geoffenbaret hatte" (Journ. 80). Run rief er somen Verwandten, die solche unfirchliche Reden tadelten, zu: "Die Salbung von oben genügt; die Gläubigen bedürfen niemandes, sie zu lehren". So meinte auch er niemandes mehr zu bedürfen: "Ich wurde allen ein Frember, indem ich mich auf den Herrn Jesus verließ" (Journ. 81). Einmal ist ihm, "als wäre er in Abrahams Schoße" is (Journ. 86); himmlischer Friede kommt über ihn, nach einer surchtbaren und trostlosen Stunde der Bersuchung, in der er schreit: "Ich wünschte nimmermehr geboren zu sein". Es wird ibm gewiß, Chriftus allein könne ihm in seiner Berzweiflung helfen; nun brennt ein neues Berlangen, diesen Herrn kennen zu lernen, in seiner Seele. Er nimmt die Bibel vor, aber "aus ihr erkannte ich ihn nicht, sondern nur durch Offenbarung". Es kommt 20 ibm "eine Stimme vom Himmel", sein Rame sei in das Buch des Lebens geschrieben, und "als der Herr so sprach, glaubte ich (Gen 15, 6). Das war meine neue Geburt (Journ. 101). Einige Zeit nachher gebot mir der Herr, hinaus in die Wildnis der Welt zu gehen" (Journ. 101), und "dieser Stimme gehorchte ich; ich war froh, daß mir geboten war, das Bolk zu jenem Lichte, zu Gnade und Geift, zu leiten, damit sie alle 25 ibren Weg zu Gott fennen möchten" (Journ. 102).

Das ist die vorbereitende Schule für sein Apostelamt, die Vorstufe der Wanderjahre. Weber das Staatsfirdentum noch der Diffent, weder die Welt noch Rom hat die Wahrheit; diese ist nur in der Stimme Gottes, die zur Seele spricht, vernehmbar. Das ist der eine und beherrschende Gedanke, an dem er seine ersten Predigten orientiert. Er spricht ihn in immer 30 sich erneuernden Wendungen in seinem Tagebuche, in der Schilderung seines ersten öffentlichen Auftretens aus. Aber es darf nicht außer acht gelassen werden, daß die geschlossene Klarheit, mit dem das ausgereifte Quäfertum den Sat: Nicht Schrift, sondern Geist vertrat, keinesweas in den Sturm- und Drangjahren zur programmatischen Ausprägung gelangt ist. Sie ist erst der Erwerb eines langen, kampfreichen Lebens, der zum erstenmale in jener Szene 35 in Nottingham sich ankündigt, als For mit seinen frühesten "Freunden", die er (seit 1649) aus der spottenden Menge sich gesammelt, von den Berghängen über der Stadt die herr= liche Rathedrale erblickt und der Stimme des Herrn gehorchend in das "Turmhaus" so nannte er nachmals die Kirchen — ging und aus der lauschenden Gemeinde heraus dem Prediger, der (nach 2 Pt 1, 19) das "feste, prophetische Wort" auf die hl. Schrift 40 als die maßgebende Norm für alle dristlichen Lehrmeinungen bezog, mit mächtig erhobener Stimme zurief: "Rein, nein, es ist nicht die Schrift, es ist der Geist, aus dem die heil. Propheten geredet und geschrieben" (Journ. 105 ff.). Wegen des öffentlichen Arger= nisses, das er gegeben, wurde er verhaftet; aber auf seine Richter machte dieser "Mann Gottes", der es felbst berichtet, einen tiefen Eindruck. Noch des Nachts ließ der erste 45 Sberiff ihm die Ketten abnehmen und ihn vor sich bringen; in der Vorhalle eilte die Frau des Richters ihm entgegen, ergriff seine beiden Hände und rief verzückt aus: "Heute ist diesem Hause Heil widerfahren", und "auf sie und ihr ganzes Haus siel in vieser Nacht die Kraft des Herrn" (Journ. 106). Ginige Tage später, als der Schwärmer sich mit dem Sheriff unterhält, kommt die Kraft des Herrn auch über diesen. "Ich muß hinaus, meinem Volke Buße zu predigen", schreit er, und wie er ist, im Schlaferock und Morgenschuhen eilt er barhaupt auf die Straße, erhebt vor den Leuten seinen Bußruf, und viele folgen ihm singend und betend nach. Man legt F. wieder in Ketten, aber angesebene Bürger bieten Bürgschaft für ihn, "Leib um Leib, ja das Leben" (Journ. 107). -

55 Ich kann an dieser Stelle die mächtigen Eindrücke, die F.s enthusiastisches Ungestüm auf seine Umgebung machte, nicht weiter verfolgen; im wesentlichen verlausen alle, die das Tagebuch berichtet, auf den gleichen Linien. In jenen Jahren, in denen in England infolge der politischen und firchlichen Kämpfe die religiösen Leidenschaften zur Siedeliste gekommen waren und in ungeheurer Anspannung der Krast in maße und sinnlosem Überschwang sich verzehrten, baben stürmische "Zeugen des Geistes und der Gnade" mehr als

einmal den öffentlichen Gottesdienst durch ihr wahnwinges Geschrei gestört. Bon den Hanters, "den Rasenden", die in wilden Sprüngen, Gebeul und wüstem Herumtoben die inneren Gluten ibrer Zeele offenbarten, werden abnliche Zeenen wiederholt berichtet. His diese nur die eigne, wilde Wärung und ungebändigte Unrube bin, jo war bei K. die leidenschaft= liche Gewalt, mit der "die Kraft Gottes" bervorbrach, an jene seelische Macht gebunden, 5 die mit jo unbedingter Macht gebietet, daß der Mensch nur noch als ihr Organ erscheint. Wenn "die Mraft Gottes" mit mächtigem Schlage in wildem Sturm der Zeele ihn durchzuckte und binriß, siel in natürlicher Folge ein plötzliches, bestiges Zittern über seinen ganzen Mörper, "that his joints knocked together and his body shook so, that he had not strength enough to rise" (Journ. 242); "dann fühlte er, daß der Geist in über ibm war". Diese frampsbaften Gliederzuckungen baben ibm und seinen Freunden beim Bolke den Namen Quaker, Zuterer, gegeben. Nach Fox jelbst bat ihn der gewaltthätige Richter Bennett in Derby geprägt, vor dem & unter der Unflage der Gotteslästerung sich zu verteidigen ablebnte, während er seinen Anklägern "Gott zu ehren und vor seinem Worte zu zittern (quake)" zuries; da babe Bennett ihm selbst einen Zitterer ge- 13-nannt. Thatsächlich tritt um diese Zeit der Rame Duäker für die "Kinder des Lichts" (Children of Light), wie sie sich selbst nannten, hier und da auf. Allgemein üblich geworden ist die Bezeichnung, die aufangs ein von den Presbyterianern und Independenten gebrauchter Spottname war (Journ. 212), erst seit Ende des 17. Jahrhunderts; in den Parlamentsberichten erscheint der Name zuerst 1651 (Journ. of the House of Com-20 mons, 30. Dezember 1654).

In diesen Zuständen wuchs For über sich selbst hinaus; die Leidenschaft der Sprache, das zitternde Feuer des Auges, die vom Fieber ber Leidenschaft geschüttelte Bestalt ergriff Freund und Feind mit elementarer Gewalt. Wie ein Wind, Der Leben in stebende Luft bringt, fubr sein Wort in die Seelen. Gin Apostel Des Geistes, ver= 25 fündete er sein Evangelium, die einen mit sich fortreißend, die andern zu Haß und Gewaltthat entstammend, in der Mirche und am Wiesenrain, am Königshose, in der Gerichts= balle und im Feldlager. Die ibn nicht fannten, lächelten über die seltsame Figur, Die er machte; denn nichts Außerliches an ihm zog an. Auf dem fräftigen, zur Fülle neigenden Körper saß ein volles, bartloses, weiches Gesicht, von langen, dis ties auf die 30 Schultern berabfallenden Haaren umrabmt; ein ledernes Wams und lederne Sojen um= schlossen seine Gestalt. Er sprach abgerissene, hervorgestoßene Worte; seine Predigt war einfach, voll Wiederbolung, ohne geniale Gedankenblige, fast nur eine matte Nachhildung biblischer Wendungen, aber ihre tiefe Empfindung, das Perfönliche und Packende ihrer Gedanken, Jubel und Seufzer, Anklage und Fluch verliehen ihr ungeahnte Gewalten, 35 weil die Menschen, an die sie ging, das pochende Herz heraushörten, das unter den mübsam berausgestoßenen Worten in der Tiefe glühte, und willig dem Willen sich beugten, ber nur nach dem Einen rang, "ein vollkommenes Rind des Lichts" zu werden. Neben diesem Feuereiser der Heiligung, der, wo er hervorbrach, je und dann die erstarrten Berzen erschauernd packte, war es der tiefe Ernst, der jeder Gesahr trotsende Gleichmut, die Un- 10 beugsamkeit des Willens, seine beißen Gebete, "denen man es anfühlte, daß er Gott näher stehe als andere (Journ. XXXV), kurz die ganze Tiese und echte Innerlichkeit seines Wesens" (Ranke), durch die F. seine Siege gewann. Nach stundenlanger Predigt matt zum Tode, fand er abends oft keine Rubestatt; von Heugabeln, Hellebarden und Büchsen bedrobt, wurde er mit Hohn in die Nacht gestoßen, die er, zu hunderten von 45 Malen, in Sturm, strömendem Regen oder Echnee (Journ. 141), im Walde, in naffen Gräben oder Heuschobern verbringen mußte. Wo er aber ein Bolf Gottes, das "von der Rraft ergriffen war", fand, wurde er mit Freuden begrüßt, bewirtet, von den Geistliden oft selbst auf die Ranzel geführt (in Cleveland), damit er der Gemeinde "das Wort sage". Oft zwang man ihn zur Disputation mit presbyterianischen und staatsfirchlichen 56 Weistlichen unter dem Droben der Parteien. In Bristol umringten ihn einmal Tausende von Baptisten, um ibn zu boren; er steht lange auf einem Steinbaufen, ben hut auf dem Mopfe, regungslos da und schweigt; den Spott, den der Mutwille mit ihm treibt, beachtet er nicht, bis der Geist über ihn kommt und er "in dem Schrecken und der Mraft des Herrn" mit mächtiger Stimme Schweigen gebietet und "die Macht Gottes" 🖘 alle ergreift. Dann siel ein Schrecken über die Menge, und in die Städte der Unbe kehrten lief vor ihm ber der Ruf: "der Mann mit den Lederhosen ist da".

Je und dann trieb ibn die Kraft Gottes zu stürmischem Thun. In Liechfield sturmt er barfuß mitten im Winter "vom Worte des Herrn getrieben" durch die Straßen; & ift ihm, "als ob Fener in seinen Küßen wäre", und er schreit: "Webe der blutigen w

Stadt; ich sehe einen Strom von Blut durch die Gassen fließen", aber niemand wagt den Rasenden anzurübren; dei Carlisle fällt der erbarnungslose Mob über "den rundstöpfigen Schurlen" der und jagt ihn wie ein gehetztes Wild auf die Felder, wo er halbtot liegen bleibt, und in Illverstone schreit er wild in die Predigt binein, wird gestäupt, auf die nassen Weisen gejagt und dort für tot liegen gelassen; aus der Betäubung erwacht, fühlt er "die Krast des Herrn über sich kommen", reißt Hut und Kleider vom Leibe und rust seinen drobenden Vedrängern zu: "Schlagt noch einmal zu, hier ist mein Kopf". Sin wüster Gesell schlug auch zu, aber die Menge wurde still, und er ging mitten durch

fie binweg in die feindliche Stadt gurud. So gaben die heldenhafte Kraft und die starke Freudigkeit seines Geistes ihm auch in der äußersten Not unerschrodenes Bebarren. Dieser Heldenmut seiner Seele, der aus dem stürmischen Überschwang sich löste, ward endlich in Bedrobung und Niederlage der Bote seines Sieges. Man begann, dem Märthrer und Prediger, dem die innere Stimme geboten, zu jedem, boch oder niedrig, Mann oder Weib, Richter und Pfarrer, Kavalier 15 und König Du zu sagen, vor niemand den Hut abzunehmen und, um auf seinen Reisen vurch nichts aufgehalten zu sein, niemand guten Tag zu wünschen, niemand auszu-weichen und vor niemand zu knieen (Journ. 103), die Kanzeln und die Kirchen einzuräumen. So börten ibn Biele, und aus den Bielen gewann er einige. und Dorf, in die er kam, war es seine erste Frage, ob ein Bolf Gottes darin sei. An 20 die Erweckten wandte er sich zuerst, und an ihnen war sein Prophetenamt erfolgreich; fie fühlten aus seinen Worten beraus, daß seine Lebren "die Früchte desselben Geistes seien, der auch sie erfüllte". - Daß mit der Zahl seiner Anhänger auch die Verfolgungen wuchsen, darf nicht Wunder nehmen. Einer glaubwürdigen Rachricht zufolge waren schon im Anfange ber 50er Jahre selten weniger als 1000 Freunde in den öffentlichen Kerkern. 25 For selbst ist auf Grund eines Reichsgesetzes gegen unerlaubte Kulte immer wieder fest= genommen worden: 1650 in Darby, 1653 in Carlisle, 1654 in London, 1656 in Lanceston, 1660 und 63 in Lancaster, 1666 in Scarborough und 1674 noch einmal in Worcester; aber überall ließ man ihm im Kerfer Tinte und Feder, und diese "reichte weiter und war wirksamer als seine Stimme".

Endlich, im Jahre 1652, nach der Schlacht bei Worcester (3. September 1651), als der Bürgerfrieg zum Stillstand gekommen, fand er eine Heimat und wurde seschaft in Swarthmoor Hall (bei Moorstone), gastlich aufgenommen im Hause des in den Grafsichaften bochgeachteten und angesehenen Richters Fell, dessen Frau durch Forens mächtige

Predigt bekehrt worden war. Seine Wanderjahre find damit zu Ende.

Gleich nach der Katastrophe von 1652 hatten die ersten Quäker in London ihre Predigten begonnen, gerade in dem Augenblicke, als die Heiligen des Parlaments in heftigster Erregung über die Bedrohung ihrer kontinentalen Herrschaftsgelüste waren, und hier, im Mittelpunkte demokratischer Gärung, wo Frömmigkeit und Gesetzlosigkeit, Un= buldsamkeit und wilder Freiheitsbrang die Geschichte und Geschicke Englands machten, 40 durfte es da wundernehmen, wenn in die religiösen Freiheitsträume von Männern, denen die eigenen perfönlichen Eingebungen Gesetz und Maß waren, sich andere von einer politischen Befreiung schlichen? Hoffnungen einer staatlichen Erneuerung, Die Fatamorgana eines radifalen Republikanismus, denen dies durch den Zuzug der Ranters, Baptisten, Quintomonarchianer gehobene und gestärkte Quäfertum neue Schwungfraft zu verleihen wie 45 geschaffen war. Seit etwa 1654 spannt die Seele dieser Männer ihre Flügel weit aus, und der von den Brauseköpfen ihr gegebene große Zug universaler Tendenz drängt sie in eine Erhöhung religiös politischen Lebens, die sich wie über Racht in die radikalsten Ziele in Staat und Rirche verliert, in Gedanken und Ausblicke, die weit über die Linien der Forischen binausgingen. In diesen bewegten Jahren treten Männer hervor, die einen neuen 50 Ton in die erste biblische Innigkeit bringen, aus der Sprache Kanaans in die einer aus= ichweisenden politischen Freiheit hinübergleiten, auf Rechte und Freiheiten als den Preis für das im Kriege vergoffene Blut dringen (vgl. Phots Briefe Jour. 335) und in die offene Gegnerschaft gegen Cromwell hineindrängen: eine bewußte, vor Gewalttbat und Blutvergießen nicht mehr zurückschreckende Fronde gegen den Puritaner und Protektor und 55 unter allen Seften der Migstif die letzte, die noch einmal um die gewaltsame Verwirf= lichung der täuferischen Schwärmerei des 16. Jahrhunderts sich bemühte. sichtslosem Thatenburst getriebenen Freunde, leidenschaftliche Raturen, wie Sturm= und Drangjabre sie schaffen, nehmen For die Zügel aus ber Hand und brängen ihn hinter seine verwilderten Mitstreiter zurück. — Seit etwa 1653 mehren sich die öffentlichen Klagen 60 über Unerträgliches. Wilde Schreier, unbotmäßig gegen die "Priester und Richter", die Onäfer 361

sie, wie vom Teusel beseisen, niederschreien (Baillie, Letters III 23), drängen sich vor und zahlen, was ihre Brüder erduldet, beim; in den "Meetings der Tausende" lassen sie sich binreißen, mit der blutigen Eutscheidung zu droben (Thurloe, St. P. VI 107 29. Dezember 1657: ere long we should have our bellies kull of blood). General Monk, der sie in großen Zablen in der Armee, besonders in den schottischen Regimentern zwersand, wo sie die Sokdaten zum Ungeborsam zu verleiten suchten (Thurloe II, 168; 708; 811), nennt sie "die größte Gesahr für das Heer"; weder zum Gehorchen noch zum Besehlen seien sie geschickt und bereit, bei der ersten Gelegenheit einen Ausstand hervorzurusen (Thurloe VI 136).

Viel gefährlicher aber sur die Sache des Quäckertums wurde die aberwitzige Ekstase wer religiösen Propheten. Manche lagen tagelang in Zuckungen, andere fasteten dis zur Erschöpfung und ließen sich wie tot vom Platze tragen; wieder andere rissen sich in symbolischer Andeutung ihrer Wiedergeburt die Kleider vom Leibe, und in Salem und Newbury (Mass.) traten Frauen nacht in den Straßen und Kirchen auf und predigten gegen Tyrannen und Unterdrücker: "Komm herab, du Tier, du Heuchter, du Hund, du Diener des Antichrist und Brut Jömaels". Gleichzeitig begannen unvermittelt und uns vorbereitet Missionsfahrten nach aller Welt Enden, die naturgemäß von Ersolg nicht begleitet waren und den Traum von einem "Siegeslauf der Inade" durch alle Welt

vernichteten.

Bon schlimmster Wirkung indes wurde die greuliche Verirrung eines Mannes aus 201 Fis nächstem Freundeskreise. Jakob Naylor, 1651 noch das Haupt der Quäker in London, ging im folgenden Jahre nach dem englischen Südwesten, nahm im Gestängnis von Exeter, wahrscheinlich unter den Peinigungen der Haft geistig geschwächt, die Huldigungen einer Anzahl verrückter Weiber an, ließ sich als den ewigen König und Schönsten unter ben Menschenkindern feiern und setzte, um durch eine entschlossene 25 That unter der leicht beweglichen, zu schwärmerischen Ausschreitungen neigenden Be-völkerung von Bristol den Sieg seiner Sache in die Wege zu leiten, den feierlichen Alls er nabte, streuten Frauen und Kinder Zweige Cinqua in die Stadt durch. und Kleider auf den Weg, zahllose Scharen sielen vor ihm nieder und füßten ihm die Füße unter dem brausenden Jubelruf: Hosiannah, der da kommt im Namen des Herrn. 30 Das Militär aber machte der Sache kurzerhand ein Ende, schleppte den König von Zion nach London vors Parlament, mit ihm 3 verzückte Weiber, die fortsuhren, ihm im Kerker göttliche Ehre zu erweisen. Er selbst gab vor der Parlamentskommission, was geschehen, freimütig zu und behauptete nach wie vor, daß er Gottes Sohn sei: "es giebt nur einen und das, was in mir geboren ist, ist der König von Israel". Nach widerlichen Verhands 25 lungen wurde er am 16. Dezember als "guilty of horrid blasphemy" zu einer Strafe verurteilt, die furchtbarer als der Tod war: er wurde am 18. Dezember stundenlang am Pranger gegeißelt, seine Zunge mit einem glübenden Gisen durchbobrt, und in diesem qualvollen Zustande wurde er vom Henker unter der Geißel von Westminster nach Eld Erchange (City) getrieben, wo ein B(lasphemy) auf seine Stirn eingebrannt wurde. — F. hat 40 für die widerwärtige Einzugsparodie kein tadelndes Wort gefunden; nur das Beiwerk hat er mit zögerndem Tadel preisgegeben. In einer Beschwerde an das Parlament protestierte er gegen Ris Bestrafung und suchte die Anbetung und daß Raulor sich Gottes Cobn genannt, zu rechtsertigen (Letters 16), während dieser selbst später (1660) in Reue über das Geschehene seine That als "in der Racht der Bersuchung und in der Schande der 15 Finsternis geboren" bezeichnete (Jour. 316). Sie war nicht bloß die Ausgeburt des siedernden Gehirns eines Einzelnen, sondern wird, wie von den Parlamentsrichtern und Naulors Freunden (Copies of some Papers etc. vgl. Rob. Rich in den Gothaer Quäterjdriften, Weingarten 269), auch von den späteren Quäfern auf die Rechnung der Gemeinde gesetzt.

Auf & selbst bat der Ausgang ernüchternd gewirft (Hodgfin, Fox 1896, E. 143) und ihn zu der Erkenntnis geführt, daß die Lebre vom Innern Licht, mit der seine Sache stand und siel, auf die gefährlichen Abwege eines gestlichen Rausches führte und "ihre Korreftur am Leben und dem Worte des geschichtlichen Christus zu suchen" babe. Thatsächlich treten in seinen späteren Konstitten mit den Bebörden die alten Ausflagen auf zügellose, blasphemische Sprache fast ganz zurück; als einige Jahre nachher einer seiner ersten Genossen ihm tadelnd vorbielt, daß "sein Austreten ein anderes geworden sei", wies er ihn ab mit den Worten, die Anderung liege in ihm selbst (Hodgfin 111). Naplor hatte nicht unr "den Sinn vieler Freunde in Verwirrung gebracht" (Letters 228), sondern der Sache auch die Teilnabme der Fernerstebenden entzogen. "Sbaleich einige so

Freunde", schreibt Henry Hare, ein quäferisch gesinnter Staatsgeistlicher jener Zeit, "gute und aufrichtige Männer sein mögen, bin ich doch überzeugt, daß die Mehrheit noch überz

spannt and verdustert (melancholy) ist".

Nach den siebernden Übertreibungen setzte infolgedes eine gesunde Mäßigung ein. Seit Eronwells Mücktritt vom Protestorat wurden die Gemüter vollends ernücktert. Die erste Periode des jungen Quäsertums, das von Illusionen geblendet, nicht versstanden batte, in den harten Thatsachen des Lebens den Zug seiner Wahrheit und Größe zu versteben, sebließt im Jahre 1660, in dem eine Petition an Karl II. nicht weniger als 3170 Quäser als 3. 3. in Haft besindlich bezeichnet, mit einer entschiedenen Wenstodung zur Besonnenheit ab, in der die Gewähr einer größeren Zusunst beschlossen war.

II. Im Herrenbause von Swarthmoor, an das die Hossifinungen auf ein Bessers,

II. Im Herrenbause von Swartbmoor, an das die Kossisungen auf ein Bessers, Stetigeres sich snüpften, wurden die ersten erfolgreichen Versuche zur Organisation der jungen Gemeinde gemacht. Die Staatssirchlichen unter dem Druck ihrer "Priester" blieben murrend sern, aber aus allen Denominationen, besonders aus den Kreisen der Independenten, Ranters und Baptisten ergoß sich eine geistliche Flut in die neue Gemeinschaft. Es geschab dies aus einer inneren Notwendigkeit heraus, weil F.s atomistisches Kirchenprinzip, das das religiöse Subsett in Gegensatz zur geschichtlichen Konstinuität, zur bindenden Norm und Formel seizte, sich als letzte Folgerung aus dem von jenen Kreisen gebegten enthussiastischen Grundgedanken eines rein geistigen, freien Ideals bundes mit dem unsichtbaren Hannet Ehriste ergab. Wie eine reise Frucht, die die schwere Zeit gereist, sallen diese Männer K. in den Schoß. Anthhony Pearson, Samuel Fisher, Nich. Karnworth, James Naylor, Will. Caton, der begeisterte Edw. Tring, Umos Stosdard, Gervase Benson, Alex. Delamain, Edw. Pyot u. a. schlossen sich der Swarthmoors Gemeinde als "die ersten Freunde" an. Das Feuer der jungen Liebe machte diese Enthus sästen nicht nur zu Anhängern, sondern zu begeisterten Aposteln der neuen Idea: ihrer Arbeit verdankt die Setze neben For ihre innere Festigung.

Von Swarthmoor, "dem Herrnhut der Duäker", gehen die neuen Kräfte aus, die, wie wir gleich sehen werden, zugleich nach außen zu mäßigen und innerlich zu binden versuchten. In einem Schreiben der Brüder in London an die nördlichen Freunde sind die ersten Zeichen einer Einkehr wahrnehmbar (1659). In Swarthmoor wurden dann die Grundlinien einer Gemeindeorganisation gelegt. Ein regelmäßiger Gottesdienst an jedem "Ersttage" der Woche wurde eingerichtet, Vorschriften über die Cheschließung ohne Trauung, über die Handhabung einer echt evangelischen Kranken-, Waisen- und Armenpflege gegeben und die regelmäßigen Monats-, Vierteljahrs- und Jahresversammlungen wie das Silent Meeting, in dem ihr Grundgedanke vom Innern Licht sich am charakteristischsten auswirkt, sestgeset (Letters of Early Friends 312). Von dier ging die erste geregelte Mission aus, hier fanden die Vanderprediger nach der Arbeit Ruhe und neue Kraft, und hier

liefen die erst über die Grafschaften, dann über England und die Welt geworfenen Fäden der Organisation zusammen.

Der Einheitsgedanke aber wirkte Sichtung, Sammlung und Erhebung. Der äußere Aufschwung der Gemeinde setzte ein. Das Missionswerk wuchs. Im Jahre 1652 zogen 25, zwei Jahre später schon 60 Wanderprediger durchs Land. Nachdem London als wichtigstes Arbeitsfeld in Angriff genommen war, widerstand auch die Parlaments= armee nicht länger. Gervase Benson, ein Oberst Cromwells, verlangte, als F. (1652) 45 in Carliste zum Tode verurteilt war, vom Parlamente der Heiligen seine Freigabe. Ihm schlossen sich 1654 die Parlamentssoldaten Stodard und Dring, auch Naylor an. Während anfangs nur arme Leute, Handwerfer und Arbeiter gewonnen wurden, folgten die mitt= leren Stände. "Hunderte sind gläubig geworden, bas Wert bes Herrn geht glorreich fort", schrick Burrough 1656 (Letters 19). Schon ein Jahr vorher hatte der fran-50 zöfische Gesandte in London nach Baris berichtet: there is a new sect here on foot whom they call Quakers . . and their number is considerable (Thurlee, State Papers III 121). Jest führten die Röte und Erregungen der politischen Reichslage Cromwells nabendes Ende - der Gemeinde neue Männer zu, die die von F. noch unbewußt vertretene Idee eines die ganze Welt umfassenden Gottesreiches zur Forderung 55 formulierten und ihre Begeisterung an seinem Teuer entzündeten. Und das große Ziel löste in ihrer Seele die verhaltenen Kräfte, die in jenen Jahren der entfesselten religiosen und politischen Strebungen fast wie in natürlicher Entwickelung ins Nebermaß gerieten und von den Verheißungen der Zufunft sich auf bedrobte Wege drängen ließen.

Zwar brachte die Restauration dem Haupte der Gemeinschaft neue Gesahren nach 50 mehr als einer Seite din. Auf die Anklage, daß er ein Friedensbrecher sei, Ausstände

anzettele und das ganze Königreich in Blut stürze, wurde er in das Gesangnis des Schlösse zu Lancaster geworsen, nach mehreren Monaten aber auf Grund der Nadeas-Corpus-Afte besreit, nach London zur persönlichen Vertretung seiner Sache gesandt und dort auf besonderen Beschl Karls II. zugleich mit 700 anderen gefangenen Luälern in Kreiheit gesetzt. Das wahnsinnige Unternehmen Venners mit seinen Luintomvnarchianern brachte ihm und seinen Kreunden insolge ihrer Sidesverweigerung neue Versolgungen. Von 1661-66, sast Jahre lang, wurde er in strenger und grausamer Haft gehalten; als er die Freibeit wieder erlangt, ging er nach Swarthmoor zurück und wandte von bier aus von neuem seine Kräste der inneren Vesestigung der unter den Versolgungen immer mehr aufblühenden Gesellschaft, namentlich den Unterrichts- und Erziehungsfragen zu, webeiratete (28. August 1669) Margarete Fell (geb. 1615, gest. 1702), die inzwischen ihren Gatten verloren, und unter den schweren Stürmen des Jahres 1670, welche im wesent lichen allein von den Luäfern getragen wurden, ging er nach London, um den Seinen durch Trost und Mahnung beizusteben.

Alber soweit die Auseinandersetzungen mit der staatlichen Gewalt und die äußeren is Arbeiten des Bundes in Frage kommen, trat er von 1666 an vor den Mäunern der That zurück. In dem Berichte, der dem Kurzen Parlament über die quäferischen Ausschichten vorgelegt wurde, war Fors Name noch nicht genannt (Jour. of the House of Commons, 30. Dezember 1654). Aber hinter den staatsgesährlichen Gedauken, die den Schwur vor (Gericht (Jour. 521) und das Recht des Kriegs gerade in den Jahren 20 verboten, die jene heilige Armee "mit dem Lobe Gottes auf den Lippen und dem Schwerte in den Händen" geschaffen und zur blutigen Richterin über eine 800 Jahre alte Mosnarchie gemacht, stand zuletzt niemand anders als F. Er bat freilich den Eisenseiten des Protektors gepredigt und sie niemals ausgesordert, die Lassen niederzulegen; das aber war weniger Berzicht auf eine grundsähliche Forderung als Zugeständnis an den wilden 25

Rriegergeist ber Zeit.

Mit Cromwell ist er persönlich zweimal in Verührung gekommen. Daß die Vezegemung jedesmal freundlich war, darf in dem tiesen Eindruck, den beide Männer auseinander gemacht, gesucht werden. "Venn ich und du", sagte ihm Cromwell, bei dem F. als royalistischer Verschwörer (Jour. 5:31) verklagt war (Februar 1655), "nur 30 eine Stunde zusammen wären, würden wir einander bald näber sein. Komm noch einmal wieder". Dies geschah ein Jahr später, als F. "in der Krast Gottes" Cromwell, von dessen monarchischen Gelüsten damals die ersten Gerückte durchs Land schwirrten, ausstrederte, "die Krone zu den Füßen zesu niederzulegen" (Jour. 346). Beide kamen darüber in erbiste Auseinandersetungen, und Cromwell, der das Licht Forens als iden zistisch mit der natürlichen Stimme des Gewissens behauptete, entließ F. mit den im Scherze gesprochenen Worten: "Ich werde einmal ebenso behauptete, entließ F. mit den im Scherze gesprochenen Worten: "Ich werde einmal ebenso bech stehen wie du" (Hodzschn, Fox 115). Auch in der Folgezeit blieh der Protektor F. freundlich gesinnt und nahm seine Vezischwerden über die Vedrächungen der Luäker freundlich an. Aber die Verbältnisse waren stärker als seine persönlichen Reigungen; als die religiösspolitischen Vestrebungen der Krotektors entgegentraten, waren neue Velästigungen die puritanische Antwort.

K. indes ging in der Versolgung seiner Ziele ruhig seinen Weg. Margarete Fell batte schon vor der Verbindung mit For ibren schlößartigen Landsit mit zahlreichen und geräumigen Gelassen sür die organisatorischen Unternehmungen bergegeben. Hier wurden 15 die ersten Generalversammlungen der Freunde abgebalten erst monatlich, dann jährlich (Jour. 171), und bald darauf wurde von Margarete Fell, der "Gräsin Huntington des Quäfertums", das Bethaus durch einen großen Andan erweitert. Hier liesen die Fäden der weitverzweigten Korrespondenz zusammen, die in die Propaganda Einheit und System drachte, und neue Begeisterung und Krast sloß von diesem Quellborn aus in die Lands. Mit dem Ersolge aber wuchs Ausblick und Hosssmung. Nachdem das schwierige London nicht mehr widerstrehte und der erste Grundbau auf den engeren Linien zum Abschlüßgekommen war, erkannte auch F., daß Ausriß und Weiterbau einer Universalstrehe, die je und dann in seinen ersten Visionen als Grundgedanke und Ziel aufgetreten war, die Ausgabe sein müsse. (Grubb, Present Position E. 10: Fox had no idea of kon-ding a new seet, sendern to bring over the great body of Christians to their view.)

Um die Idee einer Weltfirche zu verwirklichen, unternahm er Ende 1670 seine Meise nach Westindien, Barbadoes, Jamaika und dem nordamerikanischen Kontinent. Diese Meise ist in doppelter Beziehung von Wichtigkeit geworden. Auf der langen Secreise trat w

ihm zum erstenmale der Gedanke der Sklavenbesreiung, der nachher von seinen Nachsfolgern frastvoll vertreten wurde, vor die Scele; zum andern gab ihm die Muße in Barbadoes Gelegenbeit zur Niederschrift seiner religiösen Überzeugungen, wobei er ihr Verbältnis zu den dristlichen Hauptlehren besprach und mit besonderem Nachdruck dem 5 Vorwurfe socinianischer Reterei entgegentrat. 1673 kehrte er nach England zurück — in den Kerker, aus dem er erst nach I imonatlicher Haft, nur infolge eines Formsehlers im Verurteilungsdekret, befreit wurde.

Mit dem Jahre 1677 schließen endlich die persönlichen Belästigungen; mit Penn und Barclay unternahm er seine zweite Missionsreise nach Holland und Deutschland, aber 10 seine Propaganda für die Sache des Quäkertums war von geringem und nur vorübersgebendem Erfolge begleitet. Die kleinen Gemeinden in Emden, Hamburg, Altona, Danzig, Griesbeim bei Worms komten sich nicht lange halten. Auch der viel später, erst 1786 in Friedensthal bei Phrmont zusammengetretenen Gemeinde sehlten von vornherein die Bedingungen eines günstigen Gedeibens (vgl. Schröck), KG IX, 344; über die Gemeinde

15 in Danzig vgl. Hartfnoch, Preuß. K.).

Sein Lebensabend war ein heiterer; die letzten 15 Jahre hat er in regem persönslichen und brieflichen Verkehr mit seinen Freunden in zwei Erdeilen verbracht, dis er gelegentlich einer Predigt im Januar 1691 sich eine Erkältung zuzog, deren Folgen sehon nach 2 Tagen, den 13. Januar, seinen Tod herbeisührten. "Fraget nicht nach meinem Vessischen", sagte er mit schwacher Stimme einige Minuten vor seinem Tode den Freunden, die ihn umstanden, "Alles ist gut, der Same des Herrn herrscht über Alles, auch über

den Tod". Um 16. Januar wurde er in Bunhill Kields begraben.

Bon den Seinen wird F. in überschwänglicher Weise gepriesen; das Auge für seine Unvollkommenheiten ist ihnen getrübt. Daß große Gewalten in seiner Natur ruhten, die 25 nicht an den Maßen der Gegenwart gemessen werden dürfen, die pietätlos und nüchtern eine Menge feiner Bindungen gelöst und über Wert und Unwert großer Menschen und großer Ziele der Vergangenheit und ihrer Unterströmungen das Urteil sich hat trüben lassen, unterliegt keinem Zweifel. Er trägt, so ist mit Recht gesagt worden, in seiner Seele paulinische Züge. Wenn man seine Briefe liest, vermag man sich dem Banne seiner 30 religiösen Innerlichteit, seiner leidenschaftlichen Glut, herzgewinnenden Güte, unüberwind= lichen Willensstärke und selbstlosen Hingabe an sein großes Ziel nicht zu entziehen. Gewiß, er war weder Denker noch Gelehrter, noch hatte er einen wesentlichen Anteil am Bildungsgute seiner Zeit. Ein Schwärmer, wie Paulus ein Schwärmer war, aber ohne dessen Aufgeschlossenbeit für die Lebenswirklichkeiten, ein Mann, dessen Seele in Visionen 35 und Bergückungen lebt und von Ewigkeitskräften bewegt wird. Er vernimmt unsagbare Worte, die sich ihm bald in Seufzern und Anklagen, bald in Jubeltonen auf die Lippen Er nennt es den Geist Gottes, Christus, Unade, aber es ist "nicht ein trauliches Licht, das alles mit seinem milben Scheine übergießt, sondern brennt wie verzehrend Feuer, das nicht zur Rube kommen will". Bon brennendem Eifer um die Sache Gottes 40 wird er in unstetes Wandern, in Nöte und Gefahren getrieben, und unter dem Druck dieses Zwanges verläßt er Elternhaus und Verwandtschaft und zerreißt die Gemeinschafts= bande, unter die die Natur ihn gestellt. Unbeimliche Gewalten reißen ihn zu leidenschaft= licher Sprache und haßvollem Fluche, je und dann zu eitlem Rühmen fort. Er kann es nicht anders; nicht er redet, der Beist treibt ihn willenlos. Gesichte und Offenbarungen 15 jagen ihn in zwei Erdteile, und alle Entbehrungen erträgt er mit dem Ausblick nach oben: "ein Mann, der sein ganzes Leben dem Dienste Gottes geopfert", der im Bewußtsein seiner Sendung auf den Genuß und den Schmuck des Lebens verzichtet, um die Aufgabe feines Lebens zu erfüllen. –

Wir sind der Entwickelung der Gemeinde, die mit der Wiederherstellung des Königstums in England in nüchternere Bahnen einlenkte, vorausgeeilt. Als Karl II. zurückstehrte, begrüßte ihn K. in einem öffentlichen Schreiben, dem es an Entschiedenheit nicht sehlte — der Fall Karls I. wird als Gericht Gottes über seine Sünden bezeichnet (Anoble Salutation etc. in der Gothaischen Sammlung S. 5) —, aber der Unterton des Grußes ist ein anderer; einem unvergänglichen Königtume soll ihr Kampf gelten, es soll sein Kampf sein nicht mit den Wassen der Welt, sondern des Geistes (A brief Declaration, 1660 anonym gedruckt), wobei es für den Geist, der sie treibt, bezeichnend ist, daß sie auch in dieser Zeit der beginnenden Rube von der Aufstellung eines Bekenntnisses, das für die schwankenden Gesellschaftsverhältnisse das notwendige Ferment hätte werden können, das sie aber freilich auch an äußere Formeln gebunden hätte, absehen. So kam 60 es, daß diese der Ausbildung und Pstege eines bestimmten Lebrbegriffs und den geschichts

lichen Faktoren des Christentums gleichgultig gegenüberstehende Gesellschaft die ihr beis wohnende Krast den Fragen der Sittlichkeit, der praktischen Frömmigkeit und des inneren Gemeindelebens zuwandte. Aber die auf den neuen König gesetzten Hossungen ersüllten sich nicht. Er batte, als er den englischen Boden wieder betrat, Gewissens und Relisgionsfreibeit versprochen und die Zusage bei seiner Krönung wiederholt. Die Versolgungen saber entzündeten sich von neuem, nicht an dem enthussastischen Sturmgeist der sünsziger Jahre, sondern an den praktischen Fragen des Suprematseides und des Zehnten, den die Duäker grundsätzlich verweigerten; es kehren die alten Klagen, daß sie vor dem königl. Richter das Haupt nicht entblößten, wieder, und der Gegenstoß ersolgte mit brutaler Gewalt.

Das Schwerste aber kam im Jahre 1661 über die Gemeinde. Als Gelde und Leibese strasen ihnen den Suprematseid nicht abzwingen konnten, wurden sie unter Konsiskation aller Güter zur Auswanderung nach Westindien gezwungen. Der mun einsekende litter rarische Streit um das Recht oder Unrecht dieser Maskregel brachte zwar neue harte Versfolgungen, aber zugleich eine Märtyrerfreudigkeit und überzeugtes Beharren, daß man mit 15 den wahnwitzigen Ausschweitungen der fünfziger Jahre einigermaßen versöhnt wird. Die Läuterung der Geister seht ein und giebt die Gewähr einer Zukunst.

In William Penn, der in diesen Jabren (1668) für die Freunde gewonnen wurde, gewinnt das zur Besonnenheit zurückkehrende Duäkertum seine edelste Ausprägung. Hat er, der Aristofrat, auch nicht wie die Gräsin Huntingdon den Methodismus, das 20 Duäkertum salonsähig gemacht, so dat er ihm doch eine neue Heimat gewonnen, in welcher alle Boraussetzungen einer günstigen, dem Grundgedanken der Gesellschaft entsprechenden

Entwickelung gegeben waren.

Am 14. Oftober 1641 wurde Penn zu London geboren, der Sohn Sir William Penns, eines angesebenen Abmirals, der Eromwell, dann Karl II. gedient und durch die Erobes 25 rung Jamaifas sich einen Namen gemacht. Nach einer glücklichen Jugend trat er in seinem 15. Jahre ins Christ-Church-College, Drford, ein. Hier gewann Thomas Loe, ein Quäker, durch seine Bredigten Einfluß auf den stattlichen und begabten jungen Mann, beffen Sympathien bis dabin den Presbyterianern zugewendet gewesen waren. Damit war seinem inneren Leben eine bestimmte Richtung gegeben. Um ibn durch die Zer= 30 streuungen einer Reise von der guäkerischen Caprice zu beilen, schickte Gir William ihn auf 2 Jahre nach Frankreich. Aber das Paris Ludwigs XIV. zog den ernsten jungen Mann nicht an; er kehrte 1664, nachdem er noch Oberitalien (bis Turin) besucht, nach England zurück — ohne den vom Bater gewünschten Erfolg. Um sich mit dem englischen Recht bekannt zu machen, nahm er an den Kursen in Lincolns Inn teil, ging aber schon 35 1666 nach Irland und übernahm dort die Verwaltung eines väterlichen Gutes. In Corf traf er nach langer Trennung wieder mit Th. Loe zusammen, der ihn vollends seinem Ideale gewann und den schwankenden Impulsen des Junglings die entscheidende Richtung gab. Un diesem hochbegabten, vornehm und feingebildeten Manne, der nach Ranke im vollen Besitze der Bildung seines Jahrbunderts war, machte das Quäkertum 401 unbestritten die glänzenöste Erwerbung des ganzen Zahrbunderts. Benns Wandlung war eine vollständige; nicht um einen Wechsel firchlicher Unschuungen, den Austausch presbyterianischer oder bischöflicher gegen guäferische Überzeugungen handelte es sich bei ihm; er wurde von Grund aus ein anderer, ein im tiefsten Grund der Zeele aufrichtiger Christ: ein Mann von weiten Anschauungen und von vornehmer Gesinnung, den zugleich eine 45 glänzende Allgemeinbildung, der Schnuck edler Humanität und ein Zug zu philojophijcher Abstraktion vor Fox und den ersten Quäkern, in denen die intellektuelle Zeite der Lebens= betrachtung zurücktrat, auszeichnete. Die "Meligion Dieses Mannes reichte über ben Begriff seiner Sette hinaus"; er stellt in seiner Person die Berbindung ebenso entschiedener wie warmberziger Frömmigkeit mit der guten Sitte der Welt dar, die "einander nicht w widersprechen"; bei allem Ernst liebenswürdig und geistreich im Umgang, voll anmutiger Einfälle, witig im Gespräch und immer vom besten Ion Planke, Englische Geschichte

Erst im Jabre 1668 trat er "offen und unwiderruflich" zur Gemeinde über. Er wurde sofort in ihre Bedranguisse verwickelt, weil er "sich an einem Soldaten vergriffen", 55 ins Gesängnis von Gorf geworsen und nur durch die Fursprache des Earl von Ormond daraus besteit. Sein Vater empfing ihn falt. "Du magst duzen, wen du willst; ich will dich deinen Weg geben lassen, wenn du den König, den Herzog von Pork und mich damit nicht belästigst". Aber als er auch in der Grußfrage dem Vater nicht zu Willen war, kam es zwischen dien zur Trennung. Wahrend die Mutter zum Sobne dieht, bat 60

sich der Admiral erst kurz vor seinem Tode (16. September 1679) in anerkennenden Worten über den Heldenmut des in der Verfolgung bewährten Sodnes mit diesem versöhnt und ihn zum alleinigen Erben seines großen Vermögens (16000 Pfd. Sterl. und eine Jahressente von 1500 Pfd. Sterl.) und einer von der englischen Regierung anerkannten Forderung eins gesetzt. Sine Streitschrift (The sandy Foundation shaken) brachte den jungen Penn abermals ins Gesängnis von Rewgate, in dem er seine bekannteste Trostschrift No Cross no Crown schrieb. Nach 6 Monaten bestreit, unternahm er mit Barclay und For im Jahre 1677 seine Reise nach dem Kontinent, die ihn in Verbindung mit den enthysiastisschen Gemeinschaften des evangelischen Teutschlands und Hollands brachte. Sie führte ihn zuerst nach Amsterdam, von da nach Herford zu der geistwollen Abtissin Clisabeth, die Coccesus und Carthesius, Leidnitz und Labadie zu ihren Freunden zählte; von ihr nach Kassel, nach Frankfurt a. M., wo er mit den pietistischen Kreisen Speners, nicht mit diesem selbst bekannt wurde, endlich nach den Generalstaaten, wo die Hossfung, die Labadisten und Baptisten in die Bewegung hereinzuziehen, sehlschug (vgl. Stoughton 125 ff.).

Die Mission auf dem europäischen Kontinent war erfolglos geblieben; in der neuen, nicht in der alten Welt winften dem Quäfertum die Sterne der Zufunft. Schon 1676 batte P. in Amerika einige kleinere Landstriche erworben, durch einen Freibrief (4. März 1681) belehnte Karl II. ihn zur Entschädigung für die oben erwähnte Forderung seines Baters an den Staatsfissus mit dem Lande westlich vom Delaware innerhalb von 20 5 Länge- und 3 Breitegraden (40-43). P., dem zu Chren der waldreiche Landstrich Bennsplvanien genannt wurde, erhielt hier unumschränkte Regierungsgewalt, und der Reiz, diese Gewalt zum Besten seiner Mitmenschen untbar zu machen, erweiterte seinen Gesichtstreis insofern, als er Pennsplvanien nicht nur für den Freihafen seiner bedrängten Glaubens= brüder in Europa ansah, sondern auch die praftische Ausgestaltung seiner nationalökono= 25 mischen und politisch-religiösen Grundgedanken in einem wohlorganisierten Freistaate, der andern ein Minfter sei, anstrebte. Am 5. September 1682 schiffte er sich in Deal nach Umerika ein, um sein "heiliges Experiment" zu versuchen. Die dort vorhandene kleine Zahl von schwedischen und holländischen Kolonisten vermehrte sich rasch durch Zuwanderer aus den verschiedensten Teilen der alten Welt. Sie fanden allgemeine Duldung, Gewissens= 20 freiheit und eine auf breiter bemokratischer Grundlage basierte Staatsverfassung, Grundfätze, beren fräftigste Bethätigung P. vor allem in seiner Haltung den im Staate an= jässigen Indianern gegenüber zeigte. Mit ihnen schloß er jenes berühmte Abkommen, das in der Weltgeschichte seinesgleichen nicht hat: le seul traité entre ces peuples et les Chrétiens qui n'ait point été iuré et qui n'ait point été rompu. Wic 35 kein anderer Europäer, sagt Ranke (VI 101) von ihm, genoß er das Bertrauen der Söhne der Wildnis und wurde der Heros ihrer Traditionen.

Unter den Verwirrungen, die die Thronbesteigung Jakobs II. im Gefolge hatte, nach England zurückgekehrt, gewann er sofort am Sofo eine einflußreiche Stellung und wurde des Königs freimütiger und selbstloser Berater. Über sein Verhältnis zu dem katholischen Könige ist das geschichtliche Urteil nicht geklärt. Die Ansichten darüber sind von dem mehr eleganten und schlagfertigen als unparteiischen Macaulah formuliert worden. 2013 Penn dem Könige seine Dankbarkeit für die Entlassung von 1300 gefangenen Quäkern durch entschiedenes Eintreten für die Freiheit aller Konfessionen, also auch der Katholiken, zu bezeugen suchte, wurden Stimmen laut, die ihn der Hinneigung zum 45 Katholicismus und der Teilnahme an royalistischen Intriguen ziehen. Macaulay inssonderheit beschuldigt ihn der Teilnahme an schmutzigen Geldgeschäften, die mit der Vers urteilung ber Taunton Maids in Berbindung standen, und beruft sich, sofern sein politischer Charafter in Frage kam, auf einen vom vertriebenen König an P. gerichteten und bei diesem aufgesundenen Brief, in dem der König sich auf die Gestumung P.3 gegen 50 ihn beruft und ihn zu politischen Diensten in seinem Interesse aufsordert. — Was das erste anbetrifft, so liegt eine Namensverwechslung mit einem gewissen George Lenne vor. Ubrigens fann aus dem Briefe Sunderlands an "Mr. Pen" (13. Februar 1685), auf welchen Macaulay seine Anklage gründet, auf eine Schuld, d. h. die Annahme des Auftrags ber Hofdamen und Eintreten für ihre Sache, in keiner Weise geschloffen werben 55 (Stoughton, 28. P. 217—18; Ranke VI, 99). — Was die hochverräterische Korrespondenz Penns mit dem vertriebenen Könige angeht, jo bat die in der Sache berufene igl. Kom= mission die auf Hochverrat erhobene Anklage nicht anerkannt und P. freigegeben. Dennoch wurde er (14. März 1692) auf den bloßen "Berdacht hochverräterischer Umtriebe" durch einen Allt königlicher Willkür seines Eigentumsrechts auf Pennsylvanien verlustig so erflärt und dadurch wirtschaftlich ruiniert. Ebenso baben die späteren Anklagen, er babe

den Versuch, Jakob nach London zurückzusübren, vorbereitet (Nov. 1693), eine Schuld für ihn nicht ergeben. Daß P. in einem Brief Jakob aufgesordert habe, den Krieg mit 30000 Mann nach Irland zu tragen (Macaulay), ist a priori unwahrscheinlich, weil jeder militärische Rat eine guäkerische Unmöglichkeit wäre. Erst als durch eignen Willenssentschluß des Königs (20. August 1694) Pennsplvanien seinem rechtmäßigen Vesiber zurücks gegeben war, - P. hatte inzwischen (Febr. 1691) seine über alles geliebte erste Frau und zwei Jahre später seinen hoffnungsvollen Sohn Springett in ein frühes Grab sinken sehen, - begannen die dunkten Wolken, die ihn unter diesen Verdächtigungen unheilssehen, in etwas zu weichen.

Mit seiner zweiten Frau (Hanna Callowhill), seiner Tochter Latitia und James 10 Logan, seinem bochbegabten, energischen Sefretär, ging er, um die Ordnung der Rolonie in die eigene Hand zu nehmen, zum zweiten male nach Umerika. Um 30. November 1699 landete er am Delaware. Aber er fand ein anderes Land und andere Quäker. Schon ber Willkomm zeigte, daß ein neuer Geist aufgekommen: in Chester salutierte man den (Bouverneur mit zwei Kanonenschöffen, deren einer einem jungen Mann den Urm zerschmetterte. 15 Sonft überall im Lande Unzufriedenbeit, die Quäker untereinander in Parteien gespalten, im Sader mit den fremden Kolonisten, die Unsiedler argwöhnisch gegen ihren Serrn und jedem, auch dem berechtigten Unspruche gegenüber störrisch; dazu forderte das gelbe Gieber täglich seine Opfer. — In Philadelphia begannen die Gegenfätze gleich am ersten Tage sich fühlbar zu machen. Zum vollen Ausbruch fam schließlich ber Ronflift, als B. Die 20 Ausbebung der Eklaverei durchzusetzen suchte; erst fand er Schwierigkeiten, dann offenen Widerstand. In Germantown, das von Franz Daniel Bastorius, einem deutschen Duäker, gegründet war, hatten die Frennde schon 1688 die Aushebung der Eflaverei als driftlichen Grundfätzen entsprechend gefordert. Ein Gemeindebeschluß von Philadelphia 1696 verbot den Rauf, Verkauf und das Halten von Eflaven. Diesen Gedanken verfolgte 2. 25 weiter, noch nicht im Sinne ber späteren Emanzipation, sondern durch stufenweise Einordnung der Eflaven in das guäferische Gemeindeleben: sie sollten religiösen Unterricht haben, Seirat sollte ihnen erlaubt, Bielweiberer und Chebruch streng unterjagt sein, Belobnungen für gutes Betragen ausgesetzt, endlich die Etrafbestimmungen für widerspenstige Eflaven geregelt werden. Im Januar und Juni 1700 trat er mit diesen Borschlägen 30 bervor, fand aber entschiedenen Widerstand bei den Rolonisten; nicht einmal die Quäfer nabmen fie an. Der Verteilungsmodus der Landeseinkunfte führte zu neuem Zwist, und B.s freundlicher Verfehr mit den Indianern begegnete dem neidischen Argwohn seiner ländergierigen Rolonisten. Als schließlich durch einen königlichen Brief die Aufforderung fam, daß die Duäfer Bennsplvaniens sich mit den anderen Unsiedlern vereinigen sollten, zu 35 gemeinsamer Abwehr auf der Grenze von Rew-Pork ein Fort zu bauen, und damit einer der quäkerischen Hauptgrundsätze zu fallen drohte, entschloß sich P., zur Ordnung der Angelegenheit noch einmal nach England zu gehen. — Aber auch bier schlugen seine Unternehmungen fehl, obgleich die Königin Anna, die zwei Monate nach seiner Anfunft den englischen Ibron bestieg, ihm persönlich woblgesinnt war. Aus Amerika kamen 40 neue betrübende Poften: die Anfiedler im Widerstand gegen den neuen Gouverneur; Logan verhaftet; Benns Cobn, William, durch leichtfertige Gesellschaft verdorben und ben gnäferischen Grundsätzen untren gemacht; Masferaden, Tänze, nächtliche Vergnügungen auf der Straße, an denen sich junge Mädden beteiligten, und der Sobn und Erbe William Penns bas Hampt ber Orgien.

Echeitern seiner weitausgreisenden Hoffmungen sich nur mübsam aufrecht erbalten. P. hatte von seinem Oberverwalter Philipp Ford, ohne seinen Freunden davon zu sagen, eine Zumme von 2800 Pfd. Sterl. geborgt und als Sicherheit seinen Grundbesitz in Pennssylvanien schriftlich verpfändet. Nachdem er die Zumme abbezablt, batte er es vernachs 50 lässigt, den Pfandschein zu vernichten. Mit diesem traten ein Zohn und die Witwe des verstorbenen Ford P. entgegen, indem sie eine Mapital und Zinssorderung von 14 000 Pfd. Sterl. erboden und schließlich selbst an die Königin Anna um die Einsehung in das Eigentumsrecht des Staates Pennsplvanien zu petitionieren wagten. Auf andere Bedrängnisse, die ihn in seiner eigenen Familie trasen, kann ich des Näheren nicht ein Wedrängnisse, die ihn in seiner eigenen Familie trasen, kann ich des Näheren nicht ein zu gehen. Insolge des Fordschen Handels wurde P. 4, Jahre in Old Bailey gesangen gesetzt hier tras ihn ein Schlagansall, der ihm das Gedächtnis und nach hindere veiden das Leben nahm, am 29. Juli 1718; in Fordans (Buctingdamsbire) wurde er neben seiner Fran und seinem Sobne Springett begraben. — In das freudlose Tämmerleben seines letzen Siechtums siel als ein letzer Lichtstrabl das von der Negierung von Benn seines letzen Siechtums siel als ein letzer Lichtstrabl das von der Negierung von Benn

splvanien allen andern Staaten voran beschlossene Verbot der Einsührung von Regersstlaven. — Ihm ist es beschieden gewesen, den humanen Weist des Quäkertums und die politische Idee von dem Volke als der alleinigen Quelke der Herrschergewalt in der Verssassiung Pennsplvaniens grundlegend durchzusübren und diese zum Vorbild der späteren Zerfassungen Nordamerikas zu machen. Die Verwirklichung seines Lebensziels, die Einssührung der religiösspolitischen Freiheit als Grundgesetz alles staatlichen Lebens ist die letzte und größte That, in der das Quäkertum seinen weltgeschichtlichen Veruf bewährt dat. Mit der Gründung Vennsplvaniens ist seine äußere und innere Entwickelung

zum Abschluß gekommen. -III. Nachbem die Deklaration der Gewissensfreiheit (1687) unter dem Scheine allgemeiner Toleranz den Zugang zu allen bürgerlichen und militärischen Amtern den Ratholiken aufgetban, um die Unterdrückung des Gesamtprotestantismus, des staatskirch= lichen wie nonkonformistischen durchzusetzen, und ihrem Urheber Jakob II., der "drei Königreiche für die Messe eingesetzt und sie alle drei verloren", Thron und Krone ge= 15 kostet, seste die von Wilhelm III. mit dem Parlament vereinbarte Toleranzafte (1689) Die staatsfirchlichen Rechte und die Stellung der Diffenters im freiheitlichen Sinn fest und brachte alle Verfolgungen der Quäfer endgiltig zum Abschluß. Rur die Weigerung des Bebnten, ihr Widerstreben gegen den Kriegsdienst stellte sie noch unter die Drohung des Rerfers, aber schadete ihnen, nachdem sie ihren grundsätzlichen Widerspruch in einem 20 Schreiben an Wilhelm begründet, nicht mehr. Die Freiheit, eine Frucht zugleich ihrer unerschrockenen Treue in langen Verfolgungen und der ihnen günstigen politischen Ent= wickelung, löste ihre Kräfte für die Aufgaben des neuen Jahrhunderts von dem Banne, der sie bisher gehalten. Die Gemeindebildungen auf dem Kontinent führten im Berborgenen ein fümmerliches Dasein und waren ohne Bestand; die Hoffmung auf eine quä-25 ferische Universalkirche und der Glaube, daß sie thatsächlich die Kirche seien, verflüchtigte sich. An ihre Stelle trat die Meinung, daß sie ein "peculiar people" seien; ihnen sei ein tieferer Einblick in die Geheimnisse Gottes gegeben, den zu bewahren sie als die ihnen eigentümliche Aufgabe anzusehen hätten. Bon der politischen Bethätigung ihrer Kraft durch das Landesgesetz ausgeschlossen, in der Flucht vor allem eitlen Weltlichen, abhold 30 der Musik und Kunsk, ohne Verlangen nach wissenschaftlicher Arbeit, wandten sie sich in wesentlichen philanthropischen und faufmännischen Unternehmungen zu. In England war ihre Zahl um die Wende des 17. Jahrhunderts ungeheuer gewachsen. "Sie schwärmen über drei Nationen und füllen unsere Kolonien", sagt ihr Gegner Leslie von ihnen (The Snake in the Grass, Lond. 1696, IV, 21); aber von da an beginnt der Abstieg. 35 Leslie nennt 100000, gleichzeitige Memviren 50000 (Dalrhmple, Mem., Appendix I, 2, E. 39; die Zahlen über Geburten, Todesfälle und Cheschließungen voll. bei Rowntree, Quakerism Past and Present, S. 70; die Höhe bilden die Jahre 1670—80: 9753 Geburten, 1042 Todesfälle, 2820 Chen). Von 1730—60 tritt ein rascher Verfall ein, die 60 000 Quafer vom Jahre 1700 find 1800 auf fnapp 20 000 "in Großbritannien" ge-40 junfen (vgl. Grubb, Pres. Pos. E. 3); 1864 bezeichnet den Tiefstand mit 13755 Mit= gliedern; 1883 gab es in "England, Wales und Schottland" 15219 "Mitglieder" (in Schottland nur 193), zu benen 5380 Besucher der Meetings (also Nichtmitglieder) kamen; in Frland lebten 2812 Mitglieder. Seit den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts zeigen indes die Zahlen eine stetige Vorwärtsbewegung, die mit 8,3% für die Jahre 1890—99 45 dem Wachstum der Landesbevölferung (9,6%) etwa entspricht. In Amerika wurde um dieselbe Zeit ihre Zahl, alle Schattierungen des Bundes inbegriffen, auf 50-60 000 geschätzt, in Norwegen 200, in Frankreich 70—80, in Deutschland 50—60, in Ausstralien und Neuseeland 5—600 Duäker. Nach den Angaben einer Londoner Duäkers zeitung (Friend) vom 6. Januar 1901 sind zur Zeit in Europa und Australien 20000 50 Personen als Mitglieder eingetragen, zu denen 10 000 gelegentliche Besucher kommen, in Amerika 94 000 Mitglieder; Die vom Bunde abgetrennten Hickfiten gablen 20 000 ein= geschriebene Freunde.

Weber eine Lehre, die nicht reiner gedacht werden kann (Barclay, Inner Life  $\gtrsim 222$ ) noch eine sehr freie demokratische Verfassung noch die opferfreudigste Hingabe an menschenfreundliche Aufgaben und an die Thaten reiner Liebe hat den Niedergang zu hemmen vermocht. Die Gründe dieses Verfalls, an denen das "heilige Experiment" gescheitert ist, sind in der rücksichtslosen Anwendung der staatlichen Chegesetze, dem mangelnden (Veschicke der Propaganda und dem Niedergang der salzlosen Laienpredigt zu suchen; it must de confessed, giebt selbst Grudb (Pres. Pos.  $\lessapprox$ . 7) zu, that much 60 of the impromptu preaching of the Quaker meetings is sadly weak; there

are cases in which self-willed and wrong-headed individuals insist on neasing

their minds", even when the elders have urged them to forbear.

Ihre sittlich religiöse Größe aber baben sie der stannenden Welt in den Werken der Menschenliebe dargethan, deren begeisterte, im Erfolg bewährte Gerolde sie im 18. Jahrhundert geworden sind. Aus dem Grundgebanken der driftlichen Freiheit baben 5 sie die Forderung der allgemeinen Menschenrechte erhoben und selbstlos verteidigt. man darf sagen, daß sie mit der Lösung dieser Aufgabe eine neue Kulturepoche in der Geschichte der Menschheit in die Wege geleitet baben, die fortwirken muß bis an ihr Ende: ein freies Menschentum für Millionen, denen weder vorber noch nach-her der erleuchteiste politische Naditalismus die Morgengabe der Freiheit, die nur die 10 Frucht des Christentums sein kann, gebracht bat. "Freiheit ist allgemeines Menschenrecht", batte G. For den Ansiedlern in Amerika 1656 zugerufen und gefordert, daß die Herren und Aufseher die Reger nicht als Stlaven, jondern als Brüder behandelten und daß ihnen nach einer Reihe von Jahren die Freiheit geschenkt werde (Observ. of chr. doctr. 67).

Diesen Gedanken Forens bat Penn weiter verfolgt. 3m Jabre 1718 nabm ibn 28. Burling auf und brachte ibn in einer Flugschrift zum erstenmal vor die Disentlichkeit; seit 1727 wurde die Emanzipationsfrage zur Sache des gesamten Quäkertums gemacht, indem die jährlichen Generalversammlungen regelmäßig gegen die Eklaverei protestierten. Im Sabre 1731 batte Anton Benezet, ein frangösischer Quater, in Philadelphia die erste Edule 20 für die Indianer, an der er selbst versönlichen Unteil nahm, gegründet, und in den vierziger Jahren erhob Benj. Lay seine Stimme aufs neue gegen die grausame Bedrückung der Schwarzen. Schon 1758, 11 Jahre bevor John Woolman nach England ging, um das Intereffe der englischen Freunde an der Emanzipation zu gewinnen, hatten die Duäfer die Beibehalztung der Stlaverei von seiten ihrer Religionsgenossen mit dem Ausschluß aus der Ges 25 sellschaft bedroht und damit die staatliche Ausbebung in Nordamerika zuerst durchgeführt. Erst Wilberforce, ber 20 Jahre lang unausgesetzt, zum Teil in Gemeinschaft mit bem Quater William Allen und bem Apologeten Clarkson, für bas große Ziel gewirft batte, sah 1807 die Aufgabe seines Lebens erfüllt; aber er führte doch nur eine Forderung zum Abschluß, welche 100 Jahre früher von den Quäkern als ein großes weltgeschichtliches 30 Ziel driftlicher Liebe erkannt worden war.

Ebenso wandten sie ibre Kräfte den anderen Werken der inneren Mission, an den Armen, Kranken und Gefangenen zu; was Elijabeth Fry (j. d. A. Bb VI E. 308) für die Milderung des Loses der Gefangenen gethan, ist zum Teil noch im Gedächtnis ber Mitlebenden. Andererseits nahmen sie die Ordnung ihrer inneren Angelegenbeiten in die 25 Hand: im Sabre 1737 wurde ein Urmengesetz durchgebracht, durch das der Unterhalt der bedürftigen Mitglieder auf die Gesellschaft übertragen wurde; in den vierziger Sabren erschienen neue Bestimmungen, welche die Angelegenheiten des bäuslichen und täglichen Lebens bis in die unbedeutendsten Einzelheiten ordneten. Aber der in diesem Jahrhundert zur Geltung gekommene Grundsatz der erblichen Mitgliedschaft (birthright membership), 10 die in nuce auf For und Barclay ("Wir werden Christen durch Geburt und Erziehung, nicht durch Bekebrung und Erneuerung des Geistes", Barclay, Inner Like 3611 zurückging, machte sie den Grundsäßen des älteren Quäkertums vielfach untreu und bedrobte "durch Laubeit und Gewohnheit" die Kraft der bislang enggeschlossenen Gemeinde. Larere Grundsätze nahmen allmählich überband, die rigorose Abgeschlossenbeit von den andern is Rirchenförpern wurde aufgegeben, und ein Zug nach Konformität mit der nichtquäferischen Gesellschaft trat zu Tage. In Amerika nahmen die Fightings an den Befreiungskämpfen teil (Green, Mallod, Mifflin a. a.) und die Wet Quakers, die die strengeren gebensformen der Gemeinde befämpsten, wurden zwar von den orthodoren Dry Quakers aus ben Gemeindeversammlungen ausgeschloffen, aber die Mitgliedschaft und der Zutritt zum 50 Gottesdienst konnte ihnen nicht genommen werden.

Mit dem Staatsfirchentum famen die Freunde im 18. Sahrbundert, abgesehen von der litterarischen Montroverse, die die natürliche Erscheinung des Tages ist, zum Frieden. Als Wesley die in Erstarrung geratene Mirche mit neuem Leben zu erfüllen suchte und die Donner des Gerichts durch die von Schrecken und Mrampfzuckungen gehaltenen Massen subren, da lauschte die Seele des Quäkertums auf. Es waren verwandte Mlänge, die aus mehr als 100jähriger Bergangenbeit berüberrauschten, und eine Hoffnung auf ein Großes, Neues fuhr durch die Herzen. Zwischen beiden Gemeinschaften fam eine Annaherung zu stande; man setzte sich über die Streitpunkte auseinander, und die Teilnabme der Chaker wurde in dem Mage wach, daß Berbandlungen über eine aufänglich möglich icheinende

Bereinigung mit Wesley und seinen Freunden gepflogen wurden; im Fortgang indes ber

Museinandersetzungen zerschlugen sich die Soffnungen.

Alber dem Einbruch des Deismus mit seinen verstachenden Tendenzen hatte das in langen Friedensjahren erschlasste Duälertum keine obsiegende Kraft entgegenzusetzen. Uls Penn in den Verdacht kam, Katholik zu sein, antworkete er in einem Vriese, der die ganze Freiheit seines Geistes atmet, er sei Katholik, aber kein römischer; zwei Grundssätze verabschene er auf dem Gebiete der Religion, der eine sei der auf Unfreiheit des Geistes berühende Gehorsam gegen die Autorität, der andere die Unterdrückung Anderssdenfender. Richt der römische Katholicismus sei der Feind des Duäkertums, sondern der Deismus. Denn, so meinte er vorausahnend, "die guäkerischen Grundsätze über das Innere Licht könnten sehr leicht zu einer Beseitigung des positiven Offenbarungsglaubens und der Vibel führen". Im 19. Jahrhundert sind in der That die Konsequenzen dieses Gedankens gezogen worden. —

Und damit kommen wir schließlich auf diejenigen Bewegungen im Duäkertume, durch welche seine religionsgeschichtliche Entwickelung im vorigen Jahrhundert sich von derjenigen der

beiden voraufgehenden unterscheidet: die Beriode der Lehrstreitigkeiten. —

Thomas Forster, welcher in der Trinitätsfrage auf die ursprüngliche Lehre der Freunde zurückgegangen sein wollte, wurde aus der Gesellschaft ausgestoßen, weil seine Richter "gewichtige Gründe zu haben glaubten dafür, daß er sich mit den Ansichten der Gesellschaft nicht in Übereinstimmung besinde" und "weil er, über gewisse Lehrfragen zur Bers

antwortung gezogen, sich zu antworten geweigert habe".

An einem anderen Bunkte setzte Hannah Barnard, eine angesehene amerikanische Duäkerin, welche als Predigerin mit Ersolg in den Gemeinden des Westens thätig geswesen war, ein. Indem diese Frau die in dem subjektiven Prinzip des Duäkertums liegenden Konsequenzen zog, kam sie, von dem Innern Lichte aus, zu einer slach deistischen Auffassung alles Übernatürlichen in der hl. Schrift, verwarf die Kanonizität des Pentateuch (aus religiösen, nicht aus fritischen Gründen), die Wunder, insbesonders die übernatürliche Geburt Christi, wurde aber von ihren englischen Freunden ausgestoßen und kehrte in ihre Heimat Amerika zurück, wo sich durch sie eine in bescheidenen Grenzen bleibende Gemeindes

30 bildung vollzog. —

Den fräftigsten Ungriff aber unternahm die deistische Theologie in der Bewegung, die sich (seit 1826) an den Namen von Elias Hicks aus Long Island knüpfte, der, in konsequenter Überspannung der Lehre vom Innern Licht und den dem Duäkertum überhaupt innewohnenden Zug zur Verachtung des historischen Christentums 35 bis zur Leugnung der Gottheit Christi steigernd, jede maßgebende Antorität der hl. Schrift und alle Dogmen, die "Christum über die Linie des Menschen stellten", zu Gunsten un= beschränfter Geltung der Vernunft und des Gewissens verwarf. In Amerika schlossen sich weite Kreise an ihn an, während in England 1836 in dem sogenannten Beacon-Streit (nach Jiaak Crewdsons Schrift: The Beacon so genannt) eine Gegenbewe40 gung eintrat, die ihre positiven Unschauungen, unter Aufgabe älterer quäkerischer Sätze, der Theologie der in der Staatskirche damals aufstrebenden Evangelischen Partei an-Die beiden Synoden von Philadelphia und London exkommunizierten zwar näberte. in einem die Schriftautorität fräftig betonenden Ausschreiben die Hicksiten, konnten aber weder den Austritt einer Auzahl ihrer Mitglieder hindern, die im Gegensatz zu dem 45 Hationalismus der Hickfiten eine neue Gemeinschaftsbildung auf den freieren Linien der Evangelischen Theologie vollzogen, seit 1837 als "Evangelische Freunde" die Offenbarung Gottes in der Schrift über das Licht des Geistes stellten und dieses an jener korrigierten, noch dem Weiterwirken dieses aus der Staatskirche überkommenen Sauerteigs wehren. Der Hauptvertreter dieser Gedanken war der einer der edelsten und angeschensten 50 Quäkerfamilien zugehörige Tofeph Guernen, der seit 1835 die neuen Forderungen litterarisch vertrat.

Diese Bewegung der Geister in den dreißiger und vierziger Jahren hat weiters gewirft und ist in dem freieren Zuge in die Erscheinung getreten, der in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts die Duäfer aus ihrer thatenlosen Zurückgezogenheit in die herbere Lust des öffentlichen Lebens trieb. Sie nahmen die Pflege der Sonntagsschule auf (1847), ebens die Armenpredigt, und 1866 gründeten sie, "zur Liebe ihrer Läter zurückschrend", eine durch reiche Mittel unterstützte Missionsgesellschaft, die Friends' Foreign Mission Association, die eine Reihe von Arbeiten in Madagastar, Sprien, Konstantinopel, China, Ceylon und Indien unterhält; im Jahre 1899 verfügte die Gesellschaft über 79, 1904

60 über etwa 110 Missionare.

Duäfer 371

Endlich baben die gesetzeberischen Alte, die im 19. Jahrhundert auf den politischen und firchlichen Gebieten alte Zäune zerbrachen, auch auf die Quakergemeinschaft ihre gleich machenden Einflüsse ausgeübt. Die Aufhebung der Test Altie, Die Zulassung der Duaker zum Parlament, die Gründung erft der freien Londoner Universität, des weiteren die Bulaffung ber Diffenters zu den beiden alten Universitäten bes Landes baben allmäblich 5 Das rigoroje Rejtbalten am Überdie alten guäferischen Überlieferungen durchbrochen. fommenen ist dabin; die meisten Freunde baben die eigenartige Mleidung, die altväterische (Du) Sprache abgelegt, ber Pflege ber Musik und ber Kunfte entziehen sich grundfählich nur wenige, und auf dem Gebiete der Litteratur und der Wissenichast haben sie einige tüchtige Arbeiten aufzuweisen (auf dem Gebiete der Medizin und Naturwissenschaften, 10 Dr. Kothergill u. Dalton), aber bem Sport in allen feinen Formen und bem Jang bleiben sie fern. So ist es gekommen, daß eine Anzahl von Männern von guäkerischer Der kunft, ausgezeichnet durch Geist und Leistungen, zur Zeit in der Gesellschaft zu Anseben und Ginfluß gelangt ift in einem Mage, das der fleinen Zahl der Gemeinde nicht entipricht, aber das englijde Geistesleben auf den verschiedensten Gebieten befruchtet bat. In jüngster Zeit scheinen gewisse Unterströmungen, die freilich noch nicht frästig genug find, um parteibildend zu wirken, an Umfang zu gewinnen. Die konservative Mid= tung betont den Satz der Altvordern von der unmittelbaren Erleuchtung des Einzelnen, die die Bibel als Glaubens: und Lebensnorm verwirft, halt diese aber angesichts der "individualistischen Anarchie", die die Lebre vom J. L. im Gefolge baben kann, fest 20 als ein Zeugnis ber von Gott sonderlich begnadeten Männer, das sich als Werk des bl. Geistes nicht widersprechen fann. Die evangelischen Rreise stellen die Bibel an bie erste Stelle, legen ben Kinger auf bas Wort, je und bann auf ben Buchstaben als Norm religiöser Fragen und scheiden scharf zwischen Rechtsertigung und Heiligung, während bie intelleftuelle Richtung, in losem Anschluß an die Theologie von Maurice, Ringslev und 25 Robertson, zwar nicht die Vernunft als absolutes Maß für die geistliche Wahrheit fordert, aber die Wirkungen des Geistes doch an die natürlichen Kähigkeiten des Menschen bindet; der Dichter Whittier gilt als der hervorragendste Vertreter dieser Unschauungen (vgl. Grubb Pres. Pos. 21).

Ausbreitung. Schon vor der Gründung der englischen Luäkergemeinde hat 30 es in Schottland Männer gegeben, die, mit dem Kultus und der Lehrbildung der nationalen Kirche unzufrieden, sich in gebeime Konventikel absonderten und den im Lande den neuen Geist verkündenden Freunden als natürliche Frucht in den Schoß sielen. Um kräftigsten entwickelte sich die Gemeinde in Aberdeen. Dort gewann sie Anhänger aus den einflußreichsten Kreisen, u. a. den Provost der Stadt, Alexander 35 Jaffrap (das Tagebuch dieses Luäkers wurde 1826 als Manuskript aufgesunden serschienen in 2. Aufl. 1836] und ist reich an interessanten Schlaglichtern über die guäkerischen Anfänge in Schottland) und den Oberst Tavid Barclay of Ury, den Vater Roberts, des

Verfassers der Apologie. —

Der Bater der irisch en Quäfer ist William Edmonson, der 1653—54 auf der 40 Insel zu predigen begann; aber bleibende Ersolge sind dort ausgeblieben (Räheres über Irland bei Wright und Rutty, Hist. of the Qu. in Ireland 1653—1752).—

In Amerika erschienen als erste Quäker schon im Jahre 1656 zwei Frauen, Mary Kijber und Ann Austin. Gie kamen nach Boston, wo auf Grund ber bestebenden Besetze gegen die Reperei ihre mitgebrachten Bücher vom Henker verbrannt, sie selbst ials "Heren" ins Gefängnis gebracht, aber bald befreit wurden. Maffachussetts webrte sich 1657 und 58 gegen den guäferischen Amport durch Blutgesetze: bei der ersten Berurteilung sollte dem Berklagten bas eine, bei ber zweiten bas andere Dbr abgeschnitten, bei ber britten die Zunge mit einem glübenden Gifen durchbobrt werden. Aber wie die Christen unter Marcus Antoninus in Scharen sich zum Martyrium 50 brängten, so strömten bier die Quaker in Massen zu; sie wurden bei Todesstrafe aus dem Lande verwiesen, und brei Männer und eine Frau, die, ausgetrieben, wieder Daß sie mit Recht als lästige Elemente empfunden zurückamen, wurden gebängt. wurden, - jie verhöhnten, wie ihre englischen Genoffen in den ersten übergeistigen Sahren, Die Gerichte und Stadtbehorden, unterbrachen durch berausforderndes Geschrei ben w Gottesbienst und trieben im Lande der Freiheit allerlei andern Unjug -- entschuldigt die blutige Härte, unter der fie leiden mußten (Governor Endicott), in feiner Mis Marl II. nach London zurückgeführt war, wandten sich die Amerikaner mit einer Beschwerde über ibre Vergewaltigung an den Mönig, der ibnen Recht gal und durch ein Mandat der Berbängung der Todesstrafe (Galgen) für religiose Aus an

schreitungen ein Ende machte. Fogens Mission in Amerika (1671 –73) ist oben kurz gestreift worden.

Bedeutsam für die spätere Entwidelung wurde (1674) der Berkauf eines erheblichen Teils von New Jersey durch Lord Berkeley an die beiden Quäker J. Fentvick und Edw. 5 Byllinge. Fenwick ging 1677 mit 800 Freunden auf fünf Schiffen zu Kolonisationszwecken hinüber und gründete die rasch aufblübende Stadt Burlington (West New-Jersey), wo noch in demselben Jahre ein Staatsgrundgesetz zu stande fam, das neben absolutem Demokratismus die vollkommenste Gewissensfreiheit den Bewohnern gewährte. Auch wirtschaftlich fam die Gemeinde zur Blüte und hielt schon 1681 die erste gesetzgebende Versammlung 10 ab, deren Mitglieder fast ausschließlich Duäter waren. Von eingreifendster Wirkung aber wurde das Experiment Penns, eine Kolonie zu gründen und zu regieren ohne Armee und Herrschgewalt, die Indianer durch Gerechtigkeit und Güte für die Kultur und das Christentum zu gewinnen, Recht zu sprechen ohne Gib und allen, die an Gott glaubten, Duldung und gleiche Richte zu gewähren, also einen Staat nach guäferischen Grund-15 fähen zu gründen. Die Durchführung des Experiments ist oben (S. 366 ff.) in anderem Bujammenbange behandelt worden.

In Frankreich sollen guäkerische Gedanken sich zuerst unter den Camisarden geregt haben, in dem Proteste gewisser Sugenottenkreise gegen den gewaltsamen und bewaffneten Widerstand ihrer Genossen gegen die Regimenter Ludwigs XIV. 20 Verurteilung des Kriegs, die Berufung auf eine innere Stimme, die ihr religiöses Leben regele, und ihre "stummen Gottesdienste" weisen, wenn sie geschichtliche Züge sind, offenbar auf verwandte Grundsätze hin. Urkundlich nachweisbar ist, daß gegen Ende des 18. Jahrhunderts ein kleiner Kreis von Leuten, die diese Anschanungen und Praxis vertraten, in Congenies und den benachbarten Dörfern am Juße der Cevennen 25 gewohnt haben. Nach dem Abschluß des englisch-französischen Krieges, der dem amerikanischen Unabhängigkeitskampfe folgte, wanderten infolge einer Einladung der französischen Regierung eine Anzahl amerikanischer Duäker aus Nantuckett nach Dünkirchen, wo sie die Fischerei betrieben und sich zur Gemeinde zusammenschlossen, und unter dem 10. Februar 1791 läßt sich die Aberreichung einer Deutschrift zweier Duäkergemeinden an die As-30 semblée Nationale und die Antwort des Präsidenten auf die Eingabe nachweisen (bei

Baudvin, Aften der Assemblée). —

In Deutschland und Norwegen endlich baben kleine Gemeindebildungen ohne

nachweisbaren Bestand sich gegen das Ende des 18. Jahrhunderts vollzogen. Eine Darstellung des Lehrbegriffs der Duäker als einer objektiven, die 35 Gesamtgemeinde bindenden Norm ist mit Rücksicht auf die Thatsache, daß die Grundidee des Duäkertums der Feststellung geschlossener Normen widerstrebt, eine schwierige, nach Lage der Sache vielleicht undurchführbare Aufgabe. Um einen Sinblick in die religiösen Uberzeugungen einer Gemeinschaft zu gewinnen, die grundsätzlich, aus freiheitlichen Erwägungen heraus, den "Geist an ein äußeres Gesetz zu binden", jede noch so geartete Feststellung 40 und schriftliche Fixierung der Lehre ablehnt, steht ein anerkanntes Bekenntnis nicht zur Berfügung. Die Duäker find die einzige Sekte des Reformations-Jahrhunderts, die ein Symbol Das einzige in dieser Beziehung in Frage kommende Schriftstuck ist, obgleich es ex professo in seiner Aberschrift als Glaubensbekenntnis sich giebt, für diese Zwecke nicht verwendbar, weil es nur gesetzlichen Wert als politisch notwendig ge-45 wordene Ablehnung sozinianischer, unitarischer und antibiblischer Beschuldigungen bean-spruchen kann. Diese Earliest Form or Confession of Faith ist eine von den Quäkern gelegentlich der Toleranzakte Wilhelms III. abgegebene Deklaration mit folgen= dem Wortlaut: "Ich bekenne den Glauben an Gott den Bater und Jesum Christum, seinen ewigen Sohn, wahren Gott, und an den hl. Geist — Einen Gott, hochgelobt in Gwigfeit; und ich erkenne die hl. Schrift Alten und Reuen Testaments als göttlich inspiriert an". Es verbleibt darum nur der Weg zu der überaus fruchtbaren Quäkerlitteratur in den ersten Jahren, die über die Anschauungen der Gründer orientierte, aber durchweg die Sprache der Gemeinde, der Ungelehrten redet und um ein Normalbekennt-nis sich niemals bemüht bat. "Weil den Quäkern ihr freiheitliches Credo ein Bekenntnis 55 verbietet, besitzen sie keins". Der Forscher hat also in den privaten Außerungen der Freunde nach den grundlegenden Gedanken sich umzusehen. Der freie Zug ihrer religiösen Wedankenwelt macht es begreiflich, daß die Selte nur den einzigen Robert Barclay, Berfasser eines "Ratechismus" und der berühmt gewordenen, Karl II. gewidmeten Theologiae vere ehristianae Apologia (1676 in Amsterdam, Frankfurt a. M. und London 50 zuerst gedruckt, die englische Ausgabe erschien zuerst 1678, von B. besorgt u. d. T.:

An Apology for the true Christian Divinity as the same is held forth and preached by the People called in scorn Quakers, die eine Urt hombolijdes Un seben genießt und dem jungen Quäkertum einen gewissen dogmatischen Abschluß gab; Näberes über ihn val. den Art. Barclav Bd II, 399), aufzuweisen bat, der, als "der Spangenberg der Freunde" Diesen einen abgerundeten Lebrbegriff aufzustellen sich be-In Frage kommen also außer Forens Tagebuchern und Briefen und ber Apologie in erster Linie die Rundgebungen bervorragender Mitglieder; darunter G. Reith, einer der fruchtbarften guaterischen Schriftsteller, Freund Barclans und Benns (am 20. April 1692 ausgeichloffen und in die Staatsfirde, die ihm eine reiche Birunde gab, eingetreten), mit seiner Salutation to the Seed of God 1661, Samuel Küber und W. Benn 1- 1 (beide obne den Versuch strenger Systematisserung) und die Beschlüsse der Zabresversamm lungen; ferner die Tarstellungen von Evans, Expos. of the Faith of the Qu., Philad. 1829; Querner, Observ. on the disting, views of the Friends, Zenten 1831; bic Tracts illustr. the History, Doctrine and Discipline of the Friends, Youron 1848, die Mundschreiben (Epistles) des Londoner Sahresmeetings und endlich das von 15 der "Gesellschaft" anerkannte, auf die Beschlüsse der Londoner Meetings von 1672—1883 surfidgebende Book of Christian Discipline of the Religious Society of Friends in Gr. Britain, consisting of Extracts on Doctrine, Practice and Church Government, London 1883 (372 E.); aber der spstematische Zug, Schärfe und Tiefe des Urteils, wissenschaftlicher Weitblick und Aufbau sehlt ausnahmslos allen ihren lebr 201 baften Unfftellungen.

Der die Ibeologie der Quäfer in ihre letten Berzweigungen beberrichende Quelle. Grundgevanke ist die Lebre vom Junern Licht. Quelle, Form und Norm des Glaubens ist nicht die abgeleitete Offenbarung Gottes in der bl. Schrift, auch nicht die Rirche, sondern die unvermittelte Erleuchtung des religiösen Subsekts, der "unmittelbare Christus", 25 das "Licht Christi", das, nach dem Textus Quakerorum (zo 1, 9), "jeden Menschen erleuchtet, der in die Welt kommt", und rückwärts und vorwärts seine Wirkungen ausübt, die alleinige und allgenngsame Quelle des Lebens, das weder der Schrift bedarf noch auf ihr berubt. Erst durch das "Licht", das als reales, mystisches Einwohnen Christi in dem "Zamen Gottes" gefaßt wird, wird der Zinn der Zchrift dem Gläubigen aufgethan. 20 Gottes Rinder sind nur die, Die Christi Geist baben (Ro 8, 9) oder von Gottes Geist unmittelbar getrieben werden. Durch Christi Einwohnung kommt der Glaube zu stande, nicht durch die Wirkungen des historischen Christus, der in der Nachwelt durch seine Worte sich fräftig erweist, sondern durch den "Christus in uns", der in Kraft des Geistes den Gläubigen erleuchtet. Das Licht — Die Termini Dieses Hauptbegriffs treten in wech- 35 jelnden Schattierungen auf: Gnade, der Name Chrifti, der geiftliche Chriftus, ober der geistliche Leib Christi, die Offenbarung Christi, Leib und Blut Christi, das Leben Christi, sodann, in die andere Rategorie überspringend, die Kraft Gottes, die Gegenwart Gottes in uns, der Geift Gottes, der bl. Geift — also weder eine bloße natürliche Beistesfraft, von der es qualitativ und quantitativ unterschieden ist, weder das Gewissen 10 nech die Vernunft noch der sensus numinis noch das allgemeine religiöse Empfinden, sondern etwas Wesenbastes, Reales, eine Hyppostase, ein "geistiges, bimmlisches und unsehlbares Organ", ein Träger und Bebikel Gottes, nicht Christus selbst, sondern seine vis, vita et virtus, furz der Geist, "das Lebensprinzip Christi" (Apol. 83 und 81), --ist das unmittelbare Werk Gottes, das im Menschen wie aus einem Samenkorn götte 15 liches Leben schafft: also, so ist der Schluß, das Licht ist 1. notwendig zum Verständnis der göttlichen Dinge, 2. und ber Beift Gottes, joweit er nötig ist zur Rettung der Zeele, ist allen gegeben, freilich in verschiedenem Maße. Er hat ichen vor der Schöpfung (Gen 1, 2), dann unter den Heiden (Ro 2, 11-15), sodann in der jud. Theofratie (Rob 9, 20; Bes 63, 10), in jedem Zeisalter der geschichtlichen Menschbeit (30 1, 9; Mol 1, 23; Tit 2, 11) gewirkt. 50 Alle diese Disenbarungen, Zeugnisse Gottes an die Zeele, sind nur Gegenstand des Glaubens (formale objectum fidei), und insofern ift an sich der Glaube der bl. Edriften U. und NI derselbe. — Demgemäß ist das Licht die einzige Quelle alles religiösen Lebens (Journ. 336), nicht die Schrift, die nur ein mittelbares Wort Gottes ist; erst durch das Innere Licht lernt der Chrift die Edrift recht verfieben.

Es ist desbald das grundlegende Element im Christentum, und insosern ist das Junere Licht mehr als bloß sormales Prinzip bei den Quäkern. Ohne dasselde ist Glaube, ist Christentum ein leeres Bhantom; der Geist allein lehrt alle Wahrheit, auch die nicht in der bl. Edwist vorhandene, da Christus selbst sagt, der Troster werde in alle Wahrheit leiten, nicht aber illuminabo intellectum vestrum all intellegendum verha, quae

seripta videtis (Barclan, Apol. 57). Die Bibel bewirft nicht den Glauben an Christus sondern sein ihn voraus. Man kann ihr — damit nimmt Barclay Schleiermachersche Gedanken voraus — erst glauben, wenn man an Christus glaubt; nicht durch sie, sons dern durch sedes andere noch so geartete "Zeugnis des Geistes, durch sede andere Berübstung mit Christi Wirksamkeit in der Kirche" wird der Glaube zuwege gebracht. Die Schrist ist also nicht principalis origo omnis veritatis, nicht primaria norma sidei; ihre Wahrheit ist eine abgeleitete, sie bängt vom Geiste ab, der den Glauben weckt, der seinersseits als freies geistiges Gesetz an keine äußere Norm gebunden ist. Ich sah, sagt For, daß Christus, sür alle gestorben, alle Menschen, Männer wie Frauen mit seiner göttlichen Viebe erleuchtet und daß die Gnade Gottes sedem gegeben ist, darin zu leben, und kam zu dieser Erkenntnis nicht durch andere Menschen, nicht durch das Wort, sondern, "wie die beiligen Menschen Gottes, durch die ummittelbaren Wirkungen des Geistes" (I :17).

Diese Wirkungen sind Leiedergeburt, Rechtsertigung, neuer Gehorsam; der Geist macht aus Söhnen der Kinsternis die "pure, innocent plant", neue Kreaturen, ein neues Gerz und ein neues Gesetz (Naylor, Milk for babes 22). Also ethische Wirkungen; Einsacheit, Reindeit, Wahrhaftigkeit des Herzens und Wandels stellen Wesen und Kern des Christentums dar und rechtsertigen die der Seste eigentümlichen spiritualistischen Grundsätze: den Gottesdienst als Warten auf den Geist, das Silent Worship, Verwersung des kirchlichen Amtes, — in Krast des Geistes sind alse Luäser Prediger, — Beseitigung der Sakramente, des Kircheuregiments und alles äußeren Kirchentums überdaupt.

Nur eine unsichtbare Kirche der Heiligen wird zugegeben, wenn auch im Verlauf der Entwickelung in dem Urteil über die an sich verwerflichen Formen der geschichtlich gewordenen Kirche eine Milderung des überspannten Prinzips eingetreten ist. In allen Kirchen und sern von jeder Kirche werden die wahren Glieder des Leibes Christi gesunden: whether under any form or out of forms that matters little to us. Nicht die Form an sich ist Fretum und Betrug, sondern die Form, die ohne Geist und Leben ist. Sie tadeln niemand, in dem die Wahrbeit in irgend einem Maße sich kundgethan und warten sir sich selbst noch auf reinere Formen des Lebens und Glaubens. Sie verslangen also Freiheit sür jede Weise des Glaubens; denn Freiheit ist das erste Grundrecht der menschlichen Natur (Journ. 325). — Wir sehen, auch auf diesen Linien ist das Jiel ein ethischepraftisches, dogmens und sormensreies Christentum, gegründet auf den Grundsat abstrafter Innerlichkeit und mit der Forderung unumschränkter Gewissenssund Glaubensfreiheit.

Damit sind die Linien hinüber zur Lehre von der Schrift bereits gezogen. Desselben 35 göttlichen Ursprungs wie das Innere Licht, ist sie nur die tote Kopie des Geistes, unflar obne die Auslegung, fähig falscher Deutung, von den Zufälligkeiten der Textüberlieferung abbängig, — während jenes eine lebendige Urschrift, das Zeugnis Gottes in unserem Geiste ist, das da war, che es eine Bibel, gab und nicht verloren geben kann wie ein Buch: aus inneren und äußeren Gründen oberste Regel des Glaubens, die über die Wahrheit w der bl. Schrift entscheidet und uns anleitet, sie richtig auszulegen. Die Schrift steht also binter dem lumen divinum; sie ist weder die einzige Quelle noch die höchste Norm des Glaubens, solummodo declaratio fontis, non ipse fons, darum littera scripturae externa, ex se mortua, mera declaratio bonorum, sed non ipsa bona, nec est nec esse potest principalis christianorum regula (Apol. 49). Eic hat bemnad 45 im wesentlichen bistorischen Wert, ist die Urkunde der Großthaten Gottes, eine Samm= lung erfüllter und noch zu erfüllender Weissagungen, trägt aber an sich weder religiöse noch ethische, berzerneuernde Rraft in sich. Wenn später im notwendigen Berlauf ber Dinge eine positive Stellung zur Edrift eingenommen wird (We avow our belief in the inspiration and divine authority of the Old & New Testament (Book of 50 Disc. [Meeting von 1824] E. 10). The Holy Scriptures are the means of conveying and preserving to us an account of the things most surely to be believed, concerning the coming of Jesus Christ in the flesh and the fulfilling of prophecies relating thereto (chenda 46), je wird jelde Unterität eben im objeftiven Sinne für die geschichtliche Bezeugung der biblischen Heilsthatsachen gefaßt. -

Uor dieser Bedeutung des Geistes treten alle anderen Lebren in den Hintergrund. Die Lebre von Gottes Wesen und Eigenschaften, auch die von der Schöpfung übergebt Barclah ganz, aber in der Anthropologie bält er die Erhssünde, wenn auch mit Verwerfung des Namens, und die Ibatsache der allgemeinen Sündbastigkeit als durch die innere Ersabrung, aber nicht durch die Schrift (inseripturalis barbarismus) bezeugt, sest. Durch den Sündensch fall ist die Menschbeit "der Kraft Gottes" verlustig gegangen, der Macht Satans vers

Duüfer 375

fallen, und bie Unfäbigkeit, bas Gute aus eigner Mraft zu thun, ist eingetreten. Der Job als Strafe ber Zünde wird im geiftlichen Ginne gefaßt; die Erbfunde begrundet teine Schuld; daß sie imputiert werde, ist eine opinio absurda et erudelis (Apol. 59). Weil aber dem Menschen die Fähigkeit, das Bute aufzunehmen, noch geblieben ist, schenkt Gott jedem einen diem visitationis (Apol. 102), an dem sich Gott ihm naht, ihn durch 5 seinen Geist erweckt und läutert, um Christus in ihm zu bilden. Diese beimsuchende Gnade Gottes ist zwar allgemein, doch kann sich der Mensch ibr verschließen; giebt er aber sich ibr bin, so wird er durch sie, nicht durch sein eigenes Bermögen, selig; nur nicht wider= Die calvinische Prädestination also ist ebenso wie die gratia irresististreben darf er. bilis unbaltbar (Apol. 84).

Eine außere Erlösung durch Christus bedurfte also nach biefer Anschauung Die Welt nicht; denn wenn der Mittler Chriffins in dem Inneren Lichte von Anbeginn der Welt an wirksam war (Apol. 133), wenn die Gläubigen des neuen Bundes vor Mam, Henoch und den Patriarden nichts voraus haben, wenn "die Glieder am Leibe Christi" auch unter Beiden, Juden und Türken, in Cicero, Plato und Seneca gefunden werden (Apol. 15 179), wenn ferner jenes Lunen geradezu Mitteilung religiösen Lebens vermittelt, so war ein äußerer Mittler, der in der Fülle der Zeit in die Geschichte eintrat, überflüssig. Barclav bat die Notwendigkeit des Erlösers in seinem Spstem nicht nachzuweisen vermocht, und seine mühsame Anknüpfung an denselben hat nur den Wert einer traditionellen Form, mit der nicht gebrochen werden soll, wie denn auch der ganze Nachweis an einer 20 starken Mischung der obsektiven und subsektiven Elemente des dristologischen Glaubens, des "idealen und historischen Christus", leidet.

Eine äbnliche Unklarheit, immer bedingt von der ethischen Borberrschaft des inneren Pringips, waltet in seiner Darstellung bes Bergöhnungswerkes Christi ob. Einen objektiven Wert bat es nicht. Nicht der 26705 Oxov, das objektive Wort Gottes, son= 25 dern der Christus in uns, der dopos dopov, rechtsertigt und heiligt, das Licht, das jeden Menschen erleuchtet, das an dem "Tage der Beimsuchung" sedem in sein Berg fällt und "es ihm möglich macht, das Beil zu erlangen und der Wohltbat des Todes Christi teil= bastig zu werden". Der Tod des geschichtlichen Christus, sein vollkommener Gehorsam und sein Leiden sind im Grunde für die Rechtsertigung des Menschen wertlos. Die 30 Renntnis der Geschichte Christi führt also nur bedingt jum Beile, insofern, als Die Wirfung des Beistes sich mit jener verbindet; ohne diese ist sie wirkungslos und desbalb ent= behrlich. Bezeichnet aber die Apologie (E. 156) als Hauptzweck der Erlösung Christi, ut peccatum removeret et ut sempiternam justitiam introduceret seil. evangelieam illam perfectionem, quam non potest lex efficere, so ist wiederum flar, daß 35 alles dies seineswegs der Ersolg der Heilsthat Jesu ist; denn schon vor ihm war, wie oben bemerkt, die Möglichkeit der Sündenvergebung durch die Wirkungen des J. L. gegeben, und besbalb find bie Menschen jussi in hane internam et spiritualem lucem

eredere, nicht an den in die Menschheitsgeschichte eingetretenen Zesus.

Die Erlösung ist also nicht durch Christi stellvertretendes Leiden gewirkt, sondern wird als innerlich vermittelt gedacht. Denn wäre, heißt es in der Apologie (S. 1:30), die Erlösung burch die äußere Thatsache bes Rreuzestodes vor 1600 Jahren vollbracht und dies der Sinn von Christi Wort am Rreuze: Es ist vollbracht, so wäre das ganze Evangelium und alle Buße überflüffig. Nicht wirklich versöhnt ist Gott durch Christi Tod, sondern quasi nobis in Christo reconciliatus (Apol. 130). Die 45 wabre, allgenugsame Erlösung ist lettlich die, quam Christus in nobis operatur, ein partus internus, Jesus in corde productus (Apol. 128). — Dech gehen in Dieser Beziehung die neueren Quäfer auf eine obsektivere Anschauung zurück. In dem Cirfularidreiben vom Jahre 1832 beißt es: We feel an affectionate concern that all may be fully awakened to the necessity of having an interest in Christ, 50 of knowing Him to be their redeemer. Dear Friends, may the Holy Spirit enlighten your understanding to a sense of the need of a Saviour. In boundless love He tasted death for every man; all that inherit eternal life, of every age, and of every nation under heaven, partake of the blessings of that redemption which comes through His sufferings and death. Hus Diejen Zaken w ergiebt sich, daß, wie oben gesagt, das grundlegende Dogma des calvinistischen Protestan-tismus, die Prädestinationslehre, ausgeschieden wird, wie denn in der That das Quäter tum, "wie feine andere Resormationsfirche, zur Auflofung Dieses calvinistischen Central dogmas" geschritten ist. Sie neunen es horribilem et blasphemam doctrinam. Quam maxime deo injuriosa est! quia illum peccati auctorem facit; quam e-

maxime injuriosa est Christo, mediatori nostro! ejus enim mediationem inefficacem reddit; quam maxime injuriosa est generi humano! pejorem enim
hominum conditionem facit quam diabolorum (Apol. 65 f.). Indes fouunt die Anjdrammy nicht zur vollen Marbeit. Beder dem prädeftinatianischen noch dem pelagianischen Extrem vermag sie sich ganz zu entziehen. Trotz jener frästigen Protestsätze nimmt
Barclav eine gratia particularis et irresistibilis, wenigstens für gewisse Menschen an,
in quidus gratia ita praevalet, ut necessario salutem obtineant, neque patitur
illos resistere deus (Apol. 92), was dann durch eine eigenartige Berufung auf Maria
und Paulus erbärtet wird: absurdum enim erit dicere, quod non longe aliter erga
Mariam virginem et beatum Paulum deus sese ostenderit quam erga multos
alios. Auf göttliche Beranstaltung, wird gesagt, ist jenen Menschen, "dem Samen
Gottes" eine tiesere Ersenntnis des Evangeliums vermittelt, die sie notwendig zum
Seile treibt.

Nicht minder steben die Vorgänge der Nechtsertigung unter dem Banne innerer menschlicher Wirkungen. Zedes objektive Thum Gottes, die von der lutherischen Theoslogie behauptete Anderung im Urteile Gottes, der "in sich", vor seinem innern Forum um Christi willen dem Menschen vergiebt, wird geleugnet. Weder Gott ist thätig noch Christus, sondern allein die in der Seele des Menschen wirksamen geistigen Gewalten, durch die der Gländige realiter iustus efficitur (Apol. 140). Der Begriff der Nechtse sertigung ist identisch mit dem der Erlösung und Heiligung: eine in der Seele des Menschen sich vollziehende That des lumen divinum, ein partus internus oder Christus intus formatus, per quem ut sanetisieamur ita et justisieamur, so daß also Nechtsertigung und Heiligung zusammenfallen. Durch die Heiligung wirft Gott auf den ganzen Menschen, auch äußerlich und gewaltsam: der ganze Leib erdebt und erzittert, ita ut corpus frequenter mire agitetur et gemitus et suspiria emittantur. Weil aber beide, Rechtsertigung und Heiligung, zusammenfallen, so sind gute Werfe die notwendige Bedingung jener, nicht im Sinne des katholischen opus operatum, sondern sos sensa sine qua non (Apol. 168) —

30 causa sine qua non (Apol. 168). — Die Grenzen dieser Anschauung gegen die katholischemittelalterliche, von der fides

formata, sind nur fließende. In der Rechtsertigungslehre, sagt Möbler S. 512, stimmen die Luäser (mit Ausnahme der Feststellung des Verhältnisses der göttlichen und menschlichen Thätigseit dei diesen Werken) beinahe vollkommen mit der katholischen Kirche überein: die Lehre der Freunde ist, wie jeder wahrnimmt, nur in anderer Redeweise vorgetragen als die katholische. Selbst der Ausdruscht, werdienst" ist ihnen nicht fremd, und die Notwendigseit der guten Werke wird gesordert: dona opera absolute necessaria sunt ad instisseationem, (Apol. 167), sa die Möglichseit eines Nicht-Sündigens wird nicht nur im Prinzip, sondern in der Wirklichseit behauptet (Apol. 167), so daß der homo novus durch die Gnade legem dei nicht nur violare nequit, sondern sogar in einen Zustand gelangen kann, in quo posset non peecare, item et posset (Apol. 153). "(Vlaube und Werke", sagt Rich. Elaridge, "sind beide in unserer Rechtsfertigung begriffen". — Wer gerechtsertigt ist, sist auch nach einem bestimmten Maße geheiligt, und insoweit er geheiligt sist, so weit ist er auch gerechtsertigt, und nicht weiter

45 (Möbler 513).

Die geschichtlichen Ausprägungen der Kirche im römischen Katholicismus, dem Establishment, dem Luthertum und den protestantischen Sesten brandmarkt Barclay als "Werke des bösen Samens" und sieht die geschlossene Gemeinschaft für den Einzelnen als wertlos an; auch sie wird ihm durch das J. L. ersett. Die Kirche im weiteren Sinne sind alle vom Lichte Erleuchteten und Gebeiligten, Christen, Juden und Heiden aus allen Völkern und Zeiten (Apol. 15:3), die ecclesia una, eatholica, perpetuo mansura; die Verufung durch Gottes Geist ist das Kennzeichen ihrer Mitgliedschaft. Die Kirche im engeren Sinne sieht er in der einzelnen Gemeinde, die wie die apostolische Urkirche in freien Formen sich zusammenkaßt und den Glauben an Ehristus bekennt (Apol. 118).

55 Andem das wahre religiöse Leben als Wirkung innerer, übernatürlicher Kräfte gefaßt wird, fallen in folgerichtiger Anwendung dieses Grundsates alle firchlichen Formen, kultische Ceremonien und Gebräuche, Feste, kirchliche Zeiten, insonderheit die Sakramente in ihrer geschichtlichen Ausprägung dahin und werden zu innerlichen Vorgängen verstüchtigt. Der Geist ist die alleinige signatura der Gottesfindschaft. Außere Formen gehören 50 nicht in die Religion des Geistes; ihre Stelle baben sie lediglich im alttestamentlichen

Ceremoniendienst und im beidnischen Kultus. Das Wort Jahneneid beweist, daß sie keine objektiven Werte sind. Sie widersprechen der Andetung Gottes im Geist und sind ebens sosiehr als äußere Haben wie als Heilsvermittlungen und Sinnbilder geistlicher Gaben zu verwersen. — Neber Wesen und Zahl sei in den Kirchen Uneinigkeit; wolle man, um sie zu retten, Jesu Schlußwort: Solches thut zu meinem Gedächtnis, geltend machen, so sei es folgerichtig, neben ihnen auch andere jüdische Gedräuche (z. B. die Fußwaschung Jo 13, 12 ff.) als Sakramente zu seiern.

Von diesen grundlegenden Vordersätzen aus wird ihm die von Christus eingesetzte Taufe lediglich zu einer inneren Geistes- und Feuertaufe; auch nach Mt 28, 19 sollen die Apostel durch ihre Predigt nur das "Lebenswasser der Lebre Christi" den Völkern wirden. Christus hat keineswegs für die Kirche eine äußere Taufe als bleibendes Institut eingesetz; nur aus Rücksicht auf die Vorurteile der Juden hat er sich der Vagierstause unterzogen, die selbst als äußeres Kennzeichen der Jugebörigkeit zu Jesu unbaltbar

ist. — Mit der Taufe fällt dann auch die Kindertaufe.

In gleicher Weise wird das Abendmahl zu einem seelischen Vorgange, zu einer is inneren Teilnahme an dem geistlichen Leibe Zesu (interna participatio est interioris hominis de hoc interno et spirituali eorpore Christi, quo anima Deo vivit et quo homo Deo unitur et eum eo societatem et communionem facit, Apol. 383), oder, wie Möbler es ausdrückt, auch das A. M. ist den Tuäkern durchaus identisch mit dem Juneren Licht. Wenn die Apostel in misverständlicher Deutung des Herrenwortes 20 1 No 11, 25 mit der ersten Gemeinde das A. M. äußerlich seierten, so muß diese äußere Feier auf Grund von Rö 11, 17 mit der "wachsenden Mündigkeit und der zunehmenden geistlichen Reise" der Vekenner Christi allmäblich zurücktreten. Der vom Inneren Licht erleuchtete Christ dat es nicht vonnöten, durch äußere Vorgänge an den Tod Christi erzinnert zu werden; diese Erinnerung steht ibm in jedem Momente zu Gehote. So hat 25 thatsächlich der Herr mit den Vorten: Solches thut w. nicht etwa das A. M. für spätere Zeiten eingesetzt, sondern die Jünger nur aufgesordert, in jener Stunde des Abschieds bei dem letzen Mahle seiner und seiner Leiden zu gedenken.

Gegenüber dieser Verstücktigung des Sakramentsbegriffs ist es nun auffällig, daß Barclay dem im Gottesdienste zum Ausdrucke kommenden kirchlichen Gemeingeiste eine 30 besondere Beachtung widmet, als ob er, sagt Weingarten, das Gefühl habe, daß die von den Duäkern beliebte Auflösung der Sakramente ein Unrecht an der geschichtlichen Konztinuität der Kirche und einen Raub an dem christlichen Leben des Einzelnen begehe und als ob er durch Hervorbebung eines positiven Lunktes für den sonstigen Verdampfungss

prozeß aufkommen wolle.

Natürlich bleibt auch im Kultus das Innere Licht in dem das Ganze beberrsschenden Vordergrunde. Dieses göttliche Licht wirft unmittelbar auf den Menschen und bedarf keiner sinnenfälligen Form. Gebet und Predigt, Trost und Ermahnung sind in allen Källen durch unmittelbare Inspiration bedingt, die "immer dann eintritt, wenn, wann und wo es dem Menschen nützlich ist" (Apol. 287). Wirfen die Inz 40 spirationen nur innerlich, so tritt das silent meeting, der schweigende Gottesdienst, ein, den "wir, wenn er mit rechtem Sinne gehalten wird, als das beste Mittel zu einer gesegneten Keier ansehen"; gerade im Schweigen kann der Mensch, der die Bedürsnisse sinneren am besten kennt, ohne Zerstremung von außen her, seine Seele vor Gott ausschütten. In der Praxis freilich gestaltete sich die Sache anders. Gerade die Einz 45 förmigkeit des silent meeting war bald nach den entbussässischen Gründungssahren der trästigen Entsaltung des Inneren Lichtes auch nach außen binderlich.

Hieraus wird nun gesolgert: 1. daß das Amt nicht an bestimmte Personen gebunden ist, sondern daß seder, vom Geiste getrieben, es sei Mann oder Weib (Joel I, 1 f.), dieses Amt ausüben kann, 2. daß theologische Vildung und gelehrtes Vissen für einen (Geistlichen nicht 50 nötig ist und daß I. die Predigt umsonst, odne äußeren Entgelt, zu verrichten ist. Die Bestrauung einzelner Menschen mit dem "Amte" sormalissert (bindet oder verdrängt) das göttliche Moment im Multus; die Predigt, die unmittelbarer Erguß eines vom (Geiste Getriebenen sein soll, wird zur Munst, die den Geist Gottes niemals ersehen kann. Das geistliche Amt der anderen Mirchen ist in Formen erstarrt, leer, tot; selbst lasterhaste Menschen schnnen Prediger sein, salls nur eine menschliche Verusung vorliegt, während überall im Evangelium die Vegabung mit dem göttlichen (Geiste vorausgesetzt ist. Endlich wird durch das firchliche Predigtamt, mit dem gewisse Einkünste und gesellschaftliche Vorzüge in der Reedigt, und vor nur immer semand vom Geiste ergrissen wird, darf und soll er vres 600

378 Quifer

vigen und Gott preisen in öffentlicher Versammlung. — So war wenigstens die Theorie; in der Prazis daben sich die Quäfer, namentlich infolge der wachsenden Eintönigseit des silent meeting, doch genötigt gesehen, erst eine Art von Vanderpredigern zuzulassen und diese durch menschliche Veranstaltungen zu beaufsichtigen, dann auch ein "acknow-bledged ministry" zuzugeden (a living, rightly authorized ministry has ever deen a blessing to the Church); Edristus allein derust zum Amt: whatever may de the talents or seriptural knowledge of any, unless there de |dry grace| a distinct eall to the ministry, our religious Society eannot acknowledge it, Book of Dise. [v. J. 1835 u. 12] S. 51). Die Prediger erhalten sogar eine gewisse Besoldung, für ihre Arbeit als Lehrer und Gemeindehelser, aber nicht für die Predigt (Grußt, Pres. Pos. S. 6). Seit dem 19. Jahrhundert wird dem Nückgange dieses ministry die Abnahme der Quäfer zum großen Teile mit zugeschrieben. Im Jahre 1900 waren die 376 Gemeinden in England und Schottland ohne bezahlte und anerkannte Prediger; der heilige Geist wirste an deren Stelle; dagegen wurden 364 Personen (219 Männer und 145 Frauen) als Recorded Ministers d. h. Mitglieder, die häusiger als andere das Wort zu Gebet,

Mahnung u. ä. ergriffen hatten, gezählt.

Es werden also im Gottesdienste alle Ceremonien, eine bestimmte Ordnung, Liturgie, gemeinsames Gebet und Befenntnis verworfen. Der eultus soll per dei spiritum, nicht, wie es bei den meisten Protestanten der Fall sei, in hominum spiritu et voluntate 20 peraetus sein. In erhebender Sprache schildert nun B. solchen Gottesdienst. Am Sonn-tage (!) zu einer bestimmten Stunde (!) versammeln sich die Freunde; pünktliches Erscheinen, leises Auftreten wird gefordert (Book of Disc. v. 1821 S. 36); diese äußeren Ordnungen entziehen sich also der Wirkung des Geistes. In einem schmucklosen und nüchternen, mit einfachen Bänken versehenen Saale ibres "Versammlungshauses sitzen sie, 25 des göttlichen Geistes harrend, in tiefem Stillschweigen. Nichts Außerliches zur Erregung und Stärfung der Andacht ist vorhanden, damit der Geist von keiner irdischen Zerstreuung in seiner freien Entfaltung gehindert werde. Die feierliche Stille dauert wohl eine halbe Stunde, ohne daß sie eine andere Unterbrechung erlitte, als die, welche das Scufzen und Stöhnen einzelner vom Geiste bewegter Quäfer hervorbringt, bis sich endlich ein Glied 30 von oben angetrieben fühlt, seine Empfindungen in einer Rede oder einem Gebete laut werden zu lassen, je nachdem der Geist es will". Doch kommt es auch vor, daß die Berfammilung auseinandergeben muß, ohne daß irgend jemand vom Geiste zur Predigt angetrieben worden ist. Solche Versammlungen gelten indessen keineswegs als vergebliche, jegensloje (Apol. 297: we recognise the value of silence not as an end, but as 35 a means towards the attainment of the end; a silence not of listlessness or of vacant musing, but of holy expectation before the Lord, ... or shall we cease to believe in His silent and immediate working, by His unseen, but not unfelt Spirit, upon our hearts? Book of Disc. v. 3. 1879, E. 31—32 ff. und E. 63). Wenn "die Bilder der niedern Welt aus der Seele nicht weichen wollen" und die Mächte 40 der Finsternis mit dem Lichte ringen, dann packen je und dann wilde Schauer, die sich in Zuckungen, Zittern, Adizen und Schreien äußern, den Körper; der Parorysmus teilt fich, insbesondere wenn er bei den vor andern Begnadeten eintritt, allen mit, "so daß ein ergreisendes, in seiner Furchtbarkeit erhabenes Schauspiel eintritt, das schon viele der Ge= fellschaft gewann".

Der Zug nach Einfachheit und Bescheidung beherrscht endlich auch die Formen des bürgerlichen Lebens. Damit die Inade in ihm zu voller Wirkung komme, soll der Christ die Seele von allen irdischen Eitelseiten frei machen, um sie in Ernst und Ruhe, in Rüchternheit und Entsagung zu halten. So gewinnt das Quäsertum, in wie es scheint ganz unrestestierter Beugung seiner geistlichen Grundsätze, durch die ihm eigentümlichen Vebensformen, die, echt englisch, noch die vor nicht langer Zeit eng und unsrei gehalten

wurden, einen starf äußerlichen Zug.

Gine unbewegliche Gemessenheit und Ruhe in Gesicht, Halung und Bewegung, die unmovendleness wird gefordert, harmlose Fröhlichkeit, die nicht in laute Ausgelassenheit ausartete, geduldet. Den Sid und den Kriegsdienst, als dem Gehot Christi zuwider, verstweigern sie der Obrigkeit, der sie, abgesehen von den Fragen der Religion und des Gewissens, Gehorsam zu leisten sich schuldig besennen; an die Stelle des Sides tritt die seierliche Erstärung: "I do solemnly, sincerely and truly affirm and deelare" etc. Act 3 und 1. Will. IV, c. 49; 17 und 18 Viet., c. 125, vgl. Book of Disc. 150 u. 151); auch die Schlußformel: So wahr mir Gott belse, hat die Landesgesetzgebung den Quäsern ers lassen (ebend. 151). Die Kunst mit ibren Gaben und Genüssen verachten sie, den Sport,

Quäter 379

das Theater als eine inutilium et mendacium verborum compilatio, die Musik, den Tanz, Tand und Alitter der gesellschaftlichen Vergnügungen verwersen sie. An deren Stelle pflegen sie eine edle Geselligkeit und sehr weitgehende Gastsreundschaft; eine auf dem Studium der "legitimen" Schriften und Wissenschaften, Geschichte und Geographie, rubende seine Vilsdung, welche sehr bäusig auch die Arauen auszeichnet, wird vielsach bei ihnen angetrossen, wund in dem behaglichen Frieden, der Reinlichkeit und Vequemlichkeit, in der soliden und einsachen Eleganz des Quäserhauses ist schon oft mit Recht das Ideal eines englischen home gesunden worden.

Ich füge an dieser Stelle gleich binzu, daß schon mit dem Beginne des 18. Jahrs bunderts ein äußerer Wehlstand (maintain strict integrity in your transactions in wortrade, guard against the spirit of speculation and the snare of accumulating wealth, Book of Disc. 221) den Quäfern zusiel, der in unserem Jahrbundert in gleichem

Berbältnijje mit dem Niedergange ihrer Mitgliederzahl gewachsen ist.

Die Mleidung ist einsach und schmucklos, aber von solidem Stosse; ein Hut mit breiter Krämpe, ein fragenloser, durch Häfchen zusammengehaltener Rock machte früher 15 den Mann, ein aschgrauer Hut ohne den Ausput der Blume und Feder, ein aschgraues Zeidenkleid, eine graugrüne Schürze und ein weißer Shawl die Quäkerin kenntlich, und so gesetzlich sasten sie srüher diese Tinge auf, daß eine Abweichung von diesen Formen den Verdacht des Absalls vom Glauben und beabsichtigter Trennung von der Gemeinde hervorries. In den Protokollen des Aberdeener Meetings finden sich (Mitte des 17. Jahr= 20 hunderis) die peinlichsten Bestimmungen über "das, was Frauen und Männern in der Rleiderfrage zugestanden werden dürse und was nicht"; und als in einem Yorker Quartal-Meeting junge Quäkerinnen im langen Mantel und Hütchen erschienen, wurden sie aussgewiesen und veranlaßt, sich ihrer dörstlichen Gemeindeversammlung sedesmal, ehe sie zum Hauptmeeting zu gehen sich anschieden, "in den Kleidern, die sie in Pork zu tragen beab= 25 sichtigten", vorzustellen.

Von der Erwägung aus, daß alle Menschen gleich und Brüder sind und ihr Avel allein in einer edlen Seele berubt, reden sie alle, den König und den Bettler, mit Tu an, verwerfen die herkömmlichen Ehrentitel (Ew. Majestät, Gnaden, Excellenz 2c.), ent≥ blößen den Kopf und verneigen sich vor niemand und beugen noch weniger vor einem 30 Menschen das Knie; denn "jene Titel wie alle Komplimente, sind eine Berführung zu Lüge und Heuchelei für den, der sie anwendet, zu Stolz und Überhebung für den, der sie empfängt". — Ihre Nede ist kurz und gemessen, frei von aller Schwaßhastigkeit; begegnen sie sich, so geben sie einander einsach die Hand; I hope, you are well, und ein herze

lides Farewell ift ibr Abidicesgruß.

Und es läßt sich nicht sagen, daß sie diesen Grundsätzen der Weltflucht untreu geworden find, wenn sie durch ihre großartigen Leiftungen auf dem Gebiete der dristlichen Liebesthätigkeit gestaltend in das öffentliche Leben eingriffen. Die Pflege der inneren Missionswerfe baben sie frühe zu ihrer Lebensaufgabe gemacht und sind mit Energie an die Lösung der jozialen Aufgaben des Christentums herangetreten; von der 40 Mitte des 18. Jahrhunderts an wurden sie eine jeziale Macht in England. Sorge für die Urmen, Witwen und Waisen aus ihrer Mitte, auf ihre Bestrehungen, das Los der Eklaven und Gefangenen zu mildern, auch auf ihre Gastfreundschaft habe ich jdon hingewiesen. Biele von ihnen legen sich selbst den Zehnten für die Zwecke der Urmenpflege auf. Nach Nowntree (3. 62) kommt auf die Quäker ein dreimal größerer 15 Beitrag zur Armenpflege als auf andere Mitglieder der bürgerlichen Gemeinde. In London erbielt vor einigen Jahren jeder ihrer Armen, denen übrigens die jonftige öffentliche Wohlthätigkeit in Ampruck zu nehmen verboten war, wochentlich 9 sh. (9 Mk.) Unterstüßung, und noch jetzt find vielsach Quäker an der Spitze jener zahlreichen und großartigen Liebeswerke der Engländer mahrzunehmen, die ohne Zeftengeist das Wohl der leidenden 50 Menichbeit zu fördern juchen.

In den strengen Forderungen, die sie für die außeren Formen des Lebens aufstellen, sind sie seit der Mitte des 19. Jahrhunderts, z. T. insolge des freiheitlichen Zuges, der die Landesgesetzgehung charalterisiert (Ausbehung der Testakte, Emanzipationsbill u. a.) ihren Traditionen vielsach untreu geworden. Aus dem englischen Straßenbild sind ihre aufsälligen Trachten sast ganz verschwunden, und selbst in ihren religiösen Versammlungen begegner das Auge, wenigstens in den Städten, nur selten ihrem altwäterischen Auzuge. Auch die Ebe mit Richtquäfern dat ausgehört, der Grund für Ausschluß aus der Gemeinde zu sein; es besteht die Überzeugung, daß "die Tugenden und Laster, die durch äußere Zuchtmittel belohnt oder bestraft werden können, in alle Wege nicht die Tugenden

50

ober Laster sind, die die Seele semuiden oder besteden" (Hath, Bampton Leet-

ures 81).

Die Gemeindeverfassung ist eine durchaus demokratische. Sie haben keinen Bräsi= denten noch amtliche Rangstufen; jede von Quäkereltern geborene Berson bat die Mit= 5 gliedschaft und Anteil an fämtlichen Rechten. Rach presbyterianischem Vorbitd wird das firchliche und bürgerliche Leben durch eine Serie aufsteigender Meetings mit verschiedenen Mompetenzen geregelt. Die Borstufe bildet das Preparative (oder Congregational) Meeting (Book of Disc. 214—215); es folgt die Monatsversammlung (Monthly Meeting), der die Beratung und Beschlußfassung über die firchlichen Gemeindeangelegen-10 beiten (Cheschließungen, Schulsachen, Aufnahme von Proselyten 20.) zusteht. Die höhere Instanz sind die Viertelsahrsmeetings, die von den Vertretern der Gemeinden abgehalten werden; sie nehmen die Appellationen von den Monatsmeetings an und wählen die Bertreter der einzelnen Distrifte zur (jährlichen) Generalversammlung. Diese ist die höchste Instanz; sie entscheidet über Fragen der Disziplin, Sitte und Verfassung endgiltig und 15 richtet Unsprachen (Rundschreiben) autoritativen Charafters an die sämtlichen Gemeinden. — Diese letzteren leben in 7 Provinzen: London, New-England mit Newhampshire, Massachussets, Rhode-Island mit Connecticut, New-York, Pennsplvanien mit New-Jersey, Marpland, Birginien, Rord- und Gud-Carolina mit Georgien. Die Generalspnoden aller dieser Provinzen finden in der Regel gleichzeitig statt. Die Jahresversammlung hat das 20 Auffichts= und Berwendungsrecht über die Beträge, welche die einzelnen Gemeinden gur Bestreitung der oben erwähnten Liebeswerke aufbringen. Aus dem "Nationalfonds", den die die Generalversammlung verwaltet, werden die sämtlichen Kosten zur Verbreitung nützlicher Bücher, zu Missionsreisen und zu anderen firchlichen Zwecken bestritten. — Durch alle Stufen der Meetings geht die Zweiteilung in Men Friends und Women Friends, die stets 25 gleichzeitig, aber getrennt verhandeln und lediglich zur Eingangs- oder Schlußandacht zusammentreten. Die Leitung der Verhandlungen liegt nicht in der Hand eines Präsidenten, sondern des Clerks (Gemeindeschreibers); formelle Beschlüsse werden nicht gefaßt, Stimmen nicht abgegeben; der Clerk stellt die Ansicht des Meetings (the sense of the meeting) nach seinem Ermessen fest und fixiert sie im Protofoll.

Alls Amter werden unterschieden, 1. das der Prediger (Ministers), 2. der Altesten (Elders), die "die jungen Prediger und andere Personen, wo sich in Gottes Weisheit die Gelegenheit bietet", zu beraten haben, und 3. der Aufseber (Overseer), denen die Pflichten der Fürsorge für, und der Aufsicht über die Gemeinde übertragen find (to encourage all in the right way of God, to visit the sick and the afflicted and to 35 extend a loving, nurturing care over the young and the inexperienced (Book of Disc. 238). — Die gegenseitige geistliche Fürsorge ist obligatorisch für alle Mitglieder. Sie bildet das System of Discipline und umfaßt a) die Vermahnung und Ausschließung ber groben ober hartnäckigen Günder und die Verwarnung der unquäkerisch Wandelnden; b) die Fürsorge für die Urmen und die Erziehung der Urmenfinder (in gablreichen Un-40 stalten und Internaten); e) die Schlichtung aller äußeren Streitigkeiten auf friedliche Weise ohne Prozes, bezw. durch einen Schiedsrichter; d) die Anerkennung der Prediger als solder; e) die Vorbereitung der Cheschließung nach der quakerischen Form; f) die standesamtlichen Gintragungen; g) die Abgabe von Empfehlungsschreiben an Prediger ober Mitglieder, die die Gemeinde verlaffen, und h) die Berwaltung des Gemeindever-45 mögens, — also Gestaltung und Gliederung, Rechte und Pflichten, bis in die feinsten Ver-äderungen des firchlichen und bürgerlichen Lebens hinein in systematischem Ausbau herausgearbeitet aus ben beiben großen Grundgedanken ber Quaker, dem Gesetz ber Freiheit Rudolf Bndbenfieg. und dem Gesetz der Liebe.

Quaestiones christianorum ad gentiles f. d. Austin Bd IX S. 643,18.

Onartodezimaner f, d. A. Paffah, altkirchl. Bo XIV C. 726,55.

Quatemberfasten j. d. A. Fasten Bo V C. 779,49.

Duenstedt, Jobannes Undreas, lutherischer Dogmatiker in Wittenberg, gest. 1688.— A. Sennert, Atademische Leichenrede, abgedruckt bei H. Pipping, Memoria theologor. 1705, S. 229 st.; Kaspar Löscher, (Brabrede mit curriculum vitae nach Duenstedts eigenen Auszeichnungen 1688; Joh. Christoph Erdmann, Biographie sämtlicher Pröpste zu Wittenberg, Wittenberg 1802, S. 25 f., mehrere Irrismer sind nach Pipping berichtigt in dessethen: Lebensbeschreibungen von den Wittenbergichen Theologen, 1801, E. 87 f.: Joh. Peter Niceron, Nachrichten von berühmten Gesehrten, Teil 20 (1760) S. 130 ff. mit einem 71 Nummern umjassenden Berzeichnis seiner Schriften: A. Tholuck, Der Geist der lutherischen Theologen Wittenbergs, 1852, E. 211 ff.; W. Gaß, Geschichte der protesiantischen Togmatik I, 357 ff.; G. Frank, Gesch. der prot. Theol. II, 30.

Quenftedt (jo er selbst; bei M. Löscher I. c. Quenfted) stammte aus einem alten angesehenen Geschlechte in Quedlindurg, wo er am 13. August 1617 als Sohn des Ludolf Quenftedt, Patriziers und Ranonifus der Marienfirche zu Halberstadt, geboren wurde. Die Mutter Dorothea war eine geborene Gerbard, Schwester des befannten Theologen Job. Gerbard. Er genoß zuerst babeim, dann im Saufe des Dr. jur. Friedrich Lent, 10 Ranglers des Stifts Quedlinburg, Privatunterricht, bis er mit 16 Jahren in die öffentlide Stadtschule gegeben wurde, Die er 4 Jahre besuchte. Seine Absicht, 1637 bas Studium der Theologie in Jena unter der Leitung seines Onkels zu beginnen, wurde durch den Tod besselben vereitelt. Des Berdachtes unreiner Lebre ungeachtet, in welchem bamals ichen Helmstädt bei den sächsischen Theologen stand, entschloß sich, um den Sohn 15 in ihrer Nähe zu behalten, die Mutter bennoch, ihn nach dieser am nächsten gelegenen Universität zu entsenden. Hier, wo er 6 Jahre lang ein Tischgenoffe von Konrad Hornejus und ein Zubörer von Calixt war, ging er auch gelehrig auf die calixtinischen Un= sichten ein. 1643 disputierte er unter dem Präsidium Calirts de transsubstantiatione contra Pontificios. Um 3. Januar 1643 erlangte er die Würde eines Mag. philos. 20 und hielt im folgenden Semester ein collegium geographicum. Nach einem dreiviertels jahrigem Aufenthalte bei seinen alten Eltern begab er sich 1644 zur Fortsetzung seiner Studien nach Wittenberg. Hier kam ibm, wie er bald barauf an seinen Lebrer Hornejus idrieb, zunächst Mißtrauen und Abneigung entgegen (j. G. Calirt, Widerlegung — Jakob Wellers 1651, \$ 17); doch nahm ibn Wilh. Lehser in sein Haus und an seinen Tijch, 25 und unter dem Einfluß von diesem, sowie von Job. Hülsemann u. a. wurde er zu den Unsidten der Wittenberger Schule übergeführt. Gin Reisebericht vom 3. 1615 von Balentin Erüger, welcher bierüber an den Helmstädter Titius berichtet, ist geneigt, diese Um= stimmung überhaupt aus Charafterschwäche zu erklären. "Weller und andere", beist es unter anderem, "batten dem Quenstedt weiß gemacht, es ware Lyser wohl tam acutus 30 in judicando gewesen, als Calirt, wenn er solches ingenium also batte ercolieret" (Epp. cod. Guelph. 81, 9, p. 483). Um 19. Oft. 1644 babilitierte er sich unter dem Professor der böberen Mathematik Nothnagel in der philosophischen Kakultät mit einer Disputation de exortu solis in Nova-Zembla insperato, las geographijde und andere Rollegia und wurde 18. Oft. 1646 als Adjunkt in die philosophische Fakultät aufges 35 nommen. Daneben setzte er das Studium ber Theologie fort. 1618 disputierte er unter Lenfer über Ev. Jo 13. 2015 damals die Streitigkeiten mit den Helmstädtschen Theologen ausbrachen, wurde er als Menner ihrer Unsichten von der theologischen Kakultät beauftragt, eine noziazoagia aller Controversien und Explicationum Scripturae Sacrae, darinnen die Unfrigen mit denen Helmstädischen different (M. Löscher, 1. e.) aufzusetzen, 40 welche auch in das kurfürstliche Oberkonsisstorium eingeschickt wurde. Auch ein Privatfolleg durfte er über das gleiche Thema halten. Abgeseben von noch anderen polemischen Disputationen bielt er auch philosophische, aus denen die gelehrte Schrift Sepultura Veterum seu Tractatus de antiquis ritibus Sepulchralibus Graecorum, Romanorum, Judaeorum et Christianorum, Wittenberg 1618, 1660 ermuchs. 1619 lehute 15 er die Stelle als Defan der Grafichaft Mausseld ab, wurde bald darauf als Compastor fur Die Martinsfirche in Salberstadt vorgeschlagen, einer Entscheidung aber dadurch überboben, daß er nach 28. Lepjers Tode die durch das Aufrücken Joh. Scharfs frei gewordene Professur für Logik und Metaphysik und die außerordentliche Professur in der theologischen Kafultät erbielt. 1650 erlangte er die theologische Doftorwürde, 1660 die vierte, 50 1662 die dritte theologische Prosessur, 1681 wurde er Assessor beim Konsisterium und Propit der Schloftirche, ein Jahr vor seinem Tode (so R. Löscher I. c.) Professor pri-Alfademische Ebrenämter bat er zu wiederholten Malen, das Reftorat allein viermal, befleidet. Er war dreimal verbeiratet. Zeine erste Che, 1651 mit Dorothea geborenen Mavius geschlossen, wurde noch im selben Jahre durch den Tod gelost. 1653 -verheiratete er sich mit der Witwe des Oberbosgerichtsaktuars Trübe aus Leipzig, doch starb auch diese nach dreijähriger finderloser Che. 1656 vermählte er sich mit Anna Sabina, der Tochter des Professor prim. Der Theologie in Wittenberg Joh. Scharf. Dieser Che entsprangen 12 Rinder. Davon überlebten ibn ein Sobn Joh. Rudolph, vornehmer Buchbändler in Wittenberg, und drei Tochter. Bon Jugend auf ichwächlich, vielfach von co Magenübel und Sypodondrie beimgesucht, erlag er am 22. Mai 1688 längerem Leiden.

Ein Bildnis von ihm ist seinem Systema vorgedruckt.

Quenstedt ist derjenige unter den lutherischen Dogmatilern, in welchem, nachdem bereits eine Auflösungsperiode augebrochen, der altorthodoge Lehrbegriff sich noch einmal zu-5 sammenfaßt und abschließt. Seine litterarischen Leistungen sind im Berhältnis zu denen anderer wenige. Seinen Namen in der theologischen Wissenschaft verdankt er der reifen Frucht einer mehr als Bojährigen Katheberthätigkeit, seiner theologia didactico-polemica sive systema theologicum, einem aus seinen Vorlesungeschriften über Königs theologia positiva aeroamatica erwachsenen, umfangreichen Werke, welches ein Jahr 10 por Calous Tode (1685) an das Licht trat. Nicht sowohl in originellen Ansichten und selbstständiger Forschung liegt das Verdienst dieser in ihrer Urt trefflichen Urbeit, als in der ausgebreiteten Belesenheit, den gründlichen Litteraturangaben und der logisch strengen In leichter und bündiger Aberficht trägt er darin die Resultate der lutherischen dogmatischen Forschungen von den Zeiten Hutters an bis auf Calov vor 15 nach dem Maßstabe strengster Orthodoxie, wie er durch Calov aufgestellt worden war. Alls Schema liegt, wie bemerkt, Königs theologia positiva zugrunde. Die Behandslung zerfällt, worauf der Titel hinweist, in die didactica und die polemica. Die erste giebt die eausae, effectus, definitiones, attributa und adjuncta der Glaubens: artifel; die andere den status controversiae, die θέσις, ἔκθεσις, ἀντίθεσις, θέσεως 20 βεβαίωσις, εκδίκησις, objectionum διάλυσις. Die formalistisch secierende Analyse, welche, statt den dogmatischen Gedanken von innen heraus zu entwickeln, nur äußerlich an demselben operiert, hat hier den höchsten Grad erreicht, und so wird auch den polemischen Bedenken mehr durch äußerliche Distinktionen begegnet, als aus dem Begriffe der Sache heraus. Der Vorwurf aber, welchen schon Buddeus isagoge, p. 399 dem Ber= 25 fasser macht, die Zahl der Häresien ungebührlich vermehrt zu haben, wie auch der andere der Vermehrung scholastisch spitzsindiger Quästionen, trifft nicht sowohl Quenstedt, als die Borgänger, derer Buchhalter und Schriftführer er ist. Auch solche Fragen, welche heute am meisten den Gindruck scholastischer curiositas machen, wie die über die Inspiration der hebräischen Bokale, oder die, ob der Weltuntergang secundum substantiam oder 30 qualitates rerum zu verstehen, ob der Leib des verherrlichten Christus noch die Wundenmale zeigen werde u. a., werden schon von Calov, Brochmann, teilweise selbst von Ger= hard verhandelt.

Von seinen Zeitgenossen wird Quenstedt das Lob der moderatio, prudentia, lenitas und aphilargyria erteilt, und nach dem, was uns von seinem Privatleben vorsliegt, läßt sich dasselbe bestätigen. Er erscheint als ein anspruchsloser, die Zurückgezogens beit liebender, frommer Charafter. Die bittere Leidenschaftlichkeit ist seinen Schriften sern (die Selmstäder erhalten in seinem System nur den Namen Novatores); selbst aus den dürrsten Schutthausen der Scholastif schießt bei ihm ein Bergismeinnicht der Empfindung bervor, wie wenn er in dem loeus de exinanitione thes. 29 bei der Erwähnung des dei der Beschneidung Christi vergossenen Versöhnungsblutes mitten im lateinischen Texte die deutsche Apostrophe einsließen läßt: "Da hat das liebe Zesulein seine ersten Blutströpslein für unsere Sünde vergossen und also das Angeld unserer fünstigen völligen Erslösung erleget". Wie schwer ihm die Leidenschaftlichkeit seines Kollegen Calou zu tragen wurde, zeigt sein Verhalten bei den zwischen diesem und dem Kollegen Johann Meisner entstandenen Streitigkeiten (vgl. Tholuck, Vittenberger Theologen S. 100 st.). Auch möchte seine Moderation noch stärker hervorgetreten sein, hätte nicht er, der schüchterne, milde Charafter, wie sein Kollege Deutschmann, unter dem Terrorismus des Scepters Calous gestanden, mit dem er überdies, nachdem er keinen Anstand genommen, dem 72sährigen, damals noch robusten Streittheologen seine jugendliche Tochter Johanna Dorothea 1684

50 zur Gattin zu geben, ja auch durch verwandtschaftliche Bande verknüpft war.

Daß auch Duenstedt von dem praftisch-dristlichen Geiste der unter ihm beginnenden Spenerschen Periode nicht unberührt geblieben, zeigt namentlich seine ethiea pastorum et instructio cathedralis sive Monita omnibus ac singulis munus concionatorium ambientibus et obeuntibus, cum quoad vitam, tum quoad Concionem formandam seitu et observatu necessaria. Accedit ratio seu methodus Scriptores sacros et ecclesiasticos cum fructu legendi, excerpendi et locos communes theologicos conficiendi 1678. Hier empsiehlt er § 67 in der Widerlegung der Häreiter die severitas durch die lenitas zu temperieren und namentlich zwischen Versführen und Versührern einen Unterschied zu machen, mahnt § 6 von dem Studium der Scholastifer mit Erasmus und Luthers Worten ab, streitet § 105 gegen die Ciumischung

griechischer und bebräischer Gelebrsamkeit auf der Rangel, ermabnt mon. 7 zu der Lektüre von Arndts wahrem Christentum, und nach dem Zeugnisse eines seiner Schüler in der apologetica Arndtiana p. 201 ließ er sich angelegen sein, auch privatim seinen Schülern Die Erbauungsbücher von Lüttemann, Heinrich Müller und Urndt ans Berg zu legen.

Bon seinen sonstigen Schriften sind noch zu erwähnen sein Dialogus de Patriis 5 illustrium doctrina et scriptis virorum von Anfang der 28elt -- 1600, Wittenberg 1651. 1691, von Riceron I. c. ungünstig beurteilt, ferner eine Sammlung von Dissertationen: exercitationes de Theologia in genere eiusque Principio S. Scriptura (1658 f.) 1677. (Tholut ;) Johannes Annze.

Quesnel, Pajchafius, geft. 1719. - Litteratur: Nécrologe des appelaus et 10 opposans à la bulle Unigenitus van abbé Racine); Nécrologe des plus célèbres défenseurs et confesseurs de la vérité, Bb II u. IV; Histoire de la Constitution Unigenitus, Bb I; Sainte-Beuve. Port Royal, Bb V u. VI. Maulvault, Quesnel, in der Encyclopédie des Sciences religieuses, Bb XI; E. H. Vollet, Quesnelisme, in La Grande Encyclopédie, **3**. XXVII, р. 1136—1143.

Baichafins Quesnel, katholischer Theologe, wurde den 14. Juli 1631 in Paris geboren, wo fein Later Buchhändler war. Sein frommes, liebevolles Gemüt entwickelte sich aufs erfreulichste bei der vortrefflichen, driftlichen Erziehung, die er von seiner Mutter erhielt. Da er baneben einen regen, strebsamen Geist hatte, machte er rasche Fortschritte auf bem Symnafium, und zeichnete sich nicht minder auf der Hochschule ber Sorbonne 20 aus, auf welcher er ichon im Jahre 1653 seine theologischen Studien absolvierte und sich den Grad eines Maître es Arts erwarb. Gern hätte man ihn an der Sorbonne festgehalten und zum Lehrer herangebildet; er ging jedoch nicht darauf ein, da er das von der Sorbonne gegen Anton Arnauld ausgesprochene Verdammungsurteil in keiner Weise billigen mochte. Im Jahre 1657 trat er in die Rongregation der Bäter des Dratoriums 25 ein, welchem schon seine beiden Brüder angehörten, und erhielt 1659 die Priesterweihe. Er wurde, noch nicht 28 Jahre alt, als Direktor des Pariser Instituts berusen, welches der Kongregation als Seminar diente, und bewährte sich daselbst als ein herrlicher Lehrer von scharfem Verstande und unerschütterlicher Festigkeit, dabei aber freundlich, liebevoll und von der größten Bescheidenheit. Man pflegte von ihm zu sagen, er sei für seine 200

Schüler "die leibhaftige Regel und eine fortwährende Predigt".

Trübe schon gab er sich mit ganz besonderer Liebe dem Studium der hl. Schrift hin, das er auch im Dratvrium ununterbrochen fortsetzte; er fing daselbst sein Hauptwerk an, das seinen Ramen bei vielen Tausenden frommer Christen berühmt und beliebt gemacht, ihm aber auch den haß und die Verfolgungen der Zesuiten zugezogen hat, nämlich 35 jeine Réflexions morales sur le Nouveau Testament. Uriprünglich waren es mur erbauliche Betrachtungen über einige Stellen aus den Evangelien. Diese Reflexions morales wurden in Paris berausgegeben und fanden den größten Beifall. Auf das Berlangen vieler seiner bedeutendsten Leser debnte er seine Arbeit auf den ganzen Text der vier Evangelien aus; jede neue und vermehrte Auflage wurde mit neuer Gunft auf= 10 genommen; der Bischof von Chalons sur Marne, Telix Bialart von Herse, empfahl das Werk in einem Hirtenbriefe seiner Geistlichkeit und seinem Volke (1671). Im Jahre 1675 gab Quesnel die Werke des Papstes Leo des Großen beraus, mit Noten und gelehrten Abbandlungen, in welchen er die Freiheiten der gallikanischen Kirchen verteidigte. (Sancti Leonis papae opera, 1675. 2 Bde in 19; 1700 in Folio; beute noch eine der besten 45 Ausgaben.) Doch war dieses Werk wenig geeignet, ihm die Gunst Roms zu erwerben. Da übrigens der Berleger verfäumte, dasselbe, wie es der Brauch war, dem Erzbischof von Paris, Harlai, mit lobender Zuschrift zu bedizieren, wurde dieser Onesnels Keind und zwang ihn (1681), seine Diöcese zu verlassen. Er zog nach Orleans, wo er aufs beste von dem dortigen Bischose, Peter von Coislin, aufgenommen wurde. Bald jedoch 50 fühlte sich Quesnel auch in seiner Mongregation beengt, da durch den Einfluß Harlais alle Lehrfreibeit je mehr und mehr aus derselben verschwand, und Augustinus ebensowohl als Cartesius barinnen verpont wurde. Nachdem er bem Dratorium große Dienste geleistet und nicht wenig Glanz verlieben batte, trat er aus demselben, zugleich mit Later du Guet, einem anderen Jansenisten, aus. Da er sich weigerte, die bekannte antisause 55 nistische Formel zu unterschreiben, fühlte er sich in Frankreich nicht mehr sicher und flüchtete sich nach Brüssel (1685), zu Anton Arnauld, bei welchem er bis an dessen Lebensende (1691) verblieb. Er schildert in einem sehr schönen Briefe an Pater du Breuil Die legten Stunden und bas Sinicheiben bes großen Mampfers.

384 Quesuel

In Brüffel arbeitete er weiter an seinen Réslexions Morales, die er nunmehr auf das ganze Neue Testament ausdehnte. Sie erschienen zum erstenmale vollständig im Jahre 1687; eine andere, wiederum vermehrte Ausgabe erschien 1695-1699; der Erzbischof von Paris, Rardinal von Roailles, gab seine Approbation. Als im Jahre 1703 5 ber jansenistische Streit wieder neu losbrach und Quesnel, an Arnaulds Stelle der Borfämpfer der Partei wurde, erlangte der den Zesuiten ergebene Erzbischof von Malines Principiano vom Könige Philipp V. von Spanien einen Verhaftungsbesehl, und Duesnel wurde in das Gefängnis des erzbischöflichen Palastes geworfen. Er entkam mit Hilfe seiner Freunde und gelangte mit genauer Rot nach Holland, dem Lande der Freiheit, wo 10 er bis an sein Ende verblieb. Seine Verhaftung hatte jedoch für die Jansenisten und ihre Freunde schlimme Folgen nach sich gezogen. Duesnels Papiere und sein ganzer Briefwechsel waren in Brüffel mit Beschlag belegt, nach Baris gesandt und den Jesuiten übergeben worden, welche darin ein unerschöpfliches Material für ihren Kampf wider den Jansenismus fanden. Pater la Chaise sagte einst, indem er eine Schatulle zeigte, in 15 welcher sich diese Papiere befanden: "Hier sind alle Geheimnisse der Bosheit des Pater Quesnel verwahrt; wir haben hier alle ihre Papiere, alle ihre Briese, alle ihre Konzepte (brouillons), sogar ihre Gebeimschriften (chiffres) und ihr Kauderwelsch (jargon) von seit mehr als vierzig Jahren; und es ist erstaunlich, wie vieles wider den König und den Staat barin enthalten ist". Während zehn Jahren wurde dies alles bei Frau von Main-20 tenon gelesen, verdreht und verwendet. Dieselbe schrieb den 5. April 1717: "Die Jesuiten haben Duesnels Papiere in Händen. Sie waren es, die dieselben dem Könige beftweise unterbreiteten, und ich habe zehn Jahre zugebracht, sie jeden Abend durchzulesen. Diese heillose Geschichte ist von weit her vorbereitet worden". Viele Standespersonen wurden beunruhigt, einige verhaftet. Pater la Chaise pflegte von diesen Papieren zu 25 sagen: "C'est mon pot au noir"; er konnte damit anschwärzen wen er wollte.

Zunächst erlangten die Jesuiten (13. Juli 1708) vom Papste Clemens XI. ein Defret, das die Réflexions morales verdammte; daraus ging ein neuer unerbittlicher Krieg zwischen Jesuiten und Jansenisten hervor. Das päpstliche Dekret wurde in Frankreich untersagt wegen einer Formfrage, ober vielmehr weil Ludwig XIV. derzeit mit der Ofter-30 reich freundlichen Politik des Papstes unzufrieden war; somit diente das Dekret nur zur größeren Verbreitung des Werkes Duesnels. Auf das Drängen der Jesuiten hin erlangte Ludwig XIV., jedoch erst den 8. September 1713, ein neues, diesmal formrichtiges Des fret, die Bulle Unigenitus, mehr le Telliers als des Papstes Werk. Die Reflexions morales, aus welchen man 101 Sähe gezogen hatte, wurden in den heftigsten Ausdrücken 35 verdammt. Der Kardinal von Rvailles mit noch sieben anderen Prälaten weigerte sich, die Bulle anzunehmen und verbot dieselbe allen ihm unterstellten Geistlichen mit Undrohung der Suspension. Die meisten Ordensgeistlichen waren mit ihm, sowie auch das Bolf, das sich immer gerne auf die Seite der Gegner der Jesuiten schlug. Es handelte sich übrigens hier weniger um den Jansenismus als um die Freiheiten der gallikanischen 46 Kirche. Quesnel verteidigte sich in verschiedenen Schriften, blieb jedoch dabei ruhig und gelaffen und arbeitete weiter an erbaulichen Schriften voller Milde und Salbung. hat ihm sehr unrecht gethan, indem man ihn als einen streitsüchtigen Menschen hinstellte; er war eher eine friedfertige Natur und sagte einst selbst seinem Meffen, der ihn über die Sache befragte, "er sei nur durch die Schmähungen der Jesuiten gezwungen worden, so 45 weit zu gehen". Ein Zeitgenosse, Luislart, der in persönlichem Verkehre mit ihm gestanden, schilderte ihn in einem Briefe an Herrn von Prefontaine wie folgt: "Ich habe nie einen so sanstmütigen Menschen gesehen, so ungezwungen, aus heiliger Gewohnheit aufmerffam auf Gott (attentif à Dieu sans gêne et par une sainte habitude), fo lieblich, so gleichmütig und von so angenehmem Umgange. Wir haben dies aufs köstlichste 50 erfahren in den fünf Wochen, während welcher wir das Glück hatten, ihn zu besitzen"... und weiter: "Er hat die große Gabe, alles auszubeuten zum Besten seines Rächsten und alles zur Verherrlichung ber Gnade Jesu Christi zu kehren". Den 2. Dezember 1719, in seinem 86. Lebensjahre, verschied er friedlich in Umsterdam, mit der rührendsten Demut in dem freudigsten Glauben. Tadellos in seinem Lebenswandel, bat er unermüdet für 55 die erkannte Wahrheit gearbeitet und gestritten. Bei all seinem großen Wissen blieb er immer bescheiben, wahrhaft demütig, voller Sanftmut und Freundlichkeit und von unsgeheuchelter Frömmigkeit. Er schrieb sehr gut; sein Stil ist fließend, kräftig, elegant und immer flar und präzis. Seine Réflexions morales werden heute noch, auch protestantischerseits, viel gelesen; sie sind vielfach, auch von deutschen Theologen (3. B. in 60 Langes Bibeliverk) verwendet worden. Außer den bereits angeführten erwähnen wir bier

nur noch einige Hamptwerfe Anesnels, der sehr viel geschrieben dat: Tradition de l'Eglise romaine sur la prédestination et la grâce unter dem Pseudonym Germain Col. 1687, 18de; La Discipline de l'Eglise, tirée du Nouveau Testament et de quelques anciens conciles, Lyon 1689, 2 Bde; Histoire abrégée de la vie et des ouvrages de M. Arnauld, zuerst erschienen unter dem Titel: Question curieuse Col. 5 1695; Liège 1699; La Foi et l'innocence du clergé de Hollande désendues 1700; L'Idée du Sacerdoce et du sacrifice de Jésus Christ, schr oft gedrudt. Unter seinen erbaulichen Echristen sind un erwähnen: Instructions chrétiennes et élévations à Dieu sur la Passion etc., Baris 1702; Jésus Christ pénitent, ou Exercice de piété pour le temps du Carème etc., Baris 1728; Elévation à 10 Jésus Christ Notre Seigneur sur sa passion et sa mort, oft gedrudt; Le Jour évangélique ou Trois cent soixante vérités tirées du N. T., pour servir de sujet de méditation chaque jour de l'année; Le Bonheur de la mort chrétienne, retraite de huit jours; L'Office de Jésus, avec des réslexions; Bater Le Genrager dat (Paris 1721—1723) eine Briessammlung berausgegeden (Recueil de 15 lettres spirituelles sur divers sujets de morale et de piété, Paris 1721—23, 3 Bände) deren erster Band die Briese Quesnels an einen Gentlichen enthâtt.

C. Pfender.

**Onictismus** j. die LA. Molinos Bd XIII E. 260, 3, Féncion Bd VI E. 31, 30, Guvon Bd VII E. 267, 40.

Quinquennalfakultäten j. d. A. Fakultäten Bb V E. 731, 48.

Dewirre der englischen Kämpse des 17. Jahrhunderts auftauchten. Unter dem Protektorate Cromwells nahmen sie den Ursprung und erbielten ibren Namen daher, daß sie glaubten, nach Zerstörung der vier großen Monarchien, der Assprer, Verser, (Friechen 25 und Römer (Daniel Rap. 7) werde eine gesttliche Monarchie entstehen, deren Haupt Christus sein und die plöglich ibren Ansang nehmen würde. Einige von ihnen saben in Cromwell den Mann ibrer Hoffnung; die Mehrzahl aber, um die Aufrichtung des Reiches Christizu beschleumigen, suchten die bestehende Regierung zu stürzen; so nahmen sie 1659 teil an der Ausschlagen das Parlament, nachdem die beiden Söhne Cromwells dem selben gebuldigt hatten. Darauf bethätigten sich einige von ihnen auch für die Wieder febr des Sohnes Karls I. nach England. Sie erhielten sich ohne abgesonderte Kirchensgemeinschaft die in das 18. Zahrbundert.

## 23.

Rabanus Maurus j. Hrabanus 25 VIII E. 103.

Rabaut, Paul, gest. 1794 und seine Söbne. — Litteratur: Eine den Anziperüchen der historischen Wissenschaft genügende Biographie B.R.s sehlt immer noch. Ter Stoff hierzu ist in den Papiers Rabaut und der Collection Coquerel der Bibliothèque de la Société de l'histoire du protestantisme français in Paris und in den Papiers Court der Genier öffentlichen Bibliothet gesammelt. Ans diesem reichen bandschristlichen Material baben A. Picheral Tarbier und Ch. Tarbier die Korrespoudenz P.R.s. herausgegeben: P.R., ses lettres à divers 1744-1794. Antoine Court 1739—1755, 2 Bde, Paris 1855 und P.R., ses lettres à divers 1744-1794. 2 Bde, Paris 1891. Die Einleitung zum Brieswechiel mit A. Court bietet eine furze Stize des Lebens P.R.s. Borrel, P.R. et ses trois fils. Nimes 1851; Bridel, Trois séances sur P.R. Lanianne 1859; Th. Schott, P.R., der Prediger der Wiche 1718—1794, Tentich Ev. Blätter Tez. 1893. His die Zeitgeschichte tommen in Betracht: Hugges, Les Synodes du P. Désert, 3 Bde, Baris 1885—86; Coanerel, Histoire des Eglises du Désert, 2 Bde, Paris 1841; Hugges, A. Court; histoire de la Restauration du protestantisme en France au XVIII. söele. 2 Bde, Paris 1872; Th. Schott, Tie Kirche der Büste 1715—1787, Halle 1894; Haag, La France protestante, Art. P.R.; Lichtenberger, Encyclopédie des sciences religiouses. Art. P.R.; Bulletin de la Société de l'histoire du protestantisme français (viele Art. 20 Imagen und Notizen). Bgl. auch den historichen Koman L. Bungeners: Trois sermons sons Realschentopädie iur Theologie und Mirche. 3, 2, XVI.

386 Mabant

Louis XV., 3 Bde, Paris 1854 und über Calas: Coquerel, Jean Calas et sa Famille, Baris 1869.

Ucber Rabaut St. Ettenne j. die Notiz von Boissons an der Spise der Discours et opinions de R. St. E. suivis de ses denx derniers écrits et précédés d'une notice sur sa vie, 6 Bbc, Paris 1820—1826: Collin de Prancy, Ocuvres de R. St. E., 2 Bbc, Paris 1826; Bresson, R. St. E., sa vie et ses ocuvres, Straßburg 1865; Dardier, R. St. E., sa première ensance et son éducation, Revne chrétienne, Februar 1886; A. Lods, Essai sur la vie de R. St. E., Paris 1893.

lleber Rabaut-Pomier s. außer den genannten Schristen noch besonders: Cognerel, wo Notice biographique sur M. R. P. in Nouvel Ammaire protestant, S. 299—325, Paris 1821; A. Lods, Le pasteur R. P., membre de la Convention Nationale 1744—1820,

Baris 1893.

lleber Rabant Dupnis Hang, La France protestante, VIII, 360.

Paul Rabaut, mit Anton Court (Bb IV S. 306 ff.) ber Wiederhersteller der refor= 15 mierten Kirche Frankreichs und der bekannteste und einflußreichste Prediger "der Wiste", ist am 29. Januar 1718 zu Bédarieur im Departement Hérault am Fuße der Cevennen geboren. Die Familie war streng protestantisch gesinnt. Baul wurde im gleichen Geist Schon als Knabe nahm er an den verbotenen Gottesdiensten in der "Wifte" teil. Mit 16 Jahren schloß er sich an den ordinierten Prediger Jean Betrine an und 20 teilte mit ihm alle Entbehrungen und Gefahren des Wanderlebens. (1734—1733) währte diese Lebrzeit, in der er nicht nur in die Unfangsgründe der Theologie und der pastoralen Thätigkeit eingeführt, sondern vor allem im "esprit du Désert", im furchtlosen Zeugenmut und in der täglichen Todesbereitschaft gesicht wurde. Um 30. April 1738 wurde er zugleich mit Gibert und Pradel von der Spnode des Rieder-25 Languedoc als Brediger angenommen, "nachdem er eine ernste Brüsung bestanden, auf alle Fragen, die an ihn gerichtet wurden sowohl über das Wort Gottes als über die Disziplin der reformierten Kirchen Frankreichs, geantwortet und versprochen hatte, der Würde seines Umtes gemäß sich betragen zu wollen." Als Arbeitsfeld wurde ihm Nimes und seine Umgegend angewiesen. Sin Jahr später, am 20. März 1739, verheiratete er 30 sich mit Madeleine Gaidan von Nîmes, die 48 Jahr lang als seine "Rahel" alle Gefahren seines entsagungsvollen Beruses mit ihm teilte und ihm acht Kinder schenkte, von denen aber unr drei Söhne (f. u.) am Leben blieben". Schon nach einem Jahr trennte er sich von seiner Frau, um in dem von A. Court gegründeten theologischen Seminar in Laufanne die Lücken seiner theologischen Bildung auszufüllen, wozu ihm die Synode von 35 Nieder-Languedoc am 9. Juni 1740 die Erlaubnis gegeben hatte. Aber schon nach sechs Monaten, am 8. Februar 1741, kehrte er nach Frankreich zurück. Vor seiner Abreise war er in Lausanne hinter verschlossenen Thüren von Al. Court ordiniert worden. Einige Stunden nach seiner Heimtehr wurde ihm sein erstes Kind geboren. Dessen Taufe war seine erste Amtshandlung. Damit begann seine Thätigkeit in der Wiste, die er 40 unter dem Druck fortwährender Verfolgung und unter tausend Entsagungen mit beispielloser Treue vierzig Jahre lang fortsetzte. "Sie können nicht glauben, — schrieb er schon am 29. März 1741 an einen Studienfreund in Lausanne — wie sehr wir ausgesetzt Fast überall lauern verkleidete Spione auf uns, so daß wir vollkommen auf uns anwenden dürfen, was die alten Gläubigen und die ersten Christen zu Gott sagten: 15 "wir werden um Deinetwillen täglich erwürget und sind geachtet wie Schlachtschafe". Aber wir dürfen auch im Vertrauen auf den Herrn jagen: "in dem allem überwinden wir weit um deswillen, der uns geliebet hat".

Die äußere Erscheinung Paul Rabauts ließ nicht ahnen, welche Helbenseele in ihm wohnte. Rach der Beschreibung seiner Zeitgenossen war er klein von Statur und mager, mit einem länglichen magern Gesicht, schwarzen Augen und Haaren und einer Adlernasse. Das Leben in Sonnenhitze und Kälte, das Übernachten im Freien und in Höhlen, die unvegelmäßige Lebensweise, zu der er genötigt war, hatte seinem Gesicht eine eigentüms

liche branne Farbe gegeben.

Zu seinem Amte brachte P. R. so wenig als die anderen Prediger der "Wüste" 55 eine sostematische theologische Vildung mit. Aber der Mangel an positiven Kenntnissen wurde bei ihm reichlich ersetzt durch eine glückliche Vereinigung tücktiger Eigenschaften, welche ihn zur Erfüllung seines Veruses vorzüglich geschickt machten: ein gesunder, frühreiser, scharfer Verstand, ein unerschrockener Mut, der gepaart mit ebenso viel Klugheit ihn vor seinem Vagnis, vor seiner Gesahr zurückschrecken ließ und eine unerschütterliche Festigkeit, welche seder Lage gewachsen war. Fügt man noch dazu die sittlichen Eigenschaften der treuesten Uneigennützisseit, einer unerschöpflichen Ausopserungssähigkeit, einer

Nabant 387

Liebe zu seiner Kirche und seinen Glaubensgenoffen, welche den innersten Kern seines Wejens bildete, jo können wir den ungebeuren Einfluß begreiflich finden, welchen er während eines balben Zahrbunderts auf die resormierte Mirche Frankreichs ausübte. Sie war im Begriff, aus der trostlosen Zerstörung, in welche die Ausbebung des Edistes von Nantes, die Camisardenkriege, die entsetzlichen Sollte vom 8. März 1715 und 11. Mai 5 1724 sie gestürzt batten, sich zu erheben und aus einzelnen Befonnern des Protestantismus zu einer Mirche zusammenzuschließen. Das Verdienst des Gelingens ist auf evangelischer Seite außer Court in erster Linie Rabaut zuzuschreiben, der durch sein Wort und Beispiel die Edar ber übrigen Geistlichen zu gleichem Eifer anseuerte, der das allgemeine Vertrauen ber ganzen Bevölferung genoß, jo daß fein wichtiger Beschluß in inner w firchlichen Berbältniffen, wie in den Beziehungen zu der Regierung gefaßt wurde obne Er war eine Macht, mit welcher die Regierung zu rechnen batte, und nichts kenn zeichnet die abnorme Lage, in welcher sich die Protestanten Frankreichs befanden, deut licher als die Thatsache, daß der vogelfreie Prediger der Wüste, auf bessen Sabhaft werdung ein Preis gesetzt war, mündlich und schriftlich mit den höchsten Bebörden ver- 15 kebrte, den Intendanten der Proving perfonlich Bittschriften überreichte und über bochwichtige Staatsangelegenbeiten mit ihnen verhandelte. Hür die eigenartige Stellung, welche R. einnahm, läßt sich keine abägnate Bezeichnung sinden; will man die protestantische Mirche, welche vom Staate nur Verfolgung genoß, als Freikirche bezeichnen, jo wäre Il. ibr faftischer, wenn auch nicht nomineller Präsident oder Bischof zu nennen. Auf der 20. Generalspnode vom 18.—21. August 1711 sinden wir R. als Vizepräsidenten. Ibre Berbandlungen bezogen sich außer der Angelegenheit von Boper (j. d. A. Court Bo IV 3. 311, 3) auf Fragen der inneren Organisation der firchlichen Disziplin (Verbot der Sonntagsarbeit, der Kontroversen in Predigten und Streitschriften 20.), sowie auf die Stellung der Protestanten zur Regierung (Bersicherung unwandelbarer Ergebenheit, Dars 25 stellung ibrer Lage, welche bem Hofe mitgeteilt werden sollte); R. selbst wurde von der Spnode zum Geistlichen von Rimes ernannt. Dieselbe Stelle befleibete er bis 1785, seine Wirksamkeit bebute sich, wie erwähnt, weit über die Stadt und über Niederlanguedoc aus.

Die französische Regierung, im Kriege mit England und Österreich, fürchtete, die 30 Untwesenbeit fremder Schiffe an der Küste, der Einfall der Österreicher in die Provence möchte einen neuen Camisardenfrieg entzünden. Das einzige Mittel, durch Gewährung von Kultusfreibeit, durch Gestattung und Anerkennung der Taufen und Trauungen "in der Wüste" denselben zu verhindern, wandte sie nicht an, teils um nicht dadurch früheres Unrecht einzugestehen, teils weil der katholische Klerus in seinen jährlichen Versamm= 35 lungen unerbittlich die Durchführung der Edifte, die Bestrafung der Recher verlangte. Den evangelischen Geistlichen erwuchs daraus die schwierige Aufgabe, beschwichtigend auf ibre Gemeinden einzuwirken, sie von Gewalttbaten gegen die Regierung und ihre Beamten abzuhalten und andererseits ihre religiöse Standhaftigkeit mit allen Mitteln aufrecht zu erbalten; der Konflift der Pflichten gegen den König und seine Edifte und gegen den to teuren Glauben forderte auch für die Geistlichen ebenso viel Takt als Mut. Il. verbot seinen Glaubensgenoffen, bewaffnet die Versammlungen zu besuchen, übersandte 1744 dem Intendanten Bernage eine Abschrift der Synodalaften, um ihn von der Loyalität ber Protestanten zu überzeugen, und bem tgl. Stattbalter bem Herzog von Richelieu eine Denkschrift im gleichen Sinne wegen eines den Protestanten fälschlich zugeschriebenen is Spottgedichtes (Dez. 1711); aber ebenjo thätig war er mit Predigen, Taufen, Trauen 20. Mit dem Anfang von 1745 war die Verfolgung der Protestanten mit erneuter Macht losgebrochen, die Sahre 1745—1752 gablten zu den schlimmsten, welche die Rirche der Wiste zu erdulden hatte. Zwei fönigliche Defrete vom 1. und 16. Februar 1715 schärften die bisberigen Etrafbestimmungen, die Teilnehmer an Versammlungen, auch wenn sie nicht 50 bei der That selbst ergriffen waren, wurden zu den Galeeren verurteilt. Die Gemeinden, in welchen ein Geistlicher ergriffen wurde, mußten barte Geldbußen zahlen. M., der eine Zeit lang öffentlich in den Straßen von Nimes sich batte zeigen können, mußte wieder in seine Berborgenbeit sich zurückziehen, mehrere Geistliche wurden gesangen und hingerichtet (j. d. A. Court), die Galeeren, die Rlöster und Gefängnisse, der Turm La Constance füllten sich 55 mit neuen Gefangenen, Linder wurden ibren Eltern weggenommen, ungeheure Etraf gelder ruinierten die Einzelnen wie die Gemeinden. Die Bittschriften (Placet) der Protestanten, in welchen mit erschütternder einfacher Beredsamkeit ihre trosilose Lage, nicht leben und nicht sterben zu können, obne mit den Wesetzen in die schwersten Ronflitte zu kommen, auseinandergesetzt waren, und welche vom Jahre 1715 au sich regelmäßig 60

388 Rabant

wiederholten, erreichten das königliche Ohr nicht, wurden jedenfalls nicht beachtet. Die Intendanten Le Rain, St. Priest a. a. schrieben mit dem Blute der Protestanten ibre Undenken in die Unnalen jener Gegend ein; aber noch mehr lastet auf dem katholischen Merus die Schmach, zu diesen Verfolgungsmaßregeln immer aufs neue aufgereizt zu 5 baben (so im Jahre 1750). Es war kein Bunder, wenn den gequälten Protestanten die Geduld auszugehen drohte. R. schrieb in einem seiner freimütigen Bedenken an Le Rain (1746), daß die Geistlichen trots aller Bemühungen nicht immer im stande seien, die gewünschte Lovalität gegen den Monarden bei dem Bolke zu erhalten. Berräter und Spione der Regierung, auch fanatische Priester wurden von unbekannter Sand getötet 10 und verwundet. Wohl traten Pausen in der Verfolgung ein, man bedurfte der Truppen gegen die auswärtigen Feinde oft nötiger als gegen die Reubekehrten (Nouveaux Convertis), jo im Mai 1742; aber nach dem Frieden von Aachen 1748, bei deffen Verhandlungen die Protostanten vergeblich eine Fürsprache der fremden Mächte für sich erwarteten, fiel diese Rücksicht weg und die Verfolgung wütete bestiger als zwor. Aber auch die 15 Unruhe unter der Bevölkerung wuchs, die Regierung sandte den Marquis von Paulmy d'Argenson zu einer militärischen Inspektionsreise nach Languedoe; Al. hatte die Kühnheit, bei Uchaud zwischen Rimes und Montpellier Nachts unter Rennung seines Namens ihm ein Placet mit den Beschwerden der Protestanten zu überreichen (19. Sept. 1750). Sein Vertrauen in die Loyalität des Ministers, ihn nicht verhaften zu lassen, wurde nicht ge-20 täuscht; der Minister empfing ihn gütig, das Placet wurde gelesen. Die Verfolgung hörte eine Zeit lang auf. Eine ähnliche Pause trat 1752 ein, im folgenden Jahre begann sie aufs neue, Versammlungen zu halten war beinahe unmöglich. Besonders eifrig stellte man den Geiftlichen nach, "ohne die Hirten werden die Berden bald in ihrer Standhaftigkeit wanken.", Ein Preis von 6000 Livres (über 20000 Mk.) war auf die 25 Ergreifung R.s und der anderen Geistlichen gesetzt. Im Jahre 1752 wurde der Preis auf R.s Ropf auf 20 000 Livres (gegen 80 000 Mt.) erhöht. Doch wurde nur der junge Teissier, genannt Lafage, den 14. August 1754 gefangen und am 17. August in Montpellier gebenkt. Wie durch ein Bunder entging R. allen Nachstellungen, seine eigene Borficht und die aufopferungsvolle Liebe der Glaubensgenoffen bewahrte ihn vor der Ge-50 fangennahme; nahten sich Truppen einer Versammlung, so war die erste Sorge, den Geistlichen zu retten. Einmal indessen wurde er nach der France protestante (VIII, 346) zugleich mit Benezet verhaftet, aber der Offizier der Abteilung, eingeschüchtert durch die drobende Haltung der Menge und unbefannt mit der Wichtigkeit seines Fanges, ließ ihn wieder frei. Im Jahre 1754 griff die Regierung zu einem anderen Mittel, um der ge-🚁 fährlichen Prediger sich zu entledigen; man verfolgte ihre Franen, sperrte sie ein mit der Erklärung, dieselben sogleich unangesochten zu lassen, wenn ihre Männer auswanderten. R. schlug mit Beziehung auf Mt 10, 37 rund ab darauf einzugehen; er kannte die Standhaftigkeit seiner Frau und die Bedeutung seiner Wirksamkeit in Frankreich. 8. Oktober 1754 wurde seine Wohnung in Nîmes umzingelt, R. wurde nicht gefunden, 40 seine Frau ließ man entschlüpfen, noch zweimal wurde dies wiederholt, so daß die mutige Frau sich entschloß, lieber ihre Wohnung für längere Zeit zu verlassen, um solchen Plackereien und Nachstellungen enthoben zu sein; zwei Jahre lang führte sie ein unstetes Wanderleben, dann ließ man sie in Rube. Seine drei Sohne wurden in Laufanne und später in Genf in Sieberbeit gebracht (f. n.).

Im Jahre 1755 schien durch den Prinzen Conti-Vourdon, der bei Hofe in Ungnade war und auf seinen Gütern lebte, den Protestanten ein Hossmungsstern zu leuchten. Zwei eistige Pariser Protestanten, De Cointe und Veaumont, hatten das Interesse des Prinzen sur R. und ihre Glaubensgenossen erweckt. Um 11. April sandte ihm R. eine Deutschrift über ihre Lage und ihre notwendigsten Forderungen (Vefreiung der auf den Galeeren Gefangenen, Rückgabe der Kinder aus den Klöstern, rechtliche Giltigkeit der von den protestantischen Geistlichen vollzogenen Tausen und Trauungen, Freigebung des Gotiesdienstes. Der Prinz, welcher über die entsetzliche Lage seiner Landsleute in völliger Unkenntnis war, zeigte anfangs sehr lebhaste Teilnahme für die Angelegenheit, R. reiste zu einem Besuche nach Paris (18. Juli 1755), aber wenn auch der briefliche Versehr zwischen beiden noch einige Zeit währte, ein praktisches Ergebnis hatten die Verhands

lungen nicht.

Wichtiger und für das Schicksal der Protestanten bedeutungsvoller war die Brosschüre von dem Parlamentsrat Ripert-Montelar: Mémoire au sujet des mariages clandestines des protestants de France 1755. Hier wurde in flarer und gründschicher Auseinandersetzung die Frage wegen des Civilstandes der Protestanten besprochen

Rabaut 389

und als gerechte und sichere Lösung der ungebeuren vorhandenen Mißstände die Cheschließung vor dem bürgerlichen Gerichte empfohlen. Eine Wolfe von Gegenschriften erhob sich, aber die einmal gestellte und so beantwortete Frage konnte nicht aus der Welt geschafft werden und Montelars Idee trug endlich, freilich erst nach einem Menschenalter,

ben Sieg bavon.

Die Zabre 1755—1760 veriloffen in der gewohnten Abweckslung von Verfolgungen und zeitweiser Duldung. Die lebendigste Anschauung von Ris unermüdeter Thätiakeit von seinem weitumfassendsten Wirken giebt sein Tagebuch, Bulletin 1878, p. 113. 171 sq. 1756 präsidierte er die Nationalipnode. Im Januar 1757, nach dem Attentat von Damiens auf Ludwig XV. richtete er eine Ermahnung an seine Landsleute mit der Auf- 10 forderung zur Treue gegen ben Monarden; gegen den Borichlag, durch Gründung einer protestantischen Bank und durch ihre dem Staate gewährte Unterstützung in der drückenden Finauzust sich die Duldung zu erfausen, verbielt er sich ablehnend (1759); auch der andere Berichlag, Ludwig XV. ein freiwilliges Geschenk zu machen, wurde bald auf: gegeben. Dem graufamen Befehl bes Marschalls von Thomond, Gouverneur ber Guienne, iber die Protestanten unter schweren Strafen zwingen sollte, ihre Kinder katholisch taufen und die Gben durch die Priester einsegnen zu lassen, setzte R. im Berein mit seinem Rollegen Vincent eine würdige und entschiedene Antwort entgegen (Exhortation à la repentance et à la profession de la vérité, ou lettre pastorale aux Réformés de l'Eglise de Nîmes. 20 février 1761. A Genève chez les frères Cramer 15  $\mathfrak{S}$ . 20 in 1"), in welcher den Protestanten offen angeraten wurde, lieber auszuwandern, als einer solden Tyrannei sich zu unterwerfen. Die für Frankreich so verderblichen finanziellen Folgen der Aufbebung des Ediftes von Nantes waren trotz des langen Zeitraums bazwijden noch fo ftart in aller Erinnerung, daß von Seite ber Regierung Die Suspenfion des Befehls angeordnet wurde.

Eine Anderung der traurigen Lage der Protestanten konnte erst dadurch berbeisgesübert werden, daß das Entseplichste derselben mit all seinen abschreckenden Einzelheiten, mit dem Blutgerichte für ihre Geistlichen, den Galeeren für ihre Bekenner, den Gefängenissen für ihre Frauen in seiner ganzen Größe zur allgemeinen Kenntnis kam. Die Hinrichtung von Rochette und den drei Brüdern Greniers, der Justizmord an Jean Casas war die zum Hinmes schreiche Anklage gegen eine ungerechte, barbarbische und unzeits

gemäße Gesetzgebung.

21m 13. September 1761 wurde ber protestantische Geistliche Frangois Rochette, ein 26jähriger, in seinem Berufe ausgezeichneter Mann, ber im oberen Languedoc und im Dueren seinen Wirkungsfreis batte, bei ber Mückfehr von einer Taufe in ber Näbe von 35 Caussade verhaftet; er gab sich sogleich als Geistlichen zu erkennen. Gine große Musregung bemächtigte sich der ganzen Gegend, man fürchtete gegenseitige Gewalttbaten, viele Protestanten wurden verbaftet, darunter die drei Edelleute Grenier de Commel, de Sar= radon und de Lourmade, welche bewaffnet nach Caussade gekommen waren (15. Zept). Die Gesangenen wurden nach Cabors, Montauban und zuletzt nach Toulouse gebracht; w Das Parlament Dieser sanatisch katholischen Stadt verurteilte Rochette zum Tode am Galgen, die drei Brüder zur Entbauptung (18. Jehr. 1762) Umsoust batten R. und Court de Bebelin ibre Stimme für die Unglücklichen erhoben, ber erstere wandte fich in beweglichen Schreiben an Maria-Abelaide, die älteste Tochter Ludwigs XV., an den Herzog von Richelien und den von Litzjames (25. Sept., 30. Sept., 30. Nov.), es erfolgte keine in Begnadigung und am 19. Februar erlitten die vier Protestanten mit der Seelenrube glaubiger Christen, mit dem Mut altebristlicher Märtprer ibre furchtbare Etrafe. 3m Ungesichte der zuckenden Leichname seiner Brüder batte der jüngste Grenier die Aufforberung des Henkers, durch den Übertritt sich zu retten, mit der würdigen Mahnung: Thue deine Pflicht, beautworter. Das Aussehen, welches diese vierfache Hinrichtung er w regte, war ungeheuer, die Protestamen trauerten um ihre Blutzeugen, aber auch unter den Matholifen machte sich eine immer größere Teilnahme bemerkbar. Gie wuchs durch Die Standhaftigkeit, mit welcher Zean Calas jeine Unschuld beteuerte und jein emseyliches Yos mig.

Calas (geb. 1698 in La Cabardte bei Castres) war ein ehremverter, allgemein geachteter Rausmann in Toulouse, seit 10 Jahren vort ansassis, ein stiller, ernster Mann, guter Protestant, aber ohne sede Spur ver Undulviamkeit gegen die Ratholiken, seine Frau (Unna Rose de Cabibel, seit 1731 mit ihm verbeiratet), eine verständige, tucktige Hausstrau und treue Mutter, die durch ihren ungebengten Heldenmut während der schred lichen Katastrophe, welche über ihr Haus bereinbrach, die Bewunderung aller Unwarteisichen 390 Rabant

Die vier Söbne waren der Eltern wenig würdig, der dritte, Louis, war 1759 3um Ratholicismus übergetreten, um so mehr folgten die beiden Töchter den Grundfätzen ibrer Eltern, und die Magd Bigniere, eine eifrige Katholikin, die jeden Tag die Messe besuchte und zweimal in der Woche kommunizierte und nie von der Familie 5 in der Ausübung ihrer religiösen Pflichten gehindert worden war, seit 24 Jahren in der Familie diente, alle Freuden und nun auch die Leiden derselben in vollem Maße teilte, reibte sich würdig demselben an. Der älteste Sohn Marc-Antoine, geboren den 5. November 1732, ebrgeizig, mit einigem rednerischen Talent begabt, studierte die Rechte, war aber durch seine Zugehörigkeit zum Protostantismus an dem Eintritt in die Praxis ge-In ein Handelsgeschäft einzutreten gelang auch nicht und verbittert dadurch führte er ein müßiges, keineswegs tabelloses Leben, er spielte gern, in seiner Tajche fanden sich an seinem Todestage obseine Gedichte. Am 13. Oktober 1761, abends 94, Uhr, fand sein Bater ibn erhängt im Magazin, der etwas melandvolische Jüngling ohne reli= giösen und sittlichen Halt hatte sich selbst entleibt. Aber aus der Menge, welche auf das 15 Jammergeschrei der Angehörigen sich schnell vor dem Hause gesammelt hatte, ließen sich bald Stimmen bören mit der furchtbaren Anklage: diese Hugenotten haben ihren Sobn getötet, weil er zum Katholicismus übertreten wollte. Der Capitoul (städtischer Masgistratsbeamter), David de Beaudrigue, ein ebenso ehrgeiziger als sanatisch beschränkter Mensch, ging auf diesen Verdacht, daß es eine Religionsangelegenheit sei, mit blindem 20 Eifer ein, ließ, obne eine Lokalinspettion vorzunehmen, die Familie Calas und einen Freund, welcher bei ihnen den Albend zugebracht hatte, Gaubert Lavahsse (geb. 1741) Diese verhängnisvolle Bahn "einer Glaubenssache" verließ der Prozeß nicht verbaften. mehr in allen seinen Stufen. Das von allem Lugus der katholischen Kirche begleitete Leichenbegängnis des Gestorbenen, die Prozessionen und seierlichen Totenämter für ihn, 25 wobei der Katholicismus ihn als Übergetretenen und Märtyrer für sich in Unspruch nahm, obgleich die Vermutung, daß er habe übertreten wollen, nicht im mindesten begründet war, erhitzten mit ihrem auf die Einbildungsfraft der fanatischen, den Protestanten stets seindlich gesinnten Bevölkerung von Toulouse berechneten dustern Pompe die Ge= müter immer mehr, so daß der Mord überall geglaubt wurde. Die armen Angeklagten 30 hatten die Bevölkerung, Klerus und Gericht gegen sich, der übergetretene Sohn Louis benahm sich ebenso ungeschickt als seig und Calas selbst hatte einen schlimmen verhängnisvollen Fehler begangen, indem er, um die Ehre der Familie und die des Selbst= mörders, welchem fein ehrliches Begräbnis zufam, zu retten, den Seinen gebot zu sagen, sie haben ihn tot auf dem Boden liegend gefunden und so den Selbstmord zu verschweigen; 55 bei dem ersten eigentlichen Verhöre gestanden sie freilich den wahren Sachverhalt, aber das Mißtrauen gegen ihre Glaubwürdigkeit blieb bestehen. Alle Phasen des Prozesies, bei welchem die schwerfällige Justiz jener Zeit unterstückt wurde durch eine ungerechte Handhabung, zu beschreiben, ist hier nicht der Ort. Das Urteil, welches das Parlament von Toulouse, teilweise eingeschüchtert durch die Bolksstimmung mit 14 gegen 7 Stimmen, 40 am 9. März 1762 fällte, verurteilte Jean Calas, die ordentliche und außerordentliche Folter zu erstehen, lebendig gerädert und dann verbrannt zu werden. In seiner ganzen Gräßlichkeit wurde dasselbe am 10. März vollstreckt, nur daß Calas nach zwei fürchterlichen Stunden auf dem Rade zugebracht, aus Gnaden erdroffelt und sein Leichnam in das Feuer geworfen wurde. Unter den größten Schmerzen, bis zum letzten Utemzug 45 beteuerte er seine Unschuld, und diese Standhaftigkeit rettete den übrigen Angeklagten wenigstens das Leben. Pierre wurde verbannt, aber in ein Aloster gesteckt, aus dem er nach Genf entflob. Die Witwe Calas, die ihren Mann nach seiner Verhaftung nicht mehr sah, Lavaysse und die Magd Biguiere, welche treulich das Lus der Familie gesteilt hatten, wurden freigelassen, die Töchter, welche am Tage der That nicht in Tous 50 louse gewesen waren, in ein Kloster gesteckt.

Es ist weltbekannt, daß es dem allgewaltigen Einsluß Voltaires gelang, eine Kassation des Bluturteils herbeizusühren. Im Interesse der geschändeten Menschlichkeit griff er zur Feder, sparte nicht Mühe noch Zeit, setzte mit nimmer müdem Eiser alle ihm bekannten Kreise der Aristofratie der Geburt und des Geistes in Bewegung und zog sie in das Interesse der unglücklichen Familie. Am 4. Juni 1764 wurde das Urteil des Parlaments von Toulouse kassiert, den 9. März 1765 die Angeklagten und ihr Gedächtnis rehabilitiert. Königliche Inade und das in den weitesten Kreisen auch des Auslandes erweckte Mitleiden

gab der ruinierten Familie die Mittel zu einer bescheidenen Existenz.

Unter den Protestanten Frankreichs rief der Prozeß gegen Calas ebenso große 60 Aufregung als Bestürzung hervor, um so mehr, da in dem erzbischöflichen Monitorium

Rabant 391

vom 17. Eftvber 1761 von einer Versammlung von Protestanten geredet war, in welcher der Tod des jungen Calas beschlossen worden sei, ja es war sogar die lügnerische Beschauptung ausgesprochen worden, daß ibre Glaubenstehre dem Vater die Ermordung eines soschen abtrünnigen Kindes gebiete. Manche Kamilien schieften sich an auszuwandern, Versolgungen schienen in Aussicht zu stehen. R. berubigte nach besten Krästen; gegen die erwähnte wahnwitzige Verleumdung trat er in einer Schrift La ealomnie consondue (ou Mémoire dans lequel on resnte une nouvelle accusation intentée aux protestants de la province de Languedoc, au Désert 1762, 12 Z. in 1") aus, in welcher er warm und mit edler Entrüstung diese Anklage zurückwies und die Sache seiner angestagten Landsleute verteidigte. Aber nach Beschluß des Toulouser Parlamentes wurde sie am 7. März 1762 durch Hentersband verbrannt, gegen den wohlbesannten Autor wagte man aber nicht vorzugehen, weil man seinen beruhigenden Einfluß auf die

protestantische Bevölkerung fannte und jeder Unrube vorzubeugen wünschte.

Das Aufseben, welches die Bluttage von Toulouse überall erregten, batte die öffentliche Meinung auf Die unglückliche Lage ber Protestanten, Die in jo greller Beleuchtung 1fund geworden, aufmerksam gemacht, die Stimmen ber Duldung wurden immer gablreicher und mächtiger. Es war, wie wenn die Unduldsamkeit mit diesem Akt des Fanatismus und der Ungerechtigkeit ihrem jahrbundertelangen blutigen Wirken noch ein letites Siegel batte aufdruden wollen, die Berfolgungen nahmen von Jahr zu Jahr ab, einzelne Gewalttbaten famen immer noch vor (bis in das Jahr 1783 wurden durch 20 Lettres de cachet Eltern ibrer Kinder beraubt, 1766 wurde in Bearn eine Berjamm: lung gesprengt, 1770 wurde der Geistliche Charmusy, der im Gesängnis starb, 1773 Braca verbaftet, aber sogleich wieder freigelassen); an manden Orten errichteten Die Brotestanten Bethäuser, in Die Bersammlungen, welche fich immer mehr an Die Offentlichfeit wagen durften, brachte man Stüble und Banke mit ze., und besonders seit der 25 Thronbesteigung Ludwigs XVI. 1774 machte sich eine Duldsamere Praxis immer mehr geltend. Der französische Protestancismus war 1760 durch die Unstrengung von A. Court, Rabaut und seinen Rollegen faktisch gegründet und organisiert; es galt, die rechtliche und staatliche Anerkennung zu erwirken und die Anstrengungen von Court de Gebelin, von Rabaut und seinem Sobne Rabaut Saint-Etienne waren diesem schonen Ziel mit 30 unermüdeter Ausdauer gewidmer; durch Korreipondenz mit einflugreichen Personen und durch Herausgabe von Denfschriften arbeiteten sie darauf bin, aufs fräftigste unterstützt von Malesberbes durch seine Schrift Sur le mariage des Protestants 1781, durch Lafapette, der mit Rabaut Saint-Ctienne in Korrespondenz trat (1785), durch Rulbieres (j. bejjen (Sejdvichte Éclaireissements historiques sur les causes de la révocation 35 de l'édit de Nantes 1788). 1769 batte Sie lette Gefangene Marie Durand nach Bsjähriger haft den Turm von ga Constance in Nigues-Mortes verlassen dursen, 1771 wurden die beiden letzten Galeerensträflinge Paul Achard und Antoine Riaille nach 39jäbriger Gefangenschaft freigegeben.

Vom November 1787 datiert das Toleranzedikt Ludwigs XVI., welches allerdings won Katholicismus als die alleinige Staatsreligion feststellte, aber den nicht katholischen Unterthanen bestimmte Rechte gewährte und jene grausamen Strasen ze. vollständig aufbob. Bis zur letzten Stunde hatte der Klerus Widerspruch eingelegt, remonstrierte das Pariser Parlament und erst am 29. Januar 1788 wurde das Edikt einregistriert, um nach

furzer Geltung von den Stürmen ber Revolution verschlungen zu werden.

M. erlebte den Triumph der Sache, für welche er jein Leben eingesetzt batte; 1.763 (10. Juni) leitete er als Moderator die Beratungen der Nationaljynode, unermüdet jeste er sein Evangelisationswerk sort, unterstützt von seinem ältesten Sobne, endlich unverfolgt, dis am 6. Thoder 1.785 das Konsustantium zu Nimes dem durch Anstrengung, Entbedrungen und Arbeit frühe Gealterten und Hinspelligen volle Freiheit in Beziehung maj die Berwaltung seiner geststichen Funktionen gab, mit Beibebaltung von Titel, Mechten und Gebalt. Die wohlverdiente Nube nach Hinde nach Hinde in seiner am Evangelium genöß der allgemein geachtete protestantische Geststliche friedlich in seiner eigenen Besbaufung, aber die wilden Wogen der Mevolution trübten auch seine lesten Lebenstage. Im date hatte sie statt bloger Tuldung die volle Gewissensfreiheit gebracht und der ganze Gegensatz der seinstellten, welche er am 15. März 1790 als Bizepräsident der konstituieren den Versammlung seinem Vater, dem geächteten Gesüllichen der Luste, sehried: der Präsidem der Nationalversammlung liegt zu Ihren Kußen. Ein schoner Tag fur B. M. war serner die Einrichtung eines össentlichen, regelmäßigen protestantischen Gottesbienlichen

392 Habant

in der dazu gemieteten Dominitanersirche zu Nimes (1792), wozu er unter Thränen das Einweihungsgebet sprach, aber mit der Proflamation des Kultus der Vernunft wurde auch er seiner Stelle enthoben, später verhaftet und da er aus Schwäche nicht gehen konnte, unter dem Hohngeschrei einer wüsten Volksmenge in der Citadelle von Nimes zeführt. Medrere Monate blieb er dort, dis der 9. Thermidor auch ihm die Freiheit wieder gab, aber die Leiden im Kerfer, der Schmerz um den Verlust seiner Frau und seines ältesten Sohnes, und der Kummer über das Schicksal seiner Kirche hatten die schwachen Kräfte vollends aufgerieben. Freitag den 25. September 1794, abends 1 Uhr, stard er in seiner Vohnung und wurde nach protestantischer Sitte, da die Protestanten nicht überall Kirchböse batten, im Keller derselben bestattet. Das Haus dient jest als Vaisendand des Departements Gard. Im Jahre 1882 wurde das Grab N.s. wieder aufgesucht und mit einem einsachen Stein gedeckt, der die Inschwift trägt: Paul Rabaut, l'apôtre du Désert. Né à Bédarieux le 29 janvier 1718. Décédé à Nîmes le 25 septembre 1794. Il se repose de ses travaux et ses oeuvres le suivent. 15 Apoc. 14, 13.

Schriftsteller ist M. nicht gewesen, außer dem genannten Gelegenheitsschriften besitzt man von ihm nur Précis du catéchisme d'Ostervald (ost aufgelegt), zum praktischen Gebrauch für seine Gemeindeglieder bestimmt, dei welchen sich der Mangel an firchlichen und religiösen Büchern empfindlich geltend machte und zwei Predigten: "La livrée de 20 l'église Chrétienne" (über die Worte des H2, 4: sa livrée, laquelle je porte, c'est l'amour, nach der franz. Übersetzung) und "La soif spirituelle" (über Fo 7, 37), ge-

Noch einige Worte über die drei Söhne Rabauts. In den Jahren 1743 bis 1716 geboren verbrachten sie ihre Kinderjahre unter den größten Gefahren. Der Later

balten in der "Wüste" am 23. April 1750 und am 31. August 1753.

25 war geächtet; die Mutter nußte sich verborgen halten, um nicht im Tour de constance eingekerkert zu werden. "Ranbaut St. Stienne hat mir oft erzählt, — berichtet sein Freund Boissy d'Anglas a. a. D. S. 10 — daß er den Tag über nie gewußt habe, wo man ibn des Abends zu Bette legen werde. Der Later allein kannte das Ziel der gemeinsamen Wanderung". Schon mit sechs Jahren sandte deshalb P. R. den ältesten 30 Sohn in die sichere Schweiz nach Lausanne (Januar 1750). Zwei Jahre später folgte der "zweite und dritte Band", wie Al. sich scherzhaft ausdrückte, nach (April 1752). die Sölme in Lausanne nach des Baters Meinung nicht rasch genng Kortschritte machten, schickte er sie 1755 nach Genf und gab sie dem Etienne Chiron zur Erziehung. vor den Algenten der französischen Regierung sicher zu stellen, änderte er ihre Namen. 35 "Herr Chiron hat es für gut gefunden -- schreibt der Alteste dem Bater — unsern Namen zu ändern: ich beiße Saint-Stienne, Anton Pomier und Peter Dupun und wir nennen uns "Better". Ihr Lebensgang zeigt, daß sie ihres Baters würdig waren. Der älteste Cobn, Zean Paul (gewöhnlich Rabaut St. Ctienne genannt) ist in Rimes am 11. November 1743 geboren. Reich begabt, mit bedeutendem rednerischem 40 Talent ausgerüftet, auch mit entschiedener Reigung zu wissenschaftlichen Studien erhielt er seine theologische Ausbildung zuerst in Genf, dann in dem evangelischen Seminar zu Lausanne. 1763, ein Jahr nach Rochettes Tod, hielt er seine erste Predigt "in der Wüste", 1761 wurde er in Lausanne ordiniert und nun schlug er die Lausbahn seines Baters ein, der ihm das leuchtendste Vorbild von Opfermut und Frömmigkeit war. 45 1765 wurde er der Kollege desselben, seit der Ausbebung des Ediftes von Rantes wieder der erste Cobn eines Geiftlichen, der zu Lebzeiten des Baters wieder Geistlicher wurde. 1768 beiratete er ein Fräulein Boiffiere. Aber Anlage, Reigung und die Zeitrichtung führten ihn von seinem einfachen Predigerberufe mitten in das Getriebe der hoben 1785 begab er sich nach Baris, um nach dem Tode Courts de Gebelin für Die 50 Befreiung seiner Glaubensgenossen zu wirken; es gelang ihm bald mit den einflußreichsten Männern (Hulbieres, Malesberbes, Lafavette), auch mit den litterarischen Korppbäen in Berbindung zu treten, so daß seine Bemübungen nicht vergeblich waren. Die allgemeine Achtung, in welcher er stand, verschaffte ihm eine Stelle als Abgeordneten des 3. Standes von seiner Baterstadt. Auf das eifrigste nahm er an den Berhandlungen der National-55 versammlung teil und trat in den denkwürdigen Sitzungen vom 22. und 23. August 1789 mit allem Nachbruck dafür ein, daß auch die Garantie der Gewissensfreiheit unter die Menschenrechte aufgenommen werde nach dem Untrag des Grafen Castellanes: Nul homme ne peut être inquiété pour ses opinions, ni troublé dans l'exercice de

sa religion. Einige Monate später (11. März 1790) wurde er trott des Widerstands

50 der katholischen Partei zum Präsidenten der Rationalversammlung gewählt.

Rabaut 393

Auflösung der konstituierenden Bersammlung blieb M. St. E., der zum Bertreter des Departements Gard gewählt worden war, in Paris und widmete sich während der Bersbandlungen der gesetzgebenden Bersammlung journalistischen und litterarischen Arbeiten. Am 2. September 1792 wurde er vom Departement Aube in den Nationalkonvent geswählt. In dem Prozest gegen den König sprach er sich entschieden gegen die Kompetenz der Versammlung aus, nachdem diese aber einmal beschlossen war, stimmte er für die Schuld des Monarchen mit Milderungsgründen. Am 2. zuni 1793 sollte er verhaftet werden, es gelang ibm zu entkommen, den 28. Juli wurde er prostribiert, längere Zeit verbarg er sich mit seinem Bruder R. Pomier bei der Familie Payzac. Eine Indisfretion verriet ihren Ausenthalt, am 4. Dezember wurden sie verbastet, am 5. Dezember bestieg 16 M. St. Et. das Schassot; sein Bruder wurde in der Conciergerie vergessen und nach Robespierres Tod freigelassen. Die Frau R. St. Et. tötete sich selbst, als sie die Nachsricht von der Hinrichtung ihres Mannes ersuhr.

Rabants Et. Ctiennes Werke sind gesammelt herausgegeben von seinem Freunde Boiss d'Unglas, 6 Bände, Paris 1820–26. Wir heben daraus hervor Le vieux 1. Cévenol oder Anecdotes de la vie d'Ambroise Borelly, 1779, unter verändertem Titel mehrsach 1788, 1820, 1826 e. aufgelegt, wo in den Rahmen einer singierten Famissiengeschichte alle die Bedrückungen und Versolgungen, welche die Protestanten gesetz mäßig tressen konnten, mit erschütternder Einsachheit erzählt werden; Lettre zur la vie de Court de Gébelin, Paris 1784; Lettres à M. Bailly zur l'histoire primitive de 20 la Grèce, Paris 1887; Studien, zu welchen ihn sein Freund und Lehrer Court de Gebelin veranlaßt hatte, und unter den rerolutionsgeschichtlichen Schristen besonders Almanach historique de la Révol. française, 1791, mit ihrer Fortschung oft aufgelegt und auch ins Englische, Deutsche, Hollandische überseht u. d. T.: Précis historique de la Révol. française und zuverlässige Darstellung der Ereignisse dis zum 25

3abre 1792.

Der zweite Sobn, Zacques Antoine (genannt Pomier) ist am 21. Oftober 1711 in Nîmes geboren. Er ergriss ebenfalls die Lausbahn des Baters und wurde mit seinem älteren Bruder in Gens und Lausanne erzogen. Im Jahre 1770 wurde er Geists licher in Marseille, der erste dort seit der Ausbehung des Edists von Nantes. 1782 30 siedelte er nach Montpellier über, wo er durch seine Beziehungen zu der Familie Necker in den Stand gesetzt wurde, ein großes Spital zu gründen. Während seines Aufenthalts in Südfranfreich gab er sich viel mit naturwissenschaftlichen und medizinischen Studien - vor Benner - auf den Gedanken ber Schutpockenimpfung (f. ben ab und fam Nachweis bei Lods a. a. C. Z. 1-7). Als die Revolution ausbrach, nahm er lebbaften 25 Unteil an der Politik, wurde 1790 in den Magistrat von Montpellier und 1792 als Bertreter des Departements Gard in den Nationalkonvent gewählt, der Ludwig XVI. zum Tod verurteilte. Auch R. P. stimmte für den Tod des Rönigs, aber mit der ausdrücklichen Erklärung: "ich glaube, daß Ludwig den Tod verdient, jedoch daß das politische Interesse ihn nicht fordert." Unter Robespierres Herrschaft entging er mit genauer Not 10 dem Tod (j. o.). Später wurde er Mitglied des Rats der Alten. Napoleon machte ibn zum Unterpräsetten im Vigan. Als durch das Defret vom 12. Frimaire des Jahres VII (3. Dezember 1802) die resormierte Kirche in Paris reorganisiert wurde, berief das Konsistorium neben Marron und Jean Monod den Sohn des Patriarchen der "Lüste" als dritten Geistlichen. Er wirkte in großem Segen, wurde aber unter der Restauration trot is der inständigen Bitten seiner beiden Rollegen als Königsmörder verbannt (17. März 1816). Nach vorübergebendem Aufentbalt in Brüssel ließ er sich in Eleve nieder. Zwei Zabre später erwirfte ibm Graf Boissp d'Anglas die Erlaubnis zur Rückfehr. Aber seine Gesundbeit war erschüttert. Am 16. März 1820 starb er, fast 76 Zahr alt, allgemein geachtet und von der reformierten Gemeinde berzlich betrauert. Auf seinem Grabstein auf den Friedbose Pere-Lachaise steben seine letzten Worte: "Ich weiß, an wen id glaube" (je sais en qui j'ai cru).

Der jüngste Sobn P. R.s, Pierre Rabaut (genannt Dupuis, auch Rabaut le jeune), geboren in Nimes im April 1716, widmete sich dem kaufmännischen Stande und spielte wie seine Brüder als Politiser eine bervorragende Rolle. Bis 1801 gebörte er dem gesetzgebenden Körper an und zog sich dann als Präsekturrat in seine Vaterstadt zurück. Bei der Rettung eines Kindes verlor er durch ein scheu gewordenes Pserd im Jahr 1808 das Leben. Wir verdanken ihm einige für die Geschichte des französischen Protestantismus wertwolfe Schristen: Détails historiques et Recueil de pièces sur les divers projets qui ont été conque, depuis la Réformation jusqu'à ce jour, w

Mabant Radbert

394

pour la réunion de toutes les communions chrétiennes, Paris 1806, ferner Notice historique sur la situation des églises chrétiennes réformées en France depuis leur rétablissement jusqu'à ce jour, Paris 1806 und befonders das für Die Verbältnisse der französischen Protestanten am Anfang des 19. Jahrhunderts wichtige 5 Annuaire ou Répertoire ecclésiastique à l'usage des églises réformées et protestantes, Paris 1807. (Th. Schott +) Engen Ladjenmann.

Rabinowit, Joj., j. d. A. Mission unter den Juden 36 XIII C. 183, 29ff.

Mabulas, Bijdrof von Cheffa, geft. 135. — Oneften: S. Ephraemi Syri Rabulae episcopi Edesseni Balaci aliorumque opera selecta ed. J. J. Overbeck, Oxonii 1865, p. 159 10 bis 248. 362-378; seine Lebensbeschreibung wiederholt in Bedjaus Acta 4, 1894, 396-470; Breviarium feriale Syriacum (Rom. 270 f., 283 f.); Nomocanon des Barhebräus (Mai, Nova collectio X. 1838; ed. Bedjan 1898, p. 9—11, 15, 44, 47, 61, 110). Sämtliche Projaschriften des Rab., mehrere der Humnen, der ausführtiche Panegyrifus auf sein Leben, sowie ein weiterer auf seine Bekehrung bezüglicher Bericht aus dem Leben des Atometen Alexander wurden von 15 Bickell für die Kemptener Bibliothef der Kirchenväter übersest (1874. Ausgewählte Schriften der sprischen KBB. Aphraates, Rab., Jiaaf von Ninive; Rab. S. 153–271); daselbst eine Einseitung über sein Leben und seine Schriften, in welcher namentlich die schwankenden Augaben über seine ansängliche Stellung zum Nestorianismus besprochen werden. Assendischen über seine ansängliche Stellung zum Nestorianismus besprochen werden. Assendischen B. O. I., 198; Vickelt, Conspectus rei Syr. litt. p. 22; insbesondere G. Hossismann, Verhands sont angegebenen Stellen; Zotenberg, Catalogues des mss. syriaques Ar. 145—147; Duwal, La Littérature Syriaque (2. A. 1900) 341 3; histoire d'Édesse 168—174; Fr. Lagrange, Un évêque syrien du ve siècle, Rabulas d'Édesse (Science catholique 1888, Sept.)

Rabulas (= ἀρχιποιμήν), Bischof von Edessa, Vorgänger und dogmatischer Gegner 25 des bekannten 3bas, entschiedener Unhänger der ephosinischen Synode von 432. Nach seiner ausführlichen Biographie (bei Dverbeck S. 159-209) war er bis 8. August 435, im ganzen 24 Jahre weniger 3 Monate im Umt, ein ebenso energischer als einsichtiger Mann, von seinen Untergebenen gleich gefürchtet und geliebt, eines heidnischen Mannes Suhn, ein zweiter Josias, ber als Bischof bie Synagoge ber Barbesaniten und bas Bethaus ber 30 Arianer zerstörte, die Marcioniten mit Geduld, die Manichäer mit Weisheit überwand, durch Beseitigung der Vorborianer, Audianer, Sadduzäer und Messalianer der Kirche Ruhe geschafft hatte, bis die alte Irrlehre des neuen Juden Nestorius neue Streitigkeiten brachte. Ob er die Synagoge der Juden oder, wie Hallier vermutet, ein Versammlungs= haus der Andianer in eine Stephanuskapelle umwandelte, f. Halliers Untersuchungen über 35 die edessenische Chronif (IU IX, 1, 1892) S. 106f. Bon schriftstellerischen Arbeiten ist verbältnismäßig weniges erbalten: 1. aus seiner Korrespondenz nur Bruchstücke von Briefen, an Andreas von Samosata, ob er wirklich, wie man jage, der Berfasser eines in nestoris anischem Geiste geschriebenen Stücks gegen Cyrills Rapitel sei, an Gemellinus, Bischof von Perrhi über Mißbräuche beim Abendmahl, an Cyrill von Megandrien, deffen Schrift 40 über die Menschwerdung er ins Sprische übersetzte, gedruckt bei Bedjan, Acta 5 (1895) S. 628—696 = MSG 76, 1144 ff. (sein Biograph giebt an, 46 Briefe aus dem Griechischen ins Sprische übersetzt zu haben; ein bei Overbeck sehlender Brief Cyrills an R. mitgeteilt von Guidi in den Rendiconti . . . dei Lincei, Mai-Juni 1886, 416. 546); 2. eine Unzahl Regeln für Mönche und Klerifer; 3. firchliche Symnen, die aus dem Griechischen übersett zu 45 sein scheinen; 4. eine Predigt, die er zu Konstantinopel hielt, ob Maria θεοτόχος sei, oder nur so genannt werden dürse, oder nicht einmal letteres. Neue Bedeutung hat R. gewonnen, seit Burfitt es so gut wie zur Gewißheit erhoben hat, daß die von seinem Biographen ibm zugeschriebene Revision der sprischen Übersetzung des NTs, auf welche in 26 XV C. 495 der 2. Aufl. zuerst hingewiesen wurde (jest III, 174, 3. 2ff.), die Peschito sei; 50 J. JThSt 1, 571; St. Ephraim's Quotations from the Gospel (Texts and Studies VII, 2, 1901), ragegen S. S. Swilliam, Place of the Peshitto Version in Studia E. Reftle. Biblica et Eccl. V (1903), 231 ff.

Madbert, Paschasius, gest. um 860. - Gine fritische Gesantausgabe der Werke Radberts sehtt. Die Ausgabe Sirmonds, S. Paschasii Radberti abb. Corb. opera, Lutet. Paris. 55 1618, enthält die Kommentare jum Matth. Ev., d. 44. Pfalm u. den Rlageliedern, die Schrift de sacramento corporis et sang. Christi, den Brief an Frudegard, die Biographie Adalhards und die Passio Rufini et Valerii. Sirmonds Ausgabe ist MSL 120 wieder abgedruckt und zugleich durch die Schriften de partu virginis, de fide, spe et caritate und das Epitaphium Arsenii ergänzt. Die Brieie Madberts findet man in den MG EE VI 3. 132 ff., die V. Adal.

und das Epit. Arsen, im Auszug SS II & 524 ji., das lettere ist von Tümmler ABA 1900 neu herausgegeben. Tie Gedichte in den Poet. lat. III & 38 ji. und & 746 j. Vita Pascasii Radberti aus dem 12.. vielleicht 13. Jahrhundert bei Mabillon in ASB IV. 2. E. 577; von Holders Egger in MG SS XV & 152. Mabillon p. 126; Histoire litteraire de la France, V, p. 287; Bähr, Geschichte der römischen Litteratur im larvlingischen Zeitalter, 5 & 233 und 462; Ebert, Geschichte der Literatur des MU., II, & 230; Handherr, Ter beil. Paschasius Nadbertus. Mainz 1862; Choijn, Paschase Radbert, Genj 1889; Ebrard, Tas Dogma vom heil. Abendmahl siereit des MU. in ZwTh 1858, & 321; Schnizer, Berengar v. Tours, Einttgart 1892, & 127 ji.; Ernst, Tie Lehre des heil. Pajch. Radbertus von d. Eucharistie, to Freiburg 1896; Sardemann, Ter theol. Lehrgehaft der Schriften des P. M., Marb. Tisert. 1877; Menter, Gesch. der retig. Ausstätung im MU. I. & 42 j.; Thomasius, Togmengesch. II, & 20; Bach, Togmengesch. des MU., I, & 172; Schwane, Togmengesch. der mittleren Zeit & 140 ji. 628 ji.; Harnad, Lehrbuch der Togmengesch. III, & 278; Loois, Leitsaden der Togmengesch., 3. Ausl., & 255; Seeberg, Lehrbuch der Togmengesch. II, & 21; Haud, MG iz, Tentschlands II, 2. Ausst., & 263 j.; Modenberg, Tie Vit. Wal. als hist. Onelle, Göttingen 1877; Wattenbach, Geschichtsquellen, 7. Ausst., 1, & 301; Schönbach in d. & 2891, Ud. 146, 1903, IV.

Radbert, nach seinem Klosternamen Paschasius, Mönch und Abt zu Corbie in der Picardie, nimmt unter den firchlichen Schriftstellern der farolingischen Zeit eine ausgezeichnete Stelle ein. Über sein Leben ist nur bas wenige befannt, was sich aus zerstreuten 20 Notizen in seinen eigenen Schriften ergiebt und was der Bischof Engelmodus von Svissons in seinem Panegpricus auf Radbert mitteilt (abgedruckt MSL CXX, 25ff. und MG PL III E. 62 ff.). Die Vita Pase. Radb, giebt feine selbstständigen Nadrichten. Radbert ist gegen Ende des 8. Jahrhunderts in oder bei Svissons gehoren; nach dem frühen Tobe der Mutter ausgesetzt (Eng. v. 69 j.) und in die Marienfirche zu Svissons gebracht, 25 wurde das Mind von den dortigen Benediftinerinnen aufgenommen und erzogen (Engelm. v. 57 ff. De part. virg. praef. S. 1367: Longe din a puero vester alumnus. Mabillons Anderung des Vesona in der Zujdrift in Suessona scheint mir zweiselles Edvon als Knabe von den Nonnen dem Möndesstande dargebracht (exp. in Ps. XLIV, lib. III, 3. 1010) trat er in das Moster Corbie. Es geschab wabrscheinlich unter Abt 30 Abalhard. Durch Frommigkeit, sittlichen Ernst und umfassende theologische Bildung zeichnete er sich bald vor seinen Brüdern aus. Zeine Schriften bezeugen, daß er nicht nur in ber flassischen Litteratur eine für seine Zeit seltene Belesenheit besaß, — er kannte Cicero, Seneca, Boethius, dann zahlreiche Dichter, bes. Virgil und Terenz, von den Christen Zuveneus, Sedulius und Fortunatus — sondern sich auch mit dem Studium der Schrift und der 115 Bäter in eingehender Weise beschäftigte; und zwar war er nicht bloß mit den großen Autoritäten der morgen= und abendländischen Kirche, sondern selbst mit dem montanistischen Tertullian vertraut und bewunderte bessen Beredsamkeit (vita Adalh. 33). Daß er der griedischen Sprache kundig war, ist zu bezweiseln; seine häusige Berücksichtigung der Septuaginta fann auch in jeiner Befanntschaft mit Hieronomus ihren Erflärungsgrund finden; 40 boch vgl. Schönbach E. 152 f. Roch unwahrscheinlicher ist eigene Kenntnis im Hebräischen; obgleich er im Unfang der Edrift de partu virginis bei Erörterung der Etelse 1 Moj. 3, 16 auf den Grundtert zurückgebt, und auch sonst gelegentlich ein bebräisches Wort auführt (3. B. Expos. in Lam. IV E. 1205 A). Dem Reichtume seines Wissens batte er es wohl zu banken, daß er als Lebrer der jungen Mönche in Corbie Verwendung fand. Als Schüler won ihm werden der jüngere Abalbard, Ansgar, später EV. von Hamburg, Hidemann und Sdo, beide Bischöfe von Beauvais, Warmus, Abt des sächsischen Corven, erwähnt. Sonntäglich pflegte er den Ronventualen die evangelischen Perikopen in erbaulicher Weise auszulegen; in fortlaufenden Borträgen erklärte er ihnen das Evangelium Mattbäus (Prol. in Mt. p. 31). Zeine schriftstellerische Thätigteit füllte nur seine Mußestunden 50 aus; seine Sauptsorge war ben burch die Ordensregel vorgeschriebenen Pflichten gewidmet (ib. 34). Welches Vertrauen ibm Abalhard bewies, zeigt die Thatsache, daß Radbert ibn und seinen Bruder Wala im Jahre 822 nach Sachsen begleitete, um dort mit ihnen die Stiftung von Reu-Corvey vollziehen zu belfen (Epit. Arsen. I, 7 3. 30). Sein Ansehen im Moster ergiebt sich baraus, daß nach dem Tode Abalbards (826) die Mönche 😘 ihn an den Hof sandren, um die Bestätigung der Wahl Walas zu erwirken (ib. c. 11 E. 39). Auch der Kaiser benützte ihn zu Zendungen (ib. I, 8 Z. 33; II, 10 Z. 73). Ungeachtet dieser ausgezeichneten Stellung, die Radbert unter seinen Brüdern einnabm, ließ er sich nicht bewegen, die Priesterweibe anzunehmen; er bezeichnete sich noch gegen Ende seines Lebens als levita, Bf. an Marl d. M. um 811 E. 135, Bf. an die Monde 👵 von St. Riquier um 856 3. 141. Nach dem Tode des Abtes Gaat wurde er ielbig

396 Sindbert

zum Abte erwählt. Das Sahr steht nicht fest. Man weiß nur, daß Isaak 812 noch lebte (j. d. Urt. Marls d. M. aus diesem Jahr bei Mabilton, Annal. ord. s. Bened. II Im Jahre 816 finden wir Radbert als Abt auf einer Synode zu Paris, welche die Privilegien seines Alosters bestätigte (S. 27, auch Mansi XIV, 817). Im 5 Jahre 819 wohnte er der Synode zu Chiersy bei, auf welcher Gottschalf verdammt wurde. Daß auch er zu den Gegnern desselben gehörte, beweisen die Worte im 8. Buche scines Armmentars zum Matthäus: quapropter seire certo debemus, quotiens aliquis perit, non ex praedestinatione Dei, ut quidam male sentiunt, neque ex voluntate Patris perit, sed proprio suo peccato iustoque Dei iudicio. 10 Vährend Radbert die Stelle des Abtes befleidete, nahm die Sorge für sein Kloster seine Musmerkjamkeit und Thätigkeit so ausschließlich in Anspruch, daß er die ihm liebgewordenen theolog. Beschäftigungen fast gang zur Seite legen mußte (Praf. in epos. Matth. V, E. 333). Befriedigung fand er dabei, wenn späteren Meußerungen Glauben zu schenken ist, nur sehr wenig: es bünkte ihn, er habe sich an die Welt verloren (Expos. 15 in Ps. XLIV lib. III ©. 1040: Longe diu exulatus in saeculo; Expos. in Matth. Praef. lib. IX E. 613: Licet ego deseruerim eam (die Philosophie); chend. Multum diugue male vexatus saecularium rerum curis). Batd famen Greigniffe hinzu, welche ibm seine Stelle vollends verleideten. Schon Wala scheint die Mosterdisziplin nur mit Anwendung der äußersten Strenge aufrecht erhalten zu haben (Epit. Ars. I, 23 20 E. 53); unter seinen beiden nächsten Rachfolgern Hedd und Jaak sank sie und Zügel-losigkeiten rissen ein (ib. 10 S. 36); um so begreiflicher ist es, daß die Strenge in der Handhabung der Ordensregel, zu welcher Radbert zurücksehrte, Unzufriedenheit und Parteiung hervorrief; der Mönch Ivo, deshalb aus dem Kloster gestoßen oder entwicken, fand sogar einen Beschützer an Karl dem Kahlen (Serv. Lup. ep. 56f. S. 59); die 25 Spaltung erhielt wahrscheinlich neue Nahrung durch die Streitigkeiten, in welche Paschasins mit dem Mönche Ratraminus verwickelt wurde (f. u.). So reifte in dem Abte der Entschluß, seine Würde niederzulegen (Praek. in expos. Matth. IX, S. 643). Sein Nachfolger wurde sein obengenannter Schüler Obo. Radberts Rücktritt erfolgte vor 853; denn an der Soiffoner Synode dieses Jahres nahm schon sein Machfolger Anteil, Mansi 30 XIV S. 982. Hier fällt ein Schleier über Radberts ferneres Leben; daß er seine Amtsniederlegung um geranme Zeit überlebte, dürfen wir daraus folgern, daß die Hälfte seiner Schriften der wiedergewonnenen Muße ihre Entstehung verdaufte; aber über den Berlauf seines Lebens und seiner Geschicke sind wir ohne alle Nachricht; daß er in Corbic gestorben und in der Johannisfirche daselbst begraben ist, zeigen die Worte eines hand= 35 schriftlichen Martyrologiums zum 26. April: Corbeia Monasterio transitus S. Radberti abbatis et confessoris: sepultus est in ecclesia S. Joannis Evangelistae medio loco ante introitum presbyterii, Mab. elog. hist., A S IV, 2, MSL E. 16; vgl. audy die Aufzeidynung über Jahrtage bei Guérard, Polypticon Irm. II © 337: VI. Kal. maii obiit Ratbertus abbas, pro quo camerarius fra-40 trum fratribus impendit servitium, und das Verzeichnis der Abte © 338 f. Das Jahr seines Todes ist unbekannt. Traube vermutet nicht ohne Wahrscheinlichkeit, daß er das Jahr 856 überlebte, S. 40. Unter dem dreißigsten Abte von Corbie, Juleo, sollen je viele Bunder am Grabe Radberts geschehen sein, daß auf Beschluß des apostolischen Stuhles am 12. Juli 1073 seine Überreste der bisherigen Ruhestätte entnommen 45 und feierlich in der St. Petersfirche zu Corbie beigesetzt wurden.

Wir besigen von Rabbert 10 Schriften: 1. Expositio in Matthaeum in zwölf Büchern, von denen er die vier ersten als Mönch, die folgenden nach seinem Rücktritt geschrieben hat, Prol. 1. V. S. 333. In den letzten Abschnitt seines Ledens gehören auch 2. die expositio in Psalmum XLIV vgl. oden S. 395, und 3. die expositio in la50 mentationes Jeremiae; von der letzteren sagt er, er habe sie, vom Neberdruß eines langen Ledens erschöpft, abgesaßt (Prol. S. 1059), genauer läßt sich die Absassing durch den Bezug auf die Eroberung von Paris durch die Normannen bestimmen; der Kommenstar muß nach der ersten, vgl. Bch. IV S. 1220, und vor der zweiten Eroberung, also zwischen 815 und 857 geschrieben sein. 1. Liber de eorpore et sanguine Christi, versaßt auf Wunsch des Abses Warin von Ren Corvey, 831—833; die Zeit ergiebt sich aus der Erwähnung der Verbammung des Arsenius (d. d. des Abses Wala) prol. 1265; als Abt sandte er es Karl dem Kablen aus eine Ausstoreum, des Königs hin (Vs. an Karl p. 1259). 5. Epistola ad Frudegardum, nach der Riederlegung der Abstwürde geschrieden, vgl. die Schösteseichnung S. 1351 "Paschasius, senex tuus et mona60 ehorum omnium peripsema", und zwar nach dem Mattheskomm. vgl. S. 1356 ss. mit

890 ff. 6. De part, virginis, ebenfalls im boben Alter geschrieben (p. 1367: multo iam senio eonfectus); die Schrift ist den Ronnen von Scisions gewidmet. 7. De fide, spe et eharitate, versäßt ebe er Abt wurde: er nennt p. 1389 den Abt Larin von Reus Corvey, auf dessen Aufsierung er das Buch schrieb, pater; die Schrift ist älter als das Buch de eorp. et sang. Christi; denn der metrische Prolog des lepteren ninmt v. 1 st. Bezug auf die erstere s. Traube S. 10, und jünger als die ersten Bücher des Matthensmentars, s. I, 9 S. 1110. 8. De passione S. Rufini et Valerii, Bearbeitung eines älteren Martvriums, von Radbert als Abt unternommen (p. 1489). 9. De vita S. Adalhardi, versäßt furz nach dessen Tode (826): omnium nostrorum subita desolatio, praef. 3, S. 1509. 10. Epitaphium Arsenii, die Biographie des Abtes Lala in so dialogischer Korm durchgängig mit pseudomymen Namen in zwei Büchern, das erste nach LLalas Tod (836), das zweite nach der eigenen Antsentsagung, wahrscheinlich nach 852, geschrieben, lib. II, introd. p. 60 und vgl. Tümmler S. 11.

Was die Bedeutung Nadberts als Schriftsteller anlangt, so sind die beiden Biographien nicht historische Schriften im eigentlichen Sinn des Wortes: die Abalbards ist eine Lob- 15 rede, die Abalas eine Apologie. Demgemäß führen sie mehr in die Anschauungen und Stimmungen der Zeit ein, als daß sie objektive Kenntnis der Thatsachen vermittelten.

Alls Exeget war Rabbert so wenig original als irgend ein anderer Zeitgenosse. In der Vorrede zum 6. Buch des Matth. Komm. spricht er es offen aus, daß er die Auslegungen der Läter sich angeeignet und ineinander verarbeitet habe, so daß ihnen 20 der Indalt, ibm selbst nur die Behandlung angeböre. Doch liegt in seinem Mit. K. mehr eigene Arbeit, als es im früheren Mil. gewöhnlich war, s. Schönbach S. 112 ff. Anerstennung verdient der Grundsaß der eregetischen Rüchternbeit, den er in dem Prologe zum 5. Buche ausstellt: Nos nee tropologias secuti sumus... nee mysticas sententiarum intelligentias, sed solummodo simplicem sensum dietionum in drevi 25 ... explicavimus. Freisich hat er diesen Grundsah nicht sestigehalten: in den beiden alttestamentlichen Kommentaren berricht die Allegorie.

In den drei Buchern über den Glauben, die Hoffnung und die Liebe hat er das Spstem der sogenannten theologischen Tugenden entwickelt. Er zeigt sich dabei als entsichiedener Augustinianer; die meisten von ihm aufgestellten Grundsätze sind nur Wieders 30 bolungen augustinischer Zentenzen, aber nicht mehr in der sporadischen Weise, wie sie von dem großen Bischof zu Hippo ausgesprochen wurden, sondern in geschlossener, sertiger Korm. Man vgl. Ritter, Gesch. d. Phil. VII, 1965.; und Die christl. Phil. I, 1715.

Wenn schon in dieser Schrift Radbert als echter Traditionarier erscheint, so tritt dieser Charafter noch weit bestimmter und bedeutsamer in der Schrift de corpore et 35 sanguine Domini hervor, der ersten zusammenfassenden Abhandlung, welche in der driftlichen Nirche über das Abendmahl geschrieben worden ist, die zugleich den ersten Streit über das beil. Abendmahl veranlaßt und den Rubm Radberts als Vertreters der firchlichen Rechtgläubigkeit in den Augen der Rachwelt am festesten begründet bat. Bis dabin batten sich im Abendland zwei Standpunkte in der Abendmablslebre friedlich nebeneinander 10 behauptet, der symbolischessafrissielle und der realistischemetabolische, j. d. Al. Abendmabl 23d I 3. 60 ff. Die Eigentümlichkeit des Standpunktes Radberts rubt darin, daß er, obgleich nach seiner theologischen Grundanschaufung Augustinianer, die symbolische Borstellung Augustins über das Abendmabl, wie sie namentlich in den Traftaten über das 6. Kapitel des Zohannesevangeliums entwickelt ist, mit der Wandlungslehre anderer fombiniert und 45 aus beiden die Elemente seiner nur um dieser Zusammensetzung willen neuen Theorie entlebnt. Man konnte sagen, er bätte zwischen beiben vermittelt, wenn er nicht fest davon überzeugt gewesen wäre, daß auch Augustin den wahren geschichtlichen Leib Christi in den Abendmahlselementen gegenwärtig gedacht babe. Wenn er sich freilich im Briefe an den Frudegard p. 1352, den er fern von seinen Büchern an einem fremden Orte 50 schrieb, dafür auf die Stelle einer Rede ad neophytos beruft: hoe accipite in pane, quod pependit in ligno, hoc accipite in calice quod manavit ex Christi latere, so ist er damit in einen offenbaren Gedächtnissehler gefallen; das Citat sindet sich nicht bei Augustin, bochstens Anklänge baran bat Rüdert e. Faust. XII, 20 entbedt. Rombination der beiden Anschauungen vollzieht Madbert dadurch, daß er die zwei ver 55 schiedenen Gedankenreiben leicht unterscheidbar und meist unvermittelt nebeneinander ber laufen läßt und nur durch einige Grundgedanken lose verknupft; trogdem ist dem Ber fasser der bewußte und tiefere Zweck nicht abzustreiten, den gesamten traditionellen Stoff über die Abendmablslehre umfassend und einheitlich zu behandeln.

Augustins Standpunkt tritt besonders in solgenden Satzen des Radberins bervor: 🐠

Christus und sein Aleisch sind die Speise der Engel, wie sie die Speise der Menschen sind in der Eucharistie, nicht eine körperliche, sondern eine geistige und göttliche Speise und darum auch nur das Objekt eines rein geistigen Gemisses (quae spiritualiter manducat et bibit homo V, 1 sq.). Das Fleisch des Herrn essen und sein Blut trinfen 5 beißt nach Jo 6, 57 nichts anderes, als in Christo bleiben und Christum bleibend in sich baben, sowie umgekehrt nur wer in dem Herrn bleibt und diesen bleibend in sich bat, auch sein Rleisch effen und sein Blut trinken kann (VI, 1). Das Saframent muß darum auch geiftlich gefeiert werden, weil es sein Zweck ist, uns aus dem Sichtbaren zum Unsichtbaren emporzuziehen und uns anzuregen, im Glauben eifriger zu suchen, was 10 für uns noch verborgen ist (XIV, 6). Rur der Glaube als das Organ des geistigen Genusses fann und befähigen, und über das Sichtbare zu erheben und etwas anderes innerlich zu schauen, als was der steischliche Mund berührt, etwas anderes innerlich zu schauen, als was den fleischlichen Augen gezeigt wird, denn das ist des Glaubens Lohn, daß die göttliche Kraft dem Gläubigen innerlich gewährt, was er im Glauben schmeckt 15 (VIII, 2). Wie der Genuß und sein Objekt durchaus unsichtbar und geistig sind, so kann das Sakrament nach seiner inneren Seite auch nur in der unsichtbaren Welt empfangen werden. Radbert spricht dies oft und mit Rachbruck aus: Wollen wir mit Christo des Lebens teilhaftig werden, so müssen wir in die Höbe steigen, in den Speisesaal des Lebens (in coenaculum vitae); denn nur droben in der Höhe wird der 20 Relch des Reuen Testamentes empfangen (XXI, 1), nur an jenem Altar wird das Kleisch Christi empfangen, an welchem er selbst, der Hohepriester der zukünftigen Güter, für alle eintritt (VIII, 1); von keinem anderen, als von Christo dem Hobenpriester selbst wird es dargereicht, obgleich für unser Auge der sichtbare Priester eintritt und es den einzelnen spendet (VIII, 3). Zu einer solchen Söhe des Glaubensgenusses vermögen sich jedoch 25 begreiflicherweise nur die aufzuschwingen, welche Glieder am Leide Christi sind und dies durch ihre Glaubenserhebung über alles Sichtbare und durch die Reinheit ihres Wandels bewähren. Das Heilige, sagt er darum, gehört den Heiligen (sancta sanctorum sunt, VIII, 1). Es ist nur die Speise der Erwählten (nonnisi electorum cibus est, XXI, 5). Nur die genießen Christum würdig, die seinem (mystischen) Leib angehören, so daß 30 nur der Leib Christi, so lange er auf der Wanderung ist, mit seinem Fleische erquiekt wird (VII, 1). Wer, so fragt er, empfängt mit Recht sein Fleisch und Blut, außer von dem, dessen Fleisch es ist? (VIII, 3). An dem Relche des Reuen Testamentes haben nur die Erneuerten teil, welche von dem Allten, von der Sünde frei sind (XXI, 1); nisi prius in me maneat et ego in illo, carnem meam manducare non potest, ne-35 que sanguinem bibere (VI, 1).

Bon dem Standpunkte dieser geistigen Auffassung aus konnte die Möglickkeit des Genusses des Fleisches Christi für den Unwürdigen nicht zugegeben werden. Radbert unterschied daber nach Augustin Sakrament ober Nevsterium und die Kraft (virtus) des= selben; unter der virtus sacramenti aber verstand er in der Schrift de corpore et 40 sanguine Christi nicht bloß, was er in seinen späteren Schriften (3. B. zu Mt 26, 26) vie virtus corporis sive carnis Christi nennt, die belebende Kraft des Fleisches Christi, sondern nach echt augustinischer Ausdrucksweise alles das, was dem Glauben in den Zeichen dargeboten wird, den Inhalt des Saframentes, also das Fleisch Christi selbst mit der Fülle seiner Heilsfräfte (vgl. Dieckhoff S. 21; Rückert S. 337, Anm. 1). Haben 45 wir seinen Sprachgebrauch darin richtig verstanden, so hat er gelehrt, daß der unwürdig Genießende nichts empfange als Brot und Wein. Er fragt: Was schmecken die Kostenden darin anders als Brot und Wein, wenn sie es nicht durch den Glauben und die Intelli= genz schnecken? (nisi per fidem et intelligentiam quid praeter panem et vinum in eis gustantibus sapit? VIII, 2). Er sagt: "Alle empsangen wohl ohne Unterschied 50 die Altarsaframente (sacramenta altaris, d. h. die sichtbaren Zeichen), aber während der Eine Christi Fleisch geistlich ist und sein Blut trinkt, thut es der Andere nicht, obwohl man sieht, daß er aus der Hand des Priesters den Bissen empfängt (quamvis buccellum de manu sacerdotis videatur percipere). Was aber empfängt er, da es doch mur eine Konsekration giebt, wenn er Leib und Blut Christi nicht empfängt? — Was ist 55 und was trinft der Sünder? Freilich nicht das Fleisch und Blut zu seinem Heile (non utique sibi carnem utiliter et sanguinem), sondern das Gericht, obgleich man sieht, daß er mit den anderen das Saframent des Altares empfängt (licet videatur eum caeteris sacramentum altaris percipere VI, 2). Deshalb, sagt er gleich barauf, zieht sich für ibn, den Umwürdigen, die Kraft des Sakramentes zurück (virtus sacra-60 menti in dem oben erörterten Sinne) und wegen seiner Vermessenbeit wird ibm die

Edjuld für das Gericht verdoppelt. Fragt man, wie dies geschebe, so antwortet er weiter: Der sichtbare Priester spendet das Saframent dem Einzelnen in sichtbarer Weise, und da er vermöge seiner Unwissenbeit allen obne Unterschied spendet, so unterscheidet der Hobepriester Christus durch seine majestätische Kraft innerlich (interius) in göttlicher Weise (divinitus), wem es zum Heilmittel und wem es zum Gericht gespendet wird. Und desbalb empfängt der Eine das Zaframent (mysterium, d. i. die Abendmablselemente) zum Gericht und zur Berdammnis (ad iudieium damnationis), der Andere dagegen die Mraft des Saframentes (virtutem mysterii, d. i. den Inbalt des Saframentes) zum Heile (VIII, 3). Er vergleicht die unwürdigen Nommunifanten mit Judas. Die, welche nicht mit Christus auswärts steigen, sondern am Boden liegen, sagt er, 10 empfangen nicht jene Gabe mit Chriftus, sondern trinken unheilvoll die Galle der Drachen mit Judas, damit sie in der Galle der Bitterfeit seien. Der Widerspruch Ernsts 3. 70 gegen diese Fassung der Anschauung Radberts ist nicht überzeugend. Denn in der widerwärtigen Wundergeschichte 22, 3 E. 1283 f., auf die er sich als entscheidend beruft, ist der Jude nicht im stande, die Hestie zu essen: Miserabili libratione eorpus Dom. in 15 ore videbatur Judaei dependere, ita ut nec linguae subter compagi insideret nee desuper immundo adhaereret palato.

Mit diesen Anschauungen Radberts bängt auf das enaste zusammen, was er über die Wirkungen des geistigen Genusses sagt. Es ist 1. die Vergebung der Sünden, ins= besondere der leichteren und täglichen, ohne die der Mensch nicht leben kann (IV, 3. 20 XI, 1. XV, 3); 2. die Bereinigung mit Christus (III, 1), die Inforporation in ihm, daber er denn geradezu behauptet, Christus nehme sein Fleisch und Blut in uns, weil er dadurch uns in seinen Leib (den mystischen) versetze und wir in ihm Eins würden (X, 1); 3. die geistige Ernährung unseres ganzen Menschen zum ewigen Leben, und zwar so, daß unser Fleisch durch Christi Fleisch ernährt, unsere Seele durch Christi Blut erneuert werde, nach der alttestamentlichen Anschauung, der die Seele im Blute ist (XI, 2. 3; vgl. XIX, 2). Die nähere Wirkung bieser Ernährung weist er teils darin nach, daß wir durch die Aufnahme von Christi Aleijch und Blut über das Aleischliche erhoben und geistig werden (XX, 2), teils darin, daß dem durch Gottes Spruch dem Tode verfallenen Leibe durch die geistige Vereinigung mit Christi Fleisch die Kräfte der Unsterblichkeit und Un= 30 vertveslichkeit eingepflanzt werden (XI, 3. XIX, 1). Diese Wirkung des eucharistischen Genuffes auf den Leib kann aber Radbert nur als mittelbare gedacht haben, da er mit großem Nachdruck hervorhebt: Christi Aleisch und Blut nähre in uns das, was aus Gott, nicht was aus Fleisch und Blut geboren sei, unsere Geburt aus Gott, die nur geistig sei,

weil Gott selbst Geist sei (XX, 2).

Wir find bis bierber einer Reibe von Gedanken gefolgt, Die aus augustinischen Sätzen und Unschauungen hervorgegangen, sich fest und sieher zusammenschließen. Reben ihr läuft eine andere Gedankenreihe bin, die augenscheinlich auf entgegengesetzten Prinzipien rubt und mit ihr innerlich kontrastiert. Es ist der im Abendlande durch die pseudo-ambrosisten Schriften de sacramentis und de mysteriis vertretene Landelungsgedanke, 40 j. Bd I E. 61,6ff. Er begegnet uns bei Nadbert, nur nicht mehr in unbestimmten Andeutungen, sondern in vollständiger Durchführung. 28as der Glaube im Abendmable empfängt, ist der Leib Christi, den Maria geboren, der am Rreuze gelitten und aus dem Grabe auferstanden ist (I, 2). Es ist Leib und Blut des Herrn selbst, nicht virtus earnis et sanguinis (ep. ad Frudeg. \(\infty\). 1357), der Abendmahlsleib muß als der 45 natürliche Leib Christi angesehen werden (vgl. XIV, 1); das schließt aber nicht aus, daß er im Zustand der Verklärung gedacht ist: Illud eorpus... quod resurrexit a mortuis, penetravit coelos et nunc pontifex factus in acternum quotidie interpellat pro nobis, VII, 2. Fragt man, wie der Leib im Abendmable gegenwärtig sein fann, so autwortet er: das Brot und der Wein werden in denselben verwandelt und 50 zwar so, daß die Gestalt (figura), die Farbe (color) und der Geschmack von ihnen zurückleibt (I, 2, 5, u. a. a. D.): oder er jagt: Substantia panis et vini in Christi carnem et sanguinem efficaciter interius commutatur, ita ut deinceps post consecrationem iam vera Christi caro et sanguis veraciter credatur (VIII, 2). Wir haben es also bier mit einem unzweiselbaften und, wie Radbert ausdrücklich bervor= 55 hebt, gegen die Ordnung der Natur vollzogenen Wunder zu ihnn (I, 2), an dem indessen der Glaube um so weniger Anstoß nebmen fann, da Gott es so will und sein Wille das oberste Gesetz der Natur und allmächtig ist (I, 1 und 2). Die Verwandlung selbst ist ein Schöpferaft und wird daber durch ereare oder potentialiter (efficaciter) creare (IV, 1) bezeichnet. Sie wird vollzogen durch das Wort des Echopiers, wodurch Eichtbares und Iln 🔞

400 Hadbert

sichtbares geschaffen sind, näher durch die Einsetungsworte Christi, die als schlechthin wirksam, was sie besehlen, volldringen, denn er seldst ist des Vaters substantielles und ewiges Wort (XV, 1. XII, 1). Der Priester spricht daher nicht aus sich diese Worte, denn er würde sonst der Schopfer des Schöpfers sein, sondern bittet durch den Sohn den Vater, das Wunder zu vollziehen (XII, 2). Es ist nur eine Ergänzung dieses Gedankens, wenn er sagt: durch die Kraft des bl. Geistes, der einst mit seiner schöpferischen Thätigkeit bewirkte, daß das Wort im Schoße der Jungsrau ohne Same Aleisch ward, werde noch beute mittelst des Wortes Christi das Aleisch und das Vlut desselben in unsichtbaren Wirken bervorgebracht (XII, 1).

Madbert bat bereits vollständig die Gründe zusammengestellt, warum der Leib Christi nicht auch für die Sinne wahrnebmbar werde. Er bält dies zunächst für überflüffig, weil durch das Sichtbarwerden der Gegenwart des Leibes Christi kein Zuwachs an Mealität entstünde; sodann würde es zu hart mit der menschlichen Sitte streiten, das Fleisch Christi in seiner sinnenfälligen Erscheinung zu genießen (X, 1; vgl. XIV, 4); ferner 15 würden die Beiden und Ungläubigen einen solden Genuß abscheulich oder lächerlich sinden (XIII, 1. 2). Zu diesen bloßen Zweckmäßigkeitsgründen tritt endlich noch der aus dem Wesen der Sache geschöpfte, daß das Minsterium die Verhüllung des eigentlichen Saframentsinhaltes fordere: — würde nämlich das Aleisch Christi auch sichtbar werden, so wäre die Handlung kein Mysterium mehr, sondern ein reines Wunder, das den Zweck hätte, 20 durch seine sichtliche Naturwidrigkeit den Glauben an Gottes absolute Allmacht zu wecken (I, 2); wie denn, um diesen Zweck zu erreichen, wirklich bisweilen ein Lamm in der Hand des Priesters oder Blut im Relch erschienen sei, damit der verborgene Inhalt des Mysteriums den noch Zweiselnden im Lunder offenbar werde (XIII, 2). Aber dies sei nur Ausnahme; das Mysterium, obgleich seinem Wesen und seinem Worgange nach ein 25 Bunder, unterscheide sich doch wieder seiner Erscheinung und seinem Zwecke nach von allen übrigen Wundern; denn es habe die Aufgabe nicht, den nicht vorhandenen Glauben zu erzeugen, sondern nur den bereits vorhandenen zu reizen, daß er in dem Inneren der verhüllenden Schale den verborgenen Kern der verheißenen Wahrheit, welche dem Un= glauben unerfaßbar bleibt, fuche, also von dem Sichtbaren zum Unsichtbaren, vom Zeit= 20 lichen zum Ewigen hindurchdringe, damit so der Glaube bewährt und sein Berdienst größer werde (XIII, 1. 2. I, 5). Gehört es aber zum Wesen des Mysteriums, daß es seinen Inhalt im Bilde darstellt, so konnte auch Radbert Brot und Wein, obgleich er sie nach der Konsekration nicht mehr in Wirklichkeit, sondern nur dem Scheine nach voraussetzt, dennoch als Symbole, als Figuren des Leibes und des Blutes Chrifti, als Sinnbilder seiner 35 nährenden Kräfte ausehen, wie ja die ganze heutige römische Kirche in den konsekrierten Albendmahlselementen, obgleich sie nur wesenloser Schein sind, dennoch das Zeichen des Leibes Christi erfennt.

Wenn die zuletzt entwickelte Gedankenreibe offenbar die entschiedene Untithese zu der früher dargelegten ist, so drängt sich die Frage auf, wie Radbert über diesen Widerspruch 40 hinausgekommen ist oder was ihn bestimmt hat, so disparate Anschauungen miteinander zu einigen. Bor allem ist es die Macht, welche die Autorität des Tertes für ihn hatte; Jesus hat gesagt: das ist mein Leib, und er kann darunter nur seinen natürlichen Leib verstanden haben, wie ihn die Jünger vor sich faben, denn mit den Worten mein und ist kann er nur den Leib gemeint haben, den er eben im Begriffe stand, dahin zu geben. 45 Würde aber im Abendmable ein anderer Leib gereicht, als der am Kreuze gestorbene, ein anderes Blut, als das für uns als Preis der Erlöfung vergoffene (XI, 1), so könnte uns der Genuß desselben niemals die Vergebung der Sünden vermitteln. Wäre es nicht der Leib, den wir als den wahrhaft lebenerfüllten und ewigen (unvergänglichen) kennen, so dürsen wir uns von ihm das Leben nicht versprechen. So entwickelt Radbert in dem 50 Briefe an Frudegard seine Überzeugung, daß, wie geistig man sich auch das Abendmahls= mpsterium benke, doch die Identität des geschichtlichen Leibes Christi mit dem Abendmahls= leibe die unentbehrliche Grundlage desselben sei, und hatte er vom Standpunkte seiner Zeit dazu nicht um so mehr eine Berechtigung, da er ja den zum Himmel erhöhten und verklärten Leib, trot seiner Ibentität mit dem natürlichen, als den Schranken der Natür-55 lichteit enthoben dachte und nicht oft genug wiederholen kann, das Fleisch Christi sei etwas Göttliches und Geistliches (V, 1. VI, 2), zwar der Acker, in welchem die ganze Fülle der Gottheit als Schatz verborgen sei, aber so, daß sich eins vom anderen nicht ablösen lasse, eins nur in dem anderen empfangen werde (XVII, 1)? Endlich müssen wir hervorheben, daß sich Radbert dies Einwohnen Christi in den Gläubigen nicht innig, wahrhaft und 60 substanziell genug denken kann; er sagt im Unschluß an Hilarius (de trinit. VIII, 13)

uns deutlich (IX, 1), nicht durch die Übereinstimmung des Willens bloß, sondern auch per naturam, nicht (IX, 5) bloß durch den Glauben, sondern auch durch die Einbeit seines Aleisches und Blutes bleibe Christus in uns; ja er bezeichnet diese Einwohnung Christi geradezu als eine leibliche (Christus in eis per hoe sacramentum corporaliter manet IX, 4); wie bätte sich aber eine solche im Saframente vollzieben können, wenn nicht in demischen Christi wirklicher Leib gegenwärtig wäre und genossen würde?

Diese Erwägungen bilden das Band, durch welches die beiden disparaten Bestand-teile der älteren patristischen Tradition bei Radbert zusammengebalten werden, aber doch mur fo, daß beide Gedankenreiben noch wie zwei Ströme unmittelbar nach der Bereiniauna unvermischt nebeneinander fließen, oder vielmehr gleich zwei Bändern von verschiedener in Farbe, wie funstwoll sie auch ineinander verschlungen und verknüpft sind, dennoch von dem Auge leicht unterschieden werden. Erst der angestrengten Gedankenarbeit der folgenden Jahrbunderte ist es gelungen, durch fortwährende fünstliche Bermittelung diese spröden Stoffe, die jeder inneren Affinität entbebrten, zu einigen. Fragen wir, wie sich Rabberts Standpunkt zu dem späteren Dogma verhält, so wird die Differenz und die is Fortbildung besonders in folgenden Punkten hervortreten. 1. Der Leib Christi wird im Albendmable nicht geschaffen, sondern der im Himmel räumlich umschriebene wird im Saframent burch die Monfefration prafent, aber obne räumliche Ausbebnung; 2. bas Berbaltnis des Leibes Christi zu dem, was vom Brote für den Geruch, Geschmack, Anblick zurückleibt, wird durch die Kategorien der Substanz und der Accidentien bestimmt; 20 3. die Elemente sind das Bild des Leibes Christi (sacramentum tantum, non res) der Abendmahlsleib ist selbst wieder das Bild des mystischen Leibes (sacramentum et res), dessen Einbeit der letzte Zweck und der Segen des Saframentes ist (res tantum et non sacramentum). Dem entspricht ein zwiesacher Genuß, der sakramentale und ber geistliche, beren Zusammensein erst ben Segen bes Saframentes bedingt. bloß saframentale Genuß hat allerdings den Empfang des geschichtlichen Leibes Christi zur Folge; aber die Inkorporation in den mystischen Leib ist nur der Segen des geistlichen Genusses, der zwar mit dem sakramentalen zusammenfallen, aber wie in dem Megopfer auch obne ihn sich vollziehen kann. Go schärfte sich immermehr der von Radbert noch nicht dargelegte Unterschied zwischen dem Inhalte des Sakramentes, der 30 vermöge der Mealität desselben allen Kommunifanten, und dem Segen desselben, der nur den Würdigen zu teil wird. Durch diese Fortbildung wurden die widerspruchsvollen Elemente ber Hadbertichen Theorie in ein inneres organisches Berhältnis zueinander gesett. Immerhin bleibt Radberts Theorie die erste, welche die Grundgebanken des kathos-lischen Dogmas in ihrer Totalität ausgesprochen und den Zeitgenossen zum Bewußtsein 35 gebracht bat.

Nur zwei Gegner sind uns befannt, welche die Abendmahlslehre des Radbert unter seinen Zeitgenossen gefunden bat, nämlich Hrabanus Maurus und Ratranums. Der erstere bachte im wesentlichen augustinisch. Haer autem, außerte er in Bezug auf Die Clemente de cleric, inst. I, 31. MSL 107 E. 319, dum sunt visibilia, sancti-10 ficata tamen per spiritum s. in sacramentum divini corporis transeunt. Ms er Rabberts Schrift fennen lernte, nabm er beshalb besonderen Unftog an der Bebauptung, daß die Elemente in den historischen Leib Christi verwandelt würden. In einem Brief an den Abt Eigil von Prüm MSL 112 S. 1510 ff. erhob er lebhaften Einspruch. Er bestritt nicht, daß corpus et sanguis Domini vera sit caro, verusque sit 15 sanguis, weshalb auch obne zweijel ex pane vera caro et ex vino verus sanguis eius consecratione Spiritus s. potentialiter ereatur (c. 1). Aber er verwarf es burdaus, daß biefes Aleisch ibentisch sei mit dem aus Maria geborenen, gestorbenen, auf erstandenen Kleisch Christi. Der von Rabbert nicht bestrittene Gedanke, daß es sich um ein creari in mysterio bandele, batte für ihn einen anderen Gebalt als für seinen Gegner; 50 vgl. e. 2 f. E. 1513 mit de corp. et sang. dom. 1 E. 1277: für diesen ermöglichte er die Identifizierung des encharift, mit dem biftor. Leibe, für Graban ichloß er fie aus. Ebenjo bielt sich Ratrammus näber an Augustin (j. d. A. Natrammus). Dieje beiden wird Rabbert im Auge gehabt haben, wenn er zu Mt 26, 26 von solchen spricht, Die da bebampten non in re esse veritatem carnis Christi vel sanguinis, sed in sacramento virtutem quandam carnis et non earnem, virtutem fore sanguinis et non sanguinem, figuram et non veritatem, umbram et non corpus. Er jelbst rechtsertigt seinen Standpunkt bier wie in dem Briefe an Frudegard durch folgende Argumente: 1. in ben Cinjenningswerten steht nicht hoc est vel in hoc mysterio est virtus vel figura corporis mei, sondern hoe est eorpus meum; Ebristus aber loune, da er nur einen Leib batte, "

den von Maria geborenen, bei diesen Worten nur an diesen gedacht haben; 2. wäre im Abendmable nicht der zur Vergebung der Sünden dahingegebene Leib gegenwärtig, so wäre von dem Genusse des Sakramentes weder der Trost der Vergebung noch die Ernährung zum ewigen Leben zu erwarten; die Aufstellung einer neuen figura corporis 5 Christi stünde mit dem Wesen des neuen Vundes im Viderspruch, da dieselbe durchaus dem aktestamentlichen Standpunkte entspricht und bereits im Vassablamme gegeben war.

Groß ist die Anzahl berer, welche in der Bahn Radberts weitergingen; von Männern des 9. Sabrhunderts mögen genannt werden Florus Magister, Subdiakonus zu Lyon um die Mitte des 9. Jahrhunderts, vgl. De expos. missarum 59 MSL 119 S. 52: Panis 10 et vini creatura in sacramentum carnis et sanguinis eius transfertur ; 60 © .52: Ipse ex Spiritus paracliti virtute et coelesti benedictione suum corpus et sanguinem suum esse perficit; Hintmar von Ribeims (geft. 882, f. Bd VIII S. 90, 7 und vgl. De cavendis vitiis et virtutibus exercendis, opp. ed. Sirmond II, S. 97 ji., bej. S. 100: Sermo Christi, qui potuit ex nihilo facere quod non is erat, non potuit quae sunt in id mutare quod non erant; Nemigius ven Universe, Erzbischof von Ribeims, 882-889, Exposit. de celebr. missae, BM XVI, 3. 957 Ille panis et illud vinum per se irrationabile est, sed orat sacerdos, ut ab illo irrationabiliter tractatus et ab omnipotente Deo consecratus rationabilis fiat transeundo in corpus filii eius. Und: Aliud est, aliud videtur. 20 Videtur siquidem panis et vinum, sed in veritate corpus Christi est et sanguis; Pseudo-Alcuinus in der wahrscheinlich dem Ende des 9. Jahrhunderts angehörigen confessio fidei.

Die Schrift de partu virginis steht schwerlich zu der Schrift des Ratramnus de eo quod Christus ex virgine natus est liber in polemijder Beziehung. 25 bert, so hält auch Ratrammus an der Überzeugung von der unverletzten Jungfräulichkeit Marias sest und drückt dieselbe in dem Sate aus: Maria virgo fuit ante partum, virgo in partu, virgo mansit et post partum (Ratr. cap. X in fin.). Lie Radbert, so versichert auch Ratrammus, daß Maria mit verschlossenem Mutterleibe geboren, und veruft sich auf das analoge Wunder, daß Christus durch das verschlossene und versiegelte 30 Grab und durch die verschlossenen Thüren hindurchgegangen sei. Beide bedienen sich zum Teil derselben Stellen der bl. Schrift und der Bäter und ziehen aus ihnen die gleichen Folgerungen; beide befämpsen ganz verschiedene Gegner, Radbert solche, welche behaupteten, Maria sei nur darum unverletzte Jungfrau gewesen, weil sie ohne männliche Zeugung empfangen und geboren habe, obgleich nach Urt der Frauen in der Geburt ihr 35 Mutterleib sich erschlossen babe, was, wie wir wissen, Ratrammus ausdrücklich in Abrede gestellt hat; Ratrammus dagegen bestreitet solche Gegner, die behaupteten, Christus habe den Schoß der Mutter auf anderem Wege als die übrigen Kinder verlassen, womit wiederum nicht Radbert gemeint sein kann, zumal die Gegner ausdrücklich von Ratrammus nach Deutschland verlegt werden. Wenn man von diesen Thatsachen aus bezweifeln kann, 40 daß wir hier zwei zueinander in feindlicher Beziehung stehende Streitschriften vor uns haben, so tritt doch eine sehr bestimmte Untithese zwischen beiden sichtlich hervor. trammus nämlich hält seinen Gegnern den Satz entgegen, daß Maria nicht wirklich geboren habe, wenn sie nicht Christum nach dem Gesetze der Natur und somit auf dem= selben Wege geboren habe, auf welchem auch andere Rinder den Mutterschoß verlassen, 15 und verwahrt sich insbesondere gegen die Unnahme, als ob das den Naturgeseten Ungemeffene irgendwie schände. Nun scheint es in der That, daß Radbert diese Außerungen im Auge hatte, wenn er von seinen Gegnern als solchen spricht, welche bas Geheimnis der Jungfräulichkeit der Maria erforschen und profanieren; welche die Fortdauer derselben, obgleich sie sie festzuhalten vorgäben, bennoch thatsächlich burch die Behauptung aufhöben, 50 daß auch Maria nach dem gemeinsamen Gesetz der Natur geboren habe, und wenn er namentlich diesem Sate gegenüber ihnen zu bedenken giebt, daß die göttlichen Gesetze nicht von der Natur abbangen, sondern umgekehrt die Naturgesetze aus den göttlichen Ge= setzen fließen. Zwar stimmt Ratramnus, wie wir seben, unbedingt dem Satze des Radbert bei, daß Maria elausa vulva geboren habe, aber da er sich doch auch wieder des bibli= 55 schen Ausdruckes bedient, den er freilich sogleich näher erklärt: Christus vulvam aperuit, so könnte sich Radbert in absichtlichem oder absichtslosem Misverständnis allein an das Letztere gehalten und sich danach die Unsicht des Ratrammus zurechtgelegt haben, um gegen ihn seine Luftstreiche zu führen. Stehen beide Schriften zueinander wirklich in diesem Berhältnis, so muß Ratrammus zuerst geschrieben baben. Radbert nennt ibn nicht 60 ausbrücklich. Steit † (Hand).

Mäbiger 403

Räbiger, Julius Ferdinand, evangelischer Tbeolog, geb. den 20. April 1811 in Lobja, Oberlausit, studierte in Breslau, wo er sich der besonderen Gunt des Prosessors D. Middeldorf erfreute, dann in Leipzig, babilitierte sich in Breslau im Jahre 1838, wurde 1817 außerordentlicher, 1859 ordentlicher Prosessor und starb im Jahre 1838 am 18. November. Zeine ganze Lehrthätigkeit und sonstige Wirksamteit vollzog sich in Breslau, wo er auf allen Gebieten des öffentlichen Ledens sich einen hochgeachteten Namen erward. Er war in Schessen nach David Schulz, Prosessor und Konsistorialrat in Breslau, dem bekannten Vertreter des Nationalismus, Haupt einer freier gerichteten wissenschaftlichen Tbeologie und Kirchenpolitik, dabei aber von einem konservativen Grundzug seines Wesensgeleitet, so daß er allen Extremen abbold war und stets eine mittlere Linie als Vorzubedingung für die Gesundung des kirchsichen und staatlichen Lebens innehielt. (Ugl. u. a. die Schrift: Lebrsreibeit und Widerlegung der kritischen Prinzipien Brund Bauers, Vreslau 1843, und die Flugschrift: Die allgemeine Kirche, ein Wort an die Protestierenden unter Katboliken und Protestanten, Breslau 1845.)

In der wissenschaftlichen Arbeit war ibm fategorischer Imperativ die unbedingteste Voraussehungslosigkeit und Wahrhaftigkeit. Räbiger bat sich nie einer Partei verschrieben; er verlangte, die Forschung solle sich nicht nach vorgesasten Iven richten, sondern die Ideen sollen organisch aus ihr erwachsen; die Geschichte ist ihm ein lebensvolles, ideensgetragenes, Wahrheit offenbarendes Ganze. Von reaktionären Machthabern nicht begünzstigt, bat er allzeit mannhaft und unbeugsam seinen Standpunkt vertreten, und keine Zuschüfterung vermochte seinen Mut zu brechen. Er war ein eistiger Versechter der Union in ihrem ursprünglichen Sinn, begründete zuerst den evangelischen Verein mit seinem Organ: Die schlessische Zeitschrift sur evangelische Kirchengemeinschaft, dann den schlessischen Protestantenverein, dessen, in kommunalen Vertretungen, in den Kolitik, immer auf eine Versindung der Kirche mit dem gesamten Volksleben bedacht, allem Konventikelwesen seind und Vertreter eines Staatsgedankens, der der ungeheuren Vedentung des evangelisch sirche lichen Vebens gerecht wurde und die liberalen Politiker davon überzeugen sollte, daß ein Liberalismus ohne aktives firchliches Interesse der Unstruchtbarkeit versallen müsse und daber den Reim des Todes in sich trage.

Ursprünglich für das neutestamentliche Lebrfach berusen, war Mäbiger durch die Berbälmisse in der Kakultät veranlaßt, seine Kraft auch dem AT zu widmen. Zeine Erst lingsschrift stellte die Ethik der Apokryphen des AIs 1838 dar; er las bis zu seinem Tode mit gleicher Hingabe und gleichem Erfolge über alle wichtigeren biblischen Bücher. Mit besonderer Borliebe trug er die theologische Encyflopädie vor, die ihm Gelegenheit 35 bot, vor seinen Zuhörern den Bau einer "Theologie in nuce" aufzuführen. Dadurch bekamen sie ein geschlossenes Ganze zu boren, erhielten festen Boben unter Die Tüße und fanden für ihr theologisches Denken Richtschmur und Gesichtspunkt. Immer den Gedanken sesthaltend, daß die Theologie den andern Wissensgebieten ebenbürtig sei und von ihren Bertretern in gleicher Höhe und Würde gebalten werden musse, suchte er zwischen ihnen w die Berbindungsfäden zu ziehen, wobei ihm seine allgemeinen Kenntnisse sehr zu statten Diesem Zweck biente u. a. Die von Mäbiger im Jahre 1869 gehaltene Reftorats rede "über die Entwickelung der Theologie zur Wiffenschaft". Die erste größere neutesta= mentliche Schrift waren die fritischen Untersuchungen über die beiden Morintberbriefe, Breslau 2. Aufl. 1886. Räbiger versucht darin den Nachweis, daß es in Rorinth nur 3 Parteien is gegeben babe; eine Christuspartei babe nicht bestanden; das egib de Noistor, 1 80 1, 12 beziebe sich auf ihn, Paulus; nur durch die Ausscheidung ber Christiner seien die Bu stände in Morinth flar zu versteben. Zustimmung bat diese Auffassung nicht gefunden. In der Christologia Paulina contra Baurium (1852) behaupter Mäbiger, daß in den 1 großen paulinischen Briefen die von Baur angenommene mpstische Christologie sich nicht so finde, daß weder der Ephejers noch der Philipper und Rolofferbrief die von demjelben Kritiker dort entdeckten gnostischen Theorien enthalte und daß die Unschauung von der Parusie in den Theisalonicherbriesen dieselbe sei wie in den unangesochtenen Schriften des Upostels. Räbiger war ein warmer Berebrer von Baur, aber fein blinder Nachbeter. Seine Schrift: de libri Jobi sententia primaria jest sich besonders mit Schlottmann w auseinander, um darzuthun, daß ber Berjaffer nichts anderes beabsichtigt babe, als tie Selbstitändigkeit tugendbaster krömmigkeit allen Schickalsichlägen gegenüber vor Augen zu führen. Die Elibureden steben nach Räbiger nicht im Widerspruch mit dem Plan die Werkes, sondern sie sind ein unentbebrlicher Bestandteil desselben.

Mäbigers Hamptwerf ut die "Ibeologik oder Encoklopädie der Ibeologie", Beingin, 50

Aues Vertrag 1880, ins Englische überseht 1881, der sich im Jahre 1882 ergänzende fritische Betrachtungen über die Encyflopädien von Hagenbach, von Sosmann, Rothe und Brimm anschlossen. Die Theologif — der Rame ist analog dem der Dogmatik, Ethik u. j. w. gebildet - d. h. die Theorie, wie die Theologie als Wiffenschaft zu behandeln ist, soll sich nicht auf die formale Gliederung ihrer einzelnen Disziplinen beschräufen, auch nicht eine bloße Methodologie darbieten, sondern sie ist höher hinaufzubeben und muß einen stofflichen Aufriß der ganzen theologischen Wissenschaft zeichnen. Die Theologie ist nicht gegen Schleiermacher - eine praktische Wiffenschaft im Dienst der Mirche, sondern sie ist eine rein wissenschaftliche Disziplin, die die Aufgabe hat, das Wesen des Christentums 10 an der Hand der Geschichte aus Licht zu stellen, damit die Kirche als Austalt sich seiner bemächtige und es in die Menschbeit hineintrage. Die einzelnen Zweige, die sich ge= schichtlich entwickelt haben, untersucht nun die Theologik auf ihren inneren Zusammenhang, um auszuscheiden, was nicht organisch aus ihr berauswächst, um neues einzusügen, was sich als notwendig ergiebt, um Getrenntes zu verbinden, um in dem geschlossenen Kreis, 15 den die theologischen Kachwissenschaften darstellen, die Käden aufzuzeigen, die herüber- und binüberschießen, und so vor den Augen des Lesers den ganzen herrlichen wohlgefügten Dom des theologischen und firchlichen Lebens erstehen zu lassen. Bon diesem Gesichts= punft aufgefaßt wird die Theologik zwar ein Studentenbuch bleiben, aber sie wird ihre Ziele weit böber steden; sie wird dem angebenden Theologen, aber auch dem Nichttheo-20 logen, überhaupt der gesamten gebildeten ABelt einen tieferen Ginblick in die theologische Werkstatt, in das Wesen der Religion, insbesondere der dristlichen, in die Ideen und die Geschichte ber Kirche eröffnen und badurch ber Kulturmenschheit unschätzbare Dienste leisten. Freilich muß sich ber "Theologiker" mit allen Gebieten seiner Wiffenschaft, aber auch ben angrenzenden Wissenschaftsreichen vertraut machen, er darf nicht "Spezialist" sein — wie 25 will er sonst benjenigen, denen er die höchsten, die religiösen Ideale der Menschheit erschließen will, den umfassenden Blick geben und sie ausrüsten, "damit sie später durch ihre Bildung die wahre geistige Aristokratie des Volkes werden?" Räbiger hat viele dankbare Schüler in der schlesischen Provinzialkirche hinterlassen.

Räucheraltar f. ben folgenden Artikel C. 406, 25.

Ränchern, Räucheraltar, Räucherwerf, Räucherpfanne u. s. w. — Littes ratur: D. Gertmann, VII disp. de Hebr. altari suffitus 1699; J. ab Hamm, De ara suffitus 1715; J. Z. Scheuchzer, Physica saera, Ang. Vind. et Ulmae 1731, I, p. 235 sqq.; Joh. Lund, Die alten jüdijchen Heiligtümer, Ang. von J. Ch. Wolf, Hamburg 1738: Vom Räuchaltar S. 146 st.; vom Räuchpulver S. 150 st. (vgl. die Kritit bei Riehm, Handwörterb. S. 1259); B. S. Cremer, Antiquitatum saerarum Poecile, Amstelod. 1741, I, p. 297 sqq.; De altari suffitus: C. L. Schlichter, De suffitu saero Hebr., 1754; Ugolini Thesaur. (1744—1769); vol. XI, p. 257 sqq.; R. Abraham ben David Comm. de suffitu ex Schilthe haggiborim excerptus; ebenda p. 549 sqq.; Jacobi Meieri Diss. de suffitu; ebenda p. 645 sqq.; Daniel Weymar, Diss. de suffitu; ebenda p. 677 sqq. Prosperi Alpini de Balsamo dialogus; de ebenda p. 727 sqq. J. G. Michaelis, De thuribulo adyti; ebenda p. 749 sqq. G. Fr. Rogal, Thuribulum; ebenda p. 765 sqq. J. Braun. De adolitione suffitus. Siehe serner die Mrzchöologien von de Vette, Emald, Keil, Bähr, Symbotit des mojaischen Kultus, 2. Kust. 1874, I, 499 st.; Nować, Irchäologie II, 246 st.; Venzinger, Archäol. 444 st. und die betressenden Artifel von Viner im biblischen Realwörterbuch; Steiner bei Schenkel, Vibetlegiton; Delissch in Riehms Handwörterbuch; Siegsried in Guthes Handwörterbuch.

Der Morgenländer hatte von jeher für den Tuft wohlriechender Spezereien, inse besondere auch solder Hölzer und Gewürze, die, auf Kohlen verbrannt, ein angenehmes Aroma ausströmen, eine außerordentliche Vorliebe. Nicht nur im Kultus, sondern auch im Privatleben wurde mit solchem Nieche und Rauchwerk, das die Luft reinigte und auf die Atmungsorgane einen angenehmen Neiz ausübte, großer Auswand getrieben. So vor allem bei den alten Ägyptern (j. Plutarch, De Iside, 80 u. 81; Ebers, Ägypten und die Bücher Mose, I, S. 289 f.), welche sich selbst die Unterwelt nicht ohne solchen Genuß denken konnten, indem z. B. nach dem "Totenbuch" Anta-(Weihrauch)dust aus den Haaren der Seligen den Verstorbenen entgegenströmt. Sine außerordentliche Ehrendezeugung war 55 es bei den morgenländischen Völkern, hochgestellte Personen oder Gäste anzuräuchern, wie dies noch im heutigen Ägypten vorkommt (Lane, Sitten und Gebräuche der heutigen Agypter, II, S. 8). Feldherren oder Fürsten, welche man ehren wollte, wurden Rauchpfannen vorangetragen oder in den Straßen, durch welche sie einzogen, ausgestellt. Lgl. Curt. V, 1, 20; VIII, 9, 23; Herod. VII, 51; Herodian. IV, 8, 19 und 11, 3. Die alten

Rändjern 405

Israeliten zeigten nicht geringere Freude an solchen Wohlgerüchen, Pr 27, 9. Zimmer, Mleider, Stoffe aller Art wurden mit Spezereien verseben und auch geräuchert, um bei festlichen Mahlzeiten, beim Empfang von Gästen u. s. w. aromatisch zu dusten, Ps. 15, 9; Hr 7, 17. Dieses Räuchern heißt im Talmud Wolfe, (denom. von 87275, Roble, also eigentlich auf glühende Kohlen legen, nach Fleischer zu Levys Reubehr. und chald. 5 Wörterb. S. 435") und kommt auch in der späteren bäuslichen Praxis der Juden bäusig vor; siehe Delitsch bei Riehm, Handwörterb. S. 12576.

Zehr begreiflich ist daber, daß auch im Multus das Räuchern von alters ber eine wichtige Ehrenbezeugung gegenüber der Gottbeit war. Wir finden es denn in dieser Verwendung außer dem ichon erwähnten Agppten namentlich in Vorderasien bei den Babn- 10 toniern, Sprern, Phoniziern und Kanaanitern. Bon Mien aus ging es auch zu Griechen und Römern über. Besonders im üppigen Dienst weiblicher Gottbeiten, wie der Molitta, feblte es nicht, Tac. hist. II, 3; Plin. hist. nat. II, 96; Virg. Aen. I, 416. In ber Bibel begegnet uns das fultische Räuchern überaus bäusig. Dasselbe beißt 74% und 774%, obne daß piel und hiph, nach ihrer Bedeutung durchgängig zu unterscheiden wären, 15 Willfürlich giebt Wellhausen (Prolegomena S. 65) an, Die alten Schriftsteller brauchten das piel, Priesterkoder und Chronik das hiph., der Berfasser des Königsbuches in der Übergangszeit beides. Denn abgeseben von dem streitigen Alter des Briefterkoder ist So 2, 15 (anders 11, 2) das hiph. nicht anzusechten und der späte Ursprung von 1 Sa 2, 28 nicht erwiesen; anderseits steht das piel in der zweisellos jungen Chronik II, 25, 11; 20 28, 25, auch 34, 25 nach dem keré. Die letzteren Stellen mit der Variante führen uns darauf, daß das piel recht eigentlich die für den beidnischen Räucherkultus wie auch für den illegitimen Höbenkultus gangbare Form war. Es wird (abgeseben von 1 Sa 2, 16) nie vom legalen Jahvefultus gebraucht, für welchen das hiph. die geweibte Bezeichnung ist, die immerbin (besonders vom Berf. des Königsbuches) nicht selten auch auf beidnischen 25 oder pseudoisraelitischen Gottesdienst übertragen wird. Das Wort hat in beiden Formen außerdem noch einen gewissen Doppelsinn. Da eigentlich alles verbrannte Opfer ein Rauchwerf ist, einen Gott angenehmen Dust (IIII) erzeugen soll, so heißt das Verbrennen solder Gabe überbaupt IPF ober IIPF (von Luther in diesem Kalle mit "anzünden" übersett), z. B. Le 1, 9; 1 Sa 2, 16; 2 Kg 16, 15. Speziell aber bedeutet 30 es Rauchwerf, Weibrauch opfern, Gr30, 7; 2 Chr 29, 7, was zuweilen (aber nicht immer, vgl. Jer 19, 13; 11, 15) durch Zusätze kenntlich gemacht ist. Ohnehin ging ja beides ineinander über. Wie es in Jerael für manche Opfer vorgeschrieben war, sie mit Weibrauch zu würzen, so ist dies ohne allen Zweifel auch bei den beidnischen Opfern, von venen die Bibel redet, baufig gewesen (val. das dem israelitischen Kultus "fremde Rauchs 35 werk" Er 30, 9). Denselben Doppelsinn zeigt denn auch das Wort FIFF, womit das Berbrennbare ber Opfertiere, das in Rauch aufgeben foll, aber auch speziell das Rauch= werk bezeichnet wird; ersteres z. B. Pf 66, 15, letzteres Pr 27, 9; Ez 8, 11.

Die Ansicht der Neueren, daß die Darbringung von Weibrauch, d. h. von würzig dustenden Ingredienzen, erst kurz vor Jeremia aus der Fremde in den israelitischen 40 Kultus gekommen sei, ist weder beweisdar noch an sich wahrscheinlich. Da gerade im naivsten Alkertum in Israel so gut wie in Babylonien und Agypten die Absicht bestand, beim Opfer einen der Gottheit süßen Wohlduft zu erzeugen (Gen 8, 21; vgl. auch Ot 33, 10), so ist fast selbstverständlich, daß man dazu wohlriedende Hölzer und Spezereien verwendete, wie dies das Vilgames-Epos schon von der Zeit der Sintflut meldet, ANT 2 15 30, 33; Alfr. Zeremias Zoubar E. 35. Undere altassprische Beispiele siebe bei A. Zeremias, Das UI im Lichte bes Dr. (1904) E. 353. Gerade bei ber Berbrennung ber Erstlingsfrückte und anderer Begetabilien war die Sorge für den Wohlgeruch angezeigt. Hier bat denn auch im PC das Rauchopfer besonders seine Stelle. Aber auch Jef 1, 13 denkt an Weibrauchopfer bei 5-27, da er das Wort nicht bei den Tieropfern (v. 11), 50 sondern erst bei der mincha gebraucht (Ed. König, Hauptprobleme 26). Tasur, daß diese Bedeutung des Wortes alt und ursprünglich ist, spricht das assyr kutturu (piel) räuchern; kutrinnu Mäucheropfer (Deligich, Affpr. Worterb. S. 600. Lgl. RAT3 5.95). Ist bemnach von vornberein wahrscheinlich, daß man auf die Berbrennung wohlriechender Stoffe im Heiligtum bedacht war, jo fann ber Umstand, daß die Propheten nichts naberes darüber äußern (vgl. aber 3. B. auch C3 23, 11), nicht binreichen, um die pentateuchischen Zeugnisse von Rauchopfern, die seit Mose stattsanden (Le 10, 1 ff.; 16, 13; Ru 16; vgl. 2 Chr 26, 16 ff., wonach das Mänchern priesterliches Privilegium), ins Gebier spatjudischer Erfindung zu verweisen. Dagegen ist feicht deutbar, daß das Rauchwerf mit der Zeit durch Berwendung ausländischer Gewürze verseinert werden konnte (Ber 6, 20; Bei 60, 6). . . .

So gewiß man schon in der mojaischen Zeit nicht bei einer grob sumlichen Auffaisung steben blieb, batte das Weibrauchopfer eine symbolische Bedeutung. Es genügt der Würde des Gottesdienstes nicht, wenn Maimonides (More Nevochim III, 45 f.) angiebt, man babe damit den üblen Schlachtbausgeruch vertreiben wollen; ähnlich Elericus 5 und Rosenmuller (Scholien zu Er 30, 1). Gewöhnlich sieht man darin ein Symbol des (Sebets (Henglenberg, Rurg, Obler), und nicht mit Unrecht (Henglenberg). Die aufsteigende Weibrauchwolfe war ein berrliches Sombol ber himmelansteigenden Gebetswolfe, wie denn auch die Gemeinde zur Stunde des täglichen Rauchopfers dasselbe mit ihren Gebeten begleitete (Le 1, 8—10); aber das Symbol ist an sich allgemeiner; es stellt überhaupt die 10 Hingabe des Edelsten und Besten, was die Erde hat, an die Gottheit dar. Unders Bähr, Spmb. 2 I, 552 ff., der die Mauchwolfe als eine von Gott ausgehende Kraft und Thätigfeit deutet; allein das Mauchwerf ist eine Darbringung des Menschen an Gott, nicht das umgekehrte. Wichtig für die Deutung der aufsteigenden Rauchwolfe ist noch die Stelle Le 16, 13, wonach die Weihrauchwolfe im Allerheiligsten, wenn es der Hohepriester am 15 Verföhnungstage betritt, den Deckel der Bundeslade, also das sanctissimum, verhüllen joll, damit jener nicht sterbe. Dieser Oblation kommt also auch eine sühnende Bedeutung Die für den fündigen Menschen tödliche Majestät Gottes wird durch diese Opfergabe verbillt. Aber unrichtig ist es, diese Weihrauchwolke mit der Bs. 2 genannten göttlichen Wotfe gleichzusetzen und dann weiterhin die Gottes Gegenwart anzeigende Wolkensäule 20 (siebe den Urt. Bo VI S. 60 ff.) überhaupt auf dieses kultische Produkt zurückzusühren. Die Identität jener die göttliche Schechina anzeigenden Wolfe Le 16, 2 mit der Bs. 13 genannten Weibrauchwolfe bat feineswegs im Sinne des Schreibers von Rap. 16 gelegen (fiebe dazu Dillmann), und nur die sadducäischen Freigeister haben nach Maimonides (f. bei Delitzich, Hebräerbrief S. 751) jene Kombination gewagt.

Der Räucheraltar (noupa nous, Er 30, 27; vgl. auch Bs. 1) wird als Geräte ber Stiftsbütte Er 30, 1-10; 37, 25-28 beschrieben. Er sollte eine Länge und Breite von je einer Elle, eine Söhe von zwei Ellen haben, aus Afazienholz angefertigt und mit Gold überzogen sein, wesbalb er auch der goldene Altar heißt 39, 38 und öfter. Er war wie der Brandopferaltar mit Hörnern versehen, welche von den vier Eden ausgingen. 30 Über beren Gestalt siebe verschiedene Unsichten bei Carpzov, Apparatus crit. (1748), p. 271 sq. Manche Altere wollten weber die Gestalt von Bocks- noch die von Stierbörnern gelten lassen, sondern verstanden unter den reep fleine Pfeiler oder Säulchen ober überhaupt nur erhöhte Eden. Ligl. die Abbildungen bei Scheuchzer, Physica saera tab. 207—209. Auf halber Höhe war ein umlaufender Kranz angebracht, wie bei Bundes= 35 lade und Schaubrottisch. Tragstangen, ebenfalls aus Afazienholz und mit Gold über= zogen, wurden durch je zwei an jeder Seite unterhalb des Kranzes befindliche goldene Minge gesteckt. Dben auf dem Altar war ein "Dach" angebracht, d. h. eine flache Platte nach Art ber morgenländischen Dächer, wahrscheinlich auch wie diese mit einer Einfassung (Brustwehr) verseben, um das Herunterfallen der Kohlen zu verhüten (Leprer). Seinen -40 Standort batte dieser Altar in der Mitte des Heiligen und zwar unmittelbar vor dem Borbange des Allerbeiligsten. Brand, Speis- und Tranfopfer sollten von ihm fern bleiben, nur Räucherwerf darauf brennen; zur Sühnung sollten aber die Hörner am Bersöhnungstage vom Hebenpriester mit Blut bestrichen werden. Auch sonst gelangte das Blut der Zündopfer dabin, Le 4, 7. — Auffällig ist die späte Stellung des Abschnittes Ex 30, 1 ff., 45 da man die Unordnung des Mäncheraltars schon Kap. 26 erwartete, wo der Samaritaner ibn 26, 31 einfügt. Nach manchen (Ranke, Baumgarten, Levrer, Reil) soll sie darin ibren Grund baben, daß die ganze Beschreibung der Einrichtung des heiligen Zeltes von den beiden wichtigsten, heiligsten Geräten: Bundeslade und Räucheraltar, sollten eingefaßt sein — was wenig Wahrscheinlichkeit hat. Knobel vermutete, das Räuchern habe als 50 eine Urt Lurus erst nach den notwendigeren Einrichtungen Berücksichtigung erfahren. 28ell= bausen, welchem die meisten Neueren folgten, bebauptet (IdIh 1877, Kest 3 und Prolegom. (66 ff.), PC vabe einen Räucheraltar nicht gefannt (der überhaupt in der Geschichte nie eristiert habe), der Abschnitt sei jungeren Ursprungs, als die übrige Beschreibung der Stiftshütte. Siehe dagegen Deligsch in Luthardts Zischr. 1880, S. 113 ff., und Dill-55 mann zu Er 30, von denen der erstere einen Rachtrag Moses annimmt, dem die Zweckmäßigleit einer alljährlichen großen Sühne und eines täglich darzubringenden Räucher= opfers erft binterher zum Bewußtsein gekommen wäre, während ber letztere geltend macht, daß der Erzähler mit der Beschreibung dieses Altars zugleich dessen Zweck und Gebrauch erklären wollte, was er erst nach der Meldung der Einsetzung des aaronitischen Priester=

to tums (Rap. 29) konnte, wobei immerhin das geschichtliche Bewußtsein habe mitwirken

fönnen, daß der Räucheraltar in der Wohnung Gottes nicht von vornherein so unent= behrlich gewesen sei, wie Tisch und Leuchter. Bgl. auch Ewald, Altertümer's E. 136. Die Erflärung biefer Stellung bes Räucheraltars in Er 30 (anders 37) ist nicht evident zu geben. Unmöglich ist es nicht, daß man in der ersten Zeit das Räuchern nur mit Rauchpfannen ober sfässern vollzog und erst mit der Zeit ein Altar dafür errichtet wurde. Auch 5 bei beidnischen oder doch illegitimen Rulten standen übrigens nach 2 Chr 30, 11 neben den Schlachtopferaltären jolche für Rauchopfer. — Zedenfalls aber jollte die Errichtung eines solden Räucheraltars im salomonischen Tempel nicht bezweiselt werden. Dieser salomonische Altar wird genannt 1 Mg 6, 20. 22; 7, 48; 9, 25; 1 Chr 28, 18; 2 Chr 1, 19; 26, 16; vgl. 2 Chr 2, 3. Un die Stelle des der Sinaibalbinsel eigentümlichen welchen sitt bier Cedernholz getreten. Die Dimensionen werden nicht angegeben; boch mögen sie, nach der Analogie der Berhältnisse anderer Geräte zu schließen, größer gewesen sein als in der Stiftsbütte. Gegen die Leugnung des auch durch Bef 6 indireft bezeugten Rauchaltars im salomonischen Tempel siehe besonders Delitzich a. a. D. Auch Ezechiel sett 9, 2 bei Rennung des "ebernen Altars" einen goldenen voraus. Ebenso ib soll das Geräte 41, 22 nicht dem Schaubrottisch, sondern dem Rauchaltar entsprechen. S. meinen Komm. 3. d. St. Im serubbabelichen und berodianischen Tempel durfte dieses Geräte als ein dem Jahredienst, wie er von Mose normiert war, unveräußerliches gleichfalls nicht fehlen. Nach dem nicht anzusechtenden Zeugnis 1 Maf 1, 21; 4, 49 wurde dieses goldene drougschieder von Antiochus Epiphanes mit den übrigen Geräten des 20 Heiligtums fortgeschleppt, aber bei ber Wiedereinweibung des Tempels durch Judas Matta= baus neu angesertigt. Auch Josephus hat dieses Meinod des Heiligtums gefannt, Bell. Jud. 5, 5, 5, wo drynathown nicht mit Ranchfaß (Parret) zu übersetzen ist, sondern mit Rauchaltar nach Josephus Ant. 3, 6, 8. Auch der Hebräerbrief 9, 1, wo dasselbe Wort notwendig vom Rauchaltar zu verstehen ist, bezeugt das Vorhandensein desselben 25 in der letten Zeit des Tempels, wenn auch der nicht palästinensische Verfasser auffälliger= weise denselben ind Allerbeiligste versetzt, vermutlich von 1 kg 6, 22 (LXX baben zwar 288. 19 genauer zara ποόσωπον τοῦ δαβιο) geleitet, wo der an der Schwelle des Allerbeiligsten stehende Altar mit dem 7-27 (Hinterraum = Allerheiligstes 1 Kg 8, 6; 2 Chr 5, 7) in Verbindung gebracht ist, oder davon, daß er Er 30, 10 2-w77 w77 beißt. 30 Gegenüber so gewichtigen Zeugnissen verschlägt es nichts, wenn Josephus, der jenen Altar so wohl fannte, bei der Besichtigung des Heistums durch Pompejus (Ant. 11, 4, 1; Bell. Jud. 1, 7, 6) den Rauchaltar nicht ausdrücklich erwähnt, sondern nur die goldenen Weibrauchgefäße und die Menge des Rauchwerks hervorhebt. Daß vollends beim Triumphzug des Titus sowohl auf der Abbildung des Titusbogens als in der Beschreibung des Jo- 25 sephus, Bell. Jud. 7, 5, 5, zwar der goldene Leuchter und Tisch erscheinen, dagegen der ohne Zweifel bedeutend größere Rauchaltar fehlt, ist leicht erklärlich. Dieser mag beim Brande untergegangen sein.

Das Material bestand bei der gottesdienstlichen Räucherung im allgemeinen selbsts verständlich in wohlriechenden Substanzen. Um häusigsten verwendet wurde der Weihs 40 rauch, 7777, ein Harz (dem Namen nach weißlich, vgl. Plinius hist. nat. 12, 11), welches die Hebrauch besonders aus Südarabien bezogen nach zer 6, 20; zes 60, 6 von Scheba. Weibrauch bildete z. V. die gewöhnliche Veigabe der Speisopfer, Le 2, 1. 15 u. a., und kommt bei den Propheten oft als Rauchopfer vor. Für das innere Heiligtum ist in der Thora eine besondere Mischung von dustenden Spezereien (2002) nur 15

Pentat. und Chron. von 222 = arab. (20, dusten) vorgeschrieben, Er 30, 31—38. Wie

die Ügepter eine solche vorgeschriebene Komposition für den kultischen Gebrauch hatten, das beilige Kophi, das aus 10 –36 Zubstanzen gemischt wurde (Ebers, Ügepten und die Bücher Mose, I, Z. 290; Plutarch, De Iside 81, zählt 16 Zubstanzen), so sollte in der Stiftsbutte, beziehungsweise im Tempel, nur eine Zusammensenung aus vier Angredienzen, 50 die für prosane Zwecke nicht zubereitet werden durtte, verwendet werden. Genannt sind a. a. T. als die drei Zpezerien (Zrzz neben Azzz), welche zum Weibrauch binzukommen sollten: 1. II, Stake (LXX, Vulg.), gleichfalls ein ausstließendes Harz, nach den einen des Migrebenstrauches (wossir aber die Hebräer sonit zu sehen, Vs. 23), nach anderen des Storar. Z. Tillmann zu Ex30, 31. – 2. Find, Sung (LXX, Vulg.), Käncherklaue, Deenagel, d. i. der beim Verdreumen starf riechende Tedel einer Migidel. Ziehe daruber Bechart, Hierozoicon, Opera (ed. IV, 1712). III, p. 803. 3. IIII, p. 803. 3. IIII Zuchschung (LXX) galbanum (Vulg.), Mintterdarz (s. darüber Tillmann a. a. T.), welches in Sprien bausig

war, für sich allein einen scharfen, unangenehmen Geruch giebt, wie übrigens auch die Räuderklaue, in gewisser Mischung aber zur Stärkung und Erfrischung des Wohlgeruches beiträgt, jo daß man nicht genötigt ist, mit Bähr (2. Aufl. I, S. 502 f.) diese beiden Stoffe anders zu bestimmen. Auch das Mischungsverbältnis wird, wie sich erwarten läßt, 5 angegeben durch 28.31 a. E. 3737 322 32, eine Portion soll wie die andere sein (siehe (Sel., Thes. I, p. 1786); so nach LXX, Vulg. mit Recht die meisten, während andere (Jon Esra, Abarbanel, Rosenmüller, Babr, Reil) es fassen: jeder Teil soll für sich bereitet und erst nachber die Mischung vollzogen werden. Dagegen scheint und die gewöhnliche Erklärung darin dem Terte nicht zu entsprechen, daß sie diese Gleichheit des 10 Maßes auf alte vier Substanzen bezieht. In dieser Proportion bat Knobel die Mischung berzustellen versucht und den Geruch stark, erfrischend und sehr angenehm gefunden. Aus dem Wortlaute scheint uns vielmehr bervorzugeben, daß die drei 2722 einerseits und der lautere Weibrauch anderseits dieselbe Quantität ergeben sollen. Rach Art des Salbenmijders sollten diese Stoffe gemengt und als für den Opferkultus bestimmt, gesalzen (val. 15 Le 2, 13), sodann sein zerrieben werden. Die spätere jüdische Praxis hat sich übrigens nicht mit den vier bier genannten Substanzen begnügt, sondern noch sieben weitere Spezereien (z-2z) binzugesugt. Siebe Kerithoth 6ab; Maimonides, Hilkoth kelê hammik-dasch II, 1-5. Von jeder der vier genannten Jugredienzen sollten nach den Rabbinen 70 Pfund genommen werden. Für den jährlichen Bedarf babe man aber 368 Pfund 20 gebraucht. Der Rest sei aus den weiteren zu kleineren Dosen beigemischten Stoffen gebildet worden. Die sieben weiteren Spezereien sind nämlich: Myrrhe (אַרָב, Gr 30, 23; אַצ 3, 6), Kassia (אַרָב, בּרַבּ, אַרָב בּרַבּב, אָצ 3, 6), Kassia (אַרָבָּרָב בִּרַבָּ, Gr 30, 21; Ps 45, 9; Cz 27, 19), Narde (אַרָבָּרָב, אָצ 1, 12; vgl. zo 12, 3), Safran (ברבב אַצ 4, 14), Kostus (ברבב), Kalmus (הפּרָבָּרָב, Zimunt= rinde, auch 777, 52 4, 14), Zimmt (7777 ebenda). Man rechnete also 10 ober ge-25 wöhnlicher 11 folder Wohlgerüche, je nachdem der Weihrauch unter dieselben gezählt wurde. Zosephus Bell. Jud. 5, 5, 5 redet sogar von 13 Wohlgerüchen, welche vom Räucheraltar aufstiegen, was sich daraus erklärt, daß noch andere Gewürze bei der Bereitung beigemischt wurden, nämlich eine Dosis Ambra vom Jordan und ein Kraut, das die Wirkung hatte, den Rauch senkrecht aussteigen zu lassen, weshalb es בישלה עשון ge-30 nannt wurde. Quantität und Mijdungsverhältnisse bestimmt der Talmud näher. der herodianischen Zeit war die Familie des Abtinas (Truds) oder Euthynos im Besitze des Geheimnisses, wie das beste heilige Räucherwerk fabriziert wurde, und genoß dafür eine Art Privilegium, indem sie ihr Haus am Tempel hatte. Siehe Joma 3, 11; Midrasch zu HP 3, 6; Middoth 1, 1. — Die oben genannten vier gesetzlichen Substanzen 35 des beiligen Rauchwerks sind vielfach symbolisch ausgedeutet worden. Philo deutet auch bier die Vierzahl kosmologisch: zw auf das Wasser, zonw auf die Erde, nichn auf die Luft, wieden das Fener (Quis rer. div. haeres p. 397). Josephus a. a. D. sagt ungezwungener: Die dreizehn Arten von Gerüchen aus dem Meere, der bewohnten und unbewohnten Erde stammend, sollen andeuten, daß alles Gottes sei und alles für ihn 10 bestimmt. Bei der symbolischen Gleichsetzung von Rauchopfer und Gebet hat man die vier Arten des Weihrauchstoffes mit den vier Arten des driftlichen Gebetes (Kurt: Lob, Dank, Bitte, Fürbitte, vgl. 1 Ti 2, 1) ober auch mit den vier zum Beten nötigen Ge= mütsbeschaffenheiten (Glaube, Demut, Liebe, Hoffnung) in Beziehung setzen wollen. Dies alles ist unbeweisbare Bermutung, wie auch die ähnlichen Deutungen der Rabbinen. Mit 45 Recht sagt Bähr, der früher die vier Offenbarungsweisen des Herrn darin ausgedrückt sehen wollte, in Aufl. 2 (I, S. 563): "Es ist zwar nicht bloß möglich, sondern selbst wahrscheinlich, daß man ähnlich wie in den heidnischen Kulten jedem einzelnen Wohlgeruchsstoff eine bestimmte Deutung beilegte; welche dies aber ist, läßt sich nicht nach= weisen, da es an jeder selbst nur leisen Andentung in der Schrift fehlt und alle Ver= 50 mutungen darüber in der Luft schweben". Rur dies ist sicher, daß eine Steigerung des geheimnisvollen Wohlgeruches im Innern der heiligen Wohnung beabsichtigt war, was sich aus der das ganze Heiligtum beherrschenden Idee erklärt, daß der stufenmäßigen Un= näherung an Gott auch eine progressive Veredlung und Vereicherung des Kultusmaterials entipredien foll.

55 LEas das Nitual des Mäucherns betrifft, so sind zu unterscheiden Rauchspenden, welche mit den Speisopfern verbunden waren, indem der Weihrauch über denselben auf den Brandopferaltar gelegt und so den Flammen übergeben wurde, und die selbstständigen Oblationen von Näucherwerk, die nur im Junern des Heldsthatten. Über die ersteren siehe Bd XIV S. 390 f. Das Verfahren mit dem Nauchwerk ist nicht näher angegeben. Inch für das Räuchern im Heiligtume lautet die Vorschrift Ex 30, 7 f. kurz: morgens

und abends (über den Ausdruck "zwijden beiden Abenden" siehe Bo XIV 3. 751, 351, wenn der Priester die Lampen zurichtet und wenn er sie augundet, soll er auch das ständige Rauchopfer (7027 7027) angünden. Räbere Bestimmungen, wie sie wenigstens dem Nitus des berodianischen Tempels entsprechen, bietet die Mischna Tamid III, 6 und VI, 1—3, eine aussührliche Schilderung nach den Quellen Maimonides Jad hachasaka III, 5 1--9 (hilkoth temidin und musaphin). Edvon in der Thora genannt sind zwei (Seräte, die beim Mäuchern gebraucht wurden: die Roblempfanne (15572, Er 27, 3; 38, 3; Mit 16, 6 ff.), auf welcher die Glübkoblen lagen. Auf diese schüttete man das Räucher= werf aus einem anderen Befäße, einer mit Stil versebenen Schale, dem goldenen Häucherlöffel (72, Er 25, 29; Nu 7, 81, 86; Luther: Löffel). Mittelft jener Pfanne oder wittelft des Rauchfasses (prupu, Ez 8, 11; 2 Chr 26, 19), welches von ihr nicht wesentlich verschieden gewesen zu sein scheint, konnte auch obne Altar geräuchert werden, wie dies im Allerbeiligsten stets geschab. Dorthin ging der Hobepriester am Bersöhnungstage mit der Roblempfanne in der Rechten und dem Löffel voll Spezereien in der Linken, setzte die erstere nieder und nahm aus dem letzteren von Hand das Räucherwerk, um es 15 auf der Roblenpfanne aufzubäufen. Qurde dagegen, wie beim täglichen Morgen- und Albend-Rauchopfer, die Oblation auf dem inneren Altar vollzogen, jo trug, wenigstens nach späterer Übung, ein Priester zuerst das Becken voll Glübkoblen ins Heiligtum und schüttete sie auf dem Räucheraltar aus; ein zweiter brachte sodann die Spezereien im Mäucherlöffel herein und vollzog die feiersiche Darbringung, indem er jene auf den Rohlen 20 ausbreitete und sein Gebet dazu sprach. Das Quantum des jeden Morgen und Abend Darzubringenden wird im Talmud auf ein balbes Pfund angesetzt. Das ehrenvolle Umt des Mäucherns wechselte nach der Bestimmung des Loses unter den dienstihnenden Priestern &c 1, 8 ff. Siebe näberes bei Lightfoot, Horae Hebr. et talm. zu dieser Stelle. Die zweimalige Darbringung des täglichen Rauchopfers siel der Zeit nach mit derzeuigen 25 des zweimaligen täglichen Brandopjers zusammen und bezeichnete mit diesem für die ganze Gemeinde die Morgen- und Abendgebeistunde, zu welcher manche den Tempel besuchten. Bu besonders feierlicher Stille und andächtigem Gebete wurden Priefter und Volf beim Beginne der Räucherung durch den Klang von Glödlein aufgefordert.

Rahab, 277, Paaß. - Bevor die Stämme Joraels unter Josuas Führung den 30 Jordan überschritten und die Eroberung Kanaans begannen, sandte ihr Anführer von Sittim aus zwei zuverlässige Bursche (5-7257) als Kundschafter ins seindliche Land, um ihm von der Stimmung im seindlichen Lager Kunde zu verschaffen. Diese kamen abends in Jericho an, auf welche Stadt es zunächst abgeseben sein mußte, und kehrten dort in bem an der Stadtmauer gelegenen Saufe einer Sure, Namens Rabab, jum Abernachten 35 ein, offenbar, weil es am wenigsten Aufseben erregen konnte, wenn Fremblinge in ein soldes Haus eingingen, und dazu bessen Lage die Alucht im Kalle der Entdeckung am ebesten ermöglichte. Wirklich blieb dem Könige von Jericho die Unkunft verdachtiger Fremblinge nicht lange verborgen; er ließ also die Rabab auffordern, die Spione auszuliefern. Diese aber verbarg sie auf dem Dache ihres Hauses unter den dort aufgeschich: 10 teten Leinenstengeln und erklärte ben Nachforschenden: allerdings seien solche Fremdlinge bei ibr gewesen, ohne daß sie aber um ibre Absicht gewußt hatte, sie hatten aber bereits beim Dunkelwerden noch vor Thorschluß die Stadt wieder verlassen, man werde also am besten thun, denselben ungefäumt nachzuseisen und zwar in der Richtung nach den Furten des Jordans, die sie müßten eingeschlagen baben, wenn sie den Rindern Jeraels anges 15 hörten. Dies geschab, und die Stadttbore wurden zudem sorgsam geschlossen. Zosort stieg Rahab aufs Dach zu den Kundschaftern, befannte ihnen sowohl die allgemeine in der Stadt berrschende Furcht vor den friegerischen Fractiten als ihren persönlichen Glauben, daß Jahreh der wahre Gott im Himmel und auf Erden sei und ihnen dies Land gegeben babe, und schloß mit ihnen den Bertrag, daß sie für die ihnen von ihr bewiesene Liebe 50 und Hilfe und Mettung aus Todesgefahr bei ber unausweichlichen Eroberung ber Stadt sie, die Rabab, mit allen ihren Angehörigen, Eltern und Geschwistern am Leben erhalten wollten. Da die Männer willig dieses Versprechen gaben, ließ sie dieselben an einem Seil durchs Jenster uber die Stadtmauer binab und wies sie an, zunächst "aufs Gebirge", d. b. westwärts, zu flieben, da ihre Verfolger in entgegengesetzter Richtung gegangen wären. Ms Wahrs und Erkennungszeichen gaben ihr die Rundschafter eine karmoisiurote Schnur, welche sie bei Ersturmung ber Stadt an ihr Kenfter bangen solle. Go tehrten Die Manner glüdlich zu Zeina zuruch, und als dann wirklich Zeriche fiel und "gebannt", d. b. zerstört wurde, blieben Rabab und ibr ganges Geschlecht verschont, und nurden

wohl ipäter ganz in die israelitijde Gemeinde aufgenommen (Zof 2, 6, 17ff.). Ohne Zweifel gab es später ein Geschlecht des Namens Nabab in Zsrael, wenn wir auch im

übrigen nichts Räberes über dasselbe wissen.

Wenn schon die Inden aus Schen, ibre Vorfahren mit einer Bublerin in Berührung 5 zu bringen — bereits Josephus läßt, gewiß nicht zufällig, Antt. 5, 1, 2. 7, die Bezeich= nung πόργη weg und stellt sie nicht undeutlich als "Wirtin" in einem καταγώγιον dar - die Rabab bald (Targum, Jarchi) zu einer harmlosen Gastwirtin, bald zu einem Rebsweibe (Kimchi) maden wollten, so baben sich noch mehr dristliche Unsleger Die ebenso vergebliche als unnötige Mübe gegeben, dem Worte Tit eine andere Bedeu-10 tung zu vindizieren (3. B. außer jenen von Juden vorgeschlagenen auch diesenigen von "Fremde" oder "Heibin"), es beist aber nie und nirgends etwas anderes als "Buhldirne", fo gut als das im NI von Rabab gebrauchte  $\pi \delta \varrho r \eta$ , was unbefangene Ausleger, wie Luther, Calvin und Beza, von jeher anerkannt baben. Alle diese verschiedenen Versuche sind beutzutage als beseitigt anzusehen. Die Erzählung findet ihre natürliche Erklärung 15 in der Thatsache, daß ein Haus wie dassenige der Rahab Fremden am ehesten und am wenigsten in auffälliger Weise zugänglich war. Man hat dabei weiter zu bedenken, daß im alten Babylonien, also wohl auch in Kanaan, berartige verrusene Häuser vielfach als Wirtsbäuser auftraten. Sehr begreiflich ist es, daß schon die jüdischen Schriften voll jind vom Lobe dieser um ihr Bolk so verdienten Frau und 3. B. behaupten, acht Bro-20 pbeten seien von ihr abgestammt (Lightfoot, Horae hebr. ad Matth. 1, 5), sie habe entweder Josua selbst (Weistein ad Matth. 1, 5) oder den jüdischen Stammfürsten Salma (vgl. 1 Chr 2, 4) geheiratet und sei so die Mutter des Boas, hiermit Ahnsrau Davids geworden. Letteres scheint auch die Genealogie Jesu Mt 1, 5 (Paxaß) ganz bestimmt vorauszuseten, vgl. Hieronym. ad Matth. 1, 5; Zahn zu Mt 1, 2—17. Und so preisen 25 auch andere christliche Schriften die Rabab (wobei sie wahrscheinlich einer jüdischen Sage folgten, von der sich vielleicht im Midrasch [vgl. Zahn, Komment. zu Matthäus S. 61] gewisse Spuren erhalten haben); der Verfasser des Hebräerbriefs führt sie 11, 31 als Erempel des Glaubens und Jakobus 2, 25 seinem Standpunkte gemäß als Beispiel der Gerechtigkeit durch die Werke an. Un ersteren schließt sich Clem. Rom. ep. I, 12 an, 30 der Rabab nicht nur als Muster der xious und giloxeria geltend macht, sondern in ibr eine gewisse προφητεία preist, insofern er im roten Faden ein Borzeichen sieht der Erlösung durch Christi Blut für alle, die da glauben und auf den Herrn hoffen. (Rüctschi †) Kittel.

Rahab als Untier j. b. A. Drache Bb V C. 8, uff.

M. Blanchius, Sermo famebris Germanicus, Thorn 1628; Prenßijche Kirchenhistorie durch M. Christ. Hartfnoch, Frantsurt 1686 (lib. III c. 8); G. Arnold, Fortsetzung und Erläuterung oder Dritter und Vierdter Theit der unparthenischen Kirchen: und Kepershistorie, Frantssurt 1729; J. G. Balch, Historische und theologische Cinteitung in die Meligiousstreitigkeiten der Evangelisch-Lutherischen Kirchen, 2. Aust. Teil I 1733, Teil IV, 1739; Engelhardi, Der Rahtmannische Streit (IhIch 1854); Schnaase, Geschichte der evangesischen Kirche Danzigs, 1863. Rahtmanns Berke wie die gegen ihn gerichteten Streitschriften sinden sich aufgezeichnet in Moleri Cimbria Literata, Tom. III und J. G. Walchii, Bibliotheca Theologia Selecta, Tom. II, Jenae 1758. Ueber R.s Lehre und ihre theologiegeschichtliche Bedeutung handelt R. H. G. Grüßmacher, Wort und Geist, Leipzig 1902, S. 220—261.

Hermann Rahtmann (so und nicht Rathmann ist der Name nach dem Titeldruck seiner meisten Bücher zu schreiben) wurde 1585 in Lübeck geboren und besuchte die Schule zu Lübeck, Ratzeburg, Magdeburg — auf der letzten von ihrem Leiter G. Rollenhagen besonders begünstigt. Theologie studierte er zunächst in Rostock und begab sich dann 150 nach Köln, um die areana et modum disputandi der Jesuiten kennen zu lernen. Zusnächst als Korrettor einer Druckerei zurückgezogen lebend, wurde er durch seine Beteisligung an mehreren Disputationen bekannter und von der Kölner philosophischen Fakultät unentgeltlich zum Toktor promoviert, mit Erlassung des üblichen Religionseides, aber zusgleich mit der Tendenz, ihn zum Katholicismus hinüberzuziehen. Um sich diesen Bekehsteich mit der Tendenz, ihn zum Katholicismus hinüberzuziehen. Um sich diesen Bekehsteich philosophischen, begab sich R. kurz nach Frankfurt a. M., dann nach Leipzig, um dort seine philosophischen und theologischen Studien lernend und kehrend sortzuseken. 1612 erhielt er einen Ruf als Diakonus an die Johanneskirche in Danzig, 1617 wurde er Diakonus an der Marienkirche und 1626 vom Rate der Stadt in das Pastorat der Katharinenkirche berusen. Um 30. Juni 1628 starb er zu Danzig.

Rahtmanu 411

M. bejaß eine über den Durchschnitt binausgebende theologische Bildung, die sich bejonders durch quellenmäßiges Studium einer größeren Augabl von Rirchenvätern, fatholischer, sonderlich polemischer Litteratur, der Werke Luthers und der folgenden luther rischen Theologie auszeichnet. Von den "Schwärmern" kennt er Schwenkseldt genauer, aber auch S. Franck und Weigel sind ihm nicht fremd, dagegen scheint ihm die reformierte Theologie fast gan; unbefannt geblieben zu sein. Die Breite seiner theologiegeschichtlichen Menntnisse wirkte auf die Selbstständigkeit und Schärfe seines dogmatischen Denkens nicht gerade förderlich. Er reproduzierte wesentlich nur ältere Stadien der theologischen Entwickelung und suchte aus ihnen Antwort auf Fragestellungen seiner Zeit zu gewinnen. Go war es denn verständlich, wenn R. von seinen Gegnern Unflarbeit vor: 10 geworfen wurde, zumal er als echter Sobn der polemischen Theologie seiner Tage es nicht über sich gewinnen konnte, auch nur einen einzigen einmal ausgesprochenen Sat zurückzunebmen, sondern ibn statt bessen durch allerlei Kommentierungen aufrecht zu erhalten suchte. Zudem batte R. die Reigung, gerade die wichtigsten dogmatischen Aussagen in Gleichniffe und Bilder zu kleiden. Das Motiv, das It. zu der Abfaffung feines Haupt- 15 werkes veranlagte, war ein durchaus praktisches. Er beurteilte seine Zeit äbnlich wie Urndt und malte die in ihr vorbandene Gottlosigkeit und Sittenverderbnis — nicht obne Grund - in den schwärzesten Farben. Er sebnte sich nach besseren Zeiten und buldigte, wenn auch möglichst versteckt, einem etwas spiritualisierten Chiliasmus; er gehörte nach vieser wie nach anderen Nichtungen zu den Vorläufern des Pietismus, indem er zugleich 20 vergessene Gedanken Luthers wie die, daß der Glaube zugleich der Aufang eines neuen Lebens sei, wieder wirksam zu machen suchte. Seine Ideale kleidete er in eine biblische Dogmatik auf "reichsgeschichtlicher" Grundlage. Sie ist enthalten in dem Werke "Jesu Christi: deß Königs aller Könige und HENNN aller Herren GNATENNEZCH." Dautig 1621. (Dieses jett äußerst selten gewordene Werk findet sich 3. B. in der Biblio= 25 thef des Domes zu Maßeburg.) Seinen eigentlichen Inhalt machen aneinandergereihte Bibeliprüche aus, zu denen R. nur die Überschriften der einzelnen Rapitel und gang wenige Randbemerkungen binzugefügt bat. In einer längeren Vorrede spricht er sich über die Fragen aus: "Was die beilige Schrift sey wober sie komme und was sie wirke?" und "Db der geistliche Sinn der unter dem Buchstaben verborgen in Erklärung 30 der H. Schrifft zu erbawung des Christenthums im Lebrampt könne und möge eingeführt werden?". In der Antwort auf die erste Frage liegt die theologiegeschichtliche Bedeutung R.s, ibrer ist bier allein zu gedenken.

Auch nach M. stammt die Schrift aus göttlicher Diffenbarung, nicht etwa aus dem inneren Licht der Bernunft, aber ihre direkten Empfänger waren die Apostel und Pro- 25 pheten, in deren Innerem auch der Geift geblieben ift. Die Edrift "ift ein göttliches eußerliches Wort oder Zeugnüß deß beiligen Willens und der Thaten gottes, die von dem beiligen Geiste durch eine bobe Erleuchtung in den Herten der beiligen Propheten und Apostel offenbahret worden" (Gnadenreich a iij2r). Zwischen dem inneren und dem äußeren Wort als causa und effectus, als signum und res signata ist nach R., 40 der in diesen Sätzen wahrscheinlich Anregungen Schwenkfeldts in verkirchlichter Korm darbieter, icharf zu unterscheiden. Un diese Lebre von der Emistebung der Schrift schließen sich die ibr konformen Aussagen über das Gnadenmittelwort. Die Schrift kann nicht mehr leisten, als was ihr durch ihr Wesen ermöglicht ist, sie ist eine "Hand am Wege, die wirket ja so viele, daß man wisse, wobin man geben soll (Gnadenr. br); die Edrift 45 ist nicht Gnadenmittel, sondern nur Hinweis und Zeugnis von der Gnade, sie wendet sich ausschließlich an den Verstand und erzeugt in ihm die Vorstellung von religiösen Objekten. Zoll die Edrift Gnadenmittel werden, so muß eine andere Kraft, der bl. Geist, binzukommen und zwar ist die Schrift wie der Mensch Objekt der erleuchtenden Gnadenwirksamkeit des Geistes: "Nehmet ein Gleichniß: Die Karbe an einer Wand das Bild 50 auff einer Tafel bat dieses in sich daß es kann den Menschen zum Erküntnüß einer Berjon bringen ber gestallt nach: Aber soll man seben was für Farbe an ber Wand jep | sol man seben was jur ein Bild auff der Tasell gemablet sep so muß die Sonn Die dunkele Lufft und also das Bild bescheinen. Denn obne leibliche Erleuchtung wird nichts ins (Sesichte gesaßt: Ebener massen . . . soll in der Schrifft der rechte wahre Weg 55 311m Leben erkandt werden, so muß der H. (Seist im Hergen und in der Schrifft ein Liecht berfür leuchten laffen" (Gnadenr. b.). Das Verbaltnis der auf den Menichen gerichteten Geistwirfung und bie ber Schrift bestimmt Al. jo, baß erstere logisch, aber auch zeitlich - Die zweite Bestimmung läßt R. ivaier fallen und leugnet jemals so ge lebrt zu baben - vorangebt; "jo gebet doch die Erleuchtung durch das emige Wort den is

H. Geist fürber" (Snadenr. b iij.). Hus dem testimonium spiritus s. macht R. einen selbstständigen, unvermittelten Alft des Geistes, mag er diesen dann auch zeitlich mit der Wirfung der Schrift zusammenrücken. Diese gratia praeveniens ist "eine frenwillige (Sabe, Die Gott denen gibt, welchen er von Ewigfeit als ein lieber Bater in der 5 Bekebrung zu geben bestimmt hat" (Bnad a iijv), eine vorsichtige Unnäherung an Die Prädestinationslehre, der R. aber keine weitere Folge gegeben bat, so daß sie nicht ctwa - - wie bei den Reformierten — als das treibende Motiv seiner ganzen Gnadenmittel= lebre angesehen werden darf. Die Art der Wirlung des Geistes auf die Schrift veranschaulicht R. durch den Sath: "Sol die Art hawen, so muß der Holkhawer die Art 10 eritlich erbeben: Soll die Ibur aufigethan werden | so muß der Thurhuter den Miegel wegthun" (Gnad. br). R. spricht ber Schrift nicht nur den dauernden Besitz des Geistes ab, sondern läßt auch den Geist nicht instrumental durch, sondern nur begleitend bei der In seinen späteren Verteidigungsschriften, wie den Quaestiones undecim 1623, demonstrationis copia 1623, Gegenbericht auf die Academische 15 Censuren, Der Bäter Bestendige Lebre 1621, Christliche Erinnerung 1621 finden sich feinerlei Körderungen, sondern nur Abschwächungen und Berschleierungen seiner Grund= gedanken. Unter ihnen ist die Schätzung der Schrift als Erkenntnisquelle vertbodor, die Inspirationslehre dagegen geht auf Einwirkungen Schwenkfeldts und Arndts zurück. Der Gedanke von der gratia praeveniens wie manches andere — so die Amnäherung an 20 die Prädestinationslehre — scheint in Augustin zu wurzeln. In der Zueignung der Gnabenwirfung an den Geist trifft R. mit Schwenkfeldt zusammen, aber auch lutherische Theologen wie L. Hutter hatten kaum anders gedacht. In dem Abweis der dauernden Jumanenz des Geistes im Wort war R. mit Luther und fast der ganzen bisherigen lutherischen Theologie einig, aber indem er die Schrift nicht als wirkliche Vermittlerin der 25 göttlichen Gnade zu erfassen vermochte, entfernte er sich entschieden von dem religiösen Typus des Luthertums. Tropdem wird es kaum zutreffen, seiner Gedankenbildung reformierten Charafter zuzuschreiben und sie auf reformierte Ginflüsse zurückzuführen.

Um der dargelegten Anschauungen willen, wurde R. der Gegenstand heftiger An-Nachdem sein Umtsbruder Korvinus an der Marienkirche ihn schon mehrkach mit 30 "kollegialen Liebenswürdigkeiten" überschüttet hatte, benutzte er das Erscheinen des Gnadenreiches zur Inscenierung einer besonders lebhaften Agitation gegen R., der selbst allerdings auch kein Crempel der Friedfertigkeit abgab. Das mehrfache Eingreifen des Rates und einzelner Persönlichkeiten bat nur lokal- und zeitgeschichtliches Interesse. Der Streit griff aber weit über die Mauern Danzigs hinaus und setzte die gesamte Theologenwelt 35 in Bewegung. Amtlich äußerten sich 4 Fafultäten, deren Gutachten in der Schrift "Cenjuren und Bedeufen von Theologischen Facultäten und Doctoren zu Wittenberg | Königs= berg | Jehna, Helmstädt . . . 1626 (gleichfalls abgedruckt in Dedekennius: Thesauri consiliorum . . . Vol. 1, 1671, wo sich noch ein zweites Gutachten von Jena beis gegeben findet). Alle Gutachten sprachen sich mehr voer minder hestig gegen R. aus. 40 Das Gleiche that ein unter dem Borfitz Hoe von Hoenegs zusammengetretener Theologen= konvent, dessen Resultate in der wohl hauptsächlich aus der Feder J. Gerhards — dessen Stellungnabme in der ganzen Angelegenheit anfangs eine wesentlich andere gewesen war —: "Der Chur-Sächsischen Theologen widerholte Lehre von der Heil. Schrift", Leipzig 1629 dargeboten sind. Die einzige Fakultät, die nach längerem Zögern ein für R. 45 wesentlich günstiges, durchaus besonnenes Butachten abgab, war die zu Nostwet; 1626 gegeben, kam es 1627 in Druck. 1629 nach R.s Tode vollzog sich in Dauzig auf Betreiben des Rats eine wesentlich den orthodoxen Anschauungen zustimmende Einigung. Mehrsach im 17. Jahrhundert schien der M.-Streit wieder aufleben zu wollen, so als Musäus von einem Kandidaten der Theologie wegen falscher Lehre angegriffen wurde 50 und als 1697 ein gewisser Bucherus die Übereinstimmung der Pietisten mit N. nachs weisen wollte, für den aber E. Schützius, "In manibus Rathmanni" 1697 in die Schranken trat. Die nicht geringe theologiegeschichtliche Bedeutung des R.:Streites besteht darin, daß er zum erstenmal das Wort als Gnadenmittel zum Hauptthema der theologischen Diskussion machte und zu der Herstellung einer einheitlichen, ausgebildeten 55 Lehre innerbalb der lutherischen Orthodogie führte. Diese faßt sich im Unterschied von den Saten R. in Den Thesen zusammen, daß Die Schrift eine Direfte Gottesgabe sei, ber Differenzierung von innerem und äußerem Wort dagegen feinerlei Bedeutung beizulegen ist. Infolgedessen ist der Geist der Schrift dauernd immanent, auch extra usum - der Hauptgedanke der orthodogen Anschauung, der am Ansang durchaus nicht magisch gemeint, son-R. S. Brützmacher.

60 bern religiös motiviert war.

Raimundus Martin, spanischer Dominisaner, 13. Jahrhundert. Littes ratur. Assembles: Asmoines Touron, Histoire des hommes illustres de l'ordre de St. Dominique I, 489-504, Paris 4743, 1° (S. 498 s. mird das absällige Urteil des srauzößischen Asdemiters Homteville zurückgewiesen). Ambrosii de Altamura Bibliotheca Dominicana, ed Rocaberti, Kom 1677 fol., S. 58, 449-455. | Scriptores Ordinis Praedicatorum, 5 Inchoavit Jacobus Quétis, absolvit Jacobus Echard I, 396-398, Paris 1719 fol. | Wolf, Bibliotheca Hebraea I, 1016-1018, 111, 989-991; IV, 968. | Weiteres bei J. G. Walch, Bibliotheca theologica selecta I, 609.

Dauptwerf: Pugio Fidei Raymundi Martini Ordinis Praedicatorum adversus Mauros et Judaeos . . . cum observationibus Domini Josephi de Voisiu. Paris 1651 fol. 1 R. M. 10 Ord. Praed. P. F. adv. M. et J., cum obs. J. de V., et introductione Jo. Benedicti Carpzovi, qui simul appendicis loco Hermanni Judaei opusculum de sua conversione ex MSC to Bibliothecae Paulinae Academiae Lipsiensis recensuit, Leivzig 1687 fol. (126 + 960 \inc., Megister und 32 \inc. Anhang). In manchen Exemplaren sehlt im Titel simul und lautet die Ortsangabe Lipsiae et Francosurti. In diesen (allen?) sehlen die letten vier Kapitel der 15 Introductio in Theologiam Judaicam (\inc. 11-126; von diesen handelt das lette, zwösste, \inc. 89 si., san ganz den Prolegomenen der Boisinschen Ausgabe entwommen, speziell von M. M.

und deffen Bugio. Rach diefer Ausgabe wird bier eitiert.

Ter Vorwurf, daß R. M. viele Citate im Pugio geiälscht habe, ist mit besonderer Schärfe in neuerer Zeit von S. M. Schiller-Sziness erhoben worden im Journal of Philology XVI 20 (1887) S. 131—152. Gegen diese Beschutdigung: L. Zunz (Die gettesdienstlichen Vorträge der Juden, Versin 1832, S. 287—293); E. B. Pusch (Einleitung zu The fifty-third Chapter of Isaiali according to the Jewish Interpreters, Vd II, Tysord 1877); Ad. Neubauer (The Book of Tobit, Tysord 1878, S. VII—IX. XX XXV) und, mit entscheidender Beweisssischung: Abr. Exsted 1878, S. VII—IX. XX XXV) und, mit entscheidender Beweisssischung: Abr. Exsted, Bereicht rabbati (Handschufft der Prager sid. Gemeinde), dessen Verz 25 hältuis zu Rabba-rabbati, Moses ha-Parschan und Pugio sidei, in: Magazin für die Viss. des Judenthums 1888. S. 65—99. (Auch Sonderdruck mit gleichem Titel, 35 S.). Hierzu vgl. die Recension von Israel Lévi in Revue des études juives XVII (1888), S. 313—317.

Raimundus Martin, geboren in dem fatalonischen Flecken Subirats, Dominikaners mönch des 13. Zahrbunderts. Auf Betrieb des Raimundus de Pennasorte hatten der 30 Rönig von Aragonien und der von Kastilien zwei Kollegien (eins in Tunis, das andere in Murcia) gegründet, in denen die Dominikaner bebufs erfolgreicherer Bekebrung der Mauren und der Juden dem Studium der vrientalischen Sprachen obliegen sollten (Touron I, 35). Raimundus Martin gehörte zu den acht Mönchen, welche von dem im Jahre 1250 zu Toledo abgehaltenen Provinzialkapitel des Ordens zu diesem Studium bestimmt 25 wurden (Pugio, Einleitung S. 105; Quétif I, 396b). Un der bekannten Disputation zu Barcelona zwischen Paulus Christiani und Moscheb ben Nachman ober Ramban, 20. Juli 1263, vor Jakob I. von Uragonien bat R. M. nicht teilgenommen (j. H. Denifle, Hifter. Jahrbuch der Görres-(Gesellschaft VIII [1887], 225-214). Dagegen wissen wir, daß er zusammen mit dem Bijdof von Barcelona und drei anderen Dominifanern 40 (Raim. de P., Arnoldus de Sagarra [Segarra?), Petrus de Janua [Touron: P. v. Genua]) im März 1264 den Auftrag erhielt, die von den Zuden auf Besehl des Königs vorzulegenden Manuftripte durchzusehen und das für die dristliche Religion Beleidigende zu streichen (Touron I, 192; Bugio, Einl. 105; HIS 1887, 229. 238). Sonst ist über das Leben des R. M. wenig befannt. Er wirfte als Mijsionar nicht nur in Spanien, 45 jondern auch, mit seinem Ordensbruder Franciscus de Cendra, in Junis: an letterem Orte freilich, wie es scheint, nur kurze Zeit; wenigstens lesen wir nur, daß der Aufenthalt in Tunis non sine fructu gewesen sei und daß beide im September 1269 nach Barcelona zurückgekehrt seien (Pugiv, Ginl. 106; Lustif I, 396b. 397a). Er lebte noch im Juli 1281; denn ein in Barcelona aufgesetztes Dokument, welches vom 1. Juli des ge- 50 nannten Jahres datiert ist, trägt seine Unterschrift Plugio, Einleitung 106; wohl nur ein Drucksehler ist Quétif I, 397a: Zuli 1286; falsch Touron I, 191: Dezember 1286).

Was M. zur Widerlegung des Korans geschrieben, ist verloren gegangen. Von dem gegen die Freiumer der Juden gerichteten Capistrum Judaeorum soll ein Koder in Bologna sem (nach Ecdard II, 818b); sedensalls ist es nicht gedruckt. Ein Manustript 55 in der Kapitelsbibliothek zu Tortosa (11. Jahrbundert) enthält eine Explanacio simboli Apostolorum ad institutionem kidelium, welche nach einer Nandbemerkung a fratre Romartini de ordine predicatorum edita ist. H. D. Deniste a. a. D. S. 225 f. sagt von dieser Schrift: Sie "sticht von allen anderen Austegungen und Katechismen ab; sie ist eben gerade den Verhaltnissen Spaniens angepaßt. Wo immer sich . . . ein Anlas bietet, so kommen in ihr die Einwürfe der Juden und Mauren zur Sprache". (Der von D. als im Archiv für Litteraturz und Kirchengeschichte des Mittelalters zu bringend angekundiate

Auszug aus diesem Werke ist bisber nicht erschienen.

Ein ungünstiges Edicial bat lange Zeit auch das Sauptwerk des Naimundus gebabt, der Pugio fidei, an welchem der Antor, wie aus II, 10, § 2 (S. 395) erhellt, noch im Jahre 1278 arbeitete. Hieronvning de Sancta Fide (Hamphvortführer auf driftlicher Seite bei der Disputation zu Tortosa 1413—11) bat in seinem Hebraeomastix 5 und anderwärts viel aus dem Pugio entlehnt (vgl. 28olf, B. H. I u. II, Rr. 791; Epstein S. 77). Darauf, daß Petrus Galatinus in seiner Schrift De arcanis catholicae veritatis (zucrīt Orthonae Maris 1518 fol.) ein schnödes Plagiat an dem damals nur handschriftlich vorhandenen Lugiv begangen habe, hat Jos. Justus Scaliger im Jahre 1603 in einem Briefe an Cafaubonus aufmerksam gemacht, nur irrig R. von Sabunde 10 für den Verfasser haltend (f. Pugio, Ginl. 90. 106. 107, und die detaillierten Nach= weisungen de Brisius, Pugio 961—965). Lieter Porchet de Salvaticis hat in der Borrede zur Victoria adversus impios Ebreos (Paris 1520, 1") seine Quelle ebrlich genannt. Um das Jahr 1620 fand der Bijchof Franz Bosquet in der Bibliothek des Collegium Fuxense eine aus drei Bänden bestehende Handschrift des Pugiv. Nach 15 einer von ihr genommenen Kopie und drei anderen Manustripten edierte Joseph de Voisin 1651 das ganze Werk mit zahlreichen und gelehrten Anmerkungen. — Inhalt: S. 1--6 Probinium; S. 6- 190 Erläuterungen de Boisins, die B. selbst als quasi sequentis operis prolegomena bezeichnet (z. B. S. 7—71 Einleitung in den Talmud). Der erste Teil, S. 191—258, ohne Noten, handelt von Gott und der göttlichen Allwissenheit, 20 von der Schöpfung, der Unsterblichkeit und der Auserstehung der Toten. Der zweite (S. 259—478) und der dritte (S. 479—957) Teil sind ganz der Widerlegung der Juden gewidmet. Sie sind noch gegenwärtig von Wert für die Mission wie für die Wissenschaft: für letztere durch die sehr zahlreichen, schon wegen der guten Lesarten wichtigen Muszüge aus dem Talmud, den Midraschen und anderen Werken der alten jüdischen Litte-25 ratur. Wo diese Citate sich in den Drucken der erwähnten Werke sinden, hat, soweit ihm möglich, Edra Edzard nachgewiesen, f. Wolf, B. H. IV, 571—638. | Für die Glaubwürdig= keit M.s ist von Wichtigkeit der Rachweis Spsteins, daß M. an Midraschen zur Genesis benutzt bat: a) den durch die Drucke bekannten Midrasch Bereschith Rabba (f. diese Encyklopädie XIII, 788 ff.); b) eine kürzere Fassung dieses Midrasch, die er בראשירת קשבה 30 ober אבית דישה ober Bereschit minor neunt; e) ein großes Sammelwerk, in das außer anderem auch manches aus dem Jesod ישרה des Mose ha-Darschan aufgenommen R. neunt es Bereschit rabba mit einem ber Zusätze major, magna, prior ober prima und hält es für von Mose ha-Darschan verfaßt. Deuselben Midrasch hat Jehuda Gedalja in seinen Anmerkungen zu Bereschith Rabba benutzt (Midrasch Rabba 35 zum Pt, Salonichi 1593/4); er eitiert ihn mit dem Ramen Rabba Rabbathi (Epstein S. 70 ff.). Wesentlich identisch ist das Rabba derabba 5275 527 genannte Werk gewesen, aus dem ein Coder in Oxford (Rr. 2339 des Reubauerschen Katalogs der hebr. Handschriften in der Bodlejana) Auszüge enthält: das Buch Tobith in aramäischer Sprache und die apofryphen Zusätze zum Danielbuche vom Bel und vom Drachen in sprischer 40 Sprache (abgebruckt in Reubauers Tobit S. 1—16. 39—43). Wahrscheinlich eine gefürzte Recension dieses Sammelwerkes ist die Prager Handschrift Bereschit-Rabbati, über welche am besten Epstein in der oben genannten Monographie gehandelt und aus der 216. Jellinek die Haggada über Moses Nachkommen und die über Moses Ableben veröffentlicht hat, s. Bet ha-Midrasch VI (Wien 1877), S. 15—18 und S. XXII f. — 45 R. M. ist kein Fälscher im gewöhnlichen Sinne dieses Worts gewesen; ihn "kann höchstens die Schuld treffen, Sätze aus ihrem ursprünglichen Zusammenhange in Beresch. major berausgelöst und dieselben nach seiner subjektiven Auffassung gruppiert zu haben" (Epstein S. 86). Sicher ist, daß dristlichen Gedauken nahestehende, von der jüdischen Durchschnittsansicht abweichende Sätze in den Schriften des um die Mitte des 11. Jahrhunderts 50 lebenden Moje ba-Darichan gestanden haben und mit anderen Sätzen dieses Autors in den Midrasch Bereschith Rabba major (der infolge eben dessen dem R. Mose zugeschrieben worden ist) Aufnahme gefunden haben. Hieraus erklärt sich, daß der genannte Midrasch in Westeuropa, wo der Pugio sidei vielfach gekannt und benutzt war, völlig verschwunden ist: die beiden oben erwähnten Handschriften stammen aus dem Drient. Und auch von 55 den Schriften des Mose ha-Darschan sind uns, abgesehen etwa von dem Midrasch Thadsche Aus (j. A. Epstein Transparer, Beiträge zur jüdischen Alterthumskunde I, Wien 1887; vgl. Revue des études juives XXI (1890), S. 80 ff. u. XXII (1891), S. 1 ff.) und außer dem, was Raim. M. ihm zuschreibt, nur spärliche Sitate erhalten, f. A. Epstein הברבוה ושים הרבונה '- (beutscher Rebentitel: Moses ha-Darschan aus Narbonne. Frag-60 mente seiner literarischen Grzeugnisse), Wien 1891, 52 E.

Die Frage, wer der von R. M. vit angesithrte Nachmon ist, dat mangels ander weitigen Materials zur Bildung eines Urteils noch teine siedere Beantwortung gesunden. Schiller-Szinessy meinte, es sei Naimundus selbst; ebenso Ludwig Levy, Zisch f. bebr. Bibliographie 1902, S. 30 f. Epstein in derselben Zeitschr. 1903, S. 123 f. bemerkt dazu mit Necht: die Hebraisserung des eigenen Namens wäre sedenfalls keine Fälschung Martins; außerdem weist er darauf bin, daß N. M. den Nachmon aus "Vereschild Nabba des N. Mose da Tarschan" schöpfen läßt (s. Pugio S. 695), also gar nicht die Absicht gebabt daben kann, Nachmon als mitsprechende Person in Talmud und Midrasch gelten zu lassen.

Raimundus von Pennaforte j. d. A. Dominifus Bo IV 3.771,27 u. Manon. 10. Sammlungen Bo X 3. 11.

Raimundus Sabiende, gest, nach 1436. - Litteratur: 1. Ausgaben. Die

von L. Hain (Repertor, bibliogr. Vol. II, p. 2, Stuttgart 1838) als Nr. 14066 au die Spite gesiellte, also als princeps betrachtete Infimabel ist ohne Tructort und Jahreszahl in 19. Ebert fest fie um 1184. Hain giebt am Ende seiner Beschreibung ein Trudersignet an, welches 15 Die Buchstaben I S enthalten joll, aber nach der Angabe des über alte französische Drucke wohl unterrichteten Frie Bellechet hat Bain die beiden Buchstaben falsch gelesen. Die Drudermarte, welche sie abbildet, enthält sicher fein & und gehört dem Guilelmus Balfarin in Lyon au (Bellechet, Catalogue des incunables - de Lyon, Nr. 511), dessen altester datierter Druck aus dem Jahre 1487 stammt. — Die von Hain unter Nr. 14067 genannte zweite Ausgabe 20 (= Campbell Nr. 1490) ist von Teventer per Rych. Paffroed, gleichsalls ohne Jahreszahl, doch vor 1488, wie man aus einer Illumination erschließen fann. Ebert sett sie, wohl zu trüb, um 1480. Es ist eine schöne Folioansgabe mit klarem gotischem Truck; Exemplare davon bejist die Bonner und die Bolffenbüttler Bibliothet. Gie juhrt bereits den Titel: theologia naturalis ein, während die zuerit genannte den ältesten Handschriften solgend nur liber crea-25 turarum n. s. w. hat. Von den Handschriften hat die im alten Pariser Handschriftentatalog pag. 376 unter Nr. 3135 angesührte dritte aus dem Jahre 1469 zuerst, daß ich weiß, den Titel theologia naturalis gebraucht. Beun Hain num noch eine dritte Ausgabe vom Jahre 1487 ansührt, die er nicht gesehen hat und altem Vermuten nach unr nach Panzer (Annal. typogr. IV, p. 41) citiert, der sie aber anch nicht sah, so möchte wohl anzunehmen sein, daß 30 Maittaire, der Urheber dieser Notiz, die Jahreszahl 1487 bloß aus einer Ilumination einer der beiden zuerst genannten Ausgaben entnahm, oder aber die angebtiche Ausgabe von 1487 mit irgend einem andern datierten Verfe des Jahres 1487 zusammengebunden sand und darum sür die Inkundel des Raymundschen Verfes dasselbe Jahr der Ausgabe eischloß; danach würde eine Ausgabe desselben vom Jahre 1487 gar nicht existieren. Sodaun solgt zweine Straßburger Ausgabe (per Mart. Flach) vom J. 1496 in Fol., und von da an solgen noch mehrere andere, wie eine Lusgabe von Leste, eine Pariser (p. Joh. Parvum) v. J. 1509, eine Anner v. J. 1540, eine von Lenedig v. J. 1581, zwei Franksurter v. 1631 und 1635, eine Anner v. 1648, eine Amsterdamer v. 1661. Die neueste ist zu Sutzbach bei J. F. v. Seidet im Jahre 1852 erschienen, sedoch ohne den sür das Verständnis des Verfes wichtigen und 40 sehr charafteristischen Prologus. Tieser war nämtlich seit 1596 aus den Index I. prol., gestehr darafteristischen Prologus. Dieser war nämtlich seit 1596 aus den Index I. prol., gestehr darafteristischen Prologus. naturalis ein, während die zuerit genannte den ältesten Handschriften solgend nur liber crea- 25 jest, nicht allein deswegen, weil er, wie Wharton jagt, die Quelle alter geoffenbarten Wahr heit auf die Bibel beschräuft, sondern weil darin auch die Behauptung aufgestellt wird, daß das Buch der Natur unsehlbare Erkenntuis verleihe, und Naymund dadurch sich in seiner neuen Biffenschaft des liber creaturarum, welche aus der natürlichen Ersahrung und Bernnuft 45 allein die driftsatholische Togmatik als die Wahrbeit nachzuweisen unternimmt, in der That mit der Lehre der tatholijchen Kirche, welche ihrerjeits die Unjehlbarteit ausschließlich jür sich in Anipruch nimmt, in Widerspruch geseth hat. 2. Zeugnisse und Bearbeitungen. Bon Abelteren sind hervorzuheben: Joh. Trithemins, De script. eccles. (ed. Francos. 1601, p. 351); H. Litt. eccl. Guil. Cave (Basileae, Imhoss. 1741, p. 129); 50 Cai. Dudinus, Comm. de script. eccles. ant. P. III, p. 2367 Lipsiae, M. 65. Ascidmann, 1722): Nic. Autonio, Biblioth. Hisp. Vet. P. H., p. 215. § 116 (gute und treffende Notizen); L. Baule, Diet. s. v. Sebonde Ed. a. 1740, Tom. IV. p. 1836 (viel Ungenaues und Unzeichtiges enthaltend); J. A. Fabricius, Bibl. Lat. med. et inf. act. Vol. VI (Hamburgi, Bohn. 1716), p. 117; M. Montaigne, Essais livr. II. cap. 12; O. Chr. Hamburger, Inversity lässige Nachrichten, El. 4, E. 697 bis 700 n. j. w. Reuere Bearbeitungen find außer den Bejprechungen in den philosophischen und theologischen Rompendien, aus denen nur der Abjchnitt über Ranmund bei Mitter, Geschichte der Philosophie, Bb VIII, E. 658--678 hervor gehoben werden mag, solgende zu meiner Kenutnis gelangt: Fr. Holberg, De theologia naturali Raimundi de Sabunde commentatio, Halis 1813. Bon demietben Antor eine Recension co der gleich zu erwähnenden Schrift von Mapte in den Etudien und Aritiken vom Jahre 1817, Bb II, E. 1028; T. Mapte. Die natürliche Theologie des Ranmundus von Sabunde, Breston, Trewendt, 1836 (erponierende Analysis des Bertes : Mothe, Diss. de Raymundo de Sabunde. Turici 1846. 8"; M. Huttler, Die Religionspoitofopbie Rammunds von Samuele,

Angsburg, Kollmann 1851; E. C. L. Aleiber, de Raimundi quem vocant de Sabande vita et scriptis commentatus est, Berolini, Gebauer, 1856, 4" (tritisch die Augaben über Leben und Schristen sichtend, sedoch nicht durchaus zuverfässig in den Augaben); Fried. Nissch, Quaestiones Raimundanae in Niedners Zeitschrift für die histor. Theologie, Jahrgang 1859, Heft 3, S. 393-435 (mit Scharssium die Grundgedauten und die Methode, sowie die Beweise vom Dasein Gottes entwicklud); D. Zöckler, Theologia naturalis, Frankfurt a. M. und Erstangen, Hender und Zimmer 1860, Bd 1 § 8, S. 40-46; Alb. Stöck, Geschichte der Philossophie des Mittelalters, Mainz, Fr. Airchbeim, 1865, Bd 11, § 274-278, S. 1055-1078; D. Benlet, Un incommu célèbre; recherches historiques et critiques sur Raymond de Satobunde, Paris 1875 (vgl. Inl. Didiot, in d. Revue des scienc ecclésiast, 1877, D. III, p. 195 bis 205); J. E. Erdmann, Grundriß d. Gesch. d. Philosophie, J. Aust., Berlin, W. Herz, Bd 1, S. 444-459; Lud. Road, Philosophie geschichtliches Lexison, Leipzig, E. Koschun, 1879, S. 729-730.

Maimundus von Sabunde oder wohl besser Mann. Sabiende, wie ihn die älteste 15 Pariser Handschrift (Nr. 3133 des alten Katalogs p. 376) aus den Jahren 1434—1436 nennt, von den Franzosen Sebonde und Sebon, sonst noch Sebunde und Sebundins, Sabundanus, Sebende geheißen — wobei zu bemerken ist, daß eine Ortschaft Namens Sabunde in Spanien gar nicht existiert und niemals existiert haben soll — ist für die Geschichte des theologischen Rationalismus und der natürlichen Theologie, deren nach Barro 20 und durch Cicero geläufiger Name zuerst im Titel seines Buches wiedererscheint, von bober Bedeutung. Über sein Leben wissen wir sehr wenig. Spanier von Geburt, fam er nach Toulouse, wo er sich in der medizinischen und philosophischen Fakultät hervorgethan baben, später aber Professor der Theologie (in saera pagina — also der biblischen Theologie und Eregese) geworden sein soll. Als Denkmal seines Geistes und seiner theo-25 logischen Denkweise besitzen wir nur ein Werk, von dem nach der Subskription der oben erwähnten ältesten Handschrift als wahrscheinlich angenommen werden muß, daß es im Jahre 1434 angefangen und 1436 vollendet worden ist, womit übereinstimmt, daß Trithemius die Zeit der Wirksamkeit Raimunds in Toulouse um 1430 unter Kaiser Sigis= mund und Papst Eugen IV. setzt. Doch mit jener Notiz ist vielleicht die Zeit der An-30 fertigung des Coder als einer Abschrift, nicht der Abfassung des Werkes selbst gemeint. Schon M. de Montaigne, welcher auf Veranlassung seines Vaters dasselbe ins Französische übersetzt und in seinen Gssais (Buch 2 e. 12) eine Apologie des Autors hinterlassen hat, wundert sich, daß von eines solchen Mannes Leben so wenig befannt sei. "Wir wissen chen nur", sagt er, "daß er ein Spanier war und vor etwa 200 Jahren zu Tvulouse 35 von der Medizin Profession machte (professait la médecine)". Dieser Notiz zusolge, mit der eine von Scaliger gemachte Außerung stimmt, mochte man geneigt sein, ibn früher zu setzen, als die gewöhnliche Tradition thut; darf aber wohl den Subskriptionen der ältesten Handschriften und der Nachricht des Trithemius insofern trauen, daß er nicht nur Urzt und Lehrer der Medizin, sondern auch Theolog war, worauf uns denn auch sein 40 Buch binweist.

Dies Werk, dessen Titel in der ältesten Pariser Handschrift lautet: "liber naturae sive creaturarum, in quo tractatur specialiter de homine et natura ejus in quantum homo et de iis, quae sunt necessaria ad cognoscendum se ipsum et deum et omne debitum, ad quod tenetur homo et obligatur tam deo quam 45 proximo. Compositus a reverendo magistro Raymundo Sabieude in artibus et medicina magistro et in sacra pagina egregio professore etc." — cin Titel, welcher mit leichten Veränderungen der Namensform des Autors in den ältesten Ausgaben wiederkehrt —, bat gerade wegen des Umstandes, daß es eine Parallelisierung der natürlichen Erfahrung mit der Offenbarung der Bibel versucht, ja die Wahrheit der letz-50 teren durch die erstere zu begründen unternimmt, von jeher die Aufmerksamkeit auf sich gezogen, wie die zahlreichen Ausgaben, Bearbeitungen und Übersetzungen beweisen. Bon diesen Bearbeitungen muß besonders die "Viola animae per modum dialogi inter Raymundum Sebundium et dominum Dominicum Seminiverbium de hominis natura, propter quem omnia facta sunt tractans, ad cognoscendum se, deum 55 et hominem" des Karthäusers P. Dorland, welche, sicherlich identisch mit den von Tri= themius unserm Raimund zugeschriebenen quaestiones disputatae, zuerst 1499 von H. Duentell in Köln gedruckt wurde, deswegen hervorgehoben werden, weil sie bis in die neueste Zeit für ein Werk Nammunds gehalten worden ist, obgleich das Gegenteil längst behauptet und neuerdings bewiefen, bei einer Bergleichung beider Schriften sofort erbellt. 60 Die ersten sechs von den siehen Dialogen der Viola animae sind in der That nichts als ein wörtlicher, nur im lateinischen Ausdrucke verbesserter Auszug aus dem liber naturae, wie ein der erwähnten princeps beigedrucktes lateinisches (Sedicht, das uns auch den

Ramen des Berfaffers angiebt, ausdrücklich bezeugt.

So bleibt der Betrachtung nur das großere Werl, welchem schon eine der Sandidriften und mehrere ber alten Ausgaben die Bezeichnung ber "natürlichen" Theologie geben, welche vom Berfasser selbst nicht berstammt. Um bessen Grundgebanken und Gesichtspunkte zu versteben, ist es aber notig, einen kurzen Blid auf die ibm porausaebende Entwickelung der mittelalterlichen Theologie in ihrem Verbältnis zur natürlichen Erfenntnis zu werfen. Da finden wir denn seit der von Augustin gemachten und seitdem unaufbörlich wiederbolten Unterscheidung von lumen naturae und lumen gratiae einen Rampf zweier Grundrichtungen in der Wissenschaft, von denen die eine jene beiden Er- 10 fenntnisquellen trennen und einander entgegensetzen, die andere immer miteinander vertnüpfen will. Im allgemeinen war die lettere Richtung, welche sich in der Erkenntnistheorie auf den Realismus (im Sinne des Mittelalters) stützte und demgemäß mehr oder weniger platonische Elemente in sich entbielt, die vorberrichende, zumal seit dem ersten Riederkämpsen des Rominalismus im 12. Jahrbundert und besonders seit der Gründung 15 der größen Systeme Alberts und Thomas' von Aquino. In diesen wird überall vom vernünftigen Erkennen ausgegangen, welches nicht bloß in logisch-formaler Hinsicht uns leiten muffe, sondern auch zur Erlangung metaphysischer Wahrbeiten diene; namentlich wird — ein Nachtlang der Spekulationen Unselms, welchem Raymund sich vielfach an Die Adee Gottes als durch natürliches Erkennen erreichbar und in gleicher 20 Weise das sittliche Etreben als von Natur uns eingepflanzt betrachtet! Freilich ist man dabei von einem eigentlichen Rationalismus noch weit entfernt, dem die fühnen Bersuche Abälards sich genähert hatten und der im Roman de la Rose zu einem sehr merkwürdigen Musdruck kommt. Erlösung, Offenbarung und Erleuchtung werden immer als dem Menschen notwendig vorausgesetzt, damit er zur Bestimmung seines Wesens, der Seligkeit, 25 gelangen fonne; aber andererseits läßt sich nicht leugnen, daß auch auf die natürliche Erfahrung und auf die menschliche Vernunft ein großes Gewicht gelegt wird. Und zwar um so mehr, als das apologetisch-polemische Element der Ibeologie, welche sich von Kindesbeinen an gegen Beiden und Metzer zu wehren batte, stets einen wesentlichen Wesichts= punkt bei der Gründung der Überzeugungen wie der Sviteme bildete, zumal bei den 20 Dominikanern. Gleichwohl trat nun aber während des 11. Jahrhunderts ein starker Umschlag ein. Un der Sand der arabisch-aristotelischen Philosophie war die philosophische Spekulation immer mehr erstarkt; da ihr aber nicht erlaubt war, auf eigene Hand freien Forschungen und Eroberungen nachzugeben, wandte sie sich naturgemäß gegen die Dogmatik selbst, an deren Ausbildung sie so viel Anteil batte und welche jest mit dem 35 Charafter einer unantastbaren Autorität, die einer vernünftigen Begründung weber fähig noch bedurftig sei, in gang verfnöcherter Gestalt ihr gegenübertrat. Go geschah es, daß Bernunft und Glaube zu unvereinbaren Gegenfätzen gestempelt, und Die Meinung auf gestellt ward, in der Theologie fonne envas wahr sein, was in der Philosophie falsch sei, ein Berbältnis, bei dem es freilich nicht lange sein Bewenden baben 10 fonnte. Denn nachdem in notwendiger Folge dieses Dualismus, welcher sich in der Lebre Wilhelms von Decam den schärfften Ausdruck gab, Die Vernunftwissenschaft wiederum zu einer bloß formalen, fategorienlosen Dialektik berabgesett war, dafür aber der Theologie vorbielt, daß ihre Glaubensfätze mit der Bernunft nichts zu ihnn bätten, sie also, die Theologie, gar nicht als Wissenschaft gelten dürse, sondern nur als Inbegriff unbegreif is licher, wenngleich seligmachender Glaubensartikel mußte das Ubel selbst zur Heilung zurückführen, damit die Cinbeit des wissenschaftlichen Bewußtseins, Dieses bochfte Biel unseres Denkens, wiederbergestellt würde.

Hier entipringt nun der Gedanke einer natürlichen Theologie als einer durch die natürliche Vernunft zu gewinnenden wissenschaftlichen Vegründung, sa Konstruktion der 50 Disenbarungslehren, welcher durch die Vorgänge in der wissenschaftlichen Vewegung des 14. Jahrbunderts gesordert, in Raymunds Werke seinen prägnanteiten Ausdruck sindet. Ter Anknüpfungspunkte aber gab es dazu genug. Die orthodore Lehre batte Glauben und Vissen, Gnade und Vernunft, Christenlehre und Selbsterkenntnis niemals als Widersprücke, ja nicht einmal als Gegensähe an sich, sondern nur als Gegensähe sitt das un vollkommene menschliche Denken gesaßt; aber ihre mangelbaste Methode batte schlichlich nicht vermocht, die Thatsachen des natürlichen Bewustleins mit den Glaubenssahen un Harmonie zu bringen. Die allegorische Schrifterflarung, durch das Borbild des Heibe von Momenten, welche das Ausstelegen von den natürlichen Tingen zu den götzlichen, die In

wendung sinnlicher Erfahrung zum Behuse theologischer Erfenntnis in einer oft geistreichen und selbst schlagenden Weise geltend machte. In der Mystik, zumal der deutschen Prediger, verbindet sich das Naturgefühl mit der Gottesliebe zu einer rührenden Poesie. darf man nicht vergessen, daß der Gedanke einer rationellen Auffassung der Dogmatik 5 durch das Beispiel der vielstudierten grabischen Philosophen, recht eigentlich naturforschender Theologen, obnehin nabe gelegt war. Gerade die spanische Scholastik hatte, um ihrer spezielten Aufgabe, der Bekämpfung des Islam, besser obliegen zu können, den Gegnern diese Auffassungsweise theologischer Dinge abzulernen Ursache, wie denn in der That schon Mainundus Lullus eine Kundamentalwissenschaft aus Naturbegriffen gefordert hatte, auf 10 welcher die Theologie auferhaut werden müsse. Daß unser Raimund die Schriften dieses seines Namensgenoffen und Landsmannes — soll er doch von Barcelona gebürtig, also wie Lullus ein Katalonier gewesen sein — welcher als doctor mirabilis schnell zu großem Unseben gekommen war, gekannt habe, unterliegt wohl keinem Zweisel: gerade aus ihnen schöpfte er den Gedanken einer aus zwingenden Bernunftgründen auferbauten 15 Bissenschaft. Wie Lullus dies in verschiedenen Schriften versucht bat, will auch er mit den Mitteln rein menschlicher Erkenntnis die Wahrbeit der kirchlichen Lebren nachweisen, bei denen es sich nicht sowohl um Glaubensartifel handle, welche über das natürliche Begreifen hinausgeben, als um vernunftgemäße, dem flaren Denken wohl zugängliche Sätze. Allerdings leugnet er nicht, daß es einer Erleuchtung aus Gott bedürfe, um die 20 wabre theologische Einsicht zu gewinnen, aber seinem rationalistischen, wenn auch durchweg antbropocentisch gefaßten Grundgedanken folgend, ist er weit entfernt, eine Scheidung des durch bloke Vermunft Einzusehenden von dem durch Glaubenserleuchtung zu Fassenden aufzustellen; im Gegenteil muß gleich von vornherein bemerkt werden, daß Raimund die ganze fatholische Dogmatik, wie sie sich seit Beter dem Lombarden beseskigt hatte, wenigstens 25 ibren Hauptlehren nach in sein Werk aufgenommen hat, also mit dem Ausdrucke natürlicher Theologie, den er ja selbst auch nicht anwandte, bei ihm ein ganz anderer Begriff verbunden werden muß, als der uns gewöhnliche ist. Man muß sich sein Buch als ein räsonnierendes Kompendium der gesamten dristlichen Lehre denken, welches nach der Weise des Mittelalters weder das eigentlich Dogmatische vom Ethischen, noch das natu-30 raliftische vom supranaturalistischen Clemente scheidet, sich aber durch Alarbeit und Zusammenbang vorteilbaft von dem bis dahin in gleicher Richtung Geleisteten unterscheibet und darum sehr schnell allgemeinen Beifall erwarb. Wir lernen aus ihm, was den Lehrinhalt betrifft, wenig Neues; wir finden entschiedene Unflänge an Unselms Spekulation, Benutzung befannter Lebren des Thomas von Aquino und mehr noch der Mustiker, ein 35 Eingehen auf den ethischen Grundgedanken des Duns Scotus, überall aber Geltend= machen des orthodoren katholischen Sustems, welches sogar in der Lehre von den sieben Sakramenten und den anderen Heilsmitteln der Kirche, ja selbst von dem unumschränkten Primat des Papstes vertreten ist. Das Neue, Epochemachende und Hervorzuhebende der Leistung kann also nur in der Methode liegen, welche Raimund anwendet und mittels 40 derer er jenen Lebrstoff wenn auch nicht zu einer "Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft", so doch zu einer logisch verknüpften, auf der Basis natürlicher Wahr= beiten auferbauten Wissenschaft erheben will, die für jedermann zugänglich und überzeugend sein soll. Zu diesem Ende geht er von der Unterscheidung zweier Erkenntnisquellen, des Buches der Natur (oder der Kreaturen) und der Bibel aus, von denen die erstere die 15 allgemeine und unmittelbare sei, während die andere den Zweck babe, uns teils die erstere besser versteben zu lebren, teils neue Wahrheiten zu schenken, welche wir aus der Natur als solcher nicht lernen könnten, obwohl wir sie, nachdem sie uns durch Gott geoffenbart worden sind, durch natürliche Vernunft uns begreislich machen mögen. In diesem Sinne erklärt Raimund daher, daß Ratur und Vibel sich ihrem Inhalte nach decken. Ist nämlich 50 das Buch der Natur, dessen Inhalt sowohl durch die Erfahrungen aus sinnlicher Erfennt= nis, als besonders durch die Selbsterkenntnis des Menschen diesem sich erschließt, auch an sich unverfälschar, so daß aus ihm eine Külle des Wissens geschöpft werden kann, so war es doch seit dem Sündenfall für uns vielsach unverständlich geworden, westwegen die alten Philosophen wenn auch viele Wahrheiten, so doch keine eigentliche Weisheit, welche 55 den Weg zur Seligkeit führe, daraus bätten gewinnen können. Diesen Weg weist uns aber die Bibel, welche in Bezug auf unser Erkennen ein Korrektiv und Richtscheit, mit jenem ersten Buche so wenig in Widerspruch ist, daß sie vielmehr die wahre Auslegung und Benutzung desselben erst ermöglicht. Also ist die Ansicht Raimunds, daß wir des göttlichen Unterrichts durch die Bibel sowie der Erleuchtung von Oben allerdings be-60 dürfen, damit aber ausgerüftet, minmehr das Vernunftgemäße der driftlicken Lebre und

ber firchlichen Seilsanstalten aus ber Natur, ber Natur ber äußeren Dinge und mehr noch der unseres eigenen Selbstes einzuseben vermögen. Und darum soll sein Liber naturae, als menichliches Gegenstück bes von Gott gegebenen Wortes, recht eigentlich Die Aundamentalwissenschaft des Menschen sein, weil durch sie bie Lebren der Bibel mit bem unerschütterlichen Jundamente ber Gelbsterkenntnis unterhaut, die Difenbarungs 5 mabrbeiten mithin vernünftig - aus ben Thatjachen ber allgemein menschlichen, äußeren wie inneren Erkenntnis - begründet werden. Ober anders ausgedrückt: nachdem die Natur, der Inbegriff der Werke Gottes, und damit eine erste allgemeine Offenbarung desselben, durch sein Bibelwort, die zweite böbere Offenbarung für uns ins rechte Licht gesetzt ist, machen wir, mit Diesem Lichte ausgerüstet, Die geläuterten Naturbegriffe, welche io auf ber nächsten, unmittelbarften und zugänglichsten, barum unsehlbarften Erfenntnis, nämlich der Selbsterkenntnis beruben, für das Christentum dienstbar und lernen so dessen Göttlichkeit durch die Vernunft einseben. Dies ist der Grundgedanke Raimunds, aus welchem denn seine Methode von selbst folgt. Wie nämlich in der Natur Alles um des Meniden willen gemacht ist, jo zweckt auch Alles in der Bibel auf unsere Seligkeit ab: Die 17 Theologie wird demgemäß zu einer durchaus praktischen Wissenschaft, welche uns lebrt, wie wir zu unserem Heile zu denken und zu handeln baben. Der Mensch und sein Endzweck ist der Gegenstand der Theologie. Diesem Gesichtspunkte entspricht nun die analvtische Methode des Werkes, welche im ersten Teile als eine aufsteigende, im zweiten als eine kombinatorische näber darakterisiert werden kann. Der erste Teil beschäftigt sich 201 nämlich damit, von den natürlichen Thatiachen ausgebend, uns von Stufe zu Stufe zu den vornehmsten Wahrheiten der Meligion emporzuleiten; auf der Höhe Dieses natürlich= religiösen Bewußtseins angelangt, werden wir bann zweitens angeleitet, Die innere Harmonie desselben mit der driftlichen Lebre und seine rechte Erfüllung und Vollendung durch die letztere einzuseben. — Der Gedankengang ist im wesentlichen dabei folgender. Die Natur, 25 auf den vier Stufen des blogen Seins, des blogen gebens, des empfindenden und endlich des selbstbewußten Lebens sich erbebend, schließt diese ibre Stufenkeiter und gegliederte Meibe im Meniden bergestalt ab, daß er bie Spipe und Höbe, ja gewissermaßen bie Ginbeit alles Erschaffenen bildet; des Menschen bochste Würde besteht aber nicht allein darin, daß er der Mifrofosnus und das Compendium universi, sondern vor Allem, daß er 30 in seiner vollständigen Willensfreibeit das Gbenbild Gottes ist. Denn die Natur weist über sich binaus auf einen Urbeber, welcher sie aus dem Richts bervorrief und alle Eigenschaften der von ihm geschaffenen Dinge im allervollkommensten Maße besitzen muß. Die Beweise vom Dasein Gottes, welche seitdem immer der Kardinalpunkt der natürlichen Theologie geblieben sind, knüpsen sich an diese von der Vernunft gesorderte Metabasis 25 zu einem supramundanen Schöpfer an; sie verbreitern sich bei Raimund in ihrer durchweg theologischen Fassung zugleich zu Erörterungen bes göttlichen Wesens. Neben den befannten physiko-theologischen und psychologischen Argumenten ist besonders das moralische, welches bier zuerst als Vorläuser der befannten Kantschen Fassung auftritt, auszuzeichnen, während Raimund selbst, auch bierin Unselm v. C. folgend, das größte Gewicht auf den 10 ontologischen Beweiß legt, wonach Gott als das notwendig oder wesentlich Zeiende erfannt wird. Damit verbindet fich bann die Erörterung über die Preieinigfeit Gottes, welche Raimund, an die spekulativen Versuche seiner Vorgänger sich anschließend, aleichfalls aus der Bernunft mittelst Analogien zu begründen sucht. Aus dieser Betrachtung des göttlichen Wejens fließt nun aber für den Menschen, weil er aus der in Bergleichung der äußeren Dinge mit den Thatsachen seines Innern sich seiner böberen Würde und hervorragenden Stellung bewußt geworden ist, der Gedanke einer berzlichen Berpflichtung gegen Gott aus Dankbarkeit, ba biefer ibn werft geliebt bat, - einer Dankbarkeit, welche ihren vollen Ausdruck in der Gegenliebe zu Gott findet. Damit ist die Grundidee des ganzen Werkes, weil der Religion überhaupt, erreicht. Denn die Religion so ist Liebe zu Gott, einerseits als Pflicht der Dankbarkeit, andererseits aber als Mittel, selig zu werden und darum der Endzweck der menschlichen Intelligenz und Freiheit. Alles, was Gott für den Menschen thut, thut er aus Liebe, ebenso soll der Mensch Alles aus Liebe zu Gott thun und von diesem Gebanken getragen, sich der verheißenen Vollendung seines Wesens widmen. Denn wie in der Natur überhaupt alles zur boberen Stufe emporftrebt, jo nuß der Mensch die freie Potentialität feines Beistes mittels der Liebe, welche das Liebende in das Wejen des Geliebten zu verwandeln im stande ist, indem er fic auf Gott richtet, in das Göttliche erbeben, durch welche gleichiam ebeliche Verbindung ichtes Wejens mit Gott bas gange, von dem Anderssein ber Arcatur und der Sunde auseinander gebaltene Universion zur barmonischen und vollen Einbeit zurücklehrt. Ramund sucht 🐠

Diese Theorie der Gottesliebe, immer teleologisch zu Werke gehend, im einzelnen durch= zusubren, indem er zunächst die Rächstenliebe und die vernünftige Selbstliebe aus ibr Denn er jaßt die gesorderte Vergöttlichung des menschlichen Wesens nicht etwa bloß kontemplativ oder gar quietistisch, sondern so sehr seine Liebeslehre an die Mostifer 5 erinnert, durchaus ethisch lebendig. Er sordert überall die freie menschliche Thätigkeit zur Chre Gottes und will, auch darin ein Borläuser des Protestantismus, eine allseitige Ent= saltung und darauf gegründete Idealisierung der menschlichen Naturfräste, nicht eine

affetische ober mustische Vernichtung ber Individualität. Nachdem Naimund Das Dasein eines unendlichen, allgütigen, dreieinigen Gottes und 10 die Verpflichtung des Menschen, durch findliche Hingebung die Ebre dieses Gottes allerwege zu fördern, aus den bloßen Mitteln rationeller Raturbetrachtung nachzuweisen gesucht hat, welches nicht obne Wiederholungen, Episoden und Weitläufigkeiten, aber doch mit im (Sanzen stetig vorschreitender Epagogif durchgeführt wird, geht er im zweiten Teile (von tit. 206 an) dazu über, die gewonnenen Resultate auf das positive Christentum anzu-Bisber mit der Begründung der wesentlichen allgemeinen Lehren der Religion 15 wenden. beschäftigt, faßt er nun die thatsächliche Erscheinung derselben ins Auge, also die Verson Christi, das von ihm gestiftete Christentum, die auf seine und seiner Jünger Lehre wie Wirksamkeit gegründete Kirche mit ihren Heilsmitteln und Institutionen, vor allem auch die Bibel als das thatfächliche Wort Gottes. Alles dies findet er vor dem Richterstuhle 20 der Vermunft vollständig gerechtsertigt und daher durchaus annehmbar, wobei nicht selten die Wendung gebraucht wird, daß christlich zu denken wenigstens besser und nützlicher sei, als anderswie zu denken. Das von Christus aufgestellte Lebensgesetz erweist sich ihm als das Vollkommenste und Vernunftgemäße; Christus selbst, seiner Persönlichkeit nach betrachtet, kann fein Betrüger sein, obgleich er sich für Gottes Sohn erklärt hat, vielmehr ist gerade nur 25 ein soldber, der die göttliche und die menschliche Ratur in sich vereinigt, zum rechten Mittler und Versöhner zwischen der gefallenen Menschheit und der durch den Mißbrauch der erteilten Willensfreiheit beleidigten Gottheit geschickt; die christliche Kirche aber, weil sie durch Jesus Christus im heiligen Geiste mit Gott zusammenhängt, muß unfehlbar sein. Ebenso untrüglich ist ferner die Bibel, da man Gottes Worten ohne Beweis Glauben 30 schenken muß, sobald man sie als solche erkannt hat, wie dies mit der Bibel der Fall ist. Nachdem wir nämlich aus dem Buche der Kreaturen erfannt haben, daß ein Gott ist und wie er ist, wahrhaft, unendlich, einzig, gütig, so leuchtet uns sofort die Göttlichkeit der Bibel ein, welche durchaus den Stempel desselben göttlichen Geistes trägt und gerade jo, wie die Natur, uns Gott über Alles zu lieben anweist (tit. 211). Wenn aber die 35 Bibel mehr besiehlt als beweist, so geschieht dies infolge ihrer höheren Autorität, denn sie stammt direkt von Gott ab als sein Wort, während die Kreatur nur sein Werk ist und indirekt mit Hilfe unserer Vernunft uns über ihn belebrt. — Wie die Bibel und Natur auf theoretischem Wege, so vermitteln uns weiter die Sakramente auf reale Weise mit Gott. Die Taufe macht uns zu Gliedern am Leibe Christi, die Konfirmation zu 40 rüstigen Streitern seiner Kirche, welche Furcht und Schmach bieser Welt überwunden baben; der Genuß des heiligen Abendmahls ist die geistige Speise, mittels der wir nicht mehr durch Symbole wie dort (Waffer bei der Taufe, Del bei der Konfirmation), jondern durch den Leib Chrifti mit ihm vereinigt, ja in ihn verwandelt werden. Die Saframente ber Beichte, der Che und der letzten Dlung finden gleichfalls ihre Erörterung und Recht= 45 fertigung als praktische Magnahmen behufs unserer Heiligung und Seligmachung; aber auch die Priesterschaft erscheint Raimund als eine im Wesen des Christentums gegründete Institution, da es einen Stand geben muß, welcher die Saframente, besonders das des Alltars, verwaltet, die Heilsordnung der Kirche vertritt, und indem er mit seinen sieben Weihen die sieben Stufen der Christenheit darstellt, diese in forrespondierender Symbolif 50 mit Gott verknüpft. Endlich ist ein Fürst der Kirche vonnöten, welcher sie zur Einheit zusammenschließt und als Bikar Christi auf Erden, vor dem sich Alles zu beugen, dem Illes zu gehorchen bat, die böchste Herrschergewalt von Rechtswegen besitzt. Den Schluß machen eschatologische Betrachtungen, welche gleichfalls, der Tendenz des Ganzen gemäß, vornehmlich ihrer ethischen Seite nach gefaßt werden.

Schon aus dieser stücktigen Sfizze des Inhalts des liber naturae s. creaturarum erbellt, daß sein vortrefflicher Grundgedanke, der mit einer im allgemeinen angemessenen Methode durchgeführt werden soll, doch bei weitem nicht mit derzenigen Klarheit und Gründlichkeit durchgeführt ift, welche die Sache erfordert. Nachdem Raimund über die Betrachtung der Stufenfolge in der Natur gang flüchtig himveggeeilt ift und das von der

50 Scholaftif fast ganz vergessene Prinzip der Selbsterkenntnis, freilich mehr ahnungsvoll

als der Traameite desielben fich bewußt, zum Grund und Boden aller Gewißbeit erflärt bat, läßt er bei ben Beweisen bes Dajeins und bei ber Erörterung bes Wejens Gottes viel fach die nötige Schärfe des Denkons vermissen, indem er sich, obgleich er in diesem Teile Raturpbilosoph sein will, ganz und gar nicht auf den Standpunkt eines ungläubigen Lejers zu versetzen weiß, also die Einwürfe des Unglaubens beiseite liegen läßt; er sest 5 Die Überzeugung schon voraus, die seine Gründe erwecken sollen. Raimund unternimmt also im Grunde doch nur eine Rechtfertigung des aktuellen driftlichen Bewußtseins vor sich selbst, und wenn wir dies festbalten, werden wir auch versteben, wie er neben dem Nachweis der eigentlichen Wabrheiten der driftlichen Heilslehre und Ethik eine Apologie der weber in der Bibel, noch im "Buche der Natur" begründeten Einrichtungen des Nathos 10 licismus versuchen konnte. Indem der übrigens so anerkennenswerte Grundzug ibn antreibt, aus Natur und Christentum eine Einbeit zu gewinnen, wird er sich der tiefsten Gegenfätze zwischen den Forderungen einer selbstständig benkenden Vernunft und der driftlichen, Selbstüberwindung fordernden Glaubenslehre nicht eigentlich bewußt. Hat er also auch in der That die Scholastif mit ihrer Reslexionsmethode im Prinzip 15 überwunden, jo ist er doch noch weit entfernt davon, alle Schlacken derselben abgestreift zu baben und fällt bäufig genug in sie zurüd; die Idee einer auf Bibel und Bernunft allein auferbauten Wiffenschaft zeigt sich bei ibm erft im Dämmerlichte des ersten Uufganges. Denn so sehr er den blinden Glauben an die bloße Autorität als solche vers wirft, kann er doch nicht umbin, noch der kirchlichen Tradition zu folgen, und wird eben 20 darum weber dem lauteren Christentum noch der lauteren Vernunft gerecht. Aber trotz Allem wird uns dieser erste beldenmütige Bersuch, unter thatsächlicher Hervorbehung der Bibel als Quelle ber driftlichen Wahrheit, die Vernunft mit ihren Erfahrungen zu einem nicht bloß wünschenswerten, sondern von dem Wesen der Sache selbst als nötig gesorderten Dienste in Sachen ber Religion berbeizuziehen, ehrwürdig und beachtenswert bleiben. 25 Schaaridmidt.

Mainerio Sacchoni, gest. nach 1262. — Biographisches bei Duétis und Echard, Seriptores ordinis Praedicat. I, S. 154 st.: II, S. 817: Touron, Histoire des hommes illustres de l'ordre de St. Dominique, I, Paris 1743, S. 313 st. lleber seine Summa j. J. C. L. Gieseler, De Rainerii Summa commentatio critica, Göttingen 1834; A. B. Diechoss, Tie 30 Balbenser im Mittelatter, Göttingen 1851, S. 152 st.: B. Preger in den Abhandlungen der Agl. bayer. Atademie der Bissenschaften XIII, I (München 1875), S. 184 st. und Geschichte der dentschen Unstitt im Mittelatter, I, Leipzig 1874, S. 168 st.: B. Menter, Geschichte der retigiösen Ausstlätung im Mittelatter, II, Bertin 1877, S. 317: K. Müller, Die Baldenser, 1886, S. 147 st. Die verschiedenen Trucke der Summa sind unten angeschtet.

Nainerio Sacchoni stammt aus Viacenza; über seine Jugendsabre ist nichts bekannt. In seinem Mannesalter vielleicht schon im frühesten - bat er sich den soms bardischen Katharern (vgl. d. Art. Neu-Manichäer Bd XIII S. 757 bezw. 762 st.) angeschlossen, 17 Sabre ihnen angehört und unter ihnen die Bischofswürde erlangt (Summa cap. 6). Wabricheinlich durch die Predigten der Dominifaner Moneta (geit, 10 ca. 1235) und Betrus Martyr von Berona dem Kirchenglauben zurückgewonnen, trat er selbst in den Dominikanerorden ein und wurde nun einer der eifrigsten Verfolger seiner früberen Glaubensgenoffen. Als Petrus Martyr am 6. April 1252 auf Anstisten der Ratharer in Como ermordet war, wurde R. an seiner Stelle zum Inquisitor in der Lombardei ernannt. 1259 gelang es dem Haß der Retzer, ihn aus Mailand zu ver 15 treiben. Er batte Merander IV. veranlaßt, den Uberto Ballacino, einen bochangesebenen, mit dem Podesta del Torre verwandten Mailander, der die Ratharer sehr begünstigte, in den Bann zu thun. Dafür bewirfte Uberto eine Entscheidung des Podestas, die N. aus Mailand verwies (Muratori, Scriptores rer. Ital. XVI 3. 662). Das lette, das wir von M. wissen, ist, daß er am 31. Zuli 1262 durch ein Breve Urbans IV. in wichtigen 50 Angelegenbeiten nach Mom berufen wurde (Potthast II, Nr. 18383). Sein Todesjahr ist unbefannt. Wichtig ist R. dadurch, daß wir ibm, ebenso wie seinem Ordensgenossen Moneta, Nachrichten über die Ratharer verdanken (vgl. V8 XIII Z. 757, 17—19). Zeine Summa de Chataris et Leonistis, offenbar zunächst zur Direktive für die Inquisi toren bestimmt und auf dem Konzil zu Konstanz vor allem zur Informierung benutzt in (v. d. Hardt, Oec. Cone. Const. III., Francof. et Lips. 1700, E. 663), ist nech immer eine der wichtigsten Quellen für die Lebren und die Geschichte der vielsach rätsel basten Sekte. Freilich besitzen wir das Buch nicht mehr in der ursprünglichen Form. So wie der Zesuit Gretser (Liber contra Waldenses, Ingelstadt 1613; auch m Greifers Opera, Ratisb. 1738, XII, 2, 3. 21 ff.) es querit berausgegeben bat, und mic-

es nach ibm wiederholt abgedruckt ist (BM XXV, E. 262 st.; Magna Bibl. Patr. Colon. XIII, E. 298 st.), stellt es sich deutlichst als mit mehreren anderen Schristen kompiliert dar, und auch der bei Martene u. Durand, Thesaurus novus anecd. V, 3. 1759 ff. und bei d'Argentré, Collectio indiciorum de novis erroribus I, S. 18 ff. 5 gegebene Text ist nicht rein. Darauf bat zuerst Gieseler aufmerksam gemacht und einen Unbang als das Werk eines Pfeudo-Rainerins abgesondert. Renerdings bat Preger eins der interpolierten Stude in zwei Handschriften der Münchener Sof= und Staatsbibliothef wieder aufgefunden und als das Werk eines Paffauer Anonymus aus der Mitte des 13. Jahrhunderts bestimmt nachgewiesen. Undere dem A. beigelegte Schriften konnte 10 schon Sirtus von Siena (gest. 1569) nicht mehr auffinden. Kerdinand Cohrs.

## Makaner Katedismen j. d. A. Socini.

Mambady, eine aus Thüringen stammende Kamilie, aus welcher die nachbenannten vier Theologen stammen: Johann Jacob (I), gest. 1735, Friedrich Cherhard, gest. 1775, Johann Jacob (II), gest. 1818, und August Jacob, gest. 1851. 15 Litteratur: Theod. Hansen, Die Familie Rambach aus handschriftlichen u. gedruckten Duellen, Gotha 1875; val. die Anzeige dieser Schrift in Schürers theologischer Litteraturzeitung 1876,

Zu Johann Jacob I: Hessisches Hebopser, 6. Stück, Gießen 1735, S. 617 ff. (eine Antobiographie); Joh. Phil. Fresenius, Die wohlbelohnte Trene . . . als . . . Herr Joh. Jac. Ram-20 bach geschieden, Gießen 1736, 4°, eine Leichenpredigt auf R.; im Anhang sein Lebenstauf von Ernst Friedr. Neubaner; Daniel Büttner, Lebenslauf des Joh. Jac. Rambach, 3. Auft., Leipzig 1737: die erste Auft. erschien Frankfurt 1735, die zweite Leipzig 1736, beide auonym; Ed. Em. Moch, Geich, des Kirchenliedes u. j. f., 3. Aufl., 4. Bd, S. 521 ff.; Rotermund zum Jöcher VI, Ep. 1285 ff.; hier unter 115 Nummern das Berzeichnis feiner gedruckten Werke; Goedete2, 25 3. Bd, S. 305. — Blätter für Hymnologie, Jahrg. 1883, 1824 n. 1885. — Eine Auswahl seiner geistlichen Lieder gab Jul. Leop. Pasig, Leipz. 1844, heraus; Rich. Rothe, Geschichte d. Predigt, herausg. von Trümpelmann, Bremen 1881, S. 408 ff. — AdB, Bd 27, S. 196 ff. — Vilder aus der Geschichte des Evangelischen Kirchenliedes, Hest 37: Joh. Jac. Rambach von H. Fict, Sbg. (1904?); das hier angeblich aufgenommene Bild von Joh. Jac. R. I ift in Wahr-20 heit das von Joh. Jac. R. II; Bilder von Joh. Jac. R. I besinden sich in den genannten Schriften von Fresenius und Büttner. — Ueber die Aufnahme von Liedern R.s in die späteren Auftagen des 1. Teiles des Frentinghausenschen Gesangbuches vgl. Grischow-Kirchner, furzgesaßte

Nachricht u. j. j., Halte 1771, S. 38 Ann.
31 Friedrich Eberhard: Johann Jacob Rambach (II), Leben und Charafter Friedrich
55 Eberhard Rambachs, Halte 1775, 4°; Rotermund zum Jöcher VI, Sp. 1283; Mensel, Lexifon
XI, S. 17 jj; Döring, Die gelehrten Theologen Tentschlands III, S. 427 jf.; AdB, Bd 28,

€. 763 j.

Zu Johann Jacob II: Angust Jacob Rambach, Johann Jacob Rambach . . . nach seinem Leben und Verdienst geschildert, Hbg. 1818; Rotermund zum Jöcher VI, Sp. 1293 sf.; Lexison der Hamburgischen Schriftsteller VI, S. 151 sf.: Gesschen, Die große St. Michaelistirche in Hamburg, 2. Aufl., Hbg. 1862, S. 92 sf.; Joh. Heinr. Höch, Vilder aus der Geschichte der Hamsburgschen Kirche seit der Reformation, Hbg. 1900, S. 258 sf.; Hamburg u. Altona, eine Zeitsschrift u. j. sf., 2. Jahrgang, 3. Bd, Hbg. 1803, S. 374 sf. (hier wird seine Fran als Schriftstellerin geschildert); AbB, Bd 27, S. 201 sf.

Bu Anguit Jacob: Chr. Peterjen, Memoria Augusti Jacobi Rambach, Sbg. 1856, 4°; Legifon d. Hamburgischen Schriftsteller, VI, S. 147 ff.; Roch, Geschichte d. Kirchenliedes u. f. j., 3. Aufl., Bo 7, S. 70; Geficen, Die Hamburgischen Niedersächsischen Gesangbücher, Sbg. 1857, in der Einteitung E. XXVII ff.; derj., Die große St. Michaelistirche in Hamburg, 2. Aufl.,

\$69, 1862, €. 97f.; Nov., Vb 27, €. 193 ff.

Johann Jacob Rambach (I) wurde am 24. Februar 1693 zu Halle a. E. geboren, wo sein Bater Hand Jacob Tischler war. Die Familie stammte aus Arnstadt, wo Leonhard und seine beiden Söhne, Matthäus Undreas (Großvater Johann Jacobs) und Johann Christoph (Großvater Friedrich Eberhards) als Tischler lebten. Da er früh besondere Unlagen dazu zeigte, wollten ihn seine Eltern studieren laffen und schickten ihn auf das 55 Stadtgymnasium in Halle. Er aber mißtraute seinen Kräften und entschloß sich im Sahre 1706, das Handwerk seines Vaters zu lernen. Infolge eines Unfalles, der ihn ein Vierteljahr am Urbeiten in der Aberkstatt hinderte und zeitweilig aus Bett fesselte, nabm er die Schulbücher wieder bervor und, nachdem es sich berausgesiellt batte, daß er doch zum Sandwerk sich nicht eignen werde, kehrte er zu den Studien zurück. Er be-50 fuchte bann feit Anfang bes Jahres 1708 die lateinische Schule in den Franckeschen Stifnungen und ging im Oftober 1712 auf die Universität über. Weil ihm das Sprechen

ichwer ward, wollte er anfangs Medizm studieren; bald aber entschied er sich boch für bas Studium ber Theologie. Er borte Francke, Joachim Lange, Anton, Breithaupt und legte fich babei mit besonderem Gifer auf die orientalischen Sprachen, in welchen Johann Heinrich Michaelis und beisen Neffe Christian Benedict Michaelis seine Lebrer waren. 2018 Johann Heinrich Michaelis sich im Sommer 1715 zum Baron von Canstein auf beffen Landgut Dalwitz bei Berlin zur Starfung feiner Gefundheit, zugleich aber um in Muße an einer Ausgabe ber hebräischen Bibel zu arbeiten, begeben batte, wurden Rambach und J. L. Lindhammer (später Generalsuperintendent in Ditfriesland) auch dorthin geschickt, um ihm bei den Arbeiten an der Bibelausgabe zu helsen. R. erfrankte dort bestig; kaum wieder hergestellt, ging er dann im Herbst 1715 mit Michaelis nach Halle 10 zurud, ward beisen Hausgenoffe und setzte bier seine Mitarbeit an der Bibel fort. Gine Frucht dieser Studien sind u. a. seine Rommentare zu mehreren biblischen Büchern, die in den Überiores annotationes in hagiographos V. T. libros erschienen (von R. sind in vol. 2 die Kommentare zu Ruth, Cobeleth und Esther, in vol. 3 die zu Reb. und 2 Chr.). Als unter Diesen austrengenden Arbeiten, die im Frühjahr 1719 vollendet waren (die 15. bebr. Bibel von Michaelis erschien im Verlage des Waisenhauses zu Halle 1720 und in bemielben Jabre erschienen ebenda die Uberiores annotationes in 3 voll. 19), Als Gesundheit jehr gelitten batte, lud ihn der bekannte Freund der Vietisten, Graf Erdmann Beinrich Bendel von Donnersmark, auf sein Gut Pölzig im Boigtlande ein, wo er während des Sommers 1719 mehrere Monate zu seiner Erbolung verlebte. Im August 201719 ging er, ursprünglich nur zu einem Besuche, nach Zena; aber es gesiel ihm dort so, daß er im Ektober desselben Jahres ganz dorthin übersiedelte und unter Johann Franz Buddeus' (Bo III E. 518) Leitung seine Studien fortsetzte. Zugleich begann er eregetische und hermeneutische Übungen mit Studenten und habilitierte sich daselbst im folgenden Zahre. Er wurde nun Buddeus' Hausgenosse und hielt teilweise in dessen 25 Auditorium namentlich eregetische Borlesungen, die wegen ihrer Gründlichkeit und Erbaulichkeit großen Beifall fanden, aber auch ein jostematisches Colleg über Freylingbausens Grundlegung der Tbeologie u. a.; daneben leitete er praftische Ubungen und begann seine umfangreiche schriftstellerische Thätigkeit. Als der Prosessor der Theologie Johann Daniel Herrnschmid in Halle im Jahre 1723 gestorben war, ward R. als Abjunkt der 110 theologischen Fakultät dortbin berufen; er folgte diesem Rufe im August 1723, ward im Mai 1726 außerordentlicher und im Juni 1727 nach August Hermann Franckes Tode als deffen Rachfolger ordentlicher Professor der Theologie. Der Beifall, den er fand, war auch bier außerordentlich; er las oft vor 1-500 Zuhörern; an jedem zweiten Sonntage predigte er. Im Jahre 1731 ergingen fast gleichzeitig der Ruf als deutscher 35 Hofprediger und ordentl. Prosessor der Theologie in Ropenhagen und der Ruf als Prosessor primarius der Theologie und erster Superintendent in Gießen an ibn. Er nabm den letteren an, promovierte aber vor seinem Abgang dorthin noch in Halle zum Dottor der Theologie, wobei er seine dissertatio inauguralis, qua pellis ovina Socinianorum detecta ac detracta sistitur (Halle 1731, 1") verteidigte. Im Jahre 1732 wurde er 10 in Gießen auch zum Direktor des fürstlichen Badagogiums ernannt. Als er im Jahre 1731 in die erste theologische Professur nach Göttingen berufen werden sollte, batte er zwar Reigung, diesem Rufe zu folgen, zumal weil ihm dort Gelegenheit geboten wurde, seine Kräfte auf die Prosessur zu konzentrieren; aber der Landgraf von Hessen wollte ihn nicht ziehen lassen und wußte die Verusung abzuwenden, versprach ihm aber dagegen 15 "allen notigen Beistand in Beforderung aller guten Absichten". Doch seine Wirksamkeit in Gießen danerte nicht mehr lange; nachdem er noch am Diterjonntage, ben 10. April 1735, gepredigt und am Tage darauf koufirmiert batte, ergriff ibn am 13. ein bestiges Fieber, dem er schon am 19. April erlag. Sein Freund Fob. Phil. Fresenius, damals Pfarrer an der Burgfirche in Gießen (vgl. 28 VI S. 265) war gerade von Gießen abs 30 wesend, tam aber auf M.s Wunsch an sein Sterbebett geeilt und hielt ihm bann auch am 22. April die Leichenpredigt. — R. war zweimal verbeiratet, zum erstemmale (1721-1730) mit der altesten Tochter von Joachim Lange in Halle; er binterließ drei Töchter und einen Sohn sjein John Zacob Theodor Franz R., geb. 1733, starb obne Nachkommen als pensionierter Monrektor in Franksurt a. M. im Jahre 1808).

R. war ein ausnehmend gelehrter und sleißiger Theologe; auf dem Natheder, auf der Kanzel und im weiteren Verkehre hat er als Prosessor und Seelsorger eine umfangreiche und reich gesegnete Virksamkeit gehabt und dabei, obwohl er nur 12 Zahre alt wurde, eine große Anzahl von Schristen berausgegeben; dem Umfange nach wohl noch größer ist die Menge der aus seinem Nachtasse berausgegebenen Vorlesungen und Predigten.

Alle dieje Werte, auch die nach seinem Tode berausgekommenen, sanden zahlreiche Abnebmer; nicht wenige sind mehrfach ausgelegt; auch über den Areis derer hinaus, die mit ibm perfönlich in Berührung kamen, und auch noch eine längere Zeit nach seinem Tobe war N. von bedeutendem Einfluß. Der eigentliche Grund biervon liegt in der Stellung, 5 die R. zwischen dem Pietismus und der Wolfschen Phitosophie einnahm (vgl. bierüber Ralmer in der 1. Auftage dieser Encyklopädie und Rothe a. a. D.). Sein religiöses und theologisches Denken ging vom Pictismus aus, mit bessen häuptern er großenteils in persönticher Gemeinschaft stand; baber auch in seiner theologischen Arbeit die Bevorzugung der biblischen und der praktischen Theologie; Hermeneutik und Homiletik sind die= w jenigen Fächer, in welchen er vor allem Selbstständiges geleistet bat, und die von ihm eine wesentliche Förderung erfahren haben, daneben die Ratechetik und Lädagogik. (Institutiones hermeneuticae sacrae jdvn 1721, 6. Huft. 1764; Erläuterungen über die praecepta homiletica, berausgegeben von Fresenius, 1736; Wohlunterrichteter Catecbet, auch schon 1724, 10. Auft. 1762; Asohlunterwiesener Informator, heransgegeben 15 von Reubauer, zuerst 1737; — und manches andere der Art.) Reben dem frommen Gifer für die Förderung religiösen Lebens zeigen diese Werke einen Sinn für wissenschaft= liche Methode, eine klare Anordnung und dabei auch eine geistige Freiheit und Milbe, wie sie sich sonst in jenem Kreise nicht fanden und die dem Ginftuß Wolfs entstammen. Eine durch "Deutlichkeit und verständige Anordnung zu erzielende Popularität" fordert R. 20 vom Prediger; durch sie zeichnen sich auch seine Predigten aus; sehlt ihnen auch, wie überhaupt seinem Stile, diejenige Formgewandtheit, deren Mangel uns heutigentags un= erträglich erscheinen will, so bildet er doch "ben Abergang von der alten firchlichen Schule der deutschen lutherischen Kirche zu einer eigentlichen deutschen Kanzelberedsamkeit" und es ist verständlich, daß Mosheim R.s Predigten für die gewöhnlichen Prediger als 25 Minster aufstellte (Rothe). — Von ganz besonderer Bedeutung ist Ri. serner als Humuns-loge; er bat nicht nur Gesangbücher herausgegeben, die für die Geschichte des Kirchenliches in Betracht kommen, sondern auch selbst zahlreiche geistliche Lieder gedichtet, eigentliche Kirchenlieder und Texte zu Arien, Cantaten u. bgl. Seine ersten Lieder erschienen (vielleicht von diesem oder jenem anonymen oder auch von Einzeldrucken ab= 30 gesehen) schon 1718 in den ersten Stücken der von Menantes (Hunold) herausgegebenen Unthologie "Auserlesene und noch nie gedruckte Gedichte unterschiedener Berühmten und geschickten Männer" (Halle); sie sind hier mit J. J. At. oder auch mit seinem vollen Namen bezeichnet und daher leicht erkennbar. Im Jahre 1720 gab er dann "Geistliche Poesien" heraus, neu aufgelegt 1735 und 1753; sodann 1723 "Poetische Festgedanken", 35 2. Aufl. 1727, 3. Aufl. 1729. (Später erschienen 1740 feine "Gesammelte Geiftliche Gedichte" und dann noch 18 bisher nicht gedruckte Lieder in R.S. "Wunder der bis zum Tod des Kreuzes erniedrigten Liebe", herausgegeben von Rebel 1750, vgl. Koch.) Unter den von ihm besorgten Gesangbüchern ist das erste das "Hessen-Darmstädtische Rirchengesangbuch", Darmstadt 1733, in der Lorrede zu welchem er sagt, daß er die eigenmäch= 10 tige Beränderung öffentlich eingeführter Lieder für eine unerlaubte Sache hält. Besonders wichtig ist bann sein "Geistreiches Hausgesangbuch", Frankfurt und Leipzig 1735, geworden; hier nahm er auch folche Lieder auf, "die zum Teil noch nie zum öffentlichen Gebrauch eingeführt gewesen, aber doch zur Unterhaltung der Privatandacht nütlich befunden worden" (Borrede). In diesem Buche gestattete R. sich auch, die und da kleine Ber= 45 änderungen mit den Liedern vorzunehmen; auch nahm er eine größere Anzahl eigener Lieder (nach seiner Angabe in der Vorrede 112, doch ist die Zahl vielleicht nicht ganz genau, vgl. Koch a. a. D. S. 533) in dasselbe auf, die meistenteils hier zum erstenmale erscheinen. Il.s poetische Begabung war nicht gering; man hat ihn den "Gellert in der Franckeschen Schule" genannt (Eunz, Wesch. des deutschen Kirchenliedes, 2. Tl., Leipzig 50 1855, S. 31). Ging er auch darauf aus, über "Materien, da wenig oder nichts vorhanden, neue Lieder zu dichten" (Vorrede zum Hausgesangbuch), und findet sich deshalb auch ab und an gereimte Prosa unter seinen Liedern, so ist doch selbst den eigentlich lehrhaften unter ihnen Gefühl und Tiefe nicht abzusprechen, und eine nicht ganz kleine Angabl geboren gu ben besten jener Zeit, in welcher gerabe manchen Dichtern bes pie-55 tistischen Rreises Die Rüchternheit schon verloren ging. Ginige seiner Lieder haben sich desbalb auch mit Recht bis in die neueste Zeit in den Gemeindegesangbüchern erhalten, 3. B. das mancherwärts bei öffentlichen Konfirmationen gesungene "Mein Schöpfer steh mir bei", zuerst in der 3. Ausgabe der Poetischen Festgedanken 1729, S. 193f., gedruckt. Friedrich Cherbard Rambach wurde im Jahre 1708 zu Pfullendorf bei

Rambady 425

Gotha geboren, wo sein Bater, Georg Seinrich R. (gest. 1731), Bastor war. Mit Zobann Jacob M. I batte er benselben Urgroßvater. Er fam im Jahre 1721 auf das Symnasium in Gotha, wo der pietistisch gesinnte Reftor Gottsried Lockerodt auf ihn Einfluß gewann; aber auch der Ronfistorialrat Ernst Salomon Cyprian (Bb IV S. 365), der bekannte Berteidiger des lutberischen Bekenntnisses, nahm sich seiner an. Im Jahre 1727 5 ging er nach Halle zum Studium der Theologie; hier wurden Breithaupt, Lange, die beiden Michaelis und Johann Jacob Rambach seine Lehrer. Schon als Student unterrichtete er in den Frankeichen Stiftungen, und nach beendeten Studien ward er (1730) Lebrer am Pädagogium daselbst. Im Jabre 1734 fam er als Lastor adjunctus nach Cönnern; nachdem er im Jahre 1736 vor Friedrich Wilhelm I. in Königs-Busterbausen 10 eine Probepredigt gebalten, ward er von diesem zum Pastor in Teupitz in der Mittelmark ernannt. Um diese Zeit gewann er einen Ruf als Prediger, und so ward er in immer böhere Stellungen befördert; 1710 fam er als Diakonus an die Marktfirche in Halle, 1745 an die Heiligengeistlirche in Magdeburg, wo er 1751 Dberdomprediger und Monsistorialrat wurde; 1756 ward er erster Pastor an der Marktfirche in Halle und 15 zugleich Anspektor (Zuperintendent) des Saalkreises; und schließlich ging er im Zabre 1766 als Oberkonsüsterialrat und Inspektor im Kürstentum Breslau nach Breslau. Hier starb er am 16. August 1775. Er war ein tücktiger Philologe, auch der neuern Spracken sehr kundig, dabei auch in den theologischen Wissenschaften beschlagen und ein treuer Sobn seiner Kirche. Durch eine ungewöhnliche Arbeitsfraft fand er unter seiner umfang= 20 reichen amtlichen Wirffamkeit noch Zeit zu einer umfassenden schriftstellerischen Thätigkeit; namentlich übersetzte er firchengeschichtliche, aber auch sonst theologische Werke aus dem Englischen und Französischen ins Deutsche und schrich zu ihnen ausführliche Vorreben; er vermittelte dadurch den deutschen Theologen die Befanntschaft mit der für sie wichtigen ausländischen Litteratur und hat sich dadurch ein unleugbares und auch vielfach aner- 25 fanntes Verdienst erworben. Ubrigens darf er nicht verwechselt werden mit seinem gleichnamigen Enfel, dem ältesten Sohn von Johann Jacob R. II, der auch eine umfangreiche schriftstellerische Thätigkeit entfaltete; über diesen Friedrich Eberhard Rambach II (geb. 1767, gest. 1826) vgl. 26B, Bb 27, 195f., und Goedeke? Bb 3 S. 294 u. 521.

Johann Jacob Rambach II, Sohn von Friedrich Cherhard R. (I), geboren den 301 27. (ober 28%) März 1737 zu Teupitz, besuchte seit 1749 das Pädagogium U. L. Frauen zu Magdeburg und ging 1751, erst 17 Jahre alt, zum Studium der Theologie nach Halle. Hier waren besonders Baumgarten, Semler und Christian Benedict Michaelis seine Lebrer. Bon 1759—1774 war er an Gymnasien, zuletzt als Rektor in Quedlinburg thätig; dann ward er Oberprediger daselbst, und im Jahre 1780 folgte er einem 35 Ruf in das Hauptpastorat zu St. Michaelis in Hamburg. Im April 1801 ward er hier Senior des Ministeriums; bald darauf ernannte ihn die theologische Fakultät in Halle zum Doktor der Theologie. Er starb zu Ottensen, wohin er sich zur Erholung begeben batte, am 6. August 1818. Als Schulmann und als Prediger erwarb er sich große Berdienste; als Theologe stand er in einem bewußten Gegensatz zu den meisten seiner 40 Zeitgenoffen, sofern er an dem lutberischen Bekenntnis treu festbielt. Dabei war er ein gründlicher Gelehrter und von einer gewinnenden Liebenswürdigkeit. In der für Hamburg so überaus traurigen Franzosenzeit bat er durch seinen mit Besonnenbeit gepaarten Mut manche Unbill abgewandt. Unter den von ihm berausgegebenen Schriften, meist Predigten, verdient sein "Bersuch einer pragmatischen Litterarbistorie", Halle 1770, als 45 ein Beweis seiner umfassenden Gelehrsamkeit bervorgehoben zu werden.

August Zacob Nambach, Sohn von Johann Jacob N. II, der bekannte Herzunsgeber der "Antbologie christlicher Gesänge aus allen Jahrbunderten der Kirche", wurde am 28. Mai 1777 zu Tuedlindung geboren und kam im Jahre 1780 mit seinem Bater nach Haubung. Er bezog im Jahre 1796 die Universität in Halle zum Studium der 50 Theologie, nachdem er sich vorber auf dem Johanneum und dem akademischen Gemmasium in Hamburg eine gründliche Kenntnis der klassischen Sprachen erworden batte. Nach Hamburg zurückgekehrt ward er schon im Jahre 1802 Diakoms zu St. Jacobi; im Dezember 1818 ward er als Nachfolger seines Baters zum Hauptpaster zu St. Michaelis erwählt. Im Jahre 1827 ward er beim Marburger Jubiläum Tokter der Theologie und 1831 Zenior des Ministeriums; er starb, wie sein Bater, in Sttensen, wohin er sich wegen seiner Aranklichkeit zurückgezogen batte, am 7. Zeptember 1851. Schon srud wandte er sich eiserg bemmologischen Studien zu, deren erste bedeutende Frucht sein Wert "Neber Dr. Martin Lutbers Verdienst um den Kirchengesang", Hamburg 1813, sit. Rach dem dann seine Ibsiedt, eine bemmologische Zeitschrift zu grunden, mishungen war, begann so

er die Herausgabe der "Antbologie", die in 6 Bänden Altona und Leipzig 1817–1833 erschien und nech setzt, trotz des Ausschienunges, den seither und nicht zum mindesten gesade auch insolge des Erscheinens der Antbologie die bymnologischen Forschungen gesnommen baben, dem Arbeiter auf diesem Gebiete unentbebrlich ist. Sie zeichnet sich namentlich durch große Verläßlichseit aller litterarischen Angaben aus. Von den Übersseumgen alter lateinischer Hymnen, die er dem Originale binzusügt (im 1. Band der Antbologie), sind einige in Gemeindegesangbücher übergegangen, so z. B. die des Hymnus Recordare sanetae erneis von Bonaventura "An des Herren Kreuz zu densen" (a. a. D. S. 315 sc.), bernach von R. verändert in: "An des Mittlers Kreuz zu densen". Vom Jahre 1833 an war M. im Verein mit fünf anderen Predigern an der Ansarbeitung eines neuen Gesangbuchs sir Hamburg thätig. Das Gesangbuch ward am 1. Januar 1843 eingesührt und ist noch sest im Gebrauch. M. gab dann zu dem Gesangbuche eine "Kurzgesaste Nachricht von den Versässen der Humalurgische Bibliothet wurde nach seinem Tode von seiner Vsitwe der hamburgischen Stadtbibliothet gesichente.

Manns, Petruš, gest. den 24. Angust 1572. — Vie de Ramus par Théoph. Banos in Commentar. de Religione Christ. Francos. 1576. — Vie de Ramus par Nic. de Nancel. Paris. 1599. — Vita P. Rami per J. Th. Freigium in P. Rami Praelectiones in Ciceronis orationes octo consulares. Basil. 1571 — Ch. Schmidt, La vie et les travaux de Jean Sturm, Straßburg 1855. — Jean de Launou, De varia Aristotelis in academia Parisiensi fortuna, Paris 1653 u. ö. — Lenz, Lebensbeschreibung des Ramus, Vittenberg 1713. — Niceron. — Bande. — Ch. Baddington, Ramus sa vie. ses écrits et ses opinions, Paris 1855; D. G. Morhossi. Polyhistor.; Jac. Bruckeri, Historia critica Philosophiae a 25 tempore resuscitatarum in Occidente Litterarum ad nostra tempora, Tom. IV, Lips. 1744; Firmin Didot frères, Nonvelle Biographie générale. Tome 41; Cd. Zetler, Gesch. der deutschen Philosophie, München 1873; B. G. Tennemann, Gesch. der Philosophie, 9. Bd; M. Stintbing, Gesch. der deutschen Rechtswissenschaft, München 1880; Dorner, Gesch. der protessant. Theologie, München 1867; P. Lobstein, P. Mannus als Theologe, Straßburg 1878; Menc Jahre bischer sür Philosopie und Pädagogit, 98. Band, Leipzig 1868; Sigungsberichte der fönigs. baher. Utademie der Bissensch, Philos. philos. und histor. Alasse, Jahrg. 1878, 2. Band, München 1878; R. M. Schmid, Encystopädie des gesamten Erziehungse und Unterrichtswesens, G. Band, Leipzig 1884; Hartwig, Die Hossischer im Rassel unter Landgraf Moris, Marburg 1864; Tesmaze, P. Ramus, Paris 1864; H. Mitter, Gesch. der christ. Philosophie, 5. Teit, Hamburg 1850; Haag, La France protestante. — Bulletin de la société de l'histoire du protestantisme français I. IV. V. XXXIX.

Petrus Ramus, eigentlich de la Ramée, ist geboren im Jahre 1515 zu Cuth, einem sehr alten Dorfe in der Picardie, nabe bei Soissons. Sein Bater, ein armer Landmann, war der Sprößling einer durch die Kriegsfurie heruntergekommenen adeligen Familie; er in starb frübe. Ein mütterlicher Obeim nahm sich des vaterlosen Anaben an, der sebon in seinem achten Lebensjahre, von heftiger Lernbegierde getrieben, nach Paris gewandert war, um daselbst diese zu befriedigen. Aber die Not hatte ihn wieder zurückgeführt. Jett, da er kaum das zwölfte Lebensjahr erreicht hatte, als ihn sein Obeim dahin brachte, sah er seinen sehnlichsten Wunsch erfüllt und widmete sich mit größtem Eifer den Studien. 15 Leider versagten aber schon nach einigen Monaten die Mittel seines väterlichen Freundes. M. bot sich nun einem reichen Schüler bes Colleges von Navarra, einem Herrn von Broffe, zum Bedienten an. Seine Studien nahm er nun wieder mit neuem Mute auf. Die artes liberales wurden in jener Zeit an der Pariser Universität in einer formalistischen, von dem praktischen Leben losgelösten Weise gelehrt, welche den strebsamen jungen Stu-50 denten auf die Länge nicht befriedigen, sondern nur abstoßen konnte. Zu rechter Zeit wurde ihm von Gott ein Lehrer gesandt, der ihn zurechtweisen sollte. Es war dies Johann Sturm, der von 1529 bis 1536 als der erste in Paris die Prinzipien des Rudolf Agricola, des Mestaurators der Philosophie und Befämpsers der Scholastiker lehrte. Wie R. später befannt hat, war es Sturm, bei dem er jene Fülle in der Darstellung und die 55 praktische Umvendung Dieser Wissenschaft zum erstenmale gefunden habe, welche den übrigen Professoren daselbst gänzlich unbekannt waren. Das Studium des griechischen und rös mischen Allertums, für welches er damals schwärmte, begeisterte ihn ebenso wie die Phis lojophie. Zu rechtem Gebrauche der letzteren diene, wie er glaubte, am besten die logisch= rbetorische Erflärung ber Dichter und Albetoriker ber flassischen Litteratur Griechenlands 60 und Roms. Bei jolchem Streben mußte aber immer mehr das Anseben des Aristoteles bei ibm erbleichen. Schon gelegentlich ber Erwerbung ber Magisterwürde in seinem

- Namus 427

21. Zebensjabre trat er mit der Tbeje auf: quaecunque ab Aristotele dicta essent, commentitia esse, wobei er die Bebauptung laut werden ließ, daß das bochgepriesene Organon des Stagiriten nicht feblerlos fei, sowie daß manche der darin entbaltenen Schriften gegen alle Berechtigung diesem zugeschrieben werden. Zeine Angriffe auf den bisber ausschließlich herrschenden Uristotelismus riesen eine große Bewegung bervor. Dies 5 selbe wuchs aber erst zum beftigsten Widerstande beran, als M. im Sabre 1513 in seinen Aristotelicae animadversiones und Dialecticae institutiones die Ungulänglichteit der aristotelischen Logik und die sophistische Behandlung derselben an Beispielen nachwies. Bier, an der Hochburg aristotelischer Scholastif, fonnte man jeden Bersuch gegen dieselbe nur als ein unerbörtes Verbrechen anseben. Hatte boch ein Peter Galland unter völliger in Billigung ber Sorbonne öffentlich erflärt, Die Lebre bes Aristoteles jei nach bem Urteile der ersten Theologen aufs innigste mit der driftlichen Religion verbunden, er stebe nicht an, demfelben in allem zu folgen und ibn auzubeten. Gegen folde Verirrungen des Geistes waren bes R. Schriften ein mächtiger Protest im Namen bes Evangeliums. Die Wut der Gegner aber brach mit aller Macht gegen ibn los. Auf den Kanzeln bezeichnete is man ibn als einen ketzerischen Menschen und erwirkte bei dem Könige Franz I. ein Stift wider ibn, wonach er nicht mehr die Philosophie lehren durfte, seine Schriften aber dem Keuer übergeben wurden. I. unterrichtete nun an der Seite seines Freundes Omer Talon am Rollegium Ave Maria Abetorif und Mathematif, bis im Jahre 1515, nach dem Tode des Mönigs Franz I., sein fürstlicher Gönner und ebemaliger Mitschüler, der Kardinal 20 Rarl von Lothringen, unter Heinrich II. Die Aufbebung des föniglichen Ediftes zuwege brachte. Durch den Einstuß desselben wurde ihm gestattet, am Collège de Presles wiederum Philosophie zu lebren, dis ihm 1551 eine Prosessur am königlichen Kollegium Was sein firchliches Bekenntnis betrifft, so geborte R. noch ber romisch= fatholischen Kirche an; er stand bisber bauptsächlich unter dem Einflusse der Renaissance, 25 obwohl die Mebrahl der Prosessoren des letztgenannten Rollegiums den Grundfätzen der Reformation ergebene Ausländer waren und die Scheiterhaufen von Paris, worauf so viele Reformierte ihren Glauben mit dem Märtprertode besiegelten, eine deutlich zu vernehmende Sprache führten, ja selbst einige seiner Schuler sich zu den Reformierten gablten, wie Zean Macart, der erste Pastor der Pariser resormierten Gemeinde, welche ihre gottes= 30 dienstlichen Zusammenkünste in Charenton seierte. Erst das im September 1561 gehaltene Rolloquium zu Poissy führte für M. jene innerlide Überzeugung von der Richtigkeit des Protestantismus und seiner Lehre herbei, welche ihn von dem Papstume trennte. Richt jo jehr Bezas gewaltige Mede, als vielmehr die versuchte Widerlegung derselben burch seinen Gönner, den Kardinal von Lothringen, ward für den anwesenden R. ausschlag= 35 Mit Eifer studierte er nunmehr die Bibel, von der er bisber nur das neue Testament in der Abersetzung des Castellio fannte. Als im Sommer 1562 der Statthalter von Paris nach dem sog. Juli-Cbifte die Calvinisten aus der Hauptstadt wies, fand A. eine Zuflucht in Kontainebleau durch die Königin-Mutter. Hier lag er mit Gifer mathematischen und theologischen Studien ob, bis der Frieden von Umboise (10. März 1563) 10 ibm die Rückfebr nach Paris gestattete. Er trat wiederum in seine Stelle am königlichen Rollegium ein, in welcher ibm sein Rollege Charpentier, ein fanatischer Aristoteliker, viele Keindseligkeit bewies. Die Verfolgung der Reformierten beim Ausbrucke des zweiten Bürgerkrieges veranlaste R. im September 1567 nach St. Denis ins Lager der Hugenotten zu fliehen. Er schloß sich den Kübrern derselben, dem Prinzen Condé und Co= 15 ligny an und vertauschte die Feder mit dem Schwerte. Im März 1568 kehrte er abermals nach zustandegekommenem Frieden nach Baris zurück. Die unsichere Zeitlage bestimmte ibn jedoch, wenige Monate später, kurz vor Ausbruch des dritten Bürgerkrieges, den Rönig um einen längeren Urlaub zum Besuch ausländischer Universitäten zu bitten. Im August genannten Zahres reiste er nach Etraßburg, wo er seinen alten Lehrer Sturm 500 begrüßte und zwei Monate weilte. Bon da wandte er sich nach Basel, wo er ein ganzes Jahr zuhrachte und sich mit den gelehrten Theologen der Umversität befrenndete und sich von ihnen im Studium der Theologie weiter begrunden ließ. Im Eftober 1569 nahm es seinen Weg nach Heidelberg, um die Rorophäen reformierter Theologie Deutschlands in jenen Tagen fennen zu lernen. Projesior Emanuel Tremellius öffnete ibm gaßt freundlich die Räume seines Hauses, andere Universitatslehrer begrüßten ihn als Anbänger seiner Philosophie, die Aristoteliker aber, besonders der Arzt Erastus, arbeiteten ihm mit Macht entgegen, so daß er trotz des Wohlwollens des Aursuriten Friedrich III. erst im Dezember die ihm übertragene Professur der Ethil übernehmen konnte. Weitere Vor lejungen in der Kolge zu balten machte ibm die Agitation der Gegner unmöglich. EmFrühjahre 1570 verließ er Heidelberg und wandte sich nach Franksurt a. M., Nürnberg, Augsburg, Vern, Lausanne und Genf. Im Juli dieses Jahres kehrte er, getrieben von seiner Liebe zu seinem Vaterlande, nach Paris zurück. Seinen Platz am Collège de Presles wie auch am Collège de France sand er besetzt, seinen alten Feind Charpenstier sah er überall gegen ihn thätig. Der Gnade des Königs Karl IX. und der Katharina von Medici batte er es zu verdanken, daß ihm eine ehrenvolle Pension zuerkannt wurde. Doch nur kurze Zeit sollte unser Gelehrter sich derselben erfreuen; unter den Opfern der Vartholomäusnacht wurde auch R. gefunden.

Il. ist sehr verschieden beurteilt worden. Während die Wegner zu wenig Anerkennung 10 für seine Leistungen batten, übersaben die Anhänger zu sehr das Mangelhafte seiner Methode. Der Schwerpunkt der Bedeutsamkeit des R. liegt auf dem humanistischen Gebiete. Er war mehr Humanist als Philosoph. Großes hat er geleistet für die Pädagogik der Gelehrtenschulen, vornehmlich durch seine Lehrweise, welche von vielen Schulmännern seiner Zeit und noch im nachfolgenden Sahrhundert für die fürzeste, wahrste und vollkommenste 15 gehalten wurde. In die Stelle der bisherigen pedantischen Behandlung der flassischen Schriftsteller setzte er eine freie und lebensvolle Lefture mit eingehender Erflärung, Die in das Verständnis derselben einführte. Zugleich verband er damit dialektische und rhe= torische Übungen, welche auch zu freien Vorträgen der Schüler benützt wurden. In der Mbetorik galten ihm Cicero und Duintilian als die vollendetsten Muster. Mit dem hohen 20 Aluge seines Geistes durchforschte er aber auch alle übrigen Gebiete des menschlichen Wissens und suchte das Studium derselben mittelst seiner Methode zu vereinfachen und zu verbessern. Sein Verfahren ist auf die Vernunft gegründet, eine Befreiung des Beistes von der Autorität des hergebrachten Systemes. Das Ziel seines Verfahrens ist eine natürlich geordnete Synthose. Dabei bedient er sich der Dialektik, welche die Seele 25 des Mamismus bildet und die ihm die ars bene disserendi ift, welche aus zwei Teilen besteht, aus der inventio und aus dem judicium. In der Philosophie wird ihm nicht mit Unrecht der Vorwurf gemacht, daß seine Definitionen nicht genug präs zifiert seien und daß seine Methode, infolge seines synthetischen Berfahrens, vielfach des rechten wissenschaftlichen Geistes entbehre und deshalb nachher nur um so mehr dem Aristo-30 telismus wieder die Bahn geebnet habe. Die Theologie wollte R. von allen subtilen und scholastischen Fragen befreien und als einzige Norm für dieselbe in Glaubenssachen die Bibel gelten laffen. Sein erft nach seinem Tode erschienenes Werk: Commentariorum de religione christiana libri quatuor, nunquam antea editi, mit scincr Lebensbeschreibung von seinem Freunde Theophil Banosius herausgegeben zu Frankfurt a. M. 35 1576, führt uns in seine theologischen Grundgedanken ein, welche sich im Rahmen der resormierten Kirche halten. Die Theologie selbst ist ihm die doctrina bene i. e. Deo, bonorum omnium fonti, convenienter vivendi. In dem Streben nach populärer Darstellung berselben verflachte er aber vielfach diese Wissenschaft. Doch bleibt ein schönes Denkmal brüderlicher Liebe seine Ermahnung zur driftlichen Einigkeit, welche in diesem 40 Rommentare über die driftliche Religion gefunden wird.

Der Ramismus fand in Deutschland, in der Schweiz, in den Riederlanden, in Dänemark, England und Schottland zahlreiche Anhänger, besonders unter den Resormierten, aber auch unter Lutheranern. Manche machten auch den Versuch, die ramistische und melanchtbonische Philosophie zu verschmelzen. Der große deutsche Krieg schwächte den Einsstluß des Ramismus sehr ab. In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts begann die Ablösung desselben durch den Cartesianismus. Am längsten dauerte die Herrschaft des Ramismus in England und Schottland. Bedeutende Gelehrte waren demselben mit Besgeisterung zugethan, wie die Theologen Raspar Clevianus und Johannes Piscator, die Juristen Hieronymus Treutler und Johannes Althusius, der berühmte Politifer Emdens, und der große Dichter Milton.

## Rance f. d. 21. Trappisten.

Ranke, Ernst Konstantin, gest. 30. Juli 1888. — Zu den biographischen Daten vgl. Chronik der Universität Marburg 1888/89, S. 8—14; G. Heinrici, Worte der Erinnerung am Grabe von Ernst Konstantin Ranke, Marburg 1888; F. H. Ranke, Jugenderinnerungen, 55 2. A., Stuttgart 1886. — Schristen Rankes: I. Zu den Perikopen: Das kirchtiche Perikopensystem aus den ältesten Urkunden der römischen Liturgie dargelegt und erkäntert. Mit Vorrede von Nitzich, Berlin 1847. Kritische Zusammenstellung der neuen Perikopenkreise, 1850. Ter Fortbestand des herkömmtlichen Perilopenkreises vom geschichtlichen und praktische

Ranfe 429

theologischen Standpunkt aus beseuchtet, Wotha 1859. Grundsteine einer allgemeinen Gesichichte der tirchlichen Schriftlesung. Sit aus der METh 2. Huft. 1882. — 2. Zu den sateinischen Bibelüberschungen: Fragmenta versionis latinae antehieronymianae prophetarum etc. e Cod. Fuldensi ernit atque adnotationibus criticis instruxit. IV fasc., Marburg 1856-68. Bericht über Auffindung von Mesten eines Italatoder aus dem 5. Jahrh., ThEIR 1858, 301 j. 5 Specimen codicis Nov. Test. Fuldensis, Marburg 1860, Codex Fuldensis Nov. Test. latine interprete Hieronymo, Ex M.S. Victoris Capuani ed. E. R., Marburg 1868. Parpalimpsestorum Wirceburgensium. Antiquissimae Vet. Test. versionis latinae fragmenta. E cod. rescriptis ed. E. R. Vindobonae 1871. Curcensia evang. Lucani fragmenta latina e membranis eruta atque adnotationibus illustrata, Marburg 1872. Cinleitung zu den Italogragmenten der jo Paulin. Briefe, veröffentlicht von Ziegler, Marburg 1876. Antiquissinne Vet. Test, versionis latinae fragmenta Stutgardiana nuper detecta, Marburg 1888. Bgl. auch d. A. Bibelüber jepung Bd III S. 29 j. — 3. Hymnologijches: Marburger Gejangbuch von 1549 mit verwandten Liederdrucken herausgegeben von E. R., Marburg 1866, 2. A. (Fatsimiledruck) 1878. Chorgejänge zum Preis der hl. Elijabeth, aus mittelalterlichen Antiphonarien mit Bearbeitung 15 der alten Tonjäge durch Müller, Odenwald und Tomadini, Leipzig 1883. -- 4. Streitschriften: Wider das Lügenbuch der Enthüllungen, auftlärendes Sendschreiben an eine Landgemeinde, Bamberg 1850. Dijenes Sendichreiben an die lutherische Geistlichteit des Konsistorialbezirks Mitteilungen in Sachen des tirchlichen Streites in Oberheffen, Marburg, Marburg 1858. Marburg 1858. — 5. Lateinische und deutsche Gedichte und Gelegenheitsschristen. Abges 20 sehen von vielen nur sür den Freundeskreis bestimmten oder sür besondere Festlichkeiten versäßten Gedichten: Das Buch Tobias metrisch übersest, Bahrenth 1847. Gedichte dem Baterland gewidmet. Frühjahr 1849, Erlangen. An das deutsche Bolk. Ein Juruf, Erslangen 1848. Lieder aus großer Zeit, Marburg 1872. Die Schlacht am Teutoburger Lalde, Marburg 1875. Ausgewählte Gedichte des Paulus Melisius in deutscher llebertragung, 25 Jürich 1875. Carmina aeademica, Marburg 1866. Horae lyricae. Praeit Conradi Celtis efficies Vindsbarge 1872. Rhythmica Praeit Huganis Grotivefficies Viennag 1881. Zur effigies, Vindobonae 1873. Rhythmica. Pracit Hugonis Grotii effigies. Viennae 1881. Bur Beurteilung Wielands. Gin fritischer Bersuch (Festgabe zu L. v. Raufes 90. Geburtstage). 1. Heft, Marburg 1885.

Ernst Ranke ist am 10. September 1814 zu Wiehe an der Unstrut in der "Goldenen 30 Ause" geboren als süngster Sohn des Rechtsanwaltes Gottlieb zerael Ranke und seiner Gattin Friederike Lehmcke. Er entstammt einem alten Pfarrergeschlecht, dessen Glieder seit dem 17. Zahrbundert in der Grafschaft Mansfeld gewirft hatten. Zein ehrensester Vater war der erste gewesen, der mit der Familienüberlieserung brach, als er Zurist wurde. Aber christlicher Geist berrschte in seinem Hause, wo in beglücktem Familienleben als 35 ältester der fünf Söhne Leopold, der große Geschichtssorscher, auswuchs, sodann der Theosloge Heinrich, der Schulmann Ferdinand. Sein Bruder Keinrich schildert den jüngsten als "reizendes Kind, das von uns allen sehr geliebt wurde". "Eines der Engelsköpschen, die unter der Sirtinischen Madonna angebracht sind, dat mich oft an meinen kleinen Bruder erinnert." Und diese sonnige Freudigkeit blieb ihm eigen. Er batte flare, seste Züge, belle Augen, ein sinniger, bisweilen schalkhafter Zug belebte den Mund, die freie Stirn war von Locken umrahmt.

Wie seine älteren Brüder erhielt er seine Schulbildung in Pforta, wo sein geistiges Leben recht eigentlich gesormt wurde. Den Zug zum Humanismus, die philologische Genauigkeit und Sorgfalt, Die Begeisterung für Mopftock und für des Baterlandes Gerr: 45 sichkeit, — hier hat er sie erworben. Das warme fromme Herz aber hatte er aus dem Elternbause mitgebracht. In Pforta schloß er mit Kleist-Rewow eine Freundschaft für das Leben. Das Studium der Theologie begann er 1831 in Leipzig, siedelte 1835 nach Berlin über und beschloß es 1837 in Bonn. Während er in Leipzig keine entscheidenden Untriebe erhielt, wirfte in Berlin namentlich Meander und Steffens, aber auch Twesten 50 stark auf seine Entwickelung. Dazu kam der Berkebr mit den Freunden Rleist und Rechenberg, mit denen er, wie er sagt, ein an gegenseitiger Unregung reiches "Kamilienleben" führte, vor allem aber ber Einfluß seines Bruders Leopold, der zugleich der Stolz der Familie auch von ihm auf das innigste geliebt und auf das rückbaltsloseste verehrt wurde. Bestimmte wijsenschaftliche Aufgaben aber flärten sich ihm erst in Bonn ab, wo 55 er unter der Unleitung von Nitsich für liturgische Fragen Interesse gewann und für die wissenschaftliche Fortarbeit Richtlinien empfing. So gerüstet ging er, nachdem er drei Zabre als Erzieber thätig gewesen war, 1840 ins Pfarramt in Buchau bei Iburnau in Oberfranken. Er fand "ein geräumiges Pfarrhaus mit schönem Garten", "eine Umgegend mit Berg und Thal, die kaum schöner bätte sein konnen." Sierber führte er als Hausfran 🕟 Theoda Naffe 1812 beim, eine Tochter jener angesehenen und bochgebildeten Bonner Kamilie, zu der er als Student Zugang gefunden batte. Bis 1860 lebte er mit ihr in reich beglückter Che, in der die Gattin ihm drei Töchter schenkte. Bei aller Treue der jeelforge

430 Manke

rischen Pflichtersüllung sand er Muße, seine wissenschaftlichen Arbeiten für das altsirchliche Perikopenspstem der römischen Kirche in grundlegenden Leistungen zusammenzusassen. Diese Studien führten ihn zugleich auf die lateinischen Bibelübersetzungen, die durch ihre volkstümliche und frische, kraftwolle Sprache ebenso seinen äkthetisch-philologischen Sinn bestiedigten, wie der Forschungsstand zu erneutem Eindringen und zur Erweiterung des bisber aus Licht geförderten Materials anreizte. Seinen erfolgreichen Arbeiten verdankte er den Ruf nach Marburg als Prosessor der Kirchengeschichte und der neutestamentlichen Ereasse (1850).

Der Holfschule Philipps des Großmütigen ist er treu geblieben, nachdem der Wunsch 10 der Bonner Fakultät, ihn als Nachsolger Bleeks zu dem ihren zu machen, nicht erfüllt worden war. Fast 38 Jahre hat er in Marburg als Lehrer gewirkt. In den Kreis seiner Vorlesungen nahm er dabei auch prophetische Stücke des AT auf, während er in späteren Jahren ausschließlich neutestamentliche Schriften behandelte. Hier hat er sodann als Forscher gearbeitet, auch an der Kirchenleitung dis zum Jahre 1873 sich beteiligt. Mit der sinnigen Freude des intimen Kenners erfaßte er die eigenartigen Verbältnisse der neuen Heimat, ein verständnisvoller Freund der hessischen Art, ein Interpret ihrer großen Vergangenbeit, vor allem ein Verehrer der beiligen Elisabeth, in deren weihevollem lichtem Dome er denn auch, ehe er auf dem alten Michaelskirchhofe an der Seite seiner Gattin die irdische

Rubestätte fand, auf seinen Wunsch aufgebahrt ward.

Er gehörte zu den Charafterköpfen der Hochschule, an der er sein stilles Gelehrten= leben führte, sich streng auf den heimatlichen Wirkungsfreis beschränkend, aber hier, allem sensationellen Wesen abhold, sich sorgsam und fruchtbar bethätigend, und zwar nicht bloß als (Slied der Universität, sondern auch als Bürger, der namentlich für Hebung sozialer Übelstände in seiner ABeise bemüht blieb. So war die Gründung der "Herberge zur 25 Heimat", für die er große persönliche Opfer brachte, ihm eine Berzenssache und Herzenssfrende. Als Mensch zeigte er sich ebenso abgeschlossen wie aufgeschlossen, still sammelnd und immer zu geben bereit. In der Ausstattung seines Arbeitszimmers spiegelten sich seine Eigenart und seine Interessen. Die Schattenrisse seiner Eltern und Geschwister aus dem Baterhause, die Dürerschen und Holbeinschen Stiche, Beter Bischers Apostels 30 statuen vom Sebaldusgrab, der mit Büchern bedeckte Schreibtisch, das offene Tafelflavier, die Blumen im Zimmer, der Blick auf den Garten und die heffischen Berge alles vereinte sich zu einem stimmungsvollen Ganzen, dem er das Leben gab. Er wurzelte wahrhaft in dem Boden, auf dem er wirkte. Vereinsamung fannte er nicht in seinem einsamen Leben; denn er freute sich an jedem, der ihm vertrauend nahte; er pflegte eine 25 von ästhetischen Interessen getragene Geselligkeit in seinem Sause, besonders aber stand er in ständigem Berkehr mit den Geistern der klassischen Welt, die er liebte, weil sie ihm Seelennahrung boten. So war er ein in sich befriedigter, allzeit freundlicher und friedsamer Rollege. Er hatte keinen Sinn für Reid und Sifersucht. Wo die beruflichen Interessen sich freuzten, bewährte er die Kraft der "gönnenden Liebe", die sein Lehrer 40 J. Nitzsch so verständnisvoll gepriesen hat. Er war dankbar für jeden Sonnenblick, der in sein Leben fiel, für jeden Erfolg, — "Gott hat sie mir geschenkt", sagte er zu einem Freunde, als er sich seiner zahlreichen Zuhörer freute — für jede Unerkennung. Aber er geizte nicht darum. Un den Dornen, welche in follegialen Beziehungen die Enge des wetteifernden geiftigen Lebens in Urteil und Schätzung beraustreibt, ging er barmlos, 45 wie ahnungslos vorüber; er rieß sich nicht blutig daran und kümmerte sich nicht um seinen Schatten. Aber empfindlich blieb er gegen alles Taktlose, Brutale, Gewaltsame, das seine Kreise störte. Dem ging er still aus dem Wege. Nur einmal hat er einen barten Kampf tapfer mit offenem Bisier ausgefochten gegen seinen Fakultätsgenossen Vilmar. Dieser hatte ibn anonym angegriffen, als in der Oberhefsischen Weistlichkeit es 50 angeregt war, Ranke zum Superintendenten zu wählen (1858). Da war er erstaunt, erschreckt, auf das tiesste gefräuft, so daß er darüber erkrankte "und beinahe daran gestorben wäre." Aber er sammelte sich zu würdiger Abwehr, und die theologische Fakultät strengte gegen Vilmars ungerechten und leidenschaftlichen Angriff einen Prozes auf Verleumdung an, dessen an Spannungen reichen Berlauf Gildemeister in einer Broschüre 55 lebendig geschildert hat. Ranke selbst aber hielt nie mit seiner Anerkennung der kernigen, mächtigen, herben Kraft Vilmars zurück.

Rankes wissenschaftliche Forschungen waren auf das innigste mit seinen allgemeinen geistigen Interessen verbunden. Er forschte in der Vergangenheit, um sich in der Gegenswart daran zu erfreuen. Wie er bei seinen Gängen über Verg und durch Thal gern seltene Blumen sammelte, so spürte er in den Vibliotbeken Deutschlands und

Nauke 431

Italiens vergeffenen Schätzen nach, und mancher wichtige Kund gelang ibm, nicht nur, wenn er die Handschriften der lateinischen Bibel und liturgische Urkunden durch forschte; auch in den Einbänden, für die pictätslos ältere Handschriften verwandt worden waren, gelang es ihm verschiedentlich, wertvolle Bruchstucke zu entdecken. Denn er war mit einem unermüdlichen Spürsinn ausgerüftet und verfügte über alle Mittel 5 valävarapbischer Runft, um auch vor den schwierigsten Entzisserungen und den übelst zugerichteten Pergamenten nicht zurückzuschrecken. Und war ihm ein Aund gelungen, so stellte er sich zugleich die Aufgabe, ihn durch die jorgfältigste Bearbeitung der Wiffenschaft zugänglich zu machen. Daburch fam eine Reihe noch unbefannter Stücke ber vorbieronomianischen Bibelübersetzungen aus Licht. Seine bedeutendste Leistung auf diesem w Gebiet war aber die Herausgabe und fritische Rommentierung des Codex Fuldensis, der auf Victor von Capua zurückgebt und auch von Bonifatius mit Gloffen verseben fein durfte. Er stellte fest, daß diese Handschrift, deren verwickelte Aberlieferungsgeschichte er lichtwoll darzustellen vermochte, neben dem Codex Amiatinus der wichtigste Zeuge für das Neue Testament des Hieronymus ist. Diese Herausgabe mit ihrer Würdigung 15 der Handschrift beleuchtet in markanten Zügen ein bochbedeutsames Stud der Rirchengeschichte Deutschlands.

Nicht minder wertvoll sind die beiden Ausgaben des ältesten Marburger Gesangsbuchs, deren Einleitungen lebensvoll in die Not der Zeit einführen, in der es gesammelt wurde, und sörderliche Beiträge zur Kenntnis der ältesten protestantischen Gesangbuchs 20 litteratur geben. Hier ebenso wie bei der Herausgabe der Chorgesänge zum Preis der bl. Elisabeth aus mittelalterlichen Antiphonarien kam ihm seine musikalische Bildung zu statten, die er auch für die Musikpslege in Marburg fruchtbar ausnutzte. Diese liturzgischen Studien erganzen seine Bemühungen um Aushellung der Geschichte der altsirche lichen Perisopen, für deren durchwirrte Überlieserung er in immer neuen Ausähen gesicherte 25

Berhältnisbestimmungen berauszuarbeiten suchte.

In biesen Forichungen liegt sein wissenschaftliches Verbienst und seine Schranke. Durch sie stärkte er in sich das Bewußtsein von der Kraft und dem Vert des Protestantismus als des legitimen Erben alles wahrhaft Christlichen. Er wollte, indem er sich ihnen mit warmherziger Gewissenschaftsteit bingab, das alte wertvolle Überlieserungsgut werhalten, um das firchliche Leben der Gegenwart zu bereichern. "Das Bewußtsein einer solchen Gemeinschaft (mit der Vergangenheit) ist etwas nicht geringeres, als das Gesühl neugemachter Symmetrie; es ist etwas Großes und Unersetzliches." Dies sagt er in Rückssicht auf die Bestrebungen, neue Perisopen in den firchlichen Gebrauch einzusühren; aber diese Voorte kennzeichnen überhaupt die Gesinnung, in der er arbeitete. Allein indem 25 er diesen Arbeiten sich hingab, sesselte ibn die Liebe zur Einzelsprichung gewissenmaßen an den Stoss. Auf ihn wandte er die gauze Krast. Es war ihm das wichtigste Ansliegen, was er als "wichtiges, altes, unantastdares, grundlegendes Gut der Kirchensitteratur" erkannt batte, zu verössentlichen und zu beleuchten. Daher kam er nicht zu einer eins drucksvollen Zusammensassung seiner Lebensarbeit. Er lieserte Bausteine, aber Bausteine won bleibender Bedeutung.

Und der Dichter Raufe. Was treibt ibn zum Dichten? "Ars quae quot saera fides, quot amor pulchri patriaeque Gaudia dant cantu cordibus insinuat." Er ist in der That Runstdickter. Seine Vorbilder sind die Humanisten, insbesonders die, mit deren Bildern er seine Veröffentlichungen schmuckte, Celtes und Grotius, und er 15 verfügte mit seltener Gewandtheit über Die Formen der flassischen Robythmik, was seine philologischen Freunde uneingeschränft anerkannten. Doch auch volkstümliche Mlänge gelangen ibm im lateinischen Gewande besser als im deutschen, wo er den Manen Alop= stocks seine Kunft zum Opser bringt. Eo manche Übersetzung deutscher Bolkslieder mutet an wie eine frästige Originaldichtung, wie Cras migrare debeo Vale sum dieturus, 50 ober Decretum est Altissimi Ipsos, qui sunt junctissimi, Sejungi. baben seine lateinischen Wedichte fem gering anzuschlagendes Interesse für die Gelebrtenund Universitätsgeschichte seiner Zeit. Er feierte die Zubeltage der Männer, die er verebrte, eines Rinich, Tholud, Marl Hafe, Reuß, die Greignisse im Bermandtenfreise, Die Teste ber Universitäten, Diese meist als offizieller poeta academieus, Die scheidenden Mollegen. 55 Uberbaupt war jede gehaltvollere kollegiale Berührung ihm Antrieb zu einer De, einem Idull, einem Epigramm, in dem trot des Ronventionellen der Form mancher er frijdende individuelle zug aufbehalten ist. In den Horae lyricae verberrlicht et C. 33-39 Die Gefamtheit der damaligen Marburger Dozenten; jeder erbalt sein Cvigramm, deren manches dem Renner der Verbaltnisse bumorvolle Ausblicke erschlieft. Der 60

Cyflus der Reussiana (Rhythmica (E. 96-110) giebt ein Bild von der Bedeutung, die dieser geistwolle Bibelforscher für seine Zeit hatte, die Eeloga Maja zur Einsweihung des neuen Universitätsgebäudes (Rhythmica E. 31-12) versett anmutig in die gehobene Stimmung der aus den dürftigsten Übergangsverhältnissen befreiten alas demischen Lebrer. Ranke sagt von seiner Übertragung ausgewählter Gedichte des Melisius, er wolle die Lögel "von einem undetretenen Meeresstrand in die Gegenwart locken." Das thut auch er, indem er zu seinen Gedichten Form und Farde von einem "undetretenen Meeresstrand" herandringt. Iher auch, was er weiter zur Charafteristit dieses Humanisten sagt, gilt von ihm: Seine Gedichte setzen "die Liebenswürdigkeit seines Charafters, den lebendigen Verkehr, in welchem er mit den Vesten seiner Zeit stand, ins Licht." Kurzum, in allem, was er leistete und anstredte, ist "der deutsche Mann zu erkennen", und mehr noch, in allem leuchtet sein dristlicher Charafter durch.

Manters, d. h. die Begeisterten, sind zunächst eine Abzweigung der Familisten, s. d. Art. Bo V S. 750. Denselben Ramen erhielt eine schwärmerische Partei, 1820 in Porksphire, welche ihren Gottesdienst mit lautem Schreien hielt und aus den Methodisten hersvorgegangen war.

Mapp, Joh. Georg f. d. A. Harmoniften Bo VII C. 432.

**Naschi.** — Litteratur: Ueber die zahtreichen Ausgaben des Kommentars zum ganzen AT oder zu Teilen desselben s. Jul. Fürst, Bibliotheca Judaica II, 78si. Erster Druck des Penta= 20 tenchtommentars Reggio 1475, dann Soneino 1487. Neue fritische Ausgabe mit Entsehlerung des Textes von A. Berliner 1865 (auf Grund von Lendener, Münchner und Brestauer Sandschriften, den ältesten Druckausgaben und Parallelen aus den Talmudkommentaren. Am Schlusse ein Berzeichnis der von R. benutten Quellen). — Nebersetzungen. a) Loteinische: G. Genebrard (Cant., Joel), L. H. d'Aquine (Cither), Jo. Leusden (Joel, Jona), Arn. Pontac (Obadja, Jona), L. M. Croze (Obadja), Jean Mercier (Hof., Joel, Amos, Obadja und Jona), S. de Muis (Malea.), Ant. Giggeo (Prov.), Jo. A. Scherzer (Gen. c. 1—6), Jo. Ge. Abicht (Gen. c. 6—11), Th. Dassow (Ex. n. Lev.), R. Carpzov (Ruth). Den gauzen Kommentar überseite Joh. Fr. Breithaupt, 1. Teil: Pentatench, Gotha 1710; 2. Teil: Die großen und Propheten, Siob und Psalmen, das. 1713; 3. Teil: Die histor. Bücher, Prov. u. Eccles., 30 daj. 1714). — b) Deutsche: L. Hahmann (Gen., Bonn 1833. 1 Bd), Leop. Dutes (Pent. Prag 1838, 5 Hefte), Jul. Deffaner (Bent. mit punktiertem Text, Dfen 1863-67, 5 Bbe, dass. in 1 Bd, Budapest 1887). Erlänterungen zu den franz. Glossen schrieben M. Mendels= sohn, J. Löwe, J. Jeitteles, M. Landan, A. Berliner (am wertvollsten). — Ueber Raschi s. Zimz, Salom. b. Jsaak, genannt Raschi. Eine Biographie in: Zeitschrift für die Bissen-is schaft des Judentums, Berl. 1822. 1. Bd, 2. Sest, S. 277—388; ders., Litteraturgesch. der jynagog. Poesie, S. 112; ders., Heißt Raschi Jarchi? in: Jor. Annalen, 1, S. 328; Sims. Bloch, Tork Lebensgesch, des Salomo Jizchaft nebst Schilderung s. Jahrh., 1840 (Ucberjetung der Abhandlung Zunz' ins Hebräische mit Anmerkungen und Verbesserungen); J. Jost, Wesch, der Jaraeliten, 5. Teil, 1825, S. 243-48 vgl. 375-76 (nach Zung); ders., Wesch, des In Judentums u. f. Seften, 1857 u. 58, 2. Abt., S. 390 f.; Graet, Geschichte der Juden, 6. Bd, S. 70 ff.; Abr. Geiger, Parschandatha. Die nordfranzösische Ezegetenschule. Ein Beitrag zur Geschichte der Bibeleregese und die jüdische Litteratur, Leipzig 1855; A. Lewn, Die Exegese bei den französischen Israeliten vom 10.—14. Jahrhundert, Leipzig 1873; M. L. Friedländer, Chachme Hadorot. Geschichtsbilder der nachtalmud. Zeit (500-1500), Brünn 1880, S. 32 ff.; 45 Bacher, Die französische Exegetenschnte: in Winter und Wünsche, Die jüdische Litteratur seit Abschluß des Kanons, 2. Bd, S. 275—289 (mit Proben); J. H. Weiß im 2. Jahrg. seiner Zeitschrift: Beth Talmud, Wien 1882; N. Kronberg, Raschi als Ereget (Diss.), Halle 1882; A. Berliner, Raschi in: Pets Monatsichrift 1862, Angustheft; derj., Beiträge zur Geschichte der Rajchi-Kommentare, Berl. 1903 (grundlegende Forschungen).

Der Agie im Christentum die Bibeleregese dis in die Zeiten, wo sich mit Gottst. Eichhorn das historische Auslegeprinzip Geltung verschaffte, unter dem Gesichtswinkel des
religiösen Sonderbekenntnisses stand, so stand sie im Judentum dis zu Beginn der nordfranzösischen Eregetenschule unter dem Einstusse der halachischen und agadischen Deutung,
wie sie uns in den beiden Talmuden, den alten Midraschwerken Mechiltha, Sifre, Sifra
und der Pesikta vor Augen tritt. Man besann sich endlich wieder auf den alten talmudischen Satz Schabb. 634: Kein Bibelvers geht aus der Gewalt seines einsachen, natürlichen Sinnes beraus (weder von Witteralsinne los. Der Begründer und Mittelpunkt der nordsranzösischen Eregetenschule war
Salomon den Isaak (pour von von Mittelpunkt der nordsranzösischen Eregetenschule war
Salomon den Isaak (pour von von Mittelpunkt der nordsranzösischen Eregetenschule war
Salomon den Isaak (pour von von Mittelpunkt der nordsranzösischen Eregetenschule war
Salomon den Isaak (pour von von Mittelpunkt der nordsranzösischen Eregetenschule war
Salomon den Isaak (pour von von den üblicher Abkürzung Rasch (von) genannt,
60 geb. 1010 in Tropes in der Champagne. Über sein Leben wissen wir nur wenig Zu-

verläffiges. Nachdem sein Ruhm die gander erfüllte, war Zage und Legende geschaftig, sein Leben zu glorifizieren, er wird sogar in Beziehung zu Gottfried von Bouillon, Den fühnen Helden des ersten Kreuzzuges gebracht. Echon im frühen Alter besuchte er wegen jeiner ungewöhnlichen geistigen Käbigkeiten die von Gerschom (Meor Hagola, das Licht der Zerstreuung, gest. 1028) begründete Talmudschule zu Mainz, wo Bakob b. Bakar s sein Lebrer war. Spater seben wir ibn auf der Hochschule zu Worms zu den Kußen des Gaaf Halevi und Gaaf ben Zebuda. Obgleich er während seiner Studienzeit oft Mangel litt, so wurde er doch nach damaliger Sitte mit 18 Jahren 1961 verheiratet. Bei seiner Rudkehr nach seinem Geburtsorte übertrug man ibm bas Umt eines Rabbiners, das er unentgeltlich bis an seinen Tod verwaltete. Mit ibm begann für die Inden des w nördlichen Frankreichs eine Zeit tiefgehender ernster religioser Bewegung. Als bervor ragende talmudische Autorität famen von weit und breit Unfragen über wichtige balachische Angelegenheiten an ibn, die er stets mit meisterhafter Gewandtheit und Umsicht beant wortete. Mit Audsicht barauf schrieb einst sein Lehrer Gaaf Halevi aus Worms an ibn: Das Zeitalter ist durch dich nicht verwaist, und Männer deinesgleichen möge es viele in 15 Berael geben. — Wir betrachten Rajchi I. als Bibelerflärer. Als Rajchi an Die Erflärung der biblischen Bücher des AIs ging, war der Weg für solche Arbeit noch wenig geebnet. Die Leiftungen des Baon Saadja fannte er nur jehr oberflächlich, wie er auch die grammatischen Werke eines Chajjug und Ibn Ganach nicht benutzen konnte, weil sie in aras bijder Sprache geschrieben waren. Go dienten ihm als Führer bei seinem Unternehmen 20 nur die noch sehr unvollkommenen Arbeiten von Menachem ben Sarûf und Dûnasch 3bn Labrât. Da die französische Sprache zu seiner Zeit selbst noch in der Mauser lag, so war sie in ihren Wortgefügen nicht geeignet, das fertige und unabänderliche Gebräisch verständlich zu machen. Er mußte daber als Ausdrucksmittel seiner Ausichten und Theorien wieder das Hebräische wählen. In dieser Hinsicht war er weit schlimmer daran, als die 25 nordafrikanischen und spanischen Zuden, die in der wortreichen, geschmeidigen, dis in die feinsten sputaktischen Ruancen durchgebildeten arabischen Sprache ein passendes Organ für ibr geistiges Schaffen batten. Rajchi bat fast zu allen Büchern des UIs Erklärungen geschrieben, ausgenommen sind nur die beiden Bücher der Chronit, die Bücher Rebemia und Esther und die zweite Hälfte des Buches Hieb, die von Anhängern seiner Echule 200 fommentiert wurden. Bom massoretbischen Terte ausgebend, an dem er mit der großten Ungitlichkeit festhält, machte er sich zur Aufgabe, ein einfaches, schlichtes, nur auf den Litteralsinn abzielendes Edriftverständnis zu vermitteln. Ohne von irgend welchen dogmatischen oder philosophischen Ideen geleitet zu werden, versenkt er sich selbstlos in die biblischen Bücher und erörtert in klarer und leichter Auseinandersetzung die exceptischen 35 Schwierigkeiten, immer sich auf scharfe Beobachtung und Bergleichung bes Sprachgebrauchs stützend. Lexifographisches sindet durch Unführung eines analogen Falles und Grams matisches durch Hinweis auf ein Citat mit einer gleichen oder verwandten Form seine Erflärung. Wiederholt spricht er seinen Standpunkt, nur den einfachen, natürlichen Edriftsinn zu erschließen, mit Rachbruck aus. So zu Gen 3, 8: "Es giebt viele agavische w Deutungen, Die alle wohlgeordnet in Bereich. r. sich finden, ich aber babe keine andere Absicht, als die Schrift nach ihrem buchstählichen Sinne zu erklaren und der Agada nur dann zu folgen, wenn sie die Worte der Schrift sinngemäß erklart, jedes Wort nach seiner Weise (mian man sopie man kawilm masser sopie die illuser ses insa se ils interes dell' Ferner zu Gen 33, 201 "Unsere Rabbinen erklären, Gott babe den Zakob in 78 (der Starke) genannt, ich aber babe mir vorgenommen, nur den buchstablichen Sinn zu erflären (1782 8772 zw. www. zw.t 1287). Er 6, 9 wird die agadische Auslegung ausdrücklich desbalb verworfen, weil sie sich mit der Schriftstelle in vielen Sinsichten nicht vereinigen lasse, — "ich sage daher, man erkläre die Schrift nur nach dem einsachen Abortsinn, sedes Abort nach seiner Weise (7-27-227-20-22 A-7-27-20-22 A-7-27-20-22 A-7-28-22 Deutungen der Weisen Jeraels, doch durch sie wird der Wortlant des Berses (87,727 7427) nach seiner Weise (\*\*75% 72') nicht ausgelegt, ich aber sage, daß nach der naturlichen Bedeutung der Vers also erklart werden muß. "Zei nicht nach vielen zum Bosen", d. i. "wenn du siehst, daß die Frevler das Recht beugen, so sage nicht: da ihrer viel sind, so ... neige auch ich mich zu ihnen". Zu Zes 26, 11 werden alle agadischen Deutungen aus dem Grunde abgelebnt, weil sie wider den Contert und die Accentuation verstoßen. Bal. Gen 20, 13. Gelbst in Bezug auf das Hobelied, das der Allegorisierung den großten Spielraum bot, finder fich im Borworte die Bemerkung: "er werde die bildliche Ausdruds weise nach dem Sinne des Zusammenhanges und nach der Reibenfolge der Bibelverich

434 Rafdi

erflären." Besonders bervorgehoben zu werden verdient die Ebrlichkeit Naschis in seinem eregetischen Versahren. Oft legt er das Bekenntnis ab, daß ihm das Verständnis dieser oder seiner Schriftstelle abgebe, vgl. zu Le 13, 1; Jos 18, 15; Jud 11, 26; Jes 13, 21; Ez 12, 3. In der Einleitung zu Sacharja spricht er es offen aus: "Die Prophetie des Sacharja ist sehr dunkel, denn die Gesichte darin gleichen einem Traume, der Auslegung erfordert, wir aber können nicht für die Wahrheit unserer Auslegung eintreten, bis der wabre Ausleger kommen wird (772 7772 827 75)". Bal. noch die Außerungen zu 5, 14 und 11, 13. Aus dem Bestreben, immer den natürlichen Schriftsinn zu geben, erklärt sich Raschis bäusiges Zurückgreisen auf das Targum des Onkelos, das ihm sogar in mehreren Handschriften bekannt ist. Jumer, wo es interproduction beist, ist die Stelle nach Onkelos zu erklären. Auch wo interproduct, wird Onkelos keineswegs widersproduct, sondern imr dessen Meining erörtert, nur wo wir FATOFFT lesen, stellt Raschi seine Unsicht der des Onkelos gegenüber, doch es geschieht das niemals im Tone der Anmaßung, wie Dies auch zu bemerken ist, wenn er sonst widersinnige Erklärungen abweist. Neben dem 15 Targum des Onkelos findet sich häusig noch das Prophetentargum eitiert, das ihm in der Richtigkeit der Sinnerfassung noch über das erstere geht. Das Targum zu den Hagiograpben scheint ibm mit Ausnahme bes Targum Csther unbefannt geblieben zu sein. Doch ber Einfluß der traditionellen Midrascheregese (Derasch) mit ihrem pneumatischen und mystischen Schriftsinne (552) war im 11. Jahrh. in Frankreich zu mächtig, als daß Raschi bei seinem 20 redlichen Bemüben, nur den einfachen, natürlichen Buchstabensinn (Beschat) zu erschließen, ibr völlig entraten konnte. Aber sein gesunder Sinn und sein feines Taftgefühl ließ ihn bei der Fülle der vorhandenen Deutungen meist diejenige wählen, die dem einfachen Wort= finne einer Schriftstelle am nächsten kommt, somit nach Inhalt und Zusammenhang entspricht. Übrigens unterscheidet er stets zwischen der Agada des Talmuds und der des 25 späteren Midrasch, welche letztere in die Schrift überhaupt alles hineinheimste, wonach das Leben Berlangen trug. Go oft wir daber der Riedewendung begegnen: דברתיבה אבורה ober הההרב מבודר במהר , handelt es sich immer um die talmudische Agada, die Midrasch= agada wird durch andere Formeln eingeführt. Für manche Stellen fordert Raschi geradezu die agadische Deutung. So heißt es zu Gen 1, 1 zu den Worten 877 174877: 30 "Dieser Bers fordert durchaus eine agadische Auslegung, wie ihn schon unsere Lehrer ge-Deutet haben. Abnlich lautet eine Bemerfung zu Gen 1, 12. Zuweilen folgen auf Die einfache Erklärung die widersprechendsten Dentungen. So hat denn Raschi seine hohe Hufgabe, Die ibm vorgeschwebt, nur teilweise gelöst. Seine Bibelkommentare stellen eine Berbindung des einfachen natürlichen Wortsinnes (Peschat) und der alten tradierten Wis 35 drascheregese dar. In seinem Alter scheint er das Unvollkommene seiner Erklärungen auch selbst gefühlt zu haben, denn er trug sich, wie aus einem Ausspruche seines Enkels Samuel ben Meir erhellt, mit dem Plane einer Überarbeitung, der aber wegen Mangel an Zeit und vielleicht auch an Kraft nicht zur Ausführung gelangte. Auch in anderer Sinsicht genügen die Rommentare nicht den Unsprücken einer wahrhaft historischen Inter-40 pretation. Da der Autor nur an den Worten hängt, so kommt es nicht zu einer Betrachtung zusammenhängender Abschnitte, auch wird nie der Verfuch der Erklärung eines Wunders gemacht. Kurz, das ganze eregetische Verfahren ist noch zu atomistisch, es sehlt der Kausalnerus sowohl zwischen den einzelnen Teilen wie zwischen diesen und dem Ganzen. Manche Auslegungen, wie beispielsweise die einzelner Pfalmen, erhalten durch die in den 45 Texten gesuchten örtlichen und perfönlichen Beziehungen etwas Gezwungenes. Bisweilen stoßen wir aber auf feine sprachliche Bemerke, die auf sorgfältiger Beobachtung des Sprach= gebrauchs beruben. Wir verweisen auf Gen 2, 5 zu dem Worte =74 vgl. das. 24, 45. (Ben 3, 1 findet sich eine gute Bemerkung zum Komparativ; Ps 23, 1 wird racht nach Borgang von Dûnasch Ibn Labrât bereits richtig mit Finsternis erklärt. Da die gramma= 50 tische Terminologie zu Raschis Zeiten noch sehr schwankend war, so kommen manche termini technici vor, die von den späteren usuellen abweichen. So heißt der stat. constructus rizrizo f. Er 15, 23, das abhängige Substantiv selbst przy ober zrzz f. Gen 7, 14; Zef 7, 20; 10, 9; 777, 777 ober 474 ift der Stamm eines Verbum. j. Gen 1, 20; 2, 10; 15, 17; 49, 10, Pf 69, 21. Ganz abweichend find die Vokalbezeichnungen. Melophum (827, 55 TTE, eig. Külle des Mundes) steht für Cholem s. Er 14, 12; 15, 5; Kamez katan für für Zere s. Gen 4, 22; Er 1, 20; Nu 23, 20; Patach katan für Segol s. Gen 41, 35; Er 15, 18; Nu 23, 24; Chatef Kamez für das kurze Kamez s. Jes 1, 31; Schurek für Kibbug s. Er 15, 2; Jef 13, 2. Der mit einem Dagesch versehene Konsonant beißt DEFFE s. Gen 11, 33; 34, 16; der Accent, mag er entweder zen Tonfall oder den so Abortzusammenbang bezeichnen, नेक (Ton) ober का (Abeise); नेका के किए भी केवर TonMajdji 435

welches Rajchis Bibelkommentare erregten, bewirtte, daß zunächst viele Abschriften gefer tigt und nach Ersindung der Buchdruckerkunft zahlreiche Drucke veranstaltet wurden. Bor 5 allem gebört der Pentateuchkommentar mit zu den ersten gedruckten Büchern. Gur die Rommentare selbst war dies sehr verbängnisvoll. Man machte in Form von Glossen und Zusätzen Interpolationen, nabm Wortversetzungen vor ober ließ auch größere ober fleinere Stücke weg. Auf viele Aseije gericten zablloje Rebler in den Tert, jo dan ervielsach unverständlich wurde. Es ist das Verdienst A. Berliners, hier Wandel geschaffen 10 zu baben. Seine Rajchiausgabe bietet burch jorgfältige Vergleichung ber Sanbschriften und ältesten Drucke einen gesicherten Tert. Noch erwähnt jei, daß Rajchi vom Bersaffer des Schem hagdolim den Chremmamen Parjchandatha erhielt. So hieß eigentlich ein Sobit Hamans j. Gith 9, 7, aber man zerlegte bas Wort in wikiger Weije in guine und 877 Erklärer des Gesetzes. Ebristlicherseits fand Raschi in Rifolaus von Lira einen 15 eifrigen Benuter. Mercier nannte ibn deshalb simia Salomonis. Den Einfluß Raschis auf Rif. v. Lira und Luther speziell in der Auslegung der Genesis hat Karl Siegfried in einer längeren Abbandlung in Merrs Archiv für wissenschaftliche Erforschung des AIs I, E. 428 ff. und II, E. 39 ff. nachgetviesen. Auch spätere Eregeten haben auf Maschi vielsach Bezug genommen.

2. Rajdi als Erflärer des Talmuds. Chenjo berühmt wie Rajdi als Bibelertlärer ist er als Erklärer des babylonischen Talmuds. Echon vor Raschi hatten Gerschom und andere Lehrer zu Mainz und Worms den Talmudbefliffenen das Sindium der einzelnen Traftate durch furze Erklärungen zu erleichtern versucht, allein Raschi überragt alle seine -Mit wenig Worten erhellt er das Dunkel des oft unverständlichen Textes, 25 legt den Zusammenbang der halacbischen Diskussionen flar und macht auf Widersprücke aufmerksam. Dit beutet er nur an, aber bie Fingerzeige genügen, um bie labhrintbischen Gedankengänge mit flarem Verständnis zu erfassen. Dabei finden verstümmelte Textstellen durch Nerus und Vergleichung mit anderen Tertstellen ihre Berichtigung. Die von ihm vorgeschlagenen Lesarten, die immer durch die Worte: Also ist zu lesen (3.50) eingesührt 30 werden, find noch beute maggebend. Mit einem Worte, Raschis Talmudfommentar ist ein Muster von Schlichtheit und Formvollendung, von Faglichkeit und Gründlichkeit. Für den Talmudlernenden ist er ein unentbehrliches Hilfsmitter geworden. Mit Recht bemerkt Menachem b. Zerach in seinem Werke: 7-52 7772 (Zehrung auf den Weg), daß ohne Rajchi der babylonische Talmud ebenso vernachlässigt worden wäre, wie der jerusalemische. 35 Die Talmuberflärungen fanden rasche Verbreitung. Die späteren Decisoren, wie Rif (Alfäsi), Rambam (Maimonides), Salomo b. Adereth u. a. berufen sich gern auf sie als eine Autorität ersten Ranges. Übrigens ist dem Talmudkommentar Raschis gerade wegen seines Unsebens dasselbe Schicksal widerfabren, wie dem Bibelkommentar. Die Schüler machten sich Abschriften und Auszüge, veränderten und ließen weg, insbesondere verzu stümmelten sie die französischen und deutschen Wörter und septen dafür Ausdrücke ihrer Heimat. 21. Berliners Arbeiten entbalten für einen gesicherten Raschitert zum Talmud reiches Material, wie sie auch Aufschluß über die Echtheit der Kommentare über die Traftate Nedarim, Moed fatan, Baba batbra, Maffoth, Kerithoth, Horajoth, Meila u. j. w. geben. Dabei sei zugleich ber in unseren Drucken eingebürgerte Febler mit wie mit is zwei Stricken oben berichtigt. Das Wort ist keine Abbreviatur im Sinne von zwin המודים ober דו בא לישוב, sondern es bezeichnet nur die griechische Eprache: Lenn ein frangösischer Ausbruck von Raschi eingeführt wird, geschieht es stets durch wird. Der Rajchi zugeschriebene Kommentar zu Beresch r. rührt nicht von Raschi ber, sondern bat einen italienischen Zeitgenoffen zum Verfasser. Aus Raschis Responsen erfabren wir 50 mancherlei Andeutungen über die perfönlichen Verbältnisse des Antors, sowie über seine Beziehungen zu seinen Schülern und auch zu Christen. 211s Raschi 1105 in seiner Batersstadt starb, binterließ er eine blübende Exegetenschule, die teils aus seinen Rachkommen, teils aus seinen Schülern, wie Samuel b. Perigoros, Schemaja u. a. bestand. Unter seinen drei Schwiegersöhnen ragt besonders Jebuda b. Nathan bervor. Noch bedeutender sind drei Enkel, die Minder seines Echwiegersohnes Meir: R. Flaaf b. Meir, R. Samuel b. Meir (Mascham), Grammatiker und Exeget, und Jakob b. Meir, aus Namern unweit Tropes (Mabbenu Tam), das Haupt der Thosaphisten. Diese Männer brachten die un vollendet gebliebenen Urbeiten Naschis zum Abschluß und gingen namentlich in der natur lichen Bibeleregeje noch über ibn binaus. D. Aug. Abüusche. 👵

Rasfolniken. — Litteratur: Die in dem A. "Nifon" Bo XIV C. 86 eitierten Berke von Philaret, Malarij, W. Palmer, Subbotin. Ferner: Ph. Strahl, Beiträge zur rufsischen Kirchengeschichte I, Halle 1827, S. 250 sj.; A. von Harthausen, Studien über die inneren Zustände zu. Nußlands I, Hannover 1847; M. Wallace, Rufsland, L Bde, übers. v. E. N., Leipz. die 1878 sj. I, 341 sj. II, I sj.; A. v. Gerbet Embach, Russichen Sektierer, in "Zeitsragen d. christl. Bottslebens" Bd 8 Hest I, Heilbronn 1883; Tsak, La Russic sectaire, Paris 1888 (mir unbekannt); B. Frank (H. v. Samson Himmelstjerna), Russiche Selbstzengnisse. I. Russischen unbefantte; & Frant (H. V. Samjon Himmethjerna), Kuppidie Selbstgeuguspe. I. Ruppidies Christentum, dargestellt nach russischen Angaben, Paderborn 1889; A. Leron-Beaulien, Das Reich des Jaren u. die Russen, übersett von L. Petvold und J. Müller, Sonderschausen 1889, 10 III, 312 st.; H. Datton, Die russische Kirche, Leipzig 1892, S. 57 st.; F. Kattenbusch, Lehrbuch der vergleichenden Konsessiunde. I. Die orthodoxe anatolische Kirche, Freiburg 1892, S. 234 st. 542 st.; H. Datton, Die russische Kirche, Leipzig 1892, S. 62 st.; F. Knie, Die russische schauer. Index und ihr Kult, Graz 1894 (mir unbefannt); J. Gehring, Die Setten der russischen Kirche, Leipzig 1898; F. Loos, Symbolit I, Tüb. und Lyz. 1902, 15 S. 169 ff. — Mafarij, Geschichte des russischen Raskols (russisch), St. Petersburg 1859; mir unzugänglich und nur befannt aus dem Auszug in der "Baltischen Monatsschrift" I, Riga 1859, C. 105 ff. 197 ff.; Hibbenet, Hiftor. Unterf. der Cache des Patr. Niton, 2 Bde (mir m. zugänglich): D. Dan, Die Lippowaner in der Bukowina, Czernowik 1890; P. S. Smirnow, Gesch. des russ. Raskols des Altritualismus<sup>2</sup>, St. Petersb. 1895; Junere Fragen im Raskol 20 im 17. Jahrh., ebd. 1898; Auf der Flucht vor dem Antichristen, ebd. 1903; Aus d. Geschichte der Mijfion des 17. Jahrh. gegen den Rastol, ebd. 1903; Heber die Fingerhaltung zur Kreuzesbezeichnung und Segnung, ebd. 1904 (in diesen Schriften Smirnows, alle ruffisch, auch die weitere Litteratur). - J. Dobrotworzfij, Die Gottesmenschen (ruff.), Kasan 1869, mir nur befannt aus den Uebersetzungen (mit Anstassungen) von A. Psizmayer: Die Gottesmenschen 25 und Stopzen in Ruftland, SLSU, phil. hift. Cl. 1883; Die neuere Lehre der ruffischen Gottes= 25 und Stopzen in Rußland, SLM, phil. hift. Cl. 1883; Die neuere Lehre der rufsischen Gottessmenschen, und Die Gesühlsdichtung der Chlysten, Dentschriften WN 1884. 1885; A. Petschersstij-Meljnikow, In den Bergen (ruß. Roman); K. Kutetschow, Die Sekte der Chlysten und Stopzen (ruß.), Kajan 1882; E. Pelikan, Geschichtlichsmedizinische Untersuchungen über das Stopzentum in Rußland, übers. von R. Jwanoss, Gießen 1876; K. K. Graß, Die geheime 1860; A. K. Graß, Die geheime Iheilige Schrift der Stopzen, Leipzig 1904. Von Graß ist auch demnächst eine gute, auf einsgehenden Studien beruhende Orientierung über das ganze Chlystentum zu erwarten. — Th. Lenz, De Duchoborzis I, Dorpat 1829; Tr. Pech, Die Molokanen, im Historischen Taschensbuch, 5. Folge VIII, 1878, S. 203 ff., ein Unszug aus R. Kostomarow, Neber die Lehre der Motokanen 1869; S. Margaritow, Geschichte der rußischen rationalistischen und mystischen Schlens, Kischinew 1902; Christenversolgung in Rußland, mit e. Nachwort von L. Tolstos, München 1898. — A. Roschdesstwenskij, Der südrussähnes, St. Petersburg 1889; H. Dalton, Evang. Strömungen in der ruß. Kirche der Gegenwart, in Zeitzt, d. christl. Volksstedens VI, 5, Beilbronn 1881; Der Stundismus in Rußland, Studien und Erinnerungen, lebens VI, 5, Heilbronn 1881; Der Stundismus in Rußtand, Studien und Erinnerungen, Güteral. 1896; A. A. (Amirchanjanz), Die Ursprünge des Stundismus, 1903; A. Stefano-40 witsch, Aus der Arbeit unter den Stundisten; Die Maljowanti. Ein Blatt ans der Geschichte des Stundismus in Rußland, 1904 (es sind Nr. 2. 3. 5. 6 der "Hefte zum Christl. Drient").
— Um die Schristen von Kutetschow, Margaritow und Roschdestwenstij weiß ich nur durch freundliche Mitteilung ihrer Titel durch &. Graß; nach ihm enthält Th. Liwjanow, Rastol-niken und Strafgefangene (Oftrischniki), 4 Bde, St. Petersb. 1872 ff. reiches, aber unzuwer-45 läffiges Material.

In dem A. "Nikon" ist Bd XIV S. 87, 37 ff. darauf hingewiesen worden, wie die in der orientalischen Kirche (s. d. A. Bd XIV S. 436 ff.) herrschende Wertung der kultischen Formen als Heilsmedien es ebenso zur Pflicht machte, bei eingetretener Abweichung die ursprüngliche Korreftheit wiederherzustellen, wie jeder nur vermeintlichen Verbesserung 50 entgegenzutreten. So erklärt es sich, wie die im 17. Jahrhundert in der russischen Kirche vorgenommene Korreftur der liturgischen Bücher ebenso ein noch beute andauerndes Schisma, den sog. Raskol, hervorgerusen hat, wie sie andererseits dort als eine der deutschen Reformation analoge That empfunden wird (vgl. Philaret II, 108). — Es lag in der Natur der Dinge, daß sich im Lauf der Zeit Abweichungen in den liturgischen Formen einstellten. Aber der Grieche Maximus mußte seinen Tadel schwer büßen, und die Stoglaw-(Hundertkapitel=)Synode — so genannt, weil sie hundert Antworten auf vom Zaren vorgelegte Fragen enthält; die Echtheit der ihr zugeschriebenen Beschlüsse ist nicht zu bezweifeln (Makarij, KG 8, 93) — von 1551 janktionierte die bestehende Form. Durch den jest ins Werf zu setzenden Druck der Rikualbücher (der schon als solcher den Ver= 60 dacht der versuchten Ginschmuggelung von Häresien gegen sich wach rief) machte sich die Unsicherheit des Tertes besonders empfindlich; als jedoch der mit der Emendation betraute Archimandrit Diomysius des Serginsklosters zur hl. Dreifaltigkeit einige Verbesserungen vornahm, wurde er 1618 auf einer Swode erfommuniciert, an den Pranger gestellt und eingeferfert, "weil er den Namen der bl. Dreifaltigleit aus den Büchern gestrichen und

vom bl. Weist geleugnet babe, daß er Kener sei." Gerade in den gedruckten Ausgaben der Megbuider wurde das doppelte Halleluja an die Stelle des dreifachen gesetzt (1610) und die Boridrift über bas fich Betreugen mit zwei Fingern aufgenommen (1611), Die Hauptgegenstände des spätern Streites. Sollte dadurch nur das auf ruffischem Boden Neberlieserte gesichert werden, so war es auch die gleiche Absicht, jeder Renerung zu be- 5 gegnen und die volle Abereinstimmung mit dem von den griechischen Bätern Neberfommenen aufrecht zu erhalten, wenn andererseits man nun bereits unter dem Einflug Rifons den Archimandriten Arfenij Suchanow zu den Griechen fandte, damit er fich bort über die alte Form unterrichte. 2018 Patriard bat dann Nifon mit der ihm eigenen Energie die Durchführung der Emendation der fultischen Bücher in Angriff genommen und sie wo durch Spnoden der Jahre 1654—56 sanktionieren lassen (s. d. "Niton" 28 XIV 3. 88). Als Norm wurde festgestellt die von den griechischen und alten flavischen Büchern vertretene Form. Der allein widerstrebende Bischof Paul von Rolomna wurde abgesett, ausgepeitscht und starb, wie es scheint im Wabnsinn, in der Verbannung. Von Ursenis bei einer neuen Reise mitgebrachte griechische Handschriften förderten die Verbesserung, die 15 anwesenden Patriarden von Antiochien und Serbien stimmten zu, der von Konstantinopel legte in einem Schreiben die rechte und notwendige Gestalt der Liturgie dar, und in schneller Folge geschab die Drucklegung der wichtigsten liturgischen Bücher (a. a. D. S. 88). Kür das Bewußtsein der russischen Rirche so einschneidende Reformen konnten aber nicht obne Widerspruch bleiben. Er wurde von einer bei dem frühern Patriarchen Joseph ein- 20 flugreichen Partei getragen, darunter die Protopopen Awwafum, Iwan Reronow, Daniel von Mostroma, Longinus von Murom u. a. Anfänglich noch in freundschaftlicher Beziehung zu Nikon, dann ibm entfremdet, denunzierte, als Longinus von Nikon wegen angeblicher Schmäbung der beiligen Bilber verurteilt worden, Reronow den Nifon wegen Beleidigung des Zaren, erreichte aber (1653) durch seine rücksichtslose Schrossbeit nur 25 seine eigene Verschickung in ein Moster; das Gleiche widersubr Daniel und Longinus, Awwakum wurde nach Tobolsk verhannt. Exiliert erhoben aber Awwakum und Neronow Unflagen gegen die Nikonide Säresie wegen der Befreuzung mit drei Fingern; der letztere weilte zudem seit 1655 unter dem Schutz des zarischen Beichtvaters Stephan beimlich wieder in Moskau und wurde dann Mönch. Die Synode von 1656 aber sprach das 30 Anathema über die Andänger der alten Formen aus. Doch fand Neronow auf Grund seiner Unterwerfung 1657 wieder Annahme, und selbst der Gebrauch der alten Bücher wurde ihm perfönlich darauf bin durch Nikon gestattet. Während des langjährigen Konflifts zwijden dem Patriarden und dem Zaren und dem dadurch berbeigeführten thatjäcklichen firchlichen Interregnum seit 1658 erstarkte jedoch die Opposition — auch Am= 35 wakum durfte aus Sibirien nach Moskau zurückkehren und gewann Einfluß selbst am Hof --, und auch die Entscheidung der Synode von 1666 und 1667, die gwar Rifon verusteilte, aber seine Reform bestätigte und das über deren Gegner schon 1656 ausgeprochene Anathema auf das Keierlichste wiederholte und ihre Wortführer Amwakum, Marus, Feodor u. a. einferferte, konnte dann den Frieden nicht mehr berstellen. Wiels 10 nehr wurde diese Epnode der Ausgangspunkt des noch beute andauernden großen Echismas in der ruffischen Nirche. "Wir dürfen nichts verändern oder binzufügen, so wie die früheren Frommen wollen auch wir selig werden; Ehristus hat seiner Rirche Unveränders lichkeit zugesagt", das war der Grundgedanke der Epposition (Smirn., Gesch. d. r. R. S. 61 f.); Neurom ist wie Altrom abgewichen. Im Norden bildete das Solowenkische in Aloster im Weißen Meer den Mittelpunkt des Widerstandes. Erst nach siebenjähriger Belagerung wurde es 1676 durch Verrat erobert und mehr als 400 seiner Insassen zu Tode gemartert (vgl. Simeon Denissow, Geschichte ber Solowepfischen Märtyrer, Guprast 1788; mir unbefannt). 1681 erlitten Amwakum, beffen berühmte Selbstbiographie seinen seurigen unbeugsamen Charafter erkennen läßt (er wünschte an den Nikonianern 50 thun zu können wie Elias an den Baalspfaffen, Zmirn. E. 87), Lazarus und Teodor ben Tod auf dem Scheiterbaufen. In dem Streligenausstand des Jahres 1682 aber verhinderte nur das ebenso entschlossene wie kluge Vorgeben der Regentin, der Zarewna Sophia, die die zarischen Keller öffnen ließ, den Sieg des "alten Glaubens"; sein Sprecher Rifita, 1667 auf seinen Wiberruf bin begnadigt, wurde offentlich bingerichtet.

Unterdrückt war dadurch der "alte Glaube", "durch den alle ruffischen Lunderthäter selig geworden", keineswegs. Hatte man schon früher für das Jahr 1666 die Erscheinung des Antichristen besürchtet, so schien sich dies sein offenkundig besätigt zu baben. Schon griff man zu dem Mittel der Selbstverbrennung und Selbstausbungerung, um dem Antichriften zu entgeben. Als die wesentlichen Jertumer der "neuen Vehre des Antichriste" 60

wurden geltend gemacht: die Befreuzung mit brei Gingern statt mit zweien (dies das eigentliche Schibboteth), die Aussprache Jisus statt Isus, das dreisache statt des zweisachen Halteluja bei der Messe, das vierarmige statt des achtarmigen Areuzes, der Bollzug ber Liturgie mit sieben statt mit fünf Prosphoren, der Umzug nicht nach dem scheinbaren 5 Lauf der Sonne und das Feblen von "des wahrhaftigen" (st. "des Herrn") bei dem Bekenntnis zum beiligen Geist im Symbol, das Gebet "I. Chr. unser Gott" statt "I. Ebr. Gottes Cobn". Es find später noch gablreiche weitere Jrrtümer der Staatsfirche vorgeworfen worden; namentlich wurden alle Reuerungen Peters d. Gr. und das ganze Eindringen abendländischen Wesens als antichristlich beurteilt. Innerhalb des Schismas 10 aber führte das Aussterben der vor der Lösung von der Staatstirche geweihten Briefter zur Spaltung in die Priesterlichen, die Popouschtsching, und die Priesterlosen, die Bespoponischtsching. Denn bei dem Fehlen eines eigenen Pischofs mußte man nun entweder alle salramentlichen Handlungen von priesterlichen Überläufern aus ber Staatsfirche vollzieben laffen oder gang auf die Saframente verzichten, abgesehen von der Taufe, 15 die zur Rot ja auch von einem Laien verwaltet werden konnte. Die Priesterlichen als Die minder Radikalen brachten es leichter zu einer Gemeindebikdung und Konstituierung als Kirche. Ihre hervorragenoste Niederlassung wurde zu Ende des 17. Jahrhunderts die auf der Insel Wetka in einem der Nebenflusse des Duepr, im heutigen Goub. Mobilew (auf polnischem Gebiet); daber die Verspottung des Altritualismus als Wetkascher 20 Glaube. Hier wurde 1695 durch Bollzug der Eucharistie auf einem vornikonischen Antimension die Kirche "zum Schutz der Gottesgebärerin" geweiht. Die Leitung des Alt= ritualismus fonzentrierte sich bier, über 30000 Alltgläubige siedelten sich bier an; aber burd einen Überfall mitten im Frieden 1735 wurden fie fortgeschleppt, ihre Siedeleien Und als diese und die Kirche wieder erstanden, gegen 1200 Mönche und 25 gablreiche Ronnen sich in dem Doppelkloster sammelten, wiederholte sich 1761 der Aberfall aufs neue; 20000 Altritualisten sollen zumeist nach Sibirien verschickt worden sein. Starodubje im Tschernigowschen Gouvernement trat jetzt an die Stelle von Wetka. Noch vor diesem batten die Kerschenerschen Stiten im Nischnij-Novgorodichen eine leitende Stellung gewonnen (hier spielt der Roman von Petscherskij-Meljnikow, In den Wäldern, 30 deutsch Berlin 1878, der einen interessanten Einblick in das Leben der Alltgläubigen um 1850 gewährt); unter ihnen aber kam es zu allerlei Spaltungen. Am Don wurde durch einen Priester Hiob und den Abt Dositheus der priesterliche Raskol ausgebreitet. Seit 1771 ward der Rogoschskij-Friedbof zu Moskau, wo sie während einer Best die Erlaubnis erbielten, eine Begräbnisftätte und ein Spital für ihre Glaubensgenoffen zu errichten, 35 der religiöse Mittelpunkt der Popowzen, wie gleichzeitig der Preobraschenskij-Friedhof für die Popenlosen; diese Friedhöse, "zugleich Klofter, Seminar und Handelstammer, Konfistorium und Börfe" (Ler. Beaul. C. 386). Unter Nifolaus I. wurde jedoch das Vermögen dieser Friedhöfe mit Beschlag belegt und die Pforten der Ikonostase (die Thüren zu den Altären) verriegelt; erst 1880 sind diese Siegel wieder gelöst worden. Auf einer altgläubigen 40 Synobe zu Rogoschöfij 1779 fam es zu einer Spaltung wegen der Renfalbung der zum Schisma übertretenden Priester, deren Folge u. a. die Übertragung des Anschens von Starodubje auf die Efiten und die Kirche von Irgis im Saratowichen Gouvernement war. Eine eigene Hierarchie gewannen die seit 1832 durch das Verbot fernerbin Popenüber= läufer aufzunehmen bedrängten Altalänbigen durch einen abgesetzten bosnischen Metropoliten. 15 der 1816 in einem Kloster zu Belofriniza in der Bukowina seinen Sitz als Metropolit nahm und, anerkannt von den Altesten zu Rogoschskij, Bischöse weichte; freilich konnten diese zunächst in Rußland nur im Verborgenen ihres Amtes walten, und auch gegen Ende der Regierung Alexanders waren alle altgläubigen Bijchöfe eingeferkert. Ein 1862 zu Rogoschöfts gehaltenes Konzil (vgl. Smirn. S. 160) rief durch sein Entgegenkommen 50 gegen die Staatsfirche in einem "Rundschreiben" einen Zwiespalt im eigenen Lager hervor. Daber zerfallen die Priesterlichen jest in solche, die sich nach wie vor mit Aberläufern von der Staatsfirche behelfen, in folde, die den Metropoliten von Belofriniza, aber nicht das Rundschreiben anerkennen, und in Anhänger auch dieses Erlasses. Satten früher Laien die thatsächliche Leitung in den Sänden, so scheint dies unter dem Cinflug der neu-55 erstandenen Hierarchie anders werden zu wollen; doch überwachen geistliche Räte den Merus.

Wir die Stellung zum Rundschreiben von 1862 und zur Bereitung eines heiligen Miprons zur Firmung, so haben auch andere Fragen wiederholt die Einheit der Popowsschtschina gestört: so die nach der Neutaufe Übertretender, speziell der konvertierten Priester 60 (sie geschah bei diesen zur Aufrechterhaltung ihres priesterlichen Charakters in den priester-

Masfolnifen 439

lichen Gewandern), serner über die rechte Weise das Rauchfaß zu schwingen, über die Beschaffung des Abendmahlsbrotes, über die Selbstwerbrennung und den Hungertod "für den Glauben". — Einen Teil der Priesterlichen gelang es der Staatsstriche mit sich wieder zu unieren, die sog. Edinowerzen, Einsgläubigen, indem der Spnod 1800 gestattete, daß Popen nach den alten Niten antieren dursten. Diese Edinowerzen haben auch staate "lich anerkannte Klöster. Den 1667 über die Anhänger des Schismas ausgesprochenen Bannstuch hat der Spnod zurückgenommen und 1886 erklärt, daß nicht die alten Niten und Terte an sich verwersen seien, sondern nur sosern sie ein Symbol bäretischer Deutungen sind. Doch dursten bis vor kurzem die Orthodoxen sich der Popen der Edinowerzen nicht bedienen, und eine selbstständige Hierarchie ward diesen nicht ermöglicht. Ihre Zahl wird ward diesen Million übersteigen; sie besaßen 1886 nur 211 oft schlecht besuche Kirchen.

Biel radikaler als die Priesterlichen baben die Popen lojen – etwa 2 bis 3 Millionen sich entwickelt und ungleich stärker sich zersplittert. Ihren Hauptsitz hatten und haben sie zwischen den großen Seen und dem Werigen Meer (daber ihr Name Meeranwohner, Pomorjane). Müste man dort bei der dünnen Bevölkerung, den wenigen Kirchen sich sehon weichsach notgedrungen ohne Priester behelsen, so war für den prinzipiellen Verzicht auf jolche bereits der Boden bereitet. Als es dann vornikonische Priester nicht mehr gab, die Rette der Gnaden zerriffen war, erklärte man übereinstimmend mit den Grundfägen eines Awwakum und Feodor, jetzt sei die Zeit des Antichristen, in der die Sakramente außer der Taufe aufgebört. Statt geweihte Priester batte man nur noch Alteste und 20 Borleser, die die Schrift lesen und erklären, die taufen und die Beichte hören; an die Stelle bes Abendmablsempfanges tritt das Berlangen danach, die anderen Saframente find entbebrlich. Im übrigen bewahrte man burchaus den Charafter der Frömmigkeit, die man überkommen batte. Auch die Popenlosen beobachten die Fasten, verehren die Bilder und Reliquien, machen hundert und zweihundert Verbeugungen und Vekreuzungen hinter= 25 einander: "ein Reophyte muß sich 6 Wochen lang täglich 2000mal verbeugen, und sich dabei, bei jeden 100 Verbeugungen, noch 20mal auf die Erde werfen (ver. Beaul. 3. 407). Tabak, Zucker, die Kartoffeln und einzelne Speisen (z. B. der Hase) werden verabscheut. Lang und bestig ist unter ihnen darüber gestritten worden, welche Buchstaben über dem Haupt des Gefreuzigten anzubringen seien, indem ein Teil nur ICXC dulden wollte. Die 30 Weise der Erteilung der Taufe führte zu vielen Spaltungen. Gine gewisse Organisation der Pomorjanen jetzten die Brüder Andrej und Semeon Denissow seit 1691 ins Werk. Die von ihnen begründeten Alöster am Aluß Wyf bildeten für lange das Centrum der Popenlosen. Seit Veter d. Gr. erlangten diese Niederlassungen eine gewisse Duldung. Aber als ein Teil 17:38 aus politischen Rücksichten bereit war, die Fürbitte für den Zaren 25 und sein Haus in ihr Gebet aufzunehmen, lebnte sich die Mebrzahl dagegen auf, besonders Philipp, der Begründer der Philipowzen, und die Gruppe der Theodofianer fündigte die Gemeinschaft. Diese verboten auch mit den Orthodoren, "den Zuden", zu essen oder zu trinfen; auch das auf dem Markt Gekaufte mußte vor dem Gebrauch durch bestimmte Formeln gereinigt werden. Sie gewannen 1771 durch den Raufmann Rowylin einen 10 Mittelpunkt in dem Preobraschenskis Friedbof in Moskau. Unter Nikolaus I. aber ward ibnen die Rirche daselbst genommen, wie die Alöster am Wyk geschlossen. — Die größte Schwierigkeit bereitete den Lopenlosen die Frage der Che. Der mönchsartige Charafter des Zusammenlebens ließ sich nicht auf die Dauer erhalten. So verzichteten die einen nur auf die priesterliche Einsegnung der Che, die anderen lehnten ihre Unauflöslichkeit es ab, noch andere wollten überhaupt feine Che bulden; "Berbeirateter, laß dich icheiden, Lediger, beirate nicht" gaben die Theodofianer als Losung aus. Berfielen damit die Lopenlojen noch nicht ohne weiteres der Zuchtlofigkeit, so steben sie doch binsichtlich des ebelichen Lebens binter ben Orthodoren gurud. Durchführen ließ fich Die Beseitigung der Che nicht; die jog. Nowoschennye, Neuvermählten, ließen sich von den Popen der Staatskirche 301 trauen und thaten bann bafür Buße. Etrenger als die Theodofianer juden die Phili powzen die Prinzipien des Maskel durchzusübren; wie ihr Begründer 1713 gethan, so find auch sie stets bereit, zur Selbswerbrennung zu ichreiten. Roch konsequenter sind die aus ihnen bervorgegangenen "Vilgrime" (Strannifi) oder "Fliehenden" (Begunp), seit Ende des 18. Zahrbunderts. Um Ernst zu machen mit Mt 10, 37 f., verlassen sie Haus und Heimat, verrichten auf geseinliche Che und ben Beimatschein mit bem Siegel bes Untidrifts und genießen keine Speije aus fremdem Gerat. Doch bildete fich neben den eigent lichen Wanderern mit der Zeit noch die Rlaffe der Herberger, mit dem Gelubde, ern bei nabendem Lebensende Wanderer zu werden; nur die erstere Masse wird getauft, mit vom Himmel gefallenen Waffer. Mus der Bernichtung der hierardie baben andere die

Monsequen; der Ausbebung der Sakramente und des gemeinsamen Gottesdienstes vollständig gezogen, die "Verneiner", Netowzy, die selbst wieder in verschiedene Formen sich gespalten baben (Smirn. S. 120 sp.). Die Mapitonen gebrauchen beim UM. statt des Veins Rosinen. Die Moltschafzniti, die "Schweigenden", sind durch keine Folter zum Neden zu bringen. Die "Richtbeter" wollen in dieser Zeit des "Lucktwinters" seit 1667 nur noch von einem Herzensgebet etwas wissen, sa sie sinden das Gebet im Viderspruch mit der Allwissenbeit Gottes und deuten die ganze dristliche Lebre allegorisch als Symbol (vgl. Gebring S. 203 f.). Velcher Art die Podpolniki sind, die nie an das Tageslicht kommen,

vermag ich nicht zu sagen. In den zulest genannten Erscheinungen berühren sich die vom Schisma des Sahres 1667 ausgegangenen Seftenbildungen, der Raskol im strengen Sinn, mit solchen die prinzipiell die orthodore Wertung der Saframente ablebnen. Unter ihnen sind zunächst die außerlich von der orthodoren Rirche nicht getrennten, ja vielsach sich als ihre eifrigsten Glieder gebenden Mustifer, Die "Gottesleute" zu nennen; ibre Bezeichnung Chlustu 15 "Geißter" vielleicht aus Christy "Christuse" entstanden. Obne Beziehung zur nikonischen Mejorm, geben ihre Anfänge Doch in die Zeit Alereis zurück. In feurigem Wagen foll im Babre 1615 Gott der Bater berniedergefahren sein auf den Berg Gorodin im Gouvernement Bladimir und in dem Bauern Daniel Philippoty aus dem Gouvernement Roftroma Wohnung gemacht haben; Diefer babe fich in dem Bauern Iwan Sustow seinen 20 Sobn, Christus, erforen, der eine "Gottesgebärerin" und zwölf Apostel zu sich nahm. Bon Alerej zweimal gefreuzigt und alsdann noch geschunden, soll Sustow wieder auferstanden und den Seinen erschienen sein; er starb erst 1716. Sein von ihm erwählter Nachfolger Protopij Lupfin und beffen Weib Afulina genoffen ebenfo die höchste Verebrung. An Sbriftusen bat es auch später den Shlysten nicht gemangelt, namentlich in 25 Peter III. erblickten sie einen solchen. "Jede Generation, ja jede Gemeinde hat ihren eigenen Heiland in Fleisch und Blut aufzuweisen." Jeder soll streben durch Unterdrückung des vom Bösen stammenden Aleisches, durch andauerndes Gebet und Verzicht auf alle Regung des eigenen Willens, furz durch Aberwindung auch alles Seelischen, ein Christus oder eine Gottesmutter zu werden. Den "Schiffen", in welche die Chlusten sich gliedern, 30 stebt ein Prophet oder Engel vor, neben ihm die Prophetin, das "Mütterchen", die "Gottesgebärerin" (vgl. über die Prophetin Anna Romanowna Seliwanow bei K. Graß a. a. D. 3. 19 f.); die Uussprüche dieser Bropbeten sind Gesett für ihre Gemeinden, selbst wenn sie der landläufigen Moral zu widersprechen scheinen. Die 12 Webote des "Zebaoth" Danila Philippow stehen noch beute in Geltung, darunter die Forderung der Enthaltung 35 von berauschenden Getränken und von fleischlicher Sünde und der Che, vor allem der Glaube an den beil. Geift d. b. die Hingabe an seine völlige Herrschaft. Die Geistestaufe ift die wesentliche, das Abendmabl wird mit zerstoßener Osterprosphore und mit Epiphaniastvaffer gefeiert. Bei ihren Andachtsübungen (radenija genannt) bilden Tanz und Gesang Hauptstücke. Zuerst dreben sie sich unter Singen und Seufzen im Kreise 40 herum, die Männer in der Mitte, die Frauen nach außen zu. Dann, wenn die Erregung ihren Gipfelpunkt erreicht bat, durchbrechen sie das beilige Rund. Dabei giebt es bei den Eblysty wie bei den Derwischen Leute, die in diesen beiligen Ubungen eine so große Geschicklichkeit erlangt baben, daß sie bei der Schnelligkeit der von ihnen ausgeführten drehenden Bewegung ganz bewegungslos erscheinen. Sie bören mit dem Dreben erst auf, wenn sie 15 por Erschöpfung niedersinken. Aus ihrem Mund dringen abgeriffene Ceufzer"; den niederrinnenden Schweiß vergleichen sie mit dem des Erlösers und das Auf- und Abwiegen ibrer ausgebreiteten Urme mit dem Flügelschlag der Engel (Ler.Beaul. S. 139 f.). ibrer Verzückung verlieren sie oft vollständig jedes Bewußtsein. Ihre dann folgenden Weissgaungen sind "abgerissene, oft unfaßbare Sätze, unzusammenbängende und unver-30 ständliche Worte", so daß "ihre Propheten ihre Weissagungen meist selbst nicht verstehen, ja sich ihrer manchmal gar nicht mehr erinnern können (ebd.). Die besonders zu solchen Berzückungen binneigenden Frauen gewinnen die Stellung von "beiligen Zungfrauen". Wegen des inwohnenden Geistes bringt man es bis zur gegenseitigen Unbetung als "Heis tande" und "Gottesmütter". Daß es an innigem Empfinden nicht feblt, zeigen die Lieder 55 der Chlusten, die den besten Einblick in ihre Frömmigkeit gewähren (vgl. Pfizmeper, Denkschriften XX (35, 193 ff.). Alls Chthstendickter werden Dubowitztij und Labsin genannt. Eine beiondere Anziehungsfraft aber übt die unbedingte Pflicht des Gebeimbaltens aus. Namentlich unter Mönchen und Nonnen baben die Chlusten Gingang gefunden; so zeit= weilig in dem berühmten Zungfrauenfloster in Mosfau. Zene gebildeten Mystiler des 30 Betersburger Michailowpalais, zu denen u. a. der Kultusminister Alexanders I. Kürst GaRasfolnifen 441

lizin Beziehungen unterhielt, dursten mehr auf abendlandische Einwirkungen zuruckgeben (gegen Gebring Z. 155). — Den Eblosten werden alle jene sittlichen Berirrungen nachzgesagt, die schon im Altertum gegen mystisch asketische Setten erboben worden sind; weitaus das Meiste m. E. sicher obne Grund. Aber bei ihrer Berwechslung phosischer Erregung mit religiöser Andacht, ihrer fast abgöttischen Berehrung sür ihre Heilande und Propheten (vgl. Seliwanow bei K. Graß a. a. D. Z. 20 f.) kann ein Umschlag des theo retischen Asketismus in fleischliche Ausschweifungen in manchen Eblostengemeinden nicht bestenden; man suchte etwa so der Verachtung des Aleisches Ausdruck zu geben oder die Aleischesssünde als Mittel gegen die gesütliche Hospischen (Pfizmever SLL 101) Z. 125 ff.). Ob die "Springer", Stakum, den Eblosten zuzuzählen oder vielmehr abends solländischen Ursprungs sind, und in wie weit die gegen sie erbobenen Anklagen wegen sittslicher Vergebungen auf Labrbeit beruben, steht dabin. Die Springer oder Eblosten im Gonv. Smolensk freilich scheinen sich völlig wollüstigem Treiben bingegeben zu baben.

Mus dem Chlostentum ist die Sette der Stopzen, der Selbstverstümmler, bervorgegangen. 3br Stifter, genannt Seliwanow fein eigentlicher Name ist unbefannt - 15 und zuerst 1770 nachzuweisen, erklärte sich ebenso fur einen Sobn Gottes wie für Veter III. Nach Sibirien verbannt, durfte er unter Raiser Paul umudkehren, wurde aber in ein Arrenbaus eingesperrt; aus diesem unter Merander I. befreit, genoß er in Vetersburg als Leiter des "königlischen Schiffs" von seinen Anbängern göttliche Ebren, ward aber 1820 in ein Mloster zu Zusdal eingesperrt, wo er bundertjährig 1832 gestorben ist. Zeine 201 Lebre ist eine Weiterführung und Mesorm des Chlystentums, dessen Prophetinnen Afulina Zwanowna und besonders Unna Romanowna ibn unterstützten. Im Gegensatz zu der Zucktlosigfeit mancher Eblysten ward ihm Mt 19, 12. 18, 8. 9 zum Losungswort. Man unterscheidet dabei zwischen dem "königlichen Siegel" und der unwollständigen Berstümmelung, der "zweiten Reinbeit"; die Frauen unterliegen zumeist der Amputation der 25 Brüste. Manche werden "weiße Tauben", "reine Geister" erst, nachdem sie Kinder gezeugt; andere Skopzen sind nominell verbeiratet. Eine siete Wiederbolung der Menschwerdung Gottes wie bei den Ebloften wird nicht gelehrt. Mit Seliwanow wird als Disenbarung Gottes geseiert; er ist der vollkommene Erlöser geworden, als er durch seine Berstümmelung und seine Leiden sein Blut für die Seinen vergoß, die ihn nun nach 30 zuahmen baben; doch babe schon Christus die Selbstverstümmelung als geheime Lehre gelehrt. Wie bei den Chlosten besteht die Einteilung in "Schisse" und der Grundsat, die Zugebörigkeit zur Sekte zu verleugnen. Die Skopzen üben eifrig Propaganda mitunter mit Lift und Gewalt — um die Zahl der 144000 Jungfrauen (Apt 11, 1.4) vollzumachen, damit das Milennium der Heiligen eintreten kann. Namentlich unter den 35 Wechslern sind ihre Anhänger verbreitet, Millionäre unter diesen nicht selten. Zahlreiche Berichickungen baben das Stopzentum nicht zu unterdrücken vermocht. ver. Beaulieu berechnet die Zahl der Efopzen auf 2-3000. Manche sind nach Rumänien ausgewandert, wo man sie gelegentlich als "Lipowaner" mit den Altgläubigen verwechselt.

Den Gegensatz gegen das Cerimonienwesen der orthodoren Rirche verkörpern die to Molokanen (jpr. Malakanen) und Duchoborzen (Pneumatomachen), wegen ibrer Berflücktigung der Sakramente im ruffischen offiziellen Sprackgebrauch als rationalistische Zeften bezeichnet. Bon dem ganzen reichlichen Cerimoniell, einem besondern Priestertum, der Bilderverehrung wollen sie nichts wissen. Ihr Grundgedanke ist der der Unbeung Gottes im Geift, und daß das Menschenber; der allein wahre Tempel Gottes ift. Da 6 ber lebren sie statt der Wassertause die Geistestause, statt der priesterlichen Beichte die innere Umkehr und Beichte vor jedem Bruder, als rechte Abendmablsfeier das Sinnen über die Worte Christi. Die Ebe, nur gesegnet von den Eltern, beruht auf der Liebe der Chegatten. — Über die Unfänge der Molofanen wiffen wir nichts. 3br Zurückführung auf den 1555 zu Moskau verurteilten Baschkin scheint mir unberechtigt; für ganz 50 sider wage id bislang selbst die auf den um 1713 wegen calvinistischer Auschauungen verfolgten mostanichen Urzt Dimitrij Inveretinon (Gebring E. 176f.) nicht zu balten. Der Rame Molofane wird 1765 offiziell erwahnt. Er ideint ihnen daher vom Bolf gegeben worden zu sein, weil sie noch in Kaitenwochen Milch (moloko, spr. malako) trinken, nicht wegen des mildbfarbenen Aluffes der Molotidma, an dem fie fich erst um 55 1800 niederließen. Zie selbst nennen sich die "wahrhaft geistlichen Christen". Zie gründen sich pringipiell durchaus auf die Schrift, nur mit gestiltider Erklärung, denn der Buchstabe tote; wie für sie auch die rechte Taufe durch das "lebendige Wasser des Worts" geschiebt, und sie in Betress des Abendmabls betonen, daß das Aleisch kein nume sei. Doch wird von ibnen das Historiiche im Evangelium nicht verworfen, ja fie lassen wohl auch m

die firebliche Kultusform als Buchstaben gelten. In der Ablebnung des Genusses von Schweinesteisch zeigen sie sich wiederum sehr an den Buchstaben gebunden. Bei dem Unbestimmten in ihren Lehren (vgl. LBallace I, 347) giebt es weitgehende Differenzen in ihrer Mitte. Zu ihren Leitern wählen sie solche, die durch LBandel hervorleuchten, einen 5 Presbyter und zwei Gebilfen. Ihre Verjammlungen balten fie in Privathäusern. "Sie singen geistliche Lieder, beten, lesen in der Bibel und balten vertrauliche Gespräche über religiöse Dinge" (Wall. I, 348). Innerbalb ber Gemeinde wird strenge Sittenzucht ge-Die Rüchternbeit, Sittenreinbeit, Ebrlichkeit der Molokanen ist mir auch von ihren Gegnern stets bestätigt worden. Untereinander sind sie immer zur Hilfe bereit. w kommunistischen Versuchen bat es dabei nicht gesehlt. So machte 1825 ein gewisser Bopow im Gow. Samara den gefamten Besitz der motofanischen Dorfgemeinde zu einem gemeinsamen, nur mit Arbeitergruppen unter männlichen und weiblichen Ordnern, Die Die Arbeit in Jeld, Haus, Rüche zu überwachen batten. — Auch theofratischen Reigungen sind vorbanden: Gott allein soll die Herrschaft baben und die Liebe untereinander 15 regieren. Die weltliche Obrigkeit hat im Grunde nur für die Weltkinder Geltung. Da= ber ist von manchen Molokanen gelegentlich die Steuerzahlung, häufiger die Stellung zum Militär (wie auch der Eid) verweigert worden. Aber trok dieser theoretischen Absneigung gegen die monarchische Verfassung Gesetze, Behörden und Klassenunterschiede haben die Molokanen sich doch praktisch stets als loyale und friedliche Unterthanen be-20 währt. Zu Anfang der Regierung Alexander III. erwartete man daber in flawophilen Mreisen von ihnen die Reugeburt des russischen Bolkes; doch schlug diese Stimmung bald Der Baptismus und Stundismus haben unter den Molokanen in großem Umfang Eingang gefunden (vgl. Die Ursprünge des Stundismus S. 24 ff.), mit Spaltungen, aber auch Reubelebung im Gefolge.

Das ursprüngliche Verhältnis der Molokanen zu den Duchoborzen läßt sich nicht 25 mehr bestimmen. Betonen die ersteren die Schrift, so die Duchoborzen, vielleicht nicht ohne Zusammenhang mit den Bogomiken, das innere Licht. Sie werten und brauchen die Schrift, aber "das Wort des Lebens haben die geistigen Christen in ihrem Herzen." Auch die biblische und firchliche Lehre wird von ihnen umgedeutet (vgl. ihr 1828 ein= 30 gereichtes Bekenntnis bei Gehring S. 195 ff.). Dualistisch wird der Leib auf einen Fall der ihrem Wesen nach Gott ebenbürtigen Seele zurückgeführt. Seit Adams Fall ist er (jedoch nicht durch Erbfünde, sondern auf Grund der Berschuldung des Einzelnen) der fünnlichen Berführung unterworfen. Die Erlöfung soll den Menschen zum Urbild wiederbringen. Die Menschwerdung Gottes ist aber kein einmaliges Greignis, sondern geschieht 35 fort und fort in den Gläubigen. Daher konnte das Duchoborzenhaupt Iwan Kapustin erklären, daß sein Borganger Solvan Kolesnikow wirklich Jesus Christus gewesen und Im gewissem Sinn ist jeder wahre daß jetzt er selbst es sei (vgl. Gehring S. 201). Duchoborze Gott durch den ihm einwohnenden Geist. Zener Kolesnikow trat 1780 im füdrussischen Gouv. Zekaterinvslaw auf; Kapustin verstand es, die einzelnen Duchoborzen= 40 gemeinden zu einer Einheit zusammenzuschließen; er starb 1820. Nach zeitweiliger Beschrückung unter Paul I., fanden die Duchoborzen unter Alexander I. Duldung (vgl. den Erlaß v. 9. Dez. 1816 bei Lenz S. 26 ff. und Gehring S. 233 f.). Um so härter traf sie unter Nikolaus I. 1841 ff. ihre Verbannung in den Kankasus. Die Verweigerung des Kriegsdienstes im Jahre 1895 führte zu weiterer Verbannung in Fiebergegenden und 45 harter Verfolgung (vgl. "Christenverfolgung in Rußland" S. 1 ff.). Ein Teil wanderte seit 1898 nach Nordamerika (andere nach Eppern) aus und bat dort sich zu dem thörichtsten

Treiben in Erwartung der Wiederkunft Christi hinreißen lassen.
In den Molokamen rechnet Rostomarow (bei Pech S. 206 ff.) auch die Subotniki, Sabbater, die den Sonnabend statt dem Sonntag seiern, sich beschneiden lassen und die Speisegesetze bevolachten (vgl. auch Gehring S. 198). An einen geschichtlichen Zusammen

hang mit der sog. "Judensekte" des 15. Jahrhunderts ist nicht zu benken.

Es würde zu weit führen, auf die verschiedenen kleineren unstischerationalistischen Sekten einzugehen: die Seufzenden, die Schaloputen (geistliche Brüder), die Christehen, die Namenslosen u. s. w. (vgl. Gerbel-Embach S. 185.; Gehring S. 203 ff.). Die jüngste (etwa 55 seit 1861) bedeutendere Erscheinung des russischen Sektentums ist der Stundismus. Schon der Name bekundet seinen Ursprung in der schwädischen "Stunde". Haben der Schotte Melville und der Sprer Kascha-Jagub Bedeutung für die durch ihn bezeichnete, zunächst südrussische Bewegung, so bilden doch seinen eigentlichen Ausgangspunkt die durch Laster Bohnekanger in der deutschen Kolonie Roberbach geleiteten, von Russen besuchten Stunden; russische Bauern wie Michael Ratuschnij, Balaban, Iwan Riadoschapka baben

unter ibren Glaubensgenossen im pietistischen Zinn erbaulich zu wirken gesucht. Unter dem Einstliß des Baptismus nahm dann der Stundismus eine schärfer gegen die orthosder Vertung des Kultus, der Zakramente, der Bilder gerichtete Vendung; zugleich wurde er Gegenstand heftiger staatlicher Versolgung, angeblich besonders wegen Preußentums! Zuzwischen schink sich auch die Losung vom deutschen Baptismus vollzogen zu baben wist, deste z. Christ. Trient 5), sa unter dem Einstluß gemin russischer Mysitter bat sich innerhalb des Stundismus die den Eblosten verwandte Zette der Malowangen gesbildet, die in dem Wagenbauern Kondrat Malsowang den "erktgeborenen Gottessohn und Heisand", in einem gewissen Tickefmarew seinen Verläuser verehrt. — Eine dem Stunzbismus gegenüber selbstständige evangelische Vewegung ist die an die Wirksamkeit des so Vords Radstod und an W. A. Paschkow sich anschließende, insbesondere von Personlichskeiten des boben Abels getragene; Versiedungen zum Stundismus sind doch nicht aussgeblieben. Mußten ein Paschkow und Eras Korss Ausstand verlassen, so bat die Glieder des Stundismus vielsach Verschäufung und Mißbandlung betrossen.

Auf eine Angabe über die Zahl der ruffischen Sektierer ist am besten zu verzichten is (vgl. B. Frank, Andang III); die Angaben schwanken zwischen 3 und 15 Millionen.

Bonwetich.

Matherins von Berona, Bişch of, gest. 974. — Litteratur: ASB VII, 178—187; Histoire literaire de la France VI, 339—383; Tirabojchi, Storia della letteratura italiana (1806) III, 222—224; Bogel, Ratherins von Berona und das 10. Jahrhundert, 1854, 2 Teile: 20 Ebert, Alfg. Geschichte der Litteratur des Mils. im Abendlande III, 373—383; Hauf, KG Tentschlands III, 285—297. — Luctlen: Lintprand von Cremona, Antapodosis III, 42. 18—52. MG Seript. III. 312. 314; Rudger von Köln, Vita Brunonis c. 38. MG Seript. IV, 269 sq.: Folluin von Landach, Gesta abbatum Lobiensium e. 19—24. 28. MG Seript. IV, 63—65. 69sq.: Sigebert von Gemblours, Chronica ad ann. 928. 932. 939. 954. 956. 25 974 MG Seript. VI. 347—349. 352; ders. Liber de scriptoribus ecclesiasticis e. 127 MSL 160, 574. Beitere Lucklenangaben bei Bogel a. a. L. II, 3—22. — Berte: Ratherii opiscopi Veronensis opera nunc primum collecta, emendata et ineditis ancta. Curantibus Petro et Hieronymo fratribus Balleriniis. Veronae 1765. Abgedruckt in MSL 136. Eämtliche Echristen werden nach ihrer Emischungszeit besprochen von Bogel a. a. L. II, 56—218.

Rather stammte aus einem edeln aber einflußlosen Geschlechte, seine Geburt fällt in Die Zeit bald nach 887, seine Heimat war die Umgegend von Lüttich. Alls Fünfjähriger bereits wurde er dem Rlofter Laubach im Hennegau geweibt. Huch entsprach es nur der firchlichen Regel, daß er dieses Gelübde seiner Eltern später durch eine schriftliche Erkläs rung, die er auf dem Altare zu Laubach niederlegte, seierlich zu dem seinigen machte. 35 Die wissenschaftliche Atmosphäre des Klosters scheint es ihm angethan und ihm jenen Schritt lieb gemacht zu haben; denn der junge Mönch galt bereits frühzeitig als Gelebrter. Und doch war Rather weder zum Mönch noch zum Gelehrten geboren. Er bat es nie zu wissenschaftlicher Selbstständigkeit und Marbeit gebracht, und sein lautes rajches vielgeschäftiges Wesen wie seine sorcierte Lustigkeit, mit der er das innere Unbe- 40 friedigtsein verdecken wollte, standen im scharfen Widerspruche zu der stetigen Urt des Benediktiners. Vielmehr trat er in dem Streben nach kirchenpolitischer Bethätigung seinem ähnlich gearteten Abte nabe; ja er ichloß sich ihm, als Hilduin nach einem ersolglosen Berjuche, den Bijdofftubl von Lüttich zu erlangen, sich der Heimat müde 926 nach Stalien wandte, in einem Anfluge von Abenteuerlust an. Beide bossten im Reiche König Hugos, Wistouins Vetter, eine glänzende Zukunst zu sinden, brauchte doch der neue König zuverslässige Landsleute als Stützen seiner angesochtenen Stellung. Da Rather außerdem noch sittliche Strenge mit gelehrten Renntnissen verband, so gewann er sich rasch die Achtung des Rönigs. Gleichwohl zögerte sich die Übertragung des Bistums Berona an Nather, Die er sowohl wie die Diöcesanen wunschten, von Sabr zu Sabr bin. Rather sab sich 30 genötigt, die Autorität Papst Johanns XI. in Anspruch zu nehmen, um auf den zaudernden König einzuwirken. Es scheint, daß der eitrige Monch dem Könige für senen wichtigen Posten zu selbstitändig und eigenmächtig war. Nur die Hoffnung auf das baldige Ende des todfranken Mannes bewog Hugo ihm gegenüber sein Bersprechen einzulösen und ihn 931 zum Bischof von Berona zu machen. Daß nach der Genesung Nathers was Berbältung zwischen Konig und Bischof fein erfreuliches war, liegt auf der Hand. Aber auch in seiner Diöcese war Rather nicht gludlich. Man kam ihm um seines Euers und seiner Arommigseit willen mit boben Erwarnungen eingegen, sab sich aber bald burch jein zelotisches Wesen, seine Haft, seine aufdringlichen Treibereien abgestoßen. Und oben drein stedte in diesem unrubigen Mopie noch die Lust am Intriguieren. Daß Herzog Arnuli 🛶

der Bose von Bavern 935 plöglich Berona überfiel, geschab im Einverständnisse mit dem Bischof; daß Rather nach Vertreibung Arnulfs diesen Hochverrat auf andere abzuwälzen suchte, war eine Persidie, welche König Hugo leicht durchschaute. Rather wanderte als Wefangener nach Lavia in den Turm. In der Ginfamteit entstanden Die Praeloquia. 5 Co sind moralisierende Predigten, in der Weise der farolingischen Zeit noch flart vermijdet mit fremdem Gut; Ermabnungen, Buß- und Befebrungsreben, Die der nach Thätigkeit lechzende Bischof an Die verschiedenen Stände und Bevölkerungsklassen richtet. Auch der König wird dabei nicht ausgenommen, was natürlich den einsamen Redner zu Mesterionen über sein eigenes Schickfal veranlaßt, die gerade nicht von einem Verständnisse 10 für seine Schuld zeugen; ebensowenig wie die Darstellung des lasterbaften Treibens der oberitalienischen Bischöfe frei von Abertreibung und Selbstgerechtigkeit ist. Rather mag dies selbst empfunden baben; er reifte, während er die Schrift vollendete: das bezeugt die Einleitung, Die er dem abgeschlossenen Werfe später vorsetzte. Erst 936 endete Die schwere Haft. Aber von einer Mückehr in das inzwischen wieder vergebene Bistum war natürlich 15 nicht die Rede. Es war nur eine milbere Art von Gefangenschaft, wenn Rather bem Bijdof Uzo von Como unterstellt sich nicht einmal litterarisch bethätigen durste. völlig frei zu werden, fnüpfte er mit burgundischen Bischöfen an und flob schließlich 939 von Como nach der Provence. Damit schließt Rathers erster dreizehn Zahre umfassender Aufentbalt in Stalien.

Der bilflose Flücktling fand wohl überall Mitleiden, aber nirgends diesenige Unterstützung, die er um seiner bischöflichen Stellung willen forderte. Um meisten hoffte er dabei von jeinen Praeloquia, die vorauslaufend ibm die Wege nach Deutschland babnen follten. Wenn der gelehrte Mann die weltlichen Wiffenschaften, zu denen er doch immer wieder gern zurückfehrte, zwischendurch als minderwertig hinzusteilen beliebte, so weiß 25 man nicht, ob dies mehr seiner bizarren Unbeständigkeit oder dem zeitweiligen Vorherrschen der firdenpolitischen Interessen auf Rechnung zu setzen ist. Denn als Hauslehrer eines jungen Propensalen schrieb er gerade damals sein Sparadorsum, eine später verloren gegangene Grammatik, die den Rücken des Schülers vor Schlägen schützen sollte. Daß sich in dieser Weise seine Verhältnisse gebessert hatten, mag ihm die Rückkehr in sein 30 altes Rloster erleichtert baben. Gine Biographie des bl. Abtes von Laubach, des Bischofs Ursmar, die Umarbeitung einer stillosen Arbeit des 8. Jahrhunderts, sollte den letzten Rest von Mißstimmung bei den Klostergenossen beseitigen. Doch stellte sich bald beraus, daß Rather für das stille Leben des Mönches gründlich verdorben war. Er träumte in Laubach aufs neue von Macht und einflufreichem Wirken. Der Gedanke an 35 das ihm entfremdete Berona, dem er sich fürs Leben verbunden wußte, ließ ihn nicht zur Rube kommen. Albermals hoffte er auf König Hugo, der auf Leute wie er ange-Ein Wink von Dieser Seite genügte und Rather verließ bas fichere Yauwiefen war. bach zum zweitenmale 916, aber nur um von Hugos Gegner Berengar nabe bei Berona abgefangen zu werden. Gleichwohl erreichte er seben wenige Wochen später das 40 beißersehnte Ziel. Nicht weil er des Amtes für würdig galt, sondern weil und sofern es in die politische Konjunktur hineinpaßte, ließ man ibn den Stuhl des bl. Zeno abermals besteigen. Für seine Wirksamkeit mußte diese Einführung verhängnisvoll werden. Dieser zweite Ausenthalt im Süden bat denn auch nicht länger als zwei Jahre gedauert. Es war eine Zeit des Jammers. Rather gewann über den Klerus feine Autorität 45 mebr; sein Treubruch, seine Demütigungen bingen ibm an. Das steigerte seine Heftig= feit und lähmte zugleich das firchliche Leben in der Diöcese. Die Verhältnisse wurden unbaltbar, jo daß der König ibn schließlich 918 geradezu aus der Stadt wies. Rather folgte sofort und flob abermals in Todesangst über die Alpen, ohne irgendwo länger als ein paar Tage Rast zu machen.

Sine zweite Rücklehr nach Landach scheint ihm ziemlich peinlich gewesen zu sein; er schiedt sich desdalb von Bischofssitz zu Bischofssitz weiter, in der vergeblichen Hoffnung, in Sachsen am Musendose Ottos I. Verwendung und Anersennung zu sinden. Dabei bes herrscht ihn dauernd der Gedanke an das verlorene Verona. Jede Unternehmung ist ihm recht, von der er sich in dieser Nichtung Ersolg verspricht. So schließt er sich dem versschlten Zuge an, den Ottos I. Sohn, der Herzog Lindolf von Schwaben, gegen Italien unternahm. Aber weder dieser noch Otto selbst konnte und wollte ihm helsen, da es die politische Rücksicht verbot. So blied Nather nichts anderes übrig, als abermals die Stätte seiner Mißersolge zu verlassen und zerknirscht in das heimische Laubach zurückzuschren. Indessen wurde ihm dieser Schritt dadurch erschwert, daß alle Welt seine durch Otto ihm zu teil gewordene Ablednung als eine verdiente Strase bezeichnete. Empört darüber

Ratherins 445

appellierte Mather jetzt in brei Briefen an ben Papft Agapet, an Die Bijchofe von Atalien, Franfreich und Deutschland und an alle Gläubigen. Das Borgeben war wieder jo planlos und widerspruchsvoll wie möglich und hatte desbalb nicht den geringsten Erfolg. Alber auch in Laubach bielt es ibn nicht lange. Rather brauchte Unrube und Wechsel, Die flösterliche Einförmigkeit drückte ibn. Und gern benunte er die erste Gelegenbeit, um 5 ibr wieder zu entflieben. Zetzt endlich wurde ibm ein alter Wunsch erfüllt. Durch Erzbischof Ruotbert von Trier und Ottos Bruder Bruno wurde er 952 als Gelehrter an den königlichen Hof gezogen. Zeine Talente und Tugenden kamen wieder zur Geltung; er bereicherte seine eigenen Kenntnisse und durfte selbst einem Manne wie Brund davon abgeben. Da in dieser ihm angemessenen Wirtsamkeit seine Charaftersehler kann berpor 10 traten, jo machte sein Wesen einen harmonischen, Vertrauen erweckenden Eindruck. Doch nur zu seinem Unglud, denn den darauf gebauten Hoffnungen und Planen Ditos erwies er sich wieder als nicht gewachsen. Um sich nämlich das durch die Emporung der Herzoge Monrad und Lindolf gefährdete Lothringen zu sichern, übergab Otto das Erzbistum Köln an seinen Bruder Brund, das Bistum Lüttich an Rather. Damit war 15 Die heimische Divcese und das eigene Kloster dem einst treulos Gestobenen unterstellt. Alber auch dieses unverhöffte große Glück hat Rather nicht zwei Jahre lang genoffen. Denn obwohl Kind des Landes galt er um der Art seiner Einsehung willen als Eindringling, und Rather bejaß weder Klugheit noch Kraft, um den Widerstrebenden mit Beschick zu begegnen. Er blieb der alte schroffe Tadler und energielose Grübler, der 201 schließlich nur Keinde batte. Ihnen wurde es leicht, den Haltosen zu beseitigen und für Lüttich einen neuen Bischof durchzusetzen. Doch Rather war nicht gewillt, in die ihm angesonnene Absindung einzuwilligen; er rechtsertigte dieses sein Widerstreben in einer Conclusio deliberativa mit geistlichen Motiven. Dann schrieb er sich in Mainz seinen Arger von der Seele, indem er zwanzig verschiedene Briefe und Auffätze aus früheren 25 Jahren zu einer zweiten Sammlung in der Art der Praeloquia zusammenarbeitete, um gegen den Berlust von Berona und Lüttich zu protestieren. Es lag Wahnsinn in dieser litterarischen Prozessfröhlichkeit zu friegerischer Zeit nach Ansicht aller, und Phrenesis nannte Mather die Sammlung selbst in bitterer Fronie. Nur mit Mübe konnte ibn der Erzbischof von Mainz davon überzeugen, daß er durch dieses litterarische Ungestum sich auch die letzte 30 Hoffmung verscherze. Er stellte endlich den Kampf ein und ließ sich 955 mit dem kleinen Kloster Alna, einer Pertinenz von Laubach, absinden. Er war geradezu stolz darauf, daß er in diese Demütigung eingewilligt hatte, er schwelgte in Erniedrigung und in den Pflichten des flösterlichen Standes; aber er regierte auch in seinem fleinen Reiche mit Wonne. Gleichzeitig freilich regten sich die Reflexionen. Bin ich würdig das Abend- 35 mahl zu empfangen? Dieser guälende Gedanke wurde der Anlaß zu seinem Excerptum ex dialogo confessionali, einer Selbstichau in der Kastenzeit. Dieselbe seiselt durch die Persönlichkeit eines Mannes, der den Mut hat, seinen Gedanken bis auf den Grund zu geben, und sie läßt doch zugleich unbefriedigt, weil der, welcher bier grübelt und beichtet, schließlich feine Rube findet weder als Klerifer noch als Chrift. Das Excerptum um= 40 flammert zugleich eine Mopie der Schrift des Paschasius Radertus, dessen Auffassung vom Abendmable sich Rather zu eigen gemacht batte und beren Verbreitung er auf biese Weise befördert zu baben scheint. Dem Anstoß, den er durch sein Eintreten für Paschafins den Unbängern der jumbolischen Auffassung gab, suchte er in einer Epistola ad Patrieum zu begegnen; sie ist eine wirklich selbstständige Arbeit Rathers über das Abende 17. mabl, doch gebt auch sie nicht über eine Verteidigung der Lebre von der Wesenswandelung binaus. Eine eigentliche Förderung der Wiffenichaft war nicht Rathers Sache. Um jv sicherer schweisten trop aller Weltabgeschiedenbeit seine begebrlichen Blicke nach der Welt zurück. Aber trop eintretender Bakanzen wurde ibm weder Lüttich noch Laubach wieder zu teil: er batte sich durch seine frubere Verwaltung zu stark kompromittiert, 50 Gleichwohl fing er wieder au, sich den einzig rechtmäßigen Bischof von Verona zu nennen. Und thatsachlich brachte Bruno diese seine Wiedererbebung bei Dito endlich in Borschlag. Sie erfolgte abermals unter politischen Gesichtspunften 961 auf Ettes Romfabri, ber sich der wanderlustige Mather natürlich sosort wieder angeschlossen batte. Aber noch schneller als früher fam es zu Monfliften zwijden Bevölkerung und Bijdvoj. Man warf ihm vor 55 den Raub der Gebeine des bl. Metro, vermutlich durch Alerifer, die dem deutschen Sofe nahe standen, beginnstigt zu haben. Und seine Invectiva, die in gelehrter Weitschweisig keit vom Mern der Sache abzulenken sucht, spricht nicht dagegen. Es dauerte lange, bis Rather wieder bei seinen Divesjanen Vertrauen genoß. Seit 963 ternen wir ihn von einer neuen Seite kennen: er predigt ohne personliche Scharfe und er schreibt diese Presso

digten nieder. Aber mit der Widerwilligkeit bei den Diöcejanen bielt die Empfindlichkeit auf seiten des Bischofs gleichen Schritt. In seiner Schrift De contemu canonum machte Rather auf Grund von Ranones, die er bereits fünfzehn Jahre früber gesammelt batte, und im Sinblick auf eine bevorstebende Besserung der Berbältnisse bei der Rurie, die monarchischen 5 Nechte des Bijdofs gegenüber seinen Diöcesanklerikern geltend. Auch suchte er in gleicher Richtung durch einen Brief auf seinen bischöftlichen Rollegen von Ferrara einzuwirten. Gine erweiterte Fastenpredigt von 961 zeigt aber wieder die mude Resignation des Mannes, der am Erreichen seiner Ziele irre wird; sein Reden erscheint ihm selbst als "erfolgloses Geschwäh". Und nicht minder setzt die Selbstbefrittelung auss neue ein; er bat so vielen 10 Buße gepredigt, daß er wieder an die eigenen Eünden denken muß. So schreibt er De proprio lapsu und nech spezieller De otioso sermone; denn er war sich einer blaspbemischen Angerung an heiliger Stätte bewußt. Und wie früher so lähmte auch jett die Grübelei wieder Rathers Energie und raubte ibm den flaren Blid. Mißtrauisch sab er sich allerorten von Keinden und Berächtern umgeben. Und in der That baßten 15 ibn die Veronesen als schlechten Regenten wie als Deutschen, der es nie verstanden hatte, seinen Diversanen ein Italiener zu werden. Es fam zu thätlichen Mißbandlungen, in= folge deren sich Rather zu dem unverständigen Schritte hinreißen ließ, die von seinem Ronkurrenten Milo erteilten Weiben für ungiltig zu erklären. Der notwendige Rückzug schädigte sein Ansehen in einer Weise, die nicht wieder gut zu machen war. Gleichwohl 20 war Rather entschlossen, nicht zu weichen, so lange der Kaiser ihn halten würde. als die Gegner sich bemühten, ihn auch vor diesem Tribunal durch Hohn und Schmäh= ungen zu diskreditieren, da wehrte er sich mit seiner merkwürdigen Qualitatis conjectura eujusdam 965'966, einer Selbstschilderung, welche die eigenen Fehler unsinnig überbietet, um durch diese Fronie die Gegner zum Schweigen zu bringen. Die Schrift 25 ist trot ibrer Übertreibung ein wertvoller Schlüssel für den Charafter und das Seelen= leben dieses rubelosen Steptikers, der weder Trost noch Frieden finden kann. Bei dieser Spannung nuchten natürlich auch die besten Absichten, die Rather für eine Reform der Klöster und die geistige und sittliche Hebung seines Diöcesanklerus hatte, so gut wie völlig scheitern; es mangelte ihm ebensowohl an Geschick wie an Autorität. Die guälenden 30 Zweifel, die der Widerspruch zwischen seiner Auffassung von den kanonischen Bestimnnungen und zwischen dem fortgesetzten Ungehorsam seines Merus, zumal in Sachen der Priesterche, in ibm hervorgerufen hatte, hoffte er in Rom zu beseitigen, als er sich Ende 966 dem Zuge Ottos anschloß, um an der nächstjährigen römischen Synode teilzunehmen. Roch einmal hatte Rather einen glänzenden Tag, als die beiden Ottonen, Bater und 35 Sohn, 967 in Verona Hof hielten. Aber er täuschte sich, wenn er glaubte, durch den Nimbus dieses Besuches sein Ansehen wieder herstellen zu können. Mit seinem Judicatum, das den niederen Klerus organisieren und besser stellen sollte, drang er nicht durch. Die Predigten dieser letzten Monate zeigen, daß alle Bande der Ordnung und des Vertrauens gelöst waren. Zwischen Simmelfahrt und Pfingsten 968 setzte er sein 40 Testamentum als Vischof auf, ein bald nach Pfingsten zusammentretendes kaiserliches Gericht entschied gegen seine Amtsführung, seitens des Hofes ward ihm nahe gelegt, im allgemeinen Interesse auf das Bistum Verona zu verzichten. Noch im selben Jahre ist der fast 80jährige Bischof rüstig nach Laubach zurückgekehrt, in seinem bischöflichen Selbst= bewußtsein ein wenig bequemer Gast für den jungen Abt, der ihn denn auch bald abzu-45 schieben wußte, woraushin ihn Rather selbst zum Weichen zwang. Wohin Rathers unstäter Tuß trat, gab es Konflitte. Nach allerlei simonistischen Projekten, zu denen ihm jein aus Berona gerettetes Bermögen die Mittel bot, ist er auf der Flucht beim Grafen von Ramur 974 gestorben.

Alls Gelehrter machte Nather dem Kloster, das ihn erzog, durch die reiche Fülle von Kenntnissen in der kirchlichen wie in der klassischen Litteratur alle Chre; aber er war nicht minder ein Kind seiner Zeit in Bezug auf die Schen, die er vor eigener wissenschaftlicher Produktion empfand. Wenn er schriede, so that er es stets als Publizist und im persönlichen Interesse, seine zahlreichen Schriften sind nur der Kommentar zu seinem vielbewegten Leben, über dessen Licht= und Schattenseiten nachzudenken seine bittere Lust war. Im Unterschiede von der ruhigen Sicherheit, die dem karolingischen Zeitalter noch eigen ist, gieht es für Nather bereits nichts seises mehr in den Anschauungen, Sitten und Borschriften der Kirche; alles ist problematisch und untersteht der Kritik wie den Erwägungen der Vermunft. Aber diese Gedanken zu litterarischen Thaten werden zu lassen, dazu war Nather wieder nicht der Mann; er zweiselte, aber er blieb auf dem 60 alten Fleck. Er war weder ein Reformator, noch dat er die Vissenschaft gesördert,

und nur die scharf umrissene Persönlichkeit ist es, die bei ihm immer aufs neue ausziehend wirkt. Friedrich Wiegand.

Mationalismus und Supranaturalismus. — n. 6. Bretidmeider, Syfiemat. Ent wicklung alter in der Dogmatil vortommenden Begriffe, 3. A. 1825; F. B. Memhard, Geständnisse seichenderen Bestählung zum Prediger betr., 1810; H. 6. K. Tzschirner, d. Briese veranlast durch Meinhards Geständnisse, 1811; J. H. Mohn, De rationalismi qui dieitur vera indole et qua cum naturalismo contineatur ratione, 1827; N. K. Täddlin, Gesch. des Nat. u. Supranat., 1826; F. A. 6. Tholad, Vermischte Schristen II, 1839, S. I.—117; Vergeschichte des Nationalismus, 4 Bde, 1853—62, Gesch. des Mationalis in mis I, 1865; A. Saintes, Histoire critique du rationalisme en Allemagne, 1811, deutsch von Chr. Gotth. Fider 1845; J. A. Torner, Geschichte der protest. Theologie, 2. A. 1867; G. Frant, Gesch. der protest. Ibeologie III, 1875; L. Gash, Gesch. der protest. Togmatit III u. IV, 1862, 67; F. Ch. Baur, Vorseinungen über christ. Togmengeschichte III, 1867; n. F. A. Kahnis, Ter innere Gang des deutschen Protestantismus, 3. A. 1874; A. Nitschl, dechiertigung und Versöhnung II und Geschichte des Pietismus I—III: M. A. Landerer, Veneste Togmengeschichte herausgeg. von P. Zeller, 1881; C. Psseiderer, Geschichte der protest. Theologie sit Kant, 1891; A. Torner, Grundris der Togmengeschichte der Protest. Theologie sit Kant, 1891; A. Torner, Grundris der Togmengeschichte, 1899; Cd. Zeller, Verlächen Philosophie, 1873; Rumo Fischer, Geschichte der neueren Philosophie, Vollenderen Philosophie, 1873; Rumo Fischer, Geschichte der neueren Philosophie, Vollenderen Philoso

1. Als Nationalismus bezeichnet man in der Philosophie die Denfrichtung, welche nicht dem Erfahrungsstoff, sondern den Erzeugnissen der menschlichen Vermunft — mögen 25 diese nun in angeborenen Ideen oder in apriorischen Auffassungsformen bestehen — die ausschlaggebende Bedeutung für das Erfennen zuschreibt. Den Gegensat bildet bier der Empirismus, der das Erkennen ohne wesentliche eigene Zuthat des Subjekts durch bloge Reproduktion wahrgenommener Thatsachen und ihrer Verknüpfung zu stande kommen läßt. In der Theologie wurde der Ausdruck, wie es scheint, zuerst auf die verstandesmäßige 20 Kritik der Kirchenlehre angewandt, wie sie von den Sveinianern und späterhin, von den Deisten geübt wurde (Habn E. 49 ff.). Das eigentliche Objekt seiner Amvendung bildet aber die strengere, schulmäßige Gestalt der theologischen Aufklarung, wie diese sie in Deutschland durch die Unlehnung an die Wolffiche und Kantsche Philosophie gewinnt. Der Rationalismus gliedert sich so einer allgemeineren Bewegung ein, der Emanzipation 35 von der firchlichen Autorität, welche gleichzeitig und teilweise schon früher in den Rachbarländern, namentlich England und Frankreich im Gang ist, während er doch sein charakteristisches Gepräge durch den Einfluß bestimmter philosophischer Schulen und der deutschen Bildungssphäre überhaupt empfängt. Da die Bezeichnung Nationalismus teils durch Gabler, teils durch Reinbard in allgemeine Aufnahme kommt (Habn &. 25), ist sie weber 40 bloß von den Anbängern, noch von den Gegnern dieser Richtung geprägt, sondern von beiden in gleicher Weise acceptiert worden.

Mit dem Nationalismus im philosophischen Sinn bat der theologische das Bestreben gemein, das Wesentliche der religiösen Erkenntnis nicht als etwas irgend weber Empfangenes zu betrachten, sondern es aus dem ursprünglichen Besitz der Vernunft selbst is berzuleiten. Zum mindesten sieht er in der letzteren die fritische Instanz, welche über die Geltung religioser Annahmen entscheidet. Damit tritt er aber in Gegensatz zu einer Voraussetzung, welche die protestantische Theologie bis dabin beberricht batte. Gie betrachtete die religiöse Wabrbeit als eine durch Gottes Offenbarung schlechtbin gegebene und ließ dieser gegenüber nur einen instrumentalen, nicht aber einen normativen oder fritischen 50 Bernunftgebrauch zu. Die menschliche Vernunft sollte bas empfangene Gut ohne Abzug ober Zutbat verwalten und ausnützen; sie war aber nicht berechtigt, es einer selbstständigen Brüfung oder gar einer daraus rejultierenden Reduttion oder sonstigen wesentlichen Umgestaltung zu unterwerfen. Bersuchte sie dies doch, so mußten von ihrem fritischen Unternehmen vor allem diejenigen Elemente des lirchlichen Glaubens getroffen werden, welche 55 nicht im allgemeinen Denken entbalten waren, sondern gang auf der Autorität der gött-lichen Offenbarung rubten. Indem sich dann die Verteidigung des kirchlichen Lehrspftens notwendig auf bestimmte, als übernatürlich und übervernünftig betracktete Elemente der religiösen Wabrbeit konzentrierte, ergab sich fur die Bestreiter der rationalistischen Mritik der Rame der Supranaturalisten. Zuerst nachweisbar ist die Bezeichnung in diesem auti w rationalistischen Sinn in den "Sofratischen Unterhaltungen über das Allteste und Reneste

aus der dristlichen Leelt" III, 317 vom Jahre 1789 (G. Frank, III, 379 f.). Die Vertreter dieses Standpunkts selbst saben in diesem Supranaturalismus nicht ein neues, in einer besonderen Zeitrichtung begründetes Prinzip, sondern lediglich die Geltendmachung des der dristlichen Religion von Anfang innewohnenden Charakters (vgl. Reinhards Ge-

5 ständnisse 9. Brief).

Der Gegenjatz, der zwijchen Rationalismus und Supranaturalismus obwaltet, betrifft desbalb Ursprung, Vermittlung und Aneignung der driftlichen Wahrheitserkenntnis. Dem Supranaturalismus berubt das Christentum auf einer unmittelbaren und positiven Offens varung Gottes. Diese besteht in der Kundmachung auf die menschliche Seligkeit bezüg= 10 licher Lebren, die der Vernunft für sich unerreichbar, durch Wunder und Weissagungen beglaubigt, und in einer durch besondere göttliche Geisteswirkung entstandenen Schrift niedergelegt sind. Bom Menschen fordert Diese Offenbarung unbedingte Anerkennung ibrer Autorität. Der Rationalismus ist bagegen überzeugt, daß der Mensch auch für sein Gott suchendes Verlangen auf die Leitung der Vernunft angewiesen ist. Richtig gebraucht, 15 führt diese auch zur Erkenntnis Gottes als des allmächtigen Schöpfers, gütigen Erhalters, und gerechten Bergelters. Gine darüber hinausgebende, unmittelbar göttliche Belehrung ist für des Menschen Sittlickfeit und Glückseligkeit nicht erforderlich. Beausprucht eine Lehre geoffenbart zu sein, so können übernatürliche Beglaubigungen wie Wunder und Weissagung nichts für sie beweisen, da ihnen die der Vernunft augemessene Deutlichkeit 20 fehlt. Es bleibt vielmehr eine Prüfung ihres Inhalts nach den Maßstäben der Berminft unumgänglich und nur sofern sich dieser als eine gleichartige Erweiterung der Bernunfterkenntnis darstellt, kann seine Annahme in Frage kommen. Der Rationalismus fann hier als Erbe eines in der Kirche überlieserten Besitzes eine gewisse Duldung üben und auch solches aufnehmen, was nicht auf dem eigensten Telde der Vernunft gewachsen Wesentlich bleibt nur, daß auch bier die Aneignung nach den anerkannten Kriterien der Vermunft geschieht. Der strengste Rationalismus freilich läßt auch in der Religion feine andere Erfenntnis gelten als die von der Bernunft selbst erzeugte. Im Grunde handelt es sich also um die Frage der religiösen Autorität. Der Supranaturalismus vertritt die Autorität der Offenbarung, der Rationalismus die Selbstständigkeit der 30 Vernunft in der Entscheidung über Inhalt und Umfang der religiösen Wahrheit. Daß sich aus dieser Differenz eine eingreifende Umgestaltung der dogmatischen Vorstellungen selbst ergiebt, ist ohne weiteres klar und wird uns wenigstens in einigen Beispielen später beschäftigen müssen.

Es ist jedoch nicht zu übersehen, daß die Gegner in einem Punkt zusammentressen, in der intellektualistischen Ausfassung des Netigionsinhalts selbst. Was Gott offenbart und was die Vernunft über ihn kestellt, das sind in jedem Falle Lehren, deren Einfluß auf des Menschen Verhalten und Los durch ihre verstandesmäßige Aneignung bedingt ist. Und weil der Supranaturalismus diese Voraussehung mit seinem Gegner teilt, vertritt er ihm gegenüber die Sache des christlichen Glaubens doch nicht in ihrer biblischen und resormatorischen Tiese und Fülle. Statt die im Glauben gegebene Stellung der Person zu dem Ledensstrom göttlicher Offenbarung in ihrer Gebundenheit und Freiheit aus der Sache selbst zu entwickeln, müht er sich damit ab, die Geltung einer autoritativen Lehre plausibel zu machen. Er besindet sich dabei dem Rationalismus gegenüber — ungeachtet seines höheren religiösen Nechts — in einer entschieden ungünstigeren wissenschaftlichen Position. Denn während jener ein zwar einseitiges, aber eben darum klares und einseitliches Prinzip versicht, gelingt es dem Supranaturalismus kaum, den Widerspruch zu verhüllen, daß der religiöse Besit Lehre sein und doch der Prüsung des Verstandes ents

zogen bleiben soll.

Schon Kant hat darauf hingewiesen, daß Rationalismus und Supranaturalismus
50 keinen ausschließenden Gegensat bilden. Als Rationalisten kann man nach ihm den bezeichnen, der bloß die natürliche Religion für moralisch notwendig erklärt, als Supranaturalisten den, der den Glauben an eine übernatürliche göttliche Tstendarung zur allzgemeinen Religion für notwendig hält. Es liege aber keineswegs in der Konsequenz eines kritisch besonnenen Rationalismus die Virklichkeit aller übernatürlichen göttlichen 55 Offenbarung zu verneinen. Sine Anschauung, die dies thue, sei vielmehr als Raturalismus zu bezeichnen und diese stelle erst den vollen Gegensatz des Supranaturalismus dar. (Relig. innerhalb der Grenzen d. dl. Vern. 2. A. S. 231 f.). Nun wird man freilich den Standpunkt des reinen Rationalisten in seinem Sinn, der eine übernatürliche Offensbarung zwar zuläßt, aber ihr keine wesentliche Vedeutung beilegt, schwerlich sür eine barung zwar zuläßt, aber ihr keine wesentliche Vedeutung beilegt, schwerlich Recht, daß flare und konsequente Position halten können. Aber darin hat Kant sicherlich Recht, daß

dem Mort wie der Sache nach der Supranaturalismus nicht im Mationalismus, jondern im Naturalismus feinen bireften Wegenjatz findet. Der Mationalismus bestreitet als jolder nicht die Wahrheit und den Wert der Diffenbarung überhaupt, sondern nur ihre schlecht binige Antorität und der Supranaturalismus bestreitet nicht die Rompetenz der Bernunft überbamt in den Angelegenheiten des religiösen Lebens, sondern nur ihr Recht, die religibje Wahrheit von sich aus festzuseten. Um nicht ben Boben ber Mirche zu verlieren, bat sich desbalb der Mationalismus meist irgendwie mit der Annahme einer der Vernunft entgegenkommenden besonderen Disenbarung abgefunden und der Eupranaturalismus bar ber Vernunft zum Teil febr weitgebende Ronzessionen gemacht. Wenn gelegentlich von beiden Seiten der Gegensatz der Richtungen als ein völlig flarer und unbedingt aus: 10 schließender bezeichnet worden ist (Reinbard a. a. C. Z. 95; Wegscheider, Institut. theol. dogmat. § 12; Röhr, Briefe über den Nationalism. 3. 15), jo find diese Versicherungen mit Borsicht aufzunehmen. Gie entstammen mehr einer gefühlsmäßigen Schätzung als einer gedankenmäßigen Firierung des Unterschieds. Bekanntlich bat es nicht nur mancherlei Mijchformen gegeben, sondern auch Theologen, die nur beide zusammen als erschöpfende 15 Darstellung der driftlichen Gedankenwelt gelten laffen wollten. (Ugl. L. A. Käbler, Supranaturalismus und Nationalismus in ihrem gemeinsamen Ursprung, ihrer Zwietracht und höheren Ginheit 1818, sowie H. E. Tistiele v., E. 73 st.). Es liegt aber auch ichon logisch betrachtet vor Augen, daß eine Denkweise, die eine inbaltlich bestimmte These vertritt, wie der Supranaturalismus dies mit seiner Verteidigung der biblischen Offen 201 barung thut, und eine andere, die nur ein formales Kriterium der religiösen Erfenntnis bandhabt, wie der Rationalismus, indem er die verstandesmäßige Prüfung jedes Wahrbeitsanspruchs fordert, zwar vielfach zusammenstoßen, aber keinen reinen und durchgängigen Gegensatz bilden fönnen.

Es ist darum auch überstüssig, das Hervortreten dieses Gegensauss aus dem Wesen 25 des Protestantismus als notwendig deduzieren zu wollen, wie man dies früher oft versucht bat. Denn wenn es auch richtig ist, daß der Protestantismus eine fortgehende Prüfung des überlieserten Vehrbestandes gestattet und sordert, und daß er andererseits ebensowenig von der geschichtlichen Heilsossendung abgelöst bestehen kann, so ist damit doch die bestimmte Form noch nicht erklärt, in welcher der Rationalismus diese Prüfung unternahm, 30 und ebenso wenig die Art der Verteidigung, die der Supranaturalismus dagegen ausbot. Wir thun darum gut daran, beide Erscheinungen nicht a priori zu konstruieren, sondern

jie geschichtlich zu begreifen.

2. Che wir den geschichtlichen Verlauf der Bewegung überblicken, ist eine Vorfrage über ibre zeitliche Abgrenzung zu erledigen. Während die meisten protestantischen Dars 35 steller der Geschichte des Rationalismus, dessen Anfänge von der Mitte des 18. Zabr= bunderts an datieren, vertritt (3. Frank in seiner Geschichte der protestantischen Theologie die Ansicht, erst die fritische Philosophie habe durch ibr Prinzip der Bernunftautonomie den eigentlichen Rationalismus begründet (III, 264). Die auf Erweiterung oder Beseitigung des firchlichen Dogmas gerichteten Bestrebungen vor Mant bezeichnet er gemäß 10 dem Sprachgebrauch jener Zeit als Revlogie. Run fann darüber kein Zweisel sein, daß Austreten Kants in dieser ganzen Bewegung eine einschneidende Epoche bildet. Seine Erkenntnistheorie, Moral und Religionslehre bat dem ganzen Streit um die vernunft gemäße Gestaltung der Glaubenswahrbeit eine neue Wendung gegeben. Gie bat die Streitfräfte neu gruppiert, von ziellosen Wegen zurückgerusen, neue Richtlinien vorgezeichnet 15 und vor allem das fritische Selbstbewußtsein gesestigt und erböht. Aber es fragt sich doch, ob der Unterschied des fritischen Rationalismus von den vorfritischen Bestrebungen abn licher Art groß genug ist, um die letzteren durch eine gänzlich andere Benennung von jenem Un einem einigenden philosophischen Kern bat es auch den vorfritischen Neuerungstendenzen in der deutschen Theologie nicht gesehlt. Zwar gehören ihre Ber 500 treter nicht in demselben Maße zu einer geschlossenen philosophischen Schule wie die Nationalisten Kantscher Abkunft; aber sie sind doch alle an den Gedanken genabrt, welche, von Leibniz und Wolff ausgebend, zahlreiche Stusen der Popularisierung und Abschwächung durchlaufen baben, um ein Gemeingut des deutschen Bildungslebens zu werden. Und sie unterscheiden sich eben durch dieses Merkmal einer Schulpbilo an jopbie von den tastenden und unmethodischen Bestrebungen der bloßen deistischen Auf flärung. "Bernünftige Gedanken" über Gott, Welt und Menscheit an die Stelle Des bloß Überlieserten zu seinen, ist gerade in diesem Zeitraum ein überaus beliebtes Thema und zum Erweis ihrer Bernünftigfeit Dient teils die von Wolff erlernte. Methode der Demonstration, teils die auf Leibnig zuruchweisende optimistische Karbung der Well we

ansicht, welcher nichts ferner liegt, als mit den Begriffen Sünde und Gnade entschiedenen

Ernst zu machen.

Man ift darum berechtigt, von einem um die Mitte des 18. Jahrhunderts einsetzen= den, von Wolff und der Popularphilosophie angeregten, aber auch aus zahlreichen anderen 5 Duellen gespeisten vorfritischen Rationalismus zu reden. Seinem Charafter nach ist er intellektualistisch, optimistisch und eudämonistisch. Die von Kant inaugurierte zweite Beriobe des Mationalismus tann man die fritische nennen, nicht im Sinn eines verschärften Gegensates gegen die Kirchenlehre, wohl aber im Sinn einer genaueren Abgrenzung ber eigenen Position und einer schärferen Accentuierung ber Frage: Offenbarungsautorität 10 ober Vernunftautonomie? Ihrem Charafter nach ist Diese zweite Periode praftisch=moralisch, antimetaphylifd und anticudamonistisch, — wenigstens so lange Kants Gedanken berrschend 3. A. Dorner fügt den beiden genannten Phasen noch eine dritte, den ästhetischen Rationalismus hinzu, bessen Begründer er in Jacobi sieht und dem er u. a. Hase, de Wette und L. J. Nückert zuweist. Allein für diese Erweiterung des Schemas läßt sich 15 kaum ein anderer Grund geltend machen als die Borliebe für die bekannte psychologische Denn, genauer zugesehen, ist weber ber Begriff eines ästhetischen Rationalismus einleuchtend, noch die Stellung, welche Jacobi als Schulhaupt und den genannten Theologen als seinen Schülern zugetviesen wird, eintvandfrei. Biel eher kann man von einer dritten, spekulativen Form des Rationalismus reden, die von Hegel ausgeht und an 2) D. Fr. Strauß, Biedermann u. a. ihre theologischen Vertreter hat. Allein Segels idea= listische Spekulation ist doch, obwohl rationalistisch im echtesten Sinn des Wortes, nach Stil und Gehalt, nach Voraussehungen und Wirkungen von den früheren Phasen des Rationalismus so verschieden, daß sie nur gewaltsam und unter Ignorierung viel engerer Zusammenhänge, in denen sie steht, in diesen Rahmen einbezogen werden kann. Man 25 wird deshalb besser daran thun, es bei den zwei bereits bezeichneten Perioden des Ratio= nalismus zu belassen und das Ende derselben da anzusetzen, wo mit dem Durchdringen einer lebendigeren Religionsauffassung und eines unbefangeneren geschichtlichen Sinnes die frühere Fragestellung wenigstens aus der wissenschaftlichen Theologie verschwindet. Diesselbe Periodisserung muß aber dann auch für den Supranaturalismus gelten. Denn 30 seine dem firchlichen Glaubenösystem dienende Apologetif mußte sich naturgemäß in ihrer Richtung wie in ihren Mitteln der Natur des rationalistischen Angriffs anpassen.

3. Wie jede ausgebreitete geschichtliche Strömung hat auch der Nationalismus ein um= fassendes Anellgebiet. Theologische und philosophische, kirchliche und kulturelle, deutsche und außerdeutsche Bewegungen baben zu seiner Entstehung und Ausbreitung beigetragen. Eine 35 wichtige Bedingung seines Emporfommens bildet 1. Die abnehmende Lebensfraft des orthodoren theologischen Schulbetriebs. Bald nach dem Beginn des 18. Jahrhunderts beginnt sich diese bemerklich zu machen. Zwar faßt Hollaz 1767 das orthodore System noch einmal in seinem unverkürzten Gehalt zusammen; aber die Lehre, die er darstellt, steht bereits nicht mehr in unangesochtener Geltung. Man beginnt da und dort ihre Spigen abzubrechen, 40 ihre Härten zu mildern und auf Berschiedenheiten zwischen den dogmatischen Begriffen und den biblischen Aussagen aufmerksam zu werden. Mit Bal. Ernst Löscher (gest. 1749) geht der letzte gelehrte Vertreter der Orthodoxie zu Grabe, dem ihre Aufrechterhaltung gegen den Pietismus Gewissenssache gewesen war. Die Aufgabe, den festen Rahmen des gegebenen Lehrbegriffs mit dem Stoff der secundum analogiam fidei, d. h. gleich-15 falls schon dogmatisch ausgelegten Schrift zu erfüllen, ließ auch keine wesentlich neue Lösung mehr zu. Nur durch eine Veränderung der Aufgabe selbst konnte der Dogmatik neues Leben zugeführt werden. Zu einer solchen veränderten Arbeitsweise drängte aber 2. die durch den Pietismus neu belebte Frömmigkeit. Zwar lag dem Pietismus die Albsicht fern, das orthodoxe Lehrspftem materiell zu bestreiten. Spener hat zeitlebens seine 50 "bergliche Übereinstimmung mit der Kirchenlehre" betont (Grünberg, Spener I, S. 385) und Joh. Franz Buddeus (geft. 1729) zweifelte nicht an der Vereinbarkeit orthodoxer Lehre und pietistischer Frömmigkeit. Entwicklungen wie die von Kour. Dippel (gest. 1734) und Joh. Chr. Edelmann (gest. 1767), die vom Pietismus zu Kirchenfeindschaft und Naturasismus führen, bilden boch nur vereinzelte Ausnahmen. Der schroffe Gegensatz, den der Bietismus zwischen der sündigen Natur und dem neuen Leben in der Gnade statuierte, mußte zunächst eber dazu dienen, die autoritativen Grundlagen der Kirchenlehre zu stärken, indem er Notwendigkeit und Wert einer übernatürlichen Offenbarung fräftig hervortreten ließ. Aber mit dem Pietismus zog doch ein neuer Geist in das alte Lehrgebäude ein. Indem er sich vorzugsweise in den Lehrstücken heimisch machte, die sich für Herz und 60 Leben fruchtbar erwiesen, zog er sich sachte von den äußersten Konsequenzen des Systems

als von wertlofen dogmatischen Subtilitäten zurück und babnte, obne es zu wollen, einer subjektiven Mritik der Überlieserung den Weg. Man ist zwar nicht dazu berechtigt, den Pietismus geradezu für den Bater des Rationalismus zu erklären -- auf diesen Titel bat der Orthodorismus ziemlich ebenso viel Unspruch - ; aber es läßt sich nicht bestreiten, daß er die Richtung wenigstens porbreitet bat, welche eine biblische Vereinsachung des Dogmas anstrebte und bessen Bestandteile auf ihre Rupbarkeit abschäpte. Es bedurfte nur einer Erschütterung ber Autorität, welche die Bewegung des religibien Subjekts in Schranken bielt, um die im Pictismus aufgespeicherten Mräfte der Subjektivität frei gu Un diesem Punkt greift nun 3. die Wolffiche Philosophie ein. Ihr sind Ber nunft und Offenbarung feine Gegenfätze. Ihre Gebiete find so eng benachbart, daß die w Grenze nur schwer zu bestimmen ist. Auch die Vernunft wird mit Notwendigleit auf das Dajein eines vollkommensten Wejens geführt und vermag eine Reibe von Erlennt niffen über dasselbe zu gewinnen, die den Borzug haben, demonstrierbar zu fein. Go entsteht eine rationale Theologie, Die zwar nicht Das Bange ber Gotteserfennmis umfaßt, aber ibrer wissenschaftlichen Herfunft wegen um so mehr apologetische Brauchbarkeit ver 15 spricht. Ihr tritt dann die Offenbarung ergänzend und abschließend zur Seite. Ein Ronflift beider ist dadurch ausgeschlossen, daß der Inhalt der Difenbarung zwar über die Bernunft binausgeben, aber ihr nicht widersprechen fann. Auch das Übervernünftige, das die Offenbarung giebt, ist darum im Grunde der Vernunft verwandt und eine ungebrochene Linie führt von dieser zu jener binüber. Es ist begreiflich, daß der Bietismus, 20 der in dieser Denkweise ein ernstliches Rechnen mit dem menschlichen Zündenverderben vermiste, gegen diesen Friedensvertrag mistrauisch war. Daber die Gegnerschaft, die 28olff in Halle erwucks. Aber ebenso begreiflich ist, daß die einleuchtende Sicherheit ihrer demonstrativen Methode und der Zusammenbang, den diese Philosophie zwischen der Theologie und den wissenschaftlichen Gesamtinteressen stiftete, sie für den dogmatischen 25 Gebrauch empfabl. Gie fommt barum feit 1730 ftark in Aufnahme, auch bei folden, die nicht daran deuten, die driftliche Glaubenswahrheit preiszugeben. Allein mochte man auch den redlichen Willen baben, auf Wolffichem Boben die Sache der Offenbarung zu vertreten; die Methode selbst subermeidlich zur Vorberrschaft des rationalen Gle-Der ganze Geist des Zustems konnte der geoffenbarten Wahrheit nicht mehr als 200 eine jederzeit widerrufliche Duldung gewähren. In Die breiteren Schichten Der Gebildeten wurden diese Gedanken durch die Popularphilosophie übergeleitet (3. 3. Engel, gest. 1802, 3. G. Zulzer, gest. 1779, Ebr. Garve, gest. 1798, Mi. Mendelsjobn, gest. 1786, 3. A. Eberhard, gest. 1809 u. a.). Vorwiegend den praftischen Fragen zugewandt, wedte sie die Lust und das Vertrauen zum Selbstdenken und besestigte die Ueberzeugung, daß in 25 der Aufflärung des Berstandes jeder Fortschritt zum Besseren beschlossen sei. Dieser Stimmung fam nun 1. ber Ginfluß ber beistischen Litteratur entgegen, Die aus England und Frankreich herüberwirkte, wo sich die Emanzipation von der kirchlichen und theologischen Autorität früber und zum Teil stürmischer vollzogen batte (vgl. die Artt. Aufklarung 23d II C. 225 ff. und Deismus Bb IV S. 532 ff.). Ihre Qsirtung war um jo stärker, als 10 Friedrich II. Diesen Gedanken seinen Schutz und zugleich den Glanz seiner Genialität Deistische Schriften wurden übersetzt und ihre Argumente gegen die Notwendigkeit einer besondern Offenbarung, gegen die ausschließliche Wahrheit bes Christentums und gegen die Inspiration und Glaubwurdigkeit der Bibel bafteten in vielen. Zelbst die Widerlegungen, welche die Altgläubigen bagegen setzten, dienten mit zur Verbreitung is dieser Einwürse. Einer umfassenderen Wirkung der Gedanken Spinozas dagegen fand in Deutschland das Anseben der Leibniz-Leolffichen Lebre im Lege (vgl. Erdmann a.a.C. \$272, 13). Es entstand aber auch eine deutsche Litterauer deistischer Richtung. H. S. Meimarus (gest. 1768), dessen "Schunschrift für die vernünftigen Verebrer Gottes" Lessing nach dem Tod ibres Autors zu litterarischer Wirkung verholfen bat, wendet die natürliche Theologie fritisch 50 gegen die geoffenbarte. Er findet es undentbar, daß Gott seine Erkenntnis dem Heinen Judenvolf und der doch nur eine Minderbeit des Menschengeschlechts bildenden Christenbeit vorbebalten bätte. Gegen die Wunderberichte der Bibel macht er die fortgeschrittene Naturerkenntnis und gegen die sittlichen Anschauungen einzelner altrestamentlichen Erzähler die Korderungen einer aufgeklärten Moral geltend. Er rat darum die Preis gebung der übernatürlichen Difenbarung, um desto siederer die naturliche Religion und Die Sittlichkeit zu retten. Gr. Nicolais Allg. Deutsche Bibliothel und spater Die Berlinge Monatsichrift bilden Die publiziftischen Organe Dieser Austlarung, Die bald auch ihren Weg auf die Mangeln findet, wenn schon in mannigsacher Mischung mit orthogeren Elementen. Ein lettes Moment in Dieser Reibe bildet 5. Der veranderte wissenichaftliche 60

Geist und litterarische Geschmad. Dabei kommen weniger die Naturwissenschaften in Betracht, als die Ausbildung einer von theofratischen Ideen losgelösten Rechts- und Staatslebre, die den Bau der Gesellschaft auf natürliche Interessen und absichtsvolle Aberlegung zurückführt und bezüglich der Religion weitgehende Toleranz fordert. Diese 5 Entwidtung nußte auch den Begriff der Kirche berühren und sie des Charafters einer göttlichen Stiftung entfleiden, den man bisher beigelegt batte, nochte man sie nun dem Staatszweck unterordnen (Chr. Thomasius, gest. 1728) oder als von Menschen gebildete freie Genoffenschaft betrachten (Chr. Matth. Pfaff, geft. 1760). Derfelbe Zug zu einer von theologischen Masstäben unabhängigen Kultur und Lebensauschauung fand gleich-10 zeitig in der Litteratur seinen Ausdruck. Sind auch die Begründer der deutschen klassischen Litteratur, vor allen Lessing und Goethe, weit entsernt, der landläusigen Aufklärung zu buldigen, so baben sie doch mit dem — von jener meist bloß beanspruchten — Selbst=

benken auch gegenüber den religiösen Problemen Ernst gemacht.

1. Die eigentliche Geschichte des vorfantischen Rationalismus pflegt man mit Job. 15 Sal. Semler (gest. 1791) zu eröffnen. Er hat jedoch zu einem veränderten Betrieb der theologischen Wissenschaft mehr das Signal gegeben als das Programm geliefert. Durch den Pietismus bindurchgegangen und in der Wolffschen Philosophie geschult, hat er die fritische Auseinandersetzung mit der Überlieserung gefordert, das Dogma in historische Beleuchtung gerückt und an dem Maßstab seiner moralischen Rutzbarkeit gemessen, nament= 20 lich aber eine weitgebende Unabhängigkeit der persönlichen Frömmigkeit von dessen Formeln versochten. Die "freiere theologische Lehrart", für die er eintritt, bedeutet mehr das Recht individueller Abstriche vom hergebrachten Lehrbegriff als ein festes, allgemein gittiges Prinzip für seine Neugestaltung. Worin der Kern des Christentums bestand, den er gewahrt wissen wollte, blieb völlig unbestimmt. Darum hat auch sein Auftreten gegen 25 den Fragmentisten und gegen Bahrdt niehr Befremden erregt als überzeugt. seiner Arbeit weiter gewirft hat, sind mur allgemeine Anregungen, insbesondere die Forderung fritischer Schriftsorschung und die praktisch-moralische Beurteilung der Religion. Gleichzeitig batte sich jedoch ein methodischer Fortschritt vollzogen, der um so wirksamer war, als seine Urheber nicht von beterodogen Tendenzen ausgingen, die Befreiung der Eregese 30 von der Gerrschaft des Dogmas. Joh. Aug. Ernesti in Leipzig (gest. 1781), in der Dog= matik im ganzen konservativ, zum mindesten zurückhaltend und in seiner Anschauung von der Offenbarung mit den supranaturalistischen Wolfsianern einig, forderte die grammatische Schriftauslegung unter Fernhaltung aller dem Text fremden Gedanken. Seine zahlreichen Schüler, Sam. Fr. Nath. Morus (gest. 1792), Joh. Gottlieb Dathe (gest. 1791), Joh. 25 Christoph Döderlein (gest. 1792), J. G. Rosenmüller (gest. 1815) u. a. waren für die Ausbreitung der neuen eregetischen Methode thätig. Der eigentliche Rationalismus kommt erst in der dritten Generation der Schule zur Geliung in R. Aug. Gottl. Keil (gest. 1818), Chr. Gottl. Külnöl (1841), Joh. Fr. Schleusner (gest. 1831). Fast noch schonender gegenüber der Orthodorie wirft in Göttingen Joh. Dav. Michaelis (gest. 1791) im gleichen Sinn. 40 Nur wo kein unmittelbares dogmatisches Interesse in Frage kommt, tritt seine Neigung zu rationalistischer Deutung hervor. Die siegreich vordringende historische Betrachtung der Schrift konsolidiert sich durch die Ausbildung der litterargeschichtlichen Methode in der biblischen Einleitungswissenschaft (Joh. Gottfr. Eichhorn, gest. 1827) und der neutestamentlichen Textfritif (Joh. Jak. Griesbach, gest. 1812). Ihre bedeutsamste Frucht war 45 die Begründung der Biblischen Theologie, die nicht bloß den Schristbeweis für das Dogma umgestaltete, sondern auch den auf biblische Redultion desselben gerichteten Bestrebungen eine feste Unterlage zu schaffen suchte. Ihre Anfänge (A. F. Busching, Gedanken von der Beschaffenheit und dem Vorzug der biblisch-dogmatischen Theologie vor der scholastischen 1758 und Gotth. Traug. Zachariä, Bibl. Theologie oder Untersuchung der vornehmsten theologischen Lehren 1772) tragen den Charakter einer Zensur der Kirchenslehre. Der Urbeber ihres wissenschaftlichen Programms Joh. Phil. Gabler (De justo discrimine theologiae biblicae et dogmaticae regundisque recte utriusque finibus 1787) gebort dem Rationalismus an und auch die nachfolgenden Bearbeiter der Disziplin, Georg Lorenz Bauer (gest. 1806) und Gottl. Phil. Chr. Kauser (gest. 1848) sind von dem 55 Interesse der Kritik am Dogma gekeitet. Erst mit W. M. L. de Wette (gest. 1819) geslangt die Biblische Theologie in ein mehr historisches Fahrwasser. In der Dogmatik entzog man sich nicht sp leicht der durch die Symbole geschützten

Uberlieferung. Es entstand darum zunächst ein Übergangsstil, der sich dadurch charafteristert, daß man einzelne Schroffbeiten milbert oder auch neben der traditionellen Lehrweise eine 60 einfachere zur Wahl stellt. In diesem Sinne arbeitete Ernst Jak. Danovius (gest. 1782) und schrieb Joh. Christoph Töderlein (gest. 1792) seine Institutio theologi christiani nostris temporibus accomodata, 1780. Aber auch Sam. Fr. Nath. Morus (gest. 1792), "der Melanchthon seiner Zeit", gehört mit in diese Neibe, sosern ihm doch die biblische Lehre nicht mehr mit dem Dogma identisch ist. Wichtiger als die Genannten ist für die Geschichte der Togmatik Joh. Gottlieb Töllner (gest. 1771), der in seinem "System der dogmatischen Theologie" zwar die firchliche Lehre nach Wolfsschem Schema reproduziert, aber in seiner Untersuchung über den thätigen Geborsam Christi (1768) eine scharssinnige Kritik an einem einzelnen Lehrunft übt. Umsassender gestaltet sich diese bei Joh. Fr. Gruner (gest. 1778), der im ganzen christlichen Togma entstellende Einstüsse des Platosnismus und Aristotelismus wahrnimmt und sich unumwunden zu den leitenden Inters wessen des theologischen Fortschritts, bistorischsgrammatischer Auslegung und maßvollem Gebrauch der Vernunft, bekennt.

Einen Schritt weiter in der Anvahung des dogmatischen Stoffs an das rationale Berfahren geben die Theologen, welche an die Stelle des übernatürlichen Heilszwecks das Prinzip der Glückseligkeit setzen. War man einmal überzeugt, daß die religiöse Wahr- 15 beit in weitem Umfang der Vernunft zugänglich sei und daß diese Vernunfterkenntnis durch die Offenbarung nur unwesentlich ergänzt werde, so mußte wohl auch die Bestimmung des Menschen in diesem der Vernunft zugänglichen Gebiet gesucht werden. Unter der Vernunft aber dachte man sich nicht eben ein sehr ideales Prinzip, sondern den gewöhnlichen gesunden Menschenverstand. Daß dieser nicht im Wissen selbst, sondern in 20 der praktischen Förderung der menschlichen Glückseligkeit seinen Zweck habe, galt als ein Ariom. Der Eudämonismus bildet so das dem Formalprinzip des Mationalismus korreipondierende Materialprinzip der Dogmatik. Huch wo man im Unichluß an Leibniz lieber den Ausdruck Vollkommenbeit gebraucht, denkt man im Grunde doch an nichts wesentlich anderes als an Glückseligkeit. Wir seben darum den Eudämonismus in 25 manderlei Spielarten vertreten, edler durch Gotth. Sam. Steinbart (gest. 1809) und Job. Joach. Spalding (gest. 1801), gröber durch den befannten M. Fr. Babrdt (gest. 1792). Damit glaubte die vernunftgemäße Religionslehre auch die Popularität erreicht zu baben, die sie zur Vertretung auf der Kanzel geeignet machte. Der Prediger mutete der Gemeinde nicht mehr zu, sich zu einer höheren Lebensauffassung zu erheben; er stieg getrost 30 ju ihren sehr nabeliegenden Interessen berab. Daß sich damit immer noch Vornehmbeit der Gesinnung und der Sprache verbinden konnte, soll nicht bestritten werden. In gefeierten "Kanzelrednern" bat es dem vorfritischen Rationalismus nicht gesehlt; ich erwähne nur Joh. Fr. Wilh. Jerufalem (gest. 1789), Aug. Fr. Wilh. Sack (gest. 1786), den schannten Johann Joachim Spalding, Georg Joachim Zollikofer (gest. 1788), Wilhelm 35 Abr. Teller (gest. 1804). Aber auch die trivialsten Prediger, die es nicht für einen Mißbrauch der Kanzel hietten, über den Nuten der Pockeninmfung und der Stallfütterung oder über die Wege zur Erlangung eines ruhigen Schlafs zu predigen (vgl. die von Frank III, 86 ff. angeführten Beispiele), gehören dieser eudämonistischen Schule an. Die ihr entsprechende pädagogische Theorie ist der Philanthropismus, der auf dem Weg natürs wilcher Entwicklung der menschlichen Anlagen die Glückseligkeit des Menschengeschlechts zu fördern strebt. Er bängt auch durch die Person seiner Vertreter vielfach mit dem theol. Nationalismus zusammen (Basedow gest. 1790, Salzmann gest. 1811, R. K. Bahrdt). Dagegen darf man für die Abgeschmacktheit und Frivolität einzelner extremer Geister, die bis zur Herungsträger fortgingen, nicht das Spitem, sondern bloß ibre eigene Zuchtlosigkeit verantwortlich machen. Das Stärfste in dieser Beziehung baben neben anonomen Lamphletisten M. Fr. Bahrdt ("Briefe über die Bibel im Bolfston" 1782 f und "Ausführung des Plans Jeju" 1784 ff.), R. Benturini ("Natürliche Geschichte des großen Propheten von Nazareth" 1800 ff.), Andreas Riem (1807), I.H. Schulz, Der "Zopfprediger", Der 50 Jurift Ehr. Ludw. Paalzow (gest. 1821), sowie der Franksurter Prosessor Chr. E. Lümich (gest. 1828) geleistet. (Weitere Litteratur verzeichnet Bretschneider a. a. D. § 15.)

5. Bernichen wir, uns, soweit dies möglich ist, ein Durchschnittsbild der rationalistisschen Dogmatik in diesem Zeitraum zu verschäffen. Die Religion wird wesentlich als eine Angelegenheit des Berstandes betrachtet. Ihr Kern ist die Anleitung zu einem ver 55 nunftgemäßen, darum sittlichen und glücklichen Leben. Die Dsienbarung wird durchweg als übernaufriche Belebrung verstanden, die darum ihren Zweck versehlt, sobald sie Webeimnisse enthält. Sie muß sich den Kriterien der Wahrheit unterwersen, welche die Bernunft bandbabt, und darf sich bloß als eine gleichartige Erweiterung der naturlichen Erkenntnis darstellen. Das Christentum gilt den einen als die Verkörperung der wert werden

nünftigen Religion, freilich nicht in seiner dogmatischen Gestalt, eber in seiner biblischen Einfachbeit. Huch diese ist aber einer weiteren Reduktion bedürftig und findet sie meist nach dem Grundfatz der Ausscheidung individueller, lokaler und temporaler Beimischungen ober durch die Annahme einer Affommodation der biblischen Schriftsteller an das Bers ständnis der Zeitgenossen. Undere, welche sich zu einer so weitgehenden Umdeutung der biblischen Religion nicht versteben wollen, vertreten die Perfeltibilität des Christentums. Dieser außer Semler und 28. A. Teller auch von Lessing vertretene Standpunkt bezeichnet darum, so wenig er religiös befriedigen kann, doch ein höheres Maß von geschichtlichem Sinn, als dem Rationalismus im Durchschnitt eigen ist. Er erlaubt, das 10 Bild vom Christentum im wesentlichen aus den Quellen zu schöpfen und benützt die Vorstellung von der Bernunftreligion als fritischen Maßstab. Später ist dieser Gebanke von 28ilb. Traug. Krug (Briefe über die Perfestibilität der geoffenbarten Religion 1795) und mit gewissen Einschränkungen von Ch. Fr. Ammon (Die Fortbildung des Christentums zur Weltreligion 1833) vertreten worden. (Lgl. E. Zeller, Die Annahme einer Perfektist beschriftentums. Tüb. Theol. Jahrb. 1842). Der Zusammenhang des AT mit dem Neuen wird gelockert, da man das erstere mehr im Rahmen seiner Zeit und Umgebung zu versteben bestrebt ist und in der jüdischen Religion die Hauptquelle der weniger ver= nunftgemäßen Clemente des neutestamentlichen Vorstellungsfreises sieht. Die Lehre von der Schriftinspiration wird abgeschwächt, indem man teils die bloß historischen Angaben von 20 ihr ausnimmt (so schon J. D. Michaelis), teils sie selbst auf eine bloße Assistenz des göttlichen Geistes beschränkt. Die Wunder werden meist nicht prinzipielt bestritten, aber nach Möglichkeit durch natürliche Erklärung beseitigt, indem man Donner und Blitz ober auch besondere physikalische, chemische, selbst phrotechnische Kenntnisse der Wunder bewirstenden Männer zu Hilfe nimmt. Das Prinzip der Sparsamkeit der Wunder, von 25 Michaelis ausgesprochen, erfreute sich weiter Zustimmung. Gine besonders lebhafte Abneigung brachte der Nationalismus der Lehre von der Erbfünde entgegen. Man bestritt ibre Eduld (Danovius), sah in ibr eine bloße Edranke der Natur (Töllner), eine physische Berderbnis, die man aus dem Effen einer giftigen Frucht erklärte (Michaelis, Gottfr. Leß — selbst Reinhard, Dogmatik 1. Aufl. § 76). Man schrieb darum dem Menschen auch 30 unbedenklich die Fähigkeit zur Lösung seiner sittlichen Aufgabe zu, wobei der Gnade nur Die Funktion der Unterstützung und Anerkennung der menschlichen Tugend blieb. Brädestination wird mit Entrüstung abgelehnt ober (wie bei Danovius) mit der Recht= fertigung identifiziert. In der Christologie lassen selbst konservative Theologen wie Chr. Vilh. Franz Walch (gest. 1784) den Ersatz der Zwei-Naturen-Lehre durch die Annahme 35 einer besonderen Geistesausrüstung Jesu zu. Die eigentlichen Rationalisten behalten nur eine mehr oder weniger unbedingte sittliche Vortrefflichkeit Jesu übrig. Entsprechende Reduktionen erfährt die Verföhmungslehre. Ernesti sieht in der Unterscheidung eines dreifachen Umtes Christi eine Zersplitterung der einfachen biblischen Unschauung, Töllner bestreitet den aktiven Gehorsam; auch die verbältnismäßig konservativen Dogmatiker 40 bleiben bei einer arminianischen Theorie stehen, während die radikaleren jeden Gedanken an Genugthung und Sündenvergebung als unmöglich verwerfen (Steinbart, Bahrdt). Cherhard tritt in der "Neuen Apologie des Sokrates" (1772) für die Seligkeit recht= schaffener Heiben ein. In der Rechtsertigungslehre nähert man sich dem tridentinischen Standpunkt; in der Sakramentslehre herrscht die reformierte Auffassung. Von der Es-45 chatologie bleiben nur die Gedanken der Unsterblichkeit und der Vergeltung übrig. (Vgl. Erzählung und Beurteilung der wichtigsten Beränderungen in der gelehrten Darstellung des dogmatischen Lehrbegriffs der Protestanten, Halle 1790). — Daß diese Bemühung um die Milderung des Dogmas fast regelmäßig seinen religiösen Kern versehlt, braucht nicht erst bewiesen zu werden. Ihre Grundzüge sind Intellektualismus und Pelagianis= 50 mus; wenn man auch gerne anerkennen mag, daß manche rationalistischen Theologen von der guten Absicht geleitet waren, das Christentum dadurch annehmbarer und moralisch fruchtbarer zu machen.

6. Die Gegenwehr gegen den Rationalismus ging in diesem Zeitraum nicht von einem einheitlichen Mittelpunkt aus. Es gab 1. mehr oder weniger entschiedene und 55 konsequente Verteidiger der orthodoren Tradition als der für die Kirche unerläßlichen Autorität. Dahin gehören J. B. Carpzov in Helmstedt (gest. 1803), Christoph Fr. Sartorius in Tübingen (gest. 1785) und — nicht obne Milberungen in einzelnen Lehrpunkten — Joh. Dav. Heilmann (gest. 1761) und Chr. L. Fr. Leatch (gest. 1781) in Göttingen, sowie Georg Fr. Seiler in Erlangen (gest. 1807). Neben ihnen stehen 2. die Suprassonaturalisten Ledsssschaften konsenaturalisten Ledsssschaften konsenaturalisten Ledsssschaften konsenaturalisten

zeisionen für die Rekonstruktion des Dogmas ausnützten. Hierber sind zu rechnen: (8. B. Bilfinger (geft. 1750), Jer. Gottlob Canz (geft. 1753), Zakob Carpov (geft. 1768), Zob. Peter Reusch (gest. 1758), H. G. Nibow (gest. 1771), Job. Ernst! Schubert (gest. 1771), auch Johann Georg Reinbeck (gest. 1711), namentlich aber Siegm. Jak. Baumgarten (gest. 1757). Allein diese in das Gewand des Wolfsianismus gekleidete Dogmatik brachte 5 es doch nur zu einer sehr bedingten Autorität der Diffenbarung und ibre Schüler wuchsen meist schnell über den durch die Not der Zeit aufgedrängten Nompromiß binaus. Einen nadbaltigeren Widerstand leistete dem rationalistischen Strom 3. der durch Job. Albr. Bengel begründete biblische Supranaturalismus. In Bengel (gest. 1752) selbst verband sich eine mehr an der Schrift als am symbolischen Lebrbegriff vrientierte Frömmigkeit, die 10 darum auch den Chiliasmus nicht enthehren wollte, mit ausgeprägtem gelehrtem Intereffe. (Bgl. Eb. Restle, Bengel als Gelebrter 1893.) Auf seine Schüler ist bas letztere nicht im gleichen Maße übergegangen. Ihre Auffassung ber Schriftautorität machte sie zu Gegnern der fritischen Schriftsprichung und ihre Neberzeugung von dem spstematischen Zusammenbang der biblischen Gedankenwelt ließ sie jede Einmischung philosophischer is Ideen als entbehrlich und schädlich ablehnen. Darum bat Fr. Christoph Ttinger ebenso Semlers fritische Eregese wie Leibnig' spiritualistische Philosophie befämpft und ber Zurist J. Z. Moser (gest. 1785) die Verbindung der Wolfsschen Weltweisbeit mit der Theologie für eines der größten Gottesgerichte erklärt. Schwäbische Anhänger dieses mit theosophischen Elementen verknüpsten biblischen Zupranaturalismus sind Johann 20 Ludw. Frider (gest. 1766), Ph. Matth. Habn (gest. 1790) und M. Fr. Ross (gest. 1803). Der erste und lange Zeit einzige akademische Vertreter dieser Richtung ist Chr. Aug. Ernsins in Leipzig (gest. 1775), der den Leibniz-Wolffschen Determinismus, Optimismus und Spiritualismus bestreitet und in seiner "prophetischen Theologie" einen eins beitlichen Plan der göttlichen Neichsgeschichte entwickelt. (Bgl. Fr. Delitzich, Die biblisch= 25 prophetische Theologie und ihre Fortbildung durch Chr. A. Crusius, 1815). Einen Abjenker dieser biblizistischetbeosophischen Richnung auf reformiertem Boden bilden die Brüder Hasenkamp (Job. Gerb. gest. 1777, Friedr. Arn. gest. 1795, Job. Heinr. gest. 1811), sowie der Arzt Zam. Collenbusch gest. 1803. Zu den Gegnern des Rationalismus gebört 1. eine Gruppe von Apologeten, welche die besonders bedrobten Punkte der drisklichen 200 Religion und Weltanschauung gegen Deismus und Auftlärung verteidigten, was freilich nicht obne mannigfache Monzessionen an den Standpunkt abging, den sie bestritten. Zum Teil jolgen sie dabei dem Muster der englischen antideistischen Apologetik (Boyle, Lardner, Butler u. a.). Hierher gehören Gottfr. Leß (Beweis der Wahrheit der driftlichen Melisgion 1768), Th. Christoph Lilienthal (Die gute Sache der göttlichen Offenbarung 2c. 1750), 35 3. Fr. Rleufer (Reue Prüfung und Erflärung ber porzüglichsten Beweise für Die 28abr beit und den göttlichen Ursprung des Christentums wie der Offenbarung überhaupt, 1787 ff.), 3. A. Rösselt (Verteidigung der Labrheit und Göttlichkeit der dristl. Religion, 1766), 3. G. Rosenmüller (Historischer Beweis von der Labrheit der dristl. Religion, 1771) u. a. Eine viel beachtete Verteidigung des Wunders lieferte der Genfer Ch. Bonnet 10 (Récherches philosophiques sur les preuves du Christianisme 1769, remid von 3. C. Lavater), worin er den Offenbarungswert des Wunders nachdrücklich betont, es aber zugleich als eine von Gott präordinierte Modifikation der Naturgesetze dem einbeitlichen Naturlauf einfügt. Auch der Mathematiker Leonh. Euler (Rettung der göttlichen Diffenbarung, 1717) und der Arzt und Dichter Albr. v. Haller (Briefe über die wichtigsten 15 Wabrbeiten der Diffenbarung 1772) geboren in diese Reibe. Endlich ist 3. C. Lavater (gest. 1801), obwobl mehr gefühlvoller Erhauungsschriftsteller als Vertreter eines geschlossenen Svitems, bier zu nennen. Einen Sammelpunkt bieser apologetischen Arbeit bildete seit 1785 die Haager Gesellschaft zur Verteidigung der driftlichen Religion, während die von And. Aug. Urliverger 1780 begründete deutsche Spristentumsgesellschaft, der ursprunglich 50 abuliche Zwede vorschwebten, sich mehr die praktische Pflege christlicher Frommigkeit zur Aufgabe machte. Diese theologischen Bestrebungen fanden eine wichtige Enitze 5, in ber auf geistige Verriefung ausgebenden Strömung der allgemeinen Lineratur. Ecbon Leifung bat bei aller Abneigung gegen eine bequeme Apologetil Doch der Geiftesarbeit der Mirchenlebre Gerechtigkeit widerfahren laffen, dem Tieffinn der Trinitatslehre ein spekulatives Interesse 35 entgegengebracht und in dem Gedanken der Erziehung des Menichengeschlechts eine Formel geschaffen, in welcher auch die geschichtliche Offenbarung ihre Vurdigung sinden konnte. Alle einsichtsvoller Menschenkerner bat Zustus Moser (gest. 1794) die positive Religion gegen die blaffen Abstraktionen der Aufklarer und Philosophen (speziell gegen Rouffean) in Schutz genommen (Edreiben an den Herrn Bitar in Savoven abzugeben bei Herrn 3. 3. Rouffeau, 100

1762. Sämtt. Werfe V, 230—251). Viel persönlicher tritt J. G. Hamann (gest. 1788), vom Bewußtsein der Erlösung ausgebend für die Realität der göttlichen Offenbarung und die Geistesmacht der beitigen Schrift ein, indem er es liebt, aller Philosophie zum Trot das Frationale der religiösen Erlebnisse hervorzusehren. (Lgl. H. Stephan, Has manns Theologie und Ebristentum, FDR 1902). In seinen Spuren gehend, wenn auch vom Geist der Zeit tieser beeinflußt, dat J. G. Herder einem weiteren Areis den Sinn für die poetische Schöndeit, Araft und ahnungsreiche Tiese der Schrift erschlossen. Und der sinnige M. Claudius (gest. 1815) darf dier nicht vergessen werden. — Es sind recht verschiedenartige, z. Teil divergierende Bestredungen, die wir hier unter dem Namen des vorkritischen Supranaturalismus zusammensassen. Sie zeigen aber, wie der mächtige Strom des Rationalismus doch mancherlei Hemmungen auf seinem Weg sindet. Es sind dies nicht bloß die Überreste eines in der Ausschläsung begriffenen Baues von Menschenhand, sondern zum Teil auch tiesere Gegenströmungen sowie die Felsen harter Thatsachen und unausgebarer Gemütsinteressen. Zumächst aber sollte dem Strom noch eine veränderte Rauss fritische Rhilosophie seitet eine neue Rhase in der Ausschlassen werden.

7. Rants fritische Philosophie leitet eine neue Phase in der Auseinandersetzung des Nationalismus und des Supranaturalismus ein. Die Autoritäten, auf welche sich ebenso die Kritif wie die Apologie des Dogmas berusen hatten, wurden gestürzt. Es kann keine natürliche Theologie im Sinne Wolffs und der Popularphilosophie geben. Vor dem 20 Michterstuhl der reinen theoretischen Vernunft wird ebenso der Beweisanspruch des dogmatischen Theismus wie der des dogmatischen Atheismus abgewiesen. Die Gottesidee bleibt für die thevretische Vernunft ein bloßes, wenngleich fehlerfreies Ideal, ein probles matischer Begriff, über bessen Cristenz sich mit ihren Mitteln nichts ausmachen läßt. Nur in der Unterwerfung unter das Sittengesetz wächst der Mensch über die Erscheinungswelt 25 empor und wird sich seiner Würde als autonomes Vernunftwesen sowie der intelligiblen Ordnung, die ihn umfaßt, bewußt. Im sittlichen Sandeln werden darum die Vernunst= ideen praktisch, welche der theoretischen Erforschung unzugänglich blieben, die Freiheit als Boraussetzung der sittlichen Selbstbestimmung, Die Unsterblichkeit als Bedingung der voll= endeten Uebereinstimmung mit dem Sittengesetz und die Gottesidee als die Bedingung 30 der Einbeit der natürlichen und der sittlichen Welt. Die Religion kann darum nur auf die Sittlichkeit gegründet werden. Die Umkehrung dieses Verhältnisses zieht eine Versterbnis beider nach sich, weil sie dem sittlichen Handeln die Autonomie, dem religiösen Glauben den inneren Gehalt und die Reinheit raubt. Run ist die positive Religion allerdings nicht aus der reinen Moral entsprungen, sie hat vielmehr, an geschichtliche Er-35 scheinungen angeknüpft, gewisse moralische Grundbegriffe in Kurs gesetzt. Darum gilt es, Die geschichtliche Religion zur reinen Vernunftreligion fortzubilden. Die von Christus ge= stiftete Meligion kommt dem reinen Vernunftglauben so nahe, als irgend ein Kirchenglaube dies vermag. Man darf ihren Lehren von Sünde, Genugthung, Wiedergeburt, Gerechtigkeit nur die historische Hille abstreisen, um Ideen zu gewinnen, zu denen jeder mora-40 lische Glaube sich bekennen nuß. Insofern kann gesagt werden, daß hier die Offenbarung der Vermunft den Weg gezeigt hat, den sie nach ihren eigenen inneren Gesetzen geben muß. Ist dies aber erkannt, so verliert die Offenbarung ihre fernere Bedeutung. Ihre Wunder fonnen dahingestellt bleiben, da die Vernunftreligion keiner sinnlichen Beglaubigung bedarf. Ihre geschichtlichen Mittler treten zurück hinter der ideellen Wahrheit, 45 die sie bezeugt haben, und die nunmehr jeder Mensch in sich selbst sinden kann. Die geoffenbarte Religion ist materiell identisch mit der natürlichen d. h. rein moralischen Religion. Der Kirchenglaube kann darum nur den Zweck haben, dem reinen Religionsglauben als Behitel zu dienen. Seine Urfunden müssen im Sinne des letzteren ausgelegt werden, auch wenn "diese Auslegung in Ansehung des Textes oft gezwungen scheinen, 50 oft es auch wirtlich sein mag" (Religion innerh. d. Grenzen d. bloßen Vernunft, 2. A.

Tamit war der disherige Betrieb der rationalen Theologie gründlich verurteilt. Ihr Verstandesräsonnement wird als Anmaßung zurückgewiesen, ihr Optimismus der Obersstädlichkeit beschuldigt, ihr Eudämonismus als unmoralisch bloßgestellt. Allein ebenso deutlich ist, daß die Religion nur einer anders orientierten Zensur der Bernunft unterstellt wird. Den biblischen Urkunden wird ein moralischer Sinn aufgedrängt, das Historische siegeschaftliche für gleichgiltig erklärt, die Offenbarung, nachdem sie ihren Dienst gethan dat, zur Seite geschoben. Ja auch die eigentliche Substanz des Christentums wird verändert. An die Stelle seiner Erlösungstehre tritt eine an das Sittengesetz angelehnte idealistische Weltsanschen, die zwar von einem ethischen Gemeinwesen, aber nichts von einem Reich der

Erlosung weiß. Das Christentum wird so in eine Gesetzesreligion zurückverwandelt, in welcher der Weg nicht von der Begnadigung zur Tugend, sondern nur von der Tugend zur Begnadigung geht. Es ist darum wohl begreislich, daß sich an Kants Vorgang eine neue, verschärfte Form des Nationalismus anlehnen kounte, die den Gedanken der Versumistantonomie, der gegenüber seder weltlichen Gebundenbeit sein gutes Necht batte, gegen die Neligion selbst kehrte. (Vgl. auch E. Tröltsch, Das Historische in Kants Neligionssphilosophie, 1904.)

Einen ebenso lebrreichen wie einstußreichen Kommentar zu Kants Religionslehre bildet 3. 6. Fichtes Erstlingsschrift, die "Mritif aller Disenbarung" 1792. Unbedingt nonvendig ist nach ihr nur das sittliche Verbalten des Menschen, während seine Vegründung auf 10 Religion nur bedingt notwendig ist, sofern das Sittengeset für sich allein zur Bestimmung des menschlichen Willens nicht hinreicht. Die Religion ist also bloße Hilfsmacht ber Moral. Auch als soldie kann sie auf bas Sittengesetz gegründet und so natürliche Meligion sein. Eine geoffenbarte Meligion wird nur dann vor der Bernunft gerechtsertigt erscheinen, wenn die Wirksamkeit des Sittengesets so sehr unterdrückt ist, daß bloß sinn= 15 lidie Ereignisse übernatürlicher Urt seine Macht wiederberstellen können, indem sie nämlich Die Autorität des Gesethes durch die Autorität Gottes verstärken. Für unmöglich kann eine Offenbarung dieser Art nicht gehalten werden, da die natürliche Weltordnung der moralischen dienstbar ist. Sie wird aber ungeachtet ibrer sunlichen Form immer einen moralischen Indalt baben müssen und zwar einen solchen, der ibren Empfängern weder 20 bekannt noch aus sich selbst erreichbar ist. Ihre Stätte wird sie nur in Zeiten haben, in denen das Licht der Bernunft noch wenig Kraft bat oder wieder verdunkelt ist. Ist bennach die natürliche Religion schon eine Krücke für die sittliche Schwäche des Menschen, jo ist es die geoffenbarte Religion zweimal und darum nur für weniger erleuchtete Zeit= alter ein Bedürfnis. Damit war der schon von Lessing ausgesprochene Gedanke noch 25 schärfer zugespitzt, daß die Offenbarung zwar als zeitweiliges Introduktionsmittel der reinen moralischen Vernunftwahrbeit betrachtet werden könne, aber feine bleibende Bedeutung beanspruchen durse. Daß Kichtes spätere Lehre eine tiefere Würdigung der Meligion und namentlich des johanneischen Ippus des Christentums vertritt, fann bier nur beiläufig erwähnt werden.

8. Aus Kants Außerungen über das Verhältnis des Christentums zur Vernunftzreligion ließ sich, je nach dem Interesse, das man mitbrachte, eine doppelte Anschauung herauslesen. Man konnte darin die Einräumung sinden, das bistorische Sbristentum habe die reine Vernunftreligion verwirklicht. Man konnte aber auch die andere Formel daraus gewinnen, die reine Vernunftreligion mache alle Tssendarungsreligion entbebrlich. Beide 35 Auffassungen sind mit Kants Vorten vereindar, da er den Tssendarungsanspruch des Christentums weder unbedingt verneint noch unbedingt bejaht batte. Es entstanden so zwei theologische Richtungen, die sich beide auf Kant beriesen. Die erste ließ den Tssendarungsdarakter des Christentums bestehen und gebrauchte die Grundsätze der Vernunft als Mittel für seine Rechtsertigung, aber auch zugleich sür seine kritische Vereinsachung. Wie zweite sah in der Vernunft nicht bloß die unbedingte kritische Norm, sondern auch die hinreichende Tuelle der religiösen Erkenntnis selbst. Man kann darum die erste als kritischen Supranaturalismus bezeichnen, während die zweite als kritischer Nationalismus beginnt, um mehr und mehr in dogmatischen Nationalismus überzugehen.

Eine fleine Gruppe von Theologen solgte der ersteren Aussassung und benützte die bem Christentum verwandten Elemente der Kantschen Philosophie zur philosophischen Mechtsertigung des firchlichen Glaubens. Dem Vorgang ihres Meisters solgend entnahmen sie ihr Vild vom eigentlichen Ebristentum vorzugsweise der spnoptischen Verfündigung Jesu. Unter ihnen ragt durch religiösen Ernst und spstematisches Talent Joh. Heinen Tieftrunf (gest. 1837) bervor, der die dristliche Lisendarung zwar nach moralischen Postus daten deuter, ohne sie aber darum in bloße moralische Wahrbeiten aufzulösen. Insdesonsdere sucht er der Erlösung ihre Stelle als Boraussenung der dristlichen Sittlichkeit zu wahren. Ebristus ermöglicht durch die Darstellung des sittlichen Ideals in seiner Person die Turchsübrung des Endzwecks der Velt und ist so der Grund der Begnadigung, ohne welche eine freudige Beobachtung des Sittengesetes nicht möglich ist. (Lgl. A. Riticht, Mechts. und Vers. 13, § 59). Bon verwandtem Standpunkt aus dat R. L. Riticht (gest. 1831) die supranaturalistische Korm des Christentums vertreten, wahrend er seinen Indalt rein moralisch und darum zwar nicht der empirischen, aber der wahren Bernunft gemäß dachte. Undere Theologen, die erst äbnliche Vege gingen, wie R. Fr. Staudlin (gest. 1826) und Ehr. Fr. v. Ummon (gest. 1849), baben sich später von Kant weiter so

entfernt. Um unmittelbarsten ist die von Kant ausgehende Auregung naturgemäß der Ethik zu aute gekommen und bat bier in weitem Umfang flärend und vertiesend gewirkt.

Auf der anderen Seite schließt sich an Kant aber auch die unbedingteste und schuls mäßigste Gestalt des Rationalismus an. Bei den Ansängern dieser Richtung überwiegt noch die Aufsassung der Vernunft als eines kritischen Vermögens zur Veurteilung der geschichtlich gegebenen religiösen Wahrbeit. Im Geiste Lessings und Semlers bemühen sie sich um die Ermittelung des ursprünglichen und einfachen Christentuns, wie es in Zesu Verfundigung und Beispiel enthalten ist. Aber immer deutlicher tritt die andere Anschauung an die Stelle, daß die Vernunft als produktive Kraft die religiöse Wahrheit erzeuge und von seher erzeugt habe. Damit wird aber die allein noch sestgehaltene natürsliche Offenbarung zu einem bloßen Namen für einen der menschlichen Vernunft sederzeit erreichbaren Erkenntnisinhalt. Die von Kant ererbte Überzeugung, daß es sich bei dieser Geltendmachung der Vernunft ja nur um die moralische Reinigung der Religion handle, giebt dieser neuen rationalistischen Schule das Verwüßtsein einer nicht bloß intellektuellen, is sondern auch moralischen Überlegenheit gegenüber dem bisherigen Vetrieb der Theologie.

Als Vertreter des kritischen Rationalismus ist vor allem Heinr. Phil. Konr. Henke (gest. 1809) zu nennen. Als das Ziel, dem er nachstrebt, bezeichnet er im Borwort feiner Lineamenta institutionum fidei christianae historico-criticarum 1793 bas Licht der Gelehrsamkeit und der Philosophie, welches den Ruhm des Jahrhunderts aus-20 mache, auch der driftlichen Lebre zu aute kommen zu lassen und sie dadurch den anderen Wiffensgebieten ebenbürtiger zu machen. Dazu gehört ihm vor allem die Bekämpfung eines dreifachen Aberglaubens, der Chriftolatrie, Bibliolatrie und Onomatolatrie, d. h. der Unbanglichkeit an eine veraltete Terminologie und Lehrform. Er selbst besleißigt sich einer ebenso klaren wie fnappen Darstellung. Die bisberige Dogmatik hat, wie er über= 25 zeugt ist, viel zu viel Umschweise gemacht, indem sie sich mit jüdischer Messiaslehre, nebenfächlichen Gedankenbildungen neutestamentlicher Autoren, eingetragenen platonischen Borstellungen u. s. w. belastete. In Wahrheit handelt es sich um eine einfache Sache, nämlich Christi Lehre und Beispiel zur Geltung zu bringen (§ 10. 63. 116). Die Uberzeugung von dem göttlichen Ursprung dieser Lehre gründet sich auf ihre Überein= 30 stimmung mit den Vorschriften der Vernunft und die Erfahrung von ihrer Wahrheit und Vortrefflichkeit (§ 8). So bient die kritische Vereinfachung zugleich dem notwendigen Gang aller religiösen Entwickelung, die geoffenbarte Religion allmählich in rationale überzuführen (§ 2). Einen ähnlichen Standpunkt vertritt unter schonender Rücksicht auf die "öffentliche Religion" Jak. Chr. Rub. Edermann (gest. 1837). Der 35 reine Religionsglaube berubt allein auf praftischer Bernunft. Aber Edermann bezweifelt, ob auch die öffentliche Religion der Antorität gottgesandter Offenbarungsträger entbehren fönne. In der Verson Christi ist er bereit, ein Geheimnis anzuerkennen, seine "nie ganz ergründliche Verbindung mit Gott". Er nähert sich durch diese Würdigung des Geschichtlichen dem fritischen Supranaturalismus; aber er bleibt von ihm dadurch unter-40 schieden, daß ihm der Glaube an Offenbarung doch mehr für die populäre Verkündigung als für die Theologie selbst von Bedeutung ist.

Vollkommen dogmatisch wird dagegen der Rationalismus bei Joh. Aug. Ludw. Wegscheider (gest. 1849). Der Supranaturalismus ist nach ihm durch die Fortschritte der Geschichts- und Naturwissenschaft wie der Philosophie überholt. Seitdem die fritische 45 Philosophie den "Prinzipat der Bernunft" verkündigt hat, kann sich keine Offenbarung mehr obne deren Zustimmung behaupten (Institutiones theologiae dogmaticae 1815, § 10. 12). Die Vernunft läßt aber nur natürliche Offenbarung zu, d. h. eine solche, die durch den regelmäßigen Weltlauf und seine Wirkung auf die menschliche Erkenntnis vermittelt ist. Dennoch glaubt Wegscheiber auf die Unterscheibung des Rationalismus 50 vom Naturalismus bringen zu dürfen, da letzterer alle, auch die natürliche Offenbarung, lengne (§ 12g). Der Glaube an übernatürliche Offenbarung gehört aber überhaupt einer aetas incultior an. Obne Kenntnis von der wirklichen Tragweite menschlicher Beistes= fraft hat man in dieser ungebildeteren Zeit die vom Menschen selbst produzierte Wahr= beitserkenntnis für eine göttlich gewirfte genommen. Später bat man diesen Glauben 55 dann politisch und moralisch nützlich gefunden. Daraus folgt aber keineswegs die absolute Notwendigkeit einer solchen Offenbarung (§ 9-12). Die Vernunft, in deren Namen bier gesprochen wird, ist offenbar nicht die fritische im Sinne Kants, Die nur im Sitten= gesetz den Weg zur Religion findet, sondern eine durchaus dogmatische. Neben dem moralischen Argument für das Dasein Gottes steben denn auch das kosmologische und physiko-60 theologische in unverfürzter Geltung und selbst das ontologische wird wenigstens in Schutz

aenommen (\$ 51--56). Un die Stelle des radifalen Boien tritt eine moralische Echwäche. aus welcher der Menich sich zur wahren Tugend erheben soll und fann (§ 118). Dem entsprechend ist auch Christus nur der Herold der Bernunft und als solcher plenus numine, non sine Deo nobis propositus, und von uns tanquam legatus vere divinus et tanquam prototypus hominum vera religione et virtute imbuendorum 5 zu verebren (§ 128). Indessen verdient bemerkt zu werden, daß Wegscheider, wenn auch nicht obne Mübe, dem Begriff der Sündenvergebung einen mit der Vernunft verträglichen Zinn abzugewinnen sucht (§ 110). Andere Vertreter seines Standpunkts sind darin weiter gegangen. So bat 3. Fr. Chr. Lössler (gest. 1816) die Sündenvergebung als eine moralijde Unmöglichkeit verworfen und den Gebrauch dieser Borstellung innerbalb der 10 driftlichen Gemeinde bestritten. (k. Chr. Baur, Die driftl. Lebre von der Bersöhmung 3. 515 ff.). Indem dieser dogmatische Rationalismus die von Kant berstammenden tieseren Gedanken preisgiebt und sich der Leitung des gesunden Menschenverstandes überläßt, sinkt er zum Rationalismus vulgaris berab, ein Rame, der ihm zuerst in Albeinwalds Repertorium beigelegt wird (Gaß IV, E. 175). Sein flassisches Denkmal sind is Job. Fr. Röbes Briefe über den Rationalismus 1813, welche die Geltung des Christentums als Universalreligion mit seiner Selbstverständlickeit für die allgemeine Menschenvernunft begründen und die Christologie aus dem religiösen Spitem ausschließen.

Greller als in der Dogmatif tritt das Unbistorische und Gewaltsame der rationalistischen Umdeutung des Christentums in der Eregese bervor. Hatte Kant die Aus- 20 legung darauf verpstichtet, unter allen Umständen die a priori feststebende moralische Wabrbeit in der hl. Schrift zu sinden, so war es den rationalistischen Auslegern mindestens ebensosebr darum zu thum, sie mit einer aufgeklärten Raturauffassung in Einklang zu bringen. Die Wundererzählungen werden darum nach Möglichkeit in das Licht natürlicher Begebenbeiten gerückt, wobei neben ben schon bewährten Mitteln elektrischer Bor= 25 gänge auch magnetische Kräfte aushelfen müssen. Was für den erzählenden Inbalt der Offenbarung diese natürliche Lumdererklärung leistete, das sollte dem Lebrgebalt gegenüber Die Accomodationsbypothese ausrichten. Durch die Annahme, daß Zesus und seine Apostel sich, um leichteren Eingang zu finden, an jüdische Vorstellungen und allgemeine Zeitmeinungen angeschlossen hätten, schuf man sich bas Recht, die Grenze zwischen Kern und 30 Schale nach Belieben zu ziehen. Im Grunde trug man damit nur die eigene Theorie von der Offenbarung als dem Introduktionsmittel der reinen Vermunftvahrheit in das Bewußtsein der Offenbarungsträger selbst zurück. Als alttestamentliche Exegeten Dieser Michtung find R. Dav. Flgen (gest. 1831), 28. Fr. Hufnagel (gest. 1830), Joh. Gev. Bater (gest. 1826) und H. Fr. 28. Gesenius (gest. 1812) zu nennen. Auf dem neutestament 35 lichen Gebiet bat sich namentlich Heinr, Eberb, Gottl. Paulus (gest. 1851) als der Ereget des Mationalismus befannt gemacht. Wie sich unter dem Einfluß dieser Eregese Die Auffassung der evangelischen Geschichte gestaltete, bat D. Fr. Strauß in seinem Leben Zesu an zahlreichen Beispielen gezeigt. Nicht minder bestemdlich sind aber auch die moralischen Rorrefturen, welche sich der paulinische Lebrbegriff gefallen lassen mußte, damit aus dem 10 Glauben die Aberzengungstrene und aus der Rechtsertigung die Geistesrechtschaffenbeit werden konnte (jo H. E. G. Paulus). Ubrigens baben auch jehon einzelne Rationalisten (Gabler und Wegscheider) von der mythischen Erklärung Gebrauch gemacht. Rationa-listische Prediger dieser 2. Periode sind neben Lössler und Röbr Chr. Fr. Sintenis (gest. 1820), J. G. Marezoll (gest. 1828), Bal. M. Beillodter (gest. 1828), Georg Jonath. Eduis 15 deroff (gest. 1813). H. Zichoffe (gest. 1818) bat in seinen "Stunden der Andacht" ein vielgebrauchtes rationalistisches Erbauungsbuch geliefert, während (3. Fr. Dinter (gest. 1831) die rationalistische Eregese popularisierte und für Unterrichtszwecke zubereitete.

9. Während der Nationalismus weithin die theologischen Fakultäten und die wissensschaftliche Litteratur beberrschte, gab es nicht nur da und dort praktische Geistliche, die 50 ein schlicht biblisches Christentum pslegten; es sehlte auch nicht ganz an wissenschaftlichen Versuchen zur Verteidigung der biblischen Tssenbarung und ibres übernatürlichen Charakters. In gewissem Sinne erkannte einen solchen auch der an Kant sich ankehnende kritische Supranaturalismus an; nur daß er die Anerkennung dieser Dssenbarung von der Nachprusung ibrer Vernunftgemäßbeit abbängig machte. Ununnvundener macht auch 55 sein mit der Vengelschen Schule zusammenbangender biblischer Supranaturalismus die Autorität der Lisenbarung geltend. Sein Interesse gilt auch in dieser neuen Gestalt nicht eigentlich der Verteidigung der sombolischen Lebre, die vielsach gemildert wird; sein Ziel sit, die Glaubwurdisseit der bl. Schrift darzuthun und so eine formale Gewahr sur den positiven Religionsindalt zu gewinnen. Der Weg, auf dem er dieses Ziel versolgt, 60

ift großenteils durch den rationalistischen Wegensatz bestimmt und trägt darum auch den allgemeinen Charafter der Zeit an sich. Dies gilt nicht nur von der Auffassung der Offenbarung als einer göttlich beglaubigten Lebre, sondern auch von der Art, wie die Aberzengung von ihrer Wahrheit begründet wird. Man gibt Verstandesargumente für 5 Die Glaubwürdigkeit der bl. Schrift und leitet dann aus deren eigenem Offenbarungsauspruch die Wabrheit ibres Jubaltes ab. Daraus entsteht eine eigentümliche Mischung von rationalen und autoritativen Gagen, wahrend es doch immer nur die letteren find, Die zum Inbalt der Glaubenswahrheit weiter leiten. Der namhafteste Vertreter Dieser Richtung ift Gottlob Christian Storr (gest. 1805), der Begründer der älteren Tübinger 10 Edule. In seinem beginntischen Lehrbuch (Theologiae ehristianae pars theoretica ed. alt. 1807) wird zuerst der historische Beweis angetreten, daß wir im NI zuwerlässige Berichte über Zesus baben. Zesus selbst aber bat seine Lebre auf göttlichen Ursprung zurückgeführt und dies burch seinen sittlichen Charafter und seine Wunder bestätigt. Seinen Jüngern bat er die Fortsetzung seines Lebramts besoblen und die Erleuchtung durch den 15 Geist zugesagt. Paulus bat nach seinem eigenen und anderer Apostel Zeugnis den gleichen Mang. Darum eignet den neutestamentlichen Schriften göttliche Autorität. Da das NI aber widerum für den Inhalt und das kanonische Unsehen des Alten zeugt, so ift die ganze Bibet für ein Buch von göttlicher Antorität zu halten, dessen Forderungen gött= liche Gebote und deisen Erzählungen und Lebrfätze wahr sind (§ 1—15). Die eigene 20 religiöse Erfahrung, die sich bei der Befolgung dieser Lehre einstellt, wird nur als ein unterstützendes Moment gewürdigt, begreiflicherweise, da sie in den autoritativen Charafter der Unschauung zu wenig paßt (§ 16). Rachdem so von der menschlichen Glaubwürdig= keit der biblischen Autoren der Sprung zur göttlichen Wahrheit des Schriftinhalts gemacht ist, verwandelt sich die Dogmatik in Biblische Theologie, in der freilich immer dogmatische 25 Interessen mitsprechen. Hatte schon Storr selbst das Bedürfnis gebabt, die Ergebnisse der Kantschen Philosophie in apologetischem Interesse zu verwerten (Annotationes theologicae ad Kantii philosophicam de religione doctrinam 1793), so tritt bei seinen Gesimmungsgenoffen und Schülern Joh. Fr. Flatt (gest. 1821), Fr. Gottlob Süskind (gest. 1829), A. Chr. Flatt (gest. 1843) und E. G. Bengel (gest. 1826) dem formalen 30 Supranaturalismus in steigendem Maße ein an Kant orientierter praktischer Moralismus an die Seite. Zuletzt hat Joh. Chr. Fr. Steudel (geft. 1837) das Programm Dieses biblijchen Supranaturalismus ernst aber unlebendig gegen Schleiermacher und Hegel bertreten, freilich nicht ganz ohne Konzessionen an die indessen durch Jacobi und Schleier= macher veränderte Auffassung der Religion.

Gine weniger geschlossene Gruppe bilden die gleichzeitigen außerschwäbischen Vertreter des Supranaturalismus. Franz Volkmar Reinhard (gest. 1812), der geseierte Dresdener Prediger und vormalige Wittenberger Professor, sah in dem Auschluß an die Schrift die Rettung aus dem philosophischen Steptizismus, während er zugleich durch die Unbestimmt= beit seiner Dogmatik und die nüchterne Verständigkeit seiner Moral der Zeitrichtung seinen 40 Tribut zahlte. Einen ähnlichen Standpunft vertritt Joh. Aug. Heinr. Tittmann in Leipzig (gest. 1831). Unter dem Einfluß des Spenerschen Bietismus ist Georg Christian Knapp in Halle (gest. 1825) zu einem milden, praktisch erbaulichen Supranaturalismus geführt worden. Einen Wedruf im Sinne eines firchlichen Supranaturalismus bezeichnen bie 95 Thesen, die Klaus Harms 1817 aus Anlas des Reformationsjubiläums veröffentlicht 45 hat. Sie sind aber mehr eine geharnischte Absage an die blassen Abstraktionen der Ber= minftreligion als ein geklärtes theologisches Programm. Verwandte Tone schlug 10 Jahre später (1827) August Hahn in seiner Habilitationsabhandlung De rationalismi qui dicitur vera indole et qua cum naturalismo contineatur ratione an. Er bebauptet darin den durchaus naturalistischen Charafter des Rationalismus und machte in 50 der nachfolgenden Disputation dessen Anhängern das Ausscheiden aus der Kirche zur Pflicht. (Val. gegen ibn R. v. Hase, Die Leipziger Disputation Ges. 28. VIII, 1 ff.). Den das burch erregten Erwartungen von seiner eigenen dogmatischen Strenge hat jedoch sein Lehr= buch des driftlichen Glaubens wenigstens in seiner ersten Gestalt (1828) nicht ganz ent= fprochen.

311x Vildung einer dauernden Schule hat es in dem von uns hier betrachteten Zeitsraum nur der biblische Supranaturalismus gebracht. Dies erklärt sich zum Teil auch daraus, daß eine philosophische Gesamtanschauung sehlte, an welche sich eine über Kants Moralismus binausstrebende Theologie hätte aulehnen können. Die Glaubensphilosophie Fr. H. Jacobis (gest. 1819) konnte ihr diesen Dienst nicht leisten. Sie giebt zwar neben dem verstandesmäßigen Velterkennen der religiösen Überzeugung ihr selbstständiges Recht.

Aber indem sie diese auf Bernunstgesuble gründet, in denen Gottes Offenbarung uns mittelbar erlebt wird, verhält sie sich gegen äußere, geschichtliche Offenbarung ebenso abstehnend, wie der von Kant ausgebende moralische Idealismus. Ia für eine solche Offenbarung besteht auf Jacobis Standpunkt noch weniger eine Rotwendigkeit, da ihm Kants Ernst in der Beurteilung des Bösen serne liegt. Immerhin baben Jacobi und der ihm vielsach verwandte Jak. Ir. Iries (gest. 1843) dazu beigetragen, die Religion aus der Bormundschaft der Moral zu bespreien.

10. Satte es icon immer Theologen gegeben, die sich nicht nach dem Gegensatz: rationalistisch oder supranaturalistisch flassissieren ließen, so mehrten sich bald nach dem Beginn des 19. Zahrhunderts die Berjude, beide Standpunkte zu vermitteln. Es ent- io standen die gemischten Formen des supranaturalen Rationalismus und des rationalen Supranaturalismus. Soweit sich beide überbaupt auseinanderbalten laffen, fann man jagen, daß dabei immer das Hauptwort die Denkweise bezeichnet, deren Unziehung die stärkere ist. Nach Bretschneider (System. Entw. § 31) liegt der Unterschied darin, daß der jupranaturale Rationalismus nur eine bistorische Beglaubigung der reinen Vernunft= 15 religion gelten läßt, also der Difenbarung keinen Einfluß auf den Religionsinbalt zugesiteht, während der rationale Supranaturalismus auch eine Erweiterung der Vernunfts erkenntnis durch Offenbarung gelten läßt, jo lange sie nicht mit der Bernunft in Wideripruch gerät. Man darf aber in diesen Mischformen ein Zeichen sehen, daß der in den betreffenden Namen ursprünglich ausgeprägte Gegensatz für die wirkliche theologische Stel- 20 lung nicht mehr bezeichnend ift. Dies bat H. G. Tzichirner (gest. 1828) in seinen "Briefen veranlaßt durch Reinbards Geständnisse" auch selbst ausgesprochen. Er rechnet sich bem jupranaturalen Rationalismus zu und betbätigt seinen vermittelnden Standpunkt darin, bağ er in seinen Vorlesungen über Dogmatif (berausaegeben von R. Sase 1829) die supranaturalistische und die rationalistische Unsicht obne eigene Entscheidung neben einander 25 stellt. Bei dem länger lebenden R. G. Bretschneider (gest. 1818), der auf dieselbe Bezeichnung Anspruch erhebt, fällt die Entscheidung zulent bestimmter auf die rationalistische Seite. Dem rationalen Supranaturalismus wollen R. J. Ständlin (gest. 1826), der in jeinem Standpunkt ellektische Geschichtschreiber des Rationalismus, und Chr. Fr. v. Ummon (gest. 1850) zugezählt werden. Dem letteren bat freilich Schleiermacher auf das Be- 30 fenntnis zu dieser Richtung mit der Erflärung geantwortet, daß sich dabei niemand "etwas gehörig Bestimmtes zu denken wisse" und den ironischen Vorschlag hinzugefügt, auch einen irrationalen Zupranaturalismus oder supranaturalen Irrationalismus, sowie einen naturalistischen und innaturalistischen Zuprarationalismus zu unterscheiden; dann werde das Ronzert erst vollstimmig sein (Zugabe zu dessen Sendschreiben an Ammon. 3. 28. I 5 3. 417 f.). 35 In die Näbe der genannten vermittelnden Theologen ist endlich auch H. 2. Chott (1835) zu stellen, der vom Rationalismus unbefriedigt ist, ohne doch einen festen Standpunkt über ibm zu gewinnen.

11. Der Fortschritt, ber die Tbeologie weiterführte, ging nicht aus diesen Rompromissen bervor. Die ganze Streitsrage wurde auf einen anderen Boden gestellt, sobald 40 Die intellektualistische Auffassung der Religion und folgeweise auch der Offenbarung als unzutreffend erkannt wurde. Für die Rationalisten wie für ihre Gegner galt es als ausgemacht, daß die Religion aus der Annahme einer bestimmten Summe von Vorschriften und Lebren entstehe. Unter dieser Boraussetzung war es eine flare Alternative, ob diese Theologie die natürliche oder eine geoffenbarte sei, d. b. der menschlichen Vernunft von 15 innen stamme oder von außen zukomme. Mit dem Wegfall der zu Grunde gelegten Unnabme mußte auch die darauf gebaute Kontroverse, wenn nicht gegenstandslos werden, jo doch ibre bisberige Gestalt verlieren. War die Religion eine eigentümliche Kunktion des personliden Geisteslebens, wesentlich verschieden von Metaphosif und Moral, dann wurde auch die Babn frei, die Offenbarung in einer freieren, unmittelbareren und pers 50 fönlicheren Gestalt zu erblicken, so daß sie weder in moralischen Vernunftprinzipien auf ging, noch mit einem autoritativen Lebrganzen zusammenfiel. Zeit Schleiermachers Reven über die Meligion (1799) war desbalb im Grund eine neue Betrachtung der ganzen Streitfrage angebabnt, die freilich erft nach dem Erscheinen seines Chriftlichen Glaubens (1821) zu umfassenderem Einfluß fam. Die im Gefühl sich vollziehende unmittelbare 55 Einigung des Meniden mit der Gottbeit trat selbsissandig neben die Funktionen der Erfenntnis und des praktischen Wirkens. Und die Difenbarung, von der sie lebte, brauchte sie nicht in Form einer fertigen Bebre, sei es natürlichen oder übernatürlichen Ursprungs zu empfangen. Gie konnte Diese, von der innerlich erfahrenen Anziehungsfraft des Gott lichen geleitet, unmittelbar aus der ihr gegenwartigen oder auf geschichtlichem 28eg zus 60

gänglichen Wirtlickeit schöpfen. So war durch Schleiermachers Meligiousbegriff und die ihm gemäße Auffassung der Offenbarung die doktrinäre Vetrachtungsweise überwunden, welche Nationalismus und Supranaturalismus mit einander gemein gehabt hatten und unter deren Voraussehung ihr Streit geführt worden war. Diese veränderte Ansassung 5 des Problems wirtte aber um so stärker, als gleichzeitig die Nomantif für das Nicht des Unmittelbaren und Ursprünglichen eintrat und auf die bloß verstandesmäßige Analyse

als auf eine Beschränftbeit berabsab. Es ift jedoch fraglich, ob Schleiermachers Religionstheorie für sich allein eine gründ= liche Reform der theologischen Arbeitsweise bewirft hätte, wenn nicht neben ihm — und 10 nur zum Teil durch ibn mit vertreten — ein anderer Umschwung sich vollzogen hätte, das Erwachen eines bistorischen Sinnes, der die Schätze der Vergangenheit wieder aus Licht zog und die Leistungen der Gegenwart bescheidener einschätzte. Je dogmatischer zu= lett der Rationalismus aufgetreten war, und je bestimmter er das augenblickliche Stadium der Erkenntnis für die Vernunft an sich ausgegeben hatte, desto verhängnisvoller wurde 15 für ibn die Einsicht in die bistorische Bedingtheit des Vernunftinhalts, die sich nunmehr Tiefer blickende Geister wie Lessing und Herder batten darauf schon früher bingebeutet; aber ber bogmatische und vulgäre Rationalismus hatte dafür kein Ohr gehabt, bis das historisch gewordene Zeitalter ihn selbst der Geschichte übergab. Dem Supranaturalismus konnte es freilich ebensowenig erspart werden, sein dogmatisches Verso fahren einer gründlichen Revision zu unterziehen. Die historische Schriftsprichung erlaubte ibm nicht mehr, sein System so einfach mit bem Schild ber formalen Schriftautorität zu decken. Auch er mußte es lernen, die Offenbarung im Gang der Geschichte zu suchen und ihre Kriterien nicht in einer äußeren Beglaubigung, sondern in ihrer inneren Lebens= wirfung zu erfennen.

S Cudlich hat auch der Entwicklungsgang der nachkantischen idealistischen Philosophie das Seinige dazu beigetragen, die nüchterne und nichts weniger als spekulative Denkweise des Rationalismus in tieferen Schatten zu stellen, indem größere Maßstäbe in die Gesdankenarbeit eingeführt und umfassendere Probleme in den Gesichtskreis gerückt wurden.

(Bgl. bierüber den Art. Idealismus, deutscher Bd VIII S. 612 ff.)

Die geschichtlichen Einzelkämpfe, welche den Niedergang des Rationalismus begleiten: der durch Harms' Thesen angesachte Streit, die Hahnsche Disputation von 1827, Röhrs Angriff auf Hases Hutterus redivivus 1833 und die gründliche Absertigung des Gezeners durch den Angegriffenen 1834 und 1837 im "Antieröhr" (vgl. Gesammelte Werke VIII, S. 35 ff. 261 ff.) haben nur symptomatische Bedeutung. Der Rationalismus ist nicht den Streichen eines einzelnen Kämpfers erlegen; er ist durch eine veränderte Riche tung des wissenschen und geistigen Lebens verdrängt worden. Mit ihm ist aber zugleich der Supranaturalismus im historischen Sinn des Wortes verschwunden, dessen Ausgabe die Verteidigung des christlichen Religionsinhalts mit Beziehung auf diesen Gegner gewesen war.

12. Geht man von der geschichtlichen Gestalt der behandelten Kontroverse auf die allgemeinere Differenz zurück, in der sie wurzelt, den Gegensatz einer autoritativen und einer kritischen Auffassung des Christentums, so muß man sagen, daß sie im Grunde immer bestanden hat und in veränderten Formen auch in die Gegenwart herabreicht. Was sich geändert hat, ist meist nur der Schauplatz des Kampfes und darum auch die 45 Weise des Angriffs wie der Verteidigung. Als Hogel und seine Schule den Gehalt der Religion auf spekulativem Weg zu ermitteln suchte und den Unspruch erhob, von hier aus die überlieferten Glaubensvorstellungen zu beurteilen und zu berichtigen, sahen sich deren Verteidiger darauf hingewiesen, dieser idealen Konstruktion die Thatsachen der Geschichte entgegenzustellen. So trat der spekulativen Idee die geschichtliche Offenbarung 50 gegenüber, der als solcher zugleich historische Thatsächlichkeit und übernatürlicher Charakter zugeschrieben wurde. Aber auch auf diesem neuen Boden folgte der Apologetik die kri= tische Betrachtung, indem sie die als Offenbarung gewerteten Thatsachen dem Kanon ihrer fritischen Forschungsgrundsätze unterwarf und sie damit ihrer übernatürlichen Form ent= Je mehr dabei die fritisch-rationale Aussassung das Prinzip der historischen Ana-55 logie in Umvendung brachte und nur das in allen Religionen Wiederkehrende als wahr und wesentlich anerkannte, wurde die Apologetik dazu geführt, die Eigenart und Unvergleichlichteit des Christentums zu betonen und als Erweis seines absoluten Charafters zu benützen. So hat der Gegensatz von Vernunfterkenntnis und übernatürlicher Lehrmitteilung in den Gegenfäten: 3der und Geschichte, historische Kritit und Schriftautorität, allgemein-

60 religiöse Wabrbeit und Absolutheit des Christentums seine geschichtliche Fortsehung ge-

funden. Die Unmöglichkeit, diese weitere Entwicklung in das Schema der Begrifse Mastionalismus und Supranaturalismus einzustellen, erbellt aber schon daraus, daß dabei weder der Begriff der Vernunft noch der des Übernatürlichen die maßgebende Mategorie geblieben ist. Der Gedanke eines immanenten Vernunftmaßstabs ist vielmehr durch den einer allgemeinen Gesetmäßigkeit der Erscheinungen verdrängt und der des Übernatürlichen mit der Betonung der Neubeit und Ursprünglichkeit der in der Geschichte auftretenden, in Personen verkörperten Lebensindalte vertauscht worden. Auch machte man sich flar, daß in diesen nicht die Geschichtsforschung als solche, wohl aber der Glaube die Disensbarung der Gottbeit erkennt. Es kann darum auch nur der Ausblick auf diesen weiteren Verlauf der Diskussion an diese Stelle gebören.

Was schließlich die Frage nach der Berechtigung dieser doppelten, im Mationalismus und Supranaturalismus vertretenen Betrachtung des Christentums betrifft, fo fann sie weder zu Gunften der einen noch der anderen ausschließlich entschieden werden. Im driftlichen Glauben ist jederzeit ein autoritatives und ein fritisch-rationales Clement untrennbar geeint. Er weiß sich durch eine schöpferische, autoritative Macht bestimmt und is kann doch zur überzeugten Besabung ihres Rechts und ihrer Lahrbeit nicht ohne kritische Prüfung ibres Inbalts gelangen. Dazu ist aber immer eine Vergleichung besselben mit dem Inbalt unjeres eigenen geiftigen Lebens, also eine rationale Erwägung ersorderlich. Die einseitige Hervorkebrung des autoritativen Moments wird darum immer auch die des rationalen bervorrusen und umgekehrt. Unberechtigt und unsruchtbar wird seder dieser 201 Standpunkte nur dann, wenn er sich für die ganze Wahrheit ausgieht und damit die dem Glauben gemäße lebendige Synthese beider Momente ausschließt. Das bat uns auch der geschichtliche Gang der Entwickfung gezeigt. Indem der dogmatische Rationas lismus zu dem Ergebnis kam, daß die Vernunft alle Vahrheit in sich selbst trage und darum einer Offenbarung gar nicht bedürfe, schied er aus der Zahl der lebendigen Fak- 25 toren der theologischen Gedankenbewegung aus. Und indem der Supranaturalismus die Frage nach dem inhaltlichen Recht der Offenbarung abzuschneiden versuchte, indem er den bistorischen Autoritätsbeweis für genügend ausgab, verlor er ebenso die Küblung mit dem lebendigen religiösen Denken, weil er jetzt nicht mehr zu zeigen wußte, wie die geoffenbarte Wahrheit zu persönlicher Überzeugung werden fann.

Beide Richtungen sind denn auch materiell für die Theologie nicht ohne Frucht gewesen. Der Rationalismus hat den inneren Zusammenhang der christlichen Offenbarung mit den praktischssittlichen Anliegen des menschlichen Geisteslebens in ein helleres Licht gerückt. Insbesondere hat die Kantsche Form desselben die sittliche Größe Jesu und seiner Verkündigung nicht bloß mit ehrlicher Vegeisterung anerkannt, sondern auch in unvergeße 25 lichen, markigen Zügen zum Verständnis gebracht. Der Zupranaturalismus aber hat gegenüber der kallen Verständigkeit und oberslächlichen Selbstgenügsamkeit des Zeitalters die erneuernde und besreiende Macht der historisch bestimmten christlichen Tssendarung des zeugt und den Gebrauch ihrer Duelten in Uebung erbakten.

Matramuns, gest. nach 868. — Des Matramuns Werte, vorher meist vereinzelt heraus: 40 gegeben, sinden sich, soweit sie vorhanden sind, vollständig MSL Bb 121, S. 1–346 und 1153—1156, die Briese MG EE VI, S. 149 st. Man vergleiche über ihn, außer der Alband sung von Rückert über die Freunde und Gegner der paschasischen Vorsiellung vom Abendmahle, ZwTh 1858, S. 524, Mabilton im 2. n. 3. Teile seiner Benedittmerannasen: Histoire litteraire de la Franco V, 332—351; Ebert, Gesch. d. Lit. d. MU II, S. 244; Bach, Togmengesch. 15 des MU I, S. 193; Schwane, Togmengesch. der mittleren Zeit, S. 631; Harnack, Lehrbuch d. DG, III, S. 283; Loofs, Leitsaden d. DG, 3. Anst., S. 256; Seeberg, Lehrb. d. DG, II, E. 24; Schniker, Berengar v. Tours, S. 150-171; Einst, Tie Lehre des Paschasins Rad bert von der Eucharistie, S. 99; Raegle, Matramuns und die hs. Eucharistie, 1903; Tranbe, MG PL III, S. 709 st.

Matramnus, auch Nathramnus und vielleicht Notramnus (f. Lup. Ferr. ep. 79, Z. 71), Monch zu Corbie und Zeitgenosse des Laschasius Nadbert, ist einer der bes deutendsten, firchlichen Zchristeller des 9. Jahrbunderts. Aber über sein Leben ist nur Weniges auf unsere Zeit gesommen und auch seine Schristen sind so frei von personsichungen, daß sie keine Nachricht darüber gewähren. Die Zeit seiner Geburt, wie seines Eintritts in die Abtei Corbie ist nicht zu ermitteln; zu bemerken ist nur, daß sein Name in dem Verzeichnis der Mönche von Corbie, das in dem Liber contrat. Augiens. Z. 289 embalten ist, sehlt. Er bat also frubestens in der zweiten Halite der zwanziger Jahre das Gelübde abgelegt. Der wissenichastliche Geist, der damals in Corbie berrschte, sand bei ihm offene Empfänglichseit; eingebende Schristenntnis und 60

Bertrantbeit mit der patriftischen Litteratur batte er mit den besten seiner Zeitgenoffen gemein; Augustin ward der Gegenstand seiner Verebrung und der gewaltige Geift des großen Nordafrikaners bestimmte seine theologische Richtung und Denkweise; Marbeit bes Tenkens, beller Blick und lebbaftes Gefühl waren hervorstechende Züge seiner Persön-5 lichkeit und fesseln in seinen Schriften das Interesse des Lesers; zur fritischen Thätigkeit neigte er nach seiner besonderen Befähigung mit entschiedener Vorliebe. Als hinfmar von Ribeims die apotrophische Erzählung de ortu Mariae et infantia salvatoris (Tijdendorf, Evangelia apoerypha S. 51) und die Homilie des Pseudohierommus de assumptione Virginis (Opp. ed. Vallarsi XI, S. 151) abschreiben und kustbar binden 10 ließ, bestritt Ratramnus die Authentie dieser Schriften (Flod. Hist. Rem. eccl. III, 5 3. 179 und 23 3. 530. Übrigens ist Ratrammus nicht genannt, doch entbehrt die Vermutung, er sei der quidam monachus Corbeiensis monasterii, nicht der Wahr= scheinlichkeit voll. ZwTh 1858, S. 525). An allen theologischen Kontroversen seiner Zeit bat er sich beteiligt. Das Gewicht seines Urteils war so anerkannt, daß Karl der Kahle 15 in mehreren dieser Streitigkeiten von ihm ein Gutachten forderte, und daß der Episkopat seiner Provinz ihn mit der Widerlegung der Borwürfe des Patriarchen Photius gegen die römische Kirche beauftragte. Wir besitzen noch eine poetische Epistel, worin ihn der unglückliche Gottschalf feiert (MGPL III, S. 733 ff., MSL 121, S. 367 f.) und ihn Freund, Herr, Bater und Lehrer nennt, Ausbrücke, Die den Schluß auf ein engeres 20 Zusammenleben beider notwendig machen. Bis zum Jahre 868 können wir seine sitterarische Wirksamkeit verfolgen; wie lange er diesen Zeithunkt überlebt hat, ist nicht zu bestimmen.

Seine wichtigste Schrift ist die über das Abendmahl: de corpore et sanguine Domini liber. Er hat sie im Auftrage Karls des Kahlen geschrieben, ohne Zweisel als 25 diesem Radbert sein Wert über denselben Gegenstand zugesandt hatte (vgl. oben E. 396, 57). Die Frage, welche ber König bem Ratramnus zur Beantwortung vorlegte, lautete: Quod in ecclesia ore fidelium sumitur, corpus et sanguis Christi in mysterio fiat an in veritate? und bezieht sich offenbar auf das 4. Kapitel der Schrift des Radbert: utrum sub figura an in veritate hoc mysticum calicis fiat mysterium? Diese 30 Frage zerlegt Natrammus sofort in zwei andere: 1. utrum aliquid secreti contineat, quod oculis solummodo fidei pateat, an sine cuiuscunque velatione mysterii hoc aspectus intueatur corporis exterius, quod mentis visus aspiciat interius? und 2. utrum ipsum corpus, quod de Maria natum est et passum, mortuum et sepultum, quodque resurgens et coelos ascendens ad dexteram Patris con-35 sideat? (cap. 5). Die Beantwortung dieser beiden Fragen bildet die beiden Abteilungen, in welche die Schrift des Matrammus zerfällt. Die zweite Frage verneint er auf das bestimmteste: Christi geschichtlicher Leib ist nicht im Abendmahle gegenwärtig, sondern im Himmel (c. 71 f. c. 30). Was auf dem Altare liegt, das konsekrierte Brot und Wein, ist nicht der Leib des Herrn, in welchem er als Kind gesäugt, gestorben, begraben, auf= 40 erstanden und zum Himmel gesahren ist, in welchem er zur Rechten Gottes sitzt und einst wiederkommen wird zum Gericht, sondern das Minsterium dieses Leibes, in demselben Sinne, in welchen es auch das Mysterium und das Bild der an Christum glauben= den, in ihm wiedergeborenen und aus dem Tode lebendig gewordenen Gemeinde ift: Utriusque corporis, i. e. et Christi, quod passum est et resurrexit, et populi 45 in Christo per baptismum renati atque de mortuis vivificati, figuram gestat, c. 101; es ift secundum quendam modum corpus Christi, et modus iste in figura est et imagine, ut veritas res ipsa sentiatur, c. 84. Es ijt flar, daß für das Verständnis der Anschauung Ratramns die Deutung des Terminus figura ent= scheidend ist. Er desiniert c. 7: Figura est obumbratio quaedam quibusdam 50 velaminibus, quod intendit, ostendens, verbi gratia: Verbum volentes dicere panem nuncupamus, sicut in oratione dominica panem quotidianum dari nobis expostulamus, vel cum Christus in evangelio loquitur: Ego sum panis vivens. Alber die Definition ift nicht glücklich; denn sie giebt nur die Vorstellung des bildlichen Musdrucks an die Hand, während es sich doch um eine Sache — Brot und Wein des AM. 55 -- handelte. Rlarer ist, wenn er ein anderesmal sagt: Iste panis et calix . . . memoriam repraesentat dominicae passionis sive mortis, 2c 22, 19; 1 Rv 11, 26. Iste panis et iste sanguis (? calix), qui super altare ponitur in figuram sive memoriam dominicae mortis ponatur, ut quod gestum est in praeterito praesenti revocet memoriae, ut illius passionis memores effecti per eam efficiamur

60 divini muneris consortes, c. 101. Hiernach jind Brot und Relch Bild, Erinnerungs:

Matraminis 465

zeichen. Man fann besbalb jagen: der Standpunkt des Matramnus ist sombolisch, er sieht in dem Abendmahl eine Gedächtnisseier, deren Wirtung auf der Lebendigteit und Innigkeit berubt, womit das gläubige Zubjekt sich das erlösende Leiden Christi vergegen. wärtigt. Exterius quod apparet, non est ipsa res sed imago rei, mente vero quod sentitur et intelligitur, veritas rei (c. 72). Aber damit ist seine Ansicht noch keineswegs abgeschlossen, besonders auch die Frage, was die Eucharistie ist, noch nicht beautwortet. Raframmus fügt benn auch ben eben angeführten Worten bingu: Nec ideo, quoniam ista dicimus, putetur in mysterio sacramenti corpus Domini vel sanguinem ipsius non a fidelibus sumi, quando fides, non quod oculis videt, sed quod credit, accipit: quoniam spiritualis est esca et spiri- 10 tualis potus, spiritualiter animam pascens et aeternae satietatis vitam tribuens, sicut ipse salvator mysterium hoc commendans loquitur: Spiritus est, qui vivificat, nam caro nihil prodest (30 6, 61). Er jagt nicht nur: Panis et calix corpus et sanguis Christi nominatur, jondern: et existit, e. 101; er erflart, es jei Frevel, zu behaupten, ja auch nur zu denken, daß das Sakrament nicht Leib und is Blut Chrifti sei (c. 15); seeundum invisibilem substantiam i. e. divini potentiam Verbi corpus et sanguis vere Christi existunt (c. 19). Dieje Worte beweifen, daß Ratramnus nicht nur Symbolifer war, daß er einen realen, durch den Geist Gottes vermittelten Genuß der Gläubigen im Abendmahle gedacht hat; da ihm aber der geschicktlicke Leib nicht darin real gegenwartg war, so fragt sich, was nach seiner Unsicht 201 das Objett dieses realen Empfanges gewesen sein kann. Die Untwort darauf baben wir im ersten Teile seiner Abbandlung zu suchen.

Er selbst erläutert seine Unsicht über das Abendmahl durch die Hinweisung auf die Tauje. Das Taujwaffer, jagt er, wird mit Recht der Lebensquell genannt, weil es die Hineinsteigenden zu einem besseren Leben erneuert und die aus dem Tode der Sunde 25 Erweckten in den Stand der Gerechtigkeit verset; aber diese Kraft der Heiligung (vim sanctificationis) bat nicht das Taufwasser an sich, das nur ein vergängliches Element ist und allein den Leib zu reinigen vermag, sondern accessit S. Sp. per sacerdotis consecrationem virtus et efficax facta est non solum corpora, verum etiam animas diluere et spirituales sordes spirituali potentia dimovere (cap. 17). Et 30 find in dem einen Clemente des Taufwaffers zwei entgegengesetzte Dinge zu unterscheiden. ein sinnlich Wahrnehmbares, Beränderliches und Vergängliches und ein nur dem Glauben Erfaßbares, Unvergängliches, welche für Matrammus als Mittel und Zweck sich jo unmittelbar aufeinander beziehen, so ineinander sind und wirken, daß er geradezu sagt: das Vergängliche giebt die Unvergänglichkeit, das Leblose das Leben. Wie mit der Taufe, 250 so verhält es sich mit dem Abendmable. Das Brot, welches der Priester mittels seines Dienstes zum Leibe Christi macht, zeigt äußerlich ein anderes den Sinnen und rust innerlich ein anderes dem Herzen der Gläubigen zu. Denn außerlich bleibt es Brot nach Gestalt Farbe, Geschmack, innerlich aber wird durch dasselbe etwas weit Höberes und Möstlicheres angekundigt (intimatur), nämlich Christi Leib, der nicht von den fleische 10 lichen Sinnen, sondern mit den Augen (contuitu) des gläubigen Berzens geschaut, em pfangen, genossen (cap. 9). Dieser Unterschied des Inneren und Außeren, welche trog des kontradiktorischen Gegensatzes, in welchem sie zueinander steben, dennoch zusammen sind und in ihrem Zusammensein das Mysterium ausmachen, gebt durch die ganze Dars stellung des Matrammus bindurch, doch bleibt er sich darin nicht gleich, daß er bald den i-Inhalt des Saframentes im Unterschiede von den Zeichen (wie cap. 9), batd diese letteren selbst (cap. 99, vgl. 17) Leib Christi nennt, bald auch wieder jagt, Brot und Wein werden durch die Konsekration Leib und Blut des Herrn (er gebraucht die Ausdrucke fit, conficitur, facta sunt ef. cap. 13, e. 19); ferner bebauptet er das einemal, es seien nicht zwei verschiedene Zubstanzen, eine materielle und geistige (non duarum existentiae 50) rerum inter se diversarum, corporis videlicet et spiritus), sondern ein und dies selbe Sade (verum una eademque res) stelle sich nach der einen Seite als materielle Ericheinung des Brotes und Weines dar (seeundum alind species panis et vini consistit), nach der anderen Zeite als Leib und Blut Chrifti (seeundum aliud autem corpus et sanguis Christi cap. 16); dann aber unterideidet er wieder zwijden : der sichtbaren Gestalt der Stoffe und der unsichtbaren Substanz, vermöge deren fie Leib und Blut Chrifti find (cap. 19, j. unten). Seben wir ab von diesen Schwankungen, die nur beweisen, daß Ratrammus sich auf der schmalen Grenzlinie bewegt, an welcher der subjettive und der objeftive Standpunkt in der Betrachtung des Sakramentes fich trennen und daß er beiden Auffassungen ibr Mecht in seiner Darstellung wahren mochte, so drangt fich Die ...

Araae auf: 28as giebt dem Brot und 28ein diese neue, von ihrem natürlichen 28esen verschiedene Dignität und Wirksamkeit, fraft deren sie Leib und Blut Christi für den Glauben sind und als solche wirken? Es ist offenbar im Sinne des Ratramnus eine Kraft binzugetreten, wie bei der Taufe; was in dieser äußerlich reinigt, ist das Element; was dagegen innerlich reinigt, virtus vitalis est, virtus sanctificationis, virtus immortalitatis (eap. 18). So ist auch oberstächlich betrachtet Ebristi Leib und Blut (d. h. Brot und Wein) eine veränderliche, der Vergänglichkeit unterworfene Areatur; si mysterii vero perpendas virtutem, vita est participantibus se tribuens immortalitatem (cap. 19). Dieje Kraft, Diejes Leben, welches ebenjowohl und unter den gleichen Be-10 dingungen in den alttestamentlichen Saframenten auf die Gläubigen wirkte, wie es in den neutestamentlichen wirkt, bestimmt er näber: 1. als die in den Saframenten unsichtbar enthaltene Heiligung des beiligen Geiftes (igitur et mare et nubes non secundum hoc, quod corpus exstiterant, sanctificationis munditiem praebuere, vero seeundum quod invisibiliter sancti spiritus sanctificationem continebant — 15 interius spiritualis potentia refulgebat, quae non carnis oculis, sed mentis luminibus appareret, cap. 21), oder 2. als die den materiellen Substanzen immanente geistige Kraft des Wortes (quoniam inerat corporeis illis substantiis spiritualis Verbi potestas, quae mentes potius, quam corpora eredentium pasceret atque potaret, cap. 22. In sacramento corporis et sanguinis Domini, quidquid 20 exterius sumitur ad refectionem corporis aptatur, verbum autem Dei, qui est panis invisibiliter in illo existens sacramento, invisibiliter participatione sui fidelium mentes vivificando pascit, cap.44. Corpus et sanguis Christi, quae fidelium ore in ecclesia percipiuntur, figurae sunt secundum speciem visibilem, at vero secundum invisibilem substantiam i. e. divini potentiam Verbi corpus 25 et sanguis Christi existunt, cap. 49. Non enim anima — vel esca corporea vel potu corporeo pascitur, sed verbo Dei nutritur ac vegetatur, cap. 66). Hier nun können wir zweifelhaft sein, ob unter dem Worte Gottes im Sakrament das Schriftwort überhaupt (Nückert, S. 546), ober ob das in göttlicher Allmacht wirkende Einsetzungswort, wie es in der Konsekrationsformel des Priefters enthalten ist, oder ob 20 endlich das substantiale Wort, Christus selbst, gemeint ist. Die beiden letzteren Ansichten lassen sich leicht kombinieren und man darf annehmen, daß Ratrammus das Leben des in der Macht des Einsetzungswortes wirkenden Christus wirklich als den Inhalt und als den Segen des Saframentes sich gedacht hat. Dafür sprechen mehrere Stellen (unus idemque Christus est, qui et populum in deserto in nube et in mari bapti-35 satum sua carne pavit, suo sanguine tune potavit et in ecclesia nune credentium populum sui corporis pane, sui sanguinis unda paseit et potat, cap. 23. Ut intelligeremus Christum in petra constitisse et sui sanguinis undam populo praebuisse, qui postea corpus de Virgine sumptum et pro salute credentium in cruce suspensum nostris saeculis exhibuit et ex eo sanguinis undam 40 effudit, quo non solum redimeremur, verum etiam potaremur, eap. 24. In utroque [nämlid quod patres in illo manna perceperunt et quod fideles in mysterio corporis credere debent| Christus innuitur, qui et credentium animas pascit et angelorum cibus existit, utrumque hoc non corporis gustu, nec corporali sagina sed spiritualis virtute Verbi, cap. 26. Per mysterium panem et 15 vinum in corporis et sanguinis mei conversa substantiam a credentibus sumenda c. 30. Weiter baben wir zu fragen: in welcher Beziehung stand ihm das, was er als den Inhalt des Saframentes sich dachte, und was er bald als eine Geisteswirfung, bald als die Lebensfraft Christi selbst bestimmt, zu den äußeren Zeichen? ist hier nur ein zweisaches möglich; entweder meint er, daß der Glaube das, was das 20 Wort der Einsetzung aussagt, in den sakramentlichen Zeichen als gegenwärtig schaut und darum empfängt (in welchem Falle ihm der ganze Saframentsgenuß wie später dem Berengar, vgl. Diethoff, Abendmahlslehre, S. 64 f., nur auf der subjektiven Vergegen= wärtigung des Glaubens beruht haben würde), oder er denkt sich das Verhältnis so, daß vermöge des Einsetzungswortes die Zeichen durch das Hinzutreten einer geistigen Kraft einen neuen Inhalt gewinnen, der zwar nur vom Glauben erkannt und angeeignet werden kann, aber objektiv und realiter in ihnen eristiert. Die Konsequenz seiner Ansicht hätte ibn auf jene Seite führen müffen; beachten wir aber die von ibm in den oben mitgeteilten Stellen gebrauchten Rusdrücke (continere, existere in sacramento etc.), jo kann er nur das andere gemeint haben: er jah in dem Saframente gleichsam das die unsichtbare Bnade enthaltende sichtbare Befäß, wie er sich denn auch ausdrücklich auf

Matraminis 467

den Ausspruch des Jidorus von Sevilla (Orig. VI, 19) beruft (eap. 16), daß in dem Saframente die göttliche Mraft unter der Bulle der forperlichen Stoffe insgebeim bas durch das Saframent bezeugte Seil wirfe. In diesen Beziehungen berührt sich Matramnus nabe mit Radbert nach der einen Seite von deffen Abendmablstbeorie, und die Differen in beider Sätzen liegt nur in dem icheinbar verschiedenen Ausdrud; wenn der letztere die Frage: utrum sub figura an in veritate hoc mysticum calicis fiat saeramentum? nach ben beiben Seiten ber Alternative bin, Ratramnus bagegen fie nur nach der ersten bejabt, nach der zweiten dagegen sie verneint, so erklärt sich dies aus dem verschiedenen Begriff, den jeder mit veritas verbindet. Bei Radbert nämlich bezeichnet dies Wort Mealität überhaupt (sed si veraciter inspicimus, iure simul veritas et 10 figura dicitur: ut sit figura vel character veritatis, quod exterius sentitur, veritas vero quidquid de hoc mysterio interius recte intelligitur aut creditur; non enim omnis figura umbra vel falsitas etc. eap. IV, § 2), bei Ratrammus bagegen unverhülltes, den Sinnen wahrnehmbares und erfaßbares Sein (veritas est rei manifestae demonstratio nullis umbrarum imaginibus obvelatae, sed puris 15 et apertis, utque planius eloquamur, naturalibus significationibus insinuatae, cap. 8). In Diesem Sinne befampft er in dem ersten Teile seines Werkes solche, welche behaupten, daß der Leib und das Blut Christi unwerhüllt und den Sinnen wahrnehmbar im Abendmahl empfangen werde, daher es denn auch nicht wohl denkbar erscheint, daß Dieser Teil gegen Radbert gerichtet sei. Somit gewinnen nach Ratrammus Die Elemente 20 durch die priesterliche Ronsefration (eap. 10) nicht bloß eine neue Beziehung oder Be deutung (significatio cap. 69 in fine), sondern sie nehmen eine neue, wirkende, übersimiliche Kraft in sich auf (eap. 17), und werden dadurch selbst etwas Reues, was sie vorber noch nicht waren, zwar nicht für die Sinne, wohl aber für den Glauben. Es ist angesichts dessen verständlich, daß er in Beziehung auf das Abendmahl den Ausdruck Ber- 25 wandeln vielfach gebraucht: er jagt, Brot und Wein würden in den Leib und das Blut Christi, oder in die Substanz (eap. 30) berselben verwandelt, nicht als ob äußerlich für die Sinne an ihnen eine Veränderung vorginge, wie bei den werdenden, vergebenden oder ihre Qualität wechselnden Dingen (eap. 12, 13), sondern es sei innerlich, gesitlich an ibnen eine Umwandlung vollzogen (eap. 16), durch das, was der bl. Geist unsichtbar 30 an ihnen gewirft hat (eap. 12. 51); durch das, was sie nun selbst wirfen, sind sie Leib und Blut Christi geworden (intellege quod non in specie, sed in virtute corpus et sanguis Christi existant, quae cernuntur, cap. 56), haben sie die Rraft empfangen, die Seele zu nähren und ihr die Substanz des ewigen Lebens zu bieten (aeternae vitae substantiam subministrat, cap. 51).

Die Schrift des Natramnus bat ibre eigene Litteraturgeschichte. Der anomme Bers. des Traftats de eorpore et sang. domini, der dem 10. Jahrhundert angehörte (f. über ibn 86 Deutschlands III, E. 320 f.), kannte sie noch mit dem richtigen Berfassernamen; aber er wußte von dem Berfasser nichts. Er ist ihm Ratramnus quidam, e. 1 MSL 139 S. 171. Dagegen wurde sie auf der Synode zu Bereelli 1050 als ein Werk, das 10 Johannes Scotus Erigena im Auftrage Rarls d. Gr. verfaßt babe, verdammt und ver brannt (Bereng. ep. ad Rich. bei S'Aldery, spieileg. III p. 100, vgl. IbEth 1828, 3. 755). Im MA. scheint sie seitdem ziemlich in Vergessenbeit gekommen zu sein, da sie außer Sigibert von Gemblour (de seript. ecel. 95 MSL 160 3. 569, in einem Teil der Holfdyr, mit dem entstellten Versassernamen Bertramnus) nur von dem Anonomus von Melt is im 12. Jahrh, angeführt wird, der sie aber nicht fannte (Ausg. von Ettlinger e. 17 E. 72). Später kennt sie Job. Thrithemius und 1526 berief sich Joh. Kisber, Bischof von Rochester, gegen Dekolampad darauf, als auf ein Zeugnis zu Gunsten des katholischen Dogma (Praefatio in libros de Verit. eorp. et sang. Christi eontra Oecolampad. Col. 1527). Dadurch wurde man darauf aufmerksam und 1532 erschien das Buch zu Röln so bei Job. Praël unter dem Titel: Bertrami presbyteri ad Carolum Magnum imperatorem; in demselben Jahre in deutscher Ubersehung mit Vorrede von Leo Juda in Zürich, seitdem viele Ausgaben sowohl im lateinischen Grundterte, als in neueren, besonders französischen und englischen Übertragungen. Da die Protestanten und namentlich die Reformierten darin den Ausdruck ibres dogmatischen Bewußtseins wiederzusinden glaubten, wurde es den Ratholiken verdächtig; Die von dem Ronzile zu Trient bestellten Zenforen sekten es 1559 unbedenklich auf das Berzeichnis der verbotenen Bilcher; sic bielten es für ein von den Protestanten untergeschobenes Machwerk. Abntich urreilten Die bedeutendsten fatbolischen Theologen jener Zeit, Girtus Sennenfis, Claudius d'Girence. Sanctefius, Bischof von Evreur, Clemens VIII., Bellarmin, Quiroga, Sandoval, Manus. e

468 Matraminis.

Diejer Auffassung sollte sich indessen bald eine andere echt latholische gegenüberstellen: nachdem schon die Theologen von Böwen (ober von Douay) sich um 1571 dabin ausgeiprochen, das Buch entbalte, abgeseben von manchen dunteln und übelgewählten Ausbrücken, im ganzen nichts Verwerftiches, unternahm es 1655 de Sainte Voeuve, Doktor 5 der Sorbonne, Die Rechtgläubigkeit des Ratrammus förmlich zu rechtfertigen, d'Achery I, 61; Mabillon (Annales Benedict. III, 68sq.), bejonders aber der Pariser Theologe Jafob Boileau (in seiner gegen den Jesuiten Harduin gerichteten Abhandlung: Ratramni Corbeiensis Monachi de corpore et sanguine Domini liber ab omni novitatis aut haeresis Calvinianae intentione aut suspicione vindicatus ad 10 amicam, honestam et litterariam confutationem Dissertationis R. P. Joannis Harduini s. J. — auctore Jacobo Boileau, Parisiis 1712, wie auch in ber bem Abbruck des Textes vorausgeschickten Praefatio historiea und den demselben unterlegten Ummerfungen; nen ediert MSL 121, S. 103f.) folgten unbedenklich dieser Babn; sie juchten — zumal es Mabilton gelungen war, zwei sehr alte Handschriften des Buches 15 aufzuspüren, welche den Einwand der Unechtheit fernerhin unmöglich machten — zu erweisen. Ratrammus vertrete im ersten Teile seines Werkes nur den Satz, daß der Leib und das Blut Christi im Saframente nicht sichtbar, sondern mystisch verhüllt gegenwärtig feien; dagegen enthalte der zweite Teil nur die unverfängliche Behauptung, daß der eucharistische Leib nicht dieselbe materielle Beschaffenheit in Hinsicht auf Ausbehnung, Bau 20 und Massenbastigkeit der Glieder babe, wie der von der Jungfrau geborene, eine Ansicht, die neuerdings Bach, Dogmengesch, des MU. I S. 191 st. mehr überzeugt als überzeugend wiederholt hat; ebenso Ernst S. 100 st. n. a. In der Ausgabe des Index von 1881 stand das Buch noch; in der von 1900 ist es weggelassen, s. Raegle S. 197.

Über die anderen Schriften des Matramnus dürfen wir und fürzer fassen. De eo, 25 quod Christus ex virgine natus est, liber gilt als seine erste noch im jugendlichen Alter verfaßte Schrift, da er sie mit den von frischem Selbstvertrauen zeugenden Worten solicit: Lusimus haec de more studentium: quae si quis contemnat, exercitia nobis nostra complacebunt. Man hat angenommen, daß er sie Radbert gewidmet babe, da er in der Vorrede den Mann, an welchen sie gerichtet ist, mit dignitas und 30 reverentia tua anredet, allein mit Recht wurde dagegen geltend gemacht, daß er nach seiner eigenen Erflärung diesem nicht persönlich befannt gewesen sei (facies invisa). Neber den Inhalt der Schrift selbst und über ihr Verhältnis zu Radberts Schrift de

partu virginis vgl. den A. "Radbert", oben €. 102,23.

In dem Gottschalkischen Streite bat sich Ratrammus lebbaft beteiligt. Das ift 35 perständlich, da der Mönch von Julda ihm persönlich nabe stand, s. o. E. 161, 17. Nach= dem Hinsmar seine epist. ad simplices veröffentlicht hatte, richtete er einen Brief an Gottichalt, in dem er auf Irrtumer des EB. in der Auslegung patristischer Stellen binwies, Hrab. ep. 4, ad Hinem. MSL 112 S. 1522, vgl. Traube S. 716; berselbe zeigte, 3. 717, daß Il. auch Gedichte an Gottschalf gesandt haben muß. Deffen Antwort ist 40 carm. 7 C. 733). Im Jahre 850 verfaßte er einer Aufforderung Karls d. Kahlen folgend, die zwei Bücher de praedestinatione Dei. Der darin durchgeführte und verteidigte Gedanke ist die zwiefache Prädestination. In dem ersten Buche weist er die Vorherbestimmung der Erwählten zur Gnade und zur Seligkeit durch eine Reihe von Aussprüchen der Kirchenväter, namentlich Augustins, des Verfassers der vocatio gentium, 45 für den er Prosper hält, Gregors des Großen und Salvians nach. - Im zweiten Buche begründet er durch die Zeugnisse der Schrift und der Bäter, nämlich des Augustin, Fulgentius, Isidor von Sevilla und Cassiodorius die zweite Thesis, daß Gott die Gottlosen zur ewigen Strafe bestimmt habe. Gine Pradestination zur Gunde giebt er nicht zu: Die Gottlosen gehen durch ihre eigene Schuld verloren; denn in 50 Voraussicht ihrer selbstverschuldeten, hartnäckigen Bosheit entziehe Gott ihnen den Beistand der Gnade, so daß sie der Sünde erliegen müßten, zu deren Erkenntnis und Uberwindung dem Menschen ebenso die Einsicht als die Kraft mangle. Obgleich diese Schrift sich mehr mit der Wiedergabe der patristischen Zengnisse, als mit eigenen Reslexionen beschäftigt, so zeigt sie doch in diesen ungleich mehr Präzision des Ausdrucks, Klarheit 55 und Folgerichtigkeit bes Gebankens, als die beiden vorhergegangenen. Auch als Gott= schalf im Gefängnis die Anderung tadelte, die Hinfmar an dem Hymnus Sanctorum meritis inclyta gaudia (Wackernagel, Kirchenlied I S. 85 Ur. 125) vorgenommen hatte, indem er den Tert: "Te, trina Deitas unaque, poseimus, der ihn sabellianisch dünfte, in: Te, summa Deitas poseimus, änderte, nahm sich Ratrammus in einer 60 verloren gegangenen umfänglichen Apologie der trina Deitas an. Sie war dem B. Hil=

Matramuns 469

begar von Meaux gewidmet und 853-855 verfaßt, f. Hinem. de una deit. Migne 125-3. 475, 500, 512 und vgl. Edrörs, Hinemar 3. 152.

Den größten Ruhm bat sich Ratramnus mit seinen vier Büchern contra Graecorum opposita erworben. Alls im Sabre 867 Photius in seiner Encoffica gegen die römische Mirche wegen des Zusatzes kilioque und verschiedener Abweichungen in kirchlichen zu Gebräuchen die bittersten Vorwürse schleuberte und die Kaiser Michael und Basilius ein mit berselben übereinstimmendes Schreiben an den König der Bulgaren richteten, machte Dies Mitolaus I. im Oftober 867 in einem Briefe ben Bischöfen bes frankischen Meichs befannt und forderte zur Widerlegung der gegnerischen Behauptungen auf Saffé 2879, vgl. Ann. Bertin. 3. 867 E. 89). Im EB. Sens wurde Ancas, Viscos von 10 Paris (vgl. dessen liber adversus Graecos bei d'Achery, Spicileg. I und MSL 121 3. 685 ff.), im EB. Abeims The von Beauvais damit beauftragt (Flodo, Hist. Rem. ecel. III, 23 S. 529f.; Hinem. ep. 11 MSL 126 S. 94. Seine Schrift ist nicht erbalten). Die gleiche Aufforderung erging an Ratramnus. So entstand um 868 sein Werf gegen die Griechen, das bei seinen Zeitgenoffen ungeteilte Bewunderung erntete. Im ersten 15 Buche erweist er das Ausgehen des Geistes vom Later und Sohne mit Zeugnissen der Schrift, in den beiden folgenden mit der Autorität der Konzilien und der lateinischen und griechischen Läter. Mit besonderem Nachdruck bebt er unter den letzteren Athanasius, Gregor von Razianz und Didymus bervor; daß er das Symbolum Quieunque für ein Werk des großen Merandriners halt und die Schrift de dogmatibus ecclesiae dem 20 fonstantinepolitanischen Bischof Gennadius statt dem gleichnamigen Massiliensischen Presbyter (f. Bo VI E. 514, 12 ff.) beilegt, beweift zwar, daß der Kritiker des neunten Jahrbunderts dem unfritischen Geiste seiner Zeit seinen Zoll entrichtete, konnte aber den Eindruck seiner Polemik bei seinen abendländischen Lesern nur vermehren, da infolge seines Fretums die angesehensten Morgenländer als Versechter der abendländischen Meis 25, nung erschienen. Von besonderem Interesse ist das erste Kapitel des vierten Buches, weil darin Ratramnus einen der wesentlichen Unterschiede in der Anschauung der abendund morgenländischen Kirche bespricht und durchführt. Während die Drientalen gewohnt waren, nicht bloß das Dogma, sondern auch die Observanzen und Gewohnbeiten im firchlichen geben und Kultus auf apostolische Überlieserung zurückzuführen und jede Ab- 30 weichung davon mit gleicher Strenge zu beurteilen, war es im Abendland, besonders seit Unguftin, allgemein anerkannter Grundsatz geworden, daß nur dem Doama dieser Charafter ber Notwendigkeit zufomme, daß dagegen die firchlichen Observanzen in verschiedenen Ländern und in verschiedenen Zeiten verschiedene sein könnten. Von diesem Standpunkte aus siriert er zunächst, ausgehend von Eph 4, 5 u. 6, in einer Umschreis 35 bung und Erweiterung des apostolischen Symbolums den allenthalben und immer sich jelbst gleichen Glauben der Rirche, dann weist er die örtliche Verschiedenbeit und Wandels barkeit der Webräuche nach und rügt die Absurdität der griechischen Vorwürfe, die Dogma und Herkommen konfundierten; im einzelnen rechtfertigt er die Quadragesimalfasten, bas Samstagsfasten, das Scheren des Bartes, die Tonsur, den Cölibat, die ausschließliche Be= 10 sugnis des Epistopates zur Erteilung der Konsirmation und den Primat des römischen Bijdvojs, mit eregetijden und bijtorijden Gründen (eap. 2—8). Er schließt mit den Werten: Egimus velut potuimus, respondentes ad ea, quae nobis scripta misistis. Quae si placuerint, Deo gratias agimus: sin vero displicuerint, vestrae correctionis censuram praestolamur.

Noch besitzen wir von Natrammus eine kleine Kuriosität nämlich die epistola de cynocephalis ad Rimbertum Presbyterum seripta, welche aus einer Handickrist der Pauliner Bibliothef zu Leipzig Gabriel Tument in seiner Abbandlung de cynocephalis zuerst im J. 1711 ediert bat (VI. tom. de l'histoire eritique de la république des lettres p. S. Masson). Taß der Nimbert des Briess mit dem Viegraphen und Wachsolger Anskars als EV. von Hamburg identisch ist, bat alle Vabrischeinlichkeit sür sich. In diesen wandte sich Natrammus und dat ihn um Aussiunst über die Hundsköpse (vgl. Isid. Etymol. XI, 3, 15). Nimbert erteilte ihm dieselbe mit der Gegenbitte, ihm zu sagen, ob man dieselben sür Abamiten balten dürse. Natrammus beeilt sich sofort, dieses Austrages sich zu entledigen. Da er nach der Schilderung seines Kreundes doch in der Art ihres Lebens manche menschliche Züge zu entdeden glaubt, die auf den Gesbrauch der Vernunst schließen lassen, so nimmt er keinen Anstand, sie für Abkommlitage Paams zu balten, wehm auch die firchlichen Autoritäten eber geneigt seien, sie den Tieren zuzuzählen, als den Menschen. Am Schlusse beantwortet er seinem Kreund die Krage über das Vuch des bl. Elemens (wabrischinlich die Elementinischen Refognitionen) w

- Matrammis - Mat

dabin, daß dasselbe nicht volle firchtiche Antorität habe, weil manches darin dem firch lichen Dogma nicht genau entspreche. Dagegen nimmt er die durch die Ph. Clem. bezeugte Petruslegende in Schutz: Quae de gestis Petri ap. seribuntur in illo, recipiuntur, utpote nichil quod doctrinae christianae vel contradicat vel repugnet, continentia.

In seinem Buche de anima weist R. gegen einen ungenannten Mönch nach, daß nicht, wie ein gewisser Macarius Sevtus aus einer misverstandenen Stelle in Augustins Schrift de quantitate animae gesolgert babe, sämtliche Menschen nur eine gemeinsame Seele baben. Das Buch ist ungedruckt. Mabillon, der es aus einer, wie es scheint, wertorenen Handschrift des Eligiusklosters zu Royon famite, berichtet über seinen Inhalt Annal. ord. s. Bened. III S. 140 und AS IV, 2 S. 76. Ein Bruchstück der Widsmung an Odo von Beauwais und andere Fragmente danach auch MG EE VI S. 153.

Auch der eine zweite ungedruckte Schrift verwandten Inbalts berichtet Traube S. 715. Marl d. M. legte M. die Frage vor Sitne anima eireumseripta s. localis. Mat-1. rammus verneint sie auf Grund der Lebre Augustins, Claudians, Cassiodors u. a.

Endlich ist ein Brief an Nimbert als EB. und den Abt Adalgar von Korvey über die Unzulässigkeit der Che zwischen Verwandten erhalten, MG EE VI S. 157 Vr. 13.

Ratrammus ist wie Radbert und sast alle firchlichen Schrifsteller des farolingischen 20 Zeitalters und der nächsten Jahrhunderte Traditionarier, er sammelt, ordnet und verwender den reichen Stoff der produktiven patristischen Periode, freilich nicht sowohl zu spitematischen, als zu polemischen Zwecken — aber er benützt das ihm zu Gebote stehende reiche Material meist zur Begründung seiner scharf ausgeprägten augustinischen Gedanken. In seinen meisten Streitschriften spricht sich nicht bloß ein ritterlicher, kampflustiger Sinn 25 aus, sondern auch eine Beweglichkeit und Aberlegenheit des Geistes, die den Stoff in teichtem Spiele beherrscht, und ein keder, frischer Mut, der im Bewußtsein seiner Kraft sich durch den Widerspruch der Gegner nicht beirren läßt. Die Art, wie er sein Thema begrenzt, den Streitpunkt firiert, in seine Momente zerlegt und dialektisch erörtert, erinnert entfernt an Leisings Weise. Aber immer ist es das sachliche Interesse, das er verfolgt, 30 seine Gegner nennt er so wenig mit Ramen, als seine Klienten. Auch das ist nicht zu verkennen, daß er, obgleich wurzelnd in einer großen Bergangenheit, zugleich für die Zufunft der Kirche eine große Bedeutung hat. Haben auch die Magdeburger Centurien und überbaupt das ältere Lutbertum seinen Wert nicht erkannt, so gelangte er doch in der reformierten Kirche und noch mehr in der rationalistischen Veriode zur großen Aner-25 kennung, wenn auch meist auf Kosten Radberts, den man nur nach seinen Schriften über das Abendmahl und über die Geburt der Maria beurteilte, ohne selbst die Bedeutung ber ersten Schrift für ihre Zeit unbefangen zu würdigen. Steit + (Sand).

Mat, Jakob, theologischer Schriftsteller, gest. 1564. — Litteratur: Beesenmeyer, Gesammelte Nachrichten von Jak. Naß, Lik. Blätter 2, 3—15, Nürnberg 1803: Bossert, Jak. w. Ruß, sein Leben und seine Schristen, Bl. s. w. Ku. 1893, 33 st.: Ein Brief von Naß, W. Bierteljahrscheste NF. 1, 421 st; Theol. Stud. aus Württb. IX, 82.

Jakob Ratz von Saulheim bei Mainz, ein echter Rheinländer, wurde auf der Hochssiche zu Mainz in der Realistenburse wahrscheinlich als Schüler von Ad. Weiß gebildet, diente als erasmisch gesinnter Priester der alten Kirche, wurde wahrscheinlich Mönch, ging aber später nach Wittenberg, um Luther und Melanchthon zu bören. Er kam erst nach Dinkelsbühl und war 1534 Diakonus in Crailsbeim, dis 1540 Pfarrer in Reckardischosse beim, dis 1552 in Reuenstadt an der Linde, dann in Pforzbeim und wurde 1559 Nov. als Rachfolger Molthers Prediger und Leiter der Kirche in Heilbronn. Dort ist er 1564 gestorben.

Mibrer der Butzerfreunde im Kraichgau, dem ehemaligen Mainzer Karthäuser Melch. Ambach von Meiningen, 1522 Pfarrer in Bingen am Rhein, dann in Baden, 1529 in Neckarssteinach, 1511 in Franksurt, über das Tanzen. Rat, ein sprachs und sedergewandter Dialektiker, vertrat gegenüber dem ernsten, aber beschränkten Eiserer Ambach, der gegen die Schäden des deutschen Volkslebens und der Großstadt insbesondere einen gewaltigen Kampf führte, mit Überlegenbeit die Sache der christlichen Freiheit im Streit über die sittliche Verechtigung des Tanzes. Ratz behandelte noch weitere Probleme der jungen evangelischen Dogmatik und Ethik, z. B. 1536 die heimliche Gbe katbolischer Priester, 1538 die Schriftanslegung nach der Analogie des Glaubens und den Wert rabbinischer

Eregese, 1545 ein noch unbebautes Lebrstück der Novissima "von der Hellen", 1553 die durch das Interim nahegelegte Frage vom sittlichen Wert des Fastens. 1546 5. Sept. schrieb Rat einen Brief an den Landgrasen Philipp von Hessen ins Feldlager, um ihn zu energischem Trausgehen zu bewegen. Die Ronnen zu Pforzheim suchte er 1555 st. mit starkem, wohl unzartem Eiser zum Nebertritt zu bewegen. Ratz, ein ziemlich selbsüberwüster, aber begabter Mann voll Wit, verdient mit seinen Schriften Beachtung. Sein Sohn Israel, bis 1562 Pfarrer in Pseddersheim, dann bis 1579 in Worms, war ein Schwager von Tavid Ebyträus.

Mateberger, Matthäus, gest. 1559. — Litteratur: Andreas Loach, Vom chrisistehen Abschied aus diesem sterklichen [Leben] des thenern Matthei Rapebergers 20., Jena 10 1559: Matthäi Razebergers Geschichte von den Churs und Sächsischen und den Religiousstreitigteiten seiner Zeit 20., von G. Th. Strobel, Altdorf 1775; Ch. G. Rendecker, Die handschriftliche Geschichte Rapenbergers über Luther und seine Zeit mit litterarischen, friischen und historischen Anmerkungen zum ersten Male herausgegeben Jena 1850; Brecher, TAB.

Mattbäus Rateberger oder Ratenberger, geb. 1501 in dem beute württembergischen 15 Städtden Wangen, bezog im Sommer 1516 (Alb. Viteb. ed. Körstemann S.61: Matheus ratzenberger de Wangen Constan. dio.) die Universität Wittenberg, wurde schon am 13. Oftober 1517 Bakkalaureus (Köstlin, Die Baccalaurei I, 20) und widmete sich dann dem Studium der Medizin. 2m 4. Oftober 1528 erwarb er sich den Grad eines Lizentiaten und sehr viel später, 12. Januar 1536, den eines Dr. med. (Sennert, Athenae 20 itemque inscript. Witteb. ed. II, 1678, p. 113 und 115 und Mt von Dr. Mt. Müller). Durch seinen Landsmann, den Thomisten Mag. Joh. Gunkel wurde er (nach Poach) früh mit Lutber befannt, für ben er dann sein Leben lang eine unbegrenzte Berehrung zeigte. Etwa 1525 verließ er Wittenberg, um Stadtphysikus in Brandenburg zu werden. Bon da aus kam er (als Leibarzt?) in Beziehungen zu der Kurfürstin Elisabeth von 25 Brandenburg. Ob er es war, der, wie die ältere Tradition bebauptet, die Fürstin mit Luthers Edriften befannt machte und sie allmäblich in der evangelischen Erkenntnis befestigte, läßt sich bis jett nicht feststellen, doch berichtet Poach: "von dannen (Brandenburg) ist er etlich mal von des Chursürsten von Brandenburg Gemahl zu Doctore Martino Luthero, in umb rat zu fragen verschiefet worden", und soviel scheint richtig zu 30 jein, daß seine Stellung in Brandenburg mit der Rucht der Rurfürstin nach Sachsen ein Ende batte. Angeblich auf Luthers Empfehlung wurde er bald darauf Leibarzt des Grafen Albrecht von Mansfeld und trat 1538 in gleicher Eigenschaft in die Dienste des sächsischen Kurfürsten Johann Friedrich, bessen Vertrauen er in hohem Maße erwarb, und der sich auch in firchlichen Fragen von ihm beraten ließ und ihn mehrsach auch auf 35 Tagungen in allgemeinen Angelegenbeiten verwendete. Mit Luther, mit dem er durch seine Frau, eine geborene Brückner, die dieser einmal affinis und Landsmännin nennt (De Wette V, 751), verwandt gewesen zu sein scheint, stand er auch von Torgau aus in Berkebr und beriet ibn ärztlich, und er war es, der sich rübmen konnte, durch Offenbalten von Luthers Edvenkelmunde sein schweres Ropsleiden gemildert zu haben. Alls Luther 10 im August 1515 Wittenberg im Born über die losen Sitten der Bürger verlassen wollte, entsandte der Aurfürst Rateberger, um ihn zu befänftigen (Burthardt, Lutbers Briefwechsel S. 175, dazu ZRG XXII, 624). Nach Luthers Tode wurde er zu einem der Bormunder seiner Rinder bestellt. Wie boch man ben angesebenen Urzt, für den Die Beidäftigung mit der Bibel und Luthers Schriften eine tägliche Gewohnheit war und der 15 alles, was auf firdlichem Gebiete vorging, mit scharfen Augen beobachtete, als Rirchenmann einschätzte, zeigt, daß Mixfonius von Gotha ibn Aufang 1546 als Rolloguenten für das Religionsgespräch in Regensburg vorschlagen konnte (Seckendorf III, 621). Früh scheint aber eine gewisse ardragazpoorry und seine Reigung, in firchlichen Fragen und andern Dingen, die eigentlich nicht seines Amtes waren, ein gewichtiges Wort mitreben 50 zu wollen, das Mißfallen der kursürstlichen Mäte und der Hofleute erregt zu baben. Der allmäblich entstandene Gegensatz steigerte sich, als er unter Hinveis auf Luthers ursprüng liche Meinung in der Frage von dem Rechte der Gegenwehr gegen Melanchthon (vgl C. Christmann, Melandrhous Haltung im schmallald. Ariege, Berlin 1902, 3. 97 ff.) und andere auch den Berteidigungsfrieg gegen den Raiser als sündlich verwarf. Als er damit nicht durchdrang und Joh. Friedrich ins Feld begleiten nuchte, bielt er, alles in der Meinung, seine Ebristenpflicht zu thun, es fur seine Aufgabe, sich sogar gelegentlich in die Kriegfubrung einzumischen, was ibm eine zeinveilige Ausweisung aus dem Feldlager durch den Landgrafen eintrug, den er seitdem des beimlichen Einverständnisses mit dem

Raifer beziehtigte. Und je weniger glüdlich ber Feldzug verlief, um so mehr sing er an, in den Bundesgenoffen des Rurfürsten, den militärischen Führern und Beratern nur Verrater zu seben und gab dem auch in seiner geraden Weise Musdrud. Schließlich wurde seine Stellung auch beim Rurfürsten, den er mit seinen Warnungen bestürmte, unbaltbar. 5 Im Feldlager zu Altenburg nabm er seine Entlassung und wanderte zu Auß nach Nordbaujen, wo er sich als Arzt niederließ. Obwohl er auch jeht noch seine Warnungen an den Rurfürsten sandte (Rendecker S. 252), kam er nie wieder in ein näheres Bersbältnis zu ihm, doch zogen ihn seine Söhne bei der Errichtung der Universität Jena zu 2115 seine Verhandlungen mit Melanchthon über bessen Übersiedelung nach Jena 10 gegen die aufänglichen Erwartungen sich zerschlugen, da kam es auch mit diesem und den Wittenbergern zu dem schon lange (vgl. 386 H, 173 f. XXII, 622) drohenden Bruch. Eie galten ihm seitdem ebenfalls als Verräter an dem Kurfürsten und nach ihrer zweifelbaften Haltung im Interim auch als Verfälscher der reinen Lehre. Von Ersurt aus, wo er 1550 seinen Wohnsitz nahm, beobachtete er mit wachsendem Ingrimm die Zu-15 nabme des Philippismus und die verschiedenen theologischen Streitigkeiten, aber der ihm (noch von Rendecker E. 28) zugeschriebene "Dialog vom Interim" rührt vielmehr von Erasmus Alberus ber (Schnorr v. Carolsfeld, Arch. f. Litteraturgeschichte II, 177 und 28. Kaweran in Geschichtsbl. d. Stadt Magdeburg XXVIII, 25 ff.). Im Jahre 1552, als Kurfürst Morit sich gegen den Raiser wandte, schrieb er seine "Warnung vor den 20 unrechten Wegen, die Sach der Offenbarung des Antichrists zu führen, samt gründlichen Beweis und Ausführung, daß D. Martin Luther nie gebilligt, viel weniger geraten, sich in Glaubenssachen wider der hohen Obrigseit Gewalt zu wehren. Auch wie Lutheri Lehr und Bücher in dem Punkt durch Melanchthonem, Bugenhagium oder Pomeranum, Ge. Majorem und andere verlassen, verleugnet, verworfen und verfälscht worden" (Abgedr. 25 bei Hortleder, Ausschreiben 20., Frankfurt 1618, 1. Buch e. 13. S. 39 ff. (Frankf. 1665 und 1690). Mit Rat und That unterstützte er das seit dem Jahre 1555 in Angriff genommene Unternehmen, gegenüber der Wittenberger Ausgabe von Luthers Werken in der Jenaer der evangelischen Christenheit das unverfälschte Lutherwort darzubieten (vgl. Unsch. 1726 S. 735. 740. 753; Reudecker S. 216; Haußleiter ZKG XV S. 423 30 Anni.). Auf derselben Linie wie die "Warnung" wird sich eine "Symphonia" genannte, wie es scheint nie gedruckte Schrift bewegt haben, die er mit einem von scharfen Husfällen gegen Melanchthon, den Berfälscher des Evangeliums, den "neuen Papft Deutsch= lands" strotzenden Briefe an C. Aquila am 26. April 1566 sandte (vgl. ZKG XV, 121 f.). Größere Bedeutung gewann eine bereits von Seckendorf (I, 20. 160, III, 581) 35 benützte, handschriftlich in Gotha und in Dresden (G. Kawerau, Agrikola, Berlin 1881, 3. 17:3 2(nm.) erhaltene "Historia Lutheri", von der zuerst ein von unbefannter Hand (Wilhelm von Reifenstein?) sehr willfürlich behandelter Auszug durch Gottfried Arnold (Rirchen= und Regergeschichte IV. Teil, S. 82 ff. und durch G. Th. Strobel (a. a. D.) berausgegeben wurde und die vollständig erst Neudecker veröffentlichte. Sie umfaßt zwei 40 bezw. drei Teile, erstens eine Art Vita Lutheri, deren dürftiger, anekdotenhafter Inhalt bei einem Manne, der solange und soviel mit Luther verkehrt hat, überrascht; zweitens einen Bericht zur Geschichte des schmalkaldischen Krieges, Gesangennahme des Kursfürsten und des Landgrafen 2c. Diese Erzählung, deren Parteilichkeit, ja Haß gegen die kursürstlichen Räte, dann die Wittenberger Theologen und besonders Melanchs 45 thon allenthalben hervorleuchtet, ist, obwohl der Berfasser vielfach als Augenzeuge berichtet, hiftorisch belanglos und kann in sehr wichtigen Bunkten widerlegt werden, aber sie ist wertvoll als Riederschlag der Unschauung der Gnesielutheraner und dafür, wie man sich in diesen Kreisen den Berlauf der Dinge zurecht legte. Besser unterrichtet zeigt sich der Verf. in der Darstellung der interimistischen Streitigkeiten, obwohl auch da die 50 schroffe Parteistellung ihm den richtigen Einblick in den wahren Gang der Ereignisse stark getrübt bat. Daran schließt sich drittens völlig unvermittelt (bei Neudecker S. 219) eine kurze Ubersicht der weiteren theologischen Kämpse, die von einem Flazianer geschrieben sein muß. Der charaktervollen Gnergie, mit der R. überall rücksichtslos seine Meinung vertrat, wird man die Achtung nicht versagen können, aber ein kleiner Geist, engherzig 55 und argwölnisch, der Typus der theologisierenden Laien in Luthers Umgebung, die an dem Worte des "Propheten", des "Clias", des "Bundermannes" (vgl. 3KG XXII, 622 ff.) bingen und unfähig, andere Gebankengänge zu würdigen, auf jede Abweichung lauerten, gebort er zu denen, die bei aller persönlichen Frömmigkeit jenen Fanatismus der reinen Lebre Lutbers zeitigen balfen, die den Protestantismus dem Untergange nahe brachten. Theodor Rolde. 50 Am 3. Januar 1559 ist er gestorben.

Mateburg, Bistum. -- Mettenburgisches Urfundenbuch, herausg. v. d. Verein i. Mettend. Geschichte, 12 Bde, Schwerin 1863 st.; Schteswig-Holstein-Lanenburg, Regesien und Urfunden, beard. v. P. Hasse, Hamb. 1886 st., 3 Bde; Masch, Gesch. des Bistums Rauedurg, Lübeck 1835; Rudtoss, Gesch. Mecklenburgs, Bertin 1901; Tehio, Geschichte des EB. Hamburg-Bremen, 2 Bde, Berlin 1878; Hauck, RG. Dentschlands, Bd III und IV, Leipz. 1896 5 und 1903.

Nach Mam von Bremen war Ratieburg, Razispurg, der Hauptort des wendischen Stammes ber Polabingi, Gesta Hamab, eccl. pont. II, 18 3.53. Es lag im Mije sionsgebiet Hamburgs. Den Plan, ein Bistum baselbst zu errichten, faßte zuerst der EB. Malbert; er ordinierte einen Grieden, namens Aristo, zum ersten Bischof Rateburgs 16 (zwischen 1062 und 1066, s. Mam III, 20 E. 110). Auch ein Kloster entstand schon in dieser Zeit daselbst, III, 19 E. 110. Allein die Erhebung der Wenden gegen Gott schalt machte dem Christentum in den Elavenlanden wieder ein Ende. Erst ihre Wiederunterwerfung durch Heinrich d. L. schuf die Möglichkeit zur Erneuerung des Bistums. Im J. 1151 erteilte Friedrich I. Heinrich bem L. den Auftrag, im Lande 15 jenseits der Elbe Bistümer zu errichten und aus Reichsgut auszustatten, indem er ibm zugleich das Recht, an Stelle des Königs die Bischöfe zu investieren, übertrug, MG CI I, E. 206, Nr. 147. Daraufbin erbob Heinrich den Propst Evermod von St. Marien in Magdeburg zum Bijdvoj von Natseburg, Helm. Chr. Slav. I, 77 E. 149. Er gebörte dem Prämonstratenserorden an. Demgemäß wurde das Rateburger Domstift mit Glies 20 bern bieses Ordens besetzt, Milb. 11B. I, E. 52, Nr. 62. Die Grenzen der Diöcese bildete füdlich die Elbe, westlich die Ville, nördlich das Meer, östlich die Elde, s. Mklb. UV. I, S. 71, Nr. 75 und S. 82, Nr. 88. Im Osten wurde die Grenze 1167 durch die Abtretung Schwerins an Medlenburg etwas zurückgeschoben, f. die Urk. Nr. 88.

Bijdöse: Aristo s. o.; Evermod 1154—1178; Jösrid 1179 oder 1180—1201; 25 Philipp 1204—1215; Heine 1215—1228; Lambert 1228; Gottschaft 1228—1235; Peter 1236; Ludoli 1236, lette Nachricht 1219; Friedrich, erste Erwähmung 1252, gest. 1257; Ulrich v. Blücher 1257—1284; Romad gest. 1291; Hermann v. Blücher 1291 biš 1309; Markward gest. 1335; Volrad von Dorne 1335—1355; Otto v. Gronau 1356; Wibert v. Blücher 1357—1367; Heinrich v. Litterp 1368—1388; Gerhard 30 Holterp 1388—1395; Detlev v. Parfentin 1395—1118; Johann Trempe 1118—1131; Pardam 1432—1440; Johann Pröbl 1140—1451; Johann Prem 1454—1461; Ludolf 1461—1466; Johann Stalfoper 1466—1479; Johann Parfentin 1479—1511; Heinrich Bergmeger 1511—1521; Georg v. Blumenthal 1524—1550.

Mantenberg, Johann Wilhelm, gest. 1865. Litteratur: H. Sengelmann, 35 Jum Gedächtnis Johann Wilhelm Rantenbergs, Hamburg (1865); F. A. Löwe, Denkwürdigsteiten aus dem Leben und Wirfen des Johann Wilhelm Rantenberg, Hamburg (1866); Koch, Geschichte des Kirchenlieds u. s. f., 3. Aust., Bd 7, S. 292 s.: Lexikon der hamburgischen Schriststeller, Bd 6, S. 168 s.: UdB, Bd 27, S. 157 s.: J. H. Höck, Bilder aus der Gesischichte der hamburgischen Kirche seit der Resormation, Hamburg 1900, S. 323 s.

Mautenberg, einer der bedeutendsten, wenn nicht der bedeutendste Prediger in Ham= burg und Umgegend zur Zeit der Erneuerung des kirchlichen Lebens nach dem Drucke der Franzosenzeit im Unfang des 19. Jahrhunderts, ist in dem zum hamburgischen Gebiet gehörigen Dorfe Moorfleth am 1. März 1791 geboren. Zein Bater war Bäcter und stammte aus der Altmart; seine Mutter war eine Vierländerin. Econ als Anabe 45 that er sich hervor, namentlich auch durch musikalische Begabung; da es unmöglich schien, daß er es zum Pastor brächte, wollte er Lebrer oder Organist werden. So arbeitete er denn nach seiner Ronfirmation einige Jahre als Lehrling und Schulgehilfe in Privatschulen; aber so deutlich es auch wurde, daß er eine besondere Gabe zum Unterrichten hatte, so besriedigte ibn diese Thatigkeit doch nicht; auf den Rat eines Freundes nahm 50 er den Gedanken, Beistlicher zu werden, wieder auf. Mit Einwilligung seiner schon verwitweten Mutter ließ er sich furz vor Weibnachten 1810 sast zwanzigjährig in die Quarta des Zobanneums aufnehmen; der Direktor Zobannes Gurlitt balf ihm in freund. lichiter und uneigenmitigiter Weise weiter, so daß er die Massen ichnell durchlief. Frühjahr 1813 nahm er unter Mettlerfamp an der Erhebung gegen die Franzosen teil, 55 so daß er, als die Franzosen Ende Mai 1813 Hamburg wieder besetzten, stieben mußte. Er war damals ichon beinabe ein Sabr Primaner gewesen und ging nun über Altona nach Riel, um bier Theologie zu studieren. Hier batte er anfänglich eine Zeit innerer und äußerer Röte durckzumachen. Wegen der politischen Verhaltnisse kamen keine Nachrichten und Hilfsmittel aus der Heimat; und die Dde des berrschenden Nationalismus verleidete oo

ihm das Studium. Daß er in den Zahren 1811 und 1815 einige Sommermonate bei der Kamilie Echleiden als Hauslehrer auf dem Gute Afcheberg am Ploner Cee zubringen durfte, brachte ibm geiftliche und leibliche Erquidung; von entscheidender Bedeutung aber für ibn war, daß um Michaelis 1811 August Twesten als Professor der Tbeologie und 5 der Philosophie nach Riel kam. Imesten brachte ihm zuerst das biblische Christentum in wissenschaftlicher Form nabe, und R. hat später oft gesagt, daß er ihm seinen Glauben verdanke. Um Sstern 1816 ging er darauf nach Berlin, wo er noch drei Semester studierte und ein begeisterter Schüler von Schleiermacher und Reander ward. Um Oftern 1817 tam auch Guftav Sievefing, der Bruder von Amalie Sievefing, von Leipzig nach Berlin; 110 eine innige Freundschaft, gegründet auf denselben Glauben, verband beide; aber Sieveking erfrankte nach wenigen Wochen beftig und starb schon am 1. Mai; N. hatte ihn treu gepflegt und war baburd zimächst brieflich in Verbindung mit der Schwester getreten, deren Freund und Seelsorger er bernach bis zu ihrem Tode wurde. Boll Eiser, das Wort von der Versöhnung zu predigen und die Himmelsfraft, die in ihm wohnt, mitzu-15 teilen, febrte R. im Herbst 1817 in seine Baterstadt zurück. Er wußte, daß er dort vielen mit seiner Glaubensüberzeugung nicht willkommen sein würde; als er sich aber im Dezember bei dem alten Senior Rambach (f. d. Al. oben S. 125, 30) zum Examen meldete und von diesem tentiert wurde, brachte sein Bekenntnis zum Heilande als dem Sohne Gottes dem Greise Thränen in die Augen; er faltete die Hände und sprach: "Herr, nun 20 läßest du deinen Diener in Frieden fahren, denn du willst in meinem Hamburg noch wieder das Licht deines Evangelii leuchten lassen!" Rach wohl bestandenem Examen suchte R. zunächst Stunden zu geben. Eine Kollaboratur am Johanneum schlug ihm Gurlitt jetzt ab, "weil ich Christum höher halte, als Sokrates", wie er seiner Mutter schreibt. So war er auf Privatstunden angewiesen; außerdem predigte er oft, und seine 25 Predigten erregten schon jetzt Aufsehen. Nachdem er mehrere Male in andern Gemeinden vergeblich zur Wahl gepredigt hatte, ward er am 3. September 1820 zum Lastor in der damaligen Vorstadt St. Georg (jetzt zur Stadt gezogen) gewählt und am 12. Oftober eingeführt. Und nun begann die Zeit seiner fast 45jährigen außerordentlich gesegneten amtlichen Thätigkeit, in der er auf der Kanzel und als Seetsorger seine starke Kraft und 31 seine reichen Baben in den Dienst seiner Gemeinde stellte. Diese Gemeinde umfaßte das mals mit den eingepfarrten Dörfern und Teilen der Elbinseln etwa 7000 Seelen; bei M.S Tode waren es 30 000 geworden. M. war unermüdlich thätig; sein Haus ward von Hilfe und Trost Suchenden nicht leer; er felbst verwandte an jedem Tage mehrere Stunden auf feelforgerliche Besuche, namentlich bei Kranken; die Schulen seiner Gemeinde 35 visitierte er gründlich und eingehend; er war ein großer Kinderfreund. Die wichtigste Urbeit war ihm die fonntägliche Predigt. Von 1821 bis 1833 ließ er sog. "Denkblätter" drucken, d. h. wöchentlich erscheinende Auszüge aus seinen Predigten, die dann jahrgangs= weise einen Band bildeten. Mit dem Jahre 1833 gab er diese Herausgabe auf, weil er seine Zeit zu wichtigeren Aufgaben seines Amtes nötig hatte. Besonders segensvoll ward m die von ihm am 9. Januar 1825 eröffnete "St. Georger Sonntagsschule". Den Anlaß zu ihrer Einrichtung gab Johann Gerhard Onden, der als Agent der englischen Kontinentalgesellschaft im Sommer 1824 nach Hamburg fam. Die Sonntagsschule sollte zunächst den Kindern der Armen, die in der Woche keine Schule besuchten, den notivendigsten Unterricht in den elementarsten Schultvissenschaften geben, aber die Hauptsache war von 15 Anfang an, "den Kindern zur Erfenntnis Gottes und des Heilandes zu verhelfen, Ehr= furcht und Liebe zu Gottes Wort ihnen ins Herz zu legen und ihnen den Sonntag zu einem Tage des Herrn zu machen". Diese Arbeit verband mit Al. einen Kreis von freis willigen Mitarbeitern, die bald auch in noch anderer Weise das leibliche und geistliche Elend der Armen zu befämpfen suchten. Es bildete sich ein "männlicher Besuchsverein". 50 H. gewann im Jahre 1832 Johann Heinrich Wichern als Oberlehrer für die Sonntags= schule, und Wichern wurde dann auch Mitglied des Besuchsvereins. In einer Versamm= lung dieses Vereins, die am 8. Oktober 1832 stattsand, wurde die Frage aufgeworfen, ob man nicht für solche Kinder gottloser Eltern, die sichtlich dem Berderben entgegen= gingen, ein Rettungshaus gründen könne; die Antwort war die Gründung des Rauhen 55 Haufes (vgl. Oldenberg, Wicherns Leben, Vd I, 1884, S. 280 ff.). Fand überhaupt die Thätigkeit M.s bei den Freunden des alten Nationalismus viel Feindschaft, so richteten sie ibre Angriffe besonders gegen die Sonntagsschule. Ein Pastor Müller zu St. Ratharinen wies in einer 1827 erschienenen Schrift nach, daß Sonntagsschulen überstüffig und schädlich seien. A. sonnte seine noch beute als ein Zeichen jener Zeit lesenswerte Antwort: "Be-20 rubigende Nachrichten über die Hamburgische Sonntagsschule" nicht in Hamburg drucken

laffen, weil der Zenfor das Imprimatur verweigerte; fie erschien in Lubed. Es wurde zu weit jubren, Die Weichichte Der Et. Georger Sonntagsichule bier weiter zu verfolgen; es gemage die Angabe, daß aus ihr eine Wochenichule und später die Stiftsfirche in Et. Georg fich entwickelt baben; außerdem ward fie felbst, wie die meisten Sonntagsschulen es allmäblich wurden, in einen Rindesgotiesdienst umgestaltet. Il. bat für seinen Glauben noch weiter leiden und fampfen muffen; er bat es froblich und mutig gethan; das Einzelne fonnte bier nur erzählt werden, wenn wir eine Kirchengeschichte Hamburgs fur seine Zeit ichreiben wollten. Er blieb bis ins Alter friid und thätig. Gin besonderer Edmer; war es ibm, daß er es noch erleben mußte, daß sich in seiner eigenen Gemeinde eine Partei bildete, der er in seinem Befenntnis nicht entschieden genug war. Er ftarb, nach 16 bem er einige Tage vorber in ber Mirche beim Mirchengebet einen Echlaganfall gehabt batte, am 1. Mar; 1865, seinem 71. Geburtstage. -- Aus ben ichon erwähnten Dent zetteln und aus seinem ungedruckten Nachlaß gab Heinrich Gengelmann zwei Sammlungen geiftlicher Lieder von II. beraus, "Teitliche Rackflänge" 1865 und "Hirtenfrimmen" 1866, beide im Berlage der Alfterdorfer Anstalten; Diese Sammlungen erschienen dam 15 evenda auch in einem Bande vereinigt als "Beistliche Lieder" von 3. 28. Mautenberg, Auch zwei Bante Predigten von A. ließ Sengelmann noch erscheinen, Samburg Carl Bertheau. 1866 und 1867.

Rantenstrand, Frang Stepban, geft. 1785. - Burgbach, Biograph. Legiton, જીઠે 25, 3. 67 ff.: Ediröch, ક્રિ. છે. જેઠે 42: v. Ediulie, શેઠે છે છે 27, 3. 459.

R. St. Rantenstrauch, ein aufgeflärter öfterreichischer Theologe bes 18. Sahrhunderts. geboren 26. Juli 1731 zu Platten in Böbmen, trat in ben Benediftinerorden zu Brewnow, lebrte daselbst Philosophie, kanonisches Mecht und Theologie, und erwarb sich besonders in den beiden letzen Kächern ziemlich umfassende Kenntnisse, die er zur Verbesserung des theologischen Studiums, dessen Mangel sein beller Geist erfannt batte, sowie später zur 27, Rechtsertigung der Resormen Zosephs II. verwendete. Rachdem er durch Maria Theresia 1773 jum Prälaten der verbundenen Klöfter zu Braunau und Brewnow, 1771 jum Dis refter der theologischen Kafultät in Prag, dann auch in Wien erhoben worden war, brachte er das angefangene Werk seines Vorgängers, des Bischofs von Slock, zustande, den Entwurf einer neuen theologischen Lebrart; d. b. es erschien die "Neue allerhöchste Anstruktion für 200 alle tbevlogischen Kafultäten in den faiserl, fonigl. Erblanden" 1776 — besonders er= ichienen, auch zu finden in den Acta hist. eccles. nostri temporis, Bd 3, S. 713, 2. vermehrte Aufl., Wien 1784. Man sieht es dieser Instruktion an, daß der Berkasser protestantische Lebranstalten und Schriften kennen gelernt batte. Er dringt auf das Studium der Grundsprachen der bl. Schrift, der Hermeneutik, der Mirchengeschichte, und 35 will, daß die Studierenden erft im britten Jabre Dogmatik boren, worauf nun die praktischen Disziplinen folgen, wobei er besonders die Ratechetik bervorbebt, als "eine große Wissenschaft, die man bisber mit ihrem Gegenstande für klein gehalten und schändlich vernachläffigt bat". Gan; zuletzt wird von der Polemik gesprochen, die so behandelt werden solle, daß von jeder Zekte das ganze Zystem besonders angeführt und seinem fo ganzen Umfange nach widerlegt werde. — Die Abzweckung der ganzen Instruktion gebt dabin, der ganzen Theologie einen neuen Geist und die Richtung auf das ibätige Christentum zu geben. R. nabm an den josephinischen Bestrebungen den regsten Anteil. In einer von ibm verfaßten Alugidrift, "Patriotische Betrachtung", beautwortete er die Frage, warum Pius VI, nach Wien komme, und zeigt Labei treffend, wie Pius nicht desbalb is tommen konne, um des Maisers Mesormibätigkeit zu lähmen, da sie einesteils in sich selbst ibre Mechtfertigung finde, anderenteils der Kaiser dazu vollkommen berechtigt sei. Mauten strauch ging auf die Grundsage Hontbeims völlig ein; er erlitt destvegen von den Besniten viele Anseindungen. Er starb 1785 zu Erlan in Ungarn. Bon ibm rübren noch ber: Institutiones juris ecclesiastici, Brag 1769 und 1771; Synopsis juris ecclesiastici, Wien 1776, und andere Edriften. Bergog &.

Rauwenhoff, Lodewijt Willem Ernft, gent 1889. – Rauwenboff, Professor der Rirdengeschichte, spater der Meligionsphilosophie in Leiden, ist aus einem achtbaren amsterdamijden Geichlechte am 27. Juli 1828 geboren. Rach feines Baters Tode fam er auf das Gumnafium zu Haarlem, ichloß dort mit feinem nachberigen Mollegen Muenen das innigite Freundichaftsverhaltnis, welches bis zu jeinem Ableben unerschuttert fortbestanden bat, und sindierte zuerst in Umsterdam, besonders unter dem Mirdenbistoriker Moll, dann in Leiden, wobin ibn der Ruf Scholtens lockte, Theologie. Gerade damals cum 1850)

sab biefer seinen überwaltigenden Einfluß in Holland von Sabr zu Sabr zusebends wachsen und verdiente er sich den Ramen, unter welchem er später als theologiae apud Batavos renovator geseiert worden ist. Auch R. wurde sein begeisterter, dazu vom Meister bald und immersort berglich geliebter Schüler. Davon legte die Arbeit Zengnis 5 ab, mit welcher R. sich 1852 den Grad eines Doftors der Theologie erward: Disquisitio de loco Paulino, qui est de dizacciose. Nachdem er sodann von 1852 an in Mijdrecht, Dordrecht, Leiden als Pfarrer thätig gewesen, ward ibm 1860 nach Rifts Ableben und als Moil den Ruf abgelebnt batte, der Lebrstubl für Rirchengeschichte anvertraut, welchen er 1881 bei Scholtens Emeritierung mit demjenigen der Religionsphilosophie und 10 Encoflopadie vertauschte. Am 26. Januar 1889 ist er in Meran, wo er Genesung suchte,

acitorben.

Vom Anfange seines öffentlichen Auftretens an war R. einer der am meisten typis jden, dazu geschnachvollsten und liebenswürdigsten Repräsentanten der moderne theologie, jener geistigen Strömung, welche, wenn man von ihrem hollandischen Gepräge is absieht, sich am besten mit der Richtung Heinrich Langs einerseits, Pfleiderers anderers seits, sodann der Martineaus und der beiden Réville und der in Colanis Nouvelle revue de théologie vertretenen vergleichen läßt. Aber er war mehr: er war einer ihrer thä= tigsten Führer. Und Dieses Durch Predigten und Vorträge, durch akademische Reden und größere Schriften, vor allem aber burch ben Plat, welchen er in der Redaktion der 1866 20 bon ibm mit Loman, Kuenen, Hoefstra, van Bell und Tiele gegründeten Theologisch Tijdsehrift inne batte, welche Zeitschrift sich mit einem Schlage eine bedeutende Stellung eroberte und diese langere Zeit behauptet hat. In der moderne theologie verband R. wie Loman und Hugenholtz u. a. den entschiedensten Radikalismus mit dem fühnsten Optimismus, blieb aber babei immer außerst gemessen in der Form, war, wenn auch oft 25 schwungvoll, nie überschwänglich und ließ es nie an der reinsten und flarsten Offenheit Mit der größten Zuversicht hat er von der Bewegung die eingreifendste, nur der Reformation ebenbürtige Umwandlung im Christentum erwartet: zwar sei sie noch nicht selber die neue an Reichtum und Breite alle bisherigen überragende Evolution des Chriftentums, doch aber der unmittelbar vorhergehende Borbote dieser neuen Phase, deren frucht= 30 barfte Borbereitung. Für diese habe sie, wie R. in seiner Geschiedenis van het Protestantisme betwite, etwa dieselbe Bedeutung, wie das rege Leben des 15. Jahrhunderts für die Reformation. — Dagegen ist M. nie der Sinn aufgegangen für die Orthodoxie und ihre Bedeutung. Er befämpfte dieselbe nicht einmal. Dassenige, was nicht vorwarts zu streben vermöge, nun, das dürfe man getrost zurückbleiben und dahinsiechen 35 lassen. Auch dann hat er ihr kein Berständnis entgegengebracht, als in seinen letten Jahren die moderne theologie seinen weitreichenden Erwartungen und seinem Enthusiasmus allmäblich weniger entsprach. Liele Jahre hindurch hat er es verstanden, nicht so sehr das theologische, firchliche, religiöse Denken innerhalb seiner Richtung in neue Babnen zu leiten, als den in ihr nach Gestaltung ringenden, mehr oder weniger in der Schwebe 40 befindlichen Tendenzen zum festen Ausdruck zu verhelfen, den in ihr fich geltend machenden Gebanken Form und Gestalt zu verleihen. Behufs bessen ergriff er oft in den Fragen, Die Die firchlich und theologisch interessierten Kreise bewegten, ober bei Zeitereignissen, Die für Kirche und geistiges Leben bedeutsam waren, das Wort, fand dann auch meist den gerade passenden Ausbruck und brachte so die Ideen in flarer Auseinandersetzung zu allgemei= 45 nerer Geltung; nur selten andere bekämpfend, noch viel weniger zum Kampfe herausfordernd, vielmehr ihm widerstrebende Unsichten und Strebungen wie unvermerkt zurück-So schon in seiner Erstlingsschrift De zelfstandigheid van den christen, 1857, in seiner akademischen Antrittsrede Christendom en menschheid, 1860; De faculteit der godgeleerdheid aan de ued. hoogescholen, 1865; De verhouding 50 van de hoogeschool tot de maatschappij, 1872. Nicht anders in De Kerk, dem damals viel besprochenen Artikel von R.S Hand, welchen die Redaktion 1867 an die Spitze ber ersten Rummer ber Theologisch Tijdsehrift stellte, und welcher bem noch aus der supranaturalistischen Zeit überkommenen und leblos gewordenen Kirchenbegriff und den aus diesem herrührenden firchlichen Sitten die von der Zeit geforderte indivi-55 duelle, spontane, auf sich selbst gestellte Frömmigkeit entgegensetzte, dazu die Rirche durch einen Verband der den ethischen Idealismus fordernden Vereine Gleichgefunter ersett Ev auch in Katholicisme en Ultramontanisme 1870, veranlaßt durch die Eröffnung des vatikanischen Konzils; endlich, als der Philosoph Dpzwomer im Jahre 1874 die Maigesetze auch für Holland befürwortete, in seinem Staat en Kerk, 1875, einer von 60 M.s gediegenosten Arbeiten, welche wesentlich bazu gedient hat, jene Opzvomerschen Belleitäten in Stillschweigen zu begraben. Noch später bat R. seinem Freunde Rippold gegenüber in Kracht en zwakheid, Th. T. 1878, die Augst vor dem vorwärts ichreitenden Ultramontanismus als gegenstandslos zurückgewiesen. Us 1877 das neue Wesetz in Wirfung trat, welches den Universitätsunterricht regelte, den theologischen Fakultäten ausschließlich die rein wissenschaftlichen Webiete zuwies, die firchliche Wissenschaft, Dog matik und praktische Theologie aber von ihnen ausschloß, bat R. in Een nieuwe aanvang, Th. T. 1878, die weittragende Bedeutung dieser Anderung bervorgeboben: die Theologie solle Religionswissenschaft werden. Das entsprach auch vollständig R.s start bumanistischem Zuge, seiner für Leben und Welt so offenen, immer in dieselben binaus schauenden Religiosität.

Über M.s firdenbistorische Arbeit darf ich mich sehr furz fassen. Um die seiner eigenen Richtung verwandten Erscheimungen und zwar in ihrem bistorischen Milieu, namentlich um die Philosophen der Aufklärung, bat er sich fleißig bemübt, dagegen um firchengeschichtliche Untersuchungen in engerem Sinne sehr wenig; wie er sich auch nicht für berufen hielt, seine Schüler zu benselben hinzuleiten. Sie sollten Theologen werben, 15 philosophijd durchgebildet, urteilsfähig in religiojen Fragen: für fie babe alle Geschichts= fenntnis nur Wert, so weit dieselbe diesem Zwede dienstbar sei. In der Geschiedenis van het Protestantisme, drei Quartbande, 1867-1871, beabsichtigte er den stufenweisen Übergang vom autoritativen Christentum zu individueller, autonomer, selbstständiger, mit Wiffenschaft und weltlichem Leben in Einflang stehender Religion zur Anschauung 20 zu bringen, freilich ohne tieferes Eingeben auf irgendwelche Besonderbeiten. Die moderne Richtung stellte sich dann als das bis jetzt erreichte Ergebnis dieser Entwickelung beraus. Im weiteren bat M. sich namentlich um Lessing und bessen Spinozismus bemübt, Th. T. 1869; hat an die Herausgabe der Historia Hungarorum des Petrus Bod, welche 11 2 Jahrhunderte in Groningen und Leiden handschriftlich verborgen gelegen hatte, Die 25 Hand gelegt; bat auch diesen und jenen interessanten Essay auf diesem Gebiete geschrieben, u. a. über die Rirche Schottlands, Th. T. 1872, und hat einmal in für ibn sehr bezeichnender Weise die relative Berechtigung des reformierten Dogmatismus im 17. Sabr= bundert gegenüber Dr. Sepps Het hooger onderwijs in de 16de en 17de eeuw zu erweisen gesucht. Zedoch in fast allen diesen Arbeiten tritt hervor, wie alles Geschichtliche 30 nur subsidiär, nur als Mittel zu anderem sein Interesse weckte; wie seine Befähigung und seine Liebe sich burchgebends einem gang anderen Gebiete zuwandten, bemjenigen, welches er von 1881 an auch offiziell vertrat, der von R. als die Krone der Religionswissenschaft geseierten Religionsphilosophie.

ttändig in eins zusammen: einmal folgte er immersort nur eigenem Antrieb, dem eigenen verschiedene Stadien durchlausenden Geiste; sodann blieb er in jedem das vorhergebende ablösenden Stadium in völligem Einklange mit der das geistige Leben des liberalen Hand in allmählich sich ändernden Rüaneierungen beherrschenden Strömung. Zeit etwa 1865 lagen und liegen dis jetzt die dogmatischen Studien dort ganzlich darnieder, nicht 40 weniger im orthodogen als im freisinnigen Lager; nur die Ultrakonseisionellen baben viel später, im letzten Jahrzehnt, der allgemeinen Zersahrenheit gegenüber wieder ein massives dogmatisches Gebände ausgestellt. Ze mehr aber das traditionelle Christentum und die Wissenschaft um dasselbe ins Schwanken gerieten, um so mehr wandten sied die bedeustendsten von Haus aus auf das Gebiet der Dogmatik angewiesenen Gelehrten, Hoekstra, 45 Hugenboltz, de Busse, Bruining, sich allgemeineren und wie es dieß grundlegenden Fragen zu, den Fragen nach Weisen, Ursprung, Berechtigung der Meligion. Fleißig wurden psychologische Untersuchungen angestellt, welche neben Lipsus und Pkleiderer besonders auch die Englander, Mar Müller, Spencer, Mill berücksichtigten und nicht immer — auch bei R. nicht der Gesahr entgingen, dassenige, was sich dem Untersucher als die Ges 50

Huch in seinen Studien und Tendenzen auf diesem Gebiet fiel bei Al. beides voll= 35

psychologische Untersuchungen angestellt, welche neben Lipsius und Psleiderer besonders auch die Englander, Max Müller, Spencer, Mill berücksichtigten und nicht immer — auch bei R. nicht der Gesahr entgingen, dassenige, was sich dem Untersucher als die Ges 50 nesis seiner Religion darthat, nun auch in die Geschichte der Urmenscheit dineinzuprosettieren. Bei diesen Studien blicke man am meisten nach links, nie nach rechts, woselbst freilich auch in Helland nicht sonderlich viel zu seben war. In der Richtung bat auch R. seine Gssahs über Mandew Arnold und Mills On religion abgesaßt und Strauß Alten und Reuen Glauben in einer auch deutsch erschienenen Schrift befampst. Überbaupt 55 trug diese ganze religionsphilosophische Arbeit einen mehr oder weniger ausgesprochenen apologetischen Charafter. Derselbe verleugnet sich am wenigsten im Riederschlage dieser vielsäbrigen Arbeiten, R.s breit angelegter Wijsbegeerte van den godsclienst, welche 1887 erschien. Sie wurde von Hanne ins Deutsche ubersent, Braunschweig, Schweischle

u. E. 1889. Die Vorarbeiten dazu, aussubrliche Auseinandersepungen mit den Fache w

genoffen Biedermann, Pfleiderer, Lipfins, v. Hartmann, Bender, Holften, Cannegieter,

find um dieselbe Zeit von R. in der Th. T. herausgegeben worden.

Das Buch bietet das Endergebnis der religionsphilosophischen Entwickelung A.s. Schüler des Intellektualisten (freilich mit starkem ethischen Zusate) Scholten, hatte er selbst, wie der Zug der Zeit, welcher sich in der liberalen bolländischen Theologie immer mehr in der Nichtung zum ethischen Idealismus bewegte, schon im Jahre 1868 im Th. T., den Standpunkt Hockstraß ausstührlich darlegend, dessen Ibeorien das Wort geredet und sich allmäblich dem Kantianismus zugewandt. Unter Schleiermachers, Kants, Hockstraß Einstuß ist die Wijsbegeerte van den godschienst gereift, in welcher er diesen Standpunkt konspequent durchsührt und nach allen Seiten erörtert. Dieselbe wendet sich unumwunden von Hegel wie von Scholten und von Pfleiderer ab, und ist ein Absagebrief an jeden Intellektualismus, an jede Ibeorie, welche auch nur eine Spur des Glaubens an die Möglichkeit einer wissenschaftlichen Begründung irgendwelcher religiösen Vorstellungen anserkennen möchte. Nur der erste Teil, freilich ein für sich abgeschlossens Ganzes, das IS System R.s enthaltend, ist erschienen.

Derselbe handelt und zwar in behaglicher Breite auf 853 Seiten sowohl von den Fragen nach Ursprung und Entwickelung, Wesen und Berechtigung der Religion, als von den Vorstellungen, zu welchen dieselbe unungänglich führt, den Vorstellungen von Gott, sowie von des Menschen Verhältnisse zu ihm, Vorsehungse, Erlösungse, Zukunstsglauben; endlich von ihrer Urt und Weise sich darzustellen in Gebet, Kultus, religiöser Gemeinsschaft. Bevor R. den zweiten Teil, in welchem er im Entwickelungsgange der neueren Philosophie den Beweis der Richtigkeit seines Standpunktes darzulegen beabsichtigte, sertig stellen konnte (nur Studien über Windelband erschienen, Th. T., 1889) übersiel

ihn der Tod.

R. findet das Wesen der Religion im Glauben an eine sittliche, d. h. teleologisch auf Entwickelung und Vollendung des Sittlichen gerichtete Weltordnung. Grund und einzige Berechtigung dieses Glaubens liegt im "du sollst" des Gewissens. Involviert dieses doch das Postulat, daß die Welt mit demselben korrespondiere, d. h. auf das Sittliche angelegt sein müsse. Die Anfänge dieses Glaubens, also der (geschichtliche) Ursprung 30 der Religion, liegen in der nicht näher zu begründenden, schon bei den Naturvölkern bervortretenden Ehrfurcht vor der übersinnlichen Macht, zu welcher der Mensch sich in einem perfönlichen, Gebundenheit, Verpflichtung seinerseits in sich schließenden Verhältnis weiß. Das Bewußtsein dieser Gebundenheit ist im Anfange rein formal; dasselbe erhält seinen Juhalt anderswoher, aus zufälligen an sich sittlich indisserenten Bräuchen oder aus den 35 auf eigenen Wegen unabhängig von ibr entstandenen sittlichen Verpflichtungen, welche aber erst dann, wenn dieselben in den Willen jener übersinnlichen Macht, welche der Mensch als seinen Gott verehrt, Aufnahme finden, zu Religion werden. Mit dem Gott, welcher durch vernünftige oder phantasierende Resservon über Welt und Leben gewonnen wird, hat dies alles nicht viel zu thun. Denn — dies ist bei R. besonders auffällig — 40 allem und jedem in der Religion eigne der perfönlichste Charakter; so entstamme 3. B. der Monotheismus nicht irgendwelcher Weltbetrachtung, sondern der Gemützerfahrung des betreffenden Subjekts vom absoluten Werte, welcher dem Sittlichen für ibn zufomint.

Alle religiösen Vorstellungen ohne jedwede Ausnahme sind Erzeugnisse der dichtenden, schöpferischen Phantasie, von dieser und nur von dieser erschäften. Ihre Verechtigung aber sinden dieselben eben darin, daß sie sich aus dem mit jener unadweisdaren und relizgiös gewordenen sittlichen Forderung in uns mitgesetzten Glauben an die sittliche Weltzordnung mit Notwendigkeit ergeben; nur indem und soweit denselben diese Herkunst, also aus dem sittlichen Postulate, eignet, sodann soweit sie von unserer wissenschaftlichen Einsch sicht nicht abgelehnt werden, kommt ihnen Wert und Wahrheit zu. Jedoch unbedingt auch Wahrheit. Denn vom immer fortschreitenden Entwickelungsprozesse der sich uns ausdrängenden religiösen Vorstellungen können wir kraft der Einbeit unseres Geistes nicht umbin, zu urteilen: es gebe sich in demselben eine der Selbstossenbarungen des Wesens der Dinge zu ersennen. Überhaupt sollen wir sehr vorsichtig uns büten, unser metaphys sisches Verständnis als endgiltigen Maßstab zu verwenden bei der Frage nach der Erkenzung religiöser Realitäten.

Freilich läßt der Glaube weder den Beweis seiner Berechtigung von der Seite der Wissenschaft oder der Spekulation zu, noch auch ist er dessen irgendwie bedürftig. Biels mehr dat umgekehrt die Spekulation die Aussagen des Glaubens in sich aufzunehmen. 60 Aber die Einheit unseres geistigen Lessens nötigt uns für die indirekten Bestätigungen

seiner Richtigkeit auch in Wissenschaft und Spekulation, welche wir bort, u. a. in ber

Epolutionstheorie finden, den Blid immerfort geöffnet zu balten.

Die Wijsbegeerte van den godsdienst fand in Dentickland viel Unertennung bei Pfleiderer (Jahrb. f. Prot. Theol., 1889), welcher aber zugleich M.s Befämpfung seines Standpunftes energisch zurüchvies und diesen von neuem betonte; bei Lüdemann (Edweiz. Ref.blätter 1889), bei Paulsen, por allem aber bei Lipsius, welcher im Theol. Jahresbericht über 1887 das Werk lebhaft begrüßte, über Martineaus Study on religion stellte und überaus sympathisierend darüber referierte. Umgefehrt brach Ruttner in einem Symnasials programm: Eine neue Rel. Phil. u. j. w., Gnejen 1891, Darüber den Stab und entwickelte Rud. Schultze in seiner Differtation: Aritif ber Rel. Phil. Als, Erlangen 1899, in

dagegen ichwerwiegende Bedenken.

Huch in der Heimat fehlten bei aller Freude, daß wieder einmal eine bedeutende größere Arbeit abgeschlossen vorlag und bei aller Anerkennung des reichen, vielseitigen, auregenden Inbalts und der schönen Form, sowie mancher flar ausgeführten Partien Die Bedenken nicht. Dieselben wurden erhoben von seiten des ethischen oder mystischen Ban 15 theisnus (Hugenholf, Th. T., 1888); des Intellektualismus (Bruining im Bijblad van de Hervorming, 1888); des Ethikers und Religionsphilosophen de Busp (in De Gids, 1888; jewie bejjen Edrift De maatstaf van het zedelijk oordeel en het voorwerp van het godsdienstig geloof, Amsterdam, 1889): intellektuelle Useltansicht und die dem frommen Subjekte aufgehende klare Ginsicht in höhere Mealitäten seien bei M. 20 noch allzusehr vermischt, die Receptivität sowie das Kontinuierliche, Traditionelle in der Religion ebenso bei ibm verkannt wie die Vielseitigkeit des inneren Lebens. Leider ist es M. nur noch vergöunt gewesen, auf Hugenbolt, Kritif einzugeben und ihr gegenüber die eigene Ansicht näber zu begründen, Th. T. 1888. Aber auch in ganz anderer Hinsicht als der auf R.s Lebensdauer war sein Buch zu spät erschienen. Ums Jahr 1887 wandte 25 sich, wenn nicht die Arbeitsfraft, so doch die Sehnsucht der freisinnigen Theologen schon mehr von all diesen allgemeinen Fragen ab und positiveren Gedankenreihen und Problemen zu. Dazu fing ber Kreis berer sich zu lichten an, die sich mit den theologischen Problemen befaßten. Bei dem lebbaften Interesse an theologischer Lefture, das bis vor 25 Jahren in den Niederlanden viele hervorragende Laien erfüllte, war an sich die Hoff 30 ming nicht unbegründet, man würde auch aus weiteren Kreisen nach dem Werke greifen, wie vorher Juristen und Staatsmänner Scholtens Leer der Hervormde Kerk gelesen batten; aber sie erwies sich als eitel.

Schließlich sei noch über A. bemerkt, daß er, der niederländischeresormierten Mirche angehörig, öfters in seiner Stellung als Prosessor ber Theologie beratendes Mitglied der 315 diese Kirche leitenden "algemeene synode" war und viel dazu beigetragen hat, die un bedingte Lebrfreiheit in dieser Kirche aufrecht zu erhalten. Alls aber um 1875 die Gefahr einer wenn auch sehr schwachen und allgemein gehaltenen Symbolverpflichtung brobte, trat er nicht aus der Rirche aus, so wenig wie sein Freund Ruenen, wie mancher es von ibnen gehofft — es mag dazu eben ibre Stellung als Projessoren der Theologie, Unis 40 versitätsprediger u. j. w. mitgewirft haben -- sondern schloß sich der wallonischen (französischen) Abteilung berselben an, welche sich berartigem Treiben gegenüber ganglich ab-Sodann frand er viele Sahre hindurch mit an der Spite des dem demischen Protestantenvereine nachgebildeten, in Holland immer noch blübenden Protestantenbonds. Endlich bat er sich bis zu seinem Ableben als langjähriger Borsitzender und 15

geistiger Führer bes niederländischen Bustav-Adolph-Vereins verdient gemacht.

Prof. Dr. S. Cramer.

Manuald, Chericus, gest. 1671. - 3. D. Mansi in seiner Ausgabe der Annales Baronii. Biogr. univ. 38. Nouvelle Biogr. générale t. 42. p. 299. Tiraboschi, Storia della lett. ital. t. VIII. Walch, Bibl. theol. III, 142. Weismann, Introd. in Mem. eccl. II. 1283. 50 Ständlin, Gesch. n. Litt. der RG, E. 201. Hutter, Nomenclator, II. 173—174. Zed im RLL. Bgl. Hugo Lacmmer, De Caesaris Baronii literarum commercio, Freiburg

Oberich Mannald, einer ber bervorragendsten Gelehrten des Oratorianerordens, wurde im Jahre 1595 in Treviso geboren und starb am 22. Januar 1671 zu Rom. - Aus pornebmer und reicher Familie abstammend, fand er seine erste Bildung in seiner Bater stadt, trat dann in Das Zesuitenfollegium zu Barma und vollendete seine akademischen Studien zu Padua. Im Jahre 1618 fam er nach Mom und wurde bier, besonders auf Bureden des Baters Bulius Savioli, Mitglied der Rongregation des Pratoriums und

45

von dieser zweimal zum Generalsuperior gewählt. Er zeichnete sich aus durch Frömmigfeit und Wohlthätigkeit wie durch unermübeten Gifer in gelehrten Studien. Gein Lieblingstheologe wurde Ibomas von Aquin. Seine Gelehrsamseit und wissenschaftliche Tüchtigfeit fand bei seinen Ordensgenossen solde Anerkennung, daß sie in ibm den geeigneten 5 Mann erkannten, um die mit dem Jahre 1198 abschließenden kirchlichen Annalen des Cajar Baronius (MC3 II, 116, 47 ff.), der ihrem Orden selbst angehört und diesem ster= bend (gest. 1607) die Fortsetzung seines Werks dringend empfohlen hatte, in würdiger Weise weiter fortzuführen. Namuald unternahm die Arbeit auf Wunsch und Besehl seiner Oberen, mit Benutzung der nachgelassenen Lapiere seines Borgängers und der römischen 10 Archive und Bibliothefen, und es ist keine Frage, daß seine Fortsetzung vermöge des reichen urfundlichen Stoffs, den er mitteilt, und wegen der boben Wichtigkeit des von ibm behandelten Zeitraums von Innocenz III. bis zur Reformation als ein verdienstliches, obidon keineswegs burdweg zuverlässiges Werk bezeichnet werden muß (vgl. Mansis prae-Jedenfalls ift er von den Fortsetzern des Baronius (Bzovius, Spondamus, La-15 derchius 20.) noch der beste, wenngleich es auch bei ihm weder an Fretumern (besonders in dronologischer Hinjicht), noch an mancherlei tendenziösen Geschichtsfälschungen fehlt. Der erste Teil der Fortsetzung R.3, die Jahre 1198—1250 umfassend, erschien zu Rom 1616; später lieferte er noch sieben Teile, II. 1648, III. und IV. 1652, V. und VI. 1659, VII. und VIII. 1663. Rach seinem Tode erschien noch aus seinem Nachlasse, 20 von einem seiner Ordensgenossen redigiert und ergänzt, ein neunter Band in 2 Abtei= lungen, gedruckt zu Rom 1676—1677, aber von der römischen Zensur noch neun Jahre zurückgehalten und erst 1683—1686 approbiert und publiziert. Mit Einrechnung dieses Bandes bildet daher Raynalds Fortsetzung des Baronius den Bd XIII—XXI des Gefamtwerkes und umfaßt den Zeitraum von 1198—1565. Eine neue Ausgabe dieser Bände 25 erschien Köln 1694. — Während R. an dem Hauptwerke arbeitete, beschäftigte er sich zu= gleich damit, Auszüge teils aus den Annalen des Baronius, teils aus seiner Fortsetzung in lateinischer sowohl als in italienischer Sprache zu verfassen; ein solcher erschien lateinisch Rom 1667 Fol., italienisch Rom 1670, 4°, in 3 Bänden. Ein Auszug aus Barvnius und Raynald zusammen in italienischer Sprache trat Venedig 1683 in 4 Bänden 30 Fel. and Licht. — Sowohl der Dratorianerorden wie Papst Innocenz X. (1644—1655) wußten Raynalds Verdienste hoch zu schätzen. Innocenz trug ihm die Oberaufsicht über Die vatikanische Bibliothek an, doch R. schlug die Stelle aus, um sich gang seinen schriftstellerischen Arbeiten widmen zu können. Er starb am 22. Januar 1671; sein Denkstein in S. Trinità preijt seine caritas in pauperes, pietas in sanctorum cineres, zelus 35 in s. sedis ap. juribus tuendis, scincu labor et eruditio in compilandis et continuandis Baronii annalibus (bei Mansi S. V). Lom Jahre 1566—1571 sette der Oratorianer Jakob de Laderchiv die Annalen fort durch tom. XXII—XXIV, Rom 1728—1737: er ist weitschweisig und von schwacher Urteilskraft. Baronius selbst ist, wenigstens nach dem Urteil seiner Glaubensgenoffen, von keinem seiner Fortsetzer erreicht 40 worden. Gine Gesamtausgabe von Baronius und Raynald nebst der Critica Pagii mit eigenen Noten und Apparat haben J. D. und D. G. Mansi besorgt Lucca 1738—1759; eine neue Ausgabe von Baronius, Raynald, Laderchi mit beabsichtigter Fortsetzung ad nostra usque tempora Augustin Theiner, Bar-le-Duc 1864—1873 in 23 Bänden. (Wagenmann †) Böckler.

## Realismus und Nominalismus f. Scholaftif.

Rechabiter. — Litteratur: Kittel, Geschichte der Hebräer II, 240, 253; Kommentar zu 2 Kg 10, 15 f. und zu I Chr 2, 55. Dort auch weitere Litteratur.

Die Grundstelle für die Erkenntnis des Wesens der Rechabiten ist Jer 35, 1 ff. Dort wird erzählt, daß während der Belagerung Jerusalems durch Nebukadnezar Jeremia die Rechabiten, die sich vor den babylonischen Heeren nach Jerusalem geslüchtet hatten, in den Tempelvorhof einladen und ihnen Wein vorsetzen soll. Sie weigern sich, trotzeines Zuredens, dies zu thun mit dem Bemerken: "Wir trinken keinen Wein, denn unser Ahnherr, Jonadah der Sohn Rechabs, dat uns das Gebot gegeben: Ihr sollt keinen Wein trinken, weder ihr noch eure Söhne für alle Zeiten. Auch dürft ihr keine Häuser bauen und keine Saatselder bestellen noch Weinderge pflanzen oder besitzen, vielmehr sollt ihr in Zelten wohnen, so lange ihr lebet . . ... Die Treue, mit der die Rechabiten dem (Vebot ihres Stifters anhängen, dient Jeremia als Ausgangspunkt für eine Strafrede an das treulose Juda, das die Gebote seines (Vottes nicht mit ebensolcher Vietät bevbachtet.

Das Kapitel schließt sodann mit der Verbeißung an die Mechabiter: "Abeil ihr das Gebot eines Abnherrn beobachtet babt . . ., so soll dem Jonadab, Sohn Mechabs, niemals einer

feblen, der vor mir steht, für alle Zeiten" (Jer 35, 19).

Weiterbin nennt das Königsbuch II, 10, 15 f. zwar nicht die Gemeinschaft selbst, wohl aber ihren Ahnberrn. Jehn hat vor Rama in Gilead die Fahne der Empörung entrolli. Er hat sich sodamn nach Jörael begeben, hat die beiden Könige, Joram und Ahasja ermordet, Athalja durchs Fenster gestürzt und den Besehl erlassen, man solle in Samarien, der eigentlichen Hauptstadt des Reiches Jorael, was vom Hause Ababs noch übrig sei, erschlagen. Die Köpse werden in zwei Haufen am Thoreingang ausgeschichtet. Darauf bält Jehn seinen Einzug in Samarien. Murz vor der Stadt trifft er auf Jonadah ben welchab. Er fragt ihn, ob er es redlich mit ihm balte und er erbält die Antwort: Za. Da reicht ihm Jehn die Hand und heißt ihn zu sich auf seinen Wagen steigen mit den Worten: "Romm mit mir, so sollst du mit ansehen, wie ich für Jahve eisere".

Endlich finden die Rechabiten Erwähnung im Buch der Chronif. In 1 Chr 2, 55 wird uns gesagt, daß ein kalebitisches Geschlecht, die Kiniter, von einem gewissen Sam- 15 math, dem Bater des Haufes Rechab, abstamme. Es bandelt sich dort um die Zeit nach der Rückfehr aus dem babylonischen Eril, und jene Kiniter werden als "Schriftfundige, die in Jabes wobnen", bezeichnet. Da nun sonst ein Geschlecht der Riniter uns nicht befannt ist, wir hingegen wissen, daß die Keniter (auch Kainiter und Kenissiter) ein Kaleb nahestehendes Geschlecht waren, so ist die Vermutung wohl berechtigt, daß es sich bier 20 um Abkömmlinge der alten Keniter bandle. Sie waren ein ursprünglich nomadisches Wejchlecht, haben sich dann mit der Zeit Frael angeschlossen und in der nacherili= schen Zeit scheinen sie — in Erinnerung an ihren großen Stammgenossen in der Mojezeit Zethro, den Priester von Midian — ein Geschlecht von Schriftgelehrten geworden zu sein. Hier nun ist es bedeutsam, daß sie sich nicht etwa von Jethro oder Rain, son= 25 dern von Hammath dem Bater des Hauses Rechab ableiten. Ist damit — was trotz des soust unbefannten Ubnberen Hammath an Stelle Jonadabs das Wabrscheinlichste bleibt — unfer Haus Nechab gemeint, so wäre biermit die an sich gang nabeliegende enge Berbindung der Mechabiten mit den Kenitern bergestellt.

Versuchen wir es nun, auf Grund dieser Nachrichten das Bild der Rechabiten zu 30 zeichnen, so kann kaum ein Zweifel darüber sein, daß wir es mit einem alten Nomadenstamm in der Art der Keniter zu thun baben, der, während Jörgel selbst zum Ackerbau übergegangen war, mit zäher Testigkeit an seinen nomadischen Lebensgewohnheiten fest-Die Rechabiten find Jahveverehrer, aber fie halten fich an ben Jahve, ber fich Brael in der Steppe geoffenbart batte; alle Vermischung seiner Verebrung mit Elementen 35 des im Lande Kanaan herrschenden Baalsdienstes lebnen sie schroff ab. Eine gewisse Unalogie dazu mögen die von Wellhausen (Reste arab. Heident. 286. 245) erwähnten arabischen Hums darstellen, vor allem aber mag die bei Diodor von Sizilien (19, 94) erwähnte Sitte der Nabatäer Crivähnung finden: νόμος έστιν αὐτοῖς, μήτε σίτον σπείσειν, μήτε α υτεύειν μηδέν φυτὸν καοποφόρον, μήτε οἴνφ χοῆσθαι, μήτε οἰκίαν κατασκευά- 🐠 Gere. Je mehr Jergel in die mit Acterbau, Garten- und Weinpflanzung und dem Leben in Häusern und Städten verflochtene Kultur Kanaans hineinwächst, desto schroffer scheinen sie alle diese Elemente, in denen sie wohl einen Absall von Jahve zu Baal, dem Besitzer des Landes in den Augen der Kanaaniter und dem Spender der Kultur sahen, abgelehnt zu baben.

To verstehen wir, wie in den Tagen des Glias und Glisa, als der Baalsdienst den alten Jahve Jöraels ganz und gar zu verdrängen drobte, sich unter einem gewissen Josuadab den Mechad geradezu eine religiöse Gemeinschaft bildete, welche diese Grundsätze der Abledung alles dessen, was mit der diompsischen Kultur Kanaans zusammenhing, zum Schibboleth ihrer Gemeinschaft machte. Mechad wird nicht der leibliche Bater Josuadads sein, sondern der Stammname. Nechaditen als Nomadenstamm gab es wohl längst; aber zur religiösen Genossenschaft scheinen sie nach Jer 35 erst durch Jonadad geworden zu sein. So löst sich wohl auch die Tisserenz zwischen den andern Stellen und 1 Chr 2, 55, wo ihr Ahnherr Hammath beißt. Was der Zweck des Zusammensschlisse und somit der Stiftung des Jonadab ist, zeigt uns die Geschichte Jehus klar. 55 Jehu sit von Elisa, einem Vermächtnis Elias gemäß, zum Ihrone gerusen worden, um als "Eiserer sur Jahve" auszutreten, also zum Kampse gegen Baal und für Jahve.

Es gebt somit, wie unschwer zu erkennen ist, von Elias und den Propheten seiner Zeit eine gerade Linie zu Jonadab und von Jonadab ben Mechab zu Jehn. Jehn ist das Werkzeug der altisraelitischen, strengnationalen und jahvetrenen Partei im Manuss 1600 gegen tprisch kanaanäische Beeinstussung zeraels, und an der Spitze jener Partei stehen die Nebiim und die Nechabiten. Die dritten im Bunde, mit ähnlichen Bestrebungen, werden die Nassisch gewesen sein. Welches Unsehen die Genossenschaft zu allen Zeiten besass, zeigt und für später Zer II, für jetzt der Umstand, daß Zehn seinen mit Blut bezeich neten Einzug in den Königspalast von Samarien nicht besser glaubt der Menge mundsgerecht machen zu können als indem er Zonadab auf seinen Wagen hebt. Was er gestban, soll damit als im Dienste der Religion Joraels und im Ginvernehmen mit dem beiligen Manne geschehen dargestellt werden. Man gewinnt sass durch ihn höheren Ischn auf die Begleitung Zonadabs und die Beschönigung seines Thuns durch ihn höheren Wert gelegt als auf diesenige Elisas.

Noch unter Jeremia steben die Rechabiten als selbstständige Genossenschaft da, durch alle ihre Lebensgewohnheiten von der übrigen Bevölkerung geschieden. Aber die Not der Zeiten zwingt sie, nach Zerusalem zu ziehen. Damit ist jedenfalls für einige Zeit das nomadische Wandern ausgeschloffen. Dann folgt die Zeit des Exils. Als Bewohner Je-15 rufalems werden fie dem Schickfal der andern, also der Abegführung anbeimgefallen sein, und nach der Rückfehr baben sie sich augenscheinlich bereits ihrer Sonderstellung entwöhnt gebabt. Immerbin bleibt eine Reminiszenz. Unter den Geschlechtern der Schriftgelehrten in der Zeit der Ebronik nehmen sie eine bervorragende Stelle ein. Man erinnere sich dabei der Thatsache, daß das Erbe der Prophetie durch die Sopherim, die Schriftgelehrten, 20 angetreten wird. Die Rechabiten waren feine Propheten, aber sie waren eine heilige, den Propheten der älteren Zeit nabestehende Genoffenschaft. Dem Laufe der Dinge gemäß müssen sie, wenn etwas von ibrer früberen Eigenart in die neue Zeit herübergerettet werden soll, jetzt als Schriftgelehrte auftreten. Hierauf geht auch das Schlußwort von Jer 35. Es ist wohl möglich, daß sie auch zur Zeit Jeremias eine Art geistlicher 25 Stellung batten, also als eine Abart der Propheten galten. Denn "Stehen vor Jahve" ist technischer Ausdruck für Propheten- oder Priesteramt. Es ist aber auch nicht ausgeschlossen, daß Jer 35, 15 späterer Zusatz ist; dann wäre auf ihre bevorzugte Stellung als Schriftgelehrte als Fortsetung ibrer halbgeistlichen Stellung in vorerilischer Zeit angespielt.

Rechtfertigung. — Außer den Dogmatiken: Ritschl, Rechtfertigung und Bersöhnung, 4. 91., 1895—1903; Sentiner, Historia antiquior de modo salutis tenendae et instificationis seu veniae peccatorum a deo impetrandae instrumentis Vit. 1805; Phil. Dav. Burf, Nechtsfertigung und Versicherung, neu heransgegeben 1854. Preuß, Die Rechtsertigung des Einders vor Gott, 1871; Böhl, Von der Mechtsertigung durch den Glauben, 1890. Hierher gehöriger 35 Stoff 3. B. in Vacker, Die Heiksordnung; Meinhold, Der heilige Geist. — Für den biblischen Stoff ist außer den Gesamtdarstellungen der neutest. Theologie besonders auf die Behandlungen des Paulinismus zu verweisen. Die neueste Darstellung fieserte Clemen, Paulus, sein Leben und Wirken, 2 Bde, 1904; von sonstigen monographischen Darstellungen gehört besonders hierber: Feine, Das gesetzesfreie Evangelium des Paulus, 1899; derj., Jesus Christus und 40 Paulus, 1902. Die Rechtsertigungslehre behandeln unter biblischem Gesichtspunkt direkt: Lipsius, Die paulinische Rechtsertigungslehre, 1853; Riggenbach, Die Rechtsertigungslehre des Apostels Baulus, 1897; Cremer, Die paulinische Rechtsertigungstehre, 2. A., 1900; Nösgen, Der Schriftbeweis für die evangel. Rechtsertigungslehre, 1901. Ferner gehört hierher Titius, Reutestamentliche Lehre von der Seligfeit. Unter ethischem Gesichtspunkt: Innker, Die Cthik 45 des Apostels Paulus, 1904. Heber den Begriff der dizmooéry deoë handelt die die übrige Litteratur sorgfältig berücksichtigende Schrift von Häring, dizalogern Veor bei Kanlus 1896; dazu etwa Biesinger, Neber Glaube und Nechtsertigung, NKZ 1903, 587 f. Ueber den Begriff des Glaubens vgl. Schlatter, Der Glaube im NT, 3. Bearb. 1905. Hinsichtlich des alttest. Stoffs, der hier nicht berücksichtigt werden konnte, vgl. Köberle, Sünde und Unade im relig. 50 Leben Joraels, 1904. Für den geschichtlichen Stoff sind anger den Dogmengeschichten und Symbolisen noch etwa besonders zu nennen: Banr, Lehre von der Versöhnung; Reuter, Augusstinische Studien; Köstlin, Luthers Theologic, 2. A. 1901; Valther, Das Erbe der Resormation, 2. Hehre Rechtsertigung, 1904; Frank, Theologie der F. C. 1858—1865; Dorner, Geschichte der prot. Theologie 1867; Schneckenburger, Vergleichende Tarstellung des luther. u. resormierten 55 Lehrbegriffs, 1855: derfelbe, Borlefungen über d. Lehrb. d. fleineren protestant. Kirchenparteien, 1863. Bon fatholischen Darstellungen ist neben den Dogmatiken und der Symbolik von Möhler besonders zu nennen: Oswald, Die Erlösung in Chr. Jes., II Soteriologie, 1887. Reichen geschichtlichen Stoff, aber in einseitigster Volemik, bietet Tenisse, Luther und Luthertum. Bgl. dazu Ihmels, Die Rechtsertigung atlein durch d. Glauben — unser sester Grund Rom gegens über, Rtz 1904, S. 618 ff. In Vortragssorm behandeln die Rechtsertigung Dorner 1867, v. Zezschwitz 1868. Ihmels 1888, Lütgert 1903. Ueber Heilsgewißheit im besonderen handeln Clasen, Die driftliche Heitsgewißheit, 1897; Gottschick, Die Beilsgewißheit des ev. Christen,

3Thk 1903, 3.349 ff.; Ihmels, Ueber Beilsgewißt ein im Sinn unserer luth. Kirche, NELKZ 1904, 46-49. Weitere Litteratur siehe im Text.

Die ichmalkaldischen Artikel bezeichnen die Lebre von der Rechtsertigung allein durch ben Glauben als den Artikel, von dem man nicht weichen oder nachgeben könne, es falle Himmel ober Erde ober was nicht bleiben will. In dem Urteil kommt zum Ausdruck, 5 daß nach evangelischem Verständnis in unserem Lebrstück es sich nicht um einen Uristel neben anderen bandelt, sondern daß an ibm das Berständnis der Religion selbst sich entscheidet. Um deswillen wird eine Bebandlung des Thomas nur dann umfassend genug ausfallen, wenn sie nicht etwa auf eine Bearbeitung ber Formeln für die Nechtsertigungslebre sich beschränkt, sondern auf die Frage Antwort sucht, wie es bei uns objektiv und 100 jubjeftiv zu einer Gemeinschaft mit Gott komme. Für beide Männer, welche vor allem das Verständnis der Nechtsertigung uns erschlossen und wieder erneuert baben, Paulus und Luther, ist bas bie Lebensfrage geworden: Wie gewinne ich einen gnädigen Gott? Dabei bildet für beide die jelbstverständliche Boraussehung, daß Gott nur mit dem Gemeinschaft haben könne, der vor ihm als gerecht gilt. Näber aber schließt jene absichtlich 15 zunächst unbestimmt formulierte Frage eine Doppelfrage in sich: Wie wird Gott mir gnädig, und wie werde ich bessen gewiß, daß er mir gnädig ist? - Mit anderen Worten die Frage nach der Rechtfertigung läßt sich gar nicht beantworten, ohne daß zugleich die Frage nach der Heilsgewißheit ins Auge gefaßt wird. Sachlich entscheidet selbstwerständlich zulett die erstere Frage, durch die zweite aber wird der Plusgangspunkt und das leitende 201 Interesse bezeichnet. Lassen aber beide Fragen zuletzt sich gar nicht voneinander trennen, so darf vielleicht von vornherein die Vermutung gewagt sein, daß auch nur die Untworten auf jene Frage befriedigen fonnen, welche fich ebenfalls zur Einheit zusammenfassen lassen.

I. Kür die Erbebung der Schriftaussagen muß es als das Naturgemäße erscheinen, von Paulus auszugehen. Nicht um deswillen bloß, weil die Reformation an Paulus 25 wieder angefnüpft bat; es ist vielmebr auch sachlich angeseben das Gewiesene. Unter den ersten Zeugen des Evangeliums hat doch keiner in dem Maße wie Paulus die Frage innerlich durchlebt, auf welche die Rechtfertigungslehre eine Antwort geben will. Das bängt mit dem inneren Lebensgang des Apostels eng zusammen. Im Vergleich mit ibm baben die übrigen Apostel eine wesentlich geradlinige Entwickelung gebabt. Auch sie baben 30 umlernen müffen, und auch fie baben nur in der Schule des beiligen Geiftes gelernt, was Jesus ihnen zu bringen habe. Aber das Neue erwächst bei ihnen doch wie eine reise Frucht aus dem Alten. Paulus dagegen bat in schärfster Ausprägung durchleben müffen, was an der alttestamentlichen Frömmigkeit zu dem Reuen in Ebristo nur Gegensatz zu sein schien. Eben dadurch ist es bei ihm zu einem besonders klaren Verständnis des 35 Neuen gekommen. Um deswillen läßt sich das, was er will, auch am einfachsten an seiner eigenen Entwickelung ins Licht setzen. Was aber Die scheinbar disparaten Hälften dieses Lebens dennoch zur Einheit zusammenschließt, ist die beiden gemeinsame Frage: Wie komme ich in Gottes Urteil als ein Gerechter zu stehen? Was Paulus im Blick auf seine Vergangenbeit nur schmerzlich zu beklagen batte, war dies, daß er, wie seine 40 ungläubig gebliebenen Volksgenoffen durch den Versuch, es unter dem Gesetz zu einer eigenen Gerechtigkeit zu bringen, Die Gerechtigkeit, welche in Christo vorhanden sei, nicht rechtzeitig erkannt habe. Seit dem Tage von Damaskus prientiert sich das ganze Denken des Paulus an dem Gegenfatz von eigener Gerechtigkeit und Gottes Gerechtigkeit, von Werken des Gesetzes und Glauben, von Gesetz und Evangelium.

Zwar, wein Paulus mit seiner Bekebrung an seinem bisherigen Lebensstande irre wurde, so lag das nicht darin begründet, daß er an dem Gesetze Gottes selbst irre gesworden wäre. Man dars hier auch nicht etwa zwischen dem Galaterbries und dem Römersbries einen grundsätlichen Unterschied sinden wollen. Die Erinnerung, daß das Gesetz durch Engelsdienst gegeben ist (Ga 3, 19), schließt seinen göttlichen Ursprung nicht aus, 50 und die relativ gemeinte Einordnung des Gesetze unter die otoczesa too zóouor (Ga 1,3) braucht das Urteil nicht zu bindern, daß das Gesetz an sich beilig, recht und gut ist (Rö 7, 12). Beide, der Römerbries wie der Galaterbries, können das Urteil wagen, daß das Gesetz toor augastässen záour (Ga 3, 19) gegeben sei, damit die Sünde zad' baso. Gott selbst in die Heilsgeschichte hineingewirfte Gottesordnung und legen Wert darauf sestzustellen, daß es gerade im Glauben an Ebristum zu einer Erfüllung dieses Gesetzes komme (Ga 5, 11; 6, 2; Kó 13, 8, 10; 3, 31). Zo wenig Paulus aber für den Mangel an eigener Gerechtigkeit das Gesetz seinen, daß er bisber das Gesetz mur äußerlich so den Febler seines bisberigen Lebens etwa darin, daß er bisber das Gesetz mur äußerlich so

zu erfüllen versucht babe. Er ist sich durchaus bewußt, daß er ein Eiferer um das Geseh aemesen sei; ja er darf sich bernachmals bezeugen, daß er nach dem Masstab der Gerechtigleit, die unter dem Gesets möglich sei, untadelhaft gewesen sei (Phi 3, 6). Worüber Paulus in schmerzlicher Erfahrung sich flar geworden ist, war nur dies, wie wenig unter 5 dem Gesetz eine Gerechtigkeit erreichbar ist, welche wirklich vor dem absoluten Maßstab Gottes zu bestehen vermöchte. Inwieweit Paulus schon vor seiner Bekehrung davon Eindrücke gewonnen habe, läßt sich nicht näber nachweisen. Man wird sich gewiß hüten müssen, aus Rö 7, 7 ff. nach dieser Richtung zu viel schließen zu wollen; aber es wäre freilich schwer vorstellbar, daß ein so aufrichtiger und mit solcher Energie auf ein ein= 10 beitliches Lebenswerf gerichteter Mann wie Paulus nicht schon vor Damaskus mit Zweiseln zu kämpfen gehabt baben follte, ob er denn mit seiner Gesetzeserfüllung wirklich vor Gott zu besteben vermöge. Man muß nur sofort hinzusügen, daß der pharisäisch gebildete Mann kein anderes Mittel hatte, diese Zweisel zu überwinden, als ein erneutes Ringen nach einer ίδια δικαιοσύνη und daber einer δικαιοσύνη έκ νόμου; denn wenn an sich 15 die Begriffe eigene Gerechtigkeit und Gerechtigkeit aus bem Gesetz keineswegs zusammen= fallen, so sind sie doch für den pharisäisch erzogenen Frommen notwendig identisch. Unter allen Umständen darf daber die burch alle Berichte über die Befehrung des Paulus bezeugte Thatjache nicht in Zweisel gezogen werden, daß diese von ihm als ein Zusammenbruch der gesamten bisberigen Lebensgewißbeit erlebt wurde. Als die Erscheinung des 20 erhöhten Herrn ihn davon überführte, daß der im Namen Gottes von ihm Berfolgte thatsächlich boch der von Gott gesandte Messias sei, da war überhaupt über die von ihm bisber behauptete eigene Gerechtigkeit, welche zu solchen Konsequenzen ihn geführt hatte, das Urteil gesprochen. Insofern ist es allerdings ein ganz individuelles Erlebnis, in welchem Paulus über die Unfähigkeit des Gesetzes, es zu einer vor Gott gefälligen Ge-25 rechtigkeit zu bringen, Klarheit gewann. Das macht ihn aber an der Allgemeingültigkeit Dieser Erfahrung selbst in keiner Weise irre. Bielmehr sieht Paulus es in ber sarkischen Natur des Menschen begründet, daß das Gesetz überall zu seiner Durchsetzung als zu schwach sich erweist (Rö 8, 3). Rur, wenn ein Gesetz gegeben wäre, das lebendig zu machen vermöchte, fame die Gerechtigfeit in der That aus dem Gesetz (Ga 3, 21). Um 30 destvillen vermag Paulus die positive Darlegung der Rechtfertigung durch den Glauben im Römerbrief durch den negativen Nachweiß zu unterbauen, daß weder Heiden noch Juden es zu einer vor Gott bestehenden Gerechtigkeit zu bringen vermochten (Rö 1, 18—3, 19). Dabei bleibt der Borzug der Juden, daß sie das göttliche Gesetz hatten, unangetastet; aber nicht der Besitz, sondern das Thun des Gesetzes entscheidet; und hier fehlt es den 35 Juden wie den Heiben. Um deswillen kann das Urteil des Gesetzes auch über Israel zuletzt nur ein Verwerfungsurteil sein, denn: Verslucht ist jedermann, der nicht bleibt in allem, was im Gesetz geschrieben ift (Ga 3, 10). Man barf sagen, was Paulus von den ungländig gebliebenen Volksgenoffen unterscheidet, ist dies, daß er in schmerzlichster Erfahrung unter dies Wort sich zu beugen gezwungen wurde. Muß aber das Gesetz Gottes zuletzt über alle Menschen den Fluch aussprechen, dann kann es überhaupt nicht zu dem Zwecke gegeben sein, zu Gerechtigkeit und Leben zu führen. Von da aus ers schließt sich für Paulus die Erkenntnis, daß der lette Zweck des Gesetzes der sein sollte, ein παιδαγωγός είς Χοιστόν zu werden (Ga 3, 24).

Denn wo der Mensch, wie Paulus, unter dem Gesetz beim völligen Bankerott an 15 sich selbst ankommt, eben da wird das Evangelium für ihn rettende Gotteskraft (Rö 1, 16). Das ist der Unterschied des Evangeliums vom Gesetz, welches nur fordern kann, daß es im Evangelium zu einer von Gott ausgehenden, von ihm selbst beschafften Gerechtigkeit fommt (Rö 1, 17; 3, 21). Dabei macht es für das sachliche Verständnis nicht allzwiel aus, wie man den Begriff der Sizaiogérn deov näher versteht. Ernstlich in Betracht 50 können nur zwei Erklärungsgruppen kommen, von denen die eine in ihr eine Gigenschaft. oder ein Verhalten Gottes sieht, das irgendwie — sei es in richterlichem oder direkt heil= schaffendem Sinne — auf des Menschen Rechtfertigung es abgesehen hat; die andere da= gegen sie von der durch Gott beschafften Gerechtigkeit selbst versteht. Unleugbar könnte auf den ersten Blick für die erstere Auffassung besonders die Parallele der Sizaioovry 55 θεοῦ und δογή θεοῦ in Rö 1, 17, 18 zu sprechen scheinen, und alttestamentliche Ansichauungen über Gottes Gerechtigkeit könnten ihr zur Stütze dienen. Will man aber auf ein einheitliches Verständnis des Begriffes an den als sinnverwandt zusammengehörigen Stellen nicht verzichten, so entscheiden boch besonders Stellen wie 2 Ro 5, 20; Ro 10, 3; Phi 3, 9 in Verbindung mit dem Zusammendang von Glauben und Gottesgerechtigkeit 60 für die zweite Erklärung. Unter allen Umständen aber bringt der Begriff zum Ausbruck,

daß es unter dem Evangelium zu einer Gerechigkeit kommt, welche das direkte Widerspiel der pharifäischen Selbstgerechtigkeit unter dem Gesetz ist. Sie wird so ausschließlich von Gott aus begründet, daß der Mensch ihr gegenüber zum als Empfänger in Vetracht kommen kann

Wenn aber als Mittel bes Empfangens ber Glaube erscheint (Mö 1, 17), so wird a das aus der Aseise verständlich, wie jene Beschaffung der Gerechtigkeit sich näher vermittelt und vermeint ift. Zwei Aussagen sind bafür besonders darafteristisch. Ginmal jener Zusammenbang bes Mömerbriefes, in welchem Paulus bem negativen Rachweis ber Heilsbedürftigkeit von Beiden und Juden mit einem nachdrücklichen rope de die Offenbarung der Gottesgerechtigkeit ohne Geseth gegenüberstellt (Ro 3, 21 ff.). Das erbalt w nämlich seine näbere Musführung burch ben Rachweis, baß jo in Christo eine Erlösung aus der Schuldhaft vermittelt wurde, daß es in seinem Tode zu einer Gubne der Gunde fam, vermöge deren Gott den Sünder gerecht sprechend, selbst gerecht bleibt (v. 26). Codann beschreibt Paulus da, wo er die Botschaft von der Bersohnung, welche ibm, dem Apostel, vertraut ist, auf einen furz zusammenfassenden Ausdruck bringt, dies als Inhalt is ber Botschaft, daß Gott ben, der Sünde nicht fannte, für uns zur auagria gemacht habe, damit wir in ihm dizaiooven deov würden (2 Rv 5, 21). Danach ist es zu einer Beschaffung der Gerechtigkeit nur durch Sühne hindurch gekommen. Umgekehrt aber hat Gott in der Herstellung dieser Gerechtigkeit die Weltversöhnung vollzogen, mit anderen Worten: indem Gott es bei der Sübneleistung Chrifti auf Beschaffung einer bor ibm 20 bestehenden Gerechtigkeit abgesehen hatte, war das letzte Ziel dabei auf Herstellung einer Gemeinschaft des Menschen mit ihm gerichtet. In diesem Sinne ist es in dem geschicht-lichen Wert Christi zu einer Selbstdarbietung Gottes zur Gemeinschaft gekommen, — eine solche kann aber nur im vertrauensvollen Eingehen auf sie bejaht werden. Ebenso: wenn Gemeinichaft mit Gott für uns nur in Christo möglich ist, weil nur in ihm frast seiner 25 Sübneleiftung Gerechtigkeit für uns vorhanden ist, jo fann es nur darauf ankommen, daß wir die Person Christi uns das im Glauben sein lassen, was sie uns sein will. Db wir daher auf das letzte Ziel der geschichtlichen Heilsveranstaltung Gottes oder auf ihre Bermittelung achten, immer kommt es barauf hinaus, daß einer Gottesordnung gegenüber, wie sie in Christo in die Erscheinung getreten ist, Unterordnung nur in der Form des 30 Glaubens vollzogen werden fann (Rö 10, 3 ff.). Wo das verstanden wird, da fann auch der scharfe Gegensatz, den Paulus (Rö 3, 28) zwischen den Werken des Gesetzes und dem Glauben bildet, nicht niehr auffallen. Hat Gesetzeswerk uns nicht zu rechtsertigen vermocht, so bleibt allein der Weg des Glaubens an Christum. Jeder Versuch einer Abbition von Glauben und Werfen ist im Sinne Pauli nur ein Beweis, daß der 35 Unterschied der Gesetzesordnung und Gnadenordnung nicht verstanden ist. Als Betrus in Untiochien zu ben Speisegesetzen zurückzufehren schien, bat Paulus ihm vorgehalten, daß das nur dann einen Einn haben würde, wenn Petrus wirklich die Gerechtigkeit in Christo noch einer Ergänzung für bedürftig bielte. Das heiße aber freilich wieder nichts anderes, als daß Chriftus Songear gestorben sei (Ga 2, 16 ff.). Co scharf spikt Paulus 10 ben Gegensatz zu: in dem Unterschied von Gescheswerken und Glauben bandelt es sich für ibn wirklich um die Grundfrage der Religion, ob unsere Gottesgemeinschaft unser Werk oder Gottes Setzung sein muß. 2013 Gottes Setzung kann sie mur vom Glauben erlebt werden.

Tamit ist auch bereits entschieden, was im Sinne Pauli Glaube ist und was Nechtstertigung, und wie beide zu verbinden sind. Insosern schließt der Glaube notwendig ein intellektualistisches Moment in sich, als er nicht bloß für den Israeliten die Gewischeit bedeutete, daß zesus der verbeißene Messias sei, sondern direkt auf die geschichtlichen Ibatsiachen, vor allem die des Todes und der Auserstedung Zesu sich bezieht (1 Mo 15, 1 st. 106 10, 90. Indes kommen diese Thaisachen für den Glauben doch nicht als empirische Geschichtstbatsachen in Betracht, sondern nur insosern durch sie bindurch sür ums Christus das geworden ist, was er ist. Im Sinne Pauli ist es in gleicher Weise unrichtig, den Glauben an die Person Christi von den sogenannten Heisen lösen zu wollen, als umgekehrt diese Heisenkatsachen von der Verson zu isolieren. Ehristus, der lebendige, erhöbte Herr ist Gegenstand des Glaubens, aber auf Grund dessen, was er geschichtlichen Ibatsachen bezogen werden, als die Person zu isolieren. Seinem eigentlichen Tbatsachen bezogen werden, als die Person zu seinem Ehselt daben. Seinem eigentlichen Wessen nach ist er aber notwendig Vertrauen auf die Verson des Herron in ihrem geschichtlichen Weilswerf des Herrn zu einem Handeln Gottes selbst (2 Mo 5, 19) und zu einer Siscus

barung seiner Liebe (Ro 5, 8) gefommen ist, ist der Glaube an Christian notwendig auch Glaube an Gott. Ist aber überall da, wo dieser Glaube vorhanden ist, Stand der Riechtsertigung, so kann die That Gottes, welche diesen Stand begründet, unmöglich im Sinne einer inneren Gerechtmachung verstanden werden. Zu einem forensischen Verständnis 5 des Rechtfertigungsbegriffes im Sinne eines gerechtsprechenden Urteiles Gottes zwingt ja bereits sprachlich der sonstige Gebrauch des dizacov (Le 18, 11; Mt 12, 37), sowie seine Verbindung mit den Präpositionen:  $\pi a \varrho \grave{\alpha} \ \tau \varphi \ \vartheta \varepsilon \varphi \ ( \Im \ 3, 11; \, \Im \ddot{\omega} \ 2, 13) \ \vec{\epsilon} v \acute{\omega} \pi \iota \omega r \ \tau o \tilde{v}$ Deor (Mi 3, 20), wie auch seine Parallelisierung mit dem Loyizeir eis dizalogirpr (Hö 1, 1), sachlich aber die Einsehung des Begriffes der Sündenvergebung für den der 10 Nechtfertigung (Nö 4, 7). Indes handelt es fich auch vier keineswegs nur um einzelne Musjagen, sondern um das gesamte Berständnis des Paulinismus. Wenn einerseits die Rechtsertigung jedenfalls aufs engste mit dem beilsgeschichtlichen Sandeln Gottes in Christo verbunden zu denken ist, so daß eben dieses in jenem sich auswirkt (Nö 3, 26) und wenn andererseits die Rechtsertigung allein an den Glauben gefnüpft ist, so daß der Gläubige 15 nicht mehr unter dem Fluch des Gesetzes steht (Ga 3, 9, 10 st.), - worin anders kann dann das Gerechtfertigtsein gefunden werden, als darin, daß der Mensch das Urteil Gottes für sich bat? Dabei ist freilich vorausgesetzt, daß die Dogmatik mit Recht auf Paulus sich beruft, wenn sie in dem Glauben nur ein δογανον ληπτικόν sehen will, und das ist das dritte, worauf hinzuweisen ist. Run kann freilich Lautus das Verhältnis des 20 Glaubens zur Nechtfertigung auch jo ausdrücken, daß er den Glauben selbst als Gerechtigleit anrechnen läßt (Rö 4, 3 ff.). Alber auch in diesem Zusammenhang sogar, wo das neutestamentliche Objekt des Glaubens nicht genannt werden konnte, ist es unmöglich, in dem Sinne Pauli die rechtfertigende Kraft des Glaubens darauf zurückzuführen, daß er von Gott als ein entsprechendes Surrogat der mangelnden Gesetzeserfüllung beurteilt 25 werde. Gerade bier erscheint ja als Objekt der Rechtsertigung der mit koracourros, πιστεύων δε έπι τον δικαιουντα τον άσεβη. Bollends fann auf die Gejamtanschauung Pauli gesehen kein Zweiset bestehen, daß der Glaube nicht im Sinne einer in dem Menschen felbst liegenden Verdienstursache als Realgrund der Rechtfertigung gedacht werden darf. Allerdings ist ja für Paulus der Glaube um des von ihm ergriffenen Objektes 30 willen auch ethisches Brinzip. Er bringt eben in die denkbar innigite Gemeinschaft mit Christe, und Christus ist nicht bloß unsere Gerechtigkeit, sondern auch unsere Heiligung (1 Ro 1, 30). Eben darum ist mit dem Glauben auch der Besitz des Geistes gegeben, welcher Prinzip und Bürgschaft innerlicher Erneuerung des ganzen Lebens ist. Aber auch die Betonung der mystischen Glaubensgemeinschaft mit Christo geschieht im Sinne der 35 Rechtfertigung doch nur so, daß alles, was von Christo gilt, um dieser unserer Gemein= schaft mit ihm willen auch von uns gilt (2 Ko 5, 21). Die rechtfertigende Kraft des Glaubens sieht Paulus durchaus durch das von ihm ergriffene Objekt verbürgt (1 Ro 15, 1 ff.; Nö 10, 9). Was der Glaubensgewißbeit Pauli ihre Freudigkeit giebt, ist lediglich der Blick auf den für uns gestorbenen und auferweckten Herrn, der nun zur Rechten Gottes 10 auf Grund seiner geschichtlichen Leistung für uns eintritt (Rö 8, 32 ff.).

Um so mehr drängt sich dann freilich die Frage auf, wie der Rechtsertigungsakt sich denn näher zu dem geschichtlichen Werk Christi verhalte. Einzelne Aussagen könnten auf eine einfache Identissierung beider weisen (Nö 5, 9). Aber nicht bloß einzelne andere Ausfagen steben dem entgegen (vgl. z. B. sofort Nö 5, 19 als Auslegung von v. 18), 15 jondern die durchgängige Verbindung von Rechtfertigung und Glauben. Paulus kennt eine Rechtfertigungsthat, welche für den gesamten Christenstand des einzelnen die Grundlage bildet (Rö 5, 1). Andererseits würde es im Sinne Pauli nicht ausreichen, in dem geschichtlichen Werk Christi nur den Möglichkeitsgrund der Rechtsertigung zu sehen. Für Die Ausgleichung der verschiedenen Interessen sind wir lediglich auf eine Kombination an= 50 getviesen: Sie tvird dabin geben müssen, daß, auf die Gesamtanschaumg Lauli geseben, die Nechtfertigung als Ronsequenz und Auswirkung des geschichtlichen Werkes Christi zu Eben dabin drängt das bei Paulus Nachweisbare auch von einer anderen gelten bat. Besteben die bisherigen Ausführungen über das Verhältnis des Glaubens zur Mechtsertigung zu Necht, dann muß einerseits die Rechtsertigung durch den Glauben 55 bedingt gedacht werden, andererseits darf der Glaube doch nicht als eine von dem Menschen zu beschaffende Leistung gelten, welche in diesem Sinne die Rechtsertigungsthat erst ermöglichte. Auch hier bleiben wir zuletzt auf eine Kombination angewiesen, sie darf aber davon ausgeben, daß im Sinne Pauli der Glaube selbst aus der Verkündigung entsteht (Mö 10, 17), diese aber Christum, bezw. die in ihm vermittelte Gerechtigkeit zu ihrem co Inbalt bat (Hö 10, 6-9, 1, 16). Nimmt man damit das andere zusammen, was zus

nächst der vordin vollzogenen Kombination zur Stütze dient, daß nach 2 Mo 5, 19 s. die Versöhnung durch Christum in dem Wort von der Versöhnung ihre wirksame Fortsetzung hat, so lassen sich beide Schwierigkeiten gemeinsam lösen. Nun darf die Sache so gedacht werden, daß das geschichtliche Heilswirken Christi in dem Wort seine Kontinuität hat und mit der Abzielung auf die Nechtsertigung des einzelnen wirksam ist. Dann ist es möglich, den Glauben ebenso durch das rechtsertigende Handeln Gottes selbst bedingt zu denken, wie er andererseits sur dasselbe bedingend ist. Die weitere Bewährung aber und Fruchtbarmachung dieser Kombination muß der zusammenhängenden Darstellung am Schlusse des Artikels überlassen bleiben.

Wie man aber auch immer die bezeichneten Gedankenreiben bei Laulus kombinieren 10 mag, so viel ist jedenfalls dentlich, daß Baulus durch die Rechtsertigung im Glauben einen Stand der Rechtsertigung begründet werden läßt, der zusammenbängenden, dauern= den Charafter trägt. Er rechnet zwar nicht mit empirischer Sündlosigfeit des Christen (vgl. Wernle, "T. Chrift und d. Sünde bei Paulus" 1897, anders in "D. Anfänge unf. Relig.", 1901/1. Tazu Ihmels, "D. tägl. Vergebung der Sünden", 1901). Gerade auch 15 in solden Zusammenbängen, in welchen er den grundsätzlichen Bruch des Christen mit der Sünde aufs nachdrücklichste betont, gebt er dann doch unbedenklich von dem Indikativ der Beschreibung in den Imperativ der Forderung über (Hö 6, 12; Ga 5, 16 ff.). Dem entspricht, wie Paulus überhaupt in seinen Briefen überall vor einer Bestedung durch Sünde (2 Ko 7, 1) warnt und zur Heiligung ermahnt (1 Th 4, 3 ff.). Ift auch der Christ 20 mit dem Zentrum seiner Personlichkeit von der Sünde frei geworden, so regt sie sich doch noch in seiner Peripherie. Paulus weiß von einem Rampfe des Fleisches und des Geistes in dem Christen (Sa 5, 17), und er ist nüchtern genug, nicht auf gleichmäßigen Sieg des Geistes zu rechnen. Er denkt eben über das, was Sünde ist (vgl. 1 Mo 8, 12; 15, 34), sowie über die Versuchung (1 Ko 10, 12 ff.) viel zu ernst, als daß er die Gesahr 25 unterschätzen sollte, welche einem Christen noch beständig drobt. Auch auf sich selbst macht Paulus davon Amvendung. Er schließt sich in die Mahnung zur Selbstprüfung mit ein (1 Ko 11, 31 ff.) und läßt uns gelegentlich einen ergreifenden Blid in den Ernst thun, mit welchem er sich selbst noch vor Selbstbetrug zu schützen für nötig hält (1 Ro 9, 27). Glaubte man aber wirklich Rö 7, 14 ff. nicht irgendwie auch noch von der Gegenwart 30 des Apostels versteben zu dürsen, so bliebe unter allen Umständen besteben, daß Laulus auch gegen Ende des Lebens immer noch von bleibender Unvollkommenbeit weiß (Bbi 3, 12). Reineswegs dagegen läßt der Apostel durch diese Unvollkommenbeit bei sich oder anderen den Christenstand obne weiteres unterbrochen werden. Zwar er fennt Gunde, welche notwendig vom Heil ausschließt (Ga 5, 19 ff.; 1 Ko 6, 9 f.), und nirgends zieht er 25 ausdrüdlich die Grenze zwischen diesen Sünden und den anderen, auf die er auch beim Christen noch gesaßt ist. Jedenfalls darf man den Unterschied nicht ohne weiteres in der äußeren Größe der Eünde finden wollen. Selbst Antizipation dristlicher Freibeit fann dem Christen zum Verderben ausschlagen (1 Ko 8, 11; Rö 14, 15). Man wird für die Unterscheidung einen Maßstab nur aus der Regel Rö 11, 23 entnehmen können: auf, 10 ο οθη έχη πίστεως, άμαστία έστίν. Um beswillen fann es auch der Unvollfommenheit des Christenstandes gegenüber immer wieder zuletzt nur darauf ankommen, das aufs neue zu werden, was der Chrift grundfätzlich bereits ift. Ein Wachstum hinfichtlich ber objektiven Zeite des Christenstandes kennt Paulus nicht, wohl aber ein Wachjen nach der jubjektiven Zeite (Eph 1, 15, 16; 2 Th 1, 3). Aber auch bei diesem Wachsen bandelt is es 11th um ein stets erneutes Werden und stets erneutes Ergreisen der Gerechtigkeit, die der Ebrist schon hat. Auch gegen das Ende seines Lebens hat sür Paulus sein ganzer Christenstand nur diesen Inhalt, daß er Christum und die in ihm vorhandene Gerechtigkeit zu ergreifen sucht (Phi 3, 8 ff.). Darin ist dann Paulus sich bewußt, immer wieder Gewißbeit des Heils für Gegenwart und Zukunft zu baben, so überaus charafteristisch es so auch ist, wie demütig gerade in jenem späten Bekenntnis diese Heilszwersicht im Blid am die Zufunft sich ausspricht (Phi 3, 11).

Um deswillen ist es wieder unrichtig, wenn man im Sinne Pauli durch den Glauben an Ebristum wohl den Rechtsertigungsstand, nicht aber die Gewißbeit einstiger Vollendung und Seligseit begrundet werden läßt. Zwar weiß Paulus von einem Gericht der Werke, was erst die desinitive Entscheidung bringt (2 Mo 5, 10; Nö 2, 6 st.), aber daneben verknüpft er nicht minder bestimmt mit der Gewißbeit der Rechtsertigung und Verschnung sogleich auch die Gewißbeit der einstigen Vollendung (No 5, 1 st. 10). Hält man es mit Recht für schwer denkbar, daß Paulus über die scheinbare Antinomie beider Gedanten reihen überdaupt sich keine Gedanken gemacht haben sollte, so wird man für die Lesiung o

derselben auf ein Doppeltes binweisen müssen. Einmal liegt es im Wesen des Gerichtes, daß es Ronstatierung eines Thatbestandes sein muß, sodann darf eben der Glaube im Sinne Pauli nicht als ein Surrogat fürs Werk gelten; vielmehr gilt er Paulus als die über alles entscheidende That und ist notwendig im Verk wirksam (2 Th 1, 3), weim nicht etwa Paulus ihn dort selbst als koror bezeichnen sollte. Praktisch aber benützt der Apostel jene Erinnerung an die Endentscheidung, um der Warnung vor einer Selbsttäuschung beste mehr Nachbruck zu geben (1 Mo 9, 23 ff.). Paulus stellt indes ben Gebanken der Selbsprüsung nicht bloß unter diesen Gesichtspunkt, sondern kommt ebenso von seinem Berständnis des Glaubens aus direft dazu, die Christen zu einer Selbstbevbachtung darüber 10 aufzufordern, ob sie wirklich aus ihren Werken den Glauben bei sich festzustellen ver= mögen (2 Ro 13, 5; Ga 6, 1). Jedenfalls darf eine Beschreibung der Heilsvergewisse= rung im Sinne Rauli nicht überseben, wie bestimmt er den Weistesbesitz an seinen Kriterien erfannt wissen will (Ga 5, 22 ff.). Hur das darf man sagen, daß da, wo der Apostel das eigentliche Wesen der Heilsgewißheit zu beschreiben wünscht, er im genauen 15 Einflang mit seinem Verständnis der Rechtsertigung (vgl. bes. Ga 2, 16 ff.) den Blick des Christen von sich weg gang auf Christum richtet, in dem allein für den Glauben Gerech= tiakeit und damit alles vorbanden ist (Nö 5, 1 ff. 8 ff.; 8, 32 ff.; Phi 3, 7 ff.). Wie aber bereits der Glaube an diesen Herrn auf den heiligen Geist zurückgeht (1 Rv 12, 3), so ift mit dem Glauben zugleich der Besitz des Geistes gegeben, welcher in dem Gläubigen 20 von seiner Kindschaft Zeugnis giebt (Ba 4, 6; Ni 8, 16) und selbst Bürgschaft und Siegel des Heiles dem Christen ist (2 Ko 1, 21f.; Cph 1, 13ff.; Ro 1, 23). Erst in diesen Gedanken vollendet sich das Verständnis der paulinischen Heilsgewißheit. Run wird vollends

deutlich, in welchem Umfang sie felbst gang Gottes Wabe ist.

Bur Berkundigung Pauli kann die Predigt Jesu, wie sie bei den Synoptikern vor-25 liegt, zunächst in Gegensatz zu stehen scheinen. Mit Rachdruck tritt er für die bleibende Bedeutung des Gesetzes ein, vertieft auch die Forderung desselben und macht sie denen gegenüber geltend, welche nach dem Wege der Seligkeit ihn fragen. Auch betont er nicht bloß das Gericht der Werke, sondern verwertet auch gelegentlich unbedenklich den Lohn-Dagegen begegnen paulinische Formeln nur selten, und auch dann ist eine be-30 deutsame Ruancierung durchaus unverkennbar. Etwas wie eine ausgebildete Recht= fertigungslehre im Sinne Pauli darf man aber überhaupt nicht suchen. Man mag das alles stark betonen, aber man darf nur nicht vergessen, sofort hinzuzusügen, daß gerade, wenn die paulinische Verkündigung zu Recht besteht, es auffallend sein müßte, wenn es anders wäre. Im Mittelpunkt der paulinischen Verkündigung steht der erhöhte Herr, 35 wie er durch Sterben und Auferstehen hindurch für uns Heilsmittler geworden ist; wir müßten daher direkt irre werden, wenn schon der auf Erden Wandelnde paulinische For= meln antizipierte. Die Frage darf nicht fein, ob man bei Jesu paulinische Rechtsertigungs= lehre findet, sondern ob das paulinische Verständnis innerhalb der konfreten Situation, in welcher es ausgebildet ist, notwendig Konsequenz des Selbstzeugnisses Jesu sei. Dann 40 aber ist zunächst deutlich, wie allerdings in zwei entscheidenden Hauptpunkten die Reichs= predigt Jesu der paulinischen Verkündigung entspricht. Auch die Predigt vom Reich wird in Jesu Mund im Unterschied von Johannes dem Täufer nur dadurch zum Evangelium, daß Jesus das Reich als in seiner Person gegenwärtig verkündigt (Le 4, 21). Dem entspricht, wie Jesus auch sonst das Seil an seine Person bindet (Mt 10, 37 ff.; 16, 24 ff.). 45 Gerade in dem Gerichtszeugnis tritt in dem immer wiederholten με (Mt 25, 35 2c. vgl. Mit 10, 32) zu Tage, wie sehr auch im Sinne des synoptischen Jesus zuletzt die Stellung zu seiner Person entscheidet. Sodann ist auch Jesus sich bewußt gewesen, daß erst im Tode sein eigentlicher Dieust, zu dem er gekommen sei, sich vollende. Sofort nachdem Die Jünger das erste Verständnis seiner Person gewonnen hatten, hat der Herr sie in 50 das Geheimnis seines Leidens einzusühren versucht (Mit 16, 21 ff.), am Abend aber por seinem Leiden und Sterben hat er das Geheimnis desselben in und mit der Stiftung des Abendmahles seinen Jüngern vollends zu enthüllen versucht, und der erste Unterricht des Auferstandenen bezieht fich wieder auf die Notwendigkeit seines Leidens und Sterbens (20 24, 25). Unter den Andeutungen des Herrn über seinen Tod sind aber jedenfalls 55 zwei Ausfagen, welche diesen durchaus in die gleiche Beleuchtung wie bei Paulus rücken: Mit 20, 28; 26, 28. Sie brängen baher auch von der Verkündigung Jesu selbst aus zu der Frage, ob nicht vor der Vollendung des Jesu befohlenen Werkes das Zeugnis von dem in ihm vorbandenen Heil und von dem Wege zu diesem Heil notwendig eine andere Gestalt annebmen mußte als nachber.

Unter Diesem Vorbebalt nimmt nun aber boch auch in Jesu Zeugnis die Vergebung

ber Sünden eine zentrale Stellung ein. Gleichwie nach dem Abendmahlswort der neue Bund auf die Bergebung ber Gunden begründet sein wird, so bat auch schon der auf Erden Wandelnde die Vergebung der Sünden als messianische Prärogative geübt (Mit 8, 2 ff.), und er weiß sich überhaupt gerade für die Sunder gefommen. Zuletzt aber zählen alle Menschen für ihn zu diesen Sundern (vgl. das Baterunser). Ebenso hat auch ber Begriff der dizacooéry für Jesus eine zentrale Bedeutung. Zwar ist der Sinn, in welchem Mt 5, 21 für den Eingang ins Reich Gottes Gerechtigkeit gefordert wird, von der paulinischen Unschauungsweise sehr verschieden. Aber gemeinsam ist doch bereits bier der Gegensatz gegen die pharifäische Gerechtigkeit und Selbstgerechtigkeit. Überhaupt wird Die porbin auerfannte Betomma des Gesetzes nur dann recht verstanden, wenn man bin- in zufügt, daß sie nicht bloß zum pharifäischen Gesetzesverständnis sich in Gegensatz siellt, sondern direkt weithin durch das Bedürsnis einer Auseinandersetzung mit diesem veranlaßt Alber auch da, wo das nicht der Kall ist, haben wir Ursache genug zu fragen, ob nicht gerade von der paulinischen Wertung des Gesehes aus eine solche Hineinweisung ins Gesetz, wie Zesus sie übte, unter padagogischen Gesichtspunkten im ganzen wie im in einzelnen sehr begreiftich ist. Hängt wirklich bas Berständnis bes Evangeliums von ber im Tode Best erfolgten Verföhnung an einer Erfahrung von der Unfähigkeit des Gesethes, Gerechtigkeit zu begründen, so mußte auch das ein Stück des Lebenswerkes Zesu sein, das Wejetz aus der pharifäischen Verhüllung beraus für sein Volk wirklich wieder wirksam werden zu lassen. Jedenfalls würde man den Herrn in völligen Widerspruch mit sich 20 selbst bringen, wenn man auch nur im einzelnen Falle die Hineinweisung ins Gesetz sein letites Wort sein ließe. Jesus hat sich ja gerade an die zoniontes und regognispieroi gewandt (Mt 11, 28). Unter ihnen bat er aber doch mindestens auch diesenigen verstanden, welche unter dem Gesetz vergeblich sich abmühen. Auch ist er sich ja, wie bereits angedeutet, durchaus bewußt, daß sein eigentlicher Auftrag nicht an die gehe, die mit 25 sich selbst fertig werden, und aus sich selbst es zu einer vor Gott gefälligen Gerechtigkeit bringen können, sondern daß sein Ruf eben an die anderen gebt, die ein soldes Gelbst= zeugnis nicht zu erreichen vermögen (Me 2, 17; Mt 9, 13; vgl. Le 15, 7). Gerade die pharijäischen Gegner Jesu sind die stärksten Zeugen dafür, daß Laulus an dem Lunkt Jesum recht verstanden hat (Le 15, 2; 7,39; 19, 7; Mt 9, 13. 11, 19). Dieser praks 30 tischen Stellungnahme Jesu entspricht, wenn er nicht bloß den Zöllner, der nichts vor Gott bringen kann als die Bitte: iλάσθητί μου τῷ άμαστωλῷ vor Gott zu bringen hatte, als dedizacouéros nach Hause geben läßt, sondern auch eben die Bergpredigt, welche das Gesetz einschärft, mit lauter Makarismen beginnt, die den arwyoi das Himmelreich zusprechen und für den Empfang der Gerechtigkeit nichts als Hungern und Dürsten 35 fordern. Das sind nicht etwa einzelne Aussagen, die isoliert stünden, sie steben vielmehr in genauem Einklang mit der Grundanschaufing vom Reiche Gottes, wonach es eben durchaus Gottes Gabe ist; wer bineinzukommen wünscht, muß es empfangen, und derjenige ist am geschicktesten es zu empfangen, welcher am wenigsten Eigenes einzumischen in Bersuchung kommt (Mt 16, 3; Mc 10, 14ff.). Auch so wird die Sache von Zesus 10 nicht gedacht, daß zwar der Eintritt ins Reich Gottes durch die Gnade Gottes ermöglicht wird, der definitive Gewinn der Zeligkeit aber eigene Leistung des Menschen sein Eben der Herr vielmehr, welcher den Gedanken des Gerichtes betont, betont zugleich doch nicht minder, daß auch dann noch die Ordnung in seinem Meich als eine Gnadenordnung sich erweisen wird (Mt 20, 1—16). Rur einen konfreten Ausdruck sindet 45 wiederum dieses Verständnis der Sache, wenn Zejus dem buffertigen Schächer noch in der letzten Stunde das Paradies zuspricht (Lc 23, 13).

An diesem Verständnis des Neiches Gottes als einer Gabe tritt der Zusammendang der paulinischen Verkündigung mit der Neichspredigt Zesu besonders deutlich in die Ersicheinung. Auch alles, was von der Gerechtigkeit, die in diesem Neiche gesordert wird, wird sauf sagen ist, erhält von da aus sein Licht. Und auch da darf dieser Zusammendang noch nicht vernachlässigt werden, wo die Wechselbeziehung zwischen der religiösen und der ethischen Zeite der Gotteskindschaft nachdrücklich betont wird (Mt. 5, 11 st.; 6, 12). Dann ist freilich richtig, daß die ethische Seite im Neich Gottes in der Predigt Zesu mit de sonderem Nachdruck berausgehoben und auch schon sür den Eintritt in das Neich die Worderung der ueraroug betont wird. Aber wie Marcus in der Zusammensassung der ersten Predigt Zesu neben das uerarouser sogleich das wistensetze er ist einer ziehen Ziel, zu ihm zu weisen (Mt 23, 37). Das rechte Verhalten zu Zesu wird aber nouwendig als Glaube an ihn gedacht. Nichter sich auch durchweg der Glaube, den Zesus sindet, we

zunächst auf Wentretbilse in allerlei änßerer Not, so darf doch sethst dieser Glaube nicht etwa als Vertrauen auf eine Lunderfrast verstanden werden, sondern ist Vertrauen auf seine Person. Vollends schließt jenes Verbalten zu zesu, welches nach den früheren Andeutungen überdaupt über das Geschick des Menschen entscheidet, notwendig den Standen an ibn in sich. Schon die Volschaft, daß in ihm das Reich Gottes gekommen sei, konnte offendar nur im Glauben bezaht werden; und ebenso kann das damit identische Urreit, daß er der Messias sei, nur im Glauben vollzogen werden. Zu diesem Glauben aber wilk zesus in der That erzieden (Mt 16, 15 ff.). Über den Mangel an Glauben stagt er bei seinen Volksgewissen (Mt 8, 10 ff.); um Glauben bittet er für seine Zünger (Ec 22, 32), und seine Andänger bezeichnet er gelegentlich suz selbst als die, welche an ibn glauben (Mt 18, 6). Sogleich nach seiner Anserstehung erhält in der Unterweisung der Emansstünger der Glaube auch seine direkte Veziehung auf die Weisssaumgen des alten Testamentes von seinem Leiden und Sterben (Ec 21, 25 ff.). Sonach muß allerdings genrteilt werden, daß doch die paulinische Verkündigung in genauer Kontinuität nit dem Selbstzeugnis Jesu steht, und daß umgekehrt dieses Selbstzeugnis über sich selbst hinausweist und in seinen Konsequenzen auf ein Zeugnis, wie Paulus es vollzogen

bat, bimveift.

Das Selbstzeugnis Jesu, wie Johannes es bietet, steht auf der einen Seite dem paulinischen Gedankenfreis wesentlich näher, aber auf der anderen Seite ergiebt sich nicht 20 minder gerade bier charafteristische Cigentümlichkeit. Das paulinische Verständnis vom Webeimnis der Religion kann an die Energie erinnern, mit welcher in dem johanneischen Selbstzeugnis Jesu die Lebensgemeinschaft mit Gott betont wird (z. B. 17, 23; 14, 23). Beschrieben wird diese hier wie bei den Synoptisern als Gotteskindschaft; hier aber wird diese Gotteskindschaft bestimmt durch Jesum vermittelt gedacht (1, 12). Das erhält 25 seine weitere Ausführung in der Weise, wie überbaupt in weit stärkerem Umfange als bei den Sproptifern die Bedeutung der Person Zesu betont wird, und der Glaube an ibn über alles entscheidet. Auch darin nähert sich das hier vorliegende Zeugnis bereits mehr der paulinischen Verkündigung, als bier schon start der Tod in seiner Beilsbedeutung betont und der Glaube direkt zu ihm in Beziehung gesetzt wird (3, 14 ff.). Dennoch 20 ergiebt sich auch binfichtlich aller dieser Punkte ein bedeutsamer Unterschied aus der Weise, wie im Johannesevangelium die Momente durchaus ineinander liegen, aus deren dialet= tischen Trennung gerade die Lösung der von Paulus aufgeworsenen Fragen erwächst. Das zentrale Heilsgut ist hier die Zwh. In ihr ist zwar offenbar die Vergebung der Sünden mitgesetzt zu denken, wenn doch der natürliche Mensch als dem Zorne Gottes 35 unterstellt gebacht wird (3, 36). Aber Dieser Moment wird keineswegs speziell heraus= geboben, noch erscheint es gar als Grundlage für den ganzen Heilsstand. Ebenso ist in jenem Begriff das gegenwärtige Seil und die zukünstige Vollendung verbunden gedacht. Es ist einmal für den Glauben bereits vorhanden (3, 16) und wird andererseits doch erst vom Vater mitgeteilt (17, 24). In dem Begriff der Gotteskindschaft ist das relis 40 giöse und ethische Moment untrennbar verbunden. Dem entspricht, wie dieselbe einerseits burch den Glauben an Jesum, andererseits durch neue Geburt bedingt gedacht wird. Immerhin findet sich eine Anlehnung an die paulinische Auschauung darin wieder, wie Die Wiedergeburt durch den Glauben vermittelt gedacht werden muß (1, 12. 13; 2, 3—15). Im Verständnis des Glaubens aber fehlt zwar das Moment des Vertrauens keineswegs, 45 aber es erwächst hier aus der viel stärkeren Betonung der intellektualistischen Seite. Um meisten näbert sich die Auffassung vom Glauben wieder da der paulinischen, wo durch ibn die innigste, mostische Lebensgemeinschaft mit Christo begründet gedacht wird (c. 15).

Auch in den johanneischen Briefen fündet sich jene Zusammenschau wieder, welche die verschiedenen Clemente und Stusen der Entwickelung als Einheit zusammensaßt. Immerbin treten dier doch die Fragen bestimmter auf, an denen der Paulinismus orienstiert ist. Im Begriff der Gotteskindschaft bildet auch hier die religiöse und ethische Seite ein untrennbares Ineinander: Wer aus Gott geboren ist, sündigt nicht (1 Jo 5, 18; 3,9). Das ist ein ideelles Urteil, welches als solches durch jede Limitation gefährdet wird, das aber ebendarum auch bei Johannes ebensowenig ohne weiteres in empirischem Sinne versstanden werden darf, wie der Satz des Paulus, daß der Christ für die Sünde tot sei. Auch Johannes läßt sich dadurch nicht abbalten, zu der Gemeinde in Imperativen zu reden; ja bei ibm tritt viel bestimmter noch als bei Paulus bervor, daß der Christ nur auf Rosten der Wahrbeit sich darüber zu täuschen vermöchte, daß auch er noch mit der Sünde zu thun hat (1 Jo 1, 8, 10). Angesichts dieser Sünde vermag der Christ nur surch (Vottes Vergebung zu leben, wie sie in Christi Fürsprache und Blut verbürgt ist

(1 %0 1, 7 2, 3); und er muß sich damit trösten, daß Gott größer ist, als sein Herz (3, 20). Aber wie diese letzte Gewisbeit dann im Zusammenbang doch darauf binausgeführt werden muß, daß Gott im Menschen noch und schon sehe, was dem Menschen selbst sich verdirgt, so wird in dem anderen Zusammenbang die Gewisbeit der Vergebung dadurch bedingt gedacht, daß der Christ im Lichte wandelt (1 %0 1, 5 ff). Um meisten wird eine Vegründung des Christenstandes ganz auf seine obsektive Grundlage da erreicht, wo die Gotteskindschaft ganz auf Gottes Liebe zurückgeführt wird (3, 1), und der Ebrist außeleitet wird, nicht auf seine Liebe zu Gott, sondern auf Gottes Liebe zu ihm sich zu gründen, wie diese in der Sendung des Sobnes und der Versöhnung für unsere Sünden verbürgt ist (1, 9 ff.).

Bon ben übrigen neutestamentlichen Edriften bedarf nur ber Zakobusbrief einer etwas näberen Erörterung. Das Problem, welches er im Bergleiche zu den paulinischen Edriften aufgiebt, liegt am Tage. Das Intereffe bes Berfaffers ift gang auf Die prattische Ausgestaltung des Christenstandes gerichtet. Und wenn auch seine Ermahnungen immer wieder durchblicken laffen, daß sie eine driftliche Gemeinde voraussetzen und nur to in ihr möglich sind, so tritt boch die Person Zeju sehr zurud, und ebenso erscheint der Glaube an ibn zwar als Grundlage des gefanten Christenstandes (2, 1), aber er wird nirgends inhaltlich entfaltet, noch auch die einzelne Ermahnung wirklich auf ihn begründet. Kür das Berbältnis zur paulinischen Unschauung kommt vor allem der Zusammenbang von 2, 11-26 in Frage. Das näbere Verständnis des Abschnittes aber steht in 20 engster Wechselbeziehung zur Frage nach ber Absassungszeit des ganzen Briefes. Brief vorpaulinisch, dann würde die Warnung vor einem toten Glauben lediglich im Sinne von Mit 7, 21 st. zu beurteilen sein. Unleugbar sprechen nun starke Gründe für eine so frübe Datierung des Briefes; und insonderbeit läßt sich im Blick auf unseren Zusammenbang geltend machen, daß die scheinbar paulinischen Formeln in Wirk- 25 lichfeit boch in einem gan; anderen Sinne gebraucht werden. Undererseits bereitet aber doch ebenjo unleugbar gerade auch in unserer Stelle jener Annabme die Frage nicht geringe Schwierigfeit, ob wirklich vor Paulus für eine jo pointierte Gegenüberstellung von Rechtfertigung aus Glauben und Werken ein ausreichender Unlaß wahrscheinlich gemacht werden fann. Können die Fragen nach der Abfaffungszeit des Briefes aber bier 30 unmöglich zum Austrag gebracht werden, so wird es ausreichen muffen, das berauszubeben, was unter allen Umftanden behauptet werden darf. Dann aber sollte allgemein anerkannt werden, daß eine direkte Polemik gegen Paulus nicht beabsichtigt sein kann. Dem historischen Jakobus, wie wir ibn aus Ga 2 und 216 15 kennen, wäre sie vollends nicht zuzutrauen. Aber auch ein späterer Verfasser könnte schwerlich geglaubt baben, mit Diesen 35 Sätzen envas Wirksames gegen Paulus gesagt zu baben. Wohl aber muß mindestens mit der Möglichkeit gerechnet werden, daß die Ausführungen des Jakobus doch gegen einen praktischen Mißbrauch der paulinischen Predigt sich richten. Dann drängt nur die Frage sich auf, oder im Grunde genommen ist es vielmehr keine Frage mehr, ob nicht Baulus einer derartigen Tendenz des Briefes durchaus zugestimmt haben würde. Ders w selbe Apostel, welcher Ga 2, 16 ff. so scharf gegen jeden Gedanken einer Ergänzung des Werfes Christi durch unser Thun polemisiert, bat dann doch auch das Wort Ga 5, 6 geschrieben, und auch er würde so wenig wie Zakobus gegebenenfalls einen Glauben als Glauben gelten laffen, ber nicht in guten Werken sich fruchtbar erweise. Wenn aber Jakobus birekt lengnet, daß ber Glaube im stande jei owoal (2, 11), so gilt das Urteil 15 in der Boraussetzung, daß man Glauben und Werke voneinander meint trennen zu können. Jakobus aber bat das eben nicht für möglich angeseben. Bon seinem Glauben fagt er nicht bloß in 2, 22 im Berbältnis zu ben Werken ein genegyeir aus, sondern erflart ja bestimmt, daß ein werfelojer Glaube für ibn jo wenig wirklich Glaube jei, wie in einem Leichnam die Wirklichteit des Menschenwesens erkannt werden konne. 50 Es ist daber irrig, wenn man im Sinne des Safobus den Beilsstand durch eine einfache Modition von Glauben und Werfen zu stande fommen läßt. Der Glaube erweist sich vielmehr nach Zakobus im Werk lebendig thätig. Dann aber ergab sich freilich als Ronjequenz, daß, wenn zu einer mißverstandenen Formel von einer Rechtsertigung & πίστεως μόνον ein Gegenjan gebildet werden follte, dieser nur auf ein δικαιουσθαί έξ 环 kopor hinausgeführt werden konnte, eben damit aber die Formel des dizaiorollai in einem gan; anderen Sinne gebraucht wurde, als bei Paulus, wie man immer auch naber ben Begriff bier bestimmen mag. Gindet daber icheinbar in jener Gegenüberstellung der Gegensan gegen Paulus seinen idaristen Ausbrud, so tritt in Wirklichkeit bier zu Tage, daß das leitende Intereffe und die Problemitellung beidemale eine durchaus verschiedene @

ist. Danach ist der Unterschied zwischen Paulus und Jakobus gewiß nicht einsach das durch abzuthun, daß es "nur" um eine terminologische Disserenz sich handele. Hinter der verschiedenen Terminologie verbiegt sich verschiedenes sachtiches Interesse; aber eben darum kann andererseits auch nicht von einem Gegensatz des Jakobus zu Paulus die Rede sein. Die Frage kann in der That nur die sein, ob eine Bekonung der Notwendigkeit lebens digen Glaubens nicht im Sinne einer praktischen Ergänzung neben der paulinischen Verskündigung ihr Recht habe. Um aber darauf sich Antwort zu verschaffen, braucht man nur die andere Frage zu stellen, ob nicht auch gegenwärtig der entschlossenste Verkündiger des paulinischen Evangeliums da wenigstens, wo er nicht reflektiert, gelegentlich doch auch nuwilkfürlich jakobeische Gedanken und vielleicht auch gar Formeln gebrauchen werde.

Hinfichtlich der sonstigen neutestamentlichen Verkündigung können nur noch Andentungen gegeben werden. Sogleich die Miffionspredigt am Pfingstage knüpft die owrnoia an die Person des Gefrenzigten und Anferstandenen, sieht in der Vergebung der Sünden das grundlegliche Heilsgut und fordert für sie neben der uerávoia Taufe (216 2, 38). 15 Wird aber die letziere auf den Ramen Jesu vollzogen, so ist in ihr notwendig der Glaube an Christum mitgesetzt. Im Cinklang mit dieser ersten Verkündigung wird auch 1 Pt 1, 10 als Inhalt des Evangeliums die σωτηρία bestimmt, welche die Vergebung der Sünden notwendig in sich schließt. Begründet ist sie in Christi Tod (1, 2, 19; 2, 24; 3, 18); vermittelt wird sie durch den Glauben, wobei aber der Glauben mehr als Vertrauen auf 20 die Heilswirksamkeit Jesu überhaupt erscheint, als daß die spezielle Beziehung auf das geschichtliche Heilswerk betout würde. Stark herausgehoben wird das ethische Moment; besonders bedeutsam und wertvoll aber für das gesamte Verständnis des neutestament= lichen Glaubens ist die Energie, mit welcher auch die Furcht vor Gott betont wird (1, 17). — Der Hebräerbrief berührt sich besonders darin mit der paulinischen Anschauung 25 von der Rechtfertigung, daß trot der starken Betonung der Heiligung die einmalige  $au \varepsilon$ delwois im Werke Christi (10, 14) nachdrücklich herausgehoben wird und für das Christenleben ebenfo die Bergebung der Sünde in der Taufe (10, 22, vgl. 8, 12; 10, 17), wie das währende Hohepriestertum Christi (4, 14. 16) den Orientierungspunkt abgeben.

II. Überschreiten wir die Grenze des kanonischen Schrifttums, so suchen wir nach 30 einem vollen Verständnis der paulinischen Rechtfertigungslehre vergeblich. Was darin in die Erscheinung tritt, ist das unzureichende Gesamtverständnis des Christentums. Man hat ein sehr fräftiges Bewußtsein davon, daß mit dem Christentum etwas völlig Neues in die Erscheinung eingetreten ist, aber man vermag dies Reue nicht in dem spezisischen Unterschied des Evangesiums vom Gesetz zu erkennen; das Christentum droht von Anfang 35 selbst zu einem neuen Gesetz zu werden. Für die Erklärung dieser Thatsache kommen eine Reihe von Instanzen in Betracht, die hier nicht erörtert werden können. Daran nur mag erinnert sein, daß innerhalb der Seidendristenheit die geschichtlichen Boraussetzungen sehlten, an denen das paulinische Verständnis der Rechtsertigung thatsächlich orientiert ist. Daran mag sich die Frage schließen, ob das volle Verständnis des Christen-40 tums als der Religion, welche ganz auf Gottes Setzung beruht, nicht notwendig erst da gang erreicht werden konnte, wo in der firchlichen Gesetzspädagogie für dasselbe ähnliche Bedingungen geschaffen waren, wie sie das Christentum bei seinem Sintritt vorsand. dem Maße aber, als das Evangelium selbst zu einem neuen Gesetz wurde, mußte der Glaube zu einem gehorfamen Unnehmen der göttlich geoffenbarten Lehre werden, 45 welches dann notwendig einer Ergänzung durch die Werke bedurfte, ohne daß doch diese Ergänzung als aus dem Wesen des Glaubens folgend sicher gestellt wäre. — So gilt berreits von den apostolischen Lätern, daß man auch da, wo man paulinische Formeln aufnimmt, in Wirklichkeit der Sache nicht mehr mächtig ist. Clemens will offenbar paulinisch lehren, die Begriffe der Gerechtigkeit und Nechtsertigung spielen bei ihm eine 50 große Rolle; es klingt auch ganz paulinisch, wenn er etwa sehrt: οὐ δί ξαντών δικαιούμεθα, οι δε διά της ήμετέρας σοφίας, η συνέσεως, η εὐσεβείας, η ἔργων, ών κατειογασάμεθα έν δοιότητι καρδίας άλλά διά τῆς πίστεως (32,4). Aber felbjt bei einem solchen Sate mag die Zusammenstellung der dem Glauben entgegengesetzten Momente zweifelhaft machen, ob wirklich das volle Verständnis des paulinischen Glaubens 55 erreicht ist, und jedenfalls ergiebt sich aus dem ganzen Briefe, daß dem Verfasser schon um deswillen das paulinische Verständnis des Glaubens unerreichbar sein mußte, weil die deutliche Beziehung des Glaubens auf das geschichtliche Werk Christi sehlt. So nachbrücklich gelegentlich auch dieses Werk als einziger Grund des Heils betont wird, so kann doch derfelbe Clemens cap. 35 den Heilsweg fo beschreiben, daß als Bedingung der 50 Teilbaberschaft an den Berbeißungen zwar an erster Stelle der Glaube erscheint, dann

aber eine Reihe von einzelnen Tugenden ihm einsach foordiniert wird. Dem entspricht, daß anderwärts Glaube und Werke (besonders glodzeria 11.1; 12,1) für das Seil komsbiniert werden oder gar die Vergebung der Zünden diest durch die Liebe vermittelt gedacht wird: els to äsköprac harr die ärächts tas änaorias (50, 5). Auch das deutet sich im Clemensbrief bereits an, wie diese Verschiedung der paulinischen Gedanken zum Teil auch durch die vermeintliche Notwendigkeit, dem Missbrauch derselben zu wehren, veranlaßt sein mochte. Gerade in einem solchen Zusammenhang wird aber besonders deutlich, wie wenig die paulinische Hosse erreicht ist. War Paulus der Frage, ob die Gnadenpredigt gegen die sittlichen Ausgaben gleichgiltig machen müsse, mit der Antwort begegnet, daß sie gerade die Erfüllung der sittlichen Ausgaben sieder siehe, so vermag Clemens die Mahnung zu sittlichem Hangaben nur auf das Gebot Gottes zu gründen und dem Zeugnis vom Glauben lediglich als Cautele binzuzusügen. Nach dem allen gewinnt doch die gelegentlich austauchende Form einer Nechtsertigung soziotz zai un der der bedeutlichen Sinn, mag sie an sich auch anderer Auslegung säbig sein.

Unter den übrigen apostolischen Bätern bemübt sich trop aller Seltsamkeiten bejonders Barnabas um eine Wiedergabe biblijdepaulinischer Gedanken. Als Inhalt des Evangeliums erscheint bestimmt die Vergebung der Sünden (8, 3; 5, 1); sie joll als Grundlage des ganzen Christenstandes gedacht werden, in ihr kommt es zu einer Erneuerung des Menschen und einer Einwohnung Gottes in ihm (6, 11). Aber neben 20 diesen evangelischen Gedanken steben moralisierende Gätze, die in eine gang andere Hichtung weisen und in cap. 19 wird der Weg des Lichts einfach als Erfüllung der Gebote beschrieben, ja die Erinnerung, sich nicht selbst für fertig zu halten, wird zu einer Mahmung, nicht zu glauben, daß man schon gerechtsertigt sei: wi zan kartorz krovrortes μονάζετε ώς ήδη δεδικαιωμένοι (4, 10). Als Gesamtanschauung übertressen die 25 Ignatianen sowohl den Brief des Clemens als des Barnabas, und die Energie, mit welcher der Verfasser das Neue im Christentum betont, kommt sachlich auch dem Interesse unseres Lehrstückes zu gute. Indes hat die nähere Veschreibung jenes Neuen nicht an dem Gedanken der Rechtsertigung, sondern der Einwohnung Gottes und Christi ihren leitenden Gesichtspunkt. Immerbin hat Ignatius den Glauben zu der geschicht= 30 lichen Person Christi und insbesondere zu seinem Tode in deutliche Beziehung gesetzt und in diesem Zusammenhang auch den Glauben als Bertrauen verstanden, das uns rom Σοδε rettet: Ίησοῦν Χοιστὸν τὸν δι' ήμᾶς ἀποθανόντα, ἵνα πιστεύσαντες εἰς τὸν θάνατον αὐτοῦ τὸ ἀποθανεῖν ἐκφύγητε (Trall. 2). Aber neben dem Glauben wird die Liebe so betont, daß doch in ihr erst das Christentum zur Vollendung kommt. Von 35 Jgnatius gerade stammt die Formel: dozh uer alous, télos de dyáan (Eph. 11, 1). Der pastor Hermae aber und der sogenannte 2. Clemensbrief sind die flassischen Reprajentanten eines Christentums, das zwar von der Notwendigkeit und Bedeutung des Glaubens als der Grundlage und Kraft des ganzen Christenstandes tief überzeugt ist (vgl. auch für den 2. Clemensbrief besonders den Eingang), für die Praxis des Christenlebens 10 aber alles Gewicht auf ben Gehorsam gegen die göttlichen Forderungen fallen läßt. Man kannte eben bereits einen Glauben, welcher nicht in guten Werken sich erweist (Herm. Sim. 8, 9, 1 ενέμειναν τῆ πίστει, μη εογαζόμενοι δε τὰ έργα τῆς πίστεως). Ξο mußte Glaube und Werfe die reitende Formel werden. Gewiß will man die Gnade boch preisen, durch die allein der Christenstand möglich ist, aber der Nachdruck fällt schon is darauf, daß die Gnade zu entsprechendem sittlichen Sandeln verpflichtet, das dann auf seinen Lobn rechnen barf (2. Clem. 3). Dabei wird ber Zusammenhang zwischen dem, was der Chrift gegenwärtig leistet und in der Zukunft erwarten darf, bereits so stark beront, daß schon die zukünstige Verdienstlebre sich anzukündigen scheint (vgl. Schulz, Der sittliche Begriff des Berdiensies u. j. w., ThStMr 1891, 1 st.) und schon treten — 50 zum Teil durch den asketischen Zug der ersten Christenheit beginntigt — einzelne Werke als besonders Gott wohlgefällig hervor: besser ist Fasten als Gebet, Allmosen besser als beides, Gebet aus gutem Gewiffen rettet vom Tode, Almojen ift als Buße für Gunde gut (2. Clem. 16). ha bei Hermas tritt bireft ber (Bedanke eines überpflichtmäßigen Handelns bervor, das auf befondere Bergeltung bei Gott boffen darf: kar de ti aya- 🖘 θὸν ποιήσης ἐκτὸς τῆς ἐντολῆς τοῦ θεοῦ, σεαντῷ πεοιποιήση δόξαν πεοισσοτέραν καὶ έση ενδοξότερος παρά τῷ θεῷ (Sim. 5,3,3).

Eine weitere Entwickelung in dieser Linie nußte in dem Maße sich nahe legen, als man mit steigender Deutlichkeit die Wirkung der Taufe in der Vergebung der vergangenen Sünden sich erschopfen ließ. Fürchtete man bei einem anderen Verständnis der Sache, w

(de pat. 1).

daß die Taufe als eine Erlaubnis jum Sündigen migverstanden werden möchte, und rechnete man andererseits doch nicht auf empirische Sündlosigkeit der Getauften, - - wie sollte bann die Eunde nach der Taufe Bergebung finden?, wie insonderheit die schwere Gunde, welche den Christenstand selbst unmöglich zu machen schien, soweit man an einer Sübne 5 für sie nicht überhaupt verzweifelte? Noch wagte die Kirche fein eigenes Buffaframent als Ergänzung zur Taufe zu schaffen, ebenso aber war mit jenem Berftandnis ber Taufe sast nonvendig ausgeschlossen, daß der Glaube im Sinne eines Vertrauens auf Gottes fortgebende Gnade als Regulator der Heilsgewißbeit gegenüber der bleibenden Sündbaftigkeit gedacht werde, — was blieb übrig, als in Bußleistungen und überbaupt in der 10 Häufung guter Werke eine Unterstützung der Bitte um Vergebung und eine gewisse Stütze für die Heilszuversicht zu suchen? Was Wunder auch, daß — zumal im Zusammens bang mit der weiteren Entwickelung des asketischen Zuges — in jenem Interesse solche Handlungen bevorzugt wurden, welche überpflichtmäßigen Charakter zu tragen schienen. Mlaffische Zeugen für diese Entwickelung im Abendland — und nur hier ist über die in 15 Betracht kommenden Fragen mit Bewußtsein reslektiert — sind Tertullian und Cyprian, jo zwar, daß durch beide zugleich der Verdienstbegriff in der Kirche Heimatrecht gewann (vgl. Wirth, "Der Verdienstbegriff in der driftlichen Kirche" und Götz, "Die Bußlehre Coprians").

Huch die Aufnahme dieses Begriffes war, wie angedeutet, bereits vorbereitet, aber 20 mit Bewußtsein ist er in die firchliche Betrachtungsweise erst durch den "Juristen" unter den Kirchenvätern eingeführt. Dabei berührt der hohe Ernst, mit welchem Tertullian die sittlichen Forderungen geltend macht und besonders auch auf die entsprechende Gesinnung dringt, selbst da noch sympathisch, wo er weltslüchtigem Rigorismus das Wort redet. Man darf sagen, für Tertullian ist die Aufnahme des Berdienstbegriffes wirklich nur die 25 Form, in welcher er sein sittliches Interesse sicher stellte, aber die freie sündenvergebende Gnade als freie Gnade mußte nun freilich vollends zu kurz kommen. Selbst die Buße vor der Taufe erscheint als eine Gott geleistete Kompensation, und die Taufe, so boch Tertullian sie soust rühmt, wird in diesem Zusammenhang doch nur zu einer obsignatio fidei: non ideo abluimur, ut delinquere desinamus, sed quia desiimus, quon-30 iam iam corde loti sumus (de poenit. 6). Vollends aber tritt das Leben des Christen nach der Taufe unter rechtliche Gesichtspunkte. Zwar insoweit nimmt Tertullian lediglich wertwolle Gedanken der Schrift auf, als er die Fortdauer des mit der Taufe beginnenden Christenstandes durch die Fortdauer der die Taufe begründenden Bußgesinnung bedingt deukt (de poen. 4 u. 6, vgl. Rollfs, "Das Indulgenzedikt des Kalirt" 29). 35 Aber wenn dem Christen nun doch noch täglich Sünden mit unterlausen — und Tertullian hat ein sehr reges Sündenbewußtsein (de poen. 4 u. 12, de bapt. 20, vgl. Hauck, "Tertullians Leben und Schriften", S. 117) — oder auch vollständiger Rückfall des Christen eintritt? Dann bedarf es der Satisfaktion von seiten des Sünders zur Lösung Denn wenn der allgemeine Satz gilt: omne delictum aut venia disder Schuld. 40 pungit aut poena, venia ex castigatione, poena ex damnatione (de pud. 2), jo deutet doch bereits der Zusatz ex castigatione an, daß wirkliche Vergebung nur durch Bußleistungen gewonnen werden kann. Freilich hat nun Tertullian wieder verstanden, die grundlegliche Bedeutung der Bußgesinnung auch für diese Satisfaktion nachdrücklich zur Geltung zu bringen (vgl. Rollfs a. a. D. 30). Aber diese Gesinnung nunß doch in 45 entsprechenden Bußleistungen in die Erscheinung treten. Dann aber ist diese satisfactio nur eine besondere Urt des meritum, das der Mensch sich überhaupt vor Gott zu er= werben im stande ist. Seinen eigentlichen Spielraum bat das meritorische Handeln in der Abung solder Werke, welche göttliche Nachsicht nicht unbedingt zur Pflicht gemacht bat: nemo indulgentia utendo promeretur, sed voluntati obsequendo (exh. 50 cast. 10). Der Wille Gottes ist nun im allgemeinen unsere Heiligung. Forderungen aber, in welchen nach der disciplina unfere Heiligung sich vollziehen soll, sind solche, hinsichtlich beren Gott Nachsicht übt, durch beren Nichtbesolgung ber Christ also vermöge jener göttlichen Nachsicht ex parte non delinquit (de exh. cast. 3); in ihrer Befolgung erwirbt sich der Mensch demnach ein Berdienst. Obenan sind Virginität und 55 Märtvrertum verdienstlich. Dann aber kann auch das Bekenntnis zu Gott und damit überhaupt der Geborsam gegen ihn unter den Gesichtspunkt des Verdienstes gerückt werden

Run aber hat Tertullian nicht bloß diesen Begriff des Verdienstes der Airche übers macht, sondern auch der Weise die Bahn gewiesen, in welcher dann die katholische Rirche 60 die Verdung des Verdienstes mit dem religiösen Charakter des Christentums auszus

gleichen versucht hat. Voraussehung nämlich für bas meritorische handeln bilder im Sinne Tertullians nicht bloß ber Besity Des Beistes, sondern bestimmt auch Die Ginflößung der göttlichen Gnade: bonorum intolerabilis magnitudo est, ut ad capienda et praestanda ea sola gratia divinae inspirationis operetur (de pat. 1). Tertullian weiß also von einer Ausrüftung des Menschen mit übernatürlichen Araften, 5 burch die er erst zum verdienstlichen Handeln befähigt wird, und auch das vereinzelte Auftreten eines jolden Gebankens giebt noch kein Recht, ibn im Sinne Tertullians zu Dagegen begegnet nirgends bas Berständnis einer Gnade, welche bie unteridiäten. Berjon por Gott angenehm macht und baber einen bauernden Beilsstand begründet. Um beswillen steht notwendig das ganze Christenleben unter dem Zeichen der Gurcht, welche 10 nur durch Aufgebot aller Kräfte zum verdienstlichen Handeln noch von der Hoffmutg begleitet sein mag, endlich doch des Lohnes wert befunden zu werden. Mit anderen Worten: das Verständnis für den Unterschied von natura und gratia babut sich an, aber es wird nur dazu benutt, den Gegensat von gratia und meritum zu verwijden.

Verbängnisvoller indes als diese Gedanken selbst ist noch das andere, daß die Lebre des zum Montanismus übergetretenen Kirchenvaters nur durch die Autorität Epprians in der Kirche sich durchzusehen vermochte. Hier ist alles vergröbert und veräußerlicht, nicht bloß die Fermulierung ist viel unbedenklicher, vor allem tritt die Betonung der Gessinnung zurück. In der Schrift de op. et el. wird unbedenklich das Almosen mit der Bergebung der Sünden durch die Tause parallelisiert. Angesichts dessen wird man von vornberein sehr mißtrauisch sein müssen, wenn dann gelegentlich doch wieder in ganz evangelisch klingender Weise die Seligkeit allein auf Wirkung der göttlichen Gnade zurücksgesührt zu werden schein (3. B. dei est, inquam, dei est omne, quod possumus). Vollends versteht sich von selbst, daß es nicht mehr in paulinischem Sinn gemeint sein 25 kann, wenn auch Epprian sich noch zu der Formel der Rechtsertigung aus Glauben bestennt. Der Glaube ist ihm Anerkennung der deristlichen Wahrbeit und Vertrauen nur in dem Sinne einer Erwartung, daß Gott dem verdienstlichen Trachten des Menschen den Lohn nicht vorenthalten werde, den seine Gnade selbst mit ihm verknüpft dat.

Indes wäre es voreilig, wenn man aus dem allen den Schluß ziehen wollte, daß 30 auch für die thatsächliche Gestalt ber Frommigkeit die evangelischen Gedanken ber beiligen Edrift gang verloren gegangen wären und Die Frommigkeit einfach in äußerer Wertgerechtigkeit aufgegangen sei. Wir baben vielmehr Grund zu ber Annahme, daß jene Gebanken für die persönliche Frommigkeit doch wirkiamer gewesen find, als die Theorie, welche zum guten Teil durch konkrete Bedürfnisse und Mücksichten bestimmt war, erwarten 35 fassen sollte. Gewiß ist es mehr als eine Verlegenheitsausfunft, wenn Augustin dem Einwand, daß die früheren Lehrer der Kirche die Gnade nicht in seiner Weise bewont hätten, mit der Erinnerung an die Gebete und Institutionen der Kirche begegnet (de praed. sanet. 27). Unter diesem Gesichtspunkt ist es schon bedeutsam, daß nach der didazý, die boch ein jo charafterijtischer Typus des moralisierenden Bulgärdristentums w ift, für die Beier bes Sonntags das Bekenntnis der Sünden vor Darbringung des Opfers gesordert wird. Auch würde man sich offenbar von der Frömmigkeit eines Tertullian ein faliches Bild machen, wenn man fie in Zelbstgerechtigkeit fich erschöpfen laffen wollte. Wenn vielmehr der gegen sich unerhittlich strenge Mann am Schluß des Traftats über die Taufe in ergreifender Schlichtbeit auch ben Gunder Tertullian ber Fürbitte berer 45 empfiehlt, die er zu ermahnen für jo bringend nötig hielt, wenn er in der Edrift über Die Buße Le 15 auch für Die Sünde Des Chriften fruchtbar zu machen weiß, wenn er auch zur Abernahme ber zweiten Buße mit ber Erinnerung zu loden vermag, baß Christus für jene mit der Gemeinde fürbittend eintreten werde, so meint man in dem allen doch evangelischen Spuren zu begegnen. Ist aber selbst Tertullian solcher Tone 50 fähig gewesen, so wird man von vornherein für wahrscheinlich zu halten geneigt sein, daß in einer Unterströmung auch innerhalb der Theologie bibliide und paulinische Webanken in weiterem Umfang zur Geltung gekommen seien. Harnad bat biese Spuren in einer Abbandlung über die Lebre von der Zeligleit allein durch den Glauben in der alten Kirche ZIbn 1891 zusammenzustellen unternommen. Da nun freilich die that  $\pi$ jäcklich nachweisbaren Spuren besonders in Zusammenbang mit einer ablebnenden Sal tung gegenüber strengerer Buspraris ober auch asketischen Forderungen gegenüber er scheinen, so ist es im einzelnen Kalle schwierig genug auszumachen, inwieweit sie wirklich evangelisch oder vielmehr libertinistisch gemeint sind. An sich brauchte freilich jener Bu jammenbang nicht bedenklich zu machen, in der verschiedenen Stellung zu diesen Aragen w

nußte ja eben die verschiedene Grundanschauung sich notwendig auswirken. Qubbl aber bätte eine wirklich evangelische Begründung jeuer Gegnerschaft nicht bloß zu einer Lockerung einzelner Forderungen, sondern zu einer völligen Resorm der Bußinstitution führen

müffen.

Das ist aber augenscheinlich bei dem Gegner (ob Ralirt? vol. den Art.), beziehungsweise den Gegnern, mit welchen Tertullian in der Schrift de poen, sich auseinandersetzt, so wenig der Fall gewesen, daß dieser offenbar boch nicht obne Grund über die Borftellung spotten kann, als könnte grundsättliche Larbeit in der Wiederaufnahme Gefallener durch Häufung von Bußleistungen kompensiert werden. Immerhin scheinen jene Gegner in 10 der prinzipiellen Stellung der paulinischen Anschauung insoweit näher gekommen zu sein, als sie die bleibende Bedeutung der in Chrifto gerade für die Oläubigen gewährleisteten Bergebung sicherer zu betonen vermochten. Bor allem aber macht das, was über Zovinian (vgl. auch Haller, Zovinian) berichtet wird, bei aller Unsicherheit im einzelnen doch den Eindruck, daß sein Widerspruch gegen die kirchliche Schätzung der Birginität 15 wirklich auf einem richtigeren Gesamtverständnis des Christentums beruht hat. Deutlich ist jedenfalls, daß er jede Borstellung von einer besonderen Sittlichkeit und darum auch einer besonderen Belohnung überpflichtmäßigen Handelns nicht gelten lassen wollte: es giebt nur einen auf Christo berubenden, durch Taufe und Glaube begründeten Christenstand, in welchem der Later und Sohn im Gläubigen wohnt, so daß er in dieser Einwohnung 20 alles besitzt und alles weitere Ringen des Chriften nur den Sinn haben kann, non ut plus quid mereatur, sed ne perdat, quod accepit. And spricht mindestens manches dafür, daß die von ihm behauptete Sündlosigkeit des Christen im Sinne von 1 Jo 3 gemeint gewesen sei und in ihr lediglich die Heilszuversicht ihres Urhebers zum Ausbruck Indes bleibt manches tomme, die in der Gnade Gottes unbedingt sich geborgen wisse. 25 dunkel und das Urteil wird sich große Zurückhaltung auflegen müssen (vgl. auch den Artifel Zovinian).

Wirflich paulinische Sätze begegnen außer den Kommentaren, die naturgemäß erst in zweiter Linie in Betracht kommen können, erst wieder bei Ambrosius. Hier aber findet sich eine so deutliche Begründung des ganzen Heilsstandes und seiner Gewißheit auf das 30 geschichtliche Heilswerk Christi, wie sie selbst bei Augustin nicht begegnet: non iustificamur ex operibus legis, non habeo igitur, unde gloriari in operibus meis possim ... et ideo gloriabor in Christo, non gloriabor, quia iustus sum, sed gloriabor, quia redemptus sum, gloriabor non quia vacuus peccati sum, sed quia mihi remissa sunt peccata, non gloriabor, quia profui . . . sed quia 35 pro me advocatus apud patrem Christus est, quia pro me Christi sanguis effusus est (De Jacob et vita beata I, 6. 21). Man spürt den Sätzen nun gewiß an, daß sie am Studium des Apostels Paulus gebildet sind, aber man spürt zugleich doch auch, daß in ihnen eigene Erfahrung sich widerspiegelt. Derselbe Umbrosius führt aber dann doch die überkommene Berdienstlehre weiter und betont nachdrücklich den Wert 40 des Almojens und vor allem der Lirginität. Für die Buße wird die Gesimmung betont, aber dann doch auch gelehrt: Peccatum tegitur bonis factis et tamquam aliis operibus obumbratur . . . Pecuniam habes; redime peccatum tuum, redime te operibus tuis (Schultz a. a. D. S. 37). Auch die Vermittelung zwischen beiden Gedankenreihen läßt nur das deutlicher hervortreten, was doch auch schon früher nachweisbar Man kann nur sagen, daß stärker als bei Tertullian und Cyprian das verdienstliche Handeln des Menschen auf göttliche Gnade gegründet wird, und daß deutlicher, als bei Frenäus, an den die Ausführung hier sonst erinnert, betont wird, daß die göttliche Gnade insofern doch umsonst gegeben werde, als ein Nechtsanspruch in strengem Sinn durch unfer Handeln schließlich doch nicht begründet werden fann. Selbst die Betonung des 50 Glaubens bringt in solchem Zusammenhang feine deutlichere Vermittelung mit den echt paulinischen Gebankengängen. Wichtiger auch als die Versuche, hier eine Vermittelung berbeizuführen, ist die Konstatierung des Nebeneinander beider Unschauungen. Es bestätigt sich eben baran, wie wenig über die Gestalt praktischer Frömmigkeit ohne weiteres durch das Maß entschieden ist, in welchem die Theorie divergierenden Interessen gleich 55 zeitig gerecht zu werden vermag.

Bei niemand muß man sich das mehr gegenwärtig halten als bei Augustin. Hätten wir nur die Formeln, in welchen dieser Kirchenlehrer schließlich sein Berständnis der Rechtsertigung ausgeprägt hat, dann wäre mehr als begreislich, daß die römische Kirche ihn mit Nachdruck für sich in Anspruch nimmt. Sieht man aber auf die Frömmigkeit 60 des Mannes und das eigentlich treibende Interesse seiner Theologie, dann kann ebenso-

wenig zweiselhaft sein, daß die Reformation mit Recht das Gefühl der Geistesverwandt= schaft ihm gegenüber gehabt hat. Was ihn aber ber Reformation geistesverwandt macht, ift dies, daß Augustin mit ursprünglicher Gewalt erlebt und zu bezeugen vermocht bat, wie bes Menschen Berg, unruhig in sich selbst, weil um ber Gunde willen fern von Gott, nur von Gott ergriffen in Gott zur Rube kommt; mit anderen Worten: es ist das Ges 5 beimnis der Religion im Sinne des Christentums, das von Augustin in einer Weise, die an die Reformation erinnert, wieder verstanden und erlebt ift. War für Tertullian die Grundstimmung des Christen die Jurcht, welche nur durch die Hoffmung auf den gufung: tigen Besitz gemildert wird, so bat Augustin in seinem religiösen Erleben wieder verstanden, daß das Christentum gegenwärtige Rube in Gott sein könne und sein musse. Er 10 bat das aber jo erlebt, daß er in einer Weise, die er nur auf Gott selbst zurückzuführen vermochte, aus der Gottesferne und dem inneren Schwanken zum Finden Gottes fam. Man muß diese Emwickelung Angustins im Auge behalten, um seine Theologie gang zu versteben. Freilich nicht so, als ob sie ein unmittelbares Produkt dieser Erfahrung wäre. Dann wäre nicht zu begreifen, daß Augustin zunächst nach seiner Bekehrung über Gnade is und Sünde anders gelehrt bat als später. Erst recht aber steht es nicht so, als ob Mugustins Theologie erst unter ben pelagianischen Mämpfen sich gestaltet babe. Gaben diese auch Anlaß zu schärferer und bestimmterer Ausprägung, so war sie doch in ihren Grundlagen schon vorher fertig, so daß wir bier ganz darauf verzichten dürsen, erst den pelagianischen Gegensaß zu zeigen. Außer ber persönlichen Erfahrung ist für bie Gnaden- 20 lebre Angustins besonders das Studium des Paulus von entscheidender Bedeutung gewesen, auf ber anderen Seite aber auch die Rotwendigkeit, in der Ausprägung ber neuen Erfenntnis an die herkömmliche Lehrweise sich anzuschließen. Endlich hat auch dieser Rirchenlehrer philosophischen Einflüssen, besonders neuplatonischer Art, seinen Tribut ge-Das Neue seiner Erkenntnis kommt aber da zum ursprünglichen Ausdruck, wo 25 die perfönliche Erfahrung ihm den Schlüffel zum Verständnis des Paulus reicht. Zünde und Gnade, das sind für ibn, wie für Paulus, und dann wieder für Luther die beiden Pole, um die alles christliche Erkennen sich bewegt. Daß die Menschbeit außer der Gnade eine massa perditionis ift, daß es aber durch Gottes Gnade wieder zu einer mit Gott geeinten Menscheit kommen kann und soll, — in diesem Zengnis bat die Resormation 30 mit Recht eine Erneuerung des Paulinismus geseben.

Die Wege geben erst dann auseinander, wenn nun das Wesen und Wirken dieser Gnade näher bestimmt werden soll, und auch das hängt gewiß mit der verschiedenen Entwidelung Luthers und Augustins zusammen. Luther ist so der Gnade Gottes gewiß geworden, daß er unter der Zucht des gesetzlich gebundenen Christentums, wie die offi 35 zielle Kirche es lehrte, fast verzweifelnd, im Glauben an das Evangelium den gnädigen Gott fand. Run ist auch Augustins Anschauung an dem Unterschied von Gesetz und Evangelium orientiert; eben darin erweist er sich wieder als Vorläufer der Resormation: fides impetrat, quod lex imperat (ench. 117). Aber Augustin bat diesen Unterschied zunächst boch so erfabren, daß die Gnade zu dem die Rraft giebt, was das Gesetz w gebrachte Lehrweise, sondern im tiefften Grunde durch die eigene Erfahrung bedingt, wenn Augustin die Gnade vor allem als Kraft religiös-sittlicher Erneuerung preist. Sie ist ihm freilich auch gratia remissionis und Augustin fann die Bedeutung der Bergebung der 15 Sünden nachdrücklich betonen. Er bandelt von ihr in einem dreifachen Zusammenbang: die Taufe als Grundlage des ganzen Christentums giebt Bergebung der Günden, auch mit der justificatio wird Vergebung verbunden gedacht, und endlich weiß Augustin von einer fortgehenden Vergebung, welche auch der getaufte Chrift noch nötig bat, aber auch als solder zu erlangen vermag (sine peccatorum remissione non agitur, ench. 64, 50 17; bgl. eiv. dei 19, 27). In letterem Zusammenbang begegnen vor allem evange lische Klänge. Augustin weiß, daß nicht unser Verdienst, sondern bas Vertrauen auf Gottes Barmberzigkeit für unsere Bitte den Grund um Vergebung abgeben muß (in psalm. 88, 1). Aber nirgends wird Vergebung der Tünden in dem Sinne des Lutberwortes Grundlage des Christenstandes: 280 Vergebung der Zünden ist, da ist auch Leben w und Seligkeit. Um deswillen kommt auch die Bedeutung des geschichtlichen Heilswerkes Christi nicht zu ibrem Recht. In gewissem Sinne bar allerdings Augustin Die Bedeutung der geschichtlichen Berjönlichkeit Christi wieder fur die Frommigkeit fruchtbar zu machen verstanden. Er bat ergreisend die Wirkung zu schildern vermocht, welche von dem "umeren Leben" Jesu, besonders seiner Demut, auf empfängliche Bergen ausgeben muß. Er bat 60

auch die Erfemtuis erreicht, daß Ebristi ganze Erscheinung der höchste Liebesbeweis Gottes gegen ums sei. Ebenso hat er die Vergebung der Sünden im Tode Christi begründet gedacht, aber nirgends wird auch nur in der Weise, wie sie dei Ambrosius angedeutet wurde, das geschichtliche Heilswert Christi als Grundlage unserer Heilsgewischeit gegenwärtig durch "Vort und Sakrament" das Neue in uns schafft. Der Zusammendang dieser Gnade mit dem geschichtlichen Werke Christi wird aber mindestens nicht deutlich. Nur darin wird die discher in der Airche vordandene Erkenntnis überboten, daß diese Gnade in strengem Sinne als schöpferisch gedacht wird. Alls operans, bezw. praeveniens begründet sie den Christenstand, aber auch als eooperans ist in Wirfssicht sie es allein, welche den Christenstand trägt. Durch diese Gnade kommt es bei dem Menschen zur justissicatio, welche, als renovatio gedacht, den Menschen thatsächlich gerecht macht: quid est enim aliud: justissicati quam justi kaeti? (sp. et litt. 26, 15). Näber vermittelt sie diese Gerechtmachung dadurch, daß in dem Menschen statt der mala eoneupiscentia eine dona coneupiscentia oder auch ein neuer Wille oder auch die Liebe inspiriert wird (z. V. corr. et grat. 2, 3: inspiratio donae voluntatis at

que operis). Wie in dieser Wesensbestimmung der Rechtsertigung, so kommt Augustin auch darin der späteren Theorie entgegen, daß er die einmal mitgeteilte justitia als einer Bermeh-20 rung bedürftig und fähig benkt: justificati sumus, sed ipsa justitia, cum proficimus, crescit (sermo 158, 5). Insosern wird das gesamte Christenleben im Sinne Augustins zu einem Heiligungsprozes und in diesem Prozes spielen auch die Verdienste ihre Rolle. Auch Augustin weiß es nicht anders, als daß der Christ sich Verdienste er= werben kann und muß, nach denen zuletzt die Entscheidung fällt. Seine energische Be-25 tonung der Gnade hat ihm nur auch hier eine stärkere religiöse Bermittelung ermöglicht: cum deus coronat merita nostra, nihil aliud coronat quam merita sua (ep. 194, 19). Auch hier also möchte Augustin das Ineinander der religiösen und ethischen Betrachtungsweise sesthalten, es ist aber deutlich, wieweit auch er dabei thatsächlich von Paulus sich entsernt hat. Von dem Satze des Apostels, den Augustin oft genug betont, 30 daß wir ohne des Gesetzes Werke durch den Glauben gerecht werden, vermag er in Wirklichkeit nur noch das zwois korwr róuov insofern für sich geltend zu machen, als ja die Rechtfertigung als reines Gnabengeschenk gedacht werden soll. Gine Rechtfertigung durch den Glauben fann er dagegen nur im Sinne einer fides, quae caritate operatur, Der Glaube wird ihm zu einem Furwahrhalten bessen, was von Gott gesagt 35 wird, zu einem eum assentione cogitare. — Dann ist es nicht wunderbar, daß besonders in der Schrift de fide et operibus neben dem Glauben die Werke in einer Weise betont werden, welche diese Schrift den katholischen Dogmenhistorikern noch heute besonders wertwoll macht. Gelegentlich allerdings begegnet ein etwas anderer Glaubens= begriff, der dem resormatorischen Fiducialglauben näher kommt. Wirklich erreicht werden 40 kann aber der evangelische Glaubensbegriff schon um deswillen nicht, weil die Beziehung des Glaubens auf das geschichtliche Wert Christi nicht deutlich ist. Am meisten kann die Ausführung sachlich da der reformatorischen Position sich auzunähern scheinen, wo der Glaube in mehr mystischem Sinn als ein solches Ginswerden mit Christo beschrieben wird, vermöge bessen alles das, was Christi ist, unser wird. Vermöge des angedeuteten Mangels 45 wird aber andererseits gerade hier deutlich, wie der Glaube gerade da, wo er tiefer gefaßt wird, in die Liebe übergehen muß. Auf der Liebe ruht daher für den Bestand des Christenlebens durchaus der Nachdruck: fide, spe, caritate deus colitur, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Nun mag man ja gerade in dieser Betonung der Liebe, da der evangelische Glaubensbegriff nicht erreicht werden konnte, noch eine Urt Sicherstellung 50 des im Eingang bezeichneten religiösen Interesses Augustins sehen. In der Liebe zu Gott fommt es doch thatsächlich zu einem gegenwärtigen Leben aus Gott und in Gott. Aber andererseits wird deutlich, wie doch die ganze Theorie so wenig wie die nach ihr gebil-dete offizielle römische Doktrin persönliche Heilsgewißheit zu vermitteln im stande ist. Ja, man wird sagen mussen, daß doch hier nicht bloß ein theoretischer Mangel, sondern auch 55 eine Schranke des augustinischen Christentums liegt. Augustin hat die Sünde doch nicht ernstlich genug als Schuld verstanden, um das Verlangen nach persönlicher Heilsgewißheit im Sinne Luthers empfinden zu können; ja auch er hat gelegentlich noch von einem sa-

luberrimus timor gesprochen. Man begreift, daß von einer Gestalt wie der Augustins die mannigsachsten Ansorgungen ausgehen mußten. In der Mystik des Mittelalters wirken nicht bloß Gedanken

neuplatonischen Ursprungs nach, welche für Augustins Gesamtanschauung schließlich boch nur einen Ginschlag bedeuten, sondern auch ein gut Stud bes Besten, bas Augustin gu geben hatte: adhaerere deo summum bonum. Aber auch da, wo innerhalb der Minstif Dieses Interesse am reinsten in Erscheinung tritt, liegt für seine Berwirklichung im gangen Die Schranke eben da, wo fie für Augustin selbst lag. Man bat noch nicht gelernt, den 5 Gott, den man sucht, allein in dem geschichtlichen Christus zu suchen. Auf Die Queise wird der Glaube an die geschichtliche Gottesoffenbarung in Christo entweder für das reli= gibse Erlebnis selbst zu einer bloßen Boraussetzung, welcher man gerade im Interesse jenes Erlebens den Rücken kehrt, oder aber im besten Kall wird die geschichtliche Erscheinung Christi für die Frömmigkeit doch wesentlich nur als Auregungsmittel der contem- w platio und devotio verwertet. Immerhin tritt an einem Mann wie Vernhard von Clairvaur in die Erscheinung, wie die letztere Weise da für evangelische Art eine Brücke bilden konnte, wo die contemplatio auf die Offenbarung der Barmberzigkeit Goties in der Erscheinung Christi sich richtete. Besonders in den Predigten kommt es gelegentlich zu Sätzen, welche bireft am Verständnis Pauli gebildet sind: adde ut eredas et hoe 15 quod per ipsum peccata tibi donantur, hoc est testimonium, quod perhibet sp. s. in corde tuo dicens: dimissa sunt tibi peccata tua. Sie enim arbitratur apostolus gratis iustificari homines per fidem (vgl. Möjtlin, Luth. Theologie, 2. 9(. I, 25).

Die scholastische Theologie dagegen bat sich mehr an die lehrhaften Formulierungen 20 Augustins gebalten, so wenig man auch überseben darf, daß auch bei ihr die religiosen Impulse Augustins nachwirften (vgl. 3. B. für Duns Scotus die Monographie von Seeberg). Wie im ganzen aber die firchliche Pravis im Mittelalter weit mehr unter bem Einfluß bes Semipelagianismus als bes Huguftinismus ftand, fo haben auch innerhalb der Theologie augustinische und semipelagianische Tendenzen in mannigfachster Ruancies 25 rung miteinander im Rampf gelegen, und auch hinsichtlich unsers Lehrstücks bat das Tridentinum genug zu vermitteln gehabt. Immerbin sind die Differenzen im Mittelalter und auch die Nuancen, welche aus der spätern Entwickelung sich ergaben, nicht derart, daß es nicht da, wo Kürze geboten ist, möglich sein sollte, mit dem zusammenhängenden Nachweis der geschichtlichen Entwickelung bier abzubrechen und die vorbandenen Unter- 36

icbiede einer Zusammenstellung des Gemeinsamen einzuordnen.

Dann hat diese aber naturgemäß vom Tridentinum ihren Ausgangspunkt zu nehmen, nicht bloß weil wir dort auf bekenntnismäßigem Boden uns bewegen, sondern auch weil es, wie angedeutet, geschichtlich angesehen eine Zusammenfassung der verschiedenen innerfirchlichen Richtungen bedeutet. Nur darf nicht übersehen werden, daß dies Bekenntnis 35 auf eine Auseinandersetzung mit der protestantischen Theorie es abgesehen bat und daber in seiner Darstellung vielfach durch die Rücksicht auf dieselbe bestimmt sein wird. Eine jolde Mücksichtnahme wird schon bei der Definition mitspielen, die das Tridentinum von der Rechtsertigung giebt: translatio ab eo statu, in quo homo nascitur, filius primi Adae, in statum gratiae et adoptionis filiorum dei per secundum Adam 10 Jesum Christum salvatorem nostrum (Denzinger, Ench. symb. 183). Sieht man einen Augenblick davon ab, daß das verschiedene Berständnis der Gnade notwendig auch ein ganz verschiedenes Verständnis des Gnadenstandes bedingen muß, so möchte auch evangelische Anschauung sich diese Definition gefallen lassen. Jedenfalls läßt sich ihr gegenüber das Urteil nicht aufrecht erhalten, daß die katholische Theorie nur die Be- 15 fähigung des Christen zu guten Werken erklären wolle. Grundsätzlich will hiernach auch die römische Auschauung durch die Rechtfertigung den Stand der Gotteskindschaft be-Gbenso ist gewiß durch das Bedürfnis einer Auseinandersetzung mit ber gründen laffen. evangelischen Unschauung der Nachdruck bedingt, mit dem sogleich in der Definition die Rechtsertigung zu der geschichtlichen Person Christi in Beziehung gesetzt wird und ebenso 50 dann in cap. 7 als causa meritoria der Rechtfertigung wieder in scharfer Betonung dominus noster Jesus Christus eingeführt wird, qui, eum essemus inimici, propter nimiam caritatem, qua dilexit nos, sua sanctissima passione in ligno crucis nobis justificationem meruit et pro nobis deo patri satisfecit. Bleibt auch dieser Erflärung gegenüber immer noch bas Bebenken unseres Bekenntnisses zurecht m bestehen, daß Christus, wenn er überhaupt Mittler zwischen Gott und Mensch sein solle, er es doch eben im Aft der Rechtsertigung selbst sein musse, so ist bier offenbar doch Diejenige Begründung der Rechtsertigung auf das geschichtliche Werk Christi gewonnen, welche da allein übrig bleibt, wo die Rechtfertigung als Gerechtmachung des Menichen verstanden wird. 32.

Darin aber ist die katholische Theorie wieder eins, daß sie jene translatio nur durch eine thatsächliche transmutatio animae (Ibomas Aquin.) vermittelt benken kann, ober als cine "sanctificatio et renovatio interioris hominis, unde homo ex injusto fit justus" (decreta dogm. cone. Trid. D 185). Ausbrücklich lehnt das Bekenntnis 5 ab, daß die Rechtscrtigung nur in die Sündenvergebung gesetzt werde (D 193). Die Mechtfertigung schließt auch die Sündenvergebung ein, aber diese ist nach Thomas Folge der Einglessung der Gnade und zwar wird fie von ibm als physische Folge gedacht. Undere Rirchenkebrer denken die Verbindung als moralische. Bedeutet das nach der einen Zeite einen Borteil, jo wird auf der anderen Seite die Bedeutung der Vergebung der 10 Sunden und ihr Zusammenhang mit dem geschichtlichen Heilswerk Christi erst recht uns Duns Scotus ordnet endlich die Bergebung der Günden ber Eingiefzung der Gnade voran. Die Bedeutung dieser Verschiebung fann sehr verschieden beurteilt werden, jedenfalls darf man in ihr nicht ein stärkeres Hervortreten evangelischen Interesses er= kennen wollen. Der Rachbruck liegt hier wie bort burchaus auf ber Eingießung ber 15 Gnade, durch welche aus dem impius ein thatsächlich Gerechter wird. Im einzelnen wird über den Vorgang jener infusio gratiae wieder verschieden gedacht. Nach dem Lombarden ift es der beilige Geist selbst, welcher seiner Substanz nach in den Menschen eingesenkt wird; Duns Sevius identifiziert die beiligmachende Gnade mit der Liebe; Thomas dagegen will beide so unterschieden wissen wie Ursache und Wirkung. Rach ihm 20 wird die heiligmachende Bnade so in die menschliche Seele eingesenkt, daß sie in der gegen Die verschiedenen Anlagen noch nicht differenzierten Mitte Der Seele ihren eigentlichen Sits bat, von da aber auf den Willen als Liebe, auf das Erkemitnisvermögen als Glaube, auf Gedächtnis und Imagination als Hoffmung sich ausbreitet. Das Tridentimm giebt feine ausbrückliche Entscheidung, versucht vielmehr eine gewisse Kombination der Gnade 25 mit der Liebe. Die neuere Dogmatif entscheidet durchweg im Sinne des Thomas. Bleibt immerbin bier für verschiedene Schulmeinungen ein gewisser Spielraum, so muß das das gegen für firchliche Lehre gelten, daß durch die Gingießung der Gnade in den Menschen ein habitus begründet wird, wenn auch eine ausdrückliche Lehrentscheidung über die Habitualität der Gnade noch nicht vorliegt. Diejenigen Anschauungen daher, welche zwischen 30 der heiligmachenden Gnade und der sogenannten Beistandsgnade (gratia actualis) überbaupt nicht unterscheiden wollen, sondern in der beiligmachenden Gnade nur ein Glied in der Kette der göttlichen Gnadenhilfen seben, werden von den bewußt firchlichen Thev= logen im Sinne der katholischen Anschauung mit Recht abgelehnt. Als eine gewisse Annäberung an die evangelische Anschauung könnte für oberflächliche Betrachtung die besonders 35 bei Hermes begegnende Theorie erscheinen, welche die Gnade als göttliches Wohlwollen benkt, das der Mensch sich gewinnt, indem er mit Hilfe der aktuellen Gnade die Sünde verläßt und ein heiliges Leben beginnt. In Wirflichkeit wird das evangelische Interesse an der Rechtfertigung aus Inaden hier völlig preisgegeben, insofern das göttliche Wohl= wollen direft zum Gegenstand menschlichen Verdienens wird.

Demgegenüber ist die offizielle römische Doftrin immer noch im Borteil, insofern ihr der Tendenz nach die rechtsertigende Gnade als reines Gnadengeschenk gilt. Das ist Das Erbe des Augustinismus, das die katholische Kirche bei semipelagianischer Praxis so gut als möglich festzuhalten versucht. Thomas will auch an diesem Punkte streng augustinisch lehren; die prima gratia der Rechtsertigung (vgl. d. A. Gnade Bd VI S. 717) 45 gilt ihm baber als schlechthin unverdienbar. Zu einem verdienstlichen Handeln kann es erst da kommen, wo in dem Menschen der habitus der Gnade begründet ist. Das Berdienst aber, welches der Mensch dann allerdings erwerben kann und muß, wird von ihm als meritum de condigno bezeichnet, insofern die betreffende Handlung reines Produkt der Gnade ist, als meritum de congruo dagegen, insosern sie durch den freien Willen 50 sich vollzieht. Anders Duns Scotus und nach ihm die Nominalisten. Sie wissen von einem verdienstlichen Handeln des Menschen, welches der Rechtsertigung vorangeht und in welchem der Mensch auf den Empfang der rechtfertigenden Gnade sich einen gewissen Der Umfang, in welchem ein solches verdienstliches Handeln möglich ist, und noch mehr das Maß, in welchem es bereits durch übernatürliche Gnade bedingt 55 gebacht wird, wird sehr verschieden bestimmt. Gemeinsam ist die Anschauung, daß zwar Berdienst in strengem Sinne (meritum de condigno) erst auf Grund der heiligmachenden Gnade möglich ist, daß es dagegen für billig gelten müsse, daß Gott das entsprechende Handeln des Menschen mit einer Eingießung der rechtfertigenden Gnade belohne (meritum de congruo). Das Tridentinum vermeidet auch hier wieder eine Entscheidung 60 und läßt sich überhaupt auf die Formeln der Schulen nicht ein. Offenbar ist es aber

von dem sogenannten de condigno-Verdienst zu verstehen, wenn die schlechthinige Unverdienbarkeit der rechtsertigenden Gnade behauptet wird. Die neuere Dogmatik rechnet mit dem Unterschied des meritum de condigno und de congruo als mit etwas Reststebendem und hat darin eine Form, welche die divergierenden Interessen auf das Beste scheint vereinigen zu können. Vor allem protestantischer Polemik gegenüber wird mit Nachdruck die Unverdienbarkeit der Gnade behauptet: gratia non segundum meritum datur; man fügt dann aber etwa bingu, daß "in aller Schärfe schlechtbiniger Gratuität" ber Satz boch nur von ber ersten übernatürlichen "Inade bes Beistandes" (ber prima gratia actualis) gelte, und selbst für den Empfang dieser soll der berühmt gewordene Sat: facienti, quod in se est, deus non denegat gratiam eine gewisse Auwends 100 barkeit erleiden dürfen: Wenn jemand, was er mit seinen natürlichen Kräften zu leisten vermag, thut, so steht zu hoffen und in Demut zu erwarten, daß Gott ihm auch in seinem Erbarmen die Gnade verleibt (Oswald a. a. D. 127, 137). Andere Dogmatifer mögen sich noch vorsichtiger ausdrücken, rein im Sinn einer psychologischen Rottvendigkeit wird die Borbereitung auf den Empfang der rechtfertigenden Inade von keinem gefordert. 15 Bollends spricht die fatholische Theorie beim Gerechtsertigten unbedenklich von Verdienst. Unter einem dreifachen Gesichtspunkt kann und muß er sich Berdienste erwerben; die Bermehrung der empfangenen Gnade, das etwige Leben und das Erwerben einer böberen Glorie im ewigen Leben ist Gegenstand menschlichen Berdienens. Insofern bedeutet allervings der Eintritt in den Gnadenstand — und das ist die Wahrbeit in dem vorbin ab- 201 gelehnten, zu weit gebenden Urteil — für den erwachsenen Christen zuletzt doch nur eine Ausrüftung mit übernatürlichen Kräften, um das ewige Leben sich verdienen zu können. Nur bei getauften Kindern, die alsbald nach der Taufe sterben, muß die Kirche für die Erlangung der Seligkeit notgedrungen auf ihre Selbstthätigkeit verzichten. 280 sie die selbe in Unspruch nehmen kann, bindet sie den Erwerb der Seligkeit an diese.

Wenn sie daber gleichwohl auch ihrerseits dem paulinischen Satz von der Recht= fertigung aus dem Glauben gerecht werden will, so kann sie das nur in dem Sinne, daß der Glaube allerdings auch für sie "humanae salutis initium" ist, "fundamentum et radix omnis justificationis," sine qua impossibile est placere deo" (D 186), mit anderen Worten: innerhalb des Rechtsertigungsprozesses, der mit der Einz 30 gießung der Gnade abschließt, bildet der Glaube die erste Stufe, und zwar der Glaube als Fürwahrbalten der driftlichen Offenbarungswahrheit überhaupt, insbesondere jedoch der nur durch die Erlösungsgnade Christi möglichen Verföhnung oder Rechtsertigung. Indem aber beim Vergleich der im Glauben erkannten Auforderung und Drohung der göttlichen Gerechtigkeit mit ben bisherigen Leistungen bas Bewußtsein eigener Sündhaftig= 35 feit erwacht, wird aus dem Glauben die Furcht vor Gottes Strafgericht. Indem andererseits der Glaube auf die Barmherzigkeit Gottes sich richtet, erhebt er sich zur Hoffnung, daß Gott um Christi willen dem Sünder noch gnädig sein werde. Aus diesem mit Sehnsucht verbundenen Vertrauen entspringt dann als 1. Moment die Liebe zu Gott und in ihr ist wiederum Haß und Abschen gegen die Sünde, Reue, Borsat, Buße und 10 Unfang der Lebensbesserung eingeschlossen zu denken, — damit ist die Entwickelung an dem Punkt angekommen, an welchem die Einsenkung der göttlichen Onade anzusetzen ist. Man sieht auch hier das Bestreben, dem von der evangelischen Anschauung vertretenen Interesse entgegenzukommen. Die grundlegliche Bedeutung des Glaubens soll anerkannt werden und zugleich wird wenigstens innerhalb des Prozesses der Rechtsertigung dem 15 Werke Christi insofern eine Stelle angewiesen, als der Glaube speziell auch auf dieses sich richten soll. Die evangelische Kritik wird freilich auch dabei immer noch das oben angeführte Bedenken einer nicht ausreichenden Schätzung des Werkes Chrifti geltend machen muffen. Damit aber bangt bas andere eng zusammen, daß biese Theorie keinen Weg zur Vergewisserung um die Gnade Gottes weist. Trot aller theoretischen Be 50 tonung ber Snade sieht ber Christ praktisch durchaus auf sein Selbstum sich gewiesen und das schmerzliche Bewußtsein seiner Unvollkommenheit wird nie eine Gewißbeit um die Gnade Gottes aufkommen laffen.

In der That lebnt das Tridentinum auch ja ausdrücklich ab, daß der Christ glauben müsse et absque ulla haesitatione propriae infirmitatis et indispositionis peccata sibi esse remissa (D. 193); näher wird das damit begründet, daß, so wenig der Fromme an Gottes Barmberzigkeit, an Christi Berdienst und an der Virkungskraft der Sakramente zweiseln dürse, so doch jeder, "dum se ipsum suamque propriam infirmitatem et indispositionem respicit, de sua grafia formidare et timere potest, eum nullus seire valeat certitudine sidei, eui non potest subesse salsum, se so

gratiam dei esse consecutum" (D. 186). Dabei ernabut andererfeits die Mirche allerdings zu Zuversicht und Ibomas erklärt etwa, daß der Christ zwar nicht certitudinaliter, mobt aber confecturaliter wiffen könne, ob er in der Gnade stebe; aus drei Rennzeichen vor allem foll nach Ibomas der Chrift auf seinen Gnadenstand schließen 5 konnen: Freude an Gott, Berachtung der weltlichen Dinge, sowie dem Bewußtsein, keiner Todiunde schuldig zu sein. Ebenso erklärt Dowald a. a. D. S. 101 und 102, daß die Ablebung einer Heilsgewißbeit im Sinne der Reformation nicht so verstanden werden dürse, "ats ob auch der brave Mensch, der seines redlichen Strebens sich bewußt sei, einer peinigenden Unrube und herzzernagenden Zweiseln an seinem Gnadenstande sich wingeben durse. Eine solche Zuversicht, wie sie zum Frieden und unverdrossenen Fortsarbeiten am Werte des Heils durchaus ersorderlich ist, steht allerdings zu erreichen".

Solde Sate laffen erkennen, wie weit man innerhalb ber fatholischen Anschauma durch eine rückschlußweise Vergewisserung glaubt kommen zu können, aber auch, wie der ganze Weg bort zuletzt ungangbar werden muß, wo tieferes Berständnis der Sünde von 15 dem redlichen Streben des braven Mannes geringer denkt. Die katholische Anschauung vermag sich aber einmal um deswillen bei ihrer Weise zu beruhigen, weil für das Wesen des Christentums als schon gegenwärtiger Gottesgemeinschaft im strengen Sinne das volle Verständnis fehlt und daber überhaupt das Interesse an gegenwärtiger Heilsgewißbeit nicht in dem Maß vorhanden sein kann, sodann aber sieht der katholische Christ in 20 der Rirche das verbürgt, was der evangelische Christ in dem Fragen nach einer persönlichen Gewißbeit des Heils erstrebt: die Mirche ist ihren Gliedern Heilsgarantin. Eine perfontiche Heilsgewißheit würde die katholische Kirche nur erreichen können, wenn sie solche Mlänge, wie sie etwa bei Bernbard angedeutet wurden, wirklich in den Mittelpunkt rückte. Auch sonst begegnen ja in ihr ähnliche Töne — selbstverständlich, wenn doch auch sie 25 das Evangelium hat und zuletzt nur durchs Evangelium zu leben vermag. Statt alles weiteren braucht nur an die Anweisung erinnert zu werden, die Sterbenden schließlich von allen eigenen Verdiensten weg allein auf Christum zu weisen.

Das volle Verständnis des Paulinismus ist der Kirche erst wieder von dem Manne erschlossen worden, welcher innerhalb der Kirche eine ganz ähnliche Entwickelung durch= 30 gemacht hat, wie Paulus in seiner Bekehrung. Auch für Luther war die Frage nach dem gnädigen Gott die Grundfrage seines Lebens. Und ebenso war es für ihn von Ansang an etwas Selbstverständliches, daß jene Frage mit der anderen identisch sei, wie er in Gottes Urteil als ein Gerechter zu stehen kommen möge. Näher aber wurde diese Frage von Luther so durchlebt, daß das von Gott erweckte Gewissen die Sünde vor 35 allem als von Gott trennende Schuld empfand und nach zweifelloser Gewißheit einer Aushebung dieser Schuld rang. Man darf sagen, schon in diesem unbezwinglichen Verslangen nach persönlicher Gewißheit eines gnädigen Gottes kündigte sich wieder eine Ers neuerung des biblischen Berständnisses der Religion an. Die Religion wird für die reformatorische Frömmigkeit wieder zu einer persönlichen, gegenwärtigen Gemeinschaft des 40 Menschen mit Gott, und die Grundfrage der Religion wird wieder diese, wie die dies Gemeinschaftsverhältnis unmöglich machende Schuld der Sünde aufgehoben werden möge.

Muf ein berartiges Verlangen nach persönlicher Vergewisserung der Vergebung rech= nete die offizielle Kirche nicht. Den Klostergenossen mußte der Mönch eine fremdartige Erscheinung bleiben, welcher mitten unter all der Fülle der Gnaden, welche die Kirche zu 15 spenden hatte, immer noch nicht mit der Sünde fertig zu werden vermochte und immer noch fragte: "Wann werde ich endlich fromm sein und einen gnädigen Gott friegen?" Troty Denisses erneutem Protest ist es nur allzu glaubwürdig, was Luther über seine vergeblichen Versuche, auf den Bahnen der offiziellen Kirche Gewißheit der Vergebung zu gewinnen, berichtet. Je mehr er sich selbst fromm zu machen versuchte, besto weniger 50 wollte ibm das Gewissen bezeugen, nun für die Sünde genug gethan zu haben. Auch im Bußsaframent fand Luther keine Rube. Die Rene, an welche die Theorie die Absolution tnüpfte, vermochte sein aufrichtiges Gewissen sich nicht in einer ihm ausreichend erscheinenden Abeise zu bezeugen. Auf den Unterschied einer attritio und contritio konnte er vollends nicht eingehen. Ihm ist bereits vorhin angedeutet, daß die Kirche auch anderer 55 Töne fähig war. Und Luther erreichten diese Töne etwa in den Gebeten der Kirche, die zur Barmherzigkeit Gottes flüchteten, in dem Zuspruch des Mlosterbruders, daß Gott zu hoffen gebiete, in der Erinnerung Staupitzens, daß Christus nicht für gemalte, sondern für wirkliche Zünden gestorben sei. Für Luther gewann aber bieser Hinweis auf die in Christo vorhandene Gnade eine ganz andere Bedeutung. Was in der offiziellen Kirche so and befannt wurde, wurde für Luther die Grundlage des ganzen Lebens. Luther durch=

lebte eben wieder mit unsprünglicher Gewalt, daß es für die Religion in Wirklichkeit nur ein Entweder Ober giebt, daß entweder der Mensch es sein nuß, welcher sich ganz von sich aus zu Gott hindurcharbeitet, oder Gott in strengem Sinne die Gottesgemeinschaft von sich aus begründen muß. Luther kam wieder in schmerzlichster Ersahrung bei dem völligen Berzicht auf eigene Gerechtigkeit an, darum verstand er wieder das pautinische: 5 allein aus Gnaden durch den Glauben an Christum.

Schon in der frühesten Zeit beginnen bei Luther die Spuren der neuen Erkenntnis. In der Terminologie schließt er sich freilich notwendig an die herkommliche Lehrweise an. Die justificatio schließt nicht bloß Vergebung der Sünden, sondern auch innere Werechtmachung in sich; aber die Vergebung der Eünden wird durchaus vorgeordnet. Damit hängt zusammen, daß ein neues Verständnis der Gnade und des Glaubens sich erschließt. Die Gnade wird zur verzeihenden Barmberzigkeit und der Glaube zum Vertrauen, so daß das ganze Christenleben als ein Leben in nuda fiducia misericordiae dei beschrieben werben fann. Damit war thatjächlich auch bereits ein neues Beritandnis ber Gerechtias feit gegeben, mit welcher der Mensch vor Gott besteht. Aller Werkgerechtigkeit und 15 Selbstgerechtigkeit gegenüber betont Luther bereits jetzt nicht bloß die in der Kirche nie ganz verleugnete Erfenntnis, daß Gottes Gerechtigkeit von Gott selbst beschafft werden müsse; es wird aus diesem Gedanken bei ihm etwas völlig Reues. Christus selbst in seiner Person und seinem geschichtlichen Wert wird unsere Gerechtigkeit. Tu, domine Jesu, es iustitia mea, ego autem sum peccatum tuum, tu assumpsisti meum 20 et dedisti mihi tuum (Enders I p. 29). Wie bereits in dieser Zeit, so hat dann weiterhin auf die nähere Ausgestaltung der zunächst aus der resigiösen Erfahrung erwachsenden Gedanken neben Augustin die Mystik, wenn auch in bewußter und unbewußter Umbildung, Einfluß gewonnen. Dagegen hat die offizielle Kirchenlebre im ganzen nur im Sinne eines flärenden Gegensatzes eingewirft. Bon entscheidender Bedeutung aber 25 wurde das Studium der hl. Schrift und insonderheit des Mömerbriefes.

Run werden die paulinischen Gedanken vom Unterschied des Geseites und Evangeliums, welche auch in ber frühesten Zeit bereits begegnen, vollends lebendig. Das Woset vermag es von sich aus auf feine Weise zu einer Gerechtigkeit zu bringen, die vor Gott zu gelten vermöchte; es kann nur Sünde zur Sünde machen und über den Sünder 30 Gottes Gerichtsurteil aussprechen. Aber eben damit thut es dem Menschen einen unentbehrlichen Dienst, jo daß das Gesetz gerade um deswillen in der Kirche gepredigt sein will, weil es nicht rechtfertigen kann. Aber freilich, mit dem Gesetz treibt Gott nur ein opus alienum; das opus proprium beginnt, wenn er durch das Evangelium das erschrockene Gewissen wieder aufrichtet; denn das Evangelium weiß von nichts als von 25 Bergebung, die in Christo Jesu für den Sünder vorhanden ist. Es sagt nämlich von einer "fremden" Gerechtigkeit, welche gang außer uns in Christo und seinem Werk sich darbietet und doch unser werden soll. 280 immer der Glaube Christum ergreift und mit ihm eins wird, da wird Ebristi Gerechtigkeit unsere Gerechtigkeit; Gott erklärt den Menschen für gerecht (reputat iustum) und vergiebt ihm seine Sünden. Dabei sieht 10 Luther nach wie vor im Glauben zugleich die sittliche Erneuerung des Menschen gewähr= Unter den mannigfachen Verbindungslinien, welche er hier gezogen bat, gehört leiftet. in diesen Zusammenhang am unmittelbarften diese, daß der im Glauben ergriffene Christus zugleich in dem Christen die Kraft eines neuen Lebens ist. Noch mehr: auch später befaßt Luther diese innere Gerechtmachung mit unter den Begriff der justificatio. Er fann is gelegentlich die justificatio als re vera regeneratio quaedam in novitatem besinieren und spricht von einer beginnenden, einer fortschreitenden und einer noch zu erhoffenden vollendeten Rechtfertigung. Worauf es aber ankommt, ist dies, daß Luther in steigendem Maß auch alle im Christen selbst angesangene Gerechtigkeit von der Begründung der Heilsgewißbeit ausschließt. Wenn er anfänglich ihre Begründung auf Christum 50 noch durch diese angesangene Gerechtigkeit mitbegründet dachte, jo tritt das später in steigendem Maß ganz zurück. Wohl hat Luther auch später noch dazu angeseitet, in den Früchten des Glaubens Rriterien des Gnadenstandes zu erkennen (EN 13, 186), aber Grundlage der Rechtsertigung und Heilsgewißbeit sind sie ihm keinestwegs. Auf die Tendenz der Gesamtanschauung Luthers gesehen kann kein Zweisel darüber sein, daß er den, zu der wirklich Gewißheit des Heiles sucht, auch von aller institia interior weg allein auf Christum und sein geschichtliches Heilswerf weist (EA 17, 253). Luther wurde eben vielzusehr in schmerzlicher eigener Ersahrung immer wieder davon überführt, daß auch die guten Werke des Gerechtsertigten vor Gott nicht "gelten". Richt einmal der Glaube darf um irgendwelcher innerer Qualität willen als rechtiertigend gedacht werden

Melandthon einer Anfrage von Brenz gegenüber betont batte, daß wir durch ben Glanben nicht um beswillen gerecht seien, quia sit radix, sed quia apprehendit Christum. propter quem sumus accepti, bat Lutber ihm zugestimmt und später bat Lutber auf eine Anfrage von Melandtbon selbst, ob wir gerecht seien imputatione gratuita, quae 5 est extra nos, mit dem Urteil geautwertet: quod sola imputatione gratuita simus insti apud Denn. Es ift der Bunkt, an welchem das resermatorische Interesse von dem Ratholicismus auch in seiner am meisten evangelischen Gestalt sich scheidet. Huch alles, was von Gott selbst in uns geschaffen wird, vermag nicht den tragenden Grund unseres Christenstandes abzugeben: Heilsstand und Heilsgewißheit giebt es allein im 10 Glauben an Christum, "Daß atso unser Gerechtigseit rein und gar außer uns genommen und allein auf Striftum und sein Werk ober seinen Gang gesetzt werde, auf daß wir gewiß wissen, wo wir endlich bei sollen bleiben" (EN 22, 257). "Denn unser Glaube und alles, was wir haben nigen aus Gott, ist nicht genugsam, ja es ist nicht rechtschassen, es thue sich denn unter die Flügel dieser Gludbenne und glaube festiglich, daß nicht wir, 15 fondern Christus für uns Gottes Gerechtigkeit genug gethan habe und nicht um unseres Glaubens willen, sondern durch Christi Willen und Gnade und Seligfeit gegeben wird (GA2 7, 187 f.)". Nur durch diese energische Begründung des Christenstandes allein auf Christum vermochte Luther wieder der anderen Erkenntnis jum Siege zu belfen, daß es im Christen= leben sich nicht um lauter neue Ausätze handelt, sondern um einen zusammenhängenden 20 (Snadenitand. Was dem Christenstand seine Kontinuität sichert, ist das in Christo begründete gnädige Urteil Gottes. Damit hängt zusammen, daß nach der subjektiven Seite Luther vor aller Verwechselung der Heilsgewißheit selbst mit dem Gefühle um sie warnt (EN 17, 324f.), nach der objektiven Seite aber die Taufe betont, so daß thatsächlich in feinem Sinn Taufe und Rechtfertigung kombiniert werden muß. Auf Die Frage aber, 25 wie diese Kombination im einzelnen theologisch näher durchzusühren sei, darf man bei Luther keine Untwort suchen wollen, und noch weniger darf man bei ihm bewußt for mulierte Antworten auf Fragen erwarten, welche, wie sich zeigen wird, die weitere Ausgestaltung der Rechtfertigungelebre mit Notwendigkeit mit sich führen mußte.

Die nähere Ausprägung der Rechtfertigungslehre ist Melauchthon zugefallen. Durch 30 ihn auch hat sie ihre erste symbolische Gestalt erhalten. Die Augustana beschränkt sich darauf, diesenigen Momente herauszuheben, an welchen das Interesse der Reformation bängt: Gerecht werden wir vor Gott nicht propriis viribus, meritis aut operibus, sondern allein aus Bnaden. Realgrund der Rechtfertigung ist Christus, qui sua morte pro nostris peccatis satisfecit. Vermittelt wird sie durch den Glauben; als Inhalt zaher des Glaubens erscheint: se in gratiam recipi et peccata remitti propter Christum. Erst die Apologie läßt das treibende reformatorische Interesse römischer Lehre gegenüber schärfer beraustreten, und ihre Ausführungen bedürfen schon mit Rücksicht auf neuere Verhandlungen einer etwas eingehenderen Darstellung (vgl. die Abhandlung von

Loofs, ThSth 1884, S. 613 ff.; Eichhorn, ThStk 1887, S. 415 f.; Frank, Mfz 1892, 40 S. 846 ff.; Stange, Mfz 1899, S. 169 ff. 543 ff.). Unch für das Verständnis der Apologie aber ist von vornherein sestzuhalten, daß auch Melandthon bier nicht sowohl auf Herausarbeitung neuer Begriffe, als auf Klar= stellung des sachlichen Interesses es abgesehen hat. Was deutlich werden soll, ist dies, daß ein doppelter Grund den Bekennern ein Verbleiben bei der herkömmlichen Recht= 45 fertigungslehre unmöglich mache: die Vegner entreißen den erschrockenen Vewissen den Trost, auf welchen sie ein Necht baben, und rauben Christo die Chre, welche ihm zu= Drientiert sind aber auch bier alle Ausführungen an dem Gegensat von Gesetz und Evangelium. Daß die Gegner den nicht versteben, ist der Grundschaden. Sie halten sich an das Wesetz und suchen durch das Wesetz Vergebung der Sünden und Rechtsertigung. 50 Dabei vermögen sie aber nur um deswillen sich zu beruhigen, weil sie mit der göttlichen Forderung, die etwas imendlich viel Höberes als äußere Ebrbarkeit will, nicht wirklich cruft machen. Sie lehren nur institiam rationis videlicet civilia opera, und "erdichten diesen Traum dazu, daß die menschliche Vernunft ohne den heiligen Weist vermöge Gott über alles zu lieben". Würde das auf völlige Zurückstellung der Person 55 Christi hinauskommen, so versuchen sie dann freilich für diesen dadurch eine gewisse Bedeutung zu gewinnen, daß sie Christum einen habitum oder primam gratiam verdienen laffen, vermöge beren wir Gott leichter lieben mögen. 28as man aber auch immer in joldber Weise zum Rubme Christi zu sagen versuche, in der Rechtfertigung selbst wird er nicht wirklich als mediator thätig; denn jenen habitus jell der Mensch nun dech per 60 praecedentia merita sid verdienen und ebenso danach durch Werke des Gesettes in-

erementum illius habitus et vitam aeternam. Das beißt Christum begraben und alle aufrichtigen Herzen in die Unsicherbeit binausstoßen. Denn auch alle Unterscheidung eines meritum de condigno und de congruo vermag nicht zu verbüten, daß der Mensch thatsächlich für ben gangen Rechtsertigungsprozeß auf sein Selbstum sich angewiesen sieht, und das kann für den aufrichtigen Menschen nur vollständige Ratlosigkeit 5 bedeuten. Selbst aller Himveis auf jenen habitus, mit dem Gott ibm zu Hilfe kommen will, kann ihm nicht helsen, wenn doch überhaupt, psychologisch angesehen, kein 28eg nachgewiesen wird, auf dem es zu jener Liebe zu kommen vermöchte. Wie kann jene Liebe zu Gott im Menschen entstehen, wenn doch feine Gewißbeit des gnädigen Gottes vorbanden ift, sondern der Mensch vor dem Zorne Gottes flieben muß? Erst die Gewißbeit der 10 Gnade Gottes macht Gott zu einem objectum amabile, - wie fann denn jene Gewißbeit selbst von meiner Liebe zu Gott abhängig gemacht werden? Mur die otiosi homines werden unter dem Gesetz Berubigung zu finden vermögen, die garten Gewissen dagegen nichts, als Gottes Zorn fühlen. Und dieses Gefühl ist feine Einbildung. Weil kein Mensch aus seinen Kräften Gottes Wort zu halten vermag, sind sie alle "unter der 15 Sünde schuldig des ewigen Zornes und Todes". Überwunden wird jenes Wefühl des Zornes nur durch das Evangelium. Denn zwar spricht einerseits gerade das Evangelium jenes Verwerfungsurteil über den Menschen aus, andererseits aber bietet es Vergebung der Sünden und Rechtfertigung, und diese promissio hat nicht irgendwelche conditionem meritorum nostrorum, jondern rechnet lediglich auf Glauben. Sachlich bedeutet 20 es dasselbe, wenn die Apologie die Rechtfertigung durch Gottes Erbarmen zu stande fommen läßt, oder der Glaube im Sinne des Befenntnisses um deswillen rechtsertigt, quia opponit mediatorem et propitiatorem Christum irae Dei. Die Barmbergigfeit Gottes ist eben nur in Christo vorbanden, und ebenso ist die promissio Darbietung der Bergebung um Christi willen. Insofern ist Christus das zentrale Objekt des Glaut 25 bens, und Heilsgewißheit kommt nur so zu stande, daß der Mensch von allem Vertrauen auf eigenes Berdienst völlig absehen lernt und allein Christum vor Gott geltend macht, der für uns genug gethan hat. Aber man muß sofort binzusetzen, daß Christus für uns doch nur im Evangelium vorhanden ist, und daß der Glaube, der ihn dem Zorne Gottes entgegenstellt, eben aus der promissio selbst vermöge ihres eigentümlichen Inhaltes ge= 30 boren ift. Deswegen ist mit dem eben ausgesprochenen Satz der andere durchaus identisch: daß der Christ in dem aus dem Evangelium geborenen und auf dasselbe sich beziehenden Heilsglauben seine Heilsgewißheit erlebt: "der Glaube eigentlich ist, wenn mir mein Berg oder der beilige Geift im Bergen fagt: Die Berbeißung Gottes ift wahr und ja".

Bis soweit sind die leitenden Grundgedanken der Apologie durchaus deutlich. eigentlichen Schwierigkeiten beginnen erst, wenn die Konsequenzen für die Rechtfertigungs= lehre gezogen werden jollen. Terminologijch ist auch in der Apologie noch alles im Durchweg wird noch die regeneratio mit der justificatio identifiziert, und die Rechtsertigung selbst wird keineswegs nur als ein iustum pronuntiare beschrieben, viels 40 mehr erscheint gerade in entscheidenden Zusammenbängen das schon durch die Auseinanderjekung mit den Gegnern nabegelegte iustum effici. Aber ebenjo deutlich ist, daß dasselbe einen völlig neuen Inhalt erhält. Es wird mit dem consequi remissionem identifiziert. Ungesichts dieser Thatsache wie der durchgängigen Begründung der Rechtsfertigungsgewißbeit auf das Werk Christi ist die Frage sachlich durchaus untergeordneter 15 Natur, ob die Apologie auf den Begriff der Rechtsertigung den forensischen Sinn des Wortes anwendet. Jedenfalls darf man sich dafür nicht auf 131, 131 (bei Müller) berufen. Dagegen erscheint jene Bedeutung E. 1839, 184, 185, wird aber bier in der Variata wieder beseitigt. Sachlich viel wichtiger als eine Entscheidung für oder wider die Variata hinsicktlick der zuletzt angeführten Stelle ist das andere, daß in dem vorliegenden Text 50 der forensische Gebrauch ausdrücklich durch den Gesichtspunkt beschränkt wird, daß es sich hier um eine aliena iustitia bandele, und daß eben aus diesem Grund der veränderte Text den Ausdruck beseitigt. Das beißt aber, daß in beiden Texten der Gedanke sehr nachdrücklich betont wird, auf dessen Sicherstellung eben die spätere Doktrin mit der Be tomung des forensischen Sinnes es abgesehen batte. Wenn die Apologie die Heilsgewiß: 35 heit unlengbar ganz auf Christum gründet und den Zünder, welcher der Bergebung Gottes gewiß werden will, anleitet, auf nichts als auf die um Ebrifti willen geschehene Zusage zu vertrauen, so wird nur biejenige Rechtsertigungslehre ber Tendenz ber Apologie gerecht, welche die Rechtfertigung allein durch ein gerechtsprechendes Gottesurteil zu flande fommen täfit, das nicht irgendwie in der Konstatierung einer sittlichen Qualitat im 60

Menschen, und wäre es auch nur des Glaubens, seinen Realgrund bat, sondern das burchaus von sich aus den Guabenstand des Christen begründet. Mur wird allerdings eine Rechtsertigungstehre, die in den Babnen der Apologie bleiben will, zugleich dem anderen irgendwie gerecht werden muffen, daß für das Bekenntnis die objektive göttliche 5 Rechtfertigung und die subjektive Bergewisserung um sie noch in keiner Weise auseinander= fällt, vielmehr das Unfaerichtetwerden der erschrockenen Gewissen gelegentlich direkt mit dem Gerechtfertigtwerden identissiert werden fann. Dieselbe Aufgabe, die daraus sich ergiebt, drängt sich noch von einer anderen Fragestellung aus auf. Hinsichtlich des Eintritts der Mechtsertigung erklärt die Augustana: homines iustisieari, eum credunt, 10 und ebenjo sieht die Apologie die Sadie an. Andererseits aber darf ebensowenig die doppelte andere Erkenntnis verloren gehen, daß die Rechtfertigung burch das Evan= gelium geschiebt, und daß der rechtsertigende Glaube selbst durch die promissio hervorgerufen wird. Wie man aber beides zu verbinden sucht, wird wieder durch die andere Frage bedingt sein, wie das Verhältnis der Rechtsertigung zu dem geschichtlichen Werke 15 Chrifti näher zu bestimmen sei. Deutlich ist, daß im Sinne der Apologie beides aufs engste zusammengenommen werden muß. Das ist das Große an der reformatorischen Erfenntnis, daß die Berjöhnung durch Christum zum direften Korrelat des rechtfertigenden Glaubens wird. Wenn aber dann gelegentlich dem Glauben der Juhalt gegeben wird: Deum placatum esse, so könnte das auf eine Joentifizierung der Rechtsertigung mit 20 dem geschichtlichen Versöhnungsworte zu führen scheinen. In Wirklichkeit wäre jedoch damit die Meinung der Apologie durchaus nicht getroffen. Sie läßt ja gerade den recht= fertigenden Glauben Christum noch als propitiatorem dem Zorne Gottes entgegenstellen, und es entspricht gewiß auch der Anschauung Melanchthons in der Apologie, wenn er später im Streit mit Osiander erklärt: manifesta et horribilis impietas est dicere 25 omnibus hominibus etiam non credentibus remissa esse peccata; tum primum hominibus remittentur peccata, cum fide statuunt sibi remitti peccata propter mediatorem (CR 8, 580). Wie dann freilich die Bedeutung des Wesens Christi an sich selbst zu bestimmen sei, darüber darf man in der Apologie keine Antwort suchen: für sie ist gerade charakteristisch, daß sie das Werk Christi nur in der Fruchtbarmachung 30 durch den Glauben würdigt.

Auch die Apologie schließt also mit einer Reihe von Fragen. Auf den zuletzt berührten Punkt will bereits die Theologie Ofianders (vgl. d. A. Bd XIV S. 501) eine Antwort geben. Das eigentlich treibende Interesse für sie ist zwar dies, einer befürchteten Ber-außerlichung der Rechtsertigungslehre entgegenzutreten, daneben aber ist sie dogmen-35 geschichtlich durch den Bersuch einer bestimmten Unterscheidung zwischen dem geschichtlichen Werk Christi und der Rechtsertigung bedeutsam. Soll Christus wirklich unser mediator sein, so muß er es sowohl in Bezug auf Gott als auch in Bezug auf die Menschen sein. Mit Gott hat Christus als mediator in der geschichtlichen redemptio gehandelt, durch welche er uns von den eiwigen Strasen der Sünde erlöst und für uns Vergebung der 40 Sünden erworben hat. Mit dieser Vergebung ist aber keineswegs schon unsere Rechtstertigung gegeben. Soll es vielmehr zu dieser kommen, so muß Christus als mediator Die redemptio konnte in der Bergangenheit geschehen, gleichwie auch mit uns bandeln. etwa auch jemand schon vor seiner Geburt aus Sklaverei losgekauft sein kann. Die wirkliche Gerechtmachung muß dagegen notwendig in das Leben des Christen selbst hinein= 45 fallen, und zu ihr kommt es nun so, daß in dem äußeren Wort als einem Behikel das innere Wort, Christus in seiner göttlichen Natur, zu uns kommt und in uns Wohnung macht: diese Einwohnung Christi, nach seiner göttlichen Natur, ist unsere Gerechtigkeit. Man begreift, daß dieser Theologie der Borwurf des Katholicismus gemacht werden founte. Musbrudlich wird erflärt: glacie frigidiora docent nos tantum propter 50 remissionem peccatorum reputari iustos et non etiam propter iustitiam Christi Die Rechtfertigung wird als Gerechtmachung beper fidem in nobis habitantis. schrieben, und die Einwohnung der Gerechtigkeit Christi kann an die gratia infusa der katholischen Theologie erinnern. Und doch ist über die evangelische Tendenz Osianders ein Zweisel nicht möglich. Von irgendwelcher Begründung der Rechtsertigung auf mensch 55 liches Verdienst weiß er nichts, und insoweit sehrt er in dem entscheidenden Punkte auch positiv resormatorisch, als Christus auch in dem Aft der Rechtsertigung als mediator gebacht werden soll. Im übrigen entscheidet für das Verständnis Ofianders die Frage, ob es lediglich als eine Infonsequenz zu gelten hat, wenn auch er noch von einer Zurechnung der Gerechtigkeit Christi spricht. Das aber hängt wieder von der anderen Frage 60 ab, ob für Spiander die Einwohnung Christi selbst oder die durch sie hervorgerufene

innere Wirfung der eigentliche Grund der Rechtsertigung ist. Run betont Ssiander offenbar nachdrücklich, daß es durch Spristus in uns zu einer wirklichen Erneuerung kommt. Alber an entscheidender Stelle wird das Urteil, daß die Efinde in dem Christen boch eben nur als "ein unreines Tröpflein gegen ein ganz reines Meer" jei, josort burch den anderen Satz ergangt: "und Gott will es um der Gerechtigkeit Chrifti willen, Die in uns ift, nicht 5 seben". Wohl aber macht sogleich die Theologie Sjianders in der Mesormationszeit eindring= lich deutlich, wie notwendig jede vermeintliche Vertiefung der äußerlichen Zurechnung der Gerechtigkeit Christi im Rechtsertigungsaft das eigentliche Interesse der Resormation verdirbt. Thatfächlich kebren, wenn auch in anderer Gestalt, auch Tsiander gegenüber die beiden Bedenken wieder, welche die Apologie der fatbolischen Lehrweise gegenüber erboben batte. 10 Zwar hier soll gewiß nicht Christus "begraben" werden, aber das geschichtliche Werk Christi tritt thatsächlich zurück. Diander kann sich für seine Betonung des Christus in uns auf Luther berufen. Aber er übersieht, daß für Luther doch der Christus in uns nur darum Grund der Heilsgewißbeit sein fann, weil er zugleich der Christus für uns ist. Wenn dagegen Djiander unjere Rechtfertigung auf die Einwohnung der göttlichen Natur 15 Christi in uns begründet, welche Bedeutung bat es dann zuletzt noch, wenn auch er be-tonen will, daß Christus durch sein ganzes Heilswerf die vollkommene Gerechtigkeit uns erworben hat? Eine wirkliche Berbindung zwischen dem geschichtlichen Werk Christi und der Nechtfertigung wird nur dadurch bergestellt, daß das äußere Wort, in welchem Christus mit seiner göttlichen Natur zu uns kommt, vor allem Christi Person und Werf zu seinem 20 Inhalt hat. Aber warum das jo sein muß, wird wieder nicht deutlich. Und wenn an das geschichtliche Werk Christi die Vergebung der Zünden geknüpft wird, was ist eine Bergebung der Zünden, Die noch keine Gerechtigkeit im Gefolge bat? Indem Die Bergebung der Sünden aus ihrer zentralen Stellung verdrängt wird, droht wieder bas ist das andere Bedenken — für das erschrockene Gewissen ein gewisser Trost uns 25 möglich zu werden; denn mag auch die Eintwohnung Christi selbst und nicht ihre Früchte der Realgrund der Rechtsertigung sein follen, so werden doch notwendig die letteren zum Erkenntnisgrund der Rechtfertigung: Woran anders als an ihren Kriterien fann der Christ der Einwohnung Christi wirklich gewiß werden?

Mit Richt hat daher die T. E. diese Lehrweise abgelehnt und mit gleichzeitiger Ab= 30 weijung des Stancarus erflärt, quod iustitia nostra . . . in tota ipsius persona consistat, quippe qui est Deus et homo in sola sua tota et perfectissima oboedientia est nostra iustitia (622, 55 bei Müller). Noch spürt man den unmittelbaren Pulsichlag der Reformation an der Energie, mit welcher für die Begründung der Beilsgewißbeit jede Reflegion auf menschliches Thun ausgeschlossen wird. Auch der Glaube 35 selbst soll nicht irgendwie als eine menschlicherseits zu leistende Bedingung in Betracht kommen. Zwar eristiert er nicht ohne vorangegangene Buße und nachfolgenden Glauben, er rechtsertigt aber allein um des von ihm ergriffenen Objektes willen. Dem entspricht, daß für die lehrhaste Ausprägung zwischen regeneratio und iustificatio bestimmt unterschieden und die iustificatio in sorensischem Sinne gedeutet wird. Zwischen ihr und wo dem geschichtlichen Werk Christi wird aber dadurch eine Verbindung bergestellt, daß es in der Rechtsertigung zu einer Imputation der Gerechtigkeit Christi kommt, welche die Bergebung der Eünden zur Folge hat. Hun mag man unter anderen Gesichtspunkten beflagen, daß nicht gleichzeitig dasjenige Interesse, welches in der ursprünglichen Gleichsetzung von regeneratio und instissicatio sicher gestellt werden sollte, weiter ausgebaut is wurde, wie denn jedenfalls die spätere Borordnung der regeneratio vor die iustificatio in der alten Dogmatik verschiedenen schweren Bedenken unterliegt. Gine geschichtliche Betrachtungsweise muß aber anerkennen, daß der &. C. lediglich die Aufgabe zugefallen war, die Rechtfertigungslehre so zu gestalten, daß nicht irgend etwas in uns, sondern allein das geschichtliche Heilswerf Christi als Realgrund der Rechtsertigung erscheine. Unter 50 diesem Gesichtspunkt muß es aber bei der begrifflichen Unterscheidung von regeneratio und iustificatio lediglich sein Bewenden haben. Will man etwas vermissen, so wäre es viel eber dies, daß die reformatorische Erfenntnis von dem Zusammenbang zwischen Evangelium und Glauben, wonach der Glaube als Bertrauen auf das Evangelium durch dieses selbst bervorgerusen wird, zwar in der F. E. keineswegs preisgegeben ist, wohl aber auch 55 nicht weiter fruchtbar gemacht wird. Auch das will freilich aus der geschichtlichen Situation verstanden sein, für welche nur die Frage unmittelbar zur Verhandlung stand, in welchem Sinne der Glaube zur Mechtsertigung ersordert werde. Aber allerdings fonnte bereits dieje Fragestellung selbst Beranlassung geben, in eine Lebrweise einzubiegen, welche in dem Glauben eine vor der Mechifertigung von dem Menschen zu erfüllende Bedingung ou

seben wollte. Eben dahin konnte die Entwickelung von einem anderen Gesichtspunkte aus drängen. Entsprechend dem, daß die F. C. von einer besonderen Zurechnung der Gerechtigkeit Ebristi im Rechtsertigungsakt weiß, spricht sie auch von einer Aneignung dieser Gerechtigkeit durch den Glauben in einem doppelten Sinne: er eignet sie sich an, und sie wird ihm angeeignet. Dabei hat aber das Bekenntnis noch nicht das Bedürfnis, zwischen dem Glauben, welcher die Erlösung erst ergreift, und dem Glauben, welcher die Gerechtigkeit bereits besitzt, zu unterscheiden. Vielmehr erscheint auch als Inhalt des rechtsfertigenden Glaubens noch gauz in der früheren Weise, quod . . . remissionem pecentorum habeamus (612, 11).

Die spätere Doamatik dagegen unterscheidet nicht bloß bestimmt zwischen der Ancianung der Gerechtigkeit Christi, welche der Glaube vollzieht, und der Aneignung, die von Gott vollzogen wird (Baier), sondern macht auch im Glauben selbst Unterschiede, so daß etwa Quenstedt die Gewißheit des Glaubens vor der Rechtfertigung, in der Rechtfertigung und nach der Rechtfertigung unterscheidet. Dabei wird aber die grundsätzliche Gleichheit 15 des Glaubens noch festgebalten und ausdrücklich betont, daß auch der rechtfertigende Glaube bereits fiducia specialis misericordiae Dei sei. Das ist Quenstedt möglich, weil er doch nicht bloß die der Rechtfertigung voraufgehende Darbietung des Heilsgutes, sondern auch die Rechtsertigung selbst durch das Evangelium geschehen läßt und anderer= seits ebenso grundsätzlich festbält, daß der Glaube wie Organ für die Aufnahme des Evan= 20 actiums to sugleich feine Birfung ift: habet fides duplicem ad evangelium respectum 1. effectus, 2. organi. Dagegen könnte allerdings die lette Konsequenz des forensischen Rechtsertigungsbegriffes zu fordern scheinen, den Rechtsertigungsvorgang aussichlich ins forum Dei zu verlegen und durch das Evangelium höchstens die Insimus tion des Rechtfertigungsurteiles vermitteln zu lassen. Soweit das geschieht, kommt die 25 Entwickelung in einem gewissen Sinne wieder an ihrem Ausgangspunkt an. teresse der Heilsgewißbeit hatte die Reformation den Christen angeleitet, von sich weg und allein auf Christum beziehungsweise die promissio zu blicken, um in dem durch die promissio selbst hervorgerufenen Glauben die Heilsgewißheit zu erleben. Indem jetzt bagegen in scheinbar konsequenter Ausbildung des objektiven Interesses der Rechtsertigungs= 30 vorgang als ein rein transscendenter gedacht wird, für welchen der Glaube nur die notwendige Voraussetzung bildet, entsteht aufs neue die Frage, wie es denn nun zu einer Gewißheit um die Rechtfertigung und den Heilsstand komme. Mehr noch als in der dogmatischen Litteratur tritt in der affetischen ans Licht, wie einerseits wirkliches Heils= interesse in jener letzten Konsequenz Befriedigung suchen kann, andererseits aber die ernst= 35 lichsten praftischen und theoretischen Schwierigkeiten sich erheben.

Es muß ausreichen, dafür auf die bei der Litteraturangabe bezeichnete Schrift von Burk hinzuweisen, die freilich ja bereits unter dem Ginfluß des Württemberger Pietismus Dieses in seiner Art sehr bedeutsame und vor allem unter seelsorgerlichem Ge= sichtspunkt fruchtbare Werk ist direkt an der scharfen Unterscheidung von Rechtfertigung 40 und Versicherung orientiert. Die Rechtsertigung wird zu einem rein transscendenten Aft, und Burk ist das gerade praktisch sehr wichtig. Nun ist die Rechtsertigung, wie es scheint, erst allen Schwankungen des inneren Lebens ganz entzogen; und vor allem scheint jetzt möglich zu sein, auch solchen zurecht zu helsen, welche eine Gewißheit der Rechtsertigung noch nicht zu erreichen vermögen, obwohl sie innerlich zu Gott recht stehen. 45 kann man den Eindruck haben, daß hier wertvolle Gedanken Luthers wieder aufleben. Die Frage kann nur sein, ob es nun Burk wirklich gelingt, einen Weg zur Vergewisse= rung nachzuweisen. Diußte diese konsequenterweise sich doch auf die im Himmel geschehene Rechtsertigung beziehen, so könnte eine direkte Bergewisserung um einen solchen Vorgang offenbar nur durch ein gang unvermittelt auftretendes Geisteszeugnis gewonnen werden. 50 Burk ist nücktern genug, eine solche Nivglichkeit nur ausnahmsweise ins Auge zu fassen. Bu den wertvollsten Partien seines Buches gehört vielmehr der Nachdruck, mit welchem er den suchenden Christen auf Christum allein und das Wort allein zu weisen versucht. Bu einer wirklichen Vermittelung Dieser Gedankenreihe mit der ersten kommt es aber nicht und konnte es nicht kommen. Bielinehr ist es nur ganz konsequent, wenn bei Burk doch 55 die Anweisung eine große Rolle spielt, des Glaubens und des Heilsstandes aus seinen Rriterien gewiß zu werden.

Freilich war darin die alte Dogmatik vorangegangen und beide können sich mit getwissem Recht auf Luther berufen, insofern dieser, wie vorhin angedeutet, ebenfalls gelegentlich zu einer Selbstprüfung aus den Kriterien des Glaubens anleitet. Seine eigent= 60 liche Heimat aber hat ein derartiges Verfahren in der resormierten Theorie. Insoweit

bestebt ja zwischen der resormierten und lutherischen Unschauung Übereinstimmung, als man auch dort die Nechtsertigung allein durch den Glauben an Christian zu stande kommen Innerhalb des Gemeinsamen ergeben sich aber bedeutsame Ruancierungen, welche besonders durch das verschiedene Berstandnis der Erwählung veranlaßt sind. Sifenbar ist die unrestektierte lutherische Art im Blid auf die Verbeißung und Christum Heils gewißbeit zu suchen, nur unter Boraussemung der Universalität dieses Beilswerfes und ber Verheißung möglich. Gur Die genuin resormierte Unschauung gelten beide aber nur ben Erwählten. Die Heilsgewißbeit muß daber konfequenterweise zu einer Gewißbeit um Die Wahl werden; darüber aber, ob der einzelne Gegenstand göttlicher Wahl ift, läßt fich aus dem Wort freilich nichts entnehmen. Wo man daber nicht eine unmittelbare Ver- 10 gewifferung um die Wahl durch den beiligen Beift zu bebaupten wagt, bleibt nur Die Unweisung übrig, aus ben Werken des Glaubens und damit des Heilsstandes sich zu Satte biefe Methode aber im Ginne eines erganzenden Berfahrens auch veraewiffern. bereits unter der Orthodorie in der lutherischen Praxis Eingang gefunden, jo wurde vollends auch in ihrer Mitte burch ben Pietismus die Selbstbeobachtung entscheidend. Es 15 bandelte sich dabei lediglich um eine Ronfequenz aus dem anderen, daß für die Begrundung des Heilsstandes selbst die objektiven Justanzen zurückgeschoben wurden, und aller Nachdruck auf die inneren Vorgänge der Wiedergeburt und Bekebrung siel. Immerhin blieb die Kontinuität mit der bisberigen firchlichen Entwickelung dadurch gewahrt, daß diese Vorgänge als im strengen Sinne supranatural gewirfte verstanden wurden. In 20 bem Maß bagegen, als auch das Verständnis für Diesen supranaturalen Charafter ichwand, befand man sich auf dem Boden des Rationalismus. Bier weiß man nur noch von einer Besserung bes Lebens und aus der Rechtsertigungsgewißbeit wird die sichere, selbstzufriedene Zuversicht, daß Gott dem ehrlichen Streben des redlichen Mannes noch übrig bleibende Unvollkommenheit nachsehen werde.

Injojern hat Echleiermacher auch in unserem Lebrstück zur Überwindung des Rationalismus beigetragen, als ber religioje Charafter ber Rechtsertigung wieder mehr zur Geltung kommt. Im übrigen aber mußte auch in diesem Punkte sich geltend machen, daß Schleiermacher durch seinen Ausgangspunft konjequenterweise überbaupt in der Beschreibung von Bewußtseinszuständen seitgehalten wird. Die Rechtsertigung wird der 30 Bekehrung koordiniert: Das Aufgenommenwerden in die Lebensgemeinschaft mit Christo joll als veränderte Lebensform Bekebrung jein, als verändertes Verbältnis des Menjohen zu Gott seine Rechtsertigung. Soweit Schleiermacher aber bann boch über die subjektive Seite binausstrebt und auch ein objektives Verbalten Gottes ben Menichen gegenüber zu lebren versucht, will er doch nur einen allgemeinen göttlichen Rechtsertigungsaft in Bezug 35 auf die Erlösung annehmen, welcher sich zeitlicherweise allmählich realisiert. Zu einem wirk-lichen, neuen Verständnis der Rechtsertigungslehre der Mirche ist es erst von der neuen Erweckung aus gekommen. Die Gewißheit der Seligkeit, welche man wieder juchte, fand man wieder nur in Christo und seiner Gerechtigkeit und wuche so in eigenster Erfahrung, ohne es zunächst selbst auch nur zu wissen, in das Verständnis der lutberischen Recht: 40 fertigungslehre hinein. Innerhalb der Theorie aber wirften neben den von daber aus-gehenden Einflüssen die beiden bei Schleiermacher angedeuteten Momente entscheidend nach. Während bei einer Reihe von Theologen der objektive Rechtfertigungsvorgang in einen subjektiven Bewußtseinsvorgang sich auflöste, versuchten andere in mannigsachster Ruan cierung durch stärkere Betonung der ethischen Seite eine Weiterbildung der Rechtsertigungs 15 lehre zu erreichen. Hengstenberg wollte gegen Ende seines Lebens durch Unterscheidung von Stufen der Rechtfertigung belfen; Bed läßt durch die Rechtfertigung einen in Christo vermittelten Lebenszustand eintreten, indem einesteils alle früheren Sünden getilgt find, anderenteils eine neue sittliche Rechtbeschaffenbeit angeregt ift, Die sich in einem ent= sprechenden Berbalten als Gerechtigkeit des Lebenswandels zu außern bat; Martenjen 50 endlich glaubt im Sinne vieler die rechtfertigende Mraft des Glaubens daraus erflären zu muffen, daß Gottes Gnade schon in dem Samenforn die fünstige Frucht der Seligfeit und in dem reinen Willen schon das realisierte Steal der Freiheit sieht. Unter den prattijden Richtungen der Gegenwart aber kehrt in der sogenannten Heiligungsbewegung die Gefabr wieder, welche schon dem Pietismus und in anderer Weise dem Methodismus 35 drohte, daß über der Betonung der Heiligung die Rechtfertigung verdunkelt, dadurch aber die Heiligung selbst zuletzt notwendig veräußerlicht und gesährdet wird. Mit Recht beiont man, daß der im Glauben ergriffene Christus auch unsere Heiligung sein musse. Sowen man aber bei jener Bewegung überbaupt von einer gemeinsamen Anschauung reben bari, kommt der Christus für uns nicht ausreichend zu seinem Recht.

Dem gegenüber vertritt die sogenannte Bornbolmer Bewegung (vgl. d. A. Boll & 326) insofern an dem entscheidenden Punkte das reformatorische Interesse, als die Heilsgewißbeit mit allem Nachbruck allein auf das geschichtliche Heilswerk Christi begründet werden foll. Man glaubt aber um beswillen die Rechtfertigung mit jenem geschichtlichen Werk 5 identifizieren zu müffen. Bon den lonfequenten Bertretern jedenfalls wird eine Recht= fertigung der Welt in Christo gelehrt, und aus dem Glauben wird ein bloßes Sich-Bewußtwerden bessen, was man in Christo bereits bat. Innerbalb der theologischen Wiffenschaft aber bat besonders Mitschl eine Kombination der Rechtsertigung mit dem geschichtlichen Werk Christi vollzogen. In Christo kommt es insosern zu einer Rechtfertigung wer Gemeinde, als Gott zunächst der mit Christo zusammengehörenden Gemeinde als folder die Stellung, in welcher Christus ihm gegenüber sich behauptet hat, anrechnet und um ihretwillen die Gemeinde zur Gemeinschaft mit sich zuläßt. Auf den einzelnen bezieht sich aber die Rechtsertigung unter der Voraussetzung, daß er durch den Glauben an das Evangelium in die Gemeinde sich einreiht. Die Rechtsertigung ersolgt nämlich 15 von vornberein unter der Bedingung des Glaubens; m. a. 28. sie wird überall da wirksam, wo jie als Verjöhnung den Glauben bervorruft, in welchem der Mensch das Miß= trauen gegen Gott, in dem er von Gott getrennt war, fahren läßt und auf Gott sein Vertrauen richtet. Rechtfertigung und Verföhnung haben also benselben Inhalt, nur daß im Begriff der Verjöhnung die Rechtfertigung als erfolgreiche gedacht wird. Nun hat dieses 20 ganze Verständnis der Rechtfertigung nicht ohne Grund mannigfachen Widerspruch bervorgerusen. Die unzureichende Beschreibung der Leistung Christi, welche auch den Glaubens= begriff gefährdet, Die Verschiebung der Begriffe der Versöhnung und Rechtfertigung, Die Ablebnung einer individuellen Rechtfertigung — das alles sind Punkte, welche starkes Bedenken erregen müssen. Anzuerkennen dagegen ist die Energie, mit welcher der synthe= 25 tische und nicht analytische Charafter des Rechtsertigungsurteils betont wird, und auch Die Bedeutung, welche der Gemeinde für die Begründung und den Bestand des Christen= standes zukommt, darf nicht in Vergessenheit geraten. Bleibende Bedeutung aber hat ganze Konstruftion durch die mannigfachen Unregungen, die von ihr aus= gegangen sind und die eine Reihe von Problemen aufs neue zum Bewußtsein gebracht 30 baben, welche besonders auf das Verhältnis der Rechtfertigung zum geschichtlichen Werk Christi wie andererseits zum Glauben sich beziehen. Ahnliches gilt von den Aufstellungen Dorners, und auch in ihrem sachlichen Interesse berühren sie sich mannigfach mit der Konstruktion Ritschls, nur daß sie bestimmt die Kontinuität der kirchlichen Entwickelung festbalten. Charafteristisch für Dorner ist der Nachdruck, mit welchem die geschichtliche 35 Versöhnungsthat wirklich als Grundlage des gegenwärtigen Christenstandes zu ihrem Recht kommen soll, und die darans gezogene Folgerung, daß der Glaube lediglich als Covaror ληπτικόν einer a parte Dei schon vollzogenen Vergebung verstanden werden müsse. Dabei hatte Dorner in dem oben angegebenen Kieler Vortrage allerdings sich so ausgesprochen, daß als letzte Konsequenz eine einfache Identifikation der Rechtfertigung mit der Versöh-40 ming sich könnte zu ergeben scheinen. Dorner weist in seiner Glaubenslehre selbst barauf bin, wie dort die Ausdrücke Rechtsertigung und Versöhnung gelegentlich promiscue gebraucht würden und sucht dagegen in diesem Werk sie schärfer gegeneinander abzugrenzen. In dem geschichtlichen Werk Christi ist es zu einer Berföhnung der Welt gekommen, die notwendig auch für den einzelnen Vergebung in sich schließt. Zu einem wirklichen Besitz 45 und Genuß der göttlichen Vergebung kommt es indes erst im Uft der Rechtfertigung, welcher als Fortsetzung des göttlichen Versöhnungswillens zu verstehen ist. — Endlich mag noch darauf hingewiesen sein, daß die Betonung der zentralen Bedeutung der Recht= fertigung und die nachdrückliche Begründung der Rechtfertigung und Rechtfertigungs= gewißbeit auf das geschichtliche Werk Christi zu den am meisten charafteristischen Eigen= 50 tümlichkeiten der Cremerschen Theologie gehört.

III. 1. Eine zusammenhängende Darstellung des ganzen Lehrstückes kann schließlich nur noch so versucht werden, daß das treibende Interesse scharf herausgestellt und die Punkte, auf welche es ankommt, möglichst deutlich bezeichnet werden. Um was es sich handelt, ist zuletzt die Frage nach der Begründung der Gottesgemeinschaft und die Gewißs beit um sie bei dem einzelnen. Beides läßt sich nicht trennen. Wo verstanden wird, daß das Ehristentum gegenwärtige, persönliche Gottesgemeinschaft ist, da liegt darin notswendig grundsätzlich auch eingeschlossen, daß ein solches Gemeinschaftsverhältnis nur mit Bewußtsein durchlebt werden kann. Auf die Aufsassungen über die Begründung der Gottesgemeinschaft ist das daher die Probe, ob sie wirklich dem Christen eine Gewißheit um sie ermöglichen. Run giebt es schließlich nur die Alternative: entweder muß die

Anitiative zu unjerer Gottesgemeinschaft ganz von Gott oder ganz von uns ausgeben. Wo aber immer die Frage nach der Gemeinschaft mit Gott bei einem Menschen erwacht. ba wird bas zunächst immer in dem Ginne gescheben, daß der Mensch sich selbst fromm machen und fo in Gottes Gemeinschaft bineinarbeiten möchte. Jene Frage erwacht eben an dem schmerzlichen Bewußtsein der Getrenntbeit von Gott in der Sünde; weiß nun 5 der Mensch sich für diese verantwortlich, so ist es durchaus naturgemäß, daß er auch von sich aus seine Gerechtigkeit vor Gott begründen will. Alle derartigen Bersuche vermögen jedoch um ihrer bleibenden Unvollkommenbeit willen den Menichen nicht über innere Unsiderbeit hinauszusübren. Das bat aber objektiven Grund: Der beilige Gott kann nur von sich aus die Menschen zur Gemeinschaft mit sich zulassen. Um deswillen in ift es icon eine bobere Stufe des Berftandniffes, wenn die fatholische Anschauung die Initiative in dem ganzen Mechtfertigungsprozeß bestimmt Gott zuweisen will und die schließliche Rechtsertigung selbst durch eine von Gott ausgebende Gerechtmachung begründet werden läßt, welche, in rechter Vorbereitung erlangt und in entsprechender Selbsttbätigfeit fruchtbar gemacht, dem Menschen das ewige Leben verbürgt. In Wirklichkeit aber handelt 15 es sich hier boch um eine Vermittelung, welche recht lebendig zum Bewußtsein bringen fann, wie jeder Berjuch, bier zu vermitteln, den Menjeben doch wieder ibatjächlich auf sein Selbstthun weist und in die innere Unsicherheit hinausstößt. Zu einer wirklichen Gewißbeit um den Gnadenstand fann es nur da fommen, wo verstanden wird, daß dieser ganz auf göttlicher Selbstdarbietung ruht, und dem Menschen nur übrig bleibt, im 201 Glauben auf diese Selbstdarbietung einzugeben oder vielmehr von ihr das Vertrauen auf sie sich abgewinnen zu lassen. Diese Zelbstdarbietung aber hat Gott in dem geschicht= lichen Werk Christi vollzogen, in welchem er burch Beschaffung einer Sühne für bie Sünde die Welt mit sich selbst versöhnte. Insosern ruht unsere Heilsgewißheit zuletzt ganz auf einer iustitia extra nos posita: Die Gerechtigkeit, welche durch Christi Ein= 25 treten für uns geschaffen ist, ist ihr Realgrund, ober auch: Er selbst ist unsere Gerechtig= feit, wie er auf Grund seines Leidens und Sterbens gegenwärtig uns vor Gott vertritt. Injofern aber jenes geschichtliche Werk Christi uns nur im Wort und den ins Wort gefaßten Sakramenten erreicht, bildet Wort und Sakrament die (Brundlage der Heils= gewißbeit. Diese Sätze werden bernach noch einer gewissen Ergänzung und Sicherstellung 30 bedürfen. Gie bezeichnen aber das zentrale Interesse, das nicht preisgegeben werden barf; und nur die diejenige Gestaltung der Rechtsertigungslehre kann für entsprechend gelten, welche dieses Interesse befriedigt.

2. a) Dann aber ist zunächst deutlich, daß und in welchem Sinn die Rechtfertigung als ein forensischer Uft verstanden werden muß. Kann nur von Gott aus unsere Gottes= 25 gemeinschaft begründet werden, und muß andererseits ebenso um der Art dieses Gemeinschaftsverhältnisses als eines persönlichen willen wie um der Thatsache bleibender Unvollkommenheit auch im Gerechtfertigten willen der Gedanke einer magischen inneren Umschaffung des Menschen ausgeschlossen bleiben, jo kann die rechtfertigende That Gottes, welche den Christenstand begründet, nur in der Form eines gnädigen Urteils Gottes ge- 10 dacht werden, das nicht analytischer, sondern synthetischer Natur ist. M. a. 28.: gleichwie die Rechtfertigungsthat (Vottes nicht in erster Linie auf Herstellung einer neuen sitt= lichen Qualität im Menschen, sondern auf Begründung eines neuen Verhältnisses Gott gegenüber es abgeseben bat, so darf sie auch nicht irgendwie als Ronstatierung einer im Menschen vorhandenen ethischen Qualität verstanden werden, sondern muß gang als 45 gnädige Willensentscheidung Gottes gedeutet werden, welche über den Sünder ergebt und ihn in und mit der Vergebung der Eünden gerechtspricht und eben damit in die Gemeinschaft mit sich ausnimmt. Selbst der Glaube, obne den es allerdings Rechtsertigung nicht geben fann, darf nicht irgendwie als verdienstliche Leistung zum Realgrund ber Rechtfertigung gemacht werden, und ebenso darf die Fortdauer des Rechtfertigungsstandes 50 nicht etwa auf das Lebenswert des Christen als einer Ergänzung der Rechtsertigungsthat Gottes mitbegründet werden. Bielmehr ruht der Chriftenstand von Anfang bis Ende allein auf dem gnädigen Urteil Gottes, jo daß auch bleibender Unvollkommenbeit gegenüber es nur darauf ankommen kann, dieses Urteil im Glauben zu bejaben. Nur darüber kann man zweiselbast sein, ob terminologisch angeseben bas Berbalten Gottes ber Sünde bes Ge- rechtsertigten gegenüber nur unter bem Titel ber täglichen Sundenvergebung gedeutet oder mit der älteren Dogmatif als iustificatio continuata verstanden werden soll. Bei der ersteren Ausdrucksweise kommt offenbar der grundlegliche Charakter der ursprünglichen Rechtsertigungstbat Gottes am schärfsten zum Ausdruck, aber man kann zweiseln, ob der gläubige Chrift darauf verzichten kann, die tägliche Zindenvergebung zugleich ponitiv als so

stets wiederholte Neubegründung seines Verbältnisses zu Gott zu denken. Zedensalls aber darf durch die Übernahme des Begrisses einer stets erneuten Nechtsertigung nicht der Schein entsiehen, als setze sich der Christenstand aus immer neuen Unsätzen zusammen. Vielmehr wird durch die grundlegliche Nechtsertigungsthat Gottes ein zusammenhängender Schadenstand bearündet.

b) Wird aber die Kontinuität dieses Gnadenstandes nach 1. durch das geschichtliche Wert Christi verbürgt, nach a aber durch das gnädige Rechtfertigungsurteil begründet und getragen, so ergiebt sich obne weiteres, daß unter alten Umstäuden die Rechtsertigung und das geschichtliche Werk Christi aufs engste verbunden gedacht werden müssen. 10 Grenzen aber, in welchen diese Verbindung gesucht werden muß, werden durch die beiden folgenden Sätze bezeichnet: Einerseits darf die Rechtfertigung nicht mit dem geschichtlichen Werk Christi identifiziert werden; der biblische Zusammenbang zwischen Rechtsertigung und (Maube fäme dabei nicht zu seinem Necht und die Realität eines wirklichen Wechselverlehrs zwischen Gott und Menschen ginge verloren. Andererseits aber wäre es ein 15 Rückfall in die katholische Betrachtungsweise, wenn man in dem geschichtlichen Werk Christi nur den allgemeinen Möglichkeitsgrund der Rechtfertigung sinden wollte; offenbar würde der letzte entscheidende Grund für die rechtfertigende That Gottes dann doch iraendwie in dem Menschen selbst gesucht werden müssen. Ein Husgleich zwischen den scheinbar auseinandergehenden Interessen kann — unter Durchführung der bereits bei der 20 biblijden Darstellung angebenteten Kombination — nur so gefunden werden, daß die Recht= fertigung als wirkfame Durchführung der in dem geschichtlichen Werk Christi vollzogenen Selbstdarbietung Gottes verstanden wird. Paulus sieht ja auch die Sache nicht etwa so an, daß durch die Versöhnung in Christo die Aufforderung καταλλάγητε τω θεω überflüffig würde; vielmehr sieht er in dem Wort von der Verföhnung die notwendige Aus-25 wirkung der Versöhnung. Umgekehrt denkt er im Evangelium die Gerechtigkeit enthüllt und wirksam. Eine Kombination beider (Vedankenlinien führt notwendig auf die Anschaufung, daß die geschichtliche Selbstdarbietung Gottes im Werke Christi in dem Wort von dieser ihre Fortsetzung hat und den einzelnen erreicht. Die Sache steht also nicht etwa so, daß (Sott zwar in seiner geschichtlichen Offenbarung den Zugang zu sich wieder 30 eröffnet hätte, der Mensch nun aber immerhin im Vertrauen auf jene (Sottesthat sich selbst zu Gott hindurcharbeiten müßte; vielmehr erreicht jene Selbsterschließung Gottes im Wort wirksam den einzelnen, und wo immer durch die gnädige Darbietung Gottes der Mensch das Vertrauen auf jene sich abgewinnen läßt, da wird es zum Rechtfertigungsurteil über den Menschen, das objektiv und subjektiv den Rechtsertigungsstand begründet.

e) Eben zu dieser Lösung drängt die andere Frage, welche Stellung und Bedeutung dem Glauben im Rechtsertigungsaft zukomme. Daß allein der Glaube als rechtsertigend in Betracht kommen kann, ist aus 1. ohne weiteres beutlich; ebenso wurde bort bereits ausgesprochen, daß die rechtfertigende Kraft des Glaubens nicht etwa in seiner ethischen Qualität gefunden werden dürfe. Beruht unfere Gottesgemeinschaft allein auf Christi 40 Heilswerf und der durch sie beschafften Gerechtigkeit, so kann der Glaube lediglich als δογανον ληπτικόν in Betracht kommen und nur um des von ihm ergriffenen Objektes willen rechtsertigen. Die eigentliche Schwierigkeit setzt erst bei der Frage ein, wie dieses Berständnis des Glaubens, das unter allen Umständen festgehalten sein will, mit dem anderen Sate, der ebenso nachdrücklich herausgehoben werden muß, zusammen bestehen 45 könne, daß nur da, wo Glaube ist, Rechtsertigung ist. Führt der letztere Satz nicht doch notwendig wieder darauf, daß der Glaube irgendwie als eine menschlicherseits zu leistende Bedingung der Rechtfertigung erscheint? In der That wäre diese Konsequenz unvermeidlich, wenn die Sache so gedacht werden müßte, daß der Mensch zunächst — immerbin unter der Einsvirkung des Wortes - den Glauben an Christum in sich bervorriese, 50 und dann Gott auf Grund einer Konstatierung Dieses Glaubens im Sinne einer erfüllten Leistung das Rechtsertigungsurteil vollzöge. Das Wahrheitsmoment in einer solchen Unschauung ware dies, daß in der That der Glaube im strengen Sinne ein opponere Christum irae Dei ist und eben um deswillen durch ihn die Rechtsertigung zu stande Offenbar aber weisen gerade auch diese Sätze für die Ausbildung der Recht= 55 fertigungslehre in Wirklichkeit in eine folche Lehrweise, welche nicht irgendwie den Glauben als Realgrund der Rechtfertigung erscheinen läßt. Müßte dagegen aus ihnen die oben angedeutete Konsequenz gezogen werden, dann hieße das nichts geringeres, als daß das ursprüngliche Interesse der reformatorischen Lehre doch wieder preisgegeben würde; denn nun wäre der Christ doch wieder darauf angewiesen, durch Reslegion auf sich selbst, wenn auch

60 nur auf Borbandensein des Glaubens in sich, seine Heilsgewißbeit kestzustellen. Grund=

fäklich bagegen angesehen wäre für eine einsache Begründung ber Gewißbeit auf Christum und das von ihm zeugende Wort fein Raum mehr. Man mache sich nur flar, daß ein derartiges Rechtsertigungsurteil Gottes, welches auf Ronstatierung des beim Menschen vorhandenen Glaubens hinausfäme, nicht mehr durchs Evangelium vermittelt gedacht werden könnte, und erst recht dann eine Insinuation dieses Rechtsertigungsurteils durchs a Evangelium nicht vorstellbar wäre. Denn das Wort, mag es auch als sakramentales Wort oder als Absolution an den einzelnen gang speziell sich wenden, vermag doch nie das Borbandensein einer Qualifikation zur Rechtsertigung im Menschen festzustellen, son= dern bleibt lediglich immer wirksame Darbietung der allgemeinen Berheißung. Glaubt man daber wirklich die Mealität des Mechtsertigungsvorganges nur sestbalten zu können, w wenn man ibn als Ronstatierung vorhandenen Glaubens deutet, dann darf man sich nicht darüber täuschen, daß nun eine Vergewisserung um ein solches Mechtsertigungsurteil entweder auf dem Wege eines gang unvermittelten Geisteszeugnisses gesucht werden muß, oder nur durch Reflezion auf die Ariterien des Glaubens gewonnen werden fann. reformatorische Weise dagegen, welche eben in dem aus der promissio selbst emstebenden 15 Bertrauen auf diese die Heilsgewißheit erleben läßt, weist notwendig in die andere Linie, die Rechtfertigung durch das Evangelium vermitteln zu lassen, so daß das Verbeißungs= wort eben da, wo es bei dem Menschen entsprechende Unjnahme bervorzurusen vermaa. selbst zum Rechtfertigungsurteil wird. Dabei kommt durchaus zu seinem Recht, daß mur da, wo Glaube ist, Rechtsertigung ist, und daß der Glaube nur um deswillen rechtsertigt, weil 201 er Christum vor Gott geltend zu machen vermag: Christus ist ja der zentrale Inhalt des Worts und er ist es, der im Worte ergriffen wird. Chenso bleibt durchaus bestehen, daß die Rechtsertigung selbst in der That in foro Dei und nicht in corde hominis geschieht: m. a. 28. es handelt sich in ihr um eine That (Vottes in strengem Sinne und nicht etwa nur um einen Bewußtseinsvorgang im Menschen. Es wird nur damit ernst gemacht, 25 daß alles Handeln Gottes notwendig auf Begründung einer gegenwärtigen Gemeinschaft Bu einer solchen fame es aber durch einen rein transcendenten mit ihm abzielen muß. Vorgang offenbar noch keineswegs. Wo dagegen die Rechtfertigung durchs Ebangelium sich vermittelt, da heißt das, daß dieses Wort mit Recht Vertrauen für sich und auf sich fordert: 280 der Mensch im Bertrauen jenes Wort bejabt, da bat er, was er glaubt: 30 Rechtsertigung und Gemeinschaftsstand mit Gott ist objektiv wie subjektiv Wirklichkeit. Unschaulich kann man sich das alles am einfachsten an dem Ubsolutionsvorgang machen. Die Absolution ist nicht Konstatierung eines im Menschen vorhandenen Glaubens, sie ist auch nicht unwirksame Unkündigung einer an Bedingungen geknüpften Vergebung, sie bringt ebensowenig allen, welche sie hören, obne Rücksicht auf ihren Glauben in 35 gleicher Weise wirklich Bergebung; sie ist aber wirksame Darbietung der Bergebung, die überall da, wo sie im Glauben aufgenommen wird, wirklich Vergebung ist. So verstanden wird im Glauben zugleich Rechtfertigung und Gewißheit um sie begründet. Das schließt aber nun in keiner Weise aus, daß im Glauben und in der Gewißbeit eine ganze Reibe von Stufen möglich und wirklich ist; ja es bleibt auch für das andere durchaus Raum, 40 daß für den Glauben der Bollzug der göttlichen Rechtfertigung selbst von Bedeutung ist. Denn hier nun haben die biblischen Zeugnisse ihren Platz, wonach da, wo Glaube und Rechtsertigung ist, der bl. Geist, welcher bereits bisher an den Menschen auf dieses Ziel hin wirksam war, für den Gläubigen zum persönlichen Besitz wird, so zwar, daß er ebenjo von der vorhandenen Gottfindschaft Zeugnis giebt wie selbst als ihr Siegel 45 und Bürge erscheint. - Bon da aus ist es möglich, des Wahrheitsmomentes sich zu bemächtigen, das in der Unterscheidung des Glaubens vor und nach der Rechtsertigung und der Unterscheidung von Rechtsertigung und Versiegelung liegt.

d) Allerdings könnten besonders die letzten Andeutungen nur dann eine konkretere Ausgestaltung erhalten, wenn zuvor eine Frage beantwortet wäre, welche innerhalb dieses 50 Artikels doch ihre Lösung nicht sinden kann. Die obigen Ausführungen leiden dadurch an einer gewissen notwendigen Abstrattion, daß der Unterschied ganz außer Ausach bleiben mußte, ob die grundlegliche Rechtsertigung durch das Wort oder die Tause und zwar die Kindertause oder die Tause von Erwachsenen sich vermittelt. In Wirklichkeit bängen mancherlei Schwierigkeiten und Unklarbeiten bei den Verbandlungen über unser Lehrstück so damit zusammen, daß man nicht ernstlich genug sich klar macht, wie notwendig die all gemeinen Sätze über die Rechtsertigung sich bedeutsam nuancieren, je nachdem sie an einer Gemeinde von solchen, welche in der Kindbeit getaust sind, sich erproben oder aus dem Missionsgediet sich bewähren sollen. Beispielsweise ist deutlich, wie die Frage nach dem Verhältnis der Versicherung zur Rechtsertigung eine ganz andere Tragweite ge 50

winnt, wenn sie vom Boden der Rindertause aus gestellt wird. Indes können hier auch nachträglich nicht die Fragen zur Erledigung gebracht werden, da sie das Verständnis ber Taufe voraussetzen, wofür auf den betreffenden Artifel verwiesen werden muß. Rur das ergiebt sich unmittelbar aus den Ausführungen über die Schriftlehre, daß Recht= 5 fertigung und Taufe zu kombinieren sind. Gilt das zunächst für die Taufe Erwachsener, so muß es doch notwendig auf die Kindertaufe entsprechende Umvendung erleiden, wenn Diese anders wirklich als Taufe gelten foll. Die Frage nach dem Berhältnis von Recht= fertigung und Glaube tritt aber allerdings damit unter einen neuen Gesichtspunkt und bringt neue und nicht geringe Schwierigkeiten. Immerhin ist für eine Lösung derselben to im Vorbergebenden soweit die Babn bereitet, als nachdrücklich zu betonen war, wie der Glaube selbst aus der göttlichen Darbietung erwächst. Dann ist jedenfalls bei der Taufe der Erwachsenen die Sache so zu denken, daß in der Taufe ebenso die göttliche Beils= darbietung als unter ibrer Einwirfung auch der Glaube sich vollendet, eben damit aber der Christenstand objektiv wie subjektiv begründet wird. Auch für die Kindertause ist 15 aber unter alten Umständen festzuhalten, daß auch bier der Glaube, welcher die Taufe Die Frage aber, ob und in bejabt, selbst irgendwie aus der Taufe erwachsen muß. welchem Sinne für die Entstehung des Glaubens direfte Kontinuität von der Taufe ber zu behaupten ift, läßt fich nicht bier im Borübergeben erledigen.

3. Es erübrigt nur auf Grund des unter 2. Festgestellten die Ausführungen über 20 das Wesen der Heilsgewishheit, welche in 1. den Ausgangspunkt bildeten, soweit als nötig zu ergänzen. Zunächst läßt sich nun die Bedeutung von Ito 8, 16 für die Beilsgewißbeit formulieren. Wenn schon der Glaube an die geschichtliche Gottesoffenbarung, durch welche der Christenstand begründet wird, nur durch den bl. Geist zu stande kommt, so würde die damit gegebene immanente Gewißheit des Christen sich nicht selbst zu behaupten 25 vermögen, wenn nicht das fortgehende Zeugnis des bl. Weistes ware. Es ist freilich die metbodistische Unschauung abzulehnen, welche bieses Weisteszeugnis in einem unmittelbaren Friedensgefühl erleben will; sachlich hat vielmehr die lutherische Anschauung die gesamte Heilsökonomie für sich, wenn sie auch dieses fortgehende Geisteszeugnis auf die geschicht= liche Heilsbegründung durch Christum bezieht und eben um deswillen durch Wort und Nur darf darüber nicht etwa der streng supranaturale 30 Saframent vermitteln läßt. Charafter jenes Zeugnisses verloren geben. In ihm, wie in dem Geistesbesit selbst hat der Christ die Bürgschaft seines Heiles. Chenso vermögen wir jetzt die Bedeutung der Selbstprüfung für die Gewißheit des Christen abzugrenzen. Ift thatsächlich der Christen= stand an den Glauben gebunden, so kann der nüchterne Christ nicht darauf verzichten, 25 Glauben und Heilsstand an dem Kriterium des ganzen Lebens zu prüfen. Umgekehrt fann es unter Umständen einem Angefochtenen einen Dienst thun, wenn er angeleitet wird, des Glaubens, der sich vor sich selbst noch verbirgt, an seinen Kriterien gewiß zu Beidemale aber ist diese Selbstprüfung doch als Durchgangspunft zu begreifen. Die Normalität der Gewißheit wird gerade daran erfannt, daß sie ein unreflektiertes 10 Ausruhen auf den Gottesthaten ist, welche den Christenstand tragen. Zuletzt kommt das ber alles darauf binaus, daß die Pflege des Glaubens auch Pflege der Gewisheit ist. Bit aber dem Glauben der gegenwärtige Christenstand durch geschichtliche Gottesoffen= barung verbürgt, so fann es scheinen, als ob für diesen Glauben gar kein Anlaß vorliegen könne, über jene geschichtliche Offenbarung hinaus noch auf einen ewigen Heilsratschluß Gottes 15 zurückzugeben. In Wirklichkeit macht indessen nicht bloß die reformierte Anschauung, sondern auch die F. C. den Prädestinationsgedanken für die Heilsgewißheit fruchtbar. In der That fann der Mückgang auf ihn jedenfalls da nicht entbehrt werden, wo nicht bloß eine Ge= wißbeit de praesenti, sondern auch de futuro gesucht wird. Mur muß sosort hinzu-gesügt werden, daß die Gewißheit um die Wahl allerdings nur in Christo gesucht werden 50 darf, wie die Erwählung nach dem Schriftzeugnis selbst in Christo geschehen ift. 280 dann aber immer der gläubige Chrift, so lange er glaubt, auch der göttlichen Erwählung gewiß sein darf, weiß er nun gang sein Beil für Gegenwart und Zukunft in der hand des ewigen Gottes geborgen. Mur zwei einzelne Punkte bedürfen daneben noch einer Erwähnung, deren Kürze zu ihrer Bedeutung freilich in keinem Verhältnis steht. Einmal 55 darf darüber, daß Glaube und Heilsgewißheit notwendig perfoulicher Ratur ift, das andere nicht übersehen werden, daß fie doch in der Gemeinde der Gläubigen erlebt sein wollen, in welcher Wort und Sakrament im Schwange gehen. Sodann — und das tritt zu jenem ersten in genaue Analogie —, darf die Energie, mit welcher schon in der Frage nach ber Heilsgewißbeit das ganze Leben auf Gott und auf Gott allein bezogen

60 ist, nicht die andere Erkenntnis verdunkeln, daß wir Gott doch nur in der konkreten

Wirklichkeit eines individuellen Lebens begegnen, und daber auch die Heilsgewißbeit in dem ganzen Reichtum der kontreten Situationen dieses Lebens erlebt und bewährt sein will. Ihr da, wo das verstanden wird, wird verbütet, daß das Geisteszeugnis der Wirklichkeit des Lebens gegenüber isoliert wird. Und nun ist es auch möglich, den ties gehenden jakobeischen Gedanken fruchtbar zu machen, daß der Christ selig ist und zwar zu gewiß nicht durch seine That, wohl aber in seiner That.

Medemptionen j. d. A. Indulgenzen Bo IX E. 77.

Redemptoristen f. Lignori Bo XI C. 196 ff.

Meden, Friederike, Gräfin von, geb. Frein von Riedesel, gest. 1851. — Eleonore Fürstin Menß, Friederike Gräsin von Reden, Berlin 1888 Bgl. seiner den Art. 10. "Billerthaler" und AdV 27. Bd, S. 513.

Die Gräfin Reden wurde am 12. Mai 1771 als zweite Tochter des Obersten von Miedesel, Generaladjutanten des Herzogs von Braunschweig, geboren. Der Bater wurde zwei Zahre später als Rommandeur der braunschweigischen Hilfstruppen Englands nach Amerika geschickt. Zeine Frau reiste ibm mit ihren drei kleinen Madchen nach; während des 15 ganzen unglücklichen Feldzuges hielt sie bei ihm aus und teilte seine fünfjährige Gefangenschaft. So verlebte Friederike sechs Jahre ihrer Kindheit in der Fremde; und obwohl fie bei der Rückkehr in die Heimat noch nicht zehn Jahre alt war, so haben doch die Eindrücke dieser Zeit die Bestimmtbeit ihres Wesens und die Schärfe der Beobachtung, Die sie später auszeichneten, begründet. In den folgenden Jahren wurde fie der Sefretar 20 ihres Baters, und nach dessen Tode (1800) führte sie noch eine Zeit lang das typische Leben eines adligen Fräuleins jener Zeit, obne daß ein tieferes religiöses Interesse oder eine selbstständige Anteilnabme an den geistigen Bewegungen der Zeit an ihr zu erkennen wäre. Da bielt der Graf Reden, der sie seit mehr als zehn Jahren kannte, um ihre Hand an, und sie entschloß sich, ihr Leben an den fünfzigjährigen, franklichen, von ihr aber glübend 25 verehrten Mann zu binden. Der Graf, an dessen Seite sie in Buchwald bei Schmiedes berg 13 glückliche Jahre verlebte, darunter die bewegten Jahre der preußischen Echmach und Erbebung, war ein vornehmer Mann, durchdrungen von den Humanitätsidealen des ausgebenden 18. Jahrhunderts, jedoch ohne ernste Frommigkeit. Als aber im 3. 1811 die Preußische Vibelgesellschaft gegründet wurde und die Bewegung für die Verbreitung 30 der Bibel in Preußen Eingang und Bedeutung gewann, glaubte er diese Bewegung nach besten Kräften fördern zu sollen. 2m 19. Juni 1815 gründete er die Buchwalder Bibelgesellschaft und ernannte seine Gemablin zu ihrer Präsidentin. Damit hinterließ er der Gräfin ein Vermächtnis, das ihrem Alter den Inhalt geben follte. Zwei Wochen darauf war Friederike von Reden Witwe.

Jahre hat sie gebraucht, um aus der Verzweislung über den Tod des Gatten zur Besimung zu kommen. Nicht die Trauer bat sie zum Glauben gesührt, sondern als sie von außen der starke Eindrücke von lebendiger Frömmigkeit empfing, ist sie durch den Glauben ibres Rummers Herrin geworden. Ein Besuch in Jänkendorf beim Grasen Meuß XXXVIII. brachte sie in Berührung mit der Brüdergemeinde; der ehrwürdige w Bischof Neichel im naben Niesky gab ihr zum erstenmale das Vild einer in Gott sesten Bersönlichkeit. Sie gewinnt Interesse für die Heichenmission, in Buchwald sührt sie Abend- andachten ein, an jedem Morgen liest sie jest die Losung der Brüdergemeinde und einen Schristabschnitt. 1822 nimmt sie an der Hundertsabrseier der Herrnbuter teil. Die "Abendstunden" werden immer mehr zur wichtigsten Angelegenheit ihres Lebens. Sie 15 sammelt dazu bäusig die Familien der Nachbargüter um sich, so daß ihr eigener Bsarrer freilich erfolglos — sie wegen "Wintelandachten" verflagt. Im J. 1840 berechnet sie, daß seit 1821 nicht weniger als 61 verschiedene Geistliche bei ihr Abendstunden gebalten baben, meist auf der Durcheise. In denen, die sie medrsach besuchten, geborte Johannes Gosner, mit dem sie die die die Lerbande eine berzliche Freundschaft verband. 50

Zo kam das Jahr 1837. Friedrich Wilhelm III. batte den evangelisch gesimmen Zillerthalern Aufnahme in Preußen versprochen. Für ihre Aussiedlung erschien das Miesen gebirge am geeignetsten, und die Hilfsbereitschaft der Gräsin gab den Aussichlag für das nahe Schmiedeberg als erste Unterkunftsstätte. Die Gräsin Roben sührte den Voring in dem Lokalkomitee, das in wenigen Wochen die Aulommkinge unter Dach und Fach zu deringen batte. Zu ihrem besonderen Ressort batte sie sich neben der wirtschaftlichen Versprung die Kirchens und Schulsachen gewählt und wachte mit Sorgialt daruber, daß der

Nebertritt der Zillerthaler zum evangelischen Glauben erst nach gründlicher Unterweisung erfolgte. Darüber geriet fie mehrfach in Konflift mit dem Berliner Oberhofprediger Dr. Strauß, der um des Eindruckes nach außen willen einen möglichst schleunigen Maffenübertritt wunschte. Die größten Schwierigkeiten aber bereitete ihr die endgiltige Ansiede= 5 lung ber Zillertbaler bei Erdmannsborf. Dem Oberpräsidenten von Schlefien, Merkel, einem reizbaren, von fleinlichen Gesichtspunkten geleiteten Manne ohne religiöses Interesse, war die ganze Zillerthaler Angelegenheit zuwider; vor allem aber war ihm die rasche und unabbängige Thätigkeit der Gräfin, der der gewöhnliche Instanzenweg viel zu umständlich war, ein Dorn im Auge, und er suchte ihr alle erdenklichen Schwierigkeiten in den Weg 10 zu legen. Das Sabr, das die Tiroler in Schmiedeberg verleben mußten, ohne geregelte Urbeit, in ungewohnten städtischen Verbältnissen, war von ungünstigem Einfluß auf sie. Eine große Unzufriedenheit griff um sich; mehrere Familien kehrten in die Alpen zurück. Aberdies war der Winter ungewöhnlich hart, das Jahr 1838 brachte eine ungünstige Ernte; nur der persönlichen Freundschaft der Gräfin mit dem König und dem Kronprinzen 15 und mehr noch ihrer unverwüftlichen Arbeitsfreudigkeit war es zu danken, daß immer wieder zur rechten Zeit Hilfe beschafft wurde und daß die Zillerthaler nicht noch einen zweiten Winter in Schmiedeberg zuzubringen brauchten. Zwischen ihnen und der Gräfin, ihrer "Muetter", war ein inniges Verhältnis der Freundschaft und Anhänglichkeit entstanden, das bis zum Tode der Gräfin anhielt.

Wit der Unterbringung der Zillerthaler bei Erdmannsdorf war die Arbeit der Gräfin für ihre Pfleglinge keineswegs beendet. Aber die aufreibende Thätigkeit der ersten Zeit wich allmählich einer ruhigen, gleichmäßigen Fürsorge, so daß die Gräfin sich in den keiten 15 Jahren ihres Lebens wieder mehr ibrem eigentlichen Lebenswerk, der Bibelverbreitung, zuwenden konnte. Als die Buchwalder Bibelgesellschaft 1810 das Fest ihres 25 zösährigen Bestehens seierte, konnte der Festbericht 220 Gemeinden namhast machen, die von Buchwald aus mit Bibeln versorgt worden waren. Aber neben der Arbeit für die Verbreitung der Bibel selbst war es noch ein anderes Unternehmen, das die Gräfin in diesen Jahren beschäftigte: die Neuherausgabe der Hiernehmen, das die Gräfin in diesen Jahren beschäftigte: die Neuherausgabe der Hiernehmen. Da nahm sich ihr Freund, Friedrich Wilhelm IV., nach seiner Throndesteigung der Sache thatfrästig au. Er stellte der Gräfin 1842 die Summe von 7000 Thalern zur Versügung, so daß die Unstage sosort von 3000 auf 10000 Eremplare erhöht werden komnte. Zugleich sicherte er ihr zu, daß die Hierscher Bibel nicht nur, wie ursprünglich in Aussicht genommen war, in den Schulen des Hiesenser Rreises eingeführt werden sollte, sondern daß sede Schule Schessens ein Eremplar erhalten und daß man später auch die übrigen Schulen der Monarchie bedenken werde, um so die Dintersche rationalistische Schulbibel aus dem

Unterricht ganz zu verdrängen. 1841 fam das Werf heraus.

Dies Jahr brachte der Gräfin noch eine andere Weiheftunde: die Einweihung der Kirche Wang. Friedrich Wilhelm IV. hatte die Kirche in Rorwegen für 80 Mark ans faufen lassen und die Gräfin gebeten, einen Platz für die Ausstellung zu bestimmen. Sie wählte eine weithin sichtbare Stelle in der Nähe von Erdmannsdorf, sie leitete die Vorsarbeiten für den Wiederausbau und sorgte für Pfarrer und Lehrer. Der König ehrte ihr Verdienst, indem er bei der Simweihung, am 28. Juni 1844 den Schlüssel, den der Bausmeister ihm überreicht hatte, in die Hand der greisen Gräfin legte, diese umfaßte und so

45 gemeinsam mit ihr die Thür aufschloß.

Der Lebensabend der Gräfin wurde getrübt durch die Unruhen des Jahres 1848. Sie mußte flichen — nicht vor den Leuten ihres eigenen Besitztums, sondern vor den Horden, die das Land durchstreisten, und denen sie als Freundin des Königs besonders verhaßt war. Um 14. Mai 1854 machte der Tod ihrem reichen Leben ein Ende. Bei der Kirche Wang ist ihr ein würdiges Densmal errichtet. Die Inschrift der Marmorplatte saßt zusammen, was der Inhalt ihres Lebens war. Darunter stehen die Worte: "König Friedrich Wilhem IV., seit Beginn des Jahrhunderts mit der Freundschaft der Unvergestlichen beehrt, seste ihr dies Densmal in unverweltsicher Liebe, Anersennung und Dansbarseit im Jahre 1856".

<sup>955</sup> **Redenbacher,** Christian Wilhelm Adolf, gest. 1876. — Urkunden: Personafsatten Redenbachers; Aktensaszikel aus der Oberkonsistoriakregistratur in München; Tagebücher; Briese von E. Mezger, A. Bombard n. a. Litteratur: Borte der Erinnerung an Christian Vilhelm Adolf Redenbacher, Ausbach, Brügel und Sohn 1876; ASB XXVII, 516—518; Fr. Renter, Die Erlanger Burschenschaft 1816—1833 (Ertangen 1896); Lie. theol. Bachs

mann, Aussatz über "Wilhelm Redenbacher, ein christlicher Voltsschriftsteller" in der Monatssichrift für Innere Mission von D. Th. Schäser, Inni 1900; E. Torn, "Zur Geschichte der Kniebengungsfrage" in den Beiträgen zur baber. Kirchengeschichte ISOS (V. Bd. 1. u. 2. Sein: Thomasius, Das Wiedererwachen des evangelischen Lebens in der lutherischen Kirche Baberns, Erlangen 1867.

Christian Wilhelm Abolf Redenbader, baperijder protestantischer Pfarrer und fruchtsbarer Volksschriftsteller, befannt durch sein mannbastes Zeugnis gegen die Kniebeugungssordre des Ministeriums Abel, wurde zu Pappenbeim an der Altmühl am 12. Juli 1800 geboren als der Dritte von sechs Söhnen des Pfarrers und späteren Tesaus Redenbacher. Er besuchte seit 1815 das Gymnasium in Ansbach, mußte es aber insolge des Todes seines so Vaters vor Abschlüß seiner Studien verlassen. Doch gelang es dem begabten mit raste loser Energie arbeitenden Jüngling durch Privatstudien sich für die Abgangsprüfung vorzubereiten. 1819 bezog er die Universität Erlangen, wo er sich der deutschen Burschensichaft anschloß. Im J. 1823, nach bestandenem theologischen Eramen wurde er Pfarrverweser zu Burs im Desanate Wassertrüdingen. Den größten Teil seiner Kandidatenjabre verbrachte is er in Augsburg zuerst als Hauslehrer, dann als Stadtvikar. Nach vierjähriger Thätigkeit (1821—1828), "einer sehr schwen Zeit", wie er sie ost nannte, schied er von Augsburg und bezog seine erste Pfarrstelle in dem fränksichen Dörslein Jochsberg, unsern von Ausbach.

Damals begann der litterarische Rampf gegen den herrschenden Rationalismus in 20 Babern, geführt durch das homiletisch-liturgische Korrespondenzblatt. Auch Redenbacher griff mit beiligem Eiser und gründlicher theologischer Bildung in den Streit ein, er wurde Mitarbeiter am Korrespondenzblatt. Wir beben aus seinen — stets mit Rr gezeichneten - Auffätzen nur zwei bervor: "Der evangelische Chrift als Rationalist" und ein "Zwiegespräch in Vildern". Der erstere ist die Widerlegung eines damals Aufsehen erregenden 25 rationalistischen Schriftchens, letzterer ein Dialog zwischen einem "Rationalisten" und einem "Mostifer", wie man spöttisch die Anbänger des alten Glaubens nannte. Doch auch bier blieb Redenbacher nicht steben. Zeine ganze Naturanlage drängte ihn, unmittelbar im Bolfe dem bibelgläubigen Christentum Bahn zu machen, durch populäre, vom evangelijden Geist durchdrungene Erzählungen. Er wurde Bolfsschriftsteller. Als erste Früchte 30 seiner reichen Ergählergabe erschienen: "Die gute Stunde im Pfarrgarten", ein Buchlein zur Empfehlung der Miffion, und "Die evangelischen Salzburger". Auf gleichem Gebiet lag die Herausgabe eines eigenen wöchentlich erscheinenden "Sonntagsblattes". diese Schöpfung ist dem unermüdlichen Bestreben entsprungen, das evangelische Bolk wieder zurückzuführen zu dem stärkenden Quell der Wahrheit, aus dem die Bater 35 geichöpft.

Weit mehr aber als durch all das Bisherige ist Redenbachers Rame befannt ge= worden durch jein mannhaftes Auftreten in der sogenannten "Aniebeugungsfrage". (Siehe Bd X E. 590 ff.) Für die bayerischen Protestanten war unter dem ultramontanen Ministerium Abel eine überaus bedrängnisvolle Spoche angebrochen. Man wollte Bayern w wie in den Tagen des Kurfürsten Maximilian I. wieder zur Vormacht des Katholicismus in Deutschland erheben und damit ein Gegengewicht gegen das protestantische Preußen berstellen. Hand in Hand mit diesem Bestreben gingen alle jene Magnahmen, welche die der haperischen protestantischen Landesfirche in der zweiten Verfassungsbeilage garantierten Rechte der Glaubens: und Gewissensfreiheit aufs gröblichste verletzten. am 11. August 1838 die Kriegsministerialordre erlassen worden, daß sämtliche Militär= personen, auch die protestantischen, das Sanctissimum bei Spalierbildungen gelegentlich der Fronteichnamsprozeision und bei anderen Untässen durch Aniebeugung zu verebren baben. Weber die Beschwerdevorstellungen der Mirchenbebörden und der Diöcesansynoden, noch die freimütige Türsprache des edlen Grafen von Giech für seine Glaubensgenoffen 50 vermochten die Staatsregierung zur Ausbebung der verfassungswidrigen Ordre zu bewegen. Bon Jahr zu Jahr wuchs die Erregung in der protestantischen Bevöllerung ob des unverändert fortbestehenden Gewissenszwanges. Mehr als irgend einer empfand Nedenbacher, der inzwischen auf die Pfarrei Zutzfirchen im Defanate Pyrbaum (Opserpfalz) befördert worden war, das Prückende der Situation. In der Öffentlichkeit batte er zwar bisber mech nicht seine Stimme erhoben, aber seiner Kirchenbebörde gegenuber batte er bereits Die dienstliche Erklärung abgegeben, daß er seinem Zeelsorgeramte gemäß nicht aufboren fönne, gegen die Berfündigung der Aniebeugung zu warnen. Da trat er offen bervor im Jahre 1811 gelegentlich der Diöcejanspnode von Borbaum, wo er als Defanatsver weser ein Reserat bielt über "wahre und salsche Tolerang". Zum erstenmal wurde es in

bier frank und frei als Abgötterei bezeichnet, wenn ein evangelischer Soldat die Unice vor dem Sanctissimum benge. Im Frühjabr 1812 erschien der Bortrag mit dem Titel: "Babrbeit und Liebe" zu Rürnberg im Druck. Im Berbst desselben Jahres bielt Redenbacher bei gleicher Veranlassung einen zweiten Vortrag über das Thema: "Wahrer und falscher Religionseifer". Zum erstenmal wurde barin die Verweigerung des Geborsams gegenüber der unevangelischen Uniebengungsordre von den protestantischen Soldaten als driftliche Pflicht gesordert, und wurden die Geistlichen ermahnt, dies auch im Bolfsunterricht auszusprechen und zu lehren. Nebenbacher zögerte zunächst mit der Veröffenttidung diejes Vortrags. Er erboffte mit vielen anderen tiesbekümmerten Herzen eine 10 Anderung von der 1812 1843 einberufenen Ständeversammlung. Als aber auch diese Hoffnung aufangs des Jahres 1813 fehlichlug, da konnte und wollte der kühne Bortämpfer evangelischer Glaubens- und Gewissensfreiheit mit weiteren Schritte nicht mehr zurückhalten. Er ließ nun seinen zweiten Vortrag als Flugschrift "Simon von Kana" (Sulzfirchen, März 1815) in die Öffentlichkeit geben. "Es schienen, beißt es im Borwort, 15 alle sog, gesetzlichen Wege und Mittel zur Abhilfe erschöpft. Sollen wir uns aber stille fügen? -- Können wir das? Werden wir es vor Gott, vor der gesamten evangelischen Rirche und vor unsern Nachkommen verantworten? Können wir dabei an das evange-lische Licht, an die evangelische Freiheit denken ohne zu erröten? — Es ist jetzt wahrlich an der Zeit, daß die evangelischen Soldaten den thätigen Gehorsam bierin in driftlicher 20 Weise versagen und — es ist nichts anderes — sie verleugnen ihren Glauben, wenn sie es nicht thun. Es ist jetzt Zeit, daß wir Seelsorger allenthalben sie und die nachrückende Jugend in dieser Beziehung ernstlich unterweisen und ermahnen und wir verletzen unsere Seelsorgerpflicht, wenn wir es unterlassen. — Ich schreibe mit tiesem Kummer; Gott weiß es, welche Schmerzen mir diese Sache schon bereitet hat; aber ich fann nicht anders, 25 ich kann die Sünde meiner (Slaubensgenossen und die Schmach meiner Kirche nicht seben". — Das war eine Sprache, wie sie Abel bisher noch nicht gehört. Dunkle Wolfen der Ansechtung aber zogen sich nun über dem Haupte des fühnen Zeugen und dem Pfarrbanse von Eulzfirchen zusammen.

Die Regierung von Mittelfranken belegte die Druckschrift nach deren Bekanntwerden 30 sofort mit Beschlag und forderte das Konsistorium in Bayreuth als die zuständige Kirchenbehörde auf, die Untersuchung zu führen. Abel erkannte die Zuständigkeit des Konsistoriums zur Führung der Generaluntersuchung nicht an. Das kgl. Oberkonsistorium unter dem Präsidenten v. Roth, einen Kompetenzkonflikt zwischen Kirchenregiment und Ministerium befürchtend, wagte nicht zu widersprechen. Damit war Redenbacher von Unfang an der 35 QBillfür der Abelschen Kabinettsjustiz preisgegeben. Im August 1843 erging an das Appellationsgericht in Sichstätt die Weisung, die strafrechtliche Untersuchung gegen den protestantischen Pfarrer von Sulzkirchen einzuleiten. Dieser selbst hatte vorerst von all diesen Verhandlungen nicht die geringste amtliche Kenntnis. Erst im Oftober 1843 — 8 Monate nach dem inkriminierten Vortrag — erfuhr er durch eine Vorladung und ein 40 sich anschließendes Verhör vor dem Kreisgericht Rürnberg davon. Im Januar 1844 wurde ibm eröffnet, daß gegen ibn auf Einleitung der Spezialuntersuchung "wegen Verbrechens der Störung der öffentlichen Ruhe durch Mißbrauch der Religion" erkannt worden sei. Dieses Erkenntnis bedeutete gleichzeitige Suspension vom Amte, welche denn auch sosort von der Kirchenbehörde ohne den geringsten Versuch einer vorher von Redenbacher er= 15 betenen Interpellation und ohne ein Wort des Bedauerns ausgesprochen wurde. Als "Berbrecher" verließ nun Redenbacher seine Pfarrstelle und begab sich bis zum Ausgang des Prozesses mit Weib und Kind nach Rürnberg, wo ein Freund Löhes, der Essig= fabrikant Volk, der hartbedrängten Familie eine Zuflucht bot. Das Endurteil konnte weder durch die treffliche Verteidigung des juristischen Anwalts Dr. Krafft von Mürnberg, 50 noch durch ein von der theologischen Fakultät in Berlin eingeholtes, von den Theologen Dr. Meander, Dr. Marbeinede, Dr. Twesten, Dr. Strauß, Dr. Hengstenberg unterschriebenes, nach Korm und Inhalt gleich flassisches Gutachten aufgehalten werden. Um 4. März 1845 erfolgte seitens des obersten Gerichtshofs in München Redenbachers Verurteilung zu einjähriger Festungsbaft. Der Bannerträger der baverischen Protestanten im Kampf 55 gegen eine die Gewissen bedrückende Ordre war der brutalen Gewalt des ultramon= tanen Regimes erlegen. Zu gleicher Zeit war bekannt geworden — wir entnehmen diese Thatsache einem amtlichen Schreiben an das kgl. Oberkonsüsterium vom 18. März 1815 — daß man den Angeflagten "während seiner gerichtlichen Verfolgung einer ärzt= licben Untersuchung unterworfen habe, um zu ermitteln, ob er körperliche Züchtigung 00 aushalten fonne". Das machte, wie das ganze Verfahren gegen diesen Mann, nicht nur auf

die Protestanten, weithin einen solden Eindruck, daß Monig Ludwig eilte, den Verurteilten durch einen Gnadenakt den entebrenden Folgen des Urteils zu entzieden. So tras mit dem Urteil gleichzeitig die Begnadigung von der Strase der Festungshaft ein, von Roben bacher nicht erbeten, sondern vom König in Rücksicht auf den um sich greisenden Groll der Protestanten spontan gewährt. Die Amtsenthebung aber blied besteben. Robenbacher schatte inmitten der Verationen des schwebenden Gerichtsversahrens noch Zeit sinden mussen, durch Schriststellerei sür seine zahlreiche Familie zu sorgen. Varteten doch täglich sieden Kinder auf des Leibes Rahrung und des Geistes Ausbildung.

Zwei Zahre hat jo, von Gott in seiner litterarischen Thätigkeit gesegnet und von treuen Freunden aufs opjerfreudigste unterstützt, Redenbacher in Rurnberg zugebracht. Sein Prozes 10 batte über die Grenzen Baverns binaus Aufseben erregt und ibm die Teilnabme und Achtung der angesehensten Männer und weitester evangelischer Kreise zugewandt. Schon im Januar 1815 war ibm durch den Grasen von Giech, der furz vorber in Verlin gewesen, die vertrauliche Mitteilung geworden, daß Mönig Friedrich Wilbelm IV. von Preußen mit warmem Interesse sein Schicksal versolge und ernstlich den Gedanken erwäge, 15 für ihn etwas zu thun. Das ermutigte Medenbacher, nach gescheherer Verurteilung mit firchlich einflußreichen Perfönlichleiten in Berlin, wie dem Staatsrechtslehrer Projeffor Julius Stahl, dem Homileten Johann Friedrich Arndt und dem Oberkonsisterialrat und Hofprediger Dr. von Enethlage binfichtlich einer Austellung in Beziehung zu treten. Die uns vorliegende Korrespondenz läßt einen erquidenden Blid thun in die überaus bergliche 20 und brüderliche Gesinnung, womit diese Männer dem seines Umtes entsetzten baverischen Dorfpfarrer begegneten und seine Sade beim preußischen Ministerium förderten. Bon ber Wiederzulassung in den bayerischen Pfarrdienst, Die das Münchener Oberkonsisterium verfügte, machte Redenbacher wegen des noch bestehenden, seinem Gewissen widerstreitenden Aniebeugungszwanges keinen Gebrauch: "Ich bin einmal aus der traurigen Rollission 25 heraus, mich verlangt nicht mehr hinein" — schrieb er an seine Kirchenbehörde. Auch war ihm bereits von Berlin aus die Berufung auf eine preußische Pfarrstelle in sichere Aussicht gestellt. Seine aufänglichen Bedenken wegen des Eintritts in die Union ließen sich burch näbere gegenscitige Erörterungen bei seiner nichts weniger als engberrigen fonjejjionellen Denkungsart leicht beben. Man verjprach ihm eine ursprünglich lutberische 30 Gemeinde und gestattete ibm den Gebrauch der älteren Agende. Gegen die Anerkennung eines unierten Rirdenregiments, das seinem lutberischen Bekenntnis nicht das Geringste in den Weg legte, hatte er feine prinzipielle Einwendung. So nahm er den Ruf an Die Pfarrei Sachsenburg in der Provinz Sachsen daufbaren Herzens an. wollendsten und ermutigendsten Segenswünsche gingen ihm alsogleich zu von seiten des 35 Rultusministers Cichborn, des Konsistorialpräsidenten Göschel für die Provinz Sachsen und des Generaljuperintendenten Dr. Möller in Magdeburg.

In Bayern batte inzwischen König Ludwig am 12. Dezember 1815, die wachsende Opposition im bevorstebenden Landtag fürchtend, die Uniebengungsordre endgiltig aufgehoben. Wegen anderer bedrückender Maßregeln mußte jedoch der Kampf gegen das w Ministerium Abel bis zu bessen Sturz 1817 sortgesetzt werden. Revenbacher verließ am 1. Februar 1816 seine unter ultramontanem Drucke seufzende Heimat und siedelte mit den Seinen nach Sachsenburg über. Der Ort liegt in Thüringen an der Unstrut in der Nähe des Abijbausers. Die schöne Gottesnatur ringsum, "die goldene Aue" genannt, jowie die reichen geschichtlichen Erinnerungen erweckten in Redenbacher auss neue 15 die Luft, "fürs Bolf" die Feder zu ergreifen. Die freireligiöse Agitation "Das Lichtfreundthum" und die revolutionären Ideen, die während der gärenden Zeit um 1818 besonders in der Provinz Sachsen sich regten und miteinander verbrüderten, forderten noch dazu den gläubigen evangelischen Seelsorger und den deutschen Vaterlandsfreund heraus zu litterarischer Gegenwehr. Go ließ er benn um diese Zeit zwei Schriften drucken: 50 "Das Lichtfreundthum, dem lieben evangelischen Belke freundschaftlich ans Licht gestellt" (Dresden, Buft. Maumann 1817), und im gleichen Berlog Die "Spiftel ans deutsche Bolf", am Himmelfabrtstag 1819, letztere eine furze, nur 12 Zeiten umfassende, aber eindringliche Edrift, worin er mit dem Ernst des besorgten Patrioten vor französischer Revolution und Republik warnt: Mein liebes deutsches Bolk, sei gottesfürchtig, dristlich, a nicht ein Affe der Welschen! Zei deinem Gürsten treu! Unser allseitiger Wunsch der Einbeit Deutschlands wird in Ersullung geben. Aber man muß die Kürsten mitreden lassen." In Sachsenburg begann Redenbacher auch die Herausgabe der "Neuesten Volksbibliothef" (Dresden, Naumann), sowie des "Allgemeinen deutschen Bolfsfalenders". Die Resten für beide Gründungen und deren Fortgang trug durch 60

Bermittelung Des Schwaben Gottlieb Barth "mit feinen filbernen Armen" Der Schotte Henderson von Glasgow, der jährlich zur Verbreitung driftlicher Schriften fürs beutsche Bolf große Summen verabreichte. Bon der Redenbacherschen Bolfsbibliothek sind nacheinander sieben Jahrgänge erschienen (1847-1853), jeder mit mehreren Banden ber 5 föstlichsten Geschichten, welche vollstümliche driftliche Erzählerkunft je der deutschen Jugend geboten bat. Es seien aus vielen nur genannt: "Die Salzburgerin" und "Die brei Reisen

des Rapitans Coof um die Uselt".

Ms die letten Sabrgänge erschienen, war Redenbacher nicht mehr in Sachsenburg. Die Sorge um die neun Rinder und um die Gattin, die nach den damaligen preußischen 10 Verbältnissen nach dem Tode der Baters ohne Wittven- und Waisenversorgung geblieben wären, sowie die Sebnsucht nach dem Geburtslande, wo mittlerweile unter König May II. auch die kirchenpolitische Lage eine bessere geworden, hatten ihn veranlaßt, nach Babern zurückzutehren. Es traf sich merkwürdig, daß im gleichen Jahre (1852) der andere kühne Zeuge aus der Aniebeugungszeit, der einst Bahern verlassen hatte, Dr. v. Harleß, als Präsident des Oberkonsüsteriums nach München zurückberusen wurde. In zwei Pfarreien, Großhastach bei Unsbach und seit 1860 Dornhausen im Altmühlthal, hat Rebenbacher weiterbin noch in Segen gewirft. Auch hier fette ber reichbegabte Bolfsschriftsteller mit unermüblichem Eiser seine litterarische Arbeit sort. Im Austrag des Calwer Vereins, einer Gründung seines Freundes Barth, versaßte er 1856 eine "Kurze 20 Resormationsgeschichte erzählt für Schule und Familien", von welcher im Jahre 1881 beim Lutherjubiläum das 185. Tausend erschienen ist. In den Jahren 1860—1867 ließ er im gleichen Berlag ein "Lesebuch der Weltgeschichte" (in 3 Bänden) folgen. umfangreiche Werk, bessen Fortsetzungen auf Drängen der Buchhandlung sehr beschleunigt werden mußten, verursachte dem überbürdeten Verfasser eine nervöse Erfrankung. Aber 25 durch eine Erholungsreise nach Gastein und später nach Württemberg neugestärft widmete sich der nun fast Siebzigjährige neben seinem Amte weiterhin der lieben Schriftstellerei. Er veröffentlichte nunmehr seine "Betrachtungen, das Ganze der Heilslehre umfassend, nach freien Terten", ferner "Betrachtungen bei Leichenbegängnissen" (1869) und zuletzt (1876), wenige Monate vor seinem Tode, eine "Evangelienpostille", die den bescheibenen Titel 30 führen: "Für den schlichten Bürger und Landmann". Alles, was Redenbacher geschrieben bat, war fürs Bolk geschrieben. So sind auch diese seine letten Gaben mit ihrem bomi= letisch erbaulichem Inhalt bei aller theologischer Tiefe und Gründlichkeit wahre Muster jener schlichten und warmherzigen Art, durch welche Redenbacher je und je auf weite Kreise des Bolkes so segensreich gewirkt hat. Er, den es stets mit Stolz erfüllte, ein 35 rechter Landpfarrer zu sein, war eben selbst ein Bolksmann durch und durch, nicht nur im Erzählen, sondern auch im Predigen. Dazu ein deutscher Patriot, der von Begeistes rung glühte für des Laterlandes Größe und Herrlickfeit. Mit welcher Freude begrüßte der Greis im Jahr 1871 das Erstehen des einigen Deutschlands, von dem der Jüng= ling einst geträumt und auf das der Pfarrer von Sachsenburg in seiner Epistel ans 40 deutsche Volk prophetisch hingewiesen! Im 4. Band der Volks- und Jugendschriften, von denen er noch am Abend seines Wirkens eine "Gesamtausgabe" erleben durfte, erzählt er die Sage vom schlafenden Barbarossa im Kuffhäuserberge und dann ruft er aus: "Siebe, am 18. Januar 1871, nach 680 Jahren, haben ihn die um den Berg fliegenden Raben geweckt, und da ist er hervorgekommen! Er sei gegrüßt!" Vaterland, 45 Familie, Glaube, Kirche, Gott — daß sind die Jdeale, deren Lob und Preis den unversgänglichen Reichtum seines Lebens und seiner Schriften bildet.

Im Sommer 1876 stellten sich Atembeschwerden ein, die Anzeichen des nahen Todes. Nach manchen Stunden der Beklemmung wurden ihm im Kreise seiner ans Rrankenlager herbeigeeilten Kinder doch noch "goldene Stunden" zu teil, "obs auch in das Gold einer untergehenden Sonne war", wie er selbst sagte. Um 14. Juli 1876 läuteten früh 11 Uhr die Glocken der Dorffirche. Da betete er mit den Seinen: Wir danken dir Herr Jesu Chrift, daß du für uns gestorben bist. Das war sein letztes Gebet auf Erden. Dann entschlief er und ward bestattet im Friedhof seiner Gemeinde Dornhausen. Der Sohn veröffentlichte nach dem Tode des Baters bessen 55 Spistelpredigten mit einem kurzen Lebensabriß im Anhang (Erlangen, Deichert 1878).

Reformation f. d. A. Protestantismus Bd XVI S. 135ff. und die A. über die Reformatoren.

Reformationsfest f. d. A. Keste, firchliche Bb VI S. 58, 23 ff.

Mejormationerecht i. b. 21. 28 eftfälischer Friede.

Reformierte Kirche f. d. A. Protestantismus oben E. 165, wff.

Reformierter Bund. — Die "Verhandlungen" des Bundes in Marburg 1884, in Elbersiete 1885, in Tetmold 1887, in Bentheim 1889, in Emden 1891, in Barmen 1893, in Siegen 1895, in Detmold 1897, in Magdeburg 1899, in Elbersield 1904, in Emden 1903, in den betressenden Rummern der Ref. Kirchenzeitung und in Sonderansgaben erichienen, dis 1895 im Verlage des Resorm. Schristenvereins zu Elbersetd: anch Verichte darüber im Quarterly Register von Rev. D. D. Mathews. London, Brondesburg ALL, 25 Christ Church. Awe. — Brandes, Ref. Kirchentalender 1889: [derj.], Nach zehn Jahren (Sonderabbruck aus ber Rej. Kirchenzeitung :.

"Der Reformierte Bund für Deutschland" ist im August 1884 zu Marburg gegründer worden gelegentlich einer dort abgebaltenen Zusammenkunst von resormierten Lastoren und Altesten zum Andenken an Zwingli in dessen 100. Geburtsjabre. Angeregt war diese Versammlung von dem damaligen Pastor der ref. Ronföberationsgemeinde zu Göttingen, D. Brandes, und Marburg war als Ort der Zusammenkunft gewählt, weil 15 diese Stadt die einzige Stätte in Deutschland ist, an welcher der Zürcher Resormator gewirft hat, nämlich auf dem von dem Landgrasen Philipp 1529 dort veramstalteten Kollos quium der Reformatoren, um eine Einigung zwischen diesen binsichtlich der Abendmabls= lebre zu stande zu bringen. Go verstand es sich denn von selbst, was auch ausdrücklich betont wurde, daß diese Versammlung, welche zu Ebren dessen abgebalten wurde, der gerade in 201 Marburg erklärt batte, er wolle mit keinem lieber einig sein als mit Lutber, nicht gegen die Union woischen den beiden Reformationsfirchen gerichtet sein konnte. Test stand aber auch von vornberein, daß diese Zusammenkunft nicht obne eine dauernde Frucht für Die reformierten Rirden in Deutschland werde bleiben dürfen, und auf einer Vorberatung in Göttingen, zu welcher Lastor Calaminus aus Elberseld gekommen war, wurde der 25 Plan für eine engere freie Vereinigung der in Deutschland zerstreuten Mitglieder der resormierten Rirche entworsen. Veranlast wurde gerade dieser Plan durch das ost gefühlte und geaußerte Bedürfnis dieser "disjecta membra" der ref. Kirche, in eine engere Berbindung miteinander zu kommen, und weil man einsah, daß dies, wegen ber Territorialverhältnisse, nicht auf dem Wege einer sie umschließenden gemeinsamen Rirchenver- 30 fassung möglich sei, so wählte man dazu die Form eines freiwillig berzustellenden Gemeinschaftsbandes, eines Bundes, ber, unbeschadet ber burch die Territorialgrenzen voneinander geschiedenen und deshalb auch unter verschiedenem Mirchenregimente steben-Den Kirchenförper, gegründet werden möchte zu gegenseitiger Handreichung. Gine Unregung zu einer solchen Vereinigung war auch gegeben worden durch die Allgemeine 35 Allianz der über die ganze Erde zerstreuten presbyterianisch verfaßten Mirchenkörper resormierten Bekenntnisses, an dessen drittem, zu Belsort in Irland in dem Jahre 1881 abgehaltenem Konzile D. Brandes selbst teilgenommen und dort gesehen batte, daß eine solche freie und doch feste brüderliche Vereinigung zwischen der Kirche gleichen Bekenntnisses wohl möglich sei und reichen Segen bringen könne. Dazu kam, daß winan nach ber Zusammenfassung der verschiedenen Territorien Deutschlands in der Einheit des neugegründeten Deutschen Meiches unter evangelischer Führung wohl meinte boffen zu dürfen, daß jetzt auch eine Einigung der Reformierten in Diesem neuen Reiche wohl möglich sein würde. Ausbrücklich aber wurde in den entworfenen und dann auch in Marburg angenommenen Satzungen beiont, baß biefer Bund feinerlei Spitze nach außen is bin febren wolle und dürse, nicht gegen die lutberische Kirche, von der man anerkannte, daß sie "im Grunde der wahren Religion" (1 Mo 3, 11) mit der resormierten überein= stimme, noch auch gegen die "Union" zwischen den beiden reformatorischen Rirchengemeinschaften, daß sein Zweck nur sein solle und durfe, das innere Leben in den reformierten Rirchen zu pflegen und einander dazu Handreichung zu thun, daß man namentlich starken 30 wolle, was zu sterben drobe, und daß bas geschehen solle durch das zwischen den reformierten Bekennern zu fnüpfende Gemeinschaftsband, das eben geeignet sei, die zerstreuten Glieder vor der Vereinsamung und damit vor der Verfümmerung, von dem Absterben zu bewahren. "Aberall im Deutschen Reiche zerstreute reformierte Gemeinden, aber was fehlt, ist das gemeinsame Band, und das soll bergestellt werden." Ferner aber murde auch ausdrücklich betont, daß es sich bier nicht um ein Berrschemvollen ber einen über Die andern bandle, sondern nur um eine Verbindung burchaus Gleichberechtigter, und bag eben besbalb ber Bund sich nicht in die inneren Angelegenheiten ber einzelnen Mirchen-

törper zu mischen babe, daß es eben nur um gegenseitige Handreichung sich handeln dierfe und flets nur auch um freiwillige Annahme Des burch ben Bund Dargebotenen, namentlich aber auch im materielle Unterstützung bedürstiger Gemeinden und, wo es nötig und möglich erscheinen möchte, der Berstellung von Anstalten, welche der Pflege 5 reformierten Bewußtseins zu dienen bätten. Much fanden die in diesem Sinne entworsenen und der Marburger Versammlung vorgelegten Capungen allgemeine Villigung, und es wurde der Bund sosort toustituiert, indem ein Moderamen erwählt wurde, das nun das Weitere zu verankassen baben follte. Bor allem sollte es für Beröffentlichung der Marburger Beschlüsse sorgen und für das nächste Zahr eine Zusammenlunft nach der 10 alten reformierten Stadt Elberfeld berufen, um bort die Satzungen noch einmal vorzu-Das Werk, in der Gewißbeit unternommen, daß es für das fernere Gedeiben der resormierten Mirche in Deutschland notwendig sei, bat sich dann aber auch eines guten Gelingens erfreuen dürfen. Bon Jahr zu Jahr bat sich die Zahl der Mitglieder des Bundes gemehrt und auch zahlreiche Kirchenkörper sind in die Vereinigung eingetreten, 15 fo daß sie jent, einzelne Territorien abgerechnet, sich über das ganze Deutsche Reich erstredt, und namentlich von den in der Bereinzelung lebenden Personen und Gemeinden ist der Bund mit Freuden begrüßt worden. Auf den oben genannten Hauptversamm= lungen, die jedes zweite Zahr stattgefunden haben, sind eine ganze Reibe von Lebens= fragen der Kirche Zesu Christi, insonderheit der "nach Gottes Wort reformierten" Kirchen ein= 20 gebend erörtert worden, und in den Zusammenkünsten, welche das Moderamen des Bundes in den Zwijdenjabren bier und da in reformierten (Gemeinden abgebalten bat, find in diesen beilsame Anregungen zur Treue gegen den Herrn der Kirche und die zu ihm sich baltenden Gemeinschaften gegeben worden. Auch haben, wo es not that, hilfsbedürftige Gemeinden, nicht ohne Erfolg, des Bundes thätige Unterstützung angerufen, und auch 25 für die Ausbildung der firchlichen Diener am Worte bat der Bund, soweit es seine Mittel erlaubten, Sorge getragen. Um Anfange des 19. Zahrhunderts standen den Reformierten in Deutschland acht akademische Lehranstalten zur Ausbildung ihrer angehenden Pastoren zur Verfügung; die sie denn freilich auch seit den eingetretenen Veränderungen sämtlich verloren haben; doch ist jest einiger Ersatz für sie beschafft worden. Und was namentlich 30 dem Bunde gelungen ist, das ist, daß die Interessen der reformierten Kirche jetzt auch durch eine "Rirchenzeitung" in vergrößertem Maßstabe vertreten werden, als dies bisher der Fall war. Eine ganze Anzahl von auf reformiertem Bekenntnisgrunde stehenden "Sonn= tagsblättern" sind seit (Bründung des Bundes und auf seine Auregung entstanden, und namentlich die "Rief. Kirchenzeitung" darf sich jetzt nach Format und Inhalt sehen lassen. 35 Von D. Ebrard zu Erlangen in Verbindung mit Sup. Ball zu Radevormwald und Pastor Treviranus zu Bremen im Jahre 1851 gegründet, zeigte sie früher schon durch ihr Format, daß damals die reformierte Kirche in Deutschland zur Seite gedrückt war. Dies war flein genug, wenn auch durch ihre sich im Laufe der Zeit ablösenden Leiter, die Pastoren Goebel und Virkner zu Erlangen, Pastor Thelemann zu Detmold und Pastor 40 Calaminus zu Elberfeld, mit gutem Geschick geleitet. Zetzt erscheint sie in großem Format und bat einen auten Stamm von Mitarbeitern, während ihre Leiter, früher Brof. D. Müller zu Erlangen und jest Paftor Stursberg in Freudenberg das ihrige gethan baben, um D. Brandes. sie auf respektabler Söbe zu halten.

Refuge, Eglises du. — Litteratur: Eine überaus wertvolle Bibliographie hat Baron & de Schickler in feiner umftergiltigen, leider im Buchhandel nicht erschienenen Monographie Les Eglises du Refuge (Separat Abdrud aux der Encyclopédie des Sciences religieuses) zusammengesiellt, die ich mit mannigsachen Ergänzungen im Nachstehenden wiedergebe. Recueil des édits, déclarations et arrests du Conseil rendus au sujet des gens de la Reli-50 gion Prétenduc Réformée, Paris 1729 (Elic Benvit), Histoire de l'édit de Nantes, Delft 1693; Th. Schott, Die Anshebung des Edifts von Nantes im Oftober 1685, hatte 1885; Jurien, Lettres pastorales, Motterdam 1688; Ch. Beiß, Histoire des Réfugiés protestants de France, Paris 1853, 2 vol.; C. und C. Hang, La France protestante 1846ss, 10 vol. (H. Bordier); 2e éd. Paris, 1877ss.; Bulletin de la Soc. de l'histoire du prot. français, 55 Paris 1853-1904; A. Sanous, Histoire de la litterature française à l'étranger depuis le commencement du XVII siècle, Paris 1853, 2 vol.; A. Michel, Louvois et les protestants, Paris 1870: Ed. Higues, Ant. Court, Histoire de la restauration du protestantisme en France au XVIII. siècle, Paris 1872, 2 vol.; Reg-Lane Pool, A history of the Huguenots of the dispersion at the recall of the Edict of Nantes, London 1880; Bonet-Maurn, Histoire de 60 la Liberté de conscience en France, Paris 1890. Mäder, Notice historique sur la paroisse réformée de Strasbourg, 1852; Riod. Reuß, Notes pour servir à l'histoire de l'église française de Strasbourg (1538-1794), Strasbourg 1881; Drien, Notice historique sur

Féglise Réformée de Sainte-Marie-aux-Mines, Cotmar 1858; Mublenbed, Une église calviniste au seizième siècle (1550 - 1581): Histoire de la communauté réformée de Sainte-Marie-aux-Mines, Paris, Strasbourg 1881; Benran, Histoire de l'ancienne principanté de Sedan, Baris 1826, 2 vol.; Rod. Reuf, Pierre Brusly, 1879; Ch. Buillard, Le procès de P. Brully, 1879; Ch. Frojjard, Chronique de l'église réformée de Lille sons la domi- 5 nation espagnole. Paris 1857; Onido de Brês, Opsteller der Nederlandsche Gelootshelydenis, in ziju leven en sterven. Amuerdam 1835; Ch. Buillard, Histoire des troubles religieux à Valenciennes. Baris 1875, 1 vol.; Ch. Mahlenbed, Le protestantisme dans les pays de Limbourg et d'Outremeux, Bruxelles 1856; L'église de Liège. Bruxelles 1864; Les bannis du duc d'Albe à Cologne, Bruxelles 1865: Rapport sur les cultes et documents to concernant le Protestantisme belge depuis la paix de Westphalie jusqu'à nos jours, Brusxelles 1872; Le Moir, La Réformation dans l'ancien pays de Liège, 1861; Raniien, La Réforme à Bruges; Barbin, Les devoirs des tidèles réfugiés, Amjterbam 1686; Avis important aux réfugiés sur leur prochain retour en France, Amiterdam 1690; Te Larren, Réponse à l'avis. Motterdam 1709: Legendre, Vie de Pierre de Bose. Motterdam 1694; Saurin, Ser- 15 mons; Chanffepié, Dictionnaire historique et critique, 4 vol., Amfterdam 1750- 1756; 3. Teiffedre l'Ange, Notes historiques concernant les églises wallonnes des Pays-Bas, comme appendice à ses Sermons, Umijerdam 1817: Teijièdre l'Unge und Roenen, Deux mémoires sur l'origine et l'influence des églises wallonnes, Amsterdam 1813; Roenen, Histoire de l'établissement et de l'influence des réfugiés français dans les l'ays-Bas (hollandijh), Unuiter 20 dam 1846; Berg, De Réfugiés in de Nederlanden na de Herroeping van het edict van Nantes, Handel en Nijverheid. Umjærdam (845); Mertus, Discours sur la situation actuelle de l'Eglise réformée des Pays-Bas, Leyde 1811 : Exposé historique de l'État de l'église réformée des Pays-Bas, Uniterdam 1855 : Rapport de la commission du double consistoire au sujet de l'établissement de la réformation et de la fondation de l'église wallonne à 25 Amsterdam, 1878; Règlements généraux et particuliers des églises wallonnes, 1847; Trejjethuix, Les communautés wallonnes en Zélande avant et après la Révocation (hollandijd), Berg op Zoom 1848; Caan, Notice sur l'église française de Woosbourg. Journal de Jean Migault, publié par de Bray, Paris 1854; Mémoires inédits de Jean Rou, publiés par Francis Waddington, Paris 1857. 2. vol.: Mémoires inédits de Dumont de Bostaquet, 30 gentilhomme normand, publiés par Ch. Read et Fr. Waddington, Paris 1861; Frant Phanx, Les précurseurs français de la tolérance au dix-septième siècle. Paris 1880; Dr. Bergmann und B. du Rieu, Catalogues de la Bibliothèque Wallonne de Leyde. 1868–1878; Rapports de la Commission des VII; Ponjol, Histoire et influence des Eglises Vallonnes dans les Pays-Bas, Paris 1902; Möritojer, Geichichte der evangelijchen 35 Alightinge in der Echneis. Peinsig 1876; Geberat Histoire de l'Eclise de L'autre de Ethelieu de Leyde. Flüchtlinge in der Schweiz, Leinzig 1876; Gaberel, Histoire de l'Eglise de Genève, Genève 1852-1862, 3 vol.: H. Saint-Barthélemy et Genève, 1879; Gaberel, Les Suisses romands et les réfugiés de l'édit de Nantes, Genève 1860; 3. Chavannes, Réfugiés français dans le pays de Vaud et particulièrement à Vevey. Quujanne 1871; Claparède, Histoire des Eglises réformées du pays de Gex. Paris 1856; L. Junob, 40 Histoire de la Réforme et du Refuge dans le pays de Neuchâtel, 1860; Emile Gouch, Die franzöhische Kolonie von Bern, 1845; Muston, Histoire complète des Vaudois du Piemont et de leurs colonies, Paris, I vol.; Bender, Geschichte der Waldenser, Ulm 1850; Dieterici, Die Waldenser, Berlin 1852: Brousson, Lettres des protestants de France qui ont tout abandonné pour la cause de l'Evangile. 1686, und die deutsche llebersetzung: 15 Bewegliches Senifzen derer aus Frankreich geflüchteten Reformierten, Wittenb. 1686: Ancillon, Histoire de l'Etablissement des Français réfugiés dans les Etats de S. A. électorale de Brandebourg, Berfin 1690; Erman u. Méclam, Mémoires pour servir à l'histoire des Réfugiés français dans les Etats du roi, Berfin 1782 1792, 7 vol.; Erman, Mémoire historique sur la fondation des colonies françaises dans les Etats du roi, Berlin, octobre 1785; Mémoire 50 historique sur la fondation de l'Eglise française à Berlin, 1772; Mémoire historique sur la fondation de l'Eglise française de Potsdam 1785; Trière, Relation de la colonie francaise de cette ville pour l'an 1799. Berlin: Mémoire historique pour le jubilé centenaire de la dédicace du temple du Werder. Berlin 1807; Méclan, Mémoire historique publié à l'occasion du jubilé séculaire du temple et de la paroisse de la Louisenstadt, mars 1828, 55 Berlin: Henry, Das Etitt von Potsdam, Berlin 1832: Lehr, Les protestants Cantretois. Vie et institutions militaires. Les armées huguenotes sons l'Edit de Nantes et après la Révocation, Batis 1901 : Benet, Histoire de la colonie trançaise en Prusse, traduction par Philippe Corbière, Baris 1855 : Dr. Mar Beheim, Edwarzbach, Hohenzollerniche Rolonisationen, Leipzig 1871: Die Rotonie, Organ für die äußeren und inneren Angelegenheiten der franz. 60 ref. Gemeinden, 1ed. von Bonett, Berlin 1876 1882: Journal mensuel (Notices sur les églises de Minden, Chorin, Parstein, Prenzlau, Strasbourg dans l'Uckermark et Berlin, par M. M. les pasteurs Matthieu, Reclam, Tarnogrocki et Muret : Bartholmen, Histoire de l'Académic de Prusse depuis Leibniz jusqu'à Schelling, Barie 1850, 2 vol.: Harnott, 66 ichichte ber Rönigh. Brenfuschen Alademie der Wiscondhaften zu Berlin, Berlin (2011). Tollin, Geschiebte der franz. Rolonie in Frankfurt an der Oder, Frankfurt 1868. Die franz. Rolonien in Dranienburg, Ropentt und Abeinsberg: Jalin, Die Joglinge Calvins in Habe, 1861;

Henrique sur Bestehrt, Geschichte der fraug, rej. Gemeinde in Braudenburg, 1874; Mémoire historique sur la fondation de l'Eglise française de Magdebourg 1806; Weschichtsblätter für Stadt und Land Magdeburg, 1867, 1873, 1876: Geschichtsblätter des deutschen Higgenottenvereins, Magdeburg, Behnt I fi.: llebersicht der Wanderungen und Niederlassungen französischer, savonischer und 5 niedertändischer Retigionsstüchtlinge besonders nach und in Dentschland, Karlerube 1851; Köhler, Die Resnaies und ihre Kolonien in Preußen und Kurheffen, Gotha 1867; Neuere Kirchengeschichte der Hannoverschen Staaten, Hannover 1832; von Rommel, Zur Gesch. der jranzösischen Kotonien in Heisen-Kassel, Kassel 1857; Achard, Chronique de la colonie réformée française de Friedrichsdorf, Homburg 1887; Denkinger, Notices généalogiques des 10 familles et histoire de la colonie française de Friedrichsdorf, Lansaume 1896; Schröder und Bounct, Troisième jubilé séculaire de la fondation de l'Eglise Réformée française de Francfort-sur-le-Main, 1854; Leclerco, Histoire de l'église wallonne de Hanau jusqu'à l'arrivée dans son sein des Réfugiés français, Sanan 1868; C. Conthand, Précis chronologique de l'histoire des vallées Vaudoises; Monographie de Dornholzhausen, Hombourg 15 1864; Buell, Die franz. Kolonie Neu-Jsemburg, 1861; Bener, Geschichte der ursprünglich franz. rej. Waldensergemeinde Waldensberg, Kassel 1880; Remling, Das Resormationswerk in der Pfatz, Maunheim 1846: Bund, Geschichte der Stadt Beidelberg und Mannheim, 1801; Kitian, Sermon prononce à Mannheim en 1821; Beber, Geschichte der Stadt Offenbach, Franksnrt 1838; Piliger, Geschichte Pforzheims, 1862; Bierordt, Geschichte der evang. Kirche 20 in dem (Brofit). Baden, Karlernhe 1817, 2 vol.; Klaiber, H. Arnand, Pfarrer und Kriegsoberster der Waldenser, Stuttgart 1880; Märtt, Die württembergischen Waldensergemeinden, Stuttgart 1899; Rlaiber, Urkundliche Geschichte der resormierten Gemeinde Cannstatt=Stutt= gart-Ludwigsburg, Stuttgart 1884; Schanz, Die französischen Kolonien in Schwabach-Erlangen, 1884; Sardemann, Geschichte der ersten Weseler Klasse, Wesel 1859; Wenz, Resormations-25 inbet Rede nebst Geschichte der französischen Reserveiten Kirche in Emden, 1819; Pleines, Troisième Jubilé séculaire de la fondation de l'Eglise française d'Emden, 1855; Kirchbuss, Geschichte der Resormierten Gemeinde in Leipzig, 1700—1725, Leipzig 1874; Sermons à l'occasion de la paix de 1763, des pasteurs Abel Brunier à Bockenheim, Armand à Hanan, Roques à Hombourg, Arnaud au Werder de Berlin; Sermons pour le jubilé de la Révo-30 cation, des pasteurs Hollard et Agassiz à Christian-Erlangen, Raffin à Cassel, Pajon, Ancillon, Réclam, Bocquet, Erman, Saunier, Hauchecorne, Burja, Barandon à Berlin; Barrelet, L'Eglise réformée française de Hambourg 1602—1902, Laujanne 1902; Clément, L'église réformée française de Copenhague, 1870; Dalgas, Tableau historique et statistique de l'établissement des Réformés à Fridéricia en Jutland. Copenhague 1798; Frant Luny, 35 Histoire des protestants français en Snède, Paris 1892; Dr. de Muralt, Chronit d. vereinigten franz. und tentschen Res. Gemeinde in St. Petersburg, Dorpat 1842; Talton, Geschichte der Resormierten Kirche in Rußland, Gotha 1865; Denis, L'ésprit des Français réfugiés, manifesté dans une apologie. Londres 1732: de Miss, Les Larmes du Refuge, sermon, Londres 1740; Sermons anglais de Hickles, 1681, Gilbert 1704 et Stilt 1714; J. Southerden Burn, 40 The history of the French, Walloon, Dutch and other protestant Refugees settled in England, London 1846; Sam. Smiles, The Huguenots, their settlements, churches and industries in England and Ireland. London 1870, et l'édition de New-York 1868; & de Echicter, Les Eglises du Refuge en Angleterre, 3 vol.; Bannes, The witnesses in Sack-Cloth, London 1852; Rev. Mgnew, Protestant Exiles from France in the reign of Louis XIV, or the 45 huguenot refugees and their descendants in Great Britain and Ireland, Londres 1871 bis 1874, 3 vol.; Durrant-Cooper, Protestant Refugees in Sussex, Sussex Arch. Collections XIII; T. Cooper, Lists of foreign Protestants and Aliens resident in England 1618-1688, from returns in the State Paper office, 1862; Baup, Discours historique prononcé dans l'église française en Threadneedle Street le 3 janvier 1841, Londres 1842; Statuts et 50 règlements de la corporation des Gouverneurs et Directeurs de l'hôpital français, Londres 1810, und die englijdhe Ausgabe: Statutes and By laws, Londres 1846; Aurdon, The Huguenots, a brief history of their settlement in Ireland, Beljajt 1869; History of french Protestant Refugiés, Edimburg Rewiew 1854; Roote, The huguenots or Reformed Church, Part II, The huguenot dispersed in Europe; Part III, The huguenot at home 55 in America, Richmond 1870; Hon. Dijowan, The Huguenots in America 1867; Nev. Stett, History of the huguenot church and settlement at New-Paltz, Kingston 1863; Daniel, The Huguenots in the Nipmuth Country or Oxford prior to 1713, Bojton 1879; James Miter, Harlem (city of New-York) the origin and early annals, New-York 1881; Farfmann, Pioneers of France in the New-World. Boiton 1868; Unn. Manny, Me60 moirs of a huguenot family from the original of James Fontaine, New-Yorl 1853; Mrs.
2ce, Huguenots in France and in America, 2 vol.; Rev. Ability Softmes, Essay on the
History of the French Protestants, Mass. Hist. Collections vol. XXII: Ctijha Botter,
Memoir concerning the French settlements in the Colony of Rhode Island, Providence 1879; Ch. B. Baird, A history of the Huguenot emigration to America, New-Yorf 1881.

65 — Die Geschichte der Eglises du Refuge, d. h. der Kirchen, die infolge der Verstreibung der Reformierten aus Frankreich im Ausland sich gebildet haben, umfaßt zwei

Refnge 525

Perioden: I. Die Zeit vom Beginn der Meformation in Frankreich bis zum Tod Mazarins 1522-1660, II. Die Zeit, da Ludwig XIV. die Zügel der Regierung selbst in die Hand nahm, bis zur Wiedereinsetzung der frangösischen Protestanten in die bürgerlichen Hechte 1661—1791.

I. Periode 1522—1660. Die Geschichte des Refuge in Frankreich beginnt mit 5 der Geschichte der Resormation in diesem Lande. Der erste Résuaié war Lambert von Avignon (j. Bo XI S. 220), der 1522 in die Schweiz und später nach Beffen seine Zuflucht nahm. 1523 ging Farel nach Bajel und wirfte von 1521 - 1526 in Straß= burg, Mömpelgard und Metz, ebe er wieder der Schweiz sich zuwandte. 2115 vom Jahr 1535 an die allgemeine Ausrottung der Reber in Frankreich einsetzte, öffnete sich ihnen in in Neuchatel und Wejel, vor allem aber in Genf ein gastliches Ajyl. Im Jahr 1545 fanden dort 700 Laldenser aus der Daupbine Aufnahme, die dem Bluthad von Merindol und Cabrières entgangen waren. Unter Heinrich II. (1549-1559) siedelten sich 1400 französische Familien in Genf an. Alle Prediger der Stadt, außer dem ersten Meformator Biret, waren geborene Frangosen.

Che Calvin Genf zum Bollwerf des französischen Protestantismus machte, batte er in Straßburg mit 1500 Flüchtlingen die erste Kirche des Refuge gegründet (1538). Trotz des Verbots der öffentlichen Ubung des reformierten Kultus in der lutberischen Reichs= stadt nahm die französische Einwanderung nicht ab. Im Jahr 1575 hielten sich 15398 Franzosen (wohl meist Resormierte) in der Stadt auf. Im Jahr 1577 wurde auch der 20 private reformierte Gottesdienst in der Stadt untersagt. Von da an bielten sich die Straßburger Meformierten zur reformierten Gemeinde in Bijdpveiler. Infolge des dreißig= jährigen Krieges schmolzen sie auf 36 Framilien zusammen. Als Graf Friedrich Casimir von Hanau 1655 den Bau einer reformierten Kirche in Wolfisheim gestattete, begaben sich die Resormierten Straßburgs sortan dorthin zur Predigt und zum Abendmahl. Freie 25 Religionsübung erlangte die Gemeinde, die 1697 auf 1528 Seelen sich belief, erst im

Jahr 1788.

Bon Straßburg aus fam Brully 1544 nach den Niederlanden (Valenciennes, Douai) und starb in Tournay auf dem Scheiterhausen. Zehn Sabre später lieserten die Straß-burger Mesugies den ersten resormierten Prediger für Markirch (Ste-Marie-aux-Mines), 30 wo 1560 mehr als 1200 Réfugiés sich niederließen. Nachdem Markirch 1675 an Ludwig XIV. gekommen war, blieb die dortige Gemeinde die einzige auf französischem Boden, in der auch nach der Aufbebung des Edifts von Nantes der reformierte Gottesdienst öffentlich ausgeübt werden fonnte.

Wie die flüchtigen Protestanten aus dem Dsten Frankreichs, der Schweiz und dem 35 Esjaß sich zuwandten, so strömten sie aus dem Westen des Landes nach England. 1547 wurde in Canterbury, zwei Zabre später in London der erste resormierte Gottesdienst in frangösischer Sprache geseiert. Durch ein Patent vom 21. Juli 1550 unterstellte Eduard VI. alle ausländischen Protestanten der Aussicht des Johannes Lasti (j. Bd XI 8. 295), der sie zu einem firchlichen Verband zusammenschloß. Die Franzosen benützten 40 zuerst gemeinsam mit den Holländern und Deutschen den Tempel von Austin-Friars, bis am 16. Oftober 1550 die französische Gemeinde von Ibreadneedle Street (Eglise Wallonne de Londres) gegründet wurde, der die meisten Mésugiésfirchen in England und Nordamerika ihren Ursprung und ihre Organisation verdanken. Durch die blutige Maria aus England vertrieben, mußte Lasfi mit 175 klüchtlingen zum Wanderstab greifen und fand 15 schließlich in Emden in Ditfriesland Aufnahme. Emden, wo sich bis zu 6000 Klücktlinge aus Lille, Balenciennes, Antwerpen und Gent zusammenfanden, ist mit Wesel und Frankfurt a. M. die älteste wallonischsfranzösische (Semeinde auf dem Festlande. Rach dem Tod der Maria Tudor kehrten die meisten aus England gekommenen klücktlinge wieder dortbin zuruck.

Wie Heinrich II. von Frankreich, jo bedrobte 1559 jein Sohn Franz II. (1559 bis 1560) den Besuch der verbotenen Bersammlungen mit der Todesstrase. Wieder strömten Taufende von Calvinisten ins Austand. Ebenjo zerstreute in den Niederlanden, wo Phis lipp II. 1562 mehr als 100000 Untertbanen batte, "Deren einziges Verbrechen barin be stand, daß sie nach der Lebre Zesu Christi leben wollten", die Unkunst Albas die zahl 🖘 reichen Gemeinden unter dem Mreu; (Eglises sons la Croix oder Eglises du Secret) und trieb wieder viele Alüchtlinge nach England und Deutschland, wo in Nachen, Roln, Wehlar, Heidelberg, Edbnau, Duerberg, Oppenbeim (Bialz), Rurnberg und im Elfaft in Lirbeim und Pfalzburg Gemeinden sich bildeten. Über den firchlichen Zusammenichtuft dieser Alüchtlingsgemeinden mit den niederlandischen durch die Osgieralspnode von Emden an

im Oftober 1571 ist in dem Art. "Riederländischeresormierte Kirche" (Bd XIV S. 37 ff.)

das Mötigste gejagt.

Nach den Greneln der Bartbolomänsnacht (1572) ließen sich wieder große Scharen von Suaenotten teils vorüberaebend teils für immer im Unsland nieder. Genf allein 5 nabm wieder 1638 Flüchtlinge auf. Die 1515 gestiftete Bourse française jorgte für Die Armen. In Basel, wo sich Die Beautien und Passavant niederließen, mußten sie sich bis 1611 mit einem französischen Privatgottesdienst begnügen. In England setzte Mönigin Clijabeth, "quam velut ad asylum omnium infestissimi perfugium invenerunt" (Bulle des Lapstes Lius V.) der Einwanderung von 3000 — 1000 Hugenotten to sein Hindernis entgegen trotz der Drobungen Karls IX. (1560- 157-1) und der Klagen der englischen Raufleute über die Beeinträchtigung ihres Handels: auch bier vereinigten sich die französisch wallonischen Gemeinden seit 1561 zu einer jährlichen Synode (Canter= burn 1561, Norwich 1563, Southampton 1567, Nive 1572).

Die Riederlande famen nach der Bartholomäusnacht als Apl für die Hugenotten 15 nicht mehr in Betracht. Vergebens wehrten sich die wallonischen Gemeinden gegen die spanische Verfolgung. Eine um die andere erlag: Valeneiennes 1558, Tournai 1581, Andenarde und Hontschote 1582, Ppern, Brügge, Gent 1581. Auf der Synode von Antwerpen am 30. Oftober 1581 war nur noch Mecheln vertreten "à cause de l'incommodité des temps". Die Gemeinden von Brüffel und Meckeln verschwanden im 20 März und die von Antwerpen, wo die Protestanten so zahlreich waren, daß jahrelang keine Messe mehr geseiert wurde, im August 1585. Im Hennegau und Artois hatte ber Herzog von Parma seit 1580 jeden reformierten Gottesdienst verboten. Gine starke Auswanderung wandte sich nach den nördlichen Provinzen, wo sich in Middelburg 1531, Amsterdam 1578, Utrecht 1583, Blissingen 1581, Lepden 1584, Delft 1585, Dortrecht 25 1586, Breda 1590, Rotterdam 1590, Hang 1592 französische Flüchtlingsgemeinden bildeten, die mit den Calvinisten Frankreichs in lebbaften Beziehungen blieben und häufig dorther ihre Pfarrer bezogen. Unter Heinrich III. (1574—1589), der gleich seinem Borgänger durch das Ediff vom 18. Juli 1585 die Hugenotten des Landes verwies, befamen diese Gemeinden starken Zuzug aus Frankreich, während unter Heinrich IV. 30 (1589—1610) infolge des Edifts von Nantes die Auswanderung aufhörte, um unter Ludwig XIII. (1610—1643) nach dem Fall von La Rochelle (1628) noch einmal in

Aluß zu fommen.

In Deutschland entstanden durch die Verfolgung der Protestanten in den spanis ichen Niederlanden wallonische Niesuaiesaemeinden in Stade und Altona (1588 und 1602): 35 nach Altona kamen auch die in Hamburg wohnenden Calvinisten, da den Reformierten dort die freie Meligionsübung verweigert wurde. Abulich lagen die Verhältnisse in Frankfurt a. M.: den französischen und hollandischen Resormierten wurde nur ein Hausgottesvienst gestattet (1561). Ein Teil derselben gründete deshalb auf pfälzischem Gebiet die Gemeinde Frankentbal. 1596 wurde in Frankfurt auch der Hausgottesdienst verboten: 40 von da an wurde der reformierte Kult in Bodenbeim (1596—1608), Offenbach (1609 bis 1630), dann wieder in Bockenheim geseiert (1638—1787). Die beiden Franksurter Wemeinden bildeten von 1572-1606 zusammen mit den Réfugiéssirchen von Heidelberg, St. Lambert, Otterberg, Wetslar u. a. eine Synode, der sich 1593 noch die Kirchen von Sanau und Unnweiler auschlossen, nachdem auch Ludwig II. von Sanau-Münzenberg den 45 Calvinismus in seinem Land wiederhergestellt und Hanan zu einer Niederlassung der Niéjugiés, die er mit bürgerlichen und firchlichen Brivitegien ausstattete, gemacht hatte. Ahn= liche Vergünstigungen genoßen die Reformierten in der Herrschaft Zweibrücken und in der bayerijden Enflave Vijdyweiler im Eljaß. Mannheim, 1606 noch ein Dorf, verdankt seine Erweiterung zur Stadt und Festung den wallonisch-französischen Kolonisten. 50 zerstört, wurde die Stadt durch sie wieder aufgebaut. Im Jahr 1668 zählte die wallo-nische (Semeinde bei 900 Kommunikanten und hat sich durch die schweren Zeiten der Maubzüge Ludwigs XIV, durchgerettet bis auf unsere Tage. Noch jett wird (von Frankfurt aus) einmal monatlich französischer Gottesbienst gehalten.

Wie auf dem Kontinent so schlossen sich auch in England die wallonisch= 55 französischen Gemeinden gegen das Ende des 16. Jahrhunderts zu einem spnodalen Berband zusammen. Bon 1581—1660 fanden 30 Kolloquien statt. Als Erzbischof Laud (f. Bo XI E. 306) verlangte, daß alle in England geborenen (Blieder der ausländischen Kirchen an die Sochfirche sich anschließen und die anglikanische Liturgie annehmen, wider= setzte sich die Spnode von London 163-1. Die Geistlichen wurden eingekerkert und in 60 Rent drei Tempel geschlossen. Das Parlament billigte jedoch ihren Widerstand. So

fonnte die Spnode von 1611 eine Police et discipline ecclésiastique observées ès Eglises de la langue française veröffentlichen. Cromwell war ein warmer Freund der eingewanderten französischen Reformierten. Aus der Zeit der Bedrückung der Respussies in England durch Laud stammen einige Riederlassungen derselben in Rordamerika (Boston, Reusumsterdam).

Endlich fällt noch in die erste Periode des Refuge die Gründung der französischen

Gemeinden in Bern (1623) und Mülhausen im Eljaß (1661).

Auffallend ist, daß, soweit beute noch frangösische Hugenottengemeinden im Ausland

besteben, sie fast alle aus ber Zeit bes ersten Refuge stammen.

II. Periode 1661—1791. — Unter Ludwig XIII. (1610—1613) und während der is Minderjährigfeit Ludwigs XIV. (1613—1660) genossen die Hugenotten die Wohltbaten des Edifts von Nantes (s. Bd XIII S. 615) ohne allzugroße Einschränkung. Nur von besonderen Gnadenerweisungen sollten sie ausgeschlossen sein, damit sie sich überlegten, welche Vorteile der Übertritt sür sie hätte. Maum aber hatte Ludwig XIV. nach Mazarins Tod die Jügel der Megierung selbst in die Hand genommen, so überließ er die 15 Protestanten ohne Schen vor dem unwiderrustlichen Edift seines Großvaters dem Kanatismus des Klerus, von dem er pefuniär abhängig war, den Bekehrungskünsten der Kessuiten und den roben Trieben seiner Tragoner. Von 1663 an bis zur Aussehung des Edifts von Nantes (17. Oftober 1685) vergeht kein Jahr ohne Rechtsbruch gegen die Protestanten. Turch zahllose königliche Erlasse wurde das Edift von Nantes Stück um 20 Stück ausgeboben. Sie betrasen

a) Die Kultusfreiheit: Den Katholiken wurde unter Androbung der strengsten Strafen der Übertritt zur resormierten Kirche verboten. Kehrte ein "Neubekehrter" wieder zum resormierten Glauben zurück, so wurde er als rückfälliger Ketzer (relaps) behandelt (Edikte von 1663, 1665, 1679, 1680, 1685). Den Protestanten wurde verboten, außers 25 balb der Tempel sich zu versammeln, die Tempel aber wurden größtenteils niedergerissen (bis 1679 mehr als 250). In sedem Tempel mußte eine Bank für Katholiken zur Übers

wachung der Predigt freigelassen werden.

b) Den Ausschluß von den Staatsämtern: Die Chambres de l'Edit in Paris, Rouen und Rennes, die paritätischen Gerichtshöse in Castres, Vordeaux und Grenoble 20 wurden aufgeboben (1669 und 1679), die reformierten Rotare und Anwälte mußten ihr Amt niederlegen (1680 und 1682). Während bisher das Finanzdepartement fast immer von Hugenotten verwaltet worden war, wurden sie nun von allen Stellen ausgeschlossen (1681 und 1682).

e) Die Gewissensfreiheit in Familie und Schule: Das Alter, das die Wander ohne die Einwilligung der Ettern zum Übertritt in die katholische Kirche berechtigte, wurde auf zwölf, ja am 17. Juni 1681 auf sieben Jahre herabgesetzt und die Eltern wurden gezwungen, für ihre in die Klöster verschleppten Kinder die Vension zu bezahlen (1665 und 1681). Gemischte Ehen wurden verboten. Später wurde verlangt, das die Ehen vor dem Priester geschlossen werden müßten. Kinder aus Chen, die nicht wer Priester eingesegnet hatte, wurden für Vastarde erklärt und vom Erbrecht ausgeschlossen.

d) Maßregeln gegen Arme, Kranke und Sterbende: Durch eine Meibe von Erlassen (1665, 1680, 1681) wurden den Priestern, Arzten und Richtern eingeschärft, reformierte Aranke zu besuchen, "um sich zu erkundigen, in welcher Meligion sie sterben wollten". 1681 wurde verboten, reformierte Aranfe aus Barmberzigkeit in ein Privatbaus auf- 15 zunehmen. So waren sie auf die Spitäler angewiesen, wo sie dem Bekehrungseiser der Nonnen ausgeliesert waren. Um 9. Juli 1685 wurden die reformierten Friedbose aufgehoben. Usozu brauchte man sie noch? Kür die Leichen der unbekehrt Sterbenden war der Edvindanger gut genug. Als der Erfolg dieser Maßregeln ihrer Graufamkeit nicht entsprach, griff Ludwig XIV. auf den Rat seines Kriegsministers Louvois zu einem wirksameren Mittel. Eine Ordonnanz vom 11. April 1681 bestimmte, daß alle Reformierte, die bis zum 1. Januar 1682 sich befehrten, auf zwei Jahre von Einguartierung und Rriegssteuern frei sein sollten, andererseits sollte die Mehrzahl der Meiter und Offiziere bei den Widerspenstigen einquartiert werden. Damit begannen die Dragonaden, "jenes Spstem gewalttbatigster, ja barbarischer Bekehrung, welches Frankreich mit unauslöschlicher Schmach bedeckte und die Zahre 1681—1686 zu den jammervollsten in der Geschichte des französischen Protestantismus machte" (Schott a. a. D. S. 80). Dank der Arbeit der "gestieselten Missionäre" war die Ausrottung des resormierten Bekenntnisses in turzer Zeit soweit gefordert, daß Ludwig XIV. am 17. Oftober 1685 das Edift von Names autheben founte "puisque la majeure partie de ses sujets de la religion prétendue 🚥

résormée avaient embrassé la catholique". Der resormierte Gottesdienst wurde im ganzen Königreich verboten. Die Pfarrer mußten innerbalb 11 Tagen das Land verstaffen; traten sie über, so bekamen sie eine Pensson, die ihren bisherigen Gehalt um ein Drittel überstieg oder dursten sie sich, unter Dispensation vom juristischen Studium, der Anwaltspraxis widmen. Alle Kinder mußten von Priestern getauft und unterrichtet werden. Die ins Ausland gestohenen Resormierten verloren ihre Güter, wenn sie nicht innerhalb vier Monaten zurücksehrten. Die Auswanderung wurde verboten: mißglückte ein Fluchtsversuch, so hatten die Männer mit tebenslänglicher Galeerenstrafe, die Franen mit Einsferserung in den Tour de Constance bei Aigues-Mortes dafür zu büßen.

Und doch hatte die Auswanderung schon mit dem Jahr 1661 wieder eingesetzt und mit der Stärke der Versolgung wuchsen übre Dimensionen. Im genannten Jahr unterstagt ein königliches Stitt den Protestanten den Aufenthalt in den Grenz- und Sechtädten, wosern sie dort nicht heimatberechtigt sind. 1669 muß allen Unterthanen des Königs die Auswanderung ohne ausdrückliche königliche Erlaubnis verboten werden. Dann trat von 15 1672—1679 insolge des Krieges mit Holland in der Versolgung und in der Auswanderung ein gewisser Stillstand ein. Es war die Stille vor dem Sturm. Im März 1681 ordnete Marillae in der Provinz Poiton die erste Dragonade an. Damit begann die allgemeine Auswanderung. Schon am 31. Mai 1685 mußte die Galeerenstrase angedroht werden. Sin Sdift vom 20. August verspricht den Denunzianten die Hälfte der Güter der Flüchtlinge. So hatte das Revestationsedist vom 17. Oftober nur hinzuweisen auf die schon ausgesprochenen "tres expresses desenses a tous nos sujets de ladite religion protestante resormée de sortir eux, leurs semmes et leurs ensants de notre dit royaume, pays et terre de notre obéissance, ni de transporter leurs biens et leurs essent essense de galères pour les hommes et de eonfiscation

Trot dieses Verbots strömten mit den 600 Pfarrern, die zum Wanderstab greisen mußten, Tausende ins Ausland. Schon von 1661—1685 hatte Frankreich 10000 Famislien durch die Auswanderung verloren. Nach der Nevokation des Edikis von Nantes slüchteten noch 500000—600000, um ihr Gewissen und Küsten, trotz der surchtbaren Folgen eines mißglückten Fluchtversuchs, viele unter ihnen nach Saurins Wort nichts mit sich nehmend als "leur vie pour leur dutin". Vis zum Ende des Fahrhunderts mußte das Verbot der Auswanderung fast Jahr sür Jahr wiederholt werden. Im Jahr 1698 setzte es Ludwig XIV. durch, daß auch der Herzog Vister Amadeus II. von Savohen den Waldensern in den früher französischen Thälern von Piemont seinen Schutzentzog und sie zur Auswanderung trieb. Erst 30 Jahre nach dem Newokationsedikt kounte Antoine Court (s. Vd. VS. 306) an den Versuch sich wagen, die zerstreuten Hewokation vom 14. Mai 1724 trieb noch einmal neue Scharen von Flüchtlingen nach Hewokation vom 14. Mai 1724 trieb noch einmal neue Scharen von Flüchtlingen nach Hewokation vom 14. Mai 1724 trieb noch einmal neue Scharen von Flüchtlingen nach Hewokation vom des Grasen Jinzendorf bei den Hustuch einer besserzogs von Veraunschweig und des Grasen Jinzendorf bei den Hustuch einer bessern von Flüchtlingen nach Hewokation vom des Grasen Jinzendorf bei den Hustuch einer besserzogs von Veraunschweig und des Grasen Jinzendorf bei den Hustuch einer besserzogs von Veraunschweig und des Grasen Jinzendorf bei den Hustuch einer besserzogs von Veraunscher, der sich nach London wandte. Erst von 1753 ab erhalten die Eglises du Refuge von Frankreich aus feinen Vandoch mehr.

Lie gestaltete sich die Aufnahme und das Schicksal der Mefugies in den einzelnen Ländern?

Der Hamptstrom der Auswanderer ergoß sich, wie beim ersten Resuge, in die Riederslande, "la grande arche des kugitiks". Sechs Wochen, nachdem Marikae in Poiton 50 seine Dragonaden begonnen hatte (18. März 1681), boten die Staaten von Friesland allen, die durch religiöse Verfolgung aus ihrem Vaterland vertrieben wurden, das Bürgersrecht (1. Mai 1681) und bald darauf Stenerfreiheit auf 12 Jahre an (16. Okt. 1681). Die Staaten von Holland und Amsterdam solgten diesem Veispiel. Das Edikt wegen des Übertritts der Kinder vom 17. Juni 1681 trieb große Scharen resormierter Familien über die belländische (Vrenze. Am 3. Dezember 1682 beschlossen die Generalstaaten von Holland eine allgemeine Kollekte für die Eingewanderten. Aber über alles Erwarten groß wurde die Einwanderung nach der Aussbedung des Edikts von Nantes. In einem Monat kamen, meist aus der Normandie, über 5000 Personen nach Rotterdam. Amsterdam, wo sich im Jahr 1685 2000 Franzosen aushielten, beherbergte gegen das Ende des Jahrs bunderts 15000 Resugies. Ein Agent des Grasen des Erwauz schätzt die Gesamtzahl der

Eingewanderten auf 75000. Dazu kamen 1698 noch die Flüchtlinge aus der Pfalz. Schon wenige Wochen nach der Nevokation wurde von den Repräsentanten der sieden Staaten ein allgemeiner Buß- und Fasttag angeordnet mit großer Kollekte für die uns glücklichen (Plaubensgenossen. Alle Stände waren unter den Ankömmlingen vertreten. Die Bauern aus Poitou ließen sich in Friesland nieder, wo ihnen große Ländereien gestichenkt wurden. Großkausleute aus Bordeaux, Nouen und Hauber grundeten blübende Handelsschäuser in Amsterdam, Notterdam und im Haag. Den Handwerfern wurden überall die größten Vergünstigungen gewährt: Steuernachlaß, Geldvorschüsse, Aufnahme in die Zünste. Die Fabrisation von Tuch, Seide, Sammt, Hüten nahm in Holland einen großartiger Ausschwung, während die Einsuhr aus Frankreich jährlich um 1 700000 Francs zurückziging. Vald war der Prozeß der Verschmelzung der Eingewanderten mit den Eingeborenen spweit vorgeschritten, daß ihnen am 21. Ostober 1715 unter Ausschwung der bisherigen Privilegien die vollständige Naturalisation gewährt werden konnte.

Wie sich die Städte und Bürger um die Raufleute und Handwerker annahmen, jo der Hof Wilhelms von Dranien um die Aveligen und die Offiziere unter den Méfugiés. Zeine in Gemahlin wählte aus ihren Kreisen einen Teil ihres Hosstaats und gewährte ben abeligen Fräuleinstiften in Harlem, Schiedam, Rotterdam, Delft, Utrecht nambafte Unter-Die flüchtigen Offiziere und Soldaten reibte Wilhelm in sein Heer und in seine Marine ein. In dem Heere, das 1688 gegen Jakob II. nach England zog, waren drei Regimenter Infanterie, eine Eskadron Kavallerie und 736 Offiziere französischer Abs 201 Unter der Bemannung der vranischen Kriegsschiffe sanden sich schon 1686 800 französische Seeleute. Nicht geringer als der militärische war der politische Einfluß der Mefugies auf die Haltung des Draniers gegen Ludwig XIV. Zu der europäischen Roalition, welche 1689 auch Wilhelm von Dranien wie den großen Kurfürsten gegen Lud= wig XIV. unter die Waffen stellte, haben wesentlich auch religiöse Motive die Kaden 25 gewoben. Endlich wurden die Niederlande durch die Mésugiés der Sammelpunkt für die litterarischen und publizistischen Berteidiger des französischen Protestantismus und der Wewissensfreiheit. Bon Rotterdam, an dessen Ecole Illustre Baple (j. 28 II E. 195) und Jurien (f. Bd IX S. 637) wirften, und vom Hang, wo Claude (f. Bd IV S. 131) Hoffaplan geworden war, gingen jene Pamphlete und Flugschriften aus, welche die Kunde 200 von den schauerlichen Schicksalen ber Protestanten in Frankreich in das lette Dorf trugen und Ludwigs XIV. Ramen zu einem Fluch machten. Hier fand die Frevelthat Ludwigs ibren Geschichtsschreiber (f. d. A. Benvift Bo II S. 603), das reformierte Bekenninis seine wirkungsvollsten Verteidiger und der evangelische Glaube seinen beredtesten Zeugen (i. den A. Saurin): "C'était comme une seconde France sur la frontière même du ro- 35 yaume, mais une France libre".

Die Zahl von wallonischen Gemeinden stieg infolge der neuen Einwanderung im Jahr 1688 auf 62, von denen jedoch viele nach kurzem Bestand wieder eingingen. 1793 waren es noch 32, 1816 noch 21. Nach dem Agenda-Annuaire protestant auf 1905 eristieren beute noch die französischen Gemeinden von Amsterdam (mit 2 Kirchen und 104 Pfarrern), Arnheim, Boissles Duc, Bredt, Delst, Dortrecht, Groningen, Haus Saag (2 Pfarrer, 1 französischer Hofpersiger), Lepden (2 Pfarrer), Mastricht, Middelburg, Nyms

wegen, Rotterdam (3 Pfarrer), Utrecht und Zwolle.

Wurden die Niederlande das große Upol für die Flüchtlinge aus den nördlichen und westlichen Provinzen, so wandten sich die Protestanten aus dem Often und Enden, aus is der Dauphine, von Languedoc und Bivarias, von Lyon und Burgund über die Passe der Alpen nach der Schweiz. Die große Einwanderung beginnt mit dem Jahr 1682 und dauert fast ohne Unterbrechung 38 Jahre lang. Nach Genf wandte sich die Haupt-Aber die Stadt hatte, von einem französischen Residenten beständig bewacht und bedroht, einen schweren Stand. Trothdem haben ihre Bürger an den unglücklichen 50 Glaubensgenoffen die aufopferndste Gastfreundschaft geübt. Im Jahr 1687 kamen täglich 600-700 Flüchtlinge durch die Stadt; bis zum November hatte fie 28 000 vorübergebend beherbergt. Gern hätten die Genfer den Einwanderern einen dauernden Wohnsitz in ihrem Gebiet angewiesen. Da aber Ludwig XIV, mit dem Abbruch der Handels beziehungen brobte, mußten sie sich barauf beschränken, dieselben auf dem Durchzug zu unterstützen. Bon 1682—1720 wurden an 60000 Réfugiés 5 143 266 Gulden verteilt. Die Gaben der Bourse française schwanken 35 Jahre lang zwischen 10 000 und 150 000 Gulden. Unter seinen 16 000 Einwohnern zählte Genf 3300 Franzosen, Die vor der Revokation das Bürgerrecht erworben batten; nach der Revokation konnten mir noch einzelne naturalisiert werden. Das Asohnrecht wurde 751 Rofingios geitattet, 60

530

darunter waren viele Zeidemveber aus der Languedoe und 290 Goldschmiede und Ubrmacher aus dem Rorden, die nun in Genf eine blübende Industrie schufen. In den evangelischen Mantonen ber Schweiz wurden seit 1683 regelmäßig Steuern für die Alüchtlinge erboben. In Bern und Zürich wurden Exulantenfammern eingerichtet, die sich der 5 Vertriebenen anzunehmen hatten. So unterstützte Zürich vom Dezember 1683 bis Januar 1689 23345 Perfonen; 500 800 wurden Jahre lang beherbergt. Die Leute waren meist von allen Mitteln so sehr entblößt, daß in Zürich zwei Drittel der Ginsgewanderten, in Bern von den 6000, die durch den Staat zogen, 2000 auf öffentliche Rosten unterstützt werden nußten. Basel reichte 1685 an Durchreisende 2523 Mahlzeiten, w auch Winterthur, Glarus, St. Gallen und Schaffhausen nahmen fich warm um die durchziehenden Unglücklichen an. Die Zahl derer, die sich bleibend in der Schweiz nieder= ließen, wird auf 25000 geschätzt, wovon weitaus die meisten auf die französisch rebenden Wegenden kommen. Daber kommt es, daß die Zahl der Hefugieskirchen durch die Folgen der Nevokation in der Echweiz kaum vermehrt wurde: in den französischen Kantonen 15 schlossen sich die Hugenotten an die bestehenden Gemeinden an. In der deutschen Schweiz bildete sich im September 1685 eine französische Gemeinde in Zürich mit regelmäßiger Predigt im Frauenmunfter, Die jedoch feit 1834 ihre Prediger aus ber französischen Schweiz In Bajel befam die nach der Bartholomäusnacht im Jahr 1572 entstandene (Bemeinde einigen Zuwachs. Doch zählte sie schon 1693 nur noch 104 Resugies, die 20 sich allmäblich ganz in Basel einbürgerten, so daß nur noch ihr Name an den französisfischen Ursprung erinnerte (Bernoulli, Sarasin, Le Grand, Christ, Miéville, Raillard, Lachenal, Forcart u. a.). Auch die französische Gemeinde in Bern, die 1696 in ihrem Webiet, wogu damals auch das Waadtland geborte, noch 6104 Refugies zählte, hat beute faum noch Rackkommen berselben unter ihren Gliebern.

Nächst den Niederlanden und der Schweiz bot England, besonders für die Flücht-linge von der Westküste Frankreichs, ein leicht erreichbares Usyl. Hier bestanden in London vor der Revokation zwei Flüchtlingsfirchen: die 1550 von Eduard VI. gegründete Kirche von Threadneedle Etreet mit streng ealvinistischem (Sepräge (Eglise Wallonne française réformée) und die 1661 gestiftete Savoic-Kirche, mit anglifanischem Ritus (Eglise 30 française conformiste). Infolge des fortwährenden Zuzugs von Ginwanderern genügten diese beiden Kirchen bald nicht mehr. So grundete Die Savoie-Kirche schon 1675 eine Filialgemeinde in Spring-Gardens, während von Threadneedle Street der 1665 eingeweibte Temple de l'hôpital sich abtrennte. Bie in den Niederlanden gab auch bier das Sdift vom 17. Juni 1681 wegen des Übertritts der Kinder den Unstoß zum Ein-35 treten für die Verfolgten. Im Edikt von Hamptoncourt vom 28. Juli 1681 (7. August n. Stils) gewährte Karl II. den Einwanderern das Recht der Denization (Einbürgerung), und der Handelsfreiheit, den Kindern Zutritt zu den Schulen und außerdem die Erlaubnis zu einer Kollefte durch den Erzbischof von Canterbury und den Bischof von London zu Gunsten der sast täglich — la plupart sans autres biens que leurs en-40 fants — eintreffenden Flüchtlinge. Huch Jakob II., obwohl streng katholisch gesinnt, mußte unter dem Druck der öffentlichen Meinung eine Kollefte zulassen, die trot des Berbots der Empfehlung von der Kanzel 40000 Pfd. St. eintrug. Im übrigen war er Ludwig XIV. nach Kräften zu Willen. Ende Mai 1686 ließ er Claudes Schrift "Les Plaintes des protestants cruellement opprimés dans le royaume de France" 45 öffentlich durch den Henker verbrennen. Ludwigs Bemühungen, die "par une caprice de religion" aus Frankreich Weggezogenen zurückzulocken, lieh er seine Unterstützung. In der That gelang es, 507 Néfugiés zur Rückfehr nach Frankreich zu bewegen. Troßdem nahm die Einwanderung stetig zu: im Jahr 1687 wurden 15500 Flüchtlinge unterstützt, darunter 2000 in den Hafenstädten und 143 Geistliche. Bis zum Jahr 1695 50 mögen 70000—80000 Franzosen in England eingewandert sein. Der Bezirk Spitals field (London) wurde fast ganz von Franzosen (meist Seidenwebern) besiedelt. Allein in London entstanden im Jahr 1687 zwölf neue Kirchen. Im Jahr 1700 eristierten in London und Umgebung 25-30 blübende Gemeinden. Auch in den übrigen Gegenden des vereinigten Königreichs, besonders in den Städten, die schon seit dem 16. Jahrhundert 55 wallonische Gemeinden batten, bildeten sich französische Kolonien (so in Dover, Parmouth, Bristol, Exeter, Norwich, Edinburg, Pontarlington) und brachten hier ihre heimischen Industrien zu großer Blüte. Wilhelm von Dranien nahm sich nach seiner Thronbesteigung, die er wesentlich der mititärischen Tüchtigkeit der Réfugiés in seinem Heere und Offizierskorps verdankte, der französischen Glaubensgenossen treulich an und gewährte ihnen ein

60 jährliches (Seschenk von 17200 Pfd. St., das, wenn auch nicht regelmäßig und nicht in

Meringe 531

gleicher Höbe, bis zum Jahr 1812 (1200 Pfd. St.) fortgesetzt wurde. Dagegen wectte Die französische Einwanderung unter der Bevölterung je länger je mehr Mißtrauen. Das Parlament erschwerte die Naturalisation aufs äußerste. 1709 wurde sie gestattet, 1713 wieder verjagt, um erst unter Georg III. 1771 wieder gewährt zu werden unter der Bedingung, daß dem Raturalisationsgesuch ein Aufenthalt von sieben Sahren in England 5 vorbergebe. Als im Jahr 1761 60000 Protostanten aus der Saintonge und Perigord ibre Absicht, nach Britisch-Nordamerika auszuwandern, wieder aufgaben, konnte der französische Pfarrer von Bristol, Gauthier, dies begründen mit dem Hinweis: "le refus de nous naturaliser fait présumer en France qu'on ne veut plus de

Allmählich vollzog sich eine Berschmelzung der Eingewanderten mit der englischen Bevölkerung auch auf firchlichem Gebiet. Un die Stelle der calvinistischen Liturgie trat der anglikanische Ritus. Im Jahr 1785 kannte man nur noch 11 Hugenottenkirchen und von biefen führten manche nur noch ein Scheindasein. In ber ersten Hälfte bes 19. Jahrbunderts find auch sie vollends verschwunden bis auf die alte Eglise Wallone française is de Threadneedle Street (beute 8 und 9 Soho Square W) und die Eglise anglicane française de Savoie-SS. Jean l'Evangéliste (St. Jean la Savoie, Shaftesbury Avenue WC). Außerdem besteht noch das 1718 für die Resormierten gegrundete französische Hospital de la Providence und in Canterbury die aus dem Sabre 1517 itammente Eglise huguenote évangélique française.

In Deutschland setzt die Einwanderung des zweiten Resuge furz vor der Revofation des Editis von Nantes ein und erreicht von 1685—1688 ihren Höbepunft, um gegen 1700 allmäblich zu erlöschen. 1699 lassen sich die aus Piemont verjagten Waldenser in Bürttemberg, Baden und Hessen nieder. Chenfalls aus Piemont (aus dem Brasgela) kamen 1730 1733 die letzten Résugiés nach Deutschland.

Unter den Ländern, die den Flüchtlingen gastliche Aufnahme gewährten, steht Bran= benburg obenan. Geit 1661 batten fich einzelne frangösische Familien in Berlin niebergelaffen. Alls sich 1672 mit ihnen einige in Allt-Landsberg anjässig gewordene Kamitien vereinigten, wurde ibnen frangösischer Gottesbienst erlaubt. Go bildete sich eine fleine, etwa 100 Glieder gablende frangösische Gemeinde, die von 1680 bis zum Tode des großen 20 Aurfürsten von Jacques Abbadie (j. 28 I S. 25) geleitet wurde. Als die Revokation des Edikts von Rantes bekannt worden war, trat Friedrich Wilhelm sofort offen gegen Ludwig XIV. auf, dessen Verbalten gegen seine reformierten Untertbanen er schon vorber freimütig getadelt batte. Um 29. Oftober (8. Nov. n. St.) erließ er das Potsdamer Edikt an alle die, "welche ihren Stab zu versetzen und aus dem Königreich Frankreich 25 binweg in andere Länder sich zu begeben veranlaßt sind." Er wollte "diese intendierte Ausrottung des reinen Evangeliums" nicht gleichsam mit gebundenen Sänden noch ferner ansehen und war bereit, "die große Not und Trübsal, womit es dem Allerhöchsten nach seinem allein weisen unerforschlichen Rat gefallen, einen so ansehnlichen Teil seiner Mirche beimzusuchen, auf einige Weise zu sublevieren und erträglicher zu machen". So 10 bietet er ihnen sichere und freie Zuflucht in allen Provinzen seines Reiches an: In allen Städten, wo sie sich niederlassen werden, soll ihnen das Bürgerrecht erteilt werden. Die Landleute erbalten unentgeltlich Ländereien angewiesen, die Handwerker werden in die Zünfte aufgenommen, einzelne Industriezweige werden mit Privilegien ausgestattet, ber Abel soll, wo er Grundbesitz erwirbt, dem einbeimischen gleichgestellt und zu allen Würden is zugelassen werden. Die Rechtspflege soll von französischen Nichtern geübt und das Mirchenwesen nach den bugenottischen Gebräuchen geordnet werden. In Amsterdam, Hamburg, Köln und Frankfurt a. M. wurden kurfürstliche Beamte angewiesen, sich der Flüchtlunge anzunehmen und sie nach Brandenburg zu geleiten.

Obwohl Ludwig die Verbreitung dieses Aufrufs verbieten ließ, wurde er doch rasch 56 in ganz Frankreich bekannt und von Tausenden befolgt. Bis zum Jahr 1700 mögen 20000—25000 Franzosen in Brandenburg eingewandert sein. Die Languedoc stellte 25°, Met 20°, die Champagne 15°, die Daupbine 10°, Guvenne und Bearn 5°, ber Mefugies. Gie ließen sich in der Regel in Landsmannschaften nieder, wobei ihre schon früher eingewanderten Landsleute ihnen behitflich waren. So sorgte Ancillon für bie Meper, der Graf von Beauveau für die Flüchtlinge aus Isle de France (Berlin). Briquemault für die der Champagne, Gaultier für die aus der Languedoc, Du Bellan für die aus Boiton und Anjon, Abbadie für Bearn. Im Jahre 1690 gablte man ichen 11 städtische Gemeinden (mit 29 Pfarrern) und 6 ländliche Molonien mit zusammen etwa 12000 Zivilperjonen und 2300 Soldaten. Die bedeutenoften Kolonien sind die in w

Berlin, Magdeburg, Salle, Salberstadt, Frankfurt a. D., Dranienburg, Potsdam, Röpenid,

Angermunde, Abeinsberg, Stendal, Stargard, Königsberg, Wejel und Cleve.

Die Verliner Kolonie zählte gegen das Ende des 17. Jahrb. 5869 Mitglieder. Für die Ausbildung der französischen Geistlichen sorgte Friedrich Wilbelm durch die Errichtung seines Vehrstuhles an der Universität Frankfurt a.D., die mit 12 Bourses franzaises ausgestattet wurde. 1689 wurde in Verlin das französische Gymnasium gegründet. Die Schätzung vom 21. Dezember 1720 ergab in Brandenburg 16932 Franzosen (ohne die Militärpersonen), 53 Pfarrer und 15 Vehrer oder Vorsänger.

Der geistige, soziale und militärische Einfluß der Réfugiés auf die Entwicklung 10 Brandenburgs und des Rönigreichs Preußen ist gar nicht boch genug anzuschlagen. Unter den fleißigen Sänden der Bauern aus der Languedoc und dem Poiton und der Gärtner aus Metz verwandelten sich die durch den dreißigjährigen Krieg verödeten Ländereien der Mark in fruchtbare Gefilde. Die Gerber von Tonraine, die Uhrmacher der Languedoc, die Wollfabrikanten von Abbeville, die Goldschmiede von Lyon und Grenoble brachten die 15 Gebeinmisse und Vorteile ibrer Gewerbe in die neue Heimat mit und schusen eine blübende Industrie. Französische Gelehrte standen an der Wiege der Preußischen Akademie der Wissenschung in Berlin und legten die Keime zu der Blüte des preußischen Geisteslebens in den Tagen des großen Friedrich. 600 französische Offiziere und Tausende von friegs= genbten Soldaten lieben ihre Dienste zur Reorganisation des brandenburgischen Heeres 20 nach dem Minfter der französischen Urmee, damals der ersten der Welt. Auf dem Dents mal Friedrichs des Großen in Berlin unter den Linden stehen die Ramen von sieben Generalen französischer Herkunft. Noch beute zählt die preußische Urmeerangliste — nach Yebr, Les Armées Huguenotes, sous l'Edit de Nantes et après la Révocation, Baris 1901, E. 264 — bei 1200 französische Ramen: la Révocation de l'Edit de 25 Nantes ne s'est pas bornée à priver la France de ressources précieuses dont a bénéficié l'étranger, elle a crée, elle a mis à nos portes une puissance militaire formidable. Elle nous a conduits à Sedan (a. a. D.).

Der Verschmelzungsprozeß mit dem deutschen Element begann frühe. Schon 50 Jahre nach der Revokation konnte ein Edikt Friedrichs I. (vom 5. Juli 1738) verlangen, daß 30 jeder Kandidat für eine französische Predigerstelle zuerst im Dom eine deutsche Probespredigt abzulegen habe und daß die Schulmeister der deutschen Sprache schenso mächtig seien wie der französischen. Der siebenjährige Krieg und die Wiedergeburt Preußens nach

den Tagen von Jena und Tilsit haben diesen Prozes vollendet.

In firchlicher Beziehung hatte man die 33 Kolonien, die in den Staaten des großen Aurfürsten eristierten (19 in der Mark, 6 zwischen Slbe und Weser, 5 in den Abeinslanden, je eine in Pommern, Stargard, und Preußen, Königsberg) in fünf Inspektionen eingeteilt: Berlin, Stettin, Magdeburg, Halberstadt, Cleve. Manche dieser Kirchengemeinden hatten nur ein kurzes Leben. Die meisten erloschen im Lause des 18. Jahrhunderts. Mit dem Tode Friedrichs des Großen endete die Vorberrschaft des französischen Geistes und der französischen Sprache am preußischen Hofwen den Resuliner Gelehrtenwelt. Die Freiheitskriege zerrissen das letzte Band zwischen den Resugies und ihrem alten Vatersland. Die Ancillon, Savigny, Theremin, Michelet, Henry, Blanc, La Motte-Fougue im 19. Jahrhundert dachten und schrieden nicht mehr französisch, sondern deutsch. Auch als Kirchensprache verschwand das Französische immer mehr, selbst da, wo die Gemeinden ihre ealvinische Eigenart beibehielten. Hatte Berlin 1819 noch sieden Kirchen, in denen man französische Eredigt hören konnte, so hat die Reichshamptstadt heute nur noch einen französischen Gottesdienst in der 1672 gegründeten Friedrichsstädter Kirche am Gendarmenmarkt. In Königsberg wird noch einmal im Monat französisch gepredigt.

Dem Beispiel des großen Kurfürsten folgten die übrigen Regenten aus dem brandens burgischen Hause. Markgraf Johann Friedrich von Brandenburg-Ansbach ließ zwar nicht in Ansbach, wo das lutherische Konsistorium Bedenken hatte, aber in Schwabach die Gründung einer französischen Kolonie zu, die die 1813 französischen Charakter und Gottess dienst bewahrte. Markgraf Christian Ernst von Brandenburg-Bayreuth gewährte den Emigranten ein Asyl in Bayreuth, wo die 1732 französisch gepredigt wurde, und 55 wies ihnen in Erlangen einen besonderen Stadtteil mit eigener Kirche (Christian-Erlangen)

zur Niederlassung an, in der der französische Kultus erst 1818 aufhörte.

In Braunschweig=Lüneburg zog die Gemahlin des Herzogs Georg Wilhelm von Celle, selbst eine Mésugiée aus Poiton (Cleonore d'Olbreuse), eine Anzabl durch Rang und Vildung hervorragende Landsleute an ihren Hof und erwirkte für die Flüchtso linge die Erlaubnis eines reformierten Gottesdienstes, der allerdings dem lutherischen Refuge 533

Konsissorium unterstellt wurde und von kall zu kall gestattet werden mußte. Auch durste ihr Tempel nicht das Ausschen einer Mirche haben. Diese Beschränkungen sielen weg, als die Herrschaft 1705 an Herzog Georg, den künstigen Monig von England, überging, dessen Bater Ernst August schon am 1. Dezember 1685 den klüchtlingen Glaubensfreiheit, Steuersreiheit und ähnliche Privilegien wie die holländischen Staaten zugesichert batte. In Hameln wurde sogar den Responsierten die lutberische Kirche zur Mithenützung einzgeräumt sehenso in Karlsdorf in Hessen). 1703 fand dert in Gegenwart der herzoglichen Kommissare ein Kolloquium statt, in dem die französischen Kirchen von Hannover, Gelle, Hameln, Lüneburg und Bückeburg mit den deutschzesprmierten Gemeinden von Hannover und Bückeburg sich vereinigten auf der Grundlage der Confession de soi et de la discipline des Eglises resormées de France. Von langer Dauer scheint dieser Bund nicht gewesen zu sein.

Bedeutender war die Einwanderung in den hessischen Landen. Rom 18. Abril 1685 datiert ein Aufruf des Landgrafen Marl I. an die französisschen Protestanten, in bem er ihnen Ländereien mit den üblichen Privilegien anbot und für Tempel, Pfarrer 15 und Lehrer zu sorgen versprach. Bei 6000 Flüchtlinge folgten diesem Aufruf. In Rassel, wo sich — besonders in der Neustadt — etwa 3000 niederließen, wurde schon am 28. Oftober (7. November neuen Stils) 1685 im Hause des Refugie Grandidier resormierter Gottesdienst geseiert. Das Jahr 1698 brachte noch eine Schar von etwa 1000 Waldensern aus bem Pragela, die in 18 Törfern (Hofgeismar, Karlsborf, Marien= 20 dorf u. a.) angesiedelt wurden und sich um die Hebung der Landwirtschaft in Bessen große Verdienste erwarben. Während in den meisten Rolonien die Germanisation rasch por sich ging, fant in Kassel bis 1821 regelmäßiger französischer Gottesbienst statt. In Beffen Bomburg räumte Landgraf Friedrich II. Den Gingewanderten aus ber Pikardie, Jese de France und dem Pragela ähnliche Vorrechte ein. In Homburg, wo die Luisen: 25 stadt ihren Ursprung auf die Resugiés zurücksührt, bestand der französische Gottesdienst bis 1811. In Friedrichsdorf bestehr er noch beute: infolge eines Verbots des Landgrafen Friedrich Jakob vom Jahr 1731, wonach kein Deutscher in die Gemeinde aufgenommen werden und keine Mische geschlossen werden durfte, bat diese Molonie den französischen Typus und das bugenottische Gepräge bewahrt bis zum beutigen Tag.

Ein Teil der von Viktor Amadeus aus Piemont vertriebenen Waldenser fand 1699 in ähnlicher Weise im Gebiet von Hessen Darmstadt Aufnahme. Doch gingen hier die meisten Kolonien infolge der geringen Fruchtbarkeit der ihnen angewiesenen Ländereien bald wieder ein. In Walldorf hielt sich der französische Gottesdienst bis 1815, in Rohrs

bach, Wembach und Sahn wurde er 1821 von der Regierung verboten.

In der Grafschaft Jienburg Büdingen gründete Graf Johann Philipp die Kotonien Waldensberg und Neu-Jienburg (1702), wo bis 1819 in beiden Sprachen gepre-

digt wurde.

Das Beispiel der bestischen Landesberren bestimmte den anfangs wenig geneigten Herzog Eberhard Ludwig von Württemberg, den flüchtigen Waldensern einen Freis 40 beitsbrief auszustellen. Durch das Mezeptionsedist vom 27. September 1699 ermöglichte er etwa 2000 Waldensern die Ansiedelung in Württemberg. Unter ihrem Kriegsobersten Henri Arnaud ließen sie sich in den ihnen angewiesenen Landesteilen in den Sberämtern Maulbronn, Leonderg und Calw nieder. In der Kirche von Schöneberg (Les Müriers) bei Maulbronn, wo er als Pfarrer wirkte, liegt Arnaud begraben. Hente zeugt sast nur 45 noch der französische Klang der Personens und Ortsnamen (Serres, Pinache, Größe und Klein-Villars, Personse u. a.) von der fremden Einwanderung. Durch ein zweites Editt vom 11. November 1699 wurden auch Resugies aus Frankreich, die sich sichon seit 10 Jahren in der Schweiz ausgehalten hatten, in Württemberg zugelassen. So siedelten sich am 30. Januar 1700 etwa 80—100 französische Familien in Cannstadt und Lud-50 wigsdurg an. Nach der Vereinigung mit der reformierten Gemeinde in Stuttgart im Jahre 1719 erbielt allmählich das deutsche Element die Oberband. Doch wird in der bente noch bestehenden reformierten Gemeinde Cannstadt-Stuttgart auch noch französisch gepredigt.

Zu der Spnode, die die württembergischen Waldensergemeinden bildeten, bielten sich 55 auch die vom Markgrasen Friedrich von Baden zugelassenen Waldenserkolonien, von denen Pforzbeim die 1801 und Welschenreuth die 1821 selbstständige französische Weimeinden bildeten, während die übrigen ihr kümmerliches Tasein schon um die Mitte des

18. Jahrhunderts beschloffen.

Harte Zeiten batten Die Flüchtlinge in der Pfalz zu besteben. Dort war 1685 60

534 Mefuge

der protestantische Mannesstamm der Pfalz-Simmernschen Linie ausgestorben. Der neue Kurfürst aus der katholischen Neuburger Linie nahm wohl die Emigranten freundlich auf, aber durch die Trohungen Ludwigs XIV. sah er sich gezwungen, die Fremblinge, "die sich unter verschiedenen Vorwänden, als wären sie Schweizer, Piemontesen, Lothringer", in seinen Ländern niedergelassen hatten, auszuweisen, weil solche Niederlassung gegen den Villen Frankreichs sei und für die Einwohner des Landes schlimme Folgen haben könnte (Trdonnanzen vom 20. Juni 1698 und 29. April 1699). Die französische Predigt in Mannbeim wurde verboten. Trohdem konnte diese Gemeinde sich halten; sie ist 1703 noch die einzige in der Pfalz, während die übrigen Kolonien teils durch die Vertreibung ibrer Glieder beraubt wurden (Typenheim, Friesenheim u. a.), teils unter der Ungunst der Verhältnisse eingingen. Frankenthal bestand mit holländischer Silse noch dis zum Unsang des 19. Jahrhunderts. In Mannheim ist die französische Gemeinde seit 1821 mit der deutschen resormierten vereinigt und hat noch einmal monatlich französischen Gottesdienst (von Franksurt aus).

Turch Frankfurt kamen von Frankreich und der Schweiz her gewaltige Züge von Auswanderern, um von da aus durch die Beamten des großen Kurfürsten und der hessischen Grasen weiter besördert zu werden. Denn dauernde Niederlassung wurde den Ressormierten von den streng lutherischen städtischen und kirchlichen Behörden nicht gestattet. Unr im Hause der Fürstim von Tarent, einer geborenen Prinzessim von Sessen-Rassel, durfte für einige Familien ein resormierter Privatgottesdienst gehalten werden. Vom Mai 1685 die Mai 1689 unterstützte das resormierte Diakonat in Frankfurt 14468 französische Passanten, vom Mai 1689 die Mai 1701 sogar 17720 französische und 60810 pfälzische Flüchtlinge. Die aus dem ersten Refuge seit 1554 noch bestehende französische Gemeinde hatte ihre Versammlungen immer noch in Vockenheim. Erst 1787 durfte in der Stadt selbst das reformierte Vekenntnis ausgeübt werden und erst unter Dalberg wurde den Reformierten im Jahr 1806 die bürgerliche Gleichberechtigung zuerkannt. Die Frankfurter Refugies-Gemeinde keiert hente noch sonntäglich in ihrem Tempel am Goethe-

plat französischen Gottesdienst.

Im lutherischen Sachsen konnten die wenigen Hugenotten, die in Dresden, Leipzig und Stötterit ihren Wohnsit genommen hatten, weder das Bürgerrecht noch Grundbesitz erwerben und stießen bei der Ausübung ihres Bekenntnisses auf die größten Schwierigskeiten. Von 1689—1713 hielten sie in Dresden private, eine Zeit lang sogar verbotene Versammlungen. Erst 1764 wurde die Taufe und die Trauung nach resormiertem Ritusgestattet. 1767 wurde den französischen Pfarrern ein deutscher beigegeben. Heute besteht in Dresden kein französischer Gottesdienst mehr. In Leipzig, wo im Jahr 1765 ein Versammlungssaal gebaut werden durfte, nachdem die Reformierten bis dahin im Auersbackhof und Volkmarshof ihre kirchlichen Bedürfnisse hatten bestriedigen müssen, wurde

er ichon 1823 unterbrückt.

Die in Franksurt a. M. so erlaubte auch in Hamburg, wo die wallonische Ge40 meinde nach der Revosation des Ediks von Nantes starken Zuwachs erhalten hatte, die
lutherische Geistlichkeit den reformierten Kultus innerhalb der Stadtwälle nicht. So waren
die Hamburger Resugies die 1744 auf den aus dem ersten Resuge stammenden Tempel
in dem benachbarten Altona angewiesen. Nach der Trennung von Altona 1761 trat die
stranzösische Gemeinde in Hamburg unter den Schutz des preußischen Residenten. Sie hat
45 sich durch alle Stürme der Zeit durchgerettet und erfreut sich seit 1904 eines neuen
Gottesbauses, nachdem der alte Tempel wegen Baufälligkeit am 17. März 1901 hatte
verlassen werden müssen. In Bremen und Lübeck war die Einwanderung nicht bedeutend.

Auch die ffandinavischen Länder wurden von den Flüchtlingen aufgesucht. Schon im Jahr 1681 bot König Christian V. von Dänemark den Resugies acht Jahre Stenerfreiheit und ungehinderte Ausübung ihres Gottesdienstes, falls sie ihre Kinder in der Augsdurgischen Konfession erziehen lassen. Durch die Fürsprache der Königin Charlotte Amalie, einer Nichte der Fürstin von Tarent, bewogen, hob er durch das Edikt vom Januar 1685 diese Beschränkung wieder auf. Unter dem Schut der Königin organisierte sich die deutsche und französische reformierte Gemeinde so, daß jede ihren eigenen Pfarrer (die 1712), aber beide das Gotteshaus gemeinsam hatten. Von 17-17—1772 mußten die Kinder aus Mischen zwischen Lutheranern und Reformierten nach dem lutherischen Bekenntnis erzogen werden. In Kopenhagen besteht die französische Predigt beute noch, während in Fredericia, das seine Blüte im 18. Jahrhundert den französischen Ackerbautern verdankt, die Hugenottengemeinde 1814 in der deutschen reformierten aufgegangen

Refuge 535

In Schweben gründete Karl IX. für die durch die Dragonaden aus dem Essaß vertriebenen Protestanten eine französische lutberische Kirche in Stockholm, an die sich jedoch die Calvinisten nicht anschloßen. Sie besuchten den französischen privaten Gottess dienst in der englischen Gesandtschaft, der 1711 öffentlich wurde. 1752 bekam die Gesandtschaft, der 1711 öffentlich wurde.

meinde einen eigenen Tempel. Der französische Gottesdienst besteht beute noch.

Unbedeutend war auch die Einwanderung in Rußland. In Mostau bestand schon seit 1616 eine fleine bolländische Gemeinde. Un sie schlössen sich die wenigen Resugies an, die in Mostau sich niederließen, nachdem Peter der Große schon 1689 ohne Erfolg und dann am 16. April 1702 durch einen zweiten Utas die Flüchtlinge mit dem Zuzgeständnis freier Religionsübung nach Mostau eingeladen hatte. Gegenwärtig wird in wer reformierten Gemeinde, die 1795 nur noch 79 Franzosen zählte, alternierend deutsch und französisch gepredigt. In Petersburg trennte sich die Mirche der Reformes français en se servant de la langue française von der deutschen im Jahr 1723. Da sast alle ihre Glieder, soweit sie nicht französische Schweizer waren, vorber sahrelang in Verlin oder Hamburg geleht hatten, zeigte die Gemeinde nie den streng bugenottischen Typus. 15 Von 1746—1760 war sie vorübergebend mit der deutschen resormierten durch Personalmion des Pfarrers vereinigt. Seither bestehen beide Gemeinden in völliger gegenseitiger Unabhängigkeit.

Selbst über dem Dzean in Nordamerika juchten einzelne Scharen von Mesugieß eine neue Heimat. In Massachussek, Marpland, Nords und Südsarolina, in Virginien 20 und Pennsplvanien sinden wir um die Wende des 17. Jahrhunderts französische Ansiedler, die teils direkt aus Frankreich und zu Tausenden über Holland und England eingewans dert waren. 1688 gründeten Resugiés 16 Meilen von Rewsylork in Long-Island die Stadt Reuslichelle, die 1692 einen resormierten Tempel bekam. 1709 bildete sich dort eine zweite französische Gemeinde mit epissopalem Ritus. Beide bielten sich sast die Zibaums, der Seidens würmer in Nordamerika wird auf die Resugiés zurückgesührt. In SüdsCarolina, wo die meisten Huguenots), besteht in Charless

town wohl beute noch eine französische Kirche mit rein calvinischer Liturgie.

Endlich nabmen auch die holländischen Molonien in Südamerika und Süd=30 afrika französische Auswanderer auf. In Paramaribo (Zurinam), wo einige Hundert Hugenotten eine neue Heimat fanden, begründeten ihre Pfarrer die Mission unter den Indianern. Schon ein Jahr vor der Revokation bot die niederländischensische Kompagnie, die ihre Besitzungen am Map der Guten Hossinung besiedeln wollte, den französissichen Protestanten freie Reise und freien Grundbesis an unter der Bedingung, daß sie 35 sich zu einem Aufenthalt von 5–6 Jahren verpflichteten. Infolgedessen siedelten sich 97 Familien mit etwa 3000 Seelen in der Nähe der Mapstadt im Distrift von Großzund Alein-Drachenstein an, wo sich in den Orten Franzsche Hoef (Coin franzais), Ebarron, Paarl (la Perle) ihre Spuren bis heute erhalten haben. Unter den Führern der Buren im letzten Krieg gegen England 1902 begegnen wir Namen von wahrscheinlich hugenottis 10

ider Abstammung (Zoubert?).

Bir sind zu Ende mit unserem Überblick über die Wanderungen und Schicksale der Resugies. Hatten wir da und dort Anlaß, auf den Segen hinzuweisen, der von ihrem Gewerbestleiß und ihrem Aunstsium, ihrer Geistesdildung und ihrer sittlichen Tücktigkeit auf die Stätten ihrer neuen Heimat übergegangen ist, so bleibt und noch die Frage zu is beantworten: welche Folgen hatte die Ausbedung des Ediks von Nantes für Frankreich selbst? Am schwersten litt darunter unstreitig der französische Protestantismus. Bon einer roben Hand die zur Unkenntlichkeit verstümmelt, dat er sich von diesem Schlage nie wieder erbolt. Die Zahl seiner Verkeren sien von 1660 die 1700 von 1800 000 auf 100 000 Seelen. Der Sieg, in dessen Vordeeren sie sich mit Ludwig XIV. teilen durste, batte der so katholischen Mirche die unbedingte kirchliche Vorderrichast in Frankreich eingetragen. Und doch war sir sie der Sieg ein Prrbussieg. Mit der Vernichtung des Protestantismus schleißt auch die Blütezeit der katholischen Mirche und Theologie in Frankreich. So glänzende Tage wie damals, da ein Bossuet und ein Claude die Mlingen freuzten, sah sie im 18. Jahrhundert nicht wieder. Mit der verbasten austerite der Hugenotten verschwand auch der Ernst aus dem Katholicismus. Der Jesuitismus wurde allmächtig. Die Saat von religiöser Henchelei und verbaltenem Haß, die durch die brutale Versolgung und die mit den robesten Mitteln erzwungene Vesehrung der Verbestanten ausgestweut wurde, zeitigte in der Frivolität und Freigeisterei des Zeitalters Vestaires verbängutsvolle Früchte. Bavle batte recht, wenn er dem über die Ausbedung des Editie von Kantes werd

triumphierenden Alerus die Unklage ins Gesicht schlenderte: "Ihr babt das Christentum stinkend gemacht". Und wer will es Voltaire verargen, wenn er im Blick auf diese Rirche, die sich der Achtung unwert gemacht batte, ausries: "Eerasez l'infame?" Den schwersten Schaden aber erlitt Frankreich selbst, seine politische, militärische und kulturelle Macht-5 stellung. Schon ein Sahr nach der Revokation versichert Bandan in seinem bekannten, an den Kriegsminister Louveis gerichteten Mémoire pour le rappel des Huguenots, Frantreich babe 100 000 Bewohner, 60 Millionen bares Geld, 9000 Matrofen, 12 000 genble Soldaten und 600 Offiziere verloren. Sie baben im Dienst von Preußens Fürsten die Echwerter geschärft zu den Siegen von Roßbach und Leipzig und Sedan. Sie waren 10 mitberufen, an ihrem alten Baterland das Gericht zu vollstrecken, das ein französischer Edriftsteller andentet mit den Worten: "L'amputation forcée de 1871 n'est que le contrecoup normal et fatal de l'amputation volontaire de 1685" (Bazalgette, à quoi tient l'infériorité française? Paris 1900, S. 149). Aber wie auf militärischem Gebiete, so batiert in jeder anderen Hinsicht von der Ausbebung des Edifts von Nantes 15 an der Rückgang des französischen Volkes. Welches Kapital von Intelligenz und Arbeits-kraft, von zäher Charakterstärke und edlem Glaubenshervismus ist mit diesen Hugenotten, Frankreichs besten Söhnen, in die Fremde gezogen! In der Touraine waren im Jahr 1698 von 100 Gerbereien noch 51, von 8000 Webstühlen für Seide noch 1200, von 700 Müblen 70, von 40 000 Seidenwebern 4000 übrig geblieben. In der Normandie 20 standen 26000 Wohnungen leer, aus der Dauphiné waren 15000 ausgewandert, Grenoble verlor von 6071 Protestanten 2025, Gap von 11296 — 3760, La Rochelle ein Trittel seiner Einwohner, Paris von 1938 Familien 1202, Meaux von 1500 Familien 1000, St. Lo von 800 — 400, Amiens von 2000 — 1600, Ger von 1373 — 808! Und wenn beute das französische Geistesleben bei allem Glanz so tiefe Mängel zeigt, so mag 25 mit Edgar Quinet der Grund dafür darin gesucht werden, daß Frankreich durch die Ausrottung des Protestantismus sich selbst das Herz und die Eingeweide ausgerissen hat. Das sind Wunden, die nie mehr heilen. So urteilt nicht nur die protestantische Auffassung über jene tieftragische Epoche der neueren Geschichte. Sie wird auch geteilt von Männern, deren ultramontane Korrektheit so über allen Zweifel erhaben ist, wie die Fer-30 dinand Brunctières, des Herausgebers der Revue des deux Mondes, der in dieser Zeitschrift am 15. Oktober 1898 schrieb: La Révocation de l'Edit de Nantes arrêta le progrès moral de la France, parce qu'elle contraignit à l'exil ceux qui s'appelaient les hommes de la Bible et qui allèrent porter ailleurs leur moralité, leur intelligence et leur foi ... N'avoir pas compris, senti ce qui'l y avait 35 de force, de vertu morale dans le protestantisme, avoir sacrifié, si je puis ainsi dire, au rêve d'une unité tout extérieure, purement apparente et décorative, la plus substantielle des réalités, n'avoir pas compris que tout ce qu'on entreprenait contre le Protestantisme, ou l'accomplissait au profit du "déisme" comme disait Bayle ou du "libertinage", voilà qui est grave et voilà ce qu'on ne saurait trop reprocher à Louis XIV. De Dunkerque à Bayonne, de Brest à Besançon, pour la satisfaction métaphysique de n'entendre louer Dieu qu'en latin, il a vraiment détruit le nerf de la moralité française et, en chassant les protestants, appelé l'épicurisme même au secours de sa monarchie".

Engen Lachenmann.

Megalic (jus regaliae, régale) und Streit darüber in Frankreich. — Litteratur: 1. Ileber das Regalieurcht im allgemeinen und seine Geschichte in Deutschland im besonderen: Tu Cange, Glossarium s. v. regalia; Thomassimus, Vetus ac nova ecclesiae disciplina cirea benesicia pars III, lib. II, c. 54; Meibomins, Dissertatio super quodam antiquo caesarum Germanicorum iure decedentium majorum praelatorum relictis possessio50 nibus in desselben Rerum German. Tom. III, Helmaestadii 1688, p. 185 ss.; Cichhoru, Deutsche Staats und Nechtsgeschichte II 5, Göttingen 1843, S. 518 ss.; Planck, Geschichte ber christlichen Gesellschaftsversassimg IV 2, Hannover 1807, S. 79 ss.; Sugenheim, Staatsteben des Klerus im Mittelalter, Berlin 1839, S. 267 ss., 287 ss.; K. Müller, Kirchengeschichte I, 1892, II 1902 an den im Register dazu verzeichneten Stellen: Hand, Kirchengeschichte Deutschsstands IV 2, Leipzig 1903, S. 299 ss.; docs, 734, 766 s.; Friedberg, De finium inter ecclesiam et civitatem regundorum judicio, Lipsiae 1861, p. 220 ss.; derselbe, Lehrbuch des fathostischen mid evangelischen Kirchenrechts, 5. Ausl., Leipzig 1903, § 180 III; Stuß, Die Eigenstirche als Clement des mittelalterlichzgermanischen Kirchenrechts, Berlin 1895, S. 26, 36, 43; derselbe, Kirchenrecht bei v. Holzendorssachter, Euchslopädie der Rechtswissenschaft, Leipzig, 60 II 1904, § 18, 3a, 23, 24; Baiß, Ileber das Spolienrecht Fold XIII, 1872, S. 494 ss.; derselbe, Deutsche Sersassungsgeschichte VIII, Kiet 1878, S. 248 ss.; Edröder, Lehrbuch der deutschen der Gentsche der Stellen der Gentsche deutsche der Gentsche der Stellen der Gentsche der Gents

Regalic 537

Mechtsgeschichte, 1. Aust., Leipzig 1902, 3. 418 si. 525 A. 21; Zöpst, Attertümer des deutschen Meichs und Mechts II, 3. 43 si.; Berchtold, Tie Entwickung der Landeshoheit, München 1863, 3. 6. 65 si., 128 si.: Schesser-Boickorst, Kaiser Friedrich I. letzer Streit mit der Aurie, Berlin 1866, 3. 189 si.: Ficker, Ueber das Eigentum des Meichs am Mecchstirchengune, SWU LXXII, 1872, 3. 362 si. (im SU S. 94 si.); Windelmann, Jahrbücher des deutschen Meichs unter Philipp, 5 Leipzig 1873, 3. 297; derselbe, Jahrbücher des deutschen Meichs unter Tito IV., Leipzig 1878, 3. 144, 343, 434; derselbe, Jahrbücher des deutschen Meichs unter Friedrich II., Leipzig 1889, I. 3. 65; Fren, Tie Schickselbe, Jahrbücher des deutschen Meichs unter Friedrich II., Leipzig 1889, I. 3. 211 si.: Wolfram, Friedrich I. und das Vormser Kontordat, Marburg 1883, 3. 22, 122; E. Mayer, Tie Kirchenhoheitsrechte des Königs von Bayern, München 1884, 10 5. 15 si.: derselbe, Tentsche und stranzösische Versassungsgeschichte, Leipzig 1899, I. 3. 54; Gessen, Tie Krone und das niedere deutsche Kirchengut unter Kaiser Friedrich II. (1210 bis 1250), Jena 1890, 3. 12 si.: Plondel, Étude sur la politique de l'empereur Frédéric II en Allemagne, Paris 1892, p. 243 ss.: Krabbo, Tie Besetzung der deutschen Bistümer unter der Regierung Kaiser Friedrichs II., Verlin 1901 (Hill. Stud. H. 25), 3. 3 si. 11 si., 15 si., 29, 15 47, 68 si.: Tümmser, Ter Tialog De statu sanctae ecclesiae, SVU 1901, XVII, XVIII, 3. 365, 377.

- 2. Für die Geschichte des Regatienrechtes in Frantreich von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart ist grundlegend: G. J. Phillips, Tas Regalienrecht in Frankreich, Halle 1873; Michellet, Du droit de régale. Thèse. Univ. de Poitiers, Fac. de droit. Ligugé 1900 bietet 20 kann eine diritige Nachlese und erreicht weder in historischer noch in juristischer Beziehung an Gründlicheit und Selbständigkeit auch nur annähernd seinen Borgänger. Bei diesen beiden siehe auch die ältere Litteratur, insbesondere den wichtigen Petrus de Marca, De concordia sacerdotii et imperii lid. VIII. 1704. Und dazu etwa noch Warntönige Etein, Französische Staatse und Rechtsgeschichte, I, Basel 1846, S. 222 si., 458 si., 630; Indart de la 25 Tour, Les élections épiscopales dans l'église de France du 9e au 12e siècle, Paris 1891, p. 127 ss., 453 ss.; Luchaire, Histoire des institutions monarchiques de la France sous les premiers Capétiens II², Paris 1891, p. 59 ss.; dersesse, Manuel des institutions françaises, Paris 1892, p. 34s., 49s., 245, 268, 274 s., 471, 510—512, wo auch weitere Litteratur zu sinden ist; Viollet, Histoire des institutions politiques et administratives de la France II, Paris 1892, 30 p. 158 n. 3, 345 ss.; Langseis in der von Lavisse herausgegebenen Histoire de France III, 2. Paris 1901, p. 131 ss. Ins der neueren Litteratur über das Regalienrecht in England verz dienen hervorgehoben zu werden: Masower, Tie Verjassung der Kirche von England, Berlin 1894, S. 326 si.; Vöhmer, Kirche und Staat in England und in der Kormandie im 11. und 12. Jahrhundert, Leipzig 1890, S. 147 s., 272, 288, 301, 314, 319, 105. Neber Sizisien vgl. Sentis, Tie Monarchia Sicula, Freidurg i. Vr. 1869, S. 105 si. und Lowbardur Pellegrini im Archivio di diritto publ. III 2, p. 140,
- 3. Die allgemeine Regalie in Frankreich und der Streit darüber mit der Kurie. Die wichtigsten Quellen sind jeht am leichtesten zugänglich bei Mention, Documents relatifs aux rapports du clergé avec la royauté de 1682 à 1702 I, Paris 1893, p. 18 ss. (Collection de 40 textes pour servir à l'étude et à l'enseignement de l'histoire); über die zeitgenössische Litteratur siehe Phillips und Michellet und außerdem Rensch, Der Index der verbotenen Bücher II I, Bonn 1885, S. 560 st. Außerdem vgl. Nanke, Die römischen Päpste III<sup>6</sup>, Leizzig 1874, S. 111 st. Lonson, L'assemblée du clergé de 1682, Paris 1870; Gérin, Recherches historiques sur l'assemblée de 1682, Paris 1878; Michaud, Louis XIV. et Innocent XI, Paris 45 1882; derselbe, La politique de compromis avec Rome, Bern 1888; Gérin, Louis XIV. et le St. Siège, Paris 1894; De Monn, Louis XIV. et le Saint-Siège 1662—65, Paris 1893.
- I. Die Unfänge des Regalienrechtes und seine Geschichte in Deutschland. Zuerst unter Heinrich V. und dann unter Konrad III. ist davon die Rede, daß erledigte Bistümer und Abteien, wenn auch vielleicht ungebührlich lange, aber doch offenbar von Riechts 50 wegen bis zur Wiederbesetzung in dispositione regis sich befanden oder, wie es auch beißt, ad regalem manum bevolvierten. Was bamit gemeint ist, tritt beutlich bervor unter Friedrich Barbaroffa, wenn er 1166 (Lacomblet, Urkundenbuch f. d. Gesch. d. Riederrheins I 3.288 Mr. 417) verfügt, ut, quandocunque . . . Reinoldus Coloniensis archiepiscopus vel eius successor ab hac vita decesserit, redditus episcopales et 55 servitia, quae de curtibus proveniunt, sive in censu sive in annona sive in vino vel in aliis vietualibus in potestatem nostram redigantur et, sicut episcopo viventi servire debuerant, sic nostris usibus deserviant (sc. usque ad substitutionem alterius episcopi), eine Besugnis, die der Raiser ausdrücklich ex antiquo iure regum et imperatorum atque ex cotidiana consuetudine in Anipruch nimut. 100 Damit stimmt überein, daß er im Jahre darauf (MG. Const. imp. ed. Queiland I, 3.327 Rr. 231) dem Alerus und den Benefiziaten von Cambrai vorwirft, sie bätten iura imperii je, wie jenst ned nie geschen, zunichte gemacht, indem res episcopales decedente episcopo ad camdem manum non redierunt, de cuius munere cas con-

stat descendisse. Ergänzt werden diese Nachrichten durch die Rlage, die von dem Nachfolger des im August 1183 verstorbenen Erzbischofs Ebristian von Mainz überliefert ijt (Stumpj, Acta Mog. S. 116 Mr. 112): in primo anno reditus nostri omnia imperator consumpserat usque ad novos fructus. Danach stebt fest, daß 5 Friedrich I. gegenüber den Reichsfirchen mit unerhittlicher Strenge ein Recht der Zwischen-nutzung ausgeübt bat, das, mindestens gegen Ende seiner Regierung, nicht auf die Zeit ber Stublerledigung beschränft blieb, soudern über die Wiederbesetzung hinaus, im ganzen ein Jahr (genauer wohl: Jahr und Tag) andauerte. Vor allem diese lästige Ausbehnung scheint es drückend und unbeliebt gemacht zu haben, so daß Heinrich VI. 1195 sich Hoff-10 ming machen kounte, die geiftlichen Fürsten mit durch das Angebot der Aufgabe gerade Dieses Rechtes für seinen Plan, die Krone im Hause ber Staufer erblich zu machen, zu gervinnen; bekanntlich obne Erfolg. Dagegen brang nunmehr das Papsttum auf Abschaffung des Rechtes, freilich nur, um, wie das überhaupt im Asesen des überspannten und entarteten Papalspstems lag, die in den Händen des Königtums als Mißbrauch be-15 kampste Besugnis für sich in Anspruch zu nehmen und systematisch auszubauen; in den nachmatigen primi fructus, annalia, annatae (siehe Abgaben, firchliche Bd I S. 94/5) lebte die befristete und taxierte Zwischemnutzung noch lange fort, besteht sie sogar z. T. beute noch. Einen ersten, aber erfolglosen Ansturm gegen das auf die Ruthung eines Jahres bemeffene Kronrecht unternahm schon bei Lebzeiten Rotharts Urban III. Wirklich 20 erreicht hat den Verzicht des Königtums zuerst Junocenz III. Nachdem nämlich König Philipp von Schwaben in der großen Bedrängnis des Jahres 1203 erflärt hatte (MG Const. II, S. 9 Nr. 8 c. 3): Omnes abusus, quos antecessores nostri in ecclesiis habuerunt, utputa mortuis prelatis bona ipsorum vel ecclesiarum eorum accipiebant, perpetuo relinquam, und, 3. B. das Jahr darauf gegenüber Magdeburg, 25 mit diesem Verzicht, obschon er, wie bei diesem Anlaß von neuem betont wurde, eine antiqua et antiquata consuetudo betraf, Ernst gemacht hatte, mußte Dtto IV. 1209 (MG Const. II, E. 37 Nr. 31 c. 1) um so eber auch seinerseits zur Aufgabe des bestrittenen Kronrechts sich beguemen, als er 1198 mit der Preisgabe des damit enge zufammenbängenden Spolienrechts auf den Mobiliarnachlaß der Prälaten (vgl. unten den dies= 30 bezüglichen Urt.) vorangegangen war. Mit benselben Worten wie Philipp verzichtete aber auch Friedrich II. auf das Recht, zuerst am 12. Juli 1213 zu Eger (M. G. Const. II, 3. 58 Nr. 46,7 c. 4, S. 60 Nr. 48 c. 4) gegenüber bemselben britten Junocenz, bann im September 1219 zu Hagenau gegenüber Honorius III. (ebenda S. 78 Nr. 65 c. 4). Dazwijchen liegt das Würzburger Privileg vom 11.—13. Mai 1216 (ebenda S.68 Ur. 56), 35 werin Friedrich erflärte: veterem illam consuetudinem detestantes, quam antecessores nostri Romanorum imperatores et reges in cathedrales exercuerunt ecclesias et abbatias que manu regia porriguntur, quod videlicet decedentibus episcopis et prelatis earum non tam reliquias rerum mobilium eorundem consueverant occupare ac convertere in usus proprios occupatas, quam etiam 40 redditus et proventus per tocius anni primi circulum ita prorsus auferre, ut nec solvi possent debita decedentis nec succedenti prelato necessaria ministrari, eidem consuetudini sive iuri vel quocumque vocabulo exprimatur, renunciamus penitus. Allein sei es mun, worauf die Wiederholung dieser Verzichte hindeutet, daß die Praris des Königtums ibnen nicht immer entsprach, oder daß, wie Andere 15 annehmen, damit nur auf die Erträge aus den eigenen Gütern der Kirchen, nicht auch auf die aus den vom Reiche verliehenen Hoheitsrechten verzichtet werden wollte, oder endlich, was am meisten Wahrscheinlichkeit für sich hat, daß der Berzicht das Mecht nur in der Gestalt der Jahresnutzung betraf, sedenfalls bestand die Zwischennutzung, über die bezeidmenderweise die confoederatio cum principibus ecclesiasticis von 1220 sidy auß 50 schweigt, thatsächlich fort. Ja im November 1238 wurde sie durch ein Hofgerichtsurteil desselben zweiten Friedrich (a. a. D. S. 285 Nr. 212) ausdrücklich als zu Richt bestebend auerfauut: quilibet imperator . . . . . . . debet . cantibus ecclesiis omnia (theloneum, moneta, officium sculteti et iudicium seculare necnon et consimilia) usque ad concordem eleccionem habere, donec 55 electus ab eo regalia recipiat. Demgemäß bat denn auch das zweite Ronzil von Lyon, dabei allerdings in erster Linie an außerdentsche Berbältnisse denkend, aber durch seine gemeinrechtlichen Bestimmungen auch diese mit erfassend, in c. 12 (Mansi XXIV col. 90 = e. 13 in VI de electione 1, 6) un augerranet: universos et singulos qui regalia, custodiam sive guardiam advocationis vel defensionis titulum in 60 ecclesiis, monasteriis, sive quibuslibet aliis piis locis de novo usurpare coRegalic 539

nantes, bona ecelesiarum, monasteriorum aut locorum ipsorum vacantium occupare praesumunt, quantaecumque dignitatis honore praefulgeant, clericos etiam ecclesiarum, monachos monasteriorum et personas ceteras locorum eorumdem, qui haec fieri procurant, eo ipso excommunicationis sententiac subiacere. Illos vero clericos qui se, ut debent, talia facientibus non opponunt, de proventibus ecclesiarum seu locorum ipsorum pro tempore quo praemissa sine debita contradictione permiserint, aliquid percipere districtius inhibemus. Qui autem ab ipsarum ecclesiarum ceterorumque locorum fundatione vel ex antiqua consuetudine iura sibi huiusmodi vindicant, ab illorum abusu sic prudenter abstineant et suos ministros in eis solicite faciant abstinere, quod ea, quae non pertinent ad fructus sive reditus provenientes vacationis tempore non usurpent nec bona cetera, quorum se asserunt habere

custodiam, dilabi permittant, sed in bono statu conservent.

Diese Bestimmung lebrt uns, daß das Nedrt der Zwischennutzung nicht auf böbere Kirchen beschränft war, sondern auch an niederen vorkam. Damit stimmt überein das 15 Urkundenmaterial, das uns zu Ausgang des Mittelaliers und darüber binaus von Pa tronen, Bögten, Landesberren berichtet, Die eine folde Befugnis gegenüber ihren Patronats- und sonstigen Kirchen in Unspruch nahmen. Auch dem König stand es zu an seinen und des Reiches Patronatfirchen; Friedrich II. schenfte es, vielleicht um einem Widerspruch der Mirche auch dagegen von vornherein die Spige abzubrechen, 1223 an den Deutsche 20 orden (Huillard-Bréholles, Historia diplomatica Friderici II., II E. 339) concedimus . . . , ut . . . domus eadem hospitalis Sancte Marie in omnibus ecclesiis tam imperii quam patrimonii nostri, in quibus ius patronatus et representationis habemus et in posterum habebimus necnon de iure feudi seu alia ratione ad nos et imperium nostrum est representatio seu donatio devo- 25 luta, et in omnibus aliis ecclesiis, quas nos et heredes aut successores nostros habere contigerit, quoquomodo hanc potestatem . . . habeat . . . , quod quotienscunque aliquam vel aliquas ecclesiarum ipsarum pro tempore vacare contigerit, portionem mobilium rerum, que in earum vacatione applicari ac recipi ad opus nostrum et imperii consuevit, ad usus et utilitatem suam re- 30 cipiat et habeat deputatam; ... adjicientes concedimus quod a die vacationis alicuius vel aliquarum ecclesiarum fratres dicte domus omnes proventus et usufruetus vacantium vel vacantis ecclesie, proviso in necessario et honesto sumptu sicut expediet elericis et aliis ibidem Domino servituris per totum continuum annum sine contradictione qualibet percipiant tanquam usui eorum 35 a maiestate nostra usque ad annum completum, sicut prelegitur, deputatos, res et bona ecclesiastica fideliter interim et efficaciter procurantes, non preiudicante sibi, si quis in eadem ecclesia iuxta morem infra annum fuerit institutus, quin proventus et usufructus percipiant, sicut superius est expressum. Für diese niederen Rirchen kann also gar kein Zweifel darüber besteben, daß im 13. Jahr- 10 bundert die Zwijchennutzung aus dem Patronate sich ergab, aber nicht aus dem kanvnischen, sondern aus jenem weitergebenden nuthbaren Patronat oder Mirchenleben, auch Rirdenjat, in dem wir bei anderer Gelegenbeit (Art. Patronat Bo XV E. 18) das che malige Eigenfirchenrecht noch lange praftisch weiterleben saben (vgl. seither noch Stur, Das Habsburgische Urbar und die Anfänge der Landesboheit, Zeitschrift der Zavigny= 15 Stiftung für Rechtsgeschichte, German. Abteilung XXV, 1901, S. 227 ff.). Damit kommen wir gang von selbst auf das Eigenkirdenrecht als die Wurzel auch der Zwischenungungsbesugnis. Oder was war selbstverständlicher, als daß der Herr, der als Eigentümer die Rirche und deren Zubebor, selbst während sie besetzt war, nutte, indem er vom Geist: lichen Dienste und Zinse bezog ober gar einen Teil der Mirchenländereien und Zehnten 50 für sich behielt, nach Erledigung der Mirche bis zur Wiederbesetzung den vollen Ertrag nach Abzug der notwendigiten Berwejungskoften bezog! Der Einwand, dafür feble es an gemigenden Belegen, wird schon daburch zu nichte gemacht, daß der Gerr während der Bakan; gegenüber der Rirche und dem damit verbundenen Gute doch zum mindeften nicht schlechter gestellt sein komme als bei besetzter Rirche; es war nicht nur das Natur 🕟 lichste, sondern batte ihm auch kaum von jemandem verwehrt werden können, sein um die Rirche sich gruppierendes Sondervermögen selbst zu verwalten und zu nuten, nut es nachher gang oder zum Teil wieder gegen Entgelt in Leibe zu geben. Außerdem aber erledigt sich obiger Einwand fur die Zeit der Blute und firchtichen Unansiosigkeit des Eigenfirchenrechts auch badurch, bag nicht einzuseben ift, bei welcher Gelegenbeit Ber in

540 Regalie

briefungen ober sonstige urkundliche Erwähnungen bätten stattfinden sollen. Da verbielt es sich mit dem Spolienrecht gang anders. Richt mur ergab sich diejes nicht so unmit= telbar aus dem Wesen des Eigenkirchenrechts, sondern erst durch das Mittel der Unfreiheit des auf die Eigenfirche gesehren Geistlichen und später aus der Übertragung älterer firch-5 licher Bestimmungen über die Beerbung der Merifer. Bielmehr bot es auch Anlaß zu Bereinbarungen zwischen Herren und Beistlichen über die Teilung bessen, was diese an Kabrbabe binterlassen wurden, oder über den Ausschluß der Teilung, sowie zu Abkommen zwischen den Herren und den Erben der Geiftlichen, Vereinbarungen, die wenigstens jenseits der Alpen nicht allzu selten schriftlich getroffen wurden. Und vor allem: wie im 12. und 13. Jahrh. das Spolien= 10 recht als das Unstößigere erschien und von der Rirche am stärksten angesochten wurde, so erregte es auch zu Anfang, bis es sich als Rolge des sich erweiternden Gigenkirchenrechts eingebürgert batte, in fireblichen Rreisen Anstoß, ein Umstand, dem wir seine Erwähnung in Synodalbestimmungen schon aus der zweiten Hälfte des 9. und aus dem to. Jahr-bundert verdanken. Jünger kann die Zwischennutzung der Sache nach keinesfalls sein. 15 Als selbstständige Besugnis aber trat sie gleich anderen aus dem Eigenkirchenrecht abge-spaltenen Rutzungsrechten erst bervor, als die alte, auf das Eigenkum gegründete Mirchberrschaft zerfiel und sich auflöste (vgl. den Art. Patronat Bd XV S. 17). Jett, genauer seit dem 12. Jahrhundert, gab man ihr auch einen eigenen Namen. Regalia hießen damals die gesamten weltlichen Güter und weltlichen Gerechtsamen der Bistümer und 20 Reichsabteien, die der König seit dem Wormser Konkordat von 1122 mit dem Scepter lieb; als Regalien schlechthin erschienen sie, wenn er sie nach der Erledigung der Kirche und vor der Wiederverleibung in der Hand behielt, daher man von dem Rechte darauf ganz passend als von dem ius regalium κατ έξοχην oder dem ius regaliae sprechen konnte. Daß aber die Zwischennutzungsbefugnis nicht bei den niederen Kirchen, ihrem 25 ursprünglichsten Unwendungsgebiet, zu Namen kam, sondern bei den höheren, den Reichs= tirchen, das erklärt sich nicht allein daraus, daß bei diesen das Recht am bedeutsamsten war und am meisten auffiel. Vielmehr hat es noch seinen besonderen Grund darin, daß bei den Reichsfirchen, die ja überbaupt etwa seit dem Beginn der Stauferzeit lebenrecht= lichen Grundsätzen unterworfen wurden, die Feudalisierung des Richtes anhob. Jene 30 Ausdehnung auf Jahr und Tag, die wir unter Friedrich Barbarossa feststellen konnten, entsprach nämlich dem Recht des Königs auf das Angefälle d. h. auf die Lehensfrüchte insbesondere auch von Kahn- b. h. weltlichen Fürstenlehen bei Unmundigkeit der Lebenserben oder nach dem Heimfall bis zu der binnen Jahr und Tag vorzunehmenden Neuverleihung. Bon den höheren Kirchen ist der Name dann auf die niederen übertragen 35 worden. Nicht so auch das Recht selbst; eine derartige Annahme wird nicht nur durch gewichtige Einzelgründe, sondern auch durch den ganzen Gang der mittelalterlichen Ent= wickelung ausgeschlossen. Man (Hauck) hat gesagt: "Regalien- und Spolienrecht sind die Ronsequenzen der Investitur". Das ist in gewissem Sinne richtig. Aber die Investitur selbst ist die Folge der Vorstellung, daß der episcopatus oder die abbatia, d. h. die 40 Kirche mit allen als ihr Zubehör gedachten Besitzungen und Rechten u. z. ursprünglich auch mit den geistlichen, Sache, bloßes Objekt des Herren- d. h. hier des Königsrechtes sei, und diese Borstellung wiederum entstammt dem Gigenkirchenrecht, deisen Ursik die nie= deren Kirchen waren. Außerungen der allmählich auf die Reichsfirchen übergreifenden Cigenfirchenidee sind also die genannten Besugnisse, insbesondere auch das Regalienrecht.

15 Und zwar muß diese Zwischennutzung schon recht früh auf die höheren Kirchen übergegangen sein. Zwar wenn uns durch Hinkmar und Flodoard berichtet wird, daß Karl der Große nach dem Tode Tilpins Neims in suo dominicatu batte, und daß dasselbe Bistum nach der Absetzung Ebos in den Händen Karls des Kahlen war, die beide die Gelegenheit benützten, um zu Gunsten Weltlicher über Kirchengüter zu verfügen, so handelt 50 cs sich dabei offenbar um Vorgänge, die den sog. farolingischen Kirchengutseinziehungen zuzurechnen sind. Jedenfalls war es damals noch Rechtens, daß nach dem Tode eines Vischoss ein vom Erzbischof bestellter Visitator bezw. ein Rachbarbischof, mitunter wohl auch noch der Archibiakon ober ein eigens bestellter Dkonom während der Stuhlerledigung das Bistumsgut verwaltete, und nach dem Tode eines Abts oder einer Abtissin der Orts-55 bischof das Alvstervermögen. Aber freilich hatte schon damals der königliche Graf mit= zuwirken, und war dem König alsbald Anzeige zu machen, auf daß die Zwischenverwal= tung nach seinen Unordnungen geregelt und die Wiederbesetzung ins Werk geleitet werden founte (vgl. 3. B. c. 8 des zu Quierch im Jahre 877 beschlossenen capitulare Karls des Kahlen, MG Cap. II, E. 358, Nr. 281). Richt lange nachber muß die Schutz-60 verwaltung durch das Rönigtum in Cigenverwaltung übergegangen sein. Vielleicht bängt

es schon damit zusammen, daß Erzbischof Juleo von Reims im Jahre 892 von Papst Formosus sich zusichern ließ (Flodoardi hist. Rem. IV, e. 2 in MG SS XIII, 3.559): ut nemo regum, nullus antistitum, nemo quilibet christianus decedente Remorum episcopo ipsum episcopatum vel res ipsius ecelesiae compendiis suis applicet neque sub suo dominio teneat praeter ipsius civitatis episcopum. 5 Jedensalls ergiebt, wie noch zu zeigen sein wird, die spätere Gestaltung des Regalienrechts in Frankreich mit Sicherheit, daß in Westrancien das Recht der Zwischennutung gegenüber den Bistümern und Abreien noch vor dem Aussterden der farolingischen und dem Regierungsantritt der capetingischen Dynastie, also wohl im Laufe des 10. Jahrhunderts, zur Ausbildung gelangte, ein Ergebnis, das mit den oben gewonnenen Anhaltspunkten 10

für seine Entstehung im Reich völlig übereinstimmt.

II. Das Regalienrecht außerbalb des Reichs, besonders im älteren Frankreich. Zu größerer Bedeutung gelangte und in dauernder Geltung war das Regalienrecht außerhalb des Reichs, insbesondere in Frankreich. Auch da hören wir von ihm zuerst anläßlich seiner Ausdehnung auf ein volles Jahr; im Jahre 1143 flagt Bernhard von Clairvaur 15 dem Bijdvof von Praeneste das Leid der Pariser Kirde: non sufficit spoliari bonis praesentibus domos episcopales: etiam in terras et homines manus sacrilegas eircumquaeque desaevit, totius insuper anni ex iis sibi redditus vendicando (ep. 224, Migne 182 p. 392). König Ludwig VII. selbst spricht von dem Recht 1147 in einer Urfunde für Paris, in der er, quando episcopatus in manus regias de- 20 venerit, nur die gewöhnlichen Einfünfte und Steuern beauspruchen zu wollen erflärt (Guérard, Cart. de Notre-Dame de Paris I, E. 37 Nr. 33). Bon da an werden Die Zeugnisse immer häufiger. Doch waren nicht alle Bistümer dem Regalienrechte unterworfen, und stand die Regalie nicht bloß dem König zu. Es gab freie Bistümer, von denen überhaupt keine Megalie erhoben wurde, und es gab Mediat= oder Seniorenbistümer, 25 die so vollkommen in der Hand der großen Kronvasallen waren, daß sie von diesen auch "regaliert" wurden. Zu diesen regalberechtigten Großen gehörte namentlich der Herzog der Normandie. Bon der Normandie wurde das Riecht auch nach England verpflanzt. Dort wird es uns, unter Wilhelm II. 1089, zusammen mit dem Spolienrecht sogar am frühesten ausdrücklich bezeugt und zwar noch vor, nicht wie in Deutschland und Franks 30 reich erst nach dem Investiturstreit. Daraus ist nach dem früber Ausgeführten natürlich nicht zu schließen, daß das Mecht in England entstand; vielmehr wird es gerade, weil es dort nicht bodenständig, sondern importiert war und besonders energisch gehandhabt wurde, in England nur zuerst beachtet worden sein. Quobl aber wird uns dadurch eine weitere Bestätigung unserer Unsicht, daß das Regalienrecht seinem ganzen Wesen und der 35 Sache nach in die Periode des Eigenkirchenweiens gehört und nicht erst durch den Ausgang des Investiturstreits, die Anerkennung der Regalienleihe und deren Feudalisierung ins Leben gerufen wurde. Vorübergehend beschränkt oder gar aufgegeben hat sich in Eng-land das Regalienrecht doch dauernd behauptet, vgl. z. B. Konst. Clarendon c. 12 (Mafower E. 186): Cum vacaverit archiepiscopatus vel episcopatus vel abbatia vel 10 prioratus de dominio regis, debet esse in manu ipsius (nach dem Bergleich Heinrichs II. mit dem päpstlichen Legaten von 1176 freilich nicht über ein Jahr) et inde percipiet omnes reditus et exitus sieut dominicos (siehe auch die späteren Belege bei Makower S. 327). "Auch in der Gegenwart übt die Krone (England) noch das Recht nutbarer Zwischenverwaltung bezüglich der weltlichen Besitzungen erledigter Erzbistümer 15 und Bistümer" (Makower E. 328). Außer dem Herzog der Normandie skand das Regalienrecht in Frankreich bis zur Wiedervereinigung der großen Lehen mit der Krone u. a. auch den Herzögen der Bretagne und Burgunds, sowie den Grafen der Champagne Selbst im capetingischen Machtbereich gelang es den Grafen von Unjou, die Regalie über das Bistum Le Mans eine Zeit lang in ihrem Hause erblich zu machen. Die Ent= 50 wickelung, die das Eigenkirchenrecht über manche französische Bistumer und Abteien dem Rönigtum entwand und in die Sande der Großen gab, machte sich auch binsichtlich der Zwischennutzung geltend. Doch waren die Capetinger für dieselbe zu keiner Zeit auf das Berzogtum Francien beschränkt, haben vielmehr die Regalie auch zur Zeit des größten Tiefstandes ihrer Macht darüber hinaus besessen und behauptet, woraus schon Luchaire 55 den naheliegenden Schluß zog, daß das Recht selbst ein karolingisches Erbe sein musie. Frei von der Regalie waren die Kirchenprovinzen Bordeaur, Auch, Rarbonne, und weil chedem zum Meich gebörig, Arles, Aur, Embrun, Bienne.

Die Teudalisserung des Zwischennutzungsrechtes wurde in Frankreich volk durchgesubert und hatte eine bedeutsame Erweiterung der Regalie zur Folge. Die Zwischennutzung der 60

542 Megalie

gann mit der Erledigung der Mirche und börte auf mit der Ablegung des Treueids gegenüber dem König oder vielmehr mit der Eintragung der darüber aufgenommenen Urfunde bei der Rechnungskammer in Paris. Sie war a) Zwischennutzung im eigentlichen Sinne oder temporelle Regalie. Die Verwaltung geschab durch Regaliatoren oder Ölonomen. Sie s batten regelmaßig nur Die weltlichen Früchte (also nicht Oblationen, geistlichen Zehnt, Spriodatifum, Rathedratifum u. a. m.) für den König zu erbeben, jedoch unbeschadet der Substanz, was sie freilich oft genug nicht innehielten, so daß darüber zahlreiche Einzels verfügungen und Ordonnanzen ergeben mußten. Im Verbältnis zu den Erben des versstorbenen Vischofs kam dis zum 16. Zahrbundert das Fälligkeitsprinzip zur Unwendung: no au légataire les récoltes coupées, au souverain les récoltes sur pied; spater wurde nach dem Prinzip des verdienten Gutes oder vielmehr pro modo et rata temporis geteilt. Was die Höhe des Ertrags anlangt, so wird er 1202 für Châlons auf 2017 Pfund, für Reims auf 2668 Pfund angegeben. Diese nutbare Regalie wurde hie und da einer Mirche, seit Marl VII. für alle regalpflichtigen Bistümer der Sainte-Chapelle 15 in Paris überlassen, eine Anordnung, die erst Ludwig XIII. 1611, indem er die Heilige Rapelle durch die Abtei S. Ricaise in Reims entschädigte, in der Ordonnanz von S. Germain-en-Lave ruckgängig machte, weil der Eifer der Stiftsberren in der Ausdehnung des tönigliden Nedtes auf bis dabin nicht regalpflichtige Bistümer ihm Ungelegenheiten be-Der Ertrag der nutbaren Regalie follte fortan den Rachfolgern auf den erz-20 bischöflichen und bischöflichen Stüblen zu gute kommen. b) Um so energischer hielt das Rönigtum an der sog, spirituellen Regalie fest. Man verstebt darunter die Besugnis, die während der Bafang erledigten Pfründen mit alleiniger Ausnahme der Seelsorgebenefizien, also namentlich der Pfarreien, zu besetzen und zwar auch noch nachdem das Bistum oder die Abtei selbst wieder einen Vorsteher bekommen hatten. Diese Besugnis dürfte sich aus 25 der materiellen Auffassung erklären, welche seit dem 9. Jahrhundert unter dem Einfluß des Eigenkirchenrechts auch das bijdiöfliche Besehungsrecht beherrschte: da der Bischof für die Besetzung einer Pfründe gleich dem Eigenkirchenberrn sein exenium, donum, seine investitura oder seinen conductus bezog und außerdem von der Leibe noch Leihedienste und Leibezinse hatte, war nichts natürlicher, als daß während der Lakanz des Bistums 20 die Benefizialverleibung mit als Frucht und Gegenstand der Regalie galt. Und als die Regalie lebenrechtlich ausgestaltet wurde, kam dieser Anschauung der Grundsatz zu gute, daß im böberen Leben, bier alfo in den Regalien des Bistums, die niederen, bier alfo die Kirchenlehen mit enthalten seien. Propter defeetum hominis oder wegen Minder= jährigkeit des Vafallen in den Lehensbesitz gelangt, besetzte der Lehensberr die im Lehen 35 enthaltenen Kirchen. Dasselbe that der König, wenn infolge der Stublerledigung propter defectum hominis das Bistum an ihn fam. Auch dieses Recht ist seit dem 12. Jahr= hundert bezeugt (im sog. Testament Philipp-Augusts von 1190 heißt es z. B.: ubi praebenda vacaverit, quando regalia in manu nostra venient, jolle die Königin frei verfügen fönnen), aber jedenfalls älter. Es gab dem König die Möglichkeit, ergebene 40 Klerifer in Umt und Würde zu bringen, sich Unhänger im Klerus zu schaffen und even= tuell, wenn es sich um Dompräbenden handelte, die Bischofswahl zu beeinflussen. es gab auch Anlaß zu vielfachen Streitigkeiten. Diese gehören in ältester Zeit vor die curia regis, seit dem 13. Jahrhundert vor das Pariser Varlament, das sich der Konsturrenz der übrigen weltlichen und der geistlichen Gerichte mit Erfolg zu erwehren vers 45 stand und 1355 sowie 1464, lettlich 1673 die ausschließliche Gerichtsbarkeit in Regaljachen anerkannt erhielt, was für die Weiterentwickelung von größter Bedeutung war.

Durch die spirituelle Regalie geriet das französische Königtum bald in Konflitt mit dem ein allgemeines firchliches Stellenbesetzungsrecht in Anspruch nehmenden Papsttum und dessen Reservationen. Bonifaz VIII. brachte in der Bulle: Auseulta fili vom 5. Des 30mber 1301 Philipp dem Schönen in Erinnerung, daß derartige Verleihungen nur mit päpstlichem Konsense möglich seien. Philipp war aber nicht gewillt, frast päpstlicher Verstattung in Anspruch zu nehmen, was ihm nach Herfommen zu eigenem Nechte gebührte. Auch auf die nuthare Regalie zu Gunsten der Kirchen allgemein zu verzichten, mutete Bonifaz dem König zu. Gleichfalls ohne Ersolg. Nach dem Tode Bonifaz VIII. sors derte im Jahre 1305 eine Supplif des französischen Volks Philipp aus, auf seinem Rechte zu beharren. Clemens V. zog die gegen die Krone Frankreichs und ihre Rechte gerichteten Bullen zurück, und Gregor XI. erkannte sogar 1375 anläßlich eines Einzelsalles das königs

liche Regalienrecht unumwunden an.

III. Die französische Regalie als allgemein verpflichtendes Souveränitätsrecht und wer Streit zwischen Ludwig XIV. und Innocenz XI. darüber. Richt bloß in einzelnen

Regalie 543

Beziehungen, jondern von Grund aus erweitert und verschärft wurde auch das Megalienrecht, als seit dem 16. Jahrbundert das praktische französische Staatskirchentum in das vom absoluten Staat gesorderte prinzipielle überging. Un die Stelle eines positiven Mechtes, das manderorts, aber nicht überall, bistorisch begründet war, trat ein wesentliches, allumfaffendes, unveräußerliches und unverjabrbares Souveränitätss oder Majestätsrecht. Den 5 Unitofi zu seiner Entwickelung aab bezeichnenderweise eine falsche Deutung des Ramens; man verstand ibn nicht mehr als Recht an dem Regalien genannten Gegenstande, sondern faßte ibn subjeftiv als Königsrecht, als ius regis. Träger dieser Unschauung waren die Juristen des Parlaments von Paris und dieses selbst. Gie deduzierten daraus, die Regalie stebe dem Rönig im gesamten Staatsgebiet zu. Demgemäß wurde durch bas Pariser 10 Parlament nach und nach ein Bistum ums andere, das bisber frei gewesen, für regalpflichtig erflärt. Die Geiftlickeit protestierte, und Beinrich IV. erflärte im Edift v. Dezember 1606 Urt. 27, das Regalienrecht nur im bergebrachten Umfang in Unipruch nehmen zu wollen. Jedoch das Barlament trug bas Ebift nicht in seine Register ein und beharrte bei seiner Recht= spredung, auch nachdem die Eintragung 1608 durchgesetzt worden war: der Regalie seien 15 alle Bistümer unterworfen, die nicht die Befreiung davon titulo oneroso, d. b. gegen Entgelt erworben bätten. Auch daß Ludwig XIII. in der Ordonnanz von 1629 bestimmte: nous entendons jouir du droit de régale, qui nous appartient à cause de nostre couronne, ainsi que par le passé unt die unveranterte unt verbebaltlose Einregistrierung dieses Erlasses erreichte, fruchtete nichts. Im Gegenteil. Ein Gut= 20 achten dreier Parlamentsjuristen von 1633 stimmte auch den Staatsrat um. Nunmehr wurden die jüdfranzösischen Bistumer, die bisber davon erimiert waren, dem "Aronrecht" der Regalie unterworfen; auch wurde die Regalie dadurch begunftigt, daß man im Prozes dem Regalisten, d. b. dem auf Grund der Regalie Beliehenen den provisorischen Besitz der Pfründe zusprach. Schließlich unterlag nach 65 Jahre langem Kampse der immer 25 wieder Einspruch erbebende Merus, als Ludwig XIV. im Edift vom 10. Gebruar 1673 das Regalienrecht in dem vom Parlament behaupteten Umfang sich endgiltig zuschrieb. Alle bis auf zwei Bischöfe, Nikolaus Pavillon von Alet und Franz Caulet von Pamiers, bervorragende Zansenisten und als treffliche Hirten ihrer Diöcesen sogar von Voltaire anerkannt, unterwarfen sich. Das Vorgehen der Regierung gegen die Widerspenstigen 30 führte zu deren Appellation nach Rom. Um 21. September 1678 und am 27. Dezember 1679 forderte Junocen; XI. durch Breve den König auf, das Edift von 1673 zurückzunehmen. Der französische Spissopat trat auf Seite des Königs, zumal nachdem der Erz-bischof von Toulouse mit in den Streit verwickelt worden war. Auf Antreiben Letelliers von Reims wurde 1681 82 die berühmte Assemblée générale du clergé de France 35 nach Paris einberufen, von der die Deflaration der Freiheiten der gallikanischen Kirche ausging (vgl. den Urt. Gallikanismus Bo VI E. 355 ff.). In der Regalienangelegens heit selbst stimmte sie, ohne die Rechtsbegründung der Krone als stichhaltig anzuerkennen und sich zu eigen zu machen, teils aus Mbneigung gegen Rom und in eifriger Wabrung der Selbstständigkeit der gallikanischen Kirche, teils aus Opportunismus und wenig wür- w diger Liebedienerei, zum Teil auch aus aufrichtiger Friedensliebe, vor allem aber mit starfer Betonung der Berdienste des Königs bei der Berfolgung der Häresie dem König zu. Dieser erklarte im Edikt von E. Germain-en-Lape vom Januar 1682 nochmals bie Aufrechterbaltung ber allgemeinen Regalie, milberte sie aber badurch, daß er versprach, die von den canones und den Ordonnanzen aufgestellten Alters., Weibes und Fähigteits is erfordernisse bei der Auswahl der Regalisten respektieren zu wollen, und indem er es diesen zur Psticht machte, nach der Verleibung von dem Rapitelsvikar oder von dem neuen Bischof die missio eanoniea einzubolen. Ein Schreiben des Mlerus an den Papst vom 3. Februar 1682 sollte diesen Erlaß und die Stellungnabme des Merus ihm gegenüber der Murie verständlich machen. Allein durch ein Breve vom 2. April 1682 erklärte Inno: 50 cen; XI. die Beschlüsse der Bersammlung auch in Betress der Regalie für null und nichtig und forderte den Epissopat zur Zurücknahme auf. And Alexander VIII. verurteilte, trop vorübergebender Annäberung, noch am Tage vor seinem Tode, am 31. Januar 1691, von neuem die Beschlüsse von 1682 (Const. Inter multiplices). Als schließlich die politische Monstellation immer nachbrucklicher der Murie augute fam, und die Zahl der von w Ludwig XIV. ernannten, aber vom Papit nicht instituierten Bischöfe sehr angewachsen war, erreichte es Innocen; XII., daß der Monig und die beteiligten Geistlichen zuruck wichen. Ludwig XIV. schrieb unterm 11. September 1693 an den Papst, er babe bas Edift vom 22. Mär; 1682, das eine allgemeine Verpflichtung auf die Deflaration for derte und diese zum obligatorischen Lebrgegennand machte, zuruckgenommen. Und die 🐗

16 Rominierten mußten, um die kanonische Institution zu erlangen, dem apostolischen Embl erfären: me vehementer quidem et supra omne id quod dici potest ex eorde dolere de rebus gestis in comitiis praedictis (Mjemblée von 1681/82), quae Sanctitati Vestrae et eiusdem praedecessoribus summopere displicuerunt, 5 ae proinde quidquid in iisdem comitiis circa ecclesiasticam potestatem et Pontificiam autoritatem decretum censeri potuit, pro non decreto habeo et habendum esse declaro. Praeterea pro non deliberato habeo illud quod in praejudicium Jurium Ecclesiarum deliberatum censeri potuit, mens nempe mea non fuit quidquam decernere et Ecclesiis praedictis praejudium inferre. Scood 10 jo wenig jenes Schreiben bes Mönigs zur Folge batte, daß die Deflaration von 1682 aufborte, die Grundlage des Rechts der gallifanischen Kirche zu bilden, ebensowenig binderten diese Erkärungen den unverkürzten Fortbestand der allgemeinen Regalie und die weitere Geltung der Edifte von 1673 und 1682. Erst die Einziehung des Kirchenguts in der Revolution machte auch dem Regalienrecht ein Ende. Allerdings suchte Rapoleon I. 15 durch Defret vom 6. November 1813 es neu zu beleben; es erging sur la conservation et administration des biens que possède le elergé dans plusieurs parties de l'Empire und bestimute Art. 33: Le droit de régale continuera d'être exercé dans l'Empire, ainsi qu'il l'a été tout temps par les souverains nos prédécesseurs. Mrt. 31: Au décès de chaque archévêque ou évêque, il sera nommé, 20 par notre ministre des cultes, un commissaire pour l'administration des biens de la mense épiscopale pendant la vacance. Urt. 45: Le commissaire régira depuis le jour du décès jusqu'au temps où le successeur nommé par Sa Majesté se sera mis en possession. Les revenus de la mense sont au profit du successeur, à compter du jour de sa nomination. Der Sturz Napoleons hinderte 25 die Ausführung. Erst seit dem Jahre 1880 macht die dritte Republik davon wieder Gebrauch, freilich darin selbst über das alte Regalienrecht hinausgebend, daß sie durch ihre Mommiffare sogar Jumobiliarveräußerungen aus bischöflichem Tafelgut vornehmen läßt. Mirich Stutz.

Regensburg, Bistum. — Codex chronologico diplomaticus episc. Ratisbonensis coll. Th. Ried, 2 Bde, Regensburg 1816; Bijchofstisten MG SS XIII, S. 359 ff.; Hanfig, De episcopatu Ratisbon. prodiomus, Wien 1754; F. Janner, Geschichte der Bisch. v. Regensburg, 3 Bde, Regensburg 1883—86; Hauch, KG Deutschlands, 4 Bde passim.

Regensburg ift einer der ältesten Sitze des Christentums in Deutschland. Denn in der Römerseste Castra Regina fand der driftliche Glaube schon in der vorkonstantinischen 35 Zeit Anhänger. Eine erhaltene alteristliche Inschrift beweist, daß Glieder der Regens-burger Gemeinde den Märtyrertod erlitten, s. KO D.s I, S. 358. Aber nach der Aufsgabe der Donauprovinzen durch die Römer verschwand die römische Christengemeinde völlig. Die neue Stadt, von der man nach der Besetzung des Landes durch die Baiern bort, ist deutsch; sie war der Sit der baierischen Herzoge. Das agilolfingische Haus, 40 wahrscheinlich fränkischen Ursprungs, war christlich. Demgemäß erscheint Regensburg am Ende des 7. und im Beginn des 8. Jahrhunderts nicht als heidnische Stadt. Aber wir wissen nicht, wie sie driftlich geworden ist: man kann nur vermuten, daß der fränkische Einfluß, daß die Thätigkeit wandernder keltischer Glaubensboten hier wie in Baiern über= baupt zur Annahme des Christentums geführt haben. Einer firchlichen Organisation ent= 45 behrte das Land lange. Man begnügte sich mit der Thätigkeit von Klosterbischöfen. Ein solcher war Haimhramm, wie man später sagte Emmeram, der kurze Zeit in Regensburg thätig war und bann einen gewaltsamen Tob fand. In dem Georgsfloster, bas man später nach seinem Namen nannte, wirkten nach ihm die Bischöse Rathar und Wieterp. Aber keiner von ihnen war Bischos einer Diöcese Regensburg. Zur Organisation einer 50 solchen kam es, nachdem der Organisationsversuch des Herzogs Theodo gescheitert war, s. KG D.s I, S. 179 ff., erst unter Herzog Odilo durch Bonisatius. Dieser ernannte 739 einen gewissen Gaubald zum ersten Bischof von Regensburg. Gaubald muß ein Mönch gewesen sein. Denn er trat zugleich an die Spitze des Emmeramsflosters. durch wurde der ungewöhnliche Zustand geschaffen, daß ein Benedittinerkloster die Stelle 55 des Domstifts vertrat. So blieb es mehr als zwei Jahrhunderte lang; erst Bischof Wolfgang trennte Vistum und Kloster, indem er im J. 974 an die Spitze des Klosters einen Regularabt, Ramwold, stellte. Der alte Sprengel von Regensburg bedte sich nabezu mit dem jetigen. Gine Zeit lang schien er eine mächtige Erweiterung erfahren zu sollen, indem Böhmen als Regensburger Miffionsgebiet betrachtet und behandelt wurde; aber Wolfgang verzichtete, um die Errichtung eines eigenen bobmischen Bistums zu ermöglichen, auf diesen Teil seiner Diöcese.

Bijd öje: Gaubald 739--?; Sigirid; Sindpert 756 791; Noalwin 792 816 oder 817; Badurid 817-817; Erdanfrid 848--861; Umbrid 861-891; Uspert 891-891; Tuto 891-930; Jimgrim 930 -942; Gunther 942; Midael 942 -972; 5 Bolfgang 972-991; Gebbard I. 994-41023; Gebbard II. 1023 -1036; Gebbard III. 1036-1060; Ctto 1061-41089; Gebbard IV. 1089-4105; Noalid 1405; Hartwid I. 1105-1126; Konrad I. 1126-1132; Heinrid I. v. Bolfratsbaujen 1432-4155; Hartwid II. 1455-4164; Eberbard 1465 1467; Konrad II. von Maittenbuch 1467 bis 1485; Gottfried 1485-4186; Konrad III. 1486-4204; Konrad IV. v. Fronten 10 baujen 1204-4226; Siegfried 1227-4246; Bertbold v. Eberftein 1246; Albert v. Bietengau 1246-4259; Albertus Magnus 1260-4262; Seo Thundorfer 1262-4277; Heinrich II. v. Notbeneck 1277-4296; Konrad V. v. Luppurg 1296-4313; Fobanu 1313; Rifolaus v. Stadpowit 1313-4310; Friedrich I., Burggraf von Kürnberg 1342 bis 1368; Konrad VI. v. Haimberg 1368-4381; Dietrick v. Abensberg 1384-4383; 15 Gebann I. von Moosburg 1384-4409; Albert Stauff 1409-4121; Fobann II. v. Streiberg 1421-428; Konrad VII. v. Soeft 1428-4437; Friedrich II. v. Parsberg 1437-4150; Friedrich III. v. Planfenfels 1450-4157; Rupert 1457-4165; Hon. d. Paud. 20

Megensburger Religionsgespräch und Regensburger Buch 1541. — Quetten: CR IV; M. Bucer, Acta colloquii in comitiis imperii Ratisbonae habiti etc., Argentorati 1542; derj., Alle Handlungen und Schristen zu vergleichung der Religion . . zu Regensspuerg 20. (1542); J. Eck. Apologia . . . adversus mucores et calumnias Buceri etc., Ingolstadt 1542; derj., Ausgensschaft auszichreiben — Schuprede — ins Tentich ges 25 bracht, Angolft. 1542; derf., Replica adversus scripta secunda Buceri apostatae . . ., Angolft. 1543; 3. Calvin, Les Actes de la Journée impériale tenue en la cité de Regenspourg. CR XXXIII, p. 509 jj.); M. Lenz, Briefwechsel Landgraf Philipps mit Bucer, Lpzg. 1880 jf., 3 Bde; Bajtor, Die Korrejpondenz des Kardinals Contarini mahrend jeiner deutschen Legation 1541. 536 1, 1880 (vgl. dazu v. Truffel, GgA 1881, S. 1203 ff.); B. Schulze, Tepefchen Contarmis 20., 30 ZRO III, 150 ff. (vgl. S. 398), S. 609 ff.; Tittrich, Regesten u. Briefe d. Kardinals Gasparo Contarini, Braunsberg 1881; Th. Brieger, Aus italienischen Archiven, 3868 V, 1882: Tittrich, Hoft IV, 395 ff., 618 ff.: Tichadert, Arch. j. Reformationsgesch. 1, 85 ff. Aus der Littera : tur: K. Th. Hergang, Das Religionsgespräch zu Regensburg im Jahre 1541 u. das Regensburger Buch, Rassel 1858; H. Schäfer, De libri Ratisbonensis origine utque historia, Bonn 35 Diff. 1870; Th. Brieger, Casparo Contarini und das Regensburger Konfordienweit des J. 1541, Gotha 1870; derf., De Formulae Concordiae Ratisbonensis origine atque indole. Hatte 1870, Diff.: derj., Joh. Gropper, Allg. Enc. d. Wiffenschaften, 1. Zeft., Bb 92, 3. 218 ff.: De Leva, La concordia religiosa di Ratisbona e il Cardinale Gasp. Contarini, Archivio Veneto T. IV, Venezia 1872, E. 5 ff.; C. Barrentrapp, Hermann von Wied und sein Resors 40 mationsversuch in Köln, Leipzig 1878; L. Pastor, Die Reunionsbestrebungen während der Regierung Karls V., Freiburg 1879; F. Tittrich, Casp. Contarini, Braunsberg 1885. Machtrige dazu HII, S. 271 sp.; ders., Ju Art. V d. Regensburger Buches, HII, 196 j.; derf., Miscellanea Ratisbonensia. Leftionsverzeichnis von Braunsberg 1902; P. Better, Die Meligionsverhandtungen a. d. Meichstag zu Megensburg 1541, Jena 1889; Manke, Deutsche 15 Geich., Bd IV: Egelhaaf, Tentsche Gesch. im 16. Jahrh., 2. Bd, Stuttg. 1892; Köstlin-Kawerau, Martin Luther, 2. Bd; Th. Rolde, M. Luther, 2. Bd.

Der Regensburger Reichstag von 1511 bezeichnet den Höhepunkt der Versuche, die firchliche Einigkeit durch Religionsgespräche wieder herzustellen. Er hat seine bedeutsame Vorgeschichte in den Verbandlungen von Hagenau vom Juni 1540, bei denen man über 50 Vorstragen nicht hinauskam, und dem Religionsgespräch in Worms (s. d. A.), das Ende November 1540 eingeleitet wurde, endlich am 14. Januar 1541 wirklich zusammentrat, aber nachdem man nur vier Tage, und zwar entsprechend der Hagenauer Abmachungen auf Grund der Augustana, verbandelt batte, durch kaiserlichen Besell abgebrochen und dis auf den schon unter dem 14. September 1540 nach Regensburg (ursprünglich auf 55 den 6. Jan. 1541) ausgeschriebenen Reichstag verlagt wurde. Erst archivalische Forschungen neuerer Zeit daben den schnellen, unerwarteten Abbruch des Gesprächs verständlich gemacht. Der Grund war einmal die Schwierigkeit, unter den Kolloquenten eine Majorität sür die römischsfaiserliche Sache zu stande zu bringen und die aus sehr verschiedenen Gründen allen Einigungsbestrebungen abbotde Stellung von Mainz und Vaiern (Friedensburg 16 Rus XXI, 112 st.), andererseits die zugleich sich erössnende Aussicht, in Bälde unter den Augen des Kaisers das Gespräch auf ganz anderer Grundlage wieder ausnehmen

zu können. Daß eine Einigung nicht zu erzielen wäre, wenn man auf Grund von Augustana und Apologie verbandelte, batte Granvella längst erkannt. Netst sollte die schwierige Lage bes Landgrafen, das Bestreben des von allen verlassenen, mit dem Raiser in ein Einvernebmen zu kommen, dazu benutzt werden, den Protestanten, wie man sie in 5 ben offiziellen Schriftstücken ber faiserlichen Partei im Gegensatz zu den eatholiei in jener Zeit schon ständig bezeichnet, jene wichtige Position zu entwinden. politischen Verbandlungen mit Philipp bingezogen und absichtlich in der Schwebe gehalten wurden, bis man sich der Geneigtbeit des Landgrafen, seine Autorität für den Ausgleich in der Religionssache einzusetzen, versichert batte, und dies deutlich erkennen ließ, war es 10 desbalb zwischen dem kaiserlichen Sekretär Gerbard Veltwick von Rabenstein und Bucer und Capito, den Straßburger Abgeordneten, zu Verhandlungen gekommen, und am 14. Dez. erbielten die beiden durch den Rölner Kanonifus Gropper (f. d. 21. 23 VII, 191 ff.) die Aufforderung zu einem Gebeimgespräch über die streitigen Religionsartikel. Eine münd= liche Verbandlung mit Granvella am 15. Dezember, bei der dieser es an Kriegsdrohungen 15 nicht fehlen ließ, bestärtte Bucer in seiner Reigung darauf einzugehen, obwohl er ein schlechtes Gewissen dabei batte. Und noch an demselben Tage begann das gegen sedermann gebeim gebaltene Gespräch zwischen Gropper und Beltwick auf der einen, und Bucer und Capito auf der andern Seite. Bereits am 20. Dezember war man im Artifel "der Erb= fünde und Zustifikation" so nabe zusammengekommen, daß Bucer hoffte, daß etwas Gutes 20 daraus werden würde, und auf Rat Jakob Sturms von Straßburg einen förmlichen Auftrag zur Teilnahme an diesen Sonderverhandlungen für sich und Capito vom Landgrafen erbat (Leng I, 273 ff., 517), den dieser auch bereitwillig am 25. Dezember gewährte in der Erwartung, "daß solche gesprech in keinen weg dem zu Hagenau gen Worms verordneten gesprech hinderlich oder unsern stenden nachteilig noch abbrücklich sein sollte" (Barrentrapp 25 II, 42). Inzwischen war das Gespräch fortgesetzt worden, und die Mitteilungen Bucers an den Landgrafen, dem er nicht verheblte, welche Schwierigkeiten gewisse Festsetzungen, die er nicht billigen konnte, Transsubstantiation, Einzelmesse, Gebet für die Berstorbenen 2c., machen würden, lassen noch die einzelnen Bunkte erkennen, über die man verhandelte. Um 31. Dezember war man in der Hauptsache fertig, das Gespräch war beendet (Tenz 30 I, 298), freilich lag die schriftliche Festsetzung des Übereinkommens noch nicht vor. Gleich= wohl drängte Veltwick, der sich besonders eifrig zeigte (ebd. I, 299), im Auftrage "des großen Mannes" (Granvellas) in Bucer, da man den Kaiser in aller Kürze in Worms erwarte, sofort im Interesse des Friedens und des Fortgangs der hessischen Spezialverhandlungen persönlich die Zustimmung des Landgrafen zu dem Ausgleichsentwurf einzu-25 holen. Am 5. Januar brachte Bucer einen deutschen Auszug nach Gießen und erhielt vom Landgrafen die gewünschte Zusage, daß die "Artikel so von ime Bucero und ans deren ... gestellt sein", ihm als Anfang zur Bergleichung nicht mißsielen, er die Sache fürdern, sich aber von den andern Ständen nicht absondern wolle (Lenz I, 309). Diese Erflärung, womit das Zugeständnis des Hagenauer Tages, daß auf Grund der Augustana 40 und Apologie verhandelt werden sollte, aufgegeben wurde, läßt es begreifen, daß man faiserlicherseits an dem nur noch wie zum Schein eröffneten Wormser Gespräche kein Interesse mehr hatte. Nun galt es, die evangelischen Stände zu gewinnen. Durch Vermittelung des Brandenburger Kurfürsten, so beschloß man, sollte es den Bundesfürsten — und Luther zugestellt werden, und Philipp, so riet Bucer, solle sich dann stellen, als 45 ob er es zum erstenmale sehe. Mit einem sehr diplomatisch abgesaßten Schreiben Bucers vom 10. Januar 1541 wurde es über Marburg an Joachim II. geschickt (ebd. I, 535), mit der Bitte, es Luther zukommen zu lassen. Beinah mit denselben Worten, die Bucer ihm anempfoblen, sandte der Kurfürst es am 4. Februar nach Wittenberg (CR IV, 92 Neudecker, Merkiv. Aktenstücke I, 255).

Können wir insolveit das allmähliche Werden der Vergleichsformel verfolgen, so wird jich die viel umstrittene Verfasserfrage, wenn nicht neue Aftenstücke zum Vorschein kommen, mit völliger Sicherbeit kaum entscheiden lassen. Die darum wußten, haben die Sache, um weitere Nachforschungen abzuschneiben, in möglichstes Dunkel gehüllt, und die daran Beteiligten haben, als das damit versuchte Werf des Ausgleichs kläglich ge-55 scheitert war, im Misbehagen darüber die Verantwortlichkeit dafür jeder auf den andern abwälzen wollen. Bucers Rede gegenüber dem Brandenburger Kurfürsten, "etliche fur-treffliche Leute von etlich Churfürsten und großen Heubtern hätten die Schrift durch etlich vertraute (Velehrte stellen lassen", ist ebenso unwahr als die kaiserliche Behauptung bei Albergabe des Buches an Contarini, die Schrift sei durch zwei bereits verstorbene Flams

60 länder abgefaßt (Pallavieino IV, 14). Nicht einmal die Ausfage, daß die Hauptverfasser

Flamländer gewesen seien, ist richtig. Denn von den beiden, an die man zuerst denken muß, Gerhard Beltwick und Johann Gropper war nur der erstere Flamländer, während Gropper, wie wir wissen, aus Socst stammte. Soweit sich die Zache bis jest versolgen läßt, wird man sich die Entstehung so verstellen dürsen, daß (der von Brieger, Gropper S. 225 Ann. 59 zu gering eingeschätzte) Gerhard Beltwick, Fiamingo den dotto, wie Sontarini ihn nennt (HIGH I, 377 vgl. Venz I, 517. 531) die Anregung dazu gesgeben, Gropper, was der Kardinal aus dessen Eiser, das Bergeschlagene zu verteidigen, sosort entnahm und wie Melanchthon immer (z. B. CR IV, 578) behauptet dat, einen Entwurst bereits dem Geheingespräch zu Grunde legte, und auf Grund der mündlichen wie schriftslichen Einwürse Bucers und Capitos die endgiltige Vorlage entstand. Denn obwohl so Bucer nicht weniges, wie wir aus seinen Berichten an den Landgrasen wissen, als unanzehmbar bezeichnete, steht doch seine und Capitos Mitarbeiterschaft nach gleichzeitigen Außerungen (Lenz I, 309 u. 518: Die Conelusiones, wes sie die Viere machen werden) außer Zweisel, indessen wird es schwerlich möglich sein, die verschiedenen Hände, die daran

mitgearbeitet baben, im einzelnen nachzuweisen.

Jedenfalls wird die an Kurfürst Joachim und Luther gesandte Formel, oder das später sogenannte Megensburger Buch im wesentlichen so gelautet haben, wie es dann auf dem Reichstage zu Regensburg vorgelegt wurde (f. die Rekonstruktion bei Lenz III, 39 im Zusammenbalt mit CR IV, 191 ff. und Hergang E. 76 ff.). Es zerfällt in 23 sehr ungleiche Abschnitte. Auf die ersten 4 Artikel 1. de conditione hominis et 20 ante lapsum naturae integritate; 2. de libero arbitrio; 3. de caussa peccati; 4. de originali peccato julgt 5, eine langatmige Abbandlung de restitutione regenerationis et iustificatione hominis gratia et merito, fide et operibus (im Mb druck bei Lenz 20 E.), eine äußerst fünstliche, aber sehr geschickte Arbeit, die, obwohl an die bergebrachte Terminologie anknüpfend, wie schon in den ersten Artikeln durch Häufung 25 von Bibelstellen und unter Berufung auf Augustin und Bernhard sich in einzelnen Auslassungen vielsach evangelischer Unschauung annähert, aber jeder dogmatischen Bestimmtheit entbehrt und auch die römische Muffassung nicht ausschließt. Noch naber kommt der Entwurf der evangelischen Lebre in Urt. 6. de ecclesia et illius signis ae auetoritate, was freilich nur dadurch möglich war, daß von der Autorität der Kirche eigentlich nicht darin gebandelt 30 Co fulgt 7. de nota verbi; 8. de poenitentia post lapsum; 9. de autoritate ecelesiae in discernenda et interpretanda scriptura; 10. de sacramentis und bierauf die Begründung des Zurechtbestehens sämtlicher sieben römischer Saframente. Es handelt weiter Art. 11. de sacramentis ordinis, wobei bemerkenswert ist, daß die Aufzählung der einzelnen priesterlichen Grade nach CR IV, 211 ur= 35 sprünglich sehlte. 12. De baptismo; 13. de sacramento confirmationis; 11. de sacramento eucharistiae (ursprünglich obne die Erflärung über die Transsubstantiation vgl. Lenz III, 66); 15. de sacramento poenitentiae et absolutionis (obne cine Auslassung über die Satisfaftionen ebd. 67); 16. de sacramento matrimonii; 17. de sacramento unctionis. Hieran wird sehr unvermittelt angefnüpst ein sehr kurzer 40 Urtifel 18. de vinculo caritatis, quae est tertia ecclesiae nota. Urt. 19 de ecclesiae hierarchico ordine et in constituenda politia autoritate, begründet die gesamte Hierarchie, die zu den notae ecclesiae gerechnet wird. Dann kommt unter dem Eammelhamen Dogmata quaedam quae ecclesiae autoritate declarata, firmata sunt in Urt. 20 eine Verteidigung von allerlei firchlichen Einrichtungen, Verehrung und 45 Fürbitten ber Beiligen, Reliquienwesen, Bilderverehrung, Megopfer, Gebet für die Toten. Im 21. Art. de usu et administratione sacramentorum et ceremoniis quibus-dam speciatim wird zwar die Genugjamfeit einer Gestalt im Abendmahl, wie das Recht der Kirche, nach Gutdünken in der äußeren Verwaltung Veränderungen vorzunehmen, bebauptet, gleichwohl aber in Rücksicht auf die Stimmung in Deutschland die 50 Zulassung von beiderlei Gestalt empsohlen. Urt. 22 de disciplina ecclesiastica verbreitet sich über die Rotwendigkeit, nur tuchtige Beistliche einzusetzen, über die Beschichte bes Colibats, strenge Berordnungen gegen bie Monkubinarier, zeitgemäße Reformation bes Mönchstums 2c. Endlich bandelt Art. 23 de diseiplina populi, vom Bann, öffentlicher Buße und empfiehlt, die Frage des Fastens, der Feiertage und dergleichen leibliche Sachen 📶 und Ubungen burch fromme und gelehrte Männer in der Weise regeln zu lassen, daß fie nicht zu einem Etrick werden könnten. Übersieht man bas (Banze, so wird man sagen dürsen: es war ein Versuch, unter Erweichung der spezisisch römischen Lebenveise zu sehr behnbaren Formeln, beren Annahme seitens ber Momischgesinnten einen Bruch mit der ganzen dogmatischen Vergangenheit bedeutet bätte, vor allem das kultische und 60

vierardische Sandeln der römischen Rirche (wenn auch unter teilweiser, schwerlich ernst

gemeinter Umbeutung besselben) in seinem ganzen Umfange aufrecht zu erbalten.

Um 13. Februar 1511 war das Buch in Luthers Händen. Bucer rechnete darauf, daß die offenbare Nachgiebigkeit in der Nechtfertigungslehre Luther bestechen könnte (Lenz 5 I, 531). Aber er antwortete sehr kübl. Er lobt die gute Absicht der Berfasser, findet aber, daß die vorgeschlagenen Vergleichsartifel für beide Teile unannehmbar seien, auch ist er überzeugt, "sie wollen gar nichts nachlassen, sondern bleiben und erhalten, was sie find und baben" (De Wette-Seidemann VI, 581 f.). - Berächtlicher war bas Urteil Melandthons, der, was der Brandenburger ihm start verübelte, oben auf das Buch die 10 zwei Worte geschrieben batte: Politia Platonis (Reubeder, Merkw. Aftenst. I, 254f.). Db man im kaiserlichen Rat von Diesem Urteil der Wittenberger etwas ersubr, wissen wir nicht. Man bat wohl die Zustimmung des Landgrafen und Joachims vorderhand für genügend gehalten. Luther batte seinem Landesberrn, der bereits jede Bewegung des Landgrafen mit Mißtrauen beobachtete und selbst nicht zum Neichstag ging, widerraten, 15 seine Theologen zu dem beabsichtigten Gespräch zu schicken, was doch nicht zu vermeiden war, und sehr wider seine Reigung mußte Melanchthon mit Eruziger (denen später als Gegengewicht gegen etwaige zu große Rachgiebigkeit noch Amsborf nachgeschickt wurde) die Reise nach Regensburg unternehmen. Cehr gemeffene Befehle, Die Kurfürst Johann Friedrich seinen weltlichen Gesandten unter Führung des Fürsten Wolfgang von 20 Anhalt mitgab, suchten jedes über die Hagenauer Abmachungen hinausgehende Paktieren mit den Kaiserlichen oder auch mit dem Landgrasen von vornherein abzuschneiden (CR IV, 123). — Inzwischen war der Kaiser wirklich ins Reich gekommen, am 23. Februar bielt er seinen Einzug in Regensburg. Daß er angesichts seiner schwierigen politischen Lage, namentlich des drobenden Türkenfrieges und der Verhandlungen des französischen 25 Königs mit den evangelischen Ständen, wirklich die Beruhigung Deutschlands anstrebte, zeigt sein Soift vom 28. Januar 1541, das die Achtserklärung gegen Minden und Goslar, die jeden Tag zum Krieg führen konnte, einstweilen außer Kraft setzte, und die gegen die Protestanten beim Kammergericht schwebenden Prozesse suspendierte. - Verheißungsvoll fonnte auch erscheinen, daß die evangelische Predigt wenigstens in den Berbergen der 30 Protestanten diesmal nicht beanstandet wurde, nicht minder, daß als päpstlicher Legat der Kardinal Gasparo Contarini (j. d. A. Bb IV, 278 ff.) erschien, ein Mann, der nach seiner ganzen Vergangenheit, seiner theologischen Richtung und seinem sittlichen Ernste ein Berständnis der evangelischen Lebre und damit eine Neigung zur Berständigung erwarten ließ, wie dies damals bei feinem andern italienischen Prälaten der Fall gewesen sein 35 dürfte. Der Inhalt seiner Instruktion vom 28. Januar, die die Anerkennung des gotts geordneten Primats des römischen Bischofs, der Sakramente sowie anderer Punkte, die durch das Anschen der hl. Schrift und durch die immerwährende Ubung der gesamten Rirche bestätigt seien, als erste Bedingung ber Ginigung bezeichnete, war Geheimnis. Auch die Ernennung des, wie man schon in Worms zur Genüge erfahren hatte, allen Reunions= 40 versuchen entgegenwirkenden Morone als Runtius beim Kaiser konnte in dessen Umge= bung den Glauben an die guten Aussichten des Tages nicht erschüttern, vielmehr hoffte man, ihn jetzt auf die eigene Seite bringen zu können. Unbequem empfand man das Mißtrauen im Lager der katholischen Stände. Die baierischen Berzöge zeigten einen in diesem Momente übel vermerkten Fanatismus. Bon einem Kolloquium wollten sie 45 wie früher nichts wissen; sie wagten es, die ganze kaiserliche Neligionspolitik seit den Tagen von Worms der Saumseligkeit zu bezichtigen. Der Kaiser solle einfach seinen Willen erklären, ein Gesetz erlassen und es auch wirklich zur Ausführung bringen (Lämmer, Monumenta Vatic. S. 367 f.). Richt minder schürte Heinrich von Braunschweig, aber man fannte die Sonderintereffen dieser "Kriegspartei", zu der auch Albrecht von Mainz 50 gehörte, und namentlich das Doppelspiel der Baiern zu gut, um ihren immer schärfer werdenden Einwendungen mehr als begütigende Worte und die durch die Verhält= nisse aufgezwungene Notlage des Kaisers entgegenzuhalten (vgl. Better S. 36 ff. 46 ff. 52 ff. 56 ff.).

Überaus langfam trafen die deutschen Stände, von denen die Mehrzahl sich durch 55 Gesandte vertreten ließen, in Regensburg ein. Ihre theologischen Berater, besonders die evangelischen bildeten eine stattliche Zahl, die meisten freilich, unter ihnen auch Calvin, der als Abgeordnete Lüneburgs von Straßburg aus erschien, und dem wir treffliche Stimmungsbilder und wertvolle Einblicke in die wirkliche Lage verdanken (bei Herminjard, Correspondance des réformateurs 25 VII), founten sehr wenig mittoirsen. 60 Rach langen Verhandlungen konnte der Reichstag am 5. April eröffnet werden. Die

faiserliche Proposition (die Religionspunkte CR IV, 151 ff.) empfiehlt, es dem Kaiser zu überlaffen, bebufs Erzielung ber Einigkeit in der Religionsfache, "jedoch dem Augsburger Abschied obn Nachteil" — das hatte der Legat verlangt (3BG III, 171), einige wenige gewissenhafte und friedliebende Personen zu ernennen, die die streitigen Bunkte beraten und über ihr Ergebnis ben Fürsten und Ständen berichten sollten, damit diese dann mit Hinzuziehung 5 ber Legaten (wiederum ein mühsam von Contarini erreichtes Zugeständnis) darüber beschließen könnten. Gin schwacher Versuch ber Protestanten, die Fortsetzung des Wormser Gesprächs durchzuseten, wurde, da Kurjachsen und Württemberg in der Minderheit blieben, leicht zurückgewiesen (Vetter C. 65), und die fatholischen Stände willigten nach bestigem Widerstande, bei dem die völlige Zerklüftung der Nation, ja der gegenseitige Haß so wo deutlich wie nie zu Tage kam, nur mit der Mausel ein, daß der Kaiser die zu ernennen= den Kolloquenten den Ständen vorher mitteile. Die Unverbindlichkeit des Gesprächs betonten beide Teile gleichmäßig. Nach langen Erwägungen mit Contarini und Morone, Die vor allem zu ihrer eigenen und ber Baiern Beruhigung Joh. Ed dabei haben wollten, fonnte der Raiser am 21. April Die Rolloquenten ernennen, auf fatbolischer Seite Gropper, 15 den friedlich gesimmten und zu Konzessionen geneigten Meissener Julius Pflug (s. d. A. Bb XV, 260), ber sich bamals auf sein Kanonikat in Mainz zurückgezogen hatte, und ben unvermeidlichen Ed; auf evangelischer Seite Melanchthon, Bucer und den bestischen Prediger Job. Pistorius (j. d. A. 28 XV, 115). Auf Wunsch ber Protestanten wurden außer dem Prasidenten, dem Pfalzgrafen Friedrich, dem Granvella selbst zur Seite trat, 20 noch mehrere weltliche Zeugen, u. a. die Kanzler von Sachsen und Hessen, Burthardt und Feige und Jakob Sturm aus Straßburg als Zeugen beigesellt. Run wurde der Rardinal und dann auch Ed mit dem Buche befannt gemacht. Ersterer sprach sich sehr zurückaltend aus, wenn er auch als Privatperson erklären konnte, daß ihm das Buch nach Alenderung einiger nambaft gemachten Stellen nicht mißfalle, während Ed, ber Wicel 25 (j. b. A.), seinen Gegner, als Berfasser vermutete, bestig bagegen polterte, so daß Contarini ihn zurechtweisen mußte (HIG I, 369 f.). Die entschiedenen Katholiken suchten das verbaßte Gejpräch noch einmal dadurch zu verbindern, daß sie selbst 15 Urtifel aufstellten, die mit der Transsubstantion begannen, um damit von vornherein jede Einigung abzuschneiden (CR IV, 183; Epalatins Annalen & 570 ff.; 3MG III, 339). Aber der Raiser ließ 30 fich nicht abbringen. Bei ber Eröffnung bes Gesprächs wurde bas Buch, bas Melanchthon sofort als das früher in Wittenberg gelesene wieder erkannte (CR IV, 254), den Beteis ligten versiegelt vorgelegt. Nur bruchstückweise, Artifel für Artifel, befamen sie es zu seben. Jeden Abend nahm es Granvella wieder an sich, und jeden Morgen holten sich die katholischen Kolloguenten ihre Instruktion von dem Legaten. — Neber die vier ersten 35 Artifel, Die sich jeder Teil allenfalls zurechtlegen konnte, kam es zu keinen großen Rämpfen, aber auch zu keiner offiziellen Einigung, da sowohl die Protestanten wie Ed Einwände zu machen hatten (ebend. IV, 332). Aber obwohl fie, wie die jächsischen Gesandten berichten (ebenda IV, 254), "bangend blieben", hielt man sie der Geringfügigkeit der Differenzen wegen eigentlich für angenommen. Um so bestiger entbrannte der Streit über 40 die Rechtsertigungslehre. Beide Teile verwarsen die Borlage, auch mehrere andere Formusierungen (Dittrich, Miscellanea), darunter eine aus der Beder Contarinis. Melanchthon wollte das Gespräch abbrechen (CR IV, 420), aber Bucer und Sturm bofften gerade jetzt, die Anerkennung der evangelischen Lehre durchseiten zu können. Am 2. Mai (HTC I, 372) einigte man sich wirklich über eine von Gropper (?) ausgegangene 15 und von Melanchthon emendierte Formel. Einen Sieg konnten die Evangelischen insofern darin jeben, als die damit angenommene Rechtfertigungslehre jedenfalls nicht die Die Unnahme des Sünders — gratis imputata iustitia tradierte römische war. propter Christum et eius merita non propter dignitatem seu perfectionem iustitiae — vollzieht sich durch die von Gott bewirkte Buße und den Glauben (fiducia, 50) fides viva), der die misericordia in Christo promissa ergreift. Gleichwohl, beißt es weiter, kann man mit den Bätern von einer damit gegebenen iustitia inhaerens sprechen, berentwegen wir insti dieimur, quia quae iusta sunt operamur, jedoch in bem Zinne, baji die anima fidelis huie non innititur sed soli iustitia Christi nobis donatae, sine qua omnino nulla est nec esse potest iustitia, und die Userle 55 helsen zum Wachstum der Gerechtigkeit und zur Vergrößerung des zu erwartenden Lobnes (et amplior et maior felicitas erit eorum, qui maiora et plura opera fecerunt, propter augmentum fidei et charitatis, in qua creverunt huiusmodi exercitiis CR IV, 201). Eddießlich werden diejenigen, qui dieunt sola fide instificamur, vermabnt, die Lebre von der Buße, von der Aurcht Gottes, dem Gerichte und den guten Werfen 60

damit zu verbinden. Wie gefagt, waren die Beteiligten damit einverstanden (zum Berständnis der Haltung Melanchthons val. f. Ausführungen über die institia altera bei (G. Ment, Die Wittenberger Urt. von 1536, Leipzig 1905, S. 44), Eck, der frank war und sich wenig beteiligen konnte, freilich nur nach einigem Widerstreben, und die sächsischen Be-5 sandten, die, wie sie dem Kurfürsten schrieben, auffallenderweise die Formel zu furz fanden, nur unter dem Borbebalt, "darin nichts zu vergeben, was in Konfession und Apologie deutlicher erklärt sei" (CR IV, 251). Johann Friedrich, der das Abkommen am 8. Mai in Händen hatte, nahm ganz anders als seine Gesandten sogleich an den vielen Worten Anstoß. Das Ganze sei eine Falle; mit Absicht habe man die Worte so verklausuliert, want der Glaube allein nicht zu seinem Rechte komme (Burkhardt, Luthers Briefwechsel, S. 380). Richt anders stellte sich Luther dazu. Richt ohne Grund nannte er Die Formel eine "weitläufige Notel, darin sie Recht und wir auch Recht haben". Die bistorisch wichtige Thatsache, daß offizielle Bertreter der römischen Kirche ihre bisherige Rechtsertigungslehre aufgegeben batten, machte gar keinen Eindruck auf ihn. Eck würde 15 niemals zugeben, früher anders gelehrt zu haben. Hatte man unter Berufung auf Ga 5, 6 den rechtfertigenden Glauben als folchen bezeichnet, der durch die Liebe thätig ist, jo wies Luther mit Recht darauf bin, daß an jene Stelle nicht von Gerechtwerden, sondern vom Leben der Gerechtsertigten die Rede ist, und er bestätigte die Meinung seines Fürsten, daß die List der Gegner sich schon zeigen würde, wenn man auf die andern 20 Artifel kommen werde (De Wette V, 354). Sierauf erklärte der Kurfürst seinem Gesjandten, daß er in den übersandten Artifel keineswegs willigen werde (CR IV, 306).

Und der ganze Zwiespalt trat wirklich sofort in seiner ganzen Schärfe hervor, als man auf die Frage nach dem Wesen der Kirche zu sprechen kam. Gewisse unverkennbare Konzessionen in der dogmatischen Formulierung wurden durch andere Festsetzungen wieder 25 aufgehoben. Ummöglich konnten die Evangelischen als wesentliches signum der Kirche ibre Katholizität im Sinne der räumlichen Ausdehnung anerkennen, oder die aus der Lehr= autorität der Kirche abgeleitete, wenn auch etwas eingeschränkte Infallibilität der Konzilien Der Art, de autoritate ecclesiae mußte zurückgestellt werden. besser war es bei der Verhandlung über die Sakramente. Zwar waren die Pros 30 testanten hinsichtlich der Ordination, Firmelung und letzten Ölung sehr nachgiebig, wenn auch immer, wenigstens seitens Melanchthons unter Borbehalten, die eine wirkliche Ginigung eigentlich ausschlossen. Dagegen traf man im Artikel 14 vom Abendmahl und der Frage nach der Transsubstantiation, die Contarini erst in das Buch hinein gebracht hatte (Lenz III, 66 f. u. CR IV, 290), und ihren Konsequenzen für das kultische Leben und 35 (Art. 15) bei ber Frage von der Lönitenz und den Satisfaktionen heftig aufeinander, denn Melanchthon wahrte hier in Regensburg bestimmter als je gegenüber dem zu immer weitergebenden Konzessionen geneigten Bucer den evangelischen Standpunkt und zog sich darüber den Vorwurf des Kaisers zu, wahrscheinlich auf Grund einer Instruktion Luthers das Zustandekommen der Konkordie verhindern zu wollen (CR IV, 294 ff.). 10 Gegenerklärungen zu den Akten. Ohne Vergleichung mußte man weiter geben. Das-felbe Spiel wiederholte sich bei den weiteren Artikeln über Hierarchie, Heiligenwerehrung, Messe, beiderlei Gestalt des Abendmahls, Priesterebe, indem die Evangelischen mit Be= stimmtheit an den praktischen Folgerungen ihrer Lehre festbielten. Alls man endlich mit der Beratung fertig geworden, war, wie die fächsischen Gesandten einmal schreiben, "fein 45 streitiger Artikel zu ganzer Abrede gekommen" außer dem von der Rechtsertigung (CR 550), und dazu bemerkt der venetianische Gesandte tressend: "Die Katholiken sagen, daß die Protestanten sich ihrer Ansicht akkommodiert haben, die Protestanten behaupten, daß die Katholiken nun ihre Meinung angenommen haben. In den anderen Punkten und zwar in den meisten und wichtigsten sind sie zwieträchtiger als je" (bei Dittrich, Con-50 tarini S. 650). Am 31. Mai wurde das Buch mit den vereinbarten Anderungen und

neun Gegenartikeln der Protestanten (bei Hergang S. 224 ff.) dem Kaiser zurückgegeben. Ungeachtet des Widerspruchs des Mainzers, der Baiern und des Legaten hoffte Karl V. noch dadurch etwas zu erreichen, daß die vereinbarten Artikel gewissermaßen als Aggregatspunkte für etwaige spätere Vergleichung im Reiche verkündet, die unverglichenen bis auf weiteres toleriert werden sollten. Allerdings, zu dieser Erkenntnis war man nachsgerade gekommen, daß alle Abmachungen vergeblich wären, wenn nicht auch Luther seine Zustimnung gäbe, wie der Landgraf schon am 16. Mai dem Kaiser deutlich zu verstehen gegeben hatte (CR IV, 298). So wurde denn unter Führung von Johann von Unhalt eine förmliche Gesandtschaft an Luther beschlossen, die am 9. Juni in Wittenso berg eintraf sehd. 395. 398). Sie erbielt übren Auftrag offiziell vom Kurfürsten Joachim

und dem Markgrasen Georg von Brandenburg, aber schwerlich obne Wissen und Zustimmung des Kaisers. Luther kleidete seine Annwort vom 12. Juni in möglichst bösliche, sast dies Kaisers. Luther kleidete seine Annwort vom 12. Juni in möglichst bösliche, sast dies kaisers. Der in die durch die bessende das Kursürsten, der in diedster Erregung soson nach Wittenberg geeilt war, nicht gerade klarer wurde. Er spricht seine Freude dassüber aus, das vier Artikel verglichen sein sollten, erhebt aber gegen den einzigen, den er kennt (De Wette V, 370), den von der Rechtsertigung, schwere Bedenken, der zweiselt es auch, dass es dem andern Teil ernst dannit sei, denn sonst hätten sie bei den übrigen, die wider das erste Gebot skritten, nicht beharren können. Solchen gegenüber könne man Toleranz vor Gott nicht entschuldigen; er meint aber doch, dass, wenn die vier Artikel wirklich rein gepredigt würden, den andern "der Gist" genommen werden und sie, weit es bei den Evangelischen geschehen, von selbst fallen würden, und unter dieser Borausssetung müsse man auch die Schwächen tragen. So rät er dem Kaiser, in einem Ausschreiben die Hosssinung auszusprechen, dass, wenn diese Artikel rein — d. h. im evangesschreiben Sim — gepredigt würden, durch ihren klaren Bericht die Bergleichung der übrigen sich von selbst ergeben würde. Das war, was freilich die Gesandten nicht daraus lasen, weine Ablehnung, denn er knüpste seine Zustimmung an Bedingungen, deren Annahme von seiten der Gegenpartei, der er, wie gesagt, keinen Ernst zutraute, für unmöglich hielt (Th. Kolde, Mt. Luther II, 506; De Wette V, 366; Burkhardt 385).

Noch ebe die Gesandtschaft zurückgekehrt war, batte die Gegenpartei das Unionszwerk gründlich zerstört. Die von Contarini voll Jubels (HFC), 174 st.) nach Rom 20 gesandte Rechtsertigungsformel wurde von einem päpstlichen Konsistorium am 27. Mai verworfen (Dikrich S. 682 f.), des Kardinals Mangel an Festigkeit in Vahrung der päpstlichen Interessen und gegenüber bem "infamen Buche" ber Kölner Theologen (ebend. 3. 720) scharf getabelt, so daß er sich in der Folge gegen den Vorwurf ketzerischer Neigungen verteidigen nußte. Lon Toleranz, erklärte man in Rom, könne keine Rede 25 sein, nur auf dem Konzil, zu dessen Berufung der Papst sich jetzt sehr zum Mißbehagen des Kaisers bereit erklärte, könnte die Sache erledigt werden. Und das war ganz im Sinne der strengeren Partei unter den Ständen. Albrecht von Mainz, voll Ingrimm über sein Unvermögen, gegen den gerade jetzt in Halle eindringenden Protestantismus etwas thun zu können, verlangte, der Raiser solle die Wassen ergreisen, wenn er anders 30 wirklich Raiser sein wolle, sonst wäre es besser gewesen, wenn er in Spanien geblieben wäre (ebend. S. 703). In einem Anschlage, der an den Thüren der kaiserlichen Herse zu lesen war, wurde ein päpstlicher Ablaß für diesenigen verheißen, die für die Befreiung Deutschlands vom Luthertum beteten (Herminjard VII, 138). Bergebens versuchte Karl V., durch persönliche Unterbandlungen die Protestanten zur Annahme der 35 strittigen Urtikel zu bewegen, auch Philipp von Sessen war nicht umzustimmen, obwohl Joachim von Brandenburg neue Versuche machte, einen Ausgleich herbeizuführen. Mit jedem Tage traten sich die Parteien schroffer gegenüber, und beide Teile, jetzt auch die fatholijden Stände, und das war die drobendste Gefahr für den Kaiser, zeigten nicht üble Lust, sich an Frankreich anzulehnen. So konnte bas Schicksal bes Buches, bas am 40 8. Juni mit den Gegenartikeln den Ständen vorgelegt wurde, nicht zweiselbast sein. Nach Kenntnis seines ganzen Inhalts und der Gegenartikel und dessen, was er sonst inzwischen über die Verbandlungen gehört batte, wurde Kurfürst Johann Friedrich in seiner 216neigung bestärft, und noch mehr Lutber, der jest bestimmtest forderte, da alles Lug und Trug gewesen, auch die verglichenen Artikel abzulehnen. Ebenso ablehnend verbielt sich 45 unter Führung der Baiern und des Braunschweigers das Fürstenkollegium (CR IV, 150 ff.). Im Kursürstenkollegium, dessen Antwort an das Fürstenkolleg wir nicht kennen (Better S. 182), war unter dem Einfluß von Brandenburg und Pfal; die Stimmung versöhnlicher. Aber die Gesamtantwort der Stände vom 5. Juli verwarf nicht minder die Einigungsversuche bes Raisers. Gan; im römischen Sinne verlangte sie erstens eine 50 Untersuchung der verglichenen Artifel auf ihre Katholizität bezw. Berbesserung und Erläuterung derselben durch den Legaten, zweitens die Protestanten zur Annabme der streitigen Artikel zu bringen und drittens im Falle des Mißlingens die Verufung eines Generals oder Nationalkonzils (CR IV, 155 ff.). Bon Tolerieren der unverglichenen Bunkte war keine Rede mehr, und Contarini, den der Raiser sehr wider seine Reigung nun zu einem offiziellen Urteile auffordern mußte, konnte nach den ihm neuerdings gewordenen Instruktionen in seiner Antwort vom 10. Juli nichts anderes verlangen, als daß sede Festsetzung in religiösen und firchlichen Fragen dem Lapste überlassen werde (CR IV, 506). Damit war das ganze Einigungswerk schon gescheitert, als die protestantischen Stande, unter benen eine Zeit lang Bucer noch fur des Raifers Gedanken eingetreten be-

war — der Landgraf war bereits am 11. Mai abgereist, eine Erklärung abgaben, die chenfalls einer Ablebnung gleichkam, denn sie wollten zwar im Falle einer Einigung die verglichenen Artifel, aber unter gewissen Abanderungen im Punkte vom freien Willen, von Der Erbjünde und der Riechtfertigung annehmen, bestanden jedoch zugleich auf ihren Gegen-5 erklärungen zu den übrigen Artifeln (IV, 175). Das unglüdliche Buch wurde, wie Luther faat, von der einen Partei zertreten, von der andern zerriffen. Alle Versuche des Raisers, die katholischen Stände umzustimmen, führten zu keinem Ergebnis. Der mühsam zu stande gebrachte Abschied konnle keine Partei befriedigen. Die angeblichen Resultate des Religionsgesprächs sollten einem Generalfonzil ober einem Nationalfonzil ober einer binnen 10 achtzehn Monaten zusammenzuberusenden Reichsversammlung unterbreitet werden. Protestanten wurden verpflichtet, einstweilen die vereinbarten Artifel zu halten, feine Schriften darüber berauszugeben, keine Kirchen und Klöster abzuthun und niemand zu sich hinüberzuziehen, und die Prälaten wurden angehalten, nach Aufforderung des Legaten ibren Klerus zu reformieren. Der Friede zu Rürnberg wird auf die angebene Zeit erstreckt, auch die Kammer-15 gerichtsprozesse über Religionssachen und die Acht (über Minden und Goslar) suspendiert, aber zugleich der Augsburger Abschied aufrecht erhalten (CR IV, 626). Das waren Bestimmungen, deren Wortlaut den Protestanten sehr gefährlich werden konnte. Um sie nicht den außerdeutschen Gegnern in die Arme zu treiben, entschloß sich der Kaiser, eine von den Gegnern freilich nicht anerkannte Deflaration beizufügen, die den Abschied 20 wesentlich abschwächte, ja genau genommen für die Protestanten aufhob, indem sie die Besolgung der verglichenen Artifel nur nach Maßgabe der protestantischen,, Deflaration" darüber auflegt, hinsichtlich der Kirchen den Besitzstand garantiert, nur das "Abpraktizieren" von Unterthanen verbietet und den Augsburger Reichstagsabschied nicht auf die Religionssachen angewendet wissen will, die Anstellung auch protestantischer Beisitzer 25 beim Kammergericht in Aussicht stellt und eine "dristliche Reformation" von Kirchen und Klöstern ausdrücklich zuläßt (CR IV, 623 ff.). Man begreift, daß der Kaiser seine Lust hatte, sich über diese Deklaration einer Interpellation auszusetzen, und schon den Tag darauf, am Tage des Abschieds, den 29. Juli, Regenburg verließ. Weder hatte er eine Einigung noch eine Demütigung der Protestanten erreicht, und die katholische Partei 30 stand ihm mißtrauischer gegenüber als jene. Unmutig über den Mißerfolg seiner Bemühungen borte man ihn sagen, auch er wolle wie die anderen jetzt nur seinen Vorteil suchen. Eines freilich hatte er erreicht, während der Protestantismus in der religiösen Frage den Sieg behalten hatte, und die Vertreter des Papsttums mit steigender Sorge sein wachsendes Umsichgreifen bewbachteten, hatte der Kaiser durch den Geheinwertrag mit Philipp von Hessen (j. d. A. A. Bd XV, S. 312) und Moritz von Sachsen seine poli-Theodor Kolde. tische Macht dauernd untergraben.

**Regino,** Abt von Prüm, gest. 915. — Litteratur: W. Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen im MU, 7. Aust., I, 311—314; A. Ebert, Allgemeine Geschichte der Litteratur des MU im Abendsande III, 226—231; H. Ermisch, Die Chronif des Regino dis 813, 60 Göttingen 1872; Fr. Ausze, Handschriftliche Uebertieserung und Quellen der Chronif Reginos und seines Fortsehers im NU XV, 293—330; J. Harttung in FdG XVIII, 362—368.

Regino war von edler Abkunft, er soll nach einer erst dem 16. Jahrhundert angebörigen Nachricht zu Altrip am Rhein, zwischen Speier und Mannheim, geboren sein. Die Angabe wird wohl nicht wahrscheinlicher deshalb, weil sich in Altrip eine Cella besand, die dem am südlichen Abhang der Schnee-Gifel gelegenen Aloster Prüm, einem Familiensstift der Karolinger, gehörte, in welches R. als Mönch eintrat. Als die Normannen im Jahre 892 das Kloster zum zweitenmal verwüstet hatten, trat Abt Farabert zurück, und R. wurde im Mai dieses Jahres zum Abt gewählt. Doch wurde er schon im Jahre 899 zur Abdankung genötigt durch Feinde, welche den ihm feindseligen Richar, den Bruder zweier mächtiger Grasen, als seinen Nachsolger einsetzen. Daher siedelte er nach Trier über, wo ihn Erzbischof Ratbod mit der Wiederherstellung und Verwaltung des ebenfalls von den Normannen verwüsteten St. Martins-Alosters betraute. Er wurde aber, als er im Jahre 915 starb, nicht in diesem Kloster, sondern in der Abtei St. Marimin bei Trier begraben, wo sein Grabstein im Jahre 1581 gefunden wurde. Er scheint sonach die Verwaltung des Martins-Alosters nicht die zu sohen Tode beibehalten zu haben.

Der Trierer Zeit gehören alle seine und bekannten litterarischen Leistungen an. Um 906 schrieb er auf Anregung des Erzbischofs Nathod Libri duo de synodalibus eausis et disciplinis ecclesiasticis (beste Ausgabe von Wasserschleben, Leipzig 1840. Ugl. Eccel im NUXVIII,365—109), eine Sammlung von sirchlichen Verordnungen zur Hand

babung der Kirchenzucht durch die Bischöfe, welche er dem Erzbischof Hatto von Mainz, dem damaligen Reichsregenten, widmete. Huch ein Werkchen über die Theorie der firchlichen Musit, de harmonica institutione, in Ferm eines Briefes an Rathod bat er binterlaffen (gedruckt bei Gerbert, SS. ecclesiastici de musica sacra potissimum I, 230—217; neue Ausgabe mit Faksimile des tonarius von Conssemater, SS. de mu- 5 sica medii aevi, Paris 1867, II, 1—73). Zeine bedeutendste Arbeit aber ist die Chronica (nicht Chronicon, wie die Ausgaben das Werf gegen A.s eigene Bezeichnung nennen) von Sbristi Geburt bis 906, die er im Sabre 908 dem Bischof Abalbero von Augsburg mit Widmungsvorrede übersandte. Das Werk ist der erste Versuch in Deutschland Unis versalgeschichte darzustellen, freitich noch sehr unvollkommen, namentlich in der Chronologie w gang verwirrt, es wurde aber in der Folgezeit sehr viel benutzt. Es zerfallt in zwei Bücker, von 1-711 und von da bis 906, nur das erste Buch enthält Universalgeschichte, das zweite im wesentlichen nur Geschichte der Franken, und zwar ift der Blid des Berfassers da, wo er auf die eigene Zeit kommt, vornehmlich dem westfränkischen Meiche zus gewandt, über das Ostreich berichtet er wenig. Über die jüngste Zeit von 892 an nimmt 15 er Unstand alles zu jagen, was er mochte, weil er sich die Verfolgung von Machtbabern zuzuziehen fürchtet. Dennoch batte er ausführlich erzählt, wie es geschah, daß er ber Abiswirde entjetzt wurde, aber diese Partie ist wohl schon von Zeitgenossen, sicher im 10. Sabrbundert, getilgt, weil sie Anstoß erregte, sie seblt in allen unseren Handschriften. Für die Geschichte Lotbringens ist der letzte Teil des Werkes von großer Bedeutung. 20 Es wurde im Moster St. Maximin zu Trier, wabrscheinlich von Abalbert, dem späteren Erzbijdof von Magdeburg, bis zum Jabre 967 fortgesett. Von den Ausgaben der Chronik mit der Fortsetung jetzt nur zu benutzen: MG SS I, 536-612; diese neu bearbeitet von Fr. Kurze in SS. rerum Germaniearum, Hannever 1890. Deutsche Überssetung von E. Tümmter in Geschichtschreiber der Deutschen Vorzeit 9. Fabrhundert, 25 XIV. Bd, 30. Lief., Verlin 1857 und 2. Auft. 9. Fabrhundert, XII. Bd, 28. Lief., Leipzig (Inling Weigfäder †) D. Bolder-Egger. (1890).

Megionarins. Zeit Augustus war die Stadt Nom in 11 Megionen eingeteilt (s. H. Fordan, Topographie der Stadt Mom I, 1 Z. 302). Unabbängig von dieser bürgerstichen Einteilung der Stadt ist die firchliche in sieben Regionen. Sie wird im Lid. pont. 30 sedon Clemens I., Z. 7 der Ausg. v. Mommsen, und dann Kadian, Z. 27, zugeschrieben. Die letztere Nachricht ist wahrscheinlich begründet, sedenfalls ist die Einteilung sehr alt; sie wird mit Rücksicht auf die Armenpstege getrossen worden sein. Demgemäß war sede Megion einem Diakon zugewiesen, dem ein Zubdiakon und ein Notar zur Seite standen, s. Lid. pont. Z. 27. Man sprach num von Regionardiakonen, "Zubdiakonen und Moss taren. Der Ordo Romanus kennt außerdem Regionardiakonen, Mus. Ital. II, Z. 3), bei Gregor I. endlich bört man auch von den dekensores regionarii. Er war, wie es scheint, der Schöpfer dieser Würde, indem er sieden Desensores regionarii. Er war, wie es scheint, der Schöpfer dieser Würde, indem er sieden Desensoren den honor regionarius übertrug, Ep. VIII, 16 Z. 18. Aus den Diakonen der sieden Regionen Koms gingen die Kardinaldiakonen bervor, deren Zabl zulest auf vierzedn seitgestellt 10 wurde. Die Regionarnotare wurden später Brotonotare. Hond vierzedn seitgestellt wurde.

Regins f. Abegins.

Regula fidei j. Glaubensregel Bo VI E. 682, 57.

Megulars und Säfnlarklerns j. d. A. Rapitel 28 X E. 36,51.

Mehabeam ist der Sobn und Nachfolger Salomos, durch dessen unklinges Verbalten is die Spaltung des erst seit seinem Großvater Tavid geeinten Neiches ersolgte. Seine Gesschichte ist in 1 Rg 11, 13—12, 24, anßerdem in 14, 21—31, sowie in 2 Cbr 9, 31—Mp 12 erzählt. Tas Königsduch berichtet 12, 1, wie nach Salomos Tode die Zeraeliten nach Sichem wegen, um dort Nebabeam zum Konig zu machen. Natürlich bandelt es sich nicht um eigentliche Vahl: eine Vablemonarchie im strengen Sinne war Zerael nicht. Vohl waher nunß nach unserer Stelle dem Bolfe bezw. seinen Vertretern immer noch eine gewisse Mitwirkung bei der Konigswahl zugekommen sein, wenn auch nur in der Korm, daß das Volk nuter besonderen Umstanden die Vergang wird so zu deuken sein, daß der Zweck, zu dem das Volk nach Siedem gerusen wird, formell die Helldigung dem neuen, das das 55

Necht der Erbfolge und den Willen des Vorgängers bestimmten König gegenüber war, daß aber hier die Vertreter des Volkes den Anlaß benützen, ihre Bedingungen zu stellen, so daß die Huldigung eine bedingte wird — und, wie der Verlauf zeigt, thatsächlich abzulehnen. Der Gang der Verhandlungen ist bekannt: man fordert Erleichterung der Tasten; Nebabeam, anfangs einem Nachgeben nicht abgeneigt, läßt sich durch den Natseiner Altersgenossen zu einer schroff ablehnenden Antwort bestimmen, wodurch der Bruch

besiegelt wird.

Man würde nun sicher irren, wollte man meinen, in jenen Verhandlungen von Sichem sei die eigentliche Ursache des Bruches gelegen. Schon der Umstand, daß der 10 Gegenkönig Jerobeam sosort zur Stelle ist und die Herrschaft übernimmt, muß uns schos anderen belehren. Er zeigt, daß schon unter Salomos Negierung die Unzufriedenheit einen boben Grad erreicht batte und daß nur dessen starke Hand das Außerste abgewehrt batte, so lange Salomo lebte. Worauf die Unzufriedenheit zurückging, zeigt uns die Forsberung von Sichem. Salomos Lust zu Bauten und seine Neigung zu Pracht und Prunk batten den Steuerdruck in einer Weise anwachsen lassen, die notwendig zu üblen Folgen

führen mußte.

Aber auch darin liegt sicher nicht der letzte Grund. Er lag wesentlich tieser. In Jerobeams Empörung und der Teilung des Reiches bricht der alte Gegensatz zwischen Nord und Süd, den nur die fraftvollen Hände eines David und Salomo zu überwinden im stande gewesen waren, mit elementarer Araft wieder durch. Seit alten Zeiten waren Juda und Sphraim ihre eigenen Wege gegangen. Bei der Eroberung des Landes hatte Juda für sich gefährt. In den Kämpsen der Richterzeit hatte Juda sich zurüczgebalten und hatte sich auf sich selbst beschränkt. Selbst als unter Baraf und Debora zis fast ganz Israel sich zum Kampse mit den Kanaanitern zusammensand, tressen wir Inda nicht unter denen an, die für die gemeinsame Sache eintreten. Das Königtum Sauds mit der über David verhängten Verfolgung konnte nicht dazu beitragen, den Niß zu versitten. Und selbst als David endlich alle Stämme unter sich geeint und die Einigung durch große und siegreiche nationale Kämpse und glänzende Erfolge besiegelt hatte, glimmte das Feuer der Eisersucht Ephraims unter der Asche weiter. Benjamin und die ihm nahe stehenden Stämme können den Untergang der Herrichast Sauds nicht verwinden, und das Nachspiel, das der Ausstand Albsaloms in der Erhebung des Benjaminiten Seba sindet, zeigt deutlich, was zu erwarten war, sobald eine minder starke Hand das Seepter sührte. So wundern wir uns denn auch nicht zu lesen, daß Jerobeam selbst noch zu Salomos 26ebzeiten bereits einen ersten Versuch des Ausstandes unternimmt.

Sicher gingen neben diesen in der politischen Vergangenheit der beiden Volksgruppen gelegenen Ursachen der Trennung auch gewisse religiöse einher. Der Tempelbau Salomos war für die vielen im Lande hin und her zerstreuten Heiligkümer ein schwerer Schlag gewesen, von dem sie sich thatsächlich nie erholt haben. Was Bunder also, wenn gerade in den Teilen des Landes, die an sich Jerusalem und Juda nicht gerade zugeneigt waren, sich auch gegen ihn eine schrosse Opposition erhob. Die Priester der alten Höhenheiligstümer des Nordreiches: Betel, Sichem, Dan u. s. werden die Bewegung zu Gunsten der Lossagung Sphraims und des Nordens von Juda und Jerusalem mit aller Macht unterstützt haben; denn es gehörte nicht allzu viel Scharfblick dazu, zu erkennen, daß die Fortdauer der Cinheit auch das Fortwirken des Übergewichtes des Zion und damit den

sicheren Untergang der eigenen Existenz bedeutete.

Auch ist es nicht ausgeschlossen, daß dem Tempel selbst in Juda im Kreise der jahvetreuen Männer Gegner erwuchsen. Wenn nach 2 Sa 7, 1 st. Männer wie der Prophet Natan, gegen den Tempelbau auftreten, wenigstens Bedenken gegen ihn äußern, so mag dabei, wie Natans Begründung seiner Stellungnahme ahnen läßt, auch der Gedanke mitzgewirft haben, daß dem Gott des alten Steppenvolkes ein Zelt oder eine einfache Behausung besser austehe als ein prächtiger Palast. Solche Ideen mögen natürlich im Norden besonders begierig aufgenommen worden sein; sie kamen der Abneigung der Bewölkerung und der Höhenpriester gegen Jerufalem zu Hilfe. So können wir verstehen, wie Josephus 55 Antiq. VIII, 8, 3 die Abgefalkenen sagen läßt: wir lassen Rehabeam den Tempel, den sein Bater gebaut hat.

Rehabeams Regierung verläuft ziemlich thatenlos. Hätte freilich in ihm der Geist feiner Ahnen David und Salomo gelebt, so wäre er dem Abfall der Nordstämme gegensüber nicht unthätig geblieben. So aber gelingt es ihm, nur einen schwachen Widerstand 60 gegen Jerobeam ins Werk zu setzen. Es scheint, daß ihm die Krast zu nachhaltigem Uns

30

griff auf Jerobeam fehlte. So zieht sich, so lauge er lebt, der Bürgerfrieg mit Ephraim bin, aber obne daß es zu einem entscheidenden Echlage kommt, und vor allem, obne daß

Jerobeam aus der Stellung, Die er fich angemaßt batte, verdrängt wird.

So ist schließlich bas einzige Ereignis von einiger Bedeutung, bas in Rehabeams Regierungszeit fällt, ein foldes von für ihn und sein Reich rein negativer Urt, der Einfall 5 Sijaks von Agypten. Natürlich zeigt sich bier jofort die üble Nachwirkung der Spaltung und inneren Schwächung Jeraels. Nach Manetho ift Sijat (Sejonchis, Scheschonk) ber erste König der 22. Dynastie. Schon unter Salomo bat die Politik Agyptens sich dem Muslande gegenüber geändert; man sebreitet zu fleinen Feindseligkeiten, wie der Aufnahme Jerobeams, wagt aber noch nicht den offenen Angriff. Jest scheint auch für ibn die Zeit wagekommen. Nach 2 Chr 11, 6 ff. bat Rebabeam 15 seste Städte gebaut: die Rachricht flingt im Zusammenbang mit der veränderten Politif Agyptens durchaus glaubbast, und es scheint bemnach, als ware ber Angriff nicht unerwartet gekommen.

In seinem 5. Jahre erfolgt er, wie es scheint, obne daß Jerusalem selbst ernsten Widerstand leistete. Demnach muß die Übermacht Sisaks jo groß gewesen sein, daß man 13 Die an sich ja wohlbefestigte Stadt nicht zu verteidigen und es nicht auf eine Belagerung ankommen zu lassen wagte. Die Stadt mit Tempel und Palast wird geplündert, vor allem werden die von Salomo dort angehäuften Schätze ein Raub der Teinde. Sifats Inschrift im Umontempel zu Rarnaf giebt näheren Aufschluß über seinen Zug. Demnach bätte er sich wesentlich weiter erstreckt als auf Juda (Sokob, Gaza, Regila), und auch 20 Sijaks ebemaligen Schüpling, Berobeam nicht geschont. Denn mit Megiodo, bas ebenfalls genannt wird, fann nur die befannte Stadt im Nordreiche gemeint sein. Bielleicht ist Die Notiz so zu verstehen, daß Jerobeam der eigentliche Anstister des Einfalles war, und um sich der Gegnerschaft Nehabeams zu erwehren, sich unter die Schutzherrschaft Agyptens begeben batte. Dann ist es selbstwerständlich, daß auch seine Städte unter den von Sisak 25 unterworfenen mit aufgezählt werden.

Nach Spiegelberg Negyptologische Randglossen zum UI 1901, S. 27 f. wäre übrigens der ägyptische Bericht unglaubwürdig und hätten wir uns wesentlich auf das UI zu be-Rittel.

jdyränfen.

Reich Gottes fiche am Schluß biefes Banbes.

Meichedeputationshauptschluß f. d. A. Säkularisation.

Meiff, Leonhard, sonst Beier genannt, Augustiner, Luthers Freund, Resormator in Guben, Pfarrer in Zwickau, später in Cottbus, geb. ca. 1495, gest. bald nach 1552. — Litteratur: Bossert, Zur Biographie des Reformators von Guben, Jahrb. j. brandeub. KG 1, 50 ff.; Buchwald, Sächsische Kirchengalerie (Evhorie Zwickau); Herzog, Chronik der Kreisstadt 35 3midan; Krenffig, Album ber ev. tutherijden Geiftlichen im Königr. Sachien: Jabian, Beter Plateanus: Budwald, Zur Wittenberger Gradt- und Universitätzgeschichte: Rolde, Die teutsche Augustinerkongregation: Heidemann, Die Rei. der Mark Braudenburg: Luthers Briefe ed. de Wette; Luthers Briefmechiel ed. Enders.

Leonhard Reiff, gewöhnlich nach seiner Heinat Bavarus, Beier, Beper genannt, 40 stammt aus München (Köstlin, Die Baccalaurei und Magistri der Wittenberger philojophijden Kakultät, 1503—1517, S. 19, Archiv f. Ref. G. ed. Friedensburg 1, 111). Er wurde 1511 nach Wittenberg geschickt, obne auf der baier. Universität zu Ingolstadt zu studieren (Er feblt in der Ingolstädter Matrifel). Hier empfing er vornehmlich durch Luther seine ganze Bildung und trat dort ins Augustinerfloster, dem er seine Habe übergab (Enders 15 10, 8; Burkbardt, Luthers Briefw. 222, inffrib. Sommer 1514, Körstemann, Alb. Viteb. 51. Luther: "als der unter mir aufgewachsen". De 28. 1, 522) und wurde 1516 Baccalaureus, 1518 Magister (Köstlin a. a. C. S. 19 und 1518 37 S. 16). Im April 1518 durfte er Luther jur Disputation nach Heibelberg begleiten und als Respondent auftreien, wie er auch im Herbst 1518 mit Luther nach Augsburg zog, am 7. Oftober dem Kars 50 dinal Cajetan Luthers Ankunft und nach Luthers Abreife jeine Appellation an den Papft mit Rotar und Zeugen vermeldete.

Anfang 1522 wurde Reiff mit ben Thesen der Wittenberger Augustiner für das Pfingstkapitel nach München gesandt und dort in bartes Gefängnis gelegt, wo ibn oft tiefe Schwermut befiel, daß er fein Baterunfer und feine Bialmen mehr beten konnte und 35 ber Gedanke an Selbsimord ibn plagte (Luthers Tijdreden EU 60, 60; Loesche, Unalekta Lutberana E. 213; Buchwald, Bur Wittenberger Etadt und Universitätsgeschichte E. 111;

556

Beitr. 3. baber. 888 2, 188. 8, 219; Druffel, Babr. Politif 1519-21; Abb. der Münchner Mad. bijt. Ml. XVII, E. 61, 658).

Ende 1524 oder Anfang 1525 wurde Reiff frei (De 28, 2, 616, 623; Enders 5, 105, 118). Er eilte nach Wittenberg, von wo er wohl im Frühjahr 1525 als Prediger 5 nach Guben in der Riederlausitz berufen wurde. Dort predigte er eifrig das Wort Gottes und suchte mit ganzem Ernst auf dem Gebiet, auf welchem die akte Rirche mit ihrem fanonischen Recht, ihren Sittlichkeitsbegriffen und ihren Indulgenzen die bebenklichste Verwirrung angerichtet batte, Ordnung zu schaffen, indem er für eine evangelische Cheordnung eintrat und Chebruch, Unzucht und alle Lafter befämpfte, aber auch die Fastengebote ab-10 schaffte. Zugleich wagte er auch litterarisch für die neue Lebre thätig zu sein, indem er gegen Wimpinas 73 Artifel "das die Meß eyn recht Christlich opfer fei" (Katholif 19. Jahrg. 2. Hälfte Ng 22. Band S. 265) seine kleine Schrift: "Artikel und Beschluß .. widder die undristlichen, tosen und ungegründeten Artisel" (1 Bl. 1 1526) schrieb.

Luther bat R., für eine 28. 29. Sept. 1525 aus Herzog Georgs Gebiet entflobene 15 Nonne, Gertrud von Müblen, bei ihrer Mutter oder Großmutter einzutreten, R. aber ent= folog fich, fic zu ebelichen. Als 1527 in Ofterreich eine beftige Verfolgung gegen alle Neugläubigen begann, bot Luther N. sein Haus als Zufluchtsstätte an (7: März 1528) doch barrte dieser bis Ende 1531 aus (Heidemann 124; De 28. 3, 27, 33, 86, 289; Enders 5, 235 ff., 250, 306. 6, 221; Buchwald Rr. 113).

Da Meiffs Bemühung um Hebung der Sittlichkeit bei den bervorragenosten, aber 20 libertinistisch gerichteten Natsmitgliedern fein Berständnis fand, gab er sein Amt Ende 1531 auf und zog nach Wittenberg zu Lutber (Buchwald Nr. 113; Enders 9, 161). Bald wurde er für die schwierige Rolle eines Nachfolgers Nik. Hausmanns in Zwickan ins Auge gesaßt und nach Luthers Rat am 16. Mai 1532 vom Kurfürsten als Pfarrer 25 und Superintendent daselbst bestätigt. Alls echter Schüler Luthers wirkte R. in stetem Berkehr mit seinem Meister. Bon ihm läßt er sich raten, wie von Melanchthon und den anderen Wittenbergern, wegen Behandlung der Abendmablsverächter, wegen eines Mißbrauchs aus der alten Kirche, der Taufe ungeborner Kinder durch die Hebammen, wegen schwieriger Chefragen, wegen der Clevation beim Abendmahl (De W. 4, 17, 462, 506, 30 565, 584, 647. 5, 145, 503. 3RG 7, 468. CR 7, 888 (zu 1544 8 Jan.) Bindfeil Mcd. 9, 190).

In allem wollte Reiff in Zwickau die Wittenberger Ordnungen gehandhabt wissen. Darüber kam er in Streit mit dem Rat und dem Rektor Peter Plateanus wegen der Bestellung von Kirchen- und Schuldienern, deren Bestätigungsrecht er für sich verlangte, 35 und der obersten Schulaufsicht, die dem Arzt Leonhard Natter übertragen war. und Melanchthon vertrugen 1537 Neiff und Blateanus und stellten mit Bugenhagen und Cruciger eine Schulordnung auf (Kawerau, Briefwechsel des Just. Jonas 2, 360, 364. De 28. 5, 8. CR 3, 99. Jabian, Peter Plateanus). 1547 war er in Streit mit dem Prediger M. Christoph Ering, den Melanchthon und Bugenhagen zum Austrag brachten 40 (CR 6, 792, 794. Kabian, Die Beziehungen Mel. zur Stadt Zwickau, Reues fächs. Archiv

Diese Reibungen zeigen R. als eine sehr ausgeprägte Versönlichkeit mit bestimmtem Willen und großer Thatkraft, aber sie wollen auch aus den Zwickauer Berhältnissen ver-

standen sein.

M. wird von Luther als einer der besten und frömmsten im Sachsenland (De W. 4, 522), von G. Rörer als vir bonus et doctus, von andern Wittenbergern als ein fein bescheidener und gelehrter Mann (Buchwald, Witth. 113, 115) gerühmt. Er bekam darum auch ehrenvolle Aufträge. 1538 visitierte er im Juli ff. mit Jonas und Spalatin in Freiberg und blieb zur Befestigung des dortigen Kirchenwesens bis November dort 50 (Seidemann, Schenk 36). 1512 zog er mit Joh. Friedrich als Feldprediger mit vor Wolfenbüttel und 1514 samt Thom. Rirchmaier (Naogeorgius) und einem dritten Theologen als Neichstagsprediger nach Speier, wo er den oberländischen Städten und Predigern gegenüber den streng lutherischen Standpunkt vertrat. (Arch. f. Ref. G. ed. Friedensburg 1, 114).

Reiff, der vom Kurfürsten 1531 eines der geistlichen Häuser und 1542 statt des 55 Soldes den Eisenberger Rlostergarten bekommen hatte, hing treu an dem ernestinischen Haus, als Zwickau an Herzog Morits fiel, und verurteilte das Interim in seinen Pre-Digten. Vergeblich suchten die Wittenberger ibn zu befänftigen, so noch am 2. September 1548 Melanchthon, Bugenhagen, Major und Mörer. Am 1. Dezember 1548 erbat er seinen Abschied, Anfang 1549 befahl Morits ihn zu entlassen, worauf er am 1. März unter 60 großem Geleit der Bürger, welche ihn als Ranzelredner schätzten, abzog und zu Markgraf

Bang nach Rüftrin ging. Er wurde nun Pfarrer in Cottbus und vielleicht, doch nicht sider, um 1552 Superintendent in Küstrin, wo er starb, naddem er in einem theologi schen Gutachten sich noch gegen Dsiander gewendet batte.

Reihing, Jakob, Jesuit, 1621 evangelisch, 1622 Projessor in Tubingen, geb. 1579
6. Januar zu Augsburg, gest. 1628 5. Mai. — Lut. Disander, Christiche Leichvredigt 5
1628; Joh. Mart. Ranscher, Laudatio funchris 1629; Dehker, Das Leben von D. J. R. in "Ter wahre Protestant", hersg. von Mariott I, 1 (1851, wertvoll); Jul. Schall, D. J. R. (Schristen s. d. dentsche Bolk, h. v. B. s. Resignes Laudatio KXIV, Halle 1891); Peizisäker, Lehrer und Unterricht an der ev. th. Fakultät der Univ. Tübingen, S. 53 st.; Fischtin, Mem. theol., Wirth. 2, 105–108; NdB 27, 698–700. Bichtig Reihings biographische Augaben in seiner 10 Schrift "Aranearum operac" Tüb. M. DC. XXII. Historia provinciae Germaniae superioris IV, 255. De Baker, Bibliographic, 2. Ausg. v. Sommervogel V. VI, 1627 st. Ungedruckt: In Aristotelis Logicam v. 1622 aus der Bibliothef des Priesterseminars zu Eichstätt und Commentarius in universum Aristotelis Stag. Logicam dictatus ab J. R. 1612 in München. Commentarius in universam Aristotelis Stag. Logicam dictatus ab J. R. 1612 in Mündlen. Ein Mifr. v. 1609 in Marfernhe.

Meibing entstammte einem 1538 ins Patriciat aufgenommenem, konfessionell gemischten Augsburger Geschlecht. Sein gleichnamiger Bater war Rausmann, seine Mutter Ratharina war aus dem altabeligen Saus der Böblin (nicht Bäbler). Nach dem früben Tob des Baters und der Mutter wurde er mit seinem Bruder Konrad unter Entlassung des bisberigen Hauslehrers Bernh. Mosmüller, des späteren Ranzlers in Reuburg, von 20 seinem Vormund, dem Bürgermeister Rembold, den Zesuiten in Ingolstadt übergeben und dort 1591 instribiert; 1597 wurde er nach einer schweren Mrankbeit Rovize des Dr dens und wirfte als Lehrer in den Zesuitenkollegien zu München und Ingolstadt, wo er Humanivra, Mbetorik, aristotelische Logik und theologische Kontroverse vortrug, bis er 1613 von Aguaviva die theologische Doktorwürde erhielt und nach Dillingen versetzt wurde. 25 Um 13. Oftober 1613 that er Profeß. Bald darauf wurde er zum Hofprediger des Bialzgrafen Wolfgang Wilhelm nach Düffeldorf berufen. Un dem Konfessionswechsel Dieses Kürsten, der am 19. Juli 1613 beimlich in München erfolgte, scheint er noch keinen Anteil gebabt zu baben. Dagegen erscheint er bei der öffentlichen Aufnahme des Pfalzgrafen in die römische Kirche, die zu Düsseldorf am 23. Mai 1611 stattfand, bereits in 30 seinem neuen Umte und unternahm sobann in der 1615 zu Röln erschienenen Schrift: "Muri civitatis sanctae h. e. religionis catholicae fundamenta XII, quibus insistens ser. princ. Wolfgangus Wilh. etc. in civitatem sanctam h. e. ecclesiam catholicam faustum pedem intulit" den Übertritt des Pfalzgrafen zu rechtsertigen. Die protestantischen Theologen blieben die Antwort nicht schuldig; unter den Lutheranern 35 idrieben Balth. Meisner und Matthias Hoë von Hoënegg, von reformierter Seite Baffecourt gegen dasselbe. Dem ersten und britten antwortete Reibing 1617 in den "Exenbiae evangelicae civitatis sanctae pro defensione XII fundamentorum catholicorum etc.", dem evangelischen Sandbücklein Sves stellte er ein deutsch geschriebenes "Enghiridium gatholicum" entgegen, burch bas er der evangelischen Kirche viel Schaden 40 zugefügt haben soll. Biel gesahrlicher wurde er jedoch dieser durch seine praktische Wirksamkeit. Bei der Gegenresormation, welche der Pfalzgraf in seinem Lande zuerst mit List, dann mit rober Gewalttbätigkeit betrieb, war Reibing eines seiner tbätigsten Werkszeuge. Ganz wohl war ihm dabei nicht zu Mute, da das Studium der heiligen Schrift, dem er, um die Protestanten grundtich widerlegen zu konnen, eifrig sich bingab, ibn mehr to und mehr zur Erfenntnis der Unbaltbarkeit des römischen Systems sübrte. Echon die schwäckliche Haltung der Zesuiten auf dem Regensburger Religionsgespräch 1601 im Rampf um die Antorität der hl. Schrift hatte auf den Jüngling und andere Katholiken einen tiesen Eindruck gemacht. Ebenso blieb eine Ingolstädter Disputation über die Frage, ob der Papst irren konne, nicht ohne Nachwirkung auf ihn. Noch stärker war der Stoß, den 50 seine katholische Überzeugung durch die bibelseste Haltung des Bolks, der Handwerker und der Dienstboten in Pfalz-Neuburg empfing. Dabei las er vor jeder Predigt in Neuburg Luthers Postille. Bergeblich batte der Provinzial fruber seine Zweisel mit der Autorität der Rirche niederzuschlagen gesucht, vergeblich batte Il. selbst dagegen augekämpst. Im Anfang des Zahres 1621 faßte er endlich den Entschluß, nicht länger "wider den Stackel 35 zu löcken". Während der Pfalzgraf ein großes Glaubensverhör mit seinen Unterthanen veranstaltet batte, entslob Reibing am 5. Januar und begab sich erst nach Höchstadt zu der eifrig lutberischen Mutter des Pfalzgrafen, dann über Ulm nach Stuttgart, um "da felbst sicher Geleit zu erlangen und sein Gewissen zur Rube zu segen". Gin auf Befehl des Herzogs von Württemberg durch Lusas Sfiander und Ibumm und das Konfisierium ...

45

mit ibm vier Tage lang angestelltes theologisches Eramen batte ein gunftiges Ergebnis. Reibing wurde nun in Tübingen im theologischen Stift, welches damals eine Zufluchts= stätte vieler Projelyten war, untergebracht. Ende Januar erschienen Beinr. v. Stein, ber Jurist Faber und der Jesuit Jak. Reller als Mommissarien des Pfalzgrafen und des Der-5 zogs von Baiern, um ibn unter lockenden Bersprechungen zur Rücksehr zu bewegen. Da er fest blieb, traten sie als Ankläger gegen ihn auf und verlangten vom Berzog von Württemberg seine Auslieserung, doch vergeblich, da die gegen Reihing in Bezug auf die ibm vorgeworfenen fleischlichen Vergeben geführte Untersuchung den Ungrund der Anklage ins Licht stellte. Run erfolgte am 23. November 1621 der öffentliche Revolationsaft 10 Reihings in der St. Georgenkirche zu Tübingen. Nachdem Lukas Djiander über 1 Ti 1, 12—17 eine driftliche Erinnerung, in der er Reibing als zweiten Bergerius darstellte, vorangeschickt hatte, hielt Reihing selbst an Pf 124, 6 f. anfnüpfend einen Vortrag, der nachber unter dem Titel "Laquei pontifieii contriti" etc. im Drucke erschien. Mit all der Rührigkeit, welche der Polemik jener Zeit eigen war, erhoben sich die Jesuiten gegen 15 Reibings Revokationsrede und "Respredigt". Zuerst erschien in Dillingen eine Gegenschrift unter dem Titel "Laquei Lutherani contriti", angeblich von einem ehemaligen lutherischen Pfarrer Thom Beit, 1588—1616 in Robrbach in der Pfalz-Neuburg, 1616 bis 1621 in Schnürpflingen D.A. Laupheim verfaßt, der nun die wahre Kirche gefunden. Reibing war überzeugt, daß das Buch von dem Jesuiten Laur. Forer in Dillingen her= 20 rühre, weshalb er die gegen dasselbe gerichtete Dissertation "De vera Christi in terris eeclesia", mit der er sich am 3. April 1622 in Tübingen habilitierte, adversus larvatum Jesuitam Dilinganum überschrieb. Mit geöffnetem Visier traten die Jesuiten Georg Stengel und Andreas Forner gegen ihn auf in einer Weise, die wohl erkennen läßt, welche tiese Wunde der Abfall Reihings dem Orden geschlagen hatte. Unter dem 25 Namen Simon Felir schrieb der Freiburger Professor Sim. Schaittenreiser aus München gegen R. Reihing war inzwischen in Tübingen eine außerordentliche Professur für Polemik übertragen worden; im Jahre 1625 wurde er vierter Ordinarius und Superintensbent des theologischen Stifts. Die Jesuiten ließen ihm fortwährend keine Ruhe; zumal als er 1622 mit Maria Welser von Augsburg sich verheiratete, wurde den Gedichten, 30 mit welchen seine Freunde die Hochzeit feierten, von Ingolstadt aus ein Libell entgegen= gestellt, das selbst in dem litterarischen Schmutz jener Zeit wohl unübertroffen dasteht. Unter den Schriften, die Reihing in diesen Jahren verfaßt hat, ist die bedeutendste die "Netraktion und gründliche Widerlegung des falschgenannten katholischen Handbuchs", das er zu Neuburg als Jesuit geschrieben hatte, 1626 in 2 Banden. Reihings Wirken in 35 Tübingen war erfüllt von Ernst und Gifer, aber von kurzer Dauer. Sechs Jahre nach seinem Übertritt wurde er wassersüchtig; sein Tod erfolgte am 5. Mai 1628. — In seinen Schriften giebt sich Reihing als klarer Ropf und gewandter Dialektiker zu erkennen. Auf Die Dogmatischen Subtilitäten, wie sie gerade in jener Zeit die Tübinger Theologen beschäftigten, läßt er sich nicht ein; er zeigt freilich auch nichts von dem spekulativen Triebe, 40 der bei den letzteren anerkannt werden muß, ist überhaupt mehr scharf= als tiefsinnig. — Auf fatholischer Seite hörten die Bemühungen um Wiedergewinnung Reihings bis in seinen Tod nicht auf. Selbst der Zesuitengeneral Mutio Vitelleschi machte ihm große Berbeißungen. Reibings Beispiel lockte eine Reibe Konvertiten nach Stuttgart, aber es (Dehler ?) Boffert. waren meist wenig vertranenswürdige Leute.

## Reimarus f. Fragmente, Wolfenbüttelische Bo VI €. 138,44 ff.

Meimojfizien. — Litteratur: Die vollständigste Sammlung von Reimojfizien findet jich in den Analecta hymnica medii aevi, herausgegeben von Clemens Blume und Onido M. Dreves, Leipzig, Tues' Berlag (R. Reistand), und zwar bisher in acht "Folgen" in den Bänden: V (herausg. v. Dreves 1889); XIII (herausg. v. Dreves 1892); XVIII (herausg. 50 v. Dreves 1894); XXIV (herausg. v. Dreves 1896); XXV (herausg. v. Blume 1897); XXVI (herausg. v. Dreves 1897); XXVIII (herausg. v. Dreves 1898); XLV<sup>a</sup> (herausg. v. Treves 1904); außerdem enthalten Reimoffizien die Bande XIVh (Origo Scaccabarozzi's Liber officiorum, herausg. v. Dreves 1893), XVII (Liturg. Reimoffizien aus Spanischen Brevieren, herausg. v. Treves 1894) und XLIa (Reimoff, des Chrifton v. Lilienfeld, herausg. v. Dreves 55 1903). — Ueber die Reimoffizien vol. die Einleitungen zu den eben angeführten Bänden von Blume und Treves; außerdem Bänmer, Geschichte des Breviers, Freiburg i. B. 1895, S. 356 bis 364; Felder, St. Julianus von Speier, Die liturg. Neimossizien auf den ht. Franciscus u. Untonius, Freiburg i. Schw. 1901. — Bgl. Art. Kirchentied. II., lateinisches im MU, Bd X S. 411 ff.

Unter einem Reimoffizium versteht man ein liturgisches Tages: und Stundengebet (officium), in dem nicht nur die eingelegten Hymnen, sondern sämtliche Untiphonen, Responsorien, Versikeln u. j. w., kurz alles, mit Ausnahme der Psalmen und Lektionen, in gebundener Rede, in Rhythmus und Reim gekleidet erscheint. Der mittelalterliche Kunstausdruck für diese eigenartige Dichtungssorm ist "historia", daher tragen die Samm= 5 lungen in den Analeeta hymnica alle den Obertitel: Historiae Rhythmicae. Dieser Ausdruck erklärt sich wohl daraus, daß in den Responsorien, aber auch in den Antiphonen, Die Geschichte eines Heiligen ober eines Testes behandelt wurde. Die Bezeichnung blieb aber auch bann, wenn es sich gar nicht um bistorische, sondern um rein bogmatische Stoffe bandelte. Erst durch die Veröffentlichungen von Dreves haben wir eine Vorstellung davon 10 erbalten, von welcher Ausbehnung bieje Dichtungsart im Mittelalter war. In den Analecta hymnica sind bis jeht ungefähr 900 solder Reimoffizien veröffentlicht worden, aber sie bilden nur einen kleinen Bruchteil der einst gebrauchten gereimten Dffizien. Diese Dichtung erfreute sich vielleicht einer noch größeren Beliebtheit als die Hymnen= und Sequenzendichtung, und sie zeigt in der Form vielleicht noch größere Mannigfaltigkeit und 15 Die ältesten bisber bekannt gewordenen Reimoffizien reichen bis ins 9. und 10. Jahrhundert gurudt. Ihre Blute erlebt dieje Dichtungsart, wie die Sequenz, in der Zeit von der Mitte des 12. bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts; in entarteter Korm pflanzt sie sich bis ins 16. Jahrhundert fort, ja selbst aus dem 17. Jahrhundert liegen noch einige Versuche vor. Diese reiche Entwickelung erklärt sich aus der Freiheit, deren 20 sich die Diöcesen, Klöster und Stifter in liturgischen Dingen im Mittelalter noch erfreuen Die Hamptsundstätten für die Reimoffizien sind die Diöcesans und Ordens-Bres viere, und sie gerade zeigen, wie durchaus provinziell und lokal geartet diese Dichtungen waren. Natürlich verbreiteten sich manche berselben auch weiter. So namentlich, wenn die Breviere einzelner Orden, wie die der Franziskaner und Dominikaner, einheitlich ge- 25 regelt wurden. Fand ein Reimoffizium Aufnahme in das römische Brevier, so kam bas natürlich seiner Verbreitung nicht wenig zu gute. Heute enthält übrigens das römische Brevier kein einziges vollständiges Reimoffizium mehr. Je verbreiteter der Kultus eines Beiligen war, besto zahlreicher sind nicht nur die vorhandenen Reimossizien auf ihn, sondern desto eher und weiter konnte sich auch eins dieser Reimossizien, wenn es sich durch 30 Form und Inhalt empfahl, verbreiten. Bu ben verbreitetsten gehört ein solches auf Gregor den Großen (Anal. V, Nr. 64), auf die hl. Anna (Anal. XXV, Nr. 18), auf den hl. Benedift (ebenda, Nr. 52), auf die hl. Elisabeth (ebenda, Nr. 90), auf den hl. Jakob (Anal. XXVI, Nr. 42), auf den hl. Petrus (ebenda, Nr. 48), auf die hl. Kasterial (characterial Control of the Nr. 48), auf die hl. Kasterial (characterial of the Nr. 48) tharina (ebenda, Nr. 69); auch einige Offizien auf die Jungfrau Maria waren weithin 35 in Gebrauch (Anal. XXIV, Nr. 25. 29. 30). — Von den wenigsten der erhaltenen Reimoffizien sind uns die Versasser bekannt. Daß wir unter den bekannten Dichtern meist auch Dichter von Humnen wiederfinden, kann nicht Wunder nehmen. Ich nenne als Dichter von Reimoffizien 3. B. Alfanus, Erzbischof von Salerno, gest. 1085 (Anal. XXIV, Nr. 85 [?]. 96; vgl. Bd X S. 416, 74 f.), Gostvin v. Bossut, gest. nach 1229 (Anal. XXV, 40 Nr. 39; vgl. Bo X C. 417, 40), den Erzpriester und Propst zu Mailand Drigo Scaccabarozzi, gest. 1293 (Anal. XIV), II, p. 183 st.; vgl. Bd X \(\infty \). 417, 49 st.), John Pecs dam, Erzbischof von Canterbury, gest. 1292 (Anal. V, Nr. 1; vgl. Bd X \(\infty \). 417, 12 s.), Brinolph I., Bischof von Scara, gest. 1317 (Anal. XXVI, Nr. 1. 31; XXVIII, Nr. 30), Christan, Prior von Lilienseld, gest. vor 1332 (Anal. XLIa, II, p. 37 st.), 45 Birger, Erzbischof von Upsala, gest. 1383 (Anal. XXV, Nr. 58. 62), Lippold von Steinsberg. Pomtellner von Sildesbeim gest. 1415 (Anal. XVVIII. Nr. 201). Schort Siese berg, Domfellner von Hildesbeim, gest. 1415 (Anal. XXVIII, Nr. 39). Schon Diese wenigen Beispiele zeigen, daß wir die Dichtungsart des Reimoffiziums im ganzen Abendland zu suchen haben. — Inhaltlich sind die Reimoffizien natürlich von sehr verschiedenem Wert. Die einen sind nichts als leere Reimereien, während andere sich zu 50 Drews. wirklich echten Dichtungen erheben.

Meineceius (Meneceius), Jakob, gest. 1613. — Legiton der Hamb. Schriftsteller, VI S. 212 if.

J. Reineceius wurde geboren zu Salzwedel in der Altmark 1572 (1571), studierte zu Wittenberg, ward zunächst Pastor zu Tangermünde, seit 1601 Pastor und Propst zu 55 Berlin an der Petrikirche. Im J. 1609 am 21. September ward er an Philipp Ricolais Stelle als Pastor zu St. Ratharinen nach Handung berusen und am 12. November eingesuhrt. Als im J. 1611 am 18. November durch Rats- und Bürgerschluß ein Gymnasium errichtet wurde, damit die jungen Leute, die auf dem Johanneum nicht hinlänglich vor-

bereitet zu werden glaubten, sich nicht nach Bremen und Stade wendeten, da die dortigen Vehrer den Verdacht der Heterodorie auf fich batten, wurde Meineceius zum Inspeftor desselben ernannt. Er hielt seine erste feierliche Rede am 1. Dezember 1612 im alten Auditorio am Dom und begann am 1. Dezember die erste öffentliche Borlesung 5 über den Brief an Die Galater. Die Einweibung des neuen Anditoriums am 12. August

1613 erlebte er nicht mehr, da er schon am 28. Juni gestorben war.

Seine Schriften, besonders polemischen und erbautichen Inhaltes, sind folgende: 1. Panoplia sive armatura theologica, Witeb. 1609, fol.; 2. Artificium disputandi, ibid. 1609; 3. Clavis s. theologiae, 2 voll., Hamb. 1611; 4. Artificium 10 oratorium, Hamb. 1612; 5. Oratio de triplici ecelesiae statu, Hamb. 1613; 6. Theologiae II. 2, Hamb. 1613; 7. Verae ecclesiae inventio ac dispositio, Hamb. 1613; 8. Justum Christi Tribunal, Hamb. 1613; 9. Epistola contra foedera ad Conr. Schlusselburgium, Rost. 1625; 10. Principes controversiarum articuli, Hamb. 1610; Fragstücke vom beiligen Abendmahl, Hamb. 1611; 15 12. Justi persona et fortuna in drei Predigten, Hamb. 1611; 13. Examen oder Gegenbericht über das erste Stück der Vorrede, welche Maur. Neodorpius vor sein Mars garitlein gesetzt, Samb. 1611; 14. Geiftl. Wandersmann in 12 Predigten, Salberstadt 1611; 15. Veteris ac Novi Testamenti convenientia et differentia, Hamb. 1612; 16. Trias controversorum problematum, Hamb. 1612; 17. Calvinianorum ortus, 20 cursus et exitus, Hamb. 1612; 18. Contagium pestilentiale et remedium spiri-Rloje †. tuale, Hamb. 1612. Außerdem 5 Leichenpredigten.

Neinhard, Franz Volkmar, geb. 1753, gest. 1812. — Pölig, M. nach seinem Leben und Wirken, Leipzig 1813. 1. Abt. Biographie, 2. Abt. Charatteristik; ders., Darstellung der philosophischen und theologischen Lehrsätze R.s., Leipz. 1804. 4 Teile; Böttiger, Dr. F. 25 v. Reinthard, Dresden 1813; Köthe, Ueber R.& Leben u. Bildung, Jena 1812; Scheibler, Aus d. Leben R.s., Leipz. 1823; R.& Predigten gesammelt in 35 Banden, Sulzbach 1793—1812; R. Predigten v. 1793—1806; R. Predigten i. J. 1800, 2 Bde, Amberg u. Sulzbach 1801; Reinhards, "Geständnisse, meine Predigten und meine Bildung zum Prediger betressend", Sulzbach 1810, 11: Tschirner, Briese, veranlaßt durch Reinhards Geständnisse, Leipz. 1811; 30 B. Waß, Gesch. der protestantischen Dogmatik, 1867, IV, S. 130 f.; Hagenbach, Kirchengeschichte des 18. und 19. Jahrh.; Brömel, Sistorische Charafterbilder 1874, II; M. Rothe, Wesch. der Predigt, Bremen 1881, S. 454; Nebe, Zur Gesch. d. Predigt, 1878, II; Förstemann, AdB 1889, 28. Bd, S. 32 j.; Dibelius, R.s Verdienst um die jächsische Peritopenordnung in den Beiträgen zur sächs. Kirchengesch. Heft 7, Leipz. 1892, S. 90 f.; Kirchl. Handlegikon v. Mensel, 35 Haaf und Lehmann, Leipz. E. Naumann 1897, V. S. 572 f.

Franz Volkmar Reinhard ist am 12. März 1753 zu Vohenstrauß, einem Marktflecken in der Oberpfalz, im Herzogtum Sulzbach, geboren, wo sein Bater Prediger war. Als hochangesehener theologischer Lehrer, einflußreicher Leiter des sächsischen Kirchenwesens und weithin geseierter Kanzelredner gehörte Reinhard zu den hervorragendsten Theologen und 40 Kirchenmännern, die als Bertreter der mit dem Namen des Supranaturalismus bezeich= neten Richtung in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts bis in das erste Viertel des vorigen hinein trots des Einflusses der rationalistischen Weltanschauung ihrer Zeit dennoch an dem positiven Kirchenglauben, sowie an der göttlichen Autorität der hl. Schrift, por der sich der Menschen Vernunft und Verstand zu beugen habe, festhalten wollten, aber 45 andererseits den Inhalt dieser Offenbarung auf dem Wege psychologischer verstandes= mäßiger Beweisführung als Wahrheit zu erweisen und mit den Forderungen der Vernunft

in Einflang zu bringen suchten.

Sein Bater, ein Mann von biblisch-gläubigem Standpunkt, aber einseitiger Berstandesrichtung, ließ sich des Sohnes streng logische Verstandesbildung, wie zu deren 50 Förderung deffen Ginführung in die alten Sprachen und in die altflaffische Gedanken= bildung, besonders in den moralischen Gehalt derselben, eifrig angelegen sein. So setzte dann auch der Sohn auf dem von 1768—1773 besuchten Ghunasium in Regensburg unter diesem Gesichtspunft das Studium der alten Klassifer mit Eiser fort. Aber von der größten Bedeutung für seine religiöse Lebensrichtung war, daß der Later neben ber 55 Hochachtung vor den alten Klassifern die tiefste Chrfurcht vor der Bibel als "Gottes Wort an die Menschen" in sein Herz pflanzte, die er auch als Schüler des Gynunasiums regelmäßig täglich zu lesen fortsuhr. "Rach der Bibel griff ich", sagt er, "so oft ich mich belebren, ermuntern und trösten wollte, und da fand ich alles, was ich brauchte". Diese Wertschätzung der Bibel bildete die unwandelbare Grundlage seiner fünftigen religiösen 60 Stellung und theologisch firchlichen Richtung. Er bezog 1773 die Universität Wittenberg,

Reinhard 56

wo er als armer Student nach dem bald erfolgten Tode beider Eltern sich durch Erteislung von Unterricht seinen Unterhalt erwerben mußte. Der nachteilige Einstluß davon auf seine ohnebin schwächliche Konstitution ließ ihn bald daran zweiseln, ob er dereinst den Anstrengungen des geistlichen Amtes gewachsen sein würde. Aber der glückliche Verlauf des Predigens in einer Dorffirche und der in dieser Bauerngemeinde erzielte Erfolg ermutigte ibn zum Weitergehen auf der betretenen Bahn, indem er auf den Rat seiner akademischen Lebrer sich zunächst dem akademischen Veruf widmete.

Nach besonders eifrigem Studium des Hebräischen und anderer orientalischer Sprachen habilitierte er sich 1777 als Privatdozent der Philosophie und Philosogie mit einer Absbandlung über das Ansehen und den Wert der alexandrinischen Übersehung des Alten 10 Testamentes für die Feststellung des hebräischen Textes. Dann wurde er 1780 außers ordentlicher Prosessor der Philosophie und 1782 nach seiner Promotion zum Dr. der Theologie ordentlicher Prosessor der Theologie, indem er das philosophische Vehramt beis behielt. Schon 1784 wurde er neben diesen afademischen Vehrämtern zum Propst an der Schloßs und Universitätsstirche mit der Verpssichtung, an sedem Somts und Festtag vers 15 mittags in der Universitätsstirche zu predigen, und zum Assens und Vittenberger Konsissterium berusen. Nach Ablehnung eines 1790 infolge seiner Mitarbeit an den Helmssstedter Jahrbüchern an ihn ergangenen Ruses an die Universität Helmstedt solgte er zwei Jahre darauf, 1792, dem Ruse als Oberhosprediger, Kirchenrat und Mitglied des Oberstonssissen

Während seiner akademischen Lehrthätigkeit in Wittenberg geriet er in schwere innere Kämpse durch die Zweisel, die sich ihm aufdrängten, wenn er einerseits als Prosessor der Theologie und Prediger an der für ihn von seiner Kindheit und Jugend an unantasts baren göttlichen Autorität der Bibel der seichtsertigen rationalistischen Denkweise gegenüber um so seister hielt, andererseits aber bei seinem ehrlichen Bestreben, den Beweis für die 25 Wahrheit der sirchlichen Lehren nicht bloß aus der Schrift, sondern mit Hilse der Klassiker sowie alter und neuerer philosophischer Spsteme auch aus der Vernunft zu führen und die Aussagen der Schrift mit Vernunftgründen zu bekräftigen, ost nicht den gewünschen

Einklang zwischen Bernunftgrunden und Schriftaussage finden konnte.

Alber die Entscheidung in diesem inneren Kampse siel zu Gunsten des biblischen 30 Disenbarungsglauben aus. "Es standen mir", sagt er, "dabei doch zwei Grundsäte unserschütterlich seit, mich in der Philosophie für nichts zu erklären, was meinem sittlichen Gesühl widersprach, und in der Theologie nichts zu behaupten, was mit den klaren Aussprüchen der Bibel streitet". Seine Stellung zur Bibel ist und bleibt eine solche, daß er sich vor der göttlichen Wahrbeit in derselben beugt, "weil sie in der Kirche, in der 35 er geboren, den ganzen Lehrbegriff unbeschränkt beherrscht". Es ist ihm Gewissensfache, sich mit diesem "von Gott selbst herrührenden Unterricht sich nicht in Streit zu verswicken".

Aber die Vernunft hat ihre hohe Geltung im Verhältnis zur Offenbarung. Sie hat die echte Offenbarung von der unechten zu unterscheiden, indem sie den Inhalt der Offens 40 barung mit den anderweitig bekannten unleugbaren, aus dem Nachdenken und der Weltbetrachtung sich ergebenden Vahrheiten vergleicht, um sich von der Göttlichkeit der Schrift und dristlichen Vehre zu überzeugen. Im Widerspruch mit seinen rationalistischen Gegnern sehrt er, daß die Vernunft zu beschränkt sei, als daß sie nicht Neues durch die Offenbarung zu lernen und anzuerkennen bätte. Sie habe das Neue, was in der Offens 45 barung liegt, als göttliche Wahrheit anzuerkennen. Auch dürse die einmal angenommene Offenbarung nicht weiter nach dem Mäßstab der Vernunft geprüft und beurteilt werden.

Jedoch vermöge seiner überwiegenden Verstandesrichtung verfolgt er in seiner dogs matischen Ausstührung wie in seinen Predigten überall die Tendenz, den Lehrbegriff der lutherischen Mirche, den er für den rechten Ausdruck der Schriftlebre hält, mit plausiblen 50 Gründen, d. h. mit allerlei psychologischen und dem rationalistischen Bewußtsein ents nommenen Verstandesbeweisen, der rationalistischen Lebensanschauung als Wahrbeit zu demonstrieren. Er behandelt den biblischen Lebrgehalt wie eine feststebende (Bröße; aber bei aller Schen vor jener Unantastbarkeit enthält er sich nicht, sie mit Dentungen und Ansichten der Ausftlärung zu umgeben und in deren Sprache zu interpretieren. So "bat 55 er im einzelnen viel vernünstelt und rationalissert" (28. Gaß).

In seiner sorgsältigen Amtssübrung als Oberbosprediger in Oresden war er stets von dem ernstesten Streben nach den böchsten Zielen recht wirksamer bomiletischer Darstellung und Verwertung der Schriftlehre und sittlicher Wahrheit geleitet. Sonntaglich vor 3 bis 1900 Zuhörern predigend, fand er nicht bloß in Oresden ungeteilten Beisall 60

und andauernde Bewunderung. Von bier aus verbreitete sich sein Ruhm als Prediger über ganz Deutschland. Aber neben dieser bomiletischen Wirksamkeit und ihrem glänzenden Erfolg, der sich schließlich in der 50 Bände umfassenden Sammlung seiner gesdruckten Predigten zeigte, erstreckte sich seine bewunderungswürdige Arbeitskraft in seinem Imt als Rirchenrat und Mitglied des Oberkonsistoriums über ganz Sachsen, indem außer seiner kirchenregimentlichen Thätigkeit auch das gesamte Unterrichtswesen, namentlich die Besetzung der Universitätsz und Seminarlehrerstellen, seiner Fürsorge anvertraut war. Unbestechticher Rechtssinn und aufrichtiges, mit aller Strenge im Amt verbundenes Wohlzwollen erwarden ihm allgemeines Vertrauen und ungeteilte Hochachtung. So wird er denn von Hase unter denen, "die ohne Orthodoxie doch sestgewurzelt im Kirchentum Segen um sich verbreiteten", tressend als einer der Ersten mit den Worten charakterisiert: "das Evangelium in schulgerechter Abetorik predigend, voll gelehrter Zugeständnisse für die neue Zeit, stand Reinhard doch mit altstrechlichem Ernst der sächsischen Kirche vor, erstannte gutes Talent und ermäßigte jeden Druck" (MB, 10. A. 565).

Aber im Laufe seiner Dresdener Wirksamkeit, besonders in der zweiten Galfte der= selben, läßt sich im Inbalt seiner Predigten der Fortschritt seines inneren Lebens zu einem tieferen, religiösen, spezisisch dristlichen Bewußtsein und zu einem fräftigen Zeugnis aus Dem Centrum der drijtlichen Lebre von der allein rechtfertigenden Inade in Chrifto wahr= nebmen. Besonders kommt das in weitem Umfang und im gewissenhaftestem Ernst zum 20 Ausdruck in seiner darum für seine Zeit und für die Folgezeit berühmt gewordene Reformationspredigt vom Anfang des Jahres 1800, die darum großes Staunen und manchen Widerspruch in den ihm anhangenden Kreisen bumanistischer und rationalistischer Zeit= bildung erregte. In der Ginkeitung fagt er: "Ich habe mir schon lange nicht mehr ver= bergen können, daß sich unsere Kirche, wenigstens die, welche in ihr als die vorzüglichsten 25 und aufgeflärtesten Lehrer derselben gelten wollen, von der eigentlichen Lehre Luthers und seiner Freunde immer mehr entfernen. Man merkt es nicht, wie weit wir von ihrem Glauben bereits abgekommen find". So bezeugt er denn auf Grund des Episteltertes Rö 3, 23—25 und nach der hieraus geschöpften Lehre Luthers und seiner Freunde, sowie unter Himweisung auf die zur Kanzel mitgebrachten lutherischen Bekenntnisschriften die 30 Wabrbeit von der freien Gnade Gottes in Chrifto die für alle fündigen Menschen ohne Unterschied allein das durch Jesum Christum und seinen versöhnenden Tod bewirkte Mittel sei, um ohne alles eigene Verdienst unter der einzigen Bedingung des Glaubens an diesen Tod, d. i. der Annahme dieser freien Gnade Gottes Bergebung der Sünden von ihm zu empfangen und vor ihm gerecht und selig zu werden. "Das war es, was Luther mit 35 seinen Freunden überall predigte und unablässig einschärfte, und was in unseren Befenntnisselyriften flar und deutlich bezeugt ist. Unsere Kirche hat daher alle Ursache, es nie zu vergessen, daß fie ihr Dasein vornehmlich dieser Erneuerung des Lehrsatzes von der freien Gnade Gottes in Christo schulde".

Es ist nachweisbar, wie Reinhard von 1805 an, wo er über die Episteln zu preschiern beginnt, bei Festhaltung des weiten humanistischen Horizonts den Inhalt seiner Predigten viel mehr mit dem des Tertes in Verbindung bringt, und viel voller und frästiger aus dem biblischen Lehrbegriff schöpft. Er redet nicht mehr bloß von Unvollstommenheiten und moralischen Schwächen, sondern von Sünden und Lastern und "von dem einen Heiland Jesus Christus, als dem Mittler zwischen Gott und den Menschen". Er dringt in biblischem Sinn auf Veränderung des inneren Lebens durch die Kraft des Evangeliums als Bedingung eines bessern neuen Sinnes und der siegreichen Bekämpfung

der unordentlichen Neigungen.

Es ist ergreisend und rührend, wie bei diesem nüchternen verständigen Mann der warme Hervordricht: "Ich bedarf bei dem Verhältnis, in dem ich zu Gott stehe, eines Heinades und Mittlers, und zwar eines solchen, desgleichen Christus ist. Mein Herz und Gewissen lehren mich, wie verwegen es ist, auf seine Tugend vor Gott zu trozen. Was man menschliche Tugend nennt, steht sehr tief unter allen Forderungen Gottes, daß ich keine Möglichkeit absehen kann, wie der Sünder sich selbst und ohne eine besondere Verstäntung und Hilfe Gottes in ein besseres Verhältnis mit Gott setzen und der Gnade Gottes würdig und gewiß werden soll. Alle Frömmigkeit zu Gott hängt davon ab, daß ich bei dem, was ich zu ditten und zu hossen habe, mich nicht auf eigene Verdienste, der gleichen habe ich ja nicht, sondern auf das Verdienst und die Vermittelung einer Person bernsen kann, die Gott auf die unverkennbarste Art für den erklärt und als den ausse gezeichnet hat, durch den unserem Geschlechte Heit widerfahren soll. So lebe nicht ich,

Reinhard 563

sondern Christus lebt in mir; das weiß jeder aus Erfahrung, der der Ordnung Gottes in Christo von ganzem Herzen gehorsam geworden ist".

Solde in seinen Predigten immer wiederkebrenden Zeugnisse aus evangelischer (klaubenserfahrung, in denen er dem die Diffenbarung als Mitteilung neuer Wahrheiten verwerfenden Vernunftglauben die Notwendigkeit der biblischen Verfündigung und der 5 historischen Heilsveranstaltung entgegenstellte, wechseln freilich immer wieder ab mit anderweitigen moralisierenden, rationalisierenden und pelagianisierenden Aussübrungen. Die von ibm jo stark aus ehrlicher Aberzeugung betonten Grundwahrheiten des Evangeliums von Gottes freier Gnade in Chrifto, von Chrifti Gottbeit, von der durch jein Leiden und Sterben bewirkte Verjöhnung zwischen dem beiligen und gerechten Gott und den schulde in beladenen Gündern, von der Rechtfertigung durch den Glauben um des stellvertretenden fühnenden Todesleidens Chrifti willen, von der Wiedergeburt und Erneuerung des Lebens burch den beiligen Geist u. s. w. erfahren dann oft eine dem vollen wahren Inhalt dieser biblischen Lebren und Wahrheiten nicht voll entsprechende, verstandesmäßige und Vernunftgründe dafür suchende Erörterung und Behandlung.

Aber bei allen diesen Mängeln bleibt es sein großes Verdienst um die Kirche, daß er stets das Wort Gottes selbstfräftig und eindringlich als "Licht, Trost und Kraft spenbende Gabe Gottes" bervorbebt, indem er die Geringschätzung der Bibel straft und zum zweckmäßigen Lesen derselben ermabnt. Siermit bängt eng zusammen das bobe bleibende Berdienst, welches er sich von 1808—1810 um die fächsische Kirche im Gegensatz gegen 20 den altherkömmlichen, auf die Evangelien für die Sauptpredigten beschränkten Verikopenzwang, unter dem er als "armer Homilet" oft flagte, durch seine erfolgreichen Bemübungen um Herstellung paralleler Perikopensysteme zu regelmäßiger jährlicher 216= wechselung für die Predigten in den Hauptgottesdiensten erwarb, wobei besonders auch die Apostelgeschichte verwertet wurde. Dadurch sollte, wie schon in anderen protestan- 25 tischen Ländern geschehen sei, den Predigern "mehr Gelegenheit, nüßliche Wahrheiten vorzutragen und den Zuhörern mehr Stoff zu heilsamen Betrachtungen" geboten werden. Zu einer solchen neuen, im November 1809 zur Genebmigung eingereichten Perifopenreibe erflärt er: "er babe damit Gelegenbeit darbieten wollen, alle Hauptstücke der driftlichen Glaubenst und der Sittenlebre auf eine fruchtbare Urt abzubandeln und zur 30 Erleichterung ber Übersicht über die in den Terten enthaltenen Hauptwahrheiten bei jeder Stelle mit wenigen Worten angezeigt, wovon sie bandle und worauf sie den Prediger führe". So "gebuhrt Reinhard allein in unserer Landesfirche das Berdienst, im Beris fopenwesen der Bater der neuen Ordnung zu beißen, die an die Stelle der alten Regel trat" (Dibelius).

Bei allen dogmatischen Mängeln in seinen Lebren und Prediaten legt er doch immer und immer wieder gegenüber "der Verachtung der Bibel unter den Gebildeten und ihrer Zersetzung und Zerstörung durch die gelehrte Kritif" Zeugnis ab von der göttlichen Autorität der hl. Schrift und hört nicht auf, seine Zuhörer zu ihr als der "Quelle der Wahrheit, des Troftes und des Lebens" zurückzurufen.

Er erfüllt seine Aufgabe als Prediger mit bobem sittlichem Ernst, indem er den Abfall in der Kirche vom Offenbarungs- und Schriftglauben rücksichtslos straft. Er deckt die Heuchelei auf, mit der man auch wohl einmal Luther pries, aber seine Mardinallebre von der alleinigen Gnade Gottes in Sbristo verwarf. Er flagt über die Abnahme der Kommunikanten, über die Entheiligung des Sonntags, über die Profanierung der drift= 15 lichen Teste durch sündliche Vergnügungen und wilde Zerstreuungen. Er geht dem Unglauben zu Leibe, ber alles, was über bie Sinne hinausgebt, für Lug und Trug balt. In den Landtagspredigten deckt er die Schäden des Bolkslebens, wie die Schäden der Rirche, in ihrer Wurzel, dem von Gott abgewenderen Sinn, freimutig und schonungslos auf und giebt Rat, wie allein zu beilen und zu belfen sei.

3m Jahre 1809 erging an ihn ber Ruf in Die oberfte Rirchenbehörde zu Berlin, in Die er mit dem Titel eines Staatsrates eintreten sollte. Aber er blieb in Dresden und waltete weiter seines boben firchlichen Amtes mit der ibm eigenen Trene und Gemissenhaftigkeit, indem er auch unter schweren, besonders durch einen gefährlichen Beinbruch ver ursachten Leiden jeden Augenblick für den Dienst seines Gottes und der ihm an das T Herz gewachsenen sächsischen Kirche ausnützte. Zweimal verbeiratet, aber ohne Kinder, lebte er in außeren glucklichen Verhaltnissen. Nachdem er sich noch vergeblich einer De ration unterzogen batte, unterlag er diesen Leiden und starb am 6. September 1812. Sein Gedächtnis verdient es, in hoben Chren gehalten zu werden.

Meinigungen. — Litteratur: B. Kobertson Smith, Die Religion der Semiten, übersett von Stübe (1899), 122. 324 st.; Inl. Belthausen, Reste arabischen Heigentums (= Stizen und Borarbeiten III), 2. Aust. (1897), 113 st.; Joh. Fren, Tod, Seelenglaube und Seelenkult im alten Jérael (1898), 127. 173 st.; Grüneisen, Der Ahmenfultus und bie Urretigion Jéraels (1900), 90 st. 105 st.; Zapletal, Der Totemismus und die Restigionsfroels (1901), 81 st.; Hussianet, Aussächen, Aussächen, Der Totemismus und die Restudes sur les religions semitiques (2. Ed. 1905), 140 st. 161. 237 und dazu Bandissin in Jomes (1903), 826 st.; Detsev Rielsen, Die altarabische Mondreligion et. (1904), 204 st.; Altst. Feremias, Das UT im Lichte des alten Orient (1904), 270. 320; — Die Komstomentare zu Leviticus und Rumeri; John Spencer, De legibus Hebraeorum ritualibus (1685), am besten herausgegeben von Psass. Tubingae 1732, p. 182 st. 482 st. 773 st. 1174 st.; and, in Ugolinis Thesaurus autiquitatum sacrarum, Vol. XXII, p. 929 st. und die Gegenschrift v. J. B. Mai: Dissertatio de lustrationibus et purificationibus Hebraeorum bei Gegenjahrijt v. J. D. Mai: Dissertatio de Instrationibus et purificationibus Hebraeorum bei Ugolini l. c. p. 931; Annd, Die alten jüdischen Heiligtümer, Hamburg 1695 20.; J. D. Michaelis, 15 Moj. Recht, IV, 220 jj.; J. L. Saalschütz, Das Moj. Recht mit Berücksichtigung des späteren jüdischen (1846. 48; 2. Aust. 1853), Kap. 22—32; Vodenschap, Kirchliche Versassung der hentigen Inden (1748), 4. Teil; Bahr, Symbolit des Mos. Kultus II (1839), 454 ff.; De Wette, Archäologie, 4. Auft. (1864) von Räbiger, § 188 ff.: R. Fr. Reil, Handb. der bibl. Arch., 2. Auft. (1875), § 56 ff.; H. Ewald, Altertümer des Voltes Jerael, 3. Ausg. (1866), 192 ff.; Fr. W. 20 Schnig-Strad in Bodlers Sandb. der theol. Wijfenschaften I; Beter Schegg, Bibl. Arch. (1887), 520 ff.; Im. Benzinger, Grundriß der hebr. Arch. (1894), § 72; Nowack, Lehrb. der hebr. Arch. (1894), II, 287 ff.; — Aug. Köhler, Lehrb. ber bibl. Gefch. I (1875), 409 ff.; Stade, Gesch. Israels I, 481 f.; — Die alttestl. Theologien von Gn. Fr. Dehler, 3. Anst. § 123 f.; Hern. Schult, 5. Anst., Kap. XII, XVIII, XXIV; Ferd. High (1880), 98 f.; Ed. Richm (1889), 124 f.; Konstantin Schlottmann (1889), § 58 f.; Rud. Smend, Religionsgesch. Fraels, 2. Anst. (1899); Marti, Fr. Religionsgesch., 4. Anst. (1903); Wilh. Möller, Die Entwickelung der altiestl. Gottesidee (1903), 35; Fr. Giesebrecht, Grundzüge der ist. Meligionsgesch. (1904), 111; Ferd. Weber, Theologie des Talmud (1890), 61 ff. 267 f.; W. Bonsjet, Religion d. Indentums im nentestl. Zeit. (1903), 202 si.; — die Monographien hauptsächtich von J. G. Sommer 30 in dessen Bibl. Abhandl. (1846), 183—367: Rein und Unrein nach dem Mos. Gesetz: J. H. Kurp, Ueber d. sinmb. Dignität des in Rum. 19 zur Tilgung der Todesunreinigkeit verordneten Ritus (ThStK 1846), 629 si.; Graf Bandissin, Studien zur Sem. Religionsgesch. II (1878), 90 ff.; L. Napenetson, Die rituelten Reinheitsgesetze in Bibel n. Talmud (Monatsschr. f. Gesch. und Wisi. des Judent. 1899), Hest 3; Matthes, De Begrippen "rein en ourein" in het O. V. 35 (Theol. Tijdschr. 1899), 293 ff.; N. Cohn, Die Zaraathgesetze (bei den Samaritanern) 1899; — endlich die einschlägigen Artifel in den Realwörterbüchern und Encyttopädien von Winer, Schenkel, Richm, Hamburger, Guthe, Rurzes Bibelwörterbuch (1903); Clean and Unclean im Bible Dictionary von Hoftings (1902), Encyclopaedia Biblica von Chenne (1903) und in der Jewish Encyclopedia, Vol. IV (1903). I. Um die Sphäre zu bestimmen, auf welche sich die im UT erwähnten Reinigungen bezogen, ist erst das zu beschreiben, was im UI verunreinigend genannt wird.

1: Das Gebiet der verunreinigenden Erscheinungen.

a) Gewisse Tiere verunreinigen, wenn sie, sogar vorausgesetzt, daß sie korrekt geschlachtet worden wären, von Menschen gegessen werden. Ugl. den Art. "Speisegesetze". Sier ist nur zu erwähnen, daß die unreinen Tiere weder als Opfer (Gen 8, 20) noch als Erstlinge (Le 27, 27; Nu 18, 15), noch als Zehnter (Le 27, 32) Gott dargebracht werden durften. Weil nicht auch die Berührung von lebenden unreinen Tieren verboten ist, besitzen diese den relativ geringsten Grad der Unreinigseit (Le 11).

b) Die Wöchnerin (Le 12). Das Berunreinigende ist bei ihr nicht der Umstand, 50 daß sie geboren hat, sondern der Zustand an ihr, welcher gleicht der oper (V. 2). Dies ist die Abscheulichkeit des monatlichen Flusses (so auch Dillmann im exeget. Handb., Baentsch im Handkom. und Bertholet im Kurzen Handkom.; nicht im allgemeinen die "illness", wie Brown-Driver-Briggs im Hebrew-English Lex. meinen). bezeichnet die Menstruation in Le 15, 19. 25. 33 und im Neuhebr. (Dalman, Aram.snhbr. 55 Wb. 1901, 87a) und es ist auch an sich nicht so sehr unwahrscheinlich, daß der Gesetzgeber den allerdings bekannten Zustand einer Wöchnerin durch einen noch häufigeren und bekannteren Zustand veranschaulichen wollte. Diese Auffassung wird auch nicht durch die Ausdrucksweise von V. 26 unmöglich gemacht. Denn da ist mit "wie in den Tagen (m. Syntar § 319d) der Abscheulichkeit ihrer Menstruation", und dies begründet 60 nicht die vorhergehende Zeitdauer (Baentsch unrichtig "gemäß der Dauer der Unreinheit ze."), sondern die Art der Unreinigkeit. Diese letztere Annahme wird durch Le 15, 256 empfohlen, wo dieselbe Ausbrucksweise nicht die Dauer, sondern nur den Charafter der betreffenden Unreinheit bezeichnen fann. Auch der in Le 12,5 gewählte Ausdruck "so soll sie zwei Wochen spies unrein sein" verhindert die hier gewählte Auffassung von

23.2 b nicht. Denn dieses Arter fann Abkürzung von "wie in ibrer Unreinigkeit" sein (bier bat auch Baentich gang bas Richtige). Er find biese Stellen wabrscheinlich auch vom Targum Ouf. "Fritz des Abscheues ihrer Unreinigkeit" (B. 2b) und Armitz (B. 5) verstanden worden. Auch das zará rás huégas (V. 2h) kann nur mechanische Wiedergabe von jein und also benselben Sinn enthalten. Danach ist in den erwähnten Ausdrücken 5 नकृष्ट्र राज्य und नकृष्ट्य nicht der Mealgrund, weshalb die Leöchnerin unrein ist (nämlich die Gesamtheit der Sefretionen und Affestionen einer Kindbetterin), enthalten, sondern ibr Zustand mit dem einer Menstruierenden verglichen. Darauf führen auch noch folgende zwei Erwägungen. Rämlich a) von der Dauer der 7= resp. 1 Itägigen, seit der Geburt eines Anaben reip, eines Maddens datierenden Unreinigkeit find noch 33 resp. 66 Tage unter- 19 idieden, während welcher die Quödmerin noch soweit im Reinigungsprozesse steht, daß sie nichts Heiliges anrübren darf (B. 4). Also durch die Unterscheidung dieser 33 resp. 66 Tage einer mangelhaften Reinigkeit werden die ersten 7 resp. 11 Tage als Tage einer Unreinigkeit von bekannter Stärke unterschieden. Rämlich in den ersten 7 resp. 1-1 Tagen ist die Wöchnerin positiv unrein, besitzt ihre Unreinigkeit verunreinigende Kraft, wie der 15 Zustand einer Menstruierenden. B) Wenn die Unreinigkeit der Wöchnerin nicht mit der einer Menstruierenden verglichen wäre, jo würde nicht ausgesagt sein, wie und wen die Wöchnerin in den ersten 7 resp. 14 Tagen nach dem Geburtsatt verunreinigt, und daß Die Wöchnerin am Schlusse ber Unreinigkeit sich selbst und ihre Gewänder zu waschen hat. Wenn dies nicht durch die Vergleichung der ersten 7 resp. 17 Tage mit dem Zustand 20 einer Menstruierenden indireft ausgesagt sein sollte, so würde dies in Rap. 12 ebenso ausdrücklich angegeben sein, wie z. B. in Kap. 15, wo das Waschen sogar viermal bersvergehoben ist (15, 11, 16—18, 21, 27). Also in Kap. 12 hat der Autor den Wortslaut durch Vergleichung des Zustandes einer Wöchnerin mit der Menstruation abgefürzt.

c) Der Ausjatz (vgl. o. Bd II, 298 f.), der auch nach Mitteilungen bei Frey 181 f., 25 Cohn 22 f. und P. Haupt, Badylonian elements of the levitic ritual (1900), 61 f. feine wirkliche Lepra war, macht nicht nur den von ihm betroffenen Menschen, sondern auch dessen Kleider und jeden, der ihn oder sie berührt, unrein (Le 13, 45; Nu 5, 2; 2 Kg 5, 27; 7, 3; 15, 5), und zwar auf die ganze Dauer der Krankheit (Le 13, 46). Der sog, Häufer aussatzt verunreinigt jeden, der das vom Priester für aussätzig erklärte Haus 30 betritt, für 1 Tag (Le 14, 16). Dabei ist übrigens nicht an Salpetersraß (vgl. V. 37), sondern an eine slechtenartige Struktur (Lepraria) zu denken mit Sommer 220, Nowack

II, 286, Baentich u. Bertholet 3. St.

d) Gewisse Absonderungen des menschlichen Körpers (Le 15). a) Beim Manne verunreinigt zunächst der Schleimfluß aus der Harnröhre (B. 1-5; Nu 5, 2). Der an 35 Schleimfluß leidende Mann ist unrein, mag in einem gegebenen Zeitpunkt sein Fluß rinnen oder stocken (2.3), und er verimreinigt nicht nur alle Bestandteile seines Lagers (V. 4), sondern auch jeden andern Menschen, der mit dem Lager und dessen Zubebör, oder dem Leibe, dem Speichel und Fahrzeug des Kranken in Berührung kommt, für 1 Tag (B. 5—12). Beim Manne verunreinigt auch noch der Samenerguß (Le 15, 40 16—18), und zwar nicht bloß den Mann selbst, sondern auch das Kleid und das Leder, worauf Samenerguß fällt, und das Weib, mit dem ein vom Samenerguß betroffener Mann zusammenliegt, und zwar alles für 1 Tag. — Die kulturgeschichtlich wichtige Frage, ob in Le 15, 18 und im UI überhaupt der Beijdelaf als verunreinigend betrachtet sei, wird durch folgende Erwägung entschieden. Es ist zunächst wichtig, daß nach dem Montert 45 in V. 18 der Samenerguß das Primäre, der Gegenstand ist, um dessen Besprechung es sich im ganzen Abschnitte bandelt, daß aber das Liegen des Mannes bei einem Weibe im Rontert einen ebenso zufälligen Nebenumstand bildet, wie die Rähe des Meides oder eines Lederstückes an dem den Samen ergießenden Mann. Anders ist der Zusammenhang in 19, 20; denn da ist das Zusammenliegen ungleichartiger Personen (eines Freien 50 und einer Magd), und zwar bas mit Samenerguß verbundene Zusammenliegen die behandelte Materie, und gleichermaßen (im Unterschied von Le 15, 18) ist das Zusammenliegen der bebandelte Gegenstand in Ru 5, 13. Dies ist von Bertholet zu Le 15, 18 nicht beachtet worden. Sodann ist der Umstand von größter Bedeutung, daß bei dem Rleid oder Lederstück (Le 15, 17) es beißt "worauf Samen kommt", während bei dem 55 Weibe (B. 18) die Berührung mit dem Samenerguß nicht bervorgehoben ist. Alio Meid ober Leber werden nur dann verunreinigt, wenn sie in gang unmittelbare Berührung mit dem Samenerguß geraten, ein menschliches Wesen aber sehon dann, wenn es auch nur in unmittelbaren Kontakt mit dem vom Samenerguß betroffenen Mann tritt. Die Bedeutsamkeit des erwähnen Umstandes kann man nicht durch die Bemerkung beseitigen, 60

zwar nicht bei einem beliebigten Rleid oder Lederstück, aber wohl bei einem das Lager mit einem vom Samenerguß überraschten Manne teilenden Weibe verstehe fich die un= mittelbare Berührung mit dem Samen von selbst. Denn dies könnte man nur bemerken, wenn feststunde, daß 78 220 für sich allein ein mit geschlechtlichem Umgang verbundenes 5 Zusammenliegen eines Mannes mit einem Weibe bezeichne. Dies steht aber nicht fest, sondern nur die Umstände des näberen oder ferneren Zusammenhanges, in welchem -8 == (ober == ===) erscheint, geben bieser Rebensart bie Bebeutung bes mit geschlecht= lichem Umgang verbundenen Zusammenliegens (Gen 19, 32; 26, 10; 30, 15f.; 35, 22; 39, 7 20.). Also die Möglichkeit, daß ein Chemann vom Samenerguß betroffen wird, 10 obne geschtechtlichen Umgang mit seinem das Bett mit ihm teilenden Weibe zu pflegen, ift als eine dem Gesetzgeber bekannte Sache festzuhalten (siehe w. u. I, 1 bei den Man= däern!) Außerdem erweist Le 15, 24 diese Möglichkeit als eine Wirklichkeit. wird der Fall angenommen, daß ein Mann mit einem menftruierenden Weibe das Lager teilt, und auch dieses Liegen wird durch pu ausgedrückt, obgleich dies in 2.24 gar 15 nicht das mit geschlechtlichem Umgang verbundene Zusammenliegen bezeichnen fann, da ein soldes mit einer Menstruierenden ausgeübte Zusammenliegen nicht 7tägige Unreinigkeit des Mannes wie sie in 15, 24 angedroht ist, sondern Todesstrafe nach sich zog (20, 18). Außerdem will der Gesetzgeber in 15, 16—18 wegen seines Ausdrucks "wenn von einem Manne ein Samenerguß fortgeht" (B. 16. 32) bloß vom unbewußten, wenigstens un-20 gewollten Fortifließen des Samens (Dt 23, 11 ff.) handeln, also auch in B. 18 nicht von dem durch beabsichtigten geschlechtlichen Umgang angeregten Samenerguß sprechen. Ein Gegengrund gegen Diese Auslegung von Le 15, 18 ift auch nicht ber von Dillmann z. St. angedeutete Umstand, daß am Schlusse von 2. 18 in dem Plural Des Berbs nicht nur auf das Weib, sondern auch auf den Mann Rücksicht genommen sei, also in V. 18 nicht 25 nur das Weib als das neben dem schon in B. 16f. genannten Mann, Rleid und Leder= stück erwähnte neue Objekt ber vom Samenerguß berrührenden Verunreinigung, sondern Mann und Weib als an der in B. 18 besprochenen Sache gleichmäßig beteiligte Faktoren Dieser Plural des Berbs erklärt sich ja natürlicherweise daraus, daß bei der Erwähnung der letzten Konsequenz, die der zufällige Samenerguß eines Mannes haben 30 fann, noch einmal die Unreinigkeit des vom Samenerguß betroffenen Mannes selbst her= vorgehoben wird. Die richtige Auffassung von Le 15, 16-18, wonach dieser ganze Abschnitt nur vom unwillkürlichen Samenerguß eines Mannes als primären Thema handelt und deshalb eine einheitliche Größe bildet, ist jedenfalls auch von den Mafforeten da= durch ausgedrückt worden, daß sie B. 18 nicht einmal zu einem kleinsten Abschnitt 35 (parascha sethuma) gemacht haben, obgleich sie dies anderwärts auch bei einzelnen Versen gethan haben: Gen 3, 16; 49, 19 2c.; Er 20, 12 2e., 21, 14 2c. Die andere Auffassung, wonach Le 15, 18 vom beabsichtigten Samenerguß, alsv vom Beischlaf, handelt, kann nicht aus den LXX, aber schon aus dem Targum Onkelvs herausgelesen werden, weil es durch die Konstruktion des EEP mit dem Akkus. diesem Verb deutlich die spezielle 40 Bedeutung des concubitus giebt (Das Fragmenten-Targum, ed. M. Ginsburger 1899, berührt diese Stelle nicht). Auch Josephus sagt c. Apionem 2, 24: "Fürwahr sogar nach bem gesetzmäßigen Zusammensein eines Mannes und eines Weibes gebietet bas Gesetz, daß sie sich waschen", und so gilt bei den Juden die eheliche Beiwohnung für verunreinigend (Hamburger I, 873; A. B. Chrlich, Mikrâ ki-pheschutô I, 1899, 227 45 sagt nichts über diese Stelle). Die richtige Ausfassung von Le 15, 18 giebt Luthers "ein Weib, bei welchem ein solcher liegt", und biese Interpretation ist von Commer (1846), 225 verteidigt worden. Ihm haben zwar die meisten widerspruchen: Winer, Art. Reinigkeit; Keil, Arch. § 56, 8; Kurtz, Gesch. II, 285; Delitzsch zu Pi 51, 7; Ewald 208; Schenkel 5, 67; Baudissin II, 101; Kamphausen bei Riehm 1280a; Schegg 521; Dill-50 mann, Baentsch und Bertholet 3. St. Aber in der Encyclopaedia Biblica (1900) beißt es bei ben verunreinigenden Dingen doch nur "and probably copulation", und ausdrücklich haben 21. Köhler 1, 416 f. und Riehm selbst im Urt. "Che" seines HWB., stillschweigend auch Fr. 28. Schult 241 der Auffassung Sommers beigestimmt. In der Tat wird diese auch durch Le 22, 4—8 in ganz entscheidender Weise gestützt. Denn da sind 55 alle Dinge aufgezählt, die einen Narvniden verunreinigen, und da ist 3. B. zwar auch berjenige genannt, "bem der Same entgeht im Schlafe", aber von dem, der den Beischlaf ausgeübt hat, ist nicht die Rede. Auch Grüneisen, Ahnenkultus (1900), 894 bemerkt, daß ich "mit durchschlagenden Gründen die Auffassung von Le 15, 18 als die richtige erwiesen habe, nach der diese Stelle von einer unwillfürlichen profusio seminis redet". 50 Wenn Kamphausen behauptet, durch die Annahme, daß der Beischlaf dem Gesetze nicht

als verunreinigend gelte, bringe man biefes in einen Widerspruch mit der Pragis, die wir bei ben Joraeliten aller Zeiten und bei vielen anderen Bolfern beobachtet fanden: so ist zu entgegnen, daß die relative und die absolute Unstattbastigkeit einer Sandlung unterschieden werden müssen. Das UI selbst bietet aber Beispiele für diese Unterscheis dung. Denn nicht absolut war den Priestern das Trinken von Wein oder Mauschtrank verboten, aber relativ, nämlich unmittelbar vor den Amtsbandlungen (Le 10, 8 10). Ebenjo nun war der Beijdlaf, der nicht absolut verunreinigte, doch relativ verunreinigend, nämlich wenn er in Beziehung zu gewissen Handlungen der Menschen trat; also 3. B. bei einem jo feierlichen Alfte, wie die Gesetzgebung war (Er 19, 15) oder vor dem Genuß eines für den Richtpriester so außerordentlichen Rahrungsmittels, wie die Schaubrote 10 waren (1 Sa 21, 5f.), während ber Priester, bei bem Diese eine gewöhnliche Speise bilbeten, sich vor deren Genuß des ebelichen Beischlafs nicht zu entbalten brauchte. Wenn es aber von Bathseba (2 Za 11, 4) beißt "und zwar war sie eine, die sich von ihrer Unreinigkeit weibete", jo bezeichnet dies trop der Sanstellung doch die soeben geschehene und gleichsam noch im Vollzug besindliche (daber das Partizipium) Reinigung von der Men is struation (so auch & P. Smith, Budde und Rowad 3. St.), und so soll die sichere Wirfung jenes geschlechtlichen Umganges erflärt werden. Jedenfalls spricht 2 Sa 11, 1 nicht von einer Unreinigkeit des den Beischlaf ausübenden Mannes und auch nicht von einer Unreinigkeit bis an den Abend, wie Le 15, 18. Auch der Satz "meine Mutter bat mich in Sünden empfangen" (Pj 51, 7) beweist nichts gegen die hier vertretene Auffassung 20 von Le 15, 18, benn die Gundbaftigkeit ber ben ehelichen Beischlaf ausübenden Berjonen ist nur ein Afzidens bei demselben, eine Eigenschaft, Die ihnen auch bei Ausübung ihrer andern Handlungen auhaftet (wenn man bei deren Beurteilung den bochften Maßstab amvendet: Gen 8, 21). 1 80 7,5 enthält auch nur eine relative Verwerfung der Che, nämlich wegen der erwarteten Nähe der Parusie; Apk 14, 1 aber ist salsches Berständnis 25 von Mt 19, 12; vgl. die richtige Deutung dieser Stelle in meinem "Offenbarungsbegriff b. UT" I, 185. Wenn ferner 3. B. Ramphaufen es undenkbar findet, daß die Praxis der Jörgefiten (wenigstens zunächst zu Josephus' Zeit) vom Gesetze abwich, entbebrt dem nicht auch das Gebot der Händewaschung vor dem Essen einer direkten Wurzel im AT (j. u. III, 1)? Und endlich bandelt es sich darum, was das AT wirklich lebrt, nicht 39 darum, ob viele Bölter den Beijchlaf als verunreinigend angesehen haben (über Babylonier und Araber vgl. Herodot 1, 198; über die ägyptischen Priester Borphyrius, De abstinentia 4, 7; bei den Griechen war der Beischlaf nur relativ verunreinigend, vgl. Besied, Egya zai huégat 732 f.; bei ben Römern erheischte ber Beischlaf überbaupt eine Reinigung nach Zueton, Octavius, eap. 91). —  $\beta$ ) Beim Weibe verunreinigt 35 erstens der monatliche Fluß (Le 15, 19—21) das Weib selbst auf 7 Tage, ebenso sede Person, die sie berührt, und alle Dinge, mit denen sie in Berührung gefommen ist, und Diese Dinge verunreinigen wieder ibrerseits jede sie berührende Person für 1 Tag, und ber Mann, ber bas Lager mit einer Menstruierenden teilt, wird auf 7 Tage unrein. Beim Weibe verunreinigt sodann auch der andauernde Blutfluß, und zwar gleicht dieser 10 gang der regelmäßigen Menstruation in Bezug auf den Grad der verunreinigenden Kraft (Se 15, 25-27).

e) To tes verunreinigt. a) Der tote Körper (das Alas) der unreinen Tiere versunreinigt Personen bei der bloßen Berührung und beim Tragen (Le 11, 8, 25, 28; Mu 19, 22) sür 1 Tag (Le 11, 24). Von den Kriechtieren verunreinigen acht dei ihrem Sterben 15 auch Sachen, auf die sie sallen, aber nur nicht den Quell, oder die Zisterne und den Samen des Keldes, obgleich das auf soldem Samen vorbandene Vasser (Le 11, 29–38) wahrscheinlich, weil dieses von Personen gerrunken werden könnte. Sommer 260 st. meinte, daß diesen Kriechtieren eine gesteigerte Unreinigkeit zugeschrieden sei, aber richtiger urteilt man mit Keil S 98 und Tillmann zu Le 11, 29, daß über diese Kriechtiere nur 50 desbalb besondere Bestimmungen gegeben seien (B. 32–38), weil sie als in der Nähe der Menichen wohnend leicht in menschliche Geräte bineinkommen können (Baentsch und Bertholet z. St. berühren diese Krage nicht). Hert tote Körper (das Las) der reinen Tiere, wenn sie sterben, d. d. nur, wenn sie nicht, und zwar forrest, geschlachtet worden sind, verunreinigt beim Beruhren und beim Essen körper (der Li, 39 f.; "Zerrissenes" Er 22, 30; Le 22, 81. 7) Der tote Körper (der Leichnam) eines Menschen verunreinigt beim Beruhren für 7 Tage (Le 21, 1; Ku 19, 11), und der Leichnam überträgt seine verunreinigende Krasi auch auf das Zest, und diese verunreinigt jede in dasselbe ein tretende und darin besindliche Person und jedes nicht mit einem Teckel verschlessen, 30 fäß (B. 14 f.). Über auch auf freiem Kelde verunreinigt ein dan Schwert Erichlagener, 30

ein Gestorbener, ein Menschentnochen und ein Grab für 7 Tage (B. 16). Sogar bie zur Beseitigung von Totenverunreinigung verwendete Asche macht den, der sie bereitet, an ibren Aufbewahrungsort bringt und später verwendet oder überhaupt berührt, auf

1 Tag ober auch 7 Tage unrein (Ru 19, 7f. 10. 21f.; 31, 23f.).

f) Huch ein beidnisches Beutestück verunreinigt auf 7 Tage (Ru 31, 23 f.) und es soll mit solchem Sprengwaffer entsündigt werden, wie es bei Totenverunreinigung angewendet wurde. Die Unreinigkeit der den Heiden abgenommenen Beute bängt also nicht bireft mit der Unreinigkeit zusammen, die den beidnischen Ländern anhaftet (21m 7, 17), benn die letztgenannte Unreinigseit ist vielmehr Unbeiligkeit (vgl. u. I, 2, b), und der Aufenthalt

10 im fremden Lande als solcher macht den Israeliten nicht unrein. 2. Der Charakter dieser Unreinbeit. Zu seiner Bestimmung dienen folgende Momente. a) Die Grundbedeutung des hebr. Wortes für "unrein", SIP. Ges. im Thes. ling. hebr. stellte dieses Verb mit dem aram. III "untersinken" (nach Dalmans Aram. 2. Der Charafter Dieser Unreinbeit. ubbr. Wb.) und mit dem ath. tame'a zusammen, das nach Dillmanns Glossar zu seiner 15 Acth. Ebrestomathie "intinxit, imbuit, immersit" heißt und mit App "eintauchen, eindrücken" zusammenhängt. Danach bedeutet das intransit. NIP "eingetaucht und insolgedessen alteriert oder beschmutzt." Verwandt ist das ar. tämigha "sordibus laboravit oculis". Ferner siegt die Kombination mit 8137 und die Deutung durch "zusammengezogen, dunkel, trüb sein" (Ernst Meier, Wurzelwörterb.) ober mit 272 "ver-20 stopfen" (Ges., HBb. ); Siegfried-Stade und Brown-Driver-Briggs, Lex. besprechen das Etymon nicht). Jedenfalls also bezeichnet SIF von vornherein eine äußerliche, simmenfällige Unreinheit. Die Beachtung der Grundbedeutung kann aber die Frage nicht ent= scheiben, weil auch — b) der Sprachgebrauch des tame' ins Auge gefaßt werden muß. Rach seinem Gebrauch bezeichnet 837 aber nicht bloß die äußerliche Unreinheit (Le 23, 25 13-15; Ez 1, 12-14 20.), sondern auch die innersich=geistige Unreinheit, wie wenn Jesaja sich "unrein an Lippen", d. h. an Wortsünden, nannte (6, 5). Solche geistige Unreinheit bezeichnet 824 auch da, wo es Handlungen charafterisiert, die auch "Greuel" heißen. Dazu gehört die Schwächung einer Jungfrau (Gen 34, 5 20.; Ex 22, 15), der Beischlaf mit einem fremden Cheweibe (Nu 5, 13), mit einem menstruierenden Weibe (Le 18, 19; 20, 18). Dies sind verunreinigende Handlungen (Le 18, 20), aber zugleich auch "Greuel" (2. 29), gerade so, wie der Mosochsdienst (2. 22), oder wie andere Übertretungen der Gebote Gottes (Le 19, 7; 20, 23), und die Berschonung des schuldigen Totschlägers verumreinigt oder entweiht das Land (Nu 35, 33 f.), wie der Molochskultus (Le 18, 21), während andere entweihende Handlungen wieder schwächer sind, wie wenn ein Nichts priester vom Priesteranteil ist (Le 22, 13—15). Alsein wenn auch im Sprachgebranch 834 von greuelhaften Handlungen, also von Unmoralität und Irreligiosität, ausgesagt wird, so fann aus der Art der Unreinheit dieser Handlungen nicht der Charafter aller Unreinheit erschlossen werden. Denn die Vollbringer der soeben angeführten unreinen Handlungen werden nicht, wie die durch den oben (I, 1) beschriebenen Kompler von Er= 40 scheinungen verunreinigten Personen, bloß mit verschiedenen Graden der Passivität, des Musgeschlossenseins aus dem Kreise der vollberechtigten Gemeindeglieder bedroht, sondern zu wirklichen positiven Strafen bis zur Ausrottung verurteilt (Le 18, 29; 20, 18). Übrigens Grenelhaftigkeit oder Ungeweihtheit, profaner Charafter ist auch die Unreinheit der beidnischen Länder (Um 7, 17; daher nimmt Naeman Erdboden von Jöraels Land mit 2 Kg 45 5, 17—19, und daher weist NIP Jes 35, 8; 52, 11 auch auf die Heiden als solche); denn "nicht unrein" ist Palästina, weil die Wohnung des Offenbarungsgottes dort steht (Jos 22, 19), und NIP mit IPP "Greuel" wechselt (Le 5, 10 w.). Dies sührt— e) zur Beachtung der Synonyme und Gegensätze von 834 hinüber. Nun einen bejahenden Musdrud, der mit 827 gleichbedeutend wäre, giebt es im AI nicht. Auch 387 (Ma 1, 50 7, 11) bezeichnet "verunehrt, verunglimpft, begradiert" durch das Darbringen mangelhafter Exemplare der reinen Tierwelt, nicht durch die Wahl unreiner Tiere; ebenso Est 2,62 | Neh 7,64; 13,29; Zeph 3, 1; "besudelt" Jes 59, 3; Klag 4, 14 und Jes 65, 5. Ferner Six (Sach 3, 3) heißt "fotig, schmutzig". Mit Six wechselt in der Bezeichnung der fraglichen Unreinigkeit nur III Six Gen 7, 2. 8; Dt 23, 11; 1 Sa 20, 26; Nu 55 19, 12 (III Six steht übrigens bloß noch Jos 22, 17; 2 Chr 30, 18; Jer 13, 27; Ez 22, 23 und 21, 13). Wegen der Grundbedeutung des III "zum Lichte hervorbrechend, lichts glänzend" scheint nun aus der Gleichung IIII Six Six six das letztere die Bedeutung "dunket, physisch unrein" solgen zu müssen. Aber auch IIII besitzt neben der wirklichen Bedeutung "physisch rein" (Sach 3, 5) auch die Bedeutung "moralisch rein" (Ps 51, 12; Co Si 11, 1, 20). Daher kann Six troß iener Gleichung doch nicht nur "physisch unrein", 2, 62 | Neh 7, 64; 13, 29; 3 eph 3, 1; "befudelt" Jef 59, 3; Klag 4, 14 und Jef 63, 3.

60 Hi 11, 1 20.). Daher fann 822 trot jener Gleichung boch nicht nur "physisch unrein",

sondern auch "psychologisch unrein" beißen. Indem die fragliche Unreinbeit ihren geraden Gegensatz in der Reinheit besitzt, dat sie auch an der Heiligkeit einen indirekten Gegensatz (denn die Grundbedeutung von 277 ist "rein sein" auch 3. B. nach Paul Hauf Humerkung zu Ru 5, 17 in den SBOT (1900), und 3. B. Bathseba heiligt oder weibt sich von ihrer Unreinigkeit (2 Sa 11, 1). Aber die Momente, die wirklich zur Entscheidung 5 ber Frage, ob mit ber in Rebe stebenden Unreinheit eine physische Eigenschaft gemeint sei, führen, sind — d) die folgenden. Denn a) die fragliche Unreinheit war nicht eine bloß förperliche, weil die gewöhnlichen äußerlichen Quellen der Unreinheit, wie Schmutz oder Staub, nicht in die Sphäre der fraglichen Unreinheiten gerechnet Freilich wurde die Unbeiligkeit des israelischen Lagers, wie durch Toten-10 unreinigseit (Ru 5, 3), so auch durch menschliche Exfremente bewirft (Dt 23, 13-15) und freilich gehörte zur Beiligkeit des Bolkes auch das Waschen der Kleider (Er 19, 10 20.) und bildete das Waschen die Grundlage der Weibe bei den Priestern (Le 8, 6) jowie Leviten (Ru 8, 6f. 21; 9, 6, 10). Tropbem geborte Menschenkot und ber gewöhnliche Körperschmutz gemäß dem MI nur relativ in den Kreis der oben in I, 1 15 beschriebenen Unreinigkeiten, nämlich nur in unmittelbarer Räbe des göttlichen Ausent= haltes, in seierlichen Momenten und bei Übernahme des direkten Dienstes der Gottheit, wie in den soeben zitierten Stellen.  $\beta$ ) Bei der Wöchnerin wird nach dem Maße der Sekretionen eine absolute Unreinheit und eine Periode des Reinwerdens unterschieden (Le 12, 2. 1, vgl. beim Ausfätzigen 14, 9. 20), und beim Schleimflüffigen ist mit dem 20 Aufhören des Kluffes felbst eine Reinbeit eingetreten (Le 15, 13), wie auch bei der Blutflüssigen (B. 28). Danach erscheint die fragliche Unreinheit als eine physische, weil sie mit der Wandlung des physischen Zustandes, mit dem Gesundwerden des Körpers, aufbort. Dennoch ist jene Unreinheit für den Israeliten doch auch wieder eine religiös-moralische gewesen, weil zur Herstellung der vollständigen Reinigkeit noch eine gottesdienstliche 25 Handlung vollbracht werden muß (Le 12, 6-8; 14, 19 f.; 15, 13, 29). y) Zu beachten ist allerdings ferner, daß durch den toten Körper unreiner Tiere ein Quell ober eine Zisterne ober ein Saatseld nicht verunreinigt wird, und zwar hat dies seinen Grund jeden-falls nicht darin, daß bei der Verunreinigung des Backofens ze. durch eben dasselbe Mas die Menschen mehr Schuld trügen, sondern es war jedenfalls physisch bedingt: die 30 Möglichkeit der Verunreinigung wurde nämlich bei Quell, Zisterne und Saatseld als faktisch nicht vorbanden gedacht, weil das Quellwasser und die Saat sich stetig erneuerte und die Quantität des Zisternenwassers groß war. Gegen den physischen Charafter der fraglichen Unreinheit spricht aber wieder dies, daß die Seele durch den Genuß der Kriechtiere verunreinigt wird (Le 11, 43). S) Allerdings ferner der Umstand, daß der tote 35 Körper des Menschen länger, als das glas eines Tieres, verunreinigt (j. o. I, 1, e), kann darauf zurückgeführt werden, daß der natürliche Efel bei jenem größer ist, und muß nicht daraus abgeleitet werden, daß der menschliche Tod mit der Sündenschuld in Verbindung gesetzt Alber gegen den physischen Charafter der fraglichen Unreinheit spricht doch wieder dies, daß die unreinen Zustände des Weibes für stärker verunreinigend gelten, als die 40 des Mannes. Man denke an die doppelt lange Zeit der positiven und der negativen Unreinigkeit, die der Geburt eines Knaben rejp. eines Mädchens folgte (Le 12), und ferner an die parallelen Zustände des unwillfürlichen Samenergusses beim Manne und des monatlichen Flusses beim Weibe, von denen aber jener nur für 1 Tag, dieser für 7 Tage verunreinigt (Le 15, 18, 24). Denn freilich behanpteten Aristoteles (Hist. ani- 45 malium 6, 22; 7, 3) und Sippofrates (De natura pueri, cap. 5, 9; Babr II, 190 nach Grotius zu Le 12), bei der Geburt eines Knaben dauere der Bluterguß 30 und bei der Geburt eines Mädchens 12 Tage. Indes eine solche Differenz läßt sich nicht als eine thatsächliche erweisen. Deshalb leiten diese und ähnliche Anschungen doch schließlich bier und anderswo (vgl. Ploß, Das Weib 20., S. 386) darauf bin, daß dem weiblichen 50 Geschlechte irgendwie noch eine Inseriorität anhastet (vgl. Le 7, 6 f.; 11, 13; Pr 7, 7 f.; Gen 3, 1 ff. 16; Zos., Bellum Jud. II, 8, 2; Mischna Didduschin I, 12—11; Delitssch, Züd. Handwerkerteben ze., 10 f.; Ebristentum und jüd. Prosse 1882, 30). e) Tas Waschen oder Abspülen mit Wasser, sowie das Absengen mit Teuer weisen auf einen äußerlichen Charafter der dadurch beseitigten Unreinbeit bin. Andererseits ist nicht zu vergessen, daß 35 nach alttestamentlicher Idee auch Tiere und Dinge mit unter der religiös-moratischen Verwerflickfeit von Menschen leiden missen (Er 21, 29; 30s 6, 17).

Nach alle dem galten die oben (I, 1) aufgezählten Erscheinungen nicht wegen physischer oder ästbetischer Unsauberkeit, also nicht wegen einer Qualität für "unrein", die sinnlich wahrnehmbar gewesen wäre, die Sinneswerkzeuge unangenehm affiziert batte. 60

Sie galten vielmehr wegen einer andern Qualität für unrein, also wegen einer Abnormität von übersimtlicher Art. Diese konnte aber nur in der religiösen Spbäre liegen. Dennach ist der die Unreinbeit der oben 1, 1 genannten Erscheinungen konstituierende Faftor eine gewisse religiös ethische Abnormität: die fragliche Unreinbeit bat in erster 5 Linie religiös-ethischen Charafter. Aber sie hat nicht ihn allein; denn die fragliche Un= reinbeit ist nicht einfach Unsittlichkeit, wie jede einfach psychologische Immoralität. Dem solde ist ja zum Teil auch als Unreinbeit bezeichnet worden (oben S. 621, 20), wird aber auch Schlechtigkeit ober Sünde genannt. Ferner überträgt sie sich nicht so, wie die jest in Rede stebende Unreinbeit, und sie wird auch nicht durch die unten (II, 1) 10 aufgezählten Reinigungsmittel, sondern bloß durch Opfer gefühnt. Beachte noch ganz besonders, daß die mit dem Eündopfer des Versöhnungstages in Verübrung kommenden Bersonen nicht als "unrein" bezeichnet werden (Le 16, 21. 26. 28; gegen A. Köhler 1, 119), daß dies aber bei den mit der Totenverunreinigungsasche in Berührung kommen= den Personen ausdrücklich dreimal geschiebt (f. 1, 2, b). Aus diesen Gründen also be-15 sitt die mit "Unreinigkeit" bezeichnete Abnormität nicht bloß religiöszetbischen Charafter. Bielmehr ist eine äußerliche Unreinbeit der sekundäre Faktor der Abnormität, die an den "unreinen" Erscheinungen angenommen wurde. Daber haftet diesen nach dem AT eine religiöszethischzästbetische Unreinbeit an, wogegen auch die richtig verstandene Stelle Hbr Dieser Ausbruck ist zugleich die beste Bezeichnung der hier be-9, 13 f. nicht streitet. 20 sprochenen Unreinbeit. Denn der gewöhnliche Rame "levitische Unreinheit" hat sehr wenig mit der gemeinten Sache zu thun, und die neuerdings aufgebrachte Bezeichnung "fultische Unreinheit" (Stade 1, 482; Frey 179; Baentsch zu Le 12 u. a.) benennt die Sache nach einer bloßen Konfequenz.

3. Alter und Entfaltung dieser Vorstellung in Israel. Darüber geben in erster

25 Linie die sieder datierten Prophetenschriften des UT solgenden Aufschluß. Dabei sind die Stellen, wo unrein = grenelhaft (vgl. v. I, 2, b), also bloß religiöszethisch unrein ist, als nicht unmittelbar hierhergehörig zwischen eckige Klammern gesetzt. | Amos: Unrein = un= geweiht oder profan ist Richtpalästina 7, 17]; Hosea: Unreines wird Israel in Ussprien effen 9, 3 (dies ist der Sinn trotz Frey 175, welcher nur dies in der Stelle findet, fie 30 würden bort Speise effen, wovon keine Erstlinge gegeben seien, aber bei Speisen hatte der Ausdruck "unrein" doch seinen spezisischen Sinn); serner Trauerbrot (=77% =177) besitt Totenunreinheit V. 1; swegen Freeligiosität und Jumporalität ist Ferael unrein 5,3/; Micha: Unreinigkeit = Greuelhaftigkeit wirkt Verderben 2, 13; Jesaja: Das Jerael der Heilszeit wird seine früheren Götzen für unrein erklären 30, 22]; Jeremia: Die Häuser 35 Jerusalems sollen gleich dem jetzt verunreinigten Ort des Tophet werden 19, 13. Verunreinigung war durch Josia 2 Rg 23, 10, da er in den Städten überhaupt (V. 8) die Höhen unrein gemacht hatte, jedenfalls nicht durch physische Unreinheit zuwege gestracht werden (wie 2 Rg 10, 27), sondern wie beim Altar zu Bethel, dessen Verunreinis gung mit ganz ähnlichen Worten beschrieben ist (2 Rg 23, 15 ff.), durch Totengebeine 40 | Frael hat durch Götzendienst sich selbst 2, 23 und sein Land verunreinigt 2, 7; 7, 30; 32, 34; Rlagel.: Unrein durch Blutthat 4, 14 f.]. Bei Ezechiel finden sich soviel Stellen, daß man sie parallel zu oben I, 1 ordnen kann: Speise, deren Backseuer austatt mit Tiermist mit menschlichen Exfrementen genährt wird, ist unrein 4, 12 f.; die Menstruic= rende mit ibrer Unreinigseit ist 22, 10 erwähnt und die Unreinigseit des Landes ist mit 45 ihrer Unreinigkeit verglichen 36, 17; Kas und Zerriffenes find unrein 4, 14; Jahves Haus wird durch Totengebeine verunreinigt 9,7; 43,7; Priester dürsen sich nur an fünf Arten von Toten verunreinigen 44, 25; [das Heiligtum und Jerusalem ist durch die Anwesenbeit der Götzenbilder unrein = greuelhaft, entweiht, profaniert 5, 11; 14, 11; 20, 7. 18. 30 f. 43; 22, 3 f. 15; 23, 7. 13. 30. 38; 36, 17 f.; 43, 7; das alte Jerus 50 salem ist wegen Blutschuld unrein 24, 9. 11; Unreinigkeit und Abfall stehen als synonym nebeneinander 39, 21; das Weib des Rächsten wird durch Chebruch verunreinigt 18, 6. 11. 15; 23, 11; Gott erflärt die Fergeliten wegen ihrer Sünden für unrein 20, 26; Gott will aber Jorael wieder reinigen, d. h. entfündigen 36, 25. 29; 37, 23. Endlich ist noch bemerkenswert, daß die Scele durch Unreinigkeit verunreinigt wird 4, 17|. Eze-55 diel flagt auch, daß die Priester den Unterschied von Rein und Unrein bisher vernachs lässigt haben 22, 26 und stellt die Einprägung dieses Unterschiedes als Aufgabe der Priester bin 41, 23. Deuterojesaja: Rein Unbeschnittener und Unreiner soll ferner durch Jerus

salem kommen Zes 52, 11; "Unreines berührt nicht!" 23. 11; kein Unreiner soll zur messia= nischen Zeit sim Lande sein Jes 35, 8. Haggai: Tote verunreinigen gemäß Priester-60 ausspruch 2, 13. - Obne litterarbistorische Gegner zu bekommen, können wir aber auch

aus den nichtprophetischen Schriften folgende Aussprüche als vorerilisch bezeichnen. Im Bundesbuch kommt nur dies vor, daß ein von einem anderen Rind getötetes Rind balbiert werden soll Er 21, 35 f., daß aber Aleisch, das auf dem Felde zerrissen gefunden wird, nicht gegessen, sondern dem Hunde vorgeworsen werden soll 22,30. Das Deuteronomium bietet folgende Bestimmungen: Wie der Genuß von Blut als greuelbast zu ver- 5 meiden ist (12, 16, 23), so das Essen von unreinen Tieren 14, 36-20; die Lebren der Priester über den Aussatz sind zu befolgen 21, 8 f.; wem in der Nacht etwas, d. b. unwillfürliche Zamenergießung, widerfährt, ist für einen Tag unrein 23, 10 f.; Aas soll der Zeraelit nicht effen 11, 21; die Toten sind verunreinigend 26, 11; ein Gebenkter verunreinigt das Land, wenn er über Sonnenuntergang binaus bangen bleibt 21, 23, 10 und nicht minder ist der religiös-ästbetische Unreine gemeint, wenn es beißt, daß der Unreine wie der Reine vom Segen des Landes effen foll, sich also der Nahrung nicht zu enthalten braucht 12, 15, 22; 15, 22, aber ber von Trauerflage und überhaupt ber von Unreinigkeit Ergriffene darf nicht vom Gottgeweibten (dem Zehnten) effen 26, 11. | Un= rein = greuelbaft ist eine von ibrem ersten Ebemann entlassene Frau, nachdem sie wieder 15 geheiratet hatte und abermals entlassen, oder Witwe geworden war, für den ersten Chesmann geworden 24, 4, vgl. darüber Dimchi im Wurzelbuch s. v. 822]. Übrigens das friegsgefangene Weib (21, 10-14) ist nicht als beibnisch unrein gedacht (Steuernagel 3. St.), benn vgl. die Heirat von Moabiterinnen, wie Ruth, und die Einkehr von Clia bei der Witwe in Zarpath 1 Kg 17, 9 2c. Das Abschneiden der Rägel ist auch nicht 20 Symbol der Trauer (Bertholet 3. St.), sondern bei arabischen Witwen Zeichen des Endes ihrer Witwenschaft (Wellbausen, Reste 2c. 156) und so in Tt 21, 12 Symbol des Aufbörens der Verlassenbeit (Driver 3. St.). Die darauffolgende Trauer aber hat einen psychologischen Grund. — Denmach haben wir vorerilische Ideen vor uns, wenn schon die Mutter eines Nasiräers nichts Unreines essen soll Ri 13, 4. 7. 14 (wie der Nasiräer 25 selbst burch Totenberührung sein Haupt, welches burch bas geschorene Haar Zeichen seiner Weihe ift, verunreinigt Mu 6, 9); sebenso wenn der Genuß von Blut perhorresziert wird 1 Sa 14, 32 f.], oder wenn Davids Abwesenheit beim Reumondsfest mit irgend einer Unreinigkeit (nach dem Ausdruck ist zunächst an unwillkürliche Samenergießung zu denken) erflärt wird 1 Sa 20, 26 (wie die Teilnehmer einer Dankopfermahlzeit rein sein mussen 30 Le 7, 20 f.; Ru 18, 13); ebenso wenn die Götsendienststätten religiös-ästhetisch unrein ge-macht wurden 2 Rg 23, 8. 10. 13. 16, soder wenn der Sprer Naeman sein eigenes Land nicht für geeignet zu einem Jabvealtar balt 2 Mg 5, 17 ff. Vorerilisch könnte es wenigstens sein, wenn es in Vi 79, 1 beißt, daß Heiben durch Götzendienst das Heiligtum Gottes verunreinigt, d. b. profaniert baben, und daß Hurerei, d. b. jedenfalls Götzendienst 35 und Immoralität, verunreinigt 106, 39].

Demnach tauchen schon in den unbestritten ältesten Litteraturdenkmälern Israels im wesentlichen die Anschauungen auf, die in den eigentlichen Unreinigkeitsgesetzen (Le 11—15 und Mu 19) ausgeprägt sind, und es ergiebt sich auch hieraus, daß deren kormulierungen zum Teil auf altem Material beruben. Aber ebenjo unfraglich ist auch eine allmäbliche w Detaillierung des alten Borstellungskompleres eingetreten, wie der oben eröffnete Überblick über die aufeinanderfolgenden Propheten und Gesetziammlungen zeigt (vgl. über das Dt noch Giesebrecht, Grundzüge 2c. 1901, 112 und über bas stärkere Hervortreten ber Unreinigkeitsvorstellung bei Ezechiel siehe meinen Offenbarungsbegriff bes 21Ts 1, 118 f.). Was aber die porisraelitische Periode anlangt, so ist in der jehovistischen Pentateuchschicht 15 der Unterschied der reinen und unreinen Tiere auch schon für die noachitische Zeit vorausgesetzt (Ben 7, 2 f. 8; 8, 20). Aber Die espterischepriesterliche Pentateuchschicht erwähnt diesen Unterschied für diese Zeit nicht (6, 19 f.; 7, 11-16), ja, sie führt ausdrücklich unter den noachischen Gesetzen den Sat "Alles sich bewegende Getier, was lebendig ist, soll euch zur Speise dienen" (9, 3) an und setzt außer diesem Verbot des Genusses von Nas 50 nur das Berbot des Blutgenusses als vorisraelitisch vorans (B. 1), nimmt also eine Entwickelung bis zur Gesettgebung über die reinen und unreinen Tiere (Le 11) an. Damit wird diese Ventateuchschicht insoweit Recht baben, als Israel einen besonderen Rompler von reinen und unreinen Tieren besaß und darin mit seinen Verwandten und Nachbarn

nicht zusammenfrimmte. Dies wird sich im folgenden zeigen.

1. Analogien außerhalb zwraels. a) Bei den Ariern zählen zunächst die Indier nach dem Geset des Mann (5, 135. 111) zu den zwölf Unreinbeiten des menschlichen Körpers auch Schweiß, Blut, Thränen, Urin. Ihre Unreinigkeiten baben nicht religiosäthetischen, sondern bloß ästhetischen Charafter. Die Griechen und Römer baben ja allerzings nach Berührung eines Toten Lustrationen vorgenommen (Berg., Aen. 6, 229: 50

Idem ter socios pura circumtulit unda), aber auch Haare, Leolle, Rägel zu dem sich vom Körper absondernden Unreinen gerechnet und so im wesentlichen über die ästhe= tijde Tadellosigfeit des Menschen gedacht, bis es bieß Apròr zon mois Oviódeos erros ίοντα Έμμεναι, άγνείη δ' έστὶ φορνεῖν όσια (bei Porphyrius, De abstinentia 2, 19; 5 Sommer 338). Was die Perfer anlangt, so bat Sommer 196-198 und 271-278 nach= gewiesen, daß die Meinigkeitsvorstellungen der Anbänger Zaratbustras und die des ATs nach Ausgangspunkt und Umfang verschieden sind. Dasselbe ergiebt sich aus Spiegel, Eran. Altertumskunde II (1873), 114 f.; Justi, Gesch. des alten Persiens (in Ondens Allg. Gesch.), 114 f.; Tiele, Kompendium der Religionsgesch. § 107. Deshalb hat sogar 10 Higig, der in feinen "Borlesungen über Bibl. Theol. Des AIs dem persischen Religions= spitem einen mannigfaltigen Einfluß auf die alttestam. Religion zuschrieb (S. 38. 110. 140. 230, vgl. darüber meinen Offenbarungsbegr. des AIs I, 91. 149 ff.), doch die Reinigkeits= vorstellungen des AIs nicht aus dieser Quelle abgeleitet (98 f.). — b) Bei den Baby= loniern sind bis jetzt, obgleich KAT (1903) über "Rein und unrein" nichts bemerft, 15 folgende hierbergehörige Anschauungen nachgewiesen: Auch da "gilt für die Speisen das Gesetz von rein und unrein". Schon Hommel, Die sem. Bölfer und Sprachen zitierte den Vers "Aus einer reinen Kupferschale if reine Speise" (S. 414), und A. Jeremias, Das AI im Lichte des AD (1904) bemerkt S. 270: VR 48 f. verbietet Fisch für den 9. Sjjar, Schweinefleisch für ben 30. Ab, Schweinefleisch und Rindfleisch für ben 27. Tischri, 20 Datteln für den 10. Marcheschwan, Berührung eines Weibes für den 25. Jijar, 29. Kislew und 6. Tebeth. "Berührung von Toten und geschlechtlich Unreinen verunreinigt bei den Babyloniern, wie in Jörael" (ebd.). Reinigung nach dem Beischlafe war bei den Baby-loniern Sitte nach Herodot 1, 198. — c) Bei denjenigen Sfabiern, die in der Hauptsache das babylon. sprische Seidentum festgebalten batten und ein Hauptheiligtum zu harran befaßen 25 (Chwolfohn, Die Sfabier 2c. I, 146 ff.) ift der Genuß des Ramels und der Tiere, die in beiden Rinnladen Schneidezähne haben, wie des Schweines (nur jährlich einmal opferten sie ein Schwein und agen Schweinefleisch), des Hundes und des Gfels, verboten. Bom Geflügel genießen sie feine Tauben und feine solchen Bögel, die Krallen haben, von ben Bflanzen feine Bohnen und feinen Knoblauch, auch zum Teil nicht Phaseolen, Blumen-30 fohl und Linsen (opfern überdies am meisten Hähne, auch Menschen (Chwolf. II, 8. 142 ff.), haben entweder nur, oder fast nur Holokausta (E. 8. 89-93) und üben die Beschneidung nicht aus). Sie halten sich auch von jedem fern, der die Krantheit des weißen Aussatzes, oder die Clephantiasis, oder auch sonst eine ansteckende Krankheit hat. Nach einer Samenbestedung und nach der Berührung einer Menstruierenden waschen sie sich und 35 wedisch die Kleider (Maimonides, More nebokhim 3, 47; Munt, Le guide des égarés III, 389 s.), Genuß solcher Tiere, die nicht gehörig abgestochen sind, d. h. denen nicht Halsader und Kehle durchschnitten ist, ist verboten. Waschung ist auch nach Berührung eines Toten notwendig. Kein Gebet ist bei ihnen zulässig, außer im Zustande der Reinsbeit (Chwolf. II, 6.9 f. 70 f. 98—115. 445. 718). Bei den Ssäbiern (Täusern) in der 40 Räbe von Bagdad, Die selbst sich Mandaer nennen, giebt es verbotenes Fleisch; wird die Wöchnerin einen ganzen Monat lang durchaus isoliert, bekommt ihr Essen für sich 20., weil sie mährend dieser Zeit als den Angriffen der Dämonen ausgesetzt gilt; werden aber austeckende Krankheiten nicht gefürchtet (wenigstens aus Pietät gegen einen Todkranken nicht); muß nach unbeabsichtigter nächtlicher Samenergießung nicht bloß der Mann, son-45 dern auch die bas Bett mit ihm teilende Chefrau eine Waschung vornehmen; ist die Menftruierende unrein; macht der Dienst bei Begräbnismahlzeiten Bader erforderlich; sind endlich die Fremden unrein (Siouffi, La religion des Soubbas, p. 75. 77. 83 s. 121. 124s. und 38mG 1897, 597 ff.). - d) Über die Sprer berichtet Lukian, De dea Syria, Rap. 54: "Schweine sind ihnen ein Greuel; sie opfern sie nicht, noch essen sie 50 welche. Einige aber glauben, dies geschehe, nicht weil sie ein Grenel, sondern weil sie heilig seien"; Rap. 14: "Sie effen keine Fische, weil die Derketo die Gestalt eines Fisches bat, und sie effen keine Tauben, weil Semiramis zuletzt in eine Taube verwandelt wurden fein soll", ja (Kap. 55) "Wer zufällig eine Taube angerührt hat, ist selbigen Tag unrein". Nach dem Begraben eines Toten muffen sie sieben Tage warten, bis sie den Tempel 55 wieder betreten dürfen. Wenn sie früher hineingingen, wäre es ihnen eine Sünde (Rap. 52). Wer einen Toten gesehen hat, kommt an diesem Tage nicht in das Heiligtum. Am folgenden Tage reinigt er sich und tritt ein (Kap. 53). — e) Aus der Wahl der Opfertiere, von denen der phonizische kanaanitische Opsertarif von Marseille (wieder abgedruckt und übersett bei Lagrange, Etudes etc. 395 ss.) Stier, Kalb, Widder, Lamm, Ziegenbock, Ziege, 60 Hirsch, Hirschfalb und Bögel, zahme sowohl als wilde, aufzählt (Schröber, Die phonic.

Spr., 242), läßt sich wenigstens in Bezug auf die Bögel eine bestimmte Differenz ber Ranaaniter und der Hebraer in der Unterscheidung der reinen und unreinen Tiere er= schließen. Außerdem opferten Kanaaniter auch Menschen, Hunde, Schweine, obgleich nur bei außergewöhnlichen Gelegenheiten als "mystische Tieropfer" (Zmith, Ret. d. Semiten, 220 f.). - f) In den minäisch-sabäischen Inschriften, von benen eine auch zu el-Cela im 5 nordwestlicheren Arabien gefunden worden ist und die man neuerdings auch mit den Midianitern am Sinai zusammenbringt, bat man dies gesunden: "Charam gelobt sich dem Dbusamwaj, weil er einem Weibe, mabrend es verboten war, nabte und eine Menstruierende liebkoste, und weil er einem Leichnam (nps wie wez!) nahte, und weil er beimging, obne rein zu sein, und zurückfebrte in seinen Rleidern, obne rein zu sein, und weil 10 er menstruierende Weiber berührte, ohne sich zu waschen, und weil er seine Aleider mit Samen bespritzte". Auf einer anderen Tafel beflagt ein Weib, daß "ihr ein Mann am 3. Tage des chagg, während sie menstruierend war, genaht ist". Man vergleicht Le 15, 16 f. 19.24; Ru 19, 11 f. (Rielsen 206—208). Übrigens die Gewohnheit, nach dem Beisschlaf sich zu reinigen, batte von Arabern schon Herodot 1, 198 berichtet, und zwar bat 15 er wirkliche Araber gemeint (Mrehl, Rel. der vorislam. Ar., 30—31). — g) Die Agypter endlich scheuten sich vor dem Genuffe der Tanben, schrieben Unreinheit auch Pflangen, wie den Hülfenfrüchten, den Zwiebeln, sowie dem Meere zu, nahmen Reinigungen auch außer nach nächtlicher Pollution und Beischlaf vor und haben Grab und Tod nicht für unrein angesehen (Sommer, 278—299; A. Wiedemann, Die Toten und ihre Reiche im 20 Glauben der alten Nampter 1900, 25). — Danach ist es freilich zweisellos, daß in den Unreinigkeitsvorstellungen der Hebräer ein guter Teil von altererbten Materialien steckte. Aber ebenjo sicher ergiebt sich aus der Bergleichung dieser Analogien, daß das alttesta= mentliche Frael in Bezug auf ben Gesamtkompler ber von ihm für unrein gehaltenen Erscheinungen eine Besonderheit besaß.

5. Der Ursprung der alttestamentlichen Unreinigkeitsvorstellung. Es fragt sich also noch, was die Quelle der Anschauungen war, daß den in I, 1 aufgezählten Dingen religiös-afthetische Unreinbeit zufomme. Denn die Meinung des UIs ift, daß den genannten Dingen solche Unreinigkeit faktisch anhaftere, nicht aber, daß die genannten Erscheinungen nur Abbilder der ihren Trägern einwohnenden bloß psychologischen Irreligio= 30 sität und Immoralität sein sollten. Die allegorische Auffassung ber fraglichen Unreinigkeiten, wonach Diese nur Symbole batten sein sollen, wurde vielfach vertreten: Uristeasbrief (jest bei Kantsich, Apokr. u. Pseudepigr.), Z. 141—151; Barnab., Kap. 10; Phile, De agricultura Noae 25—31; Klemens Aller., Paedag. III etc.; Theodoret, Quaest. 15 in Lev.; Meyer, Blätter für höh. Wabrheit X, 63; Hengstenberg, Christol. II, 584 f.; 35 Rurt, Opferfultus, 7 f. Diese symbolische Auffassung ber erwähnten Unreinigkeiten ist im UI nicht nur nicht angedeutet, sondern läßt sich auch gar nicht durchführen. man fann nicht angeben, weshalb gerade der genannte Umfreis von Körperzuständen zu Bildern seelischer Erscheinungen gemacht worden wäre. Bgl. dagegen auch noch Bähr II, 184 f. und Reil & 98, Ann. 6. Bu Gunften Dieser symbolischen Deutung kann auch nicht 40 mit Saalschütz, Arch. ber Bebr. I, 42 baran erinnert werden, daß Reinheit ber Bände (Gen 20, 5; Jei 1, 16) und Waichen ber Hände (Dt 21, 6) Bilber ber Schuldlosigfeit find.

Dies ist ein natürlicher Sprachgebrauch.

Diese Anschauung wurde a) von manchen gang äußerlich aus dem 3mede abgeleitet, daß die Wohnung der Gottheit vor dem Eintritt unanständiger Personen geschützt werde is (so Maimonides, More nebokhîm 3, 17; Heß, Gesch. Mosis IV, 386 ff.), oder daß Israel durch die Reinigkeitsgeseige als ein von anderen Bölkern abgesondertes und gottgeweihtes dargestellt und bewahrt werden solle. Diese Meinung sindet man bei Tacitus, Hist. 5, 4, auch bei Rabbinen, vgl. den von Hamburger I, 871 zitierten Ausspruch aus Derech eres zuta, Abschn. 3: nor norwer nor norm, d. b. der Anfang der 50 Unreinigkeit ist die Türe zum Gößendienst; serner bei Spencer I, cap. 8, 2, 2; auch noch bei v. Cölln, Bibl, Theol. I, 283; Hitigh, Rechts. II2, 91. Mit solchen Bebauptungen wird die Frage nur weiter binausgeschoben. Denn es würde sich weiter fragen, weshalb die Gotteswohnung vor Personen, die mit den in Rede stebenden Erscheinungen behastet waren, geschützt werden solle 2c. - b) Oder berubte die Anschauung 55 über jene Dinge und Zustände auf Furcht vor Austedung (Michaelis IV, § 207 ff.; Saalichut I, 217. 253; Winer II, 319), over Efel (Aliner a. a. C.), natürlichem Aliverwillen (Anobel zu Le 11 -15), instinktivem Abiden (Ewald 192; Bandissin 100): "Abiden und Efel erregend")? Die natürlide Erfahrung der "contagion" fieht auch noch Lagrange 151 als möglichen Ausgangspunft Dieser Anschauung an, und Baudiffin, Jomes 60

1903, 826 "ftimmt ibm im wesentlichen zu". Aber bei diesen Annahmen bleibt uner= flärt, wesbalb nicht andere sehr anstedende Krankbeiten (wie die Best!) und sehr elelhafte Dinge (wie die Extremente!) in den Areis der fraglichen Erscheinungen aufgenommen worden find. Folglich können diese physiologischen Motive nicht die grundlegenden ge-5 wesen sein. -- e) Auf einen Zusammenhang der in Rede stebenden Erscheinungen mit der Sünde dat Riebm (Alttestamentl. Theol. 125: "Die Sünde ist die Unreinheit" 20.) und bauptsächlich Schlottmann & 58 bingedeutet. Aber auf die Sünde ist der Begriff der Unreinigkeit erst später (s. bei Ez oben in I, 3) übertragen worden. Jedenfalls ist Dieser Gesichtspunkt viel zu allgemein, um diese spezielle Erscheinung erklären zu können, 10 und richtig bemerkt auch Giesebrecht (Grundzüge 2e. 1901, 111): "Die Begriffe Reinheit und Unreinbeit baben nicht unmittelbar mit dem Sittlichen etwas zu thun". - d) Berwandt ist die Meinung, daß für die alttestamentliche Religion "die beiden Faktoren des endlichen Seins, Geburt und Tod, Erzeugung und Verwesung, Entstehen und Vergehen unter den etbischen Gesichtspunft, nämlich in den Gegensatz zum absolut Seiligen und 15 damit in die Sphäre des Sündlichen und Unreinen gefallen seien". So urteilte Bahr II, 462, jo im wesentlichen auch Kurt, Opferkultus 367, Dehler & 123 f.; H. Schult 465 f., und auch Grüneisen 110 bemerkt: "Bielleicht kommt der alte Bähr der Wahrheit am nächsten. Geburt und Tod und was damit zusammenhängt widersetzen sich am entschie= densten den Erklärungsversuchen des Naturmenschen. Darum glaubt er es hier mit Wesen 20 zu thun zu haben, die außerhalb seiner Sphäre liegen, und das führt zum Tabu". Aber Geburt und Tod sind nicht schon deshalb ideell verwandt, weil sie den Ansang und das Ende des Lebensprozesses ausmachen, und wenn die Geburt als Gegenpol des Todes verunreinigend gewesen wäre, so hätten die Reugeborenen gereinigt werden müssen. Daß davon aber in den alttestamentlichen Reinigkeitsgesetzen nicht die Rede ist, hat richtig auch 25 Maimonides, Mor. neb. 3, 37 gegenüber späterem abergläubischem Gebaren der Hebammen betont. — e) Der Hamptgesichtspunkt für die alttestamentliche Unreinigkeitsanschauung war die Todesbeziehung der betreffenden Phänomene. Dieses hauptsächlich von Sommer 243 f., Keil § 57, A. Köhler, 1, 409 ff., Dillmann zu Le 11—15 gefällte Urteil behält seine Wahrheit. Denn der Gegensatz zwischen dem heilig-lebendigen Gotte und dem durch 30 die in der Sünde wurzelnde Krankheit herbeigeführten Tode ist im UT ein tiefgreifender (Gen 2, 17; 3, 19 20.), und bei bewußtlosen, unfreien Dingen ist sogar schon die Berwesung als Gegensatz von Gott gedacht: Gefäuertes (Er 23, 18; 34, 25) und deshalb auch der leicht in Gärung übergehende Honig (Le 2, 11) dürfen nicht zum Opfer Jahves binzugebracht werden, während bei den Babylonier-Affyrern Honig zum Opfermaterial 35 geborte (mein Bibel und Babel, 10. Aufl., 63, Ann.). Im einzelnen ist dies zu bemerken. Weil der Abschen vor dem Genuß von Blut, diesem Sitz der Seele (Gen 9, 5; Le 17, 11 ec.) ein alteingewurzelter war (1 Sa 14, 32 f. ec. oben I, 3 gegen Ende), so mußten auch Die Tiere als nicht egbar erscheinen, die andere Wesen in ihrem Blute, d. h. samt ihrer Seele, verschlingen, und nun ist es doch in der That auffallend, daß schon bei den 40 größeren Landtieren fein solches zu den reinen gehört, das sich vom Fleisch und Blut anderer Tiere nährt, und daß zu den unreinen Bögeln zunächst Raubvögel und Aasfresser Sodann die Blutabflüsse der Wöchnerin scheinen als Blutverluste überhaupt und speziell als aus der Gebärmutter hervorgehende für lebenzerstörende angesehen worden zu sein. Weiterbin der Aussatz wurde als der Schlag z. E. (Dt 24, 8) und der Aus-45 sätzige als dem Toten vergleichbar angesehen (Nu 12, 12: 1732). Ferner die Ausstüffe (Le 15) find als Vernichtung von Lebenskeimen betrachtet worden, weil in den Kreis der Unreinigkeiten gerade nur solche Sefretionen gehören, die aus den Geschlechtsteilen kommen. Dies ist weder von Winer II, 319 noch von Kamphausen bei Riehm 1278 beachtet worden. Endlich das Aas sowie der Leichnam hängen unmittelbar mit dem Tode zusammen. Daß 50 bei der Abgrenzung des Gebiets der Unreinigkeiten instinktiver Abschen und Ekel als Rebenmotive wirksam waren, liegt ja darin, daß die in Rede stehende Unreinheit einen religiös-ethisch-afthetischen Charafter besaß. Dies darf auch sogar betreffs der unreinen Tiere nicht außer acht gelassen werden. Gin widerlicher Geruch (man denke zunächst an das Ramel), ein Wühlen im Schmutze, ein schleimartiges Aussehen mögen bei ber Aus-55 sonderung mancher unreinen Tiere mitgewirft haben. Das liegt eben in dem Ausdruck TPU, der in Le 11, 10—42 achtmal begegnet (sonst nur noch 7, 21; Jef 66, 17 Ex 8, 10 vorkommt), und auch in 4 Mak 5, 25 f. ist gesagt, das Gesetz habe das dem Menschen Widerstrebende als Fleischnahrung verboten (έναντιωθησόμενα σαρχοη αγείν). Gerade von den unreinen Tieren aus sind aber mehrere (Velehrte neuerdings zu der Unsicht ge= 60 langt, daß eine andere Ableitung der alttestamentlichen Unreinigkeitsvorstellungen entweder

hinzugefügt werden oder ausschließlich gewählt werden misse. 3. B. betreffs der Maus weist Bertholet (zu Le 11) barauf bin, daß sie jest im nördlichen Sprien u. j. w. gegeffen wird. Aber besbalb braucht sie nicht auch den Hebräern in irgend einer Veriode als appetitlich erschienen zu sein. Wenn sie nun aber in einem von Zei 66, 17 getadelten Ruft als Opfertier ericbeint und ebenjolche Tiere von Ezechiel als greuelhaft (772) be- 5 zeichnet werden (8, 10), so bleibt es immer noch unsicher, ob die Maus aus instinktivem Abiden, oder wegen eines vorausgesetzten dämonischen Charafters fur unrein angeseben wurde, der auch nach Vertholet erst wieder eine Konsequenz von dem "Abschen Erregenden" Dieses Tieres gewesen sein Dürfte. Diese Frage bleibt aber 3. B. betreffs des Echweins, von dem ja Lutian (De dea Syria \$ 54) sagt, daß manche es für einen Greuel und 10 manche für beilig angeseben baben. Die religionsgeschichtliche, dämonistische und totemis stische Ableitung der alttestamentlichen Vorstellungen von den unreinen Tieren, die von Stade 1, 182, Benzinger u. a., auch Frey 183 und Matthes 315 gebilligt wird, kommt Doch auch jum guten Teil auf eine Verschiebung ber Frage hinaus. Gegen den Totemismus als ursprüngliche Religion ber Hebraer scheint mir Zapletal triftige Beweise ent= 15 faltet zu baben, und gegen die totemistische Ableitung erklärt sich auch Matthes 316 mit guten Gründen. Bei den andern Unreinigkeiten ist mir die dämonistische Ableitung noch unsicherer. Denn wenn von den Agyptern der Satz "Krankbeiten verdanken ihre Entstehung stets Dämonen" gilt (A. Wiedemann, Die Toten und ihre Reiche 20. 1900, S. 7), jo bat das einen Sinn. Wie konnte aber ein bloger Teil der Krankheiten mit Müchsicht 20 auf Tämonen für verunreinigend (für ein Tabu) angesehen werden? Zebenfalls wurde gerade der Mutterichof (Le 12) nach hebr. Vorstellung von Jahve geöffnet oder verschlossen (Gen 29, 31; 30, 22; 1 Sa 1, 5 f.), und ob in diesen Stellen "Jahre an Stelle eines alteren Gegenstandes ber Verehrung getreten ist" (Stade 1, 484, Unm.), bas bleibt doch mindestens fraglich.

II, i. Welche Reinigungen wurden zur Beseitigung der aufgezählten Unreinigfeiten angewendet? - a) Bei ben unreinen Tieren fam feine Reinigung in Betracht. b) Die Wöchnerin wird durch das Waschen, das durch die Vergleichung ihrer 7, resp. 14 ersten Tage mit der Menstruation gesordert ist, von ihrer positiven Unreinigkeit (d. b. von der Eigenschaft, daß sie auf Dinge und Personen eine verunreinigende Wirkung 30 ausübt) befreit, aber ibre negative Unreinigkeit (d. b. ibr Ausschluß von der Berührung des Heiligtums und alles seines Zubebörs) wird erst durch Darbringung eines jährigen Lammes als Brandopfers und einer jungen Taube oder einer Turteltaube als Eünds opfers aufgeboben (Le 12, 6 f.). Die arme Wöchnerin kann auch je eine Turteltaube oder je eine junge Taube als Brands und Tündopfer geben (L. 8). — e) Wer nur uns 35 echte Spuren des Aussatzes an sich gezeigt bat, joll nur seine Kleider waschen (Le 13, 6.31). Ausjätzige Kleidungsstücke sind durch Gener zu vernichten (B. 52, 55, 57), aber Kleiderstoffe, Die bloß unechte Merkmale des Aussatzes gezeigt hatten, sind nur zu waschen (V. 54. 58). Bei der Reinigung des wirklichen Aussätzigen selbst sind zwei lebendige Bögel zu nehmen. Davon ist ber eine an lebendigem Wasser zu schlachten, der andere so samt Cedernholz, in Karmesin gefärbter Wolle und Djop in des geschlachteten Bogels Blut an sebendigem Waffer zu tauchen und mit dem Ganzen der frühere Ausfänige siebenmal zu bespritzen. Der noch lebende Bogel ist auf freiem kelde fortzulassen (Le 11, 1-7). Der vom Aussatz Gereinigte soll dann seine Kleider waschen, alle seine Haare abidveren, sich im Wasser baden und dies Dreifache nach sieben Tagen wiederholen (28.8 f.). 45 Mit dem Blute eines als Schuldopfer geschlachteten Lammes soll dann ber Unörpel des rechten Obres, ber Daumen ber rechten Hand und die große Zebe des rechten Außes betupft werden. Ebendies soll mit Dl gemacht werden, wovon ein Teil zu siebenmaliger Sprengung nach dem Heiligtum bin verwendet worden ist (2. 10-18). Darauf soll mit dem als Sundopfer bargebrachten anderen Lamme die Unreinigkeit des früheren Mus- w fätzigen gefühnt, und mit einem Brandopfer (einem jährigen Schafe) samt Speisopfer Die Subming vollendet werden (2. 19 f.). Beim Armen folf an Sielle des 2. Lammes und des Schafes je eine Turteltande oder eine junge Taube treten durfen (B. 21-32). Ein jog, ausjäniges Haus (f. v. I, 1, c) foll abgebrochen werden (B. 15), und wer barin gelegen oder gegessen bat, soll seine Rleider waschen (B. 17). Bei dem wieder für rein w erklärten Saufe ift bann zur Emfündigung die bier weiter oben beschriebene Ceremonie zu vollziehen (B. 18-53). - d) Der vom Schleimfluß wieder gesund gewordene Mann wäscht seine Mleider mit lebendigem Wasser und läßt durch den Priester von zwei Turteltauben oder zwei jungen Tauben die eine als Eunds und die andere als Brandopfer barbringen (2e 15, 13-15). Die von einem solden Aranken bireft ober indireft veruns 60

reinigten Personen brauchen nur ihre Aleider und ihren Körper zu waschen (23. 5-11). Unter den von ibm verunreinigten Geräten werden die irdenen zerbrochen, die bölzernen mit Waffer abgespült (B. 12). Gerner die durch unwillfürlichen Samenerguß bewirfte Unreinigkeit soll bei den Menschen durch Waschung des Leibes, bei den davon betroffenen 5 Kleidern oder Lederstücken ebenfalls durch QLaschen beseitigt werden (Le 15, 16—18). Für das menstruierende Weib sind auffallenderweise direkt keine Reinigungen vorgeschrieben. sondern nur gesagt, daß die von der Menstruierenden indirekt verunreinigten Versonen ibre Meider und Körper waschen sollen (Le 15, 21 f.). Indes der außergewöhnliche Blutfluß eines Weibes  $(I, 1, d, \beta)$  wird als eine vom regelmäßigen Blutfluß zwar temporell m verschiedene, im Grade der verunreinigenden Wirkung aber mit ihm gleiche Erscheinung angesehen (B. 25 f.). Daher ist als Meinung des Gesetzgebers anzunehmen, daß für das menstruierende Weib dieselben Reinigungen gelten sollen, die für ein am unregelmäßigen Blutfluß leidendes Weib vorgeschrieben sind. Diese bestehen darin, daß das blutflüssige Weib sieben Tage nach Stillstand ihres Blutflusses durch Priester von zwei Turteltauben 15 oder zwei jungen Tauben die eine als Sünds und die andere als Brandopfer darbringen laffen foll (B. 29 f.). — e) Wer ein Nas von unreinen Tieren trägt, foll seine Kleider waschen (Le 11, 15. 28). Hölzerne Gefäße, Kleiber, Säcke ober Geräte, guf die ein Mas fällt, sind bis zum Abend in Wasser zu thun (B. 32), irdene Gefäße, Ofen und Ressel aber zu zerbrechen (B. 33. 35). Wer ferner ein Mas von reinen Tieren träat, soll seine 20 Kleider waschen (B. 40). Sehr kompliziert ist sodann das Verfahren bei Totenverunrei= nigung: Eine rote, feblerlose, noch uneingespannte Rub ist vor dem Priester zu schlachten, und etwas von ihrem Blut siebenmal in der Richtung auf das Heiligtum zu sprengen. Dann foll die Rub in ihrem ganzen Bestand (Fell, Fleisch, Blut und Mist) verbrannt und dabei vom Priester Cedernholz, Mop sowie in Karmesin gefärdte Wolle auf die brennende 25 Kuh geworfen werden (Ru 19, 1—6). Die davon gewonnene und an einem reinen Orte ausbewahrte Niche soll, in lebendiges, d. h. fließendes Wasser geschüttet (B. 17), Wasser des Abscheues, d. h. das zur Beseitigung von Unreinigkeit bestimmte Wasser sein (2. 9). नाम 😘 ift so gemäß dem Sprachgebrauche des शाबि है। fassen, denn नाम heißt überall ,das Abscheuliche, die Unreinigkeit" (ebenso Buchanan Gray und Holzinger 1903 3. St.). 30 Ebenfalls von 572, aber in näherem Anschluß an dessen Grundbedeutung "bewegen, sich bewegen" wird nidda abgeleitet, wenn Ibn Efra es durch 7-11- (= richehûq) ersett und Dimchi im Wurzelbuch sagt: Und es wurde me nidda genannt, weil das Wasser für das Bedürfnis der Entfernung (ح-הורש) nötig war. Aber vielleicht aus Schen vor dem schwierigen privativen Objektsgenetiv wurde dieses nidda von SI ober II (Aphel: 35 (Hi. 1777) "sprengen, spritzen" abgeleitet, wenn schon das Targ. Ong. sagt: 873778 γ (= aqua sparsionis), LXX: εδως δαντισμού und zwar mittelst eines Njopbüschels, sind die Personen, die sich direkt oder indirekt an Toten verunreinigt haben, die Behausung des Toten und ihre Geräte am 3. und 7. Tage 40 nach der Berunreinigung zu besprengen, und die besprengte Person hat am 7. Tage noch die Kleider zu waschen (V. 12 f. 17—19). Das Letzterwähnte hat auch der zu thun, der die oben erwähnte Aiche bereitet, aufbewahrt und später verwendet (23. 7 f. 10. 21). Der fungierende Priester und der, der die rote Kuh verbrannt hat, sollen überdies auch sich selbst im Wasser baden (V. 7 f.). Übrigens ein Nasiräer, der sich ohne Absicht, durch Wechuld der Umstände an Toten verunreinigt hat, soll am 8. Tage nach seiner Veruns reinigung von zwei Turteltauben oder zwei jungen Tauben die eine als Sünds und die andere als Brandopfer und dann noch bei der notwendigen Erneuerung seines alten Gelübdes ein jähriges Lanın als Schuldopfer durch den Priefter darbringen laffen (Nu 6, 9—12). — f) Endlich von heidnischer Beute ist alles nicht leicht Verbrennende im 50 Feuer abzusengen und durch das erwähnte Reinigungswasser zu entsündigen, alles leicht Berbrennende aber durch Wasser zu ziehen, und eine Person, die ein heidnisches Beutestück berührt, soll am 7. Tage ihre Kleider waschen (Ru 31, 23 f.).

Also von der relativen Ahnlichkeit eines Unreinigkeitszustandes mit dem Tode hängt die Kompliziertheit der für jede Unreinigkeit geforderten Reinigungen ab. Dies wurde von Maimonides, More neb. 3, 47 verkannt. Weshalb aber sind nur bei manchen Unreinigkeiten — bei der Wöchnerin, dem Aussätzigen, dem Schleimflüssigen und der an außergewöhnlichem Blutsluß leidenden Frau — als Abschluß der Reinigung noch ein Opfer gefordert? Diese vier Fälle der Unreinigkeit sind die (j. I, 5, e), bei denen wegen der verschiedenen Stadien (wie bei der Wöchnerin), wegen der Stärke des Eins dringens der Unreinigkeit in den Körper (beim Aussätzigen), oder wegen der Langtwierigs

:; -

feit des unreinen Zustandes (beim Schleimfluß und außergewöhnlichem Blutfluß) der Grad der Todesähnlichkeit als der höchste galt. In diesen Fällen war daber nach der Beseistigung der positiven Unreinigkeit, während deren die franke Person verunreinigende Wirs fungen ausübte, auch noch die negative Unreinigfeit, während deren der franken Berjon die Kähigkeit zur Ausübung des Gottesdienstes mangelte, durch Darbringung eines Opfers 5 Überdies als Meinigungen für besondere Källe sind diese erwähnt: das Wajchen der Aleider (Er 19, 10) und das Wajchen des Mörpers, bejonders auch der Hände und Küße (Er 30, 19-21; Le 8, 6; Gen 18, 1).

2. Unf welchen Unschauung en beruht die reinigende Mraft ber bei den Reinigungen verwendeten Stoffe und vollzogenen Handlungen? — a) Das Vernichten unreiner in Dinge bezeichnet selbstverständlich die Vegsschaffung der Unreinigkeit und wurde übrigens bei Dingen angewendet, für die das Waschen nicht genug Erfolg versprach oder schwierig war. Die Mittel Dieser Vernichtung, Niederreißen, Zerbrechen oder Verbrennen, beein-flussen ibre Vedeutung nicht. Die Meinung, daß das Feuer dabei "die Weister verschenden" follte (G. Beer, Der bibl. Hades, 1902, 18 mit himveis auf Le 21, 8; 30f 15 7, 25; 1 Sa 31, 12; Jef 30, 33; 33, 12; Am 6, 10), bleibt unsicher. — b) Das Abjengen mit Teuer ist leicht verständlich, da bas Teuer öfters im AI (Pf 12, 7 20.) als ein Mittel erscheint, das von Echlacken läutert. — c) Wesbald bei der Beseitigung der religios-ästbetischen Unreinbeit mit Wasser gebadet, gewaschen, durchs Wasser ge-zogen, ins Wasser getban wurde, ist schon an sich begreislich. Denn die genannte Un-20 reinigkeit batte ja auch eine ästhetische Seite, und dieses Clement war durch das von der Natur dargebotene Säuberungsmittel, das Wasser, zu entsernen. Ist lebendiges, d. h. fließendes, Wasser auch außerhalb Le 15, 13 als solches gemeint, das im Gegensatz zum stehenden und deshalb mehr oder weniger selbst schmutzigen Wasser "an und für sich schwn reinigendes" (Möhler 1, 411) Wasser ist (Bähr 2, 491)? Es ist möglich. Über= 25 dies zum siebenmaligen Untertauchen des Raeman (2 Rg 5, 10) vgl. die bah. afspr. Bor= schrift "Zum Flusse soll er binabgeben, siebenmal untertauchen, beim 7. Untertauchen, was in seinem Mund ist, ausspeien" (A. Jeremias, Das AT 20. 1901, 320). — d) Die von der Wöchnerin, dem Ausjätzigen, dem Schleimflüffigen und Blutflüffigen geforderten Brands und Sündopfer baben ihre gewöhnliche Bedeutung (f. d. Art. Opfer). — e) In 300 der Meinigung des Ausfähigen weisen alle Materialien und Handlungen auf den gewaltigen Fortschritt bin, den die zu reinigende Person aus der schrecklichen Todesnähe in die fröhliche Gemeinschaft des unverkümmerten Lebens gemacht bat. Echon Bähr II, 515 hat im Anschlusse an Bochart gezeigt, daß die beiden zu schlachtenden Bögel nicht mit den Rabbinen (auch Bulg.: passeres) als Sperlinge zu fassen sind, daß sie aber jeden 35 falls durch die ausdrückliche Hinzufügung des Attributs "lebendig" als jelche Lögelchen bingestellt werden, die in voller Lebensfraft sich befanden, durch Lebendigkeit sich auszeichneten. Cedernbol; ferner ist ein Bild ber Unverweslichkeit, der in Karmefin gefärbte Raden (tò zlootòr [Gespinnst] zózzeror Le 14,6 LXX) ein Bild der Lebensblüte, der Mop ein Reinigungsmittel, wie Pi 51, 9. Durch bas Besprengen mit Wasser und 10 Blut, worein jene drei Dinge gekommen waren, wurde der Ausfätzige gleichsam in Rapport mit den beiden Bögeln gebracht und ihm das zugeeignet, was mit diesen symbolisch geschab (Bähr II, 518). Die Freilassung des einen lebendigen Bogels auf freiem Felde stellt die fünstige freie Bewegung des bisberigen Ausfätzigen in der menschlichen Gesellichaft dar. "Nach Le 11, 1 soll ein Bogel die Unreinigfeit in die Lüfte tragen; ebenso 15 im bab. Ritual" (A. Zeremias 270). Das zur Aufbebung ber negativen Unreinigkeit (II, 1 a. C.) darzubringende Echuldopfer, das auch sonst zur Totenverunreinigung dient (Le 5, 2 f.; Ru 6, 12), wird durch das ibm beigegebene Epeisopfer als Aseihopfer bezeichnet (Bähr II, 522), und diese Aushehung der Ausschließung des früheren Aussätzigen vom Rultus ift überhaupt eine Parallele zu der Weibe der gettesdienftlichen Versonen 30 (Le 8, 10-12, 23 f.). — f) Bei der Beseitigung der Totenunreinigkeit kommt die rote, d. b. rotbraune, Karbe der Rub wieder (wie beim Marmefin) als Symbol des im Blute seinen nächsten Quell besitzenden (Le 17, 11) Lebens in Betracht. Indem sie noch nicht vom Zoche gedruckt worden war, war sie ein Bild der jungfräulichen Bollkräftigkeit (vgl. Tt 21, 3; 1 Za 6, 7; Ilias 10, 293; Evid., Fasti 3, 375f.; 1,333 f.). Ob die Edlachs w tung dieser roten Rub als Darbringung eines Zundopfers vom (Beseitgeber gemeint sei, oder nicht, ist streitig. a) Das erstere Urteil fallen die meisten, wie Reil, Arch. 3003; Delitsich, Art. Sprengwaffer in Riebms H28B.; Obler § 128f.; Schegg 525; Smith, Rel. d. Sem. 270 "Das Opfer der roten Rub", 295 ic. Daffir, daß bie rote Aub dem Gesetzgeber als ein Sundopfer gegotten babe, subrt man an, daß das Schlachten 🐠 Meal=Gnentlopabie für Theologie und mirche. 3. 21. XVI.

und Verbrennen der Muh durch das siehenmalige Sprengen eines Teiles ihres Blutes in ber Richtung auf bas Heiligtum bin ben Charafter eines Opfers bekomme (Reil). In ber That wurde durch jenes Sprengen die Schlachtung zu einer Opferung. Denn man kann nicht sagen, durch jene Blutsprengung babe der fungierende Priester nur die Beziehung 5 seiner Umtsbandlung zum Heiligtum andeuten wollen. Das andere Urgument, nämlich die rote Rub werde ausdrücklich Sündopfer genannt, ist nicht ganz einwandsfrei. freilich ist in V. 9 nicht, wie Köhler will, die Niche (der 75%) als Feminin betrachtet, sondern, wie schon or on dan den Hauptgegenstand des ganzen Kontextes (die 07%) als auf das logische Subjett sich bezieht, so ist auch das 8-7 richtig von den Punktatoren 10 als hi? ausgesprochen worden. Freilich ist demnach in 28. 9 die Ruh seibst als का bezeichnet, aber dieses Wort könnte bier, obgleich sonst nirgends (auch nicht Nu 7, 8, wo es "Entstündigung" beißt und Wasser aus heiligen Beden gemeint ist 5, 17; Le 8, 6), auch "Entsündigungsmittel" bedeuten. Diese Bedeutung könnte sogar in V. 17 sest= gebalten werden, weil man auch da schließlich mit "Staub von der Verbrennung des 15 Entsündigungsmittels ». E." übersetzen könnte. Es ist aber zuzugestehen, daß diese Annabme, 1847 besitze in Ru 19 einen ganz besonderen Sinn, schwierig ist. B) Vertreter ber Ansicht, daß die Schlachtung der Ruh nicht Darbringung eines Sündopfers sei, sind 3. B. Lund 683; v. Hofmann, Schriftbeweis II, 1, 289; Köhler 1, 410; Holzinger und Buchanan Gray 1903 3. St. Sie stützen sich auf die Umstände, daß die Kuh nicht 20 im Seiligtum geschlachtet, ihr Blut nicht an den Altar oder gegen den Vorhang hin ge= sprengt und nicht die Fettstücke von ihr auf dem Altar verbrannt wurden. Indes da= gegen hat schon Bähr im allgemeinen bemerkt, daß dieses Opfer um seiner besonderen Bestimmung willen auch besonders bebandelt worden sein könne. Auch bei den Opfer= tieren des Bundesschlusses Gen 15 bleibt es bei der sacratio und tritt die oblatio 25 nicht hinzu. Smith 270 erinnert an Bestimmungen des griechischen Rituals, wonach der ein Sündopfer darbringende oder berührende Mensch sich Waschungen unterwerfen mußte, und Asche vom Opfer wird bei den Kaffern zu Reinigungsgebräuchen benützt (S. 295). Cedernholz und in Karmesin gefärbte Wolle (kolor zózziror Her 9, 19) sind Bilder der Unverweslichkeit und des Lebens. — A. Jeremias, Das AT 20. 2701 30 sagt: "Den bab.=asspr. Reinigungen liegt der Gedanke zu Grunde, daß das Reine sympa= thetische Rraft hat. Neben Wasser wirft reinigend Wein, Honig, Butter, Salz, Cedern= bolz, Eppressenholz, Palmenholz und allerlei Rauchwerk".

III. Nach kanonische Gestaltung und Giltigkeit der alttestamentlichen Unreinigkeits-

vorstellungen und Reinigungseeremonien. Nachdem Israel, durch die schließlich notwendige Re= 1. Spätere Ausbildung. aftion der göttlichen Heiligkeit gegen des Volkes Untrene zur Besinnung gebracht, sich in Esras Zeit auch zur Befolgung ber pentatenchischen Reinigkeitsvorschriften verpflichtet batte, wurden von der Schriftgelehrsamkeit nicht bloß die einzelnen möglichen Fälle der im Kanon ausdrücklich gegebenen Untweisungen aufgesucht, sondern aus diesen auch Folge-40 rungen abgeleitet, die nicht bestimmt in ihnen enthalten waren. Sowohl biese bie alt= testl. Vorschriften detaillierende Kasuistif als die sie steigernden Konsequenzmachereien steben grundleglich schon in der Mischna. — a) Die 2. massekheth (Traftat) des 5. Seder (ordo) handelt da von den Chullin. So als profanitates oder profana sind nämlich die unreinen Tiere bezeichnet, was schon nicht ohne Interesse ist, weil es die Unreinigs 45 keiten in direkten Gegensatz zum godesch (Heiligen) bringt. Die oben in I, 1 gemäß dem AI gegebene Reihenfolge der Unreinigkeiten läßt und im 6. Seder der Mischna zunächst auf den 7. Traktat achten, weil dieser die Unreinigkeit der Wöchnerinnen und der Menstruierenden behandelt: die Nidda. Da wird in Kap. 1 darüber gesprochen, bei welchen Frauen bas Menstruationsblut vom Augenblick ber Wahrnehmung, nämlich bes 50 Blutes, Berunreinigung hervorbringt, und bei welchen Frauen von der letzten Untersuchung an 24 Stunden rudwärts die siebentägige Verunreinigungszeit beginnt. In Rap. 2, bas mit dem charakteristischen Satze "Je mehr Untersuchung snämlich eine Frau in Bezug auf den wahren Beginn ihrer Menstruation vornimmt], desto lobenswerter ist die Frau" aufängt, beißt es 3. B.: "Fünferlei Blut an der Frau ist unrein" 2c. Das 3. Kap. be-55 ginnt: "Cine Frau, die ein Stück Fleisch unzeitig zur Welt bringt, ist, wenn Blut babei, unrein". Kap. 4 fängt an: "Die Kuthäerinnen (Samaritanerinnen) sind menstruationsunrein von der Wiege an ze., und die Sabduckerinnen sind, so lange fie in den Wegen ihrer Bäter geben, den Kuthäerinnen gleich 20." — Die Borstellung der Unreinigkeit drängte sich auch sonst in den Vordergrund des Bewußtseins. Denn man sagte "Alle 60 beiligen Schriften machen die Sande unrein" (Jadajim 3, 5) und meinte zur Erklärung

37

"Entsprechend ihrer (irgendwelcher Dinge) Wertschätzung ist ihre Unreinigkeit" (1,6, vgl. m. Ginl. ins UI 150f.). Statt zu jagen "Berührung beiliger Schriften macht Die Hände ebenfalls beilig und diese durfen also nicht dirett profane Dinge angreifen", sagte man "sie werden unrein" und veranlaßte zu einer Reinigung. Der entwickelungsgeschichts liche Zusammenbang dieser Ausdruckweise ist von Smith 117, Buch. Grap (Numbers 5 210) und Baudissin, 3dmG 1903, 827 nicht erfannt worden. — Proben ber ben Juden guälenden Berunreinigungsfurcht giebt auch Delitisch, Bud. Handwerferleben 3. Zeit Zein 29 f. 39. Auch Mischna VI, 10 führt viele Fälle auf, in benen ein to but jom, d. b. einer, der wegen nur eintägiger Unreinigkeit ein Tauchbad zu nehmen bat, eine Unreinigs feit bervorruft. - Über die im UI nicht direkt (j. o. I, I, f) erwähnte Unreinigkeit beids w nijder Häufer (30 18, 28; 265 10, 28) lesen wir in Mischna VI, 2, 18, 7: "Die Wohnungen (Tiri) der Heiden (haggojim) sind unrein". Indem dieser Satz im Traktat "Zelte" steht, will er sieder die Meinung aussprechen, daß die Unreinigkeit beide nischer Häuser mit der Totenverunreinigung zusammenbängt. Denn nur diese (I, 1, e) macht auch die Behaufung des Toten zu einem verunreinigenden Gegenstand. Indem die 15 Mijdna ferner binzufügt: "Zogar wenn keine weibliche Person bei dem beidnischen Bewohner ist", bat sie auch angedeutet, wober die Totenunreinigkeit der beidnischen Bebaufung rübren könnte, nämlich, wie der Mommentar zu dieser Mischnastelle sagt, daber, "daß sie ibre Frühgeburten in ibren Häusern begraben" (ליחיד בביחין בייה בייחין. Berührung mit Totem und Heidnischem macht sieben Tage unrein, was für Jo 18, 28 wichtig 20 ist. Die Unreinigkeit beidnischer Häuser rührt nicht von Sauerteig ber, wie Frey 176 richtig bemerkt bat. — Auch die Motivierung, die die Unreinigkeit beidnischen Landes durch Jose ben Joëzer (Delitisch, Luth. Zeitschr. 1871, 2) gefunden hat, als sei beidnisches Land so unrein, wie der Totenacker, bezeichnet eine weitere Etappe in der Ver gröberung des Gedankens von Um 7, 17 (j. v. I, 3) über Mu 31, 23 f. (I, I, f) binaus. 25 Doch bat das nachkanonische Israel auch für die richtige Wurzel der Unreinigkeit des Heidentums, nämlich beffen götzendienerisch-jarkische Sinnesart, nicht bie Augen gang verschloffen (Weber 67 f.). -- Wie sehr man Erzeugnisse ber Heidenkänder als unrein ansab, läßt sich daraus abnehmen, daß Zudith beim (Sang in das feindliche Lager reine Speise mitgenommen baben soll (10, 5; 12, 3, 9, 19). Verbeiratung mit einem Heiden oder einer 30 Heiden verunreinigt (Jub. 30, 7 st.). Tort ist auch erwähnt "Die Agypter hielten die Frace liten für unrein" (16, 16). Die Wichtigkeit der Entbaltung von "Schweines und Gößens opfersteisch" ist in 1 Maf 5, 2 st. 18, 2 st. betont. Die Mischna sagt in Aboda zara ("fremder Mult") 2, 6: "Folgende Dinge der Ausländer find unterfagt . . .: Milch, die ein Ausländer gemolken bat, ohne daß ein Asraelit es sab, und ihr Brot und Dl 20." 35 — b) Auch die Art und Zahl der Reinigungen durch Wasser gestaltete sich um und steigerte sich. Mischna VI, 6, 1 beginnt so: "Sechs Abstufungen giebt es unter den Wasseransammlungen (78,74), und die eine von ihnen hat eine immer wichtigere Eigenschaft, als die andere". Über die Reinigung der Aussätzigen nach talmudischem Detail vgl. bei Delitzich, Durch Mrankheit zur Genesung, S. 100 ff. — Das Hände waschen als 10 Meinigungsceremonie vor dem Effen kommt im AT nicht vor. Die Mischna bandelt davon in VI, 11 (Jadajim): Das Waffer, womit man die Hände bis zum Gelenke zu begießen bat, muß mindestens 14, Log (37 == ca. 14, Liter) betragen. Das Begießen fann mit jeder Urt von Gefäß, sogar einem aus Rubmist, nicht aber mit Wandstücken der Gefäße geschehen ze. ze. Diese lotio manuum vor dem Essen war eine aagadoois tor 15 Aosoperkome Mit 15, 2. - Jeder Blutsprengung mußte die Reinigung durch ein Tauchbad vorausgeben (Reritboth 9a: 1772U Siz 1787), und da bei der Aufnahme von Projetyten neben der Beschneidung auch die Blutsprengung geschehen mußte, so saben die Schriftgelehrten (und so auch noch mit Recht 3. B. Hamburger 1, 858 und Schürer in Richms HBB. 1211b) in der Berbindung von Eg 21, 5 mit Ru 15, 14-16. 29 die 50 alttestl. Grundlage für das Tanchbad der Proselyten (Merithoth 1991: "Eure Käter sind nicht in den Bund aufgenommen worden, außer durch Beschneidung und Tauchbad und Blutiprengung, jo jollen auch fie (die Görim) nicht aufgenommen werden, außer durch Beidneidung und Tauchbad und Blutsprengung"). — e) Richt mit gleichem Gifer beteiligte sich Brael in seiner (Vesamtheit an diesen rigorosen Reinigkeitsbestrebungen, 55 Schon in Berng auf die Zeir des Exils beißt es in Tob 1, 10 f.: "Harrez of adekφοί μου καὶ οἱ ἐκ τοῦ γένους μου ἤσθιον ἐκ τῶν ἄρτων τῶν ἐθνῶν, ἐγὼ δέ orrethonoa tip grezife uor ich gazeir ez tor dotor tor edror". Wie von den beidenfreundlichen Bolfsgenoffen die Frommen des Exils, so baben sich von jeuen auch später die Gesetzestreuen abgeschlossen (vgl. auch "Wer sich rein wäscht von der Berührung 60

eines Toten und ibn [nachber] wiederum berührt, was hat er für einen Ruten von seinem Wasschen? Sir 31, 30). Die strengsten waren die Chasidim, Froh, pii (Hamburger 2, 131). Roch mehr als die das Händewaschen vor dem Essen urgierenden Schriftzgelehrten und Pharisäer baben die Essärder das selnndäre ästhetische Moment der alttestl. Vucinsselbenten und Pharisäer baben die Essärder das selnndäre ästhetische Moment der alttestl. Die das religiöse Moment das ausschlaggebende bei der alttestl. Unreinigseit bildet, wosür in Le 5, 2 s. ein Sühnopser gesordert ist, wenn er (S. 100) daraus die Vorschrift der Essär, die Erstemente zu verscharren, ableiten wollte. Wohl aber könnte man das Reinslichteitssstreben der Essär als Erstem der Reinlichseitstendenz der Pharisäer verstehen und den erwähnten einzelnen Punkt durch salsche Generalisierung von Dt 23, 12--11 (1,2,d,a) verschuldet sein lassen. Lass serner die Tauchbäder der Essär anlangt, so muß man mit Hamburger 2, 174 daran erinnern, daß "Essär neben Hemerodaptisten bei Hogesipp ausgezählt werden, ganz wie im Talmud Töhrld sehaehrith Untertaucher am Morgen). Unch die Ehasibim der Zettzeit in Polen u. a. unterziehen sich jeden Morgen vor dem

15 Gebet einer Waschung. 2. Giltigkeitsbauer. Um zu erkennen, daß die alttestl. Unreinigkeitsvorstellungen und Reinigungen in den Jahrhunderten zunächst vor und nach Chr. noch bestanden haben, brauchen wir uns nur noch an 1 Mf 1, 62 f.; 2 Mf 6, 18; 7, 1 ff.; 11, 31; Tac., Hist. 5, 1f. zu erinnern. Auch bietet ja der ganze 6. Hanptteil der Mischna (um 180 20 n. Chr. redigiert) eine Fortbildung der alttestl. Unreinigkeitsgesetze. Aber es ist doch nicht obne Bedeutung, daß in der pal. und der bab. Gemara (um 350 und 450 redigiert) vom 6. Hauptteil der Mischna nur der 7. Traftat (Nidda) eine Behandlung erfahren hat. Alls positive Aussage über die Giltigkeit der alttestl. Reinigkeitsvorschriften giebt Ham= burger 1, 874 dies: "Im allgemeinen hatten diese Bestimmungen nur Bedeutung, so 25 lange der Opferkultus bestand, und ein Jahrhundert nach der Zerstörung des Tempels, wo man die Wiederherstellung desselben sehnlichst erwartete; aber in den Jahrhunderten nachber hörten sie in ihren Hauptverordnungen auf, und es blieben nur noch bestehen in geringerem Maßstabe die über die Wöchnerin, Menstruation und andere Blutflüsse der Frau; ferner, daß man nach Berührung einer Leiche sich die Hände wasche, der Aaronid 30 (3772) nicht im Hause weile, wo ein Toter liegt u. a. m. So wird schon die Todeszeit des Lehrers R. Camaliel II. gegen das 50. Jahr nach der Zerstörung des Tempels als die Zeit genannt, wo die Bevbachtung der Reinigkeitsgesetze aufhörte (Sota 19: השבים הרחש השבים בי ה'". Genauer beißt es dort 49a: Seitdem R. Gamaliel der Alte tot ist, ist die Ehre des Gesetzes erloschen und die Reinheit gestorben. — Teils insolge der prin= 35 zipiellen Erflärungen, Die von Christus, obgleich er besonders gegenüber noch nicht befehrten Personen (Mt 8, 4; Le 17, 14) die Reinigkeitsvorstellungen seiner Zeit unangefochten ließ, über die Weiterentfaltung der alttestl. Offenbarungsstufe ausgungen (Mt 5, 17. 21 ff.—7, 12; 11, 30; 12, 8; 15, 11), teils infolge der Wirksamkeit des Parakleten, der die Jünger an das neue geistige Fundament der christl. Religiosität erinnerte (Jo 40 14, 26) und durch Bission den Petrus lebrte, daß der Unterschied der Speisen im christl. Alon der Heilsgeschichte seine Autorität verloren habe (210 to, 15), ist auch von den Judendriften, Die zum großen Teil noch Giferer um das Gesetz waren (216 21, 20), ein Teil schon frühzeitig zum "Effen mit den Beidenschriften]" (Gal 2, 12) bekehrt worden, dem Gesetze abgestorben, um Gotte zu leben (B. 19), indem sie Christus als neuen 45 lebendigen Gesetzgeber in ihre Seele aufnahmen (B. 20). Der Wegzug dieses juden= christlichen Teiles der ersten Christenheit aus Jerusalem und die Zerstörung des Tempels waren wenigstens für die gemäßigte Fraktion der Judenchristenschaft eine Anleitung dazu, die lex caeremonialis des AI mit dem Berf. des Briefs an die Hebräer (9, 1 ff.) in der Christenheit für vervollkommnet, d. h. vergeistigt, zu halten. Die Kirche Christi weiß 50 also zwar, daß der Tod der Sünde Sold ist (Rö 6, 23), und seufzt nach Erlösung von diesem Leibe des Todes (7, 24 vgl. m. Syntax \ 331y); aber sie hält nicht den förperlichen Tod und alle demselben ähnlichen Symptome des Leibeslebens für das am meisten zu fliehende Übel, sondern den geistlichen und ewigen Tod Mt 8, 22; Le 9, 60: Laß die Toten ihre Toten begraben, gehe du aber hin und verkündige das Reich Gottes! Ed. König.

Reinkens, Joseph Subert, Dr. theol. et phil., erster Bischof der deutschen Altsfatholisen, geb. in Burtscheid am 1. März 1821, gest. in Bonn am 4. Januar 1896. Er entstammte einem Bauerngeschlecht, welches seit mehreren hundert Jahren in Sierssberf, Kr. Jülich, wohnte. Der Later zog in die (damals französische) Kaiserstadt Aachen,

Meinfens 581

beiratete 1807 in Burtideid, wo er Brennerei und Gärtnerei betrieb. Der älteste Sobn, Wilhelm, studierte, wurde in Bonn Raplan, 1810 Religionslehrer, dann Pfarrer 1817 bis 1889. Infolge ber Ariege batten sich bie Vermögensverbaltnisse ber Eltern verschlechtert, zwei der Söbne, darunter Joseph, batten eine Zeit lang den greisen Bater durch ihrer Hände Arbeit ernähren belfen. Gie hatten nur Volksschulunterricht genoffen und 5 wurden durch den Bater streng und dristlich erzogen. Erst 1810 konnte dann Zoseph in die Quarta des Geminafiums zu Machen eintreten. Verständige Lebrer förderten den Neunzehnjährigen rasch, so daß er bereits 1811 mit einem guten Zeugnis ber Reife bie Universität Bonn beziehen konnte, um drei Sabre Theologie und Philologie zu studieren. Ende des 2. Zemesters löste er die philosophische Preisaufgabe und kam dadurch in Bers so bindung mit 7. 28. Ritschl, unter dem er vier Semester Mitglied des philologischen Seminars war. Dann trat er ins Priesterseminar zu Köln und wurde 3. September 1818 zum Priester geweiht. Daß auch seine theologische Bildung nicht vernachlässigt war, zeigte er, da er in den drei Seminaregamina allein Zeugnis Nr. 1 erhielt. Trothem wünschte Erzbischof Geißel keine Fortsenung seiner Studien, sondern "involuntäre" Seelsorge, b. b. 15 er wollte ihn in ein Cifeldorf versetzen. Ein Staatsstipendium befreite ihn davon. So that er noch 112 Jahr freiwillige Seelsorge in Bonn und studierte weiter. Zeugnis, wodurch Nitichl ihm dazu verhalf, rühmte: "Talent, Tleiß, Renntnisse, Scharffinn und Wahrheitsssun, philologische Methode und ausdauernde Thätigkeit, Besonnenheit und warmen Eifer in glücklicher Weise vereinigt". Um 8. August 1819 promovierte er in 20 Münden als Dr. theol. cum nota eminentiae mit einer Differtation: "De Clemente Alexandrino theologo". Edon als Student hatte er eine geschichtliche Darstellung "Die barmberzigen Schwestern" brucken lassen.

1850 ging er auf Einladung Baltzers nach Breslau, um sich für Kirchengeschichte zu habilitieren. Er las zunächst für den durch parlamentarische Thätigkeit verhinderten 25 Mitter. Diepenbrock, der Geisteserbe Sailers, machte ihn nach kurzer Probezeit zum Domssestprediger und Stellvertreter des Dompredigers. Seine Besähigung für die Doktrin beswies er durch das große Werk "De Clemente presbytero Alexandrino", Breslau 1851. Diepenbrock stard 1853, datte aber vorher R. noch für eine außerordentliche Prosessu 1851. Diepenbrock stard 1853 erhielt. In diese erste Zeit fällt ein an Superintendent 30 Medlich gerichtetes Sendschreiben über die Unterscheidungslehren, welches er zur Verteidisgung Diepenbrocks schrieben über die Unterscheidungslehren, welches er zur Verteidisgung Diepenbrocks schrieben und zwei Streitschriften über Stadls "Der Protestantismus als politisches Prinzip". Er besaß eine große Leichtigkeit sprachlicher Darstellung, die sich siehen in seiner Erstlingsschrift zeigte, aber auf der Kanzel sich schön entwickelte; vielleicht bierdurch ermuntert wandte er sich eine Zeit lang dichterischen Bestrebungen zu. Gedrucht 25 wurde "Clemens von Rom und andere Legenden" (von Eichendorsf freundlich beurteilt), Breslau 1855 und "Das Sommerkind oder der Ersund der Lösstervanderung", Paders

born 1858.

Bereits das Zahr 1857 brachte die ordentliche Professur, damit aber auch eine wichtige Entscheidung. Es handelte sich darum, M. unter Aufgabe der Professur als Domberr 40 fest für die Domkanzel anzustellen. Kürstbischof Körster betrieb diesen Plan, Baltzer war dagegen. Zo wurde R. der Wiffenschaft erhalten und erhielt seine ehrenvolle Entlassung von der Domkanzel. Zwei Jahre bat er auch in Vertretung Balgers Dogmatik gelesen, als dieser zur Verteidigung Güntbers in Rom war. Zunächst erschien von R. pseudonvm: Vademeeum oder die römisch-fatholische Lehre von der Unthropologie, Gießen, Ricker 15 1860. In Dieser unter dem Namen Christian Franke veröffentlichten ironischen Streitschrift hat er das ganze philosophisch-dogmatische System der thomistischen Schule gegeißelt und vom Standpunkt dieser Schule bereits die Lebre von der Unsehlbarkeit als "zum Dogma gereift" dargestellt. 1861 schrieb er eine Kestschrift der katholischenlogischen Katultät zum Universitätsjubitäum: Die Universität Breslau vor der Bereinigung mit 50 der Frankfurter. Die Edrift veranlagte eine erregte Bewegung, weil M. den schlesischen Merus verunglimpft baben follte. Eine scharf und überzeugend gehaltene Berteidigungsschrift führte zu einer Verständigung. 1863 erschienen "Religiöse Parabeln", aus Studien 311 Bernbard bervorgegangen; 1861 folgte sein Hauvtwerf "Hilarius von Poitiers". Es zeigte den Meister des Stiles und Beberricher des reichen Stoffes. Dollinger schrieb ibm zu darüber, er solle sich jest gleich an den Augustinus machen. Aber zunächst erschienen mir "Die Einsiedler des bl. Hieronymus" 1861 und "Martin von Tours" 1866. Alls Reftor der Universität veroffentlichte er seine Reltoratorede über die Geschichtsphilosophie des bl. Augustinus 1866. Es war ein glanzendes Glaubensbefenntnis und eine icharfe Zurückweisung des Materialismus. Er geborte damals zum Borstande eines Sifizier 100

582 Reinfens

lazaretts, wie er denn in jenen Jahren mit Vorliebe den Umgang mit böheren Offizieren pflegte. Jedoch er fränkelte und die Ürzte rieten zu einem Klimawechsel. Er dachte an Arbeiten im päpstlichen Archiv und Herausgabe der Werte des Hilarius. Den erbetenen Urland erhielt er Oftober 1867 auf ein Jahr. Den ersten längeren Aufenthalt nahm 5 er in Münden. Port batte er schon 1863 vertraulich mit Völlinger auf der Münchener Gelebrtenversammlung verkebrt. Bei diesem letten Bersuch einer Vermittlung mit der thomistischen Edute, nahm R., soweit bas bei bem Ansturm gegen Döllinger noch möglich war, eine vermittelnde Stellung ein. Rom wollte aber schon damals keine Vermittlung mehr, der ichon erteilte päpstliche Segen wurde zurüdgenommen, eine fernere Gelehrtenw versammlung unmöglich gemacht. 1867 blickten die Münchener noch weniger hoffnungsvoll in die Zukunft. Im Dezember war R. in Rom nach längerem Aufenthalte in Benedia und Alorenz. Vier Monate blieb er im ganzen in Rom, doch war er dazwischen zweimal einige Wochen zu seiner Erholung in Reapel. Die italienische Reise steht in seinem Leben im Verhältnis des Experiments zur Verechnung. Er kannte die Verketzerung, wie sie mit 15 päpstlicher Genehmigung in der Kölner Diöcese herrschte und nach Diepenbrocks Tod in Die Breslauer verpflanzt war; er fannte Die Rücksichtslosigseit der Partei aus dem Baltier= Prozesse; er kannte ihre Ziele, die sie selbst im Syllabus und Encyflika enthüllt und er selbst im Vademeeum gebrandmarkt hatte, aber für so unheilvoll und unbeilbar hatte er die Verhältnisse der Kurie doch nicht gehalten, wie er sie nun bei seiner Unwesenheit 20 fand. Er verkehrte mit allen bervorragenden Männern: v. Arnim, den Kardinälen, auch Reisach, Jesuitengeneral Becke, vertraulich verkehrte er besonders mit Kardinal Hohen-lohe und Augustin Theiner. Die Audienz beim Papst war freundlich, ging aber über das Formelle kaum hinaus.

Der wissenschaftliche Gewinn war kleiner als erwartet: Kopien und Auszüge von 25 Urfunden Ludwigs des Baiers sind später durch Vermittelung Töllingers von Preger 1882 und 1883 in den MMA Bo XVI, 2 S. 156 ff. herausgegeben. Der Hauptgewinn war, daß sein Blick freier und seine Gesundheit neu gekräftigt wurde. Heimgekehrt warf er sich mit Gifer auf ein Werk neuer Art: Aristoteles über Kunst, besonders über Tragödie. In Italien war ihm der Gedanke erwachsen, sich in trostloser Zeit durch die 216= 30 fassung zu sammeln und zu trösten. Das Buch erschien 1870 mit dem beziehungs= reichen Schluß der Vorrede: "Die Kritif ist ein unveräußerliches Riecht der besonderen, menschlichen Vernunft, des persönlichen Menschengeistes; und es giebt auf Erden keine Autorität, die sich ihr zu entziehen berechtigt wäre oder für immer vermöchte. nahm das Buch begeistert auf: "Jede philosophische Fakultät würde Sie mit offenen 35 Armen aufnehmen". Die Leipziger philosophische Fakultät promovierte ihn 1871 am 22. Februar zum Dr. phil. honoris causa und sagte mannhaft in dem Diplom: quod — nuper autem veritatis sanaeque rationis rationique congruentis in ecclesia libertatis inprimis fortis auctor et acer propugnator exstitit. Von allen Verleumdungen verletzte ihn die immer am bittersten, er babe an seinem christlichen 40 Glauben Schiffbruch gelitten und darum seine Professur niederlegen wollen. Er ist dem Glauben seiner Kindheit tren geblieben bis zum letzten Atembauch, hatte aber gelernt, menschliche Zuthaten und Entstellungen vom wahren katholischen Glauben zu unterscheiden. Das Dogma von der unbefleckten Empfängnis hatte Pius aus eigener Machtvollkommenbeit verkündet, den Syllabus trot des Abratens u. a. von Kardinal Wiseman erlassen, 45 das vatikanische Konzil sollte jeden Einspruch gegen das System für immer unmöglich machen, Die Ausführung glich bann einem Staatsstreich. Im Jahre 1870 lauteten Die Nachrichten von der Vergewaltigung der Minoritätsbischöfe schlimmer und schlimmer, da gab am 19. März R. seine Schrift "Papst und Papstum nach der Zeichnung des hl. Bernhard v. Clairvaur" heraus, die der Minorität zu Hilfe kommen sollte. Schou am 12. Juni 50 aber teilte der Fürstbischof Förster R. vertraulich aus Rom mit, daß er eine Untersuchung gegen ihn eröffnen muffe; dieser antwortet, amtliche Klagen bitte er an den Minister zu Um 13. Juli schickte Die ernannte Breslauer Kommission R. ein Berzeichnis infriminierter Stellen; Dieser wendet sich an Mübler um Schutz, den dieser verweigert. Darauf aber folgt ein neues Ministerialreffript, R. habe sich jeder weiteren Beröffent= 55 lichung von Streitschriften zu enthalten. Prompt erfolgte die Antwort, "daß meine Schrift über päpstliche Unsehlbarkeit bereits erschienen ist. Inwiesern der Kürstbischof, der in Rom die Lebre von der Unfehlbarkeit bekämpft und durch sein Votum verworfen bat, an meiner Schrift Anstoß nehmen könnte, Die seinen Rampf zu unterstützen bestimmt war, vermag ich ebensowenig zu abnen, als ich andererseits annehmen bürfte, daß die Staats-

so regierung der Durchführung des Glaubenszwanges für eine Lehre von staatsgefährlicher

Reinfens 583

Tendenz gesetzlichen Schutz gewähren würde". Förster, von Rom zurückgekehrt, gab seinem übereilten Schritt keine Folge, Mühler schwieg, aber M. wich um keine Linie zurück, auch nicht nach einer persönlichen Unterredung mit Förster. Der Rrieg ließ diesen Streit gering erscheinen; aber gerade in dieser großen Zeit ging die Monzilsminorität ihren verbängnisvollen Weg. Förster bot zuerst bem Papst seine Resignation an, ging aber bann 5 als Bekehrter um so energischer vor. Es solgte die Rürnberger Gelehrtenversammlung, der Königswinterer Protest, die 6 wirkungsvollen Broschüren, die R. über die Unsehlbarkeit jchrieb; am 20. November wurde er dann von körster nach längerem Brieswechsel suspen-Seine Vorlejungen batte dieser schon im Oftober durch Verbot für die Studenten unmöglich gemacht. R. nahm dann Teil an der Pfingswersammlung in München und 10 1871 und 1872 an den Rongressen in München und Röln, indem er bald in München als Gast Döllingers, bald am Rhein lebte. Überall sehen wir ihn als besonnenen Redner zum Maßhalten, besonders in Reformen raten. Er weift icon damals die Bahnen, die er später im Umt innegebalten, um den Altkatholizismus nicht die Wege des Rongeschen Deutschfatholizismus geben zu lassen. Im Mai 1872, da er wieder einmal in Breslau is war, versuchte Forster ibm die Exfommunikation zu insimuieren durch Boten, durch rekom= mandierten Brief, durch bas Stadtgericht, durch ben Justigminister: alle versagten. Rach bem Rölner Kongreß machte R., ber schon in 20 beutschen Städten Borträge gehalten, jene Schweizerreife, von welcher der Schweizer Chriftkatholizismus seine Konstituierung berleitet. (Bgl. Rippold, Die Anfänge der driftfatholischen Bewegung 2c., Bern 1902). 20 Das Sahr 1873 brachte II. bittere Prüfungen durch Berleumdungen ultramontaner Blätter, andererseits den größten Vertrauensbeweis durch die Wahl zum Bischof. Die Verleumder mußten durch Prozesse in allen Instanzen verurteilt werden; der schlimmste schrieb an R., volche Kakta, wie das berichtete, seien die natürlichste Folge des Absalls von der Kirche: "Rücksichtlich Ihrer aber — ich gestebe es zu meiner Freude — muß ich erklären, daß 25 durchaus kein Beweis gegen Sie aufzubringen ist und Sie demnach als eine ehrenvolle Ausnahme von der Regel zu betrachten sind". Die Bischofskommission hatte die Wahl auf den 4. Zuni in Köin beitimmt. Sie sollte nach den alten kanonischen Bestimmungen von den Geistlichen und Abgesandten der Gemeinden vorgenommen werden. Bon 35 Geist= lichen, die sich bis dabin angeschlossen batten, erschienen 20, gewählte Delegierte von Ge- 30 meinden waren 55 anwesend. R. erbielt 69 Stimmen, wollte aber nicht annehmen; erst als alle ihn weinend umringten, nahm er an, wenn das Gelöbnis nicht auf Gehorsam, jondern auf Liebe und Berehrung laute. Bijdof Hepfamp von Deventer nahm die Weibe am 11. August in Rotterdam vor. Bom Tage seiner Weihe richtete er seinen ersten Hirtenbrief "an die im alten katholischen Glauben verharrenden Priester und Laien des 35 deutschen Reiches". Um 19. September wurde er in Preußen, am 7. November in Baden, am 15. Dezember in Hessen anerkannt. Bayern verweigerte die Anerkennung. Am 21. November erließ Pius seine Encyflika, in der er die Altkatholiken und ihren Bischof mit dem Banne belegt. (Friedberg, Aftenstücke ze. S. 390.) Der Gebannte antwortete im Geiste der ersten Ebristen (Friedberg Z. 393). Zur Seite steht dem Bischof die Spnodalpräsen= 40 tanz (2 Geistliche, 3 Laien). Der 3. Kongreß zu Konstanz nahm die Spnodal= und Gesmeindeordnung an. Damit hörten die Kongresse auf Verwaltungsorgane zu sein; an ihre Stelle tritt die Synode, zunächst alle Jahre, dann alle zwei Jahre). R. siedelte nach Bonn über. Hier war die theologische Kakultät die wissenschaftliche Stütze des Altkatholizismus: Reusch und Langen, Hilgers starb 1871 und wurde ersetzt durch Menzel, daneben war 45 in der philosophischen Fafultät der geistliche Prof. D. Anvodt (später Generalvitar), endlich in der juristischen der Organisator v. Schulte. Run begann nach den bochgestimmten Weibetagen die Werktagsarbeit durch mehr als 22 Jahre. Es war R. beschieden 11 Ep-Rolgende Reformen wurden durchgeführt bis 1896: Lebre und Rultus wurden im Ratechismus und im Leitsaden für böhere Schulen, sowie im Rituale ge- 30 ordnet; jene ist die katholische mit Beseitigung aller durch die Läpste berbeigeführten Auswuchse. Unsehlbarkeit und päpstliche Allgewalt seblen im Ratechismus, ebenso die unbefledte Empfängnis. Die deutsche Sprache ist für alle rituellen Handlungen eingeführt, für die Messe freigegeben und im Gebrauch. Die Obrenbeichte als Zwangsinstitut ist Stolgebubren, Gebetsgelder, Megitipendien, Abläffe find aufgeboben; für die so Che die Chebindernisse, soweit sie nicht durch Meichogesetz anerkannt sind, beseitigt mit Ausnahme der Einsegnung der Che einer driftlichen Person mit einer nichtdriftlichen und einer geschiedenen bei Lebzeiten der andern. Der Zwangscolibat der Geistlichen wurde aufgeboben (Synode 1878). R. gab fein Vorum gegen diese Reform, der er prinziviell zustimmte und die er dann gesesmäßig durchsubrte. Diese Frage veranlaßte eine fleine 60

Reinfens Reits

584

Erschütterung, infolge deren Reusch sein Amt als Generalvilar niederlegte, er blied aber in der Fakultät und kirchlich dis zu seinem Tode thätig. Kongresse waren in München, Köln, Konstanz, Freidurg, Breslau, Mainz, Baden-Baden, Kreseld, Heidelberg, Köln, Luzern, Rotterdam (die letzten drei international). Nachzuholen sind neben diesen Beranzern, die dem Allkatholizismus allein einen Ehrenplatz in der Kirchengeschichte sichern. Sie fanden in Bonn in den Jahren 1871 und 1875 statt auf Einladung Völlingers, der beidemale bei R. wohnte. Letzterer sprach die gemeinschaftlichen Gedete bei diesen erhebenden Aussprachen romfreier Kirchen des Orients und Occidents.

Die größte Arbeitslast aber trug der Bischof allein bei den Bisitations= und Kir= mungsreisen. Die Gemeinden liegen zerstreut im ganzen Reiche von Nordosten (Rönigs= berg, Insterburg) bis Südwesten (Konstanz), von Nordwesten (Krefeld) bis Südosten (Pr. Schiefien und Paffau). Zweiundzwanzig Zahre hat er in regelmäßigem Turnus biefe besucht, meistens an einem Sonn- ober Festtag, immer mit Gottesdienst, Feier des Abend-15 mabls, Firmung, Predigt, Gemeindeversammlung mit Vortrag. In Preußen gab es 1871 keine vom Staat und Vischof errichtete Parochie, 1896 vierzehn, 36 Gemeinden, von denen vier bei Lebzeiten des Bischofs eigene Kirchen erbauten. Baden stieg von 31 auf 37 Gemeinden, Hessen von 2 auf 5; in Bavern waren unter den schwierigsten Verbaltnissen 14 Gemeinden (zwei neue Kirchen). Die Zahl der Geistlichen stieg unter ihm von 20 41 auf 59. Für die Geistlichen sorgt seit 1879 eine Pensions- und Unterstützungskasse. Ein Bischofsfonds unterstützt Geistliche und Gemeinden. Die größte Sorgfalt widmete er der Ergänzung und Ausbildung des Klerus. Er gründete in einem der Parochie Bonn gehörigen Hause ein Seminarkonvift, für das ein Fonds geschaffen ist. Zu erwähnen sind noch außer seinen Predigten, von denen eine ganze Reihe gedruckt ist (u. a. Religiöse 25 Reben, Gotha, Perthes), seine 14 Hirtenbriese (gesammelt zu beziehen von der bischöslichen Kanzlei Bonn). Neben diesem reichen Lebenswerke fand er noch Zeit zu größeren Werten. Bon Kampfschriften ist namentlich "Revolution und Kirche" 1876 wirkungsvoll gewesen. Dann schrieb er "Luise Hensel und ibre Lieder" 1877. Es folgte "Amalie v. Lasauly eine Bekennerin" 1878; Melchior v. Diepenbrock, Leipzig 1881 ist eine Lebensarbeit, die 30 in Jahrzehnte langer Forschung erwachsen, dann rasch geschrieben und zu einem lebensvollen Zeitbilde ausgestaltet wurde. Das von Döllinger hochgeschätzte Buch ist ein wich= tiger Beitrag zur Geschichte des Katholizismus des 19. Jahrhunderts. Eine erläuternde Abhandlung in Briefen "Leffing über Toleranz", Leipzig 1883, war wie ein Nach- und Schlußtwort zu einem Leben, welches ganz dem Rampf um die Wahrheit galt.

Zahlreiche Vekehrungsversuche drängten sich an ihn: hochgeborene Damen aus der Domkanzelzeit, Jugendfreunde, römische Prälaten und Mönche, zuletzt Erzabt Wolters, sein Jugendfreund. Allen antwortete er liebevoll, an Wolters schrieb er wenige Monate vor seinem Tode: "Alles, was ich in den 25 Jahren des Kampfes geopfert und gelitten, wird weit aufgewogen von dem tiesen Seelenfrieden und der Harmonie meines Herzens".

Nach einer Lungenentzündung, die er 1891 überstand, zeigte sich ein Serzleiden. Doch brachten ihm diese letzten Lebensjahre noch manches Ersreuliche. Er sah seine Saat aufzgehen. Noch 2 Kirchen konnte er einweiben. Er eröffnete die erste Rummer der internationalen theologischen Zeitschrift 1893 mit einer Abhandlung über den Endzweck der Weltschöpfung. Im selben Jahre seierte er das zwanzigjährige Jubiläum seiner Bischofstweihe. Osterdienstag 1895 hielt er die Festpredigt dei dem fünfzigjährigen Jubiläum des stühern Unkeler, dann Kölner Pfarrers Tangermann. Seitdem kränkelte er und beschloßieinen langjährigen Freund, Prof. Dr. Weber, seinen Generalvikar in Bonn zu bitten, sich zum Weihbischen zu lassen, damit er ihn ganz vertreten könne. Um 4. August 1895 wurde die Weihe in Bern vollzogen, sünf Monate nachber starb er eines plöplichen so sansten Todes. Bischof Dr. Weber wurde als sein Nachsolger gewählt und anerkannt.

Reitz, Johann Heinrich, gest. den 25. November 1720. — Max Göbet, Gesch. des christl. Lebens in der rhein. westeh, evang. Kirche, II. Band: Cuno, Gedächtnisduch deutscher Fürsten und Kürstinnen res. Befenntnisses II; Sachsse, Ursprung u. Wesen des Pietismus, Swiesdaden 1884; Evang. Kirchendote sür die Psalz, Jahrg. 1880, Nr. 29 st.; Isen, Joachim Meander, Bremen 1880; Has, Lebensbeschreibung des Dr. H. Horde, Kassel 1769; Hen, Joachim Hender, Wremen 1880; Haselshe Gemeinden in Hessen, Gütersloh 1876; Gümbel, Gesch. d. prostesiant. Kirche der Psalz, Kaisersl. 1885; Stocker, Schematismus der evang. protestant. Kirche im Großh. Baden, Heilbroun 1878; Jöcher; Großes Universat-Lexison 31. Bd; Allgem. Staatse, Wriegs-, Kirchen- und Gelehrten Chronife, Leipzig 1733 st.; Joh. Fabricius, Ilist. Biblioth.

Meit 585

Fabric.; J. F. Buddei Isagoge hist, theol., Leipzig 1730; Neues Gelehrtes Europa I. III. IX; Hirjdning, Hit. titterar. Handbuch IX; Unidnitdige Nachrichten 1707, 1708, 1717; Hulderici Irenaei Pagi Gerberus notatus. Leipzig 1730; Borlejungen der furpjätz, physitalijch-bionomischen Geseltschaft III, Mannheim 1788. Archivalisches.

Johann Heinrich Reit ist geboren im Zahre 1655 zu Cherdiebach in dem damaligen 5 furpfälzischen Dberamte Bacharach, wo sein Bater Johann Mann M. als Pfarrer wirkte. Dieser, welcher zugleich ein tüchtiger Schulmann war, erteilte seinen Söhnen eine ausgezeichnete Vorbildung, worauf er sie dem Heidelberger Pädagogium übergab. Hierauf studierte R. Theologie auf der Universität Leiden, wo sein Hauptlebrer der Cartesianer Christoph Wittich war. Bon Leiden wandte er sich nach Bremen, wo er außer dem Car- 10 tesianer Swelingins in der Philosophie vornehmlich den berühmten coccejanischen Theologen Cornelius von Hase borte. In dieser Stadt wurde er durch die erweckliche Predigt des bekannten Pastors Theodor Underend zuerst mit der pietistischen Bewegung jener Zeit bekannt. Einen anderen reformierten Schüler Speners lernte er in dem Professor 3. Fr. Mieg zu Heidelberg kennen, wobin er zur Vollendung seiner Studien zog. Runmehr 15 brachte er nach damaliger Sitte mehrere Jahre im Schulamte zu. Erst war er Konrektor, dann um 1681 Reftor an der Lateinschule zu Frankentbal. Eine zu vorschnelle Berlobung bereitete ibm baselbit mandse Ungelegenbeiten. Zu rechter Zeit löste er soldse. Höchst erwünscht kam ibm babei seine Berufung in bas Pfarramt zu Freinsbeim in bem genannten Jabre. Daselbst widmete er sich den bereits in Frankenthal begonnenen Stu- 20 bien zu seiner theologischen Weiterbildung und zur Herausgabe des in englischer Sprache erichienenen Werkes des Orjorder Professor Ibomas Goodwin über die jüdischen Altertümer, betitelt "Moses und Naron", welches er lateinisch übersente und mit sehr guten Unmerkungen ausstattete. Dieses Werk erschien zum erstenmale im Jahre 1681 zu Bremen. Da diese Auflage rasch vergriffen war, so mußte schon im folgenden Jahre eine zweite 25 veranstaltet werden. Gewidmet hat R. diese Schrift dem Hofprediger J. L. Langhans zu Heidelberg, der später ein jo tragisches Ende fand, und den Projessoren Hajaeus und Wittich als seinen vormaligen Lebrern. In diesen drei Männern erschienen ihm die drei Kardinaltugenden eines rechten Theologen: Gelehrfamkeit, Gottesfurcht und Klugheit in vollster Einigung verkörpert. R. bat sich durch die Veröffentlichung dieses Werkes, sowie 30 durch eine 1692 veröffentlichte kleine Pastoraltheologie in lateinischer Sprache, als eine tüchtig geschulte theologische Mrast erwiesen, daber ist es sehr zu bedauern, daß er durch seine späteren Zrewege der Schwarmgeisterei und des Separatismus seine Dienste der Rirche und theologischen Wissenschaft entzogen bat. Bon Freinsbeim vertrieb ibn ber Orleansiche Rrieg im Jahre 1689. Er floh über den Mhein und wurde Inspectior der 35 Rirden und Schulen des Oberamtes Ladenburg. Aber auch dabin verfolgte ibn das Unbeil dieses Mrieges; französische Ordensleute bedrängten bier die Reformierten Dermaßen, daß M. sich mit seiner Kamilie, die er bier gegründer, nochmals zur Klucht genötigt sah. In der Grafschaft Solms-Braunfels fand er hierauf ein Unterkommen als Prediger zu Ablar. Seiner Tücktigkeit wegen wurde er einige Jahre später zum Inspektor in Braun- 40 fels ernannt. In dieser Stellung wurde der ihm gewordene Auftrag sehr verbängnisvoll, den auf dem Schlosse Greisenstein wegen Schwarmgeisterei inbastierten gräflichen Sekretär Baltbajar Christoph Mopfer auf den nüchternen Weg des Glaubens zurückzuführen. Denn die Erscheimung dieses Phantasten, der es verstand, sich eine prophetische Würde zu geben, sowie seine gesalbten Worte gewannen ibn völlig. Als Prosessor Heinrich Horde von 45 Herbern, der bekannte Schwärmer, welcher Movser verführt batte, dieses vernommen, bes suchte er Al. und befestigte ibn weiter in soldbem Wesen. Da nun Al. sich nicht schente, öffentlich als ein Anbänger desselben aufzutreten, so wurde er seines Anikes entseyt und aus dem Solmsischen verwiesen. Bu Homburg vor der Höbe wurde ibm auf Aursprache der Berwandten seiner Gattin, einer Frantfurterin, wiederum eine Pfarrstelle übertragen. 50 Sein Areund Mopfer suchte ihm aber in seinen Briefen diese bald zu verleiden. Er zog sich mit den Zeinigen nach Frankfurt zurück, wo er sich jedoch der Obrigkeit gegenüber wegen seiner firdenseindlichen Richtung reinigen mußte, ebe ibm ein längerer Aufenthalt in dieser Meichestadt gestattet murde. Er versuchte in einer fleinen, aber sehr interessanten Schrift, mit der Aufschrift: "Ein furper Begriff des Leidens, der Lebre und des Berbaltens 2003. Heihens", Offenbach 1608 sich zu rechtfertigen. "Ich bin", schreibt er darin, "mit dem Zeichen Christi bezeichnet und versiegelt, auch gewurdigt worden, mit Zest außer dem Lager d. i. der Mirche zu geben". Bezüglich der Lehre war er damals noch in den Glaubens dogmen im allgemeinen in Ubereinstimmung nut dem Befenntnisse der reformierten Airche Der Beidelberger Ratechismus galt ihm noch mit dem großen Theologen Coccejus als im

586 Reits

die affurateste unter allen menschlichen Schriften. Dagegen buldigte er bem Chiliasmus. Erwähntes Schriften bewegte sich sehr in den Schranken der Mäßigung. Tropdem wir belte es manden Staub auf und fand auch eine gebarnischte Widerlegung durch Johann Eberhard Scholl, Pastor zu Birzenhain bei Dillenburg. R. schrieb bierauf 1699 eine 5 Antwort. In diesen Jahren der Sturm= und Drangperiode religiöser Schwärmer in Deutschland und in der Schweiz zog R. mit Horde und Samuel König in Hessen= Raffel u. a. berum, wo jog. philadelphische Gesellschaften sich befanden. In Berleburg fand er sich im Sabre 1699 zusammen mit König, Hochmann und dem ehemaligen Haigerer Pfarrer Dittben. Die Gräfin Hedwig Sopbie von Wittgenstein wies ihnen ihre 10 Schlöffer zur Wohnung an und zog sie an ihre Tafel. Täglich hielten sie hier Verjammlungen ab. Efstatische Zufälle, welche ibre Ansprachen bervorbrachten, wurden als Wirtungen des bl. Geistes angestannt. Bon bier zog R. nach Offenbach am Main, wo Graf Johann Philipp von Menburg residierte, bessen Gemablin Luise Charlotte, eine Pfalzgräfin von Zweibrücken, sich als eine Freundin aller Erweckten erwies. Der bortige 15 Hofprediger Ronrad Brößte, der selbst ein Mitglied der philadelphischen Gemeinden war, patte die Ansnabme des ibm empsoblenen R. in Offenbach erwirft. Derselbe genoß hier viele Liebe mit den Seinigen und durfte öfters predigen. Fast drei Jahre lebte er hier in beschaulicher Rube, während welcher Zeit er folgende Schriften verfaßte: "Aurger Bortrag von der Gerechtigkeit, die wir auß und in Jebova durch den Glauben haben", 20 1701 o. D. und eine Übersetzung des Neuen Testaments, Offenbach 1703, welche 1706 in zweiter und 1717 in dritter Auflage zu Büdingen erschien, auch in die Wandsbecker Pentaglotte 1710 Aufnahme fand. Die erste dieser Schriften ist ein, wenngleich sehr maßvoll gebaltener Widerlegungsversuch der firchlichen Rechtfertigungslehre, wie sie in der wahrhaft flassischen Frage 60 des tresslichen Heidelberger Katechismus vorgetragen wird. 25 Der Christus für uns tritt bei ibm zurück gegen einen Christus in uns. Auch polemissiert er sehr gegen die Wabrheit des Satzes, daß der Gläubige "noch immerdar zu allem Bösen geneigt sei". Seiner Übersetzung des Neuen Testamentes legte er den Drsforder Koder zu Grunde. In der Vorrede bezeugt er, daß er von allen bisherigen Ubers setzungen abgeseben habe und allein bestrebt gewesen sei, dem Sinne und den Worten des 30 bl. Weistes zu folgen. Man versteht aber leicht diese Sprache. Wie andere Geistes= verwandte, so hat auch R. in seiner Übersetzung ein Hauptmittel zur Ausbreitung seiner mystisch-schwärmerischen Richtung gesucht. Im Jahre 1703 wurde R. an das Rettorat der reformierten Lateinschule in Siegen berufen. Aber kaum hatte er ein Jahr segens= reich in dieser Stellung gewirft, so wurde er auch hier im Oftober 1704 abgesetzt. 35 Zureden seiner Freunde Horche und König batte er sich wieder zum Konventikelwesen verleiten lassen, was ihm nach mehreren Rügen die Dienstentlassung zuzog. Mehrere Jahre zog er wieder als Wanderprediger in den wetterauischen Grafschaften und in Nord= deutschland herum. Zuletzt kam er in die niederländische Provinz Geldern. In Terborg befiel ihn eine Krankheit, weshalb er daselbst blieb. Nach einiger Zeit setzte ihn die ver= 40 witwete Fürstin von Rassau-Siegen, Ernestine Charlotte, welche in der Rähe auf ihrem Witwensitze, der Herrlichkeit und dem Schlosse Wisch, residierte, zum Verwalter ihrer Besitzung ein. Nun begann eine schöne Zeit für R. und seine sieden Kinder. In seinen vielen Mußestunden unterrichtete er seine Söhne nehst anderen Kindern, die er zugleich zum Teil in die Kost nahm. Seinen ältesten Sohn Johann Friedrich schickte er zu besserer 45 Ausbildung auf das Symnasium nach Wesel, wodurch ihm der Weg nach dieser Stadt geöffnet wurde, wohin er im Jahre 1711 sich begah, nachdem genannte Kürstin die Herrlichkeit Wijch verkauft hatte. In Wesel errichtete R. eine lateinische Rostschule, welche nicht nur von den Söhnen vornehmer elevischer Herren, sondern auch von auswärtigen Schülern, sogar aus Franksurt a. M. besucht wurde. Seine Schüler bildete er bis zur 50 Universität aus. Den verkehrten Grundsätzen der Separation und Schwärmerei hatte er den Rücken gewendet und sich, gleich seinem Freunde Rönig, wieder mit der reformierten

Rirche ausgesöhnt. In großem Unselen stand er hier bis zu seinem Ende.

Bon den Schriften, welche M. versäßt hat, ist die bekannteste "Die Historie der Wiedergeborenen", eine Zusammenstellung kurzer Lebensbeschreibungen fronuner Menschen aus allerlei Ständen, in fünf Bänden, worin vornehmlich die Wiedergeburt und das innere Glaubensleben betont wird. Neben manchen guten Lebensbildern, wie die von dem resormierten Liederdichter Joachim Neander, von Coccejus, Jodocus von Lodenstein, Philipp Ludwig H. von Hanau-Münzenberg, Joh. Anor u. a. sinden wir aber auch viele überspannte und ungesunde Stücke, besonders solche, welche aus dem Englischen übersetzt sind, die sehr an die Legenden römischer Heiligen erinnern. Doch enthält sich M. bei

aller Geißelung eines verweltlichten Rirdentums in Diesem Werke, bas er nach seiner Befreiung aus dem Zeparatismus geschrieben, aller Polemik gegen die Mirche selbst. Trothdem erregte dasselbe, als ein gefährliches Buch, großen Arger in vielen theologischen Areisen der lutberischen Mirche. — Die von R. im Sabre 1713 berausgegebene Schrift: "Henrich Miprickes Reise nach Ferusalem", sowie eine deutsche Übersetzung des Enchiridien 5 Epictets mit beigefrigten Ummerkungen fanden allgemeine Unerkennung. Außerdem find noch zu erwähnen: "Die Nachiolge Zesu Christi nach seinem Leben, seiner Lebre und seinem Leiden". - "Fürditd ber beilfamen Worte vom Glauben und Liebe, so in Christo Resu ist" (Ein Matechismus in Frage und Antwort) im Jahre 1705 in Terborg verfaßt für seine Schwäger, Bruder, Schwestern, Minder und Berwandte, wie es in der Zuschrift is "Geöffneter Himmel: Erlfärung ber sonderbaren Gebeimnisse bes an Diefe beißt. Himmelreichs", Wentar 1707. - Nach seinem Tode wurden noch von seinen Söhnen berausgegeben außer der genannten "Nachfolge Zesu Christi", "Grund des Glaubens und der Hoffnung", 1721. -- "Berborgene Offenbarung Jesu Christi aus dreien Büchern: der inneren und äußeren Natur, und der Schrift erklärt", Frantsurt 1738. Alle diese is Schriften fanden viele Anerkennung zu ihrer Zeit, jo daß sie zum Teil mehrere Auflagen erlebten. Neben vielem Trefflichen begegnen wir in denfelben aber manchen barocken Ideen, Heterodorien und geistlichen Übertreibungen. Ein großer Spielraum wird dem jog. inneren Lichte zuerteilt, abnlich wie bei ben Wiedertäufern und Quakern. Sobann findet sich nach den Grundsätzen des Coccejus, der unierem II. unter menschlichen Lehrern außer 20 ben Berfasiern ber bl. Schrift allein als Autorität gilt, Berachtung ber Sonntagsbeiligung als eines menichlichen Wertes und Geringschätzung des Alten Testamentes. Auch die firdlichen Bekenntnisse, sowie das geordnete Predigtamt sind ibm Tinge von untergeordnetem Werte. Wo kein vom bl. Geiste erleuchteter Prediger sei, könne auch ein Weib, das innerlich berufen sei, predigen und die Saframente bedienen. Zeine Auffassung der 25 Sunde ist eine sehr oberstäckliche, wie er denn von dem menschlichen Leibe als einem tierischen spricht. Die Tötung des Fleisches und der in uns nach der Anschauung der Mystiker geborene Christus sind immer wiederkehrende Inpen in den Schriften von M. Eine falsche Seiligungslehre und verkehrte Geisttreiberei zauberte Il. wie seinen gleich= gesinnten Freunden eine vollkommene Gemeinde Christi vor das Geistesauge, wie sie doch 301 bienieden auf dieser Erde nie erreicht wird, trot aller diliastischen Erwartungen. Nach seiner Übersetzung der Stelle 218 3, 21 bat R. auch die Wiederbringung aller Dinge angenommen. Daneben treffen wir auch manden tiefen theologischen Gedanken an, Der wertvollste ist der von der Aleischwerdung Christi, in Betreff welcher die traditionelle Mirchenlebre eine Lucke ausweist. Hier lebrt Al. auf Grund der neutestamentlichen Schrift, daß 35 Christus nicht das gesunde Gleisch des ersten Abam angezogen babe, sondern "unser frantes Aleijd, ja wie Paulus redet, das Bild des Aleijdies der Simbe und den Leib des Iodes".

Drei Zöhne von M. baben in der Gelehrtengeschichte Riederlands sich bervorgethan: Wilhelm Etto als Rechtsgelehrter und Karl Konrad als Philologe, beide an der Unis wersität Harderwijk, sodann Johann Friedrich als Philologe an der Utrechter Hochschule. Enno ÷.

Metollekten, von recolligere, ist die Bezeichnung der Glieder von Möndsstongregationen innerhalb einzelner Erden; sie will besagen, daß die Mitglieder dieser Kongregationen zur ursprünglichen Strenge der Erdensregel zurückgesichtt werden sollen. So 15 einstanden sein den legten Zeiten des 16. Jahrhunderts in Spanien die Refollekten der Augustiner Eremiten, s. Bo II S. 256, 11. Auch im Franziskanerorden gab es Rekollekten beiterlei Geschlechts, als Abart der Ebservanten, s. Bo VI S. 219, 41 und Hertzuler.

Reland, Hadrian, gest. 1718. — Litteratur: Joh. Serrurier, Oratio sun, in 50 obitum II. R. Ultraj. 1718 (in holländischer Rebersehung vor der bolländischen Ausgabe von A. Landen in 180 (in holländischer Rebersehung vor der bolländischen Ausgabe von A. Landen in 180 (in miten); A. Burmann, Frajectum eruckitum. Traj. 1738, 200; 301; Jöcher, Alg. Gelehrtenlerton III 1751], 2002 i.: Fortschung und Ergänzungen von Adelung un Roternund VI (1819), 1766 ii.: Michand, Biographie Universelle Baris 1824 ii., 282 (ii.), 308 (311); Nouvelle Biographie Génerale, Bo II Baris 1802; A. J. van der A. Borgraphisch Woordenbock der Nederlanden X (1874), 15 (47), The Schriften R. A. de Köcher Roternund und van der Aa a. E. Byl. and Oräfie, Trésor de livres rates etc. VI, 75; Robitott, Bibliotheca Geogr. Palaestinae (1890), 2001.

588 Meland

Meland, Sadrian (Abrian), ist der allgemein üblich gewordene, durch die lateinischen Bückertitel eingebrungene Rame des holländischen Theologen Reeland oder Relant. Sein Bater, Jan Reelant, war Prediger in dem Dorfe Rijp bei Altmaar in Nordbolland, als ibn seine Mutter Agathe (Aggje) geb. Prins am 17. Juli 1676 gebar. Der 5 Knabe entwickelte seine Fähigkeiten auffallend rasch. Schon mit elf Jahren wurde er als Student des Athenaums in Amsterdam eingeschrieben. Für die alten Sprachen war bier Betrus Francius sein Lebrer, während Willem Surenbuigen (Surenbusius) ibn in ben semitischen Sprachen unterrichtete, nachdem Everard van der Hooght ihn im Bebräischen und Chaldäischen unterwiesen hatte. Im Alter von 13 Jahren wurde er Student in Utrecht, wo er Lateinisch und Griechisch bei Graevius und Lousden, Theologie bei Leidekker und Witsins, Philosophie bei Gerbrand de Bries und Joh. Luits hörte. Genauere Kennt= nisse der arabischen Litteratur verdankte er häuptsächlich dem Bremenser Heinr. Sike, der 1713 als Projessor des Gebräischen in Cambridge starb und von M. selbst als litter. arabicarum peritissimus omnium mortalium gerübmt wird; wie es scheint, fällt 15 jedoch der Verkehr mit diesem Gelehrten in spätere Zeit, da Sike erst 1701 in der Matrikel von Utrecht verzeichnet ist. Nachdem er sechs Jahre lang in Utrecht studiert batte und 1693 zum magister artium promoviert worden war, begab er sich nach Leyden und börte die theologischen Vorlesungen Spanbeims u. a. Aus Rücksicht auf seinen gebrechlichen Bater lebute der junge Gelebrte alle Aufforderungen, in das Ausland 20 zu gehen, ab, so z. &. einen Ruf als Professor der orientalischen Sprachen und der Weltweisheit nach Lingen (1698). Das erste Katheder in seiner Heiner Keimat erhielt er 1699 in Harderwijk. Er las bier seit 1700 über Physik und Metaphysik, jedoch nur etwa ein Sabr lang; denn schon am 4. November 1700 wurde er als Prosessor der orientalischen Spracken und der heiligen Altertümer nach Utrecht berufen, wo er vom 21. Februar 1701 25 bis zu seinem am 5. Februar 1718 erfolgten Tode eine ruhmwolle Thätigkeit entfaltete. Schon 1709 erwählte ibn die Universität zu ihrem Reftor. Die Versuche, ihn nach Francker (1713) oder nach Leyden (1716) zu ziehen, waren vergeblich. Seine schrift= stellerischen Arbeiten erstreckten sich auf die verschiedensten Gebiete, auf klassische Philologie, auf arabijde und persijde Litteratur, auf die Sprachen Border- und Hinterindiens, selbst 30 auf China und Japan, besonders auf das UI und NI (f. u.). Das Berzeichnis seiner Schriften zeigt, daß ibm nur selten ein Jahr verging, ohne daß er eine eigene Schrift drucken ließ ober seltene Schriften anderer Gelehrter mit Vorreben ober Cinleitungen neu herausgab; manches Zahr ist sogar doppelt besetzt. Vermöge seines großen Scharffinns und seiner lebhaften Unschauungsgabe wußte er sich in den entlegensten Gebieten mit bewundernswerter Sicher= 35 beit zurecht zu finden, vermöge seines feinen Geschmacks gab er seiner Darstellung stets eine gefällige Form. Seine bichterische Begabung versuchte sich schon früh in lateinischen Berjen (Galathea, Lusus poëticus 1701). Leutfelig im Umgang, mild von Gesimmung, galt er als eine "außergewöhnliche Zierde der Hockschule". Sein früher Tod — er starb 41 Zahr alt an den Pocken — erregte große Trauer an der Utrechter Universität. 40 Er hinterließ eine Tochter und einen Sohn und wurde gemäß seinem letzten Willen in seinem Heimatsorte Nijp begraben. Sein Bild, von R. Bernaerts gezeichnet, zeigt ein gewinnendes Gesicht und flare Augen.

Bon R.s Schriften seien zuerst diesenigen genannt, die die Theologie betressen.

1. Analecta rabbiniea, comprehendentia libellos quosdam singulares . . . in usum collegii rabbiniei (Ultrajecti 1702). Das Buch enthält sossense Stück: G. Genebrardi Isagoge rabbiniea, ejusdem meditationes et tabulae rabb.; C. Cellarii Institutio rabb.; J. Drusius, De particulis rabb.; Index commentariorum rabb., qui in s. codicem aut partes ejus conscripti sunt; J. Bartoloceii Vitae celebrium rabbinorum; R. D. Kimchii Commentarii in X Pss. priores cum vers. lat. — 2. Dissertationum miscellanearum partes tres (Trajecti 1706—1708). Ben den 13 Abhandlungen sommen sür die Theologic in Betracht: I De situ paradisi terrestris; II De mari rubro; III De monte Garizim; IV De Ophir; V De Diis Cabiris; VII De Samaritanis; X De jure militari Mohammedanorum contra Christianos bellum gerentium. — 3. Antiquitates sacrae veterum Hebraeorum (Traj. 1708). Diese Buch R.s ist ost neu geructi und mehrmals mit aussübrsichen Anmertungen herausgegeben worden, so von Bl. Agetino in seinem Thesaurus antiquit. hebr. (Venet. 1711 s.) Bb II, zuleht von G. J. L. Bogel (Balle 1769), der zugleich die Bemertungen Agetinos und Mans (Notae et animadversiones in Relandi Antiqq. Herborn 1713) abbrucken sieß. — 4. Dissertationes

samaritani appellantur (Ultraj. 1709). 5. Palaestina ex monumentis veteribus illustrata, in tres libros distributa (Trajecti 1711; auch Rurnberg 1716, feblerbafter Druck, und bei Ugeline, Thesaurus VI). Das erste Buch handelt de Pal. nominibus, situ, terminis, partitione, aquis, montibus et campis, das preite Buch de intervallis locorum Pal., das britte Buch de urbibus et vicis Pal. (in alphabetischer 5 Reibenfolge). Alle fur ibn erreichbaren Rachrichten Des Altertums über Balaftina bat M. in dieser Schrift sorgfältig zusammengestellt, verglichen und geprüft und baburch ein Werk geschaffen, das noch beute die Grundlage für die Geographie des alten Paläftina bildet. Er schrieb nicht nur, sondern er rechnete auch mit den überlieserten und ibm befannten Raumverbaltniffen und zeichnete banach Karten (als Beigabe zu Diesem Buche), w die auch die besten damals vorbandenen (Chr. Heidmann 1665) weit binter sich lassen. Eine bolländische Übersetung erschien 1719: Palestina opgeheldert. 6. De spoliis templi Hierosolymitani in areu Titiano. Trajecti 1716 (neu berg. von E. A. Schulze, Traj. 1775; auch bei Ugeline, Thesaurus IX). — Bon den übrigen Edriften Ris ist für die Religionsgeschichte von Bedeutung das Buch De religione Mohammedien II. 15 duo, Traj. 1705; zweite Ausgabe 1717. In dem ersten Buche giebt er ein quellenmaßiges Compendium theologiae Mohammedicae, arabice et latine, in dem zweiten (de nonnullis quae falso Mohammedanis tribuuntur) berichtigt er die damals verbreiteten, zum Teil sehr wunderlichen Meinungen über die Glaubenslehre des Jolam. Das Buch erregte großes Auffehen und brachte ihn jogar in den Berdacht, für 201 den Islam Bropaganda machen zu wollen, während er doch nur ein richtigeres Ber-ständnis und eine bessere Befämpfung der Religion Mubammeds von seiten des Christentums berbeizusübren beabsichtigte. Die römische Murie nabm Die Schrift freisich in Den Index libr, prohib, auf, sie wurde aber in das Deutsche, Englische, Französische, Hollandische und Spanische übersetzt und bäufig für Darstellungen ber Glaubenslehre 25 Mubammeds verwendet.

Meligion. — In unserer Erkenntnis ber Religion kann sich immer nur ausbrücken, wie wir selbst an ibr beteiligt sind. Zeder, dem sie gang fremd ist, wird entweder einräumen, daß er sie nicht versteht und nichts über sie zu sagen weiß; oder er wird sie für Allusion balten, die befämpft, aber auch benutzt werden kann. Wird das Urteil ge- 30 wagt, daß sie Illusion sei, so meint man auch leicht, sie aus sehr verständlichen Motiven begreifen zu können. Sie wird dann in der Regel als eine Unfammlung menschlicher Ungite angeseben und als eine Pflege ber Illusionen, Die bas Schickfal verhüllen wollen, bas uns ängstigt. Eine Stute findet diese Deutung barin, daß die Wirklichkeit, von der die Meligion redet, in der Erfahrung nicht zu entdecken ist, vor deren Notwendigkeiten 15 unsere Sebnsucht und Sorge schweigen muffen. Es fann auch nicht verborgen bleiben, daß die Religion, indem sie über diese allen zugängliche Erfahrung binausdrängt, mit den Gemütsbedürfnissen des Menschen innig verbunden ist. Natürlich wird das Urteil, daß sie aus ibnen entspringe, von der Religion selbst als ein Aft tödlicher Keindschaft empfunden. Aber es mit Gründen, die jeden überzeugen müßten, zu widerlegen, ist ihr nicht windslich. Sie kann das nicht einmal wunschen. Denn ware es möglich, so würde ein Gegensatz verschwinden, der zu den Lebensbedingungen der Religion gehört, der Gegensatz ibres Gebeimnisses und bes Projanen. Die Religion fann aber dem Streben, sie gur Illusion zu erniedrigen, anders begegnen. We sie als ein Erwachen aus den Illusionen erlebt wird, kann ihr Wille, rücksichtslos wahrbaftig zu sein, in ihrer Umgebung nicht is unbemerkt bleiben. Sie schütz sich nach außen, indem sie innerlich sest und klar wird. Wenigstens die Frage wird sie dann in andern wecken, ob innere Vorgänge von solcher Geschloffenbeit und von jolder befreienden Wirkung obne Wabrbeit sein konnen. Gie selbst aber wird sedem, der sie als eine Illusion der menschlichen Bedürftigkeit begreifen zu können meint, erklären, daß er das wirkliche Leben der Meligion nicht kennt.

Meniden, die die Religion für bewußten oder unbewußten Selbstbetrug balten, können und wollen wir nicht durch Beweise zwingen, anders zu urteilen. Wir scheiden uns von ihnen in der Überzeugung, daß die Religion das wahrbast Lebendige in der Geschichte ist, und in der Erwartung, daß das Lebendige dem Toten gegenüber Recht bebalten wird. Mit allen aber, die die Religion als eine innere Überwindung des Selbstbetrugs erleben, sinden wir uns zunächst in der Überzeugung zusammen, daß wir allein Erfenntnis der Religion baben und baben konnen. Wir konnen die Religion nur erfennen, sosern wir selbst an ihr beteiligt sind. Es ist darin mit der Religion nicht anders, wie mit seber rein geschichtlichen Erscheinung. Tiese unterscheidet sich sur unser

590 Religion

Bewußtsein dadurch von dem bloßen Naturereignis, daß wir ihr Entsteben nicht weiter versolgen können als dis zu inneren Vorgängen in bestimmten Menschen. Sine geschichteliche Erscheinung können wir in ihrer Wirklichkeit nur ersassen, sosern wir die inneren Vorgänge, in denen sie wurzelt, miterleben können. Für Menschen eines andern Lebensstreises ist sie in ihrer wirklichen Art immer unfastlich. Wer zu nicht von sich aus an der Erzengung des Staates mitwirken kann, weiß auch nicht, was der Staat ist. In dieser Verdorgendeit des geschichtlich Vrirklichen vor allen, die selbst eine andere Geschichte baben, besindet sich aber besonders die Meligion. Weshalb das so ist, wird uns deutlich, wenn wir sehen, woraus die Religion im Unterschied von allen andern geschichtlichen vor Erscheinungen ihre Lebensenergie gewinnt.

Rönnen wir aber die Religion nur erfennen, sosern sie zu unserem eigenen Leben gehört, so ist unsere Vorstellung von ihrem Veses ein Ausdruck unserer eigenen Religion. Viel mehr als von altem andern geschichtlichen Leben gilt es von der Religion, daß man feine objektive Erkenntnis von ihr haben kann. Der Objektivität des nachweisbar Virkslichen fommen geschichtliche Erscheinungen um so näher, je mehr bei ihrem Entstehen allgemein verbreitete oder psychologisch faßbare Tendenzen des menschlichen Seelenlebens mitwirken. Das ist beim Staate in hohem Maße der Fall, obgleich der Gedanke, daß er eine Illusion der Gewaltthätigkeit sei, nicht bloß ein Einfall einzelner Anarchisten ist, sondern durch die römische Rirche vielen Menschen eingeslößt wird, die insolge dessen die 20 ernsthafte Teilnahme und das Verständnis für die Vürrde des Staates verlieren, aber schließlich auch die natürlichen Tendenzen, die in dem politischen Verhalten verwertet werden, bei sich verkümmern lassen. Die Religion dagegen ninnnt zwar alle Lebenstriebe bei ihrer Verwirklichung in Anspruch, aber das, worin sie ins Leben tritt, läßt sich nicht

als ein Ergebnis solcher Kräfte begreifen, sondern nur als Ereignis anschauen.

Desbalb können wir die Religion immer nur jo erkennen, daß wir uns darauf besinnen, wie sie in uns selbst besteht. Man täuscht sich also, wenn man das Wesen der Meligion aus der Beobachtung möglichst vieler Exemplare ihrer Erscheinung erkennen zu Denn erstens wird jeder, dem die Religion für sein eigenes Leben fremd ist, gar nicht wahrnehmen können, wie sie in andern die Art, sich zu außern, bestimmt. 30 Zweitens wird jeder, der selbst religiös lebendig ist, in irgend einer Erscheinung nur insoweit Religion anerkennen, als er da die Grundzüge seiner eigenen wiederfindet, vielleicht verkümmert und entstellt, vielleicht auch in einer Kraft entfaltet, die ihm selbst versagt Wer die Religionen in der Geschichte soll würdigen können, muß bereits eine Un= schauung von der Meligion baben, die er sich durch nichts nehmen läßt. Haben wir aber 35 die Vorstellung von der Religion, die wir allein für richtig balten können, nur in der Form einer aus der eigenen religiösen Lebendigkeit erwachsenen Anschauung, die wir so, wie wir sie haben, niemandem mitteilen können, so versteht sich von selbst, daß es eine Wiffenschaft von der Religion nicht geben kann. Denn Wiffenschaft ist die Erkenntnis des objektiv oder nachweisbar Wirklichen. Aber weder das, was die Religion für sich 40 selbst zu sein meint, noch die Wirklichkeit, die sich ihr erschließt, ist so beschaffen, daß andere durch Beweise gezwungen werden können, etwas anderes darin zu sehen, als Ein-Es giebt nun wohl eine Wiffenschaft, die sich auch mit Einbildungen beschäftigt; aber die in diesen Einbildungen vermeintlich gewonnene Erkenntnis kann nicht zur Wiffenschaft entwickelt werden.

Die Einsicht, daß es sich so verhält, fängt gegenwärtig an, sich zu verbreiten. Es ist auffallend, daß sie auch da sich bemerklich macht, wo man gerade darauf aus ist, eine vermeintliche Wissenschaft von der Religion aufzubringen, die vergleichende Religions- wissenschaft. Einer der Vorkämpser dieser Leissenschaft, der in ihrem Auftreten die Bestreiung aus mittelalteriger Enge und von dem "normativen Geist" der Theologie erblicht, weiß von ihrem Vert Folgendes zu sagen: "Es ist aber selbstverständlich, daß ein wirksliches Verständnis der Religion nur möglich ist, wenn die verschiedenen Religionen völlig unparteissch und rein historisch studiert werden". (E. Tröltsch in "Die Philosophie im Veginn des 20. Jahrh." 1. Vd., 1904, S. 134). Darauf ist zu erwidern, daß ein völlig unparteissches Studium der Religion gar nicht möglich ist. Denn als das, was sie für 55 sich selbst sein will, oder in der von ihr behaupteten Wirklicheit sieht sie nur der, der in seiner eigenen Eristenz zu religiöser Lebendigkeit gelangt ist. Was er aber als Religion erlebt, ist völlig verwoden mit dem Individuellen seiner Eristenz oder mit seinem geschüchtlichen Dasein. Das ist in jeder seiner Regungen von der Krast unübertragbarer Überzeugung ersüllt. Ein Mensch also, der überbaupt die Religion in der von ihr selbst behaupteten Wirklichen Virtlichkeit seben kann, ist von vornberein Partei, andern gegenüber in seiner

persönlichen Überzeugung aufgerichtet und gerade dadurch für die innigste Gemeinschaft aufgeschlossen, die die Menschen gang anders verbindet als die Gemeinschaft des objettiven Erfennens, die Wijfenschaft. Jene Worte von Tröltsch enthalten doch, wie es scheint, Die Vorstellung, daß die Religion etwas in seiner obsektiven Realität Nachweisbares sei. und daß man gerade besbalb zu ihrem Berstandnis des parteilosen Studiums an mog- 5 lichft vielen Gremplaren bedürfe. Daraus entsteht seine Schätzung ber vergleichenden Religionsgeschichte. Aber es ist interessant, zu seben, wie bas Berstandnis von der Religion, das er selbst besitzt, der von ibm gesorderten parteilosen vergleichenden Religions= geschichte die Eristenzberechtigung fnicht. Er schätzt diese moderne Wissenschaft als ein Mittel der Religionsphilosophie, die in voller Freiheit von den natürlichen Schranfen der po Theologie die Herrlichkeit der Religion vielleicht einem Geschlecht nabe bringen tonne, das für die theologischen Auffassungen nicht mehr zu baben sei. Aber niemand kennt beffer als er das, was den einfachen Supranaturalismus aller Meligion ausmacht, "die Freationalität aller Gottesbegriffe, das unbegreifliche Mysterium göttlicher Mitteilung an die Seele, die grundlegende Gemeinschaftssammlung durch Inspiration der Propheten und 15 Stifter" (ebend. 133). "Die Überzeugung von einer irgendwie erfolgenden Offenbarung ber an sich verborgenen und unfagbaren Gottbeit, ber ganze Sinn für bas Mosteriose und Irrationale in der Meligion, die Gegenwart unmittelbarer Gotteswirkungen, die von dem gewöhnlichen Lauf des Seelenlebens sich unterscheiden, die Objektivität einer gemeinsamen Gebundenbeit von grundlegenden Difenbarungen: das ist die Zeele aller 20 wirklichen geschichtlichen Religion". Eine Religionsphilosophie, die diese Elemente der Religion beiseite lassen könne, babe ibren Segenstand überhaupt verloren. Mutet man nun aber der vermeintlichen Wiffenschaft von der Religion, die Anerkennung alles deffen in einem andern Sinne als in dem der blogen psychologischen Thatsächlichkeit zu, in dem Sinne von Gedanken, die Geltung beauspruchen dürfen, jo will man sie zu einer Wes 25 dankenarbeit machen, die selbst zum religiösen Leben gebort als ein besonnener und überlegter Ausdruck der in ibm entwickelten Überzeugung. Es ift in der That nicht anders möglich, wenn man der Religion gerecht werden will. Bebandelt man fie in dem, was sie für sich selbst sein will, als eine ernste Wirklichkeit, was jene Religionsphilosophie thun will, so steht man in ihrem Bann und Dienst. Man treibt dann nicht Wissenschaft, 30 die sich überall Geltung erzwingt, wo die Kräfte der intellestuellen Kultur sich entwickelten, jondern Theologie, die mit den Mitteln eines wissenschaftlich geschulten Denkens die in einem bestimmten Lebensfreise wirksame Gesinnung in ihrem geistig faßbaren Gehalt zu beschreiben und dadurch zu flären bat. Troltsch bemerkt daber auch, daß die Religions= philosophie, die der Religion gerecht wird, schließlich Theologie werden muß. In Wahr= 35 beit ist sie freilich etwas Abnliches von Ansang an, weil niemand eine Aussassung von ber Wirklichkeit ber Religion baben fann, die von seiner eigenen Stellung zu ibr gelöft wäre.

Das richtige Urteil über den Kern der Religion schränkt nun aber auch die Bedeutung der vergleichenden Religiousgeschichte erbeblich ein. Kommt uns die Religion in 40 dem, was sie nach ibrem eigenen Zeugnis ist, nur zur Anschauung, indem ibr Dasein in uns selbst uns bewußt wird, so bat es feinen Sinn, von dem Aberblick über geschicht= liche Erscheinungen, die man Religionen nennt, einen Aufschluß barüber zu erwarten. Das wird denn auch zugestanden. Es soll in dieser Wissenschaft "weniger das Verständnis des religiösen Vorgangs selbst" gesucht werden, sondern die primitiven Grundsormen der 15 Religion sollen festgestellt werden. Sie zieht sich daher absichtlich von den höher entwidelten und vor allem von der gegenwartigen Religion zurück, und sucht ihr Ziel zu erreichen, indem sie die Dokumente einer vorgeschichtlichen Zeit nach den primitiven Außerungen der Meligion durchsucht. Die davon abstrabierten typischen Formen sollen dann zum Schlüssel dienen für bas Berständnis der böber stebenden Religionen. Das wird 300 freilich wieder durch die Erklärung eingeschräuft, daß gegenüber den Religionen böberer Ordnung "mit den bisberigen Rategorien der Meligionsgeschichte, wie sie bis jest vorwiegend an dem Material der Primitiven ausgebildet worden sind", noch wenig auszurichten war. Das ist auch durchaus nicht zum verwundern. Es wird zwar daran fest gebalten, daß man über die grundlegende und entscheidende Bedeutung dieser Arbeit für Die "Meligionswissenschaft" fein Wort mehr zu verlieren brauche. Denn "wer die Meligion versteben und beurteilen will, muß vor allem ihre naturliche und ungebrochene Wirklichkeit fennen". (3. 111 vgl. die abulide Erflärung Maftans "Weien der der Mel.", 2. Aufl. 8.23.) Aber es wird doch zugleich eingestanden, daß diese Untersuchung nichts darüber ausmacht, was Meligion denn eigentlich ist, "welche Erscheinungen primär religios und 60

welche nur setundar oder gar tertiär religiös sind oder am Ende überhaupt mit der Relission nichts zu schaffen baben" (ebend. 111). Eine Wissenschaft, die sich so bescheidet, kann nur zufällig etwas beibringen, was ein Licht auf Religion "höherer Ordnung" wersen könnte. Daß sie einräumt, bisber in dieser Beziehung nicht viel gefördert zu baben, kann daber nicht überraschen. Es ist auch schwer abzusehen, wie der Ansamulung ethnologischen Materials, von dem man nicht sicher weiß, was es semals bedeutet hat, semals sichere Beiträge sür das Verständnis der Religion abzewonnen werden sollen.

Die Religionsgeschiebte kann das Verständnis der Religion nicht begründen, sondern jetzt es poraus. Wenn es ihr feblt, wird sie zu einer bloßen Sammlung ethno-10 logischer Raritäten. Gine von dem Berständnis der Religion geleitete Religionsgeschichte ist allerdings ein unschätzbares Mittet, es zu bereichern. Wer fraft seiner eigenen reli= giösen Lebendigkeit im stande ist, das religiöse Leben in andern anzuschauen, kann dadurch auf Schraufen aufmerksam werben, in benen seine eigene Religion bisber steden blieb. Aber das Beritändnis der Religion überhaupt fann uns nicht die Analyse einer noch so 15 berrlichen Erscheimung der Religion in andern verschaffen, geschweige denn die Jagd auf bochft zweifelhafte Gesehmäßigfeiten in den Resten einer primitiven Rultur. Rein anderer Weg fann dazu führen, als die einfache Besimmung auf die Grundzüge unserer eigenen gegenwärtigen Religion. Wer die Religion zu einem Objekt wissenschaftlicher Erkenntnis machen ober in die nachweisbare Wirklichkeit der Dinge einfügen will, hat entweder keine 20 klare Unschauung von der Religion oder weiß nicht, was Wissenschaft ist. Beide zusammenzubringen, war im Mittelalter berechtigt, wo die Religion noch nicht zum Bewußtsein ihrer Imerlichkeit gelangt war, die jeder Objektivierung widerstrebt, und wo eine von jeder Rücksicht auf die Bedürsnisse persönlichen Lebens gelöste, auf die bloße Erfassung des nachweisbar Wirklichen gerichtete Wissenschaft noch nicht existierte. 25 sollte wenigstens seber, der es mit der Religion gut meint, den Anadyronismus einer jolden Religionswissenschaft unterlassen. Alles, was die Wissenschaft anfassen kann, ist tot. Ge kann Lebensmittel sein, aber nicht Leben. Die Religion aber ist Leben. Es ist kein erfreulicher Anblick, weim Menschen, die an der Religion der nicht nachweisbaren, sondern nur erlebbaren Wirklichkeit des lebendigen Geistes inne geworden sind, nun doch 30 wieder dieses für die Asissenschaft transcendente an sie ausliesern wollen, als ob erst das von ihr in Behandlung genommene die rechte Würde empfinge. Etwas ähnliches liegt in der Biologie vor, deren moderne Bertreter vielsach durch das sehr löbliche Streben, das Lebendige in möglichst deutlicher Unschauung von dem Mechanismus zu unterscheiden, dazu gebracht werden, das Leben als eine neben dem Mechanismus besindliche 35 wiffenschaftlich faßbare Wirklichkeit anzusehen. Solche Welehrte, wie Driesch, scheinen nicht zu bemerken, daß das Leben, sobald sie es als eine im Raume faßbare Wirklichkeit behandeln, zum Mechanismus wird. (Sanz ebenjo vernichtet man sich die Ansichauung von der Religion, wenn man sie als etwas von anderem Ableitbares beshandelt. Wie dankbar die Frommen selbst auch aussprechen mögen, was der "Erbschat" 40 ber Religion für sie bedeutet, so haben sie daran boch immer nur einen Schutz für bas in ihnen selbst keimende Leben gehabt. Die individuelle Frommigkeit erwächst nie aus einem Erbe, sondern ist etwas ursprünglich Lebendiges (vgl. dagegen das entgegengesetzte Urteil von Tröltsch a. a. D. 139). Wer ihre Wirklichkeit in dem gesehmäßigen Zusammenhang mit anderem erfassen zu können meint, bebt sie für sich selbst auf. Aberall, 45 wo man die Religion als Fügung in die Kultussitte versteht, ist man dagegen auf die "religionsgeschichtliche Methode" des Aufspürens solcher Zusammenbänge angewiesen, als auf das eigentliche Mittel, die Religion in dem, was sie wirklich ist, zu erkennen. Diese Art von Religionswiffenschaft bat also ihre Stelle im Katholicismus. Ratürlich läßt sich mit ihr nach Belieben die Behauptung einer supranaturalen Herfunft der Religion ver-Alber eins ist bei dieser Auffassung der Religion ausgeschlossen, die geistige Ans strengung, die allein der Erfassung der wirklichen Religion als eines individuell Lebendigen dient, die Selbstbesimmung dessen, in dem sie lebt.

Wenn wir nun uns in unserer geschichtlichen Situation, als Christen unserer Zeit, darauf besinnen wollen, was wir als Religion erleben, so ist natürlich das erste, was sich uns 55 aufdrängt, diese ihre Verborgenheit. Da sie in jeder ihrer Erscheinungen individuelles Erlebnis ist, so kann sie nur da wahrgenommen werden, wo sie entsteht, in dem innern Leben des Frommen und in der Gemeinschaft, wo Individuen derselben geschichtlichen Vestimmtheit sich gegenseitig zutrauen, daß sie bei aller Besonderbeit ihrer Eristenz doch schließlich in dem gleichen inneren Vorgang die Kräfte der Religion gewinnen. Diese Wirklichkeit eines individuellen Erlebnisses ist im Vergleich mit der Welt der auf Allges

Religion 593

meingiltigkeit angelegten Objekte immer *er zorztes*. Natürlich kostet es Kamps, sie gegensüber dem unablässigen Ansturm dieser Objekte zu bebaupten. Die Religion ist daber nur wirklich in der inneren Sammlung, in der wir und selbst von der geseymäßig gestalteten und allen zugänglichen Welt der Erfahrung unterscheiden. Aber das gelingt und teinestwegs durch den bloßen darauf gerichteten Entschluß, sondern in dem Ausmerken auf sinnere Vorgänge, in denen wir thatsächlich und ohne direkt darauf auszugeben die Selbst ständigkeit und Abgeschlossenbeit eines inneren Lebens gewinnen. Velches sind diese

inneren Borgange?

Die Anschauung von einem eigenen inneren Leben ist uns nur dadurch möglich, daß wir uns jelbst behaupten wollen. Indem es diesen Willen bethätigt, scheidet das w bewußt lebendige Wesen zwischen dem, was es mit seiner Eristenz zusammenfassen und dem, was es von sich abweisen will. Dadurch aber, daß wir uns dieser Thätigkeit und bessen was wir in solder Weise zu uns in Beziehung setzen, bewußt werden, also an unserer Furcht und unserer Hoffnung, an unserem Haß und unserer Liebe haben wir offenbar eine Anschauung von unserem inneren Leben. Denn die darin sich vollziehende Ordnung 15 der Dinge stellen wir als das, was uns allein angebort, der Welt der objektiven Erfabrung gegenüber, in der wir mit allen anderen Menschen zusammentreffen wollen. In der jo entstebenden Innerlichkeit baben wir die Meligion aufzusuchen. Wenn nun aber andere dies jo zu erreichen meinen, daß sie aus dem Willen der Selbstbehauptung auch die Religion entwickeln, so müssen wir erklären, daß wir darin das, was wir als Reliz 20 gion zu erkeben meinen, nicht wiedererkennen. Wir wissen wohl, daß der natürliche Lebenswille in der Meligion zur Rube kommt. Aber sie ist nicht das von ihm gewollte Ziel. Wir meinen vielmehr zu wissen, daß ihre Entstehung, die in ihm waltende Tendenz durchfreuzt. Wir werden feinen Menschen für fromm halten, der auch in dem, was er Religion nennt, das Seine sucht. Ernste Frömmigkeit werden wir nur da sehen, wo 25 wir Unterwerfung wahrzunehmen meinen, und vor allem rücksichtslose Unterwerfung unter die Wahrheit, die Beugung vor dem Wirklichen. Dann fann also die Meligion doch nicht aus einem Begebren erwachsen, sondern aus einer Anerkennung des Wirklichen oder aus Erkenntnis. Aber die Wahrhaftigkeit in der Erfassung des Wirklichen, die Abweisung des Begebrens, das die Erkenntnis trüben möchte, ist doch der Anfang 30 der Wiffenschaft, die wir mit der Meligion nicht zusammenfassen können. Reine noch so sublimierte wissenschaftliche Erkenntnis kann zu den Kräften des religiösen Lebens gehören. Denn sie liegt im Tageslicht, Dieses Leben dagegen quillt nur im Berborgenen. Gie fann sich als allgemeingiltig burchseben, ber religibse Gedanke bagegen bezieht sich immer auf ein bestimmtes Subjeft, ein einzelnes Individuum oder eine Gemeinschaft. Er will 35 und fann nur dadurch zur Allgemeingiltigkeit kommen, daß ein hirt und eine herde werden.

Die Erkenntnis, in der die Religion allein entstehen kann, ist offendar besonderer Art. Sie ist nicht Ersassung des objektiv Wirklichen, sondern Bestimmung auf das, was wir für uns selbst erkeben. Dabei ist aber Wahrhaftigkeit viel schwerer als bei dem Erzasserstört. Diese Hille sehrt uns, wenn wir das, was wir für uns selbst erleben uns ernstlich zum Bewußtsein zu bringen suchen. Hier sind wir im Gegenteil an der Duelle der Allusionen. Wir baben ja ein inneres Leben mit seinen Erkebnissen nur, sosern wir uns selbst behaupten wollen. Die Bethätigung dieser natürlichen Lebensenergie aber ver beitet uns leicht, uns einer Einbildung von Erkebnissen zu überlassen, die uns nicht innerlich bereichert, sondern ermattet. Es fragt sich also, wie wir auf diesem Gebiete das Wirkliche vom Schein unterscheiden.

Es giebt natürlich keine Methode solcher Unterscheidung, die sich andern gegenüber ausweisen kömte. Denn es sehlt hier das, was die Allgemeingiltigkeit begründet, die 50 Gesehmäßigkeit in der Verknüpfung der Vorstellungen. Nur darum kann es sich bandeln, wie in uns selbst die klare Gewißbeit wahrbaftiger Erlebnisse aufkommt, die sich davor gesichert weiß, in der Weiterentwickelung des Lebens zu zerrinnen. Damit nun das gesichehe, ist nicht eine wie bei dem obsektiven Erkennen nötig, die Lebensenergie des Individuums, den Litten sich selbst zu behaupten einzuschränken, damit die Erkenntnis nicht sie gestört werde. Denn die Bethätigung dieses Willens schafft ja allein den Raum für die suchsektiven Erlebnisse. Venn seine Naturkraft versiegt, schwindet auch die Möglichkeit der Religion und der Innerlichkeit des Lebens überhaupt. Eine Sicherung vor dem Schein ist bier im Gegenteil nur darin zu sinden, daß der Ville der Selbstbebauptung in sich selbst wahrbaftig wird. Die Lebenbastigkeit des Lebellens besteht nun bekanntlich so

in der durch die eigene Erkenntnis des wollenden Bewußtseins gesetzten Unveränderlichfeit seines Ziels. Ein Wille, der sich bewußt ist, sein Objekt wieder aufgeben zu wollen, ist in sich selbst zwiespältig. Ein wahrhastiges Wollen ist nur da, wo wir alles, was wir auf Zeit uns vornehmen, einem Willensalt einfügen, ber ein ewiges Ziel 5 bat. Mun fann doch aber das Individuum in keinem Moment seiner Selbstbehauptung seine eigene Existenz als ewig berechtigt ansehen. Die Abnung davon, daß wir wie wir uns beute zu behaupten suchen, in absehbarer Zeit nicht mehr sein können und es auch nicht mehr wollen werden, durchzittert jeden Moment und droht die Freudigkeit des inneren Lebens zu zerstören. Wir kommen also zu einer Wahrhaftigkeit der Selbst-10 behauptung nicht durch die bloße Energie des auf die Existenz und ihren augenblicklichen Inbalt gerickteten Lebenswillens. Wahrhaftiges Leben kann uns dann nur dadurch eröffnet werden, daß in jedem Wollen mit der Energie des Triebes etwas anderes verbunden ist, das Bewußtsein von seinem Objekt. Der bewußte Wille oder das wollende Bewußtsein wird dadurch wahrhaftig, daß es sich ein Ziel setzt, dessen ewiges Recht es 15 einsieht. Seine eigene Existenz kann der Wille nicht als ein ewig Verechtigtes denken. Es wird ibm also, damit er in Wabrheit sich selbst bebaupte, zugemutet, von sich selbst abzusehen und seine Gedanken auf etwas anderes zu konzentrieren, auf das eiwige Ziel, das er felbst als solches erfaßt. Aber in dieser Hingabe an das Objekt verlieren wir doch nicht uns selbst. Denn unsere Erkenntnis seines ewigen Rechts ift ja nichts anderes 20 als das Bewußtwerden unseres unveränderlichen Willens. Die seste Richtung auf dieses Ziel bringt die immer neue Abkehr von vielen Dingen mit sich, an denen das natürliche Alber aus solchen Opfern erwächst erst ein inneres Leben höherer Art, bas Leben bänat. sich in seinem Gehalt als unzerstörbar weiß. Dieser in seiner eigenen Erkenntnis des ewig Giltigen sest gegründete Wille ist die sittliche Gesinnung. In dem wahrhaftigen 25 Wollen der Sittlichkeit wird die Selbstverleugnung zur Selbstvehauptung. Was aber dabei direkt gewollt wird, ist nicht das Leben der Seele. Der sittliche Wille geht allein auf die Überwindung des Scheins, die in dem Gehorfam gegen die Wahrheit, in der Richtung auf das Ziel eines wahrhaftigen Wollens gesucht wird.

Die ersten Regungen der sittlichen Erkenntnis führen die Seele zum Bewußtsein ihrer Freiheit. Sie entstehen aber nicht in dem vereinzelten und verlassenen, sondern in dem von menschlicher Gemeinschaft umfangenen Menschen. In dem elementaren Vorzaug alles geschichtlichen Lebens, in dem Moment, wo Starke und Neiche sich zum Dienst für Schwache und Bedürstige hergeben, werden Menschen zu sittlicher Erkenntnis erweckt. Wer durch sittlich Lebendige, die sich seiner annehmen, zu Vertrauen und Shrzsucht erhoben wird, erlebt das, worin sich für jeden Menschen die Thore der sittlichen Erkenntnis aufthum. Er fängt dann an zu verstehen, wie auch dei ihm das Wollen wahrhaftig und die Seele innerlich lebendig werden kann (vgl. meine "Ethit", 3. Lust. 1904 § 10). Sin wahrhaftiges Wollen wird in uns geboren, wenn wir damit gesegnet werden, daß wir in der Erfahrung einer Liebe, die sich unser annimmt, einer sumlich umsaßbaren Lebendigkeit in Menschen inne werden und ihnen vertrauen. Alle Versuche, der disherigen Ethit, die Sittlichseit nicht als rein geschichtliches Ereignis aufzusassen, sondern sie als die Evolution eines andern zu begreifen, konnten nur dazu sühren, die in ihr erschende Überwindung der Natur und damit sie selbst umdeutlich zu machen. Sie ist vorhanden in dem Vorgang des Vertrauens, der in uns durch das in andern sich ossenderen Freiheit sind, die sich selbst ein anderes Geset als das Naturgeset, auserlegt.

Aber damit ist auch in uns der Raum zur Aufnahme des religiösen Erlebnisses entstanden. Wenn wir das, was uns in dem Vorgang des Vertrauens geschenkt wird, ernsthaft durchleben, so sehen wir uns von einer Macht ersaßt, die uns etwas uns sonst gänzlich Fernes ersahren läßt. Dieses Wunder ist unzählige Male in seiner Herrlichkeit ersaßt und beschrieben. Überall, wo Religion sich aussprach, wurde es wenigstens der rührt. Aber die bewußte Resterion über das Wesen der Religion ging in der Regel daran vorüber und vertieste sich im besten Fall in Auswirkungen der Religion, wie die religiöse Weltanschauung oder das Gesühl der Abhängigkeit, die doch aushören, religiös zu sein, wenn sie von jener Erhebung des Individuums zu einem Ansang geschichtlichen Lebens gesöst werden. Im schlimmsten Fall macht sie sich dazu auf, aus der Religionse geschichte den Gattungsbegriff der Religion zu abstrahieren. Dann wird die Möglichkeit, die Keligion zu verstehen, gründlich abgeschnitten, sie wird dann ein Naturphändunen neben anderen, und die Religionswissenschaft, die man auf solche Weise gewinnt, wird zu so einem Zweige der Raturvissenschaft. Am nächsten ist Schleiermacher der Sache ges

Meligion 595

fommen in der ersten Auslage der Reden. Aber leider bat ibn später der Gedanke, daß sich die Aussassen der Religion der kantischen Erkenntniskritik einfügen lasse, in die Fre geführt und ibn dazu verleitet, die Wirklichkeit der Religion in der Bedeutung des Gestüble für das gesamte Leben des Bewußtseins zu seben. P. Ratorp (Religion innersbalb der Grenzen der Humanität 1894) hat diesen salschen Ansatz zu einer Marbeit entwickelt, die Schleiermacher selbst nie erreicht dat. Aber auch die ebenso verdienstlichen Arbeiten von R. Eucken (vgl. insbes. Der Wahrheitsgehalt der Religion 1904) bewegen sich in dersetben Richtung.

Das Unvergleichliche, das uns in der Regung des Vertrauens geschenkt wird, ist die innere Situation, in der wir völlig überwunden werden können. Menschen, dei denen was nicht möglich ist, sind in ibrer inneren Verschlossenheit vereinsamt. Es ist eine Errettung aus der Kinsternis, wenn wir einer Macht begegnen, die sreien Zugang zu unserer Seele hat. Das widersährt uns in dem Moment, wo wir uns in Vertrauen und Ehrsurcht vor der Güte einer Person beugen, die uns dadurch auschaulich wird, daß

fie uns in Diese Regungen versetzt.

Berichloffen und vereinsamt ist der Menich in seiner Unfreiheit. Bon dem Zwang, für sich selbst zu leben, muß er los kommen, wenn das tödliche Alleinsein ein Ende sinden joll. Das wird uns aber wenigstens möglich, wenn wir in dem Bertrauen zu einer Person uns dessen bewußt werden, daß wir eine unbedingte Forderung an uns selbst - Natürlich vertrauen wir einem andern nur insosern, als er uns zu der Neber- 201 zeugung bringt, er selbst suche nicht notwendig das Seine, sondern gehorche in Freibeit einem unbedingten Gebot, das ihm die Einbeitlichkeit des Wollens giebt. Aber ebenso nötig ist dabei, daß und selbst die Erkenntnis des unbedingt Notwendigen aufgebt, an das unser Wille sich bindet. Kämen wir dazu nicht, so wäre uns aufrichtiges Vertrauen nicht möglich. Wir würden den andern im Stillen für ebenso unfrei und in seinen ges 25 beimsten Absichten verschlossen balten, wie wir selbst es sein würden. Indem wir einem andern zutrauen, daß er innerlich fest ist, werden wir es selbst. Wenn aber wir selbst uns das vorhalten, was uns ewig binden soll, so entsteht in uns das Bewußtsein unserer Freiheit. Rur in Diesem Bewußtsein können wir uns nun völlig überwunden füblen. Denn es versteht sich von selbst, daß wir nur der Macht ganz unterworsen sein können, 300 ber wir uns selbst frei bingeben. Sie kann nur bann in unserm Innersten berricben, wenn wir uns unter ihrer Berührung zur Freiheit aufrichten.

Dann ist aber offenbar das in dem elementaren sittlichen Borgang bervorbrechende Bewußtsein der Freiheit eine Bedingung für das Leben der Religion. Denn die Besimmung auf die Religion, die wir erleben, wird und immer darauf führen, daß wir und in ihr 35 abhängig wiffen von einer Macht, vor der es fein Entrinnen giebt. Gine Frömmigkeit, Die es für möglich bält, sich vor ihrem Gott zu sichern und zu versteden, ist keine Religion. Ernsthaft wissen wir uns aber nur da abhängig, wo uns selbst aller Widerstand vergebt, wo wir uns in feine Berborgenbeit mehr zurückziehen können, wo wir uns also frei bingeben. Es ist daber wohl verständlich, daß ein ernster Mann wie Kant zu dem w Gedanken gedrängt werden konnte, der sich wenigstens als eine Konsequenz aus vielen seiner Satie entwideln läßt, daß nämlich der ungerstörbare Wahrheitsgehalt der Religion die Sittlichkeit sei. Denn in ihr ist ja der Mensch von der geistigen Macht ergriffen, von der er sich selbst sagt, daß er sich ihr völlig unterwerfen soll. Aber es ist nicht schwer zu zeigen, daß bei dieser Auffassung die Selbstbesimmung, die zur Erkenntnis der is Religion führt, auf balbem Wege stecken bleibt. Das menschliche Individuum vergegens wärtigt sich an der Macht der sittlichen Gedanken, was es selbst sein soll. Die Wirklichkeit des Sittlichen bleibt immer Aufgabe. Es zeigt uns den Weg, den wir geben jollen, und giebt uns beständig die Richtung auf Höberes. Aber wir wären unwahr, also unsittlich, wenn wir darin den Inbalt unserer individuellen Griftenz, mit dem wir 50 uns innerlich beschäftigen, vollständig ausgedrückt finden wollten. In der Richtung auf das ewige Ziel kommen wir doch niemals von dem los, was wir gegenwärtig als eine Bereicherung oder Beraubung erleben. Eine Lebensauffassung, die das alles unter sich laffen wollte, wurde mit ihrer Abwendung von dem Wirklichen blutleer und untvirffam. Ein Aufschwung des sittlichen Idealismus, der von dieser Verirrung begleitet ist, wird mir dadurch vor Unfrichtbarleit bewahrt, daß Erinnerungen an das Leben der Meligion an ibm baften bleiben.

Der Mensch, der sich in der Bewegung der Geschichte besindet, weil er durch das freie Dienen anderer zu Bertrauen und damit zu sittlicher Erkenntnis erhoben wird, ist auf dem Weg zur Religion, wenn die Aussorderung zu rucksichtstoser Labrbaftigkeit auch ...

60

jene individuellen Erlebnisse umfaßt. Nicht in dem Hinwegstiegen über das Wirkliche, sondern in der vollen Besimmung auf das Wirkliche können wir Gott begegnen. Wäre es anders mit der Religion, so würde der unüberwindliche Berdacht, daß sie Illusion sei, an ihrem Lebensmark zehren. Selige Gewißheit kann sie nur sein bei einem Menschen, der sieh aufrichtig sagen kann, daß er nichts anderes als das Wirkliche mit allen seinen

Schrecken gesucht habe, als er sie sand.

Als das Asichtigste von allen seinen Erlebnissen wird aber jedem Menschen das erscheinen. worin ibm die Macht deutlich wird, der er sich völlig unterworfen weiß. Das kann nun auf jeden Fall nur der Mensch erleben, der durch das freie Dienen anderer zu sittlicher 10 Selbstbesinnung gebracht ist, oder ber Liebe erfahren hat. Wäre in uns fein Laut von Santbarer Ebrfurcht gegen Menschen, so wären wir auch von Gott verlassen. Denn nur aus den Erinnerungen, die das in unserer Seele wecken, erhebt sich die Macht, gegen die wir uns nicht aufrichten können, weil sie in unserm Innersten berrscht. Aber dieses gewaltige Erlebnis zerrinnt uns wieder, wenn wir an denselben Menschen vieles bemerken, 15 was unserm Vertrauen widerstreitet. Sie selbst geben uns in der Erhebung zu sittlicher Erkenntnis die Mittel sie an dem zu messen, was die Schranken des Menschlichen an ihnen seben läßt. Wirklich wird die Religion bei uns in dem Moment, wo sich die geistige Macht, die wir erlebt haben müssen, von den einzelnen Orten ihrer Offenbarung ablöft und für unser Bewußtsein das selbstständige Leben gewinnt, das unserm Erlebnis 20 reiner Hingabe entspricht. Wie das zugeht, wissen wir nicht. Aber wo es sich ereignet, bedeutet es erstens reine Unterwerfung unter die Gewalt des Guten oder Sittlichkeit, zugleich aber auch Offenbarung Gottes als der Macht, von der wir sehen, daß wir ihr nicht entrinnen können, und die und das Wunderbare sehen läßt, daß sie und suchende Liebe Es ist Dieselbe Rraft, Die uns in den einzelnen Erregungen von Bertrauen demü-25 tigend und wohlthuend berührte, aber als allmächtiges Wohlthun ausgebreitet über unsere ganze Existenz. Huch die Gegner der Religion werden, wenn sie in Schleiermachers Sinne gebildet, d. h. zu sittlicher Selbstbesimmung erweckt sind, nicht leugnen, daß ein joldes Erlebnis ihnen nicht unverständlich ist. Sie werden auch verstehen, daß wir das allein Religion nennen wollen, dagegen noch nicht das Erschauern unter dem Eindruck des 30 geheinmisvoll Unendlichen, dem sich kein bewußt lebendiges Wesen entziehen kann. Spristen aber werden anerkennen, daß mit dieser einsachen Schilderung der Religion die Wirklichkeit wenigstens bezeichnet ist, die uns in den biblischen Worten Herrschaft oder Reich Gottes, Furcht, Vertrauen, Leben vernehmlich wird.

Wenn wir uns aber die Kraft oder die Gewißheit der Religion deutlich machen 35 wollen, dürfen wir uns noch nach einer anderen Richtung wenden, nicht bloß zu ihrer Duelle, sondern auch zu ihrer Wirfung. Es war ein herrliches Aufleuchten der Gottes= erkenntnis als die Reformatoren den Glanben oder den Gehorsam gegen die erlebte Offenbarung Gottes Wiedergeburt nannten. Die Gewißheit der religiösen Zuversicht wächst, wenn die innere Zuwendung zu Gott unserm Leben immer von neuem eine bis-40 her unbefannte Tiefe giebt. Die geistige Macht, die uns in dem Erlebnis reiner hin= gabe im Innersten überwindet, bringt uns immer wieder über bisherige Schranken unserer Kraft hinaus. Jede solche Erfahrung wird zu einer neuen Begründung unseres Glaubens an Gott. Daß wir aber im Berkehr mit Gott von Tag zu Tag über bas, was wir waren, hinauskommen, ist darin begründet, daß in jedem Moment, wo wir seiner inne 45 werden, er uns der Gine wird, der in allen Tiesen unserer Existenz allmächtig herrscht, und doch zugleich wir selbst zu dem vollen Bewußtsein unserer inneren Selbstständigkeit gebracht werden. Wir werden deshalb in jedem Aufflammen der Religion innerlich so mit Gott verbunden, daß wir ihn als den lebenschaffenden Geist verspüren müffen. innere Selbstständigkeit des wahrhaft Lebendigen haben wir immer nur in dem Durch= 50 brechen der Enge, in der wir uns bisher bewegten. Das was an unserer gegenwärtigen Existenz dem Vergangenen angehört, sucht der blinde Selbsterhaltungstrieb des natürlichen Lebens zu behanpten. Deshalb wird hier in jeder Lebensregung der Tod bereitet. Aber Gott sinden bedeutet die Aberwindung bieses Schicksals. In jedem Augenblick, den wir in religibser Selbstbesinnung durchleben und bessen Inhalt wir deshalb als ein Werk 55 Gottes anschauen, wird das Veraltete und Leblose, das an ihm haftet, einfach dadurch abgethan, daß nichts in uns sich gegen die geistige Macht behaupten kann, die das immer neue Wunder der völligen Aberwindung in freier Hingabe in uns vollbringt. In dem Erlebnis reiner Hingabe in Furcht und Vertrauen erwächst der Gedanke der Allmacht und vergeht die Herrschaft bessen, was uns die Zukunft verschloß.

Der Reim der Religion ist die Erweckung eines Menschen zur Selbstbesimmung.

Ihre erste Lebensregung ist die Ebrsurcht vor dem Wirklichen. Ein weiterer Schritt zu ihrer vollen Verwirklichung ist die Besumung auf unser wichtigstes Erlednis, das Fragen nach der Macht, in deren Gewalt wir sind. Daran schließt sich das Ersassen der unabsweisdaren Thatsache, daß die Macht, die allein uns völlig überwindet und unser Innerstes in ihre Gewalt bekommt, ums in der Güte begegnet, die uns demütigt und sich sie wir selbst erleben, wenn sich diese geistige Macht von den Zeiten und Orten ihrer Erscheinung abslöst und die Sonne unseres ganzen Lebens wird. Die Religion besteht alsdann als Verkehr mit Gott. Dieser Verkehr aber ist ein Innewerden der Allmacht Gottes und der Geborsam der völligen Unterwerfung der in jedem Erlebnis seine Gegenwart ersassen und sein Gebet vernehmen wilk. Die Wirkung der Religion im Menschen ist, daß die Feinde seines Lebens überwunden werden und ihm ewiges Leben in ihr gegeben wird. Dieses erwige Leben bedeutet aber nicht den bloßen endlosen Raum für seine Ersistenz, sondern die Krast den Tod zu überwinden, ein Leben, dessen Tage Schöpfungstage sind, und dessen innerer Reichtum als Freundlichkeit und Güte auf seine Umgebung übersließt.

Jede in der Geschichte lebendige Meligion bedarf dessen, daß sie sich immer wieder auf diese einfachen Grundzüge aller wahrbaftigen Religion besinnt. Zu ihrer Gesundheit gehört aber auch die dankbare Verebrung des Menschlichen und der Menschen, durch die sie sich mit der schöpferischen Macht Gottes verbunden weiß. Daran knüpft sich freilich eine tödliche Gesahr, weil die Versuchung herankommt, über den Heilsmittlern das Heil Gott selbst zu vergessen. Im Christentum wird diese Gesahr überwunden, wenn wirklich Jesus Christus in der unleugbaren Thatsächtichkeit und in der Gewalt seines inneren Lebens den Menschen bekannt wird. Denn dann, aber auch nur dann, ist die Pietät gegen ibn Unterwerfung unter den Einen Gott.

Religionsfreiheit j. d. 21. Tolerang.

Religionsfriede von 1532 j. Nürnberger Religionsfriede Bd XIV E. 242; von 1555 j. Angsburger Religionsfriede Bd II S. 250.

Meligionsphilojophie. — Zur Litteratur: Imman. Berger, Geschichte der Retizgionsphilosophie, oder Lehren und Meinungen der originalpen Tenter aller Zeiten über Gott und Retigion, hünorisch dargestellt, Berl. 1800: Bernhard Pünjer, Geschichte der dristlichen 30 Religionsphilosophie seit der Resormation, 1. Bo dis auf Kant, 2. Bo von Kant dis zur Gegenwart, Braunschweig 1880 83, mehrsach dier herangezogen; auch von dems. Bers. Grundriß der Religionsphilosophie, Braunschweig 1886: C. Pseeiderer, Religionsphilosophie auf geschichtzlicher Grundlage, 3. Aussel. 1. Bo: Geschichte der Religionsphilosophie von Spinoza dis auf die Gegenwart, Berl. 1893: G. Runze, Ter ontologische Gottesbeweis. Kritische Tarstellung 35 seiner Geschichte seit Anselm dis auf die Gegenwart, Halle 1881 (auch in der Zeitschr. sür Philos. und philos. Krit. 1880 und 81); E. Zeller, Tie Philosophie der Griechen, 5 Bde; Ueberwegsweinze, Grundriß der Gesch. der Philosophie, 4 Bde, 9. Aussel. (hier viel benützt); Rud. Euchen, Ter Lahreitsgehalt der Religion, Leipz. 1901: Ernst Tröltsch, Religionsphilosophie, in: Tie Philosophie zu Beginn des 20. Jahrhunderts, Feitschrift sür Kund Fischer, 40 Heidelb. 1904, 3. 104—162. Die wichtigeren spitematischen Werse über Religionsphilosophie sind sämtlich in der Abhandlung selbst angesührt.

Der Begriff der Religionsphilosophie wird verschieden gesaßt und bestimmt, und zwar richtet sich diese Verschiedenbeit nicht nur nach den voneinander sehr abweichenden Desinitionen der Religion, durch die natürlich der Inhalt der Religionsphilosophie auch 15 modifiziert werden muß, sondern auch danach, wie man das Verbältnis der Philosophie zu der Religion in der Verbindung der beiden auffaßt. Die Religion kann selbst den Inhalt der Philosophie vilden, so daß letztere die erstere in sich aufnimmt, selbst religiös wird, mehr als bloß religiös gefärbt ist. Es würde die Philosophie, wenn sie so weit gebt, leicht Theosophie werden, sogar der Mystik nabe kommen, indem sie dann allen 50 religiösen Bedürsnissen gerecht würde. Es wäre dies eine volke Vermischung zwischen den beiden Gebieten, die manche überbaupt Philosophie zu nennen Bedenken tragen würden. Zu diesem Extrem braucht aber eine Spekulation nicht noch zu kommen, um religionsphilosophisch genannt zu werden, oder wenigstens als religionsphilosophische Momente in sich fassend betrachtet zu werden. Sobald eine Denkweise überbaupt die Idea werden Gottes bereinzieht und diese zur Abrundung ibres ganzen Sostems, vielleicht zum Verständnis der ganzen Ersabrungswelt für nötig bält, wird man ihr eine religionsphilosophische Seite nicht absprechen wollen noch können. Es wird dier immer noch die

25

Religion gestreift werden, wenn auch ein tiefer angelegtes religiöses Gemüt nicht volle Befriedigung in einem solden (Bedankenbau finden könnte. Es wäre dadurch keine Un= näberung an das Übermenschliche, vielleicht Überweltliche, oder gar Berbindung mit ibm, wie es das fromme Bedürsnis sordert, gegeben oder nur möglich gemacht. Ist in diesen 5 beiden miteinander verwandten Arten ein religionsphilosophisches Denken zu bemerken, so ist dies keineswegs in der neueren Fassung der Religionsphilosophie, die es sich zur Aufgabe stellt, die religiösen Erscheinungen oder die Religion im allgemeinen, sowohl die subjeftive innere, als die objettive äußere, durch das Tensen zu erklären und so zu erkennen. Und zwar soll dies geschen auf Grund psychologischer Forschung, oder besser Kenntnis, 10 und durch Sammlung und Benützung geschichtlichen Materials. Durch die erstere würde man das Wesen der Religion überbaupt festzustellen suchen und so vielleicht einer genügenden Definition nabe kommen, durch das lettere Die Entwickelung ber Meligion kennen lernen, wobei auch die Forschung nach ihrem Ursprung ober wenigstens nach ihren frühe= sten Formen Plat greifen könnte, ob mit Erfolg, ist eine andere Frage. Man sieht, ber 15 Standpunkt ist bier gegen die vorher angegebene Fassung der Religionsphilosophie ein ganz veränderter: dort die Religion mehr oder weniger Philosophie, der Philosoph selbst religiös oder wenigstens die von ihm über Gott und göttliche Dinge aufgestellten An= sichten selbst bekennend, hier die Religion Objekt der Forschung, ohne daß der Forscher oder Philosoph selbst innerlich dabei beteiligt oder religibs gestimmt zu sein braucht. Eine 20 Annäherung an die erstere Fassung würde darin liegen, daß man die Religion, oder die Borstellungen, die spezifisch als religibse angesehen werden, auf ihren Wahrheitsgehalt prüft, eine Umaberung insofern, als ber Prüfende bann mit ben ihm feststehenden Normen oder Ansichten an die Entscheidung herangeben müßte und so seine eigenen Aberzeugungen mit einsetzte, also innersich nicht fern oder ganz fühl bleiben könnte. — Es wird jetzt 25 darauf ankommen, diese verschiedenen Arten der Religionsphilosophie näher, namentlich von der geschichtlichen Seite aus, zu beleuchten, nachdem noch bemerkt worden sein mag, daß die zuerst besprochene Urt die ältere, die zu zweit charakterisierte die jungere, jetzt mehr herrschende ist, und bie beiden Formen auch bisweilen sich miteinander verbinden.

Genauer betrachtet ist jede philosophische Lehre, die sich über den Kreis der Er= 30 scheinungen zu einem Höheren, Allgemeinen, vielleicht die Welt Übersteigenden und Um= fassenden erhebt, schon religiös gefärbt, wenn auch religiöse Gefühle dabei nicht zu Tage treten. Ge wird beshalb nicht möglich fein, alle philosophischen Denker nach biefer Seite bin zu betrachten, es wird bier nur barauf ankommen, solche herauszuheben, bei benen das Religionsphilosophische besonders hervortritt, und von diesen auch mur die vorzüg-Wenn Xenophanes auf den Himmel, oder die Welt blickend, sagte: "Das ist Gott", so spricht sich barin schon etwas Religiöses aus, namentlich wenn man bazu Die Art heranzieht, wie Tenophanes in seinen Gedichten Die starken Unthropomorphismen von der Gottheit als ihrer durchaus unwürdig abweist und die Gottheit als ganz Auge, ganz Dhr, ganz Denkfraft, durch die Macht des Denkens alle Dinge lenkend, faßt. 40 auf einen etwas Jüngeren hinzuweisen, der aber auch noch in etwas ungeübter Weise denkt: Anaxagoras stellte neben, man fann auch sagen, über die Materie ben Beift, ber berankommend an die cavtischen Stoffteilchen Ordnung in diese brachte und so die Welt bildete, den er allerdings mahrscheinlich nicht Gott nannte, den wir aber als das gött= liche, weil geistige Pringip, neben bem Stoffe fassen durfen. Er hat auf Diese Weise ben 45 entschiedenen Dualismus in die philosophische Betrachtung gebracht und den Grund zu dem späteren Deismus gelegt, wie er bei neueren Philosophen, weniger im Altertum, sich zeigt. — Cofrates war frommen Sinns, wofür ein Zeugnis icon bies ift, bag er bie unmittelbare, ohne Resterion entstandene Neberzeugung von der Richtigkeit oder Unrichtigkeit gewisser Handlungen direkt auf die Gottheit zurückführte, dem Damonium folgte und 50 so glaubte, in Verbindung mit der Gottheit zu steben. Wenn er auf dialektischem und ethischem Gebiet von bedeutendem Ginfluß auf den Gang der griechischen Philosophie gewesen ist, so ist er für die Theologie, wir kommen auch sagen, für die Religionsphilosophie der Folgezeit tonangebend, insofern als er die Televlogie für die ganze Weltbetrachtung begründete, er selbst freilich sehr äußerlich Alles auf den Rutzen des Menschen von der 55 Einsicht der höchsten Ursache berechnet sein ließ, die Alles nach ihrem Wohlgefallen ordnete. Es ist bas die Gottheit, Die nach Analogie ber zweckmäßigen Thätigkeit bes Menschen wirksam gedacht wird, an der wir auch selbst teil haben — ja unser Verstand wird geradezu aus dem göttlichen abgeleitet. Die ethische Richtung des Sokrates macht sich bei Platon mit der größten Entschiedenbeit geltend, dessen ganze Weltanschauung eine ethische 60 ist, aber nicht minder eine religiöse, die nur bei ihm nach seiner ganzen Fassung Gottes

als des absoluten Guten an Tiese und Innerlichkeit sehr gewinnt. Die Sehnsucht nach dem Höheren, das Streben, sobald als möglich aus dieser Erscheinungswelt, welche das Abel und das Böse in sich faßt, nach dem Zenseit zu flieben, d. b. in die Zdeenwelt, um (Sott, Joweit es erreichbar ift, äbnlich zu werden (Theaet, 176 a, die eigentlich flassische Stelle für bies etbijde Ziel, j. auch Rep. X, 613), bringt folgerichtig zu einem Absterben 5 für diese Welt der Sinne, zu einer Art Askese, der freilich bei Platon die Wahrnehmung des Schönen in dieser Welt als einem Abbilde der intelligibeln, und so die Freude an biefer Welt entgegenstebt, an Diefer Welt, Die nach bem Schluß des Timaios das Schönste und Größte, das Vollendetste und Einziggeborene ist; sie wird selbst ein seliger Gott genannt (Tim. 31b), und so konnte sie nicht der vollen Verachtung anbeimfallen. Aber 10 in ibr darf der Mensch nicht ausgehen; seine eigentliche Seimat, der er entsremdet worden ist, sei es durch das Schickfal oder den Willen Gottes oder durch eigene Schuld, ist in ber jenseitigen, ber intelligibeln Welt. Die Verwandtschaft ber Seele mit ben Ibeen, also mit dem Uberirdischen, bedingt auch deren Unsterblickfeit, so daß diese eigentlich religiös begründet ist. Man hat neuerdings (3. B. Windelband in seiner Schrift über 15 Platon) auf das Theologische bei Platon mehr als früher hingewiesen und die platoni= jche Ideenlebre geradezu als den ersten Bersuch einer Religionsphilosophie bezeichnet (f. Wundt, Ethik, 3. Aufl. 1. Bd S. 301 f.). Die Anfänge zu einer solchen sind bei Platon nicht in Abrede zu stellen, aber auch schon bei Sofrates zu finden.

Eine ziemlich ausgebildete Religiousphilosophie, wenigstens soweit es die Borstellung 20 Gottes betrifft, giebt Aristoteles in seiner Metaphysik, bei dem das innerlich religiöse Moment, das bei Platon sich deutlich zeigt, allerdings zurücktritt, der aber doch mit seinen theologischen Unsichten vielfach und tief auf die spätere Religionsphilosophie eingewirft Das eigentlich Meligiöse macht sich schon desbalb bei ihm nicht geltend, weil er das Ethische von dem Metaphysischen vollständig trennt. Bei Platon kommt es in der 25 Etbif auf die Renntnis des Nebersinnlichen, Göttlichen, absolut Guten an; Aristoteles schließt die Untersuchung über das metaphysisch Gute oder die Idee des Guten bestimmt von seiner ethischen Wissenschaft aus und schreibt sie einer andern zu, da die Idee des Guten nicht einmal die Unleitung zum Erwerben von Gütern und Ausüben des sittlich Guten sein könne (Eth. Nic. I, 1). Dagegen faßt er in seiner "Ersten Philosophie", 30 die er sogar auch nach einem ihrer Hauptgegenstände deologiech nennt, die Borstellung Gottes viel bestimmter und flarer, als dies bei Platon geschehen war, betreffs bessen Theologie es noch immer nicht sicher entschieden ist, ob sein Gott gleich der Idee des Guten ist oder neben ihr steht. Die Borstellung Gottes, b. h. die Notwendigkeit von dessen Dasein, gewinnt Aristoteles in strenger Folge aus seinen metaphysischen Prinzipien. Jeder 25 Abergang vom bloß Möglichen zum Aftwellen (Wirklichen) muß durch ein Aftwelles zu stande kommen, weil in dem bloß Möglichen oder Potenziellen keine Bewegung ist. Wenn nun jeder einzelne Gegenstand ichon eine wirkende oder bewegende Ursache voraussetzt, jo muß man erst recht für die ganze Welt einen ersten Beweger annehmen (πρώτον zarovr), der die träge Materie in Bewegung setzt, so daß sie Gestalten erbält. erste Bewegende muß reine Energie sein (reiner Affins), weil, wenn es in sich Möglichkeit oder Materie hätte, es nicht fortwährend Alles bewegen könnte. Diese reine Energie ist soviel wie absolute Form oder stoffloser Geist. Als solcher ist dieses erste Bewegende un= veränderlich, da nur, was einen Stoff bat, sich bewegen fann und der Veränderung unterworfen ist. Als frei von Materie, als frei von Größe fann es auch keine Vielbeit baben, es ist Cines, und viermit ist der Monotheismus von Aristoteles auf das Entschiedenste gelehrt. Als Geist denkt Gott, muß aber das Beste und Höchste zum Inhalt seines Denkens baben, das ist er selbst, also besteht die Thätigkeit Gottes im Denken seiner jelbst (róyou rossous). Im Denken, das ja nach Uristoteles and für den Menschen etwas Höberes ist als das ethische Handeln, und in dem der Mensch die böchste Befrie- 50 vigung findet, genießt Gott die bochste Seligkeit (did & dedz det mar zai axlyr zalori horifr, Eth. Nie. VII, 15). Was das Berbaltnis Gottes zur Welt betrifft, jo bewegt er allerdings, aber obne zu bilden oder zu bandeln, er ist nur das Bute oder das Ziel, nach dem Alles strebt, wie das Geliebte unbewegt in voller Rube bleibend doch auf das Liebende eine Wirfung ausübt (zerei die kochueror). Die Welt dat immer 55 bestanden, wird auch nie untergeben, also bat sie Gett auch nicht zu einer Zeit ge ichaffen oder gesormt. In der Welt ist das Streben nach Vollkommenbeit, weil Alles nach Gott hingezogen wird, so daß wenn die Materie sich mehr und mehr formt, mehr und mehr aufbort, nur Stoff zu fein, eine Berähnlichung mit der Gottheit als der böchsten Form zu frande kommt. Ist die eigentliche Bergottung, wie sie namentlich in den 60

nwstisch gefärbten Lehren späterer Zeit vorkommt, auch bei Aristoteles, nicht einmal bei Platon, voll zum Ausdruck gekommen, so arbeiten boch beide in ihren Gebanken auf sie bin, und bierin tritt auch bei Ariftoteles ein religiöser Bug, das Sehnen nach der Gottbeit bervor. Bei ibm wirken wie bei Platon die Formen in der Natur, und wie bäusig 5 von späteren Interpreten die Ideen Platons als Gedanken der Gottheit angesehen wurden, jo kann man auch die Formen des Aristoteles als den Vorstellungsinhalt Gottes betrachten, worauf dann seine vonois sich bezöge. Geben dann die Formen in den Stoff ein, um ibn zu bilden, so ist Gott mit seinen Gedanken in der Welt, und während nach der sonstigen Lebre des Aristoteles die volle Transzendenz Gottes festgebalten wird. 10 bätten wir bier eine Jumanenz Gottes in der Welt. So stünde neben dem ausgesprochenen Theisung der Pantheisung, von dem sich auch der christliche Theismus nicht vollständig frei machen kann (s. d. A. Pantheisung Bd XIV S. 627 ff.). Aristoteles sucht das Versbältnis klar zu machen durch das Gleichnis vom Feldherrn, der für sich seiend gleichsam neben dem Seere steht, und bessen Gedanken doch das ganze Seer besehligen, also immas 15 nent in diesem sind. — Daß Aristoteles wegen seiner Gotteslehre, nicht nur wegen jeiner Logik, Physik und Ethik, von den Scholastikern bochgeschätzt und als Autorität betrachtet wurde, braucht uns nicht zu verwundern. Kommen doch bei ihm auch die Argumente für das Dasein Gottes, neben dem teleologischen das kosmologische deutlich zur Geltung.

Nach Platon und Uristoteles seien hier die Neuplatoniker als Neligionsphilo= sophen zunächst genannt, die in der idealistischen Richtung diesen Vorbildern sich anschlossen, sie aber in fühner Spekulation weit überflogen und das religiöse Moment viel stärker bekonten. Wird doch ihre Spekulation, freilich mit Unrecht, bisweilen als Religion und nicht als Philosophie bezeichnet. Es findet sich bei ihrem bochsteigenden Denken 25 nicht überall der religiöse Einschlag: auch der Intellest will für sich sein Recht haben. Insofern aber sind sie mehr religiös als philosophisch, als sie nach dem Vorgange Phi= lons das höchste Ziel des Menschen nicht, wie dies bei Aristoteles der Fall war, in der Erfenntnis, der Thätigkeit des  $ro\tilde{v}_{\varsigma}$  sehen, sondern der Flug ging höher: eine Vereinigung mit dem höchsten Prinzip sollte stattsinden können, durch ekstatische Erhebung, freilich nicht 30 auf die Dauer, sondern nur vorübergebend, da die Seele des Menschen mit dem Körper vorläufig vereint sich noch nicht vollständig von dem Irdischen lösen kann. Die ewige Vereinigung sindet erst dann statt, wenn der Körper keine Unruhe mehr zu schaffen im stande ist. Aber die Seele ist doch eine Einheit, hat ihren Mittelpunkt und kann so wegen der Abn= lichteit mit dem Höchsten in Gemeinschaft mit ihm kommen. In dieser Gemeinschaft er= 35 blicken wir ihn und uns selbst, sind Gott geworden. Es ist das kein Schauen mehr, weil bei diesem noch die Zweiheit des Schauenden und des Geschauten da ist, sondern eine volle Einheit, von Plotin als andwois bezeichnet (f. d. A. Reuplatonismus Bo XIII C. 773 ff.). Man kann freilich zweifeln, ob diese neuplatonische Mystik zur Religionsphilosophie noch zu rechnen ist, da das begriffliche Deufen dabei aufbört, höchstens nur 40 Borstufe für das letzte Ziel sein kann, nur ist die Grenze da schwer zu ziehen. falls geht diese Lehre von der Ekstase nicht aus der reinen Spekulation bervor, sondern gründet sich auf eigene innere Erfahrungen, wie sie auch Paulus gemacht batte. gehören aber nicht zur Meligionsphilosophie die Auswüchse des Aberglaubens, die Theurgie und Magie namentlich bei Jamblichos, welcher glaubte, durch Zaubermittel die Schar 45 der Dämonen und Götter zu seinen Absichten zwingen zu können, ebensowenig die Aufzählung aller der Götter, die er sich in seiner abstrusen Phantasie nach einem gewissen Schematismus schuf. Dagegen ist bei den Reuplatonikern von philosophischer Bedeutung die Theodicee, die ausgebildetste, die wir aus dem Altertum besitzen, die auch heutigen Tages noch als Vorvild dienen kann. Und einer Theodicee bedarf das religiöse Gemüt 50 zu seiner Berubigung. Es kommt bei Plotins Rechtsertigung Gottes darauf hinaus, daß man das Einzelne in Berbindung mit dem Ganzen betrachten, daß man auf die Harmonie des Ganzen sehen nuß, dem sich das Einzelne anzupassen bat: zu dieser Harmonie gehört aber auch das Schlechte, damit das Bute zu seiner Geltung komme, wie sich auch bei einem Kunft= werk die Gegenfätze zeigen. Plotin hat viel von der Stoa für seine Theodicee genommen, 55 verfällt aber nicht in Plattheiten, die wir bei dieser finden. In der positiven Bestimmung der Gottheit oder des Einen hielt sich Plotin sehr zurück, da es über alles Denken, über alles Sein binausgebe, da es über dem Guten, auch über dem Schönen stebe, indem er hierin früheren, eflestischen Platonikern, namentlich dem Philon folgt, der die Gottheit schon über die Tugend, über das Wissen, selbst über die Jdee des Guten und die des Schönen 50 erbebt. Ja Plotin will nicht einmal durch den Ramen des "Eins" das Wesen des Höch-

30

sten bezeichnen lassen, da biermit nur angezeigt sei, daß es obne alle Unterschiede, obne alle Vielheit sei und nichts (Sleichartiges außer sich habe. So sei im Grunde mit dem "Eins" auch nur etwas Regatives angegeben. Hieran baben später Pseudodionopsius Areopagita, Johannes Scotus und auch die deutschen Mostifer angesnüpft. — Spekulative Krast zeigte noch der letzte bedeutende Reuplatoniser Prollos, dessen Methode, die zganze Weltentwickelung aus dem Einen bervorgehen zu lassen, besonders erwähnenswert ist; doch bat der triadische Prozeß der porsh, der nochdoz und der entsoggeschen allzgemein philosophischen oder dialektischen als religionsphisosphischen Wert, so daß auf ihn dier nicht weiter eingegangen zu werden braucht.

Neben Platon, Aristoteles und den Reuplatonifern verdienen unter den antifen fo Philosophen die Stoiter noch am ersten den Ramen von Religionsphilosophen, obwohl ihre Lehre prinzipiell und auch ausgeführt materialistisch ist. Zugleich ist sie pantheistisch, aber sie behandelt nicht nur theoretisch die Vorstellung der Gottheit - sie ist auch vielfach religiös gefärbt —, ein Grund, weshalb sie in der römischen Welt sich einer großen Berbreitung erfreute. Schon der zweite der bedeutenoften Stoifer, Kleantbes, zeigt in 15 seinem Hymnos auf den Zeus, einem der wichtigsten Dokumente der stoischen Theologie, seinen durchaus frommen Sinn und weiß ihn mit der Lebre der Schule in schöne Berbindung zu bringen, wenn er sagt, daß obne Zeus, d. b. ohne die Gottbeit, nichts gesche auf der Erde, noch im Umtreis des Himmels, noch im Meere, abgesehen von dem, was die Menschen in ihrer eigenen Thorbeit begingen. Aber Zeus wisse doch Alles wieder 20 in Ordnung zu bringen und die Harmonie herzustellen, so daß die eine ewig seiende Bernunft über Alles berriche, von welcher freilich die schlechten Menschen sich abwendeten, während sie doch ihr gehordend ein herrliches Leben führen könnten. Möge doch die Gottheit vor der Unkenntnis die Menschen schirmen und sie teilhaft machen ber Ginsicht, vermittelst deren sie selbst in Gerechtigkeit Alles regiere! Und noch deutlicher zeigt sich 25 die Ergebenbeit in den göttlichen Willen in den Versen desselben Rleanthes (Epikt. Encheir. 52):

"Αγου δέ μ'ὧ Ζεῦ καὶ σύγ' ἡ Πεποωμένη,
"Όποι ποθ' ὑμῖν εἰμὶ διατεταγμένος,
'Ως ἕψομαι γ'ἄοκνος, ἢν δὲ μὴ θέλω,
Κακὸς γενόμενος οὐδὲν ἦττον ἕνομαι

Kazdz yeróueroz odder httor eyouai. Wie dieser frühere Stoiker so zeigen auch die letzen aus der stoischen Schule, Epiktet und Marc Aurel, tiese Frömmigkeit in Verbindung mit ihren philosophischen Gestanken. In Epiktets Dissertationen haben wir zwei Kapitel über die Vorsehung (περίπορονοίας, I, 16 und III, 17), eines über das Wohlgefallen an dem Lause der Welt, 35 dem man sich einordnet (περί εὐαρεστήσεως I, 12); Alebnliches sinden wir bei dem stoischen Paiser zu B. IX 25 und γαταγράνει βαράτου 2011 εὐαρέστει αὐτος.

stvischen Raiser, 3. B. IX, 3: uh zaragoovet Varárov all' edaoéstet adrs. Die Swa lebut sich in der Physik an die heraklitische Lehre prinzipiell an: der Urstoff, aus dem alles entstebt, ist Teuer, das sich bei der Weltbildung scheidet in Luft und Wasser, das letztere wird zum Teil Erde, zum Teil bleibt es Wasser, zum Teil ver= 40 dunstet es in Luft, die sich wiederum zu Teuer umbildet. Die wirkende Kraft in dem ganzen Weltprozes ist die Gottbeit, die die Welt als warmer allverbreiteter Hauch durch= dringt, allen Dingen Korm und Halt (róros) giebt, indem sie die Verminft ist, alles geradezu fünstlerisch ordnet ( $\pi \tilde{v} g \tau \epsilon \gamma \nu \iota z \acute{o} r$ ), in sich die einzelnen vernünstigen Keimformen enthaltend, die sich zu den einzelnen Erscheimungen entwickeln. Sie ist der dózos sako-45 natuzós, der die gesonderten dózos sakonatuzós in sich faßt. Aus der Schönheit und Zwecknäßigkeit der ganzen Welt und aller ihrer Teile wieder für sich wird auf das Dasein eines denkenden, vorausschauenden, bildenden Geistes, welcher eben die Gottbeit ist, geschlossen, -- der teleologische Beweis für das Dasein Gottes, der von den Stoikern besonders ausgeführt war, freilich in etwas äußerlicher Weise, wie dies Sofrates schon 50 geiban batte. Sie gingen auch noch weiter, indem sie dem Weltganzen oder Gott Bewußtsein zuschrieben und dasür den Schluß anwandten: die Welt bat bewußte Teile, sie ist als Sanzes vollkommener als jeder ihrer Teile, also muß sie selbst erst recht Bewußtsein baben. Ift die Gottbeit absolute Bernunft, jo nuß die Bernunft auch überall in der Welt berrichen, jo daß alles Wirkliche logisch, vernünzig ist. Der Optimismus war so für die Stoa auf phosikalischem Webiet gegeben — anders auf ethischem. Da finden wir den entschiedensten Lessimismus: Edon Meanthes geißelt in seinem Homnos Die Berworsenbeit der Meniden, aber noch dunklere Farben trägt Chrosippos auf, der die Menschen mit Rasenden vergleicht. Das menschliche Leben ist ihm von Anfang bis au Ende voller Brriumer und füttlicher Rebler; es ist durchaus bestedt, jo daß es ihm als 60

das unerfreulichste aller Dramen gilt. 28ober diese Unvernunft bei der allgemeinen Kerrschaft des Logos? Usic später die Remplatoniter mußten schon vor ihnen, um ihr logisch= göttliches Prinzip zu retten, die Stoiker eine Theodicce geben, welche wesentliche Momente der neuplatonischen vorausgriff, namentlich dies, daß die Welt als Ganzes 5 betrachtet vollkommen sei, nicht aber jeder ihrer einzelnen Teile, die wegen des Ganzen da seien und nicht um ihrer selbst willen. Den Endzweck müsse man bei der Betrachtung der Welt im Auge haben, im Hinblick auf den es nichts eigentlich Schlechtes gäbe. Das Schlechte sei notwendig des Guten wegen, das ohne dies Gegenfähliche nicht eriftieren Die Stoifer batten sich baran genügen laffen muffen, Die Harmonie bes Bangen 10 jo bervorzubeben, die in dem Einzelnen nachzuweisen, der menschliche Verstand nicht auß= reiche, und die Notwendigkeit der Gegenfätze. Aber sie ließen sich, wabricheinlich um ihre Lehre für das gewöhnliche Bewußtsein annehmbar zu machen, gern auf das Einzelne ein und brachten bierbei zum Teil Absurdes zu Tage. (S. Heinze, Die Lehre vom Logos in der griechischen Philosophie, S. 131 ff.). - Wurde das physische Übel auf diese Art 15 erklärt, so batte das ethische wenigstens ebenso große Schwierigkeiten machen sollen. Doch über dieses kamen die Stoiker durch die Annahme hinweg, daß es dem Menschen zur Last gelegt wurde, dessen Schuld es also sei. Sie liebten die Gegenfätze, in dieser Beziebung: auf der physischen Seite, auch soweit diese den Menschen betrifft, berrscht das strenge Geset der Notwendigkeit, die einagnern, unabweisliche Verknüpfung von Ur-20 sache und Wirkung, auf der ethischen Seite aber, wenn es auf Wollen und Nandeln an= kommt, soll der Mensch sich frei entscheiden können. Die Tugend ist addaloetos, die geistigen Güter, die den ethischen Wert ausmachen, sind êst hult, die äußeren Güter, wie Gesundheit, Reichtum u. a. sind odn êst hull, nicht von uns abhängig (s. den Ans fang von Spiktets Encheiridion). Wie der Mensch, der den allgemeinen Logos in sich 25 hat, dazu kommt, sich dem Unlogischen, dem Schlechten zuzuwenden, dies zu erklären machen sie wohl Versuche, haben aber damit kein Glück. Jedenfalls haben sie das Prosblem von Freiheit und Notwendigkeit in voller Schärfe hingestellt, zu seiner Lösung aber nicht kommen können, wie das heutigen Tages freilich in allgemein befriedigender Weise noch nicht geschehen ist. — Eine besondere Seite der stoischen Theologie, die man zur 30 Religionsphilosophie rechnen muß, ist ihre Mythendeutung, die bei ihnen zwar nicht durchaus urspringlich ist, aber doch viel weiter ausgeführt wurde, als bei den Vorgängern der Stoa, nämlich bei den Kynifern. Die Stoa suchte ihre Lehren populär zu machen, durfte es desbalb nicht mit dem gewöhnlichen Bewußtsein verderben, sondern mußte an dieses Desbalb durften die Mythen nicht verworfen werden, wie sie namentlich bei 35 Homer niedergelegt waren. Andererseits konnte der Stoiker doch die ganzen Vorstellungen von der Vielheit der Götter und die Erzählungen über sie nicht für giltig anerkennen bei seinem Lantheismus und Panlogismus, den man sogar einen Monotheismus nennen könnte, da ja Zeus oder das Feuer Alles in Allem ist. Deshalb mußte eine Vermittezlung getroffen werden, die freilich nicht selten willkürlich, ja durchaus gewaltsam aussiel. 40 Es war dies der sogenannte λόγος φυσικός, ratio physica, die allegorische Methode, die schon von den älteren Stoifern zum Teil ausschweifend betrieben wurde und in zwei Werken späterer Zeit uns in gewisser Ausführlichkeit vorliegt, in des Cornutus Buch  $H_{\mathcal{E}Ol}$  $\tau \tilde{\eta}_S \tau \tilde{\omega} r \vartheta \epsilon \tilde{\omega} r \varphi \dot{r} \sigma \epsilon \omega_S$ , das eine allegorifierende Mythologie ift, und in des Heraflit  $A\lambda$ ληγορίαι Όμηρικαί, der den Begriff der Allegorie ganz richtig gefaßt hat. Es kommt 45 bei diesem Verfahren darauf an, die Mythen auf Ereignisse oder Vorgänge in der Natur oder sittliche Ideen zu deuten, wobei die Etymologien in abenteuerlicher Weise häusig eine Rolle spielten. Es wurde ein gewisser Wahrheitsgehalt in dem Polytheismus aner= kannt, wenn die einzelnen Götter als Teile oder Kräfte des einen Alles beherrschenden Urwesens, des Zeus, angeseben wurden, wenn Hephaest als das elementarische Feuer, 50 Here als die Luft, Poseidon als das Wasser, Demeter als die Erde betrachtet wurde. Es geht aber weiter auch auf das Ginzelne! Die Labmbeit des Hephaest wurde z. B. darauf gedeutet, daß elementares Feuer des Holzes so wenig entbehren könne, wie der Lahme des hölzernen Stabes, und die Erzählung davon, wie Hephaest vom Himmel geschleubert wird, foll ben tieferen Sinn in fich bergen, daß in der frühesten Zeit die 55 Menschen das Teuer an dem Blitz sich entzündet haben. Es mögen diese Beispiele ge= nügen, um zu zeigen, wie die Volksreligion umgedeutet wurde, um nicht ganz verloren zu gehen (Veiteres s. bei Zeller, Philos. der Griechen III, 1, S. 324 ff.). Die Methode wurde von jüdischen Schriftstellern, namentlich von Philon, und ebenso von chriftlichen, 3. B. von Umbrofius, aufgenommen und auf das vielfältigste angewendet; konnte man 60 doch so das Uberlieserte behalten, indem man ihm einen neuen, tieseren Sinn unterlegte.

Wir finden in der neueren Neligionsphilosophie wenigstens Übuliches. — Wenn man die Stoifer im allgemeinen betrachtet, jo ist es beachtenswert, daß gerade sie als Naturalisten die Gotteslebre in den Mittelpunkt ibrer Physik, wir können auch sagen ibrer gangen Philosophic setten, daß sie ihre Lehre mit den gewöhnlichen religiösen Borstellungen in Einflang zu bringen suchten, und bag viele von ihnen eine tief religiöse Stimmung 5 zeigten. Da die Stoifer nichts Überweltliches anerkannten, war auch von einer Erbebung über das Natürliche oder Bereinigung mit einem Übernatürlichen bei ihnen nicht die Nede, aber woll von einer Einfügung in das Ganze der Natur, auf die schon ibre etbische Form binweist: der Natur oder der Bernunft gemäß leben, die ja leicht religiös gewandt werden fann. — Bei den in manden Beziehungen den Stoifern gang entgegen- io gesetzten Spikureern sollte man eine Meligionsphilosophie nicht zu finden glauben, und boch kann man von einer solden bei ibnen reden (f. auch Zeller, Philos. der Griechen III, 2, 127 ff.), infofern als fie die religiösen Borstellungen aus Untvissenbeit und Furcht zu erklären suchten und sie als die Ursache der größten Übel ansaben (s. die bekannte Stelle bei Lucrez I, 62 jf.). Nicht der sei deshalb gottlos, der diese Vorstellungen auf- 15 bebe, sondern der sie Unnehmende. Der erstere sei geradezu als Wohlthäter der Menschbeit zu preisen. Daß Epikur trothem das Dasein von Göttern nicht leugnete, freilich nur von solden, die keinen Einfluß auf den Gang der Welt und die Geschicke der Men= ichen hätten, also feine Vorsehung bildeten, kommt bier nicht in Betracht.

Die Stoa bat viel Einfluß geübt, auch in religionsphilosophischer Beziehung, wie ja die 20 Lebren der Kirchenväter gar mannigsach von stoischen Gebankenfähen durchwoben sind; man fann aber nicht jagen, daß ihre Philojopheme jich in einer geraden Linie jortgepflanzt hätten, wie das mit dem neuplatonischen Idealismus, bezw. Minstizismus, der Kall gewesen ist. Wie sich dieser erhalten und weiter entwickelt bat, können wir genau verfolgen bei Pseudodionwsius, bei Johannes Scotus, bei den Pantheisten des 12. Jahrhunderts und schließlich bei dem 25 Meister Echart. Pseudodionysius hat viel von Proflos genommen und versucht, den neuplatonischen Gedankenkreis mit dem Christenkum zu vereinigen. Seine Beodogia anog arizh betrachtet Gott als den Namenlojen, der über alle pojitiven und negativen Prädifate erbaben sei; ibr stebt allerdings die θεολογία καταφατική gegenüber, die Gott als den Allnamigen betrachtet, die ihn als die Summe der Realitäten ansieht, zugleich 30 eine symbolische Theologie, die die von dem Sinnlichen genommenen Benennungen auf das richtige Maß zurücksührt. Im Grunde kommt es aber darauf an, von allen posi= tiven und negativen Bestimmungen zu abstrabieren, um Gott wie er an sich ist, zu er= fassen; es ist das eine mystische Umvissenbeit, zugleich aber eine Erhebung zu Gott, in der sich die Véwois, die Vergottung, das letzte Ziel der Reuplatonifer und mancher 35 Rirdenväter, wie des Clemens, Drigenes, Hippolytos, Atbanafios, vollzieht. Sie ift nicht mur ή πρός τον θεον ώς έφικτον άφομοίωσις, was ja start an Platon erinnert, sondern geradezu Erwais. Wie Pseudodionysius die wahre Philosophie mit der Religion als identisch ausab, bierin auch den Reuplatonikern folgend, so auch Johannes Scotus (conficitur — veram esse philosophiam veram religionem conversimque veram 40 religionem esse veram philosophiam —, aber die auctoritas gebt aus der vera ratio bervor, nicht umgekehrt), der ebenso wie Pseudodionvsius die verneinende und die bejahende Theologie von einander scheidet. Essentia wird Gott genannt, in Wahrbeit ist er aber êxegoévics, d. b. superessentialis, er wird auch Güte genamt, in Wabrbeit ist er aber Éargázadoz, übergut; in derselben eigentlich Regationen einschließenden Weise is ist er έπερθεος, έπερσοφος, δπεραιώνιος δπεραληθής μ. a., weraus bervergebt, daß er seinem Wesen nach nicht zu ergründen, noch weniger zu erfassen ist. Alls das Nichts, das eben leinen positiven Inbalt bat, kennt er sogar sich selbst nicht. Den Gervorgang der Einzeldinge aus der Gottbeit nennt Scotus die Entfaltung (resolutio, analysis), die er der Emanation der Reuplatoniter äbnlich faßt; aber die Vielheit der Dinge 30 kebrt auch wieder zu Gott zuruck (reversio), indem sie je erlöst wird von ihrem Sondersein, und zwar geschiebt dies durch den Logos, der die Einzelnen zur höberen Erkenntnis und biermit zur Einigung mit Gott, also zur Bergottung (deificatio) bringt. Hier macht jich das religiose Element in der Spekulation deutlich geltend. Zu einer rein pantbeistisischen Lebre bekannten sich Männer wie Amalrich von Bennes, David von Dinant, die 200 mit Scotus obne Zweisel in Verbindung steben und wie bieser verkegert wurden, während die eigentlichen Mostifer, wie Bernbard, Hugo und Michard von Et. Victor von der Miche feine besonderen Unsechtungen zu erdulden batten, obwohl sie das Aufgeben und die volle Hingabe an Gort auch als das böchste Ziel für den Menschen binstellten, das freilich der Menje nicht durch seinen eigenen Willen und seine Mraft zu erreichen vermag; nur die 60

Gnade Gottes fann ibm dazu verbessen. Nicht streng philosophische Spekulation, die wir bier noch sinden, sondern volle Mystik tritt uns bei Meister Eckhart und denen, die ihm solgen, entgegen, mit der ausgesprochener Pantheismus verbunden ist, odwohl Echart selbst diesen nicht anerkennen will. Die Seelen werden vollskändig entrückt, so daß die Körper tot scheinen, und wenn die Seele wieder zurücksehrt, kann sie nicht in Worte fassen, was sie gesunden bat. Sie war dann da, wo sie war, ehe sie geschaffen wurde, wo bloß Gott und Gott ist. "Da giebt es weder Engel, noch Heilige, noch Chöre, noch Hinnel. Manche Leute sagen von acht Hinneln und von neun Spören; davon ist da nichts, wo ich bin. Bisset, daß in Gott nichts ist als Gott; wisset, daß keine Seele in Gott hineinkommen sann, devor sie nicht so Gott wird, wie sie Gott war, devor sie geschaffen wurde. — Wer nicht weiter kommen will mit den Kräften der Seele, mit Erkenntnis und mit Liebe, als se in Worte gesaßt ward, der soll mit Fug ein Ungläubiger heißen" (G. Landauer, Meist. Echarts mystische Schriften, Verlin 1903, S. 160 f.). Hier bört alle Erkenntnis, alles philosophische Denken auf. Es kommt nur darauf an, daß Gott in uns wirkt, wir in ibm sind.

15 in ibm sind. Ganz anders die Seite der driftlichen Theologie, welche den Intellektualismus auch für die Religion betonte, indem sie die Gnosis boch bielt. Man kann sagen, daß die sogenannten Onostifer in ihren zum Teil sehr ausgeführten Systemen den ersten Versuch einer driftlichen Religionsphilosophie machten; freilich gingen sie nicht auf rein begriffliche 20 Spekulation ein, sondern bildeten vielmehr eine phantastische Borstellungswelt und schufen jo eine Art driftlicher Mythologie, welche von der Kirche nicht gebilligt werden konnte. Rein von dieser Mythologie hielten sich schon die Apologeten, namentlich Justinus ber Märtyrer, der aber glaubte, als Chrift auch Philosoph bleiben zu können, indem er die beidnische Gedankenwelt boch schätzte, jedoch alles Wahre, Vernunftgemäße für christlich ausah 25 und meinte, alle die, welche mit dem Logos gelebt hätten, 3. B. Heraklit, Sokrates, seien für Christen zu halten. Wenn er über Gott spekuliert, bringt er viel Griechisches, wie dies in der allgemeinen Bildung der hellenisch-römischen Wett lag. Gott ist ihm na= menlos und unaussprechlich, trothem bezeichnet er ihn als einheitlich, etvig, unerzeugt, auch unbewegt. Er thront über den Himmeln, und che er die Welt hervorbrachte, hat er den 30 Logos erzeugt und durch ibn die Welt erschaffen. Doch tritt das spezisisch Christliche bei Austin noch mehr bervor als bei andern Apologeten, 3. B. bei Athenagoras und Mi= nucius Felix. Bon diesen führt der erstere einen erwähnenswerten Beweis aus Bernunft für den Monotbeismus, der darauf hinausläuft, daß verschiedene Götter an versschiedenen Orten sein müßten, was aber nicht möglich sei, da der Gott, der die Welt 35 gebildet babe, den Raum jenseits der Welt einnehme. Hier könne also ein anderer Gott nicht sein, und wäre er etwa außerhalb unserer Welt in einer oder über einer anderen Welt, so ginge er uns nichts an, wäre auch als begrenzt in seinem Dasein und seiner Wirfung kein wahrer Gott. Und Minucius Felir will die Erkenntnis Gottes namentlich gewinnen aus der Ordnung der Natur und aus der Zweckmäßigkeit in den Organismen, 40 beweist auch den Monotheismus aus der Einheit der Naturordnung. Freilich ist eine volle Erfenntnis Gottes nicht möglich; eine solche geht über unsere Sinne und über unseren Verstand hinaus; doch werden Gott Unendlichkeit, Ewigkeit, Allmacht zugesprochen. Selbstständige Denker sind die beiden nicht; eher kann man dies von den Alexandrinern fagen, die namentlich insofern von religionsphilosophischer Bedeutung sind, als sie das Ver-45 bältnis des Glaubens zum Wissen schärfer ins Auge fassen, und die Philosophie bei ihnen eine große Rolle spielt, da sie den ersteren zu letzterem erbebt. Wer ohne die Philosophie die Gnosis erlangen will, gleicht einem solchen, der, ohne den Weinstock zu pflegen, doch Trauben ernten will. Die Gnosis ist das Höhere, wer sie besitzt steht zu dem, der nur glaubt, so wie ein Erwachsener zu einem Kinde. Freilich ist wiederum der Glaube mit 50 seinem von der Schrift genommenen Inhalt die Norm für das Wissen. Nur muß die Schrift anostisch interpretiert werden, und so dient die Philosophie dazu, den wahren Sinn der Schrift zu erkennen. Was die wahre Erkenntnis Gottes betrifft, so balt Cle= mens eine folde für unmöglich nach ber positiven Seite bin. Er ist namenlos und gestaltlos, er ist weder Urt noch Individuum, weder Gattung noch Differenz. Auch insofern 55 wird das Göttliche nur negativ gefaßt, als es årerdees zal ånades sein soll. Erkennbar ist der Cobn, der Logos, der Mittler zwischen Welt und Gott, durch den der Bater die Welt erschaffen bat, und durch den er sie auch erhält, weshalb auch die Weltvrdnung eine vernünstige ist. Es erinnern diese Ansichten vielfach an Philon, der ja mannigfach auf die Kirchenväter eingewirft hat. Aber über Philon und sogar über die später als Cle-60 mens lebenden Reuplatoniker gebt dieser hinaus, wenn er lebrt, der rechte Gnostiker werde

nicht nur Gott ähnlich (Deoerdis), sondern geradezu ein im Fleische wandelnder (Bott (Strom. VII, 16), und zwar ergreise er die Gottbeit nicht etwa nur in besonderen efstatischen Stunden, sondern er genieße ewig die Rube in Gott. Bei Trig eines tritt namentlich die anozurástuses als religionsphilosophisch, als etwas Abuliches wie die Géwotz des Menschen bervor. Es werden alle Menschen, nachdem sie von den Sünden zgereinigt, zur ursprünglichen Seligkeit und Güte gebracht, so daß Gott dann Alles in Allem ist. Biel Religionsphilosophisches sindet sich in des Trigenes Schrift Ueol dozoor, dem ersten Bersuch, ein geordnetes System der christlichen Togmen zu geben, namentlich zu Ansang, wo von Gott als dem ewigen Urgrunde alles Taseins gesprochen wird, und sich manches Reuplatonische zeigt.

Von Trigenes sind abbängig die griechischen Väter, unter denen als spekulativer Rops Gregor von Apssa bervorragt. Dieser ist als ein Vorganger vor mittelalterlichen Scholastik zu betrachten, wenn er das Geheimnis der Treieinigkeit in der Weise erklärt, das Gott das Wesen der Gottheit bezeichne, welches eins sei, und nicht die Personen, so daß die drei göttlichen Personen nicht tritbeistisch auszusassen, sondern eine Gottheit is ausmachten. Auch zeigt Gregor darin seine bobe spekulative Begabung, daß er versuchte, die rechten Vehren der Kirche durch die Vernunst zu beweisen, ein Beginnen, dem dadurch

fein besonderer Abbruch gethan wird, daß er die Schrift dabei mit beranzieht.

Der größte der Mirchenväter, Augustin, ist ebensosehr Philosoph als Theolog, so jebr, daß er bemabe als Neuplatoniker angeseben werden kann. Seine Philosophie wird 201 aber noch mehr als bei diesen Religion; bei ihm steht das religiöse Gefühl meist über philosophischer und theologischer Spekulation, wie er dieses Gesühl am prägnantesten zum Ausdruck bringt in den Worten zu Ansang der Confessiones: fecisti nos ad te, et inquietum est cor nostrum, donec requiescat in te. Über sein Verhältnis als eines Christen zur neuplatonischen Philosophie äußert er sich am bestimmtesten Con- 25 fess. VII, 13 f. dabin, daß er viele driftliche Wahrheiten in ihr gefunden babe, so: quod in principio erat Verbum et Verbum erat apud Deum — omnia per ipsum facta sunt et sine ipso factum est nihil, aber nicht gesunden babe er in ihr: quia Verbum caro factum est et habitavit in nobis. Den Afademisern gegenüber findet Augustin befanntlich den Grund aller Erkenntnis in dem Bewußtsein 30 von unseren seelischen Prozessen. Wir können so Wahrheit erlangen und genießen die in ihrem Besitz von uns erstrebte Glückseligkeit, welche das bloße Suchen nach ihr nicht gewährt. Doch erbält diese Erkenninislehre sogleich eine religiöse Färbung, insofern als die einzige ewige Wahrheit Gott sein joll, der alles wahre Zein umfaßt, zugleich aber das böchste Gute ist. Freilich ist feine der aristotelischen Rategorien auf Gott anwendbar; 35 wir müjjen ibn faijen (De trinit. V, 2) als sine qualitate bonum, sine quantitate magnum, sine indigentia creatorem, sine situ praesidentem, sine habitu omnia continentem, sine loco ubique totum, sine tempore sempiternum. Bestimmen können wir ihn als die summa essentia: das Sein hat er auch den Dingen, die er geschaffen hat, gegeben, aber nicht das höchste, und zwar hat er sie nach verschies w denen Stufen geordnet. Er erhält die Welt, indem er sie fortwährend von neuem schafft; ließe er die Welt ohne diese seine schaffende Rraft, so würde sie ohne weiteres in das Michts, aus dem sie geschaffen ist, zurücksinken. Hier ist ersichtlich, wie das für die driftliche Anschauung nicht anders sein fann, daß Augustin neben der Transzendenz doch auch die Immanenz Gottes anerkennt: die Welt kann nicht gottlos sein. — Bon entschieden is religionsphilosophischer Bedeutung ist Augustins Civitas Dei, in welcher die geschichtliche Entwickelung unter den Gesichtspunkt der Religion gestellt wird, indem auch bei bem Schluß ber Entwidelung bas Zeitliche in bas Ewige übergeht, Die Bewohner ber Bottesstadt sich der ewigen Seligkeit zu erfreuen haben, während die der weltlichen Stadt in Ewigkeit verdammt werden. Die volle Trennung der beiden Zeiten tritt bier ein: sie so ist unwiderruflich, in feiner Weise wieder auszugleichen.

Auf die Scholastif bat die Lebre Augustins nicht wenig eingewirkt, namentlich sind die platonischen und nemplatonischen Elemente in ihr auf ihn zurückzusübren. Deutliche Spuren davon zeigen sich bei Anselm von Canterbury, der für die religionsphilosophischen Fragen Bedeutung bat durch seine Bestimmung über das Verbältnis des Blaubens zum Wissen und durch seine Beweise für das Tasein Gottes, die Trinität und die Satissaktionstbeorie. Sein bekannter San: Credo, ut intellegam ist offenbar von Augustin genommen, der sagt in Joh. Ev. tract. 10, 9: credimus, ut cognoscamus, non cognoscimus ut credamus, und weiter zuruck von den Alexandrinern, die ihren Gnostifer über den nur Glaubenden stellten. Erst soll geglaubt und dann der Inhalt wo

des Glaubens dem Verständnis nabe gebracht werden, so daß allerdings die Erkenntnis etwas Höheres ist als der bloße Glaube, aber doch ohne das Fundament des letzteren nicht besteben fann. Namentlich erbebt sie sich nicht in der Urt etwa über den Glauben, daß sie über seine Giltigkeit oder Ungittigkeit, über sein Recht oder Unrecht urteilen 5 dürfte. Rann der Mensch Ginsicht des von ihm als Christen Geglaubten erlangen, so ist das von bobem Werte, kann er es nicht, so darf er nicht etwa gegen den Glauben ankännzien. — Auch die oben erwähnten Beweise setzen das, was bewiesen werden soll, voraus und wollen nur aus der Vernunft die Bestätigung desselben gewinnen. Anselm bat aber das Verdienst, abgesehen von dem gewöhnlichen fosmologischen Argument, daß to die Stufenreibe des Geschaffenen nicht ins Endlose fortlaufen könne, sondern ein Wesen voraussetze, das kein anderes mehr über sich habe, sondern durch sich sei, noch auf die Universalienlebre gegründete Beweise in Anlehnung an Augustin aufgestellt, und das ontologische Argument genau formuliert zu haben, zu dem sich allerdings Ansätze in früherer Zeit, namentlich bei Augustin vorsinden. Es läuft dies darauf hinaus, daß 15 das Höchste, welches Gott ist, nicht nur in der Vorstellung, sondern auch in der Wirklichkeit sein muß, weil sonst noch ein Söheres gedacht werden könne. Unselm nimmt so in der Geschichte der Argumente für das Dasein Gottes eine der hervorragendsten Stellen ein, und es bleibt sein Verdienst bestehen, wenn auch anerkannt werden muß, daß Gottes Sein, wie es für das religiöse Bewußtsein feststeht, nun und nimmer aus der Definition Der Beweis für die Trinität, der darin besteht, daß der 20 geschlossen werden fann. Sprechende und das gesprochene Wort zwei sind und doch wieder Eins, so daß ein Sichzurückwenden stattfindet, ist etwas künstlich aber nicht im höheren Grade als spätere Bersuche, die Trinität vernunftgemäß zu fassen. Die Satisfaktion sucht Unselm so begreiflich zu machen, daß er die Schuld des Menschen, weil gegen Gott begangen, als 25 unendlich groß ansieht, weshalb sie durch eine unendlich schwere Strafe auch gefühnt werden müsse. Sollte diese das Menschengeschlecht selbst treffen, so würde das im ganzen der vollen Verdammnis anbeimfallen. So war die Genugthuung durch Stellvertretung nötig, die bei der Unermeßlichkeit der Schuld nur durch Gott selbst, d. h. durch die zweite Person der Gottheit, die Mensch werden mußte, geleistet werden konnte. Das Sterben 30 Christi ist eine positive That, welche der Gerechtigkeit Gottes, aber insolge von dessen Büte, gemigtbut, nicht eine Strafe, die vollzogen wird.

Unselm war in seinen Vernunftbeweisen auch für die spezifisch christlichen Wahr= beiten so weit gegangen, daß ihm die größten der späteren Scholastiker darin nicht folgen fonnten. So glaubte schon Albertus Magnus die Trinitätslehre und andere mit dieser 35 zusammenhängende Sätze mit Vernunftgründen nicht mehr beweisen zu können, sondern ließ eine strenge Sonderung eintreten, die sein ihm in der Spekulation überlegener Schüler Thomas von Aquino noch verschärfte, indem er bestimmt schied zwischen solden Sätzen, die durch die Offenbarung gegeben seien und allerdings als übervernünftig, aber nicht als widervernünftig gelten müßten, und solchen, die durch Bermunft allein fest-40 gestellt werden könnten. Betreffs der Trinität spricht sich Thomas sehr bestimmt aus (Summa theol. I, qu. 32, art. 1): per rationem naturalem cognosci possunt de deo ea, quae pertinent ad unitatem essentiae, non ea, quae pertinent ad distinctionem personarum; qui autem probare nititur trinitatem personarum naturali ratione, fidei derogat. Bei dem Beweis für die Einheit Gottes aus Bernunft denkt er offenbar 45 an den Monotheismus des Aristoteles — bildete doch für seine Philosophie die aristotelische Lehre die Grundlage, war ihm doch die Gottheit selbst die reine Uftualität, die schlechthin einfache Form ganz nach Aristoteles. Anselms Beweis für das Dasein Gottes aus dem bloßen Begriff ist ihm nicht bindend. Doch ist ihm die Existenz Gottes nicht bloße Glaubens= sache, sondern er giebt eine Reihe von Beweisen für sie, die zum Teil auf Aristoteles 50 zurückgeben, den er ja auch der driftlichen Lebre möglichst nahe zu bringen suchte. Das Dasein des Bösen spricht nicht gegen Gottes Dasein, da dieser auch das Böse zuläßt, es

aber zum Guten wendet.

Schon vor Albertus hatte es scholastische Theologen gegeben, die der Vernunft mehr Recht einräumten, so hatte Verengar von Tours bereits gesagt: Gegen die Wahrheit ist soviel als gegen die Vernunft, ein Satz, der natürlich auch umgekehrt werden kann. Und Abälard, eine Art Aufklärer und Skeptiker, ging so weit, zu behaupten: Der Glaube müsse durch die vernünftige Einsicht begründet werden, also den Satz des Anselm umzuskehren in: Intellego, ut credam. Der Logos, durch welchen die Menschen zu vernünfstigen Denkern werden, ist in Christus Individuum geworden, so daß Christ und Logiker so sein ein und dasselbe ist. So sucht er denn auch die christlichen Vahrheiten zu rationas

lisieren und deutet z. B. die Personen der Gottbeit auf Gottes Macht, Weisheit und Güte. Ühnlich wie Abälard meinte Naimundus Lullus, sämtliche christliche Dogmen ließen sich beweisen, sonst wären sie übervernünstig, was auch leicht unvernünstig sein könne. Wogegen der etwas später lebende, sich namentlich durch seinen Rominalismus auszeichnende Wilhelm von Eccam die Ansicht aussprach, daß alles, was über die Erzschrung binausgebe, dem Glauben anheimzugeben sei. Sogar das Dasein Gottes könne weder aus der Ersabrung noch aus Vernunstgründen bewiesen werden.

Ev spielte das Verbältnis zwischen Wlauben und Wissen, zwischen Disenbarung und Bernunft, zwischen Theologie und Philosophie, eine ber vorzüglichsten Fragen der Religionsphilosophic seit den Zeiten des Clemens das ganze Mittelalter hindurch eine Hauptrolle, id Es setzte sich dies auch fort in die Periode der Renaissance, in der eine der Religion gegenüber selbstständige Philosophie wieder erwachte, freilich zumeist in voller, zum Teil unverständiger Anlehnung an das Altertum. Es soll bier nicht bingewiesen werden auf die Platoniker und Aristoteliker dieses Zeitalters, auf die Alexandristen und Averroisten, die alle eine religionsphilosophische Bedeutung batten, sondern nur auf solche, die ein 15 eigentümliches Denken aufwiesen, wie auf Nikolaus von Eues, der freilich von der Scholastif viel berübernahm, aber auch von dem Reuplatonismus und dem Meister Ecthart Daß die driftlichen Dogmen alle durch die Vernunft beweisbar seien, abhängig war. stellt er mit den Rominalisten in Abrede. Eins seiner Schlagworte ist die docta ignorantia: es fommt also darauf an, das Nichtwissen zu wissen. Doch bezeichnet er Gott 20 als das absolute Maximum, da er Alles umfaßt, aber zugleich als absolutes Minimum, indem er in allen Dingen ist. Da er Alles in sich bat, muß er auch die Gegenfätze in sich fassen, ist er die coincidentia oppositorum. Aber sein eigentliches Wesen ist nicht zu erkennen: er gebt über das Eins, über den Geist, über das Seiende binaus. Schließlich wissen wir ihn nur durch Richtwissen. Aber unmittelbar können wir ihn anschauen, 25 erfassen (intuitio, comprehensio incomprehensibilis), ja durch Efstase (raptus) uns zu ihm erheben. Die Welt der Erscheimung ist die Auswickelung (explicatio) dessen, was in Gott embalten ist, und das Einzelding stellt wiederum die Unendlichkeit der Gottbeit in sich dar. — Das Ersorschen der Wahrheit macht die Religion aus; zugleich bat Dieje Die Glückfeligkeit als Ziel, nach der alle ein anerschaffenes Verlangen baben, jo daß die 30 Meligion schließlich von dem Eusaner gesaßt wird als Gott ergreisende Erkenntnis, welche die Glückfeligkeit mit sich führt. – Wir sinden in diesen Sätzen manches, was ihm besonders zu eigen ist: im Ganzen zeigt er sich als einen Pantheisten und Mostifer darin. Was ihn hauptsächlich für seine Zeit als Fortgeschrittenen erkennen läßt, ist seine Reigung zu den erakten Wiffenschaften, namentlich seine Annahme der räumlichen und zeitlichen 35 Unendlichteit des Univeriums.

Diese nahm der auch in anderen Stücken von Rikolaus abbängige Giordano Brund in seine Lehre auf, Der ebenfalls dem Pantheismus buldigt. Er zeichnet sich durch seine beiße Liebe für das Universum, das ihm zugleich die Gottheit ist, aus, in der geradezu ein religiöser Enthusiasmus zu Tage tritt. Bisweilen scheint bei ibm Natur 40 und Gott unterschieden zu sein, wie er die natura naturans und natura naturata voneinander trennt. Das sind scheinbare Widersprüche, die er nicht wohl vermeiden konnte, bei seiner mystischen Unklarbeit wohl auch nicht vermeiden wollte, wie sie auch bei den Stoikern vorkamen, denen er im Grunde mehr zuneigt als den Reuplatonikern. Die drei idealen Brinzivien: Form, bewegende Urjade und Zweck fallen nach ihm im Organismus mit der 45 Materie in Eins zusammen. Wie Nikolaus faßt er Gott als das Maximum und als das Minimum, sieht aber sein Wesen als unbegreiflich für den menschlichen Geist an, da Dieser über die Gegenfätze nicht hinauskomme. — Zwischen Theologie und Philosophie unterscheidet Brund sehr scharft: die Offenbarungswahrheiten bleiben besteben, sind aber nicht mit der Vernunft zu erfassen, wozu schon der Versuch Vermessenbeit wäre. Doch 50 weist er darauf bin, daß die Schrift nur Säne gebe, die Moral und Heilslehre angingen, feine physikalischen. Im übrigen berief er sich auf die doppelte Wahrheit, eine Lehre, die sehr beguem war, vom Averroismus berstammte, im Mittelalter vielsach, aber auch in der Nebergangszeit von manchen, z. B. von Pomponatius, berangezogen worden war.

Beachtenswerte Versuche zum Verständnis der Religion bat der ungefahr ein Menschen= 55 alter später lebende Thomas Campanella gemacht, indem er nachzuweisen suche, daß ursprünglich alle Religion ein und dieselbe sei, eine rein naturgemäße. Alle Dinge baben das Streben, sich selbst zu erbalten, d. b. zuruckzulehren zu ihrem eigentlichen Prinzip, welches das Höchste überhaupt, die Wottheit ist. Die verschiedenen Arten dieses Strebens zeigen die vier Arten der Religion: die natürliche, die tierische, die vernünftige und die 60

übernatürliche. Die natürliche bestebt darin, daß alle Dinge, wenn auch nicht unmittelbar, nach Gott streben, bei der zweiten kommt noch Gehorsam hinzu, welchen manche Diere höberen Wesen gegenüber zeigen. Die vernünstige Meligion ist nur bei den versnünstigen Wesen zu sinden, ist ihnen angeboren, also auch natürlich. Hier kommt es auf die unmitteldare Vereinigung des Geistes mit seinem Prinzip, d. d. mit Gott an, der erkannt werden soll, freilich nicht vollskändig erkannt werden kann: Diese Erkenntnis ist verschieden, darum sind auch die vernünstigen Meligionen verschieden, die wahr sind, sow weit sie aus der angeborenen Gotteserkenntnis stammen. Da es aber auch irrtümliche Meligionen giebt, ist die übernatürliche nötig, welche durch Offenbarung zu stande kommt. 10 Übrigens ist auch eine unmittelbare Erfassung des Göttlichen möglich durch den taetus intrinseeus, mit der zugleich die Liebe zu Gott verbunden ist. Neben der angeborenen und der übernatürlichen Erfentnis giebt es bei Campanella einen eigentümlichen Beweis für das Dasein Gottes, nämlich aus unserer Vorstellung von ihm. Als endliches Wesen kann ich nicht die Vorstellung eines unendlichen, alles überragenden Wesens, haben, sondern diese muß von eben diesem Wesen selbst herrühren, das also notwendigerweise eristiert. (S. Pünjer, Gesch. d. dristl. Religionsph. I, 77 st.)

Denselben Beweis brachte Descartes, der es sich besonders angelegen sein ließ, Das Dasein Gottes durch Argumente sicher zu stellen, von denen er glaubte, sie seien mnumstößlicher als die mathematischen Beweise. Das Angeborensein der Borstellung 20 Gottes sah Descartes noch nicht als Beweis für die Existenz Gottes an. Neben diesen ersten stellte er den kosmologischen, in einer besonderen Form, die mit dem Ausgang des ganzen Philosophierens Descartes' von dem eigenen Subjekt zusammenhängt: Ich selbst, da ich Die Vorstellung von Gott habe, wäre nicht, wenn Gott nicht existierte. Wäre ich durch mich selbst, so würde ich mir alle möglichen Bollkommenheiten, die ich faktisch nicht be-25 sitze, gegeben baben. Bin ich aber durch meine Eltern, Boreltern u. s. w., so muß es eine erste Ursache geben, von der die ganze Reihe abhängt. Auf das ontologische Argument legt Deseartes besonderes Gewicht, indem er es etwas anders gestaltet, als dies Unselm gethan batte. Nach Descartes bat Gott seinem Wesen ober Begriffe nach alle Boll= fommenheiten; zu diesen gehört die Existenz, also muß ihm diese zukommen. 30 dieses Beweises wird bei der Besprechung Kants erwähnt werden. Gott wird von Des= cartes als die ewige, unwandelbare, allwissende, altmächtige, durch sich selbst seiende Substang, gefaßt, "Die feines andern Dinges zu ihrer Griftenz bedarf." Bon ihr find Die denkende und ausgedehnte Substanz geschaffen, die nur Gottes, nicht eine der andern, zur Eristenz bedürfen. Die Materie hat keine Kräfte, alle Veränderungen werden durch Druck 35 und Stoß bewirft. Gott greift in die Entwickelung der Natur nicht ein: das Quantum der Materie und der Bewegung bleibt dasselbe. So wird man die Lehre Descartes' von Gott als Deismus bezeichnen können, weit entfernt vom Pantheismus. Daß die Beweise für das Dasein Gottes aus religiösem Bedürfnis so eifrig von Deseartes aufgestellt werden, läßt sich faum leugnen, ohne daß man ihm ein stärkeres religiöses Empfinden zuzuschreiben Es fehlte ihm die Gottinnigkeit, von der man höchstens eine Spur in der intellektuellen Liebe zu Gott, dem vollkommensten aller Affekte, bei ihm findet. Daß er trot des großenteils naturalistischen Charakters seiner Philosophie den geoffenbarten Lehren der dristlichen Kirche, 3. B. der Trinität, nicht entgegentreten wollte, erklärt sich leicht aus seiner jesuitischen Erziehung.

Dem Wesen und der Ausgabe der Religion, wenigstens der positiven, trat nahe Spinoza, der in dem nach seinem Erscheinen und auch lange Jahre hinterher aufs hestigste angegriffenen Tractatus theologico-politicus den hauptjächlichen Unterschied zwischen Religion und Philosophie darzulegen suchte und dabei viel Nichtiges zu Tage gedracht dat. Keine von beiden dient der andern, sondern eine jede hat ihren eigentümlichen Zweck: die Vernunft, d. h. das philosophische Denken geht aus auf Wahrheit und Weisheit, die Theologie auf Frömmigkeit und Gehorsam. So ist es gar nicht nötig, sie miteinsander in Übereinstimmung zu bringen, auch nicht möglich, da die Bibel nicht Naturgesetz, sondern Sittengesetz geben will. Noch weniger darf die Religion über das vernünftige Denken berrschen wollen, da soust bei unvermeiblichem Glaubensfanatismus statt Frieden bestiger Krieg entstehen würde. Damit der Kampf vermieden werde, muß volle Denkend Redesscheit sich nicht nur auf dem Gediet der Religion herrschen, wie es auf dem Titel der Schrift schon beist: ostenditur — libertatem philosophandi — nisi eum pace reipublice ipsaque pietate tolli non posse. — In seiner philosophischen Doktrin zeigt sich Spinoza als vollen Pantheisten, da die Gottbeit gleich der Substanz, dem Seienden überhaupt ist, und zugleich als Naturalisten, was nicht verschieden von Pantheist zu sein

braucht, da er Gott gleich der Natur sept, nichts Überweltliches kennt. Man wird Spinoza als eine stark religiose Versönlichkeit bezeichnen können, wenn man das Aufzgeben in das Allgemeine, und die Liebe zu dem Allgemeinen, oder zu Wott, die auf Einsicht berubt, Religion nennen will; man wird ihn andererseits durchaus irreligios nennen fönnen, wenn man in den Begriff der Meligion das gegenseitige Berbältnis zwischen der Gottbeit und dem Menschen einschließt. Go wird auch seine Philosophie je nach dem verschiedenen Standpunkt als religiös oder irreligiös gefaßt werden muffen. Bon einer Perfonlichkeit Gottes kann bei ibm nicht die Rede sein, da der Gottbeit sogar Wille und Verstand abgesprochen werden, noch weniger von einer Vorsehung, die alles nach bestimmten Zwecken ordnete, da ja die ganze Entwickelung des Zeienden nach ib mechanisch mathematischen Wesetzen erfolgt, und alle Teleologie ausgeschlossen ist. Alle Dinge geben aus Gottes Natur mit unumganglicher Notwendigkeit hervor, entsteben nicht aus Gottes Willfür um bestimmter Zwecke willen. Gottes Macht und Wesen sind identisch; was in seiner Macht oder in seinem Wesen liegt, muß geschehen. Die Wett beit kann auch nicht als das böchste Gute bezeichnet werden, da es kein absolutes Gute, is giebt, das Gute überbaupt nur ein von dem Menschen gebildeter und für ihn giltiger Begriff ist. Gott ist nicht bloß Geist, wie er in der Regel aufgefaßt wird: er ist Geist und Körper zugleich, bat eben die beiden Attribute, die wir von dem Gein ausjagen fönnen, an sich. Go würde es ebenso falsch sein, Spinoza einen Spiritualisten wie einen Materialisten zu nennen: er ist in strengem Sinne Monist, indem die beiden Uttribute 20 an ibm in Eins zusammenfallen, also Bentitätsphilosoph. Wie schon bei manchem früheren Denker bangt die Glückseligkeit von der Erkenntnis ab, insofern als das Wesen des Geistes Denken ist und dies in der Erkenntnis seine Bollendung findet: Beatitudo nihil aliud est, quam ipsa animi acquiescentia, quae ex dei intuitiva cognitione sequitur. Mit Dieser Erkenntnis, als einer Erhebung zu größerer Bollkommenbeit, die zugleich Freis 25 beit, Erlösung von allen leidenden Uffekten, d. b. von allen Leiden bringt, ist Freude verbunden, und diese ist die Liebe zu dem Objekt der Erkennunis, zu Gott. Go schließt die Ethif Spinozas mit Gott, wie sie mit Gott angesangen hatte: Lautet doch Die Neberschrift des ersten Buches de Deo. Freilich ist das eine andere Vorstellung von Gott als sie sich bei Christen und Zuden gebitdet batte und damals üblich war. Wir schauen die 300 Dinge in Gott, aus Gottes Natur bervorgebend, d. b. sub specie aeternitatis. Boller Ernst ist es Spinoza mit dem Sane, weil er ibn erlebt: Quiequid est, in Deo est, et nihil sine Deo neque esse neque concipi potest.

Zoviel auch Leibni; mit Zpinoza gemein bat, so will er sich selbst boch von ibm wesentlich unterscheiden. Und es ist auch das sie beide Trennende wenigstens ebenso tief= 35 greifend, wie das Übereinstimmende. Bei Spinoza alles toter Mechanismus, beinabe Starrbeit, eine Entwickelung von innen beraus nicht möglich, bei Leibniz alles Kraft, Leben. Wären die Monaden nicht, meint der letztere, jo könne er Spinozas Lebre aunehmen, aber diese entwickeln sich eben von innen heraus nach bestimmten Zwecken, mit denen er allerdings den Mechanismus zu verbinden suchte. Wie er bier zwischen zwei 10 Weltanschauungen vermitteln wollte, zwischen der Physit Descartes' oder Demokrits und ber arisiotelischen Teleologie, so suchte er auf allen Gebieten die Gegenfähe auszugleichen, auch wijden Glauben und Wissen oder Vernunft. Es ist nach ihm nicht so, wie Bapte es wollte, daß man wählen muffe zwischen irrationalem, absurdem Glauben oder bloßen Bernunftjägen, d. b. absolutem Unglauben. In Glaubenssachen auf die Bernunft ver is zichten zu wollen, meint er, sei "ein sicheres Merkmal entweder eines Sigensinns oder der Heuchelei". Freilich könnten nicht alle anzunehmenden Offenbarungswahrheiten durch Die Bernunft bewiesen werden, sie seien übervernünftig (j. v. Thomas, E. 606, 3-f.), aber ließen sich auch nicht durch sie widerlegen, sonst wären sie widervernünstig und müßten zurückgewiesen werden. Allerdings geht Leibniz in der Bestimmung des Nebervernünftigen 🚁 ziemlich weit, da, was den bedingt notwendigen physischen Gesetzen widerspreche, nicht widervernünftig zu sein brauche, sondern nur das, was den metaphysischen Wahrheiten, den ewigen und absolut notwendigen, entgegen sei. Auf diese Art kann auch Leibniz die Dogmen der driftlichen Rirche als möglich annehmen und bekennt sich zu ihnen, wie zu dem der Dreieinigkeit u. a. - In der Gotteslehre ist es ihm nicht möglich, wenn er sie auch phi lojophijch erörtert, jich frei von Widersprücken zu halten. Gott ist eine Monade, die primitive Einbeit, die als das bochste Gute, absolut Bollendete, über der Welt steht, so als Individuum gedacht werden muß, und dann ist er wieder das allen einzelnen Monaden Gegen wartige, comme le centre partout, abgeseben davon, daß er die vollkommentie Er fanninis van Allem bat: En dieu l'univers se trouve non seulement concentré, 🐗

mais encore exprimé parfaitement (Gerhardt, 1, S. 553). Es sommt zu der Transzendenz auch eine Art Zumnanenz Gottes in der Welt. Bon der ursprünglichen Monade jind alle anderen geschaffen oder abgeleitet par des fulgurations continuelles de la Divinité de moment à moment. 2013 gemeinsame Ursache aller envlichen Monaden 5 sieht Leibniz die Gottheit als notwendig existierend an, weil ohne eine solche die Ubereinstimmung zwischen Leib und Seele, ja aller Monaden untereinander, nicht möglich sei. Es wirkt ja keine Monade auf eine andere ein, so daß die Harmonie unter ihnen, die als universelle auch bezeichnet wird, von vornberein eingerichtet sein muß: ce parfait accord de tant de substances qui n'ont point de communication 10 ensemble ne saurait venir que de la cause commune. Diese ensemble bat jede Monade so organisiert, daß sie das Weltall spiegelt in mehr oder minder vollkommener Weise. Neben diesem Beweise für das Dasein Gottes kennt Leibniz noch andere, die er aus der früheren Philosophie herübernimmt, nur etwas erläutert ober ergänzt. So ist ibm das ontologische Argument nur dann giltig, wenn nach-15 gewiesen werde, daß die Idee des vollkommenen Wesens möglich sei; er ist aber in dem Beweis für diese Möglichkeit nicht gerade glücklich, indem er meint, was keine Grenzen, keine Regation in sich einschließe, müsse möglich sein. Das kosmologische Argument wendet er so, daß er von der Zufälligkeit der endlichen Dinge ausgeht, die als existierend ein notwendiges erstes Wesen voraussetzen. Auch die ewigen Wahrheiten zwingen ein solches 20 anzunehmen, da sie nur im Verstande der ewigen und notwendigen Gottheit eristieren können. Da Gott eine Monade ist, werden wir seine Eigenschaften dadurch bestimmen können, daß wir ibn nach Analogie unserer Seelenmonade betrachten, nur die Vorgänge in Dieser aufs Söchste steigern. Go erhalten wir für Gott die Eigenschaften der Allmacht, der böchsten Weisbeit und der größten Güte. Die Welt, die von Gott mit ihrer Fülle von 25 Monaden, die sich alle voneinander unterscheiden je nach dem Grade der Klarheit oder Untlarheit der Vorstellungen, geschaffen ist, muß die beste der möglichen Welten sein; wäre sie es nicht, so hätte Gott die möglichst beste nicht erschaffen wollen oder nicht er-Das erstere widerspricht aber seiner Güte, das zweite seiner Allmacht. schaffen fönnen. Damit aber, daß diese Welt vollkommener als alle anderen Welten ist, die Gott in seinem 30 Verstande hatte, soll noch nicht gesagt sein, daß sie absolut vollkommen sei, daß es keine Ubel in ihr gebe. Leibniz erkennt solche im Gegenteil an und giebt in seiner Theodicce eine ausführliche Rechtfertigung Gottes betreffs biefer Abel, die zwar manches aus den antiken Theodiceen herübernimmt, aber doch in der Hauptsache mit der eigentümlichen Lebre Leibnizens zusammenhängt. Die endlichen Monaden sind im Gegensatze zur Monade 35 der Gottheit unvollkommen, da sie nicht durchaus flare Borstellungen haben, und in dieser Unwolllommenheit, welche eine kontinuierliche Reihe von der niedrigsten Monade aus bildet, bestehen die Übel dieser Welt, die metaphysische, physische und moralische Diese sind also nichts Positives, sondern etwas Regatives; sie bestehen darin, daß etwas an der Bollkommenheit fehlt. Deshalb giebt es auch keine causa efficiens, 40 sondern nur eine deficiens für die Ubel. Die physischen sind auch deshalb unvermeidlich, weil die Geister an die Körper, an die Materie gebunden sind. Bei dem moralisch Bösen bebt Leibnig noch besonders hervor, daß dies da sein musse der Ordmung des Ganzen wegen: Ohne das Böse wäre das Gute nicht. Auch vermehrt es häufig die Zumme des Guten in der Welt, wie durch Adams Schuld die Erlösung durch Christus gekommen 45 sei. — Ist oben schon das Berhältnis des Glaubens zur Bernunft bei Leibniz bestimmt, so fragt es sich noch, worin nach ihm eigentlich die Religion des Menschen besteht. Sie muß, da das Wesen der Monaden, auch der menschlichen, Borstellen ist, eben auf Diesem beruben, und zwar auf dem Vorstellen des Höchsten, d. h. Gottes. Durch diese Erkenntnis des Vollkommensten entsteht die Liebe zu ihm, indem die menschliche Monade auch nach 50 dem Vollkommensten strebt. Die menschlichen Geister fühlen sich Gott verwandt, da sie mit Verstand begabt sind, und Gott verhält sich zu ihnen nicht wie zu den andern Wesen nur als ihr Schöpfer, sondern als Fürst zu seinen Unterthanen oder am besten als ein Bater zu seinen Kindern. "Darum macht Die Berfammlung der Geister die Stadt Gottes aus, den möglichst vollkommenen Staat unter dem vollkommensten Monarchen." Bier tritt 55 der Gegensatz zwischen dem Reich der Natur und dem Reich der Gnade uns entgegen: Die natürliche Welt und die moralische. — Die Liebe zu Gott, die Religion fann nicht bestehen, ohne richtige Vorstellungen, ohne Erfenntnis. Co ist bei Leibnig der Intellektunlismus auf dem Gebiet der Religion anerkannt, wie bei Spinoza; nur fehlt bei ersterem der mystische Zug, der bei letzterem entschieden hervortritt. Kommt es auf die Erfennt= 60 nis an, in welcher die Vollkommenheit besteht, so ist es natürlich, daß eine böbere Erkenntnis auch auf eine höhere Stufe der Religion führt und zugleich auf eine böbere Stufe der Sittlichkeit und Glückfeligkeit. Es ist so die Austlärung in ihrem vollen Recht auf dem Gebiet der Religion, die Austlärung, die bei den deutschen Philosophen

des 18. Jahrbunderts jo starf betont wurde.

Christian Wolff, der Hauptvertreter und Systematiker der Auftlärung, will por 5 allem flare, deutliche Erfenntnis schaffen, obne welche das Ziel des Menschen, Die Gluckseligfeit, nicht erreicht werden fonne. Er geht in seiner Theologia naturalis weitläusig auf die Beweise für das Dasein Gottes und auf Gottes Attribute ein. Unter den Araumenten bevorzugt er das aposteriorische von der Zufälligkeit der Welt (a contingentia rerum), die nicht durch sich begriffen werden könne, also notwendig eine erste Ursache in baben muffe. Damit aber Gott als zureichender Grund der Welt gedacht werden tonne, muß ibm Verstand und freier Wille zukommen; er muß (Beist sein und zwar voll-kommener Beist ohne alle Schranken des endlichen Geistes. Wird so aus der Erfahrung bewiesen, daß Gott das Ens a se ist, so auch aus seinem Begriffe, in dem Wolff den fartesianisch-leibnizschen ontologischen Beweis im ganzen wiederholt. Auf das physikotheo 15 logische Argument legte Wolff keinen besonderen Wert, obgleich er von der teleologischen Naturerklärung einen ausschweisenden Webrauch macht, der ihn zu wunderlichen Absurditäten verleitete. Der natürlichen Theologie steht gegenüber die geoffenbarte, die 28olff durchaus nicht in Abrede stellen will. Da Gott allmächtig ist, kann er auch Wunder thun und jo sich auf unmittelbare Art offenbaren. Doch sollen solche Offenbarungen 20 nicht wider die Vernunft geben, konnen nur übervernünftig sein. Freilich macht Wolff diese übernatürliche Offenbarung von Bedingungen abhängig, die nicht erfüllt werden können (j. Psteiderer, Gesch. d. Religionsphilos., S. 102 f.).

Die Beweise für das Tasein Gottes spielten in der Aufklärung eine große Rolle, z. B. bei dem oberstäcklichen Mendelssohn, der das ontologische Argument etwas veränderte, 25 nebendei für Religionsspeiheit entschieden eintrat. "Wahrbeit der natürlichen Meligion" suchte Reimarus darzustellen, dessen "Appelogie oder Schuthrief für die vernünstigen Versehrer Gottes" Lessing zum Teil veröffentlicht hat. Reimarus ist als Teist zu bezeichnen, insofern als er alle göttlichen Wunder mit Ausnahme des Ansangswunders der Schöpfung leugnet. Gäbe es andere Wunder, so würden sie in Widerspruch zur göttlichen Weisdeit wund Vollkommendeit steben. Die Welt wäre dann so geschässen worden, daß spätere Eingriffe nötig waren. Die Welt ist aber durchaus weise eingerichtet, indem Reimarus den teleologischen Standpunkt nachbaltig vertritt, und ist so die Tsendarung des vollkommenen Gottes. — Als bedeutendster der rationalistischen Ausstläter nuß Lessing gelten, da er zwar die geschichtliche Verechtigung früberer Stusen der Religion anerkennt, aber sie doch 25 bloß so lange als Tsendarungen angesehen wissen willen der Religion allmäblich in Vernunstwadreiten ableiten kann. Die Tsendarungswahrheiten müssen allmäblich in Vernunstwadreiten umgewandelt werden. In der Erflärung einzelner dristlicher Togmen dringt Lessing schon ganz Übnsiches wie Kant später in seiner "Religion innerhalb der

Grenzen der bloßen Vernunft".

Che Rant selbst behandelt wird, ist es nötig, die englische Philosophie, nament= lich den englischen Deismus, etwas zu beleuchten. Die ersten bedeutenderen der englischen Philosophen haben keinen Ginn für das Wesen der Meligion: Francis Bacon buldigt im ganzen der Lebre von der doppelten Wabrheit. Religion und Wiffenschaft sollen nicht miteinander vermengt werden. Mischt sich die Wissenschaft in die Religion, so entsteht Un= 15 glauben, umgefebrt, Phantasterei. Rach Hobbes bat der absolute Herrscher die Form der Religion zu bestimmen, Die denselben Ursprung wie der Aberglaube bat, nämlich Die Furcht vor unsichtbaren Mächten. Sind dies solche, welche der Staat anerkennt, so entsteht Meligion, ist dies nicht der Fall, so entsteht Aberglaube. Dem vom Souveran an besohlenen Glauben eine eigene Überzeugung entgegenstellen, würde geradezu Revolution 50 Im Gegensatz zu Bacon und Hobbes nimmt Herbert von Cherbury die Selbst ständigkeit der Vernunft auf religiösem Gebiete an, da sich auch die Offenbarung vor der Bernunft bengen foll. Es giebt gewisse notitiae communes, die auch für die Religion maßgebend find, und jo gewinnt er fünf natürliche Wahrheiten der Religion, von denen die erste ist: das Dasein eines bochsten Wesens, die zweite die Pilicht, dieses bochste Wesen zu verebren, die fünfte die aus Gottes Bute und Gerechtigkeit folgende Belobnung und Bestrafung in diesem und in jenem Leben. Herbert wird in der Megel als der Unfänger des englischen Deismus angeseben — nur ist dieser Begriff selbst etwas unbestimmt. In Die Boer Gottes nach Gerbert gleichsam angeboren, fo leugnet dies gemäß seinem Empi rismus entschieden Yode; doch steht die Eristen; eines bochsten Weiens nach ibm durch so

Ilverlegung sest, wird and durch den kosmologischen Beweis gesichert. Zeine Existenz ist uns gewisser als die der Außenwelt. Die göttliche Offenbarung verwirft Locke nicht; es kann aber nichts als solche anerkannt werden, was unserer Vernunft widerstreitet. Der Unterschied zwischen Widervernunftigen und Übervernünftigen macht sich dier geltend wie seihen früher und bei Leibniz. Veiter ging Ioland, auf den zuerst die Vezeichnung "Freisdenker" angewandt wurde, indem er nichts Mosteriöses im Christentum sinden zu müssen glaubte, und nachzuweisen sucht, daß die deristlichen Lebren nichts gegen die Vernunft, nicht einmal etwas Übervernünftiges brächten. Später vertrat Ioland einen entschiedenen Pantbeismus. Als ein Hauptbuch des Deismus muß Iindals Verk: Christianity as old as the creation, gelten, worin gelehrt wird, die natürliche Religion sei von vornsberein vollkommen gewesen, und Ebristus babe diese nur wieder bergestellt. Von Collins n. a. wurde Freibeit des Denkens gesordert, während Volingbroke, dem Voltaire vielsach solgte, diese nur sür die böheren Klassen verlangte; das gewöhnliche Volk müsse durch

die bergebrachte Religion geleitet werden.

Entschiedene Opposition gegen allen rationalistischen Dogmatismus in der Religion, jo auch aegen den Deismus und seine Naturreligion machte Hume mit seiner fritisch= ikeptischen Erkenntnistbeorie: Meligiose Sate können nicht durch die Bernunft bewiesen, sondern müssen geglaubt werden. Weist er so für den Inhalt der Religion die Wissenschaft zurück, so nimmt er sie um so mehr in Auspruch für den psychologischen Ur= 20 sprung der Religion und für ihre bistorische Entwickelung. Sein diese Fragen behanvelndes Werf: Natural history of religion, 1755, geht weit über das, was von früberen englischen und sonstigen Philosophen darüber geäußert war; es öffnet neue Babnen und kann beute noch als eine Grundlage für die Religionsphilosophie betrachtet werden, die ibre Aufgabe in der psychologischen Analyse und in der Forschung nach der 25 bistorischen Entwickelung der Religion sieht. Nicht der Monotheismus, sondern der Polytheismus ist nach Hume die ursprüngliche Form der Religion; denn soweit wir in der Geschichte zurückgeben, finden wir den letzteren, und gegen die Ursprünglichkeit des Monotheismus und den Rückschritt der mehr und mehr fultivierten Bölker in die niedere Form des Polytheismus spricht alle Wahrscheinlichkeit. Ist die unsprüngliche Religion poly= 30 theistisch, so fraat es sich, wie sie entstanden ist. Aus Kurcht und Hoffmung, also aus Affesten, nicht aus Betrachtung der Natur und reflestierendem Denken. Die Begierde nach Rabrung und andern notwendigen Gütern, die ängstliche volle Unruhe überhaupt, Turcht vor drohendem Unbeil, namentlich vor dem Tode beherrschen die Menschen. Bon diesen Leidenschaften getrieben, forschen sie nach den wechselnden Zufällen in ihrem Leben, 35 nach dem, was die Zufunft bringt und erbliden jo voller Staunen gleichjam im Dunkel Die ersten Spuren der Gottheit. Auf ein Wesen alles gurudguführen schien bei dem un= sidern Wechsel der Ereignisse nicht möglich, deshalb der Polytheismus, und zwar wurden Diese vielen Götter bei der Reigung des Menschen, Alles sich analog zu denken, menschenähnlich gebildet. Der Monotheismus entstand dann später auch nicht aus verständiger 40 Überlegung, ausgebend von der Betrachtung des gesehmäßigen Zusammenhangs des Weltganzen, sondern aus praktischen Gründen wurde eine anfänglich als beschränkt betrachtete Gottbeit zum Schöpfer und Herrscher des Weltalls bestimmt. Schwankungen zwischen Polytheismus und Monotheismus kommen dann später vielsach vor, sogar im Christentum. Alas die Duldsamkeit anlangt, so steht der Monotheismus entschieden hinter dem Poly-45 theismus zurück, welcher letztere auch andere Religionen prinzipiell zulaffen muß, während der erstere leicht abweisend andern Formen gegenüber ist. Schließlich kommt Hume aus dem Zweisel und der Ungewißbeit siber Wert und Unwert der beiden Religionsformen nicht recht hinaus (j. Pünjer, Gesch. der driftlichen Religionsphilosophie, I, S. 283 ff.).

Der englische Deisums wurde im ganzen und großen durch Voltaire nach Frankreich übergeführt, der den Ausspruch that: "Wenn Gott nicht existierte, müßte man ihn erssinden, aber die ganze Natur ruft uns zu, daß er existiert". Das Christentum bekämpste er auf das bestigste, da es nur durch Täuschungen entstanden sei und nichts als Abersglauben und Fanatismus verbreite. — Ühnlich wie Hume die Entstehung der Religion erstlärte, that dies der Baron von Holdach in seinem Système de la nature. Nur ging 55 er weit über Humuß, da er den vollen Atheismus lebrte, betress der Gottheit sich also nicht steptisch verhielt. Die Bedürfnisse bringen den Menschen zur Religion, Furcht und Unwissenheit (s. Epikur v. S. 603) lassen die göttlichen Mächte gestalten, die nichts sind als trügerische Erzeugnisse der Einbildungskraft. Die Borstellung Gottes zu vilden ist nicht notwendig, sie nucht zu nichts, ja sie schadet sogar, indem sie Angst einslößt, ans

60 statt zu berubigen und zu trösten.

Wie Mant auf dem Gebiete der Metaphyfik, der Ethik und Afthetik umstürzend und grundlegend war, jo auch auf dem der Meligion, indem er bier zwar mit der Aufklarung zusammenbängt, aber als Kundament für die Religion die Moral setzte. Bon Saus aus zur Frömmigkeit erzogen richtete er auch sein philosophisches Denken frühzeitig auf die Borstellung von Gott, die er schon in seiner "Allgemeinen Naturgeschichte und Theorie 5 des Himmels" (1755) nicht entbebren zu fönnen glaubt, da er nach der damals von ibm befannten Teleologie den ganzen Lauf der Natur von Gott abbängig sein läßt. Naturfräste wirken zwar selbst zwecknäßig, aber setzen eben desbalb einen intelligenten Urbeber der Natur voraus. Die Beweise für bas Dasein Gottes sab Kant sonst bald steptisch an: wie aus seiner Schrift: "Der einzig mögliche Beweisgrund zu einer Demon- 101 stration des Daseins Gottes" (1763), bervorgebt, in der er meint, die Vorsebung babe "nicht gewollt, daß unsere zur Glückseligkeit bochft nötigen Ginsichten auf der Spitkfindigfeit seiner Echlüsse beruben sollten, sondern sie dem natürlichen gemeinen Berstande un= mittelbar überliefert". Trotzem giebt er selbst bier noch einen Beweis, der vollständig a priori geführt jei. Diefer läuft darauf binaus, daß es ummöglich fei, daß nichts eri- 15 stiere; denn sonst würde alles zum Möglichen Erforderliche aufgehoben, also alle Mög= lichteit verneint; wodurch aber alle Möglichkeit aufgehoben werde, das sei schlechterdings unmöglich. Es ist dies ein bochst spitzsindiges schwaches Argument, was Kant selbst gefühlt zu baben scheint, da er zum Schluß der Schrift sagt: "Es ist durchaus nötig, daß man sich vom Dasein Gottes überzenge, aber es ist nicht ebenso nötig, daß man es 20 demonstriere". Hier bat Rant das ausgesprochen, was schließlich das hauptsächliche Ergebnis seiner fritischen Philosophie war, daß nämlich, wo das Wissen aufböre, weil die Mittel dazu verjagten, der Glaube einsetzen musse, den er bober schätzt als die Erkenntnis durch Demonstrationen, und zwar der Glaube, der ein sicheres Aundament in der Moral hat, jo daß der Intellektualismus für die Religion beseitigt war. Sollte doch die prak= 25 tische Vernunft den Primat vor der theoretischen baben, und ging Kant doch schließlich so weit, daß er es aussprach: er babe das Wissen aufbeben müssen, um dem Glauben Plat zu machen.

Von der "Aritik der reinen Vernunft" bezieht sich der Teil, der die rationale oder natürliche Theologie betrisst, wesentlich auf die Beweise sür das Tasein Gottes, die nichts 300 als Sophistisationen seinen und einer eingebenden und scharfen Aritik unterzogen werden. Das ontologische Argument ist nichtig, weil das Sein nicht zu den realen Prädikaten des vollkommensten Vessens neben dessen nadern gehöre, vielmehr eine Setzung des Objekts mit allen seinen Prädikaten sei. Gehörte es zu den Prädikaten, so wäre der San: "Gott ist", ein analytisches Urteil und brauchte nicht erst erwiesen zu werden. Die beiden anderen 35 Argumente, die Mant beurteilt, das kosmologische und das physikotheologische, bedürsen nach Kant — was ihm freilich nicht zugestanden zu werden braucht — der Ergänzung durch das ontologische und sind darum schon nicht beweiskrästig. Außerdem, wenn das kosmologische sogar zu einer außerweltlichen absolut notwendigen Ursache führe, so sei deren Vollkommenheit, die zur Idee Gottes gehöre, doch nicht erwiesen. Und wenn man auf 40 dem physikotheologischen Vege auch zu einem überweltlichen Wesen komme, so sei dies noch keineswegs der allmächtige Veltschöppfer, den man verlange, sondern nur der Veltzbaumeister gemäß der sich in der Welt überall zeigenden Iwochmäsiasseit.

Ein Sauptteil der rationaliftischen Theologia naturalis war so als nichtig erwiesen, nun fam es auf das Positive an, da Mant für das Dasein Gottes eine Sicherheit baben mußte, 45 es nicht im menschlichen Bewußtsein vorsinden wollte. Hier sein Bernunftglaube ein, der von Kant nicht aus der Philosophie verwiesen wurde nach der jo üblichen absoluten Edeidung zwischen Wissen und Glauben, sondern seinen vollberechtigten Plats in ihr erbielt, aber nicht als Erfenntnis. Neben ben praftischen Postulaten ber Freibeit bes Willens und der Unsterblichkeit steht das der Eristenz Gottes. Die Verbindung von 50 Tugend und Glückfeligkeit ist ein apriorisch synthetischer Satz, sie ist also notwendig, wird aber durch die natürlichen Gesetze, die sich nicht nach den moralischen richten, nicht aftwell; demnach nuch über der Natur ein Wesen steben, beilig und gerecht, das durch Verstand und Willen diese Verbindung bervorbringt. Das ist der sogenannte moralische Beweis für das Dasein Gottes, die Hauptsache der Moraltbeologie in der Aritit der praktischen 55 Bernunft. Anderwärts ist der Glaube an das Dasein Gottes gegründet auf das We wissen als das Bewustiein von einem inneren Gerichtsbose im Menschen, der sich in doppelter Versöulichkeit vorstellen muß: als Angeklagter und als Richter. Der Anklager muß ein anderes allmächtiges, aber moralijdes Wejen über sich denken als Michier, das ift Gott. Arcilido foll es bier uneutidiceen bleiben, ob dies eine wirkliche oder nur 60

idealische Verson sei, die sich die Vernunft selbst schaffe. -- In der Moral Rants ist das Hauptwort die Pflicht, die von niemanden anders uns geboten wird als von uns felbst, ober der Vernunft in uns; wir find also unsere eigenen Gesetzgeber für unser Wollen und Handeln, wie wir auch Gesetzgeber auf dem theoretischen Gebiete für die Natur sind. 5 Run besteht nach Kant die wahrhaft religiöse Gesinnung in der Erkenntnis aller unserer Rflichten als göttlicher Gebote. Also fällt Gott mit dem Gesetzgeber in uns zusammen, woraus man konsequenterweise auf eine Form des Pantheismus schließen muß, zu deren Bekenntnis sich aber Kant sicher nie bätte entschließen können. Er wird sich immer zu den Bekennern des Theismus gerechnet haben. — Den moralischen Grund der Religion ober 10 das moralische Bewußtsein bekont Kant namentlich in der "Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft" (nicht der "reinen" Vernunft), indem er andere Motive für die Religion vernachlässigt. Irgend welche Religionsgebräuche und Handlungen, die nicht von sittlichen Geboten ausgeben, sind Afterdienst. Es kommt Kant darauf an, die Grenzen festzustellen zwischen dem, was von der sogenannten offenbarten Religion durch die Ver-15 nunft begriffen werden kann, und dem, wofür das nicht möglich ist — Rationalismus —, und fodann die firchlichen Sätze jo allegorisch umzudeuten, daß sie als moralische Lehren ericheinen, wobei freilich starke Willkürlichkeiten unterlaufen. Durch das Vorberrschen des statutarischen Elements in der Religion, das heißt durch Afterdienst und Pfassentum, kehrt sich die moralische Ordnung um. Wo sie herrschen, da ist Fetischdienst; ein solcher ist 20 auch das Beten, wenn man es als inneren förmlichen Gottesdienst, als Gnadenmittel an= sieht. Der Geist des Gebets ist dagegen die alle unsere Sandlungen begleitende Gesinnung, als ob sie im Dienste Gottes geschähen. — Auch in der Kritik der Urteilskraft kommt Rant der Frage nach dem Dasein Gottes nabe. Man soll möglichst Alles in der Natur nach mechanischen Gesetzen erklären, womit aber nicht ausgeschlossen zu sein braucht, daß man 25 über einige Naturformen, ja auf Grund derer über die ganze Natur nach dem Grundsatz der Zweckursachen reflektiere. Wenn wir so ohne Zweck nicht auskommen können, so ist dies der vornehmlichste Beweis für die Zufälligkeit des Weltganzen und begründet sowohl für den gewöhnlichen Verstand als auch für den Philosophen die Abhängigkeit und den Ursprung von einem außer der Welt eristierenden und zwar, da die Welt zweck-30 mäßig ist, verständigen Wesen. Aber diese Existenz ist nicht bewiesen, sondern beruht nur auf unserer Reflexion über die Zwecke in der Natur.

Dem moralischen Vernunftglauben Kants schloß sich Fichte in seiner ersten Schrift: "Bersuch einer Kritik aller Offenbarung" zunächst an. Die Anerkennung unserer Pflichten als von Gott, der überweltlichen Autorität, herrührende Gebote ist ihm Religion. Neber 35 Kant geht er hinaus, wenn er annimmt, daß bei totaler moralischer Entartung die Sitt= lichkeit burch Wunder und Offenbarung angeregt werden fonne. Später, zunächst in seiner Abhandlung über den Grund unseres Glaubens an eine göttliche Weltregierung, die Veranlassung zu dem Atheismusstreit gab, ist ihm die Religion der Glaube an eine sittliche Weltordnung. Diese in ihrer Lebendigkeit und Wirksamkeit ist selbst Gott. Wir 40 können keinen andern begreifen und bedürfen keines andern. Es ist gar kein Grund der Bernunft da, über diese Welterdnung hinaus zu gehen und noch ein besonderes Wesen als ibre Ursache anzunehmen. Das Gewisseste von allem ist, daß es eine solche Welt= ordnung giebt, und jeder Mensch seine Stellung in ihr hat, daß auch denen, die das Gute recht lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Dagegen kann jedem nur einigermaßen 45 ernst Nachdenkenden keinen Augenblick zweiselhaft sein, daß Gott als eine besondere Substanz anzunehmen, unmöglich und widersprechend ist, was man auch deutlich aussprechen muß, um die "wahre Religion des freudigen Rechtthuns" zu verwirklichen. lichen Atheisten seien seine Gegner, da sie ganz und gar ohne Gott seien, sich nur einen Götzen gebildet hätten, der die Vernunft herabwürdige und das menschliche Elend ver= 50 mehre und verewige. Religion sei der Glaube an die moralische Weltordnung oder auch geradezu Moralität. Da das Sittengesetz sich in jedem Menschen geltend macht, sollte man meinen, es müßte jeder Mensch Religion haben, das ist aber wegen der dem Menschen anhaftenden Trägheit nicht der Fall. Rur Einzelne haben sich zur Religion erhoben in ibrer Freiheit, und durch diese sind die positiven Religionen entstanden, welche Fichte an-55 sieht als "Beranstaltungen, die vorziigliche Menschen getroffen haben, um auf Andere zur Entwickelung des moralischen Sinns zu wirken". Der ganze Weltlauf zielt auf den moralischen Vernunftalauben ab, wozu die positiven Religionen mit ihren Dogmen als Mittel dienen. Sie brauchen Symbole, um die abstrakten Gedanken sinnlich darzustellen und den religiösen Inhalt weiteren Kreisen zugänglich zu machen. Dieser besteht der Hauptsache co nach barin, daß es überhaupt etwas Aberfinnliches, das nicht in der Natur enthalten sei,

gabe. Nicht lange nach dem Atheismusstreit ging Sichte von dem Standpunkte des absoluten Ids, den man als subjettiven Idealismus bezeidnen kann, zu dem Standpunkt über, wo er das "Abjolute" als Ausgangspunkt alles Philosophierens anjab. Gott ist ihm jetzt das allein wahrhaft Zeiende, das durch sein absolutes Denken die Ratur als ein unwirkliches Richt-Ich gegenüberstelle. Hier ist ihm die Religion nicht mehr Sittlich- 5-keit nur — es kommt ein mystischer Zug in seine Aussassung derselben binzu. In seiner "Unweisung zum seligen Leben" (1806) ist ibm Leben, Liebe und Seligfeit ein und basselbe. QSabrbaft lebt man nur in der Einbeit mit dem wahren unwandelbaren Zein, wenn man in Gott lebt. Das ist die Liebe Gottes. Das Leben in der Erscheinungs= welt ist nur Schein, nur ein Jagen nach Bestriedigung, ohne sie doch jemals zu erreichen. 101 Uns selbst und die ganze Welt im unveränderlichen Sein zu denken, das ist der Glaube, und biermit ist auch die Meligion gegeben. Meligion und Philosophie, d. b. die Fichtes, sind diesem in der späteren Zeit ein und dasselbe. Zie sind beide ein Wissen, daß Gott allein das wirkliche Sein ift, daß dagegen das veränderliche Sein, alfo auch ber Mensch, nur so weit ist, als er seinen Ursprung in Gott bat und in Gott lebt. Die Religion 15 ist dabei nur behauptend, die Philosophie lehrt auch das Wie. Hat das endliche Sein auch direft Teil an der Gottbeit, jo ift doch dies Teilhaben dem Grade nach verschieden, je naddem es deutlicher oder undeutlicher bewußt wird. Es muß auch eine philosophische Weltansicht zu Grunde liegen, so daß Metaphysik geradezu das Element der Religion, ja selbst Religion ist. (S. Pünjer, Gesch. d. dr. Religionsph., II.) — Ein 20 abgerundetes System der Religionsphilosophie finden wir nach dem Mitgeteilten bei Fichte nicht, seine Unsichten über Meligion verändern sich nicht unwesentlich, aber das muß anerfannt werden, daß seine Grundstimmung eine religiöse war, daß er alles unter dem religiösen Gesichtspunkt ansab.

Anders Schelling, der zwar in den letzten Perioden seines Phisosophierens ties= 25 gehende Religiosität zeigt, aber in der Zeit des Erscheinens seiner Naturphisosophie, wo er die Materie, die Natur selbst als das Göttliche ansah, fern war von dem, was man in der Regel Religion nennt. Unders schon in seiner Identitätsphilosophie, wo ihm das Absolute, d. h. die Identität von Zubseft und Objekt gleich Gott ist. In jedem einzelnen Dinge findet sich diese Zoentität, und nur durch sie existiert es. Das Absolute, Unends 30 liche fann durch die intellektuelle Anschauung im Endlichen erkannt werden, und in dieser Erkenntnis besteht die Philosophie, aber auch die Religion, die von der Philosophie nicht zu trennen ist. Hieran knüpft Schelling den Unterschied zwischen dem Heidentum und dem Christentum, von denen das erstere das Unendliche berabzieht zum Endlichen, das letztere das Endliche zum Unendlichen erhebt. Dem Meysticismus in der Art Böhmes 35 nähert sich Schelling in seinen "Philosophischen Untersuchungen über bas Wesen ber menschlichen Freibeit" (1809), und in einer Streitschrift gegen Jacobi, ber ihn bes Naturalismus und Atheismus beschuldigt batte, spricht er es aus, daß Gott ihm Erstes und Lettes sei, jenes als Deus implicitus, unpersonliche Indisserenz, dieses als Deus explicitus, Gott als Perjönlichkeit als Zubjekt der Eristenz. Der gewöhnliche Theismus 40 jei unfräftig und leer; das Mystische und Irrationale sei das eigentlich Spekulative. In jeiner "Positiven Philosophie", Die religionsphilosophischempstisch ist, will Schelling nicht aus dem Begriff Gottes seine Existenz, vielmehr aus der Existenz die Göttlickeit des Existie= renden erweisen. Wenn ein Bositives als transzendent eristiert, so ist dies mit den gesschichtlichen Religionen aufzunehmen. Die Religion ist aber entweder Mythologie oder is Offenbarung, d. h. unvollendete oder vollendete Religion. Zo ist die positive Philosophie wesentlich Philosophie der Mythologie und der Offenbarung.

Schelling bat durch seine Gedanken auch auf religionsphilosophischem Gebiete vielsach angeregt, wiewobl ein einheitliches System bei ibm dasur nicht vorliegt. Bon seinen Anshängern sind besonders zu erwähnen der etwas phantastische Cschenmeyer mit seiner 50 "Meligionsphilosophie, 1. Teil Nationalismus, 2. Teil Mysticismus, 3. Teil Supranatus ralismus", 1818–21, der die Philosophie in Nichtphilosophie oder religiösen Glauben verwandeln wollte, sodann Frz. v. Baader, der dem Mysticismus Böhmes zugeneigt das "Meich der Gnade" in den Bordergrund stellte. Im Zusammendang mit Schelling steht auch der Philosoph Krause, der seine Lebre Panentheismus nennt, wodurch er schon zu verkennen giebt, daß seine Philosophie religiös gesarbt ist. Die Grunderkenntnis oder Grundanschauung ist ibm Gott oder Wessen. Gott ist das Eine Gute, auch das böchste Gut sur den Menschen. Den Urbegriff des Einen Guten muß der Mensch erkennen, als einzigen Indalt seines Lebens nehmen und so sein Leben religios ausgestalten; die un endliche Ausgabe der Religion und Sittlichkeit ist in den Worten ausgedruckt: "Sei gott 160

innig und abme Gott nach im Leben". Religion faßt Krause so, daß sie die Bestimmtbeit unseres Lebens sei, wonach dieses als innerer untergeordneter dem Ganzen verbundener Teil des Einen Lebens Gottes besteht.

Hatten Rant und Fichte, wenigstens der letztere eine Zeit lang, die Religion in 5 engste Verbindung mit der Moral gebracht, so kehrte sich Schleiermacher, der von den verschiedensten Seiten Anregungen empfing, in seinen "Reden über die Religion an die Bebildeten unter ibren Berächtern" (1799) von dieser moralischen Religion, aber ebenso von der rationalisterenden zum Teil sehr flachen Aufklärung auf dem Gebiete der Religion entschieden ab. Im wesentlichen spricht er dieselben Unsichten über Religion auch 10 in späteren Schriften, namentlich in seiner Dialektik, aus. Auch seine Glaubenslehre kann mit berangezogen werden. Die Religion bat nach Schleiermacher als Grund im Menschen eine besondere Anlage, nämlich das fromme Gefühl, in dem sich der Mensch auf das Unendliche und Ewige richtet. Inmitten des Wechsels der endlichen Dinge selbst das Unendliche zu sehen, darauf kommt es in der Religion an. Ginssein mit diesem Ewigen, 15 das ift Religion. "Wenn der Mensch nicht in der unmittelbaren Einheit der Anschauung und des Gefühls Eins wird mit dem Ewigen, bleibt er in der abgeleiteten des Bewußt= seins ewig getrennt von ibm". Ober auch: Alles Einzelne, in dem sich das Universum uns offenbart, nicht für sich, sondern als einen Teil des Ganzen als eine Darstellung des Unendlichen in unfer Leben aufzunehmen und uns dadurch bewegen zu lassen, das ist 20 Religion. Und die Unsterblichkeit der Religion ist, mitten in der Endlichkeit Eins werden mit dem Unendlichen und ewig sein in jedem Augenblicke. Allso die Frömmigkeit, d. h. die subjektive Religion ist, wie Schleiermacher zu Unfang seiner Glaubenslehre sagt, weder ein Wiffen noch ein Thun, sondern eine Bestimmtheit des Gefühls ober des unmittel= baren Selbstbewußtseins. Wenn er dann fagt, die Religion berühe auf dem absoluten 25 ober schlechthinnigen Abhängigkeitsgefühl, so kommt es darauf hinaus, daß in diesem mit dem eigenen Sein das unendliche Sein Gottes mitgegeben ift. Es entsteht dieses Ab= hängigkeitsgefühl dadurch, daß wir uns durchaus bedingt fühlen und Alles, sowohl die äußere Welt als auch uns selbst auf einen letzten Grund, d. h. die Gottheit zurückführen. Jede Borstellung von Gott entstammt Diesem Gefühl. Es ist namentlich nicht jo, daß 30 ein Wiffen von Gott diesem Abhängigkeitsgefühl vorausginge und dieses etwa erst her= Im Gegenteil wird die Gottheit durch dies Gefühl erst gesetzt. können wir uns nun keine Gegensätze denken: Er ist die absolute Einheit des Idealen und Realen. Aber freilich können wir uns diese gegensatzlose Einbeit, diesen Grund aller Dinge, nicht klar denken, da sich unser Denken immer in Gegensätzen bewegt. Wenn 35 wir von Eigenschaften Gottes reden, so bezeichnen diese nicht wirkliche Seiten seines Wesens oder seiner Thätigkeit, sondern sie haben nur Giltigkeit für unser religiöses Bewußt-Und der Begriff der Perfönlichkeit ist von Gott fernzuhalten, weil einer solchen Berstand und Wille zukommen würde, die sich gegenseitig begrenzen, was in Gott nicht möglich ist. Gins hebt Schleiermacher bloß hervor, was in Gott sein muffe, nämlich 40 Leben; den lebendigen Gott will er, nicht den starren Spinozas, so viel er sich auch sonst an eben diesen auschließt, namentlich an dessen Pantheismus streift. Ofter ist er geradezu als Pantheist bezeichnet worden, was uns erflärlich ist, wenn wir Außerungen Schleier= machers berücksichtigen, die irgend ein Wissen von Gott außerhalb der Welt leugnen, die dahin gehen, daß Gott nie ohne die Welt habe sein können, daß also auch nicht von 45 einem Sein Gottes vor der Welt die Rede sein dürfe. Wenn alle Dinge als von Gott abbängig bezeichnet werden, so beißt das: sie sind bestimmt durch den ganzen Zusammen= bang der Ratur. So ist denn auch ein unmittelbares Eingreifen Gottes, ein Wunder nicht denkbar. Wie Spinoza den Menschen nicht ausnehmen wollte von dem Natur= zusammenhang, so ist auch Schleiermacher Determinist; Freiheit des Menschen ist ihm 50 nichts anderes als Entwickelung der Persönlichkeit. Freilich die Gleichung Spinozas zwischen Gott und Ratur oder Welt will er doch nicht annehmen. So ist ein gewisses Schwanken bei ibm betreffs des Verbältnisses Gottes zur Welt bemerkbar (f. auch Pünjer, Gesch. der Religionsphilosophie, II, E. 199, der den Streit dabin entscheidet, daß Schleiermacher weder Deist noch Pantheist sei, oder auch sowohl Deist als Pantheist), wobei noch 55 zu berücksichtigen ist, daß die religiösen Vorstellungen und Dogmen nur das religiöse Gefühl darstellen und einer eigentlich wissenschaftlichen Behandlung nicht fähig sind. in philosophische Begriffe und Sätze umwandeln zu wollen, beißt das Wesen beider ver-Theologie und Philosophie sind von einander getrenut, jede von beiden ist frei in ihrem Gebiete, keine der andern dienstbar; nur in formaler Beziehung bat die Philoso sophie der Theologie Dienste zu leisten.

In den "Meden über Meligion" bevandelt Echleiermacher auch die verschiedenen Religionen: die natürliche oder rationelle Religion ist nichts als ein Abstraktum; die verschiedenen Meligionen sind die bestimmten Gestalten, unter benen sich die 3des der Religion darstellt, oft in recht dürftiger Gestalt als ein ins Unendliche gehendes Werf des sich in der Geschichte der Menschbeit offenbarenden Geistes. Der Wert der einzelnen Res 5 ligion richtet sich nach der Urt, wie Gott den Menschen im Gesüble gegenwärtig ist. Verschiedene Stufen werden angenommen, auch das Wesen des Zudentums und des Christentums darakterisiert. In ersterem wird das Einzelne im Einzelnen belobnt oder bestraft von der Gottbeit. Im Ebristentum sind dagegen Verderben und Erlösung alls gemein, wie Keindschaft und Bermittelung, Im Christentum wird zuerst verlangt, daß 10 die Frömmigkeit nicht an bestimmte Zeiten und Verbältnisse gebunden, sondern dauernd Erlösung und Vermittelung, das ist das Zentrum der Religion Christi, der selbst der Mittelpunst aller Erlösung ist. Es wird die Zeit kommen, wo der Bater Alles in Allem ist, aber diese Zeit liegt außer aller Zeit. Wenn man die Unsichten Schleiermachers über Religion überblickt, so wird man 15

anerkennen müffen, daß er der Religion einen selbstständigen Platz eingeräumt in dem menichlichen Geistesleben, sie weder vom Ihm oder dem Willen, noch vom Intelleft abhängig gemacht bat, indem er ihren Grund auf der Seite des Gefühls bestimmte — offenbar eine gesunde Reaktion gegen die Ende des 18. Zahrbunderts herrschenden Unssichten über die Stellung der Religion, zumal das Gefühl in Sachen der Religion bisber 20 nicht genügend beachtet worden war, außer in gewiffer Urt von Friedr. Heinr. Jacobi, bem Gott burch bas Berg jo gegenwärtig war, wie die Natur burch ben äußeren Sinn, und der sich im Glauben über den Verstand erheben wollte. Daß Schleiermacher das Wesen der Religion zu einseitig bestimmte, wenn er sie in der Beziehung des Menschen zur Gottbeit vermittelst des Gefühls ausgeben ließ, wird man zugeben müssen.

Eine größere Einseitigkeit in ber Auffassung ber Religion finden wir noch bei Segel, deisen panlogistisches, man wird auch nicht mit Unrecht sagen können, pantheistisches System nichts ist als die Wissenschaft der sich entwickelnden absoluten Vernunft, indem diese Entwidelung für das Denken und für das Sein dieselbe ist. Die Vernunft offenbart sich in Natur und Geist; da die Religion etwas Geistiges ist, muß sie sich als Stufe in der 30 Entwickelung des Geistes zeigen und bat in dem streng gefügten und genau abgerundeten gewaltigen Bau des Hegelichen Spitems nach der unabanderlichen dialeftischen Methode ihre feste Stellung. Im Geiste kehrt die absolute Vernunft aus ihrem Anderssiein in der Natur zu sich selbst zurück. Und zwar gehört die Religion in den letzten Abschnitt der Philosophie des Geistes, in den vom absoluten Geist, der die Verbindung 35 des subjektiven und objektiven Geistes ist, d. b. des Geistes in der Form der Beziehung auf sich selbst und des Geistes, der sich objektiviert in Recht, Moralität und Sittlichkeit. Der absolute Geist offenbart sich in der obsettiven Form der sinnlichen Unschauung ober des unmittelbaren sinnlichen Wissens als Runst, in der subjektiven Form des Gefühls und der Borstellung als Religion im engeren Sinne, mährend im weiteren Sinne der 10 absolute Geist überhaupt Religion ist, und in der subsektiv-obsektiven Form der Wahrheit als Philosophie, welche die sich denkende Idee, die sich selbst begreisende Vernunft, die sich wissende Wahrheit ist. Der Inhalt der Religion ist auch die Wahrheit, nur nicht diese, wie sie an sich ist für das wirklich begreisende Bewußtsein, sondern die Wahrheit auf der niederen Stuse der Vorstellung, wo Vilder, d. b. solche, die in die Form der is Allgemeinbeit erhoben find, Mipthen u. f. w. sie offenbaren. Die Philosophie soll dann die Religion wie die Runft denkend begreifen, sie weder bewirken noch auflösen. Dadurch, daß die Philosophie die bobere Stufe gegenüber der Religion ist, liegt nicht eine Berabsetzung der letzteren. Hegel spricht in den erbabendsten Ausdrücken über sie, 3. B. sogleich zu Anfang seiner Religionsphilosophie, wie diese nach seinen Vorlesungen berausgegeben 📨 Da beißt es: "Gott ist der Anfang von Allem und das Ende von Allem - ebenso ist er die Mitte, die Alles belebt, begenstet und alle jene Gestaltungen in ihrer Existenz sie erhaltend beseelt. In der Religion sest sich der Mensch in das Berbaltnis zu dieser Mitte, in welcher alle seine sonstigen Verhaltnisse zusammengeben, und er erhebt sich bireft auf Die bochste Etuje des Bewußtseins und in Die Region, Die frei von der Beziehung auf Anderes, das schlechtbin Genügende, das Unbedingte, Freie und Endzweck für sich selber ist". Die Philosophie soll aber das, was den Inhalt der Meligion bildet, für das denkende Bewußtsein oder für die Bernunft rechtsertigen, so daß Hegels Ansicht wohl nicht ganz getroffen ist, wenn besonders betont wird, daß nach ibm die Religion in der Philosophie aufgehoben werden solle (s. dazu D. Pfleiderer, Weschichte der Religionsophilos., 60

E. 143). Wenn Hegel die Verstellung für die Religion besonders in Anspruch nimmt, so ist damit nicht gesagt, daß er das Gesübl für sie ganz beiseite läßt, nur ist es bei ihm ein untergeordnetes Element, indem er sich gegen die Fassung der Religion bei Schleiermacher wendet, obgleich er selbst bisweilen das Gesühl starf betont. Es ist auch ihm wichtig, daß wir von Gott unmittelbar wissen und zwar im Gesühl, ohne daß er bes griffen wird, daß im Gesühl der Grund liegt für die Annahme des Seins Gottes. Aber das Gesühl ist nur der Ansang, bei dem wir nicht steben bleiben dürsen. Haben wir im Gesühl das unmittelbare Bewußtsein Gottes, so werden wir bestimmt durch einen ganz unsaßbaren Gegenstand, dessen inbaltsvolles Sein, auf das es in der Religion aus kommt, wir darin noch nicht baben. Wenn die Religionswissenschaft sich mit den eben erwähnten trivialen Säßen begnügen müßte, so wäre sie nicht wert, daß sie bestünde.

Die verschiedenen Religionen bat Segel berangezogen, indem nach ihm eine jede an ihrem Ort und zu ihrer Zeit Wahrheit enthalte, aber Doch keine vollständig die Wahrheit mit Ausnahme der driftlichen. Bermöge der Dialektischen Methode muß sich die Religion 15 nach dem Triadensvitem in ihrer geschichtlichen Entwickelung auf drei Stufen zeigen, nämlich als Raturreligion, als Religion der geistigen Individualität und als absolute Religion. Jede dieser drei Religionen hat wieder drei Abstufungen. Die natürliche ist zuerst unmittelbare Religion, in der Gott als Ratürliches gesetht wird, dann Entzweiung des Bewußtseins in sich, wo Gott als absolute Macht über dem völlig nichtigen Ein-20 zelnen steht (Pantheismus, Brahmanismus), und brittens als Übergang zur Religion ber Freibeit (perfische, sprische, ägyptische Religion). Die zweite Stufe umfaßt die Religionen, in denen Gott als Subjett angeschaut wird, die Religion der Erhabenheit, d. b. die jubische, die der Schönbeit, nämlich die griechische, und die römische, welche die Religion der Zweckmäßigkeit ist. Die dritte Stufe, die absolute Religion, ist das Christentum, 25 welches Gott in seiner Entäußerung zur Endlichkeit und zugleich in seiner Einheit mit der Endlichkeit erkennt. Es ist zugleich die geoffenbarte Religion, welche erkennt, daß Gott selbst im endlichen Ich zum Bewußtsein kommt. Die driftliche Religion ist es auch, die Gott erst als Geist faßt. Und zwar, da es dem Geiste eigentümlich ist, etwas Uns deres außer sich zu setzen und aus diesem Andern zu sich zurückzukehren, so scheidet sich vo die göttliche Idee in drei Formen. Die erste ist das ewige in und bei sich sein, Gott in seiner ewigen Idee an und für sich, das ist das Reich des Baters. Die zweite ist die Form der Erscheinung, die Differenz, d. h. die ewige Idee Gottes im Bewußtsein und Borstellen, das Reich des Sohnes. Zudritt ist die Rückschr aus der Erscheinung zu sich selbst nötig, die Verföhnung, d. i. das Reich des Geistes. Hier haben wir die christliche 35 Dreieinigkeit, gegen die der kable Verstand allerdings Einwendungen machen kann. Es ist ein Widerspruch in der Idee der Dreieinigkeit aufzuweisen, aber alles Lebendige ist der Widerspruch in sich, in der Idee ist jedoch der Widerspruch aufgelöst. Daß in der Trinitätslehre Ausdrücke vorkommen wie Sohn, Erzeugen u. a., gegen die der Verstand sich auflehnen kann, rührt daber, daß die Vorstellung, die es ja mit der Meligion zu thun 40 hat, sich von der finnlichen Anschauung nicht frei machen kann. Im eigentlichen Sinne dürfen diese Worte nicht genommen werden. So hat sich Hegel mit seiner Fassung der Religion der christlichen Dogmatik sehr genähert. — Die Beweise für das Dasein Gottes sah er nicht als überflüssig und wertlos an. Ihr Sinn und ihr Wert ist der, daß sie Erhebung des Menschen zu Gott enthalten und diese für das Denken darstellen wollen. 45 Der ontologische Beweiß geht vom Begriff zum Sein, die beiden andern schlagen den umgekehrten Weg ein.

Noch mehr als die Religionsphilosophie Schleiermachers hat die Hegels Bewegung auf eben diesem Gebiete hervorgebracht. Die Gegensätze der sog. Linken und Rechten der Hegelschen Schule betrasen namentlich die Religion, indem es sich vorzüglich darum bandelte, ob diese, d. b. im Grunde die Kirchenlehre, ihr selbstständiges Recht haben solle, da ja nach Hegel selbst ihr Inhalt der gleiche wie der der Philosophie sei, oder ob das Togma, die Religion, für überwunden gelten müsse durch den Begriff. Die Einen treten sür den Theismus und die individuelle Unsterblichkeit ein, die Andern sür den Panstheismus, da Gott erst im Menschen zum Selbstbewußtsein komme, und nur sür die Ewigs seit des Geistes überhaupt. Auch eine Mittelstellung nahmen nicht wenige ein. Von der linken Seite baben namentlich Vedeutung D. Fr. Strauß und Ludw. Feuerbach. Der erstere lehrte in seinen Hauptschriften, dem "Leben Jesu" 1835, 36, und der "Christlichen Glaubenslehre in ihrer geschichtlichen Entwickelung und im Kampse mit der modernen Visisensschaft", 1840, 41, daß Hegel selbst die Vorstellungssorm früh überwunden babe, daß die biblisch selbst und Erzählungen großenteils auf Mythen berubten, daß die christlichen Togmen sich in

ibrer Entwidelung bätten selbst vernichten müssen, daß Gott nicht eine Verson neben andern, vielmehr die eine unendliche Substang sei, die im einzelnen Menschen zum Bewußtsein komme, das Leben in allem Lebenden, das Denken in allem Denkenden, das Zein in allem Sein sei. Hiermit war ber volle Bruch mit dem positiven Christentum fertig; noch mehr zeigte sich bieser in Strauß' Schrift: "Der alte und der neue Glaube", 1872, in der der 5 Berfasser eigentlich als Naturalist auftritt, wenn er auch noch Hinneigung zum Bantheismus seben läßt. Das eigentliche Problem ber Religion bebandelt noch eingebender Kenerbady, der von seiner Entwickelung selbst sagt: "Gott war mein erster Gedanke, die Bernunft mein zweiter, der Mensch mein britter und letzter Gedanke", vom Hegelschen Pantheismus ausging und im entschiedensten Anthropologismus oder Naturalismus 10endete. Besonders flar sind seine Ansichten ausgesprochen in der Schrift "Das Wesen des Christentums", 1841. Religion und Philosophie sind vollständig verschieden von einander, steben zu einander wie Phantasie, Gemüt einerseits und Denken anderseits, wie Aranfes und Gesundes. Er will die Religion in ibrem Ursprung erkennen, wie sie im Bolke, in der Menschbeit sei. Sie hat nach ihm nicht den Zweck, zu erkennen, nicht 15 einmal vorzustellen, sondern nur zu befriedigen. Die Bedürsnisse, der Egoismus des Menschen haben die Religion geschaffen, so daß diese durchaus endämonistischen Charafter trägt. Der Mensch erhebt sein eigenes Wesen bis in das Unendliche und stellt sich dies als Gottbeit gegenüber, die er bann verehrt, in dem Glauben sich badurch die Erfüllung der jonst unerreichbaren Wünsche zu verschaffen. Richtig wäre es zu sagen: Allmacht, 20 Liebe, Barmberzigkeit sind göttlich. Das kehrt man aber um und sagt: Gott ist all= mächtig, barmberzig, liebevoll. Gott leugnen will Fenerbach nicht, sondern ihn erklären, ihn in seinem wahren Wesen erkennen im Gegensaß zu den Widersprücken und Absurbitäten ber Theologie. Zeigt sich bier Keuerbach von seiten bes Anthropologismus, so ist doch ein Naturalismus bei ibm zu finden, indem er als den Grund der Religion das 25 Abhängigkeitsgefühl von der Ratur angiebt, und von dieser sich frei zu machen ist der Zweck ber Religion. Zwar wird Gott ber Natur gegenübergestellt, aber bie Eigenschaften, die ihm zugesprochen werden, sind solche der Ratur. In der "Theogonie", 1857, sucht Feuerbach für die einzelnen Religionen nachzuweisen, wie die Menschen in die Gottbeit nichts anderes als ibre eigenes Wollen und Thun setzen. — Die religionsphilosophischen 30 Gedanken Teuerbachs haben vielfach Unklang gefunden und wirken beutigen Tages noch fort. Radikaler als Kenerbach verfuhr noch Marr, der nicht nur Politik und Moral, sondern auch Philosophie und Religion unter der Macht ökonomischer Entwickelung steben ließ, im einzelnen aber dies auszuführen nicht im stande war.

Manche philosophische Denker baben sich an Hegel angeschlossen, baben aber dann 35 Vermittelung mit Schleiermacher gesucht ober sind mehr ihre eigenen Wege gegangen. Zu nennen ist hier zunächst Ed. Zeller, der in sehr besonnener umsichtiger Weise über Die Meligion handelt in einem Auffatze über ibr Wefen aus dem Jahre 1855, Tübinger Zahrbb., worin er schon die rein intellektualistische Kassung der Religion zurückweist, und in einer Abbandlung: "Über Ursprung und Wesen der Religion" aus dem Jahre 1881, 40 in "Borträgen und Abhandlungen", 3. Sammlung, in welcher er die Religion aus sinnlichen Bedürsniffen, aus Kurcht und Wunsch entstehen läßt, aber ihren Wert nicht nach ibrem Ursprung mißt, sondern nach der Bedeutung, die sie für das geistige Leben der Menschen hat. Sie ist nicht intellektualistisch nur, auch nicht nur moralisch zu fassen, fondern sie geht auf das ganze Leben des Menschen und bezieht sich auf sein Wohl. — 15 Erst nach dem Tode des Philosophen wurde Wilh. Batkes "Meligionsphilosophie oder allgemeine philosophische Theologie nach Borlesungen", 1888, herausgegeben, worin die Religion nicht wesentlich der Moral angeschlossen, aber auch nicht vorzüglich als Vorstellung gefaßt wird. Die ist eine Gemutsstimmung, Die in sich ein nicht zu enträtselndes Gebeimnis birgt, wenn es auch in ibr auf Berföhnung eines Gegensatzes bes Endlichen so zum Unendlichen ankommen foll. Doch spielt der Eudämonismus keine Rolle, sondern vielmehr die Vollendung der sittlichen Persönlichkeit, indem die praktische Vermittelung des Endlichen mit der Gottheit als das Wejen der Religion angesehen wird. Eifrigst und frucktbarst mit Religionsphilosophie bat sich beschäftigt Etto Pfleiderer, "Religionsphilos sophie auf geschichtl. Grundlage" 1878, 3. Aufl., 2 Bbe; 1. Bd: "Geschichte der Religions 🧀 philosophie"; 2. Bd: "Genetisch spekulative Religionsphilosophie", 1894, welcher Gott als das "von allem Endlichen sich unterideibende 3ch" faßt, "das aber doch zugleich Alles unter fich, nichts außer sich hat." Es foll so ein Monotheismus zu fiande kommen, in dem Deismus und Lantbeismus überwunden sind. Zu erwahnen ist ferner bier Mois Em. Biedermann mit feinen Echriften: "Die freie Theologie ober Philosophie bie

und Christentum in Streit und Frieden", 1815; "Unsere jungbegelsche Weltanschauma oder der jogen, neueste Pantbeismus", 1849; "Christliche Dogmatif", 2. Aufl., 1881f. Nach ibm gebt die Religion nicht im Vorstellen auf, sondern auch Willensafte und Zustände des Gefühls fönnen religiöse Vorgange sein. Unendlichkeit und Geistigkeit, als formales 5 und materielles Element konstituieren zusammen die Zdee Gottes oder die Zdee des absoluten Beistes, von dem der Begriff der Perfonlichkeit fern gehalten werden muß. Im Gegensat bierzu betonten Denker wie Christ. Herm. Weiße, "Die Idee der Gottbeit", Dresden 1833; "Philosophische Dogmatik oder Philosophie des Christentums", 3 Bbe, 1825 ff.; Herm. Ulrici, "Glauben und Wissen, Spekulative und erakte Wissenschaft", 10 1858; "Gott und Natur", 2. Aufl., 1866; "Gott und Mensch", 2. Bee, 1866 ff.; Joh. Herni. Fichte, "Spefulative Theologie", 1816f., "Die theistische Weltanschauung und ibre Berechtigung", 1873 u. a., besonders die Perfönlichkeit Gottes und griffen babei Die Hegeliche Lebre start an, obgleich sie ihr selbst manches verdankten. Sie wehrten sich noch mit mehr Entschiedenbeit gegen den Materialismus, benutten aber doch die Er-15 fabrung, um durch sie Die Philosophie der Theologie näber zu bringen, und saben als ihr eigentliches Ziel an, einen spekulativen Theismus zu erweisen. Es sollte die driftliche Weltanschauung spekulativ begründet werden, weil in ihr die volle Wahrheit ihren Grund= zügen nach entbalten sei, und der zu erwartende böhere Weltzustand durch sie ermöglicht werden. Nabe steht diesen Denkern, namentlich Weißen, Rud. Seydel mit seiner "Religions-20 philosophie im Umrig", 1893, der wie Weiße manches von Schelling nahm, so bessen intellektuelle Unichamma. Es ist für diese Ziele viel Kraft aufgewandt, aber ein tieferer und dauernder Erfolg nicht erreicht worden.

Ganz andere Wege als Hegel und diese eben erwähnte Spekulation ging der nüchtern angelegte Serbart, der selbst keine Religionsphilosophie geschrieben bat, so daß 25 seine religiösen Auschauungen nur aus sporadischen Außerungen sich ergeben. Der religiöse Glaube foll nach ihm aus der Betrachtung der Natur bervorgehen. In dieser zeigt sich, namentlich in den böheren Organismen, eine so große Zweckmäßigkeit, daß sie nicht auf bloßen Zufall zurückgeführt werden kann. Huch darf nicht angenommen werden, daß sie als bloße Form unsers Denkens in der Natur selbst nicht zu sinden sei. So ist es 30 hinreichend begründet, eine zwecksetzende Intelligenz anzunehmen, von der die Ordnung der einfachen Wesen berrührt, ohne daß ein bindender Beweis für sie gegeben werden Gin Svstem der natürlichen Theologie aufzustellen ist unmöglich. Seine Metaphysik drobt sich, wie Herbart sagt, ibm zu entfremden, wenn er sie auf den Gottes= begriff anwenden wolle. Es zeigt sich dies deutlich, sobald man Gott etwa als Welt-35 schöpfer fassen will, da diese Bezeichnung Gottes mit der Ratur der Realen in Widerspruch steben würde. Dagegen kann Gott näber bestimmt werden durch ethische Prädikate, die von den praktischen Ideen herübergenommen sind, aber zu einer pantheistischen Auffassung Gottes nicht passen würden. Es sind dies die Prädikate der Weisheit, Heiligkeit, Macht, Liebe und Gerechtigkeit. Entkleidete man Gott dieser Bestimmungen, so bliebe nichts 40 übrig als ein nackter, gleichgiltiger, theoretischer Begriff. — Im übrigen ist Herbart feineswegs ein Verächter der Religion, spezifisch der dristlichen, sondern er erkennt ihre hohe Stellung bestimmt an. Sie soll den Leidenden trösten, den Berirrten zurechtweisen, den Sünder bessern und dann beruhigen. "Das Bedürsnis der Religion liegt am Tage, der Mensch fann sich selbst nicht belfen; er braucht höhere Hilfe. Die Religion setzt das 45 Ewige dem Zeitlichen entgegen. So schneidet sie die Sorgen ab und bringt ganz andere Gefühle hervor als die des irdischen Leidens." In dem Glauben an Gott findet der Mensch Ruhe, da er zu Gott beten kann. — Eine "Religionsphilosophie vom Standpunkte der Philosophie Herbarts" hat in zwei Bänden Geo. Frdr. Taute 1842, 52 veröffentlicht, der den religiösen Glauben gegenüber dem religiösen Erkennen, das nicht zu erreichen sei, Sehr flar, faßlich und kurz sind geschrieben die "Grundlehren der Religions= philosophie" von Wilb. Drobisch, 1810, der Herbarts Gedanken im ganzen weiter ausführt, aber sich auch mehrsach an Kant anlehnt. Die Gefühle der Beschränftheit und Ohnmacht, der physischen, intellektuellen und moralischen, erzeugen das Bedürfnis der Befreiung, der Erlösung von diesem Drucke, und so strebt der Mensch sich über das Endliche zu ers 55 beben zu etwas Höherem. Gin göttliches Leesen darf man aber nicht nur wünschen, sondern, um der Borstellung Gottes objektive Bedeutung zu geben, bedarf es eines Nach-Zu dem teleologischen Argument, das keine volle Beweiskraft bat, müssen moralisch praktische Glaubensgründe noch binzugenommen werden. Der moralische Welt= zweck soll verwirklicht werden, d. b. das höchste But. Möglich ist dies nur, wenn Gott 50 die Ursache des sittlichen Zwecks selbst ist und zugleich der dazu nötigen Mittel in der Natur.

Geht man darauf aus, das Verhältnis der Velt zu Gott darzustellen, so wird man sich mur in Gleichnissen und Analogien bewegen. Ebenso wie Trobisch sich gegen den monistischen oder naturalistischen Pantheismus webrt, fampst der Herbartianer Otto Flügel in seinen verschiedenen, die Religion betressenden Schristen, von denen erwähnt sein mögen: "Die spekulative Theologie der Gegenwart kritisch beleuchtet", 2. Aust. 1887; "Zur Philosophie des Christentums", 1900, mit voller Krast gegen den Monismus, der Gott und Welt nicht trenne

Neben Herbart und seinen Schülern ist auch Fries mit seinen Anbängern zu ers wähnen, der neben vielem andern ein "Handbuch der praktischen Philosophie", 1832 gesschrieben bat, dessen 2. Teil die "Religionsphilosophie und die Weltzwecklebre" entbält. Er 10 bat namentlich Bedeutung dadurch, daß er das ästbetische Element sur die Religion betont hat. Wir schauen im Schönen und Erhabenen das Endliche als Erscheinung des Ewigen, "wir abnen in den schönen Raturgestalten die ewige allwaltende Güte", kommen zu einer ästbetischen Weltansicht, "die eine ästbetische Unterordnung unter die Glaubensicken ist." Als Anbänger von Fries sind dier besonders zu nennen: Apelt mit seiner "Religions philosophie", 1860 und der bekannte Theologe de Wette, "Vorlesungen über Religion, ihr Wesen und ibre Erscheinungssormen", 1827.

Betreten wir nunmebr den Boden der Gegenwart! Der mit Herbart verwandte Hermann Lope, von dem wir allerdings fein Spftem der Meligions= philosophie besitzen — wir sind auf die Dittate aus seinen Vorlesungen über diesen 20 Gegenstand und auf Partien in seinem Mitrofosmus für seine religionsphilosophischen Unsichten angewiesen --, bat beutigen Tages noch großen Einfluß, besonders auch auf Theologen, die sich der Philosophie zuwenden. Er sieht keineswegs in der Analyse von Bewußtseinszuständen die Hauptsache der Religionsphilosophie, wie dies neuerdings mehr üblich geworden ist, sondern will zunächst untersuchen, wie viel die Ver- 25 nunft allein uns über die übersinnliche Velt sagen kann, und dann, wie weit ein geoffenbarter religiöser Inbalt mit diesen Grundlagen vereinigt werden kann. Mittelpunkt gilt ibm das Dasein Gottes, für das er keine genügende Beweise giebt, für das er aber doch auf eine Urt des ontologischen Arguments besonderes Gewicht legt. Es ist unmoglich, daß das Größte von allem Denkbaren nicht eriftierte; deshalb muß es ein 30 Größtes geben. Die allgemeine Substanz, zugleich ber Grund ber realen und ber idealen Welt, erbalt ihren vollen Indalt erst in dem Begriff Gottes, und zwar kann Gott obne Perfönlickfeit nicht gedacht werden, zu der keineswegs die Entgegensetzung zu einem Nicht-Ich ober zur wirklichen Außenwelt nötig ist. "Berjönlichkeit ist ein Geist schon, wenn er im Gegensatz gegen seine eigenen Zustände, zunächst also gegen seine eigenen 35 Borstellungen, sich als das einheitliche, sie alle vereinigende Zuhjekt weiß, an welchen sie bloß unselbstiftändige Zustände sind". Freilich stellt sich das Wesen des persönlichen Gottes in der uns befannten empirischen Persönlichkeit nur unvollkommen dar, es muß gewiffermaßen überperfönlich sein, womit der Begriff der Perfönlichkeit wieder verloren zu geben scheint. Die Berbaltnisse Gottes zur Welt, die Lotze unter die drei großen Titel der w Schöpfung, Erbaltung und Regierung bringt, veranlassen ibn nech dazu, ibm Eigenschaften zuzuschreiben. Die metapbysischen der Einbeit, Ewigkeit, Allgegenwart, Allmacht, bestimmen Bott als den Grund alter Wirflickeit des Endlichen, Die ethischen der Weisbeit, Gerechtigkeit, Heiligkeit befriedigen das Verlangen, in dem böchsten Seienden auch das Söchste aller Werte zu finden. Über die Erfenntnis gebt das religiose Gefühl, in dem wir uns selbst is als göttlichen Wesens erfassen, "als mit Gott vereinigt, der unser Wesen bedingt und sich in uns offenbart". Hiermit streift Lope von der religiösen Seite an den Pantbeismus, dem er auch metaphyfijd nabe kommt, da ibm der jubstanzielle eine Weltgrund alle einzelnen Wirklichkeiten, die ja geistig sind, zusammenfaßt. Alle Monaden sind ibm nur Modifikationen des Absoluten. Eine bestimmte Desinition von Religion hat Lope 50 nicht gegeben. -- Hat die ganze Philosophie Loues eine religiöse Kärbung, so noch mehr Die Gustav (3logaus, bessen "Borlesungen über Religionsphilosophie" nach einem Stenogramm im Auszug von Sans Clasen 1898 berausgegeben worden find, und um den sich nach seinem Tode eine Gemeinde, die seine Ansichten zu verbreiten sucht, gebildet Das Dajein Gottes steht bei Glogan an der Spitze der Philosophie. Die Gewiß 55 beit davon ist uns durch die Gewißbeit unseres eigenen Daseins gegeben: "Gott ist, weil ich bin". Bon Gott abgeleitet sind die Ideen des Wahren, Guten und Schönen, die zugleich den Kern der von Gott nach seinem Bilde erschaffenen Geister sind. Gegen die Hochschung des Intellektualismus wender sich Glogan mit Entschiedenbeit, wenngleich er dem ontologischen Beweis noch Bedeutung zuspricht. Das Juhlen und Erleben Gottes 60

ist das, worauf es ibm bei der Religion ankommt. — Eine abnliche Richtung wie Lotse verfolgt Bunther Thiele, ber in der Schrift: "Die Philosophie des Selbstbewußtseins und der Glaube an Gott, Freibeit, Unsterblichleit", 1895, eine sustematische Grundlage der Religionsphilosophie geben will, worin er sich auch Tichte in gewisser Beziehung nähert. Den einzelnen Ichaften, die im Laufe der Zeit auftreten, liegt ein überzeitliches Ich zu Grunde. Der Gottesbegriff findet seinen Abschluß im absoluten Ich, indem er sich von den für beseelt gehaltenen Dingen zum Sonnen- oder Himmelsgott und so zu der absoluten Substanz aufgeschwungen bat, der notwendigerweise den Begriff des alls weisen und allmächtigen Schöpfers in sich schließt. -- Vielfach Anerkennung hat mit 10 Recht gefunden das "Lebrbuch der Religionsphilosophie", 1893, von Herm. Siebeck, der die Religionsphilosophie bezeichnet als "die Amwendung der Philosophie als der Wissenschaft von dem Wesen und der Bethätigung des geistigen Lebens auf die That-sache der Religion als einer bestimmt unterschiedenen Ausgestaltung desselben. Sie fragt nach Wesen und Entstehung berselben, nach ihrer Stellung zum inneren und äußeren 15 menschlichen Leben und — schließlich nach ihrer Aufgabe, Bedeutung und Berechtigung. Letteres insofern, als sie festzustellen sucht, ob Die Religion einen wirklichen im Wesen und der Betbätigung des Geistes gelegenen Bedürfnisse entspricht, und ob das, was sie zu beisen Befriedigung theoretisch aufstellt, richtig, und was sie praktisch wirkt, aner-Und zwar definiert Siebeck die Religion als "die verstandes- und gefennenswert üt." 20 füblsmäßige praktisch wirksame Aberzeugung von dem Dasein Gottes und des Aberweltlichen und in Verbindung hiermit von der Möglichkeit einer Erlösung". Der erste Teil dieser Religionsphilosophie behandelt das Wesen und die Entwickelung des religiösen Bewußtseins, ist psychologisch-geschichtlich, der zweite die Wahrheit der Religion und fann als metaphyfischer bezeichnet werden. Religion und Metaphyfik steben einander 25 nabe, infofern als sie beide über das Bereich der Erfahrung durch Annahme eines Uberweltlichen binausgeben, aber sie unterscheiden sich dadurch wesentlich, daß die erstere ein oberftes Prinzip verlangt, um die Welt theoretisch zu begreifen, die Religion dagegen die Gewißheit und den Besitz eines böchsten Gutes ansirebt und sich Erkenntnis der Welt insoweit verschaffen will, als diese dazu beitragen fann, das böchste Gut und den höchsten 30 Wert zu erkennen und zu erreichen. Was die Metaphysik als Ergänzung bringt, liegt in der Welt einbeschlossen, da hier Gott und Welt eigentlich eins sind, was die Religion aber baben will, geht darüber hinaus, auf Überweltliches, und betrachtet das Leben in der Welt nicht als Zweck an sich, sondern als Vermittelung für das Erkennen und Ergreifen des im Weltlichen selbst sich schon zeigenden erreichbaren Jenseitigen und als 35 die Erhebung zu diesem letzten Erstrebenswerten. Das Ziel der Wissenschaft, also auch der Metaphysit, ist Erkenntnis des Grundes der Dinge und ihres Zusammenhangs als eines Unpersönlichen, sie kommt auf einen der Welt immanenten Geist, der nicht ohne Inkonsequenz als Persönlichkeit gedacht werden kann, wogegen der Glaube oder die Religion "auf das Bewußtsein eines persönlichen Berhältnisses des Menschen zum gött-40 lichen Gründe der Dinge" geht, "und auf Erkenntnis nur insoweit, als jenes Bewußt-sein durch sie vermittelt wird". Da dies in der empirischen Welt nicht gesunden wird, "so setzt und sucht der Glaube ein persönliches Höchstes und Absolutes jenseits" des empirischen Zusammenhangs. So tritt der Begriff der Persönlichkeit, durch den wir Gott uns näber zu bringen nicht nur berechtigt, sondern auch genötigt sind, bei Siebeck stark

In vollem Gegensatz zu diesem letzterwähnten Denker steht Eduard v. Hartmann in seiner "Religionsphilosopie", 1881, 82, deren erster, historischefritischer, Teil das religiöse Bewußtsein der Menscheit im Stufengang seiner Entwickelung behandelt, und deren zweiter spstematische Teil die "Religion des Geistes" giebt. Er stellt die Unpersönlichkeit Gottes 50 geradezu als Postulat des religiösen Bewußtseins bin. Die Gottbeit ist für Hartmann als absoluter Geist eine und als solche zugleich absoluter Grund und absolutes Wesen Hieraus folgt der Monismus der Religion. Aber Diese Einheit ist keine folche, die die reale Vielheit ausschließt, sondern sie schließt vielmehr die reale Vielheit als ihre eigene innere Mannigfaltigfeit in fich ein. Hus dem Immanenzverhältnis ergiebt 55 sich die Unpersönlichkeit Gottes mit Notwendigkeit. Erlösungsbedürftig ist die Welt; deshalb hat der Pessimismus sein Recht, aber auch die teleologische Optimismus ist berechtigt, da die Welt erlösungsfähig ist. — Freilich für v. Hartmann in ganz besonderer

Weise.

Das Metaphysische hat fast in allen religionsphilosophischen Denkern, die bis jeht 00 bier behandelt worden sind, eine Rolfe gespielt: Entweder geht die Religion selbst in Metaphyfif über, oder sie wird wenigstens mit ihr verglichen, zu ihr in ein Verhältnis

gefeßt.

Polle Trennung awijden Religion over Theologic und Metaphofik wollen dagegen Die Theologen A. Ritich l und seine Schüler, unter benen besonders 28. Herrmann und Jul. Raftan bervorzubeben sind, die sich an Kant mehr oder weniger angeschlossen 5 haben, aber doch die selbsisständigen Werturteile des religiösen Erkennens nicht gleich ben moralischen setzen, sie auch nicht auf diese zurückführen wollen. Diese Werturteile rusen Befühle ber Luft ober Unluft bervor, in welchen ber Mensch seine durch Gottes Hilfe gu stande gebrachte Herrschaft über die Welt genießt oder die Hilse Gottes zu eben diesem Zwed entbebrt. Die religiösen Wabrbeiten, Die Beilsthatsachen, mussen praktisch erlebt 10 werden. Wer sie nicht in sich erlebt, für den giebt es keine religiöse Gewißbeit. Rur durch die Ersabrung von Gottes Wirken in uns, durch Erregungen des Gefühls und des Willens, fonnen wir von Gottes Wirklichkeit überzeugt fein; das Gefühl der Zünde und das Zeligkeitsverlangen ist da, diesem entspricht ein gurnender Gott und ein gnädiger Gott. Beweise für das Dasein Gottes, das ichon feststeht, können nur dazu dienen, 15 daß er auch als oberstes Gesetz der Welt erkaunt werde. Doch bat nur der moralische Beweis Wert. Nach Raftan gründet sich der Glaube auf Werturteile und dient dem Seligfeitsverlangen bes Menschen. Noch mehr Einfluß von Kant, wenigstens nach ber erkenntnistheoretischen Seite bin, bat Rich. Abelb. Lipfius erfahren, bei bem ber Gegensatz zwijden empirischer Abbangigkeit in der Welt und der inneren Freiheit start 20 bervortritt. Die Religion ist ihm die Erhebung des Geistes zu eben dieser letzteren in der "transzendenten Abhängigkeit von Gott", ein "reales Wechselverhältnis zwischen Gott und den Menschen, dessen Grund die Beurfundung des göttlichen Geistes im Menschengeiste ober die Offenbarung im Menschen ist". Bon der Moral, die Kant als den Grund der Religion faßte, will lettere ganz lösen die sogenannte eth is che Be= 25 wegung, welche in Amerika ibren Anfang genommen, aber auch in Deutschland manche Unbänger gefunden bat. Es kommt bei ihr sogar so weit, daß die Religion so gut wie aufgehoben und an ibre Stelle das Streben, sich in Menschenliebe zu betbätigen, gesetzt Die Religionsybilosophie in tieferem Sinne muß bier verloren geben.

Bon Denkern der neuesten Zeit wird diese gleich der Religionswissenschaft überhaupt 30 gesetzt. Unter biesen ist namentlich ber Hollander C. P. Tiele zu erwähnen, ber neben seinen Werken über Religionszeschichte: "Geschichte der Religion im Altertum bis auf Alerander dem Großen", deutsch, 2 Bbc, 1896—1903, und "Rompendium der Religions» geschichte", deutsch, 2. Auflage 1903, veröffentlicht bat: "Einleitung in die Religionswissenschaft", Gifford-Borlesungen, deutsche Ausgabe, 2 Bbe, 1899—1901, und "Grund- 35 züge der Religionswissenschaft", deutsche Bearbeitung 1904, von welchen beiden Werken das ausführlichere als fortlaufender Kommentar des fürzeren angesehen werden fann. Beide haben zwei Hauptteile: 1. Morphologie, 2. Ontologie der Religionsphilosophie. Die Reli= gionsphilojophie jull hiernach weder sein "eine philosophische Glaubenslehre als Glaubensbekenntnis einer jogenannten natürlichen Religion, noch berjenige Teil ber alten Philosophie, w welcher sich mit dem Uranfang aller Dinge beschäftigt, sondern sie ist eine philosophische Untersuchung der allgemein menschlichen Erscheinung, welche wir Religion nennen". Sie soll versuchen, das Religiöse im Menschen zu begreifen und so das Wesen der Meligion anzugeben und ibren Ursprung zu ergründen. Zu diesem Zwecke muffen die Entwickelung der Religion, ihre verschiedenen Richtungen, die Bedingungen und 15 die Wesetze, denen sie unterworfen ist, beachtet werden; sodann bat die Zergliederung zu folgen, d. b. das Studium ihrer verschiedenen Bestandteile und Offenbarungen als psychologischer Erscheinungen, um zu seben, was allen Religionen gemeinsam, also das Bleibende in allen ift. Sat man so das Konstante von dem Veränderlichen unterschieden, so kann die Frage beautwortet werden, was das Wesentliche in aller Religion ist, und 50 woraus fie entspringt. Aus Diesen Ergebnissen ist schließlich zu bestimmen, welchen Alatz sie im Beistesteben des Menschen einnimmt. Die Religion ist nach Tiele eine Gemütsstimmung, Frömmigkeit, die sich zeigt in "Wort und That, in Vorstellung und Handlung, in Lebren und Leben". Ihr Weien ist Anbetung, "Verebrung einer übermenschlichen unendlichen Macht als des Grundes der eigenen Eristenz, wie der Welt, zu der wir gebören." Zuerft 57. werden die bistorischen, also wechselnden Erscheinungen erforscht, sodann die psychischen, d. b. die konstanten, d. b. die religiosen Borstellungen, die religiösen Handlungen, die religiose Ge Die Vorsieltungen beziehen sich auf die übermenschliche Macht oder die über menschlichen Mächte, sodann auf das Berbältnis des Menschen und der Welt zu Siesen übermenschlichen Wesen, zudritt auf die Weise, wie das etwa gestorte Verbältnis zwischen in

dem Menschen und Gott wieder bergestellt und erhalten werden nuß. Zwar ist es nicht gleichgiltig, was man glaubt, aber es kann nicht überall und für jeden dieselbe Form

des Glaubens gelten.

Roch mehr als Tiele fußt auf Geschichte, namentlich vergleichender Geschichte, in seinen 5 ausführlichen Behandlungen des Problems der Meligion der als Sprachforscher und Orien= talist berühmte Max Müller, der auf eine "Einleitung in die vergleichende Religions= wissenschaft", 1871 außer anderem noch vier Werke über natürliche, physische, anthropologische Religion und über Theosophie oder psychologische Religion, deutsch 1890—1895, folgen lies, die aus Giffordvorlesungen bestehen. Er hat das große Verdienst, für die 10 Religionswissenschaft die Sprache mit berangezogen zu baben, ein Element, das vor ihm arg vernachlässigt worden war. Ihm ist die wahre Religionsphilosophie nichts als Religionsgeschichte. Er meint, die Geschichte siebte und prüfe alle Formen und Abarten ber Religion viel wirksamer als ein Philosoph es zu thun hossen könne. Auf Grund seiner Studien kommt Müller zu der Definition, daß Religion Wahrnehmung des Unendlichen 15 fei, wozu er später hinzufügte, daß bloß solchen Wahrnebmungen des Unendlichen der Name Religion zukäme, die auf den sittlichen Charakter des Menschen einzuwirken im stande wären. Es ist dies eine Desinition, die Ablehung ersahren hat, aber auch mehrsach gebilligt worden ist; sie wird aber schon wegen Mangel des Gesühlsmoments in ihr nicht befriedigen fonnen. - Auf die Sprache in ihrer Beziehung zur Religion legt 20 entichiedenes Gewicht Geo. Runge, der als erfte feiner "Studien zur vergleichenden Religionswissenschaft" veröffentlicht hat: "Die Sprache und Religion" 1889 und aussührt, daß "unser ganzes Denken durch die metaphorische und mythenbildende Natur der Sprache bedingt ist". Auch einen inhaltsreichen "Katechismus der Religionsphilosophie" bat er 1901 erscheinen lassen, der viel mehr bietet, als man von einem "Katechismus" 25 erwartet.

Neuerdings ist nicht nur in Deutschland, sondern auch in andern Ländern viel auf Religionsphilosophie Bezügliches geschrieben worden, woraus man sieht, daß die Probleme der Religion die Geister in der Gegenwart lebhaft beschäftigen. Hier fann nur Einiges von den Außerdeutschen genannt werden. Der Hollander Rauwenhoff hat eine Religions= 30 philosophie veröffentlicht 1887, deutsch 1889, die vielfach an Kaut erimert, den Glauben an das Aberfinnliche auch als Postulat bezeichnet. Sehr viel Anerkennung har das Werf des französischen Theologen Sabatier gesunden: "Esquisse d'une philosophie de la religion d'après la psychologie et l'histoire", 1897, 6. Aust. 1901, dessen Tendenz schon aus dem Titel bervorgeht. Bon Engländern seien erwähnt: Edward 35 Caird, "The Evolution of Religion" (Gifford Lectures), 2 vols., 1893, der das religiöse Prinzip für ein notwendiges Glement im Bewußtsein hält, John Caird, "Introduction to the Philosophy of Religion", 2. Aufl. 1891, deutsch 1893, der Glaube und Wissen miteinander versöhnen will, und G. J. Romanes, "Thoughts on Religion", 1896, der die Evolutionslehre mit dem Gottesbegriff zu vereinigen sucht. Bon 40 italienischen neu erschienenen Werken sei genannt: "Il fundamento psicologico della Religione" von Q. Balli, 1904, eine Schrift, die in eigener, aber sehr berständiger

Weise die betreffende Frage behandelt. Nachdem jetzt die verschiedensten metaphysisch=religionsphilosophischen Theorien alter und auch neuer Zeit vorgeführt worden sind, nachdem auch Versuche, das Problem 45 der Religion auf dem Wege psychologischer Analyse zu lösen, sowie das Wesen der Religion auf Grund historischer Studien zu erfassen, berührt worden sind, ist es nötig, Stellung zu ben verschiedenften Fragen, Die bei der bisherigen Darstellung aufgeworfen werden können, zu nehmen. Zunächst: Ist überhaupt eine Religionsphilosophie be-rechtigt, vielleicht nötig? Sobald überhaupt ein wissenschaftlich-philosophisches Erfor-50 schen des Menschen begonnen wird, ergiebt es sich von selbst, daß auch die religiöse Seite, die bei allen Menschen mehr oder weniger sich findet, bei vielen aber das innere Leben seinem Kerne nach geradezu ausmacht, einer Untersuchung unterworfen werden muß. Es würde sonst etwas Hauptsächliches in der Kenntnis des Menschen sehlen. Und zwar muß die Religionsphilosophie einen Teil des ganzen philosophischen Systems ausmachen, 55 sie muß neben den andern Disziplinen steben. Allerdings ist eine selbstständige Religions= philosophic als solche und mit diesem Namen, wie es scheint, erst Ende des 18. Jahr= bunderts aufgekommen. Bis dabin wurden, auch nachdem die Philosophie Freiheit von der Theologie erlangt hatte, die religionsphilosophischen Probleme, die sich beson= ders auf Gott bezogen, in der Metaphysik oder der Ethik behandelt, so von Descartes εο in jeinen Meditationes de prima philosophia, ubi de Deo etc., jo von Ξμίποχα, bessen Etbik im ersten Buch die Lebre von Gott bringt. Bei Wolff nehmen sie eine besondere Stellung ein als Theologia naturalis neben der Ontologie, vernünstigen Piperologie und Rosmologie. Bei feinen Unbangern, 3. B. bei Baumgarten, machte ibre Behandlung ben vierten Teil der Metaphyjik aus, wie auch Kant in seiner Mritil Der reinen Vernunft die natürliche Theologie auf die andern Teile der Metaphysik folgen släßt, ebenso sie in seinen sehr oft gebaltenen Vorlesungen über Metaphysik als vierten Teil dieser vortrug. Am einige Male, vielleicht sogar nur einmal (1785 86), bat er besondere Borlesungen über "Theologia naturalis über Baumgarten" gehalten, die Pölit unter dem Titel: "3. Kants Vorlesungen über die philosophische Religionslehre", 1817, 2. Anflage 1830, berausgegeben bat. Sie entbalten als ersten Teil die Transzendental: 10 theologie, als zweiten die Moraltheologie, bringen aber nichts besonders Neues zu den von Rant selbst veröffentlichten Schriften. Es erschienen dann selbstständige Werke, die sich wie das von Schaumann "Philosophie der Religion" 1793, oder das von (S. Ch. Müller "Entwurf einer pbilojophischen Religionslehre" 1797 nannten, bis in demselben Jahre das Wort "Religionsphilosophie" zuerst aufzutauchen scheint: "Entwurf einer 13 Theorie der Religionsphilosophie" von dem Mantianer Jakob. Hierauf folgten in den ersten Jahrzehnten des vorigen Jahrbunderts Religionsphilosophien von Wiesen 1801, Salat 1811, Gerlach 1818 u.a. Schon im Jahre 1800 war fogar die Geschichte der Religions philojophie von Berger ericbienen.

Wird die Religionsphilosophie als selbstständige philosophische Disziplin anerkannt, so 20 darf sie ibre Stellung nicht vor der Metaphysik sinden, da die in der Religion notwendigers weise gebildeten Vorstellungen an den metaphysischen Ergebnissen zu messen sind. Sie kann aber auch nicht vor der Psychologie ibren Platz baben, weil psychologische Ersahrungen und Kenntnisse dazu gehören, um das Wesen der Religion zu ersassen. Da die Religion auch vielsach vom Etbischen abbängig gemacht wird, ist es angemeisen, die Religionsphilosophie 25 binter die Moral und dann auch binter die Nikbetik zu stellen. Doch kann man bierüber Zweisel baben, da die Moral sich auch nach Ansicht vieler auf die Religionsphilosophie den Schluß des ganzen philosophischen Systems, so wird sie als seine Krone gelten können, weil sie die wichtigsten Vorgänge des ganzen Seelenlebens betrisst. Wollte man sie freisich in alter Weise fassen als philosophische Religionslebre, 20 d. b. wesentlich als Lebre von Gott, oder als natürliche Theologie, so würde sie entweder unmittelbar nach der Metaphysik oder geradezu als ein Teil in der Metaphysik selbst ibren Platz sinden. Doch wird kaum ein philosophischer Denker der Gegenwart sie noch

in dieser Weise darstellen wollen.

Was die Einteilung der Meligionsphilosophie betrifft, so wird zunächst auf bistorischer 35 und psychologischer Basis das allen Religionen Wesentliche erforscht werden mussen. Nicht etwa alles das, was für ein verseinertes religiojes Bewußtsein zu jeinem religiojen Empfinden gebort, kann als jolches gelten, jondern was in der ganzen Entwickelung der Meligion, auf ihren niedrigsten und, soweit wir einen Wertmaßstab anlegen wollen, auch auf den böchsten Stufen ihren eigentlichen Rern ausmacht. Hierbei bleibt es freilich dem 10 besonderen Ermessen überlassen, wie weit man den Begriff der Religion ausdehnen will, ob man 3. B. den Buddbismus zu den Religionen zu zählen sich für berechtigt balt, oder ibn ausschließen zu muffen glaubt, weil man die Religion enger faßt. Da es feine all= gemeingiltige Definition von Religion giebt, muß jeder Forscher selbst bestimmen, welche Erscheinungen er als religiöse anzuseben bat, und nur bossen, dabei nicht zu sehr gegen is die allgemeine Meinung zu verstoßen. Betreiss des Buddhismus wird man sich desbalb wohl entscheiden müssen, ibn als Religion zu betrachten, weil man gewöhnt ist, ibn unter die großen Religionen zu rechnen. Es muß barum ber Begriff ber Meligion so weit gefaßt werden, daß ber Buddhismus burch ibn mit umspannt wird. Glaubt man das Wesen der Religion gesunden zu haben, so wird es sich weiter darum handeln, 50 welcher Wahrheitswert der Religion und den von den Religiösen gebildeten Vorstellungen zukommt. Ginge ihnen dieser ganz ab, und bätten sie nur einen Gesühlswert, so würden sie leicht auch diesen verlieren, da sie dann von dem Intelleft auch in ihrem tiefstem Grunde als nichtig hingestellt werden konnten. Hier findet die Berührung mit der Metaphysik statt, wenn sie auch nicht sehr ausgedehnt sein wird.

Betrachten wir die Thätigkeiten oder Vorgänge in der menschlichen Zeele, so balten wir uns an die gewöhnliche Treiteilung: Vorstellen (Erkennen), Jublen, Wollen, obwohl diese jetzt vielsach nicht mehr als zutressend anerkannt wird. Bemerkt soll nur noch werden, daß diese Thätigkeiten nicht vollständig getreunt, sede sur sich, von der Zeele ausgeübt werden, sondern daß sie sehr häusig, wenn nicht durchgebends, miteinander ver w

bunden sind. Es bat diese Preiteilung für die Religionsphilosophie ihren großen Borteil, injofern, als die drei Denker, die namentlich in der neueren Zeit das Problem der Religion in seiner löfung sehr gefördert baben: Rant, Schleiermacher, Segel, ein jeder einer dieser drei Seelenthätigkeiten die Religion zugeeignet bat: Kant, der Sittlichkeit, also 5 dem Willen, Schleiermacher dem Gefühl, Segel dem Intellett. Daß die Religion Sache des Borstettens, Denkens, des Erkennens sei, war ja eine altbergebrachte Ansicht. Der Intellettualismus berrichte seit den Zeiten des Sokrates, wenn auch nicht unbeschränkt, doch vornehmlich lange Zeit; flare deutliche Auffassung war es, was in der neuen Philosophie bauptsächlich betont wurde. Die früber viel gebrauchte Definition der Religion, 10 fic jei modus Deum cognoscendi et colendi spricht für diese intellektualistische Kassung der Religion, indem bier noch der äußere Kult, Berehrung in Gebet und Handlungen vinzutam. Es läßt sich auch gar nicht leugnen, daß überall, wo man Religion anerkennt, Vorstellungen eine Rolle spielen, und in der Regel werden das solche von über den Menschen stebenden Wesen sein, in entwickelteren Religionen von über der Welt stebenden, 15 transzendenten, von geistigen, göttlichen Wesen, von Gott, dem Einen. Denn hierin, in der Erkenntnis, oder auch nur in dem Glauben an ihn, gipselt die Religion, wenn sie als intellektualistisch gedacht wird. Aber bildet der Besitz der Lahrheit, auch der höchsten Lahrheit, der über Gott, schon die Religion? Aristoteles glaubte die Erkenntnis des ersten Bewegers zu baben und wenn er damit auch an die Religion streifte, so war er 20 desbalb doch noch nicht religiös. Wer das Wissen bätte von Gott und göttlichen Dingen, von dem innersten Zusammenbalt der Natur, nach dessen Erkenntnis Kaust so sehr dürstet, wer auch sonst über das Jenseits volle Gewißbeit batte, und er stünde nicht in einem Berhalten zu diesem Überweltlichen, ober Allgemeinen, und er hätte nicht die Spannung zwischen dem Unendlichen und sich selbst, dem Endlichen, irgendwie ausgeglichen oder suchte 25 fie tveniastens auszugleichen, der bätte nicht das, tvas man Meligion nennt. Und dann nicht, wenn man für Wiffen etwa Glauben in gewöhnlichem Sinne setzen wollte, den Glauben, der, wenn er nicht zugleich Hingabe an das Übermenschliche, an das Jenseits ist, nichts weiter wäre als die niedere Etuse, welche die Alegandriner als die Alotis gegenüber der groots bezeichneten. Ein folder Gläubiger war noch kein Frommer, um 30 diesen Ausdruck einmal zu brauchen, weil in ihm die Richtung nach dem Höberen ober Höchsten nicht vorhanden ist. Die Teufel glauben auch, aber zittern. Jede Meligion ent= wickelt Vorstellungen und diese ersetzen bei der großen Masse, wie Schopenhauer richtig bemerkt, die Metaphysik. Auch der Mystiker muß sich das Höchste doch vorstellen, ehe er sich in dasselbe versenkt, auch der Buddbist muß eine, wenn auch vielleicht gang un= 35 flare Vorstellung von dem Nirvana haben, aber bei dem ersteren wie bei dem letzteren fommt es boch auf etwas ganz anderes als auf diese Borstellungsgebilde an.

Hier wird das Gefühl namentlich eine Rolle spielen, ohne welches eine Religion nicht denkbar ist. Und zwar wird daran zweierlei besonders hervorzuheben sein, zuerst das Gefühl der Abbängigkeit. Wovon man sich abbängig fühlt, kann sehr verschieden sein. Ettwa ein 40 beliebiger, zufälliger Gegenstand, dem der Mensch Macht über sich zuschreibt, wie im Fetischismus — freilich eine keinestwegs ganz eindeutige Bezeichnung —, oder ein der Erfahrung nach nützlicher ober schädlicher Teil ber Ratur — Tierdienst, Sternendienst, Sabäismus —, womit Unimismus verbunden sein kann — freilich auch ein wenig bestimmter Begriff —, auch Die ganze Natur, in deren gesetzlichen Lauf sich der Mensch eingefügt fühlt, die entweder als 45 bejeelt gedacht wird oder als reiner Mechanismus — Naturalismus, Stoifer, Spinoza. Weiterhin kann der Mensch glauben, besonders beeinflußt zu sein durch Geister, namentlich durch solche von Verstorbenen, Abnen - Toten: und Abnenkultus, mit welchem letzteren der Totemismus zusammenhängt —. Viele, z. B. Herbert Spencer, führen alle Religion, freilich mit Unrecht, auf die Verehrung von Abgeschiedenen oder von Ahnen zurück. Die 50 mythologijden. Götter entstanden wabrideinlich durch Personijikation der Naturkräfte, indem die Reigung des Menschen, nach sich oder seinem Bilde alles außer ihm vorzustellen und zu bilden (s. Kenophanes, oben E. 598), dazu brachte, die Mächte über dem Menschen sich auch in menschlicher Gestalt mit menschlichen Eigenschaften, intellektuellen und auch ethischen, ja sogar mit Schwächen zu benken, wie später umgekehrt die Götter des Mythus 55 wieder in allegorischer Weise als Naturfräste gedeutet wurden (f. o. S. 602). Von dieser menschenähnlichen Götterwelt sollten die Schicksale der Menschen abbängen. Dualistische Auffassung seiner selbst kam ber Mensch bann bazu, Die über ihm stebenden Mächte sich zwar als Personen, aber doch als geistige zu denken, in dem freilich Arevna und dem entsprechende Worte zunächst noch das Stoffliche an sich hatten. 60 Auffaffung war dann die, daß die unendliche Größe und Macht über und ein Geist,

Beift sei, von dem der Mensch sich in allem abbängig fühlt, wenngleich er eine gewisse

Selbstständigfeit ober Freibeit zu baben glauben fann.

Man möchte freilich meinen, auf alle diese böberen Mächte überhaupt bezogen sich vielmehr Vorstellungen als Gefühle des Menschen, d. b. der Mensch glaube von ihnen zu wissen und wisse auch um eine Abbängigkeit von ihnen. Aber mit diesem Borstellen 5 einer Abhängigkeit find Gefühle verbunden, fei es der Luft oder Unluft, und auf Diese fommt es bier an. Es ist mit der Erfenntnis der Abhängigkeit auch die Borstellung von der Beschränkung der menschlichen Macht verbunden und damit eine Minderung des Zelbst gefühls, also Unluft. Es fann diese sogar eine sehr starke sein, die sich dann in Ungit und Turcht zeigt, namentlich wenn Gefahren durch Naturmächte droben, etwa durch 10 Erdbeben, Gewitter, Aberichwenunungen u. desgl., oder wirkliche Leiden entsteben, bei denen der Mensch fühlt, daß er gar nicht mehr Herr seines Geschiefs ist. Die Furcht hat nicht nach dem alten Worte: Timor feeit Deos, die Götter geschaffen, sondern vor ber Turcht muß die Vorstellung übermenschlicher Mächte bagewesen sein, vor benen sich der Mensch eben fürchtet. Diese Unlust steigert sich und wird dauernder, wenn der Mensch is glaubt, etwa durch sein eigenes Verbalten Strafen der boben als ethisch gedachten Mächte ober ber böchsten Macht verwirft zu baben. Geht bas, was mit bem Abbangigfeitsgefühl verbunden ist, nicht weiter als bis zur Furcht, so bat man damit noch nichts von Relis Mir brauchen war Gottesfurcht beinabe gleich mit Frömmigkeit, in der wir ents schieden Religiöses sinden muffen, aber es ist in Gottesfurcht ebenso wie in dem davon 20 abaeleiteten Abseftivum ber Begriff Furcht sehr abgeschwächt, kommt nicht mehr recht zum Bewußtjein, ist vielmehr in den des Geborjams und der Ehrerbietung übergegangen.

Aus dem Gefühl der Jurcht oder aus den eingetretenen Leiden, seien es physische oder seelische, drängt es zur Befreiung aus der Not, zur Erlösung, die erhofft, auch wohl erbeten wird von den boberen Wejen, wenn diese als gütig, als zur Hilfe geneigt und 25 als mächtig genug vorgestellt werden, so daß sie auf die Geschicke der Menschen Einfluß ausüben können. Diese Hoffnung auf Erlöfung, die in Gewißbeit übergeben fann, ift naturgemäß mit großer Freude verbunden darüber, daß dem Menschen nichts mehr schaden fann, da eine gütige Macht als vorsebend über ibm wacht. Ja es tritt dann eine Urt Gemeinschaft oder Vereinigung mit der Gottbeit ein, die noch nicht gerade myftisch zu 30 sein braucht, so daß alles Bewußtsein schwände, nicht eine eigentliche Bergottung (Néwows), sondern nur das volle Ruben in Goti oder in dem allgemeinsten bochsten Wesen, das Geborgensein in ibm, welches die mahre Seligkeit ausmacht. Hierin gipfelt dann die Meligion: es ift Freude obne Ende. Go besteht der religiose Prozeg darin, daß aus der größten Unluft, die sich in dem Abbangigkeitsgefühl zeigt, die größte Beseligung entsteht, 35 die freilich wieder in der vollen Hingabe an das Höchste beruht, also wieder in einem Abbängigfeitsgefühl, oder im Aufgeben der Perfonlichkeit, wie bei dem Buddbismus, wo wenigstens die volle Freiheit vom Leiden erlangt ist. Auch im Christentum bei der Unnabme der Vereinigung der abgeschiedenen Seelen mit Gott wird doch deren Zustand im Zenseits als Seligkeit gepriesen, die der Christ zu erringen suchen soll, sogar mit 40 Furcht und Zittern, und beren er im Diesseits icon teilbaftig werden fann. Go ift benn das letzte Ziel der Religion ein Gefühl, und obne das Gefühl des Glucks, um dies Wort zu benutzen, würde die Religion keinen Wert für den Menschen baben. Taber ist sie im Grunde eine "praftische Angelegenbeit des menschlichen Geistes" und stimmt in dieser Beziehung mit der Sittlichkeit überein.

Ist dies der Kall, so werden wir betreifs ibres Weiens auch nach der Zeite des Begebrens bingeführt. Es wird in dieser Beziehung leicht zugegeben werden, daß die ganzen religiösen Erscheinungen in ihrer Entwickelung obne die Thätigkeit des Willens sich nicht begreifen lassen. Wir daben schon gesehen, daß die Not, oder vielmehr das Begebren, der Not zu entstlieben, dazu treibt, in ein Verhalten zu dem höchsten Prinzip einzugeben, zo wodurch Bestreiung, Ersösung von den Übeln, auch wenn diese namentlich in dem Getrenntsein von dem Höchsten, in der Einzeleristenz als solcher bestehen, erreicht werden soll. "Not lehrt beten" ist ein altes wahres Wort. Es werden so Güter zu erhalten gesucht, zunächst Güter dieses irdischen Lebens, das Leben selbst und was zur Erbaltung desselben sowie zur Erweiterung der Machtsphäre beiträgt – es wird um das "tägliche Verot" ge wetet —; dann die böheren Güter und zwar nicht nur sur die diese Vergänglichen Lebens, sondern auch über dieses Leben binaus. Neben und über die physische Not tritt die Seelenmot, die Angst um das Heilgien Zustande. Alle sogenannten Vittgebete, die nicht nur aus nieden der Religion vorsommen, zeugen für das Vegebren im Zustande der so

Not. Die menschliche Seele verlangt nach der Unnäherung an das Überweltliche, nach der Rudtebr zu Gott. "Wie der Birsch schreiet nach frischem Wasser, so schreiet meine Seele Gott zu dir, meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dabin kommen, daß ich Gottes Angesicht schaue!" beißt es in den Psalmen, und auch in der Copsse sagt Peisistratos: πάντες de dear yaréovo' ἀνθοωποι, ein Spruch, den Melanchthon oft zu zitieren pflegte. Die Opfer aller Art, von den robesten an ge-rechnet, zeugen großenteits von der Not, die der Mensch von sich abwehren will. Veson= ders lebbaft treten die religiösen Erscheinungen zu Tage, wenn die sittlichen Gebote geradezu aufgefaßt werden als Gebote der boberen Wefen, als Gebote Gottes, fo daß 10 durch deren Nebertretung das Verhältnis zu diesen eine Trübung ersahren hat, ober der Mensch in Gefahr kommt, Gott ganz entfremdet, gottlos zu werden. Es ist dann der Miß da, der tief schmerzt entweder auf niedrigeren Stufen wegen der Strafen, die, sei es in diesem oder in einem böberen Leben, befürchtet werden, sei es wegen der tief im Innern rubenden Sehnsucht nach dem Höheren, die Augustin so schön ausdrückt (f. oben 15 E. 605). Es wird dann leicht das ganze sittliche Leben keine Selbstständigkeit für sich haben, sondern in dem Religiösen aufgehen oder wenigstens aufs innigste mit ihm verflochten sein. Sier wäre also die Moral von der Religion abhängig ganz im Gegensatz zu der Korderung Kants, daß sich die Religion auf die Moral gründen müsse. falls wird bei einem innig religiösen Menschen die Sittlickfeit nicht ohne Religion besteben 20 können, aber ein solcher muß sich auch moralisch bethätigen. Das sittliche Handeln wird als konsekutives Merkmal zum religiösen Leben gehören. Die religiöse Gesinnung wird sich dann auf das ganze Thun des Menschen erstrecken, das ganze Leben, nicht nur in gehobenen Momenten durchdringen, so daß schließlich das Leben als Gottesdienst angesehen werden fann.

Aus Handlungen, die nach außen hin als moralisch erscheinen, ist ein Schluß auf Religiosität nicht zu machen, nicht einmal aus sogenannten religiösen Handlungen, die als Rultusbandlungen bezeichnet und oft in solche des Gebets und des Opfers geteilt werden, eine Einteilung, die "fich ftützt auf die beiden Formen der Vollziehung des Kultus in Wort und Handlung". Freilich kann das erstere, wenn es nicht nur ein bloßes Sich-30 hintvenden zu Gott, ein inneres Gespräch mit Gott ist, sondern irgendtvie durch Geberden u. dil. in die Erscheinung tritt, auch schon Handlung geworden sein. Zu den Handlungen werden namentlich die mannigsachsten Ceremonien gehören, die sich in allen Meligionen finden und zum großen Teil symbolisch sind, indem sie einen tieferen Sinn in sich schließen. Ohne allen Kultus wird kaum eine objektive Religion sein, wiewohl 35 es Mar Müller 3. B. behauptet (Vorles. über den Ursprung und die Entwickelung der Religion, 2. Aufl. 1876, S. 81). Für die große Menge zeigt sich in den Kultusformen sehr oft geradezu das Wesentliche der Religion, und durch das Außere kann das eigentlich Religiöse in dem Inneren, wenn vielleicht auch nicht geweckt, so doch gefräftigt werden, besonders, wenn in Gemeinschaft mit andern der Kultus ausgeübt wird. Indem sich der 40 in Gemeinschaften religiöse Geist in den Rultusformen gleichsam "verkörpert", gelten sie als Zeichen der Vereinigungen nebst den in diesen angenommenen bauptsächlichen Glaubens-Durch beides wird die objektive Religion gebildet, die in verschiedene Formen sich zerlegt. Wunderbar ist es, wie von solden, die alle bisherige Metaphysik und jede objektive Religion verachten, Kultusformen wieder hervorgesucht und gepflegt werden. 45 Comte, dem ausgesprochenen Positivisten, galt schließlich gemäß seiner socialen Richtung die Menschbeit, le grand Etre, als Ziel aller Thätigkeit, und in dieser besteht das, was man Religion nennen kann. Für diese war aber ein sehr ausgebildeter, ins Kleine vorgeschriebener Kultus geboten, der nicht nur Gebete umfaßte, sondern auch Saframente. Wenn auch der Kultus für objektive Religionen nicht entbehrt werden kann — und mit 50 ibm hängt die Kunst zusammen —, so kommt es darauf an, ob er auch wesentlich für die subjektive Religion ist, für das was schließlich jeder Mensch in der Religion erreichen will. Hierfür scheint der Kultus nicht durchaus nötig zu sein. Wir werden von jemanden, der mit dem Höchsten, mit dem Abermenschlichen in inniger Gemeinschaft lebt und in dieser Gemeinschaft die höchste Befriedigung findet, sich darin von aller leiblichen und seelischen 55 Not befreit fühlt, sagen, er habe Religion, wenn er auch nicht dazu kommt, diese seine inneren Zustände durch äußere Gebärden, darstellende, symbolische Handlungen zur Erscheinung zu bringen. Bielen wird freilich auch für ihre innere Meligiosität das Außere von größtem Wert sein, indem sie bestimmte Formen in dem Verhalten zu dem Söchsten, Unendlichen wahren zu müssen glauben, um fromm und wohlgefällig zu sein, wenn sie co darin auch nicht das Wesentliche sehen. Es ist ja das Natürliche, die inneren Vorgänge

und Regungen durch äußere Zeichen, Gebärden u. dgl. auch zu erkennen zu geben, und namentlich wenn ferner durch Gewohnheit das Eine mit dem Anderen stets in Verbin-

dung steht, glaubt man, es habe das Innere feine Geltung ohne das Mußere.

Ziehen wir aus bem Dargelegten das Ergebnis, fo wird es folgendes sein: Die Religion bezieht sich auf das ganze Seelenleben, sie ist nicht vornehmlich etwas Theores 5 tijches, sondern eiwas Praktisches, wenn auch das Theoretische in der notwendig gebildeten Vorstellungswelt seine Berechtigung bat. Der religiöse Vorgang bebt mit einem Gesühl ber Not, wenigstens des Unbefriedigtseins an, er bat es dann mit einem Begebren zu thun, mit dem nach Befreiung von dem qualenden Zustande, nach Seligkeit, und er gipfelt darin, daß dies Ziel in dem volten Ausgleich mit dem überweltlich oder innerweltlich w Unendlichen erreicht ist. Optimismus und Bessimismus sind so mit einander verbunden. "Erlösung", das wird das Wort sein, in dem sich das Wesen ber Religion am deutlichsten ausdrückt. In Erlösung liegt, daß der Mensch von etwas zu erlösen ist, womit zugleich ber Wunsch erlöst zu werden, bas tiefinnerste Bedürfnis, verbunden gebacht wird, und schließlich die Erreichung dieses Wunsches. Gesen und Evangelium, Gunde und Gnade, 15 wie sie das Christentum faßt, das sind die Gegensätze, die in der Erlösung ausgeglichen sind, von denen der lettere auch im Buddbismus gefunden werden fann, wenugleich in Diesem der Mensch sich selbst erlösen muß, wie er es auch nach Kant muß in der Überwindung des radifalen Bojen. Stimmen in dem Sehnen nach Erlösung alle Religionen, von dem niedrigsten Jetischismus bis zur bochsten Stufe des Christentums, überein, 20 jo geben die Borstellungen von den böberen Mächten, an welche sich das Bedürfnis anlebnt, sehr weit auseinander, je nach ber geographischen Lage, je nach ben Sitten, die sich wiederum aus der Lage vielfach erklären, je nach den verschiedensten Stufen der Bilbung und andern von einander abweichenden Berhältnissen, wozu noch kommt die gestaltende, sich zum Teil in ihren Schöpfungen gefallende Phantasie und besonders der nicht zu 25 berechnende gewaltige Ginfluß großer gottbegnadeter Perfönlichkeiten, die als Träger einer Offenbarung gelten können und als jolche auf das ganze religioje Gebiet, nicht etwa nur auf die Vorstellungen, vertiefend, läuternd, vergeistigend einwirften. Im Christentum baben wir den Gottmenschen sogar als Erlöser selbst.

So wird obne Borstellungen feine Resigion fein können, weber die subjektive im 30 Menschen, noch die objektive, die Lebren und Sätze braucht — sogar die strenge Form des Buddhismus bekennt sich zu den vier Wahrheiten —, aber keine Art bestimmterer Borstellungen wird den Anspruch erheben dürsen, zu dem Begriff oder Wesen der Religion zu gehören. Freilich wird man annehmen können, vielleicht mussen, daß der Monotheismus in seiner reinen Gestalt am besten das religiose Bedürfnis befriedigt, aber man wird nimmermehr 35 zu behaupten berechtigt sein, daß bei ihm allein von Religion die Rede sein durfe. Ge= rade auf dem Gebiete der Vorstellungen da findet das statt, was man Entwickelung der Meligion nennt, und hier darf eine solche nicht geleugnet werden, während das eigentliche Wesen der Religion sich nicht andert. Wie freilich Diese Entwickelung stattgefunden bat, das genau zu bestimmen, ist nicht möglich. So viel kann man annehmen, daß sie im 40 ganzen ein Aufsteigen von Riederem zu Höherem, zu Reinerem, zu Geistigerem sein wird, was ja im Begriff der Entwickelung als solchem nicht liegt. Aber sogar barüber ist man unsider, ob nicht die ursprüngliche religiose Vorstellung monotheistisch war, so daß eine Entwickelung jum Schlechteren stattgefunden batte. Die Religionen ber sogenannten Natur= völker wären dann nicht ursprüngliche Religionen, sondern Depravationen. — Den Heno= 45 theismus als Urreligion anzuseben, ist schon barum unmöglich, weil ber eigentliche Benotheismus nur beim Volvtheismus auftommen kann. Was überhaupt die ursprüngliche Form der Religion gewesen ist, das mit Sicherheit zu bestimmen ist unmöglich. Das Richtige ist wohl, nicht eine Form als Urreligion anzunehmen, sondern verschiedene Urten, die sich allmäblich entwickelt baben. In verschiedenen Zonen wird wahrscheinlich Geti= 50 schismus mit Animismus verbunden, Sabäismus, Naturfult überhaupt, Totenkult und anderes aufgekommen sein. Finden wir doch die Spuren dieser verschiedenen Arten noch zerstreut vor.

Zoll zum Schluß untersucht werden, wie weit die Religion auf Wahrbeit Anspruch machen kann, so thut man gut, zu scheiden zwischen den Religionen, welche ein Höheres, Wallgemeineres, über dem Menschen Stebendes, zu dem er sich binwendet und in dem oder von dem er durch sein Berbalten zu ihm die Erlösung sindet, und solchen, die eine Er lösung des Menschen durch sich selbst allein annehmen. Diese letztere Korm sindet sich bei dem Buddbismus, der freilich bald, wenigstens fur die größeren Massen, in die andere Korm umschlug, da die Sterblichen das Übermenschliche bedürsen. Redet man bei dem echten so

Buddbismus von Babrbeit, jo kann es jich nur darum bandeln, ob der Mensch sein Ziel, Die Erlösung, wirklich erreicht — Die Wahrheit ware dann so viel wie Wirklichkeit. Es fommt auf das Erleben beijen, was angestrebt wird, an, und es ist kein Zweisel zu begen, daß diese Erlebnisse stattfinden. Dieselbe Wahrheit würde auch für die übrigen Religions= 5 formen festzustellen sein, da in ihnen die Erhebung über das individuell Menschliche zu dem Abermenschlichen eintreten, erlebt werden unß, und mit ihr die Seligkeit genoffen wird. Co kommt aber bei diesen Formen noch bingu, daß dieser Zustand gebunden ist an gewisse Vorstellungen betreffs ber böchsten Wesen ober bes böchsten allgemeinsten Wejens, zu dem ein Verhalten stattfinden muß. Die Wahrheit würde sich bier weiter darauf 10 beziehen, ob diese Vorstellungen der Wirklichkeit entsprechen, welche das philosophische Denken zu erreichen glaubt. Kür die monotheistischen Religionen, also auch für das Christenkum, das wir als die höchste Manifestation des religiösen Bewußtseins ansehen, bandelt es sich vor allem um das Dasein Gottes, zu dem die Beziehung stattfinden, mit dem die Gemeinschaft bergestellt werden soll, und weiter um dessen nähere Bestimmungen. 15 Hier können nur einige ganz kurze Andeutungen gegeben werden. — Das wissenschaftliche Denken kommt zu der sicheren Annahme eines Seienden, das, wenn es das Seiende überbaupt ist, auch absolut sein muß und infolge dessen unendlich, auch Eins ist; denn sonst ware es nicht unendlich. Dieses allgemeine Sein, das wir konfreter auch Seiendes nennen können, umfaßt alles einzelne Seiende und so auch uns. Auf diese Weise ge-20 langen wir zu dem Unendlichen Giordano Brunos, zu der Substanz Spinozas, die allmächtig sein müssen, da alle Macht im Sein liegt. Sehen wir uns genötigt, die letzten Bestandteile des Seins als unserem Innern analog, als geistig zu fassen, da dies bas und unmittelbar Gegebene ist, und die Materie zerfließt, wenn wir sie begreifen wollen, jo ist das unendliche Wesen auch geistig, und wir haben unsern Grund so in dem un= 25 endlichen geistigen Wesen und sind von ihm abhängig. Weiter zu gehen wird der Metaphysik nicht möglich sein. Wenn das religiöse Bewußtsein dieses lette Allgemeine gleich Gott sett, so nimmt es ihn leicht als transszendent an, ohne daß dies für die Religion Durchaus nötig wäre. Wenn es Gott ferner Persönlichkeit und ethische Eigenschaften zu= idreibt, so können diese metaphysisch das Wesen Gottes nicht bestimmen, da man sich 30 dabei in Widersprechendes verwickeln würde, sondern sie sind Sache des Glaubens oder Auffassungen Gottes für das menschliche Bedürfnis, dessen Befriedigung wohl als not-wendig angesehen werden darf, aber ihrem Inhalte nach können diese Bestimmungen nicht bewiesen werden. — Die Beweise für das Dasein Gottes, die in der Religionsphilosophie eine so große Rolle von Aristoteles an gespielt haben, sind ohne zwingende 35 Kraft für das, was sie beweisen sollen. Das ontologische Argument läßt sich zum Be= weis des Seienden überhaupt verwenden, das fosmologische zum Beweis einer letzten Ursache, aber die Existenz Gottes mit seiner Allsülle, wie ihn das religiöse Bewußtsein braucht, stellen sie nicht fest. Um überzeugenosten ist noch das teleologische Urgument, scheitert aber an der Erfahrung des vielen Unzweckmäßigen und des Abels in der Welt, 40 das von dem Religiösen als zum Plan des Ganzen gehörend betrachtet und so über= wunden, aber durch das begriffliche Denken nicht mit Sicherheit erklärt wird. Der schwächste Beweis ist der moralische, da unbewiesene Voraussetzungen ihm zu Grunde liegen. Schaffen diese Beweise auch keine Gewißheit, so können sie doch die schon vorhandene Überzeugung stärken. Beweise für sonstige spezifisch religiöse, etwa driftliche 45 Sätze, wie den der Trinität u. a., sind noch weniger fräftig. Es läßt sich das Glauben M. Beinge. bier nicht zum Wiffen erheben.

## Religionsunterricht s. d. A. Katechese Bd X S. 123, 45 ff.

Meliquien. — Augusti, Denfwürdigfeiten Bo XII S. 262 ff.; DehrA II, S. 1768 ff.; Sdralet bei Kraus, ME d. chr. Attertümer II, S. 680 ff.; Kattenbufch, Konjejfionsfunde I, S. 465 f.; Beißel, Die Berehrung der Heitigen und ihrer Reliquien in Deutschland, Freiburg 50 1890.

Das Wort reliquiae bezeichnet im flassischen Latein pauca illa quae ex aliqua re relicta sunt (Forcellini s. v.); dengemäß wird der Ausdruck auch von den Uberresten der Leichname verwandt (Sen. ep. 92; Tacit. ann. II, 75 (reliquiae = cineres); Suet. Oct. 100). In diesem Sinne ist er in die kirchliche Sprache übergegangen. Er 55 bezeichnete die Reste der Leichname der Märtyrer. Dem lateinischen reliquiae entspricht das griechische Leurara (Suic. thes. s. v.). Frühzeitig erweiterte sich der Begriff beider Worte: nicht mehr nur Aberreste der Heiligenleiber, sondern die Leichname selbst (Vit.

Reliquieu 63

Max. 18, Mab. A. S. I, S. 567) und alles, was mit den Heiligen oder ibren Leibern in Berührung gefommen war (Greg. M. Dial. II, e. 38), verstand man unter Meliquien. Doch unterscheidet die tridentinische Spuode wieder zwischen sanctorum reliquiae aliaque saera monumenta (S. 25. deer. de invoc., vener. et reliq. sanct. Danz S. 211).

Die Reliquienverehrung nahm ihren Ausgang von der Sorge für die Leichname der Märtvrer. Schon in dem Bericht der Gemeinde zu Smyrna über bas Martyrium Polo farps findet man die Gebeine des Märtvrers bezeichnet als timotteog lidow toleteλών και δοκιμώτερα θπέρ χουσίον (c. 18) und wünschen die Christen seine Gebeine zu besitzen, κοινωνήσαι τω άγίω αθτού σαρκίω (c. 17). Im nächsten Jahrhundert 10 sind Chprian und Diompsius von Merandria Zengen dasür, daß die Gemeinden die Sorge für die Bestattung der Leichname ihrer Märthrer als ihr Recht und ihre Psslicht betrachteten, Cypr. ep. 8, 3 E. 188; 12, 1 E. 502 und Euseb. h. e. VII, 11, 21. Der Besit des Leichnams oder wenigstens der Reliquien galt wie eine Fortbauer der Gemeinschaft mit dem Gestorbenen. Auf dieser Anschauung berubte die Sitte, bei den 15 Gräbern der Märtyrer sich zu versammeln und daselbst die Agape und die Eucharistie zu feiern (Mart. Pol. 28; Cypr. ep. 39, 3; Const. ap. VI, 30). Die Aufforderung bazu fand man in der Stelle Ro 12, 13 nach der Legart: Memoriis (ureigis f. zoeigis) sanctorum communicantes (Opt. de schis. Don. II, 4). Mus diejer Unidjanung erklärt sich auch der Wunsch, in der Rähe der Märtyrer bestattet zu werden (s. u. und 20 vgl. Aug. de eur. pro mort, ger. 1). Dabei bandelte es sich immer um Afte der Berehrung gegen den im Grabe rubenden Leichnam, die man als Ausdruck berechtigter, wenn auch übertriebener Pietät betrachten fann. Daß sie misverständlich waren, zeigt das Urteil ber Gegner. Nach bem Martyrium bes Polykarp (c. 17) juchten die Juden die Überlassung der Reliquien an die Christen zu verbindern, indem sie den Argwohn erweckten, un ag ertes 25 τον έστανοωμένον τοῦτον ἄρξωνται σέβεσθαι. Übuliches berichtet Eujebius h. e. VIII, 6 aus der diokletianischen Verfolgung; damals babe man die von den Christen in Riko= medien bestatteten Leichname der Märtprer wieder aus den Gräbern genommen und ins Meer geworfen, weil man wähnte, es möchte Christen geben, die sie für Götter bielten und anbeteten.

Je verständlicher diese Verehrung der Leichname der Märtyrer ist, um so eigentümzlicher ist, daß sie sich nicht ganz ohne Schwierigkeiten einbürgerte. Bedenken gegen gottesdienstliche Versammlungen in den Kvimeterien lernt man in den apostol. Konstituztionen kennen, s. VI Ξ. 30. Wenn Hieronymus zu glauben sein sollte, sanden sie sich auch bei den strengen Arianern, adv. Vigil. 8. Sie scheinen von der alttestamentlichen 35 Vorstellung, daß der Leichnam den Lebenden verunreinigt, ausgegangen zu sein. Unter Erinnerung an Stellen wie 2 Kg 13, 6 und Gen 50, 1 und 25 wird ihnen in den apost. Konstit. der Satz entgegengestellt των παρά θεω ζώντων καὶ τὰ λείγανα οὐκ ἄτιμα. Usie es scheint, sind sie bald und vollständig gewichen.

Der Übergang von der verehrenden Fürsorge für den bestatteten Leichnam zu der 10 eigentlichen Reliquienverehrung, der Verehrung der als Heiligtum aufgestellten ober getragenen Reliquie, fällt in die zweite Hälfte des 3. und den Anfang des 1. Zahrbs. Er bängt offenbar mit den blutigen Verfolgungen unter Decius, Valerian und Diotletian zusammen. Bei Cyprian ist noch nichts davon wahrzunehmen. Tagegen bört man Vita Ant. 90, daß es in Agypten vorkam, daß man die Leichname der Heiligen nicht 15 bestattete, sondern zur Verebrung in den Häusern bebielt. Von der Karthagerin Lucilla erzählt Optatus, daß sie ante spiritalem eibum et potum os nescio cuius martyris si tamen martyris libare dicebatur, de schism. Don. I, 16. Und von den Christen in Tarragona wird berichtet, daß nach bem Tobe bes Fructuosus und seiner Geneffen martyrum eineres collectos prout quisque potuit sibi vindicavit, Act. 50 Fruet. 6. Die drei angeführten Stellen ergeben zugleich, daß die Führer der Mirche biefer Urt der Verebrung der Heiligen ablehnend gegenüberstanden. Rach der angeführten Stelle der Vit. Anton, mißbilligte Atbanafius die von ihm erwähnte Unsitte, vgl. Ruf. H. e. II, 28; Uncilla wurde von Cäcilian über ibren Aberglauben getabelt, und die Act. Fruet. laffen den getöteten Bischof selbst seinen Verebrern erscheinen und verlangen, ut quod unusquisque per caritatem de cineribus usurpaverat, restituerent sine mora, uno quoque in loco simul condendos curarent. Aber diefer Widerspruch war vergeblich. Man begegnet im 1. Jahrhundert der Verehrung der Leichen und Leidenpartifet überall in der Rirche. Man begrundete sie jest mit der Vorstellung, daß auch der entseelte Körper eines Heiligen Träger einer Wunderfraft sei; sie wird gewisser oo

maßen als durch das lange Drinwohnen der Seele in ihn übergegangen gedacht, vgl. bef. Cyr. Hieros, cat. 18, 16 MSG E. 1036: zal žyzenau žr tole tor dizalor oloμασι δύταμις, und Greg. Naz. or. 4, 69 3. 108 ed. Maur.: ὧr καὶ τὰ σώματα μόνον ἶσα δύναται ταῖς άγίαις ψυχαῖς ἢ ἐπαφώμενα ἢ τιμώμενα' ὧν καὶ ῥανίδες 5 αίματος μόνον καὶ μικρά σύμβολα πάθους ίσα δρώσι τοίς σώμασι. Βεζουδετέ scheint Aegopten eine reiche Vorraiskammer dieser zauberkräftigen Heiligtümer gewesen zu fein, vgl. Chrys. Laud. mart. Aeg. 1 MSG 50 €. 693: Πανταχοῦ τῆς γῆς ἐξέπεμιγαν τούς των άγαθων θησανρούς. Bereits baftete die Berehrung nicht mehr an den Reliquien im eigentlichen Sinn: Eusebins weiß, daß die Gemeinde in Jerufalem 10 sich des Besitzes des bischöflichen Stuhls des Jakobus rühmte, h. e. VII, 19, und daß es dort Reste von dem DI gab, das Bischof Narcissus wunderbar vermehrt hatte, ib. VI, 9.

Die aberaläubische Steigerung der Reliquienverebrung fällt also vornehmlich in die fonstantinische Zeit. Daraus erklärt sich, daß man später die Auffindung der kostbarsten 15 Reliquien, der Christi, in diese Zeit verlegte (f. Bd XI S. 92, 17), wie man auch annahm, daß die ersten Translationen durch Konstantin vorgenommen worden seien (Paulin. Nol. Poem. XIX, 329 ff.; Hieron. adv. Vigil. 5). Die Unnabme erweist sich schon durch das Schweigen des Eusebins als unrichtig, wahrscheinlich hat Prosper die richtige Ungabe, der die Translation der Reliquien des Timotheus, des Andreas und Lukas nach 20 Ronstantinopel zu den Jahren 356 und 357 anführt, sie also durch Konstantius vorgenommen werden läßt. In dieser Zeit erscheint es im Drient als herrschende Sitte, die Reste der Märtyrerleichen nicht zu bestatten, sondern als Heiligtümer zu verteilen, um möglichst vielen den Besitz ihrer Reliquien möglich zu machen. Bezeichnend ist was Gregor von Rysja in seiner dritten Rede auf die 40 Märthrer sagt: the zorer ezeirge 25 καὶ τῆς καμίνου τὰ λείψανα ὁ κόσμος ἐμερίσθη· καὶ πᾶσα γῆ σχεδὸν τοῖς ἁγιάσμασι τούτοις εὐλογεῖται. Έχω κἀγὼ μερίδα τοῦ δώρου καὶ τῶν ἐμῶν πατέρων τὰ σώματα τοῖς τῶν στρατίωτῶν παρεθέμην λειψάνοις, ἵνα ἐν τῷ καιρῷ τῆς άναστάσεως μετά των εὐπαρρησιαστών βοηθών έγερθώσιν, MSG 46 ©. 783. Lgl. and Theodorets Angerungen de eur. Graec. aff. disp. 8, Ausg. v. Schulze IV, S. 902: 30 αί γενναΐαι τῶν νικηφόρων ψυγαὶ περιπολοῦσιν τὸν οὐρανὸν... τὰ δὲ σώματα οθη είς ένος κατακούπτει τάφος έκάστου, άλλα πόλεις και κώμαι ταῦτα διανειμάμεναι, σωτήρας καὶ ψυχῶν καὶ σωμάτων καὶ ἰατροὺς ὀνομάζουσι καὶ ὡς πολιούχους τιμιώσι καὶ φύλακας . . . Μερισθέντος τοῦ σώματος ἀμέριστος ἡ γάρις μεμένηκε.

Die griechischen Kirchenlehrer dieser und der nächsten Zeit sind einstimmig in der Empfehlung bes Reliquiendienstes, vgl. Euseb. praep. evang. 13, 11; Greg. Naz. orat. in Cypr. c. 17; Greg. Nyss. orat. in Theod. p. 740; Basil. ep. II, 197; Chrysost. Laud. Drosid. p. 683; Theodoret, in psal. 67, 11; Jo. Dam. de fid. orth. IV, 15. Unch im Albendlande hatte die Reliquienverchrung überall Unhänger; 40 die Auffindung der Reliquien des Protofius und Gervasius durch Ambrosius eröffnet die Reihe der abendländischen Entdeckungen und Translationen (Ambr. ep. 22 ad Marcell. Aug. conf. 9, 7; Paulin. ep. 32, 17 E. 293). Besonders Hieronymus und Paulin von Rola waren eifrige Pfleger dieser Art von Frömmigkeit. Der erstere nicht ohne daß er sich gelegentlich gegen Missverständnisse verwahrte (ep. 53 ad Ripar.: Non colimus, 45 non adoramus [die Reliquien], ne serviamus creaturae potius quam creatori, honoramus reliquias martyrum, ut eum, cuius sunt martyres, adoremus); ber letztere, indem er nahe an die Grenze des Kreaturendienstes streifte (vgl. poem. 19, 14 f.: jeder Märtyrerleichnam ist als stella loci simul et medicina zu verehren, und poem. 27, 413: Nicht nur wo der ganze Leichnam ruht, lebt des Bestatteten Inade, sed 50 quacunque pii est pars corporis, et manus exstat). Wie verbreitet der Besitz von Reliquien war, zeigt nichts so deutlich als die zahlreichen Erwähnungen gefälschter Reliquien (Aug. de op. Monach. 28; Sulp. Sev. V. Mart. 8; Greg. M. ep. IV, 30;

Isid. de div. off. 2, 16; Greg. Tur. H. Fr. 9, 6). Aber es fehlte nicht ganz an Widerspruch gegen die Reliquienwerehrung oder wenig= 55 stens gegen ihre Auswüchse. Ein schroffer Gegner derselben war Ligilantins, gegen den Hieronymus schrieb (f. den Urt. "Bigilantius"). Aber auch Papft Damasus mißbilligte das Drängen nach Grabstätten bei den Märthrern; das zeigt eine Inschrift in der sog.

Papstfrupta:

Hic fateor Damasus volui mea condere membra Sed cineres timni sanctos vexare piorum,

-633

(be Mossi, R. S. 1, 214 und Kraus, R. S. 112); eine Misbilligung, die noch stärker in ber Grabschrift eines Archibiakon Sabinus ausgesprochen ist:

Nil juvat, immo gravat tumulis haerere piorum, Sanctorum meritis optima vita prope est; Corpore non opus est, anima tendamus ad illos, Quae bene salva potest corporis esse salus.

(be Roffi, l. c.; Rrans, R. S. E. 113). Wenn Raifer Theodofius gesenliche Bestimmungen jum Schutze ber Märmrerleichen erlaffen hatte (cod. Theod. IX, 17, 7: Humatum corpus nemo ad alterum locum transferat, nemo martyrem distrahat), jo waren sie im Drient wirkungslos, für den Decident dagegen bezeugt Lapft Gregor d. 10 Gr. in seinem Schreiben an die Raiserin Konstantina, daß man die bei den Grieden übliche Berührung und Erbebung ber Märtprerleichen für sakrifegisch balte; alles, was erlaubt sei, ware, daß man Tucher an die Graber bringe und diese mit ihnen berühre; Diese Tücker sind dann die Meliguien (ep. IV, 30, E. 264 ff.). Die Aussage des Papstes bestätigt Gregor von Tours; er berichtet de gl. mart. 1, 25: si beata auferre desi- 15 derat pignora (vom Grabe des Petrus) palliolum aliquod momentana pensatum facit intrinsecus, deinde vigilans ac ieiunans devotissime deprecatur, ut devotioni suae virtus apostolica suffragetur. Run sehlt es zwar nicht an Erwähnungen von Partifeln von Heiligenleibern (z. B. ein Daumen des Märtyrers Sergius im Besitz eines sprischen Kausmanns Enfronius in Bordeaur Greg. Tur. H. Fr. VII, 31; Blut 20 des bl. Stephan ebendort, id. Mirac. 1, 34); aber das Zerreißen ber Leichname wurde offen getabelt (id. de gl. mart. 55, vgl. de gl. conf. 11). Im allgemeinen wird man also annehmen dürfen, daß die meisten Reliquien im Abendlande zu dieser Zeit zunächst Andenken an die Gräber oder überhaupt die Orte der Heiligen waren. Das Abergläubische bestand darin, daß man diesen Wegenständen eine Wunderfraft anhaftend bachte 25 und daß man sie, von der Vorstellung der dinglichen Heiligkeit ausgehend als beiligend betrachtete, vgl. Greg. M. ep. I, 29 E. 42: Sacratissimam clavem a s. Petri ap. corpore vobis transmisi, quae super aegros multis solet miraculis coruscare; nam etiam de eis catenis interius habet. Eaedem igitur catenae, quae illa s. colla tenuerunt, suspensae vestra colla sanctificent. Neben den schon erwähnten 30 Tüchern findet man genannt El aus den Kirchen der Heiligen (Aug. de eiv. D. XXII, 8; Greg. T. H. Fr. VIII, 15), Blätter, Die im Grabe lagen (Greg. T. de glor. conf. 84; vit. ptr. 6), Blumen von den Altären (Aug. de civ. D. XXII, 8 vgl. Ven. Fort. Misc. VIII, 9), Wachslichter vom Grabe (Greg. T. de mir. Mart. II, 1), Waffer aus bem Quell eines Heiligen (id. mir. II, 40), Partifeln von den Kleibern ber Bei- 35 ligen (id. de glor. conf. 81), Splitter von der Thüre einer Heiligenfirche (ib. 95), Erbe aus Jerusalem (Aug. 1. c.) ober aus einer Heiligenfirche (Greg. T. mir. I, 27), Schlüssel vom Grabe des bl. Petrus (Greg. M. ep. I, 29 f.; III, 17; u. ö.), ein Stück von dem Strick einer Glocke (Greg. T. d. mir. Mart. I, 28) u. dgl.

Die Beschränfung auf derartige Reliquien ließ sich nicht aufrecht erhalten, sie war weine Halbeit und das Volk war von Anfang an geneigt, sich ihr nicht zu fügen (vgl. die angesührten Beispiele aus Gregor von Tours H. Fr. VII, 31; de gl. mart. 55; de gl. conf. 11). Im 9. Jahrh. sind die Reliquien auch im Abendland größtenteils Heiligenleiber oder Stücke derselhen (vgl. den Bericht Rudolfs über die Reliquien Hradans in dessen MSL CVII, 39 st.). Die Mainzer Spnode von 813, die das Verbot is der Translationen erneuerte, gestattete sie mit Erlandnis des Fürsten, der Bischöfe oder der Spnode (can. 51 MG Cone. II Z. 272).

Die Rirche bat die Meliauienverebrung besonders dadurch gesördert, daß sie seisiette, daß in jedem Altare Mesiquien deponiert sein sollten. Auch die Ansänge dieser Sitte aber sind nicht über das 1. Jahrbundert zurückzuversolgen. Denn es sehlt gänzlich an webeweisen dasur, daß Märtveregräber schon vorber als Altäre benutt wurden. Die Stellen, die Kraus, NE. d. chr. Altert. I, S. 79 gesammelt dat, um seine Annabme, das sei schon im ersten Jahrbundert (sie!) geschehen, zu beweisen, entbehren seglicher Besweiskraft. Weder bandelt Apk 6, 9 oder das Sitat dieser Stelle bei Tertullian de anim. 9 von einem Märtveregrab, noch steht Mart. Polye. 18 oder Aeta Fruet. 6 das Geringste von davon, daß die Gräber dieser Märtvere als Altäre benützt wurden. Abgesehen von einem wertlosen Sitat aus Gregor von Tours, bleibt also lediglich die Noriz des Lapstbuchs übrig, daß Felix I., gest. 271, augeordnet babe, supra sepulera martyrum missas celebrare, S. 37. Aber auch dier kann nur eine vorgesaßte Meinung die Benutzung des Sarlophags als Altar ausgesprochen suden. Erst das 1. Jahrbundert dat Märtverer od

grab und Rirche verbunden; damals traten an die Stelle der alten toóxana tor anoστόλων am Batifan und an der Straße nach Oftia, f. Eus. H. e. II, 25, 7, die Peters- und die Paulsfirche. Und auch anderwärts wurden Märtprerleichen unter dem Altare beigesett. Bald bielt man es für nötig, daß jede Rirche durch Reliquien geschützt 5 sei. Demgemäß verweigerte Ambrosius die Weibe einer Kirche, wenn er nicht Seiligenreliquien gefunden babe, ep. 22 ad Marcell, und sammelte Severin für die Kirchen, Die im Grenglande an der Donau entstanden, Reliquien in großer Zahl, Eug. vit. Sever. 9, 22f. Die Reliquien des Protasius und Gervasius und des Ap. Johannes, die er erwarb, wird man als Reliquien im alten Sinne zu betrachten haben. Man hat die 10 Reliquien nun wohl auch in dem Altar geborgen oder auf den Altar gestellt, val. Ambr. ep. 22, 13; exh. virg. 10; Paul. Nol. ep. 32; poem. 27; Greg. Tur. de virt. s. Jul. 35; vit. patr. VIII, 11. Aber man glaubte nicht, daß fein Altar ohne Reliquien sein dürfe. Roch die Spnode von Agde 506 forderte nur die Salbung und Benedittion des Altares c. 11 Mansi VIII S. 327. Erst die 7. öfumenische Synode zu 15 Nicaa 787 verbot den Bischöfen die Weihe einer Kirche obne Reliquien bei Strafe der Erfommunifation (can. 7 Mansi XIII, 751). Doch gestattete die englische Synode zu Celdot im 3. 816 wieder die Weibe von Kirchen auch obne Reliquien als Ausnahmefall (ean. 2 Mans. XIV, 355). Je häusiger die Reliquien wurden, um so seltener traten solche Ausnahmefälle ein; so sett denn die Synode zu Mainz 888 voraus, daß auch in 20 den Tragaltaren Reliquien seien (eau. 9 Mans. XVIII, 67).

Die mittelalterlichen Auswüchse des Reliquienwesens zu verfolgen, bietet fein Anteresse. sie sind die Konsequenzen der Überzeugung, daß die Reliquien Unterpfänder und Träger göttlicher Machtwirfung seien, ermöglicht durch die Bundersucht und Leichtgläubigkeit der Beit. Die gleiche Überzeugung hält auch die römische Kirche fest (vgl. C. Trid. s. XXV 25 \ 469: per quae multa beneficia a Deo hominibus praestantur), und ferdert desbalb veneratio et honor für die Reliquien (ibid.), während der gesamte Protestantismus der Überzeugung ist, die Luther im großen Katechismus ausgesprochen bat: "Es Hanck.

ist alles tot Ding, das niemand beiligen kann".

Remigins von Angerre, geft. ca. 910. - Berte MSL 131: Romm. 3n Gen, Pf 30 12 Homitien 20.; MSL 117 Komm. zu tl. Broph., Bls., Hot unter dem Ramen Hammos von Halberstadt; MSL 101 S. 1246 de celebr. missae unter d. Ramen Alfuins; MG epp. V, 635—640. — Hist. litt. VI, S. 99 ff.; Ebert, Gesch. d. Litt. des MU, Bd 3 S. 234 ff.; Neues Archiv für ätt. deutsche Geschichtstunde 1901, S. 563.

Aber Remigius Verson und Leben fließen die Quellen spärlich. Geburtsort und 35 Zeit sind unbekannt. Nach der Zeit seines Ausenthalts in Mheims zu schließen, muß er um die Mitte des 9. Jahrhunderts geboren sein. In St. Germain in Augerre war er Mönch, studierte er unter dem berühmten Heiric, wurde selbst dort Lehrer, dann von Erzbischof Julko mit seinem Mitschüler Huchald (s. Bd VIII S. 424, 26) nach Rheims berufen, um die dortige Schule wieder zu heben. Später erscheint er in Paris, wo 40 Ddo von Clumy sein Schüler war. Todestag nach einem alten Nefrolog von Augerre der 2. Mai. Todesjahr läßt sich nicht genau bestimmen. Seine Lehrthätigkeit umfaßte neben Theologie besonders auch die liberales artes. Glossen zu Martianus Capella, Briscian und Donat wurden im MU viel benützt. Die theol. Schriften f. o. Um die Abgrenzung des litt. Eigentums hat sich seit den Untersuchungen der Hist. litt. niemand 45 mehr Mühe gegeben.

Memigins, Bif chof von Itheims, geft. vor 535. — Vier Briefe des R. in den Me EE III, S. 112 jf.; jein Testament bei Pardesjus, Diplomata I, S. 81 jf.; Vita Remedii Me Anet. ant. IV, 2 S. 64, dem Benant. Fortunatus mit Unrecht zugeschrieben, von Gregor von Tours benütt, von Hinkmar interpoliert; Me Ser. rer. Mer. III, S. 230 jf. 60 Greg. Tur. Hist. Franc. II, 31, S. 92 f. In glor. conf. 78, S. 794 f. Seine Meden rühmt Sidonius Apollinaris, wir haben aber feine davon. Ueber die Grabschrift auf Chlodwig j. Hist. lit. de la France 3, 66 sq. Der Kommentar zu den pauliuischen Briefen, herauszgegeben von Jo. Bapt. Villapandus 1698, auch in Bibl. PP. max. Lugd. 1677, 8, 883 sq., ist nicht von ihm, sondern von Remigius von Angerec. Hist. lit. de la France III, 55 155 jf. 66 jf.; Marlot, Hist. de Reims 1; Mettberg, KG Deutschlands 1, 270; Junghaus, Childerich und Chlodovech; Heiner Külturgesch. I, cap. 12—14; Löbell, Gregor von Tours; J. Triedrich, KG Deutscht. II, 85; Hand. KG D.s I. S. 119 j.; R. Weisläcker. Sinfstans. Tours; J. Friedrich, AG Dentscht. II, § 5; Hand, KG D.s I, S. 119 j.; J. Weizsäcker, Hint-mar und Pseudoisidor in 3hTh 1858, S. 388ff. n. 416ff.; Noorden, Hintmar S. 251, Not. 3 und S. 393 ff.; Dahn, Urgesch, der germ. u. roman. Bötter III, 49-61; K. W. Nitsich, Gesch. 60 des Deutschen Bolfes I, 139, 143, 145.

Nemigius ist spätestens am 1. Oftober 535 gestorben; denn an der Sunde zu Elermont-Ferrand am 8. November d. 3. nahm bereits sein Nachsolger Flavius Anteil, s. MG Cone. I Z. 70 s. Der erste Oftober als sein Todestag steht auf Grund von Greg. Hist. Franc. VIII, 21 Z. 329 troß der abweichenden Angabe Hinfmars (13. Januar) sest. Da er nach Greg. In glor. conf. 78 länger als 70 Jahre Vischof var, so erhielt er diese Würde vor 165 und da er nach Vita Remed. 22 Jahre alt war, als er Bischof wurde, so ist er um 110, wahrscheinlich einige Jahre vorher ges boren.

Sein Verbältnis zu Eblodwig bat ihn berühmt gemacht. Vermutlich ist er die Seele der Bekehrungsversuche beim König schon vor dessen Tause gewesen. Über die Tause 10 von 196 selbst z. Art. "Franken" V S. 161, 7 st. Es knüpt sich daran die berühmte Geschichte von der bl. Ampulla. Sie ist längst kritisch gewürdigt. Man weiß, daß sie erst im 9. Fabrbundert auftritt, und zwar bei dem verdäcktigen Hindum von Abeims. Ter Anlaß zur Ersindung des Märchens war ein politischer, es sollte dadurch die Herrzichtschaft Karls des Kahlen über Lotbringen legitim gemacht werden; darum brachte man 15 bei der durch Hindung vollzogenen Krönung zu Met 869 das hl. Salböl auf, mit dem schon der Täufling Eblodwig von dem hl. Remigius bedient worden sein sollte, also von dem Vorgänger Hindungs zu Mbeims; darum ersand der letztere die ganze Wundersgeschichte, sein eigenes Ibun sollte gerechtsertigt, die neue Legitimität des westfränksischen Königs in Lotbringen mußte an die Merowinger und den Hinmung zehsten, es war ein politisches Psassenstücken ersten Ranges. Erst dei der Krönung Philipps II. 1179 kam dann das Fläschen wieder zum Vorzehein. Im Jahre 1793 wurde die Ampulla von dem Citohen Kühll zerbrochen, er sagt in dem das Protokoll an den Konvent geseitenden Briese: es sei le monument honteux ereé par la ruse perside du sacerdoce (pour mieux servir les desseins ambitieux du trône). Natür= 25 lich bat man gleichwohl noch immer von dem hl. Dle.

Daß Remigins bei Chlodwig und seinen Söhnen einflußreich blieb, läßt sich vermuten, doch im einzelnen nicht belegen. Denn alle jüngeren Rachrichten sind legens darisch. Doch beweist der dritte Brief, daß er seinen Einfluß dadurch erkausen mußte, daß er den Wünschen des Königs entgegenkam.

Papit Hormisdas soll an Remigius den päpstlichen Likariat Galliens übertragen baben. Es ist längst bewiesen, daß und warum der angebliche Brief des Hormisdas unecht ist, und wer als Versasser desselben betrachtet werden muß. Es ist wieder Hindar von Abeims. Dieser versolgte dabei die Absicht, sein persönliches Streben nach der Primatials würde sür Rheims über Gallien zu stüßen. Darum schreibt er den Vesits jener Würde 35 dem Mbeimser Stuhl schon für die Zeit des bl. Remigius zu, um sie auf sich als dessen Nachsolger übertragen zu können. Um dem Brief des Hemigius Schaubwürdigkeit zu verschaffen, bat er ihn in seine Lebensbeschreibung des Remigius eingereibt. Natürlich ist aber so die Frage ganz unnütz, ob der Brief herstammt von Hormisdas oder von Spmmachus oder gar von Anastasius, sowie die andere, ob der Vikariat über Gallien 40 und die damit gegebene Art von Primatialwürde bloß an der Person des Remigius oder an dem Rheimser Stuhl überhaupt gehaftet babe.

Memonstranten. — J. Untenbogaert, Kerckelieke Historie, Motterdam 1647; G. Brandt, Historie der Reformatie, Amit. 1671—1704, 4 Tle: Ph. a Limbord, Relatio historica de origine et progressu controversiarum in Foed. Belgio de praedestinatione (Theologia Christ. 15 Edit. 4a et 5a); J. Regenboog, Historie der Remonstranten, Amit. 1774—76, 2 Tle.: J. Tideman, De Remonstr. Broederschap, Historie der Remonstranten, Amit. 1774—76, 2 Tle.: J. Tideman, De Remonstrantie en het Remonstrantisme. Haarl 1851; ders., De catechetische literatuur der Remonstranten. Mott. 1852; ders., De Stichting der Remonstr. Broederschap, 1619—1634, Amit. 1871, 72, 2 Tle.: A. des Amorie v. d. Hoeven, Het tweede eeuwscest van het Seminarium der Resonnstranten, Leeuw. 1840; Gedenkschrift van het 250 jarig bestaen der Remonstr. Broederschap. Mott. 1869.

Die Geschichte der Remonstranten läßt sich in vier Perioden einteilen. Die erste reicht bis zur Synode von Dordrecht 1618, die zweite umfaßt die Jahre der Verfolgung bis 1632, die dritte die Zeit der Duldung während des Bestehens der Republik der Bereinigten Riederlande bis 1795. Die vierte ist die Periode ihrer Geltung als selbst

ständige Rirdengemeinschaft.

I. Nach dem Tode des Arminius (j. d. Art. Bo II, 103), mit dem Moolbaas (j. d. Art. Bo XI, 35) und andere freisinnige Prediger der reformierten Mirche der Rieder lande in eine Reibe gestellt werden müßen, schlossen die, welche in ihrer Tenlungsart un

mit ibm übereinstimmten, sich enger zusammen. Sie wollten sich nicht Arminianer nennen, bielten aber an dem Grundsat fest, daß die freie Durchforschung der bl. Schrift nicht durch symbolische Bücher gebindert werden dürfe. Gie batten deshalb ihre Bedenken gegen die Miederländische Konfossion und den Beidelberger Ratechismus bei ben Staaten 5 von Holland eingereicht und auf eine neue Prüfung biefer Schriften in einer Synode angedrungen. Um 11. Januar 1610 famen auf Ginladung Oldenbarnevelts 41 Prediger und die beiden Leiter des Leidener Staatenfollegiums zur Erziehung von Predigern im Saag zusammen, um ihr Urteil über alle strittigen Lebren schriftlich niederzulegen. Schwierigkeiten, die in einigen Wemeinden, 3. B. in Altmaar, entstanden waren, machten w die Vermittelung der Obrigfeit nötig. Die Schrift in der Form einer Remonstration durch Untenbogaert aufgesetzt, wurde nach etlichen Anderungen von allen gutgeheißen, unterzeichnet und im Juli Osenbarnevelt überreicht. Diese Remonstration, nach ber sie seitdem Remonstranten beißen, bandelte vom Wert der formulierten Glaubensbefenntnisse, von der Lebre der Wirfung der Gnade Gottes, über die sie mit der calvinistischen Wegen-15 partei stritten, und von der Macht der Obrigkeit in firchlichen Angelegenheiten. Die Ronfession und den Ratechismus verwarfen sie nicht, wollten sie aber nicht als eine für immer geltende unveränderliche Richtschnur des Glaubens anerkennen. Sie gestanden allein dem Worte Gottes in der hl. Schrift Autorität zu und wollten von keinem Formenzwang wiffen. Sie sprachen sich außerdem dabin aus, daß die bürgerliche 20 Obrigkeit bas Recht habe, in theologischen Streitigkeiten zu vermitteln, um ben Frieden zu bewahren und Spaltungen in der Kirche vorzubeugen.

Ibr Urteil über die Wirkung der göttlichen (Inade faßten sie in die folgenden fünf Urtifel. Der erste lautete: Deum aeterno immutabili decreto in J. Christo filio suo ante iacta mundi fundamenta statuisse, ex lapso peccatis obnoxio 25 humano genere illos in Christo, propter Chr. et per Chr. servare, qui spiritus sancti gratia in eundem eius filium credunt et in ea fideique obedientia per eandem gratiam in finem perseverant; contra vero eos, qui non convertuntur et infideles, in peccato et irae subiectos relinquere et condemnare tanquam a Christo alienos. Im zweiten erklärten sie, daß Jesus Christus für alle gestorben ist, 30 weil er durch seinen Kreuzestod für alle Versöhnung und Vergebung der Sünden ersworben hat, daß jedoch nur der Gläubige die Vergebung empfängt (Jo 3, 16 u. 1 Jo 2, 2). Im britten, daß ber Mensch ben seligmachenben Glauben nicht aus sich selbst hat, noch aus der Kraft seines freien Willens, da er im Stand der Sünde nichts Gutes thun kann. Im vierten: die göttliche Gnade ist "initium, progressus et perfectio omnis doni", ohne sie kann auch der Wiedergeborene nichts Gutes wollen; die Gnade ist aber nach der hl. Schrift nicht "irresistibilis". Im fünften, daß die, welche durch den Glauben "Christo insiti ac proinde spiritus eius vivificantis participes" find, überfließende Kraft haben, um mit Hilfe des hl. Geiftes den Teufel, die Sünde, die Welt und ihre simnlichen Begierden zu überwinden. Die Frage, ob die Wieder= 40 geborenen auch abfallen können, glauben sie aus der hl. Schrift noch nicht mit Sicherheit beautworten zu können. — Diese Remonstration war somit eine Berteidigung gegen den Vorwurf, daß sie die Meligion andern wollten. Sie verlangten Gehör in einer durch die

Staaten berufenen Spnode und bis dahin Duldung und Schutz.

Die Konfessionalisten reichten bei ben Staaten von Holland eine Kontraremonstration 15 ein, in der die Unsicht der Remonstranten scharf verurteilt wurde. Die Staaten forderten sechs Abgeordnete beider Parteien auf, vor ihnen mündlich und schriftlich über die fünf Artifel zu verhandeln. Diese "Haagsche Konferenz", an der auf der einen Seite Untenbogaert und Spiscopins (f. d. 21. Bd V, 422), auf der andern die Prediger Festus Hommius und Muardus Acronius teilnabmen, hatte nicht das erwünschte Ergebnis. Die Parteien konnten 50 nicht einig werden. Zwei Jahre später ward der Versuch wiederholt in einer "Delster Ronferenz" mit drei Abgeordneten von jeder Seite, doch mit ebenso ungünstigem Ausgang. Da indessen der Streit in vielen Gemeinden in Holland zunahm und zu Unruhen führte, erließen die Staaten 1611 eine Friedensresolution, die von H. de Groot (f. den Art. Bb VII, 2001) mit Hilfe von Untenbogaert entworfen war, und in der die Behandlung 55 von Streitfragen auf der Ranzel verboten und Verträglichkeit besohlen wurde. Der firchliche Streit über die Prädestination begann aber insolge des Eintretens Olden= barnevelts und der Staaten mehr und mehr einen politischen Charafter anzunehmen. Umsterdam widersetzte sich der Resolution, und es glückte Grotius nicht, die Regierung auf andere Gedanken zu bringen. In Rotterdam, im Haag und anderwärts trennten 60 sich die eifrigen Calvinisten von der Gemeinde und hielten besondere Gottesdienste.

In Utrecht fand 1612 eine Spnode statt, die für diese Provinz eine Kirchenordnung ganz im remonstrantischen Geist seststellte, während die Mebrheit in den Staaten von Holland sich beharrlich weigerte, eine von den Kontraremonstranten verlangte nationale Innode abzubalten. Eldenbarnevelts Versuch, durch besondere Söldner ("waartgelders") die Rube zu siedern und die Unruhen in den Städten und auf dem Lande niederzuhalten, vermehrten die Erbitterung. Von dem Augenblick an, als Prinz Moritz sich dissentlich auf die Seite der Kontraremonstranten schlug, indem er die Klosterkirche besuchte, wo der separierte Prediger Rosaus Gottesdienst hielt, anderte sich die Lage. Die Nationalspnode, auf die der englische Gesandte Carleton im Namen König Jakobs frästig bingedrungen hatte, wurde durch die Generalstaaten zusammengerusen in Dordrecht (s. d. Art. Bd IV S. 798) wurde durch die Generalstaaten zusammengerusen in Dordrecht (s. d. Art. Bd IV S. 798) wurde verurteilte die sünf Artikel der Remonstranten.

H. Gemäß ben Beschlüssen ber Dordrechter Spnobe wurden die Gottesdienste ber Remonstranten verboten. Eviscopius und die mit ibm vorgeladenen Remonstranten wurden Cbenjo erging es allen Predigern, es waren ihrer mehr als 200, die man als Remonstranten kannte. Die sich weigerten, urkundlich auf jede fernere Predigttbätigkeit zu is verzichten, wurden des Landes verwiesen. Die Verbannten vereinigten sich zuerst zu Waalwiff, danach am 30. September 1619 zu Antwerpen, wo die Grundlagen zu einer neuen Rirdengemeinschaft gelegt wurden, Die sich die remonstrantisch-reformierte Briiderschaft nannte. Untenbogaert und Episcopius, die in Rouen ibren Wohnsits fanden, sowie der ebemalige Rotterdamer Prediger Grevinchoven, der nach Holsstein zog, übernahmen 20 die Leitung der Brüderschaft, während drei verbannte Prediger beimlich ins Vaterland zurückkehrten, um die Gemeinden zu versorgen. Denn trot der gefallenen Entscheidung blieb noch eine recht ansehnliche Zahl von solchen übrig, die von der Predigt der Lehre von der absoluten Bugbe nichts wissen wollte, und es sehlte nicht an abgesetzten Predigern, die es wagten ihnen zu dienen, auf die Wefahr hin, dem Wericht in die Hände 25 In aller Namen verfaßte Episcopius 1621 eine "Confessio sive declaratio sententiae pastorum qui Remonstrantes vocantur", in nicocrlandijder Sprache überall verbreitet, von den Leidener Professoren bestig befämpft. In einer ausführlichen Vorrede erklärten die Remonstranten, daß dieses Bekenntnis nur Rechenschaft von ihrer religiosen Aberzeugung geben, aber die folgenden Geschlechter nicht binden 30 jolle. Alls "formula concordiae" bat es denn auch im Lauf der Zeiten alle Giltigkeit verloren und bat allein noch Wert als geschichtliches Zeugnis. Infolge des Mangels an Predigern entstand in Warmond eine Bewegung für die Laienpredigt. Die Unbänger vieser freien Prophetie ließen sich später in Ronsburg nieder und gründeren den Verein der Rollegianten (s. d. Art. Bd X, 613). Auf Einladung von Schweden und Dänes 35 mark aus zogen vereinzelte Prediger nach Slückstadt, Danzig und andern Orten, doch batten die dort begründeten Gemeinden nicht lange Bestand. Die Leiter der Brüderschaft haben diese ausländischen Unsiedlungen nicht gefördert, weil sie fürchteten, daß viele in Holland dadurch den Mut verlieren und den Kampf aufgeben würden. Allein in Friedrichstadt haben sie etwas Bleibendes zustande gebracht. Herzog Friedrich von Hol- 10 stein erlaubte ibnen eine eigene Stadt an der Eider zu bauen. Sie stellten nur die Bedingung, daß die Stadt eine Zuftucht sein solle für alle möglichen Konfessionen, die anderswo nicht geduldet würden. Außer Lutherischen ließen sich bier Mennoniten, später auch Ratholiken, Quäfer und Juden nieder. Der Rubm und Stolz Friedrichstadt war seine Religionsfreibeit; nur die Polnischen Brüder oder Socinianer sind nicht zugelassen is worden.

Die Gemeinden im Vaterland, die aus der resormierten Kirche ausgetreten waren, wurden von den beimlich zurückgekebrten Pfarrern bedient, doch wurden die Gottesdienste immer wieder gestört und die Teilnehmer zu Gekhstrasen verurteilt. Die Prediger, die dem Gericht in die Hand sielen, wurden im Schloß Loevestein lebenstänglich gesangen 50 gesett. Die Verschworung der Söhne Oldenbarnevolts gegen Prinz Morig (1623), in die der Prediger H. Zlatius bineingezogen war, verschärfte die Versolgung. Die Tirektoren Niellius und Poppius kamen auch auf Loevestein. Erst nach Morig Tod brach langsam eine bessere Zeit an, und konnte man daran denken, Prediger an den Gemeinden anzusstellen. Prinz Friedrich Heinrich war milderen Geistes. Die Regierungen von Amsterdam wurden anderen bolkändischen Städten wurden des Treibens der calvinistischen Prediger müde, nur in Harlem und Leiden übten sie noch lange ihren Einsluß aus. Episcopius und Uptenbogaert kehren aus der Verbammung zurück. Die Plakate gegen die Remonstranten wurden an den meisten Orten ein toter Buchstade. Alle Gelangenen, ihrer sieden, flüchteten 1631 von Schloß Loevestein, ohne daß man sich Minde gab, ibrer 60

habbaft zu werden. In Amsterdam und anderwärts wurden Kirchen gebaut. Im Jahre 1632 fand in Rotterdam unter den Vorsit von Uhtenbogaert eine Versammlung statt, die den Gemeinden eigene Prediger setzen. Die Brüderschaft war hiermit als remon-

strantisch-reformierte Rirchengemeinschaft begründet.

III. Bis 1795 wurde die remonstrantische Brüderschaft offiziell nicht anerkannt, nur stillschweigend geduldet. Sie durfte ihre Kirchen nicht an der Straße bauen und mußte ihre Prediger aus freiwilligen Baben bezahlen. Die "Tolerantie" blieb ihr Wablipruch nach dem Grundjats, den Spissopius in seiner Mede vor der Synode aussprach, als er in aller Namen feierlich erflärte: "nihil spectavimus, nihil optavimus, 10 nihil quaesivimus aliud quam auream illam et quae inter servitutem et licentiam media interest libertatem". Anfänglich bestand sie aus 40 Gemeinden, die meist in Südbolland gelegen waren. In Nordholland waren nur vier, ebenso viele in Utrecht. In Gelderland, Overviffel und Friesland gäblte man zusammen vier, die mit Ausnabme der Gemeinde in Dokkum bald ausstarben. Die Abgeordneten dieser Ge-15 meinden kamen jährlich abwechselnd in Notterdam und Umsterdam zusammen. In einer der ersten dieser Versammlungen wurde eine Kirchenvrdnung sestgestellt. Spiscopius entwarf Formulare für Tause und Abendmahl, die frei gebraucht wurden, aber später in Abgang kamen. Uptenbogaert schrieb eine "Onderwysinge in de ehristelyeke religie", genau nach der Konfession. Schon 1607 hatte ein Prediger in Gonda, der her= 20 nach die Remonstration unterzeichnete, einen Katechismus verfaßt, der sich sehr vom Heidelberger unterschied. Rach Uhtenbogaert haben die Prediger Pravostius und Miolinäus im 17., (Ir. Brandt, Bruining und andere im 18. und 19. Jahrhundert sich um die katechetische Litteratur verdient gemacht. Das Bedürfnis der Ausbildung von Predigern, die im Anfang einige Prediger selbst übernommen hatten, führte zur Gründung 25 eines Seminars in Amsterdam, two die Regierung ein Athenäum errichtet hatte. Legat des ehemaligen Professors Daniel Tilenus in Sedan verschaffte der Brüderschaft dazu die Mittel. Opiscopius trat an die Spite und begann 1634 seine theologischen Borlefungen. Unter seinen Nachfolgern ragten in diesem Zeitraum besonders Etienne de Courcelles (Curcellaeus), Phil. van Limborch (f. d. Art. Bo XI, 501) und Adrianus 30 van Cattenburgh hervor. Schon 16-11 wurden die klassische Litteratur und die Philosophie als Lehrgegenstände eingeführt, doch erst 1684 3. Clericus (f. d. Art. 20 IV, 179) als zweiter Professor dazu bernfen. Rach ihm haben J. J. Wetstein (f. d. Art), Daniel Wyttenback und Paulus van Hemert Unterricht am Seminar gegeben. Aus diesen Seminar ist eine ganze Anzahl Prediger hervorgegangen, die durch ihre eregetischen, ge-35 schichtlichen und andere Schriften, sowie durch ihre Predigten sich auszeichneten. Nach dem Beispiel von Untenbogaert und Spiscopius hatten ihre Predigten weder polemischen noch dogmatischen, nur erbaulichen Charafter. Gerard Brandt und seine Söhne Raspar, Johannes und Gerard jun, gehörten zu den besten Predigern des Landes im 17. Jahr= Da die Remonstranten an fein Bekenntnis gebunden waren, zeigte sich öfter 40 eine Spaltung unter ihnen. Einige gingen zu den Socinianern über, am Schluß des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts waren die meisten Prediger Rationalisten. Ban Hemert war einer der begeisterten Anhänger Kants.

IV. Bei Gelegenbeit der Trennung von Kirche und Staat, nach der Umwälzung von 1795, wurde die remonstrantische Broederschap als selbsisständige Rirchengemeinschaft 45 anerkannt. Sie hielt damals die Zeit für gekommen, einen Versuch zur Vereinigung aller Protestanten zu machen. Im September 1796 verschiefte die Versammlung ber Brüderschaft einen Brief an die Geistlichen aller protestantischen Kirchen, worin dieser Plan näher ausgeführt wurde. Im August des folgenden Jahres wurde der Gedanke in einem zweiten Brief neu angeregt. Aber der Versuch, dem viele zustimmten, scheiterte an 50 der Weigerung beinahe aller Bezirksspnoden der reformierten Kirche. So blieben die Remonstranten auf sich selber gestellt. Sie hielten sich an den Grundsatz, dem sie den ersten Platz in ihren Ordnungen gaben: das Evangelium von Jesus Christus in Freiheit und Verträglichkeit zu bekennen und zu verkündigen. Ihre Kirchengemeinschaft hatte während der französischen Herrschaft viel zu leiden, von 1813 bis 1816 war sogar das 55 Seminar geschlossen. Rach der Wiederherstellung des niederländischen Staates bob es sich wieder empor und erlangte die Anerkennung seiner Rechte durch die neue Regierung. Es wurden der Brüderschaft 20000 Gulden zur Besoldung eines Prosessions und ihrer Weiftlichen bewilligt. Das Seminar, das am 28. Oftober 1834 sein zweihundertjähriges Besteben seierte, lebte unter der trefflichen Leitung von Abraham des Umorie van der Hoeven co wieder auf. Ihm folgte Joannes Tideman, und als dieser sein Umt 1873 niederlegte,

wurde beschlossen, das Seminar nach Leiden zu verlegen und E. P. Tiele, den bekannten Vertreter der Religionswissenschaft, an die Spike zu stellen. Rach seinem Tod wurde der Prediger H. P. Gronewegen zu seinem Nachsolger ernannt. Im Juni 1869 wurde in Rotterdam das zweibundertsünfzigsährige Vesteben der Brüderschaft geseiert, wobei nicht nur die wallonische, sutherische und mennonitische, sondern auch die resormierte Kirche vurch die beiden Vorsikenden ihrer Synode vertreten waren. Viele Landgemeinden sind im vorigen Jahrbundert ausgestorden; dassit entstanden neue Gemeinden in Städten wie Urnheim, Groningen und Dordrecht, wo die Unhänger der modernen Richtung in der niederständischeresormierten Kirche unter dem Truck des Konsessionalismus sich dei der Brüdersschaft auschlossen. Sie zählt gegenwärtig 27 Gemeinden mit etwa 12500 Seelen und webesindet sich in blühendem Züstand.

Remphan, Gott (Saturn). - Anger den Rommentaren zu Amos von Higig (4. A. von Steiner 1881), Guit. Baur 1847 wo noch einige ältere Litteratur 3.361), Rowact 2 1904, Marti 1904 u. a.: 3(ch.) Trujius, Annotationum in totum Jesu Christi Testamentum libri decem, Franckerac 1612, E. 171 (311 Act. 7, 43); derjelbe, Ad voces Ebraicas Novi Testa- 15 menti commentarius duplex, Franckerae 1616, E. 143; Seiden, De dis Syris, II, 11 (1. A. 1617) mit den Additamenta A. Beners in den spätern Ausgaben: Camp. Bitringa, Sacrarum observationum lib. secundus, Leovardiae 4689. c. 1; Herm. Bitjins, Miscellanea sacra, lib. II. diss. 5 De cultu Molochi § 6 ff. (Trajecti ad Rhenum 1692,  $\Xi$ . 610—614); Joh. Braun, Selecta sacra, Amijerdam 1700, l. IV c. 9  $\Xi$ . 477—495; De  $PEM\Phi AN$  sive 772 Chiun 20 und c. 10 3. 495-525: De tabernaculo Molochi portato in deserto; Jablousfi, Remphah, Aegyptiorum Deus, ab Israëlitis in deserto cultus 1730 (Opuscula ed. Ze Bater Bo II, 1806, €. 1—72, and in Raolinus, Thesaurus antiquitatum sacr. Bo XXIII, 1760, 8. 571 bis 614; daselbst noch weitere Angabe älterer Berhandlungen über Am 5, 26; AG 7, 431; in Haotinus, Thesaur, 25 XXIII: Joh. Henrici Maii diss. de Kijun et Remphan (8, 613 25 bis 632 und Jo. Georgii Schwabii diss. de Moloch et Remphan (8, 631-614, beibe mit ongar ober osugar als ägyptischem Saturn-Namen operierend); Gesenius, Commentar über den Jesaia 1821, Vo II S. 343 f.; F. C. Baur, Ter hebräische Sabbath und die Nationals seise des Mosaischen Cultus, in: Tübing. Zeitschr. j. Theol. 1832, Hest S. 125—192; v. Bohrten, Die Genesis 1835, S. CXXXVI f.: Vatke, Viblische Theologie, Vo I, 1835, S. 190—199, 30 245—249; Hengienberg, Tie Anthentie des Pentatenches, Vo I, 1836, S. 108—418; Mosvers, Untersuchungen über die Religion und die Gottheiten der Phönizier 1841, S. 251—321, bes. S. 289 si.; Ernit Meier, ThSik 1843, S. 1930—1934 (Recension über Daumer, Ter Feners u. Mosachdienst): Winer, RG., A. Saturn (1818); Tüherdieck, Beiträge zur Erklärung des Propheten Amos, ThStk 1849, S. 908—912; J. G. Müller, A. Rephan in Derzogs ME 35 Bd XII, 1860; Tozy, Tie Jiraeliten zu Welka, dentsche Ansg. 1864, S. 32-35; Kuenen, Godschienst van Israël. Haarlem 1869 f., Kap. IV, Anmkg. V 1869, und Saturn 186 V., 1874, S. 245, 262—267 ; Merx in Schenkels BL, A. Chiun (Vo I, 1869) und Saturn 186 V., 1875); Graf, Ueber Amos 5, 26, in Merx' Archiv sensifensche Ersorichg, des AT II, 1871, ong ar ober opigar als ägpptischem Saturn-Ramen operierend); Gesenins, Commentar über 1875): Graf, Neber Amos 5, 26, in Mery' Archiv f. wissensch. Ersorichg. des AT II, 1871, 3. 93—96; Büdinger, Egyptische Einwirtungen auf hebräische Culte, SBU, philiship. Cl., w Bd LXXII, 1872, 3. 457—461; Tiele, Egyptische en Mesopotamische Godschiensten, Ams jterdam 1872 (franz. Ausg.: Histoire comparée des anciennes religious de l'Égypte et des peuples Sémitiques, Paris 1882, E. 337-339; III, S. Ende): derjelbe, Gejdichte der Meligion im Altertum, dentjiche Ausg. Bd. I. 1896, E. 336 j.; Echrader, Mewan und Saffuth, ThEth 1874, E. 324-335: derjelbe in Schenfels BL., A. Sterne (Bd. V., 1875) und in 15 Michms HB., Aufg. Chium (Liefer. 3, 1875), Memphan (14, 1880), Samun (15, 1881), Siccuth (Bd. II, 1884), L. L. Bd. I. 1893, II 1894; derjelbe, Ber. d. Sächj. Gej. d. Liii., philol. hijt. Cl. 1880, E. 20 ji. (fiber Sakkut); derjelbe, Tie Keilinjahrijten und das Alte Tejtament. 1883, E. 142 j.; Baudissin, Jahre et Moloch, Leipzig 1874, E. 47 j.: E. Engelhardt, Ueber Amos 5, 18 27, 31Tha 1871, 3. 414-422; Smend, Moses apud prophetas. Halle a. 3. 50 1875, 3. 31 -35; Friedr. Teligich in: Geo. Smith's Chalbäijche Genegis, denighe Ausg. 1876, 3. 274; P. Echolz, Gößendienst und Zauberwesen bei den alten Hebräern 1877, 3. 412—419; Higgs Vorlesungen über Biblische Theologie 1880, 3. 30—34; Cort, De prophet Amos. Theolog. Tijdschrift 1880, 3. 145-148 (mit Bejorechung früherer Berhandlungen über Am 5, 26 in Holland): 28. Mobertion Smith, The Prophets of Israel, Edinburgh 1882, 3. 399 55 bis 401 neue Auft. 1895); G. Hoffmann, Berjuche zu Amos, Zat& 1883, 3. 142 f.: 28. Lop, Quaestiones de historia sabbati, Leipzig 1883, E. 12-23; Baethgen, Beiträge zur jemitischen Meligionsgeschichte 1888, E. 180 ff. 239; Menan, Journal des Savants 1888, E. 647 (Mecen fion über Hiriz-Steiner, Mt. Broph.); P. Zenjen, Die Rosmologie der Babntonier 1890, S. 111-416, 136-139, 502; Mnjs-Arnolt, Journal of Biblical Literature XI, 1892, S. 86; ... derjelbe, Amos V. 26, The Expositor 1900, S. 411—428; Mathantel Schmidt, On the text and interpretation of Amos V. 25—27. Journal of Biblical Literature XIII, 1891, S. 1—15; Torrey, On the text of Amos V. 26 etc., ebend. S. 61 j.: Cheune, Notes on obscure passages of the Prophets, The Expositor 1897, S. 12—11; devielbe, A. Remphan in der Ensages

eyelopaedia Biblica Vd IV, 1903; derselbe, Critica Biblica II, London 1903, S. 138 s.; R. L. Rogers, A. Chiun and Siccuth in der Encyclopaedia Biblica Vd I, 1899; Budde, Die Religion des Voltes Forael 1900, S. 62 s. 71; F. Taylor, A. Chiun in Hasings' Dietionary of the Bible Vd I, 1900; Windler, "Arabisch Semitisch Trientalisch", Mt d. Vorders asiat. Ges. 1901, S. 316; dersetbe, Altorientalische Forschungen, III Reihe, Vd II, Hoeft I, 1902, S. 188; F. G. Pinches, A. Rephan in Hasings' Dictionary Vd IV, 1902; Jimmern in: Schroder, Die Keilinschriften u. das AF, 1903, passim, besonders S. 408—110. 622—624.

200 7, 13 wird in einer Anführung von Am 5, 26 "das Gestirn eures Gottes Remphan" (so in Luthers Abersetzung) genannt. Der Rame ist eine durch Verlesung von = 3u = oder K 3u P und Ersetzung von w durch = 3h entstandene Korruption aus = 31, 2, b). An diesen ist auch in der Amosstelle zweisellos 3u denken, wo Luther das hebräische Wort in der masoretischen

Schreibweise beibehalten bat: "Chinn, ener Bild".

I. Der Planet Saturn im Semitismus. Bei den Babyloniern und Affyrern 15 bildete seit alten Zeiten die Verebrung der Planeten einen wichtigen Bestandteil des Gottesdienstes. Der Planet Saturn heißt in der spätern babplonischen Zeit, aber auch joon in der Zeit Ujurbanipals (Zimmern S. 622 Unmtg. 2) und vielleicht von Unfang an (Zensen, Kosmol. S. 136 st.; Zimmern S. 108 st.) kaiamānu, kaimānu (ober auch kaiwānu, kaimānu, Zensen, Kosmol. S. 502). Nach einigen Aspriologen (A. Zereso mias, A. Nergal bei Rojcher R. 266 st.; Honnnet, Aussätze und Abhandlungen III, 1, 1901, E. 377 f. 446-452) wäre dies indessen ursprünglich der Rame des Planeten Mars gewesen und erst später durch Vertauschung auf den Saturn übergegangen (vgl. über Pla= netenvertauschungen Winckler, Forschungen, III Reihe S. 186 st.). Der Rame ist wohl semitisch, von einem Stamme zwz = z-z abzuleiten, der wahrscheinlich hebräisch-ara-25 mäisch-arabischem z-z entsprechen würde (Zimmern S. 109 Annetg. 1). Ein Rame dieser Ableitung paßt gut für den Planeten Saturn. Es fann damit der langfamste unter den Planeten zugleich mit Bezug auf sein "verhältnißmäßig stetiges Licht" als der "Bestän= dige" (Jensen, Rosmol. E. 114) bezeichnet worden sein. Kaiman war, so viel scheint einigermaßen festzustehen (f. jedoch Zimmern S. 409 Anmkg. 1), der Stern des Gottes, 30 bessen Namen man früher Abar las und jetzt Rinib zu lesen pflegt. Auch diese Lesung ist unsider, da sich ein entsprechender Name außerhalb der Reilinschriften nicht nachweisen läßt. Der Gott "Ninib" repräsentiert zunächst eine bestimmte Phase der Sonne. Uffpriologen, welche einen Wechsel ber Beziehung des Planetennamens Raiman annehmen, sind der Meinung, daß ursprünglich der Planet Saturn dem Gott Rergal, ebenfalls 35 eigentlich eine Erscheinungsform der Sonne, zugehörte und daß erst später, etwa seit Usurs banipal, Rergal der Gott des Planeten Mars geworden sei. So viel ich sehe, läßt sich für diese Annahme nur etwa geltend machen, daß der Planet, welchen die Abendländer dem Ares-Mars dedicierten, sich besser für den Charafter des Gottes Ninib, des spezi= fischen Kriegsgottes, eigne als für den Charafter des Gottes Rergal.

als Namen des Planeten Saturn.

Über die babylonisch-assyrischen Vorstellungen vom Planeten Saturn ist aus alteinheimischen Duellen nichts Vestimmtes zu ermitteln, da es nicht unbedingt, wenigstens nicht für alle Zeiten, feststeht, zu welchem unter den Göttern des babylonisch-assyrischen Pantheons er in Beziehung gesetzt wurde. Ninib und Nergal sind beide Götter des Krieges und der Jagd, beide überhaupt in ihrer Vedentung einander nahe stehend. Nergal ist der Gott der durch ihre Glut verderblichen Sonne, ein Gott der Seuchen und des Totenreiches (Jensen, Kosmol. S. 457 s.; Jimmern S. 409. 412 f.; Fr. Jeremias in Chantepie de la Saussapeischen Leistender Lestschen der griech. u. röm. Mythologie Vollfr. Jeremias 201. Nergal und Ninib in Noschers Lexison der griech. u. röm. Mythologie Vd III, 1, Lieser. 38, 1898; ders., Das Allte Testament im Lichte des alten Trients 1904, S. 45—47; ders. A. Nergal PNE BOXIII S. 711 f.; Morris Jastrow, Die Meligion Vahyloniens und Assyriens, Vd III 1902 s. S. 63 s. 157 s. 224 s. 229; Seoznó, Sumerische Dabylonische Mythen von dem Gotte Ninrag [Ninib], Mt d. Vorderassat. Gesellsch. 1903, 5; Jos. Böllens rücher, Gedete und Hymnen an Nergal, Leipzig. Semitist. Studien I, 6, 1904).

Fre könnten wir gehen, wenn wir alle Aussagen der Abendländer vom babylonisch-assyrischen Kronos-Saturn auf den Planetengott beziehen wollten. Möglicherweise wurden nämlich diese Ramen von den Griechen und Kömern auch andern Göttern beigelegt, die sie unter irgendwelchen Gesichtspunkten ihrem Monos Saturn vergleichbar fanden. Auf Migverständnissen, durch die Angaben der Griechen und Römer veranlagt, berubt es, wenn (jo von Movers und Chwoljohn) der Gott des Planeten Saturn für den Sauptgott der Babylonier (Bel) gehalten worden ist. Es ist von vornherein nicht anzunehmen, daß Die Verehrung des Planeten Saturn in das bochfte Altertum binaufreicht, da erft eine 5 vorgeschrittene astronomische Beobachtung die Unterscheidung Dieses für das Auge wenig hervortretenden Planeten ermöglicht haben wird; auch ist nicht wahrscheinlich, daß man in diesem dunkeln Planeten den Wohnsitz gerade des höchsten Gottes suchte.

Mus der spätern aftrologischen Borstellung vom Saturn bei Morgenlandern und Albendländern dürsen wir Rüchschlüsse ziehen auf Die Vorstellung von ihm schon bei den w Babyloniern, da die spätere Aftrologie sich durchaus abhängig zeigt von ihren babyloni= iden Anfängen. Die Verwandtschaft zwischen ben babylonischen Gottheiten, welchen Die beiden Planeten Saturn und Mars geweiht waren, wirft nach in der aftrologischen Borstellung von diesen Planeten. Im Gegensatz zu den Glückssternen Jupiter und Benus gelten Saturn und Mars als Unglückssterne. Zenem wird die Bezeichnung als "großes 15 Unglück" beigelegt (f. Belegstellen Jahre et Moloch E. 38; dazu ferner: Cenforinus, De die natali, ed. Hultid, Fragm. III, 3, 3. 58: Saturni stella per maximum ambitum fertur . . . infecunda terris, nascentibus non salutaris, facit adversa diuturna nec subita; Johannes Lydus, De mensibus, ed. Edyow 3. 25: ψύχοντι άκρως καὶ προσεχώς ξηραίνοντι, Ξ. 26: οἴτε γεννάν οἴτε γεννάσθαι πές υκε; 20 auch in dem Buche Pijtis Cophia wird dem Caturn und Mars Wirkung der norngia

zugeschrieben [ed. Petermann S. 390]).

Bon der Verehrung einer Gottheit des Planeten Saturn wie überhaupt der fünf Planetengötter läßt sich bei den Phöniziern nichts Bestimmtes nachweisen. Die Deutung der Rabiren als der sieben Planetengötter mit Esmun als dem "achten" ist ganz unsicher. 25 Wenn Philo Byblius von dem phonizischen El-Aronos aussagt, daß er nach seinem Zebensende (auf Grund der euemeristischen Darstellung) "zum Sterne des Kronos geweiht" worden sei (C. Müller, Fragmenta historie. graec. Bo III S. 570), so ist bei dem synfretistischen Charafter ber Philonischen Darstellung (vgl. A. Sanchuniathon) zweiselbast, ob für diese Angabe in der altphönizischen Religion ein Anbaltspunkt vorlag. Auf Plas 30 netendienst bei den Phoniziern verweist sonst nur noch etwa der Stern der Mtarte bei Philo Bublius, womit zweifellos der Planet Benus gemeint ist (f. A. Aftarte Bo II S. 155, 15 ff.); aber darüber ist ebenso zu urteilen wie über Philos "Stern des Kronos". Was Movers über uralte Verehrung des Sternes Saturn bei den Phöniziern berichtet, berubt auf Migverständnis ber abendländischen Benennung Kronos-Saturn für phonizische 35 Gottheiten (f. über die Veranlassung dieser Benennung A. Moloch Bo XIII E. 289,2 ff.; vgl. dazu indessen unten § II, 2, b). Wenn eine neupunische Inschrift aus Maktar, wie es scheint eine Tempelinschrift, sich wirklich nach der Vermutung Lidzbarski's (Ephemeris f. semit. Epigraphit I, 1902, S. 49) auf den Saturn bezieht, was dadurch nabe gelegt wird, daß eine an demselben Orte gesundene lateinische Inschrift ihm gilt, so sind doch w die überdies sehr unsichern Prädikate, die ihm darin beigelegt sein würden, für phonizische Vorstellungen nicht maßgebend. Der Saturnus ist auf punischem Gebiet wohl überall oder doch zumeist ein phonizischer Gott; aber er wird in der römischen Veriode vielerlei fremde Clemente in sich aufgenommen baben.

Auf aramäischem Boden läßt sich zwar, so viel ich sehe, nicht gerade Berehrung des 45 Planeten Saturn, wohl aber soust Planetendienst (Mars = Uziz, Benus = Raukabtâ) nachweisen. Er war gewiß, wie viele andere Bestandteile in der Religion der Aramaer,

unter babylonischem Einfluß aufgekommen.

Unzweiselbafte Aussagen von einer Berehrung des Sternes Saturn bei den Arabern sinden sich nicht. Bereinzelt steht die Angabe Schahrastani's (geb. 1975 n. Cbr.), daß 50 Gegner des Islams behaupteten, die Raaba sei ursprünglich ein Tempel des Saturn (zuhal) geweien. Schahraftani protestiert bagegen. Es ware aber möglich, daß ber in ber Maaba als Hamptgott verehrte Hubal Repräsentant des Planeten Saturn war. Hubal war nicht ein altarabischer Gott, sondern erft in späterer Zeit von Norden ber der Maaba einverleibt worden — vielleicht von Spro-Phönizien ber, nachdem dort durch affprisch-babylonischen a. Einfluß Planetendienst Aufnahme gefunden hatte (vgl. Dsiander, Studien über die vor islamische Religion der Araber, ZdmG VII, 1853, E. 193 ff.; Dozy E. 75 ff.; anders Rrehl, Religion der voristamischen Araber 1863, 3. 71 f.).

II. Der Planet Saturn bei ben Boractiten. 1. Der Sabbat und Die Heiligfeit ber Siebengahl. Berehrung bes Planeten Saturn bei den Bebraern in 60

ibren ältesten Zeiten bat man aus ber Beiligkeit bes Cabbats als bes Caturnstages entnebmen wollen (v. Boblen, F. C. Baur, Batte, Ruenen). Bielleicht beruht allerdings Die römische Bezeichnung des siehenten Wochentages als Saturnstag barauf, daß bei ben Babyloniern, von denen nach einer nicht unmöglichen Bermutung die siebentägige Woche 5 zu den Römern gekommen sein könnte, der siebente Tag jenem Planeten geweiht gewesen wäre. Daß aber Die Rechnung nach siebentägigen Wochen von Sause aus auf der Planetenverehrung berube, ist nicht erweisbar. Da sich im UI diese Woche als altüberkommene Einrichtung vorfindet, obne irgendwelche Spur von Planetennamen der Tage, fo ist vielmehr wahrscheinlich, daß die Kombination der sieben Tage mit den sieben Pla= 10 neten erst später aufgestellt wurde und daß die siebentägige Woche entstanden ist aus der Einteilung des Mondmonates in vier gleiche Abschnitte (vgl. A. Mond Bd XIII C. 338 f.). Wenn Tacitus (Hist. V, 1) den jüdischen Sabbat mit der Verehrung des Saturn in Verbindung bringt, so ist dies lediglich Rombination der Abendländer, die den Sabbat als Saturnstag kannten; benn zur Zeit bes Tacitus hatte jedenfalls bas Judentum kein 15 Bewußtsein eines solchen Zusammenhangs, und andere Rachrichten aus dem hebräischen Alltertum als die der noch uns erhaltenen Schriften des Kanons haben dem Tacitus schwerlich vorgelegen. Cassius Div, ber ben Sabbat ber Juden als "Tag des Kronos" bezeichnet (XXXVII, 16 f.), scheint ebenfalls vorauszusetzen, daß er als solcher nach jüstischer Anschauung seine Heiligkeit besitze. Auch hier wird diese Boraussetzung lediglich 20 auf abendländischer Kombination beruhen, da besondere hebräische Quellen dem Cassius Die sicher nicht vorlagen.

Daß der Sabbat in seinen Ursprüngen zu dem Planeten Saturn in einer Beziehung stebe, ist jetzt noch weniger anzunehmen als früher, seitdem durch ein neuerdings in versvollständigter Gestalt erschlossenes babylonisches Vocabular aus der Vibliothek Asurbanischen pals bekannt geworden ist, daß speziell dem 15. Tage des (dreißigtägigen) babylonischen Monates der Name sapattu beigelegt wurde (Zimmern, Sabbath, ZdmG LVIII, 1904, S. 199 st.). Der 15. Tag kann nur als die Mitte des Monates, als der Vollmondstag, eine besondere Vedeutsamkeit haben (vgl. A. Mond S. 341,41 st.). Der neue Ausschluß über das babylonische sapattu verstärtt also die Wahrscheinlichkeit, daß der Sabbat (und zugleich die siebentägige Woche) mit dem Umlauf des Mondes in Zusammenhang steht.

30 zugleich die siebentägige Woche) mit dem Umlauf des Mondes in Zusammenhang steht. Auf keinen Fall darf sür Heiligkeit des Sabbats als des Saturnstages geltend gemacht werden die Bezeichnung des Planeten Saturn mit TPV im spätern Judentum (Dozy); denn es ist unzulässig, von diesem im UT nicht vorkommenden Planetennamen Die Bezeichnung des siebenten Tages abzuleiten auf Grund der Annahme, zunächst sei 35 der Planet Saturn der "Ruhende" genannt worden wegen seiner langsamen Bewegung; vielmehr umgekehrt: von dem Sabbat als dem Rubetag wurde bei den Rabbinen der Saturn der "Sabbatliche" genannt, weil den spätern Juden bekannt war, daß ihr Sabbat bei andern Bölfern als Saturnstag gelte. Nicht auf einer vorgeschichtlichen Berehrung der sieben Planeten bei den Hebräern, wofür sich keinerlei Spuren finden, sondern auf 40 der Heiligkeit des siebenten Tages scheint die Bedeutsamkeit der Siebenzahl im UI zu beruben (val. A. Mond S. 339). Daß im jerusalemischen Tempel sieben Leuchten vorkommen (wohl als Bild der das Licht spendenden Gottheit), würde allerdings als Nach= abmung der sieben Himmelslichter wohl passen. Es genügt aber auch für Erklärung des fiebenarmigen Leuchters die oben vorgetragene Deutung der heiligen Siebenzahl. Jeden= 45 falls ist dieser Leuchter nicht Beweis für althebräischen Planetendienst. Die Leuchter des Salomonischen Tempels (wenn — was wir nicht wissen — schon sie, und nicht zuerst ber eine Leuchter der Stiftsbütte in der priefterlichen Schrift des Pentateuchs, überhaupt sieben= armig waren) mochten Rachahmung eines phönizischen Tempelgerätes sein und dieses etwa eines babylonischen. Der Leuchter der Stiftsbütte der Duellenschrift P beruht entweder 50 direft auf babylonischen Vorstellungen oder ist wie sonst die Detaileinrichtung des heiligen Reltes als ein Refler des Salomonischen Tempels zu werten, jedenfalls nicht als eine Mosaische Cinrichtung.

2. Amos c. 5, 26. a) Der Zusammenhang von Amos c. 5, 25—27. Die einzige alttestamentliche Stelle, wo Verehrung des Planeten Saturn bei den Hebräern bezeugt zu sein scheint, ist Am 5, 26. Aber der Zusammenhang dieser Stelle und ihre einzelnen Aussagen sind recht dunkel. So viel scheint mir deutlich zu sein, daß es sich darin nicht um Abgötterei während des Vüsstenzugs sondern um solche der Zeitgenossen des Propheten handelt. Nachdem der Prophet am Ansang der Rede c. 5 ausgesprochen hat, daß Opser und aller Aultus ohne Rechtthun Gott mißfällig seien, wirst v. 25 Jahne 60 selbst die Frage auf: "Habt ihr mir Schlachtopser und Speisopfer dargebracht in der

Wüste Die vierzig Jahre lang, Saus Jerael?" Es wird Dies, da im vorbergebenden der Opferdienst in der Veräußerlichung als nicht wohlgefällig dargestellt worden war, nicht als eine Rüge zu versteben sein, sondern die Mosaische Zeit scheint bier vorgestellt zu sein als eine gottgefällige; das war sie, obgleich sie eines ausgebildeten Multus ent-behrte. Sehr unwahrscheinlich ist demnach, daß v. 26, wo vom Tragen bestimmter Wohen- 5 bilder durch die auch dier wie v. 25 mit "ihr" angeredeten Jeraeliten die Rede ist, einen während des Lüftenzugs genibten abgöttischen Multus schildere (so Wesenius, Batke, Bengiten berg, G. Baur, Higig, de Goeje 1865 [bei Dort C. 145 f.], Reil, Ruenen, Merr, Meuß 3. S. St., Steiner, Renan und unter ben Reneren Budde, indem er lieft zone wir "Habt ihr nicht einbergetragen?"; auch Meinert Das Deuteronomium 1872, E. 111 10 ist geneigt, v. 26 auf den Wüstenzug zu bezieben). Man müßte dann v. 25 als Tadel-auffassen oder mit Renan, der vor v. 25 für beide Verse ein 8575 dem Sinne nach ergänzt (mas kaum möglich ist) und somit bas Darbringen ber Opfer an Jahme v. 25 bejabt benkt (wie v. 26 ben Sterndienst), eine Mombination des Jahmedienstes mit dem Sterndienst annehmen. Aber ein Kultus ber Art wie v. 26 ihn schildert, bat in der 15 Mosaischen Zeit, aus der sonst nichts davon befannt ist, überhaupt kaum einen Platz. Namentlich Batte hat auf Grund dieser in jedem Falle sehr unsichern Stelle ein äußerst

prefäres Vild von den ältesten Religionsvorstellungen Israels zusammengefügt. Vielmehr scheint der Prophet nach jener auf die Mosaische Zeit ablenkenden Frage (v.25) wieder auf spätere Verbältnisse den Blid zu wenden und im Gegensatz zur Zeit des 20 Wüstenzugs die Abgötterei des in Ranaan ansässigen Israels und wohl noch die seiner Zeitgenossen darzustellen. Da in dem solgenden v. 27 das Perfestum mit Waw deutlich die Bedeutung des Futurums bat, so liegt es grammatisch am nächsten, auch v. 26 als eine Drobung für die darin geschilderte Abgötterei zu versteben: "Go werdet ihr denn tragen den Siffut, euern König, und den Kijjun u. J. w.", nämlich: ihr werdet euere 25 Gögenbilder in das v. 27 angedrobte Exil tragen muffen (so nach dem Vorgang Alterer Gwald, Ernst Meier, Graf, Edrader, E. Engelhardt, Smend, Herm. Eduly Mutest. Theol. 1896, S. 61 f.), Cort, 28. R. Smith, Baethgen, v. Crelli, Ban Hoonader [Le lien du culte, Gent 1891, E. 77 f. Annifg. 5], J. Taylor). Dann würde Erster zu versteben sein als Perf. mit Waw consee. nach Gesenius=Mautssch <sup>27</sup> § 112 x, 30 woran sich v. 27 in 77357 ein zweites Perf. mit Waw consee. auschließen würde (wie Am 3, 11 f., Graf). Auch Driver (The use of the tenses in Hebrew <sup>2</sup>, Orf. 1881, S. 167 [3.20.1892]), ist geneigt, dies Perf. mit Waw als Perf. mit Waw consee. von der Zufunft zu verstehen, ohne aber die Möglichkeit der Auffassung als Perf. mit Waw copulat, in vergangenbeitlicher Bedeutung unbedingt auszuschließen. Mönig (Syntar 35 1897 § 368 b) saßt zraur auf als Perf. mit Waw consee, und verbindet es mit dem von der Zufunft zu verstebenden Imperf. in v. 24, indem er v. 25 als eine Zwischenfrage beurteilt. — Bei futurischer Auffassung von v. 26 wird darin ausgesagt, daß Die Beraeliten ibre Gögenbilder in Die bevorstehende Gefangenschaft als ein Echummittel mit sich führen werden wie Rabel Die Teraphim aus ihres Baters Hause. Freilich werden 40 sonst die Götterbilder nicht von den Besiegten mitgenommen, sondern von den Siegern als Tropbäen sortgeschleppt (Ho. 10, 5; Jes 16, 15.; Jer 18, 7; 19, 3). Auch läßt fich gegen die fumrische Auffassung einwenden (Steiner), daß die Erwähnung des Götzendienstes nicht erst bei Gelegenbeit der Strafandrobung sondern unter den Mügen des Propheten zu erwarten sei. Überdies lautet Erwii: nicht, als ob es sich um das "Kort- 15 schleppen" der Gottesbilder handle (Gen 15, 19 wird anders als bier diese Bedeutung von Aus durch den Zusammenhang bedingt); eber scheint es sich auf das ostentative Einsbertragen in Prozessionen zu beziehen (vgl. Zej 15, 20; 16, 1; Zer 10, 5). Mit Rücksicht bierauf wird v. 26 besser zu versteben sein als Schilderung der bis

auf die Gegenwart geübten Abgötterei: "Ihr aber babt getragen u. j. w.", nämlich um 50 bergetragen im Kultus (so nach dem Vorgang Alterer [z. B. Witsius & XVII, der darin an Grotius sich anschloß, und A. H. Mai K. 627 f.] Jahre et Mol. S. 18 außer den dort Genannten versteht auch Bunsen zu d. St. die Aussage von den Zeitgenossen des Ames). Das Perf. mit Waw consec. ist zu erklären nach Gesenius Raugich fillerr als Frequentativum. Richt wohl möglich ist die dem Sinne nach mit dieser Deutung zusammenfallende Auffassung des Erswir in dem Wert eines Präsens: "Ihr aber tragt u. j. w." (Dabl, Gidborn, Tüsterdied, 3. G. Müller, Tiele u. a.), wobei, abgeseben von dem taum passenden Tempus (denn Ewald, Hebr. Sprache \$312 b, Gesenius Rautsch \$112 m o ist bier nicht anzuwenden), mindestens ein gegensänliches FFF zu vermissen ware. Es ist allerdings auch bei unserer Auffassung der Ausdrud einer Hervorbebung der in Betracht on

60 Spur erhalten hat.

fommenden Generation als der spätern gegenüber der des Wüstenzugs zu vermissen; aber mit dem "ibr" v. 25 st. kann "das Haus Frael" als in den verschiedenen Generationen identisch behandelt und nur v. 25 mit der nähern Bezeichnung "in der Wüste die vierzig Fahre lang" ein früheres Stadium dieses "ihr" hervorgehoben werden. In v. 26 ist eine entsprechende Besonderung nicht ersorderlich, da die gegenwärtigen "ihr" gemeint sind. Der Prophet läßt Jahwe dem Haus Frael vorhalten, daß sie ihm nie etwas geleistet baben: in der Wüste haben sie ihm — was Jahwe auch nicht gesordert hat — seine Opfer dargebracht und baben dann ihre Göten verehrt (wodurch sie ihre nachmals dem Jahwe dargebrachten Opfer illusorisch machten). Deshalb droht Jahwe ihnen mit der Deportation tion v. 27. — Als völlig bestriedigend ist wegen des Wangels an Einsachheit (namentlich in der Ausschlichung von v. 25) auch diese Erstlärung nicht zu bezeichnen; ich weiß, ohne die Annahme einer Interpolation (worüber unten) und zugleich einer Ausschssen, seine bessere.

Grammatisch ist kaum etwas bagegen einzuwenden, daß mit (3. Hoffmann und Dillmann (Alttestl. Theologie 1895, C. 56), nach bem Borgang von Hoefstra (1863 bei 15 Port E. 145), v. 26 (obne die von Budde vorgeschlagene Anderung) als eine v. 25 forts setzende Frage aufgefaßt wird, die auf den Wüstenzug hinweise und eben mit Bezug auf Diesen zu verneinen wäre. Diese Auffassung würde nicht, wie Dort meint, statt traver erfordern 1837; das kopulative Waw könnte den Parallellismus der beiden Fragen zum Ausdruck bringen. Aber notwendig muß, was Hoffmann nicht einsieht, auch v. 25 20 ber voranstehenden Aussagen wegen verneint werden; dann würden in v. 25 f. zwei heterogene Verhältnisse parallel neben einander gestellt: die Unterlassung des Opfers für Jahwe und die Unterlassung des Götzendienstes. Das Opfer für Jahwe kann an und für sich nicht als ein Abfall von Jahme bezeichnet werden, während der Götzendienst diesen repräsentiert. Das Tabelnswerte auch des Opfers für Jahwe müßte in diesem Zusammen-25 hang auf ber Verbindung mit dem Sterndienst beruhen (Dillmann); aber für diesen Gedanken vermißt man im Texte den Ausdruck des "zugleich". Besser ist v. 26, als Frage aufgefaßt, von Nath. Schmidt mit der zu verneinenden Frage v. 25 nicht in Gegensatz, sondern wirklich in Parallele gesetzt worden, indem er zon zone streicht, und razz und garz appellativisch versteht von Geräten nicht des Götzen- sondern des 30 Jahwebienstes; bagegen ist aber einzuwenden, daß wenigstens zur eine appellativische Bedeutung schwerlich hat. Deshalb ist die Auffassung von v. 26 als Frage bei einem Busammenhang mit v. 25 überhaupt nicht zulässig. Sie müßte dazu nötigen, v. 26 als einen Zusatz auszuscheiden und eine andere Aussage als durch ihn verdrängt zu ergänzen; denn nach jener Auffassung würde in allen ihren möglichen Spezialisierungen die Drohung 35 v. 27 gang unvermittelt sein.

Die zuletzt erwähnten Deutungen stimmen, ausgenommen die von N. Schmidt, darin überein, daß es sich um Kultusübungen der Königszeit, nicht der Mojaischen, handelt. Die Mosaische Zeit ist schon dadurch ausgeschlossen, daß sie v. 25 als eine Zeit des göttlichen Wohlgefallens gedacht ist, womit die Abgötterei nicht zusammenstimmen würde. 40 Auch die Art des hier geschilderten Götzendienstes paßt kaum für die Mosaische Zeit. Es handelt sich in v. 26 deutlich um Gestirndienst, wosür nicht nur das ansechtbare ==== sondern auch der Name 7770 (s. unten b) spricht. Bon einer direkten Berehrung der Himmelskörper in der Mosaischen Zeit und auch in den ältesten Zeiten der Seskaftigkeit Jöraels in Kanaan wissen wir nichts. Die Baale und Astarten waren wohl zum Teil 45 Repräsentanten von Sonne und Mond; diese Bedeutung war aber jedenfalls nur eine Seite einer allgemeinern, die nicht speziell auf die Gestirne hinwies. Diese kanaa= näischen Gottheiten kommen hier indessen nicht in Betracht, wenn es sich um die Zeit vor dem Einzug der Jeraeliten in Kanaan handeln sollte. Unmöglich wäre es dagegen nicht, den v. 26 geschilderten Kultus mit Budde und Alteren aus "früheren (nämlich 50 por der Einwanderung in Kanaan liegenden) Beziehungen zwischen den Stämmen Israels und dem Zweistromlande" abzuleiten. Der Kultus des Rinib, auf den das 7270 hinzuweisen scheint, war in Kanaan schon vor dem Einzug der Jöraeliten eingedrungen; denn in den Amarna-Briefen wird ein Ortsname Bīt-Ninib im Gebiet von Jerusalem erwähnt (55, 31; 183, 15 ed. Winckler). Es ware ja immerhin benkbar, daß auf irgend= 55 welchem Wege zu derselben Zeit oder schon früher auch bei den Hebraern oder einem ihrer Stämme der babylonische Kultus des Planeten Saturn Annahme gefunden hätte. Es wäre aber boch seltsam, daß noch im 8. Jahrhundert ein Prophet unterrichtet sein sollte über einen oder mehrere ausländische Gottesnamen einer Abgötterei der vorkanaa= näischen Periode, von welchen sich sonst in der israelitischen Tradition nicht die mindeste

-645

Freilich wiffen wir von dem in v. 26 geschilderten Götzendienst auch aus der Zeit bes Amos nichts. Bezeugt ist bie Verebrung bes "Himmelsbeeres" erst gegen bas Ende ber Königszeit, als durch die affyrische Oberherrschaft affyrischebabylonische Vorstellungen bis nach Juda vorgedrungen waren (Dt 1, 19; 17, 3; 2 Mg 21, 3; 23, 5 [vgl. e. 17, 16]; Jer 8, 2; 19, 13; Ze 1, 5). Durch affprischen Ginfluß können aber auf indirekten Wegen schon 5 vor der Invasion der Assprer, also zur Zeit des Amos, assprisch-babylonische Vorstellungen bei den Israeliten Aufnahme gefunden baben, während wir für die Annahme irgends welcher Beziehungen ber Hebraer zu den Babyloniern aus ber vorkanaanäischen Periode feinerlei zuverlässige Anbaltspunkte baben; benn die alttestamentliche Anschauung vom Aufentbalt ber Bater Beraels in Ur-Rasdim und Haran fann bafür faum in Betracht 10 kommen. Es wäre aber auch benkbar, daß die Jeraeliten schon vor der affprischen Beriode von den Kanaanäern, die sich nach jenem Ortsnamen der Amarna-Briefe den Kultus des Ninib angeeignet batten, den Dienst des dem Rinib geweihten Sternes Kaiwan übernahmen. Was an ältesten Berührungen zwischen Babylonismus und AI nicht etwa auf allgemein semitische Anschauungen zurückzuführen ist, läßt sich, soweit bis jetzt unsere 15 Runde reicht, alles ableiten aus der Einwirkung der von den Babyloniern beeinflußten Rultur und Religion Ranaans auf die Jeraeliten. Aber von einem Rultus des Raiwan ober überhaupt des Planeten Saturn bei den alten Kanaanäern baben wir feine Spur, da der Ortsname Bit-Ninib nichts für den Dienst des Gottes Rinib in seiner Kombination mit dem Planeten besagt. Überhaupt hat die Beeinflussung der kanaanäischen 20 Meligion burch die Babylonier in der Periode der Amarna-Briefe Diefer Religion burchaus nicht die der babylonischen darakteristische Form des Planetendienstes aufgeprägt (vgl. oben § I). Es fann sich also, falls für Um 5, 26 an einen burch die Kanaanaer ben Jeraeliten vermittelten babylonischen Sterndienst zu benken ist, nur um eine vereinzelte Ericheimung bandeln.

Wir haben bis jest überbaupt keinerlei sichern Anhaltspunkt dafür, auf welchem Wege der Dienst des Planeten Saturn zu den Israeliten gekommen ist. Auch für die assprische und chaldäische Periode der israelitischen Geschichte wissen wir nur von Verschrung des Himmelsbeeres, nicht speziell vom Kultus der Planeten — man müßte denn bei der Himmelskönigin des Buches Zeremia an den Planeten Venus denken, was allers 30 dings zulässig, aber doch nicht notwendig ist (s. A. Astarte Bd II S. 156, 17 ff.). Trotze dem muß Veredrung des Planeten Saturn bei den Jöraeliten für irgendwelche Zeit aus Am 5, 26 entnommen werden, mag der Vers nun vom Propheten Amos oder von

einem Spätern berrühren.

Desbalb wird durch Beurteilung des Verses als einer Interpolation das geschichts 35 liche Verständnis seiner Aussage nicht erleichtert. Wellhausen (zu d. St.) und im Anschluß an ihn Rowack haben v. 26, den sie glauben nur futurisch auffassen zu können, dem Propheten Amos abgesprochen, weil dieser — worauf schon Steiner aufmerksam gemacht hatte — seinen Zeitgenossen sonst "nie den Dienst fremder und gar babylonischer Götter zum Vorwurf mache". Nach Streichung Dieses Verses seben sich Die Genannten 40 genötigt, statt seiner eine "schlimme Drobung" zu substituieren, "an die v. 27 auschließen konnte". Es ist aber doch kaum wahrscheinlich, daß ein Interpolator, ohne durch den Zusammenhang bazu veranlagt zu sein und ohne einen sichern Sffett bamit zu erreichen, in v. 26 seine Renntnis babylonischen Gestirndienstes niederlegte. Daß, wie Marti annimmt, der Berfasser von v. 26, den auch er als einen Interpolator ansieht, Diesen 45 Bers als Frage meinte: "Habt ihr (in der Wüste) getragen . . .?" und damit eine Anspielung beabsichtigt habe "auf die späteren Bewohner Nordisraels", die fremde Rulte mit bem Jabwedienst fombinierten, ist feine ausreichende Erflärung, weil diese Unspielung zwecklos sein würde. Auch wenn man mit Mussellrnoft (3. 419 f.) von einem Glossator etwa zur Zeit Hisfias den gegenwärtigen Gottesdienst der exilierten Israeliten darin ges 50 schildert findet, versteht man nicht, was der Zusatz beabsichtigt. Es ist doch kaum anzunehmen, daß der Interpolator der Meinung war, durch seinen Zusatz auf die Bewohner bes Nordreichs oder auf die exilierten Israeliten einen Eindruck zu machen. — So schwer v. 26 im Zusammenhang zu versteben ist, liegt zu seiner auch von Cheyne befürworteten Streichung fein ausreichender Grund vor; vielmehr wird man ibn festbalten müffen, weil 35 "fich seine Einschiedung auf keine Weise erklären läßt" (Budde). In mindestens sehr kiehner Weise bat Chenne (Crit. Bibl.) ben Versuch gemacht, ben ursprünglichen Wortlaut für v. 26 wiederberzustellen. Richt nur v. 26 sondern auch v. 25 sieht Stade (Biblische Theologie des Alten Testaments, Bd I, 1905, S. 220) als "wabricheinlich unecht" an Bers 26 ift, viel mehr noch als durch sein Berbältnis zu den ihn umgebenden so

Aussagen, durch seinen religionsgeschichtlichen Inhalt ein Rätsel und zwar, was nochmals ausgesprochen sei, ebensosehr bei der Annahme einer Interpolation als bei der Ansnahme seiner Echtheit. Bielleicht werden noch einmal historische Verbindungsglieder gestunden, welche die Lösung dieses Rätsels bringen. Daß es sich um babylonischen Seterndienst bandelt, steht außer Frage.

Erwähnung des Sternes "eueres" Gottes sehr unverständlich auschließen. Die Punktation der beiden Wörter (auch Targum ed. de Lagarde השבים = המבים) 30 ist für die appellativische Deutung nicht geltend zu machen, da sich zwar 777 in der oben angegebenen Weise als eine Bildung von 77 verstehen läßt, aber nav als Rebenform zu TP ohne Analogie wäre. An sprisches sekkītā "Pfahl" (Ewald) wird nicht zu denken sein; denn ein Holz, woran das Sinnbild des Götzen, etwa der Stern, hing, ist bier nicht passend, da mit 5722 vor 22222 offenbar ber Gegenstand ber Verehrung selbst 25 gemeint ist. Die masvretische Aussprache ist wahrscheinlich künstlich gebildet nach der Ana= logie der Götzenbezeichnung 7774 (so Torrey für beide Wörter; für 7724 ist dies mit Sicherheit anzunehmen, s. weiter unten), beruht dann also auf der Unschauung, daß es sich um einen Götzennamen handelt. Aguila hat die Aussprache mes nicht gekannt, da er übersett ovoziaouovs, als ob er nizz (nzz) ausgesprochen hätte. Ebenso hat 40 noch Hieronymus (zu Um 5, 26) das Wort ausgesprochen, das er Sochoth transsfribiert. Der Singul, tabernaculum in Bulgata ift alfo Wiedergabe der LXX. Huch Theobotion hat für mzz einen Singular: the Soader, setzt also die Aussprache mzz ober die Schreibung 722 voraus. Er hat das Wort von dem Stamme 722 (Field), aram. 822 "schauen" abgeleitet. Da LXX, Symmachus und Peschitto das in 17722 nicht zu 45 kennen scheinen, auch Lquila, Theodotion und noch Hieronymus === gelesen haben können, so ist wohl anzunehmen, daß das i erst sehr spät in den Text eingedrungen ist. — Theobotion versteht auch 7 appellativisch:  $d\mu a \acute{\nu} \varrho \omega \sigma i r$  (Field nach G. Baurs Vorgang: "quasi a  $\overline{1777}$ " [vgl. Fef 42, 3  $Q^{mg}$  a'  $\sigma$ '  $\theta$ ' a  $\mu a \nu \varrho \omega \sigma r$  und Fef 42, 4 Uq. Theod.  $d\mu a \nu \varrho \omega \sigma s i$ , 1 Sam 3, 13 Uq. Theod.  $d\mu a \nu \varrho \omega \sigma s i$ , wobei zu verbleiben sein zo wird trot des Widerspruchs von Muss-Arnolt, Exp. a. a. D., S. 425, der auf einem Migrerständnis über die Bedeutung von duarowors berubt: duarowors ist nach Diostorides, De mat. med. IV, 79 ein anderer Rame für zwreior "Schierling", dies aber nicht, wie Muss-Arnolt meint, = xorior "ein fleiner xõroc", was dann auch äuaigwois bedeuten foll!). Theodotion hat in diesem Zusammenhang auargwois "Dunkel-55 heit" vielleicht verstanden als eine Bezeichnung des dunkeln Planeten Saturn. Wie er das Wort 7772 ausgesprochen hat, ist daraus nicht zu ersehen. Aquita und Symmachus bieten Niovr, was der majoretischen Punktation entsprickt. Deren Aussprache sett auch Hieronymus voraus, da er (zu Am 5, 26) die Lesing Chion für Aquila und Symmachus angiebt, indem er diese bezeichnet als ipsum Hebraieum transferentes. 60 Lesung 777 ist also früher aufgekommen als die Lesung 5727. Danach ist vielleicht an=

zunehmen, daß 77% mit dieser Punktation zunächst als parallel mit FR, in appelativischer Bedeutung verstanden wurde und daß erst die Spätern, welche FR, aussprachen, bei beiden Wörtern nach Analogie von FR, an Gößennamen dachten. Es ist aber auch möglich, daß zuerst 77% für sich allein als Gößenname gewertet und die Punktation FR, von Ansang an in diesem Sinne verstanden worden ist. Das imaginem sür 77% in der Vulg. und in der Explanatio in Amos des Hieronymus ist wohl nur geraten.

Die meisten Neueren verstehen die beiden fraglichen Wörter als Namen von Gottbeiten oder (Sestirnen. Für 772 wird sich an der Nichtigkeit dieser Aussassung nicht zweiseln lassen; unsicherer ist sie für 7722 (722). An die ägyptischen Götter Sawak und Chonso kann nicht mit Büdinger gedacht werden; diesen Namen entsprechen die Wörter des 10 bedräischen Tertes zu wenig. Da der Name kaimanu als babylonische Bezeichnung des Planeten Saturn sestscht, so ist zweisellos mit Schrader und sast allen neueren Asspriologen, die sich zu dieser Stelle geäußert haben, an diesen Sternnamen zu denken und statt 772 zu lesen 372 oder auch etwa mit Haupt (Zeitschr. s. Asspriol. II, 1887, S. 266 f. 281 f.; s. dagegen Zeusen, Mosmol. S. 112) 7772 (aus ka'amanu). Schon 15 die Peschitto bietet ke'wan (782) "Saturn" und Jakob von Serug (gest. 521), der den Juden nachsagt, daß sie den Os (so ist zu lesen, s. Lapue Smith, Thesaurus s. v.) verehrt

hätten (35m(8) XXIX, S. 111. 133 3. 79), wird dafür als Beleg gehabt baben die Aussage von Am 5, 26. Nach dieser alten Tradition haben lange vor den affprivlogischen Erzgebnissen das beibebaltene kijjun oder das dafür gesetzte kowan in Am 5, 26 vom 20 Saturn gedeutet Ibn-Esra und ihm folgend Gesenius, Vatke, G. Baur, Winer.

Ich will nicht unterlassen, auf den Namen eines Ortes vorz zu (1202) bei Mosul (eines Bischofssitzes) aufmerksam zu machen, weil man daraus eine Nechtsfertigung der masoretischen Punktation könnte entnehmen wollen. Allerdings könnte das zu auf einen ursprünglichen Tempelnamen verweisen, also auf die Bedeutung des 25 vorz als Gottesname; aber dies Wort hat schon seiner Endung wegen gewiß nichts mit der Korm 777 in der masoretischen Aussprache zu thun. Derselbe Ortsname kommt indessen auch vor in der Korm vorz zu (112, s. Payne Smith, Thesaurus 1722.

487), und de entspricht dem aramäischen 777 rectus, firmus, dem Namen des Planeten

Saturn, so daß immerhin eine Beziehung auf diesen in dem Ortsnamen vorliegen könnte. 30 Zweiselhaft ist, ob statt FFIF mit Schrader sakkut zu lesen und darin ein anderer Name des Gottes Ninib zu erkennen ist, dem eben der Stern kaimänu geweibt gewesen wäre (nach G. Hossmann ist sakkut vielleicht vielmehr ein Name des Nabushermes).

Ter Wortlant von Am 5, 26 ist jedenfalls nicht ganz in Ordnung. Entweder ist die Wortfolge nicht richtig oder der Vers enthält zu viel. Schrader hat in Anlehnung 35 an LXX: τοὺς τύπους (αὐτῶν) οῦς ἐπονήσατε ἐαυτοῖς (so auch das Targum: γπημος γπημος γπημος (αὐτῶν) οῦς ἐπονήσατε ἐαυτοῖς (so auch das Targum: γπημος γπημος γπημος (αὐτῶν) οῦς ἐπονήσατε ἐαυτοῖς (so auch das Targum: γπημος γπημος γπημος (αὐτῶν) οῦς ἐπονήσατε ἐαυτοῖς (so auch das Targum: γπημος γπημ

Die Schwierigkeiten des Verses in seinem vorliegenden Vortlaut werden dadurch nicht gemindert, daß man auch bei zzwirk an einen Saturn-Namen denken kann. Der Planet Saturn beißt im Babylonischen salms (Zensen, Rosmol. S. 115), das in diesem walle nicht "Bild" sondern "der Dunkle" zu bedeuten scheint (Zimmern S. 175 f.). Zensen (Zeitschr. f. Associal, 1, 1886, S. 391; II, 1887, S. 201) das diese Aussachung zu stützen vorgeschlagen durch eine Zusammensassung in Doppelnamen: wurde erkakut + malik und wurde eine Zusammensassung in Doppelnamen: wurde erklärt "euer Sikkutmelek und euer Kowansalmo", entsprechend vermutetem adar + malik (nach wein altrestamentlichen 7212738, s. Abrammelech Bo I S. 186 f.). Auch Veindler denkt

für Am 5, 26 an den babylonischen Gottesnamen salm, aber mit anderer Beziehung desselben. Ohne den babylonischen Saturn-Namen salmi zu verwerten, haben auch Baethgen und Renan II unserer Stelle als Gottesnamen außgesaßt, nämlich als den in Inschristen des arabischen Teima in eben dieser Form vorkommenden. Er wäre dort nach Baethgen aus aramäischem Gebiet importiert gewesen; der Gott ist aber auf einer Stele von Teima in "assprischem" Gewand darzestellt, so daß er doch wohl sür den babylonischen salmi zu halten sein wird. Man beachte noch den kanaanäischen Ortsnamen Bu-ru-zi-lim (wohl in der Gegend von Gebal) in den Amarna-Briesen (71, 64. 67 ed. Windler), der vielleicht nach Windlers Vermutung mit Bur-selem wiederzugeben ist (vgl. Zimmern S. 477). Baethgen nimmt, wie Jensen, dei Amos zwei komponierte Gottesnamen an: Saksukseles und Kewan-Selem. Renan dagegen: "les suecoth de votre Moloch, le keiwan de votre Salm". Jedensalls ist dann mit Renan (was wohl auch Baethgen voraussen) der des votre katt votre katt vorden voraussent de votre Balm".

Indessen das Zusammenstimmen von TITIX mit den Gottesnamen salmi und TIX sann auf Zusall beruhen. In der Wortfolge des hebräischen Textes ist allerdings mit der Bedeutung "euere Vilder" nichts anzusangen. Mindestens müßte gelesen werden der Singular TIIX "euer Vild", als mit dem III identisch (G. Hoffmann); aber dann ist dech eine von beiden Bezeichnungen überslüssig. Auch das Sussig von TIXX A und rénous adrade von B den Text IIX oder 20 IIII voraussieht. Aus der Unsicherheit der Stellung und der Endung des Wortes läßt sich vermuten, daß es zum ursprünglichen Texte nicht gehört, womit Jensens und

Baethgens Erklärungen durch Doppelnamen hinfällig werden würden.

Ilm sidersten und deutlichsten ist im überlieferten Terte bezeugt neben 7775 die Gottesbezeichnung 7712, sei es als Gottesname: "das Zelt eueres Melet", sei es als Sottesepitheton: "den Sakkut, euern Melek (König)". Hieronymus las Melehechem, was dem 7772 der Masora entspricht, wie ebenso τοῦ βασιλέως ψιιῶν des Symmachus und Theodotion (neben τοῦ Μολόχ ber LXX, Μολχόμ bes Aquila und malkum ber Pefchitto; nach Hieronymus auch LXX:  $M \epsilon \lambda \chi \acute{o} \mu$ ). Daraus ist aber nicht zu entnehmen, daß an den Gottesnamen 77.72 nicht gedacht wurde, da diese Form mit dem Suffir nicht 30 vorkommt und auch 177.72 Ze 1, 5 wohl von dem "Molek" verstanden werden soll. Auch bei der Auffassung des 77.72 als Gottesepitheton ist doch wohl die Benennung mit 77.72 nicht als eine solche zu beurteilen, die jedem Gott beigelegt werden konnte; denn der El-Aronos von Byblos bei Philo Byblius, der "zum Stern des Aronos geweiht wurde", trug wahrscheinlich speziell das Epitheton 722 (f. A. Moloch Bb XIII S. 288, 30 ff.; 25 Lagrange, Études sur les religions Sémitiques 2, Paris 1905, S. 102 ff.) Wenn Um 5, 26 von einem einzigen Götzen die Rede ist, so haben wir hier also allem Anschein nach, mag nun die Stelle von Amos ober von einem Interpolator herrühren, ein altes oder doch verhältnismäßig altes Zeugnis für die Auffassung des mit Kinderopfern ver= ehrten kanaanäischen Gottes, des El-Kronos oder Melek, als des Planeten Saturn. 40 Diese beruht dann gewiß nicht erft auf der Identifizierung mit dem griechischen Kronos, wie A. Moloch S. 292, 26ff. vermutet worden ist. Am 5, 26 zeigt unter jener Boraussetzung vielmehr, daß die Auffassung des El-Melek als Planetengott in einer direkten und verhältnismäßig alten Identifizierung des kanaanäischen Gottes mit dem babylonischen Gott des Planeten Saturn, dem Ninib (oder auch Nergal), ihren Grund hatte.

LXX hat für της Paiqar, Q Peqar, daneben noch in Kodices, Tochterübersetzungen und Sitaten die Lesarten Peµqar, Poµqa, Paiqar, Paqar, Rempham (bei Parsons). In dem Sitat NG 7, 43: τὸ ἄστρον τοῦ θεοῦ Poµqar &\* (Peqar, Paiqar, Poµqa, Peµqaµ). Der Name phhan Pηqar bezeichnet in einem von Athanasius Kircher in seinem Buche Lingua Aegyptiaca restituta, Rom. 1641 herausgegebenen soptisch=ara=50 bischen Wörterbuch den Planeten Saturn (2) €. 49; vgl. S. 527 f.). Daraus haben

vor Zeiten verschiedene Gelehrte gefolgert, LXX gebe in Am 5, 26 einen ägyptischen Namen des Planeten. Der Name jeues Lexifons ist aber, wie Jablouski gezeigt hat, aus LXX entwommen, wie auch andere Planetennamen desselben Lexikons aus dem Griechischen. Ebensowenig ist mit Jablouski in der Form Pepapa oder Popapa als der ursprüngslichen eine ägyptische Bezeichnung der Sonne und dann des Jahres mit der Bedeutung rex coeli zu erkennen, so daß LXX einen ägyptischen Gottesnamen für das hebräische per substituiert hätte. Prosessor Erman teilt mir freundlichst mit, daß es "keine der artige ägyptische Bezeichnung der Sonne giebt und daß "König des Himmels" koptisch nicht Rempha heißt". Vielmehr ist, wie schon lange vor Jablouski 3. Drusius und

Vitringa gesehen batten, die Lesart Peq ar, Pauq ar die ursprüngliche und durch Absschrieberversehen auß Keq ar, Kauq ar oder auß  $\gamma = 1$  statt  $\gamma = 2$  entstanden mit nicht auß fälliger Wiedergabe des – durch q. Die Lesung Peq ar oder Pauq ar zeigt, daß LXX entsprechend dem sprischen ke'wan, kewan ( $\gamma \approx z$ ,  $\gamma = 1$ ) aussprach  $\gamma = 1$  oder  $\gamma = 1$ . Die andern griechischen Kormen sind Korruptionen, daß  $\mu$  in Peuq ar u.  $\gamma$ . w. eine Eine sichischung, die auch sonst vor q = z und vor  $\beta = z$  vorsommt (vgl.  $Me\mu q$  iboside). Dabei wäre immerdin möglich, daß LXX, wenn sie ihrerseits, und nicht schon ihre hebrässche Vorlage, die Verwechselung von k und r verschuldet dat, dabei an einen irgendwie entsprechenden ägyptischen Ramen dachte. Wenn aber Lepsius (Die Chronostogie der Aegwpter I, 1849, E. 93) sich bei einer angeblichen ägyptischen Vezeichnung wos  $\gamma$  schurn" repa nuteru,  $\gamma$  exátatoz  $\gamma$  us  $\gamma$  des  $\gamma$  des  $\gamma$  der LXX erimert hat, so war daß nicht zutressend, da, wie mir Prosessor Grman mitteilt, statt repa zu lesen sit rp'ts oder 'rjp't mit unbekannter Vokalisation.

Renan, Erneft, geft. 2. Oftober 1892. - I. R.& Berte. Alle Schriften R.& find bei Calman-Levn in Paris verlegt worden und haben meist gahlreiche Auslagen erlebt. Wir 15 nennen sie in dironologischer Reihenfolge je mit dem Erscheinungsjahr der ersten Auflage. Histoire générale et Système comparé des Langues Sémitiques 1855; Etudes d'histoire religieuse, 1857; L'origine du langage, 1858; Le livre de Job (llebersepung mit Ginseitung), 1858; Essais de morale et de critique, 1859; Le Cantique des Cantiques (Alcherichung mit Cinleitung), 1860; L'Averroïsme, 1860; Histoire des Origines du Christianisme, 1863-1883. 20 1. Bd: La vie de Jésus. 1863, zuerst bei Springer in Versin französisch erschienen, viessach ins Deutsche übersetzt (billigste Ausgaben bei Ressam und Hendel). 2. Bd: Les Apotres, 1868 (auch deutsch). 3. Bd: St. Paul. 1869 (auch deutsch). 4. Bd: L'Autéchrist, 1873. 5. Bd: Les Evangiles et la seconde génération chrétienne, 1877. 6. Bd: L'Eglise chrétienne, 1879. 7. Bd: Marc Aurèle et la fin du monde antique, 1881. 8. Bd: Index, 1883; Mission de 25 Phénicie, 1864—1874; Histoire littéraire de la France au XIVme siècle (avec Victor Le Clerq), 2 & de, 1865; Observations Epigraphiques, 1867; Nouvelles Observations d'Epigraphie hebraïque, 1867; Questions contemporaines, 1868; La Réforme intellectuelle et morale, 1871; Dialogues et fragments philosophiques 1876 (bentid) von Zbefauer, Leipzig, Kvidnig 1877); Mélanges d'histoire et de voyages, 1878; Caliban. Suite de la Tempéte, 1878; 30 L'Ean de Juvence 1871; Le Prêtre de Némi, 1885; L'Abesse de Jouarre, 1886. Effe vier Dramen gejammelt als Drames philosophiques, 1888: Conférences d'Angleterre, 1880 (aud) englijch); L'Ecclésiaste (Heberjetung mit Ginseitung), 1882; Souvenirs d'enfance et de jeunesse, 1883 (beutsch bei Bernheim, Baset 1884); Nouvelles Etudes d'histoire religieuse, 1884; Discours et Conférences, 1887; Histoire du peuple d'Israël, 5 Bde, 1887—1893 (beutjd) bei 35 Cronbach Berlin); L'Avenir de la Science, Pensées de 1848. 1890; Feuilles détachées. 1892; Lettres intimes de E. R. et Henriette R. mit Anhang ma soeur Henriette (jchou 1862 in 100 Grempfaren veröffentlicht), 1896; Correspondance avec M. Berthelot (1847-1892), 1898; Etude sur la politique religieuse du règne de Philippe le Bel, 1899; Lettres du Seminaire (1838-1846), 1901.

11. Bücher und Abhandlungen über M.: G. Scailles, E. R., Essai de biographie psychologique, 2. Juji., Paris 1895; G. Monod, Los Maitres de l'histoire; Taiue, Renan, Michelet, Paris 1894; J. Tarmeiteter, The Life of E. R., London 1897; M. J. Darmeiteter Robinjon, La vie de E. R., Paris 1898; J. Ejvinaije, E. R. in der Biographienjammlung Great Writers, herausgegeben von Robertson und Marzials, London 1895 (mit nadezu volls 45 jtändiger internationaler Bibliographie bis 1895); E. Playhoji, E. R. Gin Lebensbild. In der Sammlung "Männer der Zeit", Tresden u. Leipzig 1900 (mit mertvoller Vibliographie); G. Paris, Discours prononcé au nom du Collège de France, le vendredi 7. Octobre 1892, aux funérailles d'E. R. in Penseurs et Poètes, Paris 1896; R. Allier, La philosophie de E. R., 2. Unil., Paris 1903; M. Milliond, La Religion de M. R., Langhame und Paris 50 1891; P. Janet, La crise philosophique (Renan, Taine, Littré) Paris; P. Bourges, E. R., Essais de psychologie contemporaine, Paris; J. Cognat, M. R., lier et aujourd'hui, Paris 1883; C. Agnet, E. R., in Revue de Paris, Juni 1898; M. Bréal, E. R., chendort, Sept. 1903; Ph. Berger, R. intime, in La Revue, Now. 1963; Gb. Schörer, Etudes sur la littérature contemporaine. Bà 4, 5, 7, 8, 9; derj., Mélanges de critique religieuse. 1860; derj., 55 Mélanges d'Histoire religieuse: Gb. Rod, E. R., les idées morales du temps présent, Paris 1891. Uniferiebbar ijt die Litteratur über R.S. Leben Jeju. Im betanteinen ünd die Entgegnungen von Cb. Schörer, Coqueret, Cofani, C. de Preficujé, Brimo Bauer, Ben Guthoidelung, Geidichijdreibung und Betlanjdhaunung, in "Tie Chriftiche Belt". 1891; 60 D. Schoen, C. R. in "Schichnit i. Philojophie n. Pädagogit" 1891; B. Komberger, R. und die beutigde Kultur, in Tentide Rundidhau, 1893; E. Philoserer, C. R. ebendort 1893; P. Kornad in ThR3, Bd X über Marc Anrèle et la fin du monde antique; derj. über L'Addesse de donare in Bd XII; M. Korii über L'Histoire du peuple d'Israël in ThR3, Bd XIV. XV. XVI, XXI.

650 Nenan

Ernest Renan ist am 27. Februar 1823 in Tréguier in der Bretagne (Departement Côtes-du-Nord) geboren. Sein Bater war Seemann und verlor in diesem Beruf sein Bermögen und — im J. 1828 auf der Rüdfahrt vom Rap Frebel — sein Leben. Sobne vererbte er die unpraktische Art und den ernsten, grüblerischen Sinn des Bretonen. 5 Die Erziehung des Frühverwaisten lag in den Händen der Mutter und besonders der um 11 Jahre älteren Schwester Henriette, die mit seltener Junigkeit an dem jüngeren Bruder bing und der gute Geift seines Lebens wurde. Reben dem weiblichen Ginfluß auf seine Erziehung bestimmte die eigenartige religiöse Umgebung, in der R. auswuchs, seiner geistigen Entwickelung Ziel und Babu. Die bretonische Art der katholischen From-10 migkeit mit ihren innigen Marienliedern und wundersamen Heiligenlegenden gab der Phantasie des Kindes reiche Nahrung und seinem Gemüt unauslöschliche Eindrücke. Tréguier, seine Baterstadt, war "ein großes Aloster, in das fein Lärm von außen eindrang; wo man das, was die anderen Mienschen anstreben, Citelfeit nannte und wo das, was die Laien für eine Allusion halten, als einzige Realität galt". Rur in dieser Umgebung war 15 es dem jungen R. wohl, in seiner alten düstern von der Kathedrale überschatteten Stadt, in Gesellschaft ber Ritter und edlen Damen, Die in sanftem Schlaf versunken, den Wind= bund zu ihren Küßen und eine große steinerne Kadel in der Hand, im Kreuzgang des Den Lehrern seiner Jugend, den ehrwürdigen Priestern von Tré-Rlosters schlummerten. guier, hat R. noch eine dankbare Anhänglichkeit bewahrt, als er für die Welt des Glau-20 bens, in die sie ibn eingeführt hatten, bestenfalls noch ein Lächeln hatte. Im Jahr 1838 fam er nach Paris. Durch Bermittelung seiner Schwester, die damals Lehrerin an einem Institut in Paris war, wurde der Reichbegabte an Dupanloup empfohlen, der eben die Leitung des Seminars St. Nicolas du Chardonnet übernommen hatte und sich des beimwehfranken Zünglings in väterlicher Weise annahm. Das Studium der Rhetorik, 25 das die vier Jahre im fleinen Seminar ausfüllte, erschien ihm als Kinderei, als er 1842 im großen Seminar zu Issu die Probleme der Philosophie und zwei Jahre später in St. Sulpice die Fragen der Theologie kennen lernte. Freilich zunächst nur im Gewand der Scholastif und in den Formeln der mittelalterlichen Theologie. Aber gerade dieser veraltete Betrieb der philosophischen Studien verhalf ihm in Ish zur ersten Kenntuis der 30 modernen Ideen. Unter der Rubrik Solvuntur objecta kamen auch die Gegner der firchlich approbierten Lehren zum Wort. Auf diese Weise lernte er neben Descartes, Locke, Leibniz, Pascal, Malebranche auch Confin, Jonffroh und Leroug kennen. Ihre fritischen Ginwände gegen die orthodoge Dogmatik erschienen R. oft überzeugender als die Wiberlegungen, die seine Lehrer aus ihren Heften vortrugen. So bereitete sich schon in 35 Hip die innere Krisis vor, die R. einige Jahre darauf zum Bruch mit der Kirche führten. Zwar beteuert R. in seinen Jugenderinnerungen zu wiederholten Malen, daß nicht philo= sophische Zweisel, sondern das Studium des Hebräischen und der deutschen fritischen Theologie ihn am Glauben seiner Kirche irre gemacht hätten. Dagegen versichert sein Jugend= freund Abbé Cognat (Correspondant 10. Juli 1882), daß das Hebräische und Deutsche 40 an der intellestuellen Emanzipation R.S so unschuldig seien wie das weibliche Geschlecht. Schon als er das Seminar von Ish verließ, sei die Kraft seines Glaubens durch philosophische Zweisel gebrochen gewesen; damals habe er weder Hebräisch verstanden noch Ewald oder Gesenius gekannt. Jedenfalls aber wurde die schon in Ish beginnende Krifis verschärft, als sich im Seminar St. Sulpice durch das Studium der vrientalischen 45 Philologie und in den Büchern der deutschen protestantischen Theologie für R. eine neue Welt mit einer Fülle von Problemen historisch-fritischer Art auftrat. Bald gab er sich mit rückhaltloser Begeisterung dem Einfluß des deutschen Geistes hin. Mehr noch als von den wissenschaftlichen Leistungen fühlte er sich von der religiös-sittlichen Kraft des deutschen Protestantismus angezogen. "Ich habe Deutschland studiert und geglaubt, in 50 einen Tempel einzutreten. Alles, was ich hier gefunden habe, ist rein, erhaben, sittlich, jour und ergreifend. C'est la continuation de Jésus-Christ. Leur morale me transporte. Ah, qu'ils sont doux et forts! Je crois que le Christ nous viendra de là" — sérieb er am 24. Hugust 1845 an Abbé Cognat (Souvenirs d'enfance 381f.). Herber wurde sein Lieblingsschriftsteller und der Glaube an die überragende 35 Person Jesu seine Kraft im Kampf gegen die Theologen. "Etwa zwei Monate lang war ich Protestant" (Souv. 312). "Ich war ein Christ wie ein Professor der Theologie in Halle oder Tübingen" (Souv. 311). Als dann die Stunde der Entscheidung für den geistlichen Beruf durch Uebernahme der firchlichen Weihen an R. herantrat, fam die Arisis zum offenen Ausbruch. Ohne durch den Jammer der Mutter und die Bitten seiner Lehrer 50 fich zurückhalten zu lassen, verließ er am 6. Oftober 1845 die Soutane und das SeRenau 651

minar St. Sulpice in der festen Überzengung, daß er nur dann Jesu treu bleiben fonne,

wenn er sich von der Lirche lossage. R. ergablt in feinen Jugenderinnerungen, zur Zeit feines Bruchs mit ber Rirche fei fein "Leben Zesu" in seinem Geist ichon geschrieben gewesen. Dann haben wir die philologisch-historischen Studien, denen sich Il. nach seinem Austritt aus dem Seminar mit 5 seltenem Fleiß widmete, als grundlegende Vorarbeiten zum Leben Zesu und den Origines du Christianisme anzuseben. Sein außerer Lebensgang war gelehrten Reigungen überaus Nicht, daß außerbalb ber Mauern Des Seminars eine sorgenfreie Eristen; seiner gewartet batte. Er stand völlig mittellos auf ber Etraße. Wohl stellte ibm Die Edwester Henriette, Die, von abnlichen religiösen Zweifeln angesochten, ben Bruder zu seinem Edritt 10 ermutigt batte, ibre Ersparnisse von 1200 Francs zur Verfügung. Mber er wollte dieses Geld nicht angreifen. Glüdlicherweise fand er nach vorübergebender Verwendung an dem von Jesuiten geleiteten Collège Stanislas bald ein Unterfommen in einem fleinen Erziehungsinstitut als Repetent au pair gegen freie Kost und Wohnung. Bei seiner seltenen Bedürfnislosigkeit fühlte er sich durch die Armlichkeit der äußeren Verhältnisse nie beengt 15 und sand neben dieser Thätigkeit — er war nur zwei Sumden täglich in Unspruch genommen -- reiche Muße, um die Universitätsprüfungen nachzubolen. Go vollendete er im Mai 1818 eine Differtation über bas Studium bes Griechischen im Mittelalter und wurde im September des gleichen Jahres agrégé de philosophie. Daneben trieb er Hebräisch, Arabisch, Sprisch, Sansfrit, studierte Mythologie, Religionsgeschichte, deutsche 20 Theologie und schrieb von Oftober 1818 bis Juni 1849 das umfangreiche Buch, das die Richtlinien seiner Weltanschauung und das Programm seiner Lebensarbeit enthalten sollte: L'Avenir de la Science. Die Veröffentlichung dieser Schrift unterließ R. auf den dringenden Rat seiner Lebrer und Freunde. Besonders Augustin Thierry warnte ibn "de faire son entrée dans le monde littéraire avec ce paquet sur la tête" 25 (Séailles a. a. D. S. 40). Daß R. auf diesen Rat hörte, war wohlgethan. Denn die philosophischen Träume und politischen Ideale, für die er in jenem Buch ein begeistertes Bekenntnis ablegte, brachen unter den Wirkungen der Revolution von 1848 und des Staatsstreiche Napoleone III. jab zusammen. Ernüchtert burch Die barte Wirklichkeit, Die sich nach seinen Theorien nicht formen ließ, wandte sich R. wieder mit ganzer Kraft 30 der historischepbilologischen Arbeit zu. So entstanden Ende der vierziger Sahre neben zahlreichen in Zeitschriften veröffentlichten Abhandlungen bas Buch über ben Ursprung der Sprache und die Geschichte des Averrhoismus. Mehr und mehr wurde die semitische Philologie sein besonderes Arbeitsgebiet, so daß er sich im Sabr 1857 nach bem Tod seines Lebrers Quatremere um den frei gewordenen bebräischen Lebrstubt am Collège de 35 France bewerben fonnte: nach langem Zögern wurde er am 11. Januar 1862 von der

Regierung bestätigt. Die Bestätigung traf ibn in Paläftina. Tortbin batte er im Auftrag Napoleons III. im Sabr 1860 in Begleitung seiner Schwester Henriette — sie starb 1861 in Byblos am Fieber — eine Studienreise angetreten. Hier schrieb er "in der Hitte eines Marv= 10 niten auf dem Libanon" als ersten Band der Origines du christianisme seine Vie de Jesus (erschienen in Berlin am 23. Juni 1863), die R. mit einem Schlag zu einer europäischen Berühmtbeit machte und in firchlichen und unfirchlichen Kreisen eine Sensation bervorrief, wie man bas in Franfreich und anderswo (Die Bolfsausgabe bes Lebens Jesu von D. F. Strauß erschien erst 1861) von einem theologischen Werk noch nicht er= 15 lebt batte. Pius IX. nannte Ni. den Lästerer Europas. Gine Glut von Gegenschriften aus dem katholischen und dem protestantischen Lager that noch dem Buch ben Dienst einer Reflame, Die es nach seinem inneren Wert gar nicht verdient batte. Heute wurd eine ruhige und gerechte Beurteilung von jedem dogmatischen Standpunkt aus zugeben, daß Al.s Leben Jesu gegenüber der gleichnamigen Schrift von D. Fr. Strauß einen Korts 50 schritt bedeutet. Die völlig ungeschichtliche Betrachtungsweise der Ursprünge des Christen tums nach dem Schema der Hegelschen Philosophie ist aufgegeben. Aus dem Nebel des Mythus tritt die Gestalt Zesu in die Glorie der Legende. Nicht einer blogen Bee, sonbern einer geistesmächtigen, wenn auch bald jagenumwobenen bistorischen Bersonlichkeit verdankt das Christentum seinen Ursprung. Das Wesen dieser Personlichkeit bat M. zu w. begreifen gesucht aus bem eigenartigen landschaftlichen, jozialen, fulturellen und religioien Milien, in dem sie gelebt und gewirft bat. Zo bietet M.s Buch enzückende Schilde rungen von Land und Leuten in Galilaa, die einen unverlierbaren Zauber bebalten werden. In dieses Gemälde von starkem Lokalkolorit bat M. die Gestalt Zesu bineinkomponiert, aber nicht nach den Geseigen der bistorischen Wissenichaft, sondern geleitet von aubetischen Go

652 9lenan

Motiven und in den Farben einer bestimmten Weltanschauung. Darum bat R., obwohl ibm der böbere Quellenwert der Synoptiker nicht unbekannt ist, eine Vorliebe für das vierte Evangelium; schon der künstlerische Gesichtspunkt, daß es den Rahmen einer drei= jährigen Wirksamkeit Jesu bietet, ist für diese Borliebe bestimmend. Aus ähnlichen Motiven 5 erlaubt sich R. ohne Bedenken die unglaublichste Willkur in der Behandlung der littera= rijden Quellen: les textes ont besoin de l'interprétation du goût, il faut les solliciter doucement jusqu'à ce qu'ils arrivent à se rapprocher et à fournir un ensemble où toutes les données soient harmonieusement fondues (Vie de Jésus, Einl. S. III). So entstand ein Roman, der für das dichterische Können seines Ver= 10 fassers ein glänzendes Zeugnis gewesen wäre, wenn er eine andere Gestalt zum Selden gehabt hätte, als die Person Jesu, die es nicht verträgt, unter Weglassung aller sittlichen Maßstäbe rein nach ästhetischen Rategorien beurteilt und gezeichnet zu werden. Jesu allerlei bedenkliche Dinge, wie Chrgeiz, Citelkeit, sinnliche Liebe und offenen Betrug andichtete, empfand die ernste historische Forschung als einen Unfug und das religiöse 15 Gefühl als eine Frivolität. Es fehlte R. zum Verständnis Jesu die dem Viographen unerläßliche Kongenialität mit seinem Selden. So schuf er sich ein Vild Jesu nach seinem Refus ist ihm der sanfte Galiläer, der feine, heitere Sittenprediger, der Liebling der Frauen, der von keinem anderen Paradies als von der brüderlichen Gemeinschaft der Rinder Gottes auf Erden träumt, der Virtuoje der äfthetisch-idealen Stimmung, qui 20 posséda au plus haut degré ce que nous regardons comme la qualité essentielle d'une personne distinguée, je veux dire le don de sourire de son oeuvre (!) (L'Antéchrist E. 111). Der erste Aufenthalt in Galiläa war ein köstliches Johll (une délicieuse pastorale). "Damals gab es einige Monate, ein Jahr vielleicht, da wohnte Gott wahrhaftig auf der Erde. Die Stimme des jungen Zimmermanns erklang mit 25 einem Male in fauter Güte und Milde. Gin unendlicher Zauber ging von seiner Person aus . . Sein liebenswürdiger Charafter und seine zweifellos hinreißende Schönheit, wie fie manchmal in der jüdischen Raffe erscheinen, schufen gleichsam einen Zauberkreis um ihn, dem sich niemand inmitten dieses gutmütigen, naiven Bolkes entziehen konnte". Aber durch die Begegnung mit dem Täufer Johannes wird aus dem heiteren charmeur ein 30 religiöser Revolutionär, ein finsterer apokalyptischer Prophet, der die Rolle des Messias annimmt, dem Wunderglauben seiner einfältigen Jünger starke Konzessionen macht und im Kampf gegen das orthodore Judentum untergeht. Der große Fehler Jesu bestand nach R. darin, vergessen zu haben, daß das Ideal im Grunde immer eine Utopie ist. Jede Idea verliert etwas von ihrer Reinheit, sobald sie nach Verwirklichung strebt (Vie 35 de J. S. 258). Von der Stunde an, da Jesus in den Kampf gegen das Vöse eintritt und Menschenseelen für das Reich Gottes erobern will, ist bei R. die Sympathie und das Berständnis für ihn zu Ende. Denn damit fällt er für R. unter das Urteil, daß der Mann der That weniger nah bei Gott ist als der, welcher von der reinen Liebe zum Wahren, Guten, Schönen gelebt bat. "Der Apostel ist von Natur ein etwas bornierter 40 Geist. Er will etwas erreichen und bringt Opfer. Die Berührung mit der Wirklichkeit beschmutzt immer ein wenig. Die ersten Plätze im Himmelreich sind denen vorbehalten, die ein Strahl der Gnade berührt hat, die nur das Ideal angebetet haben . . . Mann der That ist nicht einmal ein sehr tugendhafter Mann, da die Dummheit und die Schlechtigfeit der Menschen ihn zwingen, mit ihnen zu paktieren" (Saint-Paul S. 568).
45 Dies vergessen zu haben, ist für R. das Tragische im Leben Jesu. Wie die angeführten Worte die Vorliebe M.s für Jesus, Mare Aurel, Franz von

Wie die angeführten Worte die Vorliebe N.s für Jesus, Marc Aurel, Franz von Assische die Abrliebe N.s für Jesus, Marc Aurel, Franz von Assische Seine Sesioner erständnis für den Appstel Paulus gehabt hat. War Jesus "zweisellos von himreißender Schönheit", so war Paulus ebenso zweisellos ein häßlicher fleiner Jude, diet und krummgewachsen. Seine starken Schultern trugen — wunderlich anzusehen — einen kleinen kahlen Kopf. Sein leichenblasses Gesicht war von einem dichten Vart eingenommen, er batte eine Ablernasse, durchdringende Augen und schwarze Augenbranen, die sieh auf der Stirne vereinigten. Er war kränklich, aber von einer großen Energie des Willens. Seine Sprache war ein schlechtes Sprergriechisch, sein Stil überladen von Hebraismen, sein Denken zerhackt und sprunghaft, die hellenische Bildung war ihm fremd. Er war der erste Protestant, der Vater des subtilen Augustin, des trockenen Ibomas von Aquino, der sinsteren Calvinisten, der jähzornigen Jansenisten, der grausamen Ibeologie, die verdammt und eine Prädestination zur Hölle lehrt. An dem Tage, da Paulus seinen ersten Brief schrieb, begann die Tekadence des Christentums. Es wäre für R. eine kleine Gemigthung, wenn Paulus 60 als Skeptifer geendet hätte: "schissbrüchig, verlassen, von den Seinen verraten, allein in

Renan 65:

der Enttäuschung des Alters, wenn ihm noch einmal die Schuppen von den Augen gesfallen wären, wenn der verstockteste Dogmatifer unter der Sonne traurig, verzweiselt (oder sagen wir lieber gesaßt) auf einer Küste oder auf einer Straße Spaniens gestorben wäre mit den Vorten auf den Lippen: "ergo erravi" (L'Antéchrist S. 200).

Der wiffenschaftliche Wert ber späteren Bände ber Origines du Christianisme 5 steigt in dem Maß, als nicht mehr so ausschließlich persönliche Sympathie oder Antipathie wie in den Lebensbildern Jesu und des Paulus II. Die Feder führen. Rach zwanzigjähriger Arbeit lag im Sabre 1882 das ganze Werk vollendet vor. Trotz seiner großen Schwächen bedeutet es als zusammenhängende Tarstellung der Entstehungszeit der driftlichen Kirche einen wesentlichen Fortschritt über Die in manchem Betracht gründlicheren w Arbeiten der Tubinger Echule hinaus. Gang abgeseben von der Schönheit der Sprache, von der plastischen Gestaltung der Charaftere, von der durchsichtigen Zeichnung der die Entwickelung treibenden Motive, von der fünstlerischen Gruppierung des gewaltigen Stoffes: das genauere Verständnis der Zeitverhältnisse, das Zuruddrängen des philosophischedes matischen Momentes binter dem bistorisch-psychologischen in der Beurteilung der Entwicke 15 lung, die Betonung des sozialen Faktors im Urdristentum — das Christentum war die erste Société de secours mutuel in der amifen Welt — lassen Harracks Urteil gerechtfertigt erscheinen, wonach die deutsche Wissenschaft seit Ritschle Monographie über die Ents stehung der altkatbolischen Mirche, in der doch das Problem zu eing gefaßt war, eine der französischen ebenbürtige Leistung nicht aufzuweisen bat. 20

Kür R.s äußeren Lebensgang war das Erscheinen des ersten Bandes der Origines, des Lebens Jesu, von einschneidender Bedeutung. Schon nach seiner Antrittsvorlesung im Collège de France "Über den Anteil der semitischen Bölker an der Geschichte der Zivilization" (am 21. Februar 1862 nach der Rückschr aus Palästina) wurde er suspenstiert. Aber die Agitation rubte nicht, dis Napoleon am 11. Juni 1864 die Abberusung 25 R.s versügte. Einen ihm angewiesenen ehrenvollen Posten an der Nationalbibliothek schug er aus, um sortan unter Berzicht auf Amt und Gehalt als Privatgelehrter seinen Studien zu leben. Unter den neuen Verbältnissen nach dem Ariege wurde er 1871 wieder in seine Prosessur eingesetzt und 1879 sogar in die Académie française aufgenommen. Von 1881 an dis zu seinem am 2. Oktober 1892 ersolgten Tode war er Administrator 30 des Collège de France und widmete sich mit seltener Hingabe und Pstlichttreue der

Leitung Dieses Instituts.

Seit seinem Austritt aus dem Seminare zeigt uns N.s Leben je länger je mehr ein eigenartiges Doppelbist: auf der einen Seite das Bild des ernsten Gelehrten, der auf dem Gebiet seiner Spezialstudien wissenschaftlichen Problemen mit der peinlichsten 35 Gründlichkeit bis ins fleinste Detail nachging; auf der anderen Seite das Bild des heiteren Causeurs, der mit den frivolen Wißen seiner angefaulten Modephilosophie die ganze Welt und besonders die Halbwelt amufierte. Erfreulicherweise bat er selbst seine wissenschaftliche Thätigkeit höher eingeschätzt als seine philosophischen Leistungen. Im Alter von 60 Jahren begann er seine Geschichte des Volkes Jörgel, in der er den wissen- 10 schaftlichen Ertrag seines Gelehrtenlebens sammeln wollte, und führte das Werf unter vielen förperlichen Leiden noch zu Ende, so daß nach seinem Tod seine Witwe die zwei letzten Bande ohne fremde Beihilfe berausgeben konnte. Die letzten Monate seines Lebens widmete er einer Schrift über die französischen Rabbiner im 14. Jahrhundert. Auf solche gelehrte Detailforschungen, die höchstens bas Interesse einiger Fachleute fanden, 45 verwandte er mehr Mübe und legte er mehr Wert als auf seine leichtgeschürzten, geistsprübenden "philosophischen" Schriften, deren Brillantseuerwerk ganz Europa entzuckte. Gestand er doch auf einem in seinem Schreibtisch gefundenen Zettel, das von ihm mühsam zusammengetragene Corpus Inscriptionum Semiticarum sei sein Lieblingswerk gewesen.

Für die Nachwelt freilich, wie schon für die Zeitgenossen, trat der gelehrte Philologe und seinsunige Historiker immer mehr zurück hinter dem philosophischen Tilettanten und geistsreichen Wortsübrer einer kulturmüden fin de siecle-Stimmung, für die man geradezu die Bezeichnung "Nenanismus" geprägt hat. Wenn auch dier nicht der Ort ist, auf U.S. Weltanschauung und ihre mannigsachen Wandlungen näher einzugehen, — es sei dafür wuf die Bücher von Gabriel Seailles und Ravul Allier (Dozent an der evangelische theologischen Fakultät in Paris) verwiesen so dat doch seine philosophische Vebenssauffassung auch auf seine theologischen und bistorischen Arbeiten so start abgesarbt, daß ein Wort darüber gesagt werden muß. In der Schrift l'Avenir de la Science, die uns R.S. philosophisches Bekenntnis nach seinem Bruch mit der Rirche bietet, träumt so

654 Renan

er von einer dreiteiligen immanenten Weltentwidelung durch Thefe, Antithese gur Sun-Die erste Veriode des menschlichen Geisteslebens war synkretistisch, das Zeitalter Der Religion, der Sagen und Legenden mit ihrer naiven, intuitiven Ersassung des Lebens= problems. Die zweite Periode, in der wir noch stehen, ist das Zeitalter der Analyse, 5 der fritischen Vermunft, die sich der Kompliziertheit des Lebensproblems bewußt wird, die Spontancität durch die Reflexion, die Religion durch die Wiffenschaft und in der philosophischen Betrachtung die Rategorie des Seins durch die Kategorie des Werdens ersett. Dieses fritische Zeitalter muß überwunden werden durch eine dritte Weltperiode, durch das Zeitalter der Sontbeje, als beffen Pioniere die französische Revolution, die idealistische 10 Philosophie und der deutsche Protestantismus des 19. Jahrhunderts zu betrachten sind, bessen neue Weltauffassung sich um die Ideen des Guten, Wahren und Schönen friftalli= sieren soll. At. bat diese Zugendschrift über 10 Jahre in seinem Bult gelassen; als er sie im Jahre 1890 berausgab, batte sie auch für ihn selbst nur noch den Wert eines Dokumentes für die Wandlungen in seinem Denken. Seine Hoffnungen auf die Zukunft 15 der Wissenschaft hatten sich an der Macht der Thatsachen als Illusionen erwiesen. Sein Glaube an die Zukunft der Demokratie war durch den Staatsstreich von 1851, sein Glaube an die geistige Führerschaft des protestantischen Deutschlands durch den Krieg von 1870 (vgl. den Briefwechsel mit D. Fr. Strauß in deffen "Gefammelten Schriften", 1. 38) in die Brüche gegangen. So verlor er immer mehr die Orientierung für sein 20 Denken, dem weder die klerikale Erziehung noch die positivistische Zeitphilosophie einen fosten Halt zu geben vermocht hatten, und endete in einem bodenlosen Skepticismus, der sich im Gewand von Spässen und Frivolitäten der Welt zur Bewunderung anbietet. Der ernste, gemütstiese Bretone in R. wurde erstidt durch die leichtsinnige Gaskognerart, die er von der Mutter her im Blute hatte. Das Universum ist ein schlechter Witz und 25 ein Instiges Leben sein bester Kommentar: Das ist fortan die Quintessenz seiner Lebens= weisheit. Es giebt keine Wahrheit auf dem Gebiet des Erkenntnis. Um eine elegante Wendung oder ein zündendes Bonmot anzubringen, fann R. heute verneinen, was er gestern bejaht bat. Die Wahrheit ist eine abgeseimte Rokette, die sich niemals gang preisgiebt. Das Wahre ist die Niiance, die jeden Augenblick in einem anderen Lichte schillert. Durch 30 die virtusse Gabe, die feinsten Rümneierungen eines Gedankens in so suggestiver Weise auszudrücken, "daß der faszinierte Leser hinter den Worten noch vieles sieht, hört, errät, wir batten beinabe gesagt riecht, was der Verfasser bloß angedeutet hat" (Baldensperger a. a. D. 423) hat er sich dann verführen lassen, den Ernst und die Freiheit seines Denkens dem Geschmack seines dankbaren Publikums zum Opfer zu bringen. "Das Publikum ist 35 der große Verführer . . . wenn ich mit mir sehr zufrieden bin, sinde ich den Beisall von zehn Personen. Wenn ich mich zu gefährlichen Ungezwungenheiten verleiten lasse, wo "Das Publikum ift mein litterarisches Gewissen bedenklich wird, wo meine Hand zittert, dann bitten mich Tausende, so fortzusahren" (Souv. 352). So wurde er, wie einst Voltaire, zum dieu des imbéciles. Leider ist er sich in dieser Rolle auch für die frechsten Blasphemien 40 nicht zu gut gewesen. Mit der Ungeniertheit des ehemaligen Klerikers, der in der Sakristei daheim ist, gesiel er sich in der Pose einer widerlichen Vertraulichkeit mit Gott und allem, was religiösen Gemütern als unantastbar gilt. Wenn er einmal (Feuilles détachées S. 270) erzählt, in seinen schlaflosen Nächten belustige er sich damit, daß er aus der Tiefe der Hölle pikante Bittschriften an Gott richte, die auch den Ewigen zum 45 Ladzen bringen müssen, so bietet er uns selbst die psychologische Erklärung für derartige Entgleisungen in dem Bekenntnis: "ich bin ein verkrachter Priester und das bürgerliche Gewand steht mir durchaus nicht" (Feuilles détachées S. 80). Für solche frivole Stepsis giebt es keinerlei sittliche Maßstäbe mehr. Religion und Sittlichkeit lösen sich auf in ästhetischen Empfindungen. Die Religion, ein unausrottbares Bedürfnis bes 50 menschlichen Weistes, ist das äfthetisch-sinnliche Wefühl des Drangs nach dem Unend= lichen, ob es sich nun in den Entsagungen der großen Asketen oder in den mystischen Effusionen schöner Sünderinnen äußert. Gut ist, was schön ist. Schön ist, was uns gefällt. Wer weiß, ob Gott nicht mehr Gefallen hat an den Flüchen des französischen Soldaten als an den Gebeten eines Predigers dieser oder jener puritanischen Sekte (F. det. 55 C. 263 ff.). So verteidigt er einmal die Trunkenheit: "nur gestalte man sie sauft, liebens= würdig, von moralischen Gefühlen begleitet (!). Es giebt so viele Menschen, für die nach der Stunde der Liebe die Stunde des Rausches der Augenblick ist, wo sie am besten sind" (F. det. S. 381). Der Weg zum Heil ist nicht für alle Menschen der gleiche. "Für den einen ist es die Tugend, für den andern die Begeisterung für die Wahrheit, für 60 einen andern die Liebe zur Kunst, wieder für andere die Reugier, die Reisen, der Lugus,

die Weiber; auf der untersten Stuse das Morphium und der Altobol. Tugendbaste Men schen sinden ihren Lobn eben in der Tugend; die, welche es nicht sind, baben dasint das Vergnügen" (F. dét. S. 382). Mein Wunder, daß R. den Gedanken nicht loss bringt, vielleicht übe der Libertiner allein die wahre Lebensphilosophie (Souv. S. 119), und daß er der Zugend den Rat giebt: Amusez-vous, travaillez aussi.

Für seine eigene Person bat er von dieser Philosophie teinen Gebrauch gemacht. Sein Privatleben war ein mustergiltiges. Der beredte Hervld der vom Genuß übers sättigten Tecadence, der vergötterte Liebling der eleganten Lebewelt, blieb sein Leben lang ein linfischer, sürs praftische Leben unbrauchbarer Gelehrter, der in seinem kablen, von allem Romfort verlassenen Studierzimmer im Collège de France die Zaubertränke warden, mit denen man sich in den Pariser Salons des Todes Vitterkeit vertrieb, ein braver Familienvater — er war seit 1856 mit einer Tochter des elsässischen Malers Arp Schesser in glücklicher Ebe verbeiratet — der, auch nachdem er zur Neberzeugung von der Wertlossische Keuschheit wie aller anderen Tugenden gekommen war, "aus Bequemlichteit" "die Sitten eines protessantischen Pfarrers" beibebielt (Souv. S. 359). 15

Man fann von dem Lebensbild Ris nicht scheiden obne bas Gefühl tiefer Trauer über die tragische Entwickelung dieses reich angelegten Geistes. Wer ist dassir verant-wortlich zu machen? R. selbst legt uns diese grage nahe, wenn er gesteht: "J'ai été élevé par des femmes et des prêtres; l'explication de mes qualités et de mes défauts est toute là (F. dét. E. XXX). Sicher ist das Problem Menan in be 20 sonderem Sinn ein Problem der fatholischen Rirche. Stellen wir eine neben R. das Bild Edmond Scherers (f. d. Art.): Bei aller Abnlichteit des Entwickelungsganges, welcher Unterschied zwischen bem ernsten protestantischen Denker, ber aus seiner religiösen Beraangenbeit die Ebrsurcht por dem Heiligen und die sittliche Kraft des Glaubens sich gerettet bat, und bem frivolen Spötter, ber im Alter verböhnt, was er in ber Jugend 25 angebetet hat, bessen geistiges Leben im Ribilismus endete, weil er mit dem Fall der äußerlichen firchlichen Autoriät nicht nur die Garantie für seine religiöse Weltanichanung einbüßie, sondern auch für sein philosophisches und sittliches Denken Salt und Norm verlor und boch ein Kniecht ber Autorität blieb, erft ber Kirche, bann ber Wiffenschaft, bann seines eigenen Ichs. Freilich auch von seiner religiösen Bergangenbeit fam M. nie gang 30 los. Die frommen Eindrücke seiner Jugend haben ihn verfolgt durch alle Phasen seiner Entwickelung bindurch. Oft war es ihm, als hörte er in der Tiefe seines Herzens die Glocken einer versumkenen Stadt wie Stimmen aus einer anderen Welt. Nachdem Orpbeus, der sein Ideal verloren batte, von den Mänaden in Stücke zerrissen war, sang seine Leier immer noch: "Eurydice! Eurydice!" (Souv. 3. 12). Engen Lachenmann.

Renata von Ferrara, geb. 1511, gest. 1575. — Litteratur: Zu einer umsassen den Biographie hatte Juks Bonnet Jahre lang gesammelt und in seiner seinen Weise mancherlei (vgl. Bulletin de la Soc. de l'hist. du Protest. français, passim, Jahrgänge 1866, 1869, 1877—81) gestattet, besonders aus der Zeit der italienischen Periode der Fürstin. Weit übers boten ist, was er von Ergebnissen archivalischer Untersuchungen darüber vorlegt, durch die liegestellte der der Burgebnissen archivalischen Periode der Fürsten. reichhaltigen vielseitigen Nachweise, welche B. Jonlana giebt: Renata di Francia, Duchessa di Ferrara, sui documenti dell'Archivio Estense, del Mediceo e dell'Archivio segreto Vaticano, Boe, 1889—1899; dazu: Documenti Vaticani (Arch. della Soc. Romana . . . 1892). Aber eine der Hauptfragen, nämlich die der Stellung R.s zur reformatorischen Bewegung, ja überhaupt das Wesen dieser Bewegung und die Umstände, welche dieselbe nicht zur to Weltung tommen ließen, hat & nicht richtig erfaunt (j. u. Ansführung). Während noch dieses weitschichtige Wert im Erscheinen war, veröffentlichte E. Robocanacchi eine neue Biographie: Une protectrice de la Réforme en Italie et en France, Renée de France, Duchesse de Ferrare, Paris 1896. Ihm standen abgesehen von Bonnets gedruckten Arbeiten auch besien Analetien zu der Zeit der französischen Periode zur Berfügung (a. a. D. S. 556), und von 50 Fontanas Darftellung bezw. den von diesem gegebenen Nachweisen hat R. jo eingehenden Bebrauch gemacht, daß & im britten Bande geradezu Bermahrung gegen die Urt einlegt obwohl R. generell feine Quelle nennt und rühmend erwähnt. Leider ift bei R. nicht felten die nötige Afribie und das scharse Urteil zu vermissen (f. u.): jedoch bietet er reiches Material in lesbarer Form und mag man fich über die ungedrudten und den größten Zeil des gedructen Materials bei ihm orientieren (a. a. D. E. 555 -563). Aus dem Bereiche bes lettern jei hier genaunt: grizzi, Memorie per la storia di Ferrara, con aggiunte e note del conte Laderchi, Gerrara 1845 (auf Grund von Aufzeichnungen des Gesandten Bergog Ercotes beim römijchen Stuhle, Moddi : Giraldi, Commentario delle cose di Ferrara (Venezia 1597): Muratori, Delle Antichità estensi ed italiane, Modena 1717 ff. t. 11; Banle, s. v. Ferrara 60 (Duchesse de); Brantôme, Ocuvres complètes, ed. Lalanne 1 VIII (Des Dames), p. 108 - 114 (Baris 1875); Bonnet (i. v.); Herminjard, Corresp. des Réformateurs en fangue française.

656 Renata

passim; Mosti, La vita serrarese nella prima metà del Secolo XVI (Atti e Memorie della R. Deputazione di storia ecc. Serie III, t. X., Bologna 1892); CR, passim; Masi, I Burlamacchi e di alcuni docc. intorno a Renata d'Este, Bologna 1876; ders., Nuovi Documenti intorno a R. d'Este (Bologna 1876); Bouet-Maury, Le testament d. R. (Revue hist. 5 1894); ders., Besprechung von Fontana, R. di Francia (ebd. 1901). Bon älteren Biographicu: Blümner, R. v. F. ein Lebensbitd, Franksurt a. M. 1870; (anonym) dass., Gotha 1869; vgl. Mrs. Young, The Life and times of Aonio Paleario. Byl. d. Art. Morata, Otimpia, oben BoxiII S. 4625.; Bendrini, Olimpia Morata und Menata von Balvis, Beilage 3. Allg. 3tg. 1900, n. 1335; Cornelius, Der Besud Calvins bei der Herzogin R. v. Ferrara im F. 1536 (Dentsche Bisch. f. Gesch. B. IX, S. 203-222, Freiburg 1893).

Renata (Renée de France) wurde als zweites Kind König Ludwigs XII. und der Anna von Bretagne in Blois am 25. Oft. (nicht 29., wie Blummer E. 1) 1510 (nicht 1511, wie Schott 2. Aufl. d. PRG S. 693 fagt) geboren; das Datum meldet der Gefandte dem Herzog von Ferrara (Fontana I, S. 8). Früh verlor sie die Eltern: die Mutter 1514, 15 den Bater ein Jahr später — ihre Erziehung wurde von der Königin der edlen Frau von Soubise übertragen, einer hochgebildeten frommen Dame, welche sie auch nach Ferrara Neben dieser übte bis zu ihrem frühen Tode (1524) die ältere Schwester Claudia, dann besonders die Schwester des Königs, Margarethe von Navarra, großen Einfluß auf die Erziehung und Bildung der begabten Prinzessin — Margarethe ist es 20 wohl in erster Linie gewesen, welche die Reigung zur Litteratur und Bildung und den Kult der Schönheit in die Seele Renatas pflanzte. Die Vielseitigkeit ihrer Kenntnisse wird von Brantome gerühmt (Oeuvres, ed. Lalanne, VIII, S. 108). Aber von der Natur war sie nicht begünstigt. Wenn Blümner S. 52 den Verfasser der Antichità Estensi sagen läßt: "Menata war eine Prinzessin, welche nicht nur durch die Schönheit ihres 25 Körpers, sondern auch durch die Feinheit und Hoheit ihres Geistes das edle Blut er= fennen ließ..." — so übersetzt er die Stelle bei Muratori II, p. 353 falsch: es heißt da "non gid in bellezza di corpo, ma ..." also: "nicht eben ..." Damit stimmt auch, was Renatas Zeitgenosse, der Abbé Brantome, über ihre Erscheinung berichtet: ihr Buchs war gedrungen, ja trots unverkennbarer königlicher Hoheit ihrer Haltung sei 30 sie "très-gâtée de corps" gewesen; soweit wie der Jesuit Larillas braucht man freilich nicht zu gehen, der sie die am meisten ungestalte (la plus disgraciée) unter den Fürstinnen der Zeit neunt (Hist. des Hérésies I. X, p. 352), oder wie Gregorovius, der sie als "die häßliche Tochter Ludwigs XII." bezeichnet (Lucrezia Borgia S. 342). Das Bild, welches bei Fontana I reproduziert ist, macht keinen bedeutenden, aber einen sympathischen 35 Eindruck, stammt noch aus der Zeit ihres Aufenthalts in Frankreich und zeigt sie demsgemäß in sehr jungen Jahren. Das Vild bei Rodocanacchi ist kaum als charakteristisch anzuseben.

Auf die "Tochter Frankreichs" Im achtzehnten Lebensjahre trat R. in die Che. waren Bieler Augen gerichtet. Wie man in jener Zeit sehr früh Heiratspläne zu 40 schmieden liebte, so war schon für das dreijährige Kind sehr ernstlich an eine Che mit dem Prinzen Karl von Spanien, Erzherzog von Österreich — dem späteren Kaiser Karl V. — gedacht worden; dann waren andere Fürsten in Frage gekommen, endlich gab der Wunsch, den Herzog Alfonso von Ferrara für die antifaiserliche Liga — die sogen. "beilige" — zu gewinnen, den Ausschlag — R. wurde bessen Sohne Greole verlobt. 45 Mit ungemein zahlreichem Gefolge begab der junge Fürst sich im April 1528 an den französischen Hof, der gerade in Saint-Germain Residenz hielt. Er giebt in einem Briefe an seinen Vater eine Beschreibung der Reise und des sehr freundlichen Empfanges durch den König und die übrigen — "ma Madama Renea non è bella; pure se compensarà con le altre bone conditioni" sest er hinzu. Auch über bie folgenden fest-50 lichen Tage, noch über die am 28. Juni gefeierte Hochzeit hinaus, haben Bonnet, Fontana und Rodocanachi detaillierte Berichte wiedergegeben. Reben den Festen gingen zweifellos politische Besprechungen ber, im wesentlichen auf den Zukunftsplan des französischen Königs gerichtet, daß Erevle, der Erbe Ferraras, zugleich Berzog von Mailand und "eapitano" von Florenz werden, und so dem maßgebenden französischen Einflusse 55 in Italien gegen Kaiser, Venedig und den Papst eine gesicherte Existenz geschaffen werden

55 in Italien gegen Kaiser, Lenedig und den Papst eine gesicherte Existenz geschaften werden sollte. Der König zahlte seiner Schwägerin 50000 seus Mitgist, und als Entschädigung für die ihr zustehenden Besitzungen in der Bretagne sollte sie die zum Serzogtum ershobene Grafschaft Chartres, die Grafschaft Gisors, die Schlößherrlichkeit Montargis sihr späterer Wohnsit, sowie jährlich 12000 livres Neute erhalten. Das junge Paar überschritt im Oktober 1528 den Paß des Montscenis, um sich in die neue Seimat Renatas zu begeben. Ein glänzender Einzug mit achttägigen Festen begrüßte sie, in denen

Renata 65

Turniere, Schauspiele, Bankette und Bolksaufzüge miteinander wechselten. Ihr Sofhalt wurde auf bobem Ruße eingerichtet — an die Spitze trat die treue Erzieherin, Madame de Coubije, die von ihren beiden Töchtern begleitet war. Schon im folgenden Sabre zahlte R. dem Klima der Flugniederung ihren Tribut — ein Fieber ergriff sie, welches, wenn man nach den Ausbrücken der Beforgnis in den gablreichen Briefen des Herzogs Alfonso an König Franz urteilt, angesichts ber zarten Konstitution ber Fürstin nicht ungefährlich gewesen sein mag. Erst im Laufe bes Jahres 1529 erholte sich M. und nahm min an dem Hofleben vollen Anteil. Dabei steht nach alter Tradition der italienischen Höfe die Pflege der Runft und Wiffenschaft mit in erster Reibe, zunächst in der Form, daß man beren Träger mit Bestellungen versieht ober unterstützt, etwa auch am Sofe w selbst ibnen Unterkunft gewährt. Die immerhin bedeutende Rente, wie König Franz sie zugesagt, würde R. erlaubt haben, weitreichende Gnaden zu vergeben, wenn sie nicht, wie das die Morrespondenz mit dem Bertreter am französischen Sofe zeigt, oft unregelmäßig und lückenhaft gezahlt worden wäre. Doch finden wir zahlreiche Gelehrte am Hofe, einzelne davon, wie Bernardo Taffo, den Bater Torquatos, in M.& Diensten: andere, wie 15 Fulvio Pellegrini, gen. Merato (vgl. d. A. Morata, Bd XIII E. 462, 22) in denen des Während der ganzen Dauer ihres Aufenthaltes war ihre Fürsorge in erster Linie den Angehörigen der eigenen Nation zugewendet, welche in Ferrara anlangten. Nicht allein blieb in ihrer Hofhaltung durch Madame de Soubise und deren Töchter der französische Ton maßgebend, sondern wie ihre Sympathien dauernd dem Baterlande jen- 20 seits der Alpen gehörten und wie sie sich nie völlig heimisch drüben gefühlt hat, so wissen auch Brantome u. a. nicht genug es zu rühmen, wie sie sich der Landsleute annahm, die doch zum Teil Abenteurer waren und als solche in Ferrara die gute Gelegenheit ausnützten. Soweit sie politisch thätig war, trat sie für Frankreich ein.

Nachdem am 16. November 1531 ihr erstes Kind — zur Enttäuschung ein Mädchen, 25 Anna – geboren worden, folgten darauf Alfonso (Nov. 1533), Lucrezia (Dez. 1535), Eleonora und Luigi. Ihre Erziehung hat sie selbst sorgsältig überwacht. Als Gespielin für Anna nahm sie die hochbegabte Climpia Morata (s. d. Art.) an den Hos; die Wege vieser beiden sind später weit auseinander gegangen: jene die Gattin des Hauptes der katholischen Partei in Frankreich, des Herzogs Franz von Guise, diese einem deutschen 30 Arzte in seine Keimat solgend, sie selber eine begeisterte Anhängerin der protestans

tiiden Lebre.

Während der langen Jahre ihres italienischen Aufenthalts hat R. nur einmal Ferrara verlassen: im Frühjahr 1531 besuchte sie Venedig, in Begleitung ihrer Schwäger, nämlich des Kardinals Ippolito und des Francesco von Este. Ein glänzender Empfang ward ihr durch den Rat bereitet — sollte doch der Besuch das Siegel auf die Wendung der Politik des Herzogs Alfonso drücken, der sich eben wieder Venedig zuwandte. Von dort aus ist ihr später die Dedikation des ersten Bandes eines großen Bibelwerks — Überzsehung in das Italienische nebst Kommentar in sieden Bänden — zugekommen; aber es ist nicht wahrscheinlich, daß der schon 1534 in Venedig sebende Herausgeber, Antonio 40 Bruccioli aus Florenz (vgl. Bd IX S. 530, 5 st.), bei dem nur zehntägigen Dortsein der Fürstin Gelegenheit gesunden oder auch nur gesucht habe, zu ihr in persönliche Beziehungen zu treten. Thnehin war bis dahin nichts über R.s religiöse Interessen, geschweige denn über spezielle, dem Protestantismus sich nähernder Anschaugen verlautet.

Im Lauf desselben Jahres starh Herzog Alfonso — jetzt bestieg Ercole den Thron, 15 und die Stellung, welche M. nun als Herzogin einnahm, schützte sie nicht gegen die Maßregeln, welche ihr wegen der ausgiebigen Patronisierung ihrer Landsleute aufgebrachter Gatte tras. Fast gleichzeitig mit Alsonso war auch Papst Clemens VII. gestorben — so konnte Herzog Ercole gleich dem neuerwählten Papste Paul III. den Lehnseid leisten. Kaum war er zurückgekehrt, so ging er gegen "die Franzosen" am Hose vor. Von diesen waren außer Wadame de Soubise noch deren Töchter und der Schwiegersohn, Mer. de Pons, in sester besoldeter Stellung; desgleichen drei Hossstallein und 7—8 Dienerinnen — ihre Besolsbungen, welche sich zwischen 40 und 1200 livres bewegen, ergeben sich aus den im Turiner

Archiv aufbewahrten Rechnungsbüchern R.s.

Da der König Madame de Soubise mit R. gesandt hatte, so wagte Ercole nicht, wiese eigenmächtig auszuweisen, wenn er auch der Meinung war, daß durch sie gewisse Gerüchte: er behandle R. schlecht, er lebe unsittlich und sei ihr untren u. dgl. an den französischen Högelangt seien. Endlich, nachdem schon Madame de Soubise selber Ersbaubnis zur Rücksehr erbeten, schrieb Ercole an den König und verlangte ihre Rücksetungen. Alls Grund signriert auch dies, daß sie in einem Umfange, der die berzogs w

658 - Renata

liche Kasse empfindlich schädige, von der Accisefreiheit der Hosbaltung Gebrauch gemacht babe. Wenn dann nach der Rücklehr des Herzogs aus Rom die Bitte Renatas, einige Wochen in die Heimat reisen zu dürfen, abschlägig beschieden wurde, so konnte schließlich der König die Erlaubnis zur Rücklehr der Soubise nicht verweigern. Diese ist am

5 20. Mär; 1535 von Kerrara abgereist.

Damals lebte seit einigen Monaten ein anderer Franzose, der Dichter Clement Marot, am Hose R.s., nachdem er wegen der befannten "Plakatenaffäre" (vgl. d. Art. Calvin Bo III E. 658, 38) sich vom französischen Hofe entfernt batte. Es wäre irrtümlich, diesen wenigstens für jene Zeit als einen bewußten Protestanten ausprechen zu wollen, 10 wenn er auch seine flussigen Verse mit scharfen Ausfällen gegen "la paillarde et grande mérétrice", nämlich Rom, gewürzt hat. Aber ein gefährlicher Gast blieb er, und der Unwille des Herzogs, durch das eine Opfer nicht besänstigt, wandte sich um so mehr gegen die Franzosen und Retzer in der Umgebung seiner Gemablin, gegen Marot, Jamet, la Planche, Bouchefort (f. u.) u. a. Auch seitens der römischen Kurie trieb man 15 ibn an, die Reger zu beseitigen (Brief vom 18. März 1536). Und gerade jest sollte ein noch größerer Retzer nach Gerrara kommen — Johann Calvin. Beza giebt Die erste Nachricht darüber in seinem Leben Calvins — merkwürdig, daß dieser selbst in dem mit 1541 einsetzenden und bis zu seinem Tode geführten Brieswechsel mit R. nie davon redet. Beza erzählt, daß Calvin die Reise über die Alpen angetreten hat nach Fertigstellung 20 seiner "Institutio Religionis Christianae". Das war im Frühjahr 1536. Februar dieses Jahres hat Bullinger, als er um der Feststellung der sog. Confessio Basileensis willen nach Basel kam, Calvin dort gesehen — so ist er vor dieser Zeit nicht gereift, und da er in der zweiten Hälfte Juli in Genf anlangte, inzwischen aber noch in Nopon einen Besuch abgestattet hatte, so bleibt in der That, wie Calvin selbst in der 25 Borrede zum Pfalmenkommentar sagt, nur der Zeitraum für einen "brevis discessus" jenseits der Alpen — etwa zwei Monate. Bon diesen hat er die sechs Wochen, welche abzüglich der Reise hin und her übrig blieben, am Hofe Renatas zugebracht.

So erhebt sich denn zuerst hier die spezielle Frage nach der religiösen Stellung der hohen Frau zugleich mit der jo oft ventilierten nach dem Aufentbalte des Reformators an ibrem Hofe. 30 Zu der letztern — um sie zunächst zu erledigen — glaubte Fontana ein Dokument beizubringen, welches nachwiese, daß Calvin selbst sehr nahe dabei war, in die Gewalt der Inguisition zu geraten und der Verhaftung sowie einem Verhöre unterworfen zu werden. Allerdings war gerade in der Zeit, als er in Ferrara anlangte, die Spannung zwischen der französischen und der italienischen Partei am Hofe — wie wir sie der Kürze balber nennen wollen 35 — bedeutend gestiegen. Ein junger französischer Sänger Namens Jehannet, den der Herzog seiner Gemahlin zu Gefallen engagiert hatte, verließ am Charfreitag beim Gottesdienst oftentativ die Kirche, als gerade die Aldoration des Kreuzes vor sich gehen sollte. Arretiert und der Tortur unterworfen, machte er Geständnisse, die ihn und andere, wie Marot und Cornillan vom Hofftaate der Herzogin als Retter erscheinen ließen. Während nun jener 40 sich aus dem Staube machte, ergriff der Inquisitor den Kleriker Bouchefort aus der Diöcese Tournay, dann auch Cornillau, und in der Zwischenzeit (gemäß dem obigen von Fontana mitgeteilten Dokumente) berichtete ein Zeuge von einer ketzerischen Untervaltung mit einem "Franzosen von kleiner Statur", dessen Name ihm unbekannt, der aber Sekretär der Herzogin gewesen und der sich für seine ketzerischen Unschauungen auf einen gewissen 45 (nicht genannten) Brediger aus Cremona berufen habe. Wie interessant es nun auch wäre, hier Calvin selbst, wenn er der "Mann von kleiner Statur" wäre und man ihn auf die Angabe hin, verhaftet hätte, in den Fängen der Todseinde zu erblicken und sich dazu seine Rettung auszumalen — so wird man doch darauf verzichten müssen, da jene Ungaben, vor allem die über die Stellung des "Franzosen von kleiner Statur" am Hofe, 50 nicht auf ihn, sondern auf den entflohenen Marot passen. Und wenn man jich darauf beziehen will, daß ichon Muratori davon redet, Calvin sei seitens des Juquisitors gefangen gesetzt worden, aber am 14. Juli entwichen, so fällt dies in sich zusammen —

Indererseits ist zweisellos, daß Calvin und seine Lehre auf die Herzogin den allertiessten Eindruck gemacht haben. Das geht auch nicht bloß aus dem Brieswechsel der beiden, sondern auch aus Bezas Aussührungen in der Vorrede zu seinen der Herzogin gewidmeten Opusculi hervor. Der Same, welchen Calvin ausgestreut hatte, sollte seine

denn schon am 2. Juni war Calvin in Paris und im Juli kam er von da in Genf an,

Früchte tragen.

um dort zu bleiben.

Wir stehen damit vor der zweiten obigen viel bedeutsameren Frage, der nach der

659Renata

religiösen Stellung Rengtas. Um Dieje im Zusammenbang zu würdigen, bedarf es que nächst der Kenntnis ihrer Erlebnisse in den folgenden beiden Sahrzehnten. Rach der guten Darstellung von Th. Schott in der 2. Auflage der PRE Bo VIII C. 696 gestalteten dieselben sich folgendermaßen.

"Ernste Zerwürsnisse im bäuslichen Leben sübrte R.s Vorliebe für die Franzosen i. 15:36 batte Madame de Soubise nach Frankreich zurücklehren müssen. 15:13 flüchteten Herr und Frau von Pons nach Benedig und von dort nach Frankreich Rlaischgeschichten über des Herzogs ebeliches Leben batten dazu die lette Veranlassung gegeben . . . bereitwillig bot endlich Heinrich II. seine Unterstützung, um den Widerstand zu brechen, welchen R. in religiöser Hinsicht den Zumutungen ihres Gemahls leistete."

"Die Strömung der Gegenresormation, welche 1542 begann, führte 1515 zur Ginfübrung der Inquisition (als eines festen Institutes) in Ferrara; Die auswärtigen Protestanten zerstreuten sich, Italiener wagten nicht mehr dorthin zu flüchten. Doch wurde 1550 Fannio aus Naenza nach zweijährigem Merfer, aus bem ihn weber Renatas noch Lavinia della Rovere's Kürsprache befreien konnte, erdrosselt, und 1551 ebenso ein Zu= 15 gewanderter aus Sizilien (Giorgio Sieulo) beide wegen der Religion. Die Jesuiten ließen sich nieder und gründeten Schulen. Endlich erfolgte der Hauptschlag gegen R. Der Herzog flagte unter bem 27. März 1554 bei Heinrich II. über ihre Regerei (ber Brief ist oft gedruckt, zuerst im Arch. Stor. It. XII, 417). Daraufhin sandte Dieser den Dominikaner Driz an seine Tante, der zwar zunächst vergeblich ihr sanst zusette, 200 dann aber von seinen Vollmachten Gebrauch machte, sie als ketzerisch erklärte und aller Besitzungen verlustig. Um 7. September 1551 wurde R. mit zwei Dienerinnen in Haft gebracht, ihre Töchter Lucrezia und Leonora in ein Moster geschickt. Abgeschloffen von denen, die ihr Troft und Stärfung bringen konnten, gab fie widerstrebend nach und fandte am 23. September nach bem Pater Pelletario, um ihm zu berichten und bas Abendmahl 25 auf katholische Weise zu genießen; am 26. September war sie wieder in Freiheit, der Herzog speiste mit ihr zum Zeichen der Versöhnung . . . "Wie selten ist bei den Vornehmen Das Beispiel der Standhaftigkeit", schrieb Calvin an Farel; Die Bergogin aber, von ber er wußte, daß sie nur den Drobungen nachgegeben babe, wies er auf die Barmberzigkeit Gottes bin und mabnte sie mit allem Ernst und Liebe, sich zu erheben . . . (2. Februar 30 1555)".

Es wird auffallen, daß gegenüber solchen von Schott hervorgehobenen Thatsachen immer noch bebauptet werden mag, R. sei im Herzen doch nicht evangelisch gesinnt ge= Kontana vor allen will (passim) dies nicht zugeben, auch Cornelius (Calvins Befuch) nicht. Das fei alles Abertreibung ober faliche Beschuldigung von seiten Ercoles, 35 der ein für allemal das französische Treiben habe beseitigen wollen. Mes, was für Renatas evangelische Aberzeugung spricht, wird von J. abgewiesen; die es behaupten, werden verspottet. Und nun, als J. den dritten Band seines Werkes im Jahre 1900 abschließt, bringt ibm Die Gefälligseit eines jungen italienischen Gelehrten, Paolo Zendrini, zwei von diesem aufgefundene Dokumente in die Hand, die nicht allein R. in Beziehungen 40 zu einer großen Zahl von Genoffen in der Regerei aufzeigen, zu Mainardo und Giulio da Milano — und anderen Trägern der Reformation in Italien, auch zu Vergerio, Camillo Renato, Francisco Dryander u. f. w., sondern — was entscheidend — erkennen laffen, daß M. mit zweien ibrer Töchter und fieben Glaubensgenoffen zweis ober breimal das Abendmahl in evangelischer Weise geseiert bat. Jetzt versteht man, weshalb R. 45 nicht zur Messe gehen will, und jetzt sind alle die mühselig herbeigeholten Kautelen und Einwürse Kontanas über den Haufen geworsen. Ueber den Inhalt der neuen Dokumente, Die auch schon von Jontana in dem Borwort zum dritten Bande charafterifiert werden, bat sich Zendrini a. a. D. verbreitet (Rr. 131, E. 3). Der Fundort hätte wohl in Fontanas Bereich gelegen - es ist das Staatsarchiv in Modena, aus welchem er 50 seine meisten Briefe, Depeschen u. dgl. entnimmt. An das Licht sind die neuen Dofumente im Jabre 1899 gefommen: sie stammen aus bem Ardiv ber Familie Fiaschi, welches 1898 durch Rauf in das Modeneser Staatsarchiv übergegangen ist. Zendrini hat in Unssicht gestellt, daß er "sie nächstens sämtlich in Kachzeitschriften veröffentlichen werde" - das scheint noch nicht erfolgt zu sein.

Wir febren damit zur Lebensgeschichte R.S zurück. Die älteste Tochter, Anna, batte 1548 den Herzog Franz von Guise geheiratet. Eine Zeit lang blieb ihre Genossin Dlimpia Morata noch am Hofe - dann wurde fie aus unbefannten Gründen plöglich verwiesen. Doch mit Anna seben wir sie noch 1551 in Briesverkehr — Dlimpia bittet im Juni d. J. um den Schutz der Kurstin für die verfolgten Protestanten in Frankreich. @

660 Henata

Die zweite Tochter, Lucrezia, beiratete den Herzog von Urdino; die dritte, Leonora, blied unvermählt. Um 3. Oftober 1559 stard Ercote. In der Zwischenzeit, ehe Alsonso I. die Regierung antrat, lag diese in R.s Händen, und im Herzogtum sowohl wie bezüglich der Attion auf das eben nach Pauls IV. Tode zusammentretende Konklave that sie alles, um die Interessen des Hauses zu wahren. Wenn sie aber von dem Ihronwechsel, der ihren Sohn zum Herrscher machte, größere Freiheit für sich insbesondere hinsichtlich der Religion erbosste, so sollte sie sich täuschen. Ohnebin datte ihre Gatte sie im Testament nur unter der ausdrücklichen Voraussetzung bedacht, daß sie "als gute und treue Kathoslisin" leben werde. Kein Wunder, daß seht der Gedanke in ihr ausstige, Italien zu versollassen. Ohwohl Calvins Ratschlag nach der entgegengesetzen Seite ging, zog sie im September 1560 nordwärts in ihr Heimatland, während die Urmen ihr nachweinten,

denen sie in zweinnddreißig Jahren viel Gutes gethan hatte. "Ihre Ankunft in Frankreich — so fährt Schott fort — siel unter Franz II., in jene schlimme Zeit, da die Guisen und die Prinzen von Geblüt (Anton von Ravarra und 15 Conds) im bittersten Hader standen, der letztere gefangen und schon zum Tode verurteilt war. R. batte allein den Mut, ihrem Schwiegersohne ins Gesicht zu sagen: wäre sie in Frankreich gewesen, so wären solche Dinge nicht vorgekommen, aber man möge sich in Zukunft hüten, ungestraft vergreife man sich nicht am königlichen Blute. Der Tod Franz' II. am 5. Dezember 1560 änderte die Lage der Dinge, brach die Macht der 20 Guisen und ließ den Strom der Reformation frei durch das Land treiben. Il. trat jest frei als deren Beschützerin auf, ihren Ginfluß rief man an; sie bat in Genf um einen Geistlichen und erhielt den tüchtigen Morel; sie war in stetem Verkehr mit Coligny und hochstehenden protestantischen Frauen, wie der Schwiegermutter Condes Frau von Nove, der Königin von Navarra Johanna d'Albret . . In ihrem Witwensitze 25 Montargis oder wo sie sich sonst aushielt, läßt sie regelmäßigen Gottesdienst halten nach protestantischer Art, findet aber auch, wenn sich etwa bei Sofe eine Gelegenheit bietet, der sie sich nicht wohl entziehen kann, keine Verleugnung darin, einer Messe beizuwohnen. Ibre Dienerschaft hält sie durch Wort und Beispiel zu einem frommen und sittenstrengen Wandel an. Gine Mutter der Armen gebraucht sie ihren Reichtum dazu, Unglückliche 30 aller Art zu unterstützen, besonders die des eigenen Glaubens. Als es im Jahre 1561 in ihrer Stadt Montargis zu blutigem Streit zwischen ben Konfessionen fam, stiftet sie Frieden. Bei dem Religionsgespräche zu Poissy (f. d. A. Bd XV, 497) war sie anwesend. Leider waren hier wie anderstwo ihre Bemühungen, den Religionstrieg fern zu halten, vergeblich, und R. hatte den Schmerz, daß ihr eigener Schwiegersohn die Fackel der nun 30 Jahre 35 lang Frankreich verheerenden Kriege entzündete. Fest entschlossen, ihr Schloß zu einer Zustuchtsstätte der Glaubensgenossen zu machen, zog sie sich nun dauernd nach Montargis Entschieden wies sie die Zumutung, ihren Prediger fortzuschieden und wieder katholisch zu werden, zurück: die Drohung, daß man sie in ein Kloster sperren werde, verlachte fie. Bedenklicher war es, daß eine Schar unter fatholischem Führer, Malicorne, 40 sich der Stadt bemächtigte und mit Beschießung des Schlosses drobte, wenn man nicht die ge= flüchteten Hugenotten berausgab. R., die von dem sie bedrängenden Buise an einen Höheren, den König selber, appelliert hatte, ließ Malicorne sagen: "Bedenkt, was Ihr thut — wenn Ihr zum Sturm schreitet, werde ich die Erste auf der Bresche sein, um zu erproben, ob Ihr eines Königs Tochter töten werdet" (De Thou, Hist. sui temporis t. V, p. 231).

45 Solcher Festigkeit gegenüber zog Malicorne vor, die Belagerung aufzugeben — von Calvin trug ibre Haltung ibr diesmal ein bei ihm settenes Lob ein (Brief vom 10. Mai 1563). Inzwischen hatte Die Sachlage sich geändert: Franz von Guise war im Tebruar besselben Jahres durch ein Attentat zu Tode gebracht worden. In den Jubel der Protestanten, die so ihren ärgsten Feind, den Urheber des schauerlichen Blutbades von Bassy, wegge-50 nommen saben, stimmte R. natürlich nicht ein; im Gegenteil, in einem Briefe an Calvin vom 21. März 1563 (CR XX, 266), trat sie soweit als möglich auf seine Seite, wenn sie auch beifügt: "Ich will die Fehler meines Schwiegersohnes insoweit nicht entschuldigen, als ich behaupten sollte, er habe die rechte Erkenntnis von Gott gehabt — aber das ist nicht jo, wie man fagt, daß er allein das Feuer angezündet habe". Man fühlt Renata 55 an, wie ihr Herz gespalten war, wie Glaubens- und Blutsverwandtschaft miteinander ringen und wie sie mit dem einfachen Sinne für Liebe und Wahrheit doch über den Barteien stebt".

Der 17. März 1563, an welchem das Edikt von Amboise durch den König Karl IX. unterzeichnet wurde, brachte vorderband Frieden in den Religionskämpsen — freilich unter 50 Bedingungen erschwerenden Inhalts für die Protestanten. Daß diese in Paris und Um-

Nenata 661

gebung Gottesdienst balten dürften, war unbedingt ausgeschlossen, überhaupt wurde freier Gottesdienst im Lande nur den Herren auf ihren Schlössern gestattet. Dadurch bat sich auch R. veranlaßt gesehen, sich gänzlich vom Hose zurück zu halten, und nur einmal noch sindet man sie in persönlicher Berührung mit diesem, indem sie nämlich an einer Rundreise des Königs teilnahm, zum Teil auch allein den Süden des Landes durcht reiste und dabei den Glaubensgenossen mancherlei Forderung zukommen ließ. Sie machte freisich auch schlimme Erfahrungen mit dem Fanatismus der Natholiken: in Toulouse, wo die Protestanten mehrsach schwer mißbandelt wurden, umgab eines Tages die Meuge erregt ihren Wagen und schlenderte Steine gegen sie und ihren "ministre", d. h. ihren Prediger, so daß sie aus der Stadt slüchtete bei einer Kälte, die so groß war, daß "den wöchnen der Namm absiel", wie ein Ehronist berichtet.

Ein schwerer Verlust war für R. der inzwischen erfolgte Tod Calvins. Unter den französischen Briefen des Resormators, welche Bonnet berausgegeben bat, bildet den Absichliß ein Schreiben, welches Calvin schon auf dem Sterbedette, selbst außer stande zu schreiben, durch seinen Bruder am 4. April 1564 an R. hatte richten lassen. Mehr und 15 mehr batte er sich in den letzten Jahren an ihrem standhaften Eintreten für die prostestantische Sache erfreuen können, mehr und mehr klingt auch persönliche Zuneigung zu der oblen Frau neben aller Hochachtung in seinen Briefen durch. Mit Freude bebt er bier hervor, daß sie ihre frühere Schwachbeit durch Standhaftigkeit vergessen mache, wie sie aus ihrem Schlosse ein Haus mache, welches den Armen und Kranken diene (Hôtel-20 Dieu). R. verlor in ihm den ernsten, ja strengen Zensor, aber auch den treuesten Bes

rater, ja geradezu ihren Beichtvater in den schwierigsten Fragen.

Wenn R. im zweiten Religionsfrieg (1567-68) unbebelligt blieb, so mußte sie im dritten (1568-70) den Schmerz erleben, daß ihr Schloß nicht mehr als Afpl der Glaubensgenoffen respektiert wurde. Dagegen gelang es ihr, bei dem Blutbade der 25 Bartbolomäusnacht 1572, wo sie sich zufällig in Paris besand, mehrere zu retten, auch den Prädikanten Merlin und die Tochter des Kanzlers l'Hospital. Als sie aber nach Difnung der Thore der Stadt, um dem Unblick des Wütens der entfesselten Rotten zu entgeben, in ihr stilles Schloß zurückfehren wollte, da mußte sie militärische Bedeckung von demjenigen annehmen, welcher der Mörder des großen Coligny und — ihr eigener 30 Enkel war, nämlich von dem jungeren Suise! Man bat sie dort in Montargis die lette Zeit rubig verbringen laffen, während sonst bie Großen, deren man sich versicherte, mindestens gezwungen wurden, sich äußerlich dem katholischen Kult zu akkomodieren. Doch versuchte Katharina de Medici noch, sie zum Abertritt zu bewegen (Rodocanacchi S. 517). vergeblich. So ist sie in Frieden hinübergegangen am 12. Juli 1575. Mit ihrer Tochter 35 Anna batte sich trot aller Schwierigkeiten bas normale Verhältnis aufrecht erhalten lassen. Aber die Stellung, welche ihr Sobn, der Herzog Alfonso, bei der Nachricht von R.s Tode nabm, ist allzu bezeichnend. Abbängig in allen Entschließungen von Rom, fragte er bort an, wie man sich in Gerrara verhalten, ob man zu Ehren ber Regerin bie Gloden läuten oder eine firchliche Gedächtnisseier veranstalten durfe. Die Antwort 40 lautet: nein - und jo beschränkte die Hoftrauer sich barauf, daß man für einige Tage die Stadt verläßt und sich still nach Schloß Belriguardo zurückzog. Das stimmte freilich mit dem überein, was M. für ibre eigene Bestattung in der Schloßfirche zu Montargis festaeiet batte. "Ohne Vomp — ba dies den Toten nichts nücht und die Überlebenden nicht tröftet."

Die widerwärtigen Streitigkeiten zwischen den Erben — insbesondere den Gesichwistern Anna und Alsenso — übergeben wir, aber aus dem Testamente der Kürstin seien noch einige Ausssudrungen mitgeteilt (vgl. Bonet-Maury a. a. D. und Nodocanacchi S. 541ss.). Nachdem sie Gott ihren Dank dargebracht dat dasür, daß er ihr das Vaterhaus gegeben und sie ihr Leben lang geleitet bat, sährt sie sort: "Es dat ihm ges 50 sallen als einem guten Vater, der sein Kind liebt, mir auch Leiden und Schmerzen als Juchtmittel zu senden, indem er mir in frübester Jugend die Eltern nahm und auch meine Schwester, die Königin, mir nahm, ebe ich mundig war. Dann hat er mir einen hochstebenden Gatten gesandt, der mich freilich unter Thränen aus meinem Vaterlande geführt dat, in Kerrara din ich durch die schreckliche Plage der Peit, des Krieges und der Hungersnot gegangen u. s. w. Vor allem aber danke ich ihm, daß er mir durch das Lesenses bl. Wortes Lebre und Trost gegeben — das ist meine Stärkung in der Ansechtung gewesen, besser als alles Geld und Gut, süßer als Honig, das Einzige was seit sieht in der Velt, ohne Begrenzung seiner Krast und Veltsamseit . . Indem num Gott selbst in uns das Wollen und das Vollbringen wirkt, bitten wir ihn, daß er, ohne Ent- 400 selbst in uns das Wollen und das Vollbringen wirkt, bitten wir ihn, daß er, ohne Ent-

662 Renata Menato

gelt unsere Sünden vergebend, nicht auf das sebe was unser ist - benn unser ist nur Sünde, Übel und Unvollkommenheit —, sondern daß er Barmberzigkeit mit seiner Areatur übe, die er durch das Blut seines Sobnes bat erkaufen wollen, nachdem er uns Zeugnis unserer Erwählung, Berufung und Rechtsertigung gegeben und daß es Sein heiliger Wille 5 ist, uns einst in Seinem Reiche zu verherrlichen". Vier Glaubenssätze werden über die Rechtfertigung bann noch beigefügt, die ebensogut in einem Ratechismus ber reformierten Mirche ibre Stelle finden könnten, sodann die schon angedeutete Bestimmung über das einfach zu baltende Begräbnis. Reichliche Vermächtniffe und Spenden waren schon anderweitig vorgesehen.

Das wohlbegründete Urteil über R., wie Schott es abschließend formuliert, mag hier wiederholt werden. "Alle die Gaben, welche Natur, Erziehung und Stand auf sie häufte, hat sie ausgebildet und verwandt, wie selten eine andere; es war ihr vergönnt, ein hohes Maß von Freuden zu genießen, aber auch der Becher der Leiden ist nicht an ihr vorüber gegangen. Was sie zierte, war ihr Geist, ihre Tugend und Frömmigkeit; was sie bedeutend 15 machte, war ihre rege Teilnahme an allem echt Menschlichen, an allen bedeutenderen Erscheinungen ihres Jahrhunderts. Mit feinem Takte wußte sie stets das Große und Bleibende berauszufinden und sich anzueignen: daber stammte die Hochachtung, die sie in allen Kreisen und Ländern genoß, und wenn sie mit ihrem Wissen und ihrer Anmut Gelehrte und Dichter bezauberte, so wußte sie auch berabzusteigen zu den Krankenbetten 20 der Armen. Man weiß in der That nicht, wohin man mit mehr Wohlgefallen blicken soll, auf die glänzende Herzogin von Ferrara oder auf die stille wohlthätige Witwe von Montargis. In ihrem inneren Leben konnten wir das stufenmäßige Wachstum ihres Staubens und ihrer Frömmigkeit leicht verfolgen — aber wie beim französischen Protestantismus überhaupt, so durfte auch in diesem Leben das Tragische nicht fehlen, daß 25 sie unter dem zahlreichen Kreise ihrer Kinder und Angehörigen allein stand mit dem Befenntnis des protestantischen Glaubens, obne demselben untreu zu werden." Beurath.

Menato, Camillo, italienischer Protestant, gest. nach 1570. — Litteratur: Näheres bei De Porta, Hist. Reform. eccles. Rhaeticae, Bd I; Otto, Annales anabaptistici, im Museum Helvet. P.14—19; Fueßtin, Epistolae, p. 252, 353; Ferd. Meyer, Die Evangetischen 30 in Locarno Bd I; Trechsel, Antitrinitarier Bd II, Absch. 2; Pestatozzi, Bullinger, S. 262, 264 s.; 359, 635; Benrath, Wiedertäuser im Venetianischen, Star 1885, S. 19 ss.; ders. Gesch. d. Rej. in Benedig (1887), S. 76 ff.; Bullingers Korrespondenz mit den Graubsindnern I (1533—57) hrsg. von Schieß (Quellen z. Schweizer Gesch. XXIII, 1904); darin ein Brief B.s an C. und 12 Briefe von C. au B. (1542—1549).

Renato, aus Sizilien gebürtig, ist einer der geistig bedeutendsten unter den Italienern anabaptistischer Richtung, die aus ihrem Baterlande vertrieben in Graubünden ihren Aufenthalt nahmen. Den Zunamen Renato legte er selbst sich nach seiner Bekehrung zum Evan= gelium bei, seinen Lieblingsgedanken damit andeutend. Er traf mit dem ihm befreundeten Celio Secondo Curione (f. Bo IV S. 353 ff.) im Spätsommer 1542 in Beltlin ein, 40 welches damals unter bündnerischer Hoheit stand. Während Curione sofort anderswo eine Wirksamkeit suchte, blieb Camillo in diesen Thälern, indem er bei der Familie Paravicini in Tirano und Caspano im Veltlin als Hauslehrer Aufnahme und Unterhalt fand; in derselben Eigenschaft finden wir ihn seit 1545 in Chiavenna und später in Traona eben= falls im Beltlin; kenntnisreich und anregend, freundschaftlich verbunden mit manchen der 45 Gebildetsten erlangte er einen gewissen Einfluß. Fortgehend beschäftigten ihn auch die theologischen Fragen, welche damals die Gemüter bewegten. Gleich der Mehrzahl ber Aufgeklärten unter seinen Landsleuten legte er sich die christliche Lehre in einseitig verstandesmäßiger Weise zurecht, so daß ihm der objektive Gehalt des Christentums seine Bedeutung verlor und durchgängig ins Subjekt verlegt wurde. Schon im Jahre 1545 50 gab sich diese Richtung kund, als er von Bullinger, an den er sich öfters in Sachen seiner Landsleute wandte, das Luther gegenüber erschienene Bekenntnis der Prediger zu Zürich erhielt. Im Gegensatze zu den Zürichern wollte er das Abendmahl weder als Pfand und Siegel der Gnade noch als Stärkungsmittel, sondern nur als Zeugnis und Bekenntnis der Gläubigen anerkennen. Deutlicher aber trat seine Sinnesweise hervor, als er in 55 Chiavenna mit seinem gelehrten Landsmanne Agostino Mainardi, dem dortigen evangetischen Prediger, der seine Gemeinde durch Camillos Lehren verwirrt fah, der Sakramente halber in einen heftigen und langwierigen Streit geriet. Da er die Taufe nur als Befenntnis gelten ließ, so erschien ihm die im Papsttum empfangene Taufe als ungiltig, ja als antidristlich und die Kindertaufe als Aberglaube; überhaupt hielt er die Taufe 60 für unnötig, seit die Kirche gepflanzt sei und längst Bestand gewonnen babe. Uberall

Menato 663

tritt bei ibm die Lebre von Gott dem Bater und dem Sohne zurück in Bergleich zu der vom bl. Geiste und zwar in subjeftiver Beziehung als dem Geiste Gottes im Menschen, burch welchen die Wiedergeburt eintrete. Bevor diese erfolgt, ist der Mensch unvernünftig, dem Tiere gleich, und fein natürliches Gesetz in ihm zur Entscheidung dessen, was er Die Seele stirbt mit bem Leibe; erst am jungsten Tage wird bie 5 thun und laffen foll. des Wiedergeborenen wieder auferweckt auch leiblich, aber mit einem geistigen Leibe von gang anderer Ratur und Substang, als der frübere war. Indem bei diesen Voraussetzungen Die Eduld Des Meniden dabin ichwand, verlor Die Lebre von der Berjöhnung durch Christi Berdienst ibre Bedeutung, wie denn Camillo Dieselbe verneint, ja auch Christus selbst an der Eunde teilnebmen läßt. Die Wiedergeburt erscheint als eine unmittelbare, 10 weiter nicht motivierte Wirkung des göttlichen Weistes, als ein plötzliches Aufleuchten des böberen Lichtes ber Bernunft. Der Wiedergeborene bedarf feines anderen Wesethes als bes Geistes; ber Rechtsertigung gewiß burch ben Glauben, bedarf er weber Stärkung noch einer Besiegelung berselben durch die Saframente. Auf eine eingebende Darlegung der eigenen Abendmablslehre in einem Briefe vom 10. August 1545 (Quellen 2c. S. 75 ff.) 15 bat Bullinger unter dem 18. September desf. 3. ausführlich geantwortet (ebd. 3.81 ff.); vgl. ebd. S. 87 ff., 97 f.

Da Mainardi von der Kanzel die Notwendigkeit der letzteren versocht, zog Camillo im Sabre 1517 fich von seinen Predigten zurück und verlockte viele, seinem Beispiel zu folgen. Gin Versuch Mainardis, sie durch Unterzeichnung eines von ihm abgesaßten Be- 20 fenntnisses festzubalten, schlug sehl. Da er zudem in seiner Amtsführung sich Blößen gab, und überdies die in Chiavenna anwesen Gelehrten, Francesco Regri und Francesco Stancaro (f. d. Urt.), die zu Camillos Freunden gehörten, gegen Mainardi auftraten, wurde die Zerrüttung der Gemeinde immer ärger, so daß die bündnerische Synode sich genötigt sab einzuschreiten. Sie beschied Mainardi und Camillo im Spätjahr 1547 25 vor sich nach Chur. Rur der erstere erschien, wurde als rechtgläubig anerkannt, Camillo Doch dauerte diese nicht lange. Beide wandten sich wieder Rube gewiesen. an die Prediger von Chur; diese lebnten aber die Entscheidung ab und wiesen sie nach Zürich und Basel. Mainardi reiste darauf im Juni 1548 über die Alpen; er brachte aus beiden Städten gunftige Gutachten über seine Konfession zurud, in denen übrigens 30 Camillo mit Schonung behandelt wurde. Friede wurde gleichwohl nicht. Die bündnerische Synode mußte sich aufs neue mit der Sache befassen. Vier Abgeordnete, welche im Dezember 1549 in Chiavenna beide Teile anhörten, fällten ihren Entscheid gegen Eine Erflärung in 21 Artikeln wurde von beiden Parteien angenommen und der Streit schien erledigt. Doch sammelte sich um Camillo eine kleine Gemeinde von 35 Anabaptisten. Besonders die Lebre von der Sterblickfeit der Seele und von der Ungiltige feit der im Papittum empfangenen Taufe hielt er sest. Rach wiederholten Ermabnungen wurde er von der bündnerischen Synode im Juni 1550 erkommuniziert. Ein Versuch im Januar 1551, bei welchem Vergerio als Prediger zu Vicosoprano mitwirkte, durch Unterzeichnung eines ausführlichen Bekenntnisses seine Wiederaufnahme zu bewirken, miß= 40 lang. Die am 29. Mai 1551 versammelte Synode verweigerte die Aufnahme für sv lange, bis man über seine aufrichtige Umkehr mehr Gewißheit erlangen würde. Noch im Januar 1552 batte fie mit ibm zu schaffen. Ein Zögling von ibm, Gianandrea de' Baracivini, von Bergerio begünstigt, war von der Gemeinde Caspano zu ihrem Prediger berufen worden, erhielt jedoch von der Synode in Chur die Bestätigung nicht, da sich bei 45 der Prüfung binfichtlich der Trinität, worüber uns von dem vorsichtigen Camillo selbst feine Rundgebungen vorliegen, ergab, daß er sabellianisch gesinnt sei, und daß er über Die Sterblichkeit ber Seele äbnlich wie fein Lehrer bente.

Um solden Ausschreitungen und Neuerungen einen Damm entgegenzuseben, fand die bindnerische Synode nötig, eine Lebr= und Mirchenordnung aufzustellen. Der Entwurf 50 wurde in der Herbsicht geschicht mit Hinweisung auf die ausschweisenden Meinungen mancher Jtaliener, von denen fast jeder sein selbsterdachtes, östers verfängliches Bekenntnis den übrigen aufdringen wollte. Neben Francesco Calabrese, wegen dessen im Jahre 1511 die Disputation zu Tüß stattgesunden, und Negri ist auch Camillo unter densenigen, auf 55 welche dabei Bezug genommen wird. Bon Bullinger gebilligt wurde die rbätische Kon fession von sämtlichen Predigern unterzeichnet, wiewohl einige der italienisch Nedenden ansangs sich sträubten; ihr Ledensten Bergerio solgte alsbald einem Ruse ins Ausland.

Während dadurch der Einfluß Camillos, den man als das Haupt aller Haretiker seiner Umgebung ansah, beschränkt wurde, fand er in Lelio Sozzini, der schon 1517 sich 60

mit ibm befreundete und bernach wiederholt, namentlich auch 1552, sich bei ibm aufbielt, nicht ohne bedeutende Eindrücke von ibm zu empfangen, einen Träger und Fortsetzer seiner Gedanken. Mit dem vielfach geistesverwandten Tiziano (f. Bo X C. 656, af.) foll Camillo eng befreundet gewesen sein. Bezeichnend ist auch für Camillo, daß er nach 5 Servets Hinrichtung in einem langen lateinischen Gedichte (1554) aufs hestigste gegen Calvin loszog (gedruckt bei Trechsel, Antitrin. Bb 1, S. 192). Auch in der Rähe finden wir noch weitere Spuren seiner Einwirkung. Wie im Unter-Engadin ähnlich Gesinnte, wurden im Bergell und in Chiavenna seine Anbänger insgemein mit dem Ramen "Libertiner", im Sinne von Freigeister, bezeichnet. Schon 1554 beschwerte sich die Gemeinde 10 Vicosoprano im Bergell besbalb über ihren Prediger. Mit neuer Sestigkeit aber brach in Chiavenna, im Bergell und Veltlin der Streit los zwischen Mainardi und den Anhängern Camillos, ben Predigern Turriano in Plurs, Fiorio in Soglio und Pietro Leonis in Chiavenna. Wenn sie auch Camillos Lehren nicht völlig erneuten, so wollten sie doch eine Genugthung durch Christi Tod nicht anerkennen. Auch neue Ankömmlinge aus Italien, die man arglos in die Gemeinde aufgenommen, erwiesen sich als Arianer, Anas baptisten u. s. w. Unter diesen Umständen faßte die Gemeinde, nachdem die Differenzen Jabre lang in der Stille ertragen worden, auf Mainardis Betrieb am 2. Januar 1561 den Beschluß, wer das von ihm verfaßte Bekenntnis nicht unterzeichne, könne nicht als Glied der Gemeinde angesehen werden. Bei dem heftigen Unwillen, der sich deshalb 20 erhob, sah sich die bündnerische Synode genötigt, auf die Sache einzugehen. Ein sehr besonnenes Gutachten, das die Züricher auf Verlangen einsandten (24. Mai), suchte zu beruhigen. Auf der Spnode in Chur am 5. Juni 1561 machten einige von Mainardis Gegnern, namentlich Fieri, so auffallend servetisch klingende Außerungen, daß zwei dersselben exfommuniziert wurden und hernach das Land verließen, während die meisten ihre 25 Frrtumer verwarfen. Mainardi starb am 31. Juli 1563. Sein zweiter Nachfolger Lentulo hatte mit dem aus Mähren zurückgekehrten Fieri und dessen Gesinnungsgenossen zu kämpfen, welche die Wesensgleichheit des Sohnes bestritten und die Trinitätslehre als indifferent behandelten. Er wandte sich deshalb nach Chur. Im Juni 1570 erfolgte ber Beschluß des Bundestages, daß jeder, der sich in den italienischen Landschaften aufhalte, 30 entweder zum römischen oder zum evangelischen Glauben nach dem Bekenntnis der rhätis schen Synode sich halten solle, alle Arianer, Anabaptisten u. s. w. des Landes zu ver-Da letztere das Recht der Obrigkeit hierzu bestritten, obschon man den weisen seien. Beschluß nicht streng vollzog, wurden von der im Juni 1571 versammelten Synode die Angeflagten exfommuniziert, und, wiewohl die Gemeinden sie nach einiger Zeit wieder 35 aufnahmen, verschwindet die spiritualistische und antitrinitarische Geistesrichtung von da an immer mehr, was um so wünschbarer war, da hier in diesen Thälern italienischer Zunge die römische Kirche immer gewaltiger aufs neue sich erhob, bis dieser Andrang im Sahre 1620 durch den furchtbaren Beltlinermord, die Ermordung aller Protestanten da= selbst, ein Gegenstück der Pariser Bluthochzeit, sich vollendete. Camillo hat in Caspano, 40 erblindet, noch zu Ansang der siebziger Jahre des 16. Jahrhunderts gelebt (vgl. Quellen Pestalozzi + (Benrath). zur Schweizer Gesch. a. a. D. S. LXX).

Menaudot, Euschiuß, geb. 1646, gest. 1720. — Siehe Mémoires de l'Académie des inscriptions, Bb V, Eloge de Renaudot; Ricéron, Mémoires XII et XX; Bore, Histoire de l'Académie des inscript., Bb V; Journal des Savants 1689, 1709; Suppl. 1710, 1713, 1714, 45 1716, 1718, 1719, 1729, 1738, 1748.

Renaudot, ein großer Kenner der orientalischen Sprachen, wurde geboren 1646 zu Paris, erhielt seine Schulbildung bei den Jesuiten, trat darauf zu den Tratorianern, bei denen er jedoch nur einen Monat verblieb; er wurde Abbé und Priester; im J. 1689 wurde er Mitglied der französsischen Akademie, 1691 der Académie des inscriptions, so später der Akademie della Crusca in Florenz. Seine Schrift: Jugement publie sur le Dictionnaire de Bayle (Rotterdam 1697) verwickelte ihn in einen hestigen Streit mit demselben. Colbert war im Begriffe, ihn zur Aussührung seines Planes, Abdrücke von orientalischen Verfen zu veranstalten, zu gedrauchen, als er, der Minister, stard. Im Jahre 1700 begleitete er den Kardinal Novilles in das Konklade nach Rom und verweilte einige Zeit in dieser Stadt. Seit seiner Rückselp nach Paris dis zu seinem Tode im Jahre 1720 trat er als Schriftsteller auf in einer Neihe von Verken, die sich sämtlich auf die Geschichte des Orients und die Uebereinstimmung der griechischen und lateinischen Kirche im Togma vom Abendmahl beziehen. 1. Defense de la perpétuité de la foi eatholique, Paris 1708, gegen die Monuments authentiques de la religion greeque

Bergog + (Pfender).

von Aymon. Als Fortsetzung bavon erschienen die zwei folgenden Schriften: 2. La perpétuité de la foi de l'Eglise catholique touchant l'Eucharistie, Baris 1711; 3. De la perpétuité de la foi de l'Eglise sur les sacrements et autres points, que les réformateurs ont pris pour prétexte de leur schisme, prouvée par le consentement des églises orientales, Paris 1713, 2 Bbc; 1. Gennadii patriarchae 5 Constantinopolitani homiliae de Eucharistia, Meletii Alexandrini, Nectarii Ilierosolymitani, Miletii Syrigi et aliorum, griech und lat mit Roten und Kommentar, de eod. arg. op., Baris 1709, gegen Leo Allatins, ber die Berjdiedenbeit zwischen ber römischen und der griechischen Mirche betout batte; 5. Historia patriarcharum Alexandrinorum Jacobitarum a S. Marco usque ad finem seculi XIII, Baris 1713; 10 6. Liturgiarum orientalium collectio, nebit vier Differtationen über Ursprung und Anseben ber orientalischen Liturgien, Paris 1715 -16, 2 Bbe; Diese Schrift ist für uns

Zulett fübren wir noch an Menandots Anciennes relations des Indes et de la Chine de deux voyageurs mahométans, qui y allèrent au IXe siècle, Paris 15 1718. Renaudot bat viel dazu beigetragen, daß des Molinos Ruf in Frankreich mit der Makel der Unsittlichkeit behaftet wurde. In einem Briefe an Bossuet sagte er: Molinos étoit un des plus grands scélérats qu'on puisse s'imaginer. Il n'y a d'ordures exécrables qu'il n'ait commises durant 22 ans sans se confesser. (Oeuvres de Bossuet, Paris 1778, le Tome). Dieses Urteil, das auf einer gänzlich erdichteten 20 Thatsache berubt, eignete sich Bossuet mehr ober weniger an, und verschaffte ihm so in

Frankreich bis auf die neueste Zeit Autorität.

Repetitio confessionis Augustanae Saxonica j. d. Mclandthon 少 XII €. 523, 5 行.

Rephaim f. d. A. Ranganiter Bo IX E. 736, 52.

Reprodution f. d. A. Prädestination Bd XV E. 581.

Mequiem ist die abgefürzte Bezeichnung der Missa de Requie, d. i. der Missa pro defunctis, der Totens oder Seelen-Messe vol. 28d XII S. 722, 56 und S. 723, 20, 35, ents sprechend den Ansangsworten ihres Jurvitus (Requiem acternam dona eis...). Diese bisdet einen Hauptbestandteil der römischefatholischen Begräbnisseier vgl. Bd II S. 526 fi. Die ge- 30 ionderte Behandlung der Toten-Wesse sindet ihre Begründung darin, daß sie einem musikalisichen Kunstwerk die Entstehung gegeben hat, dessen Bedeutung über den Geltungsbereich der römisch-katholischen Liturgie hinausreicht und ebendamit zu der Frage anregt, was die evanzgelische Kirche, bezw. die evangelische Kirchennusst an die Stelle des Requiems zu setzen hätte. Aufgabe des Artises ist also (unter Verweisung auf die Art. Vegröbnis Vd 11 S. 526 und 35 Wesse Vd XII S. 722) die kurze Charakterisserung der Requiems-Messe in ihrer liturgischen Vesionderheit und als Unterlage sür das kontinisterische Schossen, sowie die Varantwertung der jonderheit und als Unterlage für das tonfünstlerische Schaffen, sowie die Beantwortung der

Frage nach der Möglichkeit und Zukässigkeit ihrer Evangetisserung.

Litteratur: Missae pro defunctis ad commodiorem ecclesiarum usum ex missali romano desumtae, Ratisbonae 1903; 3. Erfer, Missae de Requie juxta rubricas a Leone to Papa XIII reformatas, Labaci 1903; Officium defunctorum. Choramt für die Abgestorbenen, 6. Aufl., Baderborn, 1903: Mindfleisch, Die Requiem-Wesse nach dem gegenwärtigen liturgischen Rechte, 2. Aufl., Regensburg 1903; D. B. Wagner, Ueber die Gesänge in d. Totenmesse, Gregor. Rundschau, Graz 1904, Rr. 11; F. Ermini, II Dies Irae e l'innologia ascetica nel secolo decimo terzo: 3. Auer, Das Dies irae in den gesungenen Requiem Messen. Musica is sacrn, Regensburg 1901 Rr. 34, 1) vgl. Dr. B. Thathofer, Handbuch der tatholischen Litur gik, II, Freiburg 1890, S. 323 ff. — Das Requiem als musikalisches Runskwert: H. Kreibung. Führer durch den Konzertsaat II, 1, S. 220—267, Leipzig 1895; Tursot, La musique funèbre à travers les âges et le Requiem de Berlioz. Le Guide Musical, Bruxelles 1900 (Mr. 8). - Evangelisierung des M.: Bronisch, Ein evangelisches Megniem 50 aus dem Jahre 1525, Monatschrift für Gottesd. und f. Runft, I. Göttingen 1896 7, E. 230 und Siona 1903, S. 101: &. Spitta, Die mufitalischen Creanien von H. Schüt, Monatidy. j. Gottesd. und f. Aunji, III, Göttingen 1898, E. 301 (dazu die Lint. zu d. A. Airchenmusik 翌8 X ②. 443. 453; Weije 翌8 XII ③ 697.

Das Handeln der Rirche an den in ihrem Echofie Berftorbenen, im wesentlichen ein 👵 Handeln für sie im Interesse ihrer Seeleurube, wird jum wirtsamen Eintreten fur sie vermittelst der Darbringung des encharistischen Opfers in der Totenmesse, bat also in ibr jeinen Höbepuntt. Gie erst giebt nach fatholischer Auffassung ber Kurbitte fur Die Ber666 Requient

storbenen durch das Eintreten des geopferten Ebristus zu ihren Sumten die Gewähr des Erfolges. In unmittelbarer Verbindung mit der Begräbnisseier (exequiae) soll sie normaterweise der Bestattung voransgeben, also zwischen der sog. Aussegnung, d. b. der Empfangnabme des Verstorbenen seitens der Kirche zum Begräbnis und diesem selbst, der 5 Bestattung an der von der Rirche geweibten, für die in ihrem Schoke Berstorbenen vorbebaltenen Stätte stattfinden und zwar angesichts des in die Rirche zu verbringenden Leich= nams, der vor dem Altar niederzusetzen ist, vgl. Rit. Rom. tit. VI, c. 1 nr. 4: Quod antiquissimi est instituti, illud, quantum fieri potest, retineatur, ut Missa praesente corpore defuncti pro eo celebretur, antequam sepulturae tradatur. Şu to der griechischen Kirche ist dies die stehende Sitte. Die römische Kirche gestattet Abweichung von der Regel, wenn Gründe örtlicher (allzugroße Entfernung von der Kirche), bogienischer (Notwendigkeit früherer Beerdigung v. a.) oder liturgischer (Zusammentreffen des Begräbnistages mit einem der drei letzten Tage der Charwoche oder mit einem Feste, welches die Feier eines Requiems überhaupt, auch der Missa de Requie exequialis 15 ausschließt, wie die festa dupplicia primae classis) Natur es nicht rätlich oder thunlich erscheinen lassen, die Messe vor der Bestattung und unter Gegenwart des Leich= nams zu balten. Sie folgt dann nach, sei es noch am Tage selbst im Unschluß an das in diesem Galle früb zu legende Begräbnis, sei es an einem der beiden auf dasselbe fol= genden Tage. Statt des Sarges wird dann vor dem Altar die tumba, ein schwarz-20 bedeckter Ratafalk, aufgestellt, um die Beziehung der Messe auf den Toten zu veranschaulichen und sie als ein auf ihn gerichtetes Handeln der Kirche zu darafterisieren. Während Die Begräbnisseier ohne die Missa pro defunctis nicht für vollständig gilt, bildet diese einen vollständig in sich abgeschlossenen, vollgiltigen Aft und wird in bestimmten Zeitzräumen wiederbolt, so schon frühe am Jahrestag des Todes (Tertull. De Monog. 10; 25 De coron, mil. 3; Isid. Hispal. De offic. I, 18), außerdem in der alten und in ber griechischen Kirche am 3., 9., 40., in ber römischen am 3., 7., 30. Tage nach bem Hinscheiden (über die Gründe f. Thalhofer a. a. D. II, S. 325, Anm. 2). Das Ent= scheidende, für die Wirkung Ausschlaggebende bei der Totenmesse ist eben das, daß sie Missa, Darbringung des Megopfers pro defunctis ist. Es fann daher im 30 Notfall, 3. B. wenn die Missa de Requie exequialis auf einen dies impeditus (j. v.) fällt, und derjenige, der die Messe begehrt, in die Verlegung auf den nächstfolgenden offenen Tag nicht einwilligt, an ihre Stelle die Messe des Tages eum applicatione pro defunctis treten; diese gilt dann als voller Ersatz, durch den ebenso dem Wunsch der Angebörigen, wie dem Heilsbedürfnis des Toten genügt ist. Jede Messe enthält ja die commemoratio pro defunctis (im 6. Gebet des Messkandus). Der Grundstock der Totenmesse ist in den für das Megopfer wesentlichen Zügen und Stücken derselbe wie in jeder Meise (j. Bo XII S. 722, 7). Dem besonderen Anlaß (Trauer) und der sich daraus ergebenden Grundstimmung, wie dem besonderen Zweck (Fürbitte für die Seelensruhe des Verstorbenen) wird durch die Prägung der veränderlichen Stücke Rechnung gestutagen. Es gebührt ihr die schwarze Farbe als die Farbe der Trauer. Wie an den Sountagen der Paffionszeit, fällt das Halleluja nach dem Graduale weg; an seine Stelle tritt der tractus mit der Sequenz "Dies irae" unter Weglassung der ursprünglichen drei Anfangsstrophen und Hinzufügung der Schlußstrophe. Die ursprünglich für das Diffizium des 1. Advents bestimmte Sequenz (j. d. A. Sequenz) wurde im 14. Jahr= 15 bundert in das Totenoffizium aufgenommen. Ebenso kommen in Wegfall die beiden Gloria und (was der Totenmesse eigentümlich ist) das Gredo. Im Agnus Dei werden die Worte miserere nobis, dona nobis pacem durch die Fürbitte ersett dona eis requiem (sempiternam). Der Schlußsegen unterbleibt, da sich an die Messe die Absolution und Segnung des Toten anschließt. Statt des Ite missa est wird gesprochen 30 Requiescant in pace. Ferner unterbleiben alle Rommemorationen festlicher Natur und für Lebende (das Umt gilt nur dem Toten), die Incensation der Gläubigen, die Segnung des Wassers bei der Opferung. — Hiernach gestaltet sich die Messe, speziell die Missa de R. exequialis jo: 1. Introitus: Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis. Ps. Te decet hymnus, Deus in Sion, et tibi red-55 detur votum in Jerusalem: exaudi orationem meam, ad te omnis caro veniet. Folgt: Kyrie. Dann 2. Salutation, Kollefte. 3. Gpistel: 1 Th 1, 12—17. 4. Grasbuale: Requiem . . . (wie Introitus). V. In memoria aeterna erit justus: ab auditione mala non timebit. 5. Traftus: Absolve, Domine, animas omnium fidelium defunctorum ab omni vinculo delictorum. V. Et gratia tua illis suc-60 curente mercantur evadere judicium ultionis. V. Et lucis acternae beatituRequiem 667

dine perfrui. — 6. Zequenz: Dies irae, dies illa . . . 7. Evangelium (v. 11, 21 - 27. Laus tibi Christe. 8. Zalutatie. Tijerterium: Domine Jesu Christe, rex gloriae, libera animas omnium fidelium defunctorum de poenis inferni et de profundo lacu: libera eos de ore leonis, ne absorbeat eas tartarus, ne cadant in obscurum; sed signifer sanctus Michael repraesentat, cas in lucem sanctam: 5 quam olim Abrahae promisisti et semini ejus. V. Hostias et preces tibi, Domine, laudis offerimus: tu suscipe pro animabus illis, quarum hodie memoriam facimus: fac eas, Domine, de morte transire ad vitam. Quam olim Abrahae promisisti et semini ejus. Hierauf Prajation und Manon, wie in jeder Meije. Im Agnus Dei wird statt der Verte "miserere nobis" cingesent dona eis 10 requiem. Dann selgt die Communio: Lux acterna luceat eis, Domine, cum sanctis tuis in acternum, quia pius es. V. Requiem acternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis cum sanctis tuis in acternum, quia pius es. Requieseant in pace. Pr. Amen. Hierauf Edduß: Oratio: Placeat tibi, sancta Trinitas . . . Zalutation. Ev. 30 1—11. Deo gratias. Antiphen: Trium pue-15 rorum.

Nach beendigter Messe steigt der Priester (mit den Ministranten) die Stusen des Altars berab, begiebt sich an den Sarg (die tumba) und vollzieht unter incensatio und aspersio desselben die Absolution und Einsegnung nach dem vorgeschriebenen ritus.

Die römische Rirdie bat vier Formularien für die Totenmesse: 1. In commemora- 20 tione omnium fidelium defunctorum (2. Nevember); 2. In die obitus seu depositionis, die eigentliche Missa de Requie exequialis; 3. In anniversario defunctorum; 1. In Missis quotidianis defunetorum. Gie unterscheiben sich nur burch Die Wahl ber Schriftleftionen und Prationen. In früheren Zeiten bestand auch bezüglich der Totenmesse größere Mannigfaltigkeit, die einzelnen Kirchen batten verschiedene Formus 25 larien. Mit dem Missale Pius V. (1570) siegte die römische Ordnung (s. Bd XII S. 721, 20), und blieb die mit dem Introitus "Requiem . . ." beginnende die einzig giltige Totenmesse. Die alte Kirche hatte sich mit diesbezüglichen Einschaltungen (vgl. Das Formular zur Fürbitte für Die Berfterbenen in Apoft. Monftit. VIII e. 11, Die Gebete super defunctos im Sacramentarium Leonianum [ed. Cambridge 1896, 30 3. 145], die sich gabtreich im römischen Missale erhalten baben, die Gebete gur "Agenda mortuorum" im Gelasianum u. a.), begnügt. Die griechische Kirche bat kein eigenes Formular für die mit dem Begräbnis verbundene oder für die Verstorbenen zu baltende Messe: bei der πούθεσις wird eine particula mit dem Namen des Berstorbenen, dem die Messe gilt, bezeichnet, und im Gebet eine furze commemoratio mortui eingefügt 35 (Daniel, Cod. Lit. IV, E. 609). Die Entwickelung der Totenmesse aus der Sitte, mit der Begräbnishandlung die Keier des bl. Abendmabls zu verbinden (s. 8d II E. 527, 13) ist bier nicht zu verfolgen. Auch die weiteren Unterscheidungen der Requiems-Messen respectu sollemnitatis intrinsecae (ob mit einer, ob mit mehreren Drationen) und respectu ritus fönnen bier übergangen werden. Hinsichtlich ber Teierlichkeit fann die 40 Totenmejje publica und sollemnis jei es cum cantu, Ministris sacris et thure, jei es nur eum cantu (Missa cantata) sein over privata, lecta (Br XII E. 723). (Über diese, wie die sinurgischen Einzelbeiten s. Thalbofer a. a. C. E. 324st.).

Nach strenger Auffassung soll sied die Musik auch bei der missa eantata, diskret zurückbalten: bei den Responsorien soll die Orgel nicht mitgeben; der Gebrauch der übrigen 45 Musikinstrumente verdietet sich durch den Sbarakter der Totenmesse von selbst; der Gesang soll nichts weiter sein als musikalisch gefüllter Vortrag des kirchlichen Gebetswortes. Nur soweit es im Interesse des Gesanges selbst notwendig ist, mag die Orgel denselben bes gleiten. Vürrig und stilgemäß vorgetragen ist denn auch die choralmäßig gesungene Requiemsmesse musikalisch betrachtet ein einbeitliches Kunstwerk von ergreisender Wirkung, 50 das weiterer Zutdat nicht bedars. Wort und Weise stimmen wunderbar zusammen und zum Ganzen. Unter dem Eindruck des Zusammenbruchs aller menschlichen Herrlichkeit sprechen gerade die ernsten, sonoren Klänge des Chorals, in denen die Stimme der alten

Rirde laut wird, mit besonderer Kraft zum Gemüt.

Gleichwohl ist es verständlich, daß die entwickelte Tonkunst, nachdem sie einmal zur 55 Mitwirkung bei dem Gottesdienst berangezogen war, dem Requiem mit besonderer Borliebe sich zuwandte. Bietet es ihr doch als der Kunst des Stimmungsausdrucks die dankbarüen Ausgaben. Zu, das Dies irae mit seiner reichen Külle wechselnder Stimmungen und Vilder sordert die schöpferische Phantasie zur musskalischen Wiedergabe und Nachgestaltung geradezu heraus. So baben sich dem alle Zeiten und Stile der modernen Musik (s. Bd X 2. 453) von ein

668 Requiem

Lassus und Palestrina bis auf Cherubini, von Pitoni und Mozart bis auf Liszt, Berlioz und Berdi an der Romposition des Requiem beteiligt. Freilich ist dabei die Tonkunft nicht in den Grenzen geblieben, die ihr durch die liturgische Bestimmung des R. gezogen sind. Im Interesse des Ausbrucks wurden sämtliche zu Gebot stehende Ausbrucksmittel, 5 fo auch die ganze Farbenpracht des Orchesters, verwendet. Schon mit Vitoni (1678) begann die Tendenz, das Dies irae zu dramatisieren. Unter den Händen neuerer Meister wie z. B. Berlioz, Berdi wuchs sich dasselbe zu einer Mette von dramatisierten Ton-gemälden, ja Szenen aus, zu einem Ganzen für sich von solcher Ausdehnung und solchem Nebergewicht, daß nicht nur die umgebenden Teile davor zurücktraten, sondern auch der 10 liturgische Charafter des Ganzen fast verschwand. Das Meguiem wurde zu einem selbst= ständigen, fünstlerisch in sich abgerundeten, an das Oratorium gemabnenden, musikalischen Runftwerk umgeprägt, das nicht mehr das Opfer, sondern das Dies irae zum Mittels punkt hatte und nur noch durch die Bezeichnung der einzelnen Stücke an seine liturgische Bestimmung erinnerte. Der fircbliche Text biente nur als Unterlage für ein musikalisches 15 Trancerpruntstück. Allein in seinem liturgischen Aufriß stellt sich das R. keineswegs als eine firdliche Trauerfeier oder als ein firdlicher Gedächtnisaft für den Berstorbenen dar, sondern als Opferbandlung, bezw. als die durch Bergegenwärtigung des Todesernstes und der Gerichtssehrecken in ihrer Dringlichkeit sich steigernde, auf das Opfer zielende, in ihm sich vollendende und berubigende Fürbitte für die Verstorbenen.

Dies darf protestantischerseits nicht außer acht gelassen werden, wenn unter dem gewaltigen Eindruck der Tonwerke, denen das Requiem die Entstehung gegeben bat, an eine Übertragung desselben auf evangelischen Boden gedacht wird. Um eine solche könnte es sich nur bandeln unter der Boraussehung gründlicher Evangelisierung, und diese müßte in der Ausscheidung dessen bestehen, was für das katholische Empfinden 25 gerade die Hauptsache ist, und das ist nicht die liturgische Gewandung, sondern der Opferakt. In diesem Sinne haben die Priester der drei Oberlausitzer Archipresbyterate (Sörlitz, Reichenbach und Seidenberg, Die am 27. April 1525 ein für Diesen Tag gestiftetes Seelenamt für die verstorbenen Könige zu Böhmen abzuhalten hatten, das Requiem "evangelisiert", indem sie "ihre Handlung nach Art der ersten Christen, 30 welche den Märthrern . . . die befannten Memorien hielten, eingerichtet, und also zwar ansangs das Requiem aeternam . . . gesungen, jedoch nicht in Absicht und Mennung auf das Fegfeuer, sondern in evangelischem Sinn, wie wir auf den Monumenten unter uns finden: Requiescant in pace... Zu diesem haben sie alsdann die Missam de S. s. Trinitate gesetzt, doch dergestalt, daß sie nach der römischen Kirchenweise nicht 35 ein Opfer, sondern eine Eulogiam oder Lob und Preiß Gottes in sich gebalten" (Knauthe, Lausitzer Magazin 1768, c. 19, s. Monatschr. f. Gottesd. und f. Kunst 1897, S. 230 und Siona, 1903, S. 104). Sie übersaben nur, daß, was sie so abhielten, gerade das nicht mehr war, was sie abzuhalten durch die Stiftung verpflichtet waren, ein "Seelen-Amt", eine Totenmesse, ein Requiem. Un dessen Stelle war eine memoria, ein litur-40 gischer Trauer= und Gedächtnisaft getreten. Allein, stellen denn die dem Chor überwiesenen Stüde des Introitus, Ryrie, Graduale, Dies irae, Offertorium, Sanktus, Ugnus, und der Communio für sich genommen und losgelöst aus dem Zusammenhang des Meßopfers überbaupt die Elemente bar, aus denen sich eine Trauerseier auf evangelischem Boden zu= jammenschen müßte? Protostantische Tonmeister, wie Robert Schumann, Friedrich Riel, Bern-15 hard Scholz, Kelir Dräsete u. a. baben sich biese Frage wohl nicht vorgelegt, als sie an die Romposition des Requiemtertes berangetreten sind. Sie baben aber auch die Beziehung der einzelnen Stücke zum Opfer, ihre liturgische Bestimmung, bei der Vertonung nicht weiter berücksichtigt, sie nicht als Mesteile, sondern als Bausteine zu einer musikalischen Totenfeier ökumenischen Charakters bebandelt. Was sie schufen, war im Grunde nicht die Musik 50 zur Totenmesse, sondern ein selbstständiges musikalisches Kunftwerk, das die letzten Dinge, umrahmt von den Chorgebeten der Kirche, zum Gegenstand hat und nicht als Musik zu einer firchlichen Handlung, sondern wie das Pratorium als selbstständiger musikalischer Alft gedacht ist (sei es als Aufführung in der Kirche, sei es als Aufführung im Konzertsaal). Daß damit der Idee einer evangelischen Totenseier nicht entsprochen sei, baben Toumeister 55 von geschärftem liturgischem Empfinden deutlich gefühlt. So schon Heinrich Schütz (1585 bis 1672) und Johannes Brahms (1833—1897) und, der erstere in seinen "Musikalischen Erequien" (1636, 12. Band der Schütz-Ausgabe, E. 34—111), der letztere in seinem "Deutschen Requiem nach Worten der heiligen Schrift" (op. 45) die Richtung gewiesen, in welcher die Evangelisierung des "Requiems" zu erfolgen hätte. Versuche in dieser 60 Richtung sind Albert Beckers "Zelig aus Gnade", Vernhard Scholz" "Liturgie auf das

Totensest". Eine liturgischemusikalische Trauerseier im evangelischen Sinne durfte sich nicht mit der Vergegenwärtigung des Todesernstes und der Schrecken des Gerichts und mit dem Ausdruck der frommen Fürbitte begnügen, sie müßte vor allem Trost und Versbeißung des Evangeliums zum Ausdruck bringen, der Gemeinde vergegenwärtigen, was ihr an Hossinung und seligem Ausblick über Tod und Sünde binweg in Jesus Christus zigegeben ist, kurz sie müßte die liturgischemusikalische Verkündigung des vollen Evangesliums zum Tod mit seinem Gebeimnis und Schrecken sein.

## Refen i. d. A. Ninivel Bo XIV E. 115, 18 ff.

Reservatio mentalis. A a tholische Tarstellungen (applogetisch sür Mentalreser vation eintretend): Frz. Suarez S. J., De religione V. 3. 9—11: Castro Palao, Escobar, 10 Diana, Caramuel 2c. (s. n. im Texte): Tomin. Viva S. J.. Diannatae thoses ab Alexandro VII, Innocentio XI et Alex. VIII, nocnon Jansenii ad theologicam trutinam revocatae inxta pondus sanctuarii, Francos. ad M. 1711, p. 109 sq. (vgl. unt. im Text): Alph. M. de Ligueri, Theologia moralis III (al. IV). 151—171; J. P. Gurn S. J., Casus conscientiae, ed. VI, Paris 1881, I, p. 183 sq.; At Lehmfuht S. J., Theologia moralis ed. 6, 15 Freiburg 1890), I, 251 sq. 453; dexs., Art. "Reserv. mentalis" im ALE, X, 1082—1089; Fr. Kössüng, Tie Bahrheitsliebe, Paderborn 1893, S. 106 ss.; Victor Cathrein S. J., Moralsphilosophie (3. Anil., Freiburg 1899), II, 75 ss. 86 ss.; Fos. Adloss, Mömischstatholische und evangelische Sittlichkeitskontroverse; Mathol. Antwort aus einem protesiantischen Angriss aus dem "Straßburger Töcksanblatt" abgedr.), Straßburg 1900 (vgl. unt., bei Herrmann).

Antholische Fritische und protestantische Tarstellungen. G. Vinc. Patuzzi

Natholischefritische und protestantische Tarstellungen. G. Binc. Pauzzi O Pr. (gest. 1769), Ethica christ. (post mortem auctoris ed. per Fantinium, Venet. 1770), bes, t. IV. tr. 5. "De praeceptis Decalogin; H. Menchlin, Pascals Leben rc., Stuttgart 1840, S. 108 si. 346 si.: Strippelmann, Ter christl. Eid, Casiel 1855, I, 137 si.: J. Huber, Ter Zesnitenorden, Berlin 1873, S. 293 si.: A. Buttle, Handb. der chr. Sittenlehre, 3. Aust., 25 berauszeg, von L. Schulze, Leipzig 1874, I, 168 si.: E. Luthardt, Geschichte der christl. Ethit III (1893) S. 133 si.: Graf Hoensbroech, Das Papstum rc., II, Tie ultramontane Moral, Leipzig 1902. S. 223-244; auch 422. 442. 450 rc.: B. Herrmann, Mömische und evangelische Sittlickseit, 2. Ausst., vermehrt durch die Besprechung einer röm. Gegenschrift (nämlich der ob. genannten v. J. Adloss, Marburg 1901.

Reservatio mentalis, Mentalreservation — auch wohl Mentalrestriftion, geheimer Borbebalt oder Hinterbalt im Gedanken - ist das Bergeben gegen die Pflicht der Wahrhaftigkeit, fraft beffen man von einer Wahrheit einen Teil verschweigt und so dem Borer absichtlich eine Täuschung bereitet, ibn durch den Doppelsinn (Die Amphibologie) ber gethanen Ausjage bintergeht. Der verschwiegene oder mißverständlich ausgedrückte That: 35 bestand fann entweder der Vergangenheit (Gegenwart) oder der Zukunft angehören; im ersteren Falle bastet die Täuschung an einer Aussage über angeblich Weschenes oder Borhandenes, im anderen an einer Zusage über zu Leistendes oder zu Haltendes. Der affertorische Cid also ebensowohl, wie der promissorische, können Unlaß zur Begebung dieser Sünde werden, und thatsächlich tragen zahlreiche Meineide die Form der Mental: 40 reservation. Aber auch außerhalb ber gerichtlichen Eidesleistung, bei Bersicherungen ober Beriprechen des gewöhnlichen Lebens und der alltäglichen Umgangssprache, liegt die Gefabr trügerischer Restriktionen des mabren Sinnes vielfach nabe und wird die Wahrheit oft genug auf diesem Wege gefälscht. - Im moralischen Lagismus ber Zesuiten und ber ihrer Doftrin folgenden Theologen der romischen Kirche spielt die Mentalreservation (neben 45 dem Probabilismus und dem Intentionalismus oder der Methode der Absichtslenfung) eine Hauptrolle. Schon Sanchez (gest. 1610) erteilte mannigsache Anleitungen zu ihrer Ausübung (Opus mor. III, 6, 12 sq.; Summa I, 3, 6); Fillincius (gest. 1622), Castre Balao (geft. 1633), Escobar (geft. 1669) und viele andere Moralisten seines Ordens solgten ibm wetteifernd darin nach. Die ausführlichste moraletheol. Begründung lieferte 30. Ca- 50 ramuel in dem Werfe: Haplotes de restrictionibus mentalibus disputans, Yenden 1672. — Bon nicht jesuitischen Morallebrern ist der Sizilianer Antonimus Diana (regulierter Alerifer zu Palermo, gest. 1663) wie im übrigen so besonders auch durch seine auf Mentalrestriftionen aller Urt abzielenden Ratichlage berüchtigt geworden; j. seine Resolutiones morales (bej. II, tract. 15, 25 sq.; III, tr. 5, 100; 6, 30 etc.) und die 55 von Zeitgenoffen und Späteren (wie la Bal, Ewich, Andres, von Trieft, Noctinot, Kalini, Mondelini, Tomaji) daraus gesertigten Auszuge. Zu den bemerkenswerteren Beisvielen biefer nichtswürdigen Wahrheitsfälschungs ober Meineidsdoftrin gehoren Sage wie die jølgenden: Is qui ex necessitate vel aliqua utilitate offert se ad iurandum nemine petente, potest uti amphibologiis, nam habet iustam causam iis utendi 🐽

(Sanchez: Viana). Will jemand etwas von mir leiben, was ich ibm nicht geben mag, jo darf ich jagen: ich babe es nicht, indem ich nämlich bingudenle: um es dir zu leiben (Dieselben). Werde ich nach einem Verbrechen gefragt, bessen einziger Zeuge ich bin, so darf ich fagen: ich weiß es nicht, nämlich bingudenkend: als ein öffentlich bekanntes. Habe s ich Lebensunterhalt versteckt, dessen ich bedarf, so darf ich vor Gericht schwören: ich habe nichts, binzudenkend: was ich zu entdeden verpflichtet bin (dieselben). Univendung einer zweidentigen Rederveise ex honesta causa ist fein Meineid; wir dürfen ex rationabili causa uns der Amphibologie bedienen, falls unsere Rede obne eine besondere Umstellung den betreffenden zweidentigen Sinn ergiebt (Fillineins, Moral, quaest. t. II, tr. 25, 10 e. 11, nr. 321). Kindet sich ein anständiger Grund (honesta eausa) zur 28ahrheitsverbeimlichung, jo fann man, obne damit zu fündigen, sich eines zweideutigen Cides be-Dienen; beispielsweise braucht man ein begangenes Verbrechen dem Richter nicht zu offenbaren, wenn uns durch das Geständnis ein beträchtlicher Schaden entstünde; man kann verneinen es begangen zu baben, wenn man bei sich hinzudenkt: im Gefängnisse! Ein 15 Ebeversprecken, zu dessen Erfüllung man nach einer probablen Meinung nicht verpflichtet ist, kann abgeschworen werden, wenn man dabei denkt, daß man das Bersprechen nicht gemacht babe, um dadurch gebunden zu sein. Ein Gläubiger, der auf Grund eines authentischen Dokumentes sein Guthaben fordert, darf, auch wenn ihm schon ein Teil davon abbezahlt worden, dennoch schwören, daß er seine ganze Schuld noch ausstehen 20 habe, vorausgeseit, daß er auf anderem Wege den Rest nicht zurückerhalten kann und dabei die Schuld nicht ebenso groß denkt; nur falls ein früherer Gläubiger dadurch geschädigt würde, wäre die Amwendung des Kunstgriffes unzulässig u. s. f. (Castro Palao, Op. mor. de virtutibus et vitiis, Lugd. 1638, p. III, tr. 14, disp. 1, nr. 5). Ein gegebenes Versprechen bindet nicht, wenn du nicht die Absicht hattest, dich zu ver-25 pflichten, jondern es dir nur vornahmst, es zu erfüllen (Escobar, Theol. mor., tr. III, ex. 3, nr. 48). Wiffentlich jemandem, der dabei in gutem Glauben handelt, zum Falsch= schwören verleiten, ist keine Günde, weil ja dieser unwissentlich falsch Schwörende damit nichts Böses thut (derselbe, ib. I, 3, nr. 31). Aus übler Gewohnheit falsch schwören, ist nur eine verzeihliche Sünde. Schwört jemand, er werde nie Wein trinken, so sündigt 30 er nur dann schwer, wenn er viel trinkt, aber nicht, wenn es nur wenig ist, was er trinkt - Wer vor Gericht schwört, er werde alles, was er wisse, aussagen, ist nicht ver= bunden das zu sagen, was nur er allein weiß (Lessius). Wer unwissentlich eine falsche Alussage gethan hat, ist zu ihrer Zurücknahme verpflichtet, wenn er jemanden dadurch in Lebensgefahr gebracht hat; dies jedoch nur dann, wenn es ihn felbst nicht in Gefahr 35 bringt. Wer einen Anderen für das von ihm selbst Verübte bestraft werden sicht und dazu sehweigt, ist zu keiner Vergütung an diesen unschuldig Leidenden verpflichtet u. s. f. (Illoza, Flores Summarum seu Alphabetum morale, Lugd. 1666, t. I). — Eine Reihe lehrreicher Parallelen hierzu aus älteren wie neueren römischen Moralisten bietet Hoensbroed a. a. D., S. 223 ff. Er teilt namentlich auch aus Gurys "Casus con-40 scientiae" die berücktigte Brobe amphibologischer Frivolität mit, bestehend in der dreifachen Ausrede, womit die Chebrecherin Anna ihr Bergeben abzuleugnen sucht (indem sie zuerst sagt: sie "habe die She nicht gebrochen", das zweite Mal [nach inzwischen erfolgter Beichte und Absolution]: "eines solchen Vergehens sei sie nicht schuldig", das dritte Mal: sie "babe feinen Chebruch begangen" [nämlich feinen solchen, den sie offenbaren müßte]), 45 sowie in der sich daran schließenden Sentenz: in jedem dieser drei Fälle sei Anna von der Beschuldigung der Lüge freizusprechen! Es ist dies das nämliche Standalstück, über das auch zwischen W. Herrmann als Ankläger und J. Adloff als Schutzedner der röm. Moral verhandelt wird (vgl. v. d. Litt.) und auf welches der erstere seinen mit gutem Erfolg verteidigten Vorwurf gründet, die römische Kirche lehre "eine sittlich leere Frömmig= 50 keit", ja ihre Moral leite dazu an, eine nach evangelischem Urteil "grauenvoll unwahr= haftige" Person makelles barzustellen (Herrm., 1. e., S. 22 ff. 49 ff.). Als ein unserer Zeit noch näher liegendes Seitenstück zu dieser Probe sittlicher Larheit aus Gury zitiert Hoensbr. S. 239 f. eine Stelle aus den rom. Analecta ecclesiastica vom Juni 1901, tvonach es sittlich zulässig sein soll, daß eine Braut, die vor ihrer Verlobung unsittlichen 55 Verkehr mit einem Anderen gepflogen, aber dann in der Beichte Lossprechung von dieser ihrer Sünde erhalten hat, ihrem Bräutigam "unter einem Cide versichere, sie sei von aller Schuld der Unzuchtssünde frei".

In strenger Veriurteilung aller, auch der geringfügigsten Arten der Mentalreservation oder Gidessalssung ist die Moral aller christl. Konfessionen eigentlich einig. Nicht bloß Er Aussprüche protestantischer Lebrautoritäten gehören hierher, wie 3. B. Luthers Vemerkungen

311 Mt 5, 34-37 (Auslegung der Bergpredigt vom 3. 1532, GN Bd 43, 125 f.) ober wie der lette der analikanischen 39 Artikel, wo unter treffender Verweifung auf Ber 1, 2 obrigseitlich ersordertes Schwören als erlaubt bezeichnet wird, salls es "obne Henchelei, recht und heiliglich" geschebe (if it be done, according to the prophets teaching, in justice, jugment and truth). Auch die ernster gerichtete römisch-fatholische Theologie bat die jesuit. reservatio mentalis mehr oder minder bestimmt und nachdrücklich verworfen. Go namentlich schon Papst Innocenz XI. in seiner Bulle Contra 65 propositiones laxorum moralistarum (1679). Der 26. der darin verdammten Säge lautet: "Si quis vel solus vel coram aliis, sive interrogatus sive propria sponte sive recreationis causa, sive quocunque alio fine iuret, se non feeisse aliquid to quod revera fecit, intelligendo intra se aliquid aliud, quod non fecit, vel aliam viam ab ea, in qua fecit, vel quodvis aliud additum verum, re vera non mentitur nec est periurus". Desgl. propos. 27: "Causa iusta utendi his amphibologiis est, quoties id necessarium aut utile est ad salutem eorporis, honorem, res familiares tuendas vel ad quemlibet alium virtutis actum, ita 15 ut veritatis occultatio censeatur tunc expediens et studiosa". Eine itrenge Berurteilung erfährt die Theorie von der Mentalreservation 3. B. auch bei dem fath. Moraltheologen Patuzzi (f. v.). Mehr vermittelnd Scavini (Theol. moral. [ed. 13, Novar. 1882 | traet. V, disput. II, e. 2, art. III) u. a. - Daß der moraltheologischen Lebr= weise der beutigen Zesuiten (zumal im Hindlick auf die 1871 durch Bius IX. erfolgte 20 Heiligsprechung eines Lignori) das Entschuldigen und Rechtsertigen von Mentalrestriftionen gang und gar gelaufig ift, weist Herrmann jelbst in Bezug auf Cathrein nach, deffen Haltung betreife der in Betracht kommenden Probleme als eine vorzugsweise ernste und vorsichtige belobt zu werden pflegt (a. a. D., E. 15 ff.). Der Lehmkubliche Artikel über unser Thema bezeichnet als "die einzig richtige Ansicht diesenige, welche behauptet, daß 25 Källe eintreten fönnen, in welchen eine restrictio late mentalis, d. b. der jog. außere Vorbehalt, oder eine doppelsinnige Aussage gebraucht werden dürse, daß also in solchen Källen der Vorbebalt weder eine Lüge sei noch einer Lüge gleichwertig erachtet werden tonne". Es jei bierbei "nicht jo jehr der Redende, welcher den Angeredeten täuscht, als vielmehr der Angeredete, welcher, wenn er getäuscht wird, d. b. zu einem positiv salschen 201 Urteil kommt, sich selber täuscht ... In den Fällen, wo eine restrictio erlaubt ist, darf auch, bei genügender Wichtigkeit der Sache, die Aussage eidlich erbärtet werden; dadurch wird weder ein Meineid begangen, noch die Gott schuldige Ehrfurcht verletht" (MRY2 X, Bödler. 1085).

Meservationen, papstliche. Der Erfolg, welchen die Einwirfung der Päpste auf 35 die Beseinung geistlicher Stellen durch Erteilung von preces und mandata de providendo berbeisübrte (vgl. den Art. "Menses papales" Bd XII S. 629), gab dem rös mischen Stuble Veranlassung, sich auch in anderer Weise firchliche Provisionen anzueignen. Es finden sich seit dem Ende des 12. Jahrhunderts Beispiele, daß, wenn auswärtige Rlerifer in Rom starben, über die dadurch zur Erledigung gekommene Stelle jogleich in w Rom selbst eine Verfügung getroffen wurde. Go verlieb Innocen; III. gleich im ersten Jahre seiner Regierung dem in der päpstlichen Kanzlei beschäftigten Reffen des in Rom verstorbenen Magister Aimericus de Partigny dessen Präbende in Poitiers (j. Innoc. III., epistol. lib. I, ep. 89) und disponierte späterbin wiederholt über apud sedem apostolieam vafant gewerbene Stellen (m. j. e. 26. X. de praebendis [III, 5] a. 1213. 15 Die Werte: apud sedem apost., welche sich im Originale epist. lib. XVI. p. 166 finden, bat der Redaftor des corpus decretalium, Raymund von Pennaforte, weg-gelassen; vgl. auch e. 23 X. de accusationibus [V, 1]). Die durch dieses Versabren benachteiligten Bijdböje juchten jolden Berfügungen durch Profuratoren in Rom jelbst zu begegnen. Es berichtet darüber die Gloffe zu c. 3, de praebendis in VI. (III, 1) 50 ad v. per ipsos: "Habebant episcopi ante constitutionem Clementis procuratores in curia, qui statim quum vacabant beneficia, conferebant illa, et sic praeveniebant papam" etc. Den einmal eingeführten vorteilhaften Brauch wollten sich aber die Papite nicht mehr entgeben lassen und deshalb bildete Clemens IV. im Jubre 1265 eine förmliche Reservatio ex capite vacationis apud Sedem apostolicam, so daß ecclesiae, dignitates, personatus et beneficia, quae apud sedem ipsam vacare contigerit nur vom Pavite verlieben werden sollten (c. 2 de praebendis in VI" [III, 4]). Unter diesen Begriff inbjumierte Honorius IV. im Sabre 1286 auch den Fall, wenn jemand sein Benefizium in die Bande des Lapites refignierte

(Wuerdtwein, Subsidia nova diplomatica P. IX, p. 19 sq.). Bald ergingen mut aber Klagen über Verzögerung ber Wiederbesetzung solcher Stellen, weshalb Gregor X. auf dem zweiten Ronzil zu Loon (1279) verordnete, daß die Verfügung innerbalb eines Monats erfolgen folle, nach beffen Ablauf die Bischöfe oder ihre Generalvikare selbst die 5 Stelle wieder besetzen durften (c. 3, de praebendis in VI). Bonifacius VIII. wieder= bolte dieje Bestimmung (e. 1, Extravag. commun. de praebendis [III, 2] a. 1294), deflarierte sie dann aber näher, indem er als beim apostolischen Stuhle erledigt diesenigen Benefizien betrachtet wissen wollte, deren Inhaber an einem Orte gestorben sind, welcher fich bis zwei Tagereisen von dem jedesmaligen Aufenthalte der römischen Kurie besindet 10 (ultra duas diaetas legales a foco, ubi moratur ipsa curia, c. 34, de praebendis in VI°), außerdem auch verordnete, daß von der Reservation die Pfarrfirchen ausgenommen sein sollten, welche während der Erledigung des apostolischen Stuhles vakant wurden oder Die der Papst selbst vor seinem Tode noch nicht verliehen hätte (e. 35, de praeb. in VI). Eine wiederholte Bestätigung und Erweiterung erfolgte durch Clemens V. 1305 (c. 3. 15 Extrav. comm. de praeb.), Nebana XXII. 1316 (c. Ex debito. 4. Extrav. comm. de electione |I, 3| u. a.

Cine andere päpstliche Reservation bezog sich auf die Kathedralkirchen und eremten Prälaturen. Das Recht der Metropoliten, ihre Suffraganbischöfe zu bestätigen (s. d. A. "Erzbischof" Bd V S. 188), war nach und nach seit dem 13. Jahrhundert von den 20 Papsten in Anspruch genommen und die sich hiermit darbietende Gelegenheit zu einer somlichen Reservation ausgebildet von Elemens V., Johann XXII. (s. die vorhin eitierte

Stelle) und deren Rachfolgern.

Seit der Verlegung des päystlichen Stuhles nach Avignon nahmen die Reservationen immer nicht an Umfang zu und wurden in einer Weise geübt, welche bittere Klagen 25 hervorrief (m. f. über die auf dem Monzil zu Bienne 1311 gethanen Außerungen Gieseler, Kirchengesch. Bo II, Abt. III, S. 104. 105). Johann XXII. gab im Jahre 1316 seiner Ranzlei eine besondere Erklärung über die Ausübung seines Riechts (vgl. Gieseler a. a. D. S. 105, Note i), aus welcher die Dekretale Ex debito (f. vben) hervorging, nach welcher als in euria vakant aufgeführt werden alle Site, Klöster, Kirchen und jegliche jonstige 30 firchliche Benefizien, insofern sie durch Tod, Deposition, Privation, Kassation der Wahl, Zurückweisung der Postulation, Verzicht, Beförderung, Versetzung u. s. w. zur Erledigung kommen. Auch sämtliche von Kardinälen und den römischen Volkezunten bis zur Huch sämtliche von Kardinalen und den römischen Hofbeamten, bis auf die Schreiber der päpstlichen Briefe, besessenen Benefizien werden derselben Regel unterworfen. Darauf folgte im Jahre 1317 eine neue Reservation, nämlich berjenigen Benefizien, welche 35 wegen Infompatibilität (vgl. d. A. Benefizium Bd II S. 594, 49) aufgegeben werden mußten (cap. Execrabilis. 4. Extrav. comm. de praebendis [III, 2], aud in cap. un. Extr. Joannis XXII. de praeb. [3]), und wiederum andere durch die Bulle Imminente nobis v. 1319, In Patriarchatu 1322 (Gieseler a. a. D. S. 106, Note I verb. Bull. Rom. T. III. P. II, Fol. 177], 107. Note n). Mit abermaligen näheren De-40 flarationen bestätigte die Reservationen seiner Borgänger Benedist XII. 1335 durch die Bulle: Ad regimen (cap. 13. Extrav. comm. de praebendis [III, 2]), suchte aber zugleich den eingerissenen Mißbräuchen abzuhelsen, welche jedoch unter seinen Rachfolgern aufs neue bervorbrachen und seit dem Schisma von 1378 immer unerträglicher wurden. Selbst Phillips (Kirchenr. Bd V S. 519) kann nicht umhin, zuzugestehen, daß in Rom 45 die Päpste "ihr Kollationsrecht im weitesten Umfange als ein Mittel benutzten, um ihre Herrschaft gegenüber der abgefallenen Obedienz zu befestigen und sich einen Ersatz für den Verlust an zeitlichen Erträgnissen zu verschaffen, den sie durch die Afterpäpste zu Alvignon zu erleiden hatten". Die einzelnen Reservationen selbst, welche auf den bereits angeführten und auf späteren Erlassen beruhen, wurden in den römischen Kanzleiregeln 50 (Nr. 1—9) ausdrücklich bestätigt, doch keineswegs in allen katholischen Ländern gleich= mäßig anerkannt oder aufrecht erhalten, vielmehr durch besondere Vereinbarungen modi= fiziert.

Die Verhandlungen des Konzils zu Konstanz bezogen sich unter Anerkennung des bergebrachten geschriebenen Rechts im wesentlichen nur auf die Feststellung der menses papales (j. d. A. Bd XII S. 629, vgl. Hübler, Konstanzer Reform. S. 25). Zu Basel wurde dagegen ein allgemeinerer Veschluß gesaßt (sess. XII. deeret. de electionibus, sess. XXIII. e. 6. de reservationibus): "Quia multiplices ecclesiarum et beneficiorum hactenus factae per summos Pontisces reservationes non parum ecclesiis onerosae exstiterunt; ipsas omnes tam generales quam speciales sive particulares, de quibuscunque ecclesiis et beneficiis, quibus per electionem,

quam collationem, aut aliam dispositionem provideri volet, sive per Extravagantes Ad Regimen et Execrabilis, sive per regulas Cancellarias aut alias Apostolicas constitutiones introductas, hace sancta synodus abolet: statuens, ut de cetero nequaquam fiant, reservationibus in corpore iuris expresse clausis et his, quas in terris Romanae ecclesiae ratione directi seu utilis dominii, mediate vel immediate subjectis fieri contigerit, dumtaxat exceptis". Während diese Kestsetzung im wesentlichen in Kranfreich acceptiert, durch das zwischen Leo X. und Franz I. 1516 geschlossene Ronfordat aber zu Gunften des Papites wieder modifiziert wurde, kebrte man in Deutschland im allgemeinen zu den älteren Bestim= mungen der Ertravaganten Ad Regimen und Execrabilis zurück. Das Wiener Mon- 10 fordat von 1118, zwischen Rikolaus V. und Friedrich III. eingegangen, und spätere Inbulte regelten die Verhältnijfe für die Folgezeit. Als papstliche Reservationen wurden biernach: 1. die in curia vafant werdenden Benefizien, jedoch nicht in dem ipäter erweis terten, sondern in dem ursprünglichen Sinne, daß die Erledigung durch den Tod des Inhabers am Sitze der Kurie oder in einem Umfange von zwei Tagereisen erfolgt ist; 15 2. da für die Kathedralkirchen und unmittelbaren Klöster und Stifter die kanonische Wahl stattfinden sollte, so wurde für den Kall, daß der Papst dieselbe nicht bestätigen konnte ober eine Postulation nicht annahm, die Stelle ibm reserviert; 3. besgleichen im Falle einer Absehung, Privation, Translation ober Renunciation, bei welcher eine Mitwirfung des Papstes stattfand; 4. sobald durch Annabme einer vom Papste verliebenen Stelle die 20 bisber von dem Inhaber besessen als benefieium incompatibile erledigt wird; 5. die Benefizien der Kardinäle, päpstlicher Gesandten und verschiedener römischen Kurialbeamten; 6. die in den ungeraden Monaten erledigten Benefizien (j. d. A. "Menses papales").

Neue Ausdehnungen dieser Reservate und verschiedene Auslegung derselben veranlaßten jedoch auch späterbin wiederholte Bedenken und Streitigkeiten. Daher wurde auch 25 in der Zeit der Reformation dagegen Widerspruch erhoben und bereits im Jahre 1522 auf dem Reichstage zu Rürnberg diese Angelegenbeit bei der Rlage über die abzustellenden Gravamina mit zur Sprache gebracht (j. Gravamina nationis Germanicae centum etc. |Francof. et Lipsiae 1788 | nr. XIV sq.; G. M. Weber, Die bundert Beschwerden der gesamten deutschen Ration u. s. w., Erlangen 1829; Gebhardt, Die gravamina 30 d. d. Mation, Breslau 1895). Unf dem Monzil von Trient wurde auch einige Erleichterung beschlossen, namentlich in Betreff ber Inkompatibilitäten zu Gunften der Kapitel und Bijdwje (Conc. Trid. sess. XXIV, c. 15, de reform.), wie in den von Merander VI. eingeführten reservationes mentales, d. b. jelcher, durch welche eine andere kanonische Wahl vernichtet wird, weil ein anderer Bewerber bereits von einem böberen 35 zur Beschung der Stelle Berechtigten in Gedanken ernannt ist u. j. w. (a. a. D. cap. 19; vgl. Ballavicini, Hist. Conc. Trident, lib. XXIII, cap. 7. 11. 12). Als deffenungeachtet die späteren Päpste seit Pius V. aufs neue verschiedene Reservationen für sich in Uniprude natmen (j. Kerrariš, Bibliotheca canonica sub v. beneficium. Art. VIII sq.; Phillips, Kirchenrecht, Bd V, E. 532. 533), wurde wenigstens deren Anwendung in 10 Deutschland durch die Berusung auf das in Geltung stebende Konfordat von 1418 zurückgewiesen und die Autorität der Kanzleiregeln im allgemeinen nicht anerkannt. (Uber die in diesen enthaltenen Reservationen s. m. Kerraris a. a. C. Art. IX; Phillips a. a. C. 3. 533 f.). Insbesondere wurde auch darauf gebalten, daß im Falle einer Resignation die Rejervation nicht zugelassen wurde, wenn das erledigte Benefizium juris patronatus is Einen berartigen Fall, in welchem burch faiserliches Defret vom 21. August 1780 gegen die römische Verleibung der Patronatberechtigte geschüt wurde, entwickelt Cichbost in den Materialien zur Statistif des niederrheinischen und westfälischen Mreises Bd I S. 1 f. (Erl. 1781). Bis zur Auflösung des deutschen Reiches blieben aber die oben angeführten Meservationen im ganzen im Gebrauche, doch batte Kaiser Zoseph II. für Diterreich durch 50 das Hofdefret vom 7. Eftober 1782, ebenjo wie Leopold für Tosfana (Scaduto, Stato e chiesa sotto Leop. I., Firenze 1885, 3. 231. 276), alle Reservationen bereits aufgeboben und der Wideripruch der geistlichen Aurfürsten in den Artikeln von Roblen; 1769 und von Ems 1786 blieb nicht gang obne Erfolg. Wie sich demgemäß in den einzelnen beutschen Bistumern die Praxis sessstellte, ist nachgewiesen von Ditterich, Primae lineae 😘 juris publici ecclesiastici. Argentorati 1779. Die anderweitige reiche Litteratur bier über ist verzeichnet bei Phillips a. a. C. S. 525, 526; Richter, Mirchenrecht, § 196 f. Dazu vgl. man noch Grosmann (P. J. Wolfgang-Schmitt) disquisitio canonico-publica de eo, quod circa reservationes pontificias ex concordatis Germaniae generatin justum est, Wirceburg 1772; 3. 3. Mojer, Bon der Teutiden Meligions 60 verfassung (Frankfurt u. Leipzig 1771, 1°) C. 616 f., wo die lebrreichen Anmerkungen von Kreittmapers zum Codex eivil. Bavarieus und die Verhandlungen der deutschen

Reichsgerichte mitgeteilt sind.

Nach der Wiederberstellung der firchlichen Einrichtungen in neuerer Zeit und insolae 5 der Konventionen der deutschen Regierungen mit dem papstlichen Stuble sind in Betreff der dem letzteren zustehenden Reservationen mehrfache Anderungen eingetreten. Inswweit sich dieselben auf die alternativa monsium beziehen, sind sie bereits in dem Art. "Monses papales" dargestellt. In Betreff der übrigen Reservate ist für Bayern durch das Ronfordat Art. X dem Papite die Besetzung der Propstei in den Metropolitan= und Ka= 10 thedralfirchen zugesichert, während dem Könige die Stelle des Defans zu vergeben zusteht. Wegen der Reservation durch die in euria erfolgende Erledigung und vermöge der Infompatibilität schweigt das Monfordat. Uns Urt. XVII (Caetera, quae ad res et personas ecclesiasticas spectant, quorum nulla in his articulis expressa facta est mentio, dirigentur omnia et administrabuntur juxta doctrinam ecclesiae 15 eiusque vigentem et approbatam disciplinam) durfte aber wohl auf das Fortbestehen derselben geschlossen werden können. In Preußen ist dies indirekt anerkannt, denn in der Bulle de salute animarum ist den Kapiteln das Wahlrecht der Bischöfe nur beigelegt "in vacationibus per Antistitum respectivorum obitum extra Romanam Curiam, vel per earum sedium resignationem et abdicationem"; außer-20 bem ist dem Papste ausdrücklich die Propstei vorbehalten, während die Dekane von den Bischöfen eingesetzt werden. Für Hannover und die zur oberrheinischen Kirchenprovinz gehörigen Länder ist in den neueren Konventionen fein Vorbehalt ausgespruchen. In Desterreich vergiebt nach dem Konfordate von 1855 Art. XXII der Papst an sämtlichen Metropolitan= oder erzbischöflichen und Suffragankirchen die erste Bürde, außer wenn 25 dieselbe einem weltlichen Privatpatronate unterliegt, in welchem Falle die zweite an deren Stelle tritt. Außerdem ist wörtlich der Art. XVII des baverischen Konkordats in Art. XXXIV wiederholt und in Art. XXXV sind die früheren Gesetze, Anordnungen und Verfügungen, welche dem Konfordate widerstreiten, aufgehoben. Man könnte daraus auf eine Herstellung der älteren Reservationen schließen. Schulte (Das fatholische Kirchenrecht, Teil II, 30 § 62, S. 331, Anm. 4) erklärt sich aber für das Gegenteil, weil a) keine besondere Erwähnung stattgefunden hat, während sie praktisch nicht mehr gelten, b) diese besondere Alrt ausdrücklich erwähnt ist (nämlich in Art. XXII), c) der bestehende Zustand überall vorausgesetzt worden ist.

Huch außerhalb Deutschlands bestehen jett nur hin und wieder noch beschränkte 35 Reservationen des Papstes. In Neapel besetzt der Papst die Konsistorial-Abteien, welche nicht dem Patronate des Königs unterliegen, sowie die erste Dignität in allen Kapiteln, and die Kanonifate und die keinem Laienpatronate untergebenen Benefizien, welche in der ersten Hälfte des Jahres (Januar bis Juni) vakant werden. Pfarreien besetzt der= selbe, wenn sie in euria erledigt worden oder mit einer Dignität oder einem Kanonikat 40 verbunden sind (j. Konfordat von 1818, Art. VII. IX. X. IX. Scaduto, Stato e Chiesa nelle Due Sicilie Palermo 1887, S. 264). In Spanien konferiert der Papst die Dignität des Kantors in den Metropolitans und einigen bischöflichen Kapiteln. In den Niederlanden und Frankreich (also auch Eljaß-Lothringen) bestehen keine Reservate. Bgl. über das ganze hauptfäcklich Hinschius, Kirchenrecht 3, 113 st.; Friedberg, Kirchenrecht, (H. F. Jacobson †) Friedberg. 45 Leipzig 1903, 5. Aufl., § 124.

## Reservatum ecclesiasticum f. Borbehalt, geistlicher.

Residenz (residentia) heißt die Pflicht kirchlicher Beamten, sich an dem Orte ihrer Berwaltung aufzuhalten. Sie ist die natürliche Kolge der Forderung, daß jeder Beamte ordentlicherweise die ihm obliegenden Geschäfte in Person ausführe, was, zumal bei Geist= 50 lichen, wegen ihrer eigentümlichen Stellung und der von ihnen zu leistenden Dienste doppelt notwendig erscheint. Daher sprechen die Kirchengesetze wiederholt den Satz aus: "Cum ecclesia vel ecclesiasticum ministerium committi debuerit, talis ad hoc persona quaeratur, quae residere in loco et curam eius per se ipsam valeat exercere" (c. 3, 4, 6, X, de clericis non residentibus [III, 4]).

Der Mißbrauch, daß Klerifer von einer ihnen zugewiesenen Stelle zu einer anderen besseren sich willkürlich begaben, veranlaßte bereits im 4. Jahrh. die Synoden, dagegen strenge Berbote zu erlassen und den Geistlichen das stete Verweilen bei den ihnen einmal übergebenen Gemeinden aufzuerlegen (Concil. Arelat. a. 314. can. 2, 21. Nicaen. a. 325. can. 15. Mejidenz 675

16. Antioch, a. 341, c. 3 u. v. a.; Canones Apostol. 15, 16 und dazu v. Trev. Neue Untersuchungen über die Konstitutionen und Manonen der Apostel, 3. 278 275; vgl. Gratians Defret Cau. VII. qu. I. can. 19 sq.), worauf auch die weltliche Gesetzgebung unterstützend bingutrat (j. Nov. Justiniani VI. cap. 2. LXVII. cap. 3. CXXIII. cap. 9 u. a.). Diese Bestimmung wurde auch im frankischen Reiche erneuert, als unter Bonifatius' Mitwirfung die Negelung der firchlichen Verbaltnisse erfolgte; j. Capitulare a. 712. c. 3 (ed. Boretius) Admonitio generalis. Capit. Suessoniense a. 711. c. 5 (chendaj. 29). Capit. Vernense a. 755. c. 13 (chendaj. 35). Nach Einführung des diomyjischen Roder wurden auch die älteren griechischen Ranones ausdrücklich eingeschärft. Boretius 1, 76 a. 789. cap. 21, wiederholt a. 791. cap. 27. Daß Geistliche ihre in Rirde nicht in Zeiten der Gefahr verlassen sollten, wurde schon zeitig ihnen vorgeschrieben (can. 17—59. Can. XII. qu. I), ebenso auch bestimmt, daß sie nicht obne Erlaubnis verreisten (can. 26–28. Cau. XXIII. qu. VIII). Später famen dazu noch andere Wesichtspunkte, daß nämlich der Gottesdienst personlich wabrgenommen und die Residenz nicht dadurch verbindert würde, daß jemand mehrere Benefizien auf sich übertragen ließ 15 (vgl. Sesbalb Tit. de clericis non residentibus in ecclesia vel praebenda X. III. 1 in VI". VIII. 3). Mit der Zeit wurde die Disziplin in der Handhabung der Residenz sehr gelockert, indem nach der Auslösung des gemeinsamen Lebens der Kapitel die ordents lichen Stiftsglieder sich bäusig durch Vikare vertreten ließen und ihre Pfründen auswärts verzehrten, was von den Inbabern größerer Pfarreien ebenmäßig geschab. Die vielen 20 Kumulationen gegitlicher Stellen, selbst von Bistümern, hinderten gleichfalls die Residenz, wozu noch die Reichsstandschaft der geistlichen Fürsten deren Unwesenheit bei politischen Berjammlungen erforderte. Es ergingen daber mannigfache Bejchwerden und bei Gelegenheit der Reformationsversuche im 16. Jahrbundert wurde die Sache reiflich erwogen (i. Consilia delectorum Cardinalium de emendanda ecclesia Paulo III. P. ju-25 bente conscripta et exhibita a. 1538, fci Le Plat, Monumenta ad historiam Concilii Tridentini amplissima. Tom. II. p. 601). Auf dem Monzil zu Trient selbst wünschte man dem Übel abzuhelsen und machte dahin zielende Vorschläge. Bei der Beratung bierüber entstand ein lebbafter Streit, ob das Residenzgebot auf göttlicher ober firchlicher Ordnung berube, den definitiv zu entscheiden das Konzil ablebute (vgl. Bene-30 diet XIV. de synodo dioecesana lib. VII. cap. 2), indem die Zesuiten im papit liden Intereffe den Satz verteidigten, daß es kein göttliches Gebot sei (m. j. Sugenheim, Geschichte der Zesuiten in Deutschland, Bo I [Franksurf a. M. 1817], S. 21 f.). In der Sache selbst wurde aber beschlossen, mit Anlehmung an die älteren Kanones unter Androbung erböbter Strasen, das Residenzgebot zu erneuern. Demgemäß bestimmt 1. das 35 Coneil. sess. VI. cap. I de reform.: Wenn jemand von seiner Batriarchen-, Primi-tial-, Metropolitan- oder Nathedrastirche, die ihm aus irgend einem Titel oder Nechte übertragen ist, ohne gesetzliches Hindernis oder rechtmäßige und vernünztige Ursachen sechs Monate bintereinander außerbalb seiner Diöcese sich fernhält (vgl. eap. 11. X. de elero non resid.), jo sell er ipso jure zur Strafe den vierten Teil der Früchte eines Sabres 10 verlieren, dieje jelbst aber jollen durch den geistlichen Oberen den Kirchen, Fabriken und den Ortsarmen überwiesen werden. Bleibt er ferner sechs Monate abwesend, jo soll er ein zweites Viertel in gleicher Weise verlieren. Bei weiterer bebarrlicher Kontumacia soll strengere Zeniur eintreten. Der Metropolit soll nämlich seine abwesenden Suffraganen, den abwesenden Metropoliten aber der älteste residierende Suffraganbischof, bei eigener is Strafe des Berbots, die Kirche zu betreten, binnen drei Monaten dem Papste denunzieren, welcher dann ben Umständen gemäß die Mirchen selbst mit geeigneteren Pastoren besetzen Dazu fügte das Monzil sessio XXIII. cap. I. de reform., daß jeder, mit Ginschluß der Mardinäle, zur persönlichen Residenz verpstichtet sei, insosern nicht ein rechtmäßiger Grund ibn enticuldige. Ein jolder jei: christiana caritas, urgens neces- 50 sitas, debita obedientia ac evidens ecclesiae vel reipublicae utilitas; vericibe musse aber schriftlich bescheinigt oder notorisch sein, und die Brovinzialspnode babe darüber zu wachen, daß kein Misbrauch eintrete und die Verleger bestraft werden. Ohne einen solchen Grund wird eine Abwesenheit von zwei, höchstens drei Monaten im Zahre ver stattet, wobei aber doch darauf zu achten, "ut id aequa ex eausa fiat et absque is ullo gregis detrimento".

2. Das Triventimm bestimmt ferner sess. VI. eap. 2 de reform., daß die nie driger als die Bischöfe stehenden Geistlichen, welche sich im Besitze von Benefizien besinden, die nach Gesetz oder Gewohndeit Residenz ersordern, von ihren Ordinarien dazu angehalten werden sollen. Früher erteilte dauernde Privilegien über Richtresidenz und Fruchtgenuß 100

in Abwesenbeit (c. 15. de reser. in VI. [1, 3. Bonifac. VIII.) sollen nicht mehr gelten, wohl aber temporäre Judulgenzen und Dispense, sedoch nur, wenn sie auf wahren und vernünftigen Gründen beruben; doch bat der Bischof durch Bestellung tüchtiger Likare zu sorgen, daß die Seetsorge nicht vernachlässigt werde. Außerdem trifft das Konzil 5 sess. XXIII. cap. I. de reform. Strafbestimmungen, welche den über die Bischöse ver-

fügten analog sind.

3. Wegen der Stiftsgeistlichen verordnet das Tridentimum sess, XXIV. eap. 12 de reform., daß keinem gestattet sei, länger als drei Monate entsernt zu sein, wenn auch Gewohnheit oder Statuten bisher eine längere Umvesenheit erlandt haben, wogegen 10 diejenigen Statuten, welche eine längere Abwesenheit ((longius servitii tempus) vor= schreiben, in Geltung bleiben sollen. Gegen die Übertreter dieser Vorschrift ist mit Entziehung der Einkünste zu werfahren und gegen beharrlich Ungehorsame ein ordentlicher fanonischer Brozek einzuleiten. Außerdem bestimmt das Monzil sess. XXI. e. 3 de reform., sess. XXII. e. 3 de reform., daß in den Stiftern, in welchen nicht tägliche 15 Hebungen (distributiones quoditianae) im Gebrauche sind, oder so geringe, daß sie wahrscheinlich nicht beachtet werden dürften, der dritte Teil aller Früchte und Sinkünfte von allen Umtern gesondert und zu täglicher Verteilung an die Unwesenden verwendet werden solle (vgl. den Art. "Präsenz" Bo XV S. 612).

Die neueren Vereinbarungen mit dem römischen Stuhle schärfen besonders die Re-20 sidenzpflicht der Bischöfe und Canonici ein, und dies thun denn auch die auf Grundlage vieser Konventionen erlassenen neueren Kapitelstatuten, welche zugleich die von dem Tristentinum angeordneten Distributionen einführen, resp. bestätigen.

Die bisher angeführten Grundfätze über die Residenz gelten übrigens nur für die jogenannten beneficia residentialia, b. b. für alle majora, curata und diejenigen, 25 für welche der Stifter die Residenz ausdrücklich vorgeschrieben hat, nicht aber für die beneficia non residentialia, d. h. solche beneficia simplicia, bei welchen die Vertretung durch einen Substituten gestattet ist. Demgemäß unterscheidet man die residentia praeeisa, welche von Benefiziaten, unter Strafe des Verlustes der Stelle, erfüllt werden muß, und causativa, deren Richtbeachtung nur den Berlust der Früchte zur Folge hat (Fer-30 raris, Bibl. ean. s. v. residentia, Nr. 24 f.). Wenn jemand aus gesetzlichen Gründen abwesend ist, trifft ihn der gedrohte Nachteil nicht, indem er vielmehr als residierend betrachtet wird (residentia fieta), ausgenommen wenn stiftsmäßig zum Erwerbe einer Distribution die persönliche Gegenwart vorgeschrieben ist. Außerdem enthalten die Barti=

fularrechte noch besondere Bestimmungen wegen des Verreisens der Geistlichen.

In der evangelisch en Kirche (vgl. Friedberg, D. geltenden Verf. d. ev. Landes= firchen, Leipzig 1888, S. 250 f.) bedurfte es derartiger Bestimmungen nicht. Es wird stets die persönliche Verwaltung des Amtes vorausgesetzt und im Falle der Verhinderung für eine Vertretung durch die firchlichen Oberen Sorge getragen. Die Gesetzgebungen beschränken sich daher gewöhnlich darauf, für die Fälle notwendiger Abwesenheit besondere 40 Reffortbestimmungen zu erlassen. In Preußen wurde 1742 den Geiftlichen das öftere Reisen überhaupt verboten (f. Mylius eorp. eonstit. Marchicarum contin. II. fol. 71). Späterhin wurde vorgeschrieben: "Die Pfarrer müssen sich bei ihren Kirchen beständig aufhalten und bürfen die ihnen anvertraute Gemeinde, selbst bei einer drohenden Gefahr, eigenmächtig nicht verlassen. Wenn sie zu verreisen genötigt sind, so kann es nur mit 45 Borwiffen und Erlaubnis des Inspettors oder Erzpriesters geschehen. Dieser nuß die Genehmigung der geistlichen Oberen einholen, wenn die Zeit der Abwesenheit mehr als einen Sonntag in sich begreift. In allen Fällen muß der Pfarrer, unter der Direktion des Erzpriesters oder Juspektors, solche Beranstaltungen treffen, daß die Gemeinde bei seiner Abwesenheit nicht leide", u. a. m. (f. Allgemeines Landrecht Teil II, Tit. XI, 50 § 413-416, § 506-509 und verschiedene diese Dispositionen näher deflarierende Er= lasse der Behörden). Im allgemeinen hat der Vorsitzende der Konsisterialbehörde den Urlaub zu erteilen (vgl. Friedberg, Lehrbuch § 74 und die dort angegebene Litteratur). (H. F. Jacobson +) Friedberg.

Responsorien s. d. A. Antiphon Bd I S. 598, 25.

Restitutionsedist f. d. A. Westfälischer Friede.

55

Retabulum f. d. A. Altar Bd I S. 397, 54 ff.

Rettberg, Friedrich Wilhelm, gest. 1849. — Gine Aufzählung seiner Schriften und Auffätze und eine Charafteristit feiner perfonlichen Eigenschaften sowie feiner Berdienste um die Universität Marburg hat Ernst Henke gegeben in einer Leichenrede 1849, einem NeRettberg 67

frolog in der Kassetschen Zeitung 1849, Kr. 15, und in einer lateinischen Denkschrift (Marburg 1849, 4"). Bgt. auch Deskerten, Gött. Gelehrtengesch. S. 472, u. Gerland, Sessische Gel.: Gesch., Kassel 1863, I, 108 s.

R. W. Nettberg, ist am 21. August 1805 zu Gelle geboren. Gein Bater, Bürgermeister in der Vorstadt, starb frübe; seine Mutter verlor fast alle ibre Habe durch eine 5 Feuersbrunst: so war R. darauf angewiesen, im Rampse mit drückenden äußeren Vers hältnissen seine Kraft zu erproben. In sünf Jahren, Ostern 1819—1821, durchlief er has Gymnasium seiner Baterstadt, und bezog im Sommersemester 1821 die Universität Göttingen zum Studium der Philologie und Theologie. Von den damaligen Theologen übte nur der Kirchenbistoriker 3. G. Planck größeren Einfluß auf ihn; mehr zog ihn 10 anfangs das Studium der Philologie an, in welcher C. Müller, Dissen, Mitscherlich seine Lebrer waren; daneben borte er den Philosophen Bouterwet, den Historiker Geeren, den Mathematiker Thibaut. Erst zwei theologische Preisaufgaben, welche 1826 und 1827 von der Fakultät des Preises für würdig erkannt und gedruckt wurden (An Joannes in exhibenda Jesu natura reliquis canonicis scriptis vere repugnet 1826 und 15 De parabolis Jesu Christi 1829) gewannen sein Interesse für gründlichere theoloaische Studien und schafften ibm die Mittel, den Sommer 1829 in Berlin zuzubringen und Schleiermacher, Hegel ze. zu boren. Nachdem er seine Studien vollendet und 8. September 1829 Die philosophische Doktorwürde sich erworben, verschaffte ihm seine ausgezeichnete philologische Bildung zunächst eine Lehrerstelle am (Symnasium seiner 20 Baterstadt, die er Mich. 1827—1830 bekleidete. Im Jahre 1830 ging er als theo-logischer Repetent nach Göttingen zurück und blieb bier bis 1838, drei Jahre als Repetent, dann als Hilfsprediger an der Jakobikirche neben Superintendent Dr. Muperti, seit 1831 zugleich als außerordentlicher Profesior der Theologie. 1838 erbielt er die theologische Doktorwürde und verheiratete sich mit der ältesten Tochter des Kirchen= 25 Im Herbst 1838 folgte er einem Ruse als ordentlicher Professor bistorifers (Sieseler. der Theologie nach Marburg, wurde 1817 zugleich lutherisches Mitglied des obers heffischen Konsistoriums, auch mehrmals Proreftor der Universität. In legterem Umt, beffen Führung ihm durch die Unruben des Jahres 1848 erschwert wurde, war auch seiner außerordentlichen Arbeitsfrast zuwiel aufgeladen und dadurch die Entwickelung eines 30 unheilbaren Übels beschleunigt worden, welches seinem Leben am 7. April 1849 ein allzufrübes Ende fette.

Unter Mettbergs Schriften find die firdenbistorischen die bedeutendsten. Auf Plancks Mat schrieb er zuerst eine Monographie über Coprians Leben und Wirken (Wöttingen 1831). Dann machte er sich an Die Fortsetzung des Handbuches der driftlichen Rirchen- 35 geschichte von 3. C. Cbr. Schmidt (gest. 1. Juni 1831 in Gießen): er lieferte jedoch nur einen Band (Bo 7 des gangen Werks, Gießen 1834), der die Papstgeschichte des 13. Jahr= bunderts, die Missions- und Versassungsgeschichte für die Zeit von Gregor VII. bis Bonifaz VIII. enthält. Sein Hauptwerk ist die Rirdengeschichte Deutschlands (Göttingen 1816 und 1818), in zwei Banden Die älteste Zeit bis zum Tode Marls d. Gr. enthaltend. Hier 10 fam es mehr auf fritische Geschichtsforschung als auf die Munft ber Darstellung an: es galt, die Geschichte der Einführung des Christentums und der Begründung firchlicher Einrichtungen zuerst in der Römerzeit, dann seit 486 unter den Stämmen der Franken, Mamannen, Baiern, Thuringer, Sachsen und Friesen zu verfolgen, sie von der Aberwucherung mit Legenden und Erdichtungen zu reinigen und dabei zugleich der allmäb= 15 lichen Entitebung der Sagen selbst von Jahrbundert zu Jahrbundert nachzugeben. Gben bier bewährte Rettberg in meisterbafter Weise sein fritisches Talent, indem er nach strenger Methode der geschichtlichen Aberlieferung nachgebt, jeden nicht vollwichtigen Zeugen zurückweist und dadurch die wenigen zuwerlässigen Quellen zu Ehren bringt, aber auch den gewissenbaftesten kleiß, der es für unverantwortlich gebalten bätte, vor vollständiger 50 Durcharbeitung und Prüfung aller erreichbaren Aften zum Spruche zu schreiten. Reben dieser mübjamen aber erfolgreichen Arbeit fritischer Geschichtsforschung tritt die Munit der Darstellung selbstverständlich gurudt: wer die schwere Arbeit übernabm, für den ersten Unterbau der deutschen Mirchengeschichte die Quader zuzubauen, durste es für entbebrlich balten, dieselben noch zu firmiffen. Wo aber der Gegenstand es zuließ, z. B. bei der Schilderung des Charafters und der Wirffamfeit des Bonifatius, bei ber Zeichnung ber Entwürfe Marls d. Gr. zur Durchführung seines Ideals vom driftlichen Staate, bei der Rachweisung der Durchdringung des deutschen Bolts mit den dristliche Zdeen und der Umgestaltung des germanischen Boltsgeistes durch das Christentum 2c. bewies N., daß ibm die Gabe anschaulicher Echilderung und plastischer Charafterzeichnung nicht an

abging, und so sehr er jede Parteitendenz ferne hält, so aufrichtig ist doch seine Freude, wenn es ihm getingt (wie z. B. dei Bonisatius), ein geschichtliches Unrecht wieder gut zu machen. Dem Werke N.s dat die Anerkennung im Kreise der Kirchen= und Prosanhistoriker nicht gesehlt, vgl. z. B. das Urteil Wattenbacks, Die Geschichtsquellen im MU. 7. Aust. z. I., E. 15: Den einzig richtigen Weg einschlagend, hat er das ganze ungeheuere Material kritisch untersucht, der Herkunft und Entstehung seder einzelnen Nachricht nachgesorscht.

Aleinere Beiträge zur Kirchen- und Dogmengeschichte bat Mettberg geliefert in einer großen Zahl von Recensionen in den Sgul, in der 3bIb (3. B. Paschastreit der alten Rirche, Logoslehre des Origenes, Perioden einer hannoverschen Kirchengeschichte) in den 10 ThEth (Vergleichung von Dckams und Luthers Abendmahlslehre 1839), in der Ersch und Bruberschen Encyklopädie (z. B. Papstum, Paulus, Petrus, Peucer, Patristif 20.), im Konfervationslegikon der Gegenwart (3. B. Hermefianer, Bietismus, Rationalismus, Romanismus 20.), im ersten Band Dieser Real-Enchklopädie (3. B. Abalard, Acta Martyrum, Albert d. Gr., Alexander von Hales 20.) und in mehreren lateinischen Pro-15 grammen (Comparatio inter Bandini libellum et Petri Lomb, sententiarum libros 1831, Doctorum scholast, placita de gratia et merito 1836, Observ. ad vitam S. Galli 1812—1848, Beziehungen der deutschen Glaubensboten zum römischen Stuhl 1848). Much hat er 1837 (anonym) die Säkularfeier der Universität Göttingen dargestellt und 1811 ein Programm über die faiserlichen Privilegien der Universität Marburg geschrieben. Unter seinen übrigen Arbeiten ist noch zu nennen die Schrift "über die Heilslehren des Christentums nach den Grundsätzen der eb. Autherischen Kirche", apologetisch dargestellt und entwickelt, Leipzig 1838, 8° — veranlaßt durch Möblers Symbolik, neben Baur und Nitssel wohl die schärfste Entgegnung gegen jenen Angriff. — Aus seinem Nachlasse ist ein, die Hauptfragen der "Religionsphilosophie" mit großer Präzision zusammenfassendes 25 Rollegbeft berausgegeben worden, Marburg 1850. (Heute †) Wagenmann †.

Mettia, Heinrich Christian Michael, protestantischer Theologe, gest. 1836. — Bgl. K. W. Justi, Grundlage zu einer hess. Gelehrten u. j. w. Geschichte, Marb. 1831, 532—535. Rettig, geb. 30. Juli 1799 zu Gießen, studierte in seiner Vaterstadt, erhielt daselbst 1823 eine Lehrerstelle am Gymnasium und habilitierte sich als Privatdozent an der 30 Universität. Er las über Kirchengeschichte und Reues Testament und wirkte mit am philologischen Seminar. Seine Erstlingsschrift handelte de tempore, quo magi Betlehemum venerint (Gießen 1823). Ihr folgte die Abhandlung de quatuor evangeliorum canonicorum origine (daf. 1824). Darin wird die Evangelienfrage mit bemerkenswerter Unbefangenheit bistorisch-kritisch betrachtet. Vom vierten Evangelium heißt es: compositum esse et digestum a seriori Christiano, Joannis auditore, forsitan 35 gnosticae dedito philosophiae. Zunächst folgten rein philologische Arbeiten: Quorundam Anabaseos Xenophonteae locorum explicationes (Gießen 1826); Ctesias Cnidius, vita cum appendice de libris, quos Ctesias composuisse fertur (vaj. 1827); Wortregister über die deutschen Beispiele zur Einübung der griechischen Formen= lehre, nach Fr. Jacobs Elementarbuch der griechischen Sprache (Leipzig 1828). Sodann 40 die Licentiaten-Differtation "Das erweislich älteste Zeugnis für die Echtheit der in den Ranon des Reuen Testaments aufgenommenen Apokalypse" (Leipzig 1829). das Zeugnis Justins, und das Ergebnis der mit großem Fleiß geführten Untersuchung ift, daß in Übereinstimmung mit Euseb die Apokalppse nicht als das Werk des Apostels, sondern eines anderen, mit oder kurz vor Justin lebenden Johannes anzusehen sei. Im 45 Vorwort wird der gelehrten Mitarbeit des Prälaten Prosessors J. E. Chr. Schmidt dankend Die Frucht eregetischer Studien legte R. nieder in den Quaestiones Philippenses (Gießen 1831) und in der 1831 in den ThStR erschienenen Abhandlungen: "Die Zeugnisse des Andreas und Arethas von Cäsarea für die Echtheit der in den Kanon des UT aufgenommenen Apokalppse und vorzüglich der Wert und die Bedeutung ihrer Berufung auf 50 Lapias." Bisber hatte sich R. als Unbänger der rationalistischen Denkweise gezeigt. In seiner großes Aufsehen erregenden Schrift: "Die freie protestantische Kirche oder die firchlichen Bersfassundsätze des Evangeliums" (Gießen 1832) bekannte er sich als gläubigen Unhänger der biblischen Lehre von Christus als dem Sobne Gottes, mit dem Zusatz, daß er weit entfernt sei, sich in die Tesseln der kirchlichen Orthodorie gefangen zu geben. In direkter 55 Unfnüpfung an die urdriftliche Verfassung und an die Verfassungsgrundsätze vornebmlich Lamberts von Avignon und der Homberger Synode von 1526, auf der Basis eines gründlichen Studiums der neueren Litteratur (nur weniges bedauert er nicht baben auftreiben zu können, so Binets liberté des cultes), untersucht R. im ersten Teil das

"Berhältnis des Staates und der Mirche" und tritt mit einer Ungahl von mehr ober weniger ausgeführten Grunden für Die Freiheit der Mirche vom Staat ein. Im zweiten Teil bietet er einen bis ins fleinste ausgearbeiteten Entwurf ber "Organisation der kirchlichen Einzelgemeinden". Er verwirft dabei jede Verpflichtung auf Symbole, "weil es siets möglich bleibt, daß auch die Weisesten in beren Aufstellung fehlten und daß die auf- 5 richtiafte Aberzengung von einer einzelnen Lebre bei Abernahme des Predigtamtes in Zweifel und in bestimmte Verwerfung berjelben nach unbefangenen und mit beiligem Ernste getriebenen Forschungen sich verwandle" (E. 162). Der Kindertaufe sieht er nicht ohne Bedenken gegenüber und "würde, binge es von ihm allein ab, Rückehr zur urdriftlichen Institution allgemein machen" (3. 111 Anm.). Auf den "ordentlich berufenen 10 Diener" der neuen Agenden will er in ihrem Sinne keinen Wert legen und steht nicht an, die Bebauptung einzuschränken, "daß die bl. Sakramente an und für sich nur von Geistlichen verwaltet werden können" (3. 100). Diese und viele andere Ausführungen zeigen ben originellen Geift des fraftvollen Mannes, der jein Buch den regierenden Fürsten und den boben Standen ber beiden Beffen mit der Erinnerung widmete, daß, wie einst 15 auf Melandthons Rat Landgraf Philipp an eine Reformation seiner Rirche gegangen jei, so auch jest durch eine zeitgemäße Organisaton die firchliche Freiheit in Hessen wiederhergestellt werden möge. Im Jahre 1833 wurde M. als ordentlicher Prosessor der Theologie an die neuorganisierte Universität in Zürich berusen. Hier lag ihm ob, auch über Dogmatik zu lesen, und er erfreute sich gerechter Anerkennung. Er bereitete eine 20 fritische Ausgabe des Reuen Testamentes und Kommentare dazu vor. In der Bollendung binderte ibn der Tod am 21. März 1836. Nur eine größere fritische Arbeit bat er zu Ende geführt, das Gaffimile des St. Gallener Evangelienkoder unter bem Titel: Antiquissimus quatuor evangeliorum codex Sangallensis graeco-latinus interlinearis numquam adhuc collatus (Zürich 1836), unter seiner Aussicht gemocht 25 und von ibm mit einer fritischen Einleitung verseben (vgl. dazu R.s Anmerkungen in ThEth 1836, 465 -168). G. Krüger (Bergog ?).

Menblin, Wilhelm, Kübrer der oberländischen Täuser, geb. e. 1480 zu Rottensburg am Neckar, gest. nach 1559, wahrscheinlich zu Znaim in Mähren. — Cornelius, Gesch. des Münsterschen Aufruhrs II 16. Baster Chroniken 1872 I: J. Beck, Geschichtsbücher 30 der Wiedertäuser in Desterreich-Ungarn 1883: Egli, Die Zürcher Wiedertäuser 1878; ders., Urkunden der Zürcher Resormation 1879; L. Keller, Die Resormation und die älteren Resormsparteien 1885. Abs 1882 (Retter, 279; Bossert, Lebensbild von W. Reublin, Bl. s. kG 1889, Kr. 10. 11. 12, 1890, Kr. 1. 2; Gerbert, Geschichte der Straßburger Settenbewegung (1524—1534, 1889.

Reublin, Reiblin, im Schweizer Mund Röublin, Reubel, Räbl, Reble erscheint 1521—1531 unzähligemal in den Aften. R. hatte schon die geistlichen Weiben empsangen, als er 1507 die Universität Freidurg besuchte (W. Bjb 3, 185 Nr. 874) und am 21. August 1509 nach Tübingen ging (Roth, Urfunden der Univ. Tüb., S. 576). Schon 1510 2. Juli verzichtete er auf die vom Abt zu St. Blassen erhaltene Pfarrei wirdesbeim bei Schafsbausen. Am 24. Juli 1521 wurde er Leutpriester zu St. Alban in Basel, wo er als Prediger und frästiger Vertreter des neuen Glaubens größen Zulauf batte und die Zünste ganz auf seine Seite brachte, aber durch ungestümes Auftreten, Bruch des Fastengebotes und Verböhnung der Fronleichnamsprozession seine Entlassung durch den Rat am 27. Juni 1522 herbeissührte, worauf er alsbald die Pfarrei Laussen burg bekam, die er aber unter öherreichischem Regiment nicht behalten konnte.

Im Herbit 1522 erschien R. obne Amt und Arbeit in Zürich, schloß sich sosort der radikalen Partei an, predigte östers im Fraumünster, in Wyikon und Zollikon und wurde 1523 in Wyikon angestellt. Auch in Zürich tritt er als Stürmer auf, bricht mutwillig die Kastengebote, best die Bauern gegen die Zehnten auf, schimpft über die Obrigkeit und so kas Mosterweien in Predigten, obne gemeine und obseine Ausdrücke zu schenen. Er verebelichte sich 28. April 1523 mit Abelbeid Leemann, schloß sich den Täufern an und wirkte in ihrem Sinn. Wabrickeinlich war er auch von Münzer bei dessen Aufentbalt in Griesbeim beeinslußt worden. Insolge des Gesprächs am 17. Januar 1525, wo er gegen Zwingli austrat, wurde er ausgewiesen. Er wandte sich nach Griesbeim, dann und Waldshut, wo er Balth. Hubmaier für die Täuferei gewann. 1526 weite er in Straßburg, ging dann in seine Heimat, wo er mit Mich. Sattler (i. d. Art.) eine größentige Thatigkeit in Rottenburg und Horb entfaltete. Als Sattler und Reublin schattin der österreichischen Regierung in die Hände sielen, wandte sich Reublin nach Reut lingen, Um und Eslungen, wo er als "der Hirte Wildelm" für die Taufer warb, so

aber 1528 ausgepeitscht wurde, worauf er nach Straßburg ging und mit Jakob Raut und Hans Bünderlin zusammen wirkte, jedoch am 22. Oktober 1528 nach einem mißglückten Fluchtversuche ins Gefängnis fam, aber im Januar 1529 mit ber Drohung des Ertränkens im Fall der Wiederkehr entlassen wurde. Vergeblich suchte er jetzt in 5 Konstanz Aufnahme zu finden, weshalb er sich mit Frau und Kindern nach Mähren auf dem Weg machte, in Austerlitz aber mit Mistrauen aufgenommen und bald wegen seiner Umtriebe gegen die Leiter der Gemeinde, mit denen er sich wegen der mangelhaft durchgeführten Gütergemeinschaft, der Lebre, des Gottesdienstes und anderer Fragen entzweite, Unfang Januar 1531 als "Aufrührer und Unglücksmacher" ausgeschlossen wurde und mit seinen 10 Unbängern eine neue Gemeinde auf streng kommunistischer Grundlagen in Auspiß gründete. Alber während die neue Gemeinde in barter Arbeit barbte, wurde Reublin bei schwerer Rrankbeit im Besitz von 40 fl. befunden und nunmehr als "lügenhafter, untreuer, tückischer Unanias" förmlich ausgestoßen, worauf er für 20 Jahre verschwindet.

Im August 1551 erschien er alt und frank wieder in Basel und bat für sich und 15 seine Frau für die kurze Zeit ihres Lebens um Unterschlupf und um eine kleine Unterstützung, wogegen er sich erbot, sonderlich mit Destillieren Kranke und Arme zu pflegen, aber er wurde mit einer ansehnlichen Spende zu einer Badenfahrt entlassen (Burthard, 1559 lebte er noch in Znaim, von wo er als Wilh. Die Baster Täufer S. 53). Reble König Ferdinand um Ausfolge seines Erbes in Rottenburg bat, nachdem er 20 wahrscheinlich seinen Frieden mit der alten Kirche gemacht hatte. Reublins ganze Art sticht unangenehm ab von der anderer Führer der Täuser, besonders M. Sattlers.

Menchlin, Johannes, Capnion, gest. 1522. — Melanchthon, Oratio continens historiam J. Capnionis. 28. Juni 1552, CR XI 999 st.; dazu L. Geiger, Neber Mel.s Oratio, 25 Franksurt 1868. Friedländer, Beiträge zur Res. Gesch., Verlin 1837; Geiger, J. R. Vrieße wechsel (Vibl. d. litter. Vereins in Stuttgart CXXVI), Tübingen 1875 (dazu A. Horawiy in Hartingsberichte der philol.shist. Al. d. tais. Alad.), 1877. Brieswechsel d. B. Rhenanns, Leipz. 1886; Briesw. d. Konrad Mutianus, hrsg. v. Gistert, 2 Bde, Haste 1890; Opera U. Hutteni 30 ed. Böcking (bes. Briefwechsel u. Supplementa). Zum Briefwechsel ferner Geiger in Viertels jahrsschrift für Kultur und Litt, der Renaissance I (1886), 116 ff.; Knod in ZKG 14, 118 ff. Hartselber, Deutsche Uebersetzungen flass. Schriftsteller aus dem Heidelb. Humanistentreis, Heidelberg 1884. Zur Biographie außer Melanchthon (j. oben) J. H. Mai, Durlach 1687; H. v. d. Hardt 1723 (ders. hat auch Rendrucke von Schriften R.s in seiner Historia liter. 35 reformationis II veranstaltet); Mayerhoff, Berlin 1830; Lamen, Pforzheim 1855; alle früheren weit überholend L. Geiger, J. N., sein Leben u. seine Werte, Leipzig 1871; ders., Renaissance u. Humanismus, Berlin 1882, 504 ff.; ders., Das Studium der hebr. Sprache i. Deutschl. vom Ende des 15. bis Ende des 16. Jahrhunderts, Bressau 1870; G. Bauch, Die Einführung des Sebräischen in Wittenberg in Monatsschrift für Gesch. und Wissenschaft des Judentums, NF 40 XII 22 ff. 77 ff. 145 ff.; D. F. Strang, U. v. Hutten2, Leipzig 1871; Reichling, Ortnin Gratins, Heitigenstadt 1884; Cremans, De J. Hochstrati vita et scriptis, Bonn 1869; N. Laulus, Die deutschen Dominifaner im Kampse gegen Luther, Freiburg 1903, S. 94 sf. 119 sf.; J. Janisen, Geschauf, Deutsche Gesch. im 16. Jahrh. I 23 sf.; F. v. Bezold, Geschichte der deutschen Reformation, S. 211 s.; Hefele, Konzilieugesch. 45 VIII, 774 sf.; E. Gothein, Das Bild R.L., Halles, Hall, 562 sf. Andere Litteratur im Texte.

Der berühmte Gräeist und Hebraist wurde am 22. Februar 1455 in der zur Markgraficaft Baben gehörigen Stadt Pforzbeim geboren, wo sein Vater Bediensteter (ministerialis) des dortigen Dominikanerklosters war. Nach dem Besuch der Lateinschule der Baterstadt bezog der fernbegierige Knabe im Allter von 15 Jahren die junge Uni-50 versität Freiburg (immatrifuliert 19. Mai 1470), kehrte aber (aus Mangel an Mitteln?) bald nach Pforzheim zurück. Stimmbegabt und musikalisch fand er im Kirchenchor Beichäftigung und erhielt dann auch eine Stelle bei Sofe in der markgräflichen Kantorei. Dem Markgrafen Karl I. gefiel der strebsame und begabte Züngling; so gab er ihn seinem drei Jahre jüngeren Sohn Friedrich als Begleiter und Genoffen auf die Universität 55 Paris mit. Hier studierte er Grammatik bei Johannes a Lapide (Heynlin vom Stein), sowie Ribetorik, begann auch das Studium des Griechischen, und schloß Freundschaft mit Rudolf Agrifola. Db er hier schon, wie Melanchthon meldet, Johann Wessel kennen gelernt, ist ungewiß. Im Sommer 1474 zog er auf die Universität Basel, indem er wohl seinem Zehrer Johann a Lapide dorthin folgte. Dier wurde er Baccalaureus (Frühs jahr 1475) und 1477 Magister. Bei dem Griechen Andronikus Kontoblakas setzte er Die griechischen Sprachstudien fort; Proben einer Übersetzung aus Kenophon aus jener

Renchlin 681

Beit, die Geiger in Zeitschr. für vergleichende Litteraturgesch. IV 222 mitgeteilt bat, zeigen aber noch Fehler und Mißverständnisse. Eine Rede, die er 1477 als Magister bei einer Baccalaureenpromotion hielt, s. in Geiger, Brieswechsel S. 340 ff. Im Auftrage des Buchdruders Joh. Amorbach verfaßte er ein lateinisches Wörterbuch, den Voeabularius breviloguus, der von 1475-1501 25 Auflagen erlebte; über Art und Wert dieser 5 fompilatorischen Arbeit f. Weiger, Reuchlin E. 68ff. Bier funpften sich seine Beziehungen zu Sebastian Brant an; hier bat wohl auch Job. Wessel auf ihn anregend gewirkt (vgl. N. Paulus in Katholik 1900, II 25 k.). Die Ansänge eigner Lehrthätigkeit, bei der er vom Sprachunterricht auch zu der im Original studierten aristotelischen Philosophie überging, brachten ibn in Konflift mit den "Sopbisten" an der Universität, die ihm vorwarsen, w daß er literarum genus lebre alienum a Romana pietate; Graecos schismaticos Db vertrieben ober aus eigenem Berlangen, seine Studien an esse (Briefin. \(\mathcal{E}\). anderm Orte fortzuseigen, jedenfalls zog er wieder nach Paris, wo jett der Spartaner Georg Hermonymus sein Spracklehrer wurde und ibn zugleich griech. Schönschrift — für ibn dann eine ergiebige Einnabmequelle - lehrte. Auf ein Brotstudium angewiesen, erwählte 15 er jetzt die Jurisprudenz und ging 1478 nach Orleans, wo er schon 1479 baccal. juris wurde; daneben verdiente er durch lateinischen und griechischen Unterricht seinen Lebensunterhalt, schrieb auch für seine Schüler eine (ungebruckt gebliebene) fleine griechische Grammatif. In Poitiers setzte er das Rechtsstudium fort und wurde hier 1481 Licentiatus juris (Briefin. E. 6). Er kehrte jest nach Deutschland zurück; am 9. Dezember 20 1481 wurde er in Tübingen instribiert, wollte also hier eine Lehrthätigkeit beginnen; aber sein Lebensweg erhielt alsbald eine andere Wendung. Un Graf Eberhard im Bart als sprachfundig und gewandt empfohlen, erhielt er von diesem die Aufforderung, ihn nach Nom zu begleiten. Im Marz 1482 machten sie Rast in Florenz, wo er den glänzenden Musensit der Medicaer kennen ternte und vielleicht schon die erste Bekanntschaft mit den Gelehrten 25 der platonischen Atademie (Ficinus, Politianus, Pico von Mirandula) machte. er in Rom seinem Grasen als Dolmetscher und Redner, so benutzte er doch auch die Zeit, den Lehrsaal des Griechen Johann Argyropulos aufzusuchen, der erstaunt über R.s. Renntnisse im Griechischen ausries: Ecce Graecia nostro exilio transvolavit Alpes! (CR XI 238 u. 1005). Heimgekehrt blieb er im Dienste Eberhards als sein Rat und 30 übte zugleich in Stuttgart eine Praxis als Anwalt aus. 1484 wurde er Beisitzer am Hofgericht, erwarb jetzt auch den juristischen Doktorgrad und grundete den eignen Hausstand. 1486 war er Eberhards Gesandter auf dem Frankfurter Reichstag und war dann bei der Königsfrönung Maximilians in Nachen, wobei er die Bekanntschaft des berühmten italienischen Philologen Hermolaus Barbarus machte. Inzwischen hatte er auch das 35 Studium des Hebräischen begonnen. Melanchthons Angabe, daß Weisel sein erster Lebrer Dieser Sprache gewesen sei (CR XI 1002), steht in Widerspruch mit R.s eigener Angabe, daß dieser, der A. Agrifola sie gelehrt, ibn vom Erlernen des Hebräischen abgeschreckt habe (Briefw. E. 8); jedenfalls finden wir ibn um 1485 schon eifrig bemüht, sich dieser Sprache immer völliger zu bemächtigen, und zwar zunächst aus Interesse am UI (vgl. 40 ZKG 11, 119). 1490 konnte er Rom zum zweitenmal aussuchen, als Begleiter eines natürlichen Sobnes Eberhards. Er setzte hier die Beziehungen zu Hermolaus Barbarus fort, von dessen Latinität er Ruten zog und der jetzt auch seinen Ramen in Capnio umwandelte (vgl. CR XI 1010 u. Geigers Bemerkungen dazu). Fürs Griechische fand er in dem Althener Demetrius Chalkondylas in Florenz einen Lehrer, trat jedenfalls jett 45 auch zu Pico von Mirandula und Ficinus in Beziehung (vgl. Rocholl in 3kG 13, 75); der myftische Platonismus jenes Kreises gewann sein Interesse. 1492 ging er als Gesandter Cherbards nach Ling an den Hof Raiser Friedrichs, um dort die Bestätigung des Erbfolgevertrages zwischen dem Grafen und seinem Better Eberhard dem Züngeren zu erwirken. Der Raiser ehrte ihn durch Berleihung des Adels und des Titels und der 50 Rechte eines Bialzgrafen (Briefw. Z. 34). Hier bot sich ibm Gelegenheit, von dem faiserlichen Leibarzt, dem gelehrten Juden Jakob ben Jehiel Loans längere Zeit hindurch (auch noch bei einem zweiten Ausenthalt in Linz) Unterweisung im Hebräischen zu ers balten. Die nunmehr erlangte Sprachkenntnis biente ibm bazu, Anregungen ber Schriften Picos folgend, sich mit den Geheimnissen der Nabbala abzugeben (vgl. 26 IX, 688, 11). 55 1191 ericien sein Buch De verbo mirifico (vgl. Geiger, A. 3. 178 ff.; Rocholl in 38(8) 13, 76 ff.): ein gelehrter Jude, ein griechischer Philosoph und R. selbst unterreden sich, um unter vielen Abschweifungen sestzustellen, daß es auf dem Gebiet der geistigen Dinge nur mittels göttlicher Enthüllung ein Wissen giebt. Gott und Mensch treien in Berbindung durch bas "wunderbare Wort", durch Embüllung der Gebeimniffe, Die in 60

den wunderbaren Namen (Sottes, vor allem im Tetragrammaton, entbalten sind. Aber vom Tetragrammaton Mosis giebt es nun noch einen Fortschritt zum wunderbarsten aller Namen: Ihsvh (Zesus), durch den der unaussprechliche (Sottesname erst aussprechs dar wird, von dem alles Herrliche gilt, was vom Ihvh-Namen zu sagen war, in dem nun aber auch die Menscheit der Gottbeit vereint ist. Dieser Name wirst Wunder und errettet. Die Vorrede des Buches s. Briesw. S. 39 st. Diese Schrift begründete R.s. Ruhm unter den Zeitgenossen; ein Agrippa von Nettesbeim hielt noch 1509 eine Vors

tefung über sie (3RG 13, 81). Der Tod seines Gönners Eberbard (24. Februar 1496) brachte sein Leben in Be-10 brängnis. Der Rachfolger, ber zügellose Eberbard ber Züngere, und bessen Bünstling, ber Mugustiner Ronrad Holzinger, wollten ihm nicht wohl. Zitternd vor der Rachsucht des letzteren, da R. beteiligt gewesen war bei bessen Ginkerferung durch den verstorbenen Grafen, wandte er sich ratlos an die Freunde um Beschaffung einer gesicherten Stellung (f. Er flob aus Stuttgart nach Heibelberg; ber edle Wormfer Bischof Briefw. S. 51 f.). 15 Johann von Dalburg, Kanzler der Heidelberger Universität und Haupt der 1495 gegründeten rheinischen Gelehrtengesellschaft, batte ibm schon 1191 Zuslucht bei sich angeboten (Briefw. E. 33). Kurfürst Philipp von der Pfalz ernannte ihn bald (31. Dezember 1497) zu seinem Rat und zum oberften Zuchtmeister seiner Söhne (Briesw. S. 53). Da gab es wieder Reisen im fürstlichen Auftrag: so 1498 nach Rom, um den Kurfürsten vom Bann 20 Alleranders VI. zu lösen, der ihn wegen eines Streites mit einem Kloster getroffen; auch galt es einen Chedispens für Philipps Sohn Ruprecht zu erwirfen. So fam R. zum drittenmal nach Rom. Er erledigte die Geschäfte zur Zufriedenheit — seine vor Allerander VI. gehaltene mannhafte Rede wurde auch gedruckt (Briesw. 57; Geiger, N. S. 152 f.; Briefw. d. Mutiamis I 93). Wichtiger noch war für ihn, daß er wieder 25 einen gelehrten Juden, Obadja Sforno, fand, bei dem er gegen hobes Lehrgeld (CR XI 1005; Briefw. d. Mutianus I 304) noch tiefer in die hebraische Sprache und Litteratur eindrang. Die Rückreise führte ihn über Benedig, wo er Aldus Manutius kennen lernte, nach Heidelberg zurück; aber alsbald wurde er jett zu Kaiser Maximilian nach Metz ent= Im April 1499 war er wieder daheim (Briefiv. S. 352 f.). Der Heidelberger 30 Aufenthalt, der jest eine Ende nehmen sollte, hatte ihm neben ernster Arbeit auch ein beiteres geselliges Leben in angeregtem Freundesfreis gebracht; außer lateinischen Gebichten und Spigrammen, von denen nur wenig erhalten geblieben ist (f. H. Holftein in Ztschr. f. vergleich. Litteraturgesch. III 128 ff.), entstanden hier auch zwei lateinische Komödien, Sergius und Henno, in Nachahmung des Terenz, mit denen er ein seitdem von den 35 Reulateinern viel fultiviertes Gebiet der Dichtung als erster mit Witz und Erfolg wieder erschloß (Geiger, R. S. 78 ff.; H. Holstein, R. Komödien, Halle 1888; v. Weilen in 3691 17, 43; Rück in Bl. f. Bayer. (Symnafialwesen 26, 258ff.).

Da inzwischen in Württemberg die Mißregierung Eberhard des Jüngeren durch seine Absehung ein Ende genommen und ein Regiment eingesetzt war, das für den un= 40 mündigen Herzog Ulrich von 1498-1503 die Verwaltung führte, so stand R. die Rückfehr nach Schwaben offen. Er fehrte nach Stuttgart zurück, aber nicht, wie er gehofft, zu stiller wissenschaftlicher Muße: Die Fürsten des schwäbischen Bundes erwählten ihn zu einem der drei Bundesrichter; und er blieb in dieser Stellung, solange die Bundes= gerichtsberfammlungen im nahen Tübingen tagten, erft bei der Verlegung nach Augsburg 45 schied er (Ende 1512) aus biefer Stellung aus. Daneben übte er wieder Unwalts: praxis aus, wobei er auch speziell seinen späteren Feinden, den Dominisanern, wichtige Dienste leistete. Doch blieb ihm daneben reichlich Zeit zu wissenschaftlicher Arbeit. So erschien 1506 sein bahnbrechendes Werk, die drei Bücher de rudimentis hebraieis, Lexikon und Grammatik enthaltend, als Mittel zum Verständnis des AITs. Unbeirrt 50 durch die Autorität der Bulgata sucht er mit Hilfe besonders des Lexikons Rimchis und der Kommentare Raschis zur "bebräischen Wahrheit" vorzudringen. Dem nach Wurzeln geordneten Legison schickt er einen Unterricht, hebräisch lesen zu lernen, voran, die eigent= liche Grammatik folgt dem Legikon nach; auch für diese ist Kimchi sein Hauptlehrmeister. Ein stolzes Exegi monumentum aere perennius am Schluß zeigt, daß er sich der 55 bahnbrechenden Bedeutung seiner Arbeit für die dristliche Wissenschaft bewußt ist. (Räheres bei Geiger, R. S. 110 ff.). Anfangs war der Erfolg gering: von den auf seine eigenen Rosten bei Anshelm in Pforzheim gebruckten 1000 Exemplaren waren 1510 noch 750 unverkauft, und erst 1537 veranstaltete Sebastian Münster eine 2. Auflage. Aber Melanchthon bezeugt ihm mit Recht sein hohes Verdienst de Ecclesia et tota posteritate. Nam 60 et invitavit multos ad discendam linguam Ebream et ad cognoscendos fontes

Rendstin 683

doctrinae propheticae, et eorum studia adiuvit. Hätten nun auch seine Nachselaer locupletiora scripta veröffentlicht, jo müßten doch sie und viele andere betennen, semina huius doctrinae vel se vel suos magistros a Capnione accepisse (CR XI 1006). Auch Luther benützt ichon in seiner ältesten Psalmenauslegung (WA III u. IV) R.s. Rudimenta und bringt mit ibrer Silfe ins Wortverständnis ein. (Huch die wunderliche 5 Ableitung des Wortes missa von 553 Dt 16, 10, der wir bei Luther und Melanchthon begegnen und die jogar in die symbolischen Bücher der luth. Rirche [Apol. p. 271, 85] eingedrungen ist, stammt von R. p. 289.) Als Übungsbuch für Unfänger ließ er 1512 eine Ausgabe bes bebräischen Tertes ber sieben Bufpfalmen mit wortlicher lat. Übersetzung und grammatischer Erflärung folgen, auch dies ein Buch, aus dem Luther gelernt hat (2821 10 I 158: III 11). Crit 1518 cridien die Edrift De accentibus et orthographia linguae hebraicae, in der er sehr aussübrlich den Wortaccent, fürzer den rednerischen Accent und die musikalische Betonung bebandelt. Die interessante Borrede dazu f. in Briesw. 282 ff. Obgleich ibn seine Reigung zu andern als solchen Schulschriften trieb, so füblte er sich dech dazu verpflichtet, dum cogitarem adhuc in sacra Hebraeorum scrip- 15 tura videri quiddam reliqui cognitu dignum (a. a. C. 3. 287). Inzwijchen batte er als Ergebnis seiner kabbalistischen Forschung im März 1517 sein Buch de arte eabbalistica mit Vorwort an Leo X. fertig gestellt (Briesw. E. 267 st.). In Unterredungen zwischen Jude, Muhammedaner und Pythagoräer wird die Nabbala als die zunächst Aldam durch einen Engel geoffenbarte, von da in ununterbrochener Tradition bis auf die 20 Männer der großen Spnagoge und schließlich bis auf die Talmudlehrer fortgepflanzte Erfenntnis der böberen Welt und ihrer Gebeimnisse behandelt; die Ubereinstimmung der putbageräischen Philosophie, die freilich aus den Quellen ägyptischer, judischer und persischer Weisbeit geschöpft babe, mit der Kabbala wird behauptet, auch werden dann jene höheren Erkenntnisse der Rabbala vorgetragen (über die Klassen der erkennbaren Dinge, die 25 Pforten und die Pfade der Erkenntnis, die Engel und die Himmelssphären) und es werden die verschiedenen Methoden der kabbalistischen Wissenschaft (Umstellung der Buchstaben, Behandlung der Buchstaben eines Wortes als Ansangsbuchstaben von ebensoviel Wörtern, Vertauschung des ersten Buchstabens des Alphabets mit dem letzten, des zweiten mit dem vorletzten u. f. w.) gelehrt und mit Beispielen belegt. In einer Berherrlichung 30 des Jesus-(Ihsvh-)Namens und des Kreuzes mit Hisp dieser Buchstabenkunft klingt das feltsame Werk aus, eine Mijdung von tieffinnigem und frausem Spielen mit beiligen Buchstaben.

Inzwischen war er bereits in den Streit verwickelt worden, der ibm die letzten Jahre seines Lebens verhitterte. Schon 1505 hatte R. in einem "Missive, warumb die 35 Juden jo lang im elend find" ibre traurige Lage als Strafe der Gesamtschuld Dieses Bolkes in Verwerfung des Messias und hartnäckigem Beharren im Unglauben bezeichnet; auch verspotteten sie täglich Christum und Maria, wie einzelne ibrer Schriften, 3. B. das Buch Nizachon [gebruckt erst 1641], und ihrer Gebete bewiesen. Er fordert aber nicht ibre Verfolgung, sondern bittet Gott um ibre Erleuchtung. Anders der Proselvt Johann 40 Pfefferforn in Röln (vgl. Geiger in Züdische Ztichr. VII [1869] 293 ff. und Zack in MY 2 IX 1973 f.). Dieser, geb. 1169, war im Mannesalter in Köln getauft und Spital= meister geworden. Er erwählte mit dem Gifer des Proselvten die Bekehrung der Juden fortan zu seiner Lebensaufgabe. Zu diesem Zweck übersetzte er die Evangelien ins Hebraische und veröffentlichte 1507 eine Schrift: "Der Judenspiegel", in der er zwar die üblichen Juden. 45 verfolgungen vernrteilte und sie gegen die ihnen vom Bolksaberglauben nachgesagten Berbrechen verteidigte, aber von ihnen auch forderte, dem Wucher zu entsagen, zur driftlichen Predigt zu kommen und ibre "talmudischen Bücher abzustellen". Diese Bücher sind eine Beleidigung der Mirche, indem sie wider Sbristum, seine Mutter und alle Heiligen den Sinn nur auf die zeitlichen Güter lenken. Nur den Tert der hl. Schrift soll man ihnen 50 belaffen. Es folgte 1508 die Schrift "Der Zuden peicht", eine Verspottung der jüdischen Bußgebräuche, mit dem erneuten Rat, "folde Bücher der Klüche von ihnen zu nehmen". Ebenso gab er 1509 sein "Dsternbuch" beraus, in dem er die jüdischen Sterbräuche als Zeugnisse auf Christus deuter und von bier aus die ungläubige Halsstarrigkeit der Juden beleuchtet. Unmittelbar barauf folgte "Der Zudenfeind", von einem Epigramm des Mölner 3 Humanisten Ortuin Gratius eingeführt. Bier ruft er ben Rolner Erzbischof um Educh gegen die Teindschaft der burch seine früheren Edriften gereizten Juden an und ichildert bieje als die geschworenen Keinde der Christen mit ihrer täglichen Beschimpfung Christi u. dgl. und fordert abermals die Bertilgung der faliden judischen Bücher, das Berbot des Buchers und daß man sie anbalte, driftliche Predigt zu boren. Mit Emwsehlungs- w

684 Rendfin

briefen mebrerer Dominikanerklöfter reiste er nach München zu Maiser Maximilians Schwester Runigunde, verwitweten Herzogin von Baiern, und mit deren Fürsprache zum Maiser selbst, der am 19. August 1509 ein Mandat an alle Inden im Reich ausgeben ließ, das ibnen befabt, alle gegen den driftlichen Glauben gerichteten oder ihrem eignen Gesett zu= 5 widerlaufenden Bücher an Pfefferkorn auszuliefern, der fie aller Orten, Soch in Wegenwart des Pfarrers und zweier vom Rat, ibnen abnehmen und unterdrücken solle. Auf der Heimtebr sprach Pfesserkorn bei R. in Stuttgart vor und suchte ihn zu bewegen, ihn auf seinem Zuge an den Albein zur Vollstreckung des Mandats zu begleiten. Doch dieser lebnte ab: es sei zwar löblich, gegen Schmachbücher der Juden vorzugehen, aber das ihm vorgelegte Mandat babe doch allerlei rechtliche Mängel. Trotzdem begann Pseiserkorn mit der Bollstreckung des Mandats in Franksurt, Mainz, Bingen und anderen Orten. Run aber erbob Erzbischof Uriel von Mainz Ginspruch und verbot seinen Geistlichen die Mitwirkung, ebe sie nicht von ibm selbst Weisung dazu erhielten. Pfosserkorn reiste zu ihm, dieser aber sorderte die Zuziehung gelehrter Männer — jener schlug ihm darauf R. vor. 15 Juzwischen hatte sich die Franksurter Judenschaft an Maximilian gewandt und geklagt, daß Pfefferforn "ber Sade nicht verständig" sei; dieser selbst reiste abermals nach Oberitalien zum Kaiser, der darauf in einem zweiten Mandat (10. Nov. 1509) Erzbischof Uriel mit der Leitung der Bücherkonfiskation betraute, aber auch zugleich ibn amvies, Gelehrte aus Mainz, Köln, Erfurt und Heidelberg, ferner ben Dominikaner, Ketzermeister 20 Hochstraten von Köln, den Proselpten, Priester Vistor v. Karben, der schon als Schrift= steller gegen die Juden aufgetreten war, und R. zu sich zu berufen und darauf erst die Juden vorzuladen und über ihre Bücher zu entscheiden. Aber Uriel zögerte zunächst; Pfesserkorn wandte sich aufs neue an die Öffentlichkeit, um sein bisberiges Ibun zu rechtsertigen, wobei zu Tage tritt, daß er unterschiedslos, was er von jüdischen Schriften 25 nur batte erhalten können, Bücher der Bibel, talmudische Traktate und spätere rabbinische Schriften konsisziert hatte. Da erreichten Gönner der Juden etwa im Mai 1510 die kaiserliche Gegenordre, den Juden ihre Bücher dis auf weiteren Besehl zurückzugeben. Zum drittenmal zog Pfefferforn zum Kaiser und erlangte (6. Juli 1510) eine neue Verfügung an Erzbischof Uriel, die jetzt statt von Einberufung jener Gelehrten nur von 30 Einbolung ihrer Gutachten redete, die dann auch dem Kaiser vorgelegt werden sollten. Diesem Gebot kam Uriel nach, und so erbielt auch R. den Auftrag, ein Gutachten einzusenden. Alm 6. Oktober lieferte er ein solches ab: er unterschied zwischen offenbaren Schmachbüchern (wie Nizachen und Toldoth Jeschn), die allerdings nach rechtmäßiger Untersuchung und Urteil zu vernichten seien, und den übrigen, die erhalten bleiben sollten. 35 Lettere teilte er in sechs Klassen und charafterisierte diese teils als gegen den Christen= glauben indifferent (philosophische, naturwissenschaftliche u. a.), teils als unantastbar (gottesdienstliche Schriften), teils als fürs Bibelverständnis unentbehrlich (Bibelkom= mentare), teils als geeignet zur Stütze des dristlichen Glaubens (Kabbalistisches), teils zwar manches Seltsame und Abergläubische, daneben aber auch viel Gutes enthaltend 40 (Talmud); solche Schriften solle man nicht ausrotten, sondern mit geistigen Wassen Schließlich bestreitet er das Recht zu einem Einschreiten gegen die judische überwinden. Litteratur; denn die Juden sind nicht "Ketzer", da sie ja nie von der Kirche abgefallen find, wohl aber dürfen sie als "Glieder des heiligen Reichs und des Kaisertums Bürger" Rechtsschutz beauspruchen. Um sie zum dristlichen Glauben bewegen zu können, stelle 45 man zuvor an den Universitäten Professoren des Hebraischen an! (vgl. hierzu Bauch a. a. D. C. 85 f.) Das Gutachten erschien später gedruckt in R.S "Augenspiegel". Wesentlich anders lauteten die übrigen Gutachten. Die Mainzer wollten alle Bücher, die Bibel eingeschlossen, weggenommen wissen, da die Zuden vermutlich die Texte der an sich guten Bücher aus Saß gegen ben driftlichen Glauben verderbt batten; die Kölner wollten ihnen 50 wenigstens die Bibel lassen, eiferten aber gegen die talmudischen Bücher, ebenso Hoch= straten und Viftor von Karben; die Erfurter, deren Gutachten sich verspätete und nicht erbalten ist, scheinen M.& Urteil näber gekommen zu sein; Beidelberg sorderte Die Zusammen= berufung der Gelehrtenkommission. Uriel übersendete am 29. Oktober 1510 die erhaltenen Gutachten dem Kaiser, indem er selber dem schrossen Urteil seiner Mainzer beitrat.
55 Pfesserkorn übergab die Schriftstücke dem Kaiser sin Freiburg, der eine Kommission von drei Theologen (darunter Gregor Reisch, der Versasser der Margarita philosophica, vgl. (Beiger, Renaissance und Humanismus C. 199 f.) einsetzte, um ihm Bericht zu erstatten. Ihr Gutachten fiel im Ganzen im Sinne des Kölner aus; der Kaiser aber beschloß, erst noch dem Reichstag die Sache vorzulegen (11. Januar 1511) — aber bei der 60 Unfündigung dieser Absicht ist es geblieben!

Renchlin 68

Aber der litterarische Ramps entbrannte jett. R. batte an einigen Stellen seines Butachtens Pfefferforn mit fpigen Worten angegriffen, ihn einen "Buffel oder Gjel" ge= icholten, auch seinem Übertritt niedrige Motive untergeschoben. Darüber ergrimmt schrieb Dieser seinen "Handspiegel wider und gegen die Inden" (Dstern 1511) und griff bier R. leidenschaftlich als bestochenen Beschirmer der Juden, der driftlichen Rirche zum Nachteil 5 an; er suchte ibn in Wibersprücke mit seinen früheren Außerungen im "Missive" zu verwickeln und stellte ihn gar als Ignoranten bin, der seine gelehrten und gerühmten Schriften nicht selbst versäßt haben konne. (Die Indiskretion, mit der Pf. hier von dem ibm nur amtlich bekannt gewordenen Gutachten R.s Gebrauch macht zu seiner persönlichen Tehde, wird man ihm nicht, wie Weiger E. 212 gethan, als besondere "Frechheit" w anrechnen dürfen; darin empfand jene Zeit anders als die Gegenwart.) Um Schluß. erbot er sich, vor dem Kaiser, dem Erzbischof, einer Universität oder vor dem Regermeister zu richterlicher Entscheidung sich zu stellen. R. eilte zum Raiser nach Reutlingen, auch Pfesser= forn erschien dort mit dem jest fertig gewordenen Urteil der Ersurter: der Kaiser beschloß, die Entscheidung dem Bischof von Augsburg zu übertragen — führte aber auch diesen 15 Beschluß binterber nicht aus. Anstatt nun abzuwarten, antwortete R. öffentlich auf Pfefferforns Schrift in jeinem "Angenspiegel" (Herbst 1511), in dem er sein Gutachten jowie andere Urfunden des Streits abdruckte, jenes näher deflarierte und dabei abschwächte, über den bisherigen Verlauf des Handels berichtete und 31 "Unwahrheiten" seines Wegners aufdeckte, den er nach der Weise der Zeit als "ehrlosen Bosewicht" nach Kraften 20 beruntermachte. Der Frankfurter Stadtpfarrer Beter Meyer meinte in diesem Buche "irrige, untirchliche Lebren" entdeckt zu haben, inhibierte den Berkauf und sendete ein Eremplar an den Kölner Dominikaner Jakob Hochstraten, den Inquisitor der Mainzer Rirchenproving; dieser legte es der Kölner theologischen Fakultät vor, die seit 1479 weitest gehendes Zensurrecht besaß. Arnold von Tungern und der Dominikaner Konrad Köllin 25 bekamen den Auftrag, das Buch zu prüfen. M. suchte sofort durch würdelos unterwürfige Briefe an seine Zensoren einen günstigen Ausgang sich zu sichern (Brieste. E. 137 ff.); die Antwort war, daß ihm ein Verzeichnis seiner Irrtümer zugestellt wurde, die er entsweder bestiedigend interpretieren oder widerrusen solle. Zu schwächlich, um erhobenen Hauptes seine Sache zu führen, bat er um Zusendung bestimmt formulierter Forderungen, 30 er werde dann die Steine des Unitoges beseitigen, nur daß dabei seine Ebre und sein guter Ruf gewahrt blieben (Briefin. 151 ff.). Sie forderten barauf von ihm die Zurud= ziehung aller noch vorhandenen Exemplare des "Angenspiegels" und die öffentliche Bitte an seine Leser, ihn für einen guten fatholischen Christen, einen Feind der Juden, ihrer Bücher und beseinders auch des Talmud zu balten (Briefw. E. 172 f.). Das war ibm 35 benn boch zu viel verlangt. Er war nur bereit, eine deutsche Schrift mit näheren Erflärungen ausgeben zu lassen; sein "Augenspiegel" gehöre dem Drucker und stehe nicht zu seiner Versügung (11. März 1512, Briesw. S. 1645.). Trobend schrieb er daneben an Köllin, er babe viel Freunde im Adel und Bürgertum; auch die poëtae et historici, quorum hoe tempore magna copia vivit, die ihn alle als ihren Lehrer verehrten, würden 40 zu ihm balten und ervige Schande auf die Rölner Universität bringen (Briesw. 3. 165 ff.). Demgemäß trug er jeht in einer deutschen Schrift ("ain clare versteutnus") seinen Sandel betreffs der Zudenbücher vor, verteidigte sich nachdrücklich und stellte Pfefferkorn als Lügner bin. Tungern dagegen griff ibn jest an in der Schrift Articuli sive propositiones de indaico favore und Ortuin Gratius wünschte in seinen Begleitversen: pereat 45 tantae eladis nequissimus auctor! Auch erlangten die Rölner vom Raijer, unterm 7. Ottober 1512, Den Befehl zur Monfisfation des "Angenspiegels". Pfefferforn aber replizierte in seinem "Brandspiegel" voll Sasses gegen die Juden und voll Erbitterung gegen R. Dieser erwiderte in seiner aussichrlichen Defensio contra ealumniatores 1513, voller Echarfe jest auch gegen die "Theologisten" in Röln mit ihrer Verlegerungs= 30 jucht im Bunde mit Unwissenheit, diese "vor Altersschwäche findisch gewordene" Universität; er verfällt dabei 3. I. in abstoßende Echimpfrede und verlegert seine Gegner ebenso munter wie sie ibn, aber man ipurt auch den in seiner wissenschaftlichen Ebre gefrankten, an Wissen ihnen weit überlegenen Gelehrten. Zugleich suchte er durch seine Freunde nun auch auf den Raiser Sinfluß zu gewinnen und erlangte, daß dieser im Juni 1513 beiden 55 Parteien Stillschweigen gebot. Da bier nur seine Hauptgegner mit Namen aufgefuhrt waren, wandte sich R. 31. August 1513 durch Spalatin an Friedrich den Weisen, um burch beisen Gursprache Ausbebnung bes Mandats auf alle seine Widersacher zu erlaugen (Briefm. E. 196 ff.). Aber auch ein Dominifaner juchte Al. beim Murfürsten anzuschwärzen. Das gab Anlaß, daß jest auch Luther und Marlitadt sich über R. zu außern hatten (vgl. so

Enders I 11 ff. 11 ff. Barge, Karlstadt I E. 47 f.). Luther trat fräftig für den innocens et doetissimus J. R. ein, wandte sich gegen den inquisitorischen Übereifer der Kölner, die wahrlich auf allen Straßen Zerusalems weit schlimmere Argernisse sunden fönnten als diese exterae et peregrinae causae der Judenbücher; auch Karlstadt, der 5 gleich nach ihrem Erscheinen über R.s ars cabbalistica eine Vorlesung hielt (Bauch E. 147), trat gleichfalls für den Phoebus Germaniae, den Berater der gangen Gelebrtenrepublik frastig ein. Friedrich d. W. aber antwortete dem Dominikaner mit diplosmatischer Reserve: er höre ungern, daß R. so groß solle geirrt haben. Aber inzwischen hatten auch die Rölner am Kaiserhofe gearbeitet und schon am 9. Juli 1513 den Besehl, 10 A.s defensio zu konfiszieren, erlangt; und Hochstraten hatte jetzt kondemnierende Urteile der Universitäten Löwen, Köln, Mainz, Erfurt (vgl. Mutians Briefwechsel I 407; handschriftlich im Germanischen Museum Cod. J fol. 70, vgl. Zentralblatt für Bibliothekswesen 15, 315; Reue Mitteilungen 19, 441) und Paris wider den "Augenspiegel" in Händen. Daraushin eröffnete er den Juquisitionsprozeß und citierte (9. Sept. 15 1513) Reucklin nach Mainz. Dieser erschien nicht im Termin, legte aber burch seinen Sachwalter Berufung an den Papft ein, reifte dann auch noch selbst nach Mainz in Hoffnung auf einen Vergleich, da ihm noch vor Verkündigung des Urteils wider ibn eine furze Frist gesetzt war; als aber die Hoffmung auf gütliche Berftändigung schwand, wiederholte er seine Appellation an den Papst. Erzbischof Uriel aber hinderte 20 Hochstraten in letzter Stunde an der Urteilsverkündigung. Lev X. übertrug darauf die Entscheidung dem Bischof von Speyer, Pfalzgraf Georg (Nov. 1513). Dieser eitierte Die Parteien und übertrug die Sache dem gelehrten Domherrn Thomas Truchfeß, einem Schüler Ris. Rach mehreren Terminen erfolgte am 29. März 1514 bas für R. günftige Urteil: Der "Augenspiegel" enthalte keine Regerei, sei den Juden nicht in unerlaubter 25 Weise günstig, dürfe daher verkauft und gelesen werden. Hochstraten wurde in die Prozeßkosten (111 rhein. Gulben) verurteilt. (Lgl. auch R.& Brief an den Frankfurter Rat, Ztschr. f. vgl. Litt. Gesch. IV 155f.). Dagegen appellierte nun Hochstraten an den Papst, der den Kardinal Grimani zum Richter ernannte. Dieser lud die Parteien, die sich beiders seits um angesehene Fürsprecher bemühten, am 8. Juni 1514 nach Rom, wobei er R. 30 seines Alters halben von persönlichem Erscheinen dispensierte. Die große Schar ansehns licher Gönner R.S, bis zu Kaiser Maximilian hinauf, trat jetzt mit Fürsprache für ihn ein; auf Hochstratens Seite standen nebst den Wölnern die Dominikaner bis hinauf zu ihrem Ordensbruder Kardinal Bernhardinus; aber auch der faiserliche Enfel, der fünftige Karl V., und Franz I. unterstützten seine Sache. Grimani, dem noch Kardinal Petrus Anconi-35 tanus zugeordnet war, gebot zunächst, solange das Verfahren schwebe, den Parteien Schweigen (19. Jan. 1515) und forderte von beiden Seiten die Borlage einer lateinischen Übersetzung des "Augenspiegels"; der Erfolg war, daß beide Teile die Übersetzung der Gegenpartei als sehlerhaft denunzierten. Dann wollten die beiden Richter nicht allein die Entscheidung fällen: eine Kommission von 22 Mitgliedern wurde daher ernannt; 40 endlich votierte man am 2. Juli 1516: alle Stimmen günstig für R., nur Silvester Brierias gegen ihn. Statt des freisprechenden Urteils erging aber jetzt unerwartet ein päpstliches mandatum de supersedendo, die Entscheidung war aufs Unbestimmte verstagt. Hochstraten blieb noch ein Jahr in Rom; vergeblich bemühte er sich, vor der Lateranspnode Thesen gegen den "Augenspiegel" zu verteidigen, vergeblich auch, einen 45 Urteilsspruch zu erlangen. Er ließ wenigstens seine Thesen (Erroneae assertiones in oculari Speculo 1517) noch vor seiner Rückschr nach Köln brucken. Alls dann eine Schrift eines der römischen Kommissionsmitglieder zu Gunften R.s erschien, setzte er dieser eine scharfe Apologie an den Papst (1518) entgegen, setzte den litterarischen Kampf auch weiter fort in einem Borstoß gegen R.s ars cabbalistica, die er in seiner Destructio 50 Cabalae 1519 vieler Brrtümer beschuldigte. Hatte die unerwartete Wendung des Prozesses in Rom beide Parteien unbefriedigt gelassen, so hatte boch R. inzwischen die Genugthung erhalten, daß auch das ganze Lolk

Hatte die unerwartete Wendung des Prozesses in Rom beide Parteien undefriedigt gelassen, so hatte doch R. inzwischen die Genugthung erhalten, daß auch das ganze Volk der "Poeten", wie er schon 1512 angekündigt hatte, ossen für ihn Partei ergriff: die Epistolae obscurorum virorum (vgl. oben Vd. 431 st.) griffen seit 1515 überaus wirksam in den Kampf ein, indem sie in z. T. mustergiltiger Satire, z. T. freilich auch mit falschen Anschuldigungen und mit starten Frivolitäten die Kölner dem Gelächter der Welt überlieserten und den Kampf eines jungen Geschlechts gegen die Varbarei der mönschischen Scholastik proklamierten (über die Verfasser s. jetzt VB. Brecht in Quellen und Forschungen, Hest 93, Straßb. 1901; über die Frage nach der edit. prine. Bauch in Gentralbl. s. Viellichtekswesen XV 297 st. und Steiss ebd. 490 st.). Die Humanistenkreise

Rendylin 687

fast im ganzen Reiche fühlten sich jetzt als "Reuchlinisten", Köln und die Dominikaner waren der Verachtung preisgegeben. Aber andere Schriften der Partei f. Weiger 3. 383 ff. Dazu erstand II. ein mächtiger und gewalttbätiger Beschützer in Franz von Sickingen. Durch Hutten dazu getrieben, erließ er 26. Juli 1519 an den Dominikanerorden und ipeziell an Hochstraten, das Begehren, A. fortan in Rube zu lassen und endlich die Speyrer 5 Prozeffosten zu entrichten, sonst werde er jo bandeln, daß R. endlich Rube erbalte. Auf sein erneutes Schreiben und die Drobung, die Tebde gegen sie zu beginnen, verhandelte der Provinzial der Dominikaner mit ibm, schob alle Schuld auf Hochstraten und einigte sich mit ihm auf ein Schiedsgericht. Im Januar 1520 fanden sich zwei Abgesandte bei M. ein, der vor furzem vor der Pest von Stuttgart nach Ingolstadt geslüchtet war, und 10 erreichten auch seine Zustimmung zu dem geplanten Schiedsgericht. Zwar verlautete jett, daß Hochstraten in Rom die Ungiltigkeitserklärung des Speyrer Urteils betreibe; aber Sidingen ließ sich nicht schreden. Im Mai 1520 trat bas Schiedsgericht in Frankfurt zusammen: es wurde beschlossen, unter scharfer Berurteilung des Berhaltens Hochstratens, der temerarie et frivole animoque ipsum molestandi gegen R. gehandelt babe, der 15 Provinzial solle vom Papst die Unterdrückung des Streits und ewiges Stillschweigen für beide Teile erbitten (j. Copia concordiae in Zeitschr. f. vergleich. Litt. Beich. IV 223 ff.). Das Dominifanerkapitel enthob außerdem Hochstraten seiner Amter als Prior und als Inquisitor. Das beschlossene Schreiben ging nach Rom ab. (Erfreut teilte ber Dominis faner M. Buter Diesen Edritt seines Ordens Luther mit, Enders II 301 f.). Aber in 20 Rom ericien jest M. Zache als in Verwandtschaft mit ber Lutbers; geschickt hatte Hoditraten die Wittenberger als R.s Helfershelfer denunziert (vgl. jchon Scheurls Bemerkung, Briefbuch II 15, 5. April 1518: princeps et academici omnes cum Martino sentiunt, et forte etiam cum Capnione) und so ersolgte am 23. Juni 1520 die päpstliche Entscheidung: das Speyrer Urteil sei ungiltig, der "Augenspiegel" ein 25 anstößig judenfreundliches Buch, R. solle alle Prozegfosten tragen, Hochstraten in seine Umter wieder eingesetzt werden. Hochstraten hatte gesiegt! Groß war die Freude in Koln. Pfesserkorn triumpbierte laut über die Riederlage R.s in der Schrift "Ein mitlepdliche elag", 1521. Vergeblich wendete sich R. noch einmal mit einer Interpellation nach Rom, vergeblich Sichingen an den Raiser. Aber das öffentliche Interesse an diesem Handel 30 war erfaltet — Luthers weit größerer Kampf beschäftigte die Gemüter. Sidingens Ungebot einer Zufluchtsstätte und seines Schutzes brauchte R. nicht anzunehmen, denn nie-mand focht ibn mehr an, seine Sache kam in Vergessenheit.

In Ingolstadt ernannte ihn Herzog Wilhelm von Baiern noch am 29. Februar 1520 mit einem Gebalt von 200 Gologuloen zum Prosessor des Griechischen und Hebräis 35 schen; so bestieg der 65 jährige noch einmal den Lehrstuhl und las vor einer großen Zus börerschaft — der Hebraist Joh. Forster war hier sein Schüler (oben BVI Z. 129) — über Aristophanes und über Mimchis Grammatik, edierte auch kleinere Schristen des Kenosphon. Aber schon im Frühjahr 1521 trieb ihn die Pest nun auch von Ingolstadt fort; da ries ihn Tübingen und er bielt dort noch im Winter 1521 22 seine grammatischen 40 Vorlesungen (vgl. Hartselder, Melanchthoniana paedag. E. 17). Im Frühjahr ging er zur Stärkung seiner Gesundheit ins Bad Liebenzell; dort starb er am Gelbsieber

30. Juni 1522.

Und M.s Stellung zu der in seinen letten Lebensjahren beginnenden und in seinen Prozeß schließlich noch ibre Schatten werfenden Reformation, der seine glübendsten Ber= 45 ebrer begeistert zusauchzten? Er bat ihr ben unschätzbaren Dienst geleistet, daß er, als Friedrich d. 28. am 30. März 1518 von ibm die Empfehlung von Lebrern des Griechis ichen und Hebräischen für Wittenberg erbeten batte, ihm für erstere Sprache seinen Großneffen Melandubon empfahl und biefen bann am 21. Juli prophetisch, mit ben Worten bes Segens an Abraham, aus jeinem Baterlande und von jeiner Freundschaft hinweg in das 50 fremde Land gieben ließ (Briefin, S. 289 ff. 294 ff. 392 ff. Hartfelder E. 74 ff.). Auf Melands thons Mat schrieb bann Lutber einen verehrungsvollen Brief an M. (14. Dez. 1518, Enders I 321) — aber dieser ließ ihn unbeantwortet. Ein einzigesmal sendete er (im September 1519) dem Wittenberger einen Gruß (Briesw. S. 357). Bon Ingolstadt aus bemübte er sich. Melanchtbon von Wittenberg binweg zu sich zu ziehen - um ihn damit auch 55 von Luther zu trennen, und als dieser ablebnte, vermerkte er es sehr übel, so daß er fein Beriprecben, ibn zum Erben seiner Bibliothet zu machen, zurückzog und diese seiner Baterstadt Bjorzbeim stiftete. Erregt flagt Hutten am 22. Februar 1521: Tibi displicet Lutheri negotium et illud improbas vellesque extinctum! (Briefiv. 3 328.) Die Erklärung dafür finden wir in seinem Wort an Hummelberg: Ego did mison spewe so

πίστεως καὶ ἀπιστίας nihil diffinio, ipse passus mea fata (Horawit, Zur Biogr. 3. R.s S. 176). Er hatte genug an den bitteren Erfahrungen seines Handels; noch einmal wollte er nicht seinen Ruf gefährden; er war murbe geworden. Und für Luthers Fragen feblte ibm bas religiöse Verständnis. Co blieb er der Meformation fühl abge-5 neigt und in Beritimmung gegen Melandthon. Diefer bagegen bat seine Berstimmung gegen R. bernach völlig überwunden und ibm und sich selbst zugleich in seiner Declamatio von 1552 ein Ehrendensmal gesetzt. Auch manche Anesdote aus dem Leben des Allten ist uns durch ibn aufbewahrt worden (vgl. Hartselder, Melanchthon als Praeceptor Germaniae, S. 106 ff.; Verf., Melanchthoniana paedagogica, S. 201; CR W. Raweran. 10 XXV, 462, 694).

Mene. — Das Wort "riuwen" reicht bis ins Gotische des Ulfilas zurück, two es in der Grundbedeutung: "flagen, ächzen" vorkommt, wird von Otfried für: "Rummer empfinden, Schmerz an den Tag legen", auch im aktiven Sinne des Beklagens, Be-

dauerns gebraucht, und geht im Neubochdeutsch zu dem Sinne über, den es in der gegen-15 wärtigen Sprache hat. Rene ist das Gefühl des Schmerzes, das im Menschen sich regt, sobald er sich bewußt wird, unrecht, unzweckmäßig oder auch nur erfolglos gehandelt, gesprochen, gewollt zu haben. Sie setzt Erkenntnis des begangenen Fehlers immer voraus und ist meist mit einem Urteil über denselben verbunden. Sie ist nicht Frucht der Erziehung oder Ge-20 wöhnung, beruht nicht auf Reflexion, ist an sich keine religiöse oder moralische Listicht. sondern ein natürliches, ein unwillkürliches Gefühl, und zwar ein schmerzliches, ein Gefühl ber Unlust, das der Mensch wider sich selbst richtet. Ihre Außerungen können sehr verschieden sein. Die Reue des ersten Menschenpaares äußert sich im Trotz, die des ersten Mörders im Verzagen, die des gefallenen Betrus in bitteren Thränen, die des Judas 25 Jicharioth in witder Verzweiflung; die des Saul in leichtsinnigem Hinweggehen über das Geschehene (1 Sa 15, 24 f. 30), die des David in tiefer, demütiger Beugung vor dem Hene zu einem dauernden Zustand (pénitence) macht. So that der strenge Jansenismus des Abbé de St. Chran (Jean Duvergier de Hauranne, gest. 1643) und seiner Schüler, 20 welchen zwischen ihrer ernsten augustinischen Gnadenlehre und ihrer asketischen Bußzucht just das Mittelglied des fröhlichen und getrosten Glaubens an den Mittler Christus mangelte; ibre pénitents ("ces Messieurs" de Port-Royal) famen aus der Beremung ibrer Schuld nie heraus, nie zu einer gewissen Zuversicht ihres Heils (f. das großartige Werk Port-Royal von St. Beuve, 5 Bde, Paris 1842—1859). Das entgegengesetzte 35 Extrem vertritt der naturalistische Fatalismus, welcher die Reue für eine der größten Dummheiten des Menschen erklärt und dringend auffordert, sich von diesem Wahngespenst der Religiosität zu bestreien; denn wie könne der Mensch über das, was er gethan, vernünftigerweise Schmerz empfinden, wenn das, was er gethan, doch genau dassenige war, was er im gegebenen Moment unausweichlich thun mußte! Wenn diese Anschauung wenig 40 Aussicht bat, jemals die herrschende zu werden (naturam furca expellas, tamen usque recurret), so ist doch ihr zerstörender Einfluß auf die Volksmoral unverkennbar. Im dogmatischen Sprachgebrauch ist die Reue (contritio) η κατά θεον λύπη 2 Κο 7, 10, das Schmerzgefühl, welches aus der Erfenntnis, Gott durch die Sünde beleidigt zu haben, Pf 51, 6, hervorgeht. Diese contritio wird von der attritio genau unter-45 schieden, als welche nur das Übel, die Strafe, die schlimmen Folgen der Sünde empfindet. Conf. Aug. art. XII crideint jie als altera pars poenitentiae: "contritio seu terrores incussi conscientiae agnito peccato"; vgl. Apol. V. Es ift hier nicht ber Ort zu zeigen, aus welcher Zerrüttung und Verwirrung die Lehre von der Buße durch die Reformation zu ihrem wahren evangelischen Sinne hergestellt wurde. Rur daran sei 50 erinnert, daß die Reue, wenn auch ihre tägliche Wiederholung vom Christen gefordert wird, doch stets nur einen Durchgang bildet, daß die schmerzliche Gefühlserregung durch einen Willensaft abgelöft werden muß, mit welchem der Chrift die Sünde von sich ftößt und gläubig der Gnade Gottes sich übergiebt. 280 es zu diesem Willensaft nicht kommt, bleibt die Buße unvollständig, die Rene unfruchtbar und vergeblich, und darum qualvoll. 55 Unevangelisch und insbesondere der Taufgnade abträglich erscheint es auch, wenn, wie

vom Methodismus geschieht, ein bestimmter Grad des Bussschmerzes als notwendig zur Erlangung der Vergebung festgesetzt, und vollends, wenn auf gewisse äußere Zeichen und Geberden der Reue gedrungen wird. Ein ängstlichegesetliches Wesen im besten, im schlimmen Fall Heuchelei und Selbstbetrug sind die Folgen dieser menschlich ausgeklügelten Methobe, die an die Stelle der evangelischen Heilsordnung sich drängen will. Was babei namentlich außer acht bleibt, ist die große Berschiedenbeit der individuellen Naturen und ibres Gefühlslebens, jowie bes Mages ber vorausgegangenen Berfündigung (val. Dorner, Christl. Glaubenel. II, E. 727 ff.). Um die wahre und beilfame Reue muß der Christ bitten; sie ist wie alles, was zur Bekebrung ober zum Bebarren in der Inade dient, eine 5 Gabe und Wirkung bes bl. Geistes.

Reue nennen wir auch die Unlust, die uns befällt, wenn wir unsere guten Absichten vereitelt seben, wenn wir Arbeit und Mübe umsonst aufgewendet baben. Bei uns wird vies Gefühl selten aan; frei von dem Betvuktsein bleiben, daß wir unseren Mikersola doch irgendwie auch selbst verschuldet baben, und die Borwürfe, die wir anderen desbalb w machen, oder die Rlagen, die wir gegen widrige Umstände und Verbältnisse erheben, sollen durch diese Erkenntnis immer gemildert werden. Wo wir aber uns wirklich rein wissen, joll uns die für etwas Gutes unternommene Anstrengung eben nicht gereuen, geschweige benn ber Unmut, ben wir empfinden, uns entmutigen, ober von Berfolgung richtiger Biele abidreden.

In diesem letterwähnten Sinne spricht die Schrift an etlichen Stellen von Gottes Reue; denn in welchem Sinne fie schlechthin vom Wesen Gottes ausgeschlossen sei, wird 4 Moj 23, 19; 1 Ea 15, 29; Bj 110, 4 (Hbr 7, 21); Fer 4, 28; Gz 24, 11; Ri 11, 29

zum Neberfluß bezeugt.

Die Ausjagen, welche bier in Betracht kommen, teilen sich in solche, wo es beißt, 201 daß Gott etwas, das er schon gethan, mit dem Gefühl der Reue ansehe: 1 Mos 6, 6 die Erschaffung bes menschlichen Geschlechtes und 1 Sa 15, 11. 35 die Einsetzung Sauls zum Rönig; und in solche, wo Gott von einem Strafbeschluß zurücksemmt und absteht: 2 Mos 32, 14; Pf 106, 45; Jer 18, 8. 10; 26, 3. 19; 42, 10; Joe 2, 13f.; Am 7, 3. 6; Jon 3, 9f.; 4, 2. Die Ebioniten (f. Bestmann, Gesch. d. chr. Sitte II, 1, S. 68) er= 25 flärten bieje Stellen für Interpolationen Satans; spätere Eregeten suchten bas Bebentliche jolder antbropopathisch klingenden Wendungen durch fünstliche Deutung zu beseitigen. Die richtige Lösung bängt davon ab, welchen Begriff man von der Unveränderlichkeit des göttlichen Wejens und Willens bat. Kaßt man Dieselbe als eine starre Unbeweglichkeit, jo bebt man gerade Gottes etbijde Sichjelbstgleichheit auf. Bliebe Gott den im Menichen 30 vorgebenden Anderungen gegenüber unbeweglich, hatte die Befehrung des Sünders 3. B., ober der Abfall des Frommen keinen Einfluß auf Gottes Berhalten zu ihnen, jo wäre Gottes Verhalten eben kein ethisch mit sich übereinstimmendes. Die bl. Schrift aber wideripricht dieser deistischen Auffassung durchweg. Gottes Identität mit sich ist eine sittliche, lebendige; die freie Menschenwelt, indem sie sich so oder anders zu ihm stellt, wird auch 25 von ihm entsprechend behandelt; Gott läßt sich in seinem geschichtlichen Thun von der Menschen Thun bestimmen (Dorner a. a. D. I, S. 443 ff.). Menschlich ist der Ausbruck für diese Wahrheit in den angeführten Stellen. Es giebt eben für die göttlichen Affekte feine anderen als vom Menschen bergenommene Bezeichnungen. Um sie zu versteben und gotteswürdig zu beuten, brauchen wir nur den ibnen anklebenden irdischen Beigeschmack 40 zu entfernen. Die Reue Goties ist seine Unzufriedenheit mit der Entwickelung der Menschen überbaupt, 1 Mos 6, 6, mit der Haltung Sauls insbesondere 1 Sa 15; und an den ubrigen Orten bedeutet sie ohnebin nur seine Bereitwilligkeit, sein Verbalten dem menschlichen anzupassen, ein bereits ausgesprochenes Gericht unvollzogen zu lassen, wenn die Drobung schon ibren Zweck erreichte, oder ein zugesagtes Gut zurückzunehmen, wenn is Die Berbeißung wirkungslos blieb. Nur eine ganz äußerliche und mechanische Fassung Rarl Burger. des Gottesbegriffes kann sich daran stoßen.

Renich, Frang Heinrich, geb. am 4. Dezember 1825 zu Briton i. W.; geft. als

o. Professor der fatbol. theolog. Fakultät zu Boun am 3. März 1900.

Nach erledigten Gymnafialstudien besuchte Reusch 1843—45 die Universität zu Bonn, 50 1845—17 die zu Tübingen und München, trat April 1848 in das Priesterseminar zu Köln ein und damit aus der Diöcese Paderborn aus, wurde am 16. April 1849 zum Priester geweiht, promovierte am 13. Januar 1849 jum Lie. theol. bei der damaligen theologischen Afademie in Münster i. 28. Nachdem er von Mai 1849 bis Dezember 1853 Raplan zu St. Alban in Köln getvejen war, wurde er am 17. Dezember 1853 35 Repetent am Konvift in Boun und konnte sich März 1854 mit einer Antrittsvorleitung über Nicolaus von Spra als Ereget und einer "Erklärung des Buchs Baruch" (Freiburg i. B. 1853, IV und 279 E.) als Habilitationsschrift in der kathol. theol. Kakultat zu Bonn babilitieren, in der er 1858 zum außerordentlichen, 1861 zum ordentlichen Bro690 Renfa

fessor für alttestamentliche Eregese ernannt wurde. Relter der Universität war er

Bei ibm, wie bei manchem seiner Gesinnungsgenossen in der vorvatikanischen kathol. Rirde bildet das Sabr 1870 mit dem vatikanischen Konzil einen scharfen Ginschnitt in 5 seinem Leben. In der ersten, bis 1870 reichenden Beriode seiner Thätigkeit ist Meusch atttestamentlicher Ereget, er versaßte als solcher Rommentare zum Buch Tobias (1857), Buch der Weisbeit (1861), ein vielgebrauchtes Lehrbuch der Einteitung in das AI (1. A. 1870), Bibel und Natur, Vorlesungen über die mosaische Urgeschichte und ihr Verhältnis zu den Ergebnissen der Raturforschung (d. Al. 1876), aus welch letzterem Werk er einen 10 populären Muszig u. d. I.: Die biblische Schöpfungsgeschichte und ihr Verhältnis zu den

Platurwissenschaften (1877) veranstaltete.

Ms Theologe stand Reusch auf der Seite der liberalen Richtung, das bethätigte er vor allem als Redafteur des "Theologischen Litteraturblattes" 1866- 1877, das der Sammelplatz für die wissenschaftlich gesimmte deutsche katholische Theologie war; auch sonst 15 bekunden seine Briefe, daß er ein Gegner des Ultramontanismus und der Reuscholastik Sehr viel geistigen Anteil batte Reusch an der Gründung und Leitung der "Rölnischen Blätter", seit 1869 "Kölnische Bolkszeitung"; die firchlichen Ereignisse des Jahres 1870, seine Ablehnung der vatikanischen Dogmen brachte auch auf diesem Gebiete die Einstellung der bisherigen Arbeit mit sich. Außerdem übersetzte Reusch noch in den Jahren 20 von 1853—1866 eine Angabl von Schriften von Wiseman und Newman ins Deutsche. Seine Mitarbeit an den katholischetheologischen Zeitschriften während dieser ersten Veriode seiner Lebensarbeit ist in meiner Reusch-Biographie eingehender geschildert.

Un den Kämpfen, die sich an das Unsehlbarkeitsdogma anknupften, nahm Reusch lebbaften Anteil und wurde wegen seiner Nichtanerkennung des Batikanums suspendiert und 25 erkommuniziert. Bei der Konstituierung einer selbständigen altkatholischen Kirche beteiligte er sich eifrig an der Einführung verschiedener wichtiger Reformen, erhielt bei der ersten Bischofswahl 1873 selbst fünf Stimmen und wurde dann vom Bischof Reinkens zu seinem Generalvifar ernannt. Gleichzeitig versah er auch Pfarrstelle an der altfatholischen Gemeinde zu Bonn. Die Aufhebung des Zölibatszwangs für die altkatholischen Geistlichen 30 auf der fünften Spnode 1878 veranlaßte ihn, sein Amt in der altkatholischen Kirche niederzulegen, aber er erteilte auch weiterbin Religionsunterricht, hielt Gottesdienst ab und

börte Beichte.

Die allaemeine Aufaabe der altfatholischen Gelehrten, die 1870 im Batikamım zum Albschluß gekommene Romanisierung der katholischen Kirche wissenschaftlich im einzelnen 35 nachzuweisen, drängte Reusch in der zweiten Arbeitsperiode seines Lebens von 1870 an auf neue Arbeitsgebiete. Aus einem alttestamentlichen Exegeten wurde er Historiker der nachreformatorischen katholischen Kirche. Als solcher hat er, zumal in Verbindung mit Döllinger, Großes geleistet und eine Anzahl von Werfen geschaffen, die zum Studium der nachtribentinischen Entwickelung der katholischen Kirche bedeutendes Material darbieten. 40 An erster Stelle ist da zu nennen sein "Inder der verbotenen Bücher" (2 Bde, 1883—85) auf den jede spätere Forschung über den Inder wird zurückgreifen muffen und neben dem er zwei seltene Indices librorum prohibitorum herausgab und erläuterte. diesem Werk waren in den siebziger Jahren erschienen "Louis de Leon und die spanische Inquifition" (1873) und "Der Prozeß Galileis und die Jesuiten" (1879). In Gemein= 45 schaft mit Dötlinger — wobei Döllinger meist das Thema angab und die allgemeinen Materialien lieferte, während Reusch die Detailausarbeitung besorgte — veröffentlichte er "Die Selbstbiographie des Kardinals Bellarmin" (1887) und "Geschichte der Moral= streitigkeiten in der römisch-katholischen Kirche seit dem XVI. Jahrhundert" (2 Bde, 1889). Als korrespondierendes Mitglied der Münchener Akademie der Wissenschaften publizierte 50 er 1889 in den Abhandlungen der Akademie "Die Fälschungen in dem Traktat des Ihomas von Aquin gegen die Griechen". Nach Döllingers Tod gab Reusch 1890 dessen "Briese und Erklärungen über die Batikanischen Dekrete" 1869—1887 und "Kleinere Schriften, gedruckte und ungedruckte" beraus. Reusch war von 1870—1895 einer der eifrigsten Mitarbeiter der altkatholischen Wochenschrift "Deutscher Merkur". Aus den da 55 erschienenen Arbeiten entstanden u. a. die Schriften: "Die deutschen Bischöfe und der Aberglaube" (1879) und "Beiträge zur Geschichte des Jesuitenordens" (1894). Biele Urtifel, besonders zur neueren katholischen Kirchengeschichte schrieb er 1886—1896 für die "Theologische Litteraturzeitung". Für die "Allgemeine Deutsche Biographie" verfaßte er seit 1878 etwa 350 Artikel. Sein letztes Werk, als er schon in seiner sonst erstaunlich 60 großen Arbeitsfraft geschwächt war, sind die "Briefe an Bunsen von römischen Kardi-

15

nälen und Prälaten (1818—1837) mit Erläuterungen" (1897). Die fleineren altkatbol. Schriften, Gebetbuch, Predigten u. j. w. lasse ich außer Betracht. Als Reltor trat er gegenüber der tridentinischen Seminarerziedung sur die Universitätsbildung der katholischen Tbeologen ein in seiner Rektoratsrede: "Tbeolog. Fakultäten oder Seminare" (1873). Im allgemeinen war er kein schöpferischer Geist, seine Tbätigkeit war vorwiegend die eines emsigen fleißigen Sammlers von meist zerstreutem, vielen undekanntem Material, das er so vor dem Untergang vielsach rettete. In dieser Tbätigkeit liegt sein Hauptverdienst aus dem Gebiet der Mirchens und Litteraturgeschichte, wobei seine Arbeiten ausgezeichnet sind durch Gründlickeit, Zuverlässigkeit und Rube der Darstellung. Das gleiche gilt von ihm als Lehrer; er war kein hinreißender Dozent, aber seine Vorlesungen doten eine große wälle von wertvollem, klar angeordnetem Studienmaterial. Der Grundzug seines Wesens als Katbolik, wie als Gelehrter war die vollste Gewissenhaftigkeit, die 1870 so manchem seiner früheren Glaubens und Arbeitsgenossen verloren ging (L. R. Goeb, Fr. H. K. Bensch,

## Meng, Fürstentumer f. Thüringen, firchlich-statistisch.

Reuß, Eduard, gest. 1891. — T. Gerold, Eduard Reuß, 1804—1891 (El aus "Bosgesengrün" 1892), Straßburg 1892 (50 S.): ders., Edonard Reuß, Notice biographique, Paris 1892 (87 pag.): H. Holland, D. Ed. Menß, Nachrus (Protestantische Kirchenzeitung sür das evangetische Teutschland, 1891, Num 17, 5, p. 385—393); Ang. Groß, Vie chrétienne. (Mai 1901): P. Lobsein, Ed. Reuß, Notes et sonvenirs, in dem Blatt Evangile et wiederte. 1901 (Num 20, 21, 22, 23): derselbe, Revue chrétienne, Nouvelle série, Tom. 8, 1891. pag. 481—187. Bei Reuß' Begräbnis am 17. April sprachen Pir Heinz im Hanse, Pros. Lobstein als Vertreter der Universität im großen Saale des Thomasstiste, Pros. Holland Bei Heinzelbeits, Pir. Gerold in der Thomasstirche. Tie Sammlung bei Heinz 1901, 11 S. (Separatabbruck der Gedächtniste Lobsteins, 25 Schmidts Universitätsbuchhandlung 1901, 12 S.); Ed. Reuß, Brieswechsel mit seinem Schüler und Freunde K. H. Graß, zur Hundertsahrseiter seiner Geburt herausgeg. von K. Budde und H. Holland, Gießen 1901.

I. Umriß des äußeren Lebensgangs. — Eduard Meuß wurde den 18. Juli 1801 zu Straßburg geboren. Sein Later, Ludwig Christian Reuß, stammte aus Pirma- 30 sens und war der Sohn eines Geheimen- und Kriegsrats des durch seine militärischen Liebhabereien bekannten Landgrafen Ludwig IX. von Hessen-Darmstadt. Dem Raufmannsstand angebörig, reiste Y. C. Reuß längere Jahre für ein Handelshaus in Rancy, siedelte im Zabre 1789 nach Straßburg über, wo er einen Tuckladen eröffnete, und gelangte nach schwierigen Anfängen zu einem gewissen Wohlstande, der ihm gestattete, in der Näbe 35 Straßburgs, auf dem Reuhof, ein But zu erwerben, welches im Laufe der Jahre wesentlich erweitert und verschönert, das Tibur und Tusculum des großen Gelehrten wurde. Den ersten Unterricht erhielt Reuß von seiner mit Kindern reich gesegneten Mutter, die, bei allen auf ihr lastenden Zorgen und Arbeiten, ihm sowohl die Elemente des Wissens als auch Liebe für Poesie und Sinn und Verständnis für religiöse Dinge vermittelte. Nach w fürzerem Besuche der Neufirchichule trat er 1811 in das protestantische Symnasium ein, das er als princeps juventutis am 29. September 1819 verließ. Obgleich der Unterricht des Symnasiums damals sehr im Argen lag, hatte die intellektuelle Entwicklung des Anaben einen erfreulichen Berlauf genommen, teils infolge der Arbeiten, die der Schüler selbstitändig in Angriff nabm, teils dank der Auregungen, die ibm einige tüchtige is Hauslehrer zu geben verstanden. Unter der Leitung des für das klassische Altertum bes genfterten Lachenmeyer legte Meuß in diesen Jahren den Grund zu der gediegenen philos logischen Bildung, die ibn später so glänzend auszeichnete. Dagegen bot ibm der obe Rationalismus des von Lebrern oder Geistlichen erteilten Religionsunterrichts keinertei Nahrung; auch die im Zahre 1820 erfolgte Konfirmation ließ bei ihm feinen tiefen 50 Eindruck zurück. Bon der trockenen Wortklauberei und Silbensteckerei des damaligen Betriebs der Philologie abgestoßen, entschied sich Reuß für das Studium der Theologie. Allerdings war letteres in Straßburg auch febr verwahrloft, und die trüben Erfahrungen, Die ber gang auf Privatarbeit angewiesene Student machte, trugen später mit bagu bei, ibn zu bestimmen, seine "theologische Gesellschaft" zu gründen. Um 19. August 1825 bestand R. sein Randidateneramen und acht Tage darauf disputierte er in lateinischer Sprade über seine Dissertation De statu literarum theologicarum per saecula VII et VIII, die erste wissenschaftliche Arbeit, die er im Drud erscheinen ließ. Das solgende Wintersemester brachte er in Göttingen zu, wo ibn besonders der noch geistesfrische Eich692 Renß

born anzoa; das Beste verdankte er indessen auch wieder der selbstskändigen Arbeit, die er mit Eifer und Begeisterung trieb. Die an seine Freunde gerichteten Briefe atmeten ein zukunftsfrobes Vertrauen und endeten in der Regel mit den Worten: "Fuit Hion, sumus Troes, erit Roma! Im März 1826 begab er sich nach Halle." Die Lebrer, 5 die er dort kennen kernte, Thiko, Tholack, Gruber, Wegscheider und namentlich Gesenius, in deffen Familie er die berglichste Aufnahme sand, übten auf seine wissenschaftliche Bildung einen tiefen Einfluß aus. In Jena schloß er mit Karl Hafe eine Freundschaft, die ungetrübt bis zu bessen Tod fortdauerte. Nach einem in Straßburg eifrigem Privat= studium gewidmeten Winter unternahm er im Frühling 1827 eine längst geplante Reise 10 nach Paris, wo er unter Sylvestre de Sacy orientalische Studien machte und mit einigen der bedeutendsten Vertreter des französischen Protestantismus verkehren durfte. Monaten in seine Vaterstadt zurückgekehrt, babilitierte er sich am 15. April 1828 als Privatdozent am protestantischen Seminar und stiftete am 19. November desselben Jahres mit seinem schon 1831 gestorbenen Freund Johann Jakob Bochinger die Theologische 15 Gesellschaft, die er seit 1836 bis 1886 mit seinem Freunde Cunitz leitete. Den akade= mischen Grad eines Licentiaten der Theologie erwarb er 1829 mit der Schrift De libris Veteris Testamenti apocryphis, plebi non negandis. Am Scuinar trug er biblifde und orientalische Wissenschaften vor, wurde 1834 zum außerordentlichen, 1836 zum or= dentlichen Prosessor ernannt, und rückte 1838 in die theologische Fakultät ein. Am 20 18. Mai 1839 gründete er seinen eigenen Hausstand: bezeichnend für seinen rastlosen Fleiß ist, daß ehe er um 11 Uhr zur bürgerlichen Traming nach dem Gemeindehaus fuhr, er von 8 bis 10 zwei Kollegien las; seine Gemahlin, Tochter des Pfarrers an der franz. Gemeinde zu St. Nifolai Louis Himly, teilte und unterstützte mit reger Geistesverwandt= schaft die idealen Interessen seines Berufslebens und überlebte ihn um 10 Jahre (gest. 25 17. Sept. 1901). Im Jahre 1843 wurde er von Jena aus zum Dr. theol. ernannt und bald darauf lehnte er einen Ruf als Nachfolger von Baumgarten-Crufius nach Jena Alls Berwalter der St. Thomasstiftungen, als zeitweiliger Direktor des protestan= tischen Ghungsums, als Mitglied bes Oberkonsisteriums, als Kassier ber elsässischen Bastvralkonserenz entwickelte er eine ebenso unermüdliche als erfolgreiche Thätigkeit. Seit 30 1872 eine der Zierden der neu errichteten Universität, Senior der gesamten Lehrerschaft, feierte er 1878 das 50jährige Jubiläum seiner Theologischen Gesellschaft, und hatte die Freude, alte und neue Schüler ohne Unterschied der Richtungen und Parteien um sich zu versammeln. Um 31. Juli 1879 fand unter Beteiligung beinahe aller deutschen und einer großen Zahl ausländischer Universitäten das 50jährige Licentiatenjubiläum von Reuß 35 statt. Bereits 6 Jahre vorher (1873) war R. von Halle aus zum Dr. phil. ernannt worden. Erst nach dem 1886 erfolgten Tode seines Freundes Cunity schloß er die mit ihm so lange geleitete theologische Gesellschaft, verließ am Ende des Sommers 1888 ben Katheder und starb nach einwöchentlicher Krankheit am 15. April 1891.

II. Berzeichnis der litterarischen Leistungen. — Bereits erwähnt wurden die Kandidaten (1825) und Licentiatendissertationen (1829) — De voeum paulinarum λόγου σοφίας et λόγου γνώσεως sensu rectius definiendo, Argent. 1834; Ideen zur Einleitung ins Evangelium Johannis: Bruchstücke aus afademischen Vorlesungen (Denkschrift der theologischen Gesellschaft zu Straßburg, 1840); Die Geschichte der heiligen Schriften neuen Testaments, Hall (1842, 6. Aufl. 1887, englisch von Houghton 1884; Die johanneische Theologie, Jena 1847; Der achtundsechzigste Psalm, ein Denkmal eregetischer Not und Kunst, Jena 1851; Histoire de la théologie chrétienne au siècle apostolique, 2 vol., Strasbourg et Paris 1852, 3° édit. 1884, holländisch von Buskenschut 1854, schwebisch von Ignell 1866, englisch von Harwood, 1872; Histoire du canon des Saintes-Ecritures dans l'Eglise chrétienne, Strasbourg et Paris

50 1863, 2e édit. 1864, englisch von Hunter 1884.

In der unter I. Colanis Leitung herausgegebenen Revue de Théologie et de Philosophie chrétienne: Jahrgang 1850: Parallèle entre les apôtres Paul et Jean considérés comme théologiens; Jahrgang 1851: La seconde captivité de St. Paul, la glossolalie, le pharisaïsme et le saducéïsme, les prétendues traductions de la Bible sous Charlemagne et Louis-le-Débonnaire, les traductions vaudoises; Jahrgang 1852: Le judaïsme depuis la destruction du second temple, une Bible française au XIIIème siècle, les versions vaudoises existantes et la traduction des Albigeois ou Cathares, Bibliographie des sciences bibliques; Jahrgang 1853: Versions cathares et vaudoises; Calvin considéré comme exégète, Bibliographie des sciences bibliques; Jahrgang 1853: Etudes

693 Renk

comparatives sur les trois premiers évangiles au point de vue de leurs rapports d'origine et de dépendance mutuelle; Jabrgang 1856: De l'enseignement de l'hébreu; Jabrgang 1857: Etudes comparatives sur les trois premiers évangiles (EdluBartifel), les Bibles du XIVe et du XVe siècle et les premières éditions imprimies (jedis Rapitel); Bibliographie des sciences bibliques; Jahrgang 1858: 5 le psaume XLII et les traductions françaises de la Bible, Chants de Pèlerinage (Ps. 120-131); Nouvelles études comparatives sur les trois premiers évangiles, la conférence de Jérusalem; Jahrgang 1859: La conférence de Jérusalem (Ξωίμβ), Flavius Josèphe; Jabrgang 1860: L'Epitre aux Hébreux. Essai d'une traduction accompagnée d'un commentaire (Esparatabbrud 1862); Histoire du 10 cauon des Saintes-Ecritures dans l'Eglise chrétienne (1. Teil); 1861: Ruth; les Sibylles chrétiennes; 1862: Histoire du canon des Saintes-Ecritures dans l'Eglise chrétienne (Edduß, Separatabbrud des Gausen 1863, 1864); 1863: La critique et l'Eglise (suite à l'histoire du Canon); 1865: La Bible d'Olivétan; 1866: La Bible d'Olivétan (suite); 1867: Belisem de Belimakom. Die deutsche Historienbibel vor der Ersindung des Bücherdrucks, Jena 1855.

Das Buch Hieb, Ein Vortrag, Straßburg 1869; Hieb, Metrische Übersetzung, nebst

Cinleitung, Braunjeweig 1889.

Bibliotheca novi testamenti graeci cujus editiones ab initio typographiae ad nostram aetatem impressas quotquot reperiri potuerunt collegit, digessit, 20 illustravit Ed. Reuss, Braunschweig 1872. Reden an Theologie Studierende, Straßburg 1878, 2. Aufl. 1879.

La Bible, traduction nouvelle avec introductions et commentaires, Baris Das Alte Testament, übersetzt, eingeleitet und erläutert von 1874—1881, 16 Bände. Dr. Ed. Reuß, beg. aus dem Nachlaß bes Berfassers von Lic. Erichson und Lic. Horst, 25 Braunschweig 1892 ff.

Die Geschichte der heiligen Schriften Alten Testaments, Braunschweig 1881,

2. Huft. 1890.

Notitia eodicis quatuor evangeliorum graeci membranacei viris doctis hueusque incogniti quem in musaeo suo asservat Eduardus Reuss Argentora-30

tensis, Cambridge 1889.

Beiträge zu zahlreichen Zeitschriften, Blättern, und enchklopädischen Werken: Röhr, Kritische Predigerbibliothet (2 Artitel über Schul- und Kirchenwesen in Frankreich, 1828); Allgemeine Kirchenzeitung: Über firchliche und theologische Zustände in Frankreich (Mai 1830), außerdem 24 zum Teil sehr ausführliche und die Fragen in selbsiständiger Weise 35 wieder aufnehmende Recensionen (1839-1819); Allgemeine Kirchenzeitung; Protestantijdes Rirden- und Schulblatt, beg. in Straßburg; Erich und Gruber, Allgemeine Encotlopädie der Wiffenschaften und der Künste, 32 Artifel (1811—1855) aus dem Gebiete der biblischen Wissenschaften; Neue Jenaische allgemeine Litteraturzeitung, acht Urtikel, worunter (1816) Über die Unterrichtsfrage in Frankreich; Archiv der Straßburger Pa- 10 storalkonserenz (sechs Beiträge); Theologische Studien und Kritiken: Die wissenschaftliche Theologie unter den Protestanten in Frankreich 1844; Zeitschrift der deutschen morgen ländischen Gesellschaft (2 Beiträge 1848, 1853); Herzogs Realencyflopadie für protostantische Theologie und Kirche, 24 Artikel in der 1. und 19 in der 2. Auflage; Schenkels Bibellerifon: 9 Urtifel.

Zahlreiche Gelegenheitsschriften, Referate, Gedächtnisreben (Haffner 1830, 1831, Bochinger 1832, Heim 1832, Paulus 1839, Redslob 1852, Graf 1869), Lutherrede 1883, Borreden (zu den Gedichten von Daniel Hirtz "Wir reden deutsch" 1838, zu Rapiers

Theologie des alten Testaments 1886; zu Baggesens Abam und Eva 1886).

In Verbindung mit Baum und Cunit, seit 1863 die im Corpus Reformatorum 50 veranitaltete (Vejamtausgabe ber Werfe Calvins, Johannis Calvini opera quae supersunt omnia, Bo 1 - 1 (1863 - 1866) enthaltend die lateinischen und französischen Recensionen der Institutio; 38 5 10, I (1866-1871) die theologischen Traftate; Bd 10, II - 21 (1872-1879), Calvins Briefwedijel; Bb 22 (franz. Matedismus C.s, Genfer Monfeision, Inder), Bo 23 16 (1882—1891) eregetische und bomiletische Schriften. Die folgenden Bande 17—59 sind von Erickson auf Grund des vollstandig von Reuß durchgearbeiteten fritischen Materials veröffentlicht worden und bringen mit der Fortsetzung der eregetischen und bomileisiden Edriften C.s, einen zweiten Inder zu Voll. 22 58.

III. Charafteristik. - Reuß bat ein fest umgrenztes, durch strenge Gelbitzucht gegen die Berindung, manderlei geistigen Intereffen nadzugeben, erobertes Geld der Theo: 60 694 Ren §

logie angebaut. Weber ber sustematischen, noch ber praktischen Theologie wandte er seine Sympathien und seine Studien zu. Die Rangel bestieg er nur dreimal, und stets mit demselben Mißerfolg. Gegen philosophische Konstruktionen des Welträtsels, gegen spekulative Versuche, die Theologie zu begründen oder zu bearbeiten, begte er ein unüberwind= 5 liches Mistrauen. Mit unbefangener Selbstironie beklagte er, was er seine philosophische Unfäbigkeit nannte, in welcher er geradezu eine Schranke seines Beistes erblickte. Er versuchte es desbalb auch nicht, den Inbalt seiner Religion, auch nicht den Besitzstand seiner Theologie auf einen festumgrenzten Ausdruck zu bringen; er bedurfte eines solchen nicht. Ihm dunkte die einfachste Formel immer die beste. Gine Lehre, die nicht Aussluß des 10 Lebens ist, ein Dogma, das sich nicht in That umsetzen läßt, bielt er für wertlos. -Das theologische Wissensgebiet, auf welches Reuß sich beschränkte, war das der biblischen Disziplinen. Er hat zwar auch über Symbolif und Geschichte der protestantischen Theologie Borlesungen gehalten, und seine kritische Calvinausgabe führte ihn in das Reformationszeitalter ein; allein wirklich auregend und nachhaltig fördernd war doch nur seine 15 Thätigkeit auf dem Gebiet der biblischen Wissenschaft. Dier bewährte er die wesentlichsten Eigenschaften des Historikers, die Gabe einer den Detailuntersuchungen vorauseilenden und nachträglich durch diese bestätigten Divination, eine durch unverdroffenen Sammeleifer genährte und durch peinliche Gewissenhaftigfeit unterstützte Gelehrsamfeit, die umsichtige Berücksichtigung aller Elemente geschichtlicher Probleme und das seine Taktgefühl in der 20 Unterscheidung des historisch Beweisbaren und des bloß Möglichen oder Wahrscheinlichen, die methodische Kührung der Untersuchung und lichtvolle Gruppierung des Stoffes, die tünstlerische Gestaltungsfraft, die mit dem seinsten Formgefühl Sand in Sand ging. Seine Arbeit galt sowohl der alt= wie der neutestamentlichen Schriftsprichung. Die 1881 er= schienene Geschichte der heiligen Schriften alten Testaments, die R. sein lettes Werk nennt, 25 bätte der Idee und der Anlage nach auch als sein erstes Werf bezeichnet werden können. Im Sommersemester 1834 hatte er bereits mit genialem Blick einen Entwurf der biblischen Geschichte gewagt, welcher zunächst ein Erzeugnis ber Intuition, von den damals giltigen Huffassungen grundverschieden war; daher zögerte er auch, "der gelehrten Welt die Herausforderung hinzuwerfen, die Propheten für älter anzuerkennen als das Gesetz, 30 und die Psalmen für jünger als beide" (vgl. die damals aufgestellten Thesen, in dem französischen Bibelwerk, A. T. III (1879), S. 23-24). Unter seinen Zuhörern im Sommersemester 1834 besand sich aber Graf, der, von dem jungen Gelehrten angeregt, die Geschichtskonstruktion in der Nichtung weiter führte, die durch Kuenen, Wellhausen u. a. teils berichtigt, teils umfassender und eingehender begründet und entwickelt wurde. Reuß selbst 35 hatte seine Ansichten nur in einzelnen Auffätzen, andeutend und bruchstückweise in Ersch und Grubers Encyflopädie kundgethan; eine übersichtliche Darstellung enthielt der 1851 in jenem Sammelwerk veröffentlichte Artifel "Judentum". Diese ersten Bersuche blieben unbeachtet. Sbenfowenig konnten verschiedene Recensionen in der Halligen Allg. Litt.= Zeitung, in welcher Reuß gelegentlich auf seine Hypothesen einging, sie nachhaltig bekannt 40 machen. Erst das französische Bibelwerk und das oben erwähnte Buch von 1881 teilten die inzwischen weiter ausgebildete und strenger durchgeführte Anschauung A.s in größerem Zusammenhange mit. — Viel früher hatte er öffentlich in die Gestaltung der neutestamentlichen Disziplinen eingegriffen. Schon bei ihrem ersten Auftreten (1842) imponierte die Geschichte der heiligen Schriften neuen Testaments, die ihre Anziehungskraft über ein Wenschenalter hinaus bewahren konnte (6. Aust. 1887) durch die Selbstftändigkeit der Methode und die Neuheit der Form. Anknüpfend an den Gedanken des Grednerschen Entwurfs (1836) machte dieses Werk, das seit der 2. Auflage um mehr als das Doppelte gewachsen war, den Versuch, das gesamte Material der Ginleitungswiffenschaft in organischer Gestalt als eine Geschichte ber Entstehung ber neutestamentlichen Schriften, ihrer 50 Sammlung zu firchlichem Gebrauche (Gesch. des Kanon), ihrer Erhaltung (Tertgeschichte), ihrer Verbreitung (Gesch. der Übersetzungen) und ihres Gebrauchs in der Theologie bis auf die neueste Zeit (Gesch. der Eregese) darzustellen. Im ersten Teil erscheint die Entsstehung der kanonischen Schriften des NIS, und derer, die eine Zeit lang mit und neben ihnen kirchliche Geltung beanspruchten, verflochten in die Geschichte des Urchristentums, 55 dessen Litteraturgeschichte Reuß an die Stelle der sog, speziellen Einleitung einzubürgern unternahm; daher er auch den Anspruch erheben konnte, "ein Stück trockener Philologie in ein Rapitel lebendiger Kirchengeschichte umgewandelt zu haben". — Wie die "Ginleitungswiffenschaft", so hat R. auch die sog. "Neutestamentliche Theologie" einer methodo= logischen Umwandlung unterworsen. Die Histoire de la théologie chrétienne au 60 siècle apostolique 1852, 3. Aufl. 1864, stellt gleichsam die innere Seite zu der Ent-

stehungsgeschichte der neutestamentlichen Bücher dar. Die Totalanschauung, die Reuß von der litterarischen und religiösen Entwickelung des Urchristentums vertritt, ist der Tübingerschule in manden Punkten verwandt, in der Hauptsache aber viel konservativer. Die Position des Berfassers bleibt sich durch die verschiedenen Auflagen wesentlich gleich: selbst in den Fällen, wo ein mittlerweise schärfer gewordenes und negativer zugespitztes betritisches Urteil sich geltend macht, wie z. B. in der johanneischen Frage, in der Beurteilung der Pastoralbriese, übt Diese Veränderung der Gesichtspunkte auf die Skonomie bes Ganzen keinen tiefgebenden Einfluß aus. Immerhin zeigt die Aufnahme ber Briefe bes Barnabas und bes Clemens unter die "Schriften der vermittelnden Richtung", daß auch die Histoire de la théologie ehrétienne von der traditionellen Jolierung des 10 als fanonisch Geltenden nach der religionsgeschichtlichen Aussaufgassung des apostolischen und nachapostolischen Christentums gravitiert. — Zulett muß noch hervorgehoben werden, daß Meuß in seiner "Geschichte" einzelne von der gemeinen Einleitungswissenschaft fast ganz vernachlässigte Fragen eingebend und erfolgreich behandelt, so 3. B. die mittelalterliche Bibelgeschichte und vor allem die Weschichte des gedruckten Tertes. Die 1872 erschienene 15 Bibliotheca novi Testamenti Graeci ist die Frucht einer zwanzigjährigen unendlich mühevollen Arbeit. Im eigenen Besitz eines balben Tausend von Ausgaben hat R. un= ermüdlich "meist auf Kerienreisen, in fremden Bibliotheken follationiert, die Editionen mit Rücksicht auf ihre gegenseitige Abhängigkeit ober Verwandtschaft nach Familien geordnet, und endlich eine Leistung ans Licht gestellt, von welcher er sagte, sie habe "den Borzug, 20

daß sie einmal getban, von niemanden mehr vorgenommen zu werden braucht".

Nicht minder als durch seine gelehrten Leistungen bat Meuß als Lehrer durch seinen akademischen Unterricht gewirkt. Wie er Form, Geschmad und Geist in Die Kritik gebracht, so verstand er es auch, allem was er vortrug, Leben und Bewegung mitzuteilen. Er war ein Meister in der Runst, auf das Verständnis seiner Zuhörer einzugehen und 25 seine Belehrungen ihrem Bedürfnis und ihrer Sigenart anzupassen. Riemals artete die feine und weise Padagogik, die er übte, in pedantisches Schulmeistern aus. Diese pada= gogische Virtuosität entfaltete R. nirgends vielseitiger und ersolgreicher als in der bereits erwähnten, im Jahre 1828 gestisteten theologischen Gesellschaft, welche nach seiner eigenen Aussage den Mittelpunkt seines Wirkens bildete. Lange Zeit die einzige seminaristische 301 Bildungsanstalt, in welcher die Studenten der Theologie durch direkten Verkehr mit dem Lebrer zu persönlicher Arbeit angeregt und angeleitet wurden, war die theologische Gesellschaft aus dem Wunsche geboren, den der angehende Dozent am ersten Stiftungsabend zu flarem zielbewußtem Unsbruck brachte: er wollte "in lebendiger Gemeinschaft bes Denkens und Arbeitens mit seinen Schülern selbst jugendlich frisch bleiben und sich be- 35 wahren vor der Kälte einer sich in sich selbst verschließenden Gelehrsamkeit". In bieser Gesellschaft, die am 12. Februar 1886 ihre letzte, die 2000. Sitzung hielt, war der Geslehrte als Leiter und Helfer thätig, der mit Rat, Wort und Werk sich eines jeden seiner ibm nahenden Schüler berglich annahm. Er wirfte nicht nur auf ihre Arbeiten ein, er verfolgte ibren Entwickelungsgang und wußte stets die warme Teilnahme und die er= 40 ziehende Leitung mit der vollsten Achtung der Individualität und der Überzeugung zu verbinden. "Ein herzliches, einziges Fest, ein überschwänglicher Lobn für fünfzigjähriges, treues Ausharren", so bezeichnete er selbst das Jubiläum seiner Gesellschaft (31. Juli 1878), das in feierlicher Sitzung in Straßburg begonnen, in gemütlicher Weise auf Hobbar und in Zabern fortgesent, das selten gewährte Schauspiel von Männern bot, die aus den 45 verschiedensten Lagern und Richtungen der evangelischen Kirche zusammengekommen, sich burch das Band eines geistigen Interesses zu friedlichem Zusammenwirken und zu ein= mütiger Tejtstimmung verbunden fühlten. Go batte Reuß nach allen Seiten bin die erbauende und versöhnende Mraft echt wissenschaftlicher Arbeit dargestellt und bewährt. Miemals ward er der Mann einer Partei. Radikalem wie reaktionärem Wesen gleicherweise 50 abhold, rechnete er nicht zum mindesten auf das gewissenbaste und unabhängige, allein dem Dienst der Wahrheit gewidmete Studium der Theologie, um die Zerwürfnisse im Schoße ber Rirche zu ichlichten. "Wenn ein jeder aufrichtig und treu mit dem ihm anvertrauten Pfunde wuchere", dann "wagte er es der Mirche eine glückliche Zukunft zu verbeißen, welche ibr um so gewisser werden soll, als nicht der Name Gines Menschen 55 sich daran knüpfen wird, sondern sich alle verbunden wissen in dem Einen Namen, der allein unter uns Geltung baben foll".

Dieses Werk der Versöhnung und Vermittelung gestaltete sich auch zu einer immer flarer und fester ergriffenen Aufgabe auf der Grenzscheide der beiden Länder, die er fur besähigt und berusen bielt, sich gegenseitig zu erganzen und zu sordern. Zunachst war 60

Meuß unter französischer Herrschaft ber geistwolle Vertreter und ber beredte Anwalt deutscher Bildung gewesen. Jedem Unternehmen, die Eigenart des Elfasses und die Sprache ber Lutherbibel in seiner engeren Heimat anzutasten, hielt er die in dem Vorwort zu den Gedichten von Daniel Hirtz vertretene Losung entgegen: "Wir reden deutsch". Wie sehr 5 er aber auch bestrebt war, die idealen Güter des deutschen Protestantismus gerade im Elfaß festzubalten und zu retten, so sah er allmählich seine Beziehungen zu Frankreich fich fester und vielseitiger knüpfen, und fand in dieser neuen Drientierung seiner Arbeit eine bis dahin nicht geahnte Quelle geistiger Thätigkeit. Im Sommer 1849 hielt er zum erstenmal eine Vorlesung in französischer Sprache über neutestamentliche Theologie. 10 Einige Studenten aus dem mittäglichen Frankreich schrieben das in freier Rede Borgetragene nach und brachten es miteinander ins Reine. Ihre Hefte, die bald in Frankreich und in Genf kursierten, machten dort gewaltiges Aufsehen. Noch war das Jahr nicht zu Ende, fo kamen aus Montauban und Genf Adressen an Reuß, die ihn inständig baten, seine Vorlesungen über neutestamentliche Theologie drucken zu lassen. Um Christ= 15 tage 1849 setzte er sich an die Arbeit, und am Ansang des Jahres 1852 erschien seine Histoire de la théologie chrétienne au siècle apostolique, die ein herverragender Geistlicher Frankreichs als une révélation et une révolution bezeichnete. — Ebenfalls in das Jahr 1849 fällt der Entschluß Colonis und Scherers, eine theologische Zeitschrift in französischer Sprache zu gründen. Welchen Anteil Reuß an jenen 32 Bänden der 20 Revue de théologie et de philosophie, die von 1850 bis 1869 erschien, genommen hat, erhellt aus der langen Reihe bedeutender, im bibliographischen Abschnitt dieses Ar= tikels angeführter Abhandlungen, die er in dieser Zeitschrift veröffentlichte. — So reiste in ihm der Gedanke, ein französisches Bibelwerk herauszugeben, den er schon 1860 und 1861 durch die Herausgabe einer Übersetzung der Pilgerlieder, des Hebräerbriefs und des 25 Buchs Ruth in der Revue von Colani auszuführen begann. Obgleich Reuß an diesem einmal beabsichtigten Werke rüftig weiter arbeitete, schien der Erfolg dieses Unternehmens zuweilen bedroht. Die äußerst zeitraubende Beteiligung an der großen Calvinausgabe (der Prospett zu derselben wurde im September 1860 geschrieben), sowie eine große Zahl anderer wiffenschaftlicher Arbeiten und offizieller Berufsbeschäftigungen, hemmten den Fort-30 gang des großen Unternehmens. Nach dem Kriege war zu befürchten, daß das Werk, auf welches er in den letzten Jahren seine beste Zeit und Kraft verwandt hatte, niemals das Tageslicht erblicken würde. Da erließen im Jahre 1874 einige Freunde in Nimes im religiösen Blatte l'Avenir eine Einladung zur Substription auf das Bibelwerk. In wenigen Wochen kamen zahlreiche Subskriptionen aus Frankreich, dem Elfaß, der Schweiz, 55 aus Holland, England und Amerika. Im Juni wurde mit dem Pariser Verleger H. Fisch-bacher mündlich unterhandelt und in einer Stunde der Vertrag abgeschlossen. In einem Zeitraum von sieben Jahren erschienen die sechzehn stattlichen Bände, welche den vollen Ertrag und die reife Frucht des Gelehrtensteißes und der Darstellungsgabe von Reuß dem Nachbarlande darboten. Zu wiederholten Malen, in seiner von Geist und Witz sprühenden 40 Rede an seinem Jubiläum (31. Juli 1879), in den bewegten Abschiedsworten, die er bei seiner Emeritierung an die Kollegen der theologischen Fakultät richtete (25. Juli 1888), sprach er es aus, er werde allerdings in der Geschichte deutscher Wissenschaft in der Zahl ber Arbeiter einst mitgezählt werden, er sei sich aber bewußt, auf französischem Boden, als Meister an der Wiederherstellung der protestautischen Theologie, grundlegend und 45 erneuernd, Hand angelegt zu haben.

Den ferner Stehenden tritt das religiöse und wissenschaftliche Bild von Reuß vielleicht am deutlichsten aus seinen "Reden an Theologie Studierende" entgegen (1. Aufl. 1878, 2. Aufl. 1879). In einer dieser Reden liesert der Gelehrte einen geist= und gemütvollen Kommentar zu dem Wort, das er einst auf einem alten Grabstein im Baster

50 Münster gelesen und das er zum "Wahlspruch" seines Lebens gemacht hatte:

Fac tua, linque alios, temne orbem, respice caelum:
Vive, mori certus; fide, Deus faciet.

\$\mathcal{P}\$. Lobstein.

Reuter, Hermann, gest. 1889. — Worte, gesprochen an dem Sarge des Prosessors Hecken, Getha 1889 (von H. Schult n. Steinmeth); Th. Briegers Nachwort in ZNG XI. Band. Aufzeichnungen des Sohnes Dr. Aug. Reuter. Der Brieswechsel mit dem Unterzeichneten.

Hermann Ferdinand Meuter wurde als jüngstes Kind eines Gastwirts und Weinsbändlers am 30. August 1817 in Hildesheim geboren. Wer ihn später als Mann kennen lernte, vermochte sich kann vorzustellen, daß er ein sehr lebhafter, ja wilder Knabe ges

wesen war, jo daß einer seiner Lebrer ihm und seinem Zugendfreunde, dem später als Reichstagsabgeordneten seiner Baterstadt befannt geworbenen Römer, bas Schlimmfte für Die Zukunft prophezeite, und wer beobachtet hatte, welche Unziehungsfraft die Darfiellungen berumziehender Schaufpielertruppen, die im väterlichen Saufe ibre Bübne aufschlugen, auf ibn ausübten, wurde ibm wohl eine andere Laufbahn als die eines Lehrers der 5 Theologie vorausgesagt haben. Nachdem er ausangs das Gymnasium Andreanum in Hildesheim besucht batte, verließ er im Herbst 1831 das Vaterhaus, um unter der Obbut seines ältesten Bruders Wilhelm, der sveben an dem Gymnasium in Aurich seine erste Unstellung gefunden batte, auf dieser Unstalt seine Gymnasialstudien fortzusetzen. Dieser Mann, Theologe und Philologe zugleich, dem Hermann Reuter bis in seine letzten wage eine unbegrenzte Dankbarkeit bezeugte, sollte von großem Einflusse auf ibn sein. Eine fräftige Perfönlichkeit mit einem erschloffenen Ginn für alles Gole und Schöne (zumal in ber Litteratur), dabei eine tief religiöse Ratur, streng, aber am meisten gegen sich selbst, ein Badagog, dem die Ausbildung der Persönlichkeit die Sauptsache war, bat er bem um viele Sabre jüngeren Bruder diejenige Richtung gegeben, die ihn sein ganges 15 Leben lang auszeichnete, peinliches Pflichtbewußtsein, den nie zu befriedigenden Wiffensdrang, zielbewußtes Ausfausen der Zeit, und por allem eine tiesinnige, biblisch gegründete Frommigfeit und Glaubensgewißbeit, zu der sich Wilh. Reuter vom Rationalismus seiner ersten Jugend auf dem Umweg über Romantif und Hegel hindurchgerungen batte. Weniger auf dem Gymnasium als auf der Studierstube des Bruders erward sich Herm. 20 R. seine umfassenden philologischen Kenntnisse, entwickelte sich sein Interesse für die Philosophie und die Geschichte des Geisteslebens überhaupt. Darüber fam wohl einiges andere zu kurz. Für frisches, jugendliches Treiben blieb keine Zeit. Auf die einseitige Ausbildung nach Seite des Erkenntnisstrebens wird man den auffallenden Mangel an eigentlichem Sinn für die Naturschönbeit und die bildenden Rünste zurücksühren müssen, 25 ber ihm eigen war. Der Verkehr mit gleichalterigen Genoffen und das damit gegebene Albschleifen scharffantiger Naturen war auch sicher nicht so rege, als es wünschenswert gewesen ware. Doch stammt aus der Auricher Zeit die enge Freundschaft mit dem weltfundigen, großen Juristen Rud. v. Ibering. 2018 er Ditern 1837, um Theologie zu studieren, nach Göttingen abreifte, rief ihm ber Bruder das nie vergessene Abschiedswort zu: "Jesus 30 bleibe der Urfreund deiner Seele". Db seine Göttinger Lebrer, u. a. H. Ewald, Lücke, Gieseler und der Philologe Schneidewin ihn besonders angeregt haben, ersahren wir nicht. Bielleicht brachte er schon zu vieles mit, hatte er doch schon unter der Leitung des Bruders als Gymnafiast tiefgebende theologische Studien getrieben. Wichtiger als die Menschen waren ihm immer die Bücher, und, so war es wenigstens später, auch der liebenswürdigste 35 Gelehrte eristierte für ihn nicht, wenn er ein nach seiner Meinung ungenügendes Buch geschrieben batte. Dem peinlich ordentlichen Studenten, Der sich kein Bergnügen gönnte und der mur auf sein Studium bedacht war, konnte es passieren, daß ihm, als er Göt= tingen mit Berlin vertauschen wollte, die Ermatrifel wegen Bücherschulden beschlagnabmt wurde. In Berlin, wo er seit Ditern 1838 neben den theologischen Studien (bei Reander, w Batte, Marbeinefe, Hengstenberg), auch die philologischen (u. a. bei Boch, Benary, Bopp) und die philosophischen (bei Trendelenburg und Werder) sortsetzte, scheint er engere Beziehungen nur zu seinem Landsmanne Marbeinefe, in bessen Hause er auch verkehrte, ge-Bon Neander bat er immer mit großer Berehrung gesprochen — jeder Theologe müßte wenigstens einen Band seiner Kirchengeschichte gelesen haben, war eine Fordes 45 ung, die er später an seine Zubörer stellte - aber die Verebrung galt doch mehr ber frommen Perfönlichkeit als dem Forscher und Lebrer, und Reanders Schüler im eigentlichen Sinne des Wortes ist er nie gewesen. Das Bewußtsein, zum geistlichen Amte nicht geeignet zu sein, hat er wohl schon früh gehabt, denn trot aller Mabnungen des Baters konnte er sich nicht dazu entschließen, die firchlichen Eramina zu machen. Er bat nur (am 7. Oft. 50 1810) das sogenannte Praevium zu Hannover, das den Kandidatenprüfungen voranging, in dem Homer und Horaz geprüft und eine Predigt verlangt wurde, abgelegt. Der Um= stand, daß er 1840 mit einer Abbandlung De erroribus, qui aetate media doctrinam christianam de S. Eucharistia turpaverunt, die, Marbeinefe und seinen Bruder Wilhelm gewidmet in demselben Jabre (Berlin, Gidbler) als seine erste Druckschrift erschien, a einen Breis von der theologischen Fafultät in Berlin erhielt, mag entscheidend für den Entschluß gewesen sein, die akademische Laufbahn einzuschlagen. Um 17. Juli 1811 er warb er sich unter dem Defanate Twestens die Würde eines Lie. theol. Das Jahr barauf veröffentlichte er seine erste Arbeit aus dem Gebiete, das dann lange Zeit seine eigentliche Domane bleiben jollte: "Johannes von Salisbury. Zur Geschichte ber driftlichen Wiffen 60

ichaft" (Verlin 1812). Das dem Superintendenten Schnabel zu Hildesbeim zur Jubelfeier der Einführung der Reformation in dieser Stadt zugeeignete Schriftchen, eine Darstellung der Wissenschaftslebre des Joh, von Salisbury mit Ausschluß seiner politisch= firdlichen Thätigkeit, bat etwas Programmatisches. Das 12. Jahrhundert ist dem Berf. Die 5 Blütezeit des geistigen Lebens im Mittelalter: "Alles, was es in Wissenschaft, Kunft und Religion, in Poesie und denkendem Tiessinn Großes und Herrliches, Schönes und Reizendes erzeugt, alles, was Tiefes und Geistreiches von ihm gedacht und gedichtet, ist an Diesem Punkte seines geschichtlichen Verlaufs entweder zur böchsten Reise oder doch so sebr zur Ausbildung gelangt, daß alles Spätere nur weitere Entwickelung bes schon Bor= 10 bandenen ist" (E. 3). Ein anderer Gedanke, den er später oft in schneidender Schärfe wiederholt bat, findet fich ebenfalls ichon bier ausgesprochen, nämlich der, daß nicht Weniges, was zur Zeit "als böchst geistreich und neu gelte, bereits den Wissenschaftsforschern des Mittelalters angehöre". Auch Stil und Gedankenausdruck zeigt bereits die Eigenart des Schriftstellers. Er arbeitete langsam. "Ihm war nicht der Geist verliehen, der keicht und mübelos das Schwerste sich aneignet, der mit blipschnellem Ahnungsvermögen das vorauserfaßt, was die Arbeit der einzelnen bestätigt. Seine Gigenart war es, Schritt für Schritt, mit unermüdlichem Meiße, mit nie ermattender Sorgfalt, den steilen Weg sich zu babnen durch die Trümmerstätten ber Bergangenheit" (H. Schult S. 5). Der Scharfe des Verstandes und der kritischen Befähigung, die Lücken der bisherigen Erkenntnis und 20 die ihr anhaftenden Unrichtigkeiten aufzufinden, ging nicht die gleiche Begabung zur Seite, chenso schnell das Richtige an die Stelle zu setzen und, wie er es oft beklagte, seine Gedanken in eine durchsichtige, leichte Form zu kleiden. In dem Bestreben, den richtigen oder ihm genügenden Ausdruck zu finden und möglichst viel hineinzulegen, seilte er oft so viel daran, daß dadurch die Durchsichtigkeit leiden konnte, ein Mangel, der übrigens 25 beim mündlichen Bortrag durch die Begeisterung des Redners erheblich gemildert wurde.

Um 16. Februar 1843 habilitierte er sich an der Berliner Hochschule. Ein kühnes Unternehmen, denn dort hatten sich bereits Erbkam, Liper und Kahnis als Kirchen-bistoriker niedergelassen, und zu gleicher Zeit bereiteten J. L. Jacobi und Phil. Schaff ihre Habilitation vor. Um 8. Mai d. J. begann er seine Dozententhätigkeit, die sich im Laufe 30 der Jahre auf alle damaligen Disziplinen der historischen Theologie erstreckte. Daß er daneben sich sehr eingehend auch mit Spstematik beschäftigte, zeigt sein Auffat: Schleiermachers ethisches System und beffen Verhältnis zur Aufgabe ber Cthit jetiger Zeit" (Theth 1844 C. 567 ff.). Dieje mit jugendlicher Frische, ja mit Begeisterung geschriebene Arbeit war ein entschiedener Protest gegen den Hegelianismus, "gegen den 35 Kanatismus, mit dem eine Fraktion der berrschenden Philosophie alles geistige Leben in Den Gedanken aufzulösen gesucht hat" (S. 567 ff.), gegen jene "grauenhafte Erscheinung, daß manche allein durch das spekulative Denken den ganzen Cyklus dristlicher Dogmen sich aneignen zu können rühmten, sich zu ihnen befannten, ohne von deren religiösem Gehalte auch nur die geringste Erfahrung im inneren Leben felbst zu haben" (S. 600), 40 — aber nicht mur ein Protest. Indem der Berf. "die Erinnerung an einen großen Toten erneuern will, der, wie er überall reformatorisch gewirft, so auch jetzt noch uns Die Wege bahnen muß", und eine portrefflich gelungene Darstellung seiner ethischen Grund= gedanken giebt, übt er zugleich durchweg Kritik daran. Was er zu tadeln hat, ist vor allem grundlegend Schleiermachers mangelhafter Begriff der Freiheit, dann der Sünde 45 und des Bösen, als des noch nicht gewordenen Guten, der Mangel der rein innerlichen Relation des gläubigen Gemütes zu Gott, wofür die Kirche eintreten soll, und über= baupt das Kehlen der Beziehung auf das Jenseits. Damit zeigt er zugleich die Richt= linien, auf benen sich der Alusbau der driftlichen Ethik als Wissenschaft zu bewegen habe: innigster Zusammenhang des Glaubens und Lebens, der Dogmatik und Ethik, denn "die 50 Ethik hat das driftliche Leben als den erscheinenden Glauben darzustellen und es zugleich in seiner Absolutheit, d. h. als das allein sittliche zu begreifen" 2c. (S. 623).

Diese Arbeit des 27jährigen, deren Aussührungen, soweit ersichtlich, damals wenig Beachtung fanden, aber noch beute sehr lesenswert sind und den klarsten Einblick in Reuters, später nur etwas mehr lutherisch gefärdte Theologie gestatten, hatte sich nur 55 zwischeneingeschoben. Längst beschäftigte ihn die schon in der Schrift über Johann v. Salisdurd angekündigte Monographie über "den größten Kirchenfürsten des 12. Jahrstunderts", deren erster Band, "Rudolf Ibering gewidmet" unter dem Titel "Geschichte Allegander des Dritten und seiner Zeit" im Jahre 1845 (Berlin F. W. Müller) erschien. Nach Seite der Duellenkritif und Duellenersorschung erbob das Werk sich sehr merklich über die firchenhistorischen Durchschnittsleistungen zener Zeit und läßt auch in einzelnen

Partien, wie ber Scene auf ber Spnobe von Clarendon, den spateren Meister erkennen, aber in dem Bestreben, Die allgemeinen Ideen der geschichtlichen Entwickelung nach zuweisen, - er beginnt mit Ausführungen über Die Besetze ber geschichtlichen Entwickelung, geschichtliche Notwendigkeit, Verhältnis von sichtbarer und unsichtbarer Mirche in der Geschichte u. s. w. —, war die Darstellung teilweise mit einer Fülle von Resterionen belastet, Die ben Erfolg notwendig beeinträchtigen mußte. Das erwartete Ertraordinariat brachte das Buch ibm nicht, weniger wohl, wie er selbst meinte, weil Bengstenberg ibm nicht wohl wollte, als, was allerdings nur Bermutung ist, weil Marbeinete durch jene Arbeit über Schleiermacher sich mitgetroffen fühlen mußte, und seine eigenartige theologische Stellung schwerlich in die Berkiner Luft paste. Er batte noch lange Sabre die Müben 10 und Sorgen eines mittellosen Privatdozenten zu tosten. Gine fleine Bilfe bot die Redaftion des Allg. Repertoriums für die theol. Litteratur, das er von 1815 - 60 leitete, und das gablreiche, jum Teil umfängliche Besprechungen von ibm entbält. Erst am 27. Märg 1852, also nach einem neunjährigen Privatdozententum wurde er mit einem Gehalt von 400 Thalern als außerordentlicher Professor nach Breslau berusen. Obwohl er noch furz vorber ein ih neues Spezimen seiner umfassenden theologischen Gelehrsamfeit, allerdings auch seines 216: seitsstebens von jeder Schule, geliesert batte burch ben großen Auffat "Ueber Ratur und Aufgabe des dogmatischen Beweises" (Deutsche Ztider. f. driftl. Wiffensch. u. driftl. Leben 1851, Nr. 39-41; Nr. 41-46), scheint man ibn in Berlin auch setzt noch nicht des theologischen Doktorbutes für würdig erachtet zu haben. Er bewarb sich deshalb 20 darum bei der theologischen Gakultät in Miel, Die ibn auf Grund seiner für die Abernabme einer Prosessur damals noch vorgeschriebenen Inaugurationsschrift Clementis Alexandrini theologiae moralis capitum selectorum particulae (Vratislaviae 1853 auch Berlin bei Wiegandt und (Brieben) unter dem 11. März 1853 in absentia rite und gratis promovierte. Sein Lebrauftrag lautete ausdrücklich auf bistorische Theo- 25 logie, aber wie er immer Wert darauf legte, nicht ausschließlich Rirchenbisterifer, sondern Professor der Theologie zu sein, so beschäftigte er sich auch in jenen Sahren wieder vielfach mit spstematischen Fragen. Echon in Berlin batte er einmal "Brolegomena zur Dogmatif" und "Über Wesen und Begriff der Religion", auch "Christliche Etbif" geslesen, und in Breslau nabm er die letztere Disziplin, über die er dreimal las, in seinen 30 regelmäßigen Vorlejungspflus auf, bielt auch einmal ein Publifum "über driftliche Religionslehre für Angebörige aller Kakultäten". Hier entstand auch ein großer Aufsatz "Zur Kontroverse über Kirche und Amt" (Allg. Repert. 1858 Januar-, Juni-und Julibest), in dem er für echtes Lutbertum gegen die romanisierenden Tendenzen der Reulutheraner wie Münchmeyer und Genoffen eintrat. Unter dem Titel "Abhandlungen zur 35 spstematischen Theologie" gab er diese Arbeit gemeinsam mit der früher erwähnten "Über Natur und Aufgabe bes bogmatischen Beweises" noch in bemselben Sabre in Buchform (Berlin 1855) beraus. Michaelis 1855 folgte er einem Hufe als ordentlicher Professor nach Greifswald mit dem sehr bescheidenem Gebalte von 800 Thalern. Auch hier bat er, zumal er zum Mitglied der Prüfungskommission für die Kandidaten des boberen Schulamts berufen 10 worden war, noch mebriach Religionslehre vorgetragen, auch einmal dogmatische Abungen gebalten, zog fich aber je länger je mehr auf die eigentlich bistorischen Vorlesungen einschließlich der Symbolik gurud. Aus der Beschäftigung mit der letteren, Die er in Breslau nicht vorgetragen batte, und Die später eine seiner geschätztesten Borlesungen murde, erwuchs seine Testrede zu Mönigs (Beburtstag "Uber die Eigentümlichkeit der sittlichen 15 Tendenz des Protesiantismus im Verbältnis zum Matholicismus" (Greifswafd 1859), Die mit einer Kulle feinsinniger Beobachtungen, grundlegender Gedanken und scharf zugespinter Vointen trop bes engen Mabmens ben gangen großen Stoff zu ifizzieren vermochte, -- ein fraftiges, begeistertes Zeugnis eines in fich ffaren, selbstbewußten Brotestantismus, das, wie viel auch seitdem über dieselbe Grage gehandelt worden ift, einen 50 bleibenden Wert beanspruchen bari. Er batte es in ben furzen Tagen seines Cheglickes Am 12. April 1859 batte er sich in Hildesbeim mit Auguste, Freim geichrieben. von Uslar-Gleichen vermählt. Am 10. März 1860 wurde ihm ein Sohn geboren, und vier Wochen später starb die Gattin an den Rolgen der Entbindung. Reuter bat Diesen ichweren Echlag nie gan; verwunden, und nur ichwer vermochte er, sich in Gottes wunderbaren Maticbluß zu sugen. Immer mehr zog er sich zuruck und sebte nur noch der Arbeit. Zeit lange beschäftigte ibn wieder sein Alerander III. Gin Torio sollte er nicht bleiben, aber längst batte er auch selbst Die inhaltliche Unsertigfeit Der Bugent arbeit erfannt. Go entschloß er sich benn zu einer vollständigen Renbearbeitung auf Grund nochmaliger fritischer Sichtung und Wertung des Quellenmaterials, fur welches in

damals noch so wenig geschehen war, und wofür er zu seinem Bedauern eine Mitarbeiter= schaft und eine Förderung nur bei den politischen Historikern fand. Die ganze weit= schichtige Einleitung mit ihren geschichtsphilosophischen Erörterungen u. f. w. blieb jett fort. "Die wissenschaftliche Kirchengeschichte eines Jahrhunderts", schrieb er jetzt, "ist 5 wahrlich etwas anderes als eine Anthologie des vornehmlich Interessanten, das man unter die Beleuchtung der ""Idee"" zu setzen beliebt". Im bewußten Gegensatz zu der Reanderschen Auffassung der Kirchengeschichte, unter deren Rachwirkung es dahin ge-kommen, daß man die "Betrachtung der großartigen welthistorischen Bewegung in der Kirche" den politischen Historikern überläßt, denen wir doch vielmehr die Überzeugung lichten 10 muffen, daß die dogmatische Bildung allein die rechten Kriterien an die Hand giebt, an denen die kirchenbistorischen Fakta richtig zu messen sind", unternimmt er es, von uni= versalbistorischen Standpunkt aus und boch wieder als Rirchenhistoriker, im Rahmen der Geschichte Alexander III. ein Geschichtsbild der ganzen zweiten Hälfte des 12. Jahr-bunderts aufzurollen. Das wurde auch nach der Richtung epochemachend, daß damit der 15 Thatbeweiß für die Unmöglichkeit der Neanderschen Scheidung von Kirchen= und all= gemeiner Geschichte und zugleich dafür erbracht war, daß ein Verständnis der firchlichen Entwickelung obne die eingehendste Kenntnis der allgemeinen Geschichte nicht zu erreichen ist. Es ist ein interessanter Beleg für die damalige Einschätzung kirchenhistorischer Arbeit wie des Neuen, was Reuters Buch nach Seite der Methode erkennen ließ, daß Leop. 20 Raufe urteilte, man merke gar nicht, daß das ein Kirchenhistoriker geschrieben habe. Und eben darin, in der entschiedenen Betonung des Zusammenhangs der Kirchengeschichte mit der allgemeinen Geschichte, ferner, "daß es nur eine historische Methode gebe und daß in ihr sein Unterschied sein darf zwischen dem firchlichen und politischen Historische" (Brieger a. a. D.) kann man, was schon bier bemerkt sein mag, die Gigenart der von 25 Reuter ausgegangenen Schule sehen, deren Forderungen jetzt zu den Binsenwahrheiten gehören, aber vor vierzig Jahren neu waren. Im Frühjahr 1860 erschien der erste Band des großen Werkes, der zweite im Herbst, der dritte, abschließende, erst 1864 (Berlin bei Die neuere Geschichtsschreibung ist naturgemäß auch auf dem von Reuter bebandelten Gebiete nicht nur vielfach weiter, sondern auch in nicht wenigen Punkten zu 30 andern Resultaten gekommen. Das hat Reuter nicht anders erwartet. Er meinte, daß seine Arbeit "einem fünftigen Historiker vielleicht nur als ein Anfang erscheinen mag. Derselbe wird erkennen, was ich gesucht, — die Spuren des Mingens nach einer erschöpfenden Ausmittelung des Materials, der peinlichsten Afribie in dessen fritischer Durchdringung" (I, S. V). Und sicher nahm Reuter, wie wenigstens die Kundigen urteilten, nach diesem 35 Buche unter den deutschen Kirchenhistorikern einen der ersten Plätze ein. Eine Freude war es ihm, als die philosophische Fakultät in Greifswald ihn unter dem Dekanate Urnold Schäfers am 22. Dezember 1864 die Würde eines Dr. phil. honoris eausa verlieh. Man hätte erwarten dürfen, daß, als die firchenhistorische Professur von Berlin durch den Tod Niedners frei wurde, fein anderer als er dorthin berufen werden würde. Statt 40 dessen wählte man Semisch aus Breslau, an dessen Stelle nun Reuter im Herbst 1866 an die vortige Hochschule versetzt wurde. Die Abberufung aus den damals sehr engen und fleinen Verbältnissen Greifswalds konnte ihm wie eine Erlösung erscheinen, wie wohl es auch in Breslau nicht sonderlich stand. In der Fakultät war neben ihm doch nur J. Köstlin von Bedeutung und die meist aus Angehörigen der Provinz Schlesien sich zu-45 sammensetzende Zahl der Theologiestudierenden war eine recht kleine. Die von ihm so sehnlich erwartete große Zuhörerzahl wollte auch hier nicht kommen. Und doch war seine zweite Breslauer Zeit, wie er selbst später bezeugte, seine Glanzzeit. Denn hier hatte er eine, wenn auch kleine, doch begeisterte Schar von Zuhörern, die sehr wohl wußten, was sie an diesem Meister hatten, obwohl er ihnen nicht wenig zumutete. Für die Vor-50 lesung zu arbeiten, hielt er für die eigentliche Aufgabe des Professors. Er konnte sich darin nicht genug thun, immer von neuem, was ihm früher feststand, zu prüfen, mit jeder neuen Erscheinung sich auseinanderzuseten, und es erschien ihm als Pflicht, seine Zu= börer an dieser seiner Arbeit teilnehmen zu lassen, um sie in die Gründe seines Wissens und seiner Überzeugung einzusühren. Das war natürlich nicht für solche, die in der 55 Borlesung nur feststebende Resultate erhalten wollen, aber in der Beibringung des gelehrten Beweismaterials konnte R. in der That des Guten zu viel thun, und selbst dem wissenschaftlich mitarbeitenden Schüler konnte es zuweilen etwas wirr werden ob der Fülle der Citate und der "hochwichtigen" Monographien, die man gelesen haben müßte. Am meisten hat er wohl durch sein firchenhisterisches Seminar gewirkt. Die Teilnahme daran 50 war keine leichte Arbeit. A. stellte die böchsten Anforderungen, aber er wußte auch an= zueisern, und hatte seine Freude daran, wenn er jemand fand, der die Problemstellung verstand und an der Lösung sich abmühte. Im Gegensatz zu der damals meist noch gebräuchlichen Übung, im Seminar irgend einen alten oder mittelalterlichen Llutor zu überseinen, ging Reuter darauf aus, seine Seminaristen nicht nur in die Duellen, sondern in die Duellenkritik einzusübren, bestimmte Fragen quellenmäßig zu behandeln, damit zu selbsikständiger Arbeit anzuleiten und, worauf er mit Recht nicht geringes Gewicht legte, Probleme seben zu lebren und darüber Klarheit zu verbreiten, was man im einzelnen Falle wirklich wissen könne, oder wo wir zur Zeit über Vermutungen nicht hinaus kämen. Gerade im Seminar haben seine Schüler im engeren Sinne die nachhaltigsten Unregungen erbalten.

Der Auftrag der Kakultät, die Keitrede zu Schleiermachers hundertsten Geburtstage zu halten (Breslau, Malzer 1868), führte ibn noch einmal zu diesem Theologen zuruck, von dem er immer zu lernen suchte. Dann beschäftigten ibn neue Probleme, Nachklänge ber Studien zu Alexander III., die Frage nach ber Entstehung der Auftlärung im MA. Im Bewußtsein, damit vor einem Problem zu steben, das man als solches bisher kaum is erfannt batte, machte er sich an die Aufgabe. Die Schwieriakeit war vor allem, wo juden, tvo einsehen. Er war bisweilen daran, die schier unlöslich erscheinende Aufgabe fallen zu laffen, aber das Bewußtsein, es sei Pflicht, sich selbst darüber zu belehren, nicht jo sehr andere, bielt ibn fest. "Wir ist es sittlich unmöglich, ein Thema zu such en, um den Stoff für ein Buch zu gewinnen; ich muß es finden, ohne zu suchen, das Gefühl haben, daß 20 basselbe sich mir ausnötige", befannte er. Aber sollte er barum seine Studien, die boch nur ein Berjuch sein könnten, veröffentlichen? Bei den boben Anforderungen, die er in diefer Beziehung an sich und andere stellte, und seiner prinzipiellen Abneigung gegen die litterarische Aberproduktion konnte er sich nur unter dem Drängen der jüngeren Freunde dazu entschließen. Ansang 1875 (Berlin, W. Herth) erschien, "Seinem Wilhelm, dem 25 Bruder und dem Lehrer in dankbarer Liebe gewidmet", der 1. Band der "Geschichte der religiösen Aufflärung im Mittelalter vom Ende des achten Jahrhunderts bis zum Ansang des vierzehnten", und 1877 lag das Werk mit dem 2. Bande vollendet vor. In späteren Jahren konnte der Berf., wenn er gebobener Stimmung war, fich gelegentlich den "Geschichtsschreiber der Auftlärung" nennen, und er hat dieses Werk als sein bestes bezeichnet. 30 Man darf zweiseln, ob das richtig ist. Nicht desbalb, weil ibm wie jedem ersten Bersuche auf einem neuen. Gebiete manche Unrichtigkeiten und Mängel anhaften, die doch nur der aufzusinden vermag, der Meuters mübjam aufgefundenen Spuren folgend, erst durch ihn zu tieferem Eindringen geführt wurde, und ihm bleibt der Ruhm, ein Problem nicht nur zum ersten Male wirklich erfaßt sondern auch mit allen Mitteln der bistorischen Forschung 35 und Runst seine Lösung versucht zu baben —, aber, wo die Kritik immer einsetzen muß, ist dies, daß der Verf. bei der Emsigkeit des Suchens mehr gesunden hat, als zu sinden war, und daß der wesentlich der Aufflärung des 18. Jahrhunderts entlehnte Begriff der Aufflärung mit ihrer Tendenz, sei es an Stelle des Christentums "die natürliche Religion zu setzen, sei es alle Religion aufzulösen", auf die Berbältnisse des Mittelalters in den 40 seltensten Kallen passen will. Dessen ist sich der Berf, bewußt, er spricht es auch in der Borrede aus, daß es sich teilweise "nur um gradweise Unnäherung an jenes Begriffsschema" handele, allein diese Annäherung beruht nicht selten nur auf der Meimung des Historikers, der, wie objektiv er auch verfahren will, doch von seinem scharf ausgeprägten Supranaturalismus aus in jeder Kritik der überlieferten Kirchenlebre zum wenigsten schon den 15 Beginn einer Kritik ber Offenbarung zu seben geneigt ist, weil sie dazu führen könnte. Und überraschend ist es, daß derselbe Historiker, der wie keiner die Grenzen unseres bistorischen Erkennens betonte, "die Rategorien, ",,eraft, evident"" von dem ganzen bistorischen Gebiet verbannt" wissen wollte (3. XIII), zwar auf Grund sehr eingehender, scharfer Quellenkritik bei einem Kardinalpunkte, der Frage nach dem Friedrich II. in den 50 Mund gelegten Worte von den drei Betrügern, avar zugeben muß II, 296: "Die Echt= heit des berücktigten Aussprucks im Munde Friedrick II. ist durch fritische Mittel nicht zu erweisen", aber dann doch auf der nächsten Seite zu behaupten wagt: "Friedrich II. bat alle positive Offenbarung gelengnet; das Wort von den drei Betrügern gesprochen. Selbst wenn es seine Lippen nicht geredet baben sollten, würden wir doch den Inbalt is seiner gebeimsten Gedanken darin erkennen; Wabrbeit und Dichtung wären bier auf unzertrennliche Weise verknüpft, die böbere bistorische Wahrheit bliebe unverkümmert". Hier bat man doch den Eindruck, daß ber nach einem Rulminationspunkt, zugleich dem Echlußpunkt seiner Untersuchung strebende Rünstler im Geschichtssichreiber das Übergewicht über den Kritifer erlangt bat, denn eine böbere bistoriide Wabrbeit giebt es nicht. Und man 60

würde das große Werk befriedigter aus der Sand legen, wenn der Verk, fich begnügt bätte, zu sagen, daß, wenn auch die Antbentie jenes Ansspruchs nicht bewiesen werden könne, die Thatjache, daß es überhaupt kolportiert wurde, eine Höbe der Skepfis an Friedrichs Hofe erkennen läßt, die mit anderen wohl beglanbigten Außerungen desselben ausammen= 5 gebalten das meniajtens jebr wabrickeinlich macht, daß der Raiser nichts weniger war als ein offenbarungsgläubiger Christ im Sinne der Kirche. (Lgl. dazu die Charafteristik Friedrichs von Hauch, RG Deutschlands IV, 781 st.). So hat es denn auch neben hoher Ans erkennung an abfälligen Urteilen nicht gesehlt. Dazu reizte von vornherein auch, was nicht verschwiegen werden darf, die Selbsteinschätzung in dem sehr ergiebigen Borwort. 10 war eine Selbstfritit, die von den eigenen, am bochsten Maßstab gemessenen Leistungen sehr bescheiben sprach, aber doch, weil sie zugleich auf die Leistungen anderer, die sich nicht dieses böchste Ziel gesteckt baben, reflektierte und sich sehr abschätzige Urteile erlaubte, bei allen, die Neuter nicht perfönlich fannten, den Eindruck eines boben Grades von Selbst= bewußtsein bervorrufen konnte. — Roch ebe der zweite Band der "Aufklärung" erschien, wurde 15 er (28.8. 1876) als Rachfolger Dunders nach Göttingen versetzt. Das bedeutete einen Ruf in die alte Heimat und in die beimische Landesfirche, dem er gern folgte. Rurz vorher batte er mit seinem ältesten Schüler Th. Brieger, ber die Leitung übernahm, Die Zeitschrift für Kirchengeschichte gegründet und sogleich das erste Heft (1. Bb 1876, S. 36ff.) brachte eine kurze, aber sehr fein gezeichnete Studie aus seiner Feder: "Bernhard von 20 Clairvaur. Züge zu einer Charafteristif". In der neuen Wirksamkeit erfreute er sich wachsens den Erfolges, klagte aber bald darüber, daß er in der Fakultät isoliert stände, was freilich zum Teil an ihm selbst und seiner Weltverschlossenheit lag, teilweise aber auch tiefere Bründe hatte. Unter lebhafter Zustimmung A. Ritschls war R. "als der Renommierteste in der Kirchengeschichte" (vgl. D. Hitschl, Al. Hitschle Leben II, 284) nach Göttingen be-25 rufen worden, aber es war vorauszuseben, daß das Zusammenleben und Zusammen= wirfen zweier so scharf ausgeprägter Charaftere von so verschiedener Urt des theologischen Denkens und Schaffens nicht immer ein ungetrübtes bleiben würde. Schon Ritschle, übrigens von R. selbst gewünschte, sehr feine und in vieler Beziehung richtige, aber im Tone einer gewissen Überlegenheit geschriebene Besprechung der "Aufklärung" (ThStK 30 1878 S. 541 ff.) hätte R. verlegen können, doch läßt sich darüber nichts aussagen. Immerhin schätzte Riticht ibn als den Kollegen, von dem er etwas lernen könnte (D. Ritscht a. a. D.), und deren erfannte er nicht viele an, und Reuter, wie sehr ihm Ritschls ganze Theologie, die er unter dem Begriff des Intellektualismus zusammenfaßte, unsympathisch war, und nicht minder sein Konstruftionsverfahren bei der Behandlung historischer Probleme, 35 erfannte doch immer, wie er es mehrfach ausgesprochen hat, an, daß er der Theologie und ber historischen Forschung neue Fragen stellte. Außer gelegentlich und indirekt in den seit 1881 in der 3kG (IV. V. VI. VII u. VIII) erschienenen "Augustinischen Studien", der tiefgründigsten, die Augustinforschung auf neue Babnen lenkenden Arbeit, die wir von ihm haben, ist er in den Kampf um die Ritschliche Theologie öffentlich nicht eingetreten. 40 Unbeirrt von dem Geräusch der Schulen ging er seine eigene Wege. Aber er ließ nichts unbeachtet und sprach sich in den Briefen an seine Schüler sehr offen darüber aus. Er gehörte zu den immer mehr aussterbenden Gelehrten, die Briefe schrieben, die wirklich diesen Ramen verdienen. Sie gehören zu seiner. Charafteristif. Sie saben weder schön aus, noch waren sie gut stilisiert, aber sie waren ganz er selbst, nur daß sich die Tiefe 15 jeines Gemütes und seines Glaubenslebens hier mehr erschloß als im mündlichen Wort. Mit seinen Schülern schriftlich zu verkehren, sie an seinen Gedanken teilnehmen zu lassen, ihr Denken und Forschen mitzuerleben, war ihm Herzensbedürfnis. Da batte er für die großen und kleinen Sorgen der jüngeren Berufsgenoffen immer einen Zuspruch und ein tröstendes Wort, freilich auch manchmal recht raub flingende Ermahnungen, namentlich 50 wo er ein Sichverlieren ins Außerliche des wissenschaftlichen Betriebes oder einseitiges Spezialistentum befürchtete. Da wurde er nicht müde, die Notwendigkeit der Beschäftigung mit der ganzen Theologie zu betonen. "Ich will erstens Christ, zweitens Theologe, drittens Kirchenhistoriker sein", schrieb er einmal als Siebzigjähriger. Da wurden die tiefsten wissenschaftlichen Fragen besprochen und zugleich in die höchste sittliche Be-55 ziehung gerückt, und nicht selten klingen seine Erörterungen angesichts eigenen ober fremden Leides in das Bekenntnis aus, sfo in einem Briefe vom 5. April 1880: "Was sind firchengeschichtliche Probleme im Vergleich mit diesem Problem des Lebens —, das keine Forschung löst, keine Ethik und Dogmatik, sondern nur der Glaube". Nicht minder charafteristisch für ihn ist es, wenn er einmal zu Psingsten schreibt: "An soldem Tage 60 legt man am besten alle theologischen Bücher bei Seite und fühlt sich einfach als Christ."

So bieft er es. Außer am Göttinger Miffionsverein bat er an dem öffentlichen Leben ber Rirche, firchlichen Versammlungen u. f. w. seiner ganzen Urt nach nicht teilgenommen. Alber wie sein Beichtvater an seinem Grabe rühmen fonnte: "Die Gemeinschaft Des Glaubens hielt er wert, und einen Sonntag ohne Erbauung im Gottesdienit ber versammelten Gemeinde bielt er für einen verlorenen". Rachdem er ichon in Breslau : im Jahre 1869 zum Konsisterialrat ernannt worden war, erhielt er am 11. Nov. 1881 die Würde eines Abtes zu Bursselde, "das böchste, was ein Mitglied der theologischen Fasultät in Göttingen erreichen kann", wie er voll Freude berichtete. Ditern 1887 konnte er seine "Augustinischen Studien", um zwei weitere vermehrt "den einstigen Jüngern, den lieben Freunden, Ib. Brieger, Ib. Kolde und P. Tschackert gewidmet" wals Buch ausgeben lassen (Gotha 1887). Am 30. August 1887 seierte er in voller ausgestelt wie währenden Deutschie für alle war ihm zeiten wie weitere Müstigkeit mit rübrender Dankbarkeit für alles, was Gott an ibm gethan, wie er es in einem Gedenkblatt für die Seinen aussprach, seinen 70 Geburtstag. Seine Schüler und Freunde ehrten ibn dabei durch einen Sammelband: "Rirchengeschichtliche Studien. Herrmann Reuter zum 70. Geburtstag gewidniet von Ib. Brieger, P. Tichackert, Ib. Rolde, 15 Fr. Loofs und R. Mirbt. Mit einer Beigabe von August Reuter (dem Sobne), Leipzig 1888. Dieje Gabe erfüllte ibn mit stolzer Freude, "weil sie", wie er in einem ber Dankschreiben sagte, "bem deutschen Bublikum zeigen konnte, daß es eine wissenschaftliche Genoffenschaft gebe noch neben den Ritschliauern". Noch war er voll großer Schaffens-freudigkeit. In der 386 wollte er eine Revision seiner in der Geschichte der Auf- 20 flärung gegebenen Darstellung Abalards, jum Teil auf Grund der Einwürfe von Deutsch liefern, nicht weil er seine Gesamtanschauung verändert batte, aber um einige "Übertreibungen" auszumerzen, anderes besser zu sundieren. Aber es kam nicht dazu. Gin leichter Schlaganfall, ber ibn am 15. September 1888 traf, labmte seine Arbeits= Zwar erholte er sich ziemlich schnell, jah sich selbst als genesen an und konnte 25 im nächsten Sommersemester fast mit ber alten Frijde lefen, ba auf einer Eramenreise nach Hannover machte am 17. September 1889 ein Gebirnschlag auf bem Babnbofe gu Rreiensen seinem arbeitsreichen Leben ein jähes, aber schmerzloses Ende. Neben 21. Mitichl fand er zu Göttingen seine lette Rubestätte. In seinem Nachlaß fand sich noch ein brucksertiger Aufsatz: "Graf Zinzendorf und die Gründung der Brüdergemeinde", der in 30 ber 3MO XII (1890) erschienen ist, ein lettes Zeugnis von ber Bielseitigkeit seiner Studien und dem eigentümlichen Talente, das Werden einer religiösen Berfonlichteit gu begreifen, und jo darf man wohl jagen, - Der erste wissenschaftliche Bersuch, dem Grafen Zinzendorf, "dem religiösen Birmosen", gerecht zu werden. — Es hat im 19. Jahrhundert glänzendere Gestirne am Himmel der firchenbistorischen Wissenschaft gegeben, — feine 35 Afademie der Wissenschaft bat Reuter zu ihrem Mitgliede ernannt, aber mit größerer, sich selbst nie genügender Hingabe an die Wissenschaft bat wohl keiner geforscht und Theodor Rolde. gearbeitet als er.

Renter, Quirinus, Schüler und Nachfolger des Zachar. Ursinus in Heidelberg, gest. 1613. — Quetten: Simon Stenius, Oratio parentalis in obitum Dni Quir. Ronteri. w 1613. Danach die sotgenden: Metch. Adam, Vitae clar. vir., Francof. 1706 fol., p. 390 sqq.; Freher, Theatrum viror. clar.; Jöcher, Gelehrten: Lexiton: Jielin, Historisches Universal: Lexiston: Jo. Schwab, Quatuor seculorum syllabus Rectorum in academia, Meidelb. 1786, 4°. p. 298 sq.: J. Nen in 2682.

Geboren zu Mosbach in der Kurpfalz am 27. September 1558, erbielt R. seine Ausstrbildung in dem Pädagogium (Symnasium) und darauf in dem Zapienzfollegium, einer theologischen Erziehungs und Unterrichtsanstalt in Heidelberg. Ursimus war Ephorus dieser Anstalt; er, Boquinus, Zanchius und Tremellius waren Meuters Lebrer, der so außerordentliche Fortschritte machte, daß er schon 1577 unter dem Vorsitze Boquins Idesen aus dem Galaterbrief zu einer theologischen Disputation verteidigte. Es war indesien die letzte Disputation, welche die resormierten Theologen in Heidelberg bielten. Friedrich III. war am 26. Eftober 1576 gestorben, sein Sohn und Nachfolger Ludwig VI., dem lutderischen Bekenntnisse zugethan, ersetzte die Resormierten auf den Kanzeln, in den Schulen und Lebranstalten durch Lutberaner. Sogar die Stipendiaten des Sapienzfollegiums wurden zum Ausgeden ihrer Konsession ausgesordert, und als sie sich dessen weigerten, entlassen (September 1577). Toch erbielt Reuter ein Stwendium in dem Dionysianum, einer "Herberge vor arme Schuler". Als aber seine Lebrer von Johann Masimir nach Neustadt an die neugegrundete Hochschulen wurden, begab sich auch Reuter, durch einen Brief des Tossanus eingeladen, dabin im Frühsahr 1578. Er predigte über die

Auferstebung und bielt im August eine philosophische Disputation über die Seele. Ende des folgenden Jahres kam Marl Dslevius, ein früherer Schüler Ursins und zuletzt bei Andreas Dudith in Breslau Erzieber von dessen ältestem Sohne, nach Neustadt. (Bgl. Gillet, Crato von Crafftheim und seine Freunde, 1860, Bo II S. 320 ff. 341ff.) 5 er Dubith verließ, wendete sich der letztere um einen Nachfolger an Ursinus, denn nur einen Schüler besselben wolle er baben, und Oslevius babe Reuter vorgeschlagen. Ursinus war mit dem Vorschlag einverstanden, Reuter nahm den Ruf an und erhielt vom Pfalzgrafen den erbetenen Urlaub. Dudith war in Breslau der Mittelpunkt eines auserwählten Rreises von Männern, zu welchem Nikol. Rehdiger III, Jakob Monau, Siegfried Nybijch 10 und später auch Crato gebörten. Früher Anhänger Melanchthons folgten sie jetzt der Kabne der Reformierten, beargwohnt und beftig angegriffen von den lutherischen Geist= licben. Urfinus, felbst ein Breslauer, gab seinem geliebten Schüler, als sich berfelbe 1580 auf den Weg nach Brestau machte, Rat und Warnungen mit, insbesondere widerriet er ibm, dort am bl. Abendmahl teilzunehmen. Gegen Dudith selbst sprach sich Ursimus auf 15 eine bezügliche Aufrage dabin aus, im Berhinderungsfalle sei die Teilnahme erlaubt, wenn man die falsche Lehre nicht billige und vssen seinen Glauben bekenne. Hatte Dudith schon vorher die Schriften von Ursünus, Beza, Zanchius u. a. gelesen, so wurde er jetzt durch den jugendlichen Verehrer Ursins erst recht für diesen gewonnen. Ueberhaupt wurde Reuter der Vertraute seiner Gedanken, der Teilnehmer seiner Arbeiten; er war mit allen 20 seinen Händeln befannt und konnte alle seine Papiere benützen. Reuter gab daher auch bald nach Dudiths Tode (1589) dessen Orationes mit einer Vita heraus, Offenbach 1590, 4°, und übernahm die Rechtsertigung des vielsach angesochtenen Mannes, dessen Schwankungen — er neigte eine Zeit lang bedenklich zu den Unitariern und man machte ihm den Vorwurf arianischer Gesinnung — aber auch dessen Umkehr er darlegte. Dudith 25 stand auch damals im Verkehr mit Laelius Sozinus, dessen Schrift de baptismo er las; allein er konnte mit Sozinus nicht übereinstimmen und beauftragte Reuter, in seinem (Dudiths) Ramen eine Refutationsschrift zu verfassen; in derselben wird nicht bloß die reformierte Lehre von der Prädestination und der Perseveranz der Gläubigen, sondern auch die Trinitätslehre verteidigt.

30 Zivei Jahre war Neuter in Breslau, mannigfach angeregt und selbst anregend. Melch. Abam schreibt ihm in dieser Zeit auch die Verabsassung der Schrift De significatione cometarum zu, die durch den Kometen von 1577 veranläßt wurde, der die Gemüter in Unruhe versetzte. Nach Gillet a. a. D. II, S. 308 s. ist sie von Dudith und herausgegeben von Joh. Mich. Brutus. Auf Besehl Johann Kasimirs wurde Reuter durch einen Brief Tossans schon im Frühzahr 1582 nach Reusstadt zurückgerusen, Ursimus bot ihm einstweilen sein Haus an. Die Heinstweizen sich indessen sast ein Jahr. Dudith ließ seinen jungen Freund nur ungern ziehen; er versah ihn reichlich mit Mitteln und versicherte ihn seiner beständigen Freundschaft. Reuter blieb auch mit dem Breslauer Freundeskreise in steter Verbindung und mehrmals wurden von dort Jünglinge zu ihrer

40 Ausbildung nach Heidelberg geschickt.

Alls Reuter Ende März 1583 nach Neustadt zurückkam, traf er Ursinus nicht mehr am Leben; er war kurz vorher, am 6. März 1583, gestorben. Dudith machte es dem Schüler zur heiligen Pflicht gegen Ursinus, für eine dessen Namen würdige Ausgabe seiner Werke zu sorgen. Joh. Jungnitz gab zwar schon 1584 zwei Bände lateinischer Schristen heraus; aber die Brestauer Freunde waren mit dieser Ausgabe sehr wenig zus frieden (Sudhoff, E. Olevianus und Z. Ursinus, 1857, S. 456 f.), und Reuter gab daher 1613 in drei Foliobänden, in denen auch einiges von ihm selbst enthalten ist, die Werke Ursins heraus.

Neuter half anfangs in Neustadt aus durch Erteilung von Lektionen und durch Predigen. Als nach Kurfürst Ludwigs Tod (12. Oktober 1583) Tossanus nach Heidels berg berufen wurde, bot Joh. Kasimir jenem die dritte Pfarrstelle in Neustadt an; er beschäftigte sich indessen mit litterarischen Arbeiten. Aber 1584 finden wir ihn bei der zwischen den Lutheranern und Reformierten veranstalteten Disputation als Opponenten des Jak. Grynäus (G. Struvens Pfältz. Kirchen-Historie, 1721, S. 480). Vald darauf wurde Reuter Lehrer am Päddagogium, noch in demselben Jahre Pfarrer in Bensheim, 1587 in Neuhausen bei Worms, wo die Fürstenschule wieder erstanden war. 1590 bekam er die zweite Lehrerstelle am Sapienzkollegium, übernahm dann aber 1593 die Pfarrsstelle an der unter pfälzischem Patronate stehenden resormierten Agidienkirche in Speier, dis er 1598 an David Pareus Stelle Ephorns im Sapienzkollegium wurde, ut zwyotoz Ursini diseipulus. 1601 wurde Reuter Doktor der Theologie und 1602 nach dem

Tode Tossans auf ausdrücklichen Wunsch des Aurfürsten Friedrich IV., der 1599 erklärt hatte, daß M. am Sapienzkolleg noch nicht entbebrt werden könne, Prosessor für die altztestamentliche Theologie an der Universität. So ging in Erfüllung, was ihm Ursin beim Weggang nach Breslau gesagt batte: "Ich sage dir dasselbe, was mir Philipp Melanchzthon beim Scheiden von Wittenberg sagte: Auf dieser Erde wirst du mich nicht wieder siehen. Daher ermahne ich dich, ernstlich und sleißig dem Studium der Theologie obzusliegen und dich zu bestreben, daß du mir einst nachsolgest". Die Bedeutung Meutersging darin auf, Ursins Nachsolger zu sein. Seine schriststellerische Wirssamkeit ist nicht von besonderer Bedeutung, aber er ist einer der bedeutendsten, welche die Ideen eines Ursinus und seiner Mitarbeiter in die Gemüter der studierenden Jugend einpstanzten und das resormierte Bekenntnis in der Pfalz bezeitigten (vgl. Häusser, Geschichte der Abein. Pfalz, 1856, Vd. 2, 3. 203).

Große Arbeitslast — er blieb auch als Universitätsprosessor noch Ephorus des Sapienzfollegs — und häusliche Trübsal rieben vor der Zeit Meuters Kräste auf. Von 12 Kindern verlor er 9, besonders schmerzlich war ihm 1611 der Tod seines Sobnes is zob. Duirinus, eines hossungsvollen zünglings. Nachdem er sich in recht erbaulicher Weise auf sein Ende vorbereitet batte, starb er am 22. März 1613, noch nicht 55 Zahre

alt, mit den Worten: "Ich bin ein Rind des Lebens".

Mußer den bereits genannten Edvisten sind besonders zu erwähnen: Censura eatecheseos Heidelbergensis; Diatriba de Ubiquitate; Tractatus de eeclesia; Aplio-20 rismi Theologiei de vera Religione; Dissertatio de δικαιώματι legis in Christo et Christianis ad Rom. VIII; De cultu Dei naturali; De lege morali non abrogata; Utrum inter eeclesiam Lutheranam et Pontificiam sit speranda conjunctio?; De reformatione ecclesiae; Commentarius in Obadiam prophetam. Ferner ist zu bemerfen: Oratio de vita et morte Johannis Casimiri, 1592; Jubi-25 laeum primum eollegii sapientiae, 1606. Mußer einigen Edvisten anderer (Selehrter gab er noch beraus: Hieron. Zanchii commentar. in epistolas Pauli ad Philippenses, Colossenses et Thessalonicenses mit eigenen Zusähen.

Renterdahl, Henrif, gest. 1870. — Torén, "Preditan og Personalier vid Erfebis topen Tr. Henterdahls Fordsästning i Upsala Tomtyrka d. 8. Juli 1870"; und "Minnestal 30 ösper Erkeb. Tr. H. wid Presimöter i Upsala d. 18, 19 och 20. Juni 1873", Stockholm.

Heuterdabl ist in Malmö den 10. September 1795 als Kind armer Eltern ges boren. Elf zahre alt sab er sich verwaist und hilflos; aber "gute Menschen", wie er selbst sagt, nadmen sich seiner an, so daß er auch serner den auf die Universität vorbes reitenden Schulunterricht genießen kennte. Jedoch blieb seine zugend entbedrungsvoll, 35 und nur unter den größten Anstrengungen gelangte er 1817 zu seinem nächsten Ziele, der Erwerdung der Magisterwürde auf der Universität Lund. Durch seine ungewöhnlich vielseitigen und gründlichen Kenntnisse, sowie durch seine Begeisterung sür ideale Ziele erweckte er große Hossinungen, wesdald der Prosessor Ahlman ihn an die Universität zu seiseln suche. So wurde er dem schon 1817 zum Docenten an dem dortigen theologischen Fedick, zwei Jahre danach zum Präsesten des Seminars, eine Stellung, mit welcher ein ländliches Pfarramt verbunden war. Im J. 1830 erbielt er das theologische Destvrat, und wenige Jahre nachber das Amt des ersten Vojunsten der Nachbarschaft ihm überstragen wurde. Im J. 1838 ward er SberzBibliothekar der Nachbarschaft ihm überstragen wurde. Im J. 1838 ward er SberzBibliothekar der UniversitätszBibliothek, um deren zweckmäßige Erdnung er sich schon vorher verdient gemacht hatte, endlich 1811 ordentlicher Prosessor

Die Anregung zu tieserer theologischer Ausbildung und Besestigung erbielt er vom Auslande her. Namentlich war es Schleiermachers Glaubenslehre, welche den mächtigsten 50 Einfluß auf ihn übte, und ihn ebensosehr gegen den rationalistischen Unglauben als gegen eine tote Mirchichteit schüpte. Er eignete sich die dialestischen Methode und den Gedankengang des deutschen Meisters an, so daß sich auch in späteren Jahren, bei der Aufgassung der wichtigsten Vehensstragen, die Nachwirkung Schleiermacherscher Anschauungs weise bei ihm nicht verkennen ließ. Indessen machte sein geschichtlicher Sinn es ihm unmöglich, Schleiermacher in allem beizustimmen. Reuterdahl ist im wesentlichen dem Besenntnis der Kirche treu geblieben, hörte aber nicht auf, mit der deutschen Wissenschaft, ihren Kämpsen, ihrer ganzen Entwickelung, in lebbaster und sruchtbarer Beruhrung zu stehen. Im J. 1835 unternahm er eine langere Reise nach Deutschland, aus welcher

er mit einer Angabl der angesehensten Tbeologen und anderer Gelehrten in nähere Ber-

Mit seiner akademischen und der ihm zugleich obliegenden und ernstlich geübten seelsorgerlichen Thätigkeit verband R. frühe auch die litterarische. Gemeinschaftlich mit seinem 5 Kollegen J. H. Thomander (nachherigem Bischof von Lund), Bergquist u. a. gründete er die "Theologische Duartalschrift" (1827), und blieb fortwährend die Seele dieses wissenschaftlichen Unternehmens, das durch wahrhaft freisinnigen Geist und durch die Mannigsaltigkeit der bebandelten Fragen, sowie durch den hier gewährten Überblick, auch über die Litteratur des Auslandes, großes Interesse erregte. Hier lieferte er auch einige 10 Proben seiner Vorstudien zu der großen Aufgabe, die er sich gestellt hatte. Im Jahre 1838, nach vieljährigen sleißigen Forschungen und Quellenstudien, trat er mit dem grundlegenden Teile derselben hervor: "Svenska kyrkans historia. Af Dr. Heuterschl. Första bandet". Lund, Kopenhagen und Christiania, 524 S. Den Gesichtspunkt, aus welchem er die Entstehung und Entwickelung der heimatlichen Kirche darstellte, 15 bezeichnet R. im Vorworte mit folgenden Worten: "Die Geschichte einer Volksfürche muß zu gleicher Zeit politisch und firchlich sein. Sie kann nicht umbin, die Staats= verhältnisse zu berühren, da sie eben nachweisen soll, wie die Religion aller Religionen, das Christentum, an ein Bolf und einen Staat, sei es plötzlich, sei es allmählich, herangekommen ift, wie es sich die Hingebung desselben erworben, oder über seine 20 Untreue zu trauern gehabt hat. Und eigentümliche Verhältnisse können es mit sich bringen, daß dieses Hereinziehen des Politischen einen nicht unbedeutenden Umfang, eine gewisse Ausführlichkeit in Anspruch nimmt. Findet z. B. ein besonders inniger Zusammenbang zwischen dem Bürgerlichen und dem Kirchlichen statt, sind beide nicht durch eine bestimmte Grenze geschieden, durchdringen sie einander in der Weise, daß nicht 25 jedes seinen eigenen Kreis, ein eigenes organisches Ganzes ausmacht, sondern beide zusammen gemeinsame Organe haben und ein gemeinsames Leben führen (was zwar in ge-wissem Sinne immer und überall der Fall ist, aber doch mehr oder weniger statthaben kann), alsdann ist eine größere Ausführlichteit bei der Darstellung des Politischen notwendig. Diese Notwendigkeit erweift sich stärker im Mittelalter, als in der neueren Zeit. Hier 30 haben sich die Etemente mehr gesondert. Sie haben zwar nicht aufgehört, auseinander zu wirfen, sie sind noch immer, wie sie es von jeher waren Clemente, also nicht unabhängige, für sich bestehende Organismen; aber in der herrschenden Ansicht, und hierdurch einiger= maßen auch in der Wirklichkeit, erscheinen sie doch als solche, und können daher in der Darstellung gleichfalls als solche vorgeführt werden. — Wenn die Staatengeschichte beides, 35 Staat und Kirche, in Betracht zieht, aber vorzugsweise doch den ersteren abspiegeln muß, so hat die Kirchengeschichte die nämliche Aufgabe, freilich mit hauptsächlichem Absehen auf die zweite". Reuterdahl verhehlt aber auch nicht, durch ein anderes, im Grunde fremdes Interesse mit bestimmt worden zu sein. "Kann ein politisches Moment, das mit einem firchlichen näher oder ferner zusammenhängt, durch eine neue Untersuchung ein neues 40 Licht erhalten, alsdann steht eine solche wohl nicht an einer ganz und gar unrechten Stelle, wenn sie ihren Plat in einer Arbeit gefunden hat, die vorzugsweise mit firchlichen Dingen sich beschäftigen will". Hier ist zugleich mit den Vorzügen des Werkes, welches die Lebensarbeit des Mannes ward und blieb, auch die Schwäche desselben angedeutet. Der firchliche Stoff ist allzusehr mit weltlich-politischem durchzogen, ja überladen und das 45 durch verdunkelt. Reuterdahl war vorwiegend Urkundenforscher. Thatsachen auch aus weniger beachteten Quellen ans Licht zu ziehen und durch die Resultate angestrengter Untersuchung die geschichtliche Wahrheit im einzelnen wie im ganzen festzustellen, darauf war sein gewissenhaftes Streben gerichtet. Diese Treue im kleinen, diese durchgehende Zuverläffigkeit des Berichterstatters entschädigt einigermaßen für den Mangel anschaulich 50 gruppierender, warmer und erwärmender Schilderung von Zeiten, Zuständen und Versön-lichkeiten. Jedenfalls liegt der Reiz seiner Geschichtserzählung nicht auf der Oberfläche, und ihr Hauptverdienst dürste darin bestehen, zukünstigen Kirchenhistorikern ein wohlgesichtetes Material zu liefern und als sichere Führerin zu dienen. Die vielfach unterbrochene Arbeit an diesem großen Werke begleitete ihn durch die verschiedenen, wechselvollen Ab-55 schnitte seiner Lebenszeit, ohne daß es ihm doch vergönnt war, sie zum Abschluß zu bringen. Vom zweiten Bande erschien die erste Hälfte 1843 (mit einem Anhange über die ältesten schwedischen Siegel, 309 S.), die zweite Hälfte 1850, 672 S.; die erste Hälfte des dritten Bandes (Schweben unter der Calmar-Union) 1863, 521 S., Die zweite Sälfte 1863, 574 S. Die Zeit der akademischen Lehrthätigkeit wird als die goldene Zeit Reuterdahls, Berufe als Prosessor eine sehr bobe Ansicht. Er erblickte seine Aufgabe darin, eine Geistlichseit beranzubilden, welche durch eine wahrbaft geistliche Gesinnung, durch Begeisterung für das Reich Strift, durch gründliche theologische und allgemeine Bildung, sich unter dem Bolke aller Stande als Licht und Salz bewähren könne. "Auch unsere alte Heimat" — singte er — "bedarf so gut wie andere Länder der Berjüngung. Wir wissen aber nicht, wie diese anders zuwege zu bringen sein könnte, als durch eine Geistlichkeit, welche ein Verständnis dieser Zeit und ihrer Forderungen hat, aber ebensowenig, wie eine solche Geistlichkeit auskommen soll, es sei denn durch eine bessere Vildung, welche vor allem auf der Universität nunß gewonnen werden. Darum ist unser Wahlspruch: man mache die wund understät so rüchtig, so vollständig, so wirksam wie möglich, und innerhalb derzselben nehme man insbesondere der Ibeologie wahr, um ihrer selbst und um der Geistlichen wilken, deren Tüchtigkeit eine Bedingung ist für das religiösssittliche Gedeiben der

Nation, also ibr mabres Wohlergeben".

Aber jo warm auch Reuterdahls Herz für die akademische Wirksamkeit schlug, den 15 noch glaubte er einem boberen Rufe folgen zu muffen, als sich die staatsmannische Laufbabn ibm öffnete. Das praftische und administrative Geschick, und Die Pflichttreue, Die er als Mitglied des Konfistoriums bewiesen batte, das bergliche Bertrauen, das die Geistlichen bes Stiftes zu ibm begten, bewirften, daß er 1844 zum Abgeordneten bes Stiftes für den Meichstag gewählt wurde. Auch hier bewährte er unter den mancherlei, teilweise 20 von dem firchlichen Gebiete weit abliegenden Verhandlungen die Marbeit seines Urteils, Die Wärme seines Patriotismus, dazu seine große Pflichttreue und Arbeitsfraft in solchem Grade, daß, nachdem er 1815 zum Dompropst in Lund ernannt worden, er auch zu ben nadfolgenden Reichstagen durch die Stimmen ber bortigen Beiftlichkeit erforen wurde. Unbedingter Freund einer Entwickelung, welche aus bem geschichtlich Gegebenen erwächst, 25 blieb er, jowobl bei Fragen des bürgerlichen als des firchlichen Lebens, ein entschiedener Versechter der konservativen Prinzipien. Zwar hatte er sich früher, da er sich mehr in der idealen Gelehrtensphäre bewegte, über einzelne Bunkte freisinniger erklärt; doch mußten alle, die seinen durchaus ehrtichen Charafter fannten, ibm das Zeugnis geben, daß die Bota, Die jest der Mann des energischen Sandelns abgab, Früchte einer in ernsten inneren 30 Mämpfen gewonnenen Überzeugung waren. Hiermit foll indes feineswegs gesagt sein, daß er immer das Mechte, dem evangelisch-kirchlichen Interesse Entsprechende traf. Dies gilt insbesondere von seiner Thätigkeit als Chef des Rultusministeriums (als "Ettlesiastik-Minister"), während der Jahre 1852—1855. Es war eine Zeit, in welcher, jum Teil von außen (namentlich im Züben des Landes burch Emissäre der schottischen Freifirche) 35 angeregt, bier und dort sich eine religiöse Erweckung fundgab, welche auch außerbalb ber gesetzlich firchlichen Unstalten und Formen Befriedigung für ihr Erbauungs- und Gemeinichaftsbedurinis verlangte. Damals traf nun Reuterdahl firchenregimentliche Zwangs: maßregeln, auf Grund alter, nicht mehr zeitgemäßer Berordnungen (insbesondere des Konventifel-Verbotes von 1711), welche er später selbst zurücknehmen mußte. Die ibn 10 dabei bestimmende Unichauung ging aus einer, im tiefften Grund firchlichen Gesimmung bervor, welcher die schwedische Mirche als ein organisches Ganzes über alles wert und teuer war. Er betrachtete es als seine Aufgabe, Die Ginbeit Dieser Rirche gegen religiose Berwirrung, Spaltung und Auflösung, mit allem Rachoruck zu behaupten. Daß in manden Rreifen des Volkes, wo man sich in seinen heiligsten Bedurfnissen und Unsprüchen 45 gefränkt fublte, Mißtrauen, ja Erbitterung gegen eine folche Rirchenleitung erwachte, baß man ihren Träger als einen Rationalisten, Ungläubigen u. bgl. beurteilte, barf uns nicht wundernebmen. Es zeigte sich indes bald, daß im ganzen R.s Unseben durchaus nicht gelitten batte, vielmehr nur gestiegen war.

Als im 3. 1855 der alte Bijchofssiuhl Lund erledigt wurde, siel die Neuwahl auf so Meuterdahl, und als im nächsten Jahre der Erzbischof Dr. LLingaard stark, berief ihn der König an dessen Stelle. Mit der erzbischöflichen LLürde wurde ihm zugleich das Amt des Profanzlers der Universität Upsala übertragen. Hier nahm er nunmehr seinen LLohnsiu. Und in kurzer Zeit gelang es ihm uberall volles Pertrauen zu erwerden. Die Interessen der ersten Hochsichule des Landes verstand er wie kaum ein anderer zu wür digen. Aber auch als Erzbischof des großen Upsaler Stiftes bewährte er sich. LLabrend der vierzehn Jahre, die er diesem Amte widmen durste, hat er mit beiligem Ernste und jugendlicher Unverdrossenheit die mannigkachen Obliegenheiten seines Amtes im Ausken trenlich wahrgenommen, und auch den einzelnen Gemeinden, Gessellichen, Lebrern die ein gehendste Teilnahme und Fürsorge gewidmet. Als Ephorus des gesamten, sowohl hoheren so

1 -

als Volks-Schulwesens übte er allerdings manchmal strenge Zucht, jedoch so, daß sein

väterliches Wohlmeinen sich dabei nicht verleugnete.

In die Zeit seiner erzbischöflichen Berwaltung siel die eingreisende Bersassungsresorm, welche schon unter dem Könige Osfar I. (1814—1859) geplant, aber vom Abel und der 5 Geistlichkeit wiederholt abgelehnt worden war, wie denn auch Reuterdabl nichts weniger als sympathisch für sie gestimmt war. Unter Karl XV. (1859—1872) wurde die von der Regierung wieder vorgelegte neue Reichstagsordnung am 7. und 8. Dezember 1865 angenommen; nach ibr follte fortan die Geistlichkeit ("der Priesterstand") aufbören einen Bestandteil des Neichstages zu bilden. Die Neform erhielt im Juni 1866 die königliche 10 Bestätigung. Als Wortführer der schwedischen Geistlichkeit mußte Reuterdahl schweren Herzens die alte Ordnung, welche ihm bisher als Hort des bürgerlichen und kirchlichen Wobles gegolten hatte, mit zu Grabe tragen. Er ordnete seine persönliche Ansicht und Vorliebe dem Allgemeinen unter. "Der Mann im Silberhaar" — so spricht eine Stimme aus jenen Tagen — "erschien wie ein Bild der alten Zeit, welche ernst und gelassen der 15 neu aufgehenden Zeit ihre Hand reicht". Im September 1868 hielt er, gemäß der neuen Ordnung der Dinge, die erste allgemeine Synode, welche bei den Teilnehmern tiese Ein= drüde zurüdließ.

Neben seiner amtlichen Wirksamfeit wußte Reuterdahl immer einige Freistunden für die Pflege seiner Jugendliebe, der kirchengeschichtlichen Studien, zu gewinnen. Drei Teile 20 seiner Geschichte der schwedischen Kirche, hat er als Erzbischof herausgegeben. Mit leb-bafter Teilnahme verfolgte er zugleich die kirchlichen und sozialen Kämpfe seiner Zeit. In traulichen Gesprächen äußerte er oft ernstliche Sorge um die nächste Zukunft, weißsagte große Erschütterungen der äußeren und inneren Welt, erblickte in allen christlichen Ländern die Zeichen des nahenden Abfalls. Jedoch suchte er sich, wenn auch mit einer 25 gewissen Anstrengung, über solche düstere Aussichten zu erheben, in der Hossung des endlichen Sieges Christi und seines Reiches. Je näher dem Ende, desto stiller und friedevoller ward sein Sinn: desto mehr gewann er die Herrschaft über sein Temperament, welches ihn früher oft zu heftigen Zornesausbrüchen hingerissen hatte; desso wohltbuender trat in seinem ganzen Wesen die Liebe als das ihn Beseelende hervor. In dem Winter 30 von 1869 auf 70 hatte er ein langes und schweres Krankenlager zu bestehen, welches ihm sichtlich zu größerer Vertiefung seines inneren Lebens diente. Als der Arzt ihm am 28. Juni 1870 die unzweifelhafte Nähe des Todes ankündigte, da faßte er sich schnell, neigte das Haupt und sprach: "Es geschehe dein Wille!" In aller Einfalt bekannte er sich als einen Sünder, welcher seine Hoffmung einzig und allein auf Christum gründe. 35 Um Abend des nächsten Tages ging er ohne schwere Unsechtungen zu dem Herrn, welchem Al. Michelsen +. er hier gedient hatte.

Réveil in Genf s. d. A. Haldane Bd VII S. 354 und Merle d'Aubigné 25 XII S. 637.

**Révész,** Emerich (1826—1881). — Duellen: Karl Kuzmani, "Urfundenbuch zum 40 österreichischen evangelischen Kirchenrecht", Wien 1856; F. Basogh, "A magyar protestans egyháztörténet irodalma" (Litteratur der ung.sprotestantischen Kirchengeschichte), Debreziu 1879 — und "Emeric Révész, champion of church liberty in Hungary", The Catholic Presbyterian, London 1881, Dezemberunmmer, S. 418—427; Johann Szabó, Emlékbeszéd Révész Imre felett a superindentiális gyülés előtt (Erinnerungsrede auf Emerich Révész, 45 gehalten vor der Superindentialversammlung), Debrezin 1881; Morip Ballagi, Emlékbeszéd Révész Imre felett a magy, tud. skadémiában (Erinnerungsrede auf Emerich Révész, geshalten in der ungarischen Afademie der Wissenschaften), Budapest 1882; Karl Szász: Révész Imre élete, arezképpel (Lebenslauf Emerich Révész', mit Bildnis), Vasarnapi ujság (Sonnstagszeitung), Budapejt 1881, 8. Rummer; Allgemeine Schweizer Zeitung, Basel, Rummer vom 50 24. Febr. 1881.

Emerich Nevesz (Debreziner reformierter Prediger, firchenrechtlicher und firchengeschichtlicher Schriftsteller) wurde am 14. Januar 1826 geboren und starb am 13. Februar 1881 zu Debrezin. Seine Hochschulstudien machte er 1841—1851 am Debreziner Rolles gium. Schon in seiner Studienzeit gewann er bei einer durch die Budapester Universität 55 ausgeschriebenen Frage den Preis. Alls R. 1851 zum Prediger gewählt wurde, besuchte er vorher das Austand: Wien, Berlin, die Schweiz. Bon Szentes, wo R. Seelforger war, wurde er (1856) nach Debrezin berufen und diente bier als einer der fünf Prediger, die dort wirften, bis zu seinem Tode. 1859 wählte ihn die ungarische Akademie der Wiffenschaften zu ihrem forrespondierenden Mingliede; 1861 wurde er zum Reichstagsabgeordneten gewählt und nahm bort in ber Opposition gegen Franz Deaf Stellung. Doch schon nach einigen Monaten leistete er auf Die politische Laufbahn Bergicht, Da fie ibn von seinen seelsorgerischen und wissenschaftlichen Arbeiten abhielt; aber gerne nahm er das Amt eines Archivars des reformierten Kirchendistriftes jenseits der Theiß an, das für seine geschichtlichen Forschungen von großem Werte war. Die Wiener prot. theo= 5 logische Fakultät ehrte ibn durch die Verleibung des Titels eines Voktors der Theologie honoris causa. Zu der im Entsteben begriffenen Allgemeinen "Presbyterian Alliance" schrieb er die Begrüßungsrede (1875). Als Leo Ibun, der Minister der Wiener Megierung — mit Außerachtlassung ber burch Friedensschlüsse garantierten bundertjährigen Autonomie der ungar.sprot. Kirche - 1856 den durch ibn ausgearbeiteten neuen Rirchen- 10 versassungsentwurf in Vorschlag brachte, wurde Emerich Revesz der gewissenbasteste und mutigste Verteidiger der Freiheit seiner Kirche; denn er versügte in seltenem Maße über Die scharfen Waffen der Wiffenschaft. Um 1. September 1859 wurde das f. und f. Patent (LXIII 8) erlaffen, Rormen, Die die beiden prot. Kirchen einseitig, d. h. von obenber organisserten. Dagegen erbob die Kirchendistriftsversammlung der evang. Kirche 2C. B. 15 und die zu Debrezin tagende ähnliche reformierte Versammlung Einspruch. Ohne gesetzliche Synode tann die Versassung der Kirche nicht geändert werden; dies war der Kern (Hauptinbalt) des Einspruches. Die Denkschrift, die auch das Ausland hierüber aufs flären sollte, verfaßte M.; sie gelangte in englischer Übersetung auch zum Botschafter Eng= lands und erschien (1860) im "Edinburgh Review". Die glänzende Deputation 20 der Evangelischen beider Glaubensbefenntnisse — deren Mitglied auch R. war — führte (am 23. Januar 1860) Oberfirchenkurator Baron Nikolaus Bay nach Wien, doch seine Majestät Franz Joseph I. empfing sie nicht. Bon Wien aus wollte man die Organisation der Patentfirche mit Gewalt durchführen. Die berühmt gewordene Schrift "Tajékozás" (Drientierung), welche die einzelnen Parochien und Presbyterien zur Rettung der Mechte 25 der Kirche anweisen wollte, hat gleichfalls R. zum Verfasser; ihr Inhalt ist kurz der: Ohne Einwilligung der firchlichen Oberbeborde fann das Patent in den Versammlungen nicht veröffentlicht werden. Damit war der Widerstand organisiert. Der Großwardeiner Landesgerichtsbof konsissierte die Schrift (nämlich "Tájékozás"), da sie zum Aufruhr reize, der Verfasser und die an der Spitze der Kirche stebenden Superintendenten und 30 Kuratoren wurden vor (Vericht gesordert und verhört. Ja die Wiener Kreise gewannen jum Schutze des Patentes in der deutschen Presse Männer von großem Unseben, die bas Berbalten der ungarischen Protestanten verurteilten, da sie ja deren hundertjährige Bergangenbeit spivie den rechtlichen Stand (ber Dinge) nicht genau fannten. 2015 Erwide= rung auf die Angriffe der ausländischen (Belehrten (Dr. (9. B. Lechler, Dr. Daniel 35 Schenkel, Dr. Hoffmann, Dr. H. Hr. Jakobson, mit einer Ausnahme lauter Universitäts= projessoren) schrieb R. die "Apologie der ung.sprot. Kirche", welche — doch mur in ihrem wesentlicheren Teile — unter großen Schwierigkeiten in der von Krause redigierten Berliner "Brot. Rirchenzeitung (Nr. 41, 42, 45 und 52 vom J. 1861) erschien. Aus biesem firchenrechtlichen Streite mit der absoluten Regierung ging die ung.prot. Kirche siegreich 40 hervor, denn die Wiener Regierung gab, um den inneren Frieden herzustellen, nach und seine Majestät zog das prot. Patent vom 15. Mai 1860 zurud, stellte Die Kriminal= prozesse ein und entließ die gefangenen Protestanten (unter ihnen den lutherischen Mirchen= distriftsinspekter Eduard Zsedenpi) aus dem Gefängnisse. — In rubigeren Zeiten regte R. (1870) mit großem Erfolge die Gründung der Monatsredue "Figyelmezö" an und 15-leitete diese mit eifriger Ausdauer neum Jahre lang. Sie war hauptsächlich eine forts dauernde Sammlung von firchengeschichtlichen Quellen und Ausarbeitungen. Hier erschienen auch seine wertvollen geschichtlichen Abbandlungen 3. B. über die Debreziner Hochschule 20. In diesem Blatte wurde auch ber Kampf gegen ben deutschen prot. Berein geführt; R. war ber entschiedene Gegner dieses farblosen Berbandes; ein ganzes Lager 50 schloß sich ibm an. Run folgte ein erbitterter innerer Mampf; doch schließlich löste sich der Verein unbemerkt auf, und diese ganze Bewegung fand nach und nach ihr Ende. R. bereitete jum Teile die grundlegende Arbeit für die konstituierende Synode vor; doch er sollte diese große Synode, die in Debregin am 31. Oftober 1881 eröffnet wurde an der die Mirche selber ibre neueste Organisation in Gesetzesform fleidete und die auch in ber Rönig genehmigte -, nicht mehr erleben. Zeines starken und beldenhaften Charaf ters wegen nannte ibn das Bolf auch den ungarischen Calvin. Der Mirchendistritt ließ auf ibn eine Erinnerungsrede balten und stellte sein Elgemalde in der großen Bibliothel des Debreziner Rollegiums auf.

Seine Hamptwerfe sind: 1. A prot. egyhaz alkotmány alapelvei (Tie (Brund: 16)

prinzipien der prot. Mirchenversassung); Szarvas 1856. — 2. Übersette er Hagenbachstbeologische Encyklopädie ins Magyarische; Pest 1857. — 3. Erdösi János, magyar reformátor (Zebannes Erdőji, nugar. Reformator); Best 1859. — 4. A magyar prot. egyház szabadságának védelme (Bur Berteidigung der ung.:prot. Rirdie); Sárvs: 5 patak 1862, konnte vor Zurücknahme des Patentes magyarisch nicht erscheinen. — 5. Dévai Biró Mátyás első magyar reformátor életrajza és irodalmi művei (Lebensbild und litterarische Werke des ersten ungarischen Reformators Mathias Biró von - 6. Kálvin élete és a Kálvinizmus (Calvins Leben und der Déva); Peit 1863. Calvinismus); Best 1861, 2. Ausg. 1861; schrieb er zum Gedächtnis an den 300jährigen 10 Todestag des Reformators. — 7. A magyar ref. egyház énekes Könyvéről (Über das Gejangbuch der ung. ref. Kirche); Debrezin 1866. — 8. Idalékok a magyarprot. iskolák autonómiájának történetéhez (Beiträge zur Geschichte der Autonomie der ungar.sprot. Schulen); Sarospatak 1869. — 9. Méliusz Péter emlékezete (Zum Undenken an Beter Melind; Debrezin 1873. — 10. A magyarországi prot. Egylet-15 völ. (Über den ungarländischen protestantischen Verein); Debrezin 1875. — 11. Egyházi beszédek Robertson nyomán (Predigten nad) Hobertson); Pejt 1864 und 1869, I.—III. Band.

Daneben zahlreiche Abhandlungen in den verschiedenen heimischen (d. i. ungarischen)

wiffenschaftlichen Blättern.

Seine aus mehreren tausend Länden bestehende große Bibliothek erbte sein Sohn Koloman Revesz, der zuerst Professor der Theologie in Papa war und jetzt als Pfarrer in Kaschau lebt. Franz Balogh.

Mevius, Jacobus, gest. am 15. November 1658. — J. Revius, Daventria Illustrata, Lugd. Bat. 1651, p. 725—728 (bringt eine kurze Selbstbiographie); J. Hornbeck, Miscellanea Sacra, Ultraj. 1676, p. 575—591 (die Leichenrede des Hoornbeef auf Revius); G. Dumbar jr., Het leven van Jacobus Revius (Manustript in Deventer, Bibliothek des chemaligen Athenaeum); J. van Bloten, Het leven en de uitgelezen zangen en dichten van Jacobus Revius, Schiedam 1863; E. J. B. Posthumus Menjes, Jacobus Revius, zijn Leven en Werken, Amsterdam 1895 (Akad. diss. 302, LXIV).

Unter den niederländischen Theologen, die in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts von sich reben machten, nimmt Jakobus Reefsen ober Revius, wie er sich nannte, eine bervorragende Stelle ein. Im November 1,586 wurde er zu Deventer geboren als Sohn des Bürgermeisters Ryck (Ricardus) Reeffen und der Cornelia Beynck, deren Later Johan Hennaf ebenfalls Bürgermeister von Deventer gewesen war. Als im Januar 1587 Diese 35 Stadt durch Verrat in die Hände der Spanier siel, zogen seine Eltern nach Amsterdam. Dort erzogen sie ihn im ausgesprochen reformiertem Geiste, auch genoß er hier seine erste wissenschaftliche Ausbildung, bis er im Juni 1604 in Leiden immatrifuliert wurde; hier wollte er nach seinem eigenen und seiner Eltern Bunsch (sein Later war inzwischen ge= storben) Theologie studieren. Er hörte hier die Vorlesungen des Arminius, Lukas Trel= 40 catins jr. und Gomarus. Vor allem der Einfluß dieses letzteren ist von Bedeutung für sein späteres Leben gewesen. Ginerseits die Zwistigkeiten über die Prädestination zwischen Arminius und seinen Kollegen, andererseits sein Wunsch, sich spezieller mit dem Studium des Hebräischen zu befassen, veranlaßten ihn im Jahre 1607 zur Übersiedelung nach Francker, wo er direkte Anregung erhielt durch den gelehrten Orientalisten Joh. Drusius 45 (f. d. A. Bd V S. 16). Drei Jahre lang studierte er hier eifrigst, und erwarb sich Renntnisse, die dem späteren Revisor der Staatenübersetzung des Alten Testaments trefslich zu statten kamen. 1610-1612 besuchte er verschiedene auswärtige Universitäten. "I parcourut presque toute la France", nahm längeren Aufenthalt u. a. in Saumur, Montauban und Orléans und nahm hier unter den deutschen Studenten eine einflußreiche 50 Stellung ein.

Nach seiner Rücksehr in sein Vaterland wurde er 1613 Pfarrer in Zeddam in der Grafschaft Zütphen, nach einigen Monaten in Winterswijk und Aalten in der gleichen Grafschaft. Doch auch hier blieb er nur ganz kurz, denn bereits im Oktober 1614 sinden wir ihn als Pfarrer in seiner Geburtsstadt Deventer, die ihre Ansprücke auf ihren Pfleg-

55 ling machte, der auf ihre Kosten studiert hatte.

In Deventer war er 27 Jahre lang als Pfarrer wirksam und gehörte hier gar bald zu den einflußreichen Versönlichkeiten. Er, der selbst von nicht geringer Herkunft war, beiratete im Oktober die Bürgermeistertochter Christina Augustinus; durch diese Heirat trat er in freundschaftlichen Verkehr zu den Regierungskreisen. Seine Kenntnisse wie sein Revins 711

Eifer und sein Charafter ließen ibn von Anfang an bervortreten, und mehrmals war er Präfes ober Scriba ber Sprobe ber Proving Overifffel. Als die remonstrantischen Streitigkeiten auch in Deventer fühlbar bervortraten, und sein Kollege Affuerus Mattbiffus sich auf die Seite ber Remonstranten stellte, trat Revius im Rirdenvorstand wie der Obrigkeit gegenüber auf als Wortführer der Kontraremonstranten, und fämpfte gleichzeitig auf litterarischem 5 Gebiete gegen Mattbifius. Im Gegensatz ju Nifolaus Bedelius, Professor am Athenaum zu Deventer, der die Besugtheit der Obrigkeit auch in firchlichen Angelegenheiten verteidigte, bestand er mit Nachdruck auf der Gelbstständigkeit der Rirche. Geine Gelehr= samkeit wurde anerkannt durch seine 1618 erfolgte Ernennung zum Verwalter der Bibliothef des "Fraterhuis", während die nationale Synode von Dordrecht ibn im gleichen w Jahre (Acta, sess. 13) mit anderen zum Revijor der auf Bejchluß der Synode vorgenommenen neuen Bibelübersetzung ernannte, und zwar ibn für die Ubersetzung des Alten Testamentes. Die Rommijfion der Ubersetzer und Revijoren des Alten Testamentes, die in den Jahren 1633—1631 in Leiden zusammenkam unter dem Borsitz des Job. Bogerman, übertrug dem Revius als dem gründlichen Kenner der niederländischen Sprache, das Amt des Schrift: 15 führers, das er vorzüglich versah. Auch bei der Stiftung und Einrichtung des Athenäum zu Deventer, das am 16. Februar 1630 eingeweiht wurde, war Revius in hervorragendem Maße beteiligt, auch war seine Stimme von großem Einfluß auf die Berufung der ersten Professoren.

Que er 1620 nach Leiden und 1632 nach Rotterdam berusen, ohne daß er solchem 20 Ruse Folge leistete, so nabm er doch die Ernennung zum Inspektor des staatlichen Konzvikts (Regent van het Staten-College) zu Leiden im Jahre 1641 gerne an; damit trat er an die Stelle des Festus Hommius, des früheren Skriba der Dortrechter Shnode. Diesen Posten trat er an am 7. Januar 1742. Im solgenden Monat promovierte ihn der akademische Senat zum Doktor der Theologie honoris eausa. Sein Amt war hier 25 die Beaussichtigung der Studenten, der Mitglieder dieses Konvikts, auch hatte er zu ihrer wissenschaftlichen Ausbildung beizutragen. Bei weitem die meisten dieser Studenten waren Theologen. "Seine ganze Thätigkeit als Inspektor in Leiden, — sagt Posthumus Meyses (t. a. p. blz. 96) — seine Übungen, mit denen er die seiner Dhut anvertrauten Stusdenten der Tbeologie auf ihr künftiges Amt vorzubereiten trachtete, beweisen zur Genüge, 30

daß die Rirche mit Recht in ihm einen ihrer treuften Diener sah."

Seine levten Lebensjahre standen unter dem Zeichen erbitterten Kampses gegen die siegreich vordringende Lebre des Cartesius, die auch u. a. in seinem zweiten Inspettor an dem staatlichen Konvitt, Projessor Adr. Heerekoort, einen Versechter fand. Nevius "etoit ennemi mortel de la Philosophie de Descartes" (Paquot, Memoires III, 510) 35 und scheute sich nicht, ihn als den "Abzugskanal allen Schmukes" (cloaca van alle onreinheid) zu bezeichnen. Zeder andere Name war ihm lieber für ihn als die Bezeichnung als Bruder. So war es erklärlich, daß er sich den Haß des Cartesius und seiner Schule zuzog; doch stand dasür auch eine beträchtliche Zahl von Andängern auf seiner Seite. Einer von diesen, Prosessor Joh. Hoornbeef (s. d. A. Bd VIII S. 350) 40 bielt eine ebrenvolle Rede auf "den großen Jakob Revius", als dieser am 15. Rovember

1658 janft und still im Herrn entschlafen war.

Revius war ein bochgebildeter Mann. Hoornbeef (l. 1. p. 578) sagt von ibm: "praeterquam quod Latine, Graece, Gallice, Germanice, Anglice, Hispanice, Italice, etiam Hebraice scivit, Syriace, Chaldaice, atque Arabice: et hoc adeo is quidem, ut non modo singulas intellegerit linguas, sed plerisque etiam loqui posset, ac seribere". Bor allem des Hebräischen war er in einem Maße fundig, daß es nach dem Musipruch des Conft. l'Empereur jeinesgleichen nicht gab weder in den Niederlanden, noch im Ausland, mit alleiniger Ausnahme des Burtorf. Daß er 1617 nicht zum Projessor der bebräischen Sprache in Leiden ernannt wurde, wie l'Empereur 50 gewünscht batte, lag sider nicht an seiner Unfähigkeit, und man muß den Grund hiervon wohl in der Jurcht vor seinem Charafter erblicken. Zedenfalls war er in seiner Polemik vielen allzu bestig, auch kann man ihn nicht ganz rein waschen von dem Borwurf der Herrichiucht. So ließ auch Cartefins sich (Epistolae I. Amstel, 1682 p. 43) durch persönliche Antipathie zu einer unrichtigen Darstellung verleiten, wenn er von ihm schrieb: 55homo iste imperitus habetur, adeo ut auditorum pars magna ealumnias eius rideret. Im Gegenteil, Revius war auf den verschiedenen Gebieten der Theologie wie der Philosophie trefflich bewandert, das zeigen seine Schriften zur Genüge.

Die Liste seiner Schriften ist ziemlich umfangreich, da in der Zeit seines Auspektos rates in Leiden nicht weniger als 576 Disputationen stattsanden, die sämtlich im Drucke 60

712 Revins

erschienen sind. Eine vollständige Aufzählung ist dei Postbumus Meyjes zu sinden (t. a. p. Beilagen blz. III—XXVII). Sein kontraremonstrantischer Standpunkt zeigt sich deutlich in seiner ersten, gegen den bekannten Herm. Herberts, Pfarrer in Gouda, gerichteten Schrift (Schriftnurlijk Tegen Bericht van de Leere der Gereformeerde Kerken aengaende de Goddelijke Predestinatie ende andere aen-elevende

poincten. Deventer 1617).

Obwobl ein ausgesprochener Kontraremonstrant und als solcher ein guter Schüler des Gomarus, war er doch im Unterschied von diesem Infralapsarist. Mit leidenschaft= licher Heftigkeit befämpste er den Cartesianismus. Die bekanntesten Streitschriften sind: 10 Statera Philosophiae Cartesianae Lugd. Bat. (1650) und Thekel, hoe est Levitas Defensionis Cartesianae, quam Johannes Claubergius Considerationi et Staterae Jacobi Revii opposuit, Brielae 1653. Bon dem Bertden Methodi Cartesianae Consideratio Theologica, Lugd. Bat. 1648 ift nody ein Exemplar in der Bibliotheca Bodleiana in Orford. Bon noch anderen anticartesianischen Schriften 15 (u. a. seine Καοτησιομανία Lugd. Bat. 1654 und seine Ψυχοθεομάχεια Lugd. Bat. 1654, beide gegen den Groninger Prosessor Tob. Andrea gerichtet) scheinen nur die Titel erhalten geblieben zu sein. Durch solche polemisirende Schriftstellerei lief er nun allerdings Gefahr, seine Amtsgeschäfte zu vernachlässigen. — Für das Recht der Rirche trat er auf in seinem Examen Dissertationis D. Nicolai Vedelii De 20 Episcopatu Constantini Magni, seu de Potestate Magistratuum Reformatorum eirca res Ecclesiasticas, Amstel. 1642 und in scinen Uittreksels uit zeker geschrift, uitgegeven door Carel Everwijn . . . over de macht der over heid in het afzetten van predikanten, Leiden 1650. — Den Streit, der in der Mitte des 17. Jahrhunderts die Kirche in Erregung brachte, ob die Männer langes oder 25 kurzes Haar tragen müßten, suchte er zu vermeiden. Er erblickte in diesem "bellum capillare", in dem die Leidener Fakultät der Utrechter gegenüber stand, und in den selbst ein Voctius eingriff, indem er das lange Haar verwarf, — ein θεήλατόν τι κακόν. Trothem wurde er gezwungen, sich zu beteiligen, und verteidigte seinen gemäßigten Stand= punft in einem Buch von nicht weniger als 256 Druckseiten unter dem Titel: Libertas 30 Christiana circa usum Capillitii defensa, Lugd. Bat. 1647.

1623 gab Revius bei Elzevier in Leiden eine von ihm selbst verfaßte griechische und lateinische Übersetung der Confessio Belgica heraus (Έκκλησιων της Βελγικης έξομολογησις καί κατηγησις) worin auch der Heidelberger Katechismus in der griechischen Übersetzung des Fred. Sylburgius (gest. 1596) aufgenommen wurde. Dies für den Schulz 35 gebrauch bestimmte Werk war nicht frei von Fehlern. Doch erschien 1627 in Deventer eine zweite sehr erweiterte Auflage (Belgiearum Ecclesiarum Doetrina et Ordo), der auch die Έκκλησιών της Βελγικής Λειτουργία beigefügt war. Ein Cremplar der ersten Ausgabe war dem bekannten Patriarchen von Konstantinopel, Kprillus Lukaris (f. d. A. Bb XI S. 682) zu Händen gekommen, dem sie sehr gefiel. Durch Vermittelung bes 40 Gesandten Corn. Haga übersandte ihm Revius ein Cremplar der zweiten Auflage mit folgender eigenhändiger Widmung: Αγιωτάτφ εν Χοιστῷ πατοί κυοίλλω τῷ πάνν, ελέω Θεοῦ ᾿Αοχιεπισκόπω και πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, τοῦτο τὸ βιβλια-ρίδιον δεδόσθω ὑπ' ελαχίστου τῶν Χριστοῦ ὑπηρετῶν Ἰακόβου τοῦ Ῥηβίου. Gleichzeitig sandten die Generalstaaten 200 Exemplare dieser 2. Auflage zur Verteilung 15 nach Konstantinopel, damit auf solche Weise die Kenntnis der reformierten Religion unter den "miseri homines", wie Revius die Griechisch-Orthodoren nannte, verbreitet werden fönnte. Eins wie das andere, vor allem die Vorliebe des Aprillos für diese Ausgabe, begründet meiner Ansicht nach die Auffassung von Ph. Meyer (ME XI, 688, 50), wo es sich um die 1629 erschienene Confessio des Kyrillos handelt: "Bichter weist auf die Ab-50 hängigseit von der Confessio Gallicana bin, ich möchte sieber die Belgica vergleichen".

Einen nicht untwesentlichen Dienst erwieß Revius der Wissenschaft durch die Herausgabe von 300 Briefen des großen Leidener Philosogen Scaliger (Epistres Françoises des Personnages Illustres et Doctes A Monst Joseph Juste De la Scala, Harderwijk 1624). Bon diesem Werf, das gar bald zu den libri rariores et rarissimi 55 gehörte, sagt D. G. Morbos mit vollem Recht: (Polyhistor. Litterarius Philosophicus et Practicus. Ed. sec. Lubecae 1714 T. I S. 286): Multa continet singularia de Libris et Viris eruditis . . . habentur hie Explicationes multorum locorum in Auctoribus Classicis, consultatur cum Scaligero de rebus plurimis: si hae Epistolae conferantur cum ceteris facient ad intelligentiam plurimarum rerum, 60 quae obscure alias videbuntur. Durch die Herausgabe der Historia Vitae, doc-

trinae ac rerum gestarum Davidis Georgii Heresiarchae (Daventriae 1612) hat er ber Nachkommenschaft ein wichtiges bistorisches Dokument bewahrt. Es ist ein Teil eines größeren Werkes, das gesammelt war von Nikolaus Blesdyk, dem Schwieger-sohn des David Jorisz (f. d. A. Bd IX S. 349), seinem einstigen Schüler und späterem Pfarrer in der Kurpfalz. Ubbo Emmins batte diesen Teil beseisjen und wollte ibn beraus- 5 geben, doch wurde er baran durch ben Tod gebindert. Revius batte ibn ichon lauge unter seinen Papieren und gab ibn nun beraus im Interesse berer, die "Geschichte und Durch sein Hauptwerf (Daventriae Illustratae, sive Historiae Wahrbeit lieben". Urbis Daventriensis Libri Sex, Lugd. Bat. 1651), das auch eine Reihe wichtiger Data aus der Mirchengeschichte bringt, zeigte Revius, daß er Unspruch hatte auf einen 10 Chrenplat unter ben zeitgenöffischen Geschichtsschreibern.

Überdies war Revius dichterisch veraulagt und gebort zu den besten Dichtern seiner Beit, wenn er auch jett fast vergeffen ift. Seine Verse sind melodisch .. und geistwoll; vor assem seine vaterländischen Lieder sprüben von Leidenschaft. (Over-Usselsche Sangen en Diehten. Deventer 1630, 2. vermehrte Ausgabe Lepden 1631.) Auch als Dichter 15 ist er ausgesprechener Kontraremonstraut und nimmt baburch eine einzigartige Stellung ein. Ferner war er bestrebt, sich auf dem Gebiet des Kirchenliedes verdienstlich zu machen, indem er an Stelle der umpoetischen Psalmenbereimung des Datbenus eine bessere schuf. (De CL Psalmen Davids . . . in sin ende rijmen gebetert, Deventer 1610, 2. Huft. Amsterdam 1617, 3. Auft. Amsterdam 1651.) Obgleich seine Bereimung eine wirkliche 20 Berbefferung war, wurde sie doch nicht eingeführt und zwar aus Gründen fircheurecht-

lichen Charafters.

Revius war ein Mann von großer Bebeutung unter ben gelehrten Theologen seiner Zeit; "tugendbaft und bochgebildet wie er war, fanden bei ibm Kunft und Wiffenschaft beffere Pflege als man im allgemeinen bei Gelehrten findet, in bobem Mage beschlagen 25 auf dem Gebiete der Sprachtenntnis, Mufik, Philosophie, Geschichte und Theologie"

(Shoornbeef).

Nambaste Zeitgenoffen schätzten ibn boch und standen in sehr naben freundschaftlichen Beziehungen zu ihm. Da ist zu nennen Dan Hepnfius, Thysius, Trigland, Hoornbeef u. a. Doch wurde er dabei wegen seiner Heftigkeit, die manchmal an Unverträglichkeit streifte, 30 von vielen gehaßt und arg geschmäht. Sein Familienleben war nicht besonders glücklich. Bon seinen neun Kindern aus erster Che überlebte ibn nur eine Tochter. Der einzige Sohn, den er batte beranwachsen seben (Micardus Mevius, gest. 1650), führte einen ärgerlichen Lebenstvandel und schändete ben ehrenhaften Ramen seines Baters. Auch an anderen Rindern erlebte er nicht lauter Freude. Seine zweite Che mit einer vornehmen 35 Witte, Anna Bartens, "quam sibi . . . in gravi aetate et vitae negotiis, solatio et auxilio, singulari datam Dei beneficio agnovit", blich finderlos.

S. D. van Been.

Revolution, frangösische, in firchlicher Beziehung. - Attere Litteratur: Barruet, Histoire du clergé en France pendant la révolution, 2 Vols., Loudon 1794 - 1801, 10 deutsch, Anderse da en geren France pendant la tevolution, 2 vois, goliobil 1794–1801, deutsch Münster 1794; Abbé Jaufret Mémoires pour servir à l'histoire de la religion à la fin du XVIII e siècle, 2 Vols., Laris 1803; Abbé Jäger, Histoire de l'église de France pendant la révolution, Vol. I -III. Paris 1852. Documents inédits relatifs aux affaires religioneses de la France 1700 1800 autilité non la la France 1700 1800 autilité non la la la France 1700 1800 autilité non la la little de l'autilité non la la little de la religion à la la little de la religion à la la little de la religion à l'autilité de la religion à la fin du XVIII est l'autilité de la religion à la little de la religion à la little de la religion à la little de l'église de France pendant la révolution. Vol. I -III. Paris 1852. Documents inédits relatifs aux affaires religions de la little de l'église de l'autilité de la religion à l'autilité de la religion d religieuses de la France 1790—1800 publiés par Aug. Theiner, 2 Vols., Paris 1857; Grégoire, Memoires précédés d'un notice historique sur l'auteur par M. H. Carnot, 2 Vols., 15 Paris 1837; Die protesiantische Nirche Frantreichs von 1787—1846, herausgeg. von J. C. L. Gieseler, 2 Boe, Leipzig 1848. Von dentschen Nevolutionsgeschichten f. bes. Wachs. Gieseler, 2 Bde, Leipzig 1848. muth, Geschichte Frankreichs im Revolutionszeitalter, 4 Bde, Hamburg, n. Heinrich v. Spbel, Geschichte der Revolutionszeit, 5 Bde, 4. Auft., 1878. Dazu kommt aus neuenter Zeit: Bicomte de Richemont, Correspondance secrète de l'abbé de Salamon, chargé des affaires 50 du Saint-Siège pendant la Rév., avec le card, de Zélada (1791—92), Baris 1898; 69, Roln, Le schisme de l'église de France pendant la Rév. (Rev. de l'Hist, et de Litérature Religieuses, 3, 111 ji., Paris 1898); Ibbé Telarc, L'église de l'aris pendant la Rév. franç. (1789-1801), 3 T., Lille et l'aris 1898; Rebinet, Le mouvement rel. à l'aris pendant la Rév. (1789-1801), T. I Préliminaires de la déchristianisation, sept. 1791 jusqu'à sept. 1793. Paris 1898; Bertrand Robidou, Histoire du clergé pendant la Rév. franç., 2 voll., Paris 1898; An. de Charmajie, Jean-Louis Couttes, évêque constitutionnel du département de Saone-et-Loire et le culte cath. à Autun pendant la Rév., Mutun 1898; M. Rouiiet, Un évêque assamenté (1790 1802); Le Coy, Évêque d'Ille-ct-Vilaine, métropolitain du nord ouest, Baris 1898; Ch. Boit, Les routes de l'exil. Itinéraires suivis par les fugitifs du 60 Languedoc à la Révoc. (Bull. hist et litt. 17 [Bar. 1898], 561 ff.); Abbé Manican, Les

prêtres et Religieux déportés sur les côtes et dans les îles de la Charente Inférieure, 2 voll. tom, I (Sons la Terrens); tom, II (Sons le Directoire-), Liffe 1898; Jujtin Garn, Notice sur le clergé de Cahors pendant la Révol., Cahors 1898; J. B. G. Blanchet, Le clergé charentais pendant la révol., Augensême 1898; Q. Bourgain, L'église d'Angers pendant la révolution et jusqu' en 1870, Paris 1898; M. Galth, Notices sur les prêtres et religieux de l'ancien archidiaconé d'Avallon insermentés et persécutés pendant la Révol., Tours 1898; & Chenet, Esquisse d'une histoire relig. du Pays de Montbéliard de la rév. Franç. au Concordat (Thèse), Baris 1898; 3. Loriban, Les martyres de Valenciennes en 1794, Baris 1898; Bictor Bierre, Le clergé français en Savoie et en Piemont d'après les Souvenirs na inédits du chanoine Berlioz 1791-94 (Rev. des questions historiques 64 [Paris 1898], 119 sqq.); derj., Le clergé français en Allemagne pendant la Rév. (chendaj. 63, 147 sqq.); Serd. Dujiau, Epreuves d'un évêque français pendant la Révol. Lettres et mémoires de Mgr. de Gain-Montagnae, évêque de Tarbes, Paris 1898; Auguitin Thus, La persécution religieuse en Belgique sous le directoire exécutif (1798—99), Bruxelles 1898; T. Cochard, Un pape dans l'Orléanais (1804—14), Orléans 1898; P. le Apollinaire, Études franciscaines sur la Révolution dans le département de la Côte-d'Or, Dijou 1899; Bufton, Mémoires du chanoine de Rouen d'après le manuscrit original. Publ. par Loth et Verger. Memoires du chanome de Roden d'après le manuscrit original. I doi. par four et Verger. 3 Tt. (—1818), Paris 1899; B. Canet, L'église et l'état en France de 1789 à 1870 (Revue d. sciences eccl. 1899, 149 sqq.); P. Harijton, Les Paroisses du pays basque pendant 20 la période révolutionnaire, 2 Tt., Paris 1899; L'Férome, Les Élections et les Cahiers du clergé Lorrain aux états généraux de 1889, Nancy 1799; C. Duernau-Lamerie, Le Clergé du département de Maine et Loire pendant la Révolution, Angers 1899; B. Pierre, Le Clergé Français en Angleterre 1791—1802, Revue des quest. hist. 66 (1899), 426 sqq.; Abbé Auge de Lève des Drimany, Massacres de septembre dans les prisons de Paris; arrestation des 25 prêtres et des séminaristes de S.-Sulpice à Issy, leur emprisonnement dans l'église des Carmes (Publication de la société d'histoire contemporaine 1900); M. Bonneau, Notes pour servir à l'histoire du clergé de l'Yonne pendant la révolution (1790—1800), Seus 1900; Cauret, Le diocèse de S. Brieue pendant la période révolutionnaire S. Brieue 1900; B. Grosser, Le diocèse de S. Brieue pendant la période révolutionnaire S. Brieue 1900; B. Grosser, Le diocèse de S. Brieue pendant la période révolutionnaire S. Brieue 1900; B. Grosser, Le diocèse de S. Brieue pendant la période révolutionnaire S. Brieue 1900; mannsdörfer, Mirabeau, Bicleselb 1900; F. Grenier, Deux confesseurs de la foi à la fin du 30 XVIII e sidele, Patenaille et Jacquinot, Bejoul 1900; Al. Hannejje, Notice sur J. Regnast, exilé de 1792 à 1800, Reims 1900; M. Lalande, La statue de l'abbé Filiol, Auristac 1900; M. Lecler, Martyrs et confesseurs de foi du diocèse de Limoges pendant la révolution a. Letter, Martyrs et comesseurs de 101 du diocese de Limoges pendant la revolution française (vol. II, Limoges 1900); Thomas Limot, Correspondance de Th. L. pendant la Constituante et la Législative 1789—1792, publiée par A. Montier, Paris 1900; Mallot, Le divorce et la révolution, Paris 1900; Mathiez, Briefe von Durand de Maissane au Grégoire (La révolution française, Sept. Oft.), Paris 1900; Lictor Pierre, Un curé de Normandie réfugié en Angleterre (1792—1801). D'après sa correspondance inédite (RDH), Le révolution de la Maria de Mari N. S. 24, 472-510); B. Ramean, La révolution dans l'ancien diocèse de Mâcon, Mâcon 1900; J. Mietarby, A constitutional bishop (Lecoz, évêque d'Ille-et Vilaine), (Month 1900, 1937, 34—47); E. Robert, Urbain de Hercé, dernier évêque et comte de Dol fusillé à Vannes en 1795; d'après des documents inédits, Paris 1900; Robert und Le Chaplain Robinet, Dictional hist, et histograph, de la résolution et de Vergoire (II Paris 1900). Dictionn. hist. et biograph. de la révolution et de l'empire (II, Baris 1900); Rouffel, Correspondance de Le Coz, évêque constitutionnel d'Ille et Vilaine, Paris 1900; M. Sicard, Un mouvement religieux irrésistible. La restauration du culte en France avant le Con-45 cordat, d'après des documents inédits (Le Correspondant 2e serie 163, 38 sqq., Paris 1900); Suchet, La Cathédrale de S. Jean pendant la révolution (1790 à 1800), Bejaugun 1900); Suchet, La Cathédrale de S. Jean pendant la révolution (1790 à 1800), Besunçon 1900; S. Besloc, Robespierre, London, Nisbet 1901; Th. Carsyle, The French Revolution 1. by J. H. Rose, 3 Bde, London 1902; 2. by C. R. L. Fletcher, 3 Bde, London 1902; E. Diraust u. G. Monod, Histoire contemporaine de 1789 à 1902, P. I. La Révolution et l'Empire, Paris 1902; F. Kircheisen, Bibliographic Napoléons I.; Systematische Zusammensstessung in fritischer Sichtung, Berlin 1902; E. Biré, Le clergé de France pendant la Révolution (1789—1799), Paris 1902; A. Durand, Un prélat constitutionel, Jean-François l'érier 1740—1824, Paris 1902; B. de Lacombe, Talleyrand, l'évêque d'Autun, d'après des lettres et doc. inéd., Paris 1903; A. Roussel, Un évêque d'Ille et Vilaine, métropolitain du Nord-ouest, Paris v. J. [1902?]; J. Riefer, Die deputierten Bischöse d. jranz. Nationasversamms sund die constitution civile du clergé in den Jahren 1790—1792, Diss. Freiburg 1903; A. Muthiez, La Théophilanthropie ou le culte décadaire (1796—1801). Essai sur l'hist. A. Mathiez, La Théophilanthropie ou le culte décadaire (1796—1801). Essai sur l'hist. religieuse de la Révol. Thèse 764 p., Paris 1903; Ab. Bahl, Borgeschichte d. franz. Revolution I, Tüb. 1905.

Die gewaltige Bewegung, welche gegen Ende des vorigen Jahrhunderts das französ sische Staatswesen zertrümmerte, war zunächst gegen den mittelalterlichen Feudalstaat gerichtet. Da dieser aber mit dem römischstatholischen Kirchentum eng zusammenhing, mußte die zerstörende Wirkung natürlich auch die Kirche treffen. Dazu kam, daß die Schriftsteller, welche die Grundlagen der bestehenden Staatsordnung unterwühlten, ihre Angriffe zugleich auf die Kirche, ja auf die positive Religion überhaupt richteten. Der Unglaube an die positiven Lehren der Kirche, die sittliche Leichtscriffeit, welcher die Sittens

lehre des Christentums eine lästige Fessel war, trasen zusammen mit der Voraussetzung, daß die Geistlichen nicht aus Ueberzeugung von der Wahrbeit ihres höheren Beruses, sondern nur aus Egoismus und Herrichsucht an ihren politischen Borrechten, an ihren genossenschaftlichen Einrichtungen, an ihren Besitztümern sestbielten. Wie die Finanze verlegenheit des Staates den ersten Anstoß zur revolutionären Bewegung überhaupt gez seben hatte, so war es wieder der Finanzpunkt, der die erste Veranlassung zum Angriff auf die bestehende Kirchenversassung gab. Um den bankerotten Staat zu retten, griff man nach den Gütern der Kirche, und man glaubte es um so eher sich erlauben zu dürsen, da man aufgebört batte, die Kirche und ihre Institutionen als einen Ausstluß böherer und götzlicher Autorität anzusehen.

Beim Beginn ber Revolution handelte es sich zunächst um die politische Stellung des Klerus. Man war in den boberen Kreisen der Gesellschaft von der Voraussetzung ausgegangen, der Klerus fei burch seine Stellung und Intereffen solidarisch mit bem Feudaladel verbunden; er muffe deshalb bei einem Konflift zwischen Abel und Bolf auf Seite bes ersteren steben. Diese Annahme erlitt gleich beim Beginn bes Rampfes einen 15 starken Stoß. Während der Abel ber Generalstaaten bei seiner Standesabschließung verbarrte und die Vereinigung mit dem dritten Stande ablebnte, trat am 22. Juni 1789 beinahe die Hälfte der Abgeordneten des Klerus, 148 von 308, zu den Bürgerlichen über, und am 24. Juni thaten 151 weitere Kleriker unter Anführung Talleprands, des Bischofs von Autun, denselben Schritt. Am Bergicht auf Die feudalen Borrechte in ber 20 Nacht vom 4.—5. August nahmen auch die Bischöfe teil und brachten mit begeisterten Reden dem allgemeinen Entbusiasmus ihren Tribut dar. Wenige Tage darauf, nachdem am 7. August Recker seinen trostlosen Kinanzbericht vorgetragen hatte, trat der Marquis Lacoste mit dem Vorschlag bervor, die Güter des Klerus und der geistlichen Orden in Beschlag zu nehmen, was aber damals noch keinen Anklang fand. Der Klerus wollte 25 sich übrigens freigebig zeigen und bot durch den Mund des Erzbischofs von Air seine Güter jum Pfand für die Nationalschuld an. Die Geistlichkeit ichien eine Weile populär werden zu wollen. Bei der Frage über die Ablösung des Zehnten tauchte die Forder rung auf, daß die geistlichen Zehnten unentgeltlich abgelöst werden müßten, was durch die Behauptung unterstützt wurde, daß der Klerus nicht Eigentümer, sondern nur Rutz-30 nießer derselben sei. Obgleich viele Mitglieder der Linken, worunter Gregoire und Lanjuinais und Abbe Sieves das Mecht des Zehnte als ein geheiligtes verteidigten und Sieves den Gegnern zurief: "Ihr wollt frei sein und wisset nicht gerecht zu sein", so wurde doch am 10. August der firchliche Zehnten ohne Entschädigung aufgehoben, wosgegen man sich bereit erklärte, die Geistlichen aus der Staatskasse zu besolden. Einige 35 Tage später fam das Interesse ber Kirche wieder in Frage bei der Debatte über Die Menichenrechte, wobei Grégoire mit Mübe das Zugeständnis erlangte, daß die Erflärung eingeseitet wurde mit den Worten: "En présence et sous les auspices de l'être suprême". In dem Entwurf der Erklärung stand ein Artikel, der die öffentliche Musübung des religiösen Kultus als ein Menschenrecht anerkannte, er wurde aber ange= 40 focten und gestrichen und dafür gesetht: "Riemand barf wegen seiner religiösen Meinungen angefochten werden, vorausgesetzt, daß ihre Darlegung die öffentliche, durch bas Weset bestimmte Ordnung nicht stört." - Ein neuer Angriff auf die Kirchengüter wurde am 26. September gemacht durch den Vorschlag des Deputierten von Bezieres, eines Herrn von Jesse, der darauf antrug, das Silbergerät der Kirche zur Erleichterung 15 des Bolfes zu verwenden. Er schlug biesen unnütz vergrabenen Schatz auf 140 Millionen Franken an. Der Erzbischof von Paris stimmte zu und beantragte ohne Widerspruch, man solle die Bischöfe und firchlichen Beborden ermächtigen, bas, was zur anständigen Besorgung des Multus unentbehrlich sei, auszusondern und das Ubrige in die Mungstätten abzuliefern. Das großmütige Anerbieten wurde angenommen und am 29. Sep= 50 tember 1789 ein entsprechender Beschluß gesaßt. — Die Mönche des Ordens von Clugny, welche bas Rloster Saint Martin des Champs ju Paris bewohnten, erließen an Die Nationalversammlung eine Zuschrift, worin sie berselben alle Güter ibres Orbens anboten, wenn man jedem eine Pension von 1500 Livres aussetze. Die Nationalversammlung nahm dieses Anerbieten gerne an und erhielt dadurch eine jährliche Rente von mehr als 55 einer Million, wogegen sie nur an 221 Monde eine lebenstängliche Pension von 1500 Livres auszubezahlen batte, und die Monde priesen sich glücklich, ihre Freiheit mit allen Franzosen zu teilen. Die in immer verstärftem Mage bervortretenden Finangverlegenbeiten des Staates führten im Herbst 1789 zu einem großartigen Angriff auf die Güter der Kirche. Die fortgeschrittene revolutionare Stimmung begnügte fich nicht mehr so

mit einer freundschaftlichen Bürgschaft der Kirche, sondern wollte ihrem Saß gegen Rirche und Geistlichkeit durch Beraubung derselben Genüge thun. Unter den Gebildeten war Voltaires antifirchliche Denkweije febr verbreitet; man freute sich, an dem Klerus für alle Geistesbedrückungen Rache nehmen zu können. Dem demokratischen Sinne derer, welche 5 die Menschenrechte seskgesetzt batten, war eine so mächtige und reiche Körperschaft, wie die Rirche, obnebin ein Dorn im Auge, und man freute fich, daß man jetzt eine Veranlassung babe, ben Standesvorrechten der Rirche durch Ronfiskation ihrer Güter ein Ende zu machen. Das Merkwürdigste aber war, daß ein Mitglied dieses Standes, ein Würdenträger ber Kirche, im Gefühl, daß es mit den Vorrechten des Standes doch am Ende 10 jei, der allgemeinen Stimmung den Ausdruck verlieh. Es war der Vischof von Autun, Talleprand, der am 10. Oktober 1789 den Antrag stellte, den dritten Teil der kirchlichen Einkünfte für Staatszwecke in Anspruch zu nehmen. Er begründete seinen Antrag bamit, der Klerus sei nicht Eigentümer, sondern nur Rutznießer. Der Staat habe von jeher ein Hobeitsrecht über die Körperschaften in seiner Mitte gehabt, und es stehe ihm zu, die 15 besonderen Aggregationen derselben (die religiösen Orden), wenn sie ihm schädlich oder unnütz dünken, aufzulösen, und dieses Recht über ihre Existenz schließe notwendig ein ausackelintes Necht über ihre Güter in fich. Die Cinfunfte der Kirche berechnete Tallemand auf 150 Millionen, zwei Prittteile wollte er der Kirche lassen, das übrige Prittteil gehöre dem Staat und werde binreichen, das Defizit zu beden. Mirabeau, der nicht gerade 20 den leidenschaftlichen Haß gegen die Kirche hegte, wie so viele Mitglieder der National= versammlung, aber sie von der Bildung überflügelt und der inneren Auflösung nahe glaubte, verfocht ebenfalls den Anspruch des Staates auf die Güter der Kirche, die ihm besonders willkommen waren, um für die Schöpfung des Bapiergeldes, die er im Plane batte, einen tüchtigen Rückhalt, eine Kreditgrundlage zu gewinnen; er stellte daher am 25 12. Oktober den Untrag, die Nation möge erklären, daß die Güter der Kirche Eigentum der Nation seien. Es entspann sich eine lange, ernste und zuletzt stürmische Debatte über die Kirchengüter, bei der der ganze Saß der gebildeten Klasse gegen die Kirche und Geistlichkeit zum Worte kam. Siehes, die Abbes Maury, Montesquien und mehrere Prälaten verteidigten das Recht der Kirche mit Ernst und Nachdruck, auf der anderen Seite standen 30 außer Talleyrand und Mirabeau, der Abbe Gregoire, Treilhard, Dupont, und sie gewannen bald die große Mebrheit von 586 Stimmen gegen 346. Erst am 2. November konnten die Verhandlungen geschlossen werden. Das Ergebnis war ein Beschluß der Nationalversammlung des Inhaltes: "Alle firchlichen Güter stehen zur Verfügung der Nation mit der Verbindlichkeit, auf eine angemessene Weise für die Kosten des Kultus, 35 den Unterhalt der Kirchendiener, die Unterstützung der Armen zu sorgen". Für den Gehalt der Kirchendiener wurde, abgesehen von der Wohnung und den dazu gehörigen Gärten, 1200 Livres als Minimum festgesetzt. Zwei Tage nachher gab der in seinem Palast gesangen gehaltene König seine Zustimmung. Der Klerus fand bei dieser Nieder-lage im Volke wenig Teilnahme; er hatte, wie das so zu gehen pflegt, auch noch den 40 Spott zum Schaden — Karrifaturen, Flugschriften, Schauspiele tauchten in Menge auf, welche nur auf Verspottung der Geistlichkeit hinausliefen.

Das Komité für firchliche Angelegenheiten hatte indessen seine Entwürse gemacht, wie man allmählich in den Besitz der Kirchengüter gelangen könnte. Treilhard, ein Mitsglied desselben, legte am 17. Dezember 1789 einen Plan über Aushebung der mönchischen Gelübde und Verminderung der Klöster vor. Der Bischof von Elermont, Vorstand des sirchlichen Komités, sprach sich entrüstet darüber aus und erreichte durch seine Protestation, daß das Projekt wenigstens vor der Hand beiseite gelegt wurde. Dagegen wurde am 19. Dezember der Beschluß gesaßt, 400 Millionen Kirchengüter zu verkausen und Assignaten in diesem Betrag auszugeben, was aber vorläusig auch noch nicht geschah. Ein gewisser Bouche machte den Vorschlag, die Einsünste derzenigen geistlichen Stellen, deren Judaber das Königreich verlassen hätten, einzuziehen, und dem Staatsschatz zuzuweisen. Er wollte damit zunächst den Erzbischof von Paris treffen, der sich nach Chambery in Savoyen bez geben hatte. Der Vorschlag fand dei einem Teil der Versammlung Widerspruch, wurde aber lebhaft unterstützt durch einen Geistlichen, den Abbe Grégoire, der die Entziehung des Gehaltes als eine gerechte Strase für die seige, unpatriotische Flucht erklärte.

Indessen traf man Vorbereitungen, um aus der Masse des Kirchengutes diesenigen Bestandteile im Betrage von 400 Millionen auszusondern, die sich zum sosortigen Verkauf eigneten. Der firchliche Ausschuß wurde zu diesem Behuse mit 15 neuen Mitgliedern, darunter mehrere offene Feinde der Kirche, vermehrt. Am 11. Februar 1790 brachte Treilhard seinen Vorschlag für Aushebung der Trdensgelübde und Klöster wieder vor.

Er entwickelte benselben mit einigem Scheine der Mäßigung: man wolle keine gänzliche Vernichtung der geistlichen Trden, sondern nur denjenigen, welche die Klöster zu verlassen wünschen, ihre Freiheit geben, die aber, welche bleiben wollten, im Frieden lassen. Aber anderen schien dieser Antrag zu gemäßigt; sie wollten gänzliche Ausbedung der Moster, um ihre Güter ungehindert verlausen zu konnen. Nach vielen Debatten ging den zu. Kebruar 1790 der Antrag durch, daß alle Orden und Kongregationen beider Geschlechter mit Ausnahme derer, die dem Jugendunterricht und der Krankenpslege gewidmet wären, sür immer ausgehoben würden und keine neuen mehr errichtet werden sollten. Ein zweiter Artikel gab sedem Klostergenossen die Besugnis, nach vorangegangener Anzeige bei der Ortsobrigkeit das Kloster zu verlassen. Diezenigen Mönche, welche das sollter nicht verlassen wurden, wurden angewiesen, in solche Hänser sich zu begeben, die ihnen besonders bezeichnet werden würden. Die Nonnen aber dursten überall bleiben, wo sie bereits waren. Eine große Anzahl von Mönchen beeilte sich ihre Bande zu brechen und von der geschenkten Freiheit Gebrauch zu machen, viele derselben wurden die eraltiertesten Revolutionäre und Republikaner. Von den Ronnen dagegen blieben die eraltiertesten Revolutionäre und Republikaner. Von den Ronnen dagegen blieben die eraltiertesten in ihren Klöstern. Die Pensionen, die den Austretenden gegeben wurden, waren nach Veschaffenden des Klosters, der Ordensersegel und des Allers der Vetressenden vers

schieden und stiegen von 700 Livres bis zu 1200.

Die Geistlickfeit batte immer noch im Stillen gebofft, der Beschluß, einen Teil der Rirdengüter zu verkaufen, werde unausgeführt bleiben; aber da der Mangel an barem 20 Geld immer empfindlicher, das Sinken der Uffignaten immer bedenklicher wurde, und Necker die Emission neuen Papiergeldes in Anregung brachte, ließ sich die Forderung, daß man endlich zum Berkauf der Airchengüter schreite, nicht mehr länger zurüchweisen. Die Geistlichkeit wandte sich mit den eindringlichsten Mahnungen an den Nechtssinn, an die ökonomischen Interessen, an die politische Klugheit und das religiose Gefühl der Ber-25 Der Erzbischof von Mir, Herr von Boisgelin, machte das feierliche Unerbieten eines Anlebens von 400 Millionen, das von der Nationalversammlung autorisiert, garanstiert, beschlossen und erboben, auf die Güter des Klerus hypothekiert werden sollte, der die Zinsen bezahlen und durch allmäbliche Verkäuse das Rapital abtragen sollte. Das Anerbieten machte auf einen Teil der Versammlung Eindruck; aber die geschloffene Ma- 30 jorität stemmte sich unerschütterlich dagegen. Man wollte keinen besonderen Stand des Klerus mehr anerkennen, der 100 Millionen bieten könnte. Während die Versammlung im besten Zuge war, die Ansprüche der Kirche zu bekämpfen, erfolgte unversehens eine Diversion zu ihren Gunsten. Alls der Abt Montesquieu seine Rede zur Verteidigung des firchlichen Eigentums mit der Außerung schloß, er sage nichts mehr, es sei ja doch 35 schon alles in den besonderen Komités sest beschlossen, da trat ein ehrlicher demokratischer Karthäusermönch, Dom Gerles, auch ein Mitglied des kirchlichen Ausschusses, mit dem Borschlag auf, man solle zur Bernhigung derer, welche für den Bestand der Religion fürchten, beschließen, daß die katholische apostolische und römische Meligion für immer die Meligion der Nation bleibe und ihr Kultus allein der vom Staat autorisierte sei. war das Signal zu einer stürmischen Bewegung, die Mehrzahl wünschte keine politische Garantie des Rirchenglaubens, und doch wollte man den Glauben auch nicht offen als aufgegeben erklären. Man jagte, die Thatsache sei unzweiselhaft, man brauche sie nicht erst zu belretieren, wenn man nicht den Kanatismus aufregen wolle. Der Merus er: widerte, wenn man die Thatsache anerfenne, warum man sie nicht aussprechen wolle, ob 15 diese Weigerung nicht auf bitteren Haß gegen die Meligion schließen lasse? Man stritt sich einige Tage bin und ber, intriguierte für und wieder die Motion Dom Gerles', und beschloß endlich in der Sitzung vom 13. April 1790, daß in Betracht, daß die Nationals versammlung in Saden der Religion und des Gewiffens doch keine Gewalt ausüben wolle und könne, man über die vorgebrachte Motion nicht beraten könne und zur Tages- 50 ordnung übergeben wolle. Das Kapitel von Paris und die Mitglieder der rechten Seite ber Nationalversammlung vereinigten sich zu Erklärungen, in welchen ber Beschluß ber Mebrheit beflagt und mißbilligt, Berwahrung bagegen eingelegt und das Bolf zum Schutz der bedrobten Religion aufgerusen wurde. Auch die Stadt Rismes erließ eine von 6000 Unterschriften bedeckte Erklärung an den Monig und die Bersammlung, worin sich die zu Unterzeichner für die katholische Staatsreligion verwahren; in Nantes und Nennes kam es zu äbnlichen Demonstrationen. Die Nationalversammlung aber kebrte nach jener Ab-lebnung der Motion Dom Gerles' zur Tagesordnung zurück und entschied sich in den Sitzungen vom 11. und 19. April mit großer Majorität bafür, daß die Berwaltung der firchlichen Güter vom Staat übernommen werbe, ben Direktoren ber Departements und 60

Distrikte übergeben, für 100 Millionen Livres Güter verkauft und die Geistlichkeit in Geld besoldet werden sollte.

Neben dem finanziellen Gewinn, den man bei dieser Gelegenbeit zu machen gedachte, war ein Hauptzweck die Zerstörung einer verhaßten, mächtigen, aristofratischen Korpora-5 tion. Den Klerus sab man nicht nur als den Träger alten Aberglaubens an, sondern als den Ectstein des Fendalstaates, dessen Bernichtung das Ziel der ganzen politischen Bewegung war. Um die beabsichtigte Auflösung der Kirche zu vollenden, mußte man auch ihre bisberige Verfassung ausbeben und das übrig gebliebene Material in die Ord-nungen des neuen Staates einfügen. Diese Umgestaltung sollte die sogenannte Civilkon-10 stitution des Klerus bewirken. Der firchliche Ausschuß batte einen Plan dazu entworfen. bessen Beratung am 29. Mai 1790 begann. Die Zahl der Bistümer sollte von 134 auf 83 berabgesetzt werden, auf jedes Departement ein Bischof. Gine neue Einteilung der Parochien ward unter Leitung des Bischofs und der Departements: und Distrikts: verwaltung entworsen. Der Bischof sollte der unmittelbare Pfarrer der Gemeinde sein, 15 die er bewohnte, und anstatt des bisherigen Kapitels eine bestimmte Zahl Vifare betommen, die seinen Rat bilden sollten und deren Gutachten er bei jedem Aft der Jurisdiktion einzuholen haben würde. Die Bischöfe sollten von demselben Wahlkörper gewählt werden, welcher die Mitglieder der Departementsversammlung ernennt. Sie sollten die kanonische Sinsetzung von den Metropoliten oder dem ältesten Bischof der Provinz er= 20 balten. Es sollte ihnen ausdrücklich verboten sein, die Bestätigung vom Papste nachzu= Die Wahl der Pfarrer wird den Aktivbürgern jedes Distriftes zugewiesen, die obne Rückficht auf verschiedene Religion und Konfession wahlberechtigt sind. Der Pfarrer foll vom Bijdof bestätigt werden; Bijchöfe und Pfarrer sollen der Nation, dem Gesetz, dem Rönig und der beschloffenen Konstitution den Eid der Treue leisten.

Die Debatte über diesen Entwurf wurde nur unter sparsamer Beteiligung des bereits resignierenden Klerus hauptsächlich von der Linken und dem Centrum geführt. Die Hauptsprecher der Geistlichkeit waren der Erzbischof von Air und der jansenistische Theosloge Camus, der mit religiösspolitischem Fanatismus die Übereinstimmung des Entwurses mit dem Neuen Testament und den Konzilienbeschlüssen des 4. Jahrhunderts nachzuweisen siechte. Die allgemeine Verhandlung wurde am 31. Mai geschlossen, und man kam am 1. Juni zu den besonderen Artikeln, die in 16 Sitzungen unter mehrmals heftiger Debatte festgesetzt wurden. Bei den Erörterungen über das Einkommen der Geistlichen zeigten sich diese eistig bemüht, einen möglichst hohen Ansat herauszuschlagen, was Robespierre Veranlassung gab, gegen die Geldinteressen der hohen Geistlichkeit zu eisern. Der Erzsbischof von Paris erhielt 50000, die übrigen Bischöfe 20000, die Vikare 2000—6000 Lieves, die Pfarrer 1200—4000 Livres nehst Wohnung und Garten. Um 12. Juli waren

die Berhandlungen beendigt und die Civilkonstitution des Klerus fertig.

Der König war schon früher durch alle die Angriffe gegen die Kirche höchst schmerzlich berührt, und er fühlte sich durch das Unsinnen, dieser Civilkonstitution des Klerus seine 40 Zustimmung zu geben, besonders in seinem Gewissen beunrubigt. Er wandte sich in Dieser Not an den Papst, in der Hoffmung, daß dieser die nötigen Konzessionen machen, aber zugleich die Unnahme der Civilkonstitution verbieten werde, und er hoffte dies um so mehr, da der Papst in einem Schreiben vonr 10. Juli 1790 ihn ermahnt hatte, die Beschlüsse der Nationalversammlung über firchliche Dinge nicht zu bestätigen (Documents 45 inédits relatifs aux affaires religieuses de la France, 1790—1800, publ. par Aug. Theiner, I, Paris 1857, p. 6). Der König schrieb den 28. Juli 1790 an den Papst (Theiner a. a. D. I, S. 264): seine offentlich erflärte Absicht sei, die erforderlichen Maßregeln zur Vollziehung der Civilkonstitution anzuordnen, und er habe den Kardinal Bernis beauftragt, Sr. Heiligkeit die Maßregeln vorzulegen, welche die Umstände zu er-50 fordern scheinen. Es sei nun an dem Papst, seine Bemerkungen darüber zu machen; er möge es thun mit der Freimütigkeit und Würde, welche seiner Stellung zieme und das Interesse der Religion ihm vorschreibe, aber Se. Heiligkeit werde auch so gut wie irgend jemand fühlen, wie viel daran liege, die Bande zu erhalten, welche Frankreich an den heiligen Stuhl knüpfen. Der König legte dem Papst damit nahe, gegen die Civilkonsti= 55 tution des französischen Klerus zu thun, so viel in seiner Macht stebe, ohne es zum gänzlichen Bruche zu treiben. Diese Aufgabe wußte der Papst so wenig zu lösen, als der König selbst. Der Papst antwortete am 17. Angust 1790 ausweichend, zur Geduld er-mahnend, die Beschlüsse der Nationalversammlung beklagend, aber ohne energische einschneidende Maßregeln anzuordnen oder die Bollziehung direkt zu verbieten. Schließlich 60 fügte er hinzu, er habe eine Kongregation von Kardinälen ernannt, um die Borschläge

zu prüfen, die der Kardinal Bernis im Namen des Königs vorgelegt habe; er müffe das Refultat Diefer Beratung abwarten und könne für jest noch keine Entscheidung geben. Während ber Papit die Sache bingubalten suchte, wurde der Rönig von der mißtrauisch gewordenen Nationalversammlung immer mehr um eine Entscheidung gedrängt; man forderte gebieterisch und mit Drobungen, er solle die Civilkonstitution unterzeichnen. Er 5 that es nach peinlicher Unentschlossenbeit am 24. August 1790; aber von Gewissensbissen geplagt, schrieb er unmittelbar nachber an ben Papit und bat ibn inständig, er möge doch wenigstens provisorisch einige Artifel der Konstitution bestätigen und so ihn aus seiner graufamen Verlegenbeit zieben. Der Papit hielt zwei Sitzungen des Konfisteriums über die französische Mirchenfrage, und es war nahe baran, daß bas Urteil des Echismas 10 oder der Reperei ausgesprochen worden wäre. Aber der Papit wollte vorher die Bijdofe der Nationalversammlung um ibren Rat fragen, die übrigens schon unter dem 2. August 1790 eine Erklärung (Theiner a. a. D. I, E. 285) über ihr Berhalten gegenüber ben Dekreten der Nationalversammlung an den Papst abgesandt hatten, worin sie den Borsatz passiven Widerstandes ausgesprochen und angefragt batten, wie sie sich zu verhalten hätten. 15 Zugleich schrieb der Papst den 22. September 1790 an den König, um ihm sein Be-Sauern auszudrücken, daß er doch die Beichlüffe der Nationalversammlung bestätigt habe. Die französischen Bischöfe waren indessen eifrig, einen passiven Widerstand gegen die Civilfonstitution zu organisieren, mehrere Rapitel erließen Protestationen gegen die Defrete der Nationalversammlung, wie die von Rennes, Lannes, Saint Brieur, Saint Pol de Leon, 20 Treguier; die Diöcese von Rantes sandte eine Protestation mit 300 Unterschriften. Der Erzbischof von Mir, Boisgelin, verfaßte im Namen der Bischöfe der Nationalversammlung eine Gesamtprotestation, in welcher die Grundfätze der Rirche und ihr Widerspruch gegen Die neue Konstitution dargelegt waren; 110 Bischöfe traten dieser Erklärung, die unter dem Titel "Exposition des principes" befannt geworden ist, bei, und der Erzbischof 25 übersandte dieselbe am 9. November dem Kardinal Bernis als Ausdruck des gesamten frangofischen Klerus mit ber Bitte um eine Antwort bes römischen Stubles, nach ber bie Beistlichkeit ihr fünstiges Verhalten einrichten wollte. Die Nationalversammlung sab bas Benehmen ber Beistlichkeit als eine revolutionäre Wibersetlichkeit an, die man nicht länger dulden dürfe. Der Abgeordnete Boidel brachte, um diesem Treiben einen Riegel vorzu= 30 ichieben, einen Gesetzesvorschlag ein, welcher allen Bischöfen und Priestern einen Gib bes Geborfams gegen die Civilkonstitution des Klerus auferlegte und alle Cidweigernden mit Entlassung von ihren Stellen bedrohte. Einige Mitglieder der Rechten verlangten bringend den Aufschub eines Beschlusses, aber Mirabeau und Barnave brängten zur Entscheidung. Ersterer hielt bei dieser Gelegenheit eine seiner gewaltigsten Reden, 35 mit leidenschaftlichen Vorwürfen gegen den Klerus beginnend, aber doch mit einem mil= beren Vorschlag schließend. Sein Vorschlag hatte benselben Zweck wie Voidels, war aber darin milder, daß er den widersetzlichen Geistlichen Frist zum Widerrufe ließ. Die rechte Seite der Versammlung, die durch seine Rede sehr aufgereizt war, merkte die milbere Fassung seiner Gesetzesvorschläge nicht, während auf der anderen Seite der jansenistische in Deputierte Camus mit seinem Kanatismus gegen bas Papsttum, Die Bersuche Des Abbe Maury, Die Versammlung milder gegen Die Kirche zu stimmen, zu nichte machte. Der Antrag Boibels, ber die widersetlichen Geiftlichen als Rebellen mit Absetzung und Berluft der bürgerlichen Rechte und besonderen Strafen für Störung der öffentlichen Ordnung bedroht und die Beschwörung der Civilkonstitution unbedingt gesordert hatte, ging am 15 27. November 1790 durch. Der Rönig, ber nun auch biefes so schwer auf den Rlerus brückende Gesetz bestätigen sollte, geriet in neue Unrube und bat den Erzbischof von Mir, eine Denkschrift zu entwerfen, um auf Grund berselben ben Papst zu möglichst weitgebenden Konzefsionen zu bewegen, damit ein Schisma vermieden würde. Boisgelin nahm den Auftrag an und erbot sich, selbst nach Rom zu geben und mit dem Papst zu ver- 50 Die Vorschläge des Erzbischofs waren folgende: 1. der Papst bestätigt die von ber Nationalversammlung beschlossene Einteilung ber Metropolitansprengel und Bistümer; 2. er ermahnt die Bijdofe, die durch die neue Einteilung der Sprengel ihrer Stellen beraubt sind, oder deren Gebiet geschmälert ist, ihre Zustimmung zu der neuen Einteilung zu geben; 3. er giebt seine Autorisation zur Errichtung der neuen Bistümer und er 55 mächtigt 4. die Metropoliten zur kanonischen Einsetzung der neuen Bischöfe, und giebt 5. seine Zustimmung zu der Einrichtung, welche die Bischöfe durch Wahl einer Angabl Vifare zur Bejorgung ber Parodialgeschäfte und der Jurisdiftion ihres Sprengels machen; 6. der Papit ermabnt die Bijdboje zur Abertragung der vafanten Pfarreien an Diejenigen, welche injolae der Bolfswahl prasentiert werden, wenn der Bischof nicht Grunde hat, sie so

wegen sittlicher Mangel ober falscher Lehre zurückzuweisen. Der Erzbischof hoffte eigentlich nicht, daß der Papit auf diese Artikel eingehen werde, doch legte er sie dem Papite vor. Dieser aber gab keine Antwort und suchte Zeit zu gewinnen. Die Nationalversammlung aber und besonders die Jansenisten in derselben, die eine vom Papit unabhängige galli= 5 kanische Mirche wollten, suchten die königliche Entscheidung zu beschleunigen und schieften den Präsidenten zum König, sich zu erkundigen, warum das Defret in Betress des Klerus noch nicht bestätigt sei, und um unverzügliche Genehmigung zu bitten. Der König gab eine ausweichende Antwort und bat um Vertrauen; die Rationalversammlung aber war mit dieser Antwort nicht zufrieden, und der König, durch Zusammenrottungen geängstigt, 10 gab endlich nach und erteilte am 26. Dezember 1791 die verlangte Bestätigung. Schon am folgenden Tage leistete der Abbe Gregoire den verlangten Bürgereid auf die Kon= stitution und die Civilkonstitution des Klerus. Er hatte vorher in einer längeren Rede die Gründe auseinandergesetzt, die ihn bewögen, den Wünschen der Rationalversamm= lung zu entsprechen, und suchte besonders die Meinung zu widerlegen, daß die neue Ver-15 faffung das eigentlich fircbliche Gebiet berühre; er wies die Befugnis der Staatsgewalt nach, Anderungen in den äußeren Berhältniffen der Kirchendiener anzuordnen und sie durch einen Eid fester an sich zu knüpfen. Nach dieser Einleitung schwur er den Eid in folgenden Ausdrücken: "Ich schwöre, mit Sorgfalt über die Seelen zu wachen, deren Leitung mir anvertraut ist; ich schwöre der Nation, dem Gesetze und dem König treu zu 20 sein; ich schwöre, mit aller Macht die französische Verfassung, wie sie von der National= versammlung beschlossen und vom Könige angenommen ist, und namentlich die Berordnungen über die bürgerliche Verfassung der Geiftlichen aufrecht zu erbalten". und Eidesleiftung Gregoires, der ein Mann von anerkannter Ginsicht und Gewiffenbaftigkeit war, folgte lauter Beifall der Bersammlung, acht andere Geistliche schwuren 25 ebenfalls, und am folgenden Tage leistete eine weitere Anzahl, worunter Talleprand und drei andere Bijchöfe, den Gid, im ganzen 71 Geiftliche von etwa 300, die der Bersamm= lung angehörten. Der Bischof von Clermont, de Bonald, schlug eine etwas veränderte Formel vor, in welcher die Autorität der Kirche vorbehalten und die eigentlichen geist= lichen Angelegenheiten ausgenommen waren; die Versammlung ging aber nicht darauf Ein von dem Abgeordneten Cazales verlangter Aufschub der Cidesleiftung um acht Tage, innerhalb welcher man eine Antwort vom Papste erwartete, wurde ebenfalls von der Versammlung zurückgewiesen, da man die neue Kirche lieber ohne die Antorität des Papites fonstituieren wollte.

Auf den 4. Januar 1792 wurde der Tag der allgemeinen Gidesleistung fest= 35 gesetzt. Eine dicht gedrängte Menge umgab an diesem Tage den Sitzungssaal und besetzte die Tribunen; es ließen sich drohende Stimmen hören: "An die Laterne mit den Gid-weigerern!" Ein Abgeordneter der Rechten erklärte, unter diesen Umständen sei die Versammlung unfrei und protestierte gegen die Abnahme der Side. Aber er fand kein Gebör und man schritt zum Ramensaufruf. Der Bischof von Ugen, de Bonnac, der zuerst auf-40 gerufen wurde, erklärte: "Es kostet mich keine Aberwindung, auf meine Einkünfte zu verzichten; aber ich würde bedauern, Eure Achtung zu verlieren, die ich verdienen will. 3d bitte Euch, das Zengnis des Schmerzes anzunehmen, den ich darüber fühle, den Eid nicht schwören zu können." Gin Geistlicher seiner Diöcese, der Abbe Fournes, nach ihm aufgerufen, sagte: "Ihr berufet Euch auf die ersten Jahrhunderte der Kirche; ja, meine 45 Herren, mit der Einfalt der ersten Christen erkläre ich, daß ich mirs zum Ruhm rechne, dem Beispiel meines Bischofs zu solgen und in seinen Fußtapfen zu gehen, wie Lauren= tius in denen des Sixtus bis zum Märtyrertum". Es folgte eine Reihe von Gidverwei-Der Klerus der Stadt Paris zerfiel in zwei Parteien, wovon wohl die der Eidleistenden die zahlreichere war; aber in den Provinzen war die Berweigerung des Eides 50 die Regel und die Zahl derer, die sich gewinnen ließen, die Ausnahme; wohl brei Viertel der französischen Geistlichkeit mögen der alten Ordnung treu geblieben sein. Die Maß= regeln gegen die Kirchengüter und die Geistlichkeit machten einen Riß durch das franzö= sijde Bolf. Un der eidverweigernden Geistlichkeit fand der Adel und alle die, welche durch Geburt, bürgerliche Stellung und politische Gesinnung Feinde der neuen Ordnung 55 waren, einen fräftigen Unhalt. Für den König insbesondere war die Zerstörung der Kirche ein Wendepunkt für sein Verhalten zur Nevolution. Bis dahin hatte er alle Beschlüsse der Nationalversammlung willig unterzeichnet in der ehrlichen Meinung, sie zu vollziehen. Aber seitdem er gezwungen worden war, der Civilgesetzgebung des Klerus und den Strafgesetzen gegen denselben seine Zustimmung zu geben, flüchtete er sich in den 60 unredlichen Vorbehalt, das gegen sein Gewissen ihm Abgedrungene in günstigeren Zeiten

wieder zurückzunehmen; er gab dem Gedanken an Alucht, an Reaktion mit hilfe auswärtiger Gewalt Gehör. Auch die Rationalversammlung sab sich durch das mißlungene Unternehmen gegen die Kirche in ihrem Werke gar sehr gehemmt. Im südlichen Frankreich zeigten sich jetzt die Spuren einer aufständischen Bewegung; es entstand großer Mangel an Geiftlichen, die große Masse der von ibren Stellen vertriebenen gab Grund 5 zu ernstlichen Besorgnissen, und es war nicht nur mildthätige Menschlichkeit, daß man ihnen eine Benfion aussetzte und von weiteren Verfolgungen abstand. Auch mußte man nach bem Grundsatz ber religiösen Freiheit bulben, baß bie abgesetzten Geistlichen in Privatwohnungen Gottesdienst bielten. Während ber fatholische Merus die Auflösung der Kirche durch die ihm aufgedrungene Civilkonstitution beklagte, hatten sich die Pro= 10 testanten einer bisber nicht vergömten Freiheit zu freuen, die ihnen durch die neue Ordnung der Dinge zu teil wurde. Schon die Erklärung der Menschenrechte batte ben religiösen Rultus freigegeben, und die Civilfonstitution des Klerus stellte eine vom Staate garantierte Freiheit ihrer Kirche in Aussicht. Die meisten Protestanten wurden daber Freunde der Revolution, und ihre Geistlichen leisteten den geforderten Bürgereid unbe- 15 Doch famen auch für sie später die Zeiten der Bedrückung und Verfolgung. benflich.

Endlich brach auch der Papst sein Stillschweigen und sprach eine entschiedene Berwerfung der Civilkonstitution des Klerus aus. Die erste bestimmte Erklärung des Papstes geschab in einem Schreiben vom 23. Februar 1791 (Theiner, Documents I, 3.28) an ben Erzbischof von Sens, ben Kardinal Lomenie de Brienne, den einstigen Finanzminister 20 Ludwigs XVI. Dieser Erzbischof hatte am 23. Januar den Eid geleistet, und auch den größten Teil seines klerus dazu bewogen, sowie den der Diöcese Augerre, die er infolge ber neuen Einteilung seinem Sprengel einverleibt hatte. Er hatte am 30. Januar ents schuldigend an den Papst geschrieben, daß er durch die Umstände gedrängt den Gid geleistet habe, jedoch ohne ihm seine innere Beistimmung zu geben. Der Papst schrieb ihm 25 darauf, er sei tief betrübt über diese eines Erzbischofs und Kardinals so unwürdige Gesinnung; er habe den römischen Burpur durch nichts mehr beschimpsen können, als durch diese unredliche Leistung des Sides, die unberechtigte Auflösung seines Kapitels und die Annahme einer fremden Diöcese, und bedrohte ibn, er werde die kanonischen Strafen über ihn verhängen und ihn der Kardinalswirde berauben, wenn er nicht durch einen 30 förmlichen Widerruf das von ihm angerichtete Argernis fühne. Zugleich sandte der Staats= sefretar des Papstes eine Abschrift bieses Briefes an den Abbe Maury, welcher sie nach dem Wunsche der römischen Kurie veröffentlichte. Der Erzbischof schickte bierauf am 26. Marg 1791 den Kardinalsbut an den Papst zurück, erklärte aber als Bischof an der Spine seiner Mirche bleiben zu wollen.

Der Papst sprach auch noch durch zwei andere Aktenstücke seine Verdammung der Civilfonstitution aus, durch ein Schreiben vom 10. März an die 30 Bischöfe, welche ibm einst die vom Erzbischof von Air versaßte "Exposition des principes" zugeschickt batten, und ein Breve vom 13. April, worin er alle die infolge der Civilfonstitution getroffenen firchlichen Anordnungen für nichtig erklärte. In dem ersten Breve (Theiner, Documents 40 I, Z. 32 71) setzt der Papst ausführlich die Gründe auseinander, warum er auf die Borichläge von Konzejfionen nicht habe eingehen können, beklagt, wie großen Kummer ihm das Benehmen der abtrünnigen Geistlichen, besonders des Bischofs von Autun, gemacht babe, und ermabnt die Bijdbofe, durch feine Drobungen sich von der betretenen Babn abbringen zu lassen. In dem Breve an die Bischöfe, Rapitel, die Geistlichkeit und 45 das Bolf Frankreichs drobt er, gegen die meineidigen Bischöfe alle Strenge der kanonischen Gesetze anwenden zu wollen, wenn sie nicht revocierten. Der Papst beflagt lebbast den Absall von suns Bischösen und besonders von demjenigen, der zur Weihe der konstitutios nellen Geistlichen die Sand geboten, nämlich des Bischofs von Autum, der unter Affistenz der Bijdbije von Babulon und von Lydda am 21. Februar in der Kirche des Cratoriums 50 zwei neugewählten Bischösen die Hände aufgelegt und sie den Rirchen von Quimper und Soissons aufgedrängt babe. Er erflärt die Wablen für illegitim, firchenräuberisch und ben kanonischen Gesetzen widersprechend, die Weiben für verbrecherisch, kirchenschanderisch Den Reugeweihten spricht er alles Recht der Zurisdiktion ab und suspen und unailtia. diert sie von allen bischöflichen Junktionen. Allen Geistlichen, die den Eid geleistet baben, 55 besiehlt er benselben, innerbalb 10 Tagen zu widerrusen, unter Androhung der Etrate bleibender Suspendierung. Schließlich wird das gläubige Bolt ermabut, es folle alle Eingedrungenen, sie mögen Erzbischöfe, Bischofe ober Bfarrer beifen, stieben und teine Gemeinschaft in göttlichen Dingen mit ibnen baben. Diejes papstliche Breve, beifen Echte heit die Anhänger der Rationalversammlung anfangs in Zweisel zu ziehen verluchten, 60

gab dem Widerstand der Vischöse einen neuen Aufschwung; sie waren sehr rührig, abmabnende Hirtenbriefe nach allen Nichtungen zu erlassen. Biele leisteten den verlangten Widerruf. Der Merus von Lyon, der in großer Mehrzahl den Gid geleistet hatte, gab öffentliche Erklärungen über seine Sinnesanderung, die von der Kanzel verkesen wurden, 5 und so wurden die Reiben der konstitutionellen Priester noch sehr gelichtet. Der Re= aktionseifer des Merus steigerte aber auch wieder den Haß gegen Genktliche, Kirche und Religion. Zunächst richteten sich die Wassen des Spottes gegen den Papst. Am 4. Mai, bem Tag nach Bekanntmachung bes Breves, veranstaltete bie patrivtische Gesellschaft bie Aufstellung eines Gliedermannes, der den Papft vorstellen sollte, ließ ihn vor das Palais 10 Royal bringen und hier las einer der Gesellschaft ein Ausschreiben, in welchem die verbrecherischen Absichten bes Papstes verzeichnet waren und die schließliche Berurteilung des= selben zum Tenertod ausgesprochen wurde. Wirklich wurde nun das Vild des Papstes mit dem Breve in der hand unter dem Beifallsruf der zuschauenden Menge verbrannt. Nach solchen Vorgängen war auch die Stellung der Bischöfe nicht mehr haltbar, sie 15 wurden aus ihren Diöcesen vertrieben, teils durch förmliche Besehle der Obrigseit, teils durch Verhöhnungen und Wewaltthaten, denen fie täglich ausgesetzt waren. Gelbst beeidigte Geiftliche verließen ihre Stellen. Talleprand nahm die Entlassung von seinem Bistum, um ins bürgerliche Leben überzugehen. Huch barin hatten bie Beiftlichen bie auf ihnen lastende Ungunft zu fühlen, daß die ihnen defretierten Benfionen nicht mehr 20 regelmäßig ausbezahlt wurden. Der leiseste Vorwand des Incivismus (der Unbürgerlich)= feit) reichte hin, eine Abweifung zu begründen, gegen welche alle Klagen und Bitten nichts halfen. Häufig waren die Priester auf die Mildthätigkeit derer angewiesen, welche noch an der alten firchlichen Autorität festhielten und gern dankbar sich erzeigten, wenn die Geistlichen ihnen zu Hause insgeheim Privatgottesdienst hielten. Aber eben diese ber 25 Öffentlichkeit entzogene geistliche Wirksamkeit war ein den Feinden der neuen Ordnung willkommenes Mittel der Wühlerei gegen die Nationalversammlung. Um der fortgesetzten Wirffamkeit der nichtverfassungsmäßigen Geistlichkeit Einhalt zu thun, erließ die National= versammlung die Anordnung eines von beeidigten Geistlichen zu besorgenden Kultus, der aber auf bestimmte Kirchen beschränft wurde, da die verhältnismäßig kleine Zahl konsti= 30 tutioneller Geistlicher nicht ausreichte. Die übrigen Kirchen wurden geschlossen und zu anderem nichtfirchlichen Gebrauche verwendet. Der offizielle Klerus benutte Die Berhält= nisse, um die lästige Fessel des Cölibats zu brechen. Der Abbe Cournand, Prosessor der Litteratur, scheint damit den offiziellen Anfang gemacht zu haben. Die Nationalversamm= fung ermunterte die Geistlichkeit, diesem schönen Beispiele zu folgen. Um 19. Oftober 35 wurde, veranlaßt durch eine vorgekommene Bitte, die Frage aufgeworfen, ob man den Geistlichen, die sich verheirateten, ihre Pensionen fortbezahlen solle, was bejaht wurde, indem die Versammlung erklärte, es bestehe fein Geset, welches den Geistlichen das Beis raten verbiete. Das Cölibat wurde zwar nicht gesetzlich aufgehoben, aber das gegebene Beispiel der Verheiratung wurde häufig befolgt, und später, als die Verfolgungen über 40 die Priester hereinbrachen, diente der eheliche Stand als Schutzmittel gegen die Angriffe, die Verheiratung galt als Beweis, daß einer den priesterlichen Charafter ausgezogen habe. Gegenüber von den Gläubigen aber, welche sich zu den unbeeidigten Prieftern hielten, galt das Verbeiratetsein als Merkmal der Untreue und Abtrünnigkeit. Bei den Unbängern des Königtums wurde es als eine Art Chrenpflicht angesehen, nur von den treu geblie-45 benen, nicht beeidigten Priestern die firchlichen Dienste anzunehmen, mur von ihnen sich die Saframente reichen zu lassen. Der vergebliche Fluchtversuch des Königs im Juni 1791 war eine neue Veranlassung zur Verfolgung der Geistlichen, die man beschuldigte, um den Plan gewußt und bessen Ausführung begünstigt zu haben. Auf die Rachricht von der Flucht machte man in Nantes und der Umgegend förmlich Jagd auf die Geistlichen, 50 hielt Haussuchungen nach ihnen und ihren Korrespondenzen, nahm sie gefangen, sperrte sie im geistlichen Seminar zu Mantes ein, und brachte dorthin auch die von ber Um= gegend, was unter vielen Mißbandlungen und dem Geschrei "an die Laterne mit den Berrätern und Aristofraten" geschah. Abnliches ging auch in anderen Departements vor. Der Berdacht, daß der Klerus bei dem Fluchtversuch des Königs beteiligt sei, erhielt noch 55 eine weitere Rahrung durch ein Beglückwünschungsschreiben vom 7. Juli, das der Papst unter der Voraussetzung, daß die Flucht gelungen sei, an Ludwig XVI. richtete, und worin der Papst die Hoffnung ausspricht, daß der König bald friedlich und siegreich in sein Reich zurücksehren werde, um in seine frühere Macht und vollständigen Rechte wieder eingesetzt zu werden, umgeben von dem Geleite der rechtmäßigen Bischöfe, die alsdann 60 frei auf ihre Sitze zurückkehren könnten. Dieser Brief gelangte, man weiß nicht wie, in Die Hände der Machtbaber, und wurde im Moniteur vom 7. August veröffentlicht. nächste Folge war die, daß einige Abgeordnete in der Rationalversammlung strengere Maßregeln gegen die unbeeidigten Priefter forderten, und daß in Avignon, das immer noch papstliches Gebiet war, die revolutionare Partei durch Kommissare der National versammlung unterstützt sich erhob und Avignon samt der Grafschaft Benaissin am 11. Gep. 5 tember mit Frankreich vereinigt wurden. In der Nationalversammlung wiederholten sich die Anklagen gegen die unbeeidigten Priester, welche als die Anstister aller Unruben und bartnäckige Wübler gegen die bestebende Ordnung nicht mit Unrecht angesehen wurden. Besonders die Berichte über die Zustände in der Vendee, über die Umtriebe der Geist lichen in Montpellier schürten den Haß gegen sie. Um 29. November faßte die National 10 versammlung den Beschluß, eidweigernden Priestern ihre Pension zu entziehen, und gab in dem betreffenden Gesetz zugleich einen Unbalt für ibre Berfolgung. Das Gesetz, Das aus 18 Artikeln besteht, enthält folgende Hamptpunkte: Zeder nicht beeidigte Weistliche ist gebalten, sich innerhalb acht Tagen por der Municipalität zu stellen und daselbst den Bürgereid zu leisten. Die, welche sich weigern, können in Zukunft keine Benfion aus 15 der Staatskasse mehr erhalten. Sie werden überdies infolge der Eidweigerung als verdachtig des Aufrubrs und schlimmer Gesimming gegen das Baterland angeseben, und als solche unter besondere Aufsicht der Bebörden gestellt. Wenn sie sich in einer Gemeinde befinden, wo Unruben entsteben, deren Ursache oder Borwand religiöse Meinungen sind, so können sie frast eines Besehles des Departementdirektoriums provisorisch von ibrem 20 Wobnort entfernt werden. Im Falle des Ungehorsams gegen die Versügung des De partementalbesehles werden sie vor die Gerichte gestellt und mit Gesängnis bestraft, das jedoch nicht länger als ein Sahr dauern darf. Seder Geistliche, der überwiesen ist, Un geborsam gegen das Geset und die Bebörden bervorgerusen zu baben, wird mit zwei Sabren Gefängnis bestraft. Die Rirchen und Gebäude, welche für den vom Staate be- 25 soldeten Kultus bestimmt sind, dürsen zu feinem anderen Kultus verwendet werden. Bürger können andere Rirchen oder Rapellen kaufen oder mieten, um ihren Rultus unter Aufficht der Polizei und der Berwaltung auszuüben; aber diese Besugnis bat feine Geltung fur Geiftliche, welche den Bürgereid nicht geleistet ober zurückgenommen baben. Das Direftorium jedes Departements bat eine Liste augulegen von denjenigen, welche den Eid ver- 30 weigert baben, mit Bemerkungen über die Aufführung jedes einzelnen, mit den Magen und Unterjudungen, welche gegen sie geführt worden sind. Alles dies ist an die National versammlung einzusenden, um den gesettgebenden Körper in den Stand zu setzen, weitere Magregeln zur Unterdrückung der Rebellion zu ergreifen, welche sich unter dem Borwande einer angeblichen Meinungsverschiedenbeit über Die Ausübung des katholischen Multus 35

Die nicht beeidigten Geistlichen in Paris, sowie das Direktorium des Departements von Paris, richteten im Einverständnis mit den Ministern eine Petition an den Rönig, er möge doch diesem Beschlusse seine Bestätigung versagen. Der Rönig, der obnebin bitter bereute, das Weset über die Civilkonstitution des Mlerus und den Bürgereid angenommen w zu baben, erwiderte den Bischöfen, sie könnten rubig sein, er werde dieses Defret nie sanktionieren. Um 19. Dezember 1791 teilte ber Siegelbewahrer ber Nationalversammlung die Nadricht mit, daß ber Rönig nach Untersuchung ber Gründe für das barte Gesetz gegen die Beistlichen sich entschlossen babe, sein Beto bagegen zu setzen. Run brach ein Sturm des Unwillens gegen den König und die monarchischen Institutionen los. Aller 45 Baß, der sich gegen die Beistlichkeit angesammelt batte, wendete sich nun gegen den Monig; man nannte ihn einen Verräter, der mit allen äußeren und inneren Teinden im Einver ständnis stebe. Ein Deputierter Delger erflärte, daß man ber Sanktion bes Mönigs gar nicht bedürfe. In der Nationalversammlung, in der Presse und auf den Straßen ließen sich die drobendsten Stimmen boren. Der Beschluß vom 29. November batte nun zwar 50 feine Wesethesfraft, aber in vielen Departements fam er doch jum Bollzug; in Toulouie, Nantes, Mennes, Angers verfolgte man auf Antrieb der konstitutionellen Priester die un beeidigten und warf sie ins Gefangnis. Durch immer neue Berichte über Umtriebe ber Priefter wurde der Haß gegen dieselben genabrt, und dieser haß traf nicht nur den Etand und die Personen, sondern auch den katholischen Multus und die Meligion selbst. Im Jalo 😙 binerklub besonders trat offene Opposition gegen den Glauben der Mirchenlebre nicht nur, sondern gegen jeden religiösen Glauben auf. Als Nobespierre in einer Mlubrede am 26. Mar; 1792 ben Tod des Raifers Leopold eine Schidung der Borjebung nannte, welche die Revolution babe retten wollen vor den Trobungen der Fremden, den Un strengungen der Priefter und der Berräterei des Hofes, bellagte sich ein Sakobiner Guadet in

über diese Außerung und erklärte: "Ich gestebe, daß ich feinen Sim in dieser Auffassung finde. Ich batte niemals daran gedacht, daß ein Mann, welcher seit drei Jahren mit so viel Mut baran gearbeitet bat, das Bolf ber Sflaverei des Despotismus zu entreißen, jetzt bazu beitragen könnte, es wieder in die Sklaverei des Aberglaubens zu versetzen", 5 worauf Robespierre erwiderte: "Der Aberglaube ist freilich auch eine Stütze des Despotismus, aber bas beißt nicht die Bürger zum Aberglauben verleiten, wenn man den Namen der Gottbeit ausspricht. Ich verabschene so gut wie irgend jemand die gottlosen Seften, welche sich über das Weltall verbreitet baben, um Chrgeiz, Fanatismus und alle Leiden= schaften dadurch zu begünstigen, daß sie sich mit der geheiligten Macht des Ewigen, welche 10 Natur und Menschbeit geschaffen bat, identifizieren; aber ich bin weit entfernt, die Mensch= beit mit ienen Schwäcklingen zu verwechseln, welche ber Despotismus als Waffe gebraucht Ich für meinen Teil halte jene ewigen Brinzipien aufrecht, auf welche sich die menschliche Schwäche stützt, um sich zur Tugend aufzuschwingen. Das ist keine eitle Rede in meinem Munde, nicht mehr, als in dem aller berühmten Männer, welche Moralität 15 genug besaßen, um an das Dasein Gottes zu glauben. Ja die Vorsehung anzurufen und die Idee des ewigen Wesens, welches so wesentlich auf die Geschicke der Nationen einwirft, welches mir ganz besonders über der französischen Revolution zu wachen scheint, nicht vergessen zu wollen, das ift fein zu fühner Gedanke, sondern das Gefühl meines Herzens, ein Gefühl, welches mir Bedürfnis ift. Wie hätte ich mit meinem Geift allein 20 in all den Kämpfen aushalten können, welche menschliche Kräfte übersteigen, wenn ich meine Seele nicht zu Gott erhoben hätte!" Diese Robespierres fand keineswegs die allgemeine Zustimmung seines Klubs, sie wurde vielmehr mit übermütigem Geschrei aufgenommen, und die Lehre vom Dasein Gottes hatte Mühe, im neuen Kultus Platz zu gewinnen.

Die bisher noch verschonten Kongregationen für Unterricht, Erziehung und Mild= thätigkeit wurden Opfer des Hasses gegen die Geistlichkeit. In der Sitzung der National= versammlung vom 6. April 1792 wurden alle diese Kongregationen aufgehoben. Der fonstitutionelle Bischof von Bourges, Namens Torné, hatte zu diesem Beschluß eifrig mitgewirft; er hatte alle diese Korporationen wegen des Korpsgeistes, der sich darin ent-30 wickele, als dem öffentlichen Wohl schädlich bezeichnet. Mus demselben Grunde, um diesem Korpsgeist eine äußerliche Stüte zu entziehen, trug er einige Tage nachher auf Abschaffung jeder geistlichen Kleidung an. Sie wurde einstimmig beschlossen, die anwesenden Geist= lichen beeilten sich, Priesterkäppehen, Brustkreuze, Überschläge abzulegen; am 28. April wurde das betreffende Gesetz redigiert und desinitiv angenommen. Man ging noch weiter; 35 der Abgeordnete Delessert schlug vor, alle nicht beeidigten Priester auf Schiffe zu packen und nach Amerika zu schieden. François von Nantes trat am 5. Mai mit einer ausführ= lichen Anklageakte gegen die Beistlichkeit auf, über welche in einer Reihe von Sitzungen debattiert wurde. Als am 24. Mai der Deputierte von Finistere Bouestard berichtete, daß ein unglücklicher Later auf Antrieb der Priester seine Frau, seine Kinder und seinen 40 Schwiegervater umgebracht habe, weil sie sich zu den konstitutionellen Priestern gehalten hätten, gab dies der Geiftlichkeit vollends den Stoß, und es wurde beschlossen, die Direktoren jedes Departements sollten auf die Bitte von 20 Aftivbürgern eines Kantons gehalten sein, die Deportation der nichtbeeidigten Geistlichen als Anstister von Unruhen an= Dieser Antrag wurde am 25. Mai gestellt und am 27. definitiv angenommen. 45 Gine Rechtsertigung schien bies strenge Gesetz zu erhalten burch die gleichzeitige Nachricht, daß im Departement Tarn eine Berschwörung entdeckt sei, die zum Zweck gehabt habe, die dortigen Calvinisten umzubringen. Der König zögerte mit der Bestätigung dieses Gesetzes; ein Schreiben des Ministers Roland, das, von dessen Gemahlin verfaßt, den König in gebieterischer Sprache brängte, das Priestergesetz und ein anderes ihm ebenso 50 widerwärtiges Gesetz anzunehmen, hatte nur den Erfolg, daß das Ministerium der Giron= Disten entlassen wurde. Der General Dumouriez, der jetzt zur Bildung eines Ministe= riums berusen wurde, vermochte ebensowenig den König zur Sanktion des ihm so ver= baßten Gesetzes zu bewegen, und am 19. Juni ließ er der Nationalversammlung sein Veto dagegen verkündigen. Dies gab den Anstoß zu einer Bewegung des Bolks, wobei 55 das Leben des Königs in Gefahr kam, aber vorläufig noch gerettet wurde. Sein Thron aber war aufs gefährlichste unterwühlt und die Lage der Geistlichkeit durch sein Beto

nicht gebessert. Sie bekam den Zorn der Nevolutionspartei, der zunächst vom König absgelenkt war, zu fühlen. Zur projektierten Deportierung sehlten vorerst noch die Mittel, aber in mehreren Städten, in Lyon, Chalons, Angers, Nantes, Dijon, sanden nun zahls reiche Verhastungen der dortigen Geistlichen statt. Nachdem infolge der Ereignisse vom

10. August der Rönig in Gefangenschaft geraten und die ertremsten Parteien zur Herr= schaft gelangt waren, wurde ein erneuertes Deportationsgesetz gegen die Gestlichen beantragt und am 23. August ein Defret erlassen, wonach jeder nicht beeidigte Gestilliche innerbalb 14 Tagen granfreich verlagen und vorber vor dem Distriktsdirektorium anzeigen jollte, in welches Land er sich begeben wolle. Die, welche nach Ablauf von 11 Tagen dieser 5 Unordnung nicht Folge geleistet haben würden, sollten nach Guyana beportiert werden. Zurückkebrenden wurde zebnjäbrige Saft in Aussicht gestellt. Bei den nun bald darauf folgenden Mordscenen der Septembertage siel eine große Zahl Geistlicher der Revolutions wut zum Opfer. Viele waren nach Paris gebracht worden, um von bier aus deportiert zu werden; bort wurden sie beim Stadtbaus auf Wagen gepackt und ber Barriere zuge- 10 führt, aber unterwegs zur Umfebr kommandiert, um in das Gefängnis der Abtei geführt Unterwegs wurden 18 vom Böbel erschlagen und im Hofe der Abtei noch Ein gewisser Rossianol rübmte sich später, mehr als 68 Priester umgebracht 3m Karmeliterfloster wurden 200 Priester ermordet. zu baben.

Nach solden Greignissen zögerten die Geistlichen nicht mehr länger, dem Gesetze der 15 Deportation Jolge zu leisten. Aber selbst die Abreise wurde ihnen durch Qualereien und Beraubungen erschwert, ja es kam vor, daß sie noch umgebracht wurden, wenn sie sich bei der Beborde stellten, um ihren Baß zu bolen, oder daß sie unter irgend einem Borwand eingesperrt und im Gefängnis hingehalten wurden. Die, welche glücklich über die Grenzen kamen, fanden im Kirchenstaate in der Schweiz, in den Riederlanden, in 20 Spanien freundliche Aufnahme; besonders Papst Pius VI. ließ es sich sehr angelegen jein, für sie zu sorgen, so gut er konnte. Etwa 10000 Beistliche mögen infolge bes Deportationsgesetzes ausgewandert sein. Selbst in dem protestantischen England fanden mebr als 8000 französische Priester eine freundliche Zufluchtsstätte und freigebige Unter-

îtütşung.

Eine Folge des Hajjes gegen Beijtlichkeit und Kirche war die Aufbebung der bürgerlichen Einrichtungen, welche mit der Kirche im Zusammenbange standen. So wurde durch ein Defret vom 20. September 1792 die Führung der Geburts, Che= und Sterberegister der Geistlichkeit abgenommen und den weltlichen Ortsobrigkeiten übertragen, da dies, wie man behauptete, eine notwendige Konsequenz der Religionsfreiheit sei. Da Tause, firch= 30 liche Einsegnung der Che und driftliches Begräbnis wegfielen, war dies allerdings eine natürliche Folge. Echon einige Tage früber, am 30. August, war die Zuläffigkeit ber Chescheidung durch Afflamation angenommen, und das unter dem 20. September erlaffene Chegeset erklärte die Che für auflöslich infolge gemeinschaftlicher Abereinkunft. Ebenso wurde die Schließung der Che als eines bloß bürgerlichen Vertrages den welts 35 lichen Behörden zugewiesen. Ubrigens war schon durch ein Stift vom November 1787 den Protestanten gestattet, durch Erklärung vor dem Richter eine rechtlich giltige Ebe abzuschließen. Auch waren die Protestanten in Betreff der Ausstellung der Geburts-, Ches und Totenscheine an die weltliche Obrigkeit gewiesen. Die Priesterehe wurde am 12. August 1792 gesetzlich erlaubt und den Bischöfen, die dagegen waren, mit Depors 40 tation gebroht. Die driftliche Zeitrechnung wurde um dieselbe Zeit aufgegeben; seit dem 22. September 1792 fing man an, nach dem ersten Jahre der Republik zu rechnen, am 5. Oftober 1793 wurde auf Rommes Antrag eine gang neue Zeitrechnung beschlossen, nach welcher das Jahr auf den Grund der herbstlichen Tag- und Nachtgleiche, mit welcher die Erflärung der Republik zusammengetrossen war, berechnet werden sollte. 15 Jeder Monat, deren es auch 12 waren, wurde in 3 Dekaden eingeteilt, deren erster Tag an die Stelle des driftlichen Sonntags trat. Die 5 Ergänzungstage, die durch die Einteilung des Monats in je 30 Tage nötig wurden, sollten zu Festtagen des Genies, der Arbeit, der Dankbarkeit u. j. w. verwendet werden. Un die Stelle der Heiligemiamen für die einzelnen Tage wurden Benennungen von der Naturproduktion, von ländlichem Ges 50 werbe u. dgl. entlebnt. Man gefiel sich auch in Erteilung beidnischer Bornamen. Nationalkonvent, der nach Auflösung der Nationalversammlung am 21. September zusammentrat, nahm gegen das Christemum eine feindseligere Haltung an, als seine Borgängerin; Angriffe auf firchliche Gebräuche, Würden und Teste, offene Geständnisse des Atheismus kamen nicht selten vor. Noch ärger ging es in dieser Beziehung im Geste niemderat von Paris ber; Chaumette, ein rober Meligionsspötter, führte bier das große Wort. Auf seinen Antrag wurde die Weibnachtsmesse in Varis abgestellt und der Vors jdlag an den Nonvent gebracht, das Kest der beiligen drei Könige "Kest der Sansculotten" zu nennen. Der Nationalkonvent suchte ansangs dem antikirchlichen Kanatismus noch Einbalt zu ihnn. 211s am 11. Januar 1793 10 Gemeinden Foridauer des faibelischen 60

Rultus verlangten, beschloß der Konvent, der Gottesdienst dürse nicht gestört werden, und ein Abgeordneter Durand-Maille richtete eine eindringliche Vorstellung an den Justigminister zu Sunsten der Rultusfreibeit, am 19. März wurden Unauständigkeiten an gebeiligten Orten stür strasbar erklärt. Als aus Veranlassung von Berichten aus der 5 Bendée der Haß gegen die widerspenstigen Priester sich laut machte und man wieder von Deportation derselben sprach, wurde beschlossen, wer Deportationen aller Priester vorschlagen würde, sollte auf 8 Tage in die Abtei geschieft werden. Ein Zeichen der Stimmung war eine Deputation vom 25. August 1793, bestehend aus Lehrern und Zöglingen, die im Konvente erschienen, um zu bitten, der Unterricht möge in Zufunft 10 eine Sache des Zwanges, aber kostenfrei sein. Gines der Rinder, natürlich dazu absgerichtet, brachte die Vitte vor, man möge sie doch nicht mehr im Ramen eines soges nannten Gottes beten lassen und statt bessen um so gründlicher in den Grundsäßen der Gleichbeit, der Menschenrechte und der Konstitution unterrichten. Die Stimmung des Konvents war damals doch noch so, daß dieses Ansinnen mit Unwillen abgewiesen wurde. 15 Aber mit Ende des Jahres griff der atheistische Fanatismus, den einige Deputierte, wie Dumont, Collot d'Herbvis, Fouché, auch in den Provinzen eifrig nährten, immer mehr um sich. Um 1. November 1793 erschien eine Deputation aus Nantes, wo Fouchs waltete, und bat um Abschaffung des katholischen Kultus; als Anfang dazu brachten sie goldene Rreuze, Mitren, beilige Gefäße und allerlei Kultusgerätschaften, Die sie aus den 20 Rirchen geraubt batten. Gine Hauptseene wurde aber am 7. November 1793 von dem Pariser Erzbischof Namens Gobel aufgeführt. Alls eben vorher der Brief eines Pfarrers vorgelesen war, worin es bieß: "Ich bin Priester, d. h. Charlatan", traten einige Mit= glieder des Pariser Magistrats und der Geistlichkeit ein, und der Kührer derselben, Mosmorv, fündigte an, der Klerus wolle sich des Charafters entäußern, den ihm der Aberschaften glaube aufgedrückt habe; die französische Republik werde keinen anderen Kultus haben, als den der Freiheit, Gleichheit und ewigen Wahrheit. Hierauf trat der Erzbischof von Paris, ein Greis von schwachem Charafter, auf und sprach mit zitternder Stimme: "Geboren als Plebejer, habe ich schon frühzeitig die Grundsätze, die Liebe zur Freiheit und Gleichbeit in meiner Seele genährt. Ich habe immer die Souweranetät des Volkes an= 30 erfannt und dieser Grundsatz hat mein Verhalten bestimmt. Der Wille des Volkes war mein erstes Gesetz, die Unterwerfung unter seinen Willen meine erste Pflicht. demselben gehorcht, als ich das Bistum dieser großen Stadt annahm, und mein Gewissen sagt mir, daß ich die Wünsche des Volkes dabei nicht getäuscht habe. Heute darf kein anderer nationaler Kultus als der der Freiheit und Gleichheit stattsinden; ich verzichte 35 daber auf meine Funktionen als Diener der katholischen Kirche. Wir legen unsere priester= lichen Bestallungsbriefe auf das Bureau der Bersammlung nieder." Diese Erklärung wurde mit wiederholten Beifallsrufen aufgenommen, und der Präsident des Konvents beglückwünschte Gobel, daß er den Frrtum abgeschworen und auf den Altar des Vaterslandes das gotische Spielzeug des Aberglaubens geopfert habe, und sagte ihm: "Sie 40 predigen in Zukunft nur die Übung der sozialen und moralischen Tugenden. Dies ist der einzige Kultus, der dem böchsten Wesen angenehm sein kann". Hierauf legte Gobel, mit der roten Mütze geschmückt, sein Kreuz und seinen Ring ab; seine Vikare folgten ihm mit Niederlegung der Zeichen ihrer geistlichen Würde und Lossagung vom Christentum. Übrigens brachte diese unwürdige Unterwerfung unter den Bolkswillen dem Bischof 45 kein Heil. Künf Monate später mußte er, angeklagt, daß er zur Verderbnis der Moral beigetragen hätte, das Schaffot besteigen und schrieb damals einem befreundeten Geisttichen: "Durch die Gnade Gottes werde ich meine Abeltbaten und mein Argernis gegen Die beilige Religion fühnen." Auch ein protestantischer Geiftlicher, Julien von Toulouse, nahm an dieser ärgerlichen Seene teil. Er wollte hinter dem großen Beispiele Gobels 50 nicht zurückleiben und sprach folgendes: "Man weiß, daß die Diener des protestantischen Rultus nur Beamte der Moral sind; aber man muß darüber einverstanden sein, daß bei jedem Rultus mehr oder weniger Charlatanismus mitunterläuft. Ich gebe diese Er= klärung im Namen der Vernunft, der Philosophie und unserer erhabenen Verfassung und verzichte auf meine Funktionen. Ich werde fünftig keinen anderen Tempel baben als 55 das Heiligtum der Gesetze, keine andere Gottheit als die Freiheit, kein anderes Evangelium als die republikanische Verfassung". Auch er mußte später Gobels Schickfal teilen und starb im April 1794 unter der Guillotine.

Der Bischof Grégoire war der einzige Geistliche des Konvents, der gegen dieses unswürdige Treiben offenen Widerspruch erhob. Er war während der Szene, die Gobel 60 aufführte, in dem Ausschuß für den öffentlichen Unterricht beschäftigt, abwesend gewesen

und trat eben ein, als mehrere Geistliche auf die Tribüne eilten, um ihren Stand und ihren Glauben abzuschwören. Ein Hausen von der Bergpartei umringte und drängte ihn, er solle ebenfalls auf die Trübine eilen, um abzuschwören und auf den religiösen Hause wurstkram Verzicht zu leisten. Er erwiderte: "Ich din nie ein Charlatan gewesen, von Herden." Dessenmeiner Meligion ergeben, habe ich ibre Wahrbeit gepredigt und werde ihr treu bleiben." Dessenungeachtet wurde er auf die Mednerbühne gesührt und ihm das Wort gegeben; er erklärte dier: "Ich din Natholik aus Überzeugung und innerstem Gesühle und Priester aus freier Wahl; ich din vom Volke sür das bischöfliche Amt bestimmt worden, aber weder von ihm noch von Euch habe ich meinen Beruf dazu empfangen. Ich babe eingewilligt, die Bürde dessselben zu tragen zu einer Zeit, wo er rings von Beschwerden in umgeben war; man dat mich gequält, ibn anzunehmen; heute quält man mich, um mir eine Abschwörung zu erpressen, zu der ich mich nie versteben werde; ich bleibe Bischof, um in meinem Sprengel noch mehr Outes zu stisten, und ruse sür mich die Freiheit des Kultus an". Diese Mede brachte ihm manche Schmähung und Trohung ein; man mied ihn wie einen Verpesteten; man suchte ihm noch später durch Zureden und Trohen sür is eine Abschwörung zu gewinnen, aber vergeblich; er blieb seit, er erschien hinsort auch in kirchlichem Kestüm, er imponierte durch seine Kaltung, und man wagte nicht, sich an

ibm zu vergreifen. Der Pariser Stadtrat veranstaltete zur Keier der Abschaffung der katholischen Meli= gion ein Fest der Vernunft, das den 20. Brumaire oder 10. November 1793 in der 20 Rirche Notre-Dame geseiert wurde. Im Junern des Domes war ein sogenannter Tempel ber Philosophie errichtet; in bemselben saß als Repräsentantin ber Vernunft eine Sängerin ber großen Oper, Mademoijelle Maillard, "ichon und jung wie die Vernunft", wie die gleichzeitigen Berichte sagen, in einem weißen Rleibe, einer himmelblauen Mütze, unter welcher die aufgelösten Haare herabsielen. Sie war umgeben von weißgekleideten Mädchen, 25 mit Eichenlaub befränzt, die Facteln schwangen und Hymnen sangen. Da die Veraustalter des Festes durchaus den Ronvent, der vergeblich eingeladen worden, bei dem Feste zu erscheinen, als Teilnebmer beiziehen wollten, jo begab sich unter Chaumettes Führung ein Kestzug zum Monventshaus. Die Göttin ber Bernunft wurde auf einem Tragfeffel von vier Männern vorausgetragen, eine Schar blau gefleideter, mit dreifarbigen Bändern und 30 Blumen geschmückter junger Bürger solgte ihr zunächst. Im Sitzungssaale angekommen, bielt der Kübrer des Zugs eine Unrede an den Bräsidenten und sprach: "Gesetzgeber, der Fanatismus bat der Vernunft den Platz geräumt! Die Franzosen seiern beute ibren wahren Gottesdienst, den der Freiheit und der Vernunft. Wir haben die leblosen Götzenbilder verlassen und und zur Vernunft gewendet, zu diesem belebten Vilde, zu diesem 35 Meisterstück der Natur", — und bierbei zeigt er das Vild der Vernunft, die Operussiangerin, und bat, daß die neue Göttin neben dem Präsidenten Platz nehmen dürse. Chaumette führte fie zu ibm; er umarmte die Maillard, Dieje gab auch ben Sefretären den Bruderfuß und setzte sich auf das Bureau der Nationalversammlung. Der Zug febrte nun nach Notre-Dame zurück und die Mitglieder des Nationalkonvents folgten 40 auch dabin und sangen die Hymnen auf die Vermunft. Damit war durch den Ronvent der neue Rultus der Vernunft sanktioniert, und es solgten an den nächsten Dekadentagen auch in anderen Rirchen abnliche Aufführungen. Die Göttinnen der Vernunft wurden bäufig aus der Rlaffe ber Freudenmäden gewählt, und in den mit einem Borbang verbüllten Napellen wurde dann der Rultus der neuen Göttinnen geübt. Auch in 15 den Provinzen wurde der in Paris begonnene Unfug nachgeahmt. Am 13. November wurden alle Beborden vom Monvent autorisiert, Die Resignationserklärungen der Geistlichen augunehmen, und die Geistlichen aufgefordert, dem Christentum zu entsagen. Rirden wurden oft bei den Festzügen geplundert und die vorgesundenen Rostbarkeiten als Staatseigentum einer Beborde übergeben, auch wohl von einzelnen angeeignet. Das 50 11 2 Millionen werte Reliquiengehäuse der heiligen Genovesa wurde in die Minge ab geliefert. 3m Gemeinderate stellte Bebert den Antrag, alle Glockenturme, als dem Prinzipe der Gleichbeit widersprechend, abzutragen; ein anderer wollte die Efulpturen von Notre-Dame zerstort wissen. Bon vielen Zeiten liesen triumpbierende Berichte über Berlengnung des Christentums und Abschaffung des Gottesdienstes an den Ronvent ein; eine Sektion der Pariser Gemeinde meldete am 17. November dem Stadtrat, sie habe die boutique du mensonge, de l'hypoerisie et le l'oisiveté geschlossen. In Straßburg wurden am 21. November die Lebrer aller Meligionsbekenntnisse vor den Maire gerusen und aufgefordert, ihren Glauben abzuschweren und vor dem versammelten Bolte zu be fennen, daß sie es bisber betrogen hatten. Einige Tage vorber batten Mitglieder der 60

revolutionären Propaganda die Bürger im Münfter versammelt und ibnen vorgestellt, das Zeitalter der Wahrheit ist nun gekommen und die Natur lade die Bölker ein, das Glück zu genießen, dessen der Despotismus und der Aberglaube sie bisber beraubt babe. Alle Glaubenslehren seien Blendwerfe, Ausgeburten bes Chrgeizes und bes Eigennutes 5 der Priester. Diese seien obne Ausnahme gefährliche Marktschreier, und nur den dürfe man für redlich balten, der blode am Berstand ware. Die Geiftlichen konnten mur badurch beweisen, daß sie Freiheit und Gleichheit liebten, daß sie alle durch den Aberglauben erfundenen Titel und Zeichen ibrer Würde niederlegten und ihre Lehren für Betrug er= Marten. Diese Ermabnungen fanden Anklang, und es wurde verabredet, daß an dem w letzten Tage der Dekade der Triumph der Philosophie über alle Vorurteile und heilige Brrtumer feierlich solle begangen werden. Die Kirchen wurden allen Schmuckes beraubt; manche wurden in Kriegsmagazine, die Nifolaifirche in einen Rubstall, die Neue Kirche in einen Schweinestall und das Münster in einen Tempel der Vermunft verwandelt. Gesang= und Gebetbücher wurden zusammengetragen, um öffentlich verbrannt zu werden. 15 Angelegentlich wurde die Bevbachtung des neuen Kalenders eingeschärft, und niemand durfte es wagen, den Sonntag zu feiern. In ähnlicher Weise wurde auch in anderen Provinzen verfahren. Um 22. November wurde allen Bischöfen und Pfarrern, welche

ihre Funftionen aufgeben wollten, eine Pension zugesichert. Während dieses Wütens gegen Geistlichkeit und Kirchen gab es noch manche Leute, 20 welche zu driftlichem Gebet und Gottesdienst in den Kirchen sich einfanden; besonders Frauen ließen es sich nicht nehmen, nach alter Weise die Kirchen zu besuchen, was natürlich die Revolutionsmänner nur zu Zorn und bitterer Verhöhnung reizte. Übrigens ließen sich im Konvent auch Stimmen der Entrüftung über die rohen antireligiösen De= monstrationen vernehmen, besonders Robespierre, der sich auch am 10. November bei der 25 Aufführung des neuen Vermunftfultus grollend entsernt hatte. Um 21. November, dem Tage des berüchtigten Umzugs der Kirchenräuber, brach er im Jakobinerklub mit aller Heftigkeit gegen Hebert los, der eben von der Gefährlichkeit des Fanatismus und des Priestertums gesprochen hatte. "Es giebt Menschen", sagte er, "die unter dem Vorwand, den Aberglauben zu zerstören, eine Art Religion des Atheismus machen. Aber der 30 Atheismus ist Sache der Aristofratie, die Joee eines höchsten Wesens, welches über der unterdrückten Unschuld wacht und das trimmphierende Verbrechen bestraft, etwas fürs Volk. Wenn Gott nicht existierte, müßte man ihn erfinden". Bei diesen Worten wurde er von lebhaften Beifallsrufen unterbrochen, worauf er fortfuhr: "Das Volf, das unglückliche, giebt mir Beifall; wenn ich Tabler fände, so wären es die Reichen. Ich bin immer ein 35 schlechter Katholik getwesen, aber nie ein untreuer Verteidiger der Menschlichkeit, ich bin immer den moralischen und politischen Ideen, die ich hier ausgesprochen habe, ergeben gewesen, vor allem der Idee eines bochsten Wesens". Robespierres Rede hatte eine bedeutende Wirkung. Zwar schienen die Vertreter des Atheismus nicht weichen zu wollen; sie setzten einige Tage nachher noch bei dem Bariser Stadtrat den Beschluß durch, daß 40 alle Kirchen geschlossen werden sollten und daß jeder, der die Öffnung derselben verlangen würde, als verdächtig zu verhaften sei, daß alle Priester für religiöse Unruhen persönlich verantwortlich gemacht, von allen öffentlichen Amtern ausgeschlossen und zur Beschäftigung in den Fabriken nicht zugelassen werden follten. Schon am 25. November aber verlangte Chaumette die teilweise Zurücknahme dieses Beschlusses, und im Konvent trug am 26. No= 45 vember Danton darauf an, daß antireligiöse Maskeraden im Schoße des Konvents nicht mehr geduldet werden sollten und der Verfolgungssucht gegen die Priester endlich ein Ziel gesetzt werden muffe, womit die Bersammlung sich einverstanden erklärte. Robespierre kündigte einen weitergebenden Antrag in dieser Richtung im Jakobinerklub an, und der Stadirat suchte demfelben zuvorzukommen durch den Beschluß, keine Petition mehr anzu-50 hören über irgend einen Gegenstand des Kultus oder eine religiöse Idee und feinem Rultus ein Hindernis in den Weg zu legen. Um 6. Dezember wurde die Kultusfreiheit von dem Konvent bestätigt, aber einzelne atheistische Deputierte erlaubten sich in den De= partements immer noch firchen= und priefterfeindliche Gewaltthätigkeiten, wie Schließung ber Mirchen, Wegnahme von Gloden und Nirchengeräte. Robespierre fuhr bagegen fort, ben 55 Patron der Religiosität zu spielen. Am 7. Mai 1791 beantragte er ein jährlich wieder= fehrendes Fest des höchsten Wesens, bei welcher Gelegenheit er seine religiösen Ideen ent= wickelte. "Selbst wenn das Dasein Gottes und die Unsterblichkeit der Seele nur Träume wären", sagte er, "würden sie doch noch die schöpfung des menschlichen Beistes Die Idee des bochsten Wesens und die Unsterblichkeit der Seele ift eine beständige 60 Berufung auf die Gerechtigkeit, mithin ist sie sozial und republikanisch. Wer in dem

Spstem des sozialen Lebens die Gottbeit ersetzen könnte, der ist in meinen Augen ein Wunder von Genie; wer dagegen, ohne sie ersetzt zu haben, nur daran denkt, sie aus dem Geiste des Menschen zu verbannen, der scheint mir ein Wunder von Dummbeit und Verkehrtheit zu sein". Mit diesem Vekenntnis deistischer Ideen verband er die Erklärung des entschiedensten Abscheues gegen die Priester und ihre Herrschaft. Er sei weit entsernt, sihre Herrschaft wiederherzustellen zu wollen. Priester seien in der Moral das, was Charklatans in der Medizin seien. Der wahre Priester des höchsten Vessens sei die Natur, sein Tempel das Universum, sein Kultus die Tugend. Schließlich empfahl er dem französsischen Volk solgende Gesetzesvorschläge zur Annahme:

1. Das französische Volk erkennt das Dasein des böchsten Wesens und die Unsterds wiedieit der Seele an. 2. Es bekennt, daß der des höchsten Wesens würdige Kultus die Ausübung der Pflichten des Menschen ist. Unter diesen Pflichten werden in erster Neihe gesetzt: Verabscheuung der Treulosigkeit und der Thrannei, Bestrasung der Thrannen und Verräter, Unterstützung der Unglücklichen. 3. Es sollen Feste eingesührt werden, welche

ben Zweck baben, ben Menschen zum Gedanken ber Gottheit zurückzuführen.

Der Konvent nahm diese Vorschläge an. Das erste Kest des höchsten Wesens wurde auf den 8. Juni 1794 oder 20. Prairial festgesetzt und fand an diesem Tage auch wirklich statt. Robespierre, der kurz vorher zum Präsidenten des Konvents gewählt worden war, erschien dabei als eine Urt Oberpriester mit dreifarbiger Schärpe und Federbut und hielt eine politisch=moralische Festrede, die von findischen Mummereien 20 Der Zweck Robespierres, sich mit einem religiösen Rimbus zu um= unterbrochen war. geben und dadurch seine Macht zu befostigen, wurde nicht ganz erreicht, indem seine Feinde Berbacht schöpften, er wolle sich eine Art Priestertum anmaßen, und ber Haß seiner Feinde führte bald auch ihn auf das Schaffot; aber in dem antireligiösen Fanatismus war doch infolge dieses Gaufelspiels und der Reben Robespierres für den religiösen 25 Glauben ein Wendepunft eingetreten. Der driftliche Kultus wurde wieder geduldet. Um 3. Bentose III. (21. Februar 1795) wurde ein Gesetz über freie Ausübung des Gottesstienstes erlassen, welches mit Bezug auf die Konstitution von 1793 erflärte, daß die Republik keinen Kultus unterhalte, für keine Kirchen und Pfarrhäuser jorge, jedes öffent= liche Zusammenrufen der Gemeinde, insbesondere das Glockengeläute verbiete, jede öffent= 30 liche Religionsbandlung, jeden Rolleftivankauf von Bethäusern, jede lebenslängliche Dotation zum Unterbalte des Kultus verbiete, aber jede Störung des Privatgottesdienstes bestrafe. Um 30. Mai desselben Jahres wurde die Benutzung der Kirchen ihren ebes maligen Cigentumern wieder gestattet, wenn sie dieselben aus eigenen Mitteln erhalten und zum gemeinschaftlichen Gebrauche mit andern Religionsgenoffen bergeben wollten. 35 Aberdies wurde nur unter der Bedingung die Annahme eines geistlichen Amtes gestattet, daß der Gentliche sich den Gesetzen der Republik unterwerse. Die Konstitution vom 22. August 1795 gewährte Religionsfreiheit und erklärte im Urt. 351, daß niemand, der sich dem Gesetze unterwerse, in Ausübung seiner Religion gehindert werden dürfe, daß aber auch niemand gezwungen werden dürfe, zum Unterhalt irgend eines 40 Rultus Beiträge zu geben. Um 29. September 1795 wurde ein Polizeigeset verfündet, welches die verschiedenen Kultusformen unter die Aufsicht der Obrigkeit und unter ihren Schutz stellt, aber dafür den Religionslehrern auferlegt, vor der Municipalität ihren Geborsam gegen die Gesetze der Republik zu erklären und jeden, der diese Erklärung zurücknebme oder modifizieren würde, auf ewige Zeiten verbannt. Allen Religionsgesellschaften 45 blieb verboten, in ihrem Ramen ein Lokal für den ausschließlichen Gebrauch des Gottesdienstes zu kaufen oder zu mieten, oder zu Beiträgen zu zwingen und im Freien ihre Geremonien zu feiern. Strenge war den Geistlichen verboten, sich in die Führung der Geburts-, Che- und Sterberegister zu mischen, ausländische Restripte ober Schriften gegen die Republik zu veröffentlichen, was besonders gegen die papstlichen Breven gerichtet war, 50 durch welche der Bapit fortwährend die französische Rirche zu regieren versuchte. Auch durfte kein Geistlicher einer anderen Religionsgesellschaft den Gebrauch des gemeinschaft= lichen Versammlungsbauses streitig machen. Dies war besonders zu Gunsten der alt fatholischen Minorität verordnet, daher wurden diese Gesetze in der Megel von den Bro testanten anerkannt, und ibre Pfarrer leisteten die vom Gesetz gesorderte Deklaration. 55 Kur Seftenbildung war vollkommene Freiheit gegeben, aber in Dieser der Meligion entfremdeten Zeit selten benützt. Doch schien die Art von Religiosität, wie Robesvierre sie zur Schau trug, ju einer sesteren Bestaltung gelangen zu wollen in ber Sefte ber Theophilantbropen. Sie reduzierte alle Religionslehren auf die Zeen von Gott und Unsterblichkeit und die daraus stießende Moral, brachte es aber gleichwohl zu einem regel- 60

mäßigen Kultus, der seine Liturgie, Gesangbuch und Prediger batte und in Paris allmäblich 10 Kirchen für sich in Beschlag nahm. Sie hielt am 15. Januar 1797 ihre erste Versammlung und gewann in einem Mitgliede des Direktoriums, Reveillere Lepeaur, einen mächtigen Proteftor. Auf ben Wänden ihres Versammlungssaales stand 5 mit großen Buchstaben geschrieben: "Wir glauben an die Eristenz Gottes und die Un= sterblichkeit der Seele. Betet Gott an, liebet Eures Gleichen, macht Guch dem Bater= tande nützlich, das Gute ist alles, was dazu dient, den Menschen zu erhalten und zu vervollkommnen, das Böse ist, was darauf ausgeht, ihn zu verderben und zu verschlech-Rinder, ebrt Eure Bäter und Mütter, gehorcht mit Anhänglichkeit, unterstützt ihr 10 Alter; Bater und Mütter, unterrichtet Gure Rinder. Frauen, sehet in Guren Chegatten die Häupter Eurer Häuser und macht Euch gegenseitig glücklich." Auf einem Altar war ein Korb mit Blumen und Früchten, Symbol ber Zeugung und vegetalen Entwickelung; ein Redner in einfachem, aber etwas ungewöhnlichem Rostum, entwickelte die Vorteile eines regelmäßigen Lebens, des wohlthätigen und tugendhaften Handels. Rach den Reden 15 wurden Hymnen gesungen. Schnell wuchs die Zahl der Anhänger dieser Sette, besonders in Baris fand sie Verbreitung, auch auf dem Lande bildeten sich solche Gemeinden; aber freilich konnte sich für eine solche nüchterne Religion keine begeisterte Propaganda bilden, und es kostete später keine Mübe, die Sekte aufzulösen, als Bonaparte nach Ab-

schluß des Konfordats ibre Versammlungen verbot.

Die Verfolgung der Geistlichen hörte auch nach jener günstigeren Wendung, die Robespierre herbeigeführt hatte, und nach der Gewährung der Religionsfreiheit durch die Verfassung vom Jahre 1795 nicht ganz auf. Im Oktober 1795 bedrohte der Konvent, kurz vor seiner Auflösung, alle deportierten und ausgewanderten Geistlichen, wenn sie nach Frankreich zurückkehrten, mit der Todesstrafe. Doch wurde dieser Beschluß zunächst nicht 25 in Unwendung gebracht und erst später, während des Jahres 1796, geltend gemacht, und da inzwischen viele ausgewanderte Priester nach Frankreich zurückgekehrt waren, wurden viele davon betroffen; doch ließen die Nichter die Unkenntnis jenes Gesetzes als Befreiungsgrund gelten. Bei dem Rate der Fünshundert kam es östers zur Sprache, daß Die Geseiße gegen die Priester übermäßig strenge seien und eine Aufhebung oder Milde-30 rung derselben an der Zeit wäre. Am 17. Juni 1797 hielt der Deputierte von Lyon, Camille Jordan, einen beredten Vortrag, in welchem er sich mit Wärme der versolgten Priester annahm und Revision der Kultusgesetze, Zurücknahme des von den Geistlichen geforderten Gides, Herstellung des katholischen Kultus und namentlich des Gebrauchs der Glocken beantragte. Auch von anderen Seiten gab sich hin und wieder Sehnsucht nach 35 der lang entbehrten Außerlichkeit des Kultus fund. Am 24. Juni 1797 (6. Messidor) berichtete das Direktorium an die Fünfhundert, daß im Vertrauen auf die günstigere Stimmung eine große Zahl eidweigernder Priester zurückgekehrt sei, und daß mehrere hundert Gemeinden Freiheit des Kultus begehrten, und es wurde infolge davon eine Kommission zur Prüfung der gegen die Priester erlassenen Gesetze niedergesetzt. Doch war 40 immer noch eine starke Partei gegen die vorgeschlagene Milderung; der Republikaner betrachteten die Stimmung zu Gunsten der Priester als Ausdruck einer reaktionären Verschwörung, und der als wackerer Republikaner hochgeachtete Feldherr Jourdan hielt am 8. Juli 1797 einen Vortrag, worin er auf Beibehaltung bes Gesetzes über Beeidi= gung der Priefter drang. In den dadurch angeregten Berhandlungen wechselten nun 45 begeisterte Lobreden über den Kultus der Bäter und Anklagen gegen die Urheber der unseligen Priestergesetze mit Erinnerungen an das Verderben, das der Aberglaube gebracht habe, der im Gefolge des Kultus gewesen sei. Endlich wurde der Beschluß gefaßt, den Priestern ihr Bürgerrecht zurückzugeben, und es wurde sogar die Frage, ob von den Priestern irgend eine Erklärung zu fordern sei, die ihren Gehorsam gegen das Gesetz 50 verbürge, verneint. Als aber mit dem Staatsstreich vom 4. September (18. Fructidor) 1797 Die republikanische Partei wieder ans Ruder kam, begannen auch wieder Die Berfolgungen gegen die Priefter. Die durch den Beschluß vom 24. August 1797 den emi= grierten Priestern gewährte Erlaubnis zur Heimkehr wurde wieder aufgehoben oder wenigstens an neue strenge Bedingungen gefnüpft. Eine Verordnung vom 16. September 55 1797 bestimmte, daß der durch das Gesetz vom 29. September 1795 geforderten Erfläs rung ein Gid beigefügt werde, nach welchem die Beistlichen haß gegen das Königtum und die Anarchie, Anhänglichkeit und Treue gegen die Republik und die Konstitution vom Jahre 1795 geloben mußten. Dieser Eid führte einen neuen Zwiespalt unter der Geistlichkeit berbei; in der einen Diöcese ermahnten die Bischöfe zur Leistung des Gides, 60 in der andern bedrohten sie die Eidleiftenden mit firchlichen Strafen. Doch unterwarfen

sich nicht nur viele konstitutionelle Geistliche, sondern auch eine große Zabl der aus der Verbannung zurückgekehrten, früher eidweigernden Geistlichen, um sich dadurch das Bleiben in der alten Heimat und die Rückkehr ins Amt zu erkausen. Gegen 17000 Geistliche sollen den Sid auf die neue Verfassung abgelegt haben. Andere dagegen zogen es vor, aufs neue in die Verbannung zu wandern, 380 wurden nach Guyana transportiert, eine zgroße Zabl anderer, ebenfalls zur Deportation bestimmt, starben elendiglich auf den Abeden

den Juseln Dleron und Ribée.

Endlich trat in Frankreich eine den Bestand der römischefatholischen Rirche günstigere Wendung ein. General Bonaparte, ber aus Agppten guruckgefehrt war, um bas Direktorium zu stürzen, bachte ichon bamals auf Berjöhnung mit ber Mirche. fangenen (Beistlichen wurden in Freiheit gesetzt, am 7. Nivose VIII. (28. Dezember 1799) wurden die Beborden angewiesen, jeden Kultus frei zu laffen. Die Kirchen sollten nicht mehr bloß am ersten Defabentag geöffnet werden, die revolutionären Teste wurden auf zwei beschränft. Der Bürgereid und ber Schwur bes Baffes gegen bas Königtum wurden nicht mehr von den Weistlichen gesordert, sondern nur eine einfache Erklärung 15 ber Unterwürfigkeit unter bas Gesetz und die Berfassung vom Jahre 1799. Der Leichnam des Papites Pius wurde jechs Monate nach dem Tode auf den Befehl der Konfuln mit allen Shren bestattet, und Bonaparte begann mit seinem Rachfolger Bins VII. Unterbandlungen anzuknüpfen; benn er glaubte, daß er zur festeren Begründung seiner Macht die Hilfe der Kirche und einer einflugreichen Geistlichkeit nicht werde entbebren können. 20 Um 18. April 1801 ließ er in der Kirche Notre-Dame einen feierlichen Gottesdienst balten. Obgleich der Unglaube und die Entwöhnung von allem religiösen Kultus während der Revolution sehr überhand genommen hatte, so zeigte sich doch auch in vielen Kreisen eine Sehnsucht nach religiöser Befriedigung, und seit der Freigebung des Rultus waren 40000 Gemeinden in Frankreich jum driftlich-kath. Rultus gurückgekehrt. 25

Eine große Schwierigkeit bei Wiederaufrichtung der Kirche bestand in dem Schisma der Beistlichkeit, die zuerst durch die Forderung des Gides auf die Civilkonstitution des Mlerns und später burch ben im Jahre 1797 geforderten Gid gegen bas Königtum und für die Konstitution von 1795 in Parteien gespalten war, die einander aufs buterste anseindeten und verfolgten. Die Gidweigernden hielten sich allein für die echten wahren 30 Vertreter der Kirche und saben diejenigen, welche den Eid geleistet hatten, als die Abstrünnigen und Ungläubigen an, während die konstitutionellen Priester durch ihre Nachgiebigkeit die Existenz der französischen Kirche gerettet und ein größeres Berdienst zu baben glaubten, indem fie unter ben größten Gefabren standhaft aushielten, mabrend bie Ausgewanderten rubig- und gefahrlos von der Mildthätigkeit lebten. Napoleon begann 35 sich auf Seite ber unbeeidigten Priefter zu stellen, weil diese bei dem Bolfe in größerem Unsehen standen und daber auch mehr Einftuß hatten. Doch wollte er auch die konstitutionellen nicht preisgeben und ging daber auf die Vorschläge des Bischofs Gregoire, des Hauptes berselben, ein, auf einem zu berufenden Rationalkongilium eine Berjöhnung zu versuchen. Grégoire erließ im Ramen seiner konstitutionellen Rollegen ein 46 Einladungsschreiben an alle Bijdboje, auch an die nicht vereideten, mit der Bitte, ibre Raticbläge zu geben und zur Versöhnung mitzuwirfen. Auch an den Papit ließen Die beeidigten Bijdofe eine Anzeige ihres Vorbabens ergeben und baten ihn um seine Unterjutyung und seinen Segen, wurden aber keiner Untwort gewürdigt. Das beabsichtigte Ronzilium fam zu stande und wurde am 29. Juni 1801 von Grögoire mit einer Rede 45 eröffnet, worin er die widerstrebenden Priester im Namen der Kirche und des Baterlandes beschwor, ihren Widerstand aufzugeben. Aber unbeeidigte Priester waren nicht erschienen und enthielten sich jeder Teilnahme an der Bersammlung. Da nun Bonaparte sab, daß diese Partei der konstitutionellen Priester wenig Ginstuß auf ihre andersgesümten Rollegen babe und von dieser Zeite keine Anbahnung des Friedens mit der Mirche zu erwarten 50 sei, jo nabm er von dem Nationalkonzilium wenig Notiz. Doch ließ er sich von Gregoire Denkschriften über den Zustand der französischen Rirche und Ratschläge über die Berbandlung mit Rom geben. Gregoire warnte ibn vor der binterliftigen Politik ber römischen Murie, riet ibm, fein Konfordat abzuschließen, sondern die Unabbangigseit der frangofischen Rirche zu bewahren; aber Bonaparte glaubte bie Unterstugung bes Lavites 55 und der Hierardie fur Ausführung seiner Bläne zu brauchen und trieb eifrig zum Ab schluß der Unterbandlungen mit Rom, der im Konfordat von 1801 erreicht murde is. 兆 X ご. 711荒.)。

Da im Monkordat der Protestanten nicht gedacht war und diese durch den ersten Artikel, der die romisch-katholische Meligion als die bevorrechtete zu bezeichnen schien, 60

ibre Rechte beeinträchtigt glauben konnten, so wurde zu ihrer Zufriedenstellung noch eine besondere Erklärung veröffentlicht; es ist dies ein Bericht des Staatsrats an den ersten Konful vom 9. März 1802, worin gesagt wird: Die Erklärung, daß die Mehrheit der Franzojen sich zum Katholicismus bekenne, giebt dieser Religion weder einen bürgerlichen 5 noch einen politischen Borzug, sie rechtsertigt nur den Umstand, daß man sich zuerst mit Die übrigen Religionsgesellschaften werden mit ihr gleiche Rechte ibr beschäftigt bat. genießen. Der Protestantismus bildet eine zahlreiche Partei in der franklichen Republik. Schon aus diesem Grunde gebührt ihm Schut. Er hat auch noch andere Ansprücke auf Berücksichtigung und Wohlgewogenbeit. Seine Anbanger baben zuerst liberale Regie-10 rungsmaximen aufgestellt, sie haben Sittlichkeit, Philosophie, Wissenschaft und Runft gefördert. In dieser letzten Zeit haben sie sich unter die Fahne der Freiheit gestellt und sind ihr treu geblieben. Es ist daher Pflicht der Regierung, die freundlichen Zusammenstünste dieser hochherzigen Minorität in Schutz zu nehmen. Die Protestanten sollen das ber alle Rechte genießen, welche den Katholiken durch das Konkordat zugesichert sind. 15 Auf Diese Erklärung folgte eine Verordnung der Konsuln vom 21. Ventose X (12. März 1802), welche alle die Freiheit des Kultus beschränkenden Verordnungen aufhob, die freie Ausübung des Rultus unter den Schutz der Lokalbehörden stellte und alle Bürger drift= lichen oder sonstigen Glaubensbefenntnisses aufforderte, binnen drei Monaten die Organisation ihrer Kirchen der Regierung einzureichen. Die Verkündigung des Konkordats als 20 Staatsgesetz konnte nicht so schnell stattfinden, es mußten noch verschiedene Oppositions= elemente überwunden und beseitigt werden. Sowohl in den Reihen der konstitutionellen Beistlichkeit, als unter denen, Die sich nie mit der Revolution hatten absinden wollen, gab es viele Gegner des Konkordats, und in der militärischen Umgebung des ersten Kon= fuls, sowie unter den Staatsmännern des gesetzgebenden Körpers machte sich eine ent= 25 schiedene Abneigung und Berstimmung über die neue Kirchenrestauration bemerklich. Die Opposition der konstitutionellen Geistlichen hatte ihren Halt gehabt in dem vom Grégoire berusenen Nationalkonzilium. Dieses erhielt schon den Tag nach der päpstlichen Ratisification des Konkordats Besehl, auseinanderzugehen, eine von der Versammlung versuchte Protestation fand kein Gehör, die Mitglieder gehorchten der Gewalt. Auch an die 30 Gesellschaft der Theophilantbropen erging am 1. Oktober 1802 ein Berbot, sich nicht mehr in Nationalgebäuden zu versammeln, was eine baldige Auflösung dieser Sekte zur Folge batte. Schwieriger war es, die bisherigen Bischöfe zur Niederlegung ihres Amtes zu bewegen. Der Papst erließ im Oktober 1801 sowohl an die Konstitutionellen als an die einstigen Eidweigerer Breven, worin er sie teils direkt, teils indirekt aufforderte, ihre In dem Breve an die Verfassungsmäßigen, deren Umtsgewalt 35 Stellen niederzulegen. der Papst nie als eine rechtmäßige anerkannt hatte, vermied er den Ausdruck der Amts= entsagung und forderte sie nur auf, frühere Fretümer abzulegen, wieder in den Schoß der Kirche zurückzukehren und dem Schisma ein Ende zu machen. Alle diese, bis auf einen, es waren ihrer 50, legten ohne Widerstreben ihre bischöfliche Würde nieder und 40 erklärten ihre Beistimmung zu dem Konkordate. Nicht so gefügig waren die nicht be= eidigten durch die Revolution vertriebenen Bischöfe, von denen noch 81 lebten. Die in Frankreich befindlichen, deren es 15 waren, gehorchten zwar ohne Zögern, auch die nach Deutschland, Italien und Spanien geflüchteten folgten meistens, aber die 18 in England befindlichen vereinigten sich, durch andere Emigranten in ihrem Widerspruch bestärkt, zu Künf berselben, worunter ber öfters genannte Erzbischof von 45 oppositioneller Haltung. Alir, leisteten endlich nach längeren Erörterungen die verlangte Amtsentsagung, die übrigen 13 aber verweigerten fie bartnäckig. Auch bei den weltlichen Bürdenträgern stieß Bonaparte auf Widerstand. 201s er am 6. August dem Staatsrat in einer Sitzung vom 206schlusse des Konkordats Nachrichts gab und alle seine Beredtsamkeit auswandte, um seinem 50 Werke eine günstige Aufnahme zu bereiten, empfing ihn kaltes Schweigen, und nach Aufhebung der Sitzung gingen die Mitglieder still auseinander, ohne ein Wort der Zustim= mung zu sagen. Auch im Tribunal, im gesetzgebenden Körper und im Senat war die Stimmung schwierig, und es fündigte sich in anzüglichen Neden ein lebhafter Widerstand gegen das Konfordat an. Der erste Konsul fand für nötig, durch ein Senats-55 konsult, wie er es nach einer Bestimmung der Verfassung konnte, ein Fünftel aus dem Tribunal auszuscheiben, wodurch es von 20 der strengsten Republikaner gereinigt wurde, che er es wagen durste, das Konkordat vorzulegen. Erst nachdem diese Reinigung vollz zogen war, wurde in einer außerordentlichen Sitzung des Jahres X (im April 1802) der Gesetzentwurf für Einführung des Konkordats vorgelegt. Dem Konkordat selbst mußte 60 ein sogenannter organischer Artikel, der die Polizei des Gottesdienstes den Grundsätzen

bes Konfordats gemäß ordnete, zur Einleitung bienen. Derselbe wurde im April 1802 vom ersten Konful dem Staatsrat vorgelegt. Er bestimmte die Beziehung bes Staates zu allen Religionen, er sicherte, von dem Grundsatze der Freiheit des Gottesdienstes ausgebend, sedem Kultus Duldung und Schutz zu. Die Verhältnisse der fatholischen Mon-fession wurden nach dem Konkordat und den von Bossuet ausgestellten Grundsätzen der 5 gallikanischen Kirdie geordnet. Es wurde bemgemäß sestgestellt, daß keine Bulle, kein Breve ohne Ermächtigung ber fraugösischen Regierung veröffentlicht werden burfe, daß fein Abgesandter Roms außer demjenigen, den es als seinen offiziellen Vertreter öffentlich sende, zugelassen oder geduldet werde. Ohne den ausdrücklichen Besehl der Regierung durfte in Frankreich kein Konzil gehalten werden. Jeder zum Unterricht der Geistlichkeit 10 bostimmte Priester sollte sich zu der unter dem Namen "Bossuets Sate" befannten Erflärung von 1682 bekennen, die Gehorjam gegen das allgemeine Oberbaupt der Rirche in Bezug auf Spiritualia und Gehorsam gegen das Oberhaupt des Staates in Bezug auf Temporalia vorschrieben. Den vom ersten Konsul zu ernennenden, vom Papst zu bestätigenden Bischöfen wurde die Befugnis zugestanden, ihre Psarrer zu ernennen, aber 15 unter der Bedingung, daß sie vor ihrer Einführung ins Amt die Genehmigung der Regierung nachsuchten. Auch wurden die Bischöfe zur Bildung von Domfapiteln an ihren Hauptkirchen und von Priesterseminarien in ihren Diöcesen ermächtigt, doch sollte für die Wahl der Lehrer die Bestätigung der Regierung erforderlich sein. Die Zöglinge dieser Seminarien sollten nicht vor dem 25. Jahre zum Priester geweiht werden dürsen und 20 einen Grundbesitz von 300 Francs Jahreseinkünften nachweisen müssen, eine Bestim= mung, die sich aber nicht durchsühren ließ und im Jahre 1810 wieder abgeschäfft wurde. Für die neuen Erzbistümer wurden folgende Sprengel bestimmt: Paris, Mecheln, Besangen, Lyon, Aix, Toulouse, Bordeaux, Bourges, Tours, Rouen. Die Besoldung der Erzbischöse wurde auf 15000 Francs, die der Bischöse auf 10000, die der Pfarrer auf 25 1500 und 1000 Francs sestigesett. Die Stolgebühren wurden unter der Bedingung eines von den Bischöfen zu erlaffenden Meglements beibehalten, übrigens der Grundsak aufgestellt, daß die Tröstungen der Religion unentgeltlich zu spenden seien. Rirdengütern jollten nur die Pfarrwohnungen mit den dazu gebörigen Gärten zurückzugeben sein. Der Gebrauch ber Glocken wurde wieder eingeführt, aber mit dem Ber= 30 bote jeder von den Behörden nicht ausdrücklich genehmigten Verwendung zu einem bürger= lichen Zwede. Der republikanische Kalender konnte nicht ganz abgeschäfft werden, da er mit den revolutionären Erinnerungen zu sehr verwachsen war und mit dem neuen Gewichts= und Maßspstem zusammenhing. Man versuchte baber eine Verbindung mit der gregorianischen Zeitrechnung, Jahr und Monat sollte nach dem republikanischen Kalender, 35 Tag und Woche nach dem gregorianischen benannt werden, wodurch der Sonntag wieder= bergestellt war. Für Heiraten wurde die firchliche Trauung wieder in ihr Recht ein= gesetzt, aber zur Bedingung gemacht, daß der bürgerliche Beiratsschein vorber beige= bracht sein muffe. Auch in Betreff ber protestantischen Kirche entbalten Die organischen Artifel einige Bestimmungen. Dogmatische Statuten, D. h. Konfessionen, dürsen nicht 40 ohne Genehmigung der Regierung veröffentlicht werden. Die Besoldung der Geistlichen, die den Protestanten nach dem ursprünglichen Vorschlage nicht vom Staate gereicht werden jollte, wurde doch vom Staate übernommen, nur jollten die protestantischen Mirchengüter und die Stolgebühren bazu verwendet werden. Bur Bildung protestantischer Beistlichen sollten im östlichen Frankreich zwei Alfademien oder Seminarien sur Die Beist= 45 lichen Augsburgischer Konfession, in Wenf eines für die resormierten besteben. tung der Mirchen Augsburgischer Konfession sollte durch Lokalkonsistorien, Inspektionen und Generalkonsisstorien besorgt werden. Die letzteren sollten zu Straßburg, Mainz und Möln ihren Sitz haben. Die Reformierten sollten Synoden haben dürfen; je 6000 Seelen sollten eine sogenannte Konsistorialfirche und sünf Konsistorialfirchen das Arrondissement w einer Spnode bilden, deren Bezirf unter einer Inspektion ftand. Die Ronsistorien wurden aus dem Pfarrer, 6 bis 12 Altesten oder Rotablen und den am böchsten besteuerten Bürgern zusammengesetzt. Un der Spitze der ganzen protestantischen Rirche stand ein General tonsistorium. — Die organischen Artikel wurden zum Gesetze erhoben, ohne vorber dem Papit vorgelegt zu jein; derselbe war mit manchen Punkten nicht zufrieden, aber er 55 wagte nicht, Einsprache zu erbeben. Dagegen führte die Ernennung der Bischöfe noch zu einem Monflift. Der Papst war immer der Meinung gewesen, die konstitutionellen Beistlichen müßten von den neuen Bischofswahlen ausgeschlossen werden, Bonaparte wollte sie zwar nicht begünstigen, aber auch nicht ausschließen, da er eine Jusion und Berjöhnung der Parteien beabsichtigte; er gab daher von den 60 Bischofssigen 12 an 60

konstitutionelle Geistliche. Der päpstliche Legat, Kardinal Caprara, versuchte bagegen zu protestieren, aber man bedeutete ibm, der Wille des ersten Konsuls sei unwiderruflich, worauf er sich fügte. - Erst nachdem alle diese Dinge erledigt waren, ließ der erste Ronjul am 5. April 1802 das Monfordat samt den organischen Artifeln dem Corps 5 législatif vorlegen. Die befürchtete Opposition war seit der Entsernung ihrer mutigeren Träger verstummt, das Konfordat wurde im Corps législatif mit 228 Stimmen gegen 7, und beim Tribunal mit 78 Stimmen gegen 2 angenommen und am 8. April als Gesetz verfündet, am 9. der Mardinallegat Caprara vom ersten Konsul in den Tuillerien seierlich empfangen, am darauffolgenden Palmfonntage vier der neu ernannten Bischöfe geweibt, am 10 nächsten Oftersonntage, dem 18. April 1802, das Konfordat in allen Stadtvierteln von Paris mit großem Gepränge verfündet. Hierauf folgte großer Festzug zur Kirche Notre-Dame, wo zur Keier der Wiederberstellung des Gottesdienstes ein Tedenm gesungen wurde. Der Papst Pins VII. batte durch den Abschluß dieses Konkordats dem ersten Konsul zugestanden, was sein Vorgänger der Nationalversammlung verweigert hatte, 15 nämlich Unterwerfung der Kirche unter die weltliche Macht und die Aufgabe eigenen Rirdenvermögens. Die Bischöfe und Geiftlichen, welche wegen ihres Wiberstandes gegen die Civilkonstitution Verbannung und Verfolgung erlitten und den Ruhm des Märthrerstums gewonnen hatten, mußten jetzt auf Geheiß des Papstes einer politischen Ordnung sich fügen, in der sie früher den Untergang der Kirche gesehen hatten. Aber die Kirche 20 hatte in Frankreich wieder eine politisch anerkannte Existenz und damit einen großen Teil ihrer legitimen Macht gewonnen. In der Weschichte der römischen Kirche gewinnt das französische Konkordat vom Jahre 1801 allerdings noch eine ganz andere Bedeutung, indem es dem Papsttum hier gelang, auch den rechtmäßigen Spissopat von seinen legistimen Stellen zu entsernen, also mit ihm nach Butdünken zu verfahren, erprobte es zum 25 ersten Male in der Reuzeit die kurialistische Idee von der Machtfülle des Papstes in der Rirche; das Lapsttum siegte, der französische Epissopat ward zur Unselbstständigkeit ver-So bildet das Konfordat von 1801 den verhängnisvollen Eingang zur Vorgeschichte des Batikanums. — In der französischen Kirchenpolitik ist neuerdings die Wendung eingetreten, daß die Staatsregierung (im Jahre 1905) die Abschaffung des Konfordats 30 von 1801 plant und auf dem Wege rein staatlicher Gesetzgebung das Verhältnis des Staates zu den religiösen (Benoffenschaften innerhalb seiner Landesgrenzen selbstständig geregelt wissen will. (Klüpfel +) B. Tichactert.

**Rhegins,** Urbanus, gest. 1541. — Duetten sind zunächst seine Verke, in zwei Foliobänden von seinem Sohne ziemtich vollständig gesammett; die deutschen Verke erschienen 35 1562 in Nürnberg und 1577 noch einmat in Franksurf a. M.; die Opera latine edita Normbergae 1561.

Litteratur über R.: Heimburger, Urb. Rhegius, Gotha 1851 (f. unten); G. Uhthoru, Urb. Rhegius, Leben und ausgewählte Schriften, Elberfeld 1862; Otto Seitz, Die theologische Entwickelung des U. Rhegius, spezielt sein Verhältnis zu Luther und Zwingki in den Jahren 4) 1521 bis 1523 (Hallesche Disc.), Gotha 1898; derf., in ZW hersg. v. Vrieger und Best, Jahrg. 1898. Einzelnes auch in der Zeitschrift der Gesellschaft für niedersächsische Kirchengeschichte,

hersg. von Kanjer 20., Braunschweig 1896 ff.

Urbanus Abegius (so schreibt er selbst seinen Namen, nicht Regius) beißt seinem deutschen Familiennamen nach nicht, wie sein Sohn und nach ihm viele andere angeben, 45 König, sondern Rieger. Er wurde in der zweiten Hälfte des Mai 1489 in Langenargen am Bodensee geboren. Bon seinen Eltern wissen wir nichts; daß er der Sohn eines Priesters war, wie seine Gegner ihm nachsagten, ist nicht unwahrscheinlich. Seine erste Bildung erhielt er in dem nahen Lindau, dann ging er nach Freiburg, wo er im Hause so Richtung an; er bat das Verdienst, die vom Studium der alten Klassifer ausgehende Reformbewegung, welche nach und nach alle Wiffenschaften ergriff, auf die Jurisprudenz übergeleitet zu haben. Außer ihm nennt Rhegius Wolfgang Capito, damals Dekan der artistischen Fakultät und Rhagius Alesticampianus, einen der trefflichsten Charaftere unter den Humanisten, als seine Lehrer. So darf es nicht wundernehmen, wenn das Studium 55 der Rechte bald hinter humanistischen Studien zurücktrat. Aber auch Beziehungen zur Theologie sehlten schon jetzt nicht; wir finden Mbegius in Verbindung mit dem Kreise, der sich an Geiler von Kaisersberg angeschlossen batte, vor allem aber mit dem Manne, der nachher Luthers Hauptgegner wurde, mit Johann Mahr von Eck. So eng war diese Verbindung, daß, als Eck wegen eines Konfliktes mit der akademischen Behörde 1510 50 Freiburg verlaffen mußte, Ithegins nicht ganz freiwillig von dort schied; er solgte Ect

Rhegins 735

nach Ingolftadt, wo dieser eine Professur der Theologie erhalten batte. Auch in Ingolstadt ist Rbegins noch vorwiegend Humanist. Er ist Dichter und wird sogar 1517 vom Maiser Maximilian als faiserlicher orator und poeta laureatus gefrönt. Gedichte sind poetisch wertlos und steif konventioneller Art. Seit 1512 wandte er sich mehr der Theologie zu, in der besonders Ed sein Lebrer und Borbild ist; man fann 5 jagen, er ericbeint in den ersten Sabren als Eds Schüler und Schildtnappe, nur daß Die bumanistischen Tendenzen in ibm stärfer sind. Während eines Besuches in Konstang bei Kaber, damals vicarius in spiritualibus des Bijdvojs Hugo von Roujtanz, jedrieb er 1518 seine erste theologische Schrift "de dignitate sacerdotum"; die darin entwickelten Unschauungen sind noch durchaus der römischen Rirchenlehre konform, übrigens ist sie 10 theologisch ichwach, mehr noch ein rhetorisches Exercitium als eine theologische Abhandlung. Bald nachber siedelte er gang nach Konstang über, wo er 1519 die Weiben empfing. Der Kreis von Männern, in den Abegius hier eintrat, ist auch ganz humanistisch gerichtet. Neben Faber ist der Domberr Botheim die Hauptperson; mit Erasmus wird eine sleißige Verbindung unterhalten, aber auch schon mit Zwingsi. Der Kamps zwischen Luther und 15 Ed, der eben jetzt ausgebrochen war, beschäftigt die Gemüter; Albegins stand damals zu nächst auf Ecks Zeite. Wie der Umschwung bei ihm erfolgt ist, wissen wir nicht. Im März 1520 übermittelt Botheim schon Luther einen Gruß von ihm und fügt bingu: "Um so mehr wird er dir als Freund gelten müssen, weil er nicht durch plötslichen Uffekt, sondern durch rubiges Urteil bewogen ist, dich zu lieben". Entschieden kann damals die 20 Stellung des Albegius noch nicht gewesen sein, sonst hätten die Beziehungen zu Kaber nicht so freundschaftliche bleiben können, sonst würde auch schwerlich der Ruf nach Angeburg an ibn ergangen sein; es war keineswegs die Absicht des Bischofs, einen Lutheraner zu berufen. Rhegius selbst setzt auch in einem Briefe von 1533 seinen völligen Abertritt zu Luther etwas später. "Ich bin", schreibt er, "tiefer im Papsttum gesteckt, als dieser 25 Dorfpfaffe, ich babe aber erfahren, worin ich gesteckt bin. Ich habe auch wohl andere Unsechtungen gehabt, aber sie sind durch Gottes Gnade verschwunden. Ich habe nicht in plötzlichem Affett, sondern nach reiflicher Erwägung Diesen Weg der Lebre betreten, und das damals, als ich, schon einige Jahre Doktor, die scholastische Theologie und die Bäter eben nicht im Traume gelesen habe". Die Doktorwirde batte Rhegius 1520 in 30 Bajel erlangt; und so als Dofter der Theologie, als faiserlicher orator und poeta laureatus schon ein Mann, dessen Namen man in weiteren Kreisen nannte, als Humanist aber innerlich ichon der alten icholastischen Theologie entfremdet, zu dem Evangelium binüberneigend, obne doch bereits als entschiedener Anhänger Luthers zu gelten, trat er in seinen ersten größeren Wirfungstreis ein. (Ugl. besonders Friedrich Roth, Angsburgs 35 Reformationsgeschichte 1517—1527, München 1881 und 2. Aufl.)

Augsburg war von der reformatorischen Bewegung früh berührt, Luthers Anwesenbeit in der Stadt batte ibm Freunde gewonnen, die bedeutendsten Männer des bortigen Humanistenfreises, Pentinger, Die beiben Domberren Abelmann, besonders Bernbard, standen auf seiner Seite. Auch der Bischof Christoph von Stadion war humanistisch gerichtet 40 und batte seine Regierung 1517 mit einer Reform der allerdings stark verwilderten Sitten jeiner Geiftlichkeit begonnen. Sein Ginfluß auf Die Stadt war freilich nur gering, boch wurde die Dompredigerstelle auf seinen Borschlag vom Rapitel besetzt. Im Jahre 1519 war Defelampad auf Dieje Stelle berufen, aber seine Wirksamkeit war nur gering, ta er selbst noch unklar fiand; 1520 war Defolampad ins Klosier ber bl. Brigitta eingetreten, 45 und jest gelang es, die Wahl des Mhegius durchzusetzen. Faber hatte ihn empfohlen, Beweis genug, daß es nicht die Absicht war, einen Anbänger Luthers zu berufen. Andererjeits batte auch Adelmann seine Wabl befördert und fnüpfte an dieselbe große Hoffnungen. "3ch boffe", schrieb er, "Rbegins wird ein trefflicher Lebrer und Vorfämpfer für die evangelische Asabrbeit werden". Die Hoffmung hat sich erfüllt. Asabrend Abel- 50 mann selbst beim ersten Angriff die Waffen streckte und, als die durch Eck in Rom er wirlte Bannbulle erschien, sich sofort unterwarf, während die meisten humanisten jetzt einlenkten und iden zurückwichen, ja zu fanatischen Gegnern der Reformation wurden, wie Kaber, trat Mbegins immer entschiedener auf Lutbers Seite und galt bald als sein Samptvertreter in Augsburg. Gerade das Erscheinen der Bannbulle und was sich daran an w fnüpfte, dann Luthers mannhaftes Auftreten in Worms regte bier die reformatorische Be wegung von neuem an. Gine Glut populärer Edriften nährte fie; Michael Etiefel, Mettenbach, Cherlin von Bungburg ließen Edrift auf Edrift ausgeben. Biele berielben find in Augsburg gedruckt, und vergebens verbot ber Rat, nichts ohne seine Zuftimmung zu drucken und keine Schmähichriften ausgeben zu lassen. Neben ernster Umerweisung so

wirften scharfe witzige Satiren auf das Boll. Auch Rhegins ist ohne Zweisel an dieser Litteratur mitbeteiligt, doch täßt sich, da berartige Schriften meist anonym ober pseudonum erschienen, schwer sagen, welche er verfaßt bat. Bielfach nannte man ihn als Berfasser eines Gesprächs zwischen "Frit und Kunz, zwei lutherischen Bauern", das namentlich 5 gegen Eck gerichtet war (abgedruckt bei Schade, Satiren und Pasquillen der Reforma-tionszeit), doch ist das wohl nicht richtig. Mit Sicherheit darf man ihm dagegen einige lateinische Flugschriften zuschreiben, die unter dem Pseudonym Simon Hessus erschienen (Argumentum libelli: Symon Hessus Luthero ostendit, quare Lutheriana opuscula a Coloniensibus et Lovaniensibus sint combusta — Dialogus Simonis 10 Hessi et Martini Lutheri Wormatiae nuper habitus — Apologia Simonis Hessi adversus dominum Roffensem episcopum anglicanum), vielleicht auch die gegen Murner gerichtete "Defensio Christianorum de cruce id est Lutheranorum Matthei Gnidii Augustensis", in der zuerst das Judaslied auf Murner parodiert vorkommt, Die bedeutendste ist jedoch eine dritte Schrift: "Anzangung, daß die Romisch Bull merck-15 lichen schaden in gewissin manicher menschen gebracht hat und nit doctor Luthers leer burch Henricum Phoniceum von Roschach". Hier tritt Rhegius, dem sie allgemein zu= geschrieben wurde und der nicht widersprochen hat, ganz anders, als früher, auf. Bisher der humanistisch gebildete, steife lateinische Orator, legt er in volkstümlicher Weise die Lebre Luthers dar und sucht sie als echt evangelisch nachzuweisen, zu zeigen, daß Luther 20 keine neue Lehre bringt, sondern die alte, aus dem lauteren Brunnen der hl. Schrift gesichöpfte. "Frisch unverzagt"! lautet das Motto der Schrift. "Die Kurtisanen sagen, es ist aus mit dem Luther, aber da wird nichts aus! Der Luther hat das ganze Land voll Jünger. Das Evangelium muß herfür, dabei wollen wir Leib und Leben frisch und fröhlich wagen". In Rhegius Predigten aus dieser Zeit finden sich allerdings noch manche 25 unevangelische Reste; aber der Grundzug ist doch evangelisch, wie denn z. B. die auch in diese Zeit fallende weit verbreitete Schrift "Underricht Wie ain Christenmensch got seinem beren teglich Beichten soll, Doctoris U. Regii, Thumpredigers zu Augsburg" ganz auf den Gedanken fußt, die Luther in den Thesen entwickelt hatte. Ein solches Auftreten gesiel natürlich den Domherren, die ganz etwas anderes erwartet hatten, nicht. Dennoch 30 wagten sie nicht "sich zu regen vor dem Handwerksvolk", wie eine gleichzeitige Chronik sagt. Gegen Ende 1521 benutzten sie jedoch einen Urlaub, den Rhegius erbeten hatte, ihn zu verdrängen. Während seiner Abwesenheit setzten sie zuerst Bögelin, dann einen entschiedenen Unhänger der alten Lehre, Dr. Kräß, an seine Stelle. In der Stadt streute man allerlei lügenhaste Gerüchte über Rhegius aus. Dieser hätte zwar recht wohl den Versuch machen können, sich auf das Volk zu stüßen und dieses gegen die Priesterschaft auszuregen, aber das widersprach seiner etwas vornehmen Urt. Das Volk sollt sollt genug durch viel maßlosere Persönlichseiten so ausgeregt werden, daß man froh sein mußte, einen so maßvollen Mann, wie Rhegius, wieder zu gewinnen. In den nächsten Jahren hielt sich Alhegius teils in Argen und Tetnang auf, teils

40 wirkte er in Hall im Juntal, wohin ihn die dortige Gemeinde berufen. Besuchsweise kam er auch wieder nach Augsburg, wo ihn der Rat zu predigen aufforderte. Als die Feindschaft des Bischofs von Brixen gegen das Evangelium den Aufenthalt in Hall ge= fährlich machte, kehrte Rhegius Anfang Sommers 1524 ganz nach Augsburg zurück, wo er als Privatmann lebte. Hier war es inzwischen sehr unruhig geworden. Neben Frosch 45 predigte Stephanus Agricola, ein ruhiger, aber fester Mann, der schon einmal dem Tode fürs Evangelium in die Augen gesehen hatte, dann aber auch unruhigere Geister, wie Johann Spehser von Forchheim und Michael Keller, später die ausgeprägtesten Zwing-lianer. Den meisten Einsluß auf das Volk hatte der Lesemeister bei den Barküßern, Johann Schilling, eine derbe, heftige Natur, zu Aufwiegeleien bereit, dem gemeinen Mann 50 eine Autorität, der man blinden Glauben schenfte. In den Kirchen kamen bereits allerlei Gewaltthätigkeiten vor, der Gottesdienst wurde gestört, die Gebote der Kirche ungescheut übertreten, ein Geistlicher Jakob Grießbüttel trat öffentlich in die Che. Die Haltung des Rates war schwankend, er hatte mancherlei Rücksichten zu nehmen, namentlich auch auf die reichen Kaufleute, deren Monopole er zum großen Umvillen der niederen Stände ver-Die alte Kirche vertraten am Dom der Dr. Krätz und Nachtigall, beide nicht ungelehrt, aber namentlich der erstere durch heftige Ausfälle das Bolk noch mehr reizend. Schon gingen unter dem Einflusse der Bauernbewegung die Gedauken auf Umsturz auch des bürgerlichen Regiments. Schilling erklärte offen: "So ein Rat nicht handelt, muß die Gemeinde handeln". Ohne daß der Rat eine Ahnung davon hatte, war bereits eine 60 förmliche Verschwörung im Gange. In 12 Artikeln hatten die Verschworenen, ähnlich

wie die Bauern, ihre Forderungen, die teils religiöser, teils sozialer Art waren, aufgesetzt. Ein verfehlter Bersuch bes Mates, ben Monch Edvilling aus ber Stadt zu schaffen, aab das Signal zum Aufstand; in Massen zog das Volk por das Nathaus, und der Nat mußte nachgeben; er versprach, den Mond zurückzubolen, inzwischen sollte Albegins pre-Damit waren die Madikalen wenig zufrieden, Abegius wurde mit Tumult em 5 pfangen und konnte nicht zum Predigen kommen. Inzwischen ermannte fich ber Rat, Die besonneneren Elemente ber Bürgerschaft sammelten sich wieder, es gelang, die Sämpter der Verschwörung gesangen zu nehmen; Schilling, der zurückgekehrt war, komme seinen Einfluß nicht wiedergewinnen und verließ im November 1521 die Stadt. Abegins blieb jetzt als Prediger bei St. Anna. Zu einer Neuordmung des firchlichen Weiens kam es 10 aber noch nicht. Zwar fiel ein Stück der alten Ordnung nach dem andern. Um Weibe, nachtstage 1521 teilten Megins und Frosch bas Abendmahl unter beiberlei Gestalt aus, am 20. Marz 1526 traute Abegins seinen Rollegen Frosch, und bald nachber trat er selbst in die Che. Um 16. Zuni verheiratete er sich mit einer Zungfrau aus einer angesehenen Augsburger Kamilie, Anna Weisbrucker, Die wegen großer Gelebrsamkeit be- 15 rübmt war. Zechzebn Zabre bat er mit ihr in glücklicher Cbe gelebt; von einem Zohne, der dieser Che entsproß, haben wir schon oben (in den Quellen) berichtet. Der Rat ließ gewähren, was er nicht bindern fonnte, aber er scheute sich auch, eine durchgreisende Meugestaltung des firchlichen Lebens in die Hand zu nehmen. Für die Stadt war das ein Unglück. Reben dem Reuen blieben die Reste des Alten und gaben zu immer neuen 20 Meibungen Anlaß; je mehr man zurücklicht und auch längst Abgelebtes zu konservieren suchte, desto mehr gewannen die revolutionären Elemente, die in einer Stadt, wie Angsburg, stark vertreien waren, Raum. Die Jahre bis 1530 find Zeiten ber größten Berwirrung; Mömische, Lutheraner, Zwinglianer, Täufer lagen mit einander im Kampse, ein Rampf, in dem Mbegius eine bedeutende Stelle einnahm, nicht ohne selbst mehr als 25 einmal zu schwanken.

Zuerst tam die Unrube des Bauernfriegs, der Augsburg in die größte Gefabr brachte, zumal auch in der Stadt der gemeine Mann start mit den Bauern sompathisierte. Gerade die gemäßigten Prediger gerieten in eine schwierige Lage. Die Bertreter der römijden Rirde warfen ibnen vor, sie seien an den Unruben mitschuldig. Rräß predigte, 30 die evangelischen Brediger lebrten selbst Rommunismus, "sie öffneten mit ihren Bredigten den Bauern den Weg zum Morden und Rauben". Der große Haufe andererseits flagte sie an, sie hielten es mit den Reichen. "Er wolle auch wider die armen geute sein und verschweigen den Herren die Wabrbeit; es wäre nicht recht, daß ein Christ den andern verkaufte wie ein Lieb; er jolle ben Herren bierin auch raten, was die Schrift vermöchte, 25 soust ware er ein stummer hund", nußte sich Abegins sagen lassen. Zo schrieb er 1525 die Schrift "Bon Leibeigenschaft oder Unechtschaft, wie sich Herren und Eigenleute driftlich balten sollen, Bericht aus göttlichen Rechten", in der er im ganzen gesund und driftlich über die Zache urteilt. Viel schwächer ist die "Schlußrede von weltlicher Gewalt wider Die Aufrührerischen", der es vor allem an einem richtigen Begriff vom Staate fehlt, in 10 welchem Megius nur eine Zuchtanstalt für die Bosen sieht. Ging die Gefahr auch an Augsburg vorüber (über die Teilnahme der Stadt am Bauernfriege vol. Baumann, Quellensammlung zum Bauernfrieg I, 619 ff.), so wurde doch ihr kirchliches Leben schwer geschädigt. Einerseits erhob die römische Partei wieder ihr Haupt, Jaber magte es sogar, in Augsburg zu predigen; andererseits gab die blutige Unterdrückung des Aufstandes dem 45 Madifalismus neue Nabruna.

Dazu kam die Verwirrung, welche der Albendmablsstreit hervorries. Maum irgendwo anders ist das Mirchenwesen so tief durch diesen erschüttert, wie in Angsburg (vgl. Meint, Schwähische Resemationsgeschichte, Tübingen 1858, S. 52 ff.; Die Stellung der schwäsbischen Airben zur zwinglischlutherischen Spaltung, Theel. Jahrk., Tübingen 1851, 55, 50 S. 169 ff.; Ublborn, Über Ribegins im Abendmablsstreit, Joch, 1860, S. 3 ff.; Noth a. a. C. S. 151 ff.). Lag die Stadt doch in der Mitte zwischen beiden streitenden Parteien und stand mit beiden in enger Beziehung. Ist die resormatorische Bewegung im allgemeinen mehr auf Luther als auf Zwingli zurückzusübren, so standen doch viele maßgebende Männer in Angsburg persönlich Zwingli zurückzusübren, so standen doch viele maßgebende Männer in Angsburg persönlich Zwingli näber als Luther, und Zwingli versäumte, als der Kamps ausgebrochen war, nicht, diese personlichen Bande durch Briese und Agenten, zum Teil Leute zweiselbasten Ruses, wie Heren und Genoräus, noch seiner zu knüpsen. Müste ihm doch viel daran liegen, Suddeutschand und namentlich Augsburg sur sich zu gewinnen. Albegins solgte die dabin auch in der Abendmablsehre Luther. Es sind durchweg lutherische Gedanken, die er in den zwei schon vor dem Streite über 40

das Abendmabl berausgegebenen Predigten verwertet, aber es baftet seiner Stellung boch noch mancherlei Unklarbeit an. Um so bedenklicher war es, daß er sich so rasch, wohl burch seine nicht wegzuleugnende Eitelkeit getrieben, in den Rampf wagte. Raum batte Marlstadt seine neue Satramentslehre entwickelt, so gab Rhegins bereits im September 5 1521 gegen ibn seine Schrift "Wiber den neuen Irrsal Dr. Andreas Marlstadt des Saeraments balb Warnung" beraus. Karlstadts sonderbare Auslegung der Einsetzungsworte wird allerdings genugiam widerlegt, das war ja auch nicht schwer; aber den eigentlichen Grundirrtum Karlstadts, seine falsche Mostift, bat Abegins nicht einmal erfannt. Er bat wohl die völlig ungenügende Art, wie Karlstadt die Gegenwart des Leibes und Blutes 10 Christi im Abendmahl leugnete, aber nicht diese Leugnung selbst widerlegt. Ginem Karlstadt war Megius gewachsen, einem Zwingli nicht. Dieser entwickelte erst jetzt seine Saframentslebre in dem berühmten Brief an Alber vom 16. November 1524. Defolampad trat ibm zur Seite, und rasch gewann die Lebre in Süddentschland Anbänger. In Augsburg stand vor allem Michael Reller auf Zwinglis Seite, bann war Hetzer ba, ber in 15 den Patrizierkreisen für Zwingli arbeitete und weidlich auf den "brödternen Gott" schimpfte, auch gegen Rhegius wühlte. Zwinglis Lehre war leicht verständlich, fast alle bedeutens deren Persönlichkeiten in der Stadt neigten ihr zu, dem großen Hausen trug sie Keller stark vergröbert und mit gern gehörten Ausfällen auf die Römischen vor. Rur Agricola und Frosch bielten treu zu Luther; sonst stand Rhegius mehr und mehr vereinsamt. Das 20 ertragen Naturen wie er nur schwer. Roch einmal griff er in den Streit ein, er gab einen gegen Zwingli gerichteten Briefwechsel mit Villican heraus. Die Briefe sind sehr schwach, es zeigt sich, daß Rhegius' Theologie hier nicht ausreicht. Schon schwankte er, Zwingli balf durch Briefe nach; seine Erbsündenlehre, an der Albegius noch Anstoß nahm, wußte er in einem milderen Lichte darzustellen. Im September 1526 gilt Rhegius all= 25 gemein als Zwinglianer zur tiefen Betrübnis Luthers, während man in Zürich jubelte und Augsburg ja Süddeutschland als gewonnen betrachtete.

Die Periode seines Zwinglianismus hat bei Abegins nicht lange gewährt, schon 1527 nimmt er eine vermittelnde Stellung ein, um bald wieder gang auf Luthers Seite zu treten. Obne Zweifel schreckte ihn die Erfahrung zurück, daß der Radikalismus jetzt 30 stark sein Haupt erhob. Die Michaeliten, Kellers Anhänger, traten immer rücksichtsloser auf, bald kam es zum Bildersturm. Die täuserisch gesinnten, die eine Zeit lang mit den Zivinglianern gegangen waren, fingen an, ihre wahren Unsichten zu enthüllen. Zwinglis Agent Heter, ber Patrizier Citelhard Langenmantel, der auch mit Schriften zu Gunften Zwinglis in den Kanuf eingegriffen, gehörten zu den Häuptern der Täufergemeinde; 35 Augsburg wurde in den nächsten Jahren der Mittelpunkt dieser dem Evangelium so gefährlichen Bewegung (vgl. Noth a. a. D. S. 175 ff.; Keim, Ludwig Hetzer, JdTh 1856; Keller, Ein Apostel der Wiedertäufer (Denk), Leipzig 1882, S. 94ff.). Der eigentliche Stifter ber Täufergemeinde in Augsburg war Hans Denk, "ber Wiedertäufer Abt", wie ihn Rhegius nennt. Denk ist ohne Frage der edelste Charakter unter den Täufern, darin 40 so völlig von Hetzer, einem im tiessten Grunde unreinen, um nicht zu sagen gemeinen Menschen, unterschieden. Sein Lehrspftem kann man kurz als idealen mustischen Rationalismus bezeichnen, die Rechtfertigungstehre hat er nie verstanden. Gerecht wird, wer das Gesch bört und erfüllt, unangesehen seinen Glauben, Christus ist im Grunde nur Vorbild. Mur dann kommen wir in das Reich Gottes, wenn wir von neuem geboren 45 werden, d. h. wenn wir willig find, zu thun nach dem Willen Gottes. Mit den Täufern verband ibn zunächst der Gedanke, daß es zu einer ernstlichen Reformation des ganzen Lebens kommen müsse, und daß diese weder bei den Lutheranern noch den Zwinglianern zu finden sei, und das Bestreben, eine beilige Gemeinde nach dem Borbilde der ersten Christen aufzurichten. Dazu sollte auch die Wiedertaufe dienen, die sonst in Denks 50 System nicht recht hineinpaßt; sie war das Zeichen der sich von dem großen Haufen abs sondernden beiligen Gemeinde. Deuf kam im Frühjahr 1526 nach Lugsburg, wo er bei Georg Regel, einem reichen, mit den patrizischen Kreisen verseindeten Kausmann, der auch schon Hetzer beherbergt hatte, Unterfunft fand. In Konventikeln sammelte Denk Die täuferisch gefüngten, bann begann er mit ber Wiedertaufe, um Pfingsten taufte er 55 Hans Hut. Den Predigern blieb dieses Treiben anfangs verborgen. Als Rhegius von ven eigentümlichen Lehren Denks erfuhr, stellte er ihn zur Rede, handelte auch in einer Versammlung ber Geistlichen mit ihm. Zu einer Disputation vor der ganzen Stadt fam es nicht, Denk zog im Herbst von Augsburg weg. An seine Stelle trat ein viel gefährlicherer Mann, eben jener Hans Hut, den Denk getauft hatte. Mit hut dringt der 60 finstere Geist Münzers in die bis dahin friedlichen täuserischen Kreise. Jetzt predigen sie

Rhegins 739

viel von dem Untergange der Welt und dem naben Gericht über die Gottlosen. Die Gemeinde mehrte sich, bald gehörten ihr mehr als 1000 Glieder an, darunter auch Batriszier wie Langenmantel, und Glieder des Rats. Ende 1527 kam Tenk wieder, mit ihm Hetzer, Rautz und andere; es war ein förmliches Täuserkonzil. Zwar schob man die Aufrichtung der neuen Ordnung noch ins Undestimmte binaus; aber von jezt an verschreitet sich ein aus 15 Artikeln versäßtes Glaubensbekenntnis, gewöhnlich "die Artikel der neuen Christen in Augsburg" genannt, aus denen man sieht, wie weit es bereits gekommen war. In diesen wird nicht nur die Gottbeit Christi bestimmt geleugnet; es wird auch das Eigentum verworsen und das obrigkeitliche Amt und gesagt: "Innerhalb zweien Jahren wird der Herr vom Himmel berabkommen und mit den weltlichen Kürsten wachen und kämpfen, und die Gottlosen werden vertilgt, aber die Gottseligen und Ausserwählten berrschen aus Erden."

Eine Schrift von Langenmantel gab Abegius Anlaß, zunächst den Kampf litterarisch zu beginnen. Unfang September 1527 schrieb er die Schrift "Varnung wider den neuen Tauforden". Dann griff auch der Rat ein. Eine Veiedertäuferversammlung wurde auf= 15 gehoben, die Häupter gesangen gelegt, viele vertrieben, selbst dis zur Todesstrase schritt man fort. Die Geistlichen, namentlich Rhegius, wurden berangezogen, um die Täuser zu bekehren, meist vergeblich. Völlig Herr wurde man der Bewegung troß aller Strenge nicht, nur fanatischer und düsterer wurden ihre Anhänger; man kann deutlich spüren, wie sie schon der blutigen Katastrophe von Münster zudrängt.

In Augsburg sab es böse aus. Eine Neuordnung des Mirchenwesens war jest noch weniger als früher zu gewinnen; der Rat schwankte baltlos hin und her, die Meise blieb, so sehr auch keller dagegen tobte; fruchtlos blieb auch eine Verhandlung, die Rhegius darüber mit Eck batte, die Gemeinden waren durch Parteiungen zerrissen, die Römischen drängten wieder vorwärts, unter dem Volke riß eine furchtbare Verwisderung ein. Verz gebens suchte Abegius zwischen Zwinglianern und Lutheranern zu vermitteln, eine allerz dings schwache Vereinigungssormel, die er am Palmsonntage 1527 vorlegte, wurde von beiden Zeiten zurückgewiesen. Das drängte ihn wieder völlig auf Luthers Zeite hinüber, doch nahm er eine Einkadung des Landgrasen von Hespen zum Gespräch nach Marburg gern an. Kränklichkeit binderte ihn, dort zu erscheinen; aber immer ist sein Herz dem Kriedenswerf geneigt gewesen. Trotz seiner Kränklichkeit war er jest litterarisch besonders thätig. Weit verbreitet, auch in lateinischer und niederdeutscher Übersehung, war seine damals erschienen Schrift: "Seelen-Arznei für die Gesunden und Kranken".

Ter Neichstag von 15:30 machte seiner Wirksamkeit in Augsburg ein Ende. Am Tage nach seinem Einzuge am 16. Juni forderte der Naiser sosongelischen Predigten. Der Nat war so schwach, daß er keinerlei Einwendungen machte, ja er seugnete sogar, die Prediger berusen zu haben. Am 18. wurde unter dem Schalle der Trompeten bekannt gegeben, daß niemand anders predigen solle, als die vom Naiser verordneten Prediger. Damit war auch Megius verahschiedet. Um so bereitwissiger nahm dieser den Antrag des Herzogs Ernst von Lüneburg, mit ihm nach Cesse zu geben, an. so Doch blieb er noch bis zum 26. August in Augsburg und nahm an den Berbandlungen der Theologen eistigen Anteil. Besonders verkehrte er mit Butzer, der unermüdlich an dem Einigungswerf arbeitete. Durch Abegius Bermittelung kam es zu einem Gespräch zwischen Butzer und Melanchthon, dessen Ergebnis eine Neibe von Artiseln war, die Abegius mitnehmen und Luther vorlegen sollte. In Noburg kam Abegius mit Luther spusammen. Für das Einigungswerf selbst brachte dieses Zusammentressen keine unmittelz dare Frucht, aber für Abegius war es von größer Bedeutung, daß er einen tiesen Einz druch von Luthers Persönlichkeit in seinen neuen Wirkungskreis mitnahm; den Tag, welchen er mit ihm auf der Kodurg verlebte, hat er stets zu den schönsten Erinerungen seines Lebens gerechnet.

Als Megins nach Celle kam, nicht gleich als "Zuperintendent", sondern zunächst nur als Prediger, war das Lüneburger Land, abgeseben von der Stadt Lüneburg, der lutberischen Mesormation bereits gewonnen. Das Jahr 1527 batte die Entscheidung gebracht. Gegen Ernsts Bemübungen, dem Evangelium Bahn zu machen, batte die altgläubige Partei den Herzog Heinrich, der 1521 die Megierung niedergelegt, wieder ins And gerusen. Aber er kand nirgends Unterstützung, die Mitterschaft wie die Stadte bielten treulich zu Ernst, und auf einem Landtage im Jahre 1527 entschieden sich die Stände für die Resormation, "das Evangelium sollte lauter und ohne menschlichen Jusay verkundigt und den besoblenen Seelen gepredigt werden". Eine Meibe von Aruseln, die Migbräuche bei den Pfarren in Lünedurg, wurde gedruckt und galt als vorläusige Rirchens W

17

ordnung, eine Bisitation im Jahre 1529 stellte wenigstens die gröhften Mißbräuche ab. Wiberstand leisteten nur noch die Rlöster; auch das drohende Auftreten des Kaisers konnte den Lauf der Reformation nicht mehr aufhalten. Ernst schrieb unter dem 17. Ofstober 1530 dem Kurfürsten von Sachsen, "daß winzig Gottlob in diesen umliegenden Städten kaiserliche Majestät Gnade oder Ungnade gescheut wird, denn sie jehunder heftiger als vor nie in allen Städten predigen und das Wort Gottes fördern".

Zu thun war aber noch genug für den seit 1531 als Superintendent wirkenden Mbegins; namentlich galt es zunächst Lüneburg, die größte Stadt des Landes, zu ge-Die regierenden Geschlechter waren in Lüneburg der Reformation abhold, das 10 Bolf neigte ibr zu, und fleißig gingen die Bürger, das Evangelium zu hören, in die umliegenden Orte. Um das zu bindern, berief der Rat selbst Prediger, unter ihnen einen nicht unbegabten Mann, Augustin von Getelen, der sich den Auschein gab, in die neuen Gedanken eingegangen zu sein und doch im Grunde der evangelischen Wabrbeit zuwider Die Bürger ließen sich aber nicht täuschen; es kam zu stürmischen Auftritten und 15 der Rat mußte Getelen wieder entlassen. Run berief er zur Aushilfe Rhegius, der im Frühling 1531 von Celle herüber kam, predigte und eine Kirchenordnung gab. Diese vom 9. Juni 1531 datierte Schul- und Kirchenordnung ist gedruckt von Ubbelohde in der Zeitschr. d. Gesellsch. f. nieders. R.-Gesch. I (1896), 45 ff. Die Gerichtsbarkeit des Propstes wurde beseitigt und zur Leitung des Kirchemvesens ein Superintendent berufen, und zwar 20 Heinrich Radbrock, früher Abt in Scharnebeck. Dieser war der schwierigen Aufgabe nicht gewachsen, er vermochte weber die unruhigen Geister unter den Bürgern im Zaume zu halten, nach dem Andringen der Römischen, die an dem Rloster St. Michaelis einen starken Rückhalt hatten, zu widerstehen. Da kehrte 1532 Nihegius noch einmal zur Hilfe zurück. Jetzt erst kam es nach einer Disputation mit den Gegnern (24. September) zu 25 einer wirklichen Renordnung des Kirchenwesens, dessen Bestand um so mehr gesichert war, als 1532 auch St. Michaelis die Reformation annahm. Im Spätsommer kehrte R. nach Celle zurück.

Als Superintendent war er von hier aus besonders bemüht, die Gemeinden mit tüchtigen Predigern zu versorgen und die vorhandenen zur rechten Versehung ihres Amtes anzuleiten. Sine gesunde und fruchtbare Predigt des göttlichen Vorts, die mit Vermeisdung unnützer Streitfragen und eines Sifers, der nicht baut, die evangelische Vahrheit schlicht und einsach verfündet, ist sein Ziel. Diesen Vemühungen dankt die Schrift ihren Ursprung, die von allen Schriften des Ahegius die bekannteste und verbreitetste ist, die Formulae eaute loquendi (Vie man fürsichtiglich reden soll.) Sie erschien zuerst 1535 lateinisch in Vittenberg, dann 1536 deutsch, dann in zahlreichen Ausgaben (zuletzt deutsch von Steinmetz, Selle 1880), und hat manchen Orts symbolartiges Ansehen erhalten. Sowohl in dem Corpus doctrinae Wilhelminum für Lüneburg als Julium für Wolfensbüttel und Calenberg-Göttingen hat sie Ausfnahme gesunden. Auch zwei Katechismen, einen kleineren (1535), einen größeren (1540) hat Ahegius versaßt, die jedoch beide wenig volksse

40 tümlich sind und keine Bedeutung erlangt haben.

Auch über das Lüneburger Land, in dem jetzt, nachdem durch Rhegius' unermüd= liche Thätigkeit auch die Klöster reformiert waren, die letzten Reste des alten Kirchen= wesens verschwanden, erstreckte sich seine Wirksamkeit. Die Stadt Hannover dankt ihm die Neuordnung ihres Kirchemvesens (vgl. Uhlhorn, Zwei Bilder aus dem firchlichen 15 Leben der Stadt Hannover, Hann. 1867), nachdem hier nicht ohne starke Erschütterung auch der bürgerlichen Verfassung und nicht ohne Gewaltthat die Reformation zum Siege gefommen war. Mehrmals dort antvefend und innig befreundet mit Autor Sander, dem ersten evangelischen Syndifus der Stadt Hannover (vgl. Tschackert, Autor Sander in d. Zeitschr. d. Gesellsch. f. nieders. K.-Gesch. 1904), verfaßte er 1536 die noch heute für die Stadt geltende Kirchenordnung. Auch bei der Resormation der Städte Minden, Soest, Lemgo ist er thätig gewesen. Biel Not machten die Wiedertäufer, die weithin in Norddeutschland bei dem Volke starke Sympathien fanden. Gegen sie schrieb Ahegius eine "Widerlegung der neuen Münfterschen Balentinianer und Donatisten Bekenntniß an die Christen zu Osnabrück in Westfalen", die durch Philipps von Hessen Vermittelung auch 55 dem Könige des Minsterschen Zion zugeschickt wurde. Luther sagt von Rhegius: "Er ist nicht bloß dem papistischen Gränel, sondern auch allen Rotten mit Ernst feind gewesen, das reine Wort aber hat er herzlich lieb gehabt und mit allem Fleiß und Treue gehan= delt, wie seine Schriften ihm hier und dort reichlich Zeugniß geben".

Biel nahmen ihn auch die allgemeinen Angelegenheiten der lutherischen Kirche in 60 Anspruch. Spielte doch Herzog Ernst, der Bekenner, in den Verhandlungen über die Kon-

tordie, eine bedeutende Rolle, immer zum Vermitteln bereit. Ihm stand Abegins, mit Butzer wie mit Luther befreundet, treulich zur Seite, und nicht zum wenigsten ibren Besmühungen ist es zu danken, daß die Monkordie zum Abschuß kam. Auch über die Halben und dem zu bernsenden Konzil gab Abegins seine Ansicht ab, der überbaupt kann bei einer wichtigen Angelegenbeit dieser Jahre unbeteiligt blied. Auf dem Monvent zu Hagenau war er persönlich gegenwärtig. Es war seine letzte Arbeit. Er fränkelte eigentlich immer, seit er in Celle war, und seine Bliefe gingen schon lange in die Ewigkeit dinüber. Zeugnis davon ist der schon 1532 versäste, aber erst 1537 erschienene "Dialogus von der trostreichen Predigt, die Christus Le 21 von Zerusalem dis gen Emmahus den zweien Küngern aus Wose und allen Propheten gethan". Die Schrift ist im 16. und 17. Jahrs denndert eines der gelesensten, immer neu aufgelegten Erbauungsbücher. Chemnitz empsiehlt sie allen frommen Ehristen zum Lesen als "einen Ausbund voll christlicher Erinnerung und Lehre". Zugleich ist sie ein Zeugnis seiner innigen Liebe zu seiner Frau, mit der er, wie die Vorrede bezeugt, das Gespräch wirklich gehalten. Von Hagenau frank zurücks gesehrt, erbolte sich Abegins nicht wieder. Um 27. Mai 1541 ging er beim, von vielen, wand von Luther, berzlich betrauert.

Rhegius ist in neuerer Zeit mehrsach ungünstig beurteilt, nicht bloß von Döllinger (Die Resormation II, 58ff.), sondern auch von Keim (a. a. D.) und neuerdings von Keller (a. a. D. S. 113). Man bezeichnet ihn als eitel, schwankend und haltlos, als einen faktiösen Menschen, dem es vor allem um die Volksgunst zu ihnn ist. Man muß, 20 wenn man nicht einen bloßen Panegprifus schreiben will, wie Heimbürger (Urbanus Mbegins, nach gebruckten und ungebruckten Quellen, Hamburg und Gotha 1851), zu= gestehen, daß an diesem Urteil etwas Wahres ift, aber es gilt doch nur für die Augs-burger Zeit, und ist auch für diese übertrieben. Rhegius gehört nicht zu den festen Charafteren, die unentwegt feststeben und ihren Weg, ohne nach rechts und links zu seben, 25 verfolgen. Dazu ist er zu weich, auch nicht frei genug von Eitelkeit. Der Humanist, der poeta laureatus und faiserlicher Drator ist in Augsburg noch nicht ganz überwunden. Er bat etwas Bornehmes, aber volkstümlich ist er nie recht geworden; die niederdeutsche Volkssprache verstand er nicht; immer haftet ihm etwas vom Stubengesehrten an, selbst seine Kirchenordnungen und seine erbaulichen Schriften mischen viel gesehrtes 30 Damit bangt auch zusammen, daß ihm eigentliche Organisationsgabe feblt. Das beweist nicht bloß sein Wirken in Augsburg, wo er es sonst hätte weiter bringen muffen, sondern auch in Lüneburg und Hannover. Man braucht bloß seine Mirchenordnungen mit den von Bugenhagen verfaßten zu vergleichen, um das zu sehen. Aber er bat auch etwas Vornehmes im guten Sinne, er zeigt sich überall maßvoll und echt kon- 35 servativ. Während so viele seiner humanistischen Freunde, die zuerst in die reformatorische Bewegung lebhaft eingingen, bald stehen blieben und umkebrten, zum Teil erbitterte Geinde des Evangeliums geworden find, hat er sich durchgearbeitet und treu jum Evangelium gebalten, obwohl es ihm viel Kampf und manche trübe Stunde brachte. Es ist nicht zufällig, daß er Eck so nahe befreundet war; ihre Individualität bat etwas Bers 40 wandtes; was ibn von Ed unterscheidet und ibn davor bewahrte, bessen Wege zu geben, ist seine große Wahrheitsliebe. Die riß ihn aus der Welt des Humanismus, in der so vieles bloße Form und Schein war, beraus und führte ihn dem Evangelium zu, das seinem Leben erst rechten Inhalt gab. Bewußter Lutheraner ist er erst in dem lutherijden Celle geworden. Eigentlich produktiv ist Abegius nicht; neue Gedanken muß man 15 bei ibm nicht juden; aber er ist lebrbaft, oft etwas nüchtern lebrbaft, am wenigsten ein Dichter, obwohl er sich selbst bafür bielt; er bat bie Gabe, bie von andern ausgegangenen Gebanken in weiteren Areisen zu verwerten und ins Leben zu führen. So nimmt er unter den Reformatoren zweiten Ranges doch eine ehrenvolle Stellung ein.

(G. Uhlhorn †) B. Tichadert. 50

## Rhemoboth j. d. 21. Zarabaiten.

Mhodon, Schriftsteller des 2. Jabrh.s — Quette über j. Leben u. j. Schriften ist aus schließtich Euseb h. e. V, 13. Ihn hat Hieronymus de niris inl. 37. 39 ausgeschrieben, sedoch nicht ohne einen Zusaß eigner Ersindung als ausgemachte Sache vorzutragen. Litteratur: Die Notizen über Mhodon (aus Euseb u. Hieronymus) sind zusammengesielt dei Gattandi, Bibl. 18 vet. Patr. II. 1418q.: vgl. Proleg. p. XVII: Nouth, Reliquiae sacrae? I, p. 135–416: MSG V. Col. 1331–1338. Vgl. L. Casvari, Ungedrucke Cuellen zur Gesch. d. Taussumbots III, Z. 310 s. 361 s.: G. Salmon, Dehr IV. 545: Higenseld, Repergeich. des Ire christent. S. 532 s.: Harnach, Gesch. d. altebrüt. Lit. I, 599. II, 1, 313 s.: Zahn, Forsch. In

Gesch, d. nent. Ranous V, S. 14 Ann. 2; Bardenhewer, Gesch, d. attliecht. Lit. I, S. 490 s.; G. Boigt, E. verschollene Urtunde d. antimont. Rampses, 1891, S. 224 sf. Aeltere Litteratur bei Richardson, Bibliograph. Synopsis 1887, p. 173 f.

Was wir über Modon wiffen, verdanken wir ausschließlich Eusebins. Er hat (h. e. 5 V, 13) seiner MG Notizen über die Person des Verfassers und über seine Schriften, jowie Unszüge aus diesen einverleibt. Danach war Ribodon von (Seburt ein Usiate und in Rom von Tatian unterwiesen. Die letztere Thatsache entnahm Euseb einer Notiz bes Mbodon selbst. Auf Grund dieses unverdächtigen Zeugnisses läßt sich demnach ein Anbaltspunkt für die Chronologie des Mannes gewinnen. Da Tatians Aufenthalt in Rom in die Zeit von c. 165—172 fällt (Harnack, Chronologie 1, 286, 288), so ist damit die Zeit der Bekehrung des Abodon fürjert. Den Bruch mit der Kirche vollzog er jedoch nicht, vielmehr bekämpfte er später die Anschauungen, die sein Lebrer in einer Schrift "Probleme" vorgetragen batte (Euseb. h. e. V, 13, 8). Damit ist erschöpft, was sich über die Perfönlichkeit des Mannes noch sagen läßt. Über seine litterarische Thätigkeit 15 bat Euseb, der für die Rotizen über das Leben und die Zeit Rhodons offenbar nur die eignen Bemerkungen des Autors, aber feine felbstiftandige Aberlieferung benuten konnte, so genau berichtet, als ihm das seine Hilfsmittel erlaubten. Er nennt folgende Werke: 1. eine antimarcionitische Schrift (μετά τιον λοιπών και πρός την Μαρκίωνος παρατέτακται αίσεσιν, Cujeb. h. e. V, 13, 1), in der die verschiedenen Richtungen der Sette 20 einzeln bekäupft waren. Den von Cujed in die KG aufgenommenen Auszügen (l. e. § 2 ff.) verdanken wir genauere Notizen über Apelles und seine Lehre, sowie über andere Schüler und Anhänger des Marcion. Dies Werk wird auch Theodoret im Auge haben, wenn er Modon unter den Gegnern Marcions neunt (haeret, fab. comp. I, 25) und ihm allgemein ein ketzerbestreitendes Werk zuschreibt (ib., praek.). Doch ist durch nichts 25 wahrscheinlich zu machen, daß er von dem Buche mehr wußte, als was aus Euseb zu entuehmen war. 2. Eine Bestreitung von Tatians Werk Mooklywara war von ihm beabsichtigt. Dies Werk Tations kannte Euseb nur aus Abodon (φησίν δε καί έσπουδάσθαι τῷ Τατιανῷ Ποοβλημάτων βιβλίον Cuseb. h. e. V, 13, 8), in bem Tatian alle dunklen und undeutlichen Aussprüche der hl. Schrift zusammengestellt hatte. Ob 30 Rhodon seine Absicht ausgeführt und die Lösung der von Tatian gestellten Probleme wirklich versucht hat, läßt sich nicht mehr ausmachen. Euseb hat das Buch jedenfalls nicht gefannt. 3. Ein Kommentar zum Sechstagewert (φέρεται δε τοῦ αὐτοῦ καί είς την έξαημερον υπόμνημα, Ευίς h. e. V, 13, 8). Μιτ δίες Βιτ jedeint Ευίς b nicht selbst gekannt zu haben, da die entsprechende Bemerkung erst in die spätere Ausgabe 35 der 80 aufgenommen worden ist, daher in einem Teil der Handschriften der 80 (TER,

s. d. Note von Schwartz zu S. 458, 10) fehlt. Die Grundlage für die Bestreitung der Lehre des Apelles bildete für Rhodon eine Disputation, die er mit jenem in Rom gehabt hat. Apelles war damals schon ein Greis. Wann diese Disputation stattgefunden bat, läßt sich noch annähernd berechnen. Harnack 40 (Chronologie I, S. 311) setzt den Tod des Apelles ca. 180 an; da Abodon sein Werk schrieb, als Apelles noch lebte, so ist dies auf die Zeit ca. 170—180 zu datieren. Uber die schriftstellerische Eigenart des Rhodon ein Urteil zu gewinnen, ermöglichen uns die furzen Bruchstücke bei Euseb nicht. Daß ihm die litterarische Bildung seiner Zeit nicht fehlte, beweist die Disputation mit Apelles schon an und für sich. An die Sophisten 45 gemahnt der von Euseb mitgeteilte Schluß (h. e. V, 1:3, 6): "in welcher Weise Gott nur ein Prinzip sei, das, bebauptete er, sei nicht Sache seiner Erfenntnis, sondern nur seines Gefühls. Als ich ihn dann beschwor, die Wahrheit zu sagen, schwur er, daß er die Wahrheit sage, wenn er behanpte: er wisse nicht, in welcher Weise Ein un= gewordener Gott sei, er glaube es aber. Da lachte ich ihn aus und sprach ihm das 50 Urteil, weil er behauptete ein Lehrer zu sein und doch seine Lehre nicht zu beweisen vermöchte". Wer der in dem Buche gegen Marcion genannte Kallistion war, wissen wir nicht mehr. Un Kallistus zu denken (Hilgenfeld, Metergesch, C. 352) liegt kein Grund vor. Die von Harnack (Altchr. Litteraturgesch. I, S. 599) gebuchte Vermutung, daß Abodon der Versässer des Minrator. Kanons sei, ist nicht mehr als ein hübscher Einfall, 55 der aber völlig in der Luft hängt. Sbensowenig beweisbar ist die von Voigt (E. ver= schollene Urkunde d. antimont. Kampfes 1891, S. 224ff.) vorgetragene Vermutung, daß Modon der Berf. der von Spipbanius (h. 48, 2—13) ausgeschriebenen antimontani= stischen Quelle sei. Erwin Prenfchen.

Micci, Matteo f. d. A. Miffion Bb XIII C. 116, 23.

Micci, Zeipione de', Vischof von Pistoja, gest. 1810. — Litteratur: Als Interlage jeder Biographie müsjen dienen die Memorie di Sc. de' R. vescovo di Prato e Pistoja, ed. Antonio Marini ed. Ces. Gnasti, Prato 1857, die sosort auf den Index der verbotenen 3 ad Antonio Marini ed. Ces. Gnasti, Prato 1857, die sosort auf den Index der verbotenen 3 Bücher gesett murden. Auf den "Memorio", sowie dem ossisiellen und privaten Brieswechsel des M. und einer höschrist. Vita di Monsignor de' R. und einer gleichsalls höschrist. Storia del Sinodo di Pistoja des wohlunterrichteten "Abate X." beruht: "Vie de Scipion de R. . . . par De Potter, Bruxelles 1825, 3 Bde (auf den Index gesett 1823). — Bgl. Zobi, Storia eivile della Toscana, H, HI (Florenz 1856), wo and zahlreiche Tokumente. Die Atten der zostentiner Bersammlung (s. 11.) ließ der Größberzog 1787 ebd. drucken; der Josephiner Schwarzel in Freiburg sertigte davon eine tal. Uebersehung: Acta Congregationis . . Florentiae a. 1787 celebratae (Bamberg 1790 ss.). Die Atten der Index an Pistoja erschienen 1788: Atti e Decreti del Concilio dioces, di Pistoja; lat.: Acta et Decreta Synodi Eccles, Pist. (Pavia 1788, in 2 Teiten). — Bgl. von Memmont, Geschichte Toscanas Bb II (Gotha 15187): Mensch, T. Sndex der verbotenen Bücher (Bonn 1885), E. 966 ss.

Ricci, Scipione de', ward als dritter Sobn eines Senatspräsidenten in Alorenz am 9. Januar 1741 geboren. Die Familie erfreute sich wegen ihrer republikanischen Reis gungen nicht des Wohlwollens der lothringischen Herzicher — um so eher mochten die Obeime den jungen schon frühe vaterlosen Scipione dem geistlichen Stande bestimmen. 20 Mit sünfzehn Jahren wurde er in eine von Jesuiten geleitete Erziehungsanstalt in Rom geschickt; als er aber Miene machte, selbst dem Orden beizutreten, rief ihn ein Vesehl seiner Angebörigen nach Alvrenz zurück, im Sommer 1728. In Pisa, dann in Alorenz vollendete er seine theologischen Studien — der höheren firchlichen Laufbahn, nicht dem Alosterleben sollte er sich widmen. In Florenz erhielt er unter Leitung der Benediktiner, 25 deren Lektor damals der Pater Buonamici war, die dem Angustinismus zuneigende Richtung, welcher er stets treu geblieben ist. 1766 ward M. zum Priester geweibt und sofort zum Anditor bei der Anntiatur in Florenz ernannt. 1775 finden wir ihn in Rom, um der seierlichen Thronbesteigung Vius' VI. beizuwohnen. Die trots der Aufschehung des Ordens durch Clemens XIV. allmächtig gebliebene Partei der Jesuiten 30 suchte ibn, da er mit dem letzten gleichnamigen Ordensgeneral, der noch in der Engels= burg gefangen jaß, verwandt und als eine vermittelnde Persönlichkeit bekannt war, zum Eintritt in die römische Prälatur zu bewegen. Aber nichts konnte ihn dazu bestimmen: "Ich kannte die Intriguen und Gefahren des Lebens an der Kurie zu gut", sagt er in den "Memoiren"; "ich merkte, daß es nirgendwo auf der Welt so wenig vereindar ist 25 wie dort, was man nennt sein Glück machen und zugleich ein ehrlicher Mann bleiben". Zeinen Verwandten sab er nicht, verkehrte aber schriftlich mit ihm und erhielt einige wichtige Niederschriften von seiner Hand, darunter seinen letzten formellen Protest gegen die Aufbebung des Ordens und sein Testament — Schriftstücke, welche aus dem litterarischen Nachlasse Miccis von de Botter (I, Pièces justificatives Note 8) veröffentlicht 40 worden find.

Maum war der begabte junge Klerifer in die Heimat zurückgekehrt, so wurde er zum Generalvikar des bochbetagten Erzbischofs Jucontri von Florenz ernannt. Ursprünglich gewillt, zu den von Leopold angestrebten Resormen des Disziplinarwesens die Hand zu bieten, hatte Incontri sich von den Florentiner Zesuiten, obwohl sie seine Schrift "Degli 15 atti humani" bestig angrissen und ossen verdammten, nach und nach gewinnen lassen und ibnen, nachdem ihr Erden schon in Toskana ausgehoben worden war (Dekret vom 28. August 1773), die Fähigkeit zu predigen und Beichte zu bören bereitwillig weiter erteilt. Erst die ausrührerischen "Missionspredigten" des Erzzesuiten Covoni in St. Am brogio veranlasten die Regierung, das inzwischen ergangene Rundschen Clemens XIV., 50 welches senen beides verbot, mit Entschiedenheit zur Turchsührung zu bringen.

Zu den firchlichen Resormplänen des Größberzogs Leopold von Toscana gebörte auch die Absicht, bessere Fürsorge für die Vorbildung der Geistlichen zu tressen. Man beauftragte R., den Plan für die Gründung einer theologischen Afademie zu entwersen; sedoch blied derselbe vorläusig ohne Frucht. Tagegen gelang es ibm, den Erzbischof zur 55 Genehmigung des Colbertschen Katechismus, der, in Frankreich viel benutzt, dei den strengen Curialisten verpönt war, zu bewegen und ihn dabei zu bakten, als großes Geschrei seitens der "Zesuiten und Ignoranten" sich dagegen erhob. Auch andere litterarische Unternehmungen suchte der Nannius Erwelli zu bintertreiben: so die Verössentlichung einer von mehreren jungen Geistlichen angesertigten Übersetung von Racines Rirchengeschichte w

und die von dem Abte Tangini unternommene Ausgabe von Macchiavellis Schriften, zu benen R. felbst die durch eine Beirat in den Besith seiner Familie gelangten nachgelassenen Handschriften des berühmten Sefretars der Republik Florenz bergab. Im Jahre 1780 eröffnete sich für R. ein Feld zu selbstiständigerer Thätigkeit: der Bischof von Pistoja und Prato, Jepoliti, starb, und R. ward von dem Großberzog als sein Nachfolger in Rom präsentiert. Pius VI. erbob keine Ginsprache; nur flagte er in der Audienz, welche R. vor Ablegung des üblichen Bischviseramen bei ihm batte, wiederholt über die Ein= griffe des Großberzogs in firchliche Dinge und beruhigte sich nicht, als A. seine Hoff= nung aussprach, daß dessen wohlgemeinte Magregeln doch zum Beile der Kirche aus-10 schlagen würden. Im Inni 1780 trat R. sein Amt an. Gine anonyme Charafteristif (Abate X., Vita etc., E. 13-16) zeichnet ibn als einen frommen, sanften und ein= fachen Mann, von reinen Sitten, wohlthätig und glübend für bas 28ohl feines Sprengels. Setzen wir noch binzu, daß er auch von dem Gedanken begeistert war, der katholischen Rirche ihre moralische Autorität im Volksleben zurückzuerobern und daß sich daraus 15 seine nicht immer von richtiger Schätzung der Verhältnisse ausgehenden und deshalb miß= glückten Reformversuche erklären. Wie traurig die Zustände im firchlichen Personen= bestande der Divcese selbst waren, zeigte sich sofort an zwei Stellen. Zunächst mußte sich N., noch ebe er das Amt formell angetreten, für einen wegen Diebstahls ergriffenen Priefter beim Großberzog verwenden, damit berfelbe seine Strafe in einem Aloster ab-20 büssen dürfe und ein Ckandalprozeß vermieden werde. Dann wartete ein energisches Ginschreiten in Betreff ber sittlichen Zustände im Dominikanerinnenkloster von Sta Lucia in Pistoja auf ibn. Dort waren, getragen von quietistischer Phraseologie, sexuelle Greuel nicht allein vorgekommen, sondern eingeriffen. Schon R.S zweiter Vorgänger Mamanni batte 1764 einschreiten müffen. Er hatte die Dominikanerinnen von der geistlichen Auf-25 sicht und dem Zusammenhange mit den Dominikanern getremmt und sie unter die bischöfs liche und pfarramtliche Jurisdiktion und Seelforge gestellt — vergebens: die Nonnen zogen es vor, das Saframent gar nicht, als aus den Händen eines nicht dem Orden augehörenden Priesters zu empfangen. R. hatte sich zu seinem Vorgehen noch besondern Auftrag seitens des Papstes erbeten, aber trot aller Mühe hat er sich nie geschmeichelt, 30 mehr als eine äußerliche Besserung erreicht zu haben. Schlimmer noch stand es in Prato, welches, obwohl 1653 als selbstständige Kathedralkirche erklärt, doch thatsächlich mit Pistoja vereinigt blieb und auch jetzt noch vereinigt ift. Dort herrschten seit langem unbedingt Die Dominikaner und die Zesuiten; Die Jugend erzogen sie in ihren Schulen, Die Frauen= welt leiteten sie, die Weltgeiftlichkeit wußten sie von sich abhängig zu erhalten, wie R. 35 selbst in den "Memorie" bezeugt. Auf einem Gebiete, welches die Jesuiten gerade damals mit Borliebe und Erfolg anbauten, nämlich dem des Herz-Jesu-Kultus, kam es zu heftigem Zusammenstoß. Den frommen Bischof empörte die schändliche Verwirrung der religiösen Begriffe, aus der diese neue Devotion hervorging. Als die Exjesuiten ihn in Prato sogar hinterlistigerweise dazu hatten bringen wollen, mit eigener Sand eine Glocke 40 für die neue Devotion zu weihen, erließ er einen Hirtenbrief (3. Juni 1784), in welchem er bervorhob, daß das Wesen der wahren Religion von allem "Fetischismus" und "Sadducaismus" weit entfernt sei, und von der "Cardivlatrie" auf das nachdrücklichste ab-mahnte. Dieser Hirtenbrief, im Anhang zu den Aften der Synode von Pistoja (s. v.) und E. 332—336 der Rivista Cristiana, Florenz 1875, abgedruckt, bildet ein ehren-45 volles Zeugnis für R.s Frömmigkeit, Berufstreue und Ginsicht; ob (vgl. von Reumont, Geschichte Tostanas II, E. 171) seine "Opposition" von gewisser Seite als "unpassend" erachtet wurde, verschlägt wenig. Mittlerweile zeigte es sich nötig, gegen die Domini= fanerinnen auch in Brato vorzugehen. Dort im Kloster von Sta Caterina kamen haarssträubende Dinge zu Tage, die man für Verleumdungen halten würde, wenn sie nicht 50 im ordentlichen Gerichtsverfahren erwiert und nach dem Wortlaute der Alken veröffent= licht wären (bei de Potter Bd. I, Pièces justif.). Es zeigte sich wieder, daß Besserung unmöglich war, wenn nicht zuerst die Exemption der Ordensangebörigen von der welt= lichen und der bischöflichen Gewalt aufgehoben würde. So strebte denn R., freilich unter dem Entgegenwirken der Kurie und dem Widerstande der Mönche, aber unterstützt von 55 der Regierung, danach, seine Jurisdiftion über die infizierten Klöster wieder berzustellen, und wo es immer galt, der überhandnehmenden Einnischung der Orden in die Pflichten und Verrichtungen des Seelsorgeramtes entgegen zu treten, seben wir R. thätig. Was aber den Ausgang jenes Skandales angeht, so ist das Urteil, welches der Geschichtssichreiber Toskanas (II, S. 175) fällt, nur teilweise richtig; "die von Lius VI. ange-60 ordneten Maßregeln" erwiesen sich nur soweit als dienlich, wie sie in der Nichtung von

N.S Gebanken lagen; denn daß "der Sache ein Ende gemacht, bessere Zustände hersgestellt, die Ronnen zu Reue und Buße gesührt" und das beleidigte össentliche Gerechtigskeitsgesühl beruhigt wurde, das ward doch erst erzielt, als R. und der Größberzog gegen den ursprünglichen Willen der Kurie es durchseiten, daß die Schuldigen dem bischoftlichen Gerichte und nicht dem des S. Ussizio unterworsen wurden.

Es ist untbunlich, hier den Reformbestrebungen R.s im einzelnen nachzugehen. Bei de Potter sind dieselben mit binlänglicher Genauigkeit meist aus den "Memorie" aufsgeführt, und sossen die Mitwirfung der Regierung dabei in Frage kam, giebt Zobi (s. v.) ergänzende Auskunst. Auch treten dort binlänglich klar bervor die auf Schritt und Tritt sich bäusenden Schwierigkeiten, welche die Rurie und der Orden nehst ihrem Andang auf wer einen, sowie einige Ratgeber des Großberzogs auf der andern Seite unablässig dem Vorgeben des Vischoss in den Weg legten. Seine Resormversuche bezogen sich vornehmlich auf die Verbesserung der pfarramtlichen Seelsorge und Predigt und die Vestreiung der ersteren von der überwuchernden Konkurenz der Orden, die strengere Vevbachtung der Fastengebote, die Einsübrung und Verbreitung ausflärender Schristen, auch eines guten Watechismus, auf die Abschaffung der Inquisition und die Reinigung der religiösen Vegriffe, insbesondere betress der Heiligen und Reliquien.

Das vollständigste Bild von dem, was M. erstrebte, bieten die Beschlüsse der im Jahre 1786 gehaltenen Spnode zu Pijtvja, welche zugleich ben Reformplänen des Großberzogs jelbst einen offiziellen Ausbruck gab. Mit Zirkularschreiben vom 26. Januar dess. Irs. 20 ivar den fämtlichen Landesbischöfen ein aus 57 Artifeln bestebender Mesormplan zugeschickt worden, mit den folgenden leitenden Ideen: 1. das Wohl der Rirche macht die Ein= berufung von regelmäßig wiederkebrenden Diöcesanspnoden erforderlich, damit die Bischöse von den Pfarrern die eingeschlichenen Mißbräuche erfahren und sie vereint abstellen fönnen. 2. Ein Sauptgeschäft der Synoden soll die Verbesserung der Breviere und Meß= 25 bücher sein, damit die falschen Legenden ausgemerzt und dafür Sorge getragen werde, daß man die ganze bl. Schrift in Jahresfrist durchlese. 3. Da die Wiedereinsehung der bischöflichen Autorität in ihre ursprüngliche von der römischen Aurie usurpierten Rechte einer der wichtigsten Gegenstände ist, jo soll untersucht werden, welche vom bl. Stubl vorbehaltenen Dispense als Eingriffe in die rechtmäßige Gewalt der Bischöfe anzuseben 30 find. 1. Da ungemein viel davon abbängt, daß Welt- und Regularklerus einerlei Grundjähe der Moral und folglich auch einerlei Maximen in der Beichtstuhlpraxis haben, so wäre es sehr nützlich, wenn eine gleichförmige Methode in den geistlichen Studien auf dem Seminar, auf der Universität und in den Alöstern vorgeschrieben würde. Hierbei müßte jedoch der (Vrundsatz leitend sein, daß alle geistlichen Studien sich nach der Lebre des 35 bl. Augustin zu richten bätten und daß so in Zukunft keiner, der diese Doktrin nicht in allen Teilen annehme, zum Beichtstuhl und zur Seelsorge ober auch nur zur Kompetenz um ein Pfarramt zugelassen werden dürfte. 5. Um die weniger gelehrten Pfarrer in Stand zu jetzen, ibres Umtes gut zu warten, erscheine es zweckbienlich, wenn man die Bucher, die ihnen als Anleitung und zum Unterricht dienen könnten, überseßen und drucken 40 ließe und unentgeltlich unter sie austeilte. Zu einem fürzeren, deutlichen und vernünstigen Natechismus für die Jugend dürfe sich der kleine Natechismus des Bischofs Colbert von Montpellier oder der in Livorno berausgekommene empfeblen. Tür Erwachsene erscheine als der brauchbarste der allgemeine Genueser Katechismus. Die Bibel fönne entweder in der Ubersetung des Florentiner Erzbischofs Martini oder in der von Sach 15 gebraucht werden. Ferner das "Christliche Jahr" von Tourneur, der Unterricht über die Sonns und Kesttage des Jahres vom Bischof von Soissons, Bossuets Abhandlung über die Meije, Cochins Edriften über die Vereinigung zu Liebeswerken, Duesnels Moralische Betrachtungen über das Alte und Neue Testament und Mesengups Erklärung des drist= lichen Glaubensinstems wären empsehlenswerte Bücher. Schließlich wurden Unträge zu 50 möglichster Einschräntung des Einslusses ber Alöster auf das Bolf gestellt.

Diese "punti ecclesiastiei" batte der Größberzog selbst zusammengestellt. Bersichläge zur Modisitation und Ergänzung, welche R. einreichte, langten an, als sie bereits in Umlauf gesent waren. Sechs Monate Zeit batte der Größberzog den Bischösen gestattet — dann aber sollten sie eine ummmundene Antwort geben. Seine Absicht war, wardletet dieselben Punkte einem Nationassonzil vorzulegen, um im ganzen Lande Einheit der Lebre und der Airchenzucht zu erziesen, vorzüglich in Betreis der Lebrbücher und der Anordnung der Unterrichtsanstalten sur Ordenss und Weltgeistliche. Leider war der bei weitem größere Teil der Bischose den Absichten der Regierung entschieden abgeneigt. Teils wollten sie überhaupt keine Einmischung der weltsichen Obrigseit in sirchliche Angelegens wo

beiten zugeben, teils aber batte die Regierung sich des Zansenismus verdächtig gemacht dadurch, daß sie die augustinische Lebre als Rormallebre vorschlug und mehrere janse nistische Schriften, selbst Quesnels Anmerkungen zum NI, empfabl. Die meisten Bischöse ließen sich die Antwort, die sie der Regierung geben sollten, von Rom aus diftieren 5 verständlich lautete sie ablebuend. Rur R. sowie die Bischöse von Lienza-Chiusi und Colle gingen auf die Verschläge ein. R. erließ am 31. Juli 1786 das Ronvokationsidreiben "ad venerabiles Fratres suosque in Sacerdotio et Pastorali officio Collegas et Adiutores Civitatis et Dioecesis Pistoriensis", wodurd er die vom Größberzog gewünschte Versammlung einberief unter der Erflärung, daß der Papit selbst 10 schon zwei Sabre vorber ibn dringend aufgefordert habe, ein derartiges Ronzil zu berufen. Um 18. September 1786 fand die feierliche Gröffnung desfelben statt (f. Acta et Deer. Sin. Pist. P. I. S. 21 ff.); 233 Pfarrer und Pfründner, auch 13 Ordenspriester, nahmen teil. Ganz gegen die Gewohnbeit ließ R. seine Pfarrer nicht bloß die bischöflichen Aussprüche bier vernehmen und annehmen, sondern verstattete ihnen freie Beratung und Ent= 15 scheidung der vorgelegten Materien — dennoch übertraf der Erfolg alle Erwartungen. In der Berjammlung berrichte ein solcher Geist der Einbeit, daß bei den Abstimmungen die Minorität nicht mehr als 5—6, einmal 8 betrug. Leopold war über den Fortschritt der Arbeiten boch erfreut. Er ermunterte und ermahnte die Bäter unaufhörlich durch Briefe; auch öffentlich bezeugte er feine Zufriedenheit, indem er, gerade in Bistoja an= 20 wesend, den Bischof mit an der eigenen Tafel, die mit der Formulierung der Beschlüsse betrauten Theologen Tamburini und Palmieri an der Tafel seiner Sefretäre speisen ließ. Nachdem sich die beiden ersten Sitzungen vorzugeweise mit der Feststellung einer Beschäftsordnung beschäftigt hatten, wurden in der dritten die ersten Themata mitgeteilt (über das Wesen der Saframente und ihre Wirksamkeit) und "ad obstruendum os 25 loquentium iniqua" zwei Reihen von Glaubensartifeln adoptiert: die von der Löwener Kakultät 1677 Junocenz XI. überreichten betr. Sünde und Erbjünde und die sog. theologischen Tugenden, sowie die 12 Artifel, welche der Kardinal de Roailles Benedift XIII. eingereicht hatte. Un die Spitze aller Beschlüsse trat übrigens ein "Deeretum de fide et ecclesia" mit folgendem Inbalt: Die Kirche, selbst die allgemeine, habe kein Recht, 30 neue Dogmen einzuführen, sondern nur die Verpflichtung, die alten ihr von Christo und den Aposteln anwertrauten Wabrheiten in ihrer ursprünglichen Reinbeit zu erhalten. Wenn ein Zweifel darob entstehe, was in der Lehre echte, unfehlbare Wahrheit sei, so habe zwar die Rirche das Entscheidungsrecht, aber ihre Unsehlbarkeit sei an die Bedingung geknüpft, daß sie sich bei ihren Entscheidungen niemals von dem klaren Inhalte der 35 bl. Schrift und der wahren Tradition entferne; die Gewalt der Kirche sei bloß geistlich und es stebe ihr nicht zu, in die weltlichen Rechte der ebenfalls von Gott selbst ein= gesetzten bürgerlichen Obrigkeit einzugreifen. In der vierten und fünften Sitzung wurden tiefgreifende Beschlüsse über das firchliche Bußopfer gesatzt und zunächst, bis eine fommende Synode ein neues Rituale entwerfe, verordnet, daß alle an den Kirchtbüren 40 und an privilegierten Altären aufgehängten Ablaßtafeln sogleich weggeschafft werden Auch wurden alle Beichtwäter angewiesen, schon von jetzt an die Indulgenzen iollten. den Beichtfindern nur unter der ausdrücklichen Erinnerung zu erteilen, daß es sich dabei bloß um den Erlaß kanonischer Strasen handle (Decretum de Poenitentia, De Indulgentiis, n. XVIII.). Die sechste Situng traf Beschlüsse über das Gebet, verlangte 45 für den Gottesdienst Parallelformulare in der Bolkssprache, Beschränfung in dem ganz veräußerlichten Prozessionswesen, rechte Sonntagsbeiligung und Verminderung der Beiligen= Keiertage, ichloß daran ein Defret über das Leben der Klerifer und die Verleibung von firchlichen Aemtern und einen aus den folgenden sechs Punkten bestehenden libellus supplex an den Großberzog: 1. ut sponsalia et quaedam impedimenta Matrimonium 50 dirimentia aboleantur; 2. ut juramenta reformentur; 3. ut festa cessent, quae non integri praecepti dicuntur, prohibitumque sit divinorum officiorum tem-pore officinas apertas retinere; 4. ut paroeciarum circuitus novo ordine stabiliatur; 5. ut aliquod reformationis Regularium systema approbetur; 6. ut Concilium nationale convocetur. In einer Denfschrift wurden diese Bunkte eingehend 55 begründet. Von besonderem Interesse ist die Ausführung zu n. 5. Dabei werden nach Unerkennung der in früheren Zeiten geleisteten ausgezeichneten Dienste des Mönchtums die folgenden drei Grundsätze als leitend vorangestellt: 1. Der Mönchsstand ist seiner Natur nach durchaus unvereindar mit den geiftlichen Verrichtungen der Seelforge und Darum auch unfähig, einen Bestandteil der firchlichen Hierarchie zu bilden. 2. Die Mehr= 60 beit und Verschiedenbeit der Orden fann nur Verwirrung und Unordnung bringen.

3. Jebe fleine Gesellschaft, Die in der großen lebt, aber fein Teil von dieser sein will, wird immer eine fleine Monarchie im Staate bilden und muß eben barum auch als gefährlich betrachtet werben. Auf biese Grundjätze stützte nun die Synode folgende Borichläge: a) Es foll nur Ein Mondsorben in ber Rirche gebuldet werden, den man auf Die Regel des bl. Benedikt mit einigen dem Geift der Zeit angemeffenen Beränderungen 5 verpflichten mag. b) Reines ber einzelnen Glieber Dieses Orbens barf mit bem ordentlichen Alerus und mit dem eigentlichen Körper der Hierarchie in irgend einer Beziehung steben. e) Eine Stadt darf nie mehr als Ein Aloster baben, das selbst immer außerhalb an dem einsamsten und abgelegensten Orte angelegt sein muß. d) Die Mönche sind verpflichtet, sich täglich einen Teil der Zeit mit Handarbeit zu beschäftigen. e) Der Unterschied w zwischen dorfabigen und dienenden Mönchen ist ganz zu beseitigen, da die Ungleichheit nur Eifersucht erregen fann. f) Ein Gelübde, in der Gesellschaft zu verbleiben, darf von einem Mönche nicht mehr gefordert und nicht einmal angenommen werden. g) Die Aufssicht über Aufführung, Lebensweise und Studien der Mönche gebört allein dem Bischof. h) Die Mitglieder ber gegenwärtig noch bestebenden Orden können gleichfalls in die neu 15 einzurichtenden Gesellschaften aufgenommen werden, wenn es ihnen Ernst ist, in Stille und Einsamteit an ihrer Besserung und Heiligung zu arbeiten. i) Ronnen sollen nicht vor dem 40. oder 45. Jahre zur Ablegung beständiger Gelübde zugelassen werden. -Die Spuode wurde mit der siebenten Sitzung am 28. September geschloffen. In derselben erging ein zusammenfassendes Bestätigungsbefret aller einzeln gefaßten Beschlüsse: 20 jeder Pfarrer foll ein Eremplar erhalten, und binnen Monatsfrift follen fie in Bollzug In derselben Sitzung ward ein Schreiben des Großberzogs verlesen, gejetzt werden. welches zu dem erfreulichen Ausgange Glück wünschte. R. schloß Die Sitzung mit einer rührenden Unrede an die Versammelten, die er zur Wachsamkeit und Eintracht ermabnte, fernere derartige Spnodalversammlungen in Aussicht stellend. Endlich erfolgte 25 im November ds. Frs. ein Erlaß des Großherzogs an R., durch welchen die prinzipielle Zustimmung desselben zu jenen sechs Punkten versichert, bezüglich einiger sich dabei erbebenden Fragen jedoch auf das zu haltende toskanische Nationalkonzil hingewiesen wurde.

Wie richtig nun auch bezüglich biefer Fragen und der Durchführung der Beschlüsse von Pijtoja der Gedanke war, daß sie jo lange Stückwerk bleiben würden, bis sie durch 30 ein Rationalkonzil zu allgemeiner Durchführung im ganzen Lande gelangten — so war es doch eine Ubereilung seitens des Großberzogs und zeugte von ungenauer Kenntnis der toskanischen Prälatur im allgemeinen und Unterschätzung der Zähigkeit der durch die Tradition die Massen in religiösen Dingen beherrschenden Borurteile, daß er sosort Schritte that, um durch die Landesbijchöfe seine 57 Propositionen zur Anerkennung zu bringen. 35 Denn da durch die Beschlüsse von Pistoja die bisherige, wenn auch misbräuchliche, firchliche Praris an den empfindlichsten Stellen verletzt, Die strenge Moral für die Hauptjache im Christentum erklärt und die durch Rom begünstigte Veräußerlichung des Gottesdienstes entschieden gemißbilligt hatten, da endlich dem dominierenden Ginfluß des Mönchswesens die Art an die Wurzel gelegt wurde — so war die Stellung der Majorität auf der wo durch Rundschreiben auf den 23. April 1787 berusenen Versammlung der Landesbischöfe in Florenz nicht zweiselhaft. In der That — fast auf der ganzen Linie erlitten die Propositionen des Großberzogs entschiedenste Zurückweisung. Schon in der ersten Sitzung zeigte sich ein wilder Parteigeist; es ward festgesetzt, nur nach Stimmenmehrbeit entscheiden zu lassen, und den großberzoglichen Kommissaren, den ausgezeichnetzten 15 Theologen und Mirchenrechtslehrern Tosfanas, legte man mit den Worten: Nos magistri, vos discipuli! Stillschweigen auf. Bezüglich ber periodischen Berufung von Diöcesanipnoden stimmte man zwar zu, sprach aber ben Pfarrern bas Stimmrecht ab. Und so wurden alle jene Fragen entweder vertagt oder balb beantwortet oder abgewiesen, auch die sechs Punkte von Pistoja — immer mit allen gegen die drei Stimmen R.s und der 50 Bischöfe von Chiusi und Colle. Die 19. (letzte) Sitzung fand am 5. Juni statt; am folgenden Tage erschienen sämtliche Bischöse vor dem Großberzog. Dieser stellte ihnen vor, wie er von jeber bemübt gewesen sei, die Studien und die Disziplin zu beben, wie aber seine guten Absichten vielfach selbst von den Geistlichen verkaunt worden seien, wie diese aus Parteigeist und Leidenschaft das Bolk gegen die Megierung mißtrauisch zu 3 machen gesucht batten, endlich wie wenig er mit dem Erfolge der Bersammlung zufrieden sein fönne.

War so das Resultat der Florentiner Versammlung im allgemeinen ein wenig ersfreuliches — von dem geplanten Nationalkonzil konnte nun natürlich nicht mehr die Rede sein —, so wirkte dieselbe teils direkt, teils indirekt noch in einer solchen Weise auf 190

Die Verbältnisse in der Diöcese R.s ein, daß er die Ergebnisse seiner gangen bisberigen Berufsarbeit, ja sogar die Möglichkeit einer Weiterführung berselben plottlich in Frage Diejenigen Clemente, welche mit den Renerungen in seiner Dibeese nicht einverstanden waren, gewahrten mit Befriedigung, wie heftig die Majorität der Landes= 5 bischöfe in Alorenz ihm und allen Reformplänen entgegen trat. Aber die bloke Zurückweisung dort genügte noch nicht — man wollte auch die Gelegenbeit benutzen, um R. zu vernichten. Es bandelt sich eben um die Frage nach dem Rult der Bilder und Reliquien. ASabrend das Gerücht verbreitet wurde, M.s Lehre über diese Frage sei als ketzerisch be= funden worden, begaben sich gebeime Emissäre, darunter der Bischof von Volterra und 10 der Sefretär des päpstlichen Runtius, von Florenz nach Prato unter dem Vorwande, die dortigen Mirchen zu besichtigen — was ihnen ohne Zustimmung des Bischofs nicht zustand —, in der That aber, um eine Partei der Aufrührer dort zu organisieren. Sie verbreiteten in der Stadt das Gerücht, der Bischof habe die Absicht geäußert, den Altar, in welchem man den angeblichen Gürtel der bl. Jungfrau aufbewahrte, abbrechen und 15 sonstige unliebsame Anderungen vornehmen zu lassen. Dadurch regte man die Menge so sehr auf, daß es am Abend des 20. Mai zum Tumult kam. Volksbaufen drangen in die Kirche, riffen das Wappen und den Stuhl des Bischofs aus dem Chore und verbrannten unter Sturmläuten beides auf dem Marktplatze; in der Kirche stellte man den Gürtel Die ganze Nacht hindurch zur Verehrung aus. Gewaltthätigkeiten aller Art gegen 20 die von N. getroffenen Einrichtungen, auch gegen die ihm gehorsamen Geistlichen, schlossen sich an, und am nächsten Morgen, als die Bauern nun auch in Scharen bewaffnet her= anzogen, ward der Aufruhr noch ärger. Nur der energischsten Anwendung militärischer Gewalt gelang Wiederherstellung der Ordnung. Als aber eine Deputation von Prato bei Leopold anlangte, um Gnade zu erflehen, zeigte es sich, daß der Zweck, R.s Bor-25 geben als die Duelle solcher Gewaltthaten zu verdächtigen und seine Abdankung herbei= zusühren, versehlt war: der Großherzog sagte ihnen direkt, er wisse, daß der Tumukt durch fanatische Priester organisiert und die Duelle desselben in Florenz zu suchen sei; daß der Tumult nicht in der Stadt allein, sondern im ganzen Gebiet von Prato habe ausbrechen sollen; daß man in Rom genau von allem unterrichtet sei und dort auf eine 30 Revolution in ganz Toskana rechne, weshalb benn auch der Abschluß des Konkordates mit Reapel bislang verzögert worden sei, um später günstigere Bedingungen zu erlangen. Der Bischof legte Kürbitte für die Frregeleiteten ein — nicht ohne Erfolg. Dann erbat er selbst seine Entlassung. Aber noch an dem nämlichen Tage erhielt er eine gnädige Antwort: Der Großherzog nehme sein Gesuch nicht an, ermahne ihn vielmehr zur Stand-35 haftigkeit, von der er selbst ihm ein Beispiel gebe durch sein Vorgehen. Das Franzis-kaner= und Dominikanerkloster, gegen dessen Jusassen schwerwiegender Verdacht vorlag, wurde aufgelöst.

Tropdem nun dieser mit dem "Madonnentumult" in Prato versuchte Schlag gegen R. mißlungen war und nur dazu gedient hatte, ihn in dem Vertrauen des Landes= 40 herrn noch mehr zu befestigen, fing seit dem Jahre 1787 seine Wirksamkeit doch an abwärts zu gehen. Er hatte zu vielerlei Reformen unter allzu schwierigen Verhältnissen und mit unzureichenden Kräften in die Hand genommen. Will man einen Einblick in die Weitschichtigkeit seiner Plane thun, so lese man die im 2. Bd der "Memorie" S. 310—361 in Form eines Gesekvorschlages zusammengestellten Einzelvorschläge. Rom hatte sich 45 über die Beschlüsse von Pistoja noch nicht vernehmen lassen, aber nichts wurde verabjäumt, um ihre Ausführung zu durchfreuzen. Am 3. März 1790 hatte der Großberzog Florenz verlassen, um die deutsche Raiserfrone nach dem Willen seines verstorbenen Bruders Josephs II. zu übernehmen. Mit ihm war die einzige zuwerlässige Stütze A.S dahingegangen. Seine Feinde wußten das zu benutzen: sie dirigierten einen unter der 50 schwachen Regentschaft am 24. April in Pistoja ausbrechenden Aufruhr wiederum gegen ibn. R. verließ die Stadt. Auch an anderen Orten gärte es und in Bifa, Livorno und Florenz kam es zum Ausbruch. Schon dieser Umstand zeigt, daß ganz andere als religiöse Motive vorlagen. In einem scharfen Reskript an die wankelmütige Regentschaft vom 28. Juni (bei Zobi, S. 207) machte Leopold "die gewohnten Umtriebe der Priester 55 und Mönche" mit verantwortlich und beschuldigte "einige Bischöfe", daß sie die Unordnungen benützend den Umsturz der bestehenden Verfassung der kirchlichen Angelegenheiten berbeizuführen suchten. Die Stellung R.s aber war bei alledem unbaltbar geworden. Von der Negentschaft und dem Papste hatte dieser im Juni 1791 seine Entlassung ers beten und erhalten — an Nücksehr auf den Stuhl war trotz des Wunsches Leopolds 60 nicht zu denken. Erst 1791 schien der Unrie der geeignete Augenblick da, um die natürlich

längst beschlossene Verdammung der Synode von Vijtoja und ibrer Veschlüsse zu vollziehen; es geschald durch die Bulle "Auctorem fidei" (28. August), welche 85 Zähe als irrig bezeichnete und auch alle Ausgaben und Übersetzungen dei Strase der Erfommunisfation verbet; noch 1805, dann 1817 wurden Schristen, die sich auf dem Gegenstand bezogen, auf den Inder gesetzt. A. blied in Tossana als Privatmann, mit der Abstrassischen Wemoiren beschäftigt und in sleißigem Brieswechsel besonders mit dem französischen konstitutionellen Merus. Obwobl ibm nichts zur Last gelegt werden kann, was seine Unterthanentreue verdächtigt, so wandte sich doch nach dem Abzug der Franzosen 1799 zum dritten Male der Pöbel gegen ihn: wie einen Missetäter sübrte man ihn in den Palast des Podesta und seine ihn in der Citadelle von Florenz gesangen. werigelässen lebte er auf einer Villa zu Nignano im Arnotbal, wo er am 27. Famuar-1810 starb, nachdem er unter Vins VII. bei dessen Nücktehr von Paris im Mai 1805 die Erklärung unterzeichnet, daß er sich dem Verdammungsurteile von 1791 unterwerse. Sein Streben war edel und selbsitos gewesen, aber die Mittel, über welche er zur Durchsübrung seiner Ideen verfügte, waren zu gering, und das katholische Kirchen- id wesen Luckspelienden Resorm, wie er sie geplant hatte, nicht reis. Beurath.

## Michard v. St. Banne j. d. A. Cluni Bo IV 3. 182, 55.

Michard von St. Victor, gest. 1173. — 1. Verte: in befannten Einzelausgaben sind erschienen Benjamin minor. Paris 1489 u. 1521; Benjamin maior, 1491; de Trinitate, Paris 1510, Nürnberg 1518; Expositio Tabermaculi foederis. Paris 1511 u. 1540, Benedig 20 1590; De potestate ligandi et solvendi, verbunden mit De indiciaria potestate in finali et universali indicio 1526, 1528, 1531 und 1532. Explicatio aliquorum passuum difficilium Apostoli. Benedig 1592, Noven 1606. Gejantausgaben: Benedig 1506 u. 1592, Paris 1518 u. 1550, Luon 1531, Köln 1621; volhjändiger und forgältiger, als diese alle, iit die 1650 in Noven dei Jean Vertbelin erichienene; sie ist die maßgebende gewesen, bis sie durch MSL 25 CXCVI, Z. 1—1366 (uniere Zitierausgabe, überall gemeint, wo um Zeitenzahlen angegeben sind) abgelöß worden ist. 2. Leben und Beutrteilung: Vita aus der Michaele angegeben sind) abgelöß worden ist. 2. Leben und Beutrteilung: Vita aus der Michaele von 1650 i. Z. IXII., md Z. XVIII Ann. auch einige ältere Litteratur; Hist. litter, de la France XIII. Z. 172—488: C. Th. L. Liebener, Richaell a S. Victore de contemplatione doctrina. 2 Teile, Göttingen 1837 und 1839: J. G. B. Eugelhardt, Michael v. Zt. Bictor 20 u. Joh. Rumsbroef, Erlangen 1838: B. Mantich, Tie Lehren des Sugo u. Michael v. Zt. Bictor, Prag 1864: Helierich, Tie christiche Minit, Gotha 1842, Z. 373 j.: B. Freger, Geschichte der deutscher Mysiti im Mittelatter I, Leiszig 1874, Z. 211 ii.; M. Leisen Coup d'oeil sur l'histoire de la théologie dogmatique. Louvain 1851: Joh. Bach, Togmengeschichte der Mittelatters II, Lien 1875, Z. 367 ii. L. Harnonder, Togmengeschichte III, Freiburg i. Br. 25 Mitteland, Geich. d. Phitosophie, 2. Parilajophie VII, Hamburg 1811, Z. 547 ii.: 3. G. Gedmann, Grundrift der Geschichte der Phitosophie VII, Hamburg 1811, Z. 547 ii.: 3. G. Gedmann, Grundrift der Geschichte der Phitosophie II, 4. Luni, Bertin 1896, Z. 319 ii.: 3. Sumdeland, Geich. d. Phitosophie, 2. Parila, Tübingeschichte II, Crlaugen 1879, Z. 218 j.: 28. Möller, Richard, Geschu

Über das Leben Richards von St. Lictor ist auch beute noch nicht mehr bekannt, als was Johannes v. Toulouse, Kanonikus v. St. Lictor, aus den Aften und Manussfripten des Stists gesammelt und der von ihm besorgten Ausgabe der Werke Richards 45 vorangestellt bat. Zowohl die Benediktiner in der Hist. litter. de la France, als der Schreiber der Prolegomena in MSL (S. XIII s.), der Abbe Hugonin, baben sich einsach auf ihn bezogen.

Von Richards Zugend wissen wir so gut wie nichts. Er sell aus Schottland stammen und schon früh nach Paris gekommen sein. Dort trat er in das regulierie Chorz 50 berrnstist vom hl. Augustinus zu St. Victor (MSL CLXXV S. XII st.; Deniste, Die Universitäten des Mittelalters I, Berlin 1885, S. 672 st.) unter dessen erstem Abt (Sildus) (gest. 1155; s. über ibn S. 1365 st. und 1379 st.); sedenialls geraume Zeit vor 1111, dem Todesjahre Huges von St. Victor (s. Vo VIII S. 136 st.), als dessen Schuler er sich zeigt, und den er nicht nur aus seinen Verken kennen gelernt haben wird (vgl. Wolfen). Maior I, I, S. 67 D). Die erste urkundliche Erwahnung Richards begegnet und im Zahre 1159, wo er als Subprior zusammen mit dem damaligen Abte Achard (S. 1371 st. 1379 st. 1381 st.) und den Prior Ranterre einen Vertag über Zehmen mit Ariedrich, Herrn von Palaisean, unterzeichnet. Im Zahre 1162 starben sowohl Achard wie Nanterre; an Stelle des lesteren wurde R. Prior, ersterem solgte Ervisus (S. 1373 st.)

1381 f.). Dieser war seinem Umte nicht gewachsen, ließ vielmehr die Disziplin verfallen und hielt die Güter des Stifts nicht zusammen. So ruhte auf Michard doppelte Berant= wortung. Namentlich wurde seine Stellung schwierig, nachdem Alexander III. 1161 durch einen Besuch in St. Victor von der Misswirtschaft des Abts sich selbst überzeugt und biesem ausdrücklich besoblen hatte, nichts obne den Rat des Kapitels zu unternehmen. Ervisius ließ sich nicht raten. Er mußte, als wiederholte Ermahnungsschreiben des Bapstes nichts fruchteten, es auch nichts nütte, daß Alexander die Abtei der besonderen Fürsorge des Bischofs Morits von Paris empfahl, 1172 sein Amt niederlegen. Zu seinem Nachfolger wurde unter Nichards Borsit, der alte würdige Guarinus (gest. 1192; 10 S. 1375 ff. 1387 ff.) erwählt; R. selbst blied Prior und starb im solgenden Jahre, wahrscheinlich am 10. März; im Januar 1171 begegnet uns jedenfalls sebon Gautier als Inhaber des Privrats von St. Victor.

Eine gewisse Rolle spielt R. in dem Streit Thomas Bedets mit Heinrich II. von In Gemeinschaft mit einem ungenannten Abt von St. Augustin empfiehlt er 15 die Cache des Geächteten dem Papste (3. XXVIII) und mit dem Abte Ervisius zusammen schärft er das Gewissen Roberts von Melun, Bischofs von Hereford, der, von Thomas in seine Stellung befördert, nachher sich auf die Seite des Königs gestellt hatte (S. 1225f. vgl. S. XXVII j.). Im September 1170 besucht Thomas die Abtei von Et. Victor und hält dort eine Predigt über Pf 76 (Bulg. 75): Factus est in pace locus eius. 20 Mehrere Schriften Richards (z. B. Declaratio nonn. diff. ser., De trib. appropr. pers. in trin., De verbo inearn.) find einem gewissen Bernhard gewidmet; E. 255, 991 und 995 (vgl. S. XVI und XXIV) ist darunter in Übereinstimmung mit Baronius, Manrique, Dupin u. a. Bernhard von Clairvaur (gest. 1153 j. 28 II S. 623ff.) verstanden; obgleich sich manches dafür anführen läßt, daß enge Beziehungen zwischen ihm 25 und R. bestanden haben, vor allem die Freundschaft, die Bernhard mit den Biftorinern überhaupt und mit Hugo von St. Lietor besonders (Bb VIII S. 438, 51 f.) verband, so fehlen doch alle chronologischen Grundlagen, um die Vermutung zur Gewißheit zu erheben (Engelhardt E. 325 Ann. 11). Andere Zeitgenoffen, von deren Befanntschaft mit R. wir aus den geringen Resten seines Briefwechsels (S. 1225 ff. vgl. S. XVI) 30 wissen, Wilhelm, Prior des Cisterzienserkloster Ursieampus (Ourcamp, gegründet 1129), Garin, Prior von St. Alban, und Johannes, Subprior von St. Clairvaur, haben keine führende Stellung in der damaligen Theologenwelt; immerhin haben ihre Namen Klang genug, um Richards Unsehen zu illustrieren.

R. gehört, wie sein Lehrer Hugo, zu den Theologen, die das traditionelle Dogma, 35 das durch die mit der Logif des Uristoteles aufgekommene dialeftische Methode gefährdet war, durch die Flucht in die Minstif zu retten unternahmen. Wie Hugo (MSL CLXXVI 8. 231 D), so erkennt auch er die Glaubensobjekte nur zum Teil als vernunstgemäß, zum Teil als übervernünftig, ja als geradezu der Bernunft widersprechend, aber wer sich in gläubiger Mystik in sie versenkt, dem werden sie doch gewiß, denn — so giebt in den 40 Grundzügen übereinstimmend mit Hugo (f. Bb VIII S. 440, 50 ff.) R. die Lösung — — wo das vernunftgemäße Erfennen (bie imaginatio, bei Hugo: cogitatio) nicht mehr

ausreicht, da führen die meditatio und die contemplatio zum Ziel. In der näheren Darlegung dieses Weges geht nun aber R. — und zwar in wohldurchdachten psychologischen Erörterungen, die, wenn sie auch nicht absolut neu sind 45 (Kaulich & 27), doch in neuer lebensvoller Verknüpfung bei ihm erscheinen (Preger 3. 242) — über Hugo hinaus. Vor allem sind es die beiden Schriften Benjamin minor und Benjamin maior (critere — E. 1 ff. — auch: De praeparatione animi ad contemplationem, lettere — E. 63 ff. — auch: De gratia contemplationis betitelt mit dem Undange: Allegoria Tabernaculi foederis: E. 191 ff. 56 vgl. auch S. 211 ff.), aus benen auch wir im wesentlichen schöpfen, die die mystischen Hauptgebanken Richards barbieten; die Traktate De exterminatione mali et promotione boni (E. 1073 ff.), De statu interioris hominis (E. 1115 ff.), De eruditione int. hom. (E. 1229 ff.) und De gradibus caritatis (S. 1195), neben ihnen auch einige fleinere Schriften, die teils eregetischen -- Erflärungen des Propheten Czechiel (S. 527 ff.) 55 und der Apostoli (S. 683 ff.), die Explicatio aliquorum passuum difficilium (Pauli) Apostoli (S. 665 ff.), Declarationes nonnullarum difficultatum scripturae (€. 255 ff.), De Emmanuele (€. 601 ff.), De superexcellenti baptismo Christi (E. 1011 ff.) —, teils mehr homiletischen bezw. homilienartigen Charafter tragen -Mysticae annotationes in Psalmos (E. 265 ff.; behandelt werden der 2., 25., 28., 60 40., 44., 74., 80., 84., 98., 104., 113., 117., 118., 121., 134., 136., 138., 139., 143.,

71. und 90. Pj.), Expositio eantiei Habaeue (S. 101 ff.) und in eantica eanticorum (S. 405 ff. vgl. S. XX D), Quomodo Christus ponitur in signum populorum (S. 523 ff.), eine Pfingstpredigt: De missione spiritus sancti (S. 1017 ff.) und zwei Osterpredigten (S. 1059 ff. 1067 ff.) u. a. m. —, stehen jenen Hauptschriften ergänzend zur Seite.

A. gewinnt (in dem Benj. minor) die psychologische Entsaltung, wie der Mensch vom ersten dunkelen Sehnen nach wahrer Erkenntnis und nach seiner gottgewolkten Bestimmung, die er hier unmittelbar mit jener verknüpft (studium sapientiae, desiderium institiae: S. 1B) bis zur höchsten Kontemplation sich erbebt um sie biblisch zu sum damentieren, dem: in seriptura sacra sapientia divina sub decenti allegoriarum welamine latitat (S. 1A) — durch allegorische Ausdeutung der Familie Fakobs (Gen 29, 16 st., ausgebend von Ps 67, 28: Benjamin adulescentulus in mentis excessu) und verbaut sich dadurch nicht nur selbst vielsach den Weg — so lassen die an anderer Stelle (S. 1111D) ausgestellten vier Grundtugenden: amor, odium, gaudium, dolor vermuten, dass er hier nur der Allegorie zu Gesallen sie zu sieden erweitert —, sondern werschunk anderen das Verständnis — z. B. wird das Verhältnis der imaginatio und sensualitas zur ratio und zur affectio nicht recht flar —; dennoch geben auch wir seine Darlegungen in der allegorischen Verstündsung, weil so seine Gigenart dabei besser gewahrt wird; auch dat gerade diese Allegorie in der mittelalterlichen Philosophie

noch Schule gemacht (Erdmann C. 478).

Jakobs Frauen stellen die Grundfräste der Seele dar, Lea (feeunda, sed lippa) die affectio, Rabel (fere sterilis, sed forma singularis) die ratio (S. 4B); weil es aber einer vornehmen Frau nicht ziemt, selbst thätig zu sein, so wirken beide durch ibre Mägde Silpa und Vilba, die Sinnlichteit und die Einbildungsfraft: sine sensualitate affectio nihil saperet, sine imaginatione ratio nihil seiret (E. 4C). Die Geburten in Jakobs Hause versinnbildlichen kann, wie die Seele zur Kontemplation sich bindurchringt. Lea gebiert zuerst: von der affectio kommt der erste Anstoß; sie entsaltet sich in den affectus ordinati, und zwar ist das erste, was uns widerfährt, wenn wir zu Gott uns erheben wollen, die Jurcht, die aus der jorgfältigen Beobachtung unserer Tebler entspringt: Ruben stellt sie dar (filius visionis); soll sie aber wirklich von Segen 30 jein, so muß auf die Jurcht der Schmerz folgen; in ihm findet der Mensch Erhörung (Simeon = exauditio), und zu Gurcht und Schmerz tritt nun die Hoffnung hinzu (Levi = additio), die zur Vergebung führt. Ist der Mensch aber ihrer gewiß geworden, jo "beginnt eine gewisse Vertraulichkeit zwischen Gott und der Seele, weil sie von ibm oft besucht, dadurch getröstet und zuweilen mit unaussprechlicher Freude erfüllt wird" 35 (3. 8A): die aus Furcht und Schmerz gewonnene Hoffmung führt zur Liebe, die sich in Lobeserbebungen Gottes ergießt (Juda = confitens). Aber sie kann einer Gefahr verfallen und meinen, schon am Ziel zu sein, indem sie am wahren Guten Wohlgefallen bat (3. 9 D). Das studium sapientiae muß aber immer zunehmen, sonst nimmt es ab; deshalb muß hier die ratio einsetzen: Lea hört auf zu gebären, aber jetzt entbrennt 40 Rabel von Sebnfucht nach Rachkommenschaft b. b. die Vermunft sehnt sich, ihre Käbigfeiten zu entfalten, ihrerseits zum Erfennen des Unsichtbaren bindurchzudringen. Sed quis nesciat, quam sit difficile, imo quam paene impossibile mentem carnalem et adhue in studiis spiritualibus rudem ad invisibilium intelligentiam assurgere? (3. 10B). Die ratio kann nicht gleich durch die ihr eigenstes Wesen an sich 45 tragende reine intelligentia deuken, so tritt für die Kerrin zunächst die Magd ein: die ratio denkt zunächst durch die Einbildungskraft; und zwei Söhne bringt Bilba zur Welt d. b. eine zweifache Spekulation geht aus der imaginatio bervor, die eine (Dan) per rationem disposita, die nach dem ertannten Gestaltbilde sichtbarer Dinge ein anderes Sichtbares im Geiste setzt, die andere (Naphtali), die, die erstere übertreffend, schon etwas 50 von der reinen Intelligen; an sich trägt (intelligentiae permixta) und durch das Sichtbare zur Renntnis des Unsichtbaren aufzusteigen strebt. Rlarer wird, was Nichard bier eigentlich meint, an den Beispielen, die er zur Erläuterung binzufügt. Beide Spekulationen bezieht er auf die den Menschen bereiteten ewigen Schicksale; vermöge der imaginatio per rationem disposita vermag der Mensch die Qualen der Hölle, vermöge 55 der imag. intelligentiae permixta auch die Freuden des Himmels sich vorzustellen. Beide aber wirken abschreckend und Sebnsucht erweckend -- auf ihn ethisch serdernd ein. So stadeln die Erfolge der ratio wieder die affectio an: als Lea sieht, das Mabet von ihrer Magd Rinder bekommt, da läßt es auch sie nicht ruben, auch Silpa muß gebären: und aus der gezähmten sensualitas — denn nur fördernd entfaltet sie sich bier 60

— geben mäßiges Leben (rigor abstinentiae: Gab) und Gebuld im Unglück (vigor patientiae: Affer) bervor (E. 17D). Und wie diese auf die sebon vorbandenen affectus ordinati zurüchvirken, die Furcht Gottes zu allen Geborfam stärken, die Hoffnung reich machen an Tröftungen und Wonnen, die mit äußerem Unglück nur zunebmen, so taffen 5 sie auch neue akkeetus folgen. Lea gebiert wieder selbst: aus der akkeetio gebt nach Entfernung der falschen Ergöhung und der eitelen Beunruhigung die wahre Freude (Hajdbar = merces) bervor (S. 26 B), und auf sie folgt, weil nun eine innere Sußigteit den Geist zu starken Entschlüssen sestigt (S. 30C), der Haß aller Bösen und aller Bersuchungen (Sebulon = habitaeulum fortitudinis); und endlich schließt die Scham 10 (Dina), die aus der Berabschenung der Sunde notwendig hervorgeht, aber auch nur durch sie erreicht werden fann, die Reihe der Tugenden ab (S. 31A). Aber alle diese akkeetus fönnen den Menjeben nicht zum Ziel jübren: virtutes in vitia vertuntur, nisi per discretionem (= meditationem) moderentur (E. 17 D): Aurdyt wird Berzweiflung, Schmerz Bitterfeit, Hoffnung Dünkel, Liebe Schmeichelei, Freude Ausgelassenheit. Deshalb 15 muß (Sott jett der Rabel Fruchtbarkeit geben, sie muß rechtmäßige Kinder gebären: die ratio nuß ihrem eigenen Wesen nach eintreten; und nur durch das Eingreifen der gött= lichen Gnade fann der Mensch ihrer Fähigkeiten inne werden. Aber wie Gott endlich das Fleben der Rabel erhörte und ihr den Joseph und den Benjamin schenkte, so schenkt er uns, wenn wir in den Tugenden uns geübt und erfahren haben, was wir in jeder 20 vermögen, zuerst die meditatio, und wenn wir, durch sie wahrhaft über uns aufgeklärt, unser eigenes Unsichtbares kennen gelernt und so zur Sehnsucht gelangt sind, das Uns sichtbare Gottes zu schauen, auch diese hohe Gabe in der contemplatio. Ja, wer die Begierde dieser Schanung bat, bei dem ist die Empfängnis der contemplatio schon er= folgt; und je größer das Verlangen, um so näher die Geburt. Sie fündigt durch un= 25 ermeßlichen Schmerz sich an, die ratio weiß sogar, daß das Gebären über ihre Kraft geht, und doch kann sie ihr Streben nicht zügeln (S. 52C). So wird denn die eontemplatio geboren, aber nachdem sie in die Erscheinung getreten, muß die ratio sterben: der menschliche Geist, über sich selbst entzückt, geht über alle Engen menschlichen Denkens hinaus (S. 52 D). Damit ist das Ziel erreicht, das nun freilich kein dauerndes ist. Nein 30 magnum est ascendere posse et stare, maius tamen est posse inhabitare, posse requiescere (S. 55 A). Immer wieder gilts himmizustreben per studium operis, per studium meditationis, per studium orationis; multa enim experimur operando, multa invenimus investigando, multa extorquemus orando, denn alles Streben ist vergebens ohne die zuvorkommende Gnade (S. 56 B). Um Ziel 35 aber schwindet alle Dunkelheit, die ewige Wahrheit bezeugt sich durch göttliche und mensch= liche Fatteren: divinae revelationi humana ratio applaudit (E. 64A).

Im Benjamin maior hat R., unter Beiseitelassung alles Ethischen und lediglich die intellektuellen Momente betonend, seine Anschauungen auf eine Formel gebracht, indem er seche Stusen (genera) der contemplatio unterscheidet: primum est in imagina-40 tione et secundum solam imaginationem; secundum est in imaginatione secundum rationem; tertium est in ratione secundum imaginationem; quartum in ratione et secundum rationem; quintum est supra, sed non praeter rationem; sextum supra rationem et videtur esse praeter rationem (3. 70B). Unf der ersten Stufe bewegt sich unsere Kontemplation (im weitesten Sinne), wenn wir Form 45 und Bild der sichtbaren Dinge frei bewundernd betrachten, ohne dabei denkend zu forschen ober argumentierend zu suchen (S. 70C); auf der zweiten Stufe steigen wir zu letzterem auf, passen aber doch noch alles dem an, was in der Cinvildungsfraft ist (S. 70D; vgl. oben die imag. per rationem disposita); auf der dritten Stufe erheben wir uns durch die Alhnlichkeit des Sichtbaren zur Spekulation des Unsichtbaren, leiten aber doch noch 50 alles aus dem Sichtbaren ab (S. 71 A; vgl. oben die imag. intellig. perm.); auf der vierten richten wir ohne alle Hilfe der Einbildungsfraft das Innere nur auf das, was der Geist durch Denken erschließt, indem wir, unser Unsichtbares, das wir aus Ersahrung fennen, betrachtend, zur Kontemplation der himmlischen Seelen und überweltlichen Intellefte aufsteigen (S. 71B; vgl. meditatio, discretio); hier wird das Maß des Denkens 55 noch nicht überschritten, anders auf der fünften und sechsten Stuse (contemplatio im eigentlichen Sinne): auf der fünften erkennen wir durch göttliche Offenbarung, was wir burch keine menschliche Vernunft begreifen und erforschen können, 3. B. das, was wir von der Natur der Gottheit und der einfachen Wesenheit glauben (S. 72A); auf der sechsten endlich erkennt und betrachtet aus Einstrahlung des göttlichen Lichtes der Geist das, dem 60 die ganze menschliche Verminft widerspricht, also fast alles, was von der Dreieinigkeit zu

glauben besohlen ist (Z. 72B). Die drei ersten können des Sinneneindrucks nicht ents behren, aber sie sind bestimmt, ibn allmäblich abzuschwächen: so nimmt auf der zweiten Stuse die imaginatio die ratio aus, auf der dritten erbebt sie sich zu ihr; auf der vierten Stuse sent dann die reine intelligentia ein: zuerst neigt sie sich zur Vernunst, dann bebt sie die Vernunst zu sich empor, endlich übersteigt sie sie und läßt sie gleichsam zunter sich (Z. 71D).

Zo schablonenmäßig diese ganze Ausstellung aussieht, und so schwer es ist, in ihren Sinn einzudringen (Mitter S. 570 si.), ihre Bedeutung liegt darin, daß M. bier die menschliche Persönlichkeit als ein Verdendes faßt, "das sich durch einen aussteigenden Prozeß aus und mittelst der Leiblichkeit zum reinen sich selbst besassenden Geist erbebt", wund daß er damit "im Begriff steht, die alte bergebrachte Ansicht, nach der die Seele ein in den Leib gesperrtes, an sich vollendetes und nur durch die Verbindung mit der Leiblichkeit degeneriertes Wesen ist, abzustreisen" (Preger S. 217).

Ein ganz anderer scheint R. in einer Reihe von Schriften zu sein, die neben den unzstischen als dogmatische genannt werden können, und die die Lebre von der Trinität is zum Mittelpunkte baben, vor allem De Trinitate (S. 887 s.) mit dem Anhang: De tribus appropriatis personis in Trinitate (S. 991 s.), und daneben De verbo incarnato (S. 995 s.) und Quomodo Spiritus sanctus est amor Patris et Filii (S. 1011 f.).

Auf der höchsen Stufe der Kontemplation — so hörten wir — sollte vor allem die 20 Lebre von der beiligen Treieinigkeit mit göttlicher Notwendigkeit dem schauenden Gläubigen sich ergeben. Die Tarlegungen in den sechs Bückern De Trinitate geden aber ganz in den bergebrachten Bahnen der Scholastik, indem sie einen von Augustin (De Trinitate IX, 2; XV, 6) schon ausgesprochenen Gedanken, daß die Treieinigkeit aus dem Wesen der Liebe sich ergebe, weiter entwickeln. Ist Gott, so argumentiert M., das höchste und 25 vollkommenste Gute, so kann bei ihm die wahre und höchste Liebe nicht sehlen. So muß er eine andere Person haben, die er liebt. Die geschäftene Personsichkeit kann das nicht sein, denn sie siebt nicht in dem gleichen Verbältnis zu Gott. Nur eine Person, die selbst Gott, die, dem unwandelbaren Willen Gottes gemäß, gleich ewig und, der höchsten Verse dar die Vöttlichkeit nicht mehreren Tubstanzen zugleich eignen kann, so müssen die beiden die der die Göttlichkeit nicht mehreren Tubstanzen zugleich eignen kann, so müssen die beiden eine und dieselbe Indstanz d. h. ein Gott sein. Die böchste Liebe sordert nun aber zur Vollständigkeit ihres Vegrissfis, zu wollen, daß eine andere Person ebenso geliebt werde, wie sie selbsti; keine Genossenschaft dassen die haben zu können, ist ein Zeichen größer Schwäcke; ein Zeichen böchster Vollkommenbeit dagegen iss, mit Schnsucht danach 35 zu begedren. Vei senen beiden göttlichen Personen, deren eine von der anderen geliebt wird, ersordert also ihre Vollkommenbeit noch einen Genossen ihrer Liebe (E. 9161), 920 A, 922 D).

Man ist so weit gegangen, diese Aussübrungen dem M. geradezu absprechen zu wollen, wosur sich äußerlich angesehen freilich nicht der geringste Anhaltspunkt sinden wollen, wosur sich äußerlich angesehen freilich nicht der geringste Anhaltspunkt sinden wischen läst (Maulich Z. 30); aber auch aus inneren Gründen braucht man an der Verfasserssichen sichart Richards nicht zu zweiseln. Fides totius doni initium est atque kundamentum, sagt er im Prolog (Z. 889A), aber man darf beim (Klauben, unter dem lediglich der kirchliche Antoritäusglaube verstanden wird, nicht siehen bleiben, sondern es gilt durch Hossimung und Liebe zu Gott und seiner Tssendarung und durch sie aur Mon is templation und damit zur höchsten Erkenttnis auszusteigen. Von dieser reinen Erkenttnis giedt dinssichtlich der Lebre, die dem Mittelalter immer als das böchste der Mirsterien gegolten dat (vgl. Harnack Z. 416 sp.), R. in De Trinitate eine Probe; und es ist nur eine Selbstäusichung, wenn er sein spekulatives Tenken mit mystischem Schauen verwechselt. Seinem Bewustzein nach dat er sein Prinzip nicht durchbrochen.

M., der magnus contemplator, dat vielsach in der mittelalterlichen Theologie und Philosophie nachgewirft; nicht nur bei den Gliedern seines Mosters, vor allem auch bei Allerander von Hales (Vd I Z. 352 st.; vgl. Erdmann Z. 356 u. 361), dei Bonaventura (Vd III Z. 282 st.; vgl. Erdmann Z. 363 st. u. 368) und dei Peter von Ailli (Vd I Z. 271 st.), der die sechs Stusen der Kontemplation von ihm direkt entlehnt (Erdmann Z. 478) sinden sich seine Einslusse. In der deutschen Mostis dat namentlich seine Vehre die ubrigens schon bei Plotin (Ennead. VI, 9, 8; Ausg. v. Müller II, Berlin 1880), Z. 454) und dem Areopagiten (De div. nom. IV, 9, 705) sich sindet und von R. nicht erst gepragt sein wird (gegen Deniste in: Histopel. Blätter Bo 75 [1875], Z. 784) von dem intimus mentis sinus, daß der Mensch in mystischer Verzückung in der Tiese w

seiner Secte Gott und die göttlichen Geheimnisse entdecke, unter dem Namen der Lehre vom "Seelengrunde" große Berbreitung gefunden (Erdmann S. 503; Loofs, Dogmengeschichte, 2. Aufl., Salle 1890, S. 289).

Auch fulturgeschichtlich bietet R. manches Interessante; man vgl. nur, was er über 5 die Philosophie seiner Zeit (S. 81 A), über den pedantischen und sormalistischen Schulbetrieb (E. 31 C), über das Leben der Monche (S. 30 D, 150 Dff.) oder über den Chr= geis der Geijtlichen (E. 1360 C) faat. Kerdinand Cohrs.

Richer, Edmund, gest. 1631. - Baillet, La vie d'Edm. Richer, Amsterd. 1715; C. Punet, Edm. Richer, Etude hist. et crit. sur la renovation du gallicanisme au com-10 mencem. du XVII siècle, Baris 1876.

Edm. Richer, einer der berühmtesten Berteidiger der Freiheiten der gallikanischen Rirde gegen den päpstlichen Absolutismus, wurde geboren 1560 von armen Eltern in einem Dorfe der Champagne. Er konnte die Studien erst spät beginnen und batte mab= rend derselben mit vieler Not zu kämpsen. Zeuge der wütenden Angriffe der Liga auf 15 die Nechte Heinrichs von Bearn, wandte er sich dem nationalen, freisinnigeren Systeme der Gallikaner zu. 1590 ward er Doktor der Theologie; während mehrerer Jahre trat er als geachteter Prediger auf. 1594 erhielt er das Amt eines Vorstehers des Kollegiums des Mardinals Lemvine, und bald darauf das eines Zensors der Universität, an deren theologischer Fakultät er Professor war. L. Ranke charakterissiert ihn mit folgenden 20 Worten: Er war ein wie von Natur zur Reform einer verfallenen gelehrten Korporation bestimmter Mann, ein strenger Grammatiker, unbengsamer Moralist, von großer Gestalt, durchdringender Stimme, immer gesund und zur Stelle, von unermüdlicher Thätigkeit, untadelhaftem Wandel, Französ. Gesch. H2, S. 177. 1605 befaßte er sich mit einer Unsgabe der Werke Gersons, deffen firchliche Grundfätze die seinigen waren; es gelang 25 dem päpstlichen Runtius Maffei Barberini (später Lapst Urban VIII.), die Veröffentlichung zu hintertreiben; auch Kardinal Bellarmin sprach sich gegen Gerson aus. Nicher verteidigte ihn in seiner 1606 geschriebenen Apologia pro J. Gersonio, die indessen erst nach seinem Tode erschien (Lenden 1674, 40); die Werke Gersons erschienen 1607, Paris, 3 Bbe, Fol. Im folgenden Jahre ward Nicher zum Syndifus der theologischen 30 Fakultät erwählt; als solcher widersetzte er sich der öffentlichen Verteidigung von Thesen über die Unsehlbarkeit des Papstes. Das Parlament billigte sein Verfahren; auf Begebren des ersten Präsidenten Nicolas de Berdun schrieb er sein Buch de ecclesiastica et politica potestate, das zuerst nur ein furzer Abrif war, von 30 Seiten 4°, 1611, und erst später in erweiterter Gestalt und mit der nötigen Beweisführung berausgegeben 25 wurde (2 Bbe, Röln 1629, 4°). Richer entwickelte darin mit Gelehrsamkeit und Scharfsinn das stets von der Pariser Universität sestgehaltene System von dem über dem Papst stebenden Unsehen der Konzilien und von der Unabhängigkeit der weltlichen Regierung in zeitlichen Dingen. Diese Schrift erregte den Zorn der ultramontanen Partei; Richers Absetzung ward begehrt und erlangt; mehrere Provinzialspnoden und der römische Hof 40 verdammten seine Lehre; auf die Menge der gegen ihn publizierten Schristen durfte er nicht antworten; ja er wurde festgenommen, um nach Rom ausgeliefert zu werden; mur mit Mübe erfolgte, auf das Begehren der Universität, seine Freilassung. Seine letzten Lebensjahre vergingen in unabläffigem Streit mit seinen Gegnern, die einen unbedingten Widerruf von ihm verlangten, während er sich nur bereit zeigte, die angeseindeten Stellen 45 in orthodor-katholischem Sinn zu erklären. Der Kardinal Richelien zwang ihn zuletzt durch Gewalt zum Rachgeben; in der Wohnung des Zesniten P. Zoseph unterschrieb er 1627, zwischen den drohenden Dolchen gedungener Mörder, einen Widerruf. Er starb 1631. Außer den angegebenen Werken hat man noch einige andere von ihm von ge= ringerem Belang. C. Schmidt +.

Michter, Aemilius Ludwig, ausgezeichneter evangelischer Kirchenrechtslehrer im 19. Jahrhundert. — Litteratur: P. Hinschius, Zur Erinnerung an Nem. Ludwig Richter in der Zeitschrift für Nechtsgeschichte Band IV (Weimar 1864), S. 351 ff.; J. H. Schulte, Richter und das katholische Kirchenrecht in der ZKN Bd V (Tübingen 1865), E. 259 ff.; R. W. Dove, Nem. Ludw. Richter, Lebenslauf, Stellung zu den firchlichen Fragen der Zeit, 55 Bearbeitung des evangelischen Kircheurechts, in der anges. Zeitschrift 28 VII (1867), S. 273 ff.

Nichter ist am 15. Februar 1808 zu Stolpen bei Dresden geboren. Auf dem Gym= nasium zu Bauten vorgebildet, widmete er sich seit 1826 auf der Universität Leipzig dem Studium der Nechte. Nach beendigten Universitätsjahren, in Leipzig praktisch thätig, ba=

bilitierte er sich zugleich als Privatdozent an der dortigen Universität. Vor allem war es die Wissenschaft des Mirchenrechts, der er schon damals seine Vehrtbätigkeit zuswendete. Ihr gehörten auch die ersten litterarischen Arbeiten Richters an. Bereits im Jahre 1833 erschien die erste Vieserung seiner Ausgabe des Corpus juris eanoniei, deren erster das Dekret Gratians umfasiender Teil im Jahre 1836 vollendet wurde; der zweite fand im Jahre 1839 seinen Abschlüßt. Noch bevor dieses Verk bewunderungsswürdigen Fleißes beendigt war, datte Richter einige kleinere kirchenrechtliche Arbeiten verössentlicht. Schon im Jahre 1835 ehrte die Universität Göttingen den jungen Gelehrten, der sich in Leipzig auf Erwerdung des akademischen Grades eines Bacealaureus juris beschränkt hatte, durch das Diplom eines Doktors beider Rechte. Zwei Tezennien später, wald dei ihrer Jubelseier seine Verdienste um die evangelische Mirche und die theologische Wissenschaft durch Verleihung auch der Lückeb des Doktors der Tbeologie anerkannt. Noch im Jahre 1835 war Richter in Leipzig zum außerordentlichen Prosessor ernannt worden. Indesse flagte er bereits im Jahre 1838 einem Ruse als ordentlicher Prosessor zu für Kirchenrecht und Civilprozeß nach Marburg.

Seiner Marburger Wirksamkeit, der Zeit, wo er sich, noch ungebenunt durch eine erdrückende Last amtlicher Geschäfte und durch körperliche Leiden dem akademischen Veruse ganz hingeben konnte, verdankte die Kirchenrechtswissenschaft schöne Früchte. Dabin gehört sein "Lehrbuch des katholischen und edangelischen Mirchenrechts mit besonderer Rücksicht auf 20 deutsche Zustände", das schon in den ersten Auflagen (Leupzig 1812. 1811) durch eigenstümliche Vorzüge empfohlen, von der dritten (1847) ab wesentlich erweitert und vertiest, dis 1858 fünf von dem Verfasser selbst bearbeitete Ausgaben erlebt hat. (Nach dem Tode des Verfassers übernahm der Unterzeichnete die Bearbeitung mit der 6. Aufl., 1867. Schon bei der 7., 1871 vollendeten Auflage sah dieser sich durch die infolge großer Ereignisse eingetretenen Umgestaltung des Verhältnisses von Staat und Kirchen zu einer gründlichen Umarbeitung des bereits zu einem umfangreichen Handbuch erwachsenen Verles genötigt, der dann inmitten neuer Umbildungen die von ibm und Prosessor W. Kahl 1886 abs

acieblossene 8. Aufl. acielat ist).

In Marburg begonnen, erst in Berlin vollendet ist Richters Sammlung: "Die evan sogelischen Kirchenordnungen des 16. Jahrhunderts, Urfunden und Regesten zur (Veschichte des Rechts und der Versassung der evangelischen Kirchen in Deutschland", die in 2 Bänden, Weimar 1846, erschien und für die Bearbeitung der Justitute des evangelischen Kirchens

rechts grundlegende Bedeutung batte.

Im Jahre 1816 nach Berlin berufen, wurde er neben seiner Wirksamkeit als Lehrer 35 ber Hochschule, mit der auch bier seine fruchtbare Thätigkeit als firchenrechtlicher Schriftsteller Hand in Hand ging, zunächst als Hilfsarbeiter im Rultusministerium beschäfe tigt, ist dann als Oberkonsisterialrat und Mitglied des 1850 begründeten Oberkirdenrats, feit 1859 als Gebeimer Oberregierungs- und vortragender Rat in dem erwähnten Ministerium thätig gewesen. In allen diesen Stellungen ist seine tiesernste religiöse Gesimmung, wo die warme Liebe, mit der er an der edangelischen Kirche hing, seine Gerechtigkeit und Objektivität, sein gründliches kirchenrechtliches Wissen, seine gewissenhafte Bebandlung aller vorliegenden Aufgaben diesen selbst zu gute gefommen. Bei den wechselnden Strömungen, welche das Leben dieser größten Landesfirche beeinflußten und auch die Gübrung des Rirdvenregiments berührten, bat er der evangelijden Rirdve in selbstloser Hingebung ge- 15 dient, sich im Beruf schließlich aufgerieben. Zeine irenische Stellung hat ibm manche Unseindungen zugezogen. Es mag sein, daß es ihm insbesondere in den Jahren seiner zunebmenden forperlichen Leiden zuweilen an durchgreifender Energie gesehlt hat. 3bm war die freudige Edmeidigkeit verjagt, wie sie uns in vorbildlicher Weise in den großen Perfönlichkeiten der streitenden Rirche vor Augen steht. Sein Vorbild war der Prae- 50 ceptor Germaniae. Trots aller Weichbeit und Milbe bat Richter nie die erfannte Labrbeit verleugnet. Auch im übrigen Deutschland, insbesondere in Heffen, Württemberg, Diter reich wurde Michters Wiffen und Nat in schwierigen firchenrechtlichen Fragen von den Regierungen in Unspruch genommen, ist sein Einfluß auf Die Gestaltung der fircblichen Dinge bemerkbar gewesen.

Und nicht allein die evangelische Kirche ist es, der wie Richters Lehre und schrift stellerische Wirksamkeit, so auch seine praktische Thatigkeit zugute gekommen ist. Richt nur in der Theorie bat Richter auch der katholischen Kirche gegenüber einen Standvunkt ein genommen, der ost auch von Katholisch als ein billiger und unbesangener anerkannt worden ist. Richter erkannte in den geschichtlichen Kirchen vom Staate unterschiedene, so

1

mit eigenem Rechte begabte sittliche Lebensbestimmtbeiten, welche als solche den Unspruch baben, aus ihrem Prinzip burch eigene Organe geleitet zu werden, unbeschadet freilich bes von dem Begriffe des Staates als der allein sonveränen, d. b. böchsten Macht im äußerliden menschlichen Gemeinleben unabtrennbaren Berufs ber Staatsgewalt, auch ben firch-5 liden Gemeinschaften innerhalb ber allgemeinen Rechtsordnung die Sphäre ihrer freien Selbstbetbätigung zu gewähren, darum aber auch die Grenzen dieser zu bestimmen. Richter bestritt die Behauptung, daß der Staat die Quelle alles Rechts, auch des innerfirchlichen, jei. Er bekampfte die Lebre von der Omnipotenz der Staatsgewalt, die seit dem 18. Jabrbundert bis 1848 in der staatsrechtlichen Doftrin und Braris berrschte. Auch der katho-10 lischen Kirche vindizierte er den Unspruch auf Autonomie und Selbstverwaltung in ihren inneren Angelegenheiten. Wenn freilich die römische Kirchengewalt sich mit der Stellung einer privilegierten Rorporation bes öffentlichen Rechts im Staate nicht begnügt, fondern jelbst eine Urt Staat böberer Urt zu sein beausprucht und dem weltlichen Staat innerbalb der nationalen Rechtsordnung mit der Prätension eigener Souveränität entgegentritt, 15 so hat sich Richter nicht verhehlt, daß der moderne Staat, ohne seinen eigenen sittlichen Veruf aufzugeben, so wenig auf die Ausschließlichkeit der souweränen Staatsgewalt und auf das darin wurzelnde Kirchenhobeitsrecht verzichten, als die Gewiffensfreiheit und die Parität der Ronfessionen der römischen Erfluswitätssorderung zum Opfer bringen darf.

Sofern das in Preußen bis 1848 maßgebende landrechtliche Kirchenrecht die an sich 20 nur abwehrende oder zustimmende Konkurrenz des Staates gegenüber den geistlichen Oberen mehrsach in eine anordnende Direktion verwandelt hatte, ist Richter sür die Beseitigung der die Autonomie der römischekatholischen Kirche beengenden landrechtlichen Schranken eingetreten. Den gleichen Standpunkt der Gerechtigkeit hat er auch in den Konklikten anderer Staatsregierungen mit der katholischen Kirche vertreten, so 3. B. in Beziehung 25 auf die Staaten der oberrheinischen Kirchenprovinz, so entsernt er war, den Abschluß und

Inhalt der Konventionen in Württemberg und Baden zu billigen.

Freilich hat auch die Entwickelung, welche in Preußen das Verhältnis des Staates zur katholischen Kirche seit 1848 — namentlich unter dem Einfluß der von Friedrich Wilhelm IV. in romantischer Täuschung über die Gesahren einer schrankenlosen römischen 30 Kirchenfreiheit bereits 1841 gebildeten (erst durch die Kab. Drdre vom 8. Juli 1871 aufgebobenen) katholischen Abteilung im Kultusministerium — nahm, und die Auslegung, welche Die Sätze ber Verfassung über Die Selbstständigkeit der Kirche seitens dieser Abteilung und jonst vielfach fanden, schwere Bedenken bei Richter bervorgerufen. Als der volle Anhalt des Art. 15 (in Berbindung mit Art. 16 n. 18) der revidierten Berf. Arfunde ergab sich ihm: "Die 35 Kirchen verwalten ihr Lebensgebiet nach ihren eigenen Gesetzen und sollen in dieser Freiheit durch polizeiliche Maßregeln von seiten des Staates nicht beschränkt werden". Davon trage der erste Teil, indem er die Verwaltung firchlicher Angelegenheiten durch den Staat für die Zukunft ausschließt, schon selbst den Charafter der gesetzlichen Bestimmung an sich: dem zweiten Grundsatze dagegen wohne diese Bedeutung nicht bei; derselbe sei viel= 40 mehr nur eine Aufforderung an die gesetzgebende Gewalt, deren Beruf es sei, die von der Kirche gewonnene Freiheit und das vom Staate nicht verlorene Recht (Jus eirea sacra) zu versöhnen. (Die Kontroverse entbebrt auch nach Aushebung des Art. 15 der Berf. Urf. von 1850 nicht jeder praftischen Bedeutung, insofern Bestimmungen, denen der Urtifel derogiert hatte, durch dessen Aushebung nicht wiederum gesetzliche Kraft erlangt 45 baben.)

Raum minder bedenklich, als die nach dem Vorgang Österreichs (1855) in Südsdeutschland gemachten Versuche, im Wege des Konkordats die prinzipielle Abgrenzung von Staat und Kirche zu bewirken, mußte Richter die Wendung der Dinge erscheinen, welche in Preußen hinsichtlich des Verhältnisses zur katholischen Kirche unter dem Ladenbergschen Ministerium bervortrat. Weil die Aufgabe der besonderen Gesetzgebung auf diesem Gebiet unerfüllt blieb, wurde die Verwaltung immer mehr auf den Veg gedrängt, durch Verzicht, mehr noch durch bloßes Geschehenlassen dem salsch verstandenen Prinzipe der Verzicht, mehr noch durch bloßes Geschehenlassen dem falsch verstandenen Prinzipe der Verzicht, mehr noch durch bloßes Geschehenlassen. Denn darum sah sie sich außer stand, zu verzhindern, daß Ansprüche, welche in der Verfassungsurkunde nicht begründet waren, sich auf dem Gebiet der Thatsachen Geltung verschaften. Der Zustand der Verwahrlosung, welcher in Beziehung auf die Rechte der Staatsgewalt gegenüber der katholischen Kirche in Preußen auf diesem Vege des Geschehenlassens eingetreten war und die 1873 fortgedauert bat, ist von Nichter (Die Entwickelung des Verhältnisses zwischen dem Staate und der katholischen Kirche in Preußen seit der Verfassungsurkunde vom 5. Dezember 1818 in Doves zeitschrift für Kirchenrecht Band I, S. 100 st.) im einzelnen dargelegt worden. Er selbst

vertrat dem gegenüber fortdauernd die Rotwendigkeit, das staatliche Aufsichtsrecht, durch das der Staat sich zu versichern bat, daß die Mirchen die Grenzen ihrer Aufgaben innehalten und nicht sein eigenes leben gefährben, nach ber repressiven Seite burchzuführen, insbesondere aber das Schutzrecht der Staatsgewalt gesetzlich auszubilden. Das deutsche Rirchenrecht babe die letztere Seite des Hobeitsrechts früher wenig gepflegt, weil es den 5 polizeilichen Gesichtspunkt mehr in den Vordergrund gestellt hatte. Diese Lücke habe man wohl durch die bestebenden Gesetze ausfüllen zu können geglaubt. Dies sei sedoch unbaltbar, wenn man z. B. erwäge, daß ein Erlaß der Mirchengewalt, der den Frieden eines ganzen Landes stören könne, nicht, wie geschehen, mit einem von einem Privaten in gleicher Richtung begangenen Pregvergeben auf gleiche Linie gestellt werden durfe. Es 10 bedürfe mitbin bier ergänzender Bestimmungen. Go bemerkte Richter: "Rachdem in Preußen die Verfassungsurfunde und die Verwaltungspragis, welcher die Durchführung des von ihr binfichtlich der firchlichen Selbstständigkeit aufgestellten Bringips im wesentlichen überlaffen blieb, die Kirchenfreiheit in einem Maße anerkannt bat, daß selbst die neueren Konkordate in manden Beziehungen dahinter zurückleiben, wird auch hier die 15 Frage entsteben, ob nicht zur Sicherung Des Staates ein Organ zur Entscheidung namentlich in den Källen zu schaffen sein möchte, wo Konflikte zwischen den Religionsgesell= schaften stattfinden, oder wo ein dem Staate und den einzelnen Staatsburgern ichabliches Verhalten der Rirchengewalt die Merkmale eines Verbrechens nicht an sich trägt und folglich die Albudung durch die Strafgesetze ausgeschlossen ist." (Bgl. damit den von Dove 20 1862 vorgeschlagenen Gerichtshof, ber zunächst für bas Gebiet ber Diziplin über Rirchen-Diener in Preußen durch das Gesetz v. 12. Mai 1873 eingesetzt, aber durch Urt. 9 des Ges. v. 21. Mai 1886 wieder aufgehoben worden ist.)

Unter Nichters firchenrechtlichen Arbeiten haben wir bereits seiner Ausgabe des corpus juris canonici gedacht, über deren Plan er selbst in seinen Jahrbüchern II, S. 1081 ff. 25 berichtet bat. Hier genügt es, zu bemerken, daß Nichter sich im Gegensatz zu Just Henring Böhners Ausgabe (aber auch zur Friedbergschen Ausgabe des Gratianischen Tekrets) an den Tert der offiziellen römischen Ausgabe anschließend und den kritischen Apparat in die Noten verweisend, geboten hat, was mit den damaligen Mitteln der Wissenschaft geleistet werden konnte und, an Genauigkeit mustergiltig, auch neben der neuen Friedberg 30 sehen Ausgabe (v. 1879—81) beim Tuellenstudium nicht entbehrlich geworden ist.

In Beziehung zu dem Areise der kanonischen Quellen stehen serner solgende Arbeiten:
1. Beiträge zur Menntnis der Quellen des kanonischen Mechts, Leipzig 1831 (I. Über Alsgerus von Lüttich und sein Verhältnis zu Gratian. II. Zur Berichtigung der Instriptionen im Defret. III. Über die Collectio Anselmo dedicata).
2. De inedita Decretalium 35 collectione Lipsiensi, Lips. 1836.
3. Eine Marburger akademische (Prorektorats) Schrift von 1811, welche ungedruckte, auf die Verurteilung des Papstes Formosus bezügliche Stücke und serner eine vatikanische Kanonensammlung (quae in Codd. Vatic. 1317 et 1352 continetur) mitteilt.
1. Vortressliche Recensionen in den von Richter begründeren frit. Fabrbüchern.

Bezüglich der besonderen Quellen des fatholischen Richenrechts ist vor allem zu neunen die große von Nichter und Schulte besorgte Ausgabe der Canones et deereta Conc. Tridentini ex editione Romana a. 1831 repetiti. Accedunt S. Congr. Conc. Trid. Interpretum Declarationes ac Resolutiones ex ipso Thesauro, Bullario Romano et Benedicti XIV. Operibus et Constitutiones Pontificiae recentiores is ad jus commune spectantes e Bullario Romano selectae, Lips. 1853, Ler. 8". Die große Fülle praftischer Anschauungen, welche sich dier darbietet, hat dem Eudium und Vortrage des fatholischen Kirchenrechts eine lebendigere Nichtung gegeben. Die deutschen Lehrbücher des Kirchenrechts, und zwar nicht allein das Eichhornsche, sondern vor allem auch diesenigen fatholischer Verfasser, hatten nämlich die dabin ihre Darstellung wes fatholischen Kirchenrechts sat ausschließlich auf das fanonische Rechtsbuch und das Tridenninum gegründet; sie "ignorierten nithin den reichen Strom einer dreibundert sädigen Entwickelung sast gans". Richter dat denn von der 1. Unslage ab auch sür sein Ledveruchts aus seher reichen Kundgrube für eine ersprichtiche Vebandlung des neueren fatholischen Kirchenrechts Gewinn gezogen, worin ihm dann die neueren Handbücher seit deutlete, Phillips und Hindbus gesogen, worin ihm dann die neueren Kanddücher seit deutlete, Phillips und Kindenrechts Gewinn gezogen, worin ihm dann die neueren Kanddücher seit deutlete, Phillips und Kindenrechts Gewinn gezogen, worin ihm dann die neueren Kanddücher seit deutlete, Phillips und Kindenrechts Gewinn gezogen, worin ihm dann die neueren Kanddücher seit deutlete, Phillips und Kindenrechts Gewinn gezogen, worin ihm dann die neueren Kanddücher seit deutlete.

In äbnlicher Weise ist die bereits erwähnte Richtersche Sammlung der evangelischen Kirchenordnungen des 16. Jahrbunderts die unentbebrliche Orundlage eines eingehenden Studiums des evangelischen Mirchenrechts geworden. Gerade in der umfangreichen Heranziehung des Quellenmaterials aus dem Jahrbundert der Resormation, wie sie ern durch 60

Die Richtersche Sammlung und Behandlung ber Kirchenordnungen möglich wurde, liegt denn auch ein Hauptvorzug der dem evangelischen Kirchenrecht gewidmeten Abschnitte in Dem Richterschen Lehrbuche im Bergleiche mit Dem Gichhornschen Rirchenrecht. Auf Diesem Wege vermochte Richter tiefer in den Geist der Institute des evangelischen Rechts einzu-5 bringen, als dies Gidborn vermocht bat, der im übrigen mit Richter bas Berdienst teilt, eine wahrhaft evangelische Kirchenrechtswissenschaft wieder bergestellt und dem Unfuge falscher naturrechtlicher Theorien den Boden abgewonnen zu baben, den sie überwuchert batten. Satte die Bebandlungsweise, welche das evangelische Mirchenrecht seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrbunderts infolge der Unterordnung der Mirche unter den Begriff ber 10 freien Gesellschaft fand, Die positiven Gestaltungen des Lebens vernachlässigt, so hat bagegen die wissenschaftliche Erneuerung des Mirchenrechts in Deutschland einerseits an die Bertiefung des religiösen Gefühls angefnüpft, welche seit den Tagen der äußeren Erniedrigung und inneren Erhebung unseres Bolkes mit der Wiedergeburt des vaterländischen Geistes Hand in Hand ging, andererseits aber an das Ersteben einer wahrhaft geschichtlichen 15 Nechtswiffenschaft. Go sollen denn auch die firchenrechtlichen Berdienste Gichhorns, ber seinen großen Leistungen auf dem Gebiete des deutschen Rechts in seinem Kirchenrecht ein ebenbürtiges Werk zur Seite gestellt hat, das an Schärfe der juristischen Konstruktion, auch an Entschiedenheit der spezisisch protestantischen und der staatsrechtlichen Gesichts= punkte Nichters Buch übertraf, nicht gering geschätzt werden, wenn wir hier die eigen= 26 tümlichen Borzüge der Richterschen Arbeiten bervorbeben.

Auch Richter gehörte der hiftvrischen Schule an. Wie der große Meister derselben (Sichvorn) hat er in Disziplin und Kultus eine Annäherung an die älteren Kirchensordnungen auch stets nur so weit vertreten, als das Heil der Kirche und das lebendige Bedürsnis der Gegenwart eine Anknüpfung an die ältere Entwickelung zu erfordern schien. Zusene ungeschichtliche Anschauung, die die von Richter herausgegebenen Kirchenordnungen des 16. Jahrhunderts nicht sowohl als eine Erfenntnisquelle des Wesens der evangelischen Richtsinstitute, als vielmehr als ein in den meisten Stücken heute unmittelbar anwends bares Richt oder wohl gar als unabänderliche Taseln eines jus divinum hinzustellen bemüht, eine dreihundertjährige Entwickelung negieren zu können vermeinte, hat in ihm

30 allezeit einen entschiedenen Gegner gefunden.

Mit Cichhorn teilte Richter auch die ernste religiöse Gesinnung; wie jener war er durchdrungen von den großen Heilswahrheiten der evangelischen Lehre. Richters persönsliche Stellung zum Christentum trug dabei den Ausdruck jener gefühligen Wärme, die seinem ganzen Wesen eigen war, ohne Reigung zu einem krankhaften Subjektivismus ober zu unwahrer Frömmelei. In diesem Sinne hat er aus den großen Kämpfen der Landesslirche in Stunden banger Sorge um den Bestand derselben sehnsuchtsvoll hinübergeblickt

auf die stille Wirksamkeit der Brüdergemeinde.

Das von Nichter verwendete geschichtliche Quellenmaterial ist weit umfassender als das, welches Cichhorn für sein Kirchenrecht zu Gebote stand. Wir besitzen (jetzt abgesehen 10 von der fränkischen Periode, während für das nachfränkische Mittelalter auch dem Rechts= bistorifer noch die mächtige Stütze sehlte, welche die fritische Zusammenfassung der ge-samten neueren firchengeschichtlichen Spezialforschung in Haucks Kirchengeschichte Deutsch= lands ihm nunmehr darbietet) überhaupt noch keine eigentliche Geschichte des Kirchenrechts, insbesondere des deutschen. Könnte in dieser Hinsicht von einem Ersatz überhaupt die 15 Mede sein, so suchte ibn zuerst Nichter zu bieten. Neben einer übersichtlichen Geschichte der Rechtsquellen zeichnete sein Buch die Verfassungsentwickelung in ihren großen Richtungen, eine Arbeit, wie sie römisch-katholische Kirchenrechtsschriftsteller schon wegen ihres bogmatisch gebundenen Standpunkts nicht liefern konnten. Aber auch in dem System des Kirchenrechts hat Richter, indem er eine auf eingehender Forschung beruhende Dar= 50 legung der geschichtlichen Entwickelung der einzelnen Institute als Grundlage für die Darstellung des geltenden Rechts vorausschickt, sein reiches geschichtliches Wissen in frucht= bringender Weise für die dogmatische Ausführung nutbar gemacht. Bei den mannig= faltigen Berührungen mit dem nationalen Rechtsleben hat sich das kanonische Recht nicht minder empfangend wie mitteilend verhalten. Diese Einwirfung der nationalen Rechte, 55 insbesondere des deutschen, ist in den Richterschen Arbeiten in einem Umfange nachgewiesen, wie nirgends zuvor. In großem Maßstab hat dann namentlich Hinschins die Geschichte der Rechtsinstitute der katholischen Kirche erforscht.

Der Heranziehung der älteren evangelischen Rechtsquellen für die Darstellung der Institute des evangelischen Kirchenrechts und den umfassenderen Kenntnissen Richters in den als Hilfswissenschaften des Kirchenrechts in Vetracht kommenden theologischen Diszi-

plinen ist der Vorzug zu verdanken, daß Nichters Behandlung des evangelischen Mirchensrechts sich durchgehend durch tiesere prinzipielle Begründung auszeichnet. Aber auch die partikularrechtliche Entwickelung ist dei Richter überall nicht nur in größerem Umfange in den Areis der Betrachtung gezogen, sondern vor allem mehr in ihrem inneren Zussammenhange erfaßt, als dei Eichdorn. Nichter weist den einzelnen partikularrechtlichen Erscheinungen ihre richtige Stellung in der Gesamtentwickelung der Institute des deutschen evangelischen Mirchenrechts an. Diese sichere prinzipielle Begründung, auf welcher die Nichtersche Darstellung der Institute des deutschen evangelischen Mirchenrechts rubt, ist auch für die spätere Behandlung des Territorialkirchenrechts von eingreisender Bedeutung gewesen, wie die tresslichen Alrbeiten von Hauber über das evangelische Mirchenrecht was Erruksische

Richter geht in seinen prinzipiellen Erörterungen in Beziehung auf das evangelische Kirchenrecht stets auf Die großen Grundwahrheiten der Reformation zurück. Bon ihnen aus und an der Hand der Geschichte bat er die praftischen Gestaltungen beurteilt, die in 15 vielen Bunkten nur eine mangelhafte Berwirklichung der Grundsätze enthalten, von denen die Reformation ausging. Indem er insbesondere nachweist, wie die Verfassungsbildung namentlich der littberischen Landesfirchen Deutschlands nicht erst seit dem Territorials jystem, sondern bereits von der unterlassenen Gemeindeorganisation im Zeitalter der Reformation ab in Babnen gelenkt ist, welche zu einer bis in die Gegenwart fortwirkenden 201 Schädigung des firchlichen Lebens führen mußten, trat er in prinzipiellen Gegensatz gegen eine Richtung, welche beinabe alles Unbeil, das über die evangelische Mirche Deutschlands gekommen ist, erst von dem Territorialspstem des Thomasius datiert und in der Reproduktion der theologischen Ausgestaltung des sogenannten Episkopalsystems der Carpzov den Kanon aller firchlichen Verfassungsbildung zu besitzen meinte. Freilich bat auch 25 Michter in Theorie und Praxis so entschieden, wie irgend einer, sich gegen die territoria= listische Behandlung der firchlichen Dinge erflärt, die der Kirche bas Riecht, sich als eine selbstständige Lebensordnung zu wissen und zu gestalten bestreitet. Allein er hat auch das Heil der Rirche nicht in einem System zu finden vermocht, welches die Kirchengewalt dem Lehrstande vindiziert und den Landesherrn wesentlich als dessen ausführendes Organ 301 Bereits im Jahre 1810 hat Richter in der Abhandlung "über die binjtellen wollte. Grundlagen der Kirchenversassung nach den Unsichten der sächsischen Reformatoren" in der Zeitschrift für deutsches Recht Bo IV an der Stahlschen Verfassungslehre einschneidende Rritif geubt. Hier wie später in seinem Lebrbuch und in seiner Geschichte ber evangelischen Rirchenverfassung Deutschlands (Leipz. 1851) hat Richter mit der Macht seines überlegenen 35 geschichtlichen Wissens, übrigens im wesentlichen in materieller Übereinstimmung mit den Urbeiten von Höfling und Scheurl, die mangelnde Begründung der Stahlichen Theorien Dennoch hat der Strom der Ereignisse in der Reaftionsperiode nach 1818 auch der Stahlschen, wesentlich aus spezifisch baverischen Bedürfnissen hervorgewachsenen Rirchenverfassungslehre vorübergebend großen Anbang besonders in solchen Kreisen der 40 Beistlichkeit sichern können, die sich gegen eine gründliche firchenrechtliche Bildung zu verichließen gewohnt find. Undererseits bat er niemals der überspannten Unffassung des landesberrlichen Rirchenregiments gebuldigt, die dasselbe nicht bloß als eine geschichtlich berechtigte und auch für die Gegenwart wertvolle Institution vogteilicher Urt, sondern auch die der theofratischen Staatsgestaltung des Resormationsjahrhunderts (aber nicht dem 45 Begriffe der Landeskirche selbst) zu Grunde liegende melanchthonische Doktrin von der eustodia prioris tabulae der Obrigfeit mit Unrecht als normale lutberijche Rirchenregimentslehre ausgab und darum die gegenwärtige Gestaltung des Verhältnisses der evangelischen Landesfirchen zum evangelischen Landesberrn als bloße, der inneren Monsequenz ermangelnde Abergangsform zum jog. Freikirchentum behandelt bat. Er fab im obrig= 50 feitlichen Rirchenregiment wennschon eine gute und löbliche, immerbin aber menschliche Ordnung, die ebendesbalb den Geschicken aller menschlichen Ordnungen unterliegen tann. Im Babre 1818, als die in Preußen von dem Grafen Schwerin eingesetzte Kommission, die die Einleitungen "zu einer neuen, aus der evangelischen Kirche sich selbst entwickelnden Berjaffung berjelben" treffen sollte, sich über den Grundsatz vereinigte, "daß durch die 55 eingetretene Veränderung der Staatsform auch die gegemwärtig zu Recht bestebende Ver-fassung der Mirche soweit in Frage gestellt sei, als sie auf dem Prinzipe der landesberrfichen Rirchengewalt berube", bat Richter (Bortrag über Die Berufung einer evangelijden Landesjynode, Berlin 1818) das landesberrlide Kirdenregiment in jeiner damaligen Westalt mit der fonstitutionellen Monardie sogar fur unverträglich erflärt. Bu derselben 60

Zeit bemübte fich freilich auch Stabl (Ev. Kirchenz. Nr. 55) darzuthun, daß die Boraussetzungen dieses Regiments nunmehr gewichen seien, weil die konstitutionelle Verfassungsform dem Monarchen nun und nimmer gestatte, "auf irgend einem (Sebiete eine selbst= ständige, von der Mitwirkung des Bolks unabbängige Macht auszuüben". Gegen diesen 5 Irrtum der Zeit, die verfassungsmäßige Monardie und das landesberrliche Regiment in der Rirche seien zu unvereinbaren Gegenfätzen geworden, hat er selbst sich später auf die Thatsache berusen, daß in den Grundgesetzen vieler deutschen konstitutionellen Staaten das landesberrliche oberste Kirchenregiment ausdrücklich vorbehalten worden ist. bat er die Berufung einer konstituierenden Landesspnode nur als einen außerordentlichen 10 Notbebetf in einer außerordentlichen Zeit angeseben. Seit durch die Verfassungsurkunde das Necht auch der bestehenden evangelischen Rirche auf selbstständige Verwaltung ibrer Ungelegenbeiten anerkannt worden war, vertrat er zwar die Notwendiakeit einer allmäb= lichen, stufenweisen Ergänzung der nur einseitig entwickelten Kirchenversassung durch Dr= gane der Gemeinden und durch Synoden, andererseits aber auch "die geschichtliche Be-15 rechtigung der Stellung des Königs zu der Kirche und das Recht der Kirche an dieser Stetlung". Bedenfalls bat er später auch für Preußen bargetban, daß die Behauptung, die besondere Stellung des Rönigs zu der Rirche sei im Jahre 1848 aufgegeben oder aufgehoben, sich auf keine positive Thatsache zu stützen vermöge, und daß auch in die Bestimmung ber Verfassungsurkunde über Die Selbsiständigkeit der Kirche Die Aufhebung 20 des landesberrlichen Rirchenregiments nicht hineingetragen werden dürfe. Indessen hat für Preußen erst das Staatsgesetz vom 3. Juni 1876 betr. die evangelische Kirchenverfassung, indem es den Fortbestand des landesberrlichen Kirchenregiments ausdrücklich anerfannte, den von der Kirchenrechtslehre behaupteten Standpunft auch gegenüber der Anfechtung seitens des vulgären Liberalismus sicher zu stellen vermocht. Undererseits war 25 Richter auch ein Gegner jener Raumerschen Auffassung von der Selbstständigkeit der Rirche, wonach zu deren Durchführung die Einrichtung einer follegialisch verfaßten obersten Kirchen= bebörde genfigen follte.

Huch für Preußen vertrat er mithin denselben Standpunft, dem er hinsichtlich der Berfassungsfragen im allgemeinen das Wort redete. Er beklagte, daß die Berfassungs-30 entwicklung der lutherischen Landeskirchen Deutschlands es im wesentlichen bis in die neuere Zeit mur zu kanonischen Parochien, statt zu evangelischen Gemeinden bringen konnte. "Die innere Seite, der Dienst und Beruf der Gemeinden als Gliederungen des firchlichen Leibes bat, von wenigen Ausnahmen abgesehen, keine Pflege gefunden, und es ist dadurch ein großes Maß der edelsten Kräfte unbenutzt verloren gegangen". Darum 35 begrüßte er die Versuche neuer kirchlicher Gemeindeordnung mit Freuden, so schwach die neuen Gemeindeorgane auch vielsach ausgestattet wurden. Ebenso entschieden redete er der Einführung von Synoden das Wort, die er fraftvoll organisiert wissen wollte. Denn sie sollen mit eintreten in das Regiment der Kirche. Dagegen hat Richter nicht zu den Unhängern des sogenannten firchlichen Konstitutionalismus gehört, und gewiß mit Recht. 40 Denn eine Synode kann und soll so wenig Parlament sein, als der Landesherr König ist in der Kirche. Für die Bildung der Spnoden wie für die Gemeindeordnung vertritt er daher stets die eigentümlich firchlichen Gesichtspunkte, insbesondere den organischen Aufbau der spnodalen Berbande. Rraftvoll aber wollte er die Spnoden organisiert wissen, während die ohnebin schwachen Unfänge der firchlichen Gemeindeordnung von 1850 in 45 Preußen durch den Verzug der Organisation der Kreisspnoden, dessen Grund in den persön= lichen Verfassungsanschauungen König Friedrich Wilhelms IV. lag, der Verkümmerung Selbst in dem Vortrage auf Der Gisenacher Monferenz (im Allg. preisgegeben wurden. Rirchenbl. Bo I, S. 270 ff.), wo er, sichtlich unter den noch frischen Eindrücken des Mevolutionsjahres stehend, wohl am zurückaltendsten sich über die Synodalfrage geäußert 50 hat, vertritt er doch die Organisation auch der höheren Synodalstufe für den gemeinsamen Dienst durch das Zeugnis. Später bat er binsichtlich der Gemeindeordnung die Beseitigung der in Preußen noch 1860 festgebaltenen bindenden Vorschlagslisten für ratsam erflärt. Den Synodalausschüffen sei die Beteiligung an gewissen Attributen der ständigen Berwaltung zu sichern. Für die Provinzialspnoden in ihrer Zusammenfassung mit den stän-55 digen Bebörden nahm er die Funktionen des Anordnens, des Beantragens und Beratens und der Vertretung der Interessen der Provinzialfirche nach oben in Anspruch. Auch für Preußen hielt er die Landesspnode für den unentbehrlichen Abschluß der Organisationen, und zwar eine in regelmäßigen Perioden zusammentretende Landessynode. Für sie nahm er die Befugnis in Anspruch, unter Sanktion des Landesberrn für das ganze Gebiet der 60 Landeskirche Anordnungen zu erlassen. Mit Berufung auf die Außerungen der fächsischen

Reformatoren erflärte er noch in der 5. Auflage des Lebrbuchs für neue Agenden, für Beränderungen in der firchlichen Berfassung u. j. w. die Zustimmung einer Sonode für erforderlich, wenn nicht der bisber besugte formlose Widerspruch der Gemeinden berechtigt bleiben soll. Für Preußen und die übrigen konstitutionell verfaßten paritätischen Staaten bat er ber Landesspuode aber noch einen weiteren wichtigen Beruf vindiziert. Gie soll 5 Die Mirche nach außen, D. b. gegenüber dem Staate und den anderen Religionsgesellschaften zu repräsentieren baben. Insbesondere werde ibr eine wesentliche Beteiligung bei der fünftigen Auseinandersetzung mit dem Staate zufallen. Denn es war ibm flar, daß bei Konfliften zwischen Staat und Mirche oder der evangelischen Mirche mit anderen Nirchen der verfassungsmäßige Rönig nicht mehr in der Weise in den Vordergrund gestellt werden w dürse, wie dies bei der bisberigen persontiden Ausübung des Megiments durch den Landesherrn der Kall gewesen sei. In den angedeuteten Beziehungen werde die Aftion fünftig in erster Linie der Landessynode zufallen. Edwn damit ist allerdings ausgesprochen, daß von dieser Verwirklichung der in Preußen und auch in den übrigen deutschen Staaten durchzuführenden Selbsiständigkeit der evangelischen Kirche auch das landesberrliche Regis 15 ment zwar nicht in seiner Eristenz, aber doch in der Art seiner Ubung berührt werden müsse. Mehr und mehr werde es sich auf seinen ursprünglichen Gedanken, nämlich den ver Bogtei und somit auf diesenigen Junktionen zurückziehen mussen, welche den Zweck baben, die Einheit der Mirche und den Frieden in derselben zu sichern. Die landes= berrliche Mirchengewalt, wie sie geworden war, war allerdings die "Schwester der abso- 20 luten Monardie". 2118 Staatsregiment in der Nirde ware fie in der Nirde unbaltbar; als Absolutie des Fursten in firchlichen Dingen ware sie eine Entwürdigung für die Mirche. Bereinbar aber sei die verfassungsmäßige Monarchie mit einer Gestaltung der Rirche, in der diese, in ihren Gliederungen sich aufbauend und in Gemeinde, Mirchentreis und Provinz ihr Leben selbstständig gestaltend, in dem evangelischen Fürsten den bewährten 25 Halt und Schirmberen ber ebenfalls junodal verfaßten Landesgemeinde findet.

Qu'ir baben Nichters Ansichten über Kirchenversassung genauere Tarlegung zu teil werden lassen. Über andere wichtige Fragen des evangelischen Kirchenrechts genügt es hier zur Bezeichnung seines Standpunkts auf seine Vorrede der 5. Auflage seines Kirchensrechts (der letzten von ihm bearbeiteten) zu verweisen.

Dieselben Auffassungen, die Richter in den dem evangelischen Kirchenrecht gewidmeten Abschnitten seines Lebrbuchs, und teilweise auch in der Geschichte der evangelischen Mirchensverfassung entwickelt hat, hatte er auch in einzelnen Anwendungen, in Denkschriften und Gutachten für die preußische und andere deutsche Landeskirchen näber zu begründen vielsfache Gelegenheit. Ich erwähne hier das "Gutachten, die neuesten Vorgänge in der 35 evangel. Mirche des Kurfürstentums Hessen betressend", Leipzig 1855, in welchem Richter der zu einem Versuchsielde für die Vilmarichen Theorien misbrauchten Kirche Kurdessens

der zu einem Bersucksselbe für die Vilmarschen Theorien mißbrauchten Kirche Kurhessend und dem kurhessische Für die Vilmarschen Theorien mißbrauchten Kirche Kurhessend und dem kurhessischen Lande, "der Stätte seiner teuersten Lebenserinnerungen", was er dort empfangen, dankdar zurückerstattet hat; serner die "Denkschisse, die Verfassungs- verhältnisse der evangelischen Kirche in Ungarn betressend" (Juni 1859), in der er für 10 das versassungsmäßige Recht der dortigen Synoden auf die sachliche Entschließung über die weitere Gestaltung der Kirchenversassung Ungarns einerat und den Nachweis sübrte, daß der Kaiser von Österreich über seine evangelischen Unterthanen in Ungarn nur das Hobeitsbecht, nicht Rechte der obersten Mirchenregierung in Anspruch zu nehmen dabe. Einen äußerst interessanten Beitrag zu der neueren Geschichte der preußischen Landeskirche is dat Richter in der Schrift: "König Friedrich Wildelm IV. und die Versassung gelischen Mirche", Berlin 1861, geliesert. Unter den Arbeiten Richters, die sich auf evanzgelisches Mirchenrecht besieden, dürsen sernen nicht unerwähnt bleiben die "Veiträge zur Gesichichte des Ebescheidungsrechts in der evangelischen Mirche" (Verlin 1858), in welcher er den Betweis führte, daß die Veschränfung der Scheidegründe aus Ebebruch und Tesertion so

die in der Mirche bervorgetreten sind (vgl. den Art. "Scheidungsrecht" des Unterzeichneten). Auch über die Frage der Toleranz besitzen wir von Richter eine wie durch den versöhnlichen und gerechten Sinn, so durch das edle Maß und die plastische Rube der Erörterung ausgezeichnete kleine Schrist: "Der Staat und die Deutschkathvlissen". Eine staats und siedenrechtliche Vetrachtung, Leipzig 1846. Auch bleibe nicht unerwahnt, daß in dieser Encoklopädie der Art. "Droste zu Vischering" Bo III S. 506 (der 1. Aufl.) aus Richters Feder bervorgegangen ist, der ebenfalls Richters Objektivitat bezeugt.

zu keiner Zeit evangelische Mirchenlehre, sondern stets nur eine der Lehren gewesen ist,

Im Sabre 1817 batte Richter in Gemeinschaft mit seinem Freunde S. A. Sacobson die Herausgabe einer firdenrechtlichen Zeitschrift, der "Zeitschrift sür das Recht und die Ge

Politik der Mirche" unternommen. Dieselbe lieserte in den beiden erschienenen Sesten gestiegene Arbeiten, aber das Jahr 1818 bereitete auch diesem Unternehmen den Untergang. Um so größer war die Frende Richters, als der Unterzeichnete auf eine von E. Herrmann in Göttingen ausgegangene Anregung die "Zeitschrift für Mirchenrecht" begründete.

Am 8. Mai 1861 ist Richter nach langen schweren Leiden durch einen sansten Tod aus diesem Leben abberufen worden. Aus seinem Nachlasse dat Paul Hinschius die vorsbandenen Bruchstücke eines prenßischen Kirchenrechts, zu dessen Bearbeitung Richter in den leiten Jahren seines Lebens den Plan gefaßt batte, berausgegeben. Diese Fragmente entbalten mehrsach eingebende prinzipielle Ausstührungen über Punkte, die Richter im

10 Lebrbuche zum Teil mehr nebenbei berührt batte.

Über Richters Wirksamkeit als akademischer Lebrer genügt bier die Bemerkung, daß die große Menge seiner Schüler allerdings mehr durch das Lebrduch als durch Richters Bortrag angezogen wurde. Dagegen besaß Richter in hobem Grade Gabe und Hichters einzelne weiterstrebende Schüler an sich beranzuzieben, und zu selbstständiger wissenschaft= licher Arbeit auf dem Gebiete des Kirchenrechts anzuregen und anzukeiten. Aus dem Kreise seiner kanonistischen Übungen sind denn auch viele tüchtige kirchenrechtliche Doktorzdissertationen und Abhandlungen hervorgegangen, und die Zahl der Männer, die aus Richters Schule bervorgegangen, juristische Lehrstühle an deutschen Hochschulen bekleidet dat, bekannte übereinstimmend, wie groß das Verdienst Richters um die Vildung für ihren künstigen Veruf gewesen ist. Unter den Schülern Richters genügt es hier auf katholischer Seite Schulte, auf evangelischer D. Mejer, Paul Hinschung, E. Friedberg, B. Hübler zu nennen, denen sich der Unterzeichnete anreiht.

Michter in Fracel und Buch der Nichter. — Litteratur: Von Kommentaren zum Buch der Nichter seien genannt: Vict. Strigel, Scholia in l. Ind., Lips. 1586; Seb. 25 Schmid, Comm. in l. Jud. Argent. 1684; E.F. C. Rosenmüller, Scholia ad l. Ind. et Ruth, Lips. 1835; G. L. Studer, Tas Vnch der Nichter v. Nuth, 1845; 2. A. 1883; P. Cassel, Das Vnch der Nichter u. Nuth (in Langes Vibelw.) 1865; 2. A. 1887; T. Badmaun, Das Vnch der Nichter u. Nuth (in Langes Vibelw.) 1865; 2. A. 1887; T. Badmaun, Das Vnch der Nichter u. Kuth (in Langes Vibelw.) 1865; R. Novre, International Critical Commentary, New-Yorf 1895; R. Budde, Kommentar 1893; G. H. Woore, International Critical Commentary, New-Yorf 1895; R. Budde, Kommentar 1897; Nowad, Handsommentar zu Nichter und Kuth 1900. Zur Textfritst. D. Toornind, Bijdrage tot de tekstkrifiek van Richteren 1—16, 1879; G. H. Moore, SBOT 1900. Zur Entschungsgeschichte und Chromologie des Under Wahl, lleber den Versfasser des B. Nichter, Tübingen 1859, 4°; R. A. Auberten, Die drei Anhäuge des B. d. N., 35 Ihekk 1860, S. 536 st.; B. Badmann, Symbolarum ad tempora Judienm recte constituenda specimen, Nostot 1860; Th. Nöldefe, Untersuchungen zur Kritit des AL 1869, S. 173 st.; B. Stade, ZalB 1881, S. 339 st.; Keßler, Chromologia judieum et primorum regum Isräölis, Lips. 1882; R. Budde, Die Bücher Michter u. Samuel, sprechelm und ihr Unssamsen, Keitel, Die pentatendischen Urfunden i. d. Büchern Nichter u. Sam., ThStR 40 1892, S. 44 st.; derid, Gesch. d. Heberden, Kesch. Sterken, Sichernann, Kittel, Cornill, Guthe und dazu S. Dettli, Gesch. Sechster Viewalden, Stade, Viewalden, V

Es handelt sich hier nicht im allgemeinen um die Organe der Rechtspflege in diesem Bolfe, sondern um die Volksbäupter einer bestimmten Periode, welche schlechtweg Bullen, die Richter heißen (Ruth 1, 1) und deren Geschichte in einem Buche dieses Namens erzählt wird. Ugl. Vd IX S. 172. Ohne selbstständigen Wert ist die Darstellung des Josephus Antiquit. 5, 2—8. Den Namen Schosetim haben sie mit den Richtern der Tyrier (Jos. contra Ap. I, 21) und den Suseten der Karthager (susetes . . . qui summus Poenis est magistratus, Livius 28, 37; 30, 7) gemein. Sie sind aber nicht wie diese als ständige Beamte eines durch Versassung und Gesetz geordneten Staatswiesens zu denken, sondern als Diktatoren, welche in jener Zeit der Freiheitskämpse, von Gottes Geist getrieden, ausständen, und sich in der Regel zuerst durch Thaten als Träger göttlicher Krast auswiesen, woraus ihnen die Häuptlingschaft des Stammes oder einer Ganzen Stammgruppe von selbst zusiel. Diese Würde bethätigten sie im Frieden besonders durch Rechtsprechung in Streitfragen, die sich durch die "Alltesten" nicht hatten erledigen

lassen, wie früher Mose und Josua, später der König. Einzelne richteten, dank propheztischer Erleuchtung, schon ehe sie als Besteier des Vaterlandes gehandelt hatten, wie Tebera, Ri 4, 4; Samuel 1 Sa 7, 6; andere hinwieder scheinen niemals Gericht gehalten zu haben, wie Simson. Insgesamt jedoch führen die Häupter des Volkes den Namen Schosetim in jener Zwischenzeit zwischen der Eroberung Kanaans durch Josua und der Errichtung seines eigentlichen, erblichen Königtums von Gottes Gnaden. Eine Ausnahme macht nur der Bastard Gideons, Abimelech, der kurze Zeit die Königswürde sich anmaßte und zwar

als erbliches Rocht seiner Kamilie. Der Charafter Diefer Richterzeit wird in der Einleitung des Richterbuches, besonders 2, 10 ff. von prophetischer Feder gezeichnet: Rachdem durch einige Hauptschlachten Die 10 Macht der früheren Landesbewohner gebrochen war, erschlaffte Israel, deffen einzelne Stämme jest ihre besonderen Gebiete in Besitz nehmen sollten. Statt dieselben von den Ranganitern gründlich zu säubern, ließen sie sich vielmehr mit diesen in freundschaftliche Berhältniffe ein. Biel kanaanitisches Wesen und Umwesen ist in dieser Zeit in das siegreiche Bolf übergegangen. Die Freundschaft mit der heidnischen Bevölkerung erwies sich 15 aber weit gefährlicher als beren Beindschaft. Gie brachte bie am unrechten Ort großmütigen Sieger bald in schimpfliche und drückende Abhängigkeit. Wenn Jorael dann unter bartem Drucke litt und sich seines Gottes erinnerte, half ihm Jahreh in Gestalt solcher Helben, Die vor allem Befreier (ביישיבים) ihres Volkes wurden, ohne daß ביעבש mit Diesem Wort synonym wäre, von vew im Sinne von 2 Sa 18, 19 abzuleiten, wie 20 manche Altere und Reuere wollen. Schofetim ist vielmehr ein von der Königszeit aus geprägter Begriff, ber bie Regierungsform im Auge hat. Rur auf eine gewisse Zeit, gewöhnlich so lange ein solcher Gottesheld lebte, reichte sein Ansehen bin, um das Volk von neuem Abfall zurückzubalten. Aber sobald er vom Schauplatz verschwand, riß auch das Liebäugeln mit dem Heidentum wieder ein und auf die geistige Abhängigkeit folgte 25 wieder die äußere Unechtschaft. So bewegte sich die Geschichte in einem Arcislauf. Temporibus Judicum sicut se habebant et peccata populi et misericordia Dei, alternaverunt prospera et adversa bellorum, sagt Augustin de civ. Dei 16, 43, vgl. 18, 13, und Jidorus Hispal.: In libro Judicum continentur peccata et servitutes Israel, exclamationesque populi et miserationes Dei. Tieje innere Pragz 30 matik hat der Verkasser des Richterbuches nicht in die Geschichte bloß hineingetragen, sondern aus ihr herausgelesen. — Außer diesem unsicheren Schwanken des israelitischen Volkes zwischen dem am Sinai ibm fundgewordenen Gott und kanaanitischem Heidentum gehört zum Charafter ber Richterzeit ein centrifugales Streben in nationaler wie religiöser Hinsicht. Es war die Zeit, wo ber Gigenart ber Stämme Die größte Freiheit gewährt war. 25 Das burch die gemeinsam erlebte große mojaische Vergangenheit geknüpfte Band lockerte Mur wenn Gefahr und Not die einzelnen Sippen des Boltes schreckten und belasteten, besannen sie sich auf ihren gemeinsamen Ursprung und reichten sich unter Un= rufung des gemeinsamen Gottes die Hand zur Notwehr. Im übrigen entwickelte sich in den einzelnen Teilen des ichon durch seine Bobenbeschaffenheit zerklüfteten Landes ein 40 vielgestaltiges Leben, freilich von kanaanitischer Weise oft stark beeinflußt. Wie eigenartig ist 3. B. das politische Treiben zu Sichem, Ri 9, ober die Wanderung einer Abteilung des Stammes Dan nach Norden (18)! Wie originell, voneinander innerlich und äußerlich verschieden sind die Westalten eines Gideon, Jephta, Simson, einer Debora! religiöser Hinsicht zeigt sich ein starkes Streben zu individueller Besonderheit, das wie 45 mit Naturnotwendigkeit die mosaische Überlieserung durchbricht. Sonderkulte werden mit Borliebe eingerichtet; nur mit Mübe behauptet sich das Nationalbeiligtum zu Silo. Die Bermengung von Zahvehdienst und Baalsdienst wird durch diese Strömung der Zeit mächtig befördert. Richt nur den Ramen Baal braucht man unbedenklich, sondern eignet sich auch seine Symbole und Drafel, seinen und anderer Götter Rultus an, jo daß so- 50 gar von einem bervorragenden Gottesbelden dem Zahreh ein Menschenopfer kann bar-gebracht werden. Neben diesen schwarzen Schatten fehlt aber auch das Licht nicht. Das Bewissen des Bolfes ist noch leicht zu weden; die unnennbaren Greuel, welche vom Einbrechen heidnischer Sittenlosigfeit da und dort zeugen, werden verabschem und blutig gesubnt (19 und 20); in großen Gelübden rafft sich der Glaube zu unge meinen Opfern auf (11, 31; 1 Sa 1, 11) und wunderbare Thaten verrichtet er. Bei aller Ungebundenbeit, die sich selbst an den gotterforenen Jubrern des Bolles nicht gang verleugnet, ift es ein Geschlecht, das fur das Göttliche empfänglich und opfer willig sich beweist. Abnlich muß man über ben Bildungsstand des Bolfes urteilen. Mag auch in Dieser Sturms und Drangperiode die Rultur lief steben, sogar einen ge 60

wiffen Müdichlag erfahren baben, es zeigt fich boch ungebrochene, gefunde Bolksfraft, verbunden mit reicher und feiner Unlage bes Gemütes. Es ist das Zeitalter ber Helben, die nicht bloß phosisch eine ungewöhnliche Kraft entfalten, sondern auch geistig die edelsten Blüten ihrer jugendlichen Nation darstellen. Man deufe an das Lied der Debora und 5 die Fabel Jothams, beides in ihrer Urt unübertreffliche Verlen der Poefie, oder an die bumoristischen Sprüche Simsons, in welchem am meisten bas Bild bes Bolkes, wie es zu jener Zeit war, uns entgegentritt. Es war die Periode, wo Gott seinem Bolke die größte Freibeit ließ, womit die Seltenbeit der Gottessprücke 1 Sa 3, 1 zusammenhängt, das Menschlich-Natürliche daber zur ungezwungensten Entfaltung kam. Diese Selbst-10 ständigkeit ist freilich verhängnisvoll geworden. Es stellte sich heraus, daß das Bolk, bessen natürlicher Hang zu beidnischer Sinnlichkeit strebte, unfähig sei, seine Freiheit zu jeinem Frommen zu gebrauchen. — Wenn man neuerdings versuchte, jene Zersplitterung des Voltes in der Michterzeit für den ersten Ansangszustand einer Vollsbildung Joracls zu erklären, als bätte eine frühere Einheit in nationaler oder doch in religiöser Sinsicht 15 gar nicht bestanden, so genügt zur Widerlegung dieser Anschauung schon ein solches Denkmal ersten Manges wie das Lied der Debora. Hier spricht sich das Bewußtsein der religiösen und nationalen Zusammengehörigkeit der Stämme (unter welchen freilich Juda auffälligerweise sehlt) aufs frästigste aus und zugleich die allen gemeinsame Erinnerung an die große mosaische Zeit, welche den Höhepunkt der Offenbarung Jahvehs bildete. Es 20 läßt sich somit nicht lengnen, daß eine festere Ginheit im Volke früher vorhanden war und die Ausbreitung über das ganze Land, sowie die Verschmelzung mit heidnischen Elementen ein Auseinandergeben auch in geistiger Sinsicht zur Folge hatten.

Alberblicken wir den Verlauf der Weschichte in der Richterzeit, so steht nach dem Richterbuch an der Spite eine verhältnismäßig furze, achtjährige Unterdrückung Israels 25 durch einen König Kuschan Risch'atajim aus Aram Raharajim, d. h. nicht Babylonien oder Uffprien, sondern das Land um Haran (Gen 24, 10). Wabrscheinlich ist ein König der Mitanni gemeint (Sapce, Monuments 297. 304), die um jene Zeit wiederholt in Kanaan gegen Agypten festen Fuß zu fassen suchten. Dann erstreckte sich die Unterstrückung von Rorden bis nach dem Süden, von wo die Reaktion ausging. Der Name 30 des Königs klingt wie eine volkstümliche Hebraisierung. Andere denken an Edomiter (278 statt 2-8?). Othniel\*, der Kenissiter und zugleich Judaer, der im Süden Judas jeine Besitzungen hatte (1, 13), wurde zum Befreier des Volkes von diesem Joch, worauf längere (40jährige) Ruhe eintrat, 3, 7—11. Es hat also in diesem ersten Kampse gegen einen stärteren auswärtigen Feind Juda noch die Führung gehabt, während dieser Stamm 35 sich bald stark beiseite hielt. Im übrigen ist der Vericht sehr summarisch gehalten, und was Josephus Ant. 5, 3, 2 f. etwa noch zu den biblischen Angaben hinzusügt, hat kaum Unspruch auf Beachtung. In die längere Ruhezeit, welche dem Volke nach diesem ersten Befreiungskannpfe zu teil wurde, fallen vielleicht zwei Episoden, die im Richterbuch ans hangsweise am Schluß mitgeteilt sind, aber nicht lange nach Josuas Tode können geses spielt haben: der Auszug des Stammes Dan nach dem äußersten Norden des Landes (17; 18) und der Rachefrieg gegen Benjamin wegen einer von den Bewohnern Gibeas verübten Schandthat (19-21). Undere verlegen diese Geschichten in die Zeit vor dem Ginfall der Mesopotamier, vor welchem auch Josephus Ant. 5, 2, 8ff. die zweite und 5, 3, 1 die erste dieser Erzählungen mitteilt. Siehe aber Köhler, Gesch. II, S. 53. Lom 45 Stamme Dan, welcher der streitbaren Emoriter wegen nicht in sein Erbteil in der Ebene am Meere gelangen konnte (1, 34), zog ein starker Teil nach ber Nordgrenze bes gelobten Landes und eroberte bort die Stadt Laisch, fortan Dan geheißen (entsprechend dem heu-tigen Tell el Kadi, westlich von Banias). Dort richteten sie auch einen Bilderkultus ein, nachdem sie auf ihrem Zug im Gebirge Sphraim einem gewissen Micha sein Götterbild 50 samt dem von ihm angestellten Leviten entführt hatten. Wahrscheinlich eben dieser Levit wird 18, 30 Jonathan, Enkel Mojes (richtige Lesart statt Manasses) genaumt. giebt sich diese Angabe bei der unbestimmten Art, wie jener Levit 17, 7 eingeführt ist, beutlich als späteren Zusatz zu erkennen. So auch Studer, Ewald (mit Festhaltung der Geschichtlichkeit II, 192), Schrader. Da der Bilderdienst zu Dan nach 18,31 in der 55 ersten Königszeit aufhörte und von Jerobeam ganz neu wieder eingerichtet wurde (1 Kg 12, 28 ff.), könnte jener Jonathan und seine Familie, die bis zum (affprischen) Exil hier walteten, an sich erst unter Jerobeam oder noch später eingesetzt worden sein. Allein 1 Mg 12, 31; 13, 33; 2 Chr 11, 13—15 machen unwahrscheinlich, daß bei der Unwand= lung des Rultus durch diesen Rönig ein Levit das Hauptpriestertum empfangen und 60 angenommen babe. Und die Art, wie die Berwandtschaft dieses Priesters mit Mose

angegeben wird, führt in die früheste Michterzeit. Der Stil dieser Erzählung ist eigenstümlich schwerfällig und umständlich, was sich nicht auf bloße Glossen zurücksühren läßt, noch weniger auf Zusammenschiebung zweier Recensionen, Die trot Batte, Bertbeau, Budde, Moore wenig einleuchtet, sondern von altertümlicher Unbebolsenheit des Erzählers berzurühren scheint. Aber auch die zweite Erzählung vom blutigen Sübntrieg der 5 Stämme gegen Benjamin Rp. 19—21 trägt sormell und inhaltlich die Spuren hoben Alters an sich. Gegen den Borwurf später Erdichtung (Abellbausen) ist sie schon durch Bo 9, 9; 10, 9 geschütt, welche Stellen (trot Targ.) unmöglich auf Die Wahl Sauls zum Mönig bezogen werden fönnen. Und das Berfahren 19, 29 zeugt ebenso von uraltem Brauch, wie der Jungfrauenraub am Heiligtum zu Silo (auf Empfehlung der 10 Alltesten!) sicher nicht später erdichtet worden ware. Das schließt nicht aus, daß ber Bericht später teilweise ausgeführt und die boben Zahlen aufgerundet sein mögen. Diese Geschichte zeigt eine israelitische Stadt auf die Stufe Sodoms berabgesunken, auch im allgemeinen ungeschlachte Sitte und robe Kampflust. Allein ebensosehr läßt sie ein noch ungeschwächtes Volksgewissen erkennen; jene schändliche Mißachtung des bl. Gastrechtes is gilt als eine Schuld, deren Fluch das Land nicht auf sich ruben lassen dürse; durch "Leir füblen hier die Rachwirkung der Ströme von Blut muß sie gesühnt werden. boben Zeit des Moje und Jojna" (Bertheau). Die moralische Solidarität, deren sich die Stämme babei bewußt zeigen und die fich in Rache wie Verföhnung ausspricht, ift mit ein Beweis für die von ihnen unter jenen Kübrern verlebte geistig große Vergangenheit. 20 Kabren wir in der Übersicht der Ereignisse der Richterzeit fort, so wird zunächst

3, 12 ff. nach der lojährigen Rube unter Othniel eine 18jährige Unterdruckung durch Die mit Ammon und Amalek verbündeten Moabiter berichtet. Chud, ein Benjaminit, wurde damals zum Befreier, indem er den moabitischen Rönig Eglon tötete, wie auschaulich erzählt wird, und so den Israeliten zu einer siegreichen Erhebung Mut machte. Daß diese Ermordung nach dem Urteil des Erzählers eine gottgewollte Befreiungsthat war, ift zweisellos, während wir freilich von "robem Spott, womit die Umstände geschildert werden" (Einder) nichts finden. Aber wie wenig eine pseudochristliche Moral ein Recht babe, durch dieses Beispiel Empörung und "Tyrannenmord" zu rechtsertigen, seuchtet ein, sobald man den durchgreifenden Unterschied zwischen alts und neutestamentlichem Gottesreich 30 vergleicht. Im alten Bunde war Gott auch der weltliche Souweran seines Landes und Ibm stand es zu, das Todesurteil über einen Landesseind zu sprechen und das Bolfes. Werkzeug zur Bollstreckung zu berufen. Außerdem ist bei der Beurteilung der einzelnen Personen und Thaten die moralische Naivität der ganzen Zeit in Unschlag zu bringen. — Nach Sojährigem Frieden verfiel Israel durch neuen Absall schwerem Gerichte. Es 35 solgte eine Lojährige Unterdrückung durch die Kanaaniter unter König Jahin zu Hazer und seinem Jeldberrn Sisera, in welche, wie aus 5, 6 erhellt, die 3, 31 gemeldete Helden= that Samgars fällt, die einem anderen Landesteil einige Erleichterung gegen die ihn be-Tomfins und Sapce schließen aus dem Namen Sisera drängenden Philister gewährte. und anderen Anzeichen, die führende Macht seien die Hethiter gewesen, die zu Kanaan 40 und Nappten eine äbnliche Stellung einnahmen wie die Mitanni. Dem gesamten Israel, namentlich den unter diesem Druck seufzenden nordlichen Stämmen brachte erst Debora", Die Prophetin und Richterin, Die Freiheit. Gie fenerte den Baraf zu Rampfe an und führte so jenen beldenbaften Etreit in der Risonebene berbei, den sie in ihrem Siegesliede besungen bat. Die oftjordanischen Stämme, sowie einige am Mittelmeer angesiedelte, 45 wie der unterdessen bis an jene Küste vorgedrungene Dan, hielten sich aus Saumseligkeit und tadelnswerter Gleichgiltigkeit vom Befreiungskampfe fern (5, 15 ff.). Auch der Stamm Juda bat sich daran nicht beteiligt, obne deshalb getadelt zu werden, was darauf deutet, daß er nicht nur von dieser Invasion aus dem Rorden unbehelligt blieb, sondern auch in dieser Zeit eine abgesonderte Stellung einnahm und dort im Suden wahrscheinlich 50 seine eigenen Rampse gegen die Philister zu bestehen batte. — Auch auf dieses Aufflammen der göttlichen Begeisterung folgte eine längere Zeit der Rube (40 Jahre). Dann (6, 1 ff.) überschwemmten Die Midianiter und andere nomadische Stämme die Ebene Besreel, von Diten ber über den Jordan vordringend. In großen Zeltlagern ließen sie sich nieder und raubten Jahr um Jahr die Frucht der Arbeit des Landmannes. Gieben Jahre batte 55 Diese Not und Schmach gedauert, als Gott den Helfer sandte, der Diese Eindringlinge vertrieb, Gideon. Dieser sebnte in frommer Schen die Mönigswurde ab, wurde dagegen der Stifter eines Sonderfultus in Ophra, seiner Baterstadt. Das Unglud, das nach seinem Tode über seine Jamilie fam durch den umvürdigen Bastard Abimelech, erzählt Rap. 9, wo auch die vorzügliche satirische Kabel mitgeteilt wird, in der Jotham, der 60 einzige der 70 Söhne Gideons, welcher dem durch den Halbbruder verursachten Blutbade entkam, die Thorbeit der Siebemiten geißelte, die jenem entarteten Tyrannen zur Ausführung seines Mordplanes Hand geboten, und ihnen wie ihrem "König", dem gewissenlosen Abismelech, ihr Los voraussagte. Auf diesen unwürdigen Regenten solgte ein neuer Richter und Besteier, Thola aus dem Stamm Jachar (23 Jahre lang); dann Jair\* der Gileadite (22 Jahre). Lon beiden sind nur kurze Rotizen vorhanden. So wird vom letztern

der Rame Jairs-Dörser abgeleitet.
Rach Jairs Tod kam eine zweisache Bedrückung über Jerael, im Osten durch die Ummoniter, im Westen durch die Philister. Zuerst wird 10, 8ff. erzählt, wie die ersteren 10 das Opijordanland einnahmen, über den Jordan vordrangen und auch die Stämme Juda, Benjamin, Ephraim 18 Jahre lang bedrängten. 11, 1 ff. berichtet ben Sieg bes Belben Zepbta\* aus Gilead, der sich denselben durch sein verhängnisvolles Gelübde verbitterte. Dieses Gelübde beweist, daß zu jener Zeit nicht nur ungeschliffene Natürlichkeit, sondern auch heidnische Densweise vielsach ins Volf eingedrungen war. Besonders wichtig ist als 15 Parallele 2 Rg 3, 27, welcher Fall zeigt, daß die den Gileaditern benachbarten Moabiter den Menschenopsern eine große Macht beilegten und selbst die Israeliten solche nicht als wirkungslos betrachteten. Was von den Moabitern, gilt von den Ammonitern, deren Gott Molod mit solchen Opfern verehrt wurde. — Die Herrschsucht des Vorstammes Sphraim führte noch zu einem blutigen Bruderfriege, den Jephta gegen denselben führen 20 mußte (12, 1 ff.). Nur 6 Jahre war ihm ruhige Richterthätigkeit bis zu seinem Tode vergönnt. Auf ihn folgte Ibzan von Bethlehem (7 Jahre lang), Clon aus dem Stamme Sebulon (10 Jahre); dann Abdon, Sohn Hillels aus Pirhathon in Sphraim (8 Jahre). 13, 1 berichtet von langer (40jähriger) Unterdrückung durch die Philister, welche von Südwesten her ins Land eindrangen und Besatzungen hineinlegten. Gin umfänglicher 25 Cyklus von Erzählungen (13-16) schildert Simfons\*, des berühmtesten Vorkämpfers in Dieser Zeit, Geldenthaten gegen sie. Bon seiner übermenschlichen Heldenkraft und seiner Schlagfertigkeit in witzigem Wort erzählte sich offenbar das Volk mit besonderer Vorliebe, da es in ihm recht sein eigenes Jugendbild erkannte. Tehlte es ihm doch auch nicht an dem törichten Leichtsinn, der verkehrten Gutmütigkeit und Großmut, die dem ganzen Bolf 30 so viel Unheil brachten. Mur "anfangen" konnte er denn auch nach 13, 5 mit dem Befreiungswert während der 20 Jahre seines "Richtens" und fiel infolge allzugroßen Selbstwertrauens, ohne seinem Bolf wahrhaft geholfen zu haben. Gegen Ende des Nichter= amtes Elis\*, der Zeitgenosse Simsons sein wird, hatten die Philister weitere Ersolge. Erst Samuel\* und die von ihm gesalbten Könige brachen die Macht dieses Feindes. Mit 35 Simsons Tod bricht übrigens der Faden des Richterbuches ab. Simsons Tod bricht übrigens der Faden des Richterbuches ab. Zwar wird auch von Eli gesagt, er habe Jörael 40 Jahre (LXX 20) "gerichtet" (1 Sa 4, 18), desgleichen richtete der Prophet Samuel das Volk (1 Sa 7, 6; 8, 1 ff.; 12, 1 ff.). Aber beide nehmen eine Ausnahmestellung unter den Richtern ein und leiten zur Königsherrschaft über. Eli ist Oberviolten zu Sille währen einstellung unter den Richtern ein und leiten zur Königsherrschaft über. Eli ist Oberpriester zu Silo, während sonst die Richter keiner priesterlichen Würde ihr An= 46 seben verdankten; Samuel ift vor allem Prophet (1 Sa 3, 21) und vereinigt mit biesem Umt das priesterliche; als Prophet führt er das Königtum in Jerael ein. Daher die Weschichte beider in jenem Buch erzählt wird, das die Erhebung dieses israelitischen König= tums auf seinen Gipfel berichtet.

Die Chronologie der Nichterzeit bietet besondere Schwierigkeit. Abdiert man uns besehen die im Nichterbuch ausgesührten Jahreszahlen, so ergeben sich von der Untersdrückung durch Kuschan Nisch'atazim (3, 8) dis zum Tode Simsons (16, 31) 410 Jahre. Man hat nämlich (nach 3, 8, 11, 14, 30; 4, 3; 5, 31; 6, 1; 8, 28; 9, 22; 10, 2, 3, 8; 12, 7, 9, 11, 14; 13, 1; 15, 20 = 16, 31): 8 + 40 + 18 + 80 + 20 + 40 + 7 + 40 + 3 + 23 + 22 + 18 + 6 + 7 + 10 + 8 + 40 + 20 = 410. So wäre US 13, 20 gerechnet (450 mit Hinzunahme der Zeit Elis), wenn nicht die ältere Lesart dieser Stelle die Beziehung zener Jahl zweiselhast machte. Jedensalls aber hat Josephus so gerechnet, der sich freilich selber nicht gleich bleibt (Swald, Gesch, II, 524). Allein diese Jahl 410 ergiebt eine allzulange Zeitdauer verzlichen mit 1 kg 6, 1, wo die ganze Periode vom Auszug aus Agypten die zum Beginn des Tempelbaues im vierten Negiestrungszahre Salomos mur zu 480 (LXX sogar nur 410) Jahren angesetz ist. Nechnen wir nämlich zu zenen 410 noch die Zeit der Aramäer nach Josus Tod (unbefannt), seiner die Nichterzeit Elis (40 oder 20?) und die Samuels (unbefannt), die Negierungszeit Sauls (unbefannt), die 40 Negierungszahre Davids und die drei ersten Salomos, also 40 + x + 40(20) + y + z + 40 + 3, so werden zene 1,000 der 200 de

überschritten. Man bat von alters ber auf verschiedenene Weise diese Unebenbeit außzugleichen gesucht. Mit kritischer Ansechtung ber einen Zahl 480 (1 &g 6, 1) ist bie Schwierigkeit nicht gelöst, zumal der Spuchronismus der ägyptischen Geschichte einem viel längern Zeitraum entgegenstünde. Hält man jene 180 fest, zugleich aber auch die Zahlen des Richterbuches, in welchem auch die 300 Jahre 11, 26 zu beachten sind, so zieht es in der Hauptsache zwei Rustunstsmittel. Die schon im Zeder Clam vorgetragene jüdische Tradition rechnet die jeweilen für die Zeiten der Unterdrückung angegebenen Jahre in die meist längere Periode, wo der Richter regierte, ein. So die Kirchenväter, 3. B. Eusebius im Chron. Arm., und spätere. Auf diese Weise verschwinden aus der Rechnung 71 + 10 (wenn man die Zeit des Philisterdruckes bingurechnet) = 111 Jahre der Fremd= 10 berrschaft. Allein abgeseben davon, daß man dann die Richterzeit Simsons zu 10 Zahrenansetzen müßte, auch 11, 26 nicht genau stimmen wurde, widerspricht dieser Rechnungs= weise der Text zu deutlich. Das andere Verfahren besteht darin, daß man 13, 1 ff. neben 10, 8 ff. syndyronistisch laufen läßt, also annimmt, die Unterdrückung durch die Philister sei mit derjenigen durch die Ammoniter gleichzeitig gewesen und Simson babe mit Jephta, 15 Ibzan, Clon, Albon zusammengelebt, teilweise auch gewirkt. Statt auf 110 Jahre belief sich bann die oben angegebene Periode zunächst auf etwa 360. Für diesen Synchronismus, ben unter ben neueren 3. B. Hengstenberg, Reil, Bachmann, Röhler verteidigen, beruft man sich mit Recht auf 10, 65., nach welcher Stelle die Gleichzeitigkeit des ammonitischen und philistäischen Truckes überaus wahrscheinlich ist; nur daß der letztere sich länger bin= 20 auszog, vielleicht auch einige Jahre später begann als der erstere. Dem Einwand, daß die 300 Jahre 11, 26 etwas zu kurz wären, begegnet man mit Jug durch die Erinne-rung, daß diese sehr runde Zahl nicht gepreßt werden dürse. Was am ehesten gegen diese Hypotheie, die sonst am meisten besriedigt, kann eingewendet werden, ist, daß die Erzählung auf jenen Synchronismus außer 10, 6 f. nirgends Mücksicht nimmt, vielmehr 25 3. B. 13, 1 eber eine successive fortlaufende Reibe von Richtern aufzuzählen scheint. Alostermann (Gesch. 118) läßt übrigens die Jephtageschichte erst später aus ostsprdanischer Quelle in das Buch eingefügt sein. Einen weiteren Synchronismus liegt nahe zwischen dem 10jährigen Philisterdruck Ri 13, 1 und der Richterzeit Elis anzunehmen sowie mit der ersten Zeit Samuels, der ja erst diesem Druck ein Ende machte. So würden noch 30 etwa 310 Jabre bleiben. Lgl. Röbler, anders Klostermann E. 131. Lgl. auch Moore, der annimmt, auch Saul sei als untbeokratischer König wie Abimelech nicht gerechnet worden.

Wenn sich aber auch durch den Synchronismus mit sachlicher Wahrscheinlichkeit die Übereinstimmung erreichen läßt, so fragt sich immerhin, ob der Redaktor, der die jetige 85 Meihenfolge der Begebenheiten ordnete, sie sich wirklich so dachte. Die meisten Neuern find der Ansicht, er habe eine ihm vorliegende Mechnung nach 10jährigen Generationen nicht mehr durchschaut und sie deshalb durch Einfügung der gebrochenen Zahlen gestört. Bertheau geht davon aus, 1 Mg 6, 1 jeien die 480 Jahre rund gerechnet als 12 > 10, um 12 Generationen auszudrücken, wie jolche von Naron bis Achimaaz, dem Zeitgenoffen 40 Davids, 1 Chr 6, 35 ff. (vgl. 5, 27 ff.) gezählt werden. Diese Rechnungsweise nach 10 jahrigen Generationen liege auch den größeren Zahlen der Richterzeit zu Grund: Wir bätten (nach Ri 3, 11, 30; 5, 31; 8, 28; 15, 20; 16, 31) Othniel 40, Shud 2 + 10, Baraf 10, Gideon 10, Simjon 20 + 20(?), also 6 + 10 = 210. Dazu fämen für das Geschlecht der Wüfte 10, für das in Ranaan einrückende 40, für das folgende (2, 10) 10; 45 für Eli (1 Sa 1, 18) 40, für Samuel und Saul zusammen 10, für David 10 = 210, im ganzen also bis auf Salomo 180. Die kleineren, meist ungeraden Zahlen dagegen stammten aus einer anderen Rechnungsweise, die genauer, nach historischer Neberlieferung, die Zeit der Wirksamkeit eines Richters angab. Der Redaktor bätte beide Reihen inein= ander geschoben, indem er vermutete, die kleinere Zahl gehe jeweilen auf die Zeit der 50 Anechtschaft, die größere auf die des Megiments eines Nichters. - Abulid erflärt Ewald (Gesch. II, 513 st.) den Sachverbalt aus Vermischung zweier Rechnungsweisen. Doch bält er daneben die Gleichzeitigkeit von Jephta und Simson für geboten durch 10, 7. Man sieht, daß auf diesem kritischen Wege wesentlich dieselbe Verkürzung erzielt wird, welche die traditionelle Rechnung des Seder Stam auf andere Urt erreichte. Noch näber 55 stimmt mit dieser Röldeke (E. 192 ff.) überein (welchem Seinecke, Budde, Moore folgen), indem er annimmt, die Jahre der Gewaltberrichaft sollten wirklich nicht mitgezählt werden, freilich auch den fleinen Zablen mit wenigen Ausnahmen allen bistorischen Wert abspricht, cbenjo der Zwölfzahl der Generationen, die 1 Mg 6, 1 in der That vorausseye, keine Zuverläjfigkeit beilegt (anders Merr in Schenkels By. I, 62). Außerdem machte Wellhausen 60

barauf ausmerksam, daß die Zablen der fünf "kleinen Richter" (zusammen 70 Jahre) kast genau den Jahren der Interregna zwischen den großen (dis Zephia 71 Jahre) entsprechen: jene kleinen seien also von jemandem eingeschoben, der die Unterdrückungszeiten nicht rechnete (Wellbausen in Bleeks Einl. \* S. 18 k k.). Budde, welcher ihm solgt, meint, der bleite Redaktor dabe die Fremdberrschaften durch die von ihm eingesetzten kleinen Richter ausschalten und erseben wollen (?). Aber Wellhausen selbst vereint (Komposition des Herateuchs 356), daß ihm diese Kombinationen zweiselhast geworden seien. Das Problem ist in der That nicht gelöst. Evident ist nur, daß der Schein einer überlangen Zeitdauer durch das Aneinanderreihen parallel lausender Richterzeiten entstanden ist und daß serner die Zahl 40 eine approximative ist, die wahrscheinlich wie jene 180 mit einem Rechnungsspstem zusammenhängt, während die gebrochenen Zahlen mehr Anspruch auf genauere Geltung baben. — Die Annahme, daß Merneptah (e. 1314) der Pharav des Auszugsssie, dat dazu Veranlassung gegeben, eine starse Verkürzung der Richterzeit zu sordern. Diese Forderung fällt aber dahin, wenn der Auszug bedeutend früher anzusehen ist. S.

15 Bb IX, 464, 41. Die dronologische Frage führt bereits zur Kritik des im Richterbuche Erzählten über. Dieselbe beschräuft sich nicht darauf, die theologische und chronologische Einzahmung des Buches anzusechten, sondern will auch eine ganze Anzahl dieser Herven aus der Geschichte streichen. So beseitigt Röldeke den Othniel, Chud (!), Thola, Jair, Glon, während er 20 die übrigen als geschichtliche Gestalten anerkennt, ohne freilich alles von ihnen Erzählte damit zuzugeben. Sene Namen der ersteren Reihe sollen nach ihm (dem auch Seinecke, Wellhausen folgen) heroes eponymi sein, Personisitationen von Geschlechtern ober Städten, wie aus ihrer genealogischen Ableitung hervorgehe, da sie Söhne von Geschlechtern oder Enfel von Stämmen u. f. w. genannt werden. Dieses Argument versagt gegenüber einer 25 so lebendigen, individuell ausgeprägten Erzählung, wie die Geschichten Chuds und Jephtas find, seinen Dienst (wie Röldeke in letterem Fall selber anerkennt); dann können wir ibm aber auch in anderen Fällen keinen höheren Wert beimessen. Ligt. auch 2 Ca 16, 5, wo Simei wie dieser Chud Sohn Geras heißt! Bei Jair (Ri 10, 3ff.) kommt das Berhältnis zu dem Ru 32, 41; Dt 3, 14 genannten gleichnamigen Eroberer Der Jairs-30 dörfer in Betracht. Ist er mit diesem identisch, so wird er in der Richterzeit gelebt haben. Ausgeschlossen ist aber auch nicht, daß ein späterer Held aus jenem Gau von den übrigen Stämmen nach seinem Geschlecht benannt wurde. Ihn ganz aus der Geschichte zu streichen (Röld., vgl. Bd VIII S. 541,36) ist kein genügender Grund. Ewald möchte diesen Jair mit Jack 5, 6 identifizieren (?) und als Haupthelden in die Periode vor 35 Debora hinaufrücken. Die gebrochenen Zahlen der "kleinen" und einiger großer Richter können ohne Künstelei nur aus Tradition erklärt werden. Die zeitliche Reihenfolge kann auf Rechnung des Redaktors kommen, so daß Versetzungen möglich sind. Doch wird auch darin die Überlieferung berücksichtigt sein. Daß der Versasser des Richterbuchs, um eine Zwölfzahl von Richtern zu erreichen, einzelne Ramen zu Personen erft gestempelt 40 hätte, ift um so unglaublicher, da die an sich gar nicht evidente Zwölfzahl nirgends her= vergehoben und zu den zwölf Stämmen in keine Beziehung gesetzt wird. Auch weggelassen hat er schwerlich einzelne Richter, um jene Zahl nicht zu überschreiten. Lon dem 5, 6 genannten Zael (wosier Klostermann, Othniel liest, Geschichte 117) mochte, falls dieser wirklich Richter war, keine Kunde sich bis zu seiner Zeit erhalten haben; 45 der 1 Sa 12, 11 erwähnte 773 ist aller Wahrscheinlichkeit nach Schreibsebler für 7.7 Bgl. Wellhausen, Tert der BB. Sam. S. 78; anders Ewald, Weschichte II, 514. Daß unfer Erzähler sich an seine Quellen getreulich hielt, geht baraus hervor, daß während er bei den einen Richtern umständlich und anschaulich berichtet, er von andern nur eine Rotiz mitzuteilen weiß, und zwar auch von einem Othniel, der doch 50 dem Lande auf 40 Jahre Frieden verschaffte. Ein Erzähler, der aus eigenen Mitteln die Geschichte gestaltet oder ausschmückt, verteilt den Stoff anders. Der großen Spisoden im Hauptteil bes Buches sind sechs, während bei willfürlicher Gestaltung Die Siebenzahl Und was jene eingehenden Erzählungen anlangt, so gehören sie nicht bloß stilistisch und ästhetisch angesehen zu dem Schönsten, was uns das UI von volkstüm= 55 licher Hiftorie bietet, sondern wir fühlen uns auch auf durchaus geschichtlichem Boden. Richt Hervenmythus, sondern volkstümlich erzählte und prophetisch beseuchtete Geschichte liegt uns vor in jenen Darstellungen einer Debora, eines Chub, Jephta, Gideon, auch Eine machtige Stute für die Glaubwürdigkeit des Ganzen ist das für die Mritif unantastbare Lied der Debora (vgl. Bd IV S. 525 f.); neben diesem mit den Gr= 60 eignissen gleichzeitigen Liede Rap. 5 enthält die prosaische Erzählung Rap. 4 selbstständige

191

Einzelheiten und macht uns überhaupt den in jenem Triumphgesang geseierten Sergang der Dinge erst vorstellbar. Über die von Wellhausen aussindig gemachten Disserenzen siehe Bd IV Z. 525,30. Daß Sisera Ri 5 als Fürst dargestellt ist, trisst zu. Allein da es sich nach 5, 19 um eine Liga von kanaanitischen Königen bandelte, konnte ein anderer König an der Spitze des Heeres steben als das politische Oberbaupt dieses Bundes. In kritischen Frage bei Gideon s. Bd VI Z. 662,35. Jephtas Geschichte ist durch das daran sich knüpsende Jungsrauensest 11, 10 besonders verdürgt. Über Simsons Geschichtschichte den Art. "Simson". Für die geschichtliche Treue des Richterbuches in seinen wichtigsten Partien siehe auch das Zeugnis de Wettes in seiner Einl. ins AT, welches jedensalls richtigeren Blick verrät als die Verslüchtigung der Richtergeschichte zu und bestimmten Erinnerungen bei Windler KAT. 211ss.

Die Gestaltung des jetigen Richterbuches ist verhältnismäßig jung, während seine ältesten Quellen bis in die Zeit der Ereignisse binaufreichen. Über diese waren erst Einzelberichte in Umlauf, die zum Teil noch stilistische Eigenart ausweisen. Das gegenwärtige Buch gliedert sich in drei Hauptteile: I. eine aus verschiedenartigen Bestandteilen 15 zusammengesetzte Einleitung 1, 1-3, 6; II. das Hauptstück, eine einheitlich geordnete Erzählung 3, 7—16; III. die zwei Anhänge 17-21. Mancherlei Fragen erheben sich bei I. der Einleitung, welche im allgemeinen über die Lage des Bolkes nach Josuas Tode Auskunft giebt und den innern Grund und Zusammenbang der stürmischen Besche Auskunft giebt und den innern Grund und Zusammenbang der stürmischen Besche Auskunft giebt und den innern Grund und Zusammenbang der stürmischen Besche Auskunft giebt und den innern Grund und Zusammenbang der stürmischen Besche Lage des Besch Lage des B wegungen in der Richterzeit darlegt. Un Zosuas Tod anknüpfend wird Kap. 1 berichtet, 201 wie die einzelnen Stämme sich anschickten, ihr Gebiet zu erobern (siehe über das Berbältnis dieser Angaben zum Buch Zosua Kittel, Gesch. I, 239 ff.), wobei aber der versbängnisvolle Umstand bervorgeboben wird, daß die Kanaaniter zum guten Teil im Lande belassen wurden. Diese besonders von den nördlichen Stämmen (am wenigsten von dem energischen Juda) genöbte Duldung wird 2, 1-5 als eine Versündigung =gegen den göttlichen Befehl dem Bolte vorgebalten. 2, 6 wird der Kaden der Erzählung noch einmal jenseits des Todes Josuas aufgenommen, ohne daß sie sosort sich über die Schwelle der Richterzeit vorwärts bewegte. Vielmehr wird vorerst (bis V. 23) die Geschichte dieser Periode prophetisch charafterisiert: sie bewegt sich in einem steten Rreislauf: Bedrängung Israels durch die Feinde, Umkehr zu Gott, Erweckung eines 300 Richters, nach bessen Tod erneuter Absall zu heidnischem Unwesen, infolge bessen neue Unterdrückung. 3, 1—6 folgt — veranlaßt durch 2, 23 "diese Völker" — ein Berzeichnis der Bolfer (oben Rap. 1 der nicht eroberten Landesteile), welche nicht überwunden worden. Die Motivierung erscheint bier, was schon Studer urgierte, etwas anders als 2, 3, indem nicht die Bestrafung des Bolfes, sondern seine Abhärtung zum 35 Rampfe als Gottes Absicht bei seiner Verschonung dieser Überreste hervorgehoben wird. Freilich steht auch 3, 1 voran 1722 "zu versuchen Jerael durch sie", worin wie in 2, 3 die ethische Gesahr für Jörael liegt: Nur wenn sie den Glauben des früheren Gesichlechtes batten, konnten sie in der Folge Gottes Kriege sühren. Doch zeigt dieser Ab schnitt eine andere Hand als die des Verfassers von 2,6-23, von welchem die Gestaltung w des ganzen Buches in der Hamptjache berrührt. Auch andere Stellen dieser Einleitung, 3. B. 1, 8 verglichen mit 21, lassen sich wohl geschichtlich vereinigen, waren aber nicht obne Ausgleichung geblieben, falls sie von Einem Erzähler stammten. Dennoch balten wir dafür, daß die ganze Einleitung planmäßig vom Hauptverfasser je gestaltet wurde, wie sie vorliegt, nicht eine durch zufälliges Zusammenschieben verschiedener Erzählungen 15 über dieselbe Periode entstand. Rur hat jener prophetische Verfasser Bruchstucke aus anderen Geschichtswerken, wo sie seinem Plane dienten, eingefügt. Mus solden ift 3. B. das ganze Rap. 1 zusammengesetzt. Da begegnet uns eine Reihe von Stellen, welche das Buch Jojua wörtlich gleich oder wesentlich ebenso enthält. Bgl. Ri 1, 10 -15 mit Joj 15, 11—19; Ri 1, 20 mit Joj 15, 13; Ri 1, 21 mit Joj 15, 63; Ri 1, 27 f. mit 50; Joj 17, 11 ff.; Ri 1, 29 mit Joj 16, 10. Dieje zur Charafteristif der Verhältnisse des Landes dienenden und deshalb seiner Einleitung einverleibten Motizen bat unser Berfasser schwerlich dem jegigen Zosuabuch entnommen (Stäbelin); ebensowenig mögen sie aus dem Richterbuch in Dieses übergegangen sein (Bertheau). Bielmehr stammen sie aus einer älteren gemeinsamen Quelle. Im übrigen sprechen diese Wiederholungen für eine gewisse Selbstständigkeit des Mickterbuckes. — II. Das Hamblstünd des Buckes führt uns sechs Hauptakte vor, welche in dem in der Einleitung beschriebenen Areislauf sich abspielen. Alls beren Helden erscheinen: 1. Othniel, Besieger ber Aramäer 3, 7 ff. (nur fragmen tarisch); 2. Chud, der Besreier vom Joch der Moabiter 3, 12 ff.; 3. Teboras und Barats Sieg über Jabin-Sisera Rap. 1. 5; 1. Gideon, der Besieger Midians und seine

Real-Guenflopabie für Theologie und Rirche. 3. 21. XVI.

Söbne Rap. 6-9; 5. Zephia, der Sieger über Ammon 10, 6 ff. 11. 12; 6. Simson, der Held im Rampf wider die Philister Rap. 13—16. Zwischen diesen Gruppen werden noch seche Nichter genannt, von welchen feine besonderen Thaten verzeichnet sind. von Samgar wird 3, 31 ein Handstreich wider die Philister erzählt und von Thola 5 beißt es 10, 1, daß er aufstand, um Jörael zu befreien; als Thätigkeit der übrigen wird einfach das Richten bezeichnet. Daß diese sechs Richter später in unser Buch bloß eingeschoben worden wären, ist weder durch die Chronologie bewiefen, noch ergiebt es sich daraus, daß der Verfaffer sie nicht mit der ihm sonst geläusigen Form ("da thaten die Rinder Beraels wieder Übles" u. f. f.) einführe. Dies erklärt sich vielmehr so, daß ihm 10 Mitteilungen über die Unterdrückung, welche diese Richter zu befämpfen gehabt hätten, und vorausgegangenen Absall nicht vorlagen. III. Die zwei Anhänge über bas Heiligtum zu Dan (Rap. 17 und 18) und den Krieg gegen Benjamin (19-21) sind beibe eingefaßt durch die Bemerkung: damals war kein König in Jorael und jeder that, was gut war in seinen Augen 18, 1; 19, 1; 21, 25 — eine Anßerung, aus ber gefolgert werben 15 darf, daß der Berfasser in einer Zeit lebte, wo das Königtum noch in böchstem Anseben stand und man seine festen Ordnungen als kaum entbehrlich für die äußere und moralische Wohlfahrt ausah. Bom (deuteronomistischen) Nedaktor stammt diese Bemerkung nicht; doch ist auch nicht ausgemacht, daß er diese Stücke, welche ihm vereinigt vorlagen, nicht bätte als Anbang aufnehmen können, ba er bem Stoff keineswegs überall seinen 20 subjektiven Stempel aufgedrückt hat. Gegen die Ansicht, daß das Büchlein Ruth einen der Nichterthätigkeit Elis und Samuels (bis 1 Sa 12?) erzählt, welche Partie nachher zum Samuelbuch geschlagen wurde.

Das beutige Richterbuch mit seiner dem Deuteronomium verwandten Einleitung, 25 seinem planmäßigen Gang und seinen Anbängen macht den Eindruck relativer Einheit und Selbstständigkeit. Daß es nur ein Ausschnitt aus einem größeren Werke wäre, das etwa die Geschichte von Josuas Tod oder gar von der Weltschöpfung bis zum Exil behandelte, ist nicht anzunehmen. Zwar setzt es eine geschriebene Kunde von Moses und Jojuas Gejchichte voraus; ebenjo nimmt es auf die weitere Geschichte, zunächst die Be-30 freiung Jöraels unter Samuel und die Könige, sowie eine längere Regierung der letzteren Mücksicht (vgl. 13, 5; 18, 1 u. f. w.). Aber es giebt sich nach seiner ganzen Manier als selbstständige Bearbeitung der Nichterperiode zu erkennen. Auch der Nachweis, daß der Inhalt des Buchs wesentlich aus den Hauptquellen des Hexateuchs I und E und der Zusammenarbeitung JE geflossen sei Wellhausen, Ed. Meyer, Zat28 1881, 117 ff.; 25 Stade ebenda S. 339 ff.; Böhme, ZatW 1884, 251 ff. und besonders Budde, Moore) läßt sich nicht mit Evidenz führen und es ist die Zurücksührung einer (wirklichen oder angeblichen) Doppelströmung in den Erzählungen über Ehnd, Debora, Gideon, Jephta, Simson, den Zug Dans nach Laisch, den Bruderkrieg gegen Benjamin u. s. f. auf die Quellen I und E eine höchst unsichere Hypothese. Wahrscheinlich ist dagegen, daß der 40 deuteronomische Redaktor nicht der erste war, der die Einzelberichte zusammenstellte, son= dern daß er ein bereits bestehendes Richterbuch überarbeitete. Die Frage nach dem Alter des Buches läßt sich somit nicht einheitlich beantworten. Der Redaktor, welcher in der Weise des Deuteronomiums die Geschichte prophetisch beleuchtet, wird ungefähr um die= selbe Zeit geschrieben haben, wie dieses Buch entstanden ist, d. h. in der spätern Königs= Die Stelle 18, 30 (wo schwerlich mit Houbigant und Neuern 7787 statt 7787 zu lesen ist) scheint bestimmter auf die assprische Deportation (2 Kg 15, 29 ober 17, 6) zurückzublicken, kommt aber als nachträgliches Ginschiebsel für Die Datierung ber Hauptredaktion nicht in Betracht. Auf exilischen ober nacherilischen Ursprung des Buches deutet nichts, manche Unzeichen sprechen bagegen; unwesentliche Zusätze mögen so spät noch hin-

Interdrückung durch die Feinde als Strafe für den Albfall von Jahveh (5, 8), die Besching der Kriegen der Etrafe für den Albfall von Jahveh (5, 8), die Les freiung dans durch die Strafe für den Albfall von Jahveh (5, 8), die Besching dans durch die Besching dans dans die Besching der Strafe für den Albfall von Jahveh (5, 8), die Besching von jenem Drucke aber als dieser als dieser als dieser als Strafe für den Albfall von Jahveh (5, 8), die Besching von jenem Drucke aber als dieser als dieser als dieser als dieser Bottes erbarnnungsvolle That anzusehen sei.

(5, 2 ff. 13. 23 ff. 31), so ist's bei Gideon und Jephta nicht anders (vgl. des letteren Opfer); selbst Ehnd ist sich bewußt, einen göttlichen Austrag auszusühren (3, 20) und Simsons Riesenkraft bat ihren Grund in seinem angeborenen Verhältnis zu Jahreb. Auch die Geschichte Abimelechs und die altertümlichen Anhänge 17--21, die nicht gerade den Hauptgedanken des Redaktors illustrieren, und auch keine Spuren seiner Hand ausseigen, lassen doch eine religiöse Richtung der Erzählung nicht verkennen. Jede dieser Geschichten kennzeichnet in ihrer Weise den Abfall vom wahren Gott und seine schlimmen Folgen. Nach allen Anzeichen ist das religiöse Motiv schon den vordeuteronomischen Tarskellungen der Richterzeit, ja sagar schon den ältesten aus dieser Zeit selbst stammenden Duellen eigen gewesen.

Herfüngen Ben Ebed: vidz Iwshile. Anderswo ist die Lesung der Kamen strittig trotzer Übereinstimmung von Mas. und LXX; so 3, 6 Jael und 18, 7. 28 778 oder 78?

— Ein so altertümliches Stück wie das Teboralied gewährt natürlich der Textfritik mehr Epielraum; der John J. W. der der die Evigen Ben Ebed: vidz Iwshile. LXX; so 5, 6 Jael und 18, 7. 28 778 oder 78?

— Ein so altertümliches Stück wie das Teboralied gewährt natürlich der Textfritik mehr Epielraum; doch ist dabei die größte Borsicht geboten. Bgl. z. V. den scharssinnigen Versuch z. 28. Nothsteins, der doch oft zu Widerspruch heraussordert: 38mG 1902, 20 E. 175 st. 437 st. 697 st.: "Zur Kritik des Deboraliedes und die ursprüngliche rhythmische Form desselben".

Midel, Dion. j. Dionyfius d. Karth. Bb IV S. 698.

Ridley, Nicholas, Bischof von London, gest. 1555. — Litteratur über ihn: Biographien von Glocester Ridley 1763 (von ausgeprägt protestantischem Gesichtspuntt), 25 Dr. Moule in seiner Ausgabe von Ridleys Declaration of the Lord's Supper, 1895 (beider Luette ist der Foxesche Bericht über R. in den Actes and Monuments; vgl. Ridlon, Ancient Ryedales (Manchoster, New Hampshire, 1884) S. 419 s.: Cooper, Athenae Cantabr.: Godwin, De Praesulibus, S. 192 s. in der Ausg. von Richardson 1743 Tanner, Bibl. Brit.: Froude und Lingard, Histories; Burnet, Hist. of Reform., vol. III. Lond. 1825; Soames, 30 Hist. of Ref., vol. IV; W. Cobbet, Hist. of Prot. Reformers, vol. II, 1829; Dixon, Hist. of Church of Engl., vol. II, 1881; Sidnen Lee, Dict. of Nat. Biogr., vol. XLVIII, Lond. 1896; G. Leber, Gesch. d. Rirch.: Ref. in Gr. Brit., II. Bd, Leipz. 1856.

Aus einer seit Zahrhunderten in den englisch-schottischen Grenzlandschaften ansässigen und begüterten Kamilie entsprossen, der zweite Sohn von Christopher R. in Unthank 35 Hall bei Willimoteswick, Northumberland, empfing der um 1500 (das genaue Geburtsjahr ist nicht bekannt) geborene Ribley seinen ersten Unterricht in Newcastleson-Tyne, trat auf Berwendung seines Onkels, des gelehrten und viel gereisten Professors und Dr. theol. Robert M., eines heftigen Gegners ber eben aus Deutschland berüberfliegenden neuen Joeen, die wie Frühlingswind auch in England frisches Leben in stehende Luft w brachten, in Pembroke Hall, Cambridge (1518) ein, durchlief, von seinem reichen Ontel gedrängt und unterhalten, die afademischen Grade (B. A. 1521/22; Fellow of Pembr. Hall 1521; M. A. 1526) und seste von 1527 ab seine Studien — er galt als besonders tüchtig im Griechischen — an der Sorbonne in Paris, später in Löwen fort, immer unter dem Einflusse seines konservativen Onkels gehalten, der in den nicht gewöhn- 15 lichen Gaben seines Schützlings ein Rüstzeng gegen die Sturmgesahr des neuen Geistes suchte. Rach Cambridge zurückgefehrt (1530), wandte er sich mit Gifer wie den Studien, so den brennenden, die akademischen Kreise bewegenden Fragen des Tages zu, gewann Namen und Einfluß als gewandter Medner, vertrat (1533) seine Universität in einer öffentlichen Disputation gegen die beiden Orforder Gelehrten G. Throdmorton und 3. Afde 501 well und bekämpfte als Proctor (jeit 1531) an den Londoner Gerichten mit Geschick die drobende Aufbebung gewiffer akademischer Privilegien.

Sein Onsel, dem er viel verdankte, starb 1536. Schon vorher scheint er sich von dessen Bevormundung frei gemacht zu baben, obne ex professo der "Neuen Lebre" beizutreten. Als Universitätskaplan erwirkte er mit dem Vizelanzler eine Erklärung der schademischen Behörden gegen die geistliche Jurisdiktion des Lapstes über England, wie er auch mit Eranmer und Peter Martyr an den an Vertrams Buch über die Sakramente sich knüpsenden Streitsragen teilnabm. Eranmer ernannte ibn einige Monate später zu seinem Hausgab ibm die Pfründe von Herne in Ment. Nach Foge

772 Ridlen

gewann R. schon in dieser Stellung durch seine Vertrautheit mit der patristischen Bedankenwelt und sein rednerisches Draufgängertum auf den Primas in den bewegten folgenden Jahren maßgebenden Einfluß. "Latimer verläßt sich auf Craumer, Craumer auf Nidley und Nidley auf seinen eigenen Kopf", rief ihm sein Gegner Bischof Brootes vor 5 seiner Verurteilung zum Tode zu, wenn es auch der Natur der Sache nach schwer ist, das Maß der Alschen Wirkungen auf Cranmers letzte Ziele nachzuweisen. Schon damals abute der Primas die kommende Größe des jungen Mannes, weil er "alles so wichtig nabm und nach Thaten bungerte". — Um diese Zeit trat N., (gegen des Königs Lebensende bin stieg er immer böher in der föniglichen und erzbischöflichen Bunft, wurde 1540 10 zum Doktor der Theologie promoviert, zum Borstand seines Colleges, zum königlichen Sausfaplan und Ranon von Canterbury (1541), endlich auch von Westminster (1545) ernannt) - zur geistigen Reise des Mannes gelangt, in allmäblicher Wandlung den von Cranmer vertretenen Anschauungen näber. An dem Centralpunkt der römischen Lebr= bildung, der Transsubstantiation, bielt er noch fest, bezeichnete indes die Obrenbeichte als zum 15 Heil nicht notwendig und verlangte mit Erfolg Gemeindegesong und Predigt in englischer Sprache. Einer Anklage, die von Bischof Gardiner ausging, er habe die "Sechs Artikel" des Rönias mikachtet, die Obrenbeichte als unftatthaft und eine Anzahl der alten Kultformen als unwürdig befämpft, begegnete er erfolgreich und trat, nachdem er furz vor Heinrichs Tode offen mit dem Wandlungsbogma gebrochen und die in der schweizerischen 20 Applogie (von 1545) niedergelegte zwinglische Auffassung angenommen, in der nunmehr auch Craumer ihm folgte, in bas reformatorische Lager über, als "einer ber Spätest= Bon da an bat er, der an ausruhsamen Dämmerungszuständen und dem binträumenden Bebagen der Thatenlosigkeit von Jugend an kein Gefallen hatte, mit entschlossener Hand seine Sätze trotig und scharf seinen Gegnern auf ben Tisch geworfen 25 und die neue Idee mit Freimut und Kraft vertreten.

Der junge König Edward bewahrte ihm die Gunft seines Baters; schon im September 1517 verlieb er M. (zu seinen zwei Pfarrs und zwei Kathedralpfründen) das Bistum Nochester. Mit Nachdruck ging nunmehr der neue Bischof gegen die römischen Mißbräuche, den Bilderdienst, das Weihwasser u. a. vor, organisierte auf einer Bistasionsreise die Universität Cambridge auf ausgesprochen protestantischen Grundlagen, setzte insonderbeit gegen den katholischen Widerspruch die reformierte Aussassium des Abendmahls (20. Juni 1549) durch und nahm hervorragenden Unteil am ersten Entwurf des "Allsgemeinen Gebethuchs", wie überhaupt die litterarische Begründung der neuen Lehre an ihm einen schriftstellerisch gewandten, unerschrockenen Helfer gewann; in all dem die rechte Hand Cranmers, der, selhst ohne Klarheit der Darstellung und Schärse des Ausderucks die wichtigsten Schriftstücke in seinen Auseinandersetzungen mit Rom von R. aussertigen ließ (Weber II, 281). Der Lohn Cranmers war R.s Ernennung zum Bischof von London an Bonners Stelle. Als solcher und in seiner Sigenschaft als Mitzlied der Kommission für die Reform der firchlichen Geschgebung trat er ebenso entschieden sir Durchsübrung der reformierten Lehre, wie für die Erhaltung "würdiger kultischer Formen" ein, die in der Folgezeit, bis ins 19. Jahrhundert hinein, den Kämpsen um das staatsstrechliche Joeal

ben darakteristischen Zug gegeben haben.

Durch seine Berufung in den Mittelpunkt der kircblichen Kämpfe und des neuen, alle Kräfte des Volksgeistes bewegenden Lebens gestellt, wurde er, neben seinem Freunde Granmer, ein Führer des erneuerten Kirchentums, als dessen rücksichtsloser Vorkämpfer er von den Freunden des Old Learning mehr noch als sein je und dann schwankender, aber einslußreicherer Mitkämpfer gefürchtet wurde. Und das nahe persönliche Verhältnis, in dem er zum jungen König stand, ermöglichte es ihm, in Sdward philanthropische Neigungen zu wecken und zum Besten der Londoner Urmen praktisch durchzusetzen in der 50 auf seine Anträge erfolgten Gründung der großartigen, noch setzt in Segen arbeitenden

St. Thomas's, Christ's and Bethlehem-Hospitals.

Schon war ihm für seine hervorragenden Verdienste um die Durchführung der kirchlichen Lünsche des Königs das reichste Vistum in England, Durham, in Lussicht gestellt, da starb Edward, und N.S. eterne sanken. Um 9. Juli 1553, ehe noch der Heim-55 gang des Königs öffentlich bekannt geworden war, predigte er am St. Paulskreuz vor Vordmapor, Nat und Gilden, erklärte die Prinzessin Mary (und Elisabeth), die ihm ein Jahr vorher dei einem von ihm nachgesuchten Besuche ihre Abneigung gegen seine kirchliche Haltung unverholen kundgethan, als illegitim und verdammte die religiösen Anschanungen der papistischen Prinzessin, die als Königin für das Land eine Gesahr sei. -60 Dazu kam ein anderes, politisches Motiv. R. hatte unter Edward der blutigen und unNidlen 77:

blutigen Habgier der Hofgroßen nach dem reichen Mirchengut sich entgegengestellt und badurch den Argwohn des gewalttbätigen Herzogs von Northumberland auf sich gezogen. Den gefährlichen Aufmerksamkeiten dieses Mannes, die je und dann zu Trobungen sich auswuchsen, widerstand er nicht und ließ sich verleiten, eine Erklärung, die für des Herzzogs Schwiegertochter, Lady Jane Grey, das Thronsolgerecht forderte, zu vertreten. Seine Unterschrift wurde sein Todesurteil. Utinam vir optimus hae in re lapsus

non fuisset, sagt Godwin (Annal. 106) von ihm. Im Versolg der Sache gab er, von Rorthumberland gezwungen, am St. Paulsfreuz (9. Juli) jene Erklärungen ab, bat, als Lady Janes Sache in wenigen Tagen verloren war, die wutschnaubende Königin Mary in Kounlingdam vergeblich um Gnade und wurde als einer der ersten "Verräter" in schon am 20. Juli in den Tower geworsen und von der nachsolgenden Umnestie Marvs

ausgenommen; Bonner wurde in sein altes Bistum wieder eingesetzt.

Mit Cranmer und Latimer, die bald nachfolgten, wurde er nach achtmonatlicher Saft nach Orford gebracht, bort in dem gemeinen Gefängnis Bocardo unter Straßenräubern und Dirnen gebalten und vor einen aus entschiedenen Römlingen zusammengesetzten Aus- 15 jduß (dem u. a. auch Nic. Harpsfield, Dr. Glyn und der nachmalige Bischof von London, Th. Watjon angebörten) gestellt. Die Untersuchung "über das Recht und die biblische Begründung" der neuen Lebre ging im tvesentlichen nur auf die Stellung der drei Gefangenen zur Wandlung und zur Messe ein; der Vorsitzende, Dr. Hugh Weston legte ihnen eine Anzahl Sätze, die die Abendmahlslehre in ungemilderter römischer Schärfe 20 vertraten, vor zur Annahme oder össentlichen Bestreitung. (Bleich in der Disputation (17. April 1551) erflärte R. jeinen — in einer späteren schriftlichen Eingabe tiefer begründeten — Widerspruch: Die Worte Christi seien im figurlichen Sinne, nicht wörtlich zu fassen; Ebristus sei im Abendmabl nur geistig da für den Gläubigen; von einer Berwandlung der Elemente könne im Abendmahl, das nichts anderes als ein Mahl des 25. Gedächtnisses an Zesu Tod sei, keine Rede sein, Sakrament nur insoweit, als es den dauernden Bund Christi mit dem Gläubigen gewährleiste. Die Messe mindere oder leugne überbaupt Ebrifti Verdienjt; darum sei sie unbaltbar. Ebriftus babe einmal ein vollgenugsames Opfer auf Golgatha bargebracht; jedes andere außer biefem sei wirkungs- und nutglos. Nach Strope (Mem. Cranm. 485) wies R. die von seinem Hauptgegner im 30 Ausschuß, dem Canon von Christ Church, Dr. Rich. Smith, auf das Gebiet der scholastischen Lehrsassungen hinübergespielten Angriffe mit siegbafter Beredtsamkeit zurück. Aber am 20. wurde er von einer igl. Rommission, die in der Universitätsfirche tagte, nach einer heftigen Rede Westons als "bartnäctiger Retzer", nachdem er den Widerruf abgelehnt, erfommuniziert. Der Ginspruch der (3) Berurteilten, sie seien nicht durch Gründe 35 widerlegt, sondern durch die Masse niedergeschrieen worden (Svames IV, 183), blieb er= folglos: unter der früheren Regierung, jagte Weston (Lingard VII, 28), ist es unsern Freunden nicht besser ergangen.

Alber zum Außersten burften es die Minister der Königin in jenem Jahre nicht Die Regierung Marys war zu einer formellen Berständigung mit der w fommen laffen. Rurie noch nicht gekommen und die Wiederausnahme der alten englischen Strafgesetze gegen die Reperci von ihrem ersten Parlament noch nicht durch eine Afte beschlossen So bielt man R. und seine Freunde noch monatelang im Merker, um sie mürbe zu machen. Der spanische Mönch Soto wurde zu R. geschickt, versuchte aber seine Uberredungsfünste umsonst. Nachdem jedoch im folgenden Jahre (1555) die erwähnten Ge- 15 setze das Parlament passiert batten, luden auf Veranlassung des nun allmächtigen Kardinals Pole die Bischöfe Lebite, Broofes und Holyman auf Grund der neuen Afte unter der Anflage der "jdweren Reverei" R. abermals vor (30. September) und brachten, nunmehr durch das Landesgesetz gedeckt, die Sache zu raschem Abschluß. Neben R. erschien Latimer. Es wurden ihnen folgende drei Sätze zur Annahme vorgelegt: 1. daß Christi Leib und 50 Blut wirklich und natürlich im Abendmahl vorhanden seien, 2. daß die Substanz des Brotes und Weins nach der Konjefration aufböre, und 3. daß die Messe ein wirkliches Berjöhnungsopfer für Lebendige und Tote jei (Riblen, Like 616). R.s Protest gegen die gesettliche Berufung des Gerichts blieb unbeachtet; die Anklage, er leugue die naturliche Abendmablsgegemvart des Leibes und das Berjohnungsopfer in der Meije, erkannte er da 🙃 gegen an. Er wurde aufgefordert, diese Puntte schriftlich ausführlicher zu begrunden; aber die Riederschrift, erklärten die Bischöse, sei gotteslästerlich und nicht geeignet verlesen zu werden. Um 15. Oftober wurde M. in den großen Bann gethan, in deffen Rolge als

Bijdof formell begrabiert und bem weltlichen Gericht zur Etrafe übergeben.

Mit großer Jaffung, zulest sogar beiteren Geistes ertrug er sein Geichid. Um

Abend vor seiner Hinrichtung wandte er sich unter Scherzreden an die Frau des Mayors, der ihn in Gewahrsam hielt, mit der Frage, ob sie ihn zu seiner Hochzeit am nächsten Morgen begleiten wolle, und die Gesellschaft seines Schwagers Shipside sur die letzte Nacht

lebnte er ab, weil er noch einmal einen guten Schlaf thun wolle.

Der 16. Oftober wurde sein Ehrentag. In bischöfliches Gewand gekleidet, wurde er mit Latimer zum Scheiterbausen, Balliol College gegenüber, geführt. Dr. Smith vielt eine kurze Ansprache, auf die zu erwidern R. verwehrt wurde. Dann umarmten sich die beiden Glaubenszeugen und bestiegen den Holzbau. Spipside band noch einen Beutel mit Pulver an R. Hals, mad die Scheite wurden angezündet. Nun rief Latimer ibm zu: "Seid gutes Muts, Master Ridlen; heute zünden wir mit Gottes Gnade ein Feuer in England an, das, hosse ich, niemals wird ausgelöscht werden". Während Latimer rasch dahinsant, ertrug R. in beldenmütiger Kraft die surchtbarsten Qualen, dis das erplodierende Pulver ein Ende machte. Mit den Worten: "Herr, habe Erbarmen mit mir", gab er seinen Geist auf.

Einer der reformatorischen Mitarbeiter Cranmers, war A. diesem an Kraft des Willens und Schärse des Denkens überlegen; auch der anspruchslosere Latimer kann sich mit ibm nicht messen. In dem Maß von Energie, die ein jeder im Thun und Denken aufbringen konnte, unterscheiden sie sich. Fehlten R. auch die gemessenen Formen und die bössische Geschmeidigkeit des ersteren und der warmherzige Hunde, wie die volkstümliche Wedegabe des andern, so erhoben ihn doch sein klares Urteil und die furchtlose Kraft seiner Überzeugungen über deide. Den ritualen Zug hat er der neuen Kirche, als ein nicht glückliches Erbe, geschichtlich betrachtet als Danaergeschenk in die Wiege gelegt, und die Grundzüge der staatskirchlichen Abendmahlslehre, wie sie bekenntnismäßig jetzt noch besteht, hat er in seiner Deklaration The Lord's Supper zuerst entwickelt und sestgelegt.

— Burnet nennt ihn "den geschicktesten" (ablest) unter den Resonnatoren Englands; den sührenden Geissern Englands im 16. Jahrhundert kann er kaum zugerechnet werden. In einer Zeit blutiger Willstür ist er an seinem Schicksal zu Grunde gegangen. Zur wahren Größe sehlte ihm nicht die sich selben Steende Kraft, aber der geniale Gedanke. Nicht sein Leben, sittlich bestreinde Thaten oder neue, die Zeit weckende Ideen, siehn heldenhafter Tod ist seine Größe. Ihm vor allem verdankt er seinen geschichtlichen Ramen unter den reformatorischen Bahnbrechern und seinen Platz in diesem Buche.

R.s Werke. Seine litterarische Thätigkeit ist unbedeutend und beschränkt sich im wesentlichen auf Flugschriften und Tageslitteratur. Seine Briefe aus dem Gefängnis haben nicht öffentlichen Urfundemwert, und seine Deelaration of the Lord's Supper 35 hat trott ihrer Wirkung auf die nachfolgenden Entwickelungen infolge ihrer wütenden Ausfälle auf Rom keinen Unspruch auf wissenschaftlichen Wert. — Er selbst veröffentlichte Injunctions given — for an uniformitie in the Diocese of London, 1550 unt, gelegentlich einer Lisitationsreise, Articles to be inquired into, 1550. Nach seinem Tode wurden gedruckt: 1. A Brief Declaration of the Lord's Supper written by 40 the Singular Learned Man and most constant Martir of Jesus Christ, N. R., mit einer Borrede von W. Whittingham; eine lat. Übersetzung davon erschien in Genf 1556; neue Ausgaben von H. Wharton 1688 und Dr. Moule 1895; 2. Certain Godly Learned & Comfortable Conferences between the two Rev. Fathers N. R. . . . and H. Latimer, wahrschilich 1556 in Zürich gebr.; Neudruck London 1574; 3. A Friendly 45 Farewel which Master Dr. R. did write . . . unto his true louers and frendes, Lond. von John Fore gebr. 1559; 4. A Pituous Lamentation of the Miserable Estate of the Church . . . in England in the time of Queen Mary . . . by N. R., ed. by W. Powell, Lond. 1566. Fore hat in seinen Actes and Monuments R.s Treatise concerning Images; Conference... with Secret. Bourne, Feckenham . . .; 50 Judgment . . . concerning the Sacrament und mehrere Disputations, Coverbale in f. Letters of the Martyrs, Burnet in f. Hist. of Engl. Reform., Strope in f. Annals viele Briefe R.S abgedruckt. Ferner hat Rev. H. Chriftmas vorstebende Schriften und eine große Anzahl ber Rischen, in den Bibliotheken von Cambridge, Drford und dem Brit. Museum handschriftlich erhaltenen Briefe im Auftrag der Parker Soeiety gedruckt 55 in den Works of N. R., D. D., Cambridge 1811; endlich enthalten L. Richmonds Fathers of the English Church 1807 in 4. Bande und Bickersteths Testimony of the Reformers 1836 eine Auswahl von R.s Schriften. Andolf Buddenfieg.

Rieger, Georg Konrad, hervorragender Prediger, gest. 1743. — Mitteilungen über seinen Lebensgang in dem unten genannten Werfe: Richt. und leicht. Weg 3. himmel,

Stuttg. 1841; Mtaiber, Ev. Bolfsbibl., Stuttg. 1864—68, 4, 503; Schmidt, Weich. d. Pred., Gotha 1872, S. 196 ff.; furz erwähnt in Mothes Gesch. d. Pred., Bremen 1881, S. 411; Ritschl, Piet. 3, 4. 19 n. ö.; Bürtt. Mirchengesch., Calw n. Stuttg. 1893, S. 496.

Georg Kourad A., geb. zu Mannstadt am 7. März 1687, Repetent am theol. Stispendium in Tübingen, Stadtvikar in Stuttgart, Diakonus in Urach, Prosessor am Obers zugunnasium und Mittwochsprediger in Stuttgart, Ztadtpfarrer zu St. Leonhard, Dekan

und erster Prediger an der Hospitalkirche dort. Gestorben am 16. April 1743.

Man ist berecktigt, M. in die Meibe der begabtesten Prediger nicht nur seiner engeren Heimat, sondern auch der ganzen evangel. Rirche Deutschlands zu stellen. Er gebort der pietistischen Richtung an, wie sie in Württemberg burch J. A. Bengel vertreten ist, be- 10 wahrt sich aber ihr gegenüber seine Selbsiständigkeit. Unter den Predigern des Pietismus ist er der begabteste, seurigste, an rednerischer Rrast, Beweglichkeit und Frische sie alle übertreffend. M. versteht es, fernhafte Ausbrücke aus dem Sprachschatze des Volkes an rechter Stelle zu gebrauchen, ohne boch je dem Kraftvollen das Edle aufzuopfern. Mar und bestimmt ist Die Disposition seiner Reden; den Themen weiß er ohne Künstelei is doch Reuheit und Reiz zu verleihen. In der wortreichen und dabei doch nicht ermüdenden Musführung wird jeder Punkt vollständig beleuchtet. Seine Phantasie führt ihm treffende Bilder zu, seine große Belesenbeit und seine für seine Zeit umfassende Bildung ermöglicht es ihm, seiner Rede da und dort ein Licht aufzusetzen. Niegers Predigten behandeln oftmals in sorgfältiger Weise bogmatische Gegenstände; doch geschiebt dies nicht im steifen, 20 lehrmäßigen Abhandlungston; der Prediger seht sich vielmehr immer in die unmittel= barste Beziehung zu dem Zuhörer, redet ihn an, nötigt ihn, sich selbst auf die aufgeworsenen Fragen zu antworten: "Ich suche," so kennzeichnet er selbst seine Art, "Die Glaubens-lehre und Lebenspflichten abzuhandeln. Ich behalte den Faden meines Textes immer in ber Hand zu besto leichterer und beutlicherer Überzeugung der jedesmaligen Wahrheiten. 25 Ich trachte den Verstand des Menschen ebenso zu unterrichten als seinen Willen zu bessern, und aus dem Lichte der angezündeten Erkenntnis den menschlichen Willen zu bewegen, zu neigen, zu beiligen." — Wir besitzen von R. nachstebende Predigtsammlungen: Die (größere) "Herzpostille oder zur Fortpflanzung des wahren Christentums über alle Sonn-, Fest und Feiertagsevangelien gerichtete Predigten", Züllichau 1712 (neuere Ausg. Bielef. 30 und Paderb. 1839, Stuttgart 1853—1851, eine seiner reifsten Früchte; die (kleinere) "Herz- und Handpostille" nach R. Tode von 28. J. J. Claß herausgegeben, Züllichau 1716 (neuere Ausg. Berlin 1852); "De eura minimorum in regno gratiae", Predigten über Mt 18, 11—14, nebst einem Anhang über Mt 10, 12, Stuttg. 1733; "Richtiger und leichter Weg zum Himmel", 27 Predigten über Mt 5, 1-12, Stuttg. 1711 (neue 35 Ausg. Stuttg. 1814 ff.), die Predigten gehören zu dem Besten, was R. geschrieben bat; Muserlesene Rasualpredigten, Leichenpredigten, Hochzeitspredigten; "Die beilige Dsterfeier," Stuttg. 1856. — Hierher ist auch die größere Schrift R.S zu rechnen: "Die Kraft der Gottseligkeit in Verherrlichung seiner selbst", Stuttg. 1732-36, 2 Teile.

R. ist auch auf anderen Gebieten schriftstellerisch thätig gewesen. Als Prosessor is schrieb er 1728 ein Programm: Historia architecturae eivilis; 1732 gab er "Historia rischen Resperienten über den perus. Näber seinem theol. Veruse liegt die "Moralischeol. Velehrung von dem eigentlichen Ursprung des dürgerlichen Regiments," 1733. Weiter Verbreitung ersreute sich: "Die Württemb. Tabea oder das erbauliche Leben und selige Sterben der Jungser Veata Sturmin," 1730 und 15 "Der Salzbund (2 Chr 13, 5) Gottes mit der evangel-salzb. Gemeinde," 1732—33, nebst Fortsehung "Die alten und neuen böhmischen Brüder" in 21 Stücken 1731—1740, eine durch die Salzburger Emigration veranlaßte geschichtliche Darstellung der Waldenser und

böhmischen Brüder, als deren Nachfolger M. Die Salzburger betrachtet.

(Palmer &) Hermann Bed. 50

Rieger, Karl Heinrich, Prediger, Kirchenmann, gest. 1791. — Burts Christenbote 1832, S. 105 sp.: Württemb. Kirchengesch. 1893, S. 500, 509, 561; Mothe, Gesch. d. Ared. S. 463; Ved, Rel. Bolfstit. 1891, S. 242; Grosse, Die att. Tröster, 1900, S. 495 sp.

Marl Heinrich Al., der Sobn des Georg Monrad Al., ist zu Stuttgart am 16. Juni 1726 geboren; er war von 1717—1719 Hauslehrer bei Urlsverger in Augsburg, bierauf zu Stadtvikar in Stuttgart, dann zweiter Dialonus in Ludwigsburg, Hoffaplan, Hofvrediger, seit 1783 Stistsprediger und Monsisterialrat in Stuttgart; als solder starb er am 15. Januar 1791.

Nieger macht den Eindruck eines Mannes von starkem Charalter und unerschrockener

Kestiakeit. Als solder erwies er sich, da sein Bruder, der Oberst Philipp Friedrich N., der Günstling des Herzogs Karl Eugen war, wie da er von diesem grausam gemartert wurde. Im Monfistorium vertrat er ebenso fest die altfirchliche Aberlieferung gegenüber der in das Rirebenregiment eingedrungenen neueren Nichtung des Nationalismus. Seinem Gin-5 flusse ist es zu danken, daß das 1791 erschienene neue Gesangbuch in seinen Verbesse-rungen maßvoll war und daß das alte satechetische Lehrbuch (von 1681 und 1696) unter seiner Revision so aut wie unangetastet blieb. Doch bat R. zugleich den eigentümlichen gleichzeitigen Erscheimungen des religiösen Lebens gegenüber, die bei einer minder reichen und mitden Bebandlung unfeblbar zu sestiererischer Feindseligkeit gegen die Kirche aus-w geschlagen baben würden, wohltbätig gewirft. Die Männer aus Bengels Schule hatten an ibm einen Halt, die deutsche Christentumsgesellschaft besaß an ibm ein thätiges Mitglied.

Rothe charafterisiert R. als Prediger folgendermaßen: "Was den Sinn, der in seinen Predigten berrscht, angeht, möchten ihm wenige Prediger an die Seite gestellt werden können, jo lauter evangelisch ist er. Christliche Entschiedenbeit und Innigkeit, tiefe Einsicht 15 in den Mittelpunkt des Evangeliums, ein unerbittlicher sittlicher Ernst, der die tiefsten Falten des Gewiffens durchforscht, erscheinen in ihm in einem selten glücklichen Bunde mit rubiger, flarer Besonnenbeit und Unbefangenbeit, mit wahrhaft driftlicher Weisbeit und einer Sanftmut und Milde, die auch das Härteste so zu sagen versteht, daß es nur straft, nicht zugleich verletzt. Sein Schriftgebrauch bringt mit überraschendem Zeinfinn 20 und Scharffinn in das eigentliche Mark der Schriftgedanken ein. Aber seine Darstellung und überbaupt die ganze Form seiner Predigten, wiewohl keineswegs nach dem alten traditionellen Leisten der vietistischen Schule zugestucht, ist entsetzlich. Man kann sich nichts Edwerfälligeres und Unbebilflicheres vorstellen, namentlich auch, was den Periodenbau betrifft."

Nach Niegers Tod erschienen die "Predigten und Betrachtungen über die evangelischen 25 Terte an den Sonn-, Fest- und Feiertagen, die Leidensgeschichte und Joh. 17", Stuttg. 1794, die "Betrachtungen über das NII" mit einem Vorwort von Dann (4 Bde 1828; Stuttg. 1875) und die kurzen "Betrachtungen über die Psalmen und die zwölf kleinen Bropbeten", berausgegeben von Wilb. Hofacker, Stuttg. 1835. 1859. Tägliche Undachten 30 aus den Betrachtungen über das NI hat F. Drehmann u. d. I. "Wasser aus dem Heils-

brunnen" (Stuttg. ev. Gef.) herausgegeben.

Unbangstveise seien hier um ihrer geistlichen Lieder willen genannt: der oben erwähnte Dberst und spätere Generalmajor Pb i lipp Kriedrich Rieger (1723—1782), der ältere Sobn bes Georg Konrad R., und Sibylla Rieger, geb. Weiffensee (1707-1786), die Gattin 35 Jumanuels Nieger, eines jüngeren Bruders von Georg Konrad N. — Über jenen vgl. Roch, Kirchenlied 3. Aufl. 5, 192—202; Klaiber, Ev. Volksbibl. 5, 757; Nitschl., Piet. 3, 104—106; über diese Koch a. a. D. S. 202—209; Klaiber a. a. D. S. 768; Nitschl a. a. D., S. 110. (Palmer +) hermann Bed.

Richm, Eduard Rarl August, gest. am 5. April 1888.

Richms Entwickelung und Lebensgang hat nach außen hin nichts Überraschendes und Ungewöhnliches aufzuweisen. Um 20. Dezember 1830 wurde er im evangelischen Pfarrhaus zu Diersburg im Mittelrheinfreis des Herzogtums Baden geboren. Sein Bater Heinrich Maak, dem der junge Privatdozent nachmals eine seiner ersten größeren Veröffentlichungen "in kindlicher Dankbarkeit" zueignete, war später Stadtpfarrer und 25 Defan in Pforzbeim. Zweifellos sind hier, in dem vom Geiste echter Frömmigkeit erfüllten Elternhause die edelsten Reime zu dem gelegt, was hernach in Riehms Wesen und Perfönlichkeit so bestimmend in die Erscheinung trat. Bon dem Bater zuerst unterrichtet, besuchte er später das Pädagogium in Pforzheim und dann von Mitte 1845 den "Salon", ein Lyceum bei Ludwigsburg. Als Betveis dafür, welches Bertrauen die Pforzheimer 50 Lehrer zu der Zuverlässigkeit und Tüchtigkeit des Unaben hatten, mag es gelten, daß man ibm, bem noch nicht 15jährigen Schüler ber Oberklasse, Ostern 1841, als mehrere Lebrer der Unitalt zugleich erfrankt waren, den Lateinunterricht in der zweiten Klasse auf 1—5 Wochen geradezu übertrug. Im Herbst 1848 bezog er seine Heimatuniversität Heidelberg, um Theologie und Philologie zu studieren. Und wirklich hat er auch während 55 seiner drei ersten Semester die Vorlesungen beider Fakultäten nebeneinander gehört. In der philologischen scheinen ihn C. F. Bachr und Rayser vor anderen gezogen zu haben. Unter den Theologen Heidelbergs übte damals Karl Ullmann besonderen Einfluß und nicht gewöhnliche Anziehungsfraft. Riehm bezeichnet ihn gelegentlich wohl einmal als den "Keinsinmigen". Nachbaltiger indessen bat auf ihn selber Karl Bernhard HundesMichm 777

bagen gewirft, seit 1817 zum ordentlichen Prosessor ber Philosophie und neutestl. Eregese von Bern ber berufen. Zum flaren Ausdruck kommt das in Riebms: "Zur Erinnerung an D. Karl Bernbard Hundesbagen", zuerst in ThEtst 1874, I erschienen. jugendliche Student an diesem "deutschen Theologen" bewunderte, war wohl auch die "edle, männlich imponierende Erscheinung in den Jahren ihrer besten Kraft", ihm und den 5 Rommilitonen ein "Wegenstand Des Stolzes", wenn sie bei akademischen Feierlichkeiten wahrnahmen, wie er vor anderen unter so vielen bedeutenden Männern umvillfürlich die Blide der Rerona auf sich zog; aber es war doch bald mehr, als das. Denn er erkannte schnell, daß dies Außerliche eben nur die schöne Darstellungsform eines adäquaten geistigen Wesensgehaltes war, und man es bier zu thun babe mit einem Manne, der "in seinem w gesamten amtlichen und öffentlichen Leben und Wirken unter mancherlei wechselnden Berbältniffen stets denselben flaren, sesten, sich selbst tren bleibenden Charafter bewahrte". In Hundesbagens theologischer Dentweise und persönlicher Lebensrichtung fand Michm weiter jenen "innersten Kern wahrbaft evangelischen Christentums" vorbildlich zur Dar= stellung gebracht, dem sein eigenstes Innere zustrebte: die unlösliche Einheit von wissens insigenstellung Hundesbagens "deutscher Protestantismus" Riebms ganzen Beifall gefunden. Denn in ibm fand er "ausgesprochen und bewiesen, daß die deutsche Mesormation in erster Linie eine Aftion nicht des intelleftuellen, sondern des sittlichen Geistes" sei, und daß es darum gelte, gerade das evangelische Christentum in der Abkehr von jedem vornehmen und fühlen 20 Intellektualismus Hegelicher ober Bauricher Art in Anspruch zu nehmen für das Gejamtleben der Nation, namentlich auch für deren politische und bürgerlich-soziale Lebensordnungen. Diejer Anjebauung trat Riehm mit ganzer Seele bei, und jene Tendenz der Abwehr des bloß Intellektuellen ist ein Grundzug seiner Persönlichkeit und Arbeit geworden. aber war es für ibn die Zeit des Vernens. Wohl schon in Heidelberg hatte Riebm den 25 Entschluß gesaßt, die Tbeologie als Berufsstudium zu erwählen. So tritt denn in den vier auf die Heidelberger Zeit folgenden Hallischen Semostern (Dstern 1850/52) das flassischepbilologische Studium gan; in den Hintergrund. Unter den Theologen börte er Thilo, Tholuck, Jul. Müller, Moll, Guericke. Bor allem aber fand er bier in Halle den Mann, der ibm zum Führer in jenes Gebiet der Wiffenschaft werden sollte, auf dem die 30 Hauptaufgabe seines Lebens liegt: den Alttestamentler Hermann Hupfeld. Ihm hat Niehm im Sabre 1867 als Schüler, Freund und Rollege ein schönes litterarisches Dent= mal gesetzt in seinem "D. Herm. Hupfeld, Lebens- und Charaftervild eines deutschen Prosessors" (Halle, Jul. Fricke), eine Darstellung, in der neben dem Übervlick über die umfangreiche, mehr als. 10 Jahre umfassende Gesehrtenarbeit dieses Lebens und neben 35 der Einsührung in die reiche, gesunde, frästige und ganz dem Dienste der Wahrheit ges weibte Berjönlichkeit besonders auch die wissenschaftliche Eigenart des Forschers betont wird. Un Herber zum Berständnis und zur Freude des ATS erwacht, lehrte Hupfeld seine Schüler dessen Schriften nach Ursprung und Korm und Inhalt als echt menschliche Erzeugnisse versteben, aber so, daß er in dem menschlich-geschichtlichen Entwickelungsgang 40 des israelitischen Bolfes und seiner Religion das Walten des göttlichen Geistes anerfannte und anerkannt wissen wollte, der dies Bolk durch das Wort begeisterter Gottesmänner und durch eigentümliche Institutionen und Kührungen zu seiner weltgeschichtlichen Bestimmung erzog. Der bier vorgetragenen Methode wissenschaftlicher Behandlung des UTS ist Riebm zeitlebens treu geblieben: Die Ergebnisse unbesangener Kritik mit dem 45 Glauben an göttliche Offenbarungen zu vereinigen. Die nächste Folge des Hupfeldschen Einflusses auf Riebm und seiner Hinkebr zu alttestl. Studien war, daß er mit dem Urabischen und Eprischen (bei Nöbiger und Harbrücker) sich beschäftigte, auch Hieroglyphik bei Pott borte. Dafür aber, mit welchem energievollen Eifer er sich diesen neuen Intereffen bingab, wie überhaupt für den wissenschaftlichen Ernst, der ihm innewohnte, mag 50 solgendes als Beleg gelten. In seiner Bibliothek fand sich nach seinem Tode ein um= fangreiches Manufript aus dem Sommer 1851: Exponitur, quaenam ratio posteriori Jesajae libri parti intercedat cum Jeremia respectis potissimum Moversii et Hitzigii sententiis. Diern 1852 febrte Riebm nach Heidelberg gurud, um bier seine Studien zum Abschluß zu bringen und durch den Besuch des Predigerseminars sich 🚁 auf den Beruf des praktischen Beistlichen vorzubereiten, dem er vorerst sich auszuwenden gebachte. In rascher Folge fügen sich nun die nächsten bedeutsamen Ereignisse aneinander: am 1. Juli 1853 nach bestandener Priffung die Aufnahme unter die Pfarramtstandidaten des Großberzogtums Baden; im Dezember die Erstanstellung als Stadtvikar in Durlach; in dem gleichen Monat (17. Dez.) die Erwerbung des Grades eines Licentiaten der Theo (10)

logie bei der theologischen Fakultät in Beidelberg; am 10. Januar 1851 die Ordination; im August d. J. die Übersiedlung nach Mannheim zur Übernahme der Stellung eines Garnisonpredigers und im April (19.) 1855 die Begründung des eigenen Hausstandes mit Elife Löschete, der Tochter eines Dresduer Weinbandlers. Den Pflichten des geistlichen 5 Unites widmere er sich voll Begeisterung und mit peinlichster Treue. Zugleich lag er unermüdlich seiner wissenschaftlichen Weiter- und Durchbildung ob. Die äußere Frucht Dieser Beschäftigungen waren zwei erste umfassende gelehrte Beröffentlichungen im Jahre 1851 und 1858 59. Mit ibnen schling er, sozusagen, die Brücke zu seinem eigenklichen Universitätsberuf. Um 11. Zuni 1858 habilitierte er sich bei der theologischen Fakultät w in Heidelberg durch eine Disputation, bei welcher Heinrich Julius Holymann, der bekannte Straßburger neutestl. Theologe, und der Pfarrer Krummel ibm Opponenten waren. Die dabei aufgestellten Thesen waren dem Gebiete der alt= und neutestl. Exegese ent= Kür das Denken des jungen Dozenten war die zehnte bezeichnend, in der ausgesprochen wurde, daß der Protestantismus seiner Natur nach der Wissenschaft verwandt -Ausbilfsweise bat Niebm nun in Heidelberg eine Zeit bindurch neben seinen Borlesungen die Stelle eines zweiten Lehrers am Predigerseminar und eines zweiten Universitätspredigers verseben, Beschäftigungen, die dazu dienten, seine praktischen Gaben weiter zu entwickeln. 2lm 3. Juni 1861 zum außerordentlichen Prosessor ernaunt, wurde ibm am 30. April 1862 von dem preußischen Kultusminister v. Mühler auf den Vorschlag 20 der theologischen Fafultät zu Greifswald eine ordentliche Brofessur daselbst angetragen. Bereits hatte Riehm seine Bereitwilligkeit erklärt, als er durch Hupfeld davon Kenntnis erbielt, durch die Hallesche theol. Fafultät sei die Errichtung einer a. Drofessur für alttestl. Eregese ins Ange gefaßt, und er für diese in Borschlag gebracht. Daraufhin bat Niehm den Minister, ihn von jener seiner Zusage zu entbinden und ließ sich statt des Greifs-25 walder Ordinariats das Hallesche Extraordinariat übertragen. Die Bestallungsurkunde ist vom 11. August 1862 datiert. Was ihm diese Entschließung erleichterte, war gewiß der Gedanke, fünftig in einem durch hervorragende Gelehrte ausgezeichneten Fakultäts= follegium an der Seite Hupfelds wirken zu können. Aber mitbestimmend war sicher auch der Umstand, auf das UI in Halle als Lehrer beschränft zu sein, während in Greifs-30 wald der Hauptgegenstand seiner Vorlesungen des NI bätte bilden müssen. Mit Halle nun betrat Richm den Boden, auf dem er bis an sein Ende, d. h. über ein Bierteljahr= hundert hin thätig gewesen ist. Un Aufforderungen zum Wechsel hat es ihm freilich Im Dezember 1862 winfte ihm ein Ordinariat an der Universität Kiel. nicht gefehlt. Er lebute ab, obne auch nur jemandem davon vor der Entscheidung der Sache eine Mit-35 teilung zu machen. Ebenso schlug er 1879 einen Ruf nach Tübingen aus, die durch Diestels Tod erledigte ordentliche Professur einzunehmen. Im gleichen Jahre endlich, als der Evang. Oberfirchenrat ihn für die Stelle eines Generalsuperintendenten in der Prov. Breußen in Mussicht genommen hatte, meinte er auch darauf Berzicht leisten zu muffen in der Besorgnis, es fehle ihm die genügende Erfahrung für ein derartiges Umt. 40 solche Treue bat ihm Halle nach Kräften zu danken gesucht. Unter Hupfelds Dekanat wurde ihm 1864 von der theol. Fakultät die Würde eines Doktors der Theologie über= tragen. Nach des verehrten Lehrers Tode (24. April 1866) erfolgte Richms Beförderung zum ordentlichen Professor neben dem in Hupfelds Stelle berufenen Konstantin Schlottmann. Alls solder wurde er Mitglied wie der theologischen, so der wissenschaftlichen Brüfungs= 45 kommission für die Kandidaten des böberen Lehramts. Nach dem Verlust seiner ersten Frau vermählte er sich im März (31.) 1869 zum zweiten Male mit einer Hallenserin, Anna Braune, der Tochter des Oberpostdirektors. Für das Universitätsjahr 1881,82 berief ihn das Vertrauen seiner Kollegen in die Verwaltung des Rektorats. Dazwischen liegt eine Zeit ruhigen Schaffens, in der bei ihm Arbeit auf Arbeit sich häufte, aber 50 auch sein Einfluß in die Weite und Tiefe wuchs. Einige Jahre nach dem Rektorat ftellten sich bei ihm die ersten Borboten eines Leidens ein, das nach mancherlei Schwan= fungen in eine qualvolle Herz- und Nierenkrankheit ausartete. Ihr ist er am 5. Upril 1888 erlegen.

Kürseine akademische Lehr= und Forscherthätigkeit hat sich Riehm von Unsang 55 an mit Wille und Bewußtsein das Arbeitsseld sest umgrenzt. Denn so sehr er persönlich das lebendigste Interesse für alle Zweige der theologischen Wissenschaft besaß, und wie eifrig er bestrebt war, sich mit deren Fortschritten im Zusammenhang zu erhalten, sür sich selbst und seine gelehrten Untersuchungen hat er es streng vermieden, über das AT hinauszugehen. Das lag in dem Ernst, der Geschlossenheit und Solidität seines Geistes besogründet, dessen Reigung allüberall bei Menschen und Problemen nicht in die Weite,

Richm 779

sondern in die Tiefe führte, der aller Zersplitterung und Halbbeit von sich aus widerstrebte und durch feine lockenden Aussichten auf eine nach außen bin glanzvolle Bielfeitigkeit aus der stillen Babn gesammelter Arbeit sich binauswerfen ließ. Auf das UI beschränkte er zunächst als Dozent Die Stoffe für seine Vorlesungen: Genesis, Bjalmen, Jesaja, Sieb, Einleitung in Die fanon. Bucher Des AIS, alttestl. Theologie, bebr. Archao= 5 logie, Prophetie und messian. Weissagungen, Geschichte ber Erklärung bes 21Is und bes altteftl. Tertes, Geographie von Paläftina, Umos, ausgewählte Stude aus ben Proverbien. Dem AI geboren bann fast ausnahmelos die streng wissenschaftlichen Schriften Richms an: "Die Gesetzgebung Mosis im Lande Moab" (Gotha 1851); de natura et notione symbolica Cheruborum (Ludwigsburg 1864); die Neubearbeitung von 10 Hupfelds Pfalmenkommentar. ("Die Pfalmen, übersetzt und ausgelegt von D. H. H.,", 1867 1871); "Die Cherubim in der Stifsbütte und im Tempel" (Gotha 1871); "Initium theologiae Lutheri s. Exempla scholiorum, quibus D. Lutherus psalterium interpretari coepit. Part. I. septem psalmi poenitentiales" (Halis 1871); "Lutbers älteste Psalmenerflärung" (Gotha 1875); "Die messianische Weissagung, ihre 15 Entstehung, ihr zeitgeschichtlicher Charafter und ihr Verhältnis zur neutestl. Erfüllung" (Gotha 1875; 2. Ausg. 1883); "Der Begriff der Sübne im AT" (Gotha 1876). Bereits im Borwort zur "mejfianischen Weissagung" batte Riehm die Hoffnung ausgesprochen, den Inbalt Dieser Artikel in dem großen Ganzen einer alttefil. Theologie verarbeiten zu können, eine Aufgabe, deren Lösung gerade auch seiner eigentümlichen 20 Begabung und Geistesrichtung zu entsprechen schien. Der Tob bat die Ausführung diejes Planes verbindert. Auf Grund eines Manustriptes, das zum Teil druckreif vorlag, ist die "Allttestl. Theologie" von dem Unterzeichneten 1889 berausgegeben (Halle). Ein opus posthumum ist auch die Riebmsche "Einleitung in das AI", bearbeitet von Dr. Aler. Brandt (Halle, 2 Bde 1889), ein Werk, das von anderen gleichnamigen 25 dadurch sich unterscheidet, daß an Stelle der in ihnen üblichen kompendienbasten Kürze und einer gedrängten Angabe der Resultate eine eingebende Begründung derselben tritt.

Eine besondere Seite der Niebmiden wissenschaftlichen Thätigkeit ist seine Arbeit in der Redaktion der "Theologischen Studien und Kritiken". Zuerst erscheint Riebms Name 1865 auf dem Titel der Zeitschrift neben seinen Lehrern Ullmann und Hundesbagen; 30 von 1866 an giebt er sie mit dem letzteren allein beraus, seit 1873 mit Jul. Köstlin. Dieser bezeugt ibm in seinem Nachruf (ThSt& 1888, IV), daß er fast 24 Jahre in ber Leitung mit unablässiger Sorgfalt gestanden und noch bis in die letzten Tage seines Lebens unter großen Körperleiden deren Pflichten genibt babe. Die Spuren der Wirkjamfeit Riehms an den "Studien und Kritiken" finden sich zunächst in selbstständigen Ab- 35 handlungen seiner Hand. Gin Teil seiner später in Buchform erschienenen Untersuchungen sind dort erstmalig abgedruckt, so 3. B. seine Darlegungen über die messianische Weisjagung und den Begriff der Sübne. Außerdem aber seien hier noch genannt: "Über Sargen und Salmanaffar" (1868, IV) und "Die sogenannte Grundschrift bes Pentateuch" (1872, II). Außerordentlich zahlreich aber sind dann die Anzeigen und Kritiken, 40 die er im Laufe der Jahre seiner Mitarbeit gegeben hat. Die Zeitschrift weist 19, meist eindringende und gehaltvolke Besprechungen von ihm auf. Er recensiert alttestamentliche Schriften von Eduly, Graf, Rloftermann, Diestel, Rübel, Seinede, Mleinert, Siegfried, Lep, Baudiffin, Drelli, Budde, Bindemann u. a., Recenfionen, welche nicht nur für den Gelebrtenfleiß Riebms im allgemeinen Zeugnis ablegen, sondern auch im besonderen er: 45 fennen lassen, mit welchem Ernste er es sich angelegen sein ließ, alle Forschungsfragen feines Spezialfaches zu verfolgen.

Im Zusammenbang mit den Interessen und Stoffen seiner alttestl. Forschung stand es, wenn Riehm den "Lehrbegriff des Hebräckrieses" darzustellen und mit verwandten Lehrbegriffen zu vergleichen unternahm (Basel und Ludwigsdurg, 2 Bde, 1858 59; 2. Aufl. 59 ebendaselhst 1867). Denn was ihn an dieser Epistel sesseurg, 2 Bde, 1858 59; 2. Aufl. 59 ebendaselhst der Borstellungen und Ideen. Und indem er sie num in ihrem eigentümzlichen Gehalt zu erfassen und nach ihren Ursprüngen und in ihrer allmählichen Umbildung unter den Einstüßsen des driftlichen Denkens zu verfolgen und zur Veranschanlichung zu bringen suche, glaubte er das Dunkel über diesem neutestl. Schriftlich vom AD der ein Wenig lichten zu können. Er wieß es dem urapostolischen Judendristentum zu. Auf diese Weise vielsach alttestamentlich gefärbt, setzte es sich doch mit den die Echtbeit des Ehristenzums gefährdenden judaistischen Fretümern auseinander und erhebe sich so zu derselben Geistessfreibeit und Höhe evang. Vahrbeitserkenntnis, wie sie dem Apostel Vaulus eigne. Vermittelt seien diese Anschaungen durch Gedanken des palassinensischen Allerandrinismus, so

780

in welchem der Verfasser – ungewiß, ob Silas oder Apollos -- erwachsen sei, aber unter Beeinflussung von seiten des Paulinismus.

Die wissenschaftliche Methode und Eigenart Riebms, wie sie hier und in allen seinen übrigen Schriften uns entgegentritt, ist eine scharf ausgesprägte und nie sich 5 verleugnende. Sie besteht zunächst in einer leidenschaftslosen Gründlickeit und Unbesangenheit. Was er selber wohl gelegentlich als die Borzüge der Hupfeldschen gelehrten Untersuchung rübmt, zeichnet die seine aus: eine umsichtige, alle Gründe und Gegengründe ins Huge faffende und mit ibnen fich auseinandersetzende, allem Sprunghaften abholde und auf das Blendwerf geistreichen Beiwerkes, ja auch auf erlaubten Redeschmuck verw zichtende, rubige und flare Gedankenentwickelung. Die Ermittelung der Wahrheit und ihre flare Darstellung ist ihm alles, ein Bestreben, das ihn dann da und dort wohl zur Breite und Umständlichkeit führt. Alle Offekthascherei war ihm selber völlig fremd und an anderen zuwider. Seine Sprache und sein Ion bewahren stets den Ernst und die Würde der Wissenschaftlichkeit. Dabei zeigt er als Forscher und Kritiker nicht nur den 15 Willen, sondern auch die Kraft der obsektiven Beurteilung. So fest und zuwersichtlich er in der Kontroverse seine Meinung versicht, so verläßt ihn doch nie die Rube und der Gerechtigseitssinn. Er halt den "Ausdruck des Affestes mit strengstem Maße zurück; und ein Beispiel davon, daß er je, persönlich verletzt, mit Verletzung eines anderen er-widert hätte, wird sich aus allem, was er gedruckt hinterkassen, schlechterdings nicht 20 beibringen lassen". Wissenschaftlich und geistig eine durchaus selbstständige Ratur, war Niebm durch Neigung und innerstes Wesen in seiner Forschung vorsichtig abwägend. Zwischen altbergebrachten Unsichten und modernen Supothesen, denen er nur in bedingter Weise beipflichtet, babut er sich so den Weg. Die wissenschaftliche Arbeit der Zeit, namentlich auch im UI, trage das Zeichen des Übergangsstadiums, in dem wichtige Fragen 25 noch nicht genügend beautwortet, viele neue Probleme noch ungelöst seien, darum sei ber Boden oft noch schwanfend und unsicher. So sehr bei dieser Lage der Dinge die Brüfung der Geister die erste und unerläßlichste Forderung des Gelehrten sei, so sehr werde er genötigt, nach flaren und sadlichen Gründen in diesem Streiten von Schritt zu Schritt seine Stellung zu nehmen. Riehm fordert und übt also die wissenschaftliche Kritik, aber 30 er will sie als eine mit Weisheit und Ernst gepaarte. In Vorlesungen und gelehrten Arbeiten wendet er dem philologisch-eregetischen Detail alle Aufmerksamkeit zu, aber der Hauptgesichtspunkt ist und bleibt ihm die religiöszethische Seite des alttestl. Schrifttums, seiner Lebensformen und Einrichtungen und, damit zusammenhängend, die Betonung der israelitischen Religion als göttlicher Offenbarungsreligion.

So boch nun auch Richm Wissenschaft und Forschung einschätzte, so wenig wollte er von einem bloßen Intellektualismus etwas wissen auch in seinem Racke. Die theologische Wissenschaft habe nicht ihren Zweck in sich selbst. Sie wolle an ihrem Teile auch zum Wachstum der Gemeinde Chrifti im Leben aus Gott helfen, am Bau des Neiches Gottes auf Erden mitwirken. Das Reich Gottes aber sei nicht ein, wenn auch noch so 40 vollkommenes, wissenschaftliches Lehrgebände, nicht eine bloße Erkenntnis der Wahrheit, jondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im beiligen Geift. Und auch die alttestamentliche Wissenschaft mit allen ihren Disziplinen solle diesem höchsten Zwecke dienstbar werden. Dieser Anschauung entsprechend geht durch Riehms Wirtsamkeit ein "praktischer Zug", nämlich das seiner besonderen Weistesart entsprechende Streben einer Übermittelung der gesicherten 45 wissenschaftlichen Ergebnisse an die Gebildeten und Denkenden seiner Zeit. Das anerkannte er als das Bedürfnis, aber auch als die Pflicht der Wiffenden. Natürlich galten seine perfönlichen Bemühungen dem UI, dessen Schönbeiten und Wahrheitsgedanken er der Mitwelt erichtoffen zu sehen wünschte. Das sei zunächst unerläßlich. Denn manches in ihm berube auf Anschauungen, Lebensverhältnissen, Sitten, die dem modernen veriden= 50 talischen Leser der Schrift überhaupt ganz fremd sei; anderes werde in ein ihn befrem= dendes und das Verständnis erschwerendes Gewand getleidet. Und doch habe das UT für den Glauben und die Sittlickeit eine propädentische Seite, sei als die Sammlung der Reste einer ganzen Nationallitteratur von bleibender Bedeutung und für vieles im Christentum die Vorstuse. Persönlich hat Riehm durch gelegentliche Ansprachen und Vorsträge diesen Verbungsdienst gethan. Im Druck erschienen: "Die besondere Vedeutung des Alten Testaments für die religiöse Erkenntnis und das religiöse Leben der driftlichen Ge= meinde" (Halle 1861), und "Der biblijche Schöpfungsbericht" (Halle 1881). Wiffionszeitschrift hat er sodann 1880 in einem Aufsaß: "Der Mijsionsgedanke im AT" seine wissenschaftlichen Kenntnisse und Erfahrungen für diesen Zweig kirchlichen Lebens 60 nuthar zu machen gesucht. Um für das A. und NT Freunde zu werben in den Ge-

meinden, begann er weiter im Sabre 1874 die Herausgabe seines umfassendsten, ibn durch 10 Jabre bin in Unipruch nehmenden litterarischen Werkes: "Das Handwörterbuch des biblischen Altertums" (Bielefeld). Es ist den "gebildeten Bibellesern" gewidmet. Bon streng wissenschaftlicher Grundlage aus wird ihnen hier, "obne daß sie die Müben der grundlegenden Arbeit noch mitzufühlen bekämen, und andererseits, ohne daß durch ästbes 5 tische Reize auf sie zu wirken versucht werde, der jedesmalige Stoff verständlich, anschaulich, gedrängt bargelegt." Riebm empfand es als etwas tief bedauerliches, daß die Errungenschaften der gelehrten Forschung zum größten Teile ausschließlicher Besitz der theologischen Schule geblieben und nicht geistiges Gemeingut der nationalen Bildung geworden seien. Renntnis und Verständnis der Bibel seien bei uns gering. Wir Deutschen ständen in 10 Dieser Hinsicht weit binter ben Englandern gurud. Gerade Die Deutschzebang. Theologie babe desbalb bier eine große Zufunftsaufgabe und eine nationale Pflicht. Als einen Beitrag zu ihrer Lösung aber und zu ihrer Abtragung wollte Riehm das "Handwörterbuch" angesehen wissen: für den gebildeten deutschen Bibelleser ein dem jetzigen Stande der wissenschaftlichen Bibelforschung, wie den Bedurfnissen und Anforderungen unserer beutigen 15 Bildung entsprechendes Nachschlagebuch, ein zuverlässiger Führer in der Welt des biblischen Altertums. Die Leitung dieses Unternehmens, für das er Männer wie (3. Baur, Beyidlag, Fr. Delitich, Ebers, Rautich, Rleinert, Schürer u. a. gewonnen batte, lag in Richms Händen. Aber er hat auch einen wesentlichen Teil der eigentlichen Absaffungsarbeit von sich aus geleistet. Alle nicht mit besonderer Namenschiffre versehenen Artikel 20 rühren von ihm ber. Unter dem Buchstaben H aber giebt es deren z. B. allein 90, unter denen 31 längere Darbietungen sind. Bemühungen, das UI insonderbeit durch Predigten der Gemeinde näber zu bringen, begrüßte er mit Freuden. Als der Paftor der deutschevang. Kirche in Cannes, Hermann Schmidt, seine "Postille", eine Auslegung der "messianischen Psalmen und Weissagungen" entbaltend, ausgehen ließ, schrieb er dem Büchlein ein 25 warmes Borwort. In Verbindung mit dem Gesagten und zum weiteren Erweise dafür, mit welcher Hingebung Riehm seine besondere Gabe, Kraft und Zeit in den Dienst der Allgemeinbeit zu stellen bemübt war, muß jener Thätigkeit gedacht werden, die er durch zwei Jahrzehnte von 1865 an als Mitglied der Mommission zur Revision von Luthers Bibelübersetung geübt bat. Bis aufs Sterbelager bin bat er biesem Werke sein ganzes Interesse bewiesen. Mit ihm 30 im Zusammenhang steben folgende Veröffentlichungen Riehms: "Das erste Buch Mosis" (1873), eine Probe der Revisionsarbeit am alttestamentlichen Tert; dann: "Zur Revision der Luberbibel" (Halle 1882), und "Luther als Bibelüberseter" (Gotha 1881). bierin mit der Teder, jo bat er in persönlichen Diensten und Hilfeleistungen seiner evan= gelischen Mirche als treuer Zohn Anbanglichkeit und Liebe erwiesen. In Giebichenstein, 25 wo er wohnte, war er Mitglied des Gemeindefirchenrates; durch die Wahl der Mreiss synode nahm er seit 1878 regelmäßig an der Provinzialipnode teil; von dieser wurde er 1885 in ihren Vorstand gewählt und in die Generalsynode des Jahres. 2015 1863 die Zonntagsschule in Halle eingeführt werden sollte, förderte er sie eifrigst, hielt Borbereitungen für Lehrer und Lehrerinnen und unterwies auch jelber die Kleinen. Der Knaben- 40 rettungsanstalt Eckartsbaus bei Eckartsberga unterstützte er durch fleißige Zammlungen. Jahre hindurch zählte er zum Vorstande des Hallischen Diakonissenhauses. Für die Verlmer Rolbsmiffion beteiligte er sich mit seiner Frau burch Berbreitung von Sammelbüchsen jo lebbajt, daß Laftor Nottrott ibm später sein Buch über die Mission ("Die Gogneriche Mission unter den Kolbs", Halle 1888) widmete. Gustav-Adolfs- und Missionspredigten is bat er wiederholt bin und der, in und außerhalb der Provinz gebalten. Auch in Wiebidenstein und der Halleschen Reumarktsirche bestieg er je und dann die Kanzel. Seine Predigt selbst batte nichts Blendendes, aber sie gewann durch Überzeugungswärme, durch eine Sprache, die Gebildeten und weniger Gebildeten gleich zugänglich war, durch rubige und tiefe Textauslegung und scharfe Zuspitzung der religiöszethischen Wahrheiten auf die 50 Bedürfnisse der Hörer. Alls Beleg dafür können zwei seiner bei Jul. Fricke in Druck erschienenen Bredigten gelten: "Furcht und Liebe" über 1 30 1, 17- 19 (1863) und "Vie konnen wir unsere Johanniszweisel los werden?", eine Zeitpredigt über Mt 11, 2- 10 (1876). Der Provinzialinnobe bat er 1881 die Erössnungspredigt gebalten. In der Geschichte des "Evang. Bundes" ist Riebm von Anbeginn an mit binein verstochten. 🐃 Unter der Denkschrift, mit welcher man nach Ersurt zu den grundlegenden Beratungen einlud, findet sich neben Bärwinfel, v. Bamberg, Benichlag, Leuichner und Ampold auch sein Rame. Die erregende große firchliche Tagesfrage war damals die der Hammersteinschen Anträge auf größere Zelbstständigkeit der Kirche. Wenn nun im "Evangelischen Bunde" Gegner und Freunde berselben die Sand zum gemeinsamen Sandeln sich reichten, und 60

782 Richm

auch von der Rechten ber Männer um seine Kabne sich scharten, so bat dazu gewiß gerade Riebins Mitwirkung nicht unwesentlich beigetragen, der auch in jene Kreise bin ein Mann des Bertrauens war, eben weil er mit dem Freimut seiner wissenschaftlichen Kritik überall den unerschütterlichen Glauben an die göttliche Offenbarung der Schrift verband. Einen 5 Mann der Mitte und der Vermittelung bat man ihn wohl genannt. Soll damit ausgesprochen werden, daß er, wie als Mensch, so als Forscher und Rirchenpolitiker barauf gerichtet war, bei aller Bestimmtbeit eigener Überzeugung überall statt des Trennenden das Gemeinsame und Einende zu betonen, und fernab von jeder Befangenheit eines bestimmten Parteistandpunktes jedem sein Necht widerfahren zu lassen, so trifft es gewiß zu. 10 Das zeigt namentlich auch seine Stellungnahme in dem Streit über die Lehrfreiheit innerbalb der evangelischen Kirche. Un dem firchlichen Bekenntnisse wollte er da zunächst nicht gerüttelt wiffen. Als Mitglied der theologischen Fakultät zu Halle bielt er (vgl. Röstling. a. D.) bei einer Neubearbeitung ibrer Statuten sehr entschieden an deren § 2 fest, nach dem sie, twie sie der Kirche zu dienen berufen wäre, mit dieser auch auf demselben Grunde des 15 Glaubens und der Lebre stebe, wie er in der hl. Schrift enthalten und in den Bekennts nissen der evangelischen Kirche, insonderheit der Augsburgischen Konfession bezeugt sei. Aber gerade auch als Vertreter der Kirche wollte er andererseits der theologischen Wissenschaft ihre Treibeit bewahrt sehen, eine Freiheit, welche er dadurch z. B. gefährdet sah, daß Vertreter firchlicher Organe bei der Verufung theologischer Professoren mitwirken 20 sollten. Diese Bewegungsfreiheit indessen forderte er nicht als eine unbedingte, sondern als eine innerhalb gewiffer moralischen und kirchengesetzlichen Schranken sich vollziehende. Und eben sie, diese Schranken, suchte er in einem 1880 auf einer Tagung der landes= firchlichen Vereinigung in Potsbam gegebenen Referat über "Kirche und Theologie" zu bestimmen. Es komme alles darauf an, "die Bedingtheit einer Berpflichtung auf die Be-25 kenntnisse" richtig zu fassen. Diese nämlich dürften nicht in äußerlich gesetzlicher, sondern in geistlich freier Weise als Maßstab der Beurteilung gebraucht werden; seder Disziplinarfall in der Lehre sei individuell zu behandeln; für das abschließende Gutachten müsse in jedem Falle vorzugsweise die sittlich-religiöse Grundrichtung des gesamten öffentlichen Wirkens bei dem Angeklagten in Betracht gezogen werden. In Übereinstimmung mit 30 diesen Grundsätzen war Richm in dem Falle "Sydow" 1879 in einem an den Oberstirchenrat gegebenen Gutachten für eine "ernste Mißbilligung", aber gegen eine Amtss entsetzung. Auf der Generalspnode 1885 hat er diese Anschauung ebenfalls vertreten, dort aber noch in der Ansdehnung auf die im Amte stehenden Geistlichen, bei denen er "die außeramtlichen Beröffentlichungen" unterschieden wissen wollte von dem, was sie in "amt= 35 lichen Borträgen" lehrten.

Der letzte Erklärungsgrund für die Haltung und Betätigungsart jemandes bleibt zuletzt die Persönlickkeit selbst. Und bei Niehm verhielt es sich so. Er aber war vor allem eine tief religiöse, far und fest auf ihren Gott in Christo bezogene Natur. der Grundlage des Gebets erhob sich sein Dasein in Amt und Haus; mit ihm hat er 40 Abend und Morgen, Arbeitsanfang und Arbeitsvollendung, Leid und Freude geweiht. Wie sehr ihm dieses so unterhaltene und vertiefte Gottesbewußtsein die unerläßliche Boraussehung der Wirksamkeit, und zwar nicht bloß der besonderen kirchlichen, sondern auch der allgemein wissenschaftlichen war, davon hat er selber wohl gelegentlich Zeugnis abgelegt. In einer Porträtsammlung wissenschaftlich und firchlich bervorragender Männer 45 follte auch sein Bild aufgenommen werden. Er bat ihm die bezeichnende Unterschrift gegeben: Die theologische Wissenschaft jedes Zeitalters hat so viel bleibenden Gehalt, als sie aus dem Schatz der Erfahrung des Lebens in und mit Gott zu schöpfen vermochte. Das aber ist es, was das eigentlichste Innenleben Richms kennzeichnen dürfte, dies "in und mit Gott". Das kommt auch in der am 12. Juli 1881 bei Abernahme seines 50 Reftorats gehaltenen Rede zum Ausdruck. Zum Thema derselben hatte er sich gewählt: "Religion und Wissenschaft" (ThStK 1882, Separatabbruck Gotha 1881). Er beginnt darin mit der Darlegung, wie wichtig gerade die lebendige Gottesfurcht für das subjettive Leben des einzelnen Forschers sei. Strenge Wahrheitsliebe sei nach Fichte die eigent= liche Tugend des Gelehrten. Diese Wahrheitsliebe aber sei nicht denkbar ohne Gewissen= 55 haftigkeit; diese nicht ohne das Bewußtsein der Berantwortlichkeit; die höchste Potenz der Verantwortlichkeit aber sei die Verantwortlichkeit vor Gott. Und nicht nur dies. Wenn man von dem einzelnen Arbeiter in der Wiffenschaft auf deren geschichtlichen großen Entwickelungsgang sehe, so habe die Religion auch dort den Beweis ihres Wertes erbracht. Denn wo in den Tiefen des religiösen Lebens eine neue Triebkraft je wirksam wurde, oo da ist die Gesamtkultur jedesmal zu höherer Stufe emporgeschritten und haben sich für

die Wiffenschaft neue Aufgaben und Anregungen ergeben. In dem Verhältnis von Ursache und Wirkung stehen bier also Religion und Wissenschaft. Dieser Gedante wird am Christentum im einzelnen bewiesen, insbesondere an dem Christentum in seiner protestantischen Ausgestaltung. Endlich aber liege es auch im Abesen der Wissenschaft an sich begründet, daß sie gerade von der Religion die fräftigsten Impulse empfangen müße. Rur 5 in einer theozentrijden Welt- und Lebensansdamma (im Gegensatz zur antbroprozentrijden) liege die Rettung der Einheit der Wissenschaft vor der Gefahr der Zersplitterung. Was Riebm bier von hober Warte anpries: Religion und Religiosität, das war die Pfablwurzel seiner Persönlichkeit. Mit diesem Wesenszug aber bing anderes bei ibm zusammen: seine von jeder Rücksicht auf äußere Vorteile freie Denkweise und Uneigennützigkeit, seine w Freundlichteit und Herablaffung gegen einfache und niedrige Leute, seine peinkliche Gewissenbaftigkeit in amtlicher oder frei gewählter Pflicht. Freunde besaßen an ibm einen bis über das Grab binaus treuen Freund. Dabei war er eine stille, aber gesellige Natur, voll Liebe zur Musif und Schöpfung, sinnigen Ernstes, in nicht gewöhnlichem Maße ausgestattet mit der Gabe und Kunft, Teste zu feiern, kinderlieb und kinderkundig, so daß is er leicht ihre Bergen gewann und ihre Sprache zu sprechen wußte.

Wesen und Wirken Riebms tragen das Gepräge der geradlinigen, einbeitlichen, flaren Entwickelung. Es ist alles bei ibm wie aus einem Guß. Die Qurzel aber biefer Harmonie und Kraft war das tiefe Abhängigkeitsgefühl von Gott, war die Religion, der Glaube. Um Einsegnungstage schrieb ber Bater einst bem Konfirmanden in sein Gesang- 20 buch: "Durch Selbst- und Weltverleugnung Jesu wahrhaftig anzugehören, sei Deines Lebens böchstes Ziel, Dein beständiges Streben, Dein Ruhm und Deine Seligkeit. Dann wird der, dem Du dienst, Dich mit seinem Geiste leiten, Du wirst gewissenhaft und recht bandeln, Gott angenehm und den Menschen wert sein und einst, wenn der schmale Weg Dich zu den Pforton der Ewigfeit geführt hat, jum Preise der göttlichen Bnade 25 sprechen können, was 2 Di 4, 7 u. 8 steht". Diesen Baterwunsch bat der Sohn ver-R. Hahufte-Pforta. wirflicht.

Riesen s. d. Ranaaniter Bb IX €. 736,53.

Ich bedaure, den auf diese Stelle verwiesenen Artifet, "Preußen, firchliche Statistif" auch jetzt nicht bringen zu können. Der Herr Verfasser war außer stande, ihn fertig zu stellen. 30

**Reich Gottes.** — Litteratur: E. Schürer, Geschichte des jüdischen Volkes zur Zeit Jesu, 3. A. 1901, Vd II, 496—556; D. Hotymann, ATiche Zeitgeschichte 1893; V. Bonsset, Tie Religion des Judentums im neutestamentlichen Zeitalter 1903, S. 199—276; P. Volz, Jüdische Eschatologie von Daniel bis Atiba, 1903, § 27, 42—48; Die biblischen Theologien 35 von Beiß, Benschlag, J. Holymann, n. die Leben Jesu von Beiß, Benschlag, T. Holymann: H. H. Benschlag, T. Holymann: H. H. Benschlag, T. Helm Reich, 1823; Flech, De regno Dei liber exegeticus quatuor evangelicorum doctrinam generales auf 1823; Recht, De regno Dei liber exegeticus quatuor evangelicorum doctrinam generales auf 1823; R. Wittischen, Tie Theological Reiches (Butres, 1872) Obsiträge zur sicht Theologicales auf 1813; R. Wittischen, Tie Theological Reiches (Butres, 1872) Obsiträge zur sicht Theological Reiches (Butres, 1872) complecteus, 1828; R. Vittichen, Die Idee des Meiches Gottes, 1872 (Beiträge zur bibl. Theo: logie III); L. Valdensperger, Das Selbschewußtsein Jesu, 1888, 1900°; E. Jiscl. Die Lehre 40 vom Meich Gottes, 1891; L. Schmoller, Die Lehre vom Meich Gottes, 1891; J. Veiß, Die Predigt Jesu vom Meich Gottes, 1892; L. Schmoller, Die Lehre vom Meich Gottes, 1891; J. Veiß, Die Predigt Jesu vom Meich Gottes, 1892; Louiset, Jesu Predigt in ihrem Gegensatzum Judentum, 1892; J. Köstlin, Die Idee des Meiches Gottes, Thein 1892; E. Hand, Meich Gottes, Gemeinde, Kirche in ihrer Bedeutung sür christliches Glauben und Leben, Thein 1892; Chreshermann, Tein 45, 1892; 1892; C. Lemme, Die christliche Idee des Reiches Gottes, NIdIh 1892; Schnedermann, Jesu 45 Verkundigung und Lehre vom Reich Gottes I, 1893, II, 1895; Paul. Die Vorstellung vom Meisias und vom Gottesreich bei den Synoptifern, 1895; Graß, Das von Jesus gesorderte Verhalten zum Reich Gottes, Mitth. und Nachrichten jür die evang. Kirche in Rußland, 1895; A. Titins, Jesu Lehre vom Reiche Gottes (Tie neutestamentliche Lehre von der Seligkeit, I, 1895); E. Haupt, Tie eschatologischen Aussagen Jesu in den synoptischen Evangelien, 1895; 50 Ehrhardt, Ter Grundcharatter der Ethik Jesu im Verhättnis zu den meisianischen Hosimungen jeines Boltes, 1895; Echäfer, Das Reich Gottes im Licht ber Parabeln, 1897; Krop, La pensée de Aésus sur le royaume de Dieu, 1897; Wegener, Ritschls Jdee des Meiches Gottes im Lichte der Geschichte kritisch untersucht, 1897; Rlöpper, Tas Meich Gottes. ZwTh 1897; G. Talmann, Die Worte Jeiu, 1898, E. 75 - 113; Hering, Die Jdee Jeiu vom W Meiche Gottes u. ihre Bedeutung für d. Gegenwart, ZInn 1892; A. Zülicher, Die Gleichuts reden Jesu, II, 1899; J. Gottschick, Diesseits und Jenseits im Christentum, Jour 1899; B. Bonsset, Das Reich Gottes in der Bredigt Jesu, ThR 1902; P. Lernse, Die Reichgottes hoffnung in den ältesten driftlichen Dokumenten und bei Jejus, 1903: Fr. Traub. Die Gegenwart des Gottesreiche in den Parabeln vom Senftorn n. Sauerteig, von der ielbitwachsenden so

Saat, dem Untraut und dem Fischnetz, ZIhn 1905. Die Geschichte des Begrifses versolgt: 3. Weiß, Die Idee des Neiches Gottes in der Theologie 1901.

Zejus schließt sich mit dem einen Centralbegriff seiner Predigt Basileia tov desv (wofür "Himmetreich" bei Matthäus nur ein anderer Ausdruck sein wird, ber wegen 5 der schulmäßigen Ersetzung von Gott durch Himmel Jesu kaum zuzutrauen ist) an die Heilsboffnung an, die aus dem altisraelitischen Glauben an Gott als den Bolkskönig erwachsen war. Die Erforschung des geschichtlichen Sinnes des Terminus, die im letzten Decennium des 19. Zahrhunderts lebhaft betrieben ist, steht im Wegensatz zu dem Webranch, den die moderne systematische Theologie, besonders Ritscht, von ihm gemacht hatte. 10 Diese batte ibn nach der Analogie des Merkmals aufgefaßt, daß ein Reich eine Gemein= schaft von dem Herrscher gehorsamen Unterthanen ist, und batte mit ihm das höchste Gut, im religiösen und im ethischem Sinne, als beseligende Gabe Gottes und als gemeinsame Aufgabe bezeichnet. Die Historie bat dem gegenüber darauf hingewiesen, daß es ein ganz anderes Merkmal der *Basikeia* ist, das im Milien Jesu, im Spätjuden= 15 tum, bei dem Gebrauch des Ausdrucks Malfuth Jahre als Analogie vorschwebt und daß dabei ein ganz anderer Sinn herauskommt. Deingemäß, daß ein vrientalisches Reich nicht ein irgendwie verfaßtes Bolf ist, sondern eine Herrschaft, die einen Bereich um= spannt (Dalman S. 77), wird dort nicht an ein Reich als organisierte Gemeinschaft gedacht, sondern an die Herrschaft des Gottes, der zwar von jeher König, ist, Is-20 raels wie der Welt, dessen Herrschaft aber gegenwärtig gehemmt oder verborgen ist und der deshalb erst in der Zufunft König werden wird (βασιλεύσει Zes 52, 7, έσται τῷ κυρίφ ή βασιλεία, Db 21), wenn er die wirkliche oder scheinbare Hemmung beseitigt. Und zwar deukt dabei das Spätjudentum nicht sowohl an die Herrschaft Gottes über sein Volk, wie sie in dessen Gehorsam erscheint, als an ihre Durchsetzung gu Gunften 25 seines Bolkes, mit der diesem eine Fülle von Gütern erwächst, und an eine Durchsetzung, zu der Menschen nichts thun können, sondern die Gott allein durch schlechthin wunder= bares Eingreifen, durch gänzliche und plötzliche Umgestaltung der Welt zu stande bringen wird Da 2, 34. (Der biblische Realismus von Beck und Kübel hatte schon früher im Gegensatz zu der ethischen Auffassung das Reich Gottes als ein System pneumatischer 30 Realitäten verstanden, das vom Himmel auf die Erde herabkommt). Und die Ethik, die zu dieser Hoffnung gehört, sofern ihre Erfüllung Bedingung des Anteils an den Segnungen der Gottesherrschaft ist, stellt sich den Historifern vielfach als eine die Welt nicht gestaltende, sondern verneinende dar, sofern ihre Boraussehung die pessimistische überzeugung sei, daß diese Welt zum Untergang reif ist. Die Auffassung der systematischen Theologie zo erscheint ihnen dem gegenüber als Frucht der Aufslärung, als Nachwirkung Kants, der das Reich (Vottes als ein Bolk Gottes unter Tugendgesetzen verstanden hatte. Dies letzte Urteil ist einfach falsch. Was aber den Gegensatz der Historie zur Systematik anlangt, so fragt es sich, ob er nicht in mancher Hinsicht zu ermäßigen sein wird, wenn man nicht nur die Terminologie, sondern die Sache, und nicht die erste zeitgeschichtlich be-40 dingte Erscheinung, sondern die Konsequenz des Prinzips erwägt.

Durch Dalman ist auf Grund der rabbinischen Litteratur zur Geltung gelangt, daß die M. J. doch auch nach der Analogie des erstgenannten Merkmals aufgefaßt worden ist, sofern die Formel "die Herrschaft Gottes auf sich nehmen" (FF) — déxeodal) häusig ist und die Recitation von Dt 6, 4—3 als Aufsichnehmen der M. bezeichnet wird. Aber es will anerkannt sein, daß es sich nicht etwa um das Rebeneinanderhergehen zweier heterogener Betrachtungsweisen, sondern um zwei unlösdar zusammengehörige Seiten der selben Sache handelt (vgl. auch Volz S. 299). Die Durchsehung der Herrschaft Gottes zu Gunsten seines Volkes seit in Volk voraus, das sich von Gott willig beherrschen läßt, ein Volk gehorsamer Unterthanen. Diese Zusammengehörigkeit ist unverkennbar in der prophet isch en Predigt; vgl. Zes 6, 11; 10, 20 ff.; 45, 8; 60, 21. Seit aber das Jud ent um durch Gesetzestreue sich selbst zu einem gerechten Volke zu machen strebt und dies Ziel erreicht zu haben glaubt, fällt in der Hossingtum Gottes widerspricht. Aber diese Hossinung auf die M. J. ist unverständlich, wenn man ihre Voraussehung, das seinem

55 König gehorsame Bolf, nicht mitdenft.

Die Hoffnung auf die fünftige M.J. oder auf deren Synonyma, kurz die jüdische Eschatologie gestaltet sich überaus mannigfaltig und bunt, binsichtlich der Vorstellungen von den Hemmungen der Gottesberrschaft, von dem Zubsekt, an dem, und von der Art, in der sich diese durchsetzt, von den Folgen, die ihre Aufrichtung hat. Denn die Ersto wartungen der niedrigeren Entwickelungsstufen bestehen neben denen der höheren sort, zumal

diese Stufen gar nicht immer zeitlich aufeinander folgen. Zunächst ist alles ganz national und deshalb diesseitig orientiert; aber seit dem Durchbruch des Zudividualismus, der Propaganda der Diajpora und ihrem geistigen Austausch mit der außersübischen Welt, sowie der Ausweitung des Weltbildes wird diese Schranke nach innen und außen vielsach durch-Doch nur jo, daß daueben das nationale Moment fortdauert und sich immer 5 wieder befestigt.

Die Hemmung der Gottesberrschaft erblickt man zunächst in der des nationalen Blüdes des Gottesvolfs burch die umwohnenden feindlichen Bölfer, an deren Stelle bann der aussichtslos lastende Druck der einander ablösenden Weltreiche tritt, weiter in der Unterdrückung der Frommen durch gottlose Parteien oder ein gottloses Herrschenbaus, 10 später barin, daß feindliche Beistesmächte (Sterne, Strafengel, ber Satan), die Welt beberrichen. Den Gipfel bildet die im 1. Jahrbundert v. Chr. bei Esra IV und Baruch begegnende Borstellung, daß die ganze gegenwärtige und diesseitige Welt, olam hasseh,

eine der Sünde und des Abels und dem Untergang geweiht ist.

Das Subjekt, dem die Aufrichtung der M. J. zu gute kommt, ist ursprünglich das 15 Bolf, dann die einzelnen Gerechten, junächst im Bolf, dann wohl auch außerhalb besselben. Die Durchsetzung der Gottesberrschaft bedeutet ursprünglich die durch Gottes Hilfe, wenn auch unter menschlicher Mitwirkung, geschehende Herstellung und Steigerung des alten Glanzes und Glückes des Volkes. Je mehr die traurige Lage sich als aussichtslos zu empfinden giebt, um so mehr wird die bessere Zukunft von einem schlechthin wunder= 20 baren Eingreifen Gottes erwartet, was zugleich eine ungeheuere Steigerung des Erhofften zur Folge bat. Schließtich barrt man einer ganzlichen Wandlung aller Dinge, des Gintritts einer neuen West, des oläm habba, die im Himmel schon existiert und deren Erichließung sich durch die Besiegung des Teusels, das Weltgericht, die Totenauserstehung und den Untergang der alten Welt vermittelt. Die Güter, welche das Kommen der M. J. 25 für Gottes rechte Unterthanen mit sich bringt, sind einesteils diesseitige, Weltherrschaft Israels oder der Frommen, die durch wunderbar lange Lebensdauer und wunderbare Frucht-barkeit der Erde gesegnet werden, Friede auf Erden, auch in der Tierwelt, andererseits jenseitige, vom Einzelnen in einem ewigen Leben zu genießende, Aushören von Ubel und Tod, Arbeit und Mühe, Sabbatsruhe, Gemeinschaft mit Gott und den Engeln, die sich 30 im Schauen Gottes, im Thronen, Verklärung in Lichtglanz und Teilnahme am messigen Micht vollzieht. Aber die Transseendenz des Ortes dieser Güter verbürgt nicht Die Transscendenz ihrer Urt, wenn sie auch eine relative Spiritualisierung mit sich führt, wie 3. B. der Genuß des Mahls, des Manna, des Livjatan und Behemot 3. T. bildlich verstanden wird; zumal das naive Volksbewußtsein wird diese Spiritualisierung nicht mit- 35 Die Art der Hoffnung auf die Heilsgüter, die den Gesetzestreuen verbeißen find, richtet sich nach ber inneren Stellung zum Gesetz. Wo seine Erfüllung nur als vertragsmäßiges Mittel für die Erlangung eines Lobnes angesehen wird, bleiben auch die jenseitigen Güter ethisch indifferent, wo das Bewußtsein des Cigenwertes des Guten geweckt ist, geht die eigentliche Hoffnung auf ethische Büter, auf die Begabung mit Ge- 10 rechtigkeit und bl. Weift, und die sinnlichen oder nationalen erscheinen nur als Zugabe. Zu einer sicheren Abstusung der Güter aber kommt es nicht, auch nicht, wo das Bedürfnis nach Spstematisierung der definitiven Beilszeit im Jenseits die Zwischenzeit eines diesseitigen Reiches im Genuß nationaler und irdischer Güter voraufschickt. Berlegt boch 3. B. Baruch Die Weltherrichaft Braels hinter Dies lettere. 45

Was die NTliche Auffassung des Begriffes anlangt, so stellt sich sowohl die Kontinuität mit dem Judentum wie das Neue des Christentums in voller Deutlichkeit dar in

der Auffassung des Paulus, die zudem die geschichtlich wirksamste geworden ist. Er teilt die pessimistische Beurteilung der gegenwärtigen Welt, die der Formel "dieser Aon" zu Grunde liegt, als einer bosen, die durch das Fleisch der Sünde und Vergäng- 50 lichkeit unterworfen ist Ga 1, 1; No 8, 20 –21; 12, 2, und unter der Herrschaft des Satans steht 2 Ro 1, 1, und er pflanzt das jüdische Schema fort, wonach nur die aktiv Gerechten, die Erfüller des Gesetzes, das künstige Gottesreich erben werden (ka 5, 21; 1 Ko 6, 9 \cdot; 1 Th 2, 12; 3, 3; 5, 27, dessen Andruch durch Aseltgericht und Totenausersstehung sich vermittelt und in dem das Fleisch keinen Platz hat und das Vergang 55 liche durch das Unvergängliche verschlungen ist 1 Ro 15, 50 f.; No 8, 26 f. Auch bei ibm ist Basikeia mit Herrschaft Gottes zu übersetzen: Gott wird da sein Alles in Allem 1 Mo 15, 28 und die Gerechten werden mit ibm berrschen Rö 5, 17; 1, 13. Als neu tritt schon bier beraus, daß die  $\beta$ , mit der Parusie des Messias Fesus kommt, daß die spezifijd, nationalen Bedingungen durch allgemein menschlich sittliche ersest sind, daß die Güter, 60

die es bringt und auf deren Ererben das Herrschen zu beziehen sein wird, mit selbstwersständlichem Wegsfall der nationalen unter ausdrücklicher Verneinung des Sinnlichen wie Sisen und Trinken als geistige und ethische, als Gerechtigkeit, Friede und Freude im hl. Geist gedacht sind Rö 11, 17, wozu freilich die Naturbasis eines pneumatisierten und so unvergänglich gewordenen Leibes gehört 1 Ko 15, 35 f.; Rö 8, 19 f., daß die Gleichartigsleit der ethischen Bedingung und des erhofften Gutes klar berausgestellt und so der gestellt der ethischen Bedingung und des erhofften Gutes klar berausgestellt und so der ges

settliche und Lobnstandpunkt überschritten wird Nö 14, 17, 18; Ga 6, 7. 8. Rann man das allenfalls noch als Reinigung und Vollendung der jüdischen Unschauung anseben, so ist es etwas spezifisch Neues, daß trot aller eschatologischen Span= 10 ming und trots aller bleibenden Betoning des Charafters des Christenglaubens als einer Hoffnung auf fünftige Erlöfung und einer Gesimnung, die das Laterland im Himmel hat Rö 8, 24. 25; Phi 3, 20, die künstige und jenseitige Leelt mit ihren Leunderkräften schon in die gegenwärtige hineinragt und den Gläubigen Zesu ihre Güter zu genießen Die Gläubigen und Getauften sind auf Grund von Christi Tod und Auferstehung 15 dem gegenwärtigen Non entnommen Ga 1, 4. Für sie ist das Alte vergangen und alles neu geworden 2 Ko 5, 17, sie sind mit Christus der Sünde, dem Fleisch der Welt gesstorben und zu neuem Leben auferstanden Rö 6, 1 f., sie haben die Wunderkraft des Geistes empfangen, der ἀπασχή und ἀδδαβών der künftigen Welt ist, und leben insofern schon in dieser Nö 8, 23; 2 Ro 1, 22; 5, 5. Für das alles ist es nur ein anderer Ausdruck, daß 20 sie schon von der Gewalt der Finsternis befreit und in die Basileia des Sohnes der Liebe Gottes versetzt sind Kol 1, 13, und daß der Christus Jesus, der am Kreuz die feindlichen Geistesmächte ihrer Kraft beraubt hat Kol 2, 15, und zum ansoma Zwonowov 1 Ko 15, 15 geworden ist, schon gegenwärtig die Herrschaft ausübt 1 Ko 15, 24 f. Das Macht= gebiet, in welchem er dies thut, ist die Kirche, sofern sie von ihm durch seinen Geist in 25 Bewegung gesetzt wird, so daß Leib und Reich Christi synonym sind 1 Ko 12, 12f. Daß die gegenwärtige βασιλεία die Christi, nicht Gottes heißt, bedeutet einen Unterschied nur des Anfangs und des Werdens von der Vollendung, nicht aber einen sachlichen. ist es, der die Charismen giebt 1 Ko 12, 28 und Christus den Sieg über die feindlichen Mächte verleiht, Christus hinwieder übt seine Herrschaft zu Gunsten der Sache Gottes zu aus 1 Ro 15, 24 ff. Es sind die Kräfte der Überwelt, die bei den Christen wirksam sind, und wo dies der Fall ist, ist das Kennzeichen des Vorhandenseins der Gottesherrschaft da 1 Ro 4, 20. Lon dem fünftigen Mitherrschen mit Gott findet demgemäß wirklich eine Untecipation statt, wo dies Kennzeichen zutrifft. Hierher ist zu rechnen das bakoruzar in allen Anfechtungen und gegenüber allen feindlichen Geistesmächten, die Aberwindung 35 dessen, was von Gottes Liebe zu trennen droht, die triumphierende Kraft des auf Christus gestützten Gottvertrauens Nö 8, 31 f. 5, 3. So bedeutet denn in der Gleichung von Kirche und Reich Chrifti diese nicht eine menschliche Gemeinschaft zur selbsttbätigen Lösung ethischer Aufgaben, geschweige denn eine rechtlich organisierte Gemeinschaft, sondern einen Organismus gottgeschenkter Rräfte ober Charismen, durch welche Gott die Kirche als 40 Tempel erbaut, als Leib Christi wachsen läßt Cph 2, 19—22; 4, 16. Aber darin überschreitet nun Paulus die jüdische Auffassung abermals, daß er bei diesen Wunderfräften nicht nur an ethisch indifferente Charismen benkt, sondern das sittliche Leben der Christen in Heiligung und Liebe als Frucht der übernatürlichen und überweltlichen Kraft des Geistes würdigt Ga 5, 22. 23 und den Wert der andern Charismen nach ihrer Tauglichkeit zu 45 dem sittlichen Zweck der Erbauung der Gemeinde bemißt 1 Ko 14, 5. Aberweltlich ist ihm die Liebe, zu der der Geist Christi treibt, sofern für sie die weltlichen Unterschiede des Geschlechts, der Nationalität, der Bildung nicht mehr in Betracht kommen, sondern nur die Einheit in Christus Ga 3, 27, 28; Kol 3, 11.

Jufolge dieses Hineinragens des fünftigen Gottesreichs mit seinen Kräften in die Gegenwart rücken das Reich als von Gott beherrschtes und ihm gehorsames Volf und das Reich als Kompler von Gütern, die Gottes Herrschaft dessen Gliedern gewährt, rücken das Reich als ethische und als religiöse Größe viel näher zusammen als nach dem jüdischen Schema. Hür die Träger der Charismen, durch die sich Christi, bezw. Gottes Herrschaft ausbreitet, wird ihre Ausübung, was an Paulus Bewußtsein selbst am ans schaulichsten ist, zu einer ethischen Aufgabe, so gewiß sie auch vor und nach der Willenssaustrengung sich mit dem Bewußtsein der Abhängigkeit von Gottes Gnadenwirfungen durchdringen Rö 12, 6—8; 1 Ko 12, 14 f., und wird somit die Erbauung der Gemeinde, d. b. des Reiches Christi Produtt absichtlicher menschlicher Thätigkeit 1 Ko 4, 3. 12. So neunt auch Paulus seine Missionsgenossen seine Mitarbeiter für das Gottesreich Kol 4, 11.

formell unterschieden, fallen aber stofflich zusammen. Das Gleiche gilt aber auch von aller dristlichen Selbstthätigkeit. Es ist die aktive Gerechtigkeit der Gläubigen, durch die Gottes Gnade ihre auf das etwige Leben abzweckende Königsherrschaft ausübt Rö 5, 21, und Christi beseligende Herrschaft über die Seinen schließt ein, daß sie sich ihm ganz zu eigen geben Rö 14, 7—9. Das mit ihm Auferstandensein verwirklicht sich in einem Wandel der Lebensneuheit, von dem Paulus nicht nur im Indikativ, sondern auch im Imperativ redet Rö 6, 2, 14; 8, 12; Ga 5, 13—25. Das Gleiche gilt von dem triumphierenden Gottvertrauen, in dem die beseligende Gottesherrschaft genossen wird Ronjunktiv).

Der Umfang der sittlichen Thätigkeiten, durch die Gottes Herrschaft sich verwirklicht, wumfaßt freilich die in den weltlich-sittlichen Gemeinschaften nicht; aber die paulinische Ethik ist doch keine negative, sondern nur eine auf die höchste positive Aufgabe, auf den extensiven und intensiven Ausdau der Gemeinde, durch Mission, Bruderliebe, Heiligung konzentrierte. Und seine Wertung der staatlichen Obrigkeit Nö 13 gewährleistet, daß sie dazu treiben wird, auch die relativen sittlichen Aufgaben in Unterordnung unter die höchste in Anariss zu nehmen, wenn mit dem Ausbleiben der Parusse die geschichtliche Lage nicht

mehr die ausschließliche Monzentration auf die höchste fordert.

Auch die Difenbarung Johannis kennt nicht bloß eine zukünftige Gottesherrschaft c. 19—21, sondern auch eine schon gegenwärtige: mit Christi Erhöhung ist der Satan geworfen und das Reich gekommen 12, 10, die Gläubigen sind schon Berrscher 1, 6; 5, 10, 20 wenn auch wohl nur ber Amwartschaft nach, und in den Sendschreiben erscheinen die Gemeinden als Christi Herrschaftsgebiet in bem Sinne, daß er sie regiert, während die eigentlichen Segnungen seiner Herrschaft auch Gegenstand ber Verheißung sind und ein organischer Zusammenhang zwischen bem Gehorsam und der Verheißung zu vermissen ist. Dagegen tritt im wesentlichen die gleiche Auffassung wie bei Paulus im Evangelium 25 und den Briefen Johannis heraus, nur mit dem Individualismus und Spiritualismus, den die bellenistische Terminologie mit sich bringt: außer 3, 3. 5 und 18, 37 ist statt vom Reich vom ewigen Leben die Rede; statt des Herrschens bildet das Gottschauen und die Vergöttlichung (öuococ), die Vollendung der wesentlichen Gottesfindschaft den Gegenstand der Hoffmung I, 3, 2. Dort und hier der gleiche Gegensatz zwischen der Welt zu der Bergänglichkeit, des Fleisches, der Finsternis, Lüge, Satansberrschaft, des Todes, und bem Gott, ber Geist, Licht, unvergängliches Leben ist und ben Erfüllern seines Willens bieran Anteil geben wird I, 2, 17. Dort und hier der Anteil der Gläubigen an diesen Bütern ein schon gegenwärtiger, so daß alle Erfüllung des Willens Gottes nur insofern Mittel ibres fünftigen Erwerbes bedeutet, als sie Erscheinung ihres schon gegenwärtigen, 35 durch eine Geburt von oben erlangten Besitzes ist I, 2, 5. 6; 3, 14. Port und bier die Betrachtung berselben Willensbewegung, nicht nur ber sittlichen ber Heiligung und Liebe, sondern auch der religiösen des getrosten Mutes gegenüber Welt, Tod, Gericht unter dem Gesichtspunkt ebenjo der selbstthätigen Erfüllung einer verpflichtenden Aufgabe, wie einer beseligenden Gottesgabe 1,34; 12,51; 14, 1.27; 16, 33. Nach 18, 37 verwirf- 10 licht sich Christi Königsherrschaft barin, daß die Empfänglichen seine Stimme boren, tritt also das Merkmal des geborsamen Willens beraus. Gin wirklicher Unterschied in der Cade besteht barin, bag bas Bineinragen ber Gottesberrschaft und ibrer fünftigen Güter in die Gegenwart bei Paulus bedingt ist durch die Erhöhung Jesu zur Nechten Gottes und den von dort gesandten Geist, bei Johannes aber schon durch die Gotteserkenntnis 15 zu stande kommt, welche der auf Erden Wandelnde durch Wort und persönliche Selbstdarstellung mitteilt 17, 3; 18, 37; 11, 9. Gin Gegenstück zu Paulus' Reich = Leib Christi auf Erben ist ber Gebaufe eines gebeimnisvollen Lebenszusammenbanges zwischen Gott, Christus und ben Seinen, in dem Gottes Liebe bas Beberrschende ist und bagu treibt burch Erfüllung der Gebote Gottes sich in Gottes Liebe zu erhalten und so ummittelbar w an Christi Freude teilzunehmen, und endlich in steigendem Maße die Bielen zur unvergänglichen Lebenseinbeit verbindet 15, 9—11; 17, 21 f. Einen Ansatz zu dieser psucho-logisch verständlichen Auffassung zeigt Ga 2, 20; 2 kv 5, 11.

Im spezifischen Unterschied zu dem paulinisch-jodanneischen Bewußtsein besolgt des uredigt das jüdische Schema, undem er den menschlichen Willen zum Erwerd der sitt wieden Gerechtigkeit mit dem Hinweis auf die künstige pasikela treibt, sosern Gott solches Verhalten und nur solches mit Anteil an dieser lobnen wird. Das ergiebt sich unabbängig von der Entscheidung der noch immer streitigen Frage, ob und in welchem Umfang er von der Gegenwart des Gottesreichs gesprochen, als eine sichere Thaisache aus den spuoptischen Verschlessenden. Er predigt nach diesem Schema nicht nur, wo es sich so

um die erste Anknüpfung handelt Me 1, 5, sondern behält es auch bis ans Ende für die Erziehung seiner Zünger bei Mt 18, 3. 8; 19, 27. 28. 25, 34; Le 12, 35-48, wie denn die ganze Bergpredigt, die der ersten Gemeinde als Grundgesetz gedient hat, von ihm beberricht ift Mit 5, 1-12. 19. 20; 6, 2. 33; 7, 21. Während er die jüdische Borftellung 5 von der Gerechtigkeit durch eine böhere zu erseben sucht, zeigt er nirgends eine abuliche Absicht, wo er vom Reich Gottes redet. Er konnte so versabren, auch wenn er Höheres unter ihm verstand als die jüdische Erwartung, weil diese eine Fülle betervgener Elemente umfaßte, von denen schon im Judentum je nach der, kurz gejagt, heteronomen oder autonomen Auffassung der Gerechtigkeit bald das eine bald das andere Moment betont wurde. 10 Aber was er von ihm fagt, ift umfaßt von dem Gedanken, daß darunter die in allernächster Zeit geschehende Aufrichtung der Herrschaft Gottes zu verstehen sei, und daß sie vermöge einer schlechthinigen Lunderthat Gottes durch allgemeine Totenauferstehung und Weltgericht hindurch unter einer Palingenesie der Welt sich vermittele, und daß sie für die Gerechten den Genuß einer Fülle von Gütern bedeute: Anteil an Gottes Herrschaft 15 Mit 19, 28. 29, Genuß des messianischen Mables in Gemeinschaft mit den Patriarchen 8, 11; 26, 29, Gott schauen, zur Gottesfindschaft erhoben und in die Natur der Engel, der Gottessöhne verklart werden, Sättigung mit Gerechtigkeit 5, 6. 8. 9; Le 20, 36. Was er von den Zügen der jüdischen Hoffmung ausmerzt, ist trot Mit 5,5 das politischenationale Moment und das Schwelgen in der Ausmalung der sinnlichen Freuden. Dagegen braucht 20 er das Wort Reich Gottes nicht, um die Gott gehorsamen Unterthanen oder gar ein organisiertes Gemeinwesen derselben zu bezeichnen. Das  $\delta \acute{e}\chi \epsilon \sigma \partial a \tau \dot{\eta} r$   $\beta a \sigma \iota \lambda \epsilon \dot{\iota} a \tau \sigma \tilde{v}$   $\partial \epsilon o \tilde{v}$  Mc 10, 15 ist schwerlich im rabbinischen Sinn des Aussichnehmens des Joches der Malkuth zu verstehen, da im selben Satz die Baoileia den Kompler der den Frommen verheißenen fünftigen Güter bedeutet. Sachlich ist es natürlich selbstwerständlich, daß auch 25 für ibn die Glieder eines seinem Gottkonig gehorsamen Bolkes die Empfänger der Cognungen der fünftigen Gottesherrschaft sind, und daß ihm ihr Kreis qualitativ und quantitar durch die menschliche Arbeit wachst, die er selbst für Gottes Sache thut und in die er seine Jünger beruft.

Db nun in der paulinisch-johanneischen Anschauung vom Hereinragen des fünftigen 30 Gottesreiches mit seinen Kräften und Gütern in die Gegenwart ein dem Geiste Jesu fremdes Moment eintritt, das dann etwa auf den religiösen Synfretismus der Zeit zurückzuführen wäre und dem weltgeschichtlichen Chriftentum einen synfretistischen Grundcharafter gegeben bätte, oder ob sie in voller Kontinuität mit Jesu Predigt steht, hängt davon ab, ob er die Gerechtigkeit, die er als Bedingung für den Anteil am Gottesreich fordert. 35 deffen Gütern gleichartig deuft oder nicht, ob er diese als eine organische Vollendung der Gerechtigkeit ober als einen mechanisch zu ihr hinzutretenden Lohn versteht, sowie bavon, ob seine imperativische Predigt weiter nichts als imperativisch war oder aber eine schöpfe= rische und beseligende Kraft besaß, so daß der selbstthätige Gehorsam gegen sie doch zusgleich als Empfang wunderbarer, sittlich erlösender und beseligender Gotteskräfte erlebt werden konnte. Im Vergleich hiermit ist eine untergeordnete Frage, ob er selbst den Ersfolg seiner Predigt ausdrücklich so beurteilt hat.

Was das erste anlangt, so hat Jesus die Heteronomie des Gesetzesstandpunktes und damit die Ursache der mechanischen Auffassung des fünftigen Lohns aufgehoben, indem er alles Gewicht auf die Gesimmung legt, Me 7, 15; Mt 7, 16. 17, an die Stelle des Vertragsverhältnisses das Kindesverhältnis setzt Me 10, 13, den Rechtsanspruch auf Lohn indireft Mt 20, 1f. und direft Le 17, 7-10 verneint, Gottes Charafter, zu dem er selbst in Chrfurcht aufschaut Mic 10, 18, als Borbild für uns hinstellt Mit 5, 49, der Sehn= sucht nach Gerechtigkeit das Gottesreich verheißt 5, 6. Entsprechend hat er unter den Gütern des künftigen Reiches das Gottschauen, die Anerkennung als Kinder Gottes, die 50 Sättigung mit Gerechtigkeit, die Gemeinschaft mit den Frommen der Vorzeit betont Mt 5, 8, furz die Bollendung der hier begonnenen geistigen Gottesgemeinschaft. Wenn nun der Anteil an der Lichtnatur der Engel, der Gottessöhne, den er Le 20, 36 als Folge der Auferstehung zum Leben voraussetzt, diesen geistigen Gütern als Naturbasis untergeordnet ist, so wird man seine Rede von der messianischen Mahlzeit entweder als Bild 55 ober als naiven Ausdruck für die beseligende Gemeinschaft mit Gott und den Seinen und deren Naturbasis, das Thronen, Richten, Landererben der Gerechten, wie es schon in der Apokalyptik vortommt, als Fortführung von Ausdrücken zu verstehen haben, die ur= sprünglich auf diesseitige Güter bezogen und eigentlich gemeint sind, auf jenseitige übertragen aber zu Bildern für Chre und Freude werden, in jedem Fall nichts Celbstständiges, fon-60 dern etwas den geistigen Gütern Untergeordnetes bedeuten. Das Berhältnis zwischen

ber diesseitigen sittlichen Bedingung und den fünftigen Gütern ist also bei ibm ein or-

aanifdes.

Nun hat aber Jesus die Gottesfindschaft, nach der zu streben er mabnt, selbst als eine beseitigende Gabe Gottes erlebt Mt 11, 27. Entsprechend verbeist er seinen Jüngern, daß sie in der Aufnahme seines Jodes und seiner Last Erquickung sur ihre Zeelen sünden werden Mt 11, 28—30. Er mabnt sie serner in kührem und surchtosem Gottvertrauen und frendiger Gewischeit der Gebetserhörung Mt 11, 22, 23; Mt 7, 7 in Herzensreinheit und Nächstens sa Feindesliede zu leben, auf Grund dessen, daß er ihnen die Gottesgabe der Erkenntnis des Baters Mt 11, 27 und Sündenwerzehung 18, 23 vermittelt und sie durch seine Verheisung ermutigt, sich als Kinder Gottes zu sühlen Mt 10, 29–32; Vc 10, 11, 2; 10, 19. Ja er beurteilt die Ersüllung der Mahnung als Gottessinder zu leben ausdrücklich als Wirtung Gottes Mt 11, 25; Mc 10, 27. In seinem Sinne ist also dersselbe Stoss der vom Liebeswillen des Vaters im Hinnel beherrichten einem ist also dersselbe Stoss der vom Liebeswillen des Vaters im Hinnel beherrichten religiösen und sitzlichen Lessung nicht nur als verpstichtende Aufgabe, sondern auch als beseltigende Gabe Gottes anzusehen und zu empfinden. Dazu kam der Eindruck seiner Person, der 15 den aufrüttelnden Bußruf seiner Predigt vom Neiche Gottes zum Evangelium machte; denn "zum Sollen fügte Jesus für seine Jünger das Können" (Bousset).

Zo steht trot aller Unterschiede nicht nur des Ausdruckes, sondern auch der Bors

So steht troß aller Unterschiede nicht nur des Ausdruckes, sondern auch der Borsstellungen und Gefühlsnuaneen die paulinischsjohanneische Auffassung und mit ihr die moderne, doch in Kontinuität mit der Predigt Jesu. Zeine Ethik aber, so wenig sie 20 Kulturethik ist und so sehr sie von den vergänglichen zu den unvergänglichen Gütern ruft, dat dennoch Weltverneinung mur zur Folge, sosern sie gänzliche Hingabe an den Dienst am Liedeswerk Gottes an den Menschen fordert. In Bezug auf die Menschenwelt bat

sie somit die stärkste positive Erpansivtendenz.

Endlich die diesen Ergebniffen gegenüber untergeordnete Frage, ob und in welchem 25 Sinn Besus felbst von der Gegenwart des Gottesreichs geredet? Nicht in dem Wort Le 17, 21, das dafür am meisten zu sprechen scheint. Port wird die Frage, wann es komme, dabin beantwortet, daß sein Eintritt sich in keiner Weise vorher berechnen lasse. In diesem Zusammenhange fann bas erros buder edur nur bedeuten: es wird plotilich unter euch dasteben. Dagegen werden ohne Zweisel in der Beelzebubrede Mt 12, 28 30 vgl. Le 10, 18—20 die Heilungen Beseisiener, die Jesus und seine Jünger im Geist d. h. in der Wunderfrast (Vottes vollziehen, als Zeichen gewürdigt, daß der Satan schon bes siegt ist und seine Herrschaft mehr und mehr verliert, somit die Zeit der Gottesberrichaft angebrochen ist. Aber bier ist nicht an den ethischen, sondern an den religiösen Begriff der Gottesberrschaft zu benken; die Kräfte der fünftigen Welt ragen in die Gegenwart 35 berein. Sbenjo liegt ber Vergleichung Des Täufers mit bem Kleinsten im Simmelreich Mt 11, 3 vgl. Le 16, 16 der Gedanke zu Grunde, das mit Johannes die Zeit der Weissiagung abgelaufen und seither die Erfüllung begonnen, daß man darum schon jetzt im Himmelreich, im Besit seiner Güter und Mräfte sein fann. Gine Sauptstütze fant Die immanentzethische Auffassung in den Gleichnissen von der selbstwachsenden Saat, dem wird in Untraut im Weizen und dem Netz, dem Senftorn und Sauerteig. In der That wird in ibnen die Gegenwart des Gottesreichs vorausgesett und das tertium comparationis liegt nicht bloß im Wegensatz zwischen bem fleinen Anfang und dem großen Ende, sondern auch im Fortschreiten des Begonnenen. Aber es handelt sich auch bier nicht um Die allmäliche ethische Entwickelung und Ausbreitung bes Jüngerfreises durch seine Selbit- 15 thätigkeit, sondern um die fortschreitende Offenbarung und Auswirkung der in die Welt eingetretenen Gotteskräfte. Unkraut= und Netzgleichnis haben deutlich die Rirche vor Augen, das Reich des Menschensobnes Mt 13, 37 vgl. Rol 1, 13, aber nicht sowohl als menschlichsetbische Gemeinschaft, wie als Produkt göttlicher Mraft, dem nur Fremdes sich bei gemischt bat, wie auch Mt 28, 18—20 die Ausbreitung der Kirche durch Predigt und 50 Tause nicht nur auf Besehl, sondern auch in der Krast des Erböhten geschehend denkt. Noch streitiger als der Sinn dieser Stellen ist es, ob und inwieweit sie von Zesus selbit berrübren. Die Gleichnisse vom Unkraut und Neh sind Sondereigentum des Mt, das erstere eine Umbildung des Saatgleichnisses bei Mc. Beide setzen die Erfahrung vom Eindringen fremder Elemente in der Mirche voraus. Go können sie nicht von Besus Die Johannes- und Beelzebubrebe und die Gleichnisse vom Seniforn und Sauerteig geboren der ältesten Überlieferung der Spruchsammlung an Mt 11, 11, 12; 12, 28; 13, 31-33; 207, 28; 16, 16; 11, 20; 13, 18-21. Es entspräche gan; der Auffassung Zein von der Gottesberrschaft als einer bald und wunderbar tommenden, wenn er in gebobenen Momenten in dem Zieg über Die Damonen ihren Unbruch geschaut 190

bätte. Aber daraus ergiebt sich die Folgerung, daß er ihn auch in den geistigen Gotteswirtungen geschaut baben nuß, auf die er den Erfolg der Predigt vom Neiche zurücksübrt. Hat er doch auch im sittlich Bösen die Macht des Satans wirksam gesehen
(6. Bitte), seine Lünger gesehrt sich mehr als der Macht über die Geister des Gedieriebenseins ibrer Namen im Himmel zu freuen Le 10, 21, auch seine Predigtthätigkeit
als beisende ausgesaßt Mc 2, 17. Nur dann können auch die beiden die Multosigkeit
aufrichtenden Gleichnisse vom Senstorn und Sauerteig, sowie das von der selbst wachsenden Saat, dei denen an physische Lunder nicht zu denken ist, von ihm herrühren. Dagegen spricht auch nicht, daß dann seine Schähung des Ethischen der modernen Art näher
steben würde. Denn, wenn Paulus sich bewußt ist, von Zesu Kraft zu leben, so wird
nicht er, sondern Zesus zuerst als die höchste Leistung des Gottesgeistes die sittlich erlösende augesehen baben. So kann auch die Vergleichung des Täusers mit damaligen
Meinsten im Gottesreich von ihm stammen, obwohl die nähere Begründung auf Apologie

der Urgemeinde gegenüber der Johannissekte himveist. Im späteren Urdriftentum herrscht ausschließlich die eschatologische Verwendung des Terminus. Dem, was nach Segesipp Sesu Berwandte vor Domitian erstären, daß die βασιλεία Χοιστοῦ οὐ κοσμική μεν οὐδ' ἐπίγειος, ἐπουράνιος δὲ καὶ ἀγγελική τυγχάνει έπι συντελεία του αίωνος, entspricht der Sprachgebrauch der apostolischen Läter. Daß das Reich Gottes ueller kozeodar ist nach 1 Clem. 12, 3 der Inhalt der apostolischen 20 Verkündigung. Den Einzelnen wird in Aussicht gestellt, daß sie bei Erfüllung der sittlichen Bedingungen in es eingehen, in ihm wohnen, verherrlicht u. f. w. werden, wobei vielleicht nicht einmal immer das auf Erden berabkommende, sondern auch der Himmel gemeint ist (wenn z. B. Hermas, Sim. X, 12, 8 zu Gott und ins Reich kommen gleichsetzt). Rirche wird Didache IX, 1; X, 5 von ihm unterschieden, sie wird von den vier Enden 25 der Erde in Gottes Reich versammelt, das er für sie bereitet hat. Und so bleibt es zu nachft auch noch, als schon der griechische Weist Ginfluß auf das Christentum gewonnen, nicht nur bei Tertullian und Cyprian, sondern auch bei Justin und Frenäus. Und zwar ist es da das Merkmal des regnare, das als das für das Kommen des regnum charafteristische mit ihm erwartet wird. Zwar Gott ist zu groß, als daß wir für ihn etwas wie 30 die Heiligung seines Namens oder das regnare erst zu wünschen hätten, Tertullian, de orat. 5; Epprian, de or. dom. 13. Worin besteht aber unser regnare? Lactantius, der div. inst. 1. VII zu Konstantius Zeit alt= und neutestl. Weissagungen systematisch zusammenstellt, vertritt noch den Gedanken, daß in dem Reich, in welchem Christus auf Erden justissimo imperio die Menschen regiert, den Gerechten mit Gott und Christus 35 Herrschaft zu teil wird, sosern die Heiden nicht gänzlich vertilgt werden, sondern re-linquuntur in victoriam Dei, ut triumphentur a justis ac subjugentur perpetuae servituti 24, 4; aber jonst wird darauf nicht reslektiert. Was unter dem regnare ersehnt wird, ist das Aushören der gegenwärtigen Anechtschaft und Unterdrückung und der Genuß der wunderbar gesteigerten Fruchtbarkeit der Erde (Tert.; Cypr. 1. e.). Bringt 40 doch die Unkunft des Reiches die Rache für das Blut der Märthrer und Beschämung für Die Heiden. Dazu kommt, daß es Gottes würdig ist, wenn seine Diener sich da freuen, wo sie in seinen Namen niedergebeugt worden sind (Tert. adv. Marc. III, 24). Grenaus adv. haer. V, 32 ff., Der Die nach Sbr 4 bei Barnabas begegnende Borftellung der Ruhe des Weltsabbaths als Inhalt des Millenniums und diese Rube nach Mit 8, 11 45 durch den Genuß des Mables ausgefüllt denft und hierbei auch das Bild der Erbschaft verwendet, führt diese Rube und diesen Genuß auf den Gedanken des Herrschens hinaus, nicht nur, sofern die zum früheren Stand erneuerte Schöpfung jeht ungehindert den Gerechten dient, sondern auch sofern es gerecht ist, daß sie da, wo sie gedrückt und Bedrängnis und Anechtschaft erduldet haben, die Frucht ihrer Geduld genießen. Ist es der 50 Gegensatz gegen die allegorische Auslegung des NIs durch die Gnostifer, was Frenäus am Millennium und seinen zum Teil finnlichen Genüssen halten läßt, so fühlt er boch auch das Bedürfnis, dasselbe rationell zu rechtsertigen. Und er thut dies außer durch den ge= nannten Hinweis auf Gottes Gerechtigkeit, indem er diesen Zwischenzustand als eine für ben Fortschritt der Gerechten zweckmäßige Ordnung Gottes darstellt: durch den Umgang mit 55 Christus und mit den Engeln, durch die Gemeinschaft geistiger Dinge mit ihnen und durch das Prämeditieren der Unvergänglichkeit sollen sie allmählich fähig werden Gott zu schauen und seine Herrlichkeit zu fassen.

Mit Origenes beginnt bei den griechischen Lätern unter dem Einfluß des dristlich vertieften griechischen Ideals der Herrschaft der Vernunft über die Leidenschaften eine 60 ethische und eine individualistische Aufsassung des Gottesreichs im Anschluß an Le 17,21;

Hö 11, 17; 6, 12; 1 Ro 15, 28, jedoch so, daß über die ethische Ausgabe der Wedanke ber Gabe Gottes und des beseligenden Gutes übergreift und diese schon gegenwartige Beistesverfassung des Christen als der gleichartige Anfang der himmlischen Bollendung be-Er versteht axol edyig 25 die 2. Bitte ausdrücklich nach Analogie der Herrschaft des Königs über die Unterthanen in einer wohlverfaßten Stadt: die Seele a soll sich von Gott beberrschen lassen und seinen geistigen Gesetzen gehorchen. So steht denn Gottesreich im Gegensatz zum Reich des Teufels, in dem die Seele sich freiwillig von der Sünde beherrschen läßt. Die Vollendung des Gottesreiches, so daß Gott Alles in Allem wird, tritt in jedem einzelnen ein, wenn Chriftus die Beinde in ihm besiegt bat und er unabläffig fortschreitet, so das Erkenntnis, Weisbeit und die übrigen Tugenden in ihm zur 10 Bollendung kommen. Aber den Fortschritt in dieser Verfassung bat doch die Seele neben ibrer Unstrengung, selbst Rö 6,12 zu realisieren, immer neu von Gott zu erbitien, und diese Berfassung ist eine beseligende nazagia zaraoraois, nicht nur im Sinn der Gudamonie der Philosophen, sondern sofern in ihr die Berheißung Jo 16, 23 sich erfüllt, daß Gott und Christus der Seele einwohnen, ja sofern mit ihr der Tod vernichtet und das etwige is Leben antecipiert wird, weil der Inhalt des ethischen Ideals als apreia, zallaoothe der tünftigen ἀφθαρσία vver ἀθανασία gleichartig ift: ώστε ημας βασιλευομένους ύπο τον θεοῦ ήδη είναι εν τοῖς παλιγγενεσίας και αναστάσεως άγαθοῖς. Die gleichen Gedanken wiederholen Cyrill von Jerufalem V. muft. Kat. 13, Gregor von Nyffa de or. H. Chrys fostomus sucht — im offenbaren Unschluß an die stoische Bezeichnung des Weisen als 20 Rönig — dem neutestl. Merkmal des Gottesreichs, daß wir in ihm zur Herrschaft gelangen, gerecht zu werben, indem er das Rommen des Reiches darin sett, daß die Seele, wenn sie sich von Gott als dem König beherrschen läßt, selbst ein König wird, der die Erde ibres Fleisches beherrscht de or. dom. Hom. Gregor von Ryssa sieht seine Ausfassung des Reiches bestätigt dadurch, daß die 2. Bitte bei Lukas (nach einer sonst nicht 25 vorkommenden Lesart) laute: der bl. Geist komme und reinige uns. Eprill von Alexandrien setzt gleichfalls die Wirksamkeit des hl. Geistes dem Kommen des Meiches gleich, aber auf Grund von Mit 12, 28; Le 17, 21 und so, daß er, wie schon Gregor aus dieser Gleichsetzung mit göttlicher Herrschertbätigkeit bessen Gottheit solgert de trin. VII s. fin. Bei Cpbräm 24. eoh. ad poenit. ep. 9. 10 wird an der durch Origenes begründeten 30 Huffassung das mustische Moment der Einwohnung Gottes stärker betont. Derselbe mustische Ton findet sich bei Joh. Cassian, Coh. I, 13.

Augustin vereinigt im Begriff des regnum Dei die beiden Merkmale des regi a Deo und des regnare eum Deo. Das zweite und zwar als nach der Auserstehung des Leibes beginnendes ist ibm aber das Entscheidende, ed. Migne X, 519. Go gebt ibm 35 Die 2. Bitte barauf, ut eum illo regnare mereamur ib. val. V, 388. Run ift das Neich verheißen, a peecato liberatis et justitiae servientibus, quod ipsum ut possint gratia adjuvantur IV, 1416. Da dies die Aftualisierung der von Christus vollbrachten Befreiung von der Herrschaft des Teusels über sie bedeutet, so heißen die Heiligen oder Gerechten selbst das Himmelreich, sofern ihre Berzen von Christus oder 10 Gott innerlich regiert werden: VIII, 830. 832. Durch ihren ethischen Charafter zweigt sich diese Herrschaft Gottes von seiner alles befassenden und von jeher bestehenden Macht-In dieser Herrschaft der Gnade ist Gott das Wirkende, aber doch so, daß jeine Wirksamkeit auf Auslösung selbstständiger und von Gott nur unterstützter Wirksam= feit der Menschen (Verdienst) ausgebt, so daß das Reich in diesem Sinne ebensowohl in Gottes Wirfung wie menschliche Aufgabe ist, aber boch in Abweckslung miteinander. Aber das eigentliche Reich kommt erst fünstig: regnum ipsius nos erimus, si in illum credentes in eo profecerimus ... futurum autem est ipsum regnum, cum facta fuerit resurrectio mortuorum V, 388 regnum fulgebit in regno, cum regno venerit regnum ... nunc jam regnum vocatur, sed adhuc convocatur ... sed nondum regnat hoc regnum ... Huic quippe regno ... dicetur Mt 25, 31 i. e. qui regnum eratis et non regnabatis, venite regnate ut quod in spe fueratis, etiam in re esse possitis III, 1811. Indem das Reich in diciem Sinne als Herrschaftsgebiet Gottes oder Christi mit dem Haus oder Tempel, dem beide eintvohnen, identisch ist, prägt schon A. den Ausdruck "das Reich bauen", hoc templum, as hoe regnum Dei regnum coelorum adhuc aedificatur ib., und swar find es qui in ecclesia praedicant verbum Dei, ministri saeramentorum Dei, die dies thun IV, 1668. Für die Bürger des Meichs ist ihm der auf die obere Welt gerichtete Sinn darafteristisch. Er erklärt es für Wabusinn, die Zugeborigkeit des Hummelreichs zum zeitlichen Leben zu behaupten; was gegenwartig so beißt, thut es quia futurae 🐽

vitae eolligitur . . . in omnibus bonis operibus suis non respicit quae videntur, sed quae non videntur VI, 409; VII, 673. Zwischen diesem Sinn und den weltslich sittlichen Aufgaben dat er troß seiner Seligpreisung dristlicher Imperatoren de ein. V, 21 so wenig eine Vermittelung gefunden, daß er von den Bürgern des himmelreichs, die ein weltliches Amt verwalten, nicht sagt, wie sie damit thun, was dem Reiche Gottes frommt, sondern nur wie sie dabei sethst troßdem das Herz nach oben gerichtet haben können: non desperemus de einibus regni eoelorum, quando eos videmus aliqua gerere Badyloniae negotia, aliquid terrenum in republica terrena . . . in terrenis redus levant eor in eoelum IV, 601. Unter den Begriss des Reiches Gottes sällt ibr Thun nur, soweit es neben ihrer weltsichen Aufgabe bergehend auf den Gewinn des künstigen Lebens gerichtet ist.

Das künftige regnare eum Deo hat mm aber bei A. gar keine Analogie zu einer über andere auszuübenden Herrschaft oder einem Einfluß auf andere, sondern es erschöpft sich in der ausschließlich auf Gott gerichteten contemplatio und fruitio Dei. Daß Spristus nach 1 Ko 15 das Neich dem Bater übergieht, bedeutet, daß er die Gerechten, in denen er jetzt berrscht und die das Neich sind, ad speciem oder contemplationem führt. Daß Gott dann Alles in Allem sein wird, bedeutet, daß er das ausschließliche Gut

jein wird VIII, 830 ff.

Run aber bat 21. mit der Erwartung des Millennium gebrochen, die er einst selbst 20 geteilt, allerdings indem er seine Freuden geistig verstand, und bat die Verheifzung des= selben Apt 20 auf die Gegenwart bezogen de eiv. XX, ep. 9. Die Wiedergeburt ist ibm die erste Auferstehung, der Toufel ist durch Christus schon gebunden. Und nicht nur in einzelnen Seelen. Das durch Konstantin herbeigeführte Verhältnis zwischen dem imperium und der Kirche, durch das dem Teufel die Möglichkeit genommen war, die bisher 25 bon ihm verführten Bölfer weiter zu verführen, wies barauf hin. Diese Deutung zwang aber nun dazu schon in der Gegenwart das dort für das Millennium behauptete Herrschen der Heiligen mit Christo nachzuweisen. Den Widerspruch dieses Gedankens mit seiner Thefe, daß das regnare auf Erden nicht in re, sondern nur in spe statt habe III, 1814, gleicht er aus durch die Formel, daß sie alio aliquo modo, longe quidem impari herrschen. 30 Aber worin besteht ihm dies? Reuter (Augustinische Studien 1887, S. 118) hat es in der sittlich weihenden Macht, die die Guten ausüben, finden wollen. Davon sagt A. nirgends ein Wort. De eiv. IV, op. 3 spricht nur von dem Segen, den es für die Beherrschten bedeutet, wenn Heiligen gelegentlich weltliche Herrschaft zufällt. Handelt es sich um eine Vorstuse des fünftigen regnare, so wird auch sie so wenig wie die Voll-35 endungsstufe eine Thätigkeit auf andere bedeuten. Und das ergiebt auch die näbere Be= trachtung von de eiv. XX, 9. Zunächst herrschen die Märthrer, die A. auf die defuncti überbaupt erweitert, mit Christus, indem sie nach Apf 14, 13 requiese unt a laboribus suis. Indem er dann Apt 20, 4 auf die Lebenden und Toten bezieht und auf das non subjiei bestiae im weitesten Sinne deutet, um die Subjette der Herr-40 schaft zu charakterisieren, läßt er erkennen, daß er die Herrschaft in der Freude des Sieges über die versuchenden Laster sieht, der auf Erden freilich hinter dem künftigen weit zurüchleibt: de hoc regno militiae, in quo adhuc eum hoste confligitur et aliquando repugnatur repugnantibus vitiis, aliquando eedentibus imperatur, donec veniatur ad illud pacatissimum regnum, ubi sine hoste regnabitur. Das 45 Herrschen ist ihm also, wie schon Barnabas, zur Sabbathsruhe geworden V, 1198. Da= gegen hat A. seine sonstigen Aussagen über die Antecipation der Schauung Gottes und ibrer Freude im Ruhen von der Arbeit und dem sich Versenken in die Wahrheit, worin Maria das Künftige präfiguriert VIII, 834 und von dem durch die spes gegebenen jueundari in Deo im Thun und Ergehen, in Freud und Leid d. h. von der Erhe= 50 bung über die Welt in heiliger Indifferenz, obwohl diese Aussagen in der aleichen Linie liegen und zum regnare sast besser pasten, mit der Idee des regnare, dem Gegenwart zuzuschreiben, ihn ja überbaupt nur "eregetische Not" getrieben, nicht in Beziehung gebracht.

So persönlich diese Auffassung des regnum, in quo Deus regnat, gehalten ist, 21. hat es doch von vornherein als Gemeinschaft gedacht, als eine Phase in der (Veschichte des Kampses, den die civitas coelestis mit der terrena oder diadoli mährend des Veltverlauss führt, obwohl er dem die ethische Gemeinschaft sonstituierenden Moment, dem der Rächstenliebe, nicht näher nachgeht. Aber durch ihn ist auch die durch das Unstrautzleichnis gegebene (Veichsetung der empirischen, Sünder einschließenden Kirche mit dem Gottesreich, die vorher dei Calirt begegnet (Hippol. Philos. IX, 12) zur Regel ges

tworden. Wohl beißt ibm die Rirde Reich Gottes, quia futurae vitae colligitur VI, 109, und würde nicht je beißen, nisi iam nune regnarent eum ilio sancti eius VII, 672. also wegen des in ihr besindlichen etbischen regnum. Aber es ist doch die empirische, vermöge ihrer kultisch-politischen Organisation auch Richtbineingehörige in sich befassende Gemeinschaft, Die er vor Augen bat, wenn er Mirche und Reich Gottes gleichsetzt. Denn 5 nicht die selbstverständliche Identität der idealen Größen regnum populus domus templum Dei, corpus Christi, ecclesia, jondern die Berückfichtigung von Mit 13, 39 ff. 52; 5, 20 bringt ibn auf die Bezeichnung der Kirche als Neich Gottes VII, 673 qui eo modo sunt in regno eius, ut sint etiam ipsi regnum eius. Dem siegt zu Grunde, daß ihm trots aller aus der Prädestinationslebre solgenden Limitationen die 10 fultisch-politische Organisation als Regel für das Reich, in dem Gott über die Herzen berricht, eine netwendige Bedingung ist. Lavaero baptismi regenerati sind dessen Wlieder. Es hat seine aedificantes, die Prediger und Diener des Saframentes, und seine eustodes oder superintendentes, die Bischöfe IV, 1668 69 und deren richtige Thätigkeit nützt dem Reiche, auch wenn sie persönlich schlecht leben V, 1169. Diese 15 Organisation ist ibm also ein Werfzeug ber Herrschaft Gottes. So ist's feine besondere cregetische Not, was ibn de eiv. 20, 9 die Ibrone zum Richten im Millemium Apf 20, 1 neben dem regnare der sancti vivi defuncti als Angabe dessen, quid in istis mille annis agat Ecclesia vel agatur in ea, jajjen und auf die sedes praepositorum beziehen läßt, per quos Ecclesia nune gubernatur, nämlich im Sinn bes Bindens 20 und Lösens (gegen Reuter). Damit bat A. den Hobeitsansprüchen der Rechtsorganisation der Mirche den stärksten Borschub geleistet.

So war es nicht wunderbar, daß die Scholastif A.s rein sittliches regnum militiae zur eeclesia militans im Sinn der versäßten Kirche machte und diese als Gottesreich säßte (Bonaventura de or. dom.; Thomas in sent. IV, D 49, q 1 25 a 29). Das Bindeglied zwischen dem idealen Kirchenbegriff A.s den sie dadei sesthält (Leid Christi) und dem idealen Begriff vom Reiche Gottes als einem nach Le 17, 2; Rö 11, 17 in inneren Alten bestehenden einerseits und der Institution andererseits drückt aus der Sah, mit dem Thomas die Ausdehnung der nova lex auf äußere Alte begründet, S th. 1, 2. q 108 a 1 ad 1 ex consequenti etiam ac regnum 30 Dei pertinent omnia illa, sine quidus interiores actus esse non possunt (Gottzschieß Habe, Lubers und Zwinglis Lehre von der Kirche, ZKG 1886, S. 317 ff.). Chenso dat A. die Bahn der mittelalterlichen Entwickelung begonnen, wenn er den irdischen Staat für die Erreichung seines Zieles einer Gemeinschaft der Gerechtigkeit darauf verzweist, sich von der die wahre Gerechtigkeit versörpernden Gemeinschaft der Kirche bestimmen 35 weist, sich von der die wahre Gerechtigkeit versörpernden Gemeinschaft der Kirche bestimmen 35

zu laffen.

Neben dieser Auffassung des Gottesreichs als einer Größe des gemeinschaftlichen Lebens gebt aber auch noch nach A. her die als einer solchen des Einzellebens. Für Petrus Chrysologus kommt es in dem Maße, als in uns statt der Zünde Gott die Herrschaft gewinnt, und er schaut auf die Zeit binaus, wo es nicht mehr im Glauben und der 40 Hoffnung bloß da sein wird, sondern in der Wirtlickfeit, wo der einzige Wille Gottes auf Erden wie im Himmel berrichen und Gott sein wird Alles in Allem de or. dom. 70 -72. Der hl. Vernhard unterscheidet ganz nach A. das Reich nach Le 17, 21 als gegenwärtige freie Unterwerfung unseres Willens unter den Gottes und als fünftiges regnare cum Christo d. b. Schauung und Lobpreis Gottes ed. Mabillon 369, 750, 45 Alebuliche Aussprüche auch der griechischen Bäter registriert Thomas in der eatena aurea zu Mit 6 und 2011. Bonaventura faßt unter dem Titel der Einwohnung Gottes als des böchsten Gutes die Willensbingabe an Gott und die Erfabrung der Beseligung bierin zusammen stimulus amoris 3, 17. Hi bier wie bei 21. die Einwohnung dasselbe wie die Herrschaft Gottes, eine im Willen vor sich gebende, so will Tauler dies 50 überbieten, wenn er das unter dem Einfluß der areopagitischen Mwstif aufgesaßte irdische Bollendungsziel des myftischen Prozesses, die we senbafte Bereinigung mit der Gottbeit auf das Erleben des Meiches Gottes deuter. Das Meich Gottes, welches Gett allen seinen treuen Dienern geben will, ist Gott selbst in seiner eigenen Ratur und Usesen, mit allen seinen bimmlischen Gütern und Schätzen. Es nuß impendig in der Seele gefunden 55 werden und zwar in ihrem gottverwandten und gottdurchdrungenen Grunde, obwendig dem, das die Kräfte zu wirken vermögen. Wenn der Mensch sich gang von der Areatur d. b. dem Richts, gesondert bat, jo daß sein Denken von den "Bilden" frei ist, sein Wollen indifferent gegen Glud und Unglind, Aberfluß und Mangel, wenn er in sich eingefehrt ist und sich Gott allein zugewandt bat, dann bat Gott Raum in ibm zu wirken, 60

bann "neiget sich alsbald der göttliche Abgrund zu dem lauteren und zu ibm gewandten (Krund des Menschen und verwandelt den erschaffenen Grund in ein unerschaffenes Wesen." Dann regiert oder thront Gott in ibm, ist das Reich Gottes in ihm (Predigten, Franksfurt 1703, S. 771. 926. 1202. 1206). In weiterem Sinn wendet er den Begriff aber auch auf die Vorstusen bezw. Virtungen der substantiellen Vereinigung an: "wenn wir Gott über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen, im Herzen ihn suchen und anrusen und uns in seinem Gehorsam ganz ergeben, auch sest in ihm bleiben und verharren... so regiert Gott in uns wahrbaftig ... Wer so weit kommen ist, daß er nicht liebet, suchet, meinet, als daß solcher Wille Gottes in ihm, aus ihm, durch ihn geschehe (vhne einigen Andang des Sigennutzes) ... der ist selbst Gottes Reich worden." "Es ist aber das Reich Gottes eigentlich im innersten Grund der Seele." Ja wenn er in dem Vande des durch nichts zerstörbaren Friedens unter Menschen oder in der "unzersteilten" Liebe das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit sich offenbaren sieht, so ist damit der Individualismus gespreugt.

Luther bewegt fich in den Bahnen Augustins, doch fo, daß seine spezifische Ge= danken erhebliche Modifikationen mit sich bringen. Die große Mannigfaltigkeit, in der er vom Reiche Gottes redet, wird übersichtlich, wenn man sie nach ihrer Beziehung zu den beiden Begriffen ordnet, die in ihrer Hufeinanderbezogenheit seine Gesamtanschauung ausdrücken: Gesetz und Evangelium (vgl. d. A. 28 V C. 636 f.). Das Gesetz brückt seinem 20 Inhalt nach die ewige Bestimmung des Menschen aus, die das Evangelium verwirklicht. Eo ist ihm das dem Wesets wahrhaft entsprechende Leben das Leben im Reiche Gottes, dem Willen Gottes gemäßes und zugleich seliges Leben, Leben im Himmel, auch wenn es auf der Erde zu stande kommt. Da ist auch ihm die Analogie eines gebietenden Königs und eines gehorfamen Bolkes maßgebend, ed. W. IV, 711 f. "Allso ist Gottes Reich 25 nichts anderes denn Fried, Zucht, Demütigkeit, Kenschheit, Liebe und allerlei Tugend", EN. Deutsche 2008. 21, 183. Dieses Leben freiwilliger Unterordnung unter Gottes Willen ift ihm aber zugleich unmittelbar seliges Leben. Es ist ihm fleischlicher Eigennut "burch das Reich Gottes nichts anderes, denn Freud und Lust im Himmel" zu verstehen, "dieselben wissen nit, daß Gottes Reich sei nichts anders, denn . . aller Tugend . . voll 30 sein, also daß Gott das Sein in uns hab und er allein in uns sei, lebe und regiere. Das beißt selig sein, wenn Gott in uns regiert und wir sein Reich sein" 21, 184, si ita in lege Dei voluntas nostra, beati erimus, W IV 712, was ihm denn einsichließt, daß solche Leute "nit haften an indert ein Ding, denn bloß lauter an dem Willen Gottes, daß sie weder Gut begehren noch Bos fürchten, gleich achten Leben und Sterben, 35 Haben und Dürfen, Ehr und Schwachheit, gleich baran gefättigt und benugig seind, baß Gottes Willen also sei", 40, 18. So ist ihm das Reich Gottes als ethische Herrschaft Gottes höchstes Gut im ethischen wie im religiösen Sinne. Wohl unter Taulers Un= regung braucht er häufig hierfür die Ausdrücke der Cinwohnung Gottes, der Teilnahme an seiner Natur, der Vergottung, beschreibt auch im kleinen Katechismus es so, "daß wir 10 göttlich leben, hier zeitlich und dort ewiglich". Aber er hat dabei nichts anderes im Huge, als die Willensgemeinschaft nach der Regel des in seiner Tiefe verstandenen Dekalogs

(Gottschick, Katech. Lutherstudien, JThK II, 438—55).

Diese unsere Bestimmung, unter der beseligenden Herrschaft Gottes zu stehen, ist durchkreuzt durch die Sünde. Die Menschen stehen unter der Herrschaft der Sünde, des Todes, des Teusels, auch des Gesches, sosenn es seiner Form nach als Satung und Regel der Vergeltung das Gesch ist, das Gott auf den Sünder schlug. Hier tritt nun das Evangelium ein als Votschaft von der Erlösung durch Christus, durch die das Gesetz zur Ersüllung kommt oder die Herschaft Gottes nach ihren beiden Momenten zur Verwirklichung gelangt, dem Ansang nach gegenwärtig, künstig in der Vollendung. Denn "einerlei Reich ist es, das Reich des Glaubens und das Reich der zusünstigen Herschicheit", 39, 34. Hier auf Erden heißt es Christi Reich. Aber es besteht ibm kein sachlicher Unterschied zwischen Christi und Gottes Reich. "Viewoohl es einerlei Reich ist, beides Christi und Gottes; denn wer Christum höret, der hört Gott den Vater selbst", 51, 61. Rur insofern heißt das gegenwärtige Reich Christi Reich, als es "jeht verhüllt und zugedeckt ist gar im Glauben und ins Wort gesasset, der wird eitel Gott, ewige Gerechtigseit, Seligseit und Leben bei uns sein in gegenwärtigem sichtbarem Wesen 160. 162. (Zu 1 Ko 15, 24 f.)

Hier treten nun infolge von Luthers spezisischer Fassung der Erlösung Wandlungen der augustinischen Fassung des Reiches Gottes ein. Zunächst was die Verwirklichung der

50 Herrschaft Gottes statt der der Sunde über unsern Willen anlangt. Es ist noch augu=

stinisch, wenn er betont, daß solche Herrschaft ohne Zwang des Gesetzes in freiwilliger Hingabe bestehen muß und nun sie durch die Babe des Beistes Gottes als einer psychologisch unvermittelten Wunderfraft zu stande kommen läßt, deshalb sogar die Gleichung zwischen Reich Gottes und bl. Geift bildet. Es geht über Augustin hinaus, wenn er, ohne bas zu beabsichtigen, boch thatsächlich biesen Ersolg ber Wandlung burch wunderbare Gottesfräfte 5 psychologisch aus der individuellen Gewißbeit der Bergebung durch Christus berleitet, die ibm als Gegengewicht zu bem Schlimmften im Reich bes Teufels, jum Gefühl ber Schuld und Verdammlichkeit, das Erste und Wichtigste ist. "Christus regieret, wenn er durch den Glauben des Evangelii die Gute und Gnade Gottes den Herzen einbildet und fie Botte gleichförmig macht." "Mo regiert ber Berr zweierlei Weise: zum ersten, daß er bie 10 Gläubigen versichert der Gnade Gottes und der Vergebung der Sünden und danach das Rreuz auflegt zur Aussegung der übrigen Sunde", 15,32. Hierher gehört, daß er nicht mur in dem Glauben an Gottes Liebe den draftischen Trieb der Menschenliebe, sondern auch in der Gewißbeit der väterlichen Fürsorge das Gegengewicht gegen den knechtenden Reiz und Druck ber irdischen Güter und Abel und so bie Rraft ben neuen Trieb zum 15 Guten durchzusetzen nachweist, 16,206 f. Es sind spezifisch lutherische Gleichungen, wenn er das Reich und den Glauben oder die Vergebung oder das Evangelium als Verheißung der Vergebung gleichsett. Wobei noch von Gewicht ist, daß ihm seine vertieste Aufstässung der Sünde als einer Größe, die in den Christen fortdauert, sofern ihr Herz dem Defalog, insonderbeit der ersten (religiösen) Tafel, auf Erden in keinem Augenblick voll= 20 kommen gerecht wird, Vergebung und Glauben daran immer wieder zum Ersten und Wichtigsten macht. Das Reich ist ihm deshalb ein Gewölbe oder Himmel der Vergebung,

das in allen unsern Schwankungen beständig über uns gespannt ist.

Weiter aber bringt seine Lehre, daß der lediglich auf die Bürgschaft der Vergebung in Christus gestütte Glaube vor allem unserm Thun die Heilsgewißbeit ist, es mit sich, 25 daß ihm der Christenglaube in ganz anderer Weise als für Augustin Erfahrung gegens wärtiger Seligkeit ist, und so fällt ihm denn das künftige regnare cum Deo der Zeit und dem Inbalte nach mit dem gegenwärtigen regi a Deo zusammen. Das Reich ist beseligender Unteil an der Herrschaft Christi ober Gottes über alles. Das gilt zunächst von den Iprannen Sünde, Gesetz, Tod, Teufel. Dieselbe Sache drückt er von zwei Seiten 30 aus, indem er die innere Befreiung von jener Druck und Macht als Ausübung der siegreichen Herrschaft sowohl Christi wie der Gläubigen über sie darstellt. Christus schlägt und erwürgt diese Teinde in uns ohne Unterlaß, so daß sie uns nicht mehr ängsten und fnechten fönnen 5, 142; 51, 75. Und wir sollen und mit Stolz als Herren über sie wissen und ihre Anreize zu Gewissensangst und Todesfurcht, sowie zur Hingabe an die Begierben 35 durch das Bewußtsein um unsere Zugebörigkeit zu Christus, der ihnen Recht und Macht genommen und uns sein Recht geschenkt, überwinden 40, 105. 106. Regno igitur et debeo exercere regnum, ut assuescam. Sumus re vera reges super ista mala... sed fide quae fides cum specie diversa luctatur opp. ex. XVIII, 211. erstreckt er den Gedanken der Rönigsberrschaft der Gläubigen auf alle Areaturen, auf 40 Himmel und Erde in dem Sinne, daß die Gewißbeit, Gott zum Bater zu baben, Die andere besonders den Übeln gegenüber fröstliche einschließt, daß uns, was uns begegnet, zum besten d. b. zum ewigen Leben dienen muß ad Gal. I, 269; II, 337; 11, 338. So überbietet er mit dem Gedanken der Herrschaft die Indifferenz gegenüber den Gütern und Übeln dieser Erde, die Augustin und er selbst in seinen Ansängen gelehrt batten. 45 Ist es die I. Tasel des Dekalog, in deren Erfüllung diese Herrschaft vor allem ausgeübt und ihre Seligseit genoffen wird, oder ist es der Glaube, der und zu herren, ja Göttern macht 11, 51, jo pflegt Luther die Liebe, die Erfüllung der II. Tafel, als etwas zu bezeichnen, durch das der Christ sich allen Dingen zum Knecht mache. Aber er meint diese Unechtschaft doch als freie und beseligende, sieht schließlich in der wohlthuenden und 50 duldenden Liebe Gottförmigkeit 7, 168; 18, 325 f., ja subsumiert gelegentlich auch sie der Bee ber geistlichen Herrichaft, des geistlichen Sieges 10, 16; XVIII, 133. Bit bier durchweg der Ausdruck Herrschaft sinngemäß, sofern es sich um Durchsetzung des auf Gott gerichteten Willens gegenüber von weltlichen Mächten handelt, so bat er das fünftige regnum nur als Sabbatrube in der gegen alles Leid gesicherten Unschauung Gettes is und seiner Werke "nicht hinter ber Decke verborgen, sondern in der Offenbarung" verstanden 39, 37.

Bestehr Geties Reich aus den Christen, über die und zu deren Gunsten Gott bezw. Christus berricht und die mit ibm berrichen, jo ist es naturlich, daß für Luther dies Meich auf Erden in ertensivem und intensivem Wachstum begriffen ift, und daß dessen Mommen so

fich zunächst auf dies beides vollzieht, 21, 115. Da es, das hinzukommen der göttlichen Geisteswirfung vorbebalten, immer menschliches Thun der Wortverkündigung und des Befenntnisses sowie des Zeugnisses mit dem Christenwandel ist, durch das jenem Reich neue Olieder gewonnen werden, so stellt Luther den Christen, und zwar allen, auch die Unf-5 gabe, daß sie Christi "Häuftein größer machen" ober Gottes Reich fördern, bauen, mehren, ausbreiten jollen, 8, 211; 12, 319; 33, 311; 39, 14; 50, 153, 235. Aber er ist nicht dazu gelangt, das Reich Gottes im eigentlichen Sinne als höchstes ethisches Gut, als allumfassenben, sittlicken Zweck zu fassen. Aus zwei Gründen. Erstlich ist seine Ethik nicht Zweck-, sondern Gesinnungsethik. Es kommt ihm nicht aus ein zu leistendes Werk, son-10 dern auf die Bewährung der mit dem Glauben gegebenen Gesimmung an. Und der Chrift bandelt ibm gut, wenn er (Slauben und Liebe naturartig an dem ibm von Gott gewiesenen Plate, in dem Lebensfreise oder Berufe bewährt, in welchen Gott ihn hinein= Sodann bat er die Lebenssphären des status oeconomicus und politicus, die ihm mit der Kirche zusammen das Erdenleben erschöpfen, nicht einem gemeinsamen 15 und ewigen Zwecke untergeordnet. Während die Thätigkeiten der kirchlichen Verufe auf das geistliche und ewige Gottesreich als auf ihren Zweck sich richten, baben jene Sphären und die zu ihnen gebörigen Berufe ganz diesseitige oder leibliche Zwecke. Die ihnen gemäßen Werke werden durch das natürliche Sittengesetz d. h. die aristotelischestwische Ethik geregelt. Un die Möglichkeit und Rotwendigkeit einer Erhebung der weltlichen Lebenssphären auf 20 eine höhere sittliche Stuse durch das Christentum denkt er nicht. Nur einen Ansatz zu ihrer Unterordnung unter den geistlichen und ewigen Zweck des Gottesreichs macht er, sofern er den Zweck der Che nicht nur in die Erzeugung von Kindern, sondern in ihre Erziehung zu Gottesfurcht und Gottesbienst setzt und die elterliche Liebe als spezisisches Mittel die "Seelen" der Kinder zu "erlösen" würdigt (vgl. Art. Che Bd V S. 193 is). 25 Dennoch entspricht es seiner Unschauung, wenn Melanchthon in den guten Werken, welche von Christen auch in den weltlichen Berufen gethan werden, die politia Christi regnum suum ostendentis coram hoc mundo sieht: es wird eben Glaube und Liebe in ihnen bewiesen und dadurch in ihren Subjekten wie in ihren Wirkungen auf andere der Triumph über den Teufel gewonnen. Apol. III, 68—72. Was zu dieser Wertung des weltsichen 30 Berufes und zur Ausdehnung des sittlichen Gottesreiches über die Sphäre des Geistlichen hinaus führt, ist seine Überzeugung, daß es auf die Gesinnung, nicht auf die Leistung ankommt, daß bier nicht selbsterwählte Werke geschehen, sondern Gehorsam gegen Gottes Willen, genauer seine Schöpferordnung geübt wird, daß die wettlichen Berufe spezisische Mittel zur Erprobung und Kräftigung von Glaube und Liebe sind. Diese im Bergleich 35 zur katholischen höhere sittliche Wertung der weltlichen Beruse hält er zugleich der schwär= merischen Erneuerung des urchriftlichen Verhaltens gegenüber Recht und Staat und gegen= über ihren Bestrebungen, eine spezifisch christliche, am UT vrientierte Ordnung des Lebens in der Welt aufzurichten, mit den Grundsätzen aufrecht, daß regnum Christi non est externum, daß es die Schöpferordnungen Gottes nicht aufbebe XXIII, 381 f., daß Geset 40 und Zwang in ihm keine Stelle habe.

Die spezifische Verwirklichung des Reiches Christi ist auch für ihn die Kirche, aber fic ift es als die Gemeinde der Gläubigen, die Chriftus durch Wort und Geist regiert. Und er deukt dabei an die Thätigkeiten, durch die sich die Kirche von den gottgewollten in Haus und Politie unterscheidet, an Bezeugung des Evangeliums und Liebesthätigkeit. 45 Aber er erkennt das Reich Gottes auch außerhalb der damit gegebenen Sphäre an, tvo in weltlichen Berufen Glaube und Liebe geübt wird, und er sieht in der Rirche das Reich Gottes nur, soweit diese Thätigkeiten wirklich aus Glaube und Liebe fließen: haec opera non sunt propria ecclesiae opera, nisi fluant e fide et caritate XXIII, 385. Er betont, daß die Kirche wegen der geistlichen Urt des Regiments Christi von Gottes wegen 50 an keine gesetzliche Ordnung gebunden sei, und es ist trotz alles Wertes und aller ethisch verpflichtenden Kraft ihm doch nur ein Mittel zum Zweck, wenn die an sich allen zu= stebende wesentliche Thätigkeit der Verkündigung des Evangeliums zur öffentlichen Ausübung an bestimmte Personen übertragen wird. Auch in der Beschränkung des geistlichen Regiments auf die öffentlichen firchlichen Thätigkeiten balt er ben Grundfat, auf-55 recht, daß es mit dem weltlichen nicht zu vermischen sei, sondern daß beide verschieden= artige und selbstständige Aufgaben haben, sucht besbalb, wo er das weltliche Regiment zur Ordnung der firchlichen Verhältnisse aufruft, ihre Verpflichtung dazu aus Rücksichten auf den zeitlichen Frieden oder aus der gemeinen Christenpflicht im Fall der Rot herzuleiten, während sonst auch die Protestanten die katholische Ansicht teilen, daß es für das 60 Seelenheil der Unterthanen zu sorgen babe.

Bei Zwingli überwiegt die etbijde Fajjung des Begrijfes, natürlich unter Boraussetzung der Mitteilung der in Lutbers Sinn verstandenen Gnadenfräste und mit der Verspektive auf das künstige Reich, wo wir berrschen d. h. tranquilli et securi sein werden (ed. Schuler Opp. VI2 p. 115 zu 1 Ro 7, 8). Ihm ist das Reich zunächst die Predigt von ibm, d. i. Die Darbietung ber bimmlischen Guter, ber in Christus verbürgten Inade 5 VII, 210. 302. 352. 390. 693. Sodann ist es ihm die Kirche, zu der jene Predigt die Berufung ist. Und bier bandelt es sich um die Herrschaft des Willens Gottes über die Herzen. Deus regnat per Spiritum suum et vitam totam componit ad nutum summi imperatoris; hic iam incipit regnum Dei 609. 280 nämlich das Evangelium Aufnahme findet, werden die göttlichen Dinge den Menichen lieb und die welt- 10 liden leid, wird der Satan ausgetrieben und so das Reich aufgerichtet 609, 289. Es besteht in Glaube, Frömmigkeit, Gerechtigkeit, Unschuld. Und so fällt es denn auch zusammen mit den durch Christus Wiedergeborenen, die nach Wachstum in jenen Tugenden streben, um dasselbe bitten und sie zu propagieren suchen 236. 239. 289. 609. Obwohl er betont, daß dies Bolf Gottes fein Merkmal an nichts anderem als diesem 15 Streben babe, daß das Reich inwendig in uns sei VI2, 129, bat er doch später das "Laradoron" Luthers regnum Christi non est externum mit dem Hintveis darauf betämpst, daß Christus z. B. mit seiner Stellung zum Fasten gegen die össentliche Sitte verstoßen babe. Worauf es ihm da aukommt, ist die Rechtsertigung des Ausschlusses des römischen Gottesdienstes und der fatholischen Sitte, sowie des Erlasses von Sittenord= 20 nungen durch die weltliche Obrigkeit, die er als eum consensu ecclesiae bandelnd denkt, während Luther sie als weltliche im Kalle der Not aus politischen Grunden zu gleicher Reform aufrief, VIII, 175.

Bei Calvin ist bas Grundmerfmal die Berrichaft Gottes, im Sinne ber Unterordnung der Menschen unter seinen Willen, die er bei den reprodi erzwingt, bei den 25 electi durch das Evangelium und den Geist als eine freiwillige erwirft: tenenda est definitio regni. Regnare enim dicitur inter homines, quum carne sua sub jugum redacta et suis cupiditatibus valere jussis illi se regendos ultro addicunt et tradunt (Comm. in N. T. ed. Tholuck I, 167). Čš ijt nicht crit fünjtig: potius spiritualem vitam significat, quae fide in hac cita inchoatur magisque 30 in dies adolescit secundum assiduos fidei progressus. Ib. III, 41. Darum rebet er von seiner Erbauung, die durchs Wort und die gebeime Wirksamkeit des Geistes geschieht III, 336. I, 167. Es ist ibm jomit Produkt ebenjo göttlichen wie menschlichen Thuns. Übrigens ist es mit Christus nicht erst gekommen, sondern officium Christi fuit regnum Dei, quod tunc inclusum erat in angulum Judaeae, propagare in totum 35 orbem I, 287. Die Gefinnung, in der es jich verwirflicht, ift meditatio futurae vitae. Desbalb ist das fünstige Reich die Vollendung des hier angesangenen und ist der stetige Fortschritt für es charafteristisch, ib. 167. CR XXX, 667. Im Unterschied von Luther ist ihm aber diese Sittlichkeit nicht nur Bethätigung der guten Gesimmung, sondern bewußte Beobachtung des Gesetzes Gottes, in das er die christliche Lebenssitte einrechnet, 40 jo den puritanischen Bersuch inaugurierend, das Meich Gottes auch in den äußeren Lebensformen in einer jozujagen driftlichen Rultur zur Erscheinung zu bringen.

Aber nun betont er auch die Seligkeit, die es schon hier mit sich führt. Sie ist keine fleischliche, sondern daß Gott die Regierung seines Volkes übernimmt, ist selbst plena ac solida kelieitas. Dahin gehört serner die Gewisheit der göttlichen Leitung zum ewigen 15 Ziele als ein Vorschmack der künstigen Volkendung I, 116. III, 115, der über alles Unzglück erhebt III, 336. Haec regni Dei conditio est, ut dum nos subsicimus eius justitiae gloriae suae consortes reddat. Hoe sit, dum lucem suam novis incrementis illustrans, quibus satanae regnique eius tenebrae . . evanescant . ., suos protegit, spiritus sui auxilio in rectitudinem dirigit et ad perseverantiam 50

conformat etc. CR XXX, 667.

Die Verwirklichung dieser Herrschaft Gottes auf Erden durch das Wort ist auch ihm die Mirche als geistliche Große I, 146, 262; II, 198, als societas sanctorum CR XXX, 757. Und diese ist der Maßstad für die empirische Mirche. Darum darf in dieser nur Gottesz, keine Menschenberrschaft sein, dürsen keine Gesetze in ihr gelten, als von die Gott 55 selbst gegeben, keine Menschen leitend auftreten, als die sich als seine Wertzeuge wissen. Bon Luther unterscheidet er sich hier, sosern er dazu neigt, die Mirchenversassung des NDs, wie er sie versteht, als gottgegebenes, ewiges Gesetz zu betrachten, eine Reigung, die im Puritanismus dazu ausgewachsen ist, die Brosbyterialversassungt, wie sie die Mirche gegen Broz 60 Rönigtums Christi zu schähen, und daß er die Mirchenzucht, wie sie die Mirche gegen Broz 60

fanierung und Argernis schützen und die Vetroffenen bessern will, als die Ordnung ansieht, die von Gott ack spiritualis politiae conservationem bestimmt ist, ib. 776 f. 867 f. 891 f. Von diesem Reich, dem Regiment über die Seelen, unterscheidet er das politische, das von jenem nicht zerstört wird, aber auch nicht mit ihm vermischt werden darf, und von Gottes wegen als Hilfe gegen die Vosheit der Menschen die äußere Gerechtigkeit nach der Regel des Desalog mit Zwangsgewalt durchzusühren, deshalb nicht nur für bürgersliche Rechtschaffenheit nach der H. Tasel zu sorgen, sondern auch die wahre Religion zu schützen und zu pflegen, eventuell einzusühren hat. CR XXV, 1092 f.

Erecejus' Panegyricus de regno Dei 1560 hat nicht die epochemachende Be-10 deutung, die Ritschl ihm (Pietismus I, 142) zuschrieb; denn es ist mur ein Gedanke Luthers, den er wiederholt, wenn er betont, daß bier die Knechte des Königs selbst Freie und Könige sind. Auch wenn er den Bollzug der Herrschaft Gottes mit in der Rächsten= liebe erblickt, vermöge beren fie Leid und Freude teilen, einander tragen und helfen, und wenn er zu diesem Behuse die Idee des Leibes Christi ausbietet, die die Gemeinschaft 15 ausdrückt, so hat schon Augustin die Gleichung zwischen Reich Gottes, Kirche und Leib Christi vollzogen. Worauf es ankäme, die Motivierung der guten Werke durch die Dankbarkeit für die erfahrene Begnadigung und durch das Gesetz Gottes zu überbieten durch die Motivierung aus dem Zwecke der Liebesgemeinschaft zwischen Gott und Menschen, als dem durch die Gnade gewährten Gut, das hat C. nicht geleistet. Auch fündigt sich 20 bei ihm (gegen J. Weiß) weber die pietistische Idee einer stufenmäßigen Geschichte des Reiches Gottes im UD an, noch die rationale der Aufklärung, daß das Berhältnis zwischen Gott und Menschen von Hause aus auf ein Reich Gottes angelegt sei. Daß das Reich Gottes im AT schon eristiert hat, ist nichts neues; von Augustin haben die Resformatoren den Gedanken entsehnt, daß die Läter erlöst worden sind durch den Glauben 25 an den künftigen Messias, und Calvin nennt es deshalb Chrifti officium, das bisher in einen Winkel eingeschlossene Reich Gottes zu propagieren. Daß aber die Erlösung nur Wiederherstellung des durch die Sünde verlorenen Urstandes, der freiwilligen Unterordnung der Menschen unter Gottes Herrschaft sei, das ist Gemeingut. In verschiedenen Richtungen macht die im 17. Jahrhundert beginnende gegensätzliche

In verschiedenen Richtungen macht die im 17. Jahrhundert beginnende gegensätliche Bewegung gegen die fizierte Rechtgläubigkeit und Kirchlichkeit, der Pietismus, von dem Ramen des Reiches Gottes Gebrauch. Zunächst Joh. Arndt im 3. Buch des wahren Christentums zur Bezeichnung des wahrhaften individuellen Christentums. Er reproduziert die Gedanken Taulers, schreitet aber nicht dazu fort mit Tauler die Vereinigung mit Gott als eine zu denken, die in ihrer substantiellen oder naturhaften Art die in den Willenssaften des Glaubens, der Liebe u. s. w. geschehende überböte, und stellt unmittelbar neben die abgestumpsten Taulerschen Gedanken die andersartigen Luthers über die Freiheit des Christenmenschen, das der Christ über die Welt herrsche, indem ihm auch das Leid zum

besten dienen müsse.

Sodann führt die Sehnsucht nach Besserung der kirchlichen und überhaupt öffentlichen Zu= 40 stände zur Unterscheidung des Reiches Gottes von der offiziellen Kirche und christlichen Sitt= lichteit. Spener tritt ein für die Hoffnung auf eine beffere Zeit der Kirche, die einen Bortriumph des regnum Christi gloriosum bedeute, auf eine Zeit der Ausbreitung und der religiös-sittlichen Belebung der Kirche, die mit der Zerstörung Babylons, d. i. der Papstfirche, und der Bekehrung der Juden beginnen werde, und als das Ebepaar Petersen 45 die Hoffmung auf das tausendjährige Reich der Apokalppse erneuert, so lehnt er zwar die Auferweckung der entschlasenen Heiligen ab, läßt sich aber dazu bestimmen, seine Hoffnung auf bessere Zeiten sonst mit jener gleichzusetzen und mit der indirekt durch Augustin begründeten und noch von Coccejus vertretenen Überzeugung zu brechen, daß das Millennium die Zeit seit Konstantin sei. Radikale Pietisten wie Römeling denken dabei an den 50 besseren Zustand, der eintreten wird, wenn das Kirchenbabel zerstört ist. Die jüngere Generation der Pietisten (3. B. J. Boser) erblickt dann in der mit Spener begonnenen Bewegung ihren Anbruch und wendet auf sie und ihre Bestrebungen den Titel des Reiches Gottes an, indem sie dabei an den Gegensatz zwischen dem herkömmlichen und dem echten Christentum denken, in welchem die wahre, d. h. fraftvolle Herrschaft 55 Gottes oder Christi über die Herzen sich verwirklicht. So unerfreulich die Verengerung ist, welche hierdurch der Begriff erfährt, so bedeutet es doch einen Fortschritt in der sitt= lichen Orientierung des Protestantismus, wenn die neu in Angriff genommenen gemein= samen Aufgaben ber Beidenmission und aller Arten der außerordentlichen Liebesthätigkeit, die im 19. Jahrhundert innere Miffion heißen, als die Werke des Neiches Gottes be-60 zeichnet werden. Die dristliche Sittlichkeit wird da statt als bloße Bethätigung der neuen

Gesimmung in den ein für allemal durch das Naturgesetz sirjerten Ordnungen ober im Beruf, wie dies Wort einen für jeden erkennbaren, festbegrenzten Areis von Liflichten in Kirche, Haus, Staat bedeutet, als gemeinsames Streben nach ber Erfültung eines um=

faffenden Zweckes verstanden, der immer neue Aufgaben aus sich bervortreibt.

Endlich bat die Emanzipierung von der firchlichen Dogmatik, die Bertiefung in die 5 gange Schrift, das Ergriffensein von der teleologischen Betrachtung der Geschichte, wie fie der Epheser- und Rolosserbrief übt, der Ansatz zu geschichtlichem Berständnis der Schrift und damit zur Überwindung der dogmatischen Schriftinterpretation, die die volle driftliche Dogmatik im UT bezeugt fand, in steigendem Maß bazu geführt, in der Schrift die Denkmale einer durch eine Reihe von Stufen aufwärts führenden Weschichte 10 ber Offenbarung und ber Religion zu erblicken, für die nun das Reich Gottes ber ge-Der Gedanke einer immanenten Entwickelung tritt bier noch meinsame Begriff wird. ganz im transseendenten Kleide auf. Bengel sieht in der Schrift ein Denkmal von der "Art und Weise der göttlichen Haushaltung in Erziehung des Menschengeschlechts, in der Regierung des Bolfs von den ersten Zeiten bis zu der letten." Chr. A. Cru= 15 jius hat den Gesichtspunkt eines Planes des Reiches Gottes an der Heilsgeschichte durchgeführt, 1761—78. Roch eingehender Joh. Jak. Hoß (Bon dem Reiche Gottes. Ein Versuch über den Plan der göttlichen Anstalten und Offenbarungen 1771) unter Gleichs setzung von Theofratie und Reich Gottes.

Die Aufflärung mit ihrer Wandlung des Weltbildes ins Immanente und Gesetz 20 mäßige betont in erster Linie am Reich Gottes die aktive ethische Seite, Die Analogie mit der Gemeinschaft geborsamer Unterthanen, übersieht aber die religiöse nicht, sofern in ihr nur durch Gottes Weltregierung zu stande kommt, was zur Realisierung der sittlichen Idee notwendig ist, die Harmonie zwischen dem Reich der Sittlichkeit und dem der Natur und die umfaffende Vereinigung der Menschen. Galt es im ethischen Sinne von je als 25 in der Menschennatur angelegt, so bewirft jest der Glaube an deren unaustilgbare Güte, daß die sittliche Wandlung wesentlich zur Sache der menschlichen Freiheit und daß die scharfe Grenze zwischen ber Geschichte ber natürlichen Menschbeit und ber Heilsgeschichte flüssig wird. Auch außerhalb des Judentums und Christentums bahnt sich das Reich Gottes an, so gewiß Christus, freilich nur durch Leben und Vorbild, eine höhere Stuse 30 berbeigeführt bat. Endlich wird wie im Pietismus die Idee des ethischen Gottesreichs zur Kritif und Fortbildung des empirischen Kirchentums verwendet, nur nun nicht sowobl mit der Tendenz auf lebendige unmittelbare Frömmigkeit als mit der auf Verdrängung

des Dogmenglaubens durch ethische Ideen. Leibnig bezieht den Terminus des Reichs der Gnade auf die Herrschaft Gottes als 35 König ober Later im Reich ber Geister überbaupt. Semler faßt es wieder als Die neue geistliche Regierung Gottes in der Kirche, aber auf dem Hintergrund der moralischen Hausbaltung Gottes, deren Erzieherplan, wie er aus dem Glauben an Gottes Liebe postuliert, auch außerhalb Järgels von jeber in der Durchführung begriffen gewesen. Meinbard versteht das Reich Gottes als einen von Jesus planmäßig und mit der Ab- 40 ficht alle Bölker zu umfassen gestisteten Bruderbund zu ethischen Zwecken. Rant hat die Moral in der Sorge um Beachtung der sittlichen Gesinnung und Freiheit gang auf sich selbst gestellt, nicht nur was das Erkennen und Wollen, auch was das Können anlangt. Auch die Wiedergeburt, die durch das radikale Bose notwendig wird, ist ibm That des einzelnen. Aber die sittliche Gesinnung führt ihn zum religiösen Vernunftsglauben, 45 sofern sie die Pflicht fühlt, auf den Zweck eines höchsten Gutes hinzuwirken, zu dessen voller Verwirklichung ihre Macht nicht zureicht und sie einen moralischen Veltherrscher postulieren muß, sowohl sofern mit dem Reich der Tugend die entsprechende Glückseligkeit verbunden sein muß, als sosern zur Unterstützung der einzelnen wohlgesinnten Menschen gegen die Verkeitung durch das in der Menschbeit um sie berrschende bose Prinzip eine 50 Besellschaft nach Tugendgesetzen errichtet und über die Gattung ausgebreitet werden muß. Was das erste anlangt, so "ergänzt die dristliche Sittenlebre diesen Mangel durch die Darstellung der Welt, darin vernünstige Wesen sich dem Sittengesetz von ganzer Seele weiben als eines Reiches Gottes, in welchem Natur und Sitten in eine jeden von beiden für sich selbst fremde Harmonie durch einen beiligen Urbeber kommen" WW ed. Rosenkr. ... VIII, 270. Hit es die driftliche Hoffnung auf das sittliche und beseitigende Himmel reich, das sich R. hier aneignet, so hat doch nicht nur sein Schüler Tieftrunk (vgl. 3. Weiß 3. 95) betont, daß wer das Gesetz dieses Reiches als das seinige anerkennt, ichon jest in ibm sei, sondern R. selbst hat es als eine nicht bloß fünftige, sondern schon gegen-wärtige verborgene Ordnung der Dinge gedacht (Gottschick, R.s Beweis für das Dasein 60

Gottes, Torgauer Programm 1878). Jenes ethische Gemeinwesen aber, das nur als ein Bolf Gottes unter Tugendgesetzen wirklich werden fann, nennt er das Reich Gottes auf Erden, ist überzeugt, daß Jesus für es gelebt bat und benutzt die Idee desselben ober der unsichtbaren Mirche als Maßstab zur Mritif und Reinigung der empirischen Kirche vom 5 Blödfinn des Aberglaubens und vom Wahnfinn der Schwärmerei, von hierarchischer wie illuminatistischer Organisation, damit sie mit ihrem Glauben und ihrer Verfassung gang Behikel der moralischen Vernunftreligion werde. In dem Maße, als dies geschieht, findet ihm eine Annäherung an das Neich Gottes statt; man dürfe sagen, daß das Neich Gottes zu uns gesommen, wo das Pringip des Übergangs der Dogmen- und Priesterkirche in 10 ein solches Bolf Gottes öffentlich Lurzel gefaßt hat, obwohl seine völlige Errichtung noch in unendlicher Ferne por uns liegt. Hier ist es die alte Gleichung von Kirche und Reich Gottes, die Auffassung der Mirche als Erziehungsanstalt und der reformatorische wie pietistische Gebrauch der Idee des echten Gottesreichs als Kriteriums für Beurteilung und Fortbildung der empirischen Kirche, was Kant fortpflanzt. Aber er hat nicht die leitende 15 Bedeutung des Reiches Gottes als einer Verbindung der Menschen durch Tugendgesetze für die Ethik erkannt (Ritschl); denn seine Ethik ist Pstichten= und Tugendlehre und der Plats des sittlichen Reiches Gottes ist ihm unter den Tugendmitteln. Aber er macht auch nicht badurch Spoche, daß er das Reich Gottes als eine ethische Gemeinschaft ber Menschen bestimmt (3. Weiß). Das ist neu nur, wenn die Menschen da zunächst auf sich 20 selbst, unabhängig von Gott gestellt werden, und hierin hat &. keine Nachfolge gefunden.

Herber nennt die unter den Gesetzen der Natur oder der Güte, Macht, Weisheit Gottes, von dem Anlagen und Mittel stammen, erfolgende Emporbildung des Menschenzeschlechtes in ihrem ganzen Umfang das Reich Gottes. "Das Reich dieser Anlagen und ihrer Ausbildung ist die eigentliche Stadt Gottes auf der Erde, in welcher alle Menschen Bürger sind, nur nach sehr verschiedenen Klassen und Stusen. Glücklich, wer zur Ausbreitung dieses Reichs der wahren inneren Menschenschöpfung beitragen kann." Unter den Beförderern der Humanität nimmt ihm Jesus die erste Stelle ein. Und das Neich der Hinmel, das er ankündigte, zu wünschen befahl und selbst zu bewirken strebte, ist die Vildung von Menschen Gottes, die, unter welchen Gesetzen es auch wäre, aus reinen Grundsätzen anderer Wohl beförderten und selbst duldend im Reich der Wahrheit und Güte als Könige herrschten. Etwas spezifisch Reues ist es bei H., daß er in seiner Idee der Humanität, die die Realisierung des Reiches Gottes sit, mit Bewustssein den sittlichzelsissen Sinn des Christentums mit der griechischen allseitigen und freien Entsaltung

aller Geistesträfte vereinigt.

Der Begründer des spezifischen Gebrauches des Begriffes Reich Gottes in der mobernen Theologie ist nicht Kant, sondern Schleiermacher. Die Idee tritt bei ihm als eine grundlegende, Glaubens= und Sittenlehre gleicherweise beherrschende auf. "Die Dar= stellung des Reiches Gottes auf Erden nichts anderes als Darstellung der Art und Weise des Christen zu leben und zu handeln und das ist die christliche Sittenlehre," chr. Sitte 40 C. 12. Wenn aber nach Glaubenst. §§ 11 und 9 alles in der christlichen Frömmigkeit bezogen ist sowohl auf die durch Jesus vollbrachte Erlösung, wie auch auf die Gesamtheit der Thätigkeitszustände in der Idee von einem Reiche Gottes, so heißt das, daß sie einer= seits Wollen des Reiches Gottes ist, andererseits zu eben diesem kraftwollen Wollen sich durch die Erlösung in Jesus befähigt weiß, oder daß das Reich Gottes der Zweck und die 45 Verwirklichung der Erlösung ist. (Glaube, daß Jesus der Christ sei = daß das Reich Gottes b. h. das von Gott zu bewirkende neue Gesamtleben gekommen sei § 87,2.) Das Reich Gottes ift für Schleiermacher eben nicht nur der bochste Zweck des Handelns, son= dern auch das beseligende höchste Gut ("Gott, d. h. Gott inne oder Gemeinschaft mit ihm haben ist das höchste Gut und wenn diese im Menschengeschlecht nur dargestellt 50 wird durch das Reich Gottes, so ist das Reich Gottes das höchste Gut oder für den Ein= zelnen ein Ort im Reiche Gottes", chr. Sitte S. 78).

In der Predigt über Jo 3, 1 ff. (vgl. Predigten zu Mc 4; Nö 14, 17; Kol 1, 13) faßt er, wie wenn das selbstwerständlich wäre, das R. G. nach Analogie des Verhältnisses zwischen einem gebietenden König und seinen gehorsamen Unterthanen aus, aber eines swischen, in dem dessen Wille der wahre gemeinsame Wille aller ist, die ihm dienen und unter ihm leben, ein Ausdruck, der mit seinen deutlichen Anklang an Luthers Kateschismus diesen, nicht Kant als die Quelle solcher Tradition erweist. Die Art aber, in welcher die Herrschaft Gottes oder das Sein Gottes, das eine Thätigkeit ist, im Menschen sich vollzieht, ist das Gottesbewußtsein Gl. L. § 94, das nun nur als Impuls zur Thäse tigkeit wirklich ist, und zwar, da Gott die höchste allumfassende Einheit ist, als Gattungss

bewußtsein ober allgemeine Menschenliebe § 90. Mit ber die sonstigen auf Froisches gerichteten Verbindungen der Menschen überbietenden und zusammenfassenden Universalität Dieser Gemeinschaft ist ihm gegeben, daß sie zum Swigen, über die Welt erhebt (Predigten, Ol. L. § 90). Durch dies Gottesbewußtsein vollzieht sich weiter die Herrschaft Gottes in der ganzen Welt, sofern durch dessen organisierende und symbolisierende Thätigkeit an ibr -Die Gesamtheit der endlichen Rräfte in Verbindung mit dem gebracht wird, worin Gottes Selbstmitteilung ihren eigentlichen Sitz bat \$91. Beseligend ist aber Diese thätige Unterwerfung unter Gottes Willen, weil schon die Aufnahme in eine große gemeinschaftliche Ordnung, ber man selbst Beifall geben muß, ein Gefühl ber Freiheit bewirft, weil es Freude im bl. Beift, bobere Freude ift, die bier erlebt wird, sofern ibr Gegenstand die 101 Gemeinschaft der Menschen mit Gott und ein allen gemeinsames Wert fist, endlich weil zu der Freudigkeit des sittlichen Wollens durch das Bewußtsein von Gott als der Liebe, Die die Welt auf dies Ziel angelegt, der Weisheit und Allmacht, die es durchführt, binzukommt der Friede Gottes, das Vertrauen auf die ewige Liebe und Weisbeit, das auf Die fortschreitende Verherrlichung Gottes in der Welt der Geister baut und die in unser 15 Leben eingreifenden Ereignisse richtig d. b. als Mittel für die Thätigkeit im R. G. versteht. Das Gottesbewußtsein, so gewiß es sittlicher Impuls ist, erbebt doch zugleich über den Druck der Abhängigkeit von der Welt. Pred. über Rö 14, 17; Gl. L. § 161 st. — Aber nicht nur bat Schl. im Unterschied von Kant Die sittliche Thätigkeit sofort religiös gebacht, sofern sie ibm am Gottesbewußtsein ihr Motiv hat und beseligend wie mit beseligen= 20 der Weltbetrachtung verbunden ist, sondern er bat es auch vermocht, die menschliche Thästigkeit zugleich als göttliche Wirkung zu verstehen. Dazu bat ihm seine ethische epoches machende Grundfonzeption geholfen, in deren Licht überhaupt alles betrachtet sein will, was er vom R. G. jagt, die des bochsten sittlichen Gutes. Darunter versteht er ein solches Erzeugnis der sittlichen Thätigkeit, das diese zugleich in sich schließt und fortpflanzt, ein 25 Gut daher nur für die durch sein Dasein sittlich Angeregten ist. It es zunächst gemein= samer Zweck, der erst verwirklicht werden will, aber es nur kann durch das Miteinanderwirken der vielen Individualitäten, die nach ihrer Eigenart und ihrem Drt im ganzen jeder einen besonderen Beitrag geben zur Herbeiführung eines gemeinsamen Werkes, so ist es doch nie bloß Zweck, sondern immer schon Wirklichkeit, Erzeugnis der sittlichen Weschichte, 30 ein sittliches Gesamtleben, in dem ein über das Wollen der einzelnen übergreifender Gemeingeist als die einzelnen bestimmender Impuls wirksam ist, das die nachwachsende Generation an die im ganzen vorhandene Richtung des sittlichen Lebens assimiliert. So wird es begreiflich, daß der einzelne dieselbe Thätigkeit wie als Pflichterfüllung und zugleich als Genuß beseligenden Gutes, so auch als seine eigene That und zugleich als Wir- 25 tung des das Gange beseelenden Geistes erleben fann. Bleibt Echl. insofern in der Kontinuität der Tradition, so ist es doch wenigstens terminologisch eine moralistische Berengung des Begriffes des immanenten Gottesreiches, wenn ihm die Setigkeit, welche das Gottesbewußtsein als Weltanschauung gewährt, zu ber in der allgemeinen Liebe liegenden nur binzufommt.

Die Verwirklichung des R. (9. ist nun für Schl. That Christi, sosern dieser durch die urbildliche Mräftigkeit und Seligkeit seines Gottesbewußtseins eine schopferische Anziehungskraft ausübt, die das Erstehen eines von dem gleichem Impulse beherrschten (3ez samtlebens zur Folge hat. Vor ihm hat es die gleiche Kräftigkeit eines reinen Gottesz bewußtseins nicht gegeben, und darum keine Gemeinschaft, die alle Menschen umfassen fann und es beim einzelnen lediglich auf den Menschen schlechthin abgesehen hat, sondern nur partikulare Gemeinschaften, in denen die Persönlichkeit wohl sich zu Gunsten des Ganzen aufzugeben, auch der Gesimmung nach, lernt, aber damit doch nur zur erweizterten Selbstliebe, nicht zur allgemeinen Menschenliebe fähig wird. Und soweit reines Gottesbewußtsein vorkommt, macht es sich böchstens als Schranke für die persönliche und 50 erweiterte Selbstsucht geltend. Auch im AT giebt es nur ein Vorgesühl von Seligkeit in Gemeinschaft mit Christus, nur eine Ahnung von dem R. (8.); und das bleibt ein Schattenleben § 149.

Indem Schl. diesem Thatbestand gegenüber die moderne, seit Gerder entwickelungs geschichtliche Betrachtung mit der der dristlichen Überlieserung zu vereinigen sucht, kommt er zu einer doppelten Benrteilung desselben. Das einemal sieht er in ihm eine aus steigende Entwickelung, die erst in Sbristus zu ihrem Ziele kommt, so daß sich durch ihn erst die Schöpfung der menschlichen Natur vollendet und nur durch seine Vermittelung die Velt als Dissendung Gottes sertig werden kann, das anderemal betrachtet er den vordriftlichen Zustand als ein Gesamtleben der Sünde, d. h. bestimmungswidriger Störung der mensch

tiden Natur, und die That Ebrifti in der Stiftung des Gesamtlebens des M. G. als Erlösung. Für beide Vetrachtungsweisen ist ibm die Voraussehung die "ursprüngliche" d. b. unaustilgdare Voltkommendeit des Menschen und der Velt. Die des Menschen besteht in der Richtung auf das Gottesbewußtsein oder in der Fähigkeit im Leiden, Erkennen und Virken zu diesem zu gelangen, sowie in dem Trieb nach dessen Außerung durch dars stellendes Handeln, der eine auf Universalität angelegte Gemeinschaft ermöglicht. Die der Welt besteht darin, daß sie auch in den von ihr bewirkten leidentlichen Zuständen Reizmittel zu einer Entwickelung zum Gottesbewußtsein darbietet und daß sie sich von diesem als Organ und Darstellungsmittel benutzen läßt. Und die relative Sittlichkeit, die sich in den partifularen Gemeinschaften entwickelt und in der zweiten Vetrachtung bürgersliche Gerechtigkeit beißt, ist es, was ibm die Empfänglichkeit für die Impulse der höheren Stuse begründet.

In der zweiten Betrachtungsweise stellt sich dann der Zustand vor der Erlösung, die Herrschaft des Fleisches über den Geist d. b. die Hemmung des Gottes- bezw. Gattungs-15 bewußtseins durch die im weitesten Sinn sinnlichen Funktionen, auch die bürgerliche Gerechtigkeit eingeschlossen, als vollkommene Unfähigkeit zum wahrhaft Guten dar, wie es in Christus erscheint; und zwar müssen wir sie im Licht der Vollkommenheit Christi als Störung der Natur und als unsere That beurteilen. Aber die Sünde bat ihre Wirklichkeit in einem Gesamtleben, das das Gegenstück des R. G. ist, sofern die Sündhaftig= 20 keit, die der Einzelthat als Grund vorangeht, in jedem das Werk aller und in allen das Werk eines jeden ist, sofern sie durch wechselseitiges sich Bedingen der im Raum und in der Folge der Zeiten Zusammenlebenden zu flande kommt. Und der Anteil an ibm ist zugleich Unteil an einem Gesamtleben der Unseligkeit, sosern die natürlichen Übel statt als Reizmittel als Hemmungen des herrschenden Prinzips des Fleisches, und infolge der For-25 derung des Gottesbewußtseins als Strafe empfunden werden, die geselligen Abel aber aus dem Gegensatz zwischen den einzelnen erwachsen. Diese ganze Betrachtung als Sünde und Strafe aber erwirkt Gott nach seiner Heiligkeit und Gerechtigkeit, um für die Erlösung vorzubereiten. Ist es eine formelle Gleichbeit mit der urchristlichen Anschauung, wenn Schl. ein Reich des Bösen als das dem R. G. voraufgehende ansieht, bedeutet es nur eine Wandlung des Weltbildes, wenn er die Herrschaft eines persönlichen Teusels ablehnt, ist es die Korrektur einer einseitigen Theorie durch zutreffende Beobachtung der Wirklichkeit, wenn er die paulinische Lehre von der säof und die augustinische Erhsünden= lebre durch die von der Gesamtsünde ersetzt und die bürgerliche Gerechtigkeit auf eine relative Sittlichkeit der Gesinnung (Gemeinsinn) ausdehnt, so ist es doch ein Widerspruch 35 in der Sache selbst, wenn er die Sünde als notwendige Entwickelungsstufe und ihre Beurteilung als Schuld lediglich als von Gett gewirftes zweckmäßiges Mittel phänomenologischer Ratur ausseht.

Das N. (8. wird also wirklich durch die Erlösung von Sünde und Übel. nächst die geistigen Regungen, in benen es wirklich wird. Jesus ist ausgezeichnet durch 40 die schlechthinnige Rräftigkeit und Seligkeit seines Gottesbewußtseins und teilt den Gläubigen dieselbe mit. Diese Kräftigkeit ist der reine und selige auf das R. G. gerichtete Wille, also Liebe, in einem zu Gott und den Menschen, bei ibm wie den durch ibn Wiedergeborenen \$\ 107-109. 112. Es ist Dieselbe Willensrichtung, Die menschliche Thätigkeit und Wirkung Gottes oder Christi ist. "Das Leben Christi in uns ist nichts 45 anderes als Wirksamkeit für das Reich Gottes" § 122. "Das Reich Gottes, wie er es begründet bat, ist kein anderes als der Zusammenbang der Menschen mit ihm und die Rraft der Liebe in uns, womit er das menschliche Geschlecht geliebt hat, der Liebe, die das Berlorene suchte, die sich zu den Ummündigen hielt, die alle zu vereinigen suchte in dem Tempel der Liebe und des Heils" (Predigten). Diese gottgewirfte sittliche Willens-50 richtung ist aber zugleich Seligkeit, sowohl unmittelbar, wie durch die mit ihr verbundene. Unmittelbar bei Chriftus, sofern die Kräftigkeit jenes Gottesbewußtseins Sein Gottes, das ja eine Thätigkeit ist, in ihm bedeutet, solche Berbindung mit dem höchsten Wesen aber schlechtbinnige Befriedigung einschließt, bei uns auch noch sofern das Wollen des R. G. notwendig vom Bewußtzein neugewonnenen göttlichen Wohlgefallens begleitet wird. 55 Mittelbar, sofern die von außen kommenden Lebenshemmungen nicht als solche ins innerste Leben eindringen, sondern mir als Anzeichen von dem, was für das R. G. zu thun ist, bei uns noch sogern auch die noch vorkommende Sünde nur auf die Aufgabe des neuen Lebens bezogen wird.

Solch stetig sich ernenerndes Wollen des R. G. wird aber im einzelnen nur wirklich, so sofern der Gemeingeist des von Christus gestisteten Gesantlebens, die gemeinsame Richtung

auf die Forderung des Gangen, als die Liebe zu jedem einzelnen, der aktuell oder bestimmungsmäßig zu ibm gebört, sein Ampuls wird und zwar Ampuls dazu, durch Auf und Miteinanderwirken in reinigender, verbreitender, darstellender Thatigkeit ein gemeinjames Werk zu schaffen § 121. Dies Gesamtleben des M. (3. sept er, obwohl ihm dies jenji die gesamte Sittlichkeit umfaßt, der Rirde gleich, wie die Chrifti Einwirkungen auf die einzelnen vermittelnden Thätigkeiten des Zeugnisses von Christus durch das Wort sowie burch die That der Liebe, der Saframente und des Umtes der Schlüffel oder des Mirchenregiments ibre Merkmale find. Er läßt aber beim Zengnis die freie Thatigkeit uber die geordnete übergreifen, verstebt das Mirchenregiment als den nur moralisch zwingenden Einfluß vom Gemeingeist erfüllter Persönlichkeiten auf das sittliche Bewußtsein, und das 10 Dasein der Mirche ist ibm Sache des Glaubens an Christus, der allein gewiß sein tann, daß in einer Welt, die Ort der Efinde und des Übels ist, die empirische Mirche Ort des Guten und der Zeligkeit ut. Zeine Stellung abneh bier der Lutbers, josern auch ibm das R. G. die rechtliche Organisation der Rirche nicht zum Wesensmerkmal bat und mit der empirischen Kirche sich einerseits nicht bedt, andererseits aber über sie binausgreift. is Bei Edl. kommt dies sich Nichtbeden von R. G. und Mirche noch beutlicher zum Ausbruck, wo er in der Sittenlebre der Mirche die besondere Aufgabe des Gottesdienstes und der religiojen Gesimmungsbildung zuschreibt.

Es ist ja ein tiefgreisender Unterschied von der urchristlichen und weiterdin berrichens den Vorstellung, nach der das immanente Gottesreich durch die naturwunderbaste Kraft 20 des Geistes, die vom Erbodten ausgebt, zu stande kommt, wenn es ihm badurch entsteht, daß in psychologisch verständlicher Weise die Impulse des persönlichen Vedens des auf Erden lebenden Edriftus zum Gemeingeist eines Gesamtlebens werden. Aber angesichts des 1. Evangesiums und der Stellen Ga 2, 20; 2 ko 5, 11 f., der aufgewiesenen sach lichen Zusammengehörigkeit zwischen Zein inwerativischer und der paulinischzschanneis 25 sehen invikativischen Predigt von der Erlösung, sowie der sundamentalen Bedeutung, welche dei Luther die psychologisch verständliche Krast der in Edristus anschaulichen Bürgschaft der Gnade sin den Gewinn und die Behauptung der Heichelogie ihren Grund bat und die eine solche gelten, die mur in der veränderten Psychologie ihren Grund bat und die eine praktisch segensreiche Klärung bedeutet. Dagegen ist es eine sachliche Verfürzung 20 der christlichen Hospfrung, wenn er sie unter dem Einstuß des modernen Veltbildes auf Erwartung eines unendlichen organischen Fortschritts redusiert, die ewige Vellendung der Erwartung eines unendlichen organischen Fortschrifts redusiert, die ewige Vellendung der

einzelnen und des (Sanzen preisgiebt.

Hat Edles Hinausführung bes 21. 18. als ber Heilswirfung Chrifti auf ein auf einen Zwed und zwar den Weltzweck Gottes gerichtetes universales Wesamtleben für Die Glauf 35 benslehre den Wert, daß sie die alle menschliche Aftivität erzeugende und tragende Gnadenwirtung pjedologijd verständlich macht, daß sie die Zusammengebörigkeit zwischen der Seligkeit im Ibun und der im Ergeben und ben Sinn der letzteren deutlich macht, daß fie die Möglichkeit gewährt, die beiden notwendigen Ideen der auffteigenden Enavidelung und der Erlösung als einander nicht ausschließende aufzuweisen und die vordriftliche, die bür- 10 gerlide Gerechtigkeit als eine Sache nicht nur äußeren Thuns, sondern auch der Gesinnung 311 wurdigen, jo ist ibre Bedeutung für die dristliche Sittenlehre nicht geringer. Folgerecht täuft ihm die Glaubenslehre in den ethijden Impuls aus, das Unjere zu zhun, daß die Welt nach dem Zwede Gottes "durch uns für uns fertig werde". Was Luther nicht erreicht batte, eine genügende Motivierung des Sittlichen durch die gottgeschenkte religiöse is Befriedigung, das wird so geleiftet. Und zugleich ergiebt sich die Möglichkeit, die verschiedenen und zunächst ungleichartigen Motivierungen des Sittlichen, die bas NI bieter, die aus empfangenen religiösen Gütern und die aus der Erstrebung religioser Guter, welche an die Bedingung der Erfüllung göttlicher Forderungen gefnimft sind, in eins aujammenzusassen und dabei das nadwirkende jüdische Schema "durch Gesehersüllung zum zo Lobn" seiner Mängel zu entkleiden. Das führt zu einem weiteren Gewinn. Die beiden fruberen Formen der driftlichen Sittenlebre, die entweder bloße Pflichtenlebre oder -- wie bei Luther — Tugendlebre, Lebre von der Betbatigung der Gefünnung war, haben erheblich: Mängel, die durch die Unwendung der Bee eines bochiten sittlichen Butes oder gemein jamen Zwedes überwunden werden. Bei der erfteren drobt immer wieder die Gesentlich feit bereinzubrechen und ber Kall ber iog. Molliffen ber Bilichten bleibt oft unlosbar. Wo der Gesichtspunkt des gemeinsamen sittlichen Zweckes der oberite in, sind die allge meinen Gebote, Die Pilichtregeln, Durchichnittsregeln zur Herbeiführung Des Zwedes, auf den der Wille des Christen gerichtet ist, und er bildet nach ihrer Anleitung unter Berud sidrigung seines besonderen Ortes im M. (3. und seiner jedesmaligen Lage die für ibn 60

maßgebenden Grundfätze und Einzelpflichturteile. Damit ist die Freiheit im Wesetz gewährleistet. Zugleich wird baburch bie Gefahr ber Erstarrung bes sittlichen Bewußtseins, Die der Form der Pflichtenlebre anbaftet, beseitigt: der Wandel der geschichtlichen Verbältnisse bringt eine Wandlung der konkreteren Pflichtregeln als der Riegeln über das zum 5 Zwed führende Handeln mit sich. Die Luthersche Idee des sittlichen Beruss, die völlig stabile Verhältnisse mit selbstwerftändlichen Anforderungen voraussetzt, wird vertieft, indem der Beruf aus der Individualität und dem wechselnden Ort im Ganzen erwachsend por die Aufgabe stellt, den individuellen Beitrag zur Verwirklichung des Gesamtzweckes in seinem vollen Umfang und in der jedesmal erforderlichen Erweiterung zu erfennen. Der 10 Mangel, der außer der Boraussetzung stabiler Verhältnisse der Tugendlehre anhastet, wie sie Luthers Ethik barstellt, und den die Idee des R. G., wie sie Schl. faßt, beseitigt, ist ber, daß sie beim Jehlen eines den Willen spornenden Zweckes die Wefahr des Quietismus mit sich führt. Endlich leistet die Idee des R. G. als höchsten Gutes die Begründung des Rechts der Verschmelzung der urchristlichen auf die höchsten religiös-sittlichen 15 Aufgaben konzentrierten und der schon vorchristlichen auf die weltlich sittlichen Gemeinschaftszwecke bezogenen Ethik, einer Verschmelzung, die das Christentum vom 2. Jahrh. an fortschreitend vollzogen hatte, und zeigt zugleich ben Weg, auf dem dieselbe kein schlechter Rompromik ift. Die katholische Ethik, die dies zweite Gebiet dem sittlichen Naturgeset unterstellte, war in einer doppelten Moral stecken geblieben. Luther, der es als die legi-20 time Stätte für den Erweis der driftlichen Gesinnung erkannte, war doch über den Dualismus zwischen dem Geistlichen und Weltlichen noch nicht hinausgekommen. Bon seiner televlogischen Auffassung aus zeigt Schl., wie dies ganze Gebiet als notwendiges Mittel für die universale Liebesgemeinschaft in den höchsten Zweck einbezogen werden, nun aber auch mehr und mehr bei Einhaltung seiner besonderen Art driftianisiert 25 werden muß.

In Schl.s Bahnen bewegt sich A. Ritschl, vertieft aber dessen Gedanken durch engeren Anschluß an das NI und Luther. Er entwirft seine Gesamtanschauung, indem er seinen Standort in dem geschichtlichen Gesamtleben der Gemeinde nimmt, die sich durch die Offenbarung der fündenvergebenden freien Gnade Gottes in Christus begründet weiß. 20 und in das aus dem knechtenden Reich oder Gesamtleben der Sünde und der Unseligkeit, (die für den durch das Schuldbewußtsein von Gott getrennten Übel und Tod als Beweise seiner Keindschaft bewirken), durch Gottes That versetzt zu sein für den einzelnen eine Bürgschaft der ihm geltenden Gnade bedeutet. Dabei verbindet er aber die Anerkennung einer aufsteigenden und in Christus gipfelnden sittlichen Entwickelung mit dem Gedanken 35 der Sünde so, daß ihm diese stets nicht bloß noch nicht erreichte Vollkommenheit, sondern Widerspruch gegen das Gute, und ihre Beurteilung als unserer That und Schuld nicht phänomenologisch, sondern der Sache und dem Urteil Gottes gemäß ist. Die geistige Bewegung, zu welcher sich die Gläubigen durch diese Versetzung getrieben fühlen, verläuft in zwei Richtungen, in den spezifisch=religiösen Funktionen des Bewußtseins der Versöhnung 40 mit Gott, Vertrauen auf Gottes väterliche Führung, Gebet, Demut, Geduld, Ewigkeits-boffnung, und in der sittlichen Funktion der Thätigkeit auf den Zweck des R. G. hin. Diesen Ausbruck versteht er nach Analogie eines seinem Herrscher von Herzen gehorsamen Bolkes, jedoch so, daß er den Willen Gottes nicht als Summe von Normen, sondern als einheitlichen Zweck denkt, der zugleich Gottes Selbst- und Weltzweck ist und auf die alle 45 partikularen Verbindungen zwar einschließende, aber überbietende und ihren Charakter wandelnde Gemeinschaft der Liebe geht. Aber für R. ist wie für Schl. das R. G. höchstes But nicht nur als eine von den Menschen durch gemeinsame Thätigkeit fortschreitend zu lösende Aufgabe, sondern als religiöses Gut, als eine Gabe und Wirkung Gottes und als etwas, was für uns Leben und Seligfeit bedeutet. Das erste nicht nur, sofern Gottes 50 über unser Ihun übergreifendes Thun seine vollendete Verwirklichung unter andern Lebens= bedingungen gewährleistet, sondern auch sofern es nicht bloß einen Zweck, sondern immer schon ein von diesem Zweck beherrschtes Wesamtleben bedeutet, das Gottes Offenbarung in Christus hervorgerusen und das den einzelnen gegenüber der Knechtschaft im Reich der Sünde befreit und trägt, und sofern das durch Christus erweckte Bewußtsein der 55 Versöhnung als das Vertrauen zu Gottes väterlicher Kührung zum Ziele der ewigen Vollendung die knechtende Macht der Reize und Widerstände der Welt paralysiert. Das zweite, nicht nur fofern es als Selbstzweck bas höchste Strebeziel ift, sondern auch sofern seine universale, auf dem unendlichen Wert jeder Seele begründete und darum überwelt= liche Urt es mit sich bringt, daß die in der Hingabe an diesen Zweck erlangte Freiheit 60 unser Leben zu einem Ganzen macht, das alle aus der Welt entspringenden Motive sich

als Mittel unterordnet und somit die Herrschaft über die Welt oder den ansangenden Genuß des ewigen Lebens bedeutet. Den gleichen Erfolg haben die durch die Versöbenung von Gott hervorgerusenen religiösen Funktionen, sosern auch durch sie was von der Welt her uns begegnet, in der gefühlsmäßigen Selbste und Weltbeurteilung zu einem gottgegebenen Mittel unsers höheren Lebens herabgesetzt wird. R. schließt sich hier aufs senaste an Lutbers Nede von der Königsberrschaft des Christen über die Welt an.

Wie bei Schl. findet bier eine terminologische Verengung des Begriffs des immanenten Gottesreichs ins Moralische statt; aber sachlich ist wie bei jenem in ben Gunttionen der religiösen Weltbeurteilung das zu Bermissende vorhanden, und vollständiger, sofern die Überwindung der Übel durch die religiöse Weltherrschaft sich ihm nicht nur 10 wie Schl. durch ibre Umsetzung in Unlässe zur Thätigkeit für bas Banze bes R. G., sondern auch durch die Verarbeitung berselben zu Mitteln des auf das Ewigkeitsziel abzwecken= ben eigenen Charafterbildung vollzieht. War R. mit Recht burch Raftan dazu veranlaßt, am N. G. nicht nur wie anfangs überwiegend ben gottgesetzten und gewährleisteten Zweck, sondern auch das gottgeschenkte und zu genießende Gut zu betonen, so hat er doch mit 15 Recht es abgelebnt, mit R. von zwei Seiten bes G. R., einer ethischen, ber Welt zuge= wandten und einer mystischen, der Welt abgewandten Seite zu sprechen. Denn im NI erstreckt sich die Aberweltlichkeit des G. R. auch auf seine ethische Seite und sie bedeutet auch, sofern es sich um ben Genuß bes religiösen Gutes handelt, eine Erhebung über den Druck der im Bewußtsein befindlichen Welt, findet also bei durchgängiger formeller 20 Weltbezogenheit statt. Was R. mit der inpstischen Seite des G. R. meint, der ein Jenseits von Gut und Bose darstellende Anteil am Leben Gottes, sofern dieser abgesehen von seiner Weltbeziehung absolute Persönlichkeit ist, ist ein unwollziehbarer Begriff, weil sold Leben Gottes nichts Wirkliches, sondern eine willfürliche Abstraktion ist, und macht unverständlich, wie die sittliche Liebesthätigkeit an der Welt sein Korrelat sein soll, führt 25 speziell nicht auf das evangelische Lebensideal, sondern auf die skotistische Minstif des Duietismus und der Selbstwegtverfung binaus.

Aber R. will keinen engeren Zusammenhang als den der Parallele und der Wechsels wirkung zwischen den religiösen und den sittlichen Funktionen gelten lassen und vergleicht deshalb das Christentum mit einer Ellipse, d. h. einer Kurve, die zwei Brennpunkte hat. 30 Das ist veranlaßt durch Luthers Verselbstständigung der ersten Tasel des Dekalogs gegen die zweite. Aber es ist nach dessen und R.s eigenen Prämissen nicht durchsührbar. Die in den religiösen Funktionen geschehende Benrteilung des Übels und Weltlaufs überhaupt als Mittels für das persönliche Leben seht als dessen Inhalt die Richtung auf den Zweck der sittlichen Liebesgemeinschaft voraus, und die Hingabe an diesen Zweck kann nur in 35 dem Bewußtsein der Gotteskindschaft und in der Gewißheit ersolgen, daß das Reich der Liebe Gottes Weltzweck ist. Keine der beiden Funktionen ist also begrifflich ohne die

andere zu benken.

Den ethischen Ertrag der Schleiermacherschen Fassung des R. G. nimmt Ritschl voll-Das trägt ibm für die Dogmatif noch ben Gewinn ein, daß in der Gottes: 40 lehre ber Dualismus zwischen sittlich forbernder Seiligkeit und Gerechtigkeit auf ber einen, beseligen wollender Liebe auf der anderen durch die für die Versöhnungslehre wichtige Erfenntnis beseitigt wird, daß die Liebe als auf den Endzweck des R. G. gerichtete, unmittelbar ber sittliche Wille ist. Die bei Luther und Schleiermacher vorhandene Unflarheit in der Berhältnisbestimmung von R. (3. und Kirche hat er überwunden durch die Unter- 15 ideibung des religiösen, ethischen und rechtlichen Begriffs von der Kirche. Sofern beide als Wirfung Goties betrachtet werden, fallen auch ihm Kirche und R. G. zusammen: Sie sind beide die Gesamtheit der von Gott durch das Evangelium von Christus in die Lebensbewegung des sittlich triebkräftigen Glaubens versetzten Personen, und zwar so, daß ibr Dasein und ihre Bedeutung als Mittel Gottes, um den einzelnen zu sich zu führen, 50 von jeder rechtlichen Organijation unabbängig ist. Sofern sie unter dem ethischen Begriff als aktive Gemeinschaft gefaßt werden, sind sie beide notwendige Betbätigungen jenes religiösen Subjekts, aber die Kirche bat die besondere Aufgabe des Gottesdienstes und des Bekenntniffes ober ber religiösen Mission bezw. Erziehung, das M. G. die der in die weltlichen Sphäre bineinreichende Organisation der Menschbeit durch die Liebe. Hier ist nur 55 zu beanstanden als Folge der terminologischen Berengung des Begriffs M. G., daß die firdlichen Thätigkeiten nicht auch unter seinen Begriff subsumiert werden. Endlich die rechtliche Organisation ber Rirche ist nur Mittel für die Lösung ihrer sittlichen Aufgabe. Daraus folgt, daß mandes zwedmäßige firchliche Handeln, wenn es nicht aus Glaube und Liebe der Person bervorgebt, nicht ins R. G. gebort.

Nach allem darf die systematische Theologie, wenn sie den für sie so wertvollen bisberigen Gebrauch des Terminus R. G. beibehält, die Überzeugung haben, daß sie in den entscheidenden Punkten in sachlicher Kontinuität nicht nur mit der Theologie seit Origenes, sondern auch mit der urchristlichen Anschauung steht. Ihre Formeln freilich bedürfen der Verbesserung durch die neuen historischen Erkenntnisse.

3. Gottschick.

## Derzeichnis

## der im Sechzehnten Bande enthaltenen Artifel.

| Urrifel:                                        | Berfasser:                              | Seite: |                                   |                      | Seite: |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|-----------------------------------|----------------------|--------|
| Breger                                          | Caipari                                 | 1      | Protestantenverein                | Mehlhorn             | -127   |
| Pregizerianer                                   | Stolb                                   | 3      | Protestantismus                   | Kattenbusch          | 135    |
| Prelarien j. d. A.                              | Benefizium Bo II                        |        | Protonotarius aposte              |                      |        |
| €. 592, 6.                                      | ( . ()                                  |        | •                                 | (Jacobson i) Seh-    |        |
| Presbyter, in der al                            | ffen Kirche                             | 1      |                                   | ling                 | 182    |
| Treating in the in                              | Adhelis                                 | 5      | Protobresbyter                    | Mener                | 183    |
| Presbuter, Presbut                              | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | - 1    | Provinzial                        | (Jacobson †) Zeh-    | 1 (3.7 |
| der Reformation                                 |                                         | 6      | to confine                        | fing                 | 184    |
| Presbyterian. Allianz                           |                                         | 1      | Provinzialjynode j.               | Zunoven              | 1.51   |
| Pressenje                                       |                                         |        | Provisoren                        | Zahlina              | 181    |
| Preußen. Einführun                              | . Luncumum                              |        | Prudentins, A. C.                 | (Chart & Vriver      | 184    |
| prengen. Chiquipun                              | Tichactert                              | 25     | Pridentins, Vijdjoj               | Schmis               | 186    |
| Washing Handstide it                            |                                         | 783    | Pringiting, Log f. d.             | or Ositan 988 VI     | 160    |
| Preußen, firchtich fte                          |                                         |        |                                   | a. Somen So XI       |        |
| Prengen, Resormation                            |                                         |        | S. 614, 49                        | Sind                 | 187    |
| p. Preußen 28 I                                 |                                         | 30     | Pjalmen                           | Stittel              | 100    |
| Prierias                                        |                                         |        | Pjalmenmelodien, fr               |                      | 911    |
| Priestertum im AT                               |                                         | - ÷6   | or ( 8)                           | Smend                |        |
| Brieftertum, Priefter                           |                                         | (-     | Pjalmodie<br>Pjellus              | Mojiiii              | 218    |
| Stirche                                         | Hand                                    | 47     |                                   |                      |        |
| Briefflen                                       | versod 1.                               | 53     | Pjendepigraphen des               | 3 Alten Tellamentes  | 220    |
| Kirche<br>Briefilen<br>Brimas<br>Brimajius      | (Lacoplan L) Nana                       | 53     | 22.5 (22.6                        | Beer                 |        |
| Frimanus                                        | Soupletter                              | 55     | Pjendvijidor                      | Sectel               | 265    |
| Primat, päpitlicher,                            |                                         |        | Piolemans, Gnostif                |                      |        |
| tum Bd XIV E                                    |                                         |        | tinus und jeine S                 |                      |        |
| Primicerius                                     | (Jacobjon 7) Hand                       | 57     | Publicani, Popelica               | ni J. d. A. Menmants |        |
|                                                 | Sand                                    |        | diäer Bd XIII S                   |                      |        |
| Prisca, Priscilla, n                            |                                         |        | Bürstinger                        | gider                | 307    |
|                                                 | nismus Bb XIII                          |        | Lujendorj<br>Luldjeria<br>Lulleyn | Frant †              | 315    |
| €. 122, 55                                      |                                         |        | Pulcheria —                       | Bödler               | 318    |
| Priscillian                                     | Lezius                                  | 59     | Pallenn                           | Cohro                | 318    |
| Priscillian<br>Proba<br>Probabilismus<br>Probjt | Aruger                                  | 65     | Punt j. d. A. Arabie              | n Bd   E. 766, 5 ff. |        |
| Probabilismus                                   | Zödler                                  | 66     | Purim j. d. A. C                  |                      |        |
| Probji                                          | (Jacobson †) Seh:                       |        | 238 VII €. 15,58                  |                      |        |
|                                                 | ling                                    | . 70   | Puritaner, Presbyte               |                      |        |
| Professio fidei Tr                              |                                         |        |                                   | (Schöll 🕆) Katten=   |        |
|                                                 | -(Jacobion †) Haud                      |        |                                   | bujdi                | 323    |
| Protopine v. Cajarea                            |                                         |        | Purvur j. d. A. Farb              | ien Bb V E. 756, 58. |        |
| Protop von Gaza                                 | Rrüger                                  | 73     | Pinjen                            | Buddenfieg           | 349    |
| Proles                                          | Rolde                                   | 7-1    |                                   |                      |        |
| Propaganda                                      | (Mejer 🕆) Sehling                       | 76     |                                   | 5                    |        |
| Prophetentum des 212                            |                                         | 81     |                                   | <b>£</b>             |        |
| Prophetentum im NI                              | Burger                                  | 105    |                                   |                      |        |
| Prophezei                                       | (Güber +) Egli .                        | 108    | Luadragejima i. d.                | a. Koften 230 L      |        |
| Propji                                          | Iten 🕆                                  | 110    | €. 773 ff.                        |                      |        |
| Projelyten                                      | v. Tobichity                            | 112    | Duadratus                         | Görres               | 35 F   |
| Projuer                                         | Hand                                    | 123    | <b>Luäter</b>                     | Buddensieg           | 356    |
| Proterius j. d. A. M.                           |                                         |        | Quaestiones christia              |                      |        |
| €. 376,52.                                      | <i>*</i>                                |        | j. d. A. Jujun B                  | δ IX €, 613, 1       |        |

|                                                     | 70 7              | ,                                                                      |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Artifel: Berfaffer:                                 | Seite:            | Urtifel: Berfaffer:                                                    | Seite :           |
| Quartodezimaner f. d. A. Paffah, alt=               |                   | Nedemptoristen j. Lignori BoXI S. 496ff.                               |                   |
| firtht. &b XIV €. 726,55.                           |                   | Reden Dibetins                                                         | 515               |
| Quatemberjasten j. d. At. Fasten 28 V               |                   | Redenbacher Dorn                                                       | 516               |
| S. 779, 40.                                         |                   | Reformation f. d. A. Protestantismus                                   |                   |
| Duenstedt (Tholud †) Kunze<br>Duesnel Pfender       | 380               | Bo XVI S. 135 ff. und die A. über                                      |                   |
| Duesnel Pfender                                     | 383               | die Reformatoren.                                                      |                   |
| Quietismus f. d. AA. Motinos Bb XIII                |                   | Reformationsfest f. d. At. Feste, firestiche                           |                   |
| S. 260, 3, Fénefon B VI S. 34, 30,                  |                   | ₩ VI ©. 58, 43 ff.                                                     |                   |
| ©mon & VII €. 267, 40.                              |                   | Resormationsrecht s. d. A. Bestsälischer                               |                   |
| Duinquennalsakultäten j. d. A. Fakul-               |                   | Friede.                                                                |                   |
| täten Bd V S. 734, 48.<br>Unintomonarchianer Herzog |                   | Mesormierte Kirche s. d. A. Protestantis=                              |                   |
| Launtomonarchianer Herzog                           | 385               | mus oben S. 165, 40 ff.                                                |                   |
|                                                     |                   | Reformierter Bund Brandes                                              | 521               |
| o)                                                  |                   | Refuge, Eglises du Lachenmann                                          | 522               |
| ી.                                                  |                   | Regalie Stut                                                           | 536               |
| 0.4                                                 |                   | Regensburg, Bistum Sand                                                | 544               |
| Rabanus Manrus j. Hrabanus 28 VIII                  |                   | Regensburger Religionsgespäch                                          |                   |
| €. 403.                                             |                   | Rolde                                                                  | 545               |
| Rabaut (Schott †) Lachen-                           |                   | Regins (Int. Beigfäder †)                                              |                   |
| ***************************************             | 385               | l Amber: Wager                                                         | 552               |
| Rabinomits, Jos., s. d. A. Mission unter            |                   | Regionarins Jacobsobn f (Hauch)                                        | 553               |
| den Juden Bo XIII S. 183, 42 ff.                    | 00.4              | Regins f. Rhegins.                                                     |                   |
| Rabulas Restle                                      | 394               | Regula fidei f. Glaubensregel Bb VI                                    |                   |
| Radbert (Steit †) Hanck .<br>Räbiger Decke          | 394               | ©. 682, 57.                                                            |                   |
| Radiger Dete                                        | 403               | Regular: und Säkularklerus j. d. At. Ka-                               |                   |
| Räncheraltar f. den jolgenden Artifel               |                   | pitel Bd X S. 36,54.<br>Rehabeam Rittel                                | 550               |
| ©. 406, 25.                                         | 404               | Rehabeam Rittel<br>Reich Gottes Gottschief                             | 782               |
| Räuchern v. Orelli<br>Rahab (Rüetschi †) Kittel     | $\frac{404}{409}$ |                                                                        | 102               |
| Rahab als Untier j. d. A. Drache Bd V               | 409               | Reichsdeputationshauptschluß s. d. A. Schlarisation.                   |                   |
| S. 8, 41 ff.                                        |                   | l ==                                                                   | 555               |
| Rahtmann Grützmacher                                | 410               | Reiff Bossert                                                          | 557               |
| Raimundus Martin Strak                              | $\frac{410}{413}$ | Reimarus f. Fragmente, Wolfenbütte=                                    | 5.71              |
| Raimundus von Vennasorte s. d. A.                   | 419               | lische Vd VI S. 138, 44.                                               |                   |
| Dominifus Bb IV S. 774, 27 und                      |                   | Reimoffizien Drews                                                     | 558               |
| Kanon. Samulungen Bd X S. 14.                       |                   | Reineccius Close +                                                     | 559               |
| Raimundus Sabiende Schaarschmidt                    | 415               | Reineccius Alose †                                                     | 560               |
| Rainerio Sacchoni Chors                             | 421               | Reinigungen König                                                      | 564               |
| Rakauer Katechismen f. d. A. Socini.                |                   | Reinfens Reinfens                                                      | 580               |
| Rambady Bertheau                                    | 422               | Reit Cuno †                                                            | 584               |
| Ramus Cuno                                          |                   | Refolloften Herzog †                                                   | 587               |
| Rance f. d. A. Trappisten.                          |                   | Reland Unthe                                                           | 587               |
| Ranke Heinrici                                      | 428               | Religion Herrmann                                                      | 589               |
| Ranters Herzog †                                    | 432               | Religionsfreiheit f. d. A. Toleranz.                                   |                   |
| Rapp, Joh. Georg f. d. A. Harmonisten               |                   | Religionsfriede von 1532 j. Nürnberger                                 |                   |
| Bo VII €. 432.                                      |                   | Religionsfriede Bd XIV S. 242; von                                     |                   |
| Rajchi Wünsche                                      | 432               | 1555 j. Angsburger Religionsfreide                                     |                   |
| Rastolniken Bonwetsch                               | 436               | 38 II 250.                                                             |                   |
| Ratherins Wiegand                                   | 443               | Retigionsphilosophie Heinze                                            | 597               |
| Rationalismus und Supranaturalismus                 |                   | Retigionsunterricht f. d. A. Katecheje                                 |                   |
| Rim                                                 | 447               | 35 X S. 123, 45 ff.                                                    | 000               |
| Ratramuns (Steit †) Hauck .                         | 463               | Reliquien Hauck                                                        |                   |
| Rat Bossert                                         | 470               | Remigius v. Auxerre Schmid                                             | 634               |
| Rapeberger Kolde                                    | 471               | Remigins v. Rheims (Weizsäder †) Hand                                  | 634               |
| Rateburg Sauct                                      | 473               | Remonstranten Rogge                                                    | 635<br>620        |
| Rautenberg Bertheau                                 | 473               | Remphan Bandissin                                                      | 639               |
| Rautenstrand Herzog †                               | $\frac{475}{175}$ | Renan Lachenmann                                                       | $\frac{649}{655}$ |
| Ranwenhoff Cramer Raynald (Wagenmann †)             | 475               | Renata Benrath                                                         | 660               |
| Raynald (Wagenmann †)                               | 170               | Menato (Pejtalozzi †) Ben=                                             | 662               |
| 3öctler                                             | 479               | rath                                                                   | 664               |
| Realismus und Rominalismus f. Scho-                 |                   | Renaudot (Herzog †) Pfender Reportition genfassionis Augustange Savo-  | 004               |
| laĵtif.                                             | 100               | Repetitio confessionis Augustanae Saxonica j. d. M. Melandithon Bd XII |                   |
| Rechabiter Kittel                                   | $\frac{480}{482}$ | ©. 523, 45 ff.                                                         |                   |
| Redemptionen j. d. A. Indulgenzen Bd IX             | 405               | Rephaim f. d. A. Kanaaniter 23d IX                                     |                   |
| S. 77.                                              |                   | 6, 736 52.                                                             |                   |
| · · · · ·                                           |                   | O1 11507 021                                                           |                   |

809

| Mytifel ·                                | Verfasser:               | Scite: | Artifel:                                | Verfasser :                           | Zeite: |
|------------------------------------------|--------------------------|--------|-----------------------------------------|---------------------------------------|--------|
| Neprobation j. d. A. P. E. 581.          |                          |        | Moveil in Genf j. d.<br>3.354 und Merte | L. Haldane Ld VII<br>d'Anbigné Ld XII |        |
| Meaniem                                  | möntin                   | 665    | €. 637.                                 |                                       |        |
| Refen j. d. 21. Niniveh                  | 35 XIV €. 115, 18 ij.    |        | <u> સિલ્ફ્રેલ્ફ્રે</u>                  | Balogh                                | -(1)   |
| Reservatio mentalis                      |                          | 669    | Mevius                                  | van Been                              | 7 10   |
| Rejervationen                            | (Racobjon + Bried:       |        | Revolution, jranzoj.                    | (Rliipjelt) Tichadert                 | 713    |
| me je e e me e e e e e e e e e e e e e e | berg                     | 671    | Rhegins                                 | (6). Uhthorn 👈                        |        |
| Reservatum ecclesia                      |                          |        |                                         | Tichadert                             | 7:14   |
| geistlicher.                             |                          |        | Rhemoboth j. d. A.                      | Zarabaiten.                           |        |
| Mejidenz                                 | (Racobion + Fried-       |        | Rhodon                                  | Prenschen                             | 711    |
| ,                                        | berg                     |        | Ricci, Ratharina j. d                   | i. A. Ratharina Bd ${ m X}$           |        |
| Rejponsorien j. d.                       | 21. Antiphon 23d I       |        | ©. 183 j.                               |                                       |        |
| €. 598, 25.                              | ľ                        |        | Ricci, Matteo j. d. 2                   | t. Mission Bd XIII                    |        |
| Restitutionsedilt j.                     | d. 21. Westsälischer     |        | $\mathfrak{S}$ . 116, 23.               |                                       |        |
| Briede.                                  |                          |        | Micci, Scipione de'                     |                                       |        |
| - Retabulum j. રુ. શ. શ                  | ftar Vd I E. 397, 54 ff. |        | Michard v. St. Bo                       |                                       |        |
| Retiberg                                 | (Hente †) Bagen=         |        | 98 IV €. 182,5:                         | 5.                                    | * / .  |
| .,                                       | mann t                   |        | Michard v. St. Victor                   | Cohrs                                 | 749    |
| Rettig                                   | (Herzog † Krüger         | 678    | Richer                                  | Schmidt +                             | 754    |
| Reublin                                  | Boffert                  | 679    | Richter, Aem. Ludw.                     | Dove                                  | 754    |
| Renchtin                                 | Maweran                  | 4.50   | Richter in Asrael                       | v. Dretti                             | 762    |
| Rene                                     | Burger                   | 688    | Rictel, Dion. j. D                      | ionnjius der Karth.                   |        |
| Reujch                                   | Goes                     |        | ¥6 IV €, 698.                           | ~~                                    |        |
| Reng, Fürstentümer                       | j. Thüringen, tirch-     |        | Ridlen                                  | Buddensieg                            |        |
| lich-statistisch.                        |                          | 1      | Rieger, G. K                            | (Palmer †) Beck .                     |        |
| Reng                                     | Lobstein                 |        | Rieger, K. H.                           | (Palmer †) Beck                       |        |
| Renter, Hermann                          | Rolde                    |        | Richm                                   | Pahnete                               |        |
| Renter, Quirinus                         | Schneider                |        |                                         | Kanaaniter Bd IX                      |        |
| Renterdahl                               | Michelsen †              | 705    | S. 736, 53.                             |                                       |        |
| •                                        |                          |        |                                         |                                       |        |

## 27achträge und Berichtigungen.

1. Band: €. 620 3. 49 1. Mt 26, 24 ft. 26, 41.

3. Baud: 3. 331 3.8 juge bei: Camenijch, Carlo Borromeo und die Gegenresormation im Beltlin, Chur 1901. Bymann, Der h. K. Borromeo und die Schweizerische Eidgenoffenjchaft. Korrespondenzen aus d. Jahre 1576—1581 (Aus "Geschichtsfreund"). Stans 1903.

S. 817 3. 27 1. Remphan it. Saturn.

4. Band: S. 306 J. 8 l. 17. März 1696 jt. 27. März 1695.

S. 306 J. 8 l. 12. Juni jt. 13 Juni.

7. Band: S. 400 J. 5 l. Neh J, 8 jt. 3, 87.

9. Band: S. 153 J. 6 jüge bei: Flade, T. röm. Juquij. Verjahren in Tentschland bis zu den Hezenprozesjen, Leipzig 1902. Hand, Kirchengeschichte Tentschlands IV S. 876 jj.

10. Band: S. 282 J. 25 l. Remphan jt. Nephan.

S. 653 J. 36 jj. Herr Prof. Dr. Camenisch in Chur hat die Güte, mir solgende Erzahren und Bericktiannsen zu dem Art. Camender mitzuteilen:

gänzungen und Berichtigungen zu dem Art. Komander mitzuteilen:

- S. 653 Litteratur. Bullingers Korrespondenz mit den Graublindnern (ed. T. Schieß) in Quellen zur Schweizergeschichte herausgeg, von der allg, geschichtforsch. Gesellschaft d. Schweiz, Bd XXIII, Basel 1904. Zwingliana I. Bd (Zürich). Komander, der Hanptresormator ist geboren 1484 oder 1485 und stammte aus Maienseld aus der dort anjässigen Familie Torsmann mit dem Beinamen "Hutmacher". Ten ersten Unterricht genoß er zusammen mit Vadian in St. Gallen, 1502/03 war er auf der Universität Basel immatrikuliert und wurde wahrscheinlich damals mit Zwingli besteumdet. Bis 1523, in welchem Jahre er einen Ruf nach Chur erhielt (nicht 1524), weiß man über jein Wirten wenig. Rach C. U. v. Salis-Marichilius (Neuer Sammler VI p. 115) soll er vor seiner Berufung an die St. Martinsfirche in Chur Pfarrer in Jais gewesen sein.
- S. 654 3. 17: Georg Blanrock, mit seinem Familiennamen Cajatob (vom Hause Jacob), war gebürtig aus Bonaduz in der Herrschaft Räzims und vor seiner lebersiedelung nach Zürich war er Mönch im Kloster St. Luzi in Chur gewesen. Bgl. F. Jecklin, Jörg Blaurock vom Hause Jacob (XXI. Jahresbericht der histor.-antiqu. Gesellschaft von
- S. 655 Z. 9: Sebaştian Hofmeisters Aften zum Religionsgespräch in Jlanz, nen beransgegeben zur Gallicinsseier 1904 von den religiös-freisinnigen Vereinigungen des Kantous Granbünden und der Stadt Chur. Borwort und Erlänterungen von Dr. C.
- S. 655 Z. 18 n. 19: Ditern 1526 wagte Komander zwar noch nicht, das Abendmahl zu reichen, wohl aber die evangelijche Lehre von demielben auszulegen. 1527 wurde bann in der Stadt das Abendmahl eingeführt. (Badians Briefin, IV p. 18),
- S. 655 3. 37: An Stelle des 1526 (Herbit- an der Pejt verstorbenen Salzmann fam auf Berantaffung Zwingtis Nitolaus Pfister von Balingen, gen. Baling, als Leiter der Schule nach Chur (also nicht Gehilfe Salzmanns).

3. 680 3. 6a 4. 1800—1850 st. 1880. 11. Band: S. 191 3. 40 füge bei: v. Schubert, Aftenstücke zum Ausenthalte Labadies in Altona, Schriften d. Ver. s. schleswig-hosslein. KG III, 2, Kiel 1904.

- 3. 653 Seitentitel I. Lot st. Loc.
  13. Band: S. 585 J. 11 I. Tad. st. Tan.
  14. Band: S. 1 J. 30 süge bei: W. Barry, Newman, 1904 und besonders Charlotte Lady
  14. Band: S. 1 J. 30 süge bei: W. Barry, Newman, 1904 und besonders Charlotte Lady Blennerhaffett, John henry Kardinal Newman, 1904 (im Borwort teilt die Berjasserin mit, daß sie "in Gemeinschaft mit "Fr. X. Kraus" den Anffatz über N. in der Tentschen Rundschau, 1891, den ich 3. 26—27 nannte und turz charakterisierte, verfaßt hat). Kattenbujdi.
  - S. 24 3. 50 füge bei: 1904 erichien bei Welter in Paris: Nicephori Patriarchae Adversus concilium Iconomachorum Constantinopolitanum anno 815 Antirrhetici libri II: nune primum edidit D. Serrnys Gallicae Scholae Romae olim alumnus,

Bal. Comptes rendus des Séances de l'Académie des inscriptions et belles-lettres 1903, mai-juin p. 207---S. v. Tobichnis.

3. 98 3. 1. Herr Web. Archiviat Dr. Pjannenjehmid in Colmar macht und darauf auf merfiam, daß die Bemerfung über den Ginftuß von Boffuets Exposition de la doctrine de l'Eglise catholique auf den llebertritt Imenues unrichtig ift, da die Eposition 1671 erichien, Inrenne am 23. Efteber 1688 übertrat, j. Moreri, Le Grand dictionnaire, T. VI. p. 263. Paris 1777.

3. 613 3. 51 1. VIII ji. VII.

5. 646 3. 2 1. Liteiche die Borie; can. 14 conc. Cabil. (639 54) und

5. 222 3. 24 ji. Peters Schulmeisterdieust in durch die Schulordnung seines Nachiolgers

M. Nitol. Thirmann sicher bezeugt. Es beißt dort: Also ist it gehalden bie meister Beter und allen monen vorsain" (Neues Arch. f. sächs. Gesch. und Altertumskunde XIII, 1892. E. 347); vgl. auch Melber, Die Krenzichnle zu Tresden, Tresden 1886, 3. 33 ff. 54 ff.; R. Arch. j. jöchj. Geich. und Alternumst. XIV, 3. 291, 294, 297.

3. 260 3. 32 1 zurück ft. zu den.

S. 363 " 31. Th. Preger weißt mir noch folgende Handschriften nach einter Hinweis auf Graeven, Florentiner Lulianhandschriften, Gött. Nachr. phil. hist. Al. 1896, 3.345): Paris, gr. 3011 sc. XIII/XIV, Laur. 57, 13 sc. XIII, Vat. gr. 4322, Ambros. A 218 inf., Vossianus 2. Danach ist Massons Angabe (and) bei Krumbacher, Buz. 263.2 161, 3 ; zu forrigieren. v. Dobichüte.

3. 375 3. 30. 68. Arfiger bat mich darauf aufmerkfam gemacht, daß eine neue Gefamt ausgabe begonnen ist, erichienen ist erst ein Band: Photii Cpolitani patriarchae operum pars I: Exegetica. In Amphiloclia Photii prolegomena, Baris, Garnier 1900, 156 E.

Ferner ist hier noch zu notieren ein Anssatz von Papadopulos-Meramens: O Izá-Victoz "Livoz, of Pāz zai ó nargiágzyz Páxioz, Athen, Beder, 1903, 88 S. Byl. darüber die Anzeige von M. Mrumbacher, Byz. Zeitschr. XIII, 1901. S. 252 st. Papadopulos glandt zeigen zu können, daß Photius der schmerzlich gesuchte Autor jenes großen Marienhymnus jei und ihn nach Abwendung des Angriffs der Russen auf Konfrantinopel gedichtet habe. Rattenbuich.

399 3. 33 f. l. Verwaltungspraxis aber ganz üblich st. Verwaltungsprinzipien aber ganz forrett.

€. 422 3. 12 1. 98 IX jt. VIII.

S. 428

", 6 1. Gegen st. Gegend.
", 36 füge bei: Hilliger, Die Bahl Pins' V. zum Panste, Leipzig 1891.

45. Ueber das Kontlave des Jahres 1799 und die Anjänge der Megierung Bins VII. liegt eine umjangreiche Quellenpublikation vor von Ch. v. Duerm, S.I.: Un peu plus de lumière sur le conclave de Venise et sur les commancements du pontificat de Pie VII; 700 E. Baris 1896.

3. 460 3. 3 jüge bei: Helfert, Gregor XVI. und Pius IX. Ausgang und Anjang ihrer

Regierung, Prag 1896.

3. 624 3. 13 1. Leonhardi statt Leonahrdi.

3. 624 , 15 1. 31 Bbe it. 32 Bbe. Das Ericheinen des 32. Bandes war damals als sosort bevorstebend angekündigt und diese Antündigung vom Bers, bei der Korrettur berücklichtigt; Bo 32 (Besten) ist aber noch nicht erschienen.

3. 625 hiuter 3. 42 einzujchieben: c) Stalien, Marenco, L'Oratoria Sacra Italiana nel Medio Evo: Zanotto, Storia della Predicazione nei Secoli della Letteratura Italiana,

- 2, 650 J. 28 l. Johann ft. Heinrich. 3, 653 g. 1. Rach gütiger Mitteilung von Herrn Oberlehrer E. A. Zeeliger in Löban in Zachsen sei angesügt, daß es solche gemietete Brediger, praedicatores, auch oft geradezu Mietpfarrer genannt, im Mittelalter in allen Oberlaufiger Sechsstädten gab, neben den eigentlichen Pfarrern und Roplänen. Litt. dazu: Ch. A. Beicheck, Geschichtliche Entwidelung, wie fich die fatholischen Zustände in der Oberlausit von Einführung des Christentums bis zur Annahme der Resormation genaltet haben. Preisidrift 1818 ff. Abgedruckt im Neuen Laufipsschen Magazin Bo 21, 25, 28 und 32. Görlip. Oberstaufipsische Gesellschaft der Wissenschaften. Im besonderen zu vergleichen Bo 21 3.328 bis 330. hier finden fich eingehende Nachrichten über hänfigteit und Länge der Predigten; B. Unothe, Codex diplomaticus Saxoniae regiae II, 7. Giebe das Regimer 3. 334. Namenz, Brediger. Bur Löban vermag Seetiger aus ungedruckten Urtunden von 1180-1531 einen Prediger mit Ramen nachzuweisen. 1198 beißt er ausdendlich Mietviarrer des Stadtpiarrers.
- 3. 656 3. 7 1. Clivier ft. Olvivier.

3. 669 ", 31 1. Weise st. Waise.

" 15 1. Artomedes ft. Artomades.

3. 698 ., 14,45 iji die Erwähnung des Bd 32 von "Tie Predigt der Riche" Zohn

Westen) zu streichen, da dieser Band trop ausdrücklicher Angabe des Verlegers noch nicht erichienen ift.

S. 728 3. 11 12 1. st. 3. Stockmener: D. Stockmaner und streiche die in der Klammer genannten Titel von Predigtwerken. Durch eine vom Vers. sehr bedauerte Namenverwechslung ift 3. Stockmener, der theologisch gang anders gerichtet war, unter die Evangelisationsprediger gefommen.

3. 732 hinter 3. 18 juge ein: 3. Stodmener (Testpredigten, Bergpredigt Jesu Christi in

35 Predigten, das Gebet Jesu Christi in 9 Predigten). 3. 732 J. 22 lies N. Hauri u. N. Hauri. 3. 732 " 25 liige au: serner Benz, Miescher und Salis in Basel, Ritter in Zürich, Reichbacher in Bern.

Edjian.

3. 757 3. 37 f. malum ft. malunt. 16. Baud: 3. 25 3. 1 f. Pendant ft. Pendent.

S. 139 3. 10 n. S. 145 3. 60 1. Arose st. Arobe Kattenbusch.

S. 188 " 35 1. NFP- st. NFP-.

S. 188 " 45 n. 16 l.: das die zweisache Bedentung: den Weinstock beschneiden und im Piel singen, spielen besitzt statt das im Piel die zweisache Bedeutung ec.

€. 188 β. 57 t. רבס זו. דבס. €. 188 ", 58 t. שלישי דבס זו. ישלישי דבס.

S. 356

- " 33 l. 1859 statt 1839. " 55 füge bei: A. Dove, L. v. Ranke. Zur eigenen Lebensgeschichte 1890. S. 428
- €. 714 " 60 1. des achtzehnten st. des vorigen.

| <b>(</b> ): |          |  |  |  |
|-------------|----------|--|--|--|
|             |          |  |  |  |
|             |          |  |  |  |
|             |          |  |  |  |
|             |          |  |  |  |
|             |          |  |  |  |
|             |          |  |  |  |
|             | <u> </u> |  |  |  |
|             |          |  |  |  |
|             |          |  |  |  |
|             |          |  |  |  |
|             |          |  |  |  |
|             |          |  |  |  |
|             |          |  |  |  |
|             |          |  |  |  |
|             |          |  |  |  |

|  |   |   | .a.<br>'A |
|--|---|---|-----------|
|  |   |   |           |
|  |   |   |           |
|  |   |   |           |
|  |   |   |           |
|  |   |   | غ         |
|  |   |   |           |
|  |   |   |           |
|  |   |   |           |
|  |   |   |           |
|  |   |   | <b>(</b>  |
|  |   |   |           |
|  |   |   |           |
|  |   |   |           |
|  |   |   |           |
|  |   |   |           |
|  |   |   |           |
|  |   |   |           |
|  |   |   |           |
|  |   |   |           |
|  |   |   |           |
|  |   |   |           |
|  |   | • |           |
|  |   |   |           |
|  | • |   |           |
|  |   |   | 3         |
|  | • |   |           |
|  |   |   |           |
|  |   |   |           |
|  |   |   |           |
|  |   |   |           |
|  |   |   |           |
|  |   |   |           |
|  |   |   |           |
|  |   |   |           |
|  |   |   |           |
|  |   |   |           |
|  |   |   |           |
|  |   |   |           |
|  |   |   |           |
|  |   |   |           |
|  |   |   |           |
|  |   |   |           |
|  |   |   |           |
|  |   |   |           |
|  |   |   |           |
|  |   |   |           |

## University of Toronto Library

DO NOT REMOVE

THE

CARD

**FROM** 

THIS

**POCKET** 

Acme Library Card Pocket LOWE-MARTIN CO. LIMITED

